## Ole Della Goldet







### Die Bibel oder die ganze Heilige Schrift

Des Alten und Neuen Testaments

nach der deutschen Übersetzung Martin Luthers

For the American Bible Society New York published by Württembergische Bibelanstalt Stuttgart

# Die Bidel Oder die ganze Heilige Schrift Des Alten und Neuen

note der deutschen Eberseium Martin Luthera

Juni 1961

Gedruckt bei Ernst Kaufmann, Lahr
Gebunden in den Werkstätten

der Württembergischen Bibelanstalt Stuttgart

Printed in Germany

GRO43

## Das Alte Testament

Nach dem 1912 vom Deutschen Evangelischen Kirchenausschuß genehmigten Text

#### Verzeichnis der Bücher bes

#### Alten Test aments

| 1) Die Geschichtsbücher.     |                                                                     |                |                    |       |       |        |      |      |      |    |      |                                      |                                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-------|-------|--------|------|------|------|----|------|--------------------------------------|---------------------------------|
|                              | Das 1. Bud                                                          | . 4.1          |                    |       | 9     | -      | 1 10 |      |      |    |      | Rap.                                 | Geite                           |
| 1.                           | Das 1. Buc                                                          | h Mos          | 2                  | F . 4 |       | 4.1    |      |      | 1.   |    |      | . 50                                 | 5                               |
|                              |                                                                     |                |                    |       |       |        |      |      |      |    |      |                                      | 61                              |
| 3.                           | Das 3. Buc                                                          | h Mos          |                    |       |       |        |      |      |      |    |      | . 27                                 | 106                             |
| 4.                           | Das 4. Buc<br>Das 5. Buc<br>Das Buch<br>Das Buch                    | h Mos          |                    |       |       |        |      |      |      |    |      | . 36                                 | 139                             |
| 5.                           | Das 5. Buc                                                          | h Mos          | ٠                  |       |       |        |      |      |      |    |      | . 34                                 | 184                             |
| 6.                           | Das Buch :                                                          | Polua          |                    | UU    |       | 10     | 91   | LUK  |      |    |      | . 24                                 | 225                             |
| 7.                           | Das Buch                                                            | der Ric        | bter               |       |       |        |      | . 7  |      |    | . '  | . 21                                 | 251                             |
| 8.                           | Das Buch                                                            | Ruth           | 1000               | 12.0  | , III | TO THE | MOT  | 78   | 7711 |    | 13.0 | . 4                                  | 278                             |
| 9.                           | Das 1. Buc<br>Das 2. Buc<br>Das 1. Buc<br>Das 2. Buc                | h Sam          | uel .              |       |       |        |      |      |      |    |      | . 31                                 | 282                             |
| 10.                          | Das 2. Buc                                                          | h Sam          | nel .              | DATE! | (rin) | nim    | 134  | don  |      |    |      | . 24                                 | 318                             |
| 11                           | Das 1 Ruc                                                           | non h          | hen &              | Pöni  | gen   | -      |      | - 10 |      |    |      | . 22                                 | 347                             |
| 19                           | Das 2 Ruc                                                           | non i          | hen S              | Pini  | gen   |        |      |      |      |    |      | . 25                                 | 382                             |
| 12                           | Dog 1 Buc                                                           | h hor C        | Chron              | i¥.   | gen   |        | •    |      |      |    |      | . 29                                 | 415                             |
| 14                           | Das 1. Buc<br>Das 2. Buc                                            | h hor C        | Chror              | i¥.   | 45 5  |        |      |      |      |    |      | . 36                                 | 447                             |
| 15                           | Das Buch<br>Das Buch<br>Das Buch                                    | Wane (         | egroi              |       |       |        |      |      |      |    |      | . 10                                 | 485                             |
| 10.                          | Das Bud                                                             | Warami<br>Watu |                    |       |       | -      | •    |      | •    | •  |      | . 13                                 | 495                             |
| 10.                          | Das Such                                                            | gegenn         | u.                 |       |       |        | •    |      |      |    |      | . 10                                 | 511                             |
| 17.                          | Has Hand                                                            | Elither        |                    |       |       |        | •    |      | •    | ٠. |      | . 10                                 | 011                             |
| 1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5.   | Das Buch !<br>Der Pfalter<br>Die Sprüch<br>Der Predig<br>Das Hoheli |                | mos<br>omo<br>omos |       |       |        |      |      |      |    |      | . 42<br>. 150<br>. 31<br>. 12<br>. 8 | 519<br>549<br>621<br>645<br>654 |
| 3) Die prophetischen Bücher. |                                                                     |                |                    |       |       |        |      |      |      |    |      |                                      |                                 |
| 1                            | Ckefaia                                                             |                |                    |       |       |        |      |      |      |    |      | . 66                                 | 659                             |
| 0                            | Jesaja<br>Jeremia<br>Klagelieder<br>Hefetiel                        |                |                    |       |       | •      | •    |      |      | •  |      | . 52                                 | 714                             |
| 2.                           | Magaliahar                                                          | Karom          | in'72'             |       |       | •      | •    |      | •    | •  |      | . 5                                  | 775                             |
| 2                            | Gafafial                                                            | Secent         | iu s               |       |       |        |      |      | · y  |    | •    | . 48                                 | 780                             |
| 4                            | Deserter .                                                          |                |                    |       |       |        | •    |      | . /  |    |      | . 12                                 | 834                             |
| 4.                           | Daniel .<br>Hosea .                                                 |                |                    |       |       |        |      |      |      |    |      | 14                                   | 851                             |
| ο.                           | Holea .                                                             |                |                    |       |       |        |      |      |      |    |      | 4                                    | 859                             |
| 6.                           | Apei                                                                |                |                    |       |       |        | *    |      |      |    |      | . 4                                  |                                 |
| 7.                           | Joel                                                                |                |                    |       |       |        |      |      |      |    |      | . 1                                  | 862                             |
| 8.                           | Daoia .                                                             |                |                    |       |       |        |      |      |      |    |      | . 1                                  | 868                             |
| 9.                           | Jona .<br>Micha .                                                   |                |                    |       |       |        |      |      |      |    |      | . 4                                  | 869                             |
| 10.                          | Whicha .                                                            |                |                    |       |       |        |      |      |      |    |      | . 7                                  | 871                             |
| 11.                          | Nahum .<br>Habatut                                                  |                |                    |       |       |        |      |      |      |    |      | . 3                                  | 876                             |
| 12.                          | Sabatut                                                             |                |                    |       |       |        |      |      |      |    |      | . 3                                  | 878                             |
| 13.                          | Bephanja                                                            |                |                    |       |       |        |      |      |      |    |      | . 0                                  | 880                             |
| 14.                          | Saggai .                                                            |                |                    |       |       |        |      |      |      |    |      | . 2                                  | 883                             |
| 15.                          | Sacharja                                                            |                |                    |       | ٧.    |        |      |      |      |    |      | . 14                                 | 884                             |
| 16.                          | Sacharja<br>Maleachi                                                |                |                    |       |       |        |      |      |      |    |      | . 3                                  | 894                             |

#### Das erfte Buch Mofe.

#### Das 1. Kapitel.

Schöpfung ber Welt. Der Menfc ein Bilb Gottes. (Bgl. Bf. 104.)

1. Um Anfang schuf Gott Himmel

und Erde.

- Apg.17, 24; Offenb.4, 11; Debr.11, 8; Joh.1, 1-8. 2. Und die Erde war wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe; und der Geist Gottes schwebte auf dem Waffer.
- 3. Und Gott sprach: Es werde Licht! und es ward Licht. Ps. 83, 9; 2. Kor. 4, 8.
  4. Und Gott sah, daß das Licht gut war. Da schied Gott bas Licht von

der Finsternis 5. und nannte bas Licht Tag und bie

Finsternis Nacht. Da ward aus Abend

und Morgen der erfte Tag. 6. **Und Gott sprach: Es werde eine** Feste zwischen den Wassern, und die sei

ein Unterschied zwischen den Waffern. 7. Da machte Gott die Feste und schied das Wasser unter der Feste von dem Waffer über der Feste. Und es geschah also. Bf. 19, 2.

8. Und Gott nannte die Reste Simmel. Da ward aus Abend und Mor-

gen ber andere Tag.

9. Und Gott sprach: Es sammle sich das Waffer unter dem Simmel an befondere Orter, daß man das Trocene fehe. Und es geschah also.

2. Petr. 8, 5; Siob 88, 8-11.

10. Und Gott nannte bas Trockene Erde, und die Sammlung der Waffer nannte er Meer. Und Gott sah, daß

es gut war.

11. Und Gott sprach: Es laffe bie Erbe aufgehen Gras und Kraut, das fich besame, und fruchtbare Bäume, da ein jeglicher nach seiner Art Frucht trage und habe seinen eigenen Samen bei sich selbst auf Erden. Und es geschah also.

12. Und die Erde ließ aufgehen Gras und Rraut, das sich besamte, ein jegliches nach seiner Art, und Bäume, die da Frucht trugen und ihren eigenen | feiner Art. Und es geschah also.

Samen bei sich selbst hatten, ein jeglicher nach seiner Urt. Und Gott fah, daß es gut war.

13. Da ward aus Abend und Mor-

gen der dritte Tag.

14. Und Gott sprach: Es werden Lichter an der Feste des Himmels, die da scheiden Tag und Nacht und geben Beichen, Zeiten, Tage und Jahre

15. und feien Lichter an ber Fefte bes Himmels, daß sie scheinen auf Erden.

Und es geschah also.

16. Und Gott machte zwei große Lichter: ein großes Licht, das den Tag regiere, und ein kleines Licht, das die Nacht regiere, dazu auch Sterne.

17. Und Gott feste fie an die Feste des himmels, daß sie schienen auf die

Grbe

18. und den Tag und die Nacht regierten und schieden Licht und Finsternis. Und Gott sah, daß es gut war.

19. Da ward aus Abend und Mor-

gen der vierte Tag.

20. Und Gott fprach: Es errege fich das Wasser mit webenden und lebendigen Tieren, und Gevögel fliege auf Erden unter der Fefte des himmels.

21. Und Gott ichuf große Walfische und allerlei Getier, das da lebt und webt, davon das Wasser sich erregte, ein jegliches nach seiner Art, und allerlei gefiedertes Gevögel, ein jegliches nach seiner Urt. Und Gott fah, daß es gut war.

22. Und Gott segnete sie und sprach: Seid fruchtbar und mehret euch und erfüllet das Waffer im Meer; und bas Gefieder mehre fich auf Erden.

23. Da ward aus Abend und Mor-

gen der fünfte Tag.

24. Und Gott sprach: Die Erbe bringe hervor lebendige Tiere, ein jegliches nach seiner Art: Vieh, Gewürm und Tiere auf Erden, ein jegliches nach

25. Und Gott machte die Tiere auf Erden, ein jegliches nach seiner Art, und das Bieh nach feiner Urt, und allerlei Gewürm auf Erden nach feiner Art. Und Gott sah, daß es gut war. 26. Und Gott sprach: Laffet uns Menschen machen, ein Bild, bas uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Bieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf Erden friecht.

Bf. 8, 8-9. 27. Und + Gott ichnf ben Menichen ihm gum Bilbe, gum Bilbe Gottes

ichuf er thu; †und schuf fte einen Mann und ein Wetb. \*Chd. 426. + 42. 7. 22; Wattb. 10, 4. 28. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Bögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Apg. 17, 26. 29. Und Gott fprach: Sehet ba, ich habe euch gegeben allerlei Kraut, das fich besamt, auf der ganzen Erde und allerlei fruchtbare Baume, die fich besamen, zu eurer Speise,

30. und allem Getier auf Erden und allen Vögeln unter dem Himmel und allem Gewürm, das da lebt auf Erden. daß sie allerlei grünes Kraut effen.

Und es geschah also.

31. Und Gott fah an alles, mas er gemacht hatte; und fiehe da, es war sehr gut. Da ward aus Abend und Morgen der fechfte Tag.

#### Das 2. Kavitel.

Sabbat. Sabbat. Der Mensch im Paradies. Gottes Gebot. Schöpfung des Weibes: Ehestand.

1. Also ward vollendet Himmel und

Erbe mit ihrem ganzen heer. 2. Und also vollendete Gott am stebenten Tage feine Werke, die er machte, und rubte am fiebenten Tage von allen feinen Werten, die er machte.

30h. 5, 17; Bebr. 4, 4. 10. 3. Und Gott fegnete den ftebenten Tag und heiligte ihn, darum daß er an bemfelben geruht hatte von allen seinen Werken, die Gott schuf und machte. 2. Moje 20, 8-11.

4. Also ist himmel und Erde geworden, da sie geschaffen sind, zu der Beit, da Gott der Herr Erde und Sim-

5. Und allerlei Bäume auf dem Felde waren noch nicht auf Erden, und allerlei Kraut auf dem Felde war noch nicht gewachsen; benn Gott ber Herr hatte noch nicht regnen laffen auf Erden, und es war tein Mensch, der das Land baute.
6. Aber ein Nebel ging auf von der

Erde und feuchtete alles Land.

7. Und Gott der Herr machte den Menschen auseinem Erdenkloß, und er blies ihm ein den lebendigen Odem in feine Nafe. Und - also ward der Mensch eine lebendige Seele. \*1. Rot. 15, 45,

8. Und Gott der Herr pflanzte einen Garten in Eben gegen Morgen und fette den Menschen hinein, den er ge-

macht hatte.

9. Und Gott der Herr ließ aufwachsen aus der Erde allerlei Bäume. luftig anzusehen und gut zu essen, und den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen.

R. 8, 22. 24; Offenb. 2, 7; 22, 2.

10. Und es ging aus von Gben ein Strom, zu mäffern ben Garten, und teilte sich von da in vier Hauptwasser. 11. Das erste heißt Vison, das fließt um das ganze Land Hevila; und da-

felbst findet man Gold. 12. Und das Gold des Landes ift foft-

lich; und da findet man Bedellion und

den Edelstein Onnx. 13. Das andere Waffer heißt Gihon, das fließt um das ganze Mohrenland.

14. Das britte Waffer heißt Bibbetel, das fließt vor Affgrien. Das vierte Waffer ift der Euphrat.

15. Und Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, daß er ihn baute und bewahrte.

16. Und Sott ber Herr gebot bem Menschen und sprach: Du sollst essen von allerlei Baumen im Garten;

17. aber von dem Baum der Gr= kenntnis des Guten und Bösen sollst bu nicht effen; benn welches Tages du davon iffest, wirst du des \*Todes sterben. \*Röm. 5, 18; 1. Kor. 15, 21.

18. Und Gott ber Herr fprach: Es ift nicht gut, daß ber Menich allein sei; ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn set. Spr. 81, 10-81.

19. Denn als Gott ber Herr gemacht hatte von der Erde allerlei Tiere auf dem Felde und allerlei Bögel unter dem himmel, brachte er fie zu dem Menschen, daß er fabe, wie er fie nennte; denn wie der Mensch allerlei lebendige Tiere nennen würde, so

follten fie heißen. 20. Und der Mensch gab einem jeg-

lichen Bieh und Bogel unter bem himmel und Tier auf dem Felde feis nen Namen; aber für den Menschen ward keine Gehilfin gefunden, die um ihn wäre.

21. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf fallen auf ben Menschen, und er schlief ein. Und er nahm seiner Rippen eine und schloß die Stätte zu

mit Fleisch.

22. Und Gott der Herr +baute ein Weib aus der Rippe, die er von dem Menschen nahm, und brachte fie zu \*1. Ror. 11, 7-9. 12; 1. Tim. 2, 13.

23. Da sprach der Mensch: Das ist doch Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch; man wird sie Männin heißen, darum daß sie vom Manne genommen ift.

24. Darum wird ein Mann Bater und Mutter verlassen und an seinem Weibe hangen, und sie werden sein

ein Fleisch.

Matth. 19, 5. 6; Eph. 5, 28-81. 25. Und sie maren beide nacht, ber Mensch und sein Weib, und schämten sich nicht.

#### Das 3. Kapitel.

Sündenfall, Rluch und erfte Berheißung.

1. Und die Schlange war liftiger denn alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu dem Weibe: Ja, sollte Gott gefagt haben: Ihr sollt nicht effen von allerlei Bäumen im Garten? Dffenb. 12, 9; 20, 2. Da sprach das Weib zu ber Schlange: Wir effen von ben Früchten

der Bäume im Garten: 3. aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott ge-

fagt: Effet nicht davon, rühret's auch nicht an, daß ihr nicht sterbet. 8.2,17. 4. Da fprach die Schlangezum Beibe: Ihr werbet mitnichten des Todes

fterben: 30h. 8, 44. 5. sonbern Gott weiß, daß, welches

Tages ihr davon effet, so werden eure Augen aufgetan, und werdet sein wie Gott und wiffen, mas gut und bofe ift.

6. Und das Weib \*schaute an, daß von dem Baum gut zu essen wäre und daß er lieblich anzusehen und ein lu-

ftiger Baum wäre, weiler flug machte: und sie +nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann auch bavon, und er aß. \* Jat. 1, 14. + 1. Tim. 2, 14.

7. Da wurden ihrer beider Augen aufgetan, und sie wurden gewahr, · daß sie nackt waren, und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze.

8. Und fie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten ging, da der Tag fühl geworden war. Und Adam \*versteckte sich mit seinem Weibe vor dem Angesicht Gottes des Herrn unter die Bäume im Garten. \* Jer. 23, 24,

9. Und Gott der Herr rief Abam und

fprach zu ihm: Wo bist du?

10. Und er sprach: Ich hörte beine Stimme im Garten und fürchtete mich ; benn ich bin nackt, darum versteckte ich mich.

11. Und er sprach: Wer hat dir's gesagt, daß du nackt bist? Hast du nicht gegeffen von dem Baum, davon ich dir gebot, du solltest nicht davon essen?

12. Da sprach Abam: Das Weib, bas du mir zugesellt hast, gab mir von

dem Baum, und ich aß.

13. Da sprach Gott der Herr zum Weibe: Warum hast du das getan? Das Weib fprach: Die Schlange betrog mich also, daß ich aß. 2. Kor. 11, 8.

14. Da sprach Gott der Herr zu der Schlange: Weil du folches getan haft, feist du verflucht vor allem Vieh und vor allen Tieren auf dem Felde. Auf beinem Bauche follft du gehen und . Erde effen bein Leben lang.

\* Jef. 65, 25.

15. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe und zwischen beinem Samen und \*ihrem Samen. + Derfelbe foll dir den Kopf zertreten, und \*\* du wirst ihn in die Ferse stechen.

\* (Hal. 4, 4. +1. Joh. 8, 8; Hebr. 2, 14; Röm. 16, 20. \*\* Joh. 14, 30; Offenb. 12, 17.

16. Und zum Weibe fprach er: 3ch will dir viel Schmerzen schaffen, wenn bu schwanger wirst; bu follst mit Schmerzen Rinder gebären; und bein Verlangen soll nach beinem Manne fein, und er foll bein . Herr fein. \* Eph. 5, 22. 28; 1. Tim. 2, 11. 12.

17. Und zu Adam fprach er: Dieweil du haft gehorcht der Stimme deines Weibes und gegeffen von dem Baum, davon ich dir gebot und sprach: Du follst nicht davon effen, - verflucht

sei der Acker um deinetwillen, mit Kummer sollst du dich darauf nähren dein Leben lang.

Rain und Abel.

18. Dornen und Disteln soll er dir tragen, und sollst das Kraut auf dem

Felde effen.

19. Im Schweiße Deines Angesichts sollst du dein Brot essen, + bis daß du wieder zu Erde werdest, davon du genommen bist. Denn du bist Erde und sollst zu Erde werden.
\*2. Thest, 3.0. + Pred. 12, 7.

20. 11nd Abam hieß fein Weib Eva, barum baß fie eine Mutter ift aller

Lebendigen.

21. Und Gott der Herr machte Abam und seinem Weibe Röcke von Fellen und kleidete sie.

22. Und Goit der Herr sprach: Siehe, Pdam ist geworden \*wie unsereiner und weiß, was gut und böse ist. Nun aber, daß ernicht ausstrecke seine Jand und breche auch von dem Baum des Lebens und esse und lebe ewiglich!

23. Da wies ihn Gott der Herr aus dem Garten Eben, daß er das Feld baute, davon er genommen ist,

24, und trieb Abam aus und lagerte vor den Garten Sden die «Cherubim mit dem bloßen, hauenden Schwert, zu bewahren den Weg zu dem Baum des Lebens. \* Hefet. 10.

#### Das 4. Ravitel.

Abams Cohne. Rains Brubermorb. Seine Nachkommen.

1. Und Adam erkannte sein Weib Eva, und sie ward schwanger und gebar den Kain und sprach: Ich habe einen Mann gewonnen mit dem Gerrn.

2. Und sie fuhr fort und gebar Abel, seinen Bruder. Und Abel ward ein Schäfer; Kain aber ward ein Acermann.

3. Es begab sich aber nach etlicher Zeit, daß Rain dem Herrn Opfer

brachte von den Früchten des Feldes; 4. und Abel brachte auch von den Erstlingenseiner Serbeund von ihrem Fett. Und der Herr sah sgnädig an Abel und sein Opser; \* Debr. 11, 4.

5. aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Da ergrimmte Kain sehr, und seine Gebärde verstellte sich. 6. Da sprach der Gerr zu Kain:

Warum ergrimmst du? und warum verstellt sich deine Gebärde?

7. Ift's nicht also? wenn du fromm bift, so bist du angenehm; bist du aber nicht fromm, so \*ruhet die Sünde vor der Tür, und nach dir hat sie Berlangen; du aber †herriche über sie.

\*Gal. 5, 17. \dagger Hom. 6, 12.

8. Da rebete Kain mit seinem Bruber Abel. Und es begab sich, da sie auf dem Felbe waren, erhob sich Kain wider seinen Bruber Abel und schlug ihn tot.

1. 305, 3, 12, 15.

9. Da sprach der Herr zu Kain: Wo ist dein Bruder Abel? Gr sprach: Zch weiß nicht; soll ich meines Bruders Hüter sein?

10. Er aber fprach: Was haft bu getan? • Die Stimme des Bluis deines Bruders fcreit zu mir von der Erbe. • Nati6, 23, 35; Pl. 9, 18; gebr. 12, 24.

11. Und nun verflucht feift du auf der Erde, die ihr Maul hat aufgetan und beines Bruders Blut von beinen Händen empfangen.

12. Wenn du den Acer bauen wirft, foll er dir hinfort sein Vermögen nicht geben. Unstet und flüchtig sollst du sein auf Erden.

13. Kain aber sprach zu dem Herrn: Meine Sünde ist größer, denn daß sie mir vergeben werden möge.

14. Siebe, du treibst mich beute aus bem Lande, und ich muß mich vor beinem Angesticht verbergen und muß unstet und flüchtig sein auf Erben. So wird mir's geben, daß mich totschlage, wer mich sindet.

Dieb is, 20—28.

15. Aber ber Herr sprach zu ihm: Rein; sondern wer Kain totschlägt, das soll siebenfältig gerächt werden. Und der Herr machte ein Zeichen an Kain, daß ihn niemand erschlüge, wer ihn fände.

16. Also ging Rain von dem Angesicht des Herrn und wohnte im Lande Nod, jenseit Sden, gegen Worgen.

17. Und Rain erkannte fein Weib; die ward schwanger und gebar ben Henoch. Und er baute eine Stadt, die nannte er nach seines Sohnes Ramen Henoch.

18. Henoch aber zeugte Frad, Frad zeugte Mahujael, Mahujael zeugte Methujael, Methujael zeugte Lamech.

19. Lamech aber nahm zwei Weiber; eine hieß Alda, die andere Zilla.

20. Und Aba gebar Jabal; von dem find hergekommen, die in Hütten wohnten und Bieh zogen.

Rains und

21. Und sein Bruder hieß Jubal; von dem sind hergekommen die Geiger

und Pfeifer.

- 22. Die Zilla aber gebar auch, nämslich ben Thubalkain, ben Meister in allerlei Erzs und Eisenwerk. Und bie Schwester bes Thubalkain war Naema.
- 23. Und Lamech sprach zu seinen Weibern Aba und Jila: Ihr Weiber Lamechs, höret meine Rede und merket, was ich sage: Jch habe einen Mann erschlagen für meine Wunde und einen Jüngling für meine Beule;

24. Kain soll siebenmal gerächt wers ben, aber Lamech siebenundsiebzigs mal. B. 15; Matth. 18, 21. 22.

- 25. Abam erkannte abermals sein Weib, und sie gebar einen Sohn, den hieß sie Seth; denn Gott hat mir, sprach sie, einen andern Samen gesetzt für Abel, den Kain erwürgt hat.
- 26. Und Seth zeugte auch einen Sohn und hieß ihn Gnod. Zu der Zeit fing man an, zu \*predigen von des Herrn Ramen. \* R. 12, 8.

#### Das 5. Rapitel.

Geschiechtsregister ber Batriarchen von Abam bis Noab. (Bal. 1. Chron. 1, 1—4.)

1. Dies ift das Buch von des Menschen Geschlecht. Da Gott den Menschen schule, machte er ihn nach dem Bilde Gottes; R. 1, 27; Lut. 2, 28.

2. und ichuf fie einen Mann und ein Beib und fegnete fie und hieß ihren Namen Mensch jur Beit, ba fie gesichaffen wurden.

3. Und Abam war 180 Jahre alt und zeugte einen Sohn, der seinem Bild ahnlich war, und hieß ihn Seth

Bilb ähnlich war, und hieß ihn Seth \*Bf. 51, 7; 1. Kor. 15, 49. 4. und lebte barnach 800 Jahre und

zeugte Söhne und Töchter;

5. daß sein ganzes Alter ward 930 Jahre, und starb.

6. Seth war 106 Jahre alt und zeugte Enos

7. und lebte barnach 807 Jahre und zeugte Söhne und Töchter;

8. daß sein ganzes Alter ward 912 Fahre, und starb,

- 9. Enos war 90 Jahre alt und zeugte Kenan
- 10. und lebte barnach 815 Jahre und zeugte Söhne und Töchter;

11. daß sein ganzes Alter ward 905 Jahre, und starb.

12. Kenan war 70 Jahre alt und zeugte Mahalaleel

13. und lebte darnach 840 Jahre und zeugte Söhne und Töchter:

14. daß sein ganzes Alter ward 910 Jahre, und starb.

15. Mahalaleel war 65 Jahre alt und zeugte Jareb

16. und lebte darnach 830 Jahre und zeugte Söhne und Töchter;

17. daß sein ganzes Alter ward 895 Jahre, und starb.

18. Jared war 162 Jahre alt und zeugte Kenoch

19. und lebte darnach 800 Jahre und

zeugte Söhne und Töchter; 20. daß fein ganzes Alter ward 962 Kahre, und starb.

21. Senoch war 65 Jahre alt und zeugte Methusalah.

22. Und nachdem er Methusalah gezeugt hatte, blieb er in einem göttlichen Leben 300 Jahre und zeugte Söhne und Töchter; \*A. 18, 19; Judas 14. 23. daß sein ganzes Alter ward 365 Jahre.

24. Und dieweil er ein göttliches Leben führte, nahm ihn Gott hinweg, und er ward nicht mehr gefeben. Gere 118-28 for 211-28 for

sehen. Hebr. 11, 5; 2. Kön. 2, 11; 3ef. 57, 1. 2.

25. Methusalah war 187 Jahre alt und zeugte Lamech

26. und lebte darnach 782 Jahre und zeugte Söhne und Töchter;

27. daß sein ganzes Alter ward 969 Rahre, und starb.

28. Lamech war 182 Jahre alt und zeugte einen Sohn

29. und hieß ihn Noah und sprach: Der wird uns tröften in unsrer Mühe und Lrbeit auf der Erde, die der Herr verflucht hat.

30. Darnach lebte er 595 Jahre und zeugte Söhne und Töchter;

31, daß sein ganzes Alter ward 777 Rahre, und starb.

32. Noah war 500 Jahre alt und zeugte Sem, Ham und Japheth.

#### Das 6. Kapitel.

Bosheit der Menfchen. Noah. Unti Anfündigung

1. Da sich aber die Menschen begannen zu mehren auf Erben und ihnen Töchter geboren wurden,

2. da fahen die Kinder Gottes nach den Töchtern der Menschen, wie sie fchon waren, und nahmen zu Weibern, welche sie wollten. Matth. 24. 88.

3. Da fprach der Herr: Die Menschen wollen fich von meinem Beift nicht mehr strafen lassen; denn sie sind Fleisch. Ich will ihnen noch \*Frist geben hundertundzwanzig Jahre.

\* 1. Betr. 3, 20. 4. Es waren auch zu ben Zeiten Tyrannen auf Erden; denn da die Kinder Gottes zu den Töchtern der Menschen eingingen und sie ihnen Kinder gebaren, wurden daraus Gewaltige in der Welt und berühmte Männer.

5. Da aber ber Herr fah, daß der Menschen Bosheit groß war auf Erden und ealles Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse war immerdar, \* R. 8, 21.

6. da \* reute es ihn, daß er die Menichen gemacht hatte auf Erden, und es befummerte ihn in feinem Bergen. \* Jer. 18, 10; 4. Dtofe 23, 19; Bf. 18, 27.

7. und er sprach: Ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde, vom Menschen an bis auf das Vieh und bis auf das Gewürm und bis auf die Bögel unter bem himmel; benn es reut mich, daß ich fie gemacht habe.

8. Aber Noah fand Snade vor dem

Herrn.

9. Dies ift das Geschlecht Roabs. Noah war ein sfrommer Mann und ohne Tadel und führte ein + göttliches Leben zu seinen Beiten

Sebr. 11, 7. + R. 5, 22. 24.

10. und zeugte brei Söhne: Sem, bam und Japheth.
11. Aber die Erde war verberbt vor Gottes Augen und voll Frevels.

12. Da . fah Gott auf die Erde, und siehe, sie war verderbt; denn alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf Erden. \* Pf. 14, 2. 8

13. Da sprach Gott zu Noah: Alles Fleisches Ende ist vor mich gekom= men; benn die Erde ift voll Frevels von ihnen; und siehe da, ich will sie verderben mit der Erde. \* Umos 8, 2.

14. Mache bir einen Kaften von Tannenholz und mache Kammern darin und verpiche ihn mit Pech inwendig und auswendig.

15. Und mache ihn also: Dreihundert Ellen sei die Länge, fünfzig Ellen die Weite und dreißig Ellen die Höhe.

16. Ein Fenster sollst du daran machen obenan, eine Elle groß. Die Tür follft du mitten in feine Seite fegen. Und er soll drei Boden haben: einen unten, den andern in der Mitte, den dritten in der Höhe.

17. Denn siehe, ich will eine \*Sint= flut mit Wasser kommen lassen auf Erden, zu verderben alles Fleisch, darin ein lebendiger Odem ist, unter dem Himmel. Alles, was auf Erden ift, foll untergehen. \* große Flut.

18. Aber mit dir will ich einen Bund aufrichten; und du sollst in den Kasten gehen mit beinen Söhnen, mit beinem Weibe und mit deiner Söhne Weibern.

19. Und du sollst in den Kasten tun allerlei Tiere von allem Fleisch, je ein Paar, Männlein und Weiblein, daß sie lebendig bleiben bei dir.

20. Von den Bögeln nach ihrer Art, von dem Bieh nach feiner Art und von allerlei Gewürm auf Erden nach seiner Art: von den allen soll je ein Baar zu dir hineingehen, daß fie leben bleiben.

21. Und du sollst allerlei Speise zu dir nehmen, die man ißt, und sollst sie bei dir sammeln, daß sie dir und ihnen zur Nahruna da sei.

22. Und Noah tat alles, was ihm

Gott gebot.

#### Das 7. Kapitel.

Die Gintflut bricht ein.

1. 11nd ber Herr fprach zu Noah: Gehe in den Kaften, du und dein ganzes Haus; benn dich habe ich gerecht erfeben por mir zu diefer Beit.

2. Aus allerlei \*reinem Bieh nimm zu dir je sieben und sieben, das Männ= lein und sein Weiblein; von dem unreinen Vieh aber je ein Paar, das Männlein und fein Weiblein.
\* K. 8, 20; 8. Mofe 11.

3. Desgleichen von den Bögeln unter dem Himmel je sieben und sieben, das Männlein und sein Weiblein, auf daß Same lebendig bleibe auf bein

4. Denn von nun an über fieben Tage

will ich regnen laffen auf Erben vierzig Tage und vierzig Nächte und vertilgen von dem Erdboden alles, was Wesen hat, was ich gemacht habe.

5. Und Noah tat alles, was ihm der

Herr gebot.

6. Er war aber fechshundert Jahre alt, da das Wasser der & Sintflut auf Erden kam. \* große Flut.

7. Und er ging in den Raften mit feinen Söhnen, feinem Beibe und feiner Söhne Weibern vor dem Gemäffer der Sintflut. 1. Petr. 8, 20.

8. Bon dem reinen Bieh und von dem unreinen, von den Bögeln und von

allem Gewürm auf Erben

9. gingen sie zu ihm in den Raften paarweise, je ein Männlein und Beiblein, wie ihm . Gott geboten hatte. \* 2. 6, 19.

10. Und da die sieben Tage vergangen waren, kam das Gewäffer der

Sintflut auf Erden.

11. In dem fechshundertften Jahr des Allters Noahs, am siebzehnten Tage des zweiten Monats, bas ift der Tag, da aufbrachen alle Brunnen der großen Tiefe, und taten fich auf bie Fenster des Himmels,

12. und tam ein Regen auf Erden vierzig Tage und vierzig Nächte.

13. Eben am felben Tage ging Noah in den Kaften mit Sem, ham und Japheth, feinen Göhnen, und mit seinem Weibe und seiner Söhne drei Meibern.

14. bazu allerlei Getier nach seiner Art, allerlei Vieh nach seiner Art, allerlei Gewürm, das auf Erden friecht, nach feiner Urt und allerlei Bögelnach ihrer Art, alles, was fliegen konnte, alles, was Fittiche hatte;

15. das ging alles zu Noah in den Kasten paarweise, von allem Fleisch, darin ein lebendiger Beift mar.

16. Und das waren Männlein und Weiblein von allerlei Fleisch, und gingen hinein, wie benn . Gott ihm geboten hatte. Und der Herr schloß hinter ihm zu. \* R. 6, 19.

17. Da kam die Sintflut vierzig Tage auf Erden, und die Waffer wuchsen und hoben den Kaften auf und trugen

ihn empor über die Erde.

18. Also nahm das Gewässer überhand und wuchs sehr auf Erden, daß der Kaften auf dem Gemässer fuhr.

19. Und das Gewässer nahm überhand und wuchs so sehr auf Erden, l

daß alle hohen Berge unter dem ganzen himmel bedeckt wurden.

20. Fünfzehn Ellen hoch ging das Gewässer über die Berge, die bedeckt wurden.

21. Da ging alles Fleisch unter, das auf Erden triecht, an Bögeln, an Vieh, an Tieren und an allem, was sich regt auf Erden, und alle Men=

schen. 2. Betr. 8, 6; Siob 22, 15. 16. 22. Alles, maseinen lebendigen Odem hatte auf dem Trockenen, bas starb.

23. Also ward vertilgt alles, was auf dem Erdboden war, vom Menschen an bis auf das Vieh und auf das Gewürm und auf die Vögel unter dem Himmel; das ward alles von der Erde vertilgt. Allein Roah blieb übrig und was mit ihm in dem Kaften

24. Und bas Gewäffer ftand auf Erden hundertundfünfzig Tage.

#### Das 8. Kapitel.

Der Sintflut Ende. Moabs Dantopfer. Des Berrn Berheißung.

1. Da gedachte Gott an Noah und an alle Tiere und an alles Vieh, das mit ihm in dem Kasten war, und liek Wind auf Erden kommen, und die Waffer fielen;

2. und die Brunnen der Tiefe wurden verstopft samt den Kenstern des Himmels, und dem Regen vom Himmel ward gewehrt: R. 7, 11. 12.

3. und das Gewässer verlief fich von der Erde immer mehr und nahm ab nach hundertundfünfzig Tagen.

4. Um siebzehnten Tage des siebenten Monats ließ sich der Kasten nieder auf das Gebirge Ararat.

5. Es nahm aber das Gewäffer immer mehr ab bis auf den zehnten Mo= nat. Um ersten Tage des zehnten Mo-

nats fahen der Berge Spiken hervor. 6. Nach vierzig Tagen tat Noah das Fenster auf an dem Kasten, das er gemacht hatte,

7. und ließ einen Raben ausfliegen: der flog immer hin und wieder her, bis

das Gewässer vertrocknete auf Erden. 8. Darnach ließ er eine Taube von

sich aussliegen, auf daß er erführe, ob das Gewässer gefallen wäre auf Erden.

9. Da aber die Taube nicht fand, da ihr Kuß ruhen konnte, kam sie wieder au ihm in den Raften; denn das Ge-

wäffer war noch auf dem ganzen Erdboben. Da tat er bie hand heraus und nahm sie zu sich in den Kasten.

10. Da harrte er noch weitere sieben Tage und ließ abermals eine Taube fliegen aus bem Raften.

11. Die tam zu ihm zur Abendzeit, und siehe, ein Olblatt hatte fiz abgebrochen und trug's in ihrem Munde. Da merkte Moah, daß bas Gewäffer gefallen wäre auf Erben.

12. Aber er harrte noch weitere fieben Tage und ließ eine Taube ausfliegen;

die kam nicht wieder zu ihm.

13. Im sechshundertundersten Jahr des Alters Noahs, am ersten Tage des ersten Monats vertrocknete das Ge= wäffer auf Erden. Da tat Noah bas Dach von dem Raften und fah, daß der Erdboden trocken war.

14. Also ward die Erde gang trocken am siebenundzwanzigsten Tage des

zweiten Monats.

15. Da redete Gott mit Noah und

iprach:

16. Gehe aus dem Kasten, du und dein Weib, deine Söhne und deiner

Söhne Weiber mit dir.

17. Allerlei Getier, das bei dirift, von allerlei Fleisch, an Vögeln, an Vieh und an allerlei Gewürm, das auf Erden friecht, das gehe heraus mit dir, daß sie sich regen auf Erden und fruchtbar seien und sich mehren auf Erden.

18. Also ging Noah heraus mit feinen Sohnen und mit feinem Beibe und feiner Sohne Weibern.

19. bazu allerlei Getier, allerlei Ge= würm, allerlei Bögel und alles, was auf Erden friecht; das ging aus dem Raften, ein jegliches mit feinesaleichen.

20. Noah aber baute dem Herrn einen Altar und nahm von allerlei • reinem Vieh und von allerlei reinem Geflügel und opferte Brandopfer auf dem Altar.

21. Und der Herr roch den lieblichen Geruch und fprach in feinem Bergen : Ich will hinfort nicht mehr die Erbe verfluchen um ber Menichen willen; benn bas \*Dichten bes menschlichen Perzens ist böse von Ingend auf. Und ich will + hinfort nicht mehr schlagen alles, was da lebt, wie ich getan habe.

\* R. 6, 5; Bf. 14, 8; Siob 14, 4: Matth. 15, 19; Röm. 3, 28. 🕆 Jef. 54, 9.

22. Solange die Erbe fteht, foll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost and Hise, Sommer and Winter, Tag und Nacht. Ser. 83, 20, 25,

#### Das 9. Rapitel.

Gefete für bie neue Welt. Bund und Regenbogen. Roahs Mluch und Gegen über feine Rinder.

1. Und Gott fegnete Noah und feine Söhne und sprach: Seid fruchtbar und mehret euch und erfüllet die Erbe.

2. Furcht und Schrecken vor euch fei über alle Tiere auf Erden und über alle Vögel unter bem Himmel, über alles, mas auf dem Erdboben friecht, und über alle Fische im Meer; in eure Sande feien fie gegeben.

3. Alles, was sich regt und lebt, das sei eure Speise; wie • das grüne Kraut habe ich's euch + alles gegeben.

\*R. 1, 29. + Kol. 2, 16.
4. Allein effet das Fleisch nicht, das

noch lebt in seinem Blut. s. Moses, 17. 5. Auch will ich eures Leibes Blut rächen und will's an allen Tieren rächen und will + des Menschen Leben rächen an einem jeglichen Menschen als dem, der sein Bruder ist.
\*2. Mose 21, 28. 29. + R. 4, 11.

6. Wer . Menschenblut vergießt, des Blut soll auch durch Menschen vergoffen werben; benn + Gott hat ben Menschen zu feinem Bilbe gemacht. \* 2. Mofe 21, 12; 8. Mofe 24, 17; Matth. 26, 52; Offenb. 18, 10. + K. 1, 27.

7. Seib fruchtbar und mehret euch und reget euch auf Erben, daß euer

viel barauf werden.

8. Und Gott fagte zu Moah und

feinen Söhnen mit ihm:

9. Siehe, ich richte mit euch einen Bund auf und mit eurem Samen nach euch R. 6, 18, 10. und mit allem lebendigen Betier bei

euch, an Vögeln, an Vieh und an allen Tieren auf Erden bei euch, von allem, was aus dem Raften gegangen ift, was für Tiere es find auf Erden. Sof. 2, 20.

11.Undichrichtemeinen Bundalfomit euch auf, daß hinfort nicht mehr alles Fleisch verberbt soll werden mit dem Wasser der ·Sintflut, und foll hinfort teine Sintflut mehr kommen, die die Erde verderbe. \*große Flut. 2. 8, 21. 22.

12. Und Gott fprach: Das ift bas Reichen des Bundes, den ich gemacht habe zwischen mir und euch und allen lebendigen Seelen bei euch hinfort emiglich:

13. Meinen Bogen habe ich gesetzt in die Wolken; der foll das Zeichen sein des Bundeszwischen mir und der Erde.

14. Und wennes kommt, daß ich Wolten über die Erde führe, so soll man meinen Bogen sehen in den Wolken.

15. Alsbann will ich gedenken an mei= nen Bund zwischen mir und euch und allen lebendigen Seelen in allerlei Fleisch, daß nicht mehr hinfort eine Sintflut komme, die alles Fleisch verberbe.

16. Darum soll mein Bogen in den Wolken sein, daß ich ihn ansehe und gedenke an den ewigen Bund zwischen Gott und allen lebendigen Seelen in allem Fleisch, das auf Erden ist.

17. Und Gott fagte zu Roah: Das sei das Zeichen des Bundes, den ich aufgerichtet habe zwischen mir und

allem Fleisch auf Erben.

18. Die Söhne Noahs, die aus dem Raften gingen, find diefe: Sem, Ham, Japheth. Ham aber ift der Bater Ranaans.

19. Das sind die drei Söhne Noahs;

von denen ift alles Land befest.

20. Noah aber fing an und ward ein Ackermann und pflanzte Weinberge. 21. Und da er von dem Wein trank ward er trunken und lag in der Hütte aufgedectt.

22. Da nun Ham, Kanaans Bater, sah seines Baters Blöße, saate er's

feinen beiden Brüdern draußen. Spr. 80, 17; Gir. 8, 12.

23. Da nahmen Sem und Japheth ein Rleid und legten es auf ihrer beider Schultern und gingen rücklings hinzu und bedten ihres Baters Bloge gu; und ihr Angesicht war abgewandt, daß fie ihres Baters Bloge nicht fahen.

24. Alls nun Roah erwachte von seinem Wein und erfuhr, mas ihm fein jüngster Sohn getan hatte,

25. sprach er: Berflucht fei Ranaan und sei ein Anecht aller Anechte unter

feinen Brüdern!

26. und sprach weiter: Gelobt fei ber Herr, der Gott Sems; und Kanaan sei sein Anecht! Röm. 9, 16. 27. Gott breite Japheth aus und

\*laffe ihn wohnen in den Hütten des Sem; und Kanaan sei sein Knecht! \* Eph. 3, 6.

28. Noah aber lebte nach der Sintflut 350 Nahre.

29. daß sein ganzes Allter ward 950 Nabre, und starb.

#### Das 10. Kavitel.

Die Bolfertafel. (Bgl. 1. Chron. 1, 5-28.) 1. Dies ist das Geschlecht der Kinder

Moahs: Sem, Ham, Japheth. Und sie zeugten Kinder nach der Sintflut. 2. Die Rinder Japheths find diese:

Gomer, Magog, Madai, Javan, Thubal, Mesech und Thiras. 3. Aber die Kinder von Gomer sind

diese: Astenas, Riphath und Tho-

garma. 4. Die Kinder von Javan sind diese: Elisa, Tharsis, die Chittiter und die

Dodaniter. 5. Von diesen sind ausgebreitet die

Anseln der Heiden in ihren Ländern, jegliche nach ihren Sprachen, Geschlechtern und Leuten. Sach. 2. 15.

6. Die Kinder von Sam sind diese: Chus, Mizraim, Put und Kanaan.

7. Aber die Kinder von Chus sind diese: Seba, Hevila, Sabtha, Ragma und Sabthecha. Aber die Kinder von Ragma find diese: Saba und Dedan.

8. Chus aber zeugte den Nimrod. Der fing an, ein gewaltiger Herr zu

fein auf Erben,

9. und war ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Daher spricht man: Das ist ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn wie Nimrod.

10. Und der Anfang seines Reichs war Babel, Erech, Affad und Chalne

im Lande Sinear.

11. Von dem Land ist er gekommen nach Affur und baute & Minive und Rehoboth-Fr und Kalah, Jona 1, 2.

12. dazu Refen zwischen Ninive und Ralah. Dies ist die große Stadt.

13. Mizraim zeugte die Luditer, die Anamiter, die Lehabiter, die Naphthuhiter,

14. die Pathrusiter und die Kaslus hiter (von dannen sind gekommen die Philister) und die Kaphthoriter.

15. Kanaan aber zeugte Sibon, fei-

nen ersten Sohn, und Heth,

16. den Jebusiter, den Amoriter ben Girgafiter,

17. den Seviter, den Artiter, den Siniter,

18. den Arvaditer, ben Zemariter Daher sind und den Hamathiter. ausgebreitet die Geschlechter der Rana=

19. Und ihre Grenzen waren von Sidon an durch Gerar bis gen Gaza,

Turm zu Babel.

bisman kommtaen Sodom, Gomorra, | Adama, Zeboim und bis gen Lasa.

20. Das find die Kinder Hams in ihren Geschlechtern, Sprachen, Länbern und Leuten.

21. Semaber, Japhethe, bes Altern, Bruder, zeugte auch Kinder, der ein Bater ift aller Kinder von Gber.

R. 11, 10. 22. Und dies find feine Rinder: Glam,

Affur, Arphachsab, Lub und Aram. 23. Die Kinder aber von Aram find

diefe: Uz, Hul, Gether und Mas. 24. Arphachfad aber zeugte Salah,

Salah zeugte Eber.

25. Eber zeugte zwei Söhne. Giner hieß Peleg, darum daß zu eseiner Zeit die Welt zerteilt ward; des Bruder hieß Joktan. \* 2. 11, 8,

26. Und Joktan zeugte Almobad, Saleph, Hazarmaveth, Jarah,

27. Haboram, Ufal, Dikla, 28. Obal, Abimael, Saba,

29. Ophir, Hevila und Jobab. Das find alle Rinder von Rottan.

30. Und ihre Wohnung war von Meja an, bis man tommt gen Sephar, an den Berg gegen Mtorgen.

31. Das sind die Kinder von Sem in ihren Geschlechtern, Sprachen, Län-

dern und Leuten.

32. Das sind nun die Nachkommen der Kinder Noahs in ihren Geschlechtern und Leuten. Bon benen find ausgebreitet die Leute auf Erden nach der Sintflut. R. 9, 1, 19.

#### Das 11. Kavitel.

Turmbau ju Babel. Berwirrung ber Sprachen. Beichlechtsregifter bon Gem bis Abram.

(Bgl. 1. Chron. 1, 24-27.) 1. Es hatte aber alle Welt einerlei

Runge und Sprache. 2. Da sie nun zogen gen Morgen, fanden sie ein ebenes Land im Lande Sinear, und wohnten dafelbst.

3. Und sie sprachen untereinander: Wohlauf, last uns Ziegel streichen und brennen! und nahmen Ziegel zu Stein und Erdharz zu Kalk

4. und sprachen: Wohlauf, laßt uns eine Stadt und einen Turm bauen, des Spize bis an den Himmel reiche,

daß wir uns einen Namen machen! denn wir werden sonst zerstreut in alle

er fähe die Stadt und den Turm, die die Menschenkinder bauten.

\* R. 18, 21; Pf. 18, 10; 14, 2.

6. Und der Herr fprach: Siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen allen, und haben das angefangen zu tun; fie werden nicht ablassen von allem, was sie sich vorgenommen haben zu tun.

7. Wohlauf, lasset uns herniederfahren und ihre Sprache daselbst verwirren, daß teiner des andern Sprache

verftehe!

8. Allso gerstreute fie ber herr von dort in alle Länder, daß sie mußten aufhören die Stadt zu bauen. Lut. 1, 51. 9. Daher heißt ihr Name Babel, daß

der Herr daselbst verwirrt hatte aller Länder Sprache und sie zerstreut von dort in alle Länder.

10. Dies find die Geschlechter Sems: Sem war 100 Jahre alt und zeugte Arphachsad, zwei Jahre nach der Sintflut, R. 10, 22; Eut. 8, 86. 11. und lebte darnach 500 Nahre und

zeuate Söhne und Töchter.

12. Arphachfad war 35 Jahre alt und zeugte Salah

13. und lebte barnach 403 Rahre und zeugte Söhne und Töchter.

14. Salah war 30 Jahre alt und zeugte Eber

15. und lebte barnach 403 Jahre und zeugte Söhne und Töchter.

16. Ebermar 34 Nahre alt und zeugte Beleg

17. und lebte barnach 430 Nahre und zeugte Söhne und Töchter.

18. Beleg war 30 Jahre alt und zeugte Regu

19. und lebte barnach 209 Jahre und zeugte Söhne und Töchter.

20. Regumar 32 Nahre alt und zeugte

21. und lebte barnach 207 Jahre und zeugte Söhne und Töchter.

22. Serug war 30 Jahre alt und zeuate Nahor

23. und lebte darnach 200 Nahre und zeugte Söhne und Töchter.

24. Nahor war 29 Jahre alt und zeugte Tharah

25, und lebte darnach 119 Jahre und zeugte Söhne und Töchter.

26. Tharah war 70 Jahre alt und 5. Da sfuhr der Herr hernieder, daß | zeugte Abram, Nahor und Haran.

15

27. Dies find die Geschlechter Tha- | rahs: Tharah zeugte Abram, Nahor und Haran. Aber Haran zeugte Lot. 28. Haran aber starb vor seinem Rater Tharah in seinem Baterlande zu Ur in Chaldäa.

29. Da nahmen Abram und Nahor

Beiber. Abrams Beib bieß Sarai, und Nahors Weib . Milka, Harans Tochter, der ein Bater war der Milka und der Jista. \*\* 2. 29, 20.

30. Aber Sarai war unfruchtbar und

hatte tein Rind.

31. Da nahm Tharah feinen Sohn Albram und Lot, seines Sohnes Haran Sohn, und seine Schwiegertochter Sarai, feines Sohnes Abram Weib. und führte fie aus . Ur in Chaldaa, daß er ins Land Ranaan zoge; und fte tamen gen Haran und wohnten dafelbst. \* 30f. 24, 2; Meh. 9, 7.

32. Und Tharah ward 205 Jahre alt

und starb in Haran.

#### Das 12. Kavitel.

Abrams Berufung. Bug nach Ranaan. Erfte Berbeibung. Fremblingfcaft in Agopten.

1. Und der Herr sprach zu Abram: Gebe aus deinem Baterlande und von beiner Freundschaft und aus deines Baters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Mpg. 7, 8; Bebr. 11, 8.

2. 11nd ich will bich jum großen Bolf machen und . will dich segnen und dir einen großen Namen machen, und follft +ein Segen fein. \* R. 24, 1. 35. + Bf. 72, 17.

3. 3ch will segnen, die dich segnen, und · verfluchen, die dich verfluchen; und + in bir follen gefegnet werben alle Geichlechter auf Erben.

\* 2. Moje 28, 22. + \$. 18, 18; 22, 18; 26, 4; 28, 14; Apg. 3, 26; Gal. 8, 8.

4. Da jog Abram aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot zog mit ihm. Abram aber war fünfundfiebzig Jahre alt, da er aus Haran zog.

5. Allso nahm Abram fein Weib Sarai und Lot, seines Brubers Sohn, mit aller ihrer Habe, die sie gewonnen hatten, und die Seelen, die fie erworben hatten in Haran; und zogen aus, zu reifen in bas Land Rangan. Und als sie gekommen waren in dasfelbe Land,

6. zog Abram durch bis an die Stätte Sichem und an den Hain More; es wohnten aber zu der Reit die Kana-

aniter im Lande.

7. Da erschien der Herr dem Abram

und sprach: Deinem . Samen will ich dies Land geben. Und er baute daselbst einen Altar dem Herrn, der ihm erfchienen war. \*\$. 18, 15; 15, 18; 17, 8; 24, 7; 26, 3, 4; 28, 18; 85, 18; 2. Moje 6, 4. 8; 32, 18; Fof. 21, 43; Apg. 7, 5.

8. Darnach brach er auf von dort an einen Berg, der lag gegen Morgen von der Stadt Beth-El, und richtete seine Hütte auf, daß er Beth-El gegen Abend und Ai gegen Morgen hatte, und baute dafelbft bem Berrn einen Altar und •predigte von dem Namen des Herrn. \* 2. 4, 26.

9. Darnach zog Abram weiter und

zog aus ins Miltagsland.

10. **E**s kam aber eine Teuerung in das Land. Da zog Abram hinab nach Agnpten, daß er fich dafelbst als ein Fremdling aufhielte; denn die Teuerung war groß im Lande.

R. 20; 26 1-11. 11. Und da er nahe an Agypten tam, fprach er zu seinem Weibe Sarai: Siehe, ich weiß, daß du ein schönes Weib von Angesicht bist.

12. Wenn dich nun die Nanoter sehen werden, so werden fie fagen: Das ift fein Weib, — und werden mich erwürgen, und dich leben lassen.

13. So fage doch, du seist meine Schwefter, auf daß mir's wohl gehe um deinetwillen und meine Seele am Leben bleibe um beinetwillen.

14. Als nun Abram nach Agypten kam, fahen die Agnpter das Weib, daß

fie fehr schön war.

15. Und die Fürsten des Pharao faben sie und priesen sie por ihm. Da ward sie in des Pharao Haus gebracht.

16. Und er tat Abram Gutes um Und er batte Schafe. ibretwillen. Rinder, Efel, Knechte und Mägbe, Efelinnen und Kamele.

17. Aber der Herr plagte den Pharao mit großen Plagen und sein Haus um Sarais, Abrams Weibes, willen.

Pf. 105, 14. 18. Da rief Pharao Abram zu fich und sprach zu ihm: Warum hast du mir bas getan? Warum fagteft bu mir's nicht, daß es bein Weib mare? 19. Warum sprachst du denn, sie wäre

deine Schwester? Derhalben ich sie mir jum Weibe nehmen wollte. Und nun fiehe, da haft du dein Weib; nimm sie und ziehe hin. 20. Und Pharao befahl seinen Leuten

über ihm, daß sie ihn geleiteten und fein Weib und alles, was er hatte.

#### Das 13. Kapitel.

Abram icheibet fich bon Lot. Wieberholte Berheißung.

1. Also zog Abram herauf aus Agupten mit feinem Weibe und mit allem, was er hatte, und Lot auch mit

ihm, ins Mittagsland. 2. Abram aber war fehr reich an Vieh, Silber und Gold. Spr. 10, 22.

3. Und erzog immer fort von Mittag bis gen Beth-El, an die Stätte, da am ersten seine Hütte war, zwischen Beth-El und Ai.

4. eben an den Ort, da er zuvor den Altar gemacht hatte. Und er predigte allda den Namen des Herrn. \* A. 12, 8. 5. Lot aber, der mit Abram zog, der

hatte auch Schafe und Rinder und Sütten.

6. Und das Land konnte es nicht ertragen, daß fie beieinander wohnten; denn ihre Habe war groß, und sie konnten nicht beieinander wohnen.

7. Und es war immer Bank zwischen den Hirten über Abrams Bieh und zwischen den Hirten über Lots Bieh. So wohnten auch zu der Zeit die Kanaaniter und Pherefiter im Lande.

8. Da sprach Abram zu Lot: Laß doch nicht Bank sein zwischen mir und bir und zwischen meinen und beinen Hirten; denn wir find Gebrüder.

Pf. 188, 1.

9. Steht dir nicht alles Land offen? Scheide dich doch von mir. Willst du zur Linken, fo will ich zur Rechten; ober willft bu zur Rechten, fo will ich

zur Linken.

10. Da hob Lot seine Augen auf und befah die ganze Gegend am Jordan. Denn ehe der Herr Sodom und Gomorra verderbte, war sie wasserreich. bis man gen Zoar tommt, als ein Garten des Herrn, gleichwie Agnotenland.

11. Da erwählte sich Lot die ganze Gegend am Fordan und zog gegen Morgen. Also schied sich ein Bruder

12. daß Abram wohnte im Lande Rangan und Lot in ben Städten ber Jordangegend und setzte seine Hütte gen Sodom.

13. Aber die Leute zu Sodom waren bose und sündigten fehr wider ben R. 18, 20; 19, 4-9.

14. Da nun Lot sich von Abram ge= schieden hatte, sprach der Berr zu

Abram: Sebe deine Augen auf und fiehe von der Stätte an, ba du wohnft, gegen Mitternacht, gegen Mittag, gegen Morgen und gegen Abend.

15. Denn alles das Land, das du fiehst, will ich dir geben und deinem Samen ewiglich:

16. und ich will beinen Samen machen wie den Staub auf Erden. Rann ein Mensch den Staub auf Erden zählen, der wird auch deinen Samen zählen. R. 28, 14; 4. Doje 28, 10.

17. Darum so mache dich auf und ziehe durch das Land in die Länge und Breite; denn dir will ich's geben.

18. Alfo erhob Abram feine Hütte, tam und wohnte im Hain Mamre, ber zu Hebron ist, und baute daselbst dem Herrn einen Altar. R. 14, 18, 24.

#### Das 14. Kapitel.

Rrieg ber Ronige. Abram errettet Bot und wird bon Meldifebet gefegnet.

1. Und es begab sich zu der Reit des Königs Amraphel von Sinear, Ariochs, des Königs von Ellafar, Kedor-Laomors, des Königs von Elam, und Thideals, des Königs der Heiden,

2. daß fie friegten mit Bera, bem König von Sodom, und mit Birfa, dem König von Gomorra, und mit Sineab, dem König von Adama, und mit Semeber, bem Rönig von Reboim, und mit dem König von Bela, das Zoar heißt. \* 5. Dinfe 29, 22.

3. Diese kamen alle zusammen in das Tal Siddim, wo nun das Salzmeer ist.

4. Denn fie waren zwölf Jahre unter dem König Redor-Laomor gewesen, und im dreizehnten Jahr waren fie von ihm abgefallen.

5. Darum tam Redor-Laomor und die Könige, die mit ihm waren, im vierzehnten Jahr und schlugen die Riefen zu Aftharoth-Karnaim und bie Sufiter zu ham und die Emiter in

dem Felde Kirjathaim 6. und die Horiter auf ihrem Gebirge Seir, bis Gl-Pharan, welches an bie

Büfte ftößt.

7. Darnach wandten sie um und famen an den Born Mispat, bas ift Rades, und schlugen das ganze Land ber Amalekiter, dazu die Amoriter, die zu hazezon-Thamar wohnten.

8. Da zogen aus der König von Sodom, der König von Gomorra, der König von Adama, der König von Zeboim und ber König von Bela, bas | Zoar heißt, und rüfteten sich, zu strei-

ten im Tal Siddim

9. mit Kedor-Laomor, dem König von Glam, und mit Thideal, dem König der Heiden, und mit Amraphel, dem König von Sinear, und mit Urioch, dem König von Ellasar: vier Rönige mit fünfen.

10. Das Tal Siddim aber hatte viel Erdharzgruben; und die Könige von Sodom und Gomorra wurden in die Flucht geschlagen und fielen da hinein, und was übrigblieb, floh auf das

Bebirge.

11. Da nahmen sie alle Habe zu Sodom und Comorra und alle Speife und

zogen davon.

12. Sie nahmen auch mit fich Lot, AbramsBruderssohn, und seine Sabe, denn er wohnte zu . Sodom, und zogen davon. \* \$. 18, 10-12.

13. Da fam einer, der entronnen war, und jagte es Abram an, dem Ausländer, der da wohnte im Hain Mamres, des Amoriters, welcher ein Bruder war Estols und Aners. Diese waren mit Abram im Bunde.

14. Als nun Abram hörte, daß sein Bruder gefangen war, wappnete er seine Anechte, dreihundertundachtszehn, in seinem Hause geboren, und

jagte ihnen nach bis gen Dan 15. und teilte sich, fiel des Nachtsüber fie mit seinen Anechten und schlug sie und jagte sie bis gen Hoba, das zur Linken der Stadt Damaskus liegt,

16. und brachte alle Sabe wieder, dazu auch Lot, seinen Bruder, mit feiner Sabe, auch die Weiber und das

Bolt.

17. Als er nun wiederkam von der Schlacht bes Redor-Laomor und der Rönige mit ihm, ging ihm entgegen der König von Sodom in das Feld, das Königstal heißt.

18. Aber - Melchisedek, der König von +Salem, trug Brot und Wein hervor. Und er war ein Priester Gottes des

Höchsten.

Bf. 110, 4; Bebr. 7, 1-4. + Bf. 78, 8. 19. Und segnete ihn und sprach: Befegnet feift du, Abram, dem höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat;

20. und gelobt fei Gott der Höchfte, der deine Feinde in beine hand beschlossen hat. Und demselben gab Abram den Zehnten von allem.

21. Da sprach der König von Sodom i

zu Abram: Gib mir die Leute: die Güter behalte bir.

Abrams Glaube.

22. Aber Abram sprach zu dem König von Sodom: 3ch hebe meine Sande auf zu dem Berrn, dem höchsten Gott. der Simmel und Erde geschaffen hat,

23. daß ich von allem, was dein ift, nicht einen Faden noch einen Schuhriemen nehmen will, daß du nicht sageft, du habest Abram reich gemacht; 24. ausgenommen, mas die Jung-

linge verzehrt haben; und die Manner Aner, Estol und Mamre, die mit mir gezogen find, die laß ihr Teil nehmen.

#### Das 15. Kapitel.

Dem Abram wird ein Sohn verheißen. Gein Glaube. Gottes Bund mit ihm.

1. Nach diesen Geschichten begab fich's, daß zu Abram geschah das Wort des Herrn im Gesicht und sprach: Fürchte dich nicht, Abram! Ich bin bein . Schild und bein fehr großer Lohn. \* Pf. 8, 4; 84, 12; 119, 114.

2. Abram sprach aber: Herr Herr, was willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder; und dieser Elieser von Damaskus wird mein Haus be-

figen.

3. Und Abram sprach weiter: Mir hast du keinen Samen gegeben; und fiehe, einer von meinem Gefinde foll mein Erbe fein.

4. Und siehe, der Herr sprach zu ihm: Er foll nicht dein Erbe fein; fondern der von deinem Leibe kommen wird.

der foll dein Erbe fein.

5. Und er hieß ihn hinausgehen und sprach: Siehe gen Himmel und zähle die Sterne; kannst du sie zählen? und iprach zu ihm: Alfo foll bein Same merden. R. 22, 17; 2. Mofe 82, 18; 5. Mofe 1, 10.

6. Abram glaubte bem herrn, und das rechnete er ihm zur Gerechtig= feit. Höm. 4, 3-5. 18-22; Jat. 2, 23.

7. Und er fprach zu ihm: 3ch bin der Herr, der dich von Ur in Chaldaa ausgeführt hat, daß ich dir dies Land zu besitzen gebe.

8. Abram aber fprach: Berr Berr. woran foll ich merten, baß ich's befiken werde? 2. Rön. 20, 8; Luf. 1, 18.

9. Und er sprach zu ihm: Bringe mir eine dreijährige Ruh und eine dreijährige Ziege und einen dreijährigen Widder und eine Turteltaube und eine junge Taube.

10. Und er brachte ihm folches alles

und szerteilte es mitten voneinander | und legte einen Teil bem andern gegenüber; aber die Bögel zerteilte er

\* Ser. 84. 18. 19. nicht. 11. Und die Raubvögel fielen auf die Aafe; aber Abram scheuchte fie bavon.

12. Da nun die Sonne am Untergehen war, fiel ein tiefer Schlaf auf Abram; und siehe, Schrecken und große Finsternis überftel ibn. Siob 4, 18. 14. 13. Da ivrach er zu Abram: Das follst bu miffen, daß dein Same wird fremd fein in einem Lande, das nicht sein ist; und da wird man sie zu dienen

zwingen und plagen vierhundert kahre. 2. Moje 12, 40; Apg. 7, 6. 14. Aber ich will richten das Bolk, dem sie dienen müssen. Darnach sollen

fie ausziehen mit großem Gut. 2. Dofe 3, 21. 22.

15. Und du follst fahren zu beinen Bätern mit Frieden und in gutem Alter begraben werden.

16. Sie aber follen nach vier Mannes: altern wieder hieher fommen; benn die Mifsetat der Amoriter ist noch

nicht voll.

17. Als nun die Sonne unterges gangen und es finster geworden war, fiehe, da rauchte ein Ofen, und eine Keuerflamme fuhr zwischen ben Stütten hin.

18. An bem Tage machte ber Herr einen Bund mit Abram und fprach: Deinem Samen will ich dies Land geben, von dem Waffer Aguptens an bis an das große Wasser Euphrat:

19. die Reniter, die Renisiter, die Kadmoniter, 20. die Herefiter, die Pherefiter, die \* Riefen, \* 4. Dtofe 18, 88. 21. die Amoriter, die Ranaaniter, die Girgafiter, die Jebufiter.

#### Das 16. Kavitel.

Sagars Flucht und Hüdlehr. Ifmaels Geburt. 1. Sarai, Abrams Weib, gebar ihm

tein Rind. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, die hieß Hagar.

2. Und fie fprach zu Abram: Siehe, ber Herr hat mich verschloffen, daß ich nicht gebären kann. Gehe doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht aus ihr mich aufbauen möge. Und Abram gehorchte der Stimme Sarais.

8. 80, 8. 9; 1. Kor. 7, 2. 3. Da nahm Sarai, Abrams Weib, ihre ägnptifche Magb, Sagar, und gab fie Abram, ihrem Mann, zum Beibe, nachdem sie zehn Jahre im Lande Ranaan gewohnt hatten.

4. Und er ging zu Hagar, die ward schwanger. Und als sie nun sah, daß sie schwangerwar, achtete sie ihre Frau

gering gegen fich.

5. Da sprach Sarai zu Abram: Du tust unrecht an mir. Ich habe meine Magd dir in die Arme gegeben; nun sie aber sieht, daß sie schwanger geworden ist, muß ich gering sein in ihren Augen. Der Herr fei Richter zwischen mir und bir.

6. Abram aber iprach zu Sarai: Siehe, deine Magd ist unter deiner Gewalt; tue mit ihr, wie dir's gefällt. Da sie nun Sarai wollte demütigen,

floh sie von ihr.

7. Aber der Engel des Herrn fand fie bei einem Bafferbrunnen in ber Wüste, nämlich bei dem Brunnen am Wege gen Sur.

8. Der sprach zu ihr: Hagar, Sarais Magd, wo kommst du her, und wo willst du hin? Sie sprach: Ich bin von meiner Frau Sarai geflohen.

9. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Rehre wieder um zu deiner Frau und demütige dich unter ihre Hand.

10. Und der Engel des Berrn fprach ju ihr: 3ch will beinen Samen alfo mehren, daß er vor großer Menge nicht foll gezählt werden. R. 17, 20.

11. Weiter fprach der Engel des Gerrn zu ihr: Siehe, du bift schwanger geworden und wirst einen Sohn gebaren, des Ramen follft du Ismael heißen, barum daß ber Berr bein Elend erbört bat.

12. Er wird ein wilder Mensch sein: seine Hand wider jedermann und jedermanns Hand wider ihn, — und wird gegen alle feine Brüber wohnen.

13. Und sie hieß den Namen des Berrn, der mit ihr redete: Du Gott siehest mich. Denn sie sprach: Gewiß habe ich hier gesehen den, der mich hernach angesehen hat.

14. Darum hieß man den Brunnen einen Brunnen des Lebendigen, ber mich ansieht; welcher Brunnen ist zwi= schen Rades und Bared. 2.24, 62; 25, 11.

15. Und hagar gebar Abram einen Sohn; und Abram hieß den Sohn, den ihm Hagar gebar, Jsmael.

16. Und Abram war fechsundachtzig Jahre alt, da ihm Hagar den Fimael

#### Das 17. Kavitel.

Abram und Garai erhalten die Ramen Abraham und Gara. Beichneibung. Berheißung Ifaats.

1. Als nun Abram neunundneunzig Jahre alt war, erschien ihm der Herr und fprach zu ihm: 3ch bin ber allmächtige Gott; + wandle vor mir und fei fromm. . R. 85, 11; 2. Doje 6, 8. + R. 48, 15.

2. Und ich will meinen Bund zwischen mir und dir machen und will dich gar

fehr mehren.

3. Da fiel Abram auf sein Angesicht. Und Gott redete weiter mit ihm und

iprach:

4. Siehe, ich bin's und habe meinen Bund mit bir, und bu follft ein Bater

vieler Bölfer werden.

5. Darum sollst du nicht mehr Abram heißen, sondern Abraham foll bein Name fein; denn ich habe dich gemacht jum Bater vieler Bölker Rom. 4, 11, 17,

6. und will dich gar sehr fruchtbar machen und will von dir Bölker machen, und sollen auch Könige von

dir kommen.

7. Und ich will aufrichten meinen Bund zwischen mir und dir und beinem Samen nach bir, bei ihren Nachkommen, daß es ein ewiger Bund sei, also daß ich dein Gott sei und beines Samens nach bir,

8. und will dir und beinem Samen nach dir geben das Land, darin du • ein Frembling bift, bas ganze Land Ranaan, zu ewiger Besitzung, und will ihr Bott fein. \* R. 28, 4 : 85, 97 : Sebr. 11, 9-16.

9. Und Gott fprach zu Abraham : So halte nun meinen Bund, bu und bein Same nach dir, bei ihren Nachkommen.

10. Das ift aber mein Bund, den ihr halten follt zwischen mir und euch und deinem Samen nach dir: Alles, was männlich ift unter euch, foll beschnitten werben. 8. Dtofe 12. 8; Apg. 7. 8.

11. Ihr follt aber die Borhaut an eurem Fleisch beschneiben. Das foll ein Zeichen sein des Bundes zwischen

mir und euch.

12. Ein jegliches Knäblein, wenn's acht Tage alt ift, follt ihr beschneiben bei euren Nachkommen. Desgleichen auch alles Befinde, bas baheim gebo. ren oder erkauft ist von allerlei Fremden, die nicht eures Samens find.

13. Beschnitten soll werden alles Gefinde, das dir daheim geboren oder ertauft ift. Und also soll mein Bund an eurem Bleifch fein jum ewigen Bund. 14. Und wo ein Mannsbild nicht wird | mit ihm beschnitten.

beschnitten an der Borhaut seines Fleisches, des Seele soll ausgerottet werden aus seinem Bolk, darum daß es meinen Bund unterlassen hat.

15. Und Gott fprach abermals zu Abraham : Du follst dein Weib Sarai nicht mehr Sarai heißen, sondern

Sara foll ihr Name sein.

16. Denn ich will sie segnen, und auch von ihr will ich dir einen Sohn geben: denn ich will sie segnen, und Bölker sollen aus ihr werben und Könige über viele Bölter.

17. Da fiel Abraham auf sein Angeficht und · lachte, und sprach in seinem Herzen: Soll mir, + hundert Jahre alt, ein Kind geboren werden, und Sara,

neunzig Jahre alt, gebären?
\* \$. 18, 12; 21, 6. + Luk. 1, 18.

18. Und Abraham fprach zu Gott Ach, daß Ismael leben sollte vor dir!

19. Da sprach Gott: Ja, Sara, bein Beib, foll bir einen Sohn gebären, den follst du Raaf heißen; denn mit ihm will ich meinen · ewigen Bund aufrich= ten und mit seinem Samen nach ihm. \* 8. 26, 8.

20. Dazu um Ismael habe ich bich auch erhört. Siehe, ich habe ihn gesegnet und will ihn fruchtbar machen und mehren garfehr. + 3wölf Fürften wird erzeugen, und ich will ihn zum großen Bolt machen. \* 8.18,10; 21, 18.18. + 8. 25,16.

21. Abermeinen Bund will ich aufrich. ten mit Isaak, den dir Sara gebären foll um diese Zeit im andern Jahr.

22. Und er hörte auf, mit ihm zureden. Und Gott · fuhr auf von Abraham. \* R. 85, 18.

28. Da nahm Abraham feinen Sohn Ismael und alle Knechte, die babeim geboren, und alle, die erkauft, und alles, was männlich war in feinem Saufe, und beschnitt die Borhaut an ihrem Fleisch ebendesfelben Tages, wie ihm Gott gefagt hatte.

24. Und Abraham war neununde neunzig Jahre alt, da er die Vorhaut

an seinem Fleisch beschnitt.

25. Afmael aber, sein Sohn, war dreizehn Jahre alt, da seines Fleissches Borhaut beschnitten ward.

26. Eben auf einen Tag wurden fie alle beschnitten, Abraham, sein Sohn Imael

27. und was männlich in seinem Haufe war, daheim geboren und er-kauft von Fremben; es ward alles

#### Das 18. Kapitel.

Befuch in Mamre. Ifaat nochmals berheißen. Soboms Untergang verfündigt. Abrahams

1. Und ber herr erschien ihm im Bain Mamre, ba er faß an ber Tur feiner Hütte, da der Tag am heißesten

mar.

2. Und als er seine Augen aufhob und sah, siehe, da standen drei Män-ner vor ihm. Und da er sie sah, lief er ihnen entgegen von ber Tür feiner Hütte und buckte sich nieder auf die Sebr. 18, 2. Grbe

3. und sprach: Herr, habe ich Gnade gefunden vor deinen Augen, so gehe nicht an beinem Anecht vorüber.

4. Man soll euch ein wenig Waffer bringen und eure Füße waschen, und

lehnet euch unter den Baum.

5. Und ich will euch einen Biffen Brot bringen, daß ihr euer Herz labet; darnach follt ihr fortgeben. Denn barum feid ihr zu eurem Anecht gekommen. Sie sprachen: Tue, wie du gesagt hast.

6. Abraham eilte in die Büttezu Sara und sprach: Eile und menge drei Maß Semmelmehl, fnete und bace Ruchen. 7. Er aber lief zu den Rindern und

holte einzartes, gutes Ralb und gab's dem Anechte; der eilte und bereitete

es zu.

8. Und er trug auf Butter und Milch und von dem Ralbe, das er zubereitet hatte, und sette es ihnen vor und blieb stehen vor ihnen unter dem Baum, und fie aßen.

9. Da sprachen sie zu ihm: Wo ist bein Weib Sara? Er antwortete:

Drinnen in ber Sütte.

10. Da sprach er: Ich will wieder zu birtommen überein Jahr; fiehe, fo foll Sara, dein Weib, einen Sohn haben. Das hörte Sara hinter ihm, hinter der \* 2.17, 19; Röm. 9, 9. Tür der Hütte.

11. Und sie waren beide, Abraham und Sara, alt und wohl betagt, also daß es Sara nicht mehr ging nach

der Weiber Weise.

12. Darum . lachte fie bei fich felbit und sprach: Nun ich alt bin, soll ich noch Wollust pflegen, und + mein Herr ift auch alt? \* 2. 17, 17. +1. Betr. 8, 8.

13. Da sprach der Herr zu Abraham: Warum lacht Sara und spricht: Weinst du, daß es wahr sei, daß ich noch ge-bären werde, so ich doch alt bin? 14. Sollte dem Herrn etwas un-

möglich fein? Um diese Zeit will ich

wieder zu dir tommen über ein Rahr, so soll Sara einen Sohn haben.

\* Luf. 1, 37.

15. Da leugnete Sara und sprach: Ich habe nicht gelacht; denn sie fürch= tete fich. Aber er sprach: Es ist nicht also; du hast gelacht.

16. Da ftanden die Männer auf von dannen und wandten sich gegen So: dom; und Abraham ging mit ihnen,

daß er fie geleitete.

17. Da sprach der Herr: Wie fann ich Abraham verbergen, was ich tue, 18. fintemal er ein großes und mächtis ges Volk soll werden, und alle Völker

auf Erden in ihm gesegnet werden iollen? R. 12, 3.

19. Denn ich weiß, er wird \* be= fehlen seinen Kindern und seinem Hause nach ihm, daß sie des Herrn Wege halten und tun, mas recht und gut ift, auf daß ber Berr auf Abraham kommen lasse, was er ihm verheißen hat.

\*5. Mose 6, 7; 82, 46. 20. Und ber Herr sprach: Es \*ist ein Geschrei zu Sodom und Gomorra, das ift groß, und ihre Sünden sind \* \$. 19, 18. sehr schwer.

21. Darum will ich . hinabfahren und + sehen, ob sie alles getan haben nach dem Geschrei, das vormich gekommen ift, ober ob's nicht alfo fei, baß

ich's wiffe. \* R. 11, 5. + Bf. 84, 18. 17. 22. Und die Männer - wandten ihr Angesicht und gingen gen Sodom; aber Abraham blieb stehen vor dem \* 2. 19, 1. Herrn

23, und trat zu ihm und sprach: Willft du benn den Gerechten mit bem Gottlosen umbringen?

4. Mtofe 16, 22; 2. Sam. 24, 17.

24. Es möchten vielleicht fünfzig Gerechte in der Stadt fein; wolltest du die umbringen und bem Ort nicht vergeben um fünfzig Gerechter willen, die darin mären?

25. Das sei ferne von dir, daß du das tuft und tötest den Gerechten mit dem Gottlosen, daß der Gerechte sei gleich wie der Gottlofe! Das fei ferne von dir, der du aller Welt Richter bift! Du wirft fo nicht richten.

26. Der Herr sprach: Finde ich fünfgig Gerechte zu Sodom in ber Stadt, fo will ich um ihrer willen bem ganzen Dri vergeben.

Sef. 65, 8; Matth. 24, 22; Befef. 22, 80. 27. Abraham antwortete und sprach: Ach flehe, ich habe mich unterwunden! au reden mit dem Herrn, wiewohl ich Erde und Alche bin.

28. Es möchten vielleicht fünf weniger benn fünfzig Berechte barin fein; wolltest bu benn bie gange Stadt verberben um ber fünf millen? Gr fprach: Finde ich barin fünfundvieraig, so will ich sie nicht verberben.

29. Und er fuhr fort mit ihm zu reben und sprach: Man möchte viels leicht vierzig darin finden. Er aber fprach: Ich will ihnen nichts tun um

ber vierzig willen.

30. Abraham sprach: · Rurne nicht, Kerr, daß ich noch mehr rebe. Wian möchte vielleicht breißig barin finden. Er aber sprach: Finde ich dreis Big darin, so will ich ihnen nichts tun. \* Hicht. 8, 39.

31. Und er sprach: Uch ftehe, ich habe mich unterwunden mit bem herrn zu reden. Man möchte vielleicht zwanzig barin finden. Er antwortete: 3ch mill sie nicht verberben um ber aman:

zig willen.

32. Und er sprach: Ach zürne nicht, herr, bag ich nur noch einmal rebe. Man möchte vielleicht zehn barin finden. Er aber fprach: 3ch will sie nicht verderben um der gehn willen.

33. Und ber Berr ging bin, ba er mit Abraham ausgerebet hatte; und Abraham tehrte wieber um an fei-

nen Ort.

#### Das 19, Kavitel.

Bertilgung Soboms. Bots Errettung. Gunbe ber Tochter Bots.

1. Die szwei Engel tamen gen Sodom des Abends; Lot aber sak zu Sodom unter dem Tor. Und da er fie fah, ftanb er auf, ihnen entgegen, und budte fich mit feinem Ungeficht auf die Erbe . 8. 18, 22,

2. und fprach: Siehe, liebe Berren, tehret boch ein jum Sause eures Anechtes und bleibet über Hacht; laffet eure Füße maschen, so stehet ihr morgens früh auf und ziehet eure Straße. Aber fie sprachen: Rein, sondern wir wollen über Racht auf ber Baffe bleiben.

3. Da nötigte er ste sehr; und sie tehrten zu ihm ein und famen in fein Haus. Und er machte ihnen ein Dahl und but ungefäuerte Studien; und fie

aken.

4. Uber ehe fie fich legten, tamen bie Leute ber Stadt Sobom und umgaben das Haus, jung uns alt, das ganze Bolf aus allen Enden,

5. und forderten Lot und iprachen zu ihm: Wo find bie Manner, die ju dir gefommen find biefe Racht? Führe fie heraus zu uns, daß wir sie erkennen.

8. Bot ging heraus zu ihnen vor die Tur und ichloß die Tur hinter fich qu 7. und fprach: Ach, liebe Brüber,

tut nicht so übel!

8. Tiebe, ich habe zwei Töchter, bie haben noch teinen Mann erfannt, die mill ich herausgeben unter euch, und tut mit ihnen, mas euch gefällt; allein diesen Männern tut nichts, benn barum sind sie unter ben Schatten meines Laches eingegangen.

9. Gie aber sprachen: Beh hinmeg! und sprachen auch: Tu bift ber einzige Frembling hier und willst regieren? Wohlan, mir wollen dich übler plagen benn jene. Und sie brangen hart auf ben Mann Lot. Und da sie hinzuliefen und wollten die Tür aufbrechen, \* 2. Wetz. 2, 7. 8.

10. griffen die Männer hinaus und zogen Lot hinein zu sich ins Haus und

ichlossen die Tür zu.

11. Und die Manner vor der Tür am Saufe murben . mit Blindheit geichlagen, tlein und groß, bis fie mube murben und die Tür nicht finden tonnten. \* 2. Rön. 6, 18,

12. Und die Männer sprachen zu got: Saft bu noch irgend hier einen Eidam und Söhne und Töchter, und wer bir angehört in ber Stadt, ben

führe aus biefer Stätte.

18. Denn wir werben biefe Stätte verberben, barum daß . ihr Beschrei groß ift por bem herrn; ber hat uns gefandt, fte zu verberben. . R. 18, 20.

14. La ging Lot hinaus und redete mit feinen Gibamen, die feine Tochter nehmen follten: Dlacht euch auf und · geht aus diesem Ert; benn ber herr wird biefe Stadt verberben. Aber es war ihnen lächerlich.

. 4. Dtofe 16, 21. 15. Da nun die Morgenröte aufging,

hießen die Engel ben Lot eilen und sprachen: Mache dich auf, nimm bein Beib und beine zwei Töchter, die vorhanden find, daß du nicht auch umtommit in ber Miffetat biefer Stadt.

16. La er aber verzog, ergriffen die Manner ihn und fein Beib und feine

zwei Töchter bei der Hand, darum daß der Herr ihn verschonte, und führten ihn hinaus und ließen ihn draußen

por der Stadt.

17: Und als fie ihn hatten hinausgebracht, sprach er: Errette beine Seele und fieh nicht hinter dich; auch stehe nicht in dieser ganzen Gegend. Auf den Berg rette dich, daß du nicht umfommit. Matth. 24, 16.

18. Aber Lot sprach zu ihnen: Ach

nein, Herr!

19. Siehe, dieweil bein Anecht Gnade gefunden hat vor deinen Augen, so wollest du deine Barmherzigkeit groß machen, die du an mir getan hast, daß du meine Seele am Leben erhieltest. Ich fann mich nicht auf den Berg retten; es möchte mich ein Unfall ankommen, daß ich stürbe.

20. Siehe, ba ist eine Stadt nabe, darein ich fliehen kann, und ist klein; dahin will ich mich retten (ist sie doch flein), daß meine Seele lebendig bleibe.

21. Da sprach er zu ihm: Siehe, ich habe auch in diefem Stuck dich angefeben, daß ich die Stadt nicht umkehre, von der du geredet haft.

22. Eile und rette dich dahin: denn ich kann nichts tun, bis daß du hineinkommest. Daber ift biese Stadt genannt Zoar.

23. Und bie Sonne war aufgegangen auf Erden, da Lot nach Zoar kam.

24. Da ließ ber Herr Schwefel und Feuer regnen von dem Herrn vom Kimmel herab auf Sodom und Bomorro

5. Mofe 29, 22; Pf. 11, 6; Amos 4, 11; Luk. 17, 29; 2. Petr. 2, 6; Jef. 1, 9. 10; 18, 19.

25. und fehrte bie Städte um und bie ganze Gegend und alle Einwohner ber Städte und was auf dem Lande

gewachsen war. 26. Und sein Weib sah hinter sich und ward zur Salzfäule. But. 17, 82. 27. Abraham aber machte fich bes Morgens früh auf an den Ort, da er gestanden vor dem Herrn,

28. und wandte sein Angesicht gegen Sodom und Comorra und alles Land der Gegend und schaute; und siehe, da ging ein Rauch auf vom Lande wie ein Rauch vom Ofen.

29. Und es geschah, da Gott die Städte in der Begend verderbte, gedachte er an Abraham und geleitete Lot aus den Städten, die er umtehrte, darin Lot wohnte.

30. Und Lot zog aus Roar und blieb auf dem Berge mit seinen beiden Töchtern; benn er fürchtete sich, zu Zoar zu bleiben; und blieb also in einer Höhle mit seinen beiden Töchtern.

31. Da sprach die ältere zu der jüngeren: Unser Bater ist alt, und ist tein Mann mehr auf Erden, der zu uns eingehen möge nach aller Welt Beife;

32. fo komm. lak uns unferm Nater Wein zu trinten geben und bei eihm schlafen, daß wir Samen von unserm Vater erhalten. \* 8. Moje 18, 7.

33. Allso gaben sie ihrem Bater Wein zu trinken in derfelben Nacht. Und die erfte ging hinein und legte sich zu ihrem Bater; und er ward's nicht gemahr, da fie fich legte noch da fie aufstand.

34. Des Morgens sprach die ältere zu der jüngeren: Siehe, ich habe gestern bei meinem Bater gelegen. Lag uns ihm diese Nacht auch Wein zu trinken geben, daß du hineingehest und legest dich zu ihm, daß wir Samen von unferm Bater erhalten.

35. Also gaben sie ihrem Vater die Nacht auch Wein zu trinken. Und die jungere machte sich auch auf und legte fich zu ihm; und er ward's nicht gemahr, ba fle fich legte noch da fie

aufstand.

36. Also wurden die beiden Töchter Lots schwanger von ihrem Bater.

37. Und die ältere gebar einen Sohn, den hieß sie Moab. Von dem kommen her die Moabiter bis auf den heutigen Tag. 5. Doje 2, 9.

38. Und die jungere gebar auch einen Sohn, den hieß fie das Rind Ummi, Von dem kommen die Kinder Ammon bis auf den heutigen Tag. 5. Moje 9,19.

#### Das 20. Kavitel.

Sara wird bem Abraham bon Abimelech genommen und mit Gewinn wiebergegeben.

1. Abraham aber zog von dannen ins Land gegen Mittag und wohnte zwis schen Rades und Sur und ward ein Fremdling zu Gerar. 2.12, 9.10; 28, 1. 2. Er fprach aber von feinem Weibe Sara: Es ist meine Schwester. Da fandte Abimelech, der Königzu Gerar, nach ihr und ließ fie holen.

3. Aber Gott kam zu Abimelech des Machts im Traum und sprach zu ihm: Siehe da, du bist des Todes um des haft; benn fie ift eines Mannes Chemeib.

Abraham und Abimelech.

4. Abimelech aber hatte sie nicht berührt und sprach: Herr, willst du denn auch ein gerechtes Volf erwürgen?

5. Hat er nicht zu mir gefagt: Sie ift meine Schwester? Und fie hat auch gesagt: Er ist mein Bruder. Sabe ich boch das getan mit einfältigem Berzen und unschuldigen Händen.

6. Und Gott sprachzu ihm im Traum: Ich weiß auch, daß du mit einfältigem Herzen das getan haft. Darum habe ich dich auch behütet, daß du nicht wider mich fündigtest, und habe es dir nicht zugegeben, daß du fie be-

rührtest.

7. So gib nun bem Manne fein Weib wieder, denn er ift ein . Prophet; und laß ihn für dich bitten, so wirst du lebendig bleiben. Wo du sie aber nicht wiedergibst, so wisse, daß du des Todes sterben mußt und alles, mas bein ift. \* Bj. 105, 15.

8. Da stand Abimelech des Morgens früh auf und rief alle seine Knechte und fagte ihnen diefes alles vor ihren Und die Leute fürchteten Ohren.

sich sehr.
9. Und Abimelech rief Abraham auch und sprach zu ihm: Warum hast bu uns das getan? Und was habe ich an dir gefündigt, daß du so eine große Gunde wolltest auf mich und mein Reich bringen? Du haft mit mir gehandelt, nicht wie man handeln soll.

10. Und Abimelech sprach weiter zu Abraham: Was haft du gesehen, daß

du solches getan hast?

11. Abraham sprach: Ich bachte, vielleicht ist keine Gottesfurcht an diesem Orte, und sie werden mich um meines Weibes willen erwürgen.

12. Auch ist sie wahrhaftig meine Schwester; benn sie ist meines Vaters Tochter, aber nicht meiner Mutter Tochter, und ift mein Beib geworden.

13. Da mich aber Gott aus meines Baters Saufe manbern hieß, fprach ich zu ihr: Die Barmherzigkeit tu an mir, daß, wo wir hin kommen, du von mir fageft, ich fei bein Bruber.

14. Da nahm Abimelech Schafe und Rinder, Knechte und Mägde und gab fie Abraham und gab ihm wieder sein

15. und fprach: Siehe da, mein Land | dir's nicht übel gefallen des Knaben

Weibes willen, bas bu genommen | fteht bir offen; wohne, wo bir's wohl

gefällt.

16. Und sprach zu Sara: Siehe da, ich habe deinem Bruder tausend Silberlinge gegeben; fiehe, das foll dir eine Decke ber Augen sein vor allen, die bei dir find, und allenthalben. Und damit war ihr Recht verschafft.

17. Abraham aber betete zu Gott; da heilte Gott Abimelech und sein Weib und seine Mäade. daß sie Kin-

ber gebaren.

18. Denn der Herr hatte zuvor hart verschloffen alle Müster des Hauses Abimelechs um Saras. Abrahams Weibes, willen.

#### Das 21. Kapitel.

Isaal's Geburt. Austreibung Imaels und feiner Mutter. Abrahams Bund mit Abimelech.

1. Und der Herr suchte heim Sara, wie er geredet hatte, und tat mit ihr, wie er geredet hatte.

2. Und Sara ward schwanger und gebar Abraham einen Sohn in feinem Alter um die Zeit, von der ihm Gott geredet hatte. Sebr. 11, 11.

3. Und Abraham hieß seinen Sohn, der ihm geboren war, Faat, den ihm Sara gebar,

4. und beschnitt ihn am achten Tage, wie ihm . Gott geboten hatte.

\* R. 17, 11. 12. 5. Sundert Jahre war Abraham alt, da ihm sein Sohn Ffaat geboren ward.

6. Und Sara sprach: Gott hat mir ein . Lachen zugerichtet; benn wer es hören wird, der wird über mich lachen, \* 8. 18, 12.

7. und fprach: Werdurfte von Abra= ham sagen, daß Sara Kinder säuge? Denn ich habe ihm einen Sohn geboren in feinem Alter.

8. Und has Kind wuchs und ward entwöhnt; und Abraham machte ein großes Mahl am Tage, ba Rfaat entmöhnt ward.

9. Und Sara sah den Sohn Hagars, der Agyptischen, den sie Abraham ge-

boren hatte, daß er ein Spötter war, 10. und sprach zu Abraham: • Treibe diese Magd aus mit ihrem Sohn; denn dieser Magd Sohn soll nicht erben mit meinem Sohn Flaak. • Gal. 4, 80. 11. Das Wort gefiel Abraham sehr übel um seines Sohnes willen.

12. Aber Gott sprach zu ihm: Lak

\* 2. 17, 20.

Sara dir gefagt hat, bem gehorche; denn ein Jaat foll dir der Same genannt werden. \* Röm. 9, 7.8; Sebr. 11, 18.

13. Auch - will ich ber Magb Sohn zum Volk machen, darum daß er dei-

nes Samens ift.

14. Da stand Abraham bes Morgens früh auf und nahm Brot und einen Schlauch mit Waffer und legte es Hagar auf ihre Schulter und den Knaben mit und ließ fie von fich. Da zog sie hin und ging in ber Wüfte irre bei Beer-Seba.

15. Da nun bas Waffer in bem Schlauch aus war, warf sie den Anaben unter einen Strauch

16. und ging bin und feste fich gegens über von fern, einen Bogenschuß weit; denn sie sprach: Ich kann nicht an-sehen des Knaben Sterben. Und fie fette fich gegenüber und hob ihre Stimme auf und weinte.

17. Da erhörte Gott die Stimme des Anaben. Und ber Engel Gottes rief vom Himmel der Hagar und sprach ju ihr: Was ift bir, hagar? Fürchte bich nicht; benn Gott hat erhört die Stimme des Knaben, da er liegt.

18. Steh auf, nimm ben Anaben und führe ihn an deiner Hand; denn ich will ihn zum großen Volk machen.

19. Und Gott tat ihr die Augen auf, daß fie einen Wasserbrunnen sah. Da ging sie hin und füllte ben Schlauch mit Waffer und tränkte den Rnaben.

20. Und Gott war mit dem Knaben: der wuchs und wohnte in der Büfte

und ward ein guter Schütze.

21. Und er wohnte in der Wüfte Pharan, und feine Mutter nahm ihm ein Weib aus · Agnptenland. • 8. 16, 3.

22. Bu der Beit redete Abimelech und Phichol, fein Feldhauptmann, mit Abraham und fprach: Gott ift mit dir in allem, bas bu tuft.

R. 26, 26. 23. So ichwöre mir nun bei Gott, baß du mir und meinen Kindern und meinen Enkeln keine Untreue erzeigen wollest, sondern die Barms herzigkeit, die ich an dir getan habe, an mir auch tust und an dem Lande, darin du ein Fremdling bift. \* 2. 20, 15.

24. Da sprach Abraham: Ich will

ichwören.

25. Und Abraham feste Abimelech

und der Magd halben. Alles, mas | zur Rede um des Wafferbrunnens willen, den Abimelechs Knechte hatten mit Gewalt genommen.

26. Da antwortete Abimelech: Ich habe es nicht gewußt, wer das getan hat; auch hast du mir's nicht ange= sagt; bazu habe ich's nicht gehört bis heute.

27. Da nahm Abraham Schafe und Rinder und gab sie Abimelech; und sie machten beide einen Bund mit-

einander.

28. Und Abraham stellte sieben Läme mer besonders.

29. Da sprach Abimelech zu Abraham: Was sollen die sieben Lämmer, die du besonders gestellt hast?

30. Er antwortete: Sieben Lämmer follst du von meiner Sand nehmen, daß sie mir zum Zeugnis seien, daß ich diesen Brunnen gegraben habe. 31. Daher heißt die Stätte \*Beer-

Seba, weil fie beibe miteinander ba geschworen haben. \* R. 26, 33.

32. Und also machten sie den Bund zu Beer-Seba. Da machten sich auf Abimelech und Phichol, sein Feldhauptmann, und zogen wieder in der

Philister Land.

33. Abraham aberpflanzte Bäumezu Beer-Seba und \*prediate dafelbft von dem Namen des Herrn, +des ewigen Gottes. \* R. 12, 8. + Jef. 40, 28; Rom. 18, 26. 34. Und er war ein Fremdling in ber Philister Lande eine lange Zeit.

#### Das 22. Kavitel.

Opferung Jiaals. Beflätigung ber Berbeigung. Rabors Rachtommen.

1. Nach diesen Geschichten . versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm: Abraham! Und er antwortete: Hier \* Sebr. 11, 17; Jal. 1, 12. bin ich. 2. Und er fprach: Rimm Ffaat, beinen einzigen Sohn, ben bu liebhaft, und gehe hin in das Land & Morija und opfere ihn daselbst zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir

3. Da ftand Abraham bes Morgens früh auf und gürtete feinen Efel und nahm mit sich zwei Knechte und seinen Sohn Faat und spaltete Hold zum Brandopfer, machte fich auf und ging hin an ben Ort, bavon ihm Gott gefagt hatte.

49. Chror. 8, 1.

4. Am dritten Tage hob Abraham feine Mugen auf und fah die Stätte

von ferne

fagen werde.

5. und sprach zu seinen Knechten: | Bleibet ihr bier mit dem Gfel. 3ch und der Knabe wollen dorthin gehen; und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen.

6. Und Abraham nahm bas Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Faak; er aber nahm das Feuer und Messer in seine Hand, und gingen die beiden miteinander.

7. Da sprach Fsaak zu seinem Bater Abraham: Mein Bater! Abraham antwortete: Bier bin ich, mein Sohn. Und er sprach: Siehe, hier ist Feuer und Holz; wo ist aber das Schaf zum

8. Abraham antwortete: MeinSohn, Gott wird sich ersehen ein Schaf zum Brandopfer. Und gingen die beiden

miteinander.

9. Und als fie kamen an die Stätte, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abra= ham dafelbst einen Altar und legte das Holz barauf und band feinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar oben auf das Holz

10. und recte seine Hand aus und faßte das Messer, daß er seinen Sohn

schlachtete. Jal. 2, 21. 11. Da rief ihm ber Engel bes herrn vom Himmel und sprach: Abraham!

Abraham! Erantwortete: Hierbinich. 12. Er sprach: \*Lege beine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts; denn nun weiß ich, daß du Gott fürchtest und hast + deines einzigen Sohnes nicht verschont um meinetwillen.

\* Jer. 7, 81. + Röm. 8, 82.

13. Da hob Abraham seine Augen auf und sah einen Widder hinter sich in der Hecke mit seinen Hörnern hangen und ging hin und nahm den Widder und opferte ihn zum Brandopfer an feines Sohnes Statt.

14. Und Abraham hieß die Stätte: Der Berr fiehet. Daher man noch heutigestages fagt: Auf dem Berge,

da der Herr fiehet.

15. Und der Engel des Herrn rief Abraham abermals vom Himmel

16. und sprach: 3ch habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, dieweil du solches getan hast und hast beines einzigen Sohnes nicht ver-\* Sebr. 6, 18. idont.

17. daß ich beinen Samen segnen und mehren will wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres; und dein Same + foll befiten die Tore feiner Feinde;

Der Sara Tob.

\* R. 13, 16; 15, 5; Sebr. 11, 12. + R. 24, 60. 18. und durch beinen Samen follen alle Bölker auf Erden gesegnet werben, barum bag bu meiner Stimme gehorcht haft.

R. 12, 8; Gal. 8, 16.

19. Also kehrte Abraham wieder zu seinen Knechten; und sie machten sich auf und zogen miteinander gen Beer-Seba; und er wohnte daselbst.

20. Rach diesen Geschichten begab fich's, daß Abraham angesagt ward: Siehe, • Milka hat auch Kinder geboren deinem Bruder Nahor, \*R. 11, 29.

21. nämlich Uz, ben Erstgeborenen, und Bus, seinen Bruder, und Kemuel, von dem die Sprer kommen.

22. und Chefed und Hafo und Phildas und Jedlaph und Bethuel. 23. \* Bethuel aber zeugte Rebetta.

Diese acht gebar Milka dem Nahor, Abrahams Bruder. R. 24, 15. 24. Und fein Rebsweib, mit Namen Rehuma, gebar auch, nämlich den Tebah, Baham, Thahas und Maacha.

#### Das 23. Kapitel.

Der Gara Tob und Begrabnis.

1. Sara ward 127 Jahre alt 2. und starb in Kirjath-Arba, das Hebron heißt, im Lande Kanaan. Da kam Abraham, daß er sie beklagte und beweinte.

3. Darnach stand er auf von seiner Leiche und redete mit den Kindern

Keth und forach:

4. 3ch bin ein Fremder und Ginwohner bei euch; gebt mir ein Erbbe= gräbnis bei euch, daß ich meinen Toten begrabe, der vor mir liegt.

\* 8. 17, 8. 5. Da antworteten Abraham die Kinder Heth und sprachen zu ihm:

6. Höre uns, lieber herr! Du bist ein Kürst Gottes unter uns, begrabe beinen Toten in unsern vornehmsten Gräbern; fein Mensch soll dir unter uns wehren, bag bu in feinem Grabe begrabest beinen Toten.

7. Da stand Abraham auf und budte fich por bem Bolt bes Landes,

por den Kindern Seth.

8. Und er redete mit ihnen und sprach: Gefällt es euch, daßich meinen Toten, der vor mir liegt, begrabe, so höret mich und bittet für mich Ephron, den Sohn Zohars,

Höhle, die er hat am Ende seines Acters; er gebe mir sie um Geld, foviel sie wert ist, unter euch zum Erbbegräbnis.

Der Sara Grab.

10. Ephron aber faß unter den Rinbern Beth. Da antwortete Ephron, der Sethiter, Abraham, daß zuhörten die Kinder Heth, vor allen, die zu feiner Stadt Tor aus und ein gingen,

und sprach:

11. Nein, mein Herr, sondern höre mir zu! Ich schenke dir den Acker und die Höhle darin bazu und übergebe dir's vor den Augen der Rinber meines Volks, zu begraben deinen Toten.

12. Da bückte sich Abraham vor dem

Polt des Landes

13. und redete mit Ephron, daß zuhörte das Volk des Landes, und sprach: Willst du mir ihn lassen, so bitte ich, nimm von mir das Geld für ben Acer, bas ich bir gebe, so will ich meinen Toten baselbit begraben.

14. Ephron antwortete Abraham

und sprach zu ihm:

15. Mein Berr, hore doch mich! Das Keld ist vierhundert Lot Silber wert: mas ift bas aber zwischen mir und bir? Begrabe nur beinen Toten!

16. Abraham gehorchte Ephron und wog ihm das Gelb dar, das er gesagt hatte, daß zuhörten die Kinder Heth, vierhundert Lot Silber, das im Kauf

gang und gäbe war.

17. Also ward Ephrons Acter, darin die zwiefache Söhle ift, Mamre gegenüber, Abraham zum eigenen Gut bestätigt mit der Höhle barin und mit allen Bäumen auf bem Ader umber,

18. baß bie Rinder Beth aufaben und alle, die zu seiner Stadt Tor aus

und ein gingen.

19. Darnach begrub Abraham Sara. fein Weib, in der Söhle des Ackers, die zwiefach ist. Mamre gegenüber, das ist Hebron, im Lande Kanaan. 20. Also ward bestätigt der Acker

und . die Höhle darin Abraham zum Erbbegräbnis von den Rindern Seth.

\* R. 25, 9. 10; 47, 80; 49, 29. 80; 50, 18.

#### Das 24. Kavitel.

Jfaat gewinnt Rebella jum Beibe.

1. Abraham war alt und wohl be= tagt, und der Herr hatte ihn gesegnet allenthalben. R. 12, 2; Pj. 112, 2. 8.

9, baß er mir gebe feine zwiefache | Rnecht feines Saufes, ber allen feinen Gütern vorstand: \*Lege beine Hand unter meine Süfte

> 3. und schwöre mir bei dem Kerrn. bem Gott bes Simmels und ber Erbe. daß bu meinem Sohn .fein Weib nehmest von den Töchtern der Ranaaniter, unter welchen ich wohne,

\* R. 28, 1; 2. Mofe \$4, 16.

4. fondern daß du ziehest in mein Vaterland und zu meiner Freundschaft und nehmest meinem Sohn Jaat ein Weib.

5. Der Knecht sprach: Wie, wenn das Weib mir nicht wollte folgen in dies Land, foll ich dann deinen Sohn wiederbringen in jenes Land, daraus du gezogen bift?

6. Abraham sprach zu ihm: Davor hüte dich, daß du meinen Sohn nicht

wieder dahin bringest.

7. Der Herr, der Gott des Himmels, der mich von meines Baters Hause genommen hat und von meiner Heimat, der mir geredet hat und mir auch geschworen hat und gesagt: Dies Land will ich beinem Samen geben, — ber wird seinen Engel vor dir her senden, daß du meinem Sohn baselbst ein Weib nehmeft. R. 12, 1. 7.

8. So aber das Weib bir nicht folgen will, fo bift bu biefes Gibes quitt. Allein bringe meinen Sohn nicht

wieder dorthin.

9. Da legte der Knecht seine Sand unter die Sufte Abrahams, seines herrn, und ichwur ihm folches.

10. Allio nahm der Knecht zehn Ras mele von den Kamelen feines Seren und zog hin und hatte mit fich allerlei Büter feines herrn und machte fich auf und zog nach Mesopotamien zu ber «Stadt Mahors. \* R. 11, 81; 27, 48.

11. Da ließ er die Ramele fich lagern draußen vor der Stadt bei einem Bafferbrunnen, des Abends um die Zeit, wo die Beiber pflegten herauszugehen und Wasser zu schöpfen,

12. und sprach: Herr, bu Gott meisnes Herrn Abraham, begegne mir heute und tue Barmherzigkeit an

meinem Herrn Abraham!

13. Siehe, ich stehe hier bei dem Wasserbrunnen, und der Leute Töchter in dieser Stadt werden herausfommen, Waffer zu schöpfen.

14. Wenn nun eine Dirne fommt, 2. Und er sprach zu bem ältesten | zu der ich spreche: Reige beinen Krug und laß mich trinken, und fle sprechen wird: Trinke, ich will beine Kamele auch tränken: — bas sei die, die du beinem Diener Flaak beschert haft, und daran werde ich erkennen, daß du Barmhers jigkeit an meinem Gerrn getan habest.

15. Und ehe er ausgerebet hatte, fiehe, da kam heraus Rebetka, Bethusels Tochter, der ein Sohn der Milka war, welche Nahors, Abrahams Brusbers, Weib war, und trug einen Krug auf ihrer Achtel. \* 8. 29, 28.

16. Und fie war eine sehrschöne Dirne von Angesicht, noch eine Jungfrau, und fein Mann hatte fie erkannt. Die stieg hinab zum Brunnen und füllte den Krug und stieg herauf.

17. Da lief ihr der Knecht entgegen und sprach: Laß mich ein wenig Baffer aus beinem Kruge trinken.

18. Und fie sprach: Trinte, mein Herr! Und eilend ließ fie den Krug hernieder auf ihre Hand und gab ihm zu trinken.

19. Und da fie ihm zu trinken gegeben hatte, iprach fie: Ich will beinen Kasmelen auch schöpfen, bis fie alle gestrunken haben.

20. Und eilte und goß den Krug aus in die Tränke und lief abermals zum Brunnen, zu schöpfen, und schöpfte allen seinen Kamelen.

21. Der Mann aber wunderte sich ihrer und schwieg still, dis er erstennete, ob der Herr zu seiner Reise Gnade gegeben hätte oder nicht.

22. Danun die Kamele alle getrunken hatten, nahm er einen goldenen Reif, ein halbes Lot schwer, und zwei Armeringe an ihre Hände, zehn Lot Goldes schwer,

23. und sprach: Wes Tochter bift bu? bas sage mir boch. Haben wir auch Raum in beines Baters Hause, zu herbergen?

24. Sie sprach zu ihm: Ich bin Besthuels Tochter, des Sohnes Milkas,

ben sie bem Nahor geboren hat, 25. und sagte weiter zu ihm: Es ist auch viel Stroh und Futter bei uns und Raum genug, zu herbergen.

26. Da neigte sich der Mann und betete den Herrn an

27. und sprach: Gelobt sei der Herr, der Gott meines Herrn Abraham, der seine Barmherzigkeit und seine Wahrheit nicht verlassen hat an meinem Gern; denn der Herr hat mich den Weg geführt zum Hause des Bruders meines Herrn.

28. Und die Dirne lief und fagte foldes alles an in ihrer Mutter haufe. 29. Und Rebetka hatte einen Bruber, der hieß Ladan; und Laban lief zu

dem Mann draußen bei dem Brunnen.

30. Und als er sah ben Reif und die Armringe an seiner Schwester Sänden und hörte die Borte Rebeffas, seiner Schwester, daß sie sprach: Also hat mir der Mann gesagt, — kam er zu bem Mann, und siebe, er fiand bei

ben Kamelen am Brünnen.
31. Und er sprach: Ronim herein, du Gesegneter des Herrn! Warum stehft du draußen? Ich habe das Haus geräumt und für die Kamele

auch Raum gemacht.
32. Also führte er ben Mann ins Haus und zäumte die Kamele ab und gab ihnen Stroh und Hutter und Wasser, zu waschen seine Füße und die

Küße der Männer, die mit ihm waren, 38. und setzte ihm Gsen vor. Er sprach aber: Ich will nicht essen, dis daß ich zuvor meine Sache vorgebracht habe. Sie antworteten: Sage an!

34. Er sprach: Ich bin Abrahams Knecht.

35. Und der Herr hat meinen Herrn reichlich gesegnet, daß er groß gewore ben ift, und hat ihm Schafe und Ochfen, Silber und Gold, Knechte und Mägde, Kamele und Esel gegeben.

36. Dazu hat Sara, meines Herrn Weib, einen Sohn geboren meinem Herrn in seinem Alter; dem hat er alles gegeben, was er hat.

37. Und mein Herr hat einen Eid von mir genommen und gesagt: Du sollst meinem Sohn tein Weib nehmen von den Töchtern der Kanaaniter, in deren Land ich wohne,

38. sondernziehehinzumeines Vaters Sause und zu meinem Geschlecht; das selbst nimm meinem Sohn ein Weib.

39. Ich sprach aberzu meinem Herrn: Wie, wenn mir das Weib nicht folgen will?

40. Da sprach er zu mir: Der Herr. \*vor bem ich wandle, wird seinen Engel mit dir senden und Gnade zu deiner Reise geben, daß du meinem Sohn ein Weib nehmest von meiner Freundschaft und meines Vaters Hause. \*e. 17.1.

41. Alsdann sollst du meines Eides quitt sein, wenn du zu meiner Freundschaft kommst; geben sie dir sie nicht, so bist du meines Eides quitt. 42. Also tam ich beute zum Brunnen und fprach: Herr, Gott meines Herrn Abraham, hast du Gnade zu meiner

Reise gegeben, auf der ich bin,

43. siehe, so steh ich hier bei bem Bafferbrunnen. Menn nun eine Jungfrau herauskommt, zu schöpfen, und ich gu ihr fpreche: Gib mir ein wenig Waffer zu trinken aus deinem

44. und fie wird fagen: Trinte du, ich will beinen Kamelen auch schöpfen; — die sei das Weib, das ber herr meines Herrn Sohne beschert hat.

45. Che ich nun solche Worte ausgeredet hatte in meinem Bergen, fiebe, da kommt Rebekka heraus mit einem Arug auf ihrer Achsel und geht hinab zum Brunnen und schöpft. Da sprach ich zu ihr: Gib mir zu trinken.

46. Und fie nahm eilend den Arug von ihrer Achsel und sprach: Trinke, und beine Kamele will ich auch tränken. Allso trank ich, und fie trankte bie

Ramele auch.

47. Und ich fragte fie und fprach: Wes Tochter bift du? Sie antwortete: 3ch bin Bethuels Tochter, des Sohnes Nahors, den ihm Milka geboren hat. Da legte ich einen Reif an ihre Stirn und Armringe an ihre Hände

48. und neigte mich und betete ben Herrn an und lobte ben Herrn, ben Gott meines Herrn Abraham, der mich den rechten Weg geführt hat, daß ich feinem Sohn bie Tochter nehme des Bruders meines Herrn.

49. Seib ihr nun die, fo an meinem Herrn Freundschaft und Treue beweisen wollen, fo fagt mir's; wo nicht, fo fagt mir's auch, daß ich mich wende

zur Rechten oder zur Linken. 50. Da antworteten Laban und Bethuel und sprachen: Das kommt vom Herrn; darum können wirnichtswider

dich reben, weder Böses noch Gutes; 51. da ist Rebekka vor dir, nimm sie und zieh hin, daß sie das Weib sei des Sohnes beines herrn, wie der herr geredet hat.

52. Da diese Worte hörte Abrahams Knecht, budte er sich vor dem Herrn

aur Erde

58. und zog hervor filberne und goldene Rleinode und Kleider und gab fte Rebetta; aber ihrem Bruder und der Mutter gab er Würze.

54. Da af und trant er samt ben Männern, die mit ihm waren, und blieb über Nacht allda. Des Morgens

aber stand er auf und sprach: Last mich ziehen zu meinem Herrn.

55. Aberihr Bruder und ihre Mutter sprachen: Laß doch die Dirne einen Tag ober zehn bei uns bleiben; bar-

nach sollst du ziehen.

56. Da sprach erzu ihnen: Haltet mich nicht auf; denn der Herr hat Gnade zu meiner Reise gegeben. Lasset mich, daß ich zu meinem Herrn ziehe.

57. Dasprachen sie: Lagtuns die Dirne rufen und fragen, was fie dazu fagt.
58. Und fie riefen Rebetta und

sprachen zu ihr: Willst du mit diesem Mann ziehen? Sie antwortete: Ja, ich will mit ihm.

59. Also ließen sie Rebetta, ihre Schwester, ziehen mitibrer Umme samt Abrahams Anecht und seinen Leuten. 60. Und fie fegneten Rebetta und

sprachen zu ihr: Du bift unfre Schwester; machse in vieltausendmal tausend, und dein Same besitze die Tore seiner Feinde.

61. Alfo machte fich Rebetta auf mit ihren Dirnen, und setzten sich auf die Ramele und zogen bem Manne nach. Und der Knecht nahm Rebetta und

30g hin. 62. Fjaat aber kam vom Brunnen 62. Sjaat aber kam vom Brunnen er wohnte im Lande gegen Mittag)
\* K. 16, 14; 25, 11.

63. und war ausgegangen, zu beten auf bem Felbe um ben Abend, und hob seine Augen auf und sah, daß Ramele daherkamen.

64. Und Rebetta hob ihre Augen auf und fah Ifaat; da ftieg fie eilend vom

65. und sprach zu dem Anecht: Wer ist der Mann, der uns entgegenkommt auf bem Felbe? Der Knecht fprach: Das ift mein Berr. Da nahm fie ben Mantel und verhüllte fich.

66. Und ber Anecht erzählte Rfaat alle

Sachen, die er ausgerichtet hatte. 67. Da führte sie Ffaat in die Hütte seiner Mutter Sara und nahm die Rebekka, und sie ward sein Weib, und er gewann fie lieb. Also ward Rfaat getröftet . über feine Mutter. . R. 28, 2.

#### Das 25. Rapitel.

Abrahams zweite Che, Lob und Begrähnis. Ff-maels Geschlecht. Can und Jakob. (Bgl. 1. Ahron. 1, 28—84.) Efau verlauft seine Erftgeburt.

1. Abraham nahm wieder ein Weib, die hieß Retura.

2. Die gebar ihm Simran und Joksan, Medan und Midian, Jesbat und

3. Joksan aber zeugte Saba und Deban. Die Kinder aber von Deban maren: die Affuriter, die Letufiter und die Leumiter.

4. Die Kinder Midians waren: Epha, Epher, Henoch, Abida und Eldaa.

Diese alle sind Kinder der Ketura. 5. Und Abraham gab all sein Gut

Maat.

6. Aber den Kindern, die er von den Rebsweibern hatte, gab er Geschenke und ließ sie von seinem Sohn Isaak ziehen, dieweil er noch lebte, gegen Aufgang in das Morgenland.

7. Das ift aber Abrahams Alter, das

er gelebt hat: 175 Jahre.

8. Und er nahm ab und starb in einem ruhigen Alter, da er alt und lebens= fatt war, und ward zu feinem Bolt aesammelt. 2. 15, 15; Siob 5, 26.

9. Und es begruben ihn feine Söhne Faak und Fimael in der zwiefachen Böhle auf dem Acker Ephrons, des Sohnes Rohars, des Hethiters, die da

liegt Mamre gegenüber,

10. in dem Felde, das Abraham von den Kindern Seth gekauft hatte. Da ist Abraham begraben mit Sara, feinem Weibe. R. 28, 16, 17.

11. Und nach dem Tode Abrahams fegnete Bott Ifaat, feinen Sohn. Und er wohnte bei bem Brunnen des Lebendigen und Sehenden. \* A. 24, 62.

12. Dies ift . bas Geschlecht Asmaels. bes Sohnes Abrahams, den ihm Hagar gebar, die Magd Saras aus Agnoten:

13. und das find die Namen der Kinder Jsmaels, davon ihre Geschlechter genannt find: ber erftgeborene Sohn fmaels, Nebajoth, — Redar, Adbeel, Mibsam,

14. Misma, Duma, Massa, 15. Habar, Thema, Jetur, Naphis

und Redma.

16. Dies sind die Kinder Asmaels mit ihren Namen in ihren Sofen und Beltdörfern, zwölf . Fürften über ihre

17. Und das ift das Alter Jimaels: 137 Rahre. Und er nahm ab und starb und ward gefammelt zu feinem Volk.

18. Und sie wohnten von Hevila an bis gen Sur por Agnpten und bis

Clau und Ratob. wo man nach Affgrien geht. Er eließ sich aber nieder gegen alle seine Brüs Der.

19. Dies ist bas Geschlecht Rfaaks. des Sohnes Abrahams: Abraham

zeugte Faat.

20. Faat aber war vierzig Jahre alt, da er Rebetta zum Weibe nahm, die Tochter Bethuels, des Sprers, von Mesopotamien, Labans, des Syrers, Schwester.

21. Faat aber bat ben Herrn für fein Weib, denn fie war unfruchtbar. Und der Herr ließ sich erbitten, und Rebetta, sein Weib, ward schwanger.

22. Und die Kinder stießen sich miteinander in ihrem Leibe. Dafprach fie: Da mir's also sollte gehen, warum bin ich schwanger geworden? Und sie ging hin, den Herrn zu fragen.

23. Und der Herr fprach zu ihr: Zwei Bölker sind in deinem Leibe, und zweierlei Leute werden sich scheiden aus beinem Leibe; und ein Bolt wird dem andern überlegen sein, und der \*Altere wird bem Jüngeren dienen.
\*K. 27, 29; Mal. 1, 2; Rom. 9, 10—12.

24. Da nun die Zeit tam, daß fie gebären follte, fiehe, da waren Zwillinge

in ihrem Leibe.

25. Der erfte, ber heraustam, mar rötlich, ganz rauh wie ein Fell; und sie nannten ihn Csau.

26. Darnach tam heraus fein Bruber, der hielt mit seiner Hand die Ferse bes Efau; und fie hießen ihn Jatob. Sechria Rahre alt war Riaak, da fie geboren murben.

27. Und da nun die Anaben groß wurden, ward Glau ein Jäger und ftreifte auf dem Felde, Jakob aber ein fanfter Mann und blieb in den Hütten.

28. Und Isaak hatte Esau lieb und aß gern von seinem Beidwert; Re-

betta aber hatte Jakob lieb.

29. Und Jakob kochte ein Gericht. Da kam Csau vom Felde und war müde 30. und sprach zu Jakob: Laß mich kosten bas rote Gericht; benn ich bin müde. Daher heißt er Ebom.

31. Aber Jakob fprach: Berkaufemir

heute deine Erstgeburt.

32. Gfau antwortete: Siehe, ich muß boch sterben; was soll mir benn bie Erstgeburt ?

33. Jakob sprach: So schwöre mir heute. Und er schwur ihm und \*verfaufte also Jakob seine Erstgeburt.

34. Da gab ihm Jakob Brot und das | Linsengericht, und er aß und trank und stand auf und ging davon. Also verachtete Cfau feine Erstgeburt.

#### Das 26. Kavitel.

Berheißung an Ifaat. Wanberfcaft. Gute und boje Tage.

1. Es kam aber eine Teuerung ins Land nach der »vorigen, so zu Abra-hams Zeiten war. Und Jsaak zog zu + Abimelech, der Philister König, gen Gerar. \* R. 12, 10. † R. 20, 2.

2. Da erschien ihm der Herr und fprach: Ziehe nicht hinab nach Nanpten, sondern bleibe in dem Lande, das

ich dir sage.

3. Sei ein Fremdling in diefem Lande, und ich will mit bir fein und bich fegnen; denn dir und • deinem Samen will ich alle diese Länder geben und will meinen + Eid bestätigen, den ich deinem Bater Abraham geschworen habe,

abe, \*A. 12, 7. +A. 22, 16. 4. und will beinen Samen \*mehren wie die Sterne am Himmel und will beinem Samen alle diefe Länder geben. Und tourch deinen Samen follen alle Bölter auf Erden gefegnet merben, \* 8. 15, 8. + 8. 12, 8.

5. darum daß Abraham meiner Stimme gehorfam gewesen ift und hat gehalten meine Rechte, meine Gebote, meine Beife und mein Befet.

6. Alfo wohnte Ffaat zu Gerar.

7. Und wenn die Leute an demfelben Ort fragten nach seinem Weibe, so sprach er: Sie ist meine Schwester. Denn er fürchtete sich zu sagen: Sie ift mein Weib; fie möchten mich erwürgen um Rebettas willen, denn fie war schön von Angesicht.

8. Als er nun eine Zeitlang da war, fah Abimelech, der Philister König. durchs Fenster und ward gewahr, daß Faat . icherzte mit feinem Weibe

Rebetta. \* Spr. 5, 18. 9. Da rief Abimelech ben Isaat und sprach: Siehe, es ist bein Weib. Wie hast bu benn gesagt: Sie ist meine Schwester? Raak antwortete ihm: Ja gedachte, ich möchte vielleicht ster-

ben müssen um ihretwillen.

10. Abimelech fprach : Warum haft bu benn uns bas getan? Es ware leicht geschehen, daß jemand vom Bolt sich Bu beinem Beibe gelegt hatte, und hattest also eine Schuld auf uns gebracht.

11. Da gebot Abimelech allem Bolf

und fprach: Wer biefen Mann ober sein Weib antastet, der soll des Todes fterben.

12. Und Maak fate in bem Lande und erntete desfelben Rahres hundertfältig; • benn der Herr segnete ihn. \* Spr. 10, 22.

13. Und er ward ein großer Mann und nahm immer mehr zu, bis er sehr

groß ward,

14. daß er viel Gut hatte an kleinem und großem Bieh und ein großes Gefinde. Darum beneideten ihn die Philister

15. und verftopften alle . Brunnen. die seines Vaters Knechte gegraben hatten zur Zeit Abrahams, feines Ba= ters, und füllten fie mit Erde; \* 9. 21, 26.

16. daß auch Abimelech zu ihm (prach: Ziehe von uns, denn du bist uns zu

mächtig geworben.

17. Da zog Ffaat von bannen und schlug sein Gezelt auf im Grunde Gerar und wohnte allda

18. und ließ die Bafferbrunnen wieder aufgraben, die sie zu Abrahams, feines Baters, Zeiten gegraben hatten, welche die Philister verstopft hatten nach Abrahams Tod, und nannte fie mit benfelben Namen, mit

denen sie sein Bater genannt hatte. 19. Auch gruben Flaaks Knechte im Grunde und fanden daselbst einen Brunnen lebendigen Waffers.

20. Aber die Hirten von Gerar zantten mit den Sirten Ffaats und fpra-chen: Das Waffer ift unfer. Da bieß er den Brunnen Efek, darum daß fie ihm da unrecht getan hatten.

21. Da gruben sie einen anbern Brunnen. Darüber zankten sie auch;

darum hieß er ihn Sitna.

22. Da machte er sich von bannen und grub einen andern Brunnen. Darüber zankten fie fich nicht; darum hieß er ihn Rehoboth und sprach: Nun hat uns der Herr Raum gemacht und uns machsen laffen im Lande.

23. Darnach zog er von dannen gen

Beer-Seba.

24. Und der Herr erschien ihm in derfelben Nacht und sprach: Ich bin beines Baters Abraham Gott. Fürchte dich nicht, benn ich bin mit dir und will bich segnen und beinen Samen mehren um meines Anechtes Abraham

25. Da baute er einen Altar daselbst und predigte von dem Namen des Berrn und richtete dafelbft feine Bütte auf, und feine Knechte gruben bafelbit | einen Brunnen. R. 12, 8,

26. Und Abimelech ging zu ihm von Gerar, und Ahuffath, fein Freund, und Phichol, sein Feldhauptmann. R. 21, 22.

27. Aber Ifaat fprachzuihnen : Warum tommt ibr au mir? Saffet ihr mich boch und habt mich von euch getrieben.

28. Sie sprachen: Wir feben mit sehenden Augen, daß der Herr mit dir ift. Darum sprachen wir: Es soll ein Gib amifchen und und bir fein, und wir wollen einen Bund mit dir machen,

29, baß du uns feinen Schaden tuft, gleichwie wir bich nicht angetaftet und wie wir dir nichts benn alles Gute getan haben und dich mit Frieden haben siehen laffen. Du aber bist haben ziehen laffen. nun der Gesegnete des Herrn.

30. Da machte er ihnen ein Mahl,

und sie aßen und tranten.

31. Und des Morgens früh standen fie auf und schwur einer dem andern; und Isaat ließ fie gehen, und fie zogen

von ihm mit Frieden.

32. Desselben Tages kamen Raaks Rnechte und sagten ihm an von dem Brunnen, ben sie gegraben hatten, und sprachen zu ihm: Wir haben Wasser gefunden.

38. Und er nannte ihn . Seba; baber heißt die Stadt Beer-Seba bis auf

den heutigen Tag.

34. Da Efau vierzig Jahre alt war, nahm er zum Weibe Jubith, die Tochter Beeris, bes Bethiters, und Basmath, die Tochter Glons, des Sethiters. R. 80, 2. 8.

35. Die machten beide Afaak und

\* R. 21, B1.

Rebetta eitel Herzeleid.

Das 27. Rapitel.

Jatob gewinnt mit Lift ben Erftgeburtsfegen. Gian trachtet feinem Bruber nach bem Leben.

1. Und es begab fich, da Raaf alt war geworden und seine Augen dunkel wurden zu feben, rief er Gfau, feinen älteren Sohn, und sprach zu ihm: Wein Sohn! Er aber antwortete ihm: Hier bin ich.

2. Und er sprach: Siehe, ich bin alt geworden und weiß nicht, mann ich

fterben foll.

3. So nimm nun bein Beräte, Röcher und Bogen, und gehaufs Keld und

fange mir ein Wildbret

4. und mache mir ein Gffen, wie ich's gern habe, und bringe mir's herein. baß ich effe, daß dich meine Seele feane, ebe ich sterbe.

5. Rebetta aber hörte folche Worte. die Isaat zu seinem Sohn Esau sagte. Und Esau ging hin aufs Feld, daß er ein Wildbret jagte und heimbrächte.

6. Dafprach Rebetla zu Jatob, ihrem Sohn: Siehe, ich habe gehört deinen Bater reben mit Gfau, beinem Bru-

der, und sagen:

7. Bringe mir ein Wildbret und mache mir ein Effen, baß ich effe und bich feane por dem Herrn, ebe ich sterbe.

8. So hore nun, mein Sohn, meine

Stimme, was ich bich heiße.

9. Gehe hin zu der Herde und hole mir zwei gute Bodlein, daß ich beinem Bater ein Essen bavon mache, wie er's gerne hat.

10. Das follft du beinem Bater hineintragen, daß er effe, auf daß er bid

fegne por feinem Tobe.

11. Jatob aber fprach zu feiner Mutter Rebetta: Siehe, mein Bruder · Efau ift rauh, und ich glatt; \* R. 25, 25.

12. so möchte vielleicht mein Bater mich betasten, und ich würde vor ihm geachtet, als ob ich ihn betrügen wollte, und brächte über mich einen Fluch und nicht einen Segen.

13. Da sprach seine Mutter zu ihm: Der Fluch sei auf mir, mein Sohn; gehorche nur meiner Stimme, gehe

und hole mir.

14. Da ging er hin und holte und brachte es feiner Mutter. Da machte seine Mutter ein Essen, wie es sein Bater gerne hatte,

15. und nahm Gfaus, ihres älteren Sohnes, köstliche Kleider, die sie bei fich im Saufe hatte, und jog fie Jatob

an, ihrem jungeren Sohn;

16. aber bie Felle von ben Bochlein tat fie ihm um feine Sanbe und wo er glatt war am Halfe,

17. und gab alfo bas Effen mit Brot, wie fte es gemacht hatte, in

Natobs Sand, ihres Sohnes.

18. Und er ging hinein zu seinem Bater und sprach: Mein Bater! Er antwortete: Hier bin ich. Wer bist bu, mein Gobn ?

19. Jakob sprach zu seinem Bater: Ich bin Gfau, bein erftgeborener Sohn ; ich habe getan, wie du mir gefagt haft. Steh auf, fete bich und if von meinem Wilde bret, auf daß mich deine Seele segne.

Maat aber fprach zu feinem Sohn: Mein Sohn, wie haft du fo bald gefunden? Er antwortete: Der Bebr. 11, 20. | Berr, bein Gott, bescherte mir's.

21. Da sprach Ffaat zu Jakob: Tritt herzu, mein Sohn, daß ich dich betaste, ob du mein Sohn Gau feist oder nicht.

22. Also trat Jakob zu seinem Bater Riaat; und da er ihn betaftet haite, fprach er: Die Stimme ift Jatob 3 Stim-me, aber die Bande find Efaus Banbe.

23. Und er fannte ihn nicht; denn seine Sände waren rauh wie Efaus, seines Bruders, Sände. Und er fegnete ihn 24. und iprach zu ihm: Bift du mein Sohn Glau? Er antwortete: Ra, ich

bin's.

25. Da sprach er: So bringe mir her, mein Sohn, zu effen von beinem Bildbret, daß dich meine Seele segne. Da brachte er's ihm, und er aß, und trug ihm auch Wein hinein, und er trank. 26. Und Isaak, sein Bater, sprach zu ihm: Romm her und tuffe mich, mein Sohn.

27. Er trat hinzu und füßte ihn. Da roch er den Geruch seiner Aleider und fegnete ihn und fprach : Siehe, der Geruch meines Sobnes ift wie ein Geruch des Feldes, das der Herr gesegnet hat.

28. Gott gebe dir vom Tau des Simmels und von der Fettigkeit der Erde und Korn und Wein die Fülle.

29. Bölker muffen dir dienen, und Leute muffen dir zu Fuße fallen. Sei ·ein Berr über beine Brüder, und beiner Mutter Rinder muffen dir zu Fuße fallen. +Berfluchtfei, wer dirflucht; gefegnet sei, wer dich segnet. \* A. 25, 28. +A.12, 8.

30. Als nun Isaak vollendet hatte ben Segen über Ratob, und Ratob kaum hinausgegangen war von seinem Bater Jaat, ba tam Gfau, fein

Bruber, von feiner Jagb

31. und machte auch ein Effen und trug's hinein zu seinem Bater und fprach zu ihm: Steh auf, mein Bater, und is von dem Wildbret beines Sohnes, daß mich beine Seele feane.

32. Da antwortete ihm Faat, sein Bater: Wer bist du? Er sprach: 3ch bin Efau, bein erstgeborener Sohn. 33. Da entsetzte sich Isaak über die

Magen fehr und sprach: Wer ift denn ber Jäger, ber mir gebracht hat, und ich habe von allem gegeffen, ehe bu tamft, und habe ihn gefegnet? Er wird auch gefegnet bleiben. 34. Alls Cfau diese Rede feines Ba-

ters hörte, schrie er laut und ward über die Maßen sehr betrübt und fprach zu feinem Bater: Segne mich auch, mein Bater!

35. Er aber sprach: Dein Bruder ist gekommen mit List und hat deinen

Segen hinweg.

36. Da sprach er: Er heißt wohl + 3a= fob: benn er hat mich nun zweimal überliftet. Meine + Erstgeburt hat er dahin; und siehe, nun nimmt er auch meinen Segen. Und sprach: Hast du mir denn keinen Segen vorbehalten? \* K. 25, 26. + K. 25, 33.

37. Isaak antwortete und sprach zu ihm: 3ch habe ihn zum herrn über dich gesett, und alle seine Brüder habe ich ihm zu Knechten gemacht, mit Korn und Wein habe ich ihn verfehen; was foll ich doch dir nun tun, mein Sohn? 38. Efau fprach zu seinem Bater: Hast du denn nur einen Segen, mein Vater? Segne mich auch, mein Bater! und hob auf seine Stimme und weinte.

39. Da antwortete Faat, sein Bater, und sprach zu ihm: Siehe da, du wirst eine Wohnung haben ohne Fettigkeit der Erde und ohne Tau des Himmels

von obenher.

40. Bon beinem Schwerte wirft du dich nähren und deinem Bruder dienen. Und es wird geschehen, daß du auch ein Herr fein und fein Joch von deinem Halse reißen wirst. 2. Kön. 8, 20.

41. Und Esau war Jakob gram um bes Segens willen, mit dem ihn fein Vater gesegnet hatte, und sprach in feinem Herzen: Es wird die Reit bald kommen, da man um meinen Bater Leid tragen muß; dann will ich meinen Bruder Jakob erwürgen.

42. Da wurden Rebetta angefagt diese Worte ihres älteren Sohnes Gfau; und fie ichicte hin und ließ Satob, ihren jüngeren Sohn, rufen und fprachzuihm: Siehe, dein Bruder Gau broht bir, baß er bich erwürgen will. 43. Und nun höre meine Stimme, mein Sohn: Mache dich auf und fliehe zu meinem Bruder Laban gen · Haran \* 9. 94, 10.

44. und bleib eine Beile bei ihm, bis sich der Grimm deines Bruders legt 45. und bis fich fein Born wider bich von dir wendet und er vergißt, was du an ihm getan hast; so will ich barnach schicken und dich von bannen holen laffen. Warum follte ich euer beider beraubt werden auf einen

Tag? 46. Und Rebekka sprach zu Rsaak: Mich verdrießt, zu leben vor den Töch-Bebr. 12, 17. tern Seth. Wo Jakob ein Weib nimmt von den Töchtern Geth wie diese, von | siehe, die Engel Gottes stiegen daran den Töchtern des Landes, was soll mir das Leben? £. 26, 84, 85.

# Das 28. Kapitel.

Flucht nach Baran. Simmelsleiter.

1. Da rief Jsaak seinen Sohn Jakob und segnete ihn und gebot ihm und fprach zu ihm: . Nimm nicht ein Weib von den Töchtern Kanaan3 : \* R. 24, 8.

2. sondern mache dich auf und ziehe nach Mesopotamien zum hause Bethuels, des Vaters deiner Mutter, und nimm dir ein Weib daselbst von den Töchtern Labans, des Bruders deiner Mutter. 2. 22, 28; 24, 29.

3. Aber der allmächtige Gott feane dich und mache dich fruchtbar und mehre dich, daß du werdest ein Haufe

Pölker.

4. und gebe dir den Segen «Abra» hams, dir und deinem Samen mit dir, daß du besikest das Land, darin du Frembling bift, bas Gott Abra-ham gegeben hat.
5. Allso fertigte Ffaat ben Jakob ab,

daß er nach Mesopotamien zog zu Laban, Bethuels Sohn, in Syrien, dem Bruder Rebettas, feiner und

Glaus Mutter.

6. Als nun Gau fah, baß Jjaak Natob gesegnet hatte und abgefertigt nach Mesopotamien, daß er daselbst ein Weib nähme, und daß er, indem er ihn segnete, ihm gebot und sprach: Du sollst nicht ein Weib nehmen von den Töchtern Kanaans,

7. und daß Jakob seinem Bater und feiner Mutter gehorchte und nach

Mesopotamien dog, 8. sah auch, baß Faak, sein Bater, nicht gerne sah die Löchter Kanaans: 9. ging er hin zu Ismael und nahm zu den Weibern, •die er zuvor hatte, Mahalath, die Tochter Ismaels, des Sohnes Abrahams, die Schwefter +Nebajoths, zum Weibe.

R. 26, 84. + R. 25, 18. 10. Aber Jakob zog aus von Beer-

Seba und reifte gen Haran

11. und kam an einen Ort, da blieb er über Nacht; denn die Sonne war untergegangen. Und er nahm einen Stein des Orts und legte ihn zu seinen Häupten und legte sich an dem Drt schlafen.

12. Und ihm träumte: und siehe, eine Leiter stand auf der Erde, die rührte

auf und nieder: Joh. 1, 51.

13. und der Herr stand obendarauf und sprach: Ich bin der Herr, Abrahams, deines Baters, Gott und Faaks Gott; • das Land, darauf du liegst, will ich dir und beinem Samen geben.

14. Und bein Same foll werden wie der · Staub auf Erden, und du sollst ausgebreitet werden gegen Abend, Morgen, Mitternacht und Mittag; und + durch dich und beinen Samen follen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden.

\* R. 18, 16. + R. 12, 8.

15. Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hin ziehst, und will dich wieder herbringen in dies Land. Denn ich will dich nicht lassen, bis daß ich tue alles, was ich dir geredet habe.

16. Da nun Jakob von seinem Schlaf aufwachte, sprach er: Gewiß ist der Herr an diesem Ort, und ich wußte

es nicht;

17. und fürchtete fich und fprach: Wie \*heilig ift diese Stätte! Sier ift nichts anderes denn Gottes Haus, und hier ift die Pforte des Himmels. \*2. Mose 8. 5.

18. Und Jakob stand des Morgens früh auf und nahm den Stein, den er zu seinen Häupten gelegt hatte, und richtete ihn auf zu einem Mal und gob Ol obendarauf

19. und hieß die Stätte \* Beth=El: zu=

vor aber hieß die Stadt Lus. \* R. 35, 14. 15.

20. Und Jakob tat ein Gelübbe und sprach: So Gott wird mit mir sein und mich behüten auf dem Wege, ben ich reise, und mir Brot zu essen geben und Kleider anzuziehen

21. und mich mit Frieden wieder heim zu meinem Vater bringen, so

foll der Herr mein Gott sein;

22. und dieser Stein, den ich aufge-richtet habe zu einem Mal, foll ein Gotteshaus werden; und von allem. was bu mir gibst, will ich bir ben Rehnten geben. \* R. 85, 1. 7.

## Das 29. Kapitel.

Jatobs Dienft bei Laban und Cheftanb.

1. Da hob Jakob seine Füße auf und ging in das Land, das gegen Morgen liegt,

2. und sah sich um, und siehe, da mit der Spige an den Simmel, und war ein Brunnen auf dem Felde, und

Altes Teftament.

bei: benn von bem Brunnen pflegten fie die Herden zu tränken, und ein großer Stein lag vor dem Loch des Brunnens.

3. Und fie pfleaten die Berden alle daselbst zu versammeln und den Stein von dem Brunnenloch zu wälzen und die Schafe zu tränken und taken alsdann den Stein wieder vor das Loch

an seine Stätte. 4. Und Jakob sprach zu ihnen: Liebe Brüber, wo feib ihr her? Sie antworteten: Wir find von Haran.

5. Er sprach zu ihnen: Rennt ihr auch Laban, den Sohn Nahors? Sie antworteten: Wir fennen ihn wohl. 6. Er sprach: Geht es ihm auch wohl? Sie antworteten: Es geht ihm wohl; und fiehe, da kommt feine Tochter Rahel mit den Schafen.

7. Er sprach: Es ist noch hoher Tag und ist noch nicht Zeit, das Bieh einzutreiben; tränket die Schafe und

gehet hin und weidet fie. 8. Sie antworteten: Wir können nicht, bis daß alle Herden zusammengebracht werden und wir den Stein von des Brunnens Loch mälzen und also die Schafe tränken.

9. Alls er noch mit ihnen redete, tam Rahel mit den Schafen ihres Baters;

denn sie hütete die Schafe.

10. Da aber Jakob fah Rahel, die Tochter Labans, des Bruders feiner Mutter, und die Schafe Labans, des Bruders seiner Mutter, trat er hinzu und wälzte den Stein von dem Loch des Brunnens und tränkte die Schafe Labans, bes Bruders seiner Mutter.

11. Under füßte Rahelund weintelaut 12. und sagte ihr an, daß er ihres Baters Bruder wäre und Rebeffas Sohn. Da lief sie und sagte es ihrem

Nater an.

13. Da aber Laban hörte von Jakob, feiner Schwester Sohn, lief er ihm entgegen und bergte und füßte ihn und führte ihn in sein haus. Da erzählte er dem Laban alle biefe Sachen.

14. Da sprach Laban zu ihm: Wohlan, du bist mein Bein und mein Fleisch. Und da er nun einen Monat

lang bei ihm gewesen war,

15. sprach Laban zu Jakob: Wiewohl du mein Bruder bift, follteft du mir darum umfonft bienen? Sage an. was foll bein Lohn fein?

16. Laban aber hatte zwei Töchter; | Und hieß ihn Simeon.

fiehe, drei Herden Schafe lagen das die ältere hieß Lea und die füngere Rahel.

17. Aber Lea hatte ein blöbes Geficht. Rabel war hübsch und schön.

18. Und Jakob gewann die Rahel lieb und sprach: Ich will dir sieben Jahre um Rahel, beine jüngere Tochter, dienen.

19. Laban antwortete: Es ift beffer, ich gebe sie dir als einem andern:

bleibe bei mir.

20. Alfo diente Jakob um Rahel fieben Jahre, und fie beuchten ihn, als wären's einzelne Tage, so lieb hatte er ste.

21. Und Jakob sprach zu Laban: Gib mir nun mein Weib, benn bie Zeit ift hier, daß ich zu ihr gehe. 22. Da lud Laban alle Leute bes

Orts und machte ein Hochzeitmahl. 23. Des Abends aber nahm er seine Tochter Lea und brachte sie zu ihm; und er aina zu ihr.

24. Und Laban gab seiner Tochter Lea seine Magd Silpa zur Magd.

25. Des Morgens aber, siehe, da war es Lea. Und er sprach zu Laban: Warum haft bu mir bas getan? Habe ich dir nicht um Rahel gedient? Warum hast du mich denn betrogen? 26. Laban antwortete: Es ist nicht Sitte in unferm Lande, bag man bie jüngere ausgebe vor ber älteren.

27. Halte mit biefer bie Woche aus, jo will ich dir diese auch geben um den Dienst, den du bei mir noch andere

fieben Jahre dienen follft.

28. Jatob tat also und hielt bie Woche aus. Da gab ihm Laban Rahel, feine Tochter, zum Weibe

29. und gab seiner Tochter Rabel feine Magd Bilha zur Magd.

30. Allfo ging er auch zu Rahel ein, und hatte Rahel lieber als Lea; und diente bei ihm fürder die andern fieben

Jahre. 8. Mofe 18, 18. 31. Da aber der Herr fah, daß Lea

unwert war, machte er sie fruchtbar; Rahel aber war unfruchtbar.

32. Und Lea ward schwanger und gebar einen Sohn; den hieß fle Ruben, und fprach: Der Berr hat angesehen mein Elend; nun wird mich mein Mann liebhaben.

33. Und ward abermals schwanger und gebar einen Sohn und sprach: Der Herr hat gehört, daß ich unwert bin, und hat mir diefen auch gegeben.

34. Abermals ward sie schwanger seiner Mutter Lea. Da sprach Rahel und gebar einen Sohn und fprach: Nun wird mein Mann mir doch zugetan fein, benn ich habe ihm drei Sohne geboren. Darum hieß ste ihn Levi.

35. Zum vierten ward fie schwanger und gebar einen Sohn und sprach: Nun will ich dem Herrn danken. Darum hieß sie ihn Juda. Und hörte

auf, Rinder zu gebären.

# Das 30. Kapitel.

Jatobs Rinberfegen und Reichtum.

1. Da Rahel sah, daß sie dem Jakob fein Rind gebar, beneidete fie ihre Schwesterundsprachzu Jakob: Schaffe mir Kinder; wo nicht, so sterbe ich. 2. Jakob aber ward sehr zornig auf

Rahel und iprach: Bin ich doch nicht Gott, der dir deines Leibes Frucht nicht geben will.

nicht geben will.

3. Sie aber sprach: Siehe, da ist meine Magd Bilha; gehe zu ihr, . daß fie auf meinen Schoß gebäre und ich boch durch fie aufgebaut werde. \* R. 16, 2.

4. Und sie gab ihm also Bilha, ihre Magd, zum Beibe, und Jatob ging

au ihr.

5. Also ward Bilha schwanger und

gebar Jatob einen Sohn.

6. Da sprach Rahel: Gott hat meine Sache gerichtet und meine Stimme erhört und mir einen Sohn gegeben. Darum hieß fie ihn Dan.

7. Abermals ward Bilha. Rahels Magd, schwanger und gebar Jakob

den andern Sohn.

8. Da sprach Rahel: Gott hat es gemandt mit mir und meiner Schwester, und ich werde es ihr zuvortun. Und hieß ibn Naphthali.

9. Da nun Lea fah, baß fie \*aufgehört hatte zu gebären, nahm sie ihre Magd Silpa und gab fie Jakob zum Weibe. \* 2. 29, 35.

10. Also gebar Silpa, Leas Magd,

Jakob einen Sohn.

11. Da sprach Lea: Müstia! Und

hieß ihn Gab.

12. Darnach gebar Silpa, Leas Magb, Jatob den andern Sohn.

13. Da sprach Lea: Wohl mir! benn mich werden selig preisen die Töchter. Und hieß ihn Affer.

14. Ruben ging aus zur Zeit ber Weizenernte und fand Liebesäpfel auf dem Felde und brachte fie heim

zu Lea: Gib mir von den Liebesäpfeln deines Sohnes einen Teil.

15. Sie antwortete: Haft du nicht genug, daß du mir meinen Mann genommen hast, und willst auch die Liebesäpfel meines Sohnes nehmen? Rahel sprach: Wohlan, laß ihn diese Nacht bei dir schlafen um die Liebes=

äpfel deines Sohnes.

16. Da nun Jakob des Abends vom Felde kam, ging ihm Lea hinaus ents gegen und sprach: Zu mir sollst du kommen; denn ich habe dich erkauft um die Liebesäpfel meines Sohnes. Und er schlief die Nacht bei ihr.

17. Und Gott erhörte Lea, und sie ward schwanger und gebar Jakob

den fünften Sohn

18. und sprach: Gott hat mir ge= lohnt, daß ich meine Magd meinem Manne gegeben habe. Und hieß ihn Maichar.

19. Abermals ward Lea schwanger, und gebar Jatob ben fechften Sohn,

20. und fprach: Gott hat mich wohl beraten; nun wird mein Mann doch bei mir wohnen, denn ich habe ihm sechs Söhnegeboren. Und hießihn Sebulon.

21. Darnach gebar sie eine Tochter, die hieß sie Dina.

22. Gott gedachte aber an Rahel und erhörte sie und machte sie fruchtbar. 1. Sam. 1, 19.

23. Da ward sie schwanger und gebar einen Sohn und sprach: Gott hat \*meine Schmach von mir genommen.

\* 3ef. 4, 1; But. 1, 25. 24. Und hieß ihn Joseph und sprach: Der Herr wolle mir noch einen Sohn dazugeben!

25. Da nun Rahel den Joseph geboren hatte, fprach Jakob zu Laban: Laß mich ziehen und reisen an meinen Ort und in mein Land.

26. Gib mir meine Weiber und meine Kinder, \* um die ich dir gedient habe, daß ich ziehe; denn du weißt, wie ich dir gedient habe. \* R. 29, 20. 80.

27. Laban sprach zu ihm: Laß mich Gnade vor beinen Augen finden. 3ch fpure, daß mich der Herr \*fegnet um beinetwillen;

28. bestimme ben Lohn, ben ich bir geben foll.

29. Er aber fprach zu ihm: Du weißt, wie ich dir gedient habe und was du für Vieh hast unter mir.

30. Du hattest wenig, ehe ich

kam: nun aber ist's ausgebreitet in die Menge, und der Herr hat dich gesegnet burch meinen Fuß. Und nun, wann foll ich auch mein haus

versorgen? 31. Er aber sprach: Was soll ich dir benn geben? Jatob fprach: Du follft mir nichts geben; sondern fo du mir tun willft, was ich fage, so will ich wiederum weiden und hüten deine

Schafe.

32. Ich will heute durch alle beine Berben geben und aussondern alle geflecten und bunten Schafe und alle schwarzen Schafe und die bunten und gefleckten Ziegen. Was nun bunt und gefleckt fallen wird, das foll mein Lohn fein.

33. So wird mir meine Gerechtigkeit zeugen heute oder morgen, wenn es kommt, daß ich meinen Lohn von dir nehmen soll; also daß, was nicht gefleckt oder bunt unter den Ziegen und nicht schwarz sein wird unter den Lämmern, das fei ein Diebstahl bei mir.

34. Da sprach Laban: Siehe da, es sei, wie du gesagt hast.

35. Und sonderte des Tages die fprenkligen und bunten Böcke und alle gefleckten und bunten Ziegen, wo nur was Weißes daran war, und alles, was schwarz war unter den Lämmern, und tat's unter die Sand seiner

36. und machte Raum drei Tagereisen weit zwischen sich und Rakob. Also weidete Jakob die übrigen Her-

den Labans.

37. Jakob aber nahm Stäbe von grünen Bappelbäumen, Safeln und Kastanien und schälte weiße Streifen daran, daß an den Stäben das Weiße bloß ward.

38. und legte die Stäbe, die er geschält hatte, in die Tränkrinnen vor die Herden, die kommen mußten, zu trinken, daß sie da empfangen sollten, wenn sie zu trinken kämen.

39. Also empfingen die Herden über den Stäben und brachten Sprenklige,

Geflectte und Bunte.

40. Da schied Jakob die Lämmer und richtete die Berde mit dem Angeficht gegen die Geflecten und Schwarzen in der Herde Labans und machte sich eine eigene Herde, die tat er nicht zu der Herde Labans.

41. Wenn aber der Lauf der Früh-

die Rinnen vor die Augen der Berbe, daß sie über den Stäben empfingen; 42. aber in der Spätlinge Lauf legte er sie nicht hinein. Also wurden die Spätlinge des Laban, aber die Frühlinge des Jatob.

43. Daher ward der Mann über die Maßen reich, daß er viele Schafe, Mägde und Anechte, Kamele und Efel hatte.

#### Das 31. Kapitel.

Jafobs Glucht mit ben Geinen. Berfohnung mit Laban.

1. Und es kamen vor ihn die Reden der \* Kinder Labans, daß sie sprachen: Jakob hat alles Gut unsers Baters an sich gebracht, und von unsers Baters Gut hat er solchen Reichtum

zuwege gebracht. \* \$. 30, 35. 2. Und Jatob fah an bas Angeficht Labans; und siehe, es war nicht gegen ibn wie gestern und ehegestern.

3. Und der Herr iprach zu Natob: Ziehe wieder in beiner Bäter Land und zu beiner Freundschaft; ich will mit dir fein. 4. Da fandte Jatob hin und ließ

rufen Rahel und Lea aufs Feld zu

seiner Herde

5. und sprach zu ihnen: Ich febe eures Vaters Angesicht, daß es nicht gegen mich ift wie geftern und ebegeftern; aber ber Gott . meines Baters

ist mit mir gewesen. \* 8.26, 24. 6. Und ihr wisset, daß ich aus allen meinen Kräften eurem Bater gedient

habe.

7. Und er hat mich getäuscht und nun zehnmal meinen Lohn verändert; aber Gott hat ihm nicht gestattet, daß er mir Schaden täte.

8. Wenn er sprach: Die Bunten sollen bein Lohn sein, so trug die ganze Herbe Bunte. Wenn er aber iprach: Die Sprenkligen sollen bein Lohn fein, so trug die ganze Berde Sprenklige. \* 2. 80, 82. 89.

9. Also hat Gott die Güter eures Ba= ters ihm entwandt und mir gegeben. 10. Denn wenn die Zeit des Laufs fam, hob ich meine Augen auf und sah im Traum, und siehe, die Böcke, die auf die Herde sprangen, waren sprenklig, gefleckt und bunt.

11. Und ber Engel Gottes fprach zu mir im Traum: Jakob! Und ich ant-

wortete: Hier bin ich.

12. Er aber fprach: Bebe auf beine ling Herde war, legte er die Stabe in Augen, und fieh, alle Bode, die auf

gefleckt und bunt; denn ich habe alles gefehen, mas bir Laban tut.

Jakobs Klucht.

13. Ich bin der Bott zu Beth-Gl, da du den Stein gesalbt haft und mix bafelbft ein Gelübde getan. Nun mache bich auf und zieh aus diefem Lande und zieh wieder in das Land deiner Freundschaft. \* 2. 28, 18-22.

14. Da antworteten Rahel und Lea und sprachen zu ihm: Wir haben doch fein Teil noch Erbe mehr in unsers

Vaters Hause.

15. hat er uns doch gehalten wie die Fremden; benn er hat uns vertauft und unfern Lohn verzehrt; \*2. 29, 18. 27.

16. darum hat Gott unserm Bater entwandt feinen Reichtum zu uns Alles nun. und unsern Kindern. was Sott dir gefagt hat, das tue. 17. Alfo machte fich Jatob auf und lud

feine Kinder und Weiber auf Kamele 18. und führte weg all sein Vieh und alle seine Sabe, die er zu Mesopotas mien erworben hatte, daß er täme zu

Rfaak, seinem Vater, ins Land Kanaan. 19. (Laban aber war gegangen, feine Berde zu scheren.) Und Rahel stahl

ihres Vaters Göken.

20. Also täuschte Jakob ben Laban zu Sprien damit, daß er ihm nicht

ansagte, daß er floh. 21. Also floh er und alles, was sein war, machte sich auf und fuhr über den Strom und richtete sich nach dem Berge Gilead.

22. Um dritten Tage ward Laban angefagt, daß Jatob geflohen wäre. 23. Und er nahm feine Brüber gu fich und jagte ihm nach sieben Tagereisen und ereilte ihn auf dem Berge . Bilead. \* 23. 47.

24. Aber Gott . fam zu Laban, dem Sprer, im Traum des Nachts und fprach zu ihm: Hüte bich, daß du mit Jakob nicht anders redest als freundlich. \* R. 20, 8; Spr. 16, 7.

25. Und Laban nahtezu Kakob, Kakob aber hatte seine Sütte aufgeschlagen auf dem Berge; und Laban mit feinen Brüdern schlug seine Hütte auch auf

auf bem Berge Gilead.

26. Da sprach Laban zu Jakob: Was hast du getan, daß du mich getäuscht hast und hast meine Töchter entführt, als wenn sie burchs Schwert gefangen wären?

27. Warum bist du heimlich geflohen und haft dich weggestohlen und hast |

die Berde fpringen, find fprenklig, | mir's nicht angefagt, daß ich bich hatte geleitet mit Freuden, mit Singen, mit Pauken und Harfen?

> 28. Und hast mich nicht lassen meine Rinder und Töchter tüffen? Nun. du

hast töricht getan.

29. Und ich hätte wohl so viel Macht, daß ich euch könnte übles tun; aber eures Baters Gott hat gestern zu mir gesagt: Sute bich, bag bu mit Jatob nicht anders als freundlich redest.

30. Und weil du denn ja wolltest ziehen und sehntest dich so sehr nach deines Vaters Hause, warum hast du mir meine Götter gestohlen?

31. Jatob antwortete und fprach zu Laban: 3ch fürchtete mich und dachte, bu murdest beine Töchter von mir reißen.

32. Bei welchem aber du deine Götter findest, der sterbe hier vor unsern Brüdern. Suche das Deine bei mir und nimm's hin. Jatob mußte aber

nicht, daß sie Rabel geftohlen hatte.

33. Da ging Laban in die Hütten Jatobs und Leas und der beiden Mägde, und fand nichts; und ging aus der Hütte Leas in die Hütte Rahels.

34. Da nahm Rahel die Gögen und legte sie unter den Kamelsattel und fette fich darauf. Laban aber betastete die ganze Hütte, und fand nichts.

35. Da sprach sie zu ihrem Vater: Mein Herr, zürne nicht, denn ich kann nicht aufstehen vor dir, benn es geht mir nach der Frauen Weise. Also fand er die Göken nicht, wie sehr er suchte.

36. Und Jakob ward zornig und schalt Laban und sprach zu ihm: Was habe ich mißgehandelt oder gefündigt, daß du so auf mich erhigt bist?

37. Du haft all meinen Hausrat betaftet. Was haft bu von deinem Sausrat gefunden? Lege das dar vor meinen und beinen Brübern, daß fie zwischen uns beiden richten.

38. Diese zwanzig Jahre bin ich bei dir gewesen, beine Schafe und Ziegen sind nicht unfruchtbar gewesen; die Widder beiner Herde habe ich nie ge-

geffen;

39. was die Tiere zerriffen, brachte ich dir nicht, ich mußte es bezahlen; bu .forberteft es von meiner Hand, es mochte mir des Tages oder des Nachts geftohlen sein. \*2. Mose 22. 11. 12. 40. Des Tages verschmachtete ich vor

41. Also have ich diese zwanzig Sahre in beinem Hause gedient, vierzehn \* um beine Töchter und fechs + um deine Herbe, und du haft mir meinen Lohn zehnmal verändert.

\* \$. 29, 20. 80. + \$. 30, 31. 32.

42. Wo nicht der Gott meines Baters, der Gott Abrahams und die \*Kurcht Maaks, auf meiner Seite gewesen ware, du hättest mich leer lassen ziehen. Aber Gott hat mein Elend und meine Mühe angesehen und + hat dich gestern gestraft. \* 3. 54. + 3. 24.

43. Laban antwortete und sprach zu Kakob: Die Töchter find meine Töchter, und die Kinder find meine Rinder, und die Berden find meine Berden, und alles, was du fiehft, ist mein. Was kann ich meinen Töchtern heute oder ihren Kindern tun, die sie ge-

boren haben 🤋

44. So fomm nun und lak uns einen Bund machen, ich und du, der ein Zeugnis fei zwischen mir und dir. 45. Da nahm Jatob einen Stein und

richtete ihn auf zu einem + Mal \* A. 28, 22. 46. und sprach zu seinen Brüdern: Leset Steine auf! Und sie nahmen Steine und machten einen Saufen und

aßen auf bem Saufen.

47. Und Laban hieß ihn Jegar-Saha-butha; Jakob aber hieß ihn Gilead. 48. Da sprach Laban: Der Haufe sei heute . Beuge zwischen mir und bir (daher heißt man ihn Gilead)

\*30f. 22, 27; 24, 27. 49. und fei eine Warte; benn er fprach: Der Herr sehe darein zwischen mir und dir, wenn wir voneinander tommen,

50. wo du meine Töchter bedrückst ober andere Weiber dazunimmst über meine Töchter. Es ift hier tein Menfch mit und; siehe aber, Gott ist der Reuge zwischen mir und bir.

51. Und Laban sprach weiter zu Ratob: Siehe, das ist der Haufe, und das ist das Mal, das ich aufgerichtet

habe zwischen mir und bir. 52. Derselbe Haufe sei Zeuge, und bas Mal fei auch Beuge, wenn ich berüberfahre zu dir oder du herüberfährst zu mir über diesen Saufen und dies Mal, zu beschädigen.

53. Der Gott Abrahams und der Gott Nahors, der Gott ihres Baters fei \* Richter zwischen uns. \* R. 16.5.

54. Und Jakob schwur ihm bei ber \*Furcht seines Baters Rsaak. Und Fatob opferte auf dem Berge und lud feine Bruder gum Gffen. Und ba fie gegessen hatten, blieben ste auf dem Berge über Nacht.

Das 32. Kapitel.

Jakobs Begegnung mit Engeln. Seine Furcht vor Csau. Gebet und Kampf. Name Jsrael. 1. [Rap. 31, 55.] Des Morgens aber stand Laban früh auf, küßte seine Kinder und Töchter und segnete sie und zog hin und kam wieder an seinen Ort.

2. [1.] Jakob aber zog feinen Wea: und es begegneten ihm bie Engel Gottes. \* R. 28, 12; Bf. 84, 8.

3. [2.] Und da er fie fah, fprach er: Es find Gottes Heere; und hieß die Stätte Mahanaim.

4. [3.] Jakob aber schickte Boten vor sich her zu seinem Bruder Esau ins Land \*Seir, in die Gegend Edoms,

5. [4.] und befahl ihnen und fprach: Also sagt meinem Herrn Esau: Dein Knecht Jakob läßt dir jagen: Ich bin bis baher bei Laban lange außen gemesen

6. [5.] und habe Rinder und Efel, Schafe, Anechte und Mägde; und habe ausgesandt, dir, meinem Herrn, anzusagen, daß ich Gnabe por beinen

Augen fände. 7. [6.] Die Boten kamen wieder zu Kakob und sprachen: Wir kamen zu deinem Bruder Clau: und er zieht dir auch entgegen mit vierhundert Mann.

8. [7.] Da fürchtete sich Jakob sehr, und ihm ward bange: und teilte das Bolf, das bei ihm war, und die Schafe und die Rinder und die Kamele in zwei Heere

9. [8.] und sprach: So Esau kommt auf das eine Heer und schlägt es, so wird das übrige entrinnen.

10. [9.] Weiter fprach Jatob: Gott meines Vaters Abraham und Gott meines Vaters Ffaat, Serr, der . du zu mir gefagt haft: Zieh wieder in bein Land und zu beiner Freundschaft, ich will dir wohltun! — \* 8. 81, 8. 18.

11. [10.] ich bin \*zu gering aller Barmherziakeit und aller Treue, die du an beinem Anechte getan hast; denn ich hatte nicht mehr als biefen Stab, da ich über diesen Jordan ging, und nun bin ich zwei Seere geworden. \* 2. Gam. 7, 18.

12, [11,] Errette mich von ber hand | feiner hufte an; und bas Gelent ber meines Bruders, von der Hand Glaus: benn ich fürchte mich vor ihm, daß er nicht komme und schlage mich, die Mütter famt ben Rinbern.

13. [12.] Du haft ·gefagt: Ich will bir mohltun und beinen Samen mas

den wie ben Sand am Meer, ben man nicht zählen fann vor der Mienge. \* R. 28, 13. 14.

14. [13.] Und er blieb die Nacht da und nahm von dem, das er vor Sanben hatte, ein Geschenk für seinen Bruber Gfau:

15. [14.] 200 Ziegen, 20 Bocke, 200

Schafe, 20 Widder

16. [15.] und 30 fäugende Kamele mit ihren Füllen, 40 Kühe und 10 Farren, 20 Eselinnen mit 10 Füllen, 17. [16.] und tat sie unter die Hand

feiner Anechte, je eine Berde beson= bers, und sprach zu ihnen: Gehet vor mir hin und laffet Raum zwischen einer Herde nach der andern:

18. [17.] und gebot dem erften und sprach: Wenn dir mein Bruder Gsau begegnet und bich fragt: Wem gehörft du an, und wo willst du hin, und wes

ist's, was du vor dir treibst?
19. [18.] follst du sagen: Es gehört beinem Knechte Jatob zu, der fendet Geschent seinem Berrn Gfau und zieht

hinter uns her. 20. [19.] Also gebot er auch dem anbern und bem britten und allen, bie den Herden nachgingen, und sprach: Wie ich euch gesagt habe, so saget zu

Esau, wenn ihr ihm begegnet; 21. [20.] und saget ja auch: Siehe, bein Knecht Jakob ist hinter uns. Denn er gedachte: Ich will ihn verföhnen mit dem Geschent, bas vor mir her geht; darnach will ich ihn sehen; vielleicht wird er mich annehmen.

22. [21.] Alfo ging das Geschenk vor ihm her; aber er blieb biefelbe Nacht

beim Seer

23. [22.] und stand auf in der Nacht und nahm feine zwei Weiber und die zwei Mäade und feine elf Kinder und jog an die Furt des Jabbot,

24. [23.] nahm sie und führte sie über das Waffer, daß hinüberkam, was er

25. [24.] und blieb allein. Da rang ein Mann mit ihm, bis bie Morgenröte anbrach. \$0f. 12, 4. 5.

26. [25.] Und da er sah, daß er ihn nicht übermochte, rührte er das Gelenk Hüfte Rakobs ward über dem Ringen mit ihm verrenkt.

27. [26.] Und er sprach: Lak mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber er antwortete: \*36 laffe bich nicht, du fegnest mich benn.

Matth. 15, 22—28. 28. [27.] Er sprach: Wie heißest du?

Er antwortete: Jatob.

29. [28.] Er sprach: Du · sollst nicht mehr Jatob heißen, sondern Ifrael; denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und bist obgelegen.
\* R. 35, 10.

30. [29.] Und Jatob fragte ihn und sprach: Sage doch, • wie heißest du? Er aber sprach: Warum fragst du, wie ich heiße? Und er segnete ihn daselbst. \* Richt. 18, 17. 18.

31. [30.] Und Jatob hieß die Stätte Pniel; denn ich shabe Gott von Angeficht gesehen, und meine Seele ift genesen. \* 2. Mofe 38, 20.

32. [31.] Und als er an Pniel vorsüberkam, ging ihm die Sonne auf; und er hintte an feiner Sufte.

33. [32.] Daher effen die Kinder 3frael teine • Spannader auf dem Gelent ber Sufte bis auf ben heutigen Tag, darum daß die Spannader an dem Gelenkder Hüfte Jakobsangerührtward.
\*Mustelstrang.

# Das 33. Kapitel.

Berfohnung Jatobs mit Gfau. Jatob baut fich bei Gichem an.

1. Jakob hob seine Augen auf und jah seinen Bruder & Esau kommen mit vierhundert Mann. Und er teilte seine Kinder zu Lea und Rahel und zu den beiden Mägden \* R. 32, 7.

2. und ftellte die Mägbe mit ihren Kindern vornean und Lea mit ihren Kindern hernach und Rahel mit 30seph zulent.

3. Und er ging vor ihnen her und neigte sich siebenmal auf die Erde, bis er zu seinem Bruder kam.

4. Glau aber lief ihm entgegen und herzte ihn und fiel ihm um den Hals und tußte ihn; und fie weinten.

5. Und er hob seine Augen auf und fah die Weiber mit den Kindern und sprach: Wer sind diese bei dir? Er antwortete: Es find Kinder, . die Gott beinem Anecht beschert hat. \* Bf. 127, 3.

6. Und die Mägde traten herzu mit ihren Kindern und neigten sich vor

7. Lea trat auch herzu mit ihren Kindern und neigten fich vor ihm. Darnach trat Joseph und Rabel herzu und neigten sich auch vor ihm. .

8. Und er sprach: Was willst du mit all \* dem Heere, dem ich begegnet bin? Gr antwortete: Daß ich Gnade fande vor meinem Herrn. \* \$. 32, 14-21.

9. Efau fprach: 3ch habe genug, mein Bruder; behalte, was du haft.

10. Jakob antwortete: Ach, nicht! Habe ich Enade gefunden vor dir, fo nimm mein Geschenk von meiner Hand; denn ich fah dein Angesicht, als fähe ich Bottes Angesicht; und laß dir's wohl gefallen von mir.

\* 2. Sam. 14, 17. 11. Nimm doch den & Segen von mir an, den ich dir zugebracht habe; denn Gott hat mir's beschert, und ich habe alles genug. Also nötigte er ihn, daß er's nahm. \*1. Sam. 25, 27; 30, 26.

12. Und er sprach: Laß uns fortziehen und reisen, ich will mit dir

ziehen.

13. Er aber sprach zu ihm: Mein Herr, du erkennest, daß ich zarte Kinder bei mir habe, dazu säugende Schafe und Kühe; wenn sie einen Tag übertrieben würden, würde mir die ganze Herde sterben.

14. Mein Herr ziehe vor seinem Anechte hin. Ich will gemächlich hintennach treiben, nach dem das Bieh und die Kinder gehen können, bis daß ich kommezu meinem Herrn nach Seir.

15. Gfau fprach: So will ich doch bei bir laffen etliche vom Bolt, bas mit mir ist. Er antwortete: Was ist's vonnöten? Laß mich nur Gnade vor meinem herrn finden.

16. Also zog des Tages Csau wieder-

um seines Weges gen Seir.

17. **11**nd Jakob zog gen Suktoth und baute sich ein Haus und machte seis nem Bieh Sutten; daher beißt bie Stätte Suttoth.

18. Darnach jog Jakob mit Frieden zu der Stadt Sichems, die im Lande Ranaan liegt (nachdem er aus Mesopotamien gekommen war), und machte

fein Lager vor ber Stabt

19. und \* kaufte ein Stück Acker von ben Kindern Hemors, des Vaters Sichems, um hundert Grofchen; dafelbft richtete er feine Hütte auf. \* 30f. 24, 32. | ben; benn das wäre uns eine Schande.

20. Und er richtete dafelbft einen Altar zu und rief an den Namen bes starten Gottes Fraels.

#### Das 34. Kapitel.

Dina und Sichem. Blutbab gu Sichem.

1. Dina aber, Leas Tochter, \* die sie Ratob geboren hatte, ging heraus, die Töchter des Landes zu sehen. \* A. 30, 21. 2. Da die fah Sichem, Bemors Sohn. des Heviters, der des Landes Herr war, nahm er sie und lag bei ihr und schwächte sie.

3. Und sein Herz hing an ihr, und er hatte die Dirne lieb und redete freund=

lich mit ihr.

4. Und Sichem fprach zu feinem Vater Hemor: Nimm mir bas Mägdlein zum Weibe.

5. Und Jatob erfuhr, daß feine Tochter Dina geschändet war; und seine Söhne waren mit dem Bieh auf dem Felde, und Jakob schwieg, bis daß sie famen.

6. Da ging Hemor, Sichems Vater,

heraus zu Jakob, mit ihm zu reden. 7. Indes kamen die Söhne Jakobs vom Felde. Und da fie es hörten, verdroß es die Männer, und sie wurden sehr zornig, daß er eine \* Torheit an Frael begangen und bei Jakobs Tochter gelegen hatte; benn so sollte es nicht sein. \* 5. Mofe 22, 21.

8. Da redete Hemor mit ihnen und fprach: Meines Sohnes Sichem Herz sehnt sich nach eurer Tochter; gebt sie

ihm doch zum Weibe.

9. Befreundet euch mit uns; gebt uns eure Töchter und nehmt ihr unsere Töchter

10. und wohnet bei uns. Das Land foll euch offen fein; wohnet und werbet und gewinnet barin.

11. Und Sichem sprach zu ihrem Bater und ihren Brudern: Lagt mich Gnade bei euch finden; was ihr mir fagt, das will ich geben.

12. Fordert nur getroft von mir Morgengabe und Geschenk, ich will's geben, wie ihr heischet; gebt mir nur

die Dirne zum Weibe. 2. Mofe 22, 15. 13. Da antworteten Jatobs Sohne dem Sichem und seinem Bater hemor betrüglich, darum daß ihre Schwefter Dina geschändet war,

14. und sprachen zu ihnen : Wirkonnen das nicht tun, daß wir unsere Schwe= fter einem unbeschnittenen Mann geWillen sein, so ihr uns gleich werdet und alles, was männlich unter euch ift, beschnitten werde;

16. dann wollen wir unfre Töchter euch geben und eure Töchter uns nehmen und bei euch wohnen und ein

Bolt fein.

17. Wo ihr aber nicht darein willigen wollt, euch zu beschneiden, so wollen wir unfre Tochter nehmen und davonziehen.

18. Die Rede gefiel Kemor und sei=

nem Sohn wohl.

19. Und der Jüngling verzog nicht, folches zu tun: denn er hatte Lust zu der Tochter Jakobs. Und er war herrlich gehalten über alle in feines Baters Saufe.

20. Da kamen sie nun, hemor und sein Sohn Sichem, unter der Stadt Tor und rebeten mit den Bürgern

der Stadt und sprachen:

21. Diefe Leute find friedfam bei uns und wollen im Lande wohnen und werben; so ift nun das Land weit genug für sie. Wir wollen uns ihre Töchter zu Weibern nehmen und ihnen unfre Töchter geben.

22. Aber dann wollen sie uns zu Willen sein, daß sie bei uns wohnen und ein Bolt mit uns werden, wo wir alles, was männlich unter uns ift, beschneiden, gleich wie sie be-

schnitten find.

23. Ihr Vieh und ihre Guter und alles, mas fie haben, wird unfer fein, fo wir nur ihnen zu Willen werden,

daß sie bei uns wohnen.

24. Und sie gehorchten dem hemor und Sichem, seinem Sohn, alle, die zu seiner Stadt Tor aus und ein gingen, und beschnitten alles, was männlich war, das zu seiner Stadt

aus und ein ging.

25. Und am dritten Tage, ba fie Schmerzen hatten, nahmen die zwei Söhne Jakobs, Simeon und Levi, der Dina Brüder, ein jeglicher sein Schwert und gingen fühn in bie Stadt und erwürgten alles, mas männlich war, \* 8. 49, 5-7,

26. und erwürgten auch hemor und seinen Sohn Sichem mit der Schärfe des Schwerts und nahmen ihre Schwester Dina aus bem Hause Si-

chems und gingen davon.

27. Da kamen die Söhne Jakobs

15. Doch dann wollen wir euch ju | die Stadt, darum daß fie hatten ihre Schwester geschändet.

> 28. Und nahmen ihre Schafe, Rinder, Esel und was in der Stadt und

auf dem Felde war

29. und alle ihre Sabe; alle Rinder und Weiber nahmen ste gefangen, und plünderten alles, was in den

Häusern war.

30. Und Jatob sprach zu Simeon und Levi: Ihr habt mir Unglück zugerichtet und mich eftinkend gemacht vor den Einwohnern dieses Landes. den Kanaanitern und Pheresitern; und ich bin ein geringer Saufe. Wenn sie sich nun versammeln über mich, so werden sie mich schlagen. Also werde ich vertilgt famt meinem Saufe.

\* 2. Moje 5, 21. 31. Sie antworteten aber: Sollten fie denn mit unfrer Schwester wie mit

einer Hure handeln?

## Das 35. Kapitel.

Jatob in Beth-El. Rahels und Jaats Tob. Jatobs Göhne.

1. Und Gott fprach zu Jakob: Mache dich auf und ziehe gen Beth-El und wohne daselbst und mache daselbst einen Altar dem Gott, \*der dir erschien, da du flohest vor deinem Bruder Glau. \* \$. 28, 12-19; 31, 13.

2. Da fprach Jatob zu feinem Saufe undzu allen, die mit ihm waren : \* Tut von euch die fremden Götter, so unter euch find, und reinigt euch und ändert

eure Kleider

\* R. 81, 19; Jof. 24, 28; 1. Sam. 7, 8. 3. und lagt uns auf fein und gen Beth-El ziehen, daß ich daselbst einen Altar mache dem Gott, der mich erhört hat zur Zeit meiner Trübsal und ift mit mir gewesen auf dem Wege, den ich gezogen bin. \* 2. 28, 15. 20-22.

4. Da gaben sie ihm alle fremden Götter, die unter ihren Händen waren, und ihre Ohrenspangen; und er vergrub sie unter einer Eiche, die neben Sichem stand. \*Fof. 24, 26; Richt. 9, 6.

5. Und sie zogen aus. Und es kam die Furcht Gottes über die Städte, die um fie her lagen, daß fie den Söhnen

Jatobs nicht nachjagten.

6. Also kam Jakob gen Lus im Lande Kanaan, das da Beth-El heißt, samt all dem Bolt, das mit ihm war,

7. und baute daselbst einen «Altar und hiek die Stätte El-Beth-El.darum daß ihm daselbst Gott offenbart war, über die Erschlagenen und plünderten | da er floh vor seinem Bruder. • K. 12, 8.

8. Da starb . Debora, ber Rebetta Amme, und ward begraben unterhalb Beth-El unter der Eiche; und die ward genannt die Rlageiche. \* R. 24, 59. 9. Und Gott erschien Jakob aber-

mals, nachdem er aus Mesopolamien gekommen war, und segnete ihn

10. und sprach zu ihm: Du heißt Jakob; aber bu follft nicht mehr Jakob heißen, sondern · Ffrael sollst du heißen. Und also heißt man ihn Frael. \* \$. 32, 29.

11. Und Gott sprach zu ihm: Ich bin der sallmächtige Gott; sei fruchtbar und mehre dich; Bölker und Bölkerhaufen follen von dir kommen, und +Könige sollen aus deinen Lenden kommen; \*A.17, 1; 28, 8. 4. +A.17, 6.

12. und das Land, das ich Abraham und Raak gegeben habe, will ich dir geben und will's deinem Samen

nach dir geben.

13. Also \*fuhr Sott auf von ihm von dem Ort, da er mit ihm geredet \* \$.17, 22.

14. Jakob aber richtete ein steinernes Mal auf an dem Ort, da er mit ihm geredet hatte, und goß Trankopfer dar= auf und begoß es mit Ol. R. 28, 18. 19.

15. Und Jakob hieß den Ort, da Gott mit ihm geredet hatte, Beth-El.

16. Und sie zogen von Beth-El. Und da noch ein Feld Weges war von Ephrath, da gebar Rahel.

17. Und es kam sie hart an über der Geburt. Da ihr aber die Geburt so schwer ward, sprach die Wehmutter zu ihr: Fürchte bich nicht; benn diefen Sohn wirst du auch haben.

18. Da ihr aber die Seele ausging, baß fie fterben mußte, hieß fie ibn Ben-Oni; aber sein Vater hieß ihn

Ben-Jamin.

19. Also starb Rahel und ward begraben an dem Wege gen Ephrath, das nun heißt Bethlehem. Micha 5. 1.

20. Und Jakob richtete ein Mal auf über ihrem Grabe; dasselbe ist das Brabmal Rahels bis auf diesen Tag.

21. Und Ifrael zog aus und richtete feine Butte auf jenfeit . bes Turms Eder. \* Micha 4, 8.

22. Und es begab sich, da Ffrael im Lande wohnte, ging . Ruben hin und schlief bei Bilha, seines Baters Rebs= weib; und das tam vor Frael. Es hatte aber Jakob zwölf Söhne.

23. Die Söhne Leas waren biefe: Ruben, der erstgeborene Sohn 3a. fobs, Simeon, Levi, Juda, Faschar und Sebulon;

24. die Söhne Rahels waren: Ro-

feph und Benjamin;

25. die Sohne Bilhas, Rabels Magd: Dan und Naphthali;

26. die Söhne Silpas, Leas Magd: Gad und Affer. Das sind die Söhne Jakobs, die ihm geboren sind in Mesopotamien.

27. 11nd Jakob kam zu feinem Bater Isaak gen Mamre zu Kirjath-Arba, das da heißt Hebron, darin Abraham und Fjaak Fremdlinge gewesen sind. 28. Und Fjaak ward 180 Jahre alt

29. und \*nahm ab und starb und ward versammelt zu seinem Bolt, alt und des Lebens fatt. Und feine Söhne Gau und Jatob begruben ihn. \* 8.25, 8.

> Das 36. Rapitel. Befdlechteregifter Gfaus. (Bgl. 1. Chron. 1, 85-54.)

1. Dies ist das Geschlecht Glaus, der

\*da heißt Edom. \* 8. 25, 80, 2. Gfau nahm Weiber von den Töchtern Kanaans: Aba, die Tochter Elons, des Hethiters, und Oholibama, die Tochter bes Ana, die Entelin Zibeons, des Heviters,

3. und Basmath, Jimaels Tochter, Nebajoths Schwefter. k. 28, 9. 4. Und Aba gebar bem Esau Eli-

phas, aber Basmath gebar Reguel. 5. Oholibama gebar Jehus, Jaelam und Korah. Das sind Gaus Kinder, die ihm geboren sind im Lande

Kanaan.

6. Und Cfau nahm feine Weiber, Söhne und Töchter und alle Seelen seines Hauses, seine Habe und alles Vieh mit allen Gütern, so er im Lande Ranaan erworben hatte, und zog in ein ander Land, hinweg von seinem Bruder Jakob.

7. Denn ihre Habe war zu groß, daß fie nicht konnten beieinander wohnen; und das Land, barin ste Fremblinge waren, vermochte fie nicht zu ertragen vor der Menge ihres Viehs.

8. Alfo wohnte Efau auf dem Gebirge Seir. Und Esau ist ber Edom.

9. Dies ift bas Geschlecht Gfaus, von dem die Edomiter herkommen, auf dem Gebirge Seir.

11. Des Eliphas Söhne aber waren diefe: Theman, Dmar, Repho, Gae-

tham und Renas.

12. Und Thimna war ein Rebsweib des Eliphas, Gfaus Sohnes; die gebar ihm Amalek. Das find die Kinder von Aba, Cfaus Weib.

13. Die Kinder aber Requels find diefe: Nahath, Serah, Samma, Miffa. Das find bie Rinder von Basmath,

Glaus Weib.

14. Die Kinder aber von Oholibama, Cfaus Weib, der Tochter des Ana, der Enkelin Zibeons, sind diese, die sie dem Esau gebar: Jehus, Jaelam und Korah.

15. Das find die Fürsten unter ben Rindern Glaus. Die Kinder des Gliphas, bes erften Sohnes Gfaus: ber Fürst Theman, ber Fürst Omar, ber Kürft Repho, ber Kürft Kenas,

16. der Fürst Korah, der Fürst Gaetham, der Fürst Amalet. Das find die Fürsten von Eliphas im Lande Edom und find Kinder von der Aba.

17. Und das find die Kinder Res guels, Esaus Sohnes: der Fürst Nas hath, der Fürst Serah, der Fürst Samma, ber Fürft Diffa. Das find die Fürsten von Requel im Lande der Edomiter und find Kinder von der Basmath, Gfaus Weib.

18. Das find die Rinder Dholibamas, Gfaus Weibes: der Fürst Jehus, der Fürst Jaelam, der Fürst Korah. Das find die Fürften von Dholibama, der Tochter des Ana, Gfaus Weib.

19. Das find Cfaus Rinder und ihre

Rürsten. Er ift ber Ebom.

20. Die Kinder aber von Seir, dem · Horiter, die im Lande wohnten, find biefe: Lotan, Sobal, Bibeon, Ana, Di= fon, Ezerund Difan. \* R. 14, 6; 5. Mofen, 12. 21. Das find die Fürften der Sori-

ter, Rinder des Seir, im Lande Edom. 22. Aber bes Lotan Kinder waren diefe: Hori und Hemam; und Lotans

Schwefter hieß Thimna.

23. Die Kinder von Sobal waren diefe: Alwan, Manahath, Ebal, Se-

pho und Onam.

24. Die Kinder von Libeon waren: Aja und Ana. Das ift der Ana, der in der Büfte die warmen Quellen fand, da er seines Baters Ribeon Esel hütete. | Edomiter.

25. Die Kinder aber Anas waren: Dison und Dholibama, bas ift bie

26. Die Kinder Disons waren: Kemban, Esban, Jethran und Cheran.

27. Die Kinder Gzers maren: Bilhan,

Sawan und Afan. 28. Die Kinder Difans maren: Us

und Aran.

29. Dies sind die Fürsten der Soriter: ber Fürst Lotan, der Fürst Gobal, der Kürst Ribeon, der Kürst Una.

30. der Fürft Difon, der Fürft Gzer, ber Fürst Difan. Das find bie Fürsten der Horiter, die regiert haben im

Lande Seir.

31. Die Könige aber, die im Lande Edom regiert haben, ehe denn die Rinder Afrael Könige hatten, sind diese: 32. Bela war König in Edom, ein

Sohn Beors, und seine Stadt hieß Dinhaba.

33. Und da Bela ftarb, ward König an seiner Statt Jobab, ein Sohn Ses rahs von Bogra.

34. Da Robab starb, ward an seiner Statt König Husam aus der Themas niter Lande.

35. Da Husam starb, ward König an seiner Statt Hadad, ein Sohn Bedads, der die Midianiter schlug auf der Moabiter Felde; und seine Stadt hieß Awith.

36. Da Habab starb, regierte Samla

von Masrek.

37. Da Samla starb, ward Saul König, von Rehoboth am Strom.

38. Da Saul starb, ward an seiner Statt König Baal-Hanan, der Sohn Alchbors.

39. Da Baal-Hanan, Achbord Sohn, starb, ward an seiner Statt König Sabar; und seine Stadt hieß Bagu, und sein Weib hieß Mehetabeel, eine Tochter Matreds, die Mesahabs Tochter war.

40. Also heißen die Fürften von Gfau in ihren Geschlechtern, Ortern und Namen: der Fürst Thimna, der Fürst Alwa, der Fürst Jetheth,

41. ber Fürst Obolibama, der Fürst Gla, der Fürst Linon, 42. der Fürst Kenas, der Fürst The-

man, der Fürst Mibzar, 43. der Fürst Magdiel, der Fürst Aram. Das find die Kürften in Edom, wie sie gewohnt haben in ihrem Erbs lande. Das ist Gfau, der Bater der

# Das 37. Kapitel.

Jofephs Traume. Berfauf nach Agupten. Jatobs Trauer.

1. Nakob aber wohnte im Lande, barin sein Bater ein Frembling gewefen war, im Lande Kanaan.

2. Und das find die Geschlechter Jatobs: Joseph war siebzehn Jahre alt, da er ein Hirte des Liehs ward mit feinen Brüdern; und der Anabe war bei den Kindern Bilhas und Silpas, der Weiber seines Baters, und brachte vor ihren Bater, wo ein bofes Geschrei wiber fie mar.

8. Ifrael aber hatte Joseph lieber als alle feine Kinder, barum baß er ihn im Allter gezeugt hatte; und machte ihm einen bunten Rock.

4. Da nun seine Brüber saben, baß ihn ihr Bater lieber hatte als alle feine Brüder, waren ste ihm seind und konnten ihm kein freundlich Wort aufprechen.

5. Dazu hatte Joseph einmal einen Traum und fagte seinen Brüdern das von; da wurden sie ihm noch feinder. 6. Denn er sprach zu ihnen: Höret

boch, was mir geträumt hat: 7. Mich deuchte, wir banden Garben auf dem Felde, und meine Garberichtete fich auf und ftand, und eure Garben umber neigten fich vor meiner Garbe.

8. Da sprachen seine Brüder zu ihm: Solltest du unser König werden und über uns herrschen? und wurden ihm noch feinder um feines Traumes und feiner Rebe willen.

9. Und er hatte noch einen andern Traum, den erzählte er seinen Brüdern und sprach: Siehe, ich habe noch einen Traum gehabt: Mich beuchte, die Sonne und der Mond und elf Sterne neigten sich vor mir.

10. Und ba bas feinem Bater und feinen Brüdern gesagt ward, strafte ihn sein Bater und sprach zu ihm: Was ift bas für ein Traum, ber bir geträumt hat? Soll ich und beine Mutter und beine Brüber kommen und vor dir niederfallen ?

11. Und seine Brüder beneibeien ihn. Aber sein Bater behielt diese Worte.

12. Da nun seine Brüber hingingen. zu weiden das Bieh ihres Baters - in Sichem, \* R. BB, 18, 19,

13. fprach Ffrael au Joseph: Guten nicht beine Bruber bas Bieb in Gichem? seomm, ich will dich zu ihnen fenden. Er aber fprach: Sier bin ich.

14. Und er fprach: Bebe bin und fich, ob's wohl siehe um deine Brüder und um bas Bieh, und fage mir wieder Antwort. Und er fandte ihn aus dem Tal . Hebron, daß er gen Sichem ginge. \* Rt. 35. 37.

15. Da fand ihn ein Mann, baß er irreging auf dem Kelde; der fragte ihn und fprach: Wen fucheft bu?

16. Grantwortete: 3ch fuche meine Bruder : fage mir bochan, wosie huten.

17. Der Mann sprach: Sie find von dannen gezogen; denn ich hörte, daß ste sagten: Lakt uns gen Dothan geben. Da folgte Joseph seinen Brudern nach und fand sie zu Dothan.

18. Alls sie ihn nun sahen von ferne, ehe benn er nahe zu ihnen kam, machten ste einen Anschlag, daß ste ihn töteten.

19. und sprachen untereinander: Seht, ber Träumer kommt baber.

20. So fommt nun und laßt uns ihn erwürgen und in eine Grube werfen und fagen, ein bofes Tier habe ihn gefreffen, fowird man feben, was seine Träume sind.

21. Daba& Hubenhörte, wollte erihn ausihren Händen erretten, und fprach: Lakt und ihn nicht töten. \* 2. 49, 22,

22. Und weiter fprach Ruben zu ihnen: Bergießt nicht Blut, sondern werft ihn in die Grube, die in der Wifte ift, und legt die Hand nicht an thn. Gr wollte thn aber aus threr Hand erretten, daß er ihn feinem Bater

28. Alls nun Joseph zu feinen Brudern tam, zogen fie ihm feinen Rod, den bunten Rock, aus, ben er anhatte, B. s. 24, und nahmen thn und warfen thn in die Grube; aber die Grube war •leer und tein Wasser darin.

25. Und setzten sich nieder, zu effen. Andes hoben sie ihre Augen auf und sahen einen Saufen Ismaeliter tom-men von Gilead mit ihren Kamelen; dietrugen Wilrze, Balfamund Myrrhe und zogen hinab nach Agypten.

26. Da sprach Juba zu seinen Brilbern: Was hilft's uns, daß wir unfern Bruder erwürgen und sein Blut verbergen?

27. Skommt, laßt und ihn den 3fe maeliten verkaufen, baß sich unfre Sande nicht an ihm vergreifen; benn er ift unfer Bruber, unfer Aleisch und

Blut. Und fie gehorchten ihm.

28. Und ba die &Midianiter, die Raufleute, vorüberreisten, zogen sie ihn heraus aus der Grube und verfauften ihn ben Ismaeliten um zwansig Silberlinge; die brachten ihn nach

29. Alls nun Ruben wieder zur Grube fam und fand Joseph nicht darin, . zerriß er sein Rleid \* R. 44, 18; 2. Sam. 1, 11.

30. und kam wieder zu feinen Brudern und fprach: Der Knabe ift nicht

da! Wo foll ich hin?

31. Da nahmen fie Josephs Rock und schlachteten einen Ziegenbock und tauchten den Rock ins Blut

32, und schickten den bunten Rock hin und ließen ihn ihrem Bater bringen und fagen: Diesen haben wir gefunden; sieh, ob's deines Sohnes Rock fei oder nicht.

33. Er fannte ihn aber und sprach: Es ift meines Sohnes Rock; ein bofes Tier hat ihn gefressen, ein reißendes Tier hat Joseph zerrissen. \*B. 20.

34. Und Jatob szerriß seine Kleider und legte einen Sact um feine Lenden und trug Leid um feinen Sohn lange

35. Und alle feine Söhne und Töchter traten auf, daß sie ihn trösteten; aber er wollte sich nicht trösten lassen und fprach: 3ch werde mit Leid hinunterfahren in die Grube zu meinem Sohn. Und sein Bater beweinte ihn.

36. Aber die Midianiter verkauften ihn in Nanpten dem Potiphar, des Pharao Kämmerer und Hauptmann

der Leibwache.

## Das 38. Kapitel.

Juba's Gunbe.

1. Es begab fich um dieselbe Reit, daß Juda hinabzog von feinen Brüdern und tat sich zu einem Mann pon Adullam, der hieß Sira.

2. Und Juda fah dafelbst eines Ranaaniter-Mannes Tochter, ber hieß Sua, und nahm sie. Und da er zu ihr

einging,

3. ward ste schwanger und gebar

einen Sohn, ben bieß er Ber.

4. Und sie ward abermals schwanger und gebar einen Sohn, den hieß sie Onan.

5. Sie gebar abermals einen Sohn, ben hieß fie Sela; und er mar gu Chefib, da fie ihn gebar.

6. Und Juda gab feinem erften Sohn, Ger, ein Weib, die hieß Thamar.

7. Aber Ger war bofe vor dem Herrn: darum tötete ihn der Herr.

8. Da sprach Juda zu Onan: Gehe zu beines Bruders Weib und nimm fte zur Ehe, daß du deinem Bruder Samen erweckeft. 5. Dtofe 25, 5.

9. Aber ba Onan wußte, baß ber Same nicht fein eigen fein follte, wenn er einging zu feines Bruders Weib, ließ er's auf die Erde fallen und verderbte es, auf daß er seinem Bruder nicht Samen gäbe.

10. Da gefiel dem Herrn übel, was

er tat, und er tötete ihn auch.

11. Da sprach Juda zu seiner Schwiegertochter Thamar: Bleibe eine Witwe in deines Baters Haufe, bis mein Sohn Sela groß wirb. Denn er gebachte, vielleicht möchte er auch sterben wie feine Brüder. Also ging Thamar hin und blieb in ihres Baters Saufe.

12. Da nun viele Tage verlaufen waren, ftarb des Sua Tochter, Juda's Weib. Und nachdem Juda ausgestrauert hatte, ging er hinauf, seine Schafe zu scheren, gen Thimnath mit seinem Freunde Hira von Adullam.

13. Da ward ber Thamar angesagt: Siehe, bein Schwiegervater geht hinauf gen Thimnath, seine Schafe zu

scheren.

14. Da leate fie die Witwenkleiber von fich, die fie trug, bedte fich mit einem Mantel und verhüllte sich und setzte sich vor das Tor von Enaim an dem Wege gen Thimnath; benn fle fah, daß Selawar großgeworden, und sie ward ihm nicht zum Weibe gegeben.

15. Da sie nun Juda sah, meinte er, es wäre eine Hure; denn sie hatte ihr

Ungesicht verdeckt.

16. Und er machte sich zu ihr am Wege und sprach: Laß mich doch zu dir tommen; benn er wußte nicht, baß es seine Schwiegertochter wäre. Sie antwortete: Was willft du mir geben, daß du zu mir kommft? \*3. Mofe 18, 15.

17. Er sprach: Ich will bir einen Biegenbock von ber Berbe fenden. Sie antwortete: So gib mir ein Bfand,

bis daß du mir's fendest.

18. Er fprach: Was willft bu für ein Pfand, das ich dir gebe? Sie antwortete: Deinen Ring und beine Schnur und beinen Stab, ben bu in ben Sänden haft. Da gab er's ihr und fam zu ihr: und sie ward von ihm schwanger.

hin und legte den Mantel ab und zog

ihre Witmenkleider wieder an. 20. Juda aber sandte den Ziegenbock

durch seinen Freund von Adullam, daß er das Pfand wieder holte von dem Weibe; und er fand sie nicht.

21. Da fragte er die Leute des Orts und sprach: Wo ist die Hure, die zu Enaim am Wege saß? Sie antmorteten: Es ift keine Hure da gemesen.

22. Und er kam wieder zu Juda und sprach: Ich habe fie nicht gefunden dazu sagen die Leute des Orts, es sei

keine Hure da gewesen.

23. Juda fprach: Sie mag's behalten; fie kann uns doch nicht Schande nachfagen, denn ich habe den Bock gefandt, fo haft du fie nicht gefunden.

24. Über drei Monate ward Juda angefagt: Deine Schwiegertochter Thamar hat gehurt; dazu siehe, sie ist von Hurerei schwanger geworden. Juda sprach: Bringt fie hervor, daß fie verbrannt werde.

25. Und da man sie hervorbrachte, schickte sie zu ihrem Schwiegervater und sprach: Von dem Mann bin ich schwanger, des dies ift. Und sprach: Rennst bu auch, wes diefer Ring und diese Schnur und dieser Stab ist?

26. Auda erkannte es und sprach: Sie ist gerechter als ich; denn ich habe sie nicht gegeben meinem Sohn Sela. Doch erkannte er fie fürder nicht mehr.

27. Und da sie gebären sollte, wurden Zwillinge in ihrem Leibe gefunden.

28. Und als sie jest gebar, tat sich eine Hand heraus. Da nahm die Wehmutter einen roten Faben und band ihn darum und sprach: Der wird zuerst heraustommen.

29. Da aber der seine Hand wieder hineinzog, tam fein Bruder heraus; und fie sprach: Warum haft du um beinetwillen folden Rißgeriffen? Und man hieß ihn Perez.

30. Darnach fam fein Bruber heraus. der den roten Faden um seine Sand hatte. Und man hieß ihn Serah.

# Das 39. Kapitel.

Jufapas Dienft bei Potiphar, Leufcheit und Gefängnis.

1. Joseph -ward hinab nach Agypten geführt; und Potiphar, ein ägyp-

19, Und fle machte fich auf und ging | und Hauptmann, taufte ihn von den Imaeliten, die ihn hinabbrachten. · R. 37, 28.

2. Und der Herr ward mit Joseph, daß er ein glücklicher Mann ward: und er war in seines Herrn, des Napp-

ters, Hause. 3. Und sein Herr sah, daß der Herr

mit ihm war; denn alles, was er tat, dazu gab der Herr Glück durch ihn, 4. also daß er Gnade fand vor seinem Herrn und sein Diener ward. Der fette ihn über sein Haus, und alles, was er hatte, tat er unter feine Hände.

5. Und von der Zeit an, da er ihn über sein Haus und alle seine Güter gesetzt hatte, \*segnete der Herr des Agypters Haus um Josephs willen; und mar eitel Segen bes Herrn in allem, mas er hatte, zu Saufe und auf dem Felde. \* \$. 30, 27.

6. Darum ließ er alles unter 30= sephs Händen, was er hatte; und er nahm fich feines Dinges an, folange er ihn hatte, nur daß er aß und trant. Und Joseph war schön und

hübsch von Angesicht.

7. **U**nd es begab fich nach diefer Ge= schichte, daß seines Gerrn Weib ihre Augen auf Foseph warf und sprach: Schlafe bei mir! Spr. 5. 3.

8. Er weigerte sich aber und sprach zu ihr: Siehe, mein Herr nimmt sich keines Dinges an vor mir, was im Hause ist, und alles, was er hat, das hat er unter meine Sände getan,

9. und hat nichts so Großes in dem Saufe, das er vor mir verhohlen habe. außer dir, indem du sein Weib bist. Wie sollte ich benn nun ein solch groß Ubel tun und wider Gott fündigen? 2. Dtofe 20, 14.

10. Und fie trieb folche Worte gegen Joseph täglich. Aber er gehorchte ihr nicht, daß er nahe bei ihr schliefe noch

um sie wäre.

11. Es begab sich eines Tages, baß Josephindas Hausging, sein Geschäft zu tun, und war tein Mensch vom Gefinde des Haufes dabei.

12. Und fie ermischte ihn bei seinem Rleid und fprach: Schlafe bei mir! Aber er ließ das Kleid in ihrer Sand und floh und lief jum Saufe hinaus. 13. Da sie nun sah, daß er sein

Kleid in ihrer Hand ließ und hinaus entflob.

14, rief fie bas Gefinde im Saufe und tischer Mann, des Pharao Kämmerer | sprach zu ihnen: Sehet, er hat uns den

Josephs Gefangenschaft. hebräischen Mannhereingebracht, daß er seinen Mutwillen mit uns treibe. Er kam zu mir herein und wollte bei mir schlafen: ich rief aber mit lauter Stimme.

15. Und da er hörte, daß ich ein Geschrei machte und rief, da ließ er fein Kleid bei mir und floh und lief hinaus.

16. Und fie legte sein Rleid neben

fich, bis fein Herr heimkam,

17. und fagte zu ihm ebendieselben Worte und sprach: Der hebräische Anecht, ben bu uns hereingebracht haft, kam zu mir herein und wollte feinen Mutwillen mit mir treiben.

18. Da ich aber ein Geschrei machte und rief, da ließ er sein Kleib bei mir

und floh hinaus.

19. Als sein Herr hörte die Rede seines Weibes, die sie ihm sagte und fprach: Also hat mir dein Anecht getan, ward er fehr zornig.

20. Da nahm ihn sein Herr und legte ihn ins Gefängnis, darin des Königs Gefangene lagen; und er lag allba

im Gefängnis.

21. Aber der Herr war mit ihm und neigte seine Suld zu ihm und ließ ihn Gnade finden vor dem Amtmann über bas Gefängnis,

22, daß er ihm unter seine Hand befahl alle Gefangenen im Gefängnis. auf daß alles, was da geschah, durch

ihn geschehen mußte.

23. Denn der Amtmann über das Gefänanis nahm fich teines Dinges an; benn der herr war mit Joseph, und was er tat, dazu gab der Herr Glück.

## Das 40. Kapitel.

Joseph legt zwei Gefangenen ihre Traume aus.

1. Und es begab sich darnach, daß fich der Schenke des Königs in Agnpten und der Backer verfündigten an ihrem Herrn, dem König in Agypten.

2. Und Pharao ward zornig über seine beiden Kämmerer, über den Amtmann über die Schenken und über den Umtmann über die Bäcker.

3. und ließ sie setzen in des Hauptmanns Saus ins Gefängnis, da . 30= feph gefangen lag.

4. Und der Hauptmann fette Joseph über sie, daß er ihnen diente; und fie faßen etliche Tage im Gefängnis. werden dein Fleisch von dir effen.

5. Und es träumte ihnen beiden. dem Schenken und dem Bäcker des Rönigs von Agypten, in einer Nacht einem jeglichen ein eigener Traum; und eines jeglichen Traum hatte seine Bedeutung.

6. Da nun des Morgens Joseph zu ihnen hineinkam und sah, daß sie

traurig waren,

7. fragte er sie und sprach: Warum

feid ihr heute fo traurig?

8. Sie antworteten: Es hat uns geträumt, und wir haben niemand, der es uns auslege. Joseph sprach: \* Auslegen gehört Gott zu; doch erzählt \* R. 41, 16; Dan. 2, 27. 28.

9. Da erzählte der oberfte Schenke seinen Traum Joseph und sprach zu ihm: Mir hat geträumt, daß ein

Weinstock vor mir wäre,

10. der hatte drei Reben, und er grünte, wuchs und blühte, und seine

Trauben wurden reif;

11. und ich hatte ben Becher Pharaos in meiner Sand und nahm die Beeren und zerdrückte fie in den Becher und gab den Becher Pharao in die Hand.

12. Joseph sprach zu ihm: Das ist feine Deutung. Drei Reben find drei

Tage.

13. über drei Tage wird Pharao dein Haupt erheben und dich wieder an dein Umt stellen, daß du ihm den Becher in die Hand gebest nach der vorigen Weise, da du sein Schenke warst.

14. Aber gedenke meiner, wenn dir's wohl geht, und tue Barmherzigkeit an mir, daß du Pharao erinnerst, daß er mich aus diesem Saufe führe.

15. Denn ich bin aus dem Lande der Hebräerheimlich egestohlen; dazu habe ich auch allhier nichts getan, daß sie mich eingefest haben. \* 8. 87, 28.

16. Da ber oberfte Bäcker fah, baß die Deutung gut war, sprach er zu Joseph: Mir hat auch geträumt, ich trüge drei weiße Körbe auf meinem

17. und im obersten Korbe allerlei gebackene Speife für ben Pharav; und die Bögel aßen aus dem Korbe auf meinem Haupt.

18. Joseph antwortete und sprach: Das ift seine Deutung. Drei Körbe

find drei Tage;

19. und nach brei Tagen wird bir Bharao dein Haupt erheben und dich an den Galgen hängen, und die Bögel 48 Pharaos Träume

20. Und es geschah des dritten Tages, da beging Pharao seinen Jahrestag; und er machte eine Mahlzeit allen feinen Anechten und erhob das Haupt des obersten Schenken und das Haupt des oberften Bäckers unter seinen Anechten,

21. und feste ben oberften Schenken wieder in sein Schenkamt, daß er den Becher reichte in Pharaos Hand;

22. aber ben oberften Bacter ließ er henken, wie ihnen Joseph gedeutet hatte.

Aber der oberfte Schenke gedachte enicht an Joseph, sondern vergaß ihn. \* 23. 14.

#### Das 41. Kapitel.

Pharaos Tränme. Fofephs Deutung, Erhöhung und Fürforge für Agypten.

1. 11nd nach zwei Jahren hatte Pharao einen Traum, wie er stünde am Nil

2. und fähe aus dem Waffer steigen sieben schöne, fette Kühe; die gingen

auf der Weide im Grafe.

3. Nach diefen sah er andere sieben Rühe aus dem Waffer aufsteigen; die waren häßlich und mager und traten neben die Rübe an das Ufer am Waffer.

4. Und die häßlichen und mageren fraßen die sieben schönen, fetten Rühe.

Da erwachte Bharao.

5. Und er schlief wieder ein, und ihm träumte abermals, und er fah, daß sieben Ahren wuchsen aus einem Halm, voll und dick.

6. Darnach faber fieben bunne Ahren aufgehen, die waren vom Oftwind

versengt.

7. Und die sieben mageren Ahren verschlangen die sieben dicken und vollen Ahren. Da erwachte Pharao und merkte, daß es ein Traum war.

8. Und da es Morgen ward, war fein Geift bekummert; und er schickte aus und ließ rufen alle Wahrfager in Agyp= ten und alle Weisen und erzählte ihnen seine Träume. Aber da warkeiner, der fie dem Pharao deuten konnte. Dan. 2. 2.

9. Da redete der oberfte Schenke zu Pharao und sprach: Ich gedenke heute

an meine Günden.

10. Da Pharao zornig ward überfeine Anechte und mich mit dem obersten Bäcker ins Gefängnis legte in bes Hauptmanns Haufe,

11. da träumte uns beiden in einer Nacht, einem jeglichen sein Traum, des Deutung ihn beiraf.

12. Da war bei uns ein hebräischer Jüngling, des Hauptmanns Knecht, dem erzählten wir's. Und er deutete uns unfere Träume, einem jeglichen nach seinem Traum.

13. Und wie er uns deutete, fo ist's ergangen; benn ich bin wieder in mein Umt geset, und jener ist gehentt.

14. Da sandte Bharao hin und ließ Joseph rufen; und fie ließen ihn eilend aus dem Gefängnis. Und er ließ fich scheren und zog andere Rleider an und tam hinein zu Pharao.

15. Da sprach Pharao zu ihm: Mir hat ein Traum geträumt, und ist niemand, ber ihn deuten tann: ich habe aber gehört von dir fagen, wenn du einen Traum hörst, so kannst du

ihn deuten.

16. Joseph antwortete Pharao und fprach: \*Das steht bei mir nicht: Gott wird doch Pharao Gutes weissagen. \* R. 40, 8.

17. Pharao fprach zu Joseph: Mir träumte, ich stand am Ufer bei dem

Wasser

18. und sah aus dem Waffer steigen fieben schöne, fette Rühe; die gingen

auf der Weide im Grase.

19. Und nach ihnen sah ich andere fieben, dürre, fehr häßliche und magere Rühe heraussteigen. Ich habe in ganz Nauptenland nicht fo häßliche gefehen. 20. Und die sieben mageren und häßlichen Rühe fraßen auf die fieben erften, fetten Rühe.

21. Und da sie die hineingefressen hatten, merkte man's nicht an ihnen, daß sie die gefressen hatten, und waren häßlich gleich wie vorhin. Da wachte

22. Und ich sah abermals in meinem Traum fieben Ahren auf einem Halm wachsen, voll und dick.

23. Darnach gingen auf sieben dürre

Ahren, dunn und verfengt.

24. Und die fieben dunnen Ahren verschlangen die sieben dicken Ahren. Und ich habe es den Wahrsagern gesagt: aber die tonnen's mir nicht beuten.

25. Rosephantwortete Pharao: Beide Träume Pharaos find einerlei. Gott verkündigt Pharao, was er vorhat. 26. Die sieben schönen Rühe sind fieben Jahre, und die fieben guten Ahren find auch die fieben Jahre. Es ist einerlei Traum.

27. Die sieben mageren und häßlichen Rühe, die nach jenen aufgestiegen sind, das find fieben Jahre; und die fieben | Leinwand und hing ihm eine + goldene mageren und versengten Ahren sind

fieben Jahre teure Zeit. 28. Das ist nun, wie ich gesagt habe zu Pharao, daß Gott Pharao zeigt,

was er vorhat.

29. Siehe, sieben reiche Jahre werden

kommen in ganz Agyptenland.

30. Und nach denfelben werden fieben Jahre teure Zeit kommen, daß man vergeffen wird aller folder Külle in Nanvtenland: und die teure Reit wird das Land verzehren,

31. daß man nichts wiffen wird von der Fülle im Lande vor der teuren Zeit, die hernach kommt; denn sie wird

sehr schwer sein.

32. Daß aber dem Pharao zum andernmal geträumt hat, bedeutet, daß folches Gott gewiß und eilend tun

mird.

33. Nun sehe Pharao nach einem verständigen und weisen Mann, den er über Aguptenland seke,

34. und schaffe, daß er Amtleute verordne im Lande und nehme den Künften in Agyptenland in den fieben reichen Jahren

35. und fammle alle Speife der guten Rahre, die kommen werden, daß sie Getreide aufschütten in Pharaos Rornhäuser zum Borrat in ben Städten und es verwahren,

36. auf daß man Speise verordnet finde dem Lande in den sieben teuren Jahren, die über Agyptenland tommen werden, daß nicht das Land vor

Hunger verderbe.

37. Die Rede gefiel Pharao und allen

feinen Anechten wohl.

38. Und Pharao sprach zu seinen Anechten: Die könnten wir einen folchen Mann finden, in dem der Geift Gottes fei? \* Spr. 14, 35.

39. Und sprach zu Joseph: Weil dir Gott foldes alles bat kundgetan, ist keiner so verständig und weise

mie du.

40. Du follft über mein haus fein, und deinem Wort foll all mein Bolt gehorsam sein; allein um den königlichen Stuhl will ich höher fein als du. Bred. 4, 14; 9f. 118, 7; 87, 87.

41. Und weiter sprach Pharao zu Joseph: Siehe, ich habe dich über ganz Agpptenland gefest. Apg. 7, 10. 42. Und er \*tat seinen Ring von seiner

Hand und gab ihn Joseph an seine Hand und kleidete ihn mit köstlicher

Rette an seinen Hals

\* Gih. 3, 10; 8, 2. + Dan. 5, 29.
43. und ließ ihn auf seinem zweiten Wagen fahren und ließ vor ihm her

ausrufen: Der ist des Landes Vater! und fette ihn über ganz Agyptenland. 44. Und Pharao sprach zu Joseph:

Ich bin Pharao; ohne deinen Willen foll niemand seine hand oder seinen Fuß regen in ganz Agyptenland.

45. Und nannte ihn den heimlichen Rat und gab ihm ein Weib, Asnath, die Tochter Potipheras, des Priesters zu On. Also zog Joseph aus, das Land Agypten zu besehen.

46. Und er war dreißig Jahre alt, da er vor Pharao stand, dem König in Agnpten; und fuhr aus von Pharao und zog durch ganz Agyptenland.

47. Und das Land trug in den sieben

reichen Jahren die Fülle;

48. und sie sammelten alle Speise der sieben Jahre, so im Lande Agypten waren, und taten fie in die Städte. Was für Speise auf dem Felde einer jeglichen Stadt umher wuchs, das taten sie hinein.

49. Allso schüttete Joseph das Ge-treide auf, über die Maßen viel wie Sand am Meer, also daß er aufhörte zu zählen; benn man konnte es nicht

50. Und Joseph wurden zwei Söhne geboren, ehe denn die teure Zeit kam, welche ihm gebar Asnath, Potipheras. des Priefters zu On, Tochter.

51. Und er hieß den ersten Manaffe; denn Gott, sprach er, hat mich laffen vergeffen alles meines Unglücks und

all meines Baters haufes.

52. Den andern hieß er Ephraim; denn Gott, sprach er, hat mich laffen wachfen in dem Lande meines Elends.

53. Da nun die sieben reichen Jahre um waren im Lande Agypten,

54. da fingen an die sieben teuren Jahre zu kommen, davon Joseph gesagt hatte. Und es ward eine Teuerung in allen Landen; aber in ganz

Nanptenland war Brot.

55. Da nun das ganze Agyptenland auch Sunger litt, schrie das Bolt zu Pharao um Brot. Aber Pharao sprach zu allen Agyptern: Gehet hin zu Jofeph; was euch der fagt, das tut.

56. Als nun im ganzen Lande Teues rung war, tat Joseph allenthalben Kornhäuser auf und verkaufte den Agnptern. Denn die Teuerung ward | je länger, je größer im Lande.

57. Und alle Lande kamen nach Agypten, zu kaufen bei Joseph; benn die Teuerung war groß in allen Landen. R. 12, 10.

# Das 42. Kapitel.

Reise ber Cohne Jalobs nach Agopten ohne Benjamin.

1. Da aber Jakob fah, daß Getreide in Agypten feil war, sprach er zu feinen Söhnen: Was sehet ihr euch lange um?

2. Siehe, ich höre, es fei in Agypten Getreide feil; ziehet hinab und kauft uns Getreide, daß wir leben und nicht

fterben.

3. Also zogen hinab zehn Brüder Josephs, daß sie in Agypten Getreide tauften.

4. Aber den Benjamin, Josephs Bruder, ließ Jatob nicht mit feinen Brüdern ziehen; denn er fprach: Es möchte ihm ein Unfall begegnen.

5. Also kamen die Kinder Afraels, Getreide zu kaufen, samt anderen, die mit ihnen zogen; denn es war im

Lande Rangan auch teuer.

6. Aber Joseph war der Regent im Lande und verkaufte Getreide allem Volk im Lande. Da nun seine Brüder kamen, fielen sie vor ihm nieder zur Erde auf ihr Antlig.

7. Und er sah sie an und kannte sie und stellte sich fremd gegen sie und redete hart mit ihnen und sprach zu ihnen: Woher kommt ihr? Sie fprachen: Aus dem Lande Rangan, Speife

zu kaufen. 8. Aber wiewohl er fie kannte, kann-

ten fie ihn doch nicht.

Und Joseph gedachte an bie . Träume, die ihm von ihnen geträumt hatten, und sprach zu ihnen: Ihr feid Kundschafter und seid gekommen, zu fehen, wo das Land offen ist. \* 2. 87, 5-9.

10. Sie antworteten ihm: Nein. mein Herr; beine Anechte find gekom=

men, Speise zu kaufen. 11. Wir sind alle eines Mannes Söhne; wir find redlich, und beine Rnechte find nie Rundschafter gewesen. 12. Er sprach zu ihnen: Rein, sondern ihr seid gekommen, zu ersehen,

wo das Land offen ift.

13. Sie antworteten ihm: Wir, deine Knechte, find zwölf Brüder, eines ihnen alfo.

Mannes Söhne im Lande Kanaan, und der jüngste ift noch bei unserm Bater; aber der eine ist nicht mehr porhanden.

14. Joseph sprach zu ihnen: Das ist's, was ich euch gesagt habe: Rund=

schafter seid ihr.

15. Daran will ich euch prüfen; bei dem Leben Pharaos! the follt nicht von dannen kommen, es komme denn

her euer jüngster Bruder.

16. Sendet einen unter euch bin, der euren Bruder hole; ihr aber follt gefangen sein. Also will ich prüfen eure Rede, ob ihr mit Wahrheit um= geht oder nicht. Denn wo nicht, so seid ihr, bei dem Leben Pharaos! Rundschafter.

17. Und er ließ fie beisammen ver-

wahren drei Tage lang.

18. Um dritten Tage aber sprach er zu ihnen: Wollt ihr leben, so tut

also; benn ich fürchte Sott.

19. Seid ihr redlich, fo last eurer Brüder einen gebunden liegen in eurem Gefängnis; ihr aber ziehet hin und bringet heim, was ihr gekauft habt für den Hunger.

20. Und bringt euren jüngsten Bruder zu mir, so will ich euren Worten glauben, daß ihr nicht sterben mußt.

Und sie taten also.

21. Sie aber sprachen untereinander: Das haben wir an unserm Bruder verschuldet, daß wir sahen die Ungft feiner Seele, da er uns anflehte, und wir wollten ihn nicht erhören; darum kommt nun diese Trübsal über uns. Bf. 50. 21.

22. Ruben antwortete ihnen und fprach: Sagte ich's euch nicht, da ich iprach: Verfündigt euch nicht an dem Knaben, und ihr wolltet nicht hören? Run wird fein Blut gefordert.

R. 87, 21. 22. 23. Sie wußten aber nicht, daß es Joseph verstand; benn er redete mit ihnen burch einen Dolmetscher.

24. Und er wandte sich von ihnen und weinte. Da er nun sich wieder zu ihnen wandte und mit ihnen redete, nahm er aus ihnen Simeon und band ihn vor ihren Augen.

25. Und Joseph tat Befehl, baß man ihre Sade mit Getreibe füllte und ihr Geld wiedergäbe, einem jeglichen in seinen Sack, dazu auch Zehrung auf den Weg; und man tat

26. Und fie luden ihre Ware auf ihre Esel und zogen von dannen.

27. Da aber einer feinen Sack auftat, daß er seinem Esel Futter gabe in der Herberge, mard er gewahr feines Geldes, das oben im Sack lag,

28. und sprach zu seinen Brüdern: Mein Geld ist mir wieder geworden; fiehe, in meinem Sack ist es. Da entfiel ihnen ihr Herz, und sie erschraken untereinander und sprachen: Warum

hat uns Gott bas getan?

29. Da sie nun heimkamen zu ihrem Vater Jakob ins Land Kanaan, jagten sie ihm alles, was ihnen begegnet

war, und sprachen:

30. Der Mann, der im Lande Herr ift, redete hart mit uns und hielt uns für Kundschafter des Landes.

31. Und da wir ihm antworteten: Wir find redlich und nie Kundschafter

gewesen,

32. sondern zwölf Brüder, unsers Vaters Söhne; einer ift nicht mehr porhanden, und der jüngste ist noch bei unferm Vater im Lande Rangan,

33. sprach der Herr im Lande zu uns: Daran will ich merken, ob ihr redlich seid: einen eurer Brüder laßt bei mir, und nehmt die Notdurft für

euer Haus und ziehet hin

34. und bringt euren jüngsten Bruder zu mir, so merke ich, daß ihr nicht Rundschafter, sondern redlich seid; fo will ich euch auch euren Bruder geben, und ihr mögt im Lande werben.

35.Und da sie die Säcke ausschütteten, fand ein jeglicher sein Bündlein Geld in seinem Sack. Und da fie fahen, daß es Bündlein ihres Geldes waren, erschraken sie samt ihrem Vater.

36. Da fprach Jakob, ihr Bater, zu ihnen: The becaubt mich meiner Rins der: Joseph ift nicht mehr vorhanden, Simeon ist nicht mehr vorhanden, Benjamin wollt ihr hinnehmen; es

geht alles über mich.

37. Ruben antwortete seinem Vater und sprach: Wenn ich dir ihn nicht wiederbringe, so erwürge meine zwei Söhne; gib ihn nur in meine Hand, ich will ihn dir wiederbringen.

38. Er sprach: Mein Sohn soll nicht mit euch hinabziehen, denn sein Bruder ift tot, und er ift allein übriggeblieben: wenn ihm ein Unfall auf dem Wege begegnete, den ihr reiset, würdet ihr meine grauen Haare mit Berzeleid in die Grube bringen.

Das 43. Kavitel.

Reife ber Sohne Jatobs nach Agypten mit Benjamin.

1. Die Teuerung aber drückte das Land.

2. Und da es verzehrt war, was sie an Getreide aus Agypten gebracht hatten, sprach ihr Bater zu ihnen: Riehet wieder hin und kauft uns ein wenig Speise.

3. Da antwortete ihm Juda und fprach: Der Mann band uns das hart ein und sprach: Ihr sollt mein Ungeficht nicht sehen, es sei denn euer Bruder mit euch. R. 42, 15.

4. Ift's nun, baß du unfern Bruder mit und fendeft, fo wollen wir hinabziehen und dir zu effen taufen.

5. Ist's aber, daß du ihn nicht sendest, so ziehen wir nicht hinab. Denn der Mann hat gesagt zu und: Ihr sollt mein Angesicht nicht sehen, euer Bruder sei benn mit euch.

6. Afrael sprach: Warum habt ihr so übel an mir getan, daß ihr dem Mann ansagtet, daß ihr noch einen

Bruder habt?

7. Sie antworteten: Der Mann forschte so genau nach uns und unsrer Freundschaft und sprach: Lebt euer Bater noch? Habt ihr auch noch einen Bruder? Da sagten wir ihm, wie er uns fragte. Wie konnten wir wiffen, daß er sagen würde: Bringt euren Bruder mit hernieder? R. 42, 7-13.

8. Da sprach Juda zu Ffrael, seinem Vater: Lag den Anaben mit mir ziehen. daß wir uns aufmachen und reisen. und leben und nicht sterben, wir und

du und unsre Kindlein.

9. Ich will Bürge für ihn fein, von meinen Händen sollst du ihn fordern. Wenn ich dir ihn nicht wiederbringe und vor deine Augen stelle, so will ich mein Leben lang die Schuld tragen.

10. Denn wo wir nicht hätten verzogen, mären wir schon wohl zweimal

wiedergekommen.

11. Da sprach Ffrael, ihr Bater, zu ihnen: Muß es denn ja also sein, so tut's und nehmt von bes Landes besten Früchten in eure Sace und bringt dem Manne \* Geschenke hinab: ein wenig Balfam und Honig, Würze und Myrrhe, Datteln und Mandeln.

12. Nehmtauchanderes Geld miteuch: und das Geld, das euch oben in euren Säckenwieder gewordenift, bringtauch

wieder mit euch. Bielleicht ift ein Frrtum da geschehen. R. 42, 27. 35.

13. Dazu nehmt euren Bruder, macht euch auf und kommt wieder zu dem

Manne.

14. Aber der allmächtige Gott gebe euch Barmherzigkeit vor dem Manne, daß er euch laffe euren andern Bruder und Benjamin. +3ch aber muß fein wie einer, der seiner Kinder gar beraubt ift. \* \$. 42, 36.

15. Da nahmen sie diese Geschenke und das Geld zwiefältig mit sich und Benjamin, machten sich auf, zogen nach Agypten und traten vor Joseph.

16. Da fah sie Joseph mit Benjamin und sprach zu seinem Haushalter: Führe diese Männer ins Haus und schlachte und richte zu; denn sie sollen zu Mittag mit mir effen.

17. Und der Mann tat, wie ihm Joseph gesagt hatte, und führte die Männer in Josephs Haus.

18. Sie fürchteten sich aber, daß sie in Josephs Saus geführt wurden, und sprachen: Wir sind hereingeführt um des Geldes willen, das wir in unsern Säcken das erstemal wieder gefunden haben, daß er's auf uns bringe und fälle ein Urteil über uns, damit er uns nehme zu eigenen Anech= ten samt unsern Eseln.

19. Darum traten fie gu Rofephs Haushalter und redeten mit ihm vor

der Haustür

20. und sprachen: Mein Herr, wir find das erstemalherabgezogen. Speise

zu kaufen,

21. und da wir in die Herberge kamen und unfere Sacke auftaten, fiehe, da war eines jeglichen Geld oben in seinem Sack mit völligem Gewicht: barum haben wir's wieder mit uns gebracht,

22. haben auch anderes Geld mit uns herabgebracht, Speise zu kaufen; wir wiffen aber nicht, wer uns unfer Geld

in unfre Säcke gesteckt hat.

23. Er aber sprach: Gehabt euch wohl, fürchtet euch nicht. Guer Gott und eures Vaters Gott hat euch einen Schatz gegeben in eure Sacke. Euer Gelb ift mir geworden. Und er führte \*Simeon zu ihnen heraus

\* \$. 42, 24.

24. und führte fie in Joseph's Haus. gab ihnen Wasser, daß sie ihre Füße wuschen, und gab ihren Gseln Futter. \* A. 18, 4.

25. Sie aber bereiteten bas Geschenk zu, bis daß Joseph kam auf den Mittag: benn sie hatten gehört, daß sie dafelbit das Brot effen follten.

26. Da nun Joseph zum Hause einging, brachten sie ihm ins Haus das Geschenk in ihren Händen und stelen

vor ihm nieder zur Erde.

27. Er aber grüßte fie freundlich und sprach: Geht es eurem Bater, dem alten, wohl, \*von dem ihr mir sag= tet? Lebt er noch? \*2.42, 18.

28. Sie antworteten: Es geht bei= nem Anechte, unserm Bater, wohl, und er lebt noch. Und fie \*neigten sich und fielen por ihm nieder. \* 2. 87, 7. 9. 29. Und er hob seine Augen auf und

sah seinen Bruder Benjamin, seiner Mutter Sohn, und sprach: Ift das euer jüngster Bruder, von dem ihr mir sagtet? und sprach weiter: Gott sei dir gnädig, mein Sohn!

30. Und Foseph eilte, benn sein Herz entbrannte ihm gegen seinen Bruder, und suchte, wo er weinte, und ging in seine Rammer und weinte

daselbst.

31. Und da er sein Angesicht gewaschen hatte, ging er heraus und hielt sich fest und sprach: Legt Brot auf!

32. Und man trug ihm besonders auf und jenen auch besonders und den Agyptern, die mit ihm aßen, auch besonders. Denn die Agnpter dürfen nicht Brot effen mit den Sebräern. denn \*es ist ein Greuel vor ihnen. \*R. 46, 84; 2. Mose 8, 22.

33. Und man fekte fie ihm gegenüber, den Erstgeborenen nach seiner Erstgeburt und den Jüngsten nach seiner Rugend. Des verwunderten fie fich untereinander.

34. Und man trug ihnen Essen vor von seinem Tisch; aber dem Benjamin ward fünfmal mehr denn den andern. Und sie tranken und wurden fröhlich mit ihm.

## Das 44. Ravitel.

Jofepha Brüber werben hart geangftigt.

1. Und Joseph befahl feinem Saus. halter und fprach: Fulle ben Dlannern ihre Säcke mit Speise, soviel sie führen können, und lege jeglichem fein Geld oben in feinen Sad;

2. und meinen filbernen Becher lege oben in des Jüngsten Sack mit dem Gelde für das Getreide. Der tat, wie wir und ber, bei dem der Becher geibm Roseph gesagt hatte.

3. Des Morgens, da es licht ward, ließen sie die Männer ziehen mit ihren Gfeln.

4. Da fie aber zur Stadt hinaus waren und nicht ferne gekommen, sprach Joseph zu seinem Haushalter: Auf, und jage den Männern nach! und wenn du fie ereilst, so sprich zu ihnen: Marum habt ihr Gutes mit Bofem pergolten?

5. Ift's nicht das, daraus mein Herr trinkt und damit er weissagt? Ihr

habt übel getan.

6. Und als er sie ereilte, redete er

mit ihnen folche Worte.

7. Sie antworteten ihm: Warum redet mein Berr folche Borte? Es fei ferne von deinen Anechten, ein

folches zu tun.

8. Siehe, das Geld, das wir fanden oben in unsern Säcken, haben wir wiedergebracht zu dir aus dem Lande Rangan. Und wie follten wir denn aus beines herrn hause gestohlen haben Silber oder Gold? \* \$. 43, 22.

9. Bei welchem er gefunden wird unter deinen Anechten, der sei des Todes: bazu wollen auch wir meines

Berrn Anechte fein.

10. Er sprach: Ja, es sei, wie ihr geredet habt. Bei welchem er gefunben wird, der sei mein Knecht; ihr aber follt ledig fein.

11. Und sie eilten, und ein jeglicher legte feinen Sack ab auf die Erde, und ein jeglicher tat seinen Sack auf.

12. Und er suchte und hob am Alteften an bis auf den Jüngften; da fand sich der Becher in Benjamins Gad.

13. Da \*zerriffen sie ihre Kleider und belud ein jeglicher seinen Esel und zogen wieder in die Stadt.

\* \$2, 37, 29.

14. Und Juda ging mit feinen Brüdern in Josephs Haus, denn er war noch daselbst; und sie fielen vor ihm nieder auf die Erde.

15. Joseph aber sprach zu ihnen: Wie habt ihr das tun dürfen? Wiffet ihr nicht, baß es ein solcher Mann,

wie ich bin, erraten könne?

16. Juda sprach: Was sollen wir jagen meinem Herrn, oder wie sollen wir reden, und womit können wir uns rechtfertigen? \*Gott hat die Missetat deiner Anechte gefunden. Siehe da, bringen.

funden ift, find meines Herrn Anechte. \* 8. 42, 21. 22; Riagel. 1, 14.

17. Er aber sprach: Das sei ferne von mir, solches zu tun! Der Mann, bei dem der Becher gefunden ift, foll mein Anecht sein; ihr aber ziehet hinauf mit Frieden zu eurem Vater.

18. Da trat Juda zu ihm und sprach: Mein Herr, laß deinen Knecht ein Wort reden vor den Ohren meines Herrn, und dein Zorn ergrimme nicht über deinen Anecht; denn du bist wie

Bharao.

19. Mein Herr fragte seine Knechte und sprach: . Sabt ihr auch einen Bater oder Bruder? \* A. 42, 7. 18; 43, 7.

20. Da antworteten wir: Wir haben einen Bater, der ist alt, und einen jungen Anaben, in seinem Alter ge-boren; und sein Bruder ist tot, und er ist allein übriggeblieben von seiner Mutter, und sein Bater hat ihn lieb. 21. Da sprachst du zu deinen Anechten:

Bringet ihn herab zu mir; ich will ihm Gnade erzeigen.

22. Wir aber antworteten meinem Herrn: Der Knabe kann nicht von seinem Vater kommen ; wo er von ihm fame, würde der sterben.

23. Da sprachst du zu deinen Knechten: Wo euer jungfter Bruder nicht mit euch herkommt, follt ihr mein Un's gesicht nicht mehr sehen.

\* R. 42, 15; 48, 3-5.

24. Da zogen wir hinauf zu beinem Knecht, meinem Bater, und sagten ihm an meines Herrn Rede.

25. Da sprach unser Bater: Ziehet wieder hin und kauft uns ein wenig

Speise.

26. Wir aber fprachen: Wir fonnen nicht hinabziehen; es sei benn unser jungster Bruder mit uns, so wollen wir hinabziehen; benn wir können des Mannes Angesicht nicht seben. wenn unfer jungfter Bruber nicht mit uns ist.

27. Da sprach bein Knecht, mein Bater, zu uns: Ihr wisset, daß mir mein Weib zwei Sohne geboren hat;

28. einer ging hinaus von mir, . und man fagte: Eristzerrissen; und ich habe ihn nicht gesehen bisher. \* A. 87, 82. 83.

29. Werdet \* ihr diesen auch von mir nehmen und widerfährt ihm ein Unfall, so werdet ihr meine grauen Haare mit Jammer hinunter in die Grube \* 2. 42. 38.

30. Run, fo ich heimkäme zu beinem | Rnecht, meinem Bater, und ber Anabe wäre nicht mit uns, an des Seele feine

Geele hanget,

31. so wird's geschehen, menn er sieht, daß der Knabe nicht da ist, daß er ftirbt; fo würden wir, deine Knechte, die grauen Haare beines Knechts, unfers Baters, mit Herzeleid in die (Srube bringen.

32. Dennich, bein Rnecht, . bin Bürge geworden für den Knaben gegen meinen Vater und fprach: Bringe ich ihn dir nicht wieder, so will ich mein Leben lang die Schuld tragen.

38. Darum laß beinen Anecht hier bleiben an des Anaben Statt zum Anecht meines Berrn und den Anaben mit seinen Brüdern hinaufziehen.

34. Denn wie foll ich hinaufziehen zu meinem Bater, wenn der Knabe nicht mit mir ist? Ich würde den Jammer feben muffen, der meinem Bater begegnen würde.

#### Das 45. Kavitel.

Joseph gibt fich feinen Brudern gu ertennen und läßt feinen Bater nach Agupten fommen.

1. Da konnte sich Joseph nicht länger enthalten vor allen, die um ihn her standen, und er rief: Last jedermann von mir hinausgehen! Und stand kein Mensch bei ihm, da sich Joseph feinen Brüdern zu erkennen gab.

2. Und er weinte laut, daß es die Nanvier und das Gesinde Pharaos

hörten,

3. und fprach zu seinen Brübern: Ich bin Joseph. Lebt mein Bater noch? Und seine Brüder konnten ihm nicht antworten, so erschraken sie vor feinem Angesicht.

4. Er aber fprach zu feinen Brüdern: Tretet doch ber zu mir! Und fie traten herzu. Und er sprach: Ich bin Joseph, euer Bruder, den ihr enach Agypten verkauft habt. \* 8. 87, 28.

5. Und nun befümmert euch nicht und benft nicht, daß ich darum gurne, daß ihr mich hieher verkauft habt: benn um eures Lebens willen bat mich Gott vor euch ber gefandt. R. 50, 20.

6. Denn dies find zwei Jahre, daß es teuer im Lande ift; und sind noch fünf Jahre, daß fein Pflügen noch Ernten fein wird.

7. Aber Gott hat mich vor euch her

Erden und euer Leben errette durch eine große Errettung.

8. Und nun, ihr habt mich nicht hergesandt, sondern Gott; ber hat mich Pharao zum Bater gesetzt und zum Herrn über all sein Haus und zum Fürsten in ganz Agyptenland. 8. 41, 40-48

9. Eilet nun und ziehet hinauf zu meinem Bater und fagt ihm: Das läßt dir Joseph, bein Sohn, fagen: Gott hat mich zum Herrn in ganz Agypten gesetzt; komm herab zu mir, fäume nicht

10. du follft im Lande Gofen wohnen und nahe bei mir sein, du und deine Rinder und beine Rindeskinder, bein fleines und großes Vieh und alles,

was du hast.

11. 3ch will bich bafelbft verforgen; denn es sind noch fünf Jahre der Teuerung, auf daß du nicht verderbest mit deinem Hause und allem, was du hait.

12. Siehe, eure Augen feben und die Augen meines Bruders Benjamin, daß ich mündlich mit euch rede.

13. Verfündigt meinem Vater alle meine Herrlichkeit in Agypten und alles, was ihr gesehen habt; eilet und fommt hernieder mit meinem Vater hieher.

14. Und er fiel seinem Bruder Benjamin um den Hals und weinte; und Benjamin weinte auch an seinem Halse.

15. Und er füßte alle seine Brüber Darnach und weinte über ihnen. redeten seine Brüder mit ihm.

16. Und ba bas Gerücht kam in Pharaos Haus, daß Fosephs Brüder gekommen waren, geftel es Pharao wohl und allen feinen Anechten.

17. Und Pharao sprach zu Joseph: Sage deinen Brüdern: Tut also, be-

ladet eure Tiere, ziehet hin; 18. und wenn ihr kommt ins Land

Rangan, so nehmt euren Bater und alle die Euren und kommt zu mir; ich will euch Büter geben in Agnptenland, daß ihr effen follt das Mark im Lande:

19. und gebiete ihnen: Tut also, nehmet zu euch aus Agyptenland Wagen für eure Kinder und Weiber und führet euren Bater und kommt:

20. und seht euren Hausrat nicht an; benn die Güter bes ganzen Landes gefandt, daß er euch ührig behalte auf | Agypten follen euer fein.

Und Joseph gab ihnen Wagen nach bem Befehl Pharaos und Zehrung auf den Wea

22. und gab ihnen allen, einem jege lichen ein Feiertleid; aber Benjamin gab er breihundert Silberlinge und

fünf Feierkleiber.

23. Und seinem Vater sandte er das bei zehn Gfel, mit Gut aus Agnpten beladen, und gehn Gfelinnen mit Betreide und Brot und Speise seinem Bater auf den Weg.

24. Alfo ließ er feine Brüder von fich, und fiezogen hin; und er sprach zu ihnen: . Banket nicht auf dem Wege!

\* R. 42, 22.

25. Allso zogen sie hinauf von Agnpten und kamen ins Land Rangan zu ihrem

Bater Jakob

26. und verfündigten ihm und sprachen: Joseph lebt noch und ist ein herr im gangen Agyptenland. Aber fein Berg badite gar viel anders, benn

er glaubte ihnen nicht.

27. Da sagten sie ihm alle Worte Josephs, die er zu ihnen gefagt hatte. Und da er fah die Wagen, die ihm Rofeph gefandt hatte, ihn zu führen, ward der Geift Ratobs, ihres Baters, lebendig,

28. und Ifrael fprach: Ich habe ge-nug, daß mein Sohn Joseph noch lebt; ich will hin und ihn sehen, ehe R. 46, 80,

ich sterbe.

## Das 46. Kavitel.

Jatobs Reife nach Agypten. Die Kinber Ifraels. Empfang burch Joseph.

1. Frael zog hin mit allem, was er hatte. Und ba er gen Beer-Seba tam, opferte er Opfer bem Gott feines Baters Maak. \* 8. 26, 28--25.

2. Und Gott fprach zu ihm des Nachts im Geficht: Jakob, Jakob! Er fprach:

Hier bin ich.

3. Und er sprach: Ich bin Gott, ber Gott beines Raters: fürchte bich nicht. nach Naupten hinabzuziehen, benn dafelbit will ich bich zum großen Bolt

4. Ich will mit bir hinab nach Nappten ziehen und will dich auch wieder heraufführen; und Joseph foll feine Sände auf beine Augen legen.

5. Da machte sich Jakob auf von Beer-Seba; und die Kinder Fraels führten Jakob, ihren Bater, mit | Ros, Muppim, Huppim und Ard.

21. Die Kinder Afraels talen also, ihren Kindlein und Weibern auf ben Wagen, die Pharao gefandt hatte, ihn zu führen,

6. und nahmen ihr Vieh und ihre Sabe, die fie im Lande Ranaan erworben hatten, und famen also nach Agyps ten, Jakob und all fein Same mit ihm.

7. feine Söhne und feine Kindes= föhne mit ihm, feine Töchter und feine Kindestöchter und all sein Same; die brachte er mit fich nach Agnpten.

8. Dies find die Namen der Kinder Afrael, die nach Agypten kamen: Fatob und seine Sohne. Der erstgeborene Sohn Jakobs, Ruben.
2. Mose 8, 14—18.

9. Die Kinder Rubens: Henoch,

Ballu, Hezron und Charmi. 10. Die Kinder Simeons: Jemuel, Jamin, Ohad, Jachin, Zohar und Saul, der Sohn von dem fanganäifchen Weibe,

11. Die Kinder Levis: Gerson, Ra-

bath und Merari.

12. Die Kinder Juda's: Ger, Onan, Sela, Perez und Serah. Aber Ger und Onan waren gestorben im Lande Kanaan. Die Kinder aber des Beres: Hearon und Hamul. R. 38, 8, 4, 29, 80.

13. Die Kinder Jaschars: Thola,

Phuva, Job und Simron. 14. Die Kinder Sebulons: Sered,

Elon und Jahleel.

15. Das sind die Kinder von Lea, die fie Jakob gebar in Mesopotamien mit feiner Tochter Dina. Die machen allesamt mit Söhnen und Töchtern dreiunddreißig Seelen.

16. Die Kinder Gads: Riphion. Haggi, Suni, Ezbon, Eri, Arodi und

17. Die Kinder Affers: Jimna, Jiswa, Jiswi, Beria und Serah, Aber die Kinder ihre Schwester. Berias: Heber und Malchiel.

18. Das sind die Kinder von Silpa, die Laban gab Lea, seiner Tochter, und sie gebar Jakob diese sechzehn Seelen.

19. Die Kinder Rabels, des Weibes Jakobs: Joseph und Benjamin.

20. Und Joseph wurden geboren in Agyptenland Manaffe und Ephraim, die ihm gebar Asnath, die Tochter Polipheras, des Priefters zu On.

R. 41, 50-52. 21. Die Rinder Benjaming: Bela, Becher, Usbel, Gera, Naaman, Chi,

Natob in Caupten, 22. Das find die Rinder von Rabel, die Jatob geboren find, allefamt vier-

gehn Seelen.

23. Die Kinder Dans: Hufim. 24. Die Rinder Naphthalis: Jahzeel,

Buni, Jezer und Sillem.

25. Das sind die Kinder Bilhas, die Laban seiner Tochter Rahel gab, und fie gebar Jakob die sieben Seelen. 26. Alle Seelen, die mit Jakob nach

Agnpten tamen, die aus seinen Lenden gekommen waren (ausgenommen die Weiber feiner Kinder), find alle zufammen sechsundsechzig Seelen,

27. und die Rinder Josephs, die in Agypten geboren sind, waren zwei Seelen, also baß alle Seelen bes Hauses Jakobs, die nach Agypten famen, waren siebzig. \*2. Moje 1, 5. 28. **U**nd er sandte Juda vor sich hin ju Joseph, daß diefer ihn anwiefe gu ·Gosen; und sie kamen in das Land

Gofen. \* . 45, 10. 29. Da spannte Joseph seinen Wagen an und zog hinauf, seinem Bater Ifrael entgegen, nach Gofen. Und ba er ihn sah, fiel er ihm um den Hals und weinte lange an feinem Salfe.

30. Da sprach Ffrael zu Joseph: Ich will nun gerne sterben, nachdem ich bein Angesicht gesehen habe, daß du noch lebst.

31. Joseph sprach zu seinen Brüdern und seines Baters Sause: 3ch will hinaufziehen und Pharao anfagen und zu ihm fprechen: Meine Brüder und meines Baters haus find zu mir gekommen aus dem Lande Kanaan.

32. und find Viehhirten, denn es find Leute, die mit Bieh umgehen; ihr fleines und großes Bieh und alles, was fie haben, haben fie mitgebracht. 33. Wenn euch nun Pharao wird ru-

fen und fagen: Was ift eure Nahrung? 34. so sollt ihr sagen: Deine Anechte find Leute, die mit Bieh umgeben, von unfrer Jugend auf bis ber, beide, wir und unfre Bater, auf daß ihr wohnen möget im Lande Gofen. Denn was Viehhirten find, das ist eden Agyptern ein Greuel. \* \$. 48, 82.

# Das 47. Kapitel.

Wohnung in Gofen. Jatob bor Pharao. Teuerung in Agypten. Jatobs Enbe nabt.

1. Da kam Joseph und sagte es Pharav an und sprach: Mein Bater und meine Brüder, ihr fleines und großes

gekommen aus dem Lande Kanaan: und siehe, fie find im Lande Gofen.

2. Und er nahm aus allen seinen Brüdern fünf und stellte sie vor

Pharao.

3. Da sprach Pharao zu seinen Brüdern: Was ift eure Nahrung? Sie antworteten: Deine Knechte find Biehhirten, wir und unsere Bäter:

R. 46, 83, 84.

4. und jagten weiter zu Pharao: Wir sind gekommen, bei euch zu wohnen im Lande; denn deine Anechte haben nicht Weide für ihr Vieh, so hart drückt die Teuerung das Land Kanaan; so laß doch nun deine Knechte im Lande Gosen wohnen.

5. Pharao sprach zu Joseph: Es ist dein Vater und sind beine Brüder,

die sind zu dir gekommen

6. das Land Agypten steht dir offen, laß sie am besten Ort des Landes wohnen, laß sie im Lande Gosen woh-nen; und so du weißt, daß Leute unter ihnen find, die tüchtig find, fo fete fie über mein Bieh.

7. Joseph brachte auch feinen Vater Jatob hinein und stellte ihn vor Pharao. Und Kakob segnete den Pharao. 8. Pharao aber fragte Ratob: Wie

alt bift du ?

9. Jakob sprach zu Pharao: Die Zeit meiner Wallfahrt ist hundertunddreis Big Jahre; wenig und bofe ift die Zeit meines Lebens und langt nicht an die Zeit meiner Bäter in ihrer Wallfahrt. Pf. 90, 10; 39, 18.

10. Und Jatob fegnete ben Pharao

und ging heraus von ihm.

11. Aber Joseph ichaffte feinem Bater und seinen Brüdern Wohnung und gab ihnen Besitz in Agyptenland, am besten Ort des Landes, im Lande Raemfes, wie Pharao geboten hatte.

12. Und er eversorgte seinen Bater und seine Brüder und das ganze Haus seines Baters mit Brot, einen jeglichen, nach dem er Kinder hatte.

\* R. 45, 11. 13. **C**3 war aber kein Brot in allen Landen; denn die Teuerung war sehr schwer, daß das Land Agypten und Kanaan verschmachteten vor der Teuerung.

14. Und Joseph brachte alles Gelb zusammen, das in Agypten und Kanaan gefunden ward, um das Ge-treide, das sie kauften; und Joseph Bieh und alles, was sie haben, sind tat alles Gelb in das Haus Pharaos.

Ngypten und Kanaan, kamen alle Agupter zu Joseph und sprachen: Schaffe uns Brot! Warum läßt bu uns vor dir sterben, barum baß wir ohne Geld find?

16. Joseph sprach: Schafft euer Bieh her, so will ich euch um das Bieh geben, weil ihr ohne Geld feid.

17. Da brachten fie Joseph ihr Bieh; under gab ihnen Brot um ihre Pferde, Schafe, Rinder und Gfel. Alfo ernährte er ste mit Brot bas Jahr um

all ihr Bieh.

18. Da das Jahr um war, kamen ste gu ihm im zweiten Jahr und fprachen au ihm: Wir wollen unferm Serrn nicht verbergen, daß nicht allein das (Reld sondern auch alles Vieh dahin ift zu unserm herrn; und ift nichts mehr übrig vor unferm herrn benn nur unfre Leiber und unfer Feld.

19. Warum läßt bu uns vor dir fterben und unfer Felb? Raufe uns und unfer Land ums Brot, daß wir und unfer Land leibeigen seien dem Pharao; gib und Samen, daß wir leben und nicht sterben und das Feld

nicht wüst werde.

20. Allso taufte Joseph dem Pharao bas ganze Agypten. Denn bie Agypter verkauften ein jeglicher feinen Alder, benn bie Teuerung war zu stark über sie. Und ward also das Land Pharao eigen.

21. Und er teilte bas Bolt aus in die Städte, von einem Ende Agyptens

bis ans andere.

22. Ausgenommen der Priefter Feld, das faufte er nicht; denn es war von Pharav für die Priester verordnet, baß fie fich nähren sollten von dem Werorbneten, bas er ihnen gegeben hatte; darum brauchten ste ihr Keld nicht zu verkaufen.

23. La sprach Joseph zu dem Bolt: Siehe, ich habe beute gefauft euch und euer Feld dem Pharao; fiehe, da habt ihr Samen, und befäet das Feld.

24. Und von dem Getreide follt ihr den Künften Pharao geben; vier Teile follen euer fein, zu befäen bas Felb und au eurer Sprife und für euer Haus und eure Kinder.

25. Sie sprachen: Du hast uns am Leben erhalten; laß uns nur Gnade finden vor dir, unferm Herrn, fo wollen wir gerne Pharao leibeigen fein. 26. Allfo machte Joseph ihnen ein beren Erbteil.

15. Da nun Gelb gebrach im Lande | Gefet bis auf biefen Tag über ber Agypter Feld, ben Fünften Pharao zu geben; ausgenommen der Priester Keld, dasward dem Pharaonicht eigen.

27. Allfo mohnte Afrael in Agnoten im Lande Bofen, und hatten's inne und wuchsen und mehrten sich sehr. \* R. 46, 8; 2. Moje 1, 7. 12.

28. Und Jakob lebte siebzehn Jahre in Agnptenland, daß fein ganzes Alter

ward 147 Jahre.

29. Da nun die Zeit herbeitam, daß Jirael sterben sollte, rief er seinen Sohn Joseph und fprach zu ihm: Sabe ich Gnade vor dir gefunden, fo \*lege deine Hand unter meine Hüfte, daß du die Liebe und Treue an mir tust und begrabest mich nicht in Agupten; \* \$. 24, 2. 30. sondern ich will liegen bei meinen

Bätern, und du follft mich aus Agupten führen und in ihrem Begräbnis begraben. Er sprach: Ich will tun, wie du gesagt hast. \* R. 25, 9, 10: 49, 29-32. 31. Er aber fprach: So fcmore mir. Und er schwur ihm. Da neigte sich Afrael zu Häupten des Bettes.

# Das 48. Kapitel.

Jatobs Gegen über Ephraim und Manaffe.

1. Darnach ward Joseph gesagt: Siehe, bein Bater ift frant. Und er nahm mit fich feine beiben Gobne, Manaffe und Ephraim.

2. Da ward's Natob angesagt: Siebe. bein Sohn Joseph tommt zu bir. Und Afrael machte fich ftark und feste fich im Beite

3. und sprach zu Joseph: Der allmächtige Gott erschien mir zu . Lus im Lande Kanaan und segnete mich

4. und sprach zu mir: Siehe, \*ich will dich wachsen lassen und mehren und will bich zum Haufen Bolts machen und will dies Land zu eigen geben beinem Samen nach bir ewiglid). \* 3. 85, 11, 12,

5. So follen nun beine szwei Sohne, Ephraim und Manasse, die dir geboren find in Agyptenland, ehe ich hereingekommen bin zu dir, mein sein gleich wie Ruben und Simeon.

\* 8. 41, 50-52.

6. Welche du aber nach ihnen zeugest, follen bein sein und genannt werden nach dem Namen ihrer Brüder in

tam, ftarb mir . Rabel im Lande Ras naan auf dem Weg, da noch ein Feld Weges war gen Ephrath; und ich begrub fie daselbst an dem Bege Ephraths, das nun Bethlehem heißt.

8. Und Afrael fah die Göhne 30. fephs und sprach: Wer find die?

9. Joseph antwortete jeinem Succe. Es sind meine Söhne, die mir Gott hier gegeben hat. Er fprach: Bringe fie her zu mir, daß ich fie fegne. \* 2. 28, 5.

10. Denn die Augen Fraels waren bunkel geworden vor Alter, und er tonnte nicht wohl sehen. Und er brachte fiezuihm. Eraberküßte fieundherzte fie

11. und fprach zu Joseph: Siehe, ich habe bein Ungesicht gesehen, was ich · nicht gebacht hätte; und fiehe, Gott hat mich + auch beinen Samen sehen lassen. \* R. 87, 88. 85; 45, 26. + 93f. 128, 6. 12, Und Joseph nahm fie von feinem

Schoß und neigte sich zur Erde gegen

fein Angesicht.

13. Da nahm fie Joseph beide, Ephraim in seine rechte Hand gegen Ff-raels linke Hand und Manasse in feine linke Band gegen Ifraels rechte Sand, und brachte fie zu ihm.

14. Aber Ffrael ftrectte feine rechte Hand aus und legte fie auf Ephraims, des Jüngeren, Saupt und seine linke auf Manasses Saupt und tat wissend also mit seinen Händen, denn Manasse war der Erstgeborene.

15. Und er fegnete Jofeph und fprach: Der Gott, por bem . meine Bater, Abrahamund Isaak, gewandelt haben, der Gott, der + mein Hirte gewesen ift mein Leben lang bis auf diefen Tag.

16. • der Engel, der mich erlöfet hat von allem itbel, der fegne die Knaben, daß fie nach meinem und nach meiner Bäter, Abrahams und Maaks, Namen genannt werden, daß sie wachsen und viel werden auf Erden. . R.81,11-18.

17. Da aber Joseph sah, daß sein Bater die rechte Sand auf Ephraims haupt legte, gefiel es ihm übel, und er faßte seines Baters Sand, baß er sie von Ephraims Haupt auf Manaffes Haupt wendete,

18. und sprach zu ihm: Micht so. mein Vater; dieser ift der Erftgeborene, lege beine rechte Sand auf fein Saupt.

19. Aber sein Vater weigerte sich und fprad: Ich weiß wohl, mein Sohn,

7. Und ba ich aus Mesopotamien | ich weiß wohl. Dieser soll auch ein Volk werden und wird groß sein; aber sein jungerer Bruder wird größer denn er werden, und fein Same wird ein großes Volk werben.

4. Mofe 1, 88. 85; 5. Mofe 88, 17. 20. Also segnete er ste des Tages und fprach: Wer in Ffrael will jemand jegnen, der jage: Gott jeze dich wie Ephraim und Manasse! Und sexte alfo Ephraim Manaffe por. Bebr. 11, 21. 21. Und Ifrael fprach zu Joseph: Siehe, ich fterbe; und Gott wird mit euch fein und wird euch wiederbringen

in das Land eurer Bäter. 22. Ich habe dir ein Stück \*Land gegeben vor beinen Brüdern, bas ich mit meinem Schwert und Bogen aus der hand der Amoriter genom-

men habe.

### Das 49. Kapitel.

\* 906. 4. 5.

Jatobs Segen, lette Berordnung und Tod. (Bgl. 5. Moje 88.)

1. **U**nd Jakob berief seine Söhne und fprach: Berfammelt euch, baß ich euch verfündige, was euch begegnen wird in fünftigen Zeiten.

2. Kommet zuhauf und böret zu, ihr Kinder Jatobs, und höret euren Ba-

ter Frael.

3. Ruben, mein erfter Sohn bift du, meine Rraft, und der Erstling meiner Stärke, ber Oberfte in ber Würde und der Oberste in der Macht. R. 29, 82; 5. Dioje 21, 17.

4. Er fuhr leichtfertig dahin wie Baffer. Du follst nicht ber Oberfte sein; • benn du bist auf beines Vaters Lager gestiegen, daselbst hast du mein Bett entweiht mit dem Aufsteigen.

5. Die Brüber Simeon und Levi, ihre Schwerter find mörderische

Waffen.

6. Meine Seele komme nicht in ihren Rat, und meine . Chre fei nicht in ihrer Bersammlung; benn +in ihrem Zorn haben sie den Mann erwürgt, und in ihrem Mutwillen haben fie den Ochsen verlähmt. Die, 1.e, 19, 30, 128. + R. 34, 35. 7. Berflucht sei ihr Zorn, daß er so

heftig ift, und ihr Grimm, daß er fo störrig ist. Ich · will sie zerteilen in Jakob und serftreuen in Frael.
\*30f.10,1—0; 21,1—42.
8. Juda, bu bift's; bich werden

deine Brüder loben. Deine Hand wird deinen Feinden auf dem Halfe sein:

por bir werben beines Baters Kinder fich neigen. 4. Mofe 10, 14; Richt. 1, 1. 2. 9. Juda ift ein junger Löwe. Du bift

hoch gekommen, mein Sohn, durch große Siege. Er ift niebergetniet und hat sich gelagert wie ein Löwe und wie eine Löwin; wer will sich wider ihn auflehnen? 4. Dtofe 28, 24; Offenb. 5, 5.

10. Es wirb bas Zepter bon Juba nicht entwendet werden noch ber Stab bes Berrichers von fetnen Füßen, bis daß der Beld tomme; und bemfelben werben bie

Völfer anhangen.

4. Dtoje 24, 17; 1. Chron. 5, 2; 28, 4; Sebr. 7,14.
11. Er wird fein Füllen an den Weinstod binden und seiner Eselin Sohn an die edle Rebe. Er wird fein Kleid in Wein waschen und seinen Mantel in Weinbeerblut.

12. Seine Augen find trübe von Mein und feine Bahne weiß von

Wild

13. Sebulon . wird an ber Unfurt bes Meeres wohnen und an der Anfurt der Schiffe und reichen an Sidon.

Maichar wird ein knochiger Efel sein und sich lagern zwischen den

15. Und er sah die Ruhe, daß sie gut ist, und das Land, daß es lustig ist; da hat er feine Schultern geneigt, zu tragen, und ift ein zinsbarer Knecht worden.

16. Dan wird Richter sein in seinem Bolt wie ein ander Geschlecht in

Ffrael. Richt. 18, 25. 17. Dan wird eine Schlange werben

auf dem Wege und eine Otter auf dem Steige und das Pferd in die Fersen beißen, daß fein Reiter zurückfalle.

18. Herr, ich warte auf bein Heil! Pf. 119, 166; Hab. 2, 8.

19. (Bab wird gedrängt werden von Kriegshaufen, er aber brängt fie auf der Ferse.

20. Von Affer . kommt sein fettes Brot, und er wird den Königen leckere Speise geben. " 30f. 19, 24--81.

21. Raphthali ift ein ichneller Sirich

und gibt fcone Rebe. Hicht. 4, 6-10.

22. Joseph wird machsen, er wird machfen wie ein Baum an der Quelle, daß die Zweige emporfteigen über die Mauer. Soj. 18, 15.

23. Und wiewohl ihn die Schützen erzürnen und wider ihn friegen und ihn verfolgen,

24. so bleibt boch sein Bogen fest und die Urme seiner Sande ftart durch die Hände bes Mächtigen in Jatob, durch ihn, den hirten und Stein Afraels.

25. Von beines Baters Gott ist dir geholfen, und von dem Allmächtigen bift bu gefegnet mit Gegen oben vom Himmel herab, mit Segen von ber Tiefe, die unten liegt, mit Segen der Brüfte und des Mutterleibes.

26. Die Segen beines Baters geben stärker benn die Segen meiner Boreltern, nach Wunsch der Hohen in der Welt, und follen kommen auf bas Saupt Josephs und auf ben Scheitel des Beweihten unter seinen Brüs

bern. 27. Benjamin ift ein reißender freffen, und des Abends wird er Beute austeilen. Richt. 20, 25; 1. Sam. 9, 1. 2.

28. Das find bie zwölf Stamme 31= raels alle, und bas ist's, was ihr Bater mit ihnen geredet hat, da er sie fegnete, einen jeglichen mit einem befondern Segen.

29. Und er gebot ihnen und sprach zu ihnen: Ich werbe versammelt zu meinem Bolt; begrabt mich zu meinen Vätern sin der Söhle auf dem Acker

Ephrons, des Sethiters, \*R. 28, 16—20; 47, 80.

30. in berzwiefachen Söhle, die gegenüber Mamre liegt, im Lande Kanaan, die Abraham kaufte famt dem Acker von Ephron, bem Sethiter, jum Erbs bearäbnis.

31. Laselbst haben ste . Abraham begraben und Sara, sein Weib. Daselbst haben sie auch + Isaak begraben und Rebekka, sein Weib. Daselbst habe ich auch Lea begraben, \* R. 25, 9. + R. 25, 29. 82, in dem Acker und der Höhle, die von den Kindern Heth gekauft ist.

33. Und da Jakob vollendet hatte die Gebote an feine Rinder, tat er feine füße zusammen aufs Bett und verschied und ward versammelt zu seinem Bolt.

## Das 50. Kapitel.

Jatobs Begrabnis ju Bebron. Jofephs Ebelmut. Gein Zob.

1. Da fiel Joseph auf seines Baters Ungesicht und weinte . über ihn und tüßie ihn. \* R. 46, 4.

2. Und Joseph befahl feinen Anechten, ben Araten, baß fie feinen Bater

3. bis daß vierzig Tage um waren; denn so lange währen die Salbetage. Und die Agypter beweinten ihn sieb-

zig Tage.

4. Da nun die Leidtage aus maren, redete Joseph mit Pharaos Gefinde und fprach: Sabe ich Gnade por euch gefunden, so redet mit Pharao und

iprecht:

5. • Mein Bater hat einen Eid von mir genommen und gesagt: Siehe, ich fterbe; begrabe mich in meinem Grabe, das ich mir im Lande Ranaan gegraben habe. So will ich nun hinaufziehen und meinen Bater begraben

und wiederkommen. \* K. 47, 29. 20.
6. Phargo sprach: Zieh hinauf und begrabe beinen Bater, wie du ihm

geschworen haft.

7. Also zog Joseph hinauf, seinen Vater zu begraben. Und es zogen mit ihm alle Anechte Pharaos, die Altesten seines Haufes und alle Alteften bes Landes Agypten,

8. dazu das ganze Gefinde Josephs und feine Brüber und bas Gefinde feines Baters. Allein ihre Kinder, Schafe und Ochsen ließen sie im Lande

Gofen.

9. Und es zogen auch mit ihm hinauf Wagen und Reifige, und war ein sehr

großes Heer.

10. Da sie nun an die Tenne Atab tamen, die jenseit bes Jordans liegt, da hielten fie eine gar große und bittere Klage; und er trug über seinen Bater Leid sieben Tage.

11. Und da die Leufe im Lande, die Kanaaniter, die Klage bei der Tenne Atad sahen, sprachen sie: Die Agypter halten da große Klage. Daher heißt man den Ort: Der Agypter Klage, welcher liegt jenseit des Jordans.

12. Und seine Kinder taten, wie er \*ihnen befohlen hatte, \* \$. 49, 29,

13. und führten ihn ins Land Ranaan und begruben ihn in der zwiefachen Höhle des Acters, die \*Abra-ham erkauft hatte mit dem Acter zum Erbbegräbnis von Ephron, dem He= thiter, gegenüber Mamre. \* R. 28, 16.

14. Alls fie ihn nun begraben hatten, zog Joseph wieder nach Agypten mit

Und die Arzte falbten feinen Brüdern und mit allen, die mit ihm hinaufgezogen waren, feinen

Vater zu begraben.

15. Die Brüder aber Joseph's fürchteten sich, da ihr Vater gestorben war, und sprachen: Joseph möchte uns gram fein und vergelten alle Bosheit, die wir an ihm getan haben.

16. Darum ließen sie ihm sagen: Dein Bater befahl vor seinem Tod

und sprach: 17. Also sollt ihr Joseph sagen: Bergib doch deinen Brüdern die Miffetat und ihre Sünde, daß ste so übel an dir getan haben. So vergib doch nun diese Miffetat uns, ben Dienern des Gottes deines Baters. Mber Joseph weinte, da sie solches mit ihm redeten.

18. Und seine Brüder gingen hin und fielen vor ihm nieder und sprachen: Siehe, wir find beine Knechte.

19. Joseph sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, benn ich bin unter Gott. 20. Ihr gebachtet's bose mit mir zu

machen; aber Bott gedachte es gut zu machen, daß er täte, wie es jett am Tage ift, zu erhalten viel Bolks.

21. So fürchtet euch nun nicht; ich will euch versorgen und eure Kinder. Und er fröftete fie und redete freundlich mit ihnen.

22. Also wohnte Joseph in Agypten mit seines Baters Hause und lebte

110 Jahre

23. und sah Ephraims Rinder bis ins dritte Glied. Auch wurden dem Machir, Manaffes Sohn, Rinder geboren auf den Schoß Rofephs. . R. 30, 3. 24. Und Joseph sprach zu seinen Brübern : 3ch fterbe, und Gott wird euch heimsuchen und aus diesem Lande führen in das Land, das er Abraham, Isaak und Jakob geschworen hat. Sebr. 11, 22.

25. Darum nahm er einen Gid von den Kindern Ifrael und fprach: Wenn euch Gott heimsuchen wird, fo führet meine Gebeine von bannen.

2. Mofe 18, 19; Joj. 24, 82.

26. Alfo starb Joseph, da er war 110 Jahre alt. Und sie salbten ihn und leaten ihn in eine Lade in Agnoten.

# Das zweite Buch Mose.

Das 1. Kapitel.

Wachstum und Bedrangnis ber Rinder Ifrael in Agnpten.

1. Dies find die Mamen der Kinder Ifrael, die mit Jakob nach Agypten kamen; ein jeglicher kam mit seinem Saufe hinein : \* 1. Doje 46, 8. 2. Ruben, Simeon, Levi, Juba,

3. Ifaschar, Sebulon, Benjamin, 4. Dan, Naphthali, Gab, Affer.

5. Und \*aller Seelen, die aus den Lenden Jakobs gekommen waren, de= ren waren siebzig. Joseph aber war zuvor in Agypten. \*1. Dipie 46, 27.

6. Da nun . Joseph geftorben mar und alle feine Brüder und alle, die zu der Zeit gelebt hatten, \*1. Dose 50, 26.

7. wuchsen die Rinder Afrael und zeugten Kinder und mehrten fich und wurden sehr viel, daß ihrer das Land poll ward. Mpg. 7, 17.

8. Da tam ein neuer König auf in Agypten, der wußte nichts von Joseph 9. und sprach zu seinem Bolt: Siehe, des Volks der Kinder Ffrael ist viel

und mehr als wir.

10. Wohlan, wir wollen fie mit List bämpfen, daß ihrer nicht so viel werden. Denn wo fich ein Krieg erhöbe, möchten sie sich auch zu unsern Feinden schlagen und wider uns streiten und zum Lande ausziehen.

11. Und man sette Fronvögte über sie, die sie mit schweren Diensten drücken sollten; benn man baute dem Pharao die Städte Vithon und +Raemses zu Vorratshäusern.

\*1. Moje 15, 18. +1. Moje 47, 11. 12. Aber je mehr sie das Bolf drückten, je mehr es fich mehrte und ausbreitete. Und sie hielten die Rinder Ifrael wie einen Greuel.

13. Und die Agypter zwangen die Rinder Ifrael zum Dienst mit Un-

barmherzigkeit

14. und machten ihnen ihr Leben fauer mit schwerer Arbeit in Ton und Ziegeln und mit allerlei Frönen auf dem Felde und mit allerlei Arbeit, die sie ihnen auflegten mit Unbarmherzigfeit.

15. Und der König in Agypten sprach zu den hebräischen Wehmüttern, deren eine hieß Siphra und die andere Bua: Magd hin und ließ es holen.

16. Wenn ihr den bebräischen Weibern helft, und auf dem Stuhl feht, daß es ein Sohn ist, so tötet ihn; ist's aber eine Tochter, so laßt sie leben.

17. Aber die Wehmütter fürchteten Gott und taten nicht, wie der König von Agupten ihnen gesagt hatte, son=

dern ließen die Kinder leben.

18. Da rief der König in Agypten die Wehmütter und sprach zu ihnen: Warum tut ihr das, daß ihr die

Rinder leben laffet ?

19. Die Webmütter antworteten Bharao: Die hebräischen Weiber sind nicht wie die ägyptischen, denn sie find harte Weiber; ehe die Wehmutter zu ihnen kommt, haben sie geboren.

20. Darum tat Gott den Wehmüttern Gutes. Und das Bolt mehrte sich und

ward fehr viel.

21. Und weil die Wehmütter Gott fürchteten, baute er ihnen Säuser.

22. Da gebot Pharao allem feinem Volt und sprach: Alle Söhne, die geboren werden, werft ins Waffer, und alle Töchter laßt leben.

# Das 2. Kapitel.

Mose's Geburt, wunderbare Erhaltung und Erziehung. Seine Flucht und Ehe.

1. Und es ging hin ein Mann vom Hause Levi und nahm eine Tochter Levi. R. 6, 20.

2. Und das Weib ward schwanger und gebar einen Sohn. Und da fie sah, daß es ein feines Kind war, verbarg sie ihn drei Monate.
\* Apg. 7, 20; Hebr. 11, 28.

3. Und da sie ihn nicht länger verbergen konnte, machte sie ein Kästlein von Rohr und verklebte es mit Erdharz und Bech und legte bas Kind darein und legte ihn in das Schilf am Ufer des Wassers.

4. Aber seine . Schwester stand von ferne, daß fie erfahren wollte, wie es ihm gehen würde. \* 2. 15. 20.

5. Und die Tochter Pharaos ging hernieder und wollte baden im Waffer; und ihre Jungfrauen gingen an dem Rande des Wassers. Und da sie das Räftlein im Schilf fah, fandte fie ihre

Rind; und fiebe, bas Anablein weinte. Da jammerte es sie, und sprach: Es ift der bebräischen Kindlein eins.

7. Da sprach seine Schwester zu der Tochter Pharaos: Soll ich hingehen und der hebräischen Weiber eine rufen, die da fäugt, daß sie dir das Rindlein fäuge?

8. Die Tochter Pharaos sprach zu ibr: Gebe bin. Die Jungfrau ging hin und rief des Kindes Mutter.

9. Da sprach Pharaos Tochter zu ihr: Nimm hin das Kindlein und fauge mir's; ich will bir lohnen. Das Weib nahm das Kind und fäugte es.

10. Und da das Kind groß war, brachte sie es der Tochter Pharaos, und es ward ihr Sohn, und fie hieß ihn Mose; denn sie sprach: Ich habe ihn aus dem Wasser gezogen.

11. Zu den Zeiten, da Mofe war groß geworden, ging er aus zu seinen Brüdern und sah ihre Laft und ward gewahr, daß ein Agypter schlug seiner Brüber, der Hebraifchen, einen.

Bebr. 11, 24. 25. 12. Und er wandte sich hin und her und da er sah, daß kein Mensch da war, erschlug er den Agypter und scharrte ihn in den Sand. Mpg. 7, 24.

13. Auf einen andern Tag ging er auch aus und sah zwei hebraische Männer sich miteinander zanken und fprach zu dem Ungerechten: Warum schlägst du beinen Nächsten?

14. Er aber sprach: Wer hat bich jum Oberften oder Richter über uns gefett? Willst du mich auch erwürgen, wie du den Agypter erwürgt haft? Da fürchtete fich Mofe und fprach: Wie ift das laut geworden?

Mpg. 7, 27. 28. 35.

15. Und es kam vor Pharao; der trachtete nach Mose, daß er ihn erswürgte. Aber Mose floh vor Pharao und blieb im Lande Midian und mobnte bei einem Brunnen. Bebr. 11, 27.

16. Der Priester aber in Midian hatte sieben Töchter; die kamen, Wasfer zu schöpfen, und füllten die Rinnen, das sie ihres Vaters Schafe tränften.

17. Da kamen die Sirten und stießen fie davon. Aber Mose machte fich auf und half ihnen und etränkte ihre \* 1. Mofe 29, 10.

18. Und da fie zu ihrem Bater Reguel

6. Und da fie es auftat, fah fie das | famen, fprach er: Wie feid ihr heute so bald gekommen?

19. Sie sprachen: Gin ägyptischer Mann errettete uns von den Hirten und schöpfte uns und tränkte die Schafe.

20. Er sprach zu seinen Töchtern: Wo ist er? Warum habt ihr den Mann gelaffen, daß ihr ihn nicht ludet, mit uns zu effen?

21. Und Mose willigte darein, bei dem Manne zu bleiben. Und er gab Włose

feine Tochter Zippora. 22. Die gebar einen Sohn; und er hieß ihn Gersom; denn er sprach: 3ch bin ein Fremdling geworden im frem= den Lande. R. 18. 3.

23. Lange Zeit aber barnach starb der König in Agypten. Und die Kin= der Frael seufzien über ihre Arbeit und schrieen, und ihr Schreien über ihre Arbeit \*tam vor Gott. \* \* . . . , 7. 24. Und Gott erhörte ihr Wehklagen und gedachte ean seinen Bund mit

Abraham, Fjaaf und Fafob; \*1. Moje 15, 18; 26, 8; 28, 13. 14. 25. und er sah darein und nahm sich

ihrer an.

#### Das 3. Kapitel.

Berufung Dofe's.

Mose aber hütete die Schafe Jethros, feines Schwiegervaters, des Priesters in Midian, und trieb die Schafe hinter die Bufte und tam an den Berg Gottes, Horeb.

2. Und der Engel des Herrn erschien ibm in einer feurigen Flamme aus dem Bufch. Und er fah, baß der Bufch mit Feuer brannte und ward boch nicht perzehrt; Apg. 7, 80; 5. Moje 88, 16.

3. und sprach: Ich will dahin und beschauen dies große Gesicht, warum der Busch nicht verbrennt.

daß er

\* Matth. 22, 82.

hinging, zu feben, rief ihm Gott aus dem Busch und sprach: Mofe, Mofe!

4. Da aber der Herr fah,

anzuschauen.

Er antwortete: Hier bin ich. 5. Er fprach: Tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe aus von deinen Füßen; denn der Ort, darauf du stehst, ist ein heilig Land! 30f. 5, 15; 1. Mofe 28, 17. 6. Und sprach weiter: \*3ch bin der Gott deines Baters, der Gott Abras hams, der Gott Jaaks und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Ansgesicht; denn er fürchtete sich, Gott 7. Und der Herr sprach: Ich habe Zebusiter, in das Land, darin Milch gesehen das Elend meines Bolts in und Honig fließt. Agypten und habe ihr . Geschrei ge-

hört über die, so sie drängen; ich habe ihr Leid erkannt \* 2. 2, 23.

8. und bin herniedergefahren, daß ich sie errette von der Agypter Hand und sie ausführe aus diesem Lande in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt, an den Ort der Ranaaniter, Bethiter, Amoris ter, Pheresiter, Seviter und Jebusiter.

9. Weil benn nun bas Geschrei ber Kinder Frael vor mich gekommen ist und ich auch bazu ihre Angst gesehen habe, wie die Agypter sie ängsten,

10. so gehe nun hin, ich will bich zu Pharao fenden, daß du mein Bolt, die Kinder Afrael, aus Agypten führest. 11. Mofe fprach zu Gott: . Wer bin ich, daß ich zu Pharao gehe und führe die Rinder Ifrael aus Agypten ? \* R. 4, 10; Jef. 8, 5. 8; Jer. 1, 6.

12. Er fprach: Ich will mit dir fein. Und bas foll bir bas Zeichen fein, baß ich dich gesandt habe: Wenn du mein Volt aus Agypten geführt haft, werdet ihr Gott opfern auf diesem Berge.

13. Mofe fprach zu Gott: Siehe, wenn ich zu den Kindern Frael komme und fpreche zu ihnen : Der Gott eurer Bäter hat mich zu euch gesandt, und sie mir fagen werden: Wie heißt fein Name? was foll ich ihnen fagen?

14. Gott sprach zu Mose: . Ich werde fein, der ich sein werde. Und sprach: Alfo follft du zu den Kindern Ifrael fagen: Ich werde fein hat mich zu euch gefandt. \* Dffenb. 1, 4, 8.

15. Und Gott fprach weiter zu Mofe: Also sollst du zu den Kindern Ffrael fagen: Der herr, eurer Bater Gott, der Gott Abrahams, der Gott Ffaaks, der Gott Jakobs, hat mich zu euch gefandt. Das eift mein Rame ewiglich, dabei foll man mein gedenken für und für. \* R. 6, 2. 8; Jef. 42, 8.

16. Darum fo gehe hin und versammle die Altesten in Israel und sprich zu ihnen: Der Berr, eurer Bater Gott, ift mir erschienen, der Gott Abrahams, der Gott Faats, der Gott Jakobs, und hat gesagt: Ich habe euch heimgesucht, und gesehen, mas euch in Agypten widerfahren ist,

17. und habe gesagt: Ich will euch aus dem Elend Agnptens führen in das Land der Ranganiter, Hethiter, Amoriter, Pheresiter, Seviter und

18. Und wenn fie beine Stimme horen, so sollst du und die Altesten in Ifrael hineingehen zum König in Agnpten und zu ihm fagen: Der Herr, der Hebraer Gott, hat uns gerufen. So laß uns nun gehen brei Tagereisen in die Wüste, daß wir opfern dem Herrn, unserm Gott. \* 8. 5, 1. 8.

19. Aber ich weiß, daß euch der König in Agypten nicht wird ziehen lassen,

außer durch eine starte Sand.

20. Denn ich werde meine Hand auße ftrecken und Agypten schlagen mit als lerlei Wundern, die ich darin tun werde. Darnach wird er euch ziehen lassen.

21. Und ich will diesem Volk Enade geben vor den Agyptern, daß, wenn ihr auszieht, ihr nicht leer auszieht; R. 11, 2. 8; 12, 85. 86; 1. Moje 15, 14.

22. sondern ein jeglich Weib soll von ihrer Nachbarin und Hausgenoffin fordern filberne und goldene Gefäße und Kleider; die follt ihr auf eure Söhne und Töchter legen und von den Agyptern zur Beute nehmen.

Das 4. Kapitel. Musruftung Dofe's mit ber Bunbergabe. Rüdfehr nach Agppten.

1. Mose animortete und sprach: Siehe, sie werden mir nicht glauben noch meine Stimme hören, sondern werden sagen: Der Herr ist dir nicht erschienen.

2. Der Herr fprach zu ihm: Wasift's, was du in deiner Hand bast? Er

fprach: Ein Stab.

3. Er sprach: Wirf ihn von dir auf die Erde. Und er warf ihn von sich; da ward er zur • Schlange, und Mose floh vor thr. \* \$. 7, 10.

4. Aber der Herr sprach zu ihm: Strecke beine Hand aus und erhasche sie bei dem Schwanz. Da streckte er feine Hand aus und hielt sie, und sie ward zum Stab in feiner Hand.

5. Darum werden fie glauben, daß dir erschienen sei der Herr, der Gott ihrer Bater, ber Gott Abrahams, ber Gott Maaks, der Gott Jakobs.

6. Und der Herr sprach weiter zu ihm: Stecke beine Hand in beinen Bufen. Und er ftectte fie in feinen Busen und zog sie heraus; siehe, da war fie ausfähig wie Schnee.

7. Und er sprach: Tue sie wieder in

beinen Busen. Und er tat sie wieder | Midian: Gehe hin und ziehe wieder in den Busen und zog sie heraus; siehe, da ward sie wieder wie sein anderes Kleisch.

Mose und Aaron

8. Wennsie dir nun nicht werden glauben nuch beine Stimme hören bei dem einen Zeichen, so werden sie doch glauben beiner Stimme bei dem andern

Beichen.

9. Wenn ste aber diesen zwei Zeichen nicht glauben werben noch beine Stimme boren, fo nimm Baffer aus dem Strom und gieß es auf das trot= tene Land, so wird das Wasser, das du aus dem Strom genommen hast, ·Blut werden auf dem trockenen \* 2. 7, 17.

10. Moje aber sprach zu dem Herrn: Ach mein Herr, . ich bin je und je nicht wohl beredt gewesen, auch nicht seit der Zeit, da du mit deinem Knecht geredet hast; denn ich habe eine schwere Sprache und eine schwere Runge.

\* 8. 3, 11; 6, 12, 30. 11. Der Herr sprach zu ihm: Wer hat dem Menschen den Mund geschaffen? Oder wer hat den Stummen oder Tauben oder Sehenden oder Blinden gemacht? Habe ich's nicht getan, der Bf. 94, 9.

12. So gehe nun hin: Ich will mit beinem Munde sein und dich lehren, was du sagen sollst. Matth. 10, 19. 13. Mofe fprach aber: Mein Herr,

fende, welchen du fenden willft. 14. Da ward der Herr sehr zornig

über Mofe und fprach: Weiß ich denn nicht, daß dein Bruder Maron aus dem Stamm Levi beredt ist? Und siehe. er wird herausgehen dir entgegen; und wenn er dich sieht, wird er sich von Herzen freuen.

15. Du follst zu ihm reben und die Worte in feinen Mund legen. Und ich will mit beinem und seinem Munde fein und euch lehren, was ihrtun follt.

16. Und er foll für dich zum Bolt reben; er foll bein Mund fein, und du fouft fein Gott fein. R. 7, 1. 2.

17. Und diesen Stab nimm in beine Hand, mit dem du Zeichen tun sollst.

18. Moje ging hin und kam wiederzu · Jethro, seinem Schwiegervater, und sprach zu ihm: Laß mich boch gehen, daß ich wieder zu meinen Brüdern komme, die in Agypten find, und febe, ob sie noch leben. Jethro sprach zu ihm: Gehe hin mit Frieden. \* R. 8, 1. nach Agypten; benn die Beute find tot, die nach beinem Leben ftanden. Matth. 2, 20.

20. Alfo nahm Mose fein Beib und • seine Söhne und führte sie auf einem Gsel und zog wieder nach Agyptenland und nahm ben Stab Gottes in \* 2. 18, 3. 4. seine Hand.

21. Und der Herr sprach zu Mose: Siehe zu, wenn du wieder nach Agyp= ten kommst. daß du alle die Wunder tust vor Pharao, die ich dir in deine Hand gegeben habe; ich aber will sein Herz verstocken, daß er das Volk nicht laffen wird. \* \$. 7, 8. 18; 8, 11. 15. 28; 9, 12, 85; 10, 1, 20, 27; 11, 10; 14, 4, 17,

22. Und du follft zu ihm fagen : Sofagt der Herr: • Frael ift mein erstgeborener Sohn: \* Jer. 81, 9; Hof. 11, 1. 23. und ich gebiete dir, daß du meis nen Sohn ziehen laffest, daß er mir diene. Wirst du dich des weigern, so will · ich beinen erstgeborenen Sohn erwürgen. \* 2. 11, 5; 12, 29.

24. Und als er unterwegs in der Herberge war, kam ihm der Herr entgegen und wollte ihn töten. 1. Mose 17, 14. ~25. Da nahm Zippora einen «Stein und beschnitt ihrem Sohn die Vorhaut und rührte ihm seine Küße an und sprach: Du bist mir ein Blutbräutigam. \* Nof. 5, 2.

26. Da ließ er von ihm ab. sprach aber Blutbräutigam um ber Beschneidung willen.

27. Und der Herr sprach zu Naron: Gehe hin Mose entgegen in die Wüfte. Und er ging hin und begegnete ihm am Berge Gottes und füßte ihn.

28. Und Mose sagte Aaron alle Worte bes Herrn, der ihn gefandt hatte, und alle Zeichen, die er ihm befohlen hatte. 29. Und ste gingen hin und versammelten alle Altesten von den Kindern Frael. 30. Und Aaron redete alle Worte,

die der Herr mit Mose geredet hatte, und er tat die Zeichen vor dem Bolt. 31. Und das Bolf glaubte. Und da sie hörten, daß der Herr die Kinder Afrael . heimgesucht und ihr Elend angesehen hatte, neigten sie sich und beteten an. \* 2. 8, 16,

# Das 5. Kavitel.

Dofe wirb von Pharao verachtet, bas Bolt noch harter gebritat.

1. Darnach gingen Mose und Aaron 19. Auch sprach ber Herr zu ihm in binein und sprachen zu Pharao: So fagt ber herr, ber Gott Afraels: \* Lag mein Bolt ziehen, daß mir's ein Fest halte in der Wüste.

Afraels Frondienste

\* R. 3, 18; 7, 16. 26; 8, 16; 9, 1. 13. 2. Pharao antwortete: Wer sift ber Herr, des Stimme ich hören muffe und Ifrael ziehen laffen? Ich weiß nichts von dem Herrn, will auch If-

rael nicht laffen ziehen. \* Dan. 3, 15. 3. Sie sprachen: Der Hebräer Gott hat uns gerufen; so las uns nun hin= ziehen drei Tagereisen in die Bufte und dem Herrn, unferm Gott, opfern, daß uns nicht widerfahre Bestilenz

oder Schwert.

4. Da sprach der König in Agypten zu ihnen: Du Mose und Aaron, warum wollt ibr das Bolt von feiner Arbeit freimachen? Gehet hin an eure Dienste!

5. Weiter sprach Pharao: Siehe, des Bolks ist schon + zu viel im Lande, und ihr wollt sie noch feiern heißen von ihrem Dienst! \* 2. 1, 7, 12.

6. Darum befahl Pharao besfelben Tages den Bögten des Bolks und

ihren Umtleuten und sprach:

Ihr follt dem Volk nicht mehr Stroh sammeln und geben, daß sie Ziegel machen wie bisher; laßt fie felbst hingehen, und Strohzusammen-Lefen,

8. und die Zahl der Ziegel, die fie bisher gemacht haben, follt ihr ihnen gleichwohl auflegen und nichts mindern: benn fie geben mußig, barum schreien sie und sprechen: Wir wollen hinziehen und unferm Gott opfern.

9. Man drücke die Leute mit Arbeit, daß sie zu schaffen haben und sich

nicht kehren an falsche Rebe.

10. Da gingen die Bögte des Bolks und ihre Amtleute aus und sprachen zum Bolt: So spricht Pharao: Man wird euch fein Stroh geben;

11. gehet ihr felbst hin und sammelt euch Stroh, wo ihr's findet; aber von eurer Arbeit soll nichts gemindert

merden.

12. Da zerstreute sich das Volk ins ganze Land Agypten, daß es Stoppeln fammelte, damit fie Strob hatten.

13. Und die Bögte trieben sie und fprachen: Erfüllet euer Tagewert, gleich als da ihr Strob hattet.

14. Und die Amtleute der Kinder Firael, welche die Bögte Pharaos über sie geset hatten, wurden geWarum habt ihr weder heute noch gestern euer gesetztes Tagewerk getan wie bisher?

65

15. Da gingen hinein die Amtleute der Kinder Frael und schrieen zu Bharao: Warum willst du mit deinen Anechten also fahren?

16. Man gibt deinen Knechten kein Stroh, und fie follen die Ziegelmachen, die uns bestimmt sind; und siehe, deine Knechte werden geschlagen, und dein Bolt . muß schuldig fein.

\* 1. Rön. 1, 21 17. Pharao fprach: Ihr feid mußig, mußig seid ihr; darum sprecht ihr: Wir wollen hinziehen und dem Herrn

opfern.

18. So gehet nun hin und frönet; Stroh foll man euch nicht geben, aber die Unzahl Ziegel follt ihr schaffen.

19. Da sahen die Amtleute der Kins der Ifrael, daß es ärger ward, weil man fagte: Ihr follt nichts mindern von dem Tagewerk an den Ziegeln.

20. Und da fie von Pharao gingen, begegneten sie Mose und Aaron und

traten ihnen entgegen

21. und sprachen zu ihnen: Der Herr sehe auf euch und richte es, daß ihr unfern Geruch habt + stinkend gemacht vor Pharao und seinen Anechten und habt ihnen das Schwert in ihre Hände gegeben, und zu töten.
\*1. Mose 84, 80.

22. Mose aber tam wieder zu dem Herrn und sprach: Herr, warum tust du so übel an diesem Volk? Warum hast du mich hergesandt?

23. Denn seit dem, daß ich hineinges gangen bin zu Pharao, mit ihm zu reden in deinem Namen, hat er das Bolk noch härter geplagt, und du hast dein Volk nicht errettet.

# Das 6. Kavitel.

Dofe befommt bon Gott neue Befehle. Beichlechteregifter.

1. Der Herr sprach zu Mtose: Run follst du seben, was ich Pharao tun werde; denn durch eine ftarte Sand muß er sie laffen ziehen, er muß fie noch durch eine starke hand aus seis nem Lande von sich treiben. \* 8. 11, 1; 12, 88.

2. Und Gott redete mit Mose und sprach zu ihm: Ich bin der Herr

3. und bin erschienen Abraham, schlagen, und ward zu ihnen gesagt: | und Fakob als der • allmächtige Gott;

Mites Teftament.

aber mein Rame + herr ist ihnen nicht offenbart worden.

1. Dtofe 17, 1. + R. 8, 14, 18. 4. Auch habe ich meinen Bund mit

ihnen aufgerichtet, daß ich ihnen geben will bas Land Kanaan, bas Land ihrer Wallfahrt, darin sie Fremdlinge gewesen sind. 1. 9Hofe 12, 7.

5. Auch habe ich gehört die Wehklage der Kinder Frael, welche die Agypter mit Frönen beschweren, und habe an

meinen Bund gedacht.

66

6. Darum sage den Kindern Ifrael: Ich bin der Herr und will euch ausführen von euren Lasten in Agypten und will euch erretten von eurem Frönen und will euch erlösen durch ausgereckten Arm und große Gerichte

7. und will euch annehmen zum Bolk und will euer Gott fein, daß ihr's erfahren follt, daß ich der Herr bin, euer Gott, der euch ausführt von der

Last Agnptens

8. und euch bringt in das Land, barüber sich habe meine Hand gehoben, daß ich's gabe Abraham, Faat und Jatob; bas will ich euch geben zu eigen, ich, der Herr.
\*1. Mose 22, 16; 5. Mose 82, 40.

9. Mofe fagte foldjes ben Rinbern Frael; aber sie hörten ihn nicht vor Seufzen und Angst und vor harter

Mrbeit.

. 10. Da redete der Herr mit Mose

und iprach:

11. Gehehinein und rebe mit Pharao, bem König in Agypten, daß er die Rinder Afrael aus feinem Lande laffe.

12. Mofe aber rebete por bem herrn und sprach: Siehe, die Kinder Frael hören mich nicht; wie follte mich denn Pharao hören? Dazu bin ich von unbeschnittenen Lippen. \*B. 80; R. 4, 10.

13. Also redete der Herr mit Mose und Naron und tat ihnen Befehl an die Kinder Frael und an Pharao, ben König in Agypten, daß sie die Kinder Frael aus Agnpten führten.

14. Dies find die Säupter in ihren Baterhäusern. Die Kinder Rubens, des ersten Sohnes Fraels, sind diese: Benoch, Ballu, Bearon, Charmi, Das find die Gefchlechter von Ruben.

15. Die Kinder Simeons find biefe: Jemuel, Jamin, Ohab, Jachin, Zohar und Saul, der Sohn bestanganäischen Reibes. Das find Simeons Geschlechter.

16. Dies sind die Namen der Kinder Levis nach ihren Geschlechtern: Berfon, Rahalh, Merari. Aber Levi ward 187 Nahre alt. 1. Chron. 5, 27-80; 6, 1-4.

17. Die Kinder Gerfons find biefe: Libni und Simei nach ihren Ge-

schlechtern.

18. Die Kinder Kahaths sind diese: Amram, Jighar, Hebron, Ufiel. Rahath aber ward 183 Jahre alt.

19. Die Kinder Meraris sind diese: Maheli und Must. Das sind die Geschlechter Levis nach ihrer Albe

stammung.

20. Und · Umram nahm feine Muhme Jochebed zum Weibe; die gebar ihm Laron und Mose. Aber Amram Maron und Mofe. ward 137 Jahre alt. · R. 2, 1.

21. Die Kinder Jighars find diese: ·Korah, Nepheg, Sichri. · 4. Wose 18, 1. 22. Die Kinder Ufiels find diese: Mifael, Elzaphan, Sithri. 8. Moje 10, 4.

23. Haron nahm zum Weibe Glifeba, die Tochter Amminadabs, Nahessons Schwester; die gebar ihm Madab, · R. 28, 1. Abihu, Gleafar, Jihamar.

24. Die Kinder Korahs find diese: Affir, Ellana, Abiasaph. Das sind

die Geschlechter der Korahiter. 25. Gleafar aber, Aarons Sohn, ber nahm von den Töchtern Butiels ein Weib; die gebar ihm den · Pinehas. Das find die Häupter unter den Vätern der Leviten-Geschlechter. \* 4. Mose 28, 7.

28. Das ist ber Naron und Mose. au benen ber Herr fprach: Kühret die Rinber Afrael aus Agyptenland mit

ihrem Seer.

27. Sie find's, die mit Pharao, dem Rönig in Agypten, redeten, daß fie die Kinder Ffrael aus Nappien führ-ten, nämlich Mofe und Navon.

28. Und bes Tages redete ber Berr mit Mofe in Aguptenland

29. und fprach zu ihm: Ich bin ber Herr; rede mit Pharao, bem König in Agypten, alles, was ich mit dir rede.

80. Und er aniwortete vor bem Siehe, ich bin von unbe-Herrn: schnittenen Lippen; wie wird mich benn Pharao hören? 8. 12.

## Das 7. Ravitel.

Mofe und Maron tun bor Bharao Quinber. Bermanblung bes Waffere in Bint.

1. Der Herr sprach zu Wose: Siehe, ich habe bich zu einem . Gott gesetht über Pharao, und Aaron, bein Bruber, foll | bein Prophet fein. \* 8. 4, 16.

2. Du follst reben alles, mas ich bir gebieten werbe; aber Maron, bein Bruber, foll's vor Pharao reden, daß er die Kinder Afrael aus feinem Lande laffe.

3. Aber eich will Pharaos Herz verhärten, daß ich meiner Zeichen und Wunder viel tue in Agnptenland.

\* 8. 4, 21,

4. Und Bharao wird euch nicht hören, auf daß ich meine Sand in Agypten beweise und führe mein Beer, mein Bolt, die Kinder Frael, aus Agyptenland durch große Gerichte.

5. Und die Manpter sollen's innewerden, daß ich der Herr bin, wenn ich nun meine Sand über Agypten ausstrecken und die Kinder Afrael von ihnen wegführen werde.
\* 8. 8, 18; 9, 14. 29.

6. Mofe und Naron taten, wie ihnen

der Herr geboten hatte.

7. Und Mose war achtzig Jahre alt und Naron dreiundachtzig Jahre alt, da fie mit Pharao redeten.

8. Und der Herr sprach zu Mose und

Maron:

9. Wenn Pharao zu euch fagen wird: Beweiset eure Wunder, so follft du zu Maron fagen: . Mimm beinen Stab und wirf ihn vor Pharao, daß er zur Schlange werde.

10. Da gingen Mofe und Aaron binein zu Pharao und taten, wie ihnen der Herr geboten hatte. Und Aaron warf feinen Stab vor Pharao und por seinen Anechten, und er ward zur Schlange.

11. Da forberte Pharao die Weisen und Zauberer; und die agyptischen Zauberer taten auch also mit ihrem

Beschwören:

\* V. 22; K. 8, 8, 14, 15; L. Tim. 8, 8. 12. ein jeglicher warf feinen Stab von fich, da wurden Schlangen daraus; aber Aarons Stab verschlang ihre Stäbe.

13. Also ward bas Herz Pharaos verstockt, und er hörte sie nicht, wie denn der Herr · geredet hatte. \* R. 4, 21.

14. Und der Herr sprach zu Mose: Das Herz Pharaos ist hart; er weigert

fich, das Bolt zu laffen.

15. Gehe hin zu Pharao morgen. Siehe, er wird ans Waffer geben; so tritt ihm entgegen an das Ufer des Waffers und nimm den Stab in deine Sand, der zur Schlange ward,

16. und fprich zu ihm: Der Berr, der Hebräer Gott, hat mich zu dir gefandt und laffen fagen: . Laß mein Bolt, daß mir's diene in der Bufte. Aber du haft bisher nicht wollen

17. Darum spricht der Herr also: Daran follft du erfahren, daß ich der Herr bin. Siehe, ich will mit bem Stabe, ben ich in meiner Hand habe, das Waffer schlagen, das in dem Strom ift, und es foll ein Blut vermandelt werden.

18. daß die Kische im Strom sterben follen und ber Strom stinken; und den Agyptern wird ekeln, zu trinken das

Waffer aus dem Strom.

19. Und der Herr sprach zu Mose: Sage Aaron: Nimm beinen Stab und recke beine Sand aus . über die Wasser in Agypten, über ihre Bäche und Ströme und Seen und über alle Wafferfümpfe, daß sie Blut werden; und es sei Blut in ganz Agyptenland, in hölzernen und in steinernen Gefäßen. \* Dffenb. 11, 6.

20. Mose und Alaron taten, wie ihnen der Herr geboten hatte, und er hob den Stab auf und schlug ins Waffer, das im Strom war, vor Pharao und seinen Knechten. Und alles Waffer im Strom ward in Blut verwandelt.

21. Und die Fische im Strom starben, und der Strom ward stinkend, daß die Agypter nicht trinken konnten bas Wasser aus dem Strom; und es war

Blut in ganz Aguptenland.

22. Und die agnptischen Zauberer taten auch also mit ihrem Beschwös ren. Also ward das Herz Pharaos verstockt, und er hörte sie nicht, wie denn der Herr geredet hatte. 28. Und Pharao wandte fich und

ging heim und nahm's nicht zu Herzen. 24. Aber alle Agypter gruben nach Baffer um den Strom her, zu trinten ; denn das Waffer aus dem Strom

konnten sie nicht trinken.

25. Und das mährte fieben Tage lang, daß der Kerr den Strom schlug.

26. [R. 8, 1.] Der Berr fprach ju Mofe: Gehe hinein zu Pharao und fprich zu ihm: Go fagt ber Berr: · Laß mein Bolt, daß mir's diene.

27, [2.] Do bu bich bes weigerft, siehe, so will ich all bein Gebiet mit Kröschen plagen,

schen wimmeln; die sollen herauftrieden und kommen in dein Haus, in deine Schlaftammer, auf bein Bett, auch in die Häuser deiner Knechte, unter bein Bolt, in beine Bacofen und in beine Teige;

29. [4.] und die Frofche follen auf bich und auf dein Volk und auf alle deine

Anechte friechen.

## Das 8. Kavitel.

Plagen ber Froiche, ber Stechmuden und bes Ungeziefers.

1. [5.] Und der Herr sprach zu Mose: Sage Aaron: Rede beine Band aus mit deinem Stabe über die Bäche und Ströme und Seen und laß Frösche über Agyptenland kommen.

2. [6.] Und Aaron recte seine Hand über die Waffer in Agypten, und es kamen Frösche berauf, daß Agnpten-

land bedeckt ward.

3. [7.] Da taten bie Zauberer auch also mit ihrem Beschwören und ließen Frösche über Agyptenland kommen. R. 7, 11.

4. [8.] Da forderte Bharao Mose und Aaron und sprach: Bittet den Herrn für mich, daß er die Frösche von mir und von meinem Bolt nehme, so will ich das Volk lassen, daß es dem Herrn opfere. \* 2. 24; R. 9, 28; 10, 17.

5. [9.] Mose sprach: Habe du die Ehre vor mir und bestimme mir. wann ich für dich, für beine Knechte und für dein Bolt bitten soll, daß die Frösche von dir und von deinem Haus vertrieben werden und allein im Strom bleiben.

6. [10.] Er fprach: Morgen. fprad: Wie du gesagt haft. Auf daß du erfahreft, daß iniemand ift wie ber

Herr, unfer Gott, R. 9, 14; 15, 11. 7. [11.] so sollen bie Frosche von dir, von deinem Hause, von deinen Anechten und von deinem Volk genommen werden und allein im Strom

bleiben. 8. [12.] Alfo gingen Mofe und Aaron von Pharao; und Mose schrie zu dem Herrn der Frösche halben, wie er

Pharao hatte zugefagt.

9. [13.] Und der Herr tat, wie Mose gefagt hatte; und die Frosche starben in den Häusern, in den Höfen und auf dem Felde.

10. [14.] Und fie häuften fie zu-

28. [3.] daß der Strom foll von Fro- | fammen, hier einen haufen und ba einen Haufen, und das Land stank davon.

11. [15.] Da aber Pharao fah, baß er Luft getriegt hatte, verhärtete er fein Herz und hörte fie nicht, wie denn der Herr geredet hatte.

12. [16.] Und der Herr fprach zu Mofe: Sage Aaron: Rede beinen Stab aus und schlage in ben Staub auf der Erde, daß Stechmücken werden

in ganz Agyptenland. 13. [17.] Sie taten also, und Aaron recte seine Sand aus mit seinem Stabe und schlug in den Staub auf der Erde. Und es wurden Mücken an den Men= schen und an dem Vieh: aller Staub des Landes ward zu Mücken in ganz Agyptenland.

14. [18.] Die Zauberer taten auch alfo mit ihrem Beschwören, daß sie Mücken herausbrächten; aber esie konnten nicht. Und die Mücken waren sowohl an Menschen als an Vieh.

15. [19.] Da sprachen die Zauberer zu Pharao: • Das ist Gottes Finger. Aber das Herz Pharaos ward +verftoct, und er hörte fie nicht, wie benn ber Herr gesagt hatte.

16. [20.] 11nb ber Herr fprach zu Mose: Mache dich morgen früh auf und tritt vor Pharao (fiehe, er wird ans Waffer geben) und fprich zu ihm: So fagt ber Herr: Bag mein Bolt, daß es mir diene:

17. [21.] wo nicht, siehe, so will ich allerlei Ungeziefer laffen tommen über bich, beine Anechte, bein Bolf und bein Haus, daß aller Agnpter häufer und bas Feld und was barauf ift, voll

Ungeziefer werden sollen.

18. [22.] Und ich will des Tages ein Besonderes tun mit dem Lande Gosen, da sich mein Volk aufhält, daß kein Ungeziefer da sei; auf daß du inne-werdest, daß sich der Herr bin auf Erben allenthalben; \*\$ 7,5.

19. [23.] und will eine Erlöfung feten zwischen meinem und beinem Volk;

morgen foll das Zeichen geschehen. 20. [24.] Und der Herr tat also, und es kam viel Ungeziefer in Pharaos Haus, in seiner Knechte Häuser und über ganzugyptenland; und das Land ward verberbt von dem Ungeziefer.

21. [25.] Da forderte Pharao Mofe und Naron und sprach: Gehet hin, opfert eurem Gott hier im Lande.

nicht, baß wir also tun; benn wir würden der Agypter Greuel opfern unferm Bott, bem Berrn; fiebe, wenn wir denn der Agapter Greuel vor ihren Augen opferten, würden fie uns nicht steinigen? \*1. Moje 48, 82.

23. [27.] Drei Tagereisen wollen wir geben in die Bufte und dem Berrn, unferm Gott, opfern, . wie er uns gefaat hat. \* R. 8, 18.

24. [28.] Pharao sprach: Ich will euch laffen, daß ihr dem Berrn, eurem Gott, opfert in der Bufte; allein, baß ihr nicht ferner ziehet; und .bittet für mich.

25. [29.] Mofe fprach: Siehe, wenn ich hinaus von dir komme, so will ich den Herrn bitten, daß dies Ungeziefer von Pharao und seinen Anechten und feinem Bolkgenommen werde morgen des Tages; allein täusche mich nicht mehr, daß du das Bolt nicht laffest, bem herrn zu opfern.

26. [30.] Und Mose ging hinaus von Pharao und . bat den Herrn.

27. [31.] Und der Herr tat, wie Mose gesagt hatte, und schaffte das Ungeziefer weg von Pharao, von feis nen Knechten und von feinem Bolt, daß nicht eines übrigblieb.

28. [32.] Aber Pharao . verhärtete sein Herz auch dieses Mal und ließ das Bolk nicht. \* 2. 4, 21.

## Das 9. Kavitel.

Beftileng. Schwarze Blattern. Sagel.

1. Der herr fprach zu Mofe: Gehe hinein zu Pharao und sprich zu ihm: Also sagt der Herr, der Gott der Bebraer: . Lag mein Bolt, daß fie mir Dienen.

2. Wo du dich des weigerst und sie

weiter aufhältst,

3. siehe, so wird . die Band des Herrn fein über bein Bieh auf dem Felde, über Pferde, über Efel, über Ramele, über Ochsen, über Schafe, mit einer fehr ichweren Bestileng.

4. Und ber Berr wird ein Befonderes tun zwischen dem Bieh ber Ffraeliten und der Agypter, nichts sterbe aus allem, was die Rinber Afrael baben.

5. Und der Herr bestimmte eine Zeit und fprach: Morgen wird der Gerr

folches auf Erden tun.

6. Und der Herr tat folches des Morgens, und es ftarb allerlei Bieh Felde haft. Tenn alle Menschen und

22. [26.] Mose sprach: Das taugt | ber Agypter; aber bes Biehs ber Rinder Afrael ftarb nicht eins.

7. Und Bharao fandte darnach, und siehe, es war bes Biehs Ifraels nicht eins geftorben. Aber das Berg Pharaos · ward verstockt, und er ließ das Volt nicht. \* R. 4, 21.

8. Da sprach der Herr zu Mose und Alaron: Nehmet eure Käuste voll Ruß aus dem Dfen, und Mlofe fprenge ihn

gen Himmel vor Pharao.

9. daß es über ganz Agyptenland ftäube und bofe fcmarze Blattern auffahren an ben Menschen und am Bieh in ganz Agyptenland.

10. Und fienahmen Rugausdem Ofen und traten vor Pharao, und Mofe sprengte ihn gen Himmel. Da fuhren auf böse schwarze Blattern an den Menschen und am Bieh, Dffenb. 16, 2.

11. also daß die Zauberer nicht konn= ten vor Mose stehen vor den bösen Blattern; denn es waren an den Zauberern ebensowohl böse Blattern als an allen Agyptern.

12. Aber der Herr verstockte das Berg Pharaos, daß er sie nicht hörte, wie

denn der herr zu Mose gesagt hatte. R. 4, 21. 13. Da sprach der Herr zu Mose: Mache dich morgen früh auf und tritt vor Pharao und sprich zu ihm: So

mein Bolk, daß mir's diene; \* R. s, i. 14. ich will sonst diesmal alle meine Plagen über dich felbst fenden, über deine Anechte und über dein Bolt, daß du innewerden sollst, daß • meines• gleichen nicht ist in allen Landen.

jagt der Herr, der Bebraer Gott: . Laß

15. Denn ich hätte schon jest meine Hand ausgereckt und dich und bein Bolt mit Bestilenz geschlagen, daß du von der Erde vertilgt würdest.

16. Aber darum habe ich dich erhalten, daß meine Rraft an dir erscheine und mein Name verfündigt

werbe in allen Landen.

R. 7, 8; 14, 4; Röm. 9, 17. 17. Du trittst mein Bolf noch unter dich und willst's nicht laffen.

18. Siehe, ich will morgen um biefe Zeit einen sehr großen Dagel regnen laffen, besgleichen in Agypten nicht gewesen ift, seitdem es gegründet ift, bis her. \* Siob 88, 22.

19. Und nun sende hin und verwahre bein Vieh und alles, was du auf dem das Bieh, das auf dem Felde gefunden wird und nicht in die Häufer vers sammelt ist, so der Hagel auf sie fällt, werden sterben.

20. Wer nun unter den Anechten Pharaos des Herrn Wort fürchtete, der ließ seine Knechte und sein Vieh

in die Häuser fliehen.

21. Welcher Herz aber sich nicht kehrte an des Herrn Wort, die ließen ihre Knechte und ihr Vieh auf dem Felde.

22. Da sprach der Herr zu Mose: Recke deine Hand aus gen Himmel, daß es hagle über ganz Ngyptenland, über Menschen, über Bieh und über alles Kraut auf dem Felde in Ngyptenland.

23. Also recte Mose seinen Stab gen Himmel, und der Herr ließ donnern und \*hageln, daß das Feuer auf die Erde schoß. Also ließ der Herr Hagel regnenüberAgyptenland, \*Offenb.18,21.

24. daß Hagel und Feuer untereinanber fuhren, so graufam, daß des gleichen in ganz Agyptenland nie gewesen war, seithem Leute darin gewesen sind.

25. Undder Hagel schlig in ganz Agyptenland alles, was auf dem Feldewar, Wenschen und Bieh, und schlug alles Kraut auf dem Felde und zerbrach alle Bäume auf dem Felde.

26. Allein im Lande Gosen, da die Kinder Frael waren, da hagelte es

nicht.

27. Da schickte Pharao hin und ließ Mose und Aaron rusen und sprach zu ihnen: · Ich habe dasmal mich verschindigt; der Herr ist gerecht, ich aber und mein Bolk sind Gottlose. \*\$.10,10.

28. -Vittet aber ben Herrn, daß aufböre folch Donnern und Hageln Gottes, so will ich euch lassen, daß ihr nicht länger hier bleibet. \*\*\*.8, &.

29. Mosesprachzuihm: Wenn ich zur Stadt hinaustomme, will ich meine Hände ausbreiten gegen den Herrn; so wird der Donner aufhören und kein Hagel mehr sein, auf daß du innewerdest, daß die Erde des Herrn sei.

30. Ich weiß aber, daß du und deine Knechte euch noch nicht fürchtet vor

Gott bem Berrn.

31. Also ward geschlagen der Flachs und die Gerste; denn die Gerste hatte geschost und der Flachs Knoten gewonnen.

32. Aber der Weizen und Spelt ward nicht geschlagen, denn es war Spätgetreibe. 33. So ging nun Moje von Pharao zur Stadt hinaus und breitete seine Hande gegen den Herrn, und der Donner und Hagel hörten auf, und der Regen troff nicht mehr auf die Erde.

34. Da aber Pharao sah, daß der Regen und Donner und Hagel aufhörte, versündigte er sich weiter und verhärtete sein Herz, er und seine

Anechte.

35. Also ward des Marao Serz versicht, daß er die Kinder Frael nicht ließ, wie denn der Herr geredet hatte durch Mose.

8.4,21.

# Das 10. Kapitel.

Beufdreden und Finfternis.

1. Und der Herr sprach zu Mose: Gebe hinein zu Pharao; denn ich habe sein und seiner Knechte Herz verhärtet, auf daß ich diese meine Zeichen unter ihnen tue,

2. und daß du verfündigest vor den

Ohren beiner Kinder und deiner Kindeskinder, was ich in Agypten ausgerichtet habe und wie ich meine Zeichen unter ihnen getan habe, daß ihr wisset: Ich der Gerr. \*K. 1,2-7, 3. Also gingen Wose und Naron hin-

3. Also gingen Mose und Aaron hinein zu Pharao und fprachen zu ihm: So spricht der Herr, der Herder Gott: Wie lange weigerst du dich, dich vor mir zu demittigen, daß du mein Volk lasselt, mir zu dienen? \* a.s.s.

Bolk lassest, mir zu dienen? \* 9.5, 8.

4. Weigerst du dich, mein Bolk zu lassen, siehe, so will ich morgen Heuschrecken kommen lassen an allen

Orten,

5. daß sie das Land bebeden, asso daß man das Land nicht sehen könne; und sie sollen fressen, mas euch übrig und errettet ist vor dem Hagel, und sollen alle eure grünenden Bäume fressen auf dem Felde

s. und sollen erfüllen bein Haus, aller beiner Knechte Häufer und aller Agppter Häufer, besgleichen nicht gesehen haben beine Bäter und beiner Bäter Bäter, seitbem sie auf Erben gewesen bis auf biesen Tag, Ind er wandte sich und ging von Pharan hinaus.

7. Da sprachen die Knechte Pharaos zu ihm: Wie lange sollen wir mit diesem Manne geplagt sein? Laß die Leute ziehen, daß sie dem Herrn, ihrem Gott, dienen. Willst du zuwor erfahren, daß ügypten untergegangen sei? S. Nose und Aaron wurden wieder

zu Pharao gebracht; der sprach zu ihnen: Gehet hin und dienet dem Herrn, eurem Gott. Welche find es aber, die hinziehen sollen?

9. Mose sprach: Wir wollen ziehen mit jung und alt, mit Söhnen und Töchtern, mit Schafen und Rindern; denn wir haben ein + Fest des Herrn.

\*K. 5, 1. 10. Er sprach zu ihnen: D ja, der Kerr sei mit euch! Sollte ich euch und eure Kinder dazu ziehen laffen ? Sehet da, ob ihr nicht Böses vorhabt!

11. Nicht also, sondern ihr Männer giehet bin und bienet bem Berrn; benn das habt ihr auch gesucht. Und man stieß sie heraus von Pharao.

12. Da sprach der Herr zu Mose: Recke beine Sand über Agyptenland, daß Seufchrecken auf Agyptenland kommen und fressen alles Kraut im Lande auf samt allem dem, was \* der Sagel übriggelaffen hat. \* 8. 9. 32.

13. Moje rectte seinen Stab über Agyptenland; und ber Herr trieb einen Oftwind ins Land den ganzen Tag und die ganze Nacht; und des Morgens führte der Oftwind die

Beuschrecken her.

14. Und fie kamen über ganz Agypten= land und ließen sich nieder an allen Orten in Agypten, so sehr viel, daß zuvor desgleichen nie gewesen ist noch hinfort fein wird.

15. Denn fie bebeckten bas Land und verfinsterten es. Und sie fraßen alles Rraut im Lande auf und alle Früchte auf den Bäumen, die der Hagel übriggelaffen hatte, und ließen nichts Grünes übrig an den Bäumen und am Kraut auf bem Felde in ganz Manptenland.

16. Da forderte Pharao eilend Mofe und Aaron und sprach: \*3ch habe mich versündigt an dem Herrn, eurem Gott, und an euch;

17. vergebt mir meine Sünde nur noch diesmal und bittet den Gerrn, euren Gott, daß er doch nur diesen Tod von mir wegnehme.
\*R. 8,4; 1. Sam. 12, 19.

18. Und er ging aus von Pharao und \*bat den Herrn. \* 4. Moje 11, 2.

19. Da wendete der Herr den Wind, also daß er sehr ftart aus Westen ging und hob die Beufchrecken auf und warf sie ins Schilfmeer, daß nicht eine übrigblieb an allen Orten Agyptens.

20. Aber der Herr verstockte Pharaos Herz, daß er die Kinder Afrael nicht ließ. R. 4, 21.

9) Finsternis.

21. Der Berr fprach zu Mofe: Recte deine hand gen himmel, daß es fo finster werde in Agyptenland, daß man's greifen mag.

22. Und Mose rectte seine Hand gen Himmel; da ward eine dicke Finster= nis in ganz Agyptenland drei Tage.

23. daß niemand den andern sah noch aufstand von dem Ort, ba er war, in drei Tagen. Aber bei allen Kindern Afrael war es licht in ihren

Wohnungen.

24. Da forderte Pharao Mose und forach: Riehet hin und dienet dem Berrn; allein eure Schafe und Rinder laßt hier: laßt auch eure Rindlein mit euch ziehen. \* V. 10. 25. Moje sprach: Du mußt uns auch

Opfer und Brandopfer geben, die wir unserm Gott, dem Herrn, tun mögen. 26. Unfer Vieh soll mit uns gehen und nicht eine Klaue dahintenbleiben; denn von demfelben werden wir nehmen zum Dienft unfers Gottes, des Herrn. Denn wir wissen nicht, wo-

mit wir dem Berrn dienen follen, bis daß wir dahin kommen. 27. Aber der Herr verstockte das Hera Pharaos, daß er sie nicht lassen wollte.

St. 4, 21.

28. Und Pharao sprach zu ihm: Gehe von mir und hüte dich, daß du nicht mehr vor meine Augen kommst: denn welches Tages du vor meine Augen kommst, sollst du sterben.

29. Mose antwortete: Wie du gesagt haft; ich will nicht mehr vor deine

Augen kommen.

# Das 11. Ravitel.

Auszug aus Agnpten befohlen. Anbrohung ber gehnten Blage.

1. Und der Herr sprach zu Mose: Ich will noch eine Plage über Pharao und Agnoten kommen laffen; darnach wird er euch von hinnen lassen und wird nicht allein alles lassen, sondern euch auch von hinnen treiben.

2. So fage nun vor dem Bolt, daß ein jeglicher von seinem Nächsten und eine jegliche von ihrer Nächften filberne und goldene Gefäße fordere. \* R. 8, 21. 22.

3. Und der Herr gab dem Bolk Gnade vor den Agyptern. Und Mofe war ein fehr großer Mann in Agypten= land vor den Anechten Pharaos und vor dem Volk.

4. **U**nd Mose sprach: So sagt der Serr: Ich will zu Mitternacht aus-

gehen in Agyptenland;

5. und alle Erstgeburt in Agyptenlant foll sterben, von dem ersten Sohn Pharaos an, ber auf seinem Stuhl sigt, bis an den ersten Sohn der Wagd, die hinter der Mühle ist, und alle Erstgeburt unter dem Bieh; \* L.4, 28.

6. und wird ein großes Geschrei sein in ganz Agyptenland, desgleichen nie gewesen ist noch werden wird;

7. aber bei allen Kindern Ffrael soll nicht ein Hund mucken, unter Menichen sowohl als unter Bieh, auf daß ihr ersahret, wie der Herr Agnyten und Ffrael escheibe.

8. Dann werden zu mir herabkommen alle diese beine Knechte und mir zu Hüßen fallen und sagen: Zieh aus, du und alles Bolk, das unter dir ist. Darnach will ich ausziehen. Und er ging von Pharao mit grimmigem Zorn.

9. Der Herr aber sprach zu Mose: Pharao hört euch nicht, auf daß viel Wunder geschehen in Agyptenland.

10. Und Moseund Aaron haben diese Wunder alle getan vor Pharas; aber der Ferr »verstodte ihm sein Herz, daß er die Kinder Frack nicht lassen wollte auß seinem Lande. \*\*\*.4.21.

#### Das 12. Kapitel.

Stiftung bes Ofterlamms. Erwürgung ber Erft- geburt. Auszugs Anfang.

8.1—28: bgl. R.28, 15; 84, 18; 3.Mofe 28, 5—14; 4. Wlofe 28, 16—25; 5. Wlofe 16, 1—8; 4. Mofe 9, 1—14; 1. Kor. 5, 7.

1. Der herr aber sprach zu Mose und Aaron in Agyptenland:

2. \*Dieser Monat soll bei euch der erste Monat sein, und von ihm sollt ihr die Monate des Jahres anheben. \*K.18,4.

3. Saget der gangen Gemeinde Frael und sprecht: Um zehnten Tage dieses Monals nehme ein jeglicher ein Lamm, wo ein Hausvater ist, je ein Lamm au einem Kaus.

4. Wo ihrer aber in einem Hause zu einem Lamm zu wenig sind, so nehme er's und sein nächster Nachbar an seinem Hause, bis ihrer so viel wird, daß sie das Lamm aufessen können.

5. Ihr sollt aber ein solches Lamm nehmen, daran fein Fehl ist, ein Männlein und ein Jahr alt; von

ben Schafen und Ziegen follt ihr's nehmen \*8. Mose 22, 20.

6. und follt's behalten bis auf ben vierzehnten Tag des Monats. Und ein jegliches Häuflein im ganzen Ifrael foll's fchlachten gegen Abend.

7. Und sollt von seinem Blut nehmen und beide Pfosten an der Tür und die obere Schwelle damit bestreichen an den Häusern, darin sie es essen.

8. Und follt also das Fleisch effen in berselben Racht, am Feuer gebraten, und ungesäuertes Brot, und sollt es mit bitteren Kräutern effen.

9. Ihr follt's nicht rob effen noch mit Waffer gefotten, sondern am Feuer gebraten, sein Haupt mit seinen Schenkeln und Eingeweiben.

10. Und follt nichts davon übriglassen is morgen; wo aber etwas übrigbleibt bis morgen, follt ihr's mit Keuer verbrennen.

11. Also sollt ihr's aber effen: Um eure Lenden sollt ihr gegürtet sein und eure Schube an euren Hüßen haben und Siäbe in euren Hähen, und sollt's effen, als die himmegeilen; denn es ift des Herrn Passaben.

12. Denn ich will in berselben Nacht durch Agyptenland gehen und alle Ersigeburt schlagen in Agyptenland, unter den Menschen und unter dem Bieh, und will-meine Strafe deweis na an allen Göttern der Agypter, ich, der Herre.

13. Und \* das Blut soll euer Zeichen sein an den Häusern, darin ihr seid, daß, wenn ich das Blut sehe, ich an euch vorübergehe und euch nicht die Plage widerfahre, die euch verderbe, wenn ich Anyvienland schlage. \* deter 11, 28.

14. Ihr sollt diesen Tag haben zum Gedächinis und sollt ihn feiern bem Herrn zum Fest, ihr und alle eure Nachtommen, zur ewigen Weise.

15. Sieben Tage follt ihrungesäuertes Brot essen, nämlich am ersten Tage sollt ihr ben Sauerteig aus euren Häusern tun. Wer gesäuertes Brot ist vom ersten Tag an bis auf ben siebenten, des Seele soll ausgerottet werden von Frael.

16. Der erste Tag soll heilig sein, daß ihr zusammenkommt; und der siebente soll auch heilig sein, daß ihr zusammenkommt. Reine Arbeit sollt ihr an dem tun, außer was zur Speise

gehört für allerlei Seelen, das allein

mögt ihr für euch tun.

17. Und haltet das ungefäuerte Brot; denn eben an demfelben Tage habe ich euer Heer aus Agyptenland geführt; darum follt ihr diefen Tag halten, ihr und alle eure Nachkommen, zur ewis gen Weise.

18. Um vierzehnten Tage des erften Monats, des Abends, follt ihr ungefäuertes Brot effen bis an ben einundzwanzigsten Tag des Monats an

dem Abend,

19. daß man sieben Tage keinen Sauerteig finde in euren häusern. Denn wer gefäuertes Brot ist, des Seele foll ausgerottet werden aus der Gemeinde Ffrael, es fei ein Fremd= ling ober Einheimischer im Lande.

20. Darum fo effet fein gefäuertes Brot, sondern eitel ungefäuertes Brot

in allen euren Wohnungen.

21. Und Moje forberte alle Altesten in Afrael und sprach zu ihnen: Leset aus und nehmet Schafe für euch nach euren Geschlechtern und schlachtet das Passah.

22. Und nehmet ein Büschel Isop und tauchet in das Blut in dem Becken und berühret damit die Oberschwelle und die zwei Pfoften. Und gehe fein Mensch zu seiner Haustür heraus bis

an den Morgen.

23. Denn der Herr wird umhergehen und die Agypter plagen. Und wenn er das Blut sehen wird an der Oberschwelle und an den zwei Pfosten, wird er an der Tür vorübergehen und den Verderber nicht in eure Häufer kommen laffen, zu plagen.

24. Darum fo halte biese Weise für

dich und beine Kinder ewiglich.

25. Und wenn ihr in das Land fommt, das euch der Herr geben wird, wie er geredet hat, so haltet diesen Dienst.

26. Und wenn eure Kinder werden zu euch sagen: Was habt ihr da für

einen Dienst ?

1. Dioje 18, 19; 5. Dioje 8, 7. 20.

27. follt ihr fagen: Es ist das Vassahopfer des herrn, der an den Kindern Ifrael vorüberging in Agypten, da er die Agypter plagte und unfre Häufer Da neigte sich das Bolk errettete. und betete an.

28. Und die Kinder Ifrael gingen hin und taten, wie der Herr Mose

29. Und zur Mitternacht schlug der Herr alle Erstgeburt in Agyptenland von dem erften Sohn Pharaos an. der auf seinem Stuhl faß, bis auf den ersten Sohn des Gefangenen im Gefängnis und alle Erstgeburt des Biehs.

30. Da stand Pharao auf und alle seine Knechte in derselben Nacht und alle Agnoter, und ward ein großes Geschrei in Agypten; denn es war kein Haus, darin nicht ein Toter war.

31. Und er forberte Mose und Aaron in der Nacht und sprach: Macht euch auf und ziehet aus von meinem Volk, ihr und die Kinder Ffrael; gehet hin und dienet dem Herrn, wie ihr gefagt

32. Nehmet auch mit euch eure Schafe und Rinder, . wie ihr gefagt habt; gehet hin und fegnet mich auch.

33. Und die Agypter . drängten das Bolt, daß fie es eilend aus dem Lande trieben; benn fie fprachen: Wir find alle des Todes.

34. Und das Volk trug den rohen Teig, ehe denn er verfäuert mar, zu ihrer Speise, gebunden in ihren Rleis

dern, auf ihren Achseln.

35. Und die Kinder Frael hatten gestan, wie Mose gesagt hatte, und . von den Agyptern gefordert filberne und goldene Geräte und Aleider. \* R. 11, 2.

36. Dazu hatte der Kerr dem Volk Gnade gegeben vor den Agnptern, daß sie ihnen willfährig waren; und so nahmen sie es von den Agyptern zur Beute.

37. Also zogen aus die Kinder Afrael von Raemses gen Suffoth, 600 000 Mann zu Fuß ohne die Kinder.

38. Und es zog auch mit ihnen viel Pöbelvolk und Schafe und Rinder,

fehr viel Bieh.

39. Und sie buten aus dem roben Teig, den sie aus Agypten brachten, ungesäuerte Ruchen: denn es war nicht gefäuert, weil fie aus Agnoten gestoßen wurden und nicht verziehen konnten und sich sonst keine Zehrung zubereitet hatten.

40. Die Reit aber, die die Kinder Afrael in Agypten gewohnt haben, ist +430 Jahre. \*1. Dtofe 15, 18.

41. Da bieselben um maren, ging das ganze heer des herrn auf einen Tag aus Agyptenland.

42. Darum wird biese Nacht dem Herrn gehalten, daß er fie aus Agnp-tenland geführt hat; und die Kinder Afrael follen fie dem Herrn halten, fie und ihre Nachkommen.

43. Und der Herr sprach zu Mose und Maron: Dies ift die Beife, Baffah zu halten. Rein Fremder soll davon

effen.

44. Aber wer ein erkaufter Anecht ist, den beschneide man, und dann effe er davon.

45. Ein Beisaß und Mietling sollen

nicht davon effen.

46. In einem Saufe foll man's effen; ihr follt nichts von seinem Fleisch hin= aus vor das Haus tragen sund sollt kein Bein an ihm zerbrechen. \* 30h. 19, 86.

47. Die ganze Gemeinde Afrael foll

foldes tun.

48. So aber ein Fremdling bei dir wohnt und dem Herrn das Paffah halten will, der beschneide alles, was männlich ift; alsdann mache er fich herzu, daß er folches tue, und sei wie ein Einheimischer bes Landes; denn fein Unbeschnittener foll bavon effen.

49. Einerlei Gefet fei dem Ginheimischen und dem Fremdling, der unter euch wohnt. 3. Mofe 24, 22.

50. Und alle Kinder Afrael taten,

wie der Herr Mose und Aaron hatte geboten.

51. Also führte der Herr auf einen Tag die Rinder Afrael aus Agyptenland mit ihrem Heer.

#### Das 13. Kapitel.

Beiligung ber Erftgeburt. Gebot bes ungefäuer-ten Brots. Des Auszugs Fortgang. Die Wolfenund Feuerfäule.

1. Und der Herr redete mit Mose

und sprach:

2. Heilige mir alle . Erstgeburt, die allerlei Mutter bricht, bei den Kindern Firael, unter den Menschen und unter dem Bieh; denn fie find mein.

4. Moje 8, 17. 18; 18, 15; Lut. 2, 28.

3. Da sprach Mose zum Bolt: Gebentet an diefen Tag, an dem ihr aus Agypten, aus dem Diensthause, gegangen seid, das der Herr euch mit mächtiger Hand von hinnen hat ausgeführt; darum sollst du nicht Sauerteig effen.

4. Heute seid ihr ausgegangen, in

dem Monat Abib. R. 12, 2. 5. Wenn dich nun der Herr bringen wird in das Land der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Heviter und Jebusiter, das er edeinen Bätern geschworen hat dir zu geben, ein Land, darin Milch und Honig fließt, so sollst du diesen Dienst halten in diesem Monat. \*1. Dinfe 17, 8.

6. Sieben Tage follst bu ungefäuertes Brot effen, und am fiebenten Tage ist des Herrn Fest. R. 12, 15, 16,

7. Darum follst du fieben Tage ungesäuertes Brot essen, daß bei dir kein Sauerteig noch gefäuertes Brot ge-sehen werbe an allen deinen Orten.

1. Kor. 5, 8. 8. Ihr follt euren Söhnen fagen an demselben Tage: Solches halten wir um deswillen, was uns der Herr getan hat, da wir aus Agypten zogen.

9. Darum foll dir's fein ein \* Reichen in deiner Hand und ein Denkmal vor beinen Augen, auf daß des Herrn Gefet fei in beinem Munde; benn ber Herr hat dich mit mächtiger Hand aus Agypten geführt.
\*5. Wose 8, 8; 11, 18.

10. Darum halte diefe Weife zu feiner Zeit jährlich.

11. Wenn dich nun der Herr ins Land der Kanaaniter gebracht hat, wie er dir und deinen Bätern geschworen hat, und bir's gegeben,

12. so sollst bu aussondern dem Herrn alles, was die Mutter bricht, und alle Erftgeburt unter dem Bieh,

was ein Männlein ist.

13. Die Erstgeburt vom Esel sollst du lösen mit einem Schaf; wo du es aber nicht lösest, so brich ihm das Genick. Aber alle erste Menschengeburt unter deinen Söhnen sollst du lösen.

14. Und wenn dich heute oder morgen dein Kind wird fragen: Was ist das? sollst du ihm sagen: Der Herr hat uns mit mächtiger Hand aus Agypten, von dem Dienfthause, geführt. R. 12, 26.

15. Denn da Pharao hart war, uns loszulassen, erschlug der Herr alle Erstgeburt in Agyptenland, von der Menschen Erstgeburt an bis an die Erstaeburt des Viehs. Darum opfre ich dem Herrn alles, was die Mutter bricht, was ein Männlein ift, und die Erstgeburt meiner Söhne löse ich. \* R. 12, 29.

16. Und das soll dir ein Zeichen in deiner Hand sein und ein Denkmal por beinen Augen; benn ber Berr hat uns mit mächtiger Hand aus

17. Da nun Pharao das Volt gelaffen hatte, führte fie Gott nicht auf der Straße durch der Philister Land, die am nächsten war; denn Gott gebachte, es möchte bas Bolf gereuen, wenn fie den Streit faben, und fie mochten wieder nach Agypten umkehren.

Bolfen= und Feuerfäule.

18. Darum führte er das Bolf um auf die Straße durch die Bufte am Schilfmeer. Und die Kinder Afrael zogen gerüftet aus Agyptenland.

19. Und Mose nahm mit sich die Bebeine Josephs. Denn er hatte einen Eid von den Kindern Ifrael genom= men und gesprochen: Gott wird euch heimsuchen; fo führet meine Gebeine mit euch von hinnen.

1. Moje 50, 25; Joj. 24, 82.

20. Aljo zogen fie aus von Suffoth und lagerten sich in Etham, vorn an der Büfte.

21. Und der Herr zog vor ihnen her, des Tages in einer Wolfenfaule, daß er sie ben rechten Weg führte, und des Nachts in einer Feuersäule, daß er ihnen leuchtete, zu reisen Tag und Macht. R.40, 84; 4. Mofe 9, 15-28; 1. Ror. 10, 1.

22. Die Wolkenfäule wich nimmer von dem Bolt des Tages noch die

Feuerfäule des Nachts.

## Das 14. Kavitel.

Des Auszugs Bollendung. Der Agypter Untergang im Roten Meer.

1. Und ber Berr redete mit Mofe und sprach:

2. Rede mit den Rindern Afrael und sprich, daß sie sich herumlenken und sich lagern bei Pihachiroth, zwischen Migdol und dem Meer, gegen Baal-Zephon, und daselbst gegenüber sich lagern and Meer.

3. Denn Pharao wird fagen von den Rinbern Ifrael: Sie find verirrt im Lande: die Bufte hat fie eingeschloffen.

4. Und ich will fein Herz verstocken. daß er ihnen nachjage, und will an Pharao und an aller seiner Macht + Chreeinlegen, und die Agypter follen innewerden, daß ich der Herr bin. Und sie taten also.

5. Und da es dem König in Agypten angefagt ward, daß das Bolt geflohen war, ward sein Herz verwandelt und bas Berg seiner Anechte gegen bas Bolt, und fie sprachen: Warum haben wir das getan, daß wir Ifrael haben

gelaffen, daß sie uns nicht dienten?

\* R. 4, 21. + R. 9, 16; Def. 28, 22.

6. Und er spannte seinen Wagen an und nahm sein Volk mit sich

7. und nahm sechshundert außerlesene Wagen und was sonst von Wagen in Agypten war und die hauptleute über all fein heer.

8. Denn der Herr verstockte das Herz Pharaos, des Königs in Agnoten, daß er den Kindern Ifrael nachjagte. Aber die Kinder Ifrael waren \* durch eine hohe Hand ausgezogen.

9. Und die Agypter jagten ihnen nach und ereilten fie (da fie fich gelagert hatten am Meer) mit Roffen und Wagen und Reitern und allem Heer des Bharao bei Pihachiroth, gegen Baal-Rephon.

10. Und da Pharao nahe zu ihnen kam, hoben die Kinder Israel ihre Alugen auf, und siehe, die Agypter zogen hinter ihnen her; und fie fürch= teten sich sehr und schrieen zu dem

11. und sprachen zu Mose: Waren nicht Gräber in Agnpten, daß du uns mußtest wegführen, daß wir in der Büfte fterben? Warum haft du uns das getan, daß du uns aus Agypten

12. Aft's nicht das, das wir dir fagten in Aanpten: Höre auf und lak uns den Agyptern dienen? Denn es wäre uns ja beffer ben Agyptern dienen als in der Wüste sterben.

13. Mose sprach zum Volk: Fürchtet euch nicht, stehet fest und sehet zu, mas für ein Seil ber Berr heute an euch tun wird. Denn diese Nanpter. die ihr heute sehet, werdet ihr nimmermehr feben ewiglich.

14. Der Berr wird für euch ftreiten, und ihr werbet still fein.

5. Dofe 1, 80; 2. Chron. 20, 15; Jef. 80, 15. 15. Der Herr sprach zu Mose: Was schreift du zu mir? Sage den Kindern Ifrael, daß fie ziehen.

16. Du aber bebe beinen Stab auf und recke deine Hand über das Meer und teile es voneinander, daß bie Rinder Frael hineingehen, mitten hindurch auf dem Trockenen.

17. Siehe, ich will bas herz ber Agypter verstocken, daß sie euch nachfolgen. So will ich . Ehre einlegen an dem Pharao und an aller seiner Macht, an seinen Wagen und Reis

18. Und die Agnpter follen innewerden, daß ich der Herr bin, wenn und an seinen Wagen und Reitern.

19. Da erhob sich der Engel Gottes, der vor dem Heer Fraels her zog, und machte sich hinter sie; und die Wolkenfäule machte sich auch von ihrem Ungesicht und trat hinter sie

20. und tam zwischen bas Seer ber Nanvter und das Heer Afraels. war aber eine finstere Wolke und erleuchtete die Nacht, daß sie die ganze Nacht, diese und jene, nichtzusammen=

kommen konnten.

21. Da nun Mofe seine Sand recte über das Meer, ließ es der Herr hinwegfahren durch einen ftarten Oftwind die ganze Nacht und machte das Meer trocken; und die Wasser teilten fich voneinander.

22. Und die Kinder Frael gingen hinein, mitten ins Meer auf dem Trockenen; und das Waffer war ihnen für

Mauern zur Rechten und zur Linken. 30f. 4, 28; Jef. 11, 15. 16; 1. Ror. 10, 1; Sebr. 11, 29.

23. Und die Agypter folgten und gingen hinein ihnen nach, alle Roffe Pharaos und Wagen und Reiter, mitten ins Meer. R. 15, 19.

24. Als nun die Morgenwache fam, sichaute der Herr auf der Agypter Beer aus der Feuerfäule und Wolke und machte einen Schrecken in ihrem \* Bf. 84, 17: 104, 82.

25. und fließ die Räder von ihren Bagen, fturzte fie mit Ungeftum. Da fprachen die Agypter: Lagt und flieben von Ifrael; der Berr streitet für sie wider die Agypter. \*B. 14; Bf. 64, 10.

26. Aber der Herr sprach zu Mose: Rede beine Sand aus über bas Meer. daß das Wasserwiederherfalle überdie Agypter, überihre Wagen und Reiter.

27. Da recte Mofe seine Hand aus über das Meer, und das Meer kam wieber por morgens in feinen Strom, und die Agypter flohen ihm entgegen. Also stürzte sie ber Herr mitten ins

28. daß das Waffer wiederkam und bedeckte Wagen und Reiter und alle Macht des Pharao, die ihnen nachgefolgt waren ins Meer, bag nicht einer aus ihnen übrigblieb.

29. Aber die Kinder Jfrael gingen troden mitten burchs Meer; und . das Wasser war ihnen für Mauern zur Rechten und zur Linken.

ich Ehre eingelegt habe an Pharao bem Tage von ber Agupter Sand. Und sie sahen die Agypter tot am User des Meeres

31. und die große Sand, die ber Herr an den Agyptern erzeigt hatte. Und das Volk fürchtete den Herrn, und sie glaubten ihm und eseinem Anecht Mose. \* R. 19, 9; 2. Chron. 20, 20.

## Das 15. Kavitel.

Mofe's Lobgefang. Bitteres Baffer wird füß gemacht.

1. Da sjang Mose und die Kinder Ffrael dies Lied dem Herrn und fprachen: 3ch will bem herrn fingen, denn er hat eine herrliche Tat getan; Rop und Mann hat er ins Meer \* Offenb. 15, 8.

2. Der . herr ift meine Stärke und mein Lobgesang und ist mein Heil. Das ist mein Gott, ich will ihn preisen; er ist meines Baters Gott, ich will ihn erheben. \* Bj. 118, 14; Jej. 12, 2.

3. Der Herr ift ber rechte \*Rriegs= mann; +herr ift sein Name. \*R. 14, 14; Pf. 46, 10. + R. 8, 15. 4. Die Wagen Bharaos und seine

Macht warf er ins Meer: seine auserwählten Hauptleute versanken im Schilfmeer.

5. Die Tiefe hat sie bedeckt; sie fielen

zu Grund wie die Steine.

6. Herr, beine rechte Hand tut große Wunder; Herr, deine rechte Sand hat die Feinde zerschlagen.

7. Und mit deiner großen Berrlich-teit haft du deine Widersacher gestürzt; denn da du deinen Grimm ausließest, verzehrte er sie • wie Stoppeln. • Jes. 47, 14.

8. Durch bein Blafen taten fich bie Wasser empor, und die Fluten standen in Haufen; die Tiefe wallte vonein-

ander mitten im Meer.

9. Der Feind gedachte: Ich will nachjagen und erhaschen und den Raub austeilen und meinen Mut an ihnen fühlen; ich will mein Schwert aus-ziehen, und meine Hand soll sie verderben.

10. Da ließest du deinen Wind blafen. und das Meer bedectte fie, und fie fanten unter wie Blei im mächtigen Waffer.

11. Herr, ower ist dir gleich unter den Göttern? Wer ift bir gleich, der so mächtig, heilig, schrecklich, löblich und + wundertätig fei ? \* R. 18, 11. + Bf. 72, 18. 19.

12. Da du deine rechte Hand ause 30. Alfo half ber Berr Ffrael an rectteft, verschlang fie bie Erbe.

Barmherzigkeit bein Bolt, bas bu erlöset hast, und hast sie geführt durch beine Stärke au beiner beiligen Bobnung.

14. Da das die Bölker hörten, • erbebten sie; Angst tam die Philister \* 30j. 2, 9—11.

15. ba erschraken die Fürsten Edoms Rittern kam die Gewaltigen Moabs an; alle Ginwohner Kanaans wurs ben feig.

16. Es fällt auf sie Erichrecken und Furcht durch deinen großen Arm, daß fle erstarren wie die Steine, bis dein Volt, Herr, hindurchkomme, bis das Volk hindurchkomme, das du erworben haft.

17. Du bringst sie hinein und pflan-, geft fie auf dem Berge deines Erbteils, ben du, Berr, dir gur Wohnung gemacht haft, zu beinem Beiligtum, Berr, bas beine Sand bereitet hat.

18. Der Herr wird König sein im-

mer und ewig. Bf. 08, 1.
19. Denn Pharao zog hinein ins Meer mit Roffen und Wagen und Reitern; und der Herr ließ das Meer wieder über fie fallen. Aber die Rinder Frael gingen trocken mitten durchs Meer **2.** 14, 22—29.

20. Und Mirjam, die Prophetin, Aarons Schwester, nahm eine . Baute in ihre Hand, und alle Weiber folgsten ihr nach hinaus mit Pauten im

Reigen. \* Bf. 68, 26. 21. Und Mirjam fang ihnen vor: Lagt und bem Herrn fingen, benn er hat eine herrliche Tat getan: Roß und Mann hat er ins Meer gefturgt.

22. Mose ließ die Kinder Afrael gieben vom Schilfmeer hinaus gu ber Bufte Sur. Und fie manderten drei Tage in ber Bufte, baß fie tein Wasser fanden.

23. Da kamen sie gen Mara; aber sie konnten das Wasser zu Mara nicht trinken, denn es war sehr bitter. Daher hieß man ben Ort Mara,

24. Da murrte das Bolt wider Mofe und sprach: Was sollen wir trinken? 25. Er schrie zu dem Herrn, und der

Berr wies ihm einen Baum; ben tat er ins Wasser, da ward es süß. Das felbft ftellte er ihnen ein Befet und ein Recht und versuchte sie

26. und iprach: Wirft bu der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchen uns, sondern wider den Herrn.

13. Du haft geleitet burch beine und tun, mas recht ift vor ihm, und zu Ohren fassen seine Gebote und halten alle seine Gesetze, so will ich . der Krankheiten keine auf dich legen, die ich auf Agnpten gelegt habe; denn Ich bin der Herr, + dein Arzt. \*5. Mose 7, 15. +5. Mose 82, 30; Matth. 9, 12.

27. Und sie kamen gen Elim, da waren zwölf Bafferbrunnen und fiebzig Balmbäume, und fie lagerten

fich daselbst and Wasser.

# Das 16. Kapitel.

Bachteln und Danna.

1. Won Elim zogen sie auß; und die ganze Gemeinde der Kinder Ifrael fam in die Wüste Sin, die da lieat zwischen Elim und Sinai, am fünfzehnten Tage des zweiten Monats, nachdem sie aus Agypten gezogen waren.

2. Und es murrte die ganze Gemeinde der Kinder Jfrael wider Mose und Aaron in der Wüfte

3. und sprachen: . Wollte Gott, wir wären in Ägypten gestorben durch des Herrn Hand, da wir bei ben Fleischtöpfen saßen und hatten die Fülle Brot zu essen; denn ihr habt uns darum ausgeführt in diese Wüste. daß ihr diefe ganze Gemeinde Hungers sterben lasset.

4. Da sprach ber Herr zu Mofe: Siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen, und das Volk soll hinausgehen und sammeln täglich, was es des Tages bedarf, das ich's versuche, ob's in meinem Gesetwandle ober nicht. \*Joh. 8, 81; 1. Kor. 10, 8.

5. Des fechsten Tages aber follen fie zurichten, was sie einbringen, und es wird zwiefältig soviel sein, als sie fonst täglich sammeln.

6. Mose und Aaron sprachen zu allen Rindern Frael: Um Abend follt ihr innewerden, baß euch der Herr aus Agyptenland geführt hat,

7. und des Morgens werbet ihr des Berrn Berrlichkeit feben; denn er hat euer Murren wider den herrn gehört. Was sind wir, daß ihr wider uns murret?

8. Weiter sprach Mose: Der Herr wird euch am Abend Fleisch zu effen geben und am Morgen Brots bie Fülle, darum daß der Herr euer Murren gehört hat, bas ihr wider ihn gemurrt habt. Denn was find wir? Guer Murren ift nicht wider

9. Und Mose sprach zu Aaron: Sage der ganzen Gemeinde der Kinder 35rael: Kommt herbei vor den Herrn, denn er hat euer Murren gehört.

Machteln.

10. Und da Aaron also redete zu der ganzen Gemeinde der Kinder Ifrael, wandten fie fich gegen die Wüste; und fiehe, die Berrlichkeit des Herrn erichien in einer Wolfe.

\* 4. Moje 12, 5; 14, 10; 18, 19. 11. Und der Berr fprach zu Mofe: 12. 3ch habe der Rinder Afrael Murren gehört. Sage ihnen: Gegen Abend follt ihr Fleisch zu effen haben und am Morgen von Brot fatt werden, und innewerden, daß ich der Herr, euer Gott, bin.

13. Und am Abend kamen + Wachteln herauf und bedeckten das Heer. Und am Morgen lag der Tau um das \* 4. Mofe 11, 31. Heer her.

14. Und als der Tau weg war, fiehe, da lag's in der Wüste rund und flein wie der Reif auf dem Lande.

15. Und da es die Kinder Ffrael jahen, sprachen sie untereinander: Man hu [d. h. was ist das?]; denn sie wußten nicht, was es war. Mofe aber sprach zu ihnen: Es ist das Brot, das euch der Herr zu effen gegeben hat.

16. Das ist's aber, was der Herr geboten hat: Ein jeglicher sammle, soviel er für sich effen mag, und nehme ein Gomer auf ein jeglich Haupt nach der Bahl der Seelen in feiner Hütte.

17. Und die Rinder Afrael taten also und sammelten, einer viel, der

andere wenig.

18. Aber da man's mit dem Gomer maß, \*fand der nicht darüber, der viel gesammelt hatte, und der nicht darunter, der wenig gesammelt hatte; sondern ein jeglicher hatte gesammelt, foviel er für sich essen mochte.

19. Und Mose sprach zu ihnen: Miemand laffe etwas bavon übrig bis Matth. 8, 84; Lut. 11, 8. morgen.

20. Aber fie gehordten Mose nicht. Und etliche ließen davon übrig bis morgen; da wuchsen Würmer barin, und es ward stinkend. Und Mofe ward zornig auf sie.

21. Sie sammelten aber alle Morgen, soviel ein jeglicher für fich effen mochte. Wenn aber die Sonne heiß

fchien, zerschmolz es.

ten fie bes Brots zwiefältig, je zwei Gomer für einen. Und alle Dbersten der Gemeinde kamen hinein und verkündigten's Mose.

23. Und er sprach zu ihnen: Das ift's, was der herr gefagt hat: Morgen ift ber Sabbat der heiligen Ruhe des Herrn; was ihr backen wollt, das backt, und was ihr kochen wollt, das kocht; was aber übrig ist, das lasset bleiben, daß es behalten werbe bis morgen. 1. Moje 2, 2, 8; R. 20, 8.

24. Und fie ließen's bleiben bis morgen, wie Mose geboten hatte; da ward's nicht stinkend und war auch tein Wurm darin.

25. Da sprach Mose: Effet bas heute, denn es ist heute der Sabbat des Herrn; ihr werdet's heute nicht fin-ben auf dem Felbe.

26. Sechs Tage follt ihr sammeln; aber der siebente Tag ist der Sabbat,

an dem wird nichts da fein.

27. Aber am siebenten Tage gingen etliche vom Volk binaus, zu sammeln. und fanden nichts.

28. Da sprach der Herr zu Mose: Wie lange weigert ihr euch, zu halten

meine Gebote und Gesetze? 29. Sehet, der Herr hat euch den Sabbat gegeben; darum gibt er euch am sechsten Tage zweier Tage Brot. So bleibe nun ein jeglicher in dem Seinen, und niemand gehe heraus von seinem Ort des siebenten Tages. 30. Also feierte das Volk am sieben-

ten Tage.

31. Und das Haus Ifrael hieß es Man. Und es war wie Koriandersamen und weiß und hatte einen Ge= schmack wie Semmel mit Honig.

32. Und Mose sprach: Das ist's, was der Herr geboten hat : Fülle ein Gomer davon, es zu behalten auf eure Nachkommen, auf daß man sehe das Brot, bamit ich euch gespeift habe in ber Wüste, da ich euch aus Agnotenland

33. Und Mose sprach zu Aaron: Nimm ein . Arüglein und tu ein Gomer voll Man darein und laß es vor bem Herrn, daß es behalten werbe auf eure Nachkommen. \* Sebr. 9, 4.

34. Wie der Herr dem Mose geboten hatte, also ließ es Aaron daselbst vor bem Zeugnis, daß es behalten werde.

nochte. Wenn aber die Sonne heiß 35. Und die Kinder Frael aken dien, zerschmolz es. Winn vierzig Jahre, dis daß sie zu 22. **11**nd des sechsten Tages sammels dem Lande kamen, da sie wohnen

Rangan aßen fie Man. 3pf. 5, 12. 36. Ein Gomer aber ist ber zehnte

Teil eines Epha.

# Das 17. Kapitel.

Die Rinber Ifrael werben aus einem Felfen getränft. Gieg über bie Amalefiter.

1. **U**nd die ganze Gemeinde der Kin= der Frael zog aus der Wuste Sin ihre Tagereisen, wie ihnen der Herr befahl, und fie lagerten fich in Raphidim. Da hatte das Bolt tein Waffer au trinken.

2. Und sie zankten mit Mose und fprachen: Gebt uns Waffer, daß wir trinken. Mose sprach zu ihnen: Was zantt ihr mit mir? . Warum versucht ihr den Serrn ? \*5. Doje 8, 18; 1. Ror. 10, 9.

3. Da aber das Bolt dafelbft dürftete nach Waffer, murrten fie wider Mofe und sprachen: Warum hast bu uns laffen aus Agypten ziehen, daß du uns, unfre Kinder und unfer Bieh Durftes fterben ließeft?

4. Mofeschrie zum Berrn und sprach: Wie foll ich mit dem Volk tun? Es fehlt nicht viel, sie ewerden mich noch fteinigen. \*4. Dtofe 14, 10.

5. Der Herr fprach zu ihm: Gehe hin por dem Bolf und nimm etliche Alteste von Afrael mit dir und nimm deinen Stab in beine Sand, mit dem du . ben

Strom schlugst, und gehe hin. \* A. 7, 20. 6. Siehe, ich will daselbst stehen vor bir auf einem Fels am Horeb; ba follft du den Fels schlagen, so wird Waffer herauslaufen, daß das Bolt trinte. Mose tat also vor den Altesten von Ifrael. 4. Mofe 20, 11; 1. Ror. 10, 4.

Da hieß man den Drt Massa und Meriba um des Zanks willen der Rinder Frael, und daß fie den Beren versucht und gesagt hatten: Ist der Herr unter und oder nicht? \* Pf. 95, 8. 9.

8. Da kam Amalek und stritt wider

Ifrael in Raphidim.

9. Und Mose sprach zu ·Josua: Ermähle und Manner, zieh aus und streite wider Amalet; morgen will ich auf des Hügels Spike stehen und den Stab Gottes in meiner Sand haben. \* 4. Dioje 18, 8. 16.

10. Und Josua tat, wie Mose ihm sagte, daß er wider Amalek stritte. Włose aber und Aaron und Hur gingen auf die Spite bes Sügels.

11. Und wenn Dlofe feine Sand emporhielt, siegte Ifrael; wenn er

follten: bis an die Grenze des Landes aber feine Hand niederließ, fiegte Amalek.

> 12. Aber die Hände Mose's wurden schwer; darum nahmen fie einen Stein und legten ihn unter ihn, daß er sich darauffette. Aaron aber und Hur stütten ihm seine Hände, auf jeglicher Seite einer. Alfo blieben feine Bände fest, bis die Sonne unterging.

13. Und Josua dämpfte den Amalek und sein Bolt durch des Schwertes

Schärfe.

14. Und der Herr sprach zu Mose: Schreibe das zum Gedächtnis in ein Buch und bestehl's in die Ohren Jofuas; denn ich will den «Amalek unter dem Simmel austilgen, daß man fein nicht mehr gebenke.

\*5. Moje 25, 17-19; 1. Sam. 15, 2. 8. 15. Und Mose baute einen Altar und hieß ihn: Der Herr mein Panier.

16. Denn er sprach: Es ift ein Malzeichen bei dem Stuhl des Herrn, daß der Herr streiten wird wider Amalek von Rind zu Kindestind.

## Das 18. Rapitel.

Rethros Befuch bei Dofe. Ginfegung bon Richtern.

1. Und da + Jethro, der Briefter in Midian, Mose's Schwiegervater, hörte alles, was Gott getan hatte mit Mose und seinem Bolt Jfrael, daß der Herr Afrael hätte aus Pannten ansicht Afrael hätte aus Agnoten geführt,

\* 8. 8, 1. 2. nahm er Zippora, Mose's Weib, die er hatte zurückgesandt, R. 4. 20. 3. samt ihren zwei Söhnen, beren einer hieß Gersom (benn er sprach: Ad) bin ein Gast geworden in fremdem Lande); R. 2, 22.

4. und der andere Elieser (denn er fprach: Der Gott meines Baters ift meine Hilfe gewesen und hat mich errettet von dem Schwert Pharaos).

5. Danun Jethro, Mofe's Schwiegervater, und seine Söhne und sein Weib zu ihm tamen in die Bufte, an den Berg Gottes, da er sich gelagert hatte, 6. ließ er Mose sagen: 3ch, Jethro, dein Schwiegervater, bin zu bir gefommen und dein Weib und ihre bei-

den Söhne mit ihr. 7. Da ging Mose hinaus ihm ent-

gegen und neigte sich vor ihm und füßte ihn. Und da sie sich untereins ander gegrüßt hatten, gingen fie in die Sütte.

8. Da erzählte Mose seinem Schwie-

gervaler alles, was ber herr bem Pha- über taufenb, über hundert, über rno und ben Agnptern getan halte Mucels halben, und alle bie Milhfal, ble timen auf bem Wege begegnet war, und daß tie ber Serr errettet hatte.

v. Jethro aber freute sich all des Buten, bas ber Berr Mrael getan hatte, bak er fle errettet hatte von ber

Anpler Hand.

10. Und Jethro fprach: Gelobt fei ber Herr, ber euch errettet hat von ber Agypter und Pharaos Sand, ber weiß fein Wolf von ber Agypter Sand an erretten.

11. Mun weiß ich, baß ber Berr groper iff benn alle Gotter, barum bap fle Sochmul an ihnen geilbt haben.

Meh. 0, 10.

12. Und Bethro, Wloje's Schwiegervater, brachte Gott ein Brandopfermit Eantopfern. Safamen Navon unballe Alteften in Afrael, mit Mofe's Schwiegervater bas Wrot zu effen vor Gott.

ld. Des andern Morgens setzte fich Moje, bus Wolf zu richten; und bas Pialt stand um Mose her von Morgen

an bid gu Albend.

14. Da aber fein Schwiegervater fah alles, was er mit dem Bolle tat, fprach er: Was ist's, bas bu tust mit bem Rolf? Warum figeft bu allein, und alles Boll steht um bich her von Morgen an bis au Albenb ?

16. Moje antwortete ihm; Das Boll kommt zu mir. Gott um Ratzu fragen.

Denn wo fie was gu fchaffen haben, tommen fle zu mir, baf ich richte grotichen einem jeglichen und feinem Nachften und zeige ihnen Gottes Rechte und feine Befege.

17. Sein Schwiegervater fprach zu ibm: We ift nicht gut, was bu tuft.

En machft bich zu mitbe, bazu bas Bolf auch bas mit bir ift. Das Weichaft ift bir zu ichwer; bu fannft's

allein uicht ausvichten.
4. Mose 11, 14; 8. Mose 1, 8.
10. Alber geborche meiner Stimme; teb will bir raten, und Gott wird mit butem. Pflege bu bes Bolls vor Gott und bringe Die Welchafte vor Gott

10. und ftelle ibnen Rechte und Gefene ban bu fie lebreft ben Weg, barm ne manbeln, und die Werte, Die

21 Siebe bich aber um unter allem Bolt nach reblieben Beuten, Die Gott fundien wahrhaftig und bem weig fünfzig und über zehn,

22. daß sie bas Bolt allezeit richten; wo aber eine große Sache ift, daß fie biefelbe an bich bringen, und fie alle geringen Sachen richten. So wird bir's leichter werben, und fie werden mit bir tragen.

28. Wirst du das tun, so kannst du ausrichten, was bir Gott gebietet, und all bies Bolt tann mit Frieden

an feinen Ort kommen.

24. Whose gehorchte seines Schwiegervatere Mort undtatalles, waser fagte,

25. und erwählte redliche Leute aus gang Frael und machte fie zu Säuplern über das Bolk, etliche über taufend, über hundert, über fünfzig und ilber gehn,

26. daß fie das Bolt allezeit richteten: was aber schwere Sachen wären, zu Mose brächten, und die kleinen Sachen

felber richteten.

27. Allfo ließ Dlofe feinen Schwieger. vater in fein Land gieben.

## Das 19. Kavitel.

Erfcheinung Gottes auf bem Berge Sinai. Atorbereitung auf Die Befesgebung.

1. Am dritten Monat nach dem Ausgang ber Rinber Ifrael aus Agyptenland tamen fle biefes Tages in die Wilfte Sinai.

2. Denn sie waren ausgezogen von Raphidim und wollten in die Wifte Sinai und lagerten sich in der Wüste

baselbst gegenüber bem Berge. 8. Und Mose stieg hinauf zu Gott. Und ber Gerr rief ihm vom Berge und fprach: Go follft bu fagen zu bem Baufe Jatob und verfündigen ben Rinbern Mrael:

4. 3br babt gefeben, mas ich ben Agyptern getan habe, und wie ich euch getragen habe auf Ablerflügeln und habe euch zu mir gebracht.

° 5, Mipje 33, 11.

5. Werbet ihr nun meiner Stimme geborden und meinen Bund halten, fo follt ihr mein + Gigentum fein por allen Boltern; benn bie gange Erbe ift mein. . 5. Dofe 7, 8.

6. Und ibr follt mir ein \*priefter= lich Rönigreich und ein + beiliges Bolt fein. Das find die Worte, Die bu den Kindern Firael fagen follft.
\*1. Beir. 2, v. Offend. 1, v. + 3. Mole 10, 2.

7. Moje fam und forberte bie Alteften im Rolf und legte ihnen alle diefe feind and; die lege über fie, etliebe Borte por, die der Gerr geboten hatte.

8. Und alles Bolk antwortete zugleich und fprach: Alles, was ber herr gerebet hat, wollen wir tun. Und Wose sagte bie Rebe bes Bolks bem

Berrn wieder.

9. Und der Gerr fprach zu Mose: Siebe, ich will zu bir fommen in einer bicken Wolfe, auf bag bies Bolf es höre, wenn ich mit bir rebe, und glaube bir ewiglich. Und Moje verfundigte dem Berrn bie Rebe bes Bolls.

10. Und ber Berr fprach ju Mofe: Gebe bin jum Bolt und beitige fie heute und morgen, daß fie ihre Kleider

maschen

11. und bereit seien auf ben britten Tag; benn am britten Tag wird ber Berr vor allem Bolf herabfahren auf

ben Berg Sinai.

12. Und mache bem Bolt ein Gebege umber und sprich zu ihnen: Sittet euch, bag ihr nicht auf ben Berg fteiget noch fein Enbe anrühret; benn wer ben Berg anrührt, foll bes Tobes sterben. R. 84. 8.

13. Reine Sand foll ihn anrühren. sondern er foll gesteinigt ober mit Befchoß erfchoffen werben; es fei ein Dier ober Menfch, fo foll er nicht leben. Wenn es aber lange tonen wird, bann follen fte an ben Berg Debr. 19, 18 90.

14. Mofe ftieg vom Berge jum Bolf und beiligte sie, und sie wuschen ihre

15. Und er fprach gu ihnen: Geib bereit auf ben britten Tag, und feiner nahe fich jum Beibe.

16. Alle nun ber britte Tag tam und es Morgen war, ba erhob sich ein Donnern und Bligen und eine bide Wolke auf dem Berge und ein Ton einer fehr farten Polaune; bas gange Bolf aber, bad im Lager war, erfchrat. Debr. 18, 81.

17. Und Dofe führte bas Wolf aus bem Lager Gott entgegen, und es trat

unten an ben Berg.

18. Der gange Berg Singl aber rauchte, barum baß ber Berr berab auf ben Berg fuhr mit Fener; und fein Rauch ging auf wie ein Rauch vom Ofen, daß der gange Berg febr bebte.

19. Und ber Posaune Ton warb immer ftarter. Mole rebete, und Gott antwortete ihm laut. 뭐하네. ., ##,

20. 2116 nun ber herr berniebergefommen war auf ben Berg Singi,

Die gebn Gebate. oben auf feine Spike, forberte er Mofe oben auf Die Spige bed Berges, und Mose ftieg hinauf.

21. Da fprach ber Berr zu ihm : Steia hinab und bezeinge bem Bolt, ban fie nicht burchbrechen jum peren, ibn ju feben, und viele aus ihnen fallen.

22. Pagu die Priefter, die jum herrn naben, follen fich beiligen, bas fie ber

Sierr nicht gerfchmettere.

28. Plofe aber fprach sum Herrn: Das Bolt tann nicht auf ben Berg Sinat fteigen; benn bu haft und bezeugt und gefagt: Mache ein Gebege um ben Berg und beilige ihn.

24. Und der Serr sprach au ihm: Gebebin, fleige binab! Du und Maron mit bir follt berauffteigen; aber bie Priefter und bas Rolf follen uicht burchbrechen, baß fie hmauffteigen au dem Herrn, daß er fie nicht ierschmettere.

25. Und Mofe flieg berunter aum Boll und fagte es ibin.

# Das 20. Rapitel,

Die boligen gebn Gobnte.

1. Und Gott rebete alle biefe Morte: b. Mtote a, n. iv; Matth. b. il an.

2. 3d bin ber Berr, bein Gutt, ber ich bich aus Annutenland, aus bem Dienfibaufe, geführt babe.

8. Du follft feine anderen Gotter neben mir baben.

5. Winje a, 4, 5; 1. Rue, 8, 6.

4. Du follft bir tein Bilbuis noch irgend ein Gleichnis machen, meber bes, bas aben im Dimmel, noch bes, bas unten auf Erben, ober bes, bas im Maffer unter ber Grbe ift.

8. Weite 20, 1; n. Weite 21, 16; 141, 11, 1; 3ef, 40, 18 20, 180m. 1, 28,

5. Liete fie nicht au und biene ibuen nicht. Denn \* ich, ber Berr, bein Gott, bin ein eifriger Gott, ber ba beimindt ber Bater Milnetat an ben Rinbern bis in bas britte und pierte Glieb, bie mich baffen;

R. 84, 1, Ber. 81, up. 80, Polet 18, 8, 8 un. d. und ine Barmbergigfeit an vie-

len Tanjenben, die mich liebhaben und meine Webote balten.

7. Du follft ben Mamen bes Deren, beines Woites, nicht migbrauchen; benn ber perr wirb ben nicht ungestraft laffen, ber feinen Ramen M. Whair 44, 14. minbrandt. A.

bu ibn beiligest.

R. 16, 25; Befet. 20, 12; Mart. 3, 27. 28;

Rol. 2, 16, 17.

9. Sechs Tage follft bu arbeiten und alle beine Dinge beichiden;

10. aber am fiebenten Tage ift ber Sabbat des Herrn, beines Gottes; ba follft bu tein Wert tun noch bein Sohn noch beine Tochter noch bein Anecht noch beine Magd noch bein Bieh noch bein Fremdling, ber in deinen Toren ift.

11. Denn in sechs Tagen hat ber herr himmel und Erbe gemacht und bas Meer und alles, was darinnen ist, und rnhete am steben= ten Tage. Darum segnete ber Herr den Sabbattag und heiligte ihn.
1. Moje 2, 2. 8.

12. Du follst beinen Bater und deine Mutter ehren, auf daß du lange lebest in dem Lande, bas bir der Herr, dein Gott, gibt. Matth. 15, 4; Eph. 8, 2. 8.

13. Du follft nicht toten. R. 21, 12; 1. Mofe 9, 5. 6; Jat. 2, 11.

14. Du follft nicht ehebrechen. 8. Mofe 20, 10; Eph. 5, 8-5.

15. Du follft nicht ftehlen. 8. Dofe 19, 11; Eph. 4, 28.

16. Du follft tein falfch Bengnis reden wider deinen Rächsten. R. 28, 1; Eph. 4, 26.

17. Laft bich nicht gelüsten beines Nächsten Hauses. Laß dich nicht gelüften beines Rachften Beibes, noch seines Anechtes noch seiner Magb, noch feines Ochfen noch feines Gfels, noch alles, was bein Nächster hat. Röm. 7, 7; 13, 9,

18. Und alles Volksahden Donner und Blig und den Ton der Posaune und den Berg rauchen. Da fie aber folches fahen, flohen sie und traten von ferne

19. und sprachen zu Mose: Rede du mit uns, wir wollen gehorchen; und laß Gott nicht mit uns reben, wir möchten sonst sterben.

20. Mose aber sprach sum Bolk: Fürchtet euch nicht; benn Gott ift gekommen, daß er euch versuchte und daß seine Furcht euch vor Augen wäre, daß ihr nicht fündiget.

21. Also . trat das Bolt von ferne; aber Mose machte sich hinzu in bas Dunkel, darin Gott war. \* Debr. 12, 18.

22. Und der Herr sprach zu ihm: Also sollst du den Kindern Ffrael | sie verschmäht hat.

8. Gebenke bes Sabbattags, baß | fagen: Ihr habt gefehen, baß ich mit euch vom himmel geredet habe.

23. Darum follt ihr nichts neben mir machen; filberne und goldene Götter

follt ihr nicht machen.

24. Einen · Altar von Erde mache mir, barauf bu bein Brandopfer und Dankopfer, beine Schafe und Rinder opferft. Denn an welchem Ort ich meines Namens Gedachtnis ftiften werde, + ba will ich zu dir kommen und dich segnen.

\* R. 27, 1. 8. + R. 29, 42. 48; 5. Doje 12, 5. 25. Und so du mir einen steinernen Altar willst machen, sollst bu ihn nicht von gehauenen Steinen bauen; denn wo du mit deinem Messer darüber fährst, so wirst du ihn entweihen.

5. Dtofe 27, 5; 30f. 8, 81. 26. Du follft auch nicht auf Stufen zu meinem Altar steigen, daß nicht deine Blöße aufgedeckt werde vor ihm.

#### Das 21. Kapitel.

Befete über Leibeigenschaft, Totfcblag und Rörperberlegungen.

1. Dies find die Rechte, die du ihnen

follst vorlegen: 2. So du einen hebräischen Anecht kaufst, der soll dir sechs Jahre dienen; im fiebenten Nahr foll er frei ausgehen umsonft.

8. Moje 25, 89. 40; 5. Moje 15, 12—17; Jer. 84, 14. 3. Ift er ohne Weib getommen, fo foll er auch ohne Weib ausgehen; ift er aber mit Weib gekommen, fo foll fein Weib mit ihm ausgehen.

4. Hat ihm aber sein Herr ein Weib gegeben, und er hat Söhne oder Töchter gezeugt, so soll das Weib und die Kinder seines Herrn sein, er aber soll ohne Weib ausgehen.

5. Spricht aber der Knecht: Ich habe meinen Berrn lieb und mein Beib und Rind, ich will nicht frei werben,

6. so bringe ihn fein herr vor die . "Götter" und halte ihn an die Tür oder den Pfosten und bohre ihm mit einem Pfriemen durch fein Ohr, und er sei sein Knecht ewig. \*Michter. - R. 22, 7. 8. 27; 5. Mose 1, 17; Bf. 82.

7. Berkauft jemand feine Tochter zur Magd, fo foll fie nicht ausgehen wie die Rnechte.

8. Gefällt fie aber ihrem herrn nicht und will er fie nicht zur Ehe nehmen, so soll er sie zu lösen geben. Aber unter ein fremdes Bolk sie zu verkaufen hat er nicht Macht, weil er

9. Vertraut er fie aber feinem Sohn, so soll er Tochterrecht an ihr tun.

10. Gibt er ihm aber noch eine andere, fo foll er ihr an ihrer Nahrung, Kleis dung und Cheschuld nichts abbrechen.

11. Tut er diese drei nicht, so soll fie frei ausgehen ohne Lösegeld.

12. Wer einen Menschen schlägt, daß er ftirbt, ber foll des Todes fterben.
1. Moje 9, 6; R. 20, 18; Matth. 5, 21. 22.

13. Hat er ihm aber nicht nachgestellt, fondern Gott hat ihn laffen ungefähr in feine Sande fallen, fo will ich dir einen Ort bestimmen, dahin er fliehen soll.

4. Diofe 35, 6-29; 5. Diofe 19, 4-18.

14. Mo aber jemand an seinem Nächften frevelt und ihn mit Lift erwürgt, fo follft bu benfelben von meinem "Alltar nehmen, daß man ihn töte. 1. Rön. 2, 29. 31.

15. Wer Vater oder Mutter schlägt,

der foll des Todes sterben.

16. Wer einen Menschen ftiehlt, es fei, daß er ihn verkauft oder daß man ihn bei ihm findet, der foll des Todes 5. Dtofe 24, 7; 1. Zim. 1, 10. fterben.

17. Wer Vater ober Mutter flucht,

der foll des Todes sterben. 5. Mose 27, 16; Spr. 20, 20; Matth. 15, 4.

18. Wenn Männer miteinander has dern und einer schlägt den andern mit einem Stein ober mit einer Fauft, baß er nicht stirbt, sondern zu Bette liegt:

19. kommt er auf, daß er ausgeht an feinem Stabe, fo foll, der ihn schlug, unschuldig fein, nur daß er ihm bezahle, was er verfäumt hat, und das Arzigeld gebe.

20. Wer seinen Anecht ober seine Magd schlägt mit einem Stabe, baß fie sterben unter seinen Sänden, der

foll barum geftraft werben.

21. Bleibt er aber einen oder zwei Tage am Leben, fo foll er nicht darum gestraft werden; benn es ift fein Geld.

22. Wenn Männer hadern und verlegen ein schwangeres Weib, daß ihr die Frucht abgeht, und ihr tein Schabe widerfährt, so foll man ihn um Geld strafen, wieviel des Weibes Mann ihm auflegt, und er foll's geben nach ber Schiedsrichter Erkennen.

23. Kommt ihr aber ein Schabe daraus, so soll er lassen Seele um

Seele, 3. Moje 24, 19. 20; 5. Moje 19, 21; Matth. 5, 88. 24. Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß,

25. Brand um Brand, Wunde um Wunde, Beule um Beule.

26. Wenn jemand seinen Anecht ober seine Magd in ein Auge schlägt und verderbt es, der soll sie frei loslassen um das Auge.

27. Desgleichen, wenn er seinem Knecht oder seiner Magd einen Zahn ausschlägt, foll er fie frei loslaffen um

den Zahn.

28. Wenn ein Ochse einen Mann oder ein Weib ftößt, daß fie fterben. so soll man den Ochsen steinigen und sein Fleisch nicht essen; so ist der Herr

des Ochsen unschuldig.

29. Ift aber der Ochse zuvor stößig gewesen, und seinem Herrn ist's angesagt, und hat ihn nicht verwahrt, und er tötet darüber einen Mann oder ein Weib, fo foll man den Ochsen fteini= gen, und fein Berrfoll fterben. 1. Dofee, 5.

30. Wird man aber ein Lösegeld auf ihn legen, so soll er geben, sein Leben zu lösen, was man ihm aufleat.

31. Desgleichen foll man mit ihm handeln, wenn er Sohn oder Tochter ftößt. 32. Stößt er aber einen Knecht ober

eine Magd, so soll er ihrem Herrn dreißig Silberlinge geben, und ben Ochsen soll man fteinigen.

33. So jemand eine Grube auftut oder gräbt eine Grube und beckt sie nicht zu, und es fällt ein Ochs ober Efel hinein,

34. so soll's der Herr der Grube mit Geld dem andern wiederbezahlen: das

Aas aber soll sein sein.

35. Wenn jemandes Ochfe eines andern Ochsen stößt, daß er stirbt, so sollen sie den lebendigen Ochsen vertaufen und das Geld teilen und das Was auch teilen.

36. Ift's aber fund gewesen, daß der Ochse zuvor stößig gewesen ist, und fein Herr hat ihn nicht verwahrt, so soll er einen Ochsen für den andern vergelten und das Aas haben.

37. [R. 22, 1.] Wenn jemand einen Ochsenoder ein Schafftiehlt undschlach. tet's ober verkauft's, ber foll fünf Ochfen für einen Ochfen wiedergeben und vier Schafe für ein Schaf. But. 19,8.

# Das 22. Rapitel.

Gefete gegen Beichäbigungen am Gigentum bes Rachften, gegen Unterbrudung ber Armen und bergleichen.

1. [2.] Wenn ein Dieb ergriffen wird, daß er einbricht, und wird dabei geschlagen, daß er ftirbt, so soll man kein Blutgericht über jenen lassen

gehen.

2. [3.] Ist aber die Sonne über ihn aufgegangen, fo foll man bas Blutgericht geben laffen. Es foll cher ein Dieb wiedererftatten; hat er nichts, fo perfaufe man ihn um feinen Diebstahl.

3. [4.] Findet man aber bei ihm den Diebstahl lebendig, es sei Ochse, Gsel oder Schaf, so foll er's zwiefältig

wiedergeben.

4. [5.] Wenn jemand einen Acker ober Weinberg beschäbigt, daß er sein Vieh läßt Schaden tun in eines ans dern Acter, der foll von dem Beften auf feinem Acter und Weinberg wiedererstatten.

5. [6.] Wenn ein Feuer auskommt und ergreift bie Dornen und verbrennt die Garben oder Getreide, das noch steht, oder den Acker, so soll ber wiedererftatten, ber bas Reuer

angezündet hat.

6. [7]. Wenn jemand feinem Nächften Geld oder Geräte zu bewahren gibt, und es wird demfelben aus feinem Hause gestohlen; findet man den Dieb, fo foll er's zwiefältig wiedergeben:

7. [8.] findet man aber ben Dieb nicht, so soll man den Hauswirt vor die \* "Götter" bringen, ob er nicht feine Sand habe an seines Nächsten Sabe \* Richter. - R. 21, 8.

8. [9.] Wo einer den andern beschuldigt um irgend ein Unrecht, es sei um Ochsen oder Gsel oder Schaf oder Rleider oder allerlei, das verloren ift. fo foll beider Sache vor die "Götter" tommen. Welchen die "Götter" verstammen, ber foll's zwiefältig feinem Nächsten wiedergeben.

9. [10.] Wenn jemand seinem Nächsten einen Gfel ober Ochsen ober ein Schaf oder irgend ein Bieb au bemahren gibt, und es stirbt ihm oder wird beschädigt oder wird ihm weggetries

ben, daß es niemand fieht,

10. [11.] so soll man's unter ihnen auf einen Eid bei dem Herrn tommen lassen, ob er nicht habe seine Hand an feines Nächsten Sabe gelegt; und bes Gutes Herr foll's annehmen, also daß jener nicht bezahlen müffe.

11. [12.] Stiehlt's ihm aber ein Dieb, fo foll er's feinem Herrn bezahlen.

12. [13.] Wird es aber zerriffen, foll er Zeugnis davon bringen und nicht \* 1. Dtoje 81. 39.

13. [14.] Wenn's jemand von feinem Nächsten entlehnt, und es wird beschädigt oder stirbt, daß sein Herr nicht dabei ift, so foll er's bezahlen. 14. [15.] Ift aber fein Berr babei, foll er's nicht bezahlen, fo er's um fein Gelb gebingt hat.

15. [16.] Wenn jemand eine Jungfrau beredet, die noch nicht verlobt ift, und bei ihr schläft, ber foll ihr geben ihre Morgengabe und fie zum Weibe haben. 5. Wofe 22, 28. 29.

16. [17.] Weigert fich aber ihr Bater, fie ihm zu geben, foll er Gelb barmägen, wieviel einer Jungfrau gur Morgengabe gebührt.

17. [18.] Die Zauberinnen sollst bu nicht leben laffen.

3. Dlofe 20, 6. 27; 5. Dtofe 18, 10; 1. Sam. 28, 9. 18. [19.] Wer bei einem Bieh liegt, der soll des Todes sterben. 3. Dtoje 18, 28; 5. Dtoje 27, 21.

19. [20.] Wer den Göttern opfert und nicht dem Herrn allein, der sei ver-5. Dtofe 18, 7-19; 17, 2-7. bannt.

20. [21.] Die Fremdlinge sollst du nicht schinden noch unterdrücken; denn ihr seid auch Fremdlinge in Agyptenland gewesen. R. 28, 9; 8. Mose 19, 83. 84; 5. Dofe 10, 18, 19; 24, 17, 18; 27, 19.

21. [22.] Ihr follt feine Witmen und Waisen bedrängen. 22. [23.] Wirft du fie bebrangen, fo werden sie zu mir schreien, und ich werde ihr Schreien erhören;

23. [24.] fo wird mein Born ergrims men, daß ich euch mit bem Schwert töte und eure Weiber Witmen und eure Kinder Waisen werden.

24. [25.] Wenn du Geld leihft einem aus meinem Volk, der arm ist bei dir, sollst du ihn nicht zu Schaden bringen und feinen Wucher an ihm treiben. 8. Mose 25, 36; 5. Mose 23, 20; 24, 10.

25. [26.] Wenn du von deinem Nächften ein Rleid jum Pfande nimmft, sollst du es ihm miedergeben, ehe die Sonne untergeht; 5. Profe 24, 12, 18. 26. [27.] benn fein Rleid ift feine einzige Dede seiner Saut, darin er schläft. Wird er aber zu mir schreien, so werbe ich ihn erhören; denn ich

bin gnädig. 27. [28.] Den •"Göttern" sollst du nicht fluchen, und den + Obersten in beinem Bolk sollst bu nicht lästern.

\* N. 21, 6. + Preb. 10, 20; Apg. 23, 5. 28. [29.] Deiner . Frucht Fülle und nen +ersten Sohn sollst du mir geben. \*5. Mose 18, 4, + R. 18, 2. 18. 29. [30.] So sollst du auch tun mit

beinem Ochsen und Schafe. Sieben Tage laß es bei seiner Mutter sein, am achten Tage follft du mir's geben.

8. Mole 22, 27.

30. [31.] Ihr follt heilige Leute vor mir fein; darum follt ihr tein Fleisch effen, bas . auf bem Felbe von Tieren zerriffen ift, sondern es por die Sunde merfen. \*8. Moje 7, 84; 11, 40; 17, 15; 22, 8; 5. Dtofe 14, 21; Befet. 44, 81.

#### Das 23. Kapitel.

Gefege bon Gerechtigfeit und Rachftenliebe. Unstreibung ber Ranganiter verheißen und geboten, 1. Du follst falscher Anklage nicht

alauben, baß bu einem Gottlofen Beistand tuft und ein falscher Zeuge seift. St. 20, 16.

2. Du follst nicht folgen der Menge jum Bofen und nicht alfo antworten vor Gericht, daß du der Dlenge nach vom Rechten weicheft.

3. Du sollst ben Geringen nicht be-

schönigen in seiner Sache. 8. Mofe 19, 15.

4. Wenn du beines Feindes Ochsen ober Efel begegnest, baß er irrt, so follst bu ibm benfelben wieder que führen. Lut. 6, 27.

5. Wenn bu ben Efel bes, ber bich haßt, siehst unter seiner Last liegen, hute dich, und laß ihn nicht, sondern verfäume gern bas Deine um seinetwillen.

6. Du follst das Recht deines Armen

nicht beugen in seiner Sache. 5. Mose 27, 19.

7. Sei ferne von falichen Sachen. Den Unschuldigen und Gerechten sollst du nicht erwürgen; denn ich laffe den Gottlosen nicht recht haben.

8. Du follft nicht Geschente nehmen; benn Geschenke machen die Sehenden blind und verkehren die Sachen der Gerechten. 5. Dtofe 16, 19; 27, 25,

- 9. Die Fremblinge sollt ihr nicht unterbrücken; benn ihr miffet um ber Fremolinge Herz, dieweil ihr auch seid Fremdlinge in Agyptenland gewesen.
- 10. Sechs Rahre follst du dein Land befäen und feine Früchte einsammeln.
- 8. Moje 25; 6. Moje 18, 1—11. 11. Im stebenten Jahr sollst du es ruhen und liegen laffen, daß die Urmen unter beinem Wolf davon essen; und acht und did bringt an die Amoris

Saft sollst du nicht zurückalten. Deis was übrigbleibt, laß das Wild auf nen +ersten Sohn sollst du mir geben. dem Felbe essen. Also sollst du auch tun mit beinem Weinberg und Olberg.

12. Sechs Tage follft bu beine Arbeit tun; aber bes fiebenten Tages follft du feiern, auf daß dein Ochs und Efel ruhen und beiner Magd Sohn und der Fremdling sich erquicken. R. 20, 8-11,

13. Alles, was ich euch gesagt habe, das haltet. Und \*anderer Götter Namen sollt ihr nicht gedenken, und aus eurem Mtunde follen fie nicht gehört werden.

(B. 14-19: R.34, 18-26; 3. Mofe23; 5. Mofe16.) 14. Dreimal follt ihr mir Refte halten

im Jahr:

15. das Fest der ungefäuerten Brote follft bu halten, daß du sieben Tage ungefäuertes Brot effest, wie ich dir geboten habe, um die Zeit des Monats Abib; benn in demfelben bift du aus Agypten gezogen. Erscheinet aber nicht leer por mir.

16. Und das Fest der Ernte, der Erftlinge deiner Früchte, die du auf dem Felde gefät haft. Und bas Fest ber Einfammlung im Ausgang Rahres, wenn du beine Arbeit ein-

gesammelt haft vom Kelbe.

17. Dreimal im Rahre foll erscheinen vor dem Herrn, dem Herrscher, alles,

was männlich ift unter bir. 18. Du follst das Blut meines Opfers nicht neben dem Sauerteig opfern, und das . Fett von meinem Fest soll nicht bleiben bis auf morgen. · R. 12, 10.

19. Die · Erstlinge von ber ersten Frucht auf beinem Felbe follft bu bringen in bas Saus bes Berrn, beines Gottes. Und + follft das Böcklein nicht tochen in feiner Mutter Milch. \*5. Mofe 28, 1-11. + R. 22, 29; 5. Mofe 14, 21.

20. Siehe, ich sende einen . Engel vor dir her, der dich behüte auf bem Wege und bringe dich an den Ort, den ich bereitet habe. \* R. 14, 19.

21. Darum hüle dich vor feinem Ungesicht und gehorche seiner Stimme und erbittere ihn nicht; denn er wird euer übertreten nicht vergeben, und

mein Name ift in ihm. Jef. 68, 0. 10. 22. Wirst du aber seine Stimme horen und tun alles, was ich dir sagen werbe, fo will ich beiner Feinde Feind und beiner Widersacher Widersacher

fein. 28. Wenn nun mein Engel vor dir her ter, Hethiter, Pheresiter, Kanaaniter, | Heviter und Jebusiter und ich sie ver-

tilge,

24. so solls bu ihre Götter nicht · anbeten noch ihnen bienen und nicht tum, + wie sie tum, sondern du sollst ihre Göben umreißen und derbrechen. \*\$.20, 5. + 3. Wose 18, 8.

25. Aber bem Herrn, eurem Gott, follt ihr dienen, so wird er dein Brot und bein Wasser legnen, und ich will alle . Krantheit von dir wenden.

26. Es foll nichts Unträchtiges noch Unfruchtbares fein in deinem Lande, und ich will dich lassen alt werden.

27. Ich will meinen Schrecken vor dir her senden und alles Volk verzagt machen, dahin dukommst, und will dir alle deine Feinde in die Flucht geben. 28. Ich will Kornissen vor dir ber

fenden, die vor dir her ausjagen die Heviter, Kanaaniter und Hethiter. \*5. Mose 1, 44; 7, 20; Jos. 24, 12.

29. Ich will sie nicht auf ein Jahr aussichen vor dir, auf daß nicht das Land wisst werde und sich wilde Tiere wider dich mehren;

30. einzeln nacheinander will ich ste vor dir her ausstoßen, dis daß du wächsest und das Land besikest.

31. Und will beine Grenze setzen von dem Schissmeer bis an das Philistermeer und von der Wisse die an den Strom. Denn ich will dir in deine Hand geben die Einwohner des Landes, daß du sie sollst ausstoßen vor dir her.

\*1. Wose 15, 18.

32. Du sollst mit ihnen oder mit ihren

Göttern keinen Bund machen;

8. 84, 12; 5. Wose 7, 2.

33. sondern laß sie nicht wognen in beinem Lande, daß sie dich nicht versstützen wider mich. Denn wo du ihren Göttern dienst, wird die's dum Fall geraten.

# Das 24. Kapitel.

Bunbesbuch und Bunbesopfer. Die Priefter und bie siebzig Alteften ichauen ben herrn. Moje fteigt wieder auf ben Berg.

1. Und zu Mose sprach er: Steig berauf zum Herrn, du und Aaron, Nabab und Abihu und - siehzig von den Altesten Fraels und betet an von ferne. \*4. Wose 11, 16

2. Aber Mofe allein nahe fich jum Geren und laffe jene fich nicht herzu nahen, und bas Bolt komme auch

nicht mit ihm herauf.

3. Mofe fam und erzählte dem Bolt alle Worte des Herrn und alle Rechte. Da antwortete alles Bolf mit einer Stimme und sprachen: Alle Borte, die der Herr gefagt hat, wollen wir tun. R. 19, 8.

4. Da schrieb Moje alle Worte bes Herrn und machte sich des Morgens früh auf und baute einen Altar unten am Berge mit zwölf Säulen nach den zwölf Stämmen Flraels,

\*K. 34, 27. +1. Kön. 18, 81.

5. und sandie hin Jünglinge aus ben Kindern Ffrael, daß sie Brandopfer barauf opferten und Dantopfer ben Gerrn von Karren. 2. 8, 12.

6. Und Mose nahm die Hälfte des Blutes und tat's in Becken; die and bere Hälfte sprengte er auf den Altar.

7. Und nahm das Buch des Bundes und las es vor den Ohren des Volfs. Und da sie sprachen: Alles, was der herr gesagt hat, wollen wir tun und gehorchen, \*8.4.

8. da nahm Mofe das Blut und • befprengte das Bolf damit und fprach: Sehet, das ift Blut des Bundes, den der Herr mit euch macht über allen biesen Borten. \* Hebr. 0, 10—92.

9. Da stiegen Mose und Aaron, Nas dab und Abihu und siedzig von den

Altesten Ifraels hinauf

10. und sahen den Gott Fraels. Unter seinen Füßen war es wie ein schöner Saphir und wie die Gestalt des himmels, wenn's klar ist. \* Har ist.

11. Und er recte · seine Hand nicht aus wider die Obersten in Frael. Und da sie Gott geschaut hatten, aßen und tranken sie. \*8. 38, 20—28.

12. Und der Herr fprach zu Mose: Porum herauf zu mir auf den Berg und bleib daselbst, daß ich der Berg und Gesteinerne Zaseln und Gesetz und Gebote, die ich geschrieben habe, die du ste lehren sollt.

13. Da machte sich Mofe auf mit seinem Diener Josua und stieg auf

den Berg Gottes

14. und sprach zu ben Altesten: Bleibet hier, bis wir wieder zu euch tommen. Siehe, Aaron und Hur sind bei euch; hat semand eine Sache, der komme vor dieselben.

15. Da nun Moje auf den Berg tam,

bedectte eine Wolfe den Berg,

16. und die Berrlichkeit des Herrn

wohnte auf bem Berge Sinai und bedte ihn mit der Bolte feche Tage, und er rief Dlofe am fiebenten Tage aus der Wolfe. \* \$. 16, 10,

17. Und das Anfehen der Herrlichkeit des Herrn war wie ein verzehrendes Feuer auf der Spitze des Berges vor ben Kindern Ffrael. \*5. Moje 4, 24; 9, 3; Hebr. 12, 29.

18. Und Mofe ging mitten in die Wolke und stieg auf den Berg und blieb auf dem Berge vierzig Tage und vierzig Nächte. \* R. 84, 28.

# Das 25. Kapitel.

Debopfer gur Stiftshitte. Die Labe und ber Gnabenftuhl, ber Schaubrottifd, ber Leuchter.

1. 11nd der Herr redete mit Mose

und ivrach:

2. Sage ben Rinbern Afrael, daß fie mir ein Sebopfer geben; und nehmt dasselbe von jedermann, der es willig R. 35, 5, 22.

3. Das ift aber bas Sebopfer, bas ihr von ihnen nehmen sollt: Gold,

Gilber, Erg,

4. blauer und roter Burpur, Scharlach, töftliche weiße Leinwand, Biegenhaar,

5. rötliche Widderfelle, Dachsfelle,

Alfasienhols.

6. Ol aur Lampe, Spezerei aur Salbe und zu gutem Räuchwert.

7. Ongrfteine und eingefaßte Steine zum Leibrock und zum Amtschild.

8. Und fie follen mir ein Seiligtum machen, daß ich unter ihnen wohne.

9. Wie ich dir ein . Norbild der Wohnung und alles ihres Gerätes zeigen werde, so follt ihr's machen. (B. 10-22: bgl. R. 87, 1-9.)

10. Macht eine Lade von Afazienhola: dritthalb Glen foll die Länge fein, anderthalb Ellen die Breite und anderthalb Ellen die Sobe.

11. Du follst sie mit feinem Gold überziehen inwendig und auswendig, und mache einen goldenen Kranz oben

12. Und gieße vier goldene Ringe und mache fie an ihre vier Eden, also baß zwei Ringe feien auf einer Seite und awei auf der andern Seite.

13. Und mache Stangen von Ataziens holz und übergiehe fie mit Gold

14, und stecke sie in die Rinae an der Labe Seiten, daß man fie bamit trage;

15, sie sollen in den Ringen bleiben und nicht herausgetan werden.

16. Und follft in die Lade das Beugnis legen, das ich dir geben werde.

17. Du follft auch einen . Gnadenftuhl maden von feinem Golde: dritthalb Ellen foll feine Länge fein und anderthalb Ellen seine Breite. \* Bebr. 4, 18.

18. Und follft zwei Cherubim machen von getriebenem Golde zu beiden

Enden des Gnabenstuhls.

19. daßein Cherub fei andiesem Ende. der andere an dem andern Ende, und also zwei Cherubim seien an des

Gnadenstuhle Enden.

20. Und die Cherubim follen ihre Flügel außbreiten von obenher, daß fte mit ihren Flügeln den Gnadenstuhl bedecken und eines jeglichen Untlik gegen das des andern stehe; und ihre Untlige sollen auf den Gnadenstuhl jehen.

21. Und follft den Gnadenstuhl oben auf die Lade tun und in die Lade das Beugnis legen, das ich dir geben merde. \* R. 84, 29; 1. Ron. 8, 9; Bebr. 9, 4.

22. Bon · dem Ort will ich mich dir bezeugen und mit dir reden, nämlich von dem Gnadenstuhl zwischen den zwei Cherubim, der auf der Lade des Zeugniffes ift, alles, was ich dir gebieten will an die Rinder Afrael. \* 4. Mofe 7, 89.

(B. 28-29: bgl. R. 87, 10-16.)

23. Du follft auch einen Tifch machen von Alfazienholz; zwei Ellen foll feine Länge sein und eine Elle feine Breite und anderthalb Ellen feine Sobe.

24. Und sollst ihn überziehen mit feinem Gold undeinen goldenen Kranz

umber madien

25, und eine Leifte umber, eine Sandbreit hoch, und einen goldenen Kranz um die Leifte her.

26. Und sollst vier goldene Ringe baran maden an die vier Eden an

feinen vier Füßen.

27. Hart unter der Leiste sollen die Ringe fein, daß man Stangen barein tue und den Tisch trage.

28. Und follft die Stangen von Alfazienholz machen und fie mit Gold überziehen, daß der Tisch damit getragen werbe.

29. Du follft auch aus feinem Golbe feine Schüffeln und Löffel machen, feine Kannen und Schalen, darin man das Trankopfer darbringe.

30. Und follst auf den Tisch allezeit Schaubrote legen vor mir.

B. Dtoje 24, 5. 6.

(B. 81-89: bgl. R. 87, 17-24.)

31. Du follst auch einen Leuchter von feinem, getriebenem Golde machen; baran foll ber Schaft mit Röhren, Schalen, Knäufen und Blumen sein.

32. Sechs Röhren follen aus bem Leuchter zu ben Seiten ausgehen, aus

jeglicher Seite drei Röhren.

33. Eine jegliche Röhre foll drei offene Schalen mit Knäufen und Blumen haben; jo foll es fein bei ben fechs Röhren aus dem Leuchter.

34. Aber ber Schaft am Leuchter foll vier offene Schalen mit Anäufen und

Blumen haben

35. und je einen Knauf unter zwei von den sechs Röhren, welche aus bem Leuchter gehen.

36. Beibe, die Knäufe und Röhren, follen aus ihm gehen, alles getries benes, lauteres Gold. 37. Und sollst sieben Lampen mas

chen obenauf, daß sie nach vornehin

leuchten,

38. und Lichtschneuzen und Lösch-

näpfe von feinem Golde.

39. Aus einem Zentner feinen Goldes follst du das machen mit allem diesem Geräte.

40. Und siehe zu, daß du es machst nach dem Bilde, das du auf dem

Berge gesehen hast.
\* K. 26, 30; Apg. 7, 44; Hebr. 8, 5.

Das 26. Kapitel. Die Stiftshiftte mit ben beiben Borbangen. (B. 1-14: bgl. R. 36, 8-19.)

1. Die Wohnung follft du machen von zehn Teppichen, vongezwirnter weißer Leinwand, von blauem und rotem Purpur und von Scharlach. Cherubim follst du daran machen von kunst= reicher Arbeit.

2. Die Länge eines Teppichs foll acht= undzwanzig Ellen sein, die Breite vier Ellen, und follen alle zehn gleich sein.

3. Und follen je fünf zu einem Stück

zusammengefügt sein, einer an den andern. 4. Und sollst Schleifen machen von

blauem Burpur an jegliches Stud am Rand, wo die zwei Stücke sollen zufammengeheftet werden;

5. fünfzigSchleifen an jeglichesStück. daß eine Schleife der andern gegen-

überftehe.

6. Und follft fünfzig goldene Haten machen, womit man die Teppiche zusammenhefte, einen an den andern, auf daß es eine Wohnung werde.

7. Du sollst auch eine Decke aus Ziegenhaar machen zur Hütte über die Wohnung von elf Teppichen.

8. Die Länge eines Teppichs foll dreißig Ellen sein, die Breite aber vier Ellen, und sollen alle elf gleich

groß fein.

9. Fünf sollst du aneinander fügen und sechs auch aneinander, daß du den fechsten Teppich zwiefältig machst vorn an der Hütte.

10. Und sollst an jegliches Stück fünfzig Schleifen machen am Rand, mo die Stucke follen zusammengeheftet

merden.

11. Und follft fünfzig eherne Haken machen und die haten in die Schleifen tun, daß die Sutte gusammengefügt und eine Hütte werde.

12. Aber vom Überlangen an den Teppichen ber Sutte follft bu einen halben Teppich laffen überhangen

hinten an der Hütte

13. und auf beiden Seiten je eine Elle, daß das überlange sei an der Hütte Seiten und auf beiden Seiten sie bedecte.

14. über diefe Dece follft du eine Dece machenvonrötlichen Widderfellen, das zu über sie eine Decke von Dachsfellen.

(B. 15-25: vgl. R. 36, 20-80.) 15. Du follft auch Bretter machen zu der Wohnung von Akazienholz, die ftehen sollen.

16. Rehn Ellen lang foll ein Brett sein und anderthalb Ellen breit.

17. Zwei Zapfen foll ein Brett haben, daß eins an das andere tonne gesetzt werden. Also sollst du alle Bretter der Wohnung machen.

18. Ihrer zwanzig follen stehen gegen

Mittag.

19. Die sollen vierzig filberne Küße unten haben, je zwei Füße unter jeg-lichem Brett an seinen zwei Zapfen. 20. Also auf der andern Seite gegen

Mitternacht sollen auch zwanzig Bretter stehen 21. und vierzig filberne Ruße, je zwei

Füße unter jeglichem Brett.

22. Aber hinten an der Wohnung gegen Abend follft bu feche Bretter machen:

23. dazu zwei Bretter hinten an die

zwei Ecken der Wohnung,

24. daß ein jegliches der beiden fich mit seinem Echbrett von untenauf geselle und oben am Haupt gleich zufammentomme mit einer Klammer;

25. daß es acht Bretter feien mit ihren filbernen Füßen; deren follen fechzehn fein, je zwei unter einem Brett.

(B. 26-80: bgl. R. 36, 31-34.)

26. Und follst Riegel machen von Atazienholz, fünf zu den Brettern auf einer Seite ber Wohnung

27. und fünf zu den Brettern auf der andern Seite der Wohnung und fünf zu den Brettern hinten an der Woh-

nung gegen Abend.

28. Und follst den mittleren Riegel mitten an den Brettern hindurch= stoßen und alles zusammenfassen von einem Ende zu dem andern.

29. Und sollst die Bretter mit Gold überziehen und ihre Ringe von Gold machen, daß man die Riegel darein

, tue.

30. Und die Riegel follst du mit Gold überziehen. Und also sollst du benn die Wohnung aufrichten nach der Weise, wie . du gesehen hast auf dem Berge. \* \$. 25, 9.

(B. 81-87: bgl. R. 86, 85-88.)

31. Du sollst einen Vorhang machen von blauem und rotem Burpur, Scharlach und gezwirnter weißer Lein= wand; und follst Cherubim baran machen von funftreicher Arbeit.

Matth. 27, 51. 32. Und follst ihn hängen an vier Säulen von Afazienholz, die mit Gold überzogen sind und goldene Haken und vier filberne Küße haben.

33. Und sollst den Vorhang hängen unter die Baten, und die Lade des Zeugnisses innen hinter den Vorhang segen, daß er euch eine Scheidewand sei zwischen bem Beiligen und + bem Allerheiligften.

\* B. 6. 11. + Sebr. 9, 8-12.

34. Und follft den Gnadenstuhl tun auf die Lade des Zeugnisses in dem Allerheiligsten. R. 25, 21.

35. Den . Tisch aber setze außen vor den Vorhang und den Leuchter dem Tisch gegenüber, mittagwärts in der Wohnung, daß der Tisch stehe gegen Mitternacht. \* \$. 40, 22.

36. Und sollst ein Tuch machen in die Tür der Hütte, gewirkt von blauem und rotem Purpur, Scharlach und gezwirnter weißer Leinwand.

37. Und sollst dem Tuch füns Säulen madien von Afazienholz, mit Gold überzogen, mit goldenen Haken, und follst ihnen fünf eherne Küße gießen, wirkt von blauem und rotem Bur-

# Das 27. Kapitel.

Bom Brandopferaltar, Borhof und heiligen Ol. (B. 1-8: bgl. R. 38, 1-7.)

1. Du follst einen Altar machen von Afazienholz, fünf Ellen lang und breit, daß er gleich viereckig sei, und drei Ellen hoch.

2. Hörner sollst du auf seinen vier Ecken machen und sollst ihn mit Erz

3. Mache auch Afchentopfe, Schaufeln, Beden, Gabeln, Rohlenpfannen; alle seine Geräte sollst du von Erz machen.

4. Du follst auch ein ehernes Gitter machen wie ein Netz und vier eberne

Ringe an feine vier Enden.

5. Du follft's aber von untenauf um den Altar machen, daß das Gitter reiche bis mitten an den Altar.

6. Und sollst auch Stangen machen zu dem Altar von Akazienholz, mit

Erz überzogen.

7. Und man foll bie Stangen in die Ringe tun, daß die Stangen feien an beiden Seiten des Altars, wenn man ihn trägt.

8. Und sollst ihn also von Brettern machen, daß er inwendig hohl sei, wie dir auf dem Berge gezeigt ist. \* A. 28, 80.

(B. 9-19: vgl. R. 38, 9-20.)

9. Du follst auch der Wohnung einen Hof machen, einen Umhang von gezwirnter weißer Leinwand, auf einer Seite hundert Ellen lang, gegen Mittag,

10. und zwanzia Säulen auf zwanzia ehernen Füßen, und ihre Saken mit

ihren Querftäben von Gilber.

11. Also auch gegen Mitternacht soll fein ein Umhang, hundert Ellen lang, zwanzig Säulen auf zwanzig ehernen Füßen, und ihre Haken mit ihren Querstäben von Silber.

12. Aber gegen Abend foll die Breite des Hofes haben einen Umhang, fünfzig Ellen lang, zehn Säulen auf zehn

13. Gegen Morgen aber foll die Breite des Sofes haben fünfzig Ellen,

14. also daß der Umhang habe auf einer Seite fünfzehn Ellen, dazu drei Säulen auf drei Füßen,

15. und wieder fünfzehn Ellen auf der andern Seite, dazu drei Säulen

auf drei Füßen; 16. aber in dem Tor des Hofes foll ein Tuch sein, zwanzig Ellen breit, ge-

Amticilb.

pur, Scharlach und gezwirnter weißer Leinwand, dazu vier Säulen auf thren vier Füßen.

17. Alle Säulen um den Hof her follen filberne Querstäbe und filberne Haten und eherne Küße haben.

18. Und die Länge des Hofes soll hundert Glen fein, die Breite fünfzia Ellen, die Höhe fünf Ellen, von gezwirnter weißer Leinwand, und feine Füße follen ehern fein.

19. Auch alle Geräte der Wohnung zu allerlei Amt und alle ihre Rägel und alle Nägel des Hofes follen ehern fein.

20. Bebiete ben Rindern Afrael, baß ste zu dir bringen das allerreinste, tautere Ol von Olbäumen, gestoßen, zur Leuchte, daß man täglich Lampen auffete 8. Moje 24, 2.

21. in der Butte des Stifts, außen vor dem Vorhang, der vor dem Zeugnis hänat. Und Aaron und seine Söhne follen fie zurichten des Morgens und des Abends vor dem Herrn. Das foll euch eine ewige Weise sein auf eure Nachkommen unter den Kindern Afrael.

#### Das 28. Kapitel.

Bahl und briefterliche Rleidung Marons und feiner Göhne.

1. Du follst Aaron, deinen Bruder, und feine Sohne zu bir nehmen aus ben Kindern Frael, daß er mein . Priefter fei, nämlich Aaron und feine + Söhne, Madab, Abihu, Eleafar und Ithamar.

1. Chron. 28, 18. + R. 8, 28.

2. Und follft Navon, beinem Bruber,

heilige Kleider machen, die herrlich

3. Und follft reden mit allen, die eines ·weisen Herzens sind, die ich mit dem Beift der Weisheit erfüllt habe, daß fie Naron Kleider machen zu feiner Weihe, daß er mein Priefter fei. . 2. 81, 8. (B. 4-80: vgl. R. 39, 1-21.)

4. Das find aber die Rleider, die fie machen follen: das Amifchild, den Reibrod, Burpurrod, engen Rock, Sut und Gürtel. Also sollen sie heilige Kleider machen deinem Bruder Aaron und seinen Söhnen, daß er mein Briefter fei.

5. Dazu follen sie nehmen Gold, blauen und roten Purpur, Scharlach

und weiße Leinwand.

6. Den Leibrock follen fie machen von Gold, blauem und rotem Purpur, Scharlach und gezwirnter meiner Leinwand, funftreich;

7. zwei Schulterftücke foll er haben. die zusammengehen an beiden Enden, und foll zusammengebunden werden. 8. Und sein Gurt darauf soll derfelben Runftund Arbeitfein, von Gold. blauem und rotem Burpur, Scharlach

und gezwirnter weißer Leinwand. 9. Und sollst zwei Onnxsteine nehmen und darauf graben die Namen

der Kinder Afrael,

10. auf jeglichen feche Ramen, nach der Ordnung ihres Alters.

11. Das sollst bu tun burch die Steinschneider, die da Siegel graben, also daß fie mit Gold umber gefaßt werden.

12. Und follft fle auf die Schulterftücke des Leibrocks heften, daß es Steine feien zum Gedächtnis für die Kinder Frael, daß Aaron ihre Namen auf seinen beiben Schultern trage por bem Berrn jum Gebächtnis.

13. Und follst goldene Kaffungen

machen

14. und zwei Retten von feinem Golde, mit zwei Enben, aber bie Glieder in ein ander hangend; und follft sie an die Fassungen tun.
15. Das Amischild sollst du machen

nach der Kunft, wie den Leibrock, von Gold, blauem und rotem Burpur, Scharlach und gezwirnter weißer Lein-

mand.

16. Vierectia foll es fein und zwiefach; eine Spanne breit soll seine Länge sein und eine Spanne breit feine Breite.

17. Und follft's füllen mit vier Reihen voll Steine. Die erfte Reihe fei ein

Sarder, Topas, Smaragd; 18. die andere ein Rubin, Saphir,

Demant; 19. die dritte ein Lynkurer, Achat, Umethyft; 20. die vierte ein Türkis, Ongr. Naspis. In Gold sollen sie gefaßt sein

in allen Reihen

21, und follen nach den zwölf Ramen ber Kinder Ifrael fteben, gegraben vom Steinschneiber, daß auf einem jeglichen ein Name stehe nach den zwölf Stämmen.

22. Und soust Retten zu dem Schild machen mit zwei Enden, aber die Blieder ineinander hangend, von

feinem Golbe,

28. und zwei golbene Ringe an bas Schild, also daß du die zwei Ringe heftest an zwei Gden bes Schildes,

die zwei Ringe an den beiden Ecken

bes Schildes tuft.

25. Alber die zwei Enden der zwei Retten follft du an die zwei Faffungen tun und sie heften auf die Schulterftücke am Leibrock vornehin.

26. Und follst zwei andere goldene Ringe machen und an die zwei andern Ecken bes Schildes heften an seinem Rand, inwendig gegen den Leibrock.

27. Und follft abermals zwei goldene Ringe machen und sie unten an die zwei Schulterstücke vorn am Leibrock heften, wo der Leibrock zusammengeht, oben über bem Gurt des Leibrocks.

28. Und man foll bas Schild mit feinen Ringen mit einer blauen Schnur an die Ringe des Leibrocks fnüpfen, daß es über bem Gurt des Leibrocks hart anliege und das Schild sich nicht

von dem Leibrock losmache.

29. Allso soll Alaron die Ramen der Kinder Frael tragen in dem Almtfdild auf feinem Bergen, wenn er in das Heilige geht, zum Gedächtnis vor

dem Berrn allezeit.

30. Und sollst in das Amtschild tun Licht und Recht, daß sie auf dem Herzen Alarons feien, wenn er eingeht vor den Herrn, daß er trage das Amt der Rinder Afrael auf seinem Herzen vor bem Herrn allewege.

8. Dlofe 8, 8; 4. Dlofe 97, 21; 5. Dlofe 88, 8. (B. 81-85: bgl. R. 89, 22-26.)

81. Du follst auch den Burpurrock

unter bem Leibrod machen gang von blauem Burpur.

32. Und oben mitteninne foll ein Loch fein und eine Borte um das Loch her zusammengefaltet, daß er nicht zer-

reiße.

33. Und unten an feinem Saum follft bu Granatäpfel machen von blauem und rotem Burpur und Scharlach um und um und zwischen dieselben goldene Schellen auch um und um,

34. daß eine golbene Schelle fei, barnach ein Granatapfel und wieder eine golbene Schelle und wieber ein Granatapfel, um und um an dem Saum

des Purpurrocks.

35. Und Maron foll ihn anhaben, wenn er dient, daß man feinen Mlang höre, wenn er aus und ein geht in das Beilige vor dem Herrn, auf daß er \*nicht fierbe. \* A. 30, 21; 8. Moje 18, 2. 18.

(B. 86-88: vgl. R. 89, 80. 31.)

24, und die zwei goldenen Retten in machen von feinem Golde und barauf ausgraben, wie man die Siegel ause gräbt: Beilig dem Herrn.

37. Und follst's besten an eine blaue

Schnur vorn an den Sut.

38. auf der Stirn Aarons, daß also Navon trage die Miffetat des Beiligen, das die Kinder Frael heiligen in allen Gaben ihrer Beiligung; und es foll allewege an feiner Stirn fein, daß er sie versöhne vor dem Herrn.

(B. 89-42; bgl. R. 89, 27-29.)

39. Du follst auch den engen Rock machen von weißer Leinwand und einen hut von weißer Leinwand maden und einen gestickten Gürtel.

40. Und den Söhnen Aarons follst du Rode, Gürtel und Sauben machen,

die herrlich und schön seien.

41. Und follft fie beinem Bruber Naron samt seinen Söhnen anziehen: und follst sie \* salben und ihre + Hände füllen und sie weihen, daß sie meine Briefter feien. . 8. mofe 8, 12. + R. 29, 9. 34.

42. Und follft ihnen leinene Beintleider machen, zu bedecken die Blöße des Fleisches von den Lenden bis an

die Suften.

48. Und Aaron und seine Söhne follen sie anhaben, wenn sie in die Bitte des Stifts geben oder hingutreten zum Altar, daß sie dienen in dem Heiligtum, daß sie nicht ihre Miffetat tragen und fterben müffen. Das foll ihm und feinem Samen nach ihm eine ewige Weife fein.

# Das 29. Kapitel.

Weihe ber Priefter und bes Altars. Tagliches

(B. 1-85: bal. 8, Dtofe 8, 1-82.)

1. Das ist's auch, was bu ihnen tun follft, daß fie mir zu Brieftern geweiht werden. Rimm einen jungen Farren und zwei Widder ohne Fehl,

2. ungefäuertes Brot und ungefäuerte Kuchen, mit Ol gemengt, und unge-fäuerte Fladen, mit Ol gefalbt; von Weizenmehl follst du solches alles

machen.

8. Und follft es in einen Korb legen und in dem Korbe berzubringen famt dem Farren und den zwei Widdern.

4. Und follft Maron und feine Gohne vor die Tür der Hütte bes Stifts führen und mit Wasser waschen

5, und die Kleider nehmen und Aaron anziehen den engen Rock und 36. Du follst auch ein Stirnblatt ben Burvurrod und den Leibrod

follft ihn gürten mit dem Gurt des Leibrocks

6. und den Hut auf sein Haupt setzen und die heilige \* Arone an den Hut. \* K. 28, 36; 39, 30.

7. Und follft nehmen das Salböl und auf sein Saupt schütten und ihn falben. R. 30, 25. 8. Und feine Sohne follft bu auch

herzuführen und den engen Rock

ihnen anziehen

9. und beide, Aaron und auch fie, mit Gürteln gürten und ihnen die Hauben aufbinden, daß sie das Priestertum haben zu ewiger Weise. Und sollst Naron und seinen Söhnen die Hände \*füllen, \* bgl. B. 2. 3; R. 28, 41.

10. und den Farren herzuführen vor die Hütte bes Stifts; und Aaron und seine Sohne sollen ihre Sande auf des Farren Haupt legen.

11. Und sollst den Farren schlachten por dem Herrn, por der Tur der

Kütte des Stifts.

12. Und follst von seinem Blutnehmen und auf des Altars Hörner tun mit beinem Finger und alles andere Blut an des Altars Boden schütten.

13. Und sollst alles Fett nehmen am Eingeweibe und bas Ret über ber Leber und die zwei Rieren mit bem Fett, das darüber liegt, und sollst es auf dem Altar anzünden.

14. Aber des Farren Fleisch, Fell und Mift follst bu draußen por bem Lager mit Feuer verbrennen; benn es ist ein Sündopfer. 8. Dtofe 4, 11. 12.

15. Aber den einen Widder follft du nehmen, und Aaron und seine Söhne follen ihre Hände auf sein Haupt legen.

16. Dann follft du ihn schlachten und fein Blut nehmen und auf den Altar

fprengen ringsherum.

17. Aber den Widder follst du zerlegen in Stücke, und seine Eingeweide und Schenkel maschen, und sollst es auf feine Stude und fein Saupt legen

18. und ben gangen Widder angunben auf bem Altar; benn es ift bem herrn ein Brandopfer, ein füßer Ge-ruch, ein Feuer bes herrn.

19. Den andern Widder aber sollst

du nehmen, und Aaron und seine Söhne sollen ihre Hände auf sein Saupt legen :

20. und follst ihn schlachten und von

und bas Schild zu dem Leibrock, und feinen Sohnen auf ben rechten Ohrknorpel tun und auf den Daumen ihrer rechten Hand und auf die große Zehe ihres rechten Fußes; und sollst das Blut auf den Altar sprengen rings herum.

21. Und follft von dem Blut auf dem Altar nehmen und vom Salböl, und Aaron und seine Kleider, seine Söhne und ihre Rleider besprengen; so wird er und feine Aleider, feine Gohne und

ihre Aleider geweiht.

22. Darnach sollst du nehmen das \* Fett von dem Widder, den Schwanz und das Fett am Gingeweide, das Met über der Leber und die zwei Nieren mit dem Fett barüber und die rechte Schulter (denn es ift ein Widder der Füllung), \*3. Mofe 3, 8. 4.

23. und ein Brot und einen Olkuchen und einen Fladen aus dem Rorbe des ungefäuerten Brots, der

vor dem Herrn steht:

24. und lege es alles auf die Hände Aarons und seiner Söhne und webe

es dem Herrn.

25. Darnach nimm's von ihren Händen und zünde es an auf dem Altar zu dem Brandopfer, zum sußen Geruch vor dem Herrn; denn das ist ein Feuer des Herrn.

26. Und follst die Bruft nehmen vom Widder der Füllung Aarons und follst sie vor dem Herrn weben. Das

foll bein Teil fein.

27. Und sollst also heiligen die Webebruft und die Hebeschulter, die gewebt und gehebt find von dem Widder der Füllung Aarons und seiner Söhne. \* 4. Moje 18, 18.

28. Und das foll Aarons und feiner Söhne sein ewigerweise von den Kinbern Afrael; benn es ift ein Bebopfer. Und eine Bebe foll es fein von den Rindern Ffrael von ihren Dantopfern, ihre Bebe für den Berrn.

29. Aber die heiligen Aleider Aarons sollen seine Söhne haben nach ihm. daß sie darin gefalbt und sihre Sande

gefüllt werden. 30. Welcher unter seinen Söhnen an seiner Statt Priester wird, der soll sie sieben Tage anziehen, daß er gehe in die Hütte des Stifts, zu dienen im Heiligen.

31. Du sollst aber nehmen den Widder der Füllung, und sein Fleisch an einem heiligen Ort tochen.

32. Und Aaron mit feinen Söhnen feinem Blut nehmen und Aaron und foll des Widders Fleisch effen samt bem Brot im Korbe vor ber Tür ber

Hütte bes Stifts

33. Denn es ift Berfohnung bamit geschehen, ju fillen ihre Banbe, baß fle geweiht werben. Rein anderer foll

ed effen; benn es ift heilig.

34. Wo aber etwas übrigbleibt von bem Fleisch ber Füllung und von bem Brot bis an den Morgen, das follst du mit Feuer verbrennen und nicht effen laffen; benn es ift beilig.

35. Und follst also mit Naron und feinen Göhnen tun alles, was ich bir geboten habe. Gieben Tage follft bu

ihre Sände fillen

36. und täglich einen Farren zum Sündopferschlachten zur Werföhnung. Und follst ben Altar entsündigen, wenn bu ihn verföhnft, und follst ihn falben, daß er geweiht werde.

87. Sieben Tage follft bu ben Allar versöhnen und ihn weihen, daß er sei ein Hochheiliges. Wer ben Altar anrühren will, ber ift bem Beiligtum

verfallen.

(B. 38-43 : vgl. 4. Divie 28, 8--8.) 38. Und bas follst bu mit bem Alliar tun: zwei jährige Lämmer sollst du allewege bes Tages barauf opfern,

39. ein Lamm bes Morgens, bas andere gegen Abend: Bf. 141, 2. 40. und zu bem einen gamm ein Behntel Semmelmehl, gemengt mit einem Biertel von einem Hin geftoßenen Ols,

und ein Biertel vom Sin Wein zum Trantopfer.

41. Mit bem andern Lamm gegen Abend follft du lun wie mit dem Speisopfer und Trantopfer bes Morgens, zu füßem Geruch, ein Feuer dem Berrn.

42. Das ift bas tägliche Branbopfer bei euren Rachkommen por ber Tür ber Butte bes Stifte, por bem Berrn, ba ich mich euch bezeugen und mit dir reben will.

413. Tafelbft will ich mich ben Rindern Ifrael bezeugen und geheiligt werden

in meiner Serrlichkeit. 44. So will ich bie Butte bes Stifts mit bem Allfar heiligen und Aaron und seine Gohne mir zu Prieftern weihen.

45. Und will unter ben Kindern Afrael wohnen und ihr Gott fein.

40. baß sie wiffen follen, ich fet ber Berr, ihr Gott, der sie aus Aguptenland führte, daß ich unter ihnen wohne, ich, ber Berr, ihr Gott.

## Das 30. Kavitel.

Händheraltar, Steuer jum Beiligtum, ehernes Beden, Salbol und Händwert,

(B. 1-5: bgl. R. 87, 25-28.) 1. Du follst auch einen Räucheraltar machen, zu räuchern, von Afazienholz,

2. eine Elle lang und breit, gleich vieredig und zwei Ellen hoch, mit feinen bornern.

B. Und follst ihn mit feinem Golde überziehen, sein Dach und seine Wände ringsumher und seine Hörner. Und follst einen Kranz von Gold umber madien

4. und zwei goldene Minge unter bem Rrang zu beiben Seiten, bag man Stangendareintueund ihn damit trage.

5. Die Stangen sollst du auch von Alfazienholz machen und mit Gold

übergiehen.

6. Und follst ihn segen vor ben Worhang, der vor der Lade des Zeugnisses hängt, und vor den Gnadenstuhl, der auf bem Zeugnis ist, + wolch mich bir bezeugen werde.

7. Und Navon foll barauf räuchern autes Räudwerk alle Morgen, wenn

er die Lampen zurichtet.

41. 141, 2; Offenb. 5, 8. 8. Desgleichen, wenn er die Lampen anzündet gegen Albend, foll er folch Raudwert auch räuchern. Dasfolldas tägliche Räuchopfer sein vordem Herrn bei euren Rachkommen.

9. Ihr sollt kein sfremdes Räuchwert darauf tun, auch kein Brands opfer noch Speisopfer und fein Trantopfer barauf opfern. \*8. Dtofe 10, 1.

10. Und Maron foll auf feinen Bornern versöhnen einmal im Jahr mit bem Blut bes Gundopfers jur Berföhnung. Solche Berföhnung foll jährlich einmal geschehen bei euren Rachkommen; benn bas ift bem Herrn tein Sochheiliges.

\* 8. Wtofe 18, 18. + St. 29, 87.

11. Und ber Berr rebete mit Mofe und sprach:

12. Wenn du die Häupter der Kinder Ifrael zählft, so soll ein jeglicher bem Berrn geben die Berfohnung feiner

Seele, auf daß ihnen nicht eine Plage wiberfahre, wenn sie gezählt werben. 13. Es foll aber ein jeglicher, der mit in ber Bahl ift, einen halben Silberling geben nach bem Lot bes Beiligtums (ein Lot hat zwanzig (Berg), Soldier halber Silberling foll

bas Bebopfer des Berrn fein.

14. Wer in der Zahl ist von zwanzig Jahren und darüber, der soll solch

Bebopfer dem Herrn geben.

15. Der Reiche soll nicht mehr geben

und der Arme nicht weniger als ben halben Silberling, ben man bem herrn zur Sebe gibt für die Berföhnung ihrer Seelen.

16. Und du follst solch Geld der Verföhnung nehmen von den Kindern Ifrael und gum Gottesbienft ber Hütte des Stifts geben, daß es sei den Kindern Frael ein Gedächtnis vor dem Herrn, daß er sich über ihre Seelen verföhnen laffe.

17. Und der Herr redete mit Mofe

und fprach:

18. Du sollst auch ein ebernes Kandfaß machen mit einem ehernen Fuß, zum Waschen, und sollst es setzen zwischen die Hütte des Stifts und den Altar, und Wasser barein tun.

19. dañ Aaron und feine Söhne ibre Bande und Füße darin maschen,

20. wenn sie in die Hütte des Stifts gehen ober zum Altar, daß fie dienen, ein Feuer anzuzünden dem Herrn,

21. auf daß fie nicht fterben. Das foll eine ewige Weise sein ihm und feinem Samen bei ihren Nachkommen.

22. Und der Berr redete mit Mofe

und sprach:

23. Nimm zu dir die beste Spezerei: die edelfte Myrrhe, 500 Lot, und Bimt, die Sälfte foviel, 250, und Ralmus, auch 250,

24. und Raffia, 500, nach bem Lot des Heiligtums, und Ol vom Olbaum

ein Hin.

25. Und mache ein heiliges Salböl nach der Runft bes Salbenbereiters.

R. 37, 29.

26. Und follft damit falben die Sutte bes Stifts und die Lade bes Reugniffes.

27. ben Tifch mit allem feinem Geräte. ben Leuchter mit feinem Gerate, ben Räucheraltar,

28. den Brandopferaltar mit allem seinem Geräte und das Handfaß mit

feinem Fuß.

29. Und follft fle also weihen, daß fie •hochheilig seien; benn wer sie an-rühren will, ber ift bem Heiligtum perfallen.

30. Naron und feine Söhne follft du auch falben und fie mir zu Priestern weihen.

31. Und follst mit den Kindern 3f. rael reden und sprechen: Dies Ol soll mir eine heilige Salbe fein bei euren Nachkommen.

32. Auf Menschenleib foll's nicht gegoffen werben, follft auch feines. gleichen nicht machen; benn es ist heilig, barum foll's euch heilig sein.

33. Wer ein solches macht ober einem andern davon gibt, der foll von seinem Volk ausgerottet werden.

34. Und der Herr sprach zu Mose: Nimmzu dir Spezerei: Balfam, Statte, Galban und reinen Weihrauch, von einem so viel als vom andern,

35. und mache Räuchwerk daraus. nach der Kunst des Salbenbereiters gemengt, daß es rein und heilig sei.

R. 87, 29.

36. Und follft es zu Bulver ftoßen und sollst bavon tun vor bas Reugnis in der Hütte des Stifts, . wo ich mich dir bezeugen werde. Das soll euch ein Hochheiliges sein. \* 23. в.

37. Und desgleichen Räuchwerk sollt ihr euch nicht machen, sondern es soll

dir heilig sein dem Herrn.

38. Wer ein solches machen wird, daß er damit räuchere, der wird ausgerottet werden von feinem Bolt.

## Das 31. Kapitel.

Beftellung ber Wertmeifter Begaleel und Dholiab. Sabbatfeier. Gefestafein.

(B. 1-6: vgl. R. 35, 80-85. B. 7-11: bgl. R. 85, 11-19.)

1. Und der Herr redete mit Mofe und sprach:

2. Siehe, ich habe mit Namen berufen Bezaleel, den Sohn Uris, des Sohnes

Hurs, vom Stamme Juda,

3. und habe ihn erfüllt mit dem Geift Gottes, mit Weisheit und Verftand und Erfenntnis und mit allerlei Beschicklichkeit. 1. Rön. 7, 14.

4. funftreich zu arbeiten an Gold,

Silber, Erz,

5. funftreich Steine zu schneiben und einzusegen, und funftreich zu zimmern am Holz, zu machen allerlei Werk.

6. Und siehe, ich habe ihm zugegeben Oholiab, den Sohn Ahisamachs, vom Stamme Dan; und habe allerlei Beifen die Weisheit ins Berg gegeben, daß sie machen sollen alles, mas ich dir geboten habe:

7. die Hitte des Stifts, die Labe bes Beugniffes, den Gnadenstuhl darauf

2. 29, 7. und alle Gerate ber Sutte,

feinen Leuchter und all fein Gerät, den Räucheraltar,

9. den Brandopferaltar mit allem feis nem Geräte, das Sandfaß mit feinem

Fuß,

10. die Amtskleider und die heiligen Kleider des Priesters Aaron und die Kleider seiner Söhne, priesterlich zu bienen,

11. das Salböl und das Räuchwerk von Spezerei zum Beiligtum. Alles, mas ich dir geboten habe, werden fie

machen. (8. 13–17: vgl. R. 85, 1–8.)

12. Und der Serr redete mit Mofe und sprach:

13. Sage ben Rindern Afrael und fprich: Haltet meinen Sabbat; benn derselbe ist ein Zeichen zwischen mir und euch auf eure Nachkommen, daß ihr wiffet, baß ich ber Herr bin, ber euch heiliat.

14. Darum fo haltet meinen Sabbat; benn er foll euch heilig sein. Wer ihn entheiligt, ber foll bes Todes sterben. Denn wer eine Arbeit da tut, des Seele foll ausgerottet werben von feinem Bolt. 4. Dtofe 15, 82-85.

15. Sechs Tage foll man arbeiten; aber am fiebenten Tag ift Sabbat, die heilige Ruhe des Berrn. Wer eine Arbeit tut am Sabbattag, soll bes Tobes fterben.

16. Darum follen die Rinder Ifrael den Sabbat halten, daß sie ihn auch bei ihren Nachkommen halten zum

ewigen Bund.

17. Er ift ein ewiges Zeichen zwischen mir und den Kindern Jfrael. Denn in •fechs Tagen machte der Herr Himmel und Erde; aber am siebenten Tage ruhte er und erquicte fich. \*1. Moje 2, 2.

18. Und da der Herr ausgeredet hatte mit Mofe auf bem Berge Sinai, gab er ihm zwei . Tafeln des Beugnisses; die waren steinern und befcrieben mit bem Finger Gottes.

\* 8. 82, 15. 16; 84, 28; 5. Dtofe 4, 18; 5, 19; 9, 10; 10, 4,

Das 32. Kapitel. Das golbene Ratb. Dofe's Gifer für Gott unb Fürbitte für bas Bolt. (Bgl. b. Droje 9, 8-21.)

1. Da aber bas Bolt fah, bas Mofe verzog, von dem Berge zu kommen, fammelte fich's wider Aaron und fprach zu ihm: Auf, und mache uns Götter, die vor uns her geben! Denn

Golbenes Ralb. 8. den Tisch und sein Gerät, den wir wiffen nicht, was diesem Mann Mose widerfahren ist, der uns aus Agyptenland geführt hat.

> 2. Alaron sprach zu ihnen: Reißet ab die goldenen Ohrenringe an den Ohren eurer Weiber, eurer Söhne und eurer

> Töchter und bringet fie zu mir. 3. Da riß alles Bolt seine golbenen Ohrenringe von ihren Ohren, und

brachten fie zu Aaron.

4. Und er nahm fie von ihren Sänden und entwarf's mit einem Griffel und machte ein gegoffenes Ralb. Und fie sprachen: Das sind beine Götter, 36rael, die dich aus Agyptenland geführt haben! Bf. 106, 19. 20; 1. Kön. 12,28; Apg. 7,41.

5. Da das Aaron sah, baute er einen Alltar vor ihm und ließ ausrufen und fprach: Morgen ift des Herrn Reft.

6. Und sie standen des Morgens früh auf und opferten Brandopfer und brachten dazu Dankopfer. Darnach · fette fich bas Bolt, zu effen und zu trinfen, und fie ftanden auf, zu spielen.

7. Der Herr sprach aber zu Mose: Behe, steig hinab; denn dein Volk, das du aus Agnptenland geführt haft,

hat's verderbt.

8. Sie find ichnell von bem Wege getreten, den ich ihnen egeboten habe. Sie haben fich ein gegoffenes Ralb gemacht und haben's angebetet und ihm geopfert und +gefagt : Das find beine Götter, Frael, die dich aus Agyptenland geführt haben. \* A. 20. 4. 28. + B. 4.

9. Und der Herr sprach zu Mose: 3ch fehe, daß es ein halsstarriges Bolt ift. 10. Und nun laß mich, daß mein Zorn über sie ergrimme und sie vertilge; so will ich dich zum großen Bolt machen.

4. Mofe 14, 11-20.

11. Moje aber flehte vor dem Herrn, feinem Gott, und sprach: Ach Herr, warum will bein Zorn ergrimmen über dein Bolk, das du mit großer Kraft und starker Hand haft aus Agyptenland geführt?

12. Warum follen die Aanpter fagen und sprechen: Er hat sie zu ihrem Unglück ausgeführt, daß er sie erwürgte im Gebirge und vertilgte sie von dem Erdboden? Rehre dich von dem Grimm beines Zorns und laß dich gereuen des übels über dein Volk.

13. Gedenke an beine Diener Abras ham, Psaak und Ifrael, denen du bei dir felbst geschworen und verheißen haft: 3ch will euren Samen mehren wie die Sterne am Himmel, und alles Land, bas ich verheißen habe, will ich eurem Samen geben, und sie follen's besitzen ewiglich.

\* 1. Dofe 22, 16. 17; 26, 4; 28, 14.

14. Also gereute den Herrn das übel, das er drohte seinem Bolt zu tun.

15. Wrose wandte sich und stieg vom Berge und hatte zwei Tafeln des Reugnisses in seiner Hand, die waren beschrieben auf beiden Seiten.

16. Und Gott hatte fie felbst gemacht und felber die Schrift eingegraben.

R. \$1, 18.

17. Da nun Josua hörte des Volks Geschrei, daß sie jauchzten, sprach er zu Mose: Es ift ein Geschrei im Lager wie im Streit.

18. Er antwortete: Es ist nicht ein Geschrei gegeneinander derer, die obliegen und unterliegen, sondern ich höre ein Beschrei eines Singetanzes.

19. Alls er aber nahe zum Lager fam und das Kalb und den Reigen fah, ergrimmte er mit Zorn und warf die Tafeln aus seiner Hand und zerbrach

fie unten am Berge

20. und nahm das Ralb, das fie gemacht hatten, und zerschmelzte es mit Feuer und zermalmte es zu Pulver und stäubte es aufs Waffer und gab's den Kindern Ffrael zu trinten

21. und sprach zu Aaron: Was hat dir das Bolf getan, daß du eine fo große Sünde über sie gebracht hast?

22. Aaron sprach: Mein Herr laffe seinen Born nicht ergrimmen. weißt, daß dies Bolk bofe ift.

23. Sie sprachen zu mir: Mache uns Götter, die vor uns ber geben: benn wir wiffen nicht, wie es diefem Manne Mose geht, der uns aus Agyptenland geführt hat.

24. Ich fprach zu ihnen: Wer Gold hat, der reiße es ab und gebe es mir. Und ich warf's ins Feuer; baraus ift

das Ralb geworden.

25. Da nun Mose sah, daß das Volk zuchtlos geworden war (denn Aaron hatie sie zuchtlos gemacht, zum Geichwäh bei ihren Wiberfachern),

26. trat er in bas Tor bes Lagers und sprach: Her zu mir, wer dem Herrn angehört! Da sammelten sich

zu ihm alle Kinder Levi.

27. Und er sprach zu ihnen: So spricht ber Herr, ber Gott Afraels: Gürte ein jeglicher sein Schwert um | unterwegs vertilgen.

feine Lenden und durchgehet hin und zurück von einem Tor zum andern das Lager, und erwürge ein jeglicher feinen Bruder, Freund und Nächsten.

28. Die Kinder Levi taten, wie ihnen Mose gesagt hatte; und fielen des Tages vom Bolt breitaufend Mann. 29. Da sprach Mose: \*Füllet heute eure Hände dem Herrn, ein jeglicher an feinem Sohn und Bruder, daß

heute über euch der + Segen gegeben werde.

\* R. 28, 41. + 4. Mofes, 6-10; 5. Mofe 83, 8-11. 30. Des Morgens sprach Mose zum Bolt: Ihr habt eine große Gunde getan : nun will ich hinauffteigen zu dem Herrn, ob ich vielleicht eure Sünde versöhnen möge.

31. Alls nun Mofe wieder zum Berrn kam, sprach er: Ach, das Bolk hat eine große Sünde getan, und sie haben sich

goldene Götter gemacht.

32. Nun vergib ihnen ihre Sünde: wo nicht, fo tilge mich auch aus beinem Buch, bas du geschrieben hast. Pf. 69, 29; Dan. 12, 1; Lut. 10, 20; Röm. 9, 8.

33. Der Herr sprach zu Mose: Was? Rch will den aus meinem Buch tilgen,

der an mir fündigt.

34. So gehe nun hin und führe das Volk, dahin ich dir gefagt habe. Siehe, mein . Engel foll vor bir ber geben. Ich werde ihre Sünde wohl heimjuchen, wenn meine Zeit kommt beimzusuchen. \* R. 33, 2. 12. 14.

35. Also strafte der Herr das Bolt, daß ste das Ralb hatten gemacht,

welches Aaron gemacht hatte.

## Das 33. Kapitel.

Mofe bittet für bas gebemutigte Bolt und begehrt bes herrn herrlichfeit ju feben.

1. Der Herr fprach zu Mofe: Gehe, ziehe von dannen, du und das Volk, das du aus Agyptenland geführt haft, in das Land, das ich + Abraham, Haak und Jakob geschworen habe und gesagt: Deinem Samen will ich's \* R. 82, 18; 1. Dofe 12, 7. geben

2. und ich will vor dirhersenden einen Engel und ausstoßen die Kanaaniter, Umoriter, Hethiter, Pheresiter, Heviter und Jebusiter, — \* R. 82, 84.

3. dich zu bringen in bas Land, barin Milch und Honig fließt. Ich will nicht mit dir hinaufziehen, denn du bist . ein halsstarriges Volk; ich möchte bich \* R. 32, 9, 10. hörte, trugen sie Leid, und niemand

frug seinen Schmuck an sich.

5. Und der Herr sprach zu Mose: Sage zu den Kindern Ffrael: Ihr feid ein halsstarriges Volt. Woich nur einen Augenblick mit dir hinaufzöge, würde ich dich vertilgen. Und nun lege beinen Schmuck von bir, baß ich wiffe, was ich dir tun foll.

6. Also taten die Kinder Asrael ihren Schmuck von sich vor dem Berge Horeb. Jona 8, 6.

7. Mose aber nahm die Hütte und schlug sie auf draußen, ferne vor dem Lager, und hieß sie eine Hütte des Stifts. . Und wer ben herrn fragen wollte, mußte herausgehen zur Hütte des Stifts vor das Lager.

8. Und wenn Mose ausging zur Hütte, so stand alles Bolt auf und trat ein jeglicher in seiner Hütte Tür und sahen ihm nach, bis er in die

Sütte fam.

9. Und wenn Mose in die Hütte kam. fo kam die & Wolkenfäule hernieder und stand in der Hütte Tür und redete mit Mose. \* \$. 13, 21.

10. Und alles Volk fah die Wolkenfaule in ber Sutte Tur fteben, und ftanden auf und neigten sich, ein jeg-

licher in seiner Hütte Tür.

11. Der Herr aber redete mit Mose von · Angeficht zu Angeficht, wie ein Mann mit seinem Freunde redet. Und wenn er wiederkehrte zum Lager, so wich sein Diener Josua, der Sohn Nuns, der Jüngling, nicht aus der Sütte. \*B. 20; 4. Mofe 12, 8; 5. Mofe 84, 10.

12. Und Mose sprach zu dem Herrn: Siehe, du sprichst zu mir: Kühre das Volk hinauf! und läßt mich nicht wiffen, . wen du mit mir fenden willft, fo du doch gesagt haft: Ich kenne dich mit Namen, und du hast Gnade vor meinen Augen gefunden. \* 35. 2-5.

13. Habe ich denn Gnade vor deinen Augen gefunden, so laß mich deinen Weg wiffen, damit ich dich tenne und Gnade vor beinen Augen finde. Und fiehe doch, daß dies Bolt dein Volk ift.

14. Er fprach: Mein Angeficht foll vorangehen; damit will ich bich leiten. 15. Er aber fprach zu ihm: Wo nicht dein Angesicht vorangeht, so führe uns nicht von dannen hinauf.

Denn wobei foll doch erkannt werden, daß ich und bein Bolk vor bes Morgens früh auf und stieg auf Mites Teftament.

4. Da das Bolt diefe bofe Rede | beinen Augen Gnade gefunden haben, außer wenn du mit uns gehst, \*auf daß ich und bein Volk gerühmt werden vor allem Volk, das auf dem Erdboden ist? \* 5. Mofe 4, 6-8.

17. Der Herr sprach zu Mose: Was du jest geredet hast, will ich auch tun: denn du hast Gnade vor meinen Augen gefunden, und ich ekenne dich mit Namen. \* B. 12; 2. Zim. 2, 19.

18. Er aber sprach: So laß mich

deine Herrlichkeit feben.

19. Und er sprach: Ich will vor deinem Angesicht alle meine Güte vorübergehen lassen und will ausrufen des Herrn Namen vor dir. \*Wem ich aber gnädig bin, dem bin ich gnädig: und wes ich mich erbarme, des erbarme ich mich. \* Röm. 9, 15.

20. Und sprach weiter: Mein Angeficht kannst du nicht sehen; denn tein Mensch wird leben, der mich sieht.

\* 1. Dtofe 82, 81; Jef. 8, 5; 1. Tim. 8, 16. Und der Herr sprach weiter: Siehe, es ist ein Raum bei mir; da follst du auf dem Fels stehen.

1. Kön. 19, 8—13. 22. Wenn benn nun meine Herrlichkeit •vorübergeht, will ich dich in der Felskluft laffen stehen und +meine Hand ob dir halten, bis ich vorüber= gehe. \* R. 84, 5. 6. + R. 24, 11.

23. Und wenn ich meine Hand von dir tue, wirst du mir hintennach sehen; aber mein Angesicht kann man nicht feben.

# Das 34. Kavitel.

Neue Befettafeln. Bottes Erfcheinung. Bunbeserneuerung. Mofe's glangenbes Angeficht.

1. **U**nd der Herr sprach zu Mose: Haue dir zwei steinerne Tafeln, wie die ersten waren, daß ich die Worte darauf schreibe, die auf den ersten Tafeln waren, welche +du zerbrochen

2. Und sei morgen bereit, daß du früh auf den Berg Sinai steigest und daselbst zu mir tretest auf des Berges

Spike.

3. Und laß niemand mit dir hinauf. steigen, daß niemand gesehen werde um ben gangen Berg her; auch tein Schaf noch Rind laß weiden gegen diefen Berg hin. **R.** 19, 12, 18,

4. Und Mose hieb zwei steinerne Tafeln, wie die ersten waren, und stand den Berg Sinai, wie ihm der Herr geboten hatte, und nahm die zwei steinernen Tafeln in feine Sand.

5. Da kam der Herr hernieder in einer Wolke und trat daselbst zu ihm und rief aus des Herrn Namen.

\* R. 33, 19.

6. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief: Serr, Herr, Gott, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Trene!

4. Mofe 14, 18; Bf. 108, 8; 1. Joh. 4, 16. 7. der da bewahret Gnade in taufend Glieder und vergibt Miffe= tat, Abertretung und Günde, und vor welchem niemand unichuldia ift; der die Miffetat der Bäter heimsucht auf Kinder und Kindeskinder bis ins dritte und vierte Glied. R. 20, 5. 6.

8. Und Mose neigte sich eilend zu der

Erde und betete an

9. und sprach: Habe ich, Herr, Gnade vor deinen Augen gefunden, so gehe ber Herr mit uns - benn es ist ein halsstarriges Volt —, daß du unsrer Miffetat und Sünde gnädig feift und

lassest uns bein Erbe sein.

10. Und er ivrach: Siehe, ich will einen Bund machen vor allem deinem Bolt und will Wunder tun, bergleichen nicht geschaffen sind in allen Landen und unter allen Völkern, und alles Volt, darunter du bist, soll feben bes herrn Wert; benn munderbar soll sein, was ich bei dir tun merbe.

11. Halte, mas ich dir heute gebiete. Siehe, ich will vor dir her ausstoßen die Amoriter, Kanaaniter, Hethiter,

Pheresiter, Heviter und Jebusiter. 12. Hute dich, daß du nicht einen Bund machest mit den Einwohnern bes Landes, da du hineinkommst, daß sie dir nicht ein Fallstrick unter dir werden; R. 23, 32, 33,

13. sondern ihre Altare sollst bu umfturgen und ihre Gögen gerbrechen und ihre Haine ausrotten; R. 28, 24,

14. benn du follst keinen andern Gott anbeten. Denn der Herr heißt ein Giferer; ein eifriger Gott ift er.

R. 20, 3. 5. 15. Daß du nicht einen Bund mit des Landes Einwohnern macheft, und wenn sie ihren Göttern nachlaufen und opfern ihren Göttern, sie bich nicht laden und du von ihrem Opfer effest,

16. und daß du nehmest beinen Goh-

nen ihre Töchter zu Weibern, und diefelben dann ihren Göttern nachlaufen und machen beine Sohne auch ihren Göttern nachlaufen.

5. Dtofe 7, 8; Richt. 8, 6; 1. Ron. 11, 2. 17. Du follst bir keine gegoffenen Götter machen. £. 20, 28.

(B. 18-26: bgl. R. 28, 14-19.)

18. Das Feft der ungefäuerten Brote follst du halten. Sieben Tage sollst du ungefäuertes Brot effen, wie ich dir geboten habe, um die Zeit des Monats Abib; denn in dem Monat Abib bift du aus Agypten gezogen.

19. Alles, was die Mutter bricht, ist mein; was männlich sein wird in deinem Vieh, das seine Mutter bricht,

es fei Ochse ober Schaf.

20. Aber den Erstling des Efels follst du mit einem Schaf lösen. Wo du es aber nicht lösest, so brich ihm das Genick. Alle Erftgeburt unter beinen Söhnen sollst du lösen. Und daß niemand vor mir leer erscheine!

R. 13, 12-16. 21. Sechs Tage sollst du arbeiten; am siebenten Tage sollst bu feiern, mit Pflügen und mit Ernten.

22. Das Fest der Wochen sollst du halten mit den Erstlingen der Weizenernte, und das Fest der Ginsamms lung, wenn das Jahr um ift.

23. Dreimal im Jahr foll alles, was männlich ift, erscheinen vor bem Herrscher, dem Herrn und Gott

Ifraels.

24. Wenn ich bie Heiben vor bir ausstoßen und beine Grenze erweitern werde, foll niemand beines Landes begehren, dieweil du hinaufgehst dreimal im Jahr, zu erscheinen vor dem Herrn, beinem Gott.

25. Du sollst das Blut meines Opfers nicht opfern neben gefäuertem Brot, und das Opfer des Ofterfestes foll nicht über Nacht bleiben bis an den

Morgen.

26. Die Erstlinge von den ersten Früchten deines Ackers sollst du in das Haus des Herrn, deines Gottes. bringen. Du follft das Bodlein nicht tochen in feiner Mutter Milch.

27. Und der Herr sprach zu Mose: ·Schreib diese Worte; denn nach biefen Worten habe ich mit bir und mit Ifrael einen Bund gemacht. \* k. 24, 4. 28. Und er war allda bei dem Herrn

\*vierzig Tage und vierzig Nächte und aß tein Brot und trank tein Waffer.

Und Er schrieb auf + bie Tafeln die Borte des Bundes, die Zehn Worte. \*A. 24, 18; Matth. 4, 2. + R. 31, 18.

Mofe's Rlarheit. Sabbat.

29. Da nun Mose vom Berge Sinai ging, hatte er die zwei Tafeln des Zeugnisses in seiner Hand und wußte nicht, daß die Haut seines Angesichts glänzte davon, daß er mit ihm geredet hatte.

30. Und da Aaron und alle Kinder Fjrael sahen, daß die Hauf seines Angesichts glänzte, fürchteten sie sich, zu ihm zu nahen. 2. kor. 3, 7—18.

31. Da rief sie Mose; und sie wands ten sich zu ihm, Aaron und alle Obersten der Gemeinde; und er redete

mit ihnen.

32. Darnach nahten alle Kinder Frael zu ihm. Und er gebot ihnen alles, was der Herr mit ihm geredet hatte auf dem Verge Sinat.

33. Und da er solches alles mit ihnen geredet hatte, legte er eine Decke auf

fein Angesicht.

34. Und wenn er shineinging vor ben Herrn, mit ihm zu reben, tat er bie Decke ab, bis er wieder herausging. Und wenn er herauskam und rebete mit den Kindern Ffrael, was ihm geboten war. \*2.83, 8.9.

35. so sahen dann die Kinder Frael sein Angesticht an, daß die Haut seines Angesichts glänzte; so tat er die Decke wieder auf sein Angestächt, dis er wieder hineinging, mit ihm zu reden.

## Das 35. Kapitel.

Sabbat. Freiwillige Stener gur Stiftshütte. Berufung ber Werkmeister.

1. Und Mose versammelte die ganze Gemeinde der Kinder Frael und sprach zu ihnen: Das ist's, was der herr geboten hat, daß ihr es tun sollt:

2. Sechs Tage sollt ihr arbeiten; den flebenten Tag aber sollt ihr heilig halten als einen Sabbat der Ruhe des derrn. Wer an dem arbeitet, soll flerden. & 20, 8—11; 81, 13—17.

3. Ihr follt kein Feuer anzünden am Sabbattag in allen euren Woh-

rungen

4. Und Mose sprach zu ber ganzen Gemeinde der Kinder Frael: Das ift's, was der Herr geboten hat:

 6. blauen und roten Burpur, Scharlach, weißeleinwand und Ziegenhaar, 7. rötliche Widderfelle, Dachsfelle und Ataxienholk.

8. Ol zur Lampe und Spezerei zur

Salbe und zu gutem Räuchwert,

9. Onnusteine und eingefaßte Steine zum Leibrock und zum Amtschild.

10. Und wer unter euch verständig ist, der komme und mache, was der Herr geboten hat:

(B. 11-19: bgl. R. 31, 7-11.)

11. nämlich die Wohnung mit ihrer Hütte und Decke, Hafen, Brettern, Riegeln, Säulen und Füßen;

12. die Labe mit ihren Stangen, den

Gnadenstuhl und Vorhang;

13. ben Tisch mit seinen Stangen und allem seinem Geräte und bie Schaubrote;

14. den Leuchter, zu leuchten, und sein Gerät und seine Lampen und

das Ol zum Licht;

15. ben Räucheraltar mit seinen Stangen, die Salbe und Spezerei zum Häuchwert; das Tuch vor der Wohnung Tür;
16. den Brandopferaltar mit seinem

16. den Brandopferaltar mit seinem ehernen Gitter, Stangen und allem seinem Geräte; das Handsak mit

seinem Fuße;

17. den Umhang des Borhofs mit seinen Säulen und Füßen und das Tuch des Tors am Borhof;

18. die Rägel der Wohnung und

des Vorhofs mit ihren Seilen;

19. die Kleider des Amts zum Dienst im Heiligen, die heiligen Kleider Larons, des Briefters, mit den Kleidern seiner Söhne zum Priestertum. 20. Da ging die ganze Gemeinde der

Rinder Afrael aus von Mofe.

21. Und alle, die es gern und ewillig gaben, kamen und brachten das Hebopfer dem Herrn zum Werk der Hütte des Stifts und zu allem ihrem Dienst und zu den heitligen Kleidern.

\*K. 18, 8; 1. Cron. 29, 6. 9; 2. Kor. 9, 7.
22. Es brachten aber beibe, Mann und Weib, wer's willig tat, Spangen, Ohrringe, Ringe und Geschmeibe und allerlei goldenes Gerät. Dazu brachte jedermann Gold zum Webeopfer dem Herrn.

23. Und wer bei sich sand blauen und roten Purpur, Scharlach, weiße Leinwand, Ziegenhaar, rötliche Widderfelle und Dachsfelle, der brachte es. 24. Und wer Silber und Erz hob,

Und wer Akazienholz bei sich fand, ber brachte es zu allerlei Werk bes

Gottesbienstes. 25. Und welche verständige Weiber waren, die fpannen mit ihren Sänden und brachten ihr Gespinst, blauen und roten Purpur, Scharlach und

weiße Leinwand. 26. Und welche Weiber folche Arbeit konnten und willig dazu waren, die

spannen Ziegenhaare. 27. Die Fürsten aber brachten Onnre steine und eingefaßte Steine zum

Leibrock und zum Schild

28. und Spezerei und Dl zu den Lichtern und zur Salbe und zu gutem

Räuchwerk.

29. Also brachten die Kinder Afrael willig, beide, Mann und Weib, zu allerlei Werk, das der Herr geboten hatte durch Mose, daß man's machen

(B. 80-85: bgl. R. 31, 1-6.)

30. Und Mofe fprach zu den Kindern Israel: Sehet, der Herr hat mit Namen berufen den Bezaleel, den Sohn Uris, des Sohnes Hurs, vom Stamme Juda,

31. und hat ihn erfüllt mit bem Geist Gottes, daß er weise, verständig,

geschickt sei zu allerlei Werk.

32. kunstreich zu arbeiten an Gold, Silber und Erz,

33. Edelsteine zu schneiden und einzufeten, Solz zu zimmern, zu machen

allerlei tunstreiche Arbeit.

34. Und hat ihm ind Herz gegeben, zu unterweisen, ihm und Oholiab, dem Sohn Ahisamachs, vom Stamme Dan.

35. Er hat ihr Herz mit Weisheit erfüllt, zu machen allerlei Wert, zu ichneiden, zu wirken und zu sticken mit blauem und rotem Burpur, Scharlach und weißer Leinwand, und mit Weben, daß sie machen allerlei Werk und funftreiche Alrbeit erfinden.

## Das 36. Kapitel.

Freigebigfeit bes Bolls. Bau bes Beiligtums.

1. Da arbeiteten Bezaleel und Oboliab und alle weisen Männer, denen der herr Weisheit und Berftand gegeben hatte, zu wiffen, wie fie allerlei Werk machen follten zum Dienst bes Beiligtums, nach allem, was der Berr geboten hatte.

2, Und Mose berief den Bezaleel und ben anderen Teil.

ber brachte es zur Bebe bem Berrn. | Dholiab und alle weifen Männer, benen der Herr Weisheit gegeben hatte in ihr Berg, alle, die sich willig erboten und hinzutraten, zu arbeiten an dem Werke.

3. Und sie nahmen zu sich von Mose alle Hebe, die die Kinder Frael brachten zu dem Werte des Dienstes des Heiligtums, daß es gemacht würde. Denn sie brachten alle Morgen ihre

willige Gabe au ibm. 4. Da kamen alle Weisen, die am Werf bes Seiligtums arbeiteten, ein jeglicher von seinem Werk, bas sie

machten,

5. und fprachen zu Mofe: Das Bolt bringt zu viel, mehr denn zum Werk dieses Dienstes not ist, das der Herr zu machen geboten hat.

6. Da gebot Mose, daß man rufen ließ durchs Lager: Niemand tue mehr zur Hebe bes Heiligtums. Da hörte das Bolt auf zu bringen.

7. Denn des Dinges war genug zu allerlei Wert, bas zu machen war,

und noch übrig.

(B. 8-19: bgl. R. 26, 1-14.) 8. Alfo machten alle weifen Männer unter den Arbeitern am Werk die Wohnung, zehn Teppiche von gezwirnter weißer Leinwand, blauem und rotem Burpur und Scharlach, und Cherubim daran von funftreicher

Arbeit. 9. Die Länge eines Teppiche war acht. undzwanzig Ellen und die Breite vier

Ellen, und waren alle in einem Maß. 10. Und er fügte je fünf Teppiche au einem Stück zusammen, einen an ben andern.

11. Und machte blaue Schleifen an jegliches Stück am Rande, wo die awei Stude follten aufammengeheftet

12. fünfzig Schleifen an jegliches Stud, daß eine Schleife der andern

gegenüberftunde.

Und machte fünfzig golbene Saten und heftete die Teppiche mit den Haten einen an den andern zusams men, daß es eine Wohnung würbe.

14. Und er machte elf Teppiche von Riegenhaaren aur Hütte über die Wohnung,

15. dreißig Glen lang und vier Glen

breit, alle in einem Maß.

16. Und fügte ihrer fünf zusammen auf einen Teil und feche zusammen auf

17. Und machte fünfzig Schleifen und rotem Purpur, Scharlach und an jegliches Stud am Rande, wo die Stude follten aufammengeheftet merben.

18. Und machte je fünfzig eherne Haten, daß die Hutte damit gufam-

men in eins gefügt würde.

Teppiche, Bretter,

19. Und machte eine Decke über die Butte von rötlichen Widderfellen und über die noch eine Decke von Dachs= fellen.

(B. 20-80: bgl R. 26, 15-25.)

20. Und machte Bretterzur Wohnung von Afazienholz, die fteben follten,

21. ein jegliches zehn Ellen lang und

anderthalb Ellen breit

22. und an jeglichem zwei Zapfen, damit eins an das andere gesetzt würde. Also machte er alle Bretter zur Wohnung, 23. daß der Bretter zwanzig gegen

Weittag standen.

24. Und machte vierzia filberne Kuße darunter, unter jeglich Brett zwei

Füße an feine zwei Bapfen.

25. Alfo zur andern Seite ber Bohnung, gegen Mitternacht, machte er auch zwanzig Bretter

26. mit vierzig filbernen Füßen, unter

jeglich Brett zwei Füße.

27. Aber hinten an der Wohnung, gegen Abend, machte er fechs Bretter 28. und zwei andere hinten an den

zwei Eden der Wohnung,

29. daß ein jegliches der beiden sich mit seinem Echbrett von untenauf gefellte und oben am Haupt zusammenfäme mit einer Klammer,

30. daß der Bretter acht würden und fechzehn filberne Füße, unter jeglichem

awei Füße.

(B. 81-84: bal. R. 26, 26-80.)

31. Und er machte Riegel von Afazienholz, fünf zu den Brettern auf der einen Seite ber Wohnung

32. und fünf auf ber andern Seite und fünf hintenan, gegen Abend.

33. Und machte den mittleren Riegel, daß er mitten an den Brettern hindurchgestoßen würde von einem Ende zum andern.

34. Und überzog die Bretter mit | Gold; aber ihre Ringe machte er von Gold, daß man die Riegel barein täte, und überzog bie Riegel mit

(3. 35-38: bgl. 2. 26, 31-37.)

35. Und machte den Borhang mit den Cherubim baran fünftlich von blauem vier Küßen,

gezwirnter weißer Leinwand.

36. Und machte zu demselben vier Säulen von Akazienholz und überzog sie mit Gold, und ihre Haken von Gold; und goß dazu vier filberne

37. Und machte ein Tuch in der Tür der Hütte von blauem und rotem Purpur, Scharlach und gezwirnter

weißer Leinwand, gestickt,

38. und fünf Säulen dazu mit ihren Haken, und überzog ihre Köpfe und Querstäbe mit Gold, und fünf eherne Füße daran.

## Das 37. Kavitel.

Berate bes Beiligtums. (B. 1-9: bgl. R. 25, 10-22.)

1. Und Bezaleel machte die Lade von Afazienholz, dritthalb Ellen lang, anderthalb Glen breit und hoch,

2. und überzog sie mit feinem Golde inwendig und auswendig und machte ihr einen goldenen Kranz umher.

3. Und goß vier goldene Ringe an ihre

vier Eden, auf jeglicher Seite zwei. 4. Und machte Stangen von Atazien-

holz und überzog sie mit Gold 5. und tat sie in die Ringe an der Labe Seiten, daß man sie tragen tonnte.

6. Und machte ben Gnadenstuhl von feinem Golde, dritthalb Ellen lang und anderthalb Ellen breit.

7. Und machte zwei Cherubim von getriebenem Golde an die zwei Enden

des Gnadenstuhls,

8. einen Cherub an diesem Ende.

den andern an jenem Ende.

9. Und die Cherubim breiteten ihre Flügel aus von obenher und deckten damit den Gnadenstuhl; und ihre Untlike standen gegeneinander und sahen auf den Gnadenstuhl.

(B. 10-16: bgl. R. 25, 28-29.)

10. Und er machte den Tisch von Afazienholz, zwei Ellen lang, eine Elle breit und anderthalb Ellen hoch,

11. und überzog ihn mit feinem Golde und machte ihm einen goldenen

Aranz umher.

12. Und machte ihm eine Leiste umher, eine Sandbreit hoch, und machte einen goldenen Kranz um die Leifte

13. Und goß dazu vier goldene Ringe und tat fie an die vier Ecken an seinen

14. hart an der Leiste, daß die Stangen barin wären, baran man den Tisch trüge.

15. Und machte die Stangen von Afazienholz und überzog fie mit Gold, daß man den Tisch damit trüge.

16. Und machteauch von feinem Golde das Gerät auf den Tisch: Schüffeln und Löffel, Rannen und Schalen, darin man das Trankopfer darbrächte.

(B. 17-24: bgl. R. 25, 81-89.) 17. Und er machte den Leuchter von feinem, getriebenem Golbe. Daran waren der Schaft mit Köhren, Scha-Ien, Knäufen und Blumen.

18. Sechs Röhren gingen zu feinen Seiten aus, zu jeglicher Seite drei

Röhren.

19. Drei Schalen waren an jeglichem Rohr mit Knäufen und Blumen.

20. An dem Leuchter aber waren vier Schalen mit Knäufen und Blumen, 21. je ein Anauf unter zwei von den

fechs Röhren, die aus ihm gingen, 22. und die Knäufe und Röhren gingen aus ihm, und war alles aus getriebenem, feinem Gold.

23. Und machte die sieben Lampen mit ihren Lichtschneuzen und Lösch-

näpfen von feinem Gold.

24. Aus einem Zentner feinen Goldes machte er ihn und all sein Gerät.

(B. 25-28: bgl. R. 30, 1-5. 25. Er machte auch ben Räucheraltar von Afazienholz, eine Elle lang und breit, gleich vierectig, und zwei Glen hoch, mit seinen Hörnern,

26. und überzog ihn mit feinem Golde. fein Dach und seine Wände ringsum= her und feine Hörner, und machte ihm einen Kranz umber von Gold

27. und zwei goldene Ringe unter dem Kranz zu beiden Seiten, daß man Stangen darein täte und ihn damit trüge.

28. Aber die Stangen machte er von Afazienholz und überzog fie mit Gold.

29. Und er machte die heilige Salbe und Räuchwerk von reiner Spezerei nach der Runft des Salbenbereifers. R. 30, 25. 85.

# Das 38. Kapitel.

Der Borhof und fein Gerat. Summe bes Golbes, Silbers und Erzes. (B. 1-7: bgl. R. 27, 1-8.)

1. Und er machte ben Brandopfers altar von Alfazienholz, fünf Ellen lang und breit, gleich vierectig, und brei Ellen hoch.

2. Und machte vier Hörner, die aus ihm gingen auf feinen vier Ecten, und überzog ihn mit Erz.

3. Und machte allerlei Gerate zu dem Altar: Aschentöpfe, Schaufeln, Becken, Gabeln, Rohlenpfannen, alles von Erz.

4. Und machte am Alltar ein Gitter wie ein Netz von Erz umher, von unten-auf bis an die Hälfte des Altars.

5. Und goß vier Ringe an die vier Enden des ehernen Gitters für die Stangen.

6. Dieselben machte er von Afaziens

holz und überzog sie mit Erz

7. und tat sie in die Ringe an den Seiten des Altars, daß man ihn damit trüge; und machte ihn inwendig

8. Und machte das Handfaß von Erz und seinen Fuß auch von Erz aus Spiegeln der Weiber, die vor der Tür der Hütte des Stifts dienten.

R. 30, 18-21. (B. 9-20: bgl. R. 27, 9-19.)

9. 11nd er machte den Borhof: gegen Mittag mit einem Umhang, hundert Ellen lang, von gezwirnter weißer Leinwand,

10. mit seinen zwanzig Säulen und zwanzig Füßen von Erz, aber ihre Haten und Duerstäbe von Silber;

11. besgleichen gegen Mitternacht hundert Ellen mit zwanzig Säulen und zwanzig Küßen von Erz, aber ihre Haken und Querstäbe von Silber;

12. gegen Abend aber fünfzig Ellen mit zehn Säulen und zehn Füßen, aber ihre Haten und Querstäbe von Silber: 13. gegen Morgen auch fünfzig Ellen;

14. fünfzehn Ellen auf einer Seite mit drei Säulen und drei Rüßen,

15, und auf der andern Seite auch fünfzehn Ellen mit drei Säulen und drei Küßen, daß ihrer so viele waren an der einen Seite des Tors am Borhofe als an der andern.

16. Alle Umhänge des Vorhofs waren von gezwirnter weißer Leinwand 17. und die Füße der Säulen von

Erz und ihre Saten und Querftäbe von Silber, alfo daß ihre Röpfe überzogen waren mit Silber. Und ihre Querstäbe waren filbern an allen Säulen des Vorhofs.

18. Und das Tuch in dem Tor des Vorhofs machte er gestickt von blauem und rotem Purpur, Scharlach und gezwirnter weißer Leinwand, zwanzig Ellen lang und fünf Ellen hoch, | Vorhofe, alle Rägel der Wohnung nach dem Maß der Umbänge des Vorbofs.

19. Dazu vier Säulen und vier Füße von Erz, und ihre haten von Silber und ihre Röpfe und ihre Querstäbe überzogen mit Silber.

20. Und alle Nägel ber Wohnung und des Vorhofs ringsherum waren

pon Erz.

21. Das ift nun die Summe zu der Wohnung des Zeugniffes, die gezählt ward, wie Mofe geboten hatte, durch den Dienst der Leviten unter der Hand \*Ithamars, des Sohnes Aarons, bes Briefters. \* 4. Dtofe 4, 28.

22. Bezaleel, der Sohn Uris, des Sohnes Hurs, vom Stamme Juda, machte alles, wie der Herr dem Mofe geboten hatte, R. 31, 1-11.

23. und mit ihm Oholiab, der Sohn Ahisamachs, vom Stamme Dan, ein Meister zu schneiden, zu wirken und au sticken mit blauem und rotem Purpur, Scharlach und weißer Lein-

mand.

24. Alles Gold, das verarbeitet ift in diesem ganzen Wert des Beiligtums, bas zum Webeopfer gegeben mard, ift 29 Zentner 730 Lot nach dem \* Lot des Beiligtums.

25. Des Silbers aber, das von der Gemeinde kam, war 100 Zentner 1775 Lot nach dem Lot des Heiligs

tums:

26. so manch Haupt, so manch halbes Lot nach dem Lot des Heiligtums, von allen, die gezählt wurden von zwanzig Jahren an und darüber,

27. Aus ben 100 Zentnern Silber aof man die Ruße des Beiligtums und die Füße des Borhangs, 100 Füße aus 100 Zentnern, je einen Zentner zum Fuß.

28. Aber aus den 1775 Loten wurden gemacht der Säulen Haken, und ihre Röpfe überzogen und ihre Quer-

ftabe.

29. Das Webeopfer aber bes Erzes

war 70 Zentner 2400 Lot.

Daraus wurden gemacht die Füße in der Tür der Hütte des Stifts und der eherne Altar und das eherne Gitter daran und alle Geräte des Alltars.

31. dazu die Füße des Vorhofs rings=

und alle Mägel bes Borhofs rings. berum.

#### Das 39. Kavitel.

Briefterliche Rleiber und Gomud. Dofe fegnet bas vollenbete Bert.

(B. 1-21: bgl. R. 28, 4-80.)

1. Aber von dem blauen und roten Burpur und bem Scharlach machten fie Aaron Amiskleider, zu dienen im Beiligtum, wie der Herr dem Mose geboten hatte.

2. Und er machte den Leibrock von Gold, blauem und rotem Purpur, Scharlach und gezwirnter weißer

Leinwand.

3. Und sie schlugen bas Gold und schnitten's zu Faben, daß man's fünstlich wirken konnte unter ben blauen und roten Burpur, Scharlach und weiße Leinwand.

4. Schulterftucke machten fie an ihm, die zusammengingen, und an beiden Enden ward er zusammengebunden.

5. Und sein Gurt war nach derselben Kunst und Arbeit von Gold, blauem und rotem Purpur, Scharlach und gezwirnter weißer Leinwand, wie der Berr dem Moje geboten hatte.

6. Und sie machten zwei Onnrsteine, umher gefaßt mit Gold, gegraben durch die Steinschneider mit den Na-

men der Kinder Israel;

7. und er heftete fie auf die Schulterstücke des Leibrocks, daß es Steine seien zum Gedächtnis der Rinder Israel, wie der Herr dem Mose geboten hatte.

8. Und sie machten das Schild nach der Kunst und dem Werk des Leibrocks von Gold, blauem und rotem Purpur, Scharlach und gezwirnter weißer Leinwand.

9. daß es viereckig und zwiefach war,

eine Spanne lang und breit.

10. Und füllten es mit vier Reihen Steinen: die erste Reihe war ein Sarder, Topas und Smaragd;

11. die andere ein Rubin. Saphir und

Demant:

12. die dritte ein Lynkurer, Achat und

Amethyft:

13. die vierte ein Türkis, Ongr und Zaspis, umher gefaßt mit Gold in allen Reihen.

14. Und die Steine standen nach den berum und die Küße des Tors am zwölf Namen der Kinder Frael, ge-

graben durch die Steinschneider, daß weißer Leinwand und Beinkleider auf einem jeglichen ein Name stand nach den zwölf Stämmen.

15. Und sie machten am Schild Retten mit zwei Enden von feinem Golde

16. und zwei goldene Faffungen und zwei goldene Ringe und hefteten die zwei Ringe auf die zwei Eden des Schildes.

17. Und die zwei goldenen Ketten taten sie in die zwei Ringe auf den

Eden des Schildes.

18. Aber die zwei Enden der Ketten taten sie an die zwei Fassungen und hefteten fie auf die Schulterstücke bes Leibrocks vornehin.

19. Und machten zwei andere goldene Ringe und hefteten sie an die zwei andern Eden des Schildes an feinen Rand, inwendig gegen den Leibroct.

20. Und machten zwei andere goldene Ringe, die taten sie unten an die zwei Schulterstücke vorn am Leibrock, wo er zusammengeht, oben über dem

Gurt des Leibrocks.

21. daß das Schild mit seinen Ringen an" die Ringe des Leibrocks geknüpft würde mit einer blauen Schnur, daß es über dem Gurt des Leibrocks hart anläge und nicht von dem Leibrock los würde, wie der Herr dem Mose geboten hatte.

(B. 22-26: bgl. R. 28, 31-85.)

22. Und er machte den Purpurrock zum Leibrock, gewirkt, gang von blauem Burpur

23. und sein Loch oben mitteninne und eine Borte ums Loch her gefaltet,

daß er nicht zerriffe.

24. Und fie machten an feinen Saum Granatäpfel von blauem und rotem Purpur, Scharlach und gezwirnter weißer Leinwand.

25. Und machten Schellen von feinem Golde; die taten fie zwischen die Granatäpfel ringsumber am Saum

des Burpurrocks,

26. je ein Granatapfel und eine Schelle um und um am Saum, darin zu dienen, wie der Herr dem Mose geboten hatte.

(B. 27-29: bgl. R. 28, 39-42.)

27. Und sie machten auch die engen Röcke, von weißer Leinwand gewirkt. Aaron und seinen Söhnen,

28. und den hut von weißer Leinmand und die schönen Sauben von nete fie.

von gezwirnter weißer Leinwand

29. und den gestickten Gürtel von gezwirnter weißer Leinwand, blauem und rotem Bupur und Scharlach, wie der Herr dem Mose geboten hatte.

(B. 30 u. 31: bgl. R. 28, 36-88.)

30. Sie machten auch das Stirnblatt. die heilige Krone, von feinem Gold, und gruben Schrift barein : Beilig dem Herrn. R. 29, 6; 8. Mofe 8, 9.

31. Und banden eine blaue Schnur daran, daß sie an den Hut von obenher geheftet würde, wie der Herr dem

Mose geboten hatte.

32. Also ward vollendet bas ganze Werk der Wohnung der Hütte des Stifts. Und die Kinder Frael taten alles, was der Herr dem Mose geboten hatte.

33. Und sie brachten die Wohnung zu Mose: die Hütte und alle ihre Geräte, Hafen, Bretter, Riegel, Säulen, Füße,

34. die Decke von rötlichen Widderfellen, die Decke von Dachsfellen und den Vorhang;

35. die Lade des Zeugnisses mit ihren

Stangen, den Gnadenstuhl:

36. den Tisch und alle seine Geräte und die Schaubrote:

37. den schönen Leuchter mit den Lampen zubereitet und allem feinem Geräte und Ol zum Licht:

38. ben golbenen Altar und bie Salbe und gutes Räuchwert; bas

Tuch in der Hütte Tür;

39. den ehernen Altar und sein ehernes Gitter mit seinen Stangen und allem seinem Geräte; das handfaß

mit seinem Fuß;

40. die Umhänge des Vorhofs mit seinen Säulen und Füßen; das Tuch im Tor des Borhofs mit feinen Seilen und Nägeln und allem Geräte zum Dienst der Wohnung der Hütte des Stifts;

41. die Amtefleiber bes Briefters Aaron, zu dienen im Heiligtum, und die Rleider seiner Sohne, daß sie

Briefteramt täten.

42. Alles, wie der Herr dem Mose geboten hatte, taten die Kinder Frael an allem diesem Dienft.

43. Und Mofe fah an all dies Werk; und fiehe, fie hatten es gemacht, wie der Herr geboten hatte. Und er feg-

105

#### Das 40. Kapitel.

Aufrichtung und Ginweihung ber Stiftshutte; die herrlichfeit bes herrn erfult bie Wohnung. (B. 1-88: bal. A. 25-81.)

1. Und der Herr redete mit Mose und sprach:

2. Du sollst die Wohnung der Hütte des Stifts aufrichten am ersten Tage des erften Monats.

3. Und sollst darein seken die Lade des Zeugnisses und vor die Lade den

Borhang hängen. 4. Und sollst den Tisch barbringen und ihn zubereiten und den Leuchter darstellen und die Lampen darauf feken.

5. Und sollst den goldenen Räucheraltar feken por die Lade des Beugnisses und das Tuch in der Tür der

Wohnung aufhängen.

6. Den Brandopferaltar aber sollst du segen heraus vor die Tür der Wohnung der Hütte des Stifts,

7. und das Sandfaß zwischen die Hütte des Stifts und den Altar, und

Waffer darein tun,

8. und ben Borhof stellen umber, und das Tuch in der Tür des Vor-

hofs aufhängen.

9. Und follst die Salbe nehmen und die Wohnung und alles, was darin ist, salben; und sollst sie weihen mit allem ihrem Geräte, daß sie heilig sei.
10. Und sollst den Brandopseraltar

falben mit allem seinem Geräte und

weihen, daß er hochheilig sei.

11. Sollst auch bas Handsaß und feinen Kuß falben und weihen.

12. Und follst Aaron und seine Söhne vor die Tür der Hütte des Stifts führen und mit Waffer waschen

13. und Aaron die heiligen Kleider anziehen und ihn salben und weihen,

daß er mein Briefter sei:

14. und feine Sohne auch herzus führen und ihnen die engen Röcke

15. und sie falben, wie bu ihren Bater gefalbt haft, bag fie meine Priester seien. Und diese Salbung follen sie haben zum ewigen Briestertum bei ihren Nachkommen.

16. Und Mose tat alles, was ihm

der Herr geboten hatte.

17. Also ward die Wohnung aufgerichtet im zweiten Jahr, am ersten Tage des ersten Monats.

18. Und da Mose sie aufrichtete,

fette er die Füße und die Bretter und Riegel und richtete die Säulen auf

19. und breitete die Hütte aus über der Wohnung und legte die Decke der Hütte obendarauf, wie der Herr ihm geboten hatte,

20. und nahm das Zeugnis und legte es in die Lade und tat die Stangen an die Lade und tat den Gnadenstuhl

oben auf die Lade

21. und brachte die Lade in die Wohnung und hing den Vorhang vor die Lade bes Zeugnisses, wie ihm der

Herr geboten hatte, 22. und setzte den Tisch in die Hütte des Stifts, an die Seite der Wohnung gegen Mitternacht, außen vor dem

Vorhang,

23. und richtete Brot barauf zu vor dem Herrn, wie ihm der Herr geboten hatte,

24. und sette den Leuchter auch hinein, gegenüber bem Tisch, an die Seite der Wohnung gegen Mittag,

25, und tat Lamven barauf vor dem Herrn, wie ihm der Herr geboten

hatte,

26. und sexte den goldenen Altar

hinein vor den Vorbana

27. und räucherte darauf mit gutem Räuchwert, wie ihm der Herr geboten hatte.

28. und hing bas Tuch in die Tür

der Wohnung.

29. Aber den Brandovferaltar fette er por die Tur ber Wohnung der Hütte des Stifts und opferte darauf Brandopfer und Speisopfer, wie ihm der Herr geboten hatte.

30. Und das Handfaß sette erzwischen die Hütte des Stifts und den Alltar und tat Waffer barein jum Waschen.

31. Und Mose, Aaron und seine Söhne wuschen ihre Hände und Füße

darin.

32. Denn ste muffen sich maschen, wenn fie in die Butte des Stifts gehen oder hinzutreten zum Altar, wie ihm der Herr geboten hatte.

33. Und er richtete den Vorhof auf um die Wohnung und um den Altar her und hing den Vorhang in das Tor des Vorhofs. Also vollendete Mose das ganze Wert.

84. Da bedeckte die Wolke die Hütte bes Stifts, und die Berrlichkeit bes Berrn füllte die Wohnung.

R. 18, 21; 4. Dofe 9, 15-23; 1. Mon. 8, 10. 11 Sej. 4, 5; Defet. 48, 5.

35. Und Mose konnte nicht in die Butte des Stifts gehen, weil die Wolke barauf blieb und die Herrlichkeit des Herrn die Wohnung füllte.

36. Und wenn die Wolke sich aufhob von der Wohnung, so zogen die Kinder Ifrael, solange sie reisten.
4. Moje 10, 84—86.

37. Wenn sich aber die Wolke nicht aufhob, so zogen sie nicht bis an den Tag, da fie fich aufhob.

38. Denn die Wolke des Herrn war des Tages auf der Wohnung, und des Nachts war sie feurig vor den Augen des ganzen Hauses Frael, solange sie reisten.

# Das dritte Buch Mofe.

#### Das 1. Kavitel. Gefet ber Branbopfer.

1. Und der Herr rief Mose und

redete mit ihm aus der Hütte des Stifts und sprach:

2. Rede mit den Kindern Ffrael und fprich zu ihnen: Welcher unter euch dem Herrn ein Opfer tun will, der tue es von bem Bieb, von Rindern und Schafen.

3. Will er ein Brandopfer tun von Rindern, so opfte er ein Männlein, das ohne Fehl sei, vor der Tür der Hötte des Stifts, daß es dem Herrn angenehm sei von ihm, K. 17, 4.

4. und lege feine Sand auf bes Brandopfers Haupt, so wird es angenehm fein und ihn versöhnen. 2. Dofe 29, 10.

5. Und er foll das junge Rind schlachten vor dem Herrn; und die Priester, Aarons Sohne, follen das Blut berzubringen und auf den Altar umherfprengen, der vor der Tur der Sutte des Stifts ist.

6. Und man foll dem Brandopfer die Haut abziehen, und es soll in Stücke

zerhauen werden;

7. und die Söhne Aarons, des Briesters, sollen ein Feuer auf dem Altar machen und Holz obendarauf legen 8. und sollen die Stücke, den Kopf und

das Fett auf das Holz legen, das auf dem Feuer auf dem Altar liegt.

9. Das Eingeweibe aber und bie Schenkel foll man mit Baffer wafchen, und der Priefter foll das alles anzünden auf dem Altar zum Brandopfer. Das ift ein Feuer zum . füßen Beruch dem Herrn. \* 1. Dioje 8, 21.

10. Will er aber von Schafen ober Ziegen ein Brandopfer tun, so opfre er ein Männlein, das ohne Fehl sei. 11. Und foll es schlachten zur Seite

des Altars gegen Mitternacht vor dem Herrn. Und die Priester, Aarons Söhne, sollen sein Blut auf den Altar umbersprengen.

12. Und man foll es in Stücke zerhauen, und der Priester soll sie samt dem Kopf und dem Fett auf das Holz und Feuer, das auf dem Altar

ift, legen.

13. Über das Eingeweide und die Schenkel soll man mit Wasser waschen, und der Priefter foll es alles opfern und anzünden auf dem Altar zum Brandopfer. Das ist ein Feuer zum füßen Geruch dem Herrn.

14. Will er aber von Bögeln bem Herrn ein Brandopfer tun, so tue er's von Turteltauben ober von

jungen Tauben.

15. Und der Priefter foll's zum Altar bringen und ihm den Ropf abkneipen, dak es auf dem Altar angezündet werde, und fein Blut ausbluten laffen an der Wand des Altars.

16. Und seinen Aropf mit seinen Federn foll man neben dem Altar gegen

Morgenauf den Afchenhaufen werfen; 17. und foll feine Flügel fpalten, aber nicht abbrechen. Und alfo foll's ber Briefter auf dem Altar anzünden, auf bem Holz, auf dem Feuer zum Brandopfer. Das ift ein Feuer zum füßen Geruch bem Herrn.

#### Das 2. Kavitel.

Befes ber Speisopfer.

1. Wenn eine Seele bem Herrn ein Speisopfer tun will, so soll es von Semmelmehl fein, und fie foll Ol darauf gießenund Weihrauch barauf legen 2. und es also bringen zu ben Briestern, Narons Söhnen. Da soll der Priefter seine Sand voll nehmen von dem Semmelmehl und Dl famt bem ganzen Weihrauch und es anzünden zum Gedächtnis auf dem Altar. Das ist ein Feuer zum süßen Geruch dem

3. Das übrige aber vom Speisopfer soll Aarons und seiner Söhne sein. Das soll ein Hochheiliges sein von

ben Reuern des Herrn.

4. Will er aber sein Speisopfer tun vom Gebackenen im Dfen, fo nehme er Ruchen von Semmelmehl, ungefäuert, mit Ol gemengt, oder ungefäuerte Fladen, mit DI beftrichen.

5. Ift aber bein Speisopfer etwas vom Gebackenen in der Pfanne, fo foll's von ungefäuertem Semmels mehl mit Ol gemengt fein;

6. und follst's in Stücke zerteilen und Ol barauf gießen, fo ift's ein

Speisopfer.

7. Ist aber bein Speisopfer etwas auf dem Rost Geröstetes, so sollst du es von Semmelmehl mit Ol machen

8. und follft bas Speisopfer, bas bu von solcherlei machen willft bem Herrn, zu dem Briefter bringen; der

foll es zu dem Altar bringen

9. und des Speisopfers einen Teil abheben zum Gedächtnis und anzünden auf dem Altar. Das ist ein Feuer zum füßen Geruch bem Berrn.

10. Das übrige aber foll Aarons und feiner Söhne sein. Das soll ein Hochheiliges sein von den Feuern des

Herrn.

11. Alle Speisopfer, die ihr dem Herrn opfern wollt, follt ihr sohne Sauerteia machen: benn kein Sauerteig noch Honig foll dem Herrn zum Feuer angezündet werden.

12. \* Unter den Erstlingen sollt ihr fie dem Herrn bringen; aber auf den Altar follen sie nicht kommen zum füßen Geruch. \* 4. Mofe 18, 12.

13, Alle beine . Speisopfer follft bu falzen, und dein Speisopfer foll nimmer ohne Salz des Bundes deines Gottes sein; denn in allem deinem Opfer follst du Salz opfern. \* Mart. 9, 49.

14. Willst du aber ein Speisopfer bem herrn tun von ben erften Früchten, fo follft bu Abren, am Feuer geborrt, tlein zerstoßen und also das Speisopfer beiner ersten Früchte opfern; \* 5. Mofe 26, 2. 8.

15. und follst Dl barauf tun und Weibrauch darauf legen, so ist's ein

Speisopfer.

16. Und der Priester soll einen Teil |

von dem Zerftoßenen und vom Ol mit dem ganzen Weihrauch anzünden zum Gedächtnis. Das ist ein Feuer dem Herrn.

### Das 3. Kapitel.

Befeg bon Dantobfern.

1. Ift aber sein Opfer ein Dankopfer von Rindern, es sei ein Ochse ober eine Ruh, soll er eins opfern vor dem

Herrn, das ohne Fehl sei.

2. Und foll seine Hand auf desselben Haupt legen und es schlachten vor der Tür der Hütte des Stifts. Und die Briester, Aarons Söhne, sollen das Blut auf den Altar umberfprengen.

3. Und er soll von dem Dankopfer dem Herrn opfern, nämlich das Fett, welches das Eingeweide bedeckt, und

alles Fett am Eingeweide

4. und die zwei Mieren mit dem Fett, bas daran ift, an den Lenden, und bas Met um die Leber, an den Mieren abgeriffen.

5. Und Aarons Söhne follen's anzünden auf dem Altar zum Brandopfer, auf dem Holz, das auf dem Feuer liegt. Das ift ein Feuer zum füßen Geruch dem Herrn.

6. Will er aber bem Herrn ein Dankopfer von kleinem Bieh tun. es sei ein Widder oder ein Schaf, so foll's ohne Fehl fein.

7. Aft's ein Lämmlein, foll er's

vor den Herrn bringen

8. und foll seine Sand auf desselben Haupt legen und es schlachten vor der Hütte des Stifts. Und die Söhne Aarons follen sein Blut auf den Altar umbersprengen.

9. Und er foll alfo von dem Dankopfer dem Herrn opfern zum Feuer, nämlich sein Fett, den ganzen Schwanz, von dem Rücken abgeriffen, dazu das Fett, welches das Eingeweide bedectt, und alles Fett am Eingeweide,

10. die zwei Vieren mit dem Fett, das daran ift, an den Lenden, und das Met um die Leber, an den Nieren abgeriffen.

11. Und der Priester soll es anzünden auf dem Altar zur Speise des Feuers dem Herrn.

12. Aft aber sein Opfer eine Riege und er bringt es vor den Herrn,

13. foll er seine Hand auf ihr Haupe legen und sie schlachten vor der Hüttt des Stifts. Und die Söhne Aarons

Siinb= fprengen,

14, und er foll davon opfern ein Opfer dem Herrn, nämlich das Fett, welches das Eingeweide bebeckt, und

alles Fett am Eingeweide,

15. die zwei Nieren mit dem Fett, das daran ist, an den Lenden, und das Net über der Leber, an den Nieren abge-

riffen.

16. Und der Priester foll's anzünden auf dem Altar zur Speise des Feuers zum süßen Geruch. Alles Fett ift des

Herrn.

17. Das fei eine ewige Sitte bei euren Nachkommen in allen euren Wohnungen, daß ihr kein Fett noch Blut 1. Moje 9, 4; R. 7, 23, 26; 17, 10—14; 5. Moje 12, 16, 23; Apg. 15, 20, 29,

#### Das 4. Kapitel. Befet bon Gunbopfern.

1. Und der Herr redete mit Mose

und sprach:

2. Rede mit den Kindern Ffrael und sprich: Wenn eine Seele sündigen würde aus Versehen an irgend einem Gebot des Herrn und täte, was sie nicht tun follte:

3. nämlich so der Priefter, der gesalbt ist, fündigen würde, daß er eine Schuld auf das Bolt brächte, der foll für feine Sunde, die er getan hat, einen jungen Farren bringen, der ohne Fehl sei, dem Herrn zum Sündopfer.

4. Und foll den Farren vor die Tür ber hütte des Stifts bringen vor den herrn und feine Sand auf besfelben Haupt legen und ihn schlachten vor bem Herrn.

5. Und der Priefter, der gefalbt ift, foll von des Farren Blut nehmen und es in die Butte bes Stifts bringen

6. und soll seinen Finger in das Blut tauchen und damit . fiebenmalfprengen por dem Herrn, por dem Borhang im Heiligen. \* 2. 8, 11; 14, 7.

7. Und foll von dem Blut tun auf die Hörner des Räucheraltars, der \*vor dem Herrnin der Hütte des Stifts fteht. und alles übrige Blut gießen an den Bodendes Brandopferaltars, ber+vor der Tür der Hütte des Stifts steht.

\*2. Moje 80, 1. 6. †2. Moje 40, 6. 8. Und alles Fett des Sündopfers foller abheben, nämlich das Fett, welches das Eingeweide bedeckt, und alles

Fett am Eingeweide,

9. die zwei Nieren mit dem Fett, bas daran ift, an den Lenden, und das Neg | verschuldet,

follen das Blut auf den Altarumher- lüber der Leber, an den Rieren abgeriffen,

10. gleichwie er's abhebt vom Ochsen im Dankopfer: und soll es anzünden

auf dem Brandopferaltar. 11. Aber das Bell des Farren mit

allem Fleisch samt Ropf und Schenteln und das Eingeweide und den Mist, \* 2.8, 17.

12. das soll er alles hinausführen aus dem Lager an eine reine Stätte, da man die Asche hin schüttet, und soll's verbrennen auf dem Holz mit Feuer. R. 6, 4; Debr. 18, 11.

13. Wenn die ganze Gemeinde Ffrael etwas versehen würde und die Tat vor ihren Augen verborgen wäre, daß fie wider irgend ein Gebot bes Berrn getan hätten, was fie nicht tun follten, und sich also verschuldeten, 4. Dtofe 15, 24.

14. und barnach ihrer Sunde innewürden, die sie getan hätten, sollen sie einen jungen Farren darbringen zum · Sündopfer und vor die Tür der Hütte des Stifts stellen. \* Röm. 8, 8.

15. Unddie Altesten vonder Gemeinde follen ihre Hände auf fein Haupt legen vor dem Herrn und den Farren schlachten vor dem Herrn.

16. Und der Briefter, der gefalbt ift, foll Blut vom Farren in die Hütte des Stifts bringen

17. und mit seinem Finger hineintauchen und siebenmal sprengen vor

dem Herrn vor dem Borhang. 18. Und soll von dem Blut auf die Hörner des Altars tun, der vor dem Herrn steht in der Hütte des Stifts, und alles andere Blut an den Boden des Brandopferaltars gießen, der vor der Tür der Hütte des Stifts steht.

19. Alles sein Fettaber soll er abheben und auf dem Altar anzünden.

20. Und soll mit dem Farren tun, wie er mit bem Farren bes Sündopfers getan hat. Und foll also der Briefter sie versöhnen, so wird's ihnen vergeben.

21. Und foll den Farren hinaus vor das Lager tragen und «verbrennen, wie er den vorigen Farren verbrannt hat. Das foll das Sündopfer der Gemeinde sein. B. 11. 12.

22. Wenn aber ein Fürst sündigt und irgend wiber bes herrn, feines Gottes, Gebote tut, was er nicht tun follte, und versieht etwas, daß er sich er getan hat, ber foll zum Opfer fo wird's ihm vergeben. bringen einen Ziegenbock ohne Fehl.

24. und seine Hand auf des Bockes Saupt legen und ihn schlachten an der Stätte, da man die Brandopfer schlachtet vor dem Herrn. Das sei sein

Sündopfer.

25. Da soll denn der Priefter von dem Blut des Sündopfers nehmen mit seinem Finger und es auf die Hörner des Brandopferaltars tun und das andere Blut an den Boden des Brandopferaltars gießen.

26. Aber alles sein Fett soll er auf bem Altar anzünden gleich wie bas Kett des Dankovfers. Und soll also ber Priefter seine Sunde verföhnen,

fo wird's ihm vergeben.

27. Wenn aber eine Seele vom gemeinen Volk etwas versieht und fündigt, daß sie wider irgend eines der Gebote des Herrn tut, was sie nicht tun follte, und sich also verschuldet,

28. und ihrer Sünde innewird, die fie getan hat, die soll zum Opfer eine Ziege bringen ohne Fehl für die

Sunde, die fie getan hat,

29. und foll ihre hand auf des Gundopfers Haupt legen und es schlachten an der Stätte des Brandopfers.

30. Und der Priester soll von dem Blut mit seinem Finger nehmen und auf die Hörner des Altars des Brands opfers tun und alles andere Blut

an des Altars Boden gießen.

31. All fein Fett aber foll er abreißen, wie er \* das Fett des Dankopfers abgeriffen hat, und foll'sanzünden auf dem Altar zum füßen Geruch bem Berrn. Und foll also der Priester sie versöhnen, so wird's ihr vergeben. \* 8. 8, 14. 15.

32. Wird er aber ein Schaf zum Sündopfer bringen, so bringe er ein

weibliches, das ohne Kehl ift,

33. und lege seine hand auf des Sündopfers Haupt und schlachte es zum Sündopfer an der Stätte, da man die Brandopfer schlachtet.

34. Und ber Priefter foll von dem Blut mit seinem Finger nehmen und auf die hörner des Brandopferaltars tun und alles andere Blut an den

Boden des Altars gießen.

35. Aber all fein Fett foll er abreißen, wie er bas Fett vom Schaf des Dankopfers abgeriffen hat, und foll's auf dem Altar anzünden zum Feuer dem Berrn. Und foll alfo der Priefter ver- | fo wird's ihm vergeben.

23. und wird feiner Sunde inne, die | fohnen feine Sunde, die er getan hat,

#### Das 5. Kavitel.

Fortfegung bom Gundopfer; Befet bom Schuldopfer.

- 2Benn jemand also sündigen murbe, daß er den Fluch aussprechen hört und Zeuge ist, weil er's gesehen ober erfahren hat, es aber nicht ansfagt, der ist einer Missetat schuldig. 5. Mofe 19, 15-21.
- 2. Oder wenn jemand etwas Unreines anrührt, es sei ein « Aas eines unreinen Tiers oder Viehs oder Gewürms, und wüßte es nicht, der ist unrein und hat sich verschuldet. \* R. 11, 24.
- 3. Oder wenn er einen unreinen Menschen anrührt, in was für Unreinigkeit der Mensch unrein werden tann, und wüßte es nicht und wird's inne, der hat fich verschuldet.
- 4. Oder wenn jemand schwört, daß ihm aus dem Mund entfährt. Schaden oder Gutes zu tun (wie denn einem Menschen ein Schwur entfahren mag, ehe er's bedächte), und er wird's inne, der hat sich an der einem verschuldet.

5. Wenn's nun geschieht, daß er sich an der einem verschuldet und bekennt,

daß er daran gefündigt hat,

6. so soll er für seine Schuld dieser seiner Sünde, die er getan hat, dem Herrn bringen von der Herde eine Schaf- oder Ziegenmutter zum Sünd-opfer, so soll ihm der Priester seine Sünde verföhnen.

7. Vermag er aber nicht ein Schaf. so bringe er dem Herrn für seine Schuld, die er getan hat, zwei Turtelstauben oder zwei junge Tauben, die erfte zum Sündopfer, die andere zum Brandopfer,

8. und bringe fie bem Briefter. Der foll die erste zum Sündopfer machen, und ihr den Kopf abkneipen hinter dem Genick, und nicht abbrechen; R. 1, 15.

- 9. und fprenge mit bem Blut bes Sündopfers an die Seite des Altars, und laffe das übrige Blut ausbluten an des Altars Boden. Das ist das Sündovfer.
- 10. Dieandere aber foll erzum Brandopfer machen, so wie es \*recht ist. Und foll also der Priefter ihm seine Sünde verföhnen, die er getan hat,

11. Bermag er aber nicht zwei Turtelstauben oder zwei junge Tauben, so bringe er für seine Sünde als sein Opfer ein zehntel Epha Semmelmehl zum Sündopfer. Er soll aber sein Ol barauf legen noch Weihrauch darauf un; benn es ist ein Sündopfer.

12. Und foll's zum Priefter bringen. Der Priefter aber foll eine Handvoll davon nehmen zum Gebächtnis und anzünden auf dem Altar zum Feuer dem Herrn. Das ift ein Sündopfer.

18. Und ber Priefter foll also feine Sinde, die er getan hat, ihm versibhen, so wird a ihm vergeben. Und es soll dem Priefter gehören wie ein Speisopfer.

14. Und der Herr redete mit Mose

und sprach:

15. Wenn sich jemand vergreift, daß er es versieht und sich versündigt an bem, das dem Herrn geweiht ist, soll er ein Schuldopfer dem Herrn bringen, einen Widder ohne Fehl von der Herbe, der zwei Silberlinge wert sei nach dem Lot des Heiligtums, zum Schuldopfer.

16. Dazu was er gefündigt hat an dem Geweihten, soll er emiedergeben und den stünften Teil darüber geben, und soll's dem Priester geben; der soll ihn versöhnen mit dem Widder des Schuldopfers, sowird's ihm vergeben.

\*B. 28. 24; K. 22, 14.

17. Wenn jemand fündigt und tut wider irgend ein Gebot des herrn, was er nicht tun follte, und hat's nicht gewußt, der hat sich verschulbet und ist einer Missetat schuldig

18. und soll bringen einen Wibber von der Herbe ohne Fehl, der eines Schulbopfers wert ift, zum Priester; der soll ihm verschnen, was er versehen hat und vußte es nicht, so wird's ihm vergeben.

19. Das ift bas . Schulbopfer; verfculbet hat er fich an bem herrn. gef. 58, 10.

20. [R. 6, 1.] Und ber Berr rebete

mit Mose und sprach:

21. [6, 2.] Menn semand fündigen würde und sich damit an dem Herrn vergreisen, daß er seinem Nebenmenschen ableugnet, was ihm dieser des sohlen hat, oder was ihm zu treuer Sand getan itt, oder was er mit Gewalt genommen oder mit Unrecht an sich gebracht.

22. [6, 8.] ober wenn er, was verloren ift, gefunden hat, und leugnet folches und tut einen falfchen Sid über trgend etwas, darin ein Mensch wiber seinen Rächsten Sinde tut:

23. [6, 4.] wenn's nun geschieht, daß er also sündigt und sich verschuldet, of old er wiedergeben, was er mit Gewalt genommen ober mit Unrecht an sich gebracht, oder was ihm beschlen ist, oder was er gefunden hat, hetel. 3. 15; 2. Wose 21, 87—23, 8.

24. [6, 5.] ober worüber er den falschen Sid getan hat; das soll er alles ganz wiedergeben, dazu -den fünften Teil darüber geben dem, des es gewesen ist, des Tages, wenn er sein Schuldopfer gibt.

\*8. 18. 25. [6, 6.] Aber für seine Schuld soll

25. [6, 6.] Alber für jeine Schuld joll er dem Heren zu dem Priefter einen Widder von der Herl bringen, •der eines Schuldopfers wert ift.

26. [6, 7.] So foll ihn der Priefter verföhnen vor dem Herrn, fo wird verföhnen vor dem Herrn, fo wird

ihm vergeben alles, was er getan hat, baran er fich verschulbet hat.

#### Das 6. Kapitel.

Bom Brand-, Speis- und Gundopfer.

1. [8.] Und der Herr redete mit Mofe und sprach:

2. [9.] Gebiete Aaron und feinen Söhnen und sprich: Dies ist das Geseb des Brandopfers. Das Brandopfer soll brennen auf dem Herd des Altars die ganze Nacht bis an den Morgen, und es soll des Altars Feuer brennend darauf erhalten werden. L. 1.

8. [10.] Und der Priester soll seinen leinenen Rock anziehen und die leinenen Beinkleider am seinen Leib, und soll die Asche aufheben, die das Feuerdes Brandopfers auf dem Altar gemacht hat, und soll sie neben den Altar schütten, \*2. Wose 183, ex.

4. [11.] und soll seine Aleider darnach ausziehen und andere Aleider anziehen und die Asche hinaustragen aus dem Lager an eine reine Stötte.

5. [12.] Das Feuer auf bem Altar foll brennen und nimmer verlöschen; ber Priester foll alle Morgen Holz darauf anzünden und obendarauf das Brandopfer zurichten und das Fett der Dankopfer darauf anzünden.

6.[18.] Ewig foll das Feuer auf dem Altar brennen und nimmer verlöschen.

Speis= und Silnbovfer.

opfern follen vor dem Herrn auf dem Alltar.

8. [15.] Es foll einer abheben eine Bandvoll Semmelmehl vom Speisopfer und vom Ol und den ganzen Weihrauch, der auf dem Speisopfer liegt, und foll's anzünden auf dem Altar zum füßen Geruch, ein Gebächtnis dem Herrn.

9. [16.] Das übrige aber follen Aaron und seine Söhne verzehren und sol-len's ungesäuert effen an heiliger Stätte, im Borhof der Hütte des

Stifts.

10. [17.] Sie sollen's nicht mit Sauerteig backen; denn es ift ihr Teil, den ich ihnen gegeben habe von meinem Opfer. Es soll ihnen ein Sochheiliges fein gleichwie bas Sunbopfer und Schuldopfer.

11. [18.] Was männlich ift unter den Kindern Aarons bie sollen's effen. Das sei ein ewiges Recht euren Rach= tommen an den Opfern des Herrn: es soll sie niemand anrühren, er sei

benn geweiht.

12. [19.] Und der Berr redete mit

Mose und sprach:

13. [20.] Das foll das Opfer sein Uarong und seiner Söhne, das sie dem Berrn opfern follen am Tage feiner Salbung: ein zehntel Epha Semmelmehl als tägliches Speisopfer, eine Bälfte des Morgens, die andere Bälfte

des Abends. 2. Mose 29. 14. [21.] In der Pfanne mit DI follst du es machen und geröstet darbringen; und in Stücken gebacken sollst bu folches opfern zum füßen

Geruch dem Kerrn.

15. [22.] Und der Briefter, der unter feinen Söhnen an feiner Statt gefalbt wird, foll solches tun; das ift ein ewiges Recht. Es soll dem Herrn ganz verbrannt werden;

16. [23.] denn alles Speisopfer eines Priefters foll ganz verbrannt und nicht gegeffen werben.

17. [24.] Und der Herr redete mit

Mose und sprach:

18. [25.] Sage Naron und seinen Söhnen und sprich: Dies ift das Gesetz des Sündopfers. Un ber Stätte, ba bu bas Brandopfer schlachtest, sollst du auch das Sündopfer schlachten vor dem Berrn; das ift ein Hochheiliges. R. 4.

19. [26.] Der Priefter, ber bas Sünd-

Schulbopfer. opfertut,foll's effen an heiliger Stätte,

im Borhof ber Hütte des Stifts.
20. [27.] Niemand soll sein Fleisch anrühren, er sei denn geweiht. Und wer von seinem Blut ein Aleid besprengt, der soll das besprengte Stück waschen an heiliger Stätte.

21. [28.] Und den Topf, barin es getocht ift, foll man zerbrechen. Aft's aber ein eherner Topf, so soll man ihn scheuern und mit Wasser spülen.

22. [29.] Was männlich ist unter den Priestern, die sollen davon effen; denn

es ist ein Hochheiliges.

23. [30.] Aber all das Sündopfer, des Blut in die Bütte des Stifts gebracht wird, zu verföhnen im Beiligen, foll man nicht effen, sondern mit Feuer verbrennen.

#### Das 7. Kapitel.

Weitere Opfergefene.

1. Und dies ift das Gefek des . Schuldopfers. Ein Hochheiliges ist es.

2. Un ber Stätte, ba . man bas Brandopfer schlachtet, soll man auch das Schuldopfer schlachten und sein Blut auf den Altar umhersprengen.

\* R. 1, 3. 5. 3. Und all sein Fett soll man opfern, den Schwanz und das Fett, welches

das Eingeweide bedeckt, 4. die zwei Nieren mit dem Fett, das daran ift, an den Lenden, und das Mek über der Leber, an den Nieren abge-

riffen. R. 3, 9, 10, 5. Und der Priefter foll's auf dem Altar anzünden zum Feuer dem Herrn. Das ist ein Schuldopfer.

6. Was männlich ist unter den Priestern, die sollen das essen an heiliger Stätte; denn es ist ein Hochheiliges.

7. Wie das Sündopfer, also soll auch das Schuldopfer fein; aller beider foll einerlei Gesetz fein; und sollen dem Briester gehören, der dadurch versöhnt.

8. Welcher Priefter jemandes Brandopfer opfert, des soll des Brandopfers ·Fell sein, das er geopfert hat.

9. Und alles Speisopfer, das im Ofen oder auf dem Rost oder in der Pfanne gebacken ift, foll dem Priefter gehören, ber es opfert. 2. 2, 4. 5. 7.

10. Und alles Speisopfer, das mit Ol gemengt oder trocken ift, soll aller Kinder Aarons sein, eines wie des andern.

11. Und dies ift das Gefen des . Dantopfers, das man dem Herrn opfert.

\* R. 3. 12. Wollen sie ein Lobopfer tun, so follen sie ungefäuerte Ruchen opfern, mit Dl gemengt, oder ungefäuerte Fladen, mit Ol bestrichen, oder gerös ftete Semmeltugen, mit DI gemengt. 18. Sie sollen aber solches Opfer tun

auf Ruchen von gefäuertem Brot mit

ihrem Lobe und Dantopfer,

14. und follen einen von ben allen dem Herrn zur Hebe opfern, und es jou dem Priefter gehören, der das Blut bes Dantopfers fprengt.

15. Und das +Fleisch ihres Lob- und Dankopfers foll desfelben Tages gegessen werden, da es geopsert ist, und nichts übriggelassen werden bis an den Morgen. \* R. 19, 6; 22, 30.

16. Ift es aber ein Gelübbe ober freiwilliges Opfer, so soll es desselben Tages, da es geopfert ift, gegessen werden; fo aber etwas übrigbleibt auf den andern Tag, foll man's doch effen.

17. Aber was vom geopferten Fleisch übrigbleibt am dritten Tage, soll mit

Keder verbrannt werden.

18. Und wo jemand am dritten Tage wird effen von dem geopferten Fleisch feines Dankopfers, fo wird er nicht angenehm fein, ber es geopfert hat; es wird ihm auch nicht zugerechnet werden, sondern es wird ein Greuel sein; und welche Seele davon essen wird, die ist einer Missetat schuldig. 19. Und das Fleisch, bas von etwas

Unreinem berührt wird, soll nicht gegeffen, sondern mit Feuer verbrannt werden. Wer reines Leibes ift, foll

von dem Fleisch effen.

20. Und welche Seele effen mirb pon bem Fleisch bes Dankopfers, bas bem Herrn zugehört, und hat eine Unreinigkeit an fich, die wird ausgerottet

werden von ihrem Bolt.

21. Und wenn eine Seele etwas Unreines anrührt, es sei ein unreiner Mensch, ein unreines Vieh oder was fonst greulich ist, und vom Fleisch des Dankopfers ist, das dem Herrn zugehört, die wird ausgerottet werden von ihrem Bolk.

22. Und der Herr redete mit Mose

und iprach:

23. Rede mit den Kindern Ifrael und thr follt etein Fett effen von iprich: Ochsen, Lämmern und Ziegen. \* A. 8, 17.

24. Aber das Fett vom Aas und was vom Wild zerriffen ist, macht euch zu allerlei Rug; aber effen sollt ihr's nicht. 2. Mofe 22, 30.

Briefterteil.

25. Denn wer das Fett ist von dem Bieh, davon man dem Herrn Opfer bringt, dieselbe Seele soll ausgerottet

werden von ihrem Volk.

26. Ihr follt auch \*fein Blut effen, weder vom Bieh noch von Bögeln, überall, wo ihr wohnt. 27. Welche Seele würde irgend ein

Blut effen, die foll ausgerottet werden

von ihrem Volk.

28. Und der Herr redete mit Mose und sprach:

29. Rede mit den Kindern Afrael und fprich: Werdem Herrn sein Dankopfer tun will, der foll darbringen, was vom Dankopfer dem Herrn gehört.

30. Er soll's aber mit seiner Hand herzubringen zum Opfer des Herrn; nämlich das Fett soll er bringen samt der Brust, daß sie ein & Webeopfer merbe por bem Herrn. \*2. Moje 29, 24. 31. Und der Priefter foll das Fett an= zünden auf dem Altar, aber die Bruft foll Aarons und seiner Söhne sein.

32. Und die \*rechte Schulter sollen fie dem Priefter geben zur Sebe von ihren Dankopfern. \* 8. 9. 21. 33. Und welcher unter Aarons Söhnen das Blut der Dankopfer opfert

und das Fett, des foll die rechte Schulter sein zu seinem Teil.

34. Denn die Webebrust und die Hebeschulter habe ich genommen von den Kindern Frael von ihren Dantsopfern und habe sie dem Briefter Aaron und feinen Sohnen gegeben gum ewigen Recht.

35. Dies ist die Gebühr Aarons und seiner Söhne von den Opfern des herrn, bes Tages, ba fie überantwortet wurden. Priester zu sein dem

Herrn.

36. die der Herr gebot am Tage, da er fie falbte, daß fie ihnen gegeben werden follte von den Kindern Ffrael, zum ewigen Recht allen ihren Rachtommen.

37. Dies ift das Geset des Brands opfers, des Speisopfers, des Sünds opfers, des Schuldopfers, der • Füll= opfer und der Dankopfer,

38. das der Herr dem Mofe gebot auf dem Berge Sinai des Tages, da er ihm gebot an die Kinder Ffrael, zu opfern ihre Opfer dem Herrn in der Wüste Sinai.

#### Das 8. Kapitel.

Einweihung ber Priefter.

(3. 1-32: bal. 2. Mofe 29, 1-35.) 1. Und der Herr redete mit Mose

und fprach:

2. Nimm Aaron und seine Söhne mit ihm famt ihren Kleidern und das Salböl und einen Farren zum Sündopfer, zwei Widder und einen Korb mit ungefäuertem Brot,

3. und versammle die ganze Gemeinde vor die Tür der Hütte des Stifts. 4. Mose tat, wie ihm der Herr ge-

bot, und versammelte die Gemeinde vor die Tür der Hütte des Stifts 5. und sprach zu ihnen: Das ift's,

was der Herr geboten hat zu tun. ' 6. Und nahm Aaron und seine Söhne

und wusch fie mit Waffer

7. und legte ihm den leinenen Rock an und gurtete ihn mit dem Gurtel und zog ihm den Purpurrock an und tat ihm den Leibrock an und gürtete ihn über den Leibrock her

8. und tat ihm das Amtschild an und in das Schild & Licht und Recht

\*2. Mofe 28, 30.

9. und setzte ihm den hut auf sein Haupt und feste an den Hut oben an seiner Stirn das \*goldene Blatt der heiligen Krone, wie der Herr dem Mtoje geboten hatte. \*2. Moje 28, 36; 39, 30.

10. Und Mose nahm das \*Salböl und falbte die Wohnung und alles,

was darin war, und weihte es \* 2. Mofe 30, 25. 26.

11. und sprengte damit siebenmal auf den Altar und salbte den Altar mit allem feinem Geräte, das Sandfaß mit feinem Fuß, daß es geweiht würde,

12. und goß von dem Salböl auf Aarons Haupt und falbte ihn, daß er

geweiht würde,

13. und brachte herzu Aarons Söhne und zog ihnen leinene Rocke an und gürtete fie mit dem Gürtel und band ihnen Hauben auf, wie ihm der Herr geboten hatte.

14. Und ließ herguführen einen Farren zum Sündopfer. Und Aaron und seine Söhne legten ihre Hände auf jein Haupt.

15. Da schlachtete er ihn. Und Mose nahm das Blut und tat's auf die

Börner des Altars umber mit seinem Kinger und entfündigte den Altar und goß das Blut an des Altars Voden und weihte ihn, daß er ihn

16. Und nahm alles Kett am Eingeweide, das Net über der Leber und die zwei Nieren mit dem Fett baran, und zündete es an auf dem Altar.

17. Aber den Farren mit seinem Fell, Fleisch und Mist verbrannte er mit Feuer braußen vor dem Lager, wie ihm der Herr geboten hatte,

18. Und brachte herzu einen Widder zum \*Brandopfer. Und Aaron und seine Söhne legten ihre Hände auf sein Haupt. \* \$. 1, 10-13.

19. Da schlachtete er ihn. Und Mose forenate das Blut auf den Altar um-

her,

20. zerhieb ben Widder in Stücke und zündete an das Haupt, die Stücke

und das Fett

21. und musch die Eingeweide und Schenkel mit Waffer und zündete also den ganzen Widder an auf dem Altar. Das war ein Brandopfer zum füßen Geruch, ein Feuer dem Herrn, wie ihm der Herr geboten hatte.

22. Er brachte auch herzu den andern Widder des \* Küllopfers. Und Aaron und seine Söhne legten ihre Hände auf sein Haupt. \* R. 7, 87.

23. Da schlachtete er ihn. Und Mose nahm von seinem Blut und tat's Aaron auf den Anorpel seines rechten Dhrs und auf den Daumen seiner rechten Hand und auf die große Rehe feines rechten Fußes.

24. Und brachte berzu Aarons Söhne und tat von dem Blut auf den Knorpel ihres rechten Ohrs und auf den Daumen ihrer rechten hand und auf die große Zehe ihres rechten Kußes

und sprengte bas Blut auf den Altar

25. Und nahm das Kett und den Schwanz und alles Fett am Gingeweide und das Net über der Leber, die zwei Nieren mit dem Fett daran und die rechte Schulter;

26. dazu nahm er von dem Korb des ungefäuerten Brots vor dem Herrn einen ungefäuerten Ruchen und einen Ruchen geölten Brots und einen Flaben und legte es auf bas Fett und auf die rechte Schulter.

27. Und gab das allesamt auf die Hände Aarons und feiner Söhne und webte es zum Webeopfer vor dem

28. Und nahm alles wieder von ihren Händen und zündete es an auf dem Altar oben auf dem Brandopfer. Gin Küllopfer war es zum süßen Ge-

ruch, ein Feuer dem Herrn. 29. Und Mose nahm die Brust und webte ein Webeopfer vor dem Herrn von dem Widder des Küllopfers; der ward Mose zu seinem Teil, wie ihm der Herr geboten hatte.

30. Und Mofe nahm von dem Salböl und dem Blut auf dem Altar und sprengte es auf Aaron und seine Kleider, auf seine Söhne und auf ihre Kleider, und weihte also Aaron und seine Aleider, seine Söhne und

ihre Kleider mit ihm.

31. Und sprach zu Aaron und seinen Söhnen: Kochet das Fleisch vor der Tür der Hütte des Slifts und effet es daselbst, dazu auch das Brot im Korbe des Füllopfers, wie mir geboten ift und gesagt, daß Aaron und feine Söhne es effen follen.

32. Was aber übrigbleibt vom Fleisch und Brot, das sollt ihr mit Keuer

perbrennen.

38. Und sollt in sieben Tagen nicht ausgehen von der Tür der Hütte des Stifts bis an den Tag, da die Tage eures Füllopfers aus find; denn fieben Tage find eure Hände gefüllt,

34. wie es an diesem Tage geschehen ist; der Herr hat's geboten zu tun,

auf daß ihr versöhnt feid.

35. Und follt vor der Tür der Hütte bes Stifts Tag und Nacht bleiben fieben Tage lang und sollt nach dem Gebot des Herrn tun, daß ihr nicht sterbet; benn also ist mir's geboten.

86. Und Aaron und feine Sohne taten alles, was der Herr geboten hatte durch Mose.

#### Das 9. Kavitel.

Das erfte Opfer Marons wirb bom Feuer bergehrt. 1. Und . am achten Tage rief Mofe Naron und seine Söhne und die Alteften in Ifrael

\* 8. 8, 88. 2. und fprach zu Alaron: Nimm zu dir ein junges Kalb zum Sündopfer und einen Widder zum Brandopfer, beibe ohne Fehl, und bringe fie por

den Herrn.

8. Und rede mit ben Kindern Afrael und fprich : Dehmt einen Biegenboch zum Sündopfer und ein Kalb und ein Schaf, beide ein Jahr alt und ohne Fehl, jum Brandopfer

4. und einen Ochfen und einen Wibber zum Dankopfer, daß wir vor dem Berrn opfern, und ein Speisopfer,

mit DI gemengt. Denn heute wird euch der Herr erscheinen.

5. Und sie nahmen, was Mose geboten hatte, vor der Tür der Hütte des Stifts; und es trat herzu die ganze Gemeinde und ftand vor dem Berrn.

6. Da sprach Mose: Das ist's, was der Herr geboten hat, daß ihr es tun follt, so wird euch des Herrn Herr-

lichteit erscheinen.

7. Und Mose sprach zu Aaron: Tritt zum Ullar und mache bein Sündopfer und dein Brandopfer und versöhne · dich und das Bolt; darnach mache des Bolts Opfer und verföhne sie auch, wie der Herr geboten hat. \*K. 16, 6. 11. 15; Hebr. 5, 8; 7, 27.

8. Und Aaron trat zum Altar und schlachtete das Kalb zu seinem Sünd-

9. Und seine Söhne brachten das Blut zu ihm, und er tauchte mit seinem Finger ins Blut und tat's auf die Hörner des Altars und goß das Blut an des Altars Boden.

10. Aber bas + Fett und die Nieren und das Nek von der Leber am Sündopfer zündete er an auf dem Altar. wie der Herr dem Mose geboten hatte.

11. Und das Fleisch und das Fell verbrannte er mit Feuer draußen vor

bem Lager.

12. Darnach schlachtete er bas Brande opfer; und Aaron's Sohne brachten das Blut zu ihm, und er sprengte es auf den Altar umber. 2.1, 10-18. 13. Und fie brachten bas Brandopfer

au ihm gerstückt und ben Ropf; und er zündete es an auf dem Altar.

14. Und er wusch das Eingeweide und die Schenkel und zündete es an oben auf dem Brandopfer auf dem Altar. 15. Darnach brachte er herzu des Volks Opfer und nahm den Bock, bas Sündopfer des Bolts, und ichlache tete ihn und machte ein Sündopfer baraus wie bas vorige.

16. Und brachte bas Brandopfer her-

zu und tat damit, wie es recht war. 17. Und brachte herzu das Speisopfer und nahm feine Sand voll und zündete es an auf dem Altar, außer

dem Morgenbrandopfer.

18. Darnach schlachtete er den Ochsen und ben Wibber jum Dantopfer bes Volks: und feine Sohne brachten ihm das Blut, das sprengte er auf den Altar umber.

19. Aber das Keit vom Ochsen und vom Widder, den Schwanz und das Fett am Eingeweide und die Nieren und das Net über der Leber:

20. alles folches Fett legten ste auf die Bruft; und er zündete das Fett an

auf dem Altar. 21. Aber die Bruft und die rechte Schulter webte Aaron zum Webeopfer por dem Herrn, wie der Herr dem Mose geboten hatte. R. 7, 80-84.

22. Und Aaron hob feine Hand auf zum Volt und \*fegnete fie; und er ftieg herab, da er das Sündopfer, Brandopfer und Dankopfer gemacht \* 4. Mofe 6, 22-27. hatte.

23. Und Mofe und Aaron gingen in die Hütte des Stifts; und da sie wies der herausgingen, segneten sie das Volt. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn allem Volt. 2. Mofe 40, 84.

24. Und ein Feuer ging aus von dem herrn und verzehrte auf dem Altar das Brandopfer und das Fett. Da das alles Bolt fah, frohlockten fie und fielen auf ihr Antlik.

\*2. Chron. 7, 1.

#### Das 10. Kavitel.

Radab und Abibu werben bom Feuer bergehrt.

1. Und die Söhne Aarons Radab und Abihu nahmen ein jeglicher seinen Napf und taten Feuer barein und legten Räuchwerk barauf und brachten das fremde Feuer vor den Herrn, bas er ihnen nicht geboten hatte.

2. Da fuhr ein Feuer aus von dem Berrn und verzehrte fie, daß fie

ftarben vor dem herrn.

4. Mose 16, 85; 2. Chron. 26, 16—20. 3. Da sprach Mose zu Aaron: Das ift's, was der Herr gesagt hat: Ich erzeige mich heilig an benen, die - mir nahe find, und vor allem Volt erweise ich mich herrlich. Und Waron ichwieg still. \* 1. Petr. 4, 17.

4. Mose aber rief & Misael und Elzaphan, die Söhne Usiels, Aarons Bettern, und sprach zu ihnen: Tretet hinzu und +traget eure Brüder von dem Heiligtum hinaus vor das Lager. \* 2. Mofe 8, 22. + Apg. 5, 6. 10.

5. Und sie traten hinzu und trugen sie hinaus mit ihren leinenen Röcken vor das Lager, wie Mose gesagt hatte. 6. Da sprach Mose zu Aaron und feinen Söhnen Eleafar und Ithamar: Ihr follt eure Säupter nicht entblößen

noch eure Rleider zerreißen, daß ihr nicht fterbet und ber Born über die gange Gemeinde tomme. Last eure Brüder, das ganze Haus Frael, weinen über biefen Brand, ben ber Herr getan hat.

7. Ihr aber sollt nicht ausgehen von der Tür der Hütte des Stifts, ihr möchtet sterben; denn das Salböl des Herrn ist auf euch. Und sie

taten, wie Mose faate.

8. Der Herr aber rebete mit Aaron

und sprach:

9. Du und deine Söhne mit dir follt keinen Wein noch starkes Getränk trinken, wenn ihr in die Hütte des Stifts geht, auf daß ihr nicht sterbet. Das sei ein ewiges Recht allen euren Nachkommen,

Befet. 44, 21 ; 1. Zim. 8. 8; Tit. 1, 7. 10. auf daß ihr könnt unterscheiden. was heilig und unheilig, was unrein

und rein ist.

11. und daß ihr die Kinder Afrael lehret alle Rechte, die der Herr zu ihnen geredet hat durch Mose.

12. Und Mose redete mit Aaron und mit seinen noch übrigen Söhnen, Eleafar und Ithamar: Nehmet, was übriageblieben ist vom Speisopfer an den Opfern des Herrn, und effet's ungefäuert bei dem Alltar; benn es ist ein Hochheiliges.

13. Ihr follt's aber an heiliger Stätte effen; denn \*das ist dein Recht und deiner Söhne Recht an den Opfern des herrn; benn fo ift mir's geboten.

14. Aber die & Webebruft und die Hebeschulter sollst du und deine Söhne und beine Töchter mit dir effen an reiner Stätte; denn folch Recht ist dir und deinen Kindern gegeben an den Dankopfern der Kinder Jfrael.

\* 8. 7, 84. 15. Denn die Bebeschulter und die Webebruft soll man zu den Opfern bes Fetts bringen, daß fie gum Webeopfer gewebt werden vor dem Berrn; darum ist's bein und deiner Kinder zum ewigen Recht, wie der Herr geboten hat.

16. Und Mose suchte den Bock des Sündopfers, und fand ihn verbrannt. Und er ward zornig über Eleafar und Ithamar, Aarons Sohne, bie noch übrig waren, und sprach:

17. Warum habt ihr das Sündopfer nicht gegessen an heiliger Stätte? benn es ift ein Hochheiliges, und er hat's euch gegeben, daß ihr die Wiffetat der Gemeinde tragen follt, daß ihr sie versühnet vor dem Herrn.

18. Siehe, fein Blut ift nicht gekommen in das Heilige hinein. Ihr solltet es im Heiligen gegessen haben, wie mir geboten ift. R. 6, 10. 22.

19. Aaron aber sprach zu Mose: Siebe, heute haben sie ihr Sündopfer und ihr Brandopfer vor dem Herrn geopfert, und est sik mir also gegangen, vie du siehst; und ich sollte essen Heute vom Sündopfer? Sollte das dem Herrn gefallen?

20. Da das Moje hörte, ließ er's

sich gefallen.

#### Das 11. Kapitel.

Bom Unterschied reiner und unreiner Tiere. (Bgl. 5. Mofe 14, 2-21.)

1. Und der Herr redete mit Mose und Aaron und sprach zu ihnen:

2. Redet mit ben Kindern Ffrack und fprecht: Das find die Tiere, die ihr effen follt unter allen Tieren auf Erden.

1. Wofe 7, 2; Apg. 10, 14. 15; Rol. 2, 16; 1. Zim. 4, 4.

3. Alles, was die Klauen spaltet und wiederkäut unter den Tieren, das sollt ihr essen.

4. Was aber wiederkäut und hat Klauen und spallet sie doch nicht, wie das Kamel, das ist euch unrein, und ihr sollt's nicht essen.

5. Die Kaninchen wiederkäuen wohl, aber sie spalten die Klauen nicht:

darum find fie unrein.

6. Der Hase wiederkaut auch, aber er spaltet die Klauen nicht; barum ift er euch unrein.

7. Und ein Schwein spaltet wohl bie Klauen, aber es wiederkäut nicht; barum soll's euch unrein sein.

8. Bon dieser Fleisch sollt ihr nicht effen noch ihr Aas anrühren; benn

fie find euch unrein.

9. Dies fout ihr essen unter bem, das in Wassern ist: alles, was Flossern und Schuppen hat in Wassern, im Meer und in Bächen, sollt ihr essen.

10. Alles aber, mas nicht Floffebern und Schuppen hat im Meer und in Baffern, unter allem, was sich regt in Baffern, und allem, was lebt im Masser, soll euch eine Scheu sein,

11. baß ihr von ihrem Fleisch nicht effet und vor ihrem Las euch scheuet.

12. Denn alles, was nicht Floßfebern und Schuppen hat in Waffern, sollt ihr scheuen.

13. Und dies follt ihr scheuen unter den Bögeln, daß ihr's nicht esset: den Abler, den Sabicht, den Kischaar,

14. ben Geier, ben Weit und was seiner Art ift.

15. und alle Raben mit ihrer Art,

16. ben Strauß, die Nachteule, den Kuchuck, den Sperber mit seiner Art, 17. das Käuzlein, den Schwan, den Uhu.

18. die Fledermaus, die Rohrdom-

mel,

19. den Storch, den Reiher, den Häher mit seiner Art, den Wiedehopf und die Schwalbe.

20. Alles auch, was sich regt und Flügel hat und geht auf vier Füßen,

das foll euch eine Scheu fein.

21. Doch das follt ihr effen von allem, was sich regt und Flügel hat und geht auf vier Küßen: was noch zwei Beine hat, womit es auf Erben hüpft; 22. von demfelben mögt ihr essen hüper die Seuschrecken, als da ist: Nuche mit seiner Urt und Socgol mit seiner Urt und Hange und H

bler verschiebene Arten von Beuschreden. 23, Allies aber, mas sonit Flügel und vier Füße hat, soll euch eine Scheu sein, 24. und sollt sie unrein achten. Wer folcher · Aas anrührt, der wird + un-

rein sein bis auf den Abend.
\*R. 5, 3. +R. 14, 46.

25. Und wer dieser Agle eines tragen wird, soll seine Kleiber waschen und wird unrein sein bis auf den Abend.
26. Darum alles Getier, das Klauen hat und spaltet sie nicht und wiederstäut nicht, das soll euch unrein sein; wer es anrührt, wird unrein sein.

27. Und alles, was auf Tagen geht unter ben Tieren, die auf vier Kilsen geben, foll euch unrein sein; wer ihr Las anrührt, wird unrein sein bis

auf den Abend.

28. Und wer ihr Aas trägt, soll seine Kleiderwassenundunreinseindis auf den Abend; dennsolchesindeud unrein. 29. Diese sollen euch auch unrein sein unter den Tieren, die auf Erden triechen: das Wiesel, die Maus, die kröte, ein jegliches mit seiner Art.

30. der Tygel, der Mtolch, die Sidechse, die Blindschleiche und der Maulmurf; 31. die sind euch unvein unter allem, was ba friecht; wer ihr Mas anrührt, | reinigen an irgend einem friechenden der wird unrein sein bis an den Albend.

32. Und alles, worauf ein solch totes Aas fällt, das wird unrein, es sei allerlei hölzernes Gefäß oder Kleider oder Fell oder Sack; und alles Gerät, womit man etwas schafft, soll man ind Waffer tun, und es ift unrein bis auf den Abend; alsdann wird's rein.

33. Allerlei irbenes Gefäß, wo folcher Mase eines hineinfällt, wird alles unrein, was barin ift; und follt's

zerbrechen.

34. Alle Speise, die man ist, so fold Waffer hineinkommt, ift unrein; und aller Trank, den man trinkt in allerlei folchem Gefäß, ift unrein.

35. Und alles, worauf ein solch Aas fällt, wird unrein, es fei Ofen ober Reffel, fo foll man's zerbrechen; benn es ift unrein und foll euch unrein fein.

36. Doch die Brunnen und Gruben und Teiche bleiben rein. Wer aber ihr Aas anrührt, ift unrein.

37. Und ob ein solch Aas fiele auf Samen, ben man fat, fo ift er boch rein.

38. Wenn man aber Waffer über ben Samen göffe, und fiele barnach ein fold Aas darauf, so würde er euch unrein.

39. Wenn ein Tier stirbt, das ihr essen mögt: wer das Aas anrührt, der ist unrein bis an den Abend.

40. Wer von solchem Aas eißt, ber foll sein Kleid waschen und wird unrein sein bis an den Abend. Also wer auch trägt ein solch Aas, soll sein Kleid waschen, und er wird unrein fein bis an den Abend. \*2. Mpfe 22, 80.

41. Was auf Erben schleicht, bas foll euch eine Scheu fein, und man

foll's nicht effen.

42. Alles, was auf bem Bauch friecht, und alles, was auf vier ober mehr Küßen geht, unter allem, was auf Erden schleicht, sollt ihr nicht effen; benn es foll euch eine Scheu fein.

43. Macht eure Seelen nicht zum Scheusal und verunreinigt euch nicht an ihnen, daß ihr euch besudelt.

44. Denn ich bin der Herr, euer Gott. Darum follt ihr euch heiligen, daß ihr heilig seid. \* denn ich bin heilig. und follt nicht eure Seelen verunTier, das auf Erden schleicht. \* 8. 19, 2.

45. Denn ich bin der Herr, der euch aus Aanptenland geführt hat, daß ich euer Gott fei. Darum follt ihr beilig fein, denn ich bin beilig.

46. Dies ist das Gesek von den Tieren und Vögeln und allerlei Tieren, die sich regen im Wasser, und allerlei Tieren, die auf Erden schleichen.

47. daß ihr unterscheiden könnet. was unrein und rein ist, und welches Tier man effen und welches man nicht effen soll.

#### Das 12. Kapitel.

Berordnung für bie Wöchnerinnen.

1. Und der Herr redete mit Mose und forach:

2. Rede mit den Kindern Ifrael und fprich: Wenn ein Weib empfängt und gebiert ein Knäblein, fo foll fie fieben Tage unrein sein, \* wie wenn sie ihre Arankheit leidet.

3. Und am achten Tage foll man das Fleisch seiner Vorhaut beschneiden. 1. Mofe 17, 11. 19; Joh. 7, 22; But. 2, 21.

4. Und fie foll daheimbleiben dreis unddreißig Tage im Blut ihrer Reis nigung. Rein Beiliges foll fie anrühren, und zum Seiligtum foll fie nicht tommen, bis daß die Tage ihrer Reinigung aus find.

5. Gebiert sie aber ein Mägdlein, so foll fie zwei Wochen unrein fein, wie wenn sie ihre Krankheit leidet, und soll sechsundsechzig Tage daheimbleiben in dem Blut ihrer Reinigung.

6. Und wenn die Tage ihrer Reinis auna aus find für den Sohn oder für die Tochter, foll fie ein jähriges Lamm bringen zum Brandopfer und eine junge Taube oder Turteltaube zum ·Sundopfer bem Briefter vor die Tür der Bütte des Stifts. \* 2. 5. 7.

7. Der soll es opfern vor dem Herrn und fie verföhnen, fo wird fie rein von ihrem Blutgang. Das ift bas Gefet für die, so ein Knäblein oder Mägde lein gebiert.

8. Bermag aber ihre Hand nicht ein Schaf, so nehme sie zwei · Turteltauben oder zwei junge Tauben, eine zum Brandopfer, die andere zum Sündopfer ; fo foll fie der Briefter verföhnen, daß fie rein werde.

#### Aussat. Das 13. Kavitel.

Rennzeichen bes Ansfages an Dienfchen unb Rleidern.

1. Und der Herr redete mit Mofe

und Aaron und sprach: 5. Mofe 24, 8. 2. Wenn einem Menschen an ber haut feines Fleisches etwas auffährt oder ausschlägt oder eiterweiß wird, als wollte ein Aussak werden an der Hautseines Fleisches, foll manihn zum Priefter Aaron führen oder zu einem unter feinen Sohnen, ben Brieftern.

3. Und wenn der Priester das Mal an der Haut des Fleisches sieht, daß die Haare in Weiß verwandelt sind und das «Ansehen an dem Ort tiefer ist denn die andere Haut seines Fleisches, fo ift's gewiß der Aussag. Darum foll ihn der Briefter befehen und für unrein urteilen. \* 2. 14, 87.

4. Wenn aber etwas eiterweiß ist an der Haut seines Fleisches, und doch das Ansehen nicht tiefer denn die andere haut des Fleisches und die Haare nicht in Weiß verwandelt find, so soll der Priester ihn verschließen

sieben Tage

5. und am stebenten Tage besehen. Ift's, daß das Mal bleibt, wie er's zuvor gesehen hat, und hat nicht weitergefreffen an der Saut,

6. so foll ihn der Priefter abermals sieben Tage verschließen. Und wenn er ihn zum andernmal am siebenten Tage besieht und findet, daß das Mal verschwunden ist und nicht weitergefressen hat an der Haut, so soll er ihn rein urteilen; denn es ift Grind. Und er foll seine Kleider waschen, so ist er rein.

7. Wenn aber der Grind weiterfrißt in der Haut, nachdem er vom Briester besehen worden ift, ob er rein sei, und wird nun zum andernmal vom

Priester besehen,

8. wenn bann ba ber Priefter fieht, daß der Grind weitergefressen hat in der Haut, so soll er ihn unrein

urteilen; denn es ist gewiß Aussatz. 9. Wenn ein Mal des Aussatzs an einem Menschen sein wird, ben foll man zum Priefter bringen.

Wenn berfelbe fieht und findet, baß Weißes aufgefahren ift an ber Saut und die Haare in Weiß verwandelt und robes Fleisch im Geschwür ift,

11. so ist's gewiß ein alter Aussatz in der Haut seines Fleisches. Darum foll ihn der Priefter unrein urteilen und nicht verschließen; benn er ift schon unrein.

12. Wenn aber der Aussatz blüht in der Haut und bedeckt die ganze Saut, von dem Saupt an bis auf die Hüße, alles, was dem Priester vor Augen sein mag, —

13. wenn bann ber Priefter befieht und findet, daß der Ausfat das ganze Fleisch bedeckt hat, so soll er denselben rein urteilen, dieweil es alles an ibm in Weiß verwandeltift; denn er iftrein.

14. Ift aber robes Fleisch ba bes Tages, wenn er besehen wird, so ist

er unrein.

15. Und wenn der Priester das rohe Fleisch sieht, soll er ihn unrein ur-teilen; denn das rohe Fleisch ist unrein, und es ift gewiß Ausfaß.

16. Verkehrt sich aber bas robe Fleisch wieder und verwandelt sich in Weiß, fo foll er zum Priefter tommen.

17. Und wenn der Priefter befieht und findet, daß das Mal ist in Weiß verwandelt, soll er ihn rein urteilen: benn er ist rein.

18. Wenn in jemandes Fleisch an der Haut eine Drufe wird und wieder

heilt, 19. darnach an demselben Ort etwas Weißes auffährt ober rötliches Eiterweiß wird, soll er vom Priester besehen werden.

20. Wenn dann der Briefter fieht, daß das Ansehen tiefer ist denn die andere Haut und das Haar in Weiß verwandelt, so soll er ihn unrein urteilen; benn es ift gewiß ein Ausfak-

mal aus der Drüse geworden. 21. Sieht aber der Priester und findet, daß die Haare nicht weiß find und es ist nicht tiefer benn die andere Saut und ift verschwunden, fo foll er ihn sieben Tage verschließen.

22. Frist es weiter in der Haut, fo soll er ihn unrein urteilen; denn es

ift gewiß ein Aussahmal.

23. Bleibt aber das Eiterweiß also steben und frißt nicht weiter, so ist's die • Narbe von der Drüse, und der Priester soll ihn rein urteilen.

24. Wenn sich jemand an der Haut am Feuer brennt und bas Brandmal weißrötlich oder weiß ist

25. und der Priester ihn besieht und findet das Haar in Weiß verwandelt an dem Brandmal und das Ansehen tiefer denn die andere Haut, so ist's gewiß Aussatz, aus dem Brandmal geworden. Darum foll ihn der Briefter unrein urteilen; benn es ist ein Aus-

fakmal.

26. Sieht aber der Priester und findet, daß die Haare am Brandmal nicht in Weiß verwandelt und es nicht tiefer ist denn die andere Haut und ist dazu verschwunden, soll er ihn sieben Tage verschließen;

27. und am fiebenten Tage foll er ihn besehen. Sat's weitergefressen an der Saut, so foll er ihn unrein urteilen;

denn es ift Ausfag.

28. Ift's aber geftanben an bem Brandmal und hat nicht weiterges fressen an der Haut und ist dazu verschwunden, fo ift's ein Geschwür bes Brandmals. Und der Priefter foll ihn rein urteilen; denn es ist eine Narbe des Brandmals.

29. Wenn ein Mann ober Weib auf dem Haupt oder am Bart ein Mal hat

30. und der Priefter das Mal befieht und findet, daß das Unfehen tiefer ift denn die andere Haut und das Haardas felbst golden und dünn, so soll er ihn unrein urteilen; denn es ist aussätiger Grind des Hauptes oder des Bartes.

31. Sieht aber der Priefter, daß der Grind nicht tiefer anzusehen ist benn die Haut und das Haar nicht dunkel ift, foll er benfelben fieben Tage verfchließen.

32. Und wenn er am siebenten Tage besieht und findet, daß der Grind nicht weitergefreffen hat und fein goldenes haar da ift und das Unfeben bes Grindes nicht tiefer ift benn die andere Haut,

33. foll er fich scheren, doch daß er den Grind nicht beschere; und soll ihn der Priefter abermals fieben Tage ver-

fchließen.

34. Und wenn er ihn am siebenten Tage besieht und findet, daß der Grind nicht weitergefressen hat in der Saut und das Ansehen ift nicht tiefer benn die andere Haut, so foll ihn der Briefter rein sprechen, und er foll seine Kleider waschen; benn er ift rein.

35. Frist aber ber Grind weiter an der Haut, nachdem er rein ge-

sprochen ist,

36. und ber Priefter besieht und findet, daß der Grind also weiterge= fressen hat an der Haut, so soll er nicht mehr darnach fragen, ob die Saare golben find; denn er ift unrein. 37. Aft aber vor Augen der Grind

Aussat an Kleidern. stillgestanden und dunkles Saar das felbst aufgegangen, so ift der Grind heil und er rein. Darum soll ihn der Briefter rein fprechen.

38. Wenn einem Mann ober Weib an der Haut ihres Fleisches etwas

eiterweiß ift

39. und der Priefter fieht baselbst, daß das Eiterweiß schwindet, das ist ein weißer Grind, in ber haut aufgegangen, und er ist rein.

40. Wenn einem Mann die Haupthaare ausfallen, daß er kahl wird,

der ist rein.

41. Fallen sie ihm vorn am Haupt aus und wird eine Glate, fo ift er rein.

42. Wird aber an der Glage, oder wo er fahl ist, ein weißes oder rötliches Mal, so ist ihm Aussak an der Glaze oder am Rahlfopf aufgegangen.

43. Darum soll ihn der Priester beseben. Und wenn er findet, daß ein weißes oder rötliches Mal aufgelaufen an seiner Glage oder am Rahltopf, daß es sieht wie sonst der Aussak an der Haut,

44. so ist er aussäkig und unrein: und ber Priefter foll ihn unrein fprechen solchen Mals halben auf seinem

Haupt.

45. Wer nun ausfähig ift, bes Kleider sollen zerriffen sein und das Haupt bloß und die Lippen verhüllt, und er foll rufen: Unrein, unrein!

46. Und solange das Mal an ihm ift, soll er unrein sein, allein wohnen, und feine Wohnung foll außerhalb des Lagers fein. 4. Dtofe 5, 8.

47. Wenn an einem Kleid ein Aussakmal sein wird, es sei wollen

ober leinen,

48. am Aufzug ober am Eintrag, es sei leinen oder wollen, oder an einem Kell oder an allem, was aus Kellen

gemacht wird.

49. und wenn das Mal grünlich oder rötlich ist am Kleid oder am Fell oder am Aufzug oder am Eintrag oder an irgend einem Ding, das von Fellen gemacht ist, das ist gewiß ein Mal des Aussahes; darum soll's der Priester besehen.

50. Und wenn er das Mal sieht, foll er's einschließen fieben Tage.

51. Und wenn er am siebenten Tage sieht, daß das Mal hat weiterge= fressen am Kleid, am Aufzug ober am Gintrag, am Fell ober an allem, mas man aus Fellen macht, so ist das Mal

Reinigung

120 rein.

52. Und man foll das Kleid verbrennen oder den Aufzug oder den Gintrag, es fei wollen ober leinen ober allerlei Fellwerk, darin solch Mal ist; benn es ist freffender Aussag, und man soll es mit Feuer verbrennen.

53. Wird aber der Priester sehen, daß das Mal nicht weitergefressen hat am Kleid oderam Aufzug oderam Gintrag oder an allerlei Fellwerk,

54. so foll er gebieten, daß man das wasche, worin bas Mal ift, und foll's

einschließen andere sieben Tage. 55. Und wenn der Priester sehen wird, nachdem das Mal gewaschen ift, daß das Mal nicht verwandelt ift vor seinen Augen und auch nicht weiter-gefressen hat, so ist's unrein, und sollst es mit Feuer verbrennen; benn es ist tief eingefressen und hat's vorn oder hinten schäbig gemacht.

56. Wenn aber der Briefter steht, daß das Mal verschwunden ist nach feinem Waschen, so foll er's abreißen vom Kleid, vom Fell, vom Aufzug

oder vom Eintrag.

57. Wird's aber noch gesehen am Rleib, am Aufzug, am Eintrag ober allerlei Fellwert, so ist's ein Aussatzmal, und sollst das mit Feuer verbrennen, worin solch Mal ist.

58. Das Kleid aber oder der Aufzug oder Eintrag oder allerlei Fellwerk, das gewaschen und von dem das Mal entfernt ist, soll man zum andernmal

waschen, so ist's rein.

59. Das ift das Geset über die Male bes Aussages an Kleidern, sie seien wollen oder leinen, am Aufzug und am Eintrag und allerlei Fellwert, rein oder unrein zu sprechen.

#### Das 14. Kapitel.

Reinigung bes Ausfages an Menichen und an Baufern.

1. Und der Herr redete mit Mose

und sprach:

- 2. Das ift das Gefet über den Ausfätigen, wenn er foll gereinigt werben. Er soll saum Priester kommen. 3. Und ber Priester soll aus bem
- Lager gehen und besehen, wie das Mal des Aussakes am Aussäkigen heil geworden ift.

4. und foll gebieten bem, ber gu reis nigen ift, daß er zwei lebendige Bögel |

ein fressender Aussak, und es ift un- nehme, die da rein sind, und Zedernholz und scharlachfarbene Wolle und Jsop.

5. Und foll gebieten, den einen Logel zu schlachten in ein irdenes Befäß

über frischem Waffer.

6. Und soll den lebendigen Bogel nehmen mit dem Zedernholz, scharlach= farbener Wolle und Isop und in des Bogels Blut tauchen, der über dem frischen Waffer geschlachtet ist,

7. und besprengen ben, ber vom Aussak zu reinigen ift, siebenmal; und reinige ihn also und -lasse ben lebendigen Bogel ins freie Feld flie-

gen. \* R. 16, 22. 8. Der Gereinigte aber foll seine Rleider waschen und alle seine Haare abicheren und fich mit Baffer baben, o ift er rein. Darnach gehe er ins Lager; doch foll er außerhalb seiner Butte fieben Tage bleiben. \*4. Dofe 8, 7.

9. Und am siebenten Tage soll er alle feine Haare abscheren auf dem Haupt, am Bart, an den Augenbrauen, daß alle Haare abgeschoren seien, und soll feine Rleider waschen und sein Fleisch im Waffer baden, so ift er rein.

10. Und am achten Tage foll er zwei Lämmer nehmen ohne Fehl und ein jähriges Schaf ohne Fehl und drei Zehntel Semmelmehlzum Speisopfer, mit DI gemengt, und ein Log DI.

11. Da soll der Priester den Gereinigten und diese Dinge stellen vor den Kerrn, vor der Tür der Sütte des Stifts.

12. Und foll das eine Lamm nehmen und zum Schuldopfer opfern mit dem Log OI; und foll foldes vor dem Herrn weben

13. und darnach das Lamm schlache ten, wo man das Sündopfer und Brandopfer schlachtet, nämlich an heiliger Stätte; denn • wie das Sündopfer, also ift auch bas Schuldopfer des Priefters; benn es ift ein Sochheiliges.

14. And ber Briefter foll von dem Blut nehmen vom Schuldopfer und dem Gereinigten • auf ben Knorpel bes rechten Ohrstun und auf den Daumen feiner rechten Hand und auf die große Behe seines rechten Fußes. • R. 8, 28.

15. Darnach foll er von dem Log Ol nehmen und es in seine, des Briefters,

linke Hand gießen

16. und mit seinem rechten Finger in das Ol tauchen, das in feiner linken Sand ift, und sprengen vom DI mit | foll er bem Gereinigten auf bas seinem Finger siebenmal vor dem \* \$. 4, 6. 17.

17. Vom übrigen DI aber in seiner Sand foll er dem Gereinigten auf den Anorvel des rechten Ohrs tun und auf den rechten Daumen und auf die große Rehe seines rechten Fußes, oben auf das Blut des Schuldopfers.

18. Das übrige Ol aber in seiner Sand foll er auf bes Gereinigten Kaupt tun und ihn versöhnen vor

dem Herrn.

19. Und foll das Sündopfer machen und den Gereinigten verföhnen feiner Unreinigkeit halben; und foll darnach das Brandopfer schlachten

20. und foll es auf dem Altar opfern famt dem Speisopfer und ihn ver-

föhnen, so ift er rein.

21. Ift er aber arm und erwirbt mit feiner Hand nicht so viel, so nehme er ein Lamm zum Schuldopfer zu weben, zu seiner Verföhnung, und ein Zehntel Semmelmehl, mit DI gemengt, zum Speisopfer, und ein Log DI

22. und zwei Turteltauben oder zwei junge Tauben, die er mit feiner Hand erwerben kann, daß eine fei ein Gundopfer, die andere ein Brandopfer,

R. 5, 7.

23. und bringe fie am achten Tage feiner Reinigung gum Briefter vor die Tür der Hütte des Stifts, vor den Herrn.

24. Da foll ber Priefter bas Lamm zum Schuldopfer nehmen und das Log Ol und foll's alles weben vor

dem Herrn

25. und das Lamm des Schuldopfers schlachten und Blut nehmen von demfelben Schuldopfer und es dem Gereiniaten tun auf den Knorpel seines rechten Ohrs und auf den Daumen feiner rechten Hand und auf die große Rehe seines rechten Fußes,

26. und von dem DI in feine, des

Priefters, linke Hand gießen

27. und mit feinem rechten Kinger vom Dl. das in feiner linten Sand ift, fiebenmal sprengen vor dem Herrn.

28. Von dem übrigen aber in seiner Sand foll er bem Gereinigten auf den Knorpel feines rechten Ohrs und auf den Daumen seiner rechten Sand und auf die große Zehe seines rechten Fußes tun, oben auf das Blut des Schuldopfers.

29. Das übrige Olaber in feiner Kand | das Kaus anders beworfen hat,

Haupt tun, ihn zu versöhnen vor dem Herrn

30. und barnach aus ber einen Turteltaube oder jungen Taube, wie seine Hand hat mögen erwerben,

31. ein Gündopfer, aus ber andern ein Brandopfer machen famt dem Speisopfer. Und foll der Priester den Gereinigten also versöhnen vor dem Herrn.

32. Das sei das Gesek für den Ausfätzigen, ber mit seiner Sand nicht erwerben kann, was zu seiner Reinis

gung gehört.

33. Und der Herr redete mit Mofe

und Aaron und iprach:

34. Wenn ihr in das Land Rangan tommt, das ich euch zur Befikung gebe. und ich werde irgend in einem Haufe eurer Besitzung ein Aussahmal geben,

35. so soll der kommen, des das Haus ift, . es dem Briefter ansagen und sprechen: Es fieht mich an, als fei ein Ausfakmal an meinem Hause.

36. Da soll der Priester heißen, daß fie das haus ausräumen, ehe denn der Priester hineingeht, das Mal zu besehen, auf daß nicht unrein werde alles, was im Hause ist; darnach soll der Priester hineingehen, das Haus zu besehen.

37. Wenn er nun das Mal befiebt und findet, daß an der Wand des Hauses grünliche oder rötliche Grüblein find und +ihr Ansehen tiefer denn fonst die Wand ift,

38. so soll er aus dem Hause Zur Tür herausgehen und das haus sieben

Tage verschließen.

39. Und wenn er am siebenten Tage wiederkommt und sieht, daß das Weal weitergefressen hat an des Hauses

40. jo foll er die Steine beißen ausbrechen, darin das Mal ist, und hinaus vor die Stadt an einen unreinen Ort werfen.

41. Und das Haus foll man inwendig ringsherum schaben und die abgeschabte Tünche hinaus vor die Stadt an einen unreinen Ort schütten

42. und andere Steine nehmen und an jener Statt tun und andern Lehm nehmen und das haus bewerfen.

43. Wenn bann bas Mal wiedertommt und ausbricht am Hause, nachdem man die Steine ausgerissen und

44. fo foll der Priefter hineingehen. | Und wenn er sieht, daß das Mal weitergefressen hat am Saufe, so ift's gewiß ein freffender Musfat am Saufe, und es ift unrein.

45. Darum soll man das Haus abbrechen, Steine und holz und alle Tünche am Saufe, und foll's hinaus. führen vor die Stadt an einen un-

reinen Ort.

46. Und wer in das Haus geht, solange es verschloffen ift, . ber ift unrein bis an den Abend. \* 2. 11, 24.

47. Und wer barin liegt ober barin ißt, der soll seine Kleider waschen.

48. Wo aber der Priester, wenn er hineingeht, fieht, bag bies Mal nicht weiter am Hause gefressen hat, nachdem das haus beworfen ift, fo foll er's rein sprechen; benn das Mal ist heil geworden.

49. Und foll jum Gundopfer für bas Haus nehmen zwei Bögel, Zedernholz und scharlachfarbene Bolle und

Mop,

50. und den einen Bogel schlachten in ein irbenes Gefäß über frischem Wasser. \* B. 5. 6.

51. Und foll nehmen das Zedernholz, die scharlachfarbene Wolle, ben Jop und den lebendigen Bogel, und in des geschlachteten Bogels Blut und in bas frische Wasser tauchen, und das Haus fiebenmal besprengen.

52. Und foll also bas Haus entsündigen mit dem Blut des Bogels und mit bem frischen Waffer, mit bem lebenbigen Bogel, mit dem Zedernholz, mit Flop und mitscharlachfarbener Wolle.

53. Und foll . ben lebendigen Bogel laffen hinaus vor die Stadt ins freie Feld fliegen, und das Haus versöhnen. so ist's rein.

54. Das ist das Geset über allerlei Mal des Aussatzes und Grindes,

55. über den Ausfak der Kleider und

ber Häufer, 56. über Beulen, Ausschlag und

Eiterweiß. 57. auf baß man wiffe, wann etwas unrein ober rein ift. Das ift bas Gefet vom Ausfat.

### Das 15. Kapitel.

Bon leiblicher Unreinigfeit.

1. Und ber Herr rebete mit Mofe und Naron und sprach:

2. Rebet mit ben Rinbern Ifrael halben.

und fprechtzu ihnen : Wenn ein Mann an seinem Fleisch einen . Fluß hat, derfelbe ift unrein. \* 4. Mofe 5, 2. 3. Dann aber ift er unrein an biefem Fluß, wenn fein Fleifch vom Fluß eitert ober verstopft ift.

4. Alles Lager, barauf er liegt, und alles, barauf er sist, wird unrein

merden.

5. Und wer sein Lager anrührt, der soll seine Kleider waschen und sich mit Waffer baben und unrein fein bis auf den Abend.

6. Und wer sich sett, wo er geseffen hat, der foll seine Kleider waschen und fich mit Waffer baben und unrein

fein bis auf ben Abend.

7. Wer sein Fleisch anrührt, der soll seine Kleider waschen und sich mit Waffer baden und unrein sein bis auf den Abend.

8. Wenn er seinen Speichel wirft auf den, der rein ift, der foll seine Rleiber waschen und sich mit Waffer baben und unrein fein bis auf ben Abend.

9. Und ber Sattel, barauf er reitet,

wird unrein werden.

10. Und wer anrührt irgend etwas, bas er unter fich gehabt hat, ber wird unrein sein bis auf den Abend. Und wer folches trägt, der foll seine Kleider waschen und sich mit Wasser baden und unrein sein bis auf den Abend.

11. Und welchen er anrührt, ehe er die Sände wäscht, ber foll feine Rleider waschen und sich mit Waffer baden und unrein fein bis auf den Abend.

12. Wenn er ein • irbenes Gefäß an• rührt, das foll man zerbrechen; aber bas hölzerne Gefäß foll man mit Waffer fpullen.

13. Und wenn er rein wird von feinem Fluß, so soll er steben Tage zählen, nachdem er rein geworden ift, und feine Rleider mafdjen und fein Fleisch mit fließenbem Waffer baben, so ift er rein.

14. Und am achten Tage foll er zwei Turteltauben oderzwei junge Tauben nehmen und vor den Gerrn bringen vor die Tur ber Butte bes Stifts und bem Briefter geben. R. 5, 7.

15. Und ber Priefter foll aus einer ein Sündopfer, aus der andern ein Brandopfer machen und ihn verföhnen vor dem Berrn feines Fluffes ber Same entgeht, der foll sein ganzes Fleisch mit Waffer baden und unrein sein bis auf den Abend. \* \$. 22, 4.

17. Und alles Kleid und alles Fell, das mit foldem Samen beflect ift, foll er waschen mit Waffer und unrein sein bis auf den Abend.

18. Ein Weib, bei welchem ein folcher liegt, die foll sich mit Waffer baben und unrein sein bis auf den Abend.

19. Wenn ein Weib ihres Leibes Blutfluß hat, die soll sieben Tage unrein geachtet werben; . wer fie anrührt, ber wird unrein fein bis auf ben Abend.

20. Und alles, worauf fie liegt, folange sie ihre Reit hat, wird unrein fein, und worauf sie sist, wird un-

rein fein.

21. Und wer ihr Lager anrührt, der foll seine Kleider waschen und sich mit Waffer baden und unrein fein

bis auf den Abend.

22. Und wer anrührt irgend etwas, barauf sie gesessen hat, soll seine Kleider waschen und sich mit Wasser baben und unrein sein bis auf ben Abend.

23. Und wer etwas anrührt, das auf ihrem Lager gewesen ist ober da, wo fie gesessen hat, foll unrein sein bis

auf den Abend.

24. Und wenn ein Mann bei ihr liegt und es tommt fie ihre Zeit an bei ihm, der wird sieben Tage unrein fein, und das Lager, darauf er gelegen

hat, wird unrein sein.

25. Wenn aber ein Weib den Blutfluß eine lange Zeit hat, zu ungewöhnlicher Beit ober über die gewöhnliche Beit, so wird sie unrein sein, solange sie ihn hat; wie zu ihrer gewöhnlichen Zeit, so soll sie auch da unrein sein.

26. Alles Lager, darauf sie liegt die gange Beit ihres Fluffes, foll fein wie ihr Lager zu ihrer gewöhnlichen Zeit. Und alles, worauf sie sist, wird unrein sein gleich der Unreinigkeit ihrer gewöhnlichen Beit.

27. Wer beren etwas anrührt, ber wird unrein fein und foll feine Rleider waschen und sich mit Waffer baben

und unrein sein bis auf den Abend. 28. Wird sie aber rein von ihrem Fluß, fo foll fie fieben Tage gablen; barnach foll fie rein fein.

29. Und am achten Tage foll fie zwei Turteltauben oder zwei junge Tauben

16. Wenn einem Mann im Schlaf | nehmen und zum Priefter bringen vor die Tür der Hütte des Stifts.

> 30. Und der Priester soll aus einer machen ein Sündopfer, aus der andern ein Brandopfer, und sie versöhnen vor dem Herrn über bem Fluß ihrer Unreinigkeit.

> 31. So sollt ihr die Kinder Afrael warnen vor ihrer Unreinigfeit, daß sie nicht sterben in ihrer Unreiniakeit. wenn sie meine Wohnung verunreis nigen, die unter ihnen ift.

32. Das ift das Gesetz über den, der einen Fluß hat und dem der Same im Schlaf entgeht, daß er unrein das

von wird,

33. und über die, die ihren Blutfluß hat, und wer einen Kluß hat, es sei Mann ober Weib, und wenn ein Mann bei einer Unreinen liegt.

### Das 16. Kapitel.

Jährliches großes Berfohnungsfeft. (Bgl. R. 28, 26-82; 4. Dlofe 29, 7-11; Debr. 9, 6-14.)

1. Und der Herr redete mit Mofe. nachdem die zwei Söhne Aarons gestorben waren, da sie vor dem Kerrn opferten. \* 8. 10, 1. 2.

2. und fprach: Sage beinem Bruber Maron, daß er inicht zu aller Zeit in das inwendige Heiligtum gehe hinter den Borhang vor den Gnadenstuhl, der auf der Lade ist, daß er nicht sterbe; denn ich will in einer Wolke erscheinen auf dem Gnadenstuhl;

3. fondern damit foll er hineingehen: mit einem jungen . Farren zum Gündopfer und mit einem +Widder zum Brandovfer. \* 2.4, 8. + 2.1, 10.

4. und foll ben heiligen leinenen Rock anlegen und leinene Beinkleider an seinem Fleisch haben und sich mit einem leinenen Gürtel gürten und den leinenen Hut aufhaben — denn bas sind die heiligen Kleider — und foll sein Fleisch mit Wasser baden 2. Dtofe 28, 89. 42. 48. und sie anlegen.

5. Und soll von der Gemeinde der Kinder Ifrael zwei Ziegenböcke nehmen zum Gündopfer und einen Widder

zum Brandopfer.

6. Und Aaron foll den Farren, sein · Sündopfer, herzubringen, daß er fich und sein Saus versöhne, \*Bebr. 7, 27.

7. und barnach die zwei Bocke neh-

men und vor den Herrn ftellen vor der Tür der Bütte des Stifts,

8. und foll bas Los werfen über die awei Boce: ein Los bem herrn und das andere dem + Afasel. unsauberer Geist. – B. 20–22; Matth. 12, 48. 9. Und soll den Bock, auf welchen

des Herrn Los fällt, opfern zum

Sündopfer.

10. Aber den Bock, auf welchen das Los für Asasel fällt, soll er lebendig por ben herrn stellen, daß er über ihm verföhne, und laffe ben Bock für Afasel in die Büfte.

11. Und also soll er denn den Farren seines Sündopfers herzubringen und sich und sein Haus versöhnen und

foll ihn schlachten

12. und soll einen Napf voll Glut vom Altar nehmen, der vor bem Herrn steht, und die Hand voll zerstoßenen Räuchwerks und es hinein hinter den Vorhang bringen

13. und das Räuchwerk aufs Feuer tun vor dem herrn, bag ber Rebel vom Räuchwert den Gnadenstuhl bebede, ber auf bem Zeugnis ift, baß

er nicht sterbe.

14. Und foll vom Blutdes Farrennehmen und es mit seinem Finger auf den Gnadenstuhl sprengen vornean: vor den Gnadenstuhl aber soll er siebenmal mit feinem Finger vom Blut fprengen.

15. Darnach soll er den Bock, des Volks Sündopfer, schlachten und sein Blut hineinbringen hinter den Borhang und soll mit seinem Blut tun, wie er mit bes Farren Blut getan hat, und damit auch sprengen auf den Gnadenstuhl und vor den Gna-Möm. 8, 25.

16. und foll alfo . verföhnen das Seiligtum von ber Unreinigfeit ber Rinder Afrael und von ihrer übertretung in allen ihren Sünden. Alfo foll erauch tun der Gutte des Stifts; denn fie find

unrein, die umher lagern. \* 8. 17, 11. 17. Rein Mensch soll in der Hütte des Stifts fein, wenn er hineingeht ju verfohnen im Beiligtum, bis er herausgehe: und foll also versöhnen sich und sein Haus und die ganze

Gemeinde Ifrael.

18. Und wenn er herausgeht zum Altar, der vor dem Herrn steht, foll er ihn verföhnen und foll vom Blut bes Farren und von bem Blut bes Bocks nehmen und es auf des Altars Hörner umber tun; 2. Moje 80, 10.

19. und foll mit seinem Kinger vom Blut darauf sprengen siebenmal und ihn reinigen und heiligen von ber Unreinigkeit der Kinder Ffrael.

20. Und wenn er vollbracht hat das Berföhnen des Heiligtums und der Hütte des Stifts und des Altars, so soll er den lebendigen Bock herzubringen.

21. Da soll denn Aaron seine beiden Hände auf sein Haupt legen und bestennen auf ihn alle Missetat der Kins der Afrael und alle ihre übertretung in allen ihren Sünden, und soll sie bem Bock auf das Haupt legen und ihn durch einen Mann, der bereit ist, in die Wüste laufen lassen,

22. daß also der Bock alle ihre Miffetat auf fich in eine Wildnis trage: und er laffe ihn in die Bufte.

23. Und Aaron foll in die Hütte des Stifts gehen und ausziehen bie leis nenen Kleider, die er anzog, da er in das Beiligtum ging, und foll fie das felbst laffen.

24. Und foll sein Fleisch mit Wasser baden an heiliger Stätte und seine eigenen Kleider antun und herausgehen und sein Brandopfer und bes Volks Brandopfer machen und beide. fich und das Bolt, verfohnen

25. und das Wett vom Gundopfer

auf dem Altar anzünden.

26. Der aber den Bock für Afafel hat ausgeführt, soll seine Kleider waschen und fein Fleisch mit Waffer baben und darnach ins Lager kommen.

27. Den Farren bes Sündopfers und den Bock des Sündopfers, deren Blut in das Heiligtum zu verföhnen gebracht ward, foll man hinausschaffen vor das Lager und mit Feuer verbrennen, Saut, Fleisch und Mist. R. 4, 12; 6, 28; Bejek. 48, 21; Bebr. 18, 11.

28. Und der sie verbrennt, foll seine Rleider maschen und sein Fleisch mit Wasser baden und darnach ins Lager

tommen.

29. Auch soll euch das ein ewiges Recht sein: am zehnten Tage des fiebenten Monats follt ihr euren Leib tafteien und tein Wert tun, weber ein Einheimischer noch ein Fremder unter euch.

30. Denn an . biefem Tage geschieht eure Berföhnung, daß ihr gereinigt werbet; von allen euren Gunben werdet ihr gereinigt por dem Herrn.

bebr. 10, 8 81. Darum foll's euch ein großer Sabbat fein, und ihr follt euren Leib |

tafteien. Gin ewiges Recht fei bas. 32. Es foll aber folche Verföhnung tun ein Priester, den man geweiht und des Sand man gefüllt hat zum Briefter an seines Baters Statt; und er foll die leinenen Kleider antun, die heiligen Kleider,

33. und soll also versöhnen das heis ligste Beiligtum und die Hütte des Stifts und den Altar und die Briefter

und alles Bolf ber Gemeinde.

34. Das soll euch ein ewiges Recht fein, daß ihr die Kinder Ifrael verföhnet von allen ihren Gunden, im Jahr einmal. Und Aaron tat, wie ber Herr dem Mose geboten hatte.

## Das 17. Rapitel.

Beftimmung bes Ortes ber Opfer. Blut unb Mas ju effen berboten.

1. Und der Herr redete mit Mose

und sprach:

2. Sage Naron und seinen Söhnen und allen Kindern Frael und fprich ju ihnen: Das ift's, mas ber herr geboten hat.

3. Welcher aus dem Haus Ffrael einen Ochsen oder Lamm oder Ziege schlachtet, in dem Lager oder draußen

por dem Lager,

4. und es nicht vor die Tür der Sütte des Stifts bringt, daß es dem Berrn zum Opfer gebracht werde vor der Wohnung des Herrn, ber foll des Bluts schuldig fein als ber Blut vergoffen hat, und folder Mensch foll ausgerottet werden aus feinem Bolt. Sef. 66, 8.

5. Darum follen die Kinder Ifrael ihreSchlachttiere, die sie auf dem freien Feld schlachten wollen, vor den Herrn bringen vor die Tür der Hütte des Stifts zum Briefter und allda ihre Lantopfer dem Herrn opfern.

6. Und der Priefter foll das Blut auf den Altar des Herrn sprengen vor Tür der Hütte des Stifts und das Fett anzünden zum füßen Geruch

dem Kerrn.

7. Und mitnichten sollen sie ihre Opfer hinfort den Feldteufeln opfern, mit denen fie Abgötterei treiben. Das foll ihnen ein ewiges Recht sein bei ihren Nachkommen. 5. Dtofe 82, 17.

8. Darum follst bu zu ihnen sagen: Welcher Menich aus dem Saufe Afrael oder auch ein Frembling, ber untereuch ift, ein Opfer oder Brandopfer tut

9. und bringt's nicht evor die Tür der Hütte des Stifts, daß er's dem Herrn tue, der soll ausgerottet werden von seinem Bolt. \* 5. Dtofe 12, 14.

10. Und welcher Mensch, er sei vom Haus Ifrael oder ein Fremdling unter euch, irgend . Blut ift, wiber ben will ich mein Antlig feten und will ihn mitten ausseinem Bolt ausrotten. \* 8. 8, 17.

11. Denn des Leibes Leben ift im Blut, und ich habe es euch auf den Altar gegeben, baß eure Seelen bamit versöhnt werden. Denn das Blut ist die Versöhnung, weil das Leben in ihm ift. \* Sebr. 9, 22,

12. Darum habe ich gesagt den Kindern Ffrael: Keine Seele unter euch foll Blut effen, auch tein Fremdling,

der unter euch wohnt.

13. Und welcher Mensch, er sei vom Haus Frael oder ein Fremdling unter euch, ein Tier ober einen Bogel fängt auf der Jagd, das man ißt, der foll desfelben Blut hingießen und mit Erde zuscharren.

14. Denn bes . Leibes Leben ift in feinem Blut, folange es lebt; und ich habe den Kindern Ffrael gesagt: Ihr sollt keines Leibes Blut effen; denn des Leibes Leben ift in seinem Blut: wer es ist, der soll ausgerottet werden.

15. Und welche - Seele ein Aas, oder was vom Wild zerriffen ift, ist, er fei ein Ginheimischer ober Fremdling, der foll sein Kleid waschen und sich mit Waffer baben und unrein fein bis auf den Abend, fo wird er rein. · R. 11, 40.

16. Wo er seine Kleider nicht maschen noch sich baden wird, so soll er seiner

Miffetat schuldig fein.

#### Das 18. Kavitel.

Berbot ber Beirat mit naben Bluteberwandten und anderer ichwerer Gunben.

(Bgl. R. 20.) 1. Und der Herr redete mit Mose

und iprach:

2. Rede mit den Kindern Afrael und iprich zu ihnen: Ich bin der Berr,

euer Gott.

3. Ihr sollt nicht tun nach den Werten des Landes Agypten, darin ihr gewohnt habt, auch nicht nach den Werten des Landes Kanaan, darein ich euch führen will; ihr follt auch euch nach ihrer Weise nicht halten; 2. Doje 28 24.

4. sonbern nach meinen Rechten sollt ihr tun, und meine Sahungen sollt ihr halten, daß ihr darin wandelt; benn ich bin der Herr, euer Gott,

5. Darum follt ihr meine Satungen halten und meine Rechte. Denn wele cher Mensch bieselben tut, der wird dadurch leben; denn ich din der Herr. \*Meb. 0, 20; Defet. 20, 11; Wom. 10, 5; Gal. 8, 128

8. Niemand foll fich zu feiner nächsten Blutkfreundin tun, ihre Blöße aufzubeden; benn ich bin der Herr.

7. Du follst beines Baters und beiner Mutter Blöße nicht aufbecken; es ist beine Mutter, barum follst bu ihre Blöße nicht aufbecken.

8. Du follst beines Baters Beibes Blöße nicht aufbecken; benn es ist beis

nes Vaters Blöße.

1. Mose 28, 29; 5. Mose 27, 20; 1. Kor. 5, 1. 9. Du follst beiner Schwester Blöße, bie beines Baters ober beiner Wlutter Tochter ist, daheim ober draußen geboren, nicht aufbecken. s. Wose 27, 22.

10. Du follft bie Bloge ber Tochter beines Sohnes ober beiner Tochter nicht aufbeden; bennesift beine Bloge.

11. Du follst die Blöße der Tochter beines Baters Weibes, die beinem Bater geboren ist und deine Schwester ist, nicht aufdeden.

12. Du follft die Blöße ber Schwefter beines Baters nicht aufdeden; benn es ift beines Baters nächfte Bluts-

freundin.

13. Du follst beiner Mutter Schwester Blöße nicht aufbecten; benn es ist beisner Mutter nächste Blutsfreundin.

14. Du sollst beines Baters Brubers Blöße nicht aufbecken, daß du sein Beib nehmest; benn sie ist beine Base.

16. Du follfis beiner Schwiegertochter Blöße nicht aufbeden; benn es ist beis nes Schues Weib, darum sollst du ihre Blöße nicht aufbeden. \*1. Wofe 28, 10,

16. Du follst deines Bruders Weibes Blöße nicht aufdecken; benn sie ist beines Bruders Blöße. Mark. 0, 18.

17. Du follst eines Weibes samt ihrer Tochter Blöße nicht ausbeden noch ihres Sochnes Tochter der ihres Sochnes Tochter ber ihre Blöße auftabeden; benn sie sind ihre Blöße aufgubeden; benn sie sind ihre nichten Blutsfreundinnen, und es ift ein Frevel.

18. Du follst auch beines Weibes Schwester nicht nehmen neben ihr, ihre Blobe aufzudecken, ihr zuwider,

folange sie noch lebt.

19. Du sollst nicht sam Weibegeben, solange sie ihre Krantseit hat, in ihrer Unreinigkeit ihre Blöße aufzubecken. \*K. 16, 24; Seict. 18, 6; 22, 10.

20. Du sollst auch nicht bei beines Mächsten Weibe liegen, baburch bu

dich an ihr verunreinigst.

21. Du jollft auch nicht eines beiner Kinder dahingeben, daß es obem Moloch verbrannt werde, daß dunicht entheiligft den Namen beines Gottes; benn ich bin der Herr. \*\*s. Wose 18, 103

2. Kön. 21, 6; Pf. 106, 87; Jer. 7, 81.

22. Du sollst nicht bei Knaben liegen wie beim Weibe; benn es ist ein

Greuel.

1. Mofe 19, 5; Rom. 1, 27; 1. Ror. 8, 9.

23. Du sollst auch bei keinem Tier liegen, daß du mit ihm verunreinigt werbest. Und kein Weib soll mit einem Tier zu schaffen haben; denn es ist ein Greuel. "Mose 22, 18.

24. Ihr follt euch in biefer teinem verunreinigen; benn in biefem allem haben sich verunreinigt bie heiben, die ich vor euch her will ausstoßen,

25. und das Land ist daburch verunreinigt. Und ich will ihre Mifsetat an ihnen heinsuchen, daß das Land seine Einwohner ausspeie.

26. Darum haltet meine Satungen und Rechte, und tut dieser Greuel keine, weder der Einheimische noch der Fremdling unter euch;

27. denn alle folde Greuel haben die Leute dieses Landes getan, die vor euch waren, und haben das Land ver-

unreinigt;

28. auf daß euch nicht auch das Land ausspeie, wenn ihr es verunreinigt, gleich wie es die Heiden hat ausgespieen, die vor euch waren.

29. Denn welche biese Greuel tun, beren Seelen sollen ausgerottet wer-

den von ihrem Volk.

30. Darum haltet meine Satzungen, baß ihr nicht tut nach ben greutlichen Sitten, die vor euch waren, daß ihr nicht damit verunreinigt werdet; benn ich bin der Herr, euer Gott.

#### Das 19. Kapitel.

Auslegung ber gebn Gebote.

1. 11nd der Herr redete mit Mofe und sprach:

2. Nede mit der ganzen Gemeinde der Kinder Frael und sprich zu ihnen: Ihr follt beilig fein; benn ich bin heilig, der Herr, ener Gott.

R. 11, 44. 45; Datth. 5, 48; 1. Betr. 1, 15. 16. 3. Ein jeglicher fürchte seine Mutter und seinen Vater. Haltet meine Feiertage; benn ich bin ber Herr, euer Gott. 2. Doje 20, 8. 12.

4. Ihr follt euch nicht zu den Gögen

wenden und follt euch teine gegoffenen Götter machen; benn ich bin der Herr, euer (Sott. 2. Moje 20. 8: 84. 17. 5. Und wenn ihr bem Serrn wollt ein

Dankopfer tun, fo . follt ihr es opfern, daß es ihm gefallen könne. \* R. 22, 18-20. 6. Ihr fout es desfelben Tages effen, da ihr's opfert, und des andern Tages; was aber auf den dritten Tag übrigbleibt, soll man mit Keuer ver-R. 7, 15-18. brennen.

7. Wird aber jemand am dritten Tage davon effen, so ist er ein Greuel

und wird nicht angenehm sein.

8. Und der Effer wird seine Missetat tragen, barum daß er das Heiligtum bes Herrn entheiligte, und folche Seele wird ausgerottet werden von ihrem Bolf.

9. Wenn du bein Land einerntest. follst du nicht alles bis an die Enden umber abschneiden, auch nicht alles

genau auffammeln.

R. 23, 22; 5. Moje 24, 19; Ruth 2, 2. 15. 16. 10. Alfo auch follst du deinen Weinberg nicht genau lesen noch die abaes fallenen Beeren auflesen, sondern dem Armen und Fremdling sollst du es laffen; benn ich bin ber Herr, euer Gott.

11. Ihr follt nicht ftehlen noch lügen noch fälschlich handeln einer mit dem andern. 2. Doje 20, 15. 16; 1. Theff. 4, 6.

12. Ihr follt nicht falsch schwören bei meinem Namen und entheiligen den Mamen beines Gottes: benn ich bin der Herr. 2. Mofe 20, 7; Matth. 5, 88.

13. Du follft beinem Rächften nicht unrecht tun noch ihn berauben. \* Es foll des Tagelöhners Lohn nicht bei dir bleiben bis an den Morgen.

\*5. Mose 24, 14. 16; Jer. 22, 18; Jak. 5, 4 14. Du sollst dem Tauben nicht fluchen und sollst vor dem . Blinden teinen Unftoß fegen; denn du follft dich por beinem Gott fürchten, benn ich \* 5. Mofe 27, 18. bin der Herr.

15. . Ihr follt nicht unrecht handeln im Gericht, und follst nicht vorziehen den Geringen noch den Großen ehren; fondern du follst deinen Rächsten recht richten. \*2. Dtoje 28. 6: 5. Dtoje 16. 19. 20. 16. Du follft fein Berleumder fein unter deinem Bolk. Du sollst auch nicht stehen wider deines Rächsten Blut: denn ich bin der Herr.

17. Du follft beinen Bruber nicht haffen in beinem Herzen, sondern du follft deinen Nächsten zurechtweisen. auf daß du nicht seinethalben Schuld tragen muffeft. \*Bf. 141, 5; Matth. 18, 15.

18. Du follft nicht rachgierig fein noch Zorn halten gegen die Kinder deines Bolfs. Du follft beinen Rächften lieben wie dich selbst: denn ich bin der Herr.

Matth. 22, 89; 5, 48-48; Lut. 10, 25-87; Rom. 18, 9; Gal. 5, 14; Jat. 2, 8; Joh. 18, 84.

19. Meine Sagungen follt ihr halten, baß bu bein Bieh nicht laffest mit anderlei Tier zu schaffen haben und bein Feld nicht befäest mit mancherlei Samen und fein Kleid an dich komme. das mit Wolle und Leinen gemengt ift.

5. Mofe 22, 9-11. 20. Wenn ein Mann bei einem Weibe liegt, die eine leibeigene Magd und von dem Mann verschmäht ist, boch nicht erlöst noch Freiheit erlangt hat. das foll gestraft werden; aber fie

sollen nicht sterben, denn sie ist nicht frei gewesen.

21. Er foll aber für feine Schuld bem herrn vor die Tur der hutte des Stifts einen Widder zum Schuldopfer bringen;

22. und der & Priefter foll ihn verföhnen mit dem Schuldopfer vor dem Herrn über die Sünde, die er getan hat, so wird ihm Gott gnädig sein über seine Sunde, die er getan hat.

\* 8. 5, 17. 18. 23. Wenn ihr ins Land kommt und allerlei Bäume pflanzt, davon man ißt, sollt ihr mit ihren Früchten tun wie mit einer Vorhaut. Drei Jahre follt ihr sie unbeschnitten achten, daß ihr fie nicht effet:

24. im vierten Jahr aber follen alle ihre Früchte heilig fein, ein Preis-

opfer dem Herrn

25. im fünften Jahr aber follt ihr die Früchte effen und fie einfammeln; denn ich bin der Herr, euer Gott.

26. Ihr follt nichts . mit Blut effen. Ihr sollt nicht auf Bogelgeschrei ache ten noch Tage mählen. \* 2. 8, 17. 27. Ihr follt euer haar am haupt nicht rundumber abschneiden noch euren Bart gar abscheren. R. 21, 5; 5. Mose 14, 1.

28. Abrfollt fein Malum eines Toten

Medtlichkeit. willen an eurem Leibe reißen noch Muchstaben an euch ägen; denn ich bin ber Herr.

38), In folift beine Tochier nicht gur hurevei halten, bag nicht bas Panb Burerel freibe und werbe voll

Maftere

180. Wieine Peiertage haltet, und filiechtet euch vor meinem Beiligtum; benn ich bin ber Herr.

Bl. The fall end nicht wenden zu ben Mahijagern, und forjaft nicht von ben Beichenbeutern, bag ihr nicht an thnen verunreinigt werbei; benn ich bin ber Berr, euer Gott.

\*R. un, n; n. Wlufe in, in. it; i. Gam, 28, 7. 89, Wor einem grauen Haupt folist bu auffteben und die Alten ehren; benn bu follst bich fürchten vor beinem Gott, benn ich bin ber Berr.

1881, Albenn ein Frembling bei bir in eurem Lande wohnen wird, den follt the nicht ichinben. u. Moje un, no.

34. Gr foll bei euch mohnen wie ein Ginhelmilder unter ench, und follst thin lieben rote bid felbit; benn thr feib and Fremblinge gewesen in Aguptenland, Ich bin ber Herr, euer Gott.

35. The foll nicht unrecht handeln im Gericht, mit ber Glie, mit Gewicht, mit Mah. 8. Wafe 96, 18-16; Spr. 11, 1.

36. Rechte Mage, rechte Pfunde, rechte Scheffel, rechte Rannen follen bei euch fein; benn ich bin ber Berr, ener Golf, ber euch aus Agyptenland

87, ban ihr alle meine Sakungen und alle meine Rechte haltet und tut; benn ich bin ber Derr. R. 18, 80.

#### Das 20. Kavitel.

Strafen berichtebener ichmerer Ganben. (Mal. R. 14.)

1. Und ber Berr rebete mit Mofe

unb (prad):

2. Sage ben Rinbern Grael: 2Belcin Frembling, ber in Mrael mobnt, eines feiner Rinber bem Moloch gibt ber foll bed Jobes fterben; bas Riott im Lande foll thu fleinigen.

8. Und ich mill mein Antlig fegen wiber folden Mentchen und will ibn aus feinem Wolf androtten, baß er bem Moloch eines feiner Rinber gegeben und mem Beiligfum verunreinigt und meinen beiligen Ramen entheiligt bat.

4. Und wo bas Bolf im Lande burch bie Kinger sehen würde bem Menschen, ber eines feiner Kinber bem Moloch gegeben hat, daß es ihn nicht tötet,

6. so will body ich mein Antlig wider benselben Menschen segen und wider fein Geschlecht und will ihn und alle, ble mit ihm mit bem Moloch Abgötterei getrieben haben, aus ihrem

Wolf ausvollen.

6. Wenn eine Geele fich zu ben Bahrfagern und Zeichenbeutern wenden wird, daß fie ihnen nachfolgt, fo will ich mein Antlig wiber biefelbe Geele fehen und will sie aus ihrem Volt ausrotten. R. 19, Bl.

7. Farum . beiligteuch und feid beilig; bennich binder Herr, euer Gott. + R. 19, N. 8. Und haltet meine Sagungen und tut fie; benn ich bin ber Berr, ber

£. 19, 87,

euch heiligt.

D. Wer feinem Bater ober feiner Mutter flucht, ber foll bes Todes flerben. Sein Mut fei auf ihm, bag er jeinem Rater ober seiner Mutter geflucht hat. 2. Mofe 21, 17.

10. Wer bie The bricht mit jemandes Meib, ber foll bes Tobes fterben, beibe, Chebrecher und Chebrecherin, barum baß er mit seines Rächsten Weibe bie Ghe gebrochen hat.

u. Maje 90, 14; 3ab. 8, 5. 11. Wenn jemand bei feines Baters Weibe Schläft, baft er feines Baters

Blope aufgebeckt hat, die follen beibe bes Tobes fterben; ihr Blut fei auf ilmen.

12. Wenn jemand bei feiner Schwiegertochter schläft, so sollen sie beide bes Tobes fterben; benn fle haben eine Schande begangen; ihr Blut fei auf thuen.

18. Allenn jemand beim Rnaben fchläft wie beim Weibe, die haben einen Greuel getan und follen beibe bes Tobes flerben; ihr Blut fei auf ihnen.

14, Wenn jemand ein Weib nimmt und ibre Mutter bagu, ber hat einen Frevel verwirtt; man foll ihn mit Tener verbrennen und fle beibe auch, baß tein Frevel fei unter euch.

16, ABenn jemand beim Bieh liegt, ber foll bes Tobes fterben, und bas

Rich foll man erwitrgen.

16. Allenn ein Alleib fich irgend gu einem Rieb tut, baft fie mit ihm gu ichaffen hat, Die follft bu toten und bas Rich auch; bes Tobes follen fie fterben ; ihr Blut fei auf ihnen.

17. Wenn jemand seine Schwester nimmt, seines Balers Tochter oder seiner Wutter Tochter, und ihre Ulide sich eine Muse schaut und sie wieder seine Blüße, das ist eine Blutschande. Die jollen ausgeroltet werden vor den Leuten ihres Bolks; denn er hat seiner Schwester Blöße ausgebeckt.

Absorberung.

er soll seine Wissetat tragen.

18. Wenn ein Mann beim Weibe
schlöft zur Zeit ihrer Krantheit und
entblößt ihre Scham und beckt ihren
Brunnen auf, und sie entblößt ben
Brunnen ihres Bluts, die sollen beibe

aus ihrem Bolf ausgevotlet werden.
111. Toiner Multer Schwefter Blöße und deines Balers Schwefter Blöße follst du nicht ausbeden; denn ein solcher hat seinenächste Bluisfreundin aufgebeckt, und sie sollen ihre Misseltungen.

20. Wenn semand bei seines Baters Bruders Weibe schläst, der hat seines Oheims Blöße aufgebeckt. Sie sollen ihre Sünden tragen; ohne Kinder

sollen sie sterben.

21. Wenn jemand seines Brubers Weib nimmt, das ist eine schändliche Tat; sie sollen ohne Kinder sein, darum daß er seines Bruders Blöße aufgebeckt hat.

22. So haltet nun alle meine Salaungen und meine Rechte und tut darnach, auf daß euch nicht das Land ausspeie, darein ich euch führe,

baß ihr barin wohnet

28. Und wandell nicht in den Satzungen der Heiben, die ich vor euch her werbe ausfloßen. Denn folches alles haben sie getan, und ich habe einen Greuel an ihnen gehabt.

24. Gud, aber sage ich: Ihr sollt jener Land besthen; denn ich will euch ein Land jum Erbe geben, darin Milch und Honlig fließt. Ich bin der Herr, euer Gott, ber euch von ben

Wölkern abgesondert hat,

26. daß ihr auch absondern sollt das ereine Aich vom unreinen und unreine Aide weben den einen, und eure Seelen nicht verunreinigt am Bieh, an Bögeln und an allem, was auf Geben triecht, das ich euch abgesondert habe, daß est unrein sei. • R. 11. 26. Farum sollt ihr mir heitig sein; denn ich, der Herr, bin heitig, der euch abgesondert hat von den Bölseuch abgesondert hat von den Bölseuch

tern, baß ihr mein wäret.

27. Wenn ein Mann oder Weib ein |

Mahrsager ober Zeichenbeuter sein wird, die sollen bes Todes sterben. Man soll sie steinigen; ihr Blut sei auf ihnen.

#### Das 21. Kapitel.

Die Briefter follen beilig fein und ohne Fehl.

1. Und der herr sprach zu Mose: Sage den Kriestern, Aarons Söhnen, und sprich zu ihnen: Ein Kriester soll sich an keinem Toten seines Bolks verunreinigen, Deset. 44, 20—20.

2. außer an seinem Blutsfreunde, der ihm am nächsten angehört, als: an seiner Wutter, an seinem Bater, an seinem Sohne, an seinem Aruber

B. und an seiner Schwester, die noch eine Jungfrau und noch bei ihm ist und keines Wannes Weib gewesen ist; an der mag er sich verunreinigen.

4. Sonst soll er sich nicht verunreinigen an irgend einem, ber ihm zugehört unter seinem Bolt, daß er sich entbeilige.

5. Sie follen auch keine Platte machen auf ihrem Haupt noch ihren Bart abscheren und an ihrem Leibe kein Mal stechen.

8. 19, 87, 28.

6. Sie sollen ihrem Gott heilig sein und nicht entheiligen den Kamen ihres Gottes. Denn sie opfern des Herrn Opser, das Brot ihres Gottes; darum sollen sie heilig sein.

7. Sie sollen keine Hure nehmen noch eine Geschwächte ober die von ihrem Mann verstoßen ist; denn er ist heilig seinem Gott.

8. Darum follst bu ihn heilig halten, benn er opfert bas Brot beines Gottes; er soll bir heilig sein, benn ich bin heilig, ber Herr, ber euch beiligt.

9. Wenn eines Priesters Tochter anfängt zu huren, die soll man mit Keuer verbrennen; denn sie hat ihren Bater geschändet.

10. Mer Hoherpriefter ift unter feinen Brübern, auf bessen Saupt bas Salbil gegossen nub bessen Sand gestüllt ist, daß er angezogen würde mit ben Kleibern, + ber foll sein Haupt nicht entblößen und seine Kleiber nicht zerreißen \*\*. Wossen, 7. + 2. 10, 6.

11. und foll zu keinem Toten kommen und foll sich weder über Bater noch über Mutter verunreinigen.

Б

12. Aus dem Heiligtum soll er nicht gehen, daß er nicht entheilige daß Heiligtum seines Gottes; denn die Weihe des Salböls seines Gottes ift auf ihm. Ich din der Herr.

13. Gine Jungfrau foll er zum Beibe

nehmen,

130

14. aber keine Witwe noch Berfioßene noch Geschwächte noch Hure, sondern eine Jungfrau seines Volks soll er zum Weibe nehmen,

15. auf daß er nicht seinen Samen entheilige unter seinem Volk; denn ich din der Herr, der ihn heiligt.

16. Und ber Herr redete mit Mofe

und sprach:

17. Rebe mit Aaronund sprich: Wenn an jemand beiner Nachtommen in euren Geschlechtern ein Fehl ist, der foll nicht herzutreten, daß er das Brot seines Gottes opfere.

18. Denn feiner, an dem ein Fehl ift, soll herzutreten; er sei blind, lahm, mit einer seltsamen Nase, mit

ungewöhnlichem Glieb,

19. ober der an einem Fuß ober

einer Hand gebrechlich ist

20. ober höckerig ist ober ein Fell auf bem Auge hat ober schielt ober ben Grind ober Flechten hat ober der gebrochen ist.

21. Welcher nun von Aarons, des Priefters, Nachkommen einen Fehl an sich hat, der soll nicht herzutreten, zu opfern die Opfer des Herrn; denn er hat einen Fehl, darum soll er zu dem Brot seines Gottes nicht nahen, daß er es opfere.

22. Doch foll er das Brot seines Gottes essen, von dem Heiligen und

vom Sochheiligen.

28. Aber zum Borhang soll er nicht fommen noch zum Altar nahen, weil der Fehl an ihm ift. daß er nicht entheilige mein Heiligtum; benn ich bin der Herr, der sie heiligt.

24. Und Mose redete solches zu Aaron und zu seinen Söhnen und zu allen

Kindern Afrael.

#### Das 22. Kapitel.

Wer bon bem Seiligen effen burfe. Die Opfer follen ohne Mangel fein.

1. Und ber Herr rebete mit Mofe

und forach:

2. Sage Aaron und feinen Söhnen, baß fie fich enthalten von dem Beiligen

ber Kinder Ffrael, welches sie mir heiligen, und meinen heiligen Namen nicht entheiligen; benn ich bin der Gerr.

3. So fage nun ihnen auf ihre Nachkommen: Welcher eurer Nachtommen herzutritt zu dem Heiligen, das die Kinder Jirael dem Herrn heiligen, und bat eine Unreinigkeit an sich, des Seele

foll ausgerottet werden von meinem Antlitz; denn ich bir der Herr.

4. Welcher der Nachkommen Aarons aussätzig ift ober einen Fluß hat, der foll nicht effen von dem Geiligen, disser rein werde. Wer etwa einen anrührt, der an einem Toten unrein geworden ift, oder welchem der Same entgeht im Schlaf,

5. und welcher irgend ein Gewürm anrithet, daburch er unrein wird, oder einen Menschen, durch den er unrein wird, und alles, was ihn verunreinigt:

otte, und ales, musign veruntenngt: 6. welcher der eins aurührt, der ist unrein bis auf den Abend und soll von dem Heiligen nicht essen, sondern soll zuvor seinen Leib mit Wasser baden. L. 13, 24, 25,

7. Und wenn bie Sonne untergegangen und er rein geworben ift, bann mag er bavon effen; benn es ift seine

Nahrung.

8. Ein Aas und was von wilden Tieren zerrissen ist, soll er nicht essen, auf daß er nicht unrein daran werde; denn ich bin der Herr. 2. Moje 23, 30.

9. Darum sollen fie meine Sate halten, daß sie nicht Sunde auf sich laden und daran sterben, wenn sie sich entheiligen; benn ich bin der Herr, ber sie beiligt.

10. Rein andererfollvon bem Heiligen effen noch des Priesters Beisaß ober

Tagelöhner.

11. Wenn aber der Briefter eine Seele um sein Gelb kauft, die mag bavon effen; und was ihm in seinem Hause geboren wird, das mag auch von seinem Brot effen.

12. Wenn aber bes Priefters Tochter eines Fremben Weib wird, die foll nicht von der heiligen Hebe effen.

18. Wird sie aber eine Witwe oder ausgestoßen und hat keine Kinder und tommt wieder zu ihres Baters Haters Brot, wie da sie noch eine Jungfrau war. Aber kein Fremdling soll davon eisen.

14. Wer fonft aus Berfehen von bem

Beiligen ist, ber soll ben sfünften | Teil dazutun und dem Briefter geben famt dem Beiligen, \* \$. 5, 16.

15. auf daß sie nicht entheiligen das Beilige der Kinder Ifrael, bas fie

bem Berrn heben,

16. auf daß fie fich nicht mit Miffetat und Schuld beladen, wenn fie ihr Geheiligtes effen; benn ich bin ber Berr, der fie beiligt.

17. Und der Herr redete mit Mose

und iprach:

18. Sage Aaron und feinen Söhnen und allen Kindern Ifrael: Welcher Fraeliter oder Fremdling in Frael sein Opfer tun will - es sei irgend ibr Gelübbe oder von freiem Willen, daß sie dem Herrn ein Brandopfer tun wollen, das ihm von euch angenehm sei -

19. das soll ein Männlein und ohne Fehl sein, von Rindern oder Lämmern

oder Riegen.

20. Alles, was einen Fehl hat, follt ihr nicht opfern; denn es wird von

euch nicht angenehm sein.

5. Mose 15, 21; 17, 1; Mal. 1, 8. 21. Und wer ein Dankopfer dem Herrn tun will, ein besonderes Ge-lübbe ober von freiem Willen, von Rindern oder Schafen, das foll ohne Gebrechen sein, daß es angenehm sei; es soll teinen Fehl haben.

22. Ift's blind oder gebrechlich oder geschlagen ober durr ober räudig oder hat es Flechten, so follt ihr foldes dem Herrn nicht opfern und davon kein Opfer geben auf den

Altar des Herrn.

23. Einen Ochsen ober Schaf, die zu lange oder zu kurze Glieder haben, magft bu von freiem Willen opfern; aber angenehm mag's nicht fein zum

Belübbe.

24. Du follst auch dem Herrn tein zerstoßenes oder zerriebenes oder zerrissenes oder das ausgeschnitten ift, opfern, und follt in eurem Lande

25. Du follst auch folder teins von eines Fremblings Sand als Brot eures Gottes opfern; denn es taugt nicht und hat einen Fehl; barum wird's nicht angenehm fein von euch.

26. Und ber Herr redete mit Mose

und sprach:

27. Wenn ein Ochs ober Lamm ober Ziege geboren ist, so soll es esteben Tage bei seiner Mutter sein, und am |

achten Tage und barnach mag man's dem Herrn opfern, fo ift's angenehm. 2. Mofe 22, 29.

28. Es sei ein Ochs oder Schaf, so foll man's nicht mit seinem Jungen auf einen Taa schlachten. 5. Moje 22. 6. 7.

29. Wenn ihr aber wollt dem Herrn ein Lobopfer tun, das von euch an-

genehm fei,

30. so follt ihr's . desfelben Tages essen und sollt nichts übrig bis auf den Morgen behalten; denn ich bin der Herr. \* 8. 7, 15.

31. Darum haltet meine Gebote und tut darnach; benn ich bin der Herr.

32. Daß ihr meinen heiligen Namen nicht entheiligt, und ich geheiligt werde unter den Kindern Afrael; benn ich bin der Herr, der euch heiligt. B. 9. 16.

33. der euch aus Agnptenland geführt hat, daß ich euer Gott mare,

ich, der Herr.

#### Das 23. Kavitel.

Bon ben bornehmften Feften: Dftern, Bfingften, Reujahr, Berfohnungstag, Laubhütten.

1. Und der Herr redete mit Mose

und sprach:

2. Sage ben Kindern Afrael und fprich zu ihnen : Das find die Refte des Herrn, die ihr heilig und meine Feste heißen sollt, da ihr zusammenkommt.

3. Sechs Tage follst du arbeiten; der fiebente Tag aber ift der große, heilige Sabbat, da ihr zusammenkommt. Reine Arbeit sollt ihr an dem tun; denn es ist der Sabbat des Kerrn in allen euren Wohnungen.

2. Dofe 20, 8-11. 4. Dies sino aber die Feste ben Herrn, die ihr heilige Feste heißes follt, da ihr zusammenkommt.

2. Mofe 23, 14-19,

5. Um vierzehnten Tage bes erften Monats gegen Abend ift des Herrn Passah. 2. Mofe 12.

6. Und am fünfzehnten desselben Monats ift das Fest der ungefäuerten Brote des Herrn; da follt ihr steben Tage ungefäuertes Brot effen.

7. Der erste Tag soll heilig unter euch heißen, da ihr zusammenkommt; da follt ihr teine Dienstarbeit tun.

8. Und sieben Tage follt ihrdem Berrn opfern. Der siebente Tagsollauchheilig beißen, da ihr zusammenkommi; da follt ihr auch feine Dienstarbeit tun.

9. Und der Herr redete mit Mose

und fprach:

10. Sage den Kindern Frael und fprich zu ihnen: Wennihr in das Land kommt, das ich euch geben werde, und werdet's ernten, so sollt ihr eine Garbe der Erstlinge eurer Ernte zu dem Priester bringen.

Bfingften.

11. Da foll die Garbe gewebt werden vor dem Herrn, daß es von euch angenehm sei; solches soll aber der Kriester tun - des Lages nach dem Sabbat. \*Nanh. 28, 1; 1. Kor. 16, 20.

12. Und ihr follt des Tages, da eure Garbe gewebt wird, ein Brandopfer dem Herrn tun von einem Lamm, das

ohne Fehl und jährig sei,

13. samt dem Speisopfer: zwei Zehntel Semmelnicht, mit Olgemengt, als ein Opfer dem Herrn zum sühen Geruch; dazudas Trantopfer: ein viertel hin Wein.

14. Und sollt fein neues Brot noch geröftete oder frifche Körner zuvor effen bis auf den Tag, da ihr eurem Gott Opfer bringt. Das soll ein Recht sein euren Nachsommen in allen euren Modnungen.

15. Darnachfolltihrzählen vom Tage nach dem Sabbat, da ihr die Webegarhe hrachtet fiehen ganze Machen:

garbe brachtet, sieben ganze Wochen; 2. Mose 28, 16; 84, 22; 4. Mose 28, 26–31; 5. Mose 16, 9–12.

16. bis an den Tag nach dem siebenten Sabbat, nämlich fünfzig Tage, follt ihr zählen und neues Speisopfer dem Herrn opfern,

17. und sollt's aus euren Wohnungen opfern, nämlich zwei Webebrote von zwei Zehnteln Semmelmehl, gefäuert und gebacken, zu Erftlingen dem

Herrn.

18. Und follt herzubringen neben eurem Brot steben jährige Lämmer ohne Fehl und einen jungen Farren und zwei Widder — die sollen des herrn Brandopfer sein — mit ihren Speisopfern und Trankopfern, ein Opfereines sühen Geruchs dem Herrn.

19. Dazu sollt ihr machen einen Ziegenbock zum Sündopfer und zwei jährige Lämmer zum Dankopfer.

20. Und der Priester soll's weben samt den Erstlingsbroten vor dem Herrn; die sollen samt den zwei Lämmern dem Herrn heilig sein und dem Priester gehören.

21. Und sollt diesen Tag ausrufen; benn er soll unter euch heilig heißen, da ihr zusammenkommt; keine Dienstarbeit sollt ihr jun. Sin ewiges Recht

foll das fein bei euren Nachkommen in allen euren Wohnungen.

22. Wenn ihr aber euer Land erntet, solt ihr nicht alles dis an die Enden des Feldes abschneiden, auch nicht alles genau auflejen, sondern solt's den Armen und Fremblingen lassen, 3ch die der Herr, euer Gott. \*\$.19,2.
28. Und der Kerr, ever kete mit Mote

und sprach:

24. Rebe mit den Kindern Frael und fprich: Um ersten Tage des siedenten Monats sollt ihr den beiligen Sabbat des Blasens zum Gedächtnis halten, da ihr zusammenkommt;

4. Mose 29, 1—8; 10, 10. 25. da sout ihr feine Dienstarbeit tun

und follt dem Herrn opfern.

26. Und der Herr redete mit Mofe und sprach:

27. Des zehnten Tages in diesem siebenten Monat ist der «Bersöhnungstag. Der soll bei euch heilig heißen, daß ihrzusammenkommt; da solltihreuren Leib kasteien und dem Herrn opfern

28. und follt feine Arbeit tun an diesem Tage; denn es ist der Bersöhnungstag, daß ihr versöhnt werdet vor dem Herrn, eurem Gott.

29. Denn mer seinen Leib nicht kasteit an biesem Tage, der soll aus seinem Bolk ausgerottet werden.

30. Und wer dieses Tages irgend eine Arbeit tut, den will ich vertilgen aus seinem Bolk.

31. Darum sollt ihr keine Arbeit tun. Das soll ein ewiges Recht sein euren Nachkommen in allen euren Wohnungen.

32. Es ift euer großer Sabbat, daß ihr eure Leiber tafteiet. Am neunten Tage des Monats 31 Abend follt ihr diefen Sabbat halten, von Abend an big wieder 31 Abend.

33. Und ber herr rebete mit Mofe

und sprach:

34. Rede mit den Kindern Ffraelund fprich : Um fünfzehnten Tage dieses siedenten Monats ift das Fest der Laubhütten sieden Tage dem Herrn. 2. Wois 23, 10; 34, 23; 4. Wois 23, 12—35; 5. Woje 16, 18—18.

85. Der erfte Tag foll beilig beißen, baßihrzusammenkommt; keine Dienste

arbeit follt ihr tun.

36. Sieben Tage follt ihr bem Herrn opfern. Der achte Tag foll auch heilig heißen, daß ihr zusammenkommt, und follt euer Opfer dem Herrn tun; denn es ist der Tag der Versammlung; keine Dienstarbeit sollt ihr tun. \*305. 7, 87.

37. Das find die Feste des Herrn, die ihr sollt für heilig halten, daß ihr zusammenkommt und dem Herrn Opfer ut: Brandopfer, Speisopfer, Trankopfer und andere Opfer, ein jegliches nach seinem Tage,

38. außer was die Sabbate des Herrn und eure Gaben und Gelübbe und freiwillige Gaben sind, die ihr dem

Herrn gebt.

39. So sollt ihr nun am fünfzehnten Tage des siebenten Monats, wenn ihr die Früchte des Landes eingebracht habt, das Fest des Herrn halten sieden Tage lang. Um ersten Tage ist es Sabbat, und am achten Tage ist es

auch Sabbat.

40. Und sollt am ersten Tage Früchte nehmen von sichönen Bäumen, Palmenzweige und Naien von dichten Bäumen und Bachweiden und sieben Tage fröhlich sein vor dem Herrn, eurem Gott. \*Reb. 8, 14—16.

41. Und sollt also dem Herrn das Fest halten sieben Tage des Jahres. Daß soll ein ewiges Recht sein bei euren Nachkommen, daß sie im sieben-

ten Monat also feiern.

42. Sieben Tage sollt ihr in Laubhütten wohnen; wer einheimisch ift in Frael, der soll in Laubhütten

mohnen,

43. daß eure Nachkommen wissen, wie ich die Kinder Fracklich fabe lassen in Hutten wohnen, da ich ste auß Agoptenlandführte. Ich bin der Herr, euer Gott.

44. Und Mose sagte ben Kindern Ffrael solche Feste bes Herrn.

#### Das 24. Rapitel.

Befete von den Lampen und Schaubroten. Steinigung eines Gotteblafterers. Strafe bes Totichlags und förperlicher Berlegungen.

1. Und ber herr rebete mit Mofe

und sprad:

2. Gebiete ben Kinbern Jfrael, daß fle zu dir bringen geftoßenes lauteres Baumöl zur Leuchte, daß man täglich Lampen auffeke 2. Mofe 27, 20,

3. außen vordem Vorhang des Zeugniffes in der Hütte des Stifts. Und Aaron foll's aurichten des Abends und des Morgens vor dem Herrn täglich. Das lei ein ewiges Recht euren Nachkommen. 4. Er foll die Lampen auf dem seinen Leuchter zurichten vor dem Herrn täglich.

5. Und sollst Semmelmehl nehmen und davon zwölf Ruchen backen; zwei Rehntel soll ein Kuchen haben.

6. Und sollst sie legen je sechs auf eine Schicht auf den feinen Tisch vor dem Herrn. 2. Wose 25, 30.

7. Und follst auf dieselben legen reinen Weihrauch, daß er sei bei den Brosten zum Gebächtnis, ein Feuer dem Herrn.

8. Alle Sabbate für und für soll er sie zurichten vor dem Herrn, von den Kindern Frael zum ewigen Bund.

9. Und sie sollen Aarons und seiner Söhne sein; die sollen sie essen an heiliger Stätte; denn das ist ihm ein Hochheiliges von den Opfern des Herrn zum ewigen Recht.

10. Es ging aber aus eines ifraelitischen Weibes Sohn, ber eines ägyptischen Mannes Kind war, unter den Kindern Jirael und zankte sich im Lager mit einem ifraelitischen Mann

11. und läfterte den Mamen des Herrn und fluchte. Dabrachten fleihnzu Mofe (feine Mutter aber hieß Selomith, eine Tochter Dibris vom Stamme Dan)
\* B. 18.

12. und · legten ihn gefangen, bis ihnen klare Antwort wurde burch ben Mtund bes Herrn. \*4. Wose 15, 84.

13. Und der Herr redete mit Mose

und sprach:

14. Führe ben Flucher hinaus vor bas Lager und laß alle, die es gehörthaben, ihre Sände auf sein Haupt legen und laß ihn die ganze Gemeinbe steinigen.

15. Und sage ben Kindern Ifrael: Welcher seinem Gott flucht, ber soll

feine Gunde tragen.

16. Welcher \*bes herrn Ramen läftert, ber soll bes Todes fterben; bie ganze Gemeinde soll ihn steinigen. Wie ber Fremdling, so soll auch der Sin-heimische sein; wenn er den Namen läftert, so soll er sterben.

\*2. Wole 20, 7; Watth. 29, 65.

17. Ber irgend einen Menschen erschlägt, der soll des Todes sterben.

18. Wer aber ein Bieh erschlägt, ber foll's bezahlen, Leib um Leib.

19. Und wer feinen Rächsten verlett, bem foll man tun, wie er getan hat,

20, Schade um Schade, Auge um

21. Also daß, wer ein Bieh erschlägt, der soll's bezahlen; wer aber einen Menschen erschlägt, der soll sterben.

22. Es soll einerlei Recht unter euch sein, dem Fremdling wie dem Einheimischen; denn ich bin ber Berr, euer Gott. R. 19, 84; 2. Dioje 12, 49.

23. Mose aber sagte es den Kindern Israel; und sie führten den Flucher hinaus vor das Lager und steinigten ihn. Also taten die Kinder Afrael, wie der Herr dem Mose geboten hatte.

\* 4. Moje 15, 86.

### Das 25. Kapitel.

Bom Sabbat- und Halljahr.

1. Und der Herr redete mit Mose auf dem Berge Sinai und sprach:

2. Rebe mit den Kindern Frael und fprich zu ihnen: Wenn ihr in das Land kommt, das ich euch geben werde, so foll das Land seinen Sabbat dem Herrn feiern,

3. daß du fechs Jahre bein Feld befäest und sechs Jahre deinen Weinberg beschneidest und sammlest die Früchte ein; 2. Dloje 28, 10. 11; 5. Mofe 15, 1-11.

4. aber im fiebenten Jahr foll bas Land seinen großen Sabbat dem Herrn feiern, darin du dein Feld nicht befäen noch deinen Weinberg beschnei-

5. Was aber von selber nach deiner Ernte wächft, sollst du nicht ernten, und die Trauben, so ohne deine Arbeit wachsen, follst du nicht lesen, dieweil es ein Sabbatjahr des Landes ift.

6. Aber was das Land während seis nes Sabbats trägt, davon follt ihr effen, du und dein Anecht, deine Magd, dein Tagelöhner, dein Beifaß, bein Fremdling bei dir,

7. dein Bieh und die Tiere in deinem Lande; alle Friichte follen Speife fein.

8. Und dufollft zählen folder Sabbatfahre sieben, daß sieben Jahre sieben-mal gezählt werden, und die Zeit der fieben Sabbatjahre mache neununds

vierzig Jahre. 9. Da follst du die Posaune lassen blafen durch all euer Land am . zehnten Tage des siebenten Monats, eben am

Tage der Bersöhnung. \* R. 28, 27. 10. Und ihr sollt das fünfzigste Jahr heiligen und sollt ein · Freisahr ausrufen im Lande allen, die darin woh-

foll ein jeglicher bei euch wieder zu seiner Habe und zu seinem Geschlecht tommen; \* Jef. 61, 2; But. 4, 19.

11. denn das fünfzigste Jahr ist euer Halljahr. Ihr follt nicht fäen, — auch was von selber wächst, nicht ernten, - auch was ohne Arbeit wächst im Weinberge, nicht lefen; 12. denn das Halljahr foll unter euch

heilig sein. Ihr sollt aber essen, was

das Feld trägt.

13.Dasist das Halljahr, da jedermann wieder zu dem Seinen kommen foll.

14. Wenn du nun etwas deinem Nächsten verkaufst ober ihm etwas abkaufft, foll \*keiner seinen Bruder übervorteilen, \* 1. Theff. 4, 8.

15. fondern nach der Zahl der Jahre vom Halljahr an follst du es von ihm taufen; und was die Jahre hernach tragen mögen, so hoch soll er dir's verkaufen.

16. Nach der Menge der Jahre follst du den Kauf steigern, und nach der Wenige der Jahre sollst du den Kauf verringern; denn er soll dir's, nach dem es tragen mag, verkaufen.

17. So übervorteile nun feiner seinen Nächsten, sondern fürchte dich vor beinem Gott: denn ich bin der Herr.

euer Gott.

18. Darum tut nach meinen Satzungen und haltet meine Rechte, daß ihr barnach tut, auf daß ihr im Lande ficher wohnen möget.

\*R. 26, 5; 1. Kön. 5, 5. 19. Denn das Land soll euch seine Früchte geben, daß ihr zu effen genug habet und sicher darin wohnet.

20. Und ob du würdest sagen: Was follen wir effen im fiebenten Jahr? denn wir säen nicht, so sammeln wir auch kein Getreide ein:

21. da will ich meinem . Segen über euch im sechsten Jahr gebieten, daß er

foll dreier Jahre Getreide machen,

22. daß ihr faet im achten Jahr und von dem alten Getreide effet bis in das neunte Jahr, daß ihr vom alten esset, bis wiederneues Getreidekommt.

23. Darum sollt ihr das Land nicht verkaufen für immer; benn das Land ift mein, und ihr seid • Fremblinge und Gäfte vor mir. \* 281. 89, 18. 24. Und follt in all eurem Lande das

Land zu lösen geben.

25. Menn bein Bruder verarmt, und

verkauft dir seine Habe, und sein nächster Berwandter kommt zu ihm, daß er's löse, so soll ser's lösen, was sein Bruder verkauft hat. Mus 4, 8. 4.

26. Wenn aber jemand keinen Löfer hat und kann mit seiner Hand so viel zuwege bringen, daß er's löse,

27. so foll er rechnen von dem Jahr, da er's verfauft hat, und was noch übrig ift, dem Käufer wiedergeben und also wieder zu seiner Kabe kommen.

28. Kann aber seine Hand nicht so viel sinden, daß er's ihm wiedergebe, so soll, was er vertauft hat, in der Hand des Käufers sein dis zum Halfjahr; in demselben soll es frei werden und er wieder zu seiner Hade kommen.

29. Wer ein Wohnhaus verkauft in einer Stadt mit Mauern, der hat ein ganzes Jahr Frift, basfelbe wieder zu lösen; das soll die Zeit sein, darin er

es lösen tann.

30. Wo er's aber nicht löft, ehe benn bas ganze Jahr um ift, so foll's ber Käufer für immer behalten und seine Nachtommen, und es soll nicht frei

werden im Halljahr.

81. Ift's aber ein Haus auf bem Dorfe, um das keine Mauer ift, das soll man dem Feld des Landes gleich rechnen, und es soll können los werden und im Kallfahr frei werden.

32. Die • Städte der Leviten aber, nämlich die Häuser in den Städten, darin ihre Habe ist, können immerdar gelöst werden. • 4. Wose 25.

33. Ber etwas von den Leviten löft, der soll's verlassen im Halljahr, es sei haus oder Stadt, das er besessen hat; denn die Häuser in den Städten der Leviten sind ihre Habe unter den Kindern Fragl.

34. Aber das Felb vor ihren Städten foll man nicht perkaufen: benn bas

ift ihr Gigentum ewiglich.

85. Wenn dein Bruder verarmt und neben dir abnimmt, so sollst du ihn aufnehmen als einen Fremdling ober

Baft, baß er lebe neben bir.

36. und sollft nicht Zinsen von ihm nehmen noch Wucher, sondern sollst dich vor deinem Gott fürchten, auf daß dein Bruder neben dir leben könne.

\*5. Wose 28, 20. 37. Denn du sollst ihm bein Geld nicht auf Zinsen leihen noch beine Speise

auf Wucher austun.

38. Denn ich bin der Herr, euer Gott, der euch aus Agyptenland geführt

hat, daß ich euch das Land Ranaan gäbe und euer Gott wäre.

39. Wenn dein Bruder verarmt neben dir und vertauft sich dir, so sollst du ihn nicht lassen dienen als einen Leibeigenen, \*2. Wosse 21, 22.

40. sondern wie ein Tagelöhner und Gast soll er bei dir sein und bis an

das Halljahr bei dir dienen.

41. Dann foll er von dir frei ausgeben und seine Kinder mit ihm und soll wiederkommenzuseinem Geschlecht und zu seiner Bäter Habe.

42. Denn sie sind meine Anechte, die ich aus Agyptenland geführt habe; darum soll man sie nicht auf leibeigene

Weise verkaufen.

43. Und sollst nicht mit •Strenge über sie herrschen, sondern dich fürchten vor deinem Gott. •B. 58; Eps. 6, 9.

44. Willst du aber leibeigene Knechte und Mägde haben, so sollst du sie kaufenvon den Seiden, die um euch ber sind.

45, und auch von den Kindern der Gäste, die Fremdlinge untereuch sind, und von ihren Nachkommen, die sie bei euch in eurem Lande zeugen; dieselben mögt ihr zu eigen haben

46. und sollt ste besitzen und eure Kinder nach euch zum Gigentum für und für; die sollt ihr leibeigene Anechte sein lassen. Aber von euren Brüdern, den Kindern Frael, soll feiner über den andern herrschen mit Strenge.

47. Wenn irgend ein Fremdling oder Gast bei dir zunimmt und bein Brusber neben ihm verarmt und sich dem Frembling oder Gast bei dir oder jemand von seinem Stamm verkauft,

48. so soll er nach seinem Berkaufen Recht haben, wieder frei zu werden, und es mag ihn jemand unter seinen

Brüdern lösen,

49. ober sein Better ober Betters Sohn ober sonst sein nächter Blutsfreund seines Geschlechis; ober so seine Hand so viel erwirdt, so soll er selbst sich lösen.

50. Und soll mit seinem Käufer rechnen von dem Jahr an, da er sich verkauft hatte, dis aufs Hallahr, und das Geld, darum er sich versauft hat, soll nach der Zahl ber Jahre gerechnet werden, als wäre er die ganze Zeit Tagelöhner bei ibm gewesen.

51. Sind noch viel Jahre bis an das Halliahr, so soll er nach denselben besto mehr zu feiner Lösung wiedergeben von dem Gelbe, darum er gekauft ist.

52. Sind aber wenig Jahre fibrig euch haben, und meine Seele foll euch bis ans Hallahr, fo joll er auch bar nicht verwerfen. nach wiedergeben zu feiner Lösung.

53. Als Tagelöhner foll er von Jahr zu Jahr bei ihm sein, und follst nicht laffen . mit Strenge über ihn herriden vor beinen Augen.

54. Wird er aber auf diese Weise fich nicht lösen, so soll er im Halljahr frei ausgehen und seine Kinder mit ihm.

55. Denn die Kinder Ffrael sind meine Knechte, die ich aus Agyptenland geführt habe. 3ch bin der Berr, euer Gott.

## Das 26. Kavitel. Berheißener Segen, gedrohter Fluch. (Bul. 5. Moje 28.)

1. Ihr follt euch teinen Gögen machen noch Bilb und follt euch feine Säuleaufrichten, auch keinen Malftein fegen in eurem Lande, . daß ihr davor anbetet; benn ich bin der Herr, euer (Sptt. \* 2. Dtofe 20. 4. 5.

2. Haltet •meine Sabbate und fürchtet euch vor meinem Beiligtum. Ich bin der Herr. \* 2. Mofe 20, 8.

3. Werbet ihr in meinen Sagungen wandeln und meine Gebote halten und tun.

4. fo will ich euch Regen geben zu feiner Reit, und das Land foll sein Gewächs geben und die Bäume auf dem Felde

ihre Früchte bringen, 5. moje 11, 14. 5. und die Dreschzeit soll reichen bis zur Weinernte, und die Weinernte foll reichen bis zur Zeit der Saat; und follt Brots die Fülle haben und follt sicher in eurem Lande wohnen. Amos 9, 18.

6. 3ch will Frieden geben in eurem Lande, \* baß ihr schlafet und euch niemand schrecke. Ich will die bösen Tiere aus eurem Lande tun, und soll tein Schwert burch euer Land gehen.

7. Ihr follt eure Feinde jagen, und fie follen vor euch her ins Schwert fallen.

8. Euer fünf sollen hundert jagen, und euer hundert sollen zehntausend jagen: benn eure Feinde follen vor euch her fallen ins Schwert. 5. Dtofe 82, 80.

9. Und ich will mich zu euch wenden und will euch machfen und euch mehren lassen und will meinen Bund euch halten.

10. Und sollt von dem Vorjährigen effen, und wenn bas Neue tommt, das Vorjährige wegtun.

11. Ju will meine Wohnung unter | euch bringen, bas meinen Bund rachen

12. Und will unter euch wandeln und will euer Gott fein: fo follt ihr mein Volk sein. 2. Ror. 6, 16.

13. Denn ich bin ber Berr, euer Gott, der euch aus Agyptenland geführt hat, daß ihr nicht ihre Anechte wäret, und habe euer Joch zerbrochen und habe euch aufgerichtet wandeln laffen.

14. Werbet ihr aber mir nicht gehorchen und nicht tun diese Gebote alle

15. und werdet meine Satzungen verachten und eure Seele wird meine Rechte verwerfen, daß ihr nicht tut alle meine Gebote, und werdet meinen Bund brechen,

16. so will ich euch auch solches tun: ich will euch beimfuchen mit Schrecken. Darre und Fieber, baß euch die Un-gesichter verfallen und der Leib verschmachte; the follt umsonst euren Samen säen, und eure Feinde sollen ihn effen;

17. und ich will mein Antlig wider euch stellen, und sollt geschlagen werden vor euren Feinden; und die euch hassen, sollen über euch herrschen, und follt flieben, da euch niemand jagt.

18. So ihr aber über das noch nicht mir gehorcht, fo will ich's noch fiebenmal mehr machen, euch zu strafen um eure Sünden,

19. daß ich euren Stolz und eure Hallitarrigkeit breche; und will euren · Himmel wie Gifen und eure Erde wie Era machen. \*5. Dtofe 11, 17; 1. Rön. 17, 1.

20. Und eure Mühe und Arbeit foll verloren sein, daß euer Land sein Gewächs nicht gebe und die Bäume im Lande ihre Früchte nicht bringen.

21. Und wo ihr mir entgegen wandelt und mich nicht hören wollt. fo will ich's noch fiebenmal mehr machen, auf euch zu schlagen um eurer Günden willen. 22. Und will wilde Tiere unter euch

fenden, die sollen eure Kinder fressen und euer Bieh gerreißen und euer weniger machen, und eure Straßen follen wüft werden. \* 2. Rön. 2. 24.

23. Werdet ihr euch aber damit noch nicht von mir züchtigen laffen und mir

entgegen wandeln.

24. so will sich euch auch entgegen wandeln und will euch noch stebenmal mehr schlagen um eurer Sünden \* 2. Sam. 22, 27.

25. und will ein . Racheschwert über

foll. Und ob ihr euch in eure Städte verfammelt, will ich boch die Bestilenz unter euch senden und will euch in eurer Keinde Hände geben. \*36f. 1, 20.

26. Dann will ich euch den Vorrat des Brots verderben, daß zehn Weiber follen euer Brot in einem Ofen backen, und euer Brot soll man mit Gewicht auswägen, und wenn ihr effet, sollt ihr nicht fatt werden.

27. Werdet ihr aber dadurch mir noch nicht gehorchen und mir entgegen

mandeln.

28, so will ich auch euch im Grimm entgegen wandeln und will euch siebenmal mehr strafen um eure Sünden,

29. daß ihr follt eurer Söhne und Töchter Fleisch effen. 2. Rön. 6. 28. 30. Und will eure Soben vertilgen und eure Sonnenfäulen ausrotten und will eure Leichname auf eure Böken werfen, und meine Seele wird

an euch Efel haben. Und will eure Städte wüft

machen und eure Seiligtumer einreißen und will euren füßen Geruch nicht riechen.

32. Also will ich das Land wüst machen, daß eure Feinde, fo barin wohnen, sich davor entseken werden. 33. Euch aber will ich unter die

Beiden streuen, und das Schwert ausziehen hinter euch her, daß euer Land foll wüft fein und eure Städte

verftört.

34. Allsdann wird das Land fich feine \*Sabbate gefallen lassen, solange es wüst liegt und ihr in der Feinde Land feid; ja, bann wird das Land feiern und sich seine Sabbate gefallen laffen.

35. Solange es muft liegt, wird es feiern, darum daß es nicht feiern konnte, da ihr's solltet feiern laffen,

ba ihr barin wohntet.

36. Und denen, die von euch übrigbleiben, will ich ein feiges Herz machen in ihrer Feinde Land, daß fie foll ein rauschend Blatt jagen, und sollen flieben bavor, als jagte fie ein Schwert. und fallen, da fie niemand jagt.

37. Und soll einer über den andern hinfallen, gleich als vor dem Schwert, da fie doch niemand jagt; und ihr follt euch nicht auflehnen dürfen wider eure

Feinde.

38. Und ihr follt umkommen unter den Heiden, und eurer Feinde Land foll euch fressen.

89. Welche aber von euch übrigbleiben, die sollen in ihrer Missetat verschmachten in der Feinde Land; auch in ihrer Bäter Missetat sollen ste mit ihnen verichmachten.

40. Da werden stie benn bekennen ihre Missetat und ihrer Väter Misses tat, womit sie sich an mir versündigt und mir entgegen gewandelt haben.

\* 5. Dtofe 4, 80; 80, 2.

41. Darum will ich auch ihnen entgegen wandeln und will sie in ihrer Keinde Land wegtreiben; da wird sich ja ihr \*unbeschnittenes Herz demuti= gen, und dann + werden fie fich die Strafe ihrer Miffetat gefallen laffen. \* Jer. 9, 25. + Lut. 28, 41.

42. Und ich werde egedenken an meis nen Bund mit Jatob und an meinen Bund mit Maak und an meinen Bund mit Abraham und werde an das Land aedenken, \*2. Moje 2, 24; 2. Kön. 18, 28.

43. das von ihnen verlassen ist und sich seine Sabbate gefallen läßt, die= weil es wust von ihnen liegt, und fie fich . die Strafe ihrer Missetat gefallen lassen, darum daß sie meine Rechte verachtet haben und ihre Seele an meinen Sakungen Etel gehabt hat.

44. Auch wenn fie ichon in der Feinde Land find, habe ich sie gleichwohl nicht verworfen und ekelt mich ihrer nicht also, daß es mit ihnen aus sein sollte und mein Bund mit ihnen sollte nicht mehr gelten; denn ich bin der Herr.

ihr Gott.

45. Und ich will über sie an meinen ersten Bund gedenken, da ich sie + aus Agyptenland führte vor den Augen der Heiden, daß ich ihr Gott wäre, ich, der Herr. \*1. Moje 15, 18. +2. Moje 12, 88.51.

46. Dies find die Satzungen und Rechte und Befete, die der Berr gwis schen ihm selbst und den Kindern Frael gestellt hat auf bem Berge Sinai durch die Hand Mose's.

#### Das 27. Kapitel.

Was man geloben und nach ber Schanung bes Briefters lofen barf, und was nicht.

1. Und der Herr redete mit Mofe und forach:

2. Rebe mit den Kindern Ffrael und sprich zu ihnen: Wenn jemand bem Berrn ein . besonderes Gelübbe tut, also daß du seinen Leib schätzen mußt, \*4. Moje 30.

3. fo foll das die Schäkung sein: ein Mannsbild, zwanzig Jahre alt bis ins sechzigste Jahr, sollst du schätzen auf sünfzig Silberlinge nach dem Lot des

Heiligtums, 4. ein Weibsbild auf dreißig Silber-

linge.

5. Von fünf Jahren bis auf zwanzig Jahre sollt du ihn schähen auf zwanzig Silberlinge, wenn's ein Mannsbild ift, ein Weibsbild aber auf zehn Silberlinge.

6. Von einem Monat an bis auf fünf Jahre sollst du ihn schätzen auf fünf Silberlinge, wenn's ein Mannsbild ist, ein Weibsbild aber auf drei

Gilberlinge.

7. Ist er aber sechzig Jahre alt und darüber, so sollst du ihn schähen auf fünfzehn Silberlinge, wenn's ein Mannsbild ist, ein Weibsbild aber

auf zehn Silberlinge.

8. Ist er aber zu arm zu solcher Schäung, so soll er sich vor den Briefter stellen, und ber Priefter soll ihn schäßen; er soll ihn aber schäßen, nach dem die Jand des, der gelobt hat, erwerben kann.

9. Tst's aber ein Bieh, das man dem Herrn opfern kann: alles, was man davon dem Herrn gibt, ist heilig.

10. Man soll's nicht wechseln noch wandeln, ein gutes um ein böses, oder ein böses um ein gutes. Mird's aber jemand wechseln, ein Bieh um das andere, so sollen sie beibe dem Herrn heilig sein.

11. Ift aber das Tier unrein, daß man's dem Geren nicht opfern darf, so soll man's vor den Briefter ftellen, 12. und der Briefter soll's schätzen,

ob's gut ober böse sei; und es soll bei bes Priesters Schähung bleiben.

13. Will'saber jemand löfen, der foll den Fünften über die Schähung geben.
14. Wenn jemand sein Haus heiligt, daß es dem Herrn heilig sei, das soll der Priester schäken. D's gut oder böse sei; und darnach es der Priester

schäft, so soll's bleiben. 15. So es aber der, so es geheiligt hat, will lösen, so soll er den fünsten Teil des Geldes, zu dem es geschätzt ist, draufgeben, so soll's sein werden.

16. Wenn jemand ein Stück Acker von seinem Erbaut dem Herrn heitigt, so soll es geschätzt werden nach der Aussaat. Ist die Aussaat ein Homer Gerste, so soll es fünfzig Silberlinge getten.

17. Heiligt er seinen Acker vom

Halljahr an, fo foll er nach feinem Wert gelten.

18. Hat er ihn aber nach bem Halljahr geheiligt, so soll ber Priester das Gelb berechnen nach den übrigen Jahren zum Halljahr und ihn darnach geringer schähen.

19. Bill aber der, so ihn geheiligt hat, den Ader lösen, so soll er den fünften Teil des Geldes, zu dem er geschäft ist, draufgeben, so soll er sein

werden.
20. Will er ihn aber nicht löfen, sonbern verkauft ihn einem andern, so soll er ihn nicht mehr lösen können;

21. sondern derfelbe Acter, wenn er im Halljahr frei wird, soll dem Herrn heilig sein wie ein verbannter Acter und soll des Priesters Erbgut sein.

22. Wenn aber jemand dem Herrn einen Acker heiligt, den er gekauft hat und der nicht sein Erbgut ist,

23. so soll der Priester berechnen, was er gilt die an das Halljahr; und er foll desselben Tages solche Schätzung geben, daß sie dem Herrn heilig sei. 24. Alber - im Halljahr soll er wieder-

gelangen an den, von dem er ihn gefauft hat, daß er sein Erbgut im Lande sei. \*8. 25, 10. 25. Alle Schähung soll geschehen ach

25. Alle Schähung foll geschehen nach dem Lot des Heiligtums; ein Lot aber hat zwanzig Gera.

26. Die - Erstgeburt unter dem Bieh, die dem Herrn sonst gebührt, soll niemand dem Herrn heiligen, es eie ein Ochs oder Schaf; denn es ist des Herrn.
\*2. Wose 18, 22.

27. Hit es aber unreines Bieh, so soll man's lösen nach seinem Werte, und darübergeben den Fünsten. Will er's nicht lösen, so verkause man's nach

feinem Werte.

28. Man soll kein Berbanntes verkaufen noch löfen, das jemand dem herrn verbannt von allem, was sein ift, es seien Menschen, Lieh oder Erdacer; denn alles Berbannte ist ein Hochheiliges dem Herrn.

4. Mofe 18, 14; 31, 8. 29. Man foll auch teinen • verbannten Menfchen löfen , fonbern er foll des Todes fterben. \*1. Sam. 15, 8. 9.

30. Alle Zehnten im Lande von Samen des Landes und von Früchten der Bäume find des Herrn und follen dem Herrn heilig sein.

31. Will aber jemand seinen Zehnten

lösen, der soll den Fünften darüber-

geben. 32. Und alle Zehnten von Rindern und Schafen, von allem, was unter dem Hirtenstabe geht, das ist ein heis liger Zehnt dem Herrn.

33. Man foll nicht fragen, ob's gut | auf bem Berge Sinai.

4. Mofe 1. Boltszählung. ober boje fei; man foll's auch nicht wechseln. Wird's aber jemand wechfeln, fo foll's beides heilig fein und nicht gelöst werben.

34. Dies find die Gebote, die der Herr dem Mose gebot an die Kinder Afrael

# Das vierte Buch Mose.

# Das 1. Rapitel.

Bahl ber ftreitbaren Danner in Ifrael.

1. Und der Herr redete mit Mofe in ber Bufte Sinai in der Hutte des Stifts am ersten Tage des zweiten Monats im zweiten Jahr, da fie aus Agyptenland gegangen waren, und iprach:

2. Nehmet die . Summe der ganzen Gemeinde der Kinder Afrael nach ihren Seschlechtern und Vaterhäusern und Namen, alles, was männlich ist,

von Haupt zu Haupt,

\* R. 26, 2-51; 2. Moje 80, 12. 3. von zwanzig Jahren an und dar-

über, was ins Beer zu ziehen taugt in Frael; ihr follt fie zählen nach ihren Beeren, du und Aaron.

4. Und follt zu euch nehmen je vom Stamm einen Sauptmann über fein

Vaterhaus.

5. Dies sind aber die Namen der Hauptleute, die neben euch stehen follen: von Ruben sei Elizur, der Sohn Sedeurs;

6. von Simeon sei Selumiel, der

Sohn Zuri-Sabbais;

7. von Juda sei Maheffon, ber Sohn Amminadabs: \*2. Dofe 6, 23. 8. von Jaschar sei Nathanael, ber

Sohn Zuars; 9. von Sebulon fei Eliab, der Sohn

Helons:

10. von den Kindern Josephs: von Ephraim fei . Elifama, der Sohn Ummihude; von Manaffe fei Gamliel, ber Sohn Pedazurs; \*1. Chron 7, 26.

11. von Benjamin sei Abidan, der

Sohn des Gideoni:

12. von Dan sei Ahieser, der Sobn Ammi-Saddais;

13. von Affer sei Pagiel, der Sohn

Ochrans:

14. von Gad sei Eljasaph, der Sohn Dequels;

15. von Naphthali sei Ahira, der Sohn Enans.

16. Das find bie Bornehmsten ber Gemeinde, die Fürsten unter den Stämmen ihrer Bater, die da Häupter über die Taufende in Ifrael maren.

17. Und Mose und Aaron nahmen fie zu sich, wie sie da mit Namen ge-

nannt find,

18. und sammelten auch die ganze Gemeinde am ersten Tage des zweiten Monats und rechneten sie nach ihrer Geburt, nach ihren Seschlechtern und Vaterhäufern und Namen, von zwanzig Fahren an und darüber, von Haupt zu Haupt,

19. wie der Herr dem Mose geboten hatte, und zählten sie in der Wüste

Sinai.

20. Der Rinder Ruben, des ersten Sohnes Ffraels, nach ihrer Geburt und Geschlecht, ihren Baterhäusern und Namen, von Haupt zu Haupt, alles, was männlich war, von zwanzig Jahren und darüber, und ins Heer zu ziehen taugte,

21. murben gezählt gum Stamm

Muben 46 500.

22. Der Rinder Simeon nach ihrer Geburt und Geschlecht, ihren Vaterhäufern, Bahl und Namen, von Saupt zu Haupt, alles, was männlich war, von zwanzig Jahren und darüber, und ins Heer zu ziehen taugte,

23. wurden gezählt zum Stamm

Simeon 59 300.

24. Der Kinder Gab nach ihrer Geburt und Geschlecht, ihren Baterhäusern und Namen, von zwanzig Jahren und darüber, was ins Heer au ziehen tauate.

25. wurden gezählt zum Stamm

@ad 45650.

26. Der Kinder Juda nach ihrer Geburt und Geschlecht, ihren Vaterhäusern und Namen, von zwanzig Nahren und darüber, was ins Heer zu ziehen taugte,

27. wurden gezählt jum Stamm

Juda 74 600.

28. Der Kinder Raichar nach ihrer Geburt und Geschlecht, ihren Baterhäusern und Namen, von zwanzig Jahren und darüber, was ins Heer zu ziehen taugte,

29. wurden gezählt zum Stamm

Nafdar 54 400.

30. Der Kinder Sebulon nach ihrer Geburt und Geschlecht, ihren Baterhäusern und Namen, von zwanzig Jahren und barüber, was ins heer au ziehen taugte,

31. wurden gezählt zum Stamm

Sebulon 57 400.

32. Der Kinder Joseph von Cphraim nach ihrer Geburt und Geschlecht, ihren Baterhäusern und Namen, von zwanzig Jahren und darüber, was ins Seer zu ziehen taugte,

33. wurden gezählt zum Stamm

Ephraim 40 500,

34. Der Rinder Manaffe nach ihrer Geburt und Geschlecht, ihren Vater-häusern und Namen, von zwanzig Jahren und barüber, mas ins heer zu ziehen taugte,

35. wurden zum Stamm Manaffe

gezählt 32 200.

36. Der Kinder Benjamin nach ihrer Geburt und Geschlecht, ihren Vaterhäusern und Namen, von zwanzig Jahren und barüber, mas ins Beer zu ziehen taugte,

37. wurden zum Stamm Benjamin

gezählt 35 400.

38. Der Kinder Dan nach ihrer Geburt und Geschlecht, ihren Baterhäusern und Namen, von zwanzig Fahren und darüber, was ins Heer zu ziehen taugte,

39. wurden gezählt zum Stamme

Dan 62 700.

40. Der Rinder Affer nach ihrer Geburt und Geschlecht, ihren Vaterhäusern und Namen, von zwanzig Jahren und barüber, was ins Heer zu ziehen taugte.

41. wurden zum Stamm Affer ge-

aählt 41 500.

42. Der Rinder Naphthali nach ihrer Geburt und Geschlecht, ihren und Aaron und sprach:

Vaterhäufern und Namen, von zwanzig Jahren und darüber, was ins Seer zu ziehen taugte,

43. wurden zum Stamm Naphthali

gezählt 53 400.

44. Dies sind, die Mose und Aaron zählten samt den zwölf Fürsten Israels, deren je einer über ein Baterhaus war.

45. Und die Summe ber Kinder 31rael nach ihren Vaterhäusern, von zwanzig Jahren und barüber, was ins Heer zu ziehen taugte in Jfrael,

46. mar \*603 550.

\* R. 2, 32; 2. Dtofe 12, 37.

47. Aber die Leviten nach ihrer Bäter Stamm wurden nicht mit darunter gezählt.

48. Und der Herr redete mit Mose

und sprach:

49. Den Stamm . Levi follst du nicht zählen noch ihre Summe nehmen unter den Kindern Ffrael, \* K. 2, 88; 8, 15.

50. sondern du sollst sie ordnen zur Wohnung des Zeugnisses und zu allem Geräte und allem, was dazu gehört. Und sie esollen die Wohnung tragen und alles Gerät und sollen sein pflegen und +um die Wohnung her fich lagern. \* 2. 4. + 2. 8, 23-88.

51. Und wenn man reisen foll, so sollen die Leviten die Wohnung abnehmen. Wenn aber das Seer zu lagern ist, sollen sie die Wohnung aufschlagen. Und \*wo ein Frember fich dazumacht, der foll sterben.

52. Die Kinder Ifrael follen fich lagern, ein jeglicher in sein Lager und zu dem Banier seiner Schar.

53. Aber die Leviten follen fich um die Wohnung des Zeugnisses her lagern, auf daß nicht ein Zorn über die Gemeinde der Kinder Afrael fomme; darum sollen die Leviten des Dienstes warten an der Wohnung des Zeugnisses.

54. Und die Rinder Frael taten alles, wie der Herr dem Mose ge-

boten hatte.

### Das 2. Rapitel.

Orbnung ber Stämme im Lager.

1. Und ber Herr redete mit Mose

3. Gegen Morgen foll sich lagern Juda mit seinem Panier und Seer; ihr Hauptmann Nahesson, der Sohn

Amminadabs.

4. und sein Seer, zusammen 74 600. 5. Neben ihm soll sich lagern der Stamm Jsaschar; ihr Hauptmann Nathanael, der Sohn Zuar?,

6. und sein Heer, zusammen 54 400.

7. Dazu ber Stamm Sebulon; ihr Hauptmann Eliab, ber Sohn Helons,

8. fein Heer, zusammen 57 400.

9. Daß alle, die ins Lager Juda's gehören, seien zusammen 186 400, die zu ihrem Heer gehören; und sie sollen vornean ziehen.

10. Gegen Mittag foll liegen bas Gezelt und Panier Rubens mit ihrem Seer; ihr Hauptmann Elizur, ber

Sohn Sedeurs,

11. und sein Heer, zusammen 46 500. 12. Neben ihm soll sich lagern ber Stamm Simeon; ihr Hauptmann

Selumiel, der Sohn Zuri-Saddais, 13. und sein Heer, zusammen 59300. 14. Dazu der Stamm Gad; ihr Hauptmann Eljasaph, der Sohn Re-

quels,

15. und fein Heer, zusammen 45660. 16. Daß alle, die ins Lager Rubens gehören, seien zusammen 151450, die zu ihrem Heer gehören; und sie sollen die zweiten im Ausziehen sein.

17. Darnach soll die Hütte des Stifts ziehen mit dem Lager der Leviten, mitten unter den Lagern; und wie fle sich lagern, so sollen fie auch ziehen, ein jeglicher an seinem Ort unter seinem Annier.

18. Gegen Abend foll liegen bas Ges zelt und Panier Ephraims mit ihrem Heer; ihr Hauptmann soll sein Elis

fama, der Sohn Ammihuds,

19. und sein Heer, zusammen 40 500. 20. Neben ihm soll sich lagern der Stamm Manasse; ihr Hauptmann Gamliel, der Sohn Bedazurs,

21. und sein Seer, zusammen 32 200. 22. Dazu der Stamm Benjanin; ihr Hauptmann Abidan, der Sohn des Kidenni

23. und fein Beer, jufammen 35 400.

24. Daß alle, die ins Lager Ephraims gehören, feien zusammen 108 100, die zu seinem Geer gehören; und sie sollen die dritten im Ausziehen sein.

im Lager.

25. Gegen Mitternacht foll liegen bas Gezelt und Panier Dans mit ihrem heer; ihr hauptmann Uhiefer,

der Sohn Ammi-Saddais,

26. und sein Geer, zusammen 62 700. 27. Neben ihm soll sich lagern der Stamm Affer; ihr Hauptmann Pasaiel. der Sohn Ochrans.

28. und fein Seer, zusammen 41 500.

29. Dazu der Stamm Naphthali; ihr Hauptmann Ahira, der Sohn Enans.

Snans, 30. und sein Heer, zusammen 53 400.

B1. Daß alle, die ins Lager Dans gehören, seien zusammen 157 600; und sie sollen die legten sein im Ausziehen mit ihrem Panier.

32. Dies ist die Summe der Kinder Frael nach ihren Baterhäusern und Lagern mit ihren Heeren: 603 550.

33. Aber die Leviten wurden nicht in die Summe unter die Kinder Frael gezählt, wie der Herr dem Mofe geboien hatte. \*R. 1, 48, 49,

34. Und die Kinder Fraef taten alles, wie der Herr dem Mose geboten hatte, und lagerten sich unter ihre Paniere und zogen aus, ein jeglicher in seinem Beschlecht nach seinem Baterhaus.

### Das 3. Rapitel.

Marons Familie. Amt und Geschlechter ber Beviten. Mustofung ber Erftgeborenen.

1. Dies ift das Geschlecht · Aarons und Mose's zu der Zeit, da der Herr mit Mose redete auf dem Berge Sinai. \*2. Wose 0, 28.

2. Und dies sind die Namen der Söhne Aarons: der Erstgeborene Nadab, darnach Abihu, Gleasar und Ithamar.

8. Das sind die Namen der Söhne Aarons, die zu Prieftern gesalbt waren und deren Sande gefüllt wur-

ben gum Brieftertum.

4. Über Nabab und Abihu ftarben vor dem Herrn, da sie fremdes Feuer opferten vor dem Herrn in der Wisse Sinai, und hatten keine Söhne. Eleasar aber und Ihannar psiegten des Briesteramts unter ihrem Uater Aaron. \*3. Wose10, 1. 2 5. Und ber Herr redete mit Mofe und fprach:

6. Dringe ben Stamm Levi herzu und stelle sie vor ben Priester Aaron, baß sie ihm dienen 2. Mose 89, 29.

7. und seiner und der ganzen Gemeinde Hut warten vor der Hütte des Etists und dienen am Dienst der Wohnung

8. und warten alles Gerätes der Hütte des Stifts und der Hut der

Kinder Jsrael, zu dienen am Dienst

ber Wohnung.

9. Und sollst die Leviten Aaron und seinen Söhnen zuordnen zum Gesichent von den Kindern Frael.

10. Naron aber und seine Söhne sollst du setzen, daß sie ihres Priestertums warten. \*Wo ein Fremder sich herzutut, der soll sterden. \*A. 1, 51.

11. Und der Herr redete mit Mose

und sprach:

12. Siehe, ich habe die «Leviten genommen unter den Kindern Frael für alle Erfigeburt, +welche die Mutter bricht, unter den Kindern Frael, also die Beviten sollen mein sein. \*\* \*\*X. \*\*1.6.\*\* + 2. Wofe 18, 2.

19. Denn die Erstgeburten sind mein seit der Zeit, da ich alle Erstgeburt schlung in Kgyptenland; da heiligte ich mir alle Erstgeburt in Frael, vom Menschen an dis auf das Bieh, daß sie mein sein sollen, ich, der Herr.

14. **U**nd der Herr redete mit Mose in der Wüste Sinai und sprach:

15. Bähle die Kinder Levi nach ihren Baterhäufernund Geschlechtern, alles, was männlich ist, einen Monat alt und barüber.

16. Also zählte sie Mose nach dem Wort des Herrn, wie er geboten

hatte.

17. Und dies waren die Kinder Levis mit Namen: Gerson, Kahath, Merari. 2. Wose 6, 16—19; R. 26, 67—64.

18. Die Namen aber der Kinder Sersfons nach ihren Seschlechtern waren: Libni und Simei.

19. Die Kinder Kahaths nach ihren Geschlechtern waren: Amram, Jizhar, Hebron und Usiel.

20. Die Kinder Meraris nach ihren Geschlechtern waren: Maheli und Must. Dies sind die Geschlechter Levis nach ihren Vaterhäusern.

21. Dies find die Geschlechter von Gerson: die Libniter und Simeiter.

22. Deren Summe war an der Zahl gefunden 7500, alles, was männlich war, einen Monat alt und darüber.

23. Und dieselben Geschlechter der Gersonitersollen sich lagern hinterder Wohnung gegen Abend.

24. Ihr Oberster sei Eljasaph, der

Sohn Laels.

25. Und sie sollen an der Hütte des Stifts marten der Mohnung und der

Stifts warten der Mohnung und der Hätte und ihrer Decken und des Tuchs in der Tür der Hätte des Stifts, 26 des Umbares em Karbof und

26. des Umhangs am Borhof und bes Tuchs in der Tür des Vorhofs, welcher um die Wohnung und um den Altar her geht, und ihrer Seile und alles dessen, was zu ihrem Dienst gehört.

27. Dies sind die Geschlechter von Kahath: die Amramiten, die Jizhariten, die Hebroniten und Usie-

liten,

28. was männlich war, einen Monat alt und darüber, an der Zahl 8600, die der Sorge für das Heiligtum warten.

29. Und sollen sich lagern an die Seite der Wohnung gegen Mittag.

30. Ihr Oberster sei Elizaphan, der Sohn Usiels.
8. Moje 10, 4.

31. Und sie sollen warten der Lade, des Tisches, des Leuchters, der Astäte und alles Gerätes des Heiligstums, daran sie dienen, und des Tuchs und was sonst zuchs und was sonst zuchs und was sonst zuchsen.

32. Aber der Oberste über alle Obersten ber Leviten soll Eleafar sein, Aarons Sohn, des Priesters, über die, so verordnet find, zu warten der Sorge für das Heiligtum.

33. Dies sind die Geschlechter Meraris: die Maheliter und Musiter,

34. die an der Zahl waren 6200, alles, was männlich war, einen Monat alt und darüber.

35. Ihr Oberster sei Zuriel, der Sohn Abihails. Und sollen sich lagern an die Seite der Wohnung gegen Mitternacht.

36. Und ihr Amt foll sein, zu warten ber Bretter und Riegel und Säulen und Füße der Wohnung und alles ihres Gerätes und ihres Dienstes,

37. dazu der Säulen um den Borhof

her mit den Füßen und Nägeln und Seilen.

38, Aber vor der Mohnung und vor der Hütte des Stifts gegen Morgen follen sich lagern Mose und Aaron und seine Söhne, daß sie des Heiligtums warten für die Kinder Frael. Wenn - sich ein Fremder herzutut, der soll sierben.

39. Alle Leviten zusammen, die Mose und Aaron zählten nach ihren Seschlechtern nach dem Wort des Herrn, eitel Mannsbilder einen Monat alt

und barüber, maren 22000.

40. Und der Herr sprach zu Mose: Zähle alle Erstgeburt, was männlich ist unter den Kindern Frael, einen Monat alt und darüber, und nimm die Aahl ihrer Namen.

41. Und sollft die Leviten mir, dem Gerrn, aussondern für alle Erstgeburt der Kinder Israel und der Leviten Bieh für alle Ersigeburt unter dem

Bieh der Kinder Israel.

42. Und Mose zählte, wie ihm der Herr geboten hatte, alle Erstgeburt unter den Kindern Jsrael;

48. und fand fich die Zahl der Namen aller Erstgeburt, was männlich war, einen Monat alt und darüber,

in ihrer Summe 22273. 44. Und der Herr redete mit Mose

und sprach:

45. Nimm die Leviten für alle Erstgeburt unter den Kindern Jzrael und das Bieh der Leviten für ihr Bieh, daß die Leviten mein, des Herrn, seten.

V. 19.
46. Aber als Löfegelb von den 273 Erstgeburten der Kinder Frael, die über der Leviten Zahl sind, B. 20. 49.

47. follst du je fünf Silberlinge nehmen von Haupt zu Haupt nach dem Lot des Heiligtums (grvanzig Gera hat ein Lot)

48. und follst bas Gelb für die, so überzählig find unter ihnen, geben

Aaron und seinen Söhnen.

49. Da nahm Mose bas Bösegelb von benen, die über der Leviten Zahl waren.

50. von den Erstgeburten der Kinder Frael, 1365 Silberlinge nach dem Lot

des Heiligtums,

51. und gab's Aaron und feinen Sohnen nach bem Wort bes herrn, wie ber herr bem Mose geboten hatte.

## Das 4. Kapitel.

Beitere Verordnungen für die Leviten. Bählung berfelben.

- 1. Und der Herr redete mit Mofe und Aaron und fprach:
- 2. Nimm die Summe der Kinder Kahath aus den Kindern Levi nach ihren Geschlechtern und Baterhäusern,
- 3. von dreißig Jahren an und dars über bis ins fünfzigste Jahr, alle, die sum Dienst taugen, daß sie tun die Werke in der Hütte des Stifts.
  \*\*R. 8, 22.

4. Das soll aber das Umt der Kinder Kahath in der Hütte des Stifts sein:

was das Hochheilige ist 5. Wenn das Heer aufbricht, so sollen Aaron und seine Söhne hineingehen und den Borhang abnehmen

und die Lade des Zeugnisses darein winden

6. und barauf tun die Decke von Dachsfellen und obenbrauf eine ganz blaue Decke breiten und ihre Stangen baran legen

7. und über den Schaubrottisch auch eine blaue Decke breiten und darauf legen die Schüffeln, Löffel, die Schalen und Kannen zum Trantopfer, und das beständige Brot soll darauf liegen.

8. Und follen barüber breiten eine scharlachrofe Decke und dieselbe bebecken mit einer Decke von Dachskellen und seine Stangen baran legen.

9. Und sollen eine blaue Dece nehmen und darein winden den · Leuchter des Lichts und seine Lampen mit seinen Schneuzen und Räpfern und alle Olegefäße, die zum Amt gehören.

\* 2. Mose 25, 31.

10. Und sollen um das alles tun eine Decke von Dachsfellen und sollen es auf Stangen legen.

- 11. Also sollen sie auch über ben golbenen Altar eine blaue Decke breiten und sie bebecken mit der Decke von Dachssellen und seine Stangen daran tun.
- 12. Alle Geräte, womit ste schaffen im Heiligtum, sollen sie nehmen und blaue Decken barüber tun und mit einer Decke von Dachsfellen bedecken und auf Stangen legen.
- 13. Sie sollen auch die Asche vom

Burpur über ihn breiten

14. und alle feine Geräte darauf tun, womit fie darauf schaffen, Rohlen-pfannen, Sabeln, Schaufeln, Becken mit allem Geräte des Altars: und follen darüber breiten eine Decke von Dachsfellen und feine Stangen daran tun.

15. Wenn nun Aaron und feine Söhne solches ausgerichtet und das Beiligtum und all fein Gerat bedectt haben, wenn das Heer aufbricht, darnach follen die Kinder Kahath hinein= gehen, daß sie es tragen; und sollen das Heiligtum nicht + anrühren, daß fie nicht sterben. Dies find die Lasten der Kinder Rahath an der Hütte des Stifts. \*R. 7, 9. † 2. Sam. 6, 8. 7.

16. Und Eleafar, Aarons, des Briesters, Sohn, soll das Amt haben, daß er ordne das Ol zum Licht und die Spezerei zum Räuchwerk und bas tägliche Speisopfer und das Salböl, daß er beschicke die ganze Wohnung und alles, was darin ift, im Beiligtum und feinem Geräte.

17. Und der Herr redete mit Mofe

und mit Aaron und sprach:

18. 3hr follt ben Stamm ber Geschlechter der Kahathiter nicht lassen sich verderben unter den Leviten;

19. sondern das sollt ihr mit ihnen tun, daß sie leben und nicht sterben, wo fie würden anrühren das Sochheilige: Aaron und feine Sohne follen hineingeben und einen jeglichen ftellen zu seinem Amt und seiner Laft.

20. Sie aber follen nicht hineingeben, zu schauen das Heiligtum auch nur einen Augenblick, daß fie nicht fterben. Sam. 6, 19,

21. Und ber herr rebete mit Mofe und sprach:

22. Rimm die Summe ber Kinder Gerson auch nach ihren Vaterhäusern und Geschlechtern,

23. von dreißig Jahren an und barüber bis insfünfzigste Jahr, und ordne fie alle, die da zum Dienft tuchtig find. daß fie ein Umt haben in der Sutte des Stifts.

24. Das foll aber ber Geschlechter ber Gersoniter Umt sein, das sie schaffen

25. sie sollen die Teppiche der Wohnung und der Butte des Stifts tra-

Altar fegen und eine Decke von rotem | gen und ihre Decke und die Decke von Dachsfellen, die obendrüber ist, und das Tuch in der Hütte des Stifts

26. und die Umhänge des Vorhofs und das Tuch in der Tür des Tors am Borhof, welcher um die Wohnung und den Altar her geht, und ihre Seile und alle Geräte ihres Amts und alles, was zu ihrem Amt gehört.

27. Nach dem Wort Aarons und feiner Söhne foll alles Amt der Kin= der Gerson geschehen, alles, was sie tragen und schaffen sollen, und ihr follt zusehen, daß sie aller ihrer Last warten.

28. Das foll das Amt der Geschlechter der Kinder der Gersoniter sein in der Hütte des Stifts; und ihr Dienst soll unter der Hand Ithamars sein, des Sohnes Aarons, des Priesters.

29. Die Kinder Merari nach ihren Geschlechtern und Vaterhäusern sollst

du auch ordnen,

30. von dreißig Jahren an und darsüber bis ins fünfzigste Jahr, alle, die gum Dienft taugen, baß fie ein Umt haben in der Hütte des Stifts.

31. Dieser Last aber sollen sie warten nach allem ihrem Amt in der Hütte des Stifts, daß sie tragen die Bretter der Wohnung und Riegel und Säulen

und Füße, 32. bazu die Säulen des Vorhofs umher und Füße und Nägel und Seile mit allem ihrem Geräte, nach allem ihrem Umt; einem jeglichen sollt ihr seinen Teil der Last am Geräte zu marten verordnen.

33. Das sei das Amt der Geschlechter ber Rinder Merari, alles, mas fie schaffen sollen in der Hütte des Stifts unter der Sand Ithamars, des Priefters, bes Sohnes Aarons.

34. **U**nd Mose und Aaron samt den Sauptleuten der Gemeinde gablten die Kinder der Kahathiter nach ihren Geschlechtern und Vaterhäusern.

35, von dreißig Jahren und darüber 1143 ins fünfzigste, alle, die zum bis ins fünfzigste, alle, bie zum Dienst taugten, baß fie Umt in ber Hütte des Stifts hätten.

36. Und die Summe war 2750.

37. Das ift die Summe der Geschlechter der Kahathiter, die alle zu schaffen hatten in der Butte des Stifts, die Mose und Navon gählten nach dem Wort des Herrn durch Mose.

Rählung ber Leviten. 38. Die Kinder Gerson wurden auch gezählt in ihren Geschlechtern und

Baterhäusern,

39. von dreißig Jahren und darüber bis ins fünfzigfte, alle, die zum Dienst taugten, daß fie Umt in der Hütte des Stifts hätten.

40. Und die Summe war 2630.

41. Das ist die Summe der Geschlechter der Kinder Gerson, die alle zu schaffen hatten in der Hütte des Stifts, welche Mose und Aaron zählten nach dem Wort des Herrn.

42. Die Kinder Merari wurden auch gezählt nach ihren Geschlechtern und Vaterhäusern,

43. von dreißig Jahren und barüber bis ins fünfziaste, alle, die zum Dienst taugten, daß fie Umt in der Hütte des Stifts hätten.

44. Und die Summe war 3200.

45. Das ist die Summe der Geschlechter der Kinder Merari, die Mose und Aaron zählten nach dem Wort des Herrn durch Mofe.

46. Die Summe aller Leviten, die Mose und Aaron samt den Hauptleuten Ifraels zählten nach ihren Ge-

schlechtern und Vaterhäusern.

47. von dreißig Jahren und darüber bis ins fünfzigfte, aller, die eingingen, zu schaffen ein jeglicher sein Umt und ju tragen die Laft in der Sutte des Stifts,

48. mar 8580,

49. die gezählt wurden nach dem Wort des Herrn durch Mose, ein jeglicher zu feinem Umt und feiner Laft, wie der Herr dem Mose geboten

### Das 5. Kapitel.

Abfonderung ber Unreinen. Schulbopfer megen Beruntreuung. Giferopfer und Fluchwaffer.

1. Und der Herr redete mit Mose

und sprach:

2. Gebiete den Kindern Afrael, daß fie •aus dem Lager tun alle Ausfätigen und alle, die + Eiterfluffe haben, und die an Toten unrein geworden find.

\* 8. Dtofe 18, 48. +8. Dtofe 15, 2.

3. Beide, Mann und . Weib, follt ihr hinaustun vor das Lager, daß fie + nicht ihr Lager verunreinigen, barin ich unter ihnen wohne.

4. Und die Kinder Ffrael taten also

und taten sie hinaus vor das Lager, wie der Herr zu Mose geredet hatte.

5. Und der Herr redete mit Mose

und sprach:

6. Sage den Kindern Ffrael und sprich zu ihnen: Wenn ein . Mann oder Weib irgend eine Sünde wider einen Menschen tut und sich an dem Herrn damit versündigt, so hat die Seele eine Schuld auf fich;

7. und sie sollen ihre Sünde bekennen, die sie getan haben, und sollen ihre Schuld versöhnen mit der Hauptfumme und darüber den fünften Teil dazutun und dem geben, an dem sie sich verschuldigt haben.

8. Ift aber niemand da, dem man's bezahlen sollte, so soll man's dem Berrn geben für ben Priefter außer dem Widder der Versöhnung, dadurch

er verföhnt wird.

9. Desgleichen foll alle Kebe von allem, was die Rinder Ifrael heiligen und dem Priefter opfern, fein fein.

R. 18, 8.

10. Und wer etwas heiligt, das foll auch sein sein; und wer etwas dem Priefter gibt, das foll auch fein fein.

11. Und der Herr redete mit Mose

und sprach:

12. Sage ben Rinbern Frael und sprich zu ihnen: Wenn irgend eines Mannes Weib untreu würde und sich

an ihm verfündigte

13. und jemand bei ihr liegt, und es würde doch dem Manne verborgen vor seinen Augen und würde verdectt, daß sie unrein geworden ist, und er tann sie nicht überführen, benn sie ist nicht dabei ergriffen,

14. und der Eifergeift entzündet ihn. daß er um fein Weib eifert, fie fei un-

rein oder nicht unrein.

15. jo joll er fie zum Briefter bringen und ein Opfer über sie bringen, ein zehntel Epha Gerstenmehl, und soll tein DI barauf gießen noch Weihrauch darauftun. Denn es ift ein Giferopfer und Rügeopfer, das Miffetat rügt.

16. Da foll sie ber Priester herzuführen und vor den Herrn stellen

17. und . beiliges Waffer nehmen in ein irdenes Gefäß und Staub vom Boden der Wohnung ins Waffer tun. \* 2. Doje 80, 18.

18. Und foll das Weib vor den Herrn

stellen und ihr Haupt entblößen und das Rügeopfer, das ein Eiferopfer ist, auf ihre Sand legen; und der Priefter foll in seiner Hand bitteres verfluchtes

Waffer haben

19. und foll das Weib beschwören und zu ihr fagen : Sat tein Mann bei dir gelegen, und bist du beinem Mann nicht untreu geworden, daß du dich verunreinigt haft, so sollen dir diese bittern verfluchten Wasser nicht scha-

20. Wo du aber beinem Mann untreu geworden bift, daß du unrein wurdest, und hat jemand bei dir ge-

legen außer beinem Mann,

21. jo foll der Priefter das Weib beschwören mit solchem Fluch und soll zu ihr sagen: Der Herr setze dich zum Fluch und zum Schwur unter deinem Bolt, daß der Herr deine Hüfte schwinden und beinen Bauch schwellen laffe!

22. Sogehenun das verfluchte Waffer in deinen Leib, daß dein Bauch schwelle und deine Sufte schwinde! Und das Weib soll sagen: Amen, amen.

23. Alfo foll der Priefter diefe Flüche auf einen Zettel schreiben und mit dem bittern Wasser abwaschen

24. und foll dem Weibe von dem bittern verfluchten Waffer zu trinken geben, daß das verfluchte bittere Waffer in fie gehe.

25. Es soll aber der Priester von ihrer Sand das Giferopfer nehmen und zum Speisopfer por bem Kerrn weben und auf dem Altar opfern. nämlich:

26. er soll eine Handvoll des Speisopfers nehmen und auf dem Altar anzünden zum Gedächtnis und dars nach dem Weibe das Waffer zu trinten

geben.

27. Und wenn sie das Wasser getrunken hat: ift fie unrein und hat fich an ihrem Mann verfündigt, so wird das verfluchte Waffer in fte gehen und ihr bitter sein, daß ihr der Bauch schwellen und die Süfte schwinden wird, und wird das Weib ein Fluch fein unter ihrem Bolt;

28. ift aber ein solch Weib nicht verunreinigt, sondern rein, so wird's ihr nicht schaden, daß sie kann schwanger

merden.

29. Dies ift das Gifergeset, wenn ein Weib ihrem Mann untreu ist und unrein wird.

30. ober wenn einen Mann ber Gifer. geist entzündet, daß er um sein Weib eifert, daß er's stelle vor den Herrn und der Priester mit ihr tue alles nach diesem Gesetz.

31. Und der Mann foll unschulbig fein an der Miffetat; aber das Weib

foll thre Miffetat tragen.

# Das 6. Kapitel.

Befet ber Beweihten. Boberpriefterlicher Segen.

1. Und der Herr redete mit Mofe

und sprach:

2. Sage ben Kindern Afrael und fprich zu ihnen : Wenn ein Mann oder Weib ein besonderes Gelübde tut, dem Herrn sich zu enthalten, 1. Sam. 1, 11.

3. der foll sich Weins und starken Getränks enthalten; Weinessig oder Essig von starkem Getränk soll er auch nicht

trinten, auch nichts, das aus Wein-beeren gemacht wird; er foll weder frische noch dürre Weinbeeren effen. Luf. 1, 15. 4. Solange folch fein Gelübbe mährt.

soll er nichts effen, das man vom Weinstock macht, vom Weinkern bis zu den Hülsen.

5. Solange die Zeit solches seines Gelübdes währt, soll kein Scher-messer über sein Haupt fahren, bis daß die Zeit aus sei, die er dem Herrn gelobt hat; denn er ift heilig und soll das Haar auf seinem Haupt lassen frei wachsen. \* Micht. 18, 5.

6. Die ganze Zeit über, die er bem herrn gelobt hat, foll er zu keinem

Toten gehen.

7. Er foll fich auch nicht verunreinis gen an dem Lod • seines Baters, sei= ner Mutter, seines Bruders oder feiner Schwefter; benn bas Gelübbe jeines Gottes ist auf seinem Haupt. \*8. Wose 21, 11. 8. Die ganze Zeit seines Gelübbes

foll er dem Herrn heilig sein.

9. Und wo jemand vor ihm unver-fehens plöglich ftirbt, da wird das Haupt feines Gelübdes verunreinigt; darum soll er sein Haupt scheren am Tage feiner Reinigung, das ist sam siebenten Tage. \* 2.19, 11,

10. Und am achten Tage foll er zwei \*Turteltauben bringen oder zwei junge Tauben zum Priester vor die Tür der Bütte des Stifts.

\* 8. Diofe 5. 7.

11. Und der Briefter soll eine zum Sündopfer und die anderezum Brandsopfer und ihn versöhnen, dars um daß er sich an einem Toten verstündigt hat, und also sein Haupt deßelben Tages beiligen.

12. daß er dem Herrn die Zeit seines Gesübdes aushalte. Und soll ein jähriges Lamm bringen zum Schuldopfer. Aber die vorigen Tage sollen umsonst sein, darum daß sein Gelübde verun-

reinigt ift.

18. Dies ist das Geset des Gotts geweihten: wenn die Zeit seines Gelübbes aus ist, so soll man ihn bringen vor die Tür der Hütte des Stifts.

14. Und er soll bringen sein Opfer dem Herrn, ein jähriges Lamm ohne Kehlzum Brandopfer und ein jähriges Schaf ohne Fehl zum Sündopfer und einen Widder ohne Fehl zum Dant-

opfer

15. und einen Korb mit ungefäuerten Ruchen von Semmelmehl, mit Olgemengt, und ungefäuerte Fladen, mit Ol bestrichen, und ihre Speisper und Trantopfer.

16. Und der Priefter soll's vor den Herrn bringen und soll sein Sündopfer und sein Brandopfer machen.

17. Und ben Widder foll er zum Dankopfer machen dem Herrn samt bem Korbe mit dem ungesäuerten Brot; und soll auch sein Speisopfer und sein Trankopfer machen.

18. Und der Geweihte soll das haupt feines Gelübdes scheren vor der Tür der Hitte des Stiffts und soll das Haupthaar seines Gelübdes nehmen und aufs Feuer werfen, das unter dem Dankopfer ist. \*Apa. 18, 18.

19. Und der Priester soll den gekochten Bug nehmen von dem Widder und einen ungefäuerten Kuchen aus dem Korbe und einen ungefäuerten Fladen und soll's dem Geweihten auf seine Händen and seine und seine des eines delübde abgeschoren hat.

20. und der Priester soll's vor dem Herrn weben. Das ift heilig dem Priester samt der Webebruft und der Gebeschulter. Darnach mag der Gesweihte Wein trinken. \*2. Vole 7, 20–34.

21. Das ist das Geset des Gottgeweihten, der sein Opfer dem Herrn gelobt wegen seines Gelübbes, außer dem, was er sonst vermag; wie er gelobt hat, soll er tun nach dem Geset seines Gelübdes. 22. Und der Herr redete mit Mose und sprach:

23. Sage Aaron und seinen Söhnen und sprich: Also sollt ihr sagen zu den Kindern Frael, wenn ihr ste • segnet: \*8. Wose 0, 12, 28.

24. Der Herr segne bich und behüte dich; \$\pi\_{1.121}\$.

25. der Herr laffe sein Angesicht leuchten über dir und seidir gnädig; Bi. 80, 4.

26. der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden.

Phies, 17, 18,
27. Denn ihr follt meinen Namen auf die Kinder Frael legen, daß ich sie segne.

## Das 7. Kapitel.

Opfer der Stammesfürsten zur Einweihung der Stiftshütte.

1. Und da Moje die Wohnung aufgerichtet hatte und sie -gesalbt und geheiligt mit allem ihr em Geräte, dazu auch den Altar mit allem seinem Geräte gesalbt und geheiligt,

\* 2. Mtofe 40, 9. 10.

2. da opferten die Fürsten Ffraels, die Häupter waren in ihren Baterbäusern; denn sie waren die Oberten unter den Stämmen und standen obenan unter denen, die gezählt waren.

8. Und fie brachten ihre Opfer vor den Herrn, sechs bedeckte Wagen und zwölf Kinder, je einen Wagen für zwei Fürsten und einen Ochsen für einen, und brachten sie vor die Wohnung.

4. Und der Herr sprach zu Mose:

5. Nimm's von ihnen, daß es diene zum Dienst der Hütte des Stifts, und gib's den Leviten, einem jeglichen nach feinem Amt.

6. Da nahm Mose die Wagen und Rinder und gab sie den Leviten.

7. Zwei Wagen und vier Kinder gab er ben Kindern Gerson nach ihrem Amt:

8. und vier Wagen und acht Ochsen gaber den Kindern Merari nach ihrem Umt unter der Hand i Isthamars, des Sohnes Aarons, des Priesters; \*2. Wose 28, 21; A. 4, 28. 28.

9. den Kindern Kahath aber gab er nichts, darum daß fie ein heiliges Umt auf fich hatten und «auf ihren Uchfeln tragen mußten. \*8.4, 16.

10. Und die Fürften opferten zur

11. Und ber Herr iprach zu Moie: Las einen jeglichen . Fürsten an feis nem Tage fein Opfer bringen gur Einweihung bes Altars.

12. Am ersten Tage opferte seine Gabe Rabeison, der Sohn Ammina-dabs, des Stammes Juda.

13. Und feine Gabe war eine filberne Schüffel, 130 got ichmer, eine filberne Shale, 70 Lot schwer nach bem Lot bes heiligtums, beide voll Semmelmehl, mit Ol gemengt, zum Speisopier:

14. bazu einen golbenen Löffel, zehn Lot schwer, voll Räuchwerk,

15. einen jungen Farren, einen Widder, ein jähriges Lamm zum Brandopfer; 16. einen Biegenbod jum Gundopfer;

17. und zum Tantopfer zwei Rinder, fünf Widder, fünf Bode und fünf jährige Lämmer. Las ift bie Gabe Rageffons, bes Sohnes Umminadabs.

18. Um zweiten Tage opferte Nathanael, der Sohn Zuars, der Fürst

Ilaidars.

19. Seine Babe war eine filberne Schuffel, 130 Lot schwer, eine filberne Schale, 70 Lot schwer nach bem Lot bes heiligtums, beibe voll Temmelmehl, mit bl gemengt, jum Speisopfer;

20. dazu einen golbenen Löffel, zehn

Lot ichwer, voll Räuchwert.

21. einen jungen Facren, einen Wibber, ein jähriges gamm jum Brandopfer;

22. einen Ziegenbock zum Sündopfer; 23. und zum Lankopfer zwei Rinder, fünf Widder, fünf Bode und fünf jährige Lämmer. Las ift die Gabe Rathanaels, bes Sohnes Buars.

24. Um britten Tage ber Fürft ber Rinder Gebulon, Eliab, ber Sobn

helons.

25. Seine Gabe mar eine filberne Eduffel, 130 got ichmer, eine filberne Schale, 70 Lot schwer nach dem Lot bes heiligtums, beibe voll Gemmelmehl, mit Ol gemengt, jum Speisopfer:

28. bazu einen goldenen Löffel, zehn

Lot ichwer, voll Räuchwert,

27. einenjungen Farren, einen Wibber, ein jähriges Lamm jum Brandopfer; 28. einen Bregenbod jum Gundopfer;

29. und zum Tankopfer zwei Rinder, fünf Widber, fünf Bode und fünf jährige Lämmer. Das ift bie Gabe Eliabs, des Sohnes Helons.

30. Am vierten Tage ber Fürft ber Kinber Ruben, Elizur, der Sohn

Sedeurs.

31. Seine Gabe war eine filberne Schüffel, 130 Lot ichwer, eine filberne Schale, 70 Lot schwer nach dem Lot des Heiligtums, beide voll Semmelmebl, mit El gemengt, jum Speisopfer:

32. dazu einen goldenen Löffel, zehn Lot schwer, voll Räuchwerk,

33. einen jungen Farren, einen Widder, ein jähriges Lamm jum Brandopfer; 34. einen Ziegenbock jum Sundopfer;

35. und zum Dankopfer zwei Rinder, fünf Widder, fünf Bocke und fünf jährige gammer. Las ift bie Gabe Gligurs, bes Sohnes Sedeurs.

36. Um fünften Tage ber Fürst ber Rinber Simeon, Selumiel, ber Sohn

Zuri-Sadbais.

37. Seine Gabe war eine filberne Schüffel, 130 Lot schwer, eine filberne Schale, 70 Lot schwer nach bem Lot des Heiligtums, beide voll Semmelmehl, mit El gemengt, jum Speisopfer:

38. dazu einen golbenen Löffel, gehn

Lot schwer, voll Räuchwert,

39. einen jungen Farren, einen Wibber, ein jähriges Lamm jum Brandopfer;

40. einen Biegenbod jum Gunbopfer ; 41. und zum Tankopfer zwei Rinder, fünf Widder, fünf Bode und fünf jährige Lämmer. Das ist die Gabe Selumiels, des Sohnes Zuri-Sabbais.

42. Um fechften Tage ber Fürft ber Rinber Bab, Eljafaph, ber Cohn

Dequels.

43. Seine Babe mar eine filberne Schuffel, 130 Lot ichwer, eine filberne Schale, 70 Lot ichwer nach dem Lot bes Beiligtums, beibe voll Gemmel= mehl, mit Dl gemengt, jum Speis-

44. dazu einen goldenen Löffel, zehn

Lot ichmer, voll Räuchwert,

45. einen jungen Farren, einen Widber, ein jähriges Lamm jum Brandopfer;

46. einen Biegenbod jum Gunbopfer; 47. und jum Tantopfer zwei Rinder, funf Wibber, fünf Bode, fünf jährige Lämmer. Zas ift die Gabe Eljafaphs.

bes Sohnes Tequels.

48. Um siebenten Tage der Fürft der

Kinder Cohraim, Elifama, der Sohn Ummituds.

49. Geine Gabe mar eine filberne Schuffel, 199 got ichwer, eine filberne Schale, 70 got ichwer nach bem got des Heiligtums, beide voll Semmelmehl, mit Ol gemengt, jum Epeisopfer:

50. dazu einen goldenen Löffel, zehn Lot idmer, voll Räudmert,

51.einen jungen Farren, einen Bidder,

ein jähriges Lanun zum Brandorfer : 52. einen Ziegenbock zum Sündorfer:

53. und gum Lantovier zwei Rinder, fünf Widder, funf Bode, fünf jahrige Lämmer. Das in die Gabe Elifamas, bes Sphnes Ammibuds.

54. Am achten Tage der Fürft der Rinder Manaffe, Gamliel, der Cohn

Pedazurs.

Seine Gabe war eine filberne Schüffel, 130 got ichmer, eine filberne Schale, 70 got ichwer nach bem got des heiligtums, beide voll Semmelmehl, mit Cl gemengt, jum Gpeis: opfer;

56. dazu einen golbenen Löffel, gehn

Lot ichwer, voll Kauchwerf,

57. einen jungen Farren, einen Wibber, ein jähriges Lamm zum Brandorfer;

58, einen Ziegenbod jum Sündorfer: 59. und zum Zankovfer zwei Rinber, fünt Widder, fünf Bode, fünf jabrige Lämmer. Las ift die Gabe Gamliels, des Sohnes Bedazurs.

60. Um neunten Tage der Fürst der Rinder Benjamin, Abidan, ber Cobn

des Gibeoni.

61. Zeine Babe mar eine filberne Schüffel, 130 Lot ichwer, eine filberne Schale, 70 Lot ichwer nach dem Lot des heiligtums, beide voll Semmelmehl, mit El gemengt, jum Epeis: ppfer;

62. dazu einen goldenen Löffel, zehn

Lot ichwer, voll Räuchwert,

63.einen jungen Farren, einen Widder, ein jahriges Lamm zum Brandovfer: 64. einen Ziegenbock jum Gundorfer:

65. und gum Tantovfer gwei Rinder, fünf Widder, fünf Bocke, fünf jährige Lammer. Das in die Gabe Abidans, des Sohnes Gideonis.

66. Am gehnten Tage ber Fürft ber Kinder Tan, Ahi-Gier, der Sohn

Ammi-Saddais.

67. Seine Gabe war eine filberne Schüffel, 130 Lot ichmer, eine filberne Schale, 70 Lot ichwer nach dem Lot des Heiligtums, beide voll Semmel mehl, mit Ol gemengt, zum Speisorfer:

55. dazu einen golbenen Löffel, zehn

Lot immer, voll Kaummert,

69. einen jungen Farren, einen Widber, ein jähriges Lamm zum Brandopier:

70. einen Ziegenbock zum Sündopfer: 71. und zum Zanforfer amei Hinder, funt Bibber, fünt Bode, funf inbrige Lammer. Eas in die Gabe Abi-G'ers.

bes Sobnes Ammi: Sabbais. 72. Um eiften Tage ber Furit der Rin-

der Affer, Pagiel, der Sohn Darans. 73. Seine Gabe mar eine filberne Schuffel, 130 Lot ichmer, eine filberne Edale, 70 Let idmet nach dem Lot des Heiligtums, beide voll Semmelmehl, mit El gemengt, zum Speis

74. dazu einen goldenen Löffel, zehn Lot fcwer, voll Käudwert,

75. ernen jungen Fraten, ernen Widder, ein jabriges Lamm zum Brandopfer: 76. einen Biegenbod zum Sundopfer:

77. und gum Laniovier gwer Rinder, fünf Wudder, funf Bocke, fünf jahrige Lammer, Das ift bie Gabe Baciels. des Sobnes Octrons.

78. Am gwolften Tage ber Fürft ber Kinder Naphthali, Abira, ber Sohn

79. Zeine Gabe war eine filberne Eduffel, 190 Lot idmer, eine filberne Shale, 79 got ihmer nach bem got des Heiligtums, beide voll Semmelmebl, mit El gemengt, jum Speis-

90. dazu einen goldenen Löffel, zehn Lot ihmer, voll Räudwert,

81. einen jungen Farren, einen Bitber, ein jähriges Lamm zum Brandorfer ;

82. einen Ziegenbock zum Sündopfer; 88. und jum Lantovier awei Rinder. fünf Widder, fünf Bode, fünf jäbrige Lämmer, Las ift die Gabe Abiras. des Sohnes Enans.

84. Das ift die Einweihung des Altars zur Zeit, da er gefalbt ward, das ju die Fürften Firaels opferten biefe zwölf filbernen Schuffeln, zwölf filbernen Schalen, zwölf goldenen Löffel,

85. also bas je eine Shuffel 130 Lot Silber und je eine Schale 70 got hatte, daß die Summe alles Silbers am Befäß betrug 2400 Lot nach dem Lot des Beiligtums.

86. Und der amölf goldenen Löffel voll

Räuchwerk batte je einer zehn Lot nach dem Lot bes Beiligtums, daß die Summe Goldes an den Löffeln betrug 120 Lpt.

87. Die Summe der Rinder zum Brandopfer war zwölf Farren, zwölf Widder, zwölf jährige Lämmer famt ihren Speisopfern und zwölf Ziegen-

bode jum Sundopfer.

88. Und die Summe der Rinder zum Dankovfer war vierundzwanzia Karren, fechzig Widder, fechzig Bocke, fechzig jährige Lämmer. Das ift die Ginweihung des Altars, da er gefalbt ward. 89. Und wenn Mose in die Hütte des Stifts ging, daß emit ihm geredet würde, fo borte er bie Stimme mit ihm reden von dem Gnadenstuhl, der auf ber Labe bes Zeugnisses war, zwischen den zwei Cherubim; +bort ward mit ihm geredet.

\*2. Moje 25, 21. 22. +1. Sam. 8, 8-14.

#### Das 8. Kavitel.

Bon bem golbenen Leuchter. Einweihung unb Dienstzeit ber Leviten.

1. Und der Herr redete mit Mose

und sprach:

2. Rede mit Naron und fprich zu ihm: Wenn du die Lampen aufsetzest, sollst du sie also sezen, daß sie alle sieben vorwärts von dem Leuchter scheinen. 2. Mofe 25, 81-40.

3. Und Aaron tat also und setzte die Lampen auf, vorwärts von dem Leuchter zu scheinen, wie der Herr

dem Mose geboten hatte.

4. Der Leuchter aber war getriebenes Gold, beide, sein Schaft und seine Blumen; nach dem Gesicht, das der Herr dem Mose gezeigt hatte, also machte er den Leuchter.

5. Und ber Berr redete mit Dlofe

und iprach:

6. Nimm die Leviten aus ben Rinbern Israel und reinige sie. mal. 8, 8. 7. Also souft du aber mit ihnen tun, daß du fie reinigst: du sollft . Sünd. maffer auf fie fprengen, und fie follen +alle ihre haare rein abscheren und ihre Kleider waschen, so sind sie rein.
\*2. 5, 17; 19, 9. 17. +8. Mose 14, 8.

8. Dann follen fie nehmen einen jungen Farren und sein Speisopfer, Semmelmehl, mit Dl gemengt; und einen andern jungen Farren sollst du jum Gundopfer nehmen.

9. Und follst die Leviten vor die Hütte des Stifts bringen und die ganze Gemeinde der Kinder Afrael versammeln

10. und die Leviten vor den Herrn bringen; und die Kinder Ifrael follen ihre Hände auf die Leviten legen,

11. und · Aaron foll die Leviten vor bem Herrn weben als Webeopfer von den Kindern Ifrael, auf daß fie dienen mögen in dem Amt des Herrn. \*B. 21.

12. Und die Leviten follen ihre Hände aufs haupt ber Farren legen, und einer soll zum Sündopfer, der andere zum Brandopfer dem Berrn gemacht werden, die Leviten zu verföhnen.

13. Und sollst die Leviten vor Aaron und seine Söhne stellen und vor bem

Herrn weben,

14. und follst sie alfo aussondern von den Kindern Ifrael, baß fie mein feien. \* R. 8, 45.

15. Darnach follen fie hineingeben, daß fie dienen in der Butte des Stifts. Also sollst du sie reinigen und weben; 16. benn sie sind mein Geschenk von den Kindern Frael, und ich habe sie mir aenommen für alles, was bie Mutter bricht, nämlich für die Erftgeburt aller Kinder Ffrael.

17. Denn alle Erstgeburt unter den Rindern Ifrael ift mein, ber Menschen und bes Biehes, seit ber Zeit ich alle Erstgeburt in Agpptenland

schlug und heiligte fie mir 2. Dloje 18, 2.

18. und nahm die Leviten an für alle Grstgeburt unter den Kindern Afrael 19. und gab sie zum · Geschenk Naron und seinen Söhnen aus den Kindern Ifrael, daß sie dienen im Amt der Kinder Frael in der Hütte des Stifts, die Kinder Ifrael zu versöhnen, auf daß nicht unter ben Kindern Ifrael sei eine Plage, so sie sich nahen wollten zum Seiligtum. 20. Und Mose mit Aaron samt ber ganzen Gemeinde der Kinder Ffrael taten mit den Leviten alles, wie der Herr dem Mose geboten hatte.

21. Und die Leviten entfündigten sich und wuschen ihre Aleider, und Alaron mebie sie vor dem Herrn und verföhnte fie, baß fie rein wurden. B. 11. 22. Darnach gingen fle hinein, daß ste ihr Amt täten in der Hütte des

Stifts por Aaron und feinen Söhnen. Wie der Herr dem Wlose geboten hatte über die Leviten, also taten sie mit

23. Und ber Herr redete mit Mose und iprach:

24. Das ift's, mas den Leviten ge-

bührt: •von fündundzwanzig Jahren und darüber taugen sie zum Umt und Dienst in ber Butte bes Stifts;

· R. 4, 8. 28. 80. 47. 25. aber von dem fünfzigften Jahr an follen sie ledig sein vom Umt des Dienstes und sollen nicht mehr dienen,

26. sondern ihren Brüdern helfen des Dienstes warten an der Hütte des Stifts: des Amts aber follen fie nicht pflegen. Allso sollst du mit den Leviten tun, daß ein jeglicher feines Dienstes warte.

### Das 9. Kapitel.

Die Rinber Ifrael halten Baffab. Rachpaffah für Unreine und Reifenbe. Wolfen- und Fenerfaule.

1. Und der Herr redete mit Mose in der Wüste Sinai im zweiten Jahr, nachdem sie aus Agnptenland gezogen waren, im ersten Monat, und sprach: 2. Laß die Kinder Frael Passah hal-

ten zu feiner Beit, 2. Mofe 12; 8. Mofe 28, 5. 3. am vierzehnten Tage biefes Dlonats gegen Abend; zu feiner Beit follen sie es halten nach aller seiner Sazung und seinem Recht.

4. Und Mose redete mit den Kindern Afrael, daß sie das Bassah hielten.

5. Und fie hielten Baffah am vierzehnten Tage des ersten Monats gegen Abend in ber Bufte Sinai; alles, wie der Herr dem Mose geboten hatte, so taten die Kinder Frael.

6. Da waren etliche Männer \*unrein geworden an einem toten Menschen, daß fie nicht konnten Baffah halten bes Tages. Die traten vor Mofe und Aaron desselben Tages \* \$. 19, 11.

7. und sprachen zu ihm: Wir find unrein geworden an einem toten Menfcen; warum follen wir geringer fein, daß wir unsere Gabe dem Herrn nicht bringen dürfen zu seiner Zeit unter den Kindern Ffrael?

8. Whose sprach zu ihnen: Harret, ich will horen, was euch der Herr gebietet. 9. Und der Herr redete mit Mose

und sprach:

10. Sage den Kindern Afrael und sprich: Wenn jemand unrein an einem Toten oder ferne über Feld ift, unter euch ober unter euren Rachtommen, ber foll bennoch bem Berrn Baffah halten,

11. aber im zweiten Monat, am vierzehnten Tage gegen Abend, und foll's neben ungefäuertem Brot und bitte-

ren Kräutern effen.

12. und sie sollen nichts davon übriglassen bis morgen, auch kein Bein daran zerbrechen, und sollen's nach aller Weise bes Baffah halten.

13. Wer aber rein und nicht über Feld ist und läßt es anstehen, das Passah zu halten, des Seele soll ausgerottet werden von seinem Bolt, darum daß er seine Gabe dem Herrn nicht gebracht hat zu seiner Zeit; er soll seine Sünde tragen.

14. Und wenn ein Fremdling bei euch wohnt und auch dem Herrn Paffahhält, der foll's halten nach der Sazung und dem Recht des Paffah. Diese Satzung foll euch gleich sein, dem Fremden wie

des Landes Einheimischen.

15. Und des Tages, da die Wohnung aufgerichtet ward, bedeckte sie eine Wolfe auf der Hütte des Zeugnisses; und des Abends bis an den Morgen war über der Wohnung eine Gestalt des Feuers. \*2. Mofe 40, 34-88.

16. Allso geschah's immerdar, daß die Wolke sie bedeckte, und des Nachts die

Gestalt des Feuers.

17. Und so oft sich die Wolke aufhob von der Hütte, so zogen die Kinder Afrael; und an welchem Ort die Wolke blieb, da lagerten sich die Kinder Is rael.

18. Nach dem Wort des Herrn zogen die Kinder Frael, und nach seinem Wort lagerten sie sich. Solange die Wolke auf der Wohnung blieb, so lange lagen fie ftill.

19. Und wenn die Wolfe viele Tage verzog auf der Wohnung, so taten die Rinder Afrael nach dem Gebot des Herrn und zogen nicht.

20. Und wenn's war, daß die Wolfe auf der Wohnung nur etliche Tage blieb, so lagerten sie sich nach dem Wort des Herrn und zogen nach dem

Wort des Herrn.

21. Wenn die Wolfe da war von Abend bis an den Morgen und sich dann erhob, so zogen sie; oder wenn fie fich des Tages oder des Nachts erhob, so zogen sie auch. 22. Wenn sie aber zwei Tage ober

einen Monat oder länger auf der Wohnung blieb, so lagen die Kinder Frael und zogen nicht; und wenn sie sich dann erhob, so zogen sie.

23. Denn nach des Herrn Mund lagen fie, und nach des Herrn Mund zogen fie, daß sie täten, wie der Herr gebot, nach des Herrn Wort durch Mofe.

### Das 10. Kavitel.

Gebrauch der Drommeten. Aufbruch bes Bolls aus der Wüste Sinai.

1. Und der Herr redete mit Mose

und sprach:

2. Mache dir zwei Drommeten von getriebenem Silber, daß du sie brauchest, die Gemeinde zu berufen und wenn das Heer aufbrechen soll.

3. Wenn man mit beiden schlicht bläft, soll sich zu dir versammeln die ganze Gemeinde vor die Tür der Hütte

bes Stifts.

4. Wenn man nur mit einer schlicht bläft, so sollen sich zu dir versammeln die Fürsten, die Obersten über die Tausende in Frael.

5. Wenn ihr aber drommetet, fo follen die Lager aufbrechen, die gegen

Morgen liegen.

6. Und wenn ihr zum andernmal drommetet, so sollen die Lager aufbrechen, die gegen Mittag liegen. Denn wenn fie reisen follen, fo follt ibr drommeten.

7. Wenn aber die Gemeinde zu verfammeln ift, follt ihr schlicht blafen

und nicht brommeten.

8. Es follen aber folch Blafen mit den Drommeten die Sohne Marons, die Priester, tun; und das soll euer Recht fein ewiglich bei euren Nachkommen.

9. Wenn ihr in einen Streit giehet in eurem Lande wider eure Feinde, die euch bedrängen, fo follt ihr brommeten mit den Drommeten, daß euer gedacht werdevordem Kerrn eurem Gott. und ihr erlöft werdet von euren Keinden.

10. Desgleichen, wenn ihr fröhlich feid, und an euren Festen und an euren Neumonden follt ihr mit den Drommeten blasen über eure Brandopfer und Dankopfer, baß es euch fei gum Gedächtnis vor eurem Gott. 3ch bin der Herr, euer Gott.

\* 8. Dtofe 28, 24; 2. Ron. 11, 14; 2. Chron. 7, 8. 11. Um zwanzigften Tage im zweiten

Monat des zweiten Jahrs erhob fich die Wolke von der Wohnung des Reug-

niffes.

12. Und die Kinder Israel brachen auf und zogen aus der Wüfte Singi. und die Wolke blieb in der Büfte Pharan.

13. Es brachen aber auf die ersten nach dem Wort des Herrn durch Miose;

14. nämlich das Banier des Lagers der Kinder Juda zog am ersten mit meiner Freundschaft ziehen.

ihrem Heer, und über ihr Heer war Naheffon, der Sohn Amminadabs;

15. und über das heer des Stammes der Kinder Flaschar war Nathanael, ber Sohn Zuars

16. und über das Beer bes Stammes der Kinder Sebulon war Eliab, der

Sohn Helons.

17. Da zerlegte man die Wohnung, und zogen die Kinder Gerson und Merari und trugen die Wohnung.

18. Darnach zog das Panier des Lagers Rubens mit ihrem Heer, und über ihr Heer war **Elizur, de**r Sohn Sedeurs:

19. und über das Heer des Stammes der Kinder Simeon war Selumiel, der

Sohn Auri-Saddais:

20. und Eljajaph, der Sohn Dequels, über das Heer bes Stammes der Kinder Gad.

21. Da zogen auch die Rahathiten und trugen das Beiligtum; und jene richteten die Wohnung auf. dis diese nachfamen.

22. Darnach zog bas Panier bes Lagers der Kinder Ephraim mit ihrem Beer, und über ihr Beer war Elifama, der Sohn Ammihuds;

23. und Gamliel, ber Sohn Bebazurs, über bas Beer bes Stammes ber

Kinder Manasse:

24. und Abidan, ber Sohn bes Gideoni, über das Heer des Stammes der Kinder Benjamin.

25. Darnach zog das Panier des Lagers der Kinder Dan mit ihrem Seer; und so waren die Lager alle auf. And Ahi-Eser, der Sohn Ammi-Saddais, war über ihr Heer;

26. und Bagiel, der Sohn Ochrans, über das Heer des Stammes der Kin-

der Affer;

27. und Abira, ber Sohn Enans, über das Beer des Stammes der Rinder Naphthali.

28. So zogen die Kinder Frael mit ihrem Heer.

29. Und Mofesprachzuseinem Schwager Hobab, dem Sohn Reguels, aus Mibian: Wir ziehen bahin andie Statte, davon der Herr gesagt hat: Ich will fie euch geben; so komm nun mit uns, fo wollen wir das Beste an dir tun; benn der Herr hat Ffrael Gutes zu-

30. Er aber antwortete: 3ch will nicht mit euch, sondern in mein Land zu

Richt. 1, 16; 2. Dofe 2, 18.

31. Ersprach: Berlaßuns doch nicht, benn du weißt, wo wir in der Wüsse uns lagern sollen, und sollst unser Auge sein.

Lüsternheit bes Volkes.

32. Und wenn du mit uns ziehst: was der Herr Gutes an uns tut, das

wollen wir an dir tun.

33. Also zogen sie von dem Berge des Herrn drei Tagereisen, und die Lade des Bundes des Herrn zog vor ihnen her die drei Tagereisen, ihnen zu weisen, wo sie ruben sollten.

34. Und die Wolfe des Herrn war des Tages über ihnen, wenn sie aus dem Lager zogen. 2. Wose 18, 21.

35. Und wenn die Labezog, so sprach Mose: Herr, stehe auf! laß deine Keinde zerstreut und die dich hassen, flüchtig werden vor dir!

\*Pf. 68, 2; 132, 8.
36. Und wenn fie ruhte, fo fprach er: Komm wieder, Herr, zu der Menge der Taufende Fraels!

# Das 11. Kavitel.

Lagerbrand. Lüfternheit bes Bolles. Giebzig Altefte, welche weißfagen. Wachteln und Luftgraber.

1. Und da fich das Bost ungeduldig machte, gefiel es übel vor den Ohren des Herrn. Und als es der Herr hörte, ergrimmte sein Jorn, und jürr dete das Feuer des Herrn unter itnen an; das verzehrte die äußersten Lager.

\*8. Wos 100, 2.

2. Da schrie das Bolf zu Mose, und Mose bat den Herrn; da verschwand

das Feuer.

3. Und man hieß die Stätte Thas beera, darum daß sich unter ihnen des Herrn Keuer angezündet hatte.

4. Das Böbelvolk aber unter ihnen war lüstern geworden, und sie saßen und weinten samt den Kindern Frael und sprachen: Wer will uns Fleisch zu essen geben? \*\*. Wose 10. 8.

5. Bir gebenken ber Fische, die wir in Agypten umsonst aßen, und ber Kürbisse, ber Melonen, bes Lauchs, ber Zwiebeln und des Knoblauchs.

6. Nun aber ist unfre Seele matt; benn unsre Augen sehen nichts als

bas Man.

7. Gs war aber bas Man wie Koriandersamen und anzusehen wie Bebellion. \*2. Wose 16, 14—81.

8. Und das Volk lief hin und her und sammelte und serrieb es mit Mühlen und stieß es in Mörsern und kochte es in Töpfen und machte sich Aschentuchen baraus; und es hatte einen Geschmad wie ein Oltuchen.

9. Und wenn des Nachts der Tau über die Lager stel, so stel das Man

mit darauf.

10. Da nun Mose bas Bolt hörte neinen unter ihren Geschlechtern, einen jeglichen in seiner Hitte Tür, ba ergrimmte der Jorn des Herrn sehr, und Mose ward auch bange.

11. Und Mose sprach zu bem Herrn: Warum bekümmerst du beinen Knecht? und warum sinde ich nicht Gnade vor beinen Augen, daß du die Last dieses

ganzen Volks auf mich legft?

12. Habe ich nun all das Bolf empfangen ober geboren, daß du zu mir fagen magft: Arag es in deinen Armen, wie eine Amme ein Kind trägt, in das Land, das du ihren Bätern geschworen haft?

13. Woher foll ich Fleisch nehmen, daß ich allem diesem Bolt gebe? Sie weinen vor mir und sprechen: Gib

uns Fleisch, daß wir effen.

14. Ich vermag alles das Bolt nicht allein zu ertragen; denn es ist mir zu schwer-

15. Und willst du also mit mir tun, •so erwürge mich lieber, habe ich anders Snade vor deinen Augen gezunden, daß ich nicht mein Unglück so. tehen müsse. \*2. wose 22. 22.

16. Und der Herr fprach zu Mose: Sammle mir siedzig Männer unter den «Attesten Fracks, von denen du weißt, daß sie Alteste im Bolk und seine Amtleute sind, und nimm sie vor die Hitteste Stifts und stelle sie das selbst vor dich, \*2. Wose 18, 21; 24, 1.

17. so will ich herniederkommen und mit dir daselbst reden und von deinem Geist, der auf dir ist, nehmen und auf sie legen, daß sie mit dir die Last des Bolkes tragen, daß du nicht allein

trageft.

18. Und zum Bolt sollst du sagen: Heiliget euch auf morgen, daß ihr Fleisch esstet, benn euer Weinen ist vor die Opren des herrn gekommen, die ihr sprecht: Wer gibt uns Fleisch zu essen darum wird euch der herr Fleisch geben, daß ihr esset.

19. nicht einen Tag, nicht zwei, nicht fünf, nicht zehn, nicht zwanzig Tage

lang,

und ftieß es in Mörfern und kochte 20. sondern einen Monat lang, bis es in Töpfen und machte sich Alden. daß es euch zur Nase ausgehe und euch

ein Etel sei: darum daß ihr den Herrn verworfen habt, der unter euch ist, und por ibm geweint und gesagt: Warum find wir aus Agypten gegangen?

21. Und Mofesprach: Sechshundert. taufend Mann Kugvolt ift es, darunter ich bin, und du sprichst: 3ch will euch Fleisch geben, daß ihr effet

einen Monat lang!

22. Soll \*man Schafe und Rinder schlachten, daß es ihnen genug sei? Ober werden sich alle Fische des Meeres herzu versammeln, daß es ihnen genug fei? \*304. 8, 7.

23. Der Herr aber sprach zu Mose: Aft denn die Hand des Herrn verfürzt? Aber bu follft jest feben, ob meine Worte können dir etwas gelten oder nicht. \* Stef. 50, 9: 59, 1.

24. Und Mose ging heraus und sagte dem Bolf des Herrn Worte und versammelte siebzig Manner unter ben Altesten des Volks und stellte sie um

die Hütte her.

25. Da fam der Herr hernieder in der Molfe und redete mit ihm und nahm von dem Geist, der auf ihm war, und legte ihn auf die siebzig ältesten Män= ner. Und da der Geift auf ihnen ruhte, weissagten sie und hörten nicht auf.

26. Es waren aber noch zwei Män= ner im Lager geblieben; der eine hieß Elbad, der andere Medad, und der Geist rubte auf ihnen; benn fie maren auch angeschrieben und doch nicht hinausgegangen zu der Hütte, und sie weissagten im Lager.

27. Da lief ein Knabe hin und sagte

es Mose an und sprach: Eldad und

Medad weissagen im Lager.

28. Da antwortete : Josua, der Sohn Muns, Doje's Diener, den er erwählt hatte, und fprach: Mein Berr Mofe. mehre ihnen. \* R. 13, 16: 2. Diofe 24, 18.

29. Aber Mose sprach zu ihm: \*Bist bu der Eiferer für mich? Wollte Gott, daß + all das Bolt bes herrn weisfagte und der Herr seinen Geist über jie gabe! ie gäbe! \*Mark. 9, 89. + Foet 8, 1. 30. Also sammelte sich Mose zum

Lager mit ben Altesten Ffraels. 31. Da fuhr aus der Wind von dem

herrn und -ließ Wachteln tommen vom Meer und streute sie über das Lager, hier eine Tagereise lang, da eine Tagereife lang um das Lager ber, zwei Ellen hoch über der Erde. \*2. Mofe 16, 18.

32. Da machte sich das Volk auf den= felben ganzen Tag und die ganze Nacht

und ben andern ganzen Tag und fammelten Wachteln; und welcher am wenigsten sammelte, ber sammelte zehn Homer. Und sie hängten sie auf um das Lager her.

33. Da aber das Fleisch noch unter ihren Zähnen war und ehe es aufgezehrt war, da ergrimmte der Zorn des Herrn unter dem Volk, und schlug fie mit einer sehr großen Plage.

34. Daber beißt diese Stätte Luftgräber, darum daß man daselbst begrub das \* lüfterne Bolt. \*1. Ror. 10, 6. 35. Von den Luftgräbern aber zog bas Bolt aus gen hazeroth, und fie

#### Das 12. Kavitel.

Die murrende Mirjam wird ausfäßig.

blieben zu Hazeroth.

1. Und Mirjam und Aaron redeten wider Mose um seines Weibes willen. der Mohrin, die er genommen hatte. darum daß er eine Mohrin zum Weibe genommen hatte, 8. Moje 2, 21. 2. und sprachen: Rebet benn ber Herr allein durch Moje? Rebet er

nicht auch durch und? Und der Herr

hörte es.

3. Aber Mose war ein sehr geplagter Menich über alle Menichen auf Erden.

4. Und plöglich sprach ber Herr zu Mose und zu Aaron und zu Mirjam: Gehet heraus, ihr drei, zu der Hütte bes Stifts. Und sie gingen alle drei heraus.

5. Da • kam der Herr hernieder in der Wolkensäule und trat in der Hütte Tür und rief Aaron und Mirjam; und die gingen beide hinaus. \*2. Moje 16, 10.

6. Und er fprach : Höret meine Worte: Ift jemand unter euch ein Prophet des Herrn, bem will ich mich tundmachen in einem Geficht ober will mit ihm reden in einem Traum.

7. Aber nicht also mein Knecht Mose, · der in meinem ganzen Hause treu ist.

8. Mündlich erede ich mit ihm, und er fieht den herrn in feiner Geftalt, nicht durch dunkle Worte oder Gleichnisse. Warum habt ihr euch benn nicht gefürchtet, wiber meinen Rnecht Mose au reden? \*2. Dioje 83, 11. 28. 9. Und ber Born besherrn ergrimmte

über sie, und er wandte sich weg; 10. bazu die Wolfe wich auch von der

Hütte. Und siehe, da war Mirjam ausfätig wie der Schnee. Und Aaron wandte sich zu Mirjam und wird gemahr, daß fie ausfätig ift, 5. Doje 24, 9.

11. und fprach zu Mofe: Ach, mein Herr, laß die Sünde nicht auf uns bleiben, mit der wir töricht getan und uns verfündigt haben.

12. daß diese nicht sei wie ein Totes, das von seiner Mutter Leibe kommt und ist schon die Hälfte seines Fleisches

gefreffen.

13. Mose aber schrie zu dem Herrn und sprach: Ach Gott, . heile fie! \*2. Doje 15, 26

14. Der Herr fprach zu Mofe: Wenn ihr Vater ihr ins Angesicht gespieen batte, sollte fie nicht fieben Tage sich schämen? Laß sie verschließen sieben Tage - außerhalb des Lagers; barnach laß sie wieder aufnehmen. \*8. Mose 18, 48.

15. Also ward Mirjam sieben Tage verschlossen außerhalb bes Lagers. Und das Volk zog nicht weiter, bis Mirjam aufgenommen ward.

16. [K. 13, 1.] Darnach zog das Volk von Hazeroth und lagerte fich in die

Wüste Pharan.

### Das 13. Kapitel.

Ins Land Rangan werben Runbicafter gefanbt; fie tommen gurud und machen bem Bolt bange. (Bal. 5. Dtofe 1, 19-25.)

1. [2.] Und ber Herr redete mit Mofe

und sprach:

2. [3.] Sende Männer aus, die das Land Rangan erkunden, das ich den Kindern Ifrael geben will, aus jeglichem Stamm ihrer Bäter einen vornehmen Mann.

3. [4.] Mose, ber fandte sie aus ber Bufte Pharan nach bem Wort des Herrn, die alle vornehme Männer waren unter ben Rinbern Frael.

4. [5.] Und hießen also: Sammua, der Sohn Sakturs, des Stammes

Ruben;

5. [6.] Saphat, der Sohn Horis, des

Stammes Simeon;

6. [7.] Kaleb, ber Sohn Jephunnes, bes Stammes Juda; 30f. 14, 7. 7. [8.] Jigeal, der Sohn Josephs, bes Stammes Jaschar;

8. [9.] Hofea, ber Sohn Nuns, bes

Stammes Ephraim; B. 18; 1. Chron. 7, 27. 9. [10.] Palli, der Sohn Raphus, des Stammes Benjamin;

10. [11.] Gaddiel, der Sohn Sodis,

des Stammes Sebulon;

11. [12.] Gaddi, der Sohn Susis,

12. [13.] Ammiel, ber Sohn Gemallis, des Stammes Dan:

13. [14.] Sethur, der Sohn Michaels, des Stammes Affer:

14. [15.] Nahebi, der Sohn Baphfis,

bes Stammes Naphthali 15. [16.] Guel, der Sohn Machis,

bes Stammes Gab.

16. [17.] Das find die Ramen ber Männer, die Mose aussandte, zu ertunden das Land. Aber den Hofea, den Sohn Nuns, nannte Mose . 30iua. \* 2. 11. 28.

17. [18.] Da sie nun Mose sandte, das Land Rangan zu erkunden, sprach er zu ihnen: Ziehet hinauf ins Mittagsland und geht auf bas Gebirge

18. [19.] und besehet das Land, wie es ift, und das Volt, das darin wohnt. ob's start ober schwach, wenig ober

viel ist:

19. [20.] und was es für ein Land ist, darin sie wohnen, ob's gut oder böse sei; und was es für Städte sind, darin sie wohnen, ob sie in Gezelten

oder Festungen wohnen:

20. [21.] und was es für Land sei. ob's fett oder mager fei und ob Bäume darin find oder nicht. Seid getroft und nehmet die Früchte des Landes. Es war aber eben um die Reit der ersten Weintrauben.

21. [22.] Sie gingen hinauf und erkundeten das Land von der Bufte Zin bis gen Rehob, da man gen Ka-

math geht.

22. [23.] Sie gingen auch hinauf ins Mittagsland und kamen bis gen Hebron; da waren Ahiman, Sefai und Thalmai, die Kinder Enaks. Hebron aber war sieben Jahre gebaut vor Zoan in Agypten.

23. [24.] Und sie tamen bis an den Bach Estol und schnitten daselbst eine Rebe ab mit einer Weintraube und ließen sie zwei auf einem Stecken tragen, dazu auch Granatäpfel und

24. [25.] Der Ort heißt Bach Estol um der Traube willen, die die Kinder kfrael dafelbst abschnitten.

25. [26.] Und sie kehrten um, als fie bas Land erkundet hatten, nach vierzig

Tagen

26. [27.] gingen hin und kamen zu Mose und Aaron und zu der ganzen Gemeinde der Kinder Ifrael in die Wilfte Pharan gen Kades und fagdes Stammes Joseph von Manasse; ten ihnen wieder und der ganzen fle die Friichte bes Landes feben.

27. [28.] Und erzählten ihnen und fprachen: Wir find in das Land gekommen, babin ibr une fandtet, barin · Mild, und Honig fließt, und dies ift feine Frucht: \* 2. Moje 8, 8, 17.

28. [29.] nur, baß ftartes Bolt barin mohnt und fehr große und feste Städte find; und wir sahen auch Enals stin-

der dafelbit.

20. [30.] So wohnen die Amaletiter im Lande gegen Mittag, die Hethiter und Jebustier und Amoriter wohnen auf bem Bebirge, die Stanaaniter aber mobnen am Meer und um ben Jordan. 30. [31.] . Stalebaber | ftillte bas Bolt agaen Wlofe und forach : Lakt uns binaufziehen und bas Land einnehmen; benn wir fonnen es überwältigen. Vs. 6. | R. 14,6.

31. [32.] Alber die Mlänner, die mit thm waren hinaufgezogen, sprachen: Wie vermogen nicht hinaufzuziehen ucaen bas Wolk; benn sie sind uns zu

flart,

32. 33. unb machten bem Lanbe, bas fle extundet hatten, ein böses Geschrei unter den Kindern Mrael und spraden: Das Land, dadurch wir gegangen find, es zu erkunden, frist seine Gin-wohner, und alles Bolt, bas wir darin sahen, sind Leute von großer

33. 134. | Wir faben auch Miefen bafelbst, Enals Kinder von den Riesen; und wir waren vor unsern Augen wie Beufchrecken, und alfo waren wir auch vor ihren Augen. 5. Mole 9. 9.

### Das 14, Rapitel.

Das murrenbe Bolt wird geftraft. (Wal. 6. Whofe 1, 98 44.)

1. Da fuhr die ganze Gemeinde auf und fdirte, und bas Bolt weinte bie Macht.

2. Und alle Rinber Ifrael murrten wider Mofe und Navon, und die gange Gemeinde sprach zu ihnen: Alch, daß wir in Agyptenland gestorben wären ober noch ftürben in dieser Wifte!

9. Wtofe 16, 8. 3. Warum führt und ber Berr in dies Land, dass wir durchs Schwert fallen und unsere Weiber und unsere Rinder ein Raub werben? nicht beffer, wir gieben wieber nach Wf. 106, 24,

4. Und einer sprach zu bem anbern:

Gemeinbe, wie es stände, und ließen | Last uns einen hauptmann aufwerfen und wieder nach Agypten ziehen!

> 5. Whose aber und Aaron • sielen auf ihr Angesicht vor der ganzen Bersammlung ber Gemeinde ber Kinder Mrael.

> 6. Und Josua, ber Sohn Rung, und Raleb, ber Sohn Jephunnes, bie auch bas Land ertundet hatten, zerriffen ibre Rleider R. 18, 16, 80,

> 7. und sprachen zu ber ganzen Ge-meinbe ber keinder Afrael: Das Land, bas wir burchwandelt haben, es zu

erkunden, ist sehr gut.

8. ABenn ber Herr und gnädig ift, fo wird er uns in das Land bringen und es uns geben, ein Land, darin Wilch und Honig fließt. es. 10, 27.

9. Fallet nur nicht ab vom Herrn und fürchtet euch vor dem Wolf bieses Landes nicht; benn wir wollen sie wie Brot fressen. Es ist ihr Schutz von thnen gewichen; ber Herr aber ift mit und. Würchtet euch nicht vor ihnen.

10. Da iprach bas gange Bolt, man · follte fie steinigen. Da terschien bie Berrlichteit bes Herrn in der Butte bes Stifts allen Kindern Rfraet.

\* 2. Wtoje 17, 4. + 9. Dloje 16, 10. 11. Und der Herr sprach zu Wose: Wie lange läftert mich bies Boll? und wie lange wollen fie nicht an mich glauben burch allerlei Beichen, bie ich unter thnen getan habe's

12. So will ich fie mit Beftileng fchlagen und overtilgen und bich zu einem aroberen und mächtigeren Bolt machen, benn bies ift. \* 2. Mofe 82, 10 -- 14,

18. Mose aber sprach zu bem Geren: So werben's die Agypter hören; denn bu haft bies Wolf mit beiner Kraft

mitten aus ihnen geführt. 14. Und man wird es fagen zu ben

Ginwohnern biefes Landes, Die ba gehört haben, daß bu, Herr, unter biefem Rolf feift, baß bu von Angeficht gesehen werdest und beine Wolfe flehe liber ihnen und du, herr, geheft vor ihnen her in der Wolfenfäule bes Tages und Reverfäule bes Machts.

15. Würbest du nun dies Wolf isten wie einen Mann, so wilrben bie Beiben fagen, Die fold Gerucht von bir hörten, und fprechen:

16. Der Herr . konnte mitnichten bies

Boll in bas Land bringen, bas er ihnen geschworen hatte; barum hat er fle geschlachtet in ber Wifte.

n. Wlofe u, un,

17. So laß nun die Kraft bes Herrn groß werben, wie du gesagt hast und

gesprochen:

18. Der Herr ift gebuldig und von großer Barmherzigkeit und vergibt Wiffetat und ibertretung und läßt niemand ungeftraft, sondern sucht heim die Wiffetat der Adter über die Kinder ins dritte und vierte Glied.

19. So fet nun gnädig der Wiffetat dieses Bolls nach deiner großen Barmhergigkeit, wie du auch vergeben hast diesem Boll aus Agypten bis lieber.

20. 11nd ber Herr fprach: Ich habe es vergeben, wie bu gefagt haft.

21. Aber so mahr als ich lebe, so foll \* alle Welt der Herrlichteit des Herrn voll werden. \*2. Mose 0, 10.

22. Denn alle die Männer, die meine Herlichteit und meine Zeichen gesehen haben, die ich getan habe in Agnylen und in der Müste, und mich nun zehrmal versucht und meiner Stimme nicht geborcht baben,

23. beren - soll leiner das Land sehen, das ich sipren Mälern geschworen habe; auch keiner soll es sehen, der mich verlästert hat. \*85, 95, 11; Looks, 8, 17—19.

24. Aber meinen Knecht Kaleb, darum daß ein anderer Geist mit ihm ift und er mir treulich nachgefolgt ist, den will ich in daß Land bringen, dareiner gekommen ist, und sein Same

foll es einnehmen, \*306, 14, 0, 9, 25, dazu die Analectiter und Kanaaniter, die im Tale wohnen. Worgen wendet euch und ziehet in die Wifte auf dem Wege zum Schilfweer.

26. Und ber Herr rebete mit Mofe

und Waron und fprach:

27. Wie lange murrt biese bose Gemeinde wider mich? Denn ich habe das Murren der Kinder Israel, das sie wider mich gemurrt haben, gehört.

28. Darum fprich zu ihnen: So wahr ich lebe, spricht ber Herr, ich will euch tun, wie ihr vor meinen Ohren gesagt

babt.

29. Gure Leiber follen in biefer Wiffe verfallen; und alle, die ihr gezählt feid von zwanzig Jahren und dartiber, die ihr wider mid, gemurrt

habi, Bo, follt nicht in das Land kommen, darliber ich meine Hand gehoben habe, daß ich euch darin wohnen ließe, außer Raleb, bem Sohn Jephunnes, und Josua, bem Sohn Runs.

81. Gure Kinder, von benen ihr sagtet: Sie werden ein Raub sein, die will ich hineindringen, daß sie erstennen sollen das Land, das ihr verwerft.

32. Aber ihr famt euren Leibern follt

in biefer Bufte verfallen.

38. Und eure Kinder follen Hirten fein in der Milisse vierzig Jahre und eure Untreue tragen, dis daß eure Leiber ausgerieben werden in der Misse.

34. nach der Zahl der vierzig Tage, darin ihr das Land erkundet habt; je ein Kag gelten, daß ihr vierzig Zahre ein Kag gelten, daß ihr vierzig Zahre eure Missetaten trag; auf saß ihr innewerdet, was es sel, wenn ich die Hand abziehe. \*3ex.», 10.

186. Ach, der Herr, habe es gesagt; das will ich auch tun aller diefer bösen Gemeinde, die sich nicher mich empört hat. In dieser Wisse sollen sie aufgerieben werden und daselbst sterben.

36. Alfo starben durch die Plage vor dem Serrn alle die Männer, die Wose gefandt hatte, das Land zu ertunden, und wiedergekommen waren und wider ihn murren machten die ganze Gemeinde, 1. kor. 10, 5. 10; Judos 6. 47. damt daß sie dem Lande ein Gestaret machten, daß es böse wäre.

38. Alber Josua, ber Sohn Nuns, und Kaleb, ber Sohn Jephunnes, blieben lebenbig aus ben Mannern, bie gegangen waren, das Land zu erkunden.

39. Und Mofe rebete biefe Worte zu allen Kindern Pfrael. Da trauerte

bas Bolt febr,

40, und sie machten sich des Worgens frish auf und -zogen auf die Söhe des Gebirges und prachen: Sier sind wir und wollen hinausziehen an die Stätte, davon der Berr gesagt hat; denn wir haben gesindigt. \*\*\*. 18, 15,

41. Mofe aber fprach: Barum übertretet ihr also bas Wort bes herrn?

68 wird euch nicht gelingen.

42. Biehet nicht hinauf denn der Herr ist nicht unter euch —, daß ihr nicht geschlagen werdet vor euren Keinden.

48. Tenn die Amalektier und Kanaaniter sind vor ench baselbst, und ihr werdet durche Schwert fallen, darum daß ihr euch vom Herrn gelehrt habt, und der Herr wird nicht mit | darnach foll auch die Zahl der Speiseuch fein.

44. Aber fie waren ftörrig, hinaufzus ziehen auf die Söhe des Gebirges; aber die Lade des Bundes des Herrn und Mose kamen nicht aus dem Lager.

45. Da kamen die Amalekiter und Kanaaniter, die auf dem Gebirge wohnten, herab und schlugen und zerfprengten fie bis gen + Horma. \* A. 21, 8.

# Das 15. Rapitel.

Bon Speis- und Trantopfern und Erftlingen bes Teiges. Schwachheits-und Bosheitsfünden. Beftrafung einer Sabbatsentheiligung. Dentzeichen an ben Rleibern.

1. Und der Herr redete mit Mofe

und iprach:

2. Rede mit den Rindern Afrael und fprich zu ihnen: Wennihr in das Land eurer Wohnung kommt, das ich euch

geben werde,

3. und wollt dem Herrn Opfer tun, es sei ein Brandopfer oder ein Opfer zum besondern - Gelübde oder ein freiwilliges Opfer oder euer Festopfer, auf daß ihr dem Herrn einen süßen Geruch machet von Rindern oder von Schafen: \*8. Doje 7, 16.

4. wer nun feine Gabe bem Berrn opfern will, der foll das . Speisopfer tun, ein Behntel Semmelmehl, mit einem viertel Sin DI; \*8. Dofe 8, 7.

5. und Wein zum . Trantopfer, auch ein viertel hin, zu dem Brandopfer ober sonst zu dem Opfer, ba ein Lamm geopfert wird. \* 2. 28. 7.

6. Wenn aber ein Widder geopfert wird, follft du das Speisopfer machen aus zwei Zehntel Semmelmehl, mit einem brittel Sin Ol gemengt,

7. und Wein zum Trankopfer, auch ein drittel Sin; das sollst du dem Berrn gum füßen Geruch opfern.

8. Willft bu aber ein Rind zum Brandopfer oder zum besondern Gelübdeopfer oder zum Dankopfer dem Herrn machen,

9. fo follft du zu dem Rind ein Speisopfer tun, drei Zehntel Semmelmehl, mit einem halben Sin Ol ge-

10. und Wein zum Trankopfer, auch ein halbes Sin: bas ift ein Opfer bem

Herrn zum süßen Geruch. 11. Also sollst du tun mit einem Ochsen, mit einem Widder, mit einem Schaf oder mit einer Ziege.

12. Darnach die Bahl diefer Opfer ift,

opfer und Trantopfer sein.

13. Wer ein Ginheimischer ift, der soll solches tun, daß er dem Herrn opfere ein Opfer zum süßen Geruch.

14. Und wenn ein Frembling bei euch wohnt oder unter euch bei euren Nachkommen ift, und will dem Herrn ein Opfer zum süßen Geruch tun, der foll tun, wie ihr tut.

15. Der gangen . Gemeinde sei eine Sayung, euch sowohl als den Fremdlingen; eine ewige Sakung soll das sein euren Nachkommen, das vor dem herrn der Fremdling fei wie ihr.

\*2. Mose 12, 49. 16. Ein Sesetz, ein Recht soll euch und dem Fremdling fein, der bei euch

wohnt. 17. **U**nd der Herr redete mit Mose

und sprach:

18. Rede mit ben Rindern Afrael und sprich zu ihnen: Wenn ihr in das Land kommt, darein ich euch

bringen werde, 19. daß ihr effet von dem Brot im Lande, follt ihr dem «Herrn eine Hebe

\* 2. Moje 23, 16. 19. 20. als eures Teiges · Erstling follt ihr einen Ruchen zur Bebe geben; wie die Hebe von der Scheune, \*5. Moje 26, 1. 2. 21. also sollt ihr auch dem Herrn

eures Teiges Erftling zur Bebe geben bei euren Nachkommen.

22. 11nd wenn ihr aus Bersehen dieser Gebote irgend eins nicht tut, die der Herr zu Mose geredet hat, \*8. Wose 4, 2, 18.

23. alles, was der Herr euch durch Mose geboten hat, von dem Tage an, da er anfing zu gebieten auf eure

Nachkommen: 24. wenn nun ohne Wiffen der Gemeinde etwas versehen würde, so soll die ganze Gemeinde einen jungen Farrenaus den Rindern zum Brandopfer machen, zum füßen Geruch dem Herrn, saint seinem Speisopfer und Trankopfer, wie es recht ift, und einen Ziegenbock zum Sündopfer.

25. Und der Priefter foll also die ganze Gemeinde der Kinder Afrael verföhnen, so wird's ihnen vergeben sein; benn es ist ein Bersehen. Und sie sollen bringen folch ihre Gabe zum Opfer dem Herrn und ihr Sündopfer vor den Herrn über ihr Berfeben,

26. so wird's vergeben der ganzen Gemeinde der Rinder Afrael, dazu auch

dem Krembling, der unter euch wohnt, weil das ganze Bolt an solchem Berfeben teilhat.

27. Wenn aber eine Seele aus Berfehen fündigen wird, die foll eine jährige Biege gum Gundopfer bringen.

8. Dtofe 4, 27. 28.

28. Und der Priefter foll verföhnen folche Seele, die aus Berfehen gefündigt hat, vor dem Herrn, daß er sie versöhne und ihr vergeben werde.

29. Und es foll ein Gesetz sein für die, so ein Bersehen begeben, für den Einheimischen unter den Rindern 3frael und für den Fremdling, der un-

ter ihnen wohnt.

30. Wenn aber eine Seele \*aus Frevel etwas tut, es fei ein Ginheis mischer oder Fremdling, der hat den Herrn geschmäht. Solche Seele foll ausgerottet werden aus ihrem Volk; \* Apg. 18, 88; Debr. 10, 26. 27.

31. benn fie hat bes herrn Wort verachtet und fein Gebot laffen fahren. Ja, sie soll ausgerottet werden; die Schuld sei ihr.

32. Als nun die Kinder Afrael in der Wüfte waren, fanden sie einen Mann Holz lefen am Sabbattage. 2. Moje 20, 8.

33. Und die ihn darob gefunden hatten, da er Holz las, brachten ihn zu Mose und Naron und vor die ganze Gemeinde.

34. Und fie legten ihn gefangen; benn es war nicht flar ausgedrückt, was man mit ihm tun sollte.

8. Dtofe 24, 12; 2. Dtofe 31, 14; 35, 2. 35. Der Herr aber sprach zu Mose: Der Mann foll des Todes fterben; die ganze Gemeinde foll ihn steinigen

draußen vor dem Lager.

36. Da führte die ganze Gemeinde ihn hinaus vor das Lager und steinigten ihn, daß er starb, wie der Herr

dem Mose geboten hatte. 37. Und der Herr sprach zu Mose:

38. Rede mit den Kindern Ifrael und sprich zu ihnen, daß sie sich Quaften machen an den Zipfeln ihrer Rleider famt allen ihren Nachtommen, und blaue Schnüre auf die Quaften an die Zipfel tun;

i. Mofe 22, 12; Matth. 28, 5.

39. und sollen euch die Quaften bazu dienen, daß ihr sie ansehet und gedenket aller Gebote des Herrn und tut fie, daß ihr nicht von eures Herzens Dünken noch von euren Augen euch umtreiben laffet und abgöttisch werdet.

40. Darum follt ihr gedenken und tun alle meine Gebote und beilig fein eurem Gott.

41. 3ch bin ber Berr, euer Gott, ber euch aus Agyptenland geführt hat, daß ich euer Gott wäre, ich, der Herr, euer Gott.

### Das 16. Kavitel.

Aufrühr und Untergang ber Rotte Rorahs.

1. Und Korah, der Sohn Rizhars, des Sohnes Rahaths, des Sohnes Levis, famt Dathan und Abiram, den Söhnen Eliabs, und On, dem Sohn Peleths, den Söhnen Rubens,

2. Moje 6, 18. 21; R. 26, 9; Judas 11 2. die \*emporten sich wider Mose famt etlichen Männern unter den Kin= dern Afrael, zweihundertundfünfzig, Bornehmste in der Gemeinde, Rats= herren und namhafte Leute. \* A. 12, 1. 2.

3. Und sie versammelten sich wider Mose und Aaron und sprachen zu ihnen: Ihr macht's zu viel. Denn die ganze Gemeinde ift überall heilig, und der Herr ift unter ihnen; warum erhebt ihr euch über die Gemeinde des Herrn?

4. Da das Mose hörte, siel er auf fein Angesicht 2. 14, 5.

5. und sprach zu Rorah und zu seiner ganzen Rotte: Morgen wird der Herr fundtun, wer \*fein fei, wer heilig fei und zu ihm nahen foll; welchen er ermählt, der foll zu ihm nahen.

\* 2. Tim. 2, 19. 6. Das tut: nehmet euch Pfannen,

Rorah und seine ganze Rotte,

7. und legt Feuer darein und tut Räuchwert darauf vor dem Herrn morgen. Welchen der Herr erwählt, der sei heilig. Ihr macht's zu viel, ihr Kinder Levi.

8. Und Mofe fprach zu Korah: Höret

doch, ihr Rinder Levi!

Ist's euch zu wenig, daß euch der Gott Ifraels + ausgesondert hat von der Gemeinde Ffrael, daß ihr zu ihm nahen sollt, daß ihr dienet im Amt der Wohnung des Herrn und vor die

Gemeinde tretet, ihr zu dienen? \*R. 8, 6–18; 4, 4–20. 10. Er hat dich und alle deine Brüs der, die Kinder Levi, samt dir zu sich genommen; und ihr sucht nun auch

das Brieftertum?

11. Du und beine ganze Rotte macht einen Aufruhr wider den Herrn. Was ist Aaron, daß ihr wider ihn murret? 2. Mofe 16.7.

12. Und Moje schickte bin und ließ Dathan und Abiram rufen, die Göhne Eliabs. Sie aber fprachen: Wir tommen nicht hinauf.

13. Ift's zu wenig, daß bu uns aus dem Lande geführt haft, darin Milch und Honig fließt, daß du uns totest in der Wüste? Du mußt auch noch

über uns herrschen?

14. Wie fein hast du uns gebracht in ein Land, darin Milch und Honig fließt, und haft uns Acter und Weinberge zum Erbteil gegeben! Willst du den Leuten auch die Augen ausreißen? Wir kommen nicht hinauf.

\* 2. Dtofe 8, 8. 17. 15. Da ergrimmte Mose sehr und sprach zu dem Herrn: Wende dich nicht zu ihrem Speisopfer! Ich habe nicht einen Gsel von ihnen genommen und habe ihrer teinem nie ein \*1. Sam. 12, 8; Apg. 20, 88. Leid getan.

16. Und er sprach zu Korah: Du und beine ganze Rotte follt morgen vor dem Herrn sein: du, sie auch und Aaron.

17. Und ein jeglicher nehme seine Pfanne und lege Räuchwerk barauf, und tretet herzu vor den Herrn, ein jeglicher mit seiner Pfanne, das sind Pfannen; zweihundertundfünfzig auch du und Aaron, ein jeglicher mit feiner Pfanne.

18. Und ein jeglicher nahm seine Pfanne und legte Feuer darein und tat Räuchwerk darauf; und sie traten vor die Tür der Hütte des Stifts,

und Mose und Aaron auch.

19. Und Korah versammelte wider fie die ganze Gemeinde vor der Tür der Hütte des Stifts. Aber die \* Herr= lichkeit bes Herrn erschien vor der ganzen Gemeinde. \* \$. 14, 10.

20. Und der Herr redete mit Mtofe

und Aaron und sprach:

21. Scheibeteuch von biefer Gemeinbe.

daß ich fie plöglich vertilge.

22. Sie fielen aber auf ihr Angeficht und sprachen: Ach Gott, der du bift ein Bott der Geister alles Fleisches. +wenn ein Mann gefündigt hat, willst du darum über die ganze Gemeinde \* Siob 12, 10. +2. Sam. 24, 17.

23. Und der Herr redete mit Mose

und ivrach:

24. Sage ber Bemeinbe und sprich: Weichet ringsherum von ber Wohnung Korahs und Dathans und Abirams.

Dathan und Abiram, und die Altesten Fraels folgten ihm nach,

26. und er redete mit der Gemeinde und sprach: Weichet von den Hütten dieser gottlosen Menschen und rühret nichts an, was ihr ift, daß ihr nicht vielleicht umkommet in irgend einer

ihrer Sünden. 27. Und ste gingen hinweg von der Wohnung Korahs, Dathans und Abirams. Dathan aber und Abiram gingen heraus und traten an die Tür ihrer Hütten mit ihren Weibern und

Söhnen und Kindern.

28. Und Mose sprach: Dabei sollt ihr merken, daß mich der Herr gesandt hat, daß ich alle diese Werke täte, und nicht aus meinem Herzen:

29. werden fie fterben, wie alle Menschen sterben, oder heimgesucht, wie alle Menschen heimgesucht werden, fo hat mich der Herr nicht gesandt;

30. wird aber der Herr etwas Neues schaffen, daß die Erde ihren Mund auftut und verschlingt sie mit allem, was sie haben, daß sie lebendig hin= unter in die Hölle fahren, so werdet ihr erkennen, daß diese Leute den Herrn gelästert haben.

31. Und als er diese Worte hatte alle ausgeredet, zerriß die Erde unter ihnen

5. Dofe 11, 8. 32, und tat ihren Mund auf und verschlang sie mit ihren Häusern, mit

allen Menschen, die bei Korah waren, und mit aller ihrer Habe:

33. und fie fuhren hinunter lebendig

in die Hölle mit allem, was sie hatten, und die Erde deckte sie zu, und kamen um aus der Gemeinde.

34. Und gang Ffrael, das um sie her war, floh vor ihrem Geschrei: denn fie sprachen: Daß uns die Erde nicht

auch verschlinge!

35. Dazu fuhr \*das Feuer aus von dem Herrn und fraß die zweihundertundfünfzig Männer, die das Räuchmerkopferten. \* 8. Moje 10, 1. 2 ; Bj. 106, 18.

### Das 17. Kapitel.

Die Pfannen ber Gunber und Marons Bfanne. Marons grinenber Stab.

1. [K. 16, 36.] Und ber Herr rebete mit Mose und sprach:

2. [37.] Sage Eleafar, bem Sohn Aarons, bes Priesters, daß er die Pfannen aufhebe aus dem Brand 25. Und Moje frand auf und ging zu | und freue das Keuer bin und her:

3. [38.] benn die Pfannen folcher Sünder find dem Beiligtum verfallen burch ihre Seelen. Man schlage fie zu breiten Blechen, daß man den Altar damit überziehe; denn sie sind geopfert vor dem Herrn und geheiligt und follen den Kindern Ifrael gum Beichen sein.

4. [39.] Und Eleafar, der Briefter, nahm die ehernen Pfannen, die die Verbrannten geopfert hatten, und schlug sie zu Blechen, den Altar zu

überziehen,

5. [40.] jum Gedächtnis ber Rinber Frael, daß nicht jemand & Fremdes fich herzumache, ber nicht ist bes Samens Aarons, zu opfern Räuchwerk vor dem Herrn, auf daß es ihm nicht gehe wie Korah und feiner Rotte, wie der Herr ihm geredet hatte durch Mose. \* 8. 1, 51.

6. [41.] Des andern Morgens aber murrte die ganze Gemeinde der Kinder Frael wider Mose und Aaron, und sprachen: Ihr habt des Herrn Bolt

7. [42.] Und da sich die Gemeinde versammelte wider Mose und Aaron, mandten sie sich zu der Sutte des Stifts. Und fiehe, ba bebectte es bie Wolke, und + die Berrlichkeit des Berrn

erschien. \*\* R. 14, 10.

8. [43.] Und Mose und Aaron gingen herzu vor die Sütte des Stifts.

9. [44.] Und der Herr redete mit

Mose und sprach:

10. [45.] Hebt euch aus dieser Ge-meinde; ich will sie plöglich vertilgen! Und sie \* fielen auf ihr Angesicht.

\* . 16, 4, 22. 11. [46.] Und Mose sprach zu Aaron: Nimm die Pfanne und tue Feuer darein vom Altar und lege Räuchwerk darauf und gehe eilend zu der Gemeinde und \*versöhne sie; denn das Wüten ift von dem Herrn ausgegangen, und bie Plage ift angegangen.
\* 2. Mose 28, 38; 8. Mose 18, 18.

12. [47.] Und Aaron nahm, wie ihm Mose gesagt hatte, und lief mitten unter die Gemeinde (und fiehe, die Plage war angegangen unter dem Bolt) und räucherte und versöhnte das Bolk

13. [48.] und stand zwischen den Toten und Lebendigen. Da ward der Plage

14. [49.] Derer aber, die an der Plage gestorben waren, waren 14700, ohne die, so mit Korah starben.

Altes Teftament.

15. [50.] Und Aaron kam wieder zu Mofe por die Tür der Hutte des Stifts, und der Plage ward gewehrt.

16. [R. 17, 1.] Und der Herr rebete

mit Mose und sprach:

17. [2.] Sage den Kindern Afrael und nimm von ihnen zwölf Steden, von jeglichem Fürsten seines Vaterhauses einen, und schreib eines jeglichen Namen auf seinen Stecken.

18. [3.] Aber den Namen Aarons soust bu schreiben auf ben Stecken Levis. Denn je für ein Haupt ihrer Baterhäuser soll ein Stecken sein.

19. [4.] Und lege sie in die Hütte des Stifts vor dem Zeugnis, soa ich mich euch bezeuge. \* 2. Mofe 25, 22.

20. [5.] Und \*welchen ich erwählen werde, des Stecken wird grünen, daß ich das Murren der Kinder Ffrael, das sie wider euch murren, stille.

\* R. 16, 5. 7.

21. [6.] Mofe redete mit den Rindern Israel, und alle ihre Fürsten gaben ihm zwölf Stecken, ein jeglicher Fürst einen Stecken, nach ihren Baterhäufern; und der Stecken Aarons war auch unter ihren Stecken.

22. [7.] Und Mose legte die Stecken vor den Herrn in der Hütte des

Zeugniffes.

23. [8.] Des Morgens aber, da Mofe in die Butte des Zeugniffes ging, fand er den Stecken Aarons des Hauses Levi grünen und die Blüte aufgegangen und Mandeln tragen.

24. [9.] Und Mose trug die Stecken alle heraus von dem Herrn vor alle Rinder Ifrael, daß sie es fahen; und ein jeglicher nahm seinen Stecken.

25. [10.] Der Herr sprach aber zu Mose: Trage den Stecken Aarons wieder vor das Zeugnis, daß er verwahrt werde zum Zeichen den un-gehorfamen Kindern, daß ihr Murren von mir aufhöre, daß sie nicht sterben. \* Debr. 9, 4.

26. [11.] Mose tat, wie ihm der

Herr geboten hatte.

27. [12.] Und die Kinder Afrael fprachen zu Mose: Siehe, wir verderben und kommen um; wir werden alle vertilat und kommen um.

28. [13.] Wer sich naht zu ber Wohnung des Herrn, der ftirbt. Sollen wir denn ganz und gar untergeben?

### Amt und Unterhalt Das 18. Kavitel.

umt und Unterhalt der Priefter und Lebiten. 1. And der Herr sprach zu Navon: Du und deine Söhne und deines Baters Haus mit dir sollt die Misse tat des Heiligtums tragen; und du und deine Söhne mit dir sollt die Missetat eures Prieftertums tragen. 2. Wose 28, 88; 3. Wose 16, 82, 83.

2. Aber beine Brüber des Stammes -Levis, beines Baters, follst du zu dir nehmen, daß sie bei dir seien und dir dienen; du aber und deine Söhne mit dir por der her höttle des Zeugnisses.

3. Und sie sollen deines Dienstes und des Dienstes der ganzen Hütte warten. Dochzubem Gerätedes heiligtums und zu dem Altar sollen sie sich nicht nahen, daß nicht beide, sie und ihr, sterbet;

baß nicht beibe, fie und ihr, fterbet; 4. sondern fie follen bei dir sein, daß sie des Dienstes warten an der Hütte des Stifis in allem Amt der Hütte; und tein Fremder soll sich zu euch tun.

5. So wartet nun des Dienstes bes Heiligtums und des Dienstes des Altaus, daß hinfort nicht mehr ein Wütenkomme über die Kinder Frael.

6. Denn siehe, ich habe die Leviten, eure Brüber, genommen aus den Kindern Ffrael, dem Herrn zum Geschenk, und euch gegeben, daß sie des Umts pflegen an der Hütte des Stifts.

7. Du aber und beine Söhne mit dir sollt eures Priestertums warten, daß ihr dienet in allerlei Geschäft des Aletars und inwendig hinter dem Vorhang; denn euer Priestertum gebe ich euch zum Aum, deschenf. Wenn ein Fremder sich herzutut, der soll steuben.

8. Und der Herr sagte zu Navon: Siehe, ich habe dir gegeben meine Hebopfer von allem, was die Kinder Hrauber beiligen, als Gebühr dir und deinen Söhnen zum ewigen Recht.

a. Wofe 2, 8. 10; 6, 9-11. 19—22; 7, 6-10.

9. Das follst du haben von dem Hochheitigen: was nicht angezündet wird von allen ihren Gaben an allen ihren Speisopfern und an allen ihren Sindbopfern und an allen ihren Schuldbopfern, die sie mir geben, das soll dir und deinen Söhnen ein Hochheitiges sein.

10. Un einem hochheiligen Ort soust du es essen. Was männlich ist, soll dapon essen; denn es soll dir heilig sein. 11. Ich habe auch das Sebopfer ihrer Gabe an allen Webeopfern der Kinder Frackleibir gegeben und beinen Söhnen und Vöcktern famt dir zum ewigen Recht; wer rein ift in beinem Haufe, foll davon effen.

3. Wofe 10, 14.

12. Alles beste Ol und alles Beste vom Most und Korn, nämlich ihre Erstlinge, die sie dem Herrn geben,

habe ich dir gegeben.

13. Die erste Frucht, die sie dem Serrn bringen von allem, was in ihrem Lande ift, soll bein sein; wer rein ist in beinem Hause, soll bavon essen.

2. Moje 28, 19; 5. Moje 18, 4. 14. Alles Berbannte in Frael soll dein sein. 8. Wose 27, 28.

15. Alles, noas bie Mutter bricht unter allem Fleisch, das sie dem Herrn bringen, es sei ein Menich oder Aieh, soll bein sein; doch daß du die erste Menichenfrucht lösen lasselt und die erste Frucht eines unreinen Biehs auch lösen lasselt. 2. Wose 18, 12. 13; 34, 12. 30.

16. Sie follen's aber löfen, wenn's einen Monat alt ift; und follft es zu löfen geben um Gelb, um fünf Silberlinge nach bem Lot bes Heiligtums,

das hat zwanzig Gera.

17. Aber die erste Frucht eines Kindes oder Schafes oder einer Ziege sollst du nichtzu lösengeben, denn sie sindheilig; ihr Blutsollstdusprengenauf den Altar, und ihr Hett sollst du anzünden zum Opser des süßen Geruchs dem Herrn.

18. Ihr Fleisch soll bein sein, wie auch die Webebruft und die rechte

Schulter bein ift.

19. Alle Hebopfer, die die Kinder Jfrael heiligen dem Herrn, habe ich dir gegeben und beinen Söhnen und deinen Töchtern famt dir zum ewigen Recht. Das soll ein unverweslicher Aund sein ewig vor dem Herrn, dir und beinem Samen samen famt dir.

20. Und der Herr sprach zu Aaron: Du sollst in ihrem Lande nichts besitzen, auch etein Teil unter ihnen haben; denn ich bin dein Teil und dein Erbgut unter den Kindern Fsrael.

\*R. 85; 5. Mose 10, 8; 12, 12; Jos. 18, 14. 88. 21. Den Kindern Levi aber habe ich

·alle Zehnten gegeben in Frael zum Erbgut für ihr Amt, das sie mir tun an der Hitte des Stifts. \*8. Wofe 27, 80.

22. Daß hinfort die Kinder Ffrael nicht zur Sütte des Stiffs sich tun, Sünde auf sich zu laden, und sterben; 28. sondern die Leviten sollen des Amis pflegen an der Hitte des Stifts, und sie sollen jener Missetat tragen zu ewigem Recht bei euren Nachsommen. Und sie sollen unter den Kindern Frael kein Erbgut besitzen;

24. benn ben Zehnten ber Kinber Jirael, ben sie bem Herrn heben, habe ich ben Leviten zum Erbgut gegeben. Darum habe ich zu ihnen gejagt, daß sie unterben Kinbern Jirael tein Erbgut bestigen sollen.

25. Und ber Berr redete mit Mofe

und fprach:

26. Sage ben Leviten und sprich zu ihnen: Wenn ihr den Zehnten nehmt von den Keindern Zfrael, den ich euch von ihnen gegeben habe zu eurem Erbgut, so sollt ihr davon ein Hebopfer dem Germ kern tun, je den Zehnten von dem Zehnten;

27. und follt solch euer Hebopfer achten, als gäbet ihr Korn aus der Scheune und Fülle aus der Kelter.

28. Alfo follt auch ihr das Hebopfer dem Herrn geben von allen euren Zehnten, die ihr nehmt von den Kindern Ffrael, daß ihr folches Hebopfer des Herrn dem Priefter Aaron gebet.

29. Von allem, was euch gegeben wird, follt ihr bem Herrn allerlei Hebopfer geben, von allem Besten bas, was bavon geheiligt wird.

30. Und sprich zu ihnen: Wenn ihr also das Beste davon hebt, so soll's besten gerechnet werden wie ein Einkommen der Scheune und wie ein Einkommen der Kelter.

31. Ihr möget's effen an allen Stätten, ihr und eure Kinder; denn es ist euer Lohn für euer Amt in der Hitte bes Stifis. \*Natts. 10, 10,

32. So werbet ihr nicht Sünde auf euch laden an demfelben, wenn ihr das Beste davon hedt, und nicht entweihen das Geheiligte der Kinder Krael und nicht sterben.

### Das 19. Kapitel.

Bon bem Reinigungswaffer aus ber Afche einer rötlichen Rub.

1. Und der Herr redete mit Mofe und Aaron und sprach:

2. Diefe Weise soll ein Gesetz sein, das aus Ifrael. D der Herr geboten hat und gesagt: wasser nicht ü Sage den Kindern Jirael, daß sie zu die führen eine »vötliche Kuh ohne bleibt an ihm.

Gebrechen, an der +kein Fehl sei und auf die noch nie ein Joch gekommen ist. \* Debr. 9, 18. + 8. Mose 22, 20.

3. Und gebt sie dem Priester Eleasar; der soll sie hinaus vor das Lager führen und baselbst vor ihm schlachten lassen.

4. Und Eleafar, der Priefter, foll von ihrem Blut mit seinem Finger nehmen und stracks gegen die Hütte des

Stifts \* siebenmal sprengen \* 8. Mose 4, 6. 17.

5. und die Kuh vor ihm verbrennen laffen, beides, ihr Fell und ihr Fleisch, dazu ihr Blut samt ihrem Mift.

6. Und der Priefter soll Zedernholz und Nop und scharlachrote Wolle nehmen und auf die brennende Kuh werfen \*8, Wose 14. 6.

7. und foll seine Kleider waschen und seinen Leib mit Wasser baben und darnach ins Lager gehen und unrein sein dis an den Abend.

\*8. Wofe is, 28.

8. Und ber fie verbrannt hat, soll auch seine Kleiber mit Wasser waschen und seinen Leib in Wasser baden und nurein sein bis an den Abend.

9. Und ein reiner Mann soll die Aliche von der Kuh aufraffen und sie schütten draußen vor dem Lager an eine reine Stätte, daß sie daselbst verwahrt werde für die Gemeinde der Kinder Jrael zum Sprengwasser; benn es ift ein Sündopfer,

10. Und derfelbe, der die Afche der Kuh aufgerafft hat, soll seine Kleider waschen und unrein sein dis an den Abend. Dies soll ein ewiges Recht sein den Kindern Frank und den Fremdlingen, die unter euch wohnen.

11. Wer nun irgend einen toten Menschen anrührt, der wird sieben Tage unrein sein.

12. Der soll sich hiemit entsündigen am dritten Tage und am siebenten Tage, so wird er rein; und wo er sich nicht am dritten Tage und am siebenten Tage entsündigt, so wird

er nicht rein werden.

 14. Das ift das Gefetz: Wenn ein Mensch in der Hütte stirbt, soll jeder, der in die Hütte geht, und wer in der Kütte ist, unrein sein sieden Tage.

15. Und alles offene Gerät, das keinen Deckel noch Band bat, ift unrein.

16. Auch wer anrührt auf dem Felde einen, der erschlagen ist mit dem Schwert, oder einen Toten oder eines Menschen Gebein oder ein Grab, der ist unrein sieden Tage.

17. So follen sie nun für den Unreinen nehmen Afche von diesem verbrannten Sündopfer und fließendes Wasser darauf tun in ein Gefäß.

18. Und ein reiner Mann soll Fop nehmen und ins Wasser tauchen und die Hütte besprengen und alle Geräte und alle Seelen, die darin sind; also auch den, der eines Toten Gebein oder einen Erschlagenen oder Toten oder ein Grab angerührt hat.

19. Es soll aber der Reine den Unreinen am dritten Tage und am siedenten Tage besprengen und ihn am siedenten Tage entsündigen; und er soll seine Kleider waschen und sich im Wasser baden, so wird er am

Abend rein.

20. Welder aber unrein sein wird und sich nicht entsündigen will, des Seele soll ausgerottet werden aus der Gemeinde; denn er hat das Heiligtum des Herrn verunreinigt und ist mit Sprengwasser nicht besprengt; darum ist er unrein,

21. Und dies soll ihnen ein ewiges Kecht sein. Und der auch, der mit dem Sprengwasser gesprengt hat, soll seine Rleider waschen; und wer das Sprengwasser anrührt, der soll un-

rein sein bis an den Abend.

22. Und alles, was der Unreine anrührt, wird unrein werden; und welche Seele ihn anrühren wird, soll unrein sein bis an den Abend.

### Das 20. Kapitel.

Waffer aus bem Felsen. Die Ebomiter verweigern den Durchzug. Mirjams und Aarons Lob.

1. And die Kinder Frael kamen mit der ganzen Gemeinde in die Wifte Zin im ersten Monat, und das Botk lag zu Kades. Und Mirjam starb dafelbst und ward daselbst begraben.

2. Und die Gemeinde hatte · kein Wasfer, und fie versammelten sich wider Mose und Aaron. • 2. Wose 17, 1—7.

3. Und bas Bolk haberte mit Mose und sprach: Ach, baß wir umgekommen wären, ba unsere Brüber umkamen vor bem Herrn!

4. Warum habt ihr die Gemeinde des Herrn in diese Wüste gebracht, daß wir hier sterben mit unserm Vieh?

5. Und warum habt ihr uns aus Agypten geführt an diesen böfen Ort, da man nicht seen kann, da weder Feigen noch Weinstöde noch Granatäpfel sind und dazu kein Wasser zu trinken?

6. Mose und Aaron gingen von der Gemeinde zur Sür der Hütte des Stiffts und sielen auf ihr Angesicht, und die Herrichteit des Herrn erschien ihnen.

7. Und ber Berr rebete mit Dofe

und iprach:

8. Minm den Stab und versammle die Gemeinde, du und dein Bruder Aaron, und redet mit dem Fels vor ihren Augen; der wird sein Wasser, geben. Also sollst du ihnen Wasser aus dem Fels bringen und die Gemeinde tränken und ihr Vieh.

9. Da nahm Mose den Stab vor dem Herrn, wie er ihm geboten hatte.

10. Und Mose und Aaron versammelten die Gemeinde vor den Fels, und er sprach zu ihnen: Höret, ihr Ungehorsamen, werden wir euch auch Wasser bringen aus diesem Fels?

16. 100, 182.

11. Und Mose hob seine Hand auf und schlug den Fels mit dem Stad zweimal. Da ging viel Wasser heraus, daß die Gemeinde trank und ihr Rieh.

12. Der Herr aber sprach zu Mose und Naron: Darum daß ihr nicht an mich geglaubt habt, mich zu beiligen vor den Kindern Jfrael, soll ihr die Eand bringen, daß ich ihnen geben werde. K. 27, 14; 5. Wose 1, 27; 8, 28; 4, 21; 38, 51.

18. Das ift das Gaberwasser, darüber die Kinder Fstrael mit dem Herrn haderten und er geheiligt ward an ihnen. \*Bs, 81, 81,

14. Und Mose sandte Botschaft aus Kades zu dem König der Somiter: Also läßt dir +dein Bruder Frael jagen: Du weißt alle die Mühsal, die und betroffen hat,

\*1. Moje 82, 4; Miği. 11, 17. + 5. Moje 28, 8. 15. daß unfre Bäter nach Agypten hinabgezogen find und wir lange Zeit in Agypten gewohnt haben, und die | der aus und zog fie Gleafar an, feinem Agypter behandelten uns und unfre

Bäter übel.

16. Und wir schrieen zu dem Herrn; der hat unfre Stimme erhört und einen \*Engel gesandt und uns aus Agypten geführt. Und siehe, wir sind zu Rades, in der Stadt an deinen Grenzen. \* 2. Moje 23, 20.

17. Laß • und durch dein Land ziehen. Wir wollen nicht durch Acker noch Weinberge gehen, auch nicht Waffer aus den Brunnen trinken: die Landstraße wollen wir ziehen, weder zur Rechten noch zur Linken weichen, bis wir durch deine Grenze tommen.

\* R. 21, 22. 18. Edom aber sprach zu ihnen: Du follst nicht durch mich ziehen, oder ich will dir mit dem Schwert entgegen-

ziehen.

19. Die Kinder Frael sprachen zu ihm: Wir wollen auf der gebahnten Straße ziehen, und so wir von deinem Waffer trinken, wir und unser Bieh, so wollen wir's bezahlen; wir wollen nichts denn nur zu Fuße hindurch-

20. Er aber sprach: Du sollst nicht Und die Edomiter berdurchziehen. zogen aus, ihnen entgegen, mit mächtigem Volk und starker Hand.

21. Also weigerten sich die Edomiter, Ifrael zu vergönnen, durch ihr Gebiet zu ziehen. Und Ifrael wich von ihnen.

22. Und die Rinder Ifrael brachen auf von Rades und kamen mit der ganzen Gemeinde an den Berg Hor. 23. Und der Herr redete mit Mose und Aaron am Berge Hor, an den Grenzen des Landes der Edomiter, und sprach:

24. Laß sich Aaron sammeln zu seinem Bolk; benn er foll nicht in das Land kommen, das ich den Kindern Ifrael gegeben habe, barum daß ihr meinem Munde ungehorsam gewesen

seid bei dem Haderwaffer.

25. Nimm aber Aaron und seinen Sohn Eleafar und führe fie auf den

Berg Sor

26. und zieh Aaron seine Kleiber aus und . zieh fie Gleafar an, seinem Sohne. Und Naron foll sich daselbst sammeln und sterben. \*8. Mofe 21, 10. 27. Da tat Mose, wie ihm der Herr geboten hatte, und sie stiegen auf den Berg Hor vor der ganzen Gemeinde.

28. Und Mose zog Maron seine Rleis

Sohne. Und Aaron starb daselbst oben auf dem Berge. Mofe aber und Eleafar ftiegen herab vom Berge. R. 38, 38; 5. Mofe 10, 8.

29. Und da die ganze Gemeinde fah, daß Aaron dahin war, beweinten fie ihn dreißig Tage, das ganze Haus

Firael.

# Das 21. Kapitel.

Die eherne Schlange. Sieg über Sihon und Dg. 1. **U**nd da der Ranaaniter, der Rönia von Arad, der gegen Mittag wohnte, hörte, daß Ffrael hereinkommt durch den Weg der Kundschafter, stritt er wider Frael und führte etliche ge-

2. Da gelobte Afrael bem Herrn ein Gelübbe und sprach: Wenn du dies Volt unter meine Hand gibst, so will ich ihre Städte \* verbannen. \* 5. Moje 18, 16; 30f. 8, 17; Richt. 1, 17; 1. Sam. 15, 3.

3. Und der Herr erhörte die Stimme Ifraels und gab die Kanaaniter, und fie verbannten sie samt ihren Städten und hießen die Stätte . Horma. . R. 14, 45. 4. Da zogen sie von dem Berge Hor

auf dem Wege gegen das Schilfmeer, daß sie um der Edomiter Land hinzögen. Und das Bolt ward \*verdrof= fen auf dem Wege \* \$. 11, 1-6; 14, 2. 5. und redete wider Gott und wider Mose: Warum hast du uns aus Agnoten geführt, daß wir sterben in der Wüste? Denn es ift kein Brot

etelt vor dieser magern Speise. 6. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk; die bissen das Bolk, daß viel Bolks in Afrael

noch Waffer hier, und unfre Seele

1. Ror. 10, 9. 7. Da kamen sie zu Mose und sprachen: Wir haben gefündigt, daß wir wider den Herrn und wider dich ge= redet haben; bitte den Herrn, daß er die Schlangen von uns nehme. Mose

bat für das Volk. 8. Da sprach der Herrzu Mose: Mache dir eine eherne Schlange und richte fie gum Zeichen auf; wer gebiffen ift und

fieht sie an, der foll leben. Joh. 3, 14. 9. Da machte Mose eine eherne Schlange und richtete sie auf zum Zeichen; und wenn jemanden eine Schlange biß, so sah er die eherne Schlange an und blieb leben.

10. **U**nd die Kinder Afrael zogen aus und lagerten sich in Oboth.

11. Und von Oboth zogen sie aus

166

und lagerten fich in Rie-Abarim, in der Wüste, Moab gegenüber gegen der Sonne Aufgang.

12. Und von da zogen sie und la-

gerten fich am Bach Sered.

18. Von da zogen sie und lagerten sich diesseits am Arnon, der in der Wüste ist und herauskommt von der Grenze der Amoriter: denn der Arnon ist die Grenze Moabs zwischen Moab und den Amoritern.

14. Daber beißt es in dem Buch von ben Ariegen des Herrn: "Das Baheb in Supha und die Bäche Arnon \*30f. 10, 18.

15. und die Quelle der Bäche, welche reicht hinan zur Stadt Ar und lenkt fich und ift die Grenze Moabs."

16. Und von da zogen sie zum Brunnen. Das ift der Brunnen, das von der Herr zu Mose sagte: Sammle das Volk, ich will ihnen Waffer geben. 17. Da fang Ifrael biefes Lieb:

"Brunnen, fteige auf! Singet vonibm! 18. Das ift ber Brunnen, ben die Fürsten gegraben haben; die Eblen im Bolt haben ihn gegraben mit dem Zepter, mit ihren Stäben." Und von diefer Wüste zogen sie gen Matthana;

19. und von Matthana gen Nahaliel; und von Nahaliel gen Bamoth;

20. und von Bamoth in das Tal, bas im Felde Moab liegt, zu bem hohen Berge Bisga, ber gegen die Büste sieht.

21. Und Ifrael fandte Boten zu Sihon, dem König der Amoriter, und ließ ihm fagen:

5. Dofe 2, 26-37. 22. Laß mich durch dein Land gieben. Wir wollen nicht weichen in die Acker noch in die Weingärten, wollen auch Brunnenwaffer nicht trinken; Landstraße wollen wir ziehen, bis wir durch beine Grenze fommen. R. 20, 17.

28. Aber Sihon gestattete ben Rinbern Frael nicht den Bug durch sein Gebiet, sondern sammelte all fein Bolf und zog aus, Ifrael entgegen in die Wüste; und als er gen Jahaa tam, ftritt er wiber Ifrael.

Ffrael aber schlug ihn mit der Schärfe des Schwerts und nahm fein Land ein vom Arnon an bis an ben Jabbot und bis an die Kinder Ammon; denn die Grenzen der Kinder

Ummon waren feft. 25. Alfo nahm Frael alle biefe Städte und wohnte in allen Städten der Umoriter, zu Hesbon und in allen feinen Ortschaften.

26. Denn Hesbon war die Stadt Sihons, des Königs der Amoriter, und er hatte zuvor mit dem König der Moabiter gestritten und ihm all sein Land abgewonnen biszum Arnon. 27. Daher fagt man im Lied: "Rommt

gen Hesbon, daß man die Stadt

Sihons baue und aufrichte:

28. denn Keuer ift aus Hesbor gefahren, eine Flamme von der Stadt Sihons, die hat gefressen Ar der Moabiter und die Bürger der Höhen am Arnon.

29. Weh dir, Moab! Du Bolk des · Ramos bift verloren; man hat seine Söhne in die Flucht geschlagen und seine Töchter gefangen geführt Sihon, dem König der Amoriter.

\* Richt. 11, 24; 1. Ron. 11, 7. Ihre Herrlichkeit ift zunichte worden von Hesbon bis gen Dibon; sie ist verstört bis gen Nophah, die da lanat bis gen Medeba.

31. Allso wohnte Afrael im Lande

der Amoriter.

bon wohnte.

32. Und Moje fandte aus Kundschafter gen Jafer, und sie gewannen seine Ortschaften und nahmen die Amoriter ein, die darin waren, 33. und wandten sich und

apaen

hinauf den Weg nach Bafan. Da zog aus, ihnen entgegen, Og, ber König von Bafan, mit allem feinem Bolt, zu streiten in Edrei. 5. Mofe 3, 1-11. 34. Und der Herr sprach zu Mose: Fürchte dich nicht vor ihm; denn ich habe ihn in beine Hand gegeben mit Land und Leuten, und du sollst mit ihm tun, wie du mit Sihon, dem König der Amoriter, getan haft, der zu Heß-

Pf. 186, 17—22. 35. Und sie schlugen ihn und seine Söhne und all fein Bolt, bis daß teiner übriablieb, und nahmen das Land ein.

## Das 22. Kapitel.

Bileam foll den Ifraeliten fluchen. Geine Gfelin

1.DarnachzogendieKinderAfraelund lagerten sich in das Gefilde Moab jenfeit des Fordans, gegenüber Jericho. 2. Und Balat, ber Sohn Zippors,

jah alles, was Frael getan hatte den Umoritern ;

3. und die Moabiter fürchteten sich fehr vor dem Bolt, bas fo groß war, und den Moabitern graute vor den Kindern Afrael,

4. und fie fprachen zu den Alteften der

auffressen, mas um uns ist, wie ein Dchfe Kraut auf bem Felde auffrißt. Balak aber, der Sohn Zippors, war zu der Zeit König der Moabiter.

5. Und er sandte Boten aus zu Bileam, dem Sohn Beors, gen Pethor, der wohnte an dem Strom im Lande der Kinder seines Volks, daß sie ihn forderten, und ließ ihm fagen: Siehe, es ift ein Bolt aus Agnpten gezogen, das bedeckt das Angesicht der Erde

und liegt mir gegenüber. Joj. 24, 9; Mica 6, 5.

6. So tomm nun und verfluche mir das Volk (denn es ift mir zu mächtig), ob ich's schlagen möchte und aus dem Lande vertreiben; benn ich weiß, daß, welchen du fegnest, der ist gesegnet, und welchen du verfluchst, der ist verflucht.

7. Und die Altesten der Moabiter gingen hin mit den Altesten der Midi= aniter und hatten den . Lohn des Wahr= fagers in ihren Händen und kamen zu Bileam und fagten ihm die Worte Balaks. \*2. Betr. 2, 15.

8. Und er fprach zu ihnen: Bleibt hier über Nacht, so will ich euch wieder fagen, wie mir der Berr fagen wird. Also blieben die Kürsten der Moabiter bei Bileam.

9. Und Gott kam zu Bileam und fprach: Wer sind die Leute, die bei

dir find?

10. Bileam sprach zu Gott: Balak, der Sohn Zippors, der Moabiter

König, hat zu mir gefandt:

11. Siehe, ein Bolt ift aus Agypten gezogen und bedeckt das Angesicht der Erde; jo tomm nun und fluche ihm, ob ich mit ihm streiten möge und sie pertreiben.

12. Gott aber fprach zu Bileam: Gehe nicht mit ihnen, verfluche das Volk auch nicht; benn es ist gesegnet.

13. Da stand Bileam des Morgens auf und sprach zu den Fürsten Balaks: Gehet hin in euer Land; benn ber herr will's nicht gestatten, daß ich

mit euch ziehe. 14. Und die Fürsten der Moabiter machten sich auf, kamen zu Balak und fprachen: Bileam weigert fich, mit uns

zu ziehen.

15. Da sandie Balak noch größere und herrlichere Kürsten, denn jene maren.

16. Da die zu Bileam famen, sprachen

Midianiter: Mun wird diefer Haufe | sie zu ihm: Also läßt dir sagen Balat, der Sohn Zippors: Wehre dich doch nicht, zu mir zu ziehen;

> 17. denn ich will dich boch ehren, und was du mir sagst, das will ich tun; tomm doch und fluche mir diefem Bolt.

> 18. Vileam antwortete und sprach zu den Dienern Balaks: . Wenn mir Balak sein Haus voll Silber und Gold gäbe, so könnte ich doch nicht übertreten das Wort des Herrn. meines Gottes, Kleines oder Großes zu tun. \*1. Rön. 18. 8.

> 19. So bleibt doch nun hier auch ihr diese Nacht, daß ich erfahre, was der Berr weiter mit mir reden werde.

> 20. Da kam Gott bes Nachts zu Bileam und sprach zu ihm: Sind die Männer gekommen, dich zu rufen, so mache dich auf und zieh mit ihnen; doch was ich dir sagen werde, sollst du tun.

> 21. Da stand Bileam des Morgens auf und fattelte feine Gfelin und zog mit den Fürsten der Moabiter.

> 22. Aber der Zorn Gottes ergrimmte, daß er hinzog. Und der Engel des Herrn trat in den Weg, daß er ihm widerstünde. Er aber ritt auf seiner Eselin, und zwei Knechte waren mit ihm.

> 23. Und die Eselin sah den Engel des Herrn im Wege stehen und ein blokesSchwert in seiner Hand. Und die Efelin wich aus dem Wege und ging auf dem Felde; Bileam aber schlug fie, daß sie in den Weg sollte gehen. \*1. Mose 8, 24; Jos. 5, 18.

> 24. Da trat der Engel des Herrn in den Bfad bei den Weinbergen, da auf beiden Seiten Wände waren.

> 25. Und da die Eselin den Engel des Berrn fah, drängte fie fich an die Wand und fleminte Bileam den Ruß an der Wand; und er schlug sie noch mehr.

> 26. Da ging ber Engel bes Herrn weiter und trat an einen engen Ort, da kein Weg war zu weichen, weder zur Rechten noch zur Linken.

> 27. Und da die Gfelin den Engel des

Herrn fah, fiel fie auf ihre Aniee unter Da ergrimmte ber Born Bileam. Bileams, und er schlug die Efelin mit dem Stabe.

28. Da tat der Herr der Eselin den Mund auf, und sie sprach zu Bileam: Was habe ich dir getan, daß du mich aefchlagen haft nun dreimal? 2. Betr. 2.16. 29. Bileam fprach zur Gfelin: Daß du mich höhnest! ach, daß ich jest ein

Schwert in der Hand hätte, ich wollte

dich erwürgen!

30. Die Eselin sprach zu Bileam: Bin ich nicht beine Gselin, darauf du geritten bift zu beiner Zeit bis auf biesen Tag? Habe ich auch je gepflegt, dir also zu tun? Er sprach: Nein.

31. Da öffnete der Herr bem Bileam die Augen, daß er den Engel des Herrn fah im Wege stehen und ein bloßes Schwert in seiner Hand, und er neigte und büdte sich mit seinem Angesicht.

32. Und der Engel des Herrn sprach zu ihm: Warum hast du deine Eselin geschlagen nun dreimal? Siehe, ich bin ausgegangen, daß ich dir widerstebe; denn dein Weg ist vor mir verkehrt. 33. Und die Eselin hat mich gesehen

33. Und die Efelin hat mich gefehen und ist mirdreimal gewichen; sonst, wo sie nicht vor mir gewichen wäre, so wollte ich dich auch jest erwürgt und die Eselin lebendig erhalten haben.

34. Da sprach Bileam zu dem Engel des Herrn: Ich habe gesündigt; denn ich habe es nicht gewußt, das du mir entgegenstandest im Wege. Und nun, so dir's nicht gefällt, will ich wieder umkehren.

35. Der Engel des Herrn sprach zu ihm: Zieh hin mit den Männern; aber nichts anderes, benn was ich zu dir sagen werde, sollst du reden. Also zog Bileam mit den Fürsten Balaks.

86. Da Balaf hörte, daß Bileam kam, zog er aus ihm entgegen in die Stabt der Woabiter, die da liegt an der Grenze des Arnon, welcher ist an der äußersten Grenze.

37. und sprach zu ihm: Habe ich nicht zu dir gesandt und dich sordern lässen Warum bist du denn nicht zu mir gekommen? Meinst du, ich könnte dich

nicht ehren?

38. Bileam antwortete ihm: Siehe, ich bin gekommen zu bir; aber wie kann ich etwas anderesreden, als was mir Gott in den Mund gibt? Das muß ich reden.

39. Alfo zog Bileam mit Balak, und fie kamen in die Gaffenstadt.

40. Und Balak opferte Rinder und Schafe und sandte davon an Vileam und an die Fürsten, die bei ihm waren.

41. Und bes Morgens nahm Balat den Bileam und führte ihn hin auf die Höhe - Baals, daß er von da feben konnte das Ende des Bolks.
\*\*3.23,23.

### Das 23. Kapitel.

Bileams Flüch wird von Gott zweimal in Segen verwandelt.

1. **U**nd Bileam sprach zu Balak: Baue mir hier sieben Altäre und fedaffe mir her sieben Harren und sieben Widder. 2. Balak tat, wie ihm Bileam sagte;

und beibe, Balatund Bileam, opferten je auf einem Altar einen Farren und einen Widder.

men winder.

3. Und Bileam sprach zu Balat: Tritt zu beinem Brandopfer; ich wil hingehen, ob vielleicht mir der Herr begegne, daß ich dir ansage, was er mir zeigt. Und ging hin ellend.

4. Und Gott begegnete Bileam; er aber fprach zu ihm: Sieben Alfäre habe ich zugerichtet und je auf einem Altar einen Farren und einen Widder

geopfert.

5. Der Herr aber gab das Worl dem Vileam in den Mund und fprach: Gehe wieder zu Balat und rede also. 6. Und da er wieder zu ihm tam,

siehe, da stand er bei seinem Brandopfer samt allen Fürsten der Moaditer. 7. Da hob er an seinen Spruch und sprach: Aus Sprien hat mich Balak, der Moaditer König, holen lassen von dem Gebirge gegen Aufgang: Komm, versluche mir Jasob! komm, schilt

Frael! 8. Wie foll ich fluchen, bem Gott nicht flucht? Wie foll ich schelten, ben

der Herr nicht schilt?

9. Denn von ber Höhe der Felsen sche ich ihn wohl, und von den Hügeln ichaue ich ihn. Siehe, das Kolf wird besonders wohnen und nicht unter die Beiden gerechnet werden. 10. Wer kann Jählen den Staub

10. Wer tann zaglen ben Statub Jakobs und die Jahl bes vierten Teils Jfraels? + Meine Seele müffe sterben des Todes der Gerechten, und mein Ende werde wie dieser Ende!

\*1. Wose 13, 16. + K. 31, 8. 11. Da sprach Balak zu Bileam: Was ust du an mir? Sch habe dich holen

tust du an mir? Ich habe dich holen lassen, zu fluchen meinen Feinden; und siehe, du segnest.

12. Er antwortete und sprach: Muß ich nicht das halten und reden, was mir der Herr in den Mund gibt? R. 22, 85.

13. Balak fprach zu ihm: Komm boch mit mir an einen andern Ort, von wo du nur fein Ende sehest und es nicht ganz schest, und fluche mir ihm baselbit.

freien Blat auf der Höhe Bisga und baute sieben Altare und opferte je auf einem Altar einen Farren und einen Widder.

15. Und [Bileam] sprach zu Balak: Tritt her zu deinem Brandopfer; ich

will dort warten.

16. Und der Herr begegnete Bileam und gab ihm das Wort in seinen Mund und sprach: Gehe wieber zu Balak und rebe also.

17. Und da er wieder zu ihm fam, siehe, da stand er bei seinem Brandopfer famt den Fürften der Moabiter. Und Balak sprach zu ihm: Was hat

der Herr gesagt?

18. Und er hob an seinen Spruch und sprach: Stehe auf, Balak, und höre! nimm zu Ohren, mas ich sage, bu

Sohn Zippors!

19. Gott ift nicht ein Mensch, bag er lüge, noch ein Menschenkind, daß ihn etwas gerene. Sollte er etwas fagen und nicht tun? Gollte er et= was reden und nicht halten?

1. Sam. 15, 29. 20. Siehe, zu segnen bin ich hergebracht; er fegnet, und ich kann's nicht

menden.

21. Man sieht keine Mühe in Jakob und feine Arbeit in Frael. Der Berr, fein Gott, ift bei ihm und das Drommeten bes Königs unter ihm.

22. Gott hat fie aus Agupten geführt; feine Freudiakeit ist wie eines Gin-

horns.

28. Denn es ift kein Zauberer in Natob und tein Wahrsager in Frael. Ru seiner Zeit wird Jakob gesagt und

Afrael, mas Gott tut.

24. Siehe, bas Bolt wird aufstehen \*wie ein junger Löwe und wird sich erheben wie ein Löwe; es wird fich nicht legen, bis es ben Raub freffe und das Blut der Erschlagenen saufe. \* \$. 24, 9.

25. Da sprach Balak zu Bileam: Du follft ihm weder fluchen noch es fegnen. 26. Bileam antwortete und sprach zu Balak: Habe ich dir nicht gefagt, alles,

mas der Herr reden murde, das murde ich tun?

27. Balak sprach zu ihm: Romm doch, ich will dich an einen andern Ort führen, ob's vielleicht Gott gefalle, daß du daselbst mir sie verfluchest.

28. Und er führte ihn auf die Söhe

14. Und er führte ihn auf einen | bes Berges . Peor, welcher gegen die Wüste fieht.

29. Und Bileam fprach zu Balat: Baue mir bier fieben Altare und schaffe mir sieben Farren und sieben Widder.

30. Balak tat, wie Bileam fagte, und opferte je auf einem Altar einen

Farren und einen Widder.

### Das 24. Kavitel.

Bileam weisfagt nochmals Butes über Ifrael: ber Stern aus Natob.

1. Da nun Bileam sah, daß es dem Herrn gefiel, daß er Ffrael segnete, ging er nicht aus, wie vormals, nach Bauberei, sondern richtete sein Angesicht stracks zu der Wüste.

2. hob auf seine Augen und sah Israel, wie sie lagen nach ihren Stämmen. Und der Geist Gottes kam auf

3. und er hob an seinen Spruch und fprach: Es fagt Bileam, ber Sohn Beors, es faat der Mann, dem die · Augen geöffnet find, \*1. Sam. 9, 9.

4. es fagt der Hörer göttlicher Rede. der des Allmächtigen Offenbarung sieht, dem die Augen geöffnet werden, wenn er niederkniet:

5. Wie fein sind deine Hütten, Jakob, und deine Wohnungen, Ifrael!

6. Wie die Täler, die sich ausbreiten, wie die Gärten an den Wassern, wie die Aloebäume, die der Herr pflanzt, wie die Zebern an den Wassern.

7. Es wird Waffer aus feinem Eimer fließen, und sein Same wird ein großes Waffer werden; fein König wird höher werden denn Agag, und fein Reich

wird fich erheben.

8. Gott hat ihn aus Agypten geführt: seine Freudiakeit ist wie eines Gin= horns. Er wird die Heiden, seine Berfolger, fressen und ihre Gebeine zermalmen und mit seinen Pfeilen zerschmettern.

9. Er shat sich niedergelegt wie ein Löwe und wie ein junger Löwe; wer will sich wider ihn auflehnen? Ges segnet + sei, der dich segnet, und vers

flucht, der dir flucht!

\* A. 28, 24; 1. Mofe 49, 9. + 1. Mofe 12, 8. 10. Da ergrimmte Balak im Born wider Bileam und ichlug die Bande zusammen und sprach zu ihm: Ich habe dich gefordert, daß du meinen Feinden fluchen solltest; und siehe, du hast sie nun dreimal gesegnet.

11. Und nun hebe bich an beinen | ben verderben ben Affur und Gber: Ort! Ich gedachte, ich wollte dich ehren; aber der Herr hat dir die Ehre verwehrt.

12. Bileam antwortete ihm: Sabe ich nicht auch zu beinen Boten gefagt, die du zu mir sandtest, und gesprochen:

13. Wenn mir Balak sein haus voll Silber und Gold gäbe, so könnte ich doch an des Herrn Wort nicht vorüber, Bofes ober Gutes zu tun nach meinem Herzen; sondern was der Herr reden würde, das würde ich auch reden?

14. Und nun fiehe, ich ziehe zu meis nem Bolt. So tomm, ich will dir verfündigen, was dies Volk deinem Volk

tun wird zur letzten Zeit.

15. Und er hob an seinen Spruch und fprach: Es fagt Bileam, der Sohn Beors, es fagt ber Mann, bem die Augen geöffnet find,

16. es fagt der Börer göttlicher Rede, und der die Erkenntnis hat des Höchften, der die Offenbarung des Allmächtigen sieht und dem die Augen geöffnet werden, wenn er niederkniet:

17. Ich sehe ihn, aber nicht jett; ich schaue ihn, aber nicht von nahe. Es wird ein \*Stern aus Jatob aufgehen und ein Zepter aus Ffrael auftommen und wird +zerschmet= tern die Fürsten der Moabiter und verstören alle Kinder des Getüm= \* Matth. 2, 2; Lut. 1, 78. mels.

†2. Sam. 8, 2; Amos 2, 2. 18. Ebom \* wird er einnehmen, und Seir wird seinen Feinden unterworfen fein; Frael aber wird Sieg haben. 2. Sam. 8, 14; Amos 9, 11, 12.

19. Aus Jatob wird . der Herrscher kommen und umbringen, was übrig \* Micas, 1. 7. 8. ift von den Städten.

20. Und da er sah die Amalekiter. hob er an seinen Spruch und sprach: Amalet, die Ersten unter den Beiden : aber \* zuleht wirst du gar umkommen.
\* 2. Mose 17, 14.

21. Und ba er sah die Reniter, hob er an seinen Spruch und sprach: Fest ift beine Wohnung, und + haft bein Reft in einen Fels gelegt. \*1. Sam. 16, 6. + Obab. 8.

22. Aber, o Kain, du wirst verbrannt werden, wenn Affur bich gefangen

megführen wird. 23. Und er hob abermals an seinen Spruch und fprach: Ach, wer wird leben, wenn Gott folches tun wird? 24. Und Schiffe aus . Chittim werer aber wird auch umkommen.

25. Und Bileam \*machte sich auf und zog hin und kam wieder an seinen Ort, und Balak zog seinen Weg. \* 2. 81, 8, 16,

Das 25. Kavitel.

Bestrafung ber Unjucht und Abgötterei Ifraels. 1. Und Afrael wohnte in Sittim. Und das Volk hob an zu huren mit der Moabiter Töchtern,

2. welche luden das . Bolt zum Opfer ihrer Götter. Und das Volk aß und betete ihre Götter an. R. 31, 16. 3. Und Ifrael hängte sich an den

Baal-Beor. Da ergrimmte des Herrn Born über Ffrael, 5. Mose 4, 8. 4. und er fprach zu Mofe: Nimm alle Obersten des Volks und shänge sie dem Berrn auf an der Sonne, auf daß ber grimmige Born bes herrn von

Ifrael gewandt werde.
\*2. Sam. 21, 6. 9; 5. Moje 21, 22. 23. 5. Und Mofe sprach zu den Richtern Afraels: Erwürge ein jeglicher seine Leute, die fich an den Baal-Peor gehängt haben.

6. Und siehe, ein Mann aus den Rindern Ffrael kam und brachte unter seine Brüder eine Midianitin vor den Augen Mose's und der ganzen Gemeinde der Rinder Ffrael, die da weinten por der Tur ber Sutte bes Stifts.

7. Da bas fah Pinehas, ber Sohn Eleafars, des Sohnes Aarons, des Briefters, stand er auf aus der Gemeinde und nahm einen Spieß in seine

8. und ging dem ifraelitischen Mann nach hinein in die Kammer und durchftach fie beibe, ben ifraelitifchen Mann und das Weib, durch ihren Bauch. Da hörte die Blage auf von den Kindern Ffrael.

9. Und es murben getötet in ber Blage 24 000. 1. Ror. 10, 8. 10. Und der Herr redete mit Mose

und sprach: 11. Ninehas, der Sohn Eleafars, des Sohnes Aarons, bes Priesters, hat meinen Grimm von den Kindern Jirael gewendet durch seinen Eiser um mich, daß ich nicht in meinem Eifer die Kinder Frael vertilgte.

12. Darum sage: Siehe, ich gebe ihm meinen Bund des Friedens;

1. Chron. 9, 20.

18. und er foll haben und sein Same nach ihm den Bund eines ewigen Kriestertums, darumdaßer fürseinen Gott geeisert und die Kinder Fraes verschut hat. R. 106, 20, 20,

Neue Rählung

14. Der israelitische Mann aber, der erschlagen ward mit der Midianitin, hieß Sinri, der Sohn Salus, der Fürst eines Raterhauses der Simeoniter.

15. Das midianitische Weib, das auch erschlagen ward, hieß Kosdi, eine Tochter Zurs, der ein Fürst war eines Geschlechts unter den Midianitern. \*\* R. 21, 26.

16. Und der Herr redete mit Mose

und sprach:

17. Tut ben Mibianitern Schaben und schlagt sie; &. 81, 8-10.

18, benn sie haben euch Schaben getan mit ihrer List, die sie wider euch geübt haben durch den Keor und durch ihre Schwester Kosdi, die Tochter des Fürsten der Midianiter, die erschlagen sil am Tag der Plage um des Beor willen.

### Das 26, Kapitel,

Reue gablung ber Stamme bes Bolts wegen ber Berteilung bes Landes.

1. 11 nd es gefchah, nach der Plage fprach der Herr zu Mose und Cleafar, dem Sohn des Priefters Aaron:

2. Nehmt die Summe der ganzen Gemeinde der Kinder Jinael, von zwanzig Jahren und darüber, nach ihren Baterhäusern, alle, die ins Heer zu ziehen taugen in Frael. R. 1, 2-47.

8. Und Mose rebete mit ihnen samt Eleasax, dem Briester, in dem Gestlbe der Moabiter, an dem Jordan gegen-

über Jericho,

4. die zwanzig Jahre alt waren und barilber, wie der Herr dem Mofe geboten hatte und den Kindern Jirael, die aus Agypten gezogen waren.

5. Muben, der Ersigeborene Fraels. Die Kinder Aubens aber nacer: Henoch, von dem das Geschiecht der Henochter kommt; Rallu, von dem das Geschiecht der Ralluster kommt; 1. Wose 46, 6–87; 1. Chron. 6–7.

6. Hezvon, von dem das Geschlecht der Gezvoniter kommt; Charmi, von dem das Geschlecht der Charmiter kommt.

7. Das sind die Geschlechter von Ruben, und ihre Zahl war 48 780.

8. Aber die keinder Pallus waren: Cliab.

9. Und die Kinder Eliabs waren: Memuel und Dathan und Abiram. Tas ist der Dathan und Abiram, die Bornehmen in der Gemeinde, die sich wider Mose und Aaron aussehnen in der Notte Korahs, da sie sich wider den Herrn aussehnten \*8.100

10. und die Erde ihren Mund auftat und sie verschlang mit Korah, da die Notie starb, da das Feuer zweihundertundsunzig Männer fraß und

fie ein Zeichen wurden.

11. Aber die Kinder Korahs starben nicht.

12. Die Kinder Simeons in ihren Geschlechtern waren: Nemuel, daher tommt das Geschlecht der Nemueliter: Jamin, daher tommt das Geschlecht der Jaminiter; Jachin, daher das Geschlecht der Jachiniter kommt;

18. Serah, daher das Geschlecht der Serahiter kommt; Saul, daher das Geschlecht der Sauliter kommt.

14. Das find die Geschlechter von Simeon, 22 200.

15. Die Linder Gads in ihren Geschlechtern waren: Ziphon, baher das Geschlecht der Ziphoniter kommt; Haggi, daher das Geschlecht der Haggiter kommt; Sumi, daher das Geschlecht der Sumiter kommt;

16. Osni, daher das Geschlecht der Osniter kommt; Eri, daher das Geschlecht der Eriter kommt;

17. Alvod, daher das Geschlecht der Aroditer kommt; Ariel, daher das Geschlecht der Arieliter kommt.

18. Das sind die Geschlechter der Kinder Gads, an ihrer Zahl 40500.

19. Die Kinder Juda's: Ger und Onan, welche beide starben im Lande Kanaan. 1. Mose 38, 7. 10.

20. Es waren aber die Kinder Juda's in ihren Geschlechtern: Sela, daher das Geschlecht der Sclaniter kommt; Perez, daher das Geschlecht der Perez, iter kommt; Serah, daher das Geschlecht der Serahiter kommt.

21. Aber die Kinder des Berez waren: Sezvon, daher das Geschlecht der Hezroniter kommt; Hamul, daher das Geschlecht der Hamuliter kommt. Buth 4, 18.

22. Das find die Geschlechter Juda's, an ihrer Zahl 76500.

28. Die Kinder Isaschars in ihren Geschlechtern waren: Thola, daber

Neue Zählung das Geschlecht der Tholaiter kommt; Phuva, daher das Geschlecht der Phuvaniter fommt:

24. Jasub, daher das Geschlecht der Jasubiter kommt; Simron, daher das Geschlecht der Simroniter kommt.

25. Das find die Geschlechter Isa-

schars, an der Zahl 64300.

26. Die Kinder Sebulons in ihren Geschlechtern waren: Sered, daher das Geschlecht der Serediterkommt; Elon, daher das Geschlecht der Eloniter tommt; Jahleel, daher das Gefchlecht der Jahleeliter tommt.

27. Das find die Geschlechter Sebu-

lons, an ihrer Zahl 60500.

28. Die Kinder Josephs in ihren Geschlechtern waren: Manaffe und

Ephraim.

29. Die Kinder aber Manasses was ren: Machir, daher kommt bas Geschlecht der Machiriter; Machir zeugte Gilead, daher kommt das Geschlecht der Gileaditer. Stof. 17, 1-8. 30. Dies find aber die Rinder Gileads:

Siefer, daher tommt bas Geschlecht ber Sieferiter; Belet, baber tommt das Geschlecht der Helekiter;

31. Afriel, baber tommt bas Geschlecht der Afrieliter; Sichem, daher tommt das Geschlecht der Siche-

miter; 32. Semida, daher kommt das Geschlecht der Semiditer; Hepher, daher tommt das Geschlecht der Hephe-

riter.

33. Zelophehad aber war Hephers Sohn und hatte teine Söhne, fondern · Töchter; die hießen: Mahela, Roa, Hogla, Milta und Thirza.

34. Das find die Geschlechter Ma-

naffes, an ihrer Rahl 52 700.

35. Die Kinder Ephraims in ihren Gefchlechtern maren : Suthelah, baher tommt das Geschlecht der Suthelahiter: Becher, daher kommt das Geschlecht der Becheriter; Thahan, baher tommt das Geschlecht der Thahaniter.

36. Die Kinder aber Suthelahs maren: Eran, baber tommt bas Be-

schlecht der Graniter.

37. Das sind die Geschlechter der Rinder Ephraims, an ihrer Zahl 32500. Das sind die Kinder Josephs in ihren Geschlechtern.

38. Die Kinder Benjamins in ihren Geschlechtern waren: Bela, daher tommt das Geschlecht der Belaiter: Alsbel, daher kommt das Geschlecht der Asbeliter: Ahiram, daher kommt bas Geschlecht der Abiramiter:

39. Supham, daher kommt das Geschlecht der Suphamiter; Hupham, daher kommt das Geschlecht der Su-

phamiter.

40. Die Kinder aber Belas maren: Ard und Naeman, daher kommt das Geschlecht der Arditer und Naema-

41. Das sind die Kinder Benjamins in ihren Geschlechtern, an der Rahl

42. Die Kinder Dans in ihren Geschlechtern waren: Suham, daher tommt das Geschlecht der Suhami-

43. Das find bie Gefchlechter Dans in ihren Geschlechtern, allesamt an der

Rahl 64400.

44. Die Rinder Affers in ihren Geschlechtern waren: Jimna, baber tommt das Geschlecht ber Jimniter: Jismi, daher kommt das Geschlecht der Fiswiter; Beria, baher kommt das Geschlecht der Beriiter.

45. Aber die Kinder Berias maren: Heber, daher kommt das Geschlecht der Hebriter; Melchiel, daher kommt das Geschlecht der Melchieliter.

46. Und die Tochter Affers hieß Sarah.

47. Das sind die Geschlechter der Rinder Affers, an ihrer Zahl 53400.

48. Die Kinder Naphthalis in ihren Geschlechtern waren: Jahzeel, daber tommt das Geschlecht der Jahzeeliter; Guni, daher kommt das Geschlecht der Guniter;

49. Jezer, baher fommt bas Geschlecht der Fezeriter; Sillem, daher kommt das Geschlecht der Sillemiter.

50. Das sind die Geschlechter von Maphthali, an ihrer Zahl 45400.

51. Das ist die Summe der Kinder Mrael: 601 730.

52. Und der Herr redete mit Mose und sprach:

53. Diesen sollst bu bas Land austeilen zum Erbe nach der Rahl der Namen.

54. Bielen follst du viel aum Erbe geben, und wenigen wenig; jeglichen foll man geben nach ihrer Zahl.

55. Doch man foll das Land durchs

Summe ber Leviten. \*Log teilen; nach ben Ramen ber Stämme ihrer Bäter follen fie Erbe

\* R. 38, 54; 30f. 14, 2.

56. Denn nach dem Los sollst du ihr Erbe austeilen zwischen den vielen

und den wenigen.

nehmen.

57. Und das ift die Summe der Leviten in ihren Geschlechtern: Gerson, daber das Geschlecht der Gersoniter; Rahath, baher das Geschlecht der Kahathiter; Merari, daher das Geschlecht der Merariter. 2. Woses, 18—25.

58. Dies sind die Geschlechter Levis: das Geschlecht der Libniter, das Geschlecht der Hebroniter, das Geschlecht ber Maheliter, das Geschlecht der Musiter, das Geschlecht der Korahiter.

Rahath zeugte Umram.

59. Und Amrams Weib hieß Roches bed, eine Tochter Levis, die ihm geboren ward in Agypten; und sie gebar bem Umram Aaron und Mose und

ihre Schwester Mirjam.

60. Dem Aaron aber ward geboren: Nadab, Abihu, Eleafar und Ithamar. 61. Nadab + aber und Abihu ftarben, da ste fremdes Feuer opferten vor dem Herrn. \*8. Mofe 10, 1. 2.

62. Und thre Summe war 23000, alles Mannsbilber, von einem Monat und darüber. Denn fie wurden nicht gezählt unter die Kinder Ifrael; denn man gab ihnen kein Erbe unter den Kindern Ffrael.

63. Das ist die Summe der Kinder Ffrael, die Mose und Eleasar, der Priefter, zählten im Gefilde der Moabiter, an dem Jordan gegenüber Rericho:

64. unter welchen war keiner aus der Summe, da Mose und Aaron, der Priester, die Kinder Frael zählten in der Wüste Sinai. R. 8, 1-89,

65. Denn der Herr hatte ihnen gefagt, fie follten des Todes fterben in der Müste. Und blieb keiner übrig als Raleb, der Sohn Jephunnes, und Josua, der Sohn Muns. 2. 14, 22—88.

## Das 27. Kapitel.

Erbrecht ber Töchter. Jojua jum Rachfolger Dlofe's geweiht.

1. Und . bie Töchter Zelophehads, des Sohnes Bephers, des Sohnes Bileads, des Sohnes Machirs, des Sohnes Manasses, unter den Geschlech= tern Manasses, des Sohnes Josephs,

mit Namen Mahela, Noa, Hogla, Milka und Thirza, kamen herzu

\* R. 26, 88; 86, 2; Fof. 17, 8—6.

2. und traten vor Moje und vor Eleas far, den Briefter, und vor die Fürften und die ganze Gemeinde vor der Tür der Hütte des Stifts und sprachen:

3. Unfer Vater ift gestorben in ber Wüste und war nicht mit unter der Gemeinde, die fich wider . den Berrn emporte in der Rotte Korahs, sondern ift an +feiner Sünde gestorben, und hatte teine Söhne.

\* 8. 16, 2. + 8. 28, 65.

4. Warum foll denn unfers Vaters Name unter seinem Geschlecht untergehen, weil er teinen Sohn hat? Gebet uns auch ein Gut unter unsers Vaters Brüdern!

5. Mose brachte ihre Sache vor den Herrn. 8. Mofe 24, 12.

6. Und der Herr sprach zu ihm: 7. Die Töchter Zelophehads haben recht geredet; du follst ihnen ein Erbgut unter ihres Vaters Brüdern geben und sollst ihres Baters Erbe ihnen zuwenden.

8. Und sage den Kindern Afrael: Wenn jemand stirbt und hat nicht Söhne, so sollt ihr sein Erbe seiner

Tochter zuwenden.

9. Hat er keine Tochter, sollt ihr's feinen Brüdern geben.

10. Hat er keine Brüder, sollt ihr's

seines Vaters Brüdern geben.

11. Hat er nicht Batersbrüber, follt ihr's seinen nächsten Blutsfreunden geben, die ihm angehören in seinem Gefchlecht, daß fie es einnehmen. Das foll den Kindern Ifrael ein Gefetz und Recht sein, wie der Herr dem Mose geboten hat.

12. Und der Herr sprach zu Mose: · Steig auf dies Gebirge Abarim und besiehe das Land, das ich den Kindern Afrael geben werde. \*5. Moje 82, 48. 49.

13. Und wenn du es gefehen haft, follft du dich sammeln zu beinem Bolt, wie dein Bruder Aaron . versammelt ist, \* \$. 20, 24. 28.

14. dieweil ihr meinem Wort ungehorsam gewesen seid in der Wüste Zin bei dem Hader der Gemeinde, da ihr mich heiligen folltet durch das Waffer vor ihnen. Das ist das Haderwasser

zu Kabes in der Wüste Zin. R. 20, 12, 18.

15. Und Mofe redete mit dem Berrn und sprach:

16. Der Berr, der Gott \* der Geifter

alles Fleisches, wolle einen Mann seken über die Gemeinde, \*R. 16, 22.

17. ber vor ihnen her aus und ein gehe und sie aus und ein führe, daß die Smeinde des Herrn nicht sei wie die Schafe ohne Hirten. Watth, 0, 80.

18. Und der Herr sprach zu Mose: -Nimm Josua zu die, den Sohn Runs, einen Wann, in dem der Geift ist, und lege deine Hände auf ihn

19. und stelle ihn vor den Priester Eleasar und vor die ganze Gemeinde und gebiete ihm vor ihren Augen,

20. und · lege von beiner Herrlichkeit auf ihn, daß ihm gehorche die ganze Gemeinde der Kinder Frael.

\* 2. Rön. 2, 9. 15.

21. Und er solltreten vor den Priester Escafar, der soll für ihn raftragen durch die Weife des Eichts vor dem Herrn. Nach desselben Mund sollen aus und ein ziehen er und alle Kinder Pfrael mit ihm und die ganze Gemeinde.

\*2. Wose 28, 80.

22. Mose tat, wie ihm der Herr geboten hatte, und nahm Josua und stellte ihn vor den Priester Eleasar

und vor die ganze Gemeinde

23. und legte seine Hand auf ihn und gebot ihm, wie der Herr mit Mose geredet hatte.

### Das 28. Kapitel.

Wieberholung ber Gefete über tägliches, Cabbat-, Neumonb-, Paffah- und Pfingstopfer.

1. Und der Berr redete mit Mofe

und sprach:

2. Gebiete ben Kindern Ffrael und sprich zu ihnen: Die Opfer \*meines Vrots, welches mein Opfer des füßen Geruchs ift, sollt ihr halten zu seiner zeit, daß ihr mir sopfert, \*s. Wosest, s. 3. Und sprich zu ihnen: Das sind die Opfer, die ihr dem Herrn opfern sollt; jährige Lämmer, die ohne Fehl sind, täglich zwei zum täglichen Brandopfer, 2. Wose 28, 28-42.

4. ein Lamm des Morgens, das an-

bere gegen Abend;

5. dazu ein zehntel Epha Semmelmehl -zum Speisopfer, mit Ol gemengt, das gestoßen ist, ein viertel hin. \*8. Wofs, 1.,

6. Das ist das tägliche Brandopfer, das ihr am Berge Sinai opfertet, zum füßen Geruch ein Keuer dem Herrn.

7. Dazu sein Trankopfer je zu einem Lamm ein viertei hin. Im heiligs

tum soll man den Wein des Trank-

opfers opfern dem Kerrn.

8. Das andere Lamm sollst du gegen Abend zurichten; mit dem Speisopser wie am Morgen und mit seinem Trantopser sollst du es machen zum Opser des süßen Geruchs dem Herrn. 9. Am «Sabbattag aber zwei jährige Lämmer ohne Fehl und zwei Zehntel Semmelmuhl zum Speisopser, mit Sl gemengt, und sein

Trankopfer. \*Matts. 13, 5.
10. Das ist das Brandopfereines jeglichen Sabbais außer dem täglichen Brandopfer samt seinem Trankopfer.

11. Aber des ersten Tages eurer Monate sollt ihr dem Herrn ein Brandopfer opfern: zwei junge Farren, einen Widder, sieben jährige Lämmer ohne Fehl; & 1.0, 10.

12. und se brei Zehntel Semmelmehl zum Speisopfer, mit Dl gemengt, zu einem Farren; und zwei Zehntel Semmelmehl zum Speisopfer, mit Ol gemengt, zu dem einen Widder: \*8.20.28; & 16, 2–18.

18. und je ein Zehntel Semmelmehl zum Speisopfer, mit Dl gemengt, zu einem Lamm. Das ift ein Brandopfer des süßen Geruchs, ein Opfer dem

Herrn.

14. Und ihr Tranfopfer soll sein ein halbes hin Wein zum Farren, ein brittel hin zum Widder, ein viertel hin zum Lamm. Das ist das Brandopfereines jeglichen Monatsim Jahr.

15. Dazu foll man einen «Ziegenbock zum Sündopfer dem Herrn macken außer dem täglichen Brandopfer u.d feinem Trantopfer. \*\*8.22.

16. Aber am vierzehnten Tage des ersten Monats ist \* das Passah des Gerrn. \*8. Wose 28, 5—14.

17. Und am fünfzehnten Tage desfelben Monats ist Fest. Sieben Tage foll man ungesäuertes Brot essen.

18. Der erste Tag soll • heilig heißen, daßihrzusammenkommt; keine Dienstearbeit sollt ihr an dem tun \*8. 28. 28.

19. und sollt dem Herrn Brands opfer tun: zwei junge Farren, einen Bibder, sieben jährige Lämmer ohne

Kehl; 20. famt ihren Speisopfern: •brei Behntel Semmelmehl, mit Ol gemengt, zu einem Farren, und zwei Behntel zu dem Widder, 21. und je ein Zehntel auf ein Lamm

unter ben fieben Lämmern;

22. bazu einen Bod zum Sündopfer, | daß ihr versöhnt werdet. 23, Und follt foldes tun außer dem

Brandopfer am Morgen, welches das

tägliche Brandopfer ist.

24. Nach dieser Weise sout ihr alle Tage, die fieben Tage lang, das Brot opfern zum Opfer des füßen Geruchs dem Herrnaußer dem täglichen Brandopfer, bazu sein Trantopfer.

25. Und der siebente Tag foll bei euch heilig heißen, daß ihr zusammenfommt : feine Dienstarbeit follt ihr da

26. Und der Tag der \*Erstlinge, wenn ihr opfert das neue Speisopfer dem herrn, wenn eure Wochen um find, soll heilig heißen, daß ihr zus sammenkommt; keine Dienstarbeit sollt ihr da tun \*8. Mofe 28, 15-21.

27. und sollt bem Herrn Brandopfer tun zum füßen Geruch: zwei junge Karren, einen Widder, sieben jährige

Lämmer:

28. famt ihrem Speisopfer: brei Behntel Semmelmehl, mit DI gemengt, zu einem Farren, zwei Zehntel zu dem Widder,

29. und je ein Rehntel zu einem

Lamm der fieben Lämmer:

ihre Trantopfer.

30. und einen Ziegenbock, euch zu \* 23, 15,

verföhnen. 31. Dies follt ihr tun außer dem täglichen Brandopfer mit seinem Speis= opfer. Ohne Fehl soll's sein, dazu

## Das 29. Rapitel.

Wiederholung ber Befege bon ben Opfern am Drommetentag, Berföhnungstag und

1. 11nd der erste Tag des siebenten Monats foll bei euch heilig heißen, daß ihr zusammenkommt; keine Dienstarbeit follt ihr da tun - \* es ift euer Drommetentag — \*8. Diofe 28, 24, 25.

2. und follt Brandopfer tun zum füßen Geruch dem Herrn: jungen Farren, einen Widder, sieben jährige Lämmer ohne Fehl;

3. dazu ihr Speisopfer: drei Zehntel Semmelmehl, mit Olgemengt, zu dem

Farren, zwei Behntel zu dem Widder, 4. und ein Zehntel auf ein jegliches Lamm der sieben Lämmer:

5. auch einen Ziegenbock zum Gund-

opfer, euch zu verföhnen -6. außer dem Brandopfer des Modem täglichen Brandopfer mit seinem Speisopfer und mit ihrem Trankopfer, wie es recht ift -, zum füßen Geruch. Das ift ein Opfer dem Herrn.

7. Der \*zehnte Tag dieses stebenten Monats foll bei euch auch heiligheißen, daß ihr zusammenkommt; und sollt eure Leiber kasteien und keine Arbeit da tun, \* 8. Mofe 28, 27-32.

8. sondern Brandopfer dem Herrn jum füßen Geruch opfern: einen jungen Farren, einen Widder, sieben jährige Lämmer ohne Fehl;

9. mit ihren Speisopfern: drei Zehntel Semmelmehl, mit Ol gemengt, zu dem Farren, zwei Zehntel zu dem

10. und ein Behntel je zu einem ber

fieben Lämmer:

11. dazu einen Ziegenbockzum Gündopfer, — außer \* dem Sündopfer der Versöhnung und dem täglichen Brandopfer mit seinem Speisopfer und mit ihrem Tranfopfer. \*3. Moje 18, 11-22.

12. Der fünfzehnte Tag des siebenten Monats foll bei euch heilig heißen, daß ihr zusammenkommt; keine Dienst= arbeit follt ihr an dem tun und follt dem Herrn sieben Tage feiern

\* 3. Mofe 23, 34-43.

13. und follt dem Herrn Brandopfer tun zum Opfer des füßen Geruchs dem Herrn: dreizehn junge Farren, zwei Widder, vierzehn jährige Lämmer ohne Fehl:

14. famt ihrem Speisopfer: drei Rehntel Semmelmehl, mit DI gemengt, je zu einem der dreizehn Farren, zwei Behntel je zu einem der zwei Widder,

15. und ein Zehntel je zu einem der vierzehn Lämmer;

16. dazu einen Ziegenbockzum Sündopfer. — außer dem täglichen Brandopfer mit seinem Speisopfer und feinem Trantopfer.

17. Am zweiten Tage: zwölf junge Farren, zwei Widder, vierzehn jährige

Lämmer ohne Fehl

18: mit ihrem Speisopfer und Tranfopfer zu den Farren, zu den Widdern und zu den Lämmern in ihrer Zahl, wie es recht ift;

19. dazu einen Ziegenbod zum Gündopfer, — außer dem täglichen Brandopfer mit seinem Speisopfer und mit ihrem Tranfopfer.

20. Am dritten Tage: elf Farren, zwei Widder, vierzehn jährige Läninats und seinem Speisopfer und außer | mer ohne Fehl;

21. mit ihren Speisopfern und Trankopfern zu den Farren, zu den Widdern und zu den Lämmern in ihrer Zahl, wie es recht ist:

22. dazu einen Bock zum Sündopfer, - außer dem täglichen Brandopfer mit seinem Speisopfer und seinem

Trantopfer.

23. Um vierten Tage: zehn Farren, zwei Widder, vierzehn jährige Läm-

mer ohne Fehl:

24. samt ihren Speisopfern und Trankopfern zu den Farren, zu den Widdern und zu den Lämmern in ihrer Zahl, wie es recht ift;

25. dazu einen Biegenbock zum Gundopfer, — außer bem täglichen Brandopfer mit seinem Speisopfer und seis

nem Trantopfer.

26. Um fünften Tage: neun Farren, zwei Widder, vierzehn jährige Läm-

mer ohne Fehl;

27. samt ihren Speisopfern und Trankopfern zu den Farren, zu den Widdern und zu den Lämmern in ihrer Bahl, wie es recht ift :

28. dazu einen Bock zum Gundopfer, — außer dem täglichen Brandopfer mit seinem Speisopfer und seinem

Trankopfer.

29. Um fechsten Tage: acht Farren, zwei Widder, vierzehn jährige Läm-mer ohne Fehl;

30. samt ihren Speisopfern und Trankopfern zu den Farren, zu den Widdern und zu den Lämmern in ihrer Zahl, wie es recht ift;

31. dazu einen Bock zum Sündopfer, - außer dem täglichen Brandopfer mit seinem Speisopfer und seinem

Trankopfer.

32. Um siebenten Tage: sieben Farren, zwei Widder, vierzehn jährige Läm-

mer ohne Fehl;

33. samt ihren Speisopfern und Trankopfern zu den Farren, zu den Widdern und zu den Lämmern in ihrer Zahl, wie es recht ist;

34. bazu einen Bod zum Gündopfer, — außer dem täglichen Brandopfer mit seinem Speisopfer und seinem

Tranfopfer.

35. Am achten foll der Tag der Versammlung sein; keine Dienstarbeit

follt ihr da tun

36. und follt Brandopfer opfern zum Opfer des füßen Geruchs dem Herrn: einen Farren, einen Widder, sieben

37. famt ihren Speisopfern und Trankopfern zu dem Farren, zu dem Widder und zu den Lämmern in ihrer Bahl, wie es recht ift;

38. dazu einen Bock zum Gündopfer, - außer dem täglichen Brandepfer mit seinem Speisopfer und seinem

Trankopfer.

39. Solches follt ihr bem Herrn tun auf eure Feste, außerdem, was ihr gelobt und freiwillig gebt zu Brandopfern, Speisopfern, Trankopfern und Dankopfern.

#### Das 30. Kapitel.

Befeg bon Belübben.

1. Und Mofe fagte ben Kinbern Jfrael alles, was ihm der Herr geboten hatte.

2. Und Mose redete mit den Fürften der Stämme der Kinder Ffrael und sprach: Das ist's, was der Herr ge-

boten hat:

3. Wenn jemand dem Herrn ein Gelübde tut oder einen Eid schwört, daß er seine Seele verbindet, der soll sein Wort nicht aufheben, sondern alles tun, wie es zu seinem Munde ist ausgegangen. \* 8. Moje 27, 2-25; 5. Dtofe 28, 22; Richt. 11, 35; Breb. 5, 8. 4.

4. Wenn ein Weib bem Serrn ein Gelübde tut und sich verbindet, folange sie in ihres Baters Saufe und

ledig ift,

5. und ihr Belübbe und Berbundnis, das sie nimmt auf ihre Seele, kommt por ihren Bater, und er schweigt dazu, so gilt all ihr Gelübbe und all ihr Verbündnis, das fie ihrer Seele aufgelegt hat.

6. Wo aber ihr Vater ihr wehrt des Tages, wenn er's hört, so gilt kein Gelübde noch Berbundnis, das fie auf ihre Seele genommen hat; und der Herr wird ihr gnädig fein, weil ihr

Vater ihr gewehrt hat.

7. Wird sie aber eines Mannes und hat ein Gelübde auf sich oder ist ihr aus ihren Lippen ein Berbundnis ent-

fahren über ihre Seele, 8. und der Mann hört es, und schweigt desselben Tages still, so gilt ihr Gelübde und Verbündnis, das fie auf ihre Seele genommen hat.

9. Wo aber ihr Mann ihr wehrt des Tages, wenn er's bort, fo ift ihr Belübde los, das fie auf fich hat, und das Berbundnis, das ihr aus ihren Lippen

entfahren ift über ihre Seele: und der Herr wird ihr gnädig sein.

ber Gelübbe.

10. Das Gelübde einer Witwe und Verstoßenen, alles Verbundnis, das sie nimmt auf ihre Seele, das gilt auf ihr.

11. Wenn eine in ihres Mannes Saufe gelobt ober fich mit einem Gibe

verbindet über ihre Seele,

12. und ihr Mann hört es, und schweigt dazu und wehrt es nicht, so ailt all dasselbe Gelübde und alles Verbündnis, das fie auflegt ihrer Seele. 13. Macht's aber ihr Mann des Tages los, wenn er's hört, fo gilt bas nichts, mas aus ihren Lippen gegangen ift, mas fie gelobt ober mozu fie sich verbunden hat über ihre Seele; denn ihr Mann hat's losgemacht, und der Herr wird ihr gnädig sein.

14. Alle Gelübde und Gide, die verbinden, den Leib zu kafteien, mag ihr Mann befräftigen oder aufheben alfo:

15. wenn er bazu schweigt von einem Tage zum andern, so beträftigt er alle ihre Gelübde und Berbündnisse, die sie auf sich hat, darum daß er geschwiegen hal des Tages, ba er's hörte;

16. wird er's aber aufheben, nachdem er's gehört hat, so soll er ihre

Miffetat tragen.

17. Das sind die Sazungen, die der Berr bem Mofe geboten hat zwischen Mann und Weib, zwischen Bater und Tochter, solange sie noch ledig ist in ihres Vaters Sause.

### Das 31. Kavitel.

Sieg über bie Dibianiter und große Beute.

1. Und der Herr redete mit Mose und iprach:

2. Räche . die Kinder Afrael an den Midianitern, daß du +darnach dich fammelst zu deinem Bolt. R. 25, 17. + K. 27, 18.

3. Da redete Mose mit dem Bolf und sprach: Rüstet unter euch Leute zum Beer wider die Midianiter, daß sie den Herrn rächen an den Midianitern,

4. aus jeglichem Stamm taufend, daß ihr aus allen Stämmen Afraels in

das Heer schickt.

5. Und sie nahmen aus den Tausen= den Ifraels je taufendeines Stammes, zwölftausend gerüstet zum Heer.

6. Und Mofe ichicte fie mit . Binehas, dem Sohn Eleafars, des Priefters, ins Seer und die heiligen Gerate und die + Salldrommeten in seiner Sand.

\* 8.25, 7. + 8.10, 2.

7. Und sie führten das Heer wider die Midianiter, wie der Herr dem Mofe geboten hatte, und erwürgten alles. was männlich war. \* 5. Mofe 20, 18.

177

8. Dazu die Könige der Midianiter erwürgten sie samt ihren Erschlage= nen, nämlich Evi, Retem, Bur, Bur und Reba, die fünf Könige der Midianiter. Bileam, den Sohn Beors, erwürgten sie auch mit dem Schwert.

9. Und die Kinder Frael nahmen gefangen die Weiber der Midianiter und ihre Kinder; all ihr Vieh, alle ihre Habe und alle ihre Güter raubten fie.

10. und verbrannten mit Feuer alle ihre Städte ihrer Wohnung und alle

Reltdörfer.

11. Und nahmen allen Raub und alles, was zu nehmen war, Men-

schen und Bieh.

12. und brachten's zu Mose und zu Eleafar, dem Briefter, und zu der Gemeinde der Kinder Ffrael, nämlich die Gefangenen und das genommene Vieh und das geraubte Gut ins Lager auf der Moabiter Gefilde, das am Fordan liegt gegenüber Jericho.

13. Und Mose und Eleasar, der Briefter, und alle Kürsten der Gemeinde gingen ihnen entgegen, hinaus vor

das Lager.

14. Und Mose ward zornig über die Hauptleute des Heeres, die Hauptleute über taufend und über hundert waren, die aus dem Beer und Streit famen.

15. und sprach zu ihnen: Warum habt

ihr alle Weiber leben laffen?

16. Siehe, haben nicht dieselben die Rinder Afrael durch Bileams Rat abwendig gemacht, daß sie sich versündigten am Herrn über dem Peor und eine Plage der Gemeinde des Herrn widerfuhr? R. 25, 1; Offenb. 2, 14.

17. So erwürget nun alles, \*was männlich ist unter den Kindern, und alle Weiber, die Männer erkannt und beigelegen haben; \* Micht. 21, 11.

18. aber alle Kinder, die weiblich find und nicht Männer erkannt haben, die

laßt für euch leben.

19. Und lagert euch draußen vor dem Lager sieben Tage, alle, die jemand erwürgt oder die Erschlagene angerührt haben, daß ihr euch entfündigt am dritten und siebenten Tage, samt denen, die ihr gefangen genommen habt. A. 18, 11.

20. Und alle Kleider und alles Ge-

Ifrael reinigt sich. rät von Fellen und alles Belzwert! und alles hölzerne Gefäß sollt ihr

entfündigen.

21. Und Eleafar, der Briefter, fprach zu dem Kriegsvolk, das in den Streit gezogen war: Das ift das Gefet, welches der Herr dem Mose geboten hat: 22. Gold, Silber, Erz, Eisen, Zinn

- 23. und alles, was das Feuer leidet, follt ihr durchs Feuer laffen gehen und reinigen; nur daß es mit dem Sprengwasser entsündigt werde. Aber alles, was nicht Feuer leidet, follt ihr durchs Waffer geben laffen.
- 24. Und follt eure Rleider mafchen am fiebenten Tage, so werbet ihr rein; darnach follt ihr ins Lager kommen.

25. Und der Herr redete mit Mose und sprach:

- 26. Nimm die Summe des Raubes der Gefangenen, an Menschen und an Bieh, bu und Gleafar, der Briefter, und die obersten Bäter der Gemeinde;
- 27. und gib die Hälfte denen, die ins Heer ausgezogen sind und die Schlacht getan haben, und die andere Bälfte der Gemeinde.

Joj. 22, 8; 1. Sam. 80, 24.

28. Du follst aber dem Herrn heben von den Kriegsleuten, die ins Heer gezogen find, je von fünf hunderten eine Seele, an Menschen, Rindern, Eseln und Schafen.

29. Von ihrer Hälfte follst du es nehmen und dem Briefter Eleafar geben

zur Hebe dem Herrn.

30. Aber von der Hälfte der Kinder Ifrael follft du je ein Stück von fünfzigen nehmen, an Menschen, Rindern, Efeln und Schafen und von allem Bieh, und follft es den Leviten geben, die des Dienstes warten an der Wohnung des Herrn.

31. Und Mose und Gleasar, der Briester, taten, wie der Herr dem Mose

geboten hatte.

32. Und es war die übrige Ausbeute, die das Kriegsvolk geraubt hatte, 675 000 Schafe,

33. 72000 Rinder.

34. 61 000 Efel

35. und der Mädchen, die nicht Männer erkannt hatten, 32 000 Seelen.

36. Und die Hälfte, die denen, so ins |

Heer gezogen waren, gehörte, war an der Rahl 337500 Schafe:

37. davon wurden dem Herrn 675

38. Desgleichen 36 000 Rinder; das von wurden dem Herrn 72.

39. Desaleichen 30500 Efel: bavon wurden dem Herrn 61.

40. Desgleichen Menschenseelen, 16000 Seelen: davon wurden dem Herrn 32 Seelen.

41. Und Mose gab solche Hebe des Herrn dem Priefter Eleafar, wie ihm der Herr geboten hatte.

42. Aber die andere Hälfte, die Mlose den Kindern Israel zuteilte von den Krieasleuten,

43. nämlich die Hälfte, der Gemeinde zuständig, war auch 337500 Schafe,

44. 36 000 Rinder, 45. 30500 Efel

46. und 16 000 Menschenfeelen.

47. Und Mosenahm von dieser Bälfte der Kinder Ffrael je ein Stück von fünfzigen, sowohl des Biehs als der Menschen, und gab's den Leviten, die des Dienstes warteten an der Wohnung des Herrn, wie der Herr dem Włoje geboten hatte.

48. Und es traten herzu die Hauptleute über die Tausende des Kriegsvolks, nämlich die über tausend und über

hundert waren, zu Mose 49. und sprachen zu ihm: Deine Rnechte haben die Summe genommen der Kriegsleute, die unter unsern Händen gewesen sind, und fehlt nicht

einer.

50. Darum bringen wir dem Herrn Geschenke, was ein jeglicher gefunden hat von goldenem Geräte, Ketten, Urmgeschmeibe, Ringe, Ohrenringe und Spangen, daß unfre Seelen verföhnt werden vor dem Herrn.

51. Und Mose samt dem Priester Eleasar nahm von ihnen das Gold

von allerlei Geräte.

52. Und alles Goldes Hebe, das sie dem Herrn hoben, war 16750 Lot von den Hauptleuten über tausend und hundert.

53. Denn die Kriegsleute hatten ge-

raubt ein jeglicher für sich.

54. Und Mose mit Eleasar, bem Priester, nahm das Gold von den Hauptleuten über tausend und hundert, und brachten es in die Sutte des

Stifts jum Gedächtnis der Rinder Afrael vor bem Herrn.

#### Das 32. Kavitel.

Berteilung bes Oftjorbanlanbes. (Bgl. 5. Mofe 8, 12-22.)

1. Die Kinder Ruben und die Kinder Gad hatten fehr viel Vieh und fahen bas Land Jaser und Gilead an als aute Stätte für ihr Bieh

2. und kamen und sprachen zu Mofe und zu dem Priester Eleafar und zu

den Fürsten der Gemeinde:

3. Das Land Ataroth, Dibon, Jafer, Nimra, Hesbon, Eleale, Sebam, Nebo

und Beon,

4. das der Herr geschlagen hat vor ber Gemeinde Ffrael, ift gut zur Weide; und wir, beine Knechte, haben Bieb.

5. Und sprachen weiter: Haben wir Gnade vor dir gefunden, fo gib dies Land beinen Knechten zu eigen, so wollen wir nicht über den Jordan ziehen.

6. Mose sprach zu ihnen: Eure Brüber sollen in den Streit ziehen, und

ihr wollt hier bleiben ?

7. Warum macht ihr der Kinder 31= rael Herzen abwendig, daß sie nicht hinüberziehen in das Land, das ihnen ber Herr geben wird?

8. Also taten auch eure Bäter, da ich fte aussandte von Kades-Barnea, das

Land zu schauen;

9. und da fie hinaufgekommen waren bis an den Bach Estol und sahen das Land, machten fie das Berg der Kinder Frael abwendig, daß sie nicht in das Land wollten, bas ihnen ber Herr geben wollte.

10. Und des Herrn Born ergrimmte aur selben Reit, und er schwur und

11. Diese • Leute, die aus Agnpten gezogen sind, von zwanzig Jahren und darüber, sollen mahrlich das Land nicht sehen, das ich Abraham, Isaak und Jatob geschworen habe, darum daß sie mir nicht treulich nachgefolgt \* 2. 14, 22-88; 26, 65.

12. ausgenommen Raleb, den Sohn Jephunnes, des Kenisiters, und Jo-sua, den Sohn Nuns; denn sie sind dem herrn treulich nachgefolgt.

13. Also ergrimmte des Herrn Zorn Uber Ifrael, und er ließ sie hin und ber in der Wüste ziehen vierzig Jahre, bis daß ein Ende ward all des Geschlechts, das übel getan hatte vor dem Herrn.

14. Und siehe, ihr seid aufgetreten an eurer Bater Statt, daß ber Sünder desto mehr seien und ihr auch den Zorn und Grimm bes Herrn noch

mehr macht wider Ifrael.

15. Denn wo ihr euch von ihm wendet, so wird er auch noch länger sie lassen in der Wüste, und ihr werdet dies Volk alles verderben.

16. Da traten fie herzu und sprachen: Wir wollen nur Schafhurden hier bauen für unser Bieh und Städte für

unire Kinder:

17. wir aber wollen uns rüften vornan vor den Kindern Frael her, bis daß wir sie bringen an ihren Ort. Unfre Kinder sollen in den verschlos= senen Städten bleiben um der Einwohner willen des Landes.

18. Wir wollen nicht heimkehren, bis die Kinder Frael einnehmen ein jeg-

licher sein Erbe.

19. Denn wir wollen nicht mit ihnen erben jenseit des Jordans, sondern unser Erbe soll uns diesseit des Fordans gegen Morgen gefallen sein.

20. Moje sprach zu ihnen: Wenn ihr das tun wollt, daß ihr euch rüftet

jum Streit vor dem Berrn,

\*Fof. 1, 18—15. 21. so ziehet über den Fordan vor dem Herrn, wer unter euch gerüftet ist, bis daß er seine Feinde austreibe

von seinem Ungeficht

22. und das Land untertan werde bem Herrn; barnach follt ihr umwenden und unschuldig sein vor dem Herrn und vor Frael und follt dies Land also haben zu eigen vor dem

23. Wo ihr aber nicht also tun wollt, ftehe, so werdet ihr euch an dem Herrn verfündigen und werdet eurer Sünde innewerden, wenn sie euch sinden wird.

24. So bauet nun Städte für eure Rinder und Hürden für euer Bieh

und tut, was ihr geredet habt.

25. Die Kinder Gad und die Kinder Ruben sprachen zu Mose: Deine Anechte follen tun, wie mein herr aeboten hat.

26. Unfre Kinder, Weiber, Habe und all unser Vieh sollen in den Städten Gileads fein;

27. wir aber. beine Knechte, wollen alle gerüstet zum Heer in den Streit ziehen vor dem Herrn, wie mein Herr aeredet hat.

28. Da gebot Mose ihrethalben dem Priefter Eleafar und Josua, bem Sohn Nuns, und den obersten Bätern ber Stämme ber Rinder Ffrael

29. und sprach zu ihnen: \* Wenn die Rinder Gad und die Rinder Ruben mit euch über den Jordan ziehen, alle gerüftet zum Streit vor dem Herrn, und das Land euch untertan ist, so gebet

ihnen bas Land Gilead zu eigen; \* 30f. 4, 12. 30. ziehen sie aber nicht mit euch gerüftet, so sollen sie unter euch erben im Lande Kanaan.

31. Die Kinder Gad und die Kinder Ruben antworteten und sprachen: Wie der Herr redete zu deinen Knechten, so wollen wir tun.

32. Wir wollen gerüftet ziehen vor bem Herrn ins Land Kanaan und unser Erbgut besitzen diesseit des Jordans.

33. Also gab Mose ben Kindern Gab und den Kindern Ruben und dem halben Stamm Manasses, des Sohnes Fosephs, das Königreich Sihons, des Königs der Amoriter, und das Königs reich Ogs, bes Königs von Bafan, bas Land samt den Städten in dem ganzen

Gebiete umber. Joj. 18, 8-81. 34. Da bauten die Rinder Gad Dibon.

Ataroth, Aroer,

35. Atroth-Sophan, Jafer, Jogbeha, 36. Beth Mimra und Beth - Haran, verschlossene Städte und Schafhürden. 37. Die Kinder Ruben bauten Bes-

bon, Gleale, Kirjathaim,

38. Nebo, Baal-Meon, und änderten die Namen, und Sibma, und gaben ben Städten Ramen, bie fie

39. Und die Kinder Machirs, des Sohnes Manaffes, gingen nach Gilead und gewannen's und vertrieben die Amoriter, die darin waren.

40. Da gab Mose dem Machir, dem Sohn Manaffes, Gilead; und er

wohnte barin. 41. Jair aber, ber Sohn Manasses, ging hin und gewann ihre Dörfer und

hieß ste Dörfer Jairs. 5. Mioses, 14.

42. Nobah ging hin und gewann Anath mit seinen Ortschaften und hieß fie Nobah nach seinem Namen.

Das 33. Kapitel.

Bergeichnis ber Lagerftatten. Ausrottung ber Ranganiter befohlen.

1. Das sind die Reisen der Kinder Frael, da sie aus Agyptenland gezogen sind mit ihrem Heer durch Moje und Aaron.

2. Und Mose beschrieb ihren Ausjug, wie sie zogen, nach bem Befehl des Herrn, und dies find die Reisen

ihres Zuges.

3. Sie zogen aus von «Raemses am fünfzehnten Tage des ersten Monats, bem zweiten Tage ber Oftern, + durch eine hohe Hand, daß es alle Agypter \*2. Dofe 1, 11. +2. Dofe 14, 8.

4. als fie eben die Erftgeburt begruben, die der Herr unter ihnen geschla= gen hatte: denn der Herr hatte auch an \*ihren Göttern Gericht geübt.

\* 2. Diofe 12, 12.

5. Alls fie von Raemfes auszogen, lagerten ste sich in Suffoth. 2. Mose 12, 87. 6. Und zogen aus von Suffoth und lagerten sich in Etham, welches liegt

an dem Ende der Wüfte. 2. Moje 18, 26. 7. Von Etham zogen fie aus und blieben in Pibachiroth, welches liegt gegen Baal-Bephon, und lagerten fich

gegen Migdol. 2. Dtofe 14, 2. 8. Von Bachiroth zogen ste aus und gingen mitten durchs Meer in die Wüste und reiften drei Tagereisen in der Wüfte Etham und lagerten fich

+in Mara. \*2. Mofe 14, 22. +2. Mofe 15, 28. 9. Von Mara zogen ste aus und famen gen Elim; ba waren zwölf Wasserbrunnen und siebzig Palmen; und lagerten sich baselbst. 2. Wose 15, 27.

10. Bon Elim zogen sie aus und lagerten fich an das Schilfmeer.

11. Von dem Schilfmeer zogen fie aus und lagerten fich in der Bufte Sin. 2. Mofe 18, 1

12. Bon ber Bufte Gin gogen fie aus und lagerten sich in Dophka. 13. Von Dophka zogen sie aus und

lagerten sich in Alus.

14. Von Allus zogen fie aus und lagerten sich in Raphidim; daselbst hatte das Volkkein Wasser zu trinken. 2. Doje 17, 1.

15. Von Raphibim zogen fie aus und lagerten sich in der Wüste Sinai.

2. Doje 19, 1. 16. Von Sinai zogen fie aus und lagerten fich bei den Luftgräbern. R. 11,84. 17. Bon ben Luftgrabern zogen fie aus und lagerten sich in Hazeroth.

R. 11, 85.

ber Kinder Afrael. 18. Von Hazeroth zogen fie aus und lagerten sich in Rithma. 2. 12, 18,

19. Von Rithma zogen sie aus und lagerten sich in Rimmon-Perez.

20. Von Rimmon-Perez zogen fie aus und lagerten sich in Libna.

21. Von Libna zogen fie aus und lagerten sich in Rissa.

22. Von Rissa zogen sie aus und

lagerten sich in Rehelatha.

23. Von Rehelatha zogen sie aus und lagerten fich im Gebirge Sepher.

24. Bom Gebirge Sepher zogen sie aus und lagerten sich in Harada.

25. Von Harada zogen sie aus und lagerten sich in Matheloth.

26. Von Makheloth zogen sie aus

und lagerten sich in Thahath. 27. Von Thahath zogen sie aus und

lagerten sich in Tharah.

28. Von Tharah zogen ste aus und lagerten sich in Mithka.

29. Von Mithka zogen sie aus und

lagerten sich in Hasmona.

30. Von Hasmona zogen sie aus und lagerten sich in Moseroth.

31. Von Moseroth zogen sie aus und lagerten sich in Bne-Jaakan.

5. Mose 10, 6. 32. Von Bne-Jaakan zogen sie aus und lagerten fich in Horgidgad.

33. Von Horgidgad zogen sie aus und lagerten fich in Jotbatha.

5. Mofe 10, 7. 34. Von Jothatha zogen sie aus und

lagerten sich in Abrona. 35. Von Abrona zogen ste aus und lagerten fich in Gzeon-Geber.

36. Von Ezeon-Geber zogen sie aus und lagerten fich in ber Wüste Bin, das ist Rades. R. 20, 1.

37. Von Kades zogen sie aus und lagerten fich an dem Berge Hor, an ber Grenze des Landes Edom.

R. 20, 22-29. 38. Da ging der Priefter Naron auf den Berg Hor nach dem Befehl des Herrn und starb daselbst im vierzig-

sten Jahr des Auszugs der Kinder Afrael aus Agyptenland am ersten Tage des fünften Monats,

39. da er 123 Jahre alt war.

40. Und der König der Kanaaniter zu Arad, der da wohnte gegen Mitstag des Landes Kanaan, hörte, daß die Kinder Frael kamen. R. 21, 1.

41. Und von dem Berge Hor zogen fie aus und lagerten sich in Bal42. Von Zalmona zogen fie aus und

lagerten sich in Phunon. 43. Von Phunon zogen ste aus und

lagerten sich in Oboth. 44. Bon Oboth zogen sie aus und lagerten sich in Fie-Abarim, in der

Moabiter Gebiet. 45. Von Jim zogen sie aus und

lagerten sich in Dibon-Gad.

46. Von Dibon-Gad zogen ste aus und lagerten sich in Almon-Diblathaim.

47. Von Almon-Diblathaim zogen fie aus und lagerten sich in dem Gebirge Abarim vor dem Nebo. A. 21, 20.

48. Von dem Gebirge Abarim zogen fie aus und lagerten sich in das Ges filde der Moabiter an dem Jordan gegenüber Jericho. R. 22, 1; 5. Mofe 82, 49. 49. Sie lagerten sich aber am Jordan

von Beth-Jesimoth an bis an Abel-Sittim, im Gefilde der Moabiter. R. 25, 1.

50. Und der Herr redete mit Mose in dem Gefilde der Moabiter an dem Jordan gegenüber Jericho und sprach:

51. Rede mit den Kindern Afrael und fprich zu ihnen: Wenn ihr über den Jordan gegangen seid in das Land Ranaan,

52. so sout ihr alle Einwohner vertreiben vor eurem Angesicht und alle ihre Säulen und alle ihre gegoffenen Bilder zerftören und alle ihre Söhen vertilgen,

53. daß ihr also das Land einnehmet und darin wohnet; denn euch habe ich das Land gegeben, daß ihr's ein-

54. Und follt das Land austeilen durchs Los unter eure Geschlechter. Denen, deren viele find, follt ihr desto mehr zuteilen, und benen, beren wenige find, follt ihr defto weniger zuteilen. Wie das Los einem jeglichen bafelbst fällt, fo foll er's haben; nach den Stämmen eurer Bäter follt ihr's austeilen.

55. Werdet ihr aber die Einwohner des Landes nicht vertreiben vor eurem Ungesicht, so werden euch die, so ihr überbleiben laßt, zu Dornen werden in euren Augen und zu Stacheln in euren Seiten und werden euch drängen in dem Lande, darin ihr wohnet.

301. 28, 18. 56. So wird's dann gehen, daß ich euch gleich tun werde, wie ich gedachte ihnen zu tun.

#### Das 34. Kavitel.

Grenzen des Landes Kanaan. Wie und durch wen es auszuteilen fet.

1. Und der Herr redete mit Mofe

und sprach:

2. Gebiete den Kindern Jfrael und sprich zu ihnen: Wenn ihr ins Land Kanaan kommt, so soll dies das Land sein, das euch zum Erdreil fällt, das Land Kanaan nach seinen Grenzen.

3. Die Ecke gegen Mittag soll ans

3. Die Ece gegen Mittag foll ansfangen an sber Wüfte Zin bei Soom, das eure Grenze gegen Mittag sei vom Ende des Salzmeers, das gegen Morgen liegt, \* 305, 16, 2.

4. und das die Grenze sich lenke mittagmärts von der Steige Arradbim und gehe durch Jin, und ihr Ausgang sei mittagwärts von Kades-Barnea und gelange zum Dorf Abar und gehe durch Azmon

5. und lenke sich von Azmon an den Bach Ägyptens, und ihr Ende sei an

bem Meer.

6. Aber die Grenze gegen Abend foll biefe sein, nämlich das große Meer. Das sei eure Grenze gegen Abend.

7. Die Grenze gegen Mitternacht soll biese sein: ihr sollt messen von dem großen Meer bis an den Berg Hor,

8. und von dem Berge Hor messen, daß der Vusgang der Grenze sei gen Zedad 9. und die Grenze ausgehe gen Siebs ron und ihr Ende sei am Dorf Enan. Daßsei eure Grenzegegen Mitternacht.

10. Und follt euch meffen die Grenze gegen Morgen vom Dorf Enan gen

Sepham.

11. und die Grenze gehe herab von Sepham gen Ribla morgenwärts von Ain; darnach gehe sie herab und lenke sich an die Seite des Meers Kinnerreth gegen Morgen

12. und komme herab an den Jordan, daß ihr Ende fei das Salzmeer. Das

sei euer Land mit seiner Grenze umher.
18. Und Mose gebot den Kindern Frank, das Land, das ihr durchs Los unter euch teilen sollt, das der Herr geboten hat den neun Stämmen und dem halben Stamm zu geben.

14. Denn der Stamm ber Kinder Ruben nach ihren Waterhäusern und der Stamm der Kinder Gab nach ihren Baterhäusern und der halbe Stamm Manasse haben ihr Teil genommen. R. 82, 28, 15. Alfo haben die zwei Stämme und der halbe Stamm ihr Erbteil das hin, diesfeit des Jordans gegenüber Jericho gegen Morgen.

16. Und der Berr rebete mit Mofe

und fprach:

17. Das sind die Namen der Männer, die das Land unter euch teilen sollen: der Priester Gleasar und Josua, der Sohn Nuns. 30,14,15, 13,15, 130,141,182, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,153, 130,141,15

18. Dazu follt ihr nehmen von einem jeglichen Stamm einen Kürften, bas

Land auszuteilen.

19. Und das find der Männer Namen: Kaleb, der Sohn Jephunnes, des Stammes Juda; k. 19, 6. 80. 20. Samuel, der Sohn Ammihuds,

des Stammes Simeon; 21. Elidad, der Sohn Chistons, des

Stammes Benjamin;

22. Butti, ber Sohn Joglis, Fürst bes Stammes der Kinder Dan; 23. Hanniel, der Sohn Ephods, Fürst

23. Hanniel, der Sohn Ephods, Fürst des Stammes der Kinder Manasse, von den Kindern Foseph;

24. Remuel, der Sohn Siphtans, Fürst des Stammes der Kinder Ephraim; 25. Elizandan der Sahn Narnachs

25. Elizaphan, der Sohn Karnachs, Fürst des Stammes der Kinder Sebulon;

26. Paltiel, der Sohn Affans, Fürst des Stammes der Kinder Faschar; 27. Ahihud, der Sohn Selomis, Fürst

bes Stammes der Kinder Usser; 28. Pedahel, der Sohn Ummihuds, Fürst des Stammes der Kinder Naph-

thalí. 29. Dies find die, denen der Herr gebot, daß fie den Kindern Frack Erbe austeilten im Lande Kanaan.

## Das 35. Rapitel.

Bon ben Stäbten ber Lebiten und ben Freiftäbten.

1. Und der Herr redete mit Mose auf dem Gesilde der Moaditer am Jordan gegenüber Jericho und sprach; 2. Gebiete den Kindern Frauk, daß sie •den Leviten Städte geben von ihren Erbgütern zur Wohnung;

\*A. 18, 20; 30; 31, 2.

8. bazu bie Borftäbte um bie Stäbte her follt ihr ben Leviten auch geben, baß sie in ben Stäbten wohnen und in ben Borstäbten ihr Bieh und Gut und allerlei Tiere haben.

4. Die Weite aber der Borftädte, die ihr den Leviten gebt, foll taufend Ellen draußen vor der Stadtmauer umber

haher

5. So follt ihr nun meffen außen an der Stadt von der Ecke gegen Morgen 2000 Ellen und von der Ecke gegen Mittag 2000 Ellen und von der Ecke gegen Abend 2000 Ellen und von der Ede gegen Mitternacht 2000 Ellen, daß die Stadt in der Mitte sei. Das follen ihre Borftädte sein.

6. Und unter ben Städten, die ihr den Leviten geben werdet, follt ihr feche Freiftäbte geben, daß bahinein fliehe, wer einen Totschlag getan hat. ilber dieselben follt ihr noch zweiunds vierzig Städte geben, 2. Dtofe 21, 18;

7. daß alle Stadle, die ihr den Leviten gebt, seien achtundvierzig mit

ihren Borstädten.

- 8. Und follt derselben besto mehr geben von denen, die viel besitzen unter ben Kindern Frael, und desto weniger von benen, die wenig besitzen; ein jeglicher nach seinem Erbteil, das ihm augeteilt wird, foll Städte den Leviten R. 26, 54. geben.
- 9. Und ber Herr rebete mit Mose und fprach:

10. Rede mit den Kindern Frael

und sprich zu ihnen: Wenn ihr über ben Jordan ins Land Rangan kommt, 11. follt ihr Städte auswählen, daß

fle Freiftädte feien, wohin fliebe, wer einen Totschlag unversehens tut. 12. Und follen unter euch folche

Kreistädte sein vor dem Bluträcher, baß ber nicht sterben müffe, ber einen Tolfchlag getan hat, bis daß er vor ber Gemeinde vor Gericht geftanden fei. 18. Und ber Städte, die ihr geben

werdet ju Freiftädten, follen feche fein. 14. Drei follt ihr geben biegfeit des

Norbans und drei im Lande Ranaan. 15. Das sind die sechs Freistädte, den Kindern Ffrael und den Fremdlingen und ben Beifaffen unter euch, daß dahin fliehe, wer einen Totschlag getan hat unversehens.

16. Wer jemand mit einem Eifen schlägt, baß er ftirbt, ber ift ein Totichläger und foll bes Todes sterben.

17. Wirft er ihn mit einem Stein, mit dem jemand mag getötet werden, daß er davon stirbt, so ist er ein Totichläger und foll bes Tobes fterben.

18. Schlägter ihn aber miteinem Holz, mit bem jemand mag totgeschlagen werben, baß er stirbt, so ist er ein Tolfchläger und soll bes Tobes ster-

19. Der Rächer des Bluts soll den Totschläger zum Tobe bringen; wo er ihm begegnet, foll er ihn töten.

20. Stößt er ihn aus haß oder wirft etwas auf ihn aus List, daß er

21. oder schlägt ihn aus Feindschaft mit seiner Sand, daß er ftirbt, fo foll er des Todes sterben, der ihn geschlagen hat; denn er ift ein Tolschläger. Der Rächer des Bluts soll ihn zum Tode bringen, wo er ihm begegnet.

22. Wenn er ihn aber ungefähr ftößt, ohne Keindschaft, oder wirft irgend

etwas auf ihn unversehens

23. ober wirft irgend einen Stein auf ihn, davon man sterben mag, und er hat's nicht gesehen, also daß er ftirbt, und er ist nicht sein Feind, hat ihm auch kein übles gewollt,

24. fo foll die Gemeinde richten zwischen dem, der geschlagen hat, und dem Rächer des Bluts nach diefen Rechten.

25. Und die Gemeinde foll den Totschläger erretten von der hand des Bluträchers und foll ihn wiederkommen laffen zu der Freiftadt, dahin er geflohen war; und er soll daselbst bleiben, bis daß ber Sobepriefter sterbe, den eman mit dem heiligen Ol gefalbt hat. \* 8. Mofe 21, 10.

26. Wird aber ber Totschläger aus seiner Freistadt Grenze gehen, dahin

er geflohen ist, 27. und der Bluträcher sindet ihn außerhalb der Grenze seiner Freistadt und schlägt ihn tot, so soll er des Bluts

nicht schuldig sein.

28. Denn er sollte in seiner Freistadt bleiben bis an den Tod des Hohenpriefters, und nach des Hobenpriefters Tod wiederzum Lande seines Erbauts tommen.

29. Das foll euch ein Recht fein bei euren Nachkommen, überall, wo ihr

wohnet.

30. Den Totschläger soll man töten nach dem Mund zweier Zeugen. Gin Beuge foll nicht aussagen über eine Seele jum Tode. 5. Dtofe 17, 6; 19, 15.

31. Und ihr follt feine Berfühnung nehmen für die Seele des Totschlägers; benn er ift bes Tobes schuldig, und er foll des Todes sterben.

32. Und fout teine Berfühnung nehmen für den, der zur Freistadt geflohen ist, daß er wiederkomme, zu wohnen im Lande, bis ber Priefter fterbe.

33. Und schändet das Land nicht, darin ihr wohnet; denn wer blutschuldig ift, der schändet das Land. und das Land fann vom Blut nicht versöhnt werden, das darin veraossen wird, außer s durch das Blut des, der es vergoffen hat. \* 1. Mofe 9, 6.

Recht ber

34. Verunreinigt das Land nicht, darin ihr wohnet, darin ich auch wohne; denn ich bin der Herr, . der unter den Kindern Ffrael wohnt.

\* 2. Doje 29, 45.

184

## Das 36. Kavitel.

Erbtöchter follen nicht außerhalb bes väterlichen Stammes heiraten.

1. Und die obersten Bäter des Ge= schlechts der Kinder Gileads, des Sohnes Machirs, der Manasses Sohnwar, von den Geschlechtern der Rinder 30= seph, traten herzu und redeten vor Mofe und vor den Fürften, den oberften Bätern der Kinder Afrael,

2. und sprachen: Meinem Herrn hat der Herr geboten, daß man das Land zum Erbteil geben sollte durchs Los den Kindern Frael; auch ward meisnem Herrn te boten von dem Herrn, daß man das Erbteil Zelophehads, unsers Bruders, seinen Töchtern geben soll. \* R. 26, 55. + R. 27, 6. 7.

3. Wenn fie jemand aus den Stammen der Kinder Israel zu Weibern nimmt, fo wird unferer Bater Erbteil weniger werden, und soviel sie haben, wird zu dem Erbteil kommen des Stammes, dahin sie kommen; also wird das Los unsers Erbteils ver-

4. Wenn denn nun das Balljahr der Kinder Ffrael kommt, so wird ihr

kommen, da sie sind; also wird das Erbteil des Stammes unserer Bäter verringert, soviel sie haben. \*8. Mose 25, 10—18.

5. Mofe gebot den Kindern Ifrael nach dem Befehl des Berrn und fprach: Der Stamm der Rinder Joseph hat

recht gerebet.

6. Das ist's, was der Herr gebietet den Töchtern Zelophehads und spricht: Laß sie freien, wie es ihnen gefällt; allein daß fie freien unter dem Geschlecht des Stammes ihres Baters,

7. auf daß nicht die Erbteile der Kin= der Afrael fallen von einem Stamm zum andern; benn ein jeglicher unter den Kindern Frael foll anhangen an dem Grbe des Stammes feiner Väter. 8. Und alle Töchter, die Erbteil befiken unter den Stämmen der Kinder Afrael, sollen freien einen von dem

Geschlecht des Stammes ihres Vaters, auf daß ein jeglicher unter den Kindern Ifrael feiner Bater Erbe behalte 9. und nicht ein Grbteil von einem Stamm falle auf ben andern, fondern ein jeglicher hange an seinem Erbe unter den Stämmen der Rinder 35=

rael.

10. Wie der Herr dem Mose geboten hatte, so taten die Töchter Zelophehads, 11. \*Mahela, Thirza, Hogla, Milka

und Noa, und freiten die Kinder ihrer Bettern, \* 2. 26, 88.

12. des Geschlechts der Kinder Manasses, des Sohnes Rosephs. Also blieb ihr Erbteil an dem Stamm des

Geschlechts ihres Vaters.

13. Das sind die Gebote und Rechte, bie der Herr gebot durch Mofe den Kindern Ffrael auf dem Gefilde der Mo-Erbteil zu dem Erbieil des Stammes | abiter am Jordan gegenüber Jericho.

# Das fünfte Buch Mose.

### Das 1. Kapitel.

Gottes Guttaten und Afraele Unbant.

1. Das sind die Worte, die Mose redete zum ganzen Frael jenseit des Fordans in der Wüfte, auf dem Gefilbe gegen bas Schilfmeer, zwischen Pharan und Tophel, Laban, Hazeroth und Disahab.

2. Elf Tagereisen von Horeb, burch den Weg des Gebirges Seir, bis gen

3. Und es geschah im vierzigsten Jahr, am ersten Tage bes elften

Rinter, am Etzien Tang Monats, da redete Mose mit den Kindern Jsrael alles, wie ihm der Berr an fie geboten batte,

4. nachdem er Sibon, den König der

Amoriter, geschlagen hatte, ber zu! Hesbon wohnte, bazu Da, den König von Basan, der zu Aftharoth und zu Gorei wohnte. 4. Mofe 21, 21-85,

5. Jenseit des Jordans, im Lande der Moaditer, fing an Mose aus-zulegen dies Gesetz und sprach:

6. Der Herr, unser Gott, redete mit uns am Berge Horeb und sprach: Thr · feid lang genug an diefem Berge gemesen: \* 4. Dtofe 10, 11, 12.

7. wendet euch und ziehet hin, daß ihr zu dem Gebirge der Amoriter kommt und zu allen ihren Rachbarn im Gefilde, auf Bergen und in Grunben, gegen Mittag und gegen die Anfurt des Meers, ins Land Kanaan und zum Berge Libanon, bis an bas große Waffer Euphrat.

8. Siehe da, ich habe euch das Land, das da vor euch liegt, gegeben; gehet hinein und nehmet es ein, das der Herr euren Batern Abraham, Isaaf und Natob geschworen hat, daß er's ihnen und ihrem Samen nach ihnen geben

wollte.

9. Da sprach ich zu berselben Zeit zu euch: Ich kann euch nicht allein ertragen: 2. Moje 18, 18; 4. Moje 11, 14.

10. benn der Herr, euer Gott, hat euch gemehrt, daß ihr heutigestages seid · wie die Menge der Sterne am Himmel. \* R. 10, 22; 1. Moje 15, 5.

11. Der Herr, eurer Bäter Gott, mache euer noch viel taufend mehr und fegne euch, wie er euch verheißen hat! 12. Wie kann ich allein solche Mühe

und Last und Hader von euch ertragen % 13. Schaffet her weise, verständige

und erfahrene Leute unter euren Stämmen, bie will ich über euch zu Häuptern seken.

14. Da antwortetet ihr mir und forachet: Das ist ein gut Ding, davon du

fagst, daß du es tun willst.

15. Da nahm ich die Häupter eurer Stämme, weise und erfahrene Manner, und fette fie über euch zu Säuptern über taufend, über hundert, über fünfzig und über zehn, und zu Amtleuten unter euren Stämmen,

16. und gebot euren Richtern zur selben Zeit und sprach : Berhöret eure Brüder, und erichtet recht zwischen jedermann und seinem Bruder und dem Fremdlinge. \*8. Mofe 19, 15.

17. Reine . Person sollt ihr im Gericht ansehen, sondern sollt den Kleinen hören wie den Großen, und vor nie- I daselbst gesehen.

Die Rundschafter. manbes Berfon euch scheuen; benn bas Gerichtamt ist + Gottes. Wird aber euch eine Sache zu hart sein, die laffet an mich gelangen, baß ich fie höre.

R. 18, 19. +2. Dloje 21, 6. 18. Allso gebot ich euch zu ber Zeit

alles, was thr tun follt.

19. Da zogen wir aus von Horeb und wandelten durch die ganze Wüste. die groß und grausam ist, wie ihr gesehen habt, auf der Straße zum Gebirge derAmoriter, wie uns der Herr, unser Gott, geboten hatte, und kamen bis gen · Rades-Barnea. \*4. Mose 20, 1.

20. Da sprach ich zu euch: Ihr feib an das Gebirge der Amoriter gekommen. das uns der Herr, unser Gott, geben

wird.

21. Siehe da bas Land por bir. bas ber Herr, bein Gott, bir gegeben hat; zieh hinauf und nimm's ein, wie der Herr, deiner Bater Gott, dir verbeißen bat. Fürchte dich nicht und laß dir nicht grauen.

22. Da kamet ihr zu mir alle und spracht: Lakt und . Männer vor und hin senden, die uns das Land erkunben und uns wieder fagen, durch welchen Weg wir hineinziehen follen und die Städte, da wir hineinkommen \* 4. Moje 18, 2.

23. Das gefiel mir wohl, und ich nahm aus euch zwölf Männer, von jeglichem

Stamm einen.

24. Da diese weggingen und hinaufzogen auf das Gebirge und an den Bach Estol tamen, da besahen fie es

25. und nahmen Früchte des Landes mit sich und brachten sie herab zu und und sagten und wieder und sprachen: Das Land ist gut, das der Herr, unser Gott, uns gegeben hat.

26. Aber ihr wolltet nicht hinaufziehen und wurdet ungehorsam dem Munde bes Herrn, eures Gottes,

4. Mofe 14.

27. und murrtet in euren Hütten und spracht: Der Herr ist uns gram; barum hat er uns aus Agyptenland geführt, daß er uns in der Amoriter Hände gebe, uns zu vertilgen.

28. Wo follen wir hinauf? Unfre Brüder haben unser Herz verzagt gemacht und gefagt, das Bolt fei größer und höher benn wir; die Städte seien aron und bis an den Himmel vermauert; dazu haben wir Enakiter

29. 3ch fprach aber zu euch: Entfetet euch nicht und fürchtet euch nicht vor ihnen.

80. Der Herr, euer Gott, zieht vor euch hin und wird für euch fireiten, wie er mit euch getan hat in Agypten

vor euren Augen

2. Mose 14, 14. 25 Jos. 10, 14. 31. und in der Wüste, da du gesehen bast, wie dich der Herr, dein Gott, getragen hat, wie ein Mann feinen Sohn trägt, burch allen Weg, baber ihr gewandelt seid, bis ihr an diesen Drt kamet. R. 8, 5; 2. Dtofe 19, 4.

32. Aber bas galt nichts bei euch, baß ihr an den Herrn, euren Gott, hättet

geglaubt,

33. ber vor euch her ging, euch die Stätte zu weisen, wo ihr euch lagern folltet, bes Nachts im Feuer, daß er euch den Weg zeigte, ben ihr geben folltet, und des Tages in der Bolte. 2. Diofe 18, 21.

34. Alls aber der Herr euer Geschrei hörte, ward er zornig und schwur und

sprach:

35. Ge foll keiner dieses bofen Gefdilechts das aute Landschen, das ich ihren Bätern zu geben geschworen habe;

36. außer Raleb, dem Sohn Jephunnes, ber foll es feben, und ihm will ich geben das Land, darauf er getreten ift, und seinen Kindern, darum daß er treulich dem Herrn gefolgt ift.

87. Auch ward der Herr über mich aprnia um eurelwillen und fprach: Du follst auch nicht hineinkommen.

4. Dofe 20, 12.

38. Alber Jofua, ber Cohn Rung, ber bein Dienerift, der foll hineinkommen. Denfelben stärte; benn er foll Afrael das Erbe austeilen. \*4. Diofe B4, 17.

39. Und eure Kinder, davon ihr fagtet, sie würden ein Raub werden, und eure Sohne, die heutigestages weder Butes noch Bofes verfleben, die follen hineinkommen; benfelben will ich's geben, und fie follen's einnehmen.

40. Ihr aber wendet euch und ziehet nach ber Wüste ben Weg zum Schilf-

41. Da antwortetet ihr und sprachet zu mir: Wir haben an dem Herrn gefündigt; wir wollen hinauf ftreiten, wie und ber Berr, unfer Gott, geboten hat. Da ihr euch nun rüftetet, ein jeglicher mit seinen Wassen, und waret an dem, daß ihr hinaufzöget aufs Gebirge,

42. sprach der Herr zu mir: Sage ihnen, daß sie nicht hinaufziehen, auch nicht streiten — benn ich bin nicht unter euch —, auf daß ihr nicht geschlagen werdet von euren Feinden.

43. Da ich euch bas fagte, gehorchtet ihr nicht und wurdet ungehorfam dem Munde des Herrn und waret vermeffen und zoget hinauf aufs Be-

birae.

44. Da zogen die Amoriter aus, die auf dem Gebirge wohnten, euch entgegen, und jagten euch, wie die Bienen tun, und ichlugen euch zu Geir bis gen Horma.

45. Da ihr nun wiedertamet und weintet vor dem Herrn, wollte der Berr eure Stimme nicht hören und neigte feine Ohren nicht zu euch.

46. Allso bliebet ihr in Rades eine

lange Reit.

#### Das 2. Kavitel.

Bug burch bie Biffte bis gum Gieg über Gibon. 1. Da wandten wir uns und zogen aus zur Wufte auf ber Straße jum Schilfmeer, wie ber Herr zu +mir fagte, und umzogen das Gebirge Seir eine lange Zeit. \* 4. Mofe 21, 4. + R. 1, 40. 2. Und ber Berr fprach zu mir:

B. Ihr habt dies Gebirge nun genug umzogen; wendet euch gegen Mitter-

nacht.

4. Und gebiete dem Bolf und sprich: Thr werdet burch das Land eurer · Brilder, der Kinder Cfau, ziehen, die au Seir wohnen; und fie werben fich por euch fürchten. Aber vermabret euch mit Fleiß, . 4. Dlofe 20, 14.

5. daß ihr fie nicht befrieget; benn ich werde euch ihres Landes nicht einen Fußbreit geben; denn bas . Gebirge Geir habe ich ben Rinbern Gfau au besitzen gegeben. \* 1. Moje 86, 8. 48. 6. Speife follt ihr um Gelb von

ihnen kaufen, daß ihreffet, und Waffer follt ihr um Gelb von ihnen taufen.

daß ihr trinket.

7. Denn der Herr, dein Gott, hat bich gefegnet in allen Werten beiner Sanbe. Er hat bein Reifen burch biefe große Bufte zu Bergen genommen, und vierzig Jahre ift ber Berr, bein Gott, bei bir gewesen, baß bir nichts gemangelt hat.

8. Da wir nun von unsern Brildern. ben Rindern Gfau, weitergezogen waren, die auf dem Bebirge Seir wohn. ten, auf dem Wege des Gefildes von Elath und Ezeon = Geber, wandten wir uns und gingen durch den Weg der Wüste der Moabiter.

9. Da sprach der Herr zu mir: Du follst den Moabitern nicht Schaden tun noch sie bekriegen; denn ich will dir ihres Landes nichts zu besitzen geben; denn ich habe Ar den \* Kindern Lot zu besitzen gegeben. \*1. Mose 19, 87.

10. (Die Emiter haben vorzeiten darin gewohnt; das war ein großes, ftarkes und hohes Volk wie die \* Enas

titer. \*A. 1, 28.
11. Man hielt sie auch für Riesen gleich wie die Enakiter; und die Mo-

abiter beißen fie Emiter.

12. Auch wohnten vorzeiten in \* Seir die Horiter; und die Kinder Cfau vertrieben und vertilgten sie vor sich her und wohnten an ihrer Statt, gleich wie Frael dem Lande seiner Besitzung tat, das ihnen der Herr gab.)

1. Mofe 14, 6; 36, 20. 13. So macht euch nun auf und ziehet durch den Bach Sered! Und wir zogen hindurch. 4. Mose 21, 12.

14. Die Zeit aber, die wir von Rades-Barnea zogen, bis wir durch den Bach Sered kamen, war achtunddreißig Sahre, bis daß alle die Kriegsleute gestorben waren im Lager, wie \* der Herr ihnen geschworen hatte. \* A. 1,84.

15. Dazu war auch die Hand des Herrn wider sie, daß sie umkämen aus dem Lager, bis daß ihrer ein Ende

mürbe.

16. Und da aller der Kriegsleute ein Ende war und sie gestorben waren unter bem Bolt,

17. redete der Herr mit mir und fprach: 18. Du wirst heute durch das Gebiet der Moabiter ziehen bei Ur 4. Mose 21, 13.

19. und wirst nabe tommen gegen die Rinder Ammon. Denen sollst du nicht Schaden tun noch fie betriegen; benn ich will dir des Landes der Kinder Ummon nichts zu besitzen geben; benn ich habe es \* ben Kindern Lot zu be= fiken gegeben. \* 1. Mofe 19, 38.

20. (Es ist auch gehalten für der Rie= sen Land, und haben auch vorzeiten Riesen darin gewohnt, und die Ummoniter heißen sie Samsummiter.

21. Das war ein großes, starkes und hohes Volk wie die Enakiter; und der Berr vertilgte sie vor ihnen und ließ sie ihr Land besitzen, daß sie an ihrer Statt da wohnten.

22. gleich wie er getan hat mit den | ganzen Volk.

Rindern Cfau, die auf dem Gebirge Seir wohnen, da er die Horiter vor ihnen vertilgte und ließ sie ihr Land besitzen, daß sie da an ihrer Statt wohnten bis auf diesen Tag.

Sieg ilber Sibon.

23. Und die \* Raphthoriter zogen aus Raphthor und vertilgten die + Uv= viter, die in Dörfern wohnten bis gen Gaza, und wohnten an ihrer Statt baselbst.) \*1. Dtofe 10, 14. + 30f. 18, 8.

24. Macht euch auf und ziehet aus und gehet über den Bach Arnon. Siehe, ich habe Sihon, den König der Amoriter zu Hesbon, in beine Hande gegeben mit seinem Lande. Hebe an einzunehmen, und streite wider ihn.

25. Heutigestages will ich anheben. daß sich vor dir fürchten und erschretten follen alle Bölter unter dem ganzen Himmel, daß, wenn sie von dir hören, ihnen bange und wehe werden foll vor dir.

26. Da fandte ich Boten aus der Müfte von Redemoth zu Sihon, dem König zu Hesbon, mit friedlichen Worten und ließ ihm sagen: 4. Mofe 21, 21-26.

27. 3ch will durch dein Land ziehen. und wo die Straße geht, will ich gehen; ich will weder zur Rechten noch zur Linken ausweichen.

28. Speise sollst du mir um Geld verkaufen, daß ich effe, und Waffer sollst du mir um Geld geben, daß ich trinke. Ich will nur zu Fuß hindurch-

29. wie mir die Kinder Cfau getan haben, die zu Seir wohnen, und die Moabiter, die zu Ar wohnen —, bis daß ich komme über den Jordan, in das Land, das uns der Herr, unser Gott, geben wird.

30. Aber Sihon, der König zu Hesbon, wollte uns nicht durchziehen laffen: denn der Herr, dein Gott, verhärtete seinen Mut und verstockte ihm sein Herz, auf daß er ihn in deine Hände gabe, wie es heutigestages ist.

31. Und ber Herr sprach zu mir: Siehe, ich habe angefangen, dahinzugeben vor dir Sihon mit seinem Lande; hebt an einzunehmen und zu besitzen sein Land.

32. Und Sihon zog aus, uns entgegen, mit allem seinem Bolt zum

Streit gen Jahza. 33. Aber der Herr, unser Gott, gab ihn dahin vor uns, daß wir ihn schlugen mit seinen Kindern und seinem Städte. Männer, Weiber und Kinder und ließen niemand übrigbleiben. 35. Allein das Vieh raubten wir für uns und die Ausbeute der Städte, die

wir gewannen.

36. Von Aroer an, das am Ufer des Bachs Urnon liegt, und von der Stadt am Bach bis gen Gilead war keine Stadt, die sich vor und schützen konnte; der Herr, unser Gott, gab alles dahin vor uns.

37. Allein zu dem Lande der Kinder Ammon kamst du nicht, weder zu allem, was am Bach Jabbot war, noch zu den Städten auf dem Gebirge noch zu allem, das uns der Herr, unser

Gott, verboten hatte.

#### Das 3, Kapitel.

Sieg über Dg bon Bafan. Die Berteilung des Oftjordanlandes. Mofe foll nicht ins Land tommen.

1. **U**nd wir wandten uns und zogen hinauf den Weg nach Bafan. Und +Dg, der König von Basan, zog aus, uns entgegen, mit allem feinem Bolf, gu ftreiten bei Edrei. \* 4. Mofe 21, 88-85.

2. Aber der Herr fprach zu mir: Kürchte dich nicht vor ihm; denn ich habe ihn und all fein Bolt mit feinem Lande in deine Hände gegeben; und dusollst mit ihmtun, wie dumit Sihon, dem König der Amoriter, getan haft, der zu Hesbon saß.

3. Also gab der Herr, unser Gott, auch den König Og von Basan in unfre Sande mit allem feinem Bolt, daß wir ihn schlugen, bis daß ihm nichts übrig-

4. Da gewannen wir zu ber Zeit alle feine Städte (und war teine Stadt, die wir ihm nicht nahmen) : fechzig Städte, die ganze Gegend Argob, das Königreich Das von Basan.

5. Alle diese Städte waren fest mit hohen Mauern, Toren und Riegeln, außer fehr vielen anderen Fleden ohne

- 6. Und wir verbannten sie, gleich wie wir mit Sihon, dem König zu Hes-bon, taten. Alle Städte verbannten wir, mit Männern, Weibern und Rindern.
- 7.Aber alles Bieh und den Raub der Städte raubten wir für und. R. 20, 14.
- 8. Also nahmen wir zu der Zeit bas Land aus der Hand der zwei Könige der Amoriter, jenseit des Jordans,

von dem Bach Arnon an bis an den Berg Hermon

9. (welchen die Sidonier Sirion heis Ben, aber die Amoriter beißen ihn

Senir). 2. 4, 48; Bf. 29, 6; 1. Chron. 5, 28. 10. alle Städte auf der Ebene und das ganze Gilead und das ganze Bafan bis gen Salcha und Edrei, die Städte des Königreichs Ogs von Bafan.

11. (Denn allein der König Da von Bafan war noch übrig von den Riefen. Siehe, fein eifernes Bett ift zu Rabba der Kinder Ummon, neun Ellen lang

und vier Ellen breit nach eines Man= nes Ellenbogen.)

12. Solches Land nahmen wir ein zu derfelben Zeit. **Bon Arver an, d**as am Bach Arnon liegt, gab ich's den Rubenitern und Gabitern famt dem halben Gebirge Gilead mit seinen Städten. 4. Mofe 82, 83-42.

13. Aber das übrige Gilead und das ganze Basan, das Königreich Ogs, gab ich dem halben Stamm Manasse, die ganze Gegend Argob (dieses ganze Basan heißt der Riesen Land).

14. Jair, der Sohn Manasses, nahm bie ganze Gegend Argob bis an bie Grenze der Gessuriter und Maachathiter und bieß das Bafan nach feis nem Namen Dörfer Jairs bis auf den heutigen Tag.

15. Machir aber gab ich Gilead.

16. Und den Rubenitern und Gabitern gab ich des Gileads einen Teil bis an den Bach Arnon, die Mitte bes Bachs, ber die Grenze ift, und bis an den Bach Jabbot, der die Grenze ist der Kinder Ammon;

17. dazu das Gefilde und den Jorban, ber die Grenze ift, von Rinnereth an bis an das Meer am Gefilde, das Salzmeer, unten am Berge Bisga

gegen Morgen.

18. Und ich gebot euch zu der Zeit und sprach: Der Herr, euer Gott, hat euch dies Land gegeben einzunehmen; so ziehet nun gerüstet vor euren Brübern, den Kindern Ffrael, her, was ftreitbar ift -

19. allein eure Weiber und Kinder und das Vieh (denn ich weiß, daß ihr viel Vieh habt) laßt in euren Städten bleiben, die ich euch gegeben habe —,

20. bis bag ber herr eure Brüber auch zur Ruhe bringe wie euch, daß fie der Herr, euer Gott, geben wird jen-feit des Jordans; so sollt ihr dann wiedertehren zu eurer Befitzung, die | Peor; benn alle, die dem Baal-Beor

ich euch gegeben habe.

21. Und Polua gebotich zu berselben Zeit und sprach: Deine Augen haben gesehen alles, was der Herr, euer Gott, diesen zwei Königen getan hat. Also wird der Herr auch allen Königereichen tun, da du hin riehst.

reichen tun, da du hin ziehst.
\* 4. Mose 27, 18. 22.

22. Fürchtet euch nicht vor ihnen; benn ber Herr, euer Gott, streitet für euch. R. 1, 80.

23. Und ich bat den Herrn zu der-

felben Zeit und sprach:

24. Herr Herr, du haft angehoben, zu erzeigen beinem Knecht deine Herrelichteit und deine flarke Hand. Denn wo ist ein Gott im Himmel und auf Erden, der es deinen Werken und beiner Macht könnte nachtun?

25. Laß mich himübergehen und sehen bas gute Land jenseit des Jordans, bies gute Gebirge und den Lidanon. 26. Über der Herr war erzürnt auf mich um euretwillen und erhörte mich nicht, sondern sprach zu mir: Laßes genug sein! rede mir davon nicht mehr!

27. Steige auf die Hobe des Berges Bisga, und hebe deine Augen auf gegen Abend und gegen Mitternacht und gegen Mittag und gegen Morgen, und siehe es mit Augen; denn du wirk

nicht über biesen Fordan gehen. 28. Und gebiete bem Fosua, daß er getrost und unverzagt sei; benn er soll liber den Fordan ziehen vor dem Bolt her und soll ihnen daß Land außteilen,

das du sehen wirst. R. 81, 8. 7. 29. Also blieben wir im Tal gegens

iiber Beth-Peor.

## Das 4. Kapitel.

Ermahnung jum Gehorfam gegen bas Gefet. Aussonderung bon brei Freiftabten jeufelt bes Jordans.

1. Und nun höre, Frael, die Gebote und Rechte, die ich euch lehre, daß ihr ste tun sollt, auf daß ihr lebet und hineinkommet und daß Land einnehmet, daß euch der Kerr, eurer Bäter Gott, albt.

2. Ihr follt nichts dazutun zu dem, was ich euch gebiete, und follt auch nichts davontun, auf daß ihr bewahren mögetbie Gebote des Herrn, eures Gottes, die ich euch gebiete.

8. 18, 1; Spr. 80, 0; Offend. 22, 18. 19.

8. Eure Augen haben gefehen, was dem Lande, der Herr getan hat wider den Baals einnehmet.

Beor; benn alle, die dem Baal-Peor folgten, hat der Herr, bein Gott, vertilgt unter euch. 4. Mose 26, 8-0.

4. Aber ihr, die ihr bem Herrn, eus rem Gott, anhinget, lebetalleheutiges

tages.

5. Siehe, ich habe euch gelehrt Gebote und Rechte, wie mir der Herr, mein Gott, geboten hat, daß ihr also tun sollt in dem Lande, darein ihr fommen werdet, daß ihr's einnehmet.

d. So behaltet's nun und tut es. Denn das wird eure Weisheit und Verstand sein bei allen Völkern, wenn sie hören werden alle diese Gebote, daß sie milsen sagen: Ei, welch weise und verständige Leute sind das und ein berrlich Volk!

7. Denn wo ift so ein herrlich Bolt, zu bem Götter also nahe sich tun als der Herr, unser Gott, so oft wir ihn anrusen? & 88, 38, 38, 2, Sam. 7, 28,

8. Und wo ist so ein herrlich Bolk, das so gerechte Sitten und Gebote habe wie all dies Geset, das ich euch

heutigestages vorlege?

9. Hite bich nur und bewahre beine Seele wohl, daß du nicht vergesselfelt der Geschichten, die deine Augen geseschen haben, und daß sie nicht aus beinem Herzen kommen all bein Leben lang. Und sollst beinen Kindern und Kindestindern tundtun "B. 1.00, L.

10. ben Tag, da du voor dem Herrn, deinem Gott, standest an dem Berge Hovel, da der Herr zu mir sagte: Berssamtle mir das Bott, daß sie meine Worte hören und lernen mich sürchten alle ihre Lebtage auf Erden und +lebren ihre Kinder.

\*2. Moje 19, 17. + \$. 6, 7; 11, 19.

11. Und ihr tratet herzu und standet unten an dem Berge; der Berg brannte aber bis mitten an den himmel, und war da Finsternis, Wolken und Dunkel.

12. Und der Heur redete mit euch mitten aus dem Feuer. Die Stimme feiner Worte hörtet ihr; aber keine Gestalt sabet ihr außer der Stimme.

13. Und er verfündigte euch feinen Bund, den er euch gebot zu tun, nämlich die Zehn Worte, und sichtieb ste auf zweiste einerne Tafeln. 22. Wosen, 18.

14. Und der Herr gebot mir zur selben Zeit, daß ich euch lehren sollte Gebote und Rechte, daß ihr darnach tätet in dem Lande, darein ihr ziehet, daß ihr's einnehmet.

15. So bewahret nun eure Seelen wohl, denn ihr habt keine Geftalt ge= fehen des Tages, da der Herr mit euch redete aus dem Feuer auf dem Berge Horeb.

16. auf daß ihr euch nicht verderbet und macht euch irgend ein Bild, das gleich sei einem Mann oder Weib

\* 2. Dtoje 20, 4. 17. ober Bieb auf Erden oder Bogel unter dem Himmel

18. oder Gewürm auf dem Lande oder Kisch im Wasser unter der Erde,—

19. daß du auch nicht deine Augen aufhebest gen himmel und sehest bie Sonne und den Mond und die Sterne, das ganze Heer des Himmels, und fallest ab und betest sie an und dienest ihnen, welche der Herr, dein Gott, verordnet hat allen Völkern unter dem \* R. 17, 8.

20. Euch aber hat der Herr angenommen und aus dem eifernen Ofen, nämlich aus Agypten, geführt, baß ihr \*fein Erbvolk sollt sein, wie es ist an diesem Tag. \* 2. Mofe 19, 5. 8.

21. Und der Herr war so erzürnt über mich um eures Tuns willen, daß er schwur, ich sollte nicht über den Jordan gehen noch in das gute Land kommen, das dir der Herr, dein Gott, zum Erbteil geben wird,

R. 8, 26.

22. sondern ich muß in diesem Lande sterben und werde nicht über den Fordan gehen; ihr aber werdet hin= übergehen und solch gutes Land einnehmen.

23. So hütet euch nun, daß ihr des Bundes des Herrn, eures Gottes, nicht vergeffet, ben er mit euch gemacht hat, und nicht Bilder machet irgend einer Gestalt, wie der Herr, bein Gott, geboten hat.

24. Denn ber Berr, bein Gott. ift ein verzehrendes Feuer und ein

eifriger Gott.

R. 9, 8; 2. Doje 20, 5; Jef. 10, 17; Bebr. 12, 29.

25. Wenn ihr nun Kinder zeuget und Kindeskinder und im Lande wohnet und verderbet euch und machet euch Bilder irgend einer Geftalt, bag ihr übel tut vor dem Herrn, eurem Gott, und ihr ihn erzürnet:

26. so rufe ich heutigestages über euch zu Beugen Simmel und Erbe, daß ihr werdet bald umkommen von dem Lande, in welches ihr gehet über den Jordan, daß ihr's einnehmet; ihr |

werdet nicht lange darin bleiben, sondern werdet vertilat werden.

\* R. 30, 19; 31, 28; 32, 1. 27. Und der Herr wird euch zerstreuen unter die Bölker, und wird euer ein geringer Haufe übrig sein unter den Beiden, dahin euch der Herr treiben mird.

28. Dafelbst wirft bu dienen den Göttern, die Menschenhändes Werk find, holz und Stein, die weder feben noch hören noch effen noch riechen.

R. 28, 86; \$f. 115, 4-7.

29. Wenn du aber daselbst den Herrn. deinenGott, suchenwirft, sowirstduihn finden, wenn du ihn wirft von ganzem Herzen und von ganzer Seele suchen. Pf. 27, 8; Jer. 29, 18. 14.

30. Wenn du geängstet sein wirst und dich treffen werden alle diese Dinge in den letzten Tagen, so wirst du dich befehren zu dem Berrn, deinem Gott, und seiner Stimme gehorchen.

3. Mofe 26, 40.

31. Denn der Herr, dein Gott, ift ein barmherziger Gott; er wird dich nicht lassen noch verderben, wird auch nicht vergessen des Bundes, den er deinen Vätern geschworen hat.

32. Denn frage nach den vorigen Reiten, die vor dir gewesen sind, von dem Tage an, da Gott den Menschen auf Erden geschaffen hat, von einem Ende des himmels zum andern, ob je ein solch großes Ding geschehen oder desgleichen je gehört fei,

33. daß ein Bolt Bottes Stimme gehört habe aus dem Feuer reden, wie

du gehört haft, und bennoch lebest?
\*3. Mose 20, 1. 19.
34. oder ob Gott versucht habe hineinzugehen und sich ein Bolk mitten aus einem Bolt zu nehmen . durch Versuchungen, durch Zeichen, durch Wunder, burch Streit und durch eine mächtige Sand und durch einen ausgerecten Arm und durch sehr schreck-liche Taten, wie das alles der Herr, euer Gott, für euch getan hat in Agypten vor deinen Augen? • A. 7, 19.

35. Du haft's gesehen, auf daß du miffest, daß der herr allein Gott ift und feiner mehr. R. 82, 89.

36. Bom himmel hat er bich feine Stimme hören laffen, daß er dich züchtigte; und auf Erden hat er dir ge-zeigt sein großes Feuer, und seine Worte hast du aus dem Feuer gehört.

37. Darum daß er deine Räter geliebt und ihren Samen nach ihnen erwählt hat, hat er dich ausgeführt \*mit seinem Angesicht durch seine große Araft aus Agypten,

\* 2. Dtofe 88, 14.

38. daß er vertriebe vor dir her große Bölfer und ftartere, benn bu bift, und dich hineinbrächte, daß er dir ihr Land gabe zum Erbteil, wie es heutiges= tages steht.

39. So sollst du nun heutigestages wissen und zu Herzen nehmen, daß der herr Gott ift oben im himmel und unten auf Erden und keiner

mehr:

40. daß du haltest seine Rechte und Bebote, die ich dir heute gebiete: fo wird dir's und beinen Kindern nach dir wohl gehen, daß dein Leben lange mähre in dem Lande, das dir der Herr, bein Gott, gibt ewiglich.

41. Da sonderte Mose drei \*Städte aus jenseit des Jordans, gegen der

Sonne Aufgang, \*4. Moje 85, 8—29; R. 19, 2—18. 42. daß dahin flöhe, wer seinen Nächsten totschlägt unversehens und ihm zuvor nicht feind gewesen ist; der foll in der Städte eine fliehen, daß er lebendig bleibe:

43. Bezer in der Wüste im ebnen Lande unter den Rubenitern und Ramoth in Gilead unter den Gaditern und Golan in Basan unter den Ma-

naffitern.

44. Das ift das Gefek, das Mofe

den Kindern Ffrael vorlegte.

45. Das find die Zeugniffe und Gebote und Rechte, die Mose den Kindern Frael fagte, da ste aus Agypten

gezogen waren,

46. jenseit bes Jorbans, im Tal gegenüber Beth-Peor, im Lande Sishons, des Königs der Amoriter, der zu Sesbon saß, den Mose und die Kinder Frael schlugen, da sie aus Agnpten gezogen waren,

47. und nahmen sein Land ein, dazu das Land Ogs, des Königs von Bafan, der zwei Könige der Amoriter, die jenseit des Jordans waren, gegen der

Sonne Aufgang,

48. von Aroer an, welches an dem Ufer liegt bes Bachs Arnon, bis an den Berg . Sion, das ift der Hermon,

\* R. 3, 8. 9

49. und alles Blachfeld jenfeit des Fordans, gegen Aufgang der Sonne, bis an das Weeer im Blachfelde, unten am Berge Bisga.

#### Das 5. Kavitel.

Wiederholung ber gehn Gebote Gottes.

1. Und Mofe rief bas ganze Ifrael und sprach zu ihnen: Höre, Afrael, die Gebote und Rechte, die ich heute vor euren Ohren rede, und lernet fie und behaltet fie, daß ihr darnach tut! 2. Der Herr, unser Gott, hat einen

Bund mit uns gemacht am Horeb K. 28, 69; 2. Mose 19, 5.

3. und hat nicht mit unsern Bätern diesen Bund gemacht, sondern mit uns, die wir hier find heutigestages und alle leben. R. 29, 14.

4. Er hat von Angesicht zu Angesicht mit euch aus dem Feuer auf dem Berge geredet. B. 21; 2. Moje 19, 19.

5. Ich stand zu derfelben Zeit zwis schen dem Herrn und euch, daß ich euch ansagte des Herrn Wort; denn \*ihr fürchtetet euch vor dem Feuer und ginget nicht auf den Berg. Und er iprach: \*2. Mofe 19, 18,

(B. 6-28: bgl. 2. Moje 20.) 6. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Agyptenland geführt hat.

aus dem Dienfthause.

7. Du sollst keine andern Götter haben por mir. R. 11, 16, 28.

8. Du sollst dir \*fein Bildnis machen. keinerlei Gleichnis, weder des, das oben im himmel, noch des, das unten auf Erden, noch des, das im Waffer unter der Erde ist.

9. Du sollst sie nicht anbeten noch ihnen dienen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifriger Gott, der die Miffetat der Bäter heimsucht über die Kinder ins dritte und vierte Glied, die mich hassen,

10. und Barmherzigkeit erzeige in viel taufend, die mich lieben und meine

Gebote halten.

11. Du sollst den Ramen des Herrn, deines Gottes, nicht migbrauchen; denn der Herr wird den nicht ungeftraft laffen, der seinen Namen miß-

12. Den Sabbattag sollst du halten, daß du ihn heiligest, wie dir der Herr,

dein Gott, geboten hat.

13. Sechs Tage follst du arbeiten

und alle beine Werke tun.

14. Aber am siebenten Tage ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da follst du keine Arbeit tun noch dein Sohn noch deine Tochter noch dein Knecht noch deine Magd noch

dein Ochse noch dein Esel noch all bein Bieh noch bein Fremdling, ber in beinen Toren ift, auf daß bein Anecht und deine Magd ruhe gleich

mie bu.

15. Denn du sollst gebenken, \* daß du auch Anecht in Agyptenland warest und ber Berr, bein Gott, bich von dort ausgeführt hat mit einer mäch= tigen Sand und ausgerecktem Arm. Darum hat dir der Herr, dein Gott, geboten, daß du den Sabbattag halten sollst. \* \$. 15, 15; 16, 12; 24, 18.

16. Du follst beinen Bater und beine Mutter ehren, wie dir der Herr, dein Gott, geboten hat, auf daß du lange lebest und daß dir's wohl gehe in dem Lande, das dir der Herr, dein Gott,

geben wird.

17. Du follst nicht töten.

[18.] Du sollst nicht ehebrechen.

[19.] Du sollst nicht stehlen.

[20.] Du sollst kein falsch Reugnis reden wider beinen Rächsten.

18. [21.] Laß dich nicht gelüsten deines Nächsten Weibes. Du sollst nicht begehren beines Rächsten Haus, Acker, Knecht, Magd, Ochfen, Efelnoch alles,

was fein ift.

19. [22.] Das find die Worte, die der Herr redete zu eurer ganzen Gemeinde auf dem Berge, aus dem Feuer und der Wolke und dem Dunkel, mit gro-Ber Stimme, und tat nichts dazu und schrieb sie auf zwei steinerne Tafeln und gab fie mir. \* 2. Moje 81, 18.

20. [23.] Da ihr aber die Stimme aus kinsternis hörtet und den Berg mit Feuer brennen fahet, tratet ihr zu mir, alle Oberften unter euren Stams

men und eure Altesten,

21. [24.] und spracht: Siehe. der Herr. unfer Gott, hat und laffen feben feine Berrlichkeit und feine Majeftät; und wir haben . seine Stimme aus bem Feuer gehört. Heutigestages haben wir gesehen, daß Gott mit Menschen redet, und sie lebendig bleiben.

22. [25.] Und nun, warum sollen wir fterben, daß uns dies große Feuer verzehre? Wenn wir des herrn, unsers Bottes, Stimme weiter hören,

so müssen wir sterben.

23. [26.] Denn was ift alles Fleisch, daß es hören möge die Stimme des lebendigen Gottes aus dem Feuer reden wie wir, und lebendig bleibe?

24. [27.] Tritt du hinzu und höre alles, was der Herr, unfer Gott, fagt, und fage es uns. Alles, was ber Herr, unfer Gott, mit dir reden wird, das wollen wir bören und tun.

25. [28.] Da aber der Herr eure Worte hörte, die ihr mit mir redetet, sprach er zu mir: Ich habe gehört die Worte dieses Bolts, die sie mit dir geredet haben; es ift alles gut, was fie geredet

haben.

26. [29.] Ach, daß sie ein solch Herz hätten, mich zu fürchten, und zu halten alle meine Gebote ihr Leben lang, auf daß es ihnen wohl ginge und ihren Kindern ewiglich!

R. 29, 8 ; 4. Mofe 11, 29. 27. [30.] Gehe hin und sage ihnen:

Gehet heim in eure hütten.

28. [31.] Du aber follft hier vor mir fteben, daß ich mit dir rede alle Befete und Gebote und Rechte, die du fie lehren sollst, daß sie barnach tun in dem Lande, das ich ihnen geben werde einzunehmen.

29. [32.] So habt nun acht, daß ihr tut, wie euch der Herr, euer Gott, geboten hat, und weicht nicht, weder

zur Rechten noch zur Linken, 8. 4, 2; 28, 14; 30f. 1, 7; Spr. 4, 27.

30. [33.] sondern wandelt in allen Wegen, die euch der Herr, euer Gott, geboten hat, auf daß ihr leben möget und es euch wohl gehe und ihr lange lebet in dem Lande, das ihr einnehmen werdet.

#### Das 6. Kapitel.

Ertlärung bes erften Gebots, bon ber Liebe Gottes.

1. Dies find aber die Gefete und Gebote und Rechte, die der Herr, euer Gott, geboten hat, daß ihr sie lernen und tun follt in dem Lande, dahin ihr ziehet, es einzunehmen,

2. daß du den Herrn, deinen Gott, fürchtest und haltest alle seine Rechte und Gebote, die ich dir gebiete, du und beine Kinder und beine Kindeskinder, alle eure Lebtage, auf daß ihr lange

3. Afrael, du follst hören und behalten, daß du es tuft, daß dir's wohl gehe und bu fehr vermehrt werbeft, wie der Berr, beiner Bater Gott, bir verheißen hat ein Land, darin Milch und Honig fließt.

4. Sore, Ifrael, ber Berr, unfer

Gott, ift ein einiger Herr. Mart. 12, 29; 1. Ror. 8, 4. 6.

5. Und bu follst den Herrn, deinen Gott, liebhaben von ganzem Her= zen, von ganzer Seele, von allem Bermögen. R. 10, 12; Matth. 22, 87.

6. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, follst du zu Herzen nehmen

R. 11, 18-20.

7. und . follft fie deinen Rindern ein= schärfen und davon reden, wenn du in beinem Hause sitzest ober auf dem Wege gehst, wenn bu dich niederlegst oder aufstehft. \* 1. Mofe 18, 19.

8. und sollst fie binden zum Zeichen auf beine Sand, und sollen dir ein Denkmal vor deinen Augen fein,

2. Mofe 18, 9.

' 9. und sollst sie über deines Hauses Pfosten schreiben und an die Tore. 10. Wenn dich nun der Herr, dein Gott, in das Land bringen wird, das er beinen Bätern Abraham, Riaakund

Jakob geschworen hat dir zu geben, große und feine Städte, die du nicht gebaut haft.

11. und Häuser, alles Guts voll, die du nicht gefüllt haft, und ausgehauene Brunnen, die du nicht ausgehauen haft, und Weinberge und Olberge, bie bu nicht gepflanzt haft, daß bu effest und fatt werdest:

12. so hüte dich, daß du nicht des herrn vergeffest, ber bich aus Nanptenland, aus dem Diensthaus, geführt hat;

13. fondern du follft den Herrn, deinen Gott, fürchten und ihm dienen und

bei seinem Namen schwören. R. 10, 20; Maith. 4, 10.

14. Und follst nicht andern Göttern nachfolgen der Bölker, die um euch

her find

15. denn der Herr, dein Gott, ift ein eifriger Gott unter dir —, daß nicht der Born des Herrn, beines Gottes, über dich ergrimme und vertilge dich \* 2. Mofe 20, 5. von der Erde.

16. Ihr • follt den Herrn, euren Gott, nicht versuchen, wie ihr ihn + versuchtet Bu Maffa, \* Matth. 4, 7. +2. Mofe 17, 2. 7.

17. sondern sollt halten die Gebote bes herrn, eures Gottes, und feine Reugnisse und seine Rechte, die er geboten hat,

18. daß du tuft, was recht und gut ist vor den Augen des Herrn, auf daß dir's wohl gehe und du hineintommest und einnehmest das gute Land, das der Herr geschworen hat deinen Bätern.

19. daß er verjage alle deine Feinde vor dir, wie der Herr geredet hat. 2. Dtofe 23, 27. 28.

20. Wenn dich nun dein Sohn heute oder morgen fragen wird und fagen: Was find das für Zeugnisse, Gebote und Rechte, die euch der Berr, unser Gott, geboten hat? 2. Dtofe 18, 14.

21. so sollst du . deinem Sohn sagen: Wir waren Anechte des Pharao in Agypten, und der Herr führte uns aus Agnpten mit mächtiger Sand.

\* Bj. 44, 2.

22. und der Herr tat große und böse Reichen und Wunder an Agypten und Bharao und allem seinem Hause vor unsern Augen

23. und führte uns von dannen, auf daß er uns einführte und gabe uns das Land, das er unsern Bätern ge-

fchworen hatte:

24. und der Herr hat uns geboten, zu tun nach allen diesen Rechten, daß wir den Herrn, unfern Gott, fürchten. auf daß es uns wohl gehe alle unfre Lebtage, wie es geht heutigestages;

25. und es wird unfre Gerechtigkeit sein vor dem Herrn, unserm Gott, so wir tun und halten alle diese Gebote, wie er uns geboten hat.

## Das 7. Kavitel.

Warnung bor Freundschaft mit ben Abgöttern und bor Schonung berfelben.

1. 2Benn dich der Herr, dein Gott, in das Land bringt, darein du kommen wirst, es einzunehmen, und ausrottet viele Völker vor dir her, die Hethiter, Girgasiter, Amoriter, Kanaaniter, Pheresiter, Heviter und Jebusiter, steben Völker, die größer und stärker find denn du. \* R. 31, 8.

2. und wenn fie der Berr, bein Gott, vor dir dahingibt, daß du sie schlägst, so sollst du sie verbannen, daß du keinen Bund mit ihnen machest noch ihnen Gunst erzeigest. \* 4. Moje 21, 2.

3. Und follst dich mit ihnen nicht befreunden: eure Töchter sollt ihr nicht geben ihren Söhnen, und ihre Töchter follt ihr nicht nehmen euren Söhnen.

2. Dtoje 28, 32; 84, 15. 16. 4. Denn sie werden eure Söhne mir

abfällig machen, daß fie andern Gottern dienen; so wird dann des Herrn Zorn ergrimmen über euch und euch bald vertilgen.

5. Sondern also sollt ihr mit ihnen tun: ihre Altare follt ihr gerreißen,

Mites Teftament.

Ifraels Erwählung.

ihre Säulen zerbrechen, ihre Haine abhauen und ihre Götzen mit Feuer verbrennen. **R.** 12, 2, 8.

6. Denn du bift ein beiliges Bolf dem Herrn, beinem Gott. Dich hat ber Herr, bein Gott, erwählt jum Bolk bes Eigentums aus allen Völkern, die auf Erden find. 2. Mofe 19, 5. 6.

7. Nicht hat ench ber Herr angenommen und ench erwählt, darum daß ener mehr wäre als alle Böl= ter - benn bu bift bas fleinsteunter allen Böltern -: Œbh. 2, 8.

8. fondern barum, baß er euch geliebt hat und daß er feinen Gid hielte, den er euren Vätern geschworen hat, hat er euch ausgeführt mit mächtiger Hand und hat dich erlöst von dem Hause des Dienftes, aus der Sand Pharaos, des Königs in Agypten.

9. So follst du nun wiffen, daß der herr, bein Gott, ein Gott ift, ein treuer Gott, ber ben Bund und bie Barmherzigkeit halt benen, die ihn

lieben und seine Gebote halten, in tausend Glieder, 2. Mofe 20. 6.

10. und vergilt benen, die ihn haffen, ins Ungeficht, daß er fie umbringe, und faumt fich nicht, daß er benen vergelte ins Angesicht, die ihn haffen.

11. So halte nun die Gebote und Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete, daß du darnach tuft.

R. 5, 29; 8, 17.

12. Und wenn ihr diese Rechte bort und haltet sie und darnach tut, so wird der Herr, dein Gott, auch halten ben Bund und die Barmbergigfeit, die er deinen Vätern geschworen hat, 2. Moje 28, 22-81.

13. und wird dich lieben und segnen und mehren und wird bie Frucht beines Leibes fegnen und die Frucht beines Landes, bein Getreibe, Moft und Dl, die Früchte beiner Rübe und bie Früchte beiner Schafe in bem Lande, das er beinen Vätern geschworen hat dir au geben.

14. Gesegnet wirst du sein über alle Bölker. Es wird niemand unter dir unfruchtbar sein noch unter beinem

15. Der Herr wird von dir tun alle Krantheit und wird teine bose Seuche der Agnpter dir auflegen, die du erfahren haft, und wird ste allen beinen Saffern auflegen.

16. Du wirst alle Bölker verzehren, die der Herr, dein Gott, dir geben !

wird. Du follft ihrer nicht ichonen und ihren Göttern nicht dienen; denn das würde bir ein Strick fein. 301. 23, 18.

17. Wirst du aber in beinem Herzen fagen: Diefes Bolks ift mehr, denn ich

bin; wie kann ich sie vertreiben? 4. Mose 18, 31; 14, 1—4. 18. so fürchte dich nicht vor ihnen. Gedenke, was der Herr, dein Gott, Pha-

rao und allen Agyptern getan hat 19. burch große Versuchungen, die du mit Augen gesehen haft, und durch Zeichen und Wunder, durch mächtige Sand und ausgereckten Arm, womit dich der Herr, dein Gott, ausführte. Also wird der Herr, dein Gott, allen Völkern tun, vor denen du dich R. 4, 84. fürchteft.

20. Dazu wird der Herr, dein Gott, Horniffen unter sie senden, bis um-gebracht werbe, was übrig ift und sich verbirgt vor dir. 2. Mofe 28, 28-80.

21. Laß dir nicht grauen vor ihnen; benn ber Berr, bein Gott, ift unter bir. der große und schreckliche Gott.

22. Er, ber Berr, bein Gott, wird diese Leute ausrotten vor dir, einzeln nacheinander. Du kannst sie nicht eilend vertilgen, auf baß sich nicht wider dich mehren die Tiere auf dem Felde.

23. Der Herr, dein Gott, wird sie vor dir dahingeben und wird sie mit großer Schlacht erschlagen, bis er sie

vertilge.

24. und wird dir ihre Könige in deine Bandegeben, und bufollftihren Namen umbringen unter bem himmel. Es wird dir niemand widerstehen, bis du fie vertilgeft.

25. Die Bilder ihrer Götter sollst du mit Keuer verbrennen, und follft nicht begehren des Silbers oder Goldes, das baran ift, ober es zu bir nehmen, baß bu bich nicht barin verstrickeft; benn folches ift bem Berrn, beinem Gott, ein Greuel

26. Darum follst bu nicht in bein ·Haus den Greuel bringen, daß du nicht wie dasfelbe verbannt werdeft; fondern du follft einen Etel und Greuel daran haben, benn es ist ver-º 30f. 7, 11.

## Das 8. Kapitel.

Ermahnung gur Dantbarfeit gegen ben Berrn.

1. Alle Gebote, die ich dir heute gebiete, follt ihr halten, daß ihr darnach tut, auf daß ihr lebet und gemehrt werbet und hineinkommet und ein- | hebe und bu vergeffest bes Herrn. nehmet das Land, das der Herr euren Vätern geschworen hat.

2. Und gedenke alles des Meges, durch den dich der Herr, dein Gott, geleitet hat diese vierzig Jahre in der Wüste, auf daß er dich demütigte und verfuchte, daß tund würde, mas in deinem Herzen märe, ob du feine Gebote halten würdest ober nicht.

\* R. 18, 4; Richt. 2, 22. 3. Er bemütigte dich und ließ dich hungern und . speifte bich mit Man, bas du und beine Bäter nie gekannt hattet; auf daß er dir fundtäte, daß +der Mensch nicht lebt vom Brot allein, sondern von allem, was aus

bem Mund des Herrn geht. \* 2. Mofe 18, 18-15. + Matth. 4, 4.

4. Deine Kleider sind nicht veraltet an dir, und beine Fuße find nicht geschwollen diese vierzig Jahre. K. 29, 4. 5. So erkennst du ja in deinem Herzen, daß der Herr, bein Gott, dich gezogen hat, \*wie ein Mann seinen Sohn zieht. \* St. 1, 31.

6. So halte nun die Gebote bes herrn, beines Gottes, bag bu in seinen Wegen wandelst und fürchtest

7. Denn der Herr, dein Gott, führt bich in ein gutes Land, ein gand, darin Bäche und Brunnen und Geen find, die an den Bergen und in den Muen fließen;

8. ein Land, barin Weizen, Gerfte, Weinstöcke, Feigenbäume und Granatapfel sind; ein Land, darin Olbaume

und Honia wachsen:

9. ein Land, da du Brot genug zu effen haft, da dir nichts mangelt; ein Land, des Steine Gisen sind, da du Erz aus den Bergen hauest.

10. Und wenn du gegessen hast und satt bist, sollst du den Herrn, deinen Gott, loben für das gute Land, das

er dir gegeben hat.

11. So hüte dich nun, daß du des Berrn, beines Gottes, nicht vergeffest, bamit bag bu feine Gebote und feine Bejetze und Rechte, die ich dir beute gebiete, nicht hältst;

12. daß, wenn du nun gegessen hast und fatt bift und schöne Häuser er-

bauft und darin wohnst

13. und deine Rinder und Schafe und Silber und Gold und alles, was bu hast, sich mehrt,

14. daß dann dein Berg fich nicht über-

deines Gottes, der dich aus Agyps tenland geführt hat, aus dem Dienstbaute.

15. und dich geleitet hat burch die große und grausame Wüfte, ba . feurige Schlangen und Skorpione und eitel Dürre und tein Waffer war, und ließ dir +Wasser aus dem harten Relsen gehen

\* 4. Mofe 21, 6. + 2. Mofe 17. 6.

16. und speiste bich mit Man in der Wüste, von welchem deine Väter nichts gewußt haben, auf daß er dich demüs tigte und versuchte, daß er dir hernach wohltäte.

17. Du möchtest sonst sagen in deinem Herzen: Meine Kräfte und meiner Hände Stärke haben mir bies Ber-

mögen ausgerichtet.

18. Sondern gedenke an den Herrn, deinen Gott; denn er ist's, ber dir Rräfte gibt, folch mächtige Taten gu tun, auf daß er . hielte seinen Bund, den er deinen Vätern geschworen hat, wie es geht heutigestages.

19. Wirst du aber des Herrn, deines Gottes, vergessen und andern Göttern nachfolgen und ihnen dienen und fie anbeten, fo bezeuge ich heute über euch,

daß ihr umkommen werdet;

20. eben wie die Heiden, die der Herr umbringt vor eurem Angesicht, so werdet ihr auch umkommen, darum daß ihr nicht gehorfam feib ber Stimme des Herrn, eures Gottes.

## Das 9. Kavitel.

Ermahnung gur Demut bor bem Berrn.

1. Sore, Ifrael, du wirft heute über den Jordan gehen, daß du hinein= kommest, einzunehmen das Land der Bölker, die größer und stärker sind denn du, \*große Städte, vermauert bis in den himmel,

2. ein großes, . hohes Bolt, die Enatiter, die du tennft, von denen du auch gehört haft: Wer kann wider die Rinder Enak bestehen? \*4. Dtofe 18, 82. 88.

3. So follft du wiffen heute, daß der Herr, dein Gott, vor dir her geht, ein verzehrendes Feuer. Er wird sie vertilgen und wird sie unterwerfen vor dir her, und du wirst sie vertreiben und umbringen bald, wie dir der Herr \* 2. 4. 24.

4. Wenn nun der Herr, bein Gott, sie ausgestoßen hat vor dir her, so Warnung vor Stolz.

sprich nicht ein beinem Herzen: Der Herr hat mich hereingeführt, dies Land einzunehmen, um meiner Gerechtigkeit millen. - fo doch der Herr diefe Beiden vertreibt vor dir her + um ihres gott-

lofen Wefens willen.

\* R. 8, 17. + 1. Doje 15, 16. 5. Denn du kommst nicht herein, ihr Land einzunehmen, um deiner Gerechtigkeit und beines aufrichtigen Herzens willen; sondern der Herr, dein Gott, vertreibt diese Beiden um ihres gottlosen Wesens willen, daß er das Wort halte, das der Herr gefcworen hat deinen Bätern Abraham,

Faat und Jakob.
6. So wisse nun, daß der Herr, dein Gott, dir nicht um deiner Gerechtigkeit willen dies gute Land gibt einzunehmen, fintemalbuein . halsftarriges Volt bist. \* 2. Moje 82, 9.

7. Gebenke, und vergiß nicht, wie du den Herrn, deinen Gott, erzürntest in der Wüste. Bon dem Tage an, da du aus Agyptenland zogst, bis ihr ge-kommen seib an diesen Ort, seid ihr ungehorsam gewesen dem Herrn.

8. Denn am Horeb erzürntet ihr den Herrn also, daß er vor Born euch vertilgen wollte,

9. da ich auf ben Berg gegangen mar, die steinernen Tafeln zu empfangen, die Tafeln des Bundes, den der Herr mit euch machte, und ich vierzig Tage und vierzig Nächte auf dem Berge blieb und tein Brot aß und tein Waf-

10. und mir der Herr die zwei steinernen Tafeln gab, mit dem Finger Gottes beschrieben, und darauf alle Worte, die der Herr mit euch aus dem Feuer auf dem Berge geredet hatte am Tage der Berfammlung.

11. Und nach den vierzig Tagen und vierzig Nächten gab mir der Herr die zwei steinernen Tafeln des Bundes

12. und sprach zu mir: Mache bich auf, gehe eilend hinab von hinnen; benn bein Bolt, bas bu aus Manpten geführt haft, hat's verberbt. Sie find ichnell getreten von dem Wege, den ich ihnen geboten habe: fie haben fich ein gegoffenes Bild gemacht.

13. Und der Herr sprach zu mir: Jch sehe, daß dies Bolk ein halsstarriges

Bolt ift.

14. Laß ab von mir, daß ich sie vertilge und ihren Namen austilge unter dem Himmel; ich will aus dir ein

stärkeres und größeres Volk machen,

benn biefes ift.

15. Und als ich mich wandte und von dem Berge ging, der mit Feuer brannte, und die zwei Tafeln des Bunbes auf meinen beiden Sänden hatte,

16. da fah ich, und siehe, da hattet ihr euch an bem Herrn, eurem Gott, verfündigt, daß ihr euch ein gegoffenes Ralb gemacht hattet und schnell von dem Wege getreten waret, den euch der Herr geboten hatte.

17. Da faßte ich beide Tafeln und warf sie aus beiden händen und zer-

brach sie vor euren Augen

18. und fiel nieder vor bem Herrn, wie zuerst, vierzig Tage und vierzig Nächte, und af tein Brot und trank tein Wasser um all eurer Sünden willen, die ihr getan hattet, da ihr folches übel tatet vor dem Herrn, ihn au eraürnen. R. 10, 10; 2. Moje 84, 28.

19. Denn ich efürchtete mich vor dem Rorn und Grimm, mit dem der Herr über euch erzürnt war, daß er euch vertilgen wollte. Aber ber Berr erhörte mich auch basmal. \* Bebr. 18, 21.

20. Auch war der Herr sehr zornig über Aaron, also daß er ihn vertilgen wollte; aber ich bat auch für Aaron

aur felbigen Reit.

21. Aber eure Sünde, das Kalb, das ihr gemacht hattet, nahm ich und zerschmelzte es mit Feuer und zerschlug es und zermalmte es, bis es Staub warb, und warf den Staub in den Bach, der vom Berge fließt.

22. So erzürntet ihr den Herrn auch zu Thabeera und zu Massa und bei

den Luftgräbern.

2. Moje 17, 7; 4. Moje 11, 8. 84. 23. Und da er euch aus Rades-Barnea

fandte und sprach: Gehet hinauf und nehmet das Land ein, das ich euch gesgeben habe! waret ihr ungehorsam bem Mund bes herrn, eures Gottes, und glaubtet an ihn nicht und gehorchtet seiner Stimme nicht.
4. Moje 18, 9. 81; R. 14, 1-4.

24. Denn ihr seid ungehorsam dem Herrn gewesen, solange ich euch gefannt habe. B. 7.

25. Also fiel ich nieder vor dem Herrn die vierzig Tage und vierzig Nächte, die ich balag; denn der Herr fprach, er wollte euch vertilgen. B. 18.

26. Ich aber bat ben Herrn und fprach: Berr Berr, verberbe bein Bolt und bein Erbteil nicht, bas bu burch beine große Kraft erlöft unb | mit mächtiger Hand aus Agypten geführt haft!

27. Gedenke an beine Anechte Abraham, Ffaak und Jakob! Sieh nicht an die Härtigkeit und das gottlofe Wesen und Sünde dieses Volks,

28, daß nicht das Land fage, daraus du uns geführt haft: Der Herr konnte sie nicht in das Land bringen, das er ihnen verheißen hatte, und hat sie darum ausgeführt, daß er ihnen gram war, daß er ste tötete in der Wüfte!

4. Dofe 14, 16 29. Denn sie sind dein Bolf und dein Erbteil, das du mit deinen großen Kräften und mit beinem ausgereckten

Urm haft ausgeführt.

#### Das 10. Kavitel.

Die neuen Tafeln. Bas forbert ber Berr bon Ifrael? Beidneibung bes Bergens.

1. Zu derselben Zeit sprach der Herr zu mir: - Haue dir zwei steinerne Tafeln wie die ersten und tomm zu mir auf den Berg und mache dir +eine hölzerne Lade,

\*2. Mose 84, 1. + 2. Mose 25, 10. 2. so will ich auf die Tafeln schreiben die Worte, die auf den ersten waren, die du exerbrochen hast; und du sollst fie in die Lade legen. \*2. Moje 82, 19.

3. Allso machte ich eine Lade von Alfazienholz und hieb zwei steinerne Tafeln, wie die ersten waren, und ging auf den Berg und hatte die zwei Tafeln in meinen Händen.

4. Da schrieb er auf die Tafeln, wie die erfte Schrift mar, die Behn Worte, die der Herr zu euch redete aus dem Keuer auf dem Berge szur Zeit der Versammlung; und der Herr gab sie \* \$. 9, 10.

5. Und ich wandte mich und ging vom Berge und legte die Tafeln in die Lade, die ich gemacht hatte, daß sie daselbst wären, wie mir der Herr ge-

boten hatte.

6. Und die Kinder Afrael \* zogen aus von Beeroth-Bne-Jaafan gen Mofer. Dafelbst ftarb + Naron, und ift bafelbst begraben: und sein Sohn Eleas

far ward für ihn Priester. \*4. Mose 88, 82, 88. +4. Mose 20, 28. 7. Bon da zogen sie aus gen Gube-goda, von Gudegoda gen Jotbatha,

ein Land, da Bäche find.

8. Bur felben Beit fonberte ber Berr den Stamm Levi aus, die Lade des | Mamen ichworen.

Bundes bes herrn zu tragen und zu fteben - vor dem Herrn, ihm zu dienen und +in seinem Namen zu segnen bis auf diesen Tag.

\* A. 18, 5. 7. +4. Mofe 6, 28-27. 9. Darum follen die Leviten kein Teil noch Erbe haben mit ihren Brüdern; denn der Herr ist ihr Erbe, wie der Herr, dein Gott, ihnen geredet hat.
4. Mose 18, 20.

10. Ich aber stand auf dem Berge. wie das erstemal, \*vierzig Tage und vierzig Nächte; und der Herr erhörte mich auch basmal und wollte dich nicht verderben.

11. Er sprach aber zu mir: Mache dich auf und gehe hin, daß du vor dem Volt her ziehest, daß sie hineinkommen und das Land einnehmen, das ich ihren Vätern geschworen habe ihnen

zu geben.

12. Nun, Ffrael, was \*forbert ber Herr, dein Gott, von dir, denn daß du den Serrn, deinen Gott, fürchteft, daß du in allen seinen Wegen wandelst und liebest ihn und dienest dem Herrn, deinem Gott, von gan= zem Herzen und von ganzer Seele. \* Mica 6, 8.

13. daß du die Gebote des Herrn haltest und seine Rechte, die ich bir heute gebiete, auf daß dir's wohl gehe?

14. Siehe, der Himmel und aller Himmel Himmel und die Erde und alles. was darinnen ist, das ist des Herrn, beines Gottes:

15. dennoch \* hat er allein zu beinen Bätern Luft gehabt, daß er sie liebte, und hat ihren Samen erwählt nach ihnen, euch, aus allen Bölkern, wie es heutigestages steht.

16. So . beschneidet nun eure Bergen und seid fürder nicht halsstarria. R. 30, 6.

17. Denn der Herr, euer Gott, ift ein Gott aller Götter und Herr über alle Herren, ein großer Gott, mächtig und schrecklich, der keine Berson achtet und tein Geschenk nimmt

18. und schafft Recht den Waisen und Witwen und hat die Fremdlinge lieb, daß er ihnen Speise und Kleider gebe.

19. Darum follt ihr auch die Fremdlinge lieben; benn ihr feid auch Fremdlinge gewesen in Agyptenland. 2. Moje 22, 20-28.

20. Den Berrn, beinen Gott, follft bu fürchten, ihm follst du dienen, ihm follst du anhangen und bei seinem

198 Die großen Werke Gottes. 5. Mofe 10. 11. Mahnung zum Gehorsam.

21. Er ist dein Ruhm und bein Gott, der bei dir solche große und schreckliche Dinge getan hat, die deine Augen gessehen haben.

22. Deine Bäter zogen hinab nach Agypten mit ftebzig Seelen; aber nun hat dich der Herr, bein Gott, + gemehrt

wie die Sterne am Himmel.

\*1. Moje 46, 27. + R. 1, 10.

#### Das 11. Kapitel.

Erinnerung an die Wunder, die Gott an selnem Boll getan. Segen bes Gehorsams, Fluch bes Ungehorsams.

1. So follft du nun den Herrn, beinen Gott, lieben und fein Gefet, feine Weife, feine Rechte und feine Gebote halten bein Leben lang.

 Und erkennet heute, was eure Kinber nicht wissen noch gesehen haben, nämlich die Züchtigung des Herrn, eures Gottes, seine Herrlichteit, dazu seine mächtige Hand und ausgerecken Urm

3. und seine Zeichen und Werke, die er getan hat unter den Agyptern, an Bharao, dem König in Agypten, und

an allem seinem Lande;

4. und was er an ber Macht ber Agypter getan hat, an ihren Koffen und Wagen, da er das Wasser des Schilfmeers über sie führte, da sie euch nachjagten und sie der Herr umbrachte bis auf diesen Lag;

2. Mose 14, 25. 27. 5. und was er euch getan hat in der Wüste, dis ihr an diesen Ort gekommen

feid;

6. was er Dathan und Abiram getan hat, ben Kinbern Eliabs, bes Sohnes Rubens, wie die Erde ihren Nund auftat und verschlang sie mit Gesinde und dütten und allem ihrem Gut, das sie erworben hatten, mitten unter dem ganzen Fraek.

4. Wofe 16, 31–35.

7. Denn eure Augen haben die großen Werke bes herrn gefehen, die er ge-

tan hat.

8. Darum sollt ihr alle die Gebote halten, die ich dir heute gebiete, auf daß ihr geftärft werdet, hineinzufommen und daß Land einzunehmen, dahin ihr ziehet, daß ihr's einnehmet;

9. und daß du lange lebest in dem Lande, das der Herr wätern geschworen hat ihnen zu geben und ihrem Samen, ein · Land, daxin Wild, und Honig fließt. \*2. Wose 8, 17.

10. Denn das Land, da bu hin ter por euch ber ausstoßen, daß ihr

tommst, es einzunehmen, ist nicht wie Agyptenland, davon ihr ausgezogen seid, da du beinen Samen säen und selbst tränken mußtest wie einen Kohlgarten;

11. sondern es hat Berge und Auen, die der Regen vom Himmel tränkt, —

12. auf welch Land der Herr, dein Gott, achthat und die Augen des Herrn, deines Gottes, immerdar sehen, von Anfang des Jahrs dis ans Ende.

pj. 68, 10. 11.

13. Werbet ihr nun meine Gebote hören, die ich euch heute gebiete, daß ihr den Herrn, euren Gott, liebet und ihm dienet von ganzem Herzen und von ganzer Seele, 2. Wote 24, 28-28,

14. so will ich eurem Lande Regen geben zu seiner Zeit, Frühregen und Spätregen, daß du einsammelst bein Getreide, beinen Most und dein Ol,

15. und will beinem Vieh Gras geben auf beinem Felde, daß ihr effet

und satt werdet.

16. Hütet euch aber, daß sich euer Herz nicht überreden lasse, daß ihr abweichet und dienet andern Göttern und betet sie an.

17. und daß dann der Jorn des herrn ergrimme über euch und schließe den himmel zu, daß kein Regen komme und die Erbe ihr Gewächs nicht gebe und ihr bald umkommet von dem guten Lande, das euch der herr gesgeben hat.

3. Wose 28, 19; % 28, 28, 28.

18. So . faffet nun diese Worte zu herzen und in eure Seele und bindet sie zum Zeichen auf eure Hand, daß fie ein Denkmal vor euren Augen seien.

19. Und lehret sie eure Kinder, daß du davon redest, wenn du in deinem Hause siest ober auf dem Wege gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst;

20. und schreibe sie an die Pfosten beines Saufes und an beine Lore,

21. daß du und deine Kinder lange leben in dem Lande, das der herr deinen Bätern geschworen hat ihnen zu geben, solange die Tage vom himmel auf Erden währen.

22. Denn wo ihr diese Gebote alle merbet halten, die ich euch gebiete, daß ihr darnach fut, daß ihr den Herrn, euren Gott, liebet und wandelt in allen seinen Wegen und ihm anhanget, 23. so wird der Herr alle diese Völe Segen und Fluch. 5. Mose größere und stärtere Böller vertreibet, denn ihr seid. &. 7, 1. 2.

24. Alle Orter, barauf eure Fußschle tritt, sollen euer sein; von der Wäfte an und von dem Berge Libanon und von dem Wasser Euphrat bis ans Meer gegen Abend soll eure Grenze sein.

25. Niemand wird euch widerstehen tönnen. Furcht und Schrecken vor euch wird der Herr über alles Land tommen laffen, darauf ihr tretet, wie er

euch verheißen hat.

26. Siehe, ich lege euch heute vor den Segen und den Fluch: 2. 80, 1. 18.

27. ben Segen, so ihr gehorchet ben Geboten des Herrn, eures Gottes, die ich euch heute gebiete; \$. 28, 2. 15.

28. den Fluch aber, so ihr nicht gehorchen werdet den Geboten des Herrn, eures Gottes, und adweichet von dem Wege, den ich euch heute gebiete, daß ihr andern Göttern nachmandelt, die ihr nicht kennet.

29. Wenn dich der Herr, dein Gott, in das Land bringt, da du hineinstommst, daß du es einnehmest, so sollt du den Segen sprechen lassen auf dem Berge Garizim und den Fluch auf

dem Berge Cbal,

\* \$. 27, 12. 18; Joj. 8, 88. 84.

30. welche find jenseit des Jordans, der Straße nach gegen der Sonne Niedergang, im Landeder Kanaaniter, die auf dem Blachfelde wohnen, Gilgal gegenüber, dei dem · Hain More.

31. Denn ihr werbet über ben Jorban gehen, daß ihr hineinfommet, daß Land einzunehmen, daß euch der Herr, euer Gott, gegeben hat, daß ihr's einnehmet und darin wohnet.

32. So haltet nun, daß ihr tut nach allen Geboten und Rechten, die ich

euch heute vorlege.

## Das 12. Kapitel.

Ort und Weise bes wahren Gottesbienftes. Ausrottung bes Gögendienftes.

1. Das find die Gebote und Rechte, die ihr halten follt, daß ihr darnach tut in dem Lande, das der Herr, deiner Bäter Gott, dir gegeben hat einzusnehmen, folange ihr auf Erden lebt.

2. Berftöret alle Orte, da die Heiben, die ihr vertreiben werbet, ihren Göttern gebient haben, est sei auf hohen Bergen, auf Hügeln oder unter grünen Bäumen,

3. und reißet um ihre Altäre und zerbrechet ihre Säulen und verbrennet mit Feuer ihre Haine, und die Bilber ihrer Götter zerschlaget, und vertilget ihren Namen aus demselben Ort.

4. 3hr follt dem Berrn, eurem Gott,

nicht also tun:

5. sondern den Ort, den der Herr, euer Gott, erwählen wird aus allen euren Stämmen, daß er seinen Namen daselbst läßt wohnen, sollt ihr aufguchen und dahin kommen

6. und eure Brandopfer und eure andern Opfer und eure Zehnten und eurer Hände Hebe und eure Gelübde und eure freiwilligen Opfer und die Erstigeburt eurer Kinder und Schafe

dahin bringen.

7. Und sout daselbst vor dem Herrn, eurem Gott, essen und fröhlich sein, ihr und euer Haus, über alles, was eure hand vor sich bringt, darin dich der herr, dein Gott, gesegnet hat.

8. Ihr sollt der keins tun, das wir heute allhier tun, ein jeglicher, was

ihn recht dünkt.

9. Denn ihr seid bisher noch nicht zur Ruhe gekommen noch zu dem Erbreik, das dir der Herr, dein Gott, geben wird.

10. Fhrwerbet aber über den Jordan gehen und in dem Lande wohnen, das euchderhert, euer Gott, wirdzum Erfe austeilen, und er wird euch Ruhe geben von allen euren Feinden um euch her, und ihr-werdet sicher wohnen. \*1.88in.5.6.

11. Wenn nun der Herr, dein Gott, einen Ort erwählt, daß sein Name daselbst wohne, sollt ihr dahin bringen alles, mas ich euch gebiete: eure Brandopfer, eure andern Opfer, eure Zehnten, eurer Hände Hebe und alle eure freien Gelübbe, die ihr dem Herrn geloben werdet.

12. Und sollt fröhlich sein vor dem herrn, eurem Gott, ihr und eure Söhne und eure Töchter und eure Knechte und eure Mägde und die Leviten, die in euren Toren sind; benn sie haben tein Teil noch Erde mit euch. \*4. Wose 18, 20. 24.

13. Hute bich, baß du nicht beine Brandopfer opferst an allen Orten,

die du fiehft;

14. sondern an dem Ort, den der Herr erwählt in irgend einem beiner Stämme, da follst du dein Brandsopfer opfern und tun alles, was ich dir gebiete.

15. Doch magst du schlachten und Fleisch effen in allen beinen Voren, nach aller Luft beiner Seele, nach bem Segen des Herrn, beines Gottes, den er dir gegeben hat; beide, der Reine und der Unreine, mögen's essen, wie man \*Reh oder Hirchieft ist.

200

18. Nur das Blut follst du nicht effen, sondern auf die Erbe gießen wie Masser.

Masser, 3. Woses, 17. 17. Du barfst aber nicht essen in beinen Toren vom Zesnten beines Getreides, beines Mosts, deines Dls, noch von der Erstgeburt beiner Minder, beiner Schafe, oder von irgend einem beiner Gesübbe, die du gelobt hast, oder von beinen freiwilligen Opfer, oder von der Gebe beiner Hand;

18. sondern Dort dem Herrn, deinem Gott, sollst du solches essen an dem Ort, den der Herr, dein Gott, erwählt, du und deine Söhne, deine Anchte, deine Mägde und der Levil, der in deinem Tor ist, und sollst fröhlich sein vor dem Herrn, deinem Gott, über alles, was deine Hand vor sich deine Hand vor sich der Kern, deine Gott, über alles, was deine Hand vor sich bringt.

19. Und hüte bich, daß du den Leviten nicht verlaffeft, folange du in deinem Lande lebeit. 8, 12: 8, 14, 27.

20. Wenn aber der Herr, dein Gott, beine Grenze erweitern mird, wie er dir verheißen hat, und du sprichft: Ich will Keisch effen, weil deine Seele Pleisch zu essen gesüftet, so ih Fleisch nach aller Lust deiner Seele.

21. Ift aber die Stätte fern von dir, die der Herr, dein Gott, erwählt hat, daße er seinen Ramen daselbst wohnen lasse, jo schlachte von deinen Rindern oder Schafen, die dir der Herr gegeben hat, wie ich dir geboten habe, und ift es in deinen Toren nach aller Lust beiner Seele.

22. Wie man Reh ober Hirfch ißt, magst du es effen; beide, der Reine und ber Unreine, mögen's zugleich effen.

23. Allein merke, daß du das Blut nicht effest, denn das Blut ist die Seele i darum sollst du die Seele nicht mit dem Fleisch effen, 8. 16,

24. fondern follft es auf die Erbe

gießen wie Waffer.

25. Und follst es darum nicht effen, daß dir's wohl gehe und deinen Kinbern nach dir, weil du getan hast, was recht ist vor dem Heren. 26. Aber wenn du etwas heiligen willst von dem Deinen oder geloben, so sollst du es aufladen und bringen an den Ort, den der Herr erwählt hat,

27. und dein Brandopfer mit Fleisch und Blut tun auf dem Altar des Herrn, deines Gottes. Das Blut deiner andern Opfer soll gegossen werden auf den Altar des Herrn, deines Gottes, und das Fleisch sollte du essen.

28. Sieh zu, und höre alle biese Worte, die ich dir gebiete, auf daß dir 3 wohl gehe und deinen Kindern nach dir ewiglich, weil du getan haft, was recht und gefällig ist vor dem Herrn, beinem Gott.

29. **W**enn der Herr, bein Gott, vor dir her die Heiden ausrottet, daß du hinkommst, ihr Land einzunehmen, und es eingenommen hast und darin

wohnft.

30. so hüte dich, daß du nicht in den Strick fallest ihnen nach, nachdem sie vertisgt sind vor dir, und nicht fragest nach ihren Göttern und sprechest: Wie diese Völker haben ihren Göttern gebient, also will ich auch tun. \$8.7,10.

31. Du sollst nicht also bem Herrn, beinem Gott, tun; benn sie haben ihren Göttern getan alles, was dem Herrn ein Greuel ist und was er haßt, denn sie haben auch ihre Söhne und Töchter mit Keuer verbrannt ihren Göttern.

## Das 13, Rapitel.

Strafe ber falfchen Propheten und der Berführer jum Gögendienfte.

1. [K. 12, 32.] Alles, was ich euch gebiete, das sollt ihr halten, daß ihr darnach tut. Ihr \*follt nichts dazutun noch davontun. \* \* . 4, 2.

2. [1.] Wenn ein Arophet ober Träumer unter euch wirb aufstehen und gibt bir ein Zeichen ober Wunder,

3. [2.] und das Zeichen ober Wunder fommt, davon er dir gesagt hat, und er spricht: Laß uns andern Göttern folgen, die ihr nicht kennet, und ihnen bienen:

4. [3.] so sollst du nicht gehorchen den Worten solches Propheten oder Träumers; denn der Herr, euer Gott, \*versucht euch, daß er ersahre, ob ihr ihn von ganzem Herzen und von ganzer Seele liebhabt. \*R. 8, 2.

5. [4.] Denn ihr follt bem Berrn, eurem Bott, folgen und ihn fürchten

und feine Gebote halten und feiner | Schärfe und fie verbannen mit allem, Stimme gehorchen und ihm dienen

und Verfilbrer Strafe.

und ihm anhangen.

6. [5.] Der Brophet aber oder der Träumer foll sterben - barum daß er euch von dem herrn, eurem Gott, der euch aus Agyptenland geführt und dich von dem Diensthause erlöst hat, abzufallen gelehrt und dich aus dem Wege verführt hat, den ber Herr, bein Gott, geboten hat, barin zu mandeln -, +auf daß du das Bose pon dir tuft. \* R. 18, 20, +1, Ror. 5, 9, 18,

7. [6.] Wenn dich bein Bruder, beiner Mutter Sohn, oder bein Sohn oder beine Tochter ober bas Weib in beinen Urmen ober bein Freund, der dir ist wie bein Berg, heimlich überreben würde und fagen: Lag und geben und andern Göttern bienen! - bie bu nicht

kennst noch beine Bäter,

8. [7.] von den Göttern der Bölfer, die um euch her find, fie seien dir nahe oder ferne, von einem Ende der Erde

bis an bas andere -

9. [8.] so willige nicht barein und gehorche ihm nicht. Auch foll bein Auge feiner nicht schonen, und sollst bich seiner nicht erbarmen noch ihn verbergen,

10. [9.] sondern follft ihn erwürgen. Deine Sand foll die erfte über ihm fein, daß man ihn tote, und darnach die

Sand des ganzen Bolks. 2. 17, 7. 11. [10.] Man foll ihn zu Tode steis nigen — denn er hat dich wollen vers führen von dem Herrn, deinem Gott, ber dich aus Nanptenland, aus dem Diensthaus, geführt hat -

12. [11.] auf baß gang Ifrael höre und fürchte fich und man nicht mehr fold übel pornehme unter euch.

13. [12.] Wenn du hörst von irgend einer Stadt, bie bir ber Berr, bein Gott, gegeben hat, barin zu wohnen,

daß man jagt:

Es find etliche heillose 14. [13.] Leute ausgegangen unter dir und haben die Burger ihrer Stadt verführt und gesagt: Laßt uns gehen und andern Göttern dienen! — die ihr nicht kennet

15. [14.] so sollst du fleißig suchen, forschen und fragen. Und so sich finbet die Wahrheit, baß es gewiß alfo ift, daß der Greuel unter euch ge-

schehen ist,

16. [15.] fo follft du die Bürger derfelben Stadt schlagen mit des Schwertes

was darin ist, und ihr Vieh mit der Schärfe des Schwerts. \*4. Mofe 21, 2.

17. [16.] Und allen ihren Raub sollst du sammeln mitten auf die Gaffe und mit Feuer verbrennen, die Stadt und allen ihren Raub miteinander, bem Herrn, beinem Gott, daß fie auf einem Haufen liege ewiglich und nie wieder gebaut werde.

18. [17.] Und lag nichts von dem Bann · an deiner Hand hangen, auf daß der herr von dem Grimm seines Borns abgewendet werde und gebe dir Barm= herzigkeit und erbarme sich beiner und mehre dich, wie er beinen Bätern ge= schworen hat;

19. [18.] darum bağ bu ber Stimme des herrn, beines Gottes, gehorcht haft, zu halten alle seine Gebote, die ich dir heute gebiete, daß du tuft, mas recht ist vor den Augen des Herrn,

beines Gottes.

## Das 14. Rapitel.

Berbot beibnischer Trauergebrauche. Reine und unreine Speifen (vgl. 3. Dofe 11). Behnten.

1. Ihr seid Kinder des Herrn, eures Gottes; ihr sout euch nicht Male stechen noch tahl scheren über ben Augen über einem Toten.

\* 8. Moje 19, 27. 28. 2. Denn du bist ein heiliges Volk dem Herrn, beinem Gott; und der Herr hat dich erwählt, daß du sein Eigentum feift, aus allen Boltern, die auf Erden sind.

3. Du follft feinen Greuel effen.

4. Das sind aber die Tiere, die ihr essen sollt: Ochs, Schaf, Ziege, 5. Hrsch, Reh, Büssel, Steinbock, Gemse, Luerochs und Elen; "vielleicht sollt als Springbock. 6. und alles Tier, das seine Klauen

spaltet und wiederkäut, sollt ihr essen. 7. Das follt ihr aber nicht effen von dem, das wiederkäut, und von dem,

das die Klauen spaltet: das Kamel, der Hase und Kaninchen, die wieders käuen und doch die Klauen nicht spalten. sollen euch unrein sein

8. das Schwein, obes wohl die Rlauen spaltet, so wiedertäut es doch nicht: es foll euch unrein sein. Ihr Fleisch sollt ihr nicht effen, und ihr Mas follt ihr nicht anrühren.

9. Das ift, was ihr effen follt von allem, das in Waffern ift: alles, was Kloßfedern und Schuppen hat, sollt ibr effen.

10. Was aber teine Floffedern noch | Schuppen hat, sollt ihr nicht effen; benn es ist euch unrein.

11. Alle reinen Bogel effet.

12. Das sind sie aber, die ihr nicht effen follt: der Adler, der Habicht, der Fischaar,

13. der Taucher, der Weih, der Geier

mit seiner Art

14. und alle Raben mit ihrer Art, 15. der Strauß, die Nachteule, der

Rudud, der Sperber mit feiner Urt, 16. das Räuzlein, der Uhu, die Fleder= maus;

17. die Rohrdommel, der Storch, der

Schwan,

18. der Reiher, der Häher mit feiner Art, der Wiedehopf, die Schwalbe.

19. Und alles, was Flügel hat und friecht, foll euch unrein fein, und follt

es nicht effen.

20. Die reinen Bögel follt ihr effen. 21. Ihr follt stein Aas effen — dem Fremdling in beinem Tor magst du's geben, daß er's effe ober daß er's verkaufe einem Auslander-; denn du bist ein heiliges Volk dem Herrn, deinem Gott. Du follst + bas Böcklein nicht tochen in ber Milch feiner Mutter. \* 2. Mofe 22, 80. + 2. Mofe 28, 19.

22. Du follft alle Jahre den Zehnten

absondern alles Ertrages deiner Saat, der aus deinem Acker kommt,

3. Mofe 27, 30.

23. und sollst davon effen vor dem Herrn, deinem Gott, an dem Ort, den er erwählt, daß sein Name daselbst wohne, nämlich vom Zehnten deines Getreides, beines Mofts, beines DIS und von der Erstgeburt deiner Rinder und deiner Schafe, auf daß du lernest fürchten den Herrn, deinen Gott, dein R. 12, 18,

24. Wenn aber bes Weges bir zu viel ist, daß du solches nicht hintragen kannst, darum daß der Ort dir zu ferne ift, den der Herr, dein Gott, ermählt hat, daß er feinen Ramen bafelbft wohnen laffe (benn der Herr, bein Gott, hat dich gesegnet):

25. fo gib's hin um Beld und faffe das Geld in deine Hand und gehe an den Ort, den der Herr, dein Gott, erwählt hat.

26. und gib das Geld um alles, was deine Seele gelüftet, es fei um Rinder, Schafe, Wein, ftarten Trant ober um alles, das deine Seele wünscht, und iß bafelbit vor bem Berrn, beinem Bott, und sei fröhlich, du und bein Haus

27. und der Levit, der in deinem Tor ift (den sollst du nicht verlaffen, denn er hat kein Teil noch Erbe mit dir).

R. 12, 19.

28. Alle drei Jahre jollft du aussondern alle Zehnten beines Ertrages desselben Jahrs und sollst's lassen in deinem Tor. 2. 26, 12-15.

29. So foll tommen der Levit (bertein Teil noch Erbe mit dir hat) und der Fremdling und der Waise und die Witme, die in deinem Tor sind, und effen und sich fättigen, auf daß dich der Berr, bein Gott, fegne in allen Werten deiner Hand, die du tust.

#### Das 15. Kavitel.

Bom Erlagjahr, von Losgebung ertaufter Anechte. Beiligung ber Erftgeburt bes Biebs.

1. Alle fieben Jahre follft du ein Erlaßjahr halten. 2. Dtoje 28, 10. 11.

2. Alfo foll's aber zugehen mit dem Erlaßjahr: wenn einer seinem Nächsten eswas borgte, der foll's ihm erlassen und soll's nicht einmahnen von seinem Nächsten ober von seinem Bruder; denn es heißt das Erlaßjahr dem Herrn.

3. Von einem Fremben magft bu es einmahnen; aber dem, der dein Bruder

ist, sollst du es erlassen.

4. Es sollte allerdinge kein Armer unter euch fein; denn der Herr wird dich segnen in dem Lande, das dir der Herr, dein Gott, geben wird zum Erbe einzunehmen,

5. allein, daß bu ber Stimme bes Herrn, deines Gottes, gehorcheft und haltest alle diese Gebote, die ich dir heute gebiete, daß du darnach tust.

6. Denn der Herr, dein Gott, wird dich segnen, wie er dir verheißen hat; . fo wirft du vielen Bölfern leihen, und du wirst von niemand borgen; du wirft über viele Völker herrschen, und über dich wird niemand herrschen.
7. Wenn beiner Brüder irgend einer

arm ist in irgend einer Stadt in deinem Lande, das der Herr, dein Gott, dir geben wird, fo follst du dein Herz nicht verhärten noch deine Sand zuhalten gegen beinen armen Bruber.

1. Joh. 8, 17. 8. fondern follst sie ihm auftun und ihm leihen, nad) dem er Mangel hat. Lut. 6, 84. 85.

9. Hite dich, daß nicht in beinem Herzen eine böse Tücke sei, daß du sprecheft: Es naht herzu das siebente Jahr. das Erlasjahr. — und sehest beinen armen Bruder unfreundlich an und gebest ihm nicht; so wird er über dich zu dem Herrn rufen, und es wird dir Sinde sein.

10. Sondern du follst ihm geben und dein Herz nicht verdrießen lassen, daß du ihm gibst; denn um foldes willen wird dich der Herr, dein Gott, segnen in allen deinen Werken und in allem,

was du vornimmft.

11. Es werden allezeit Mrme sein im Lande; +barum gebiete ich dir und sage, daß du deine Hand auftust deinem Bruder, der bedrängt und arm ist in deinem Lande.

\* Matth. 26, 11. + Jef. 58, 7; Jat. 2, 15. 16.

12. **W**enn sich bein Bruber, ein Hebraer oder eine Hebraerin, die verfaust, so soll er dir sechs Jahre diener, im siebenten Jahr sollst du ihn frei losgeben.

13. Und wenn du ihn frei loggibst, sollst du ihn nicht leer von dir gehen

lassen

14. fondern sollst ihm auflegen von beinen Schafen, von beiner Tenne, von beiner Kelter, daß du gebest von bem, bas dir der Herr, bein Gott, gesegnet hat.

15. Und gedenke, \*daß du auch Anecht warst in Ägyptenland und der Herr dein Gott, dich erlöst hat; darun gebiete ich dir solches beute. \*A. 5, 15.

16. Wird er aber zu dir sprechen: Ich will nicht ausziehen von dir; denn ich habe dich und dein Haus lieb (weil

ihm mohl bei bir ift),

17. so nimm einen Afriemen und bohre ihm durch sein Ohr an der Tür und laßihnewiglichdeinen Knecht sein. Mitbeiner Magd sollstduauch alsotun.

18. Und laß dich's nicht schwer dünsten, daß du ihn frei losgibst — berm er hat dir als ein zwiefältiger Tageslöhner sechs Jahre gedient —; so wird der Herr, dein Gott, dich segnen in

allem, was bu tuft.

19. Alle Critgeburt, die unter beinen Rindern und Schafen geboren wird, was ein Männlein ist, sollst du dem Herrn, deinem Gott, heiligen. Du sollst nicht ackern mit dem Erstling beiner Ochsen und nicht scheren die Erstlinge beiner Schase. \*2. Wose 18, 2. 20. Bor dem Herrn, deinem Gott,

sollft du ste effen jährlich an der Stätte, die der Herr erwählt, du und bein Saus. R. 14, 28.

21. Wenn's aber einen Fehl hat, daß es hintt oder blind ift, oder sonft irgend einen bösen Fehl, so solft du es nicht opfern dem Gerrn, deinem Gott; 8. Wose 22, 20.

22. fondern in deinem Tor follst du es effen, \*du seist unrein oder rein, wie man Reh und Hirsch ißt.

23. Allein daß du fein Blut nicht effest, sondern auf die Erde gießest wie Wasser. 8. Woses, 127, 8. 123, 16, 28, 24,

#### Das 16. Rapitel.

Bon ben brei jährlichen Sauptfeften; bon ben Richtern und Amtleuten.

(B. 1-17: vgl. 2. Moje 28, 14-17; 84, 18-24 8. Moje 28.)

1. Halte den Monat Abib, daß du Paffah halteft dem Herrn, deinem Gott; denn im Wonat Abib hat did der Herr, dein Gott, aus Agypten geführt • bei der Nacht. \*2. Mofe12.

pupir + det der Vaagi. \*2. Mofe 12. 2. Und follst dem Herrn, deinem Gott, das Bassah schlacken, Schase und Rinder, an der Stätte, die der Herr erwählen wird, daß sein Name

baselbit wohne.

3. Du follft kein Gefäuertes auf das Feit eisen. Seie Tage follt hu um gefäuertes Brot des Elends eisen — benn mit Furcht bist du aus Agypten-land gezogen —, auf daß du des Tages deines Auszugs aus Agyptenland gebenkeit bein keben lang.

4. Esfoll in steben Tagenkein Sauerteig gesehen werden in allen beinen Grenzen und soll auch nichts vom Fleisch, das des Abends amersten Tage geschlachtet ist, über Nacht bleiben bis an ben Morgen.

5. Du barfft nicht Kaffah schlachten in irgend beiner Tore einem, die dir ber Herr, dein Gott, gegeben hat;

6, sonbern ander Stätte, dieder Herr, bein Gott, erwählen wird, daß sein Name baselbst wohne, da sollst du daß Kassah schends, wenn die Sonne ist untergegangen, zu der Zeit, als du aus Agypten zogkt.

7. Und sollst's kochen und essen an der Stätte, die der Herr, dein Gott, erwählen wird, und darnach dich wenden des Morgens und heimgeben in deine Hütten.

Erftlinge beiner Schafe. \*2. Woje 18, 2. | 8. Sechs Tage follst du Ungefäuertes 20. Bor dem Herrn, deinem Gott, lessen, und am siebenten Tag ist die Ber204 Pfingsten. Laubhüttenfest. 5. Dlofe 16. 17. Strafe ber Abgötterei.

famınlung des Herrn, deines Gottes; pa sollst du feine Arbeit tun.

9. Sieben Wochen sollst du dir gahlen, und anheben zu gahlen, wenn man anfängt mit ber Sichel in ber Saat.

10. Und follft halten das Fest der Wochen dem Herrn, deinem Gott, daß du eine freiwillige Gabe deiner Hand gebest, nach dem dich der Herr, dein

Gott, gesegnet hat;

11. und follst fröhlich sein vor dem Herrn, deinem Gott, du und dein Sohn, deine Tochter, dein Kneckt, deine Magd und der Levit, der in deinem Tor ist, der Fremdling, der Wasse und die Wilwe, die unter dir sind, \*an der Stätte, die der Herr, dein Kane da wohne. \*B.10; 2. Wosed, 24.

12. Und • gebenke, daß du Knecht in Agypten gewesen bist, daß du haltest und tuest nach diesen Geboten. • K. 5, 16.

13. Das Fest der Laubhütten sollst du halten sieben Tage, wenn du hast einsgesammelt von deiner Tenne und von beiner Relter,

14. und sollst fröhlich sein auf beinem Fest, du und dein Sohn, deine Tochter, bein Knecht, beine Magd, der Levit, der Frembling, der Waise und die Witwe, die in deinem Tor sind.

15. Sieben Tage sollst du dem Herrn, deinem Gott, das Jest halten an der Stätte, die der Kerr erwählen wird. Denn der Herr, dein Gott, wird dich segnen in allem deinem Ginkommen und in allen Werken deiner Hände; darum follst du fröhlich sein.

16. Dreimal des Jahrs foll alles, was männlich ift unter dir, vor dem Herrn, beinem Gott, erscheinen, an der Stätte, die der Gette erwählen wird: aufs Fest der ungefäuerten Brote, aufs Fest der Wochen und aufs Fest der Raubhütten; sie sollen aber nicht leer vor dem Herrn erscheinen,

17. ein jeglicher nach der Gabe feiner Hand, nach dem Segen, den dir der Herr, dein Gott, gegeben hat.

18. Richter und Amtleute sollst du dir segen in allen deinen Toren, die dir der Herr, dein Gott, geben wird unter beinen Stämmen, daß sie das Volk richten mit rechtem Gericht.

R. 20, 8. 9; 4. Mose 11, 16. 19. Du sollst das Recht nicht beugen

und sollft auch keine Berson ansehen noch Geschenke nehmen; denn die Geschenke machen die Weisen blind und verkehren die Sachen der Gerechten.

g. 1, 17.
20. Was recht ift, bem follft du nachjagen, auf daß du leben und einnehmen mögest das Land, das dir der Herr,

dein Gott, geben wird.

21. Du sollst keinen Hain von Bäumen pflanzen bei dem Altar des Herrn, beines Gottes, den du dir machst.

22. Du follst dir keine Säule aufrichten, welche der Herr, dein Gott, haßt. 2. Mose 28, 1.

## Das 17. Kapitel.

Strafe ber Abgötterei. Oberftes Gericht ber Briefter. Königsgeses.

- 1. Du sollst dem Herrn, deinem Gott, keinen Ochsen ober Schaf opfern, das einen Fehl ober irgend etwas Böses an sich hat; denn es ist dem Herrn, beinem Gott, ein Greuel. 2. Wose22, 20.
- 2. Wenn unter dir in der Tore einem, die dir der Herr, dein Gott, geben wird, jemand gefunden wird, Mann oder Weib, der da übel tut vor den Augen des Herrn, deines Gottes, daß er seinen Bund übertritt & 18, 18, 7–12.
- 3. und hingeht und dient andern Göttern und betet sie an, es sei Sonne ober Mond ober allerlei Heer bes himmels, was ich nicht geboten habe,

4. und es wird dir angesagt, und du hörst es, so sollt du wohl darnach fragen. Und wenn du sindest, daß es gewiß wahr ist, daß solcher Greuel in Lessages geschehen ist.

5. so sollst du den Mann oder das Weib ausführen, die folches übel getan haben, zu beinem Tor und sollst

fie au Tobe fteinigen.

6. Auf zweier ober breier Zeugen Mund foll sterben, wer bes Tobes wert ist; aber auf eines Zeugen Mund soll er nicht sterben.

4. Mofe 85, 80; Debr. 10, 28.

7. Die Hand der Zeugen soll die erste sein, ihn zu töten, und darnach die Hand alles Bolts, daß du das Böse von dir tust.

8. Wenn eine Sache vor Gericht bir au schwer sein wird, awischen Blut und Blut, awischen Handel und Handel, awischen Schaben und Schaben, und was Streitsachen sind in beinen Toren fo follst du dich aufmachen und hinauf- | Gesetes und diese Rechte, daß er dargeben zu der Stätte, die der Berr, dein Gott, erwählen wird,

9. und zu den . Prieftern, den Leviten, und zu dem Richter, der zur Reit sein wird, kommen und fragen : die sollen dir das Urteil sprechen.

\* 2. Chron. 19, 8. 11.

10. Und du follst tun nach dem, mas sie dir sagen an der Stätte, die der Herr erwählen wird, und sollst es halten, daß du tust nach allem, was fie dich lehren werden.

11. Nach dem Gefet, das sie dich lehren, und nach dem Recht, das sie dir fagen, follft du dich halten, daß du davon inicht abweichest, weder zur Rechten noch zur Linken.

12. Und wo jemand vermeffen handeln würde, daß er dem Briefter nicht gehorchte, ber dafelbst in bes Herrn, deines Gottes, Amt steht, oder dem Richter, der soll sterben, und sollst das Bose aus Afrael tun,

13. daß es alles Volk höre und sich fürchte und nicht mehr vermeffen sei.

14. Wenn du indas Land kommft, bas dir der Herr, bein Gott, geben wird, und nimmst es ein und wohnst darin und wirst \* sagen : Ich will einen König über mich fegen, wie alle Bolter um mich her haben, \* 1. Sam. 8, 5, 6.

15. so sollst bu ben zum König über dich segen, den der Herr, dein Gott, erwählen wird. Du follst aber aus deinen Brüdern einen zum König über bich fegen. Du barfft nicht irgend einen Fremden, der nicht dein Bruder ift,

über dich fegen.

16. Allein daß er nicht viele Rosse halte und führe das Bolt nicht wieder nach Agupten um der Menge der Rosse willen; weil der Herr euch gefagt hat, daß ihr hinfort nicht wieder diesen Weg kommen follt. \* 1. Rön. 10, 25, 28,

17. Er foll auch enicht viele Weiber nehmen, daß sein Herz nicht abgewandt werde, und foll auch nicht viel Silber und Gold sammeln. \*1. Kön. 11, 4.

18. Und wenn er nun sitzen wird auf dem Stuhl seines Königreichs, foll er dies andere Gesek von den Briestern. den Leviten, nehmen und in ein Buch schreiben laffen.

19. Das foll bei ihm fein, und er foll darin lesen sein Leben lang, auf daß er lerne fürchten den Herrn, seinen Gott, daß er halte alle Worte dieses

Priesterrecht. nach tue.

20. Er foll fein Berg nicht erheben über seine Brüder und soll nicht - weichen von dem Gebot, weder zur Rechten noch zur Linken, auf daß er seine Tage verlängere in seinem Königreich, er und seine Kinder in Ifrael. \* A. 5, 29.

## Das 18. Kapitel.

Unterhalt ber Priefter. Warnung bor Bauberei und Bahrfagerei. Berheißung bes rechten Brobbeten.

1. Die Priester, die Leviten des ganzen Stammes Levi, sollen nicht Teil noch Erbe haben mit Ifrael. Die Opfer des Herrn und sein Erbteil sollen sie

R. 10. 9: 4. Dtofe 18, 8-20: 1. Ror. 9, 18,

2. Darum sollen sie kein Erbe unter ihren Brüdern haben, daß der Herr ihr Erbe ist, wie er ihnen geredet hat.

3. Das foll aber das Recht der Priester sein an dem Bolk, an denen, die ba opfern, es fei Ochfe ober Schaf, daß man dem Priefter gebe den Arm und beide Kinnbacken und den Wanst

4. und die Erstlinge deines Korns, beines Mosts und beines Ols und die Erftlinge von der Schur deiner Schafe.

5. Denn der Herr, dein Gott, hat ibn erwählt aus allen beinen Stämmen, daß er stehe am Dienst im Namen des Herrn, er und seine Söhne ewiglich.

6. Wenn ein Levit kommt aus irgend einem beiner Tore ober fonft irgend aus ganz Ifrael, da er ein Gaft ift, und fommt nach aller Luft feiner Seele an den Ort, den der Herr erwählen wird,

7. daß er diene im Namen des Herrn, seines Gottes, wie alle seine Brüder, die Leviten, die daselbst vor dem Herrn

fteben:

8. die follen gleichen Teil zu effen haben, ohne was einer hat von dem verkauften Gut seiner Bäter.

Wenn du in das Land kommst. das dir der Herr, dein Gott, geben wird, so sollst bu nicht lernen tun die

Greuel dieser Völker.

10. daß nicht jemand unter dir gefunden werde, der seinen Sohn oder Tochter durchs Feuer gehen lasse, oder ein Weissager ober ein Tagewähler ober der auf Vogelgeschrei achte oder ein Rauberer 8. Mofe 18, 21; 19, 26. 81; 20, 72. 11. oder Beschwörer oder Wahrsager ober Reichendeuter ober . ber die Toten | frage. \* 1. Sam. 28, 11.

12. Denn wer folches tut, ber ift dem herrn ein Greuel, und um folcher Greuel willen vertreibt fie ber Herr, dein Gott, vor dir her. 13. Du aber sollst rechtschaffen sein

mit dem Herrn, beinem Gott.

14. Denn biese Bölker, beren Land du einnehmen wirst, gehorchen den Tagewählern und Weissagern; aber du sollst dich nicht also halten gegen den Berrn, deinen Gott.

15. Einen Propheten wie mich wird der Herr, dein Gott, dir erwecken aus bir und aus beinen Brübern; dem follt ihr gehorchen. 4. Mofe 12,6-8; 30h. 1, 45; 6, 14; Apg. 8, 22; 7, 87; Bebr. 12, 24.

16. Wie du denn von dem Herrn, deinem Gott, \* gebeten haft am Horeb am Tage ber Bersammlung und sprachst: Jo will hinfort nicht mehr hören die Stimme des Herrn, meines Gottes, und das große Feuer nicht mehr sehen, daß ich nicht sterbe.

\* 2. Moje 20, 19; Debr. 12, 19. 17. Und der Herr sprach zu mir: Sie haben wohl geredet. R. 5, 26.

R. 5, 25. 18. Ich will ihnen einen Propheten, wie du bist, erwecken aus ihren Brüdern und meine Worte in seinen Mund geben; der soll zu ihnen reden alles, was ich ihm gebieten werde.

19. Und wer meine Worte nicht hören wird, die er in meinem Namen reden wird, von dem will ich's fordern.

20. Doch wenn ein Prophet vermeffen ist, zu reben in • meinem Namen, was ich ihm nicht geboten habe zu reden, und wenn einer + redet in dem Namen anderer Götter, derselbe Prophet soll fterben. \* Jer. 14, 15. + R. 18, 6.

21. Db bu aber in beinem Bergen fagenwürdest: Wie kann ich merken, welches Wort der Herr nicht geredet hat?

22. Wenn der Prophet redet in dem Namen des Herrn, und es wird nichts daraus und es kommt nicht, das ift das Wort, das der Herr nicht geredet hat: ber Brophet hat's aus Bermeffenheit gerebet, barum scheue bich nicht vor

## Das 19. Kavitel.

Freiftabte. Unverlegbarteit ber Grenge, Strafe falfcher Bengen.

(B. 1-18: bgl. 4. Doje 35, 6-84; Joj. 20.) 1. Wenn ber Herr, bein Gott, bie Bolker ausgerottet hat, welcher Land bir ber Berr, bein Gott, geben wird, daß du es einnehmest und in ihren Städten und Häusern wohnest.

2. follst du dir brei Städte ausson. dern in dem Lande, das dir der Herr, bein Gott, geben wird einzunehmen.

3. Und sollst den Weg dahin zurichten und das Gebiet beines Landes, das dir der Herr, dein Gott, austeilen wird, in brei Rreife scheiben, baß bahin fliehe, wer einen Totschlag getan hat.

4. Und also soll's sein mit der Sache des Totschlägers, der dahin flieht, daß er lebendig bleibe: wenn jemand seinen Nächsten schlägt, nicht vorsätzlich, und hat zuvor teinen Sag auf ihn

gehabt.

5. sondern als wenn jemand mit feinem Nächften in ben Walb ginge, Holz zu hauen, und seine Hand holte mit der Art aus, das Holz abzuhauen, und das Gifen führe vom Stiel und trafe feinen Rächften, baß er fturbe: der foll in dieser Städte eine flieben.

daß er lebendig bleibe, 6. auf daß nicht der Bluträcher dem Totschläger nachjage, weil sein Herz erhist ist, und ergreife ihn, weil der Weg so ferne ist, und schlage ihn tot, so er boch nicht des Todes schuldig ist, weil er keinen Haß zuvor wider ihn getragen hat.

7. Darum gebiete ich dir, daß du drei Städte aussonderst.

8. Und fo ber Berr, bein Gott, beine Grenze erweitern wird, wie er beinen Bätern geschworen hat, und gibt dir alles Land, das er geredet hat deinen

Vätern zu geben

9. (fo du anders alle diese Gebote halten wirst, daß du darnach tust, die ich dir heute gebiete, daß du den Herrn, beinen Gott, liebest und in seinen Wegen wandelst dein Leben lang), so sollst du noch brei Städte tun zu diesen dreien,

10. auf daß nicht unschuldig Blut in beinem Lande vergoffen werde, das dir der Herr, bein Gott, zum Erbe gibt, und Blutschulden auf bich tom-

men.

11. Wenn aber jemand Sag trägt wider seinen Nächsten und lauert auf ihn und macht sich über ihn und schlägt ihn tot und flieht in diefer Städte eine,

12. so sollen die Altesten in seiner Stadt hinschicken und ihn von da holen laffen und ihn in die Hände des |

Bluträchers geben, daß er fterbe. 13. Deine Augen follen ihn nicht verschonen, und follst das unschuldige Blut aus Frael tun, daß dir's wohl

aehe.

14. Du follft beines + Mächften Grenze nicht zurücktreiben, die die Vorfahren gefett haben in beinem Erbteil, bas du erbest in dem Lande, das bir der Herr, bein Gott, gegeben hat einzunehmen. R. 27, 17.

15. Es foll kein einzelner Zeuge wis der jemand auftreten über irgend eine Wiffetat oder Sünde, es sei welcher= lei Sunde es sei, die man tun tann, sondern in dem Mund zweier oder dreier Zeugen foll die Sache bestehen. 17, 6; Joh. 8, 17; 2. Kor. 18, 1.

16. Wenn ein frevler Zeuge wider jemand auftritt, über ihn zu bezeugen

eine Abertretung,

17. jo follen die beiden Männer, die eine Sache miteinander haben, vor bem Beren, . vor ben Brieftern und Richtern stehen, die gur felben Beit fein werden:

18. und die Richter follen wohl forschen. Und wenn der falsche Zeuge hat ein falsches Zeugnis wider seinen

Bruder gegeben,

19. so sollet ihr ihm tun, wie er gebachte seinem Bruder zu tun, daß du das Bose von dir wegtust,

20. auf daß es die andern hören, sich

fürchten und nicht mehr folche bose Stücke vornehmen zu tun unter bir. 21. Dein Auge foll fein nicht schonen: . Seele um Seele, Auge um Auge, Bahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß

## um Fuß. Das 20. Kapitel.

\* 2. Mofe 21, 28-25.

Gefete fiber ben Rrieg, Freiheit vom Rriegsbienft und bas Berhalten gegen feinbliche Gtabte.

1. Wenn du in einen Krieg ziehst wider beine Feinde und fiehft Roffe und Magen eines Bolts, bas größer ift als du, so fürchte dich nicht vor ihnen; denn der Herr, dein Gott, der dich aus Agyptenland geführt hat, ift mit dir.

2. Wenn ihr nun hinzukommt zum Streit, fo foll ber Priefter herzutreten

und mit bem Bolf reden

3. und zu ihnen sprechen: Afrael, hore ju! Ihr geht heute in ben Streit wider eure Feinde; euer Berg verzage nicht, fürchtet euch nicht und erschreckt nicht und laßt euch nicht grauen vor

4. denn der Herr, euer Gott, geht mit euch, daß er für euch streite mit euren Feinden, euch zu helfen.

5. Aber die • Amtleute follen mit dem Volk reden und sagen: Welcher ein neues Haus gebaut hat und hat's noch nicht eingeweiht, der gehe hin und bleibe in feinem Saufe, auf baß er nicht sterbe im Krieg und ein anderer meihe es ein.

6. Welcher einen Weinberg gepflanzt hat und hat seine Früchte noch nicht genoffen, der gehe hin und bleibe da= heim, daß er nicht im Kriege sterbe und ein anderer genieße seine Früchte.

\* R. 28, 80; 8. Moje 19, 24. 25. 7. Welcher ein Weib sich verlobt hat und · hat sie noch nicht heimgeholt, der gehe hin und bleibe daheim, daß er nicht im Kriege sterbe und ein anderer hole fie heim.

8. Und die Amtleute follen weiter mit dem Volk reden und sprechen: · Welcher sich fürchtet und ein verzagtes Berg hat, ber gehe hin und bleibe daheim, auf daß er nicht auch feiner Brüder Berg feig mache, wie fein Herz ift. \* Richt. 7. 8.

9. Und wenn die Amtleute ausgeredet haben mit dem Volk, so sollen fie die Hauptleute vor das Volk an

die Spike stellen.

10. Wenn du vor eine Stadt ziehft, sie zu bestreiten, so sollst du ihr den \* Frieden anbieten. \*4. Dtofe 21, 21. 22.

11. Untwortet sie dir friedlich und tut dir auf, so soll all das Bolk, das darin gefunden wird, dir zinsbar und untertan fein.

12. Will sie aber nicht friedlich mit dir handeln und will mit dir friegen,

so belagere sie.

13. Und wenn sie der Herr, dein Gott, dir in die Sand gibt, so sollst du alles, was männlich darin ist, mit des Schwertes Schärfe schlagen.

4. Dtoje 81, 7. 17. 14. Allein die Weiber, die Kinder und das Vieh und alles, was in der

Stadt ist, und allen Raub follst du unter dich austeilen und follst effen von der Ausbeute beiner Feinde, Die bir ber Herr, bein Gott, gegeben hat.

15. Also sollst du allen Städten tun, die sehr ferne von dir liegen und nicht von den Städten diefer Bolfer hierfind.

16. Aber in den Städten dieser Böls ker, die dir der Herr, dein Gott, zum Erbe geben wird, follft du enichts leben laffen, was Odem hat, \* 301. 10, 40.

17. sondern sollst fie verbannen, nämlich die Bethiter, Amoriter, Kanaaniter, Pherefiter, Seviter und Jebufiter, wie bir ber Berr, bein Gott, geboten hat. \* R. 7, 1. 2.

18. auf daß sie euch nicht lehren tun alle die Greuel, die sie ihren Göttern tun, und ihr euch verfündigt an dem

herrn, eurem Gott.

208

19. Wenn du vor einer Stadt lange Beit liegen mußt, wider die du ftreiteft, fte zu erobern, fo follft bu bie Bäume nicht verberben, daß du mit Arten bran fährst; benn bu tannst bavon effen, barum follst bu fie nicht ausrotten. Ift's boch Holz auf bem Felbe und nicht Menfch, baß es vor bir ein Bollwert fein tonnte.

20. Welches aber Bäume find, von denen du weißt, daß man nicht davon ißt, die sollst du verderben und auße rotten und Bollwerk baraus bauen wider die Stadt, die mit dir friegt, bis

daß du ihrer mächtig werdeft.

#### Das 21. Kavitel.

Bom unbefannten Totfclage; bon welblichen Gefangenen; bom Erftgeburterecht bei Gobnen bon zwei Welbern; bon ungehorfamen Göhnen und von Gebentten.

1. Wenn man einen Erschlagenen findet in dem Lande, das dir der Herr, dein Gott, geben wird einzunehmen, und er liegt im Felde und man weiß nicht, wer ihn erschlagen hat,

2. fo follen beine Altesten und Richter hinausgehen und von dem Erschlages nen meffen bis an die Stäbte. Die

umber liegen.

B. Welche Stadt die nächste ift, beren Alteste sollen eine junge Kuh von den Rindern nehmen, mit der man nicht gearbeitet und die noch nicht am Noch gezogen hat,

4. und follen fie hinabführen in einen Liesigen Grund, der weder bearbeitet noch befat ift, und bafelbft im Grund

ibr ben Kals brechen.

5. Da sollen herzukommen die Priefter, die Rinder Levi; benn ber Berr, bein Gott, hat fie erwählt, daß fie ihm dienen und in seinem Namen seanen. und nach . ihrem Mund follen alle Sachen und alle Schaben gerichtet werden. · R. 17, 8, 9,

6. Und alle Altesten ber Stadt follen herzutreten zu dem Erschlagenen und ihre Hände • waschen über die junge |

Ruh, der im Grund der Hals gebrochen ift, \* Matth. 27, 24.

7. und sollen antworten und sagen: "Unfre Sande haben bies Blut nicht vergoffen, fo haben's auch unfre Augen nicht gesehen.

8. Sei gnädig beinem Bolt Ifrael, bas bu, Herr, erlöft haft; lege nicht bas unschuldige Blut auf bein Bolk Frael!" So werden sie über bem Blut verföhnt fein.

9. Alfosollst du das . unschuldige Blut von dir tun, daß du tust, was recht ist vor ben Augen bes Herrn.

\* 4. Dtofe 85, 88.

10. Wenn du in einen Streit ziehst wider deine Keinde, und der Herr, dein Gott, gibt fie bir in beine Sande, bag bu ihre Gefangenen wegführft,

11. und siehst unter ben Gefangenen ein schönes Weib und haft Luft zu ihr, daß du fie zum Beibe nehmeft,

12. fo führe fie in bein haus und laß sie ihr Haar abscheren und ihre

Mägel beschneiben

18. und die Aleider ablegen, darin ste gefangen ist, und laß sie siken in beinem Sause und beweinen einen Monat lang ihren Bater und ihre Mutter; barnach gehezu ihr und nimm fie gur Che und laß fie bein Beib fein.

14. Wenn bu aber nicht mehr Luft au ihr haft, fo follft bu fie gehen laffen. wohin fie will, und nicht um Beld verfaufen noch versetzen, barum daß du

fie gedemütigt haft.

15. Wenn jemand zwei Weiber hat, eine, die er liebhat, und eine, die er haßt, und sie ihm Kinder gebären, beide, die liebe und die unwerte, daß der Grstgeborene von der unwerten ist,

16. und bie Beit tommt, bag er feinen Kindern das Erbe austeile, so tann er nicht den Sohn der liebsten zum erstgeborenen Sohn machen für ben erftgeborenen Sohn der unwerten,

17. sondern er soll den Sohn der unwerten für den erften Sohn erkennen. daß er ihm zwiefältig gebe von allem, was vorhanden ift; denn derselbe ift der Erftling seiner · Rraft, und der Erftgeburt Recht ift fein. \* 1. Doje 49, 8.

18. Wenn jemand einen eigenwillis gen und ungehorsamen Sohn hat, ber seines Baters und seiner Mutter Stimmenichtgehorchtund,wenn sieihn guditigen, ihnen nicht gehorchen will.

19. so sollen ihn Vater und Mutter

Sous ber Tiere.

greifen und zu ben Altesten ber Stabt | führen und zu dem Tor des Orts,

20. und zu ben Altesten ber Stadt fagen: Diefer unfer Gohn ift eigenwillig und ungehorfam und gehorcht unster Stimme nicht und ist ein Schlemmer und Trunkenbold.

21. So follen ihn . steinigen alle Leute ber Stadt, daß er sterbe, und sollst also das Bose von dir tun, daß es ganz Frael höre und sich fürchte.

22. Wenn jemand eine Sunde getan hat, die des Todes würdig ist, und wird getötet, und man hängt ihn an

ein Holz,

23. so soll sein Leichnam nicht süber Nacht an dem Holz bleiben, sondern bu follft ihn besfelben Tages begra= ben — benn +ein Gehenkter ist verflucht bei Gott —, auf daß du dein Land nicht verunreinigst, bas dir der Herr, bein Gott, gibt zum Erbe.
\*Jos. 8, 29; 10, 27. + Gal. 8, 18.

#### Das 22. Kapitel.

Bermifchte Boridriften, befonbers ber Dtenfchenliebe und bes Mitteibens mit Tieren. Befege wegen Gunben ber Unteufcheit.

1. Wenn du deines Bruders Ochsen oder Schaf stehst irregehen, so sollst bu dich nicht entziehen von ihnen, sonbern follft sie wieder zu beinem Bruder führen. 2. Mofe 28. 4.

2. Wenn aber bein Bruder bir nicht nahe ift und du tennst ihn nicht, so sollst du sie in bein Haus nehmen, daß sie bei dir feien, bis fie bein Bruder fuche, und follst sie ihm bann wiebergeben.

3. Also sollst du tun mit seinem Esel. mit seinem Kleid und mit allem Verlorenen, das dein Bruder verliert und du findest; du kannst dich nicht entziehen.

4. Wenn du beines Bruders Gfel oder Ochsen siehst fallen auf dem Wege, so soust du dich nicht von ihm entziehen, sondern follst ihm aufhelfen.

5. Ein Weib foll nicht Mannsgewand tragen, und ein Mann soll nicht Weiberkleider antun; denn wer solches tut, der ift dem Berrn, beinem Gott, ein Greuel.

6. Wenn du auf dem Wege findest ein Bogelnest auf einem Baum ober auf ber Erbe, mit Jungen ober mit Giern, und daß die Mutter auf den Jungen ober auf den Giern fitt, fo follft du nicht die Mutter mit den Jungen nehmen, 7. sondern sollst die • Mtutter fliegen

lassen und die Jungen nehmen, auf daß dir's wohl gehe und du lange lebeft. \*8. Dtofe 22, 28.

8. Wenn bu ein neues Haus bauft, so mache eine Lehne darum auf beinem Dache, auf daß du nicht Blut auf dein Haus ladest, wenn jemand herab-

finle.

9. Du sollst deinen • Weinberg nicht mit mancherlei befäen, daß nicht dem Heiligtum verfalle die Fülle, der Same, ben du gefät haft, samt dem Ertrage des Weinbergs. \*8. Moje 19, 19. 10. Du follst nicht ackern zugleich mit einem Ochsen und Gfel.

11. Du sollst nicht anziehen ein gemengtes **Aleid, von Wolle** und Leinen

zugleich.

8. Dtofe 19, 19. 12. Du sollst bir Quasten machen an den vier Zipfeln beines Mantels, mit dem du dich bedeckst. 4. Moje 15, 88.

13. **W**enn jemand ein Weib nimmt und wird ihr gram, wenn er zu ihr

gegangen ist,

14. und legt ihr etwas Schändliches auf und bringt ein bofes Geschrei über sie aus und spricht: Das Weib habe ich genommen, und da ich mich zu ihr tat, fand ich sie nicht Jungfrau

15. so sollen Vater und Mutter der Dirne sie nehmen und vor die Altesten der Stadt in dem Tor hervorbringen der Dirne Jungfrau-

schaft.

16. Und der Dirne Vater soll zu den Alteften fagen : 3ch habe diefem Mann meine Tochter zum Weibe gegeben: nun ift er ihr gram geworden

17. und legt ein schändlich Ding auf fie und spricht: "Ich habe beine Tochter nicht Jungfrau gefunden"; hier ist die Jungfrauschaft meiner Tochter. Und sollen das Kleid vor den Altesten der Stadt außbreiten.

18. So sollen die Altesten der Stadt den Mann nehmen und züchtigen

19. und um hundert · Silberlinge büßen und dieselben der Dirne Vater geben, darum daß er eine Jungfrau in Frael berüchtigt hat; und er foll fie zum Weibe haben, daß er fie fein Leben lang nicht lassen möge. \* 28. 29. 20. Aft's aber die Wahrheit, daß die Dirne nicht ift Jungfrau gefunden,

21. so soll man sie heraus vor die Tür ihres Baters Saufes führen, und die Leute ber Stadt follen fie gu Tode steinigen, darum daß sie eine · Torheit in Israel begangen und

in thres Vaters Haufe gehurt hat: | und follft das Bofe von dir tun.

\* 1. Mofe 34, 7. 22. Wenn jemand gefunden wird, ber bei einem . Weibe schläft, die einen Chemann hat, so follen sie beide fterben, der Mann und das Weib, bei dem er geschlafen hat; und sollst das Böse von Israel tun. \*8. Doje 20, 10. 23. Wenn eine Dirne jemand ver-

lobt ist, und ein Mann kriegt sie in der Stadt und schläft bei ihr.

24. fo fout ibr fie alle beide zu der Stadt Tor ausführen und follt fie beide steinigen, daß fie sterben — die Dirne barum, daß sie nicht geschrieen hat, da sie doch in der Stadt war; den Mann darum, daß er seines Mächsten Weib geschändet hat — ; und follst das Böse von dir tun.

25. Wenn aber jemand eine ver-lobte Dirne auf dem Felde kriegt und ergreift sie und schläft bei ihr. so soll der Mann allein sterben, der

bei ihr geschlafen hat, 26. und der Dirne sollst du nichts tun; denn sie hat keine Sünde des Todes wert getan, sondern gleich wie jemand sich wider seinen Nächsten erhöbe und schlüge ihn tot, so ist dies auch.

27. Denn er fand sie auf dem Felde, und die verlobte Dirne schrie, und

war niemand, der ihr half.

28. Wenn jemand an eine Jungfrau fommt, die nicht verlobt ist, und ergreift fie und ichläft bei ihr. und es

findet sich also, 29. so soll, der bei ihr geschlafen hat, ihrem Vater fünfzig Silberlinge geben und foll fie zum Beibe haben. barum daß er sie geschwächt hat; er tann fie nicht laffen fun Leben lang.

### Das 23. Kapitel.

Aufnahme und Nichtaufnahme in die Gemeinde des herrn. Berschiebene andere Gefege.

1. [K. 22, 30.] **N**iemand soll seines Vaters Weib nehmen und nicht auf-

beden feines Baters Dede. 8. Mofe 18, 8. 2. [1.] Es soll kein Zerstoßener noch Berichnittener in die Gemeinde bes

Herrn tommen.

3. [2.] Es soll auch kein Hurenkind in die Gemeinde des Herrn tommen, auch nach dem zehnten Glied, sondern foll allewege nicht in die Gemeinde bes Herrn fommen.

4. [3.] Die Ammoniter und Moabiter follen nicht in die Gemeinde des Herrn kommen, auch nach dem zehnten Glied: sondern sie sollen nimmermehr hineinkommen,

5. [4.] darum daß fie euch nicht entgegenkamen mit Brot und Waffer auf dem Wege, da ihr aus Agypten zoget, vielmehr wiber euch bingten den Bileam, den Sohn Beors von Bethor aus Mesopotamien, daß er bich verfluchen sollte. \*4. Mose 22, 5. 6. 6. [5.] Aber ber Herr, bein Gott, wollte Bileam nicht hören und wandelte dir den Fluch in den Segen, darum daß dich der Herr, dein Gott, liebhatte.

7. [6.] Du sollst nicht ihren Frieden noch ihr Bestes suchen bein Leben

lang ewiglich.

8. [7.] Den Edomiter follft du nicht für einen Greuel halten; er · ist bein Bruder. Den Agypter sollst du auch nicht für einen Greuel halten; benn du bist ein Frembling in seinem Lande aewefen. \*1. Mofe 25, 25. 26. 9. [8.] Die Kinder, die ste im dritten

Glied zeugen, sollen in die Gemeinde

des Herrn tommen.

10. [9.] Wenn du ausziehft wiber deine Feinde und ein Lager aufschlägst, so hüte dich vor allem Bösen. 11. [10.] Wenn jemand unter dir ift.

der nicht - rein ist, daß ihm des Nachts etwas widerfahren ift, der foll hinaus vor das Lager gehen und nicht wieder hineinkommen, \*3. Drofe 15, 18. 18.

12. [11.] bis er vor abends sich mit Wasser babe; und wenn die Sonne untergegangen ift, foll er wieder ins

Lager gehen.

13. [12.] Und du follst braußen vor bem Lager einen Ort haben, bahin bu zur Rot hinausgehft.

14. [13.] Und sollst eine Schaufel haben, und wenn du dich draußen setzen willst, sollst du damit graben; und wenn du gesessen hast, sollst du zuscharren, was von dir gegangen ift.

15. [14.] Denn der Herr, bein Gott, wandelt unter beinem Lager, daß er dich errette und gebe deine Feinde vor bir babin. Darum foll bein Lager heilig fein, daß nichts Schändliches unter dir gesehen werde und er sich

von dir wende. \*8. Mose 26, 12. 16. [15.] Du sollst den Knecht nicht seinem Berrn überantworten, der von ihm zu dir sich entwandt hat.

dem Ort, den er erwählt in deiner Tore einem, wo es ihm gefällt; und follft ihn . nicht schinden. \* 2. Droje 22, 20.

18. [17.] Es foll feine Hure sein unter ben Töchtern Ifraels und fein hurer

unter den Söhnen Ifraels. 8. Moje 19, 20; 1. Kön. 14, 24.

19. [18.] Du sollst keinen Hurenlohn noch . hundegeld in bas haus des Herrn, deines Gottes, bringen aus irgend einem Gelübde; denn das ift dem Herrn, beinem Gott, beides ein Greuel. \*8. Mofe 18, 29; Offenb. 22, 15.

20. [19.] Du sollst von beinem Bruber nicht Zinsen nehmen, weder mit Geld noch mit Speise noch mit allem.

womit man wuchern fann.

2. Moje 22, 24; 8. Moje 25, 86.

21. [20.] Von dem Fremden magft bu Binfen nehmen, aber nicht von beinem Bruber, auf baß bich ber Serr, bein Gott, fegne in allem, mas du vornimmst in dem Lande, dahin du kommit, es einzunehmen.

22. [21.] 2Benn bu dem Herrn, beinem Gott, ein Gelübde tuft, fo follft bu es nicht verziehen zu halten; benn der Herr, dein Gott, wird's von dir fordern, und es wird bir Sünde sein.

4. Moje 80, 8.

23. [22.] Wenn du das Geloben unterwegs läßt, fo ift bir's teine

Sünde.

24. [23.] Aber was zu beinen Lippen ausgegangen ift, follft du halten und darnach tun, wie du dem Herrn, deinem Gott, freiwillig gelobt haft, was bu mit beinem Mund gerebet haft.

25. [24.] Wenn du in deines Rächsten Weinberg gehst, so magst du Trauben effen nach beinem Willen, bis du fatt haft; aber du follft nichts

in bein Gefäß tun.

26. [25.] Wenn du in die Saat beines Nächsten gehst, so magst du mit der Hand Ahren abrupfen; aber mit der Sichel follst bu nicht barin bin und ber fahren. Matth. 12. 1.

## Das 24. Rapitel.

Scheibebrief. Berichiebene Bejege, befonbers gum Beften der Armen, Baifen und Fremblinge.

1. Wenn jemand ein Weib nimmt und ehelicht sie, und sie nicht Gnade por feinen Augen, weil etwas Schändliches an ihr gefunden hat, . so soll er einen Scheidebrief

17. [16.] Er foll bei bir bleiben an | schreiben und ihr in die Sand geben und fie aus feinem Saufe entlaffen. \* Matth. 5, 81. 82; 19, 7.

2. Wenn fie dann aus feinem Saufe gegangen ift und hingeht und wird

eines andern Weib.

3. und der andere Mann ihr auch gram wird und einen Scheidebrief schreibt und ihr in die Hand gibt und sie aus seinem Hause läßt, oder so der andere Mann stirbt, der sie sich zum Weibe genommen hatte:

4. so tann sie ihr erster Mann, der ste entließ, nicht wiederum nehmen, baß fie fein Weib fei, nachdem fie un= rein ist — denn solches ist ein Greuel vor dem Herrn —, auf daß du nicht eine Gunde über bas Land bringft. das dir der Herr, bein Gott, zum Erbe gegeben hat.

5. Wenn jemand turz zuvor ein Weib genommen hat, der soll nicht in die Heerfahrt ziehen, und man soll ihm nichts auflegen. Er foll frei in feinem Saufe sein ein Jahr lang, baß er fröhlich sei mit seinem Weibe, das er genommen hat.

6. Du follft nicht zum Pfande nehmen den unteren und oberen Mühlstein; denn damit hättest du das Leben zum

Pfand genommen.

7. Wenn jemand gefunden wird, ber aus feinen Brüdern, aus den Kindern Ffrael, eine . Seele ftiehlt und versett oder verkauft fie: folder Dieb foll fterben, daß du das Bofe von dir tuft. \* 2. Mofe 21, 16.

8. Hüte dich bei ber Plage des Ausfages, daß du mit Fleiß haltest und tust alles, was dich die Priester, die Leviten, lehren; wie ich ihnen geboten habe, so sollt ihr's halten und barnach tun. \* 8. Mofe 18: 14, 2.

9. Bedenke, mas ber Berr, bein Gott, tat mit Mirjam auf dem Wege, da ibr aus Agypten zoget. 4. Mose 12, 10—15.

10. Wenn du deinem Nächsten irgend eine Schuld borgft, so follft du nicht in sein Haus gehen und ihm ein Pfand nehmen,

11. fondern du follst außen stehen, und er, dem du borgst, soll sein

Pfand zu dir herausbringen.

12. Ift er aber ein Dürftiger, fo sollst du dich nicht schlafen legen über feinem Pfand,

13. sondern \* sollst ihm sein Pfand wiedergeben, wenn die Sonne untergeht, daß er in seinem Rleide schlafe

Beltlide Recte.

Das wird dir vor | und seane dich. dem Herrn, beinem Gott, eine Gerechtigkeit sein. \* 2. Mofe 22, 25.

14. Du follft bem Dürftigen und Armen - seinen Lohn nicht vorenthalten, er sei von deinen Brüdern oder den Fremdlingen, die in deinem Lande und in deinen Toren find, \*8. Moje 19, 18.

15. sondern follft ihm feinen Lohn des Tages geben, daß die Sonne nicht darüber untergehe (denn er ist dürftig und erhält feine Seele bamit), auf daß er nicht wider dich den Herrn anrufe und es bir Sünde fei.

16. Die Bäter sollen nicht für die Kinder noch die Kinder für die Väter sterben, sondern ein jeglicher soll für

feine Sunde fterben. 2. Ron. 14, 8; Defet. 18, 19. 20.

17. Du follst bas Recht bes Fremblings und des Waifen nicht beugen und sollst der Witwe nicht das Kleid zum Pfand nehmen. 2. Mose 22, 20. 21.

18. Denn bu follft \*gebenken, baß du Anecht in Agypten gewesen bist und der Herr, dein Gott, dich von dort erlöst hat; darum gebiete ich dir, daß du solches tuft.

19. Wenn du auf deinem Acter geerntet und eine Garbe vergessen hast auf dem Acker, so sollst du nicht umtehren, dieselbe zu holen, sondern fie foll des Fremblings, bes Waisen und ber Witwe sein, auf daß dich der Herr, dein Gott, segne in allen Werten deiner Hände. 8. Diofe 19, 9. 10.

20. Wenn bu beine Olbaume haft geschüttelt, so sollst du nicht nach-schütteln; es soll des Fremdlings, bes Waisen und der Witme fein.

21. Wenn du beinen Weinberg gelefen haft, so sollst du nicht nachlesen; es foll bes Fremdlings, bes Waifen und der Witwe sein.

22. Und follft gedenken, daß du Knecht in Agyptenland gewesen bist; barum gebiete ich dir, daß du folches tuft.

## Das 25. Kapitel.

Bermischtes, vorzüglich das Gebot der Heirat mit bes Bruders Witwe und das Berbot unrichtigen Maßes und Gewichts. Ausrottung der Amalektier.

1. Wenn ein Haber ist zwischen Mannern, fo foll man fie vor Bericht bringen und fie richten und ben Gerechten gerecht sprechen und ben Gottlosen verdammen.

2. Und jo ber Gottlofe Schläge verdient hat, soll ihn der Richter heißen

nieberfallen, und man soll ihm vor bem Richter eine Zahl Schläge geben nach dem Maß seiner Missetat.

3. Wenn man ihm ovierzig Schläge gegeben hat, soll man nicht mehr schlagen, auf daß nicht, so man mehr Schläge gibt, er zuviel geschlagen werde und bein Bruder verächtlich vor beinen Augen fei. \* 2. Rot. 11, 24.

4. Du . follft bem Ochfen, ber ba drischt, nicht das Maul verbinden. \*1. Kor. 9, 9; 1. Tim. 5, 18.

5. Wenn Brüder beieinander mohnen und einer ftirbt ohne Rinder, fo foll bes Verstorbenen Weib nicht einen fremden Mann draußen nehmen ; son• bern ihr Schwager foll fich zu ihr tun und fie jum Weibe nehmen und fie ehelichen. Ruth 4, 5; Matth. 22, 24.

6. Und ben ersten Sohn, ben sie gebiert, soll er bestätigen nach bem Namen seines verstorbenen Brubers, daß sein Name nicht vertilgt werde

aus Firael.

7. Gefälltesaberbem Mannnicht, baß er seine Schwägerin nehme, so soll sie, seine Schwägerin, hinaufgehen unter bas Tor vor die Altesten und fagen: Mein Schwager weigert sich, seinem Bruder einen Namen zu erwecken in Afrael, und will mich nicht ehelichen.

8. So follen ihn die Altesten der Stadt fordern und mit ihm reden. Wenn er dann darauf besteht und spricht: Es gefällt mir nicht, fie zu nehmen,

9. fo foll feine Schwägerin zu ihm treten vor ben Altesten und ihm einen Schuh ausziehen von seinen Füßen und ihn anspeien und foll antworten und sprechen: Also man tun einem jeben Mann, ber feines Bruders Haus nicht erbauen will!

10. Und sein Name soll in Israel heißen "bes Barfüßers Haus".

11. Wenn zwei Männer miteinanber habern und bes einen Weib läuft zu, baß sie ihren Mann errette von ber Sand beffen, ber ihn schlägt, und streckt ihre Sand aus und ergreift ibn bei feiner Scham,

12. so sollst bu ihr die hand abbauen, und bein Auge foll fie nicht

verschonen.

13. Du follft nicht zweierlei Gewicht in beinem Sack, groß und klein, baben: 8. Mafe 19, 85. 86. 14. und in beinem Sause foll nicht

ameierlei Scheffel, groß und flein, fein. 15. Du follst ein völlig und recht Gewicht und einen völligen und rechten Scheffel haben, auf daß dein Leben lange währe in dem Lande, das dir der Kerr, bein Gott, geben wird.

16. Denn wer solches tut, der ist dem Herrn, deinem Gott, ein Greuel wie alle, die übel tun. Michas, 11. 17. Gedenke, was dir die Amaletiter

taten auf dem Wege, da ihr aus Agypten zoget, 2. Wose 17, 8—16.

18. wie sie bich angriffen auf bem Bege und schlugen die legten beines Herres, alle die Schwachen, die die binten nachzogen, da du mübe und natt warst, und fürchteten Gott nicht.

19. Wenn nun der Herz, dein Gott, dich zur Ruhe bringt von allen deinen Feinben umher im Lande, das dir der Herz, bein Gott, gibt zum Erbe einzunehmen, so ssollt du das Gedächtnis der Umalekiter austilgen unter dem Himmel. Das vergiß nicht! \*1. Sam. 16, 2.8.

#### Das 26, Kapitel.

Spruce bei Darbeingung ber Erftlingsfrucht und bes Behnten. Ermahnung jum Gehorfam gegen Bott.

1. Wenn du in das Land kommft, das dir der Herr, bein Gott, zum Erbe geben wird, und nimmft es ein

und wohnst barin,

2. so sollft bu nehmen allerlei erste Früchte bes Landes, die aus der Erde kommen, die der Herr, dein Gott, dir gibt, und sollst sie in einen Korb legen und hingehen an den Ort, den der Herr, dein Gott, erwählen wird, daß sein Rame daselbst wohne,

8. \*2. Wofe 28, 19; 84, 26; 8. Wofe 2, 14.

But und follit zu bem Kriefter fommen, ber zu ber Zeit da ift, und zu ihm fagen: Ich befenne heute dem Herrn, beinem Gott, daß ich gekommen bin in daß Land, daß der Werr unsern Bätern geschworen hat uns zu geben.

4. Und der Priefter soll den Korb nehmen von deiner Hand und vor dem Altar des Herrn, deines Gottes,

niedersetzen.

5. Da sollst du antworten und sagen wor dem Herrn, deinem Gott: Mein Bater war ein Syrer und nahe dem Umkommen und zog hinad nach Agypten und war daselbst ein Fremdling mit geringem Bolt und ward daselbst ein großes, startes und zahlreiches Bolt.

1. Wole 46, 8.

6. Aber die Agypter behandelten uns übel und zwangen uns und legten

einen harten Dienst auf uns.

7. Da schrieen wir zu dem Herrn, dem Gott unsrer Bäter; und der Herr erhörte unser Schreien und sah unser Elend, unsee Angst und Not

8. und führte uns aus Agypten mit mächtiger Sand und ausgerecktem Arm und mit großem Schrecken, durch

Zeichen und Wunder

9. und brachte uns an diesen Ort und gab uns dies Land, darin Milch

und Honig fließt.

10. Run bringe ich die ersten Früchte bes Lanbes, die du, Herr, mir gegeben hast. Und follst sie lassen vor dem Herrn, deinem Gott, und anbeten vor bem Herrn, deinem Gott

11. und fröhlich sein über allem Gut, das dir der Herr, dein Gott, gegeben hat und deinem Hause, du und der Bevit und der Fremdling, der bei dir ift.

2. 16, 11, 14.

12. Wenn du alle Zehnten beines Einkommens zusammengebracht haft im dritten Jahr, das ist ein Zehnten-Jahr, so sollt du dem Levilen, dem Fremdling, dem Waisen und der Witwe geben, daß sie essen in deinem Tor und satt werden. K. 14, 29-20.

13. Und sollft sprechen vor dem Herrn, deinem Gott: Ich hade gebracht, was geheiligt ist, aus meinem Hause und hade es gegeben den Leviten, den Fremblingen, den Waisen und den Witwen nach all deinem Gebot, das du mir geboten hast; ich hade deinen Gebote nicht übertreten noch vergessen.

14. ich habe nichts bavon gegessen in meinem Leide und habe nichts davongetan in Unreinigkeit; ich habe nicht zu den Toten davon gegeben; ich din der Stimme des Herrn, meines Gottes, gehorsam gewesen und habe getan alles, wie du mir geboten hast.

16. Siehe herab von beiner heitigen Wohnung, vom Himmel, und segne bein Volf Jfrael und das Land, das du uns gegeben haft, wie du unsern geschworen haft, ein Land, barin Milch und Honig slieht.

16. Hentigestages gebietet bir ber Herr, bein Gott, daß du tuft nach allen biesen Geboten und Rechten, daß du sie hällst und darnach tust von ganzem Serzen und von ganzer Seele.

17. Dem Herrn haft bu heute zugefagt, daß er bein Gvit fei, daß du wollest in allen feinen Wegen wandeln und halten feine Gefete. Gebote und Rechte und seiner Stimme gehorchen.

18. Und der Berr hat dir heute zusgesagt, daß du fein eigen Bolt fein follst, wie er dir verheißen hat, so du

alle feine Gebote hältst

19. und daß er dich zum shöchsten machen werde und du +gerühmt, gepriesen und geehrt werdest über alle Bölfer, die er gemacht hat, daß du dem Berrn, beinem Gott, ein beiliges Bolt feist, wie er geredet hat.
\* \$. 28, 1. + \$. 4, 6.

## Das 27. Kapitel.

Denifteine bes Gefeges. Der Fluch vom Berge Ebal.

1. Und Mose gebot samt den Alteften Ifraels bem Bolt und fprach: Haltet alle Gebote, die ich euch heute gebiete.

2. Und ju ber Beit, wenn ihr über ben Jordan geht in das Land, bas dir der Herr, dein Gott, geben wird, follft du große Steine aufrichten und fie

mit Ralf tünchen

3. und darauf schreiben alle Worte diefes Gefeges, wenn du hinüberkommst, auf daß du kommest in das Land, das der Herr, dein Gott, dir geben wird, ein Land, darin Milch und Honig fließt, wie der Herr, beiner Bater Gott, dir verheißen hat.

4. Wenn ihr nun über den Jordan geht, so sout ihr solche Steine aufrichten (davon ich euch heute gebiete) auf dem Berge Gbal und mit Ralk

5. Und follst daselbst dem Herrn, deinem Gott, einen steinernen Altar bauen, darüber kein Gisen fährt.

6. Von ganzen Steinen follft bu biefen Altar dem Berrn, deinem Gott, bauen und Brandopfer darauf opfern dem

Berrn, beinem Gott.

7. Und follst Dankopfer opfern und daselbst essen und spröhlich sein vor dem Herrn, deinem Gott. \*2. 12, 7.
8. Und follst auf die Steine alle Worte

dieses Gesetzes schreiben, klar und

beutlich.

9. Und Mofe und die Briefter, die Leviten, redeten mit dem ganzen Afrael und sprachen: Merte und höre zu, Ifrael! . Beute, biefes Tages, bift bu ein Bolt bes Berrn, beines Gottes, \* 2. 26, 18, 19.

10. daß du der Stimme des Herrn. deines Gottes, gehorfam feift und tuft

nach seinen Geboten und Rechten, die ich bir heute gebiete.

11. Und Mose gebot dem Bolt dess

felben Tages und sprach:

12. Diefe follen fteben auf dem Berge Garizim, zu segnen bas Bolt, wenn ihr über den Jordan gegangen seid: Simeon , Levi , Juda , Faschar , Fosfeph und Benjamin. R. 11, 29.

13. Und diese follen stehen auf dem Berge Ebal, zu fluchen: Ruben, Gad, Uffer, Sebulon, Dan und Naph-

14. Und die Leviten sollen anheben und sagen zu jedermann von Frael

mit lauter Stimme:

15. Verflucht sei, wer einen · Göken ober ein gegoffenes Bilb macht, einen Greuel des Herrn, ein Werk von den Händen der Werkmeister, und stellt es verborgen auf! Und alles Bolt foll antworten und sagen: Amen.
\*2. Nose 20, 28; 34, 17.
16. Berflucht sei, wer seinen Bater

oder seine Mutter unehrt! Und alles

Wolf foll sagen: Amen. 2. Mose 21, 17. 17. Verflucht sei, wer seines Nächsten Grenze verengert! Und alles Volksoll

jagen: Amen. 18. Berflucht fet, wer einen Blinden irren macht auf bem Wege! Und alles Volk foll fagen: Umen. 8. Moje 19, 14.

19. Berflucht sei, wer das Recht des Fremdlings, des Waisen und der Witwe beugt! Und alles Bolt soll sagen: Amen. 2. Wose 22, 20, 21.

20. Berflucht fei, wer bei feines Vaters Weibe liegt, daß er aufdecke die Decke seines Baters! Und alles Bolf soll sagen: Amen. 8. Mose 18, 8.

21. Berflucht sei, werirgend bei einem Vieh liegt! Und alles Volk foll fagen: Amen. 2. Dioje 22, 18.

22. Verflucht fei, wer bei feiner Schwester liegt, die seines Baters ober seiner Mutter Tochter ist! Und alles

Volt foll fagen: Amen. 3. Dtoje 18, 9, 11.

23. Verflucht sei, wer bei seiner Schwiegermutter liegt! Und alles Bolk foll sagen: Amen. s. Mose 18, 17.
24. Verflucht sei, wer seinen Nächsten heimlich erschlägt! Und alles Bolt soll

fagen: Amen. 4. Dofe 35, 20. 25. Berflucht fei, wer Geschente nimmt, daß er unschuldiges Blut

vergießt! Und alles Bolt foll fagen: Umen. R. 18, 19; 2. Doje 23, 8. 26. Berflucht fei, wer nicht alle Worte dieses Gesehes erfüllt, daß er dar- | seiner Zeit und daß er segne alle Werke nach tue! Und alles Bolt foll fagen: Umen Gal. 8, 10.

Das 28. Kapitel. Berheißener Segen, gedrohter Fluch. (Bgl. 8. Dtofe 20.)

1. Und wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchen wirft, daß du hältst und tust alle seine Ge= bote, die ich dir heute gebiete, so wird dich der Berr, bein Gott, jum höchften machen über alle Bölter auf Erden.

St. 28, 19. 2. und werden über dich tommen alle diese Segen und werden dich treffen, darum daß du der Stimme des Herrn, deines Gottes, bist gehorsam gewesen.

3. Geseanet wirst du sein in der Stadt, gesegnet auf dem Acker. 4. Gesegnet wird sein die Frucht

deines Leibes, die Frucht deines Landes und die Frucht deines Viehs, die Früchte deiner Rinder und die Früchte deiner Schafe.

5. Gefegnet wird fein dein Korb und

dein Backtrog.

6. Gesegnet wirft du sein, wenn du eingehft, gesegnet, wenn bu ausgehft. Bf. 121, 8.

7. Und der Herr wird deine Feinde, die sich wider dich auflehnen, vor dir schlagen; durch einen Weg sollen fie ausziehen wider dich, und durch fieben Wege por dir fliehen.

8. Der Herr wird gebieten •dem Segen, baß er mit bir fei in beinem Reller und in allem, was du vornimmst, und wird dich segnen in dem Lande, bas dir der Herr, bein Gott, \* 8. Moje 25, 21. gegeben hat.

9. Der Herr wird dich ihm -zum heiligen Volk aufrichten, wie er dir geschworen hat, barum daß du die Gebote bes Herrn, beines Gottes, hältst und wandelst in seinen Wegen, \*2. Moje 19, 5. 8.

10. daß alle Völker auf Erden wers den sehen, daß du nach dem Namen des Herrn genannt bist, und werden

sich vor dir fürchten.

11. Und der Herr wird machen, daß du überfluß an Gütern haben wirft, an der Frucht deines Leibes, an der Frucht deines Viehs, an der Frucht beines Acters, in dem Lande, bas ber Herr beinen Bätern geschworen hat dir zu geben.

12. Und der Herr wird dir feinen guten Schatz auftun, ben Himmel, bag er beinem Land Regen gebe zu

deiner Hände. Und du wirst vielen \*Bölkern leihen; du aber wirst von niemand borgen.

13. Und der Kerr wird dich zum Kaupt machen und nichtzum Schwanz, und du wirst oben schweben und nicht unten liegen, darum daß du gehorsam bist den Geboten des Herrn, deines Gottes, die ich dir heute gebiete zu halten und zu tun,

14. und nicht weichst von irgend einem Wort, das ich euch heute gebiete, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du andern Göttern nachwandelst, ihnen zu dienen.

15. Wenn du aber nicht gehorchen wirst ber Stimme bes Herrn, beines Gottes, daß du hältst und tuft alle feine Gebote und Rechte, die ich dir heute gebiete, so werden alle diese Flüche über dich kommen und dich Dan. 9, 11. 16. Verflucht wirst du sein in der

Stadt, verflucht auf bem Acter. 17. Berflucht wird fein dein Korb

und dein Backtrog.

18. Verflucht wird sein die Frucht deines Leibes, die Frucht deines Landes, die Frucht deiner Rinder und die

Frucht deiner Schafe.

19. Verflucht wirst du sein, wenn du eingehit, verflucht, wenn du ausgehit. 20. Der Herr wird unter dich senden Unfall, Unruhe und Unglück in allem, was du vor die Hand nimmst, was du tust, bis du vertilgt werdest und bald untergehest um beines bösen Wesens willen, darum daß du mich verlassen haft.

21. Der Herr wird dir die Pestilenz anhängen, bis daß er dich vertilge in dem Lande, dabin du kommst, es ein-

zunehmen.

22. Der Herr wird dich schlagen mit Darre, Fieber, Hige, Brand, Dürre, giftiger Luft und Gelbsucht und wird dich verfolgen, bis er dich umbringe. \* 1. Kön. 17, 7.

23. Dein himmel, der über deinem Haupt ist, wird ehern sein und die Erbe unter bir eisern.

24. Der Herr wird beinem Lande Staub und Afche für Regen geben vom Himmel auf dich, bis du vertilgt merdeft.

25. Der Herr wird dich vor deinen Feinden schlagen; durch einen Weg wirst bu zu ihnen ausziehen, und

Kluch= durch sieben Wege wirst du vor ihnen fliehen und wirft zerftreut werden unter alle Reiche auf Erben.

26. Dein Leichnam wird eine Speise fein allen Bögeln des himmels und allen Tieren auf Erden, und niemand

wird fein, der fie scheucht.

27. Der Herr wird dich schlagen \* mit Drufen Agyptens, mit Feigwarzen, mit Grind und Kräße, daß du nicht fannst beil werden. \* 2. Mofe 9, 9.

28. Der Berr wird bich schlagen mit Wahnsinn, Blindheit und Rafen des

Herzens:

29. und wirft tappen am Mittag, wie ein Blinder tappt im Dunkeln; und wirst auf beinem Wege tein Glück haben; und wirst Gewalt und Unrecht leiden müffen bein Leben lang, und niemand wird dir helfen.

30. Ein Weib wirst du dir vertrauen lassen: aber ein anderer wird bei ihr schlafen. Ein haus wirft du . bauen; aber du wirst nicht darin wohnen. Ginen + Weinberg wirft du pflanzen; aber du wirst seine Früchte nicht genießen. \* Stef. 85, 22. + R. 20, 8.

31 Dein Ochfe wird vor beinen Augen geschlachtet werden ; aber du wirst nicht davon effen. Dein Gfel wird vor deinem Angesicht mit Gewalt genommen und dir nicht wiedergegeben Dein Schaf wird beinen werden. Feinden gegeben werden, und niemand wird dir helfen.

32. Deine Söhne und beine Töchter werben einem andern Bolt gegeben werden, daß beine Augen zusehen und verschmachten über ihnen täglich; und wird teine Stärke in deinen Ban-

ben sein.

33. Die • Früchte beines Landes und alle deine Arbeit wird ein Volk verzehren, das du nicht kennst, und wirft Unrecht leiden und zerstoßen werden dein Leben lang \* Micht. 6, 8.

34. und wirst unsinnig werden vor bem, das beine Augen seben muffen.

35. Der Herr wird dich schlagen mit bofen Drufen an den Knieen und Waben, baß bu nicht fannst geheilt werden, von den Fußsohlen an bis auf den Scheitel.

36. Der Herr wird bich und beinen Rönig, den du über dich gesetht haft, treiben unter ein Bolk, das du nicht tennst noch beine Bäter; und wirft · dafelbit dienen andern Göttern : Solz und Steinen. · \$.4,28.

37. Und wirst ein . Scheusal und ein Sprichwort und Spott sein unter allen Böltern, dahin dich ber Herr getrieben hat. \* 1. Rön. 9. 7.

38. Du wirst \*viel Samen ausführen auf das Feld, und wenig einsammeln; denn die Heuschrecken werden's abfressen. \* Jer. 12, 18; Mica 8, 15.

39. Weinberge wirft du pflanzen und bauen, aber keinen Wein trinken noch lesen: denn die Würmer werden's verzehren.

40. Slbäume wirft bu haben in allen deinen Grenzen; aber du wirst dich nicht falben mit OI, benn bein Olbaum wird ausgeriffen werden.

41. Söhne und Töchter wirst du zeugen, und doch nicht haben: benn fie werden gefangen weggeführt werden. 42. Alle beine Bäume und Früchte

deines Landes wird das Ungeziefer freffen.

43. Der Fremdling, der bei dir ift, wird über dich steigen und immer oben schweben; du aber wirst herun-tersteigen und immer unterliegen.

44. Er wird dir leihen, du aber wirst ihm nicht leihen; er wird das Haupt fein, und bu wirft ber Schwang fein.

45. Und alle diese Flüche werden über dich kommen und dich verfolgen und treffen, bis du vertilgt werdest. darum daß du der Stimme des Herrn, beines Gottes, nicht gehorcht hast, daß du seine Gebote und Rechte hiels test, die er dir geboten hat.

46. Darum werden Zeichen und Wunder an dir sein und an beinem

Samen ewiglich,

47. baß bu bem Berrn, beinem Gott, nicht gedient hast mit Freude und Lust beines Herzens, da du allerlei

genug hatteft.

48. Und du wirst deinem Feinde, den bir ber Berr zuschicken wird, dienen in Hunger und Durft, in Blöße und allerlei Mangel; und er wird ein eifernes Joch auf beinen Hals legen, bis daß er dich vertilae.

49. Der Berr wird ein Bolf süber bich schicken von ferne, von der Welt Ende, wie ein Abler fliegt, thes Sprache du

nicht verstehst, \* Jer. 5, 15. + Jes. 38, 19. 50. ein freches Bolt, das nicht ansieht die Verson des Alten noch schont der Jünglinge. Dan. 8, 28; Rlagel. 5, 12.

51. Es wird verzehren bie deines Biehs und die Frucht beines wird dir nichts übriglassen an Korn, Moft, Ol, an Früchten ber Rinder und Schafe, bis daß dich's umbringe:

52, und wird dich ängsten in allen beinen Toren, bis daß es niederwerfe beine hoben und festen Mauern, darauf du dich verläffest, in allem beinem Lande; und wirst geängstet werden in allen deinen Toren, in deinem ganzen Lande, das dir der Herr, dein Gott.

gegeben hat.

53. Du wirft . die Frucht deines Leibes effen, das Fleisch deiner Söhne und deiner Töchter, die dir der Herr, bein Gott, gegeben hat, in der Angst und Not, womit dich dein Feind bedrängen mirb, \*2. Ron. 8, 28. 29; Rlagel. 2, 20; 4, 10.

54. daß ein Mann, der zuvor fehr gärtlich und in Uppigkeit gelebt hat unter euch, wird feinem Bruber und dem Weibe in seinen Armen und dem Sohne, der noch übrig ift von feinen

Söhnen, nicht gönnen,

55. zu geben jemand unter ihnen von bem Fleisch seiner Söhne, das er ißt, fintemal ihm nichts übrig ist von allem Gut in der Angst und Not, womit dich dein Feind bedrängen wird

in allen beinen Toren.

56. Ein Weib unter euch, das zuvor zärtlich und in Appigkeit gelebt hat, daß sie nicht versucht hat, ihre Fußfohle auf die Erde zu feken, vor Rärtlichteit und Wohlleben, die wird dem Manne in ihren Armen und ihrem Sohne und ihrer Tochter nicht gönnen

57. die Nachgeburt, die zwischen ihren eigenen Beinen ift ausgegangen, dazu ihre Söhne, die sie geboren hat; denn sie werden sie vor Mangel an allem heimlich effen in der Angst und Not, womit dich dein Feind bedrängen wird

in deinen Toren. 58. Wo du nicht wirst halten, daß

du tuft alle Worte diefes Gefetes. die in diesem Buch geschrieben find, daß du fürchtest diesen herrlichen und schrecklichen Namen, den Herrn, deis nen Gott.

59. so wird der Herr erschrecklich mit dir umgehen, mit Plagen auf dich und beinen Samen, mit großen und langwierigen Plagen, mit bosen und langwierigen Krantheiten.

60. und wird dir zuwenden alle . Seuchen Nanptens, davor du dich fürchtest, und sie werden dir anhangen; \* B. 27.

Landes, bis du vertilgt werbeft; und | Plagen, die nicht geschrieben find in dem Buch dieses Gesetes, wird der herr über dich kommen laffen, bis bu vertilat werdest.

62. Und wird euer ein geringer Haufe übrigbleiben - die ihr zuvor gewesen feid -wie die Sterne am himmel nach der Menge —, darum daß du nicht gehorcht haft ber Stimme bes herrn, deines Gottes.

63. Und wie fich der Herr über euch zu= por freute, daß er euch Gutes täte und mehrte euch, also wird er sich über \*euch freuen, daß er euch umbringe und vertilge; und werdet verstört werden von dem Lande, in das du jekt einziehst, es einzunehmen. \*Spr. 1, 28. 64. Denn der Herr wird dich zer-

streuen unter alle Bölker pon einem Ende der Welt bis ans andere: und wirst daselbst andern Göttern dienen. die du nicht kennst noch deine Bater:

Holz und Steinen.

65. Dazu wirst du unter benselben Bölfern fein bleibend Befen haben, und beine Fußsohlen werden teine Ruhe haben. Denn der Herr wird dir baselbst ein bebendes Berg geben und verschmachtete Augen und eine perdorrte Seele.

66. daß dein Leben wird por dir schweben. Nacht und Tag wirst du dich fürchten und beines Lebens nicht ficher fein. 67. Des Morgens wirft bu fagen: Ach, daß es Abend wäre! des Abends wirft du fagen: Ach, daß es Morgen märe! vor Kurcht deines Herzens, die dich schrecken wird, und vor dem, was

du mit beinen Augen sehen wirst. 68. Und der Herr wird dich mit Schiffen wieder nach Agypten führen, den Weg, davon ich gesagt habe: . Du follst ihn nicht mehr sehen. Und ihr werdet daselbst euren Feinden zu Knechten und Mägden verkauft werden, und wird tein Räufer dafein.

\* R. 17, 18 ; Soj. 8, 18. 69. [R. 29, 1.] Dies find die Worte des Bundes, den der Herr dem Mose geboten hat zu machen mit den Kindern Frael in der Moabiter Lande, zum andernmal, nachdem er benselben mit ihnen gemacht hatte -am Horeb. + 2.5, 2.

## Das 29. Kapitel.

Erneuerung bes Bunbes.

1. [2.] Und Mose rief das ganze Is rael und fprach zu ihnen: Ihr . habt 61. bazu alle Krantheiten und alle gesehen alles, mas ber herr getan Pharao mit allen seinen Anechten und \* 2. Mofe 19, 4. feinem ganzen Lande,

2. [3.] die großen Bersuchungen, die beine Augen gesehen haben, daß es große Zeichen und Wunder maren.

3. [4.] Und ber Herr hat euch bis auf diesen heutigen Tag noch nicht gegeben ein Herz, das verständig wäre, Augen, die da sähen, und Ohren, die da hörten. \* R. 5, 26; Jef. 8, 9. 10.

4. [5.] Er hat euch vierzig Jahre in ber Wüfte laffen mandeln: eure Rleider find an euch nicht veraltet, und dein Schuh ist nicht veraltet an deinen Füßen;

5. [6.] ihr habt tein Brot gegeffen und feinen Wein getrunken noch startes Getränk, auf daß du wissest, daß ich der Herr, euer Gott, bin.

6. [7.] Und ba ihr famt an diesen Ort, zog aus der König Sihon zu Hesbon und der König Og von Basan uns entgegen, mit uns zu ftreiten; und mir haben fie geschlagen 4. Moje 21, 21-85. 7. [8.] und ihr Land eingenommen

und zum Erbteil gegeben den Rubenitern und Gaditern und dem halben Stamm ber Manaffiter. 4. Dtofe 82.

8. [9.] So haltet nun die Worte diefes Bundes und tut darnach, auf daß ihr weise handeln möget in allem eurem

9. [10.] Ihr stehet heute alle vor dem Berrn, eurem Gott, die Obersten eurer Stämme, eure Altesten, eure Amtleute, ein jeder Mann in Frael,

10. [11.] eure Kinder, eure Weiber, bein Frembling, der in beinem Lager ist (beide, bein Holzhauer und dein Wafferschöpfer),

11. [12.] daß du treteft in den Bund bes herrn, beines Gottes, und in

den Sid, den der Herr, dein Gott, heute mit dir macht, 12. [13.] auf daß er dich heute ihm zum Bolf aufrichte und er dein Gott sei, wie er dir verheißen hat und wie er beinen Bätern Abraham, Fsaak und Jakob geschworen hat.

13. [14.] Denn ich mache diesen Bund und diesen Gib nicht mit euch allein,

14. [15.] fondern fowohl mit euch, die thr heute hier feid und mit uns stehet vor dem Herrn, unferm Gott, als auch

mit denen, die heute nicht mit uns sind. 15. [16.] Denn ihr wißt, wie wir

durch welche ihr zoget,

16. [17.] und sahet ihre Greuel und ihre Gögen — Holz und Stein, Gilber und Gold -, die bei ihnen waren.

17. [18.] Daß nicht vielleicht ein Mann ober ein Weib ober ein Geschlecht ober ein Stamm unter euch sei, bes Berg heute sich von dem Herrn, unserm Bott, gewandt habe, bag er hingehe und diene den Göttern dieser Völker und werde vielleicht eine & Burzel unter euch, die da Galle und Wermut

trage. 18. [19.] und ob er schon höre die Wortedieses Fluches, dennoch sich segne in feinem Bergen und fpreche: Es geht mir mohl, dieweil ich wandle, wie es mein Berg dünkt, — auf daß die Trunkenen mit den Durstigen dahinfahren!

19. [20.] Da wird der Herr dem nicht gnäbig fein; sonbern bann wird sein Zorn und Eifer rauchen über solchen Mann und werden sich auf ihn legen alle Flüche, die in diesem Buch geschrieben sind; und der Herr wird seinen Namen austilgen unter bem Himmel \* \$. 28, 15-68.

20. [21.] und wird ihn absondern zum Unglück aus allen Stämmen Jfraels, laut aller Flüche des Bundes, der in dem Buchdieses Gesetes geschrieben ift. 21. [22.] So werden bann fagen bie Nachkommen eurer Kinder, die nach euch auftommen werden, und die Fremden, die aus fernen Landen kommen, wenn sie die Plagen dieses Landes sehen und die Krankheiten, womit sie der Herr beladen hat

22. [23.] (daß er all ihr Land mit Schwefel und Salz verbrannt hat, daß es nicht befät werden fann noch etwas wächst noch Kraut barin aufgeht, gleich wie +Sodom und Gomorra, Adama und Zeboim umge-kehrt sind, die der Herr in seinem Born und Grimm umgetehrt hat).

\* 1. Mofe 19, 24; Hof. 11, 8. 23. [24.] fo werden alle Bolter fagen: Warum hat der Herr diesem Lande also getan? Was ift bas für ein so großer, grimmiger Zorn?

24. [25.] So wird man fagen: Dar-um baß sie den Bund bes Herrn, des Gottes ihrer Bäter, verlassen haben, den er mit ihnen machte, da er sie aus Agyptenland führte,

25. [26.] und find hingegangen und in Agyptenland gewohnt haben und haben andern Göttern gedient und

fie angebetet (solche Götter, die sie ! nicht kennen und die er ihnen nicht

verordnet hat),

26. [27.] darum ift bes Herrn Zorn ergrimmt über dies Land, daß er über fie hat tommen laffen alle Flüche, die in diesem Buch geschrieben fteben;

27, [28,] und der Herr hat sie aus ihrem Lande gestoßen mit großem Born, Grimm und Ungnade und hat sie in ein ander Land geworfen, wie

es steht beutigestages.

28. [29.] Das . Geheimnis ift bes Berrn, unfers Gottes; +was aber offenbart ist, das ist unser und une ferer Kinder ewiglich, daß wir tun follen alle Morte biefes Gefekes. ° R. 82, 84. + \$ f. 147, 19. 20.

# Das 30. Kavitel.

Mofe verfündigt ben Bugfertigen Gnabe und Segen , ben Biberfpenftigen Fluch und Strafe.

1. Wenn nun über dich kommt bies alles, es sei der Segen oder der Fluch, · bie ich bir vorgelegt habe, und du in dein Gerg gehft, wo du unter den Beiden bift, dahin dich ber Herr, bein Gott, verftoßen hat,

2. und . bekehrst dich zu dem herrn, beinem Gott, daß bu feiner Stimme gehorchest, du und beine Kinder, von ganzem Herzen und von ganzer Seele,

in allem, was ich dir heute gebiete, \*8. Moje 26, 40.

3. fo wird ber Herr, bein Gott, . bein Gefängnis wenden und sich beiner erbarmen und wird dich wieder +ver= fammeln aus allen Bölfern, dahin dich der Herr, dein Gott, verstreut hat.

\*Jer. 29, 14; Amos 9, 14. † Jer. 82, 87. 4. Wenn du bis an der Himmel Ende verstoßen wärest, so wird dich doch der Herr, dein Gott, von dort sammeln

und dich von dort holen

5. und wird dich in das Land bringen, das deine Bäter besessen haben, und wirst es einnehmen, und er wird dir Gutes tun und bich mehren über beine Bäter.

6. Und der Herr, dein Gott, \*wird bein Herz beschneiden und das Herz deiner Nachtommen, daß duden Berrn, beinen Gott, liebest von ganzem Herzen und von ganzer Seele, auf baß du leben mögeft. \* R. 10, 16; 3er. Defet. 11, 19; Rom. 2, 29; Rol. 2, 11. \* 2. 10, 16; 3er. 4, 4;

7. Aber diese Flüche wird der Herr, bein Gott, alle auf beine Feinde legen und auf die, so dich hassen und verfolgen:

8. bu aber wirst bich bekehren und der Stimme des Herrn gehorchen, daß du tuft alle seine Gebote, die ich dir heute gebiete.

9. Und der Herr, dein Gott, wird dir Glück geben in allen Werken beiner Bande, an der Frucht beines Leibes, an der Frucht deines Viehs, an der Frucht deines Landes, daß dir's zugut fomme. Denn ber herr wird fich wenden, daß er sich über dich freue, dir zugut, wie er sich über deine Bäter gefreut hat,

10. barum baß bu ber Stimme bes Herrn, deines Gottes, gehorchest, zu halten seine Gebote und Rechte, die geschrieben stehen im Buch diefes Gefekes, so du dich wirft befehren zu bem Herrn, beinem Gott, von ganzem Herzen und von ganzer Seele.

11. Denn bas Gebot, bas ich bir heutegebiete, ist dir nicht verborgen

noch zu ferne

12. noch . im Simmel, baß bu möchteft sagen: Wer will uns in den himmel fahren und es uns holen, daß wir's hören und tun? \* Röm. 10, 6. 8.

13. Es ift auch nicht jenfeit bes Meers, daß du möchtest sagen: Wer will uns über das Meer fahren und es uns holen, daß wir's hören und tun?

14. Denn es ift das Wort gar nahe bei bir, in beinem Munde und in deinem Herzen, daß du es tuft.

15. Siehe, ich • habe dir heute vorsgelegt das Leben und das Gute, den Tod und das Bose, \*R. 11, 26; 28, 2. 15.

16. der ich dir heute gebiete, daß du ben herrn, beinen Gott, liebest und wandelst in seinen Wegen und seine Gebote. Geseke und Rechte haltest und leben mögest und gemehrt werdest und dich der Herr, dein Gott, segne in dem Lande, in das du einziehst, es einzunehmen.

17. Wendest du aber bein Berg und gehorchst nicht, sondern läffest bich verführen, daß du andere Götter an-

beteft und ihnen dienest,

18, so verkundige ich euch heute, daß ihr · umkommen und nicht lange in dem Lande bleiben werdet, dahin du einziehst über ben Jordan, es einzunehmen.

19. Ich nehme · Himmel und Erde heute über euch zu Zeugen: ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt, daß du das Leben erwählest und du und bein Same leben möget, 2. 4, 26.

liebet und seiner Stimme gehorchet und ihm anhanget. Denn bas ift bein Leben und dein langes Alter, daß du in dem Lande wohnest, bas der Herr deinen Vätern Abraham, Faat und Natob geschworen hat ihnen zu geben.

## Das 31. Kavitel.

Mofe legt fein Amt nieder und ordnet Jofua

an feine Stelle. 1. Und Mose ging hin und redete

diese Worte mit dem ganzen Afrael 2. und sprach zu ihnen: Ich bin heute hundertundzwanzig Jahre alt; ich tann nicht mehr aus und ein geben; dazu that der Herr zu mir gesagt: Du follst nicht über diesen Fordan gehen. \*A. 34, 7. + 4. Mose 20, 12. B. Per Herr, dein Gott, wird selber

vor dir her gehen; er wird selber diese Bölker vor dir her vertilgen, daß du ihr Land einnehmest. Josua, der foll vor dir hinübergehen, wie der Herr geredet bat. R. 3, 28.

4. Und ber Herr wird ihnen tun, wie er getan hat Sihon und Og, den Königen der Amoriter, und ihrem

Lande, welche er vertilgt hat. 4. Mofe 21, 21-85.

5. Wenn fie nun der Herr vor euch dahingeben wird, so sollt ihr ihnen tun • nach allem Gebot, bas ich euch \* \$. 7, 2.

6. Seid getrost und unverzagt, fürchtet euch nicht und laßt euch nicht vor ihnen grauen; denn der Herr, dein Gott, wird felber mit dir mandeln und wird die Hand nicht abtun noch

dich verlassen.

7. Und Mose rief Josua und sprach zu ihm vor den Augen des ganzen 31= rael: Sei getroft und unverzagt; benn du wirft dies Volk in das Land bringen, das der Herr ihren Vätern geschworen hat ihnen zu geben, und du wirst es unter fie austeilen. 30f. 1, 6.

8. Der Herr aber, der felber vor euch her geht, der wird mit dir sein und wird die Sand nicht abtun noch dich verlassen. Fürchte dich nicht und

erschrick nicht.

9. Und Mose schrieb dies Gesek und gab's den Brieftern, den Kindern Levi. die die Lade des Bundes des Herrn trugen, und allen Altesten Fraels

10. und gebot ihnen und fprach : Re nachfieben Jahren, zur Beit des Grlaßjahrs, am Fest der Laubhütten, R. 15, 1. 11. wenn das ganze Ffrael tommt,

20. daß ihr ben Herrn, euren Gott, | zu erscheinen vor dem Herrn, beinem Gott, an dem Ort, den er erwählen wird, follft bu bies Gefet vor bem ganzen Ffrael ausrufen laffen vor ihren Ohren,

12. nämlich vor der Versammlung des Volks (der Männer, Weiber und Kinder und beines Fremdlings, ber in deinem Tor ift), auf daß fie es hören und lernen den Herrn, euren Gott, fürchten und es halten, daß fie tun alle Worte dieses Gesetzes,

13. und daß ihre Kinder, die es nicht wiffen, es auch hören und lernen den Herrn, euren Gott, fürchten alle Tage, die ihr in dem Lande lebet, darein ihr gehet über den Jordan, es einzu-

nehmen.

14. Und der Herr sprach zu Mose: Siehe, beine Beit ift berbeigetommen, daß dufterbeft. Rufe Jojua und tretet in die Hütte des Stiffs, daß ich ihm Befehl tue. Moseging hin mit Josua, und fie traten in die Butte des Stifts.

15. Der Herr aber erschien in der Hütte in einer & Wolkenfäule, und die Wolkenfäule stand in der Hütte Tür.

\* 2. Mofe 40, 84.

16. Und der Herr sprach zu Mose: Siehe, du wirst schlafen mit deinen Bätern; und bies Bolt wird aufstommen und wird abfallen zu fremden Göttern des Landes, darein sie tommen, und wird mich verlassen und ben Bund fahren laffen, ben ich mit ihm gemacht habe.

17. So wird mein Rorn ergrimmen über fie zur selben Zeit, und ich werde fieverlaffen und mein Untlit vorihnen verbergen, daß sie verzehrt werden. Und wenn sie bann viel Unglück und Angst treffen wird, werden sie sagen: Hat mich nicht dies übel alles betreten, weil mein Gott nicht mit mir ist?

18. Ich aber werde mein Antlig verbergen zu ber Zeit um alles Bofen willen, bas fie getan haben, bas fie fich zu andern Göttern gewandt haben.

19. So schreibt euch nun . dies Lied und lehret es die Kinder Afrael und leget es in ihren Mund, daß mir bas Lieb ein Zeuge fei unter ben Rinbern Frael.

20. Denn ich will fie in bas Land bringen, bas ich ihren Batern gefchworen habe, barin Milch und Honig fließt. Und wenn fie effen und fatt und \* fett werden, jo werden fie fich wenden au andern Göttern und ihnen dienen

\* 2. 82, 15. fahren laffen.

21. Und wenn sie bann viel Unglück und Anast betreten wird, so soll dies Lied ihnen antworten zum Reugnis; denn es foll nicht vergeffen werden aus dem Mund ihrer Nachkommen. Denn ich eweiß ihre Gedanken, mit benen sie schon jest umgehen, ehe ich sie in das Land bringe, das ich geschworen \* 25. 139, 2. habe.

22. Alfo fchrieb Mofe dies Lied zur felben Zeit und lehrte es die Rinder Sfrael. 23. Und befahl Josua, dem Sohn Nuns, und sprach: Seigetrost und unverzagt: denn du follft die Rinder Ifrael in das Land führen, das ich ihnen ge-

schworen habe, und ich will mit dirfein. 24. Da nun Mose die Worte dieses Gefetes ganz ausgeschrieben hatte in ein Buch,

25. gebot er den Leviten, die die Lade des Zeugnisses des Herrn trugen, und

iprach:

26. Nehmt bas Buch biefes Gefekes und legt es an die Seite der Lade des Bundes des Herrn, eures Gottes, baß es daselbst ein Zeuge sei wider dich. 27. Denn ich tenne beinen Ungehorfam und deine Halsstarrigkeit. Siehe, wo ich noch heute mit euch lebe, seid ihr ungehorsam gewesen wider den Herrn; wie viel mehr nach meinem Tode!

28. So versammelt nun vor mich alle Altesten eurer Stämme und eure Amtleute, daß ich diese Worte vor ihren Ohren rede sund himmel und Erde wider sie zu Reugen nehme. \* \$. 32, 1.

29. Denn ich weiß, daß ihr's nach meinem Tode verderben werdet und aus dem Wege treten, den ich euch geboten habe. So wird euch dann Unglück begegnen hernach, darum daß ihr übel getan habt vor den Augen des Herrn, daß ihr ihn erzürntet durch eurer Hände Werk.

30. Also redete Mose die Worte dieses Liedes ganz aus vor den Ohren der

ganzen Gemeinde Afrael:

## Das 32. Kapitel.

Das Lieb Mofe's. Gott bereitet ibn auf feinen Zob. 1. Merkt auf, ihr Himmel, ich will reden, und die Erde höre die Rede meines Mundes. R. 31, 28; Jef. 1, 2.

2. Meine Lehre triefe wie der Regen, und meine Rede fließe wie Tau, wie der Regen auf das Gras und wie die Tropfen auf das Rraut. 3es. 55, 10. 11.

und mich läftern und meinen Bund | 3. Dennich will den Namen bes Kerrn preisen. Gebt unferm Gott allein bie

> 4. Er ift ein Kels. Seine Berte find unsträflich; denn alles, was er tut, das ist recht. Tren ist Gott und fein Bojes an ihm; gerecht und fromm

> 5. Die verkehrte und bose Art fällt von ihm ab ; fie find Schandflecken und nicht seine Kinder. Jef. 1, 2-4.

> 6. Dankeft du also dem Kerrn, deinem Gott, du toll und töricht Bolt? \* Aft er nicht dein Bater und dein Herr? Ist's nicht er allein, der dich gemacht und bereitet hat?

\* 2. Moje 4, 22; Jef. 68, 16; Mal. 1, 6.

7. Gedenke der vorigen Reit bis daher und betrachte, was er getan hat an den alten Batern. Frage beinen Bater, der wird dir's verkundigen, beine Altesten, die werden dir's fagen. Bf. 77, 12.

8. Da der Allerhöchste \* die Bölker zerteilte und zerftreute der Menschen Kinder, da + sekte er die Grenzen der Völker nach der Zahl der Kinder Mrael. \*1. Dtoje 11, 8. + Apg. 17, 26.

9. Denn des Herrn Teil ift fein Bolt, Jakob ist sein Erbe.

10. Er fand ihn in der Wüste, in der dürren Einöde, da es heult. Er umfing ihn und hatte acht auf ihn; eer behütete ihn wie seinen Augapfel. \* Bf. 17, 8; Sach. 2, 12.

11. Wie ein . Abler ausführt feine Rungen und über ihnen schwebt, breitete er seine Kittiche aus und nahm ihn und trug ihn auf seinen Flügeln.
\* Ps. 86, 8; 2. Mose 19, 4.

12. Der Herr allein leitete ihn, und tein fremder Gott war mit ihm.

13. Er ließ ihn hoch herfahren auf Erden und nährte ihn mit den Früchten des Feldes und ließ ihn Honig jaugen aus - den Felsen und Ol aus den harten Steinen. \* 93f. 81, 17.

14. Butter von den Rühen und Milch von den Schafen samt dem Fetten von den Lämmern und feiste Widder und Böcke mit fetten Nieren und Meizen und tränkte ihn mit autem Traubenblut.

15. Da aber ·Jesurun fett warb, ward er übermütig. +Er ist fett und dick und stark geworden und hat den Gott fahren laffen, der ihn gemacht hat. Er hat den Fels feines Beils gering geachtet \* Ehrenname Ifraels. — Jef. 44, 2. + R. 31, 20. burch fremde Götter; burch Greuel

hat er ihn erzürnt.

17. Sie haben den Teufeln geopfert und nicht ihrem Gott, den Göttern, die sie nicht kannten, den neuen, die supor nicht gewesen sind, die eure

Bäter nicht geehrt haben. 18. Deinen Fels, der dich gezeugt hat, haft du aus der Acht gelaffen und haft vergessen Gottes, der dich gemacht hat.

19. Und da es der Herr sah, ward er zornig über seine Söhne und Töchter, 20. und er fprach : 3ch will mein Untlik vor ihnen verbergen, will sehen, was ihnen zulett widerfahren wird; denn es ift eine vertehrte Urt, es find

untreue Rinder.

21. Sie haben mich gereizt an dem, \*dasnichtGott ift; mit ihrer Abgötterei haben sie mich erzürnt. +Und ich will sie wieder reizen an dem, das nicht ein Volk ist; an einem törichten Volk will ich sie erzürnen. \*Jer. 2, 11. † Röm. 10, 19.

22. Denn ein Feuer ift angegangen durch meinen Born und wird brennen bis in die unterste Hölle und wird verzehren das Land mit seinem Gewächs und wird anzünden die Grundfesten der Berge.

23. Ich will alles Unglück über sie häufen, ich will alle meine Bfeile in fte schießen. Bf. 91, 5.

24. Vor Sunger follen fie verschmach= ten und verzehrt werden vom Kieber und von jähem Tob. Ich will ber Tiere Zähne unter ste schicken und der Schlangen Gift.

25. Auswendig wird fie das Schwert berauben und inwendig der Schrecken, beide, Jünglinge und Jungfrauen, die Säuglinge mit dem grauen Mann.

26. Ich wollte sagen: "Wo find fie? ich werde ihr Gedächtnis aufheben unter ben Mtenschen",

27. wennich nicht den Born der Feinde scheute, daß nicht ihre Feinde stolz wurden und möchten sagen: Unfre Macht ift hoch, und der Herr hat nicht folches alles getan.

28. Denn es ift ein Bolt, barin fein Rat ift, und ift tein Verftand in ihnen.

Jef. 27, 11; Jer. 4, 23.

29. D, daß sie weise wären und vernähmen solches, daß sie verstünden, was ihnen hernach begegnen wird!

30. Wie gehet's zu, daß einer wird ihrer tausend jagen, und zwei werden zehntausend flüchtig machen? It's

16. und hat ihn zum Gifer gereizt | nicht alfo, daß fie ihr Fels verkauft hat und der Herr sie übergeben hat? 8. Mose 26, 8. 86. 87.

31. Denn unfer Fels ift nicht wie ihr Kels, — des sind unfre Feinde felbst

Richter.

32. Denn ihr Weinstock ift vom Weinstock zu Sodom und von dem Acker Comorras; ihre Trauben find Galle, fie haben bittere Beeren; Sef. 1, 10. 33. ihr Wein ift Drachengift und

wütiger Ottern Galle.

34. Ift foldes nicht bei mir verborgen und verfiegelt in meinen Schäten? R. 29, 28.

35. Die · Rache ift mein; ich will vergelten. Zu seiner Zeit foll ihr Fuß gleiten; benn die Zeit ihres Unglücks ift nahe, und was über fie kommen foll, eilt herzu.

\* Bf. 94, 1; Rom. 12, 19; Bebr. 10, 80.

36. Denn der Herr wird fein Bolf richten, und über seine Anechte wird er fich erbarmen. Denn er wird ansehen, daß ihre Macht dahin ist und beides, \*das Verschloffene und Verlaffene, weg ist. \*1. Rön. 14, 10. 37. Und man wirdfagen: Wo find thre

Götter, ihr Fels, auf den sie trauten? 38. Welche das Fett ihrer Opfer aßen und tranken den Wein ihrer Trankopfer, \* lagt fie aufstehen und euch belfen und euch schützen! \* Richt. 10, 14. 39. Sehet ihr nun, daß eich's allein bin und ift tein Gott neben mir! 3ch + kann töten und lebendig machen, ich kann schlagen und kann heilen, und ist niemand, der ausmeiner Handerrette.

\* R. 4, 35; Jef. 45, 5. + 2. Mofe 15, 26; 1. Sam. 2, 6; Hiob 5, 18; Hof. 6, 1. 2.

40. Denn ich will meine Sand in den Himmel heben und will sagen: 3ch 2. Dofe 6, 8; Sefet. 83, 11. lebe ewiglich. 41. Wenn ich den Blit meines Schwerts wegen werde und meine Sand jur Strafe greifen wird, fo will ich mich wieder rächen an meinen Feinden und denen, die mich haffen, vergelten.

42. 3ch will meine Pfeile mit Blut trunken machen — und mein Schwert foll Fleisch freffen —, mit dem Blut der Erichlagenen und Gefangenen, von bem entblößten haupt bes Feindes.

43. Jauchzet . alle, bie ihr fein Bolt jeid; denn er wird bas Blut seiner Anechte rächen und wird fich an feinen Feinden rächen und gnädig sein dem Lande seines Volkes.

44. Und Mose fam und redete alle

Morte diefes Liedes por den Ohren des Volks, er und Jojua, der Sohn Muns. 45. Da nun Mose solches alles aus-

geredet hatte zum ganzen Frael, 46. sprach er zu ihnen: Nehmet zu Herzen alle Worte, die ich euch heute bezeuge, daß eihr euren Kindern befehlt, daß fie halten und tun alle Worte

dieses Gesenes. \* \$. 6, 7. 47. Denn es ift nicht ein vergebliches Wort an euch, sondern es ist euer \*Leben: und solches Wort wird euer Leben verlängern in dem Lande, da ihr hin gehet über den Jordan, daß

ihr's einnehmet. \* 8. Mofe 18, 5. 48. Und der Herr redete mit Mofe

desfelben Tages und sprach:

49. Gehe auf das Gebirge . Abarim, auf den Berg Nebo, der da liegt im Moabiterland, gegenüber Jericho, und schaue das Land Kanaan, das ich den Kindern Ifrael zum Gigentum geben werde, \*4. Dtofe 27, 12; 88, 48. 50, und ftirb auf dem Berge, wenn du

hinaufgekommen bift, und versammle bich zu beinem Bolt, gleich wie . bein Bruder Aaron starb auf dem Berge Hor und sich zu seinem Bolt versams melte, \* 4. Mofe 20, 28-29.

51. darum daß ihr euch an mir verfündigt habt unter den Kindern Ifrael bei dem haderwaffer zu Rades in der Müste Rin, daß ihr mich nicht heiligtet unter den Kindern Ifrael; 4. Mofe 20, 12. 18.

52. benn bu follft das Land vor dir feben, das ich den Kindern Ifrael gebe, aber bu follst nicht hineinkom-

men. R. 84, 4.

# Das 33. Kavitel.

Mofe's letter Segen und Beisfagung über bie gwölf Stämme 1. Dies ift ber Segen, damit Mose,

ber Mann Gottes, . die Kinder Afrael vor seinem Tod segnete. \*1. Mofe 49. 2. Und er sprach: Der Herr ist vom Sinai gekommen und ift ihnen aufgegangen von Seir; er ift hervorgebrochen von dem Berge Pharan und \* ist gekommen mit viel taufend Seili= gen; zu feiner rechten Sand ift ein feuriges Gefet an fie. \* Judas 14.

3. Wie hat er die Leute fo lieb! Alle feine Beiligen find in deiner Sand; fie werben fich fegen zu beinen Rugen und werden lernen von deinen Worten.

4. Moje hat uns das Gefet geboten, das Erbe der Gemeinde Jafobs.

5. Und . Er ward König über + Jefurun, \*\* als sich versammelten die Bäupter des Bolks famt den Stammen Ifraels.

\*2. Moje 15, 18. + Eprenname Firaels. Jef. 44, 2.
\*\*2. Moje 19, 7. 8.
6. Ruben lebe, und sterbe nicht, und

er sei ein geringer Haufe. 7. Dies ist der Segen Juda's. Und

er fprach: Berr, erhöre die Stimme Juda's und mache ihn zum Regenten in seinem Volk und laß seine Macht groß werben, und ihm muffe wiber seine Feinde geholfen werden.

8. Und zu Levi sprach er: Dein Recht und bein Licht bleibe bei beinem heiligen Mann, den du tversucht hast ju Maffa, da ihr habertet am Sadermaffer. \*2. Mofe28, 80. +2. Mofe17; 4. Mofe20.

9. Wer \*von seinem Vater und von feiner Mutter fpricht: 3ch febe ihn nicht, und von seinem Bruder: tenne ihn nicht, und von seinem Sohn: Jch weiß nicht, — die halten deine Rede und bewahren beinen Bund:

\*Matth. 10, 87; 2. Mose 82, 26—29. 10. die werden Jakob deine Rechte lehren und Ifrael bein Gefet; die merden Räuchwerk vor deine Mase legen und ganze Opfer auf beinen Altar.

11. Herr, segne sein Vermögen und laß bir gefallen die Werte feiner Sände; zerschlage den Rücken derer, die fich wider ihn auflehnen, und derer, die ihn haffen, daß fie nicht auftommen.

12. Und zu Benjamin fprach er: Der Geliebte des herrn wird ficher mohnen; allezeit wird er über ihm halten und wird zwischen seinen Schultern wohnen.

13. Und ju Joseph sprach er: Sein Land liegt im Segen bes Herrn: ba find edle Früchte vom himmel, vom Tau, und von der Tiefe, die unten liegt ; -

14. da find edle Früchte von der Sonne – und edle, reife Früchte der Monde –

15. und von den hohen Bergen von alters her und von den hügeln für und für -

16. und edle Früchte von der Erde und dem, was darinnen ift. Die Gnade des, der ein dem Bufch wohnte, tomme auf bas haupt Josephs und auf den Scheitel des + Geweihten unter seinen Brüdern. \*2. Diofe 8, 2. + 1. Moje 49, 26.

17. Seine Herrlichkeit ist wie eines erftgeborenen Stiers, und seine Borner sind wie Einhornshörner; mit denselben wird er die Bölker stoßen zu-

hauf bis an des Landes Enden. Das find die Zehntausende Ephraims und die Taufende Manaffes.

18. Und zu Sebulon iprach er: Sebulon, freue dich beines Auszugs: aber Jiaichar, freue dich beiner Butten.

19. Sie werden die Bölker auf den Berg rufen und daselbst opfern Opfer ber Gerechtigfeit. Denn fie werben Die Menge des Meers saugen und die verfenkten Schätze im Sande.

20. Und zu Gab fprach er: Gelobt fei, der Gad Raum macht! Er liegt wie ein Löwe und raubt den Arm

und den Scheitel,

21. und er erfah fich das erfte Erbedenn daselbst war ihm eines Kürsten Teil aufgehoben —, und er tam mit den Obersten des Bolts und vollführte die Gerechtigkeit des herrn und feine Rechte an Israel. 4. Mofe 82.

22. Und zu Dan fprach er: Dan ein junger Löwe, der herausspringt von

Bajan.

23. Und zu Naphthali sprach er: Naphthali wird genug haben, was er begehrt, und wird voll Segens des Herrn fein; gegen Abend und Mittag wird fein Befit fein.

24. Und zu Affer fprach er: Affer fei gesegnet unter den Söhnen; er sei angenehm feinen Brübern und tauche

seinen Fuß in DI.

25. Gifen und Erz fei bein Riegel, bein Alter fei wie deine Jugend.

26. Es ist fein Gott wie der Gott Gefuruns. Der im himmel sigt, ber sei deine Hilfe, und des Herrlichkeit in Wolten ift. \* Sef. 44, 2.

27. Buflucht ift bei bem alten Gott und unter den ewigen Armen. Und er wird vor dir her deinen Feind austreiben und sagen: Sei vertilgt!

28. Afrael \* wird ficher allein mohnen; ber Brunnen Jakobs wird fein in dem Lande, da Korn und Most ift. dazu sein himmel wird mit Tau triefen. \* 4. Moje 28, 9.

29. Bohl dir, Frael! Wer ift dir gleich? D Bolt, das du durch den herrn selig wirst, der deiner hilse Schild und das Schwert beines Sieges ift! Deinen Feinden wird's fehlen; aber du wirst auf ihren Söhen einhertreten.

R. 4, 7, 8; 131, 83, 12 144, 15.

## Das 34. Kavitel. Dtofe's Tob.

1. Und Mose ging von bem Gefilde der Moabiter auf den Berg Nebo, auf die Spike des Gebirges Pisga, gegenüber Jericho. Und ber Berr . zeigte ihm das ganze Land Gilead bis gen Dan

2. und bas ganze Naphthali und bas Land Ephraim und Manasse und das ganze Land Juda bis an das

Meer gegen Abend

3, und das Mittagsland und die Gegend der Gbene Jerichos, der Pal-

menstadt, bis gen Zoar.

4. Und ber Herr sprach zu ihm: Dies ift bas Land, bas ich Abraham, Isaak und Jakob geschworen habe und gesagt: • Ich will es beinem Sa-men geben. Du haft es mit beinen Augen gesehen; aber bu sollst nicht \* 1. Dtofe 12, 7. hinübergehen.

5. Allso ftarb Mofe, ber Knecht bes Herrn, daselbst im Lande ber Moabiter nach dem Wort des Herrn. R. 32, 50.

6. Und er \*begrub ihn im Tal im Lande der Moabiter gegenüber Beths Beor. Und niemand hat fein Grab ers fahren bis auf diesen heutigen Tag.

7. Und Mose war 120 Jahre alt, da er starb. Seine Augen waren nicht dunkel geworden, und feine Rraft war

nicht verfallen.

8. Und die Rinder Frael beweinten Mose im Gefilde der Moabiter \*dreißig Tage; und es wurden vollendet die Tage des Weinens und Rlagens über Mose. \*4. Mose 20, 29. 9. \*Jojua aber, ber Sohn Nuns, ward erfüllt mit dem Geift der Weisheit; denn Mose hatte seine Hände auf ihn gelegt. Und die Kinder Ifrael gehorchten ihm und taten, wie der Herr dem Mose geboten hatte. \*4. Mose 27, 18.

10. Und es ftand hinfort tein Brophet in Afrael auf wie Mtofe, ben ber herr erfannt hatte . von Ungeficht zu Ungeficht, \* 2. Moje 88, 11; 4. Moje 12, 6-8.

11. zu allerlei Zeichen und Wundern. bazu ihn der Herr sandte, daß er sie täte in Agyptenland an Pharao und an allen seinen Anechten und an allem

feinem Lande

12. und zu aller biefer mächtigen Sand und den schrecklichen Taten, die Mose tat vor den Augen des ganzen Ffraels.

# Das Buch Josua.

# Das 1. Kapitel.

Jofua wird bon Gott in feinem Beruf geftartt. Das Bolt berfpricht ihm Gehorfam.

1. Nach dem Tod Mose's, des Knechts des Herrn, sprach der Herr zu Josua, dem Sohn Nuns, Mose's Diener:

2. Mein Anecht Mofe ift \* geftorben ; so mache dich nun auf und zieh über diesen Jordan, du und dies ganze Volt, in das Land, das ich ihnen, den Kindern Ffrael, gegeben habe. \*5. Moje 84, 5.

3. Alle Stätten, darauf eure Kußsohlen treten werden, habe ich euch gegeben, wie ich Mose geredet habe. 5. Mose 11, 24.

4. Bon ber Bufte an und biefem Libanon bis an das große Waffer Euphrat — das ganze Land der Hethiter —, bis an das große Meer gegen Abend follen eure Grengen fein.

5. Es foll dir niemand widerstehen bein Leben lang. Wie ich mit Mose ge= wesen bin, also will ich auch mit bir fein. Ich \* will dich nicht verlaffen noch von dir weichen. \*5. Mofe 81, 8; Bebr. 18, 5.

6. Sei \* getroft und unverzagt; denn du follst diesem Bolt das Land austeilen, das ich ihren Bätern geschworen habe, daß ich's ihnen geben wollte.
\*5. Moje 8, 28; 31, 7. 28.

7. Sei nur getrost und sehr freudig, daß du haltest und tuest allerdinge nach dem Gesetz, das dir Mose, mein Knecht, geboten hat. Weiche nicht das von, weder sur Rechten noch zur Linken, +auf daß bu weise handeln mögeft in allem, was du tun follft.

\* 5. Dofe 5, 29. + 1. Ron. 2, 3. 8. Und laß bas Buch dieses Ge= fetes nicht von beinem Munde tom= men, jondern \*betrachte es Tag und Nacht, auf daß du haltest und tuest allerdinge nach dem, was darin geichrieben fteht. Alsbann wird es dir gelingen in allem, was du tust,

und wirst weise handeln können. Bs. 1, 2. 8. 9. Siehe, ich habe bir geboten, daß du getroft und freudig feift. Laß dir nicht grauen und entfetze dich nicht; benn der Herr, dein Gott, ist mit dir

in allem, was du tun wirst. 10. Da gebot Josua den Hauptleuten

bes Bolls und fprach:

11. Gehet durch das Lager und ge-Mites Teftament.

bietet dem Volk und sprecht: Schaffet euch Vorrat: denn über drei Tage werdet ihr über diesen Jordan gehen, daß ihr hineinkommt und das Land einnehmt, das euch der Herr, euer Gott, geben wird.

12. Und zu den Rubenitern, Gaditern und dem halben Stamm Ma-

nasse sprach Josua:

13. Gedenket an das Wort. das \*euch Mose, der Anecht des Herrn, fagte und fprach: Der Berr, euer Gott, hat euch zur Ruhe gebracht und dies Land gegeben. \* 4. Dtoje 82, 20.

14. Eure Weiber und Kinder und Vieh laßt in dem Lande bleiben, das euch Mose gegeben hat, diesseit des Jordans; ihr aber follt vor euren Bru-dern herziehen geruftet, mas ftreitbare Männer find, und ihnen helfen,

15. bis daß der Herr eure Brüder auch zur Ruhe bringt wie euch, daß fie auch einnehmen bas Land, bas ihnen der Herr, euer Gott, geben wird. Allsdann follt ihr wieder umkehren in euer Land, bas euch Mofe, ber Anecht des Herrn, gegeben hat zu besitzen diesseit des Jordans, gegen der Sonne Aufgang.

16. Und sie antworteten Josua und sprachen: Alles, was du uns geboten haft, das wollen wir tun; und wo du uns hin sendest, da wollen wir hin

gehen.

17. Wie wir Mose gehorsam sind gewesen, so wollen wir dir auch gehorsam sein; allein, daß der Herr, bein Gott, nur mit dir sei, wie er mit Mose war.

18. Wer beinem Mund ungehorsam ist und nicht gehorcht beinen Worten in allem, was du uns gebietest, ber foll sterben. . Sei nur getrost und unverzagt!

## Das 2. Kapitel.

Rahab rettet zwei ifraelitische Kunbicafter in Jericho gegen bas Bersprechen, mit ihrer Familie bericont au werben.

1. Jojua aber, der Sohn Nuns, hatte zwei Kundschafter heimlich ausgesandt von Sittim und ihnen gesagt: Gehet hin, besehet das Land und Jericho. Die gingen hin und kamen \*in das Saus einer Sure, die hieß Rahab, und kehrten zu ihr ein.

\* Jat. 2, 25; Sebr. 11, 81.

2. Da ward bem König zu Jericho gesagt: Siehe, es sind in dieser Nacht Wänner hereingekommen von den Rindern Ffrael, das Land zu erfunden.

3. Da sandte der König zu Jericho zu Rahab und ließ ihr sagen: Sib die Männer heraus, die zu dir in dein Saus gekommen find; benn fie find getommen, das ganze Land zu ertunden.

4. Aber das Weib verbarg die zwei Männer und sprach also: Es sind ja Männerzu mir hereingekommen; aber ich wußte nicht, woher fie waren.

5. Und da man die Tore wollte zuschließen, da es finster war, gingen fie hinaus, daß ich nicht weiß, wo sie hin gegangen sind. Jagt ihnen eilend nach, benn ihr werdet sie erareifen.

6. Sie aber ließ sie auf das Dach steigen und verdeckte sie unter die Flachsstengel, die sie auf dem Dache

ausgebreitet hatte.

7. Aber bie Männer jagten ihnen nach auf dem Wege zum Jordan bis an die Furt; und man schloß das Tor zu, da die hinaus waren, die ihnen nachjagten.

8. Und ehe benn die Männer fich schlafen legten, stieg ste zu ihnen hinauf auf das Dach

9. und sprach zu ihnen: Ich weiß, baß ber Herr euch das Land gegeben hat; • benn ein Schrecken ist über uns gefallen vor euch, und alle Einwohner bes Landes sind vor euch feig ge-\* 2. Mofe 28, 27. morden.

10. Denn wir haben gehört, wie ber Berr hat . bas Waffer im Schilfmeer ausgetrocknet vor euch her, da ihr aus Agypten zoget, und twas ihr ben zwei Königen der Amoriter, Sihon und Og, jenseit des Jordans getan habt, wie ihr sie verbannt habt. \*2. Mose 14, 21. +4. Mose 21, 24. 85.

11. Und seit wir solches gehört has ben, eist unser Berg verzagt und ift fein Mut mehr in jemand vor euch: benn + ber Berr, euer Gott, ift Gott oben im Simmel und unten auf Erden. \* R. 5, 1; 2. Dtofe 15, 14. 15. + 5. Dtofe 4, 89.

12. So fcmöret mir nun bei bem Herrn, daß, weil ich an euch Barmherzigkeit getan habe, ihr auch an meines Baiers Sause Barmherzigkeit tut : und gebt mir ein gewiffes Reichen. \* 8. 6, 23. 25.

13. daß ihr leben laffet meinen Bater, meine Mutter, meine Brüder und meine Schwestern und alles, was sie haben, und errettet unfre Seelen vom Tode.

14. Die Männer fprachen gu ihr: Tun wir nicht Barmherzigkeit und Treue an dir, wenn uns der Herr das Land gibt, so soll unsre Seele für euch des Todes fein, fofern du unser Geschäft nicht verrätst.

15. Da ließ sie dieselben am Seil durchs Fenster hernieder; benn ihr Haus war an der Stadtmauer, und sie wohnte auch auf der Mauer.

16. Und fie sprach zu ihnen: Gehet auf das Gebirge, daß euch nicht begegnen, die euch nachjagen, und verbergt euch dafelbst drei Tage, bis daß die wiederkommen, die euch nachjagen; darnach gehet eure Straße.

17. Die Männer aber sprachen zu ihr: Wir wollen aber bes Eides los sein, den du von uns genommen hast,

18. wenn wir kommen ins Land und du nicht dies rote Seil in das Fenfter knupfft, womit bu uns herniedergelassen hast, und zu dir ins versammelft beinen Bater, deine Mutter, deine Brüder und beines Baters ganzes Haus.

19. Und wer zur Tür deines Hauses herausgeht, des Blut sei auf seinem und wir unschuldig; aber Haupt, aller, die in beinem Sause sind, so eine hand an fie gelegt wird, so foll ihr Blut auf unferm haupt fein.

20. Und so bu etwas von diesem unserm Geschäft wirst aussagen, so wollen mir bes Gibes los fein, ben bu von uns genommen haft.

21. Sie sprach: Gs fet, wie ihr fagt, - und ließ sie gehen. Und sie gingen hin. Und fie knupfte das rote Seil ins Fenster.

22. Sie aber gingen gin und tamen aufs Gebirge und blieben drei Tage baselbst, bis baß bie wiederkamen, bie ihnen nachjagten. Denn sie hatten sie gesucht auf allen Straßen, und doch nicht gefunden. 23. Also kehrten die zwei Männer

wieder und gingen vom Gebirge und fuhren über und kamen zu Josua, bem Sohn Runs, und erzählten ihm alles, wie sie es gefunden hatten,

24. und sprachen zu Josua: Der Herr hat uns alles Land in unfre Hände gegeben; so find auch alle Einwohner bes Landes feig vor uns.

## Afrael gieht Das 3. Kapitel.

Afrael geht trodenen Ruges burch ben Jordan.

1. Und Josua machte sich früh auf, und fie zogen aus . Sittim und tamen an den Jordan, er und alle Rinder 3f= rael, und blieben daselbst über Nacht, ehe sie hinüberzogen. \*4. Mofe 25, 1.

2. Rach drei Tagen aber gingen die

Sauptleute durchs Lager

3. und geboien dem Bolt und sprachen: Wenn ihr sehen werdet die Lade bes Bundes bes herrn, eures Gottes, und die Briefter aus den Leviten sie tragen, so ziehet aus von eurem Ort und folget ihr nach,

4. doch daß zwischen euch und ihr Raum fei bei zweitaufend Glen. Ihr follt nicht zu ihr naben, auf daß ihr wiffet, auf welchem Wege ihr geben

follt; denn ihr seid den Weg bisher nicht gegangen.

5. Und Josua sprach zum Bolk: · Heiliget euch; denn morgen wird der Berr ein Wunder unter euch tun.

\* 2. Moje 19, 10.

6. Und zu den Prieftern fprach er: Traget \* bie Lade des Bundes und gehet vor dem Volk her. Da trugen fie die Lade bes Bundes und gingen vor dem Volk her.

7. Und der Herr sprach zu Josua: Beute will ich anfangen, bich groß ju machen por bem ganzen Ifrael, daß sie wissen, +wie ich mit Mose gewesen din, also sei ich auch mit dir.

8. Und bu gebiete den Prieftern, die die Lade des Bundes tragen, und sprich: Wenn ihr kommt vorn ins Waffer des Jordans, so stehet still.

9. Und Josua sprach zu den Kindern Afrael: Bergu! und höret die Worte

des Herrn, eures Gottes!

10. Und sprach: Dabei follt ihr merken, daß ein lebendiger Gott unter euch ist, und daß er vor euch austreiben wird die Kanaaniter, Sethiter, Seviter, Pherefiter, Girgafiter, Amorifer und Jebusiter.

11. Siehe, die Lade bes Bunbes bes Herrschers über alle Welt wird vor euch her geben in den Jordan.

12. So nehmet nun zwölf Männer aus den Stämmen Afraels, aus jege

lichem Stamm einen.

13. Wenn dann die Kußsohlen der Priefter, die des Herrn Lade, des Berrichers über alle Welt, tragen, in des Fordans Waffer sich laffen, so

wird sich das Wasser, das von oben herabfließt im Jordan, abreißen, daß es auf einem Haufen stehen bleibe.

14. Da nun das Volk auszog aus feinen Hütten, daß sie über den Kordan gingen, und die Priester die Lade des Bundes vor dem Bolt her trugen

15. und an den Jordan kamen und ihre Füße vorn ins Waffer tauchten (ber Jordan aber war voll an allen feinen Ufern die ganze Zeit der Ernte),

16. da stand bas Waffer, bas von oben herniederkam, aufgerichtet auf einem Saufen, fehr ferne, bei der Stadt Adam, die zur Seite Zarthans liegt; aber das Waffer, das zum Meer hinunterlief, jum Salzmeer, bas nahm ab und verfloß. Also ging das Bolk hinüber, Jericho gegenüber.
\*2. Mose 14, 21; Ps. 114, 8.

17. Und die Priefter, die die Lade des Bundes des Herrn trugen, standen still im Trockenen mitten im Fordan. Und ganz Ffrael ging trocken durch, bis das ganze Volk alles über

den Jordan kam.

## Das 4. Kapitel.

Denffteine des wunderbaren Durchgangs burch ben Jordan.

1. Da nun das Volk ganz über den Jordan gegangen war, sprach der Herr zu Josua:

2. Nehmt euch zwölf Männer, aus

jeglichem Stamm einen,

3. und gebietet ihnen und fprecht: Hebt auf aus dem Jordan zwölf Steine von dem Ort, da die Füße der Priefter stillgestanden sind, und bringt sie mit euch hinüber, daß ihr sie in der Herberge laffet, da ihr diese Nacht herbergen werdet.

4. Da rief Josua die zwölf Män-ner, die er verordnet hatte aus den Rindern Afrael, aus jeglichem Stamm

einen,

5. und fprach zu ihnen: Gehet hinüber vor die Lade des Herrn, eures Gottes, mitten in den Jordan und hebe ein jeglicher einen Stein auf feine Achfel, nach ber Zahl ber Stämme ber Rinder Ifrael,

6. baß fie ein Zeichen feien unter Wenn \*eure Kinder hernach euch. ihre Bäter fragen werden und sprechen: Was tun diese Steine ba?

7. so follt ihr ihnen sagen: Weil das Waffer des Jordans abgeriffen ift por der Lade des Bundes des Herrn, da sie durch den Jordan ging, sollen diese Steine den Kindern Ifrael ein

ewiges Gebächtnis sein.

8. Da taten die Kinder Afrael, wie ihnen Josua geboten hatte, und trugen zwölf Steine mitten aus dem Jordan, wie ber Herr zu Josua gefagt hatte, nach der Zahl der Stämme der Kinder Frael, und brachten sie mit sich hinüber in die Herberge und lieken fie dafelbst.

9. Und Josua richtete zwölf Steine auf mitten im Jordan, da die Füße der Briefter gestanden waren, die die Lade des Bundes trugen; die sind

noch daselbst bis auf diesen Tag. 10. Denn die Priester, die die Lade trugen, ftanden mitten im Jordan, bis daß alles ausgerichtet ward, was ber Berr dem Josua geboten hatte dem Bolf zu fagen; wie denn Mose Josua geboten hatte. Und das Volk eilte und ging hinüber.

11. Da nun das Bolk ganz hinübergegangen war, da ging die Lade des Herrn auch hinüber und die Priester

por dem Bolt her.

12. Und die Rubeniter und Gaditer und ber halbe Stamm Manaffe gingen gerüftet vor ben Kindern Afrael her, wie Mose zu ihnen geredet hatte. 4. Mofe 82, 21. 29.

13. Bei 40 000 Gerüftete zum Heer gingen vor dem Herrn zum Streit

auf das Gefilde Rerichos.

14. An dem · Tage machte der Herr den Josua groß vor dem ganzen Israel; und sie fürchteten ihn, wie sie Mose fürchteten, sein Leben lang.

15. Und ber Herr fprach zu Jofua: 16. Gebiete ben Brieftern, Die Die Lade des Zeugniffes tragen, daß fie aus bem Jordan heraufsteigen. 17. Also gebot Josua den Brieftern

und fprach: Steigt herauf aus dem

Jordan!

18. Und da die Priefter, die die Lade bes Bundes bes herrn trugen, aus bem Jordan heraufstiegen und mit ihren Juksohlen aufs Trocine traten, kam das Wasser bes Jordans wieder an seine Stätte und sloß wie zuvor an allen feinen Ufern.

19. Es war aber ber zehnte Tag bes ersten Monats, da das Volk aus dem Fordan heraufstieg; und sie lagerten sich ein Gilgal, gegen Morgen vor der Stadt Jericho. \* R. 5. 9.

20. Und die zwölf Steine, die fie aus dem Jordan genommen hatten, richtete Josua auf zu Gilgal

21. und sprach zu den Kindern 36= rael : • Wenn eure Kinder hernach ihre Bäter fragen werden und sagen: Was follen diese Steine?

22. so sollt ihr's ihnen kundtun und sagen: Frael ging trocken durch den

Jordan,

23. da der Herr, euer Gott, das Waffer des Jordans austrochnete vor euch, bis ihr hinüberginget, gleichwie der Herr, euer Gott, tat in dem Schilf= meer, das er vor uns austrocknete, bis wir hindurchgingen.
\*2. Mose 14, 21. 22.

24. auf daß alle Bölker auf Erden die Hand des Herrn erkennen, wie mächtig sie ist, daß ihr den Herrn, euren Gott, fürchtet allezeit.

## Das 5. Kavitel.

Furcht der Kanaaniter. Beschneidung und Passah-fest im Lande Kanaan. Das Manna hört auf, Dem Josua erscheint der Engel Gottes.

1. Da nun alle Könige der Amoriter, die jenseit des Jordans gegen Abend wohnten, und alle Könige der Ranaaniter am Meer hörten, wie der Herr \*bas Waffer des Forbans hatte ausgetrocknet vor den Kindern Afrael, bis daß sie hinübergingen, +verzagte ihr Herz, und war kein Mut mehr in ihnen vor den Kindern Ifrael.
\* R. 8, 16. + R. 2, 24.

2. Bu ber Beit fprach ber Herr gu Fosua: Mache bir steinerne . Messer und beschneide die Kinder Frael zum andernmal. \* 2. Mofe 4, 25.

3. Da machte sich Josua steinerne Meffer und beschnitt bie Rinder Afrael

auf dem Hügel Araloth.

4. Und das ift die Sache, barum Josua sie beschnitt: alles Volk, das aus Agupten gezogenwar, die Männer, alle Kriegsleute, waren gestorben in der Wüste auf dem Wege, da sie aus Ägypten zogen.

5. Denn alles Volt, das auszoa, war beschnitten; aber alles Bolt, das in der Büfte geboren war, auf dem Bege, da fie aus Agypten zogen, das war nicht

beschnitten.

6. Denn die Kinder Afrael wandelten vierzig Jahre in der Bufte, bis daß · bas gange Bolt ber Kriegsmänner. die aus Agypten gezogen waren, umtamen, darum baß fie ber Stimme bes Herrn nicht gehorcht hatten; wie denn der Herr ihnen geschworen hatte, daß sie das Land nicht sehen sollten, welches der Herr ihren Bätern geschworen hatte uns zu geben, ein Land, darin Milch und Honig fließt.

\* 4. Drofe 14, 22. 28. 7. Deren Kinder, die an ihrer Statt waren aufgekommen, beschnitt Josua; benn sie hatten Borhaut und waren auf dem Wege nicht beschnitten.

8. Und da das ganze Boll beschnitten war, blieben sie an ihrem Ort im

Lager, bis fie heil wurden.

9. Und der Herr sprach zu Rosua: Heute habe ich die Schande Nauptens von euch gewendet. Und biefelbe Stätte ward Gilgal genannt bis auf biesen Tag.

10. Und als die Kinder Afrael alfo in Gilgal bas Lager hatten, hielten fie Baffah am vierzehnten Tage des Monats am Abend auf dem Gefilde Jerichos

2. Moje 12, 6; 8. Moje 28, 5. 11. und aßen vom Getreide des Lan-

bes am Tag nach bem Baffah, namlich ungefäuertes Brot und geröftete Körner, ebendesfelben Tages.

12. Und das Man hörte auf des anbern Tages, da sie bes Landes Getreide aßen, daß die Kinder Ifrael tein Man mehr hatten, sondern sie aßen vom Gelreide des Landes Kanaan in bemfelben Jahr.

9. Moje 16, 85.

18. Und es begab fich, da Josua bei Jericho war, daß er seine Augen aufhob und ward gewahr, daß ein Mann ihm gegenüberstand und hatte ein blokes Schwert in seiner Hand. Und Josua ging ju ihm und sprach ju ihm: Gehörst bu uns an ober unsern Weinden? \* 4. Dtofe 22, 23, 31.

14. Er sprach: Rein, sonbern ich bin ein :Fürst über das Heer des Herrn und bin jest gekommen. Da fiel Josua auf fein Angesicht zur Grbe und betete an und fprach zu ihm: Was fagt mein Herr seinem Lenecht?

15. Und ber Fürst über bas Beer bes Herrn sprach ju Josua: · Bieh beine Schuhe aus von beinen Füßen; benn bie Stätte, barauf bu ftehft, ift heilig. Und Josua tat also.

Das 6. Kapitel.

Bericho wird erobert und gerftort, Mahab und ihr Baus berichont.

1. Jericho aber war verschlossen und verwahrt vor ben Kindern Ifrael, daß niemand aus oder ein kommen tonnte.

2. Aber ber Herr sprach zu Josua: Siehe da, ich habe Jericho faint feinem Königund seinen Kriegsleuten in deine

Sand gegeben.

3. Laß alle Kriegsmänner rings um die Stadt her gehen einmal, und tue

sechs Tage also.

4. Und laß fieben Briefter fieben . Bofaunen des Halljahrs tragen vor der Lade her, und am fiebenten Tage gehet siebenmal um die Stadt, und laß die Briefter die Bofaunen blafen.

3. Wlofe 25, 9.

5. Und wenn man das Halliahrsborn bläst und es lange tont, daß ihr die Posaune hört, so soll das ganze Bolk ein großes Feldgeschrei machen, so werben der Stadt Mauern umfallen, und das Bolt foll hineinsteigen, ein jeglicher stracks vor sich.

6. Da rief Josua, der Sohn Nuns, die Briefter und sprach zu ihnen: Traget die Labe des Bundes, und sieben Briefter laffet fieben Salljahrspofaunen tragen vor ber Lade bes herrn.

7. Rum Bolt aber sprach er: Riehet hin und gehet um die Stadt; und wer gerüftet ist, gehe vor der Lade des Herrn her.

8. Da Josua soldjes bem Bolt gefagt hatte, trugen die fieben Briefter fieben Halljahrsvosaunen vor der Lade des Herrn her und gingen und bliefen die Posaunen; und die Lade des Bundes des Herrn folgte ihnen nach.

9. Und wer gerüftet war, ging vor den Prieftern her, die die Posaunen bliefen; und der Haufe folgte der Lade nach, und man blies Bofaunen.

10. Josua aber gebol bem Bolf und prad: 3hr foll fein Felbgeschrei machen noch eure Stimme hören laffen, noch foll ein Wort aus eurem Mund gehen bis auf den Tag, da ich zu euch fagen werde: Macht ein Keldaeschrei! so macht dann ein Felde geschrei.

11. Allso ging die Lade des Herrn rings um bie Stadt einmal, und fie kamen in das Lager und blieben darin

über Racht.

12. Und Fosua machie sich des Wior-

gens früh auf, und die Priester trugen |

die Lade des Herrn. 18. So trugen die steben Priefter die sieben Hallsahrsposaunen vor der Lade des Herrn her und gingen und bliefen Posaunen; und wer gerüftet war, ging vor ihnen her, und ber Saufe folgte ber Labe bes Berrn, und man blies Posaunen.

14. Des andern Tages gingen sie auch einmal um bie Stabt und tamen wieder ins Lager. Allso taten ste

fechs Tage.

15. Am siebenten Tage aber, da die Morgenrote aufging, machten sie sich früh auf und gingen nach derselben Beife siebenmal um bie Stadt, baß fle besfelben einen Tages fiebenmal um bie Stadt tamen.

16. Und beim siebentenmal, da die Priester die Posaunen bliesen, sprach Josua jum Bolt: Dlacht ein Feldgeschrei; benn ber Berr hat euch bie

Stadt gegeben.

17. Alber biefe Stadt und alles, mas barin ist, soll dem Herrn verbannt fein. Allein die Hure Rahab + foll leben bleiben und alle, die mit ihr im Haufe find; denn fie hat die Boten verborgen, die wir aussandten. \*4. Moje 21, 2. + R. 2, 12. 18; Debr. 11, 81.

18. Allein hütet euch ovor bem Berbannten, daß ihr euch nicht verbannt, fo the des Verbannten etwas nehmt, und macht das Lager Afraels verbannt

und bringt's in Unglud.
\*8. Moje 27, 28; 8. Moje 18, 18.

19. Aber alles Silber und Golb famt dem ehernen und eisernen Geräte soll

bem herrn geheiligt fein, baß es zu bes herrn Schatz fomme. 20. Da machte bas Bolt ein Felbgeschrei, und man bließ Posaunen. Denn als das Bolf den Hall der Bofaune hörte, machte es ein großes Keld. geschrei. Und die . Mauern flelen um, und das Bolt erstieg die Stadt, ein jeglicher strads vor sich. Also gewannen sie die Stadt \* Sebr. 11. 80.

21. und verbannten alles, was in ber Stadt mar, mit ber Scharfe bes Schwerts: Mann und Weib, jung und alt, Dobien, Schafe und Giel,

22. Aber Josua sprach zu ben zwei Männern, die das Land ausgekundschaftet hatten: Gehel in das Haus der Hure und führet bas Weib von bort heraus mit allem, was sie hat, owie ihr geschworen habt.

28. Da gingen die Jünglinge, die Rundschafter, hinein und führten Rahab heraus famt Bater und Mutter und Brüdern und alles, was sie hatte, und alle ihre Geschlechter und ließen sie braußen, außerhalb bes Lagers Afraels. 4. Mofe 81, 19.

24. Aber die Stadt verbrannten sie mit Feuer und alles, was barin war. Allein das Silber und Gold und eherne und eiferne Geräte taten fie zum Schak

in das Haus des Kerrn.

25. • Rahab aber, die Sure, samt dem Hause ihres Vaters und alles, was fie hatte, + ließ Josua leben. Und fie wohnt in Ifrael bis auf biefen Tag, barum daß sie die Boten verborgen hatte, die Josua auszukundschaften gesandt hatte gen Jericho. "Wauth. 1, 5. + Mich. 1, 25.

26. Zu der Zeit schwur Josua und sprach: Berflucht sei ber Mann vor bem Gerrn, ber sich aufmacht und diefe Stadt Jericho wieder baut! Wenn er ihren Grund legt, das kofte ihn feinen ersten Sohn; und wenn er ihre Tore sett, das toste ihn seinen jungften Sohn! \* 1. Rön. 16, 84.

27. Allfowar ber Berr mit Jofua, baß man von ihm sagte in allen Landen.

## Das 7. Kapitel.

Achans Diebftahl am Berbannten bringt Unglitd tiber bas Bolt und wird mit Steinigung beftraft.

1. Aber bie Kinder Afrael vergriffen sich an dem Verbannten; denn Achan, ber Sohn Charmis, bes Sohnes Sab. dis, des Sohnes Serahs, vom Stamm Kuda, nahm des · Verbannten etwas. Da ergrimmte ber Born bes Herrn über bie Rinber Frael.

2. Und Josua sandte Männer aus von Jericho gen Ai, bas bei Beth-Aven liegt, gegen Morgen vor Beth-El, unb fprach zu ihnen: Gehet hinauf und erkundet das Land! — und da fie hinaufgegangen maren und Mi ertunbet

8, tamen fie wieber zu Josua und sprachen zu ihm: Laß nicht das ganze Bolf hinaufziehen, fondern bei zweiober dreitaufend Mann, bag fie binaufziehen und ichlagen Mi, baß nicht bas ganze Bolt fich bafelbft bemühe; benn ihrer ift wenig.

4. Allso sogen hinauf bes Bolls bei 3000 Mann, und sie flohen vor den Mannern zu Ali.

5. Und die von Ai schlugen ihrer bei 36 Mann und jagten sie vor dem Tor dis gen Sabarim und schlugen sie den Weg herad. Da ward dem Bolf das Herz verzagt und ward zu

Wasser: 6. Josua aber zerriß seine Aleider und siel auf sein Angesicht zur Erde vor der Lade des Herrn dis auf den Abend samt den Altesten Jfraels, und sie warken Staub auf ibre Häupter.

7. Und Josua sprach: Ach Herr Herr, warum hast du dies Wolf über den Jordan geführt, daß du uns in die Hände der Amoriter gäbest, uns umzubringen? D, daß wir's uns hätten gefallen lassen, jenseit des Kordans zu bleiben!

8. Ach, mein Herr, was foll ich sagen, weil Ffrael seinen Feinden den

Rücken kehrt?

9. Wenn das die Kanaaniter und alle Einwohner des Landes hören, so werden sie uns umringen und auch unsern Namen ausrotten von der Erde. Was willst du denn für deinen großen Namen tun? 2. Woses, 12. 10. Da sprach der Herr zu Fosua: Stehe auf! Warum liegst du also auf

beinem Angeschit? 11. Frael hat sich versündigt, sie haden meinen Bund übertreten, den ich ihnen geboten habe, und haden des Berbannten etwas genommen und gestohlen und es verteugnet und unter

ihre Geräte gelegt.

12. Die Kinder Ffrael können nicht stehen vorihren Feinden, sondern milfen ihren Feinden den Rücken kehren; denn sie sind im Bann. Ich werde hinfort nicht mit euch sein, wo ihr nicht den Bann aus euch vertilget.

14. Und follt euch früh herzumachen, ein Stamm nach bem anbern; und welchen Stamm ber Gerr treffen wird, der foll sich herzumachen, ein Geschlecht nach dem andern; und welch Geschlecht der Herr treffen wird, das soll sich herzumachen, ein Haus nach dem anbern; und welch Haus dem Jen welch das der mehren; und welch haus dem gerr treffen wird, das soll sich herzumachen, ein Haußwirt nach dem andern.

15. Und welcher gefunden wird im Bann, den soll man mit Feuer versbrennen mit allem, was erhat, darum daß er den Bund des Herrn überstreien und eine Torheit in Jirael begangen hat.

16. Da machte sich Josua des Morgens früh auf und brachte Jrael herzu, einen Stamm nach dem andern; und es ward getroffen der Stamm Juda.

1. Sam. 10, 30. 21; 14, 41. 42.

17. Und da er die Geschsechter in Juda herzubrachte, ward getroffen das Geschlecht der Serahiter. Und da er das Geschlecht der Serahiter herzubrachte, eine haußwirt nach dem andern, ward Sabdi getroffen. \*4. Wose 26, 20.

18. Und da er sein Haus herzubrachte, einen Wirt nach dem andern, ward getroffen Achan, derSohn Charmis, des Sohnes Sabdis, des Sohnes Serahs, aus dem Stamm Juda.

19. Und Josua sprach zu Achan: Mein Sohn, gib dem Herrn, dem Gott Pfraels, die Ehre und gib ihm das Lob und sage mir an: Was hast du getan? und leugne mir nichts.

20. Da antwortete Achan Josua und sprach: Wahrlich, ich habe mich vereinnbigt an dem Gerrn, dem Gott Fraels. Also und also habe ich gedan: 21. ich sah unter dem Kaub einen köstlichen babylonischen Wantel und zweihundert Silberlinge und eine goledene Stange, fünfzig Lot am Gewicht; desgetüstetemich, und ich nahmes. Und siehe, es ist verscharrt in bie Erde in meiner Bütte und das Silber darunter. 22. Da sandte Josua Boten hin, die liesen zur Hütte; und siehe, es war verscharrt in seiner Hütte und das verscharrt in seiner Bütte und das verscharrt in seiner Hütte und das verscharrt in seiner Hütte und das

Silber barunter.
23. Und fie nahmen's aus der Hütte und brachten's zu Jojua und zu allen Kindern Frael und schütteten es vor

den Herrn.

24. Da nahm Josua und das ganze Frael mit ihm Achan, den Sohn Serahs, samt dem Silber, Mantel und der goldenen Stange, seine Söhne und Töchter, seine Ochsen und Celund Siel und Spare, seine Hitze und alles, was er hatte, und führten sie hinauf ins Tal Achor.

25. Und Josua sprach: Weil du uns betrübt hast, so betrübe dich der Herr an diesem Tage. Und das ganze Jsrael steinigte ihn und verbrannte sie mit Keuer. Und da sie sie gesteinigt hatten.

26. machten fie über fie einen großen Steinhaufen, der bleibt bis auf diesen Tag. Also fehrte sich der Herr von dem Grimm seines Zorns. Daher heißt derselbe Ort das Tal Achor bis auf diesen Tag. Jef. 85, 10; Pof. 2, 17.

# Das 8. Kapitel.

Eroberung ber Stadt Mi. Auf bem Berge Garigim und Ebal wird ber Segen und Fluch ausgerufen.

1. Und der Herr sprach zu Josua: Fürchte dich nicht und zage nicht! Nimm mit dir alles Kriegsvolf und mache bich auf und zieh hinauf gen Ai! Siehe da, ich habe den König zu Ai famt seinem Bolk, seiner Stadt und feinem Lande in deine Hände gegeben.

2. Du follst mit Ui und seinem König tun, wie . du mit Jericho und feinem König getan hast, nur daß ihr ihren Raub und ihr Vieh unter euch teilen Aber stelle einen hinterhalt follt. hinter der Stadt. # R. 6, 21.

3. Da machte fich Josua auf und alles Ariegsvolk, hinaufzuziehen gen Ui. Und Rojua ermählte 30 000 streitbare Männer und fandte fie aus bei der

Macht

4. und gebot ihnen und iprach: Sehet zu, ihr follt der Hinterhalt sein hinter ber Stadt; macht euch aber nicht allzu ferne von der Stadt und feid allefamt bereit!

5. Ich aber und alles Volk, das mit mir ift, wollen uns zu der Stadt machen. Und wenn fie uns entgegen herausfahren wie das erstemal, so wollen wir vor ihnen flieben,

6. daß sie uns nachfolgen heraus, bis daß wir sie von der Stadt hinwege reißen. Denn sie werden gedenken, wir flieben vor ihnen ivie das erstemal. Und wenn wir vor ihnen fliehen, \* St. 7, 5.

7. follt ihr euch aufmachen aus bem Hinterhalt und die Stadt einnehmen : benn ber Berr, euer Gott, wird fie in

eure Sände geben.

8. Wenn ihr aber die Stadt einge-nommen habt, fo ftedt fie an mit Feuer und tut nach dem Wort des Herrn. Sehet, ich habe es euch geboten.

9. Alfo fandte fle Josua hin; und fie gingen hin auf den Hinterhalt und hielten zwischen Beth El und Ai abendwärts von Ai. Josua aber blieb die Nacht unter bem Bolk

10. und machte sich des Morgens früh auf und ordnete das Bolt und vor dem Bolt her gen Ai. 11. Und alles Ariegsvolf, das bei ihm war, zog hinauf, und sie traten herzu undtamengegen die Stadt und lagerten sich gegen Mitternacht vor Ai, daß nur

ein Tal war zwischen ihnen und Ai. 12. Er hatte aber bei 5000 Mann

genommen und auf ben Sinterhalt geftellt zwischen Beth - El und Mi abendwärts von ber Stadt.

13. Und fie stellten bas Bolt bes ganzen Lagers, das gegen Mitternacht vor ber Stadt mar, alfo, baf fein lettes reichte bis gegen den Abend von der Stadt. Und Josua ging hin in berselben Nacht mitten in das Tal.

14. Als aber ber König zu Ai das fah, eilten die Männer der Stadt und machten sich früh auf und zogen heraus, Frael zu begegnen zum Streit. er mit allem seinem Volk, an einem bestimmten Ort vor dem Gefilde. Denn er wußte nicht, daß ihm ein Hinterhaltgelegt warhinter der Stadt.

15. Josua aber und ganz Frael stell= ten sich, als würden sie geschlagen vor ihnen, und flohen auf dem Wege zur

Wüste.

16. Da ward das ganze Bolf in der Stadt zuhauf gerufen, daß es ihnen

follte nachjagen.

17. Und sie jagten Josua nach und wurden von der Stadt hinweggeriffen, daß nicht ein Mann übrigblieb in Ali und Beth-El, der nicht ausgezogen wäre, Ifrael nachzujagen; und ließen die Stadt offen fteben, daß fie Afrael nachjaaten.

18. Da sprach der Herr zu Josua: Rece aus die Lanze in deiner Sand gegen Mi; denn ich will fie in deine Sand geben. Und da Josua die Lanze in seiner Hand gegen die Stadt ausreckte,

19. da brach der Hinterhalt eilends auf aus seinem Ort, und liefen, nachdem erfeine Sand außreckte, und kamen in die Stadt und gewannen sie und eilten und steckten sie mit Feuer an.

20. Und die Männer von Ai wandten sich und sahen hinter sich und sahen ben Rauch ber Stadt aufgeben gen Himmel und hatten nicht Raum, zu fliehen, weder hin noch her. Und das Bolt, das zur Wüste floh, kehrte sich um gegen die, so ihnen nachjagten.

21. Denn da Jofua und das ganze Ifrael fah, daß der Sinterhalt die Stadt gewonnen hatte, weil ber Stadt Rauch schlugen die Männer von Ai.

22. Und die in der Stadt kamen auch heraus ihnen entgegen, daß sie mitten unter Ifrael tamen, von dorther und von hieher; und sie schlugen sie, bis daß niemand unter ihnen übrigblieb noch entrinnen konnte,

23. und griffen den König zu Ai lebendig und brachten ihn zu Josua.

24. Und da Afrael alle Einwohner zu Ai erwürgt hatte auf dem Felde und in der Wüste, die ihnen nachgejagt hatten, und alle durch die Schärfe des Schwerts fielen, bis daß sie alle umtamen, da tehrte sich ganz Israel gegen Ui und schlugen es mit ber Schärfe des Schwerts.

25. Und alle, die des Tages fielen, beide, Männer und Weiber, der waren 12000, alles Leute von Ai.

26. Josua aberzog nicht wieder zurück feine Hand, mit der er die Lanze ausge= reckt hatte, bis daß verbannt wurden alle Einwohner Ais. 2. Mofe 17. 11-13. 27. Nur das Vieh und den Raub der

Stadt teilte Afrael aus unter fich nach dem Wort des Herrn, das er Rosua geboten hatte.

28. Und Josua brannte Ai aus und machte einen Haufen daraus ewiglich,

der noch heute daliegt,

29. und ließ ben König zu Mi an einen Baum hängen bis an den Abend. Da aber die Sonne war untergegangen, gebot er, daß man seinen · Leichnam vom Baum tate; und fie warfen ihn unter der Stadt Tor und machten einen großen Steinhaufen auf ihn, der bis auf diesen Tag da ist. \* K. 10, 27; 5. Mose 21, 23.

30. Da baute Josua dem Herrn, dem Gott Fraels, einen Altar auf bem \* Berge Ebal \* 5. Dtoje 27, 2-8.

31. (wie Mose, der Anecht des Herrn, geboten hatte den Rindern Ifrael, wie geschrieben steht im Gesetzbuch Mose's: einen Altar von ganzen Steinen, die mit teinem Gifen behauen maren) und opferte dem Herrn darauf Brandopfer und Dankopfer

32. und schrieb dafelbst auf die Steine bas andere Gefen, bas Mofe ben Kinbern Frael vorgeschrieben hatte.

33. Und das ganze Ifrael mit feinen Altesten und Amtleuten und Richtern standen zu beiden Seiten der Lade, gegenüber den Brieftern aus Levi, die die Lade des Bundes des Herrn

aufging, tehrten fie wieder um und | trugen, die Fremdlinge sowohl als die Einheimischen, eine Sälfte neben dem Berge . Garizim und die andere Hälfte neben dem Berge Ebal, wie Mose, der Knecht des Herrn, vormals geboten hatte zu segnen das Bolf Afrael. \*5. Dtoje 11, 29; 27, 12. 18.

> 34. Darnach ließ er ausrufen alle Worte des Gefetes vom Segen und Fluch, wie es geschrieben steht im

Gesethuch.

35. Es war kein Wort, das Mofe geboten hatte, das Josua nicht hätte laffen ausrufen vor der ganzen Gemeinde Frael und vor den Weibern und Kindern und Fremdlingen, die unter ihnen wandelten.

#### Das 9. Kapitel.

Die Gibeoniter erlangen burch Lift Freundichaft mit Ifrael und werden gu beständiger Anechtichaft beftimmt.

1. Da nun das hörten alle Könige, die jenseit des Jordans waren auf den Gebirgen und in den Gründen und an allen Anfurten des großen Meers, auch die neben dem Berge Libanon waren, nämlich die Hethiter. Amoriter, Kanaaniter, Pheresiter, Beviter und Jebufiter,

2. sammelten sie sich einträchtig zuhauf, daß sie wider Josua und wider

Israel stritten.

3. Aber die Bürger zu Gibeon, da fie hörten, was Josua mit . Jericho und + Ni getan hatte, erdachten fie eine List, \* R. 6, 20, 21, + R. 8, 26, 28,

4. gingen hin und versahen sich mit Speise und nahmen alte Säcke auf

ihre Efel

5. und alte, zerriffene, geflicte Weinschläuche und alte, geflickte Schuhe an ihre Küße und zogen alte Kleider an, und alles Brot, das sie mit sich nahmen, war hart und schimmlig.

6. Und gingen zu Josua ins Lager gen Gilgal und sprachen zu ihm und zum ganzen Afrael: Wir kommen aus fernen Landen; so macht nun einen Bund mit uns.

7. Da sprach das ganze Afrael zu dem Beviter: Vielleicht möchteft du unter uns mohnend werden; könnte ich dann + einen Bund mit dir machen? \* R. 11, 19. + 2. Mofe 28, 82.

8. Sie aber sprachen zu Josua: Wir find deine Anechte. Josua sprach zu ihnen: Wer feid ihr, und woher tommit

9. Sie sprachen: Deine Knechte find aus sehr fernen Landen gekommen um des Namens willen des Herrn, deines Gottes; denn wir haben sein Gerücht gehört und alles, was er in Agypten getan hat,

10. und alles, was er den zwei Rönigen der Amoriter jenseit des Jordans getan hat: Sihon, dem König zu Hesbon, und Og, bem König von Bafan, der zu Aftharoth wohnte.

4. Moje 21, 21-85. 11. Darum sprachen unsere Altesten und alle Einwohner unsers Landes: Nehmet Speise mit euch auf die Reise und gehet hin, ihnen entgegen, und iprechtzuihnen: Wirfindeure Anechte. So macht nun einen Bund mit uns.

12. Dies unser Brot, das wir aus unfern Bäufern zu unfrer Speife nahmen, war noch frisch, ba wir auszogen zu euch, nun aber, siehe, ist es

hart und schimmlig;

13. und diese Weinschläuche füllten wir neu, und siehe, sie sind zerriffen; und diese unfre Kleider und Schuhe find alt geworden über der fehr langen Reife.

14. Da nahmen die Hauptleute ihre Speife an und fragten . ben Mund des Herrn nicht. \*4. Dtofe 27, 21.

15. Und Josua machte Frieden mit ihnen und richtete einen Bund mit ihnen auf, daß sie leben bleiben soll-ten. Und die Obersten der Gemeinde schwuren ihnen.

16. Aber über brei Tage, nachdem sie mit ihnen einen Bund gemacht hatten, kam es vor sie, daß jene nahe bei ihnen waren und würden unter ihnen wohnen.

17. Denn da die Kinder Ifrael fortzogen, kamen sie des dritten Tages zu ihren Städten-die hießen Gibeon, Ras phira, Beeroth und Kirjath-Jearim -

18. und schlugen sie nicht, darum daß ihnen die Obersten der Gemeinde ge= schworen hatten bei dem Herrn, dem Gott Afraels. Da aber die ganze Gemeinde wider die Oberften murrte,

19. sprachen alle Oberften zu der ganzen Gemeinde: Wir haben ihnen geschworen bei bem Berrn, bem Gott Fraels; barum können wir sie nicht antaften.

20. Aber das wollen wir tun: laßt fie leben, daß nicht ein Zorn über uns komme um des Eides willen, den wir ibnen getan haben.

21. Und die Obersten sprachen zu ihnen: Laßt sie leben, daß sie Holz-hauer und Wasserträger seien der ganzen Gemeinde, wie ihnen die Oberften gesagt haben.

22. Da rief sie Josua und redete mit ihnen und sprach: Warum habt ihr uns betrogen und gefagt, ihr feid fehr ferne von uns, so ihr doch unter uns

wohnet?

23. Darum follt ihr verflucht fein. daß unter euch nicht aufhören Anechte, die Holz hauen und Waffer tragen zum Hause meines Gottes.

24. Sie antworteten Josua und spras chen : Es ift beinen Anechten angesagt, daß der Herr, dein Gott, Mose, sei-nem Anecht, geboten habe, daß er euch das ganze Land geben und vor euch her alle Einwohner des Landes vertilgen wolle. Da fürchteten wir für unfer Leben vor euch fehr und haben folches getan.

´25. Nun aber, siehe, wir sind in beinen Händen; was dich gut und recht

dünkt uns zu tun, das tue.

26. Und er tat ihnen also und errettete fie von der Rinder Ffrael Hand,

daß fie fie nicht erwürgten.

27. Alfo machte fie Josua desfelben Tages zu · Holzhauern und Waffer= trägern für die Gemeinde und den Altar bes herrn bis auf diesen Tag, an dem Ort, den er erwählen würde.
\*5. Mose 29, 10.

## Das 10. Kapitel.

Bunderbarer Sieg Josnas über fünf Amoriter-fonige. Beitere Erfolge.

1. Da aber Aboni Bebet, ber Ronig zu Jerusalem, hörte, daß . Josua Ali gewonnen und es verbannt hatte und Mi famt feinem König getan hatte, gleich wie er Jericho und feinem König getan hatte, und + daß die zu Gibeon Frieden mit Frael gemacht hatten und unter sie gekommen waren,

2. fürchteten fie fich fehr; benn Gibeon war eine große Stadt wie eine königliche Stadt und größer als Ai, und alle seine Bürger ftreitbar.

3. Under fandtezu Hoham, dem König zu Hebron, und zu Piream, dem König zu Jarmuth, und zu Japhia, bem König zu Lachis, und zu Debir, bem Ronig zu Eglon, und ließ ihnen

4. Rommt berauf zu mir und helft 2. Sam. 21, 1. 2. | mir, daß wir Gibeon schlagen; benn es hat mit Josua und den Kindern | horchte; denn der Berr ftritt für

Afrael Frieden gemacht.

5. Da kamen zuhauf und zogen hinauf die fünf Könige der Amoriter der König zu Jerusalem, der König zu Hebron, der König zu Jarmuth, der König zu Lachis, ber König zu Gglonmit allem ihrem Heerlager und belas gerten Gibeon und stritten dawider.

6. Aber die zu Gibeon sandten zu Josua ins Lager gen Gilgal und lie-Ben ihm fagen: Bieh beine Sand nicht ab von beinen Anechten : fomm zu uns herauf eilend, rette uns und hilf uns! benn es haben sich wider uns versammelt alle Könige der Amoriter, die auf bem Gebirge wohnen.

7. Jojua zog hinauf von Gilgal und alles Kriegsvolk mit ihm und alle

ftreitbaren Männer.

8. Und der Herr sprach zu Josua: Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich habe fie in beine Sande gegeben; niemand unter ihnen wird vor dir stehen können.

9. Also tam Josua plöglich über fie; benn die ganze Nacht zog er herauf

von Gilgal.

10. Aber der Herr schreckte sie vor Ifrael, daß sie eine große Schlacht Schlugen zu Gibeon und jagten ihnen nach den Weg hinan zu Beth-Boron und schlugen sie bis gen Aseka und

Matteba.

11. Und da fie vor Afrael flohen den Weg herab zu Beth-Koron, ließ der herr einen . großen hagel vom himmel auf sie fallen bis gen Afeta, daß fie starben. Und viel mehr starben ihrer von dem Hagel, als die Rinder Frael mit dem Schwert erwürgten.

12. Da redete Josua mit dem Herrn des Tages, da der Herr die Amoriter dahingab vor den Kindern Ifrael, und sprach vor dem gegenwärtigen Ifrael: "Sonne, ftehe ftill zu Gibeon, und Mond, im Tal Ajalon!"

13. Da • stand die Sonne und der Mond still, bis daß sich das Bolf an feinen Feinden rächte. Ift dies nicht geschrieben im + Buch bes Frommen? Also stand die Sonne mitten am Himmel und verzog unterzugehen beinahe einen ganzen Tag. \* Hab. 8, 11. + 2. Sam. 1, 18.

14. Und war kein Tag diesem gleich, weder auvor noch barnach, ba der Berr ber Stimme eines Mannes ge-

bei Gibeon. Firael. \*8. 49; 2. Mofe 14, 95.

15. Josua aber zog wieder ins Lager gen Gilgal und bas gange Afrael

mit ihm.

16. Aber diese fünf Könige waren geflohen und hatten sich verstectt in die Höhle zu Matteda.

17. Da ward Josua angesagt: Wir haben die fünf Könige gefunden, verborgen in der Söhle zu Matteda.

18. Josua sprach: So wälzt große Steine vor das Loch ber Söhle und bestellt Männer davor, die sie hüten.

19. Ihr aber stehet nicht still, sondern jagt euren Feinden nach und schlagt ihre Nachzügler und laßt fie nicht in ihre Städte kommen; benn der Herr, euer Gott, hat sie in eure Hände gegeben.

20. Und da Josua und die Kinder Afrael vollendet hatten diese sehrgroße Schlacht an ihnen und sie ganz geschlas gen - und was übrigblieb von ihnen, in die festen Städte gekommen war —,

21. da kam alles Wolf wieder ins Lager zu Josua gen Makkeba mit Frieden, und wagte niemand vor den Rindern Ffrael seine Zunge zu regen.

22. Josua aber sprach: Macht auf das Loch der Höhle und bringt hervor

die fünf Könige zu mir!

23. Sie taten also und brachten bie fünf Könige zu ihm aus der Höhle: ben König zu Jerufalem, den König zu Hebron, ben König zu Jarmuth, ben König zu Lachis, ben König zu Galon.

24. Da aber die fünf Könige zu ihm herausgebracht waren, rief Josua das ganze Ffrael und sprach zu ben Obersten des Kriegsvolks, die mit ihm zogen: Kommt herzu und sest eure Kuße auf die Hälse dieser Könige. Und sie kamen berzu und sexten ihre Füße auf ihre Hälse.

25. Und Josua sprach zu ihnen: Kürchtet euch nicht und erschrecket nicht, feid getrost und unverzagt; denn also wird der Kerr allen euren Feinden tun, wider die ihr streitet.

26. Und Josua schlug fie barnach und tötete fie und hing fie an fünf Bäume: und sie hingen an ben Bäumen bis

zum Abend.

27. Da aber die . Sonne war untergegangen, gebot er, daß man fie von ben Bäumen nähme und würfe sie in die Höhle, darin sie sich verkrochen hatten. Und fie legten große Steine vor ber Höhle Loch; die find noch da bis auf diesen Tag. \*A. 8, 20; 5. Woje 21, 22. Desjelben Tages gewann Josaa auch Waffeda und ichtig es wit der

28. Dessetben Lages genorm zonla auch Makkeda und ichlug es mit der Scharfe des Schwerts, dazu seinen König, und verbannte es und alle Seelen, die darin waren, und ließ niemand übrigbleiben und tat dem König zu Makkeda, wie er dem König zu Metkeda, wie er dem König zu Jericho getan hatte. \* K. 6, 21.

29. Da zog Josua und das ganze Israel mit ihm von Makkeda gen

Libna und stritt dawider.

30. Und der Herr gab dieses auch in die Hand Fraels mit seinem König; und er schlüge es mit der Schärfe des Schwerts und alle Seelen, die darin waren, und ließ niemand darin übrigbleiben und tat seinem König, wie er dem König zu Zericho getan hatte.

31. Darnackzog Josua und das ganze Ifrael mit ihm von Libna gen Lachis und belagerten und bestritten es.

32. Und der Herr gab Lachis auch in die Hände Fraels, daß sie es des andern Tages gewannen und schlugen es mit der Schärfe des Schwerfs und alle Seelen, die darin waren, allerdinge wie sie Libna getan hatten.

33. Zu berselben Zeit zog Horam, ber König zu Geser, hinauf, Lachis zu helsen; aber Fosua schlug ihn mit allem seinem Bolk, bis daß niemand

übrigblieb.

34. Und Josua zog von Lachis samt dem ganzen Israel gen Eglon und

belagerte und bestritt es

35. und gewann es desfelben Tages und schlug es mit der Schärfe des Schwerts und verbannte alle Seelen, die durin waren, desfelben Tages, allerdinge wie er Lachis getan hatte.

36. Darnach zog Josua hinauf samt bem ganzen Israel von Eglon gen

Hebron und bestritt es

37, und gewann es und schlug es mit der Schärfe des Schwerts und seinen König mit allen seinen Städten und alle Seelen, die darin waren, und ließ niemand übrigbleiben, allerdinge wie er Eglon getan hatte, und verbannte es und alle Seelen, die darin waren.

38. Da kehrte Josua wieder um samt dem ganzen Frael gen Debir und

estritt es

89. und gewann es famt feinem König und alle feine Städte; und fchlugen es mit der Schärfe des Schwerts und verbannten alle Seelen, die darin waren, und ließ niemand übrigbleiben. Wie er Hebron getan hatte, so tat er auch Lebir und seinem König, und wie er Libna und seinem König getan hatte.

40. Also schlug Josu alles Land auf dem Gebirge und gegen Mittag und in den Gründen und an den Abhängen mit allen ihren Königen und ließ niemand übrigbleiben und voerbannte alles, was Obem hatte, wie der Herr, her Katt Kircels gehoten hatte.

der Gott Ffraels, geboten hatte. \*4. Mose 21, 2; 5. Mose 20, 16—18.

41. Und falug fie von Rades-Barnea an dis gen Gaza und das ganze Land Gofen dis gen Gibeon \*2. 11, 12. 42. und gewann alle diese Könige mit ihrem Lande auf einmal; denn der Herr, der Gott Fraels, stritt für

Frael. \*B. 14. 43. Und Fosua zog wieder ins Lager

gen Gilgal mit dem ganzen Ffrael.

## Das 11. Kapitel.

Ausrottung vieler kanaanitischer Stämme.

1. Da aber Jabin, ber König zu Hazor, joldes hörte, sandte er zu Fobab, bem König zu Madon, und zum König zu Eimron und zum König zu Adsand

2. und 3u den Königen, die gegen Mitternacht auf dem Gebirge und auf dem Gefilde gegen Mittag von Kinneroth und in den Gründen und in Naphoth-Dor am Meer wohnten,

3. Ju ben Kanaanitern gegen Worgen und Weend, ben Amoritern, Hethitern, Bherefitern und Jebufitern auf dem Gebirge, dazu den Hevitern unten am Berge Hermon im Lande Mizpa.

4. Diefe zogen aus mit allem ihrem Heer, ein großes Bolk, so viel als des Sandes am Meer, und sehr viel Rosse

und Wagen.

5. Alle diese Könige versammelten sich und kamen und lagerten sich zuhauf an das Wasser Merom, zu streiten mit Arael.

fen mit Frael.
6. Und der Herr sprach zu Fosua: Fürchte dich nicht vor ihnen! den morgen um diese Jeit will ich sie alle erschlagen geben vor den Kindern Frael; ihre Rosse sollst du lähmen und ihre Wagenmit Feuerverbrennen.
7. Und Fosua tam plöglich über

ie und alles Ariegsvolk mit ihm am Wasser Merom, und übersielen sie.

8. Und ber Herr gab fie in die Hände Afraels, und schlugen sie und jagten sie bis gen Groß.Sidon und +bis an die warmen Waffer und bis an die Gbene Mizpa gegen Morgen und schlugen ste, bis daß niemand unter ihnen übrigblieb.

9. Da tat ihnen Josua, wie der Herr ihm gesagt hatte, und lähmte ihre Mosse und verbrannte thre Wagen

10. und fehrte um zu derfelben Beit und gewann hazor und fchlug feinen König mit dem Schwert; denn Hazor war pormals die Hauptstadt aller

biefer Rönigreiche.

11. Und fie schlugen alle Seelen, die darin maren, mit ber Scharfe bes Schwerts und everbannten fie, er ließ nichte übrigbleiben, das Obem hatte, und verbrannte Hazor mit Reuer. \* 4. Drofe 21, 2.

12. Dazu gewann Josua alle Stäbte dieser Könige mit ihren Königen und schlug sie mit der Schärfe bes Schweris und verbannte fie, wie Mofe, der Kenecht des Herrn, geboten

hatte.

13. Doch verbrannten die Kinder Afrael keine Städte, die auf Hügeln standen, sondern Hazor allein ver-

brannte Jofua.

14. Und allen Raub diefer Städte und das Rich teilten die Kinder Afrael unter sich; aber alle Menschen schlugen fie mit ber Scharfe bes Schwerts, bis fie die vertilgten, und ließen nichts librigbleiben, bas Obem hatte.

15. Wie ber Berr bem Mofe, feinem Rnecht, und Dofe Josua geboten hatte, so tat Josua, daß nichts fehlte an allem, was der Herr dem Mose

geboten hatte.

16. Alfo nahm Jofua alles bies Land ein, das Gebirge und alles, was gegen Mittag liegt, und . alles Land Gofen und die Gründe und bas Gefilde und das Gebirge Afrael mit seinen Grun-

17. von dem kahlen Gebirge an, das aufsteigt gen Geir, bis gen Baal-Gab in der Ebene beim Berge Libanon, unten am Berge Hermon. Alle ihre Könige gewann er und schlug sie und totete fie.

18. Er stritt aber eine lange Zeit

mit biefen Ronigen.

19. Ge war aber keine Stadt, die sich mit Frieden ergab ben Kindern Ifrael, ausgenommen die . Seviter,

die ju Gibeon wohnten; fondern fie gewannen sie alle mit Streit. \* R. 9, 15.

20. Und das geschah also von dem Berrn, daß ihr Berg verftockt würde, mit Streit zu begegnen ben Rindern Ifrael, auf baß fie verbannt würden und ihnen teine Gnade widerführe, \*sondern vertilgt würden, wie der Herr dem Mofe geboten hatte. 21. Zu ber Zeit kam Josua und

rottete aus die Enafiter von bem Bebirge, von Hebron, von Debir, von Anab und von allem Gebirge Juda und von allem Gebirge Ffrael und verbannte fie mit ihren Städten \* 4. Dtofe 18, 22; 5. Dtofe 1, 28.

22. und ließ teine Gnafiter übrigbleiben im Lande der Kinder Ffrael; außer zu Baza, zu . Bath, zu Alsdod, da blieben ihrer übrig. \*1. Sam. 17, 4.

28. Alfo nahm Josua alles Land ein, allerdinge wie ber Herr zu Mofe geredet hatte, und gab es Ifrael zum Grbe, einem jeglichen Stammfein Teil. Und . ber Krieg hörte auf im Lande. R. 14, 18.

# Das 12. Kavitel.

Ginunbbreißig beflegte Ronige auf beiben Geiten bes Norbans.

1. Dies find die Könige bes Landes, die die Kinder Ffrael schlugen und nahmen ihr Land ein jenfeit bes Jordans gegen der Sonne Aufgang von dem Bach Arnon an bis an den Berg Hermon und das ganze Geftlbe gegen Morgen:

2. · Sihon, der König der Amoriter, der zu Begbon wohnte und herrschte von Arver an, das am Ufer liegt des Bachs Urnon, und von der Mitte des Tals an und über das halbe Gilead bis an den Bach Jabbot, der die Grenze ift der Kinder Ammon, \*4. Mofe 21, 24.

B. und über bas Gefilde bis an bas Meer Kinneroth gegen Morgen und bis an das Meer im Gefilde, nämlich das Salzmeer, gegen Morgen, des Weges gen Beth-Jesimoth, und gegen Mittag unten an den Abhängen des Gebirges Bisga.

4. Dazu bas Gebiet bes Königs Da von Basan, der noch von den Riesen übrig war und wohnte zu Aftharoth und Gbret 4. Mtofe 21, 88; 5. Mtofe 8, 11.

5. und berrichte über ben Berg Bermon, über Saldja und über ganz Basan bis an die Grenze der Gessuriter und Maachathiter und über das halbe Gilead, da die Grenze war Sibons, des Königs zu Hesbon.

6. Mose, der Knecht des Herrn, und die Kinder Frael schlugen sie. Und Mose, der Knecht des Herrn, gad ihr Land einzunehmen den Aubenitern, Gaditern und dem halben Stamm Manasse.

\*\*\* wosess, ss.

7. Dies sind die Könige des Landes, die Josua schlug und die Kinder Istael, diesseit des Jordans gegen Ubend, von Baal-Gad an auf der Gbene beim Berge Lidanon dis an das kahle Gebirge, das aufsteigt gen Seir (und Josua gad das Land den Stämmen Jraelseinzunehmen, einem jealichen sein Teil,

8. was auf den Gebirgen, in den Gründen, Gefilden, an den Abhängen, in der Wisse und gegen Wittag war: die Hethiter, Amoriter, Kanaaniter, Pheresiter, Heviter und Jebusiter):

\*8.11,8.

9. ber König zu `Jericho, ber König zu + Ai, bas zur Seite an Beth-Gl liegt, \*A., 2. + R., 29. 10. ber König zu Jerufalem, ber Sänig zu Sehron.

König zu Hebron, R. 10, 1. 3. 11. der König zu Jarmuth, der König zu Lachis, R. 10, 3.

12. der König zu Eglon, der König zu Geser, R. 10, 8. 26. 38. 13. der König zu Debir, der König

zu + Urab, \*Micht. 1, 17. +4. Wofe 21, 1.
15. ber König zu \* Libra, ber König zu Ubullam, \*R. 10, 20. 20. 16. der König zu \* Maffeda, der König zu Beth-El, \*R. 10, 20.

17. der König zu Thappuah, der

König zu Sepher,

18. der König zu · Aphef, der König zu Lafaron, \* K. 15, 58; 11. Sam. 4, 1. 19. der König zu Wadon, der König

zu Sazor, R. 11, 1. 10.
20. der König zu Simron Meron, der König zu Achsaph, R. 11, 1.

21. der König zu Thaanach, der König zu Megibbo, 22. der König zu Kedes, der König

3u Joineam am Karmel, 23. der König zu Marhoid Dor

23. der König zu ·Naphoth · Dor, der König der Heiben zu Gilgal, \*\* 11, 2: 24. der König zu Thirza. Was sind einunddreißig Könige.

## Das 13. Rapitel.

Berteilung bes Lanbes. Erbteile ber britthalb Stämme jenseit bes Jorbans.

1. Da nun Jojua alt war und wohl betagt, sprach der Herr zu ihm: Du bift alt geworden und wohl betagt, und des Landes ist noch sehr viel übrig einzunehmen,

2. nämlich alle Kreise der Philister

und gang Geffur,

3. vom Sihor an, ber vor Agypten fließt, bis an die Grenze Etrons gegen Mitternacht, die den Kanaanitern zugerechnet wird, fünf Gerren der Philister, nämlich der Gaziter, der Asdobiter, der Astalomiter, der Gathiter, der Etroniter, und die Avviter;

Avviter; 4. von Mittag an aber bas ganze Land det Kanaaniter und Meara der Sidonier bis gen Aphet, bis an die

Grenze der Amoriter;

5. dazu das Land der Gebaliter und ber ganze Libanon gegen der Sonne Aufgang, von Baal-Gad an unter dem Berge Hermon, bis man kommt gen Hamath.

6. Alle, die auf dem Gebirge wohnen, vom Libanon an • bis an die warmen Wasser, alle Sibonier: ich will ste vertreiben vor den Kindern Frael; lose nur darum, sie auszuteilen unter Frael, wie ich dir geboten habe.

Frael, wie ich der geboten habe.
\*R. 11, 8.
7. So teile nun dies Land zum Erbe unter die neun Stämme und unter ben halben Stamm Manasse.

8. Denn die Rubeniter und Gabiter haben mit dem andern halben Manasse ihr Erbteil empfangen, das ihnen Mose gab senseit des Jordans, gegen Aufgang, wie ihnen dasselbe Mose, der Knecht des Herrn, gegeben hat, \*8. 18–28.

9. von Urver an, das am Ufer bes Bachs Urnon liegt, und von ber Stadt mitten im Cal und die ganze Ebene Medeeba bis gen Dibon

10. und alle Städte Sihons, des Königs der Amoriter, der zu Hesbon faß, dis an die Grenze der Kinder Ammon.

11. dazu Gilead und das Gebiet von Gessur und Maacha und den ganzen Berg Hermon und das ganze Basan bis gen Salcha

12. (das ganze Reich Ogs von Basan, der zu Aftharoth und Ebrei saß, wel-

cher noch übrig war von den Riesen. | des Meers Kinnereth, jenseit des Mose aber schlug sie und vertrieb sie.

13. Die Kinder Frael vertrieben aber die zu Geffur und zu Maacha nicht, sondern es wohnten beide, Gessur und Maacha, unter den Kinbern Ifrael bis auf diefen Tag).

14. Aber . bem Stamm der Leviten gab er kein Erbteil; denn das Opfer bes Herrn, bes Gottes Fraels, ift ihr Erbteil, wie er ihnen geredet hat.

\* 23. 88.

15. Also gab Mose dem Stamm der Rinder Ruben nach ihren Geschlech= tern, 4. Mofe 32.

16. daß ihr Gebiet war von Arver an, bas am Ufer bes Bachs Arnon liegt, und von ber Stadt mitten im Tal mit allem ebenen Felde bis gen Medeba,

17. Hesbon und alle seine Städte, die im ebenen Felde liegen, Dibon, Bamoth-Baal und Beth-Baal-Meon,

18. Jahza, Redemoth, Mephaath, 19. Kirjathaim, Sibma, Zereth-Sa-

har auf dem Berge im Tal

20. Beth Beor, die Abhänge am Bisga und Beth-Jesimoth

21, und alle Städte auf der Ebene und das ganze Reich Sihons, des Königs der Amoriter, der zu Hesbon aß, den Mofe schlug samt den Fürften Midians — Gvi, Retem, Zur, Bur und Reba -, ben Gewaltigen des Königs Sihon, die im Lande wohnten.

22. Auch . Bileam, ben Sohn Beors. ben Weissager, erwürgten die Kin-ber Jfrael mit bem Schwert samt ben Erichlagenen. \* 4. Moje 22, 5: 31, 8. 23. Und die Grenze der Kinder Ruben war ber Jorban. Das ift bas Erbteil der Rinder Ruben nach ihren Beschlechtern, die Städte und ihre Dörfer.

24. Dem Stamm ber Kinder Gad nach ihren Geschlechtern gab Mose,

25. daß ihr Gebiet war Jaser und alle Städte in Gilead und das halbe Land ber Kinder Ammon bis gen Aroer, welches liegt vor Rabba,

26. und von Hesbon bis gen Ramath Mizpe und Betonim, und von Mahas naim bis an die Grenze Debirs,

27. im Tal aber Beth-Baram, Beth-Nimra, Suffoth und Zaphon, was übrig war von dem Reich Sihons, des Königs zu Hesbon, daß der Jordan die Grenze war bis ans Ende zu ihm: Du weißt, was oder Herr

Jordans gegen Aufgang.

28. Das ist das Erbteil der Kinder Gad nach ihren Geschlechtern, die Städte und ihre Dörfer.

29. Dem halben Stamm ber Rinder Manaffe nach ihren Geschlechtern gab

Mose,

30. daß ihr Gebiet war von Mahanaim an: das ganze Bajan, das ganze Reich Ogs, des Königs von Basan, und alle Flecken Bairs, die in Basan liegen, nämlich fechzig Städte.

\* Richt. 10, 8, 4.

31. Und das halbe Gilead, Afthas roth, Edrei, die Städte bes Ronigreichs Das von Bafan, gab er ben Kindern Machirs, des Sohnes Manaffes, bas ift der Sälfte der Rinder Machirs, nach ihren Geschlechtern.

32. Das ist es, was Mose ausgeteilt hat in bem Gefilde Moabs, jenfeit des Jordans vor Jericho gegen Aufgang. 33. Aber dem \*Stamm Levi gab Mose kein Erbteil; denn der Herr. der Gott Jiraels, ist ihr Erbteil, wie

# er ihnen geredet hat. \*4. Mofe 18, 20. 21. Das 14. Kapitel.

Ansteilung bes Landes vollzogen. Ralebs Erbteil. 1. Dies ift es aber, was die Rinder Ifrael eingenommen haben im Lande Kanaan, das unter sie ausgeteilt haben ber Priefter . Gleafar und Jojua, der Sohn Nuns, und die obersten Bäter unter den Stämmen der Rinder Frael. \* 4. Mofe 84, 17.

2. Sie teilten es aber burchs Los unter sie, wie der Herr durch Mose geboten hatte, zu geben den zehnthalb Stämmen. \* 4. Moje 26, 55.

3. Denn den zwei Stämmen und dem halben Stamm hatte Mose Erbteil gegeben jenseit bes Jordans; den Leviten aber hatte er tein Erbteil unter ihnen gegeben. R. 13, 14-88. 4. Denn die Kinder Josephs wur-ben zwei Stämme, Manaffe und

Ephraim: den Leviten aber gaben sie tein Teil im Lande, sondern . Städte, darin zu wohnen, und Vorstädte für ihr Bieh und ihre Habe. \*R. 21. 5. Wie der Herr bem Mofe geboten

hatte, so taten die Kinder Ffrael und teilten das Land.

6. Da traten herzu die Kinder Juda au Pojua au Gilgal, und Kaleb, der Sohn Jephunnes, ber Renisiter, sprach au Mofe, bem Manne Gottes, fagte meinet, und beinetwegen in Rades, Barnea. \* 4. Dtoje 14, 24 ; 5. Dtoje 1, 36.

7. Ich war vierzig Jahre alt, da mich Mose, der Knecht des Herrn, aussandte von Rades-Barnea, bas Land zu erkunden, und ich ihm Be= richt gab nach meinem Gewiffen.

4. Drofe 18, 6. 80. 8. Aber meine Brüber, die mit mir hinaufgegangen waren, machten dem Bolt das Herz verzagt; ich aber folgte dem Herrn, meinem Gott, treulich.

9. Da schwur Mose desselben Tages und sprach: Das Land, barauf bu mit beinem Fuß getreten hast, soll bein und beiner Kinder Erbteil sein ewiglich, darum daß du dem Herrn, meinem Gott, treulich gefolgt bift.

10. Und nun siehe, der Herr hat mich leben laffen, wie er gerebet hat. Es find nun fünfundvierzig Jahre, daß der Herr folches zu Mose fagte, die Frael in der Bufte gewandelt ist. Und nun siehe, ich bin heute fünfundachtzig Jahre alt

11. und bin noch sheutigestages fo stark, als ich war des Tages, da mich Mose aussandte; wie meine Kraft war dazumal, also ist sie auch jest, zu streiten und aus und ein zu gehen. \* 5. Mofe 84, 7.

12. So gib mir nun dies Gebirge, davon der Herr geredet hat an jenem Tage; denn du hast's gehört am selben Tage. Denn es wohnen die Enafiter droben, und sind große und feste Städte. Db ber Berr mit mir fein wollte, daß ich sie vertriebe, wie der Herr geredet hat.

13. Da segnete ihn Josua und gab

\*also Hebron Kaleb, dem Sohn Je-

phunnes, jum Erbteil.

\*\*C.16, 18-19; 21, 11, 12.

14. Daher ward Hebron Kalebs, bes Sohnes Jephunnes, bes Kenisiters, Erbteil bis auf biesen Tag. barum baß er bem Herrn, bem Gott Fraels, treulich gefolgt mar.

15. Aber Hebron hieß porzeiten Stadt des Arba, der ein großer Mensch war unter ben Enafitern. Und . der Krieg hatte aufgehört im Lande.

# Das 15. Kavitel.

Grengen und Stabte bes Stammes Juba,

1. Das Los des Stammes der Kinder Ruda nach ihren Geschlechtern war

an der • Grenze Edoms bei der Wüste Zin, mittagwärts, am Ende des Landes gegen Mittag, \*4. Moje, 84, 8-5.

2. daß ihre Mittagsgrenze mar pon der Ecke an dem Salzmeer — das ist, von der Zunge, die mittagwärts geht -

3. und geht aus mittagwärts von der Steige Akrabbim und geht durch Zin und geht hinauf im Mittag von Kades-Barnea und geht durch Hezron und geht hinauf gen Abar und lenkt sich um gen Kartaa

4. und geht durch Uzmon und kommt hinaus an den Bach Agyptens, daß das Ende der Grenze das Meer wird. Das sei eure Grenze gegen Mittag.

5. Aber die Morgengrenze ist das Salzmeer bis an des Jordans Ende. Die Grenze gegen Mitternacht ist von der Zunge des Meers, die am Ende des Fordans ist,

6. und geht herauf gen Beth-Hogla und zieht sich mitternachtwärts von Beth-Araba und kommt • herauf zum Stein Bohans, des Sohnes Rubens, \* R. 18, 17.

7. und geht herauf gen Debir vom Tal Achor und wendet sich mitternachtwärts gen Gilgal, welches liegt gegenüber der Steige Adummim, die mittagwärts vom Waffer liegt; barnach geht sie zu dem Wasser En-Semes und kommt hinaus zum ·Brunnen Rogel; \*2. Sam. 17, 17.

8. darnach geht sie herauf zum . Tal des Sohnes Kinnoms an der Mittagseite des Jebusiters, das ist Jerus salem, und kommt herauf auf die Spige des Berges, der vor dem Tal Hinnom liegt abendwärts, welcher stößt an die Ecke des Tals Rephaim gegen Mitternacht zu:

2. Chron. 28, 3.

9. darnach kommt sie von des Berges Spige ju bem Wafferbrunnen Rephthoa und tommt heraus zu den Städten bes Gebirges Ephron und neigt sich gen Baala, das ist Rirjath=Rearim,

10. und lenkt sich herum von Baala gegen Abend jum Gebirge Seir und geht an der Mitternachtseite bes Gebirges Jearim, bas ift Chefalon, und tommt herab gen Beth-Semes und geht durch Thimna

11. und bricht heraus an der Seite Efrons her mitternachtwärts und zieht sich gen Sichron und geht über den Berg Baala und kommt heraus gen Jahneel, daß ihr Ende ift das Meer.

12. Die Grenze aber gegen Abend ist das große Meer. Das ift die Grenze der Kinder Juda umher nach ihren Beschlechtern.

(B. 18-19: bgl. Richt. 1, 10-15.)

13. Kaleb \*aber, dem Sohn Jephun-nes, ward sein Teil gegeben unter den Kindern Juda, wie der Herr dem Josua befahl, nämlich die Stadt des Arba, des Baters Enaks, das ist Hebron. \* 8. 14, 6-15.

14. Und Kaleb vertrieb von da die drei Söhne Enaks: Sefai, Ahiman und Thalmai, geboren von Enat,

15. und zog von dort hinauf zu den Einwohnern Debirs. Debir aber hieß

porzeiten Kirjath=Sepher.

16. Und Raleb sprach: Wer Kirjath-Sepher schlägt und gewinnt, dem will ich meine Tochter Achsa zum Weibe geben.

17. Da gewann es Othniel, der Sohn des Kenas, der Bruder Ka-lebs; und er gab ihm seine Tochter

Achsa zum Weibe.

18. Und es begab sich, da sie einzog, beredete sie ihn, einen Acker zu fors dern von ihrem Bater. Und sie stieg vom Gfel; ba fprach Raleb zu ihr: Was ift dir?

19. Sie sprach: Gib mir einen Segen! Denn bu haft mir ein Mittags= land gegeben; gib mir auch Wasserquellen! Da gab er ihr die Quellen oben und unten.

20. Dies ift das Erbteil des Stammes der Kinder Juda nach ihren

Beidlechtern.

21. Und die Stadte des Stammes der Rinder Juda von einer Ece zu der andern, an der Grenze der Edomiter gegen Mittag, waren diese: Rabzeel, Eder, Jagur,

22. Kina, Dimona, Ab-Ada, 23. Redes, Hazor, Ithnan, 24. Siph, Telem, Bealoth,

25. Hazor-Hadatta, Rarioth-Hezron,

das ist Hazor,

26. Amam, Sema, Molada,

27. Hazar-Gadda, Hesmon, Beth-

28. Hazar-Sual, Beer-Seba, Bisipthia,

29. Baala, Jim, Ezem,

30. Eltholad, Chefil, Horma,

31. Ziflag, Madmanna, Sansanna,

Juba's. 32. Lebaoth, Silhim, Ain, Rimmon. Das sind neunundzwanzig Städte und ihre Dörfer.

33. In den Gründen aber war \*Efthaol, Zora, Asna, \* Micht. 18, 25; 16, 81. 34. Sanoah, En-Gannim, Thap-

puah, Enam, 35. Jarmuth, Abullam, Socho, Afeka, 36. Saaraim, Adithaim, Gedera, Gederothaim. Das sind vierzehn Städte und ihre Dörfer.

37. Zenan, Hadasa, Migdal-Gad,

38. Dilean, Mizpe, Jottheel, 39. Lachis, Boztath, Eglon, 40. Chabbon, Lahmas, Kithlis,

41. Gederoth, Beth-Dagon, Naema, Matteda. Das sind sechzehn Städte und ihre Dörfer.

42. Libna, Ether, Alfan,

43. Jephthah, Usna, Nezib,

44. Regila, + Achfib, Marefa. Dasfind neun Städte und ihre Dörfer. \* A. 19, 29. 45. \*Etron mit seinen Ortschaften und Dörfern. \* 1. Sam. 5, 10.

46. Bon Etron und ans Meer, alles. was an Asdod und seine Dörfer reicht:

47. 213bod mit seinen Ortschaften und Dörfern, +Baza mit feinen Ortschaften und Dörfern bis an das Waffer Manptens; und das große \*\* Meer ift feine Grenze \*1. Sam. 5, 1. + Richt. 1, 18. \*\*4. Moje 84, 6.

48. Auf bem Gebirge aber mar Samir, Jatthir, Socho,

49. Danna, Kirjath-Sanna, bas ift Debir,

50. Anab, Esthemo, Anim, 51. Sosen, Holon, Silo. Das sind elf Städte und ihre Dörfer.

52. Arab, Duma, Gsean,

53. Janum, Beth-Thappuah, Apheta, 54. Sumta, Kirjath-Arba, das ist Hebron, Zior. Das sind neun Städte und ihre Dörfer.

55. Maon, Karmel, Siph, Jutta,

56. Feireel, Jokbeam, Sanoah, 57. hakain, Gibea, Thimna. Das find zehn Städte und ihre Dörfer.

58. Halhul, Beth-Zur, Gedor, 59. Maarath, Beth-Unoth, Elthekon.

Das find fechs Städte und ihre Dörfer. 60. Rirjath Baal, das ift Kirjath Jearim, Harabba; zwei Stadte und ihre Dörfer. \* \$. 9, 17; 18, 14.

61. In der Wüste aber war Beth-Araba, Middin, Sechacha,

62. Nibfan und die Salzstadt und Engedi. Das sind sechs Städte und ihre Dörfer.

63. Die Rebusiter aber wohnten zu

Jerusalem, und bie Kinder Juda | fonnten sie nicht vertreiben; . also blieben die Jebusiter mit den Kindern Juda zu Jerusalem bis auf diesen Tag.

#### Das 16. Kavitel. Erbteil ber Ephraimiter.

1. Und bas Los ftel ben Rinbern Joseph aufgangwärts vom Jordan gegenüber Jericho bis zum Wasser bei Jericho, und die Wüste, die her-aufgeht von Jericho durch das Gebirge gen Beth-Gl;

2. und fommt von Beth-El heraus gen Lus und geht durch zur Grenze

des Arachiters gen Ataroth
3. und zieht sich hernieder abendwärts zu ber Grenze bes Japhletis ters bis an die Grenze des niedern Beth-Horon und bis gen Geser; und das Ende ift am Meer.

4. Das haben zum Erbteil genommen die Kinder Josephs, Manasse

und Ephraim.

5. Die Grenze der Kinder Ephraim nach ihren Geschlechtern, die Grenze ihres Erbteils aufgangwärts, war Ataroth-Adar bis zum obern Beth-Soron

6. und geht aus gegen Abend bei Michmethath, bas gegen Mitternacht liegt; daselbst lenkt sie sich herum gegen Lufgang gen Thaanath-Silo und geht da durch aufgangwärts gen Janoha

7. und fommt berab von Nanoba gen Ataroth und Naarath und stößt an Jericho und geht aus am Jordan;

8. von Thappuah geht ste abendwärts zum Bach Kana; und ihr Ende ift am Meer. Das ift das Erbteil des Stammes ber Rinder Ephraim nach ihren Geschlechtern,

9. dazu alle Städte mit ihren Dörfern, welche für die Kinder Cphraim ausgesondert waren unter dem Erbteil ber Kinder Manasse. \$. 17. 9.

10. Und fie vertrieben die Ranaaniter nicht, die zu Gefer wohnten; also blieben die Kanaaniter unter Ephraim bis auf biesen Tag und wurden zinsbar. 1. Rön. 9, 16.

## Das 17. Kapitel. Erbteil der andern Balfte Danaffes.

1. Und das Los fiel dem Stamm Manaffe, benn er ift Josephs erfter Sohn, und fiel auf Machir, den ersten Sohn Manaffes, den Bater Gileads, benn er war ein streitbarer Mann; barum ward ihm Gilead und Basan.
4. Mose 26, 29; R. 18, 31.

2. Den andern Rindern aber Manaffes nach ihren Geschlechtern fiel es auch, nämlich den Kindern Abiefers, den Kindern Belets, den Kindern Usriels, den Kindern Sichems, den Kindern Bephers und den Kindern Gemis das. Das find die Kinder Manaffes, bes Cohnes Josephs. Die Danner. nach ihren Geschlechtern.

3. Aber Belophehad, der Sohn Hesphers, des Sohnes Gileads, bes Sohnes Machirs, des Sohnes Manasses, hatte teine Söhne, sondern Töchter, und ihre Namen sind diese: Mahela, Roa, Hogla, Milka, Thirza;

\* 4. Moje 26, 88; 27, 1. 4. und fietraten vor den Briefter Gleafar und vor Josua, den Sohn Nuns, und vor die Obersten und sprachen: Der Herr hat Mose geboten, baß er uns folle Erbteil geben unter unfern Brübern. Und man gab ihnen Erbsteil unter den Brüdern ihres Baters nach dem Befehl bes Berrn.

5. Es fielen aber auf Manasse zehn Meßschnüre — außer dem Lande Gilead und Basan, das jenseit des

Jordans liegt

6. benn die Töchter Manaffes nahmen Erbteil unter feinen Gobnen. und bas Land Gilead ward ben anbern Kindern Manaffes.

7. Und die Grenze Manasses mar von Affer an gen Michmethath, bas por Sichem liegt, und reicht zur Rechten an die von En-Thappuah -

8. benn das Land Thappuah ward dem Manasse; aber Thappuah an der Grenze Manasses ward den Kin-

bern Ephraim —

9. barnach tommt fie berab zum Bach Kana zur Mittagseite bes Bachs bie Städte daselbst sind Ephraims · unter den Städten Manaffes -; die Grenze Manasses aber geht weiter an der Mitternachtseite bes Baches und endet am Meer.

10. Dem Ephraim ward's gegen Mittag und bem Manaffe gegen Mittere nacht, und bas Meer ift feine Grenze; und fie follen ftoßen an Alffer von Mitternacht und an Raschar von Morgen.

11. So hatte nun . Manasse unter Riaschar und Affer: Beth-Sean und feine Ortschaften, Ribleam und feine Ortschaften und die zu Dor und seine feine Ortschaften und die zu Thaanach und seine Ortschaften und die zu Megibbo und seine Ortschaften und ben britten Teil Nepheths.

\* Richt. 1, 27. + 1. Sam. 28, 7. 12. Und die Rinder Manaffe . tonnten diefe Städte nicht einnehmen ; fondern die Ranaaniter blieben wohnen in dem Lande. \* 2. 15, 68.

13. Da aber die Kinder Ifrael machtia wurden, machten sie die Kanaaniter zinsbar und vertrieben fie nicht.

R. 16, 10.

14. Da rebeten die Rinder Joseph Josua und sprachen: Warum mit hast du mir nur ein Los und eine Schnur bes Erbteils gegeben? Und ich bin doch ein großes Bolt, wie mich der Herr so gesegnet hat.

15. Da sprach Josua zu ihnen: Weil du ein großes Bolt bift, fo gehe hinauf in den Wald und haue um daselbst im Lande der Pherefiter und Riefen, weil dir das Gebirge Ephraim zu enge ist.

16. Da fprachen die Rinder Joseph: Das Gebirge wird nicht Raum genug für uns sein, und es find eiserne Wagen bei allen Kanaanitern, die im Tal des Landes wohnen: bei denen zu Beth-Sean und seinen zugehörigen Orten und bei benen im Tal Jegreel.

17. Josua sprach zum Hause Josephs, zu Ephraim und Manasse: Du bist ein großes Volk; und weil du so groß bift, follft du nicht nur ein Los haben,

18. sondern das Gebirge foll dein sein, da der Wald ift, den haue um; und er wird bein sein bis an seine Enden, wenn du die Kanaaniter vertreibst, die eiserne Wagen haben und mächtig find.

# Das 18. Kavitel.

Stiftshitte ju Silo. Berteilung bes noch übrigen Landes. Benjamins Erbteil.

1. Und es versammelte sich die ganze Gemeinde der Kinder Ifrael gen Silo und richteten dafelbst auf die Hütte des Stifts, und das Land war ihnen unterworfen. \*Richt. 21, 19; 1. Sam. 1, 8; 4,4.

2. Und es waren noch fieben Stämme der Kinder Ifrael, denen sie ihr Erb-

teil nicht ausgeteilt hatten.

3. Und Josua sprach zu den Kindern Israel: Wie lange seid ihr so laß, daß ihr nicht hingeht, das Land einzunehmen, das euch der Herr, eurer Bater Gott, geneben bat ?

Ortschaften und die zu + Endor und | drei Männer, daß ich sie sende und sie sich aufmachen und durchs Land gehen und es aufschreiben nach ihren Erbteilen und zu mir kommen.

> 5. Teilet das Land in sieben Teile. Juda foll bleiben auf feiner Grenze von Mittag her, und das haus 30fephs foll bleiben auf feiner Grenze von Mitternacht her.

> 6. Ihr aber schreibt die fieben Teile der Lande auf und bringt sie zu mir hieher, so will ich euch das Los werfen hier vor dem Herrn, unferm Gott.

> 7. Denn \* die Leviten haben kein Teil unter euch, sondern das Prieftertum des Herrn ist ihr Erbteil. Gad aber und Ruben und der halbe Stamm Manaffe haben ihr Teil genommen jenseit des Jordans, gegen Morgen, das ihnen Mose, der Knecht des Herrn, gegeben hat. \* 8. 18, 14-88.

> 8. Da machten fich die Männer auf, daß sie hingingen; und Josua gebot ihnen, da sie hin wollten gehen, das Land aufzuschreiben, und sprach: Gehet hin und durchwandelt das Land und schreibt es auf und kommt wieder zu mir, daß ich euch hier das Los werfe vor dem Herrn zu Silo.

> 9. Allso gingen die Männer hin und durchzogen das Land und schrieben es auf in einen Brief nach ben Städten in sieben Teile und kamen zu Josua

ins Lager gen Silo.

10. Da warf Jofua das Los über fie zu Silo vor bem Herrn und teilte dafelbst bas Land aus unter die Kinder Israel, einem jeglichen sein Teil.

11. Und das Los des Stammes der Rinder Benjamin fiel nach ihren Geschlechtern, und die Grenze ihres Loses ging aus zwischen den Kindern Juda und den Kindern Joseph.

12. Und ihre Grenze war an der Seite gegen Mitternacht vom Fordan an und geht herauf an der Mitternachtseite Jerichos und kommt aufs Gebirge abendwärts und geht aus nach der Wüste \* Beth-Aven

13. und geht von da gen Lus, an der Seite her an Lus mittagwärts das ist \*Beth-El, und kommt hinab gen Ataroth-Abar an den Berg, der gegen Wittag liegt von dem niederen \*1. Diofe 12, 8; 28, 19. Beth-Horon.

14. Darnach neigt sie sich und lenkt sich um zur Seite des Abends gegen Mittag von dem Berge an, der 4. Schafft euch aus jeglichem Stamm | vor Beth-Horon mittagswärts liegt,

und endet an Kirjath=Baal, das ist | Kirjath-Jearim, die Stadt der Kinder Juda. Das ist die Seite gegen Abend. R. 15, 6-9.

15. Aber die Seite gegen Mittag ist von Kirjath-Jearim an und geht aus gegen Abend und kommt hinaus zum Wasserbrunnen Rephthoa

16. und geht herab an des Berges Ende, ber por dem Tal des Sohnes Hinnoms liegt, am Grunde Rephaim gegen Mitternacht, und geht herab burchs Tal Hinnom an der Mittagfeite des Jebusiters und kommt hinab zum Brunnen Rogel

17. und zieht sich mitternachtwärts und kommt hinaus gen En-Semes und kommt hinaus gen Geliloth, das gegenüber der Steige Abummim liegt, und kommt herab zum Stein Bohans, des

Sohnes Rubens,

18. und geht zur Seite hin neben dem Gefilde, das gegen Mitternacht liegt, und kommt hinab aufs Gefilde

19. und geht an der Seite Beth-Hoglas, das gegen Mitternacht liegt, und ihr Ende ist an der Zunge des Salzmeers gegen Mitternacht, an dem Ende des Fordans gegen Mittag. Das ist die Mittagsgrenze.

20. Aber die Seite gegen Morgen foll der Jordan enden. Das ist das Erbteil der Kinder Benjamin in ihren Grenzen umher nach ihren Ge-

schlechtern.

21. Die Städte aber bes Stammes der Kinder Benjamin nach ihren Geschlechtern sind biese: Jericho, Beth-Hogla, Emet-Reziz,

22. Beth-Uraba, Zemaraim, Beth-El,

23. Avvim, Happara, Ophra,

24. Raphar-Ammonai, Ophni, Geba. Das find zwölfStädteundihreDörfer.

25. Gibeon, Rama, Beeroth,

26. Mizpe, Kaphira, Moza, 27. Refem, Jerpeel, Thareala, 28. Zela, Eleph und bie Jebusiter,

das ift Jerusalem, Gibeath, Kirjath. Vierzehn Städte und ihre Dörfer. Das ift das Erbteil der Kinder Benjamin nach ihren Geschlechtern. \* R. 15, 68; Richt. 1, 21.

## Das 19. Kapitel.

Der fibrigen fechs Stämme und Jofuas Erbteil.

1. Darnach fiel bas zweite Los auf den Stamm der Kinder Simeon nach ihren Geschlechtern; und ihr Erbteil

war unter dem Erbteil der Kinder Juda.

2. Und es ward ihnen zum Erbteil Beer-Seba, Seba, Molada, 3. Hazar-Sual, Bala, Czem,

4. Eltholad, Bethul, Horma,

5. Ziklag, Beth-Markaboth, Hazar-Susa.

6. Beth-Lebaoth, Saruhen. Das find dreizehn Städte und ihre Dörfer.

7. Ain, Rimmon, Ether, Alan. Das find vier Städte und ihre Dörfer. 8. Dazu alle Dörfer, die um diese

Städte liegen, bis gen Baalath-Beer-Ramath gegen Mittag. Das ist das Erbteil des Stammes der Kinder Simeon nach ihren Geschlechtern. 9. Denn der Kinder Simeon Erbteil

ift unter dem Erbteil der Kinder Juda. Weil das Erbteil der Kinder Juda ihnen zu groß war, darum erbten die Kinder Simeon unter ihrem Erbteil.

10. Das britte Los fiel auf die Kinder Sebulon nach ihren Geschlechtern; und die Grenze ihres Erbteils war bis gen

Sarid

11. und geht hinauf abendwärts gen Mareala und ftößt an Dabbefeth und ftößt an den Bach, der vor Jokneam fließt.

12. und wendet sich von Sarid gegen der Sonne Aufgang bis an die Grenze Risloth-Thabor und kommt hinaus gen Dabrath und reicht hinauf gen Japhia,

13. und von da geht sie gegen Aufgang durch Gath-Bepher, Eth-Razin und kommt hinaus gen Rimmon,

Mithoar und Nea

14. und lentt fich herum mitternacht= wärts gen Hannathon und endet im

Tal Jephthah-El,

15. und Kattath, . Nahalal, Simron, Jedeala und Bethlehem. Das find zwölf Städte und ihre Dörfer. Richt. 1, 80.

16. Das ift das Erbteil der Kinder Sebulon nach ihren Geschlechtern; das find ihre Städte und Dörfer.

17. Das vierte Los fiel auf die Kinber Faschar nach ihren Geschlechtern. 18. Und ihr Gebiet war Jesreel,

Thefulloth, . Sunem, \* 2. Kön. 4, 8, 19. Hapharaim, Sion, Anaharath.

20. Rabbith, Risjon, Gbeg, 21. Remeth, En-Sannim, En-Badda,

Beth=Pazez,

22, und die Grenze ftößt an Thabor, Sahazima, Beth-Semes, und ihr Ende ift am Jordan. Sechzehn Städte | Stamm der Kinder Dan nach ihren und ihre Dörfer.

Affer, Naphthali,

23. Das ift das Erbteil des Stammes der Kinder Isaschar nach ihren Geschlechtern, die Städte und ihre Dörfer.

24. Das fünfte Los ftel auf ben Stamm der Kinder Affer nach ihren Geschlechtern.

25. Und ihr Gebiet war Helfath,

Hali, Beten, Achsaph, 26. Allammelech, Amead, Miseal, und die Grenze stößt an den Karmel am Meer und an Sibor-Libnath

27. und wendet fich gegen der Sonne Aufgang gen Beth-Dagon und ftößt an Sebulon und an das Tal Jephthah-El mitternachtwärts, Beth-Emet, Negiel und kommt hinaus gen Rabul zur Linken,

28. Ebron, Rehob, Hammon, Rana

bis an Groß-Sidon

29. und wendet sich gen Rama bis zu ber festen Stadt Turus und wendet fich gen Hofa und endet am Meer in der Gegend von · Achsib

\* R. 15, 44; Richt. 1, 81.

30. und schließt ein Umma, Aphet, Rehob. Zweiundzwanzig Städte und ihre Dörfer. 31. Das ist das Erbteil des Stammes

der Kinder Uffer nach ihren Geschlechtern, die Städte und ihre Dörfer.

32. Das fechste Los fiel auf die Rinder Naphthali nach ihren Geschlech= tern.

33. Und ihre Grenze war von Heleph, von den Eichen bei Zaanannim an, Adami-Neteb, Jahneel bis gen Laktum

und endet am Jordan,

34, und die Grenze wendet fich zum gen Asnoth-Thabor und kommt von da binaus gen Hukkok und stößt an Sebulon gegen Mittag und an Affer gegen Abend und an Juda am Jordan gegen der Sonne Aufgang;

35. und feste Städte find: Biddim, Ber, Hammath, Rattath, Kinnereth, 36. Abama, Rama, Hazor,

37. Redes, Edrei, En-Hazor, 38. Jereon, Migdal-El, Horem, Beth-Unath, Beth-Semes. Neunzehn Städte und ihre Dörfer.

\* Richt. 1, 88. 39. Das ift bas Erbteil bes Stammes ber Kinder Naphthali nach ihren Geschlechtern, die Städte und ihre Dörfer.

40. Das siebente Los fiel auf den

Geschlechtern.

245

41. Und das Gebiet ihres Erbteils waren Zora, Efthaol, Fr-Semes,

42. Saalabbin, Ajalon, Jethla, Richt. 1, 85.

43. Elon, Thimnatha, Efron,

44. Elthete, Gibbethon, Baalath, 45. Jehud, Bne-Barat, Gath-Rim-

mon, 46. Me-Jarkon, Rakkon mit ben

Grenzen gegen \* Japho. \* \* Jona 1, 3. 47. Und an bemfelben endet bas Gebiet der Kinder Dan. Und die Rinder Dan zogen hinauf und stritten wider Lesem und gewannen und schlugen es mit der Schärfe des Schwerts und nahmen es ein und wohnten darin und \*nannten es Dan nach ihres Baters Namen. \* Micht. 18, 27. 29.

48. Das ift das Erbteil des Stammes ber Rinder Dan nach ihren Geschlechtern, die Städte und ihre Dörfer.

49. Und da fie das ganze Land ausgeteilt hatten nach feinen Grenzen. gaben die Kinder Ffrael Josua, dem Sohn Runs, ein Erbteil unter ihnen 50. und gaben ihm nach dem Befehl des Herrn die Stadt, die er forderte,

nämlich . Thimnath-Serah auf dem Gebirge Ephraim. Da baute er die

Stadt und wohnte darin. R. 24, 80.

51. Das sind die Erbteile, die & Eleafar, ber Priefter, und Jofua, ber Sohn Nuns, und die Obersten der Baterhäuser unter den Stämmen durchs Los den Kindern Ifrael austeilten zu + Silo vor dem Herrn, vor der Tür der Hütte des Stifts: und vollendeten also das Austeilen des Landes. \* 2. 14, 1. + 3. 18, 1.

# Das 20. Kavitel.

Berordnung wegen ber Freiftabte.

1. Und der Herr redete mit Josua und fprach:

2. Sage ben Kindern Ifrael: Gebt unter euch Freistädte, davon ich durch

·Mose euch gesagt habe, . Doje 85, 6-29.

3. dahin fliehen möge ein Totschläger, der eine Seele unverfebens und unwiffend schlägt, daß sie unter euch frei seien vor dem Bluträcher.

4. Und ber ba flieht zu ber Stäbte einer, foll stehen draußen vor derStadt Tor und vor den Altesten der Stadt feine Sache ansagen; so sollen fie ihn

5. Und wenn der Bluträcher ihm nachjagt, follen fie den Totschläger nicht in seine Sande übergeben, weil er unwiffend seinen Nächsten geschlagen hat und ist ihm zuvor nicht feind

gewesen.

6. So foll er in der Stadt wohnen, bis daß er stehe vor der Gemeinde vor Gericht, und bis daß der Hohepriester fterbe, der gur felben Zeit fein wird. Alsdann soll der Totschläger wiederkommen in seine Stadt und in sein Baus, zur Stadt, davon er geflohen ift.

7. Da heiligten fte + Redes in Galiläa, auf dem Gebirge Naphthali, und Sichem auf bem Gebirge Ephraim und + Rirjath-Arba, das ift Hebron,

auf dem Gebirge Juda; \* R. 19, 87. + R. 15, 18.

8. und jenseit bes Jordans, ba Jericho liegt, gegen Aufgang, gaben fle Bezer in der Bufte auf der Ebene aus bem Stamm Ruben und Ramoth in Gilead aus dem Stamm Gad und Golan in Basan aus bem Stamm Manasse. 5. Mofe 4, 48.

9. Das waren die Städte, bestimmt allen Kindern Frael und den Fremdlingen, die unter ihnen mohnten, daß dahin fliehe, wer eine Seele unverfehens schlägt, daß er nicht sterbe durch den Bluträcher, bis daß er vor der

Gemeinde gestanden sei.

## Das 21. Kapitel.

Bohnung ber Leviten. Die Berheifung ift erfüllt.

1. Da traten herzu die obersten Väter unter den Leviten zu dem \* Priefter Eleafar und Josua, dem Sohn Nuns, und zu den obersten Bätern unter den

Stämmen der Kinder Ifrael • A. 14, 1. 2. und redeten mit ihnen zu Silo im Lande Kanaan und sprachen: Der · Herr hat geboten durch Mose, daß man uns Städte geben folle, zu mohnen, und ihre Borftabte zu unferm Bieb. \* 4. Dtofe 85. 2-8.

3. Da gaben die Kinder Jirael ben Leviten von ihren Erbteilen nach bem Befehl des Herrn diese Städte und

thre Vorstädte.

(8. 4-49: bgl. 1. Chron. 6, 89-68.) 4. 11 nd das Los fiel auf die Geschlechter der Kahathiter, und wurden den Rindern Marons, bes Priefters, aus den Leviten burchs Los breizehn Städte von dem Stamm Juda, von l

dem Stamm Simeon und von bem Stamm Benjamin.

5. Den andern Rindern Rabathe aber wurden durchs Los zehn Städte von den Geschlechtern des Stammes Ephraim, von dem Stamme Dan und von dem halben Stamm Manaffe.

6. Aber den Kindern Gersons wurden durchs Los dreizehn Städte von den Geschlechtern des Stammes 3faschar, von dem Stamm Affer und von dem Stamm Naphthali und von dem halben Stamm Manaffe in Bafan.

7. Den Kindern Meraris nach ihren Geschlechtern wurden zwölf Städte von dem Stamm Ruben, von bem Stamm Gab und von dem Stamm

Sebulon.

8. Also gaben die Kinder Afrael den Leviten durchs Los diese Städte und ihre Vorstädte, wie der Herr durch Mose geboten hatte.

9. Bon bem Stamm ber Kinder Juda und von dem Stamm der Kinber Simeon gaben fte biefe Stabte, die sie mit ihren Namen nannten.

10. den Kindern Aarons, vom Gesschlecht der Kahathiter, aus den Kins dern Levi; benn das erste Los ward

ihnen.

11. So gaben fie ihnen nun die Stadt des Arba, des Baters Enaks, das ift Hebron auf dem Gebirge Juda, und

ihre Vorstädte um ste her. 2. 20, 7.
12. Aber den Acker der Stadt und ihre Dörfer gaben sie «Raleb, dem Sohn Jephunnes, ju feinem Grbe.

13. Also gaben sie den Kindern Marons, des Priefters, die Freiftadt der Totschläger, Hebron, und seine Vorstädte, Libna und seine Vorstädte,

14. Jatthir und seine Borftädte, Efthemoa und feine Borftabte, 15. Solon und feine Borftadte, Debir

und seine Borstädte. 16. Uin und seine Borstädte, Jutta und feine Borftabte, . Beth-Semes und seine Vorstädte — neun Städte von biesenzweiStämmen—: •1. Sam. 8, 12. 15.

17. pon dem Stamm Benjamin aber gaben sie vier Städte: Gibeon und seine Vorstädte, Geba und seine Vor-

18. Anathothund seine Borstädte. Al-

mon und seine Vorstädte — \*3er. 1, 1. 19. daß alle Städte der Kinder Aarons, der Briefter, waren dreizehn mit ihren Borftädten.

20. Den Geschlechtern aber ber anbern Rinder Rahath, ben Leviten, wurden burch ihr Los vier Stadte von

bem Stamm Ephraim;

21. sie gaben ihnen die Freistadt der Totschläger, Sichem, und seine Vorstädte auf dem Gebirge Ephraim, soeser und seine Borstädte, \*2.30, 7. 22. Kibzatm und seine Vorstädte,

Beth-Horon und seine Borstädte. 23. Von dem Stamme Dan vier Städte: Eltheke und seine Borstädte,

Gibbethon und seine Borstädte, 24. Ajalon und seine Borstädte, Gath-

Rimmon und seine Borstädte.

25. Bon dem halben Stamm Manassezwei Städte: Thaanach und seine Borstädte, Gath-Kimmon und seine Borstädte —

26. daß alle Städte der Geschlechter der andern Kinder Kahath waren

zehn mit ihren Vorstädten.

27. Den Kindern aber Gerson aus den Geschlechtern der Leviten wurden gegeben von dem halben Stamm Manafse zwei Städte: die Freistadt für die Zotschläger. Golan in Basan, und seine Borstädte, Beefthra und feine Vorstädte.

28. Bon bem Stamm Jafchar vier Städte: Risjon und feine Borftädte,

Dabrath und feine Borftabte,

29. Jarmuth und seine Borstädte, En-Gannim und seine Borstädte.

30. Bon dem Stamm Affer vier Städte: Mifeal und seine Borstädte, Abdon und seine Borstädte,

31. Helfath und seine Vorstädte, Re-

hob und feine Vorftädte.

32. Bon dem Stamm Nauhthalt drei Städte: die Freistadt für die Totsschläger, \*Rebes in Galisa, und seine Borstädte, Hammoth-Dor und seine Vorstädte, Karthan und seine Vorstädte, Karthan und seine Vorstädte.

33. daß alle Städte des Geschlechts ber Gersoniter maren dreizehn mit

ihren Vorstädten.

34. Den Geschlechtern aber der Kinder Merart, den andern Leviten, wurden geben von dem Stamm Sebulon vier Städte: Johneam und seine Vorftädte, Kartha und seine Vorftädte,

35. Dimna und feine Borftabte, Ma-

halal und feine Borftabte.

36. Von dem Stamm Ruben vier Städte: Bezer und seine Vorstädte, Jahza und seine Vorstädte,

\* £. 20, 8,

37. Rebemoth und seine Borftädte, Mephaath und seine Borftädte.

Rube.

88. Von bem Stamm Gad vier Städte: bie Freistadt für die Totschläger. "Namoth in Gilead, und seine Borstädte,

39. Mahanaim und seine Vorstädte, Hesbon und seine Vorstädte, Jaser

und seine Vorstädte -

40. daß alle Städte der Kinder Merari nach ihren Geschlechtern, der ansbern Los waren anölf.

41. Alle Städte der Leviten unter dem Erbe der Kinder Ifrael waren achtundvierzig mit ihren Borftäds

ten.

42. Und eine jegliche dieser Städte hatte ihre Vorstadt um sich her, eine wie die andere.

43. Also gab der Herr Frael alles Land, das er geschworen hatte ihren Bätern zu geben, und sie nahmen's ein und wohnten darin.

\*1. Dtoje 12, 7.

44. Und der Herr gab ihnen Ruhe von allen umber, wie er ihren Bätern geschworen hatte, und stand ihrer keinde feiner wider sie, sondern alle ihre Feinde gab er in ihre Hände.

45. Und es \*fehlte nichts an allem Guten, das der Herr dem Saufe Jirael verheißen hatte. Es tam alles. \*2.28,14.

## Das 22. Kapitel.

Die dritthalb Stämme errichten am Jordan einen Altar; bas übrige Bolt eifert bagegen, wird aber befänstigt.

1. Da rief Josua die Aubeniter und Gabiter und den halben Stamm Ma-

name

2. und sprach zu ihnen: Ihr habt alles gehalten, was euch Mose, der Knecht des Herrn, egeboten hat, und gehorcht meiner Stimme in allem, was ich euch geboten habe.

\*4. Mofe 82, 18—98; B. Wofe 8, 18—90. B. Hr habt eure Brüber nicht vers lassen eine lange Zeither bis auf biesen Tag und habt gehalten an dem Gebot

des herrn, eures Gottes.

4. Meil nun der Herr, euer Gott, hat eure Brüber zur Ruhe gebracht, wie er ihnen geredet hat, so wendet euch nun und ziehet hin in eure Hütten im Lande eures Erbes, das euch Mose, der Knecht des Geren, gegeben hat jenseit des Jordans.

b. Haltet aber nur an mit Fleiß, daß ihr tut nach dem Gebot und Gefet, das euch Mose, der Knecht des Herrn, geboten hat, daß ihr den Herrn, euren Gott, liebet und wandelt auf allen seinen Wegen und seine Gebote haltet und ihm anhanget und ihm dienet von ganzem Herzen und von ganzer Seele.

6. Also segnete sie Josua und ließ sie gehen; und sie gingen zu ihren

Hütten.

7. Dem halben Stamm Manassehatte Mose gegeben in Basan; ber anbern Halle gab Josua unter ihren Brübern diesseit des Jordans gegen Abend. Und da er sie ließ gehen zu ihren Hütten und sie gesegnet hatte,

8. sprach er zu ihnen: Ihr kommt wieder heim mit großem Gut zu euren Hätten, mit sehr viel Bieh, Silber, Gold, Erz, Eisen und Kleidern; so teilt nun den Raub eurer Feinde mit euren Brüdern.

9. Also kehrten um die Rubeniter, Gabiter und der halbe Stamm Manasse und gingen von den Kindern Israel aus Silo, das im Lande Kanaan liegt, daß sie ins Land Gilead zögen zum Lande ihres Erbes, daß sie erbten nach Befehl des Herrn durch Mose.

10. Und da sie kamen in die Kreise am Jordan, die im Lande Kanaan liegen, bauten die Rubeniter, Gaditer und der halbe Stamm Manasse daselbstam Jordan einengroßen, schonen

Alltar.

11. Da aber die Kinder Ffrael hörken fagen: Siehe, die Kinder Kuben, die Kinder Kuben, die Kinder Gab und der halbe Stamm Manaffe haben einen Altar gebaut gegenüber dem Land Kanaan, in den Kreisen am Jordan, diesseit der Kinder Ffrael,

12. da versammelten sie sich mit der ganzen Gemeinde zu Silo, daß sie wider sie hinaufzögen mit einem Heer.

13. Und sandten zu ihnen ins Land Gilead Pinehas, den Sohn Eleasars, des Priefters, \*4. Mojess, 7.

14. und mit ihm zehn oberste Fürsten unter ihren Vaterhäusern, aus jeglichem Stamm Fraels einen.

15. Und da fie zu ihnen kamen ins Land Gilead, redeten fie mit ihnen und sprachen:

16. So läßt euch fagen die ganze Ge-

meinde des Herrn: Wie versündigtihr euch also an dem Gott Fracls, daß ihr euch heute tehret von dem Herrn damit, daß ihr euch einen Altau dauet, daß ihr absallet von dem Herrn?

6. Wose 12, 18. 14; s. Wose 17, 2. 9. 17. Fft's uns zu wenig \*an ber Missent über dem Beor, von welcher wir noch auf diesen Tag nicht gereinigt sind und kam eine Plage unter die Gemeinde des Herrn?

18. Und ihr wendet euch heute von dem Herrn weg und seid heute abtrünnig geworden von dem Herrn, auf daß er heute oder worgen über die ganze Gemeinde Frael erzürne.

19. Dünfet euch das Land eures Erbes unrein, so kommt herüber in das Land, das der Herr hat, da die Wohenung des Herrn steht, und macht euch ansässig unter und; und werdet nicht abtrünnig von dem Herrn und von uns, daß ihr euch einen Altar bauet außer dem Altar des Herrn, unsers Gottes.

20. Bersündigte sich nicht Achan, der Sohn Serahs, am Berbannten? und der Zorn kam über die ganze Gemeinde Fraek, und er ging nicht allein unter über seiner Missetat. \*8.7.

21. Da antworteten die Kinder Rus ben und die Kinder Gad und der halbe Stamm Manasse und sagten zu den Häuptern über die Tausende Jsraels:

22. Der starke Gott, ber Herr, ber starke Gott, ber Herr, weiß es; so wisse es Frael auch; sallen wir ab ober sündigen wiber den Herrn, so helse er uns heute nicht!

23. Und so wir darum den Altar gebaut haben, daß wir uns von dem Herrn wenden wollten. Brandopser oder Speisopfer darauf opfern oder Danfopfer darauf tun, so sorbere es

der Herr.

24. Und so wir's nicht vielmehr aus Sorge darum getan haben, daß wir sprachen: Heut oder morgen möchten eure Kinder zu unsern Kindern sagen: "Bas geht euch der Herr, der Gott Hiale, an?

26. Der Herr hat den Fordan zur Grenze gesetzt zwischen uns und euch Kindern Auben und Gad; ihr habi fein Teil am Herrn." Damit würden eure Kinder unfre Kinder von der Furcht des Herrn weisen.

26. Darum sprachen wir: Laßt uns

einen Altar bauen, nicht zum Brandopfer noch zu andern Opfern,

27. sondern daß er ein Beuge set zwischen uns und euch und unfern Nachkommen, daß wir dem Herrn Dienst tun mögen vor ihm mit unfern Brandopfern, Dankopfern und andern Opfern und eure Rinder heut ober morgen nicht fagen dürfen zu unsern Kindern: Ihr habt tein Teil an dem Herrn.

28. Wenn ste aber also zu uns sagen würden oder zu unsern Nachkommen heut oder morgen, so könnten wir sagen: Sehet das Gleichnis des Alltars des Herrn, den unfre Bäter gemacht haben, nicht zum Brandopfer noch zu andern Opfern, sondern jum Zeugen

zwischen und und euch.

29. Das sei ferne von uns, daß wir abtrünnig werden von dem herrn, daß wir uns heute wollten von ihm menden und einen Altar bauen zum Brandopfer und zum Speisopfer und andern Opfern, außer dem Altar des Herrn, unsers Gottes, der vor seiner Wohnung steht.

30. Da aber Pinehas, der Priefter, und die Oberften der Gemeinde, die Häupter über die Tausende Ffraels, Die mit ihm waren, hörten biefe Worte, die die Kinder Huben, Gad und Manaffe fagten, geftelen fie ihnen

mohl.

31. Und Vinehas, der Sohn Eleas fars, des Briefters, sprach zu den Rindern Ruben, Gad und Manaffe: Heute erkennen wir, daß der Herr unter uns ist, daß ihr euch nicht an bem herrn verfündigt habt in diefer Tat. Nun habt ihr die Kinder Israel errettet aus ber Hand des Serrn.

32. Dazogen Binehas, ber Sohn Eleafars, des Priesters, und die Obersten aus dem Lande Gilead von den Kindern Ruben und Gad wieder ins Land Ranaan zu den Kindern Frael und

fagten's ihnen an.

33. Das gefiel den Kindern Afrael wohl, und lobten den Gott der Kinder Ifrael und sagten nicht mehr, daß sie hinauf wollten ziehen mit einem Heer wider sie, zu verderben das Land, darin die Kinder Ruben und Gad wohnten.

34. Und die Kinder Ruben und Gab hießen den Altar: Daß er Zeuge sei mischen uns, bag ber Berr Gott fei.

## Lanbtag Josuas. Das 23. Kapitel.

Jofua versammelt das ganze Ifrael, um es zu bermahnen.

1. Und nach langer Zeit, da der Herr hatte Frael zur Muhe gebracht vor allen ihren Feinden umher und Josua nun alt und wohl betagt war, \* R. 21, 44.

2. berief er das ganze Ffrael, ihre Altesten, Häupter, Richter und Umt-leute, und sprach zu ihnen: Ich bin

alt und wohl betagt,

3. und ihr habt gesehen alles, mas der Herr, euer Gott, getan hat an allen diesen Völkern vor euch her; denn der Herr, euer Gott, hat selber für

euch gestritten.

4. Sehet, ich habe euch diese noch übrigen Bölfer burchs Los zugeteilt, einem jeglichen Stamm fein Erbteil, vom Fordan an, und alle Bölker, die ich ausgerottet habe, und am großen Meer gegen der Sonne Unter-

5. Und der Herr, euer Gott, wird sie ausstoßen vor euch und von euch vertreiben, daß ihr ihr Land einnehmet, wie euch der Herr, euer Gott,

geredet hat.

6. So seid nun sehr getroft, daß ihr haltet und tut alles, was geschrieben steht im Gesetzbuch Mose's, daß ihr nicht davon \* weichet, weder zur Rechten noch zur Linken, \* 5. Mofe 5, 29.

7. auf daß ihr nicht unter diese übrigen Bölter tommet, die bei euch find, und inicht gedenket noch schwöret bei dem Namen ihrer Sötter noch ihnen bienet noch fie anbetet,
\*2. Mose 28, 18. 24.

8. sondern dem Herrn, eurem Gott, anhanget, wie ihr bis auf diesen Tag getan habt.

9. Der Herr hat vor euch vertrieben große und mächtige Völker, und nies mand hat euch widerstanden bis auf

diefen Tag.

3. Dioje 28, 7. 8; 5. Moje 28, 7. 10. Euer einer jagt taufend; denn der Herr, euer Gott, streitet für euch, wie

er euch geredet hat. 11. Darum fo behütet aufs fleißiafte eure Seelen, daß ihr den Herrn, euren

Gott, liebhabet.

12. Denn wo ihr euch umwendet und diesen übrigen Völkern anhanget und euch mit ihnen verheiratet, daß ihr unter sie und sie unter euch kom=

13. fo wiffet, daß der Herr, euer Gott, | wird nicht mehr alle biefe Bolter vor euch vertreiben; sondern fie werden euch sum . Strick und Nek und sur Beißel in euren Seiten werden und zum Stachel in euren Augen, bis daß er euch umbringe hinweg von dem guten Lande, das euch der Herr, euer

Gott, gegeben hat.
\*4. Moje 88, 55; 5. Moje 7, 18; Richt. 2, 8. 14. Siehe, ich gehe heute dahin . wie alle Welt: und ihr follt wissen von ganzem Herzen und von ganzer Seele, daß nicht tein Wort gefehlt hat an all dem Guten, das der Herr, euer Gott, euch verheißen hat. Es ist alles gekommen und feins ausgeblieben. \* 1. Rön. 2, 2. + R. 21, 45.

15. Gleichwie nun alles Gute getommen ift, das der Herr, euer Gott, euch verheißen hat, also wird ber Herr auch über euch kommen lassen alles Bose, bis er euch vertilge von diesem auten Lande, das euch der Herr, euer

Gott, gegeben hat,

16. wenn ihr übertretet ben Bund des Herrn, eures Gottes, den er euch geboten hat, und hingehet und anbern Göttern dienet und sie anbetet, daß der Zorn des Herrn über euch ergrimmt und euch balb umbringt hinweg von dem guten Lande, das er euch gegeben hat.

### Das 24. Kapitel.

Jofuns letter Annbtag. Sein und Eleafars Tob. Begräbnis ber Gebeine Jofephs.

1. Josua versammelte alle Stämme Ifraels gen Sichem und berief die Altesten von Ifrael, die Häupter, Richter und Amtleute. Und ba fie vor Gott getreten waren,

2. sprach er zum ganzen Bolt: So sagt der Herr, der Gott Afraels: Gure Bater wohnten vorzeiten jenfeit des Stroms, · Tharah, Abrahams und Nahors Vater, und + dienten

andern Göttern. \*1. Mofe 11, 28. +1. Mofe 81, 19; 85, 2. 3. Da nahm ich euren Bater Abraham jenfeit bes Stroms und ließ ihn wandern im ganzen Lande Kanaan und mehrte ihm feinen Samen und

gab ihm Faat. 4. Und Faat gab ich Fakob und Giau und gab Gfau . bas Gebirge Seir zu befigen. + Jatob aber und feine Kinder zogen hinab nach Agup-\*1. Dtoje 32, 4. +1. Dtoje 18, 8. 5. Da fandte ich Mose und Aaron

und plagte Agnpten, wie ich unter ihnen gefan habe. 2. Mtofe 8, 10. 6. Darnach • führte ich euch und eure

Bäter aus Agypten. Und da ihr ans Meer famt und die Agypter euren Vätern nachjagten mit Wagen und

Reitern and Schilfmeer, \*2. Moje 12, 88. 7. da schrieen sie jum Herrn; der fette eine Finfterniszwischen euch und die Agypter und führte das Meer über fie, und es bedectte fie. Und eure Augen haben gesehen, was ich an den Agyptern getan habe. Und ihr habt gewohnt in der Wiifte eine lange Beit.

2. Diofe 14, 10. 8. Und ich habe euch gebracht in bas Land der Amoriter, die jenseit des Jordans wohnten; und da fie wider euch stritten, gab ich fie in eure Sande, daß ihr ihr Land befaßet, und vertilate fie vor euch her. 4. Dtofe 21, 25. 81.

9. Da machte sich auf Balat, ber Sohn Zippors, ber Moabiter König, und stritt wider Israel und sandte hin und ließ rufen Bileam, den Sohn Beors, daß er euch verfluchte. 4. Moje 22.

10. Aber ich wollte ihn nicht hören. Und er segnete euch, und ich errettete

euch aus seinen Händen. 4. Dtofe 28, 11. 90.

11. Und da ihr über den Jordan gingt und gen Zericho kamt, stritten wider euch die Bürger von Jericho, die Amoriter, Pheresiter, Kanaaniter, Hethiter, Girgafiter, Seviter und Jebufiter; aber ich gab ste in eure Sände. R. 8, 14; 6, 1.

12. Und fandte Borniffen vor euch her; die trieben fie aus vor euch her, die zwei Könige der Amoriter, nicht durch dein Schwert noch durch deinen Bogen. \* 2. Dtofe 28, 28.

13. Und ich habe euch ein Land gegeben, daran ihr nicht gearbeitet habt, und Städte, die ihr nicht gebaut habt, daß ihr darin wohnt und esset von Weinbergen und Olbäumen, die ihr nicht gepflanzt habt. 8. Moje 8, 10. 11.

14. So fürchtet nun den Herrn und dienet ihm treulich und rechtschaffen und laßt fahren die Götter, benen eure Väter gedient haben jenseit des Stroms und in Agypten, und dienet dem Herrn. B. 2; 2. Mofe 82.

15. Gefällt es euch aber nicht, daß ihr dem Herrn dienet, so erwählet euch heute, wem ihr dienen wollt: ben Göttern, benen eure Bater gedient haben jenseit des Stroms, ober den

Göttern der Amoriter, in deren Lande ihr wohnet. Ich aber und mein Saus wollen bem herrn bienen. Matth. 6, 24.

16. Da antwortete das Bolf und fprach: Das fei ferne von uns, baß wir den Herrn verlassen und andern

Göttern dienen!

17. Denn der Herr, unser Gott, hat uns und unfre Bäter aus Agyptens land geführt, aus dem Diensthause, und hat vor unsern Augen solche große Zeichen getan und uns behütet auf dem ganzen Wege, den wir ge-zogen find, und unter allen Bölkern, burch welche wir gegangen sind,

18. und hat ausgestoßen vor uns her alle Bölker ber Amoriter, die im Lande wohnten. Darum wollen wir auch bem Herrn bienen; benn er ist

unfer Gott.

19. Josua sprach zum Volk: Ihr \*könnt dem Herrn nicht dienen; denn er ist ein heiliger Gott, ein + eifriger Gott, der eurer Abertretungen und Sünden nicht iconen wird.

\* 5. Dtofe 5, 28. + 2. Dtofe 20, 5.

20. Wenn ihr aber den Herrn verlaßt und fremden Göttern dient, fo wird er sich wenden und euch plagen und euch umbringen, nachdem er euch Gutes getan hat.

21. Das Volk aber sprach zu Josua: Nicht also, sondern wir wollen dem

Herrn dienen.

22. Da sprach Josua zum Volt: Ihr feid Zeugen über euch, daß ihr den Berrn euch erwählt habt, daß ihr ihm dienet. Und sie sprachen: Ra.

23. So tut . nun von euch die fremden Götter, die unter euch sind, und neiget euer Berg zu dem Herrn, dem Gott Mraels. \*1. Mofe 85. 2.

24. Und das Volt sprach zu Josua: Wir wollen dem Herrn, unferm Gott, dienen und feiner Stimme gehorchen.

25. Also machte Rosua desselben Tages einen Bund mit dem Volk und legte ihnen Gesetze und Rechte vor zu Sichem.

26. Und Josua schrieb dies alles ins Gesekbuch Gottesund nahm einen großen Stein und richtete ihn auf daselbst unter einer Giche, die bei dem Heilige tum des Herrn war, \*1. Mofe 85,4; Richt. 9,6.

27. und sprach zum ganzen Volk: Siehe, dieser Stein foll . Beuge fein über uns, benn er hat gehört alle Rebe bes Herrn, die er mit uns ge-redet hat; und foll ein Zeuge über euch sein, daß ihr euren Gott nicht verleugnet. \* R. 22, 27; 1. Moje 81, 48. 28. Alfo ließ Josua das Volt gehen,

einen jeglichen in sein Erbteil. 29. **U**nd es begab sich nach dieser Geschichte, daßJosua, derSohnNuns,

der Knecht des Herrn, starb, da er 110 Jahre alt war.

30. Und man begrub thn in der Grenze seines Erbteils zu · Thimnath-Serah, das auf dem Gebirge Ephraim liegt mitternachtwärts vom Berge Gaas. \* \$. 19, 50,

31. Und Afrael \*diente dem Herrn, solange Josua lebte und die Altesten, welche noch lange Zeit lebten nach Josua, die alle Werke des Herrn wußten, die er an Ifrael getan hatte.

32. Die Gebeine Bosephs, welche die Kinder Ffrael hatten aus Nanvten gebracht, begruben sie zu Sichem in dem Stück Feld, das + Jakob kaufte von den Kindern Hemord, des Vaters Sichems, um hundert Groschen, und das der Kinder Josephs Erbteil ward.

\* 1. Mofe 50, 25. + 1. Mofe 88, 19. 33. Eleafar, der Sohn Aarons, starb auch, und fie begruben ihn zu Gibea, der Stadt seines Sohnes Binehas, die ihm gegeben war auf dem Gebirge Ephraim.

# Das Buch der Richter.

Das 1. Kapitel.

Der Stamm Juba bebt nach Jofuas Tob ben Rrieg an. Richt alle Ranaaniter werben bertrieben.

1. Nach dem Tod Josuas fragten bie Kinder Ifrael den Herrn und fprochen: Wer . foll unter uns zuerst hinaufziehen, Krieg zu führen wider die Ranganiter? · \* \$. 20, 18,

2. Der Berr sprach: Juda soll hinaufziehen. Siehe, ich habe das Land in seine Hand gegeben.

3. Da sprach Juda zu seinem Bruder Simeon: Zieh mit mir hinauf in mein Los und lak uns wider die Kanaaniter streiten, so will ich wieder mit dirziehen in dein Los. Also zog Simeon mit ihm.

Ranganiter geschlagen 4. Da nun Juda hinaufzog, gab der | Herr die Kanaaniter und Pheresiter in thre Hande, und fie schlugen zu Beset

10000 Mann.

5. Und fanden den Aboni-Beset zu Befet und stritten wider ihn und schlugen die Kanaaniter und Pheresiter. 6. Aber Adoni-Befet floh, und fie jagten ihm nach; und da sie ihn ergriffen, hieben ste ihm die Daumen ab an seinen Händen und Küßen.

7. Da sprach Aboni-Befet: Siebzig Könige mit abgehauenen Daumen ihrer Sände und Füße lafen auf unter meinem Tifch. Wie ich nun getan habe, so hat mir Gott wieder vergolten. Und man brachte ihn gen

Jerufalem; bafelbft ftarb er.

8. Aber die Kinder Juda ftritten wider Jerusalem und gewannen es und schlugen es mit der Schärfe des Schwerts und zündeten die Stadt an. 9. Darnach zogen die Kinder Juda herab, zu streiten wider die Kanaaniter, die auf dem Gebirge und gegen Mittag und in den Gründen wohnten. Joj. 10, 40; 11, 22. (B. 10-15: bgl. 3of. 15, 18-19.)

10. Und Juda jog hin wider die Kanaaniter, die zu Hebron wohnten (Hebron aber hieß vorzeiten Kirjath-Arba), und fie ichlugen ben Sefai

und Ahiman und Thalmai.

11. Und zogen von da wider die Einwohner zu Debir (Debir aber hieß

porzeiten Kirjath-Sepher).

12. Und Raleb fprach: Wer Riviath Sepher schlägt und gewinnt, dem will ich meine Tochter Achja zum Weibe geben.

18. Da gewann es Othniel, der Sohn bes Renas, Kalebs jungerer Bruder. Und er gab ihm feine Tochter Achsa

aum Weibe.

14. Und es begab sich, ba sie einzog, beredete fie ihn, einen Acter zu fordern von ihrem Bater. Und sie stieg vom Gsel; da sprach Raleb zu ihr: Mas ist dir?

15. Sie fprach: Gib mir einen Segen! Denn bu bast mir ein Mittagsland gegeben; gib mir auch Bafferquellen! Da gab er ihr die Quellen oben und

unten.

16. Und die Kinder des Reniters, Mtofe's Schwagers, zogen herauf aus der Palmenstadt mit den Kindern Juda in die Wüste Juda, die da liegt gegen Mittag ber Stadt + Arad,

und gingen hin und wohnten unter dem Bolk.

\* R. 4, 11. 17; 4. Dofe 10, 29. + 30f. 12, 14.

17. Und Juda zog hin mit seinem Bruder Simeon, und fie schlugen die Ranaaniter zu Rephath und • verbann= ten fie und nannten die Stadt Horma. \* 4. Dlofe 21, 2.

18. Dazu gewann Juda Gaza mit seinem Zugehör und Askalon mit feinem Zugehör und Efron mit feinem

Zugehör.

19. Und ber Herr war mit Juda, baß er das Gebirge einnahm; denn er tonnte die Ginwohner im Grunde nicht vertreiben. darum daß fie eiferne Wagen hatten.

20. Und fie . gaben bem Raleb Sebron. wie Młofe gefagt hatte; und er vertrieb daraus die drei Sohne des Enat.

301. 14, 8-15. 21. Aber die Kinder Benjamin vertrieben die Jebusiter nicht, die zu Jerusalem wohnten; sondern die kebusiter wohnten bei den Kindern Benjamin zu Jerusalem bis auf diefen Tag. 2. 8; 3of. 15, 68; 18, 28. 22. Desgleichen zogen auch die Rinder Joseph hinauf gen **Beth-El, und der** Herr war mit ihnen.

23. Und das Haus Josephs ließ aus-fundschaften Beth-El, bas vorzeiten Lus hieß. \* 1. Mofe 28, 19.

24. Und die Bächter sahen einen Mann aus der Stadt gehen und sprachen zu ihm: Weise uns, wo wir in die Stadt tommen, fo wollen wir

Barmberzigkeit an bir tun.

25. Und da er ihnen zeigte, wo sie in die Stadt tämen, schlugen sie die Stadt mit der Schärfe des Schwerts; aber . ben Mann und all fein Geschlecht ließen sie geben. \* 3of. 6, 25. 26. Da zog derfelbe Mann ins Land ber Bethiter und baute eine Stadt und hieß fie Lus; die heißt noch heutiges.

27. Und Manaffe vertrieb nicht Beth-Sean mit den zugehörigen Orten noch Thaanach mit den jugehörigen Orten noch die Ginwohner zu Dor mit den zugehörigen Orten noch die Ginwohner gu Bibleam mit den zugehörigen Orten noch die Ginwohner zu Megiddo mit den zugehörigen Orten; und die Ranaaniter blieben wohnen im Lande.

28. Da aber Frael mächtig ward, machte es die Kanaaniter zinsbar und

tages also.

29. Desgleichen vertrieb auch Ephraim die Kanaaniter nicht, die zu Geser wohnten, sondern die Kanaaniter mobnten unter ihnen zu Gefer.

Bodint.

301. 16, 10. 30. Sebulon vertrieb auch nicht die Einwohner von Kitron und Maha= lol: sondern die Kanaaniter wohnten unter ihnen und waren zinsbar.

\* 30f. 19, 15. 31. Affer vertrieb die Einwohner zu Afto nicht noch die Einwohner zu Sidon, zu Ahelab, zu Achfib, zu Helba,

zu Aphik und zu Rehob

32. sondern die Afferiter wohnten unter den Kanaanitern, die im Lande mohnten, benn sie vertrieben sie nicht.

33. Naphthali vertrieb die Ginwohner nicht zu Beth = Semes noch zu Beth = Anath, sondern wohnte unter den Kanaanitern, die im Lande wohn= ten. . Aber bie zu Beth = Semes und zu Beth . Unath wurden zinsbar.

\* %of. 19, 88, 34. Und die Amoriter drängten die Rinder Dan aufs Gebirge und ließen nicht zu. daß fie herunter in den Grund

35. Und die Amoriter blieben wohnen auf dem Gebirge Heres, zu - Ajalon und zu Saalbim. Doch ward ihnen die Hand des Hauses Joseph zu schwer, und wurden zinsbar. \* 3of. 19, 42

36. Und die Grenze der Amoriter war, da man gen Afrabbim hinaufgeht, von dem Fels an und weiter hinauf.

### Das 2. Kavitel.

Ifraels Ungehorfam und Reue, Bantelmut und Strafe. Richter.

1. Es tam aber der Engel des Herrn herauf von Gilgal gen Bochim und sprach: Ich habe euch aus Agypten heraufgeführt und in das Land gebracht, das ich euren Vätern geschworen habe, und fprach, ich wollte meinen Bund mit euch nicht brechen emiglich;

2. ihr aber solltet keinen Bund machen mit den Einwohnern dieses Landes und . ihre Altare zerbrechen. Aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Warum habt ihr das getan's

\* 5. Mofe 7, 2-5.

3. Da sprach ich auch: Ich will sie nicht vertreiben vor euch, daß sie euch jum Strick werden und ihre Götter aum Meg. Joj. 28, 18,

Und da der Engel des Herrn

Kindern Jfrael, hob das Volk seine Stimme auf und weinte,

253

5. und hießen die Städte Bochim und opferten daselbst dem Herrn.

6. Als Josua das Volk von sich gelassen hatte und die Kinder Frael hingezogen waren, ein jeglicher in sein Erbteil, das Land einzunehmen,

7. diente das Volk dem Herrn, solange Josua lebte und die Altesten, die noch lange nach Josua lebten und alle die großen Werte des Herrn gesehen hatten, die er Frael getan hatte. 3of. 24, 31.

8. Da nun Josua, ber Sohn Nuns, gestorben war, der Knecht des Herrn,

als er 110 Jahre alt war,

9. begruben fie ihn in den Grenzen seines Erbteils zu Thimnath-Heres auf dem Gebirge Ephraim, mitter= nachtwärts vom Berge Gaas.

30f. 24, 29. 30. 10. Da auch alle, die zu der Zeit gelebt hatten, zu ihren Vätern versammelt wurden, kam nach ihnen ein anderes Geschlecht auf, das den Herrn nicht fannte noch die Werke, die er an Frael getan hatte.

Da taten die Kinder Ffrael übel vor bem Herrn und dienten den

Baalim

12. und verließen den Herrn, ihrer Väter Gott, der sie aus Agyptenland geführt hatte, und folgten andern Göttern nach von den Göttern der Böl= fer, die um sie herwohnten, und beteten sie an und erzürnten den Kerrn:

13. denn sie verließen je und je den Herrn und dienten Baal und den

Aftharoth.

14. So ergrimmte benn ber Zorn des Herrn über Ffrael und gab sie in die Hand der Räuber, daß diese fie beraubten, und verkaufte sie in die Hände ihrer Feinde umher. Und sie konnten nicht mehr ihren Feinden widerstehen;

15. jondern wo sie hinaus wollten. da war des Herrn Hand wider sie zum Unglück, wie denn •der Herr ihnen gesagt und geschworen hatte. Und wurden hart gedrängt.

\*3. Moje 28, 17; 5. Moje 28, 20. 16. Wenn dann der Herr Richter auferweckte, die ihnen halfen aus der

Räuber Hand, Apg. 18, 20. 17. fo gehorchten fie ben Richtern auch nicht, sondern liefen andern solche Worte geredet hatte zu allen | Göttern nach und beteten sie an und mie dieselben.

Wenn aber der Herr ihnen Richter erweckte, jo war der Herr mit dem Richter und half ihnen aus ihrer Feindehand, folange der Richter lebte. Denn es jammerte den Berrnihr Wehflagen über die, so sie zwangen und bränaten.

19. Wenn aber der Richter starb, so wandten sie sich und verderbten es mehr benn ihre Bater, bag fie andern Göttern folgten, ihnen zu dienen und fie anzubeten: fie ließen nichtvonihrem Vornehmen noch von ihrem halsstar-

rigen Wesen.

20. Darum ergrimmte benn bes Herrn Born über Ffrael, daß er fprach: Weil dies Volk meinen Bund übertreten hat, den ich ihren Bätern geboten habe, und gehorchen meiner Stimme nicht.

21. so will ich auch hinfort die Beiben nicht vertreiben, die Rofuahatgelaffen,

da er starb,

22. daß ich + Ifrael durch fte versuche, ob fie auf dem Wege bes Berrn bleiben, daß fie darin wandeln, wie ihre Bäter geblieben find, ober nicht. \* R. 8, 1. 4; 5. Dtoje 8, 2.

23. Mfo ließ der Berr diefe Beiden, daß er sie nicht bald vertrieb, die er nicht hatte in Jojuas Sand übergeben.

## Das 3. Kavitel.

Ifraels Abgötterei und Unterjochung. Befreiung burch Othniel, Ehub und Samgar.

1. Dies find die Beiden, die der Berr ließ bleiben — daß er durch sie Ifrael \*versuchte, alle, die nicht wußten um die Kriege Kanaans, \* R. 2, 22.

2. und daß die Geschlechter der Rinder Afrael wüßten und lernten streiten, die zuvor nichts darum wußten -,

3. nämlich die efünf Fürften ber Philister und alle Kanaaniter und Sidonier und Beviter, die am Berge Libanon wohnten, von dem Berge Baal-Bermon an, bis wo man fommt gen Hamath. \* 3of. 18, 8.

4. Diefelben blieben, Ifrael burch fie zu versuchen, daß es tund murbe, ob fie den Geboten des Herrn gehorchten, die er ihren Vätern geboten hatte durch

Mose.

5. Da nun die Kinder Afrael also

wohnten unter den Kanaanitern, Hethitern, Amoritern, Pheresitern, Se-

vitern und Jebusttern, 6. nahmen sie jener Töchter zu Weibern und gaben ihre Töchter jener Söhnen und dienten jener Göttern.

5. Dofe 7, 8.

7. Und die Rinder Ifrael taten übel por dem Herrn und vergaßen des Herrn, ihres Gottes, und dienten den Baalim und den Ascheroth.

8. Da ergrimmte ber Zorn bes Herrn über Ifrael, und er verkaufte fie unter die Hand Rusan-Misathaims, des Königs von Mesopotamien; und dienten also die Kinder Israel dem Kusan-Risathaim acht Jahre. 9. Da schrieen die Kinder Ifrael zu

bem Herrn; und der Herr erweckte ihnen einen Keiland, der fie erlöfte: Othniel, den Sohn des Kenas, Ka-

lebs jüngsten Bruder. \*R. 1, 18.
10. Und • der Geift des Herrn kam auf ihn, und er ward Richter in 35= rael und zog aus zum Streit. Und ber Herr gab den König von Mesopotamien, Rufan-Rifathaim, in feine Sand, daß feine Sand über ihn gu ftart ward. \* R. 6. 34.

11. Da warb bas Land still vierzig Jahre. Und Othniel, ber Sohn bes

Renas, starb.

12. Aber die Kinder Afrael taten fürder übel vor dem Herrn. Da stärkte der Herr den Eglon, den Rönig ber Moabiter, wider Ifrael, darum daß sie übel taten vor dem Herrn.

13. Und er sammelte zu sich die Kin-der Ammon und die Amalekiter und zog hin und schlug Frael und nahm ein die · Palmenstadt.

14. Und die Rinder Afrael bienten Eglon, dem König ber Moabiter, acht-

zehn Jahre.

15. Da schrieen sie zu dem Herrn; und ber herr erweckte ihnen einen Beiland : Ehub, ben Gohn Geras, ben Benjaminiten, der war links. Und da die Kinder Ffrael burch ihn Geschenk sandten Eglon, dem König der Moabiter,

16. machte sich Chub ein zweischneis dig Schwert, eine Elle lang, und gürtefe es unter sein Rleid auf seine rechte

Süfte

17. und brachte bas Geschenk dem Galon, dem König der Moabiter. Galon aber mar ein fehr fetter Mann. 18. Und ba er bas Beschent hatte überantwortet, ließ er bas Boll von fich, die das Geschent getragen hatten,

19. und tehrte um von den Gögen zu Gilgal und ließ ansagen: 3ch habe, o König, dir was Beimliches zu fagen. Er aber hieß schweigen, und gingen aus von ihm alle, die um ihn ftanden.

20. Und Ghub fam zu ihm hinein. Er aber faß oben in ber Sommer= laube, die für ihn allein war. Und Ehud sprach: Ich habe Gottes Wort an bich. Da ftanb er auf vom Stuhl.

21. Chub aber redte feine linke Sand aus und nahm bas Schwert von feiner rechten Sufte und stieß es ihm in feinen Bauch

22. daß auch bas Seft ber Schneibe nach hineinfuhr und bas Wett das Seft verschloß; benn er zog bas Schwert nicht aus seinem Bauch.

23. Aber Chub ging jum Saal hinaus und tat die Tür ber Sommer-

laube hinter sich zu und verschloß sie. 24. Da er nun hinaus war, kamen feine Knechte und sahen, daß die Tür verschloffen war, und sprachen: Er ift vielleicht zu Stuhl gegangen in der Kammer an ber Sommerlaube.

25. Da sie aber so lange harrien, bis fie sich schämten (benn niemand tat die Tür der Laube auf), nahmen sie ben Schlüffel und schloffen auf; fiehe, ba lag ihr Herr auf der Erde tot.

26. Chud aber war entronnen, dieweil fle verzogen, und ging an den Gögen porüber und entrann bis gen Seira. 27. Und da er hineinkam, bließ er die

Posaune auf bem Gebirge Ephraim. Und die Kinder Ifrael jogen mit ihm vom Bebirge und er vor ihnen her,

28. und fprach zu ihnen: Jaget mir nach; benn ber Herr hat euch die Moabiter, eure Feinde, in eure Sande gegeben! Und fie jagten ihm nach und gewannen die Furten am Jordan, die gen Moab gehen, und ließen niemand hinüber

29. und schlugen die Moabiter zu ber Zeit, bei 10 000 Mann, allzumal die besten und streitbare Männer, daß

nicht einer entrann.

30. Also wurden die Moabiter zu der Zeit unter die Sand der Kinder Firael gebämpft. Und bas Land war

fill achtzig Jahre.

81. Darnach war Samgar, ber Sohn Unaths; der schlug sechshundert Philifter mit einem Ochsenstecken, und auch er erlöfte Afrael.

Das 4. Kavitel.

Jabin unterbrudt Ifrael, wirb bon Barat unb Debora beflegt. Sifera bon Jael getbtet.

1. Aber die Rinder Afrael taten fürber übel vor dem Herrn, da Chud gestorben mar.

2. Und ber Herr verfaufte fie in bie Hand Jabins, des Königs der Kanaaniter, der zu Hazor saß; und sein Keldhauptmann war Sisera, und er wohnte zu Haroseth der Beiden.

B. Und bie Kinder Ifrael fchrieen gum Herrn; benn er hatte neunhundert eiserne Wagen und zwang die Kinder Ifrael mit Gewalt zwanzig Jahre.

4. Bu ber Zeit war Richterin in Afrael die Prophetin Debora, bas

Dieib Lapidoths.

5. Und sie wohnte unter der Palme Deboras zwischen Rama und Beth-El auf dem Gebirge Ephraim. Und die Kinder Ifrael tamen zu ihr hin-

auf vor Gericht.

6. Diese sandte bin und ließ rufen Barak, den Sohn Abinoams von Redes-Naphthali, und ließ ihm fagen : Hat dir nicht der Herr, der Gott Ifraels, geboten: Gehe hin und zieh auf den Berg Thabor und nimm zehntausend Mann mit dir von den Kindern Naphthali und Sebulon?

7. Denn ich will Sifera, ben Felds hauptmann Jabins, zu dir ziehen an das Waffer Kison mit seinen Wagen und mit feiner Menge und will ihn in

beine Sanbe geben.

8. Barat sprach zu ihr: Wenn du mit mir ziehft, fo will ich ziehen; ziehft du aber nicht mit mir, so will ich nicht ziehen.

9. Sie fprach: Ich will mit dir ziehen; aber der Preis wird nicht bein sein auf bieser Reise, die du tust, sondern der Herr wird Sifera in eines Weibes Sand übergeben. Also machte sich Debora auf und zog mit Barat gen Redes.

10. Da rief Barat Sebulon und Naphthali gen Redes, und es zogen hinauf ihm nach 10000 Mann. Debora

zog auch mit ihm.

11. (Heber aber, ber Reniter, war von den . Renitern, von den Kindern + Hobabs, Mofe's Schwagers, weggezogen und hatte feine Gutte aufgeschlagen bei den Gichen zu Zaanannim neben Redes.) \*R. 1, 18. +4. Diofe 10, 29.

12. Da ward Sisera angesagt, baß Barat, der Cohn Abinoams, auf den Berg Thabor gezogen wäre.

13. Und er rief alle seine Wagen zufammen, neunhundert eiferne Wagen, und alles Bolt, das mit ihm war, von Haroseth ber Beiben an bas Wasser Rison.

14. Debora aber sprach zu Barat: Auf! das ist der Tag, da dir der Herr den Sisera hat in deine Hand gegeben; denn der Herr wird vor dir her ausziehen. Also zog Barak von dem Berge Thabor bergb und die 10 000 Mann ihm nach.

15. Aber der Herr erschreckte den Sifera samt allen seinen Wagen und gangem Beer vor ber Scharfe bes Schwertes Barats, daß Sifera von feinem Wagen iprang und floh zu Kuß.

16. Barak aber jagte nach den Wagen und dem Beer bis gen Sarofeth der Beiden. Und alles Beer Siferas fiel vor der Schärfe des Schwerts, daß

nicht einer übrigblieb.

17. Sifera aber floh zu Kuß in die Butte Jaels, des Weibes Bebers, des Reniters. Denn der König Jabin zu Hazor und das haus hebers, des Reniters, ftanden miteinander im Frieden.

18. Jael aber ging heraus, Sifera entgegen, und sprach zu ihm: Beiche, mein Herr, weiche zu mir und fürchte dich nicht! Und er wich zu ihr ein in ihre Hütte, und sie deckte ihn zu mit

einer Decke.

19. Er aber sprach zu ihr: Sib mir boch ein wenig Waffer zu trinken, denn mich dürstet. Da tat ste auf einen Mildstopf und gab ihm zu trinken und bectte ihn zu.

20. Und er sprach zu ihr: Tritt in der Hütte Tür, und wenn jemand kommt und fragt, ob jemand hier sei,

fo sprich: Niemand.

21. Da nahm Jael, das Weib Hebers, einen Ragel von der Hütte und einen hammer in ihre hand und ging leife ju ihm hinein und schlug ihm ben Ragel burch feine Schläfe, baß er in die Erde drang. Er aber war entschlummert, ward ohnmächtig und ftarb.

22. Da aber Barak Sifera nachigate. ging Jael heraus, ihm entgegen, und fprach zu ihm: Gehe her! ich will bir den Mann zeigen, den du suchst. Und da er zu ihr hineinkam, lag Sisera tot, und ber Magel steckte in seiner Schläfe.

23. Alfo bampfte Gott zu der Zeit |

Jabin, der Kanaaniter König, vor

den Kindern Frael.
24. Und die Hand der Kinder Frael ward immer ftarter wider Jabin, der Kanaaniter König, bis sie ihn ausrotteten.

#### Das 5. Kavitel.

Der Debora und Barats Triumphlieb.

1. Da sana Debora und Barak, der Sohn Abinoams, zu der Zeit und iprachen:

2. Lobet ben Herrn, daß Afrael wieder frei ist worden und das Volk willig bazu gewesen ist. 3. Höret zu, ihr Könige, und merket

auf, ihr Fürften! Ich will, dem Berrn will ich fingen; dem Herrn, dem Gott

Jiraels, will ich spielen. 4. Herr, da du von · Seir auszogst und einhergingst vom Felde Coms, da +erzitterte die Erde, der Himmel troff, und die Wolten troffen von

Waffer. \*5. Dtofe 88, 2. + Bab. 8, 8-8. 5. Die Berge ergoffen fich vor bem Herrn, der Sinai vor dem Herrn, dem

Gott Fraels. 6. Zu den Zeiten · Samgars, des Sohnes Analds, zu den Zeiten Jaels waren verlaffen die Wege; und die da auf Straßen gehen follten, die mans belten durch trumme Wege. \* R. 8, 81.

7. Es gebrach, an Regiment gebrach's in Irael, bis daß ich, Debora, auftam, bis ich auftam, eine Mutter in Afrael.

8. Ein Neues bat Gott ermählt, er hat die Tore bestritten. Es war . kein Schild noch Speer untervierzigtausend in Frael zu fehen. \*1. Sam. 18, 19. 22. 9. Mein Berg ift mit den Gebietern

Fraels, mit benen, die willig waren unter dem Bolf. Lobel den Serrn! 10. Die ihr auf schönen Gselinnen

reitet, die ihr auf Teppichen siget, und die ihr auf dem Wege gehet: singet! R. 10, 4; 12, 14. 11. Da die Schützen schreien zwischen

den Schöpf-Rinnen, da sage man von der Gerechtigkeit des Herrn, von der Gerechtigfeit feines Regiments in 3f. rael. Da zog bes herrn Bolt herab zu den Toren.

12. Wohlauf, wohlauf, Debora! Mohlauf, wohlauf, und finge ein Lied! Mache dich auf, Barak, und fange deine Fänger, du Sohn Abinoams!
18. Da zog herab, was übrig war

von Berrlichen im Bolf; ber Berr gog mit mir berab unter den Selden.

14. Aus Ephraim die, so ihre Wurzel haben in · Amalek, und nach dir Benjamin in beinem Bolt: von + Machir zogen Gebieter herab und von Sebulon,

die den Führerstab hielten.

\*8. 12, 15. + Fof. 17, 1. 15. Und Fürsten zu Faschar waren mit Debora. Und Isaschar war wie Barak, in den Grund gesandt ihm nach. Ruben hielt hoch von sich und fonderte sich von uns.

16. Warum bleibst du zwischen den Burben, gu hören bas Bloten ber Herden, und hältst groß von dir und

sonderst dich von uns?

17. Gilead blieb jenseit des Fordans. Und warum wohnt Dan unter den Schiffen? Uffer faß an ber Anfurt des Meers und blieb an seinen zerriffenen Ufern.

18. Sebulons Volk aber wagte seine Seele in den Tod, Naphthali auch auf

der Söhe des Gefilds.

19. Die Könige kamen und stritten; da stritten die Könige der Kanaaniter zu Thaanach am Wasser Megiddos; aber ste brachten keinen Gewinn das

20. Vom Himmel ward wider sie gestritten; die Sterne in ihren Bahnen

stritten wider Sisera

R. 4, 15; 2. Mofe 14, 25; Joj. 10, 14. 42. 21. Der Bach Kison wälzte sie, der Bach Redumim, der Bach Rison. Tritt, meine Seele, auf die Starken!

22. Da raffelten der Pferde Füße von dem Jagen ihrer mächtigen Reiter.

23. Fluchet der Stadt Meros, sprach der Engel des Herrn; fluchet ihren Bürgern, daß fle nicht kamen bem Serrn zu Hilfe, zu Hilfe dem Herrn unter den Selden!

24. Gesegnet sei unter den Weibern Rael, das Weib Bebers, des Keniters; gesegnet sei sie in der Sutte unter ben

Weibern!

25. Milch gab sie, ba er Waffer forberte, und Butter brachte fie bar in einer herrlichen Schale.

26. Sie griff mit ihrer hand den Magel und mit ihrer Rechten ben Schmiedhammer und schlug Sifera durch sein Haupt und zerquetschte und durchbohrte seine Schläfe.

27. Zu ihren Küßen frümmteer sich, fiel nieder und legte sich; er krümmte sich, fiel nieder zu ihren Füßen; wie er sich frümmte, so lag er verberbt.

28. Die Mutter Siferas fah zum euch gegeben Altes Teftament,

Fenfter hinaus und heulte durchs Gitter: Warum verzieht sein Wagen, daß er nicht kommt? Wie bleiben die Räber seiner Wagen so bahinten?

29. Die weisesten unter ihren Frauen antworteten, da sie ihre Alageworte

immer wiederholte:

30. Sollen sie benn nicht finden und austeilen den Raub, einem jeglichen Mann eine Dirne oder zwei zur Ausbeute und Sisera bunte gestickte Rleis ber jur Ausbeute, geftickte bunte Kleider um den Hals zur Ausbeute?

31. Alfo müffen umtommen, herr, alle deine Keinde! Die ihn aber lieb= haben, müffen sein, wie die Sonne aufgeht in ihrer Macht! — Und das Land war still \*vierzig Jahre.

R. 8, 11.

### Das 6. Kapitel.

Bibeon gum Richter berufen.

1. Und da die Kinder Ffrael übel taten vor dem Herrn, gab fie der Herr unter die Sand der Midianiter steben Jahre.

2. Und da der Midianiter Hand zu ftark ward über Jfrael, machten die Kinder Frael für sich Klüfte in den Gebirgen und Söhlen und Festungen.

3. Und \* wenn Afrael etwas fate, fo kamen die Midianiter und Amalekiter und die aus dem Morgenlande herauf über fie \* 5. Mofe 28, 88.

4. und lagerten sich wiber fie und verderbten das Gewächs auf dem Lande bis hinan gen Gaza und ließen nichts übrig von Nahrung in Frael, weder Schafe noch Ochsen noch Esel.

5. Denn sie kamen herauf mit ihrem Vieh und hütten wie eine große Menge Heuschrecken, daß weder sie noch ihre Kamelezuzählen waren, und ftelen ins Land, daß fie es verderbten.
6. Also ward Ffrael fehr gering vor

den Midianitern. Da schrieen die Kinder Frael zu dem Herrn.

7. Als fie aber zu dem Herrn schrieen

um der Midianiter willen,

8. fandte der Berr einen Propheten zu ihnen, der sprach zu ihnen: So spricht der Herr, der Gott Ffraels: Ich habe euch aus Agnpten geführt und aus dem Diensthause gebracht

9. und habe euch errettet von der Agypter Hand und von der Hand aller. die euch brängten, und habe sie vor euch her ausgestoßen und ihr Land

10. und sprach zu euch: Ich bin der | herr, euer Gott; fürchtet nicht ber Amoriter Götter, in beren Lande ihr wohnet. Und ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht.

11. Und der Engel des Herrn kam und feste fich unter eine Giche zu Ophra, bie war bes Joas, bes Abiesriters; und sein Sohn Gibeon brosch Weizen in der Kelter, daß er ihn bärge vor den Midianitern.

12. Da erschien ihm ber Engel bes Herrn und sprach zu ihm: Der Herr

mit dir, bu ftreitbarer Seld!

13. Gibeon aber sprach zu ihm: Mein herr, ift der herr mit uns, warum ist uns benn solches alles widerfahren? Und wo sind alle seine Wunder, die uns unfre Bater erzählten und sprachen: Der Herr hat uns aus Agnpten geführt? Nun aber hat uns der Herr verlaffen und unter der Midianiter Hände gegeben.

14. Der Herr aber wandte sich zu ihm und fprach: . Behe hin in diefer deiner Rraft; du follst Afrael erlösen aus der Midianiter Händen. Siehe, ich habe dich gefandt. \*1. Sam. 12, 11; Hebr. 11, 82.

15. Er aber fprach zu ihm: Mein Serr, womit foll ich Frael erlösen? Siehe, meine Freundschaft ist die geringste in Manasse, und ich bin der Kleinste in meines Baters Hause.

16. Der Herr aber sprach zu ihm: \*3ch will mit dir fein, daß du die Midianiter schlagen follst wie einen einzelnen Mann. \* 2, Dtoje 8, 12,

17. Er aber fprach zu ihm: Sabe ich Gnade por dir gefunden, fo mache mir doch ein Zeichen, daß bu es feift,

der mit mir redet;

18. weiche nicht, bis ich zu birkomme und bringe mein Speisopfer und es por dir hinlege. Er sprach: 3ch will bleiben, bis daß du wiederkommst.
19. Und Gideon kam und richtete

zu ein Ziegenböcklein und ein Epha ungefäuerten Mehls und legte bas Fleisch in einen Korb und tat die Brühe in einen Topf und brachte es zu ihm heraus unter die Eiche und trat herzu.

20. Aber ber Engel Gottes sprach zu ihm: Nimm das Fleisch und das Ungesäuerte und lege es hin auf den Fels, der hier ist, und gieß die Brühe aus. Und er tat also.

den Stecken aus, den er in der Hand hatte, und rührte mit ber Spige bas Fleisch und bas Ungefäuerte an. Und · das Feuer fuhr aus dem Fels und verzehrte das Fleisch und das Unge-fäuerte. Und der Engel des Herrn verschwand aus seinen Augen. \* 8. Doje 9, 24.

22. Da nun Gideon sah, daß es der Engel des Herrn war, sprach er: Ach Herr Herr! habe ich also den Engel des Herrn von Angesicht gesehen?

23. Aber der Herr sprach zu ihm: · Friede fei mit dir! Fürchte dich nicht; du wirst nicht sterben. \* R. 18, 22. 24. Da baute Gibeon baselbit bem

Herrn einen Altar und hieß ihn: Der herr ift der Friede. Der fteht noch bis auf den heutigen Tag zu Ophra, der Stadt der Abiesriter.

25. Und in derfelben Racht fprach der Herr zu ihm: Nimm einen Farren unter den Ochsen, die beines Baters find, und einen andern Farren, der siebenjährig ist, und -zerbrich den Altar Baals, ber beines Baters ist, und haue ab das Ascherabilb, bas dabeisteht, \*2. Rön. 11, 18; 28, 19-15.

26, und baue bem herrn, beinem Gott, oben auf der Bohe diefes Felfens einen Altar und rüste ihn zu und nimm den andern Farren und opfere ein Brandopfer mit dem Holz des

Uscherabildes, das du abgehauen haft. 27. Da nahm Gibeon zehn Männer aus seinen Anechten und tat, ihm der Serr gesagt hatte. Aber er fürchtete fich, foldes zu tun des Tages, vor seines Baters Haus und den Leuten in der Stadt, und tat's bei der Nacht.

28. Da nun die Leute in der Stadt des Morgens früh aufstanden, siehe, da war der Altar Baals zerbrochen und das Afcherabild dabei abgehauen und der andere Farre ein Brandopfer auf dem Altar, der gebaut war.

29. Und einer sprach zu bem andern: Wer hat das getan? Und da sie suchten und nachfragten, ward gefagt: Gibeon, der Sohn des Roas, hat das getan.

30. Da sprachen die Leute der Stadt ju Joas: Gib beinen Sohn heraus; er muß sterben, daß er den Altar Baals zerbrochen und das Aschera-

81. Joas aber sprach zu allen, die 21. Da recte der Engel des Herrn | bei ihm ftanden: Wollt ihr um Baal habern? Wollt ihr ihm helfen? Wer um ihn habert, ber foll biefes Morgens fterben. . Ift er Gott, fo rechte er um fich felbst, baß sein Alltar zerbrochen ift. \* 1. Rön. 18, 91.

82. Bon bem Tag an bieß man ibn Berubbaal und fprach: Baal rechte mit ihm, baß er feinen Allar gerbrochen

88. Da nun alle Midianiter und Almalekiter und die aus dem Morgenland fich subauf versammelt hatten und jogen berüber und lagerten sich

im Grunde Jegreel,

34, erfüllte - ber Weift bes Berrn ben Wideon; und er ließ die Posaune blasen und rief die Abiesriter, daß fie ihm folaten. \* R. B, 10; 11, 29; 18, 25. 36. und fandte Bolfchaft zu gang Manaffe und vief fie an, baf fie ihm auch nachfolgten. Er fandte auch Bot-

fchaft zu Affer und Gebulon und Raphthali; die famen berauf, ihm entgegen. 36. Und Gibeon fprach zu Gott: Willst bu Ifrael burch meine hand

erlösen, wie bu gerebet haft,

87. fo will ich ein Fell mit ber Bolle auf die Tenne legen. Wird ber Tau auf bem Well allein fein und die gange Orde umber trocken, fo will ich merken, basi bugfrael erlöfen wirft burchmeine Sand, wie bu gerebet haft.

38. Und es geschah also. Und ba er bes andern Morgens frith aufftand, brückte er ben Tau aus vom Fell und fillte eine Schale voll bes Baffers.

39. Und Gibeon fprach zu Gott: Dein Born ergrimme nicht wiber mich, daß ich noch einmal rebe. 3ch will's nur noch einmal versuchen mit bem Kell. Ge sei allein auf bem Kell trocken und Tau auf ber ganzen Groe. \* 1. Dtofe 18, 80.

40. Und Gott tat also biefelbe Racht, bak es troden war allein auf bem Rell und Tau auf der ganzen Erde.

## Das 7. Rapitel.

Bibeon erhalt ben Sieg fiber bie Dibianiter.

1. Da machte fich . Jerubbaal, bas ift Gibeon, frith auf und alles Bolt, das mit ihm war, und lagerten fich an ben Brunnen Harob, bas er bas Seer ber Midianiter hatte gegen im Grund. \* R. a, Bu,

2. Der Berr aber fprach ju Gibeon: Des Rolls ift zu viel, bas mit bir ift,

geben; Afrael möchte sich rühmen mider mich und fagen: Meine Sand hat mich erlöft.

8. So lag nun ausrufen por ben Ohren bes Bolts und fagen: . Wer blobe und verzagt ift, ber tehre um und hebe sich alsbald vom Gebirge Gileab. Da kehrten bes Bolks um 22000, daß nur 10000 übrigblieben. \* 5. Mofe 90, 8.

4. Und ber Herr fprach zu Gibeon: Des Rolls ift noch zu viel. Fithre fie hinab ans Waffer, bafelbit will ich sie dir prüsen. Und von welchem ich dir sagen werde, daß er mit dir ziehen; von welchem aber ich fagen werbe, baß er nicht mit bir gieben foll, ber foll nicht ziehen.

5. Und er führte bas Wolf hinab ans Quaffer. Und ber Herr fprach zu Bibeon: Wer mit feiner Zunge Waffer lect, wie ein Sund lect, ben stelle befonders: besgleichen, wer auf feine

Rniee fällt, zu trinten.

8. Da war die Bahl berer, die geleckt hatten aus ber Hand zum Mund, dreihundert Mann; das andere Wolf alles

haite knieend getrunken.

7. Und ber Berr fprach zu Gibeon: Durch bie breihundert Mann, Die geleckt haben, will ich euch erlösen und bie Mibianiter in beine Sanbe geben ; aber das andere Bolt las alles gehen an seinen Ort. \*1. Cam. 14, 6.

8. Und sie nahmen Zehrung für das Bolt mit fich und ihre Bofaunen. Aber bie anbern Ifraelilen fieß er alle geben, einen jeglichen in feine Sutte; Die dreihundert Mann aber behielt er. Und das Heer ber Midianiter lag unten por ihm im Grunde.

9. Und ber Herr fprach in berfelben Racht zu ihm: Stehe auf und gebe hinab zum Lager; benn ich habe es in beine Sanbe gegeben.

10. Fürchteft bu bich aber hinabaugehen, fo laft beinen Diener Bura mit

dir hinabgehen zum Lager,

11. daß du hörest, was sie reden. Darnach werben beine Banbe ftart fein, und bu wirft hinabziehen zum Lager. Da ging Gibeon mit feinem Diener Bura hinab vorn an ben Dri ber Schildwächter, Die im Lager maren.

12. Und die Midianiter und Amales fiter und alle aus bem Morgenland baß ich follte Mibian in ihre Sänbe hatten sich niedergelegt im Grunde

wie eine Menge Beuschrecken; und ihre Ramele waren nicht zu zählen vor der Menge wie der Sand am

Ufer des Meers.

13. Da nun Gideon kam, siehe, da erzählte einer einem andern einen Traum und sprach: Siehe, mir hat geträumt: mich deuchte, ein geröstetes Gerstenbrot mälzte sich zum Heer der Midianiter: und da es kam an die Gezelte, schlug es dieselben und warf fie nieder und tehrte fie um, das Oberfte zu unterft, daß das Gezelt lag. \* 1. Doje 40, 9: 16.

14. Da antwortete der andere: Das ist nichts anderes denn das Schwert Gideons, des Sohnes des Joas, des Afraeliten. Gott hat die Midianiter in seine Sände gegeben mit dem gan-

zen Heer.

15. Da Gideon den hörte solchen Traum erzählen und seine Auslegung, betete er an und kam wieder ins Heer Afraels und fprach: Macht euch auf, denn der Herr hat . das Heer der Mis dianiter in eure Bande gegeben. \*Jef.0,8.

16. Und er teilte die dreihundert Mann in drei Haufen und gab einem jeglichen eine Kosaune in seine Hand und leere Krüge und Fackeln barin 17. und sprach zu ihnen: Sehet auf mid) und tut auch alfo; und siehe, wenn ich vor das Lager komme, wie ich tue, so tut ihr auch.

18. Wenn ich die Posaune blase und alle, die mit mir find, so sollt ihr auch die Bosaunen blasen ums ganze Heer

und sprechen: Sie Herr und Gideon! 19. Also kam Gideon und hundert Mann mit ihm vor das Lager, zu Anfang der mittelften Rachtwache. da sie eben die Wächter aufgestellt hatten, und bliefen mit Bosaunen und zerschlugen die Krüge in ihren Sänden.

20. Alfo bliefen alle drei Baufen mit Posaunen und zerbrachen die Krüge. Sie hielten aber die Fackeln in ihrer linken Sand und die Posaunen in ihrer rechten Sand, daß fie bliefen. und riefen: Sie Schwert des Herrn und Gideons!

21. Und ein jeglicher stand auf seinem Ort um das Lager her. Da ward das ganze Heer laufend, und schrieen

und flohen.

22. Und indem die dreihundert Mann bliefen die Posaunen, schaffte ber Berr, daß im ganzen Beer eines jeglichen Schwert wider den andern war. Und das heer floh bis Beth Sitta gen Zereda, bis an die Grenze von Abel-Mehola bei Tabbath.

23. Und die Männer Ffraels von Naphthali, von Uffer und vom ganzen Manasse wurden zuhauf gerufen und jagten den Midianitern nach.

24. Und Gibeon fandte Botschaft auf das ganze Gebirge Ephraim und ließ fagen: Rommt herab, den Wiidiani= tern entgegen, und gewinnt bas Wasser vor ihnen bis gen Beth-Bara und auch den Jordan. Da eilten zufammen alle, die von Ephraim waren. und gewannen das Waffer vor ihnen bis gen Beth-Bara und den Fordan 25. und fingen zwei Fürsten der Midianiter, Dreb und Seeb, und erwürgten Dreb auf dem Kels Dreb und Seeb in der Kelter Seeb, und jagten die Midianiter und brachten die Häupter Drebs und Seebs zu Gideon über den Jordan.

## Das 8. Kavitel.

Gibeon verfolgt ben Feind und richtet falichen Gottesbienft an. Geine Rinder und fein Tod.

1. Und die Männer von · Ephraim sprachen zu ihm: Warum hast du uns das getan, daß du uns nicht riefst, da du in den Streit zogst wider die Midianiter? Und zankten mit ihm

heftig. 2. Er aber sprach zu ihnen: Was habe ich jetzt getan, das eurer Tat gleich sei? Ist nicht die Nachlese Ephraims beffer denn die gange Weinernte · Abiesers? \* 8. 6. 11. 15.

3. Gott hat die Fürften der Midianiter, Dreb und Seeb, in eure Bande gegeben. Wie hatte ich können das tun, mas ihr getan habt? Da er folches redete, ließ ihr Zorn von ihm ab.

4. Da nun Gibeon an den Jordan tam, ging er hinüber mit den dreihundert Mann, die bei ihm waren: die waren müde und jagten nach.

5. Und er fprach zu den Leuten zu Sutfoth: Gebt doch dem Bolt, das unter mir ift, etliche Brote; denn sie sind müde, daß ich nachjage den Königen der Midianiter, Sebah und Zalmuna.

6. Aber die Oberften zu Guttoth sprachen: Sind die Fäuste Sebahs und Balmunas ichon in beinen Sanden. daß wir beinem Beer follen Brot

7. Gideon fprach: Wohlan, wenn der Herr Sebah und Ralmuna in meine Hand gibt, will ich euer Fleisch mit Dornen aus der Wüste und mit Secten zerbreichen.

8. Und er zog von da hinauf gen Unuel und redete auch also zu ihnen.

Und die Leute zu Pnuel antworteten ihm gleich wie die zu Suffoth.

9. Und er sprach auch zu den Leuten zu Anuel: Romme ich mit Frieden wieder, so will ich diesen Turm zer-

brechen.

10. Sebah aber und Ralmuna waren zu Kartor und ihr Heer mit ihnen, bei 15000, alle, die übriggeblieben waren vom ganzen Heer derer aus Morgenland; benn 120000 waren gefallen, die das Schwert ausziehen konnten.

11. Und Gideon zog hinauf auf der Straße berer, die in hütten mohnen, gegen Morgen von Nobah und Jogbeha, und schlug das Heer; denn das

Beer war ficher.

12. Und Sebah und Zalmuna flohen; aber er jagte ihnen nach und fing die zwei Könige der Midianiter, Sebah und Zalmuna, und schreckte das ganze Seer.

13. Da nun Gideon, der Sohn des Joas, wiederkam vom Streit, ehe die Sonne heraufgekommen war,

14. fing er einen Anaben aus den Leuten zu Suffoth und fragte ihn; der schrieb ihm auf die Obersten zu Suffoth und ihre Altesten, siebenund-

siebzig Mann.

15. Und er kam zu den Leuten zu Suffoth und sprach: Siehe, hier ist Sebah und Zalmuna, über welchen ihr mein spottetet und sprachet: Ist benn Sebahs und Zalmungs Fauft schon in deinen Händen, daß wir beinen Leuten, die müde find, Brot geben follen?

16. Und er nahm die Altesten der Stadt und Dornen aus der Wüfte und Hecken und ließ es die Leute zu

Suffoth fühlen.

17. Und den Turm Bnuels zerbrach er und erwürgte die Leute der Stadt.

18. Und er sprach zu Sebah und Zal= muna: Wie waren die Männer, die ihr erwürgtet zu Thabor? Sie spra= chen: Sie waren wie du und ein jeglicher schön wie eines Königs Kinder.

19. Er aber sprach: Es sind meine Brüder, meiner Mutter Sohne, gewefen. So mahr der Herr lebt, wo ihr sie hättet leben lassen, wollte ich euch nicht erwürgen.

20. Und sprach zu seinem erstgeborenen Sohn, Jether: Stehe auf und er-würge fie! Uber der Knabe zog sein Schwert nicht; denn er fürchtete sich, weil er noch ein Knabe war.

21. Sebah aber und Zalmuna sprachen: Stehe du auf und mache dich an uns; denn darnach der Mann ist. ift auch seine Kraft. Also stand Gideon auf und erwürgte Sebah und Ralmuna und nahm die Spangen, die an ihrer Ramele Hälsen waren.

22. Da sprachen zu Gideon etliche in Ifrael: Sei Herr über uns, du und dein Sohn und deines Sohnes Sohn, weil du uns von der Midianiter Hand

erlöst hast.

23. Aber Gibeon sprach zu ihnen: Ich will nicht Herr sein über euch, und mein Sohn soll auch nicht Berr über euch sein, sondern der Herr soll Herr über euch fein.

24. Gideon aber sprach zu ihnen: Eins begehre ich von euch: ein jeglicher gebe mir die Stirnbander, die er geraubt hat. (Denn weil es Ismae= liter waren, hatten sie goldene Stirn=

25. Sie sprachen: Die wollen wir geben: und breiteten ein Kleid aus. und ein jeglicher warf die Stirnbänder

darauf, die er geraubt hatte.

26. Und die goldenen Stirnbander, die er forderte, machten am Gewichte 1700 Lot Gold, ohne Spangen und Retten und Purpurfleider, die der Midianiter Könige tragen, und ohne die Halsbänder ihrer Ramele.

27. Und Gideon machte einen Leibe rock daraus und setzte ihn in seine Stadt zu Ophra. Und ganz Afrael trieb damit Abgötterei daselbst, und er geriet Gibeon und seinem Hause zum Fall. \* R. 17, 5; 2. Mofe 28, 6-14.

28. Also wurden die Midianiter gedemütigt vor den Kindern Ffrael und hoben ihren Ropf nicht mehr Und das Land war still empor. vierzig Jahre, solange Gibeon lebte.

29. Und Jerubbaal, der Sohn des Joas, ging hin und wohnte in feinem Saufe.

30. Und Gideon hatte fiebzig Söhne, die aus seiner Hüfte gekommen waren; denn er hatte viele Weiber.

31. Und sein Rebsweib, das er zu

Sichem hatte, gebar ihm auch einen | bes Berges Garizim und hob auf Sohn; den nannte er Abimelech.

32. Und Gideon, der Sohn des Joas, ftarb in gutem Alter und ward begraben in seines Baters Joas Grab zu Ophra, • der Stadt der Abiesriter.

33. Da aber Gideon gestorben war, kehrten sich die Kinder Frael um und liefen den Baalim nach und machten fich Baal-Berith zum Gott. R. 2, 11; 9, 4.

34. Und die Kinder Frael gedachten nicht an ben Herrn, ihren Gott, der sie errettet halte von der Hand aller

ihrer Feinde umher,

35. und . taten nicht Barmbergigkeit an dem Haufe des Jerubbaal Gideon, wie er alles Gute an Jfrael getan hatte. \* R. 9, 5, 19, 24.

#### Das 9. Kavitel.

Abimelechs Brubermorb, Königtum unb fomah-liches Enbe. Jothams Fabel.

1. Abimelech . aber, ber Sohn Jerubbaals, ging hin gen Sichem zu den Brüdern seiner Mutter und redete mit ihnen und mit dem ganzen Geschlecht des Vaterhauses seiner Mutter und iprach:

2. Redet doch vor den Ohren aller Männer zu Sichem: Was ist euch besser, daß siebzig Männer, alle Kinder Jerubbaals, über euch Herren feien; ober daß ein Mann über euch Herr fei? Gedenkt auch dabei, daß ich

euer Gebein und Fleisch bin.
3. Da redeten die Brüder seiner Mutter von ihm alle diese Worte vor den Ohren aller Männer zu Sichem. Und ihr Berg neigte sich Abimelech nach: denn fie gedachten: Er ift unfer Bruber.

4. Und sie gaben ihm stebzig Silber= linge aus dem Sause . Baal-Beriths. Und Abimelech dingte damit lose, leichtfertige Männer, die ihm nachfolgten. \* R. 8. 33.

5. Und er kam in seines Baters Haus gen Ophra und erwürgte seine Brüs ber, die Kinder Jerubbaals, siebzig Mann, auf einem Stein. Es blieb aber übrig Jotham, ber jüngste Sohn Jerubbaals; benn er war verstedt.

6. Und es verfammelten fich alle Manner von Sichem und das ganze Haus Millo, gingen hin und machten Abis melech zum Konig bei ber hoben · Eiche, die zu Sichem fteht. · 301. 24, 20.

7. Da das angesagt ward bem 30tham, ging er hin und trat auf die Höhe seine Stimme, rief und sprach zu ihnen: Höret mich, ihr Männer zu Sichem, daß euch Gott auch höre!

8. Die Bäume gingen hin, daß fie einen König über sich salbten, und sprachen jum Olbaum: Gei unfer Rönig!

9. Aber ber Olbaum antwortete ihnen: Soll ich meine Fettigkeit laffen, die beide, Götter und Menschen, an mir preisen, und hingehen, daß ich ichwebe über ben Bäumen

10. Da sprachen die Bäume zum Feigenbaum: Komm du und sei unser

Rönig!

11. Aber der Feigenbaum sprach zu ihnen: Soll ich meine Sußigkeit und meine gute Frucht laffen und hingehen, daß ich über den Bäumen schwebe? 12. Da fprachen die Bäume zum Bein-

stock: Komm du und sei unser König! 13. Aber der Weinstock sprach zu ihnen: Soll ich meinen Most laffen, ber Götter und Menschen fröhlich macht, und hingehen, daß ich über

den Bäumen schwebe?

14. Da sprachen alle Bäume zum Dornbusch: Komm du und sei unser \* 2. Rön, 14, 9.

15. Und ber Dornbusch sprach zu den Bäumen: Ift's mahr, baß ihr mich zum König salbt über euch, so kommt und vertraut euch unter meinen Schatten; wo nicht, fo gehe Feuer aus dem Dornbusch und verzehre die Zedern Libanons.

16. Habt ihr nun recht und redlich getan, daß ihr Abimelech zum König gemacht habt; und habt ihr wohl getan an Jerubbaal und an feinem Hause und habt ihm getan, wie er um euch verdient hat

17. (benn mein Bater hat gestritten um euretwillen und seine Seele das hingeworfen von sich, daß er euch errettete von der Midianiter Hand:

18. und ihr lehnet euch auf heute wider meines Baters haus und erwürget seine Kinder, siebzig Mann, auf einem Stein und macht euch Abimelech, seiner Magd Sohn, zum Ronig über die Manner zu Sichem, weil er euer Bruder ist)

19. habt ihr nun recht und redlich gehandelt an Ferubbaal und an seinem Hause an diesem Tage: so seid fröhlich über Abimelech und er fei fröhlich über euch;

20. wo nicht, . so gehe Reuer aus von

Abimelech und verzehre die Männer fte im Felde.

zu Sichem und bas Haus Millo, und gehe auch Feuer aus von den Männern zu Sichem und vom Haus Millo und verzehre Abimelech.

21. Und Jotham floh vor seinem Bruder Abimelech und entwich und ging gen Beer und wohnte daselbst.

22. Als nun Abimelech drei Jahre

über Ifrael geherrscht hatte,

23. fandte Gott einen bofen Willen zwischen Abimelech und den Männern au Sichem. Und die Manner au Sichem murben Abimelech untreu,

24. auf daß der Frevel, an den siebdig Söhnen Ferubbaals begangen, und ihr Blut täme auf Abimelech, ihren Bruder, der sie erwürgt hatte, und auf die Manner zu Sichem, die ihm feine Sand bazu geftärtt hatten, daß er seine Brüder erwürgte.

25. Und die Männer zu Sichem stells ten einen Sinterhalt auf den Spigen der Berge und beraubten alle, die auf der Straße zu ihnen wandelten. Und es ward Abimelech angesagt.

26. Es tam aber Gaal, ber Sohn Gbede, und feine Brüder und jogen zu Sichem ein. Und die Männer zu

Sichem perlieken fich auf ibn 27. und zogen heraus aufs Feld und lasen ab ihre Weinberge und telterten und machten einen Tanz und gingen in thres Gottes Haus und aßen und tranken und fluchten dem Abimelech.

28. Und Gaal, der Sohn Ebeds, sprach: Wer ist Abimelech, und was ist Sichem, daß wir ihm dienen sollten? Ist er nicht Jerubbaals Sohn und hat Sebul, seinen Knecht, hergesett? Dienet ben Leuten . Hemors, bes Baters Sichems! Warum sollten mir jenem bienen? \* 1. Mofe 84. 2.

29. Wollte Gott, das Bolt mare unter meiner Hand, daß ich den Abimelech vertriebe! Und es ward Abimelech gesagt: Mehre bein Beer und gieh

aus

30. Denn Sebul, der Oberste in der Stadt, ba er bie Worte Gaals, bes Sohnes Ebebs, hörte, ergrimmte er

in seinem Rorn

31. und fandte Botschaft zu Abimelech heimlich und ließ ihm fagen: Siehe, Gaal, der Sohn Cbeds, und feine Brüber find gen Sichem gekommen und machen dir die Stadt aufrührerisch.

32. So mache bich nun auf bei der Nacht, du und bein Bolt, bas bei bir !

ift, und mache einen hinterhalt auf

33. Und des Morgens, wenn die Sonne aufgeht, so mache bich früh auf und überfalle die Stadt. Und wo er und das Volk, das bei ihm ift, zu dir hinauszieht, so tue mit ihm.

wie es beine Sand findet. 34. Abimelech stand auf bei der Nacht und alles Bolt, das bei ihm mar, und hielt auf Sichem mit vier

Haufen.

35. Und Baal, der Sohn Ebeds, zog heraus und trat vor die Tür an der Stadt Tor. Aber Abimelech machte fich auf aus dem Sinterhalt samt dem Volk, das mit ihm war,

36. Da nun Gaal das Volk sab. fprach er zu Sebul: Siehe, da kommt ein Bolt von der Sohe bes Gebirges hernieder. Sebul aber sprach zu ihm: Du siehst die Schatten der Berge für

Leute an.

37. Gaal redete noch mehr und sprach: Siehe, ein Bolf kommt hernieder aus der Mitte des Landes, und ein Haufe fommt auf dem Wege zur Zaubereiche.

38. Da sprach Sebul zu ihm: Wo ist nun hier bein Maul, das da fagte: Wer ist Abimelech, daß wir ihm dienen follten? Fit das nicht das Bolt, das du verachtet hast? Zieh nun aus und streite mit ihm

39. Gaal zog aus vor ben Män= nern zu Sichem her und stritt mit

Abimelech.

40. Aber Abimelech jagte ihn, daß er floh vor ihm; und fielen viel Er= schlagene bis an die Tür des Tors.

41. Und Abimeled blieb zu Aruma. Sebul aber verjagte den Gaal und feine Brüder, daß sie zu Sichem nicht durften bleiben.

42. Um Morgen aber ging das Bolk heraus aufs Keld. Da das Abimelech

mard angejagt,

43. nahm er das Kriegsvolf und teilte es in drei Haufen und machte einen Hinterhalt auf sie im Felde. Als er nun jah, daß das Bolt aus der Stadt ging, erhob er sich über sie und schlug sie.

44. Abimelech aber und die Haufen, die bei ihm waren, überfielen sie und traten an die Tür des Stadttors: und amei der Haufen überfielen alle, die auf dem Felde waren, und schlugen fie.

45. Da stritt Abimelech wider die

das darin war, und zerbrach b Stadt und säte Salz darauf.

46. Da das hörten älle Männer des Turns zu Sichem, gingen sie in die Kestung des Haufes des Gottes Berith.

\*B. 4; K. 9, 28.

47. Da das Abimelech hörte, daß sich alle Männer des Turms zu Sichem

versammelt hatten,

48, ging er auf ben Berg Zalmon mit allem feinem Bolf, das bei ihm war, und nahm eine Art in feine Hand und hieb einen Aftvon ben Bäumen und hob ihn auf und legte ihn auf feine Achfel und fprach zu allem Bolf, das mit ihm war: Was ihr gefehen habt, daß ich tue, das tut auch ihr eilend wie ich.

49. Da hieb alles Bolk ein jeglicher einen Ass and ben folgten Abimelech nach und legten sie an die Festung und steckten's an mit Heuer, daß auch alle Männer des Turms zu Sichem starben, bei lausend Mann und Weib.

50. Abimelech aber zog gen Thebez und belagerte es und gewann es,

51. Es daar aber ein starter Turm mitten in ber Stadt. Auf den flohen alle Männer und Weiber und alle Bürger der Stadt und schlossen hinter sich zu und stiegen auf das Dach des Turms.

52. Da kam Abimelech zum Turm und stritt dawider und nahte sich zur Tür des Turms, daß er ihn mit Feuer

perbrennte.

53. Aber ein Weib warf einen Mühlstein Abimelech auf den Kopf und

zerbrach ihm ben Schadel.

54. Da rief Abimeled eisend dem Diener, der seine Wassen trug, und sprach zu ihm: Bieh dein Schwert aus und tote mich, daß man nicht von mir sage: Sin Weib hat ihn erwürgt. Da durchstach ihn sein Diener, und er stard.

55. Da aber die Fraeliten, die mit ihm waren, sahen, daß Abimelech tot war, ging ein jeglicher an seinen Ort.

56. Alfo bezahlte Gott Abimeled, das ibel, das er an seinem Bater getan hatte, da er seine stedzig Brüder erwürgte; 8. 5.

57. besgleichen alles fibel der Männer Sichems vergalt ihnen Gott auf ihren Kopf, und es kam über sie - der Fluch Jothams, des Sohnes Ferubbaals.
\*8,20.

## Das 10. Rapitel.

Die Richter Thola und Jair. Die Philifter und Ammoniter bedrängen bas abgöttifche Ifract.

1. Rach Abimelech machte fich auf, zu helfen Frael, Thola, ein Mann von Flaschar, ein Sohn Phuas, des Sohnes Dodos. Und er wohnte zu Samir auf dem Gebirge Ephraim

2. und richtete Frael dreiundzwanzig Jahre und starb und ward begraben

zu Samir.

3. Nach ihm machte sich auf Bier, ein Gileaditer, und richtete Frael zweiundzwanzig Jahre. \*4. Wose 88, 41.

4. Der hatte dreißig Söhne auf dreißig "Ejelsfüllen reiten, und sie hatten dreißig Städte, die heißen Dörser Jairs dis auf diesen Tag und liegen in Gilead.

5. Und Jair starb und warb begrae

ben zu Kamon.

6. Aber die Kinder Ffrael taten fürder übel vor dem Herrn und dientlen den Ballin und den Aftharoth und den Göttern von Syrien und den Göttern von Sidon und den Göttern Von Sidon und den Göttern der Kinder Almmon und den Göttern der Philifter und verließen den Herrn und dienten ihm nicht.

7. Da ergrimmte ber Born des Herrn über Frael, und er verkaufte sie unter die Hand der Philister und

der Kinder Ammon.

8. Und sie zertraten und zerschlugen die Kinder Fract von dem Jahr an wohl achzehn Jahre, nänlich alle Kinder Jrael jenseit des Jordans, im Lande der Amoriter, das in Gilead liegt.

9. Dazu zogen die Kinder Ammon über den Fordan und ftritten wider Juda, Benjamin und das Haus Ephraim, also daß Frael sehr ge-

ängstet ward.

10. Da schrieen bie Kinder Frael zu bem Gerrn und sprachen: Wir haben an dir gefündigt; benn wir haben unsern Gott verlaffen und den Baalim gedient.

11. Aber ber herr fprach zu den Kinbern Ffrael: Haben euch nicht auch gezwungen die Agypter, die Amberter, die Kinder Ammon, die Philister,

12. die Sibonier, die Amalefiter und Maoniter, und ich half euch aus ihren Sänden, da ihr zu mir schrieet?

18. Und boch habt ihr mich verlaffen

und andern Göttern gedient: darum will ich euch nicht mehr helfen.

14. Gebet hin und schreiet die Götter an, die ihr erwählt habt; laßt euch dieselben helfen gur Beit eurer Trüb-5. Diofe 82, 87. 88; Jer. 2, 28.

15. Aber die Kinder Ifrael sprachen zu dem Herrn: Wir haben gefündigt, mache es nur du mit uns, wie dir's ae= fällt; allein errette uns zu dieser Zeit.

Und sie \*taten von sich die fremden Götter und dienten bem Herrn. Und +es jammerte ihn, daß

Frael so geplagt ward.
\*1. Mose 85, 2—4. + K. 2,18.
17. Und die Kinder Ammon kamen zuhauf und lagerten fich in Gilead; aber die Kinder Ifrael versammelten sich und lagerten sich zu Mizpa.

18. Und die Oberften des Bolks zu Gilead sprachen untereinander: Welcher anfängt zu streiten wider die Kinder Ammon, der soll das \*Haupt jein über alle, die in Gilead wohnen.

#### Das 11. Kavitel.

Rephthahs Richteramt, Sieg und Belübbe.

1. Tephthab, ein Gileaditer, war ein streitbarer Held, aber ein Hurenkind. Gilead aber hatte Jephthah gezeugt. 2. Da aber das Weib Gileads ihm Kinder gebar und bes Weibes Kinder groß murben, stießen sie Bephthah aus und sprachen zu ihm: Du ·follst nicht erben in unsers Baters Haus; benn du bift eines andern Weibes Sohn. \*1. Dtofe 21, 10.

3. Da floh er vor seinen Brübern und wohnte im Lande Tob. Und \*es fammelten sich zu ihm lose Leute und zogen aus mit ihm.

\* R. 9, 4; 1. Sam. 22, 2. 4. Und über etliche Zeit hernach ftritten die Kinder Ammon mit Afrael.

5. Da nun die Kinder Ammon also ftritten mit Frael, gingen die Altesten von Gilead hin, daß fie Jephthah holten aus dem Lande Tob,

6. und sprachen zu ihm: Komm und fei unser hauptmann, bag wir ftreiten

wider die Kinder Ummon.

7. Aber Rephthah sprach zu den Altesten von Gilead: Seid ihr es nicht, die mich hassen und aus meines Vaters Saus gestoßen haben? Und nun fommt ihr zu mir, weil ihr in Trübsal seid?

8. Die Altesten von Gilead sprachen

zu Jephthah: Darum kommen wir nun wieder zu dir, daß du mit uns ziehest und helfest uns streiten wider die Kinder Ammon und seist unser \*Haupt über alle, die in Gilead mohnen.

9. Jephthah sprach zu ben Altesten von Gilead: So ihr mich wieder holet, zu streiten wider die Kinder Ummon, und der Herr sie vor mir dahingeben wird, foll ich dann euer Haupt sein?

10. Die Altesten von Gilead sprachen zu Jephthah: Der Herr sei Zuhörer awischen uns, wo wir nicht tun, wie

du gefagt haft.

11. Alfo ging Jephthah mit den Altesten von Gilead; und das Volk sette ihn zum Haupt und Obersten über sich. Und Jephthah redete solches alles \*vor dem Herrn zu Mitzpa. \* 8. 20, 1.

12. Da fandte Jephthah Botichaft zum König der Kinder Ammon und ließ ihm sagen: Was hast du mit mir zu schaffen, daß du kommst zu mir, wider mein Land zu streiten?

13. Der König der Kinder Ammon antwortete ben Boten Jephthahs: Darum daß Frael mein Land genommen hat, da fie aus Agypten zogen, vom Arnon an bis an den Jabbot und bis an den Jordan; fo gib mir's nun wieder mit Frieden.

14. Jephthah aber fandte noch mehr Boten zum König der Kinder Ummon,

15. die sprachen zu ihm: So spricht Jephthah: Frael hat tein Land genommen, weder den Moabitern noch den Kindern Ammon. 5. Mose 2, 9. 19.

16. Denn da fte aus Agnpten zogen, mandelte Afrael durch Die Bufte bis ans Schilfmeer und fam gen Rades

17. und fandte Boten jum König der Ebomiter und fprach: Lag mich durch dein Land ziehen. Aber der Edomiter König erhörte sie nicht. Auch sandten sie zum König ber Moabiter; ber wollte auch nicht. Also blieb Ffrael in Rades 4. Mofe 20, 14-21.

18. und wandelte in der Wüfte. Und Moabiter und kamen von der Sonne Aufgang an der Moabiter Land und lagerten sich jenseit des Urnon und famen nicht in die Grenze der Moabis ter; benn ber Arnon ist der Moabiter Grenze. 4. Moje 21, 18.

19. Und Ifrael fandte Boten zu Si- 1 hon, dem König der Amoriter zu Hesbon, und ließ ihm sagen: Laß uns durch dein Land ziehen bis an meinen 4. Mofe 21, 21-81; 5. Mofe 2, 26-87.

20. Aber Sihon vertraute Ffrael nicht, burch fein Gebiet ju gieben, sondern versammelte all sein Bolt und lagerte sich zu Jahza und stritt mit Ifrael.

21. Der Herr aber, der Gott 35: raels, gab den Sihon mit allem seinem Bolt in die Sande Fraels, baß fie Also nahm Ffrael ein fie schlugen. alles Land der Amoriter, die in demselben Lande wohnten.

22. Und sie nahmen alles Gebiet ber Amoriter ein vom Arnon an bis an den Jabbot und von der Büfte an

bis an den Jordan.

23. So hat nun der Herr, der Gott Afraels, die Amoriter vertrieben vor feinem Bolt Ifrael; und du willft ihr

Land einnehmen?

24. Du sollst deren Land einnehmen, die dein Gott + Kamos vertriebe, und uns lassen einnehmen das Land aller, die der Herr, unser Gott, vor uns pertrieben hat. \* 4. Mofe 21. 29.

25. Meinst du, daß du besser recht habest benn Balat, ber Sohn Rippors, der Moabiter König? Sat derfelbe auch je gerechtet ober gestritten wider Frael? \*4. Mose 22, 2.

26. Dieweil Frael nun dreihundert Jahre gewohnt hat in Hesbon und in Arver und ihren Ortschaften und allen Städten, die am Arnon liegen, warum errettetet ihr's nicht in dieser

Beit?

27. Ich habe nichts an dir gefündigt, und du tust so übel an mir, daß du wider mich streitest. Der Herr, der da Richter ist, richte heute zwischen Frael und ben Kindern Ammon.

28. Aber der König der Kinder Ammon erhörie die Rede Jephthahs

nicht, die er zu ihm sandte.

29. Da tam ber Beift bes Berrn auf Jephthah, und er zog durch Gilead und Manasse und durch Mizpe, das in Gilead liegt, und von Mizpe, das in Gilead liegt, auf die Rinder Ammon. R. 6, 34.

ein Belübbe und sprach: Gibst du die Kinder Ammon in meine Sand:

31. was zu meiner Haustür heraus mir entgegengeht, wenn ich mit Frie- |

den wiederkomme von den Kindern Ummon, das foll des Herrn sein, und ich will's zum Brandopfer opfern.

32. Also zog Jephthah auf die Kinder Ummon, wider sie zu ftreiten. Und der Herr gab sie in seine Bände.

33. Und er schlug sie von Aroer an, bis wo man kommt gen Minnith, zwanzig Städte, und bis an den Plan der Weinberge, eine sehr große Schlacht. Und wurden also die Kinder Ammon gedemütigt vor den Kin= dern Frael.

34. Da nun Jephthah tam gen Mizpa zu seinem Hause, siehe, da geht seine Tochter heraus ihm entgegen mit Bauken und Reigen; und sie war sein einziges Kind, und er hatte sonst keinen Sohn noch Tochter.

35. Und da er sie sah, zerriß er seine Rleider und sprach: Ach, meine Tochter, wie beugst du mich und betrübst mich! Denn ich habe meinen . Mund aufgetan gegen ben Berrn und fann's nicht widerrufen. \*4. Diofe 80, 8.

36. Sie aber iprach: Mein Bater, hast du beinen Mund aufgetan gegen den Herrn, so tue mir, wie es aus deinem Mund gegangen ist, nachdem der Herr bich gerächt hat an deinen Feinden, den Kindern Ammon.

37. Und sie sprach zu ihrem Bater: Du wollest mir das tun, daß du mir laffest zwei Monate, daß ich von hinnen hinabgehe auf die Berge und meine Jungfrauschaft beweine mit meinen Gespielen.

38. Er sprach: Gehe hin! und ließ fie zwei Monate gehen. Da ging fie bin mit ihren Gespielen und beweinte ihre Jungfrauschaft auf den

Bergen.

39. Und nach zwei Monaten kam sie wieder zu ihrem Bater. Und er tat ihr, wie er gelobt hatte; und sie war nie eines Mannes schuldig ges worden. Und es ward eine Gewohn-

heit in Frael, 40. daß die Töchter Frael jährlich hingehen, zu flagen um die Tochter Jephthahs, des Gileaditers, des Jahrs

vier Tage.

### Das 12. Kapitel.

Nieberlage ber Ephraimiter. Ebgan, Gloa unb Abbon, Richter in Ifrael.

1. Und die von . Ephraim tamen zuhauf und gingen mitternachtwärts und sprachen zu Jephthah: Warum bist du in den Streit gezogen wider die Kinder Ammon und hast uns nicht gerufen, daß wir mit dir zögen? Wir wollen dein Haus samt dir mit Keuer verbrennen.

2. Jephthah sprach zu ihnen: 3ch und mein Bolt hatten eine große Sache mit den Kindern Ammon, und ich schrie euch an, aber ihr halft mir

nicht aus ihren Händen.

3. Da ich nun sah, daß ihr nicht helfen wolltet, stellte ich meine . Seele in meine hand und zog hin wider die Kinder Ammon, und ber Herr gab sie in meine Hand. Warum kommt ihr nun zu mir herauf, wider mich au streiten? \* 2. 5, 18; 9, 17.

4. Und Jephthah fammelte alle Män= ner in Gilead und stritt wider Eph-Und die Männer in Gilead schlugen Ephraim, darum daß sie sage ten: Seid doch ihr Gileaditer unter Ephraim und Manasse als die Flüch-

tigen Ephraims.

- 5. Und die Gileaditer nahmen ein die Furten des Jordans vor Ephraim. Wenn nun die Flüchtigen Ephraims sprachen: Laß mich hinübergeben! so sprachen die Männer von Gilead zu ihm: Bift bu ein Eph= raimiter? Wenn er bann antwortete: Mein!
- 6. hießen sie ihn sprechen: Schibos leth; so sprach er: Siboleth und tonnte es nicht recht reben; alsbann griffen sie ihn und schlugen ihn an den Furten des Jordans, daß zu der Zeit von Ephraim fielen 42 000.
- 7. Jephthah aber richtete Afrael sechs Jahre. Und Jephthah, der Gileaditer, starb und ward begraben in ben Städten zu Gilead.

8. Nach diesem richtete Frael Ebzan von Bethlehem.

9. Der hatte dreißig Söhne, und dreißig Töchter gab er hinaus, und dreißig Töchter nahm er von außen seinen Söhnen; er richtete Israel fieben Jahre

10. und starb und ward begraben zu

Bethlehem.

11. Rach diesem richtete Afrael Glon. ein Sebuloniter; er richtete Ifrael zehn

12. und starb und ward begraben au Ajalon im Lande Sebulon.

13. Nach diesem richtete Afrael Abdon, ein Sohn Hillels, ein Piratho-

niter. 14. Der hatte vierzig Söhne und füllen ritten; er richtete Frael acht

Jahre

15. und starb und ward begraben zu Pirathon im Lande Ephraim auf dem Gebirge der Amalekiter.

#### Das 13. Kavitel.

Simfons Geburt, burch einen Engel angefündigt.

1. Und die Rinder Afrael taten fürder übel vor dem Herrn; und der Herr gab ste in die Sande der Philister vierzig Jahre.

2. Es war aber ein Mann zu Zora von einem Geschlecht der Daniter, mit Namen Manoah; und sein Weib war

unfruchtbar und gebar nicht.

3. Und der Engel des Herrn erschien dem Weibe und sprach zu ihr: Siehe, du bist unfruchtbar und gebierst nicht; aber du wirft schwanger werden und einen Sohn gebären.

4. So hüte dich nun, daß du nicht . Wein noch ftartes Getränt trinteft und nichts + Unreines effest;

\* 4. Mofe 6, 3. + 8. Mofe 11.

5. denn du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dem kein \*Schermeffer foll aufs haupt tom= men. Denn der Knabe wird ein Geweihter Gottes fein von Mutterleibe an; und er wird anfangen, Afrael zu erlösen aus der Philister Hand.

\* 4. Moje 6, 2-5; 1. Cam. 1, 11.

6. Da kam das Weib und sagte es ihrem Mann an und sprach: Es kam ein Mann Gottes zu mir, und seine Gestalt war anzusehen wie ein Engel Gottes, gar erschrecklich, daß ich ihn nicht fragte, moher oder wohin; und er sagte mir nicht, wie er hieße.

7. Er sprach aber zu mir: Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. So trinke nun keinen Wein noch starkes Getränk und if nichts Unreines; denn der Anabe foll ein Geweihter Gottes sein von Mutterleibe an bis an seinen Tod.

8. Da bat Manoah den Herrn und sprach: Ach Herr, laß den Mann Gottes wieder zu uns kommen, den bu gesandt haft, daß er und lehre, mas wir mit dem Anaben tun follen, der geboren foll werden.

9. Und Gott erhörte die Stimme Manoahs; und ber Engel Gottes fam wieder zum Weibe. Sie faß aber auf dem Felde, und ihr Mann Manoah war nicht bei ihr.

10. Da lief sie eilend und sagte es ihrem Mann an und sprach zu ihm: Siehe, der Mann ift mir erschienen,

der jenes Tages zu mir tam.

11. Manoah machte sich auf und ging seinem Weibe nach und kam zu bem Mann und sprach zu ihm: Bift du der Mann, der mit dem Weibe geredet hat? Er fprach: Ja.

12. Und Manoah fprach : Wenn nun kommen wird, was du geredet hast, welches foll des Knaben Weise und

Werk fein ?

13. Der Engel des Herrn sprach zu Manoah: Vor allem, was ich dem Weibe gefagt habe, foll fie fich hüten.

14. Sie foll nicht effen, was aus dem Weinstock fommt, und foll teinen Wein noch startes Getränktrinken und nichts Unreines effen; alles, was ich ihr geboten habe, foll fie halten.

15. Manoah sprach zum Engel des Herrn: \*Laß dich doch halten; wir wollen dir ein Ziegenböcklein zurich= \* 8. 6, 18.

16. Aber der Engel des Herrn antwortete Manoah: Wenn du gleich mich hier hältst, so esse ich doch von beiner Speifenicht. Willft du aber bem Herrn ein Brandopfer tun, so magst bu es opfern. Denn Manoah wußte nicht, daß es der Engel des Herrn mar.

17. Und Manoah sprach zum Engel des Herrn : . Wie heißest du? daß wir dich preisen, wenn nun kommt, was du geredet haft. \*1. Dtofe 82, 80.

18. Aber ber Engel bes Berrn fprach ihm: Warum fragft bu nach meinem Namen, der doch wundersam

19. Da nahm Manoah ein Ziegenböcklein und Speisopfer und opferte es auf einem Fels dem Herrn. Und Er tat Wunderbares — Manoah aber und sein Weib sahen zu -: \* 8. 6, 21.

20. benn ba bie Lohe auffuhr vom Altar gen Himmel, fuhr der Engel bes Herrn in der Lohe des Altars hinauf. Da das Manoah und fein Beib fahen, fielen fie zur Erbe auf ihr Ungeficht.

21. Und der Engel des Herrn erschien nicht mehr Manoah und seinem |

Weibe. Da erkannte Manoah, daß es der Engel des Herrn war,

22. und sprach zu seinem Beibe: Wir muffen bes Todes sterben, daß wir Gott gefehen haben.

\* St. 6, 22. 23; 2. Dtofe 88, 20. 23. Aber sein Weib antwortete ihm: Wenn der Berr Luft hatte, uns zu töten, so hätte er das Brandopfer und Speisopfer nicht genommen von unsern Händen; er hätte uns auch nicht solches alles erzeigt noch uns solches hören lassen, wie jest geschehen ist.

24. Und das Weib gebar einen Sohn und hieß ihn Simson. Und ber Anabe wuchs, und ber Herr fegnete ihn.

25. Und der Beift des herrn fing an, ihn zu treiben im Lager Dan zwischen Zora und Esthaol.

\* 8. 6, 84; 14, 6, 19; 15, 14.

Das 14. Kapitel.

Simfons Rampf mit bem Lowen, Dochzeit unb Rätfel.

1. Simson ging hinab gen Thimnath und sah ein Weib zu Thimnath unter den Töchtern der Philifter.

2. Und da er herauftam, sagte er's an seinem Bater und seiner Mutter und sprach: Ich habe ein Weib gesehen zu Thimnath unter den Töchtern ber Philifter; gebt mir nun diese

zum Weibe.

3. Sein Bater und feine Mutter fprachen zu ihm: Ift benn nun kein Weib unter den Töchtern deiner Brüder und in allem deinen Bolt, daß du hingehst und nimmst ein Weib •bei ben Bhilistern, die unbeschnitten sind? Simson sprach zu seinem Bater: Gib mir diese; denn sie gefällt meinen Augen. \*2. Diofe 84. 16.

4. Aber sein Vater und seine Mutter wußten nicht, daß es von dem Herrn wäre: denn er suchte Ursache wider die Philister. Die Philister aber herrschten zu der Zeit über Frael.

5. Also ging Simion hinab mit seinem Vater und seiner Mutter gen Thimnath. Und als fie tamen an die Weinberge zu Thimnath, siehe, da kam ein junger Löwe brüllend ihm entgegen.

6. Und der · Geist des Herrn geriet über ihn, und er zerriß ihn, wie man ein Böcklein zerreißt, und hatte doch gar nichts in seiner Hand. Und sagte es nicht an seinem Bater noch seiner Mutter, was er getan hatte.

7. Da er nun hinabkam, redete er mit dem Weibe, und fie gefiel Simson

in seinen Augen.

8. Und nach etlichen Tagen kam er wieder, daß er ste nähme; und trat aus dem Wege, daß er das Aas des Löwen befähe. Siehe, ba war ein Bienenschwarm in dem Leibe des Löwen und Honig.

9. Und er nahm ihn in seine Hand und af davon unterwegs und ging zu seinem Bater und zu seiner Mutter und gab ihnen, daß fie auch agen. Er sagte ihnen aber nicht an, daß er den Honig aus des Löwen Leibe genommen hatte.

10. Und ba fein Vater hinabkam zu dem Weibe, machte Simson daselbst eine Hochzeit, wie die Jünglinge zu tun pflegen.

11. Und da sie ihn sahen, gaben sie ihm dreißig Gesellen zu, die bei ihm

fein follten.

12. Simson aber sprach zu ihnen: Ach will euch ein Rätset aufgeben. Wenn ihr mir das erratet und trefft diese sieben Tage der Hochzeit, so will ich euch dreißig Semden geben und dreißig Feierkleider. 13. Könnt ihr's aber nicht erraten,

so sollt ihr mir dreißig Hemden und dreißig Feierkleider geben. Und sie fprachen zu ihm: Gib bein Rätsel

auf; laß uns hören!

14. Er sprach zu ihnen: Speise ging von dem Freffer und Gußigfeit von dem Starken. Und sie konnten in drei Tagen das Rätsel nicht erraten.

15. Um siebenten Tage sprachen sie au Simsons Weibe: überrede deinen Mann, daß er uns fage das Rätfel, oder wir werden bich und beines Vaters haus mit Feuer verbrennen. Habt ihr uns hieher geladen, daß ihr uns arm machet? Ober nicht?

16. Da weinte Simfons Weib vor ihm und sprach: Du bist mir gram und haft mich nicht lieb. Du haft den Rindern meines Bolks ein Rätfel aufgegeben und haft mir's gefagt. Er aber fprach zu ihr: Siebe, ich habe es meinem Bater und meiner Mutter nicht gesagt und sollte dir's jagen?

17. Und sie weinte die sieben Tage vor ihm, da fie Sochzeit hatten; aber am fiebenten Tage fagte er's ihr, denn fie · drängte ihn. Und fie fagte das Rät= fel ihres Bolfes Kindern. \* R. 16, 18, 17.

18. Da sprachen die Männer der Stadt zu ihm am siebenten Tage. ehe die Sonne unterging: Was ift füßer denn Honig? Was ift ftarter denn der Löwe? Aber er sprach zu ihnen: Wenn ihr nicht hättet mit meinem Ralb gepflügt, ihr hättet mein Rätsel nicht getroffen.

19. Und ber Geist bes Herrn geriet über ihn, und er ging hinab gen Astalon und fclug breißig Mann unter ihnen und nahm ihr Gewand und gab Feierkleider denen, die das <u>Mätfel erraten hatten. Und ergrimmte</u> in seinem Zorn und ging herauf in

seines Baters Haus.

20. Aber Simfons Weib ward \* einem seiner Gesellen gegeben. der ihm zugehörte. \* 9. 15, 2,

### Das 15. Kapitel.

Simfon fügt ben Philiftern großen Schaben gu. 1. Es begab sich aber nach etlichen Tagen, um die Weizenernte, daß Simfon fein Weib besuchte mit einem Ziegenböcklein. Und als er gedachte: Ich will zu meinem Weibe gehen in die Kammer, wollte ihn ihr Bater nicht hinein lassen

2. und sprach: 3ch meinte, bu wärest ihr gram geworden, und habe fie \* dei= nem Freunde gegeben. Sie hat aber eine jüngere Schwefter, die ift schöner denn sie; die laß dein sein für diese. \* S. 14, 20.

3. Da sprach Simson zu ihnen: 3ch habe einmal eine gerechte Sache wiber die Philister; ich will euch Schaden

tun. 4. Und Simson ging hin und fing dreihundert Füchse und nahm Brände und kehrte je einen Schwanz zum an-

dern und tat einen Brand je zwischen zwei Schwänze

5. und zündete bie Brande an mit Feuer und ließ sie unter das Korn der Philister und zündete also an die Garben famt dem stehenden Korn und Weinberge und Olbaume.

6. Da sprachen die Philister: Wer hat das getan? Da sagte man: Simson, der Eidam des Thimniters; darum daß er ihm sein Weib genommen und feinem Freunde gegeben hat. Dazogen die Philister hinauf und verbrannten fie famt ihrem Bater mit Feuer.

7. Simson aber sprach zu ihnen: Wenn ihr foldes tut, fo will ich mich an euch rächen und darnach aufhören, -

8. und schlug fie hart, an Schultern und an Lenden. Und zog hinab und wohnte in der Steinkluft zu Etam.

9. Da zogen die Philister hinauf und lagerten fich in Ruba und ließen

sich nieder zu Lehi.

10. Aber die von Juda sprachen: Warum seid ihr wider uns herauf-gezogen? Sie antworteten: Wir sind heraufgekommen, Simfon zu binden, daß wir ihm tun, wie er uns getan hat.

11. Da zogen dreitaufend Mann von Ruda hinab in die Steinkluft zu Etam und sprachen zu Simson: Weißt bu nicht, daß die Philister über uns herrschen? Warum haft du denn bas an uns getan? Er sprach zu ihnen: Wie sie mir getan haben, so habe ich ihnen wieder getan.

12. Sie sprachen zu ihm: Wir sind herabgekommen, dich zu binden und in der Philister Sande zu geben. Simson sprach zu ihnen: So schwöret mir, daß ihr mir kein Leid tun wollt.

13. Sie antworteten ihm: Wir wollen dir kein Leid tun, sondern wollen dich nur binden und in ihre Sande geben und wollen dich nicht töten. Und sie banden ihn mit zwei neuen Stricken und führten ihn herauf vom Fels.

14. Und ba er kam bis gen Lehi, jauchsten die Philister ihm entgegen. Aber der Geift des Herrn geriet über ihn, und die Stricke an seinen Armen wurden wie Fäben, die das Feuer verfengt hat, daß die Bande an feinen Banben zerschmolzen. \* \$. 14, 6. 15. Und er fand einen frischen Gfels-

kinnbacken; da reckte er feine Hand aus und nahm ihn und schlug damit

tausend Mann.

16. Und Simson sprach: Da liegen fie bei Haufen; durch eines Gfels Rinnbacken habe ich tausend Mann gefchlagen.

17. Und da er das ausgeredet hatte, warf er ben Rinnbacken aus feiner Hand und hieß die Stätte Ramath-Lehi [bas ift Rinnbackenhöhe].

18. Da ihn aber fehr bürftete, rief er den Herrn an und sprach: Du haft solch großes Heil gegeben durch die Hand beines Knechtes; nun aber muß ich Durstes sterben und in der Unbeschnittenen Hände fallen.

19. Da spaltete Gott die Söhlung in Lehi, daß Waffer herausging; und als er trank, kam . sein Geist wieder, und er ward erquickt. Darum beißt er

noch heutigestages "bes Unrufers Brunnen", der in Lehi ist. \*1. Sam. 30,12. 20. Und er \*richtete Frael zu der Philister Zeitzwanzig Jahre. \*A. 18, 81.

#### Das 16. Kavitel.

Simfons Fall, Elenb und leste Rache.

1. Simson ging hin gen Gaza und fah daselbst eine Sure und kam zu ihr. 2. Da ward den Gazitern gesagt: Simfon ift hereingekommen. Und fie umaaben ihn und ließen auf ihn lauern die ganze Nacht in der Stadt Tor und waren die ganze Macht still und sprachen: Harre; morgen, wenn's licht wird, wollen wir ihn erwürgen.

3. Simson aber lag bis zu Mitternacht. Da ftand er auf zu Mitternacht und ergriff beide Türen an der Stadt Tor samt den beiden Pfosten und hob fie aus mit den Riegeln und leate fie auf seine Schultern und trug fie hinauf auf die Sohe des Berges vor Sebron.

4. Darnach gewann er ein Weib lieb am Bach Soret, die hieß Delila.

5. Bu der tamen der Philifter Fürsten hinauf und sprachen zu ihr: \*Aberrede ihn und siehe, worin er solche große Kraft hat und womit wir ihn übermögen, daß wir ihn binden und zwingen, so wollen wir dir geben ein jeglicher 1100 Silber-\* 8. 14, 15. linge.

6. Und Delila sprach zu Simson: Sage mir boch, worin beine große Kraft sei und womit man dich binden möge, baß man bich zwinge?

7. Simson sprach zu ihr: Wenn man mich bande mit sieben Seilen von frischem Bast, die noch nicht verdorrt find, so würde ich schwach und wäre wie ein anderer Mensch.

8. Da brachten der Philister Fürsten zu ihr hinauf steben Seile von fri-schem Bast, die noch nicht verdorrt waren; und sie band ihn bamit.

9. (Man lauerte ihm aber auf bei ihr in ber Kammer.) Und fie fprach zu ihm: Die Philister über dir, Simson! Er aber serriß die Seile, wie eine flächsene Schnur zerreißt, wenn sie ans Feuer riecht; und es ward nicht tund, wo seine Kraft wäre. \* R. 15, 14.

10. Da sprach Delila zu Simson: Siehe, bu haft mich getäuscht und mir gelogen; nun, fo fage mir boch, wo-

mit kann man dich binden?

11. Er antwortete ihr: Wenn sie

mich banden mit neuen Stricken, damit nie eine Arbeit geschehen ist, so würde ich schwach und wie ein

anderer Menich.

12. Da nahm Delila neue Stricke und band ihn damit und sprach: Philister über dir, Simson! (Man lauerte ihm aber auf in der Kammer.) Und er gerriß fie von feinen Urmen herab wie einen Kaden.

13. Delila aber sprach zu ihm: Bisher haft du mich getäuscht und mir gelogen. Sagemirdoch, womitkann man dich binden? Er antworteteihr: Wenn du die sieben Locken meines Hauptes aufammenflöchteft mit einem Gewebe und heftetest sie mit dem Ragel ein.

14. Und sie sprach zu ihm: Philister über bir, Simson! Er aber wachte auf von seinem Schlaf und zog bie geflochtenen Locken mit Nagel und

Gewebe heraus.

15. Da sprach fie zu ihm: Wie kannst du sagen, du habest mich lieb, so dein Berg boch nicht mit mir ift? Dreimal haft du mich getäuscht und mir nicht gesagt, worin beine große Kraft sei.

16. Da sie ihn aber drängte mit ihren Worten alle Tage und ihn zerplagte, ward feine Seele matt bis an den Tod.

17. und er fagte ihr sein ganzes Herz und fprach zu ihr: Es ift nie ein Schermesser auf mein haupt gekommen; denn ich bin ein Geweihter Gottes von Mutterleibe an. Wenn man mich schöre, so wiche meine Kraft von mir, daß ich schwach würde und wie alle anderen Menschen. \* \$. 18, 5.

18. Da nun Delila fah, daß er ihr all sein Herz offenbart hatte, sandte sie hin und ließ der Philister Fürsten rufen und sagen: Rommt noch einmal herauf; benn er hat mir all sein Herz offenbart. Da kamen ber Phis lister Fürsten zu ihr herauf und brachten das Geld mit sich in ihrer Hand.

19. Und fie ließ ihn entschlafen auf ihrem Schoß und rief einem, ber ihm die sieben Loden seines hauptes abschöre. Und fie fing an, ihn zuzwingen; da war seine Kraft von ihm gewichen.

20. Und sie sprach zu ihm: Philister über dir, Simson! Da er nun von feinem Schlaf erwachte, gebachte er: Ich will ausgehen, wie ich mehrmals getan habe, ich will mich logreißen : und wußte nicht, . daß der Herr von ihm gewichen mar. \* 1. Sam. 16, 14.

21. Aber die Philister griffen ihn und stachen ihm die Augen aus und führten ihn hinab gen Gaza und banden ihn mit zwei ehernen Ketten, und er mußte mahlen im Gefängnis.

Simions Tob.

22. Aber das haar feines hauptes fing an, wieder zu wachsen, wo es

geschoren war.

23. Da aber ber Philister Fürsten fich versammelten, ihrem Gott \* Dagon ein großes Opfer zu tun und sich zu freuen, sprachen sie: Unser Gott hat uns unsern Keind Simson in unfre Hände gegeben. \* 1. Sam. 5, 2.

24. Desgleichen, als ihn das Volk fah, lobten fie ihren Gott; benn fie fprachen: Unfer Gott hat uns unfern Keind in unsre Hände gegeben, der unser Land verderbte und unser viele

erichlua.

25. Da nun ihr Herz guter Dinge mar, fprachen fie: Lagt Simfon holen, daß er vor uns spiele. Da holten fie Simson aus dem Gefängnis, und er spielte vor ihnen, und sie stellten ihn zwischen die Säulen.

26. Simson aber sprach zu dem Anaben, der ihn bei der Sand leitete: Lag mich, daß ich die Säulen tafte, auf welchen das Haus steht, daß ich

mich branlehne.

27. Das Haus aber war voll Männer und Weiber. Es waren auch der Phi= lister Fürsten alle da und auf bem Dach bei dreitaufend, Mann und Beib, die zufahen, wie Gimfon fpielte.

28. Simson aber rief den Herrn an und sprach: Herr Herr, gedenke mein und stärke mich boch, Gott, diesmal, daß ich für meine beiden Augen mich einmal räche an den Philistern!

29. Und erfaßte die zwei Mittelfäulen, auf welche das Haus gesetzt war und darauf es sich hielt, eine in seine rechte und die andere in seine linke Hand,

30. und sprach: Meine Seele fterbe mit den Philistern! und neigte sich Da fiel das Haus auf die Kürsten und auf alles Volt, das darin war, daß der Toten mehr waren, die in seinem Tod starben, benn die bei seinem Leben starben.

31. Da kamen seine Brüder hernieder und seines Vaters ganzes Haus und hoben ihn auf und trugen ihn hinauf und begruben ihn in seines Baters Manoah Grab, zwischen Bora und Efthaol. Er +richtete aber Afrael zwanzig Jahre. \* R. 18, 25. + R. 15, 20.

#### Das 17. Kapitel.

Dlicha richtet Gögenbienft an.

1. Es war ein Mann auf dem Gebirge Ephraim, mit Namen Micha.

2. Der sprach zu seiner Mutter: Die tausendundhundert Silberlinge, die dir genommen worden sind und derenthalben du den \* Fluch gesprochen und auch vor meinen Ohren gesagt haft, fiehe, das Geld ist bei mir; ich habe es genommen. Da sprach seine Mutter: Gesegnet sei mein Sohn bem herrn! \* 3. Mofe 5, 1.

3. Also gab er seiner Mutter die tausendundhundert Silberlinge wieder. Und seine Mutter sprach: 3ch habe das Geld dem Herrn geheiligt von meiner hand für meinen Sohn, daß man ein Bildnis und einen Abgott machen foll; darum fo gebe ich's dir

nun wieder.

4. Aber er gab seiner Mutter bas Geld wieder. Da nahm seine Mutter zweihundert Silberlinge und tat fie zu dem - Goldschmied; der machte ihr ein Bild und einen Abgott, das war darnach im Saufe Michas. \*34. 40, 19. 5. Und der Mann Micha hatte also

ein Gotteshaus: und machte einen \*Leibrock und Hausgötzen und füllte seiner Söhne einem die Hand, daß er fein Priefter ward. \* 2. 8, 27.

6. Zu der Zeit war \*kein König in Ifrael, und ein jeglicher tat, was ihn recht deuchte. \* 2. 18, 1; 19, 1; 21, 25.

7. Es war aber ein Jüngling von Bethlehem-Juda unter dem Geschlecht Juda's, und er war ein Levit und war fremd dafelbft. \* R. 18, 3.

8. Er zog aber aus der Stadt Bethlehem-Juda, zu wandern, wo er hin konnte. Und da er aufs Gebirge Ephraim kam zum Haufe Michas, daß er seinen Weg ginge,

9. fragte ihn Micha: Wo kommst du her? Er antwortete ihm: 3ch bin ein Levit von Bethlehem - Juda und

mandere, wo ich bin kann.

10. Micha sprach zu ihm: Bleibe bei mir, bu follft mein Bater und mein Priefter fein; ich will dir jährlich gehn Silberlinge und beine Kleidung und Nahrung geben. Und der Levit ging

11. Der Levit trat an, zu bleiben bei dem Mann; und er hielt den Jüngling gleich wie einen Sohn.

12. Und Micha füllte bem Leviten

die Sand, daß er fein Priefter ward. und war also im Haus Michas.

13. Und Micha sprach: Nun weiß ich, daß mir der herr wird wohltun, weil ich einen Leviten zum Briefter

#### Das 18. Kavitel.

Der Stamm Dan erobert Lais und richtet bafelbft ben Gögenbienft bes Dicha auf.

1. Zu der Zeit war \*kein König in Israel. Und der Stamm der Daniter suchte sich ein Erbteil, da sie wohnen möchten: +denn es war bis auf den Tag noch kein Erbe für sie gefallen unter den Stämmen Ifraels.

2. Und die Rinder Dan fandten aus ihren Geschlechtern von ihren Enden fünf streitbare Männer von + Zora und Esthaol, das Land zu erkunden und zu erforschen, und sprachen zu ihnen: Ziehet hin und erforschet das Land. Und fie tamen auf bas Gebirge Ephraim ans Haus Michas und blie-

ben über Nacht daselbst. \* 2. 13, 25. 3. Und da fie bei dem Gefinde Mis chas waren, erkannten sie die Stimme bes Rünglings, . bes Leviten; und fie wichen von ihrem Wege dahin ab und sprachen zu ihm: Wer hat dich hiehers gebracht? Was machft du ba? Und

was hast du hier? \* \$. 17. 7. 4. Er antwortete ihnen: So und fo hat Micha an mir getan und hat mich gebingt, daß ich sein Priefter fei.

5. Sie sprachen zu ihm: Frage doch Gott, daß wir erfahren, ob unfer Weg, den wir wandeln, auch wohl geraten merbe.

6. Der Priefter antwortete ihnen: Ziehet hin mit Frieden ; euer Weg, den ihr ziehet, ift recht vor dem Herrn.

- 7. Da gingen die fünf Männer hin und kamen gen Lais und sahen das Bolk, das darin war, sicher wohnen auf die Weise wie die Sidonier, still und sicher; und war niemand, der ihnen Leid täte im Lande oder Herr über sie wäre, und waren ferne von den Sidoniern und hatten nichts mit Leuten zu tun.
- 8. Und sie kamen zu ihren Brübern gen Zora und Esthaol; und ihre Brüs der sprachen zu ihnen: Wie steht's mit euch's

9. Sie sprachen: Auf, lagt uns zu ihnen hinaufziehen! denn wir haben das Land besehen, das ift fehr gut.

Darum eilet und seid nicht faul zu! ziehen, daß ihr kommt, das Land

gestohlen und

einzunehmen.

10. Wenn ihr kommt, werdet ihr zu einem sichern Volte kommen, und das Land ist weit und breit; denn Gott hat's in eure Hände gegeben, einen solchen Ort, da nichts gebricht an alle dem, was auf Erden ist.

11. Da zogen von da aus den Geschlechtern Dan von Rora und Esthaol fechshundert Mann, gerüftet mit ihren

Waffen zum Streit,

12. und zogen hinauf und lagerten -fich zu Kirjath-Jearim in Juda. Daher nannten sie die Stätte das Lager Dan bis auf biesen Tag, das hinter Riviath-Rearim ift.

13. Und von da gingen sie auf . das Gebirge Ephraim und kamen zum \* . 17, 1.

Hause Michas.

14. Da antworteten die fünf Männer, die ausgegangen waren, das Land Lais zu erkunden, und sprachen zu ihren Brüdern: Wiffet ihr auch, daß in diesen Häusern ein Leibrock, Hausgögen, Bildnis und Abgott find? Nun möget ihr benken, was euch zu tun ift. \* \$. 17, 4. 5.

15. Sie kehrten da ein und kamen an das haus des Jünglings, bes Leviten, in Michas Hause und grüßten

ihn freundlich.

16. Aber die sechshundert Gerüftes ten mit ihren Waffen, die von den Rindern Dan waren, standen vor

dem Tor.

17. Und die fünf Männer, die das Land zu erkunden ausgezogen waren, gingen hinauf und kamen dahin und nahmen das Bild, den Leibrock, die Hausgötzen und den Abgott. Dieweil stand der Priefter vor dem Tor bei den sechshundert Gerüfteten mit ihren Waffen.

18. Als nun jene ins Haus Michas getommen waren und nahmen das Bild, den Leibrock, die Hausgößen und den Abgott, sprach der Briefter

zu ihnen: Was macht ihr?

19. Sie antworteten ihm: Schweige und halte das Maul zu und ziehe mit uns, daß du unser Bater und Priester Ift bir's beffer, daß du in bes einen Mannes Baus Briefter feift oder unter einem ganzen Stamm und Geschlecht in Israel?

20. Das gefiel dem Priefter wohl, und er nahm den Leibrock, die Saus-

göken und das Bild und kam mit unter das Volk.

21. Und da sie sich wandten und schickten sie die Kindlein hinzogen, und das Vieh und mas fie Röftliches

hatten, vor sich her.

22. Da sie nun sern von Michas Haus kamen, wurden die Männer zuhauf gerufen, die in den Häusern waren bei Michas Saus, und folgten den Kindern Dan nach und riefen den Kindern Dan.

23. Sie aber wandten ihr Untlik um und sprachen zu Micha: Was ist dir,

daß du also zuhauf kommst?

24. Er antwortete: Ihr habt meine Götter genommen, die ich gemacht hatte, und den Priester und ziehet hin; und was habe ich nun mehr? Und the fragt noch, was mir fehle?

25. Aber die Kinder Dan sprachen zu ihm : Laß deine Stimme nicht hören bei uns, daß nicht auf dich stoßen zornige Leute und beine Seele und beines Hauses Seele nicht hingerafft merde!

26. Also gingen die Kinder Dan ihres Weges. Und Micha, da er fah, daß fie ibm zu stark waren, wandte er sich und tam wieder zu feinem Saufe.

27. Sie aber nahmen, was Micha gemacht hatte, und den Priefter, den er hatte, und kamen an Lais, an ein stilles, sicheres Volk, und schlugen es mit ber Schärfe bes Schwerts und verbrannten die Stadt mit Feuer.

28. Und war niemand, der sie errettete; benn sie lag fern von Sidon, und sie hatten mit den Leuten nichts zu schaffen; und sie lag im Grunde, welcher an Beth-Rehob liegt. Da bauten sie die Stadt und wohnten

29. und nannten sie + Dan nach dem Namen ihres Baters Dan, der Afrael geboren war. (Und die Stadt hieß vorzeiten Lais.) \* Fof. 19, 47.

30. Und die Kinder Dan richteten für sich auf das Bild. Und Jonathan, der Sohn Gersons, des Sohnes Manaffes, und feine Sohnewaren Briefter unter dem Stamm der Daniter bis an die Zeit, da sie aus dem Lande gefangen geführt wurden. \* 1. Kön. 12, 29.

31. Allso setzten sie unter sich das Bild Michas, das er gemacht hatte, fo lange, als das Haus Gottes war au \* Silo. \*301.18,1. Greueltat der Einwohner von Gibea im Stamme Benjamin.

1. Zu ber Zeit war . kein König in Afrael. Und ein levitischer Mann war Frembling an der Seite des Gebirges Ephraim und hatte sich ein Rebsweib genommen von Bethlehem-Juda.

2. Und da sie hatte neben ihm gehurt, lief fie von ihm zu ihres Baters Hause gen Bethlehem-Juda und war

daselbst vier Monate lang.

3. Und ihr Mann machte sich auf und zog ihr nach, daß er freundlich mit ihr redete und fie wieder zu fich holte; und hatte einen Knecht und ein Baar Gfel mit fich. Und fie führte ihn in ihres Baters Haus. Da ihn aber der Dirne Bater fah, mard er froh und empfing ihn.

4. Und sein Schwiegervater, ber Dirne Bater, hielf ihn, bag er drei Tage bei ihm blieb; sie aßen und tranken und blieben des Nachts da.

5. Des vierten Tages erhoben fie fich des Morgens früh, und er machte sich auf und wollte gieben. Da fprach der Dirne Bater zu seinem Gidam: Labe dein Berg zuvor mit einem Biffen Brot, barnach follt ihr ziehen.

6. Und fie setten sich und agen beide miteinander und tranken. Da sprach der Dirne Vater zu dem Mann: Bleib doch über Racht und laß bein Herz

guter Dinge sein.

7. Da aber der Mann aufstand und wollte ziehen, nötigte ihn sein Schwie= gervater, daß er über Nacht dablieb.

8. Des Morgens am fünften Tage machte er sich früh auf und wollte ziehen. Da sprach der Dirne Bater: Labe boch bein Herz und las uns verziehen, bis sich der Tag neigt. Und agen also die beiden mitein-

9. Und der Mann machte sich auf und wollte gieben mit feinem Rebs. weib und mit seinem Knechte. Aber fein Schwiegervater, der Dirne Bater, iprach zu ihm: Siehe, der Tag hat sich geneigt, und es will Abend werden; bleib über Nacht. Siehe, hier ist Herberge noch diesen Tag; bleibe hier über Racht und laß bein Berg guter Dinge fein. Morgen ftebet ihr früh auf und ziehet eures Weges zu deiner Hütte.

10. Aber ber Mann wollte nicht über Nacht bleiben, sondern machte fich auf und zog hin und kam bis vor · Jebus , das ist Jerusalem , und sein Paar Esel beladen und sein Rebsweib mit ibm.

\* R. 1, 21; 1. Chron. 11, 4.

11. Da fie nun nahe bei Jebus kamen, sank der Tag sehr dahin. Und der Anecht fprach zu seinem Herrn: Romm doch und laß uns in diese Stadt der Jebusiter einkehren und über Nacht darin bleiben.

12. Aber fein Herr fprach zu ihm: Wir wollen nicht in ber Fremben Stadt einkehren, die nicht find von den Kindern Ffrael, fondern wollen hinüber gen Gibea.

13. Und sprach zu seinem Knechte: Gebe weiter, daß wir hinzutommen an einen Ort und über Nacht zu Gibea ober zu Rama bleiben.

14. Und sie zogen weiter und wandelten, und die Sonne ging ihnen unter, hart bei Gibea, das da liegt

in Benjamin.

15. Und sie kehrten daselbst ein, daß sie hineinkämen und über Nacht zu Gibea blieben. Da er aber hineintam, feste er fich in ber Stadt Gaffe; denn es war niemand, der sie die Nacht im Hause herbergen wollte.

16. Und fiehe, da kam ein alter Mann von seiner Arbeit vom Felde am Abend, und er war auch vom Gebirge Ephraim und ein Fremdling zu Gibea; aber die Leute bes Orts waren Benjaminiter.

17. Und ba er feine Augen aufhob und fah ben Gaft auf der Gaffe,

fprach er zu ihm: Wo willft bu hin?

und wo tommit bu her? 18. Er aber antwortete ihm: Wir reisen von Bethlehem-Juba, bis wir kommen an die Seite des Gebirges Ephraim, daher ich bin; und ich bin gen Bethlehem-Juda gezogen und ziehe jest zum Hause des Herrn, und niemand will mich herbergen.

19. Wir haben Stroh und Futter für unfre Gfel und Brot und Wein für mich und beine Magd und für den Knecht, der mit deinem Diener ift, daß uns nichts gebricht.

20. Der alte Mann sprach: Friede fei mit bir! Alles, mas bir mangelt, findest bu bei mir; bleibe nur nicht über Nacht auf der Gaffe.

21. Und führte ihn in fein Saus und

gab ben Efeln Futter, und fie muschen ibre Küße und aßen und tranken.

22. Und ba ibr Herr nun guter Dinge war, siehe, da kamen die Leute der Stadt, bofe Buben, und umgaben bas Haus und vochten an die Tür und iprachen zu bem alten Mann, bem Hauswirt : Bringe ben Mann heraus, der in dein Haus gekommen ist, daß wir ihn ertennen. 1. Mofe 19, 4, 5,

23. Aber der Mann, der Hauswirt, ging zu ihnen heraus und sprach zu ihnen: Nicht, .meine Brüber, tut nicht so übel; nachdem biefer Mann in mein Haus gekommen ift, tut nicht eine solche Torbeit! \* 1. Mofe 19. 7.

24. Siehe, ich habe eine Tochter, noch eine Jungfrau, und biefer ein Rebsweib; die will ich euch berausbringen. Die mögt ihr zu Schanden machen, und tut mit ihr, was euch gefällt; aber an biefem Dann tut

nicht eine folche Torbeit.

25. Aber die Leute wollten ihm nicht gehorchen. Da faßte ber Mann fein Rebsweib und brachte fie zu ihnen hinaus. Die erkannten sie und trieben ihren Mutwillen an ihr die ganze Nacht bis an den Morgen; und da die Morgenröte anbrach, ließen sie fie gehen.

26. Da kam das Weib hart vor morgens und fiel nieber vor ber Tür am Saufe bes Mannes, barin ihr Herr war, und lag da, bis es licht

marb.

27. Da nun ihr Herr des Morgens aufstand und die Tür auftat am haufe und herausging, baß er feines Weges joge, stehe, ba lag fein Kebsweib vor der Tur bes Saufes und ihre Sande auf ber Schwelle.

28. Er aber sprach zu ihr: Stehe auf, laß uns ziehen! Aber ste ant-Da nahm er sie auf wortete nicht. ben Efel, machte sich auf und zog an

feinen Ort.

29. Alls er nun heimkam, nahm er ein Meffer und faßte fein Rebsweib und zerftückte fie mit Gebein und allem in awolf Stude und fandte fie in alle Grenzen Ffraels. 1. Sam. 11, 7.

30. Wer bas fah, ber fprach: Solches ift nicht geschehen noch gesehen, feit der Zeit die Kinder Afrael aus Agnptenland gezogen find, bis auf biefen Tag. Run bebenkt euch über bem, gebt Rat und fagt an!

#### Das 20. Kapitel.

Der Stamm Benjamin bon ben übrigen Stämmen belriegt und beinahe ausgerottet.

1. Da zogen die Kinder Afrael aus und versammelten sich zuhauf wie ein Mann, von Dan bis gen Beer-Seba und vom Lande Gilead zu bem Herrn \*gen Mizpa;
R. 11, 11; 1. Sam. 7, 5.

2. und traten zuhauf die Oberften

ganzen Volts aller Stämme des Afraels in der Gemeinde Gottes, 400 000 Mann zu Fuß, die das Schwert auszogen.

3. Aber die Kinder Benjamin hörten, daß die Kinder Afrael hinauf gen Mizpa gezogen waren. Und die Rinder Ifrael fprachen: Saget, wie

ift das übel zugegangen?

4. Da antwortete der Levit, des Weibes Mann, die erwürgt war, und fprach: 3ch tam gen · Gibea in Benjamin mit meinem Rebsweibe, über Nacht dazubleiben. \* 2. 19, 15.

5. Da machten sich wiber mich auf die Bürger zu Gibea und umgaben mich im Hause des Nachts und gedachten, mich zu erwürgen; und baben mein Rebsweib geschändet. daß sie gestorben ist.

6. Da faßte ich mein Rebsweib und zerstückte es und sandte es in alle Felder des Erbes Afraels; denn sie einen Mutwillen und eine

Torheit getan in Frael.

7. Siehe, da seid ihr Kinder Asrael alle; schafft euch Rat und tut hiezu! 8. Da machte sich alles Volk auf wie ein Mann und sprach: Es soll nie-

sein Haus kehren;

mand in seine Hütte gehen noch in 9. sondern das wollen wir jest tun wider Gibea:

10. laßt uns losen und nehmen zehn Mann von hundert, und hundert von tausend, und tausend von taufend aus allen Stämmen Afraels, daß fie Speise nehmen für das Bolt, daß es komme und tue mit Gibeas Benjamin nach all feiner Torheit, die es in Afrael getan hat.

11. Also versammelten sich zu der Stadt alle Männer Ifraels, wie ein

Mtann verbunden.

12. Und die Stämme Afraels fandten Manner zu allen Geschlechtern Benjamins und ließen ihnen fagen: Was ist das für eine Bosheit, die bei euch

13. So gebt nun her bie Männer, die bösen Buben zu Gibea, daß wir fie töten und das übel aus Ifrael tun! Aber die Kinder Benjamin wollten nicht gehorchen ber Stimme ihrer Brüder, der Kinder Ffrael;

14. fondern sie versammelten sich aus ben Städten gen Gibea, auszuziehen in den Streit wider die Rinder Ffrael.

15. Und murben bes Tages aegählt der Kinder Benjamin aus ben Städten 26000 Mann, die das Schwert auszogen, ohne die Bürger zu Giben; deren wurden siebenhundert gezählt, außerlesene Männer.

16. Und unter allem diesem Bolk waren siebenhundert Mann außer-lesen, die links waren und konnten mit der Schleuder ein haar treffen,

daß sie nicht fehlten.

17. Aber berer von Frael (ohne die von Benjamin) wurden gezählt 400 000 Mann, die das Schwert führten, und alle streitbare Männer.

18. Die machten sich auf und zogen hinauf gen Beth-El und fragten Gott und sprachen: + Wer foll vor uns hinaufziehen, ben Streit angufangen mit ben Kindern Benjamin? Der Herr sprach: Juda soll anfangen. \* B. 26. 27; R. 21, 2. + R. 1, 1. 2.

19. Also machten sich die Kinder Afrael des Morgens auf und lagers

ten sich vor Gibea.

20. Und ein jeder Mann von Afrael ging heraus, zu streiten mit Benjamin, und schickten sich, zu streiten wider Gibea.

21. Da stelen die Kinder Benjamin heraus aus Sibea und schlugen bes Tages unter Afrael 22000 zu

Boden.

22. Aber das Volk der Männer von Frael ermannte sich und stellte sich auf, noch weiter zu streiten am selben Drt, ba fie fich bes vorigen Tages

gestellt hatten.

23. Und die Kinder Ffrael zogen hinauf und weinten vor dem Herrn bis an den Abend und fragten den Herrn und sprachen: Sollen wir wieder naben, ju ftreiten mit ben Rindern Benjamin, unfern Brüdern? Der Herr sprach: Ziehet hinauf zu

24. Und da die Kinder Frael sich

machten an die Kinder Benjamin des

andern Tages,

25. \*fielen die Benjaminiter beraus aus Gibea ihnen entgegen besfelben Tages und schlugen von den Kindern Afrael noch 18000 zu Boben, die alle das Schwert führten. \* 1. Dtofe 49, 27.

26. Da zogen alle Kinder Ffrael hinauf und alles Volk und kamen gen · Beth-El und weinten und blieben daselbst vor dem Herrn und fasteten den Tag bis zum Abend und opferten Brandopfer und Dankopfer vor dem Herrn.

27. Und die Kinder Afrael fragten den Herrn (es war aber daselbst die Lade des Bundes Gottes zu der Zeit,

28. und & Vinehas, der Sohn Eleas fars, Aarons Sohns, stand vor ihm zu der Zeit) und sprachen: Sollen wir weiter ausziehen, zu streiten mit den Kindern Benjamin, unsern Brüs dern, oder follen wir ablaffen? Der Herr sprach: Ziehet hinauf; morgen will ich sie in eure Hände geben.

301. 22, 18. 29. Und die Kinder Ifrael stellten einen Sinterhalt auf Gibea umber.

30. Und zogen also die Rinder Ifrael hinauf des dritten Tages gegen die Kinder Benjamin und stellten sich wider Gibea wie zuvor zweimal.

31. Da fuhren die Kinder Benjamin heraus, dem Bolt entgegen, und wurben losgeriffen von der Stadt und fingen an, zu schlagen und zu verwunden etliche vom Bolt, wie zuvor zweimal, im Felde auf zwei Straßen, beren eine gen Beth-Gl, die andere gen Gibea geht, bei dreißig Mann in Frael.

32. Da gedachten die Kinder Benjamin: Sie find geschlagen vor uns wie vorhin. Aber die Kinder Frael sprachen: Last uns fliehen, daß wir sie von der Stadt reißen auf die

Straßen!

33. Da machten sich auf alle Männer von Afrael von ihrem Ort und stellten sich zu Baal-Thamax. Und der Hinterhalt Fraels brach hervor an seinem Ort, von der Höhle Geba,

34. und kamen gen Gibea 10000 Mann, außerlefen aus gang Ifrael, daß der Streit hart ward; fie aber wußten nicht, baß fie bas Unglück treffen würde.

35. Alfofchlug ber Berr ben Benjamin vor den Kindern Ifrael, daß die Kinder Afrael auf den Tag verberbten 25 100 Mann in Benjamin, die alle das Schwert führten.

und nahezu ausgetilgt.

36. Denn ba die Kinder Benjamin fahen, daß sie geschlagen waren, gaben ihnen die Manner Ffraels Raum; benn sie verließen sich auf den Sinterhalt, den sie bei Gibea aufgestellt

hatten. 37. Und der Hinterhalt eilte auch und brach hervor auf Gibea zu und zog hinan und schlug die ganze Stadt mit der Schärfe des Schwerts.

88. Sie hatten aber abgeredet mit-einander, die Männer von Frael und der Hinterhalt, mit dem Schwert über sie zu fallen, wenn der Rauch

von der Stadt fich erhöbe.

39. Da nun die Männer von Afrael fich wandten im Streit und Benjamin anfing zu schlagen und verwun-beten in Frael bei dreißig Mann und gedachien: Sie find vor uns geschlagen wie im vorigen Streit,

40. da fing an sich zu erheben von ber Stadt ein Rauch stracks über sich. Und Benjamin wandte fich hinter fich, und siehe, da ging die Stadt ganz auf

gen himmel.

41. Und die Männer von Afrael wandten fich auch um. Da erschraken Die Männer Benjamins; benn fie faben, daß fie das Unglud treffen wollte.

42. Und wandten sich vor den Männern Afraels auf den Weg zur Büfte; aber der Streit folgte ihnen nach, und die von den Städten hineingekommen maren, die verderbten sie drinnen.

43. Und fie umringten Benjamin und jagten ihm nach bis gen Menuha und zertraten sie bis vor Gibea gegen

ber Sonne Aufgang.

44. Und es fielen von Benjamin 18000 Mann, die alle streitbare

Männer waren.

45. Da wandten sie sich und flohen zu der Wüste, an den Fels Rimmon; aber auf berselben Straße schlugen sie 5000 Mann und folgten ihnen hintennach bis gen Gideom und schlugen ihrer 2000.

46. Und also fielen bes Tages von Benjamin 25000 Mann, die das Schwert führten und alle streitbare

Manner waren.

47. Nur fechshundert Mann mandten fich und floben zur Bufte, gum Fels Rimmon, und blieben eim Fels Rimmon vier Monate. \* 8. 21, 18. 48. Und die Männer Afraels kamen wieder zu den Kindern Benjamin und schlugen mit ber Schärfe bes Schwerts die in der Stadt, Leute und Vieh und alles, was man fand; und alle Städte, die man fand, verbrannte man mit Feuer.

### Das 21. Kapitel.

Bie ber Stamm Benjamin wieber erbaut worben.

1. Aber die Männer Ifraels hatten zu • Mizpa geschworen und gesagt: Niemand soll seine Tochter den Benjaminitern zum Weibe geben. \* B. 7. 18; K. 20, 1. 2. Und das Bolf tam gen • BethsEl

und blieb da bis zum Abend vor Gott, und sie hoben auf ihre Stimme und weinten fehr 3. und sprachen: D Herr, Gott von

Ifrael, warum ist das geschehen in Frael, daß heute Ffrael um einen Stamm fleiner geworden ift?

4. Des andern Morgens machte fich das Bolk früh auf und baute da einen Altar und opferte Brandopfer

und Dankopfer.

5. Und die Kinder Frael fprachen: Wer ist irgend von den Stämmen Ifraels, der nicht mit der Gemeinde ist \*heraufgekommen zum Herrn? Denn es war ein großer Eid geschehen, daß, wer nicht hinauffäme zum Herrn gen Mizpa, der sollte des Todes sterben. \* \$. 20, 1.

6. Und es reute die Kinder Afrael über Benjamin, ihre Brüber, und sie sprachen: Heute ist ein Stamm von

Ifrael abgebrochen.

7. Wie wollen wir ihnen tun, daß die Übriggebliebenen Weiber friegen? Denn wir haben •geschworen bei dem Beren, daß wir ihnen von unfern Töchtern nicht Weiber geben.

8. Und sprachen: Wer ist irgend von den Stämmen Ifraels, die nicht hin-aufgekommen find jum Herrn gen Wlizpa? Und siehe, da war im Lager der Gemeinde niemand gewesen von Jabes in Gilead.

9. Denn sie zählten bas Bolt, und fiehe, ba war tein Bürger ba von

Jabes in Gileab.

10. Da sandte die Gemeinde zwölftausend Mann dahin von streitbaren Männern und geboten ihnen und spras chen: Gehet hin und schlaget mit der Schärfe bes Schwerts die Bürger zu Rabes in Gilead mit Weib und Kind.

11. Doch also sout ihr tun: alles, was männlich ift, und alle Weiber, bie beim Mann gelegen haben, verbannet. 4. Dtofe 21, 2; 81, 17.

12. Und fie fanden bei ben Bürgern zu Jabes in Gilead vierhundert Dirnen, die Jungfrauen waren und bei teinem Mann gelegen hatten; bie brachten sie ins Lager gen Silo, das da liegt im Lande Kanaan.

13. Da jandte die ganze Gemeinde hin und ließ reden mit den Kindern Benjamin, die •im Fels Rimmon waren, und fagten ihnen Frieden gu. \*R. 20, 47.

14. Alfo tamen bie Kinber Benjamin wieber ju ber Beit. Und fie gaben ihnen die Weiber, die ste hatten erhalten von den Weibern zu Rabes in Gileab; aber es waren ihrer also nicht genug für sie.

15. Da reute es bas Bolt über Benjamin, daß ber Herr einen Riß gemacht hatte in ben Stämmen 31.

16. 11nd die Mitesten der Gemeinde sprachen: Was wollen wir tun, baß die Abriggebliebenen Weiber friegen? Denn die Weiber in Benjamin sind pertilat.

17. Und fprachen: Die übrigen von Benjamin muffen ja ihr Erbe behalten, bag nicht ein Stamm aus.

getilgt werbe von Ifrael.

18. Und wir können ihnen unfre Töchter nicht zu Weibern geben; denn die Kinder Ffrael haben egeschworen und gesagt: Berflucht sei, wer den Benjaminitern ein Weib gibt! . 8. 1. 7.

19. Und fie sprachen: Siehe, es ift ein Rahrfest des Herrn zu Gilo, bas mitternachtwärts liegt von Beth-Gl, gegen ber Sonne Aufgang von ber Strafe, ba man hinaufgeht von Beth-El gen Sichem, und mittagwärts

liegt von Lebona. 20. Und ste geboten den Kindern Benjamin und sprachen: Gehet bin

und lauert in den Weinbergen.

21. Wenn ihr bann seht, daß die Töchter Silos heraus mit Reigen zum Tanz gehen, so fahret hervor aus den Weinbergen und nehme ein jeglicher sich ein Weib von den Töchtern Silos und gehet hin ins Land Benjamin.

22. Wenn aber ihre Bäter ober Brüder kommen, mit uns zu rechten, wollen wir zu ihnen fagen: Gonnt fie uns; benn wir hatten nicht für jeden ein Beib genommen im Streit. Auch habt nicht ihr sie ihnen gegeben: sonst

wäret ihr jett schuldig.

23. Die Kinder Benjamin taten alfo und nahmen Weiber nach ihrer Bahl von den Reigen, die sie raubten, und zogen hin und wohnten in ihrem Erbteil und bauten die Städte und wohnten darin.

24. Auch die Kinder Afrael machten fich von bannen zu ber Beit, ein jeg-licher zu feinem Stamm und zu feinem Geschlecht, und zogen von da aus, ein jeglicher zu feinem Erbteil.

25. Zu der Zeit . war kein König in Ifrael; ein jeglicher tat, was ihn recht beuchte. · R. 17, 6.

# Das Buch Ruth.

### Das 1. Rapitel.

Ruth reift mit Raemi nach Bethlebem.

1. Ru der Reit, da die Richter regierten, ward eine Teuerung im Lande. Und ein Mann von Bethlehem-Juba pog wallen in der Moabiter Land mit feinem Beibe und feinen zwei Gohnen.

2. Der hieß Elimelech und fein Weib Naemi und seine zwei Söhne Mah-ton und Chiljon; die waren Cphrather von Bethlehem-Juda. Und da fie kamen ins Land der Moabiter, blieben fie baselbft.

3. Und Elimelech, ber Naemi Mann, starb, und sie blieb übrig mit ihren awei Söhnen.

4. Die nahmen moabitische Weiber; eine hieß Orpa, die andere Ruth. Und da sie baselbst gewohnt hatten ungefähr zehn Jahre.

5. ftarben fie alle beibe, Mahlon und Chiljon, baß bas Beib überlebte beide Söhne und ihren Mann.

6. Da machte fie fich auf mit ihren zwei Schwiegertochtern und jog wieder aus ber Moabiter Lande; benn sie hatte erfahren im Moabiterlande, bag der ihnen Brot gegeben.

7. Und ging aus von dem Ort, da fie gewesen war, und ihre beiden Schwiegertöchter mit ihr. Und da sie ging auf dem Wege, daß fie wiedertame ins Land Juda,

8. sprach sie zu ihren beiden Schwiegertochtern: Behet hin und fehret um, eine jegliche zu ihrer Mutter Saus. Der Herr tue an euch Barmherzigfeit, wie ihr an den Toten und an

mir getan habt!

9. Der Herr gebe euch, daß ihr Buhe 'findet, eine jegliche in ihres Mannes Saufe! Und füßte fie. Da hoben fie ihre Stimme auf und weinten \* 8.8, 1.

10. und fprachen zu ihr: Wir wollen mit dir zu deinem Bolt geben.

11. Aber Naemi sprach: Kehret um, meine Töchter! warum wollt ihr mit mir gehen? Wie kann ich fürder Kinder in meinem Leibe haben. die eure Männer sein könnten?

12. Rehret um, meine Töchter, und gehet hin! benn ich bin nun zu alt, daß ich einen Mann nehme. Und wenn ich fprache: Es ift zu hoffen, daß ich diese Nacht einen Mann nehme und Kinder gebäre, -

13. wie könntet ihr boch harren, bis fie groß würden? wie wolltet ihr verziehen, daß ihr nicht Männer soll-tet nehmen? Nicht, meine Töchter! denn mich jammert euer fehr; benn · des Herrn Hand ist über mich aus-\* Siob 19, 21. gegangen.

14. Da hoben ste ihre Stimme auf und weinten noch mehr. Und Orpa füßte ihre Schwiegermutter; Ruth

aber blieb bei ihr.

15. Sie aber sprach: Siehe, beine Schwägerin ist umgewandt zu ihrem Bolf und ju ihrem Gott; fehre du auch um, beiner Schwägerin nach.

16. Ruth antwortete: Rede mir nicht ein, daß ich dich verlassen sollte und von dir umtehren. \* 280 bu bin gehft, da will ich auch hin gehen; wo du bleibst, ba bleibe ich auch. Dein Bolt ift mein Bolt, und bein Gott ift mein Gott. \*2. Sam. 15, 21.

17. Wo du ftirbft, da fterbe ich auch, da will ich auch begraben werden. Der Gerr tue mir bies und bas. der Tod muß mich und dich icheiden.

18. Als fie nun fah, daß fie fest im Sinn war, mit ihr zu gehen, ließ fie ab, mit ihr davon zu reden.

19. Also gingen die beiden miteinander, bis sie gen Bethlehem kamen. Und da sie nach Bethlehem hineinkamen, regte fich die ganze Stadt über ihnen und fprach : Ist das die Maemi ?

20. Sie aber fprach zu ihnen: Beifet mich nicht Naemi, sondern +Mara; denn der Allmächtige hat mich sehr betrübt. \*2. Mofe 15 23.

21. Voll zog ich aus, aber leer hat mich der herr wieder heimgebracht. Warum heißt ihr mich denn Naemi, so mich doch der Herr gedemütigt und der Allmächtige betrübt hat?

22. Es war aber um die Zeit, daß die Gerstenernte anging, da Naemi mit ihrer Schwiegertochter Ruth, der Moabitin, wiederkam vom Moabiterlande gen Bethlehem.

#### Das 2. Rapitel.

Ruth lieft Ahren auf bes Boas Feld und findet Bnade por ihm.

1. Es war auch ein Mann, ein Berwandter des Mannes der Naemi, von dem Geschlecht Elimelechs, mit Na= men Boas; der war ein wohlhaben= der Mann.

2. Und Ruth, die Moabitin, sprach zu Naemi: Laß mich aufs Feld gehen und Ahren auflesen dem nach, vor dem ich Gnade finde. Sie aber sprach zu ihr: Gehe hin, meine Tochter.

3. Sie ging hin, kam und las auf, den Schnittern nach, auf dem Felde. Und es begab sich eben, daß dasselbe Feld war des Boas, der von dem Geschlecht Elimelechs war.

4. Und fiehe, Boas tam eben von Bethlehem und sprach zu den Schnittern: Der Herr mit euch! Sie antworteten: Der Herr segne dich!

5. Und Boas sprach zu seinem Anechte, der über die Schnitter gestellt war:

Wes ift die Dirne?

6. Der Anecht, der über die Schnitter gestellt war, antwortete und sprach: Es ist die Dirne, die Moabitin, die mit Naemi wiedergekommen ist von der Moabiter Lande.

7. Denn fie sprach: Lagt mich boch auflesen und sammeln unter den Garben, den Schnittern nach; und ist also gekommen und dagestanden vom Morgen an bis her und bleibt wenig daheim.

8. Da sprach Boas zu Ruth: Hörst du es, meine Tochter? Du follft nicht gehen auf einen anbern Acker, aufzulefen, und gehe auch nicht von hinnen, sondern halte dich zu meinen Dirnen.

9. Und siehe, wo sie schneiden im Felde, da gehe ihnen nach. Ich habe meinen Anechten geboten, daß dich niemand antafte. Und fo bich bürftet, fo gehe hin zu dem Gefäß und trinke von dem, was meine Anechte schöpfen.

10. Da fiel sie auf ihr Angesicht und beugte sich nieder zur Erde und sprach zu ihm: Womit habe ich die Enade gefunden vor deinen Augen, daß du mich anstehst, die ich doch fremd

bin?

11. Boas antwortete und sprach zu ihr: Es ift mir angefagt alles, was du getan hast an deiner Schwiegermutter nach beines Mannes Tod: daß du · verlaffen haft deinen Bater und deine Mutter und dein Vaterland und bist zu einem Bolk gezogen, das du zuvor nicht kanntest. \* \$. 1, 16. 17.

12. Der Herr vergelte dir deine Tat, und bein Lohn muffe vollkommen fein bei dem Herrn, dem Gott Ffraels, zu welchem du gekommen bift, daß du unter feinen Flügeln Buverficht hatteft.

13. Sie fprach: Lag mich Gnade vor beinen Augen finden, mein Berr; benn bu haft mich getröftet und beine Magd freundlich angesprochen, so ich doch nicht bin wie beiner Mägde eine.

14. Boas sprach zu ihr, da Effenszeit war: Mache dich hier herzu und iß vom Brot und tauche beinen Biffen in den Effig. Und sie setzte sich zur Seite der Schnitter. Er aber legte ihr ge-röftete Körner vor, und fie ag und ward fatt und ließ übria.

15. Und da sie sich aufmachte, zu lefen, gebot Boas feinen Knechten und fprad): Last fie auch zwischen ben Garben lesen und beschämt fie nicht:

16. auch von den Haufen laßt übrig-bleiben und laßt liegen, daß sie es auflese, und niemand schelte fiedarum. 3. Moje 19, 9.

17. Also las sie auf dem Kelde bis jum Albend und schlug's aus, was fie aufgelesen hatte; und es war bei einem Gpha Gerste.

18 11 nd sie hob's auf und kam in die Stadt: und ihre Schwiegermutter fah es, was fie gelesen hatte. Da zog fieher: vor und gab ihr, mas ihr übriggeblie-ben war, davon sie satt war geworden.

19. Dasprachihre Schwiegermutter zu ihr: Wo haft du heute gelesen, und wo

hast du gearbeitet? Gesegnet sei, der bich angesehen hat! Sie aber fagte es threr Schwiegermutter, bei wem ste gearbeitet hatte, und sprach: Der Mann, bei dem ich heute gearbeitet habe, heißt Boas.

20. Naemi aber sprach zu ihrer Schwiegertochter: Gesegnet sei er dem Herrn! benn er hat seine Barmherzigkeit nicht gelassen an den Lebendigen und an den Toten. Und Naemi fprach zu ihr: Der Mann gehört uns zu und ist unser Grbe.

21. Ruth, die Moabitin, sprach: Er sprach auch das zu mir: Du sollst dich zu meinen Leuten halten, bis fie mir

alles eingeerntet haben.

22. Naemi sprach zu Ruth, ihrer Schwiegertochter: Es ift gut, meine Tochter, bag bu mit feinen Dirnen ausgehft, auf daß nicht jemand dir dreinrede auf einem andern Acer.

23. Alfo hielt fie fich zu den Dirnen des Boas, daß sie las, bis daß die Gerstenernte und Weizenernte aus war; und kam wieder au ihrer Schwiegermutter.

#### Das 3. Kapitel.

Ruth befolgt Raemis Rat.

1. Und Naemi, ihre Schwiegermutter, fprachzuihr: Meine Tochter, ich will bir · Ruhe schaffen, daß dir's wohl gehe.

2. Nun, der Boas, unser Verwandter, bei des Dirnen du gewesen bist, worfelt biefe Racht Gerfte auf feiner Tenne. 3. So babe bich und falbe bich und lege bein Kleid an und gehe hinab auf die Tenne; gib dich dem Manne nicht zu erkennen, bis er ganz gegeffen

und getrunken hat. 4. Wenn er sich dann legt, so merke den Ort, da er sich hin legt, und tomm und bede auf zu feinen Füßen und lege bich, so wird er bir mohl fagen, was du tun follft.

5. Sie sprach zu ihr: Alles, mas bu

mir fagft, will ich tun. 6. Sie ging hinab jur Tenne und tat alles, wie ihre Schwiegermutter

geboten hatte. 7. Und da Boas gegessen und getrunken hatte, ward sein Herz guter Dinge, und er kam und legte sich hinter einen Kornhaufen; und sie tam leise und becte auf zu seinen Füßen und legte stch.

8. Da es nun Mitternacht ward,

erschrak der Mann und beuate sich vor; und fiehe, ein Weib lag zu feis nen Fugen.

9. Und er sprach: Wer bift du? Sie antwortete: 3ch bin Ruth, beine Magd. Breite beine Decke über beine Magd; benn du bist der Erbe. \*5. Wose 25, 5; Hesel. 16, 8.

10. Er aber sprach: Gesegnet seist du dem Herrn, meine Tochter! Du hast beine Liebe hernach besser erzeigt denn -zuvor, daß du nicht bist den Künglingen nachgegangen, wederreich noch arm.

11. Nun, meine Tochter, fürchte bich nicht. Alles, was du fagst, will ich dir tun; denn die ganze Stadt meines Volkes weiß, daß du ein tugendsam

Weib bift.

12. Run, es ift wahr, daß ich der Erbe bin; aber es ist einer näher denn ich.

13. Bleibe über Racht. Morgen, fo er dich nimmt, wohl; gelüstel's ihn aber nicht, dich zu nehmen, so will ich dich nehmen, so mahr der Herr lebt. Schlaf bis zum Morgen.

14. Und fie schlief bis zum Morgen zu seinen Füßen. Und sie stand auf, ehe denn einer den andern erkennen konnte; und er gedachte, daß nur nie= mand innewerde, daß das Weib in die

Tenne gekommen sei.

15. Und sprach: Lange her ben Mantel, ben bu anhast, und halt ihn. Und fie hielt ihn. Und er maß fechs Maß Gerfte und legte es auf fie. Und er kam in die Stadt.

16. Sie aber kam zu ihrer Schwiegermutter; die sprach: Wie steht's mit dir, meine Tochter? Und sie sagte ihr alles, was ihr der Mann getan

batte,

17. und sprach: Diese sechs Maß Gerste gab er mir; benn er sprach: Du follst nicht leer zu beiner Schwieger-

mutter tommen.

18. Sie aber sprach: Sei still, meine Tochter, bis du erfährst, wo es hin-aus will; denn der Mann wird nicht ruhen, er bringe es denn beute au Ende.

Das 4. Anvitel.

Des Boas Beirat mit Ruth wirb vollzogen und gefegnet. Gefchlechteregifter Davibs.

1. **B**oas ging hinauf ins Tor und fette sich baselbst. Und siehe, da der Erbe vorüberging, von welchem er geredet hatte, fprach Boas: Komm und setze bich hieher! Und er tam und feste fich.

2. Und er nahm zehn Männer von den Altesten der Stadt und sprach: Sett euch her! Und sie setzen sich.

3. Da sprach er zu dem Erben: Naemi, die vom Lande der Moabiter wiedergekommen ift, bietet feil das Stück Feld, das unfers Bruders war,

Elimelechs.

4. Darum gedachte ich's vor beine Ohren zu bringen und zu fagen: Willst du es beerben, so taufe es vor den Bürgern und vor den Altesten meines Bolks; willst bu es aber nicht beerben, so sage mir's, daß ich's wiffe. Denn es ift fein Erbe außer dir, und ich nach dir. Er sprach: Ich will's 8. DRofe 25, 25.

5. Boas sprach: Welches Tages du das Feld taufft von der Hand Naemis, fo mußt du auch Ruth, die Moabitin, des Verstorbenen Weib, nehmen, daß du dem Berstorbenen einen Damen erweckeft auf sein Erbteil.

\* 5. Moje 25, 5. 6.

6. Da sprach er: Ich vermag es nicht zu beerben, daß ich nicht vielleicht mein Erbteil verderbe. Beerbe du, was ich beerben foll; denn ich vermag es nicht zu beerben.

7. Es • war aber von alters her eine folche Gewohnheit in Ifrael: wenn einer ein Gut nicht beerben noch ertaufen wollte, auf daß eine Sache bestätigt würde, so zog er seinen Schuh aus und gab ihn dem andern; das war das Zeugnis in Ifrael.

8. Und der Erbe sprach zu Boas: Raufe du es! und jog seinen Schuh

9. Und Boas sprach zu ben Altesten und zu allem Bolt: Ihr feid heute Beugen, daß ich alles gefauft habe, was dem Elimelech, und alles, was Chiljon und Mahlon gehört hat, von der Hand Naemis;

10. dazu auch Ruth, die Moabitin, Mahlons Weib, habe ich mir erwor ben zum Weibe, daß ich dem Versftorbenen einen Namen erwecke auf fein Erbteil und fein Rame nicht ausgerottet werbe unter feinen Brubern und aus dem Tor seines Orts; Beugen seid ihr des heute.

11. Und alles Volk, das im Tor war, famt ben Altesten fprachen: Wir find Zeugen. Der Herr mache bas Weib, bas in dein Haus komint, wie Rahel und Lea, die beide bas

Ffraels gebaut haben; und wachse sehr in Ephratha und werde

gepriefen gu Bethlebem.

12. Und bein Haus werde wie das Haus des . Perez, den Thamar dem Juda gebar, von bem Samen, ben dir der Herr geben wird von dieser Dirne. \*1. Moje 38, 29.

13. Also nahm Boas die Ruth, daß fie fein Weib ward. Und ba er zu ihr einging, \*gab ihr ber Herr, baß fie schwanger ward und gebar einen \* Pf. 127, 3.

14. Da sprachen die Weiber zu Raemi: Gelobt fei ber Herr, ber bir nicht hat laffen abgehen einen Erben au diefer Beit, daß sein Name in Is-

rael bliebe.

15. Der wird dich erquicken und dein Alter versorgen. Denn beine Schwiegertochter, die bich geliebt hat, David.

hat ihn geboren, welche dir beffer ift als sieben Söhne.

16. Und Naemi nahm das Kind und

legte es auf ihren Schoß und ward feine Wärterin.

17. Und ihre Nachbarinnen gaben ihm einen Namen und sprachen: Naemi ist ein Kind geboren; und hießen ihn Obed. Der ist der Bater Isais, welcher ift Davids Bater. Matth. 1, 5. 6; But. 8, 82.

18. Dies ift bas Beichlecht bes Beren:

Perez zeugte Sezron; 1. Moje 40, 12; 1. Chron. 2, 5. 19. Begron zeugte Ram; Ram zeugte Amminadab; 1. Chron. 2, 9-15. 20. Amminadab zeugte . Naheffon; Naheffon zeugte Salma: \*4. Mofe 1, 7.

21. Salma zeugte Boas: Boas zeugte Dbed;

22. Obed zeugte Isai; Ifai zeugte 1. Sam. 16, 1. 11—18,

# Das erste Buch Samuel.

#### Das 1. Kavitel.

Bannas Gebet und Erhörung. Samuels Geburt und Beibe jum Dienft am Beiligtum.

1. Es war ein Mann von Ramathaim:Rophim, vom Gebirge Ephras im, der hieß Elfana, ein Sohn Jerohams, des Sohnes Elihus, des Sohnes Thohus, des Sohnes Zuphs, ein Ephraimiter. 1. Chron. 6, 11. 12. 19. 20.

2. Und er hatte zwei Weiber; eine hieß Hanna, die andere Peninna. Peninna aber hatte Kinder, und Hanna

hatte keine Kinder. 1. Moje 29, 81. 3. Und berfelbe Mann ging jährlich hinauf von feiner Stadt, daß er anbetete und opferte dem Berrn Bebaoth zu · Silo. Daselbst maren aber Priefter des herrn Sophni und Binehas, die zwei Söhne Elis. \*30f. 18, 1.

4. Und des Tages, da Elfana opferte, gab er feinem Beibe Beninna und allen ihren Söhnen und Töchtern Stücke.

5. Aber Hanna gab er ein Stück traurig; benn er hatte Hanna lieb, aber der Herr hatte ihren Leib ver-

schlossen.

6. Und ihre Widersacherin betrübte und reixte sie sehr, darum daß der Berr ihren Leib verfchloffen hatte.

7. Alfo ging's alle Jahre; ivenn fie hinaufzog zu des herrn Saufe, be-

trubte jene fie alfo; fo weinte fie bann und aß nichts.

8. Elfana aber, ihr Mann, sprach zu ihr: Hanna, warum weinst bu, und warum issest bu nichts, und warum ist dein Herz so traurig? Bin ich dir nicht beffer benn gehn Sohne?

9. Da stand Hanna auf, nachdem fie gegessen hatten zu Silo und ge-trunken. (Eli aber, der Priester, saß auf einem Stuhl an ber Bfofte bes Tempels des Herrn.)

10. Und sie war von Herzen betrübt und betete aum herrn und weinte

11. und gelobte ein Gelübde und fprach: Herr Zebaoth, wirst du beiner Magd Elend ansehen und an mich gedenken und beiner Magd nicht vergeffen und wirft beiner Magd einen Sohn geben, so will ich ihn dem Herrn geben sein Leben lang und soll kein Schermeffer auf sein Haupt kommen.

12. Und ba fie lange betete vor dem Herrn, hatte Gli acht auf ihren

Mund.

13. Denn Hanna redete in ihrem Herzen: allein ihre Lippen regten sich, und ihre Stimme hörte man nicht. Da meinte Eli, fie ware trunten,

14. und sprach zu ihr: Wie lange

willst du trunken sein? Laß den Wein ! von dir kommen, den du bei dir haft!

Hanna aber antwortete und fprach: Nein, mein Herr, ich bin ein betrübtes Weib. Wein und ftartes Getränk habe ich nicht getrunken, sondern habe . mein Berg vor dem Herrn ausgeschüttet. \* \$1. 62, 9.

16. Du wollest beine Magd nicht achten wie ein loses Weib; benn ich habe aus meinem großen Kummer und Traurigkeit geredet bisher.

17. Eli antwortete und sprach: Gehe bin mit Frieden; ber Gott Ffraels wird dir geben beine Bitte, die du von ihm gebeten haft.

18. Sie sprach: Laß beine Magd Gnade finden por deinen Augen. Alfo ging das Weib bin ihres Wegs und as und fah nicht mehr fo traurig.

19. Und des Morgens früh machten fie fich auf; und da fie angebetet hatten vor dem Herrn, kehrten sie wieder um und famen heim gen Rama. Und Eltana erkannte fein Beib Banna, und der Herr \* gedachte an sie.
\*1. Mose 30, 22.

20. Und da die Tage um waren, ward Sanna schwanger und gebar einen Sohn und hieß ihn Samuel: "denn ich habe ihn von dem Serrn erbeten.

21. Und da der Mann Elfana hin= aufzog mit seinem ganzen Hause, daß er dem Herrn opferte das jährliche

Opfer und fein Gelübde,

22. zog Hanna nicht mit hinauf, son= dern sprach zu ihrem Mann: Bis der Knabe entwöhnt werde, so will ich ihn bringen, daß er vor dem Herrn erscheine und bleibe dafelbst ewiglich.

23. Elfana, ihr Mann, sprach zu ihr: So tue, wie dir's gefällt: bleib, bis du ihn entwöhnft; der Herr bestätige aber, was er geredet hat. Allso blieb das Weib und fäugte ihren Sohn, bis

daß sie ihn entwöhnte,

24. und brachte ihn mit sich hinauf, nachdem sie ihn entwöhnt hatte, mit drei Farren, mit einem Epha Mehl und einem Krug Wein; und brachte ihn in das Haus des Herrn zu Silo. Der Knabe war aber noch jung.

25. Und sie schlachteten einen Farren und brachten den Anaben zu Eli.

26. Und fie fprach: Ach, mein Herr, so wahr beine Seele lebt, mein Herr, ich bin bas Weib, bas hier bei bir ftand, zu dem Herrn zu beten.

27. Um diesen Knaben bat ich. Run

hat der Herr emeine Bitte gegeben. die ich von ihm bat.

28. Darum • gebe ich ihn dem Herrn wieder sein Leben lang, weil er vom Herrn erbeten ift. Und fie beteten das felbst den Herrn an.

#### Das 2. Kapitel.

Lobgefang ber Sanna. Bosheit ber Gohne Glis. Anfündigung bes Gerichts.

1. Und Hanna betete und fprach: Mein Berg ift fröhlich in dem Herrn: mein Horn ist exhöht in dem Herrn. Mein Mund hat sich weit aufgetan über meine Feinde; denn ich freue mich deines Heils. Eut. 1, 46-55.

2. Es ift niemand heilig wie ber Herr, außer dir ist keiner: und ist

kein Hort, wie unser Gott ist.

3. Laßt euer großes Rühmen und Troken, noch gehe freches Reden aus eurem Munde; denn der Herr ift ein Gott, der es merkt, und läßt folch Vornehmen nicht gelingen.

4. Der Bogen der Starten ift gerbrochen, und die Schwachen sind um-

aürtet mit Stärke.

5. Die da satt waren, find ums Brot Knechte geworden, und die Hunger litten, hungert nicht mehr; ja die Un= fruchtbare hat sieben geboren, und die viele Kinder hatte, hat abgenommen.

6. Der Herr \*tötet und macht le= bendig, führt in die Hölle und wieder heraus. \*5. Dtofe 82, 89. 7. Der Herr macht arm und macht

reich; er erniedrigt und erhöht. \* \$1. 75, 8.

8. Er hebt sauf den Dürftigen aus dem Staub und erhöht den Armen aus dem Rot, daß er ihn setze unter die Fürsten und den Stuhl der Ehre erben laffe. Denn der Welt Grundfesten sind des Herrn, und er bat den Erdboden darauf gesett. \* Bf. 118, 7. 8.

9. Er wird behüten die Küße seiner Beiligen, aber die Gottlofen muffen zunichte werden in Finsternis; denn \* viel Vermögen hilft doch niemand.
\*Bf. 33, 16.

10. Die mit dem Herrn hadern, musfen zugrunde gehen; über ihnen wird er donnern im himmel. Der herr wird richten der Welt Enden und wird Macht geben seinem König und • erhöhen das horn seines Gefalbten. \* 351. 182, 17.

11. Elfana aber ging hin gen Rama in sein Haus; und der Anabe war des Herrn Diener vor dem Priefter Gli.

12. Aber die Söhne Elis waren böfe | Buben; die fragten nicht nach dem

Herrn

13. noch nach dem Recht der Briefter an das Bolf. Wenn jemand etwas opfern wollte, so tam des Priefters Diener, wenn das Fleisch tochte, und hatte eine . Gabel mit brei Zacken in \* 2. Mofe 27, 8.

14. und stieß in den Tiegel oder Reffel oder Pfanne ober Topf; und mas er mit der Gabel hervorzog, das nahm der Priefter davon. Alfo taten fie dem ganzen Ffrael, die dahinkamen

zu Silo.

15. Desgleichen, ehe denn sie \* das Fett anzündeten, kam des Priesters Diener und sprach zu bem, der das Opfer brachte: Gib mir bas Fleisch, bem Priefter zu braten; benn er will nicht gekochtes Fleisch von dir nehmen, fondern rohes. \* 8. Mofe 8, 8-5.

16. Wenn dann jemand zu ihm fagte: Laß erst das Fett anzünden und nimm darnach, was dein Herz begehrt, so fprach er zu ihm: Du foulft mir's jest geben; mo nicht, so will ich's mit

Gewalt nehmen.

17. Darum war die Sünde der jungen Männer sehr groß vor dem Herrn; denn die Leute läfterten das Opfer des Herrn.

18. Samuel aber war ein Diener vor dem Herrn; und der Anabe war umgürtet mit einem leinenen Leibrock.

19. Dazu machte ihm seine Mutter ein fleines Oberfleib und brachte es ihm hinauf zu seiner Reit, wenn fie mitihrem Mann hinaufging, zuopfern

das jährliche Opfer.

20. Und Eli segnete Elfana und sein Weib und sprach: Der Herr gebe dir Samen von diefem Weibe um ber Bitte willen, die sie vom Herrn gebeten hat. Und sie gingen an ihren Drt.

21. Und der Berr suchte Sanna beim, daß sie schwanger ward und gebar drei Sohne und zwei Töchter. muel, der Knabe, nahm zu bei dem Herrn.

22. Eli aber war sehr alt und erfuhr alles, was seine Söhne taten bem ganzen Ffrael, und daß sie schliefen bei den Beibern, die da dienten vor der Tür der Hütte des Stifts.

2. Mofe 88, 8. 23. Und er sprach zu ihnen: War-um tut ihr solches? Denn ich höre

euer bofes Wefen von diefem gangen

Volt.

24. Nicht, meine Rinder; das ift nicht ein autes Gerücht, das ich höre. Ihr macht des Herrn Bolt übertreten.

25. Wenn jemand wiber einen Menschen sündigt, so kann's der Richter schlichten. Wenn aber jemand wider den Herrn fündigt, wer kann für ihn Aber sie gehorchten ihres Baters Stimme nicht: benn der Herr war willens, sie zu töten.

26. Aber der Knabe Samuel • nahm immermehr zu und war angenehm bei dem Herrn und bei den Menschen.

27. **G**3 kam aber ein Mann Gottes zu Eli und sprach zu ihm: So spricht der Herr: Ich habe mich offenbart beines Vaters Hause, da sie noch in Agypten waren, in Pharaos Sause, 28. und habe ihn baselbst mir exmählt vor allen Stämmen Afraels zuni Prieftertum, daß er opfern follte auf meinem Altar und Räuchwerk anzünden und den Leibrock vor mir tragen, und habe beines Baters

Haufe gegeben alle Feuer ber Kin-der Frael. \*4. Moje 18, 8. 29. Warum tretet ihr denn mit Fü-Ben meine Schlachtopfer und Speisopfer, die ich geboten habe in ber Wohnung? Und du ehrft beine Göhne mehr denn mich, daß ihr euch mästet von bem Beften aller Speisopfer

meines Bolfes Ifrael. Apg. 9, 5. 30. Darum fpricht ber Herr, der Gott Afraels: Ich . habe geredet, dein haus und beines Baters haus follten wandeln vor mir ewiglich. Aber nun spricht der Herr: Es sei fern von mir! fondern wer mich ehret, ben will ich auch ehren; wer aber mich verachtet, der foll wieder verachtet wer-

\* 2. Dofe 28, 1. ben. 31. Siehe, ves wird die Beit tommen, daß ich will entzweibrechen deis nen Arm und den Arm deines Baterhauses, daß tein Alter sei in beinem \* 1. Rön. 2. 27.

32, und daß du seben wirst deinen Widersacher in der Wohnung bei allerlei Gutem, bas Frael geschehen wird, und wird fein Alter fein in beines Vaters Hause ewiglich.

33. Doch will ich bir inicht einen jeg-

lichen von meinem Alltar ausrotten, auf daß deine Augen verschmachten und deine Seele sich gräme; und alle

Menge beines Hauses sollen sterben. wenn sie Männer geworden sind. \* R. 22, 20.

34. Und das foll dir ein Reichen fein, das über deine zwei Söhne, Hophni und Pinehas, tommen wird: . auf einen Tag werben fie beibe fterben.

35. Ich aber will mir einen treuen Briester erwecken, der soll tun, wie es meinem Herzen und meiner Seele gefällt; dem will ich ein beständiges Haus bauen, daß er vor meinem Ge-

falbien wandle immerbar.

36. Und wer übrig ist von deinem Saufe, der wird kommen und vor jenem nieberfallen um einen filbernen Pfennig und ein Stud Brot und wird sagen: Laß mich doch zu einem Briefterteil, daß ich einen Biffen Brot effe.

Das 3. Kapitel.

Samuel empfängt die erfte Offenbarung und wird als treuer Brophet bes Berrn ertannt.

1. Und da Samuel, der Anabe, dem Herrn biente unter Eli, war des Herrn Wort . teuer zu derfelben Zeit, und war wenig Weisfagung.

2. Und es begab fich, zur felben Beit lag Eli an seinem Ort, und seine Augen fingen an, bunkel zu werben, baß er nicht sehen konnte.

3. Und Samuel hatte sich gelegt im Tempel des Herrn, da die Lade Gottes war, und die Lampe Gottes war

noch nicht verloschen.

4. Und ber herr rief Samuel. Er aber antwortete: Siehe, hier bin ich! 5. und lief zu Eli und fprach: Siehe, hier bin ich! bu haft mich gerufen. Er aber fprach: 3ch habe nicht gerufen; gehe wieder hin und lege dich schlafen. Und er ging hin und legte fich schlafen.

6. Der Herr rief abermals: Samuel! Und Samuel stand auf und ging zu Gli und sprach: Siehe, hier bin ich! du haft mich gerufen. Eraber fprach : 3ch habe nicht gerufen, mein Sohn; gehe wieder hin und lege dich schlafen.

7. Aber Samuel kannte ben Herrn noch nicht, und bes Herrn Wort war

ihm noch nicht offenbart.

8. Und der herr rief Samuel wieber, zum brittenmal. Und er ftand auf und ging zu Eli und fprach: Siehe, hier bin ich! bu haft mich gerufen. Da mertte Eli, daß der Herr den Knaben rief,

9. und fprach zu ihm: Behe wieder hin und lege dich schlafen; und so du gerufen wirft, fo fprich: Rede, Herr, benn bein Knecht hört. Samuel ging hin und legte sich an seinen Ort.

10. Da kam der Herr und trat das hin und rief wie vormals: Samuel. Samuel! Und Samuel sprach: Rede,

denn dein Anecht hört.

11. Und der Herr sprach zu Samuel: Siehe, ich tue ein Ding in Afrael, daß, wer das hören wird, dem werden seine beiden Ohren gellen.

12. An dem Tage will ich erwecken über Eli, was ich wider sein Haus geredet habe; ich will's anfangen und

vollenden.

13. Denn ich habe es ihm angesagt, daß ich Richter sein will über sein Haus ewiglich um der Missetat willen, daß er wußte, wie seine Kinder sich schändlich hielten, und hat ihnen nicht gewehrt. R. 2, 27 -36.

14. Darum habe ich bem hause Eli geschworen, daß die Miffetat des Hauses Eli solle nicht versöhnt werden weder mit Schlachtopfer noch mit

Speisopfer ewiglich.

15. Und Samuel lag bis an den Mors gen und tat die Türen auf am Hause des Herrn. Samuel aber fürchtete sich, das Gesicht Eli anzusagen.

16. Da rief ihn Eli und sprach: Samuel, mein Sohn! Er antwortete:

Siehe, hier bin ich!

17. Er sprach: Was ist das Wort, das dir gesagt ift? Berschweige mir Gott tue bir bies und bas, nichts. wo du mir etwas verschweigst, das dir gesagt ift.

18. Da faate es ihm Samuel alles an und verschwieg ihm nichts. Er aber sprach: Es ist der Herr; er tue, was ihm wohl gefällt. \*2. Sam. 15, 26.

19. Samuel aber nahm zu, und der Herr war mit ihm, und fiel teines une ter allen seinen Worten auf die Erde. 20. Und gang Frael von Dan an bis gen Beer-Seba erkannte, daß Samuel

ein treuer Prophet des Herrn war. 21. Und der Herr erschien hinfort zu Silo; benn der Herr war Samuel offenbart worden zu Silo durchs Wort bes herrn. [R. 4, 1.] Und Samuel fing an, zu predigen dem ganzen Ffrael.

#### Das 4. Rapitel.

Ifraels Rieberlage durch bie Bhilifter; Entführung ber Bunbeslabe, Tob Elis und feiner Gohne. 1. Ifrael aber jog aus, den Philistern entgegen, in den Streit und lagerte

sich bei Gben-Ezer. Die Philister aber hatten sich gelagert zu · Aphet 301. 15, 58.

2. und stellten sich gegen Frael. Und der Streit teilte sich weit, und 3srael ward von den Philistern geschlagen; und sie schlugen in ber Ordnung im Felde bei viertausend Mann.

3. Und da das Volk ins Lager kam, sprachen die Altesten Fraels: Warum hat uns der Herr heute schlagen lassen por den Philistern? Last uns zu uns • nehmen die Lade des Bundes bes Herrn von Silo und laßt fie unter uns kommen, daß sie uns helfe

von der Hand unfrer Feinde.
\*R. 14, 18.

4. Und das Bolk fandte gen Silo und ließ von da holen die Lade des Bundes des Herrn Zebaoth, der \*über den Cherubim fist. Und es waren da die zwei Söhne Elis mit der Lade des Bundes Gottes, Hophni und Vinehas. \*2. Sam. 6, 2.

5. Und da die Lade des Bundes des Herrn in das Lager kam, jauchzte das ganze Ifrael mit einem großen Jauchzen, daß die Erde erschallte.

6. Da aber die Philister hörten das Geschrei solches Jauchzens, sprachen fie: Was ift das Geschrei solches großen Jauchzens in der Hebraer Lager? Und da fie erfuhren, daß die Lade des Herrn ins Lager gekommen mare,

7. fürchteten fie sich und sprachen: Gott ist ins Lager gekommen; und sprachen weiter: Webe uns! benn es ift zuvor

nicht also gestanden.

8. Wehe uns! Wer will uns erretten von der Hand diefer mächtigen Botter? Das find die Götter, die Agypten schlugen mit allerlei Blage in ber Wüft∎.

9. So seid nun getrost und Männer, ihr Philister, daß ihr nicht dienen muffet den Hebraern, wie sie euch gedient haben! Seid Männer und ftreitet! \* Richt. 18, 1.

10. Da stritten die Philister, und Israel ward geschlagen, und ein jeglicher floh in seine Hütte: und es war eine fehr große Schlacht, baß aus Frael fielen 30 000 Mann Fußpolt.

11. Und die Lade Gottes ward genommen, und die zwei Söhne Elis, Hophni und Binehas, ftarben.

12. Da lief einer von Benjamin aus dem Heer und kam gen Silo desfelben Tages und hatte feine Rleider gerriffen und hatte Erde auf fein Haupt gestreut.

13. Und siehe, als er hineinkam, saß Eli auf bem Stuhl, baß er auf ben Weg fähe; benn sein Herz war zaghaft über der Lade Gottes. Und da der Mann in die Stadt kam, sagte er's an, und die ganze Stadt schrie.

14. Und da Eli das laute Schreien hörte, fragte er: Was ift das für ein lautes Getümmel? Da kam der Mann eilend und sagte es Eli an.

15. Eli aber war 98 Jahre alt, und seine Augen waren bunkel,

daß er nicht seben konnte. \* 8. 3, 2.

16. Der Mann aber sprach zu Eli: 3ch tomme und bin heute aus bem Heer geflohen. Er aber sprach: Wie gehet's zu, mein Sohn?

17. Da antwortete der Verkündiger und sprach : Ffrael ist geflohen vor den Philistern, und ist eine große Schlacht im Bolk geschehen, und deine zwei Söhne, Hophni und Pinehas, sind geftorben; dazu die Lade Gottes ist genommen.

18. Da er aber der Lade Gottes ges dachte, fiel er zurück vom Stuhl am Tor und brach seinen Hals entzwei und starb; benn er war alt und ein schwerer Mann. Er richtete aber 35rael vierzig Jahre.

19. Seine Schwiegertochter aber, des Pinehas Weib, war schwanger und follte bald gebären. Da fie bas Gerücht hörte, daß die Lade Gottes genommen und ihr Schwiegervater und ihr Mann tot war, krümmte sie fich und gebar; benn es tam fie ihre Wehe an.

20. Und da sie jest starb, sprachen die Weiber, die neben ihr ftanden: ·Fürchte bich nicht, bu haft einen jungen Sohn. Aber fie antwortete nichts und nahm's auch nicht zu \* 1. Mofe 85, 17.

21. Und fle bieß ben Knaben bod und sprach: Die Herrlichkeit ift dahin von Afrael! - weil die Labe Gottes genommen war, und wegen ihres Schwiegervaters und ihres Mannes.

22. Und sprach abermals: Die Herrs lichkeit ist dahin von Ifrael; denn die

Lade Gottes ist genommen!

#### Das 5. Kapitel.

Die Bunbeslade im Tempel Dagons. Blage ber Rhilifter.

1. Die Philifter aber nahmen die Labe Gottes und brachten fie von

Eben-Ezer gen Asbod 2. in das Haus Dagons und stell-

ten sie neben . Dagon. \* Richt. 16, 28. 3. Und da die von Asdod des andern Morgens früh aufstanden, fanden sie Dagon auf seinem Untlit liegen auf der Erde por der Lade des Herrn. Aber sie nahmen den Dagon und setzten ihn wieder an seinen Ort.

4. Da sie aber des andern Morgens früh aufstanden, fanden sie Dagon abermals auf seinem Antlitz liegen auf der Erde vor der Lade des Herrn. aber sein Saupt und seine beiden Sande abgehauen auf der Schwelle,

daß der Rumpf allein dalag.

5. Darum treten die Priefter Dagons und alle, die in Dagons Haus gehen, nicht auf die Schwelle Dagons zu Asbod bis auf diesen Tag.

6. Aber die Hand des Herrn ward schwer über die von Asdod und verberbte fie und schlug sfie mit bofen Beulen, Asbod und fein Gebiet.

\* 351. 78, 66. 7. Da aber die Leute zu Usdod fahen, daß es so zuging, sprachen sie: Laßt die Lade des Gottes Fraels nicht bei uns bleiben; benn feine Sand ift zu hart

über uns und unsern Gott Dagon.

8. Und fie sandten hin und versams melten alle Fürsten der Philister zu fich und sprachen: Was sollen wir mit ber Lade bes Gottes Fraels machen? Da antworteten sie: Last die Labe des Gottes Afraels nach Gath tragen. Und sie trugen die Lade des Gottes Ffraels dahin.

9. Da sie aber dieselbe dahin getragen hatten, ward durch die hand des herrn in der Stadt ein fehr großer Sprecken, und er schlug die Leute in ber Stadt, beide, flein und groß, alfo daß an ihnen Beulen ausbrachen.

10. Da fandten fie die Lade des Kerrn gen Efron. Da aber die Lade Got= tes gen Ekron kam, schrieen die von Etron: Sie haben die Lade Gottes hergetragen zu mir, daß fie mich töte und mein Bolt.

11. Da sandten fie hin und versam= melten alle Kürften der Philister und sprachen: Sendet die Lade des Gottes Israels wieder an ihren Ort, daß sie mich und mein Bolk nicht töte. Denn die Hand Gottes machte einen sehr großen Schrecken mit Würgen in der gangen Stadt.

12. Und welche Leute nicht starben, die wurden geschlagen mit Beulen, daß das Geschrei der Stadt auf gen

Himmel ging.

#### Das 6. Kapitel.

Die Bunbestabe tommt mit Weihaefchenten wieber zurüd.

1. Also war die Lade des Herrn fieben Monate im Lande der Philifter. 2. Und die Philister riefen ihre Priester und Weissager und sprachen: Mas sollen wir mit der Lade des Herrn machen? Lehret uns, womit follen wir sie an ihren Ort senden?

3. Sie sprachen: Wollt ihr die Lade des Gottes Fraels senden, so sendet fie nicht leer, sondern sout ihm vergelten ein Schuldopfer; so werdet ihr gefund werden und wird euch fund werden, warum feine Sand nicht von

euch läßt.

4. Sie aber fprachen: Welches ift bas Schuldopfer, das wir ihm geben sollen? Sie antworteten: Fünf goldene Beulen und fünf goldene Mäufe nach der Bahl der fünf Fürsten der Philifter; benn es ift einerlei Plage gewesen über euch alle und über eure Fürsten. \* 30f. 18, 3.

5. So müffet ihr nun machen Bilder eurer Beulen und eurer Mäufe, die euer Land verderbt haben, daß ihr dem Gott Afraels die Ehre gebet: vielleicht wird feine Sand leichter werden über euch und über euren Gott und über euer Land.

6. Warum verstockt ihr euer Herz. wie · die Agypter und Pharao ihr Herz verstockten? Ist's nicht also: ba er feine Macht an ihnen bewies, +ließen fie ste fahren, daß sie hingingen? \* 2. Mofe 8, 11. + 2. Mofe 12, 81.

7. So nehmet nun und machet einen neuen Wagen und zwei junge, säugende Rühe, auf die nie ein Joch gekommen ist, und spannet sie an den Wagen und laßt ihre Rälber hinter ihnen daheimbleiben.

8. Und nehmet die Lade des Herrn und legt fie auf den Wagen; und die goldenen Kleinode, die ihr ihm zum Schuldopfer gebet, tut in ein Kästlein neben ihre Seite. Und fendet fie hin

und laßt sie gehen.

9. Und sehet zu: geht sie hin auf

hinauf.

dem Weg ihrer Grenze gen Beth- | Semes, so hat er uns all das große übel getan; wo nicht, so werden wir wiffen, daß seine Hand uns nicht gerührt hat, sondern es ist uns ungefähr widerfahren.

10. Die Leute taten also und nahmen zwei junge, säugende Kühe und spannten sie an einen Wagen und behielten ihre Kälber daheim

11. und legten die Lade des Herrn auf den Wagen und das Kästlein mit ben golbenen Mäufen und mit ben

Bilbern ihrer Beulen.

12. Und die Rühe gingen geradeswegs auf Beth-Semes zu auf einer Straße und gingen und blötten und wichen nicht weber zur Rechten noch zur Linken; und die Fürsten der Phi-lister gingen ihnen nach bis an die Grenze von Beth-Semes.

13. Die Beth-Semiter aber schnitten eben in der Weizenernte im Grund, und hoben ihre Augen auf und sahen die Lade und freuten sich, sie zu

fehen.

14. Der Wagen aber kam auf den Acter Josuas, des Beth-Semiters, und stand daselbst still. Und war ein gro-per Stein daselbst. Und sie spalteten bas Holz vom Wagen und opferten die Kühe dem Herrn zum Brandopfer.

15. Die Leviten aber hoben die Lade bes Herrn herab und bas Räftlein, das nebendran war, darin die goldenen Kleinode waren, und setzten fie auf ben großen Stein. Aber bie Leute zu Beth-Semes opferten bem Herrn desselben Tages Brandopfer und andere Opfer.

16. Da aber die fünf Fürften der Philister zugesehen hatten, zogen sie wiederum gen Efron desselben Tages.

17. Dies sind aber die goldenen Beulen, die die Philister dem Herrn zum Schuldopfer gaben: Asdod eine, Gaza eine, Astalon eine, Gath eine und Etron eine;

18. und goldene Mäufe nach der Rahl aller Städte der Philister unter den fünf Fürsten, der gemauerten Städte und ber Dorfer. Und Beuge ift ber große Stein, darauf fie die Lade des herrn ließen, bis auf diesen Tag auf dem Acter Josuas, des Beth-Semiters.

19. Und etliche zu Beth-Semes wurden geschlagen, darum daß fie die · Lade des Herrn angesehen hatten. Und er schlug des Bolts fünfzigtausendundsiebzig Mann. Da trug das Volk Leid, daß der Herr so eine große

Schlacht im Bolf getan hatte.
\*4. Mofe 4, 20; 2. Sam. 6, 6. 7. 20. Und die Leute gu Beth-Semes sprachen: Wer kann stehen vor dem Herrn, solchem beiligen Gott? Und zu wem foll er von uns ziehen?

21. Und fie sandten Boten zu ben Bürgern Kirjath-Jearims und ließen ihnen sagen: Die Philister haben die Lade des Herrn wiedergebracht; fommet herab und holet sie zu euch

Das 7. Rapitel.

Ifraels Buge und Sieg über bie Philister; Eben-Ezer. Samuels Richteramt.

1. **A**lso kamen die Leute von Kiriath= Jearim und holten die Lade des Berrn hinauf und brachten fie ins Haus Abinadabs auf dem Hügel; und feinen Sohn Gleafar heiligten fie. daß er die Lade des Herrn hütete.

2. Und von dem Tage an, da die Lade bes Herrn zu Rirjath-Jearim blieb, verzog sich die Zeit so lange, bis es zwanzig Jahre wurden; und das ganze Haus Frael weinte vor dem Herrn.

\* 1. Chron. 18, 6.

3. Samuel aber fprach zum ganzen Haufe Ifrael: So ihr euch mit ganzem Serzen bekehret zu dem Herrn, so tut von euch die fremden Götter und die Aftharoth und richtet euer Berg zu dem Berrn und dienet ihm allein, fo wird er euch erretten aus der Bhilifter Hand. \*1. Moje 85, 2; Joj. 24, 28.

4. Da taten die Kinder Frael von sich die Baalim und die Astharoth und dienten dem Herrn allein.

\* Micht. 10, 8, 18.

5. Samuel aber jprach: Berfammelt das ganze Frael gen · Mizpa, daß ich für euch bitte zum Herrn.

\*\$. 10, 17; Micht. 11, 11; 20, 1.

6. Und fie kamen zulammen gen

Mizpa und schöpften Waffer und goffen's aus vor bem herrn und fasteten denselben Tag und sprachen baselbst: Wir haben an dem Berrn gefündigt. Also richtete Samuel die Kinder Jirael zu Mizva.

7. Da aber die Philister hörten, daß die Kinder Frael zusammengekommen waren gen Mizpa, zogen die Fürsten der Philister binauf wider Afrael. Da das die Kinder Ffrael hörken, fürchteten sie sich vor den Philistern

8. und iprachen zu Samuel: . Laß

nicht ab, für uns zu schreien zu dem berrn, unserm Gott, daß er uns helfe aus der Philister Hand. \* A. 12, 23.

Eben=Gger.

9. Samuel nahm ein Milchlämmlein und opferte dem Herrn ein ganzes Brandopfer und schrie zum Herrn für Frael; und der Herr erhörte ihn.

10. Und indem Samuel das Brandopfer opferte, kamen die Philifter herqu, qu ftreiten wider Fraek. Aber der Herr ließ donnern einen großen Donner über die Philifter desjelben Tages und schreckte sie, daß sie vor Frael geschlagen wurden.

11. Da zogen die Männer Ffraels aus von Mizpa und jagten die Philister und schlugen sie dis unter Beth-

Rar.

12. Da nahm Samuel einen Stein und setzte ihn zwischen Mizpa und Sen und hieß ihn Gben-Ezer und sprach: Bis hieher hat uns der Herr

geholfen.

18. Also murben die Philister gebämpft und kamen nicht mehr in die Grenze Fraels; und die Hand des Herrn war wider die Philister, so-

lange Samuel lebte.

14. Also wurden Frael die Städte wieder, die die Philister ihnen genommen hatten, von Etron an dis gen Gath, samt ihrem Gediet; die errettete Frael von der Hand der Philister. Und Frael hatte Frieden mit den Amoritern.

15. Samuel aber richtete Ifrael fein

Leben lang

16. und zog jährlich umher zu Beth-El und Gilgal und Mizpa. Und wenn er Jirael an allen diesen Orten gerichtet hatte,

17. kam er wieder gen Rama (denn da war sein Haus) und richtete Frael daselbst und baute dem Herrn daselbst einen Altar,

#### Das 8. Rapitel.

Israel begehrt einen Rönig; Samuel verfündigt bes Königs Recht.

1. Da aber Samuel alt ward, feste er feine Söhne zu Richtern über Jrael. 2. Sein erstgeborener Sohn hieß Joel und der andere Abia, und sie waren

Richter zu Beer-Seba. 1. Chron. 8, 18. 3. Aber feine Söhne wanbelten nicht in seinem Wege, sondern neigten sich zum Geiz und nahmen Geschenke und beuaten das Recht. 5. Wose 18, 18

4. Da versammelten sich alle Altesten

in Frael und kamen gen Mama zu Samuel \*A. 7, 17.

5. und sprachen zu ihm: Siehe, du bist alt geworden, und deine Sohne wandeln nicht in deinen Wegen; so \*sehe nun einen König über uns, der uns richte, wie alle Heiden haben.

\*5. Wose 17, 14; Sos. 18, 10; Wg. 18, 21. 6. Das gestel Samuel übel, daß sie sagten: Gib uns einen König, der uns richte. Und Samuel betete vor

dem Herrn.

7. Der Herr aber sprach zu Samuel: Gehorche der Stimme des Wolks in allem, was ste zu dir gesagt haben; denn sie haben nicht dich, sondern mich verworfen, daß ich nicht soll König über sie sein.

8. Sie tun dir, wie sie immer getan haben von dem Tage an, da ich sie aus Agypten führte, bis auf diesen Tag, und sie mich verlassen und anbern Göttern gebient haben.

9. So gehorche nun ihrer Stimme. Doch bezeuge ihnen und verkündige ihnen das Recht des Königs, der über

fie herrschen wird.

10. Und Samuel sagte alle Worte bes Herrn bem Bolt, bas von ihm

einen König forderte,

11. und sprach: Das wird des Königs Recht sein, der über euch herrichen wird: Eure Söhne wird er nehmen zu seinem Wagen und zu Reitern, und daß sie vor seinem Wagen her laufen,

12. und zu hauptleuten über tausend und über fünfzig und zu Ackerleuten, die ihm seinen Acker bauen, und zu Schnittern in seiner Ernte, und daß sie seine Kriegswaffen und was zu seinen Wagen gehört, machen.

13. Eure Töchter aber wird er nehmen, daß sie Salbenbereiterinnen, Köchinnen und Bäckerinnen seien.

14. Eure besten Ader und Weinberge und Olgärten wird er nehmen und seinen Knechten geben.

15. Dazu von eurer Saat und euren Beinbergen wird er den Zehnten nehmen und seinen Kämmerern und

Anechten geben.

16. Und eure Knechte und Mägde und eure schönsten Jünglinge und eure Esel wird er nehmen und seine Geschäfte damit ausrichten.

17. Von euren Serden wird er den Zehnten nehmen, und ihr mußt seine

Rnechte fein.

18. Wenn ihr dann schreien werdet zu

10

ber Beit über euren Rönig, ben ihr | end erwählt habt, fo wird euch ber Herr zu berfelben Zeit nicht erhören.

19. Aber das Bolt weigerte fich, au gehorchen ber Stimme Samuels, und fprachen: Mitnichten, fondern es foll

ein König über uns fein,

20. daß wir auch feien wie alle Seiden, daß uns unfer König richte und vor uns her ausziehe und unsere Rriege führe.

21. Und ba Samuel alle Worte bes Wolks gehört hatte, sagte er sie vor

den Ohren des Herrn.

22. Der Herr aber sprach zu Samuel: . Behorche ihrer Stimme und mache ihnen einen König. Und Samuel fprach zu ben Mannern 3f. raels: Gebet hin, ein jeglicher in feine Stadt. \* 88. 7. 9.

#### Das 9. Kapitel.

Gaul fommt gu Camuel.

1. Es war aber ein Mann von Benjamin mit Namen Kis, ein Sohn Abiels, des Sohnes Berors, des Sohnes Bechoraths, bes Sohnes Aphiahs, bed Cohnes eines Benjaminiters, ein mohlhabender Mann.

2. Der hatte einen Gobn mit Ramen Gaul; der war ein junger, schoner Mann, und war kein schönever unter ben Kinbern Ffrael, eines Hauptes länger benn alles Bolt.

8. Es hatte aber Ris, der Bater Saule, feine Efelinnen verloren; und er fprach zu seinem Sohn Saul: Nimm der Kenechte einen mit dir, mache dich auf, gehe hin und fuche die Gfelinnen.

4. Und sie gingen durch das Gebirge Ephraim und burch bas Land Califa, und fanden fie nicht; fie gingen durch bas Land . Saalim, und sie waren nicht ba; sie gingen burchs Land Benjamin, und fanden fie nicht. ° 30b. 8, 28.

5. Da fie aber famen ind Land Buph, fprach Saul zu dem Knechte, der mit ihm war: Komm, lak unswiederheimgehen: mein . Bater möchte von ben

Efelinnen laffen und um uns forgen.
6. Er aber fprach: Siehe, es ift ein berithmter Mann Gottes in biefer Stadt; alles, was er fagt, das ge-schieht. Run laß uns dahin geben; vielleicht fagt er uns unfern Weg. ben wir gehen.

7. Saul aber iprach zu feinem Rnech-

te: Wenn wir icon bingeben, was bringen wir bem Mann? Denn bas Brot ist bahin aus unserm Sack; so haben wir sonst keine Gabe, die wir dem Mann Gottes bringen. Was baben wir?

8. Der Anecht antwortete Saul wies ber und sprach: Siehe, ich habe ein Biertel eines Silberlings bei mir; das wollen wir dem Mann Gottes geben, daß er uns unfern Weg fage.

9. (Borgeiten in Ifrael, wenn man ging, Gott zu fragen, fprach man: Rommt, laßt uns gehen zu dem • Seher! Denn die man jett Propheten beißt, Die hieß man vorzeiten Geber.) \*2. Ron. 17, 18; 1. Chron. 9, 29; 4. Doje 24, 8.

10. Saul sprach zu seinem Knecht: Du hast wohl gerebet; tomm, lag uns geben! Und ba fie hingingen zu ber Stadt, da der Mann Gottes war,

11. und zur Stadt hinaufstiegen, fanden ste Dirnen, die herausgingen, Waffer zu schöpfen. Bu denfelben fprachen fie: Ift ber Seber hier?

12. Sie antworteten ihnen und spras chen: Ja, siehe, da ist er; eile, benn er ist heute in die Stadt gekommen, weil das Bolt heute zu opfern hat

auf der Höhe.

18. Wenn ihr in bie Stadt tommt, so werdet ihr ihn finden, ehe denn er hinaufgeht auf Die Bobe, zu effen. Denn das Bolt wird nicht effen, bis er komme, fintemal er segnet das Opfer; darnach effen die, so geladen sind. Darum so gehet hinauf, denn jest werdet ihr ihn eben antreffen.

14. Und da fie hinauf zur Stadt famen und in die Stadt eintraten, siehe, ba ging Samuel heraus, ihnen entgegen, und wollte auf die Höhe gehen.

15. **Aber ber Herr hatte Samuels** Ohren offenbart einen Tag zuvor, ebe benn Saul tam, und gefagt:

16. Morgen um diese Zeit will ich einen Mann zu bir fenden aus bem Lande Benjamin; den sollst du zum Fürsten falben über mein Bolt. rael, daß er mein Bolt erlose von der Philister Hand. Denn ich habe mein Bolt angesehen, und sein Geschrei ift vor mich getommen.

17. Da nun Samuel Saul ansah, antwortete ihm der Herr: Siehe, das ist der Mann, von dem ich dir gefagt habe, daß er über mein Wolk

18. Da trat Saul zu Samuel unter

ist hier bes Sehers Haus?

19. Samuel antwortete Saul und fprach: Ich bin der Seher. Gehe vor mir hinauf auf die Söhe, denn ihr follt heute mit mir effen; morgen will ich dich lassen gehen, und alles, was in deinem Bergen ift, will ich dir fagen.

20. Und um die Eselinnen, die du vor drei Tagen verloren haft, befummere dich jett nicht: sie sind ge-funden. Und wes wird sein alles, was das Beste ift in Afrael? Wird's nicht bein und beines Vaters ganzen Hauses sein?

21. Saul antwortete: Bin ich nicht ein Benjaminiter und von einem der geringften Stämme Ifraels, und mein Geschlecht das \*kleinste unter allen Geschlechtern der Stämme Benjamin?

Warum sagst du denn mir solches?

22. Samuel aber nahm Saul und feinen Anecht und führte fie in den Speisesgal und sette fie obenan unter die, so geladen waren; der waren bei breißig Mann.

23. Und Samuel sprach zu dem Roch: Gib her das Stück, das ich dir gab und befahl, du solltest es bei dir behalten.

24. Da trug der Roch eine Schulter auf und was daranhing. Und er legte es Saul vor und sprach: Siehe, das ift übrig; lege vor bich und iß; benn es ist für dich aufbehalten eben auf diese Zeit, da ich das Volk lud. Also aß Saul mit Samuel des Tages.

25. Und da sie hinabgegangen waren von der Sohe gur Stadt, redete er mit

Saul auf dem Dache.

26. Und sie standen früh auf; und da die Morgenröte aufging, rief Samuel bem Saul auf dem Dach und sprach: Auf! daß ich dich gehen lasse. Und Saul machte fich auf, und die beiben gingen miteinander hinaus, er und

27. Und da sie kamen hinab an der Stadt Ende, sprach Samuel zu Saul: Sage dem Anecht, daß er uns vorangehe (und er ging voran); du aber stehe jest still, daß ich dir kundtue,

was Gott gefagt hat.

#### Das 10. Rapitel.

Saul von Samuel gum Ronig gefalbt unb

1. Da nahm Samuel ein Ölglaß und goß auf sein Haupt und kußte iste alle untereinander: Was ist dem

bem Tor, und fprach: Sage mir, wo ihn und fprach: Siehst du, daß dich der Berr zum Fürsten über fein Erbteil gefalbt hat?

2. Wenn du jest von mir gehft, fo wirst du zwei Manner finden bei bem · Grabe Rahels, in der Grenze Benjamins, zu Zelzah; die werden zu dir fagen: Die Efelinnen find gefunden, die du zu suchen bist gegangen; und siehe, bein Bater hat die Gfel aus der Acht gelassen und sorat um euch und spricht: Was foll ich um meinen Sohn tun? \* 1. Moje 85, 19.

3. Und wenn du dich von da fürbaß wendest, so wirst du kommen zu der Giche Thabor; dafelbst werden dich antreffen drei Männer, die hinaufgehen zu Gott gen Beth-El. Einer trägt drei Böcklein, der andere drei Laibe Brot, der dritte einen Krug mit

Wein.

4. Und sie werden dich freundlich grußen und dir zwei Brote geben. Die follst du von ihren Händen nehmen.

5. Darnach wirst du kommen zu dem Hügel Gottes, da der Philister Schild= wacht ift; und wenn du dafelbst in die Stadt kommst, wird dir begegnen ein Haufe Bropheten, von der Höhe herabkommend, und vor ihnen her Pfalter und Paute und Flöte und Harfe, und sie werden weissagen.

6. Und der Geist des Herrn wird über dich geraten, daß du mit ihnen weissagst; da wirst du ein anderer Mann werden. B. 10.

7. Wenn dir nun diese Reichen kommen, so tue, was dir unter die Hand kommt; denn Gott ist mit dir.

8. Du sollst aber vor mir hinabgehen gen Gilgal; siehe, da will ich zu dir hinabkommen, zu opfern Brandopfer und Dankopfer. \*Sieben Tage sollst du harren, bis ich zu dir komme und dir kundtue, was du tun sollst. \* 9. 18, 8.

9. Und da er seine Schultern wandte, daß er von Samuel ginge, gab ihm Gott ein anderes Herz, und alle diese Reichen kamen auf denselben Tag.

10. Und da sie kamen an den Sügel, fiehe, da kam ihm ein Brophetenhaufe entgegen; und der Geift . Gottes geriet über ihn, daß er unter ihnen weißfagte. \* R. 19, 20-24.

11. Da ihn aber sahen alle, die ihn vormals gefannt hatten, baß er mit den Propheten weisfagte, sprachen Sohn des Kis geschehen? Jit Saul | auch unter den Bropheten?

12. Und einer da selbst antwortete und sprach: Wer ist ihr Bater? Daher ist das Sprichwort gekommen: Ist Saul auch unter den Bropheten?

13. Und da er ausgeweissagt hatte,

fam er auf die Höhe.

14. Es sprach aber Sauls Better zu ihm und zu seinem Knecht: Wo seid ihr hin gegangen? Sie antworteten: Die Eselinnen zu suchen; und da wir saben, daß sie nicht da waren, kamen wir zu Samuel.

15. Da sprach ber Better Sauls: Sage mir, was sagte euch Samuel?

16. Saul antwortete seinem Better: Er sagte uns, daß die Gselinnen gefunden wären. Aber von dem Königreich sagte er ihm nicht, was Samuel gesagt hatte.

17. Samuel aber berief bas Bolf

zum Herrn gen Mizpa

18. und sprach zu den Kindern Ffrael: So sagt der Herr, der Gott Ffrael aus Ägppeten geführt und euch von der Agypter Hand errettet und von der Hand aller Köniareiche, die euch awangen.

19. Und ihr habt heute euren Gott verworfen, der euch aus all eurem Unglick und Trübfal geholfen hat, und sprecht zu ihm: Setze einen König über uns. Wohlan! so tretet nun vor den herrn nach euren Stämmen und Freundschaften.

20. Da nun Samuel alle Stämme Pfraels herzubrachte, ward getroffen der Stamm Benjamin.

R. 14, 41, 42; Joj. 7, 16.

21. Und da er den Stamm Benjamin herzubrachte mit seinen Geschlechtern, ward getroffen das Geschlecht Matris, und ward getroffen Saul, der Sohn des Kis. Und sie suchten ihn; aber sie fanden ihn nicht.

22. Da fragten sie fürder den Herrn: Wird er auch noch herkommen? Der Herr antwortete: Siehe, er hat sich bei

bem Berate verftectt.

23. Da liefen fie hin und holten ihn von dort. Und da er unter das Bolf trat, war er eines Hauptes länger denn alles Volk.

24. Und Samuel sprach zu allem Volk: Da sehel ihr, welchen der Herr erwählt hat; denn ihm ist keiner gleich in allem Volk. Da jauchzte

alles Bolt und sprach: • Glück zu dem Rönig! \*1. Rön. 1, 25.

25. Samuel aber sagte bem Boltalle Rechte bes Königreichs und schrieb's in ein Buch und legte es vor ben Herrn. Und Samuel ließ alles Bolt gehen, einen jeglichen in sein Haus. \*R. 8, 11; 5. Mose 17, 14—20.

26. Und Saul ging auch heim gen Gibea, und ging mit ihm des Heeres ein Teil, welcher Herz Gott rührte.

27. Aber ettliche lofe Leute sprachen: Was sollte uns bieser helfen? und versachten ihm tein Geschenk. Aber er tat, als hörte er's nicht.

#### Das 11. Kapitel.

Sauls erfter Sieg über die Ammoniter; Großmut gegen feine Berächter, Dantopfer in Gilgal.

1. Es zog aber herauf Nahas, der Ammoniter, und belagerte Jabes in Gilead. Und alle Manner zu \*Jabes sprachen zu Nahas: Mache einen Bund mit uns, so wollen wir dir dienen. \*\$.31,11

dienen. \*\$. 11. 2. Aber Rahas, der Ammoniter, antwortete ihnen: Darin will ich mit euch einen Bund machen, daß ich euch allen daß rechte Auge ausstreche und bringe damit Schmach über ganz Frael. \*Jer. 28, 7.

3. Da fprachen zu ihm die Altesten zu Jabes: Gib uns steben Tage, daß wir Boten senben in alles Gebiet Fraels; ist dann niemand, der uns rette, so wollen wir zu dir hinaußgeben.

4. Da kamen die Boten gen Gibea Sauls und redeten folches vor den Ohren des Bolks. Da hob alles Bolk feine Stimme auf und weinte.

5. Und siehe, da kam Saul vom Felbe hinter den Kindern her und sprach; Was ift dem Boll, daß es weint? Da erzählten sie ihm die Sache der Männer von Jabes.

6. Da \*geriet ber Geist Gottes über ihn, als er solche Worte hörte, und sein Korn ergrimmte sehr. \*Ret. 14, a. 7. und er nahm ein Baar Ochsen und gerftückte sie und sandte in alles Gebiet Fraels durch die Boten und ließ sagen: Wer nicht auszieht, Saul und Samuel nach, des Kindern soll man also tun. Da siel die Kurcht des

Herrn auf bas Bolt, baß fie auszogen gleich wie ein Mann. Rich. 10, 20.

8. Und er mufterte fie zu Befet; und

berRinder-Frael waren 300000 Mann | fen ober Efel genommen habe? ob ich und der Kinder Juda 30000.

9. Und fie sagten den Boten, die getommen waren: Also sagt ben Mannern zu Jabes in Gilead: Morgen foll euch hilfe geschehen, wenn die Sonne beginnt heiß zu scheinen. Da die Boten kamen und verkundigten das den Männern zu Jabes, wurden fie froh.

10. Und die Männer von Jabes sprachen: Morgen wollen wir zu euch hinausgehen, daß ihr uns tut alles,

was euch gefällt.

- 11. Und des andern Morgens stellte Saul das Volk in drei Haufen, und fie kamen ins Lager um die Morgens wache und schlugen die Ammoniter, bis der Tag heiß ward; welche aber übrigblieben, wurden also zerstreut, daß ihrer nicht zwei beieinander blieben.
- 12. Da sprach das Volk zu Samuel: Wer sind die, die da sagten: Sollte . Saul über uns herrschen? Gebt fie her, die Männer, daß wir sie töten.
  \* K. 10, 27.

13. Saul aber sprach: Es soll auf diesen Tag niemand sterben; benn der · Herr hat heute Beil gegeben in Afrael. \* 2. 14, 45.

14. Samuel fprachzum Volt: Rommt, laßt uns gen • Gilgal gehen und das Königreich daselbst erneuen.

15. Da ging alles Bolt gen Gilgal und machten daselbst Saul zum Ronig vor dem Herrn zu Gilgal und opferten Dankopfer vor dem Herrn. Und Saul famt allen Männern 3fraels freuten sich daselbst gar sehr.

## Das 12. Kapitel.

Samuel legt fein Richteramt feierlich nieber.

1. Da sprach Samuel zum ganzen Afrael: Siehe, ich . habe eurer Stimme gehorcht in allem, was ihr mir gefagt habt, und + habe einen König über euch gemacht.
\* \$2. 8, 7. 22. + \$2. 11, 15.

2. Und nun fiehe, da zieht euer König por euch ber. Ich aber bin alt und grau geworden, und meine Söhne find bei euch, und ich bin vor euch ber gegangen von meiner Jugend auf bis auf diesen Tag.

8. Siehe, hier bin ich; antwortet wiber mich vor bem Herrn und feinem Gesalbien, ob ich jemandes Och-!

jemand habe Gewalt oder Unrecht getan? ob ich von jemandes Sand ein Geschenk genommen habe und mir die Augen blenden laffen? fo will ich's euch wiedergeben. 4. Doje 16, 15,

293

4. Sie sprachen: Du hast uns keine Gewalt noch Unrecht getan und von niemandes Hand etwas genommen.

5. Er sprach zu ihnen: Der Kerr fei Zeuge wider euch und fein Gefalb= ter heutigestages, daß ihr nichts in meiner Hand gefunden habt. Sie sprachen: Ja, Zeugen sollen sie sein.

6. Und Samuel sprach zum Bolt: Ja, der Herr, der Mose und Aaron gemacht hat und eure Bäter aus

Agyptenland geführt hat.

7. So tretet nun her, daß ich mit euch rechte vor bem Herrn über alle Wohltat des Herrn, die er an euch und euren Bätern getan hat.

8. Als Jakob nach Agypten gekommen war, schrieen eure Bater zu dem Herrn, und er sandte Mose und Aaron, baß fie eure Bater aus Agypten führten und fie an diesem Ort wohnen ließen. 2. Mofe 8. 7.

9. Aber da fie bes Herrn, thres Gottes, vergaßen, verkaufte er fie unter die Gewalt . Siferas, des Feldhauptmanns zu Hazor, und unter die Gewalt der + Philister und unter die Gewalt des \*\* Königs der Moabiter. die stritten wider fie.

\* Richt. 4, 2. + Richt. 10, 7; 18, 1. \*\* Richt. 3, 12. 10. Und sie schrieen zum Herrn und sprachen: Wir haben gefündigt, daß wir den Herrn verlassen und den Baalim und den Aftharoth gedient haben; nun aber errette uns von der

Hand unserer Feinde, so wollen wir dir dienen. 11. Da sandte der Herr Berub-

baal, Beban, +Jephthah und \*\*Sa= muel und errettete euch von eurer Feinde Händen umher und ließ euch ficher wohnen.
\*Richt. 6, 14. + Richt. 11, 29. \*\* R. 7, 8.

12. Da ihr aber sahet, daß Nahas, der König der Kinder Ummon, wider euch tam, spracht ihr zu mir: \* Wtit= nichten, sondern ein König foll über uns herrschen! so boch der Herr, euer Gott, euer König war.

13. Nun, da habt ihr euren König, den ihr erwählt und erbeten habt; denn siehe, ber Herr hat einen König

über euch gesett.

14. Werbet ihr nun den herrn fürchten und ihm dienen und seiner Stimme gehorchen und dem Munde des Herrn nicht ungehorsam sein, so werdet ihr und euer König, der über euch herricht, dem Herrn, eurem Gott, folgen.

15. Werdet ihr aber des Herrn Stimme nicht gehorchen, sondern seis nem Munde ungehorfam fein, fo wird die Hand des Herrn wider euch sein

wie wider eure Bäter.

16. Tretet auch nun her und sehet bas große Ding, bas ber herr vor

euren Augen tun wird.

17. Ist nicht jetzt die Weizenernte? Ich will aber den Herrn anrufen, daß er soll donnern und reanen lassen, daß ihr innewerdet und sehen follt das große Abel, das ihr vor des Herrn Augen getan habt, daß ihr euch einen König erbeten habt.

18. Und da Samuel den Herrn anrief, ließ der Herr donnern und regnen desselben Tages. Da fürchtete das ganze Volt sehr den Herrn und

Samuel

19. und sprachen alle zu Samuel: Bitte für beine Anechte ben Herrn, deinen Gott, daß wir nicht sterben; denn über alle unfre Sünden haben wir auch bas übel getan, baß wir uns einen König erbeten haben.

20. Samuel aber sprach zum Volk: Fürchtet euch nicht! Ihr habt zwar das übel alles getan; boch weichet nicht hinter dem Herrn ab, sondern dienet dem Herrn von ganzem Herzen

21. und folget nicht dem Eitlen nach; denn es nügt nicht und stann nicht erretten, weil es ein eitel Ding ist.

\* 5. Diofe, 82, 87. 38 22. Aber der herr verläßt fein Bolf nicht um feines großen Namens wil-Ien; denn es hat dem Herrn gefallen, · euch ihm felbst zum Bolt zu machen. \* 2. Moje 19, 6.

23. Es fei aber auch ferne von mir, mich also an dem Herrn zu verfüns bigen, daß ich sollte ablassen, für euch zu beten und euch zu lehren den guten und richtigen Weg. \* 8. 7, 8.

24. \*Fürchtet nur den Herrn und dienet ihm treulich von ganzem Herzen; benn ihr habt gefehen, wie große Dinge er an euch tut. \*2. Kön. 17, 89.

25. Werdet ihr aber übel handeln. fo werdet ihr und euer Rönig verloven fein.

#### Das 13. Kavitel.

Ibnathan folagt bie Philifter. Sauls voreiliges Opfer von Samuel beftraft. Neuer Rrieg.

I. Saul war ein Jahr König gewesen; und da er zwei Jahre über

Frael regiert hatte.

2. erwählte er sich 3000 Mann aus Ifrael. Zweitaufend waren mit Saul zu Michmas und auf dem Gebirge Beth-El und eintausend mit Jonathan zu Gibea-Benjamin : das andere Bolt aber ließ er gehen, einen jeglichen in seine Hütte.

3. · Jonathan aber schlug die Schild= wacht der Philister, die zu Gibea war. Das kam vor die Philister. Und Saul ließ die Posaune blasen im gangen Lande und fagen: Das laßt die Hebräer hören!

4. Und ganz Frael hörte fagen: Saul hat der Philister Schilbwacht geschlagen, und Frael ift ftintend geworden vor den Philistern. Und alles Volt wurde zuhauf gerufen Saul nach

gen Gilgal.

5. Da versammelten sich die Phi= lister, zu streiten mit Ifrael, 30000 Wagen, 6000 Reiter und fonft Bolt, so viel wie Sand am Rand des Meers, und zogen herauf und lagerten sich zu Michmas, gegen Morgen por Beth-Aven.

6. Da das sahen die Männer 35= raels, daß fie in Nöten waren (benn dem Bolt war bange), verfrochen fie sich in die Höhlen und Klüfte und Kelsen und Löcher und Gruben.

7. Es ainaen aber auch Kebräer über den Jordan ins Land Gad und Gilead. Saul aber war noch zu Gilgal, und alles Volk ward hinter ihm verzagt.

8. Da harrte er effeben Tage auf die Zeit, von Samuel bestimmt. Und da Samuel nicht tam gen Gilgal, zerftreute sich das Volk von ihm. . R. 10, 8. 9. Da fprach Saul: Bringet mir her

Brandopfer und Dankopfer. Und er

opferte Brandopfer.

10. Alls er aber das Brandopfer vollendet hatte, fiehe, da kam Samuel. Da ging Saul hinaus ihm entgegen, ihn zu grüßen.

11. Samuel aber fprach: Was haft du getan? Saul antwortete: sah, daß das Volk sich von mir zerftreute, und du kamft nicht zu beftimmter Beit, und die Philifter maven versammelt zu Dlichmas.

12 Do furach ich : M

12. Da sprach ich: Run werben die Philister zu mir herabkommen gen Gilgal, und ich habe das Angesicht des Herrn nicht erbeten; da wagte

idi's und opferte Brandopfer.
18. Samuel aber sprach zu Saul: Du hast töricht getan und nicht gehalten des Herrn, deines Gottes, Gebot, das er dir geboten hat; denn

er hätte dein Reich bestätigt über Firael für und für.

14. Aber nun wird bein Reich nicht bestehen. Der herr hat sich einen Mann ersucht nach seinem herzen; bem hat der herr geboten, Fürst zu sein über sein Bolt; denn du paft des herrn Gebot nicht gehalten.

\*\*Apg. 18, 28.

15. Und Samuel machte sich auf und ging von Gilgal gen Gibea-Benjamin. Aber Saul zählte das Volk, das dei ihm war, bei sechsbundert Mann.

16. Saul aber und sein Sohn Jonas than und das Volk, das bei ihm war, blieben zu Gibeas Benjamin. Die

Philister aber hatten sich gelagert zu Michmas.

17. Und aus dem Lager der Philifter zogen drei Haufen, das Land zu verheeren. Einer wandte sich auf die Straße gen Ophra ins Land Sual;

18. ber andere wandte sich auf die Straße Beth-Horons; der britte wandte sich auf die Straße, die da reicht bis an das Tal Zeboim an der Müste.

19. Es ward aber • kein Schmied im ganzen Lande Frael gefunden — dem die Philister gedachten, die Hebräer nichten Schwertund Spieß machen —;

\* Richt. 5, 8.

20. und ganz Ffrael mußte hinabziehen zu den Philiftern, wenn jemand hatte eine Bflugichar, Haue, Beil ober Sense zu schärfen.

21. Und die Schneiden an den Sensen und Hauen und Gabeln und Beilen waren abgearbeitet und die Stachel

fiumpf geworden.

22. Da nun ber Streittag kam, warb kein Schwert noch Spieß gefunden in des ganzen Volkes Hand, das mit Saul und Jonathan war; nur Saul und jein Sohn hatten Waffen.

23. Und eine Wache der Philister zog heraus an den engen Weg von

Michmas.

## Das 14. Kapitel.

295

Helbentat Jonathans. Sauls unzeitiger Eifer. Seine Kriege und sein Haus.

1. Es begab sich eines Tages, daß Fonathan, der Sohn Sauls, sprach zu seinem Knaben, der sein Wassenträger war: Komm, laß uns hinübergehen zu der Philister Wache, die da drüben ist! und sagte es seinem Bater nicht an.

2. Saul aber blieb zu Gibea am Ende unter einem Granatbaum, der in der Vorstadt war; und des Bolks, das bei ihm war, waren bei sechs-

hundert Mann.

8. Und Ahia, der Sohn Ahitobs, des Spruders Pfafobs, des Sohnes des Fünehas, des Sohnes Elis, des Briefters des Herrn zu Silo, trug den Leibrock. Das Volk wußte auch nicht, daß Jonathan war hingegangen.

\*A. 4, 119. 21.

4. Es waren aber an dem Wege, da Fonathan suchte hinüberzugehen zu der Bhilister Wache, zwei spize Felfen, einer diesseits, der andere seneits; der eine hieß Bozez, der andere

Sene

5. Und einer sah von Mitternacht gegen Michmas und der andere von

Mittag gegen Geba.

6. Und Jonathan sprach zu seinem Wassentäger: Komm, laß uns himibergehen zu ber Wache bieser Unbeschnittenen! Bielleicht wird ber Herr etwas durch uns außrichten; benn est ist \*dem Herrn nicht schwer, durch viel ober wenig zu helsen.

\* Micht 7, 7; 2. Thron. 14, 10.
7. Da antwortete ihm fein Waffenträger: Tue alles, was in beinem Hexpen ist; fahre hin. Siehe, ich bin mit dir, wie bein Hexz will.

8. Jonathan sprach: Wohlan! Wenn wir hinüberkommen zu den Leuten und ihnen ins Gesicht kommen,

9. werben sie bann sagen : Stehet still, bis wir an euch gelangen! so wollen wir an unferm Ort stehenbleiben und nicht zu ihnen hinaufgeben.

10. Werden sie aber sagen: Kommt zu uns herauf! so wollen wir zu ihnen hinaussteigen, so hat sie uns der Herr in unfre Hände gegeben. Und das soll uns zum Zeichen sein.

11. Da sie nun der Philister Wache beide ins Gesicht kamen, sprachen die Philister: Siehe, die Hebraer sind aus den Löchern gegangen, darin sie sich |

verfrochen hatten.

12. Und die Männer der Wache antworteten Jonathan und seinem Waffenträger und sprachen: Kommt herauf zu uns, fo wollen wir's euch wohl lehren! Da sprach Jonathan zu seinem Waffenträger: Steige mir nach! der Herr hat sie gegeben in die Hände Fraels.

13. Und Jonathan kletterte mit Banden und mit Füßen hinauf und fein Waffenträger ihm nach. fielen sie vor Jonathan darnieder, und sein Waffenträger würgte ihm immer nach, \*8. Dofe 26, 7. 8.

14. alfo baß berer, bie Jonathan und sein Waffenträger zuerst erschlug, waren bei zwanzig Mann, beinahe auf einer halben Hufe Acer,

die ein Joch pflügt. 15. Und es tam ein Schrecken ins Lager auf bem Felbe und ins ganze Bolt; die Bache und die streifenden Rotten erschraken auch, also daß das Land erbebte; denn es war ein Schrecken von Gott.

16. Und die Wächter Sauls zu Gibea-Benjamin sahen, daß der Haufe zerrann und verlief sich und ward

gerschmiffen.

17. Saul fprach zu bem Bolt, bas bei ihm war: Zählet und sehet, wer von uns set weggegangen! Und ba sie zählten, siehe, da war Jonathan und sein Waffenträger nicht ba.

18. Da sprach Saul zu Ahia: Bringe herzu die + Lade Gottes (denn die Lade Gottes war zu der Zeit bei den

Kindern Frael)! \*R.4, 8.
19. Und da Saul noch redete mit dem Priefter, da ward das Getummel und bas Laufen in der Philifter Lager größer. Und Saul sprach zum Briefter: Zieh beine Sand ab!

20. Und Saul rief und alles Bolt, das mit ihm war, und sie kamen zum Streit; und siehe, da ging eines jeglichen Schwert wider den andern und war ein sehr großes Getümmel.
\* Richt. 7, 22; 2. Chron. 20, 23.

21. Auch die Hebräer, die bisher bei den Philistern gewesen waren und mit ihnen im Lager hinaufgezogen waren umber, taten fich zu benen von Frael, die mit Saul und Jonathan waren.

22. Und alle Männer von Ifrael,

vertrochen hatten, ba fie hörten, daß die Philister flohen, strichen hinter ihnen her im Streit.

23. Also half der Herr zu der Zeit Frael. Und der Streit währte bis

gen Beth-Aven.

24. Und da die Männer Jfraels matt waren besfelben Tages, be-ichwor Saul das Volk und sprach: Verflucht sei jedermann, wer etwas ist bis zum Abend, daß ich mich an meinen Feinden räche! Da aß das ganze Bolk nichts.

25. Und das ganze Land kam in den Wald. Es war aber Honig auf dem

Erdboden.

26. Und da das Bolf hineinkam in den Wald, siehe, da floß der Honig. Aber niemand tat davon mit der Hand zu seinem Munde; denn das Bolt fürchtete sich por bem Gibe.

27. Jonathan aber hatte nicht gehört, daß sein Vater das Volk beschworen hatte, und recte feinen Stab aus, ben er in seiner Hand hatte, und tauchte mit der Spige in den Honigseim und wandte feine Sand zu feinem Munde; da wurden seine Augen wacker.

28. Da antwortete einer des Volks und sprach: Dein Vater hat das Volk beschworen und gesagt: Verflucht sei jebermann, der heute etwas ift! Und bas Volt war matt geworden.

29. Dasprach Jonathan: Mein Vater hat das Land ins Unglück gebracht; sehet, wie wacker sind meine Augen

geworden, daß ich ein wenig biefes Konigs gekostet habe. 30. Weil aber das Bolk heute nicht hat dürfen effen von der Beute seiner Keinde, die es gefunden hat, so hat auch nun die Schlacht nicht größer werden können wider die Philister.

31. Sie schlugen aber die Philister des Tages von Michmas bis gen Ajalon. Und das Volk ward fehr matt.

32. Und das Bolk fiel über die Beute her und nahmen Schafe und Rinder und Kälber und schlachteten auf der Erde und aken io . blutia. \*8. Moje 8. 17. 33. Da verfündigte man Saul: Siehe,

das Bolt versündigt sich am Herrn, daß es Blut ift. Er fprach: Ihr habt übel getan; mälzet her zu mir jest einen großen Stein. 34. Und Saul sprach weiter: Rere

fireuet euch unter das Bolt und faget ihnen, daß ein jeglicher seinen Ochsen die fich auf dem Gebirge Ephraim | und fein Schaf zu mir bringe, und schlachtet allhier, daß ihr effet und euch nicht verfündiget an bem Herrn mit dem Bluteffen. Da brachte alles Bolt ein jeglicher seinen Ochsen mit feiner Sand herzu des Nachts und schlachteten daselbst.

35. Und Saul baute dem Herrn einen Altar. (Das ist der erste Altar,

den er bem Herrn baute.)

36. Und Saul sprach: Lakt und hinabziehen den Philistern nach bei der Nacht und sie berauben, bis daß es lichter Morgen wird, daß wir niemand von ihnen übriglaffen. antworteten: Tue alles, mas dir gefällt. Aber ber Priefter fprach: Lagt

uns hieher zu Gott nahen. 37. Und Saul • fragte Gott: Soll ich hinabziehen den Philistern nach? Und willft du fie geben in Afraels Sande? Aber er antwortete ihm qu der Zeit nicht. \* 2. 18; 3. 28, 9.

38. Da fprach Saul: Last herzutreten alle Oberften bes Bolks, und erfahret und sehet, an welchem die

Sünde sei zu dieser Zeit; 39. denn so mahr der Herr lebt, der Beiland Afraels, und ob fie gleich an meinem Sohn Jonathan mare, fo foll er fterben! Und niemand antwortete ihm aus dem ganzen Bolk.

40. Und er sprach zu dem ganzen Ifrael: Seid ihr auf jener Seite; ich und mein Sohn Jonathan wollen fein auf dieser Seite. Das Bolt sprach zu Saul: Tue, mas bir gefällt.

41. Und Saul fprach zu dem Herrn, bem Gott Fraels: Schaffe Recht! Da ward Jonathan und Saul •getroffen; aber bas Bolf ging frei aus.

\* 8. 10, 20. 42. Saul fprach: Werfet über mich und meinen Gohn Jonathan! Da

ward Jonathan getroffen.

43. Und Saul sprach zu Jonathan; Sage mir, •was haft du gefan? Jonathan fagte es ihm und fprach: Ich habe ein wenig Honig gekostet mit bem Stabe, ben ich in meiner Sand hatte; und fiehe, ich muß darum fterben. \* 30f. 7, 19.

44. Da sprach Saul: Gott tue mir bies und bas, Jonathan, bu mußt

des Todes sterben.

45. Aber das Volt sprach zu Saul: Sollte Jonathan fterben, der ein folch groß Seil in Ifrael getan hat? Das sei ferne! So wahr der Herr lebt, es foll kein Haar von seinem Haupt auf l

die Erde fallen: denn Gott hat's heute durch ihn getan. Also erlöste das Volk Jonathan, daß er nicht sterben mußte. 46. Da zog Saul herauf von den

Philistern, und die Philister zogen an ihren Ort.

47. Aber da Saul das Reich über Israel eingenommen hatte, stritt er wider alle seine Feinde umher: wider die Moabiter, wider die Kinder Ammon, wider die Edomiter, wider die Könige Zobas, wider die Philister; und wo er sich hin wandte, da übte er Strafe.

48. Und er hatte Sieg und schlug die Amalekiter und errettete Frael von der Hand aller, die sie zwackten.

49. Saul aber hatte . Söhne: Jonathan, Jswi, Malchisua. Und seine zwei Töchter hießen also: die erstgeborene Merab und die jüngere Michal. \* 1. Chron. 9, 89.

50. Und das Weib Sauls hieß Ahi= noam, eine Tochter bes Abimaak. Und . fein Feldhauptmann hieß Abner, ein Sohn Ners, Sauls Vetters.

51. Ris aber war Sauls Vater: Ner aber, Abners Bater, war ein Sohn

Abiels.

52. Es war aber ein harter Streit wider die Philister, solange Saul lebte. Und wo Saul fah einen ftarten und rüstigen Mann, den nahm er zu sich.

## Das 15. Kapitel.

Saul folägt die Amalekiter, wird aber wegen Ungehorfams gegen Gottes Gebot verworfen.

1. Samuel aber sprach zu Saul: Der · Herr hat mich gesandt, daß ich dich zum König falbte über fein Bolt frael; fo höre nun die Stimme der Worte bes herrn.

2. So fpricht ber Berr Zebaoth: Ich habe bedacht, was Amalek Frael tat und wie er ihm den Weg ver-

legte, da er aus Agypten zog. 2. Ptofe 17, 8-16; 5. Ptofe 25, 17-19.

3. So zieh nun hin und schlage bie · Amalekiter und verbanne sie mit allem, mas sie haben; schone ihrer nicht, sondern tote Mann und Weib, Kinder und Säuglinge, Ochsen und Schafe, Ramele und Gfel! \* 4. Doje 21, 2.

4. Saul ließ solches vor das Bolf kommen ; und er zählte sie zu Telaim : 200 000 Mann Kußvolk und 10 000

Mann aus Juda.
5. Und da Saul kam zu der Amale-

titer Stadt, machte er einen hinter-

halt am Bach

6. und ließ ben Renitern fagen: Gehet hin, weichet und ziehet herab von den Amalekitern, daß ich euch nicht mit ihnen aufräume; benn ihr tatet Barmherzigkeit an allen Kinbern Ffrael, da sie aus Agypten zogen. Also machten sich die Keniter von den Amalekitern. \* Richt. 1, 16.

7. Da schlug Saul die Amalekiter von Hevila an bis gen Sur, bas vor

Agupten liegt,

8. und griff Agag, der Amalekiter König, lebendig, und alles. Volk verbannte er mit des Schwertes Schärfe.

9. Aber Saul und das Bolt verschonten den Agag, und was gute.Schafe und Rinder und gemästet war, und die Lämmer und alles, was gut war, und wollten's nicht verbannen; was aber schnöde und untüchtig war, das verbannten fie.

10. Da geschah des Herrn Wort zu

Samuel und sprach:

11. Es reut mich, daß ich Saul zum König gemacht habe; benn er hat fid hinter mir abgewandt und meine Worte nicht erfüllt. Darob ward Samuel zornig und schrie zu bem Herrn die ganze Racht.

12. Und Samuel machte fich früh auf, daß er Saul am Morgen be-gegnete. Und ihm ward angesagt, daß Saul gen Karmel gekommen wäre und hatte fich ein Siegeszeichen aufgerichtet und wäre herumgezogen und

gen Gilgal hinabgekommen.

13. Als nun Samuel zu Saul fam, sprach Saul zu ihm: Gesegnet seist du dem Herrn! Ich habe des Herrn Wort erfüllt.

14. Samuel antwortete: Was ift denn das für ein Blöten der Schafe in meinen Ohren und ein Brüllen

der Rinder, die ich höre? 15. Saul sprach: Bon den Amalefitern haben sie sie gebracht; denn das Volk verschonte die besten Schafe und Rinder um des Opfers willen des Herrn, deines Gottes; das andere haben wir verbannt.

16. Samuel aber antwortete Saul: Laß dir sagen, was der Herr mit mir gerebet hat biese Nacht.

sprach: Sage an!

17. Samuel sprach: Ift's nicht also? Da . bu tlein marft por beinen Mugen, wurdest du das haupt unter den Stämmen Fraels, und der Herr falbte dich zum König über Afrael?

\* 8. 9, 21. 18. Und der Herr fandte dich auf den Beg und fprach: Zieh hin und verbanne die Gunder, die Amalefiter, und ftreite wider fie, bis du fie vertilgeft!

19. Warum haft du nicht gehorcht der Stimme des Herrn, sondern haft dich zum Raub gewandt und übel gehandelt vor den Augen des Herrn

20. Saul antwortete Samuel: Habe ich doch der Stimme des Herrn gehorcht und bin hingezogen des Weges, den mich der Herr sandte, und habe Agag, der Amaletiter König, gebracht und die Amalekiter verbannt;

21. aber das Bolk hat vom Raub genommen, Schafe und Rinder, bas Befte unter bem Berbannten, bem Herrn, deinem Gott, ju opfern in

Gilgal.

22. Samuel aber fprach: Meinit du. daß der Herr Luft habe am Opfer und Brandopfer gleich wie am Behorsam gegen die Stimme bes Berrn? Siehe, \* Behorfam ift bef= fer benn Opfer, und Aufmerten beffer benn bas Fett von Widdern;

\* Hof. 8, 6; 3ef. 1, 11; Matth. 9, 18; 12, 7. 23. benn Ungehorfam ift eine Zai bereisünde, und Widerstreben ist Abgötterei und Gögendienst. Weil du nun des Herrn Wort verworfen haft, hat er dich auch verworfen, das du nicht König feift.

24. Da sprach Saul zu Samuel: 3ch habe gesündigt, daß ich des Herrn Befehl und beine Worte übertreten habe; benn ich fürchtete bas Bolt und gehorchte ihrer Stimme.

25. Und nun vergib mir die Gunde und kehre mit mir um, daß ich ben

Herrn anbete.

26. Samuel sprach zu Saul: Ich will nicht mit dir umkehren; denn du hast des Herrn Wort verworfen, und der Herr hat dich auch verworfen, daß du nicht König seift über Ifrael.

27. Und als sich Samuel umwandte. daß er wegginge, ergriff er ihn bei einem Zipfel feines Rods, und er

zerriß.

28. Da sprach Samuel zu ihm: Der Herr hat das Königreich Ffrael heute von dir geriffen und beinem Näch= ften gegeben, ber beffer ift benn bu. \* R. 28, 17.

29. Auch lügt der Held in Ffrael

nicht, und es gereut ihn nicht; benn er ift nicht ein Mensch, daß ihn etwas gereuen follte. 4. Mofe 28, 19.

30. Er aber sprach: Ich habe gefündigt; aber ehre mich doch jekt vor den Altesten meines Bolks und vor Ifrael und fehre mit mir um, daß ich den Herrn, deinen Gott, anbete.

31. Also kehrte Samuel um und folate Saul nach, daß Saul den Herrn

anbetete.

32. Samuel aber fprach: Lagt her zu mir bringen Agag, der Amalekiter König. And Agag ging zu ihm ge-trost und sprach: Also muß man des Todes Bitterfeit vertreiben.

33. Samuel sprach: Wie dein Schwert Weiber ihrer Kinder beraubt hat, also foll auch beine Mutter der Kinder beraubt sein unter den Weibern. Also zerhieb Samuel den Agag zu Stücken

vor dem Herrn in Gilgal.

34. Und Samuel ging hin gen Rama; Saul aber zog hinauf zu feinem Haufe

zu Gibea Sauls.

35. Und Samuel sah Saul fürder nicht mehr bis an den Taa seines Todes. Aber doch trug Samuel Leib um Saul, daß es den herrn gereut hatte, daß er Saul zum König über Afrael gemacht hatte.

#### Das 16. Kapitel.

Davids Berufung und erfte Salbung jum Ronig. Gein Saitenfpiel erquidt ben fcwermittigen Saul. 1. Und der Herr sprach zu Samuel: Wie lange trägst du Leid um Saul, · den ich verworfen habe, daß er nicht König fei über Ifrael? Fülle bein Horn mit DI und gehe bin: ich will dich senden zu dem Bethlehemiter Isai; denn unter seinen Söhnen habe ich mir einen König ersehen. \* R. 15, 28. 85.

2. Samuel aber fprach: Wie foll ich hingehen? Saul wird's erfahren und mich erwürgen. Der Herr fprach: Nimm ein Kalb von den Rindern zu dir und fprich : Ich bin getommen, dem

Herrn zu opfern.

3. Und sollst Ffai zum Opfer laden; ba will ich dir weisen, was du tun follst, daß du mir salbest, welchen ich

bir sagen werde.

4. Samuel tat, wie ihm der Herr gesagt hatte, und kam gen Bethlehem. Da entsetten sich bie Altesten ber Stadt und gingen ihm entgegen und fprachen: Rit's Friede, daß du \* 2. Kön. 9, 18. tommit?

5. Er sprach: Ja, ich bin gekommen, dem Herrn zu opfern; heiliget euch und kommt mit mir zum Opfer. Und er heiligte den Jai und seine Sohne und lud sie zum Opfer.

6. Da sie nun hereinkamen, sah er den Eliab an und gedachte, der fei

vor dem Herrn fein Gefalbter.

7. Aber der Herr sprach zu Samuel: Siehe nicht an \* seine Gestalt noch seine große Person; ich habe ihn verworfen. Denn es geht nicht, wie ein Mensch sieht: ein Mensch sieht, was vor Augen ist; ber + Herr aber fieht

das herz an.
\*Apg. 10, 34. +Bf. 7, 10.

8. Da rief Jfai den Abinadab und ließ ihn an Samuel vorübergehen. Und er sprach: Diesen hat der Herr

auch nicht erwählt.

9. Da ließ Isai vorübergehen Samma. Er aber sprach: Diesen hat der

Herr auch nicht erwählt.

10. Da ließ Rai seine \* sieben Söhne an Samuel vorübergehen. Aber Samuel sprach zu Fsai: Der Herr hat der keinen erwählt. \*1. Chron. 2, 18—15. \*1. Chron. 2, 18-15.

11. Und Samuel fprach zu Isai: Sind das die Anaben alle? Er aber fprach: Es ift noch übria \* der jünaste: und siehe, er hütet die Schafe. sprach Samuel zu Isai: Sende hin und laß ihn holen; denn wir werden uns nicht setzen, bis er hieher= tomme. \* \$. 17, 14.

12. Da sandte er hin und ließ ihn holen. Und er war bräunlich, mit schönen Augen und auter Gestalt. Und der Herr fprach: Auf! und falbe

ihn; denn der ift's.

13. Da nahm Samuel sein Olhorn und \*falbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geift des Herrn geriet über David von dem Tage an und fürder. Samuel aber machte sich auf und ging gen Rama.
\*2. Sam. 2, 4; 5, 3.

14. Der Geift aber des Herrn wich von Saul, und ein bofer Geift vom Berrn machte ihn fehr unruhig. R. 18, 10.

15. Da sprachen die Anechte Sauls zu ihm: Siehe, ein bofer Geist von Gott macht dich fehr unruhig;

16. unfer Herr fage feinen Anechten, die vor ihm stehen, daß sie einen Mann suchen, der auf der Harfe wohl fpielen tonne, auf bag, wenn der böse Geist Gottes über dich kommt,

er mit feiner Sand spiele, bag es beffer mit bir werbe. 2. Rön. 8, 15.

17. Da sprach Saul zu feinen Knech= ten: Sebet nach einem Mann, ber des Saitenspiels fundig ift, und brin-

get ihn zu mir.

18. Da antwortete ber Jünglinge einer und sprach: Siehe, ich habe ges sehen einen Sohn Jais, des Bethles hemiten, der ist des Saitenspiels tunbig; ein rüftiger Mann und streitbar und verständig in seinen Reden und schön, und der Herr ist mit ihm.

19. Da fandte Saul Boten zu Isai und ließ ihm fagen: Sende beinen Sohn David zu mir, der bei den

Schafen ist.

20. Da nahm Isai einen Gfel mit Brot und einen Schlauch Wein und ein Ziegenböcklein und fandte es Saul durch seinen Sohn David.

21. Also kam David zu Saul und biente vor ihm, und er gewann ihn fehr lieb, und er ward sein Waffen-

träger.

22. Und Saul sandte zu Isai und ließ ihm sagen: Laß David vor mir bleiben; benn er hat Gnade gefunden

por meinen Augen.

23. Wenn nun der · Geift Gottes über Saul kam, so nahm David die Sarfe und fpielte mit feiner Sand; fo erquickte sich Saul, und es ward beffer mit ihm, und ber bofe Geift wich von ihm.

#### Das 17. Kapitel.

David und Goliath.

1. Die Philister sammelten ihre Beere zum Streit und tamen zusammen zu Socho in Juda und lagerten sich zwis schen Socho und Ajeta bei Ephes-Dammim.

2. Aber Saul und bie Männer 3f. raels tamen zusammen und lagerten fich im Gichgrunde und rufteten fich jum Streit gegen die Philister.

3. Und die Philister standen auf einem Berge jenseits und die Ifraeliten auf einem Berge biesfeits, baß ein Tal

awischen ihnen mar.

4. Da trat hervor aus den Lagern ber Philifter ein Riefe mit Namen Goliath . von Gath, sechs Ellen und eine Sandbreit hoch; \* 30f. 11, 22.

5. und er hatte einen ehernen Selm auf seinem Saupt und einen ichuppich= ten Panzer an, und das Gewicht seines Panzers war 5000 Lot Erz,

6. und hatte eherne Beinharnische an feinen Schenkeln und einen ebernen Schild auf seinen Schultern.

7. Und der Schaft seines Spießes war wie ein Weberbaum, und das Gifen feines Spießes hatte fechs: hundert Lot Gifen; und fein Schildträger ging vor ihm ber.

8. Und er stand und rief zu bem Heer Fraels und sprach zu ihnen: Was seid ihr ausgezogen, euch zu rüften in einen Streit? Bin ich nicht ein Philister und ihr Sauls Anechte? Erwählet einen unter euch, der zu

mir herabkomme.

9. Vermag er wider mich zu ftreiten und schlägt mich, so wollen wir eure Knechte sein; vermag ich aber wider ihn und schlage ihn, so sollt ihr unfre Knechte fein, daß ihr uns dienet.

10. Und der Philister sprach: 3ch habe heutigestages dem Heere Fraels . Bohn gefprochen: Gebt mir einen und

laßt uns miteinander streiten. \* 2. Rön. 19, 4. 16.

11. Da Saul und ganz Frael biefe Rede des Philisters hörten, entsetten sie sich und fürchteten sich sehr.

12. David aber mar sjenes ephras thischen Mannes Sohn von Bethlehem = Ruda, ber hieß Rfai; ber hatte acht Sohne und war ein alter Mann zu Sauls Zeiten und war betagt unter ben Männern.

13. Und die drei älteften Sohne Rais waren mit Saul in den Streit gezogen und hießen mit Namen : · Eliab. der erstgeborene, Abinadab, der anbere, und Samma, der britte.
\* K. 16, 6. 8. 9.

14. David aber war ber jüngfte. Da aber die drei ältesten mit Saul in den Arieg zogen,

15. ging David ab und zu von Saul. daß er die Schafe feines Baters hütete

zu Bethlehem.

16. Aber der Philister trat herzu frühmorgens und abends und stellte

fich dar vierzia Tage.

17. Ifai aber fprach ju feinem Gohn David: Nimm für beine Brüder biefes Epha geröftete Körner und diefe zehn Brote und lauf ins Beer zu beinen Brüdern,

18, und diefe gehn frifchen Rafe und bringe fie dem hauptmann und befuche beine Brüber, ob's ihnen wohl gebe, und nimm, was fie dir befehlen.

19. Saul aber und fie und alle Män-Afraels waren im Gichgrunde und ftritten wider die Philister.

20. Da machte sich David des Morgens früh auf und ließ bie Schafe bem Hüter und trug und ging bin, wie ihm Isai geboten hatte, und fam zur Wagenburg. Und das Heer war ausgezogen und hatte sich gerüftet, und fie fchrieen im Streit.

21. Denn Afrael hatte fich gerüftet; so waren die Philister wider ihr Heer

auch gerüstet.

22. Da ließ David bas Gefäß, bas er trug, unter bem hüter bes Gerates und lief zu dem Seer und ging binein und grüßte seine Brüder.

23. Und da er noch mit ihnen redete, stehe, da trat herauf der Riese mit Namen Goliath, der Philister von Gath, aus der Philifter Beer und redete wie vorhin, und David hörte es.

24. Aber jedermann in Afrael, wenn er den Mann fab. flob er vor ihm und

fürchtete sich sehr.

25. Und jedermann in Afrael fprach: Habt ihr den Mann gesehen heraufstreten? Denn er ist heraufgetreten, Ifrael Sohn zusprechen. Und werihn schlägt, den will der König sehr reich machen und ihm feine Tochter geben und will seines Baters haus freis machen in Ifrael.

26. Da sprach David zu den Männern, die bei ihm ftanden: Was wird man bem tun, ber biefen Philifter schlägt und die Schande von Ifrael wendet? Denn wer ist der Philister, dieser Unbeschnittene, der das Heer bes lebendigen Gottes höhnt?

27. Da sagte ihm das Volk wie vorhin: So wird man tun dem, ber ihn

28. Und Eliab, sein ältester Bruder, hörte ihn reden mit den Männern und ergrimmte mit Zorn wider David und sprach: Warum bift du herabgetommen? und wem haft bu die wenigen Schafe bort in der Bufte gelaffen? Ich tenne beine Bermeffens beit wohl und beines Herzens Bosheit. Denn du bift herabgekommen, daß du den Streit sehest.

29. David antwortete: Was habe ich denn nun getan? Ist mir's nicht be-

30. und wandte sich von ihm gegen einen andern und sprach, wie er vorhin gesagt hatte. Da antwortete ihm das Bolt wie vorhin.

31. Und da sie die Worte börten. die David sagte, verkündigten sie es por Saul, und er ließ ihn holen.

32. Und David sprach zu Saul: Es entfalle feinem Menschen bas Berg um deswillen; bein Anecht foll bingehen und mit dem Philister streiten.

33. Saul aber fprach zu David: Du fannst nicht hingehen wider diesen Philister, mit ihm zu streiten; denn du bist ein Anabe, dieser aber ist ein Kriegsmann von seiner Jugend auf.

34. David aber sprach zu Saul: Dein Anecht hütete die Schafe seines Ba= ters, und es kam ein Löwe und ein Bär und trug ein Schaf weg von der Serde;

35. und ich lief ihm nach und schlug ibn und errettete es aus feinem Maul. Und da er sich über mich machte, er= griff ich ihn bei feinem Bart und schlug ihn und tötete ihn.

36. Also hat dein Knecht geschlagen beide, den Löwen und den Bären. So foll nun dieser Philister, der Unbeschnittene, sein gleich wie deren einer: denn er hat geschändet das Heer des lebendigen Gottes.

37. Und David sprach: Der Herr. der mich von dem Löwen und Baren errettet hat, ber wird mich auch er-

retten von diesem Philister.

38. Und Saul sprach zu David: Gehe hin, der Herr sei mit bir! Und Saul zog David seine Kleider an und sekte ihm einen ehernen Helm auf sein Haupt und legte ihm einen Panzer an.

39. Und David gürtete sein Schwert über seine Aleider und fing an zu gehen; benn er hatte es nie versucht. Da sprach David zu Saul: Ich fann nicht also gehen, denn ich bin's nicht gewohnt, und legte es von sich

40. und nahm . seinen Stab in seine Sand und ermählte fünf glatte Steine aus dem Bach und tat sie in die Hirtentasche, die er hatte, und in den Sack und nahm die Schleuder in seine Sand und machte sich zu dem Philister.

41. Und ber Philifter ging auch einher und machte fich zu David und sein Schildträger vor ihm her.

42. Da nun ber Philister sah und schaute David an, verachtete er ihn; denn er war ein Knabe, bräunlich und schön. \* 2. 16, 12,

43. Und der Philifter fprach zu Das | vid: Bin ich benn ein hund, bag bu mit Stecken zu mir tommft? und fluchte dem David bei feinem Gott

44. und sprach zu David: Romm her zu mir, ich will bein «Fleisch geben den Bögeln unter dem Himmel und den Tieren auf dem Felde! \* Befet. 29, 5.

45. David aber sprach zu dem Philister: Du kommst zu mir mit Schwert, Spieß und Schild: ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth, des Gottes des Heeres Fraels, das

du gehöhnt haft.

46. Heutigestages wird dich der Herr in meine Hand überantworten, daß ich dich schlage und nehme dein Haupt von dir und gebe die Leichname des Heeres der Philister heute den Bögeln unter bem Simmel und bem Wild auf Erden, daß alles Land innewerde, daß Frael einen Gott hat,

47. und daß alle diese Gemeinde innewerbe, baß ber herr nicht burch Schwert noch Spieß hilft; benn ber Streit ift des Herrn, und er wird euch

geben in unfre Hände.

48. Da sich nun der Philister aufmachte und daherging und nahte sich gegen David, eilte David und lief auf das Heer zu, dem Philifter entgegen.

49. Und David tat feine Sand in die Tasche und nahm einen Stein daraus und schleuderte und traf den Phi= lister an seine Stirn, daß der Stein in feine Stirn fuhr und er zur Erde fiel auf sein Angesicht.

50. Also überwand David den Philifter mit der Schleuder und mit dem Stein und schlug ihn und tötete ihn. Und da David kein Schwert in seiner

Sand hatte,

51. lief er und trat zu dem Philister und nahm fein Schwert und zog's aus der Scheide und tötete ihn und hieb ihm den Ropf damit ab. Da aber die Philister saben, daß ihr Stärkster tot

war, flohen sie.
52. **U**nd die Männer Ffraels und Ruda's machten sich auf und riefen und jagten den Philistern nach, bis man fommt ins Tal und bis an die Tore Efrons. Und die Philister fielen erschlagen auf dem Wege zu den Toren bis gen Gath und gen Etron.

53. Und die Rinder Afrael fehrten um von dem Nachjagen der Philister

und beraubten ihr Lager.

54. David aber nahm des Philisters

Saupt und brachte es gen Jerufalem : seine Waffen aber legte er in seine

Sütte.

55. Da aber Saul David sah aus= gehen wider den Philifter, sprach er zu · Abner, seinem Feldhauptmann: Wes Sohn ist der Knabe? aber fprach: So mahr beine Seele lebt, Rönig, ich weiß es nicht.

56. Der König sprach: So frage dar= nach, wes Sohn ber Jüngling fei.

57. Da nun David wiederkam von der Schlacht des Philisters, nahm ihn Abner und brachte ihn vor Saul, und er hatte des Philisters Saupt in seiner Sand.

58. Und Saul sprach zu ihm: Wes Sohn bist du, Knabe? David sprach: Ach bin ein Sohn deines Knechtes

Rfai, des Bethlehemiten.

#### Das 18. Kavitel.

David gewinnt Jonathan jum Freund, wird vom Bolke gerühmt, bon Saul gehaßt, mit Michal verheiratet.

1. **U**nd da er hatte außgeredet mit Saul, verband sich das Herz Jonathans mit dem Bergen Davids, und Jonathan gewann ihn lieb wie sein

eigen Herz.

2. Und Saul enahm ihn des Tages und ließ ihn nicht wieder zu seines Vaters Haus tommen. \* A. 16, 22; 17, 15. 3. Und . Jonathan und David mach-ten einen Bund miteinander; denn er

hatte ihn lieb wie sein eigen Herz. R. 19, 1; 20, 17; 28, 18; 2. Sam. 1, 26; 4. Und Jonathan zog aus feinen Rock, den er anhatte, und gab ihn David, bazu seinen Mantel, sein Schwert,

seinen Bogen und seinen Gürtel. 5. Und David zog aus, wohin ihn Saul sandte, und hielt sich klüglich. Und Saul sette ihn über die Kriegsleute: und er gefiel wohl allem Bolt,

auch den Knechten Sauls.

6. Es begab sich aber, da er wiedergekommen war von des Philisters Schlacht, daß die Weiber aus allen Städten Afraels waren gegangen mit Gefang und Reigen, dem König Saul entgegen, mit Pauken, mit Freuden und mit Geigen. \* Micht. 11, 84.

7. Und die Weiber fangen gegeneinander und spielten und sprachen: Saul hat tausend geschlagen, aber David zehntausend. \* R. 21, 12; 29, 5.

8. Da ergrimmte Saul fehr, und gefiel ihm das Wort übel und sprach:

ben und mir tausend; das Königreich will noch sein werden!

Saul Davids Feinb.

9. Und Saul sah David sauer an

von dem Tage und hinfort.

10. Des andern Tags geriet . der böse Beist von Gott über Saul, und er rafte daheim im Hause; David aber spielte auf den Saiten mit seiner hand, wie er täglich pflegte. Und Saul hatte einen Spieg in ber Sand

\* 8. 16, 14. 11. und sichoß ihn und gedachte: Ich will David an die Wand spießen. David aber wandte sich zweimal von ihm. \* R. 19, 10; 20, 33.

12. Und Saul fürchtete fich vor David; denn der Herr war mit ihm und war von Saul gewichen.

13. Da tat ihn Saul von sich und feste ihn jum Fürsten über taufend Mann; und er zog aus und ein vor dem Bolt.

14. Und David bielt sich eklüglich in allem seinem Tun, und der Herr war

15. Da nun Saul sah, daß er sich so flüglich hielt, scheute er sich vor ihm. 16. Aber gang Frael und Juda

hatte David lieb; denn er zog aus und ein vor ihnen her.

17. Und Saul sprach zu David: Siehe, meine größte Tochter Merab will ich dir zum Weibe geben; fei mir nur tapfer und führe des Herrn Kriege. Denn Saul gedachte: Meine Sand foll nicht an ihm fein, sondern die Sand der Philister.

18. David aber antwortete Saul: Wer bin ich? und was ist mein Leben und das Geschlecht meines Vaters in Ffrael, daß ich des Königs

Eidam werden foll?

19. Da aber die Zeit kam, daß Merab, die Tochter Sauls, follte David gegeben werden, mard sie Adriel, dem Meholathiter, zum Weibe \* Micht. 15, 2. gegeben.

20. Aber Michal, Sauls Tochter, hatte den David lieb. Da das Saul an= gejagt ward, sprach er: Das ist recht: 21. ich will sie ihm geben, daß sie ihm

jum Fall gerate und der Philifter Bande über ihn tommen. Und fprach au David: Du follst heute mit der andern mein Gidam werden.

22. Und Saul gebot seinen Knechten: Redet mit David heimlich und fprecht: Siehe, der König hat Luft zu dir, und fehe, will ich dir kundtun.

Sie haben David zehntausend gege- alle seine Anechte lieben dich; fo sei nun . bes Königs Gibam. \* 2. 22, 14.

> 23. Und die Knechte Sauls rebeten solche Worte vor den Ohren Davids. David aber fprach: Dünkt euch das ein Geringes, des Königs Sidam zu sein? Ich aber bin ein armer, geringer Mann.

24. Und die Knechte Sauls fagten es ihm wieder und sprachen: Solche

Worte hat David geredet.

25. Saul sprach: So sagt zu David: Der König begehrt keine Morgensgabe, nur hundert Vorhäute von den Philistern, daß man sich räche an des Königs Feinden. Denn Saul trachtete, David zu fällen durch der Philister Sand.

26. Da fagten seine Knechte David an solche Worte, und deuchte David die Sache gut, daß er des Königs Gidam würde. Und die Zeit war

noch nicht aus,

27. da machte fich David auf und zog hin mit seinen Männern und schlug unter ben Philiftern zweihundert Mann. Und David brachte ihre Bor: häute dem König in voller Zahl, daß er des Königs Gidam würde. Da gab ihm Saul feine Tochter Michal zum Beibe.

28. Und Saul sah und merkte, daß der Herr mit David war. Und Mis chal, Sauls Tochter, hatte ihn lieb. 29. Da sfürchtete sich Saul noch mehr

vor David und ward sein Feind sein Leben lang. 30. Und da der Philifter Fürsten aus-

zogen, handelte David klüglicher denn alleAnechte Sauls, wenn fie auszogen, daß sein Name hoch gepriesen ward.

#### Das 19. Kapitel.

David wird von Saul verfolgt und entflieht zu Samuel. Saul auch unter ben Propheten.

Saul aber redete mit seinem Sohn Jonathan und mit allen feinen Anechten, daß sie David sollten töten. Aber Jonathan, Sauls Sohn, . hatte David sehr lieb

2. und verfündigte es ihm und fpradi: Mein Bater Saul trachtet darnach, daß er dich töte. Nun, so bewahre bich morgen und bleib verborgen

und verstecke bich.

3. 3ch aber will herausgehen und neben meinem Bater stehen auf dem Felde, da du bift, und von dir mit meinem Bater reden: und was ich

4. Und Jonathan rebete bas Befte von David mit feinem Bater Saul und fprach zu ihm: Es verfündige fich ber König nicht an seinem Knechte David; denn er hat feine Sünde wider dich getan, und sein Tun ift dir sehr nüße,

5. und er hat sein Leben in seine Hand gesetzt und sichlug den Philis fter, und der Herr tat ein großes Beil bem gangen Ifrael. Das haft bu gesehen und dich des gefreut. Warum willst du bich denn an unschuldigem Blut verfündigen, daß du David ohne Ursache tötest?

6. Da gehorchte Saul ber Stimme Jonathans und schwur: So wahr ber Berr lebt, er foll nicht fterben! 7. Da rief Jonathan David und fagte

ihm alle diese Worte und brachte ihn au Saul, daß er vor ihm war wie auvor.

8. Es erhob sich aber wieder ein Streit, und David zog aus und stritt wider die Philister und tat eine große Schlacht, daß fie vor ihm flohen.

9. Aber ber boje Geift vom Herrn kam über Saul, und er faß in seinem Hause und hatte einen Spieß in seis ner Band; David aber fpielte auf den Saiten mit der Sand. **2.** 18, 10. 11.

10. Und Saul trachtete, David mit bem Spieß an die Band ju fpießen. Er aber riß sich von Saul, und der Spieß fuhr in die Wand. David aber floh und entrann dieselbe Nacht.

11. · Saul sandte aber Boten zu Davids Haus, daß sie ihn verwahrten und toteten am Morgen. Das verkündigte dem David sein Weib Michal und sprach: Wirst du nicht diese Nacht beine Seele erretten, fo mußt du morgen sterben.

12. Da ließ ihn Michal burchs Fenster hernieder, daß er hinging, ent-

floh und entrann.

13. Und Michal nahm ein Gögenbild und legte es ins Bett und legte ein Biegenfell zu feinen Säupten und bedte es mit Rleibern gu.

14. Da sandte Saul Boten, daß fie David holten. Sie aber fprach: Er

ift frank.

15. Saul aber sandte Boten, nach David zu feben, und fprach: Bringet ihn berauf zu mir mit bem Bette, daß er getötet werde!

16. Da nun die Boten kamen, siehe, ba lag bas Bilb im Bette und ein Biegenfell zu seinen Säupten.

17. Dasprach Saulzu Michal: Warum hast du mid betrogen und meinen Feind gelaffen, daß er entrönne? Mis chal fprach zu Saul: Er fprach zu mir: Laß mich gehen, oder ich töte dich!

18. David aber entfloh und entrann und fam zu Samuel nach Rama und fagte ihm an alles, was ihm Saul getan hatte. Und er ging hin mit Samuel, und fie blieben zu Najoth.

19. Und es ward Saul angesagt: Siehe, David ift zu Najoth in Rama. 20. Da fandte Saul Boten, baß fie David holten; und fie fahen ben Chor der Propheten meissagen, und Samuel war ihr Vorsteher. Da kam der Geist Gottes auf die Boten Sauls. daß sie auch weißsagten. 2. 10, 10-12,

21. Da das Saul ward angefagt, fandte er andere Boten; die weise sagten auch. Da sandte er die dritten Boten; die weißsagten auch.

22. Da ging er felbst auch gen Rama. Und da er kam zum großen Brunnen, der zu Seku ist, fragte er und sprach: Wo ist Samuel und David? Da ward ihm gesagt: Siehe, zu Najoth in Rama.

23. Und er ging dahin gen Najoth in Rama. Und ber Geist Gottes tam auch auf ihn, und er ging einher und weissagte, bis er kam gen

Najoth in Rama.

24. Und er jog auch feine Kleiber aus und weissagte auch vor Samuel und fiel bloß nieder den ganzen Tag und die gange Racht. Daber fpricht man: Aft Saul auch unter den Propheten?

# Das 20. Kapitel.

David und Jonathan befestigen ihren Freundfcaftsbund.

1. David aber floh von Najoth in Rama und tam und redete vor Jonathan: Was habe ich getan? Was habe ich mißgehandelt? **W**as habe ich ge-fündigt vor deinem **Bater, da**ß er nach meinem Leben steht?

2. Er aber sprach zu ihm: Das sei du follft nicht fterben. Siehe, ferne; mein Bater tut nichts, weder Großes noch Kleines, das er nicht meinen Ohren offenbare; warum sollte benn mein Bater bies vor mir verbergen? Es wird nicht so sein.

Da schwur David weiter und fprach: Dein Vater weiß wohl, baß ich Gnade vor beinen Augen gefunden habe; darum wird er denken: Jonathan soll solches nicht wissen, es möchte ihn bekümmern. Mahrlich, so wahr der Herr lebt, und so wahr deine Seele lebt, es ist nur ein Schritt awischen mir und dem Tode.

4. Jonathan sprach zu David: Ichwill an dir tun, was bein Herz begehrt.

5. David sprach zu ihm: Siehe, morgen ift der Neumond, da ich mit dem König zu Tisch sitzen sollte; so laß mich, daß ich mich auf dem Felde verberge dis an den Abend des dritten Tages.

6. Wird bein Bater nach mir fragen, so sprich: David bat mich, daß er gen Bethlehem, zu seiner Stadt, laufen möchte; denn es ist ein jährlich Opfer baselbit dem ganzen Geschlecht.

7. Bird er sagen: Es ist gut, so stebt es wohl um beinen Knecht. Wird er aber ergrimmen, so wirst du merten, daß Böses bei ihm beschlossen ist.

8. So tue nun Barmherzigkeit an beinem Knecht; benn du haft mit mit, beinem Knecht, einen Buch im Herrn gemacht. Ift aber eine Miffetat an mit, so töle du mich; benn warum wolltest du mich zu beinem Bater bringen?

9. Jonathan sprach: Das sei ferne von dir, daß ich sollte merken, daß Böses bei meinem Bater beschloffen wäre über dich zu bringen, und sollte es dir nicht ansagen.

10. David aber sprach: Wer will mir's ansagen, so dir dein Bater

etwas Hartes antwortet?

11. Jonathan sprach zu David: Komm, laß uns hinaus aufs Feld gehen! Und gingen beide hinaus

aufs Reld.

112. Und Jonathan fprach zu David: Herr, Gott Ffraels, wenn ich erforsche an meinem Bater morgen und am britten Tage, daß es wohl steht mit David, und nicht hinsende zu dir und es vor beinen Ohren offenbare,

13. so tue der Herr dem Jonathan dies und jenes. Wenn aber das Böse meisnem Vater gefällt wider dich, so will ich's auch vor deinen Ohren offenbaren und dich ziehen lassen, das du mit Friesbenweggeheft. Und der Herr sei mit dir, wie er mit meinem Vater gewesen ist.

14. Tue ich's nicht, so tue keine Baunherzigkeit des Herrn an mir, solange ich lebe, auch nicht, so ich sterbe. 15. Und wenn der Herr die Feinde Davids ausrotten wird, einen jeglichen aus dem Lande, so reiße du deine Barmherzigkeit nicht von meinem Hause ewiglich. 16. Also machte Jonathan einen

16. Also machte Jonathan einen Bund mit dem Hause Davids und sprach: Der Herr fordere es von der

Sand ber Feinde Davids.

17. Und Jonathan fuhr fort und schwur David, so tieb hatte er ihn; denn er hatte ihn so lieb wie seine Seele. \*\*\*. 18, 21.

18. Und Jonathan sprach zu ihm: Morgen ist der Neumond, so wird man nach dir fragen; denn man wird dich vermissen, wo du zu iken pseass

vermissen, wo du zu sitzen pflegst. 19. Des dritten Tages aber komm bald hernieder und gehe an einen Ort, da du dich verbergest am Wertstage, und seze dich an den Stein Afel.

20. So will ich zu seiner Seite brei Pfeile schießen, als ob ich nach bem

Biele schöffe.

21. Und siehe, ich will den Knaben senden: Gehe hin, suche die Pfeile! Werde ich zum Knaben sagen: Siehe, die Pfeile! keiche, die Pfeile! kegen hierwärts hinter dir, hole sie! so komm, denn es ist Friede und hat keine Gefahr, so wahr der Kerr lebt.

22. Sage ich aber jum Jüngling: Siehe, die Pfeile liegen bortwärts por dir! fo gehe hin, benn der Herr

hat bich laffen gehen.

23. Was aber bu und ich miteinsander geredet haben, da ist der Herr zwischen mir und dir ewiglich.

24. David verbarg sich im Felbe. Und da der Neumond kam, setzte sich

der König zu Tische, zu essen.

25. Da sich aber ber König geseth hatte an seinen Ort, wie er gewohnt war, an ber Wand, stand Jonathan auf; Abner aber setzte sich an die Seite Sauls. Und man vermißte Davib an seinem Ort.

26. Und Saul rebete des Tages nichts; denn er gedachte: Es ift ihm etwas widerfahren, daß er nicht rein ist.

3. Mose 16; 5. Wofe 28, 11.
27. Des anbern Tages nach bem Neumond, da man David vermiste an seinem Ort, sprach Saul zu seinem Sohn Jonathan: Marum ist der Sohn Jais nicht zu Tisch gekommen, weber gestern noch beute?

28. Jonathan antwortete Saul: Er bat mich fehr, daß er gen Bethlehem

ainae.

29. und sprach: Laß mich gehen; benn unser Geschlecht hat zu opfern in der Stadt, und mein Bruder hat mir's selbst geboten; hade ich nun Gnade vor beinen Augen gefunden, so will ich hinweg und meine Brüder sehen. Darum ist er nicht gekommen zu des Königs Tisch.

30. Da ergrimmte der Jorn Sauls wider Jonathan, und ersprachzuihm: Du ungehorsamer Bösewicht! ich weiß wohl, daß du den Sohn Jsais ausertoren hast, dier und deiner Mutter, die dich geboren hat, zur Schande.

31. Denn folange ber Sohn Jais lebt auf Erben, wirst du, dazu auch bein Königreich, nicht bestehen. So sende nun hin und laß ihn herholen zu mir: benn er muß sterben.

32. Fonathan antwortete scinem Baster Saul und sprach zu ihm: Warum soll er sterben? Was hat er getan?

33. Da sichof Saul den Spieß nach ihm, daß er ihn fpießte. Da mertte Jonathan, daß bei seinem Bater gang- lich beschlossen war, David zu töten, \*K. 18, 11.

34. und stand auf vom Tisch mit grimmigem Zorn und aß best andern Tages nach dem Neumond tein Brot; denn er war befümmert um David, daß ihn sein Bater also verdammte.

35. Des Morgens ging Jonathan hinaus aufs Feld, dahin er David bestimmt hatte, und ein kleiner Knabe mit ihm:

act igm; 36. und sprach zu dem Knaben: Lauf und suche mir die Pfeile, die ich schieße! Da aber der Knabe lief, schoß

er einen Pfeil über ihn hin. 87. Und als der Knabe kam an den Ort, dahin Jonathan den Pfeil geichossen hatte, rief ihm Jonathan nach und sprach: Der Pfeil liegt dortwärts vor dir.

38. Und rief abermals ihm nach: Rajch! eile, und siehe nicht still! Da las der Knabe Jonathans die Pfeile auf und brachte sie zu seinem Herrn.

39. Und der Knabe wußte nichts darum; allein Jonathan und David wußten um die Sache.

40. Da gab Jonathan seine Waffen seinem Knaben und sprach zu ihm: Gehe hin und trage sie in die Stadt.

41. Ta der Knabe hineinkam, stand David auf vom Ort gegen Mittag und fiel auf sein Antlig zur Erde und beugte sich breimal nieder, und

fie füßten sich miteinander und weinten miteinander, David aber am allermeisten. \*1. Mose 83, 8. 4.

42. Und Jonathan sprach zu David: Gebe hin mit Frieden! Was wir beide geschworen haben im Kamen des herrn und gesagt: Der Herr sei zwischen mir und dir, zwischen meinem Samen und beinem Samen, — das bleibe ewiglich.

# Das 21. Rapitel.

David erhält vom Briefter Ahimelech die Schaubrote und Goliaths Schwert; flieht gum König Achis.

1. [K. 20, 43.] Und Jonathan machte fich auf und kam in die Stadt.

2. [1.] Tavid aber kam gen Nobe zum Priester Ahimelech. Und Ahimelech entsetzte sich, da er David entgegenz ging, und sprach zu ihm: Warum kommst du allein und ist kein Mann mit dir?

3. [2.] David sprach zu Ahimelech, dem Kriester: Der König hat mir eine Sache befohlen und sprach zu mir: Laß niemand wissen, warum ich dich gesandt habe und was ich dir befohlen habe. Denn ich habe auch meine Leute an den und der Abert.

4. [3.] Haft bu nun etwas unter beiner hand, ein Brot ober fünf, die gib mir in meine hand, ober was du findest. 5, [4.] Der Priester antwortete David und sprach: Ich habe kein gemeisnes Brot unter meiner hand, sondern sheiliges Brot; wenn sich nur die Leute + von Weibern enthalten hätten!

\*8. Moje 24, 5-9. +8. Moje 22, 3-7; 2. Moje 19, 15.

6. [5.] David antwortete dem Priefter und sprach zu ihm: Es sind die Weiber drei Tage und versperrt gewesen, da ich auszog, und der Leute Zeug war heilig; ist aber dieser Weg unheilig, so wird er heute geheiligt werden an dem Leuge.

merben an bem Zeuge.
7. [6.] Da gab ihm ber Priester von bem heiligen Brot, weil kein anberes da war benn die Schaubrote, die man vor dem Herrn abhob, daß man ans deres frisches Brot auflegte des Tages, da man sie wegnahm.
Matts. 12, 8.

8. [7.] Es war aber bes Tages ein Mann brinnen versperrt vor bem Herrn aus ben Knechten Sauls, mit Namen • Doeg, ein Ebomiter, ber mächtigste unter den Hirten Sauls.

9. [8.] Und David fprach zu Ahime.

lech: Ift nicht hier unter beiner Sand ein Spieß oder Schwert? Ich habe mein Schwert und meine Waffen nicht mit mir genommen; benn bie Sache

des Königs war eilend.

10. [9.] Der Priefter (prach: Das Schwert des Philisters Goliath, den ·du schlugstim Eichgrunde, das ist hier, gewickelt in einen Mantel hinter bem Leibrock. Willst du das, so nimm's hin; benn es ift hier tein anderes als das. David sprach: Es ift seinesgleichen nicht; gib mir'3! \* R. 17, 50. 51.

11. [10.] Und David machte sich auf und flob por Saul und tam zu Achis, dem König zu . Gath. \* 31. 56, 1.

12. [11.] Aber die Knechte des Achis sprachen zu ihm: Das ist der David, des Landes König, von dem fie fangen im Reigen und sprachen: Saul schlug taufend, David aber zehntausend. R. 18, 7; 29, 5.

13. [12.] Und David nahm die Rede zu Herzen und fürchtete sich fehr vor

Adis, dem König zu Gath,

14. [13.] und verstellte feine . Bebärde vor ihnen und tobte unter ihren Händen und stieß sich an die Tür am Tor, und sein Geifer floß ihm in den Bart. \* 31. 34, 1.

15. [14.] Da sprach Achis zu seinen Knechten: Siehe, ihr sehet, daß der Mann unsinnig ist; warum habt ihr ihn zu mir gebracht?

16. [15.] Habe ich der Unfinnigen zu wenig, daß ihr diefen herbrächtet, daß er neben mir rafete? Sollte ber in mein Haus kommen?

# Das 22. Kapitel.

David flieht weiter. Saul läßt burch ben Berrater Doeg fünfunbachtgig Briefter toten.

1. David ging von dannen und entrann in die Söhle · Abullam. Da bas seine Brüder hörten und das ganze Haus feines Baters, tamen fie zu ihm binab dahin.

2. Und es versammelten sich zu ihm allerlei Männer, die in Not und Schulden und betrübten Herzens maren; und er war ihr Oberster, daß bei vierhundert Mann bei ihm ma-Richt. 11, 3.

3. Und David ging von da gen Migpe in der Moabiter Land und fprach zu der Moabiter König: Laß meinen Vater und meine Mutter bei euch aus und ein gehen, bis ich erfahre, was Gott mit mir tun wird.

4. Und er ließ sie vor dem König der Moabiter, daß sie bei ihm blieben, so= lange David sich barg an sicherem Orte.

Doegs Berrat.

5. Aber der Prophet Gad sprach zu David: Bleibe nicht verborgen, sondern gehe hin und tomm ins Land \* Juda. Da ging David hin und kam in den Wald Hereth. \* R. 28, 14; Bf. 63, 1.

6. Und es tam vor Saul, daß Das vid und die Männer, die bei ihm waren, wären hervorgekommen. Und Saul faß zu Gibea unter dem Baum auf der Sohe und hatte seinen Spieß in der Hand, und alle seine Knechte standen neben ihm.

7. Da sprach Saul zu seinen Anechten, die neben ihm standen: Höret, ihr Benjaminiter! wird auch ber Sohn Rais euch allen Acter und Weinberge geben und euch alle über taufend und über hundert zu Obersten machen,

8. daß ihr euch alle verbunden habt wider mich und ist niemand, der es meinen Ohren offenbarte, weil auch ·mein Sohn einen Bund gemacht hat mit dem Sohn Fsais? Fft niemand unter euch, den es kränke meinethals ben und der es meinen Ohren offenbare? Denn mein Sohn hat meinen Anecht wider mich auferweckt, daß er mir nachstellt, wie es am Tage ist. \* 8. 18, 3.

9. Da antwortete . Doeg, der Edo= miter, der neben den Anechten Sauls stand, und sprach: 3ch sah den Sohn Isais, daß er gen Nobe fam zu Ahi=

melech, dem Sohn Ahitobs.

10. Der fragte ben herrn für ihn und \* gab ihm Speise und das Schwert Goliaths, des Philisters. \* 2. 21, 7-10.

11. Da sandte der König hin und ließ rusen Ahimelech, den Briefter, den Sohn Ahitobs, und seines Baters ganzes Haus, die Priester, die zu Nobe maren. Und fie kamen alle zum Rönig.

12. Und Saul sprach: Höre, du Sohn Ahitobs! Er sprach: Hier bin

ich, mein Herr.

13. Und Saul fprach zu ihm: Warum habt ihr einen Bund wider mich gemacht, du und der Sohn Fais, daß du ihm Brot und Schwert gegeben und Gott für ihn gefragt haft, daß du ihn erweckeft, daß er mir nachstelle, wie es am Tage ift?

14. Ahimelech antwortete dem König und forach: Und wer ist unter allen deinen Anechten wie David, der getreu

ist und des • Königs Gibam und geht in beinem Gehorsam und ift herrlich gehalten in deinem Saufe?

\* 8. 18, 22. 27. 15. Sabe ich benn heute erft angefangen, Gott für ihn zu fragen? Das sei ferne von mir! Der König lege solches seinem Anecht nicht auf noch meines Baters ganzem Hause; denn dein Knecht hat von allem diesem nichts gewußt, weber Kleines noch Großes.

16. Aber der König sprach: Ahimelech, du mußt des Todes sterben, du und beines Vaters ganzes Haus.

17. Und der König sprach zu seinen Trabanten, die neben ihm standen: Wendet euch und tötet des Herrn Briefter! benn ihre Sand ist auch mit David, und ba fie wußten, daß er floh, haben sie mir's nicht eröffnet. Aber bie Anechte bes Königs wollten ihre Bande nicht an die Priefter des Berrn legen, sie zu erschlagen.

18. Da sprach der König zu Doeg: Wende du dich und erschlage die Briefter! Doeg, der Edomiter, wandte fich und erschlug die Priefter, daß des Tages starben fünfundachtzig Männer, die leinene Leibröcke trugen.

19. Und . die Stadt der Briefter, Nobe, schlug er mit der Schärfe bes Schwerts, Mann und Weib, Kinder und Säuglinge, Ochsen und Esel und Schafe. \* 8. 21, 2,

20. Es entrann aber ein Sohn Ahimelechs, des Sohnes Ahitobs, der hieß Abjathar, und floh David nach

21. und verkündigte ihm, daß Saul die Priester des Herrn erwürgt hätte. 22. David aber fprach zu Abjathar: Ich wußte es wohl an dem Tage, da der Edomiter Doeg da war, DaB er's würde Saul ansagen. Ich bin schuldig an allen Seelen in deines Baters Hause.

23. Bleibe bei mir und fürchte bich nicht; wer nach meinem Leben steht. ber foll auch nach beinem Leben fteben. und follst mit mir bewahrt werben.

## Das 23. Kapitel.

David befreit die Stadt Regila von ben Philiftern, wird berraten, verfolgt und wunberbar errettet.

1. 11nd es ward David angesagt: Siehe, die Philister streiten wider - Regila und berauben die Tennen. 301. 15, 44.

2. Da fragte David den herrn und fprach: Soll ich hingehen und biefe

Philister schlagen? Und ber Herr sprach zu David: Gehe hin! bu wirst die Philister schlagen und Regila erretten.

3. Aber die Männer bei David fprachen zu ihm: Siehe, wir fürchten uns hier in Juda, und wollen hingehen gen Regila zu der Philister Heer?

4. Da fragte David wieder den Herrn, und der Herr antwortete ihm und sprach: Auf, zieh hinab gen Regila! denn ich will die Philister in

beine Hände geben.
5. Alfo zog David famt seinen Männern gen Regila und stritt wider die Philister und trieb ihnen ihr Vieh weg und stat eine große Schlacht an ihnen. Also errettete David die zu Regila.

6. Denn da Abjathar, der Sohn Ahimelechs, •floh zu David gen Regila, trug er den Leibrock mit sich hinab.

\* \$. 22, 20.

7. Da ward Saul angesagt, das Das vid gen Regila gekommen wäre, und er fprach: Gott hat ihn in meine Sande übergeben, daß er eingeschlossen ist, nun er in eine Stadt gekommen ist, mit Türen und Riegeln verwahrt.

8. Und Saul ließ alles Bolk rufen zum Streit hinab gen Regila, daß fie David und seine Manner belagerten.

9. Da aber David merkte, daß Saul Böses über ihn gedachte, sprach er zu dem Priester Abjathar: · Lange den Leibrock her!

10. Und David sprach: Herr, Gott Ifraels, bein Knecht hat gehört, baß Saul darnach trachte, daßergenRegila tomme, die Stadt zu verderben um

meinetwillen.

11. Werden mich auch die Bürger zu Regila überantworten in seine Hände? Und wird auch Saul herabkommen, wie bein Knecht gehört hat? Das vertündige, Herr, Gott Fraels, beinem Knecht! Und der Herr sprach: Er wird herabkommen.

12. David sprach: Werden aber die Bürger zu Kegila mich und meine Männer überantworten in die Sande Sauls? Der Herr fprach: Ja.

13. Da machte fich David auf famt feinen Männern, deren bei sechshundert waren, und zogen aus von Regila und wandelten, wo sie hin konnten. Da nun Saul angefagt ward, daß David von Regila entronnen war, ließ er fein Ausziehen anstehen.

14. David aber blieb in der Büfte verborgen und blieb auf dem Berge in der Büfte Siph. Saul aber suchte ihn sein Leben lang; aber Gott gab ihn nicht in seine Hande. \*B. 19; R. 24, 1.

15. Und David sah, daß Saul ausgezogen war, sein Leben zu suchen. Aber David war in der Wüste Siph,

in der Heide.

16. Da machte sich Jonathan auf, der Sohn Sauls, und ging hin zu David in die Heide und stärkte seine

Hand in Gott

17. und sprach zu ihm: Fürchte bich nicht; meines Baters Sauls hand wird dich nicht finden, und du wirft König werden über Frael, so will ich der nächste um dich sein; auch weiß solches mein Bater wohl.

\* \$7. 20, 30. 81; 24, 21.

18. Und sie \*machten beibe einen Bund miteinander vor bem Herrn; und David blieb in der Beibe, aber Jonathan zog wieder heim. \*\$. 18, 8.

20. So komme nun der König hernieder nach all feines Herzens Begehr, fo wollen wir ihn überantworten in

bes Königs Hände.

21. Da sprach Saul: Gesegnet seib ihr bem Herrn, baß ihr euch meiner

erbarmt habt!

22. So gehet nun hin und werdet's noch gewisser, daß ihr wisset und sebet, an welchem Ort seine Füße gewesen sind und wer ihn daselbst gesehen habe; benn mir ist gesagt, daß er listig ist.

23. Besehet und erkundet alle Orter, baer sich verkriecht, undkommetwieder zu mir, wenn ihr's gewiß seih, so will ich mit euch zieben. Ist erim Lande, so will ich nach ihm forschen unter allen

Taufenden in Juda.

24. Da machten fie sich auf und gingen gen Siph vor Saul hin. David aber und seine Männer waren in der Wüste Maon, auf dem Gefilde zur Rechten der Wüste.

26. Da nun Saul hinzog mit feinen Männern, zu fuchen, ward's David angelagt; und er machte sich den Fels hinab und blieb in der Müste Waon. Da das Saul hörte, jagte er David nach in die Wüste Maon. 26. Und Saul mit seinen Männern ging an einer Seite bes Berges, David mit seinen Männern an der andern Seite des Berges. Da David aber eilte, dem Saul zu entgehen, da umringte Saul samt seinen Männern David und seine Männer, daß er sie griffe.

27. Aber es kam ein Bote zu Sauk und fprach: Eile und komm! denn die Philister find ins Land gefallen.

28. Da kehrte sich Saul von bem Nachjagen Davids und zog hin, den Philistern entgegen; daher heißt man den Ort Sela-Mahlekoth (d. h. Scheidefels].

#### Das 24. Kapitel.

David schont Saul in der Hößle und bringt ihn gur Erkenntnis seines Unrechts. (Bgl. K. 26.)

1. Und David zog hinauf von dannen und barg sich auf den Berghöhen zu

Engedi.

2. Da nun Saul wiederkam von den Philistern, ward ihm gesagt: Siehe, David ist in der Wüste Engedi.

3. Und Saul nahm dreitausend junger Mannschaft aus ganz Frael und zog hin, David samt seinen Männern zu suchen auf den Felsen

der Gemsen.

4. Und da er kam zu den Schafhürden am Wege, war daselbsteine Göble, und Saut ging hinein, seine Riße zu decken. David aber und seine Männer saßen hinten in der Höble.

5. Da fpracen die Männer Davids zu ihm: Siehe, das ist der Tag, davon der Herz die geligt dat: "Siehe, ich will deinen Feind in deine Hände geben, das du mit ihm tuft, was dir gefällt." Und David stand auf und schnitt leise einen Zipfel vom Kock Sauls.

6. Aber darnach schlug ihm sein Herz, daß er den Zipsel Sauls hatte

abgeschnitten,

7. und er sprach zu seinen Männern: Das lasse der Herr ferne von mir sein, daß ich das tun sollte und meine Hand legen an meinen Herrn, den Gesalbten des Herrn; denn er ist der Gesalbte des Herrn.

\* 2. Sam. 1, 14; Pf. 105, 15.

8. Und David wies seine Männer von sich mit Worten und ließ sie nicht sich wiber Saul auflehnen. Da aber Saul sich aufmachte aus der Höhle und ging des Weges,

9. machte fich darnach David auch

auf und ging aus der Höhle und rief Saul hintennach und fprach: Mein Herr König! Saul sah hinter sich. Und David neigte sein Antlik zur Erbe und fiel nieder

10. und sprach zu Saul: Warum gehorchst du der Menschen Wort, die da fagen: David fucht dein Unglück?

11. Siehe, heutigestages fehen deine Augen, daß dich der Herr heute hat in meine Sand gegeben in der Sohle, und es ward gefagt, daß ich bich follte erwürgen. Aber es ward dein verschont; denn ich sprach: Ich will meine Hand nicht an meinen Herrn legen; denn er ift der Gefalbte des Herrn.

12. Mein Bater, siehe doch den Zipfel von deinem Rock in meiner Hand, daß ich dich nicht erwürgen wollte, da ich den Zipfel von deinem Rock schnitt. Ertenne und fieh, daß nichts Boses in meiner Hand ift noch teine übertretung. Ich habe auch an dir nicht gefündigt, und du jagst meine Seele, daß du fie wegnehmest.

13. Der Herr wird Richter sein zwischen mir und dir und mich an dir rächen; aber meine Sand foll nicht über bir fein. Rom. 12, 19; 1. Betr. 2, 28.

14. Wie man fagt nach bem alten Sprichwort: "Von Gottlosen fommt Untugend." Aber meine Hand soll nicht über bir fein.

15. Wem ziehst du nach, König von Ifrael? Wem jagst du nach? Einem toten Hund, einem einzigen Floh.

16. Der Herr sei Richter und richte zwischen mir und bir und sehe barein und führe meine Sache aus und rette mich von deiner Sanb.

17. Als nun David solche Worte zu Saul hatte ausgeredet, fprach Saul: Ist das nicht beine Stimme, mein Sohn David? Und Saul hob auf feine Stimme und weinte

18. und sprach zu David: Du bist gerechter benn ich: du haft mir Gutes bewiesen; ich aber habe dir Böses be-

19. und du haft mir heute angezeigt, wie du Gutes an mir getan haft, daß mich der Herr hatte in deine Sände beschlossen und du mich doch nicht erwürgt haft.

20. Wie follte jemand feinen Keind finden und ihn laffen einen guten Weg geben? Der Berr vergelte bir Gutes für diesen Tag, wie du an mir getan haft.

21. Nun stehe. •ich weiß. daß du Könia werden wirst, und das Königreich Ffrael wird in deiner Hand bestehen: \* 8. 23, 17.

22. so schwöre mir nun bei bem Herrn, daß du nicht ausrottest meinen Samen nach mir und meinen Namen nicht austilgest von meines Vaters Saufe.

23. Und David schwur Saul. zog Saul heim; David aber mit feinen Männern machte sich hinauf auf

die Berahöhe.

# Das 25. Kapitel.

Samuels Zob. Nabals Torheit, Abigails Ringheit.

1. Und \*Samuel starb; und das ganze Afrael verfammelte fich und trug Leid um ihn, und fie begruben ihn in feinem Saufe zu Rama. David aber machte fich auf und zog hinab in die Wüste Pharan.

2. Und es war ein Mann zu Maon und sein Wesen zu Karmel; und der Mann war sehr großen Vermögens und hatte breitaufend Schafe und tausend Ziegen. Und es begab fich eben, daß er seine Schafe schor zu Rarmel.

3. Und er hieß Nabal; sein Weib aber hieß Abigail und war ein Weib guter Vernunft und schön von Angesicht; der Mann aber war hart und boshaft in seinem Tun und war einer pon Kaleb.

4. Da nun David in ber Bufte borte.

daß Nabal seine Schafe schor,

5. sandte er aus zehn Jünglinge und sprach zu ihnen: Gehet hinauf gen Karmel; und wenn ihr zu Nabal fommt, so grüßet ihn von mir freundlich

6. und fprecht: Blud gu! Friede fei mit bir und beinem Saufe und mit

allem, was du hast!

7. Ich habe gehört, daß du Schaf-scherer hast. Nun, deine Hirten, die du hast, sind mit uns gewesen; wir haben sie nicht verhöhnt, und hat ihnen nichts gefehlt an der Zahl, solange fie zu Karmel gewesen find -

8. frage beine Jünglinge barum, bie werden's dir fagen -, und laß die Künglinge Snade finden vor deinen Augen; denn wir find auf einen guten Tag getommen. Gib beinen Anechten und beinem Gohn David, mas beine Hand findet.

Abigails Klugheit. da kam David und seine Männer hin-

9. Und da die Jünglinge Davids hinkamen und in Davids Namen alle diese Worte mit Nabal geredet hatten, hörten sie auf.

10. Aber Nabal antwortete den Anechten Davids und sprach: Wer ist der David? und wer ist der Sohn Rsais? Es werden jekt der Knechte viel, die sich von ihren Herren reißen.

11. Sollte ich mein Brot, Waffer und Fleisch nehmen, das ich für meine Scherer geschlachtet habe, und den Leuten geben, die ich nicht kenne, wo fie her find?

12. Da kehrten sich die Jünglinge Davids wieder auf ihren Weg; und da fie wieder zu ihm kamen, sagten fie

ihm folches alles.

13. Da sprach David zu seinen Män= nern : Gürte ein jeglicher fein Schwert um fich! Und ein jeglicher gürtete fein Schwert um sich, und David gürtete fein Schwert auch um fich, und 30= gen ihm nach hinauf bei vierhundert Mann; aber zweihundert blieben bei dem Geräte.

14. Aber der Abigail, Nabals Weib, fagte an der Jünglinge einer und fprach: Siehe, David hat Boten gefandt aus der Bufte, unfern Berrn au grüßen: er aber schnaubte sie an.

15. Und sie sind und doch sehr nükliche Leute gewesen und haben uns nicht verhöhnt, und hat uns nichts gefehlt an der Bahl, folange wir bei ihnen gewandelt haben, wenn wir auf bem Felde waren:

16. sondern sie sind unsre Mauern gewesen Tag und Nacht, solange wir die Schafe bei ihnen gehütet haben.

17. So merke nun und siehe, was du tuft; benn es ift gewiß ein Unglück vorhanden über unsern herrn und über sein ganzes Haus; und er ist ein heilloser Mann, dem niemand etwas sagen darf.

18. Da eilte Abigail und nahm zweihundert Brote und zwei Krüge Bein und fünf getochte Schafe und fünf Scheffel Mehl und hundert Rosinens tuchen und zweihundert Feigentuchen

und lud's auf Gfel

19. und sprach zu ihren Jünglingen: Behet vor mir bin; fiebe, ich will tommen hernach. Und sie sagte ihrem Mann Nabal nichts davon.

20. Und als sie auf dem Esel ritt und hinabzog im Dunkel des Berges, fiehe, ab ihr entgegen, daß sie auf sie stieß. 21. David aber hatte geredet: Wohl= an, ich habe umsonst behütet alles. was diefer hat in der Bufte, daß nichts gefehlt hat an allem, was er hat; und

er bezahlt mir Gutes mit Bösem. 22. Gott tue dies und noch mehr den Feinden Davids, wo ich diesem bis zum lichten Morgen übriglasse einen, • der männlich ist, aus allem, was er hat. \* 1. Rön. 14, 10.

23. Da nun Abigail David fab, stieg fie eilend vom Ejel und fiel vor David auf ihr Antlik und beugte sich nieder

aur Erde

24. und fiel zu seinen Füßen und sprach: Ach, mein Berr, mein sei diese Missetat, und laß deine Magd reden vor deinen Ohren und höre die

Worte beiner Magd!

25. Mein Berr fete nicht fein Berg wider diesen Nabal, den heillosen Mann; benn er ift ein Marr, wie fein Name heißt, und Narrheit ift bei ihm. Ich aber, deine Magd, habe die Jünglinge meines Herrn nicht gesehen, die du gefandt haft.

26. Nun aber, mein Herr, fo mahr der Herr lebt und fo mabr beine Seele lebt, der Herr hat dich verhindert, daß du nicht kämest in Blutschuld und dir mit eigener hand hülfest. So müffen nun werden wie Nabal deine Feinde und die meinem Herrn übelwollen.

27. Hier ist der Segen, den deine Magd meinem Herrn hergebracht hat: den gib den Fünglingen, die unter meinem Berrn wandeln.

28. Vergib deiner Magd die übertretung. Denn der Herr wird meis nem herrn ein beständiges haus machen; denn du führst des herrn Kriege: und lag kein Boses an dir gefunden werben bein Leben lang.

29. Und wenn sich ein Mensch erheben wird, dich zu verfolgen, und nach beiner Seele steht, so wird die im Bündlein der Lebendigen bei dem Berrn, deinem Gott; aber die Seele beiner Keinde wird geschleudert werben mit der Schleuder.

30. Wenn denn der Herr all das Gute meinem Herrn tun wird, was er dir geredet hat, und gebieten, daß du ein \* Herzog feift über Ifrael, \* 2. Sam. 5, 2.

31. fo wird's dem Herzen meines Herrn nicht ein Anstoß noch Argernis fein, daß du Blut vergoffen ohne Urfache und dir felber geholfen; so wird der Herr meinem Herrn wohltun und wirst an beine Magd gedenken.

32. Da sprach David zu Abigail: Gelobt sei der Herr, der Gott Ffraels, der dich heutigestages hat mir ent-

gegengefandt;

33. und gesegnet sei deine Rede, und gesegnet seist du, daß du mir heute gewehrt hast, daß ich nicht in Blutschuld gekommen bin und mir mit eigener Hand geholfen habe.

34. Wahrlich, so mahr der Herr, der Gott Ffraels, lebt, der mich verhindert hat, daß ich nicht übel an dir täte: mareft du nicht eilend mir begegnet, fo wäre dem Nabal nicht übriggeblieben bis auf diesen lichten Morgen einer, der männlich ift.

35. Also nahm David von ihrer Hand, was fie ihm gebracht hatte, und sprach zu ihr: Zieh mit Frieden hinauf in dein Haus; fiehe, ich habe beiner Stimme gehorcht und deine Verson angesehen.

36. Da aber Abigail zu Nabal kam, fiehe, da hatte er ein Mahl zugerichtet in seinem Hause wie eines Königs Mahl, und sein Herz war guter Dinge bei ihm selbst, und er war sehr trunken. Sie aber fagte ihm nichts, weder tlein noch groß, bis an den lichten Morgen.

37. Da es aber Morgen ward und der Wein von Nabal gekommen war, fagte ihm sein Weib solches. Da erstarb sein Herz in seinem Leibe, daß er ward wie ein Stein.

38. Und über zehn Tage schlug ihn

der Berr, daß er ftarb.

39. Da das David hörte, daß Nabal totwar, spracher: Gelobtseider Herr, der meine Schmach gerächt hat an Nabal und feinen Knecht abgehalten hat von dem übel; und ber Berr hat dem Nabal das übel auf seinen Ropf Und David fandte bin vergolten. und ließ mit Abigail reden, daß er fie zum Weibe nähme.

40. Und da die Anechte Davids zu Abi= gail famen gen Rarmel, redeten fie mit ihr und sprachen: David hat uns zu dir gefandt, daßer dich zum Weibenehme.

41. Sie stand auf und fiel nieder auf ihr Angesicht zur Erde und sprach: Siehe, hier ist beine Magd, daß ste diene den Anechten meines Herrn und

ihre Füße wasche.
42. Und Abigail eilte und machte

fünf Dirnen, die unter ihr waren, und zog den Boten Davids nach und ward \* fein Weib. \* 27, 8; 80, 5.

43. Auch hatte David Ahinoam von Jesreel genommen: und waren beide

frine Weiber.

44. Saul aber hatte Michal, seine Tochter, Davids Weib, . Phalti, dem Sohn des Lais von Gallim, gegeben. \* 2. Sam. 8, 15.

#### Das 26. Kavitel.

David nimmt Sauls Spieg und Wafferbecher und beidamt ihn gum zweitenmal burch Schonung feines Lebens.

1. Die aber von Siph kamen zu Saul gen Gibea und iprachen: Fft nicht David verborgen auf dem hügel Sachila vor der Wüste ? \* A.28,19; Bf. 54,2.

2. Da machte fich Saul auf und zog herabzur Wüste Siphundmit ihm dreis tausend junger Mannschaft in Israel, daß er David suchte in der Büste Siph,

3. und lagerte fich auf bem Sügel Hachila, ber vor ber Wüste liegt am Wege. David aber blieb in der Wüfte. Und da er mertte, daß Saul ihm nachkam in die Wüste.

4. sandte er Kundschafter aus und erfuhr, baß Saul gewiß getommen wäre.

5. Und David machte fich auf und kam an den Ort, da Saul sein Lager hielt, und sah die Stätte, da Saul lag mit \* seinem Feldhauptmann Ubner, bem Sohn Ners. (Denn Saul lag in der Wagenburg und das Heervolk um ihn her.) \* \$. 14, 50; 17, 55.

6. Da antwortete David und sprach zu Ahimelech, dem Hethiter, und zu Abisai, dem Sohn der Zeruja, dem Bruder Joabs: Wer will mit mir hinab zu Saul ins Lager? fprach: Ich will mit bir hinab.

7. Also kamen David und Abisai zum Volk des Nachts. Und siehe, Saul lag und schlief in der Wagenburg, und sein Spieß steette in der Erde zu seinen Häupten; Abner aber und das

Volk lag um ihn her.

8. Da fprach Abifai zu David: Gott hat beinen Feind heute in beine Sand beschlossen; • so will ich ihn nun mit dem Spieß stechen in die Erde einmal, daß er's nicht mehr bedarf. \* 9. Sam. 18, 9.

9. David aber fprach zu Abifai: Verderbe ihn nicht; denn wer will die Sand an den Gefalbten bes herrn sich auf und ritt auf einem Esel, und 1 legen und ungestraft bleiben?

10. Weiter sprach David: So wahr ber Herr lebt, wo der +Herr nicht ihn schlägt, oder seine Zeit kommt, daß er sterbe oder in einen Streit ziehe und komme um, \*R. 28, 10. +R. 24, 18.

11. so lasse der herr ferne von mir sein, daß ich meine hand sollte an den Gesalbten des Herrn legen. So nimm nun den Spieß zu seinen Häupten und den Wasserbecher und laß

uns gehen.

12. Also nahm David den Spieß und den Wasserbert zu den Häupten Sauls und ging hin, und war niemand, der es sah noch merkte noch erwachte, sondern sie schlaf vom Herrn auf sie gefallen.

\*1. Woles, 11, 15, 12.

13. Da nun David auf die andere Seite hinübergekommen war, trat er auf bes Berges Spitze von ferne, daß ein weiter Raum war zwischen ihnen,

14. und schrie das Volk an und Albener, den Sohn Ners, und sprach: Hordin Vibner? Und Abener antwortete und sprach: Wer bist du, daß du schrift gegen den König? 15. Und David sprach zu Abner:

Is, Und Bavis iprag zu Aloner: Bift du nicht ein Mann? und wer ist die gleich in Frael? Warum haft du benn nicht behütet deinen Herrn, den König? Denn es ist des Volkseiner hineingekommen, deinen Herrn, den König, zu verderben.

16. Es ist aber nicht fein, was du getan hast. So wahr der Hert lebt, ihr seid Kinder des Todes, daß ihr euren Herrn, den Gesalbten des Herrn, nicht behütet habt. Nun siehe, dier ist der Spieß des Königs und der Wasserbechee, die zu seinen Häupten waren.

17. Da erkannte Saul die Stimme Davids und sprach: Ist das nicht beine Stimme, mein Sohn David? David sprach: Es ist meine Stimme, mein herr König.

18. Und sprach weiter: Warum verfolgt mein Herr also seinen Knecht? Was habe ich getan? und was übels

ift in meiner Sand?

19. So höre doch nun mein herr, der König, die Worte seines Anechtes: Reizt dich der herr wider mich, so lasse man ihn ein Speisopfer riechen; tun's aber Menschenfinder, so seien sie verslucht vor dem herrn, daß sie mich heute verstoßen, daß ich nicht hafte in des Herrn Erbteil, und sprechen: Sehe hin, diene andern Göttern!

20. So falle nun mein Blut nicht auf die Erbe, ferne von dem Angesicht des Herrn. Denn der König Jracks ist ausgezogen, zu suchen einen Floh, wie man ein Rebhuhn jagt auf den Bergen.

21. Und Saul sprach: Ich habe gefündigt; fomm wieder, mein Sohn David, ich will dir fürder fein Leid tun, darum daß meine Seele heutigestages teuer gewesen ist in deinen Augen. Siehe, ich habe töricht und

fehr unweise getan.

22. David antwortete und sprach: Siehe, hier ist der Spieß des Königs; es gehe der Jünglinge einer herüber

und hole ihn.

23. Der Herr aber wird einem jeglichen vergelten nach seiner Gerechtigkeit und seinem Glauben. Denn der Herr hat dich heute in meine hand gegeben; ich aber wollte meine hand nicht an den Gesalbten des herrn legen.

24. Und wie heute deine Seele in meinen Augen ift groß geachtet gewesen, so werbe meine Seele groß geachtet vor den Augen des Herrn, und er errette mich von aller Tribsal.

25. Saul sprach zu David: Gesegnet seift du, mein Sohn David; du wirst's tun und hinaussühren. David aber ging seine Straße, und Saul kehrte wieder an seinen Ort.

## Das 27. Kavitel.

Davids Aufenthalt zu Biklag im Lande der Philister.

1. David aber gedachte in seinem Herzen: Ich werde der Tage einen Saul in die Hände fallen; es ist mit nichts besser, denn daß ich entrinne in der Philister Land, daß Saul von mir ablasse, mich sürder zu suchen im ganzen Gebiet Fraels; so werde ich seinen Händen entrinnen.

2. Und machte sich auf und ging hinüber samt den sechshundert Mann, die bei ihm waren, zu Mchis, dem Sohn Maochs, dem König zu Gath.

\*A. 21, 11; 1. 28in. 2, 50.

3. Ulfo blieb David bei Uchis zu Gath
mit seinen Männern, ein jeglicher mit
seinem Hause, David auch mit seinen \*zwei Weibern, Alhinoam, ber Jesreelitin, und Abigail, bes Nabals Weib, ber Karmelitin. \*A. 25, 40–48.

4. Und da Saul angssagt ward, daß
David gen Gath gestoben wäre, suchte

er ihn nicht mehr.

5. Und David sprach zu Achis: Sabe ich Gnade vor beinen Augen gefunden, fo laß mir geben einen Raum in ber Städte einer auf bem Lande, daß ich darin wohne; was foll bein Anecht in der königlichen Stadt bei dir wohnen?

6. Da gab ihm Achis des Tages · Ziklag. Daher gehört Ziklag ben Königen Juda's bis auf diesen Tag. · Joj. 118, 131, 1911, 119. 7. Die Zeit aber, die David in der

Philister Lande wohnte, ist ein Jahr

und vier Monate.

8. David aber zog hinauf samt seinen Männern und fiel ins Land der Geffuriter und Girsiter und Amalekiter: denn diese waren von alters her die Ginwohner biefes Landes, wo man kommt gen Sur bis an Agyptenland.

9. Da aber David bas Land schlug, ließ er weder Mann noch Weib leben und nahm Schafe, Rinder, Gfel, Ramele und Rleider und fehrte wie-

der und kam zu Achis.

10. Wenn bann Achis fprach: Seid ihr heute nicht eingefallen? so sprach David: In das Mittagsland Juda's und in das Mittagsland ber Jerahmeeliter und in das Mittagsland der

11. David aber ließ weber Mann noch Weib lebendig gen Gath kom-men und gedachte: Sie möchten wider uns reben und schwähen. Also tat David, und das war seine Weise, solange er wohnte in der Philister Lande.

12. Darum glaubte Achis David und gedachte: Er hat fich . stinkend gemacht por feinem Bolt Afrael, darum foll er immer mein Anecht fein.

\* 1. Dtofe 84, 80 ; 2. Dtofe 5, 21.

#### Das 28. Kavitel. Caul bei bem Beibe gu Endor.

1. Und es begab sich zu derselben Zeit, daß die Philister ihr Seer verfammelten, in den Streit zu ziehen wider Frael. Und Achis fprach zu David: Du follft wiffen, daß du und beine Manner follt mit mir ausziehen

2. David sprach zu Achis: Wohlan, du follst erfahren, was dein kenecht tun wird. Achis sprach zu David: Darum will ich dich zum Hüter meines Saupts feten mein Leben lang.

3. Samuel aber mar . geftorben, und gang Afracl hatte Leib um ihn getragen und ihn begraben in feiner Stadt Rama. Und Saul hatte +aus dem Lande vertrieben die Wahrsager und Reichendeuter. \* R. 25, 1. +2. Mofe 22, 17.

4. Da nun die Philister sich versam= melten und tamen und lagerten fich zu Sunem, versammelte Saul auch das ganze Ffrael, und sie lagerten sich zu Gilboa. 5. Da aber Saul der Philister Heer

sah, fürchtete er sich, und sein Berz

verzagte fehr.

6. Und er ratfragte ben Herrn; aber der Herr antwortete ihm nicht, weder durch Träume noch . durchs Licht noch

burch Bropheten. \* 2. Woje 28, 80; R. 14, 87; 28, 9. 7. Da sprach Saul zu seinen Knechten: Sucht mir ein Weib, die einen «Wahr» fagergeist hat, daß ich zu ihr gehe und fie frage. Seine Knechte sprachen zu ihm: Siehe, zu Endor ist ein Weib, die hat einen Wahrsagergeist. \*Apg. 18, 18.

8. Und Saul wechfelte feine Rleider und zog andere an und ging hin und awei Dlänner mit ihm, und sie kamen bei der Macht zu dem Weibe, und er sprach: Weisfage mir boch durch den Wahrsagergeist und bringe mir herauf, ben ich bir fage.

9. Das Weib sprach zu ihm: Siehe, du weißt wohl, was Saul getan hat, wie er die Wahrfager und Zeichenbeuter ausgerottet hat vom Lande; warum willft bu benn meine Seele in das Neg führen, daß ich getötet werde?

10. Saul aber schwur ihr bei dem Kerrn und fprach: So wahr ber Kerr lebt, es foll dir dies nicht zur Miffetat geraten.

11. Da sprach bas Weib: Wen foll ich dir denn heraufbringen? Er fprach: Bringe mir Samuel herauf.

12. Da nun bas Weib Samuel fah,

Schrie sie laut und sprach zu Saul: Warum hast du mich betrogen? Du

13. Und der König sprach zu ihr: Fürchte dich nicht! Was fiehst du? Das Weib sprach zu Saul: Ich sehe Götter herauffteigen aus der Erde.

14. Er sprach: Wie ift er gestaltet? Sie fprach: Es tommt ein alter Mann herauf und ift bekleidet mit Da erfannte Priefterrock. einem Saul, daß es Samuel war, und neigte fich mit feinem Untlit gur Grde und fiel nieder.

15. Samuel aber iprach zu Saul:

Warum haft du mich unruhig gemacht, daß du mich heraufbringen lässeft? Saul sprach: Ich bir sehr geängstet; die Philister streiten wider mich, und Gott ist von mit gewichen und antwortet mir nicht, weder durch Propheten noch durch Träume; darum habe ich dich lässer rusen, daß du mir weiseit, waß ich tun soll.

16. Samuel fprach: Was willst du mich fragen, weil der Herr von dir gewichen und dein Feind geworden ist?

9ericken und vern gentogendebent ist.
17. Der Herr wird dir tun, wie er durch mich geredet hat, und wird das Reich von deiner Hand reißen und David, beinem Nächsten, geben.

18. Darum daß du der Stimme des Herrn nicht gehorcht und den Grimm seines Jorns nicht ausgerichtet halt wider «Amalet, darum hat dir der Herr solches jeht getan. «K. 16, 18, 10. 19. Dazu wird der Herr Ffrael nich

19, Lazu wird der hetr Fjrael nut die auch geben in der Philister Hände. Morgen wirst du und deine Söhne mit mir sein. Auch wird der Herralbas Lager Fraels in der Philister Kände geben.

20. Da fiel Saul zur Erbe, so lang er war, und erschraf sehr vor den Borten Samuels, daß keine Kraft mehr in ihm war; denn er hatte nichts gegessen ben ganzen Tag und

die ganze Nacht.

21. Und das Weis ging hinein zu Saul und jah, daß er sehr erschrocken war, und sprach zu ihm: Siehe, deine Magd hat deiner Stimme gehorcht, und ich habe meine Seele in meine Hand geset, daß ich deinen Worten gehorchte, die du zu mir sagtest.

22. So gehorche auch nun du deiner Magd Stimme. Ich will dir einen Bissen Prot vorsetzen, daß du essel, daß du zu Krästen kommest und

deine Straße geheft.

23. Er aber weigerte sich und sprach: Ich will nicht essen. Da nötigten ihn seine Knechte und bas Weib, daß er ihrer Stimme gehorchte. Und er stand auf von der Erbe und seste sich aufs Bett.

24. Das Weib aber hatte daheim ein gemästetes Kalb; da eilte sie und schlachtete es und nahm Mehl und knetete es und buk's ungesäuert

25. und brachte es herzu vor Saul und vor feine Knechte. Und da sie gegessen hatten, standen sie auf und aingen die Nacht. Das 29. Kavitel.

Dabib wird von den Philifiern gurüdgeschict.

1. Die Philifier aber versammelten alle ihre Heere zu "Aphek; und Frael lagerte sich zu Lin in Festreel. \* a. 4, 1.

2. Und die Fürsten der Philister gingen daher mit Hunderten und mit Laufenden; David aber und seine Männer gingen hintennach dei Achis.

3. Da fprachen die Fürsten der Philister: Was sollen diese Heckräer? Uchis sprach zu ihnen: Ist nicht das David, der Knecht Sauls, des Königs Fraels, der nun dei mir gewesen ist Jahr und Tag, und ich habe nichts an ihm gesunden, seit der Zeit, daß

er abgefallen ist, bis her?

4. Über die Fürsten der Philister wurden zornig auf ihn und sprachen zu ihm: Laß den Mann umsehren und an seinem Ort bleiben, dahin du ihn bestellt haft, daß er nicht mit uns hinadziehe zum Streit und unser Widersacher werde im Streit. Denn woran könnte er seinem Herrn größeren Gefallen tun als an den Köpfen dieser Männer?

5. Ist er nicht der David, von dem sie sangen im Reigen: Saul hat tausend geschlagen, David aber zehntausend? \*2. 18, 7.

6. Da rief Achis David und sprach zu ihm: So wahr der Herr lebt, ich halte dich für redlich, und dein Ausgang und Eingang mit mir im Heer gefällt mir wohl, und habe nichts Arges an dir gespürt, seit der Zeit, daß du zu mir gefommen bist, dis her; aber du gefällst den Fürsten nicht.

7. So kehre nun um und gehe hin mit Frieden, auf daß du nicht übel tust vor den Augen der Kürsten der

Philister.

8. David aber sprach zu Achis: Was habe ich getan, und was hast du gespürt an beinem Knecht seit der Zeit, daß ich vor dir gewesen bin, dis her, daß ich nicht sollte kommen und streiten wider die Feinde meines Herrn, des Königs?

9. Lichis antwortete und sprach zu David: Ich weiß es wohl; denn du gefällft meinen Augen wie ein Engel Gottes. Aber der Philifter Fürsten haben gesagt: Laß ihn nicht mit uns hine auf in den Streit zieben. \* 2. Sam. 119. 28.

10. So mache dich nun morgen früh auf und die Knechte deines Herrn, die mit dir gekommen sind; und wenn ihr euch morgen früh aufgemacht habt, da es licht ift, fo gehet hin.

11. Alfo machten fich David und feine Männer früh auf, daß sie des Mtorgens hingingen und wieder in der Philifter Land kämen. Die Philifter aber zogen hinauf gen Jesreel.

## Das 30. Kavitel.

Die Amalekiter haben Biklag geplündert; David jagt ihnen ben Raub ab.

1. Da nun David bes dritten Tages tam gen Ziklag mit seinen Männern, waren die Amalekiter eingefallen ins Wittagsland und in Ziklag und hatten Ziklag geschlagen und mit Feuer perbrannt

2, und hatten die Weiber baraus weggeführt, beibe, flein und groß; fie hatten aber niemand getötet, sondern weggetrieben, und waren dahin

ihres Weges.

3. Da nun David samt seinen Männern zur Stadt kam und sah, daß fie mit Feuer verbrannt war und ihre Weiber, Söhne und Töchter gefangen waren,

4. hoben David und das Volk, das bei ihm war, ihre Stimme auf und weinten, bis fie nicht mehr weinen konnten.

5. Denn Davids . zwei Weiber maren auch gefangen: Ahinoam, die Jesreelitin, und Abigail, Nabals Weib, bes Karmeliten. \* 2. 25, 42, 48.

6. Und David war fehr geängstet, benn bas Bolt wollte ihn fteinigen; benn bes gangen Bolfes Seele war unwillig, ein jeglicher um seiner Söhne und Töchter willen. David aber ftärkte sich in dem Herrn, seinem Gott,

7. und sprach zu Abjathar, dem Ariester, Ahimelechs Sohn: • Bringe mir her den Leibrock. Und da Abja-thar den Leibrock zu David gebracht \* R. 28. 9.

8. fragte David ben Herrn und fprach: Soll ich den Kriegsleuten nachjagen, und werde ich fie ergreifen ? Gr sprach: Jage ihnen nach! du wirst sie ergreifen und Rettung tun.

9. Da gog David hin und bie feche hundert Mann, die bei ihm waren; und ba fie tamen an ben Bach Befor,

blieben etliche stehen.

10. David aber und die vierhundert Mann jagten nach; die zweihundert Mann aber, die ftebenblieben, waren au mube, über ben Bach Befor au gehen.

11. Und sie fanden einen ägyptischen Mann auf dem Felde; den führten fie zu David und gaben ihm Brot, baß er aß, und frankten ihn mit Maffer

12. und gaben ihm ein Stück Keigenfuchen und zwei Rofinentuchen. Und ba er gegeffen hatte, . fam fein Geift wieder zu ihm; benn er hatte in brei Tagen und brei Nächten nichts gegessen und tein Basser getrunken.

\* Hicht. 15, 19. 13. David sprach zu ihm: Wes bist du? und woher bift du? Er fprach: Ich bin ein ägyptischer Jüngling, eines Amalekiters Knecht, und mein Herr hat mich verlaffen; benn ich ward frank vor drei Tagen.

14. Wir find eingefallen in das Mittagsland der • Arether und in Juda und in das Mittagsland +Kalebs und haben Ziklag mit Feuer ver-\* 2. Sam. 8, 18. + 30f. 14, 18. brannt.

15. David sprach zu ihm: Willst du mich hinabführen zu biefen Kriegsleuten? Er sprach: Schwöre mir bei Gott, baß bu mich nicht tötest noch in meines Herrn Hand überantwortest, so will ich bich hinabführen au diesen Kriegsleuten.

16. Und er führte ihn hinab. Und stehe, sie hatten sich zerstreut auf bem ganzen Lande, aßen und tranken und feierten über all dem großen Raub, den sie genommen hatten aus ber

Philister und Juda's Lande. 17. Und David schlug ste vom Morgen an bis an den Abend gegen den andern Tag, daß ihrer feiner entrann, außer vierhunbert Sunglinge; die stiegen auf die Ramele und flohen.

18. Also errettete David alles, was die Amalekiter genommen hatten,

und feine amei Weiber :

19. und fehlte an teinem, weder klein noch groß noch Söhne noch Töchter noch Beute noch alles, das ste genommen hatten: David brachte es alles wieber.

20. Und David nahm die Schafe und Rinder und trieb bas Bieb vor sich her, und ste sprachen: Das ist Davids Raub.

21. Und da David zu ben zweihunbert Männern tam, die zu müde gewesen, David nachzufolgen, und am Bach Befor geblieben maren, gingen fie heraus. David entgegen und bem Bolt, das mit ihm war. Und David trat zum Bolt und grüßte sie

freundlich.

22. Da antworteten, was böse und lose Leute waren unter benen, die mit David gezogen waren, und sprachen: Beil sie nicht mit uns gezogen sind, soll man ihnen nichts geben von der Beute, die wir errettet haben; sondern ein jeglicher führe sein Weib und seine Kinder und gede hin.

23. Da sprach David: Ihr sollt nicht so dun, meine Brüder, mit dem, was uns der Herr gegeben hat, und hat und behütet und diese Kriegsleute, die wider uns gekommen waren, in

unfre Banbe gegeben.

24. Ber sollte euch darin gehorchen? Die das Teil berjenigen, die in den Streit hinabgezogen sind, so soll auch sein das Teil derjenigen, die bei dem Geräte geblieben sind, und soll gleich geteilt werden.

25. Das ist seit der Zeit und forthin in Ifrael Sitte und Recht geworben

bis auf biefen Tag.

26. Und da David gen Ziklag kam, sandte er von der Beute den Altesten in Juda, seinen Freunden, und sprach: Siehe, da habt ihr den Segen aus der Beute der Feinde des Herrn!

27. nämlich benen zu Beih-Gl, benen zu Ramoth im Mittagsland, benen

zu Jatthir,

28. denen zu Aroer, benen zu Sipha-

moth, benen ju Gfthemoa,

29. benen zu Radial, benen in ben Städten der Jerahmeeliter, benen in

ben Stäbten ber Keniter, 30. benen zu Borma, benen zu Bor-

Alfan, benen zu Athach,

31. benen zu Sebron und allen Orten, ba David gewandelt hatte mit seinen Männern.

# Das 31. Rapitel.

Sauls und feiner Sohne Untergang.

(B. 1-18: bgl. 1. Chron. 10, 1-12.)

1. Die Philister aber stritten wider Firael; und die Männer Fracis stohen vor den Philistern und stelen erschlagen auf dem Gebirge Gilboa.

2. Und die Philifter hingen fich an Saul und feine Sohne und erfchlugen

Jonathan und Abinadab und Malchifua, die Söhne Sauls.

8. Und der Streit ward hart wider

Saul, und die Schützen trafen auf ihn mit Bogen, und er ward sehr ver-

wundet von den Schützen.

4. Da sprach Saul zu seinem Waffenträger: Zieh - dein Schwert aus und erstich mich damit, duß nicht diese Unbeschnittenen kommen und mich erstechen und treiben ihren Spott mit mir. Aber sein Waffenträger wollke nicht; denn er fürchtete sich sehr. Da nahm Saul das Schwert und sie hinein.

5. Da nun sein Waffenträger sah, daß Saul tot war, stel er auch in sein

Schwert und starb mit ihm.

6. Alfo starb Saul und seine drei Söhne und sein Waffenträger und alle seine Männer zugleich auf diesen Tag.

7. Da aber die Männer Ffraels, die jenseit des Srundes und gegen den Fordan hin waren, sahen, daß die Männer Fraels gesichen waren, und daß Saul und seine Söhne tot waren, verließen sie die Städte und flohen auch; so kamen die Philister und wohnten darin.

8. Des andern Tages kamen die Philister, die Erschlagenen auszuziehen, und fanden Saul und seine drei Söhne liegen auf dem Gebirge Gilbog

9. und hieben ihm sein Haupt ab und zogen ihm seine Wassen ab und sandten sie in der Philister Land umber, zu verkündigen im Hause ihrer Göhen und unter dem Vost.

10. und legten seine Rüstung in das Saus der Aftharoth; aber seinen Leichenam hingen sie auf die Mauer zu

Beth-Sean.

11. Da die zu · Jabes in Gilead hörten, was die Philister Saul getan haiten. \*8. 11, 1–11.

12. machten fie fich auf, was streitbare Männer waren, und gingen die ganze Nacht und nahmen die Leichz name Sauls und seiner Söhne von der Mauer zu Beth-Sean und brachten sie gen Jades und verbrannten sie baselbst

13. und nahmen ihre Gebeine und begruben sie unter den Baum zu Jabes und sfasteten sieben Tage.

\* 2. Sam. 1, 12.

# Das zweite Buch Samuel.

#### Das 1. Rapitel.

David läßt ben überbringer von Sauls Krone binrichten. Sein Trauerlied über Saul und Jonathan.

1. Nach dem Tode Sauls, da David von der Amaletiter Schlacht wiedergekommen und zwei Tage zu Ziklag

geblieben mar,

2. siehe, da kam am britten Tage ein Mann aus dem Seer von Saul mit zerrissenen Kleibern und Erde auf seinem Haupi. Und da er zu David kam, siel er zur Erde und beugte sich nieder.

3. David aber sprach zu ihm: Wo kommst du her? Ersprach zu ihm: Aus dem Heer Fraels bin ich entronnen.

4. David sprach zu ihm: Sage mir, wie geht es zu? Grsprach: Das Bolt ift geslohen vom Streit, und ist viel Bolks gefallen; dazu ist auch Saul tot und sein Sohn Jonathan.

5. David sprach zu dem Jüngling, der ihm solches sagte: Woher weißt du, daß Saul und sein Sohn Jona-

than tot find?

6. Der Jüngling, ber ihm foldes sagte, hrach; Ich kan von ungefähr aufs Gebirge Gilboa, und fiehe, Saul lehnte sich auf seinen Spieß, und die Wagen und Reiter jagten hinter ihm her.

\*1. Sam. 81, 1–8.

7. Und er wandte sich um und sah mich und rief mich. Und ich sprach:

Hier bin ich.

8. Und er sprach zu mir: Wer bist du? Ich sprach zu ihm: Ich bin ein

Amaletiter.

9. Und er sprach zu mir: Tritt zu mir und töte mich; benn ich bin bebrängt umher, und mein Leben ist

noch gang in mir.

10. Da trat ich zu ihm und tötete ihn; denn ich wußte wohl, daß er nicht leben konnte nach seinem Fall; und nahm die Krone von seinem Haut und das Urmgeschmeibe von seinem Urm und habe es bergebracht zu dir, meinem Herrn.

11. Da faßte David seine Kleider und zerriß sie, und alle Männer, die bei ihm waren, \*1. Mose 87, 39.

12. und trugen Leib und weinten und fasteten bis an ben Abend über Saul und Jonathan, seinen Sohn, und über das Bolt bes Herrn und

| über bas haus Frael, baß fie durchs | Schwert gefallen waren. \*1. Sam. 31, 13.

18. Und David sprach zu dem Jüngling, der es ihm ansagte: Wo bist du her? Er sprach: Ich eines Fremdlings, eines Amaletiters, Sohn.

14. David sprach zu ihm: Wie, daß du dich nicht gefürchtet hast, deine Hand zu legen an den Gesalbten des Gerrn, ihn zu verderben! 1. Sam. 24, 7.
16. Und David sprach zu seiner Jüngelinge einem: Herzu, und \*fchlag ihn!

Und er schlug ihn, baß er starb.

16. Da sprach David zu ihm: Dein Blut sei über beinen Kopf; denn dein Mund hat wider dich selbst geredei und gesprochen: Ich habe den Gesalbten des Herrn gewötet. "1. kön. 2, 23. 33.

17. Und David klagte diese Alage über Saul und Jonathan, seinen Sohn, 18. und befahl, man follte die Kin-

der Juda das Bogenlied lehren. Siehe, es steht geschrieben im + Buch der Redlichen: \*8.22. +30f. 10, 12. 19. "Die Gelsten in Frack sind da zeiner Höhe erschlagen. Wie sind die

Helden gefallen! 20. •Sagt's nicht an zu Gath, ver-

20. Sagt's mat an zu Galg, der fündet's nicht auf den Gassen zu Uskalon, daß sich nicht freuen die Töchter der Philister, daß nicht frohlocken die Töchter der + Undeschnittenen. "Wichal, 10. +1. Cam. 18, 6. 21. Jhr Berge zu Gilboa, es misse

21. Ihr Berge zu Gilboa, es muffe weber tauen noch regnen auf euch noch Kefer sein, bavon Bebopfer kommen; benn baselbst ift den Helben ihr Schild abgeschlagen, der Schild Sauls, als wäre er nicht gesalls mit Dl. \*\*. Wose 18, 18–21.

22. Der Bogen Jonathans hat nie gefehlt, und das Schwert Sauls ist nieleerwiedergekommen von dem Blut der Erschlagenen und vom Fett der

Helden.

23. Saul und Jonathan, holbselig und lieblich in ihrem Leben, find auch im Tobe nicht geschieben; schneller waren sie denn die Abler und stärker benn die Löwen.

24. Ihr Töchter Ifraels, weinet über Saul, der euch fleibete mit Scharlach säuberlich und ich mit goldenen Kleinoben an euren Kleidern.

25. Wie find die Belden fo gefallen

im Streit! Jonathan ift auf beinen |

Söben erfclagen.

26. Es ift mir leib um bich, mein Bruder Jonathan: ich habe große Freude und Wonne an dir gehabt; beine Liebe ift mir sonderlicher gewesen, benn Frauenliebe ift.

27. Wie find die Helden gefallen und die Streitbaren umgetommen!"

#### Das 2. Kavitel.

David Ronig über Juba, 38-Bofeth über Ifrael. Abner totet Afabel.

.1. Nach dieser Geschichte . fragte Das vid den herrn und sprach: Soll ich hinauf in der Städte Juda's eine ziehen? Und der Herr fprach zu ihm: Rieh hinauf! David sprach: Wohin? Er sprach: Gen Hebron. \*1. Sam. 80, 8.

2. Allso zog David dahin mit seinen · zwei Weibern, Ahinoam, der Jesreelitin, und Abigail, Nabals, bes Rarmeliten, Beib. \* 1. Sam. 25, 42, 48. 3. Dazu die Männer, die bei ihm waren, führte David hinauf, einen jeglichen mit seinem Hause, und sie wohnten in den Städten Hebrons.

4. Und die Männer Juda's kamen und efalbten bafelbit David gum König über das Haus Juda. Und da es David ward angesagt, daß thie von Jabes in Gileab Saul begraben

hatten.

\* R. 5, 8; 1. Sam. 18, 18. + 1. Sam. 81, 12. 5. sandte er Boten zu ihnen und ließ ihnen sagen: Gesegnet seid ihr dem Herrn, daß ihr folche Barmherzigkeit an eurem Herrn, Saul, getan und ihn begraben habt.

6. So tue nun an euch der Herr Barmherzigkeit und Treue; und ich will euch auch Gutes tun, barum baß

ihr foldes getan habt.

7. So seien nun eure Sände getrost, und seiet freudig; denn euer Herr, Saul, ist tot; so hat mich das haus Juda zum König gefalbt über sich.

8. Abner aber, der Sohn Rers. . der Sauls Feldhauptmann war, nahm }s-Boseth, Sauls Sohn, und führte ihn gen Mahanaim \* 1. Sam. 14, 50.

9. und machte ihn zum König über Gilead, über die Afuriter, über Jesreel, Ephraim, Benjamin und über gang Frael.

10. Und 33-Boseth, Sauls Cohn, war vierzig Jahre alt, da er König ward über Frael, und regierte zwei Jahre. Aber bas Saus Juda hielt es mit David.

11. Die Zeit aber, da David König mar zu Hebron über das Haus Juda, war sieben Jahre und sechs Monate.

12. Und Abner, der Sohn Rers, zoa aus samt den Knechten 33= Boseths, des Sohnes Sauls, von

Mahanaim gen Gibeon

13. und Joab, der Beruja Sohn, zog aus samt den Anechten Davids; und fie stießen aufeinander am Teich zu Gibeon, und lagerten fich diese auf dieser

Seite des Teichs, jene auf jener Seite. 14. Und Abner sprach zu Joab: Laß sich die Leute aufmachen und vor uns spielen. Joab sprach: Es gilt wohl. 15. Da machtenfich auf und gingen hin

an der Zahl zwölf aus Benjamin auf 33-Boseth's Teil, des Sohnes Sauls, und zwölf von den Knechten Davids. 16. Und ein jeglicher ergriff den ans

dern bei dem Kopf und stieß ihm sein Schwert in seine Seite, und fielen miteinander; baher ber Ort genannt wird: Helkath-Hazzurim, der zu Gibeon ist.

17. Und es erhob fich ein fehr harter Streit des Tages. Abner aber und die Mlänner Ffraels wurden geschlagen vor den Knechten Davids.

18. Es • waren aber drei Söhne der Zeruja dafelbst: Joab, Abisai und Afahel. Afahel aber war von leichten Füßen wie ein Reh auf dem Felde

19. und jagte Abner nach und wich nicht weder zur Rechten noch zur Lin-

ten von Abner.

20. Da wandte sich Abner um und fprach: Bift du Afahel? Erfprach: Na. 21. Abner sprach zu ihm: Bebe bich entweder gur Rechten ober gur Linken und nimm für dich der Leute einen und nimm ihm seine Waffen. Aber Usahel wollte nicht von ihm ablassen.

22. Da sprach Abner weiter zu Alsahel: Hebe dich von mir! Warum willst bu, daß ich dich zu Boden schlage? Und wie dürfte ich mein Antlik aufheben vor deinem Bruder Joab?

23. Aber er weigerte fich zu weichen. Da . stach ihn Abner mit dem Schaft des Spießes in seinen Bauch, daß der Spieß hinten ausging; und er fiel baselbst und starb vor ihm. Und wer an den Ort tam, da Afahel tot lag, der stand still.

24. Aber Joab und Abisai jagten

Abner nach, bis die Sonne unterging. | Und da fie tamen auf ben Sügel Amma, der vor Giah liegt auf dem

Bege gur Bufte Gibeon, 25. versammelten fich die Kinder Benjamin hinter Abner her und wurden ein Haufe und traten auf eines Hügels Spige.

26. Und Abner rief zu Joab und fprach: Soll benn das Schwert ohne Ende freffen? Weißt bu nicht, baß hernach möchte mehr Jammer wer-den? Wie lange willst du dem Bolk nicht sagen, daß es ablasse von seinen Brüdern?

27. Joab sprach: So wahr Gott lebt, hättest du heute morgen so gesagt, das Volt hätte ein jeglicher von feinem

Bruder abgelaffen.

28. Und Joab blies die Posaune, und alles Volk ftand still und jagten nicht mehr Ifrael nach und ftritten

auch nicht mehr.

29. Abner aber und seine Männer gingen die ganze Nacht über das Blachfeld und gingen über den Jordan und wandelten durchs ganze Bithron und kamen gen Mahanaim. 30. Joab aber wandte fich von Abner und versammelte das ganze Bolt: und es fehlten an den Knechten Davids

neunzehn Mann und Afahel. 31. Aber die Knechte Davids hatten geschlagen unter Benjamin und den Männern Abners, daß dreihundertundsechzig Mann waren tot geblies

ben. 32. Und sie hoben Asabel auf und begruben ihn in seines Baters Grab zu Bethlehem. Und Joab mit feinen Männern gingen die ganze Nacht, daß ihnen das Licht anbrach zu Kebron.

# Das 3. Kavitel.

Davids Söhne. Abner geht ju David über, wird aber bon Joab umgebracht.

1. Und es war ein langer Streit zwischen bem hause Sauls und bem Haufe Davids. David . aber nahm immer mehrzu, und das Haus Sauls nahm immer mehr ab.

2. Und es wurden David & Kinder geboren zu Hebron: Sein erstgeborener Sohn: +Amnon, von Ahinoam, der

Jedreelitin; \*1. Chron. 8, 1—4. + A. 18, 1.
3. der zweite: Chileab, von Abigail, Nabals Weib, des Karmeliten: der britte: Abfalom, der Sohn Maachas. der Tochter Thalmais, des Königs

gu Geffur;

4. der vierte: • Albonia, der Sohn der Haggith; der fünfte: Sephatja, der Sohn der Abital; \*1. Kön. 1, 5. 5. ber fechfte: Rethream, von Gala, dem Weibe Davids. Diese sind David geboren zu Hebron.

6. Als nun der Streit war zwischen bem Saufe Sauls und bem Saufe Davids, stärtte Abner das Haus

Sauls.

7. Und Saul hatte ein Rebsweib, die hieß • Rizpa, eine Tochter Ajas. Und Js-Boseth sprach zu Abner: Warum hast du dich getan zu meines Baters Rebsweib?

8. Da ward Abner sehr zornig über biese Worte Ja-Bosetha und sprach: Bin ich benn ein Sunbakopf, ber ich wider Juda an bem Hause Sauls, beines Baters, und an seinen Brübern und Freunden Barmherzigkeit tue und habe bich nicht in Davids Sande gegeben? Und du rechnest mir beute eine Miffetat zu um ein Weib?

9. Gott tue Abner dies und bas, wenn ich nicht tue, wie der Berr dem

David geschworen bat.

10. daß das Königreich vom Haufe Sauls genommen werde und der Stuhl Davids aufgerichtet werde über Afrael und Auda von Dan bis gen Beer-Seba.

11. Da konnte er fürder ihm kein Wort mehr antworten, so fürchtete

er sich vor ihm. 12. Und Abner fandte Boten zu David für sich und ließ ihm fagen: Wes ift bas Land? Und fprach: Mache beinen Bund mit mir; fiehe, meine Hand soll mit dir sein, daß ich zu dir kehre das ganze Ffrael.

13. Er fprach: Bohl, ich will einen Aber eins Bund mit dir machen. bitte ich von dir, daß du mein Ansgesicht nicht sehest, du bringest denn zuvor zu mir Michal, Sauls Tochter, wenn bu kommft, mein Angeficht zu sehen.

14. Auch fandte David Boten zu 33-Bojeth, dem Sohn Sauls, und ließ ihm sagen: Sib mir mein Weib Michal, die ich mir verlobt habe mit hundert Borhäuten der Philister.

\* 1. Sam. 18, 25-27. 15. As-Boseth sandte hin und ließ fie nehmen von dem . Mann Baltiel, bem Sohn des Lais. . 1. Sam. 25, 44.

16. Und ihr Mann ging mit ihr und weinte hinter ihr bis gen Bahurim. Da sprach Abner zu ihm: Rehre um und gehe hin! Und er tehrte um.

17. Und Abner hatte eine Rebe mit ben Altesten in Pfrael und sprach: Ihr habt schon längst nach David getrachtet, daß er König mare über

euch.

18. So tut's nun: benn ber Herr hat von David gefagt: 3ch will mein Volf Afrael erretten burch die Hand Davids, meines Knechtes, von der Philister Hand und von aller ihrer

Feinde Hand.

19. Auch redete Abner vor den Obren Benjamins und ging auch hin, zu reden vor den Ohren Davids zu Hebron alles, was Frael und dem ganzen Saufe Benjamin wohl gefiel.

20. Da nun Abner gen Hebron zu David fam und mit ihm zwanzig Mann, machte ihnen David ein Mahl.

21. Und Abner sprach zu David: 3ch will mich aufmachen und hingehen, daß ich das ganze Jfrael zu meinem Herrn, dem König, sammle und daß fie einen Bund mit dir machen, auf daß du König seist, wie es deine Seele begehrt. Also ließ David Abner von fich, daß er hinginge mit Frieden.

22. Und siehe, die Anechte Davids und Roab kamen von einem Streifzuge und brachten mit sich eine große Beute. Abner aber war nicht mehr bei David zu Hebron, sondern er hatte ihn von sich gelassen, daß er mit Frie-

ben weggegangen war.

23. Da aber Joab und das ganze Heer mitihm war gekommen, ward ihm angesagt, daß Abner, der Sohn Hers, zum König gekommen war und er hatte ihn von sich gelassen, daß er mit Frieden war weggegangen.

24. Da ging Joab zum König hinein und sprach: Was hast du getan? Siehe, Abner ift zu dir gekommen; warum haft du ihn von dir gelaffen,

daß er ist weggegangen?

25. Kennst du Abner, den Sohn Ners, nicht? Denn er ist gekommen, dich zu überreden, daß er erkennte deinen Ausgang und Eingang und erführe alles, was du tuft

26. Und da Joab von David ausging, fandte er Boten Abner nach. daß fie ihn wiederum holten von Bor-Haffira; und David wußte nichts

27. Alls nun Abner wieder gen Bebron kam, führte ihn Joab mitten unter das Tor, daß er heimlich mit ihm redete, und sstach ihn daselbst in den Bauch, daß er ftarb, um feines Bruders + Afahel Bluts willen.

\*1. Ron. 2, 5. + R. 2, 28. 28. Da das David hernach erfuhr, sprach er: Ich bin unschuldig und mein Königreich vor dem Herrn ewiglich an dem Blut Abners, des Sohnes

Mers:

29. es falle aber auf den Kopf Joabs und auf seines Baters ganzes Haus, und muffe nicht aufhören im Hause Joabs, der einen Eiterfluß und Ausfat habe und am Stabe gehe und durchs Schwert falle und an Brot Mangel habe.

30. Also erwürgten Joab und sein Bruder Abisai Abner, darum daß er ihren Bruder Asahel getötet hatte im

Streit zu Gibeon.

31. David aber sprach zu Joab und allem Volt, das mit ihm war: Zerreißet eure Kleider und gürtet Säcke um euch und traget Leid um Abner! Und der König ging dem Sarge nach.

32. Und da sie Abner begruben zu Bebron, thob der König feine Stimme auf und weinte bei bem Grabe Abners, und weinte auch alles Volt. \*1. Sam. 80, 4.

33. Und der König klagte um Abner und sprach: Mußte Abner sterben.

wie ein Ruchloser stirbt?

34. Deine Hände waren nicht gebunden, deine Füße waren nicht in Fesseln gesett; du bist gefallen, wie man vor bofen Buben fällt. Da beweinte ihn alles Volk noch mehr.

35. Da nun alles Volk hineinkam, mit David zu effen, ba es noch hoch am Tage war, schwur David und sprach: Gott tue mir bies und bas, wo ich Brot oder etwas koste, ehe die Sonne untergeht.

36. Und alles Volk erkannte es, und gefiel ihnen auch wohl, wie alles, was der König tat, dem ganzen Volke wohl gefiel;

37. und alles Volk und ganz Frael merkten des Tages, daß es nicht vom König war, daß Abner, der Sohn Ners, getötet ward.

38. Und der König sprach zu seinen Anechten: Wiffet ihr nicht, daß auf diesen Tag ein Fürst und Großer gefallen ist in Mrael? \*1.Sam. 28, 15.

Altes Teftament.

gefalbt zum König. Aber bie Manner, die Kinder der Zeruja, sind mir verdrießlich. Der Herr vergelte dem, der Böses tut, nach seiner Bosheit.

# Das 4. Rapitel.

38-Bofeth wird ermordet. David rächt feinen Tod. 1. Da aber der Sohn Sauls hörte, daß Abner zu Hebron tot wäre, wurden seine Sände laß, und ganz Israel erschraf.

2. Es waren aber zwei Männer, Hauptleute der streifenden Kotten unter dem Sohn Sauls: einer hieß Baana, der andere Rechab, Söhne Rimmons, des Beerothiters, aus den Kindern Benjamin. (Denn Beeroth ward auch unter Benjamin gerechnet :

3. und die Beerothiter maren geflohen gen Gitthaim und wohnten das selbst gastweise bis auf den heutigen

Tag.)

4. Auch hatte Jonathan, der Sohn Sauls, einen Sohn, der war lahm an den Füßen, und war fünf Jahre alt, da bas Geschrei von Saul und Jonathan aus Jesreel kam und seine Amme ihn aufhob und floh; und indem sie eilte und floh, siel er und ward hinkend; und er hieß Mephibofeth. R. 9, 3.

5. So gingen nun hin die Söhne Rimmons, des Beerothiters, Rechab und Baana, und kamen zum Hause 33-Boseths, ba ber Tag am heißesten war; und er lag auf seinem Lager am Mittag.

6. Und sie kamen ins Haus, Weizen zu holen, und stachen ihn in den

Bauch und entrannen.

7. Denn da fie ans Haus tamen, lag er auf seinem Bette in seiner Schlaffammer; und sie stachen ihn tot und hieben ihm den Kopf ab und nahmen feinen Ropf und gingen hin des Weges auf dem Blachfelde die ganze Nacht

8. und brachten das Haupt 38-Bofeths zu David gen Hebron und fprachen zum König: Siehe, ba ift bas Haupt Js-Boseths, Sauls Sohnes, beines Feindes, ber nach deiner Geele stand; der Herr hat heute meinen Herrn, den Könia, gerächt an Saul und an seinem Samen.

9. Da antwortete ihnen David: So wahr der Kerr lebt, der meine Seele aus aller Trübsal erlöft hat.

10. ich griff den, der mir verfün-

39. 3ch aber bin noch zart und erst | digte und sprach: Saul ift tot! und meinte, er märe ein guter Bote, und erwürgte ihn zu Ziklag, dem ich sollte Botenlohn geben. \* 8. 1, 15.

11. Und diese gottlofen Leute haben einen gerechten Mann in seinem Hause auf seinem Lager erwürgt. Ja, sollte ich das Blut nicht fordern von euren Händen und euch von der Erde tun? 12. Und David gebot seinen Jünglingen; die erwürgten fie und hie-ben ihnen Sände und Füße ab und hingen sie auf am Teich zu Hebron. Aber das Haupt Fs-Boseths nahmen sie und begruben's in Abners Grab

#### Das 5. Kavitel.

Die übrigen Stämme falben David. Jerufalem erobert. Davids haus und Siege. (B. 1-10: bgl. 1. Thron. 11, 1-9.)

au Hebron.

1. Und es kamen alle Stämme 3f= raels zu David gen Hebron und spra= chen: Siehe, wir find beines Gebeins und beines Fleisches. \*\*\*. 19, 18.

2. Dazu auch vormals, da Saul über uns König war, führtest du Israel aus und ein. So hat ber Berr bir gesagt: Du sollst mein Volk Frael hüten und sollst ein . Herzog sein über Frael. \*1. Sam. 18, 14; 25, 30.

3. Und es kamen alle Altesten in Ifrael zum König gen Hebron. Und der König David machte mit ihnen einen Bund zu Hebron vor dem Herrn, und \*ste salbten David zum Könia über Frael. \* R. 2, 4; 1. Sam. 16, 18.

4. Dreißig Jahre war David alt, da er König ward, und regierte vierzig Jahre. 1. Ron. 2, 11.; 1. Chron. 29, 27. 5. Bu Bebron regierte er fieben Jahre und sechs Monate über Juda; aber zu Perusalem regierte er breiunds dreißig Jahre über ganz Ffrael und Juda.

6. **U**nd der König zog hin mit seinen Männern gen Jerusalem wider die Jebufiter, die im Lande wohnten. Sie aber sprachen zu David: Du wirst nicht hier hereinkommen, sondern Blinde und Lahme werden dich abtreiben. Damit meinten sie aber, bag David nicht würde dahinein kommen.

7. David aber gewann die Burg Zion, das ist Davids Stadt.

8. Da fprach David desfelben Tages: Wer die Jebusiter schlägt und erlangt die Dachrinnen, die Lahmen und Blinden, denen die Seele Davids feind ift . . .! Daher fpricht man: | Laß teinen Blinden und Lahmen ins

Haus kommen.

9. Also wohnte David auf der Burg und hieß sie Davids Stadt. David baute ringsumher von Millo an einwärts.

10. Und David nahm immer mehr zu, und der Herr, der Gott Zebaoth,

war mit ibm.

(B. 11-25: bgl. 1. Chron. 14, 1-16.) 11. Und hiram, ber Ronig gu Tyrus, sandte Boten zu David und Bedernbäume und Zimmerleute und Steinmegen, daß sie David ein Haus bauten.

12. Und David merkte, daß ihn der Berr zum König über Ifrael bestätigt hatte und sein Königreich erhöht um

feines Volks Ifrael willen.

13. Und David nahm noch mehr Weiber und Rebsweiber zu Jerusalem, nachdem ervon Bebrongetommen war; und wurden ihm noch mehr Söhne und Töchter geboren.

14. Und das sind die Namen derer, die ihm zu Jerusalem geboren sind: Sammua, Sobab, \*Nathan, +Sa-Iomo, \* Luf. 3, 31. + Matth. 1, 6.

15. Jibhar, Elifua, Nepheg, Japhia, 16. Elisama, Eljada, Eliphelet.

17. Und ba die Philifter hörten, daß man David zum König über Jfrael gefalbt hatte, zogen fie alle herauf, David zu suchen. Da das David erfuhr, jog er hinab in eine Burg.

18. Aber die Philister kamen und ließen fich nieber im Grunde Re-

phaim.

19. Und David fragte den Herrn und fprach: Soll ich hinaufziehen wider die Philister? und willst du fie in meine Hand geben? Der Herr sprach zu David: Zieh hinauf! ich will die Philister in beine Sande geben. 1. Sam. 30, 8.

20. Und David kam gen Baal-Perazim und schlug sie daselbst und sprach: Der Herr hat meine Feinde vor mir voneinander geriffen, wie die Waffer Daher hieß man denselben reißen.

Ort Baal-Berazim.

21. Und sie ließen ihre Gögen bafelbst: David aber und seine Män-

ner hoben sie auf.

22. Die Philister aber zogen abermals herauf und ließen sich nieder im Grunde Rephaim.

23. Und David fragte den Herrn; | Herrn des Tages und sprach: Wie

der sprach: Du sollst nicht hinaufziehen, sondern komm von hinten zu ihnen, daß du an sie kommest gegenüber den Maulbeerbäumen.

24. Und wenn du hören wirst das Rauschen auf den Wipfeln der Maul= beerbäume einhergehen, fo eile; denn der Herr ist dann ausgegangen vor dir her, zu schlagen das Heer der Philister.

25. David tat, wie der Herr ihm geboten hatte, und schlug die Philister von Geba an, bis man kommt gen

Gefer.

#### Das 6. Ravitel.

Abholung ber Bunbeslade nach Jerufalem. Michals Spott.

(B. 1-11: vgl. 1. Chron. 18.) Und David sammelte abermals alle junge Mannschaft in Ifrael,

30 000,

2, und machte sich auf und ging bin mit allem Volk, das bei ihm war, gen \*Baal in Juda, daß er die Lade Gottes von da heraufholte, deren Name heißt: + Der Name des Herrn Zebaoth wohnt darauf über den Che= rubim. \* 30f. 15, 9. +2. Moje 25, 22.

3. Und fie ließen die Lade Gottes führen auf einem neuen Wagen und holten sie raus dem Hause Abina= babs, der auf dem Hügel wohnte. Usa aber und Ahjo, die Sohne Abinadabs, trieben den neuen Wagen.

\*1. Sam. 7, 1.
4. Und da sie ihn mit der Lade Got= tes aus dem Hause Abinadabs führ= ten, der auf dem Hügel wohnte, und

Ahjo vor der Lade her ging,

5. spielte David und das ganze Haus Israel vor dem Herrn her mit allerlei Saitenspiel von Tannenholz, mit Harfen und Pfaltern und Vauten und Schellen und Zimbeln.

6. Und da sie kamen zur Tenne Machons, griff Usa zu und hielt die Lade Gottes: denn die Rinder traten bei=

feit aus.

7. Da ergrimmte des Herrn Zorn über Usa, und Gott schlug ihn das felbst um seines Frevels willen, daß er dafelbft \* ftarb bei ber Lade Gottes. \* 4. Dtofe 4, 15; 1. Sam. 6, 19.

8. Da ward David betrübt, daß der Herr den Usa so wegriß, und man hieß die Stätte Berez-Usa bis auf diesen Tag.

9. Und David fürchtete sich vor dem

foll die Lade des Herrn zu mir kommen?

10. Und wollte sie nicht lassen zu sich bringen in die Stadt Davids, sondern ließ sie bringen ins Haus Obed-Edoms, des Galhiters.

11. Und da die Lade des Herrn drei Monate blieb im Hause Obed-Edoms, des Gathiters, segnete ihn der Herr

und fein ganzes haus.

(B. 12-18: bgl. 1. Chron. 15.)

12. Und es ward dem König David angesagt, daß der Herr das Haus Obed-Edoms segnete und alles, was er hatte, um der Lade Gottes willen. Da ging er hin und holte die Lade Gottes aus dem Hause Obed-Edoms herauf in die Stadt Davids mit Freuden.

18. Und da fie einhergegangen war ren mit der Labe des Herrn sechs Gänge, opferte man einen Ochsen und ein fettes Schaf.

1. Kön. 8, 8.

14. Und David tanzte mit aller Macht vor dem Herrn her und war begürtet mit einem leinenen Leibrock.

15. Und David famt dem ganzen Fferael führten die Lade des Herrn hers auf mit Faucken und Rosaunen.

auf mit Jauchzen und Posaunen.
16. Und da die Lade des Herrn in die Stadt Davids kam, guckte Michal, die Tochter Sauls, durchs Fenster und sah den König David springen und tanzen vor dem Herrn und verachtete ihn in ihrem Herzen.

(V. 17—19: vgl. 1. Chron. 18.)
17. Da sie aber die Lade des Herrn hineinbrachten, stellten sie die an ihren Ort mitten in der Hütte, die David für siehatte aufgeschlagen. Und David opferte Brandopfer und Dankopfer vor dem Herrn.

18. Und da David hatte ausgeopfert bie Brandopfer und Dantopfer, • jegnete er das Bolt in dem Namen des Herrn Zebaoth • 1. kön. 8, 56.

19. und teilte aus allem Bolf, der ganzen Menge Fracls, sowohl Mann als Weid, einem jeglichen einen Brotkuchen und ein Stück Fleisch und ein halbes Maß Wein. Da tehrte alles Bolf heim, ein jeglicher in sein Haus.

20. Da aber David wiederkam, sein Haus zu grüßen, ging Michal, die Bochter Sauls, heraus ihn entgegen und sprach; Wie herrlich ift heule der Bönig von Frael gewesen, der sich vor den Mägden seiner Knechte entblößet hat, wie sich die losen Leute entblößen!

21. David aber sprachzu Michal: Ich will vor dem Herrn spielen, der mich erwählt hat vor deinem Bater und vor allem seinem Haufe, daß er mir befohlen hat, ein Fürst zu sein über das Bolt des Herrn, über Jfrael, \*\*. 5, 2.

22. und will noch geringer werden denn also und will niedrig sein in meinen Augen und mit den Mägden, von denen du geredet haft, zu Ehren kommen.

23. Aber Michal, Sauls Tochter, hatte kein Kind bis an den Tag ihres

Todes.

# Das 7. Kapitel.

David will einen Tempel bauen und empfängt bie Berheißung von bem ewigen Königreich feines Samens. Gein Gebet.

(Bgl. 1. Chron. 17.)

1. Da nun der König in seinem Haufe saß und der Herr ihm Ruhe gegeben hatte von allen seinen Feinben umber,

oen umger, 2. sprach er zu bem Propheten Nasthan: Siehe, ich wohne in einem Zebernhause, und die Lade Gottes wohnt unter ben Teppichen. Ps. 182.

3. Rathan sprach zu bem König: Gehe hin; alles, was du in beinem Herzen haft, bas tue; benn ber Herr ift mit bir.

4. Des Nachts aber kam das Wort bes Herrn zu Nathan und sprach:

5. Gebe hin und sage zu meinem Knechte David: So spricht der Kerr: Solltest du mir ein Kaus bauen, daß ich darin wohne? 1. Chron. 22, 8; 1. 88n. 5, 17.

61. Chron. 22, 6; 1. 2810. 5, 17.
6. Sabe ich doch in keinem Saufe gewohnt seit dem Tage, da ich die Kinder Frael aus Ägypten führte, dis
auf diesen Tag, sondern ich habe gewandelt in der Hütte und Wohnung.

\*1. Kön. 8, 76, 27; Jef. 26, 1.

7. Wo ich mit allen Kindern Jfrael hin wandelte, habe ich auch je geredet mit irgend der Stämme Jfraels einem, dem ich befohlen habe, mein Volk Jfrael zu weiden, und gefagt: Warum bauet ihr mir nicht ein Zedernhaus?

8. So follst du nun so sagen meinem Knechte David: So spricht der Herr Zebaoth: Ich sabedich genommen von den Schafhürden, daß du sein solltest ein Fürst über mein Bolt Israel,

9. und bin mit dir gewesen, wo bu

hin gegangen bift, und habe alle beine Feinde vor dir ausgerottet und habe dir einen großen Ramen gemacht wie der Name der Großen auf Erden.

10. Und ich will meinem Volt Jfrael einen Ort segen und will es pflanzen, daß es daselbst wohne und nicht mehr in der Frre gehe, und es die Kinder der Bosheit nicht mehr drängen wie vormals und seit der Zeit, daß ich Richter über mein Bolk Afrael verordnet babe:

11. und will dir Ruhe geben von allen deinen Feinden. Und der Berr verfündigt dir, daß der Herr dir ein haus

machen will.

12. Wenn nun beine Beit bin ift, baß bu mit beinen Batern ichlafen liegst, will ich beinen Samen nach bir erweden, ber von beinem Leibe tommen foll: dem will ich fein Reich bestätigen.

1. Ron. 8, 20 ; Jef. 9, 6. 13. \* Der foll meinem namen ein Saus banen, und ich will den Stuhl feines Königreichs bestätigen ewig-\*1. Ron. 5, 19; 8, 12; Pf. 89, 4. 5. lidi.

14. Ich will sein Bater sein, und er soll mein Sohn sein. Wenn er eine Missetat tut, will ich ihn mit Menschenruten und mit der Menichenkinder Schlägen strafen;

\* Bf. 89, 27; Bebr. 1, 5; Lut. 1, 82.

15. aber meine Barmherzigkeit soll nicht von ihm entwandt werden, . wie ich sie entwandt habe von Saul, ben ich vor dir habe weggenommen.

\*1. Sam. 15, 28. 26. 16. Aber bein Saus und dein Ronigreich soll beständig sein ewiglich vor dir, und dein Stuhl foll ewiglich bestehen. 25, 72, 17; Jef. 55, 8.

17. Da Nathan alle diese Worte und all dies Geficht David gesagt hatte,

18. fam David, der König, und blieb vor dem Herrn und sprach: . Wer bin ich, herr herr, und was ift mein Haus, daß du mich bis hieher gebracht hast? \* 1. Dioje 82, 11.

19. Dazu haft bu das zu wenig geachtet, herr herr, sondern hast bem Hause deines Anechtes noch von fernem Zufünftigem gerebet, und bas nach Menschenweise, Berr Berr!

20. Und was foll David mehr reben mit bir? Du erkennst beinen Anecht,

21. Um beines Wortes willen und

große Dinge alle getan, daß du fie deinem Anecht kundtätest.

22. Darum bist du auch groß geachtet, Berr, Gott; denn es ift feiner wie du und ift fein Gott als du, nach allem, was wir mit unsern Obren gehört haben.

23. Denn wo ift ein Bolf auf Erden wie dein Bolk Afrael, um welches willen Gott ift hingegangen, fich ein Bolt zu erlösen und fich einen Namen zu machen und folch große und schreckliche Dinge zu tun in deinem Lande vor deinem Bolk, welches du dir erlöst hast von Agypten, von den Heiden und ihren Göttern? \* 5. Mofe 4, 7.

24. Und du haft dir dein Volk Ifrael zubereitet, bir zum Bolf in Ewigfeit; und du, Herr, bist ihr Gott gewors

ben.

25. So bekräftige nun, Herr, Gott, bas Wort in Gwigkeit, bas du über deinen Knecht und über sein Haus geredet hast, und tue, wie du geredet

26. So wird bein Name groß werden in Ewigkeit, daß man wird sagen: Der Herr Zebaoth ift der Gott über Afrael, und das Haus deines Knechtes David wird bestehen vor dir.

27. Denn du, Herr Zebaoth, du Gott Fraels, haftdas «Ohrdeines Knechtes geöffnet und gesagt: Ich will dir ein Haus bauen. Darum hat dein Anecht fein Berg gefunden, daß er dies Gebet zu dir betet. \* 3ef. 50, 5.

28. Nun, Herr Herr, du bist Gott, und beine Worte werden Wahrheit fein. Du haft solches Gute über bei-

nen Anecht geredet. 1. Rön. 8, 26. 29. So hebe nun an und fegne das Saus beines Knechtes, daß es ewiglich por dir fei; benn du, herr herr, haft's geredet, und mit deinem Segen wird deines Knechtes Haus gesegnet merden ewiglich.

## Das 8. Kapitel.

Dabibs Siege und Schate. Beftellung ber Umter. (Bgl. 1. Chron. 18.)

1. Und es begab sich darnach, daß Das vid die Philister schlug und schwächte sie und nahm den Dienstzaum von der Philister Hand.

2. Er schlug auch die Moabiter also ju Boden, daß er zwei Teile zum Tod brachte und einen Teil am Leben ließ. nach beinem Berzen haft bu folche Alfo wurden die Moabiter David

untertänig, daß fie ihm Beschenke gutrugen.

3. David schlug auch Hadadeser, den Sohn Rehobs, König zu Zoba, da er hinzog, seine Macht wieder zu holen an dem Waffer Guphrat.

4. Und David fing aus ihnen 1700 Reiter und 20000 Mann Fußvolk und + verlähmte alle Roffe der Wagen und behielt übrig hundert Wagen.
\*30f. 11, 9.

5. Es tamen aber die Syrer von Damastus, zu helfen hadadefer, bem König zu Zoba; und David schlug der Syrer 22 000 Mann

6. und legte Bolt in bas Sprien von Damastus. Also ward Syrien David untertänig, daß fie ihm Geschenke zutrugen. Denn der Berr half David,

wo er hin zog.

7. Und David nahm die goldenen Schilde, die Hadadesers Knechtegehabt hatten, und brachte fie gen Jerufalem. 8. Aber von Betah und Berothai, ben Städten Sadadejers, nahm ber König David fehr viel Erz.

9. Da aber Thoi, der König zu Ha-math, hörte, daß David hatte alle Macht des Hadadeser geschlagen,

10. fandte er Joram, feinen Sohn, gu David, ihn freundlich zu grußen und ihn zu fegnen, daß er wider Sadadefer gestritten und ihn geschlagen hatte (benn Thoi hatte einen Streit mit Sababefer); und er hatte mit fich filberne, goldene und eherne Rleinode, 11. welche der König David auch dem Herrn heiligte samt dem Silber und Gold, das er heiligte von allen

Heiden, die er unter sich gebracht: 12. von Syrien, von Moab, von den Kindern Ammon, von den Philistern, vonAmalet, von der Beute Hadadefers, des Sohnes Rehobs, Königs zu Zoba.

13. Auch machte sich David einen Namen, da er wiederkam von der Sprer Schlacht und schlug im Salztal 18 000 Mann, Bf. 60, 2.

14. und legte Bolf in gang Edom, und gang Edom war David unterworfen; benn ber Herr half David, mo er hin zog. 1. Dtofe 27, 40.

15. Also war David König über gang Rirael, und er ichaffte Recht und Gerechtigkeit allem Volk.

16. Joab, ber Zeruja Sohn, war über das heer; Josaphat aber, ber Sohn Ahiluds, war Kanzler; \$. 20, 28–28.

17. Zadok, der Sohn Ahitobs, und Ahimelech, der Sohn Abjathars, was ren Priefter; Seraja war Schreiber:

18. Benaja, der Sohn Jojadas, war über die • Arether und Plether, und

die Söhne Davids waren + Priester. \*Leibwache. K. 15, 18; 1. Sam. 80, 14. + 1. Kön. 4, 5.

## Das 9. Kavitel.

Buttatigfeit Davibs gegen Dephibofeth.

1. Und David sprach: Ift auch noch jemand übriggeblieben von dem Haufe Sauls, daß ich Barmberzigkeit an ihm tue um Jonathans willen?

2. Es war aber ein Knecht vom Hause Sauls, der hieß Biba; den riefen sie zu David. Und der König fprach zu ihm: Bift bu Riba? Er

iprach: Ja, bein Knecht. \* A. 16, 1. 3. Der König sprach: Ist noch jemand vom Hause Sauls, daß ich Gottes Barmherzigkeit an ihm tue? Riba fprach zum König: + Es ist noch da ein Sohn Jonathans, lahm an den Füßen.

4. Der König sprach zu ihm: Wo ist er? Ziba sprach zum König: Siehe, er ist zu Lo-Dabar im Hause • Mas chirs, bes Sohnes Ammiels, • A. 17, 27. 5. Da sandte der König David hin

und ließ ihn holen von Lo-Dabar aus dem Saufe Machirs, bes Sohnes Ammiels.

6. Da nun Mephibofeth, ber Sohn Jonathans, des Sohnes Sauls, zu David tam, fiel er auf sein Angesicht und beugte fich nieder. David aber sprach: Mephiboseth! Ersprach: Hier bin ich, bein Anecht.

7. David fprach zu ihm: Fürchte bich nicht; denn ich will Barmherzigkeit an dir tun um Jonathans, beines Baters, willen und will bir allen Acker deines Baters Saul wieders geben; du aber follst täglich an meinem Tisch das Brot effen.

8. Er aber fiel nieder und sprach: Wer bin ich, dein Knecht, daß du dich wendeft zu einem . toten Sunde, wie ich bin? 1. Sam. 24, 15.

9. Da rief ber König Ziba, ben Diener Sauls, und sprach zu ihm: Alles, was Saul gehort hat und seinem ganzen Haufe, habe ich bem Sohn

deines Herrn gegeben.

10. So exbeite ihm nun feinen Acter, du und beine Kinder und Knechte, und bringe es ein, daß es das Brot fei des Sohnes deines Herrn, daß er | fich nähre; aber Mephiboseth, deines Herrn Sohn, foll täglich das Brot effen an meinem Tisch. Ziba aber hatte fünfzehn Söhne und zwanzig Knechte.

11. Und Ziba sprach zum König: Alles, wie mein Herr, ber König, seinem Knechte geboten hat, so soll dein Knecht tun. Und Mephiboseth [fprach David] . effe an meinem Tische wie der Königstinder eins. \* R. 19, 29.

12. Und Mephiboseth hatte einen fleinen Sohn, der hieß Micha. Aber alles, was im Saufe Zibas wohnte.

das diente Mephibofeth.

13. Mephiboseth aber wohnte zu Jerufalem; benn er aß täglich an des Königs Tisch, und er shintte mit feinen beiden Rußen.

#### Das 10. Kapitel.

Die Ammoniter verhöhnen Davibs Gefandte und werben famt ihren Gilfsvölfern gefchlagen.

(Bgl. 1. Chron. 19.)

1. 11 nd es begab sich darnach, daß der König der Kinder Ummon starb, und sein Sohn Hanun ward König

an seiner Statt.

2. Da sprach David: Jich will Barmherzigkeit tun an Hanun, dem Sohn des Nahas, wie sein Bater an mir Barmherzigkeit getan hat. Und fandte hin und ließ ihn tröften durch feine Knechte über seinen Bater. Da nun die Knechte Davids ins Land der Kinder Ammon kamen,

3. sprachen die Gewaltigen der Kinber Ammon zu ihrem Herrn, Sanun: Meinst du, daß David beinen Bater ehren wolle, daß er Tröfter zu dir gesandt hat? Meinst du nicht, daß er darum hat seine Knechte zu bir gesandt, daß er die Stadt erforsche und erfunde und umfehre?

4. Da nahm Sanun die Knechte Davids und schor ihnen ben Bart halb und schnitt ihnen die Kleider halb ab bis an den Gürtel und ließ fie gehen.

5. Da das David ward angefagt, sandte er ihnen entgegen; denn die Männer waren sehr geschändet. Und ber Rönig ließ ihnen fagen: Bleibt zu Jericho, bis euer Bart gewachsen; io tommt bann wieder.

6. Da aber die Rinder Ummon fahen. daß fie vor David stinkend waren geworden, fandten fie hin und bingten die Syrer des Hauses Rehob und die Syrer zu Zoba, 20000 Mann Kußvolk, und von dem König Maachas 1000 Mann und von FS-Tob 12000 Mann.

7. Da das David hörte, fandte er Roab mit dem ganzen Geer der Kriegsleute.

8. Und die Kinder Ummon zogen aus und rüsteten sich zum Streit vor dem Eingang des Tors. Die Syrer aber von Zoba, von Rehob, von FS-Tob und von Maacha waren allein im Kelde.

9. Da Joab nun fah, daß der Streit auf ihn gestellt war vorn und hinten, erwählte er aus aller jungen Mannschaft in Afrael und stellte sich wider

die Snrer.

10. Und das übrige Volk tat er unter die Hand seines Bruders Abisai, daß er sich rüstete wider die Kin= der Ammon.

11. und sprach: Werben mir bie Syrer überlegen sein, so komm mir zu Hilfe; werden aber die Kinder Ummon dir überlegen fein, fo will ich dir zu Silfe tommen.

12. Sei getrost und laß uns stark sein für unser Volk und für die Städte unsers Gottes; der Herr aber

tue, was ihm gefällt.

13. Und Joab machte sich herzu mit dem Bolk, das bei ihm war, zu streiten wider die Sprer: und sie flohen vor

ihm. 14. Und da die Kinder Ammon sahen, daß die Syrer flohen, flohen sie auch vor Abisai und zogen in die Stadt. Also kehrte Joab um von den Kindern Ammon und kam gen Jerufalem.

15. Und da die Syrer sahen, daß sie geschlagen waren vor Afrael, kamen

fie zuhauf.

16. Und Hadabeser sandte hin und brachte heraus die Sprer jenseit des Stroms und führte herein ihre Macht: und Sobach, der Feldhauptmann Sadadesers, zog vor ihnen her.

17. Da das David ward angesagt, sammelte er zuhauf das ganze Jirael und zog über den Jordan und kam gen Helam. Und die Sprer stellten sich wider David, mit ihm zu streiten.

18. Aber die Snrer flohen vor Me rael. Und David verderbte der Syrer 700 Wagen und 40 000 Reiter; dazu Sobach, den Feldhauptmann, schlug er, daß er baselbst starb.

19. Da aber die Könige, die unter Hadadefer waren, fahen, daß fie geschlagen waren vor Ffrael, machten

\* 28. 29.

fie Frieden mit Ffrael und wurden und ich follte in mein Haus gehen, daß ihnen untertan. Und die Sprer fürche ich äße und tränke und bei meinem teten fich, den Kindern Ammon mehr au belfen.

Das 11. Kapitel. Davids Chebruch und Blutichuld.

1. Und da das Jahr um kam, zur Reit, mann die Könige pflegen ausauxiehen, fandte David Joab und feine Knechte mit ihm und das ganze Ifrael, daß fie die Rinder Ummon verderbten und Rabba belagerten. David aber blieb zu Jerufalem.

1. Chron. 20, 1.

2. Und es begab sich, \* daß David um den Abend aufstand von seinem Lager und ging auf dem Dach des Königsbauses und sah vom Dach ein Weib sich waschen; und das Weib war fehr schöner Gestalt. \* Matth. 5, 28, 29.

3. Und David sandte hin und ließ nach bem Weibe fragen, und man fagte: Ist das nicht Bath-Seba, die Tochter Cliams, das Weib \*Urias,

des Hethiters?

4. Und David fandte Boten hin und ließ sie holen. Und da sie zu ihm hin= einkam, schlief er bei ihr. . Sie aber reinigte sich von ihrer Unreinigkeit und kehrte wieder zu ihrem Hause. \*8. Mose 15, 18.

5. Und das Weib ward schwanger und sandte hin und ließ David verfündigen und sagen: Ich bin schwan-

ger geworden.

6. David aber sandte zu Joab: Sende zu mir Uria, den Hethiter. Und Roab

fandte Uria zu David. 7. Und da Uria zu ihm kam, fragte David, ob es mit Joab und mit dem Volf und mit dem Streit wohl ftünde?

8. Und David sprach zu Uria: Gehe hinab in bein Haus und wasche beine Küße. Und da Uria zu des Königs Haus hinausging, folgte ihm nach des Königs Geschent.

9. Aber Uria legte sich schlafen vor der Tür des Königshauses, da alle Anechte feines Berrn lagen, und ging

nicht hinab in fein haus.

10. Da man aber David anfagte: Uria ift nicht hinab in sein Haus gegangen, fprach Davidzuihm: Bift du nicht über Feld hergekommen? Warum bift du nicht hinab in bein haus gegangen?

11. Uria aber fprach zu David: Die · Lade und Afrael und Juda bleiben in Belten, und Joab, mein Berr, und meines Berrn Anechte liegen zu Felde, Weibe lage? So mahr bu lebft und deine Seele lebt, ich tue folches nicht.

12. David fprach zu Uria: So bleibe auch heute hier; morgen will ich bich laffen gehen. So blieb Uria zu Rerufalem des Tages und des andern dazu.

13. Und David lud ihn, daß er vor ihm aß und trank, und machte ihn trunken. Aber des Abends ging er aus, daß er fich schlafen legte auf sein Lager mit seines Herrn Anechten, und ging nicht hinab in sein Haus.

14. Des Morgens schrieb David einen Brief an Joab und sandte ihn

durch Uria. 15. Er schrieb aber also in den Brief: Stellet Uria an ben Streit, da er am härtesten ist, und wendet euch hinter ihm ab, daß er erschlagen werde und sterbe.

16. Als nun Joab um die Stadt lag, stellte er Uria an den Ort, wo er wußte, daß streitbare Männer waren.

17. Und da die Manner ber Stadt herausfielen und stritten wider Roab. fielen eiliche des Volks von den Anechten Davids, und Uria, der Hethiter. ftarb auch.

18. Da fandte Joab hin und ließ David ansagen allen Handel des Streits 19. und gebot dem Boten und sprach:

Wenn du allen Handel des Streits hast ausgeredet mit dem König

20. und flehst, daß der König sich erzürnt und zu dir spricht: Warum habt ihr euch so nahe zur Stadt ge-macht mit dem Streit? Wisset ihr nicht, wie man pflegt von der Mauer zu schießen?

21. Wer schlug Abimelech, ben Sohn Ferubbeseths? • Warf nicht ein Weib einen Mühlstein auf ihn von der Mauer, daß er ftarb zu Thebez ? Warum habt ihr euch fo nahe zur Mauer gemacht? so sollst du sagen: Dein Anecht Uria, der Hethiter, ift auch tot. \*Migt. 0, 58.

22. Der Bote ging hin und kam und fagte an David alles, darum ihn Joab gesandt hatte.

23. Und ber Bote fprach zu David: Die Männer nahmen überhand wider uns und fielen zu uns heraus aufs Feld; wir aber waren an ihnen bis por die Tür des Tors;

24. und die Schützen schoffen von ber Mauer auf beine Knechte und töteten etliche von des Königs Anechten; dazu ist Uria, bein Knecht, ber

Sethiter, auch tot.

25. David sprach zum Boten: So follft bu zu Joab fagen: Lag bir bas nicht übel gefallen; benn bas Schwert frißt jett diesen, jett jenen. Fahre fort mit dem Streit wider die Stadt, daß du sie zerbrechest, und seid getrost.

26. Und da Urias Weib hörte, daß ihr Mann, Uria, tot war, trug fie Leid

um ihren Cheherrn.

27. Da sie aber ausgetrauert hatte, sandte David hin und ließ sie in sein Haus holen, und sie ward sein Weib und gebar ihm einen Sohn. Aber die Tat gefiel dem Herrn übel, die David 2. Mofe 20, 13, 14.

#### Das 12. Kavitel.

Rathans Bugpredigt; David betennt feine Gunbe und empfängt Bergebung. Salomos Geburt. Eroberung bon Rabba.

1. Und der Herr sandte Nathan zu David. Da der zu ihm tam, sprach er zu ihm: Es waren zwei Männer in einer Stadt, einer reich, der andere arm.

2. Der Reiche hatte sehr viele Schafe

und Rinder;

3. aber der Arme hatte nichts denn ein einziges kleines Schäflein, das er gefauft hatte. Und er nährte es, daß es groß ward bei ihm und bei seinen Rindern zugleich: es aß von seinem Biffen und trant von seinem Becher und ichlief in seinem Schoß, und er

hielt es wie eine Tochter.

4. Da aber zu dem reichen Mann ein Sast kam, schonte er zu nehmen von seinen Schafen und Rindern, daß er dem Gast etwas zurichtete, der zu ihm gekommen war, und nahm das Schaf des armen Mannes und richtete es zu dem Mann, der zu ihm gekommen war.

5. Da ergrimmte David mit großem Born wider den Mann und sprach zu Rathan: So mahr der Herr lebt, der Mann ift ein Kind bes Todes, der

bas getan hat!

6. Dazu foll er bas Schaf vierfältig bezahlen, darum daß er folches getan und nicht geschont hat. 2. Mofe 21, 37.

7. Da sprach Nathan zu David: Du bift ber Mann! So fpricht ber Berr, ber Gott Afraels: 3ch habe dich zum König gesalbt über Frael und habe dich errettet aus der Hand

8. und habe dir beines Herrn Haus gegeben, dazu seine Weiber in beinen Schoß, und habe dir das Haus 3s= rael und Juda gegeben; und ist das zu wenig, will ich noch dies und das dazutun.

9. Warum haft du denn das Wort des Herrn verachtet, daß du solches Abel vor seinen Augen tatest? Uria. den Hethiter, haft du erschlagen mit dem Schwert: sein Weib hast du dir zum Weib genommen; ihn aber hast du erwürgt mit dem Schwert der Kinder Ammon. R. 11; 1. Rön. 15, 5.

10. Nun, so soll von beinem Hause das \*Schwert nicht lassen ewiglich, darum daß du mich verachtet haft und das Weib Urias, des Hethiters, genommen haft, daß fie bein Weib fei.

\* R. 18, 28. 29; 18, 14; 2. Kön. 25, 7.

11. So spricht der Herr: Siehe, ich will Unglück über dich erwecken aus deinem eigenen Haufe und will beine Beiber nehmen vor deinen Augen und will sie beinem Rächsten geben, daß er bei deinen Weibern . schlafen foll an ber lichten Sonne.

\* R. 16, 22; Siob 31, 9. 10.

12. Denn du hast es heimlich getan; ich aber will dies tun vor dem ganzen Ffrael und an der Sonne.

13. Da sprach David zu Nathan: \*Rich habe gefündigt wider den Herrn. Nathan sprach zu David: So +hat auch der Herr deine Sünde weggenommen; bu wirft nicht fterben.

\*R. 24, 10. + 18, 51, 8.
14. Aber weil du die Feinde des durch diese Geschichte Herrn haft lästern gemacht, wird ber . Sohn, ber dir geboren ist, des Todes sterben.

15. Und Nathan ging heim. Und ber Herr schlug das Kind, das Urias Weib David geboren hatte, daß es todfrant ward.

16. Und David suchte Gott um des Knäbleins willen und fastete und ging hinein und lag über Nacht auf

ber Erbe.

17. Da standen auf die Altesten seines Hauses und wollten ihn aufrichten von der Erde; er wollte aber nicht und ag auch nicht mit ihnen.

18. Um siebenten Tage aber starb das Kind. Und die Knechte Davids fürchteten sich ihm anzusagen, daß das Rind tot mare; benn fie gedach= \*1. Kön. 20, 40. | ten: Siehe, da das Kind noch lebendig war, redeten wir mit ihm, und er gehorchte unfrer Stimme nicht; wie viel mehr wird er fich wehe tun, fo wir jagen: Das Kind ift tot.

19. Da aber David fah, daß feine Anechte leise redeten, und mertte, daß das Kind tot wäre, sprach er zu seinen Anechten: Ist das Kind tot?

Sie sprachen: Ja. 20. Da stand David auf von der Erde und wusch sich und salbte sich und tat andere Rleider an und ging in das Haus des Herrn und betete an. Und da er wieder heimkam, hieß er ihm Brot auftragen und aß.

21. Da sprachen seine Anechte zu ihm: Was ist das für ein Ding, das du tust? Da das Kind lebte, fastetest du und weintest; nun es aber gestorben

ift, ftehft bu auf und iffeft?

22. Er fprach: Um bas Kind fastete ich und weinte, da es lebte; benn ich gedachte: Wer weiß, ob mir der Herr nicht gnädig wird, daß das Kind lebendig bleibe?

23. Nun es aber tot ift, was foll ich fasten? Kann ich es auch wiederum holen? Ich werde wohl zu ihm fahren; es kommt aber nicht wieder zu mir.

24. Und da David sein Weib Bath-Seba getröstet hatte, ging er zu ihr hinein und schlief bei ihr. Und sie gebar einen Sohn, den hieß er Salomo. Und der Herr liebte ihn.

25. Und er tat ihn unter die Hand Nathans, des Propheten; der hieß ihn Jedidja, um des Herrn willen.

(B. 26-81; vgl. 1. Chron. 20, 1-8.) 26. So stritt nun Joab wider + Rabba der Kinder Ammon und gewann die tonigliche Stadt \* Jer. 49, 2. 27. und sandte Boten zu David und ließ ihm fagen: Jch habe gestritten wider Rabba und habe auch ge-

wonnen die Wafferstadt. 28. So nimm nun zuhauf das übrige Bolk und belagere die Stadt und gewinne sie, auf daß ich sie nicht ge-winne und ich den Namen davon habe. 29. Also nahm David alles Bolt zu-

hauf und zog hin und stritt wider Rabba und gewann es

30. und nahm die Krone feines Rönigs von seinem Haupt, die am Gewicht einen Bentner Gold hatte und Edelgesteine, und sie ward David auf fein Haupt gefest; und er führte aus der Stadt fehr viel Beute.

31. Aber das Bolt drinnen führte

er heraus und legte sie unter eiserne Sägen und Zacken und eiferne Reile und verbrannte sie in Ziegelöfen. So tat er allen Städten der Kinder Ammon. Da kehrte David und alles Volk wieder gen Jerusalem.

#### Das 13. Kapitel.

Amnons Gunbe und Tob. Abfaloms Flucht.

1. **U**nd es begab fich darnach, daß · Absalom, der Sohn Davids, hatte eine schöne Schwester, die hieß Thamar; und Amnon, der Sohn Davids, gewann fie lieb. \* 2. 8, 2. 8.

2. Und dem Amnon ward webe, als wollte er frank werden um Thamars, seiner Schwester, willen. Denn fie war eine Jungfrau, und es deuchte Umnon schwer sein, daß er ihr etwas

follte tun.

3. Amnon aber hatte einen Freund, ber hieß Jonabab, ein Sohn Simeas, Davids Bruders: und berfelbe Jo-nadab war ein sehr weiser Mann. \*1. Sam. 18, 9.

4. Der fprach zu ihm: Warum wirft du fo mager, du Königsfohn, von Tage zu Tage? Magft du mir's nicht anfagen? Da sprach Amnon zu ihm: Ich habe Thamar, meines Brubers Abfalom Schwefter, liebgewonnen.

5. Jonadab sprach zu ihm: Lege dich auf dein Bett und stelle dich frank. Wenn bann bein Bater tommt, bich zu besuchen, so sprich zu ihm: Lak doch meine Schwester Thamar tommen, baß fie mir gu effen gebe und mache vor mir das Gffen, daß ich que febe und von ihrer Kand effe.

6. Allso legte sich Amnon und stellte sich krank. Da nun der König kam, ihn zu besuchen, sprach Amnon zum König: Laß boch meine Schwefter Thamar kommen, daß sie vor mir einen Kuchen ober zwei mache und ich von ihrer Sand effe.

7. Da sandte David nach Thamar ins Saus und ließ ihr fagen: Gehe hin ins haus beines Bruders Umnon und mache ihm eine Speise,

8. Thamar ging hin ins Haus ihres Bruders Umnon; er aber lag zu Bett. Und sie nahm einen Teig und knetete und bereitete es vor seinen Augen und but die Ruchen.

9. Und sie nahm die Pfanne und schüttete es vor ihm aus; aber er weigerte fich zu effen. Und Amnon fprach: Last jedermann von mir hinausgehen. Und es ging jedermann

von ihm hinaus.

10. Da sprach Amnon zu Thamar: Bringe bas Effen in die Rammer, daß ich von beiner Hand effe. Da nahm Thamar die Ruchen, die fie gemacht hatte, und brachte sie zu Um= non, ihrem Bruder, in die Kammer.

11. Und ba fie es zu ihm brachte, daß er äße, ergriff er sie und sprach zu ihr: . Romm her, meine Schwester, schlaf bei mir! \* 8. Mofe 18, 9.

12. Sie aber fprach zu ihm: Richt, meinBruder, ichwäche mich nicht, denn fo tut man nicht in Frael; tue nicht eine folche \* Torheit! \*5. Mose 22, 21.

13. Wo will ich mit meiner Schande hin? Und du wirst sein wie die Toren in Afrael. Rede aber mit dem König: ber wird mich dir nicht versagen.

14. Aber er wollte ihr nicht gehorchen und überwältigte sie und schwächte sie und schlief bei ihr.

15. Und Amnon ward ihr überaus gram, daß der haß größer war, denn porhin die Liebe war. Und Amnon sprach zu ihr: Mache bich auf und hebe dich!

16. Sie aber sprach zu ihm: Das übel ist größer denn das andere, das bu an mir getan haft, baß bu mich ausstößest. Aber er gehorchte ihrer Stimme nicht,

17. sondern rief seinen Anaben, der sein Diener war, und sprach: Treibe diese von mir hinaus und schließ die

Tür binter ihr au!

18. Und sie hatte einen bunten Rock an; benn folche Rocke trugen bes Königs Töchter, welche Jungfrauen waren. Und da sie sein Diener hinausgetrieben und die Tür binter ihr augeschloffen hatte,

19. warf Thamar +Asche auf ihr Haupt und gerriß den bunten Rock, ben sie anhatte, und legte ihre Hand auf das Haupt und ging daher und \* Diob 2, 12.

20. Und ihr Bruder Absalom sprach gu ihr: Ift bein Bruder Amnon bei bir gemefen? Run, meine Schwefter, schweig still; es ift bein Bruber, und nimm die Sache nicht fo zu Bergen. Also blieb Thamar einsam in Absa-Ioms, ihres Brubers, Saufe.

21. Und da der König David solches alles hörte, ward er fehr zornig. Aber Absalom redete nicht mit Amnon, weder Bojes noch Gutes;

Amnons Ermorbung. 22. denn Abfalom war Amnon gram, darum daß er seine Schwester Thamar geschwächt hatte.

23. Aber zwei Jahre aber hatte Absalom Schafscherer zu Baal-Hazor, das bei Ephraim liegt; und Absalom

lud alle Kinder des Könias

24. und kam zum König und sprach: Siehe, bein Knecht hat Schafscherer; der König wolle samt seinen Knechten mit seinem Anecht geben.

25. Der König aber sprach zu Absa= Iom: Nicht, mein Sohn, lag uns nicht alle gehen, daß wir dich nicht beschweren. Und da er ihn nötigte, wollte er doch nicht geben, sondern segnete ihn.

26. Abfalom fprach: Soll denn nicht mein Bruder Amnon mit uns geben? Der König sprach zu ihm: Warum foll er mit dir gehen?

27. Da nötigte ihn Absalom, baß er mit ihm ließ Amnon und alle Kin-

der des Könias.

28. Absalom aber gebot seinen Leuten und sprach: Sehet darauf, wenn Amnon guter Dinge wird von dem Wein und ich zu euch spreche: Schlagt Amnon! und tötet ihn, daß ihr euch nicht fürchtet; denn ich hab's euch ge= heißen. Seid getrost und frisch daran!

29. Also taten die Leute Absaloms dem Amnon, wie ihnen Absalom geboten hatte. Da ftanden alle Rinder des Königs auf, und ein jeglicher sette fich auf sein Maultier und floben.

30. Und da sie noch auf dem Wege waren, tam bas Gerücht vor David, daß Absalom hätte alle Kinder des Königs erschlagen, daß nicht einer von ihnen übrig wäre.

31. Da stand der König auf und zerriß seine Kleider und legte sich auf die Erde; und alle seine Knechte, die um ihn her standen, zerriffen ihre Kleider.

32. Da hob Jonadab an, der Sohn Simeas, des Bruders Davids, und fprach: Dein Berr bente nicht, baß alle jungen Männer, die Kinder des Königs, tot find, sondern Amnon ist allein tot. Denn Absalom hat's bei sich behalten von dem Tage an, da er feine Schwester Thamar schwächte.

33. So nehme nun mein Herr, der König, folches nicht zu Bergen, daß alle Kinder bes Königs tot feien, fondern Amnon ift allein tot.

34. Absalom aber floh. Und der Diener auf der Warte hob seine Augen auf und fah; und fiehe, ein großes ! Volk kam auf dem Wege nacheinander

an der Seite des Berges.

35. Da fprach Jonadab zum König: Siebe, die Rinder des Königs tommen; wie bein Knecht gefagt hat, fo

ist's ergangen. 36. Und da er hatte ausgeredet,

fiehe, da kamen die Kinder des Königs und hoben ihre Stimme auf und weinten. Der König und alle seine Anechte weinten auch gar sehr. 37. Absalom aber floh und zog zu •Thalmai, dem Sohn Ammihuds, bem König zu Geffur. Er aber trug

Leid über seinen Sohn alle Tage. \* 2. 3, 3; 14, 23. 38. Da aber Absalom geflohen war und gen Geffur gezogen, blieb er das

selbst drei Jahre.

39. Und der König David hörte auf, auszuziehen wider Absalom; benn er hatte fich getröftet über Amnon, daß er tot mar.

#### Das 14. Kavitel.

Joab erwirkt Gnade für Abfalom burch ein Beib von Thetoa.

1. Joab aber, der Zeruja Sohn, mertte, daß des Königs Berg mar

mider Absalom, 2. und sandte hin gen Thekoa und ließ holen von dort ein fluges Weib und sprach zu ihr: Trage Leid und zieh Trauerkleider an und falbe dich nicht mit DI, fondern ftelle dich wie ein Beib, das eine lange Zeit Leid getragen hat über einen Toten:

3. und sollst zum König hinein-gehen und mit ihm reben so und so. Und Joab gab ihr ein, was sie reben

4. Und da das Weib von Thekoa mit bem Rönig reben wollte, fiel fie auf ihr Antlig zur Erde und beugte sich nieder und sprach: Silf mir, Rönia!

5. Der König sprach zu ihr: Was ift bir? Sie fprach: Uch, ich bin eine Witwe, und mein Mann ift ge-

ftorben.

6. Und beine Magb hatte zwei Söhne, die gankten miteinander auf dem Felde, und da fein Retter war, schlug einer den andern und tötete ihn.

7. Und siehe, nun steht auf die gange Freundschaft wider beine Dagb und jagen: Gib her den, der seinen Bruder erschlagen hat, \* daß wir ihn töten für die Seele seines Bruders, den er erwürgt hat, und auch den Erben vertilgen; und wollen meinen Kunten auslöschen, der noch übrig ist, daß meinem Mann kein Name und nichts übriges bleibe auf Erden. \*5. Mofe 19, 11—18.

8. Der König sprach zum Weibe: Behe heim, ich will für dich gebieten.

9. Und das Weib von Thetoa sprach zum König: Mein Berr König, die Missetat sei auf mir und meines Baters Hause; der König aber und sein Stuhl sei unschuldig.

10. Der Rönig fprach: Wer wider dich redet, den bringe zu mir, so soll er

nicht mehr dich antasten.

11. Sie fprach: Der König gebente an den Herrn, deinen Gott, daß der Bluträcher nicht noch mehr Berderben anrichte und sie meinen Sohn nicht vertilgen. Er sprach: So wahr der Herr lebt, ses foll kein Haar von beinem Sohn auf die Erbe fallen.

\* 1. Sam. 14, 45; 1. Kön. 1, 52. 12. Und das Weib fprach: Laf beine

Magd meinem Herrn König etwas fagen. Er fprach: Sage an!

13. Das Weib fprach: Warum bift du also gesinnt wider Gottes Volt? Denn da der König ein solches geredet hat, ist er wie ein Schuldiger, dieweil er seinen Verstoßenen nicht wieder holen läßt.

14. Denn wir fterben bes Tobes und find wie Wasser, so in die Erde verläuft, das man nicht aufhält; und ·Gott will nicht das Leben wegneh-men, sondern bedenkt sich, daß nicht das Verstoßene auch von ihm verstoßen werde. \* Befet. 18, 23.

15. So bin ich nun gekommen, mit meinem Herrn König solches zu reden; denn das Volk macht mir bang. Denn deine Magd gedachte: Ich will mit dem König reden; vielleicht wird er tun, was feine Maad faat.

16. Denn er wird seine Magd erhören. daß er mich errette von der Hand aller, die mich samt meinem Sohn vertilgen wollen vom Erbe Gottes.

17. Und deine Magd gedachte: Meines Herrn, des Königs, Wort foll mir ein Troft fein; denn mein Berr, der König, ist •wie ein Engel Gottes, daß er Gutes und Böses hören kann. Darum wird der Herr, dein Gott, mit \* St. 19, 26,

18. Der König antwortete und sprach zum Weibe: Leugne mir nicht, was ich dich frage. Das Weib fprach:

bittet für Abfalom.

Mein Herr, der König, rede. 19. Der König sprach: Ist nicht die Hand Joads mit dir in diesem allem? Das Weib antwortete und sprach: So mahr beine Seele lebt, mein Herr König, es ist nicht anders, weder zur Rechten noch zur Linken, denn wie mein Herr, der König, geredet hat. Denn dein Knecht Joab hat mir's geboten, und er hat solches alles deiner Magd eingegeben;

20. daß ich diese Sache also wenden follte, das hat bein Knecht Joab gemacht. Aber mein Berr ift weise wie die Weisheit eines . Engels Gottes, daß er mertt alles auf Erden. \*8. 17.

21. Da sprach der König zu Joab: Siehe, ich habe foldes getan; fo gehe hin und bringe den Anaben Absalom

wieber.

22. Da fiel Joab auf sein Antlit zur Erde und beugte fich nieder und dankte dem König und fprach: Seute merkt bein Knecht, daß ich Gnade gefunden habe por beinen Augen, mein Herr König, da der König tut, was fein Knecht fagt.

23. Also machte sich Joab auf und zog gen . Geffur und brachte Abfalom gen Jerufalem. \* 2. 18, 87.

24. Aber der König fprach: Laß ihn wieder in sein Haus gehen und mein Angesicht nicht sehen. Also tam Abfalom wieder in sein Saus und fah des Königs Angesicht nicht.

25. Es war aber in ganz Ifrael kein Mann so schön wie Absalom, und er hatte biefes Lob vor allen; von feiner Kußsohle an bis auf seinen Scheitel

war nicht ein Fehl an ihm.

26. Und wenn man sein Haupt schor (bas geschah gemeiniglich alle Jahre; denn es war ihm zu schwer, daß man's abscheren mußte), so wog sein Haupthaar zweihundert Lot nach dem toniglichen Gewicht.

27. Und Absalom wurden drei Söhne geboren und eine Tochter, die bieß ·Thamar und war ein Weib schön

pon Geftalt.

28. Also blieb Absalom zwei Jahre zu Jerusalem, daß er des Königs Angesicht nicht sah.

29. Und Abfalom fandte nach Joab, daß er ihn zum König sendete; und er wollte nicht zu ihm kommen. Er

aber fandte zum andernmal; immer noch wollte er nicht kommen.

30. Da sprach er zu seinen Knechten: Sehet das Stud Ader Joabs neben meinem, und er hat Gerfte barauf; fo gehet hin und ftectt's mit Feuer an. Da steckten die Knechte Absaloms das Stück mit Feuer an.

31. Da machte fich Joab auf und fam zu Absalom ins Haus und sprach zu ihm : Warum haben beine Knechte mein Stück mit Feuer angefteckt?

32. Abfalom fprach zu Joab: Siehe, ich fandte nach dir und ließ dir fagen: Komm her, daß ich dich zum König sende und sagen lasse: Warum bin ich von Geffur gekommen? E3 wäre mir beffer, daß ich noch da wäre. So laß mich nun das Angeficht des Königs sehen; ift aber eine Miffe-

König kam; und er fiel nieder vor dem König auf fein Antlig zur Erbe, und der König füßte Absalom.

## Das 15. Kavitel.

Abfaloms Aufruhr. Davids Flucht.

1. Und es begab sich darnach, daß Absalom ließ fich machen einen Wagen und Roffe und fünfzig Mann, die feine Trabanten waren. 1. Aön. 1, 5,

2. Auch machte fich Absalom des Morgens früh auf und trat an den Weg bei dem Tor. Und wenn jemand einen Sandel hatte, daß er zum König vor Gericht tommen follte. rief ihn Absalom zu sich und sprach: Aus welcher Stadt bist du? Wenn dann der sprach: Dein Knecht ist aus der Stämme Fraels einem,

3. jo fprach Absalom zu ihm: Siehe, beine Sache ift recht und schlecht; aber bu haft keinen, ber bich hört,

beim König.

4. Und Absalom sprach: D, wer fest mich zum Richter im Lande, daß jedermann zu mir fame, der eine Sache und Gerichtshandel hat, daß ich ihm zum Recht hülfe!

5. Und wenn jemand sich zu ihm tat, daß er wollte vor ihm niederfallen, so rectte er seine hand aus und ergriff ihn und füßte ihn.

6. Auf die Weise tat Absalom bem ganzen Ifrael, wenn fie tamen vor

Gericht zum König, und stahl also das Berg der Manner Ifraels.

7. Nach vierzig Jahren sprach Absalom zum König: Ich will hingehen und mein Gelübbe zu Hebron ausrichten, das ich dem Herrn gelobt

8. Denn bein Knecht tat ein . Gelübde, da ich zu +Gessur in Sprien wohnte, und sprach: Wenn mich der Herr wieder gen Jerusalem bringt, fo will ich dem Herrn einen Gottes= \* 1. Moje 28, 20. + R. 13, 38. 9. Der König sprach zu ihm: . Behe hin mit Frieden. Und er machte

fid, auf und ging gen Sebron.

10. Absalom aber hatte Kundschaf= ter ausgesandt in alle Stämme 35= raels und laffen fagen: Wenn ihr der Posaune Schall hören werdet, so fprecht: Absalom ift König geworden au Hebron.

11. Es gingen aber mit Absalom zweihundert Mann von Jerusalem, die geladen waren; aber fie gingen in ihrer Einfalt und wußten nichts

um die Sache.

12. Absalom aber sandte auch nach uch thithophel, dem Giloniten, Davids Rat, aus seiner Stadt Gilo. Da er nun die Opfer tat, ward der Bund ftart, und bas Bolt lief zu und mehrte fich mit Absalom. \* \$. 28, 34

13. Da tam einer, ber fagte es David an und sprach: Das Berg jedermanns in Ifrael folgt Abfalom nach.

14. David sprach aber zu allen seinen Anechten, die bei ihm maren zu Jerufalem: Auf, laßt uns efliehen! denn hier wird kein Entrinnen sein vor Abfalom; eilet, baß wir geben, baß er uns nicht übereile und ergreife und und treibe ein Unglück auf uns und schlage die Stadt mit der Schärfe des Schwerts. \* Pf. 8, 1.

15. Da sprachen die Anechte bes Königs zu ihm: Was mein Berr, der König, erwählt, siehe, hier find

beine Anechte.

16. Und der König zog hinaus und sein ganzes haus ihm nach. Er ließ aber gehn Rebsweiber gurud, bas

haus zu bewahren.

17. Und da der König und alles Volt, bas ihm nachfolgte, hinaustamen, blieben fie fteben am außerften Saufe. 18. Und alle seine Anechte gingen an ihm vorüber; dazu alle · Krether und

Plether und alle Gathiter, sechshundert Mann, die von Gath ihm nachgefolgt waren, gingen an dem König porüber. \* Beibwache. R. 8, 18.

19. Und der König fprach zu . Itthai, dem Gathiter: Warum gehft du auch mit uns? Rehre um und bleibe bei dem König; denn du bist fremd und von deinem Ort gezogen hieher.

20. Gestern bist du gekommen, und heute follte ich dich mit uns hin und her ziehen laffen? Denn ich will gehen, wohin ich gehen kann. Kehre um und beine Bruder mit bir; bir wiberfahre Barmherzigkeit und Treue.

21. Atthai antwortete und sprach: So wahr der Herr lebt, und so wahr mein Herr König lebt, an welchem Drt mein Berr, ber Rönig, fein wird, es gerate zum Tod oder zum Leben, da wird dein Anecht auch sein.

22. David sprach zu Itthai: So fomm und gehe mit. Also ging Itthai, der Gathiter, und alle seine Männer und der ganze Haufe Kin-

der, die mit ihm waren.

23. Und das ganze Land weinte mit lauter Stimme, und alles Volk ging mit. Und der König ging über den Bach Ridron, und alles Volk ging vor auf dem Wege, der zur Wüste geht. \* Joh. 18, 1.

24. Und siehe, Zadot mar auch da und alle Leviten, die bei ihm waren, und trugen die Lade des Bundes Gottes und ftellten fie babin. Und Abjathar trat empor, bis daß alles Bolf zur Stadt hinauskam.

25. Aber der König sprach zu Zadok: Bringe die Lade Gottes wieder in die Stadt. Werde ich Gnade finden vor dem Herrn, so wird er mich wieder holen und wird mich fie feben laffen

und sein Haus.

26. Spricht er aber alfo: 3ch habe nicht Luft zu bir, - fiebe, bier bin ich. • Er mache es mit mir, wie es ihm wohl gefällt. • K. 10, 12; 1. Sam. 3, 18.

27. Und der König sprach zu dem Briester Zadok: O du Seher, kehre um wieder in die Stadt mit Frieden und mit euch eure beiden Söhne, Abis maaz, dein Sohn, und Monathan, der Sohn Abjathars! \* 16 Rön. 1, 12.

28. Siehe, ich will verziehen auf bem blachen Felde in der Wifte, bis daß Botichaft von euch komme, und

fage mir an.

thar die Lade Gottes wieder gen Jerusalem und blieben dafelbft.

30. David aber ging den Ölberg hinan und weinte, und sein Haupt war verhüllt, und er ging barfuß. Dazu alles Bolt, das bei ihm war, hatte ein jeglicher fein Saupt verhüllt und gingen hinan und weinten.

31. Und da es David angefagt ward, daß Ahithophel im Bund mit Absalom war, sprach er: Herr, mache ben Ratschlag Ahithophels zur Narrheit!

32. Und da David auf die Höhe kam, da man Gott pflegte anzubeten, siehe, da begegnete ihm Husai, der Arachi= ter, mit zerriffenem Rock und Erde auf seinem Haupt.

33. Und David sprach zu ihm: Wenn du mit mir gehit, wirst du mir eine

Last sein.

34. Wenn du aber wieder in die Stadt gingest und sprächest zu Abfalom: Ich bin dein Knecht, ich will bes Königs sein; ber ich beines Baters Knecht war zu der Zeit, will nun dein Knecht sein: so - würdest du mir zugut den Ratschlag Ahithophels zu-\* 2. 17 7.

35. Auch find Zadot und Abjathar, die Priester, mit dir. Alles, was du hörtest aus des Königs Hause, würbest du ansagen ben Priestern Zadok

und Abjathar.

36. Siehe, es find bei ihnen ihre zwei Söhne: Ahimaaz, Zadots, und Jonathan, Abjathars Sohn. Durch die kannst du mir entbieten, was du hören wirst. R. 17, 15-17.

37. Also kam Husai, der \*Freund Davids, in die Stadt; und Absalom kam gen Jerusalem. \* 1. Chron. 27, 88.

Das 16. Kapitel.

Riba verleumdet ben Dephibofeth. Simei flucht David. Abfalom befolgt ben icondlicen Rat bes Ahithophel.

1. Und da David ein wenig von der Höhe gegangen war, fiehe, da begegnete ihm Biba, der Diener Mephibofeths, mit einem Paar Efel, gefattelt, darauf waren zweihundert Brote und hundert Rofinenkuchen und hundert Feigenkuchen und ein Arug Wein.

2. Da sprach ber König zu Ziba: Bas willst du damit machen? Ziba sprach: Die Esel sollen für das Haus des Königs sein, darauf zu reiten, und |

29. Alfo brachten Zadok und Abja- bie Brote und Feigenkuchen für die Diener, zu effen, und der Wein, zu trinten, wenn sie müde werden in der Wüste.

> 3. Der König sprach: Wo ist ber Sohn deines Herrn? \*Riba sprach zum König: Siehe, er blieb zu Jerufalem; denn er sprach: Heute wird mir das Haus Afrael meines Baters Reich wiedergeben. \* \$. 19, 27.

4. Der König fprach zu Ziba: Siehe, es foll bein fein alles, was Mephi= boseth hat. Ziba sprach: Ich neige mich; laß mich Gnade finden vor

dir, mein herr König.

5. Da aber der König David bis gen Bahurim kam, siehe, da ging ein Mann dafelbit heraus, vom Geichlecht des Hauses Sauls, der hieß Simei, der Sohn Geras; der ging heraus und \* fluchte \* 1. Kön. 2, 8; 2. Moje 22, 27.

6. und warf David mit Steinen und alle Anechte des Königs David. Denn alles Bolf und alle Gewaltigen waren zu seiner Rechten und zur Linken. 7. So sprach aber Simei, da er

fluchte: Heraus, heraus, du Blut-

hund, du heilloser Mann!

8. Der Herr hat dir vergolten alles Blut des Hauses Sauls, daß du an feiner Statt bift Rönig geworden. Nun hat der Herr das Reich gegeben in bie Hand beines Sohnes Absalom: und fiehe, nun steckst bu in beinem Unglück; denn du bist ein Bluthund. 9. Aber Abifai, ber Beruja Gohn,

sprach zu dem König: Sollte dieser tote hund meinem herrn, dem Rönig, fluchen? \*Ich will hingehen und ihm den Ropf abreißen. \*1. Sam. 26, 8.

10. Der König fprach: 3hr Kinder der Reruja, +was babe ich mit euch zu schaffen? Laßt ihn fluchen; denn ber Herr hat's ihn geheißen: Fluche David! Wer kann nun sagen: Warum tust bu also?

11. Und David sprach zu Abisai und zu allen feinen Anechten: Siehe, mein Sohn, der von meinem Leibe gekommen ist, steht mir nach meinem Leben; warum nicht auch jetzt der Benjaminiter? Lagt ihn, baß er fluche; benn der Herr hat's ihn geheißen.

12. Bielleicht wird der Herr mein Elend ansehen und mir mit Gutem vergelten fein heutiges Fluchen.

13. Also ging David mit seinen Leuten des Weges; aber Simei ging an des Berges Seite her ihm gegenüber und fluchte und warf mit Steinen nach ihm und besprengte ihn mit Erdenflößen.

14. Und der König kam hinein mit allem Bolk, das bei ihm war, müde und erquicte fich dafelbft.

15. Aber Absalom und alles Bolk der Männer Fraels kamen gen Jerusalem und Ahithophel mit ihm.

16. Da aber Husai, der Arachiter, \* Davids Freund, ju Absalom hineinkam, sprach er zu Absalom: + Glück zu, Herr König! Glück zu, Herr König! R. 16, 07. + 1. Sam. 10, 24. 17. Absalom aber sprach zu Husai:

Ist das deine Barmherzigkeit an deinem Freunde? Warum bift du nicht mit beinem Freunde gezogen?

18. Husai aber sprach zu Absalom: Nicht alfo, sondern welchen der Herr erwählt und dies Volk und alle Männer in Ffrael, des will ich sein und bei ihm bleiben.

19. Zum andern, wem follte ich bienen? Sollte ich nicht vor seinem Sohn bienen? Wie ich vor beinem Vater gedient habe, so will ich auch

por dir fein.

20. Und Absalom sprach zu Ahithos phel: Ratet zu, was sollen wir tun? 21. Ahithophel sprach zu Absalom: Gebe hinein zu den Rebsweibern beis nes Baters, . die er zurückgelaffen hat, bas Haus zu bewahren, so wird bas ganze Ffrael hören, daß du dich bei beinem Bater hast stinkend gemacht, und wird aller Hand, die bei dir sind, desto fühner werden. \* 8. 15, 16. 22. Da machten ste Absalom eine

Butte auf bem Dache, und . Absalom ging hinein zu den Kebsweibern feines Baters vor den Augen des ganzen Frael. en Frael. \*A. 12, 11; 8. Moje 18, 8. 23. Zu der Zeit, wenn Ahithophel

einen Rat gab, das war, als wenn man Gott um etwas hatte gefragt; also waren alle Ratschläge Ahithophels bei David und bei Absalom.

## Das 17. Kapitel.

Abithophels ichlauer Rat wird vereitelt. Gein ichmahliches Ende.

1. Und Ahithophel fprach zu Absa-Iom: 3ch will zwölftaufend Mann auslesen und mich aufmachen und David • nachjagen bei der Nacht

2. und will ihn überfallen, weil er matt und laß ift. Wenn ich ihn dann erschrecke, daß alles Bolk, das bei ihm ist, flieht, will ich den König allein schlagen

3. und alles Bolk wieder zu dir

bringen. Wenn bann jedermann zu dir gebracht ist, wie du begehrst, so bleibt alles Volk mit Frieden.

4. Das deuchte Absalom aut und

alle Altesten in Frael.

5. Aber Absalom sprach: Laffet doch ·Husai, den Arachiten, auch rufen und hören, was er dazu sagt. \* 8. 16, 16. 6. Und da Husai hinein zu Absalom

fam, jprach Abfalom zu ihm: Solches hat Ahithophel geredet; fage du, follen wir's tun ober nicht?

7. Da sprach Husai zu Absalom: E3 ift nicht ein guter Rat, den Ahithophel auf diesmal gegeben hat.

8. Und Sufaifprach weiter: Dutennst beinen Bater wohl und feine Leute, daß fie ftark find und zornigen Gemuts wie ein Bar auf dem Felde, dem die Jungen geraubt find; dazu ist dein Vater ein Kriegsmann und wird sich nicht fäumen mit bem Bolt.

9. Siehe, er hat sich jetzt vielleicht verkrochen irgend in einer Grube oder sonst an einem Ort. Wenn's bann geschähe, daß es das erstemal übel geriete und fame ein Geschrei und prache: Es ift bas Bolt, welches Abfalom nachfolgt, geschlagen wor-

10. fo würde jebermann verzagt werden, der auch sonst ein Krieger ist und ein Herz hat wie ein Löwe. Denn es weiß gang Jfrael, baß bein Bater ftart ift und Krieger, die bei ihm find.

11. Aber bas rate ich, baß bu zu bir versammlest ganz Frael von Dan an bis gen Beer-Seba, so viel als der Sand am Meer, und beine Verson

ziehe unter ihnen.

12. So wollen wir ihn überfallen, an welchem Ort wir ihn finden, und wollen über ihn kommen, wie ber Tau auf die Erbe fällt, baß wir von ihm und allen seinen Männern nicht einen übriglaffen.

13. Wird er sich aber in eine Stadt versammeln, so soll das ganze Frael Stricke an die Stadt werfen und sie in den Bach reißen, daß man nicht ein

Rieselein da finde

14. Da sprach Absalom und seber-mann in Israel: Der Rat Hufais, des Arachiten, ift besser denn Ahithophels Rat. Aber . ber Berr schickte es alfo, daß der aute Rat Ahithophels verbindert wurde, auf daß der Herr Unglück über Abfalom brächte. \* 2. 15, 81. 84.

15. Und Husai sprach zu Zadof und Abjathar, den Priestern: So und so hat Uhithophel Ubsalom und den Altesten in Israel geraten; ich aber habe

fo und fo geraten.

16. So fendet nun eilend hin und laffet David ansagen und sprecht: Bleibe nicht über Nacht auf dem blachen Felde der Wüste, sondern mache dich binüber, daß der König nicht verschlungen werde und alles Volk, das bei ihm ist. 17. Jonathan aber und Ahimaaz ftanden bei dem Brunnen . Rogel, und eine Magd ging hin und fagte es ihnen an. Sie aber gingen hin und fagten's dem König David an; denn sie durften sich nicht feben laffen, daß fie in

die Stadt tämen. \*1. Rön. 1, 9. 18. Es jah sie aber ein Anabe und fagte es Abfalom an. Aber die beiden gingen eilend hin und kamen in eines Mannes Haus zu Bahurim; der hatte einen Brunnen in seinem Hofe. Das

hinein stiegen sie,

19. und das Weib nahm und breitete eine Decke über des Brunnens Loch und breitete Grüße darüber, daß

man es nicht merkte.

20. Da nun die Knechte Abfaloms zum Beibe ins haus kamen, spraschen fie: Wo ift Ahimaaz und Jonas Das Weib fprach zu ihnen: Sie gingen über das Wäfferlein. Und da fie suchten, und nicht fanden, gingen fie wieder gen Jerufalem.

21. Und ba sie weg waren, stiegen jene aus dem Brunnen und gingen hin und fagten's David, bem König, an und sprachen zu David: Machet euch auf und gehet eilend über das Wasser; denn so und so hat Uhithos

phel wider euch Rat gegeben.

22. Da machte sich David auf und alles Volt, das bei ihm war, und gingen überden Jordan, biseslichter Morgen mard, und fehlte nicht an einem, der nicht über den Jordan gegangen wäre.

23. Als aber Ahithophel fah, daß sein Rat nicht ausgeführt ward, sattelte er seinen Efel, machte sich auf und zog heim in seine Stadt und beschickte fein Haus und erhängte sich und starb und ward begraben in seines Baters \* Matth, 27, 5.

24. Und David fam gen Mahanaim. Und Absalom zog über den Jordan und alle Männer Ifraels mit ihm.

25. Und Absalom hatte - Amasa an Joabs Statt gesetzt über das Heer. Es war aber Amasa eines Mannes Sohn, der hieß Jethra, ein Ifraeliter, welcher einging zu Abigail, der Toch-ter des Nahas, der Schwester der Zeruja, Joabs Mutter. \*A. 19, 14. 26. Jirael aber und Absalom lager-

ten sich in Gilead.

27. Da David gen Mahanaim gekommen war, da brachten Sobi, der Sohn des Nahas von Rabba der Kinder Ammon, und &Machir, der Sohn Ummiels von Lo-Dabar, und +Barfillai, ein Gileaditer von Roglim,
\*K. 9, 4. +1. Kön. 2, 7.

28. Bettmert, Beden, irdene Gefäße, Weizen, Gerfte, Mehl, geröftete Kor-

ner, Bohnen, Linfen, Grüge,

29. Honig, Butter, Schafe und Rin-derkafe zu David und zu dem Bolt, bas bei ihm mar, zu effen. Denn fie gedachten: Das Bolt wird hungrig, mude und durftig fein in der Bufte. \* 2. 16, 2.

#### Das 18. Ravitel.

Abfalom gefchlagen und burch Joab getotet. Botidaft Chufis.

1. Und David ordnete das Volk, bas bei ihm mar, und sette über sie Hauptleute, über taufend und über hundert, 2. und stellte des Volks einen britten

Teil unter Joab und einen dritten Teil unter Abisai, den Sohn der Zeruja, Joabs Bruder, und einen dritten Teil unter + Atthai, den Gathiter. Und der König sprach zum Volk: Ich will auch mit euch ausziehen. \* R. 15. 19.

3. Aber das Volt sprach: Du sollst nicht ausziehen; denn ob wir gleich fliehen oder die Hälfte sterben, so werden sie unser nicht achten; denn du bist wie unserzehntausend; so ist's nun besser, daß du uns von der Stadt aus helfen mögest.

4. Der König sprach zu ihnen: Was euch gefällt, das will ich tun. Und der König trat ans Tor, und alles Volk zog aus bei Hunderten und bei Tausenden.

5. Und der König gebot Joab und Abisai und Itthai und sprach: • Fah= ret mir fäuberlich mit dem Anaben Absalom! Und alles Volk hörte es, da der König gebot allen Hauptleuten um Absalom.

6. Und da das Volk hinauskam aufs feld, Ifrael entgegen, erhob fich ber

Streit im Walde Ephraim.

- 7. Und das Bolk Afrael ward das felbst geschlagen vor den Knechten Davids, daß desselben Tages eine große Schlacht geschah, 20 000 Mann.
- 8. Und war daselbst der Streit zerstreut auf allem Lande; und der Wald fraß viel mehr Bolts des Tages, denn das Schwert fraß.
- 9. Und Abfalom begegnete den Anechten Davids und ritt auf einem Maultier. Und da das Maultier unter eine große Eiche mit dichten Zweigen kam, blieb sein Haupt an der Eiche hangen, und er schwebte zwischen himmel und Erbe; aber fein Maultier lief unter ihm weg. 10. Da das ein Mann fah, fagte er's

Joab an und sprach: Siehe, ich sah Absalom an einer Siche hangen.

11. Und Joab sprach zu dem Mann, der's ihm hatte angesagt: Siehe, sahst du das, warum schlugst du ihn nicht daselbst zur Erde? so wollte ich dir von meinetwegen zehn Silberlinge und einen Gürtel gegeben haben.

12. Der Mann fprach zu Roab: Wenn du mir tausend Silberlinge in meine Sand gewogen hättest, so wollte ich bennoch meine Hand nicht an des Rönigs Sohn gelegt haben; denn \* der Rönig gebot dir und Abisai und Atthai por unfern Ohren und sprach: Sutet euch, daß nicht jemand dem Knaben Abfalom . . .!

13. Ober wenn ich etwas Falsches getan hätte auf meiner Seele Gefahr, weil dem König nichts verhohlen wird. würdest du selbst wider mich gestanben fein.

Joab sprach: Ich kann nicht so lange bei dir verziehen. Da nahm Joab drei Spieße in seine Hand und stieß fie Absalom ins Herz, da er noch lebte an der Giche.

15. Und zehn Knappen, Joabs Waffenträger, machten sich umher und

schlugen ihn zu Tod.

16. Da blies Joab die Posaune und brachte das Volk wieder, daß es nicht weiter Afrael nachjagte; benn Roab wollte des Bolks schonen.

17. Und sie nahmen Absalom und warfen ihn in dem Wald in eine große Grube und legten einen fehr großen Saufen Steine auf ihn. Und das ganze Afrael floh, ein jeglicher in seine Sutte.

18. Absalom aber hatte sich eine l

Säule aufgerichtet, da er noch lebte; die steht im Königsgrunde. Denn er fprach: Ich habe keinen Sohn, darum foll dies meines Namens Gedächtnis sein; und er hieß die Säule nach seis nem Namen, und sie heißt auch bis auf diesen Tag Absaloms Mal.

19. • Ahimaaz, der Sohn Zadots, fprach: Lag mich doch laufen und dem König verkündigen, daß der Herrihm Recht verschafft hat von seiner Feinde Händen. \* 2. 15, 86; 17, 17.

20. Joab aber sprach zu ihm: Du bringst heute keine gute Botschaft. Einen andern Tag follst du Botschaft bringen, und heute nicht; benn des Königs Sohn ist tot.

21. Aber zu Chufi fprach Joab: Gehe hin und sage dem König an, was du gesehen hast. Und Chust neigte sich

vor Joab und lief. 22. Uhimaaz aber, der Sohn Zadots, fprach abermals zu Joab: Wie, wenn ich auch liefe dem Chuft nach? Joab sprach: Was willst bu laufen, mein Sohn? Romm her, die Botschaft wird dir nichts einbringen.

23. Wie, wenn ich liefe? Er sprach zu ihm: So laufe boch! Also lief Uhimaaz geradeswegs und kam Chuji

por.

24. David aber faß zwischen ben beis ben Toren. Und der Wächter ging aufs Dach des Tors an der Mauer und hob seine Augen auf und sah einen Mann laufen allein

25. und rief und fagte es bem Rönig an. Der König aber fprach: Ift er allein, so ist eine gute Botschaft in feinem Munbe. Und da derfelbe

immer näher tam,

26. sah ber Wächter einen andern Mann laufen, und rief in das Tor und fprach: Siehe, ein Mann läuft allein. Der König aber fprach: Der ist auch ein guter Bote.

27. Der Wächter sprach: Ich sehe des ersten Lauf wie den Lauf bes Ahi= maaz, bes Sohnes Zadoks. Und der König sprach: Es ist ein guter Mann und bringt eine gute Botichaft.

28. Ahimaaz aber rief und sprach zum König: Friede! Und fiel nieder por bem König auf fein Antlit jur Erbe und fprach : Gelobt fei ber Berr, dein Gott, der die Leute, die ihre Sand wider meinen Herrn, den König, aufhoben, übergeben hat.

29. Der König aber fprach: Geht

es auch wohl dem Anaben Abfalom? Uhimaaz sprach: 3ch sah ein großes Getümmel, da desKönigsKnechtJoab mich, deinen Anecht, sandte, und weiß nicht, was es war.

30. Der König sprach: Gehe herum und tritt daher. Und er ging herum

und stand allda.

31. Siehe, da kam Chust und sprach: Hier gute Botschaft, mein Herr König! Der Herr hat dir heute Recht verschafft von der Hand aller, die sich

wider dich auflehnten.

32. Der König aber sprach zu Chust: Geht es dem Knaben Absalom auch wohl? Chusi sprach: Es müsse allen Feinden meines Herrn Königs geben, wie es dem Anaben geht, und allen, die sich wider dich auflehnen, übel zu tun.

# Das 19. Kapitel.

Davids Wehllage. Er wird von Juda als König jurudgeführt. Seine tönigliche Großmut und Dantbarteit.

1. [K. 18, 33.] Da ward der König traurig und ging hinauf auf ben Söller im Tor und weinte, und im Gehen sprach er also: Mein Sohn Absalom! mein Sohn, mein Sohn Absalom! Wollte Gott, ich wäre für dich gestorben! D Absalom, mein Sohn, mein Sohn!

2. [1.] Und es ward Joab angesagt: Siehe, der König weint und trägt

Leid um Absalom.
3. [2.] Und ward aus dem Sieg des Tages ein Leid unter dem ganzen Bolt: denn das Bolt hatte gehört des Tages, daß sich ber König um seinen Sohn befümmerte.

4. [3.] Und das Wolf stahl sich weg an dem Tage in die Stadt, wie sich ein Bolt wegftiehlt, bas zu Schanden geworden ift, wenn's im Streit geflohen ift.

5. [4.] Der König aber hatte sein Angesicht verhüllt und schrie laut: Ach, mein Sohn Abfalom! Abfalom,

mein Sohn, mein Sohn!

6. [5.] Joab aber kam gum König ins haus und sprach: Du haft heute schamrot gemacht alle beine Knechte, die heute deine, deiner Söhne, deiner Töchter, deiner Weiber und deiner Rebsweiber Seele errettet haben,

7. [6.] daß du liebhaft, die dich haffen. und haffest, die dich liebhaben. Denn gelegen ift an den Hauptleuten und Knechten. Denn ich merte heutewohl: wenn dir nur Absalom lebte und wir heute alle tot wären, das wäre dir recht.

8. [7.] So mache dich nun auf und gehe heraus und rede mit beinen Anechten freundlich. Denn ich schwöre dir bei dem Herrn: Wirst du nicht herausgehen, es wird tein Mann bei dir bleiben diese Nacht über. Das wird dir ärger sein denn alles übel, das über dich gefommen ist von deiner Rugend auf bis hieher.

9. [8.] Da machte sich der König auf und sette sich ins Tor. Und man fagte es allem Volt: Siehe, der König fist im Tor. Da kam alles Volk vor den König. Aber Ffrael war geflohen,

ein jeglicher in seine Hütte.

10. [9.] Und es zankte sich alles Volk in allen Stämmen Jfraels und fpra= chen: Der König hat uns errettet von der Hand unfrer Feinde und erlöfte uns von der Philister Hand und hat muffen aus dem Lande fliehen vor Absalom.

11. [10.] So ift Abfalom, ben wir über uns gefalbt hatten, gestorben im Streit. Warum seid ihr nun so still, daß ihr den König nicht wieder

holet?

12. [11.] Der König aber sandte zu Badot und Abjathar, ben Prieftern, und ließ ihnen fagen: Rebet mit ben Altesten in Juda und sprecht: Warum wollt ihr die letten sein, den König wieder zu holen in sein Haus? (Denn die Rede des ganzen Jfrael war vor den König gekommen in sein Haus.)

13. [12.] Ihr feib meine Brüber, mein Bein und mein Fleisch; warum wollt ihr denn die letten sein, den

König wieder zu holen?

14. [13.] Und zu - Amaja sprecht: +Bist du nicht mein Bein und mein Fleisch? Gott tue mir dies und das, wo du nicht follst sein Keldhauptmann por mir dein Leben lang an Roabs \* R. 17, 25. +1. Chron. 2, 16. 17. Statt.

15. [14.] Und er neigte das Herz aller Männer Juda's wie eines Man-nes; und sie sandten hin zum König: Romm wieder, du und alle deine Anechte!

16. [15.] Also kam der König wieber. Und ba er an ben Jordan fam, bu lagt heute merten, daß bir's nicht | maren die Manner Juda's gen Gilgal

gekommen, hinabzuziehen dem König entgegen, daß sie den König über den Jordan führten.

17. [16.] **U**nd • Simei, ber Sohn Geras, der Benjaminiter, der zu Bahurim wohnte, eilte und zog mit den Männern Juda's hinab, dem König David entgegen: \*1. Rön. 2, 8.

18. [17.] und waren tausend Mann mit ihm von Benjamin, dazu auch · Ziba, der Diener des Hauses Sauls, mit seinen fünfzehn Söhnen und zwanzig Anechten; und fie gingen durch den

Fordan vor den König hin;

\*\$. 16, 1-4; 9, 2. 10. 19. [18.] und die Fähre war hinübergegangen, daß sie das Gesinde des Königshinüberführtenundtäten, was ihm geftele. Simei aber, ber Sohn Geras, fiel vor dem König nieder, da er über den Jordan fuhr,

20. [19.] und sprach zum König: Mein Herr, rechne mir nicht zu die Missetat und gedenke nicht, daß dein Knecht dich beleidigte des Tages, da mein Herr, der König, aus Jerufalem ging, und der König nehme es nicht

zu Herzen. 21. [20.] Denn bein Rnecht erfennt, daß ich gefündigt habe. Und siehe, ich bin heute zuerst gekommen unter dem ganzen Sause Joseph, daß ich meinem Berrn, bem König, entgegen

harabzöge. 22. [21.] Aber Abisai, der Zeruja Sohn, antwortete und sprach: Und Simei follte barum nicht fterben, fo

er doch dem Gesalbten des Herrn geflucht hat?

23. [22.] David aber sprach: Was habe ich mit euch zu schaffen, ihr Kinder der Zeruja, daß ihr mir heute wollt zum Satan werben? Sollte heute jemand sterben in Ffrael? Meinst du, ich wisse nicht, daß ich heute König bin geworden über 35= rael? R. 16, 10. 24. [23.] Und der König sprach zu

Simei: Du follft nicht fterben. Und der König schwur ihm.

25. [24.] Mephiboseth, \*ber Sohn Sauls, tam auch herab, dem König entgegen. Und er hatte feine Fuße und seinen Bart nicht gereinigt und seine Aleider nicht gewaschen von dem Tage an, da der König weg-gegangen war, bis an den Tag, da er mit Frieden tam. \* . 8, 8, 6.

26. [25.] Da er nun von Jerufalem

kam, dem König zu begegnen, sprach der König zu ihm: Warum bist du nicht mit mir gezogen, Mephiboseth? 27. [26.] Und er sprach: Mein Herr König, mein Knecht hat mich betrogen. Denn dein Knecht gedachte, ich will einen Gsel satteln und darauf reiten und zum König ziehen; benn dein Anecht ift lahm.

28. [27.] Dazu hat er \* deinen Knecht angegeben vor meinem herrn, dem König. Aber mein Herr, der König, ist +wie ein Engel Gottes; tue, was

dir wohl gefällt.

R. 16, 8. + R. 14, 17. 29. [28.] Denn all meines Baters Haus ist nichts gewesen als Leute des Todes vor meinem Herrn, dem König; . so haft du deinen Knecht gesetzt unter die, so an deinem Tisch effen. Was habe ich weiter Gerechtigfeit oder weiter zu schreien zu dem 30. [29.] Der König sprach zu ihm: Was rebest du noch weiter von beis nem Dinge? Ich habe es gefagt: Du und Ziba teilet den Acker miteinander.

\* 8. 9, 9. 10; 16, 4. 31. [30.] Mephibofeth fprach jum Rönig: Er nehme ihn auch gang bahin, nachdem mein Herr König mit Frie-

den beimgekommen ift.

32. [31.] Und Barfillai, ber Gileaditer, kam herab von Roglim und führte den König über den Jordan, daß er ihn über den Jordan geleitete. \* 1. Ron. 2. 7.

33. [32.] Und Barfillai war febr alt. wohl achtzig Jahre, der hatte den König versorgt, als er zu Mahanaim war; denn er war ein Mann von großem Vermögen. 34. [33.] Und der König fprach zu Barsillai: Du sollst mit mir hinüberziehen; ich will dich verforgen bei mir zu Jerusalem.

36. [84.] Aber Barfillai fprach 3um König: Was ift's noch, das ich 3u leben habe, daß ich mit dem König follte hinauf gen Ferufalem zieben? 36. [35.] Ich bin beute achtzig Jahre alt. Wie sollte ich kennen, was gut

oder bofe ift, ober schmeden, mas ich esse oder trinke, oder hören, was die Sänger oder Sängerinnen singen? Warum follte bein Knecht meinen Berrn König fürder beschweren?

37. [36.] Dein Knecht foll ein wenig gehen mit dem König über den Jordan. Warum will mir ber König | eine folche Vergeltung tun?

38. [37.] Laß deinen Knecht umkehren, daß ich sterbe in meiner Stadt bei meines Baters und meiner Mutter Grab. Siehe, da ist dein Knecht Chimham; den laß mit meinem Berrn König hinüberziehen, und tue ihm, was dir wohl gefällt.

39. [38.] Der König sprach: Chimham foll mit mir hinüberziehen, und ich will ihm tun, was dir wohl gefällt; auch alles, was du von mir begehrst, will ich dir tun.

40. [39.] Und da alles Volk über den <u> Fordan war gegangen und der König</u> auch, füßte ber Konig ben Barfillai und segnete ibn: und er tehrte wieder an seinen Ort.

41. [40.] Und der König zog hinüber gen Gilgal, und Chimham zog mit ihm. Und alles Bolt Juda hatte ben König hinübergeführt; aber des Volks Ifrael war nur die Hälfte da.

42. [41.] Und siehe, da kamen alle Männer Ifraels zum König und fprachen zu ihm: Warum haben bich unfre Brüder, die Männer Juda's, gestohlen und haben den König und fein haus über den Jordan geführt und alle Männer Davids mit ihm?

48. [42.] Da antworteten die von Juda denen von Israel: Der · König gehört uns nahe zu; was zürnet ihr darum? Meinet ihr, daß wir von dem König Nahrung oder Geschenke empfangen haben? \* 23. 12. 18.

44. [43.] So antworteten bann die Ifrael benen von Juda und sprachen: Wir haben zehnmal mehr beim König, dazu auch bei David, benn ihr. Warum haft bu mich benn fo gering geachtet? Und haben wir nicht zuerst davon geredet, uns unfern König zu holen? Aber die von Juda redeten härter benn die von Ifrael.

## Das 20. Kavitel.

Untergang des Aufrührers Seba. Amasas Er-mordung durch Joab. Davids Diener,

1. **E**s traf sich aber, daß daselbst ein heillofer Mann war, der hieß Geba, ein Sohn Bichris, ein Benjaminiter; ber blies die Posaune und sprach: Wir haben keinen Teil an David noch Erbe am Sohn Jais. Ein jeglicher hebe sich zu seiner Hütte, o Frael!

2. Da fiel von David jedermann in Afrael, und fiefolgten Seba, dem Sohn Bichris. Aber die Männer Juda's hingen an ihrem König vom Jordan an bis gen Jerufalem.

Amaja erstochen.

3. Da aber der König David heimkam gen Jerusalem, nahm er die zehn \*Rebsweiber, die er hatte zurückgelaf= ien, das Haus zu bewahren, und tat sie in eine Verwahrung und versorate sie : aber er ging nicht zu ihnen ein. Und sie waren also verschlossen bis an ihren Tod und lebten als Witwen. \* 8. 16, 21.

4. Und der König sprach zu Amasa: Berufe mir alle Männer in Juda auf den dritten Tag, und du sollst auch hier stehen!

5. Und Amasa ging hin, Juda zu berufen; aber er verzog die Zeit, die

er ihm bestimmt hatte.

6. Da sprach David zu Abisai: Nun wird uns Seba, der Sohn Bichris. mehr Leides tun benn Abfalom. Nimm du die Knechte deines Herrn und jage ihm nach, daß er nicht etwa für sich feste Städte finde und entrinne aus unsern Augen.

7. Da zogen aus, ihm nach, die Männer Joabs, dazu die · Arether und Blether und alle Starken. Sie zogen aber aus von Jerufalem, nachzujagen Seba, dem Sohn Bichris. \* Leibwache.

8. Da sie aber bei dem großen Stein maren zu Giheon, kam Amasa vor ihnen her. Joab aber war gegürtet über seinem Kleide, bas er anhatte, und hatte darüber ein Schwert gegürtet, das hing an seiner Hüfte in der Scheide; das ging gerne aus und ein.

9. Und Foab ivrach zu Amaja: \*Friede mit dir, mein Bruder! Und Joab faßte mit feiner rechten Sand Amaja bei dem Bart, daß er ihn tüßte. \* Bf. 28, 3.

10. Und · Amasa hatte nicht acht auf das Schwert in der Hand Joabs; und er stach ihn damit in den Bauch, daß sein Eingeweide sich auf die Erde schüttete, und gab ihm keinen Stich mehr, und er starb. Joab aber und fein Bruder Abifai jagten nach Seba, dem Sohn Bichris. 1. Rön. 2, 5.

11. Und es trat ein Mann von den Leuten Joabs neben ihn und sprach: Wer's mit Joab halt und für David ift, der folge Joab nach!

12. Umaja aber lag im Blut gewälzt

mitten auf ber Straße. Da aber ber Mann sah, daß alles Volk da stehenblieb, wandte er Amasa von der Straße auf den Acer und warf Kleiber auf ihn, weil er sah, daß, wer an ihn kam, stehenblieb.

18. Da er nun aus der Straße getan war, folgte jedermann Joad nach, Seba, dem Sohn Bichris, nachzus

agen.

14. Und er zog durch alle Stämme Fraels gen Abel und Beth-Maacha und ganz Habberim; und sie versammelten sich und folgten ihm nach

15. und kamen und belagerten ihn zu Abel-Veth-Maacha und schütketen einen Wall gegen die Stadt hin, daß er bis an die Vormauer langte; und alles Volk, das mit Joab war, ftürmte und wolke die Mauer niederwerfen.

16. Da rief eine weise Frau aus der Stadt: Höret! Höret! Sprechtzu Joab, daß er hieherzu komme; ich will mit

ihm reben.

17. Und da er zu ihr kam, sprach die Frau: Bist du Joad? Er sprach: Ja. Sie sprach zu ihm: Höre die Rede deiner Wagd. Er sprach: Ich höre.

18. Sie sprach: Vorzeiten sprach man: Wer fragen will, der frage zu Abel;

und so ging's wohl aus.

19. Ich bin eine von ben friedsamen und treuen Städten in Ifrael; und bu willst die Stadt und Mutter in Frael toten? Warum willst du bas Erbteil des Herrn verschlingen?

20. Joab antwortete und sprach: Das sei ferne, das sei ferne von mir, daß ich verschlingen und verderben

follte! Es steht nicht also;

21. sondern ein Mann vom Gebirge Ephraim mit Namen Seba, der Sohn Bidris, hat sich empört wider den König David. Gebt ihn allein her, so will ich von der Stadt ziehen. Die Frau sprach zu Joad: Siehe, sein haupt soll zu die über die Mauer geworfen werden.

22. Und die Frau kam hinein zu allem Bolk mit ihrer Weisheit. Und sie hieben Seba, dem Sohn Bichris, den Kopf ab und warfen ihn zu Joad. Da blies er die Bosaune, und sie zerstreuten sich von der Stadt, ein zeglicher in seine Hütte. Joad aber kam wieder gen Jerusalem zum König. 23. Joad aber war über das ganze 23. Joad aber war über das ganze Heer Fraels. Benaja, der Sohn Fojadas, war über die Krether und Plether. \* Belbwache. K. 8, 18—18.

24. Aboram • war Rentmeister. Fosaphat, der Sohn Ahiluds, war Kanzler. • 1. Kön. 4, 6.

25. Seja war Schreiber. Zabot und Abjathar waren Briefter:

26. dazu war Fra, der Fairiter, Das vids Briefter.

#### Das 21. Kapitel.

Teuerung wegen einer Bluticulb Sauls an ben Gibeonitern. Rispa. Siege über bie Philifter.

1. Es war auch eine Teuerung zu Davids Zeiten brei Jahre aneinander. Und David fuchte das Angelicht des Herrn; und der Herr frach: Um Sauls willen und um des Bluthaufes willen, daß er die Gibeoniter

getötet hat.

2. Da ließ der König die Gibeoniter rusen und sprach zu ihnen. (Die Gibeoniter aber waren nicht von den Kindern Frael, sondern übrig von den Amoritern; aber die Kinder Frael hatten ihnen geschworen, und Saul suchte sie zu schlagen in seinem Eifer für die Kinder Frael und Juda.)

\*36, 9, 18. 19.

3. So fprach nun David zu den Gis beonitern: Was foll ich euch tun? und womit foll ich fühnen, daß ihr das Erbteil des Herrn fegnet?

4. Die Gibeoniter sprachen zu ihm: Es ist uns nicht um Gold noch Silber zu tun an Saul und seinem Hause und steht uns nicht zu, jemand zu toten in Frael. Er sprach: Was sprecht ihr benn, daß ich euch tun soll?

5. Sie sprachen zum König: Den Mann, der uns verberbt und zunichte gemacht hat, sollen wir vertilgen, daß ihm nichts bleibe in allen

Grenzen Ifraels.

6. Gebet uns fieben Männer aus feinem Haufe, daß wir sie eaufhängen dem Herrn zu Eibea Sauls, des Erwählten des Herrn. Der König sprach: Ich will sie geben. \*4. Wole 28, 4.

7. Aber der König verschonte Mephiboseth, den Sohn Jonathans, des Sohnes Sauls, um des Eides willen des Herrn, der zwischen ihnen war, zwischen David und Jonathan, dem Sohn Sauls.

8. Aber die zwei Söhne Rizpas, ber Tochter Ajas, die fie Saul geboren

batte. Armoni und Mephiboseth, dazu die fünf Söhne Merabs, der Tochter Sauls, die sie dem + Adriel geboren batte, dem Sohn Barfillais, des Meholathiters, nahm der König

\*A. 8, 7. +1. Sam. 18, 19.
9. und gab sie in die Hand der Gibeoniter; die hingen sie auf dem Berge vor dem Herrn. Also fielen diefe sieben auf einmal und ftarben zur Reit der ersten Ernte, wann die

Gerstenernte angeht.

10. Da nahm Rizpa, die Tochter Ajas, einen Sack und breitete ihn auf den Fels am Anfang der Ernte, bis daß Waffer vom himmel über fie troff, und ließ des Tages die Bögel des Himmels nicht auf ihnen ruhen noch des Nachts die Tiere des Feldes.

11. Und es ward David angefagt, was Rizpa, die Tochter Ajas, Sauls

Rebsweib, getan hatte.

12. Und David ging hin und nahm die Gebeine Sauls und die Gebeine Jonathans, seines Sohnes, von den Bürgern zu Jabes in Gilead (die \* sie vom Plat am Tor Beth = Seans ge= stohlen hatten, dahin sie die Philister gehängt hatten zu der Zeit, da die Philister Saul schlugen auf dem Berge Gilboa), \* 1. Sam. 81, 12.

13. und brachte sie von da herauf: und sie fammelten sie zuhauf mit den

Gebeinen der Gehängten

14. und begruben die Gebeine Sauls seines Sohnes Jonathan im Lande Benjamin zu Bela im Grabe seines Baters Kis und taten alles, wie der König geboten hatte. \*Also ward Gott nach diesem dem Lande \* \$. 24, 25.

15. **E**s erhob sich aber wieder ein Krieg von den Philistern wider Israel; und David zog hinab und seine Anechte mit ihm und ftritten wider die Philister. Und David ward müde.

16. Und Jesbi zu Nob (welcher war der Kinder Raphas einer, und das Gewicht seines Speers war dreihundert Gewicht Erzes, und er hatte neue Waffen), ber gedachte David

zu schlagen.

17. Aber -Abisai, der Zeruja Sohn, half ihm und schlug den Philister tot. Da schwuren ihm die Männer Davids und sprachen: Du sollst nicht mehr mit uns ausziehen in den Streit, daß nicht die Leuchte in Ffrael verlösche.

(B. 18-22: bgl. 1. Chron. 20, 4-8.)

18. Darnach erhob sich noch ein Krieg zu Gob mit den Philistern. Da schlug Sibbechai, der Husathiter, den Saph, welcher auch der Kinder Raphas einer mar.

343

19. Und es erhob fich noch ein Krieg zu Gob mit den Philistern. Da schlug Elhanan, der Sohn Jaere-Orgims, ein Bethlehemiter, den Goliath, den Gathiter, welcher hatte einen \* Spieß, des Stange war wie ein Weberbaum.

\* 1. Sam. 17, 7.

20. Und es erhob sich noch ein Krieg zu Gath. Da war ein langer Mann, der hatte sechs Finger an seinen Händen und sechs Zehen an seinen Füßen, das ist vierundzwanzig an der Zahl; und er war auch geboren dem Rapha. 21. Und da er Bfrael Sohn sprach, schlug ihn Jonathan, der Sohn Si-meas, des Bruders Davids.

\*1. Sam. 17, 10. 22. Diese vier waren geboren dem Rapha zu Gath und stellen durch die Hand Davids und seiner Knechte.

## Das 22. Kapitel.

Lobgefang Davids für die Errettung von feinen Feinden. (Bgl. Bf. 18.)

1. Und David redete vor dem Herrn die Worte dieses Liedes zur Zeit, da ihn der Herr errettet hatte von der Hand aller seiner Feinde und von der Hand Sauls, und sprach:

2. Der Herr ist mein Kels und meine

Burg und mein Erretter.

3. Gott ist mein Hort, auf den ich traue, mein Schild und Horn meines Beils, mein Schutz und meine Ruflucht, mein Heiland, der du mir hilfst vor dem Frevel.

4. 3ch rufe an den Herrn, den Hochgelobten, so werde ich von meinen

Feinden erlöft.

5. Es hatten mich umfangen die Schmerzen des Todes, und die Bäche des Verderbens erschreckten mich.

6. Der Hölle Bande umfingen mich, und des Todes Stricke überwältigten

mich.

7. Da mir anast war, rief ich den Herrn an und schrie zu meinem Gott; da erhörte er meine Stimme von seinem Tempel, und mein Schreien kam vor ihn zu seinen Ohren.

8. Die Erde bebte und ward bewegt; die Grundfesten des Himmels regten sich und bebten, da er zornig war.

9. Dampf ging auf von seiner Rase

und verzehrend Feuer von feinem Munde, daß es davon blitte.

10. Er neigte den Himmel und fuhr berab, und Dunkel war unter seinen Füßen.

11. Und er fuhr auf dem Cherub und flog daher, und er schwebte auf den

Kittichen des Windes.

12. Sein Gezelt um ihn her war finster und schwarze, dicke Wolken.

13. Von dem Glanz vor ihm brannte

es mit Bligen. 14. Der Herr bonnerte vom himmel, und der Höchste ließ seinen Donner aus.

15. Er schoß seine Strahlen und zerstreute sie: er ließ bliken und schreckte

fie.

16. Da sah man das Bett der Waffer, und des Erdbodens Grund ward aufgedeckt von dem Schelten des herrn, von dem Odem und Schnauben seiner

17. Er ftrecte feine Sand aus von der Höhe und holte mich und zog mich

aus großen Waffern.

18. Er errettete mich von meinen starten Feinden, von meinen Salfern, die mir zu mächtig waren, 19. die mich überwältigten zur Zeit

meines Unglücks; und der Herr ward

meine Zuversicht.

20. Und er führte mich aus in bas Weite, er riß mich heraus; denn er hatte Luft zu mir.

21. Der Herr tut wohl an mir nach meiner Gerechtigkeit; er vergilt mir nach der Reinigkeit meiner Sande.

22. Denn ich halte die Wege des Herrn und bin nicht gottlos wider meinen Gott.

23. Denn alle seine Rechte habe ich vor Augen, und seine Gebote werfe ich nicht von mir

24. sondern ich bin ohne Tadel vor ihm und hüte mich vor Gunben.

25. Darum vergilt mir ber Herr nach meiner Gerechtigkeit, nach meiner Reinigkeit vor seinen Augen.

26. Bei den Seiligen bift du heilig. bei den Frommen bift du fromm, 27. bei ben Reinen bist du rein, und

bei den Verkehrten bist du verkehrt. 28. Denn du hilfst dem elenden Bolt.

und mit beinen Augen erniedrigst du die Hohen. bist meine

29. Denn du, Herr, Leuchte; ber Herr macht meine Finfternis licht.

30. Denn mit bir kann ich Kriegs. volk zerschlagen und mit meinem Gott über die Mauer springen.

31. Gottes Wege find volltommen; des Herrn Reden find durchläutert. Er ift ein Schild allen, die ihm vertrauen.

32. Denn wo ift ein Gott außer bem Herrn, und wo ist ein Hort außer

unferm Gott?

33. Gott stärkt mich mit Kraft und weist mir einen Weg ohne Tadel.

34. Er macht meine Füße gleich ben Hirschen und stellt mich auf meine Höhen.

35. Er lehrt meine Hände streiten und lehrt meinen Arm ben ehernen Bogen spannen.

36. Du gibst mir den Schild deines Heils; und wenn du mich demütigst, machst du mich groß.

37. Du machst unter mir Raum zu gehen, daß meine Anöchelnicht wanten. 38. Ich will meinen Feinden nach-

jagen und sie vertilgen und will nicht ûmtehren, bis ich fie umgebracht habe. 39. Ich will sie umbringen und zerschmettern; fie follen mir nicht

widerstehen und muffen unter meine Küße fallen. 40. Du kannst mich rüften mit Stärke

jum Streit; du kannst unter mich werfen, die sich wider mich setzen. 41. Du gibst mir meine Feinde in

die Flucht, daß ich verstöre, die mich haffen.

42. Sie sehen sich um — aber da ift

fein Kelfer — nach dem Kerrn: aber er antwortet ihnen nicht.

43. 3ch will sie zerstoßen wie Staub auf der Erde; wie Rot auf der Gasse will ich sie verstäuben und zerstreuen. 44. Du hilfft mir von dem gantischen Bolt und behüteft mich, bag ich ein Haupt sei unter den Heiden; ein Bolk,

bas ich nicht kannte, dient mir. 45. Den Kindern der Fremde hat's wider mich gefehlt; fie gehorchen mir

mit gehorsamen Ohren.

46. Die Kinder der Fremde find versichmachtet und kommen mit Zittern aus ihren Burgen.

47. Der Herr lebt, und gelobt fei mein Sort; und Gott, der Sort meines Seils, werbe erhoben,

48. der Gott, der mir Rache gibt und wirft die Bölker unter mich.

49. Er hilft mir aus von meinen Feinden. Du erhöhest mich aus denen,

mir von den Frevlern.

50. Darum will ich dir danken. Herr. unter den Seiden und beinem Namen

lobfingen,

51. der seinem Könige großes Beil beweift und wohltut feinem Befalbten, David und seinem Samen ewiglich.

## Das 23. Kavitel.

Davids lette Worte; feine Belben.

·1. Dies sind die letzten Worte Davids: Es sprach David, der Sohn Rfais, es fprach der Mann, der hoch erhoben ist, der Gesalbte des Gottes Rakobs, lieblich mit Psalmen Riraels.

2. Der Geist des Herrn hat durch mich geredet, und seine Rede ift auf

meiner Zunge. 3. Es hat der Gott Fraels zu mir gesprochen, der Hort Fraels hat ge-redet: Gin Gerechter herrscht, unter den Menschen, er herrscht in der Kurcht Gottes

4. und ist wie das Licht des Morgens, wenn die Sonne aufgeht, am Morgen ohne Wolken, da vom Glanz nach dem Regen das Gras aus der

Erde mächft.

5. Denn ist mein haus nicht also bei Gott? Denn er hat mir einen ewigen Bund gesetzt, der in allem wohl geordnet und gehalten wird. All mein Heil und all mein Begehren, das wird er wachsen laffen.

6. Aber die heillosen Leute sind alles famt wie die ausgeworfenen Disteln, die man nicht mit Händen fassen kann;

7. sondern wer ste angreifen soll, muß Gifen und Spießstange in der Sand haben; fie werden mit Reuer perbrannt an ihrem Ort.

(B. 8–89: bgl. 1. Chron. 11, 10–41.) 8. Dies find die Namen der Helden Davids: Jasobeam, der Sohn Hachmonis, ein Vornehmster unter den Rittern; er hob seinen Spieß auf und schlug achthundert auf einmal.

9. Nach ihm war Eleafar, der Sohn Dodos, des Sohnes Ahohis, unter ben drei Helden mit David. Da sie Sohn sprachen den Philistern und versammelt maren Streit und die Manner Afraels bin-

10. da stand er und schlug die Phi=

die sich wider mich setzen: du hilfst | Schwert erstarrte. Und der Herr gab ein großes Beil zu ber Beit, daß das Volk umwandte ihm nach, zu rauben.

Seine Selben.

11. Nach ihm war Samma, der Sohn Ages, des Harariters. Da die Phi= lister sich versammelten in eine Rotte — und war daselbst ein Stück Acker voll Linsen, und das Volk floh vor

ben Philistern -,

12. da trat er mitten auf das Stück und errettete es und schlug die Philister: und Gott gab ein großes Seil.

13. Und diese drei Vornehmsten unter dreißigen famen hinab in der Ernte zu David in die Söhle Adullam, und die Rotte der Philister lag im Grund Rephaim.

14. David aber war bazumal an sicherem Ort; aber der Philister Volk

lag zu Bethlehem.

15. Und David ward lüstern und fprach: Wer will mir Waffer zu trinken holen aus dem Brunnen zu

Bethlehem unter bem Tor?

16. Da brachen die drei Helden ins Lager der Philister und schöpften Waffer aus dem Brunnen zu Bethlehem unter dem Tor und trugen's und brachten's David. Aber er wollte es nicht trinken, sondern goß es aus dem Herrn

17. und sprach: Das lasse der Herr fern von mir sein, daß ich das tue! Ist's nicht das Blut der Männer, die ihr Leben gewagt haben und dahin gegangen find? Und wollte es nicht trinken. Das taten die drei Helden.

18. Abifai, Joabs Bruber, ber Beruja Sohn, war auch ein Vornehm= fter unter den Rittern: er hob seinen Spieß auf und schlug dreihundert, und war auch berühmt unter dreien

19. und der Herrlichste unter dreien und war ihr Oberster; aber er kam

nicht bis an jene brei.

20. Und Benaja, der Sohn Jojadas, des Sohnes Js-Hails, von großen Taten, von • Kabzeel, der schlug zwei Helden der Moabiter und ging hinab und schlug einen Löwen im Brunnen zur Schneezeit. \* 30f. 15, 21; Neh. 11, 25.

21. Und schlug auch einen ägyptis schen ansehnlichen Mann, der hatte einen Spieß in seiner Hand. Er aber ging zu ihm hinab mit einem Stecken lifter, bis daß seine Hand müde am und riß dem Agypter den Spieß aus

der Hand und erwürgte ihn mit feinem eigenen Spieß.

22. Das tat Benaja, der Sohn Fojadas, und war berühmt unter ben

drei Helden

23. und herrlicher benn die dreißig; aber er kam nicht bis an jene drei. Und David machte ihn zum heimlichen Rat.

24. \* Afahel, der Bruder Joabs, war unter den dreißig; Elhanan, der Sohn Dodos, zu Bethlehem; \* R. 2, 18. 25. Samma, der Haroditer: Elika,

der Haroditer; 26. Helez, der Paltiter; Fra, der Sohn des Ikes, des Thekoiters;

1. Chron. 27, 9. 10. 27. Abieser, der Anathothiter; Me-

bunnai, der Husathiter; 28. Zalmon, der Ahohiter; Maherai,

der Netophathiter;

29. Heleb, ber Sohn Baanas, ber Metophathiter; Itthai, der Sohn Ribais, von Gibea der Kinder Beniamin:

30. Benaja, der Pirathoniter; Hids

dai, von Nahale-Gaas:

31. Abi-Albon, der Arbathiter; Usmaveth, der Barhumiter:

32. Eljahba, der Saalboniter; die Kinder Jasen und Jonathan; 33. Samma, der Harariter; Ahiam,

der Sohn Sarars, der Harariter; 34. Eliphelet, der Sohn Ahasbais, des Maachathiters; Eliam, · der Sohn Ahithophels, des Giloniters;

\* 2. 15, 12, 35. Hezrai, der Karmeliter; Paerai, der Arbiter;

36. Jigeal, ber Sohn Nathans, von Zoba; Bani, der Gaditer;

37. Zelek, der Ammoniter; Naharai, der Beerothiter, der Waffenträger Joabs, des Sohnes der Zeruja; 38. Fra, ber Jethriter; Gareb, ber Jethriter;

39. Uria, \*der Hethiter. Das find allesamt siebenunddreißig. \* 2. 11. 8.

# Das 24. Kavitel.

Davids Bolfszählung wird mit Bestileng geftraft. Opfer auf ber Tenne Arabnas.

(Bgl. 1. Chron. 21.)

1. Und der Rorn des Herrn ergrimmte \*abermals wider Frael, und er reizte David wider fie, baß er sprach: Gehe hin, zähle Rivael und Juda! R. 21, 1.

2. Und der König sprach zu Joab,

feinem Feldhauptmann: Gehe umher in allen Stämmen Ifraels von Dan an bis gen Beer-Seba und zähle das Volt, daß ich wiffe, wieviel fein ift!

3. Joab sprach zu dem König: Der Herr, dein Gott, tue zu diesem Bolt, wie es jest ist, noch hundertmal soviel, baß mein Berr, ber König, seiner Augen Lust daran sehe; aber was hat mein Herr König zu dieser Sache Luft?

4. Aber des Königs Wort stand fest wider Joab und die Hauptleute des Heeres. Also jog Joab aus und die Hauptleute des Heeres von dem Ronig, daß fie das Bolt Afrael gahlten.

5. Und sie gingen über ben Jordan und lagerten sich zu Arver, zur Rechten der Stadt, die am Bach Gad liegt, und gen Jafer hin,

6. und famen gen Gilead und ins Niederland Hodfi, und kamen gen Dan-Jaan und um Sibon her,

7. und famen zu der festen Stadt Ty= rus und allen Städten der Keviter und Ranaaniter, und kamen hinaus an den Mittag Juda's gen Beer-Seba,

8. und \*durchzogen das ganze Land und kamen nach neun Monaten und zwanzig Tagen gen Jerusalem.

9. Und Joab gab dem König die Summe des Volks, das gezählt war. Und es waren in Ffrael 800 000 ftarte Männer, die das Schwert auszogen, und in Juda 500 000 Mann.

10. Und das Herz schlug David, nachdem das Volkgezählt war. Und David sprach zum Serrn: Ich habe schwer gefündigt, daß ich das getan habe; und nun, herr, nimm weg die Miffetat deines Knechtes; denn ich habe fehr töricht getan.

11. Und da David des Morgens aufstand, kam des Herrn Wort zu Gad, bem Propheten, Davids Seher, und

sprach:

12. Gehe hin und rede mit David: So spricht der Herr: Dreierlei bringe ich zu bir; ermähle bir beren eins, dak ich es dir tue.

13. Gad kam zu Davib und sagte es ihm an und fprach zu ihm: Willst du, · daß sieben Jahre Teuerung in bein Land komme? oder daß du brei Monate vor beinen Widerfachern flieben muffest, und fie dich verfolgen? oder daß drei Tage Bestilenz in deinem Lande fei ? Go merte nun und fiebe.

was ich wieder fagen foll bem, ber | Gad gefagt und der Herr geboten mich gesandt hat.

jer. 24, 10; 29, 17; Sefet. 6, 12.

14. David sprach zu Gad: Es ift mir fehr angst; aber laß uns in die Hand des herrn fallen, denn feine Barmbergigkeit ift groß; ich will nicht in der Menschen Sand fallen.

15. Also ließ der Herr Pestilenz in Ffrael kommen vom Morgen an bis zur bestimmten Zeit, daß des Bolks starb von Dan an bis gen Beer-Seba

70 000 Mann.

16. Und da der Engel seine Hand ausstrectte über Jerusalem, daß er es verderbte, reute den Herrn das fibel, und er fprach zum Engel, zu bem Berderber im Bolf: Es ift genug; laß nun beine Sand ab! Der Engel aber des Herrn war bei der Tenne Aravnas, des Jebusiters. 17. Da aber David den Engel sah,

ber bas Volk schlug, sprach er zum Berrn: Siehe, ich habe gefündigt, ich habe die Miffetat getan; was haben biefe Schafe getan? Lag beine Sand wider mich und meines Baters haus 4. Dtoje 18, 22.

18. Und Gad kam zu David zur selben Reit und sprach zu ihm: Gehe hinauf und richte bem Herrn einen Altar auf in der Tenne Aravnas, des Jebufiters !

19. Alfo ging David hinauf, wie

Bestileng. 2. Samuel 24. 1. Rönige 1. Gott wird verfohnt. 347

batte.

20. Und da Aravna fich wandte, sah er den König mit seinen Knechten zu ibm berüberkommen und fiel nieder auf sein Angesicht zur Erde

21. und forach: Warum kommt mein Herr, der König, zu seinem Anecht?

David sprach: Zu kaufen von dir die Tenne und zu bauen dem Herrn einen Altar, daß die Plage vom Bolt

aufhöre.

22. Aber Aravna sprach zu David: Mein Herr, der König, nehme und opfere, wie es ihm gefällt: siehe, da ist ein Rind zum Brandopfer und Schleis fen und Geschirr vom Ochsen zu Holz.

23. Das alles gab Aravna, der Rönig, dem König. Und Aravna sprach zum König: Der Herr, dein Gott,

laffe dich ihm angenehm fein.

24. Aber der König sprach zu Aravna: Nicht also, sondern ich will dir's abkaufen um seinen Breis: benn ich will dem herrn, meinem Gott, nicht Brandopfer tun, das ich umsonst habe. Also kaufte David die Tenne und das Rind um fünfzig Silberlinge

25. und baute daselbst dem Herrn einen Altar und opferte Brandopfer und Dankopfer. Und + der Herr ward dem Land verföhnt, und die Plage hörte auf von dem Volk Afrael.

\* R. 21, 14.

# Das erste Buch von den Königen.

## Das 1. Rapitel.

Davids Entkräftung. Abonia will Thronerbe werben. Salomos Salbung zum König.

1. Und da der König David alt war und wohl betagt, konnte er nicht warm werden, ob man ihngleich mit Rleidern

2. Da sprachen seine Anechte zu ihm: Laßt sie meinem Herrn, dem König, eine Dirne, eine Jungfrau, suchen, die por dem Rönig ftebe und fein pflege und schlafe in feinen Urmen und wärme meinen Herrn, den König.

3. Und sie suchten eine schöne Dirne im ganzen Gebiet Afraels und fanden Abisag von Sunem und brachten fie

dem Ronia.

4. Und fie war eine fehr schöne Dirne

und pflegte des Königs und diente ihm. Aber der König erkannte fie nicht.

5. \* Adonia aber, der Sohn der Haggith, erhob sich und sprach: Ich will König werden! und + machte sich Was gen und Reiter und fünfzig Mann zu Trabanten vor ihm her.

\*2. Sam. 3, 4. +2. Sam. 15, 1.
6. Und sein Vater hatte ihn nie bes fümmert sein Leben lang, daß er hätte gesagt: Warum tust du also? Und er war auch ein sehr schöner Mann und war geboren nächst nach Absalom.

7. Und hatte feinen Rat mit Joab, dem Sohn der Zeruja, und mit Abjathar, dem Priefter; die halfen Aldonia.

£. 2, 22.

8. Aber Rabot, ber Briefter, und Benaja, der Sohn Jojadas, und Nathan, der Prophet, und Simei und Rei und die Belben Davids waren

nicht mit Adonia.

9. Und da Adonia Schafe und Rinder und gemästetes Bieh opferte bei dem Stein Soheleth, der neben dem \*Brunnen Rogel liegt, lud er alle feine Brüder, des Königs Söhne, und alle Männer Juda's, bes Königs Anechte. \* 3of. 15, 7.

10. Aber den Bropheten Nathan und Benaja und die Helden und Salomo,

feinen Bruder, lud er nicht.

11. Da fprach Nathan zu Bath-Seba, Salomos Mutter: Haft du nicht gehört, daß Adonia, der Sohn der Haggith, ist König geworden? Und unser Herr David weiß nichts darum.

12. So komm nun, ich will dir einen Rat geben, daß du deine Seele und beines Sobnes Salomo Seele er-

retteft.

13. Auf, und gehe zum König David hinein und fprich zu ihm: Haft du nicht, mein Herr König, deiner Magd geschworen und geredet: Dein Sohn Salomo foll nach mir Rönig fein, und er foll auf meinem Stuhl figen? Warum ift benn Adonia König geworden ?

14. Siehe, wenn du noch da bist und mit dem König redest, will ich dir nach hineinkommen und vollends

beine Worte ausreden.

15. Und Bath-Seba ging hinein zum König in die Kammer. Und der König war fehr alt, und Abifag von Sunem biente bem König.

16. Und Bath-Seba neigte sich und fiel vor dem König nieder. Der König aber sprach: Was ift bir?

17. Sie sprach zu ihm: Mein Herr, bu haft beiner Magd geschworen bei bem Berrn, beinem Gott: Dein Sohn Salomo foll König sein nach mir und auf meinem Stuhl siken.

18. Nun aber fiehe, Adonia ift Könia geworben, und, mein herr Rönig, du

weißt nichts barum.

19. Er hat Ochsen und gemästetes Bieh und viele Schafe geopfert und hat geladen alle Söhne des Königs, dazu Abjathar, den Priester, und Joab, ben Felbhauptmann: aber deinen Knecht Salomo hat er nicht geladen. 28. 9. 10.

20. Du aber, mein Herr König, die Augen des ganzen Ffrael sehen auf dich, daß du ihnen anzeigest, wer auf dem Stuhl meines Herrn Königs nach ihm siken soll.

21. Wenn aber mein Herr König mit seinen Vätern entschlafen ift, so werden ich und mein Sohn Salomo \*müssen Sünder sein. \*2. Moje 5, 16.

22. Als sie aber noch redete mit dem König, tam der Prophet Na-

23. Und sie sagten's bem König an: Siehe, ba ift ber Prophet Nathan. Und als er hinein vor den König kam, fiel er vor dem König nieder auf sein

Angesicht zur Erde 24. und sprach: Wein Herr König, haft du gesagt: Abonia soll nach mir Rönig fein und auf meinem Stuhl

fiken

25. Denn er ift heute hinabgegangen und hat geopfert Ochsen und Mast= vieh und viele Schafe und hat alle Söhne des Königs geladen und die Hauptleute, dazu den Priester Abjathar. Und siehe, sie essen und trinken vor ihm und fagen: •Glück zu dem König Adonia! \* 2. Sam. 16, 16.

26. Aber mich, beinen Anecht, und Zadot, den Priefter, und Benaja, den Sohn Jojadas, und deinen Knecht Salomo hat er nicht geladen.

27. Ift das von meinem Herrn, dem König, befohlen, und haft du es deine Anechte nicht wissen lassen, wer auf dem Stuhl meines Herrn, des Königs, nach ihm figen foll?

28. Der König David antwortete und fprach: Rufet mir Bath-Seba! Und sie kam hinein vor den König. Und da sie vor dem König stand,

29. schwur der König und sprach: So wahr der Herr lebt, der meine

Seele erlöft hat aus aller Not, 30. ich will heute tun, wie ich dir geschworen habe bei dem Herrn, dem Gott Fraels, und geredet, daß Salomo, dein Sohn, foll nach mir König sein, und er soll auf meinem Stuhl fiken für mich.

31. Da neigte sich Bath-Seba mit ihrem Antlik zur Erde und fiel vor bem König nieber und fprach: Glück meinem Herrn, König David, ewig-

lich!

32. Und der König David sprach: Rufet mir den Priefter Zadot und den Propheten Nathan und Benaja, den Sohn Jojadas! Und da sie hinein-

kamen vor den König,

33. sprach der König zu ihnen: Neh-met mit euch eures Herrn Anechte und seket meinen Sohn Salomo auf mein Maultier und führet ihn hinab gen Gihon.

34. Und der Briefter Zadot famt dem Propheten Nathan salbe ihn daselbst jum König über Ffrael. Und blafet mit den Posaunen und sprecht: Glück

dem König Salomo!

35. Und ziehet ihm nach herauf, und er foll kommen und sizen auf meinem Stuhl und König sein für mich; und ich will ihm gebieten, daß er Fürst sei

über Afrael und Auda.

36. Da antwortete Benaja, ber Sohn Jojadas, dem König und sprach: Amen! Es fage ber Berr, ber Gott meines Herrn, des Königs, auch also!

37. Wie der Herr mit meinem Herrn, bem König, gewesen ift, so sei er auch mit Salomo, daß sein Stuhl größer werde denn der Stuhl meines

Herrn, des Königs David.

38. Da gingen hinab der Priefter Zadof und der Prophet Nathan und Benaja, der Sohn Jojadas, und \* die Rrether und Plether und setzten Salomo auf bas Maultier bes Königs David und führten ihn gen Gibon. \* Leibwache. 2. Sam. 8, 18.

39. Und ber Briefter Zabot nahm das Olhorn aus der Hütte und salbte Salomo. Und sie bliefen mit der Posaune, und alles Bolk sprach:

Glück dem König Salomo!

40. Und alles Volk zog ihm nach herauf, und das Bolt pfiff mit Flöten und war sehr fröhlich, daß die Erde non ihrem Geschrei erscholl.

41. Und Adonia hörte es und alle, die er geladen hatte, die bei ihm was ren; und sie hatten schon gegessen. Und da Joab der Posaune Schall borte, sprach er: Was will das Gefarei und Getümmel der Stadt?

42. Da er aber noch redete, siehe, da kam Bonathan, der Sohn Abjathars, des Briefters. Und Adonia fprach: Komm herein, denn du bist ein redlicher Mann und bringst gute Botichaft. \*2. Sam. 15, 27. 86.

43. Jonathan antwortete und sprach zu Adonia: Ja, unser Herr, der Rö-nig David, hat Salomo zum König

gemacht

44. und hat mit ihm gefandt ben Priefter Radot und den Bropheten Nathan und Benaja, den Sohn Jojadas, und die - Krether und Plether; und sie haben ihn auf des Königs Maultier gefest: \* Leibwache.

45. und Badot, der Briefter, famt dem Propheten Nathan hat ihn gefalbt zum König zu Gihon, und sind von da heraufgezogen mit Freuden, daß die Stadt voll Getümmels ift. Das ift das

Geschrei, das ihr gehört habt.

46. Dazu sikt Salomo auf dem toniglichen Stuhl. 1. Chron. 28, 5.

47. Und die Anechte des Königs find hineingegangen, zu segnen unsern Herrn, den König David, und haben gefagt: Dein Gott mache Salomo einen bessern Namen, denn dein Name ift, und mache seinen Stuhl größer denn deinen Stuhl! Und der König hat angebetet auf dem Lager.

48. Auch hat der König also gesagt: Gelobt sei der Herr, der Gott Ff-raels, der heute hat lassen einen sitzen auf meinem Stuhl, daß es meine Augen gesehen haben.

49. Da erschraken und machten sich auf alle, die bei Abonia geladen mas ren, und gingen hin, ein jeglicher feis nen Weg.

50. Aber Adonia fürchtete sich vor Salomo und machte sich auf, ging hin und faßte die Hörner des Altars.

51. Und es ward Salomo angesagt: Siehe. Abonia fürchtet den König Salomo; und siehe, er \* faßt die Hörner des Altars und spricht: Der Könia Salomo schwöre mir heute, daß er seinen Knecht nicht töte mit dem Schwert. 52. Salomo sprach: Wird er redlich

fein, • so soll tein Haar von ihm auf die Erde fallen; wird aber Bofes an ihm gefunden, so soll er sterben.

53. Und der König Salomo sandte hin und ließ ihn herab vom Altar holen. Und da er kam, fiel er vor dem Könia Salomo nieder. Salomo aber sprach zu ihm: Gehe in dein Haus!

## Das 2. Kapitel.

Davids letter Wille und Tob. Salomos Nach-folge; seine Strenge beim Antritt ber Regierung. 1. Als nun die Zeit herbeitam, daß David fterben follte, gebot er feinem Sohn Salomo und sprach:

3. und warte des Dienstes des Herrn, beines Gottes, daß du wandelst in seinen Wegen und haltest seine Sitten, Gebote und Rechte und Zeug-nisse, wie \*geschrieben steht im Geset Mose's, auf daß du klug seist in allem, was du tust und wo du dich hin wendest:

\*5. Dtofe 17, 14-20; 3of. 1, 7; 23, 6. 4. auf daß der Herr fein Wort erwecke, das er über mich geredet hat und gesagt: Werden beine Kinder ihre Wege behüten, daß sie vor mir treulich und von ganzem Herzen und von ganzer Seele wandeln, so soll dir nimmer gebrechen ein Mann auf dem

Stuhl Fraels.

5. Auch weißt du wohl, was mir getan hat Joab, der Sohn der Jeruja, was er tat den zwei Feldhaupt-männern Jraels, «Abner, dem Sohn Ners, und + Amaja, dem Sohn Fethers, die er erwürgt hat und vergoß Kriegsblut im Frieden und tat Kriegsblut an seinen Gürtel, der um feine Lenden war, und an seine Schuhe, die an seinen Füßen waren. \*2. Sam. 3, 27. +2. Sam. 20, 10.

6. Tue nach beiner Weisheit, daß du seine grauen Haare nicht mit Frieden hinunter in die Grube bringeft.

1. Doje 42, 38.

7. Aber den Kindern Barfillais, des Gileaditers, sollst du Barmherzigkeit beweisen, daß sie an deinem Tisch effen. Denn also nahten fie zu mir, da ich vor Absalom, deinem Bruder,

floh. 2. Sam. 17, 27; 19, 32—41. 8. Und siehe, du hast bei dir · Simei, ben Sohn Geras, ben Benjaminiter von Bahurim, der mir schändlich fluchtezu der Zeit, da ich gen Mahanaim ging. Er aber tam herab mir entgegen am Jordan. Da schwur ich ihm bei bem Herrn und sprach: Ich will dich nicht töten mit dem Schwert.
\*2. Sam. 18, 5; 19, 17—24.
9. Du aber laß ihn nicht unschuldig

fein: benn du bist ein weiser Mann und wirst wohl wissen, was du ihm tun follft, baß bu feine grauen Saare mit Blut hinunter in die Grube bringeft. B. 6; Pf. 101, 4. 8.

10. Also entschlief David mit seinen Vätern und ward begraben in der Stadt Davids. Apg. 18, 86.

11. Die Zeit aber, die David König

2. Ich gehe hin den Weg aller Welt; Jahre: fieben Zahre war er König so sei getrost und sei ein Mann debron und dreiunddreißig Jahre zu Jerufalem.

2. Sam. 5, 4. 5; 1. Chron. 29, 27.

12. Und Salomo jaß auf dem Stubl seines Vaters David, und sein Königs reich ward sehr beständig.

13. Aber Adonia, der Sohn der Haggith, tam hinein zu Bath-Seba, ber Mutter Salomos. Und fie sprach: Kommst du auch mit Krieden? Er sprach: Ja!

14. und fprach: 3ch habe mit bir zu reden. Sie sprach: Sage an!

15. Er fprach: Du weißt, daß \*das Königreich mein war und ganz Frael hatte sich auf mich gerichtet, daß ich König sein follte; aber nun ift das Königreich gewandt und meines Bruders geworden. — von dem Herrn ift's ihm geworden. \*A. 1, 5—40.

16. Nun bitte ich eine Bitte von dir; du wollest mein Angesicht nicht beschämen. Sie sprach zu ihm: Sage an! 17. Er sprach: Rede mit dem König Salomo, denn er wird dein Angeficht nicht beschämen, daß er mir gebe \*Abisag von Sunem zum Weibe. \* R. 1, 8; 2. Sam. 8, 7.

18. Bath-Seba sprach: Wohl, ich will mit bem König beinethalben

reden.

19. Und Bath-Seba kam hinein zum König Salomo, mit ihm zu reden Adonias halben. Und der König ftand auf und ging ihr entgegen und neigte sich vor ihr und sexte sich auf feinen Stuhl. Und es ward der Mutter des Königs ein Stuhl gesett, daß fie fich fette zu seiner Rechten.

20. Und sie sprach: Ich bitte eine kleine Bitte von dir; du wollest mein Angesicht nicht beschämen. Der König fprach zu ihr: Bitte, meine Mutter; ich will bein Angesicht nicht beschämen.

21. Sie sprach: Lag Abisag von Sunem beinem Bruder Adonia jum Weibe geben.

22. Da antwortete der König Sas lomo und sprach zu seiner Mutter: Warum bittest du um Abisag von Sunem für Abonia? Bitte ihm das Königreich auch; benn er ist mein älterer Bruder und hat den Briefter Abjathar und Joab, den Sohn der Beruja. \* R. 1, 6, 7.

23. Und der König Salomo schwur gewesen ist über Afrael, ist vierzig bei dem Herrn und sprach: Gott tue mir dies und das, Adonia soll | das wider fein Leben geredet haben!

24. Und nun, so mahr ber Herr lebt, der mich bestätigt hat und siken laffen auf dem Stuhl meines Vaters David und der mir ein haus gemacht hat, wie er geredet hat, heute soll Adonia sterben.

25. Und der König Salomo sandte hin Benaja, den Sohn Jojadas; der

schlug ihn, daß er starb.

26. Und zu dem Priefter Abjathar sprach der König: Gehe hin gen \*Anathoth zu deinem Acker; +denn du bift des Todes. Aber ich will bich heute nicht töten; denn du haft die \*\* Lade des Herrn Herrn vor meinem Vater David getragen und hast mitgelitten, wo mein Bater gelitten hat.
\* Her. 1, 7. \*\* 1. Sam. 22, 20; 80, 7;
2. Sam. 15, 24.

27. Alfo verftieß Salomo den Abjathar, daß er nicht durfte Priester des Berrn fein, auf daß erfüllet murde des Herrn Wort, das er über das Haus Elis geredet hatte zu Silo.

1. Sam. 2, 81. 32.

28. Und dies Gerücht kam vor Roab; denn Joab hatte an Adonia gehangen, wiewohl nicht an Absalom. Da floh Joab in die Hütte des Herrn und · faßte die Hörner des Altars.

29. Und es ward bem König Salomo angesagt, daß Joab zur Hütte bes Herrn geflohen wäre, und siehe, er steht am Altar. Da sandte Sa-Iomo hin Benaja, den Sohn Jojadas, und sprach: Gehe, schlage ihn!

30. Und ba Benaja zur Hütte bes Herrn kam, sprach er zu ihm: So jagt der König: Gehe heraus! fprach: Nein, hier will ich fterben. Und Benaja fagte folches dem König wieder und sprach: So hat Joab geredet, und fo hat er mir geantwortet.

31. Der König sprach zu ihm: Tue, wie er geredet hat, und schlage ihn und begrabe ihn, daß du das Blut, das Roab ohne Urfache vergoffen hat, von mir tust und von meines Baters

32, und der Herr bezahle ihm sein Blut auf seinen Kopf, daß er zwei Männer erschlagen hat, die gerechter und beffer waren denn er, und hat fie erwürgt mit dem Schwert, daß mein Bater David nichts darum wußte: Abner, den Sohn Ners, den Feldhauptmann über Afrael, und Amafa, den Sohn Jethers, den Feldhauptsmann über Juda; B. 5.

33. daß ihr Blut bezahlt werde auf ben Kopf Joabs und feines Samens ewiglich, aber David und fein Same, sein Haus und sein Stuhl Frieden habe ewiglich von dem Herrn.

34. Und Benaja, der Sohn Jojadas, ging hinauf und schlug ihn und tötete ihn. Und er ward begraben in

seinem Hause in der Wüste.

35. Und der König sette Benaja, ben Sohn Jojadas, an seine Statt über das Heer, und Zadot, den Priester, fekte ber König an die Statt Abja= thars. \* St. 4, 4,

36. Und der König sandte hin und ließ Simei rufen und sprach zu ihm: Baue dir ein Haus zu Jerusalem und wohne daselbst und gehe von da nicht heraus, weder hieher noch daher.

37. Welches Tages du wirst hinaus gehen und über den Bach Kidron gehen, so wiffe, daß du des Todes sterben mußt; bein Blut sei auf beis

nem Roof!

38. Simei sprach zum König: Das ift eine gute Meinung; wie mein Herr, der König, geredet hat, so soll dein Knecht tun. Also wohnte Simei zu Ferusalem lange Zeit. 39. Es begab sich aber über drei

Jahre, daß zwei Anechte dem Simei entliefen zu Achis, dem Sohn Maas chas, dem König zu Gath. Und es ward Simei angesagt: Siebe. beine Anechte find zu Gath.

40. Da machte sich Simei auf und fattelte feinen Efel und zog hin gen Gath zu Achis, daß er seine Knechte suchte. Und da er hintam, brachte

er feine Anechte von Gath.

41. Und es ward Salomo angesagt. daß Simei hingezogen märe von Jerufalem gen Gath und wiedergekommen.

42. Da sandte der König hin und ließ Simei rusen und sprach zu ihm: Sabe ich dir nicht geschworen bei dem Herrn und dir bezeugt und gesagt, welches Tages du würdest ausziehen und hierhin oder dahin gehen, daß du wissen solltest, du müßtest des Todes sterben? Und du sprachst zu mir: 3ch habe eine . gute Meinung gehört. \* B. 38.

43. Warum haft du denn nicht dich gehalten nach bem Gid des herrn und dem Gebot, das ich dir geboten habe?

44. Und der König sprach zu Simei: Du weißt alle die Bosheit, der dir dein Herz bewußt ist, die du emeinem Bater David getan hast; der Herr hat deine Bosheit bezahlt auf beinen Ropf,

45. und der Rönig Salomo ift gefegnet, und der Stuhl Davids wird beftändig sein vor dem Herrn ewiglich.

46. Und ber König gebot Benaja, dem Sohn Jojadas; der ging hinaus und schlug ihn, daß er starb. Und \* das Königreich ward bestätigt durch Salomos Hand. \* 2. Chron. 1, 1.

#### Das 3. Kavitel.

Salomos Che, Gebet und Urteil.

(B. 1-4: bgl. 2. Chron. 1, 1-8.)

1. Und Salomo verschwägerte sich mit Pharao, dem König in Agypten, und nahm Pharaos Tochter und brachte sie in die Stadt Davids, bis er aus-baute sein Haus und des Herrn Haus und die Mauer um Jerusalem her. 5. Mofe 23, 8.

2. Aber bas Volk opferte noch auf ben Höhen; benn es war noch tein Haus gebaut dem Namen des Herrn

bis auf die Zeit.

3. Salomo aber hatte den Herrn lieb und wandelte nach den Sitten feines Baters David, nur daß er auf den Höhen opferte und räucherte.

4. Und ber König ging bin gen Gibeon, daselbst zu opfern; denn bas war bie vornehmfte Sohe. Und Sa-Iomo opferte taufend Brandopfer auf bemselben Altar. \* 1. Chron. 21, 29.

B. 5-15: bgl. 2. Chron. 1, 7-12.) 5. Und ser Herr erschien Salomo zu Gibeon im Traum bes Rachts, und Gott fprach: Bitte, was ich bir geben foll! \* 2. 9, 2,

6. Salomo sprach: Du hast an meinem Bater David, beinem Anecht, große Barmberzigkeit getan, wie er denn vor dir gewandelt ist in Wahrs heit und Gerechtigkeit und mit richtigem Herzen vor dir, und haft ihm diese große Barmherzigkeit gehalten und ihm einen Sohn gegeben, . ber auf seinem Stuhl fäße, wie es benn jest geht.

7. Nun, Herr, mein Gott, du hast deinen Knecht zum König gemacht an meines Baters David Statt. So bin ich ein junger Knabe, weiß nicht wes ber meinen Ausgang noch Gingang.

8. Und dein Knecht ist unter dem

Volt, das du erwählt haft, einem Volte, \* so groß, daß es niemand zäh= len noch beschreiben kann vor der Menge. \* 2. 4. 20.

9. So wollest du beinem Anecht geben ein • gehorsames Herz, daß er dein Volk richten möge und verstehen, was aut und bose ift. Denn wer vermag dies bein mächtiges Volk zu richten?

10. Das geftel dem Herrn wohl, daß

Salomo um ein solches bat.

11. Und Gott sprach zu ihm: Weil bu solches bittest und bittest nicht um langes Leben noch um Reichtum noch um beiner Keinde Seele, sondern um Berftand, Gericht zu boren,

12. fiehe, so habe ich getan nach beinen Worten. Siehe, ich habe dir ein weises und verftandiges Berg gegeben, daß deinesgleichen vor dir nicht gewesen ist und nach dir nicht auftommen wird. Spr. 2, 8-6.

13. Dazu, was du nicht gebeten haft, habe ich dir auch gegeben, sowohl Reichtum als Ehre, daß beinesgleichen teiner unter den Königen ist zu deinen Zeiten. Spr. 8, 18—16; Matth. 6, 38.

14. Und so du wirst in meinen Wegen wandeln, daß du hältst meine Sitten und Gebote, wie bein Bater David gewandelt hat, so will ich dir geben

ein langes Leben. 15. Und da Salomo erwachte, fiehe, da war es ein Traum. Und er fam gen Jerusalem und trat vor die Lade des Bundes des Herrn und opferte Brandopfer und Dankopfer und machte ein großes Mahl allen feinen Anechten.

16. Bu ber Beit kamen zwei Suren zum König und traten vor ihn.

17. Und das eine Weib fprach: Ach, mein Herr, ich und dies Weib wohnten in einem Hause, und ich gebar bei ihr im Hause.

18. Und über drei Tage, da ich geboren hatte, gebar sie auch. Und wir waren beieinander, daß keinFremder mit uns war im Hause, nur wir beide.

19. Und dieses Weibes Sohn ftarb in der Nacht; denn sie hatte ihn im

Schlaf erdrückt.

20. Und sie stand in der Nacht auf und nahm meinen Sohn von meiner Seite, ba beine Magd schlief, und legte ihn an ihren Urm, und ihren toten Sohn legte sie an meinen Urm. 21. Und da ich des Morgens aufftand, meinen Sohn zu fäugen, fiebe, da war er tot. Aber am Morgen sah | ich ihn genau an, und siehe, es war

nicht mein Sohn, den ich geboren hatte. 22. Das andere Weib sprach: Nicht

alfo: mein Sohn lebt, und bein Sohn ift tot. Jene aber sprach: Nicht also; bein Sohn ift tot, und mein Sohn lebt. Und redeten also vor dem König.

23. Und der König sprach: Diese spricht: Mein Sohn lebt, und dein Sohn ist tot; jene spricht: Nicht also; dein Sohn ift tot, und mein Sohn lebt.

24. Und der König sprach: Holet mir ein Schwert her! Und da das Schwert vor den König gebracht ward,

25. sprach der König: Teilet das lebendige Kind in zwei Teile und gebt diefer die Sälfte und jener die

Sälfte.

26. Da sprach das Weib, des Sohn lebte, zum König (benn ihr \*mütterliches Herz entbrannte über ihren Sohn): Uch, mein Herr, gebt ihr das Rind lebendig und tötet es nicht! Jene aber fprach: Es fei weder mein noch dein; laßt es teilen! \* Sef. 49, 15.

27. Da antwortete der König und fprach: Gebet dieser das Rind lebendig und tötet's nicht; die ist seine Mutter.

28. Und das Urteil, das der König gefällt hatte, erscholl por dem ganzen Afrael, und fie fürchteten fich vor dem König; denn fie fahen, daß die Weisheit Gottes in ihm war, Gericht zu halten.

## Das 4. Kapitel.

Salomos Amtleute.

1. Also war Salomo König über

ganz Ffrael.

2. Und dies waren seine Fürsten: Afarja, der Sohn . Badots, des Pries fters, \* **R.** 2, 85. 3. Elihoreph und Ahija, die Söhne

Sisas, waren Schreiber. Josaphat, der Sohn Ahiluds, war Kanzler.

4. \*Benaja, der Sohn Jojadas, war Feldhauptmann. Zadofund Abjathar waren Priefter. \* R. 2, 85; 2. Sam. 28, 20.

5. Afaria, der Sohn Nathans, war über die Amtleute. Sabud, der Sohn Nathans, war Priester, des Königs Freund.

6. Ahisar war Hosmeister. \*Adoni= ram, der Sohn Abdas, war Rent-\* \$. 5, 28.

7. Und Salomo hatte zwölf Amileute über gang Ifrael, die den König und fein haus versorgten. Gin jeder Altes Teftament.

hatte des Jahrs einen Monat lang zu

8. und hießen also: der Sohn Hurs auf dem Gebirge Ephraim;

9. der Sohn Dekers zu Makaz und zu Saalbim und zu Beth-Semes und zu Elon und Beth-Hanan;

10. der Sohn Heseds zu Arubboth, und hatte dazu Socho und das ganze

Land Hepher:

11. der Sohn . Abinadabs über die ganze Herrschaft zu Dor, und hatte Taphath, Salomos Tochter, zum Weibe: \* 1. Sam. 18, 8.

12. Baana, ber Sohn Ahilubs, zu Thaanach und zu Megiddo und über ganz Beth-Sean, welches liegt neben Zarthan unter Festeel, von Beth-Sean bis an Abel-Nehola, bis jen-

feit Jokmeams;

13. der Sohn Gebers zu Ramoth in Gilead, und hatte . die Flecken Jairs, des Sohnes Manasses, in Gilead und hatte die Gegend Argob, die in Basan liegt, sechzig große Städte, vermauert und mit ehernen Riegeln;

\* 4. Moje 82, 41. 14. Ahinadab, der Sohn Iddos, zu

Mahanaim;

15. Ahimaaz in Naphthali, und der nahm auch Salomos Tochter. Basmath, zum Beibe;

16. Baana, der Sohn Husais, in Affer und zu Aloth:

17. Josaphat, der Sohn Paruahs, in Isaschar;

18. Simei, der Sohn Elas, in Ben-

jamin;

19. Geber, der Sohn Uris, im Lande Gilead, im Lande Sihons, des Königs der Amoriter, und Ogs, des Königs von Basan (ein Amtmann war in demselben Lande).

20. Juda aber und Ffrael, deren war viel \* wie ber Sand am Meer, und fie aßen und tranken und waren fröhlich. \* R. 3, 8; 1. Moje 18, 16; 22, 17.

## Das 5. Kavitel.

Salomos Dacht und Weisheit; fein Bund mit hiram bei ber Borbereitung jum Tempelbau.

1. [R. 4, 21.] Also war Salomo ein Herr über alle Königreiche, von dem Strom an bis zu der Philister Lande und bis an die Grenze Agnptens, die ihm Geschenke zubrachten und ihm dienten fein Leben lang.

2. [22.] Und Salomo mußte täglich

zur Speisung haben dreißig Kor Sem- | melmehl, sechzig Kor anderes Mehl,

3. [23.] zehn gemästete Rinder und zwanzig Weiderinder und hundert Schafe, ausgenommen Hirsche und Rehe und Gemsen und gemästetes Kedervieh.

4. [24.] Denn er herrschte im ganzen Lande diesseit des Stromes, von Tiphsah bis gen Gaza, über alle Könige biesseit des Stromes, und hatte Frieden von allen seinen Untertanen um-

5. [25.] daß Juda und Jfrael \*ficher wohnten, ein jeglicher unter +feinem Weinftock und unter feinem Feigenbaum, von Dan bis gen Beer-Seba,

folange Salomo lebte.

8. Mofe 25, 18. + 2. Ron. 18, 81. 6. [26.] Und Salomo hatte 40000 Wagenpferde und 12000 Reifige.

7. [27.] Und die Amtleute versorgten den König Salomo und alles, mas jum Tisch des Königs gehörte, ein jeglicher in seinem Monat, und ließen nichts fehlen.

8. [28.] Auch Gerfte und Stroh für die Rosse und Renner brachten sie an den Ort, da er war, ein jeglicher nach

feinem Befehl.

9. [29.] Und Gott gab Salomo fehr große Beisheit und Berftand und reichen Geift wie Sand, ber am Ufer des Meeres liegt, R. 3, 12.

10. [30.] daß die Weisheit Salomos größer mar benn aller, die gegen Morgen wohnen, und aller Ngypter

11. [31.] Und er war weiser denn alle Menfchen, auch weiser benn Ethan, der Esrahiter, Heman, Chalkol und Darba, die Söhne Mahols, und war berühmt unter allen Seiden umber.

12. [32.] Und er \* redete dreitausend Spruche, und seiner Lieber waren tausendundfünf. \* Breb. 12, 9.

13. [33.] Und er redete von Bäumen, von der Zeder an auf dem Libanon bis an den Fop, der aus der Wand wächft. Auch redete er von Vieh, von Vögeln. von Gewürm und von Fischen.

14. [34.] Und es kamen aus allen Boltern, su hören die Beisheit Salomos, von allen Königen auf Erben, die von feiner Weisheit gehört hatten. \* 8. 10, 1. 6.

(9. 15-30: bgf. 2. Chron. 9.)

Tyrus, fandte seine Anechte zu Salomo; benn er hatte gehört, daß fie ihn zum König gefalbt hatten an seines Baters Statt. Denn Hiram · liebte David sein Leben lang.

2. Sam. 5, 11. 16. [2.] Und Salomo fandte zu His

ram und ließ ihm fagen:

17. [3.] Du weißt, daß mein Vater David nicht konnte bauen ein Haus dem Namen des Herrn, seines Gottes, um bes Rrieges willen, ber um ihn her war, bis sie der Herr unter seiner Küße Sohlen gab.

18. [4.] Nun aber hat mir der Herr, mein Gott, Ruhe gegeben umher, daß tein Widersacher noch boses hinder-

nis mehr ist.

19. [5.] Siehe, so habe ich gedacht, ein haus zu bauen dem Namen des Herrn, meines Gottes, wie . der Herr geredet hat zu meinem Bater David und gesagt: Dein Sohn, den ich an beine Statt fegen werbe auf beinen Stubl, der foll meinem Namen das Haus bauen. \*2. Sam. 7, 18.

20. [6.] So befiehl nun, daß man mir Zebern aus bem Libanon haue, und daß deine Knechte mit meinen Anechten seien. Und den Lohn deiner Anechte will ich dir geben, alles, wie du fagit. Denn du weißt, daß bei uns niemand ift, der Holz zu hauen miffe

wie die Sidonier.

21. [7.] Da Hiram aber hörte bie Worte Salomos, freute er sich hoch und fprach: . Belobt fei ber Berr heute, der David einen weisen Sohn gegeben hat über dies große Bolt.

22. [8.] Und Hiram fandte zu Salomo und ließ ihm sagen: Ich habe gehört, was bu zu mir gesandt haft. Ich will tun nach allem deinem Begehr mit Zederns und Tannenholz.

23. [9.] Meine Anechte follen bie Stämme vom Libanon hinabbringen ans Meer, und ich will fie in Flöße legen laffen auf bem Meer bis an den Ort, den du mir wirst ansagen laffen, und will fie dafelbst abbinden, und du follst's holen laffen. du sollst auch mein Begehr tun und Speise geben meinem Gefinde.

24. [10.] Also gab Hiram Salomo Bederns und Tannenholz nach allem feinem Begehr.

25. [11.] Salomo aber gab Si-15. [1.] Und Hiram, ber König zu ram 20000 Kor Beizen, zu effen stoßenen Öls. Solches gab Salomo

jährlich dem Siram.

26. [12.] Und der Herr \*gab Sa-Iomo Weisheit, +wie er ihm geredet hatte. Und es war Friede zwischen Biram und Salomo, und fie machten beide einen Bund miteinander. \*B. 9. + K. 8, 12.

27. [13.] Und Salomo hob Fronarbeiter aus von gang Ffrael, und

ihre Zahl war 30000 Mann, 28. [14.] und sandte sie auf den Libanon, je einen Monat 10000, daß fie einen Monat auf dem Libanon waren und zwei Monate daheim. Und +Adoniram war über solche \* R. 4, 6. Anzahl.

29. [15.] Und Salomo hatte 70000, bie Last trugen, und 80000, die da

Steine hieben auf dem Berge, 30. [16.] ohne die obersten Umt-leute Salomos, die über das Werk gesetz waren: 3800, welche über das Bolf herrschten, das da am Werk arbeitete.

31. [17.] Und ber König gebot, daß fie große und köstliche Steine ausbrächen, gehauene Steine gum Grund

des Hauses.

32. [18.] Und die Bauleute Salomos und die Bauleute Hirams und · die Gebaliter hieben aus und bereiteten zu holz und Steine, zu bauen das haus. \*30f. 18, 5; Befet. 27, 9.

# Das 6. Rapitel.

Bau bes Tempels.

(Bgl. 2. Chron. 8, 1-18.)

1. 3m 480. Jahr nach dem Ausgang der Kinder Firael aus Agyptenland, im vierten Jahr des Königreichs Salomos über Ifrael, im Monat Siv, das ist der zweite Monat, ward das haus dem herrn gebaut. \* April, Mai.

2. Das Haus aber, das der König Salomo dem Herrn baute, war sechzig Ellen lang, zwanzig Ellen breit und

dreißig Ellen hoch.

3. Und er · baute eine Halle vor dem Tempel, zwanzig Ellen lang nach ber Breite des Hauses und gehn Glen breit vor bem Saufe ber.

° R. 7, 15—21; Joh. 10, 28. 4. Und er machte an das Haus Renfter mit feften Staben bavor.

5. Und er baute einen Umgang an der Wand des Hauses ringsumher,

Tempelbau. für fein Gefinde, und 20 Kor ge- | baß er um ben Tempel und um ben Chor her ging, und machte Seitengemächer umber.

> 6. Der unterste Gang war fünf Ellen weit und der mittelfte feche Ellen weit und der dritte fieben Ellen weit; denn er machte Abfätze außen am Saufe umber, daß die Balten nicht in die Wände des Hauses eingriffen.

> 7. Und da das Haus gesetzt ward, waren die Steine zuvor ganz zu-gerichtet, daß man keinen Hammer noch Beil noch irgend ein eisernes

Werkzeug im Bauen hörte. 8. Gine Tür aber war zur rechten Seite mitten am Saufe, bag man durch eine Wendeltreppe hinaufging auf den Mittelgang und vom Mittelgang auf den dritten.

9. Also baute er das Haus und vollendete es; und er bedte bas haus mit Balten und Tafelwert von Zedern.

10. Und er baute die Gänge um das ganze Saus herum, je fünf Ellen hoch, und verband sie mit dem Kaufe durch Balten von Zedernholz.

11. Und es geschah des Herrn Wort

zu Salomo und sprach:

12. Alfo fei es mit dem Hause, das du bauft: Wirst du in meinen Geboten wandeln und nach meinen Rechten tun und alle meine Gebote halten, darin zu wandeln, so will ich mein Wort mit dir bestätigen. wie ich beinem Bater David gerebet habe, \* 2. Sam. 7. 18.

13. und will wohnen unter den Kindern Frael und will mein Bolt 3frael nicht verlassen. 2. Mofe 29, 45.

14. Und Salomo baute das Haus und vollendete es. Upg. 7, 47.

15. Er baute die Wände des Hauses inwendig mit Brettern von Zebern; von des Saufes Boden an bis an die Decke täfelte er es mit Holz inwendig. und den Boden des Haufes täfelte er mit Tannenbrettern.

16. Und er baute von der hintern Seite des Hauses an zwanzig Ellen mit zedernen Brettern vom Boden bis an die Decke und baute also in-

wendig den Chor, das Allerheiligste. 17. Aber das Haus des Tempels (vor dem Chor) war vierzig Ellen lang.

18. Inwendig war das ganze Haus eitel Zedern mit gedrehten Knoten und Blumenwerk, daß man keinen Stein fah.

19. Aber den Chor bereitete er in-

wendig im Haus, daß man die Lade | des Bundes des Herrn dahin täte.

20. Und vor dem Chor, der zwanzig Ellen lang, zwanzig Ellen weit und zwanzig Ellen hoch war und überzogen mit lauterem Gold, täfelte er den Altar mit Zedern.

21. Und Salomo überzog das Haus inwendig mit lauterem Gold und zog goldene Riegel vor dem Chor her, den er mit Gold überzogen hatte,

22. also daß das ganze Haus ganz mit Gold überzogen war; dazu auch den ganzen Altar vor dem Chor über-

zog er mit Gold.

23. Er machte auch im Chor zwei Cherubim, zehn Ellen hoch, von Dlbaumholz. 2. Mofe 87, 7-9. 24. Künf Ellen hatte ein Klügel eines jeglichen Cherubs, daßzehn Ellen waren von dem Ende feines einen Flügels

zum Ende seines andern Flügels. 25. Allo hatte der andere Cherub auch zehn Ellen, und war einerlei Maß und einerlei Gestalt beider Cherubim;

26. auch war ein jeglicher Cherub

zehn Ellen hoch.

27. Und er tat die Cherubim inwendig ins Haus. Und die Cherubim breiteten ihre Flügel aus, daß eines Flügel rührte an diese Wand und des andern Cherubs Flügel rührte an die andere Wand; aber mitten im Saufe rührte ein Flügel an den andern.

28. Und er überzog die Cherubim

mit Gold.

29. Und an allen Wänden des Haufes um und um ließ er Schnikwerkmachen von ausgehöhlten Cherubim, Balmen und Blumenwerk inwendig und außwendig.

30. Auch überzog er den Boden des Hauses mit goldenen Blechen inwen-

bia und auswendia.

31. Und im Eingang bes Chors machte er zwei Türen von Olbaumholz mit fünfectigen Pfosten

32. und ließ Schnigwert darauf machen von Cherubim, Palmen und Blumenwert und überzog fie mit goldenen Blechen.

33. Also machte er auch im Eingang des Tempels vierectige Pfosten von

Olbaumholz

34. und zwei Tilren von Tannenhola, daß eine jegliche Tur amei Blatt hatte aneinander hangen in ihren Angeln,

35. und machte Schnikwerk barauf

von Cherubim, Balmen und Blumenwerk und überzog es mit Gold, genau wie es eingegraben war.

36. Und er baute auch den inneren Sof von drei Reihen behauener Steine und von einer Reihe zederner Balten.

37. Im evierten Jahr, im Monat Siv, ward der Grund gelegt am Hause des Herrn, 38. und im elften Jahr, im Monat \*Bul (bas ift ber achte Monat), ward das Haus bereitet, wie es sein follte, daß sie sieben Jahre daran bauten.
\*Ottober, Rovember.

Das 7. Kapitel.

Ban ber toniglichen Balafte; bie beiben Saulen und bie Gerate bes Tempels.

Aber an seinem Hause baute Salomo dreizehn Jahre, daß er's ganz ausbaute. R. 9, 10.

2. Nämlich er baute \* das Haus vom Wald Libanon, hundert Ellen lang, fünfzig Ellen weit und dreißig Ellen hoch. Auf vier Reihen von zedernen Säulen leate er den Boden von zedernen Balken, \* 3ef. 22, 8.

3. und bectte mit Zebern bie Ge-mächer auf ben Säulen, und ber Gemächer waren fünfundvierzig, je

fünfzehn in einer Reihe. 4. Und Gebälf lag in brei Reihen, und waren Kenster einander gegenüber dreimal.

5. Und alle Türen waren in ihren Pfosten vieredig, und die Fenster waren einander gegenüber dreimal. 6. Er baute auch eine Salle von Säulen, fünfzig Ellen lang und dreißig

Ellen breit, und noch eine Halle vor diese mit Säulen und einem Aufgang davor, 7. und baute auch eine Salle zum

Richtstuhl, darin man Gericht hielt, und täfelte fie vom Boben bis gur

Decke mit Zedern.

8. Dazu fein Haus, barin er wohnte. im hinterhof, hinten an ber halle, gemacht wie die andern. Und machte auch ein haus wie die Halle der Tochter Pharaos, . die Salomo zum Weibe genommen hatte.

9. Solches alles waren köstliche Steine, nach dem Winkeleisen gehauen, mit Sägen geschnitten auf allen Seiten, vom Grund bis an das Dach und von außen bis zum großen Gof.

10. Die Grundfeste aber waren auch köstliche und große Steine, zehn und

acht Ellen groß,

Die ebernen Säulen. dem Winkeleisen gehauen, und Be-

bern. 12. Aber ber große Hof umher hatte drei Reihen behauene Steine und eine Reihe von zedernen Balten wie auch . ber innere Sof am Saufe des Berrn und die Salle am Saufe.

13. Und der König Salomo sandte hin und hieß holen · Hiram von Tyrus, \*2. Chron. 2, 12, 18.

14. einer Witme Sohn aus dem Stamm Naphthali, und fein Bater war ein Mann von Tyrus gewesen der war ein Meister im Erz, voll Weisheit, Verstand und Kunst, zu arbeiten allerlei Erzwerk. Da der zum König Salomo fam, machte er alle feine Werte. \* 1. Mofe 4, 22; 2. Mofe 81, 8. 4.

(B. 15-21: bgl. 2. Chron. 8, 15-17.) 15. Und machte zwei eherne Säulen,

eine jegliche achtzehn Ellen hoch, und ein Faben von zwei Ellen war das Maß um jegliche Säule her. 2. Ron. 25, 17. 16. Und machte zwölf Knäufe, von Erz gegoffen, oben auf die Säulen zu

segen, und ein jeglicher Anauf war fünf Ellen hoch. 17. Und es war an jeglichem Knauf

oben auf den Säulen Gitterwert, sieben geflochtene Reife wie Ketten.

18. Und machte an jeglichem Knauf zwei Reihen Granatäpfel umher an dem Gitterwert, womit der Knauf bebeckt ward.

19. Und die Knäufe waren wie die Lilien, por der Halle, vier Ellen groß. 20. Und der Granatäpfel in den Reihen umher waren zweihundert, oben und unten an dem Gitterwerk, das um den Bauch des Knaufs her ging, an jeglichem Knauf auf beiden Säulen.

21. Und er richtete die Säulen auf por der Salle des Tempels. Und die er aur rechten Sand sette, hieß er Jachin, und die er zur linken Hand feste, hieß er Boas.

22. Und es stand also oben auf den Säulen wie Lilien. Also ward vollendet bas Wert ber Säulen.

(B. 28-26: vgl. 2. Chron. 4, 2-5.) 23. Und er machte ein Meer, gegoffen, von einem Rand zum andern zehn Ellen weit, rundumher, und fünf Ellen hoch, und eine Schnur dreißig Ellen lang war das Maß ringsum.

Und um das Meer gingen Knoten an seinem Rande rings ums Meer her, je zehn auf eine Elle; der

11. und darauf köstliche Steine, nach | Anoten aber waren zwei Reihen ge-

357

goffen.

25. Und es stand auf zwölf Rindern. deren drei gegen Mitternacht gewandt waren, drei gegen Abend, drei gegen Mittag und drei gegen Morgen und das Meer obendrauf —, baß alle ihre Hinterteile inwendig waren.

26. Seine Dicke aber war eine Hand breit, und sein Rand war wie eines Bechers Rand, wie eine aufgegangene Lilie, und gingen darein zweitaufend

Bath.

(B. 27-89: vgl. 2. Chron. 4, 6. 10.) 27. Er machte auch zehn eherne Gestühle, ein jegliches vier Ellen lang und breit und brei Ellen boch.

28. Es war aber bas Geffühl alfo gemacht, baß es Seiten hatte zwischen

den Leisten.

29. Und an ben Seiten zwischen ben Leisten waren Löwen, Ochsen und Cherubim. Und die Seiten, daran die Löwen und Ochsen waren, hatten Leisten oben und unten, dazu berabhangende Kränze.

30. Und ein jegliches Gestühl hatte vier eherne Räder mit ehernem Geftell. Und auf den vier Ecten waren Achseln gegoffen, eine jegliche ber andern gegenüber, unten an den Ressel gelehnt.

31. Aber der Hals mitten auf dem Gestühl mar eine Elle hoch und rund. anderthalb Ellen weit, und maren Buckeln an dem Hals, in Feldern, die vierectig waren und nicht rund.

32. Die vier Räder aber standen uns ten an den Seiten, und die Achsen der Räder waren am Gestühl. Ein jegliches Rad war anderthalb Ellen boch. 33. Und es waren Räder wie Wagen-

räder. Und ihre Achsen, Naben, Speichen und Felgen waren alle gegoffen. 34. Und die vier Achseln auf den vier Ecken eines jeglichen Gestühls

waren auch am Gestühl.

35. Und am Hald oben auf bem Geftühl, eine halbe Elle hoch, rundumber, waren Leiften und Seiten am Geftühl.

36. Und er ließ auf die Fläche der Seiten und Leisten graben Cherubim, Löwen und Balmenbäume, nach dem auf jeglichem Raum war, und Aranze ringsumher baran.

37. Auf die Weise machte er zehn Geftühle, gegoffen; einerlei Maß und

Gestalt war an allen.

38. Und er machte zehn eherne Reffel,

daß vierzig Bath in einen Reffel ging, und jeder war vier Ellen groß; und auf jeglichem Gestühl mar ein Ressel.

39. Und feste fünf Geftühle an die rechte Ecte des Hauses und die andern fünf an die linke Ecke; aber das Meer sette

er zur Rechten vornan gegen Mittag. (B. 40-47: bgl. 2. Chron. 4, 11-18.)

40. Und Hiram machte auch Töpfe. Schaufeln, Beden und vollendete alfo alle Werke, die der König Salomo am hause des herrn machen ließ:

41. die zwei Säulen und die tugeligen Anäufe oben auf den zwei Säulen; und die zwei Gitterwerke, zu bedecken die zwei kugeligen Knäufe auf den

Säulen:

42, und die vierhundert Granatäpfel an den zwei Gitterwerken, je zwei Reihen Granatäpfel an einem Gitterwerk, zu bedecken die zwei kugeligen Anäufe auf den Säulen:

43. dazu die zehn Gestühle und zehn

Ressel obendrauf:

44. und das Meer und zwölf Rinder

unter dem Meer;

45. und die Töpfe, Schaufeln und Becken. Und alle diese Gefäße, die Hiram dem König Salomo machte zum Hause des Herrn, waren von geglättetem Erz.

46. In der Gegend am Jordan ließ fie der König gießen in dicker Erde, zwischen Suffoth und Zarthan.

47. Und Salomo ließ alle Gefäße un= gewogen vor der sehr großen Menge des Erzes.

(B. 48-51: bgl. 2. Chron. 4, 19-5, 1.) 48. Auch machte Salomo alles Gerät, das zum Haufe des Herrn gehörte: einen goldenen Altar, einen goldenen Tisch, darauf die Schaubrote liegen;

49. fünf Leuchter zur rechten Sand und fünf Leuchter zur linken vor dem Chor, von lauterem Gold, mitgoldenen Blumen, Lampen und Schneuzen:

50. bazu Schalen, Meffer, Becken. Löffel und Pfannen von lauterem Gold. Auch waren die Angeln an der Tür am Hause inwendig, im Allerheiligsten, und an der Tür des Hauses

des Tempels golden.

51. Also ward vollendet alles Werk, das der König Salomo machte am Haufe des Herrn. Und Salomo brachte hinein, was fein Bater David geheiligt hatte von Silber und Gold und Gefäßen, und legte es in den Schatz des Hauses des Herrn.

#### Das 8. Kavitel.

Einweihung bes Tempels und Gebet Salomos. (B. 1-11: bal. 2. Chron. 5.)

1. Da versammelte der König Sa-Iomo zu fich die Alteften in Frael, alle Obersten der Stämme und Kürften der Baterhäuser unter den Kin= dern Frael gen Jerusalem, die Lade bes Bundes bes herrn heraufzus bringen aus ber Stadt Davids. das

ist Zion. 2. Und es versammelten sich zum König Salomo alle Männer in 35rael im Monat Ethanim, am Fest,

das ist der siebente Monat. 3. Und ba alle Altesten Afraels famen, hoben die Priester die Lade des Herrn auf

4. und brachten fie hinauf, bazu die Hütte des Stifts und alle Geräte des Heiligtums, das in der Hütte war. Das taten die Priester und Leniten.

5. Und der König Salomo und die ganze Gemeinde Ffrael, die zu ihm fich versammelt hatte, gingen mit ihm vor der Lade her und opferten Schafe und Rinder, fo viel, daß man's nicht zählen noch rechnen 2. Sam. 6, 18.

6. Also brachten die Priefter die Lade des Bundes des Herrn an ihren Ort, in den Chor des Hauses, in das Allerheiligste, unter die Flügel der Cherubim.

7. Denn die Cherubim breiteten die Mügel aus an dem Ort, da die Lade fand, und bedeckten die Lade und ihre

Stangen von obenher.

8. Und die Stangen waren fo lang, daß ihre Knäufe gesehen wurden in dem Beiligtum vor dem Chor, aber außen wurden sie nicht gesehen, und waren daselbst bis auf diesen Tag. 2. Moje 25, 18-15.

9. Und war nichts in der Lade denn nur die zwei fteinernen Tafeln Mofe's, die er hineingelegt hatte am Horeb. da der Herr mit den Kindern Afrael einen Bund machte, da sie aus Agyp= tenland gezogen waren. Debr. 9, 4.

10. Da aber bie Briefter aus dem Heiligtum gingen, erfüllte die Wolfe

das Haus des Herrn, 11. daß die Priester nicht konnten stehen und des Amts pflegen vor der Wolfe; benn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. 2. Dloje 40, 84. 35.

(B. 12-53: bgl. 2. Chron. 6, 1-40.)

12. Da sprach Salomo: Der Herr hat gerebet, er \*wolle im Dunkel wohnen. \*5. Mose 4, 11; 2. Wose 20, 21. 18. So habe ich nun ein Haus gebaut dir zur Wohnung, einen Sitz,

daß du ewiglich da wohneft.

14. Und der König wandte sein Unsgesicht und segnete die ganze Gemeinde Frack; und die ganze Gemeinde Israel stand.

15. Und er sprach: Gelobet sei der Herr, der Gott Fraels, ber durch seinen Mund meinem Bater David gerebet und durch seine Hand erfüllt

hat und gesagt:

16. Von dem Tage an, da ich mein Bolt Frael aus Agypten führte, habe ich feine Stadt erwählt unter irgend einem Stamm Fraels, daß mir ein Haus gebaut würde, daß mein Name da wäre; David aber habe ich erwählt, daß er über mein Bolt Frael sein sollte.

17. Und mein Bater David hatte es zwar im Sinn, daß er ein Haus baute dem Namen des Herrn, des Gottes Pfraels; 2. Sam. 7.

18. aber der herr sprach zu meinem Bater David: Daß du im Sinn hast, meinem Namen ein Haus zu bauen, hast du wohl getan, daß du dir solches vornahmst.

19. Doch du sollst nicht das Haus bauen; sondern bein Sohn, der aus deinen Lenden kommen wird, der soll meinem Namen ein Haus bauen.

20. Und der Herr hat sein Wort bestätigt, das er gerebet hat; denn ich bin ausgekommen an meines Aaters David Statt und sitze auf dem Stuhl Fraels, wie der Herr geredet hat, und habe gebaut ein Haus dem Namen des Herrn, des Gottes Fraels.

21. und habe daselbst eine Stätte zugerichtet der Lade, darin der Bund des Herrn ist, den er gemacht hat mit unsern Bätern, da er ste aus

Agyptenland führte.

22. Und Salomo trat vor ben Altar bes herrn gegenüber der ganzen Gemeinbe Frael und breitete eine hande

aus gen himmel

23. und sprach: Herr, Gott Ffraels, es ist kein Gott, weder droben im himmel noch unten auf Erden, dir gleich, der du hältst den Bund und die Barmbergigkeit deinen Knechten, die vor dir wandeln von ganzem Herzen;

24. derbuhafigehalten deinem Knecht, meinem Bater David, was du ihm geredet haft. Wit deinem Mund haft du es geredet, und mit deiner Hand haft du es erfüllt, wie es steht an diesem Kage

25. Run, Herr, Gott Fraels, halte beinem Knecht, meinem Vater David, was du ihm verheißen haft und gesagt: Es foll dir nicht gebrechen an einem Mann vor mir, der da sitze auf dem Stuhl Fraels, so doch, daß deine Kinder ihren Weg bewahren, daß sie vor mir wandeln, wie du vor mir gewandelt haft.

26. Nun, Sott Ffraels, laß beine Worte wahr werden, die du beinem Knecht, meinem Bater David, gerebet

haft.

27. Denn sollte in Wahrheit Gott auf Erben wohnen? Siehe, · ber Himmel und aller Himmel Himmel können dich nicht sassen; wie sollte es benn dies Haus tun, das ich gebaut habe?

\* Jej. 66, 1; Apg. 7, 49; 17, 24.

28. Wende dich aber zum Gebet beines Knechtes und zu seinem Flehen, Herr, mein Gott, auf daß du hörest das Lob und Gebet, das dein Knecht heute vor dir tut:

29. daß deine «Augen offen stehen über dies Hauß Nacht und Tag, über die Stätte, davon +du gesagt haft: Mein Name foll da sein. Du wollest hören das Gebet, das dein Knecht an dieser Stätte tut.

\*Sád, 12,4. +2. Wofeso, 24; 5. Wofe 12, 5. 11, 30. und wolleft erhören daß Fleben beines Knechtes und beines Volkes Herael, daß fie hier tun werden an diefer Stätte; und wenn du es hörst in beiner Wohnung, im Himmel, wolleft du gnäbig fein.

31. Wenn jemand wider seinen Nächften fündigt und es wird ihm ein Sid aufgelegt, den er schwören soll, und der Sid kommt vor deinen Altar in

diesem Hause:

32. so wollest du hören im Himmel und Recht schaffen beinen Knechten, den Gottlosen zu verdammen und seinen Wantel auf seinen Kopf zu bringen und den Gerechten gerecht zu sprechen, ihm zu geben nach seiner Gerechtigkeit.

33. Benn dein Bolf Frael vor feis nen Feinden geschlagen wird, weil sie andirgefündigthaben, und siebekehren sich zu dir und bekennen deinen Ras men und beten und flehen zu dir in

34. fo wollest du hören im Simmel und

der Sünde deines Volkes Afrael anädig sein und sie wiederbringen in das Land, das du ihren Vätern gegeben haft.

35. Wenn . ber himmel verschloffen wird, daß es nicht regnet, weil fie an dir gefündigt haben, und sie werden beten an diesem Ort und beinen Namen befennen und sich von ihren Sünden bestehren, weil du sie drängest: \* \$1.17, 1.

36. so wollest du hören im Himmel und gnädig fein der Sünde beiner Knechte und beines Bolfes Ffrael, daß du ihnen den guten Weg weisest, darin sie wandeln sollen, und lassest reanen auf das Land, das du deinem Bolf zum Erbe gegeben haft.

37. Wenn eine Teuerung ober Befti-Ienz oder Dürre oder Brand oder Seuschrecken ober Raupen im Lande sein werden, oder sein Feind im Lande seine Tore belagert, oder irgend eine

Plage ober Krankheit da ist

38. wer dann bittet und fleht, es feien fonft Menfchen ober bein ganges Bolk Ffrael, die da gewahr werden ihrer Blage, ein jeglicher in feinem Bergen, und breitet seine Bande aus zu diesem Hause:

39. jo wollest du hören im Himmel, in dem Sitz, da du wohnst, und gnä= dig fein und schaffen, daß du gebest einem jeglichen, wie er gewandelt hat, wie du fein Herz erkennst - benn . du allein kennst bas herz aller Kinder ber Menschen -, \* \$1. 7, 10; 189, 1. 2.

40. auf daß fie dich fürchten allezeit. folange fie in bem Lande leben, das du

unfern Bätern gegeben haft.

41. Wenn auch ein Fremder, der nicht von deinem Volk Frael ift, kommt aus fernem Lande um deines Namens 4. Mofe 15, 14-16.

42. (benn sie werden hören von beinem großen Namen und von beiner mächtigen Hand und von deinem außgereckten Arm), und kommt, daß er bete vor diesem Hause:

43. fo wollest du horen im Simmel. im Sitz beiner Wohnung, und tun alles, barum der Fremde dich anruft. auf daß alle Bölfer auf Erden deinen Namen erfennen, daß fie auch dich fürchten wie dein Bolf Ifrael und daß sie innewerden, wie dies Haus nach beinem Namen genannt sei, das ich gebaut habe.

44. Wenn bein Volk auszieht in ben Streit wider seine Feinde des Weges, den du fie fenden wirft, und fie werden beten zum Herrn nach der Stadt hin, die du erwählt haft, und nach dem Haufe, das ich beinem Namen gebaut habe:

45. fo wollest du ihr Gebet und Flehen hören im Simmel und Recht schaffen.

46. Wenn sie an dir sündigen werden (benn es ift tein Mensch, der nicht fündigt), und du erzürnst und gibst fie dahin vor ihren Feinden, daß fie fie gefangen führen in der Feinde Land, fern oder nahe, \* Röm. 3, 23.

47. und fie in ihr Berg schlagen in dem Lande, da sie gefangen sind, und betehren fich und flehen zu dir im Lande ihres Gefängniffes und fprechen : Wir haben gefündigt und übelgetan und find gottlos gewesen, Dan. 9, 5.

48. und bekehren sich also zu dir von ganzem Herzen und von ganzer Seele in ihrer Keinde Land. die sie wegae= führt haben, und beten zu dir nach ihrem Lande hin, das du ihren Bätern gegeben haft, nach ber Stadt hin, die du erwählt hast, und nach dem Haufe, das ich beinem Namen gebaut habe:

49. jo wollest du ihr Gebet und Flehen hören im Himmel, vom Sit beiner Wohnung, und Recht schaffen

50. und beinem Volt gnädig fein, das an dir gefündigt hat, und allen ihren übertretungen, damit sie wider dich übertreten haben, und Barmherzigkeit geben vor denen, die fie gefangen halten, daß fie fich ihrer erbarmen

51. denn fie find bein Bolt und bein Erbe, die du aus Agypten, aus dem

eisernen Ofen, geführt hast. 52. Laß beine Augen offen sein auf

Flehen beines Anechtes und deines Volkes Frael, daß du sie hörest in allem, barum sie bich anrufen;

53. denn du hast sie dir abgesondert zum Erbe aus allen Böltern auf Grden, wie du geredet haft durch Mose, deinen Anecht, da du unfre Bäter aus Nanoten führtest. Herr Herr!

54. Und da Salomo all dies Gebet und Flehen hatte vor dem Herrn ausgebetet, stand er auf von dem Altar des Herrn und ließ ab vom Knieen und Sande-Ausbreiten gen Simmel

55. und trat dahin und efegnete die gange Gemeinde Afrael mit lauter Stimme und iprach: \* 2. Sam. 6, 18.

56. Gelobet sei der Herr, der seinem | seinem Knecht, und an seinem Bolk Bolt Ifrael Ruhe gegeben hat, wie er geredet hat. Es ift inicht eins bahingefallen aus allen seinen guten Worten, die er geredet hat durch feinen Anecht Mofe. \* 301. 21, 45.

57. Der herr, unser Gott, sei mit uns, wie er gewesen ift mit unsern Vätern. Er verlasse uns nicht und ziehe die Hand nicht ab von uns,

58. zu neigen unser Herz zu ihm, daß wir wandeln in allen feinen Wegen und halten seine Gebote, Sitten und Rechte, die er unsern Bätern

geboten hat.

59. Und diese Worte, die ich vor dem herrn gefleht habe, muffen nahetommen bem Berrn, unferm Gott, Tag und Nacht, daß er Recht schaffe feinem Anecht und feinem Bolt Ifrael, ein jegliches zu seiner Zeit,

60. auf daß alle Bölker auf Erden erkennen, daß der Herr Gott ift und

feiner mehr.

61. Und euer Herz sei rechtschaffen mit dem Herrn, unserm Gott, zu wandeln in seinen Sitten und zu halten seine Gebote, wie es heute geht. (B. 62-66: bgl. 2. Chron. 7, 4-10.)

62. Und der König samt dem ganzen Ffrael opferten vor dem Herrn

Opfer.

63. Und Salomo opferte Dankopfer, die er dem Herrn opferte, 22 000 Ochfen und 120 000 Schafe. Allfo weihten fie das Haus des Herrn ein, der König

und alle Kinder Ffrael.

64. Desselben Tages weihte der König die Mitte des Hofes, der vor dem hause des herrn war, damit, daß er Brandopfer, Speisopfer und das Fett der Dankopfer daselbst ausrichtete. Denn der eherne Altar, der vor dem Herrn stand, war zu klein zu dem Brandopfer, Speisopfer und zum Fett der Dankopfer.

65. Und Salomo machte zu der Zeit ein Fest und alles Frael mit ihm eine große Versammlung, von der Grenze Hamaths an bis an den Bach Agnptens - por dem Herrn, unferm Gott, fieben Tage und abermals fieben Tage, das waren vierzehn Tage.

66. Und er ließ das Volk des achten Tages gehen. Und sie segneten den König und gingen hin zu ihren Hütten fröhlich und gutes Muts über all dem Guten, das der Herr an David, Firael getan hatte.

## Das 9. Kavitel.

Bott rebet mit Salomo. Fefte Städte. Schiffahrt. (B. 1-9: vgl. 2. Chron. 7, 11-22.)

1. Und da Salomo hatte ausgebaut des Herrn Haus und des Königs Haus und alles, was er begehrte und Lust hatte zu machen.

2. erschien ihm der Herr zum andernmal, wie er ihm erschienen war au Gibeon.

3. Und der Herr sprach zu ihm: 3ch habe bein Gebet und Flehen gehört, das du vor mir gefleht hast, und habe dies Haus geheiligt, das du gebaut hast, daß eich meinen Na= men dahin setze ewiglich; und meine Augen und mein Herz sollen da sein \* 2. 8, 29.

4. Und du, so du vor mir wandelst, wie bein Bater David gewandelt hat, mit rechtschaffenem Herzen und aufrichtig, daß du tuft alles, was ich dir geboten habe, und meine Gebote und

meine Rechte hältst:

5. so will ich bestätigen den Stuhl deines Königreichs über Afrael ewiglich, wie sich beinem Bater David geredet habe und gesagt: Es soll bir nicht gebrechen an einem Mann auf dem Stuhl Ffraels. \*2. Sam. 7, 12.
6. Werdet ihr euch aber von mir ab-

wenden, ihr und eure Kinder, und nicht halten meine Gebote und Rechte. die ich euch vorgelegt habe, und hingehen und andern Göttern dienen und sie anbeten:

7. so werde ich Afrael +ausrotten von dem Lande, das ich ihnen gegeben habe; und das + Haus, das ich geheiligt habe meinem Namen, will ich verwerfen von meinem Angesicht: und Jfrael wird ein Sprichwort und eine Kabel sein unter allen Bölkern.

\*5. Mose 4, 26; 8, 19. 20. + Matth. 28, 88. 8. Und das Haus wird eingeriffen werden, daß alle, die vorübergehen, werden fich entsetzen und zischen und sagen: Warum hat der Herr diesem Lande und diesem Hause also getan?

9. so wird man antworten: Darum daß sie den Herrn, ihren Gott, verlaffen haben, der ihre Väter aus Agnptenland führte, und haben angenommen andere Götter und fie angebetet und ihnen gedient, — darum hat der Berr all dies übel über fie gebracht.

(B. 10-28: bal. 2. Chron. 8.)

10. Da nun die zwanzig Jahre um waren, in welchen Salomo die zwei Häuser baute, des Herrn Haus und des Königs Haus, R. 6, 38; 7, 1.

11. dazu Hiram, der König zu Tyrus, Salomo Zedernbäume und Tannenbaume und Gold nach allem seinem Begehr brachte: da gab der König Salomo Hiram zwanzia Städte im Lande Galiläa.

12. Und Hiram zog aus von Tyrus, die Städte zu besehen, die ihm Salomo gegeben hatte; und fie gefielen ihm

nicht,

13. und er sprach: Was sind das für Städte, mein Bruder, die du mir gesgeben hast? Und hieß sie das Land Rabul bis auf diesen Tag.

14. Und Hiram hatte dem König gesandt hundertundzwanzig Zentner

Gold.

15. Und also verhielt sich's mit den Fronleuten, die der König Salomo aushob, zu bauen des herrn haus und fein Saus und Millo und bie Mauer Jerusalems und Hazor und

Megiddo und Geser.

16. Denn Pharao, der König in Agyp= ten, war heraufgekommen und hatte · Geser gewonnen und mit Feuer verbrannt und die Kanaaniter erwürgt, die in der Stadt wohnten, und hatte fie feiner + Tochter, Salomos Weib, zum Geschenk gegeben. \*301.18,10. +2.3,1.
17. Also baute Salomo Geser und

das niedre Beth-Horon

18. und Baalath und Thamar in der

Wüste im Lande

19. und alle Städte der Kornhäuser, die Salomo hatte, und alle Städte der Magen und die \*Städte der Reiter, und wozu er Luft hatte zu bauen zu Ferufalem, im Libanon und im ganzen Lande seiner Herrschaft. \* 8. 10, 26,

20. Und alles übrige Bolt von den Amoritern, Hethitern, Pheresttern, Hevitern und Jebusitern, die nicht von den Kindern Ffrael waren —

21. derfelben Rinder, die fie hinter fich übrigbleiben ließen im Lande, die die Rinder Ifrael nicht konnten verbannen —: die machte Salomo - zu Fronleuten bis auf diesen Tag. \* Joj. 16, 10.

22. Aber von den Kindern Afrael machte er nicht Knechte, sondern ließ fie Ariegsleute und seine Anechte und kürsten und Ritter und über seine Wagen und Reiter fein.

23. Und der obersten Amtleute, die über Salomos Geschäfte waren, deren waren fünfhundertundfünfzig, über das Bolt herrschten, das die Geschäfte ausrichtete.

24. Und die Tochter Pharaos zog herauf von der Stadt Davids in ihr Haus, das er für sie gebaut hatte.

Da baute er auch Millo.

25. Und Salomo opferte des Jahrs dreimal Brandopfer und Dankopfer auf dem Altar, den er dem Herrn gebaut hatte, und räucherte auf ihm vor dem Herrn. Und ward also das Haus fertia.

26. Und Salomo machte auch Schiffe zu Ezeon-Geber, das bei Eloth liegt am Ufer des Schilfmeers im Lande

der Edomiter.

27. Und Hiram fandte seine Anechte \*im Schiff, die gute Schiffsleute und auf dem Meer erfahren waren, mit den Knechten Salomos; \*\* 1.0, 11. 28. und sie kamen gen Dphir und holten daselbst vierhundertundzwanzig Zentner Gold und brachten's dem König Salomo. \*1. Dtofe 10, 29.

#### Das 10. Kapitel.

Befuch ber Ronigin von Reicharabien. Salomos Reichtum und Berrlichfeit.

(B. 1-28: vgl. 2. Chron. 9, 1-28.)

1. Und da das Gerücht von Salomo und von dem Namen des Herrn kam vor die Königin von Reicharabien, kam sie. Salomo zu versuchen mit Mätseln. Matth. 12, 42.

2. Und sie kam gen Jerusalem mit sehr vielem Bolk, mit Kamelen, die Spezerei trugen und viel Gold und Edelsteine. Und ba fie jum Rönig Salomo hineintam, redete fie mit ihm alles, was fie fich vorgenommen hatte.

3. Und Salomo fagte es ihr alles, und war dem König nichts verborgen,

das er ihr nicht fagte.

4. Da aber die Königin von Reicharabien sah alle Weisheit Salomos und das Kaus, das er gebaut hatte, 5. und die Speise für seinen Tisch und feiner Knechte Wohnung und feiner Diener Umt und ibre Rleider und feine Schenken und feine Brandopfer, Die

er in dem Kaufe des Kerrn opferte, tonnte fie sich nicht mehr enthalten 6. und sprach jum König: Es ift wahr, was ich in meinem Lande gehört habe von beinem Wefen und von beiner Meisbeit.

7. Und ich habe es nicht wollen glauben, bis ich gefommen bin und habe es mit meinen Augen gesehen. Und siehe, es ift mir nicht die Salfte gesagt. Du baft mehr Weisheit und Gut, benn das Gerücht ist, das ich gehört habe.

8. Selig find beine Leute und beine Knechte, die allezeit vor dir fteben und beine Weisheit hören. 2ut. 10, 23. 9. • Gelobt fei ber Herr, bein Gott, ber zu bir Luft hat, baß er bich auf ben Stuhl Ifraels gesetht hat; darum daß der Herr Ifrael liebhat ewiglich, hat er dich zum König gesett, daß du

Gericht und Recht haltest. 10. Und fie gab dem König hundertundzwanzig Zentner Gold und sehr viel Spezerei und Edelgestein. Es tam nicht mehr so viel Spezerei, als die Königin von Reicharabien dem

König Salomo gab.
11. Dazu die Schiffe Hirams, die Gold aus Ophir führten, brachten fehr viel Sandelholz und Edelgestein.

R. 9, 27, 28.

12. Und ber König ließ machen von Sandelholz Pfeiler im Saufe des Herrn und im Hause des Königs und Barfen und Pfalter für die Sanger. Es tam nicht mehr folch Sandelholz, ward auch nicht gesehen bis auf diesen

13. Und der König Salomo gab der Königin von Reicharabien alles, mas sie begehrte und bat, außer was er the von felbst gab. Und sie wandte fich und zog in ihr Land samt ihren

Anechten.

14. Des Golbes aber, bas Salomo in einem Jahr betam, mar am Gewicht sechshundertundsechsundsechzig Bentner,

15. außer was von den Krämern und dem Handel der Kaufleute und von allen Königen Arabiens und von den

Landpflegern tam.

16. Und ber König Salomo fließ machen zweihundert Schilbe vom beften Golbe — fechshundert Lot Gold tat er zu einem Schilde — \* R. 14, 26.

17. und breihundert Tartichen vom besten Golde, je drei Pfund Gold zu einer Tartsche. Und der König tat fie in bas Saus vom Wald Libanon. 18. Und der König machte einen gro-

Ben Stuhl von Elfenbein und überzog ihn mit dem edelften Golde.

19. Und der Stuhl hatte sechis Stufen, und bas Saupt hinten am Stuhl hethitische -

war rund, und waren Lehnen auf beiden Seiten um den Sig, und zwei Löwen standen an den Lehnen.

20. Und zwölf Löwen ftanden auf ben fechs Stufen auf beiben Seiten. Solches ift nie gemacht in allen König-

reichen.

21. Alle Trinkgefäße des Königs Salomo waren golden, und alle Gefäße im Haufe vom Wald Libanon waren auch lauter Gold; denn das Silber achtete man zu den Zeiten Salomos für nichts.

22. Denn die Meerschiffe des Rönigs, die auf dem Meer mit den Schiffen Hirams fuhren, tamen in drei Jahren einmal und brachten Gold, Silber, Elfenbein, Affen und Pfauen.

23. Also ward der König Salomo größer an Reichtum und Weisheit

denn alle Könige auf Erden.

24. Und alle Welt begehrte Salomo ju feben, daß fie die Weisheit hörten, die ihm Gott in sein Herz gegeben hatte. 25. Und jedermann brachte ihm Ge-

schenke — filberne und goldene Geräte, Rleider und Waffen, Burge, Roffe, Maultiere — jährlich.

(B. 26-29: bgl. 2. Chron. 1, 14-17.) 26. Und Salomo brachte zuhauf Wagen und Reiter, daß er hatte 1400 Wagen und + 12000 Reiter, und legte fie in die Wagenstädte und zum König nach Jerusalem. \* 2. 5, 6,

27. Und der König machte, daß des Silbers zu Jerusalem so viel war wie die Steine und Zedernholz so viel wie die wilden Feigenbäume in den Gründen.

28. Und man brachte dem Salomo Pferde aus Agypten und allerlei Ware; und die Kaufleute des Königs

tauften die Ware

29. und brachten's aus Agnpten heraus, je einen Wagen um sechshundert Silberlinge und ein Pferd um huns dertundfünfzig. Also brachte man sie auch allen Königen der Hethiter und den Königen von Sprien durch ihre Hand.

## Das 11. Kapitel.

Salomos Beiber, Abgötterei, Feinbe und Tob.

1. Aber der König Salomo liebte viel - ausländische Weiber: die Tochter Pharaos und moabitische, ammonitische, edomitische, sidonische und \* 5. Moje 17, 17.

2. von folden Böltern, \*bavon ber Berr gefagt hatte ben Kindern Ifrael: Gehet nicht zu ihnen und laßt sie nicht au euch kommen; sie werden gewiß eure Bergen neigen ihren Göttern nach. An diesen hing Salomo mit \* 2. Moje 84, 16, Liebe.

3. Und er hatte siebenhundert Weiber zu Frauen und dreihundert Rebsweiber; und seine Weiber neigten sein

Herz. 4. Und da er nun alt war, neigten seine Weiber sein Herz fremden Göttern nach, daß sein Herz nicht ganz war mit dem Herrn, feinem Gott, wie das Herz seines Baters David.

5. Also wandelte Salomo Afthoreth, der Göttin derer von Sidon, nach und Miltom, dem Greuel der Ammo-

niter.

6. Und Salomo tat, was dem Herrn übel geftel, und folgte nicht gänzlich dem Herrn wie sein Bater David.

7. Da baute Salomo eine Höhe \* Ras mos, dem Greuel der Moabiter, auf dem Berge, der vor Jerufalem liegt, und Molody, dem Greuel der Ummoniter. \*4. Dtofe 21, 29; 2. Ron. 28, 18.

8. Also tat Salomo allen seinen ausländischen Weibern, die ihren Göttern

räucherten und opferten.

9. Der Herr aber ward zornig über Salomo, daß sein Berg von dem Berrn, dem Gott Fraels, abgewandt war, der ihm szweimal erschienen war

10. und ihm folches geboten hatte, daß er nicht andern Göttern nachwandelte, und daß er doch nicht gehalten hatte, was ihm der Herr geboten hatte.

11. Darum sprach ber Herr zu Sa-Iomo: Beil folches bei bir geschehen ist, und haft meinen Bund und meine Gebote nicht gehalten, die ich dir geboten habe, so will rich auch das Königreich von dir reißen und deinem Anecht geben. \* 1. Sam. 15, 28,

12. Doch bei beiner Zeit will ich's nicht tun um beines Baters David willen; sondern von der Hand deines Sohnes will ich's reißen. £. 12. 19.

13. Doch ich will nicht bas ganze Reich abreißen; einen Stamm will ich deinem Sohn geben um Davids willen, meines Anechtes, und um Jerusalems willen, das ich erwählt habe.

14. Und der Herr erweckte Salomo einen Widersacher, Hadad, den Edomiter, vom föniglichen Geschlechtin Edom.

15. Denn da David in Edom war und Roab, der Feldhauptmann, hinaufzog, die Erschlagenen zu begraben, schlug er, was ein Mannsbild war in Goom. \* 2. Sam. 8, 14.

16. (Denn Joab blieb sechs Monate daselbst und das ganze Frael, bis er ausrottete alles, was ein Manns-

bild war in Edom.)

17. Da floh Hadad und mit ihm etliche Männer der Edomiter von feines Baters Anechten, daß sie nach Agnpten kämen : Hadad aber war ein

junger Anabe.

18. Und sie machten sich auf von Midian und kamen gen Pharan und nahmen Leute mit sich aus Pharan und kamen nach Agypten zu Pharao, dem König in Agypten; der gab ihm ein Haus und Nahrung und wies ihm ein Land an.

19. Und Hadad fand große Gnade vor dem Kharao, daß er ihm auch seines Weibes Thachpenes, der Könis ain. Schwester zum Weibe aab.

20. Und die Schwester der Thachpenes gebar ihm Genubath, feinen Sohn; und Thachpenes zog ihn auf im Hause Pharaos, daß Genubath war im Hause Pharaos unter den Kindern Pharaos.

21. Da nun Hadad hörte in Canpten, daß David entschlafen war mit seinen Vätern und daß Joab, der Feldhauptmann, tot war, sprach er au Pharao: Lak mich in mein Land ziehen!

22. Pharao fprach zu ihm: Was fehlt dir bei mir, daß du willst in dein Land ziehen? Er sprach: Nichts: aber laß mich ziehen! 23. Auch erweckte ihm Gott einen

Widerfacher, Reson, den Sohn Eljadas, der von seinem Herrn, Hadadeser, dem König zu Zoba, geflohen war,

24. und sammelte wider ihn Männer und ward ein Hauptmann ber Ariegsknechte, da • fie David erwürgte; und fie zogen gen Damastus und wohnten baselbst und regierten zu Damastus. \*2. Sam. 8, 3; 10, 18.

25. Und er war Ffraels Widersacher, folange Salomo lebte. Das tam zu dem Schaden, den Hadad tat; und Refon hatte einen Sag wider Frael und ward König über Syrien.

26. Dazu Jerobeam, der Sohn Nes bats ein Ephraimiter von Zereda,

Salomos Anecht (und seine Mutter | hieß Zeruga, eine Witwe), der hob auch die Sand auf wider den König. 27. Und bas ift die Sache, barum er die Sand wider den König aufhob: da Salomo •Millo baute, verschloß er die Lucke an der Stadt Davids, sei= nes Vaters.

\* \$. 9, 15. 24. 28. Und Jerobeam mar ein ftreitbarer Mann. Und da Salomo fah, daß der Jüngling tüchtig war, sette er ihn über alle Lastarbeit des Hauses

Joseph.

29. Es begab sich aber zu der Zeit, daß Jerobeam ausging von Jerufalem, und es traf ihn an der Prophet Ahia von Silo auf dem Wege und hatte einen neuen Mantel an, und waren die beiden allein im Felde. 30. Und Ahia faßte den neuen Mantel, ben er anhatte, und riß ihn in

zwölf Stücke 31. und sprach zu Ferobeam: Nimm zehn Stücke zu dir! Denn so spricht der Herr, der Gott Fraels: Siehe, ich will das Rönigreich von der Hand Sa-Iomos reißen und bir gehn Stämme R. 12, 15; 14, 2.

geben --

32. einen Stamm foll er haben um meines Anechtes David willen und um ber Stadt Jerusalem willen, die ich erwählt habe aus allen Stämmen

Niraels -

33. darum daß fie mich verlaffen und angebetet haben Afthoreth, die Göttin der Sidonier, Kamos, den Gott der Moabiter, und Milkom, den Gott der Rinder Ammon, und nicht gewandelt haben in meinen Wegen, daß fie täten, mas mir wohl gefällt, meine Gebote und Rechte, wie David, sein Bater.

34. Ich will aber nicht das ganze Reich aus seiner Hand nehmen; sondern ich will ihn zum Fürsten machen fein Leben lang • um Davids, meines Anechts, willen, den ich erwählt habe, der meine Gebote und Rechte gehalten \* 2. Sam. 7, 12.

35. Aus der Kand seines Sohnes will ich das Königreich nehmen und will dir zehn Stämme R. 12, 16.

36. und seinem Sohn einen Stamm geben, auf daß David, mein Knecht, por mir eine Leuchte habe allewege in der Stadt Jerusalem, die ich mir erwählt habe, daß ich meinen Namen dahin stellte.

37. So will ich nun dich nehmen, daß du regierest über alles, was dein

Serobeam: Herz begehrt, und sollst König sein

über Ffrael. 38. Wirst du nun gehorchen allem, was ich dir gebieten werde, und in meinen Wegen wandeln und tun, was mir gefällt, daß du haltest meine Rechte und Gebote, wie mein Anecht David getan hat: fo will ich mit dir fein und dir ein beständiges Haus bauen, wie ich David gebaut habe, und will dir Frael geben

39. und will ben Samen Davids um deswillen demütigen, doch nicht ewigs

40. Salomo aber trachtete. Berobeam zu töten. Da machte sich Fero-beam auf und floh nach Agypten zu · Sifak, dem König in Agypten, und blieb in Agypten, bis daß Salomo starb. \*\$. 14, 25,

(B. 41-48: bgl. 2. Chron. 9, 29-81.) 41. Was mehr von Salomo zu fagen

ift, und alles, was er getan hat, und seine Weisheit, das ist geschrieben in der Chronik von Salomo.

42. Die Zeit aber, die Salomo Rönig war zu Jerusalem über ganz Jfrael,

ist vierzig Jahre.
43. Und Salomo entschlief mit seinen Bätern und ward begraben in der Stadt Davids, seines Vaters. Und fein Sohn Rehabeam ward König an feiner Statt.

## Das 12. Kavitel.

Behn Stämme fallen bon Rehabeam ab und mahlen Jerobeam jum König; beffen Abgötterei. (B. 1-19: bgl. 2. Chron. 10.)

1. Und Rehabeam zog gen Sichem; denn das ganze Afrael war gen Sichem gekommen, ihn zum König zu machen. 2. Und Jerobeam, der Sohn Nebats, hörte das, da er noch in Kanvten war, \*dahin er vor dem König

Salomo geflohen war, und blieb in Agnpten. 3. Und sie sandten hin und ließen ihn rufen. Und Jerobeam famt der ganzen Gemeinde Ffrael kamen und

redeten mit Rehabeam und sprachen: 4. Dein Bater hat unfer Joch zu hart gemacht: so mache du nun den harten Dienst und das schwere Joch leichter, das er uns aufgelegt hat, so wollen

wir dir untertänig sein.

5. Er aber sprach zu ihnen: Gehet hin bis an den dritten Tag, dann kommt wieder zu mir. Und das Volk ging hin. 6. Und der König Rehabeam hielt einen Rat · mit ben Altesten, bie vor seinem Vater Salomo standen, da er lebte, und sprach: Wie ratet ihr, daß wir diesem Volk eine Antwort geben? \* Spr. 12, 5.

7. Sie sprachen zu ihm: Wirst du heute diesem Bolk einen Dienst tun und ihnen zu Willen fein und fie erhören und ihnen gute Worte geben, so werden sie dir untertänig sein dein Leben lang.

8. Aber er ließ außer acht der Altesten Rat, den sie ihm gegeben hatten, und hielt einen Rat mit den Jungen, die mit ihm aufgewachsen waren und

vor ihm standen.

9. Und er fprach zu ihnen: Was ratet ihr, daß wir antworten biesem Volk, die zu mir gesagt haben: Mache das Joch leichter, das dein Vater auf

uns gelegt hat?

10. Und die Jungen, die mit ihm aufgewachsen waren, sprachen zuihm: Du follst zu dem Volt, das zu dir sagt: "Dein Bater hat unfer Joch zu schwer gemacht: mache du es une leichter", also fagen: Mein kleinster Finger soll dicker fein denn meines Vaters Lenden.

11. Nun, mein Vater hat auf euch ein schweres Joch geladen ich aber will des noch mehr über euch machen: mein Bater hat euch mit Beitschen gezüchtigt; ich will euch mit . Storpionen züchtigen. \* Stachelpeitschen.

12. Allso fam Jerobeam samt dem ganzen Volkzu Rehabeam \* am britten Tage, wie der König gesagt hatte und gesprochen: Kommt wieder zu mir am dritten Tage. \* B. 5.

13. Und der König gab bem Bolf eine harte Antwort und ließ außer acht den Rat, den ihm die Altesten

gegeben hatten,

14, und redete mit ihnen nach bem Rat der Jungen und sprach: Mein Baier hat euer Joch schwer gemacht; ich aber will bes noch mehr über euch machen: mein Baier hat euch mit Peitschen gezüchtigt; ich aber will euch mit Storpionen züchtigen.

15. Also gehorchte der König dem Bolk nicht; benn es war also gewandt von dem Herrn, auf daß er sein Wort beträftigte, das er durch Ahia von Gilo gerebet hatte gu Jerobeam, dem Sohn Nebats. \* 2. 11, 81.

16. Da · aber das ganze Ffrael fah, daß der König sie nicht hören wollte, gab das Volk dem König eine Antwort

und sprach: + Was haben wir für Teil an David oder Grbe am Sohn Rais? Pfrael, hebe dich zu deinen Hütten! So fiehe nun du zu deinem Haufe, David! Also ging Frael in seine Hütten, \* Spr. 15, 1. + 2. Sam. 20, 1. 17. daß Rehabeam regierte nur über

die Kinder Ffrael, die in den Städten Juda's wohnten. 18. Und da der König Rehabeam hinsandte Aboram, den Rentmeister,

warf ihn ganz Ffrael mit Steinen zu Tode. Aber der König Rehabeam ftieg ftracks auf einen Bagen, baß

er flöhe gen Jerusalem.

19. Also fiel Israel ab vom Hause David bis auf diesen Tag.

20. Da nun ganz Ifrael hörte, daß Jerobeam war wiedergekommen, fandten sie hin und ließen ihn rufen zu der ganzen Gemeinde und machten ihn zum König über das ganze Ffrael. Und folgte niemand dem Hause Das vid als der Stamm Juda allein.

(B. 21-24; vgl. 2. Chron. 11, 1-4.) 21. Und da Rehabeam gen Jerufalem fam, fammelte er bas gange Haus Juda und den Stamm Benjamin, 180 000 junge, streitbareMann= schaft, wider das Haus Ifrael zu streiten und das Königreich wieder an Rehabeam, den Sohn Salomos, zu bringen.

22. Gs tam aber Gottes Wort zu Gemaja, dem Mann Gottes, und sprach: 23. Sage Rehabeam, dem Sohn Sas lomos, dem König Juda's, und zum ganzen Hause Juda und Benjamin und dem andern Bolt und fprich:

24. So fpricht der Berr: Ihr follt nicht hinaufziehen und ftreiten wider eure Brüder, die Rinder Ifrael; jedermann gehe wieder heim; denn folches ift von mir geschehen. Und fie gehorchten bem Bort bes herrn und fehrten um, daß sie hingingen, wie der Herr gesagt hatte.

25. Jerobeam aber baute Sichem auf dem Gebirge Ephraim und wohnte barin, und zog von da heraus und baute . Bnuel. \* 1. Dtofe 82, 31.

26. Jerobeam aber gebachte in feis nem Bergen: Das Königreich wird nun wieder zum Saufe David fallen. 27. Wenn dies Bolt foll binaufgeben, Opfer zu tun in des herrn bause zu Jerusalem, so wird fich bas Berg dieses Volks wenden zu ihrem Herrn Rehabeam, bem Rönig Juda's, und fie werben mich erwürgen und wieder zu Rehabeam, dem König Juda's, fallen.

28. Und ber Rönig hielt einen Rat und machte zwei goldene Kälber und sprach zu ihnen: Es ist euch zuviel, hinauf gen Jerufalem zu gehen; fiehe, . ba find beine Götter, Ifrael, die bich aus Agyptenland geführt haben.

\* 2. Dioje 82, 4. 8.

29. Und er feste eins zu Beth-El, und das andere tat er gen Dan. \* Micht. 18, 80. 30. Und . bas geriet zur Gunde; benn das Volk ging bin por das eine bis gen Dan.

31. Er machte auch ein Haus der Söhen und machte Priester aus allem Volk, die nicht von den Kindern Levi

maren.

32. Und er machte ein Fest am fünfzehnten Tage des achten Monats wie das Fest in Juda und opferte auf dem Altar. So tat er zu Beth-El, daß man den Kälbern opferte, die er gemacht hatte, und ftiftete zu Beth-Gl die Brieiter der Höhen, die er gemacht habte,

33. und opferte auf dem Altar, den er gemacht hatte zu Beth-Gl, am fünfzehnten Tage des achten Monats, welchen er aus feinem Bergen erdachthatte, und machte ben Kindern Afrael ein Rest und opferte auf dem Altar und räucherte.

## Das 13. Kapitel.

Reich Ffrael. Ein Prophet aus Juba weis-fagt wider die Abgötterei ju Beth-El, tut ein Beichen an Jerobeam, wird aber bernach verführt und von einem Lowen getotet.

1. Und siehe, ein Mann Gottes tam von Juda durch das Wort des Herrn gen Beth-El; und Jerobeam stand bei bem Altar, zu räuchern.

2. Und er rief wiber ben Altar burch das Wort des Herrn und sprach: Alltar, Alltar! fo fpricht ber Berr: Siehe, es wird ein Sohn vom Hause David geboren werden mit Namen Josia; der owird auf dir opfern die Briefter der Söhen, die auf bir rauchern, und wird Menschengebeine auf dir verbrennen. \* 2. Rön. 28, 16.

3. Und er gab des Tages ein Wunderzeichen und sprach: Das ist das Wunderzeichen, daß folches der Berr geredet hat: Siehe, ber Altar wird reißen und die Asche verschüttet werden, die dar-

auf ist.

4. Da aber der König das Wort von dem Mann Gottes hörte, der wider den Altar zu Beth-El rief, rectte er seine Hand aus bei dem Altar und sprach: Greift ihn! Und seine Hand verdorrte, die er wider ihn ausgereckt hatte, und er konnte sie nicht wieder zu sich ziehen.

5. Und der Altar riß, und die Asche ward verschüttet vom Altar nach dem Wunderzeichen, das der Mann Gottes gegeben hatte durch das Wort

bes herrn.

6. Und der König bob an und sprach zu dem Mann Gottes: Bitte bas Angesicht des Herrn, beines Gottes, und bitte für mich, daß meine Sand wieder zu mir komme. Da bat der Mann Gottes bas Angesicht bes Herrn: und dem König ward seine Hand wieder zu ihm gebracht und mard, wie fie zuvor mar. \* 2. Moje, 8, 4. 8.

7. Und der König redete mit dem Mann Gottes: Komm mit mir heim und labe bich; ich will dir ein Ge-

schenk geben.

8. Aber der Mann Gottes fprach zum König: • Wenn du mir auch dein halbes Haus gäbest, so käme ich doch nicht mit dir; denn ich will an diesem Ort kein Brot essen noch Wasser trinfen, \* 4. Mofe 22, 18.

9. Denn also ift mir geboten durch des Herrn Wort und gesagt: Du follst kein Brot essen und kein Wasser trinken und nicht wieder den Weg kommen, den du gegangen bist.

10. Und er ging weg einen andern Weg und kam nicht wieder den Weg, den er gen Beth-El gefommen war.

11. Es wohnte aber ein alter Prophet zu Beth-El; zu dem kamen seine Söhne und erzählten ihm alle Werke, die der Mann Gottes getan hatte des Tages zu Beth-Gl, und die Worte, die er zum König geredet hatte.

12. Und ihr Bater sprach zu ihnen: Wo ift der Weg, ben er gezogen ift? Und seine Söhne zeigten ihm den Weg, den der Mann Gottes gezogen war, der von Juda gekommen war.

13. Er aber sprach zu seinen Sohnen: Sattelt mir den Gfel! Und da fie ihm

den Esel sattelten, ritt er barauf 14. und zog dem Mann Gottes nach und fand ihn unter einer Giche figen und fprach zu ihm: Bift bu ber Mann Gottes, der von Juda gekommen ist? Er sprach: Ja.

15. Er sprach zu ihm: Komm mit

mir beim und if Brot!

16. Er aber sprach: Ich kann nicht mit

dir umkehren und mit dir kommen: ich will auch nicht Brot effen noch Waffer trinten mit dir an diesem Ort.

17. Denn es ist mit mir geredet wor-den durch das Wort des Herrn: • Du follst dafelbst weder Brot effen noch Wasser trinken; du sollst nicht wieder den Weg gehen, den du gegangen bift.

18. Er sprach zu ihm: Ich bin auch ein Prophet wie du, und ein Engel hat mit mir geredet durch des Herrn Wort und gesagt: Führe ihn wieder mit dir heim, daß er Brot esse und Wasser trinke. Er log ihm aber

19. und führte ihn wieder zurück, daß er Brot af und Wasser trank in

feinem Saufe.

20. Und da fie zu Tische saßen, kam das Wort des Herrn zu dem Prophe= ten, der ihn wieder zurückgeführt hatte; 21. und er rief dem Mann Gottes zu, der von Juda gekommen war, und sprach: So spricht der Herr: Darum daß du dem Munde des Herrn bist ungehorsam gewesen und hast nicht gehalten das Gebot, das dir ber Herr,

dein Gott, geboten hat, 22. und bist umgekehrt, hast Brot gegeffen und Waffer getrunken an dem Ort, davon er dir fagte: Du follst weder Brot effen noch Waffer trinten, — so soll bein Leichnam nicht in deiner Bäter Grab kommen.

23. Und nachdem er Brot gegeffen und getrunten hatte, sattelte man ben Esel dem Propheten, den er wieder

aurückgeführt hatte.

24. Und da er wegzog, fand ihn ein ·Löwe auf dem Wege und tötete ihn; und sein Leichnam lag geworfen in bem Wege, und der Gill ftand neben ihm, und ber Löwe stand neben bem Leidmam. \* 8. 20. 86.

25. Und da Leute vorübergingen, fahen sie den Leichnam in den Beg geworfen und den Löwen bei dem Leichnam stehen, und kamen und sagten es in der Stadt, darin der alte

Prophet wohnte.

26. Da das der Prophet hörte, der ihn wieder zurückgeführt hatte, sprach er: Es ist der Mann Gottes, der dem Munde des Herrn ift ungehorsam gewesen. Darum hat ihn der Herr dem Löwen gegeben; der hat ihn zer= riffen und getotet nach bem Wort, das ihm der herr gefagt hat.

Sattelt mir den Gsel! Und da sie ihn gesattelt hatten,

28. zog er hin und fand seinen Leich= nam in den Weg geworfen und den Gsel und den Löwen neben dem Leich= nam ftehen. Der Löwe hatte nichts gefressen vom Leichnam und den Esel nicht zerrissen.

29. Da hob der Prophet den Leichnam bes Mannes Gottes auf und legte ihn auf den Esel und führte ihn wieder zurück und tam in die Stadt des alten Propheten, daß sie ihn be=

flagten und begrüben.

30. Und er legte den Leichnam in fein Grab; und fie beklagten ihn: «Uch, Bruder! \* Fer. 22, 18.

31. Und da sie ihn begraben hatten, sprach er zu seinen Söhnen: Wenn ich sterbe, so begrabt mich in dem Grabe, darin der Mann Gottes begraben ist, und legt mein Gebein neben sein Gebein.

32. Denn es wird geschehen, mas er geschrieen hat wider den Altar zu Beth-El durch das Wort des Herrn und wider alle Häufer der Höhen, die in den Städten Samarias find.

33. Aber nach biefer Geschichte kehrte fich Rerobeam nicht von feinem bofen Wege, sondern machte wieder Pries ster der Höhen aus ·allem Volt. wem er Luft hatte, deffen Sand + füllte er, und der ward Briefter der Höhen. \* R. 12, 81. + 2. Dtofe 28, 41.

34. Und \* dies gerietzur Sünde dem Hause Jerobeam, daß es verderbt und von der Erde vertilgt ward. \* A. 12, 80.

## Das 14. Kapitel.

Reich Ifrael. Weisfagung bes Abia wiber Jerobeam. Jerobeam fitrbt. Reich Juba. Rehabeams Regierung, Sünde und ihre Strafe.

1. Zu ber Zeit war Abia, ber Sohn

Jerobeams, frank.

2. Und Jerobeam sprach zu seinem Weibe: Mache dich auf und verstelle dich, daß niemand merke, daß du Jerobeams Weib bift, und gehe hin gen Silo; siehe, daselbst ist ber Brophet Ahia, der • mir geredet hat, daß ich sollte König sein über dies Volk.

· R. 11, 81.

3. Und nimm mit dir zehn Brote und Ruchen und einen Krug mit Honig und tomm zu ihm, daß er dir fage, wie es dem Anaben gehen wird.

4. Und das Weib Jerobeams tat 27. Und sprach zu seinen Sohnen: also und machte sich auf und ging hin gen Silo und fam ins Haus Ahias. | Uhia aber konnte nicht sehen; denn seine Augen waren starr vor Alter.

5. Aber der Herr sprach zu Ahia: Siehe, das Weib Jerobeams fommt, daß fie von dir eine Sache frage um ihren Sohn; benn er ist frank. rede nun mit ihr so und so. Da sie nun hineintam, stellte fie fich fremb.

6. Als aber Ahia hörte das Rauschen ihrer Füße zur Tür hineingehen, fprach er: Komm herein, du Weib Ferobeams! Warum stellst du dich so fremd? Ich bin zu dir gesandt als

ein harter Bote.

7. Gehe hin und sage Jerobeam: So spricht der Herr, der Gott Ifraels: Ich . habe bich erhoben aus dem Bolt und zum Fürsten über mein Bolt Ffrael gefett \* 2. 11, 87; 16, 2.

8. und habe das Königreich von Das vids hause geriffen und dir gegeben. Du aber bist nicht gewesen wie mein Anecht David, der meine Gebote hielt und wandelte mir nach von ganzem Herzen, daß er tat, was mir nur wohl geftel,

9. und haft übel getan über alle, die vor dir gewesen sind, bist hingegangen und hast dir andere Götter gemacht und gegoffene Bilder, daß du mich zum Zorn reizest, und hast mich hinter

deinen Rücken geworfen.

10. Darum siehe, sich will Unglück über das Haus Kerobeam führen und ausrotten von Jerobeam alles, was männlich ift, den + Verschloffenen und Verlassenen in Afrael, und will die Nachkommen des Hauses Jerobeam ausfegen, wie man Kot ausfegt, bis es ganz mit ihm aus sei.

\* R. 15, 29. + R. 21, 21. 11. Wer von Ferobeam ftirbt in der Stadt, . ben follen die Sunde freffen; wer aber auf dem Felde ftirbt, ben follen die Bögel des Himmels fressen; benn ber Herr hat's gerebet.

\* 8. 18, 4; 21, 24. 12. So mache du dich auf und gehe heim; und wenn dein Fuß zur Stadt eintritt, wird das Kind sterben.

13. Und es wird ihn das ganze Israel beklagen, und werden ihn begra= ben; benn diefer allein von Jerobeam wird zu Grabe fommen, darum daß etwas Gutes an ihm erfunden ist vor dem herrn, dem Gott Ifraels, im Saufe Jerobeams.

14. Der Herr aber wird sich einen

König über Ifrael erwecken, . ber wird das Haus Jerobeams ausrotten an dem Tage. Und was ift's, das schon jest geschieht! \* \$. 15, 29,

15. Und der Herr wird Ffrael schlagen, gleich wie das Rohr im Waffer bewegt wird, und wird Ffrael -ausreißen aus diesem guten Lande, das er ihren Bätern gegeben hat, und wird fie zerstreuen jenseit des Stromes, darum daß sie ihre Ascherabilder gemacht haben, den Herrn zu erzürnen. \*2. Kön. 17, 28.

16. Und er wird Ifrael übergeben um ber Günden willen Jerobeams, der da gefündigt hat und •Ffrael hat fündigen gemacht. \* \$. 12, 80; 18, 84.

17. Und das Weib Jerobeams machte fich auf, ging hin und tam gen Thirza. Und da fie auf die Schwelle des Haufes tam, ftarb ber Anabe.

18. Und sie begruben ihn, und ganz Ifrael beklagte ihn nach dem Wort des Berrn, bas er geredet hatte durch feis nen Anecht Ahia, den Propheten.

19. Was mehr von Jerobeam zu sagen ist, wie er gestritten und regiert hat, siehe, das ist geschrieben in der Chronik der Könige Fraels.
20. Die Zeit aber, die Ferobeam re-

gierte, find zweiundzwanzig Jahre; und er entschlief mit feinen Batern, und \*fein Sohn Nadab ward König an seiner Statt.

(B. 21-81: bgl. 2. Chron. 12.)

21. So war Rehabeam, der Sohn Salomos, König in · Juda. Einund-vierzig Jahre alt war Rehabeam, da er König ward, und regierte sieb-zehn Jahre zu Jerusalem, in der Stadt, die der Herr erwählt hatte aus allen Stämmen Ifraels, daß er seinen Namen dahin stellete. Seine Mutter hieß Naema, eine Ammonis tin.

22. Und Juda tat, was dem Herrn übel gefiel, und sie reizten ihn zum Eifer mehr denn alles, das ihre Bäter getan hatten mit ihren Sünden, die fie taten.

23. Denn sie bauten sich auch Söhen, Säulen und Ascherabilder - auf allen hohen Hügeln und unter allen grünen \*2. Rön. 16, 4. Bäumen. 24. Es waren auch : Hurer im Lande;

und fie taten alle die Greuel der Beiden, die der Herr vor den Kindern Ifrael vertrieben hatte. \* 5. Moje 28, 18.

12.

25. Aber im fünften Jahr bes Königs Rehabeam zog "Sifat, ber König in Agypten, herauf wiber Jerufalem \*\*\* 11, 40.

27. an deren Statt ließ der König Rehabeam eherne Schilde machen und befahl sie unter die Hand der obersten Trabanten, die die Tür hüteten am

Hause des Königs.

28. Und so oft der König in das Haus des Herrn ging, trugen sie die Trabanten und brachten sie wieder in der Trabanten Kammer.

29. **W**as aber mehr von Rehabeam zu sagen ist und alles, was er getan hat, siehe, das ist geschrieben in der Chronif der Könige Kuda's.

Chronif ber Könige Juba's. 30. Es war aber Krieg zwischen Rehabeam und Ferobeam ihr Leben lang. 8. 15, 6.

31. Und Rehabeam entschlief mit seinen Wätern und ward begraben mit seinen Wätern in der Stadt Davids. Und seine Mutter hieß Naema, eine Ammonitin. Und sein Sohn Abiam ward König an seiner Statt.

## Das 15. Kapitel.

Reich Juba. Abiam, Afa. Reich Ffrael. Rabab, Baefa. (B. 1-8: bgl. 2. Chron. 18.)

1. Im achtzehnten Jahr des Königs Jerobeam, des Sohnes Nebats, ward Ubiam König in Juda,

2. und regierte drei Jahre zu Jerus falem. Seine Mutter hieß Maacha,

eine Tochter Abisaloms.

3. Und er wandelte in allen Sünden feines Baters, die er vor ihm getan hatte, und fein Herz war nicht rechtschaffen an dem Herrn, seinem Gott, wie das Herz sanie Waters David.

4. Denn um Davids willen gab der Herr, sein Gott, ihm eine Leuchte zu Jerusalem, daß er seinen Sohn nach ihm erweckte und Jerusalem erhielt,

8. 11, 38.

5. barum baß David getan hatte, was dem Herrn wohl gesiel, und nicht gewichen war von allem, was er ihm gebot sein Leben lang, außer ein dem Hand, außer ein dem Handel mit Uria, dem Helhiter.

\*2. Gam. 11, 27; 12, 9.

6. Es war aber Krieg zwischen Rehabeam und Jerobeam sein Leben lang. R. 14, 30.

7. Bas aber mehr von Ubiam zu fagen ift und alles, was er getan hat, stehe, das ist geschrieben in der Chronif der Kvinge Zuda's. Es war aber Krieg zwischen Abiam und Jevobeam.

8. Und Abiam entschlief mit seinen Bätern, und sie begruben ihn in der Stadt Davids. Und Asa, sein Sohn, ward König an seiner Statt.

9. Im zwanzigsten Jahr des Königs Jerobeam über Frael ward Aja König in Juda,

10. ünd regierte einundvierzig Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß • Maacha, eine Tochter Abisaloms. • B. 2.

(B. 11—15: vgl. 2. Chron. 14, 1—4; 15, 18—18.) 11. Und Afa tat, was bem Herrn wohl gefiel, wie fein Bater David, 12. und tat die \*Hurer aus dem

Lanbe und tat ab alle Gögen, die feine Bäter gemacht hatten.

\* R. 14, 24; 22, 47.

13. Dazu seste er auch seine Mutter Maacha ab, daß sie nicht mehr Herrin war, weil sie ein Greuelbild gemacht hatte der Afchera. Und Asa rottete aus ihr Greuelbild und verbrannte es am Bach Kidron.

14. Aber Die Söhen taten fie nicht ab. Doch war das Berz Afas rechtschaffen an bem Serrn sein Leben

lang.

16. Und das Silber und Gold und Gefäß, das sein Bater geheiligt hatte, und was von ihm selbst geheiligt war, brachte er ein zum Haufe des Herrn.

(B. 18-24: bgl. 2. Chron. 18, 1-6. 11-14.) 16. **U**nd es war Streit zwischen Afa und Baesa, dem König Ffraels, ihr

Leben lang.

17.Baelaaber, derKönig Ffraels, zog herauf wider Fuda und baute Kama, baß niemand follte aus und ein ziehen auf Uljas Seite, des Königs Juda's.

18. Da nahm Afa alles Silber und Gold, das übrig war im Schat des Haufe war im Schat des Haufes des Haufes des Haufes des Haufes des Hönigs, und gab's in seiner Anechte Hände und sandte sie zu Benhadad, dem Sohn Tabrimmons, des Sohnes Hesjons, dem König von Sprien, der zu Damaskus wohnte, und ließ ihm sagen:

2. Ron. 12, 19; 16, 8.

19. Ge ift ein Bund zwischen mir und | nach + bem Wort bes herrn, bas er dir und zwischen meinem Bater und deinem Bater; darum schicke ich dir ein Geschenk, Silber und Gold, daß du fahren laffest den Bund, den du mit Baefa, dem König Ffraels, haft, daß er von mir abziehe.

20. Benhadad gehorchte dem König Afa und fandte seine Hauptleute wider die Städte Fraels und schlug . Jion und Dan und Abel Beth Maacha, das ganze Kinneroth samt

dem ganzen Lande Naphthali.

\*2. Rön. 15, 29. 21. Da das Baesa hörte, ließ er ab zu bauen Rama und zog wieder gen Thirza.

22. Der König Afa aber bot auf das ganze Juda, niemand ausgenommen, und sie nahmen die Steine und das Holz von Rama weg, womit Baefa gebaut hatte; und der König Asa baute damit GebasBenjamin und Mizpa.

23. Was aber mehr von Afa zu fagen ift und alle seine Macht und alles, was er getan hat, und die Städte, die er gebaut hat, siehe, das ist ge-schrieben in der Chronik der Könige Juda's. Nur war er in seinem Alter an seinen Füßen frant. \*2. Chron. 14, 5.

24. Und Asa entschlief mit seinen Vätern und ward begraben mit seinen Bätern in der Stadt Davids, seines Vaters. Und · Josaphat, sein Sohn, ward König an seiner Statt. \* K. 22, 41.

25. Nadab aber, der Sohn Jeros beams, ward König über Jrael im zweiten Jahr Afas, bes Königs Juda's, und regierte über Frael zwei Jahre R. 14, 20.

26. und tat, was dem Herrn übel gefiel, und wandelte in dem Wege seines Vaters und in seiner Sünde, durch die er Israel hatte sündigen gemacht. £. 12, 30.

27. Aber Baesa, der Sohn Ahias, aus dem Sause Isaschar, machte · einen Bund wider ihn und erschlug ihn zu Gibbethon, welches ben Philistern gehört. Denn Nadab und das gange Ifrael belagerten Gibbethon. \* 8. 16, 9.

28. Also tötete ihn Baefa im dritten Jahr Mas, bes Königs Juda's, und ward König an seiner Statt.

29. Als er nun König war, schlug er bas ganze Haus Jerobeam und ließ nichts übrig, was Odem hatte, von Jerobeam, bis er ihn vertilgte.

geredet hatte durch seinen Knecht Ahia von Silo, \* 8. 14, 10. 11.

371

30. um der Sünden willen Jeros beams, die er tat und durch die er Frael fündigen machte, mit dem Reizen, durch das er den Herrn, den

Gott Ffraels, erzürnte. 31. Was aber mehr von Nadab zu sagen ist und alles, was er getan

hat, siehe, das ist geschrieben in der Chronif der Könige Ifraels.

32. Und es war Krieg zwischen Asa und Baefa, bem König Ifraels, ihr Leben lang. 23. 16. 33. 3m britten Jahr Afas, bes Königs Juba's, marb Baefa, ber Sohn Ahias, König über das ganze Firael zu Thirza vierundzwanzig Jahre; 8. 28. 84. und tat, was dem Herrn übel

gefiel, und wandelte in dem Wege kerobeams und in seiner Sünde, burch die er Afrael hatte fündigen gemacht.

# Das 16. Kapitel.

Reich Ifrael. Baefas Tod; bie Ronige Gla, Simri, Omri und Ahab. Samaria und Jericho erbaut.

1. **G**s kam aber das Wort des Herrn zu Rehu, dem Sohn Hananis,

wider Baesa und sprach: B. 7.
2. Darum daß \*ich dich aus dem Staub erhoben habe und zum Fürsten gemacht über mein Volk Frael und du wandelst in dem Wege Jerobeams und machst mein Volk Arael fündigen, daß du mich erzürnst durch ihre Sünden, \* R. 14. 7.

3. siehe, so will ich die Nachkommen Baefas und die Nachkommen feines Hauses wegnehmen und will bein haus machen wie das Baus Rerobeams, des Sohnes Nebats.

\* 8. 15, 29. 4. Wer von Baesa stirbt in der Stadt, den follen die Sunde freffen; und wer von ihm stirbt auf bem Felbe, den sollen die Bögel des Simmels freffen. R. 14. 11.

5. Was aber mehr von Baefa zu sagen ist und was er getan hat und feine Macht, siehe, das ist geschrieben in der Chronit der Könige Fraels.

6. Und Baesa entschlief mit seinen Vätern und ward begraben zu Thirza. Und sein Sohn Gla ward König an seiner Statt.

7. Auch fam das Wort des Herrn

durch ben Propheten Behu, den Sohn Hananis, über Baesa und über sein Haus und wider alles übel, das er tat vor dem Herrn, ihn zu erzürnen durch die Werte seiner Hände, daß es würde wie das Haus Jerobeam, und darum daß er dieses geschlagen hatte.

8. Im sechsundzwanzigsten Jahr Aljas, des Königs Juda's, ward Sla, der Sohn Baesas, König über Jirael zu Thirza zwei Jahre.

raei zu Thrza zwei Jayre. S. 8.

9. Aber sein Anecht Simrt, ber Oberste über die Häste ber Wagen, machte seinen Bund wider ihn. Er aber war zu Thirza, trank und war trunken im Hause Aussell, des Vogts zu Thirza.

\*A. 16, 27.

10. Und \*Simri kam hinein und schlug ihn tot im siebenundzwauzigsten Jahr Usas, des Königs Juda's, und +ward König an seiner Statt. \*2. Kön. 9, 81. +2. Kön. 15, 10. 14. 26. 80.

11. Und da er König war und auf feinem Stuhl faß, schlug er das ganze Haus Baesa — und ließ nichts übrig, was männlich war —, dazu seine Erben und seine Freunde.

12. Also vertilgte Simri das ganze Haus Baesa nach dem Wort des Herrn, das er über Baesa geredet hatte durch den Propheten Zeha. V.1—4.

13. um aller Sünden willen Baesas und seines Sohnes Ela, die sie taten und durch die sie Fraes sündigen machten, den Herrn, den Gott Fraels, zu expürnen durch ihre Abaötterei.

14. Was aber mehr von Ela zu sagen ist und alles, was er getan hat, siehe, das ist geschrieben in der Chronit der Könige Afraels.

15. Im siebenundzwanzigsten Jahr Afas, des Königs Juda's, ward Simri König seben Tage zu Thirza. Und das Volk lag vor Siebethon der Philister.

16. Da aber das Bolk im Lager hörte fagen, daß Simri einen Bund gemacht und auch den König erschlagen hätte, da machte ganz Frael deskelben Tages Omri, den Feldhauptmann, zum König über Frael im Lager.

8. 9. 10.

17. Und Omri zog herauf und das ganze Ffrael mit ihm von Gibbethon und belagerten Thirza.

18. Da aber Simri sah, daß die Stadt würde gewonnen werden, ging

er in den Palast im Hause des Königs und verbrannte sich mit dem Hause des Königs und starb

19. um seiner Sünden willen, die er getan hatte, daß er tat, was dem Herrn übel gestel, und wandelte in dem Wege Jevobeams und in seiner Sünde, die er tat, daß er Frael sündigen machte.

20. Was aber mehr von Simri zu fagen ist und wie er einen Bund machte, siehe, das ist geschrieben in der Chronit der Könige Fraels.

21. Dazumal teilte sich das Bolk Ffrael in zwei Teile. Eine Hälfte hing an Thibni, dem Sohn Ginaths, daß sie ihn zum König machten; die andere Hälfte aber hing an Omri.

22. Aber das Kolf, das an Omri hing, ward stärker denn das Bolf, das an Thibni hing, dem Sohn Ginaths. Und Thibni starb; da ward Omri Könia.

23. Imeinunddreißigften Jahr Afas, des Königs Juda's, ward Omri Kösnig über Ffrael zwölf Jahre, und regierte zu Thirza sechs Jahre.

24. Er faufte ben Berg Samaria von Semer um zwei Zentner Silber und baute auf den Berg und hieß die Stadt, die er baute, nach dem Namen Semers, des Berges Herrn, Samaria.

25. Und Omri tat, was dem Herrn übel gefiel und «war ärger denn alle, die vor ihm gewefen waren.

die vor ihm gewesen waren,
26. und wandelte in allen Wegen Jerobeams, des Sohnes Nebats, und in seinen Sünden, durch die er Jsrael fündigen machte, daß sie den Herrn, den Gott Israels, erzürnten in ihrer Abgötteret.

27. Was aber mehr von Omri zu fagen ift und alles, was er getan hat, und seine Macht, die er geübt hat, siebe, das ift geschrieben in der Chronit der Könige Fraels.

28. Und Omri entschlief mit seinen Bätern und ward begraben zu Samaria. Und Uhab, sein Sohn, ward König an seiner Statt.

29. Im achtunddreißigsten Jahr Lsca, des Königs Juda's, ward Uhab, der Sohn Omris, König über Jrael, und regierte über Frael zu Samaria zweiundzwanzia Kahre

30. und tat, mas bem Herrn übel

gefiel, über alle, die vor ihm gewesen maren.

31. Und es war ihm ein Geringes, •daß er wandelte in der Sünde Jero= beams, des Sohnes Nebats, und nahm dazu Rebel, die Tochter Ethbaals, des Königs zu Sidon, zum Weibe und ging hin und diente Baal und betete ihn an

32, und richtete Baal einen Altar auf im Haufe Baals, das er ihm baute zu Samaria, 2. Rön. 8, 2; 10, 27. 28.

33. und machte ein Ascherabild: daß Ahab mehr tat, den Herrn, den Gott Riraels, zu erzürnen, denn alle Könige Fraels, die vor ihm gewesen waren.

34. Zur selben Zeit baute hiel von Beth-El Fericho. Es kostete ihn seis nen ersten Sohn, Abiram, da er den Grund legte, und seinen jüngsten Sohn, Segub, da er die Türen seste, nach sem Wort des Herrn, das er geredet hatte durch Josua, den Sohn Nuns. \*301. 6. 28.

## Das 17. Kapitel.

Reich Ifrael. Glia verfündigt Durre, wirb von Raben gefpeift, ernahrt burch ein Bunder bie Witme ju Barpath und erwedt ihren Gohn.

1. **U**nd es fprach Elia, der Thisbiter, aus den Bürgern Gileads, zu Ahab: So mahr der Herr, der Gott Ffraels, lebt, vor dem ich stehe, es \* soll diese Jahre weder Tau noch Regen kom= men, ich fage es benn. \*3al. 5, 17; Offenb. 11, 6. 2. Und das Wort des Herrn kam zu

ihm und sprach:

3. Gehe weg von hinnen und wende dich gegen Morgen und verbirg dich am Bach Krith, der gegen den Jordan fließt:

4. und follft vom Bach trinken; und ich habe den Raben geboten, daß sie dich daselbst sollen versorgen.

5. Er aber ging hin und tat nach dem Wort des Herrn und ging weg und feste fich am Bach Rrith, ber gegen ben Jordan fließt.

6. Und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch des Morgens und des Abends, und er trank vom Bach.

7. Und es geschah nach etlicher Zeit, daß der Bach vertrocknete; denn es war kein Regen im Lande.

8. Da kam das Wort des Herrn zu

ibm und sprach:

9. Mache dich auf und gehe gen Zar- | Herr, mein Gott, hast du auch der

path, welches bei Sidon liegt, und bleibe daselbst; denn ich habe daselbst einer Witwe geboten, daß sie dich perforae. Lut. 4, 25. 26.

10. Und er machte fich auf und ging gen Zarpath. Und da er kam an bas Tor der Stadt, siehe, ba mar eine Witwe und las Holz auf. Und er rief ihr und sprach: Hole mir ein wenig Waffer im Gefäß, daß ich trinte!

11. Da sie aber hinging, zu holen, rief er ihr und sprach: Bringe mir

auch einen Biffen Brot mit!

12. Sie sprach: \*So wahr der Herr, dein Gott, lebt, ich habe nichts Gebackenes, nur eine Handvoll Mehl im Rad und ein wenig Ol im Krua. Und siehe, ich habe ein Holz oder zwei aufgelesen und gehe hinein und will mir und meinem Sohn zurichten, daß wir effen und sterben. \* R. 18, 10.

13. Elia sprach zu ihr: Kürchte dich nicht! Gehe hin und mach's, wie du gesagt haft. Doch mache mir am ersten ein kleines Gebackenes davon und bringe mir's heraus; dir aber und deinem Sohn sollst du darnach auch

machen.

14. Denn also spricht der Herr, der Gott Afraels: Das Mehl im Rad foll nicht verzehrt werden, und bem \* DI= trug foll nichts mangeln bis auf den Tag, da der Herr regnen laffen wird auf Erben. \*2. Rön. 4, 2-4.

15. Sieging hin und machte, wie Elia gesagt hatte. Und er aß und fie auch

und ihr Haus eine Zeitlang.

16. Das Mehl im Rad ward nicht verzehrt, und dem Ölfrug mangelte nichts nach dem Wort bes herrn. das er geredet hatte durch Elia.

17. Und nach biesen Geschichten ward des Weibes, seiner Hauswirtin, Sohn frank, und seine Krankheit war so sehr hart, daß kein Odem mehr in ihm blieb.

18. Und sie sprach zu Elia: Was habe ich mit dir zu schaffen, du Mann Gottes? Du bist zu mir hereingetoms men, daß meiner Miffetat gedacht und mein Sohn getötet würde. Luf. 5, 8.

19. Er sprach zu ihr: Gib mir her beinen Sohn! Und er nahm ihn von ihrem Schoß und ging hinauf auf den Söller, da er wohnte, und legte ihn auf sein Bett

20. und rief ben Herrn an und sprach:

Witme, bei ber ich ein Gaft bin, so übel getan, daß du ihren Sohn töte-

teft?

21. Und er maß sich über dem Kinde breimal und rief den Herrn an und sprach: Herr, mein Gott, laß die Seele dieses Kindes wieder zu ihm fommen! 2. Kön. 4. 84: Abg. 20, 10.

22. Und der Herr erhörte die Stimme Elia's: und die Seele des Kindes tam wieder zu ihm, und es ward lebendig.

23. Und Elia nahm das Kind und brachte es hinab vom Söller ins Haus und . gab's feiner Mutter und fprach: Siehe da, dein Sohn lebt!

\*21. 13; Hebr. 11, 85.
24. Und das Weib sprach zu Glia: Nun erfenne ich, daß du ein Mann Gottes bift, und des herrn Wort in deinem Munde ift Wahrheit.

#### Das 18. Kapitel.

Elia und Obabia. Das Gottesurteil auf bem Rarmel.

1. Und über eine lange Zeit tam bas Wort des Herrn zu Elia, im dritten Jahr, und fprach: Gehe hin und zeige dich Ahab, daß ich regnen lasse auf Grden.

2. Und Elia ging hin, daß er sich Alhab zeigte. Es war aber eine große

Teuerung zu Samaria.

3. Und Ahab rief Obadja, seinen Hofmeister. (Obadja aber spürchtete den Herrn fehr.

4. Denn da Isebel die Propheten des Herrn ausrottete, nahm Obadja hundert Propheten und versteckte sie in Höhlen, hier fünfzig und da fünfgig, und verforgte fie mit Brot und

Waffer.) 5. So sprach nun Ahab zu Obadja: Rieh durchs Land zu allen Wafferbrunnen und Bächen, ob wir möchten Beu finden und die Roffe und Maultiere erhalten, daß nicht bas Bieb alles umtomme.

6. Und sie teilten sich ins Land, daß sie es durchzogen. Uhab zog allein auf einem Weg und Obadja auch

allein ben anbern Weg.

7. Da nun Obadja auf dem Wege war, stehe, ba begegnete ihm Elia: und da er ihn erkannte, fiel er auf fein Untlig und fprach: Bift bu nicht mein Serr Elia?

8. Er sprach: Ja. Gehe hin und sage beinem Herrn: Siehe, Elia ist hier!

9. Eraberfprach: Was habeich gefün-

digt, daß du deinen Anecht willst in die Bande Ahabs geben, daß er mich töte?

10. • So wahr der Herr, dein Gott, lebt, es ist tein Bolt noch Königreich. dahin mein Herr nicht gesandt hat, dich zu suchen; und wenn sie sprachen: Er ist nicht hier, nahm er einen Eid von dem Königreich und Volt, daß man dich nicht gefunden hätte. \* R. 17, 12. 11. Und bu fprichft nun: Gebe bin,

jage deinem Berrn : Stehe, Elia ifthier! 12. Wenn ich nun hinginge von dir, fo würde bich ber Geist des Herrn wege nehmen, weiß nicht wohin; und wenn ich dann käme und sagte es Ahab an und er fände dich nicht, so erwürgte er mich. Aber bein Anecht . fürchtet den Herrn von seiner Jugend auf. \*V. s.

13. Ist's meinem Herrn nicht angefagt, was ich getan habe, da Jsebel die Propheten des Herrn erwürgte? daß ich der Propheten des Herrn hundert versteckte, hier fünfzig und da fünfzig, in Höhlen und versorgte fie mit Brot und Waffer?

14. Und bu fprichft nun: Gebe bin, fage beinem Berrn: Glia ift hier! baß

er mich erwürge.

15. Elia sprach: • So wahr der Herr Bebaoth lebt, vor bem ich stehe, ich will mich ihm heute zeigen. \*\* 8. 17, 17, 12, 28on. 8, 14, 16. Da ging Obabja hin Ahab ent-

gegen und sagte es ihm an. Ahab ging hin Elia entgegen.

17. Und da Ahab Elia fah, sprach Ahab zu ihm: Bift du, der Frael verwirrt? \*Amos 7, 10; Apg. 18, 20. 18. Er aber sprach: Ich verwirre Frael nicht, sondern du und deines Baters Haus, damit ihr des Herrn Gebote verlaffen habt und ewandelt den Baalim nach. \* 2. 16, 31, 82,

19. Wohlan, so sende nun hin und verfammle zu mir das ganze Ffrael auf den Berg Karmel und die vierhundertundfünfzig Propheten Baals, auch die vierhundert Propheten . ber Afchera, die vom Tisch Riebels effen. \* 8. 16, 33.

20. Also sandte Ahab hin unter alle Kinder Frael und verfammelte die Propheten auf den Berg Karmel.

21. Da trat Elia zu allem Bolf und fprach: Wie lange hinket ihr auf beibe Seiten? It ber Berr Gott, jo wandelt ihm nach; ift's aber Baal, so wandelt ihm nach. Und das Volk antwortete ihm nichts.

Jof. 24, 15; Datth. 6, 24.

22. Da sprach Elia zum Volk: Ich bin allein übriggeblieben als Prophet des Herrn; aber der Propheten Baals find vierhundertundfünfzig Mann.

23. So gebt uns nun zwei Farren und last sie erwählen einen Farren und ihn zerstücken und aufs Holz legen und kein Feuer daran legen; so will ich den andern Farren nehmen und aufs Holz legen und auch tein Feuer baran legen.

24. So rufet ihr an den Namen eures Gottes, und ich will den Namen des Berrn anrufen. Welcher Gott nun mit Feuer antworten wird, ber sei Gott. Und das ganze Bolk antwortete und

sprach: Das ift recht.

25. Und Elia sprach zu den Propheten Baals: Erwählet ihr einen Farren und richtet zu am ersten, denn euer ift viel; und rufet eures Gottes Namen an und leget kein Feuer daran.

26. Und sie nahmen den Farren, den man ihnen gab, und richteten zu und riefen an den Namen Baals vom Morgen an bis an den Mittag und sprachen: Baal, erhöre uns! Aber es war ba teine Stimme noch Antwort. Und sie hinkten um den Altar, den sie gemacht hatten.

27. Da es nun Mittag ward, spottete ihrer Elia und fprach: Rufet laut! denn er ift ein Gott; er dichtet oder hat zu schaffen oder ist über Feld oder schläft vielleicht, daß er aufwache.

28. Und fie riefen laut und rigten sich mit Messern und Pfriemen nach ihrer Weise, bis daß ihr Blut herabfloß.

29. Da aber ber Mittag vergangen mar, • weissagten sie bis +um bie Zeit, da man das Speisopfer tun sollte; und war da keine Stimme noch Uniwort noch Aufmerken.

\* 1. Sam. 18, 10. +4. Dofe 28, 4. 5. 30. Da sprach Elia zu allem Bolt: Rommt her, alles Bolt, zu mir! Und da alles Volk zu ihm trat, baute er den Altar des Herrn wieder auf, der

zerbrochen war, 31. und nahm szwölf Steine nach

der Rahl der Stämme der Kinder Jatobs (zu welchem das Wort des Herrn redete und sprach: + Du sollst Israel \*2. Dtoje 24, 4. + 1. Dtoje 82, 29. 32, und baute von den Steinen einen Altar im Namen des Herrn und machte um den Altar her eine Grube, zwei Kornmak weit.

33. und richtete das Holz zu und zerstückte den Farren und legte ihn aufs Sola

34. und sprach: Holet vier Rad Waffer voll und gießet es auf das Brand= opfer und aufs Holz! Und sprach: Tut's noch einmal! Und sie taten's noch einmal. Und er sprach: Tut's jum brittenmal! Und fie taten's jum

35. Und das Wasser lief um den Altar her, und die Grube ward auch

voll Wasser.

36. Und da die Zeit war, Speisopfer zu opfern, trat Elia, ber Prophet, herzu und sprach: Herr, Gott Abra= hams, Ffaats und Ffraels, laß heute tund werden, daß du Gott in Ffrael bist und ich bein Knecht, und daß ich solches alles nach deinem Wort getan habe!

37. Erhöre mich, Herr, erhöre mich, daß dies Bolk miffe, daß du, Herr, Gott bift, daß du ihr Herz darnach

befehrest!

38. Da fiel + das Keuer des Herrn herab und fraß Brandopfer, Holz, Steine und Erde und lectte das Waffer auf in der Grube. \*8. Mofe 9, 24. 39. Da das alles Bolk fah, fiel es auf sein Angesicht und sprach: Der

Berr ift Gott, der Berr ift Gott! 40. Elia aber fprach zu ihnen : . Greift die Propheten Baals, daß ihrer teiner entrinne! Und sie griffen sie. Und Elia führte sie hinab an den Bach Ris

fon und schlachtete fie daselbft. \* 5. Mofe 18, 6; 2. Kön. 10, 25.

41. Und Elia sprach zu Ahab: Zieh hinauf, if und trink; benn es rauscht, als wollte es fehr regnen.

42. Und da Ahab hinaufzog, zu effen und zu trinken, ging Elia auf des Karmels Spize und bücke sich zur Erbe und tat sein Saupt zwischen seine Aniee

43. und sprach zu seinem Diener: Gehe hinauf und schaue zum Meer zu! Er ging hinauf und schaute und sprach: Es ist nichts da. Er sprach:

Gehe wieder hin siebenmal! 44. Und beim fiebentenmal fprach er:

Siehe, es geht eine kleine Wolke auf aus dem Meer wie eines Mannes Sand. Er sprach: Gehe hinauf und fage Ahab: Spanne an und fahre hinab, daß dich der Regen nicht ergreife! 45. Und ehe man zusah, marb ber

Himmel ichwarz von Wolfen und

Wind, und kam ein großer Regen. Ahab aber fuhr und zog gen Jesteel.

46. Und die Hand des Herrn kam über Elia, und er gürtete seine Lenden und lief vor Ahab hin, dis er kam gen Jesreel.

#### Das 19. Kapitel.

Elia flieht vor Ifebel. Gott ericheint ihm am Berge horeb. Elifa wird fein Junger.

1. Und Ahab fagte Febel an alles, mas Elia getan hatte und mie er hatte alle Bropheten Baals mit dem Schwert erwürgt. \* \$.18, 40.

Schwert erwürgt. \*8. 18, 40.
2. Da sanbte Jebel einen Boten zu Esia und ließ ihm sagen: Die Götter tun mir dies und das, wo ich nicht morgen um diese Zeit beiner Seele tue wie dieser Seelen einer.

3. Da er das fah, machte er fich auf und ging hin um feines Lebens willen und fam gen Beer-Seba in Juda und

ließ seinen Diener daselbst.

4. Er aber ging hin in die Wüfte eine Tagereise und tam hinein und setzte sich unter einen Wacholber und bat, daß seine Seele stürbe, und sprach: Es ift genug, \* so nimm nun, Herr, meine Seele; ich bin nicht besser den meine Väter.

\* Hiob 7, 16; Jona 4, 8; Phil. 1, 28.

5. Und legte sich und schlief unter dem Wacholder. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm: Stehe auf und iß!

6. Und er sah sich um, und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und eine Kanne mit Wasser. Und da er gegessen und getrunken hatte. Leate

er fich wieder schlafen.

7. Und der Engel des Herrn kam zum andernmal wieder und rührte ihn an und sprach: Stehe auf und iß! denn du haft einen großen Weg vor dir.

8. Und er stand auf und aß und trant und ging durch Kraft derselben Speise vierzig Tage und vierzig Nächte bis an den Berg Gottes Horeb \*2. Nose 24, 18.

9. und kam dasselbst in eine Höhle und blieb baselbst über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm und sprach zu ihm: Was machst

du hier, Glia?

10. Er sprach: Nch habe geeifert um ben Herrn, den Gott Zehaoth; denn die Kinder Fracel haben deinen Bund verlassen und beine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert erwürzt, und sich die allem übrige geblieben, und fie ftehen darnach, daß fie mir mein Leben nehmen.

\*3ef. 49, 4; Wöm. 11, 6. + A. 18, 92.

11. Er fprach: Gehe heraus und tritt auf den Berg vor den Herrn! Und siehe, der Herr ging vorüber und ein großer, starfer Wind, der die Bergezeriß und die Felsen zerbrach, vor dem Herrn her; der Herr aber war nicht im Winde. Rach dem Winde aber kam ein Erdbeben; aber der Herr war nicht im Erdbeben; aber der Herr war nicht im Erdbeben.

\*2. Moje 28, 22.

12. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer; aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein \*stilles, sanskes Sausen. \*2. Wose 24, 8.

13. Da das Elia hörte, verhüllte er fein Unlig mit feinem Mantel und ging heraus und trat in die Tür der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm und sprach: Was hast du hier

zu tun, Elia?

14. Er sprach: Ich habe um den Herrt, den Gott Zebaoth, geeifert; denn die Kinder Frael haben deinen Bund verlassen, deine Altäre zerbrochen, deine Kropheten mit dem Schwert erwürgt, und ich din allein übriggeblieben, und sie stehen darnach, daß sie mir das Leben nehmen. \*B. 10; Bf. 69, 10.

15. Aber ber Herr sprach zu ihm: Gehe wiederum deines Weges durch die Wüste gen Damaskus und gehe hinein und salbe - Hasel zum König über Syrien, \*2. Kön. 8, 12. 15.

16. und ·Jehu, den Sohn Nimfis, zum König über Frael, und +Elifa, den Sohn Saphats, von Abel-Mehola, zum Propheten an deiner Statt. \*2. Kön. 9, 2, 3, + B. 19.

17. Und es soll geschehen, daß, wer dem Schwert Hasels entrinnt, den soll gehu töten, und wer dem Schwert Jehus entrinnt, den soll Elisa töten.

18. Und \*ich will lassen übrigblei»

no. this \*ich with tuffen ubrigotels ben siebentausend in Frael: alle Kniee, die sich nicht gebeugt haben vor Baal, und allen Mund, der ihn nicht geführt hat. \*Röm. 11, 4.

19. Und er ging von dannen und fand Elija, den Sohn Saphats, daß er pflügte mit zwölf Joden vor sich hin; und er war selbst bei dem zwölften. Und Elia ging zu ihm und warf seinen Nantel auf ihn.

verlassen und deine Altäre zerbrochen 20. Er aber ließ die Rinder und lies und deine Propheten mit dem Schwert Glia nach und sprach: Laß mich meiserwürgt, und hich dien allein übrigs nen Bater und meine Mutter füssen,

fo will ich dir nachfolgen. Er sprach zu ihm: Gehe hin und tomme wieder; be= denke, was ich dir getan habe! \*Lut. 9, 81.

21. Und er lief wieder von ihm und nahm ein Joch Rinder und opferte es und kochte das Fleisch mit dem Holzwert an den Rindern und gab's dem Volk, daß sie aßen. Und machte fich auf und folgte Elia nach und diente ihm.

## Das 20. Kavitel.

Reich Ifrael. Zwiefacher Rrieg und Gieg Uhabs wiber ben fprifchen Ronig Benhabab.

1. Und Benhadad, der König von Syrien, versammelte alle seine Macht, und maren zweiunddreißigKönige mit ihm und Roß und Wagen, und zog herauf und belagerte Samaria und stritt dawider

2. und fandte Boten zu Ahab, bem

König Jfraels, in bie Stabt

3. und ließ ihm sagen: So spricht Benhadad : Dein Gilber und bein Gold ift mein, und beine Weiber und beine beften Rinder find auch mein.

4. Der König Ifraels antwortete und fprach: Mein Herr König, wie du geredet hast! Ich bin dein und alles,

mas ich habe.

5. Und die Boten kamen wieder und fprachen: So fpricht Benhadad: Weil ich zu bir gefandt habe und laffen fagen: Dein Gilber und bein Gold, beine Weiber und beine Kinder sollst bu mir geben,

6. so will ich morgen um diese Zeit meine Knechte zu dir fenden, daß fie bein Saus und beiner Untertanen Häuser durchsuchen; und was dir lieb= lich ist, sollen sie in ihre Hände neh-men und wegtragen.

7. Da rief der König Ifraels alle Altesten des Landes und sprach: · Merket und fehet, wie bose er's vornimmt! Er hat zu mir gefandt um meine Beiber und Kinder, Gilber und Gold, und ich habe ihm nichts permeigert. \* 2. Rön. 5, 7.

8. Da sprachen zu ihm alle Allten und alles Bolt: Du follft nicht ge-

horchen noch bewilligen.

9. Und er sprach zu den Boten Benhadads: Saget meinem Herrn, bem König: Alles, was du am ersten beinem Anecht entboten haft, will ich tun; aber dies fann ich nicht tun. Und die Boten gingen hin und sagten folches wieder.

10. Da fandte Benhadad zu ihm und ließ ihm fagen: Die Götter tun mir dies und das, wo der Staub Samarias genug fein foll, daß alles Bolt unter mir eine Sandvoll davonbringe.

11. Aber der König Ifraels antwortete und sprach: Saget: Der den Harnisch anlegt, soll sich nicht rüh-

men wie der, der ihn hat abgelegt. 12. Da das Benhadad hörte und er eben trank mit den Königen in den Gezelten, sprach er zu seinen Anechten: Schicket euch! Und fie schickten fich wider die Stadt.

13. Und siehe, ein Prophet trat zu Uhab, dem König Fraels, und fprach: So spricht der Herr: Du hast ja gefehen all biefen großen Saufen. Siehe, ich will ihn heute in beine Sand geben, daß du wiffen follft, ich fei der Herr.

14. Ahab sprach: Durch wen? Er fprach: So spricht der Herr: Durch die Leute der Landvögte. Er sprach: Wer foll den Streit anheben? Er fprach:

15. Da zählte er die Leute der Landvögte, und ihrer waren 232, und zählte nach ihnen das ganze Volk aller Kin-

der Jirael, 7000 Mann. 16. Und sie zogen aus am Mittag. Benhadad aber trant und war trunten im Gezelt samt den zweiundbreißig Königen, die ihm zu Hilfe gekommen

17. Und die Leute ber Landvögte zogen am erften aus. Benhadad aber fandte aus, und die sagten ihm an und spras chen: Es ziehen Manner aus Samaria.

18. Er sprach: Greifet sie lebendig, fie feien um Friedens oder um Streits

millen ausgezogen!

19. Da aber die Leute der Landvögte waren ausgezogen und das Heer ihnen nach,

20. schlug ein jeglicher, wer ihm vortam. Und die Syrer flohen, und 31= rael jagte ihnen nach. Und Benhadad, der König von Sprien, entrann mit

Rossen und Reitern.

21. Und der König Jiraels zog aus und schlug Roß und Wagen, daß er an den Syrern eine große Schlacht tat. 22. Da trat . ber Prophet zum König Afraels und sprach zu ihm: Gehe hin und stärke dich und merke und stehe, was du tuft! Denn ber König von Sprien wird wider dich heraufziehen, wenn das Jahr um ift. \* B. 18.

23. Denn die Anechte des Rönigs von Syrien fprachen zu ihm: Ihre Götter find Berggötter; darum haben fie uns überwunden. O daß wir mit ihnen auf ber Ebene ftreiten müßten! . Was gilt's, wir wollten fie überwinden! \* B. 25.

24. Tue also: Tue die Könige weg, einen jeglichen von seinem Ort, und stelle Landpfleger an ihre Stätte

25. und ordne dir ein Heer, wie das Heer war, das du verloren hast, und Koß und Wagen, wie jene waren, und laß uns wider fie ftreiten auf der Ebene. Was gilt's, wir wollen ihnen obliegen! Er gehorchte ihrer Stimme und tat also.

26. Als nun das Jahr um war, ordnete Benhadad die Syrer und jog her-

auf genAphet, wider Frael zu ftreilen. 27. Und die Kinder Frael ordneten fich auch und versorgten sich und zo-gen hin ihnen entgegen und lagerten sich gegen sie wie zwei Keine Herden Biegen. Der Spreraber mar das Land unu.

28. Und es trat . ber Mann Gottes herzu und sprach zum König Israels: So spricht der Herr: Darum daß die Syrer haben gefagt, der Herr sei ein Gott der Berge und nicht ein Gott der Gründe, so habe ich all diesen gro-Ben Saufen in beine Sand gegeben, daß ihr wiffet, ich fei der Herr. \* 28, 22,

29. Und sie lagerten sich stracks gegen jene, sieben Tage. Um siebenten Tage zogen sie zuhauf in den Streit; und die Kinder Ffrael schlugen der Syrer 100000 Mann Fußvolf auf einen Tag.

30. Und die übrigen flohen gen Aphek in die Stadt; und die Mauer fiel auf bie übrigen 27 000 Mann. Und Benhadad floh auch in die Stadt von einer Kammer in die andere.

31. Da sprachen seine Anechte zu ihm: Siehe, wir haben gehört, daß die Könige des Sauses Frael barmher-dige Könige find; so laßt uns Sace um unsre Lenden tun und Stricke um unfre Häupter und zum König Ifraels hinausgehen; vielleicht läßt er beine Geele leben.

32. Und sie gürteten Säce um ihre Lenden und Stricke um ihre Säupter und famen jum König Ifraels und iprachen: Benhadad, dein Knecht, läßt dir fagen : Lak doch meine Seele leben! Gr aber sprach: Lebt er noch, so ift

er mein Bruder.

33. Und die Männer nahmen eilend das Wort von ihm und deuteten's für sich und sprachen: Ja, dein Bruber Benhadad. Er sprach: Kommt und bringt ihn! Da ging Benhadad zu ihm heraus. Und er ließ ihn auf den Wagen fiken.

34. Und Benhadab sprach zu ihm: Die Städte, die mein Vater deinem Bater genommen hat, will ich dir wiedergeben; und mache bir Gaffen zu Damastus, wie mein Vater zu Samaria getan hat. So will ich [sprach Ahab] mit einem Bund bich ziehen laffen. Und er machte mit ihm einen Bund und ließ ihn gieben.

35. Da sprach ein Mann unter den Kindern der Propheten zu seinem Nächsten durch das Wort des Herrn: Schlage mich boch! Er aber weigerte

sich, ihn zu schlagen.

36. Da sprach er zu ihm: Darum baß du der Stimme des Herrn nicht hast gehorcht, fiehe, fo wird bich ein . Löwe chlagen, wenn du von mir gehft. Und da er von ihm abging, fand ihn ein Löwe und schlug ihn. \* 2. 13, 24. 37. Und er fand einen andern Mann und sprach: Schlage mich doch! Und der Mann schlug ihn wund.

38. Da ging der Prophet hin und trat zum König an den Weg und verftellte fein Angeficht mit einer Binde. 39. Und da der König vorüberzog, schrie er den König an und sprach: Dein Knecht war ausgezogen mitten in den Streit. Und fiehe, ein Mann war gewichen und brachte einen Mann zu mir und sprach: Berwahre diesen Mann; wo man ihn wird vermissen, fo foll . beine Seele anftatt feiner Seele fein, ober du follft einen Bentner Gilber darwägen. \* 2. Rön. 10. 24.

40. Und ba bein Anecht hie und da zu tun hatte, war der nicht mehr da. Der König Ffraels sprach zu ihm: Das ist bein Urteil; bu haft's felbft gefällt. 41. Da tat er eilend die Binde von seinem Angesicht; und der König

Fraels tannte ihn, daß er der Bropheten einer war.

42. Und er sprach zu ihm: So spricht der Herr: Darum daß du hast den verbannten Mann von bir gelaffen, wird beine Seele für feine Seele fein und bein Bolk für sein Bolk.

43. Aber der König Fraels zog hin voll Unmuts und zornig in sein Saus

und fam gen Samaria.

Nabothe Beinberg. 1. Ronige 21. Glia verfunbigt Strafe.

Das 21. Kapitel. Reich Frael. Tyrannel Ahabs und Ffebels wider Naboth. Strafbrohung burch Elia.

1. Rach diefen Geschichten begab sich's, daß Naboth, ein Jesreeliter, einen Weinberg hatte zu Jesreel, bei bem Palast Alhabs, des Könias zu

Samaria.

2. Und Ahab rebete mit Raboth und fprach: Gib mir beinen Weinberg; ich will mir einen Kohlgarten daraus machen, weil er so nahe an meinem Sause liegt. Ich will dir einen bessen Weinberg dafür geben, oder, so dir gesefällt, will ich dir Silber dafür geben, soviel er gilt.

3. Aber Nabolh sprach zu Ahab: Das lasse ber Herr fern von mir sein, daß ich dir meiner Bäter Erbe sollte geben!

4. Da kam Ahab heim voll Unmuts und zornig um bes Kortes willen, das Raboth, der Kesreeliter, zu ihm hatte gesagt und gesprochen: Ich will dir meiner Bäler Erbe nicht geben. Und er legte sich auf ein Bett und wandte sein Antlijk und af kein Brot.

5. Da tan zu ihm hinein Febel, sein Weib, und redete mit ihm: Was ist '8, daß dein Geist so voll Unmuts ist und daß du nicht Brot isseit?

6. Er sprach zu ihr: Ich habe mit Raboth, dem Lexerelien, gerebet und gesagelien, gerebet und gesaget: Gib mir deinen Weinderg um Geld, oder, so du Lust dazu hast, will ich dir einen andern dasür geben. Er aber sprach: Ich will dir meinen Weinder undt geben.

7. Da sprach Jebel, sein Weib, zu ihm: Was wäre für ein Königreich in Freel, wenn bu nicht tätig wärest! Stehe auf und iß Brot und sei gutes Nuts! Ich will die den Weinberg Nabolhs, des Jesreeliten, verschaffen.

8. Und fie schrieb Briefe unter Albabs Ramen und versiegelte sie mit seinem Siegel und sandte sie zu den Atlesten und Obersten in seiner Stadt, die um Radoth wohnten.

9. Und ichrieb alfo in ben Briefen: Laffet ein Kaften ausschreien und feget

Naboth obenan im Bolt

10. und stellet zwei lose Buben vor ihn, die da zeugen und sprechen: Du haft Gott und den König sgelästert! und sühret ihn hinaus und steiniget ihn, baß er sterbe. Biologie, 2. Wose 22,27.

11. Und die Altesten und Oberften seiner Stadt, die in seiner Stadt wohnten, taten, wie ihnen Isebel

entboten hatte, wie sie in den Briefen geschrieben hatte, die sie zu ihnen fandte,

12. und ließen ein Fasten ausschreien und ließen Raboth obenan unter bem

Bolt sigen.

19. Da kamen die zwei losen Buben und stellten sich vor ihn und zeugten wider Naboth vor dem Bolf und sprachen: Raboth hat Gott und den König gelästert. Da führten sie ihn vor die Stadt hinaus und steinigten ihn, daß er starb.

14. Und sie entboten Febel und ließen ihrsagen: Naboth ift gesteinigt und tot.

15. Da aber Fiebel hörte, daß Naboth gesteinigt und tot war, sprach sie zu Uhad: Stehe auf und nimm ein den Weinberg Naboths, des Zesreeliten, welchen er sich weigerte dir um Geld zu geben; denn Naboth lebt nimmer, sondern ist tot.

16. Da Ahab hörte, daß Naboth tot war, ftand er auf, daß er hinabginge zum Weinberge Naboths, des Jes-

reeliten, und ihn einnähme.

17. Aber das Wort des Herrn kam zu Elia, dem Thisbiter, und fprach: 18. Mache dich auf und gehe hinab,

Uhab, dem König Ffraels, entgegen, der zu Samaria ift — fiehe, er ift im Weinberge Naboths, dahin er ift hinabgegangen, daß er ihn einnehme —,

19. und rede mit ihm und sprich: So spricht der Serv: Du hast tolgeschlagen, dazu auch in Bestig genommen. Und sollst mit ihm reden und sagen: So spricht der Herr: An der Slätte, da Hunde das Autladoths gelect haben, sollen auch Hunde dien Blut leden.

20. Und Ahab sprach zu Glia: Haft bu mich gefunden, mein Feind? Er aber sprach: Ja, ich habe dich gefunden, darum daß du dich verkauft haft, nur fibles zu tun vor dem Herrn.

21. Siehe, ich will Unglück über bich bringen und beine Nachsommen wegnehmen und will von Ahab ausrotten, was männlich ift, ben, der 
verschloffen und übriggelassen ift in 
Ifrael. \*2. kön. 9, 7. 8.

22. und will bein haus machen wie das haus Jerobeams, bes Sohnes Nebals, und wie das haus Baefas, bes Sohnes Uhias, um des Reizens willen, durch das du mich erzürnt und Afrael fündigen gemacht haft.

R. 15, 20; 10, 11, 12.

23. Und über Riebel redete ber Berr auch und fprach: Die Sunde follen Riebel freffen an der Mauer Jegreels. \* 2. Kön. 0, 88-86.

24. Wer von Ahab sftirbt in ber Stadt, den follen die Sunde freffen; und wer auf bem Felbe ftirbt, den follen die Bögel unter dem Himmel freffen. \* R. 14, 11.

25. (Allso war niemand, der sich so gar verkauft hätte, übel zu tun vor dem Herrn, wie Ahab; denn fein Weib Nebel überrebete ihn also.

26. Und er machte sich zum großen Greuel, daß er den Gögen nachwandelte allerdinge, wie die Amoriter getan hatten, die ber Berr vor ben Rindern Ifrael vertrieben hatte.)

27. Da aber Ahab folche Worte hörte, zerriß er feine Kleider und legte einen Sack an seinen Leib und fastete und schlief im Sad und ging jammer-

lich einher.

380

28. Und das Wort bes Herrn kam gu Glia, dem Thisbiter, und fprach: 29. Haft du nicht gesehen, wie sich Ahab vor mir bückt? Weil er sich nun vor mir buckt, will ich bas Unalud nicht einführen bei feinem Leben; aber . bei seines Sohnes Leben will ich Unglud über sein Haus führen.

\* 2. Rön. 9, 22. 26.

## Das 22. Kapitel.

Arien gegen bie Gyrer. Der Prophet Micha weißfagt Niebertage. Ababs Untergang. Josaphats Regierung in Juda. Ahasja in Frael.

1. Und es vergingen drei Jahre, daß tein Krieg war zwischen ben Sprern und Frael.

(B. 2-85: vgl. 2. Chron. 18, 2-84.) 2. Im britten Jahr aber . 30g Jofaphat, der König Juda's, hinab zum Ronig Ffraels.

8. Und ber König Ifraels fprach zu feinen Rnechten: Wiffet ihr nicht, baß . Ramoth in Gilead unfer ift ; und wir siken still und nehmen es nicht von ber Sand bes Königs von Sprien ? 301. 21, 88.

4. Und fprach zu Josaphat: Willst bu mit mir gieben in ben Streit gen Ramoth in Gilead? Josaphat sprach Jum König Fraels: • 3ch will sein wie du, und mein Bolf wie dein Bolf, und meine Roffe wie beine Roffe.

5. Und Tosaphat sprach zum König Fraels: Frage boch heute um das Wort bes Kerrn!

\* 2. Ron. 8, 7; 2. Chron. 19, 2.

6. Da sammelte der König Ffraels Propheten bei vierhundert Mann und sprach zu ihnen: Soll ich gen Ramoth in Gilead ziehen, zu ftreiten, ober foll ich's laffen anftehen? Sie fprachen: Zieh hinauf! ber Herrwird's in die Hand des Königs geben.

7. Josaphat aber sprach: Ist hier kein Prophet des Herrn mehr, daß wir durch ihn fragen? 2. Rön. 8, 11.

8. Der König Ffraels fprach zu Fofaphat: Es ift noch ein Mann, Micha, der Sohn Jemlas, durch den man ben herrn fragen kann. Aber ich bin ihm gram; benn er weissagt mir kein Gutes, sondern eitel Böses. Fofaphat sprach: Der König rede nicht alfo.

9. Da rief ber König Ffraels einen Kämmerer und sprach: Bringe eilend her Micha, den Sohn Jemlas! 10. Der König aber Fraels und Fo-

faphat, ber König Juda's, faßen ein jealicher auf seinem Stuhl, mit ihren Aleidern angezogen, auf dem Plat vor der Tür am Tor Samarias; und alle Propheten weissagten vor

ll. Und Redekia, der Sohn Knaenas, hatte sich eiserne Hörner gemacht und sprach: So spricht der Herr: Hiemit wirst du die Syrer stoßen, bis du sie

aufräumst.

12. Und alle Propheten weisfagten also und sprachen: Ziehe hinauf gen Ramoth in Gilead und fahre glucklich! ber Herr wird's in die Hand des Königs geben.

13. Und ber Bote, der hingegangen war, Micha zu rufen, sprach zu ihm: Siehe, der Propheten Reden sind einträchtig gut für den König; so laß nun dein Wort auch sein wie bas Wort derselben und rede Gutes.

14. Micha sprach: So wahr der Herr lebt, ich will reben, was ber herr mir sagen wird.

15. Und da er zum König kam, sprach der König zu ihm: Micha, sollen wir gen Ramoth in Gilead ziehen, zu ftreiten, ober follen wir's lassen anstehen? Gr sprach zu ihm: Ja, siehe hinauf und fahre glücklich! ber Herr wird's in die Hand des Konigs geben.

18. Der König sprach abermals zu ihm: Ich beschwöre bich, baß bu mir nichts denn die Wahrheit sagest im

Namen des Herrn.

17. Er sprach: Ich sah ganz Ifrael zerftreut auf den Bergen wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Und ber Berr fprach: Diefe haben feinen Herrn; ein jeglicher tehre wieder heim mit Frieden.

18. Da sprach der König Ffraels zu Josaphat: Habe eich dir nicht gesagt, daß er mir nichts Gutes weissagt,

fondern eitel Bofes?

19. Er sprach: Darum höre nun bas Wort des Herrn! Ich sah den Herrn sigen auf seinem Stuhl und alles himmlische Seer neben ihm stehen zu feiner Rechten und Linken.

Offenb. 5, 11. 20. Und der Berr fprach: Wer will Ahab überreden, daß er hinaufziehe und falle zu Ramoth in Gilead? Und einer fagte dies, der andere das.

21. Da ging ein & Geist heraus und trat vor den Herrn und sprach: 3ch will ihn überreden. Der Herr fprach zu ihm: Womit? \* Stef. 19, 14.

22. Er fprach : Ich will ausgehen und will ein falscher Geift fein in aller seiner Propheten Munde. Er sprach: Du follst ihn überreden und follst's ausrichten; gehe aus und tue also!

\* Joh. 8, 44; Offenb. 18, 14. 23. Nun siehe, der Herr hat einen falschen Geist gegeben in aller dieser beiner Propheten Mund; und ber Herr hat Boses über dich geredet.

24. Da trat herzu Zedekia, der Sohn Angenas, und schlug Micha auf den Backen und sprach: Wie? ist der Geist des Herrn von mir gewichen, daß er mit dir redete?

25. Micha sprach: Siehe, du wirst's sehen an dem Tage, wenn bu ron einer Rammer in die andere gehen wirft, daß du dich verkriecheft.

26. Der König Ifraels sprach: Nimm Micha und laß ihn bleiben bei Umon, dem Obersten der Stadt, und bei Ros as, dem Sohn des Königs,

27. und sprich: So spricht der König: Diesen setzet ein in den Rerter und speiset ihn mit Brot und Wasser der Trübsal, bis ich mit Frieden wiederfomme.

28. Micha sprach: Kommst du mit Frieden wieder, so hat der Herr nicht durch mich gerebet. Und fprach: Höret zu, alles Volk!

29. Also zog der König Fraels und Josaphat, der König Juda's, hinauf gen Ramoth in Gilead.

30. Und der König Ffraels sprach zu Josaphat: Ich will mich verstellen und in den Streit kommen: du aber habe deine Aleider an. Und der König fraels verstellte sich und zog in den

31. Aber der König von Sprien gebot den Oberften über seine Wagen deren waren zweiunddreißig - und fprach: Ihr follt nicht ftreiten wiber Aleine noch Große, sondern wider den

König Ifraels allein.

32. Und da die Oberften der Wagen Rosaphat sahen, meinten sie, er wäre der König Ffraels, und fielen auf ihn mit Streiten; aber Josaphat schrie.

33. Da aber die Oberften der Wagen sahen, daß er nicht der König Fraels war, wandten sie sich von ihm.

34. Ein Mann aber spannte den Bogen von ungefähr und schoß den König Fraels zwischen Panzer und Wehrgehänge. Und er sprach zu seinem Fuhrmann: • Wende deine Hand und führe mich aus dem Heer, denn ich bin \* 2. Chron. 85, 28.

35. Und der Streit nahm überhand desselben Tages. und der König stand auf dem Wagen gegen die Syrer und starb des Abends. Und das Blut floß vonden Wunden mitten in den Wagen.

36. Und man ließ ausrufen im Heer, da die Sonne unterging, und sagen: Ein jeglicher gehe in seine Stadt und in fein Land.

37. Also starb der König und ward gen Samaria gebracht. Und fie be-

gruben ihn zu Samaria. 38. Und do sie den Wagen wuschen

bei dem Teich Samarias, \*leckten die Hunde sein Blut (es wuschen ihn aber die Huren) nach dem Wort des Herrn, das er geredet hatte.

\* R. 21, 19; 2. Kön. 9, 25.

39. Was mehr von Ahab zu sagen ist und alles, was er getan hat, und das elfenbeinerne Haus, das er baute, und alle Städte, die er gebaut hat, siehe, das ist geschrieben in der Chronit der Könige Afraels.

40. Also entschlief Ahab mit seinen Bätern; und sein Sohn Ahasja ward Könia an seiner Statt. 23. 52.

(B. 41-51: bgl. 2. Chron. 20, 81-21, 1.) 41. Und Josaphat, ber Sohn Usas, warb König über Juda im vierten Jahr Ahabs, des Königs Ffraels, R. 15, 24.

42. und war fünfunddreißig Jahre

alt, da er König ward, und regierte fünfundzwanzig Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Afuba, eine Tochter Silhis.

43. Und er wandelte in allem Wege feines Vaters Asa und wich nicht das von; und er tat, was dem Herrn wohl

geftel.

44. Doch tat er die Höhen nicht weg, und das Volk opferte und räucherte noch auf ben Höhen. R. 15, 14; 2. Rön. 12, 4.

45. Und er hatte Frieden mit dem

König Afraels.

46. Was aber mehr von Josaphat zu fagen ift und feine Macht, was er getan und wie er gestritten hat, siehe, das ist geschrieben in der Chronik der Könige Juda's. 2. Chron. 17-20.

47. Auch tat er aus dem Lande, was noch übrige Hurer waren, die zu der Zeit seines Vaters Asa waren übriggeblieben. R. 15, 12.

48. Und es war tein König in Edom;

ein Landpfleger war König.

49. Und Jofaphat hatte Schiffe laffen machen aufs Meer, die \*nach Ophir gehen follten, Gold zu holen. Aber fie

gingen nicht; benn sie wurden gerbrochen zu Gzeon-Geber. \* 2. 9, 28.

50. Dazumal sprach Uhasja, der Sohn Uhabs, zu Josaphat: Laß meine Anechte mit deinen Knechten in Schiffen fahren! Rofaphat aber wollte

nicht.

51. Und Nosaphat entschlief mit seinen Bätern und ward begraben mit seinen Bätern in der Stadt Davids, seines Baters; und Boram, sein Sohn,

ward Rönig an feiner Statt. \*2. Ron. 8, 18. 52. Uhasja, der Sohn Ahabs, ward König über Ifrael zu Samaria im fiebzehnten Jahr Jojaphats, des Ro-

53. und er tat, was dem Herrn übel gefiel, und wandelte in dem Wege feines Vaters und seiner Mutter und in bem · Wege Jerobeams, des Sohnes Nebats, der Ifrael fündigen machte, \*K.12, 30.

54, und biente Baal und betete ibn an und erzürnte den Herrn, den Gott Ffraels, wie sein Vater tat. R. 16, 81—88.

# Das zweite Buch von den Königen.

## Das 1. Rapitel.

Reich Ifrael. Ahasjas Krankheit und Tob. Elia läßt Feuer vom himmel fallen.

1. **E**s ftelen aber die Moabiter ab von Ifrael, da Ahab tot war.

2. Und Masja fiel durch das Gitter in seinem Söller zu Samaria und ward frant; und fandte Boten und fprach zu ihnen: Gehet hin und + fragt Baal Sebub, den Gott zu Efron, ob ich von diefer Krantheit genefen werde.

\* 1. Ron. 22, 52. + Jef. 19, 8. 3. Aber der Engel des herrn redete mit Elia, dem Thisbiter: Auf! und begegne den Boten des Königs zu Samaria und sprich zu ihnen: - If benn nun fein Gott in Frael, daß ihr hin-gehet, zu fragen Baal-Sebub, den Gott Etrons? \* 3cf. 8, 19.

4. Darum so spricht ber Berr: Du sollst nicht von bem Bette kommen. darauf bu dich gelegt haft, sondern follft des Todes fterben. Und Glia

5. Und da die Boten wieder zu ihm kamen, sprach er zu ihnen: Warum fommt ihr wieder?

6. Sie fprachen zu ihm: Es tam ein Mann herauf und entgegen und sprach ju und: Gehet wiederum hin ju bem König, ber euch gesandt hat, und sprecht zu ihm: So spricht ber Herr: ift benn fein Gott in Ifrael, bag bu hinsendest, zu fragen Baal-Sebub, ben Gott Etrons? Darum follst bu nicht tommen von dem Bette, darauf du dich gelegt haft, sondern sollst des Todes sterben.

7. Er sprach zu ihnen: Wie war der Mann gestaltet, der euch begegnete

und folches zu euch fagte

8. Sie sprachen zu ihm: Er hatte eine rauhe Saut an und einen lebernen Gürtel um feine Lenden. Er aber sprach: Es ist Elia, der Thisbiter.
• Sach. 18, 4; Matth. 8, 4.

9. Und er sandte hin zu ihm einen Sauptmann über fünfzig famt feinen fünfzigen. Und da der zu ihm hinauf. kam, siehe, da saß er oben auf dem Berge. Er aber sprach zu ihm: Du Mann Gottes, der König sagt: Du

follst herabkommen!

10. Elia antwortete dem Hauptmann icher fünfzig und hrach zu ihm: Bin ich ein Mann Gottes, so -falle Feuer vom Himmel und fresse bich und deine fünfzig. Da siel Feuer vom Himmel und fraß ihn und seine fünfzig.

Lut. 19, 84; Offend. 11, 8.

11. Und er sandte wiederum einen andern Hauptmann über fünfzig zu ihm samt seinen fünfzigen. Der antwortete und sprach zu ihm: Du Mann Gottes, so spricht ber König: Komm

eilends berab!

12. Elia antwortete und sprach: Bin ich ein Mann Gottes, so falle Feuer vom Himmel und fresse bich und deine fünsig. Da fiel daß Feuer Gottes vom Himmel und fraß ihn und seinefünsig.

18. Dasanbte er wiederum den dritten Hauptmann über fünfzig samt seinen fünfzigen. Da der zu ihm hinaustam, beugte er seine Kniee gegen Elia und slehte ihn an und sprach zu ihm: Du Mann Gottes, laß meine Seele und die Seele beiner Knechte, dieser fünfzig, vor dir etwaß gelten.

14. Siehe, das Feuer ist vom Simmel gefallen und hat die ersten zwei Hauptmänner über fünfzig mit ihren fünfzigen gefressen; nun aber laß meine

Seele etwas gelten vor bir.

15. Da sprach ber Engel des Herrn zu Elia: Gehe mit ihm hinab und fürchte dich nicht vor ihm! Und er machtesich auf und ging mit ihm hinab

zum König.

16. Und er sprach zu ihm: So spricht der Herr: Varum daß du haft Boten hingesandt und lassen fragen Baals Sebub, den Gott zu Ekron, als wäre kein Gott in Frael, dessen Wort man fragen möche, so sollt du von dem Bette nicht kommen, darauf du dich gelegt haft, sondern sollst des Todes sterben.

17. Also ftarb er nach bem Wort bek Herrn, das Elia gerebet hatte. Und Joram ward König an seiner Statt imzweiten Jahr Jorams, des Schnes Josaphats, des Königs Juda's; ben er hatte keinen Schn. \*8. s. 1.

18. Was aber mehr von Ahasja zu fagen ift, das er getan hat, fiehe, das ift geschrieben in der Chronik der Könige Ricales.

#### Das 2. Kapitel.

Reich Ffrael. Elia's himmelfahrt. Elifa heilt die Quelle zu Jericho und flucht den Knaben zu Beth-El.

1. Da aber der Herr wollte Elia im Wetter gen Himmel holen, gingen Elia und Elifa von Gilgal.

2. Und Elia sprach zu Elisa: Bleib boch hier; denn der Herr hat mich gen Beth:El gesandt. Elisa aber sprach: So wahr der Herr lebt und beine Seele, ich verlasse dien nicht. Und da sie hinab gen Beth:El kamen,

8. gingen der Propheten Kinder, die 311. Beth: El waren, heraus zu Elifa und prachen zu ihm: Weißt du auch, daß der Herr wird deinen Heren heufe von beinen Häupten nehmen? Er aber fprach: Ich weiß es auch wohl;

schweigt nur still.

4. Und Elia sprach zu ihm: Elisa, bleib doch hier; denn der Serr hat mich gen Fericho gesandt. Er aber sprach: So wahr der Serr ledt und deine Seele, ich verlasse dich nicht. Und da sie gen Fericho kamen,

5. traten der Propheten Kinder, die zu Jericho waren, zu Elisa und iprachen zu ihm: Weißt du auch, daß der Herr wird deinen Herrn heute von deinen Häupten nehmen? Er aber sprach: Ich weiß es auch wohl;

schweigt nur still.

6. Und Glia sprach zu ihm: Bleib boch hier; denn der Herr hat mich geschandt an den Jordan. Eraber sprach: So wahr der Herr lebt und beine Seele, ich verlasse dich nicht. Und gingen die beiden miteinander.

7. Aber fünfzig Männer unter der Bropheten Kindern gingen hin und traten gegenüber von ferne; aber die

beiden standen am Jordan.

8. Da nahm Elia seinen Mantel und wickelte ihn zusammen und schlug ins Wasser; das eteilte sich auf deibe Seiten, daß die beiben trocken hindurchgingen.

\*2. Mole 14, 21. 22; Jos. 3, 16.

\*2. Mole 14, 21. 22; Jos. 3, 16.

9. Und da sie hinüberkamen, sprach Elia zu Elisa: Bitte, was ich dir tun soll, ehe ich von dir genommen werde. Elisa sprach: Das mir werde ein \*zwiefältig Teil von deinem Geiste. \*5. Wole 21, 17.

10. Er sprach: Du hast ein Hartes gebeten. Doch, so du mich sehen wirst, wenn ich von dir genommen werde, fo wird's ja fein; wo nicht, fo wird's | nicht sein.

11. Und ba sie miteinander gingen und redeten, siehe, da kam ein feu-riger Wagen mit feurigen Rossen, die schieden die beiden voneinander; und Elia fuhr also im Wetter gen 1. Mofe 5, 24.

12. Elisa aber sah es und schrie: Mein Bater, mein Bater, Wagen Fraels und seine Reiter! und sah ihn nicht mehr. Und er faßte seine Rleider und zerriß fie in zwei Stucke \* 8. 13, 14.

13. und hob auf ben \* Mantel Glia's, der ihm entfallen war, und kehrte um und trat an das Ufer des Jordans

\* B. 8. 14. und nahm ben Mantel Glia's, der ihm entfallen war, und schlug ins Wasser und sprach: Wo ist nun der Herr, der Gott Elia's? und schlug ins Waffer; da teilte sich's auf beide Seiten, und Elisa ging hindurch.

15. Und da ihn sahen der Propheten Kinder, Die gegenüber zu Jericho waren, sprachen sie: Der + Geist Elia's ruht auf Elisa; und gingen ihm entgegen und fielen vor ihm nieder zur \* B. 5. 7. + Lut. 1, 17.

16. und sprachen zu ihm: Siehe, es find unter beinen Anechten fünfzig Männer, starke Leute, die laß gehen und beinen Herrn fuchen; vielleicht hat ihn der Geist des Herrn genommen und irgend auf einen Berg oder irgend in ein Tal geworfen. Er aber sprach: Laßt nicht gehen!

17. Aber sie nötigten ihn, bis daß er nachgab und sprach: Laßt hingehen! Und sie sandten hin fünfzig Männer und suchten ihn brei Tage; aber fie

fanden ihn nicht.

18. Und kamen wieder zu ihm, da er noch zu Jericho war; und er sprach zu ihnen: Sagte ich euch nicht, ihr solltet

nicht hingehen?

19. Und die Männer ber Stadt fprachen zu Glifa: Siehe, es ift gut wohnen in dieser Stadt, wie mein Herr sieht; aber es ist böses Wasser und bas Land unfruchtbar.

20. Er sprach: Bringet mir her eine neue Schale und tut Salzdarein! Und

fie brachten's ihm.

21. Da ging er hinaus zu der Wafferquelle und warf das Salz hinein und fprach: So fpricht der Herr: Ich habe

dies Waffer gefund gemacht; es foll hinfort tein Tod noch Unfruchtbarfeit daher kommen.

22. Also ward das Waffer gefund bis auf diesen Tag nach dem Wort

Elifas, bas er rebete.

23. Und er ging hinauf gen Beth-El. Und als er auf dem Wege hinanging, kamen kleine Anaben zur Stadt heraus und spotteten sein und sprachen zu ihm: Kahltopf, komm herauf! Kahltopf, komm herauf!

24. Und er wandte sich um; und da er sie sah, fluchte er ihnen im Namen des Herrn. Da kamen zwei Bären aus dem Walde und zerrissen der

Rinder aweiundvierzig.

25. Von da ging er auf ben Berg Karmel und kehrte um von da gen \* R. 4, 25. Samaria.

#### Das 3. Kapitel.

Reich Ifrael. Jorams Regierung und Krieg mit Josaphat, König von Juda, wider die Moabiter.

1. Joram, der Sohn Ahabs, ward König über Ffrael ju Samaria im achtzehnten Jahr Josaphats, des KönigsJuda's, und regiertezwölfJahre.

R. 1, 17. 2. Und er tat, was dem Herrn übel gefiel; doch nicht wie sein Bater und seine Mutter. Denn er tat weg die Säule . Baals, Die fein Bater machen \* 1. Rön. 16. 82

3. Aber er blieb hangen an den Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, der Ffrael fündigen machte, und ließ nicht davon. \*1. Kön. 12, 80. \*1. Rön. 12, 80.

4. Meja aber, ber Moabiter Rönia. hatte viele Schafe und zinste dem Ronig Fraels Wolle von 100 000 Lämmern und von 100 000 Widdern.

5. Da aber Ahab tot war, stel der Moabiter König ab vom König 31raels.

6. Da zog zur felben Zeit aus ber König Joram von Samaria und ord-

nete das ganze Ffrael

7. und fandte hin zu Jofaphat, dem König Juda's, und ließ ihm fagen: Der Moabiter König ist von mir abgefallen; komm mit mir, zu streiten wider die Mtoabiter! Er sprach: 3ch will hinauftommen; •ich bin wie du, und mein Volk wie dein Volk, und meine Roffe wie deine Roffe.

8. Und er sprach: Welchen Weg wollen wir hinaufziehen? Er sprach: Den Weg durch die Wüste Edom.

9. Also zog hin der König Israels, der König Juda's und der König Edoms. Und da fie fieben Tagereifen zogen, hatte das Heer und das Bieh, bas unter ihnen war, tein Waffer.

10. Da sprach der König Ifraels: D mehe! ber Berr hat diese brei Konige geladen, daß er ste in der Mos

abiter Sande gebe.

11. Josaphat . aber sprach: Ift tein Prophet des Herrn hier, daß wir den Herrn durch ihn ratfragen? Da antwortete einer unter den Knechten des Rönigs Ifraels und fprach: Sier ift + Elisa, der Sohn Saphats, der Elia Waffer auf die Sande goß.

\* 1. Kön. 22, 5. 7. + 1. Kön. 19, 19. 21.

12. Josaphat sprach: Des Herrn Wort ist bei ihm. Allso zogen zu ihm hinab der König Fraels und Fosaphat und der König Edoms.

13. Elisa aber sprach zum König Afraels: Was hast bu mit mir zu schaffen? Gehe hin zu den Propheten beines Baters und zu den Propheten beiner Mutter! Der König Ifraels fprach zu ihm: Rein! benn ber Berrhat diefe brei Könige geladen, daß er fie in der Moabiter Sande gebe.

14. Elija sprach: · So wahr der Herr Bebaoth lebt, por dem ich ftehe, menn ich nicht Josaphat, den König Juda's, ansähe, ich wollte dich + nicht ansehen noch achten. \* 1. Ron. 18, 15. + Bf. 15, 4.

15. So bringet mir nun einen Spielmann! Und da der Spielmann auf den Saiten spielte, kam die Hand des Herrn auf ihn,

16. und er sprach: So spricht der Herr: Macht hier und da Gräben an

diesem Bach!

17. Denn so spricht der Herr: Ihr werdet feinen Wind noch Regen feben; dennoch foll der Bach voll Waffer werden, daß ihr und euer Gefinde und euer Bieb trinket.

18. Dazu ift das ein Geringes vor dem Herrn; er wird auch die Mto-

abiter in eure Hände geben,

19. daß ihr schlagen werdet alle festen und werdet fällen alle guten Bäume und werdet verstopfen alle Wafferbrunnen und werdet allen guten Acer mit Steinen verderben.

20. Des Morgens aber, zur Zeit, ba man Speisopfer opfert, siehe, da kam ein Gemäffer des Weges von Edom und füllte bas Land mit Waffer.

Sieg über Moab.

21. Da aber alle Moabiter borten. daß die Könige heraufzogen, wider sie zu streiten, beriefen sie alle, die zur Rüftung alt genug und darüber waren, und traten an die Grenze.

22. Und da sie sich des Morgens früh aufmachten und die Sonne aufging über dem Gewäffer, deuchte die Moabiter das Gewäffer ihnen gegen-

über rot zu sein wie Blut

23. und fie fprachen : Es ift Blut! Die Könige haben sich mit dem Schwert verderbt, und einer wird den andern geschlagen haben. Hui, Moab, mache dich nun auf zur Ausbeute!

24. Aber da sie zum Lager Afraels tamen, machte fich Frael auf und schlug die Moabiler; und sie flohen vor ihnen. Aber sie kamen hinein und

schlugen Moab.

25. Die Städte \*zerbrachen sie, und ein jeglicher warf feine Steine auf alle guten Acter und machten sie voll und verftopften alle Wafferbrunnen und fällten alle guten Bäume, bis daß nur die Steine von Kir-Kareseth übrigblieben; und es umgaben die Stadt die Schleuderer und warfen auf fie.

26. Da aber ber Moabiter König fah, daß ihm der Streit zu ftart mar, nahm er siebenhundert Mann zu sich. die das Schwert auszogen, durchzubrechen wider ben König Edoms;

aber sie konnten nicht.

27. Da nahm er feinen erften Sohn, der an seiner Statt sollte König werden, und opferte ihn zum Brandopfer auf der Mauer. Da kam ein großer Born über Ffrael, daß sie von ihm abzogen und kehrten wieder in ihr Land.

Das 4. Rapitel.

Reich Ifrael. Elifa mehrt bas Ol ber Bitwe, berheißt ber Sunamitin einen Sohn, erwedt ihn vom Tobe, macht ichabliche Speisen gesund unb speist viele mit wenigem.

1. Und es schrie ein Weib unter den Weibern der Kinder der Propheten zu Elisa und sprach: Dein Knecht, mein Mann, ift geftorben - fo meißt bu, daß er, bein Anecht, den Herrn fürchtete -; nun tommt ber Schuldherr und will meine beiden Rinder nehmen zu leibeigenen Anechten.

2. Elisa sprach zu ihr: Was soll ich dir tun? Sage mir, was hast du im Hause? Sie sprach: Deine Magd hat nichts im Saufe denn einen . Olfrug.

\* 1. Rön. 17, 12. 3. Er sprach: Gehe hin und bitte draußen von allen deinen Rachbarinnen leere Gefäße, und derselben nicht

menig, 4. und gehe hinein und ichließe bie Tür zu hinter dir und deinen Sohnen und gieße in alle Gefäße; und

wenn du fie gefüllt haft, so gib sie hin.

5. Sie ging hin und schloß die Tür zu hinter sich und ihren Söhnen; die brachten ihr die Gefäße zu, so goß

fie ein.

6. Und ba bie Gefäße voll maren, fprach sie zu ihrem Sohn: Lange mir noch ein Befäß her! Er fprach ju ihr: Es ist tein Gefäß mehr hier. Da

stand das Ol.

7. Und sie ging hin und sagte es dem Mann Gottes an. Er fprach: Gehe hin, verkaufe das Ol und bezahle beinen Schuldherrn; du aber und beine Söhne nähret euch von dem übrigen.

8. Und es begab sich zu der Zeit, daß Elisa ging gen . Sunem. Daselbst war eine reiche Frau; die hielt ihn, daß er bei ihr aß. Und so oft er daselbst durchzog, kehrte er zu ihr ein und aß bei ihr.

9. Und sie sprach zu ihrem Mann: Siehe, ich merke, daß dieser Mann Gottes heilig ist, der immerdar hier

10. Laß uns ihm eine kleine bretterne Kammer oben machen und ein Bett, Tisch, Stuhl und Leuchter hinein-sezen, auf daß er, wenn er zu uns fommt, dahin sich tue.

11. Und es begab sich zu der Zeit, daß er hineinkam und legte sich oben in die Kammer und schlief darin

12. und sprach zu seinem Diener Gehaft: Rufe die Sunamitin! Und

da er sie rief, trat sie vor ihn. 13. Er iprach zu ihm: Sage ihr: Siehe, bu haft uns allen diefen Dienft getan; mas foll ich dir tun? Sait du eine Sache an den König oder an den Felbhauptmann? Siesprach: 3ch wohne unter meinem Bolk.

14. Er sprach: Was ift ihr benn zu tun? Gehaft fprach: Ach, fie hat teinen Sohn, und ihr Mann ist alt.

15. Er sprach: Rufe sie! Und da er fie rief, trat fie in die Tür.

16. Und er sprach: Um diese Zeit über ein Jahr sollst du einen . Sohn herzen. Sie sprach: Ach nicht, mein herr, bu Mann Gottes! luge beiner Magd nicht! \*1. Mofe 18, 10, 14,

17. Und die Frau ward schwanger und gebar einen Sohn um diefelbe Zeit über ein Jahr, wie ihr Elisa

18. Da aber bas Kind groß ward, begab sich's, daß es hinaus zu seinem Vater zu den Schnittern ging

19. und sprach zu seinem Bater: O mein Haupt, mein Haupt! Er sprach zu seinem Knecht: Bringe ihn zu feiner Mutter!

20. Und er nahm ihn und brachte ihn hinein zu seiner Mutter, und sie fette ihn auf ihren Schoß bis an den Mittag ; da ftarb er.

21. Und fie ging hinauf und legte ihn aufs Bett des Mannes Gottes,

fchloß zu und ging hinaus

22. und rief ihren Mann und sprach: Sende mir der Knechte einen und eine Gelin; ich will zu dem Mann Gottes, und wiederkommen.

23. Er sprach: Warum willst du zu ihm? Ist doch heute nicht Neumond noch Sabbat. Sie sprach: Es ist gut. 24. Und sie sattelte die Eselin und fprach zum Knecht: Treibe fort und

faume mich nicht mit dem Reiten, wie ich dir sage!

25. Also zog sie hin und kam zu dem Mann Gottes \* auf den Berg Karmel. Alls aber der Mann Gottes sie kom= men fah, fprach er zu feinem Diener Gehast: Siehe, die Sunamitin ist da!

26. So laufe ihr nun entgegen undfrage fie, ob's ihr und ihrem Mann und Sohn wohl gehe. Sie fprach: Wohl. 27. Da fie aber zu bem Mann Gottes auf den Berg tam, hielt fie ihn bei feinen Füßen; Gehaft aber trat herzu, daß er sie abstieße. Aber der Mann Sottes sprach: Las sie! denn ihre Seele ift betrübt, und ber Herr hat mir's verborgen und nicht angezeigt. 28. Sie fprach : Wann habe ich einen

Sohn gebeten von meinem herrn? \* Sagte ich nicht, bu folltest mich nicht

29. Er sprach zu Gehafi: Gürte beine Lenden und nimm meinen Stab in deine Sand und gehe hin (so dir jemand begegnet, so \* gruße ihn nicht, und grußt dich jemand, so danke ihm nicht), und lege meinen Stab auf des Anaben Antlik. \* Lut. 10, 4.

30. Die Mutter aber des Knaben sprach: So wahr der Herr lebt und deine Seele, ich laffe nicht von dir! Da machte er sich auf und ging ihr nach.

31. Gehaft aber ging vor ihnen hin und legte den Stab dem Anaben aufs Antlin: da war aber keine Stimme noch Fühlen. Und er ging wiederum ihm entgegen und zeigte ihm an und fprach: DerAnabeist nicht aufgewacht.

32. Und da Elija ins Haustam, siehe, da lag der Knabe tot auf seinem Bett. 33. Und er ging hinein und schloß die Tür zu für fie beide und betete

zu dem Herrn \* Mpg. 9, 40. 34. und ftieg hinauf und legte fich auf das Kind und legte seinen Mund auf

des Kindes Mund und seine Augen auf seine Augen und seine Hände auf feine Hände und breitete sich also über ihn, daß des Kindes Leib warm ward. 1. Rön. 17, 21.

35. Er aber stand wieder auf und ging im Saus einmal hieher und das her und stieg hinauf und breitete sich über ihn. Da schnaubte der Anabe siebenmal: darnach tat der Anabe seine Augen auf.

36. Und er rief Gehaft und fprach: Rufe die Sunamitin! Und da er ste rief, tam fie hinein zu ihm. Er fprach:

\*Da nimm hin deinen Sohn! \*Lut. 7, 15; Hebr. 11, 85. 37. Da kam sie und fiel zu seinen Fü-Ben und beugte sich nieder zur Erde und nahm ihren Sohn und ging binaug.

38. Da aber Elisa wieder gen Gilgal fam, ward Teuerung im Lande, und die Kinder der Propheten wohnten vor ihm. Und er sprach zu seinem Diener: Sete zu einen großen Topf und toche ein Gemufe für die Rinder der Propheten!

39. Da ging einer aufs Feld, daß er Rraut lafe, und fand wilde Ranken und las davon Roloquinten sein Rleid voll: und da er kam, schnitt er's in ben Topf zum Gemufe, benn fie fann-

ten's nicht. 40. Und da sie es ausschütteten für die Männer, zu effen, und fie von dem Gemüse aßen, schrieen sie und sprachen: D Mann Gottes, der Tod im Topf! benn fie konnten's nicht effen.

41. Er aber sprach: Bringet Mehl her! Und er tat's in den Topf und fprach: Schütte es dem Volk vor. daß fie effen! Da war nichts Boses in dem Topf.

Speisungswunder.

42. Es fam aber ein Mann von Baal-Salifa und brachte dem Mann Gottes Erftlingsbrot, nämlich zwanzig Gerstenbrote, und neues Getreide in seinem Rleid. Eraber sprach: Bib's

dem Volk, daß fie effen! 43. Sein Diener fprach: Wie \*foll

ich hundert Mann von dem geben? Er sprach: Gib dem Volk, daß sie essen! Denn so spricht der Herr: Man wird effen, und es wird übrigbleiben. \* 30h. 8, 9; Matth. 15, 83.

44. Und er legte es ihnen vor, daß fie aßen; und es blieb noch übrig nach dem Wort des Herrn. Matth. 18, 9, 10.

#### Das 5. Kapitel.

Reich Ifrael. Elisa heilt den aussäßigen Naeman von Sprien und bestraft den Gehast wegen seines Geizes mit dem Aussas.

1. Naeman, der Feldhauptmann des Königs von Sprien, war ein trefflicher Mann vor seinem Berrn und hoch gehalten; denn durch ihn gab der Herr Beil in Syrien. Und er war ein gewaltiger Mann, und ausfätig.

2. Die Kriegsleute aber in Sprien waren herausgefallen und hatten eine junge Dirne weggeführt aus dem Lande Ffrael; die war im Dienst des Weibes Naemans.

3. Die sprach zu ihrer Frau: Ach, daß mein Herr mare bei dem Bropheten zu Samaria! ber murbe ihn von seinem Aussak losmachen.

4. Da ging er hinein zu seinem Herrn und sagte es ihm an und fprach: So und so hat die Dirne aus dem Lande Ffrael geredet.

5. Der König von Sprien fprach: So zieh hin, ich will bem König Ffraels einen Brief schreiben. Und er zog hin und nahm mit sich zehn Zentner Silber und sechstausend Goldaulden und zehn Feierkleider

6. und brachte den Brief dem Ronig Afraels, der lautete also: Wenn die= fer Brief zu dir kommt, siehe, so wisse, ich habe meinen Anecht Naeman zu dir gesandt, daß du ihn von seinem Austak losmacheit.

7. Und da der König Fraels den Brief las, zerriß er seine Rleider und fprach: Bin ich benn Gott, daß ich

töten und lebendig machen könnte, daß er zu mir schickt, daß ich den Mann von seinem Aussak losmache? \*Merket und sehet, wie sucht er Ur= fache wider mich! \* 1. Rön. 20. 7.

8. Da das Elisa, der Mann Gottes, hörte, daß der König Ifraels feine Kleider zerrissen hatte, sandte er zu ihm und ließ ihm sagen: Warum haft du beine Kleider zerriffen? Laß ibn zu mir kommen, daß er innewerde, daß ein Prophet in Afrael ift.

9. Allso tam Naeman mit Roffen und Wagen und hielt vor der Tür

am Haufe Elisas.

10. Da sandte Elisa einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen: Gehe hin und wasche dich siebenmal im Fordan, so wird dir dein Fleisch wieder

erstattet und rein werden.

11. Da erzürnte Naeman und zog weg und fprach: 3ch meinte, er follte zu mir herauskommen und hertreten und den Namen des Herrn, seines Gottes, anrufen und mit seiner Sand über die Stätte fahren und den Außfak also abtun.

12. Sind nicht die Wasser Amana und Pharphar zu Damaskus besser denn alle Wasser in Frael, daß ich mich darin wusche und rein würde? Und wandte sich und zog weg mit

Born.

13. Da machten sich seine Knechte zu ihm, redeten mit ihm und sprachen: Lieber Vater, wenn dich der Brophet etwas Großes hatte geheißen, follteft bu es nicht tun? Wie viel mehr, fo er zu dir fagt: Wasche dich, fo wirst bu rein!

14. Da stieg er ab und \*taufte sich im Fordan siebenmal, wie ber Mann Gottes geredet hatte; + und sein Fleisch ward wieder erstattet wie das Fleisch eines jungen Anaben, und er ward \*tauchte fich unter. + But. 4, 27.

15. Und er fehrte wieder zu dem Mann Gottes famt feinem ganzen Heer. Und da er hineinkam, kraf er vor ihn und sprach: Siehe, ich weiß, daß fein Gott ift in allen Landen, außer in Afrael; fo nimm nun ben . Segen von beinem Knecht.

16. Er aber sprach: So mahr ber Berr lebt, por bem ich ftebe, ich nehme es nicht. Und er nötigte ihn, daß er's nähme; aber er wollte nicht.

17. Da sprach Naeman: Möchte denn deinem Anecht nicht gegeben werden aussätzig wie Schnee.

dieser Erde eine Last, soviel zwei Maultiere tragen? Denn dein Knecht will nicht mehr andern Göttern opfern und Brandopfer tun, sondern dem Herrn.

18. Nur darin wolle ber Herr beinem Anecht gnädig sein: wo ich anbete im Saufe Rimmons, wenn mein herr ins Haus Rimmons geht, daselbst anzubeten, und ver sich an meine Hand lehnt.

19. Er sprach zu ihm: Zieh hin mit Frieden! Und als er von ihm weggezogen war ein Feld Wegs auf dem Lande,

20. gedachte Gehafi, der Diener Glifas, des Mannes Gottes: Siehe, mein Herr hat diesen Sprer Naeman verschont, daß er nichts von ihm hat genommen, das er gebracht hat. So wahr der Herr lebt, ich will ihm nachlaufen und etwas von ihm nehmen.

21. Also jagte Gehaft dem Raeman nach. Und da Naeman fah, daß er ihm nachlief, stieg er vom Wagen ihm entgegen und sprach: Steht es wohl?

22. Er fprach: Ja. Aber mein Berr hat mich gesandt und läßt dir sagen: Siehe, jest find zu mir gekommen vom Gebirge Ephraim zwei Jünglinge aus der Propheten Kindern; gib ihnen einen Rentner Silber und zwei Feierfleider

23. Naeman sprach: Nimm lieber zwei Zentner! Und er nötigte ihn und band zwei Bentner Gilber in zwei Beutel und zwei Feierkleider und gab's zweien seiner Diener; bie trugen's vor ihm her.

24. Und da er kam an den Hügel, nahm er's von ihren Sanden und leate es beiseit im Hause und ließ die

Männer gehen.

25. Und da sie weg waren, trat er vor seinen Herrn. And Elisa sprach zu ihm: Woher, Gehafi? Er fprach: Dein Anecht ift weber hieher noch baher gegangen.

26. Er aber sprach zu ihm: Ist nicht mein Herz mitgegangen, da der Mann umtehrte von feinem Wagen bir entgegen? War das die Zeit, Silber und Kleider zu nehmen, Slgärten, Weinberge, Schafe, Rinder, Knechte und

27. Aber ber Aussak Naemans wird dir anhangen und beinem Samen ewiglich. Da ging er von ihm hinaus

## Das 6. Kapitel.

Reich Afraet. Gifa macht ein Gifen fawin-menb. Die Sprer werben mit Blindheit geichlagen. hungerenot in Samaria.

1. Die Kinder der Aropheten sprachen ju Glifa: Siehe, der Raum, da wir vor bir wohnen, ift uns zu enge.

2. Laß uns an den Jordan gehen und einen jeglichen daselbst Holz holen, daß wir uns dafelbft eine Stätte bauen, da wir wohnen. Er sprach: Gehet hin!

3. Und einer fprach: Gehe lieber mit deinen Kenechten! Er sprach: 3ch will

mitgeben.

4. Und er ging mit ihnen. Und ba sie an den Fordan tamen, hieben sie

5. Und da einer ein Holz fällte, fiel das Gifen ins Waffer. Und er schrie und fprach: D weh, mein Berr! bagu ist's entlehnt.

6. Aber der Mann Gottes sprach: Wo ift's entfallen? Und ba er ihm den Ort zeigte, schnitt er ein Holz ab und fließ babin. Da schwamm das Gifen.

7. Und er sprach: Heb's auf! Da rectte er feine Sand aus und nahm's.

Und der König von Syrien führte einen Krieg wider Ifrael und beratschlagte sich mit seinen kenechten und fprach: Wir wollen und lagern da und da.

9. Aber ber Mann Gottes fandte zum König Ifraels und ließ ihm fagen: Sute bid, baß bu nicht an bem Ort vorüberzieheft; benn die Syrer

ruhen daselbst.

10. So sandte denn der König Israels hin an den Ort, den ihm ber Mann Gottes gesagt und vor dem er ihn gewarnt hatte, und war dafelbst auf der hut; und tat das nicht einmal ober zweimal allein.

11. Da ward das Herz des Königs von Sprien voll Unmuts barüber, und er rief seine Knechte und sprach zu ihnen: Wollt ihr mir benn nicht anfagen: Wer von den Unfern halt es

mit dem König Ifraels? 12. Da sprach seiner Knechte einer: Nicht also, mein Herr König; sondern Glifa, ber Prophet in Ifrael, fagt alles dun König Ifraels, mas du in der Kammer redest, da dein Lager ift.

18. Er sprach: So gehet hin und sehet, wo er ist, daß ich hinsende und laffe ihn holen. Und fie zeigten | und belagerte Samaria.

ihm an und sprachen: Siehe, er ist zu Dothan.

14. Da fandte er hin Roffe und Wagen und eine große Macht. Und da sie bei der Nacht hinkamen, umgaben fie bie Stadt.

15. Und der Diener des Mannes Gottes fland früh auf, daß er fich aufmachte und auszöge; und siehe, da lag eine Macht um die Stadt mit Rossen und Wagen. Da sprach sein Diener zu ihm: D weh, mein Berr! wie wollen wir nun tun?

16. Er sprach: Fürchte dich nicht! denn derer ift mehr, die bei uns find.

als berer, die bei ihnen find. 2. Chron. 32, 7.

17. Und Elisa betete und sprach: Herr, öffne ihm die Augen, baß er sehe! Da öffnete ber Herr bem Diener die Augen, daß er fah; und siehe, da war der Berg voll feuriger Rosse und Wagen um Elifa her.

18. Und da sie zu ihm hinabkamen. bat Glifa und sprach: Herr, schlage dies Volk mit Blindheit! Und eer schlug sie mit Blindheit nach bem Wort Elifas. \*1. Dtofe 19, 11.

19. Und Elisa sprach zu ihnen: Dies ift nicht der Weg noch die Stadt. Folget mir nach! ich will euch führen zu dem Mann, den ihr fucht. Und führte

fie gen Samaria.

20. Und da sie gen Samaria kamen, sprach Elisa: Herr, öffne biesen die Mugen, daß fie feben! Und der Herr öffnete ihnen die Alugen, baß sie fahen; und fiehe, ba waren sie mitten in Samaria.

21. Und der König Afraels, da er sie sah, sprach er zu Elisa: Mein Water, soll ich sie schlagen?

22. Gr sprach: Du sollst sie nicht schlagen. Schlägft bu benn die, welche bu mit beinem Schwert und Bogen gefangen hast? • Setze ihnen Brot und Waffer vor, daß sie effen und trinten, und laß sie zu ihrem Herrn \* Spr. 25, 21; 2. Chron. 28, 16.

23. Da ward ein großes Mahl zugerichtet. Und da sie gegessen und getrunten hatten, ließ er fie geben, baß fle zu ihrem Herrn zogen. Seit dem kamen streifende Rotten der Syrer

nicht mehr ins Land Afrael.

24. Nach diesem begab sich's, baß Benhadad, der König von Syrien, all fein Deer versammelte und zog herauf

25. Und es war eine große Teuerung zu Samaria. Sie aber belagerten die Stadt, bis daß ein Efelskopf achtzig Silberlinge und ein viertel Rab Taubenmist fünf Silberlinge galt.

26. Und da der König Fraels auf der Mauer einherging, schrie ihn ein Weib an und sprach: Hilf mir, mein

Herr König!

27. Er sprach: Hilft dir der Herr nicht, woher foll ich dir helfen? von der Tenne oder von der Kelter?

28. Und der König sprach zu ihr: Was ist dir? Sie sprach: Dies Weib sprach zu mir: Gib deinen Sohn her, daß wir heute effen; morgen wollen

wir meinen Sohn effen.

29. So haben wir meinen Sohn gefocht und gegeffen. Und ich sprach zu ihr am andern Tage: Gib deinen Sohn her und lag uns effen! Aber fie hat ihren Sohn versteckt. 5. Mose 28, 58.

30. Da der König die Worte bes Weibes hörte, zerriß er seine Aleider, indem er auf der Mauer ging. Da sah alles Bolf, daß er darunter einen

Sack am Leibe anhatte.

31. Und er sprach: Gott tue mir dies und das, wo das Haupt Elisas, des Sohnes Saphats, heute auf ihm

stehen wird!

32. Elifa aber faß in feinem Saufe, und die Altesten saßen bei ihm. Und der König sandte einen Mann vor fich her. Aber ehe ber Bote zu ihm tam, fprach er zu ben Altesten: Sabt ihr gesehen, wie dies Mordfind hat hergefandt, daß er mein Haupt abreiße? Sehet zu, wenn der Bote kommt, daß ihr die Tür zuschließt und stoßet ihn mit der Tür weg! Siehe, das Rauschen der Füße seines Herrn folgt ihm nach.

33. Da er noch also mit ihnen rebete. fiehe, da kam der Bote zu ihm hinab ; und er sprach: Siehe, solches übel \*kommt von dem Herrn! Was foll ich mehr von dem Herrn erwarten?

\* Amos 8, 6.

## Das 7. Kapitel.

Elifa verfündigt auf ben andern Tag wohlfeile Beit in Samaria, welche nach ber bom herrn wunderbar bewirften Flucht ber Syrer erfolgt.

1. Elisa aber sprach: Höret des Berrn Wort! . Go fpricht ber Berr: Morgen um diese Zeit wird ein Scheffel Semmelmehl einen Silberling gelten und zwei Scheffel Gerfte

einen Silberling unter dem Tor zu Samaria.

2. Da antwortete ber Ritter, auf \* deffen Sand sich der König lehnte, dem Mann Gottes und sprach: Und wenn der Berr Fenfter am Simmel machte, wie könnte solches geschehen? Er sprach: Siehe da, mit deinen Augen wirst du es sehen, und nicht davon effen! \* 23. 17; R. 5, 18.

3. Und es maren vier ausfähige Männer an der Tür - vor dem Tor; und einer sprach zum andern: Was wollen wir hier bleiben, bis wir fterben? \* B. Mofe 18, 46.

4. Wenn wir gleich gedächten, in die Stadt zu kommen, so ist Teuerung in der Stadt, und wir mußten doch baselbst sterben: bleiben wir aber hier. so müssen wir auch sterben. So laßt uns nun hingehen und zu dem Seer der Syrer fallen. Laffen fle uns leben. so leben wir: \*töten sie uns, so sind \* Œfth. 4, 16. wir tot.

5. Und sie machten sich in der Frühe auf, daß fie zum Seer ber Sprer tamen. Und da sie vorn an den Ort des Heeres famen, siehe, da war niemand.

6. Denn der Herr hatte die Sprer lassen hören ein • Geschrei von Rossen. Wagen und großer Geereskraft, daß sie untereinander sprachen: Siehe, der König Fraels hat wider uns gedingt die Könige der Hethiter und die Könige der Agypter, daß sie über uns kommen sollen.

7. Und fie machten sich auf und flohen in der Frühe und ließen ihre Hütten, Roffe und Efel im Lager, wie es stand, und flohen mit ihrem Leben

davon.

8. Als nun bie Ausfätigen an ben Ort des Lagers kamen, gingen sie in der Hütten eine, aßen und tranken und nahmen Silber, Gold und Kleis der und gingen hin und verbargen's und kamen wieder und gingen in eine andere Hütte und nahmen daraus und gingen hin und verbargen's.

9. Aber einer sprach zum andern: Laßt uns nicht also tun; dieser Tag ift ein Tag guter Botschaft. Wo wir das verschweigen und harren, bis daß es lichter Morgen wird, wird unfre Miffetat gefunden werden; fo laßt uns nun hingehen, daß wir kommen und es ansagen dem Hause des Königs.

10. Und da fie kamen, riefen fie am Tor der Stadt und sagten's ihnen an und sprachen: Wir sind zum Lager der Sprer gekommen, und siehe, es ist niemand da und teine Menschensteinen, bondern Rosse und Gelangebunden und die Kütten, wie sie stehen.

11. Da rief man ben Torhütern zu, baß fie es brinnen ansagten im Saufe

des Königs.

12. Und der König stand auf in der Racht und sprach zu seinen krnechten: Laßt euch sagen, wie die Syrer mit uns ungehen. Sie wissen, daß wir Hunger seiden, und sind aus dem Lager gegangen, daß sie sich im Felde werkröchen, und denken: Wenn sie auß der Stadt gehen, wollen wir sie lebendig greifen und in die Stadt sommen.

18. Da antwortete seiner Knechte einer und sprach: Man nehme fünf Rosse von benen, die noch drinnen sind übriggeblieben. Siehe, es wird ihnen gehen, wie aller Wenge Nivaels, so drinnen übriggeblieben oder schon dahin ist. Die lakt uns senden und sehen.

14. Da nahmen sie zwei Wagen mit Rossen, und der König sandte sie dem Heere der Syrer nach und sprach:

Biehet hin und fehet!

15. Und da sie ihnen nachzogen bis an den Jordan, siehe, da lag der Weg voll Kleider und Geräte, welche die Gyrer von sich geworfen hatten, da sie etten. Und da die Edten wiedere tamen und fagten's dem König an,

16. ging das Bolt hinaus und beraubte das Lager ber Syrer. Und es galt ein Scheffel Semmelmehleinen Silberting und zwei Scheffel Gerste auch einen Silberting enach dem Wort des Herrn.

17. Aber ber König bestellte ben Ritter, auf bessen hand er sich lehnte, unter bas Tor. Und bas Boll zertrat ihn im Tor, daß er starb, wie der Mann Gottes gerebet hatte, da der König zu ihm hinabtam.

18. Und es geschab, wie der Mann Gottes dem krönig gesagt hatte, da er fprach; Morgen um diese Zeit werden zwei Scheffel Gerste einen Silverling gelten und ein Scheffel Genmelmehl einen Silverling unter dem Tor zu Samaria,

19, und der Ritter dem Mann Gottes antwortete und fprach: Siehe, wenn der Herr Fenster am himmel machte, wie möchte solches geschehen? Er aber fprach: Siehe, mit beinen

Augen wirst du es sehen, und nicht das von effen!

20. Und es ging ihm eben also; benn das Bolk zertrat ihn im Tor, daß er starb.

#### Das 8. Kapitel.

Siebenfährige Teuerung. Die Sunamitin. Safael Rönig in Syrien.

Reich Juba. Die Könige Joram und Ahasja.

1. Elifa rebete mit dem Weibe, dessen Sohn er hatte lebendig gemacht, und sprach: Wache dich auf und gehe hin mit deinem Hause und wohne in der Fremde, wo du kannit; denn der Herr wird eine Teuerung rusen, die wird ins Land kommen sieben Jahrelang. A.4.18.

2. Das Weib machte sich auf und tat, wie der Mann Gottes sagte, und zog hin mit ihrem Hause und wohnte in der Philister Land sieden Jahre.

3. Da aber die sieben Jahre um waren, kam das Weib wieder aus der Philister Land; und sie ging aus, den König anzurufen um ihr Haus und ihren Acter.

4. Der König aber rebete mit Gehasi, bem Diener des Mannes Gottes, und sprach: Erzähle mir alle großen

Taten, die Elifa getan hat!

5. Und indem er dem König erzählte, wie er hätte einen Toten lebendig gemacht, siehe, da kam eben dazu das Weid, diehe Sohn er hatte lebendig gemacht, und rief den König an um ihr haus und ihren Acker. Da fprach Gehali: Wein Herr König, dies ist das Weid, und dies ift ihr Sohn, den Elija hat lebendig gemacht.

6. Und der König fragte das Weib; und sie erzählte es ihm. Da gab ihr der König einen Kämmerer und sprach: Schaffe ihr wieder alles, was ihr gehört; dazu alles Einkonmen des Ulckerg, seit der Zeit, daß sie das Land

verlassen hat, bis hieher!

7. Und Elisa kam gen Damaskus. Da lag Benhadad, der König von Syrien, trank; und man sagte es ihm an und sprach; Der Mann Gottes ist bergetommen.

8. Da sprach ber König zu Hasael: Nimm Geschenkemit die und gehe dem Wann Gotles entgegen und frage den Herrn durch ihn und sprich, ob ich von dieser Krantheit möge genesen.

9. Safael ging ihm entgegen und nahm Geschenke mit sich und allerlei Guter zu Damaskus, eine Last für

Ahasja in Juba.

vierzia Ramele. Und da er kam, trat er por ihn und sprach: Dein Sohn Benhadad, der König von Syrien, hat mich zu dir gefandt und läßt dir fagen: Rann ich auch von dieser Krankheit genefen ?

10. Elisa sprach zu ihm: Gehe hin und fage ihm: Du wirft genefen! Aber der Herr hat mir gezeigt, daß er des

Todes sterben wird.

11. Und der Mann Gottes schaute ihn starr und lange an und \*weinte.
\* Luk. 19, 41.

12. Da sprach Safael: Warum weint mein Herr? Er fprach: 3ch weiß, was für übel du den Kindern Afrael tun wirft: \*bu wirft ihre festen Städte mit Feuer verbrennen und ihre junge Mannschaft mit dem Schwert erwürgen und ihre jungen Kinder töten und ihre schwangeren Weiber zerhauen. 13. Hafael sprach: Was ist bein

Anecht, . der Hund, daß er solch großes Ding tun sollte? Elisa sprach: Der Herr hat mir gezeigt, + daß du König

von Sprien sein wirst.

1. Sam. 24, 15. + 1. Rön. 19, 15. 14. Und er ging weg von Elisa und tam zu seinem Herrn; der sprach zu ihm: Was sagte dir Elisa? Er fprach: Er fagte mir: "Du wirft genesen.

15. Des andern Tages aber nahm er die Bettbecke und tauchte sie in Waffer und breitete fie über fein Angeficht; da starb er, und Hasael ward König

an seiner Statt.

(B. 16-22: bgl. 2. Chron. 21, 1. 5-10.) 16. Im fünften Jahr Jorams, des Sohnes Ahabs, des Königs Ffraels, ward Joram, der Sohn Josaphats, König in Juda. 1. Kön, 22, 51.

17. Zweiunddreißig Jahre alt war er, da er König ward. Und regierte

acht Nahre zu Nerusalem

18. und wandelte auf dem Wege der Könige Fraels, wie das Haus Uhab tat; benn • Ahabs Tochter war sein Weib. Und er tat, was dem Herrn übel geftel; \* 25. 26.

19. aber ber Herr wollte Juda nicht verderben um feines Knechtes David willen, wie er ihm verheißen hatte, ihm zu geben eine Leuchte unter feinen Kindern immerdar.

2. Sam. 7, 11-18; 1. Rön. 11, 86. 20. Bu feiner Zeit fielen die Goos miter ab von Ruda und machten einen Rönig über sich.

21. Da zog Joram gen Zair und alle Wagen mit ihm und machte sich des Nachts auf und schlug die Edomiter, die um ihn her waren, dazu die Obersten über die Wagen, daß das Bolk floh in seine Hütten.

22. Doch blieben die Edomiter abtrünnig von Juda bis auf diefen Tag. Auch fiel zur felben Zeit ab Libna.

23. Was aber mehr von Joram zu fagen ist und alles, was er getan hat, fiehe, das ist geschrieben in der Chronik der Könige Juda's.

24. Und Joram entschlief mit seinen Vätern und ward begraben mit seinen Bätern in der Stadt Davids. Und Ahasja, sein Sohn, ward König an seiner Statt.

(B. 25-29: bgl. 2. Chron. 22, 1-6.) 25. Im zwölften Jahr Jorams, des Sohnes Ahabs, des Königs Fraels, ward Ahasja, der Sohn Jorams,

König in Juda.

26. Zweiundzwanzig Jahre alt war Ahasja, da er König ward, und regierte ein Jahr zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Althalja, eine Tochter Omris, des Königs Ffraels.

27. Und er wandelte auf dem Wege bes Haufes Ahab und tat, was dem Herrn übel gefiel, wie das Haus Ahab; denn er war Schwager im Haufe Ahab. 28. Und er zog mit Joram, bem Sohn Ahabs, in den Streit wider Hafael, ben König von Syrien, gen Ramoth in Gilead: aber die Syrer

schlugen Joram. 29. Da kehrte Joram, der Kön'g, um, \*daß er sich heilen ließe zu Jess reel von den Wunden, die ihm die Syrer geschlagen hatten zu Rama, da er mit Hafael, dem König von Syrien, stritt. Und +Ahasja, ber Sohn Jorams, der König Juda's, tam hinab, zu besuchen Joram, den Sohn Ahabs,

zu Jesreel; benn er lag frant. \* R. 9, 15. + R. 9, 16. 21.

# Das 9. Kapitel.

Reich Ifrael. Jehu, zum König gefalbt, tötet Joram, Ahasja und Ifebel.

1. Elisa aber, der Prophet, rief der Bropheten Kinder einen und sprach zu ihm: Gürte beine Lenden und nimm diesen Oltrug mit dir und gehe hin gen Ramoth in Gilead.

2. Und wenn du dahin kommit, wirst du daselbst sehen Jehu, den Sohn Jofaphats, des Sohnes Nimfis. Und gehe hinein und heiße ihn aufstehen unter seinen Brüdern und führe ihn in die innerste Kammer

3. und nimm den Olkrug und schütte es auf sein Haupt und sprich: So sagt der Herr: 'Ich habe dich zum König über Jfrael gesalbt. Und sollst die Tür auftun und fliehen und nicht verziehen. \*1. Kön. 10, 16.

4. Und der Jüngling, der Diener des Propheten, ging hin gen Ramoth in

Gilead.

5. Und da er hineinkam, siehe, da saßen die Hauptleute des Heeres. Und er sprach: Ich habe dir, Hauptmann, was zu sagen. Jehu sprach: Welchem unter uns allen? Er sprach: Dir, Hauptmann.

6. Da stand er auf und ging hinein. Er aber schüttete das Olauf sein Haupt und sprach zu ihm: So sagt der Herr, der Gott Fraels: Ich habe dich zum König gesalbt über des Herrn Bolk

Ffraet.

7. Und du sollst das Haus Ahabs, deines Herrn, schlagen, daß ich das Blut der Kropheten, meiner Kneckte, und das Blut aller Kneckte des Gerrn räche, das die Hand Jseels vergossen hat.

\*1. 85n. 31, 22.

8. daß daß ganze Haus Ahab umtomme. Und ich will von Ahab ausrotten, was männlich ift, den Berschloffenen und Berlassenen in Frael,

9. und will das Haus Ahab machen wie das Haus Jerobeams, des Sohe nes Nebats, und wie das Haus Baefas, des Sohnes Ahias. "1.88n.16,29. +1.88n.16,8.11.

11. Und da Jehu herausging zu den Knechten feines Herrn, fprach man zu ihm: Steht es wohl? Warum ist diefer Rasende zu dir gekommen? Er sprach zu ihnen: Ihr kennt doch den Mann wohl und was er sagt.

12. Sie sprachen: Das ist nicht wahr; sage es uns aber an! Er sprach; So und so hat er mit mir geredet und gesagt: So spricht der Herr: Ich habe dich zum König über Frael gefalkt

13. Da eilten ste und nahm ein jeglicher sein Kleid und legte es unter ihn auf die hohen Stufen und bliesehn mit der Posaune und sprachen: Jehn ist König geworden! \*Matth. 21, 7.

14. Also machte Jehu, ber Sohn Josaphals, des Sohnes Nimfis, einen Bund wiber Joram. Joram aber hatte mit gand Israel vor Ramoth in Gilead gelegen wider Hasael, den Könia von Surien.

15. Und Joram der König war wiedergefommen, daß er sich beiten ließe zu Jesreel von den Wunden, die ihm die Sprer geschlagen hatten, da er stritt mit Hasael, dem König von Sprien. Und Jehu sprach: Fit's euer Wille, so soll niemand entrinnen aus der Stadt, daß er hingehe und es ansage zu Jesreel.

16. Und er fuhr und zog gen Jesreel, denn Joram lag daselbst; so war-Uhasja, der König Juda's, hinabgezogen, Joram zu besuchen. "K. 8, 29.

17. Der Wächter aber, der auf dem Turm zu Festreef stand, sah den Hausen Zehus konunen und sprach: Ich sehe einen Haufen. Da sprach Joram: Nimm einen Reiter und sende ihnen entgegen und sprich: Ist's Kriebe?

18. Und der Reiter ritt hin ihm entgegen und sprach: So sagt der Krönig: Fit's Friede? Fehu sprach: Was geht dich der Friede an? Wende dich hinter mich! Der Wächter verstündigte und sprach: Der Bote ist zu ihnen gekommen und kommt nicht wieder.

19. Da fandte er einen andern Reiter. Da der zu ihnen kam, fprach er: So fpricht der König: Fft's Friede? Zehu fprach: Was geht dich der Friede an? Bende dich hinter mich!

20. Das verkündigte der Wächter und sprach: Er ist zu ihren gekommen und kommt nicht wieder. Und es ist ein Treiben wie das Treiben Jehus, des Sohnes Nimsis; denn er treibt, wie wenn er unstimt wäre.

21. Da fprach Joram: Spannet an! Und man spannte seinen Wagen an. Und sie zogen aus, Joram, der König Fracis, und Alhassa, der König Juda's, ein jeglicher auf seinem Wagen, daß sie zehr entgegentämen; und sie trasen ihn an auf dem Ader Naboths, des Zesrceliten.

22. Und da Joram Jehu fah, sprach er: Jehu, ist's Friede? Er aber sprach:

Was Friede? Deiner Mutter Riebel | Abgötterei und Zauberei wird immer größer.

23. Da wandte Joram seine Hand und floh und sprach zu Ahasja: Es

ift Berräterei, Ahasja!

394

24. Aber Jehu faßte den Bogen und fchoß Joram zwischen die Urme, daß der Pfeil durch sein Herz ausfuhr, und er fiel in feinen Wagen.

25. Und er sprach zu seinem Ritter Bibefar: Rimm und wirf ihn auf den Acker Naboths, des Jesreeliten! Denn ich gebenke, daß du mit mir auf einem Wagen feinem Bater Ahab nachfuhrst, da der Herrfolchen Spruch über ihn tat: \* 1. Rön. 21. 19.

26. Was gilt's (sprach der Herr), ich will dir das Blut Naboths und seiner Kinder, das ich gestern sah, vergelten auf diesem Acker. So nimm nun und wirf ihn auf den Acker nach

dem Wort des Herrn.

27. \*Da das Ahasja, der König Juda's, fah, floh er des Weges zum Hause des Gartens. Jehu aber jagte ihm nach und hieß ihn auch schlagen in dem Wagen auf der Sohe Gur, die bei Fibleam liegt. Und er floh gen Megiddo und ftarb daselbst.

\* 2. Chron. 22, 7-9. 28. Und seine Anechte \*ließen ihn führen gen Jerusalem und begruben ihn in seinem Grabe mit seinen Bä-

tern in der Stadt Davids. \* \$. 14, 20; 23, 80.

29. Ahasja aber regierte über Auda im elften Jahr Jorams, des Sohnes Ahabs.

30. Und da Jehu gen Jesreel kam und Rebel das erfuhr, schmintte fie ibr Angesicht und schmückte ihr Haupt und gudte jum Fenfter binaus.

31. Und da Jehu unter das Tor tam, sprach fie: \*Fft's Simri wohl gegangen, der seinen Berrn erwürgte?

\*1. Kön. 16, 10. 18.
32. Und er hob sein Angesicht auf jum Fenfter und fprach: Wer hält's hier mit mir? Da sahen zwei oder

drei Kämmerer zu ihm heraus. 33. Er sprach: Stürzet sie herab! Und fie fturgten fie herab, daß die Wand und die Rosse mit ihrem Blut besprengt wurden; und sie ward zer-

34. Und da er hineinkam und gegeffen und getrunken hatte, fprach er: Sehet doch nach der Berfluchten und auf.)

begrabet fie; benn fie ift eines Rönigs

35, Da sie aber hingingen, sie zu begraben, fanden sie nichts von ihr denn den Schädel und die Füße und ihre flachen Hände;

36. und fie tamen wieder und fagten's Er aber sprach: Es ift, ihm an. was der Herr egeredet hat durch seinen Knecht Elia, den Thisbiter, und gefagt: Auf bem Uder Jegreels sollen die Hunde der Fsebel Fleisch fressen: \*B. 10; 1. 9ön. 21, 23.

37. und das Aas Jebels foll wie Kot auf bem Felbe fein im Acker Jesreels, daß man nicht sagen könne:

Das ift Isebel.

# Das 10. Rapitel.

Jehn rottet bas Hans Ahabs aus, befreundet fich mit Jonabab, vertilgt ben Baalsbienft, aber nicht ben fonftigen Gögenbienft.

1. **A**hab aber hatte fiebzig Söhne zu Samaria. Und Jehu schrieb Briefe und sandte sie gen Samaria, zu den Obersten der Stadt Jesreel, zu den Altesten und Vormündern Ababs, die lauteten also:

2. Wenn dieser Brief zu euch kommt, bei denen eures Herrn Söhne find und Wagen, Roffe, fefte Stadte und

Rüftung,

3. jo sehet, welcher der beste und geschickteste sei unter den Söhnen eures Herrn, und setzet ihn auf seines Baters Stuhl und streitet für eures Herrn Haus.

4. Sie aber fürchteten sich gar sehr und sprachen: Siehe, zwei Könige tonnten ihm nicht widerstehen; wie

wollen wir benn stehen?

5. Und die über das Haus und über die Stadt waren und die Altesten und Vormünder sandten hin zu Jehu und ließen ihm fagen: Wir find beine Anechte: wir wollen alles tun, was bu uns fagst; wir wollen niemand zum König machen. Tue, was dir gefällt.

6. Da schrieb er den andern Brief an sie, der lautete also: So ihr mein feid und meiner Stimme gehorcht, so nehmet die Häupter von den Mäns nern, eures Herrn Söhnen, und bringet sie zu mir morgen um diese Zeit gen Jesreel. (Der Sohne aber des Königs waren siebzig Mann, und die Größten der Stadt zogen fie nahmen ste bes Königs Söhne und schlachteten die siebzig Mann und legten ihre Häupter in Körbe und schickten fie zu ihm gen Jesreel.

8. Und da der Bote kam und sagte es ihm an und sprach: Sie haben die Häupter der Königskinder gebracht, fprach er: Legt sie auf zwei Saufen vor die Tür am Tor bis morgen.

9. Und des Morgens, da er ausging, trat er dahin und sprach zu allem Bolt: Ihr feid ja gerecht. Siehe, habe ich wider meinen Herrn einen Bund gemacht und ihn erwürgt, wer hat denn diese alle geschlagen?

10. So erkennet ihr ja, daß kein Wort des Herrn ift auf die Erde gefallen, das der Herr geredet hat wis der \* das Haus Ahab; und der Herr hat getan, wie er geredet hat durch seinen Knecht Elia. \* 1. Rön. 21, 22.

11. Alfo schlug Jehu alle übrigen vom Hause Ahab zu Jesreel, alle feine Großen, seine Bermandten und feine Briefter, bis daß ihm nicht einer ubrigblieb;

12. und machte sich auf, zog hin und tam gen Samaria. Unterweas aber

war ein Hirtenhaus.

13. Da traf Jehu an die Brüder Ahasjas, des Königs Juda's, und fprach: Wer seid ihr? Sie sprachen: Wir find Brüder Ahasjas und ziehen hinab, zu grußen des Königs Kinder und der Königin Kinder. 2. Thron. 22, 8.

14. Er aber sprach: Greifet sie leben= dig! Und fie griffen fie lebendig und schlachteten fie bei dem Brunnen am Hirtenhaus, zweiundvierzig Mann, und er ließ nicht einen von ihnen übrig.

15. Und da er von dannen zog, fand er . Jonadab, den Sohn Rechabs, der ihm begegnete; und er grüßte ihn und sprach zu ihm: Ist dein Berg richtig wie mein Berg mit beinem Bergen? Jonadab sprach: Ja. — Ift's also, so gib mir deine Sand! - Und er gab ihm seine Hand. Und er ließ ihn zu sich auf den Wagen sigen \* Ser. 85, 6.

16. und sprach: Romm mit mir und siehe meinen Eifer um den Herrn! Und fie führten ihn mit ihm auf fei-

nem Wagen.

17. Und da er gen Samaria kam, schlug er alles, was übrig war von Ahab zu Samaria, bis daß er ihn biefen Tag.

7. Da nun ber Brief zu ihnen tam, | vertilgte nach dem . Wort bes Berrn. das er zu Elia geredet hatte.
\*1. Kön. 21, 21. 22.

18. Und Jehu versammelte alles Volk und ließ ihnen sagen: Ahab \*hat Baal wenig gedient; Jehu will ihm beffer dienen. \* 1. Rön. 16, 81-38.

19. So laßt nun rufen alle Propheten Baals, alle feine Anechte und alle feine Priester zu mir, daß man niemand vermisse: benn ich habe ein großes Opfer dem Baal zu tun. Wen man vermissen wird, der soll nicht leben. Aber Jehn tat solches mit Hinterlist, daß er die Diener Baals umbrächte.

20. Und Jehn sprach: Beiliget dem Baal das Fest! Und sie ließen es

ausrufen.

21. Auch fandte Jehu in ganz Israel und ließ alle Diener Baals kom= men, daß niemand übrig war, der nicht gekommen wäre. Und sie gingen in das Haus Bauß Baals, daß das Haus Baals voll ward an allen Enden.

22. Da sprach er zu denen, die über das Aleiderhaus waren : Bringet allen Dienern Baals Kleider heraus! Und sie brachten die Kleider heraus.

23. Und Jehu ging in das haus Baals mit Jonadab, dem Sohn Re-habs, und sprach zu den Dienern Baals: Forschet und sehet zu, daß nicht hier unter euch sei jemand von des Herrn Dienern, sondern Baals Diener allein!

24. Und da sie hineinkamen, Opfer und Brandopfer zu tun, bestellte sich Fehu außen achtzig Mann und sprach: Wenn der Männer jemand enfrinnt, die ich unter eure Hände gebe, so \* soll für seine Seele dessen Seele sein.

\* 1. Kön. 20, 39. 25. Da er nun die Brandopfer vollendet hatte, sprach Jehu zu den Trabanten und Rittern: Gehet hinein und \*schlaget sedermann; laßt nie-mand herausgehen! Und sie schlugen fie mit der Schärfe des Schwerts. Und die Trabanten und Ritter warfen sie weg und gingen zur Stadt des Haufes Baals \*1. Rön. 18, 40.

26. und \*brachten heraus die Säulen in dem Hause Baals und verbrannten sie

27. und zerbrachen - die Säule Baals famt dem Hause Baals und machten heimliche Gemächer daraus bis auf

28. Also vertilgte Jehu ben Baal

aus Ifrael;

29. aber von den «Sünden Jero» beams, des Sohnes Nebats, der H= rael fündigen machte, ließ Jehn nicht. von den goldenen Ralbern zu Beth-El und zu Dan. \* 1. Kön. 12, 26—33.

30. Und der Herr sprach zu Jehu: Darum daß du willig gewesen bift zu tun, mas mir gefallen hat, und haft am Hause Ahab getan alles, was in meinem Herzen war, sfollen dir auf dem Stuhl Ifraels figen beine Kinder ins vierte Glied.

31. Aber doch hielt Jehu nicht, daß er im Gesetz bes Herrn, des Gottes Ifraels, wandelte von ganzem Bergen; denn er ließ nicht von den Gunden Jerobeams, der Ffrael hatte fündigen gemacht.

32. Zur selben Zeit fing der Herr an, Afrael zu mindern; benn . Hafael schlug sie in allen Grenzen Ifraels,

\* \$. 8, 12.

33. vom Jordan gegen der Sonne Aufgang, das ganze Land Gilead der Gaditer, Rubeniter und Manasfiter, von Aroer an, das am Bach Arnon liegt, so Gilead wie Bafan. 34. Was aber mehr von Jehu zu sagen ist und alles, was er getan hat, und alle seine Macht, siehe, das

ist geschrieben in der Chronik der Könige Fraels. 35. Und Jehu entschlief mit seinen Bätern, und fie begruben ihn zu Samaria. Und . Joahas, fein Sohn,

ward König an seiner Statt. \* 8. 18, 1. 36. Die Zeit aber, die Jehu über Afrael regiert hat zu Samaria, find achtundzwanzia Jahre.

# Das 11. Kapitel.

Reich Juba. Thrannei ber Athalja. Joas wird König; Athalja getötet. (Bgl. 2. Chron. 22, 10—28, 21.

1. Athalja aber, Ahasjas Mutter, ba fie fah, daß ihr + Sohn tot war, machte fie fich auf und brachte um alle aus bem toniglichen Gefchlecht.

2. Aber Foseba, die Tochter des Königs Foram. Ahasjas Schwester, nahm Joas, den Sohn Ahasjas, und stahl ihn aus des Königs Kindern, die getötet wurden, und tat ihn mit feiner Amme in die Bettkammer; und sie verbargen ihn vor Athalja, daß er nicht getötet ward.

3. Und er war mit ihr versteckt im

Hause des Herrn sechs Jahre. Athalja aber war Königin im Lande.

4. Im fiebenten Jahr aber fandte hin Jojada und nahm die Obersten über hundert von den Leibwächtern und den Trabanten und ließ sie zu sich ins Haus des Herrn tommen und machte einen Bund mit ihnen und nahm einen Eid von ihnen im Hause des Herrn und zeigte ihnen des Königs Sohn

5. und gebot ibnen und sprach: Das ist's, was ihr tun follt: Ein dritter Teil von euch, die ihr des Sabbats antretet, foll der hut warten im hause des Königs,

6. und ein dritter Teil soll sein am Tor Sur, und ein britter Teil am Tor, das hinter den Trabanten ift, und follt der Hut warten am Haufe Massah.

7. Aber die zwei Teile euer aller, die des Sabbats abtreten, sollen der Hut warten im Hause des Herrn um den

König.

8. Und follt rings um ben König euch machen, ein seglicher mit seiner Wehre in der Hand — und wer herein zwischen die Reihen tommt, der fterbe -, und follt bei bem Ronig sein, wenn er aus und ein geht.

9. Und die Oberften über hundert taten alles, was ihnen Jojaba, ber Priester, geboten hatte, und nahmen zu sich ihre Männer, die des Sabbats antraten, mit denen, die des Sabbats abtraten, und kamen zu dem Briefter Jojada.

10. Und der Briefter aab den Hauptleuten Spieße und • Schilde, die dem König David gehört hatten und in dem Hause des Herrn waren.

11. Und die Trabanten standen um den König her, ein jeglicher mit feiner Wehre in der Hand, von dem Winkel des Hauses zur Rechten bis zum Winfel zur Linken, zum Altar zu und zum Hause.

12. Und er ließ des Königs Sohn berportommen und fekte ihm eine Krone auf und •gab ihm das Zeugnis, und fie machten ihn zum König und falbten ihn und schlugen die Hände zusammen und sprachen: Glück zu dem König! \* 5. Dofe 17, 18. 19.

13. **U**nd da Athalja hörte das Geschrei des Volks, das zulief, kam sie jum Bolf in das haus des herrn 14. und sah. Siehe, da stand der Athalja getötet.

397

Rönig an der Säule, wie es Gewohn- abtaten; denn das Volk opferte und heit war, und die Oberften und die Drommeter bei dem König; und alles Nolf des Landes war fröhlich, und man blies mit Dronmeten. Athalja aber zerriß ihre Kleider und rief: Auf-

ruhr, Aufruhr! 15. Aber der Priester Jojada gebot ben Obersten über hundert, die über das Heer gesetzt waren, und sprach zu ihnen: Führet fie zwischen den Reihen hinaus: und wer ihr folgt, der fterbe des Schwerts! Denn der Priefter hatte gefagt, sie follte nicht

im Saufe des Berrn fterben.

16. Und sie machten ihr Raum zu beiden Seiten; und fie ging hinein des Weges, \* da die Rosse zum Sause des Königs gehen, und ward daselbst getötet. \* Neh. 8, 28.

17. Da machte Jojaba einen Bund zwischen dem Herrn und dem König und dem Bolt, daß fie des herrn Wolf fein follten: also auch zwischen

dem König und dem Volt.

18. Da ging alles Bolt bes Landes in das Baus Baals und brachen seine Altäre ab und zerbrachen seine Bildniffe gründlich, und Matthan, den Briefter Baals, erwürgten fie vor den Altären. Der Priefter aber beftellte die Amter im Hause des Herrn

\*R. 10, 26. 27; Richt. 6, 25.
19. und nahm die Obersten über hundert und die Leibwächter und die Trabanten und alles Bolf des Landes, und sie führten den König hinab vom Hause des Herrn und kamen durchs Tor der Trabanten jum Königshause; und er sette sich auf der Rönige Stuhl.

20. Und alles Bolt im Lande mar fröhlich, und die Stadt mar still; Althalia aber töteten sie mit dem

Schwert in des Königs Hause.

Das 12. Kapitel.

Reich Juba. Joas König. Ansbesserung bes Tempels. Joas wird getötet. (Bgl. 2. Chron. 24.)

1. [K. 11, 21.] **Und Joas** war sieben Jahre alt, da er König ward.

2. [1.] Im fiebenten Jahr Jehus ward Joa's König, und regierte vierzig Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Zibja von Beer-Seba.

3. [2.] Und Joas tat, was recht war und dem Berrn wohl gefiel, folange ihn der Priester Jojada lehrte, räucherte noch auf den Höhen. R. 14, 4; 1. Rön. 22, 44.

5. [4.] Und Joas sprach zu ben Priestern: Alles Geld, das geheiligt wird, daß es in das Haus des Herrn gebracht werde, das gang und gäbe ist, das Geld, das jedermann gibt in der Schätzung seiner Seele, und alles Geld, das jedermann von freiem Herzen opfert, daß es in des Herrn Haus gebracht werde.

6. [5.] das laßt die Priester zu sich nehmen, einen jeglichen von seinem Bekannten. Davon follen fie beffern, was baufällig ist am Hause, wo ste finden, daß es baufällig ist.

7. [6.] Da aber die Priefter bis ins dreiundzwanzigste Jahr des Königs Joas nicht besserten, was baufällig

war am Hause,

8. [7.] rief ber König Joas den Briefter Jojada samt den Brieftern und sprach zu ihnen: Warum bessert ihr nicht, was baufällig ift am Haufe? So follt ihr nun nicht zu euch nehmen das Geld, ein jeglicher von seinen Bekannten, sondern sollt's geben zu dem, das baufällig ist am Hause.

9. [8.] Und die Priefter willigten darein, daß sie nicht vom Volk Geld nähmen und das Baufällige am

Hause besserten.

10. [9.] Da nahm der Priefter Jojada eine Lade und bohrte oben ein Loch darein und setzte sie zur rechten Hand neben den Altar, da man in das Haus des Herrn geht. Und die Priester, die an der Schwelle hüteten, taten barein alles Gelb, bas zu bes Herrn Haus gebracht ward.

11. [10.] Wenn sie dann sahen, daß viel Geld in der Lade war, so kam des Königs Schreiber herauf mit dem Hohenpriefter, und banden das Gelb zusammen und zählten es, was für des Herrn Haus gefunden ward.

12. [11.] Und man übergab das Geld bar den Werkmeiftern, die da beftellt waren zu dem Hause des Herrn; und fie gaben's heraus ben Zimmerleuten und Bauleuten, die da arbeis teten am Hause des Herrn,

13. [12.] nämlich ben Maurern und Steinmeken und denen, die da Holz und gehauene Steine kaufen sollten, daßdas Baufälligeam Baufedes Berrn gebeffert würde, und für alles, was 4. [3.] nur, daß sie die Höhen nicht | not war, um am Hause zu bessern.

14. [13.] Doch ließ man nicht ma-chen filberne Schalen, Messer, Becken, Drommeten noch irgend ein goldenes oder silbernes Gerät im Hause des Herrn von solchem Geld, bas zu des Herrn Hause gebracht ward;

15. [14.] fondern man gab's ben Arbeitern, daß fie damit das Baufällige am Hause bes Herrn besserten.

16. [15.] Auch + brauchten die Männer nicht Rechnung zu tun, benen man das Geld übergab, daß sie es den Arbeitern gäben ; sondern sie handelten auf Glauben.

17. [16.] Aber das Geld von Schuldopfern und Sündopfern ward nicht zum Hause des Herrn gebracht; denn

es gehörte den Prieftern.

18. [17.] Zu der Zeit zog \*Hafael, der König von Syrien, herauf und ftritt wider Gath und gewann es. Und da Hasael sein Angesicht stellte, nach Jerufalem hinaufzuziehen,

\* R. 10, 32. 19. [18.] nahm Joas, der König Ju-ba's, all das & Geheiligte, das seine Bäter Josaphat, Joram und Ahasja, die Könige Juda's, geheiligt hatten, und was er geheiligt hatte, dazu alles Gold, das man fand im Schak in des Herrn Hause und in des Königs Haufe, und schickte es Hafael, bem König von Sprien. Da zog er ab von Jerusalem. \*1. Rön. 15, 18.

20. [19.] Was aber mehr von Joas zu fagen ist und alles, mas er getan hat, das ift geschrieben in der Chronik

der Könige Juda's.

21. [20.] Und \*feine Anechte empörten sich und machten einen Bund und schlugen ihn im Hause Millo, da man

hinabgeht zu Silla.

22. [21.] Denn Josachar, der Sohn Simeaths, und Josabad, der Sohn Somers, seine Knechte, schlugen ihn tot. Und man begrub ihn mit seinen Bätern in ber Stadt Davids. Und · Amazja, sein Sohn, ward König an seiner Statt. \* \$. 14, 1.

#### Das 13. Kapitel.

Reich Ffrael. Joahas und Joas. Elifa ftirbt. Sein Leichnam wedt einen Toten auf.

1. Im dreiundzwanzigsten Jahr des Joas, des Sohnes Ahasjas, des Rönigs Juda's, ward Joahas, ber Sohn Jehus, König über Ffrael zu Sas maria flebzehn Jahre; 8. 10, 28. R. 10, 85.

2. und er tat, was dem Herrn übel gefiel, und wandelte nach den Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, der Ffrael fündigen machte, und ließ nicht davon. 1. Kön. 12, 26—33.

3. Und des Herrn Zorn ergrimmte über Ffrael, und er gab sie unter die Hand «Hasaels, des Königs von Sprien, und Benhadads, des Sohnes Hafaels, die ganze Zeit. \* \$. 10, 32.

4. Aber Joahas bat des Herrn Ungesicht. Und der Herr erhörte ihn: denn er fah den Jammer Fraels an, wie sie der König von Syrien drängte.

5. Und der Herr gab Ffrael einen \* Heiland, der sie aus der Gewalt der Syrer führte, daß die Kinder Ifrael in ihren hütten wohnten wie zuvor. \* 8. 14, 27.

6. Doch ließen sie nicht von der Sünde des Hauses Freiend, der Ifrael fündigen machte, fondern wandelten darin. Auch blieb stehen - das Ascherabild zu Samaria.

\* 1. Kön. 16, 38. 7. Denn es war des Volks des Joahas nicht mehr übriggeblieben als fünfzig Reiter, zehn Wagen und 10 000 Mann Fusvolt. Denn ber König von Syrien hatte sie umgebracht und hatte sie gemacht wie Staub beim

8. Was aber mehr von Joahas zu fagen ist und alles, was er getan hat, und seine Macht, siehe, das ist geschrieben in der Chronik der Könige

Fraels.

Dreichen.

9. Und Joahas entschlief mit seinen Vätern, und man begrub ihn zu Samaria. Und sein Sohn Joas ward König an seiner Statt.

10. 3m siebenunddreißigsten Jahr des Joas, des Königs in Juda, ward Joas, der Sohn des Joahas, König über Frael zu Samaria sechzehn

Jahre:

11. und er tat, was dem Herrn übel gefiel, und ließ nicht von allen Sünden Ferobeams, des Sohnes Mebats, der Frael fündigen machte, sondern mandelte darin.

12. Was aber mehr von Joas zu sagen ist und was er getan hat und seine Macht, wie er mit Amazja, dem Konig Juda's, gestritten hat, stehe. das ist geschrieben in der Chronik der Könige Ffraels. R. 14, 8-16.

13. Und Joas entschlief mit feinen Bätern, und . Jerobeam faß auf fei-

ben zu Samaria bei den Königen Ifraels. \* R. 14, 28.

14. Elisa aber ward frank, daran er auch starb. Und Joas, der König Fraels, tam zu ihm hinab und weinte vor ihm und sprach: Mein & Bater, mein Bater! Wagen Fraels und feine Reiter! \* \$. 2, 12.

15. Elifa aber fprach zu ihm: Rimm den Bogen und Bfeile! Und ba er den

Bogen und die Pfeile nahm, 16. sprach er zum König Fraels:

Spanne mit beiner Hand den Bogen! Und er spannte mit seiner Sand. Und Elisa legte seine Hand auf des Königs

17. und sprach: Tu das Fenster auf gegen Morgen! Und er tat's auf. Und Elifa fprach: Schieß! Und er fchoß. Er aber fprach: Gin Bfeil bes Heils vom Herrn, ein Pfeil des Heils wider die Sprer; und du wirst die Sprer schlagen zu Aphet, bis sie aufgerieben find.

18. Und er sprach: Nimm die Pfeile! Und da er sie nahm, sprach er zum König Jfraels: Schlage die Erde! Und er schlug dreimal und stand still.

19. Da ward der Mann Gottes zornig auf ihn und sprach: Hättest du fünf-oder fechsmal geschlagen, sowürdest du die Syrer geschlagen haben, bis sie aufgerieben wären; nun aber wirst du sie dreimal schlagen.

20. Da aber Elifa gestorben war und man ihn begraben hatte, fielen die Ariegsleute der Moabiter ins Land

desselben Jahrs.

21. Und es begab fich, daß man einen Mann begrub; da sie aber die Kriegs= leute sahen, warfen sie den Mann in Elifas Grab. Und ba er hinabtam und die Gebeine Elisas berührte, ward er lebendig und trat auf seine Füße.

22. Also zwang nun Hasael, der König von Syrien, Ifrael, solange

Joahas lebte.

23. Aber der Herr tat ihnen Gnade und erbarmte sich ihrer und wandte fich zu ihnen . um feines Bundes millen mit Abraham, Isaak und Jakob und wollte fie nicht verderben, verwarf fie auch nicht von seinem Angesicht bis auf diese Stunde. \*8. Wose 28, 42. 24. Und Hasal, der König von Sy-

rien, starb, und sein Sohn Benhadab ward König an seiner Statt.

25. Joas aber nahm wieder die

nem Stuhl. Roas aber ward begra- | Städte aus der Hand Benhadads, des Sohnes Hasaels, die er aus der Hand feines Vaters Foahas genommen hatte mit Streit. \* Dreimal schlug ihn Joas und brachte die Städte Afraels wie-

#### Das 14. Kapitel.

Reich Juba. Amazia und Afarja Könige. Reich Ifrael. Jerobeam der Zweite König. (B. 1-22: vgl. 2. Chron. 25-26, 2.)

1. Im zweiten Jahr des Joas, des Sohnes des Joahas, des Königs über Jfrael, \*ward Amazia König, der Sohn des Joas, des Königs in Juda.

\* \$. 12, 22. 2. Fünfundzwanzig Jahre alt war er, da er König ward, und regierte neunundzwanzig Jahre zu Jerufalem. Seine Mutter hieß Joaddan von Jerufalem.

3. Und er tat, was dem Herrn wohl geftel, doch nicht wie sein Bater David: sondern wie sein Vater Roas tat er auch.

4. Denn die \* Höhen wurden nicht abgetan; fondern das Bolf opferte und räucherte noch auf den Höhen. \*A. 15, 4.

5. Da er nun des Königreichs mächtig ward, schlug er seine Knechte, die feinen Vater, den König, geschlagen hatten. R. 12, 21, 22,

6. Aber die Kinder der Totschläger tötete er nicht, wie es denn •geschrie= ben steht im Gesetzbuch Mose's, da der Herr geboten hat und gesagt: Die Bäter sollen nicht um der Kinder willen sterben, und die Kinder sollen nicht um der Bäter willen sterben; sondern ein jeglicher soll um seiner Sünde willen sterben. \*5. Mose 24, 16. 7. Er schlug auch ber Edomiter im

Salztal 10000-und gewann die Stadt Sela mit Streit und hieß sie Roftheel

bis auf diesen Tag.

8. Da fandte Amazja Boten zu Joas, dem Sohn des Joahas, des Sohnes Jehus, dem König über Ifrael, und ließ ibm sagen: Komm ber, wir wollen uns miteinander meffen!

9. Aber Joas, der König Ffraels. sandte zu Amazja, dem König Juda's, und ließ ihm fagen : Der . Dorn= strauch, der im Libanon ift, sandte zur Zeder im Libanon und ließ ihr sagen: Gib beine Tochter meinem Sohn zum Weibe! Aber das Wild auf dem Felde im Libanon lief über den Dornstrauch und zertrat ihn.

Richt. 9, 14.

10. Du hast die Edomiter geschlagen; des überhebt fich dein Herz. Habe den Ruhm und bleibe daheim! War= um ringst bu nach Unglück, daß du

fällst und Juda mit dir?

11. Aber Amazia gehorchte nicht. Da zog Joas, der König Ffraels, herauf; und sie maßen sich miteinan= der, er und Amazja, der König Juda's, zu Beth-Semes, bas in Juda liegt.

12. Aber Juda ward geschlagen vor Afrael, daß ein jeglicher floh in seine

Sütte.

13. Und Joas, der König Ffraels, griff Amazia, ben König in Juda, ben Sohn bes Joas, bes Sohnes bes Ahasia, zu Beth-Semes und kam gen Jerusalem und riß ein die Mauer Jerusalems von dem Tor Ephraim an bis an das Ector, vierhundert Ellen lang,

14. und nahm alles Gold und Silber und Gerät, das gefunden ward im hause des herrn und im Schat des Königshauses, dazu die Geiseln, und zog wieder gen Samaria.

15. Was aber mehr von Joas zu sagen ist, was er getan hat, und seine Macht, und wie er mit Amazia, dem König Juda's, gestritten hat, siehe, das ist geschrieben in der Chronik der

Könige Ffraels.
16. Und Joas entschlief mit seinen Bätern und ward begraben zu Samaria unter den Königen Ffraels. Und sein Sohn Jerobeam ward König an feiner Statt. R. 18, 18,

17. **A**mazja aber, der Sohn des Joas, des Königs in Juda, lebte nach dem Tod des Joas, des Sohnes des Joahas, des Königs über Ffrael, fünfzehn Jahre.

18. Was aber mehr von Amazia zu sagen ist, das ist geschrieben in der

Chronit der Könige Juda's.

19. Und fie machten einen Bund ·wider ihn zu Jerusalem; er aber floh gen Lachis. Und sie sandten hin, ihm nach, gen Lachis und töteten ihn \* R. 12, 20. 21; 21, 28.

20. Und fie brachten ihn auf Roffen. und er ward begraben zu Jerusalem bei seinen Bätern in der Stadt Da=

**R.** 9, 28. 21. Und das ganze Volk Juda's nahm Afarja in feinem fechzehnten Jahr und machten ihn zum König anstatt feines Baters Amazja. St. 15, 1. 2. 22. Er baute · Glath und brachte |

es wieder zu Juda, nachdem der König mit seinen Bätern entschlafen war. \* 8. 16, 6.

23. Im fünfzehnten Jahr Umazias, bes Sohnes bes Honigs in Juba, ward Perobeam, ber Sohn des Joas, König über Jirael zu Samaria einundvierzig Jahre; \* B. 18; Hof. 1, 1; Amos 1, 1. 24. und er tat, was dem Herrnübel ge-

fiel, und ließ nicht ab von allen Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, der Jrael fündigen machte. 1.**2**511.12,26—88. 25. Er aber brachte wieder herzu das Gebiet Afraels von Hamath an bis ans Meer, das im blachen Felde liegt, nach dem Wort des Herrn, des Gottes Ffraels, das er geredet hatte durch feinen Knecht . Jona, den Sohn Amitthais, den Propheten, der von Gath-Hepher war. \* Jona 1, 1.

26. Denn der Herr fah an den elens den Jammer Fraels, daß auch die Verschlossenen und Verlassenen dabin waren und kein Helfer war in Afrael.

5. Dtofe 32, 86.

27. Und der Herr hatte nicht geres bet, daß er wollte den Namen Fraels austilgen unter dem Himmel, und ·half ihnen durch Jerobeam, den Sohn des Joas. \* R. 18. 5.

28. Was aber mehr von Jerobeam zu sagen ist und alles, was er getan hat, und seine Macht, wie er gestritten hat, und wie er Damaskus und Hamath wiedergebracht an Ruda in Frael, siehe, das ist geschrieben in der Chronik der Könige Ifraels.

29. Und Rerobeam entschlief mit seinen Vätern, mit den Königen Israels. Und fein Sohn . Sacharja ward König an seiner Statt.

Das 15. Kapitel.

Reich Juba. Afarja ober Uffa und Jotham Rönige. Reid Ifrael. Die Ronige Sacharja, Sallum, Menahom, Betahja und Betah. Anfang ber affp-

rifden Gefangenicaft. (B. 1-7: bgl. 2. Chron. 26, 1. 8-23. 1. 3m siebenundzwanzigsten Jahr Jerobeams, des Königs Fraels, ward König Afarja, der Sohn Amaz-

jas, des Königs Juda's; 2. und war sechzehn Jahre alt, da er König ward, und regierte zweiundsfünfzig Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Jecholfa von Jerufalem. 3. Und er tat, was dem Herrn

wohl gefiel, ganz wie fein Bater

Umazja,

4. nur, daß sie die Söhen nicht abaten; denn das Volk opferte und räucherte noch auf den Höhen. 2. 14, 8. 4.

5. Der Herr plagte aber den König, daß er aussätig mar bis an seinen Tod, und . wohnte in einem besondern Jotham aber, des Königs Sohn, regierte das Haus und richtete das Bolt im Lande. \*8. Moje 18, 46.

6. Was aber mehr von Afarja zu sagen ist und alles, was er getan hat, siehe, das ist geschrieben in der

Chronif der Könige Juda's. 7. Und Usarja entschlief mit seinen Bätern; und man begrub ihn bei seinen Bätern in der Stadt Davids. Und sein Sohn . Jotham ward König an seiner Statt.

8. Im achtunddreißigsten Jahr Afarjas, des Königs Juda's, ward König Sacharja, der Sohn Jerobeams, über Frael zu Samaria sechs Monate;

R. 14, 29.

9. und er tat, was dem Herrn übel gefiel, wie seine Bäter getan hatten. Er · ließ nicht ab von den Günden Jerobeams, des Sohnes Nebats, der 35= rael fündigen machte. \*1. Kön. 12, 26—83.

10. Und Sallum, der Sohn des Jabes, machte einen Bund wider ihn und eschlug ihn vor dem Bolk und tötete ihn und ward König an seiner Statt. \* B. 14; Amos 7, 9.

11. Was aber mehr von Sacharja zu fagen ist, siehe, das ist geschrieben in der Chronik der Könige Ffraels.

12. Und das ist's, mas . der Herr zu Jehu geredet hatte: Dir sollen Kin= der ins vierte Glied sigen auf dem Stuhl Fraels. Und ist also geschehen. \* \$. 10, 30.

13. Sallum aber, der Sohn des Jabes, ward König im neunund= breißigsten Jahr Ufias, bes Königs in Juda, und regierte einen Wonat

zu Samaria.

14. Denn Menahem, der Sohn Gadis, zog herauf von «Thirza und tam gen Samaria und schlug Sallum, den Sohn des Jabes, zu Samaria und tötete ihn und ward König an seiner Statt. \*1. Rön. 16, 17.

15. Was aber mehr von Sallum zu fagen ist und seinem Bund, den er anrichtete, fiehe, das ift geschrieben in der

Chronik der Könige Ifraels.

16. Dazumal schlug Menahem Tiphsah und alle, die darin waren, und ihr Gebiet von Thirza aus, darum

daß sie ihn nicht wollten einlassen. und schlug alle ihre Schwangeren und zerrib lie.

17. 3m neununddreißigsten Jahr Usarjas, des Königs Juda's, ward König Menahem, der Sohn Gadis, über Ifrael zehn Jahre zu Samaria;

18. und er tat, was dem Herrn übel geftel. Er ließ sein Leben lang nicht von den Sünden Jerobeams, des Sohnes Mebats, der Ifrael fündigen machte.

19. Und es kam Phul, der König von Uffgrien, ins Land. Und Menahem gab dem Phul tausend Zentner Silber, daß er's mit ihm hielte und

befestigte ihm das Königreich.

20. Und Menahem feste ein . Geld in Frael auf die Reichsten, fünfzig Silberlinge auf einen jeglichen Mann, daß er's dem König von Affinrien gabe. Also zog der König von Affnrien wieder heim und blieb nicht im Lande. \* \$. 23, 35.

21. Was aber mehr von Menahem zu sagen ist und alles, was er getan hat, siehe, das ist geschrieben in der Chronik der Könige Ffraels.

22. Und Menahem entschlief mit sei= nen Bätern, und Petahja, fein Sohn,

ward König an seiner Statt,

23. 3m fünfzigsten Jahr Afarjas, des Königs in Juda, ward König Petahja, der Sohn Menahems, über Frael zu Samaria zwei Jahre

24. und er tat, was dem Herrn übel gefiel; denn er ließ nicht von der Sünde Jerobeams, des Sohnes Nebats, der Irael fündigen machte.

25. Und es machte Pekah, der Sohn Remaljas, sein Ritter, einen Bund wider ihn und schlug ihn zu Samaria im Palast des Königshauses samt Urgob und Urje — und mit ihm waren junfzig Mann von den Kindern Gileads — und tötete ihn und ward Rönig an seiner Statt. B. 10. 14. 30.

26. Was aber mehr von Pekahja zu sagen ist und alles, was er getan hat, siehe, das ist geschrieben in der

Chronit der Könige Ifraels.

27. 3m zweiundfunfzigsten Sahr Alarjas, des KönigsJuda's, wardKö= nig Pekah, der Sohn Remaljas, über ffrael zu Samaria zwanzig Jahre; 28. und ertat, was dem Herrn übel gefiel: denn er ließ nicht von der Sünde

zerobeams, des Sohnes Nebats, der Ffrael fündigen machte.

29. Zu den Zeiten Petahs, des Königs Fraels, fam Thiglath-Bileser, der König von Usprien, und nahm Fjon, Abel-Beth-Waacha, Janoah, Kedes, Gazor, Gilead und Galilaa, das ganze Land Naphthali, und führte sie weg nach Alffyrien. 1. Chom. 5, 20. 30. Und \*Hosea, der Sohn Clas, +machte einen Bund wider Petah, den Sohn Remaljas, und schlug ihn tet und mach Civic auch schutzer Statt

tot und ward König an seiner Statt im zwanzigsten Jahr Jothams, bes Sohnes Usias. \*\$.17,1. +\$.25. 31. Was aber mehr von Petah zu sagen ist und alles, was er getan

hat, siehe, das ist geschrieben in der Chronik der Könige Fraels.

(F. 82-96. 88: 19f. 2. Chron. 27.) 32. Im zweiten Jahr Pekahs, bes Sohnes Remaljas, des Königs über Jirael, ward König Jotham, der Sohn Ufias, bes Königs in Juda.

33. Er war fünfundzwanzig Jahre alt, da er König ward, und regierte fechzehn Jahre du Jerufalem. Seine Mutterhieß Jerufa, eine Tochter Ba-

dots.

34. Und er tat, was dem Herrn wohl gefiel, ganz wie sein Bater · Usia getan hatte,

\*\* . 18, 8, 4,
35. nur daß fie die Söhen nicht abe

Bb. nur, daß sie die Höhen nicht abtaten; denn das Bolk opserte und räucherte noch auf den Höhen. Er baute das obere Tor am Hause des Herrn.

36. Was aber mehr von Jotham zu jagen ift und alles, mas er getan hat, siehe, das ift geschrieben in der Chronik der Könige Juda's.

87. Zu der Zeif hob der Herr an, au fenden gegen Juda Beain, den König von Syrien, und Pekah, den Sohn Remalias.

38. Und Jotham entschlief mit seinen Bätern und warb begraben bei seinen Bätern in der Stadt Davids, seines Baters. Und Ahas, sein Sohn, ward König an seiner Statt.

# Das 16. Kapitel.

Reich Juba. Ahas König. (Bgl. 2. Chron. 28.)

1. Im siebzehnten Jahr Bekahs, des Sohnes Remaljas, ward König \*Uhas, der Sohn Jothams, des Königs in Juda, \*\*\*. 16, 28,

2. Zwanzig Jahre war Ahas alt, da er König ward, und regierte fechzehn

Jahre zu Ferusalem; und er tat nicht, was dem Herrn, seinem Gott, wohl gesiel, wie sein Bater David:

S. benn er manbelte auf dem Wege der Könige Fracks. Dazu ließ er seinen Sohn durchs Feuer gehen nach den Greueln der Heiben, die der Herver vor den Kindern Frack verrieben hatte, \*\*\*. 21, 63, 2. Wofe 18, 21.

4. und tat Opfer und räucherte auf den Söhen und auf den Sügeln und

unter allen grünen Bäumen.

5. Dazumal zogen Mezin, der König von Syrien, und Vetah, der Sohn Remalfas, König in Frael, hinauf gen Ferufalem, zu streiten, und belagerten Uhaß; aber fie konnten es nicht gewinnen. \*3ei.7,1—0.

6. Zu berselben Zeit brachte Rezin, König von Syrien, Cath wieder an Syrien und stieß die Juden aus Elath; aber die Syrer kamen und wohnten darin dis auf diesen Lag.

\* 8. 14, 22.

7. Aber Ahas sandte Boten au \* Thige lath-Vileser, dem König von Ussurien, und ließ ihm sagen: Ich din deinknecht und dein Sohn; komm herauf und hilf mir aus der Hand des Königs von Speien und des Königs Flraels, die sich vien und des Königs Flraels, die sich vider mich haben aufgemacht! \*2.15,20.

8. Und Alhas \*nahm bas Silber und Gold, das in dem Hause des Herrn und inden Schäften des Körnigshauses gefunden ward, und sandte dem König von Alfyrien gehorchte ihm und zog herauf gen Damaskus und genvann es und führte es weg gen Kir und ibtete Rezin.

10. Und der König Ahas zog entsgegen Spiglath-Vilefer, dem König von Uffyrien, gen Damastus. Und da er einen Altar fah, der zu Damastus war, fandte der König Ahas deselben Altars Sbenbild und Gleichenis zum Priester Uria, wie derselbe gemacht war.

11. Und Uria, ber Priester, baute einen Altar und machte ihn, wie der König Ahas zu ihm gesandt hatte von Damaskus, dis der König Ahas von Damaskus kam.

12. Und da ber König von Damastus fam und ben Altar fah, opferte

er barau

13. und zündetedarauf an sein Brands opfer und Speisopfer und goß darauf sein Trantopser und ließ das Blut der Dankopfer, die er opferte, auf |

ben Altar fprengen.

14. Aber den ehernen Altar, der vor dem Herrn stand, tat er weg, daß er nicht stände zwischen dem Altar und dem Hause des Herrn, sondern setze ihn an die Seite des Altars gegen Wittenscht

Mitternacht.

15. Und der König Mas gebot Aria, dem Kriefter, und jprach: Auf dem großen Altar sollst du anzünden die Brandopfer des Morgens und die Brandopfer des Abends und die Speisopfer und die Brandopfer alles Konigs und ein Speisopfer und die Brandopfer alles Volks im Lande samt ihrem Speisopfer und Trankopfer; und alles Blut der Arandopfer und das Blut aller andern Opfer sollst du darauf spen; aber mit dem ehernen Altar will ich denken, was ich mache.

16. Uria, der Priefter, tat alles, was

ihn der König Ahas hieß.

17. Und der König Ahas brach ab die Seiten an den Geftühlen und tat die Keffel oben davon; und das Meer tat er von den ehernen Ochfen, die darunter waren, und fetzte es auf ein steinernes Pflaster. 1. kön. 7, 228–280.

18. Dazu die bedeckte Sabbathalle, die sie am Haufe gebaut hatten, und den äußeren Eingang des Königs wandte er zum Haufe des Herrn, dem König von Affyrien zu Dienst.

19. Was aber mehr von Ahas zu fagen ift, was er getan hat, fiehe, das ift geschrieben in der Chronik der

Könige Juda's.

20. Und Ahas entschlief mit seinen Batern und ward begraben bei seinen Batern in der Stadt Davids. Und Schiffta, sein Sohn, ward König an seiner Statt.

# Das 17. Rapitel.

Reich Jfrael. Dofea, letter König. Die affprische Gefangenschaft als Strafe für Ifraels Abfall. Entstehung ber neuen Samariter.

1. Im zwölften Jahr des Ahas, des Königs in Juda, ward König über Frael zu Samaria Hofea, der Sohn Elas, neun Jahre; & 15, 50.

2. und er tat, was dem Herrn übel geftel, boch nicht wie bie Könige

Afraels, die vor ihm waren.

B. Wiber benfelben zog herauf ·Salmanaffer, der König von Alfiprien. Und Hofea ward ihm untertan, daß er ihm Geschente gab. • R. 18, ––12. 4. Da aber der König von Uffizien inneward, daß Hofea einen Bund anticktet und hatte Boten zu So, dem König in Agypten, gefandt und nicht darreichte Geschenfe dem König von Ufsprien, wie alle Jahre, griff er ihn und legte thn ins Gefängnis. Sof. 129, 25,

5. Nämlich der König von Uffyrien zog über das ganze Land und gen Samaria und belagerte es drei Jahre.

6. Und im neunten Jahr Hofeas gewann der König von Uffyrien Samaria und führte Frael weg nach Affyrien und feste sie nach Halah und an den Habor, an das Wasser Gosan und in die Städte der Meder.

7. Denn die Kinder Frael fündigten mider den Herrn, ihren Gott, der fie aus Agyptenland geführt hatte, aus der Hand Pharaos, des Königs in Agypten, und fürchteten andere

Gotter

8. und wandelten \*nach der Seiden Weise, die der Herr vor den Kindern Jrael vertrieden hatte, und taten wie die Könige Fraels; \*\*. 16, 8.

9. und die Kinder Frael schmidsten ihre Sachen wider den Geren, ihren Gott, die doch nicht gut waren, also daß sie sich Söhen bauten in allen Städten, von den Wachttürmen bis zu den sesten Städten.

10. und richteten Säulen auf und Afcherabilder auf allen hohen Hügeln und unter allen grünen Bäumen,

11. und räucherten daselbst auf allen Höhen wie die Heiben, die der Herr vor ihnen weggetrieben hatte, und trieben böse Stüde, den Herrn zu expirmen, \*8.18.

12. und bienten ben Gögen, bavon ber Serr zu ihnen gesagt hatte: \* Ihr

jout solches nicht tun; \*2. Moje 20, 2. 8; 28, 18.

18. und venn ber Herr bezeugte in Jirael und Juda durch alle Propheten und Sechauer und ließ ihnen fagen: Kehret um von euren bösen Wegen und haltet meine Gebote und Nechte nach allem Gefetz, das ich euren Bätern geboten habe und das ich zu euch gesanbt habe durch meine Knechte, die Propheten:

14. so gehorchten sie nicht, sondern härteten ihren Racken gleich dem Racken ihrer Wäter, die nicht glaubten an den Herrn, ihren Gott;

15. bazu verachteten fie seine Gebote

und seinen Bund, den er mit ihren Bätern gemacht hatte, und seine Zeugnisse, die er unter ihnen tal, und wandelten ihrer Eitelfeit nach und wurden eitel den Heiden nach, die um sie her wohnten, von welchen ihnen der Herr \*geboten hatte, sie sollten nicht wie sie tun; \*2. Wose 28, 28.

16. aber fie verließen alle Gebote bes Herrn, ihres Gottes, und \*machten sich zwei gegossen Kälber und ein Alcherabild und beteten an alles heer bes himmels und bienten Baal

\*1. Kön. 12, 28; 16, 88.

17, und ließen ihre Söhne und Töckter durchs Feuer geben und gingen mit Weisfagen und Zaubern um und verkauften fich, zu tun, was dem herrn übel gefiel, ihn zu erzürnen:

\*K. 11, 2.

18. da ward der Herr fehr zornig über Jfrael und tat sie von seinem Angesicht, daß nichts übrigblied denn

der Starim Juda allein.

19. (Dazu hielten auch die von Juda nicht die Gebote des Herrn, ihres Gottes, und wandelten in den Sitten, darnach Jirael getan hatte.)

20. Darum verwarf der Herr allen Samen Ifraels und drängte sie und gab sie in die Hände der Käuber, bis daßersieverwarf von seinem Angesicht.

21. Denn · Ffrael ward geriffen vom Haufe Davids; und sie machten zum König Jerobeam, den Sohn Nebats. Derselbe wandte Ffrael ab vom Herrn und machte, daß sie schwer sündigten.

22. Alfo wandelten die Kinder Ffrael in allen Sünden Jerobeams, die er an-

- gerichtet hatte, und ließen nicht davon, 23. bis der Herr Frael von feinem Ungesicht tat, wie er geredet hatte durch alle seine Knechte, die Aropheten. Also ward Frael aus seinem Lande weggesührt nach Affyrien bis auf diesen Tag. \*6. Wose 28, 03, 04,
- 24. Der König aber von Affyrien ließ fommen Leute von Babel, von Kutha, von Avon, von Hamath und Sepharvaim und setzte sie in die Städte in Samaria anstatt der Kinder Fraek. Und sie nahmen Samaria ein und wohnten in desselben Städten.

25. Da sie aber anhoben daselbst zu mohnen und den Herrn nicht fürchteten, sandte der Gerr Löwen unter sie, die erwürgten sie.

26. Und sie ließen dem König von

Alfinrien sagen: Die Heiben, die du haft hergebracht und die Städte Samarias damit besetzt, wissen nichts von der Weise des Gottes im Lande; darzum hat er Löwen unter sie gesandt, und siehe, dieselben idten sie, weilste nicht wissen um die Weise des Gottes im Lande.

27. Der König von Affprien gebot und sprach: Bringet dahin der Priester einen, die von dort sind weggeführt, und ziehet hin und wohnet daselbst, und er lehre sie Weise

des Gottes im Lande.

28. Da kam ber Priester einer, bie von Samaria weggeführt waren, und wohnte zu Beth: El und lehrte sie, wie sie den Herrn fürchten sollten.

29. Aber ein jegliches Bolk machte feinen Gott und taten fie in die Haler ein die Haler ein die Haler auf den Höhen, die die Samariter gemacht hatten, ein jegliches Bolk in ihren Städten, darin fie wohnten.

30. Die von Babel machten Suttoths Benoth; die von Chut machten Ners gal; die von Hamath machten Affma;

31. die von Avva machten Nibehas und Tharthat; die von Sepharvaim verbrannten ihre Söhne dem Abrammelech und Anammelech, den Göttern derer von Sepharvaim. \*8. 17.

32. Und weil sie den Herrn auch fürchteten, machten sie sich Priester auf den Höhen aus allem Bolt unter ihnen; die opserten für sie in den Häusern auf den Höhen.

33. Also fürchteten sie den Herrn und dienten auch den Göttern nach eines jeglichen Bolkes Weise, von wo sie

hergebracht waren.

34. Und bis auf diesem Tag tun sie nach der alten Weise, daß sie weder den Herrn fürchten noch ihre Sitten und Rechte tun nach dem Geset, und Gebot, das der Herr geboten hat den Kindern Jakobs, welchem er den Namen Frael gab.

35. Und er machte einen Bund mit ihnen und gebot ihnen und sprach: 'Küchtetkeine andernGötter und betet sie nicht an und dienet innen nicht und opfert ihnen nich; '2. Mose 28, 24, 36, sondern den Herrn, der euch auß Agyptenland geführt hat mit großer Kraft und außgerecktem Arm, den fürchtet, den betet an, und dem opfert; 37. und die Sitten, Kechte, Gesehe und Gebote, die er euch hat aufschreiben des des

ben laffen, die haltet, daß ihr darnach

tut allewege und nicht andere Götter | herauf wider Samaria und belagerte fürchtet:

38, und bes Bundes, den er mit euch gemacht hat, vergeffet nicht, daß ihr

nicht andere Götter fürchtet: 39. sondern fürchtet den Herrn, euren Gott; ber wird euch erretten von

allen euren Feinden. 8. Moje 8, 12-19. 40. Aber diese gehorchten nicht, sonbern taten nach ihrer vorigen Weise. 41. Alfo fürchteten diefe Seiden den

Serrn und dienten auch ihren Gögen. Also taten auch ihre Kinder und Rindeskinder, wie ihre Bater getan haben, bis auf diefen Tag.

Das 18. Kavitel. Reid Juba. Distra Ronng. Sanherib belagert. histia Rönig. Jerufalem von

1. 3m britten Jahr Hoseas, bes Sohnes Clas, des Königs über Israel, ward König Distia, ber Sohn des Ahas, des Königs in Juda. \* 8. 16, 20.

Er war fünfundzwanzig Rahre alt, ba er König ward, und regierte neunundzwanzig Jahre zu Jerufalem. Seine Mutter hieß Abi, eine Tochter Sacharjas. 2. Chron. 29, 1, 2. 3. Und er tat, was dem Herrn wohl

gefiel, wie sein Bater David. \* R. 20, 8. 4. «Er tat ab die + Höhen und zer» brach die Säulen und rottete das Alscherabild aus und zerstieß die eherne Schlange, die "Mofe gemacht hatte; denn bis zu der Zeit hatten ihr die Kinder Jrael geräuchert, und man hieß ste Rehustigan.
\*2. Chron. 31, 1. + 4. 16, 35. \*\*4. Mole 21, 8. 9.

5. Er vertraute dem Herrn, dem Gott Afraels, . daß nach ihm feinesgleichen nicht war unter allen Königen Juda's noch por ihm gewesen. \* 28, 25,

6. Er hing bem Herrn an und wich nicht von ihm ab und hielt seine Gebote, die der Herr dem Mose ge-

7. Und der Herr war mit ihm; und wo er auszog, handelte er klüglich. Taxu ward er abtrünnig vom König von Affirien und war ihm nicht untertan.

8. Er schlug auch die Philister bis gen Gaza und ihr Gebiet von den Wachttürmen an bis an die festen Städte.

9. Im vierten Jahr Histias, des Königs in Juda (das mar das fiebente Jahr Hofeas, des Sohnes Glas, des königs über Jfrael), da zog Salmanaffer, der König von Affyrien, ein Trot, darauf du dich verläffest?

R. 17, 8-6.

10. und gewann es nach drei Jahren; im sechsten Jahr Histias, das ist im neunten Rahr Bofeas, des Königs Jfraels, da ward Samaria gewonnen.

11. Und der König von Uffgrien führte Afrael weg gen Affgrien und fette fie nach Halah und an den Habor, an das Waffer Gosan und in die Städte der Meder,

12. darum daß sie nicht gehorcht hat= ten ber Stimme bes herrn, ihres Bottes, und übertreten hatten feinen Bund und alles, was Mose, der Knecht des Herrn, geboten hatte: deren hatten sie keines gehört noch getan.

(B. 13-37; bgl. 2. Chron. 82, 1-19; Jef. 86.) 13. Im vierzehnten Jahr aber des Königs Histia zog herauf Sanherib. der König von Affprien, wider alle festen Städte Juda's und nahm fie ein.

14. Da sandte Histia, der König Juda's, zum König von Affgrien gen Lachis und ließ ihm fagen: Ich habe mich verfündigt. Rehre um von mir; was du mir auflegft, will ich tragen. Da legte der König von Affyrien Histia, dem König Juda's, dreihundert Zentner Silber auf und dreißig Zentner Gold.

15. Also gab Histia all bas Silber. das im Hause des Herrn und in den Schähen des Königshauses gefunden ward.

16. Bur felben Beit gerbrach Sistia, der König Juda's, die Türen am Tempel des herrn und die Bleche, die er selbst hatte darüberziehen laffen, und gab sie dem König von Uffprien.

17. **U**nd der König von Affyrien fandte den Tharthan und den Erztämmerer und ben Erzschenken von Lachis zum König Hiskia mit großer Macht gen Jerusalem, und sie zogen herauf. Und da sie hinkamen, hielten ste an der Wasserleitung des oberen Teichs, ber da liegt an der Straße bei dem Acker des Walkmüllers.

18. und riefen nach dem König. Da tam heraus zu ihnen Eljakim, der Sohn Hillias, der Hofmeister, und Sebna, der Schreiber, und Joah, der Sohn Afaphs, der Kanzler.

19. Und der Erzschenke sprach zu ihnen: Sagt boch bem König Histia: So spricht der große König, der König von Affgrien: Was ist das für

20. Meinst du, es sei noch Rat und | Macht, zu ftreiten? Worauf verlässest du denn nun dich, daß du mir abtrünnig geworden bist?

406

21. Siehe, verläffest du dich auf diefen zerstoßenen Rohrstab, auf Agyp= ten, welcher, so sich jemand darauf lehnt, wird er ihm in die Hand gehen und sie durchbohren? Also ist Pharao, der König in Agypten, allen, die

fich auf ihn verlaffen. 22. Ob ihr aber wolltet zu mir sagen: Wir verlaffen uns auf den Herrn, unfern Gott! ift's benn nicht ber, beffen Höhen und Altäre Hiskia hat abgetan und gesagt zu Juda und zu Jerufalem: \* Bor biefem Altar, ber zu Je-

\* 2. Dioje 20, 24; 5. Dioje 12, 14. 23. Wohlan, nimm eine Wette an mit meinem Herrn, dem König von Affgrien: ich will dir zweitaufend Roffe geben, ob du tonneft Reiter

rusalem ist, sollt ihr anbeten?

bazu geben.

24. Wie willst bu benn bleiben vor der geringsten Hauptleute einem von meines Herrn Untertanen? Und du verläffest dich auf Agypten um der Wagen und Reiter willen.

25. Meinst du aber, ich sei ohne den Herrn heraufgezogen, daß ich biefe Stätte verderbe? Der Herr hat mich's geheißen: Ziehe hinauf in dies Land

und verderbe es!

26. Da sprach Eljakim, der Sohn Hilfias, und Sebna und Joah zum Erzschenken: Rede mit beinen Knechten auf sprisch, denn wir verstehen's; und rede nicht mit uns auf jüdisch por den Ohren des Bolts, das auf der Mauer ist.

27. Aber der Erzichenke iprach zu ihnen: Hat mich benn mein Herr zu beinem herrn ober zu bir gefandt, daß ich solche Worte rede? und nicht vielmehr zu ben Mannern, die auf der Mauer sigen, daß sie mit euch ihren eigenen Mist fressen und ihren

Harn saufen?

28. Alfo frand der Erzschenke auf und redete mit lauter Stimme auf judifch und sprach: Höret das Wort des gro-

29. So fpricht der König: Laßt euch Histia nicht betrügen; denn er vermag euch nicht zu erretten von meiner Sand.

30. Und laßt euch Histia nicht verirosten auf den Herrn, daß er sagt: Der Herr wird uns erretten, und diese |

Stadt wird nicht in die Hände bes Königs von Affyrien gegeben werden.

31. Gehorchet Histia nicht! Denn so spricht der König von Affyrien: Nehmet an meine Gnade und kommet zu mir heraus, so soll jedermann von feinem Beinftod und feinem Feigenbaum effen und von feinem Brunnen trinken, \* 1. Rön. 5, 5.

32. bis ich komme und hole euch in ein Land, das eurem Lande gleich ift, darin Korn, Moft, Brot, Weinberge, Olbäume und Honig sind; so werdet ihr leben bleiben und nicht sterben. Gehorchet Histia nicht; denn er verführt euch, daß er spricht: Der Herr wird uns erretten.

33. Haben auch die · Götter der Beiden ein jeglicher fein Land errettet von der Hand des Königs von Affgrien?

\* 3ef. 10, 10. 11. 34. Wo find die Götter zu Samath und Arpad? Wo find die Götter zu Sepharvaim, Hena und Jwwa? Haben fie auch Samaria errettet von meiner Hand?

35. Wo ift ein Gott unter aller Lande Göttern, die ihr Land haben von meis ner hand errettet, daß der herr follte Berufalem von meiner Band erretten ? 36. Das Volk aber schwieg still und antwortete ihm nichts; denn der König hatte geboten und gefagt: Ant-

mortet ihm nichts.

37. Da tamen Eljatim, der Sohn Hiltias, der Hofmeister, und Sebna, der Schreiber, und Joah, ber Sohn Afaphs, der Kanzler, zu Histia mit zerriffenen Kleidern und sagten ihm an die Worte des Erzschenken.

# Das 19. Kavitel.

Sistia betet. Jefaja berbeißt Rettung. Bunberbare Nieberlage ber Uffprer. Sanberib tommt um. (Bgl. Jef. 87; 2. Chron. 82, 20-28.)

1. Da der König Histia bas hörte, zerriß er seine Kleider und legte einen Sack an und ging in bas haus des

2. und sandte Eljakim, den Sof-meister, und Sebna, den Schreiber, samt den Altesten der Priefter, mit Säcken angetan, zu dem Propheten Jesaja, dem Sohn des Amoz:

3. und sie sprachen zu ihm: So sagt Histia: Das ist ein Tag der Not, des Scheltens und Lästerns; die Kinder sind gekommen an die Geburt und ist feine Kraft da, zu gebären.

4. Ob vielleicht der Berr, bein Gott,

boren wollte alle Worte bes Gra- | bore; tue beine Augen auf und fiebe. schenken, den sein Herr, der König von Affgrien, gefandt hat, . Hohn zu fprechen bem lebendigen Gott und zu schelten mit Worten, die der Berr, bein Gott, gehört hat: fo erhebe bein Gebet für die übrigen, die noch vorhanden find. \* 8. 18, 85,

5. Und da die Anechte des Königs

Sistia zu Jesaja kamen,

6. sprach Jesaja zu ihnen: So sagt eurem Berrn: So fpricht ber Berr: Fürchte dich nicht vor den Worten, die du gehört haft, womit mich die Anechte des Königs von Affyrien gelästert haben.

7. Siehe, ich will ihm einen Geist geben, daß er ein Gerücht hören wird und wieder in fein Land ziehen, und will ihn durchs Schwert fällen in seinem Lande.

8. Und da der Graschenke wiedertam, fand er den König von Uffgrien streiten wider Libna; denn er hatte gehört, daß er von Lachis gezogen mar.

9. Und da er hörte von Thirhata, dem König der Mohren: Siehe, er ist ausgezogen, mit dir zu streiten, fandte er abermals Boten zu Histia

und ließ ihm fagen:

10. So fagt Histia, dem König Juda's: Laß dich deinen Gott nicht betrugen, auf den du dich verläffest und sprichst: · Jerusalem wird nicht in die Sand des Königs von Affgrien gegeben werden. \* £. 18. 30.

11. Siehe, bu haft gehört, was die Könige von Affyrien getan haben allen Landen und sie verbannt; und

du folltest errettet werden?

12. Haben . ber Beiden Götter auch fie errettet, welche meine Väter haben verderbt: Gofan, Haran, Rezeph und die Kinder Edens, die zu Thelassar \* 8. 18, 38. 34.

13. WoistberKönigzuHamath, derRönig zu Arpad und der König der Stadt Gepharvaim, von Hena und Jiviva?

14. Und da Histia den Brief von den Boten empfangen und gelefen hatte, ging er hinauf jum Saufe bes Berrn und breitete ihn aus vor bem herrn 15. und betete vor dem Herrn und fprach: Berr, Gott Ifraels, . ber bu über den Cherubim sitzest, du bist allein

Gott über alle Königreiche auf Erden, du hast Himmel und Erde gemacht. 16. Herr, neige beine Ohren und tobst wider mich.

und höre die Worte Sanheribs, der hergefandt hat, . Hohn zu sprechen dem lebendigen Gott. \* B. 4; 1. Sam. 17, 10.

17. Es ist wahr, Herr, die Könige von Affprien haben die Beiden mit dem Schwert umgebracht und ihr Land

18. und haben ihre Götter ins Feuer geworfen. Denn es waren nicht Gotter, sondern Werke von Menschenhänden, Holz und Stein; darum haben fie fie vertilat.

19. Nun aber, Herr, unfer Gott, hilf uns aus feiner Sand, auf daß alle Königreiche auf Erden erkennen. daß du, Herr, allein Gott bift.

20. Da sandte Jesaja, der Sohn des Umoz, zu Sistia und ließ ihm fagen: So spricht der Herr, der Gott 36= raels: Was du zu mir gebetet hast um Sanherib, den König von Affnrien, das habe ich gehört.

21. Das ist's, was der Herr wider ihn geredet hat: Die Jungfrau, die Tochter Zion, verachtet dich und spottet dein; die Tochter Jerusalem schüt-

telt ihr Haupt dir nach.

22. Wen haft du gehöhnt und gelä. ftert? Über wen hast du deine Stimme erhoben? Du hast beine Augen erhoben wider den Heiligen in Ifrael. 23. Du haft den Herrn durch beine

Boten gehöhnt und gesagt: "Ich bin durch die Menge meiner Wagen auf bie Soben ber Berge gestiegen, auf den innersten Libanon; ich habe seine hohen Redern und außerlesenen Tannen abgehauen und bin gefommen an feine äußerste Herberge, an den Wald seines Baumgartens.

24. Ich habe gegraben und ausgetrunten die fremden Waffer und werde austrodnen mit meinen Fußsohlen

alle Flüffe Agnptens.

25. Haft du aber nicht gehört, daß ich solches lange zuvor gelan habe, und von Anfang habe ich's bereitet? Run aber habe ich's tommen laffen, daß feste Städte werden fallen in einen müften Steinhaufen,

26. und die barin wohnen, matt werden und sich fürchten und schämen müssen und werden wie das Gras auf dem Felde und wie das grüne Rraut, wie Gras auf den Dächern, das verdorrt, ehe denn es reif wird.

27. Ich weiß bein Wohnen, dein Ause und Einziehen und daß du

28. Weil du benn wider mich tobst | und dein übermut vor meine Ohren heraufgekommen ist, so will ich dir einen Ring an deine Nafe legen und ein Gebiß in dein Maul und will dich den Weg wieder zurückführen, da du her gekommen bift.

29. Und das sei dir ein Zeichen: In diesem Jahr iß, was von selber mächst; im andern Jahr, was noch aus den Wurzeln wächst: im dritten Jahr säet und erntet, und pflanzet Weinberge und effet ihre Früchte.

30. Und was vom Hause Juda's errettet und übriggeblieben ist, wird fürder unter sich wurzeln und über

fich Frucht tragen.

31. Denn von Jerusalem werden ausgehen, die übriggeblieben find, und die Erretteten vom Berge Zion. \*Der Eifer des Herrn Zebaoth wird solches tun. \* Sef. 9, 6.

32. Darum spricht der Herr vom König von Affyrien also: Er soll nicht in diese Stadt kommen und keinen Pfeil hineinschießen und mit keinem Schilde davorkommen und foll keinen Wall darum schütten:

33. fondern er foll den Weg wiederum ziehen, den er gekommen ist, und foll in diese Stadt nicht kommen: der

herr fagt's.

34. Und sich will diese Stadt beschirmen, daß ich ihr helfe um meinetwillen und um Davids, meines Anechtes, willen. \* \$. 20, 6.

35. Und in derselben Nacht fuhr aus der Engel des Herrn und schlug im Lager von Affnrien 185 000 Mann. Und da fie fich des Morgens früh aufmachten, siehe, ba lag's alles eitel tote Leichname.

36. Also brach Sanherib, der König von Affyrien, auf und zog weg und kehrte um und blieb zu Rinive.

37. Und da er anbetete im Hause Nisrochs, seines Gottes, erschlugen ihn mit dem Schwert Adrammelech und Sarezer, seine Söhne, und sie entrannen ins Land Ararat. Und fein Sohn Asar-Haddon ward König an feiner Statt. \* 23. 7.

# Das 20. Kapitel.

Bistias Rrantheit und Lebensberlangerung. Gitelfeit bor ben Gefandten aus Babel und Tob. (Bgl. Jef. 88; 89; 2. Chron. 82, 24-88.)

1. Bu der Zeit ward Histia todkrank. Und der Brophet Resaja, der

Sohn des Amoz, kam zu ihm und sprach zu ihm: So spricht der Herr: Beschicke bein Haus; denn du wirst fterben und nicht leben bleiben!

2. Er aber wandte sein Antlig zur Wand und betete zum herrn und

iprach:

3. Ach, Herr, gedenke doch, daß ich vor dir treulich gewandelt habe und mit rechtschaffenem Herzen und habe getan, was dir wohl gefällt. Hiskia weinte sehr.

4. Da aber Jesaja noch nicht zur Stadt halb hinausgegangen war, kam des Herrn Wort zu ihm und sprach:

5. Rehre um und sage Histia, dem Kürsten meines Volks: So spricht der Herr, der Gott beines Baters David: Ich habe dein Gebet gehört und deine Tränen gesehen. Siehe, ich will dich gesund machen — am dritten Tage wirst du hinauf in das Haus des Herrn gehen -

6. und will fünfzehn Jahre zu deis nem Leben tun und dich und \* diese Stadt erretten von dem König von Uffgrien und diese Stadt beschirmen um meinetwillen und um meines Anechtes David willen. \* R. 19, 34.

7. Und Jesaja sprach: Bringet her ein Bflaster von Keigen! Und da sie das brachten, legten sie es auf die

Drüfe; und er ward gefund.

8. Histia aber sprach zu Jesaja: Welches ist das Zeichen, daß mich der Herr wird gefund machen und ich in des Herrn Haus hinaufgeben werde am dritten Tage?

9. Jesaja sprach: Das Zeichen wirst du haben vom Herrn, daß der Herr tun wird, was er geredet hat: Soll der Schatten zehn Stufen fürdergehen ober zehn Stufen zurückgehen?

10. Kistia sprach: Es ift leicht, daß der Schatten zehn Stufen niederwärts gehe; das will ich nicht, sondern daß er gehn Stufen hinter fich guruckgebe.

11. Da rief der Prophet Jesaja den Herrn an; und ber Schätten ging hinter sich zurück zehn Stufen am Beiger des Ahas, die er war niederwärts gegangen.

12. Bu ber Zeit fandte Berobachs Balaban, ber Sohn Balabans, König zu Babel, Briefe und Geschenke zu Histia; denn er hatte gehört, daß Histia frank gewesen war.

13. Histia aber war fröhlich mit ihnen und zeigte ihnen das ganze Schathaus, Silber, Gold, Spezerei und das beste Ol, und das Zeughaus und alles, was in seinen Schätzen vorhanden war. Es war nichts in feinem Saufe und in feiner gangen Berrschaft, das ihnen Sistia nicht zeigte

14. Da kam Jesaja, der Brophet, zum König Hiskia und sprach zu ihm: Was haben diese Leute gesagt? und woher find fie zu dir gekommen? Histia sprach: Sie find aus fernen Landen zu mir gekommen, von Babel.

15. Er sprach: Was haben sie gefeben in deinem Saufe? Sistia fprach: Sie haben alles gesehen, was in meinem Sause ift, und ift nichts in meinen Schätzen, was ich ihnen nicht gezeigt hätte.

16. Da sprach Jesaja zu Histia:

Höre des Herrn Wort:

17. Siehe, es kommt die Zeit, daß \*alles wird gen Babel weggeführt werden aus beinem Hause und was deine Väter gefammelt haben bis auf diesen Tag; und wird nichts übriggelaffen werden, fpricht der herr.

\* 8. 24, 13. 14.

18. Dazu von den Kindern, die von dir kommen, die du zeugen wirst, werden sie nehmen, daß sie \* Kämme= rer seien im Palast des Königs zu Babel. \* Dan. 1, 8. 4.

19. Histia aber sprach zu Jesaja: Das ift gut, was der Herr geredet hat, — und sprach weiter: Es wird doch Friede und Treue sein zu meinen Beiten. \*1. Sam. 8, 18.

20. Was mehr von Histia zu sagen ift und alle feine Macht und was er getan hat und der Teich und die Wasserleitung, durch die er Wasser in die Stadt geleitet hat, siehe, das ist geschrieben in der Chronik der Ros nige Juda's

21. Und Sistia entschlief mit seinen Bätern: und Manasse, sein Sohn,

ward König an seiner Statt.

# Das 21. Kapitel.

Reich Juba. Manaffe und Amon Ronige. (Bgl. 2. Chron. 89.)

1. Manaffe war zwölf Jahre alt, da er König warb, und regierte fünf-undfünfzig Jahrezu Jerusalem. Seine Mutter hieß Sephzibah.

2. Und er tat, was dem Herrn übel gefiel, nach den Greueln der Beiden, Richtblei des Haufes Ahab; und will

die der Herr vor den Kindern Afrael vertrieben hatte.

3. und baute wieder die Boben, die fein Bater Histia hatte zerftort, und richtete dem Baal Altare auf und machte ein Ascherabild, wie Ahab, der König Ifraels, getan hatte, und betete an alles heer des himmels und diente ihnen. \* 1. Rön. 16. 88.

4. Und baute Altare im Saufe des Herrn, davon der . Herr gesagt hatte: Ich will meinen Namen zu Jerufalem feken:

5. und er baute allem Beer des Sim= mels Alltäre in beiden Höfen am Hause des Herrn. \* 23, 12.

6. Und ließ eseinen Sohn durchs Feuer gehen und achtete auf Bogelgeschrei und Zeichen und hielt Wahrfager und Zeichendeuter und tat des viel, das dem Herrn übel geftel, ihn zu erzürnen. \* \$. 16, 8.

7. Er sette auch das Bild der Aschera, das er gemacht hatte, in das Saus, von welchem der Herr zu David und zu Salomo, seinem Sohn, \*gesagt hatte: In dies Haus und nach Jerusalem, das ich erwählt habe aus allen Stämmen Ffraels, will ich meinen Namen setzen ewiglich;

\* 1. Ron. 8, 29; 9, 8. 8. und will den Fuß Ifraels nicht mehr bewegen lassen von dem Lande, das ich ihren Vätern gegeben habe, — so doch, daß fie halten und tun nach allem, was ich geboten habe, und nach allem Gefet, das mein Knecht Mose ihnen geboten hat.

9. Alber sie gehorchten nicht; sondern Manasse verführte sie, daß sie ärger taten denn die Heiden, die der Herr vor den Kindern Frael vertilgt hatte.

10. Da redete der Herr durch seine Rnechte, die Propheten, und sprach: 11. Darum daß Manasse, der König Juda's, hat diese Greuel getan, die ärger find denn alle Greuel, so die Amoriter getan haben, die vor ihm gewesen sind, und hat auch Juda fündigen gemacht mit seinen Gözen;

12. darum spricht der Herr, der Gott Fraels, also: Siehe, ich will Unglück über Jerusalem und Juda bringen, daß, wer es hören wird, bem follen feine beiben Ohren gellen:

1. Sam. 8, 11; Jer. 19, 8. Jerusalem die 13. und will über Meßschnur Samarias ziehen und das

Ferusalem ausschütten, wie man Schüffeln ausschüttet, und will sie

umftürzen;

14, und ich will die übrigen meines Erbieils verstoßen und sie geben in die Hande ihrer Feinde, daß sie ein Raub und Reißen werden aller ihrer Feinde, —

15. darum daß fie getan haben, was mir übel gefällt, und haben mich ergürnt von dem Tage an, da ihre Väter aus Ägypten gezogen find, bis auf

diesen Tag.

16. Auch vergoß Manasse set viel unschuldiges Blut, bis daß Jerusalem allerorien voll ward, — außer der Sinde, durch die er Juda sündigen machte, daß sie taten, was dem Herrn übel gefiel. \* & 2.24, 4.

17. Was aber mehr von Manasse zu sagen ist und alles, was er getan hat, und seine Sünde, die er tat, siehe, das ist geschrieben in der Chronik der

Könige Juda's.

18. Und Manasse entschlief mit seinen Hätern und ward begraben im Garten an seinem Hause, im Garten Usas, Und sein Sohn Amon ward König an seiner Statt.

19. Zweiundzwanzig Jahre alt war Amon, da er König ward, und regierte zwei Jahre zu Jerufalem. Seine Mutter hieß Mefullemeth, eine Tochter des Haruz von Jotba.

20. Und er tat, was dem Herrn übel gefiel, wie fein Bater Manaffe getan

hatte

21. und wandelte in allem Wege, den sein Vater gewandelt hatte, und diente den Gögen, welchen sein Vater gedient hatte, und betete ste an

22. und verließ den Herrn, seiner Bäter Gott, und wandelte nicht im

Wege des Herrn.

23. Und seine Anechte machten einen Bund wider Amon und töteten den König in seinem Hause. 8.14, 19.

24. Über das Bolk im Lande schlug alle, die den Bund gemacht hatten wider den König Amon. Und das Bolk im Lande machte Josia, seinen Sohn, zum König an seiner Statt.

25. Was aber Amon mehr getan hat, siehe, das ist geschrieben in der Chronik der Könige Juda's.

26. Und man begrub ihn in seinem Grabe -im Garten Usas; und sein Sohn Josia ward König an seiner Statt. \*8, 18,

# Das 22. Kapitel.

Reich Juba. Josia König. Das Gesesbuch wird gefunden. Die Prophetin hulba.

#### (Bgl. 2. Chron. 84, 1-28.)

1. Tosia war acht Jahre alt, ba er König ward, und regierte einundbreißig Jahre zu Jerufalem. Seine Mutter hieß Jediba, eine Tochter Abajas von Boxtath.

2. Und er tat, \*was dem Herrn wohl gestel, und wandelte in allem Wege seines Baters David und +wich nicht, weder zur Kechten noch zur

Linken.

8. Und im achtzehnten Jahr des Königs Hofia fandte der König hin Saphan, den Sohn Lacljas, des Sohnes
Wefullams, den Schreiber, in das
Haus des Herrn und fprach:

4. Gehe hinauf zu dem Hohenpriester Hillia, daß er abgebe alles Gelb, das zum Hause des Herrn gebracht ist, das die Türhüter gesammelt haben

vom Volk,

5. daß man es gebe den Werkmeistern, die bestellt sind im Hause des Herrn, und sie es geben den Arbeitern am Hause des Herrn, daß sie bessern, daß sie bessern, was daufällig ist am Hause,

6, nämlich den Zimmerleuten und Bauleuten und Maurern und denen, die da Holz und gehauene Steine kaufen sollen, das Haus zu bessern;

7. doch daß man keine Mechnung von ihnen nehme von dem Geld, das unter ihre Hand getan wird, fondern daß sie auf Glauben handeln. R. 12, 10.

8. Und der Hohepriefter Hillia sprach zu dem Schreiber Saphan: Ich habe das Gesetbuch gefunden im Hause des herrn. Und Hillia gab das Buch Saphan, daß er's läse.

9. Und Saphan, der Schreiber, kam zum König und gab ihm Vertcht und iprach: Deine Knechte haben das Geld ausgeschüttet, das im Hause gefunden ift, und haben's den Wertmeistern gegeben, die bestellt sind am Hause des Herrn.

10. Nuch sagte Saphan, der Schreis ber, dem König und sprach: Hilta, der Priester, gab mir ein Buch. Und Saphan las es vor dem König.

11. Da aber der König hörte die Worte im Gesethuch, zerriß er seine Kleider.

12. Und der König gebot Silfia, dem

Priester, und Ahikam, dem Sohn Saphans, und Adbor, dem Sohn Michajas, und Saphan, dem Schreis ber, und Afaja, dem Anecht des Kö-

nigs, und sprach:

13. Gehet hin und fraget den Herrn für mich, für das Bolk und für ganz Juda um die Worte dieses Buchs, das gefunden ift; benn es ist ein großer Grimm des Herrn, der über uns entbrannt ist, darum daß unsre Väter nicht gehorcht haben den Worten dieses Buchs, daß sie täten alles, was darin geschrieben ift.

14. Dagingen hin Hilfia, ber Briefter, Ahitam, Achbor, Saphan und Afaja zu der Brophetin Sulda, dem Weibe Sallums, des Sohnes Thikmas, des Sohnes Harhas, des Hüters der Kleiber, und fie wohnte zu Jerufalem im andern Teil; und sie redeten mit

15. Sie aber sprach zu ihnen: So spricht der Herr, der Gott Jsraels: Saget bem Mann, ber euch zu mir

gefandt hat:

16. So spricht der Herr: Siehe, ich will Unglud über biefe Stätte und ihre Einwohner bringen, alle Worte des Gesekes, die der König Juda's hat lassen lesen.

17. Darum daß fie mich verlaffen und andern Göttern geräuchert has ben, mich zu erzürnen mit allen Werten ihrer Hände, darum wird mein Grimm sich wider diese Stätte entzünden und nicht ausgelöscht wer-5. Mofe 81, 29; 82, 21-28.

18. Aber dem König Juda's, der euch gesandt hat, den Herrn zu fragen, sollt ihr so sagen: So spricht der

Herr, der Gott Ffraels: 19. Darum daß dein Herz erweicht ist über den Worten, die du gehört hast, und hast dich gedemütigt vor dem Herrn, da du hörtest, was ich geredet habe wider diese Stätte und ihre Einwohner, daß sie sollen eine Verwüftung und ein Fluch sein, und haft beine Kleider zerriffen und haft geweint vor mir, so habe ich's auch erhört, spricht der Herr.

20. Darum - will ich bich zu beinen Vätern sammeln, daß du mit Frieden in dein Grab versammelt werdest und deine Augen nicht sehen all das Unglück, das ich über diese Stätte bringen will. Und fie fagten es dem Ro-

nig wieder.

\* Sef. 57, 1. 2.

# Das 23. Kapitel.

Jofia erneuert den Bund des Bolts mit Gott, Schafft ben Göpendienft ab und halt bas Baffah; fein Tod. Joahas und Jojatim.

(Vgl. 2. Chron. 34, 29-36, 5.)

1. Und der König sandte hin, und es versammelten sich zu ihm alle Altesten in Juda und Jerusalem.

2. Und ber König ging hinauf ins Haus des Herrn und alle Männer von Juda und alle Einwohner zu Jerusalem mit ihm, Priester und Propheten, und alles Bolf, klein und groß; und man las vor ihren Ohren alle Worte aus dem Buch des Bundes, das im Hause des Herrn

aefunden war.

3. Und der König trat an +die Säule und machte einen +Bund vor dem Herrn, daß sie sollten wandeln dem Herrn nach und halten seine Gebote, Zeugniffe und Rechte von ganzem Herzen und von ganzer Seele, daß sie aufrichteten die Worte dieses Bundes, die geschrieben standen in diesem Buch. Und alles Bolk trat in den Bund. \* R. 11, 14. † 30f. 24, 25.

4. Und der König gebot dem Hohen= priester Hiltia und den nächsten Priestern nach ihm und den Hütern an der Schwelle, daß fie sollten aus dem Tempel des Herrn tun alle Ge= räte, die \* dem Baal und der Afchera und allem heer des himmels gemacht waren. Und fie verbrannten fie außen vor Ferusalem im Tal Ridron, und ihr Staub ward getragen gen Beth-El.

· R. 21, 3. 5. Und er tat ab die Gönenpfaffen. welche die Könige Juda's hatten eingesett, zu räuchern auf den Höhen in den Städten Juda's und um Jerufalem her, auch die Räucherer des Baal und der Sonne und des Mondes und der Planeten und alles Beeres am Himmel.

6. Und ließ das Afcherabild aus dem Hause des Herrn führen hinaus vor Jerufalem an den Bach Kibron und verbrannte es am Bach Kidron und machte es zu Staub und warf ben Staub auf die Gräber ber ge-

meinen Leute. 7. Und er brach ab die Häuser der

\* Hurer, die an dem Hause des Herrn waren, darin die Weiber wirkten Häuser für die Aschera. •1. Kön. 14, 24. 8. Und er ließ tommen alle Priester

aus den Städten Juda's und verun-

reinigte die Höhen, da die Priester räucherten, von Geba an dis gen Beer-Seba, und drach ab die Höhen an den Toren, die an der Tür des Tors Fosuas, des Stadtwogts, waren und zur Linken, wenn man zum Tor der Edat geht.

9. Doch burften die Priester der Höhen nicht opfern auf dem Altar des Herrn zu Jerufalem, sondern aßen ungesäuertes Brot unter ihren

Brüdern.

10. Er verunreinigte auch das Thopheth im Tal ber Kinder Hinnom, daß \*niemand feinen Sohn oder seine Tochter dem Moloch durchs Feuer ließe gehen. \*2.17, 17, 18, Mose 18, 21.

11. Und tat ab die Rosse, welche die Könige Juda's hatten der Sonne gesett am Eingang des Hauses des Herrn, an der Kammer Nethan-Melechs, des Kämmerers, die im Parwarim war; und die Wagen der Sonne verbrannte er mit Feuer.

12. Und die Altäre auf dem Dach, dem Söller des Ahafs, die die Könige Fuda's gemacht hatten, und die Altäre, die Manasse gemacht hatte in den zwei Hösen des Hauses des Herrn, brach der König ab, und lief von dannen und warf ihren Staub

in den Bach Kidron.

\*A. 18, 10. 11; 21, 4. 5; 2. Chron. 28, 24.

18. Auch die Hößen, die vor Ferufalem waren, aur Rechlen am Berge des
Berderbens, die · Salomo, der König Fraels, gebaut hatte der Afthoreth, dem Greuel von Stoon, und Kanos, dem Greuel von Noab, und Millom, dem Greuel von Moab, und Millom, dem Greuel von Moab, und Willom, dem Greuel von Moab, und Willom, dem Greuel der Kinder Ammon, verunveiniate der König.

unreinigte der König, \*1. 85n. 11, 7.
14. und zerbrach die Säulen und rote tete aus die Alcherabilder und füllte ihre Stätte mit Menschenknochen.

15. Auch den Altar zu Beth-El, die Söhe, die Ierobeam gemacht hatte, der Sohn Kebats, der Frack fündigen machte, denfelben Altar brach er ab und die Höhe und verbrannte die Söhe und machte fie zu Staub und verbrannte das Alfcherabild. \*2. 88m. 12, 82.

16. Und Josia wandte sich und sah die Gräber, die da waren auf dem Berge, und sandte hin und ließ die Knochen aus den Gräbern holen und verbrannte sie auf dem Altar und verunreinigte ihn \*nach dem Wort des Herrn, das der Mann Gottes ausgerusen hatte, der solches ausrief. \*1.80n.10, 2.

17. Und er sprach: Mas ist das für ein Grabmal, das ich sebe? Und die Leute in der Stadt sprachen zu ihm: Es ist das Grab des Mannes Gottes, der von Juda kam und rief solches aus, das du getan hast wider den Altar zu Beth-El.

18. Und er sprach: Last ihn liegen; niemand bewege seine Gebeine! Also wurden seine Gebeine errettet mit den Gebeinen des Bropheten, der von

Samaria gekommen wax.

19. Er tat auch meg alle Häufer ber Höhen in dem Städten Samarias, welche die Könige Fraels gemacht hatten, [den Herrn] zu erzürnen, und tat mit ihnen ganz, wie er zu Beth-El getan hatte.

20. Und er opferte alle Priester der Höben, die daselbst waren, auf den Ultären und verbrannte also Menschengebeine darauf und kam wieder

gen Jerusalem.

21. Und der König gebot dem Bolt und sprach: Haltet dem Herrn, eurem Gott, Passah, wie es geschrieben steht in diesem Buch des Bundes! \*2. Mose 12.

22. Denn es war tein Kassah so gehalten wie dieses von der Richter Zeit an, die Fracel gerichtet haben, und in allen Zeiten der Könige Fraels und der Könige Juda's;

23. sondern im achtzehnten Jahr des Königs Josia ward dies Passah gehalten dem Herrn zu Jerusalem.

24. Auch fegte Fosia aus alle Wahrsager, Zeichenbeuter, Bilber und Gögen und alle Greuel, die im Lande Juda und zu Jerusalem gesehen wurden, auf daß er aufrichtete die Worte des Gesegs, die geschrieben standen in dem Buch, daß hilfia, der Priester, sand im Haufe des Herrn.

\*8. Wose 20, 27; 8. Wose 29, 16. 17.

25. •Seinesgleichen war vor ihm tein König gewesen, ber so von ganzem Gerzen, von ganzer Seele, von allen Kräften sich zum Herrn bekehrte nach allem Gesey Mose's; und nach ihm tam seinesgleichen nicht auf. • K. 18, 8.

26. Doch fehrte sich der Herr nicht von dem Grümm seines großen Zorns, mit dem er über Juda erzürnt war um all der Reizungen willen, durch die ihn "Manasse gereizt hatte. \*8.21.11-16. 27. Und der Herr sprach: Ich will Juda auch von meinem Angesicht tun, ·wie ich Israel weggetan habe, und will diese Stadt verwerfen, die ich erwählt hatte, Jerusalem, und das Haus, + davon ich gesagt habe: Mein Name foll daselbst fein.

\* K. 17, 18. † 1. Kön. 8, 29. 28. Was aber mehr von Jofia zu fagen ist und alles, was er getan hat, siehe, das ist geschrieben in der

Chronik der Könige Juda's.

29. Zu feiner Zeit zog Pharao Necho, der König in Agypten, herauf wider den König von Affyrien an das Waffer Euphrat, Aber der König Josia zog ihm entgegen, und starb zu Megiddo, da er ihn gesehen hatte.

30. Und seine Knechte führten ihn tot von Megiddo und • brachten ihn gen Jerusalem und begruben ihn in feinem Grabe. Und das Volk im Lande nahm Joahas, den Sohn Josias, und falbten ihn und machten ihn zum König an seines Baters Statt.

\* R. 9, 28

31. Dreiundzwanzig Jahre war Joahas alt, da er König ward, und regierte drei Monate zu Ferusalem. Seine Mutter hieß Hamutal, eine Tochter Jeremia's von Libna.

32. Und er tat, was dem Herrn übel gefiel, wie seine Bäter getan hatten. 33. Aber Pharao Necho · legte ihn ins Gefängnis zu Ribla im Lande Hamath, daß er nicht regieren sollte zu Jerusalem, und legte eine Schat-

zung aufs Land: hundert Zentner Silber und einen Bentner Gold.

34. Und Bharao Necho machte jum König Eljakim, den Sohn Josias, anstatt seines Baters Josia und wandte feinen Namen in Jojatim. Aber Joahas nahm er und brachte ihn nach Agypten; daselbst starb er.

35. Und Jojakim gab bas Silber und Gold Pharao. Doch fchähte er das Land, daß er fold Gilber gabe nach Befehl Pharaos; einen jeglichen nach seinem Bermögen schätzte er am Silber und Gold unter dem Bolt im Lande, daß er es dem Pharao Necho

gäbe. \* 2. 15, 20. 36. Fünfundzwanzig Jahre alt war Jojakim, da er König ward, und res gierte elf Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Sebuba, eine Tochter

Bedajas von Ruma.

87. Und er tat, was bem Herrn übel

# Das 24. Kavitel.

Reich Juba. Jojakim, Jojachin und Bebekia. Belagerung Jerusalems burch Nebutabnezar. Unfang ber babylonifchen Befangenichaft.

Jojacin.

(Bgl. 2. Chron. 86, 6-18.)

1. Bu seiner Zeit zog herauf Nebus kadnezar, der König zu Babel, und Jojakim ward ihm untertänig drei Nahre; und er wandte fich und ward abtrünnig von ihm.

2. Und der Herr ließ auf ihn Kriegsknechte kommen aus Chalbäa, aus Syrien, aus Moab und aus den Kindern Ammon und ließ sie nach Juda kommen, daß sie es verderbeten, nach dem Wort des Herrn, das

er geredet hatte durch seine Knechte, die Bropheten.

8. Es geschah aber Juda also nach dem Wort des herrn , daß er fie von seinem Angesicht täte um der Sünben willen Manaffes, die er getan hatte: \* 8. 21, 10-16; 28, 26, 27.

4. auch um des unschuldigen Blutes willen, das er vergoß und machte Jerufalem voll mit unschuldigem Blut. wollte der Herr nicht vergeben.

5. Was aber mehr zu sagen ist von Jojakim und alles, was er getan hat, siehe, das ist geschrieben in der Chronik der Könige Juda's.

6. Und Jojakim entschlief mit seinen Bätern; und fein Sohn Jojachin

ward König an feiner Statt.

7. Und der König in Agnoten zog nicht mehr aus seinem Lande; denn der König zu Babel hatte ihm genommen alles, was dem König in Agnpten gehörte vom Bach Agnptens an bis an das Waffer Euphrat.

8. Achtzehn Jahre alt war Jojachin, da er König ward, und regierte brei Monate zu Ferufalem. Seine Mtut-ter hieß Nehusta, eine Tochter Elnathans von Jerusalem.

9. Und er tat, was dem Herrn übel geftel, wie sein Bater getan hatte.

R. 28, 87.

10. Zu der Zeit zogen herauf die Anechte Nebutadnezars, des Königs zu Babel, gen Jerusalem und kamen an die Stadt mit Bollwerk.

11. Und Nebukadnezar kam zur Stadt,

da seine Anechte sie belagerten.

12. Aber Jojachin, der König Juda's, ging heraus zum König von Babel mit seiner Mutter, mit seinen Rnechten, mit seinen Oberften und gefiel, wie seine Bäter getan hatten. | Kämmerern; und der König von Babel nahm ihn gefangen im achten |

Jahr seines Königreichs.

18. Und nahm von bannen heraus alle Schähe im Haufe bes Herrn und im Haufe bes Korrn und im Haufe bes Hönigs und perfähre alle golbenen Gefähe, die Salomo, der König Fraels, gemacht hatte im Tempel des Herrn, wie denn der Herr gerebet hatte.

14. Und führte weg das ganze Ferufalem, alle Oberfien, alle Gewaltigen, 10000 Gefangene, und alle Zimmerleute und alle Schwiede und ließ nichts übrig denn geringes Volk des nichts übrig denn geringes Volk des

Landes.

15. Und er sführte weg Fojachin gen Babel, die Mutter des Königs, die Weiber des Königs und feine Kämmerer; dazu die Otächtigen im Lande führte er auch gefangen von Ferusalem gen Babel, \* Jer. 28, 28; 24, 1; K. 25, 27.

16. und was der besten Leute waren, siebentausend, und die Zimmerleute und Schmiede, tausend, alles starke Kriegsmänner; und der König von Babel brachte sie gen Babel.

17. Und der König von Babel machte Matthanja, Jojachins Oheim, zum König an seiner Statt und wan-

belte seinen Namen in Zebetia. 18. Ginundzwanzig Jahre alt war Zebetia, da er König ward, und regierte elf Jahre zu Jerufalem, Seine Mutter hieß hamutal, eine Tochter Feremia's von Libna.

19. Und er tat, was dem Herrn übel gefiel, wie Jojakim getan hatte.

20. Denn es geschah also mit Jerusalem und Juda aus dem Jorn des Herrn, dis daß eer sie von seinem Angesicht würse. Und Jedesia ward abtrünnig vom König zu Badel.

# Das 25. Kavitel.

Berftörung Jerusalems, babylonische Gefangenschaft. Der Statthalter Gebalja von Jimael ermordet. Jojachin vom König zu Babel begnadigt.

(B. 1-21: bgl. Fer. 52, 4-27; 39, 1-10; 2. Chron. 86, 17-20.)

1. Und es begab sich im neunten Jahr seines Königreichs, am zehnten Tage bes zehnten Monats, kam Nebuladnezar, der König zu Babel, mit aller seiner Macht wider Jerusalem; und ste lagerten sich dowider und bauten Bollwerke darum her.

2. Alfo ward die Stadt belagert bis ins elfte Jahr des Königs Zedefia.

3. Aber am neunten Tage des svierten Monats ward der Hunger start in der Stadt, daß das Bolk des Landes nichts zu essen hatte.

4. Da brach man in die Stadt; und alle Kriegsmänner flohen bei der Nacht auf dem Wege durch das Tor zwischen den zwei Mauern, der zu des Königs Garten geht. Aber die Chaldäer lagen um die Stadt. Und er floh des Weges zum blachen Kelbe.

5. Aber die Macht der Chaldäer jagte dem König nach, und sie ergriffen ihn im blachen Felde zu Fericho, und alle Kriegsleute, die bei ihm waren, wurden von ihm zerstreut.

6. Sie aber griffen ben König und führten ihn hinauf zum König von Babel gen Kibla; und fie sprachen ein Urteil über ihn.

7. Und fie schlachteten die Kinder Zebefias vor seinen Augen und blendeten Zebefia die Augen und banden ihn mit Ketten und führten ihn gen

8. Um siebenten Tage des fünften Monats, das ist das neunzehnte Jahr Nebukadnezars, des Königs zu Babel, kam Nebusaradan, der Hauptmann der Trabanten, des Königs zu Babel Anecht, gen Ferusalem

9. und verbrannte das haus des herrn und das haus des Königs und alle häuser zu Ferusalem; alle großen häuser verbrannte er mit

Feuer.

10. Und die ganze Macht der Chalbäer, die mit dem Hauptmann war, zerbrach die Mauern um Jerusalem ber.

11. Das andere Volk aber, das übrig war in der Stadt, und die zum König von Babel fielen, und den andern Haufen führte Rebusaradan, der Hauptmann, weg. 12. Und von den Geringsten im

12. Und von den Geringsten im Lande ließ der Hauptmann Wein-

gärtner und Acterleute.

13. Aber die ehernen Säulen am Hause des Herrn und die Gestühle und das eherne Weer, das am Hause des Herrn war, zerbrachen die Chalbäer, und führten das Erz gen Babel.
Jer. 27, 19—22.

14. Und die Töpfe, Schaufeln, Meisfer, Löffel und alle ehernen Gefäße, womit man diente, nahmen sie weg. 16. Dazu nahm der Hauptmann die

Begführung Juba's. 2. Könige 25. 1. Chronif 1. Gebalja und Imael. 415

filbern war,

16. die zwei Säulen, das Meer und die Geftühle, die Salomo gemacht hatte zum Saufe des Herrn. Es war nicht zu mägen das Erz aller dieser Gefäße. 1. Rön. 7, 15. 28. 27.

17. Achtzehn Ellen hoch war eine Säule, und ihr Knauf darauf war auch ehern und drei Ellen hoch, und das Gitterwerk und die Granatäpfel an dem Anauf umber war alles ebern. Auf die Weise war auch die andere Säule mit dem Gitterwert.

18. Und der Hauptmann nahm den oberften Priefter Seraja und den Priester Zephanja, den nächsten nach

ihm, und die drei Türhüter

19. und einen Kämmerer aus der Stadt, der gesett war über die Kriegs= männer, und fünf Männer, die stets vor dem König waren, die in der Stadt gefunden wurden, und den Schreiber des Feldhauptmanns, der das Bolf im Lande zum Beere aufbot, und sechzig Mann vom Volk auf dem Lande, die in der Stadt gefunden murden:

20. diese nahm Nebusaradan, der Hauptmann, und brachte fie zum Rö-

nig von Babel gen Ribla.

21. Und der König von Babel schlug fie tot zu + Ribla im Lande Hamath. Also ward Juda weggeführt aus feinem Lande.

(B. 22-26: vgl. Jer. 40, 5, 7-9; 41, 1-7;

48, 5-7.)

22. Aber über das übrige Volk im Lande Juda, das Nebukadnezar, der König von Babel, übrigließ, fette er Gedalja, den Sohn Ahikams, des Sohnes Saphans.

23. Da nun alle Hauptleute bes Kriegsvolks und die Männer hörten, daß der König von Babel Gedalja fein ganzes Leben lang.

eingesetht hatte, kamen sie zu Gedalja gen Mizpa, nämlich Jimael, der Sohn Nethanjas, und Johanan, der Sohn Kareahs, und Seraja, der Sohn Thanhumeths, der Netophathiter, und Jaafanja, der Sohn eines Maachathiters, famt ihren Männern.

24. Und Gedalja schwur ihnen und ihren Männern und sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, untertan zu sein den Chaldäern: bleibet im Lande und feid untertänig dem König von Ba-

bel, so wird's euch wohl gehen! 25. Aber im siebenten Monat kam Jsmael, der Sohn Nethanjas, des Sohnes Elisamas, vom königlichen Gefchlecht, und zehn Männer mit ihm, und ste schlugen Gedalja tot, dazu die Juden und Chaldaer, die bei ihm waren zu Mizpa.

26. Da machte sich auf alles Volk, klein und groß, und die Obersten des Kriegsvolks und kamen nach Agypten; denn sie fürchteten sich vor ben Chaldäern.

(B. 27-80: bgl. Jer. 52, 81-84.) Aber im siebenunddreißigsten Jahr, \*nachdem Jojachin, der König Juda's, weggeführt war, am fieben= undzwanzigsten Tage des zwölften Monats, hob Evil-Merodach, der König zu Babel, im ersten Jahr seines Königreichs bas Haupt Jojachins, des Königs Juda's, aus dem Kerker hervor

28. und redete freundlich mit ihm und fekte feinen Stuhl über die Stühle der Könige, die bei ihm waren zu Babel. 29. und wandelte die Kleider seines Gefängnisses, und er aß allewege vor

ihm sein Leben lang

30. und es ward ihm sein Teil bestimmt, das man ihm allewege gab vom König, auf einen jeglichen Tag

# Das erste Buch der Chronik.

# Das 1. Kapitel.

Gefchlechtbregifter ber Erzväter von Abam bis Ifaat. Die Rinder Cfan und bie ebomitifchen Könige.

- 1. Abam, Seth, Enos, 1. Mo 2. Kenan, Mahalaleel, Jared, 3. Henoch, Methusalah, Lamech, 1. Mofe 5.
- 4. Noah, Sem, Ham, Japheth.
- Comer, Magog, Madai, Javan, Thubal, Mesech, Thiras. 1. Moje 10, 2-5. 6. Die Kinder aber Gomers find:

5. Die Kinder Japheths sind diese:

Uskenas, Riphath, Thogarma. 7. Die Kinder Javans find: Elifa, Tharfifa, die Chiftiter, die Dodaniter.

8. Die Kinder Hams find: Chus, | Mizraim, But, Kanaan. 1. Mose 10, 8—20.

9. Die Kinder aber von Chus find: Seba, Hevila, Sabtha, Ragma, Sab-Die Kinder aber Ragmas thecha.

sind: Saba und Dedan. 10. Chus aber zeugte Nimrod; der fing an, gewaltig zu sein auf Erden. 11. Mizraim zeugte die Luditer, die Anamiter, die Lehabiter, die Naph-

thuhiter, 12. die Bathrufiter, die Kasluhiter, von welchen find ausgegangen die Philister, und die Kaphthoriter.

13. Ranaan aber zeugte Sidon, sei-

nen erften Sohn, und Heth, 14. den Jebufiter, den Amoriter,

den Girgafiter, 15. den Heviter, den Arkiter, den

Siniter. 16. den Arvaditer, den Zemariter

und den Samathiter.

17. Die Kinder Sems find diese: Elam, Affur, Arphachsad, Lud, Aram, Ug, Bul, Gether und Diefech.

1. Dtofe 10, 21-81. 18. Arphachfad aber zeugte Salah;

Salah zeugte Eber.

19. Eber aber wurden zwei Söhne geboren: der eine hieß Peleg, darum daß zu seiner Zeit das Land zerteilt ward, und sein Bruder hieß Joktan. 20. Jottan aber zeugte Almodad,

Saleph, Hazarmaveth, Jarah, 21. Haboram, Ufal, Dikla, 22. Ebal, Abimael, Saba,

23. Ophir, Sevila und Jobab. Diefe alle find Rinder Jottans.

24. \*Sem, Arphachfad, Salah, \*B. 17; 1. Mofe 11, 10-28.

25. Eber, Peleg, Regu,

26. Serug, Nahor, Tharah, 27. Abram, das ift Abraham.

28. Die Kinder aber Abrahams find: Faat und Ismael. 1. Mose 21, 3; 18, 15.

29. Dies ift ihr Geschlecht: ber erfte Sohn Jimaels, Nebajoth, - Redar, Aldbeel, Mibsam, 1. Mofe 25, 18-16.

30. Misma, Duma, Maffa, Habab.

Thema.

31. Jetur, Raphis, Redma. Das

find die Rinder Ismaels.

32. Die Kinder aber Keturas, des Kebsweibes Abrahams: die gebar Simran, Joksan, Medan, Midian, Jesbat, Suah, Aber die Kinder Jokjans find: Saba und Deban.

1. Dtofe 25, 1-8.

33. Und die Kinder Midians find: Epha, Epher, Hanoch, Abida, Els daa. Diese alle sind Kinder der Kes tura.

34. Abraham zeugte Ffaak. Die Rinder aber Rfaaks find: Efau und Firael. 1. Mofe 25. 19-26.

35. Die Kinder Cfaus find: Eliphas,

Reguel, Jeus, Jaelam, Korah.
1. Moje 86, 10—19. 36. Die Kinder des Eliphas sind: Theman, Omar, Zephi, Gaetham, Kenas, Thimna, Amalet.

37. Die Kinder Reguels find: Na-

hath, Serah, Samma und Missa. 38. Die Kinder Seirs sind: Lotan, Sobal, Zibeon, Ana, Dison, Ezer, Disan. 1. Mofe 86, 20-30.

39. Die Kinder Lotans find: Hori, Homam; und Thimna war eine

Schwefter Lotans.

40. Die Kinder Sobals find: Aljan, Manahath, Ebal, Sephi, Onam. Die Kinder Zibeons find: Aja und Una.

41. Die Rinder Anas: Difon. Die Kinder Disons sind: Hamran, Es-

ban, Jethran, Cheran. 42. Die Kinder Ezers find: Bilhan, Saawan, Jaakan. Die Kinder Disfans find: Uz und Aran.

43. Dies find die Rönige, die regiert haben im Lande Edom, ehe denn ein König regierte unter den Kindern Ifrael: Bela, der Sohn Beors; und seine Stadt hieß Dinhaba.

1. Mofe 36, 31-48. 44. Und da Bela starb, ward König an feiner Statt Jobab, ber Sohn

Serahs von Bozra. 45. Und da Jobab starb, ward König an seiner Statt Husam aus der

Themaniter Lande.

46. Da Husam starb, ward König an seiner Statt Hadad, der Sohn Bedads, der die Midianiter schlug in der Moabiter Feld ; und feine Stadt hieß Awith.

47. Da Hadad starb, ward König an seiner Statt Samla von Masret.

48. Da Samla starb, ward König an feiner Statt Saul von Rehoboth am Strom.

49. Da Saul starb, warb König an seiner Statt Baal-Hanan, ber Sohn Alchbors.

50. Da Baal-Hanan starb, ward König an seiner Statt Habab, und feine Stadt bieß Bagi; und fein Weib

hieß Mehetabeel, eine Tochter Matreds, die Mefahabs Tochter war.

51. Da aber Habad ftarb, wurden Fürsten zu Goom: Fürst Thimna, Fürst Alwa, Fürst Jetheth,

52. Fürst Oholibama, Fürst Ela, Fürst Binon, 58. Fürst Kenas, Fürst Theman,

Fürst Mibzar, 54. Fürst Magdiel, Fürst Fram.

Das sind die Fürsten zu Edom.

# Das 2. Ravitel.

Gobne Jatobs und Juba's. (Bgl. R. 4.)

1. Dies find die Rinder Ifraels: Ruben, Simeon, Levi, Juda, Isa-Schulon, Gebulon, 1. Doje 85, 22-26. 2. Dan, Joseph, Benjamin, Raphthali, Gab, Uffer.

3. Die Kinder Juda's sind: Ger, Dnan, Sela. Die brei murben ihm geboren von der Ranaanitin, der Tochter Suas. Ger aber, ber erfte Sohn Juda's, war boje vor dem Herrn;

barum tötete er ihn. 1. Moje 88, 1-7. 4. Thamar aber, seine Schwiegers tochter, gebar ihm Perez und Serah,

daß aller Kinder Juda's waren fünf.
1. Mosess, 29. 30.
5. Die Kinder bes Berez sind: Hezron und Hamul. 1. Moje 46, 12. 6. Die Kinder aber Serahs sind: Simri, Ethan, Beman, Chaltol, Dara, Diese alle sind fünf.

7. Die Kinder Charmis find: Achan, welcher Afrael betrübte, ba er sich am Berbannten vergriff. 8. Die Kinder Ethans sind: Afarja. 9. Die Rinder aber Hezrons, . die ihm geboren, find: Nerahmeel, Ram, + Chalubai.

\* Ruth 4, 19-22; Datth. 1, 8. + B. 18. 42. 10. Ram aber zeugte Umminabab. Amminadab zeugte Naheffon, ben Fürsten ber Kinder Juba.

11. Naheffon zeugte Salma. Salma

zeugte Boas.

12. Boas zeugte Obeb. Obed zeugte

Nai. 13. Nai zeugte seinen ersten Sohn, Gliab; Abinabab, benzweiten; Simea, ben britten; 1. Sam. 18, 6-10. 14. Nathanael, ben vierten; Rabbai,

den fünften; 15. Dzem, den sechsten; David, den

1. Sam. 17, 12. 16. Und ihre Schweftern maren: Beruja und Abigail. Die Kinder | Jerahmeels. Mites Teftament.

Berujas find: Abifai, Joab, Afahel, die brei. 2. Sam. 2, 18. 17. Abigail aber gebar Amaja, Der Bater aber Amafas war Jether, ein

Imaeliter. 2. Sam. 17. 25. 18. • Kaleb, ber Sohn Hezrons, zeugte mit Afuba, seiner Frau, und mit Jerigoth; und dies sind derselben

Kinder: Jeser, Sobab und Ardon.

19. Da aber Ajuba starb, nahm Ka-

leb Ephrath; die gebar ihm Hur. B. 50. 20. Sur zeugte Uri. Uri zeugte Beaaleel. 2. Dtofe 81, 2. 21. Darnach tam Bezron zu ber Toch-

ter Machirs, bes Baters Gileads. und er nahm fie, ba er fechzig Jahre alt war; und fie gebar ihm Segub.

22. Segub aber zeugte Jair; der hatte drefundzwanzig Städte im Lande Bilead. Richt. 10, 8.

23. Aber die Geffuriter und Syrer nahmen ihnen die Blecken Jairs, dazu Kenath mit seinen Ortschaften. fechzig Städte. Diefe alle find Kinder Machirs, des Baters Gileads.

24. Nach bem Tode Bezrons in Raleb Ephratha gebar Hezron's Weib Ubia ihm . Ashur, ben Bater Thefoas. A R. 4, 5.

25. . Jerahmeel, der erfte Sohn Begrons, hatte Rinder: den erften, Ram, Buna, Oren und Ozem und Ahia.

26. Und Jerahmeel hatte noch ein anderes Weib, die hieß Atara; die ift

die Mlutter Onams.

27. Die Kinder aber Rams, des ersten Sohnes Jerahmeels, sind: Waaz, Jamin und Eter.

28. Aber Onam hatte Kinder: Sammai und Jada. Die Kinder aber Sammais find: Nadab und Abisur. 29. Das Weib aber Abifurs hieß Abihail, die ihm gebar Achban und Molid.

30. Die Kinder aber Nadabs find: Seled und Appaim; und Seled starb

ohne Kinder.

31. Die Kinder Appaims find : Jesei. Die Rinder Jefeis find: Gefan. Die Rinder Sefans find: Ahelai.

32. Die Kinder aber Jadas, des Bruders Sammais, find: Fether und Jonathan; Jether aber starb ohne

33. Die Rinder aber Jonathans find: Beleth und Safa, Das find die Rinder

14

34. Sefan aber hatte nicht Sohne, | sondern Töchter. Und Sesan hatte einen ägnptischen Knecht, ber hieß Jarha.

35. Und Sefan gab Jarha, seinem Knecht, seine Tochter jum Weibe; die gebar ihm Atthai.

36. Atthai zeugte Nathan. Nathan

zeugte Sabab.

37. Sabad zeugte Ephlal. Ephlal zeuate Obed.

38. Obed zeugte Jehu. Jehu zeugte Marja.

39. Afarja zeugte Helez. Helez zeugte

Gleafa.

418

40. Eleasa zeugte Sisemai. Sisemai zeugte Sallum.

41. Sallum zeugte Jetamja. Jetamja zeugte Elisama.

42. Die Kinder \*Ralebs, bes Bruders Jerahmeels, find: Mefa, fein erfter Sohn, ber ift ber Bater Siphs, und die Kinder Marefas, des Vaters

Hebrons. 43. Die Kinder aber Hebrons find: Rorah, Thappuah, Refemund Sama. 44. Sama aber zeugte Raham, den Bater Jorfeams. Refem zeugte Sam-

mai. 45. Der Sohn aber Sammais hieß Maon, und Maon war der Bater Beth-Zurs.

46. Epha aber, das Rebsweib Ralebs, gebar Haran, Moza und Gafes.

haran aber zeugte Gafes.

47. Die Kinder aber Jahdais find: Regem, Jotham, Gefan, Pelet, Epha und Saaph. 48. Aber Maacha, bas Kebsweib

- Ralebs, gebar Seber und Thirhena 49. und gebar auch Saaph, den Bater Madmannas, und Sewa, den Vater Machbenas und den Bater Gibeas. Aber Achsa war · Kalebs Tochter.
  • Jos. 15, 16; Richt. 1, 12.
- 50. Dies waren die Kinder Ralebs: die Söhne Burs, des ersten Sohnes von der Ephratha; Sobal, der Vater Rirjath=Jearims;

51. Salma, ber Bater Bethlehems; Sareph, ber Bater Bethgabers.

52. Und Sobal, der Bater Kirjath-Zearims, hatte Söhne: Haroe und die Hälfte der Manahthiter.

53. Die Freundschaften aber zu Kirjath-Jearin waren die Jethriter, Buthiter, Sumathiter und Misraiter. Von diesen sind ausgegangen die . 30rathiter und Esthaoliter. \* R. 4, 2.

54. Die Kinder Salmas sind Beth. lehem und die «Netophathiter, Atha» roth des Saufes Joabs und die Sälfte der Manahthiter, das find die Zoraiter.

Und die Freundschaften ber 55. Schreiber, die zu Jabez wohnten, find die Thireathiter, Simeathiter, Suchathiter. Das find die Riniter, die da gekommen find von Hammath, dem Vater des Hauses + Rechabs.

\* Richt. 1, 16. + Jer. 35.

#### Das 3. Kavitel.

Berzeichnis ber Gohne Davids und ber Ronige Juda's.

1. Dies sind die Kinder Davids, die ihm zu Hebron geboren find : der erste : Amnon, von Ahinoam, ber Jesreelitin; berzweite: Daniel, von Abigail, der Karmelitin; 2. Sam. 8, 2—5. 2. der dritte: Absalom, der Sohn Maachas, der Tochter Thalmais, des Königszu Geffur : der vierte : Adonia, der Sohn Haggiths;

3. der fünfte : Sephatja, von Abital; der fechste: Jethream, von seinem

Weibe Egla.

4. Diese sechs sind ihm geboren zu Hebron; denn er regierte daselbst sieben Jahre und sechs Monate; aber zu Jerufalem regierte er breiund= dreißig Jahre.

5. Und diese sfind ihm geboren zu Ferusalem: Simea, Sobab, Nathan, Salomo, die vier von Bath-Sua, der Tochier Ammiels;

6. dazu Fibhar, Glisama, Eliphelet, 7. Nogah, Nepheg, Japhia,

8. Elisama, Eljada, Eliphelet, die neun.

9. Das sind alles Kinder Davids, ohne mas der Rebsweiber Kinder Und . Thamar war ihre maren. \*2. Sam. 18. 1.

10. Salomos Sohn war Rehabeam; des Sohn war Abia: des Sohn war Asa; des Sohn war Josaphat; Matth. 1, 7—12.

11. des Sohn war Joram; bes Sohn war Ahasja; des Sohn war Joas; 12. des Sohn war Amazja; des Sohn war Asarja; des Sohn war Jotham;

13. bes Sohn war Ahas; bes Sohn war Histia; des Sohn war Manasse; 14. bes Sohn war Amon; des Sohn

war Josia. 15. Rosias Sohne aber maren: der Das Haus David.

erste: Johanan, ber zweite: Jojakim, berdritte: Zedekia, dervierte: Sallum. 16. Aber die Kinder Jojakims was

ren: Jechonja; des Sohn war Zedetia. 17. Die Kinder aber Jechonjas, der ·gefangen marb, maren: Sealthiel. \* 2. Chron. 86, 10.

18. Malchiram, Pedaja, Seneazzar,

Jekamja, Hosama, Nebabja.
19. Die Kinder Pedajas waren: ·Serubabel und Simei. Die Kinder Serubabels maren: Mefullam und Hananja und ihre Schwester Selo-

mith; 20. bazu Hafuba, Dhel, Berechja,

21. Die Kinder aber Hananjas ma-ren: Belatja und Jesaja, die Sohne Rephajas, die Sohne Arnans, die Söhne Obadjas, die Söhne Sechanjag.

22. Die Rinber aber Sechanjas maren Semaja. Die Kinder Semajas waren: Hattus, Jigeal, Bariah,

Mearja, Saphat, die fechs.

23. Die Kinder aber Nearjas waren: Eljoenai, Histia, Asrikam, die drei. 24. Die Kinder aber Eljoenais was ren: Hodavja, Eljafib, Pelaja, Affub, Johanan, Delaja, Anani, die fteben.

# Das 4. Kapitel.

Nachtommen Juba's und Simeons.

1. Die Rinder Juda's maren : Bereg, Sezron, Karmi, Hur und Sobal.

2. Reaja aber, ber Sohn Sobals, zeugte Jahath. Jahath zeugte Ahusmai und Lahad. Daß find die Freunds schaften der Zorathiter.

3. Und dies ift der Stamm des Baters Ctams: Jesreel, Jisma, Jibbas; und ihre Schwester hieß Hazlelponi;

4. und Bnuel, ber Bater Gebors, und Gfer, ber Bater Hufas. Das find die Kinder Hurs, \* des ersten Sohnes der Ephratha, des Baters Bethlehems. \* \$. 2, 19. 50.

5. Ashur aber, der Bater Thekoas, hatte zwei Weiber: Helea und Naera.

6. Und Naera gebar ihm Ahuffam, Bepher, Themni, Ahaftari. Das find die Kinder Naeras.
7. Aber die Kinder Heleas waren:

Bereth, Fizhar und Ethnan.

8. Rog aber zeugte Unub und Hazobeba und die Freundschaft Aharhels,

des Sohnes Harums.

feine Brüder; und feine Mutter hieß ihn Jaebez, denn fie fprach: 3ch habe ihn mit Kummer geboren.

10. Und Jaebez rief den Gott Afraels an und sprach: •Ach, daß du mich feanetest und meine Grenze mehrtest und deine Sand mit mir ware und schafftest mit dem übel, daß mich's nicht bekümmere! Und Gott ließ kommen, was er bat. \* 1. Mofe 28, 20.

11. Kalub aber, der Bruder Suhas, zeugte Mehir; der ist der Vater

Eithons.

12. Efthon aber zeugte Beth-Rapha, Baseah und Thehinna, den Vater der Stadt Nahas; das find die Männer von Recha.

13. Die Kinder des \* Kenas waren: Othniel und Seraja. Die Kinder aber Othniels waren: Hathath.

\* Jof. 15, 17; Richt. 1, 18. 14. Und Meonothai zeugte Ophra. Und Seraja zeugte Joab, den Vater des Tals der Zimmerleute; denn sie waren Zimmerleute.

15. Die Kinder aber . Ralebs, des Sohnes Jephunnes, waren: Fru, Gla und Naam und die Kinder des Gla und Renas. \*4. Dtoje 18, 6; 14, 6.

16. Die Kinder aber Jehallel-Els waren: Siph, Sipha, Thiria und

Mareel.

17. Die Kinder aber Esras waren: Jether, Mered, Epher und Jalon. Und das find die Rinder Bithjas, der Tochter Pharaos, die der Mered nahm: sie gebar Mirjam, Sammai, Jesbah, den Bater Efthemoas.

18. Und fein jübisches Weib gebar Jered, den Bater Gedors; Beber, den Bater Sochos; Jekuthiel, den

Nater Sanoahs.

19. Die Kinder des Weibes Hodijas, ber Schwester Nahams, waren: ber Bater Kegilas, ber Garmiter, und Efthemoa, ber Maachathiter.

20. Die Kinder Simons waren: Amnon und Rinna, Ben-Hanan und Thilon. Die Kinder Jeseis waren:

Sobeth und Ben-Sobeth.

21. Die Kinder aber · Selas, des Sohnes Juda's, waren : Ber, ber Bater Lechas, Laeda, der Bater Marefas, und die Freundschaft der Leinweber von dem Haufe Asbeas;

22. dazu Jotim und die Männer von Roseba, und Joas und Saraph, die 9. Jaebes aber mar herrlicher benn ba Gerren wurden über Moab, und fie kehrten nach Lahem zurück, wie | daselbst gefunden wurden, und verdie alte Rede lautet.

23. Sie waren Töpfer und wohnten unter Bflanzungen und Zäunen bei dem König zu seinem Geschäft und blieben daselbst.

24. Die Kinder Simeons waren: Nemuel, Jamin, Jarib, Serah, Saul;
1. Moje 48, 10.

420

25. des Sohn war Sallum; des Sohn war Mibsam: des Sohn war Misma. 26. Die Kinder aber Mismas was ren: Hammuel; des Sohn war Sak-

fur; des Sohn war Simei. 27. Und Simei hatte sechzehn Söhne und sechs Töchter: aber seine Brüder hatten nicht viel Kinder, und alle ihre Freundschaften mehrten sich nicht so wie die Kinder Juda's.

28. Sie wohnten aber zu Beer-Seba, Molada, Hazar-Sual, 301. 19, 2-8.

29. Bilha, Ezem, Tholad, 30. Bethuel, Horma, Ziklag,

31. Beth-Martaboth, Hafar-Susim, Beth-Birei, Saaraim. Dies waren ihre Städte bis auf den König David. dazu ihre Dörfer.

32. Ctam, Ain, Rimmon, Thochen,

Asan, die fünf Städte,

33. und alle Dörfer, die um diese Städte her waren, bis gen Baal; das ift ihre Wohnung, und sie hatten ihr eigenes Geschlechtsregister.

34. Und Mejobab, Jamlech, Josa,

der Sohn Amazias,

35. Joel, Jehu, der Sohn Josibjas, des Sohnes Serajas, des Sohnes Mitels.

36. Eljoenai, Jaekoba, Jesohaja, Usaja, Abiel, Jsmeel und Benaja, 37. Sifa, der Sohn Sipheis, des Sohnes Allons, des Sohnes Jedajas, des Sohnes Simris, des Sohnes Se-

38. diese, die mit Namen genannt find, waren Fürsten in ihren Geschlechtern; und ihre Baterhäuser breiteten fich aus in die Menge.

39. Und fiezogen hin, daß fie gen Gedor tämen, bis gegen Morgen des Tals, daß fie Weide suchten für ihre Schafe.

40. und fanden fette und gute Weide und ein Land, weit von Raum, \* ftill und ruhig; denn vormals wohnten daselbst die von Ham. \* Micht. 18, 7.

41. Und die jest mit Namen aufgezeichnet find, kamen zur Zeit & Hiskias, des Königs Juda's, und schlugen jener Hütten und die Meuniter, die

bannten fie bis auf diefen Tag und wohnten an ihrer Statt; benn es war Weibe baselbst für ihre Schafe.

\* 2. Rön. 18, 1. 42. Auch gingen aus ihnen, aus den Rindern Simeons, fünfhundert Männer zu dem Gebirge Seir mit ihren Obersten: Belatja, Nearja, Rephaja und Usiel, den Kindern Jeseis, 43. und sichlugen die übrigen Ents

ronnenen der Amalekiter und wohnten daselbst bis auf diesen Taa.

\* 1. Sam. 15, 8. 8.

Das 5. Rapitel. Bon Ruben, Gab, Manaffe und Lebi.

1. Die Kinder Rubens, des ersten Sohnes Afraels (benn er war ber erfte Sohn; aber damit daß er feines Baters Bett entweihte, ward seine Erstgeburt gegeben den Rindern Josephs, bes Sohnes Fraels, und er ward nicht aufgezeichnet zur Erstgeburt: 1. Dloje 35, 22; 49, 4.

2. benn Juba, ber mächtig war unter feinen Brüdern, dem ward das Fürstentum vor ihm gegeben, und

Joseph die Erftgeburt).

1. Dtofe 49, 8. 10. 22; 5. Dtofe 88, 7. 18-17. 3. So find nun die Kinder Rubens. des ersten Sohnes Fraels: Senoch, Ballu, Hezron und Charmi. 2. Moses, 14. 4. Die Kinder aber Joels maren:

Semaja; des Sohn war Gog; des

Sohn war Simei; 5. des Sohn war **Micha; des** Sohn war Reaja; des Sohn war Baal:

6. des Sohn war Beera, welchen gefangen wegführte • Thilgath-Bilnefer, der König von Affprien; er aber war ein Fürst unter den Rubenitern.

7. Aber feine Brüder unter feinen Geschlechtern, da sie nach ihrer Geburt aufgezeichnet wurden, maren: Beiel, ber Oberfte, und Sacharja

8. und Bela, der Sohn des Afas, des Sohnes Semas, des Sohnes Joels; der wohnte zu Aroer und dis gen Nebo und Baal-Meon

9. und wohnte gegen Aufgang, bis man tommt an die Bufte am Baffer Guphrat; denn ihres Viehs war viel

im Lande Gilead.

10. Und zur Zeit Sauls führten sie Krieg wider die Hagariter, daß die fielen durch ihre Hand, und wohnten in deren Hütten auf der ganzen Morgengrenze von Gilead.

11. Die Rinder Gads aber wohn- ihrer Baterhäufer: Epher, Jefei, ten ihnen gegenüber im Lande Ba-

san bis gen Salcha: 12. Joel, der Vornehmste, und Sapham, der andere, Jaenai und Sa-

phat zu Bafan.

13. Und ihre Brüder nach ihren Vaterhäusern waren: Michael, Meful-Iam, Seba, Jorai, Jaefan, Sia und Eber, die fieben.

14. Dies find die Kinder Abihails, bes Sohnes Huris, bes Sohnes Jaroahs, des Sohnes Gileads, des Sohnes Michaels, des Sohnes Jestjais, des Sohnes Jahdos, des Sohnes des

Bus. 15. Abi, ber Sohn Abdiels, bes

ihren Vaterhäufern,

16. und sie wohnten zu Gilead in Bafan und in feinen Ortschaften und in allen Fluren Sarons bis an ihre Enden.

17. Diese wurden alle aufgezeichnet zur Beit Jothams, des Königs in Juda, und + Jerobeams, des Königs über Frael. \*2. Kön. 15, 82. +2. Kön. 14, 28.

18. Der Kinder Ruben, der Gaditer und des halben Stammes Manasse, mas streitbare Männer waren, die Schild und Schwert führen und Bogen spannen konnten und streitkundig waren, deren waren 44 760, die ins Heer zogen.

19. Und sie stritten mit den Sagaritern und mit Jetur, Naphis und

Modab;

20. und es ward ihnen geholfen wis der sie, und die Hagariter wurden gegeben in ihre Sande und alle, die mit ihnen waren. Denn sie schrieen au Gott im Streit, und er ließ fich erbitten: denn sie vertrauten ihm.

21. Und sie führten weg ihr Bieh 5000 Ramele, 250 000 Schafe, 2000 Efel - und 100000 Menschen-

22. Denn es fielen viele Vermundete; denn der Streit war von Gott. Und sie wohnten an ihrer Statt bis zur Beit, da fie gefangen weggeführt wurden.

23. Die Kinder aber des halben Stammes Manaffe wohnten im Lande von Basan an bis gen Baal-Hermon und . Senir und ben Berg Bermon; und ihrer waren viel. \* 5. Mofe 8, 9. 24. Und diese waren die Säupter Eliel, Asriel, Jeremia, Hodavja, Jahdiel, gewaltige Männer und berühmte Säupter in ihren Baterhäusern.

Kinder Aarons.

25. Und da fie fich an dem Gott ihrer Bäter versündigten und absielen zu den Gößen der Bölker im Lande, die Gott vor ihnen vertilgt hatte,

26. erweckte der Gott Jfraels den Geift + Phuls, des Königs von Alfsprien, und den Geist + Thilgath= Pilnesers, des Königs von Affprien; der führte weg die Rubeniter, Gaditer und den halben Stamm Manasse und brachte sie gen Halah und an den Habor und gen Hara und ans Waffer Gosan bis auf diesen Tag.

\* 2. Kön. 15, 19. † 2. Kön. 15, 29. 27. [K. 6, 1.] Die Kinder Levis maren: Gerson, Kahath und Merari.

R. 6, 1. 3.

28. [2.] Die Kinder aber Kahaths waren: Amram, Rizhar, Hebron und

29. [3.] Die Kinder Umrams waren: Maron, Mofe und Mirjam. Die Rinder Aarons waren: Nadab, Abihu, Eleafar und Ithamar.
2. Moje 6, 20. 28. 25; R. 6, 85—88.

30. [4.] Eleafar zeugte Pinehas. Pine-

has zeugte Abisua.

31. [5.] Abisua zeugte Butti. Butti zeuate Ufi. 32. [6.] Ufi zeugte Serahja. Serahja

zeugte Merajoth. 33. [7.] Merajoth zeugte Amarja.

Amarja zeugte Ahitob. 34. [8.] Ahitob zeugte Zabot. Ba-

dot zeugte Alhimaaz.

2. Sam. 8, 17; 15, 27. 86. 35. [9.] Ahimaan zeugte Afarja.

Alfarja zeugte Johanan.

36. [10.] Johanan zeugte Afarja, ben, der Priester war in dem Hause, das Salomo baute zu Jerusalem.

37. [11.] Alfarja zeugte Amarja. Amarja zeuge Ahitob.

38. [12.] Ahitob zeugte Babot. Babot zeugte Sallum.

39. [13.] Sallum zeugte . Hilfia. Hilfia zeugte Alfarja. \* 2. Kön. 22, 4. 40. [14.] Afarja zeugte . Seraja.

Seraja zeugte + Hozabat.
\*2. 180n. 25, 18; Esra 7, 1. + 1865. 12, 28.
41. [15.] Fozabat aber warb mit weggeführt, da ber Herr Juba und Jerusalem durch Nebukadnezar ließ gefangen wegführen. 2. Ron. 25, 21,

# Das 6. Kapitel.

Rinber

Namen und Wohnung der Rinder Lebi und Naron. 1. [16.] So find nun die Kinder Levis diese: Gerson, Kahath, Merari.

R. 5, 27; 2. Moje 6, 16-19. 2. [17.] Go heißen aber die Rinder

Gersons: Libni und Simei.

3. [18.] Aber die Kinder Kahaths heißen: Amram, Fizhar, Hebron und

4. [19.] Die Kinder Meraris heißen: Maheli und Muft. Das find bie Geschlechter der Leviten nach ihren Vaterhäusern.

5. [20.] Gersons Sohn war Libni; des Sohn war Jahath; des Sohn

war Simma;

6. [21.] des Sohn war Joah; des Sohn war Serah; des Sohn war Jeathrai.

7. [22.] Kahaths Sohn aber war Amminadab; des Sohn war . Korah; des Sohn war Affir: \*2. Moje 8, 24. 8. [23.] des Sohn war Elfana; des Sohn war Abiasaph: des Sohn war Uffir;

9. [24.] des Sohn war Thahath; des Sohn war Uriel; des Sohn war Ufia; des Sohn war Saul. 10. [25.] Die Kinder Elfanas wa-

ren: Amafai und Ahimoth;

11. [26.] des Sohn war Elfana; des Sohn war Elfana von Zoph; des Sohn war Nahath;

12. [27.] des Sohn war Eliab: des Sohn war Jeroham; bes Sohn war Elfana. 1. Sam. 1, 1.

13. [28.] Und die Kinder Samuels waren: der Erstgeborene Basni und Abia. 1. Sam. 8, 2.

14. [29.] Meraris Sohnwar Maheli: des Sohn war Libni; des Sohn war Simei; des Sohn war Usa

15. [30.] des Sohn war Simea: des Sohn war Haggia; des Sohn war Miaja.

16. [31.] Dies sind aber, die David bestellte, zu singen im Sause bes Herrn, als die Lade gur Ruhe getommen war:

17. [32.] und fie dienten vor der Bobnung ber Sutte bes Stifts mit Gingen, bis daß Salomo das Haus des Herrn baute zu Ferusalem, und stan-ben nach ihrer Weise in ihrem Amt. 18. [38.] Und dies sind sie, die da

standen, und ihre Kinder: von den Rindern Kahaths war . Seman, der | rabia:

Sänger, der Sohn Joels, bes Sohnes Samuels, \*\*\*.15,17. 19. [34.] des Sohnes Elfanas, des Sohnes Jerohans, des Sohnes Eliels, des Sohnes Thoahs,

20. [35.] des Sohnes Zuphs, des Sohnes Elfanas, bes Sohnes Mas haths, bes Sohnes Amafais,

21. [36.] des Sohnes Elfanas, des Sohnes Joels, des Sohnes Afarjas, des Sohnes Rephanjas,

22. [37.] bes Sohnes Thahaths, bes Sohnes Affirs, bes Sohnes Abis afaphs, des Sohnes Korahs,

23. [38.] des Sohnes Jizhars, des Sohnes Rahaths, des Sohnes Levis,

des Sohnes Fraels.

24. [39.] Und sein Bruder . Afaph stand zu seiner Rechten. Und er, der Ufaph, war ein Sohn Berechjas, bes Sohnes Simeas, \* R. 15, 17. 25. [40.] des Sohnes Michaels, des

Sohnes Baefejas, des Sohnes Maldias,

26. [41.] des Sohnes Athnis, des Sohnes Serahs, des Sohnes Adajas, 27. [42.] bes Sohnes Ethans, bes Sohnes Simmas, des Sohnes Simeis, 28. [43.] bes Sohnes Jahaths, bes Sohnes Gersons, des Sohnes Levis. 29. [44.] Ihre Brüder aber, die Rinder Meraris, standen zur Linken: nämlich & Ethan, der Sohn Rufis, des Sohnes Abdis, des Sohnes Abdis, des Sohnes Malluchs, 30. [45.] des Sohnes Hasabjas, des Sohnes Amazjas, des Sohnes hillias, 31. [46.] des Sohnes Amzis, bes Sohnes Banis, bes Sohnes Semers, 32. [47.] des Sohnes Mahelis, des Sohnes Mufis, des Sohnes Meraris,

des Sohnes Levis. 33. [48.] Ihre Brüder aber, die Leviten, waren gegeben zu allerlei Amt an der Wohnung des Hauses Gottes.

34. [49.] Aaron aber und feine Söhne waren im Amt, anzuzünden auf dem Brandopferaltar und auf dem Räus cheraltar und zu allem Geschäft im Allerheiligsten und zu versöhnen 35rael, wie Mose, der Anecht Gottes, geboten hatte. 2. Dojc 28, 1; 8. Doje 16. 35. [50.] Dies sind aber die Kinder Aarons: Eleasar, sein Sohn; des

Sohn war Pinehas; des Sohn war Abisua; R. 5, 29-84. 36. [51.] bes Sohn war Buffi; bes Sohn war Ufi: des Sohn war Se-

37. [52.] bes Sohn mar Merajoth: 1 des Sohn war Amaria: des Sohn war Ahitob;

38. [53.] des Sohn war Radot; des

Sohn war Ahimaas.

(B. 89-66: bgl. 30[. 21.)

39. [54.] Und dies ift ihre Wohnung und Sik in ihren Grenzen, nämlich der Rinder Maron, des Geschlechts der Rahathiter; denn das Los fiel ihnen zu, 40. [55.] und sie gaben ihnen Hebron

im Lande Juda und derfelben Borstädte umber. 41. [56.] Aber das Feld der Stadt

und ihre Dörfer gaben fle Raleb, dem

Sohn Jephunnes. 42. [57.] So gaben ste nun den Kinbern Aaron die Freistädte Sebron und Libna famt ihren Borstädten, Ratthir und Esthemoa mit ihren Vorstädten,

43. [58.] Hilen, Debir, 44. [59.] Afan und Beth-Semes mit

ihren Borftadten;

45. [60.] und aus bem Stamm Benjamin: Geba, Alemeth und Unathoth mit ihren Vorstädten, — daß aller Städte in ihren Geschlechtern waren dreizehn.

46. [61.] Aber den andern Kindern Rahaths nach ihren Geschlechtern wurden durchs Los saus bem Stamm Ephraim, aus bem Stamm Dan und] aus dem halben Stamm Manaffe zehn Städte. W. 51--55.

47. [62.] Den Rindern Gerson nach ihren Geschlechtern murben aus bem Stamm Rafchar und aus dem Stamm Affer und aus bem Stamm Naphthali und aus bem Stamm Manaffe

in Basan dreizehn Städte. 48. [63.] Den Kindern Merari nach ihren Geschlechtern wurden durchs Los aus dem Stamm Ruben und aus dem Stamm Gad und aus dem Stamm Sebulon zwölf Städte.

49. [64.] Und die Kinder Afrael gaben den Leviten die Städte mit ihren

Borftädten,

50. [65.] nämlich durchs Los aus dem Stamm ber Rinder Juda und aus bem Stamm ber Kinder Simeon und aus dem Stamm der Kinder Benjamin die Städte, die fie mit Namen bestimmten. 23. 40-45.

51. [66.] Aber ben Geschlechtern ber Rinder Rahath wurden Städte ihres Gebiets aus bem Stamm Ephraim. 52. [67.] So gaben sie nun ihnen, dem Geschlecht der andern Rinder

Rahath, die Freistädte: Sichem auf dem Gebirge Ephraim, Gefer,

53. [68.] Johneam, Beth-Horon, 54. [69.] Ajalon und Gath-Rimmon

mit ihren Borftädten.

55. [70.] Dazu aus bem halben Stamm Manasse: Aner und Bileam mit ihren Borftädten.

56. [71.] Aber ben Rindern Gerfon gaben fie aus dem Geschlecht des halben Stammes Manasse: Golan in Basan und Astharoth mit ihren Vorstädten.

57. [72.] Aus bem Stamm Rfafchar:

Redes, Dabrath,

58. [73.] Ramoth und Anem mit ihren Borftädten.

59. [74.] Aus bem Stamm Affer: Mafal, Abbon,

60, [75.] Hutof und Rehob mit ihren Vorstädten. 61. [76.] Aus dem Stamm Naphthali:

Redes in Galilaa, Sammon und Kir-jathaim mit ihren Borftädten.

62. [77.] Den andern Kindern Merari gaben sie aus dem Stamm Sebulon: Rimmono und Thabor mit

ihren Vorstädten;

68. [78.] und jenseit des Jordans gegenüber Jericho, gegen ber Sonne Aufgang am Jordan, aus dem Stamm Ruben: Bezer in der Wüste, Jahza, 64. [79.] Redemoth und Mephaat

mit ihren Borftabten. 65. [80.] Aus dem Stamm Gab:

Ramoth in Gilead, Mahanaim, 66. [81.] Hesbon und Jaser mit ihren Vorstädten.

# Das 7. Kabitel.

Befchlechtsregifter ber feche übrigen Göhne

1. Die Kinder Isaschars waren: Thola, Phua, Jasub und Simron, die vier. 1. Diofe 46, 18; 4. Diofe 26, 28. 24.

2. Die Kinder aber Tholas waren: Uft, Rephaja, Jeriel, Jahemai, Jibs fam und Samuel, Häupter in ihren Baterhäufern von Thola und gewals tige Männer in ihrem Geschlecht, an der Rahl zu Davids Reiten 22600.

3. Die Kinder Ufis waren : Bisrahja. Aber die Kinder Jisrahjas waren: Michael, Obadja, Joel und Jissia, die fünf, und waren alle Häupter.

4. Und mit ihnen unter ihrem Beschlecht nach ihren Baterhäusern maren gerüftetes heervolt jum Streit 36 000; benn sie hatten viel Weiber

und Kinder.

5. Und ihre Brüber in allen Geschlechtern Sfaschans waren gewaltige Männer, und wurden alle aufgezeichenet, 87 000.

6. Die Kinder Benjamins waren: Bela, Becher und Jediael, die drei. \*K. 8, 1. 2; 1. Moje 48, 21.

7. Aber die Kinder Belas waren: Ezbon, Ufi, Ufiel, Zerimoth und Fri, die fünf, Haupter in ihren Baters häufern, gewaltige Männer. Und wurden aufgezeichnet 22 034.

8. Die Kinder Bechers waren: Semira, Joas, Eliefer Eljoenai, Omri, Jerimoth, Abia, Anathoth und Alemeth; die waren alle Kinder des

Becher.

9. Und wurden aufgezeichnet in ihren Geschlechtern nach den Häuptern ihrer Baterhäuser, gewaltige Mänerer, 20 200.

10. Die Kinder aber Jediaels waren: Bilhan. Bilhans Kinder aber waren: Jeus, Benjamin, Ghud, Knaena, Sethan Tharfis und Ahijahar

than, Tharsis und Ahisahar. 11. Die waren alle Kinder Zediaels, Käupter ber Baterhäuser, gewaltige Männer, 17200, die ins Heer aus-

zogen, zu streiten. 12. Und Suppim und Huppim was ren Kinder Frs; Husim aber waren

Kinder Ahers.

13. Die Kinder Naphthalis waren: Jahziel, Guni, Jezer und Sallum, Kinder von Bilha. 1. Mose 46, 24.

14. Die Kinder Manaffes sind diese: Asriel, welden gebar sein sprisches Kebsweib; auch gebar sie Machir, den Bater Gileads. 4. Wose 20, 29—28.

15. Und Machir gab Suppim und Suppim Reiber; und seine Schwester sieß Maacha. Sein anderer Sohn hieß Zelophehad; und Zelophehad; hatte Böchter. \*4. Wofe 27. 1.

16. Und Maacha, das Weib Machirs, gebar einen Sohn, den hieß sie Peres; und sein Bruder hieß Seres, und besselben Söhne waren Ulam

und Rekem. 17. Ulams Sohn aber war Bedan. Das sind die Kinder Gileads, des Sohnes Machirs, des Sohnes Ma-

naffes.

18. Und seine Schwester Molecheth gebar Jshod, Albieser und Nahela. 19. Und Semida hatte diese Kinder: Abjan. Sichem. Lithi und Aniam.

20. Die Kinder Sphraims waren diese: Suthela (des Sohn war Vered; des Sohn war Thahath; des Sohn war Eleada; des Sohn war Thahath; 4. Pole 28, 35.

21. bes Sohn war Sebad; bes Sohn war Suthela) und Efer und Elead. Und bie Männer zu Gath, die Einsheimischen dar fie, darum daß sie hinabgezogen waren, ihr Bieh zu nehmen.

22. Und ihr Bater Ephraim trug lange Zeit Leid, und seine Brüder

kamen, ihn zu trösten.

23. Und er ging ein zu feinem Weibe; die ward fchwanger und gebar einen Sohn, den hieß er Beria, darum daß es in feinem haufe übel zuging.

24. Seine Tochter aber war Seera; die baute das niedere und obere Beth-

Horon und Ufen-Seera.

25. Des Sohn war Repha und Reseph; des Sohn war Thelah; des Sohn war Thahan:

26. des Sohn war Laedan; des Sohn war · Ummihud; des Sohn war Elifama: \*4. Mose 1, 10.

27. bes Sohn war Nun; bes Sohn war Josua.

28. Und ihre Habe und Mohung warWeth-Sundseine Ortschaften, und gegen Aufgang Naeran, und gegen Abend Geine Ortschaften, und gegen Eigen und seine Ortschaften, Sichem und seine Ortschaften die gen Alja und seine Ortschaften his gen Alja und seine Ortschaften, zo. 1.0, 1.0, 1.0, 29, und an der Seite der Kinder Manasse Beth-Sean und seine Ortschaften, Ihaanach und seine Ortschaften, Wegibdo und seine Ortschaften, Dor und seine Ortschaften, Dor und seine Ortschaften, Dor und seine Ortschaften, Dor und seine Ortschaften, Boschaft, 20, 20, 20, 21, 21, 21.

30. Die Kinder Affers waren diese: Jimna, Jiswa, Jiswi, Beria und Serah, ihre Schwester. 1. Wose 48, 17. 31. Die Kinder Bertas waren: Heber und Malchiel, das ist der Bater

Birsawiths.
32. HeberaberzeugteJaphlet.Semer, Hootham und Sua, ihre Schwester.
33. Die Kinder Japhlets waren: Basah, Bimehal und Aswath; das

waren die Kinder Japhlets. 34. Die Kinder Semers waren: Uhi,

Kohga, Jehubba und Aram.

35. Und die Kinder seines Bruders Helem waren: Zophah, Jimna, Se-les und Amal.

36. Die Kinder Zophas maren:

425

Suah, Harnepher, Sual, Beri, Jimra,

37. Bezer, Hod, Samma, Silfa, Jethran und Beera. 38. Die Kinder Jethers waren:

Jephunne, Phispa und Ara.

39. Die Kinder Ullas waren: Arah,

Hanniel und Rizja.

40. Diefe maren alle Rinder Uffers, Bäupter ihrer Baterhäuser, auserlesene, gewaltige Wänner und Häupter über Fürsten. Und wurden aufgezeichnet ins heer jum Streit an ihrer Rahl 26 000 Mann.

# Das 8. Kapitel.

Das Saus Benjamin und Saul.

1. Benjamin aber zeugte Bela, feinen erften Sohn : Asbal, den zweiten ; Uhrah, den dritten; 1. Mose 48, 21. 2. Noha, ben vierten; Rapha, den fünften.

3. Und Bela hatte Kinder: Abdar,

Gera, Abihud,

4. Abifua, Naeman, Ahoah,

5. Gera, Sephuphan und Huram. 6. Dies sind die Kinder Ehuds (die da Häupter waren der Vaterhäuser unter den Bürgern zu Geba und zogen weg gen Manahath,

7. nämlich: Naeman, Ahia und Gera, derfelbe führte fie weg): und er zeugte

Usa und Ahihud.

8. Und Saharaim zeugte im Lande Moab, da er von sich gelassen hatte seine Beiber Susim und Baara,

9. und er zeugte von Sobes, feinem Beibe: Jobab, Ribja, Meja, Mal-

cham,

10. Jeuz, Sachja und Mirma. Das find seine Rinder, Häupter der Bater-

11. Von Husim aber zeugte er Abis

tob und Elpaal.

12. Die Kinder aber Elpaals maren: Eber, Difeam und Semer. Derfelbe baute Ono und Lod und ihre Ortschaften.

13. Und Beria und Sema waren Häupter der Baterhäufer unter den Burgern zu Ajalon: fie verjagten die zu Gath.

14. Uhjo aber, Safak, Feremoth, 15. Sebabja, Arab, Aber, 16. Michael, Jispa und Joha, das

find Rinder Betias. 17. Sebadja, Mefullam, Histi, Heber,

18. Jismerai, Fislia, Jobab, das find Kinder Elpaals.

19. Jakim, Sichri, Sabbi,

20. Eljoenai, Zilthai, Eliel, 21. Abaja, Braja und Simrath, das sind die Kinder Simeis.

Fispan, Eber, Gliel, 23. Abdon, Sichri, Hanan,

24. Hananja, Glam, Anthothja, 25. Jephdeja und Pnuel, bas find

die Kinder Safats.

26. Samserai, Seharja, Athalja, 27. Jaeresja, Elia und Sichri, das find Kinder Jerohams.

28. Das sind die Häupter der Baterhäufer ihrer Geschlechter, die zu Jerufalem wohnten.

29. Aber zu Gibeon wohnte ber Bater Gibeons, und fein Weib hieß Maacha. R. 9, 35-44.

30. und sein erster Sohn war Abdon, Zur, Kiš, Baal, Nadab, 31. Gedor, Ahjo und Secher;

32. Mifloth aber zeugte Simea. Und auch sie wohnten ihren Brüdern gegenüber zu Jerufalem mit ihnen.

33. Nerzeugte Lis. . Riszeugte Saul. Saul zeugte Jonathan, Malchisua, Abinadab und Esbaal. \*1. Sam. 14, 51. 34. Der Sohn aber Jonathans war Merib-Baal. Merib-Baal zeugte

Micha. 35. Die Kinder Michas waren: Pithon, Melech, Tharea und Ahas.

36. Ahas aber zeugte Joadda. 30adda zeugte Alemeth, Asmaveth und Simri. Simri zeugte Moza.

37. Moza zeugte Binea; des Sohn war Rapha; des Sohn war Eleafa: des Sohn war Azel.

38. Azel aber hatte sechs Söhne; die hießen: Agritam, Bochru, 35mael, Searja, Obadja, Hanan. waren alle Söhne Azels.

39. Die Rinder Gfets, feines Brubers, waren : Ulam, fein erfter Sohn ; Jeus, der andere; Eliphelet, der dritte.

40. Die Kinder aber Ulams waren gewaltige Leute und egeschickt mit Bogen und hatten viele Söhne und Sohnes:Söhne: hundertundfünfzig. Die sind alle von den Kindern Benjamins. \* 2. 12, 2.

# Das 9. Kavitel.

Einwohner gu Jerufalem und Gibeon. Die Amter am Beiligtum.

1. Und das ganze Ifrael ward aufgezeichnet, und fiehe, fie find aufgeschrieben im Buch der Könige 3fraels; und Juda ward weggeführt gen Babel um feiner Miffetat willen. 2. Rön. 24, 15. 16.

2. Und die zuerst wohnten auf ihren Gütern und Städten, waren Ffrael, Priester, Leviten und • Tempelknechte. \* 30f. 9, 28; Esra 8, 20.

3. Und zu Jerusalem wohnten etliche der Kinder Juda, etliche der Kinder Benjamin, elliche der Kinder Ephraim und Manasse: Meh. 11, 8-19.

4. nämlich aus ben Rindern bes Berez, des Sohnes Juda's, war Uthai, der Sohn Ammihuds, des Sohnes Omris, des Sohnes Imris, des Sohe nes Banis. —

5. von den Selanitern aber Asaja, der erste Sohn, und seine Söhne, -6. von den Kindern Serah: Jeguel

und seine Brüber, 690;

7. von den Kindern Benjamin: Sallu, der Sohn Mefullams, des Sohnes Hodavjas, des Sohnes Hasnuas,

8. und Jibneja, ber Sohn Jerohams, und Ela, der Sohn Ufis, bes Sohnes Michris, und Mesullam, ber Sohn Sephatjas, des Sohnes Reguels, des Sohnes Jibnejas,

9. dazu ihre Brüder in ihren Geschlechtern, 956. Mue biefe Männer waren Säupter in ihren Baterhau-

fern.

10. Bon ben Brieftern aber: Jebaja,

Jojarib, Jachin 11. und Afarja, der Sohn · Hilfias, des Sohnes Mefullams, des Sohnes Radofs, des Sohnes Merajoths, des Sohnes Ahitobs, ein Fürst im Hause Gottes, \* 2. 5, 89.

12. und Adaja, ber Sohn Jerohams, des Sohnes Pashurs, des Sohnes Maldias, und Maefai, ber Sohn Adiels, des Sohnes Jahferas, des Sohnes Mefullams, des Sohnes Mtefillemiths, des Sohnes Immers,

13. dazu ihre Brüder, Häupter ihrer Baterhäuser, 1760, tuchtige Leute im Geschäft bes Amtes im Sause

Gottes.

14. Bon ben Leviten aber aus ben Kindern Meraris: Semaja, der Sohn Haffubs, des Sohnes Asrifams, des Sohnes Hafabjas,

15. und Bakbakkar, Heres und Galal und Matthanja, der Sohn Michas, des Sohnes Sichris, des Sohnes

16. und Obadia, ber Sohn Semajas,

des Sohnes Galals, des Sohnes Neduthuns, und Berechja, ber Sohn Mas, des Sohnes Elfanas, der in den Dörfern der . Netophathiter wohnte. · R. 2, 54.

17. Die Bförtner aber waren: Sallum, Affub, Talmon, Ahiman mit ihren Brüdern; und Sallum war der

Oberfte,

18. und er hat bisher am Tor des Königs gegen Aufgang gewartet. Dies find die Bförtner in ben Lagern der Kinder Levi.

19. Und Sallum, ber Sohn Kores, des Sohnes Abiasaphs, des Sohnes Korahs, und seine Brüder aus seinem Baterhause, die Korahiter, waren im Geschäft des Amis, daß fie marteten an der Schwelle der Hütte, . wie auch ihre Bäter im Lager bes Herrn bes Eingangs gewartet hatten.

20. Pinehas aber, ber Sohn Eleafars, war vorzeiten Fürst über fie, darum daß der Herr mit ihm gewesen war. 4. Mofe 25, 7-18.

21. Sacharja aber, ber Sohn Mefelemjas, war Hüter am Tor der Hütte

bes Stifts.

22. Alle biefe maren außerlefen gu Hütern an ber Schwelle, 212; Die waren aufgezeichnet in ihren Dörfern. llnd David und Samuel, • der Seher, fetten fie ein auf Glauben, \* 1. Sam. 9, 9. 11.

23. daß sie und ihre Kinder hüten follten die Tore am Hause des Herrn, nämlich an bem Saufe ber Sutte, daß

fie fein warteten.

24. Es waren aber folde Tormarter gegen die vier Winde geftellt: gegen Morgen, gegen Abend, gegen Mitternacht, gegen-Mittag.

25. Ihre Brüber aber maren auf ihren Dorfern, baß fie hereinkamen allezeit je bes stebenten Tages, bei

ihnen zu fein.

26. Denn auf Glauben waren biefe die vier oberften Torhüter. Und bie Leviten waren über die Kammern und Schäke im Saufe Gottes.

27. Auch blieben fie über Racht um bas Saus Gottes; benn es gebührte ihnen die Sut, baß fie alle Morgen auftäten.

28. Und etliche aus ihnen maren über das Gerat bes Amis; benn fie trugen's gezählt aus und ein.

29. Und ihrer etliche waren bestellt

über die Gefäße und über alles heis lige Gerät, über Semmelmehl, über Wein, über OI, über Weihrauch, über Spezereien.

30. Aber ber Priefter Kinder macheten etliche das Galbol mit Spezes

reien. \*2. Wose 80, 28—25.
31. Und Matthithja aus den Leviten, dem ersten Sohn Sallums, des Kora-

hiters, waren vertraut die Pfannen. B2. Aus den Kahalhitern aber, ihren Brüdern, waren etliche über die Schaubrote, sie zuzurichten auf alle

Sabbate.

3. Vene aber sind die Sänger, die Hänger, die Häuger der Baterhäuser der Leviten, die in den Kammern keinen Dienst hatten; denn Tag und Nacht waren sie in ihrem Geschäft.

3. 14—14.

34. Das sind die Säupter der Vaterhäuser unter den Leviten in ihren Geschlechtern. Diese wohnten zu Jerusalem,

35. Zu Gibeon wohnten Jeiel, ber Bater Gibeons; sein Weib hieß Maacha g. 8, 89–88.

36. und sein erster Sohn Abdon, Zur, Kis, Baal, Ner, Nadab,

87. Gebor, Ahjo, Sacharja, Mittoth; 98. Mittoth aber zeugte Simeam. Und fie wohnten auch ihren Brübern gegenüber zu Ferufalem unter ben Ihren.

89. Ner aber zeugte Kis. Kis zeugte Saul. Saul zeugte Jonathan, Mal-

chifua, Abinadab, Esbaal.

40. Der Sohn aber Jonathans war Merib-Baal. Merib-Baal aber zeugte Micha.

41. Die Kinder Michas waren: Bi-

thon, Melech und Tharea.

42. Ahas zeugte Jaera, Jaera zeugte Alemeth, Asmaveth und Simri. Simri zeugte Moza.

48. Moza zeugte Binea; bes Sohn war Raphaja; bes Sohn war Eleafa;

bes Sohn mar Azel.

44. Azel aber hatte fechs Söhne; die hießen: Axrifam, Bochru, Jimael, Searja, Obadja, Hanan. Das find die Kinder Azels.

## Das 10. Kapitel.

Sauls Untergang im Streit wider bie Philifter. (1. Sam. 81.)

1. Die Philister stritten wider Ifrael. Und die von Jraef flohen vor ben Philistern und fielen erschlagen auf bem Gebiege Gilboa. 2. Aber die Philister hingen sich an Saul und seine Söhne hinter ihnen her und erschlugen Jonathan, Abinabab und Malchisua, die Söhne Sauls.

3. Und der Streit ward hart wider Saul; und die Bogenschützen kamen an ihn, daß er von den Schüken ver-

mundet ward.

4. Da sprach Saul zu seinem Waffenträger: Zieh bein Schwert aus und erstich mich damit, daß diese Undeschnittenen nicht kommen und schändlich mit mir umgehen! Aber sein Waffenträger wollte nicht; denn er fürchtete sich sehr. Da nahm Saul sein Schwert und fiel hinein.

5. Da aber sein Waffenträger sah, daß Saul tot war, fiel er auch ins

Schwert und starb.

6. Also starb Saul und seine brei Söhne und sein ganzes Haus zugleich.

7. Da aber die Männer Fraels, die im Grunde wohnten, sahen, daß sie geklohen waren und daß Saul und seine Söhne tot waren, verließen sie ihre Städte und klohen, und die Philiser tamen und wohnten darin.

8. Des andern Morgens kamen die Philister, die Erschlagenen auszuziehen, und fanden Saul und seine Söhne liegen auf dem Gebirge Gilboa

9. und zogen ihn aus und hoben auf sein Haupt und seine Waffen und sandten's ins Land der Philister umher und ließen's verfündigen vor ihren Gögen und dem Volk

10. und legten seine Waffen ins Haus ihres Gottes, und seinen Schäbel hesteten sie ans Haus Dagons.

11. Da aber alle die zu Jabes in Gilead hörten alles, was die Philister

Saul getan hatten,

12. machten sie sich auf, alle streits baren Männer, und "nahmen die Leichname Sauls und seiner Söhne und brachten sie gen Jabes und begruben ihre Gebeine unter der Eiche zu Jabes und fasteten sieben Tage. "2. Cam. 2, 8. 13. Also starb Saul in seiner Misse-

13. Alfo ftarb Saul in seiner Miffetat, die er wider den Herrn getan hatte an dem Bort des Herrn, das er nicht hielt; auch + daß er die Bahrsagerin fragte

\*1. Sam. 15, 11. +1. Sam. 28, 8.

14. und fragte den Herrn nicht, barum tötete er ihn und wandte das Königreich zu David, dem Sohn Jais.

#### David in Rion. Das 11. Kavitel.

David wied einmittig jum Abnig gefalbt, exobert und bewohnt die Burg gion. Seine Detben.
(B. 1-9: vgl. 2. Sam. 8, 1-10.)
1. Und gang Frael fammelte fich zu

David gen Bebron und fprach: Siehe, ·wir find dein Bein und dein Fleisch. \* 1. Dioje 29, 14.

2. Auch schon, ba Saul Rönig war, führtest bu Ifrael aus und ein. So hat ber Herr, bein Gott, bir geredet: Du follft mein Bolt Ifrael weiden, und du follft Fürft fein über mein Boll Ifrael.

3. Alfo tamen alle Alteften Afraels zum König gen Hebron. Und David machte einen Bund mit ihnen zu Bebron vor dem Berrn. Und fie falbten David zum König über Ifrael enach bem Wort bes Herrn burch Samuel. \* 1. Sam. 16, 1. 3. 19.

4. Und David gog hin und bas gange Afrael gen Jerufalem, das ift Jebus; benn die Jebufiter wohnten bafelbit

im Lande.

5. Und die Bürger ju Jebus fprachen zu David: Du follst nicht hereinkommen. David aber gewann die Burg Rion, das ift Davids Stadt.

6. Und David sprach: Wer die Jebufiter am erften schlägt, ber foll ein Haupt und Oberfter fein. Da erstieg sie am ersten Joab, der Beruja Sohn, und ward hauptmann.

7. David aber wohnte auf der Burg; daher beist man sie Davids Stadt.

8. Und er baute die Stadt umber, von Millo an bis ganz umher. Joab aber ließ leben die übrigen in der Stadt. 9. Und David nahm immer mehr zu,

und der Herr Zebaoth war mit ihm. (B. 10-41: vgl. 2. Sam. 28, 8-80.)

Dies find die Oberften unter ben Helben Davids, die fich redlich mit ihm hielten in feinem Königreiche bei ganz Afrael, daß man ihn zum König machte nach bem Wort bes Gerrn über Ifrael.

11. Und dies ist die Bahl ber Belben Davids: . Jasobeam, der Sohn Sach-monis, der Bornehmste unter den breikia: er bob seinen Spieß auf und fallug breihundert auf einmal. . R. 27, 2.

12. Rad ihm war · Eleafar, ber Sohn Dobos, ber Alhohiter; und er war unter ben brei Helben. . R. 97, 4.

18. Diefer war mit David zu Pasfelbst versammelt hatten zum Streit.

Gerfte. Und bas Bolt floh vor ben Bbilistern.

14. Und sie traten mitten aufs Stück und erretteten es und schlugen die Philister; und ber Berr gab ein

großes Seil.

15. Und brei aus ben breißig Bornehmsten zogen hinab zum Felsen zu David in die Böhle Adullam; aber der Philister Lager lag im Grunde Rephaim. \* 1. Sam. 99, 1.

16. David aber war an sicherem Ort; und die Schildwacht der Philifter war bazumal zu Bethlehem.

17. Und David ward lüstern und forach: Wer will mir Waffer zu trinten geben aus dem Brunnen zu Beih-

lebem unter dem Tor?

18. Da brachen die drei in der Philifter Lager und Schöpften Baffer aus bem Brunnen zu Bethlebem unter dem Tor und trugen's und brachten's zu David. Er aber wollte es nicht trinken, sondern goß es aus

dem Herrn

19. und fprach: Das laffe mein Gott fern von mir fein, daß ich foldes tue und trinke das Blut diefer Manner in ihres Lebens Gefahr; benn sie haben's mit ihres Lebens Gefahr hergebracht! Darum wollte er's nicht trinfen. Das taten bie drei Belben.

20. Abisai, der Bruder Joabs, der war der Vornehmste unter dreien; und er hob seinen Spieß auf und schlug dreihundert. Und er war unter

breien berühmt,

21. und er, ber britte, herrlicher benn die zwei, und war ihr Oberster; aber bis an jene brei tam er nicht.

22. Benaja, ber Sohn Jojabas, bes Sohnes Is-Bails, von großen Taten, von Rabzeel, er schlug zwei Gelben ber Moabiter und ging hinab und fchlug einen Löwen mitten im Brunnen gur Schneezeit.

23. Er schlug auch einen ägnptischen Mann, ber war fünf Glen groß und hatte einen Spieß in der Hand ivie ein Weberbaum. Aber er ging zu ibm hinab mit einem Steden und nahm ihm ben Spieß aus ber hand und totete ibn mit feinem eigenen . 1. Sam. 17, 7, 40. 51. Spieß.

24. Das tat Benaja, ber Sohn Jo-jadas, und war berühmt unter brei Selben R. 27, 5. 6.

25. und mar ber Herrlichste unter ben Und es war da ein Stud Ader voll breißig; aber an jene brei tam er nicht. David aber machte ihn jum | por Saul, bem Sohn bes Ris, und

heimlichen Rat.

26. Die streitbaren Selben find biefe: Afahel, der Bruder Joabs; Elhanan, der Sohn Dobos von Bethlehem;

27. Sammoth, ber Haroriter; Helez, R. 27, 8. 10.

ber Beloniter;

28. Fra, der Sohn des Ites, der Thetoiter; Abieser, der Anathothiter; 29. Sibbechai, der Sufathiter; Ilai, ber Abohiter:

30. Maherai, ber Netophathiter;

Beled, ber Sohn Baanas, ber Meto-

31. Ithai, ber Sohn Ribais, von Gibea der Kinder Benjamin; Benaja,

der Birathoniter; 32. Hurai, von Nahale-Gaas; Abiel,

ber Arbathiter:

33. Asmaveth, der Baherumiter;

Eljahba, der Saalboniter;

34. die Kinder Hafems, des Gifoniters; Jonathan, ber Sohn Sages,

ber Harariter; 85. Ahiam, ber Sohn Sachars, ber Harariter; Eliphal, ber Sohn Urs; 36. Sepher, der Macherathiter; Uhia, der Beloniter:

37. Hearo, der Karmeliter; Naerai,

ber Cohn Asbais;

38. Joel, der Bruder Rathans; Die

behar, ber Sohn Hagris;

39. Belet, der Ammoniter; Naherai, ber Berothiter, ber Waffentrager Joabs, bes Sohnes ber Zeruja;

40. Fra, ber Jethriter; Bareb, ber

Jethriter;

41. · Uria, ber Hethiter; Sabab, ber Sohn Ahelais; \*2. Sam. 11, 8.

42. Abina, ber Sohn Sifas, ber Rubeniter, ein Hauptmann der Rubeniter

— und dreißig waren unter ihm —; 48. Hanan, ber Sohn Maachas; 30-

44. Usia, der Afthrathiter; Sama und Jaiel, die Sohne Hothams, des Uroeriters:

45. Jediael, der Sohn Simris; Joha,

sein Bruder, der Thiziter; 46. Eliel, der Maheviter; Jeribai und Josawja, die Söhne Elnaams; Jethma, der Moabiter;

47. Gliel, Obed, Jaestel von Mego-

baja.

#### Das 12, Ravitel.

Dabibs Beiftand an ftreitbaren Dlannern.

1. Auch tamen biese zu David gen

sie waren auch unter den Helden, die zum Streit halfen. \* 1. Sam. 27. 6.

2. mit . Bogen gerüftet, geschickt mit beiben Sänden, auf Steine und auf Pfeile und Bogen: von den Brüdern Sauls, die aus Benjamin waren: \* R. 8, 40.

3. der Vornehmste Ahieser und Joas. die Rinder Samaas, des Gibeathiters, Jeftel und Belet, die Rinber Usmaveths, Baracha und Jehu, der Una-

4. Jismaja, der Gibeoniter, gewaltig unter den dreißig und über die dreißig. Jeremia, Jahasiel, Johanan, Josa=

bab, der Gederathiter, 5. Eleusat, Jerimoth, Bealja, Semarja, Sephatja, der Harophiter, 6. Elfana, Jiffia, + Ufareel, Joefer,

Jasobeam, die Korahiter, \* K. 25, 18. 7. Joela und Sebadja, die Kinder

Jerohams von Gebor; 8. von ben Gabitern sonberten sich auß zu Davib nach bem sichern Ort in der Wüste, da er sich verborgen hatte, starte Selden und Kriegsleute. die Schild und Spieß führten, und ihr Angesicht wie der Löwen, und . fcnell wie die Rehe auf ben Bergen : \* 2. Sam. 2, 18.

9. ber erfte: Efer, ber zweite: Dbadja,

ber britte: Eliab,

10. der vierte: Masmanna, der fünfte: Jeremia,

11. der fechste: Atthat, ber stebente:

Eliel. 12. der achte: Johanan, der neunte:

Elfabad. 13. der gehnte: Reremia, ber elfte:

Machbannai.

14. Diese maren von den Kindern Gad, häupter im heer, der Aleinste über hundert und der Größte über tausend.

15. Die sind's, die über ben Jordan gingen im ersten Monat, da er voll war an beiden Ufern, und verjagten alle, die in den Gründen wohnten, gegen Morgen und gegen Abend.

16. Es tamen aber auch Kinder Benjamins und Juda's zu David an

seinen sichern Ort.

17. David aber ging heraus zu ihnen, und antwortete und sprach zu ihnen: Rommt ihr im Frieden zu mir und mir gu helfen, fo foll mein Berg mit euch fein; tommt ihr aber mit Lift ·Rillag, da er noch abgesondert war | und mir zuwider zu sein, da doch kein

Davids Frevel an mir ift, so sehe ber Gott i den, daß sie kämen und machten David unserer Bäter darein und strafe es.

18. Aber der Geist ergriff Amasai, den Hauptmann unter den dreißig: Dein sind wir, David, und mit dir halten wir's, du Sohn Sfais. Friede, Friede fei mit dir! Friede fei mit deinen Selfern! benn bein Gott hilft Da nahm sie David an und fekte sie zu Häuptern über die Kriegs= leute.

19. Und von Manaffe ftelen zu David, da er tam mit den Philiftern wider Saul zum Streit und half ihnen nicht. Denn die \* Fürsten der Philister ließen ihn mit Bedacht von sich und sprachen: Wenn er zu seinem Herrn Saul fiele, fo möchte es uns unsern Hals kosten.

20. Da er nun gen Ziklag zog, fielen zu ihm von Manasse Adna, Josabad, Jediael, Michael, Josabad, Elihu, Zilthai, Häupter über tausend in Manaffe.

21. Und sie halfen David wider die Rriegsleute; denn fie waren alle streitbare Helden und wurden Hauptleute

22. Auch famen alle Tage etliche zu David, ihm zu helfen, bis daß es ein großes heer ward wie ein heer Gottes.

23. Und dies ift die Zahl der Häupter, gerüftet zum Heer, die zu David gen Hebron tamen, das Königreich Sauls zu ihm zu wenden nach dem Wort des Herrn:

24. der Kinder Juda, die Schild und Spieß trugen, waren 6800, gerüftet zum Heer;

25. der Kinder Simeon, streitbare

Selden zum Beer, 7100;

26. der Kinder Levi 4600.

27. und Jojada, der Fürst unter denen von Aaron, mit 3700,

28. Zadot, ein junger ftreitbarer Beld mit feines Baters Saufe, zweiundzwanzig Oberfte;

2. Sam. 15, 24; R. 5, 84.

29. der Kinder Benjamin, Sauls Brüder, 3000 (benn bis auf die Zeit hielten ihrer noch viel an dem Hause

30. der Kinder Ephraim 20 800, streitbare Helden und berühmte Männer

in ihren Baterhäusern;

zum König;

32. der Kinder Faschar, die verständig waren und vieten, was zu jeder Zeit Afrael tun follte, zweihundert Hauptleute; und alle ihre Brüder folgten ihrem Wort;

33. von Sebulon, die ins Beer zogen zum Streit, gerüftet mit allerlei Waf= fen zum Streit, 50000, sich in die Ordnung zu schicken einträchtig;

34. von Naphthali tausend Hauptleute und mit ihnen, die Schild und

Spieß führten, \$7000;

35. von Dan, zum Streit gerüftet, 28600:

36. von Asser, die ins Heer zogen, gerüftet zum Streit, 40000;

37. von jenseit bes Jordans, von den Rubenitern, Gaditern und dem halben Stamm Manaffe, mit allerlei Waffen zum Streit, 120000.

38. Alle diese Kriegsleute, die das Heer ordneten, kamen von ganzem Herzen gen Hebron, David zum König zu machen über ganz Ffrael. Auch war alles andere Ffrael eines Herzens, daß man David zum König machte.

39. Und sie waren daselbst bei Das vid drei Tage, aßen und tranten; benn ihre Brüder hatten für fie zu-

40. Auch welche die nächsten um sie waren, bis hin an Isaschar, Sebulon und Naphthali. Die brachten Brot auf Efeln, Kamelen, Maultieren und Rindern, Speise von Mehl, Ruchen von Feigen und Rofinen, Wein, DI, Rinder, Schafe die Menge; denn es war eine Freude in Ffrael.

#### Das 13. Kapitel.

David holt die Bundeslade ein und fest fle im Saufe Obed-Edoms nieder.

(2. Sam. 6, 1-11.)

1. 11nd David hielt einen Rat mit ben Sauptleuten über taufend und über hundert und mit allen Kür-

2. und iprach zu ber ganzen Gemeinde Ifrael: Gefällt es euch und ist's von dem Herrn, unserm Gott, so lakt uns allenthalben ausschicken zu unfern andern Brüdern in allen Landen Ffraels 31. des halben Stammes Manasse und mit ihnen zu den Priestern und 18000, die mit Namen genannt wur- Leviten in den Städten, da sie Borftabte haben, daß fie zu uns ver- | holz, Maurer und Zimmerleute, daß fammelt werden,

3. und laßt uns die Lade unsers Gottes ju uns wieder holen; benn au ben Reiten Sauls fragten wir nicht nach ibr.

4. Da sprach die ganze Bemeinde, man follte also tun; denn folches ge-

fiel allem Volk wohl.

5. Also versammelte David bas ganze Afrael, vom Sihor Agyptens an, bis man kommt gen Samath, die Lade Gottes zu holen von Kirjath-Jearim.

6. Und David zog hinauf mit ganz Ifrael gen Baala, nach Kirjath-Jearim, welches liegt in Juda, daß er von da heraufbrächte die Lade Gottes, des Herrn, der auf den Cherubim sist, da der Name angerufen wird. \* 301. 15, 9.

7. Und fie ließen die Lade Gottes auf einem neuen Wagen führen aus dem Saufe Abinadabs. Ufa aber und fein

Bruder trieben den Wagen. 8. David aber und das ganze Frael spielten vor Gott her aus ganzer Macht mit Liedern, mit Harfen, mit Pfaltern, mit Pauken, mit Zimbeln und mit Posaunen.

9. Da fie aber kamen zur Tenne Chidon, rectte Ufa feine Sand aus, die Lade zu halten; benn die Rinder

schritten beiseit aus.

10. Da erzürnte ber Grimm bes Herrn über Ufa, und er schlug ihn, darum daß er feine Sand hatte ausgereckt an die Lade, daß er daselbst ftarb vor Gott.

11. Da ward David traurig, daß der Herr den Usa so wegriß, und hieß die Stätte Bereg-Ufa bis auf diefen Tag.

12. Und David fürchtete fich vor Gott des Tages und sprach: Wie soll ich die Lade Gottes zu mir bringen

13. Darum ließ er bie Lade Gottes nicht zu fich bringen in die Stadt Davids, sondern lentte fie hin ins haus Dbed-Gdoms, des Gathiters.

14. Also blieb die Lade Gottes bei Obed Ebom in seinem Sause brei Monate. Und der Berr fegnete bas Haus Dbed-Edoms und alles, was er hatte.

Das 14. Kapitel. Davids Balaft, Belber, Rinder und Giege über bie Philifter.

(B. 1-16: bgl. 2. Sant. 5, 11-25.) 1. Und Hiram, der König zu Tyrus, fandte Boten zu David und Zedern- | Furcht über alle Beiden kommen.

fie ihm ein Haus bauten.

2. Und David merkte, daß ihn der Herr zum König über Frael bestätigt hatte; benn sein Königreich stieg auf um feines Volks Ifrael willen.

3. Und David nahm noch mehr Weiber zu Jerusalem und zeugte noch mehr Söhne und Töchter.

4. Und die ihm zu Jerufalem geboren wurden, bieken alfo: Sammua. Sobab, Nathan, Salomo,

5. Jibhar, Glifua, Elpelet, 6. Nogah, Nepheg, Japhia, 7. Elijama, Baeljada, Eliphelet. 8. Und da die Philister hörten, daß

David zum König gesalbt war über ganz Frael, zogen sie alle herauf, David zu suchen. Da das David hörte, zog er aus gegen fie.

9. Und die Philister kamen und lie-Ben sich nieder im Grunde Rephaim.

10. David aber fragte Gott und fprach: Soll ich hinaufziehen wider die Philister? und willst du sie in meine Sand geben? Der Herr fprach zu ihm: Bieh hinauf! ich habe fie in beine Hände gegeben.

11. Und da sie hinaufzogen gen Baal-Perazim, fchlug fie David dafelbit. Und David sprach: Gott hat meine Feinde durch meine Sand zertrennt, wie fich das Waffer trennt. Daher hießen fie die Stätte Baal-Beragim. 12. Und sie ließen ihre Götter da= felbft; da hieß ste David mit . Feuer perbrennen. \* 5. Dtof. 7, 5. 25.

13. Aber Die Philifter machten fich wieder heran und ließen sich nieder

im Grunde.

14. Und David fragte abermals Gott; und Gott sprach zu ihm: Du follst nicht hinaufziehen hinter ihnen her, sondern lenke dich von ihnen, daß du an sie kommest gegenüber den Maulbeerbäumen.

15. Wenn du dann wirst hören das Rauschen oben auf den Maulbeer= bäumen einhergehen, so fahre heraus zum Streit; benn Gott ift ba vor bir ausgezogen, zu schlagen der Philister Seer.

16. Und David tat, wie ihm Gott geboten hatte; und fle schlugen bas Beer der Philister von Gibeon an bis gen Befer.

17. Und Davids Name ging aus in alle Lande, und der Herr ließ feine

#### Das 15. Kavitel.

Die Bundeslade wird an ihren Ort gebracht.

1. Und er baute fich Häufer in der Stadt Davids und bereitete der Lade Gottes eine Stätte und breitete eine Hütte über fie.

2. Dazumal fprach David: Die Labe Gottes foll niemand tragen außer den Leviten; denn diese hat der Herr ermählt, daß fie die Lade Gottes tragen

und ihm dienen ewiglich.

3. Da versammelte David das ganze Frael gen Jerusalem, daß sie die Labe des Herrn hinaufbrächten an die Stätte, die er dazu bereitet hatte. 4. Und David brachte zuhauf die

Kinder Aaron und die Leviten: 5. aus den Kindern Kahath: Uriel,

den Oberften, famt feinen Brudern,

6. aus den Kindern Merari: Asaja,

den Obersten, samt seinen Brüdern, 7. aus den Kindern Gerson: Roel,

den Oberften, samt seinen Brüdern, 130;

8. aus den Kindern Elizaphan: Semaja, den Oberften, famt feinen Brudern, 200;

9. aus den Kindern Hebron: Gliel, den Obersten, samt seinen Brüdern, 80:

10. aus den Kindern Usiel: Amminadab, den Obersten, famt seinen Brüdern, 112.

11. Und David . rief Zadok und Abjathar, die Priefter, und die Leviten, nämlich Uriel, Afaja, Joel, Semaja,

Gliel, Amminadab. \*2. Cam. 15, 29.
12. und fprach zu ihnen: Ihr feid bie Häupter der Baterhäuser unter den Leviten; so heiliget nun euch und eure Brüder, daß ihr die Lade des Herrn, des Gottes Afraels, heraufbringet an den Ort, den ich ihr bereitet habe:

13. denn das erstemal, da ihr nicht da waret, machte . der Herr, unfer Gott, einen Riß unter uns, darum daß wir ihn nicht suchten, wie sich's gebührt.

14. Alfo beiligten fich die Briefter und Leviten, daß fie die Lade des herrn, des Gottes Fraels, heraufbrächten. 15. Und die Kinder Levi trugen die

Lade Gottes auf ihren Achseln mit den Stangen baran, wie . Mofe geboten hatte nach dem Wort des Herrn. \*2. Mose 25, 14; 4. Mose 4, 15.

16. Und David sprach zu den Ober-

sten der Leviten, daß sie ihre Brüder zuSängern bestellen sollten mit Saitenspielen, mit Pfaltern, Harfen und hellen Zimbeln, daß sie laut sängen und

mit Freuden. 17. Da bestellten die Leviten Heman, den Sohn Joels, und aus feinen Brüdern Asaph, den Sohn Berechjas, und aus den Kindern Meraris, ihren Brüdern, Ethan, den Sohn Kusajas,

18. und mit ihnen ihre Brüder der zweiten Ordnung: Sacharja, Ben-Jaefiel, Semiramoth, Fehiel, Unni, Eliab, Benaja, Maafeja, Matthith-ja, Eliphelehu, Mitneja, Obed-Edom,

Jeiel, die Torhüter. 19. Denn Beman, Asaphund Ethan waren Sänger mit ehernen Zimbeln, hell zu flingen; \* 8. 6, 18. 24. 29; 25, 1. 20. Sacharja aber, Afiel, Semira-moth, Jehiel, Unni, Eliab, Maaseja und Benaja mit Psaltern, nachzufingen:

21. Matthithja aber, Eliphelehu, Mitneja, Dbed - Com, Jeiel und Usasja mit Harfen von acht Saiten,

vorzusingen:

22. Chenanja aber, ber Leviten Oberfter, der Sangmeifter, daß er fie unterwiese, zu singen; benn er war ver-

ständig. 23. Und Berechja und Elfana waren

Torhüter der Lade.

24. Aber Sebanja, Josaphat, Rathanael, Amafai, Sacharja, Benaja, Gliefer, die Priefter, bliefen mit Drommeten por der Lade Gottes: und Obed-Edom und Jehia waren Torhüter der

(B. 25-29: bgl. 2. Sam. 6, 12-16.) 25. Also gingen hin David und die Altesten in Frael und die Obersten über die Taufende, heraufzuholen die Lade bes Bundes des Herrn aus bem Sause Obed Gboms mit Freuden.

26. Und da Gott den Leviten half, die die Lade des Bundes des Kerrn trugen, opferte man fieben Farren

und fieben Wibber.

27. Und David hatte einen leinenen Rock an, bazu alle Leviten, die die Labe trugen, und bie Sänger und Chenanja, ber Sangmeifter mit ben Sängern; auch hatte David einen leinenen Leibrock darüber.

28. Alfo brachte das ganze Ffrael die Lade des Bundes des Herrn hinauf mit Jauchzen, Posaunen, Drommeten und hellen Zimbeln, mit Bfal-

tern und Harfen.

29. Da nun die Labe des Bundes des Herrn in die Stadt Davids kam, fah Michal, die Tochter Sauls, zum Kenster heraus : und da sie den König David fah hüpfen und spielen, verachtete fie ihn in ihrem Bergen.

## Das 16. Kavitel.

Davids Lobgefang bei Beimholung ber Bunbeslabe. Beftellung bes Bottesbienftes.

(B. 1-8. 43: bgl. 2. Sam. 6, 17-19.)

1. Und da fie die Lade Gottes hinein= brachten, setzten sie sie in die Hütte, · die ihr David aufgerichtet hatte, und opferten Brandovfer und Dankovfer vor Gott.

2. Und da David die Brandovfer und Dankopfer ausgerichtet hatte, segnete er das Volk im Namen des Herrn

3. und teilte aus jedermann in 35= rael, Männern und Weibern, einen Laib Brot und ein Stück Fleisch und ein halbes Maß Wein.

4. Und er bestellte etliche Leviten zu Dienern vor der Lade des Herrn, daß sie priesen, dankten und lobten den

Berrn, ben Gott Ffraels:

5. nämlich Afaph, ben ersten, Sacharja, den andern, Jeiel, Semira-Jehiel, Matthithja, Eliab. Benaja, Obed-Edom und Jeiel mit Pfaltern und Sarfen, Afaph aber mit hellen Zimbeln,

6. Benaja aber und Rahasiel, die Briefter, mit Drommeten allezeit vor der Lade des Bundes Gottes.

7. Bu der Zeit bestellte David zum ersten, dem Herrn zu danken, durch Afaph und seine Brüder:

(B. 8-22: bgl. Bf. 105, 1-15.) 8. Danket dem Herrn, prediget seinen

Namen: tut kund unter den Bölkern fein Tun!

9. Singet und spielet ihm; dichtet

von allen feinen Wundern!

10. Rühmet seinen heiligen Namen; es freue sich das Herz derer, die den

11. Fraget nach dem Herrn und nach seiner Macht: suchet sein Angesicht

allezeit!

12. Gedenket seiner Wunderwerke, die er getan hat, seiner Wunder und der

Gerichte feines Mundes,

13. ihr, der Same Ffraels, seines Knechtes, ihr Kinder Jakobs, seine Muserwählten!

Lob Gottes. 14. Er ist der Herr, unser Gott; er

richtet in aller Welt.

15. Gedenket ewiglich feines Bundes, was er verheißen hat in taufend Geichlechter,

16. den er gemacht hat mit Abraham,

und seines Eides mit Maak;

17. und stellte es Jakob zum Recht und Afrael zum ewigen Bund

18. und sprach: Dir will ich das Land Kanaan geben, das Los eures Erbteils, —

19. da sie wenig und gering waren

und Fremblinge darin.

20. Und sie zogen von einem Volk zum andern und aus einem Königreich zum andern Volk.

21. Er ließ niemand ihnen Schaden tun und \*ftrafte Könige um ihret= millen. \* 1. Moje 12, 17; 20, 3; 26, 9.

22. "Taftet meine Gefalbten nicht an und tut meinen Propheten fein Leid!"

(B. 23-88: bal. Bf. 96.)

23. Singet dem Herrn, alle Lande: vertündiget täglich sein Heil!

24. Erzählet unter den Seiden seine Herrlichkeit, unter allen Völkern seine

25. Denn der Herr ist groß und sehr löblich und herrlich über alle Götter.

26. Denn aller Beiden Götter find Gögen; der Herr aber hat den Himmel gemacht.

27. Es stehet herrlich und prächtig vor ihm und gehet gewaltig und

fröhlich zu an seinem Ort.

28. Bringet ther bem Herrn, ihr Bölker, bringet her dem Herrn Ehre und Macht! \* Psf. 29, 1. 2. 29. Bringet her dem Herrn die Ehre

seines Namens; bringet Geschenke und fommt por ihn und betet den Herrn an in heiligem Schmuck!

30. Es fürchte ihn alle Welt; er hat den Erdboden bereitet, daß er

nicht bewegt wird.

31. Es freue sich der Himmel, und die Erde sei fröhlich; und man sage unter den Beiden, daß der Herr regieret.

32. Das Meer brause und was darinnen ift; und das Feld sei fröhlich und

alles, was darauf ift.

33. Und laffet jauchzen alle Bäume im Walbe vor dem Herrn; denn er fommt, zu richten die Erde.

(B. 34-36: bgl. Bf. 106, 1. 47. 48.) Danket dem Herrn; denn er ist freundlich, und feine Gute mahret ewiglich.

14 •

35. Und sprecht: Hilf und, Gott, unser Heiland, und sammle uns und errette uns aus den Heiden, daß wir deinem heiligen Namen danken und dir Lob sagen.

36. Gelobet sei der Herr, der Gott Ifraels, von Ewigkeit zu Ewigkeit! Und alles Volk sagte: Amen! und:

Lobe den Herrn!

Bf. 41, 14. 37. Also ließ er daselbst vor der Lade des Bundes des Herrn den Afaph und feine Brüder, zu dienen vor der Lade allezeit, einen jeglichen Tag fein Tagemert,

38. aber Obed-Edom und ihre Brüder, achtundsechzig, und Obed-Edom, den Sohn Jedithuns, und Hosa zu

Torhütern.

39. Und Zadok, den Priester, und feine Bruder, die Briefter, ließ er vor der Wohnung des Herrn \*auf der Höhe zu Gibeon, \* R. 21, 29.

40. daß sie dem Herrn täglich Brandopfer täten auf dem Brandopferaltar, \* des Morgens und des Abends, wie geschrieben steht im Gesetz des Herrn, bas er an Frael geboten hat. –

41. und mit ihnen Heman und Jedithun und die andern Erwählten, die mit Namen benannt waren, zu danken dem Herrn, daß seine Gute mahret

ewiglich,

42. und mit ihnen Seman und Jedithun, mit Drommeten und Zimbeln zu klingen und mit Saitenspielen Gottes. Die Kinder aber Jedithun machte er zu Torhütern.

43. Alfo zog alles Bolf heim, ein jeglicher in sein Haus; und David kehrte auch heim, sein Haus zu grüßen.

## Das 17. Kapitel.

David will einen Tempel bauen und empfängt Die Berheißung bon bem ewigen Konigreich feines Samens. (Bgl. 2. Sam. 7.)

1. **G**S begab sich, da David in seinem Haufe wohnte, sprach er zu dem Propheten Nathan: Siehe, ich wohne in einem Zedernhause, und die Labe bes Bundes des Herrn ift unter Teppichen.

2. Nathan sprach zu David: Alles, mas in beinem Herzen ift, das tue:

denn Gott ift mit bir.

3. Aber in derselben Nacht tam bas Wort Gottes zu Nathan und fprach: 4. (Rehe hin und fage David, meinem Rnecht: So spricht der Herr: Du sollst mir nicht ein Haus bauen zur Wohnung.

5. Denn ich habe in feinem Saufe gewohnt von dem Tage an, da ich dieRinder Israel ausführte, bis auf diesen Tag; sondern ich bin gewesen, wo die Hütte gewesen ift und die Wohnung.

6. Wo ich wandelte im ganzen 31= rael, habe ich auch zu der Richter einem in Ifrael je gefagt, benen ich gebot zu weiden mein Volk, und gefprochen: Warum baut ihr mir nicht

ein Zedernhaus?

7. So sprich nun also zu meinem Anecht David: So spricht der Herr Bebaoth: Ich habe dich genommen von der Weide hinter ben Schafen, daß du solltest sein ein Fürst über mein Volt Ffrael,

8. und bin mit dir gewesen, wo du hin gegangen bist, und habe beine Feinde ausgerottet vor dir und habe dir einen Namen gemacht, wie die Großen auf Erden Namen haben.

9. Und ich will meinem Volk Frael eine Stätte seken und will es pflanzen, daß es daselbst wohnen soll und nicht mehr bewegt werde; und die böfen Leute follen es nicht mehr schwäs chen wie vormals und zu den Zeiten, ba ich ben Richtern gebot über mein Bolf Frael. 10. Und ich will alle beine Feinbe

demütigen und verkündige dir, daß der Herr dir ein Haus bauen will.

11. Wenn aber deine Tage ans find, daß du hingehst zu deinen Bätern, fo will ich beinen Samen nach bir erweden, ber beiner Söhne einer fein foll; bem will ich fein Königreich bestätigen.

12. Der foll mir ein Sans bauen, und ich will feinen Stuhl bestätt: gen ewiglich. R. 22, 10; 28, 6.

13. Ich will sein Bater sein, und er foll mein Sohn sein. Und ich will meine Barmherzigkeit nicht von ihm wenden, wie ich sie von dem gewandt habe, der vor dir war;

14. fondern ich will ihn feken in mein Baus und in mein Königreich ewiglich. daß fein Stuhl beständig fei ewiglich.

15. Und da Nathan nach allen diesen Worten und all diesem Gesicht mit David redete,

16. kam der König David und blieb vor dem Herrn und fprach: . Wer bin ich, Herr, Gott, und was ist mein Haus, daß du mich bis hieher ge-bracht hast? \*1. Mose 82, 11.

17. Und das hat dich noch zu wenig

gedeucht. Gott. sondern du hast über das Haus deines Anechtes noch von fernem Zukünftigen geredet; und du hast mich angesehen nach Menschenweise, ber bu in der Höhe Gott der Herr bist.

18. Was foll David mehr fagen zu dir, daß du deinen Anecht herrlich machit? Du ertennst beinen Knecht.

19. Herr, um beines Anechtes willen. nach deinem Herzen haft du alle folche großen Dinge getan, daß du tundtätest alle Herrlichkeit.

20. Herr, es ist beinesgleichen nicht und ist kein Gott benn du, nach allem, was wir mit unsern Ohren gehört

haben.

21. Und wo ist ein Volk auf Erden wie bein Bolf Ifrael, um welches willen Gott hingegangen ift, fich ein Volt zu erlösen und fich selbst einen Namen zu machen von großen und schrecklichen Dingen, Beiben auszustoßen vor beinem Bolt ber, bas bu aus Agypten erlöft haft?

22. Und du haft dir dein Bolt Afrael zum Bolt gemacht ewiglich; und du, Herr, bist ihr Gott geworden.

23. Nun, Herr, das Wort, das du geredet haft über beinen Knecht und über sein Haus, werde wahr ewiglich, und tue, wie du geredet hast.

24. Und dein Name werde mahr und groß ewiglich, daß man fage: Der Herr Zebaoth, der Gott Ifraels, ift Gott in Afrael, und das haus deines Knechtes David ift beständig vor dir.

25. Denn du, mein Gott, haft das Ohr deines Knechtes geöffnet, daß du ihm ein Haus bauen willst: darum hat dein Knecht Mut gefunden, daß er vor dir betet.

26. Nun, Herr, du bift Gott und haft folch Gutes beinem Anecht geredet.

27. Run hebe an, zu fegnen bas haus beines Anechtes, daß es ewiglich sei vor dir; denn mas du, Herr, fegnest, das ist gesegnet ewiglich.

## Das 18. Kavitel.

David erbeutet in gludlichen Rriegen Golb, Gilber und Erg und widmet foldes für ben Tempelbau. Seine Beamten und Briefter. (Bgl. 2. Sam. 8.)

1. Nach diesem schlug David die Phi= lister und demütigte sie und nahm Bath und seine Ortschaften aus der Philister Hand.

2. Auch schlug er die Moabiter, daß die Moabiter David untertänig wurden und Geschenke brachten.

3. Er schlug auch Sababefer, den König zu Zoba in Hamath, ba er hinzog, sein Zeichen aufzurichten am Waffer Euphrat.

4. Und David gewann ihm ab 1000 Wagen, 7000 Reiter und 20 000 Mann zu Fuß. Und David verlähmte alle Roffe der Wagen und behielt hundert

Wagen übrig.

5. Und die Sprer von Damaskus famen, dem Hadadeser, dem König zu Roba, zu helfen. Aber David schlug der Sprer 22000 Mann

6. und legte Bolt in das Sprien von Damaskus, daß die Syrer David untertänig wurden und brachten ihm Geschenke. Denn der Herr half Da-

vid, ivo er hin zog.

7. Und David nahm die goldenen Schilde, die Hababefers Anechte gehabt hatten, und brachte fie gen gerufalem.

8. Auch nahm David aus den Städten Hadadefers, Tibehath und Chun, febr viel Erz, davon Salomo das + eherne Meer und die Säulen und ehernen Gefäße machte. \*1. Kön. 7, 28. 15.

9. Und da Thou, der König zu Ha-math, hörte, daß David alle Macht Hadabesers, des Königs zu Zoba,

geschlagen hatte,

10. sandte er seinen Sohn Hadoram zum König David und ließ ihn grüs Ben und segnen, daß er mit Sadadefer geftritten und ihn geschlagen hatte (denn Thou hatte einen Streit mit Sadadeser); und er hatte mit sich allerlei goldene, filberne und eherne Gefäße.

11. Auch diese heiligte ber König David dem Herrn mit dem Silber und Gold, bas er ben heiben genommen hatte: ben Edomitern, Moabitern, Ummonitern, Philiftern und

Amalekitern.

12. Und Abifai, der Zeruja Sohn, fchlug der Edomiter im Salatal 18000

13. und legte Bolt in Edom, daß alle Edomiter David untertänig waren. Denn ber Herr half David, wo er hin zog.

14. Also regierte David über das ganze Ffrael und handhabte Gericht und Gerechtigkeit allem seinem Volk.

16. Joah, der Jeruja Sohn, war über das Heer; Fosaphat, der Sohn Ahiluds, war Kanzler; 16. Jadot, der Sohn Ahiluds, und

· Abimelech, der Sohn Abjathars,

waren Priester; Sawsa war Schreis | ber: \* 2.24, 8.

ber; \* L. 24, 0.
17. Benaja, der Sohn Jojadas, war über die Krether und Plether, und die Sohne Davids waren die Ersten zur Hand des Königs.

#### Das 19. Kapitel.

David racht an den Ammonitern die Beschimpfung feiner Gefandten.

(Bgl. 2. Sam. 10.)

1. Und nach diesem starb Nahas, der König der Kinder Ummon, und sein Sohn ward König an seiner Statt.

2. Da gedachte David: Ich will Barmberzigseit tun an Hanon, dem Sohn des Nahas; denn sein Bater hat an mir Barmberzigseit getan. Und sandte Boten hin, ihn zu trösten über seinen Bater. Und da die Knechte Davids ins Land der Kinder Ummon kamen

şu Hanon, ihn zu tröften, 3. sprachen die Fürsten der Kinder Ammon zu Hanon: Meinst du, daß David deinen Bater ehre vor deinen Augen, daß er Tröster zu dir gesandt hat? Ja, seine Knechte sind gekommen zu dir, zu forschen und umzukehren und

zu erfunden das Land.

4. Da nahm Hanon die Knechte Das vids und schor sie und schnitt ihre Kleider halb ab dis an die Lenden

und ließ fie gehen.

5. Und etliche gingen hin und fagten es David an von den Männern. Er aber sandte ihnen entgegen; denn die Männer waren sehr geschändet. Und der König sprach: Bleibet zu Fericho, bis euer Bart wachse; so kommt dann wieder.

6. Da aber die Kinder Ammon sahen, daß sie waren stinkend geworden vor David, sandten sie hin, beide, Hanon und die Kinder Ammon, taufend Zentener Silber, Wagen und Reiter zu dingen aus Mesopotamien, aus dem Syrien von Maacha und aus Zoba.

7. Und bingten 32000 Wagen und den König von Maacha mit feinem Bolt; die tamen und lagerten fich vor Mebeba. Und die Kinder Unmion sammelten sich auch aus ihren Städten und

tamen jum Streit.

8. Da das David hörte, sandte er hin Joab mit dem ganzen Geer der

Belden.

9. Die Kinder Ummon aber waren ausgezogen und rüfteten sich zum Streit vor der Stadt Tor. Die Könige aber, die gekommen waren, hielten im Felbe besonbers.

10. Da nun Joab sah, daß vor und hinter ihm Streit wider ihn war, erwählte er aus aller jungen Mannjchaft in Jfrael und stellte sich gegen die Sprer.

11. Das übrige Bolf aber tat er unter die Hand Abisais, seines Bruders, daß sie sich rüsteten wider die

Kinder Ammon.

12. und sprach: Wenn mir die Sprer zu stark werden, so kommmirzu Hilfe; no aber die Kinder Ammon dir zu stark werden, will ich dir helfen.

13. Sei getroft und laß uns getroft hanbeln für unser Bolk und für die Städte unseres Gottes; - der Herr tue, was ihm gefällt.

14. Und Joab machte sich herzu mit bem Bolk, das bei ihm war, gegen die Syrer zu streiten; und sie flohen vor

ibm.

15, Daaber dieKinderUmmon sahen, baß die Syrer slohen, slohen sie auch vor Abisai, seinem Bruder, und zogen in die Stadt. Joab aber kam gen Jerusalem.

16. Da aber die Syrer sahen, daß sie vor Frael geschlagen waren, sandten sie Boten hin und brachten heraus die Syrer jensett des Stroms; und Sophach, der Feldhauptmann Hadade-

fers, zog vor ihnen her.

17. Da das David angesagt ward, sammelte er zuhauf das ganze Frael und zog über den Fordan; und da er an sie tam, rüstete er sich wider sie. Und David rüstete sich gegen die Syrer zum Streit, und ie kritten mit ihm.

zum Streit, und fie striffen mit ihm. 18. Aber die Syrer flohen vor Frack, Und David verderbte der Syrer 7000 Wagen und 40000 Mann zu Fuß; dazu tötete er Sophach, den Feldhaupt-

mann.

19. Und da die Knechte Sadadesers sahen, daß sie vor Frael geschlagen waren, machten sie Krieden mit David und wurden seine Knechte. Und die Syrer wollten den Kindern Ammon nicht mehr belsen.

#### Das 20. Rapitel.

Eroberung ber ammonitischen Stadt Rabba. Drei Siege über die Philister.

(B. 1-8: vgl. 2. Sam. 11, 1; 12, 28-81.)

1. 18nd da das Jahr um war, zur Beit, wann die Könige ausziehen, führte Joab die Heermacht und verberbte ber Kinder Ammon Land, kam und belagerte Rabba; David aber blieb zu Ferufalem. Und Joab schiug Rabba und zerbrach es.

2. Und David nahm die Arone seines Bönigs von seinem Haupt und sand baran einen Zentner Gold und Ebelsteine; und sie ward David auf sein Haupt geseht. Auch führte er aus

ber Stadt fehr viel Raub.

3. Aber das Bolf drinnen führte er heraus und zerteilte sie mit Sägen und eisernen Dreichwagen und Keilen. Also tat David allen Städten der Kinder Ammon. Und David zog samt dem Bolf wieder gen Jerusalem.

(B. 4-8: bal. 2. Sam. 21, 18-22.)

4. Darnach erhob sich ein Streit zu Geser mit den Philistern. Dazumal schlug "Sibbechai, der Husaltier, den Sippai, der aus den Kindern der Riesen war, und sie wurden gedemütigt." \*£27,112.

5. Und es exhob sich noch ein Streit mit ben Philistern. Da schlug Elhanan, der Sohn Jairs, den Lahemi, den Bruder Goliaths, den Gathiter, welcher hatte eine Spießstange wie

ein Weberbaum.

6. Abermals ward ein Streit zu Gath. Da war ein großer Mann, ber hatte je sechs Finger und sechs Zehen, die machen vierundzwanzig; und er war auch von den Riesen geboren

7. und \*höhnte Ffrael. Aber Fonathan, der Sohn Simeas, des Bruders Davids, schlug ihn. \*1. Sam. 17, 10.

8. Diefe waren geboren von ben Riefen zu Gath und fielen durch die Hand Davids und seiner Knechte.

## Das 21. Kapitel.

Davids Bollszählung wird burch bie Beft bestraft. Gein Opfer auf der Tenne Ornans (Arabnas).

(Bgl. 2. Sam. 24.)

1. Und der Satan stand wider Israel und reizte David, daß er Ifrael

zählen ließe.

2, Und David sprach zu Joab und zu des Bolkes Obersten: Gehet hin, zöhlet Jirael von Beer-Seba an dis gen Dan und bringt es zu mir, daß ich wisse, wieviel ihrer sind.

3. Joab sprach: Der Herr tue zu seinem Volk, wie sie jest sind, hundertmal soviel; aber, mein Herr König, sind sie nicht alle meines Herrn

Knechte? Warum fragt benn mein Herr barnach? • Warum foll eine Schulb auf Pfrael fommen? • 2. Mofe 80, 12.

4. Aber des Königs Wort stand fest wider Joab. Und Joab zog aus und wandelte durch das ganze Fsrael

und kam gen Jerusalem

5. und gab die Zahl bes gezählten Bolks David. Und es waren bes ganzen Ffraels 1100 mal 1000 Mann, die das Schwert auszogen, und Juda's 470000 Mann, die das Schwert auszogen.

6. Levi aber und Benjamin zählte er nicht unter ihnen; benn es war bem Joab des Königs Wort ein

Greuel.

7. Aber solches \*geftel Gott übel, und er schlug Ifrael. \*2.27, 24.

8. Und David sprack zu Gott: Ich habe schwer gesündigt, daß ich das getan habe. Dun aber nimm weg die Misseat veines Knechtes; benn ich habe sehr töricht getan.

9. Und ber herr rebete mit Gab, bem

Seher Davids, und sprach:

10. Gehe hin, rede mit David und sprich: So spricht der Herr: Dreierlei lege ich dir vor; erwähle dir eins, daß ich es dir tue.

11. Und da Gad zu David kam, sprach er zu ihm: So spricht ber

Herr: Erwähle bir

12. entweder drei Jahre Teuerung, oder drei Monate Flucht vor Seinen Widerfachern und vor dem Schwert deiner Feinde, daß dich's ergreife, oder drei Teage das Schwert des Gern und Bestillenz im Lande, daß der Engel des Herrn verderbe in allen Grenzen Fraels. So siehe nun zu, was ich antworten soll dem, der mich gesandt bat.

13. David fprach zu Gab: Mir ist sehr angst; doch ich will in die Hand bes Herrn fallen, benn seine Barmherzigkeit ist sehr groß, und will nicht

in Menschenhände fallen.

14. Da ließ der Herr Peftilenz in Ifrael kommen, daß 70000 Mann

fielen aus Ffrael.

15. Und Gott sandte den Engel gen Ferusalem, sie zu verderben. Und im Berberben sah der Herr barein und reute ihn das übel, und er sprach zum Engel, dem Aerderber: Es ist genug; laß deine Hand ab! Der Engel aber

438

nans, des Jebustters.

16. Und David hob seine Augen auf und sah den Engel des Herrn ftehen zwischen Simmel und Erde und ein bloßes Schwert in seiner Band auß= gereckt über Jerusalem. Da fielen Das vid und die Altesten, mit Säcken bebeckt, auf ihr Antlik.

17. Und David sprach zu Gott: Bin ich's nicht, der das Volk zählen hieß? 3ch bin, der gefündigt und das übel getan hat; diese Schafe aber, mas haben fie getan? herr, mein Gott, laß deine Sand wider mich und meis nes Vaters Haus, und nicht wider dein Bolk sein, es zu plagen!

Und ber Engel des Herrn fprach zu Gab, baß er David follte fagen, daß David hinaufgehen und dem Herrn einen Altar aufrichten sollte in der Tenne Ornans, des Je-

busiters.

19. Also ging David hinauf nach dem Wort Gads, das er geredet hatte

in des Herrn Namen.

20. Ornan aber, da er sich wandte und sah den Engel, und seine vier Söhne mit ihm, versteckten sie sich; benn Ornan brofch Weizen.

21. Als nun David zu Ornan ging, fah Ornan und ward Davids gewahr und ging heraus aus der Tenne und fiel vor David nieder mit feinem

Antlig zur Erde.

22. Und David sprach zu Ornan: Gib mir ben Plat ber Tenne, baß ich einen Altar dem Herrn darauf baue; um volles Geld follft bu mir ihn geben, auf daß die Blage unter dem Volk aufhöre. \* 4. Dofe 25, 8.

23. Ornan aber sprach zu David: Nimm dir und mache, mein Herr König, wie dir's gefällt: siehe, ich gebe das Rind zum Brandopfer und das Geschirr zu Solz und Weizen zum Speisopfer; das alles gebe ich.

24. Aber der König David sprach zu Ornan: Nicht also, sondern um volles Geld will ich's taufen; denn ich will nicht, was dein ist, nehmen für den Berrn und will's nicht umfonft ha-

hen zum Brandopfer.

265, Alfo gab David Ornan um den Plat. Gold, am Gewicht sechshundert

Lot.

26. Und David baute bafelbst bem Herrn einen Altar und opferte Brandopifer und Dankopfer. Und da

des Herrn stand bei der Tenne Or- | er den Herrn anrief, -erhörte er ihn durch das Feuer vom Himmel auf den Altar des Brandopfers.

\* 1. Kön. 18, 24 27. Und der Herr fprach zum Engel, daß er sein Schwert in seine Scheide

fehrte.

28. Zur selben Zeit, da David sah, daß ihn der Herr erhört hatte auf ber Tenne Ornans, bes Jebufiters, pflegte er daselbst zu opfern.

29. Denn die Wohnung bes Herrn. die Mose in der Wüste gemacht hatte, und der Brandopferaltar war zu der Zeit auf der Höhe zu Gibeon.

30. David aber konnte nicht hingehen vor denfelben, Gott zu suchen, so mar er erschrocken \*vor bem Schwert bes Engels des Herrn. \* 25, 16,

#### Das 22. Kavitel.

David macht Anftalten jum fünftigen Tempelbau und ermahnt feinen Sohn Salomo.

1. Und David sprach: Hier soll das Saus Gottes des Beren fein und dies der Altar zum Brandopfer Israels. 2. Chron. 3, 1.

2. Und David hieß versammeln • die Fremdlinge, die im Lande Frael waren, und bestellte Steinmegen, Steine zu hauen, das haus Gottes

zu bauen. \*2. Chron. 2, 16.
3. Und David bereitete viel Eisen zu Nägeln an die Türen in den To= ren und zu Rlammern und fo viel Erz, daß es nicht zu wägen war,

4. auch Zedernholz ohne Zahl; denn die von Sidon und Tyrus brachten

viel Zedernholz zu David.

5. Denn David gebachte: Mein Sohn Salomo \*ift jung und zart; das Haus aber, das dem Herrn foll ge-baut werden, soll größ sein, daß fein Rame und Ruhm erhoben werde in allen Landen; darum will ich ihm Vorrat schaffen. Also schaffte David viel Vorrat vor seinem Tode. \* A. 29, 1.

6. Und er rief feinem Sohn Salomo und gebot ihm, ju bauen bas Saus des Herrn, des Gottes Fraels,

7. und sprach zu ihm: Mein Sohn, ·ich hatte es im Ginn, bem Namen des Herrn, meines Gottes, ein Haus · R. 17, 1-14; 28, 2-7. zu bauen.

8. Aber das Wort des Herrn fam au mir und fprach: Du haft viel Blut vergoffen und große Ariege geführt; darum follst du meinem Namen nicht auf die Erde vergoffen haft vor mir.

9. Siehe, ber Sohn, ber dir geboren soll werden, der wird ein Mann der Ruhe sein; denn ich will ihn ruhen laffen von all feinen Feinden umber, benn er foll Salomo heißen; benn ich will Frieden und Ruhe geben über Jirael sein Leben lang.

10. Der foll meinem Namen ein Er foll mein Sohn Haus bauen. fein, und ich will fein Bater fein. Und ich will feinen königlichen Stuhl über Ffrael bestätigen ewiglich.

11. So wird nun, mein Sohn, der Herr mit dir sein, und es wird dir gelingen, daß du dem Herrn, beinem Gott, ein Haus bauest, wie er von dir geredet hat.

12. Auch wird der Herr dir geben Klugheit und Verstand und wird dir Firael befehlen, daß du haltest das Gefen des Herrn, deines Gottes.

13. Dann aber wirst du Glück haben, wenn du dich hältst, daß du tust nach den Geboten und Rechten, die der Berr dem Mose geboten hat an Ifrael. Seigetrost und unverzagt, fürchte dich nicht und zage nicht! 1. Rön. 2, 2. 3.

14. Siehe, \*ich habe in meiner Mühfal geschafft jum Sause des herrn 100000 Zentner Gold und 1000 mal 1000 Zentner Silber, bazu Erz und Gifen ohne Zahl; benn es ift zu viel. Auch Holz und Steine habe ich zusgerichtet; des magst du noch mehr machen. \* R. 29. 2.

15. So hast du viel Arbeiter, Steinmeten und Zimmerleute an Stein und Holz und allerlei Meifter in aller-

Lei Arbeit,

16. an Gold, Silber, Erz und Eisen ohne Zahl. So mache dich auf und richte es aus; der Herr wird mit dir fein!

17. Und David gebot allen Obersten Kiraels, daß sie seinem Sohn Salomo

hülfen.

18. "Ift nicht der herr, euer Gott, mit euch und that euch Ruhe gegeben umher? Denn er hat die Einwohner bes Landes in meine hand gegeben, und das Land ist unterworfen dem Herrn und seinem Volt. \* B. 9; K. 23, 25.

19. So richtet nun euer Herz und eure Seele, den Herrn, euren Gott, zu fuchen. Und macht euch auf und bauet Gott dem Herrn ein Heiligtum, daß tes, Kinder wurden genannt unter man die Lade des Bundes des Herrn | der Leviten Stamm. \*5. Moje 88, 1.

ein haus bauen, weil bu fo viel Blut | und bie heiligen Gefäße Gottes in das haus bringe, das dem Namen des Herrn gebaut foll werden.

Leviten.

# Das 23. Kapitel.

Der Lebiten Bahl, Ordnung und Amt.

1. Also machte David seinen Sohn Salomo zum König über Jfrael, da er alt und des Lebens satt war. 1. Rön. 1, 28-40.

2. Und David verfammelte alle Obersten in Afrael und die Briester und

Leviten.

3. Und man zählte die Leviten von dreißig Jahren und darüber; und ihre Zahl war von Haupt zu Haupt, was Männer waren, 38000.

4. "Aus diefen follen 24 000 dem Wert am hause des herrn vorstehen und 6000 Amtleute und Richter fein

5. und 4000 Torhüter und 4000 Lobfänger des Herrn mit Saitenspielen. die ich gemacht habe, Lob zu singen."

6. Und David machte Ordnungen unter den Kindern Levi, nämlich unter Gerson, Rahath und Merari. K. 6, 1. 2.

7. Die Gersoniten waren: Laedan

und Simei.

8. Die Kinder + Laedans: der erste. Jehiel, Setham und Joel, die drei.

9. Die Kinder Simeis waren: Salomith, Hafiel und Haran, die drei. Diese waren die Häupter der Baters häuser von Laedan.

10. Und diese waren Simeis Kinder: Jahath, Sina, Jeus und Beria. Diefe

vier waren Simeis Kinder.

11. Jahath aber war der erste, Sina der andere. Aber Jeus und Beria hatten nicht viele Kinder; darum wurden fie für ein Baterhaus ge-

12. Die Kinder Kahaths waren: Amram, Jizhar, Hebron und Ufiel, die vier. R. 5, 28, 29.

13. Die Kinder Amrams waren: Aaron und Mose. Aaron aber - ward abgesondert, daß er geheiligt würde zum Hochheiligen, er und seine Söhne ewiglich, zu räuchern vor dem Herrn und zu dienen und zu +fegnen in dem Namen des Herrn ewiglich.

\* R. 8, 84; Debr. 5, 4. +5. Dtofe 10, 8.

14. Und Mose's, \* bes Mannes Got-

15. Die Kinder aber Mose's waren: | Gersom und Elieser. 2. Mose 18, 3. 4.

Dienft ber Leviten.

16. Die Kinder Gersoms: ber erste war Sebuel. R. 26, 24.

17. Die Kinder Cliefers: der erste war Rehabja. Und Cliefer hatte keine andern Kinder; aber der - Kinder Rehabjas waren überaus viele. \* 2. 24, 21–30. 18. Die Kinder Fizhars waren: Salomith, der erste.

19. Die Kinder Hebrons waren: Jeria, der erste; Amarja, der zweite; Jahasiel, der dritte; und Jatmeam,

der vierte.

440

20. Die Kinder Ufiels waren: Micha, der erste, und Jissia, der andere.

21. Die Kinder Meraris maren: Mahelt und Musi. Die Kinder Mahelfs waren: Eteasar und Kis. \* A. 6, 4. 22. Eleasar aber starb und hatte keine Söhne, sondern Töchter; und die Kinder des Kis, ihre Brüder, nahmen sie. 23. Die Kinder Musis waren: Ma-

heli, Eber und Jeremoth, die drei.
24. Das find die Kinder Levi nach ibren Baterhäufern, nämlich die Künder
der Baterhäufer, die gerechnet wurden nach der Namen Zahl von Haupt
zu Haupt, welche taten das Geschäft
des Amts im Haufe des Herrn, von
zwanzig Jahren und darüber.

25. Denn David sprach: Der Herr, der Gott Ffracis, hat seinem Bolk Ruhe gegeben und wird \*zu Ferusa-

lem wohnen ewiglich. \*Joel 4, 21. 26. So wurden auch die Kinder Levi gezählt von zwanzig Jahren und darwüber, da sie ja die Wohnung nicht mehr zu tragen hatten mit all ihrem Geräte ihres Umits.

27. sondern nach den letten Worten

Davids,

28. daß sie stehen sollten unter der Hand der Kinder Aaron, zu dienen im Hause des Herrn in den Vorhöfen und Kammern und zur Reinigung von allerlei Heiligem und zu allem Werk des Umis im Hause Gottes

29. und zum Schaubrot, zum Semmelmehl für das Speisopfer, zu den ungefäuerten Fladen, zur Pfanne, zum Röften und zu allem Gewicht und Maß

30. und zu stehen des Morgens, zu danken und zu loben den Herrn, und des Abends auch also, Bj. 93, 3.

31. und alle Brandopfer dem Herrn zu opfern auf die Sabbate, Neumonde und Feste, nach der Zahl und Gebühr allewege vor dem Herrn, 32. daß sie des Dienstes an der Hütte des Stiftes warteten und des Heiligtums und der Kinder Aaron, ihrer Brüder, zu dienen im Hause des Herrn.

Das 24. Kapitel.

Die Säupter ber vierundzwanzig Briefterordnungen und ber Leviten.

1. Aber dies waren die Dodnungen der Kinder Naron. Die Kinder Naron. Die Kinder Haschoff werden in der Alben 1962.

2. Aber Nadab und Abihu flachen vor ihrem Bater und hätten feine Kinder. Und Eleafar und häthmar wurden Priefter. s. Wofe 10, 1.2. 1.2.

3. Und Sandhupter fie Kond und Abihu flachen

3. Und es ordneten sie David und Zabot aus den Kindern Steajars und Uhimelech aus den Kindern Ithamars nach ihrer Zahl und ihrem Umt.
\*2. Chron. 8, 14.

4. Und wurden der Kinder Eleafars mehr gefunden an Häuptern der Midner et vorhate der Kinder Index och der orbnete sie also: sechzehn auß den Kindern Eleafars zu Obersten ihrer Baterhäuser und acht auß den Kindern Sthamars nach ihren Vaterhäusern. 5. Er ordnete sie aber durchs Los, darum daß beide auß Eleafars und Ithamars Kindern Oberste waren im Hettigtum und Oberste vor Gott.

6. Und der Schreiber Semaja, der Sohn Nathanaels, aus den Leviten, schrieb fie auf vor dem König und vor den Obersten und vor Jadot, dem Priefter, und vor Mimelech, dem Sohn Mijathars, und vor den Obersten der Vaterhäufer unter den Prieftern und Leviten, nämlich je ein Naterhaus für Eleafar und das and der Jaterhaus für Eleafar und das and der für Ithanar.

7. Und das erste Los stel auf Joja-

rib, das zweite auf Jedaja,

8. bas britte auf Harim, bas vierte auf Seorim,

9. das fünfte auf Malchia, das fechste auf Mijamin,

10. das fiebente auf Haktoz, das achte auf "Abbia, \*2mt. 1, 6. 11. das neunte auf Jefua, das zehnte auf Sechanja,

12. das elfte auf Gljafib, bas zwölfte

auf Jakim,

13. das dreizehnte auf Huppa, das vierzehnte auf Fesebeab,

14. das fünfzehnte auf Bilga, das sechzehnte auf Immer,

15. das siebzehnte auf Hesir, das achtzehnte auf Hapiszez.

16. das neunzehnte auf Bethaja, das | ber . Afaphs, Semans und Jedithuns, zwanzigfte auf Jehestel,

17. das einundzwanzigste auf Jachin, das zweiundzwanzigste auf Gamul,

18. das dreiundamanzigste auf Des laja, das vierundzwanziaste auf

Maasja.

19. Das ist ihre Ordnung nach ihrem Amt, zu gehen in das Haus des Herrn nach ihrer Weise unter ihrem Bater Aaron, wie ihm der Herr, der Gott Afraels, geboten hat.

20. Aber unter den andern Kindern Levi war unter den Kindern Am-Unter den Rindern rams Subael. Unter Subaels mar Jehbeja.

21. Unter den Kindern Rehabjas war ber erfte: Fissia. R. 28, 17-28; 26, 25. 22. Aber unter ben Jigharitern war Selomoth. Unter den Kindern Selomoths war Jahath.

23. Die Kinder Bebrons maren: Jeria, der erste ; Amarja, der zweite ; Jahafiel, der dritte; Jakmeam, der vierte. 24. Die Kinder Ufiels waren: Mis cha. Unter den Kindern Michas war

25. Der Bruder Michas mar: 3if-Unter den Kindern Jissias war

Sacharja.

26. Die Kinder Meraris waren: Maheli und Musi, die Kinder Jaefias, feines Sohnes.

27. Die Kinder Meraris von Jaefia, feinem Sohn, waren: Soham, Sat-

fur und Ibri.

28. Maheli aber hatte Eleafar; der hatte teine Sohne.

29. Von Ris: unter ben Kindern des Ris war: Jerahmeel.

30. Die Kinder Musis waren: Mas

heli, Gder und Jeremoth. Das find die Kinder der Leviten nach ihren

Baterhäusern.

31. Und man warf für fie auch bas Los neben ihren Brüdern, den Kindern Aaron, vor dem König David und Badot und Ahimelech und vor den Oberften der Baterhäuser unter ben Brieftern und Leviten, . für ben jüngsten Bruder ebensowohl als für den Obersten in den Baterhäusern. · R. 25, 8.

## Das 25. Kavitel.

Bierundzwanzig Ordnungen ber heiligen Ganger.

1. 18nd David famt ben Feldhaupte leuten fonderten ab zu Amtern die Rin- 1

bie Propheten mit Sarfen, Pfaltern und Zimbeln; und sie wurden gezählt gum Wert nach ihrem Umt. . R. 15, 19.

2. Unter den Kindern Alfanhs maren: Sattur, Joseph, Rethanja, Afarela, Kinder Maphs, unter Maph, der da

weisfagte bei bem Rönig.

3. Bon Jedithun: die Kinder Jedithung waren : Gedalja, Sori, Jefaja, Bafabja, Matthithja, Simei, Die fechs, unter ihrem Bater Jedithun, mit Sarfen, der da weisfagte, zu danken und zu loben den Herrn.

4. Bon Seman: die Rinder Semans waren: Bukkia, Matthanja, Ufiel, Sebuel, Jerimoth, Hananja, Hanani, Eliatha, Giddalthi, Romamthi-Gfer, Josbetafa, Mallothi,

Sothir und Mahefioth.

5. Diese waren alle Kinder Hemans, \*bes Schauers des Königs in den Worten Gottes, das Horn zu erheben ; denn Gott hatte Heman vierzehn Söhne und drei Töchter gegeben.
\* K. 21, 9; 2. Chron. 25, 15.

6. Diese waren alle unter ihren Bätern Afaph, Jedithun und Heman, zu singen im Sause des Geren mit Zimbeln, Psaltern und Garfen, nach dem Amt im Saufe Gottes bei dem Könia.

7. Und es war ihre Zahl famt ihren Brüdern, die im Gesang bes herrn gelehrt waren, allesamt Meister, 288.

8. Und sie warfen das Los über ihre Amter zugleich, bem Jungeren wie dem Alteren, dem Lehrer wie dem Schüler. R. 24. 31.

9. Und bas erfte Los fiel unter Alfaph auf Joseph. Das zweite auf Gedalja famt feinen Brudern und Göhnen: derer waren awölf.

10. Das britte auf Sattur famt feis nen Söhnen und Brüdern; derer was ren awölf.

11. Das vierte auf Fizri famt feinen Söhnen und Brüdern; derer waren

12. Das fünfte auf Methanja samt seinen Söhnen und Brüdern; derer waren zwölf.

13. Das sechste auf Buttia samt seis nen Söhnen und Brüdern; derer waren amölf.

14. Das siebente auf Jesarela samt feinen Söhnen und Brübern; berer maren amölf.

15. Das achte auf Jefaja famt feinen

zwölf.

16. Das neunte auf Matthanja famt feinen Söhnen und Brüdern; berer

maren amölf.

17. Das zehnte auf Simei famt feinen Söhnen und Brübern : berer maren zwölf.

18. Das elfte auf Afareel samt seinen Söhnen und Brübern; berer ma-

ren zwölf.

19. Das zwölfte auf Hafabja famt feinen Söhnen und Brudern; berer maren mölf.

20. Das dreizehnte auf Subael samt seinen Söhnen und Brübern: derer

waren zwölf.

21. Das vierzehnte auf Matthithja famt feinen Göhnen und Brüdern; derer waren zwölf.

22. Das fünfzehnte auf Jeremoth famt feinen Göhnen und Brübern;

derer waren zwölf.

23. Das fechzehnie auf Hananja famt seinen Söhnen und Brüdern; derer waren zwölf.

24. Das stebzehnte auf Josbekafa famt feinen Söhnen und Brüdern;

derer waren zwölf.

25. Das achtzehnte auf Hanani samt seinen Söhnen und Brüdern; derer waren zwölf.

26. Das neunzehnte auf Mallothi samt seinen Söhnen und Brüdern;

derer waren zwölf.

27. Das zwanzigste auf Eliatha famt seinen Söhnen und Brüdern: derer maren zwölf.

28. Das einundzwanzigste auf Hothir samt seinen Söhnen und Brüdern;

berer waren zwölf.

29. Das zweiundzwanziaste auf Giddalthi famt seinen Söhnen und Brübern; berer maren zwölf.

Das breiundzwanzigste Mahestoth samt seinen Sohnen und Brübern; berer maren zwölf.

31. Das vierundzwanzigste Romamibi-Gfer famt feinen Sohnen und Brüdern; derer maren zwölf.

#### Das 26. Kavitel.

Beftellung ber Torhüter, Schammeifter unb Richter.

1. Von den Ordnungen der «Torhüter. Unter den Korahitern war Weselemja, der Sohn Kores, aus den Rindern Afaph. \*9. Chron. 8, 14; 85, 15. 2. Die Kinder aber Meselemjas

Söhnen und Brüdern; derer waren | waren diese: der Erstaeborene: Sacharja, der zweite: Jediael, der dritte: Sebadja, der vierte: Jathniel,

3. der fünfte: Elam, der fechfte: Nohanan, der siebente: Eljoenai.

4. Die Rinder aber Dbed-Edoms maren diese:der Erstgeborene: Semaja, der zweile: Josabad, der dritte: Joah, der vierte: Sachar, der fünfte: Nathanael,

5. der fechfte: Ummiel, ber fiebente: Maschar, der achte: Begulthai; denn

Gott hatte ihn gesegnet.

6. Und seinem Sohn Semaja wurden auch Söhne geboren, die im Hause ihres Vaters herrschten; benn es waren tüchtige Leute.

7. So waren nun die Kinder Semajas: Othni, Rephael, Obed und Elfabad, deffen Brüder tüchtige Leute maren, Elihu und Samachja.

8. Diese waren alle aus den Rindern Obed-Edoms; sie samt ihren Rindern und Brüdern, tüchtige Leute, geschickt zu Amtern, waren zweiundsechzia von Obed-Edom.

9. Mefelemja hatte Kinder und Brüder, tüchtige Männer, achtzehn.

10. Hosa aber aus den Kindern Mes raris hatte Kinder : den Vornehmsten : Simri (denn der Erftgeborene mar er nicht, aber sein Bater setzte ihn zum Vornehmsten),

11. den zweiten: Hilfia, den dritten: Tebalja, den vierten : Sacharja. Aller Kinder und Brüder Hosas waren

dreizehn.

12. Dies sind die Ordnungen der Torhüter nach den Häuptern der Männer im Umt neben ihren Brüdern, zu dienen im Hause des Herrn.

13. Und das Los ward geworfen, · bem Jüngeren wie dem Alteren, unter ihren Baterhäusern zu einem \* 2. 25. 8.

jeglichen Tor.

14. Tas Los gegen Morgen fiel auf Mefelemja; aber feinem Sohn Sacharja, der ein fluger Rat war, warf man auch das Los, und es fiel ihm gegen Mitternacht,

15. Obed Edom aber gegen Mittag und seinen Söhnen bei bem Borrats.

16. und Suppim und Hosa gegen Abend bei dem Tor Salecheth, da man die Straße hinaufgeht, da eine But neben ber anbern steht.

17. Gegen Morgen waren ber Leviten sechs, gegen Mitternacht bes Tages vier, gegen Mittag des Tages vier, bei dem Vorratshause aber je

18. am Parbar aber gegen Abend vier an der Straße und zwei am

Barbar.

19. Dies sind die Ordnungen der Torhüter unter den Kindern der Korahiter und den Kindern Merari.

20. Von den Leviten aber war Ahia über die Schäte bes Hauses Gottes und über die Schäte, die geheiligt wurden.

21. Von den Kindern Laedan, den Kindern des Gersoniten Laedan, was ren Häupter der Baterhäuser die Je-

hieliten. \*A. 28, 8.
22. Die Kinder der Jehieliten waren: Setham und fein Fruder Joel über die Schäße des Haufes des Herrn. 23. Unter den Amramiten, Jizha-

riten, Hebroniten und Usieliten 24. mar · Sebuel, der Sohn Ger-

foms, des Sohnes Mofe's, Fürft über die Schäte. \* R. 28, 16.

25. Åber sein Bruber Elieser hatte einen Sohn, Rehabja; des Sohn war Jesaja; des Sohn war Joram; des Sohn war Sichri; des Sohn war Sesohn \*\*\*, 28, 17.

26. Derfelbe Selomith und seine Brüber waren über alle Schätze des Geheiligten, welches geheiligt hatte der König David und die Häupter der Baierhäuser, die Obersten über tausend und über hundert und die Obersten im Seer.

27. (Bon Krieg und Raub hatten fie es geheiligt, zu bessern das Haus des

Serrn.)

28. Auch alles, was Samuel, der Seher, und Saul, der Sohn des Kis, und Abner, der Sohn Rers, und Joad, der Jeruja Sohn, geheiligt hatten, alles Geheiligte war unter der Hand Selomiths und seiner Brüder.

29. Unter den Jizhariten waren Chenanja und seine Söhne zum Werk draußen über Afrael Amtleute und

Richter.

30. Unier den Hebroniten aber waren Hafabja und seine Brüber, tüchtige Leute, 1700, über die Amter Fraels diesseit des Fordans gegen Abend, au allerlei Geschäft des Herrn und zu bienen dem König.

31. Unter den Hebroniten war Je- | ria, der Bornehmste unter den Be-

broniten seines Geschlechts unter den Baterhäusern (es wurden aber unter ihnen gesucht und gesunden im vierzigsten Jahr des Königreichs Davids tücktige Männer zu Jaser in Gilead),

32. und seine Brüder, tüchtige Männer, 2700 Oberste der Baterhäuser. Und Tavid setzte sie über die Rubeniter, Gaditer und den halben Stamm Manasse zu allen Händeln Gottes und des Königs.

#### Das 27. Kapitel.

Unführer von zwölf Ordnungen bes heeres, Stammesfürften, hofdiener und Beamte Davids.

(B. 2-15: bgl. R. 11, 11-81.)

1. Dies find aber die Kinder Frael nach ihrer Zahl, die Häufere Uaterhäuser und die Obersten über taufend und über hundert, und ihre Antleute, die dem König dienten, nach ihren Ordnungen, die dond eine, in allen Monale eine, in allen Monale die Fahres. Eine jegliche Ordnung aber hatte 24 000.

2. über die erste Ordnung des ersten Monats war Jasobeam, der Sohn Sabdiels; und unter seiner Ordnung

waren 24 000.

3. Er war aus den Kindern Perez und war der Oberste über alle Hauptleute der Heere im ersten Monat,

4. über die Ordnung des zweiten Monats war Dodai, der Ahohiter, und Witsloth war Fürst über seine Ordnung; und unter seiner Ordnung waren 24000.

5. Der dritte Feldhauptmann des dritten Monats, der Oberste, war Benaja, der Sohn Jojadas, des Briefters; und unter seiner Ordnung

waren 24 000.

6. Das ist ber Benaja, ber Held unter den breißigen und über die dreißig; und seine Ordnung war unter seinem Sohn Ammisabab.

7. Der vierte im vierten Monat mar Alahel, Joabs Bruder, und nach ihm Sebadja, sein Sohn; und unter seiner Ordnung waren 24000.

8. Der fünfte im fünften Monat war Samehulh, der Jisrahiter; und unter seiner Ordnung waren 24 000.

9. Der sechste im sechsten Monat war Jra, der Sohn des Iktes, der Thekoiter; und unter seiner Ordnung waren 24 000.

10. Der siebente im siebenten Monat war Helez, der Peloniter, aus den Kindern Ephraim; und unter feiner Ordnung waren 24 000.

11. Der achte im achten Monat war ·Sibbechai, der Husathiter, aus den Serahitern; und unter seiner Ords nung waren 24 000. \* \$. 20, 4.

12. Der neunte im neunten Monat war Abieser, der Anathothiter, aus den Benjaminitern: und unter seiner

Ordnung waren 24000.

13. Der zehnte im zehnten Monat war Maherai, der Netophathiter, aus den Serahitern; und unter seiner Ordenung waren 24 000.

14. Der elfte im elften Monat war Benaja, ber Pirathoniter, aus den Kindern Ephraim; und unter seiner

Ordnung waren 24000.

15. Der zwölfte im zwölften Monat war Heldai, der Netophathiter, aus Othniel: und unter seiner Ordnung maren 24 000.

16. **U**ber die Stämme Israels aber waren diese: unter den Rubenitern war Fürft: Elieser, ber Sohn Sichris; unter den Simeonitern war Sephatja, der Sohn Maachas;

17. unter den Leviten war Hafabja, der Sohn Kemuels; unter den Aaro-

niten war Zadot; 18. unter Juda war Elihu aus den Brüdern Davids; unter Raschar war

Omri, der Sohn Michaels; 19. unter Sebulon war Jismaja, der Sohn Obadjas; unter Naphthali war Jeremoth, ber Sohn Asriels;

20. unter den Kindern Ephraim war Hosea, der Sohn Asasjas: unter dem halben Stamm Manaffe war Joel, der Sohn Pedajas; 21. unter dem halben Stamm Ma-

nasse in Gilead war Jodos, der Sohn Sacharjas; unter Benjamin war Jaestel, der Sohn Abners;

22. unter Dan war Afareel, ber Sohn Jerohams. Das find bie Für-

ften ber Stamme Fraels.

23. Aber David nahm nicht die Rahl berer, die von zwanzig Jahren und darunter waren; benn . ber Herr hatte verheißen, Frael zu mehren wie die Sterne am himmel. \*1. Dtoje 22, 17.

24. Joab aber, ber Zeruja Sohn, der hatte angefangen zu zählen, und vollendete es nicht; benn es tam barum ein Born über Ifrael. Darum

kam die Zahl nicht in die Chronik des Königs David. \*2.21, 14.

25. Über den Schak bes Königs war Asmaveth, der Sohn Adiels; und über die Schätze auf dem Lande in Städten, Dörfern und Türmen war Jonathan, der Sohn Usias.

26. über die Ackerleute, das Land zu bauen, war Esri, der Sohn Che-

27. über die Weinberge war Simei, der Ramathiter; über die Weinkeller und Schätze des **Weins** war Sabdi, der Sephamiter.

28. über die Olgärten und Maulbeerbäume in den Auen war Baal-Hanan, der Gaderiter. über den Ol-

schat war Joas.

29. über die Weiderinder zu Saron war Sitrai, der Saroniter; aber über die Rinder in den Gründen war Saphat, der Sohn Adlais.

30. über die Kamele war Obil, der Ismaeliter. über die Esel war Jeh-

deja, der Meronothiter.

31. über die Schafe war Jasis, der Hagariter. Diese waren alle Oberste über die Güter des Königs David.

- 32. Nonathan aber, Davids Better. war Kat, ein verständiger und ge-lehrter Mann. Und Jehiel, der Sohn Hachmonis, war bei den Söhnen des Königs.
- 33. •Ahithophel war auch Rat des Königs. + Husai, der Arachiter, war bes Königs Freund.
  \*2. Sam. 15, 12. + 2. Sam. 15, 87.

34. Nach Ahithophel war Jojada. der Sohn Benajas, und Abjathar. · Joab aber war Feldhauptmann des Könias. --- \_\*2. Sam. 8, 16.

## Das 28. Kapitel.

Dabid ftellt bem Boll Salomo als feinen Rach-folger bor und gibt ibm ein Borbilb und Bor-rate zum Tempel.

1. Und David versammelte gen Jerusalem alle Obersten Israels, näm= lich die Fürsten der Stämme, die Fürsten der Ordnungen, die dem König dienten, die Fürsten über taufend und über hundert, die Fürsten über bie Güter und bas Bieh bes Rönigs und seiner Söhne mit den Kämmerern, die Krieasmänner und alle ansehn-

2. Und David, der König, stand auf

und fprach: Höret mir zu, meine Bru- | der und mein Bolt! . 3ch hatte mir vorgenommen, ein Haus zu bauen, da ruhen sollte die Lade des Bundes des Herrn und der Schemel der Füße unfres Gottes, und hatte mich geschickt, zu bauen. \* \$. 22, 7-10.

3. Aber Gott ließ mir sagen: \*Du follst meinem Namen nicht ein Haus bauen: denn du bist ein Kriegsmann und haft Blut vergoffen. \*2. Sam. 7, 5.

4. Nun hat der Herr, der Gott 3f= raels, mich erwählt aus meines Baters ganzem Saufe, daß ich König über frael sein sollte ewiglich. Denn er hat . Juda erwählt zum Fürstentum, und im Sause Juda + meines Baters Haus, und unter meines Baters Rindern hat er Gefallen gehabt an mir, daß er mich über gang Ifrael zum König machte.

1. Dtofe 49, 10. +1. Sam. 18, 1. 12. 5. Und unter allen meinen Göhnen (benn ber Herr hat mir viele Söhne gegeben) hat er meinen Sohn Salomo erwählt, daß er sigen foll auf bem Stuhl des Königreichs des Herrn über

6. und hat zu mir geredet : Dein Sohn Salomo foll mein Haus und meine Vorhöfe bauen; denn ich habe ihn mir erwählt zum Sohn, und ich will sein Bater sein \* \$. 17, 11-14.

7. und will sein Königreich bestäs tigen ewiglich, fo er wird anhalten, daß er tue nach meinen Geboten und

Rechten, wie es heute steht.

8. Nun vor dem ganzen Ffrael, der Gemeinde des Herrn, und vor den Ohren unseres Gottes: So haltet und sucht alle Gebote des Herrn, eures Gottes, auf daß ihr besiket das gute Land und es vererbet auf eure Rinder

nach euch ewiglich.

9. Und du, mein Sohn Salomo, ertenne den Gott deines Baters und diene ihm mit ganzem Herzen und mit williger Seele. Denn + der Herr sucht alle Herzen und versteht aller Gedanten Dichten. Wirft bu ihn fuchen, so wirst du ihn finden; wirst du ihn aber verlassen, so wird er dich verwerfen ewiglich. \* \$6. 7, 10.

10. So fiehe nun zu; benn der Herr hat dich erwählt, daß du ein haus bauest zum Beiligtum. Sei getrost

und mache es!

11. Und David gab seinem Sohn Salomo ein Borbild der Halle des |

Tempels und seiner Häuser und der Gemächer und Söller und Kammern inwendig und bes Hauses des Gna-\* 2. Mofe 25, 9.

Plane gum Tempel.

12. dazu Vorbilber alles beffen, mas bei ihm in feinem Gemüt war, nämlich der Vorhöfe am Hause des Herrn und aller Gemächer umher für die Schäke im Hause Gottes und für die Schätze des Geheiligten,

13. und der Ordnungen der Priefter und Leviten, und aller Geschäfte und Geräte der Amter im Saufe des Berrn,

14. und des goldenen Zeuges nach dem Goldgewicht zu allerlei Geräte eines jeglichen Umts, und alles filbernen Reuges nach dem Gewicht zu allerlei Geräte eines jeglichen Amts.

15. und das Gewicht für die goldenen Leuchter und goldenen Lampen, für jeglichen Leuchter und seine Lampen fein Gewicht, also auch für die silber= nen Leuchter, für den Leuchter und seine Lampen, nach dem Amt eines jeglichen Leuchters

16. auch gab er das Gewicht des Goldes für die Tische der Schaubrote, für jeglichen Tisch sein Gewicht, also auch des Silbers für die filbernen Tische,

17. und für die Gabeln, Becken und Rannen von lauterem Golde und für die goldenen Becher, für jeglichen Becher sein Gewicht, und für die filbernen Becher, für jeglichen Becher fein Gewicht,

18. und für den Räucheraltar vom allerlautersten Golde sein Gewicht, auch ein Vorbild des Wagens, nämlich der goldenen Cherubim, daß sie sich ausbreiteten und bedeckten oben die Lade des Bundes des Herrn.

19. "Das alles ist mir beschrieben gegeben von der Hand des Kerrn, daß es mich unterwiese über alle Werke

des Vorbildes.

20. Und David sprach zu seinem Sohn Salomo: \* Sei getrost und unverzagt und mache es; fürchte bich nicht und zage nicht! Gott der Herr, mein Gott, wird mit dir sein und wird die Hand nicht abziehen noch dich verlaffen, bis du alle Werke zum Umt im Hause des

Herrn vollendest. \*A. 22, 18; 5. Moses1, 6.
21. Siehe da, die Ordnungen der Priester und Leviten zu allen Amtern im Hause Gottes sind mit dir zu al-Iem Geschäft und find willig und weise zu allen Amtern, dazu die Fürsten und alles Volk zu allen deinen händeln.

#### Das 29. Kapitel.

Reiche Beifteuer zum Tempelban. Davids Dantgebet. Salomos Salbung. Davids Tod.

1. Und der König David sprach zu der ganzen Semeinde: Gott hat Salomo, meiner Söhne einen, erwählt, der noch jung und zatt ist; das Wert aber ist groß; denn es ist nicht eines Menschen Gobernn.

2. Ich aber habe aus allen meinen Kräften zugerichtet zum Hause Gottes Gold zu goldenem, Silber zu filbernem, Sigen zu ehernem, Sifen zu eifernem, Holzzu hölzernem Geräte, Onycfteine und eingefaßte Steine, Rubine und bunte Steine und allerlei Ebelsteine und Maxmelsteine die Menge.

3. über das, aus Wohlgefallen am Haufe meines Gottes, habe ich eigenen

Gutes, Gold und Silber,

4. 3000 Zentner Gold von Ophir und 7000 Zentner lauteres Silber, das gebe ich zum heiligen Haufe Golttes außer allem, was ich zugerichtet habe, die Wände der Häufer zu überziehen,

5. daß golben werbe, was golben, und filbern, roas silbern sein soll, und zu allerlei Werk durch die Hand der Werkmeister. Und wer ist nun wöllig, seine Hand heute dem Herrn zu füllen? \*2. Wosess, s.

6. Da waren die Fürsten der Baterhäuser, die Fürsten der Stömme Feraels, die Fürsten über tausend und über hundert und die Fürsten über des Königs Geschäfte willig

7. und gaben zum Amt im Hause Gottes 5000 Zeniner Gold und 10000 Goldgulden und 10000 Zeniner Silber, 18000 Zeniner Erz und 100000

Bentner Gifen.

8. Und bei welchem - Steine gefunden wurden, die gaben sie zum Schatz des Hauses des Herrn unter die Hand Kehiels, des Gersoniten. \*2. Moses. 27.

9. Und das Bolk ward fröhlich, daß sie millig waren; denn sie gaden's von ganzem Herzen bem Herrn freiwillig. Und David, der König, freute sich auch boch

10. und lobte ben Herrn und sprach vor der ganzen Gemeinde: Gelobet seist du, Herr, Gott Ffraels, unsers

Baters, emiglich.

11. Dir, Berr, gebührt die Majestät

und Gewalt, Herrlickeit, Sieg und Dank. Denn alles, was im Himmel und auf Erden ist, das ist dein. Dein, Herr, ist das Keich, und du bist erhöht über alles zum Obersten.

Offend. 4, 11; 6, 18.

12. Reichtum und Ehre ist vor dir; du herrschest über alles: •in deiner Hand steht kraft und Macht; in deiner Hand steht es, jedermann groß und start zu machen. •2. Chron. 20, 6.

13. Nun, unser Gott, wir danken dir und rühmen den Namen beiner

Herrlichkeit.

14. Denn was bin ich? Was ist mein Bolt, daß wir sollten vermögen, freie willig so viel zu geben? Denn von dir ist alles gekommen, und von deiner Hand haben wir dir's gegeben.

15. Denn - wir find Fremblinge und Gäfte vor dir wie unfre Bäter alle. Unfer Leben auf Erden ift wie +ein Schatten, und ift fein Aufhalten. \*Pt. 189, 181; Hehr. 113, 18. + hibb 14, 2.

16. Herr, unfer Gott, aller biefer haufe, ben wir zugerichtet haben, dir ein Haus zu bauen, beinem beiligen Namen, ist von beiner Hand gekom-

men, und ift alles bein.

17. Ich weiß, mein Gott, daß du das \* Serz priffeß, und Aufrichtigkeit ist dir angenehm. Darum habe ich dies alles aus aufrichtigem Herzen freiwillig gegeben und habe jeht mit Freuden gesehen dem Volk, das dier vorhanden ist, daß es dir freiwillig gegeben hat. \*\* \*\* 28,89.

18. Herr, Gott unfrer Bater, Abrahams, Fjaaks und Ffraels, bemahre ewiglich folden Sinn und Gebanken im Herren beines Bolks und

richte ihre Herzen zu dir.

19. Und meinem Sohn Salomo gib ein rechtschaffenes Berg, daß er halte beine Gebote, Zeugnisse und Rechte, daß er alles tue und baue diese Wohnung, die ich zugerichtet habe.

20. Und David sprach zur ganzen Gemeinde: Lobet den Herrn, euren Gott! Und die ganze Gemeinde lobte den Herrn, den Gott ihrer Bäter; und sie neigten sich und sielen nieder vor dem Kern und vor dem König

21. und opferten dem Herrn Opfer. Und bes andern Morgens opferten sie Brandopfer: taufend Farren, taufend Bidder, taufend Lämmer mit ihren Trankopfern, und opferten die Menge unter dem ganzen Frael 22, und aßen und tranken desselben Tages vor dem Herrn mit großen Freuden und machten zum zweitenmal Salomo, den Sohn Davids, zum König und salbten ihn dem Herrn zum Fürsten und Zadot zum Priester.

23. Also sake salomo auf dem Stuhl des Herrn als ein König an seines Baters David Statt und ward glücklich; und ganz Frael ward ihm gehoriam.

8. 28, 5: 1. 85n. 1, 85. 89.

24. Und alle Obersten und Gewaltigen, auch alle Kinder bes Königs David taten sich unter ben König

Salomo.

25. Und der Herr machte Salomo immer größer vor dem ganzen Frael und gab ihm ein prächtiges Königreich, wie keiner vor ihm über Frael gehabt hatte. 2. Chron. 1, 1.

26. So ist nun David, der Sohn

Jais König gewesen über ganz

Millet. 27. Die Zeit aber, die er König über Frael gewesen ist, ist vierzig Jahre: zu Hebron regierte er steben Jahre und zu Perusalem breiundbreißig

Jahre. 1. Kön. 2, 11. 28. Und er ftarb in gutem Alter, gefättigt mit Leben, Reichtum und Ehre.

Und sein Sohn Salomo ward König an seiner Statt.

29. Tie Geschichten aber bes Königs David, beibe, die ersten und letzten, siehe, die sind geschrieben in den Geschichten Samuels, des Sehers, und in den Geschichten des Propheten Nathan und in den Geschichten Gads, des Schauers,

30. mit allem seinem Königreich und seiner Gewalt und ben Zeiten, die ergangen sind über ihn und über Ifrael und alle Königreiche in ben Landen.

# Das zweite Buch der Chronik.

#### Das 1. Kapitel.

Salomo opfert zu Gibeon; Gott ericeint ihm und gibt ihm auf fein Gebet Weisheit und Reichtum.
(B. 1-6: vgl. 1. Ron. 3, 1-4.)

1. Und Salomo, ber Sohn Davids, ward in seinem Reich bekräftigt; und ber Herr, sein Gott, war mit ihm und machte ihn immer größer.

2. Und Salomo rebete mit bem gangen Frael, mit ben Dberften über taufend und hundert, mit den Richtern und mit allen Fürsten in Frael, mit ben Oberften der Baterhäufer,

3, daß sie hingingen, Salomo und bie ganze Gemeinde mit ihm, zu der Höhe, die zu Gibeon war; denn dasselbst war die Bütte des Sists Gotstes, die Wose, der Knecht des Herrn, gemacht hatte in der Wüste.

1. Chron. 18, 38; 21, 39.

4. (Aber die Lade Gottes hatte Das beraufgebracht von Keirfath-Jearim an den Ort, den er ihr bereitet hatte; denn er hatte ihr eine Hütte

aufgeschlagen zu Ferusalem.)
1. Chron. 18, 6; 18, 8. 36; 16, 1.
5. Aber der eherne Alliar, den Bezalel, der Sohne Alliar, des Sohnes Hurs, gemacht hatte, war +daselbst vor der Wohnung des Herrn; und Salomo und die Gemeinde pflegten

6. Und Salomo opferte auf bem ehernen Alliar vor dem Herrn, der vor der Hütte des Stifts fiand, taufend Brandopfer.

(B. 7—12: bgl. 1. **2**8n. 8, 5—15.)

7. In berselben Nacht aber erschien Gott Salomo und sprach zu ihm: Bitte, was soll ich bir geben?

8. Und Salomo sprach zu Gott: Du hast große Barmberzigkeit an meinem Bater David getan und haft mich an seiner Statt zum König gemacht:

9. so laß nun, Herr, Gott, beine Worte wahr werben an meinem Vater David; benn du hast mich zum König gemacht über ein Volk, des so viel ist als Staub auf Erden.

10. So gib mir nun Weisheit und Erkenninis, daß ich vor diesem Volk aus und ein gehe; denn wer kann dies dein großes Volk richten?

11. Da sprach Gott zu Salomo: Weil bu bas im Sinn hast und haft nicht um Reichtum noch um Gut noch um Stre noch um beiner Feinde Seele noch um langes Leben gebeten, sondern hast um Weisheit und Erkennteils gebeten, daß du mein Volk richten mögest, darüber ich dich zum König gemacht habe,

Salomo und die Gemeinde pflegten 12. so sei dir Weisheit und Erkenntsihn zu suchen. \*2. Wose 28, 1-3. + B. 3. nis gegeben; dazu will ich dir Reichs

Salomos Macht. 2. Chronit 1. 2. Bertrag mit Siram.

tum und Gut und Ehre geben, daß beinesgleichen unter den Königen vor dir nicht gewesen ist noch werden soll nach dir.

13. Allfo kam Salomo von der Höhe, die zu Gibeon war, von der Hütte des Stifts, gen Jerusalem und resgierte über Jsrael.

(B. 14-17: bgl. 1. Kön. 10, 26-29.)

14. 11 nd Salomo fammelte fich Wagen und Reiter, daß er zuwege brachte tausendundvierhundert Wagen und zwölftausend Reiter, und legte ste in die Wagenstädte und zu dem König nach Jerusalem.

15. Und der König • machte, daß des Silbers und Goldes fo viel war zu Jerusalem wie die Steine und der Zedern wie die Maulbeerbäume in ben Gründen. \* 8. 9, 27.

16. Und man brachte Salomo Rosse aus Agypten und allerlei Ware; und die Raufleute des Königs kauften die

Mare

17. und brachten's aus Agypten heraus, je einen Wagen um fechshundert Silberlinge, ein Roß um hundertundfünfzig. Also brachten fie auch allen Königen der Hethiter und den Königen von Sprien.

. 18. [R. 2, 1.] **U**nd Salomo gedachte zu bauen ein Haus dem Namen des Herrn und ein Haus seines Königreichs.

#### Das 2. Kavitel.

Salomos Bertrag mit bem König hiram von Thrus wegen bes Tempelbaues.

(Bgl. 1. Kön. 5, 15-80.)

1. [2.] Und Salomo zählte ab 70 000, die da Last trugen, und 80 000, die da Steine hieben auf dem Berge, und

3600 Auffeher über fie.

2. [3.] Und Salomo fandte zu Hu= ram, dem König zu Tyrus, und ließ ihm fagen: Wie . bu mit meinem Bater David tatest und ihm sandtest Redern, daß er sich ein Haus baute, darin er wohnte —. \*1. Chron. 14, 1.

3. [4.] Siehe, ich will bem Namen bes Berrn, meines Gottes, ein haus bauen, das ihm geheiligt werde, gutes Räuchwerk vor ihm zu räuchern und Schaubrote allewege zuzurichten und Brandopfer des Morgens und des Abends auf die Sabbate und Neus monde und auf die Feste des herrn, unsers Gottes, ewiglich für Ifrael.

4. [5.] Und das Haus, das ich bauen will, foll groß fein; benn unfer Gott ift größer als alle Götter. \* Bf. 86. 8.

5. [6.] Aber wer vermag's, daß er ihm ein Haus baue? denn . der Simmel und aller Himmel Himmel können ihn nicht faffen. Wer follte ich benn fein, daß ich ihm ein Haus baute? es fei denn, um vor ihm zu räuchern.
\* R. 6, 18; 1. Kön. 8, 27.

6. [7.] So fende mir nun einen weisen Mann, zu arbeiten mit Gold, Silber, Erz, Eisen, rotem Purpur, Scharlach und blauem Purpur und der da wisse einzugraben mit den Weisen, die bei mir find in Juba und Jerusalem, welche mein Bater David bestellt

7. [8.] Und sende mir Zederns, Tans nen- und Sandelholz vom Libanon; denn ich weiß, daß deine Knechte das Holz zu hauen miffen auf bem Libanon. Und fiebe, meine Anechte follen mit deinen Anechten fein,

8. [9.] daß man mir viel Holz zus bereite; benn das Haus, das ich bauen will, foll groß und fonderlich fein.

9. [10.] Und siehe, ich will den Rimmerleufen, beinen Anechten, die das Solz hauen, 20000 Kor Weizen und 20000 Kor Gerfte und 20000 Bath Wein und 20 000 Bath Ol geben.

10. [11.] Da sprach Huram, ber Rönig zu Tyrus, durch Schrift und sandie zu Salomo: Darum daß der Herr sein Volk liebt, hat er dich über

fie zum König gemacht.

11. [12.] Und Huram sprach weiter: Gelobt fei ber Berr, ber Gott 3f= raels, der himmel und Erde gemacht hat, daß er dem König David hat einen weisen, klugen und verständi-gen Sohn gegeben, ber dem Herrn ein Haus baue und ein Haus seines Königreichs.

12. [13.] So sende ich nun einen meisen Mann, der Verstand hat, Su-

ram, meinen Meifter

13. [14.] (ber ein Sohn ift eines Weibes aus ben Töchtern Dans, und beffen Bater ein Enrer gewesen ist); ber weiß zu arbeiten an Gold, Silber, Erz, Eisen, Strinen, Holz, rotem und blauem Purpur, köstlicher weißer Leinwand und Scharlach und einzuaraben allerlei und allerlei kunstreich zu machen, was man ihm aufgibt, mit beinen Beifen und mit ben Beifen meines Herrn, des Königs Das vid, beines Baters. \*2. Moje 81, 2-6.

14. [15.] So sende nun mein Herr Weizen, Gerfte, Ol und Wein feinen Anechten, wie er geredet hat;

15. [16.] fo wollen wir bas Holz hauen auf bem Libanon, wieviel es not ift, und wollen's auf Flößen bringen im Meer gen Japho; von da magst du es hinauf gen Jerusalem bringen.

16. [17.] Und Salomo zählte alle Fremblinge im Lande Frael nach bem, baß David, sein Bater, fie gezählt hatte; und wurden gefunden

153600.

17. [18.] Und er machte aus denfelben 70 000 Träger und 80 000 Hauer auf dem Berge und 3600 Auffeher, die das Bolf zum Dienst anhielten. 301. 9, 27.

#### Das 3. Kapitel,

Befdreibung bes Tempelbaues. (Bgl. 1. Rön. 6; 7, 15-22.)

1. Und Salomo fing an zu bauen bas haus des herrn zu Jerufalem auf dem Berge Morija, der David, seinem Vater, gezeigt war, welchen David zubereitet hatte zum Raum tauf der Tenne Ornans, des Jebufiters. \*1. Moje 22, 2. +1. Chron. 21, 18—26.

2. Er fing aber an zu bauen im zweiten Monat am zweiten Tage im vierten Jahr seines Königreichs.

3. Und also legte Salomo ben Grund, zu bauen das Haus Gottes: die Länge sechzig Ellen nach altem Maß, die

Weite awanzig Ellen.

4. Und die Halle por der Weite bes Hauses her war zwanzig Ellen lang, die Höhe aber war hundertundzwanzig Glen; und er überzog sie inwendig mit lauterem Golbe.

5. Das große Haus aber täfelte er mit Tannenholz und überzog's mit dem besten Golde und machte darauf Balmen und Rettenwerk

6. und überzog das Haus mit edlen Steinen zum Schmud; das Gold aber

war Barwaim-Gold.

7. Und überzog das Haus, die Balten und die Schwellen famt seinen Wänben und Turen mit Gold und ließ Cherubim schnigen an die Wände.

8. Er machte auch das haus des Allerheiligsten — des Länge war zwanzig Altes Teftament.

Ellen nach der Weite des Haufes, und feine Weite war auch zwanzig Ellen und überzog's mit bem beften Golbe bei sechshundert Zentner.

9. Und gab auch zu Rägeln fünfzig Lot Gold am Gewicht und überzog

die Söller mit Gold.

10. Er machte auch im Hause bes Allerheiligsten zwei Cherubim nach der Bildner Kunft und überzog fie mit Gold.

11. Und die Länge der Flügel an den Cherubim war zwanzig Ellen, daß ein Flügel fünf Glen hatte und rührte an die Wand des Hauses und der andere Flügel auch fünf Ellen hatte und rührte an den Flügel des andern Cherubs.

12. Also hatte auch der eine Flügel bes andern Cherubs fünf Ellen und rührte an die Wand bes Haufes und sein anderer Flügel auch fünf Ellen und rührte an ben Flügel bes anbern

Cherubs.

13. daß diese Flügel der Cherubim waren ausgebreitet zwanzig Ellen weit; und sie standen auf ihren Ku-Ben, und ihr Untlig war gewandt zum Saufe hin.

14. Er machte auch einen Vorhang von blauem und rotem Burpur, von Scharlach und föstlichem weißen Leinwerk und machte Cherubim darauf.

2. Moje 28, 81.

15. Und er machte vor dem Saufezwei Säulen, fünfunddreißig Ellen lang und der Knauf obendrauf fünf Glen.

16. und machte Retten zum Gitterwerk und tat sie oben an die Saulen und machte hundert Granatäpfel und tat ste an die Retten

17. und richtete die Säulen auf vor

bem Tempel, eine zur Rechten und die andere zur Linken, und hieß die zur Rechten Jachin und die zur Linken Boas.

#### Das 4, Rapitel.

Befdreibung einzeiner Teile und Berate bes Tempels.

(Bgl. 1. Kön. 7, 28-60.)

1. Er machte auch einen ehernen Alltar, zwanzig Ellen lang und breit und zehn Ellen hoch.

2. Und er madite ein gegoffenes Meer, von einem Rand zum andern zehn Ellen weit, rundumher, und fünf Ellen hoch; und ein Maß von dreißig Ellen mochte es umber begreifen.

3. Und Anoten waren unter ibm umher, je zehn auf eine Elle; und es waren zwei Reihen Knoten um bas Meer her, die mit angegossen waren.

4. Es ftand aber auf zwölf Ochsen, also daß drei gewandt waren gegen Mitternacht, drei gegen Abend, drei gegen Mittag und drei gegen Morgen — und das Meer oben auf ihnen —, und alle ihre Hinterteile waren inmendig.

5. Seine Dide mar eine Kand breit, und sein Rand war wie eines Bechers Rand und eine aufgegangene Lilie, und es faßte breitaufend Bath.

6. Und er machte zehn Reffel; beren fette er fünf zur Rechten und fünf zur Linken, barin zu waschen, bas fie darin abspülten, was zum Brandopfer gehört; das Meer aber, daß sich die Briefter barin wüschen.

7. Er machte auch zehn goldene Leuchter, wie sie sein sollten, und setzte sie in den Tempel, fünf zur Rechten und

fünf zur Linken,

8. und machte zehn Tische und tat fie in den Tempel, fünf zur Rechten und fünf zur Linken, und machte hundert goldene Becken.

9. Er machte auch einen Sof für bie Priefter und einen großen Borhof und Türen in den Borbof und über-

zog die Türen mit Grz

10. und setzte das Meer an die rechte Ede gegen Morgen mittagwärts.

11. Und Huram machte Töpfe, Schaufeln und Beden. Alfo vollendete Huram die Arbeit, die er dem König Salomo tat am Haufe Gottes,

12. nämlich die zwei Säulen mit den Rugeln und Anäufen oben auf beiden Säulen; und beibe Gitterwerke, ju bebecken beibe Rugeln ber Rnäufe

oben auf ben Gäulen:

13. und die vierhundert Granatänfel an ben beiben Gitterwerten, zwei Reihen Granatäpfel an jeglichem Gitterwert, zu bedecken beide Rugeln der Knäufe, die oben auf den Säulen maren.

14. Auch machte er die Gestüble und

die Reffel auf den Gestühlen 15. und das Meer und zwölf Ochfen

barunter;

16. bazu Töpfe, Schaufeln, Gabeln und alle ihre Befäße machte Suram, ber Meifter, bem König Salomo zum Hause bes Herrn von geglättetem Gra.

17. An der Gegend bes Fordans ließ ste der König gießen in dicker Erde, zwischen Suttoth und Zarebatha.

18. Und Salomo machte aller biefer Gefäße fehr viel, daß des Erzes Ge-

wicht nicht zu erforschen war. 19. Und Salomo machte alles Ge-

rät zum Hause Gottes, nämlich ben goldenen Altar und die Tische mit den Schaubroten barauf

20. die Leuchter mit ihren Lamven von lauterem Gold, daß sie brennten vor dem Chor, wie sich's gebührt;

21. und die Blumen und die Lampen und die Schneuzen waren golden, das war alles völliges Gold:

22, dazu die Mteffer, Becken, Löffel und Nävfe waren lauter Gold. Und der Eingang, nämlich seine Tür inswendig zu dem Allerheiligsten und die Türen am Saufe bes Tempels, maren golden.

# Das 5. Kapitel.

Einweibung bes Zembels. (Bgl. 1. Rön. 7, 51-8, 11.)

1. Also ward alle Arbeit vollbracht, die Salomo tat am Hause des Herrn. Und Salomo brachte hinein alles. •was sein Bater David geheiligt hatte, nämlich Silber und Gold und allerlei Geräte, und legte es in den

Schaß im Haufe Gottes.
\*1. Chron. 28, 14—18.
2. Da versammelte Salomo alle Ale testen in Ifrael, alle Hauptleute ber Stämme, Fürsten ber Baterhäuser unter ben Kindern Ifrael gen Jeru-salem, daß sie die Labe bes Bundes bes herrn hinaufbrächten aus ber Stadt Davids, das ist Zion.

3. Und es versammelten sich zum König alle Männer Ifraels · am Fest, bas ist im siebenten Wlonat,

\* 8. Diofe 28, 84.

4. und tamen alle Alteften Ifraels. Und die Leviten hoben die Lade auf 5. und brachten fie hinauf famt der Hütte des Stifts und allem heiligen Gerät, bas in ber Sutte mar; es brachten sie hinauf die Briefter, die Leviten.

8. Aber ber König Salomo und die ganze Gemeinde Frael, zu ihm verfammelt vor ber Labe, opferten Schafe und Ochsen, so viel, daß es niemand

zählen noch rechnen konnte.

7. Also brachten die Priester die Lade des Bundes des Herrn an ihre Stätte, in ben Chor bes Saufes, in bas Allerheiligste, unter bie Flügel | feinen Mund meinem Bater David ber Cherubim.

8. daß die Cherubim ihre Klügel auße breiteten über die Stätte der Lade; und die Cherubim bebeckten die Lade und ibre Stangen von obenher.

9. Die Stangen aber waren fo lang, daß man ihre Knäufe sah von der Lade her vor dem Chor; aber außen fah man fie nicht. Und fie war dafelbst

bis auf diesen Tag.

10. Und \*war nichts in der Labe außer den zwei Tafeln, die Mofe am Horeb hineingetan hatte, da der Herr einen Bund machte mit den Kindern Afrael, da fie aus Agypten zogen.

\* Sebr. 9, 4. ' 11. Und die Priester gingen heraus aus dem Beiligen — benn alle Priefter, die vorhanden waren, hatten fich geheiligt, also daß auch die Ordnun-

gen nicht gehalten wurden —;

12. und die Leviten, die Sänger alle, ·Afaph, Heman und Jedithun und ihre Kinder und Brüder, angezogen mit feiner Leinwand, standen gegen Morgen des Altars mit Zimbeln, Pfaltern und Harfen, und bei ihnen hundertundzwanzig Priester, die mit Drommeten bliefen :

\* 1. Chron. 15, 19; 16, 87. 41. 49; 25, 1-7. 13. und es war, als ware es einer, der drommetete und fänge, als hörte man eine Stimme loben und danken bem Herrn. Und ba die Stimme sich erhob von den Drommeten, Zimbeln und Saitenspielen und von dem Loben des Herrn, . daß er gütig ist und feine Barmherzigkeit ewig währet, da ward das haus des herrn erfüllt mit einer Wolke, \* 1. Chron. 18, 34.

14. daß die Priester nicht stehen konn= ten, zu dienen vor der Wolfe; benn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte

das Kaus Gottes.

# Das 6. Rapitel.

Bebet Salomos bei ber Tempelweihe. (Bgl. 1. Rön. 8, 12-58.)

1. Da sprach Salomo: Der Herr hat geredet, er wolle wohnen im Dunkel. 2. So habe ich nun ein Haus gebaut dir zur Wohnung, und einen Sig, da bu ewiglich wohnest.

3. Und der König wandte sein Antlik und fegnete die gange Gemeinde Ifrael; denn die gange Gemeinde Afrael ftand.

4. Und er fprach: Gelobet fei der Berr, ber Gott Ffraels, der durch

geredet und es mit feiner Sand erfüllt hat, da er sagte:

5. Seit der Reit, da ich mein Bolf aus Agyptenland geführt habe, habe ich teine Stadt erwählt in allen Stämmen Fraels, ein Saus ju bauen, daß mein Rame bafelbit mare, und habe auch teinen Mann erwählt, daß er Fürft wäre über mein

Bolk Afrael; 6. aber Jerufalem habe ich erwählt, baß mein Name dafelbst fei, und

David habe ich erwählt, baß er über mein Bolt Ifrael fet.

7. Und da es mein Bater David im Sinn hatte, ein Haus zu bauen dem Namen bes herrn, bes Gottes 3fraels. 2. Sam. 7, 2-18,

8. sprach der Herr zu meinem Bater David: Du hast wohl getan, baß du im Sinn haft, meinem Namen ein

Haus zu bauen.

9. Doch bu follst das Haus nicht bauen; sondern bein Sohn, der aus beinen Lenden kommen wird, foll meinem Namen bas haus bauen

10. So hat nun der Herr sein Wort bestätigt, das er geredet hat; denn ich bin aufgekommen an meines Vaters David Statt und sike auf dem Stuhl Afraels, wie der Herr geredet hat. und habe ein Haus gebaut bem Namen bes herrn, bes Gottes Ifraels,

11. und habe hinein getan die Lade, barin ber Bund bes herrn ift, ben er mit den Kindern Afrael gemacht bat.

R. 7, 1. 8.

12. Und er trat vor ben Altar bes Herrn vor der ganzen Gemeinde 3f. rael und breitete seine Hände aus

13. (denn Salomo hatte eine eherne Kanzel gemacht und gefett mitten in ben Borhof, fünf Glen lang und breit und brei Ellen hoch; auf Diefelbe trat er und fiel nieber auf seine Kniee vor der ganzen Gemeinde 36. rael und breitete seine Hände aus gen

14. und sprach: Herr, Gott Ffraels, es ist kein Gott bir gleich, weber im Simmel noch auf Erben, ber bu hältst ben Bund und Die Barmbergigfeit deinen Anechten, die vor dir wandeln

aus ganzem Herzen.

15. Du haft gehalten beinem Rnechte David, meinem Bater, was du ihm geredet haft; mit deinem Munde haft du es geredet, und mit beiner Hand

Salomos hast du es erfüllt, wie es heutiges-

tages steht.

16. Run, Herr, Gott Afraels, halte beinem Anechte David, meinem Bater, was bu ihm \*verheißen hast und ge= fagt: Es foll bir nicht gebrechen an einem Manne vor mir, ber auf bem Stuhl Ffraels fige, boch fofern beine Kinder ihren Weg bewahren, daß fie wandeln in meinem Gefet, wie du vor mir gewandelt haft. \*2. Sam. 7, 16.

Run, Herr, Gott Ffraels, laß bein Wort mahr werden, bas du beis nem Anechte David geredet haft.

18. Denn follte in Wahrheit Gott bei ben Menschen auf Erden wohnen? Siehe, der Himmel und aller Himmel Himmel können dich nicht fassen: wie sollte es benn das Saus tun, das ich gebaut habe?

19. Wende dich aber, Herr, mein Gott, zu dem Gebet deines Knechtes und gu feinem Fleben, bag bu erhörest das Bitten und Beten, das dein

Anecht vor dir tut:

20. daß deine Augen offen seien über dies Haus Tag und Nacht, über die Stätte, dahin sou beinen Namen zu stellen verheißen hast; daß du hörest das Gebet, das dein Knecht an dieser Stätte tun wirb. \*2. Dtofe 20, 24.

21. So höre nun bas Fleben beines Anechtes und beines Boltes Afrael, das sie bitten werden an dieser Stätte; höre es aber von der Stätte deiner Wohnung, vom Himmel. Und wenn du es hörft, wollest du anädia fein.

22. Wenn jemand wider seinen Nächsten sündigen wird und ees wird ihm ein Eid aufgelegt, den er schwören foll, und der Gid kommt por beinen Altar in diesem Sause: \*2. Mose 22, 10.

23. so wollest du hören vom Himmel und beinem Anechte Recht verschaffen. daß du dem Gottlosen vergeltest und gebeft seinen Wandel auf seinen Ropf und rechtfertigest den Gerechten und gebest ihm nach seiner Berechtigkeit.

24. Wenn bein Bolt Ifrael \*por seinen Feinden geschlagen wird, weil fie an dir gefündigt haben, und fie betehren sich und bekennen deinen Namen, bitten und flehen vor bir in diesem Hause: \* 5. Dtofe 28, 25,

25. so wollest du hören vom Himmel und gnäbig sein der Sünde beines Bolkes Frael und sie wieder in das Land bringen, das du ihnen und ihren Bätern gegeben haft.

26. Wenn ber + Simmel zugeschloffen wird, daß es nicht regnet, weil sie an dir gesündigt haben, und fie bitten an diefer Stätte und bekennen beinen Namen und bekehren sich von ihren Sünden, weil bu fie gedemütigt haft: \* 5. Mofe 28, 23. 24.

27. fo wollest bu hören im himmel und gnädig fein ber Sunde beiner Anechte und beines Bolkes Afrael. daß du sie den guten Weg lehrest, darin sie wandeln sollen, und regnen lassest auf dein Land, das du deinem Volk gegeben haft zu besitzen.

28. Wenn eine Teuerung im Lande wird oder Pestilenz oder Dürre, Brand, Heuschrecken, Raupen, oder wenn fein Feind im Lande feine Tore belagert oder irgend eine Blage oder

Arankheit da ist:

29. wer bann bittet ober fleht, es seien allerlei Menschen oder dein ganzes Volk Ifrael, so jemand seine Plage und Schmerzen fühlt und seine Bande ausbreitet zu diesem Hause:

30. fo wollest du hören vom Simmel, vom Sik beiner Wohnung, und gnädig fein und jedermann geben nach all feinem Wandel, nach bem bu fein Herz erkennst (benn + du allein erkennst das Herz der Menschenkinder), \*1. Chron. 29, 17; Pf. 7, 10.

31. auf baß sie bich fürchten und wandeln in beinen Wegen alle Tage. folange fie leben in dem Lande, das du unsern Bätern gegeben haft.

32. Wenn auch ein Frember, ber nicht von beinem Bolt Ifrael ift, tommt aus fernen Landen um deines großen Namens und deiner mächtigen Hand und deines ausgereckten Armes willen und betet vor diesem Hause:

33. so wollest du hören vom Himmel, vom Sitz beiner Wohnung, und tun alles, warum er dich anruft, auf daß alle Völker auf Erden deinen Namen erfennen und dich fürchten wie bein Bolk Frael und innewerden, daß dies Haus, das ich gebaut habe, nach beinem Namen genannt sei.

34. Wenn bein Bolk auszieht in den Streit wider seine Feinde des Weges, den du sie senden wirst, und \* sie zu dir beten nach dieser Stadt hin, die du erwählt haft, und nach bem Saufe, das ich deinem Namen gebaut habe:

\* Dan. 6, 11. 35. so wollest du ihr Gebet und Flehen

ihrem Recht helfen.

36. Wenn sie an dir fündigen werden (fintemal kein Mensch ist, der nicht sündige), und du über sie erzürnst und gibst fie dahin vor ihren Reinden, baß fie fie gefangen wegführen in ein fernes oder nahes Land,

37. und sie in ihr Herz schlagen in dem Lande, darin sie gefangen sind, und

bekehren sich und flehen zu dir im Lande ihres Gefängniffes und fprechen: . Wir haben gefündigt, übel getan und find gottloß gewesen, \* Dan. 9, 5.

38. und sich also von ganzem Herzen und von ganzer Seele zu dir bekehren im Lande ihres Gefängniffes, da man fie gefangen hält, und fie beten nach ihrem Lande hin, das du ihren Bätern gegeben haft, und nach der Stadt hin, die du erwählt hast, und nach bem Hause, das ich beinem Namen gebaut habe:

39. so wollest du ihr Gebet und Flehen hören vom himmel, vom Sig beiner Wohnung, und ihnen zu ihrem Recht helfen und beinem Bolt gnädig fein,

das an dir gefündigt hat.

40. So lag nun, mein Gott, deine Augen offen sein und deine Ohren aufmerten auf bas Gebet an biefer Stätte.

41. So mache dich nun auf, Herr, Gott, zu beiner Ruhe, du und die Lade deiner Macht. Laß deine Priester, Herr, Gott, mit Beil angetan werden und beine Beiligen sich freuen über dem Guten. 25. 132, 8. 9.

42. Du, Herr, Gott, wende nicht weg das Untlik deines Gefalbten; gedente an die Gnaden, deinem «Anechte Da» \* 2. Sam. 7, 18.

vid verheißen.

#### Das 7. Kavitel.

Ende ber Tempelweihe. Zweite Erfcheinung Gottes.

1. 11nd da Salomo ausgebetet hatte, ·fiel ein Feuer vom Himmel und verzehrte das Brandopfer und die anbern Opfer: und + die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus.
\*3. Moses, 24; 1. Kön. 18, 38. †2. Mose 40, 34.

2. daß die Priester nicht konnten hineingehen ins haus bes herrn, weil die Herrlichkeit des Herrn füllte des

Herrn Haus.

3. Auch fahen alle Kinder Ifrael das Feuer herabfallen und die Herrlichteit des Herrn über dem Hause, und

hören vom himmel und ihnen zu ftelen auf ihre Kniee mit dem Antlik zur Erde aufs Pflaster und beteten an und dankten dem Herrn, daß er gütig ift und feine Barmbergigkeit ewialich währet. \* R. 5, 18: Bf. 186.

> (B. 4-10: bgl. 1. Kon. 8, 62-66.) 4. Der Rönig aber und alles Bolt

opferten vor dem Herrn;

5. denn der König Salomo opferte 22 000 Ochfen und 120 000 Schafe. Und alfo weihten fie das haus Gottes ein, der König und alles Volk.

6. Aber die Briefter ftanden in ihrem Dienst und die Leviten mit den Saitenspielen des Herrn, die der König David hatte machen laffen, bem Berrn zu danken, daß seine Barmherziakeit ewiglich währet, mit den Pfalmen Davids durch ihre Hand; und die Briefter bliefen Drommeten ihnen gegenüber, und das ganze Ffrael

7. Und Salomo heiligte die Mitte des Hofes, der vor dem Hause des Berrn war; denn er hatte daselbst Brandopfer und das Fett der Dankopfer ausgerichtet. Denn der eherne Altar. den Salomo hatte machen lassen. tonnte nicht alle Brandopfer. Speisopfer und das Kett fassen.

8. Und Salomo hielt zu derselben Zeit ein Fest sieben Tage lang und das ganze Ifrael mit ihm - eine fehr große Gemeinde, von Samath an bis an den Bach Agnptens -

9. und hielt am achten Tage eine Berfammlung; denn die Einweihung des Altars hielten fie fieben Tage und

das Fest auch sieben Tage.

\*4. Wose 7, 10.

10. Aber am breiundzwanzigsten Tage des siebenten Monats ließ er bas Bolt heimgehen in ihre Sütten fröhlich und gutes Muts über allem Guten, das der Herr an David, Salomo und seinem Bolk Afrael getan

(B. 11-22: bgl. 1. Kön. 9, 1-9.)

11. Also vollendete Salomo das Haus des Herrn und das Haus des Königs; und alles, was in sein Herz gekommen war , zu machen im Sause des Herrn und in seinem Hause, gelang ihm.

12. Und ber Herr erschien Salomo des Nachts und sprach zu ihm: 3ch habe bein Gebet erhört und diese · Stätte mir erwählt zum Opferhaufe.

18. Siehe, wenn ich ben Simmel zuschließe, daß es nicht reanet, oder beiße bie Heuschrecken das Land fressen ober laffe eine Bestilenz unter mein Bolt tommen,

14, und mein Bolk sich demiltigt, das nach meinem Namen genannt ist, daß sie beten und mein Angesicht fuchen und sich von ihren bosen Wegen betehren werben: fo will ich vom Sim-mel hören und ihre Gunde vergeben und ihr Land heilen.

15. So follen nun meine Augen offen fein und meine Ohren aufmerken auf das Gebet an dieser Stätte.

R. 6, 40.

16. Go habe ich nun bies Baus erwählt und geheiligt, daß mein Rame daselbst fein soll ewiglich, und meine Alugen und mein Berg foll ba fein allewege.

17. Und so bu wirst vor mir wanbeln, wie bein Bater David gewandelt hat, daß du tust alles, was ich dich beine, und haltst meine Gebote und

Mechte:

18. fo will ich ben Stuhl beines Rönigreichs bestätigen, wie ich mich beinem Bater David verbunden habe und •gefagt: Gs foll bir nicht ge-brechen an einem Manne, ber über Mrael Herr fei. \* 2, Sam. 7, 12, 16,

19. Werdet ihr euch aber umkehren und meine Rechte und Gebote, Die ich euch vorgelegt habe, verlaffen und hingehen und andern Göttern dienen

und fie anbeten:

20. so werde ich sie auswurzeln aus meinem Lande, bas ich ihnen gegeben habe; und bies Haus, bas ich meinem Namen geheiligt habe, merde ich von meinem Ungesicht werfen und werbe es jum . Sprichwort machen und jur Fabel unter allen Böltern. \* 5. Dtoje 28, 87.

21. Und por biefem Haufe, bas bas höchste gewesen ist, werden sich entfenen alle, die vorübergehen, und fagen : . Warum ift der Berr mit diefem Lande und diesem Hause also ver-\* 5. Dtofe 29, 28-96; 3er. 22, 8. 9.

22, fo wird man sagen: Darum daß fie ben Beren, ihrer Rater Gott. verlaffen haben, der fle aus Agypten. land geführt hat, und haben fich an andere Götter gehängt und sie angebetet und ihnen gebient, — bar-um hat er all bies Ungluck liber sie gebracht.

#### Das 8. Kapitel.

Salomos Stabtebau, Orbnung im Gottesbienft,

(Bgl. 1. Kön. 9, 10-98.)

1. Und nach zwanzig Jahren, in welchen Salomo des herrn haus und fein Saus baute,

2. baute er auch die Städte, die Huram Salomo gab, und ließ die Kinder

Afrael darin wohnen.

3. Und Salomo zog gen Hamathe Roba und ward besfelben mächtig

4, und baute Thadmor in der Wüfte und alle Kornstädte, die er baute in Hamath:

5. er baute auch Ober- und Nieber-Beth Boron, die feste Städte waren mit Mauern, Türen und Riegeln;

6. auch Baglath und alle Kornftäbte. die Salomo hatte, und alle Wagenund Reiterstädte und alles, wozu Galomo Luft hatte zu bauen zu Nerufalem und auf bem Libanon und im ganzen Lande feiner Herrschaft.

7. Alles übrige Bolt von ben Sethitern, Amoritern, Pheresitern, Sevitern und Jebufttern, bie nicht von

ben Kindern Afrael waren -8. ihre Kinder, die sie hinterlassen hatten im Lanbe, . die die Rinder Ifrael nicht vertilgt hatten -, machte

Calomo zu Fronleuten bis auf diefen

Tag.
9. Aber von ben Rinbern Ifrael Arbeit; fondern fie waren Ariegsleute und Oberfte über feine Ritter und über seine Wagen und Reiter.

10. Und ber obersten Umtleute bes Königs Salomo waren zweihunderte undfünfzig, die über bas Bolt herrich.

11. Und die Tochter Pharaos ließ Salomo heraufholen aus ber Stadt Davide in das haus, bas er für fie gebaut hatte. Denn er fprach: Dlein Weib foll mir nicht wohnen im Saufe Davids, bes Königs Fraels; benn es ist geheiligt, weil die Lade des Beren bineingetommen ift.

12. . Bon bem an opferte Salomo dem Herrn Brandopfer auf dem Altar des Herrn, den ter gebaut hatte \* R. 1, B -6 + R. 4, 1. por der Halle,

18. ein jegliches auf feinen Tag gu opfern nach bem . Gebot Mlofe's, auf die Sabbate, Neumonde und beftimmten Zeiten bes Jahres breimal, nämlich aufs West ber ungefäuerten Brote, aufs Fest ber Wochen und aufs Fest der Laubhütten.

4. Moje 28, 2. 9. 11. 17. 26; 29, 12. 14. Und er bestellte die Briefter in ihren Ordnungen zu ihrem Amt, wie es David, sein Bater, bestimmt hatte, und die Leviten zu ihrem Dienst, daß fie lobten und dienten vor den Priestern, jegliche auf ihren Tag, und die Torhüter in ihren Ordnungen, jegliche auf ihr Tor; denn also hatte es David, der Mann Gottes, befohlen.

15. Und es ward nicht gewichen vom Gebot des Königs über die Priefter und Leviten in allerlei Sachen und

bei den Schäken.

16. Also ward bereitet alles Geschäft Salomos von dem Tage an, da des herrn haus gegründet ward, bis er's vollendete, daß des Herrn Haus ganz bereitet ward.

17. Da zog Salomo gen Ezeon-

Geber und gen Eloth an dem Ufer bes Meeres im Lande Edom.

18. Und Huram fandte ihm Schiffe durch seine Anechte, die des Meeres fundig waren; und sie fuhren mit den Knechten Salomos gen Ophir und holten von da vierhundertundfünfzig Bentner Gold und brachten's bem König Salomo.

#### Das 9. Kavitel.

Salomo wird von ber Ronigin von Reicharabien befucht und beichentt. Gein Reichtum und Tob.

(B. 1-28: bgl. 1. Rön. 10, 1-28.) 1. Und da die Königin von Reicharabien das Gerücht von Salomo borte, tam sie mit fehr vielem Bolf gen Jerusalem, mit Ramelen, bie Gewürze und Gold die Menge trugen und Edelsteine, Salomo mit Rätseln zu versuchen. Und da sie zu Salomo tam, redete fie mit ihm alles, mas fte fich hatte vorgenommen.

2. Und der König fagte ihr alles, mas fie fragte, und war Salomo nichts verborgen, das er ihr nicht gefagt

3. Und da die Königin von Reicharabien fah die Weisheit Salomos und das Haus, das er gebaut hatte,

4. die Speise für seinen Tisch, die Wohnung für feine Anechte, Die Amter seiner Diener und ihre Kleider, feine Schenken mit ihren Kleibern und seinen Sang, ba man hinaufging ins Saus des herrn, tonnte fie fich nicht mehr enthalten,

5. und sie sprach zum König: Es ist wahr, was ich gehört habe in meinem Lande von beinem Befen

und von beiner Beisbeit.

6. 3ch wollte aber ihren Worten nicht glauben, bis ich gekommen bin und habe es mit meinen Augen gefeben. Und fiebe, es ift mir nicht bie Hälfte gesagt deiner großen Weisheit. Es ift mehr an dir denn das Gerücht, das ich gehört habe.

7. Selig find beine Männer und felig diese deine Knechte, die allewege vor dir ftehen und deine Beisheit hören.

Luf. 10, 23.

8. Der Herr, dein Gott, fei gelobt, der dich liebhat, daß er dich auf seinen Stuhl zum König gefett hat bem Herrn, beinem Gott. Das macht. bein Gott hat Frael lieb, daß er es ewiglich aufrichte; barum hat er bich über sie zum König gesett, daß du Recht und Redlichkeit handhabest.

9. Und sie gab dem König hundertundzwanzig Zentner Gold und fehr viel Gewürze und Edelsteine. waren feine Gewürze wie diese, die die Königin von Reicharabien dem Kö-

nig Salomo gab.

10. Dazu die Knechte Hurams und die Knechte Salomos, die Gold aus Ophir brachten, die brachten auch

Sandelholz und Edelfteine.

11. Und Salomo ließ aus dem Sandelholz Treppen im Hause des Herrn und im Hause bes Königs machen und Harfen und Pfalter für die Sänger. Es waren vormals nie gesehen solche Hölzer im Lande Juda.

12. Und der König Salomo gab der Königin von Reichgrabien alles, mas sie begehrte und bat, außer mas sie zum König gebracht hatte. Und fie wandte sich und zog in ihr Land mit ihren Anechten.

13. Des Goldes aber, das Salomo in einem Jahr gebracht ward, war fechs= hundertundsechsundsechzig Zentner,

14. außer was die Krämer und Kaufleute brachten. Und alle Könige der Araber und die Landpfleger brachten Gold und Silber zu Salomo.

15. Daher machte der König Salomo zweihundert Schilde vom beften Golbe. daß sechshundert Lot Gold auf einen Schild fam.

16. und dreihundert Tartschen vom besten Golde, daß dreihundert Lot Gold zu einer Tartiche fam.

17. Und der König tat sie ins Haus vom Walde Libanon. Und der König machte einen großen elfenbeinernen Stuhl und überzog ihn mit lauterem Golde.

18. Und der Stuhl hatte sechs Stufen und einen goldenen Fußschemel am Stuhl und hatte Lehnen auf beiden Seiten um den Six, und zwei Löwen standen neben den Lehnen.

19. Und zwölf Löwen standen das felbst auf den sechs Stufen zu beiben Seiten. Ein folches ist nicht gemacht

in allen Königreichen.

20. Und alle Trinkgefäße bes Königs Salomo waren golden, und alle Gefäße des Hauses vom Walde Libanon waren lauteres Gold; benn das Sil-ber ward für nichts gerechnet zur Zeit Salomos.

21. Denn die Schiffe des Königs fuhren auf dem Meer mit den Knechten Hurams und kamen in drei Jahren einmal und brachten Gold, Silber, Elfenbein, Affen und Pfauen.

22. Also ward der König Salomo größer denn alle Könige auf Erden

an Reichtum und Weisheit.

23. Und alle Könige auf Erden suchten das Angesicht Salomos, seine Weisheit zu hören, die ihm Gott in

fein Herz gegeben hatte. 24. Und sie brachten ihm ein jeglicher sein Geschenk — silberne und goldene Gefäße, Kleider, Waffen, Gewürz, Roffe und Maultiere - jährlich.

25. Und Salomo hatte viertausend Wagenpferde und zwölftausend Reis fige; und man legte fie in die Wagenstädte und zu dem König nach Jerujalem. \* R. 1, 14—17; 1. Kön. 5, 6.

26. Und er war ein Herr über alle Könige vom Strom an bis an der Philister Land und bis an die Grenze

Manptens.

27. Und der König machte, daß des Silbers fo viel warzu Jerufalem wie die Steine und der Zedern so viel wie die Maulbeerbäume in den Gründen.

28. Und man brachte ihm Rosse aus Aanvien und aus allen Ländern.

(B. 29-81: bgl. 1. Kön. 11, 41-48.)

29. Was aber mehr von Salomo zu fagen ift, beibes, sein erstes und sein lettes, siehe, das ist geschrieben in den Geschichten des Propheten Nathan und in den Prophezeiungen • Ahias von Silo und in den Gesichten |

Jeddis, des Schauers, wider Jerobeam, den Sohn Nebats. \*1. Kön. 11, 29.

30. Und Salomo regierte zu Jerusalem über ganz Ffrael vierzig Jahre. 31. Und Salomo entschlief mit seinen

Bätern, und man begrub ihn in der Stadt Davids, seines Vaters. Und Rehabeam, sein Sohn, ward König an seiner Statt.

#### Das 10. Kapitel.

Rehabeam wird Rönig. Trennung bes Reichs. (Bgl. 1. Kön. 12, 1-19.)

1. Rehabeam zog gen Sichem; benn ganz Ffrael war gen Sichem gekommen, ihn zum König zu machen.

2. Und da das Jerobeam hörte, der Sohn Nebats — der in Agypten war, \*dahin er vor dem Könia Salomo geflohen war —, kam er wieder aus Agnpten. \* 1. Rön. 11, 40.

3. Und sie sandten hin und ließen ihn rufen. Und Jerobeam kam mit dem ganzen Jfrael, und sie redeten mit

Rehabeam und sprachen:

4. Dein Bater hat unser Joch zu hart gemacht; so erleichtere nun bu ben harten Dienst beines Baters und das schwere Jody, das er auf uns gelegt hat, so wollen wir bir unter-tänig sein.

5. Er sprach zu ihnen: Aber drei Tage kommet wieder zu mir. Und

das Volk ging hin.

6. Und der König Rehabeam ratfraate die Altesten, die vor seinem Ras ter Salomo gestanden waren, da er am Leben war, und fprach: Wie ratet ihr, daß ich diefem VolkAntwort gebe?

7. Sie redeten mit ihm und fprachen: Wirft bu diesem Bolt freundlich fein und fie gütig behandeln und ihnen gute Worte geben, so werden sie dir unter-

tänig sein allewege.

8. Er aber ließ außer acht ben Rat der Altesten, den sie ihm gegeben hatten, und ratschlagte mit ben Jungen, die mit ihm aufgewachsen waren und vor ihm ftanden,

9. und fprach zu ihnen: Bas ratet ihr, daß wir diesem Bolf antworten, die mit mir geredet haben und sagen: Erleichtere das Joch , das dein Bater

auf uns gelegt hat?

10. Die Jungen aber, die mit ihm aufgewachsen waren, redeten mit ihm und sprachen: So sollst du sagen zu bem Bolt, das mit dir geredet hat und fpricht: "Dein Bater hat unfer Joch

toch leichter", und sprich zu ihnen: Mein kleinster Finger soll bicker sein benn meines Baters Lenden.

11. Hat nun mein Bater auf euch ein schweres Joch geladen, so will ich eures Joches mehr machen: mein Bater hat euch mit Beitschen gezüchtigt, ich aber mit . Storpionen. \* Stachelpeitichen.

12. Als nun Jerobeam und alles Bolt zu Rehabeam fam am dritten Tage, wie denn der König gesagt hatte: Rommt wieder zu mir amdritten Tage,

13. antwortete ihnen der König hart. Und der König Rehabeam ließ außer

acht den Rat der Altesten

14. und redete mit ihnen nach dem Rat der Jungen und sprach: Hat mein Bater euer Joch schwer gemacht, fo will ich noch mehr dazu machen: mein Vater hat euch mit Peitschen gezüchtigt, ich aber mit Storpionen.

15. Also gehorchte der König dem Volk nicht; denn es war also von Gott gewandt, auf daß der Herr fein Wort bestätigte, das er geredet hatte durch Ahia von Silo zu Jerobeam, \* 1. Kön. 11, 29. 81. dem Sohn Nebats.

16. Da aber das ganze Ffrael sah. daß ihnen der König nicht gehorchte. antwortete das Bolt dem König und fprach: Was haben wir für Teil an David oder Erbe am Sohn Mais? Jedermann von Frael zu seiner Sutte! So fiehe nun bu zu beinem Haufe, David! Und das ganze Afrael ging in seine Hütten,

17. also daß Rehabeam nur über die

Rinder Ifrael regierte, die in den Städten Juda's wohnten.

18. Aber der König Rehabeam sandte Hadoram, den Rentmeister; aber die Kinder Frael steinigten ihn zu Tode. Und der König Rehabeam stieg stracks auf seinen Wagen, daß er flöhe gen Jerusalem.

19. Also fiel Fixael ab vom Hause

Davids bis auf diesen Tag.

#### Das 11. Kavitel.

Bott berbietet Hehabeam einen Rrieg gegen Ifrael. Seine Festungen; sein Anhang bei ben Priestern; feine Weiber und Kinber.

(B. 1-4: bgl. 1. Rön. 12, 91-24.)

1. 11nd da Rehabeam gen Jerufalem fam, versammelte er das Haus Juda und Benjamin -180000 junger Mannschaft, die streitbar maren -, wider

zu schwer gemacht; mache bu unser | Ffrael zu ftreiten, daß fie das Königreich wieder an Rehabeam brächten.

2. Aber bes herrn Wort fam zu Semaja, bem Mann Gottes, und iprach:

3. Sage Rehabeam, dem Sohn Salomos, dem König Juda's, und dem ganzen Frael, das in Juda und Benjamin ist, und sprich:

4. So fpricht der Herr: 3hr follt nicht hinaufziehen noch wider eure Brüder streiten; ein jeglicher gehe

mieder beim; benn bas ift von mir geschehen. Sie gehorchten den Worten des Herrn und ließen ab von dem Bug wider Jerobeam.

5. Rehabeam aber wohnte zu Jeru-

salem und baute Städte zu Kestungen in Juda, 6. nämlich: Bethlehem, Etam, The

toa,

7. Beth-Zur, Socho, Abullam, 8. Gath, Marefa, Siph,

9. Aboraim, Lachis, Afeta,

10. Zora, Ajalon und Hebron, welche maren die festen Städte in Juda und Benjamin;

11. und machte sie stark und setzte Fürsten darein und Borrat von Speise, Ol und Wein.

12. Und in allen Städten icaffte er Schilde und Spieße und machte sie sehr stark. Und Juda und Benjamin waren unter ibm.

13. Auch machten sich zu ihm bie Briefter und Leviten aus ganz Ffrael

und allem ihrem Gebiet:

14. denn die Leviten verließen ihre Vorstädte und Habe und kamen zu Juda gen Jerusalem. Denn Jero-beam und seine Söhne verstießen sie, daß sie vor dem Herrn nicht des Briefteramts pflegen konnten. \*A. 18, 9.

15. Er • stiftete sich aber Priester zu den Höhen und zu den Feldteufeln und

Rälbern, die er machen ließ.

16. Und nach ihnen kamen aus allen Stämmen Ifraels, die ihr Herzgaben, daß sie nach dem Herrn, dem Gott Fraels, fragten, gen Jerusalem, daß sie opferten bem Herrn, dem Gott ihrer Bäter.

17. Und stärkten also das Königreich Juda und befestigten Rehabeam, den Sohn Salomos, drei Jahre lang; benn sie wandelten in dem Wege Davids und Salomos drei Jahre. 18. Und Rehabeam nahm Mahalath.

die Tochter Jerimoths, des Sohnes Davids, zum Weibe und Abihail, die Tochter . Gliabs, des Sohnes Rais. \* 1. Sam. 16, 6.

19. Die gebar ihm diese Söhne: Jeus, Semarja und Saham.

20. Nach der nahm er Maacha, die Tochter Absaloms; die gebar ihm Abia, Atthai, Sifa und Selomith.

21. Aber Rehabeam hatte Maacha, die Tochter Absaloms, lieber denn alle seine Weiber und Kebsweiber; denn er hatte achtzehn Weiber und fechziaRebsweiber und zeugteachtund= zwanzig Söhne und sechzig Töchter.

22. Und Rehabeam sette Abia, den Sohn Maachas, zum Haupt und Fürften unter feinen Brübern; benn er gedachte ihn zum König zu machen.

23. Und er handelte klüglich und verteilte alle seine Söhne in die Lande Juda und Benjamin in alle festen Städte, und er gab ihnen Nahrung die Menge und nahm ihnen viele Meiber. R. 21. 8.

#### Das 12. Rapitel.

Rehabeam von Gifat, bem Ronig in Agypten, beflegt; feine weitere Regierung und Tob.

(Bgl. 1. Kön. 14, 21-81.)

1. Da aber das Königreich Rehabeams befestigt und bekräftigt ward, verließ er das Gesetz des Herrn und gang Frael mit ihm.

2. Aber im fünften Jahr bes Königs Rehabeam zog herauf Sifat, ber König in Agypten, wider Jerusalem (benn fie hatten sich versündigt am Herrn)

3. mit 1200 Wagen und mit 60 000 Reitern, und das Volk war nicht zu zählen, bas mit ihm fam aus Agypten: Libyer, Suchiter und Mohren.

4. Und er gewann die . festen Städte. die in Juda waren, und kam bis gen Jerusalem. \* 8. 11, 5-10. 5. Da kam Semaja, der Prophet, zu Rehabeam und zu den Oberften Juda's, die sich gen Jerusalem verfammelt hatten vor Sifat, und fprach au ihnen: Go fpricht ber Berr: 3hr habt mich verlaffen; darum habe ich

euch auch verlaffen in Sifats Sand. 6. Da demütigten sich die Obersten in Afrael mit dem König und fprachen: Der Herr ift gerecht.

7. Als aber ber herr fah, daß sie sich demutigten, kam das Wort des Herrn zu Semaja und sprach: Sie haben sich gedemütigt; darum will ich sie nicht verderben, sondern ich will ihnen ein wenig Errettung geben, daß mein Grimm nicht triefe auf Kerusalem durch Sisat.

8. Doch follen ste ihm untertan sein, daß sie innewerden, was es sei, mir dienen und den Königreichen in den

Landen dienen.

9. Also zog Sisak, ber König in Agypten, herauf gen Jerufalem und nahm die Schäte im Saufe des Herrn und die Schätze im Haufe des Ronigs und nahm alles weg und nahm auch die goldenen Schilde, die Salomo machen ließ.

10. An deren Statt ließ der König Rehabeam eherne Schilde machen und befahl fie den Oberften der Trabanten, die an der Tür des Königs.

hauses hüteten.

11. Und so oft der König in des Herrn Haus ging, kamen die Trabanten und trugen sie und brachten sie wieder in der Trabanten Kammer.

12. Und weil er fich bemütigte, wandte fich des Herrn Born von ihm, daß nicht alles verderbt ward. Denn es war in Juda noch etwas Gutes.

13. Alfo ward Rehabeam, der König, befräftigt in Ferusalem und regierte. Einundvierzig Jahre alt war Rehabeam, da er König ward, und regierte siebzehn Jahre zu Jerusalem in der Stadt, die der Herr erwählt hatte aus allen Stämmen Fraels, daß er seinen Mamen da bin ftellte. Seine Mutter bieß Naema. eine Ammonitin. \* 8. 6, 20,

14. Und er handelte übel und schickte sein Herz nicht, daß er den Herrn

suchte.

15. Die Geschichten aber Rehabeams, beide, die ersten und die letzten, sind geschrieben in den Geschichten Semajas, des Propheten, und Bodos, des Schauers, und aufgezeichnet, dazu die Kriege Rehabeams und Jerobeams ihr Leben lang. \* 2. 18, 22,

16. Und Rehabeam entschlief mit seinen Vätern und ward begraben in der Stadt Davids. Und sein Sohn Abia ward König an seiner Statt.

#### Das 13. Kapitul. Ubia beflegt Jerobeam.

(Bgl. 1. Rön. 15, 1-8.)

1. Im achtzehnten Jahr des Königs Jerobeam ward Abia König in Juda, 2. und regierte drei Jahre ju Jerufalem. Seine Mutter hieß Michaja, eine Tochter Uriels von Gibea. Und es erhob fich ein Streit zwischen Abia

und Jerobeam.
3. Und Abia ruftete sich zu bem Streit mit 400 000 junger Mannschaft, starte Leute zum Kriege. Jerobeam aber rüftete sich, mit ihm zu streiten mit 800 000 junger Mannfchaft, ftarte Leute.

4. Und Abia machte fich auf oben auf den Berg Zemaraim, welcher liegt auf dem Gebirge Ephraim, und fprach: Höret mir zu, Jerobeam und

ganz Frael!

5. Wiffet ihr nicht, daß der Herr, der Gott Ffraels, hat das Königreich zu Ifrael David gegeben ewiglich. ibm und seinen Sohnen durch einen \*Salzbund? \*8. Moje 2, 18; 4. Moje 18, 19.

6. Aber Jerobeam, der Sohn Nes bats, der Knecht Salomos, Davids Sohnes, warf sich auf und ward sei-

nem Herrn abtrünnig.

7. Und haben sich zu ihm geschlagen Lofe Leute und bofe Buben und haben fich gestärkt wider Rehabeam, ben Sohn Salomos; denn Rehabeam war jung und eines blöden Bergens, daß er sich vor ihnen nicht wehrte.

8. Nun dentt ihr euch zu setzen wis der das Reich des Herrn unter den Söhnen Davids, weil euer ein großer Haufe ist und habt goldene Kälber, die euch Jerobeam zu Göttern ge-\* 1. Rön. 12, 28. macht hat.

9. Habt ihr nicht die Priefter des Herrn, die Kinder Aaron, und die Leviten ausgestoßen und habt euch \* eigene Briefter gemacht wie die Bol= ter in den Landen? Wer da kommt, feine Sand zu füllen mit einem jungen Karren und sieben Widdern, der wird Priester derer, die nicht Götter sind.

10. Mit uns aber ift der Herr, unser Gott, den wir nicht verlaffen, und die Briefter, die dem Herrn dienen, die Kinder Aaron, und die Le-

viten in ihrem Geschäft,

11. die anzünden dem Herrn alle Morgen Brandovfer und alle Abende, dazu das gute Räuchwerk, und bereitete Brote auf den reinen Tisch, und der goldene Leuchter mit seinen Lampen, die da alle Abende angezündet werden. Denn wir halten die Gebote des Herrn, unsers Gottes; ihr aber habt ihn verlaffen.

12. Siehe, mit uns ist an der Spike Gott und seine Priester und die . Sall. drommeten, daß man wider euch drommete. Ihr Kinder Ifrael, streis tet nicht wider ben Herrn, eurer Bater Gott; denn es wird euch nicht gelingen. \* 4. Dofe 10. 9.

13. Aber Jerobeam machte einen Hinterhalt umher, daß er von hinten an fie fame, daß fie vor Juda waren und der Hinterhalt hinter Juda.

14. Da sich nun Juda umwandte, fiehe, da war vorn und hinten Streit. Da schrieen sie zum Herrn, und die Briefter drommeteten mit den Drommeten,

15. und jedermann in Juda erhob Geschrei. Und da jedermann in Juda schrie, schlug Gott Jerobeam und das ganze Frael vor Abia und Juda.

16. Und die Kinder Ifrael flohen vor Juda, und Gott gab fie in ihre Sände, 17. daß Abia mit seinem Volk eine große Schlacht an ihnen tat und fielen aus Frael Erichlagene 500 000 junger Mannschaft.

18. Also wurden die Kinder Afrael gedemütigt zu ber Zeit; aber bie Kinder Juda wurden getroft, benn sie verließen sich auf den Herrn, ihrer

Bäter Gott.

19. Und Abia jagte Jerobeam nach und gewann ihm Städte ab: Beth-El mit seinen Ortschaften, Jesana mit seinen Ortschaften und Ephron mit seinen Ortschaften.

20. daß Jerobeam fürder nicht zu Kräften tam, folange Abia lebte. Und der Herr plagte ihn, daß er starb.

21. Abia aber ward mächtig, und er nahm vierzehn Weiber und zeugte zweiundzwanzig Söhne und sechzehn

Töchter.

22. Was aber mehr von Abia zu fagen ist und seine Wege und sein Tun, das ist geschrieben in der Historie • des Propheten Jodo. \* \$. 12, 15. 23. [R. 14, 1.] Und Abia entfchlief mit seinen Bätern, und sie begruben ihn in der Stadt Davids. Und Asa, sein Sohn, ward König an seiner Statt. Bu beffen Zeiten war das Land ftill zehn Jahre.

#### Das 14. Rapitel.

Afa fchafft die Abgötterei ab und flegt fiber bie Dtobren.

(B. 1-4: bgl. 1. Rön. 15, 11. 12.)

1. [2.] Und Alfa tat, was recht war und \*4. Moje 28, 3-8. | dem Herrn, seinem Gott, wohl gefiel,

2. [3.] und tat weg die fremden Altäre und die Höhen und zerbrach die Säulen und hieb die Afcherabilber ah

3. [4.] und ließ Juda fagen, daß fte den Herrn, den Gott ihrer Bäter, fuchten und täten nach dem Gesetz und

Gebot.

4. [5.] Und er tat weg aus allen Städten Juda's die Höhen und die Sonnenfäulen; denn das Königreich

war still vor ihm.

5. [6.] Und er baute feste Städte in Juda, weil das Land still und kein Streit wider ihn war in denselben Jahren; denn \*der Herr gab ihm Kube.

6. [7.] Und er sprach zu Juda: Raßt uns diese Städte bauen und Mauern darumher führen und Türme, Türen und Riegel, weil das Land noch offen vor uns ist; benn wir haben den Herrn, unsern Gott, gesucht, und er hat uns Ruhe gegeben umher. Uhs bauten sie, und es ging glücklich vonstatten.

7. [8.] Und Afa hatte eine Seerestraft, die Schild und Spieß trugen, aus Juda 300000 und aus Benjamin, die Schilde trugen und mit dem Bogen schießen konnten, 280000; und biese waren alle starke Helden.

8. [9.] Es zog aber wider fie aus Serah, der Mohr, mit einer Heerestraft, 1000 mal 1000, bazu breihundert Wagen, und fie kamen bis gen Marefa.

9. [10.] Und Afa zog aus, ihm entgegen; und sie rüsteten sich zum Streit im Tal Zephatha bei Maresa.

10. [11.] Und Afa rief an den Herrn, seinen Gott, und sprach: Serr, es ift bei dir kein Unterschied, zu helfen unter vielen oder da keine Kraft ist. Hiff uns. Herr, unser Gott; denn wir verlassen uns auf dich, und in deinem Namen sind wir gekommen wider biese Menge. Herr, unser Gott, wider biese Menge. Herr, unser Gott, wider bich vermag kein Wensch etwas.

11. [12.] Und der Herr schlug die Mohren por Asa und vor Juda, daß

fie flohen.

12. [is.] Und Afa famt bem Bolt, das bei ihm war, jagte ihnen nach bis gen Gerar. Und die Mohren fielen, daß ihrer keiner lebendig blieb; sondern fie wurden geschlagen vor dem Berrn und vor seinem Geerlager. Und fie trugen sehr viel Kaub davon.

13. [14.] Und er schlug alle Stäble um Gerar her; benn die Furcht bes Herrn tam über sie. Und sie beraubten alle Stäbte; benn es war viel Raub darin.

14. [15.] Auch schlugen sie die Hütten des Biehs und führten weg Schafe die Menge und Kamele und kamen

wieder gen Jerusalem.

#### Das 15. Kavitel.

Asa fährt fort, ben Gottesdienst zu reinigen, und hält ein Danksest wegen bes erhaltenen Sieges.

1. Und auf Afarja, den Sohn Odeds,

kam der Geist Gottes.

2. Der ging hinaus Usa entgegen und sprach zu ihm: Höret mir zu. Usa und ganz Juda und Benjamin. Der Herr ift mit euch, weil ihr mit ihm seid; und wenn ihr ihn sucht, wird er sich von euch sinden lassen. Berode ihr aber ihn verlassen, sowiedereuch auch verlassen.

3. Es werden aber viel Tage sein in Ffrael, daß kein rechter Gott, kein Kriester, der da lehrt, und kein Gesetz sein wird.

11.01.0

4. Und wenn sie sich bekehren in ihrer Not zu dem Herrn, dem Gott Fraels, und werden ihn suchen, so wird er sich sinden lassen. Jer. 29, 18. 14.

5. Zu ber Zeit wird's nicht wohl geben bem, ber aus und ein geht; bein es werden große Getümmel fein über alle, die auf Erden wohnen.

6. Denn ein Bolk wird das andere zerschlagen und eine Stadt die andere; denn Gott wird sie erschrecken mit allerlei Ungst.
Lut. 21, 10.

7. Ihr aber seid getrost und tut eure Hände nicht ab; benn euer Werk hat seinen Lohn.

8. Da aber Alfa hörte diese Worte und die Weissgaung Odeds, des Propheten, ward er getrost und tat weg die Greuel aus dem ganzen Lande Juda und Benjamin und aus den Städten, die er gewonnen hatte auf dem Gebirge Sphraim, und erneuerte den Alfar des Herrn, der vor der Hate des Herrn, der vor der

9. und versammelte das ganze Juda und Benjamin und die Fremdlinge bei ihnen aus Sphraim, Manasse und Simeon. Denn es fielen zu ihm aus Frael die Menge, als sie sahen, daß der Herr, sein Gott, mit ihm war.

10. Und sie versammelten sich gen Jerusalem im britten Monat des fünszehnten Jahres des Königreichs Usas 11. und opferten besfelben Tages bem Beren von bem Raub, ben fie gebracht hatten, siebenhundert Ochsen

und stebentaufend Schafe.

12. Und sie traten in den Bund, daß fte fuchten ben Berrn, ihrer Bater Gott, von ganzem Herzen und von ganzer Geele; 301. 24, 25.

13. und wer nicht würde den Herrn. den Gott Ifraels, suchen, sollte fter= ben, flein und groß, Mann und Weib.

14. Und sie schwuren dem Herrn mit lauter Stimme, mit Freudengefchrei, mit Drommeten und Bofaunen.

15. Und das ganze Juda war fröh-lich über dem Eide; benn sie hatten geschworen von ganzem Herzen, und sie suchten ihn mit ganzem Willen. Und er ließ sich von ihnen finden, und · der Herr gab ihnen Ruhe umher.

R. 14, 5. 6; 20, 80. (B. 16-18: bgl. 1. Kön. 15, 18-15.)

16. Much fette Ufa, ber König, ab Maacha, seine Mutter, daß sie nicht mehr Herrin war, weil fie der Afchera ein Greuelbild gestiftet hatte. Afa rottete ihr Greuelbild aus und zerstieß es und verbrannte es am Bach Ridron.

17. Aber die Söhen in Afrael wurden nicht abgetan; doch war das Herz Asa rechtschaffen sein Leben lang.

18. Und er brachte ein, mas sein Vater geheiligt und was er geheis ligt hatte, ins Haus Gottes: Silber, Gold und Gefäße.

19. Und es mar tein Streit bis in das fünfunddreißigste Jahr bes Ro-

nigreichs Alas.

# Das 16. Kapitel.

Mfg. bon Baefa befriegt, verfündigt fich an Bott und feinem Propheten. Gein Tob. (B. 1-6: bgl. 1. Kön. 15, 16-22.)

1. Im sechsunddreißigsten Jahr des Königreichs Afas zog herauf Baefa, der König Afraels, wider Auda und baute Rama, daß er Afa, dem König Juda's, wehrte aus und ein zu ziehen.

2. Aber Asa nahm aus dem Schatz im Hause des Herrn und im Hause bes Königs Silber und Gold und fandte zu Benhadad, dem König von Syrien, der zu Damaskus wohnte, und ließ ihm fagen :

3. Es ift ein Bund zwischen mir und dir, zwischen meinem und deinem

Gold gefandt, daß du den Bund mit Baefa, dem König Ffraels, fahren laffest, daß er von mir abziehe.

4. Benhadad gehorchte dem König Usa und sandte seine Beerfürsten wider die Städte Ffraels; die schlugen Fjon, Dan und Abel-Maim und alle Kornftädte Navhthalis.

5. Da Baefa das hörte, ließ er ab, Rama zu bauen, und hörte auf von

feinem Wert.

6. Aber der König Asa nahm zu sich das ganze Juda, und sie trugen die Steine und das Holz von Rama, womit Baefa baute; und er baute damit Geba und Mizpa.

7. Bu der Zeit tam Sanani, der Seher, zu Afa, dem König Juda's, und sprach zu ihm: Daß du dich auf den König von Sprien verlassen hast und hast dich nicht auf den Herrn, deinen Gott, verlassen, darum ift die Macht des Königs von Sprien deiner hand entronnen.

8. Waren nicht die Mohren und Libner eine große Menge mit fehr viel Wagen und Reitern? Doch gab fie der Herr in deine Hand, da du dich auf ibn verließest. R. 14. 8-12.

9. Denn bes herrn Augen ichauen alle Lande, daß er stärke die, jo von ganzem Bergen an ihm find. Du haft töricht getan; darum wirst du auch von nun an Kriege haben.

10. Aber Usa ward zornig über den Seher und \* legte ihn ins Gefänanis: denn er grollte ihm über diesem Stück. Und Usa unierdrückte etliche des Volks au der Zeit. \* R. 18, 26; Matth. 14. 8.

(B. 11-14: bgl. 1. Kön. 15, 28. 24.) 11. Die Geschichten aber Afas, beibe, die ersten und die letten, siehe, die sind geschrieben im Buch von den

Königen Juda's und Ifraels.
12. Und Usa ward frank an seinen Füßen im neununddreißigsten Jahr seines Königreichs, und seine Krantheit nahm fehr zu: und er suchte auch in seiner Krankheit den Herrn nicht, sondern die Arzte.

13. Also entschlief Asa mit seinen Vätern und starb im einundvierzige

sten Jahr seines Königreichs.
14. Und man begrub ihn in seinem Grabe, das er sich hatte lassen graben in der Stadt Davids. Und fie legten ihn auf sein Lager, welches man gefüllt hatte mit gutem Räuchwerk Bater; darum habe ich dir Silber und und allerlei Spezerei, nach der Kunft

162 Josaphat.

bes Salbenbereiters gemacht, und •machten ihm einen fehr großen Brand. \*A. 21, 19; Fex. 84, 5.

#### Das 17. Rapitel.

Jofaphats fromme und gefegnete Regierung.

1. Und sein Sohn Josaphat ward König an seiner Statt und ward mächtig wider Frael. 1. Kön. 16, 24.

2. Und er legte Kriegsvolk in alle festen Städte Juda's und setze Amtleute im Lande Juda und in den Städten Ephraims, die sein Bater Ag gewonnen hatte.

3. Und der Herr war mit Josaphat; denn er wandelte in den vorigen Wes gen seines Vaters David und suchte

nicht die Baalim,

4. fondern den Gott seines Vaters, und wandelte in seinen Geboten und nicht nach den Werken Fraels.

5. Darum bestätigte ihm der Herr das Königreich; und ganz Juda gab Josaphat Geschenke, und er shatte Reichtum und Ehre die Wenge. \*\*8.18,1.

6. Und da sein Herz mutig ward in den Wegen des Herrn, tat er fürder ab die Höhen und Ascherabilder aus Juda.

7. Im britten Jahr seines Königreichs sandte er seine Fürsten Ben-Hall, Obadia, Sacharja, Nathanael und Michaja, daß sie lehren sollten in den Städten Auda's;

8. und mit ihnen die Leviten Semaja, Kethanja, Sebadja, Afael, Semiramoth, Yonathan, Udonia, Tobia und Tob-Ndonia; und mit ihnen die Priefter Elijama und Joram.

9. Und sie lehrten in Juda und hatten das Gesehuch des Herrn mit sich und zogen umher in allen Städten Juda's und lehrten das Bost.

10. Und es kam die Furcht des Herrn über alle Königreiche in den Landen, die um Juda her lagen, daß sie nicht firitten wider Josaphat.

11. Und die Philister brachten Josas phat Beschenke, eine Last Silber; und die Araber brachten ihm 7700 Widder und 7700 Böcke. \*1. 88m. 5, 1,

12. Also nahm Josaphat zu und ward immer größer; und er baute in Juda Burgen und Kornstädte

18. und hatte viel Borrat in ben Städten Juda's und streitbare Man-

ner und gewaltige Leute zu Jerus salem.

14. Und dieß war die Ordnung nach ihren Baterhäufern: in Zuda waren Oberste über tausend: Abna, ein Oberster, und mit ihm waren 300000 gewaltige Männer;

15. neben ihm war Johanan, ber Oberste, und mit ihm waren 280000; 16. neben ihm war Amasja, ber Sohn Sichris, ber Freiwillige bes Herrn, und mit ihm waren 200000

gewaltige Männer; — 17. und von den Kindern Benjamin war Eljada, ein gewaltiger Mann, und mit ihm waren 200000, die mit Bogen und Schild gerüftet waren;

18. neben ihm war Josabad, und mit ihm waren 180000 Gerüftete zum

Heer.

19. Diese bienten alle bem König, außer benen, die der König noch gelegt hatte in die festen Städte im ganzen Juda.

#### Das 18. Kapitel.

Josaphats Zug mit Uhab gegen die Sprer-Micha weissagt Niederlage. Ahabs Untergang-(Bgl. 1. Kön. 29.)

1. **U**nd Josaphat hatte große Reichetümer und Ehre und verschwägerte sich mit Ahab.

2. Und nach etlichen Jahren zog er hinab zu Ahab gen Samaria. Und Uhab ließ für ihn und für das Bolf, das bei ihm war, viel Schafe und Ochjen schlachen. Und er beredete ihn, daß er hinauf gen Ramoth in Gilead zöge.

3. Und Ahab, der König Fraels, fprach zu Jofaphat, dem König Juda's: Zieh mit mir gen Namoth in Gilead! Er sprach zu ihm: Ich bin wie du, und mein Volk wie dein Volk; wir wollen mit dir in den Streit.

4. Aber Josaphat sprach zum König Israels: Frage boch heute des Herrn Wort! 2. Kön. 8, 11.

5. Und der König Fraels sammelte der Propheten vierhundert Mann und sprach zu ihnen: Sollen wir gen Ramoth in Gilead ziehen in den Streit, oder soll ich's lassen anstehen? Sie sprachen: Zieh hinauf! Gott wird ste

in des Königs Hand geben.

6. Fosaphat aber sprach: If nicht irgend noch ein Prophet des Herrn hier, das mir durch ihn fragen?

faphat: Es ift noch ein Mann, daß man den Herrn durch ihn frage aber ich bin ihm gram; benn er weisfagt über mich tein Gutes, sondern allewege Bofes -, nämlich Micha, der Sohn Jemlas. Josaphat sprach: Der König rede nicht also.

8. Und der König Fraels rief seiner Kämmerer einen und sprach: Bringe eilend her Micha, den Sohn Jemlas!

9. Und der König Ifraels und Jo-faphat, der König Juda's, faßen ein jeglicher auf seinem Stuhl, mit ihren Kleidern angezogen. Sie saßen aber auf dem Plat vor der Tür am Tor zuSamaria; und alle Propheten weißfagten vor ihnen.

10. Und Redetia, der Sohn Angenas, machte fich eiferne Hörner und fprach: So spricht der Herr: Hiemit wirst du die Syrer ftogen, bis bu fie aufreibft.

11. Und alle Propheten weissagten auch also und sprachen: Zieh hinauf gen Ramoth in Gilead! es wird dir gelingen; ber Herr wird sie geben in

des Königs Hand.

12. Und der Bote, der hingegangen war, Micha zu rufen, rebete mit ihm und sprach: Siehe, der Propheten Reden sind einträchtig gut für den König; laß doch dein Wort auch sein wie derselben eines und rede Gutes.

13. Micha aber sprach: So wahr der Herr lebt, was mein Gott fagen wird, das will ich reden.

14. **U**nd da er zum König kam, fprach der König zu ihm: Micha, follen wir gen Ramoth in Gilead in den Streit ziehen, oder foll ich's laffen anstehen? Er sprach: Ja, ziehet hinauf! es wird euch gelingen; es wird euch in eure Sande gegeben werden.

15. Aber der König sprach zu ihm: 3ch beschwöre dich noch einmal, daß du mir nichts denn die Wahrheit

fagest im Namen des Herrn.

16. Da sprach er: Ich sah das ganze Frael zerstreut auf den Bergen wie Schafe, die keinen Sirten haben. Und der Berr fprach: Diefe haben feinen Herrn; es tehre ein jeglicher wieder

heim mit Frieden. 17. Da sprach der König Fraels zu Josaphat: Sagte ich dir nicht: Er weissagt über mich tein Gutes, son-

dern Bofes ?

18. Er aber sprach: Darum höret des Herrn Wort! Ich fah den Herrn l

7. Der König Fraels fprach zu Jo- | fiten auf feinem Stuhl, und alles himmlische Seer stand zu seiner Reche ten und zu seiner Linken.

19. Und der Herr sprach: Wer will Ahab, den König Ifraels, überreden, daß er hinaufziehe und falle zu Rasmoth in Gilead? Und da dieser so und jener anders fagte,

20. kam ein Geist hervor und trat vor den Herrn und fprach: Ich will ibn überreden. Der Herr aber fprach

zu ihm: Womit?

21. Er sprach: 3ch will ausfahren und ein falscher Beift fein in aller feiner Propheten Mund. Und er fprach: Du wirst ihn überreden und wirst es ausrichten; fahre hin und tue also!

22. Nun siehe, der Herr hat einen falschen Geist gegeben in dieser beiner Bropheten Mund, und der Herr hat

Böses wider dich geredet.

23. Da trat herzu · Zedekia, der Sohn Angenas, und schlug Micha auf den Backen und sprach: Welchen Weg ist der Beist des Herrn von mir gegangen, daß er durch dich redete? \* B. 10.

24. Micha sprach: Siehe, du wirst es sehen des Tages, wenn du von einer Rammer in die andere gehen wirft, daß

du dich versteckest.

25. Aber der König Fraels sprach: Nehmet Micha und laßt ihn bleiben bei Amon, dem Stadtvogt, und bei Joas, dem Sohn des Königs,

26. und saget: So spricht der König: · Leget diefen ins Gefängnis und fpeifet ihn mit Brot und Baffer der Trübsal, bis ich wiederkomme mit Frieden. \* 2. 16, 10.

27. Micha sprach: Kommft du mit Frieden wieder, so hat der Herr nicht durch mich geredet. Und er sprach: Höret, ihr Bölker alle!

28. Also zog hinauf ber König Israels und Josaphat, der König Juda's, gen Ramoth in Gilead.

29. Und der König Ffraels sprach zu Josaphat: Ich will mich verkleiden und in den Streit kommen; du aber habe beine Kleider an. Und der König Fraels verkleidete sich, und sie kamen in den Streit.

30. Aber der König von Syrien hatte den Oberften über seine Wagen geboten: Ihr sollt nicht streiten, weder gegen klein noch gegen groß, sondern gegen den König Iraels allein. Bl. Da nun die Obersten der Wagen

Rosaphat sahen, dachten sie: Es ift der König Ffraels! und umringten ihn, wider ihn zu streiten. Aber Josaphat schrie; und der Herr half ihm, und Gott wandte sie von ihm. 32. Denn da die Obersten der Wagen fahen, daß er nicht der König Afraels

war, wandten fie fich von ihm ab. 33. Es spannte aber ein Mann seinen Bogen von ungefähr und ichoß ben König Fraels zwischen Banzer und Wehrgehänge. Da sprach er zu seinem Fuhrmann: Wende deine Hand und führe mich aus dem Heer, denn ich

bin wund!

34. Und der Streit nahm zu des Tages. Und der König Afraels stand auf seinem Wagen gegen die Syrer bis an den Abend und ftarb, da bie Sonne unterging.

### Das 19. Kapitel.

Jofaphat, bon Jehu wegen feiner Gemeinicaft mit Ahab bestraft, fiellt wahren Gottesbienst und gute Rechtspflege ber.

1. Tojaphat aber, der König Juda's, kam wieder heim mit Frieden gen

Jerusalem.

2. Und es ging ihm entgegen hinaus Rehu, der Sohn Hananis, der Schauer, und sprach jum König Josaphat: Sollst du so bem Gottlosen helsen, und lieben, die den Herrn haffen? Und um deswillen ist über dir der Born vom Herrn.

3. Aber boch ist etwas · Gutes an dir gefunden, daß bu die Ascherabilber hast ausgesegt aus dem Lande und haft bein Berggerichtet, Gott zu fuchen.

4. Also blieb Josaphatzu Jerusalem. Und er zog wiederum aus unter das Bolk von Beer-Seba an bis auf das Gebirge Ephraim und brachte fie wieber zu bem herrn, ihrer Bater Gott.

5. Und er bestellte Richter im Lande in allen festen Städten Juda's, in einer jeglichen Stadt etliche.

6. und fprach zu den Richtern : Sehet au, mas ihr tut! benn ihr haltet bas Gericht nicht den Menschen, sondern bem Herrn: und er ist mit euch im Gericht.

7. Darum latt die Furcht des Herrn bei euch sein und hütet euch und tut's: denn bei dem Herrn, unferm Gott, ift fein Unrecht noch Ansehen der Berfon noch Unnehmen des Geschents. 2. Moje 18, 21; 5. Moje 10, 17.

8. Auch bestellte Josaphat zu Jerus salem etliche aus den Leviten und Brieftern und aus den Oberften der Baterhäuser in Ffrael - über das Gericht bes Herrn und über die Streitfachen und ließ fie zu Jerufalem moh-\* 5. Dofe 17, 8. 9; 19, 17.

9. und er gebot ihnen und sprach: Tut also in der Furcht des Berrn, treulich und mit rechtem Bergen.

10. In allen Sachen, die zu euch fommen von euren Brübern, die in ihren Städten wohnen, zwischen Blut und Blut, zwischen Gefet und Gebot, zwischen Sitten und Rechten, sollt ihr sie unterrichten, daß sie sich nicht verschulden am Herrn und ein Zorn über euch und eure Brüder tomme. Tut also, so werdet ihr euch nicht verschulden.

11. Siehe, Amarja, der oberfte Briester, ist über euch in allen Sachen des Herrn, und Sebadja, der Sohn Ffmaels, der Fürst im Hause Juda's, in allen Sachen des Königs, und als Amtleute habt ihr die Leviten vor euch. Seib getroft und tut's, und ber herr wird mit bem Guten fein.

### Das 20. Kavitel.

Josaphats Sieg über bie Ammoniter unb Moabiter; fein Bund mit Ahasja.

1. Rach diesem kamen die Kinder Moab, die Kinder Ammon und mit ihnen auch Meuniter, wider Fosaphat

au streiten.

2. Und man kam und fagte es Josaphat an und sprach: Es kommt wider bich eine große Menge von jenseit des Meeres, von Sprien; und fiehe, fie find zu Hazezon-Thamar, das ist Engedi.

B. Josaphat aber fürchtete fich und stellte sein Angesicht, zu suchen ben Herrn, und ließ ein Fasten ausrufen

unter gang Juda.

4. Und Juba kam zusammen, ben Herrn zu suchen; auch kamen sie aus allen Städten Juda's, ben Herrn zu fuchen. R. 15. 9-15.

5. Und Josaphat trat unter die Gemeinde Juda's und Jerufalems im Saufe des herrn vor dem neuen Sofe 6. und sprach: Herr, unfrer Bater Gott, bift bu nicht Gott im Simmel

und Berricher in allen Rönigreichen der Heiden? Und in beiner Hand ift Kraft und Macht, und ist + niemand, der wider dich zu stehen vermöge.

\*1. Chron. 29, 12. + \$. 14, 10.

7. Saft bu, unfer Gott, nicht bie Ginwohner dieses Landes vertrieben vor beinem Volt Ifrael und haft es gegeben dem Samen Abrahams, beines Liebhabers, ewiglich,

8. daß sie darin gewohnt und dir ein Beiligtum für beinen Ramen bar-

in gebaut haben und gefagt:

9. Wenn ein Ungliick, Schwert, Strafe, Bestilenz oder Teuerung über uns tommt, follen wir ftehen vor biefem Saufe vor dir (benn bein Rame ist in diesem Hause) und schreien zu dir in unfrer Not, so wollest du hören \* 8. 6, 28-80. und helfen?

10. Run fiehe, bie Kinder Ummon und Moab und die vom Gebirge Geir, ·burch welche du die Kinder Afrael nicht ziehen ließest, ba sie aus Nguptenland zogen, sondern sie mußten von ihnen weichen und durften fie nicht ver-\* 5. Drofe 2, 4. 5. 9. 19. tilgen;

11. und fiehe, fie laffen und das entgelten und kommen, uns auszuftoßen aus deinem Erbe, das du uns ge-

geben haft.

12. Unfer Gott, willst du fle nicht richten? Denn in uns ist nicht Braft gegen diesen großen Saufen, der wider uns fommt. Wir wiffen nicht, was wir tun follen; fondern unfre Augen feben nach dir.

18. Und das ganze Juda ftand vor dem Herrn mit ihren Kindern, Wei-

bern und Söhnen.

14. Aber auf Jahasiel, den Sohn Sacharjas, des Sohnes Benajas, des Sohnes Jehiels, des Sohnes Matthanjas, den Leviten aus den Kindern Alfaph, tam ber Beift bes Berrn mitten in der Gemeinde.

15. und er fprach: Mertet auf, gang Juda und ihr Einwohner zu Jerufalem und bu, König Josaphat! So fpricht der Herr zu euch: Ihr follt euch nicht fürchten noch zagen vor diefem großen Haufen; denn eihr streitet nicht, sondern Gott. \* 2. Mofe 14, 14.

16. Morgen follt ihr zu ihnen hinabgieben; und fiebe, fie gieben die Bobe von Bis herauf, und ihr werbel auf sie treffen, wo das Tal endet, vor der Wuste Jeruel.

17. Aber ihr werdet nicht streiten in dieser Sache. Tretet nur bin und ftehet und fehet das Beil bes Berrn, ber mit euch ift, Juda und Jerufa-Iem. Kürchtet euch nicht und zaget

Glaube und Gliid. nicht. Morgen ziehet aus wiber fie; ber Berr ift mit euch.

18. Da beugte sich Josaphat mit feinem Untlig jur Grbe, und gang Juda und die Einwohner zu Nerufalem fielen vor dem herrn nieder und beteten ben herrn an.

19. Und die Leviten aus den Kindern der Rahathiter, nämlich von den Kinbern ber korahiler, machten fich auf, zu loben ben herrn, ben Gott Afracis, mit lauter Stimme gen Himmel.

20. Und sie machten sich des Morgens früh auf und zogen aus zur Wüfte Thefoa. Und ba fie auszogen, fland Josaphat und sprach: Höret mir zu, kuda und ihr Einwohner zu Jerufalem! \* (Blaubet au ben herrn, eu= ren (Sott, so werdet ihr sicher sein: und glaubet seinen Bropheten, fo werdet ihr Wlud haben. \* 3el. 28, 16.

21. Und er unterwies bas Bolt und bestellte die Sänger dem Herrn, daß sie lobten in beiligem Schmuck und por den Gerüfteten her zögen und fprächen : · Danket bemherrn; benn feine Barmherziakeit mähret ewialich. \* Bf. 108, 1.

22. Und da fie anfingen mit Danken und Loben. ließ der Kerr einen Kinterhalt kommen über die Kinder Ammon und Moab und die vom Gebirge Seir, die wider Juda gekommen was ren, und fie wurden geschlagen.

28. Da standen die Kinder Ammon und Moab wider die vom Gebirge Seir, sie au verbannen und au vertilgen. Und ba fie bie vom Gebirge Seir hatten alle aufgerieben, . half einer bem andern jum Berberben. \* 1. Sam. 14, 20.

24. Da aber Juda an die Warte fam an der Wüfte, wandten fie fich gegen den Haufen; und siehe, ba lagen die Leichname auf ber Erbe, daß teiner

entronnen war.

25. Und Josaphat tam mit feinem Bolt, ihren Raub auszuteilen, und fie fanden unter ihnen so viel Wüter und Rleider und köstliche Geräte und nahmen sich's, daß es auch nicht zu tragen war. Und teilten drei Tage den Raub aus; benn es mar viel.

26. Am vierten Tage aber tamen fie zusammen im Lobetal; denn daselbst lobten sie den Herrn. Daher heißt die Stätte Lobetal bis auf diefen Tag.

27. Allso fehrte jedermann von Juda und Jerufalem wieder um und ; phat an der Spike, daß sie gen Jerufalem zögen mit Freuden; benn ber Herr hatte ihnen eine Freude gegeben an ihren Feinden.

28. Und sie zogen in Jerusalem ein mit Psaltern, Harfen und Dromme-

ten zum Haufe des Herrn.

29. Und die Furcht Gottes kam über alle Königreiche in den Landen, da sie hörten, daß der Herr wider die Feinde Fraels gestritten hatte.

30. Also war das Königreich Fosaphats still, und «Gott gab ihm Kuhe umber. \*R. 15, 15.

(T. 31-A. 21, 1: vgl. 1. Kön. 22, 41-51.)

31. Und Hohat regierte über Juba und war fünfundbreißig Jahre
alt, da er König ward, und regierte
fünfundzwanzig Jahre zu Jerufalem. Seine Mutter hieß Ufuba, eine Tochter Silhis.

32. Und er wandelte in dem Wege feines Baters Asa und ließ nicht das von, daß er tat, was dem Herrn

wohl geftel.

33. Nur die Söhen wurden nicht abs getan; denn das Bolf hatte sein Herz noch nicht geschickt zu dem Gott ihrer

Bater.

34. Was aber mehr von Josaphat zu sagen ist, beides, das erste und das lette, siehe, das ist geschrieben in den Geschichten Jehus, des Sohnes Hananis, die aufgenommen sind ins Buch der Könige Israels.

35. Darnach vereinigte sich Josaphat, der König Juda's, mit -Ahasja, dem König Jsraels, welcher war gottlos in seinem Tun. \*1. kön. 22, 53–54.

36. Und er vereinigte sich mit ihm, Schiffe zu machen, daß sie aufs Weer führen; und sie machten die Schiffe zu

Ezeon=Geber.

87, Aber Cliefer, ber Sohn Dodavas von Marefa, weisfagte wider Fosaphat und sprach: Darum daß du dich mit Ahasja vereinigt haft, hat der Herr deine Werfe Jerrissen. Und die Schiffe wurden zerbrochen und konnten nicht aufs Weer sahren.

### Das 21. Kapitel.

Jorams gottlofe Regierung; Abfall ber Ebomiter; Brief Elia's; Jorams Zob. (Bgl. 2. Kön. 8, 16—22.)

1. Und Josaphat entschlief mit seinen Bätern und ward begraben bei seinen Bätern in der Stadt Davids. Und sein Sohn Joram ward König an seiner Statt.

2. Und er hatte Brüder, Josaphats

Söhne: Afarja, Jehiel, Sacharja, Afarja, Nichael und Sephatja; diefe alle waren Kinder Jofaphats, des Königs in Juda.

8. Und ihr Bater gab ihnen viel Gaben von Silber, Gold und Kleinoden, mit festen Städten in Juda; aber das Königreid gab er Joram, denn

ber war der Erftgeborene. 4. Da aber Foram auffam über bas Königreich seines Baters und mächtig ward, erwürgte er seine Brüber alle mit dem Schwert, dazu auch etliche

Oberfte in Afrael.

5. Zweiunddreißig Jahre alt war Joram, da er König ward, und regierte acht Jahre zu Jerufalem

6. und wändelte in dem Wege ber Könige Fraels, wie das Haus getan hatte; denn Uhabs Tochter war fein Weib. Und ertat, was dem Herrn

übel gefiel;

7. aber ber Herr wollte das Haus David nicht verderben um des Bunbes willen, den er mit David genacht hatte, und wie er verheißen hatte, ihm +eine Leuchte zu geben und feinen Kindern immerdar.

\*2. Sam. 7, 12. +1. Kön. 11, 86; Bf. 182, 17.

8. Zu feiner Zeit fielen die Edomiter ab von Juda und machten über sich

einen König.

9. Da zog Joram hinüber mit seinen Obersten und alle Wagen mit ihm und machte sich des Nachts auf und schlug die Edomiter um ihn her und die Obersten der Wagen.

10. Doch blieben die Somiter abtrünnig von Juda bis auf diesen Tag. Jur selben Zeit fiel Libna auch von ihm ab; denn er verließ den Herrn,

feiner Bäter Gott.

11. Auch machte er Höhen auf den Bergen in Juda und machte die zu Jerufalem abgöttischund verführte Juda.

12. Es fam aber Schrift zu ihm von dem Propheten Elia, die lautete also: So spricht der Herr, der Gott deines Baters David: Davum daß du nicht gewandelt haft in den Wegen deines Vaters Josaphat noch in den Wegen Allas, des Königs in Juda,

13. sondern wändelst in dem Wege der Könige Fraels und macht Juda und die zu Ferusalem abgöttlich nach der Abgötterei des Hauses Ahab, und haft dazu deine Brüder, deines Baters Haus, erwürgt, die besser waren denn du: 14. siehe, so wird dich der Herr mit einer großen Plage schlagen an deinem Bolk, an deinen Kindern, an deinen Beibern und an aller beiner Sabe:

15. du aber wirst viel Arantheit has ben in deinem Eingeweide, bis daß dein Eingeweide vor Krantheit hers

ausgehe in Jahr und Tag.

16. Also erweckte der Herr wider Joram den Geist der Philister und Araber, die neben den Mohren wohnen;

17. und fie zogen herauf und brachen ein in Juda und führten weg alle Habe, die vorhanden war im Hause beskönigs, dazu seine Söhne und seine Weiber, daß ihm kein Sohn übrigsblieb, außer Joahaß, sein jüngker Sohn.

18. Und nach dem allem plagte ihn der Herr in seinem Eingeweide mitsolcher Arantheit, die nicht zu heilen war.

19. Und da das mährte von Tag zu Tag, als die Zeit zweier Jahre um war, ging fein Eingeweide von ihm in feinerKrantheit, und er stard in schlimmen Schwerzen. Und sie machten ihm keinen Brand, \*wie sie seinen Bätern getan batten.

20. - Zweiunddreißig Jahre alt war er, da er König ward, und regierte acht Jahre zu Ferusalem und warbelte, daß es nicht fein war. Und sie begruben ihn in der Stadt Davids, aber +nicht in der Könige Gräbern.

\* 28.5. + \$2.24, 25.

### Das 22. Ravitel.

Ahasjas folechte Regierung und Untergang. Seiner Mutter Athalia Morbtat. (B. 1—6: vgl. 2. Kön. 8, 25—29.)

1. Und die zu Ferusalem machten zum König Albasia, seinen jüngsten Sohn, anseiner Statt. Denn die Kriegsleute, die aus den Arabern zum Lager famen, hatten die ersten alle erwürgt; darumward König Albasia, der Sohn Forams, des Königs in Juda.

Jorams, des Königs in Juda. 2. Zweiundzwanzig Jahre alt war Alhasja, da er König ward, und regiere te ein Jahr zu Jerufalem. Seine Mut-

ter hieß Uthalja, die Tochter Omvis. 3. Und er wandelte auch in den Wes gendes Haufes Uhab; denn seineWtutter hielt tijn dazu, daß er gottlos war.

4. Darum tat er, was dem Herrn ibel gefiel, wie das haus Ahab. Denn fie waren seine Ratgeber nach seines Baters Tode, daß sie ihn verderbten. 5. Und er wandelte nach ihrem Rat.

Und er zog hin mit Joram, dem Sohn |

Uhabs, dem König Ffraels, in den Streit gen Ramoth in Gilead wider Hafael, den König von Syrien. Aber die Syrer schlugen Foram,

6. daß er umtehrte, sich heilen zu lassen zu Jesteel; denn er hatte Wunden, die ihm geschlagen waren zu Rama, da er stritt mit Hasael, dem König von Syrien. Und Uhasja, der Sohn Jorams, der König Juda's, zog hinad, zu besuden Jorant, den Sohn Albas, zu Jesteel, der trant lag.

7. Denn es war von Gott Uhasja der Unfall zugefügt, daß er zu Joram fäme und also mit Joram auszöge wider Jehu, den Sohn Nimfis, welchen der Herr gesalbt hatte, auszurotten das Haus Uhab.

\*1. Kön. 19, 18; S. Kön. 9, 8. 8. Da nun Jehu Stafe übte am Hoaufe Uhab, fand er etliche Oberste aus Juda und die Kinder der Brü der Ahasjas, die Ahasja dienten,

und erwürgte fie. 2. kön. 10, 12–14.

9. Und er suchte Uhassa, und sie fingen ihn, da er sich versteckt hatte zu Samaria. Und er word zu Jehu gebracht; der tötete ihn, und man begrub ihn. Denn sie sprachen: Er ist Josaphats Sohn, der nach dem Herrn trachtete von ganzem Berzen. Und es war niemand mehr aus dem Königtele von ganzem var zum Königtele.

2. Kön. 8, 27–28.

(8.10—12: bgl. 2.Kön. 11, 1—8.)
10. Da aber Athalja, die Mutter Alhasjas, sah, daß ihr Sohn tot war, machte sie sich auf und brachte um alle vom königlichen Geschlecht im

Haufe Juda.

11. Aber Josabeath, die Königstochter, nahm Joas, den Sohn Uhasjas, und staht ihn unter den Kindern des Königs, die getötet wurden, und tat ihn mit seiner Amme in die Bettkammer. Usso verbarg ihn Josabeath, die Tochter des Königs Joram, des Kriefters Jojada Weib (denn sie war Alhasjas Schwester), vor Athalja, daß er nicht getötet ward.

12. Und er war bei ihnen im Saufe Gottes versteckt sechs Jahre, solange Athalja Königin war im Lande.

Das 23. Kapitel.

Joas wirb vom Briefter Jojaba jum König ge-falbt; Athalja getötet und ber Baalsbienst zerftort

1. Aber im siebenten Jahr faßte Jojada einen Mtut und nahm die Obersten über hundert, nämlich Afarja, den Sohn Jerohams, Ismael, den Sohn Johanans, Asfarja, den Sohn Dieds, Maaseja, den Sohn Adajas, und Gisaphat, den Sohn Sichris, mit sich zum Bund.

2. Die zogen umber in Juda und brachten die Leviten zuhauf aus allen Städten Juda's und die Obersten der Baterbäuser in Frael, daß sie kämen

gen Jerufalem.

B. Und die ganze Gemeinde machte einen Bund im Haufe Gottes mit dem kente Gottes mit dem keinig. Und er iprach zu ihnen: Siehe, des Königs Sohn soll König sein, wie der Herr geredet hat über die Kinder Davids.

4. So follt ihr nun also tun: Der britte Teil von euch, die des Sabbatk antreten von den Priestern und Leviten, follen die Torhüter sein an der

Schwelle,

5. und der britte Teil im Hause des Königs, und der britte Teil am Grundtor; aber alles Bolt soll sein in den Hössen am Hause des Herrn.

6. Und daß niemand in das Haus des Gern gehe; nur die Prieffer und Leviten, die da dienen, die follen hineingehen benn sie sind beilig , und alles Bolt tue nach dem Gebot des Herrn.

7. Und die Leviten sollen sich rings um den König her machen, ein jeglicher mit seiner Wehre in der Hand und wer ins Haus geht, der set des Todes —, und sie sollen betdem König sein, wenn er aus und ein geht.

sein, wenn er aus und ein geht.
B. Und die Levilen und gang Juda talen, wie der Priester Jojada geboten hatte, und nahm ein jeglicher seine Leute, die des Sabbats antvaten, mit denen, die des Sabbats abtvaten. Deun Jojada, der Priester, ließ die Ordnungen nicht auseinander gehen.

Stohungen mat ausermander gegen.
9. Und Jojada, der Briefter, gab den Obersten über hundert die Spieste und Schilde und Wassen des Königs Dasvid, die im Hause Gottes waren,

10, und stellte alles Bolt, einen jeglichen mit seiner Wasse in der Hand, von dem rechten Binkel des Hauses bis zum linken Winkel, zum Allar und zum Hause hin, um den König her

11. Und siedrachten des Königs Sohn hervor und sehten ihm die Krone auf und gaben ihm das Zeugnisund machten ihn zum König. Und Fojada samt seinen Söhnen salbten ihn und iprachen: Wilke zu dem König! 12. Da aber Althalja hörte das Geschrei des Bolts, das zulief und den König lobte, ging sie zum Bolt im

Hause des Herrn.

113. Und sie sah, und siehe, der König stand an seiner Stätte im Gingang und die Obersten und die
Dronumeten um den König; und alles Bolt des Landes war fröhlich,
und man blies Dronmneten, und die
Sänger mit allerlei Saitenspiel sangen Lob. Da zerriß sie ihre Kleider
und rief; Aufruhr, Aufruhr!

14. Ther Fojada, der Kriefter, machte sich heraus mit den Obersten über hundert, die über das Heer waren, und sprach zu ihnen: Kühret sie zwichen den Meihen hinaus; und wer ihr nachfolgt, den soll man mit dem Schwert tölen! Denn der Priester hatte beschlen, man sollte sie nicht töten im Hause des Herrn.

16. Und sie machten ihr Raum zu beiben Seiten; und da fie kam zum Kingang des Rofitors am hause des Königs, töteten fie fie bafelbft.

16. Und Lojada machte einen Bund awischen ihm und allem Bolf und dem König, daß sie des Herrn Bolf sein sollten. \*\*\* 1.5, 18.

17. Da ging alles Bolt ins Haus Baals und brachen es ab, und seine Altäce und Bilder zerbrachen sie, und erwürgten Matthan, den Priester

Baals, vor ben Altaren.

19. und stellte Torhüter in die Tore am Hause des Herrn, daß niemand hineinkäme, der sich verunreinigt hätte

an irgend einem Dinge.

20. Und er nahm bie Obersten über hundert und die Mächtigen und herren im Rolf und alles Bolf des Lambes und führte den König hinad vom Hause des Herrn, und sie drachten ihn durch das hohe Tor am Hause des königs und lieken den König sich auf den königlichen Stuhl sehen.

21. Und alles Bolt bes Landes war fröhlich, und die Stadt war ftill; aber Athalja ward mit dem Schwert

rmiirot

### Das 24. Kavitel.

Des Königs Joas löbliche Taten, Abgötterei, Strafe und Tod. (Bgl. 2. Kön. 12.)

1. Joas war sieben Jahre alt, da er König ward, und regierte vierzig Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Zibja von Beer-Seba.

2. Und Joas tat, was dem Herrn wohl gefiel, folange der Briefter 30=

jada lebte.

3. Und Jojada gab ihm zwei Weiber, und er zeugte Söhne und Töchter.

4. Darnach nahm sich Joas vor, das

Baus des Herrn zu erneuern,

5. und versammelte die Priefter und Leviten und sprach zu ihnen: Ziehet aus zu allen Städten Juda's und sammelt Geld aus ganz Israel, das Haus eures Gottes zu bessern jährlich, und eilet, solches zu tun. Aber die Leviten eilten nicht.

6. Da rief der König Jojada, den Vornehmsten, und sprach zu ihm: Warum hast du nicht acht auf die Leviten, daß sie einbringen von Juda und Jerufalem die Steuer, \* die Mose, der Knecht des Herrn, gesetzt hat, die man sammelte unter Frael zu der Hütte des Stifts? \*2. Dtofe 80, 12. 18.

7. Denn die gottlose Athalja und •ihre Söhne haben das Haus Gottes zerriffen, und alles, was zum Saufe bes herrn geheiligt war, haben sie \* 2. 22, 8. 4. an die Baalim gebracht.

8. Da befahl ber König, daß man eine Lade machte und setzte sie außen

ins Tor am Hause des Herrn,

9. und ließ ausrufen in Juda und zu Jerusalem, daß man dem Herrn einbringen follte bie Steuer, die von ·Mofe, dem Knecht Gottes, auf 35= rael gelegt war in der Wüste.

10. Da freuten sich alle Obersten und alles Volk und brachten's und warfen's in die Lade, bis sie voll ward.

11. Und wenn's Zeit war, daß man die Lade herbringen follte durch die Leviten nach des Königs Befehl (wenn fie fahen, daß viel Geld darin war), so kam der Schreiber des Königs und wer vom vornehmften Briefter Befehl hatte, und schütteten die Labe aus und trugen sie wieder hin an ihren Ort. So taten sie alle Tage, daß sie Geld die Menge zuhauf brachten.

12. Und der König und Jojada gas ben's den Werkmeistern, die da schaff- | wird's sehen und heimsuchen.

ten am Saufe bes Berrn; biefelben dingten Steinmegen und Zimmerleute, zu erneuern das Haus bes Herrn; auch Meister in Gisen und Erz, zu bessern das haus des herrn.

13. Und die Arbeiter arbeiteten, daß die Besserung im Werkzunahm durch ihre Hand, und machten das Haus Gottes ganz fertig und wohl zuge-

14. Und da sie es vollendet hatten. brachten sie das übrige Geld vor den König und Jojada; davon machte man Gefäße zum Sause des Herrn, Gefäße gum Dienft und gu Brandopfern. Löffel und goldene und filberne Geräte. Und fie opferten Brandopfer bei dem Saufe des herrn allewege. folange Jojada lebte.

15. Und Jojada ward alt und des Lebens fatt und starb, und war hundertunddreißig Jahre alt, da er ftarb.

16. Und fie bearuben ihn in der Stadt Davids unter die Könige, darum daß er hatte wohl getan an Ifrael und an Gott und feinem Saufe.

17. Und nach dem Tode Jojabas tamen die Oberften in Juda und bückten sich vor dem König; da hörte

der König auf sie.

18. Und sie verließen das Haus des Herrn, des Gottes ihrer Bater, und dienten den Afcherabildern und Gögen. Da kam der Zorn über Juda und Jerusalem um dieser ihrer Schuld millen.

19. Er sandte aber Propheten zu ihnen, daß sie sich zu dem Herrn bekehren sollten, und die zeugten wider sie; aber sie nahmen's nicht zu Ohren.

20. Und der Geist Gottes erfüllte Sacharja, den Sohn Jojadas, des Priesters. Der trat oben über das Bolk und sprach zu ihnen: So spricht Gott: Warum übertretet ihr die Gebote des Herrn und wollt tein Gelingen haben? Denn ihr habt ben Herrn verlaffen, so wird er euch wieder perlassen.

21. Aber sie machten einen Bund wider ihn und steinigten ihn, nach dem Gebot des Königs, im Hofe am Hause des Herrn. Matth. 28, 35; Hebr. 11,87.

22. Und der König Joas gedachte nicht an die Barmherzigkeit, die Jojada, sein Bater, an ihm getan hatte, jondern erwürgte seinen Sohn. er aber starb, sprach er: Der Herr 28. Und da das Jahr um war, zog herauf das Heer ber Sprer, und fie kamen gen Juda und Jerusalem und brachten um alle Obersten im Bolk, und allen ihren Raub fandten sie bem König zu Damaskus.

24. Denn ber Syrer Macht kam mit wenig Männern; doch gab der Herr in ihre Hand eine sehr große Macht, darum daß sie den Herrn, ihrer Väter Gott, verlassen batten. Auch übten

fie an Joas Strafe.

25. Und da sie von ihm zogen, ließen sie ihn in großer Krantheit zurück. Es machten aber seine Kruechte einen Bund mider ihn um des Blutes willen der Kinder Zojadas, des Priesters, und erwürgten ihn auf seinem Bette, und er start Davids, aber nicht in der Stadt Davids, aber nicht in der Könige Gräbern.

26. Die aber den Bund wider ihn machten, waren diese: Sabab, der Sohn Simeathe, der Ammonitin, und Kosabo, der Sohn Simeiths, der

Moabitin.

27. Aber seine Söhne und die Summe, die unter ihm gesammelt ward, und der Bau des Haufes Gottes, siehe, die sind geschrieben in der Historie im Buch der Könige. Und sein Sohn Amazja ward König an seiner Statt.

## Das 25, Kapitel.

Amazia König in Juba. (Bgl. 2. Kön. 14, 1—20.)

1. Pünfundzwanzig Jahre alt war Amazja, da er König ward, und regierte neunundzwanzig Jahre zu Jerufalem. Seine Ntutter hieß Joadban von Jerufalem.

2. Und er tat, was dem Herrn wohl gefiel, bod, nicht von ganzen Herzen. 3. Da nun sein Königreich bekräftigt war, erwürgte er seine Knechte, die den König, seinen Bater, geschlagen hatten.

4. Aber ihre Kinder tötete er nicht; denn asso itebli's geschrieben im Gesek, im Buch Mose's, da der Herr gebietet und spricht: Die Väter sollen nicht sterben für die Kinder noch die Kinder für die Väter; sondern ein jeglicher soll um seiner Sünde willen sterben.

5. Und Amazja brachte zuhauf Juda und stellte sie nach den Baterhäusern, nach den Obersten über taufend und über hundert unter ganz Juda und Benjamin, und zählte sie von zwanzig Jahren und darüber und fand ihrer 30000 auserlesen, die ins Heer ziehen und Spieß und Schild führen konnten

6. Dazu nahm er an aus Ifrael 100 000 ftarke Kriegsleute um hundert

Zentner Silber.

7. Es fam aber ein Mann Gottes zu ihm und sprach: König, laß nicht das Heer Fracels mit dir kommen; denn der Herr ift nicht mit Jfrael, mit allen Kindern Ephraim;

8. sondern zieh du hin, daß du Kühnheit beweifelt im Streit. Sollte Gott dich fallen lassen vor deinen Feinden? Denn bei Gott steht die Kraft zu hel-

fen und fallen zu laffen.

9. Umazja sprach zum Mann Gottes: Was soll man benn tun mit ben hundert Zentnern, die ich den Kriegsknechten von Ifrael gegeben habe? Der Mann Gottes sprach: Der Herr hat noch mehr, das er dir geben kann, benn dies.

10. Da sonderte Amazia die Kriegsknechte ab, die zu ihm aus Ephraim gekommen waren, daß sie an ihren Ort dingingen. Da ergrimmte ihr Zorn wider Juda sehr, und sie zogen wieder an ihren Ort mit grimmigem Zorn.

11. Und Amazia ward getroft und führte sein Volk aus und zog aus ins Salztal und schlug der Kinder von

Seir zehntaufend.

12. Ünd die Kinder Juda fingen ihrer zehntausend lebendig; die führten sie auf die Spige eines Felsen und ftürzten sie von der Spige des Felsen, daß

fte alle zerbarften.

13. Aber die Kriegstnechte, die Amazja hatte wiederum lassen ziehen, daß sie nicht mit seinem Bolt zum Streit zögen, fielen ein in die Städte Juda's, von Samaria an dis gen Belh-Horon, und schlugen ihrer dreitausend und nahmen viel Kaub.

14. Und da Umazja wiederkam von der Gbomiter Schlacht, brachte er die Sötter der Kinder von Seir und stellte sie sich zu Göttern und betete an vor

ihnen und räucherte ihnen.

15. Daergrimmte der Zorn des herrn über Umazia, und ersandte einen Propheten zu ihm; der sprach zu ihm; Warum sucht du die Götter des Volks, die ihr Volk nicht konnten erretten von deiner Hand?

16. Und da er mit ihm redete, sprach

siehe, das ift geschrieben im Buch der

er zu ihm: Hat man bich zu des Königs Kat gemacht? Höre auf; warum willst du geschlagen sein? Da hörte der Prophet auf und sprach: Jchmerke wohl, daß Gott sich beraten hat, dich zu verderben, weil du solches getan hast und gehorchst meinem Kat nicht.

17. Und Amazja, der König Juda's, ward Kats und sandte hin zu Joas, dem Sohn des Joahas, des Sohnes Jehus, dem König Fraels, und ließ ihm sagen: Komm, wir wollen uns

miteinander meffen!

18. Aber Joas, ber König Ffraels, sanbte zullmazia, bem König Juda's, und ließ ihm sagen: Der \* Dornstrauch im Kibanon sanbte zur Zeder im Libanon und ließ ihr sagen: Gib beine Tochter meinem Sohn zum Weibe! Aber das Wild im Libanon ließ über den Dornstrauch und zertrat ihn.

19. Du gebentft: Siehe, ich habedie Gbomiter geschlagen; des überhebt sich dein Herz, und du suchst Auhm. Nun bleib daheim! Warum ringst du nach Unglück, daßdufallestund Juda mitdir?

20.AberAmaziagehorchtenicht; denn es geschah von Gott, daß sie bahingegeben würden, darum daß sie die Götter der Edomiter gesucht hatten.

21. Da zog Joas, der König Fjraels, herauf; und fie maßen fich miteinans ber. er und Amazja, derKönigJuda's, zu Beth-Semes, das in Juda liegt.

22. Aber Juda ward geschlagen vor Frael, und sie flohen, ein jeglicher in

feine Sütte.

23. Aber Amazja, den König in Juda, den Sohn des Joads, griff Joas, der Sohn des Joahas, der König über Jirael, zu Beth-Semes und brachte ihn gen Jerufalem und riß ein die Mauer zu Ferufalem vom Tor Spheraim an dis an das Ector, vierhundert Sten lang.

bert Ellen lang. 24. Und alles Gold und Silber und alle Gefäße, die vorhanden waren im Haufe Gottes dei Obed-Sdom und in dem Schab im Haufe des Königs, und die Geifeln nahm er mit fich gen

Samaria.

25. Und Amazja, derSohn des Joas, der König in Juda, lebte nach dem Tode des Joas, des Sohnes des Joahas, des Königs über Frael, fünfzehn Jahre.

26. Was aber mehr von Amazia zu fagen ist, das erste und das lette,

Könige Juda's und Firaels, 27. Und von der Zeit an, da Umazia von dem Herrn wich, \*machten sie einen Bund wider ihn zu Ferusalem; er aber sich gen Lachis. Da sandten sie ihm nach gen Lachis und töteten ihn daselbst.

28. Und sie brachten ihn auf Rossen und begruben ihn bei seinen Bätern

in der Stadt Juda's.

### Das 26. Kapitel.

Usta ober Afarja regiert zwerst gut und glücklich, wird aber übermütig und mit dem Ausfas bestraft.

(Bgl. 2, Kön. 14, 21. 22; 15, 1-7.)

1. Da nahm bas ganze Bolk Juba Ufia, der war sechzehn Jahre alt, und machten ihn zum König an seines Baters Umazia Statt.

2. Derfelbe baute Eloth und brachte es wieder an Juda, nachdem der König entschlafen war mit seinen Vätern.

3, Sechzehn Jahre alt war Ufia, da er König ward, und regierte zweiundfünfzig Jahre zu Ferufalem. Seine Mutter hieß Fecholja von Ferufalem.

4. Und er tat, was dem Herrn wohl gefiel, wie sein Bater Amazia getan hatte. R. 25, 2.

5. Und er suchte Gott, folange Sadarja lebte, der Lehrer in den Gesichten Gottes; und solange er den Herrn suchte, ließ es ihm Gott gelingen.

6. Denn er zog aus und strift wider bie Philister und riß nieder die Mauer zu Jahne und die Mauer zu Jahne und die Mauer zu Usdod und baute Städte um Usdod und unter den Philistern.

7. Denn Gott half ihm wider die Philister, wider die Araber, die zu Gur-Baal wohnten, und wider die

Weuniter.

8. Und die Ammoniter gaben Ufia Seschenke, und er ward berühmt is weit, bis man kommt nach Agypten; denn er ward immer stärker und stärker.

9. Und Usia baute Türme zu Jerusalem am Ector und am Taltor und

am Winkel und befestigte sie.

10. Er baute auch Türme in der Wüste und grub viele Brunnen; denn er hatte viel Viel, sowohl in den Auen als auf den Ebenen, auch Ackerleute und Weingärtner an den Bergen und am Karmel; denn er hatte Luft zum Ackerwerk.

11. Und Usia hatte eine Macht zum Streit, die ins Heerzogen, von Ariegs. fnechten, in der Bahl gerechnet durch Beiel, den Schreiber, und Maafeja, den Amtmann, unter der Hand Hananjas aus den Obersten des Königs.

12. Und die Zahl der Häupter der Baterhäuser unter ben starten Krie-

gern war 2600,

13. und unter ihrer Hand die Heeresmacht 307500, jum Streit geschickt in Heerestraft, zu helfen bem König wider die Feinde.

14. Und Ufia schaffte ihnen für das ganze heer Schilbe, Spieße, helme, Panzer, Bogen und Schleubersteine

15. und machte zu Jerusalem tunftvolle Geschütze, die auf den Türmen und Eden fein follten, zu ichießen mit Pfeilen und großen Steinen. sein Name kam weit aus, darum daß ihm wunderbar geholfen ward, bis er mächtig ward.

16. Und da er mächtig geworden war, \* überhob sich sein Herz zu seinem Verderben; denn er vergriff sich an dem Herrn, seinem Gott, und ging in den Tempel des Herrn, zu räuchern auf bem Räucheraltar. \* 25, 19.

17. Aber Afarja, der Priefter, ging ihm nach und achtzig Priester des Herrn mit ihm, ansehnliche Leute,

18. und standen wider Usia, den Rönig, und sprachen zu ihm: Es ge= bührt dir, Ufia, nicht, zu räuchern bem Heren, sondern den Priestern, \*Aarons Kindern, die zu räuchern geheiligt sind. Gehe heraus aus dem Heiligtum; denn du vergreifst dich, und es wird dir keine Ehre sein vor Gott dem Herrn. \* 4. Moje 18. 7.

19. Aber Usia ward zornig und hatte ein Räuchfaß in der Hand. Und da er mit den Prieftern zürnte, fuhr der Aussak aus an seiner Stirn vor den Priestern im hause des herrn, por

dem Räucheraltar.

20. Und Afarja, der oberfte Briefter, wandte das Haupt zu ihm und alle Priefter, und siehe, ba war er ausfäkig an seiner Stirn; und sie stießen ihn von dannen. Er eilte auch felbft. herauszugehen; benn feine Plage war vom Herrn.

21. Also war Usia, der König, ausfäkig bis an seinen Tod und . wohnte denn er ward verstoßen vom Hause des Herrn. Jotham aber, fein Sohn, ftand des Königs Haufe vor und rich tete das Bolt im Lande. \*4. Mofe 5, 2. 22. Was aber mehr von Usia zu sa=

gen ift, beibes, bas erfte und bas lette, hat beschrieben der Prophet . Jesaja,

der Sohn des Amoz. \* 3ef. 1, 1; 8, 1. 23. Und Uffa entschlief mit feinen Bätern, und sie begruben ihn bei sei= nen Bätern im Acker bei dem Begrabnis der Könige; denn sie sprachen: Er ist aussätzig. Und Jotham, sein Sohn, ward König an seiner Statt.

### Das 27. Kavitel.

Jothams gute und glitdliche Regierung. (Bgl. 2. Kön. 15, 82—36. 88.)

Jotham war fünfundzwanzig Jahre alt, da er König ward, und regierte fechzehn Jahre zu Jerufalem. Seine Mutter hieß Jerusa, eine Toch-

ter Zadots.
2. Und er tat, was dem Herrn wohl gefiel, ganz wie sein Bater Usia getan hatte, \*nur ging er nicht in den Tem-pel des Herrn; das Volk aber verderbte sich noch immer.

3. Er baute das obere Tor am Kaufe des Herrn, und an der Mauer des

Ophel baute er viel,

4. und baute die Stadte auf bem Gebirge Juda, und in den Wäldern ·baute er Burgen und Türme.

5. Und er stritt mit dem König der Kinder Ammon, und er ward ihrer mächtig, daß ihm die Kinder Ummon basfelbe Jahr gaben 100 Zentner Silber, 10000 Kor Weizen und 10000 Kor Gerfte. So viel gaben ihm die Kinder Ammon auch im zweiten und im britten Jahr.

6. Also ward Jotham mächtig; benn er richtete seine Wege vor dem Berrn,

feinem Gott.

7. Was aber mehr von Jotham zu fagen ift und alle seine Streite und feine Wege, siehe, das ist geschrieben im Buch der Könige Fraels und Juda's.

8. Künfundzwanzig Jahre alt war er, da er König ward, und regierte fechzehn Jahre zu Jerufalem.

9. Und Jotham entschlief mit feinen Batern, und sie begruben ihn in der Stadt Davids. Und sein Sohn Ahas ward König an seiner Statt.

### Das 28. Kapitel.

Des Ahas abgöttische Regierung; ber Prophet Doeb: Strafgerichte Gottes über Ahas.

(Bgl. 2. Kön. 16.)

1. **A**has war zwanzig Fahre alt, da er König ward, und regierte sechzehn Jahre zu Jerusalem und tat nicht, was dem Herrn wohl gefiel, wie sein Bater David,

2. fondern wandelte in den Wegen der Könige Firaels. Dazu machte er

gegoffene Bilder den Baalim

3. und räucherte im Tal der Kinder hinnom und verbrannte feine Sohne mit Feuer nach \* bem Greuel ber Sei= den, die der Herr vor den Kindern 36= rael vertrieben hatte, \*5. Mose 18, 9.10.12.

4. und opferte und räucherte auf den Höhen und auf den Hügeln und unter allen grünen Bäumen. \*1. Kön. 14, 23.

5. Darum gab ihn der Herr, sein Gott, in die Hand des Königs von Syrien, daß sie ihn schlugen und einen großen Saufen von den Seinen gefangen wegführten und gen Damas= tus brachten. Auch ward er gegeben unter die Sand des Königs Fraels, daß er einen großen Schlag an ihm tat.

6. Denn Bekah, der Sohn Remaljas, schlug in Juda 120 000 auf einen Tag, die alle streitbare Leute waren, darum daß sie den Herrn, ihrer Bäter Gott,

perließen.

7. Und Sichri, ein Gewaltiger in Ephraim, erwürgte Magfeig, einen Königssohn, und Asritam, den Hausfürsten, und Elkana, den nächsten

nach dem König.

8. Und die Kinder Ifrael führten gefangen weg von ihren Brübern 200 000 Weiber, Söhne und Töchter und nahmen dazu großen Raub von ihnen und brachten den Raub gen

9. Es war aber daselbst ein Brophet des Herrn, der hieß Oded; der ging heraus, dem Heer entgegen, das gen Samaria kam, und sprach zu ihnen: Siehe, weil der Herr, eurer Bater Gott, über Juda zornig ift, hat er fie in eure Hände gegeben; ihr aber habt fie erwürgt so greulich, daß es in den Simmel reicht. 1. Mofe 18, 21 ; Esra 9, 8.

10. Nun gebenkt ihr, die Rinder Juda's und Jerusalems euch zu unterwerfen zu Anechten und zu Mägden. Rit das denn nicht Schuld bei euch wider den Herrn, euren Gott?

11. So gehorchet mir nun und brin- |

get die Gefangenen wieder hin, die ihr habt weggeführt aus euren Brüdern: denn des Herrn Rorn ist über euch ergrimmt.

12. Da machten sich auf etliche unter den Vornehmsten der Kinder Ephraim: Afarja, der Sohn Johanans, Berechja, ber Sohn Mesillemoths, Jehistia, der Sohn Sallums, und Amaja, der Sohn Hadlais, wider die, so aus dem heer tamen,

13. und fprachen zu ihnen: Ihr follt die Gefangenen nicht hereinbringen: benn ihr gedentt nur, Schuld vor dem Herrn über uns zu bringen, auf daß ihr unfrer Sünden und Schuld beito mehr machet; denn es ist schon der

Schuld zu viel und der Zorn über Ifrael ergrimmt.

14. Da ließen die Geharnischten die Gefangenen und den Raub vor den Oberften und vor der ganzen Gemeinde.

15. Da standen auf die Männer, die jekt mit Namen genannt find, und nahmen die Gefangenen; und \*alle. die bloß unter ihnen waren, zogen sie an von dem Geraubten und fleideten fie und zogen ihnen Schuhe an und gaben ihnen zu essen und zu trinken und salbten sie und führten sie auf Eseln alle, die schwach waren, und brachten sie gen Jericho, zur Balmen-stadt, zu ihren Brüdern und kamen wieder gen Samaria. \*Spr. 25, 21. 22.

16. Bu derfelben Zeit fandte der Ronig Ahas zu den Königen von Ase

furien, daß sie ihm hülfen.

17. Und es kamen abermals die Edos miter und schlugen Juda und führten

etliche weg. 18. Auch fielen die Philister ein in die Städte in der Aue und dem Mittagslande Juda's und gewannen Beth-Semes, Ajalon, Gederoth und Socho mit ihren Ortschaften und Thimna mit seinen Ortschaften und Gimso mit seinen Ortschaften und wohnten darin.

19. Denn der Herr demütigte Ruda um des Ahas willen, des Königs Juda's, darum daß er die Zucht auflöfte in Juda und vergriff sich am Herrn.

20. Und es kam wider ihn Thilgath. Pilneser, der König von Assyrien; der bedrängte ihn, und stärtte ihn nicht. 21. Denn Ahas plünderte das Hausdes Herrn und das Haus des Königs und der Oberften und gab es dem König von Affprien; aber es half ihm nichts.

22. Dazu in seiner Not machte ber | König Ahas des Vergreifens am Herrn noch mehr

23. und opferte den Göttern zu Damastus, die ihn geschlagen hatten,

und sprach: Die Götter der Könige von Sprien helfen ihnen; darum will ich ihnen opfern, daß sie mir auch helfen, - jo boch dieselben ihm und dem ganzen Ffrael zum Fall waren. 24. Und Ahas brachte zuhauf die Gefäße des Hauses Gottes und zerschlug die Gefäße im Hause Gottes und schloß die Türen zu am Saufe

des herrn und machte fich Altare in allen Winkeln zu Jerufalem. 25. Und in den Städten Juda's hin und her machte er Höhen, zu räu-

chern andern Göttern, und reizte den Herrn, seiner Bäter Gott.

26. Was aber mehr von ihm zu agen ist und alle seine Wege, beide, die ersten und letzten, siehe, das ist

geschrieben im Buch der Könige Ju-ba's und Ffraels. 27. Und Uhas entschlief mit seinen Bätern, und sie begruben ihn in der Stadt zu Jerufalem; denn fie brachten ihn enicht in die Graber ber Könige Afraels. Und sein Sohn Histia ward König an seiner Statt. \* \$. 21, 20,

### Das 29. Kapitel.

Bistia ftellt ben rechten Gottesbienft wieber ber.

1. Hiskia war fünfundzwanzig Jahre alt, da er König ward, und regierte neunundzwanzig Jahre zu Jerusa-lem. Seine Mutter hieß Abia, eine Tochter Sacharjas. 2. Kön. 18, 1—8.

2. Und er tat, was dem Herrn wohl gestel, wie sein Bater David. 3. Er tat auf die Türen am Hause des herrn im ersten Monat des er-

sten Jahres seines Königreichs und befestigte sie

4. und brachte hinein die Briefter und Leviten und versammelte fie auf der breiten Gaffe gegen Morgen

5. und sprach zu ihnen: Höret mir zu, ihr Leviten! Heiliget euch nun, daß ihr heiliget das haus des herrn. des Gottes eurer Väter, und tut heraus den Unflat aus dem Beiligtum.

6. Denn unfre Väter haben sich vergriffen und getan, was dem Herrn, unserm Gott, übel gefällt, und haben ihn verlaffen; denn sie haben ihr Ungesicht von der Wohnung des Herrn

7. und . haben die Türen an der Halle zugeschlossen und die Lampen ausgelöscht und kein Räuchwerk geräuchert und tein Brandopfer getan im Beiligtum dem Gott Fraels. \*2. 28, 24.
8. Daher ist der Zorn des Herrn über Juda und Jerusalem gekommen, und er hat fie dahingegeben in Zerstreuung

und Verwüftung, daß man fie ans pfeift, wie ihr mit euren Augen febt. 9. Denn siehe, um deswillen sind unsre Bäter gefallen durchs Schwert; unfre Söhne, Töchter und Weiber

find weggeführt. 2. 28, 5-8. 10. Nun habe ich im Sinn, einen Bund zu machen mit bem Beren, bem Gott Fraels, daß sein Zorn und Grimm fich von uns wende.

11. Nun, meine Söhne, seid nicht läse sig; denn euch hat der Herr erwählt, daß ihr vor ihm stehen sollt und daß ihr seine Diener und Räucherer seid.

12. Da machten sich auf die Leviten: Mahath, der Sohn Amasais, und Joel, der Sohn Asarjas, aus den Kindern der Kahathiter; aus den Kindern aber Merari: Ris, der Sohn Ub= dis, und Afarja, der Sohn Jehallel-Els: aber aus den Kindern der Gersoniter: Joah, der Sohn Simmas, und Eden, der Sohn Joahs;

13. und aus den Kindern Elizaphan: Simri und Reiel; und aus den Kinbern Afaph: Sacharja und Mat-

14. und aus den Kindern Heman: Rehiel und Simei; und aus den Kindern Jeduthun: Semaja und Ufiel. 15. Und sie versammelten ihre Brüder und heiligten sich und gingen hinein nach dem Gebot des Konigs aus dem Wort des Herrn, zu reinie gen das Haus des Herrn.

16. Die Briester aber gingen hinein inwendig ins haus des herrn, zu reinigen, und taten alle Unreinigkeit, die im Tempel des Herrn gefunden ward, auf den Hof am Haufe des Herrn, und die Leviten nahmen sie auf und trugen fie hinaus in den Bach Ridron.

17. Sie fingen aber an am ersten Tage bes erften Monats, fich zu beiligen, und am achten Tage des Monats gingen fie in die halle des herrn und heiligten bas haus des herrn acht Tage und vollendeten es am seche zehnten Tage des ersten Monats

18. Und sie gingen hinein zum König gewandt und ihr den Ruden zugekehrt | Sistia und fprachen: Wir haben gereinigt das ganze Haus des Herrn, den Brandopferaltar und alle seine Geräte, den Tisch der Schaubrote

und alle feine Geräte.

19. Und alle Gefäße, die der König Ahas, da er König war, besudelt hatte, da er sich verfündigte, die haben wir zugerichtet und geheiligt; siehe, fie find vor dem Altar des herrn.

20. Da machte sich der König Hiskia früh auf und versammelte die Oberften ber Stadt und ging hinauf zum

Hause des Herrn;

21. und ste brachten herzu steben Farren, fieben Widder, fieben gammer und sieben Riegenböcke zum Sündopfer für das Königreich, für das Beiligtum und für Juda. Und er sprach zu den Prieftern, den Kindern Aaron, daß fie opfern follten auf dem Altar des Herrn.

22. Da schlachteten sie die Rinder, und die Priester nahmen das Blut und sprengten es auf den Altar; und schlachteten die Widder und sprengten das Blut auf den Altar: und schlachteten die Lämmer und spreng-

ten bas Blut auf den Altar; 23. und brachten die Böckezum Sünde opfer por den König und die Bemeinde und legten ihre Sande auf fie, 24. und die Priefter schlachteten fie und taten ihr Blut zur Entfündigung

auf den Altar, zu versöhnen das ganze Ffrael. Denn ber König hatte be-fohlen, Brandopfer und Sindopfer zu tun für das ganze Frael. 25. Und er ftellte die Leviten auf im

Saufe des Gerrn mit Zimbeln, Pfaltern und Harfen, wie es David befohlen hatte und Gab, ber Schauer des Königs, und der Prophet Nathan; denn es war des Herrn Gebot durch feine Propheten. \* 1. Chron. 25, 1.

26. Und die Leviten standen mit den Saitensvielen Davids und die Briefter

mit den Drommeten.

27. Und Histia hieß Brandopfer tun auf dem Altar. Und um die Zeit, da man anfing das Brandopfer, fing auch an der Gefang des Herrn und die Drommeten und dazu mancherlei Sais tenspiel Davids, des Königs Afraels.

28. Und die ganze Gemeinde betete an; und der Gefang der Sänger und das Drommeten der Drommeter währte alles, bis das Brandopfer ausgeriche tet war.

29. Da nun das Brandopfer auß- tommen war gen Jerusalem.

gerichtet mar, beugte sich ber König und alle, die fich bei ihm fanden, und beteten an.

30. Und der König Hiskia samt den Oberften bieß die Leviten den Kerrn loben mit den eLiedern Davids und Afaphs, des Schauers. Und sie lobten mit Freuden und neigten sich und beteten an. \* 2. 23, 18.

31. Und Histia antwortete und fprach: Nun habt ihr eure Hände gefüllt dem Herrn: tretet hinzu und bringet her die Opfer und Lobopfer zum Haufe des Herrn. Und die Gemeinde brachte herzu Opfer und Lob. opfer, und jedermann freiwilligen Herzens Brandopfer.

32. Und die Bahl der Brandopfer, die die Gemeinde herzubrachte, war fiebzig Rinder, hundert Widder und zweihundert Lämmer, und solches alles zum Brandopfer dem Herrn.

33. Und fie beiligten fechsbundert Rinder und dreitausend Schafe.

34. Aber der Priester waren zu wenig. und konnten nicht allen Brandopfern die Haut abziehen; darum halfen ihnen ihre Brüder, die Leviten, bis das Werk ausgerichtet ward und bis fich die Priester heiligten; benn die Leviten waren eifriger, sich zu heiligen, als die Priefter. R. 80. 8. 16. 17.

35. Auch war der Brandopfer viel mit dem + Fett der Dankopfer und mit den + Trantopfern zu den Brand. Also ward das Amt am Saufe des herrn fertig.

3. Dtofe 3, 8. 18. 17. +4. Dtofe 15, 5. 7. 10. 36. Und Histia freute sich samt allem Volt deffen, mas Gott bem Volte be-

## reitet hatte; denn es geschah eilend. Das 30. Kavitel.

Musrufung und Feier bes Baffab.

1. Und Histia fandte hin zum ganzen Ifrael und Juda und schrieb Briefe an Ephraim und Manasse, daß sie tämen zum Hause des Herrn gen Jerufalem, \*Passah zu halten bem Berrn, bem Gott Jsraels. \* 9. 25, 1.

2. Und der König hielt einen Rat mit seinen Obersten und der ganzen Gemeinde zu Ferusalem, das Paffah zu halten im szweiten Monat.

3. Denn sie konnten's nicht halten gur felben Zeit, barum bas ber Briefter nicht genug geheiligt waren und das Volk noch nicht zuhauf ge5. und sie bestellten, daß solches ausgerusen würde durch ganz Jirael von Beer-Seda an bis gen Dan, daß sie kämen, Kassah zu halten dem Herrn, dem Gott Jiraels, zu Jerusalem; denn es war lange nicht gehalten, wie

es geschrieben steht.

6. Und die Läufer gingen hin mit den Briefen von der Hand des Königs und feiner Obersten durch ganz Frael und Juda nach dem Befehl des Königs und sprachen: Ihr Kinder Jtael, der keiter eich zu dem Herrn, dem Gott Abrahams, Fjaats und Fraels, so wird er sich kehren zu den Entronnenen, die noch übrig unter euch sind aus der Hand der Könige von Alfgrien.

7. Und feid nicht wie eure Bäter und Brüder, die sich am Herrn, ihrer BäterGott, vergriffen, daß ersiedahingab in die Berwüstung, wie ihr selber sehet.

8. So seid nun nicht halsstarrig wie eure Bäter; sondern gebet eure Hand dem Herrn und kommet zu seinem Heiligtum, das er geheiligt hat ewiglich, und dienet dem Herrn, eurem Gott, so wird sich der Grimm seines

Borns von euch wenden.

9. Denn so ihr euch bekehret zu bem Herrn, so werden eure Brüder und Kinder Barmherzigkeit haben vor desenen, die sie gefangen halten, daß sie wieder in dies Land kommen. Denn der Herr, euer Gott, ist gnädig und darmherzig und wird sein Angesicht nicht von euch wenden so ihr euch zu ihm bekehret.

10. Und die Läufer gingen von einer Stadt zur andern im Lande Ephraim und Manasse und bis gen Sebulon; aber sie verlachten sie und spotteten

ihrer

11. Doch etliche von Affer und Manasse und Sebulon demütigten sich

und tamen gen Jerufalem.

12. Auch kam Gottes hand über Juda, daß er ihnen gab einerlei Herz, zu tun nach des Königs und der Obersten Gebot aus dem Wort des Herrn.

13. Und es tam zuhauf gen Jerusalem ein großes Bolt, zu halten das Fest ber ungesäuerten Brote im zweiten Monat, eine sehr große Gemeinbe.

14. Und sie machten sich auf und taten ab die Alfäre, die zu Jerusalem maren, und alle Räuchwerte taten sie meg und warfen sie in den Aach Kibron: 15. und sieschlachtetendas Passaham vierzehnten Tage des zweiten Monats. Und die Briester und Leviten bekannten ihre Schande und heiligten sich und brachten die Brandopsser zum Hause des Herrn \*4. Wose 8, 11.

16. und standen in ihrer Ordnung, wie sich's gebührt, nach dem Gesetz Mose's, des Mannes Gottes. Und die Priester sprengten das Blut von der Hand der \*Leviten.

17. Denn ihrer waren viele in der Gemeinde, die sich nicht geheiligt hatten; darum schlachteten die Leviten das Bassah für alle, die nicht rein waren, daß sie dem Herrn geheiligt würden.

18. Auch war bes Bolfs viel von Ephraim, Manasse, Flaschar und Sebulon, die nicht rein waren, sondern aßen das Osterlamm, aber nicht, wie \*geschrieben steht. Denn Siskia bat für sie und sprach; Der Herr, der gietig ist, wolle gnädig sein \*2. Mose 12.

19. allen, die ihr Herzschieten, Gott zu suchen, den Herrn, den Gott ihrer Bäter, wiewohlnicht in heiliger Reinigfeit. 20. Und der Herr erhörte Histia und

heilte das Volk.

21. Also hielten die Kinder Ffrael, die zu Ferusalem gefunden wurden, das Fest der ungesäuerten Brote sieben Tage mit großer Freude. Und die Leviten und Briefter lobten den Herrn alle Tage mit starken Saitenfeielen des Gerrn.

'22. Und Hästia redete - herzlich mit allen Leviten, die verständig waren im Dienste des Herrn. Und sie aßen das Fest über, sieden Tage, und opserten Dankopser und dankten dem Herrn, ihrer Käter Gott.

23. Und die ganze Gemeinde ward Rats, noch andere sieben Tage zuhalten, und hielten auch die sieben Tage

mit Freuden.

24. Denn Histia, ber König Juda's, gab eine Bebefürdie Gemeinde: taue send garen und siebentausendechafe; die Obersten aber gaben eine Hebefürdie die Debesten aber gaben eine Hebefürdie Gemeinde: tausend Farren und zehntausend Schafe. Auch hatten sich der Kriester viele geheitigt. \*\* 8.25, 7.25. Und bärger viele geheitigt. \*\* 8.25, 7.25. Und es freuten sich die ganze Gemeinde Juda's, die Wriester und Verweiten und die ganze Gemeinde Juda's, die Wriester und Verweiten und die ganze Gemeinde die ganze die ganze

die aus dem Lande Frael gefommen waren und die in Juda wohnten, 26, und war eine große Kreude zu Perusalem; benn seit ber Zeit Salomos, bes Sohnes Davids, bes Königs Ifraels, war foldes zu Jerusalem

nicht gewesen.

27. Und die Briefter und die Leviten standen auf und segneten das Bolt, und ihre Stimme ward erhört, und ihr Gebet kam hinein vor seine heilige Wohnung im Simmel.

## Das 31, Kavitel.

Abichaffung ber Abgötterei und Berforgung ber Briefter und Leviten.

1. Und da dies alles ward ausgerichtet, zogen hinaus alle Israeliten, die unter den Städten Juda's gefunden wurden, und gerbrachen die Gäulen und hieben die Alscherabilder ab und ·brachen ab die Höhen und Altäre aus dem ganzen Juda, Benjamin, Ephraim und Manasse, bis sie sie gang aufräumten. Und die Kinder Frael zogen alle wieder zu ihrem (But in ihre Städte. \*5. Mofe 7, 5; 2. Kön. 18, 4.

2. Histia aber bestellte die Priester und Leviten nach ihren Ordnungen, einen jeglichen nach seinem Almt, beider, der Priester und Leviten, zu Brandopfern und Dankopfern, daß sie dienten, dankten und lobten in den Toren des Lagers des Herrn.

8. Und der König gab seinen Teil von seiner Habe zu Brandopfern des Morgens und des Abends und zu Brandopfern am Sabbat und an den Neumonden und Festen, wie es . geichrieben fteht im Gefet bes Beren.

\* 4. Diofe 28 ; 29.

4. Und er fprach zu dem Bolt, bas zu Jerufalem wohnte, baß fie ihren Teil gaben den Brieftern und Leviten, auf daß fie könnten desto härter halten

am Gefet bes herrn.

5. Und da das Wort ausging, gaben die Kinder Ifrael viel - Grftlinge von Getreide, Most, Ol, Honig und aller-lei Ertrag des Feldes, und allerlei +Rehnten brachten fie viel hinein.

8. Und die Kinder Frael und Juda, bie in den Städten Juda's wohnten,

brachten auch Zehnten von Rindern und Schafen und Behnten von dem Beheiligten, das fie bem herrn, ihrem Gott, geheiligt hatten, und machten hiereinen Saufen und daeinen Saufen.

7. Im britten Monat fingen fie an, Saufen aufzuschütten, und im fiebenten Monat richteten fie es aus.

8. Und da Histia mit den Obersten hineinging und saben die Saufen, lobten fie ben herrn und fein Bolt Frael.

9. Und Histia fragte die Briefter und

Leviten um die Haufen.

10. Und Afarja, der Briefter, der Vornehmfte im Hause Zadot, sprach zu ihm: Seit der Zeit, ba man angefangen hat, die Sebe zu bringen ins Haus des Herrn, haben wir gegeffen und find fatt geworden, und ift noch viel übriggeblieben; denn der Herr hat sein Bolk gesegnet, darum ist dieser Haufe übriggeblieben.

11. Da befahl der König, daß man Rammern zubereiten follte am Haufe bes Herrn. Und fie bereiteten fie gu

12. und taten hinein die Hebe, die Zehnten und das Geheiligte treulich. Und über dasselbe war Fürst Chananja, der Levit, und Simei, sein Bruder, ber nächste nach ihm:

13. und Jehiel, Afasja, Rahath, Alfahel, Jerimoth, Josabad, Eliel, Jismachja, Mahath und Benaja, verordnet zur Hand Chananjas und Simeis, feines Bruders, nach Befehl des Königs Histia und Alfarjas, bes Fürften im Sause Gottes.

14. Und Rore, der Sohn Rimnas, der

Levit, der Torhüter gegen Morgen, war über die freiwilligen Gaben Gottes, die dem herrn zur hebe gegeben wurden, und über die hochheiligen.

15. Und unter feiner Sand waren: Eben, Minjamin, Jejua, Semaja, Amarja und Sedjanja in den Städten der Priefter, auf Treu und Glauben, daß sie geben sollten ihren Brüdern nach ihren Ordnungen, bem jungften wie dem ältesten,

16. ausgenommen, die aufgezeichnet waren als Mannsbilder drei alt und darüber, alle, die in das Haus des Herrn gingen nach Gebühr eines jeglichen Tages zu ihrem Umt in ihrem Dienst nach ihren Ordnungen

17. (die Briefter aber wurden aufgezeichnet nach ihren Baterhäusern, und die Leviten von zwanzig Jahren und darüber waren in ihrem Dienst

nach ihren Ordnungen);

18. dazu benen, die aufgezeichnet wurden als ihre Kinder, Weiber, Söhne und Töchter unter ber ganzen Menge. Denn sie heiligten treulich das Geheiliate.

19. Auch waren Männer mit Namen

benannt unter den Kindern Aaron, den Prieftern, auf den Feldern der Borstädte in allen Städten, daß fie Teile gäben allen Mannsbildern unter den Brieftern und allen, die unter die Leviten aufgezeichnet wurden.

20. Also tat Hiskia im ganzen Juda und tat, was gut, recht und wahrhaftig war vor dem Herrn, seinem Gott.

21. Und in allem Tun, das er anfing, am Dienst bes Hauses Gottes nach dem Gefet und Gebot, zu fuchen seinen Gott, handelte er von ganzem Herzen; ·barum hatte er auch Glück. \*Bf. 1, 8.

### Das 32. Kapitel.

Jerufalem bon Sanherib belagert und wunderbar errettet. Des Bistia Rrantheit, Ehrgeig und Tob. (Bgl. 2. Ron. 18, 18-20. 21 ; Jef. 36-89.)

1. Nach diesen Geschichten und dieser · Treue kam Sanherib, der König von Affprien, und zog nach Juda und lagerte sich vor die festen Städte und gedachte, fie zu sich zu reißen. \* A. 81, 20.

2. Und da Histia fah, daß Sanherib tam und sein Angesicht stand zu strei-

ten wider Jerusalem,

3. ward er Rats mit feinen Oberften und Gewaltigen, zuzudecken die Waf-fer der Brunnen, die draußen vor der Stadt waren; und sie halfen ihm.

4. Und es versammelte sich ein großes Volt und dectten zu alle Brunnen und den Bach, der mitten durchs Land fließt, und sprachen: Daß die Könige von Affnrien nicht viel Waffer finden, wenn sie kommen.

5. Und er ward getrost und baute alle Mauern, wo este lückig waren, und machte Türme darauf und baute draußen noch die andere Mauer und befestigte Millo an der Stadt Davids und machte viel Waffen und Schilde

6. und setzte Hauptleute zum Streit über das Volt und sammelte sie zu fich auf die breite Gaffe am Tor der Stadt und redete . herzlich mit ihnen und sprach: \* R. 80, 22.

7. Seid getroft und frisch, fürchtet euch nicht und zaget nicht vor dem König von Uffprien noch vor all bem Saufen. ber bei ihm ift; benn . es ift ein Größerer mit und als mit ibm: \*2. Ron. 6. 16.

8. mit ihm ift ein fleischlicher Urm; mit und aber ift ber Berr, unfer Gott, daß er uns helfe und führe unfern Und bas Bolt verließ fich auf die Worte Histias, des Königs Ruda's.

9. Darnach fandte Sanherib, ber Rönig von Uffgrien, feine Anechte gen Jerusalem (denn er lag vor Lachis und alle feine Berrschaft mit ibm) zu Histia, dem König Juda's, und zum ganzen Juda, das zu Jerufalem war, und ließ ihm fagen:

10. So spricht Sanherib, der König von Affgrien : Wes vertröftet ihr euch, die ihr wohnet in dem belagerten Re-

rusalem?

11. Histia beredet euch, daß er euch gebe in den Tod durch Hunger und Durst, und spricht: Der Herr, unser Gott, wird uns erretten von der Hand des Königs von Affyrien.

12. Ist er nicht der Histia, der seine Söhen und Altare weggetan hat und gefagt zu Juda und Jerusalem: Vor einem Alfar sollt ihr anbeten und

darauf räuchern?

13. Wiffet ihr nicht, was ich und meine Väter getan haben allen Völfern in den Ländern? Haben auch die Götter der Seiden in den Ländern können ihre Länder erretten von meiner Hand?

14. Wer ist unter allen Göttern dies fer Heiden, die meine Bäter verbannt haben, der sein Bolk habe können erretten von meiner Hand, daß euer Gott euch sollte können erretten aus meiner

Sand?

15. So laßt euch nun Hiskia nicht betrügen und laßt euch durch folches nicht bereden und glaubt ihm nicht. Denn so kein Gott aller Heiden und Königreiche hat sein Volk können von meiner und meiner Bater Sand erretten, so werden euch auch eure Götter nicht erretten von meiner Hand.

16. Dazu redeten seine Knechte noch mehr wider Gott ben herrn und

wider seinen Anecht Histia.

17. Auch schrieb er Briefe, Hohn zu sprechen bem Serrn, bem Gott 35-raels, und redete von ihm und sprach: Wie die Götter der Beiden in den Ländern ihr Volf nicht haben errettet von meiner Hand, so wird auch der Gott Histias sein Bolk nicht erretten von meiner Hand.

18. Und fie riefen mit lauter Stimme auf jüdisch zum Bolk zu Jerusalem, bas auf der Mauer war, sie furchtsam zu machen und zu erschrecken, daß sie

die Stadt gewönnen,

19. und rebeten wiber ben Gott Re-\*Aer. 17, 5. 7. rusalems wie wiber die Götter der Bölfer auf Erden, die Menschenhände | Lande geschehen war, verließ ihn Gott Merk waren.

20. Aber der König Histia und der Prophet Jesaja, der Sohn des Amoz, beteten dawider und schrieen gen Him-

21. Und der Herr sandte einen Engel, der vertilgte alle Gewaltigen des Hee= res und Fürsten und Oberften im Lager des Königs von Affprien, daß er mit Schanden wieder in fein Land zog. Und da er in seines Gottes Haus fällten ihn daselbst durchs Schwert, die von seinem eigenen Leibe gekommen waren.

22. Also half der Herr dem Histia und denen zu Jerusalem aus der Hand Sanheribs, des Königs von Uffgrien, und aller andern und gab ihnen Huhe

umher,

23. daß viele bem Herrn Geschenke brachten gen Jerusalem und Kleinode Histia, bem König Juda's. Und er ward barnach erhoben vor allen Keiden.

24. Zuder Zeitward Hiskiatodkrank. Und er bat den Herrn; der redete zu ihm und gab ihm ein Wunderzeichen.

25. Aber Histia vergalt nicht, wie ihm gegeben mar; benn .fein Berg überhob sich. Darum tam der Zorn über ihn und über Juda und Jerufalem. \* R. 26, 16.

26. Aber Histia demütigte sich, daß fein Herz sich überhoben hatte, samt denen zu Ferusalem; darum kam der Zorn des Herrn nicht über sie, so-

lange Histia lebte. 27. Und Histia hatte fehr großen Reichtum und Ehre und machte sich Schäße von Silber, Gold, Edelsteinen. Gewürzen, Schilden und allerlei föstlichem Geräte

28. und Vorratshäuser zu dem Ertrag an Getreide, Most und Ol und Ställe für allerlei Bieh und Hürden

für die Schafe,

29. und er baute fich Städte und hatte Vieh an Schafen und Rindern die Menge; denn Gott gab ihm fehr gro-Bes Gut.

30. Er ist der Hiskia, der die obere Wafferquelle in Gibon zudeckte und leitete sie hinunter abendwärts von der Stadt Davids; denn Histia war glücklich in allen seinen Werken.

31. Da aber die Botschafter der Kürften von Babel zu ihm gefandt waren, zu fragen nach dem Wunder, das im

also, daß er ihn versuchte, auf daß fund würde alles, was in seinem Herzen war.

32. Was aber mehr von Histia zu fagen ift und seine Barmherzigkeit, fiehe, das ift geschrieben in dem Geficht des Propheten Jesaja, des Sohnes des Amoz, im Buch der Könige Ju-da's und Jiraels.

33. Und Histia entschlief mit seinen Vätern, und fie begruben ihn, wo man hinangeht zu den Gräbern der Kinder Davids. Und ganz Juda und die zu zerusalem \*taten ihm Ehre in seinem Tob. Und sein Sohn Manasse ward König an seiner Statt. \* \$. 16, 14.

### Das 33. Kavitel.

Manaffes Abgötterei, Gefangenichaft, Befehrung und Bebet. Gein abgöttifcher Rachfolger Umon ermorbet.

(Bgl. 2. Kön. 21.)

1. Manaffe war zwölf Jahre alt, da er König ward, und regierte fünfundfünfzig Jahre zu Jerufalem

2. und tat, was dem Herrn übel gefiel, nach \*den Greueln der Heiden, die der Herr vor den Kindern Jfrael vertrieben hatte, \*5. Moje 18, 9,

3. und baute wieder die Köhen. Die fein Vater Histia abgebrochen hatte, und stiftete den Baalim Altare und machte Ascherabilder und betete an alles heer des himmels und diente ihnen. \*2. Kön. 18, 4.

4. Er baute auch Altäre im Baufe des Herrn, davon der Herr \*geredet hat: Bu Jerusalem soll mein Name fein ewiglich; \* 5. Mofe 12, 5. 11: 1. Rön. 9, 8.

5. und baute Altäre allem Heer des Himmels in beiden Höfen am Haufe

des Herrn.

6. Und er ließ seine Söhne durchs Feuer gehen im Tal des Sohnes Sinnoms und wählte Tage und achtete auf Bogelgeschrei und zauberte und stiftete Wahrsager und Zeichendeuter und tat viel, was dem Herrn übel gefiel, ihn zu erzürnen.

7. Er fette auch das Bild des Göten, das er machen ließ, ins Haus Gottes, davon Gottzu David geredet hatte und zu Salomo, seinem Sohn: In diesem Hause zu Jerusalem, das ich erwählt habe vor allen Stämmen Fraels, will ich meinen Namen seken ewiglich;

8. und will nicht mehr den Kuß 36 raels lassen weichen von dem Lande, dasichihren Bätern bestellt habe, sofern fie fich halten, daß fie tun alles, was ich ihnen gebotenhabe, in allem Gefetz und den Geboten und Rechten durch Mofe.

9. Aber Manasse verführte Juda und die zu Ferusalem, daß sie ärger taten denn die Geiden, die der Herr vor den Kindern Frasel vertilgt hatte.

10. Und wenn der Herr mit Manaffe und seinem Bolk reden ließ, merkten

fie nicht darauf.

11. Darum ließ der Herr über sie königs von Ufsprien; die nahmen Wanasse gefangen mit Fessell und banden ihn mit Ketten und brachten ihn gen Babel.

12. Und da er in der Angst war, flehte er vor dem Herrn, seinem Gott, und demütigte sich sehr vor dem Gott

feiner Bäter

13. und bat und flehte zu ihm. Da erhörte er sein Flehen und brachte ihn wieder gen Ferusalem zu seinem Königreich. Da erkannte Manasse; daß \*der Herr Gott ist. \*1. kön. 13, 80.

14. Darnach baute er die äußere Mauer an ber Stadt Davids abendwärts an Sthon im Tal und wo man zum Fischtor eingeht und umher an den Ophel und machte sie sehr hoch und legte Hauptleute in die sessen Städte Juda's

15. und tat weg die fremden Götter und den Gögen aus dem Haufe des Herrn und alle Altäre, die er gebaut hatte auf dem Berge des Haufes des Herrn und zu Jerufalem, und warf

fie hinaus vor die Stadt

16. und richtete zu den Altar des Gerrn und opferte darauf Dankopfer und befahl Juda, daß sie dem Herrn, dem Gott Ffraels, dienen follten.

17. Doch opferte das Bolk noch auf den Höhen, wiewohl dem Herrn, ihrem

Watt

18. Was aber mehr von Manasse zu sagen ist und sein Gebetzu seinem Gott und die Reden der Schauer, die mit ihm rebeten im Namen des Herrn, des Gottes Fraels, siehe, die sind unter

dem Geschichten ber Könige Fraels.
19. Und sein Gebet und Fleben und alle seine Sünde und Missels und die Stätten, durauf er die Höhen beie Stätten, darauf er die Höhen baute und Alsterabilder und Gögen stüftete, ehe denn er gedemittigt ward, siehe, die sind geschrieben unter den Geschichten der Schauer.

20. Und Manasse entschlief mit seinen Bätern, und sie begruben ihn in seinem Hause. Und sein Sohn Amon ward König an seiner Statt.

21. Zweiundzwanzig Jahre alt war Amon, da er König ward, und regierte zwei Jahre zu Jerufalem

22. und tat, was dem Herrn übel gefiel, wie sein Bater Manasse getan hatte. Und Amon opferte allen Gögen, die sein Bater Manasse gemacht hatte, und diente ihnen.

23. Aber er bemütigte sich nicht vor dem Herrn, wie sich sein Bater Manasse gedemütigthatte; denner, Amon, machte der Schuld viel. \*B. 12.

24. Und seine Knechte machten einen Bund wider ihn und töteten ihn in

feinem Haufe.

25. Da schlug das Bolt im Lande alle, die den Bund wider den König Umon gemacht hatten. Und das Bolt im Lande machte Josia, seinen Sohn, zum König an seiner Statt.

#### Das 34. Kapitel.

Josia gerftört den Gögendienst und beffert den Tempel. Borlejung des wiedergesundenen Gesetzbuches. Die Prophetin Gulda. Erneuerung bes Bunbes.

(Bgl. 2. Kön. 22, 1—28, 20.)

1. **A**cht Jahre alt war Jofia, da er König ward, und regierte einunds dreißig Jahre zu Jerusalem

2. und \*tat, was dem Herrn wohl gestel, und wandelte in den Wegen seines Baters David und wich weder zur Rechten noch zur Linken. \*\*\*. 3:9, 2:
3. Denn im achten Jahr seines Königereichs, da er noch jung war, sing er an zu suchen den Gott seines Baters David, und im zwölften Jahr sing er an zu reinigen Juda und Ferusalem von den Höhen und Afcherabildern und Gögen und gegossene Bildern

4. und ließ vor sich abbrechen die Aletäre der Baalim, und die Sonnenschulen obendrauf dieb er ab, und die Alcherabilder und Gögen und gegoffenen Bilder zerbrach er und machte sie zu Staub und ftreute sie auf die Gränker derer die ihren genofert hatten.

ber berer, die ihnen geopfert hatten,

\*\*\*R.14, 4; s. Wole 26, 30.

5. und \* verbrannte die Gebeine der Priefter auf ihren Ultären und reinigte also Juda und Ferusalem, \* 1. Kön. 18, 2.

6. dazu in den Städten Manasses, Sphraims, Simeons und dis an Naphstali in ihren Wälften umher.

7. Und da er die Altare und Afcheras

bilder abgebrochen und die Göken flein zermalmt und alle Sonnenfäulen abgehauen hatte im ganzen Lande Afrael, tam er wieber gen Jerufalem.

8. 3m achtzehnten Jahr feines Rönigreichs, ba er das Land und das Haus gereinigt hatte, sandte er Saphan, den Sohn Azaljas, und Maafeja, den Stadtvogt, und Joah, den Sohn des Joahas, den Kanzler, zu bessern das Haus des Herrn, seines Gottes.

9. Und fie tamen zu dem Hohenpriefter Hiltia; und man gab ihnen das Geld, das zum Hause Gottes gebracht mar, welches die Leviten, die an der Schwelle hüteten, gesammelt hatten von Manaffe, Ephraim und von allen übrigen in Afrael und vom ganzen Juda und Benjamin und von denen, die zu Jerusalem wohnten;

10. und sie gaben's unter die Hände den Wertmeistern, die bestellt waren am Sause des Herrn. Die gaben's denen, die da arbeiteten am Hause des Herrn, wo es baufällig war, daß sie

das Haus befferten,

11. nämlich den Zimmerleuten und Bauleuten, gehauene Steine zu taufen und Holz zu Klammern und Balken an den Häufern, welche die Könige Juda's verderbt hatten.

12. Und die Männer arbeiteten am Werk treulich. Und es waren über fie verordnet Jahath und Obadja, die Leviten aus den Kindern Meraris, Sacharja und Mefullam aus den Rindern der Rahathiten, das Werk zu treiben (und waren alle Leviten, die des Saitenspiels kundig waren).

13. Aber über die Lastträger und Treiber zu allerlei Arbeit in allen Amtern waren aus den Levtten die Schreiber, Amtleute und Torhüter.

14. Und ba fie bas Gelb herausnahmen, das jum hause des herrn eingelegt war, fand Hiltia, Priefter, bas Buch bes Gefeges bes herrn, das durch Mofe gegeben mar.

15. Und Hillia antwortete und sprach zu Saphan, dem Schreiber: Ich habe das Gefegbuch gefunden im hause des Berrn. Und Silfia gab bas Buch Saphan.

16. Saphan aber brachte es zum König und gab dem König Bericht | Worten, die du gehört haft: Altes Teftament,

und sprach: Alles, was unter die Bande deiner Anechte gegeben ift, bas machen fie.

17. Und sie haben das Geld zuhauf geschüttet, das im Sause des Serrn gefunden ift, und haben's gegeben denen, die verordnet sind, und den Urbeitern.

18. Und Saphan, der Schreiber, sagte dem König an und sprach: Hilkia, der Priester, hat mir ein Buch gege-Und Saphan las daraus vor bem König.

19. Und da der König die Worte des Gesetzes hörte, zerriß er seine Klei-

20. Und der König gebot Hiltia und Ahikam, dem Sohn Saphans, und Abdon, dem Sohn Michas, und Saphan, dem Schreiber, und Afaja, dem Anecht des Königs, und sprach:

21. Gebet bin, fraget den Kerrn für mich und für die übrigen in Frael und Juda über die Worte des Buches, das gefunden ist; denn der Grimm des Herrn ift groß, der über uns entbrannt ift, daß unfre Bater nicht gehalten haben das Wort des Herrn, daß fie täten, wie geschrieben seht in diesem Buch.

22. Da ging Hillia hin famt den andern, die der König gesandt hatte, zu der Prophetin Hulda, dem Weibe Sallums, bes Sohnes Thotehaths, des Sohnes Hasras, des Kleiderhüters, die zu Jerusalem wohnte im andern Teil, und redeten folches mit ihr.

23. Und fie sprach zu ihnen: So spricht der Herr, der Gott Fraels: Saget bem Manne, ber euch zu mir

gefandt hat:

24. So spricht der Herr: Siehe, ich will Unglück bringen über diesen Ort und die Einwohner, alle die Flüche, die geschrieben stehen in dem Buch, das man vor dem König Juda's gelesen \*3. Dtofe 26, 14-89; 5. Dtofe 28, 15- 68.

25. barum daß fie mich verlaffen haben und andern Göttern geräuchert, daß sie mich erzürnten mit allerlei Werken ihrer Hände. Und mein Brimm ift entbrannt über diefen Ort und soll nicht ausgelöscht werden.

26. Und zum König Juda's, der euch gefandt hat, ben Geren zu fragen, follt ihr alfo fagen: So spricht der Berr, ber Gott Ifraels, von ben

27. Darum daß dein Herz weich geworben ist und haft did gedemütigt vor Gott, da du seine Worte hörtest wider diesen Ort und wider die Sinwohner, und hast did, vor mir gedemütigt und deine Aleiber zerrissen, und vor mir geweint, so habe ich dich auch erhört, spricht der Herr.

28. Siehe, ich will dich sammeln zu deinen Bätern, daß du in dein Grab mit Frieden gesammelt werdest, daß deine Augen nicht sehen all das Unglick, das ich über diesen Ort und die Einwohner bringen will. Und sie sage ten's dem König wieder.

29. Da sandte der König hin und ließ zuhauf kommen alle Altesten in

Juda und Jerusalem.

30. Und der König ging hinauf ins Haus des Herrn und alle Männer Juda's und Einwohner zu Jerusalem, die Kriefter, die Leviten und alles Bolf, klein und groß; und wurden vor ihren Ohren gelesn alle Worte im Buch des Hundes, das im Haus des Hundes, das im Haus des Gerrn gefunden war.

31. Und ber König trat an seinen Ort und machte einen Bund vor dem Herrn, daß man dem Herrn nahenandeln sollte, zu halten seine Gebote, Zeugnisse und Vechte von ganzem berzen und von ganzer Seele, zu tun nach allen Worten des Bundes, die geschrieben standen in diesem Buch.

\*K. is, 12; 30f. 28, 25.

32. Und \*er ließ in den Bund treten alle, die zu Jerufalem und in Benjamin vorhanden waren. Und die Einwohner zu Jerufalem taten nach dem Bund Gottes, des Gottes ihrer Bäter.

\*2. Kön. 28, 8.

33. Und Josia tat weg alle Greuel aus allen Landen der Kinder Jirael und schaffte, daß alle, die in Jirael gefunden wurden, dem Herrn, ihrem Gott, dienten. Solange Josia lebte, wichen sie nicht von dem Herrn, ihrer Bäter Gott.

## Das 35. Rapitel.

Jofia halt feierliches Baffah und tommt im Rrieg gegen Pharao Necho um.

(Bgl. 2. Kön. 28, 21 – 30.)

1. Und Josia hielt dem Herrn Bassab zu Jerusalem, und sie schlachteten das Kassah am vierzehnten Tage des ersten Monats.

2. Und er bestellte die Priester zu mit den Rindern auch.

ihrem Dienft und stärtte fie zu ihrem Umt im hause bes herrn

B. und sprach zu den Leviten, die ganz Frael lehrten und dem Herrn geheiligt waren: Tut die heilige Lade ins Baus, das Salomo, der Sohn Davids, der König Fraels, gebaut hat. Ihr sollt sie nicht auf den Schultern tragen. So dienet nun dem Herrn, eurem Gott, und seinem Bolk Frael

4. und bereitet euch nach euren Baterhäufern in euren Ordnungen, wie sie vorgeschrieben sind von David, dem König Fraels, und seinem Sohn

Salomo,

5. und stehet im Seiligtum nach den Ordnungen der Vaterhäuser eurer Brüder, vom Bolt geboren, je eine Ordnung eines Vaterhauses der Les viten.

6. und schlachtet das Passah und heiliget euch und bereitet es für eure Brüder, daß sie tun nach dem Wort

des Herrn durch Mose.

7. Und Josia gab zur Gebe für den gemeinen Mann Lämmer und junge Ziegen (alles zu dem Assschafte ab, der Zahl 30000) und 3000 Rinder, alles von dem Gut des Königs.

8. Seine Fürsten aber gaben zur Sebe freiwillig für das Bolf und für die Briefter und Leviten. Hilfia, Sacharja und Jehiel, die Fürsten im Hause Gottes, gaben den Prieftern zum Passablaben 2600 Lämmer und Jiegen, bazu 300 Minder.

9. Aber Chananja, Semaja, Nathanael und seine Brüder, Hafabja, Zeiel und Josabad, der Leviten Oberste, gaben zur Hebe den Leviten zum Passahen zur Hebe den Leviten zum Passah 5000 Lämmer und Liegen und dazu

500 Rinder.

10. Also ward der Gottesdienst beschickt; und die Priester standen an ihrer Stätte und die Leviten in ihren Ordnungen nach dem Gebot des Königs.

nigs.

11. Und sie schlachteten das Passab, und die Priester nahmen das Blut von ihren Sänden und sprengten, und die Leviten zogen die Saut ab.

12. Und die Brandopfer taten sie davon, daß sie die gäben unter die Teile der Baterhäuser des Bolts, dem Gern zu opfern, wie es geschrieden sieht im Buch Mosse's. So taten sie mit den Kindern auch.

13. Und sie kochten das Passah am Feuer, wie sich's gebührt. Aber mas geheiligt mar, tochten fie in Töpfen, Reffeln und Pfannen, und fie machten's eilend für alles Bolt.

14. Darnach aber bereiteten sie auch für sich und für die Priester. Denn die Priester, die Kinder Aaron, schafften an dem Brandopfer und Fetten bis in die Nacht; darum mußten die Leviten für sich und für die Briefter, die Kinder Aaron, zubereiten.

15. Und die \*Sänger, die Kinder Afaph, standen an ihrer Stätte nach dem Gebot Davids und Afaphs und Hemansund Jedithuns, des Schauers des Königs, und + die Torhüter an allen Toren, und sie wichen nicht von ihrem Umt: benn die Leviten, ihre Brüder, bereiteten zu für fie.

\*1. Chron. 25, 1. +1. Chron. 26, 1. 16. Also ward beschickt aller Gottes: dienst des Kerrn des Tages, daß man Baffah hielt und Brandopfer tat auf dem Alfar des Herrn nach dem Gebot des Königs Jofia.

17. Also hielten die Kinder Frael, die vorhanden waren, Paffah zu der Zeit und das Fest der ungefäuerten

Brote sieben Tage.

18. Es war aber kein \*Paffah gehalten in Ffrael wie bas, von ber Reit an Samuels, des Propheten; und kein König in Ffrael hatte folch Paffah gehalten, wie Josia Bassah hielt und die Priefter, Leviten, ganz Juda und was von Frael vorhanden war und die Einwohner zu Jerusalem. \* 3. 30, 26.

19. Im achtzehnten Jahr des Königreichs Jofias ward bies Baffah ge-

halten.

20. Nach diesem, da Josia das Haus zugerichtet hatte, zog Necho, der Rönig in Agypten, herauf, zu streiten wider Karchemis am Euphrat. Und Josia

zog aus, ihm entgegen.

21. Aber er sandte Boten zu ihm und ließ ihm fagen: Was habe ich mit bir zu tun, König Juda's? Ich tomme jest nicht wider dich, sondern wider das Haus, mit dem ich Krieg habe; und Gott hat gesagt, ich soll eilen. Laß ab von Gott, der mit mir ist, daß er dich nicht verderbe!

22. Aber Josia wandte sein Angesicht nicht von ihm, sondern stellte sich, mit den Worten Nechos aus dem Munde Gottes und kam, mit ihm zu streiten auf der Ebene bei Megiddo.

483

23. Aber die Schützen schoffen den König Josia, und der König sprach zu feinen Anechten : Führet mich hinüber ;

denn ich bin sehr wund!

24. Und seine Knechte taten ihn von dem Wagen und führten ihn auf feinem andern Wagen und brachten ihn gen Ferusalem; und er starb und ward begraben in den Gräbern seiner Bäter. Und ganz Juda und Jerufalem trugen Leid um Josia.

25. Und Geremia beflagte Jofia, und alle Sänger und Sängerinnen redeten in ihren Klageliedern über Josia bis auf diesen Tag und machten eine Gewohnheit daraus in Ifrael. Siehe, es ist geschrieben unter den Alageliedern.

\* Fer. 22, 10. 11.

26. Was aber mehr von Josia zu fagen ift und feine Barmberzigkeit nach der Borichrift im Gefen des

27. und seine Geschichten, beibe, die ersten und letten, siehe, das ist ge-schrieben im Buch der Könige Jsraels und Auda's.

### Das 36. Kavitel.

Joahas, Jojalim, Jojachin, Ledelia. Babylonische Gesangenschaft. Ersaubnis zur Rücklehr burch Chrus (Kores).

(B. 1-20: bgl. 2. Kön. 23, 30-25, 21.)

1. Und das Bolk im Lande nahm Joahas, den Sohn Josias, und machte ihn zum König an seines Baters Statt zu Jerusalem.

2. Dreiundzwanzig Jahre alt war Joahas, da er König ward. Und regierte brei Monate zu Jerusalem;

- 3. denn der König in Agnpten sette ihn ab zu Rerusalem und büßte das Land um hundert Zentner Silber und einen Zentner Gold.
- 4. **U**nd der König in Agnpten machte Eljatim, seinen Bruder, zum König über Juda und Jerusalem und mandelte seinen Namen in Jojatim. Aber seinen Bruder Joahas nahm Necho und brachte ihn nach Agypten.
- 5. Fünfundzwanzig Jahre alt war Jojatim, da er König ward. regierte elf Jahre zu Jerusalem und tat, was bem Herrn, seinem Gott, übel gefiel.

6. Und Nebukadnezar, der König zu ihm ju ftreiten, und gehorchte nicht Babel, jog mider ihn herauf und band ihn mit Retten, daß er ihn gen Babel führte. Ser. 22, 18.

7. Auch brachte Nebukadnezar etliche Gefäße des Hauses des herrn gen Babel und tat fie in feinen Tempel au Babel. Œ3ra 1. 7.

8. Was aber mehr von Jojakim zu sagen ift und seine Greuel, die er tat und die an ihm gefunden wurden, fiehe, die find geschrieben im Buch der Könige Ffraels und Juda's. Und sein Sohn Jojachin ward König an seiner Statt.

9. Acht Jahre alt war Jojachin, da er König ward. Und regierte drei Monate und gehn Tage zu Jerufalem und tat, mas dem Berrn übel

geftel.

10. Da aber das Jahr um kam, fandte hin Nebutadnezar und ließ ihn gen Babel holen mit den köstlichen Gefäßen im Hause des Herrn und machte Bebetia, feinen Bruber, jum König über Juda und Jerusalem.

11. Einundzwanzig Jahre alt war Zedefia, da er König ward. Und regierte elf Jahre zu Jerusalem Jer. 52, 1—27.

12. und tat, was bem Berrn, feinem Gott, übel geftel, und demütigte fich nicht vor dem Propheten Jeremia, der da redete aus dem Munde des Herrn.

Jer. 87; 38. 13. Dazu ward er abirünnig von Rebutadnezar, dem König zu Babel, der einen Eid bei Gott von ihm genommen hatte, und ward halsstarrig und verstockte sein Herz, daß er sich nicht bekehrte zu dem Herrn, dem Gott

14. Auch alle Obersten unter den Brieftern famt dem Bolt machten des Sündigens viel - nach allerlei Greueln der Heiden und verunreinigten das haus bes herrn, das er geheiligt

hatte zu Ferufalem. \* 5. Moje 18, 9. 15. Und der Berr, ihrer Bater Gott, fandte zu ihnen durch seine Boten früh und immerfort ; denn er schonte feines Bolts und feiner Wohnung.

16. Aber fie spotteten der Boten Gottes und verachteten seine Worte und

äfften seine Propheten, bis der Grimm des Herrn über sein Bolk wuchs, daß tein Seilen mehr da war.

Lui. 20, 10—12; Apg. 7, 52. 17. Denn er führte über fie den Ronig der Chaldäer und ließ erwürgen ihre junge Mannschaft mit dem Schwert im Saufe ihres Seiligtums und verschonte weder die Jünglinge noch die Jungfrauen, weder die Alten noch die Großväter; alle gab er sie in seine Hand.

18. Und alle Gefäße im Hause Gottes, groß und klein, die Schähe im Hause des Herrn und die Schähe des Königs und seiner Fürsten, alles ließ

er gen Babel führen.

19. Und fie verbrannten das haus Gotles und brachen ab die Mauer zu Jerusalem, und alle ihre Paläste brannten fie mit Feuer aus, baß alle ihre köstlichen Geräte verderbt wurben.

20. Und er führte weg gen Babel, wer vom Schwert übriggeblieben war, und fie wurden feine und feiner Söhne Rnechte, bis das Rönigreich der Berfer

auffam,

21. daß erfüllt würde das Wort des Herrn durch • den Mund Jeremia's, bis das Land an seinen Sabbaten genug hätte. Denn die ganze Beit über, ba es wüste lag, hatte es Sabbat, bis daß siebzig Jahre voll wurden.

3. Dtoje 26, 84. \* Jer. 25, 8-11.

(B. 22, 28; bal. Esta 1, 1-8.)

22. Aber im ersten Jahr des Kores, bes Königs in Persten (daß erfüllt murde bas Wort bes herrn, burch . ben Mund Jeremia's geredet), erweckte der Herr den Geift des + Kores, des Königs in Persien, daß er ließ ause rufen durch sein ganzes Königreich, auch durch Schrift, und sagen:

23. So spricht Kores, der König in Perfien: Der Herr, der Gott des himmels, hat mir alle Königreiche ber Erbe gegeben, und er hat mir befohlen, ihm ein Saus zu bauen zu Jerufalem in Juda. Wer nun unter euch seines Bolfs ift, mit bem fei der herr, fein Gott, und er ziehe hinauf.

# Das Buch Esra.

## Das 1. Kapitel.

Chrus gibt ben Juben Freiheit gur Rudfehr, um ben Tempel gu bauen.

1. Im ersten Jahr des Kores, des Rönigs in Berfien (daß erfüllt würde das Wort des Herrn, durch den Mund · Neremia's geredet), erweckte der Herr den Geift des Kores, des Königs in Perfien, baß er ließ ausrufen burch sein ganzes Königreich, auch burch Schrift, und fagen:

2. Chron. 86, 22. 28. \* Jer. 25, 11; 29, 10.

2. So spricht Kores, ber König in Persten: Der Herr, ber Gott des Himmels, hat mir alle Königreiche der Erde gegeben, und er hat mir befohlen, ihm ein haus zu bauen zu Jerusalem in Juda. Jej. 44, 28; 45, 1.

3. Mer nun unter euch seines Bolts ift, mit dem fei fein Gott, und er ziehe hinauf gen Jerufalem in Juda und baue das Haus des Herrn, des Gottes Ifraels. Er ift der Gott, der zu

Jerusalem ift.

4. Und wer noch übrig ist an allen Orten, da er Fremdling ift, dem follen helfen die Leute feines Orts mit Silber und Gold, Gut und Vieh, außer dem, was fie aus freiem Willen geben aum Haufe Gottes au Rerufalem.

5. Da machten sich auf die Obersten der Baterhäuser aus Juda und Benjamin und die Priefter und Leviten, alle, deren Beift Gott erweckte, binaufzuziehen und zu bauen das Haus des herrn zu Jerufalem.

6. Und alle, die um sie her waren, stärkten ihre Sände mit silbernem und goldenem Gerate, mit Gut und Vieh und Kleinoden, außer dem, was

fie freiwillig gaben.

7. Und der König Kores tat heraus die Gefäße des Hauses des Herrn, die Nebutadnezar aus Jerusalem genommen und in seines Gottes haus getan hatte.

8. Aber Kores, ber König in Perfien, tat fie heraus durch Mithredath, den Schahmeister; der zählte sie dar •Sesbazar, dem Fürsten Juda's. • L. 2, 2, 68; 5, 14.

9. Und dies ift ihre Zahl: 30 gols dene Beden und 1000 filberne Beden, 29 Messer,

10. 30 golbene Becher und der andern, filbernen Becher 410 und anderer Gefäße 1000,

11. daß aller Gefäße, golden und filbern, waren 5400. Alle brachte fie Sesbazar herauf mit benen, die aus der Gefangenschaft von Babel herauf. zogen gen Jerusalem.

### Das 2. Kavitel.

Bergeichnis ber gurudfehrenben Juben, ihre Beifteuer jum Tempelbau.

(Bgl. Neh. 7, 5-78.)

1. Dies find die Kinder der Land. schaft, die heraufzogen aus der Gefangenschaft, die Nebukadnezar, der König zu Babel, hatte gen Babel ge führt und die wieder gen Jerusalem und nach Juda tamen, ein jeglicher in seine Stadt,

2. und famen mit . Serubabel, Jefua, Nehemia, Seraja, Reelaja, Mardo. chai, Bilsa, Mispar, Bigevai, Rehum und Baana. Dies ist nun die Zahl der Manner des Boltes Ifrael:

\* 3. 1, 8; 3. 63. 3. der Kinder Pareos 2172;

4. der Rinder Sephatia 372: 5. der Kinder Arah 775

6. der Kinder Pahath-Moab, von ben Kindern Jefua, Joab, 2812:

7. der Kinder Glam 1254;

8. der Kinder Satthu 945: 9. der Kinder Sattai 760;

10. der Kinder Bani 642:

11. der Kinder Bebai 623:

12. ber Kinder Asaad 1222: 13. der Kinder Abonikam 666:

14. der Rinder Bigevai 2056 :

lő. der Kinder Adin 454 :

16. der Kinder Ater von Histia 98:

17. der Kinder Bezai 323

18. der Kinder Jorah 112:

19. der Kinder Hasum 223; 20. der Kinder von Gibbar 95;

21. der Kinder von Bethlehem 123;

22. der Männer von Netopha 56;

23. der Männer von Anathoth 128;

24. der Kinder von Usmaveth 42;

25. der Kinder von Kirjath-Arim, Raphira und Beeroth 743: 26. der Kinder von Rama und Geba

27. der Männer von Michmas 122;

- 28. der Männer von Beth-El und Ai 223;
- 29. der Kinder von Nebo 52; 30. der Kinder Magbis 156;
- 31. der Kinder des andern Elam 1254:

32. der Kinder Harim 320:

- 33. der Kinder von Lod, Hadid und Ono 725:
- 34, der Kinder von Jericho 345;
- 35. der Kinder von Senaa 3630. 36. Der Briefter: der Kinder Jedaja vom Haufe Jesua 973;
  - 37. der Kinder Jmmer 1052; 38. der Kinder Pashur 1247;
- 39. der Kinder Harim 1017.
- 40. Der Leviten: der Kinder \* Jesua und Radmiel von den Kindern Hodavja 74. \* Neb. 12, 8.

41. Der Sänger: der Kinder Usaph 128.

42. Der Kinder der Torhüter: die Kinder Sallum, die Kinder Ater, die Rinder Talmon, die Rinder Affub, die Kinder Hatita und die Kinder Sobai, allesamt 139.

43. Der . Tempelfnechte: die Rinder Ziha, die Kinder Hafupha, die Kinder \* \$. 8, 20.

Tabbaoth,

44. die Kinder Keros, die Kinder Siaha, die Kinder Padon,

45. die Kinder Lebana, die Kinder Hagaba, die Kinder Affub,

46. die Kinder Hagab, die Kinder Samlai, die Kinder Hanan,

47. die Kinder Giddel, die Kinder

Gahar, die Kinder Reaja,

48. die Rinder Regin, die Rinder Netoda, die Kinder Gassam,

49. die Kinder Usa, die Kinder Ba-

feah, die Kinder Besai,

50. die Kinder Asna, die Kinder der Meuniter, die Kinder der Nephufiter,

51. die Rinder Bakbuk, die Rinder Hakupha, die Kinder Harbur.

52. die Kinder Bagluth, die Kinder Mehida, die Kinder Harfa,

53. die Kinder Bartos, die Kinder Sifera, die Kinder Themah,

54. die Kinder Neziah, die Kinder

55. Die Rinder der . Anechte Salomos: die Kinder Sotai, die Kinder Sophereth, die Rinder Peruda. \* 1. Kön. 9, 21.

56. die Kinder Jaala, die Kinder Darkon, die Rinder Giddel,

57. die Kinder Sephatja, die Kinder Hattil, die Kinder Pochereth von Bebaim, die Kinder Ami.

58. Aller . Tempelfnechte und Kinder der Knechte Salomos waren zusammen 392. \* 30j. 9, 28.

59. Und diese zogen auch mit her-auf von Thel-Melah, Thel-Sarsa, Cherub, Uddon und Immer, aber fie konnten nicht anzeigen ihr Baterhaus noch ihr Geschlecht, ob sie aus Frael wären:

60. die Kinder Delaja, die Kinder Tobia, die Kinder Netoda, 652.

61. Und von den Kindern der Priester: die Kinder Habaja, die Kinder Hattoz, die Rinder Barfillai, der aus den Töchtern Barfillais, des Gileaditers, ein Weib nahm und ward unter ihren Namen genannt. \*2. Sam. 19, 32.

62. Die suchten ihre Geburtsregister, und fanden keine: darum wurden sie untüchtig geachtet zum Briefter-

tum.

63. Und ber . Landpfleger sprach zu ihnen, fie follten nicht effen vom Sochheiligen, bisein Priefteraufftande mit + dem Licht und Recht. B. 2. +2. Doje 28, 80.

64. Der ganzen Gemeinde wie ein

Mann waren 42360,

65. ausgenommen ihre Knechte und Mägde; berer waren 7337, bazu 200 Sänger und Sängerinnen.

66. Und hatten 736 Rosse, 245 Maul

tiere,

67, 435 Ramele und 6720 Esel.

68. Und etliche Oberfte der Baterhäuser, da sie kamen zum Hause des herrn zu Jerufalem, gaben fie freiwillig zum Hause Gottes, daß man's fekte auf feine Stätte.

69. und gaben nach ihrem Vermögen jum Schat fürs Werk 61 000 Golbgulden und 5000 Pfund Silber und

100 Priefterröcke.

70. Also setzten sich die Priester und die Leviten und die vom Bolk und die Sänger und die Torhüter und die Tempelfnechte in ihre Stä**dte und alle**s Afrael in seine Städte.

#### Das 3. Kapitel.

Errichtung bes Brandopferaltars. Reier bes Laubhüttenfeftes. Grundlegung bes Tempels.

1. Und da herbeikam der siebente Monat und die Kinder Frael nun in ihren Städten waren, kam das Bolk zusammen - wie ein Mann gen Jerusalem. \* 28. 2, 64.

2. Und es machten sich auf Deina Brisber, die Briefter, und herne Brisber, die Kriefter, und heine Brisber, die Kriefter, und heine Brisber Sohn Sealthiels, und seine Brisber und bauten den Altar des Gottes Fraels, Brandopfer darauf zu opfern, wie es geschieben steht im Geset Mose's, des Mannes Gottes, \*R. 2, 2, +1. Cron. 8, 17–19. \*\*2. Wose27, 1; 3. Wose 6, 2.

3. und richtetenzuben Altarauffeine Stätte (benn es war ein Schrecken unter ihnen vor ben Bölkern in ben Länbern) und opferten dem Herrn Brandopfer darauf des Morgens und

des Abends.

4. Und hielten der · Laubhütten Fest, wie geschrieben steht, und taten Brandopfer + alle Tage nach der Zahl, wie sich's gebührt, einen jeglichen Tagsein Opfer. \*8. Mole 28, 34. +4. Wole 28, 12-88.

5. darnach auch die täglichen Brandopfer und der Neumonde und aller Festtage des Herrn, die geheiligt sind, und allerlei freiwillige Opfer, die sie dem Gerrn freiwillig taten.

of the suffer Case had

6. Um ersten Tage bes siebenten Monals singen sie an, bem Herrn Brandopfer zu tun. Aber der Grund bes Tempels bes Herrn war noch

nicht gelegt.

7. Sie gaben aber Gelb ben Steinmegen und Zimmerleuten und Speise und Trant und Di benen zu Sidon und zu Tyrus, daß sie Zebernholz vom Libanon aufs Meer gen Zapho brächten nach dem Befehl des Kores, bes Königs in Persien, an sie.

8. Im zweiten Jahr ihrer Antunft am Hause Gottes zu Ferusalem, im zweiten Monat, fingen an Serubabel, ber Sohn Sealthiels, und Jesua, ber Sohn Jozabats, und die übrigen ihrer Brüber, Priester und Leviten, und alle, die aus der Gefangenischaft gekommen waren gen Jerusalem, und bestellten die Leviten von zwanzig Jahren und barüber, zu treiben das Merk am Hause des Herrn.

9. Und Jesua stand mit seinen Söhnen und Brüdern und Radmiel mit seinen Söhnen, die Kinder Juda, wie ein Mann, vorzustehen den Arbeitern am Hause Gottes, desgleichen die Kinder Henadad mit ihren Kindern und ihren Brüdern, die Leviten, 19.65, 19.10. 10. Und da die Bauleute den Grund legten am Tempel des Herrn, standen die Priester in ihren Kleidern mit Orommeten und die Leviten, die Kinder Psach, mit Jimbeln, zu loben den Herrn mit dem Gedicht Davids, des Köntgs über Frael,

11. und sangen umeinander und lobten und danklen dem Herrn, -daß er gütig ist und seine Barmherzigfeit ewiglich währet über Frasel. Und alles Bolk jauchzte laut beim Lobe des Herrn, daß der Grund am Hause des

herrn gelegt mar.

\*9. Chrön. 5, 18; 7, 3; 18; 118, 1.
12. Aber viele der alten Kriefter und Leviten und Obersten der Valerhäufer, die das vorige Haus gesehen hatten, da nun dies Haus vor ihren Augen gegründet warb, weinten sie laut. Viele aber jauchzten mit Freuden, daß das Geschrei boch erscholl,

18. also daß das Bolf nicht unterscheiden konnte das Fauchzen mit Freuden und das laute Weinen im Volf; denn das Bolf jauchzte laut, daß man das Geschrei ferne hörte.

Das 4. Ravitel.

Sinbernisse bes Baues am Tempel und an den Mauern Jernsalems; untlage segen bie Juden. I. Da aber die Midversacher Juda's und Benjamins hörten, daß die Keinber der Gefangenschaft dem Herrn, bem Gott Afraels, den Tempel bau-

ten,

2. kamen sie zu Serubabel und zu den Obersten der Baterhäufer und sprachen zu ihnen: Wir wollen mit euch bauen; denn wir suchen euren Gott gleichwie ihr, und wir haben ihm geopfert, seitder Zeit, da Alar-Habbon, der Wönig von Ufsprien, uns hat herausgebracht.

2. kön. 17, 24. 38; 19, 97.

3. Aber Serubabel und Jefua und die andern Obersten der Baterhäuser in Jirael antworteten ihnen: Esziemt sich nicht, uns und euch, das haus unsers Gottes zu bauen; sondern wir wollen allein bauen dem Herrn, dem Gott Jiraels, wie euns Kores, der König in Bersien, geboten hat.

4. Da hinderte bas Bolt im Lande die Hand des Wolfes Juda und schreckten sie ab im Bauen

5. und dingten Ratgeber wiber sie und verhinderten ihren Rat, solange Kores, der König in Bersien, lebte, ·bis an das Königreich des Darius, des Königs in Persien. \* 23, 24,

6. Und da Ahasveros König ward, im Anfang seines Königreichs, schrieben sie eine Anklage wider die von

Juda und Jerufalem.

7. **U**nd zu den Zeiten Arthahsafthas chrieb Bislam, Mithredath, Tabeel schrieb Bislam, Mithredath, Tabeel und die andern ihres Rats an Arthahsastha, den König in Persien. Die Schrift aber des Briefes war syrisch, und er war auf sprisch verdolmeticht.

8. Rehum, der Kanzler, und Simfai, der Schreiber, schrieben diesen Brief wider Ferufalem an Arthahfaftha, den

Rönig:

9. Wir, Rehum, der Kanzler, und Simfai, der Schreiber, und die andern des Rats: die von Dina, von Apharfach, von Tarpal, von Berfien, von Erech, von Babel, von Sufan,

von Deha und von Elam

10. und die andern Bölfer, \*welche der große und berühmte Usnaphar herübergebracht und gesetht hat in die Stadt Samaria und in die andern Orte diesseit des Wassers, und so fort.

11. Und bies ift ber Inhalt bes Briefes, ben fie bem König Urthahfaftha fandten: Deine Anechte, die Männer biesseit des Wassers,

und fo fort.

12. Es fei kund dem König, daß die Juden, die von dir zu uns heraufge-kommen sind gen Ferusalem, in die aufrührerische und bose Stadt, bauen fie und machen ihre Mauern und führen fie aus bem Grunde.

18. So sei nun dem König kund: Wo diese Stadt gebaut wird und die Mauern wieder gemacht, so werden sie Schoß, Zoll und jährliche Zinse nicht geben, und ihr Bornehmen wird den Königen Schaden bringen.

14. Nun wir aber das Salz des Königshauses effen und die Schmach bes Königs nicht länger wollen feben, darum schicken wir hin und laffen's

bem Rönig zu miffen tun,

15. daß man laffe suchen in ben Chronifen beiner Bater; so wirst bu finden in benselben Chronifen und erfahren, daß diese Stadt aufrührerisch und schädlich ift ben Königen und Landen und macht, daß andere auch abfallen, von alters her, - barum die Stadt auch zerftort ift.

16. Darum tun wir dem König zu wiffen, daß, wo diefe Stadt gebaut wird und ihre Mauern gemacht, so wirst du vor ihr nichts behalten diesfeit des Waffers.

17. Da sandte der König eine Antwort an Rehum, den Kangler, und Simfai, ben Schreiber, und die andern ihres Rats, die in Samaria wohnten und in den andern Orten jenseit des Waffers: Friede und Gruß!

18. Der Brief, ben ihr uns zugeschicht habt, ift deutlich vor mir gelesen.

19. Und ift von mir befohlen, baß man suchen sollte. Und man hat ge-funden, daß biese Stadt von alter? her wider die Könige sich empört hat und Aufruhr und Abfall darin geschieht.

20. Auch find mächtige Könige zu Jerusalem gewesen, die geherrscht haben über alles, das jenseit des Waffers ift, daß ihnen Zoll, Schoß und jährliche

Binfe gegeben murben.

21. So tut nun nach biesem Befehl: Wehret denfelben Männern, daß die Stadt nicht gebaut werde, bis daß von mir der Befehl gegeben merbe!

22. So fehet nun zu, baß ihr nicht läffig hierin feib, bamit nicht grö-Berer Schade entstehe bem Rönig!

23. Da nun der Brief des Königs Arthahsastha gelesen ward vor Rehum und Simfai, dem Schreiber, und ihrem Rat, zogen fie eilend hinauf gen Ferufalem zu den Juden und wehr-ten ihnen mit Arm und Gewalt.

24. Da hörte auf das Werk am Haufe Gottes zu Jerusalem und blieb nach bis ins zweite Jahr bes . Darius, bes Königs in Persien. \* 3. 5; 2. 6, 15,

## Das 5. Kapitel.

Fortfetung bes Tempelbaues auf die Weis-fagung der Bropheten Daggai und Sacharja. Bericht deshalb an den König Darius.

1. **G**s weißsaaten aber die Bropheten Haggai und Sacharja, der Sohn Jde bos, den Juden, die in Juda und Jerusalem waren, im Namen des Bottes Fraels. Sagg. 1, 1; Sach. 1, 1. 2. Da machten fich auf Serubabel, der Sohn Sealthiels, und Jesua, der Sohn Jozadaks, und fingen an, zu bauen bas Saus Gottes zu Jerusa-lem, und mit ihnen die Propheten Gottes, die fie ftarften.

3. Zu der Zeit kam zu ihnen Thathe nai, der Landpfleger diekseit des Wassers, und Sethar-Bosnai und ihr Rat und sprachen also zu ihnen: Wer hat euch befohlen, dies Haus zu bauen und seine Mauern zu machen?

4. Da sagten wir ihnen, wie die Männer bießen, die diesen Bau taten.

5. Aber das +Auge ihres Gottes war über den Altesten der Juden, daß ihnen nicht gewehrt ward, bis daß man die Sache an Darius gelangen ließe und darüber eine Schrift wiederfäme. \*5. Mofe 11, 12; 1. Kon. 8, 29.

6. Dies ift aber der Inhalt des Briefes Thathnais, des Landpflegers diesseit des Waffers, und Sethar-Bognais und ihres Rats, derer von Upharfach, die diesseit des Waffers

waren, an den König Darius. 7. Und die Worte, die sie zu ihm fandten, lauteten alfo: Dem Rönig

Darius allen Frieden!

8. Es sei fund bem König, daß wir ins jüdische Land gekommen sind zu dem Hause des großen Gottes, welches man baut mit behauenen Steinen, und Balten legt man in bie Wände, und das Werk geht frisch vonstatten unter ihrer Hand.

9. Wir aber haben die Altesten gefragt und zu ihnen gesagt also: Wer hat euch befohlen, dies Haus zu bauen und seine Mauern zu machen?

10. Auch fragten wir, wie sie hießen, auf daß wir fte dir fundtäten und die Namen der Männer aufschrieben,

die ihre Obersten waren.

11. Sie aber gaben uns folche Woris zur Antwort und sprachen: Wir sind Anechte des Gottes Himmels und der Erde und bauen das haus, das vormals por vielen Jahren gebaut mar, das ein großer König Fraels gebaut hat und aufgerichtet.

12. Aber da unsere Käter den Gott des himmels erzürnten, gab er sie in die Hand Nebutadnezars, des Königs zu Babel, des Chaldäers; der \*zer-brach dies Haus und führte das Volk meg gen Babel. \* 2. Rön. 25, 9.

13. Aber im ersten Jahr des Rores, des Königs zu Babel, befahl derfelbe König Kores, dies Haus Gottes zu bauen. R. 1, 1.

14. Denn auch die golbenen und filbernen Gefäße im Hause Gottes, die Nebukadnezar aus dem Tempel zu Jerufalem nahm und brachte fie in den Tempel zu Babel, nahm der König Kores aus dem Tempel zu Babel und gab fie Sesbazar mit Namen, den er jum Landpfleger feste, R. 1, 8.

Anfrage Thathnais.

15. und sprach zu ihm: Diese Gefäße nimm, zieh hin und bringe fie in den Tempel zu Jerusalem und laß das Haus Gottes bauen an seiner Stätte.

16. Da kam derselbe Sesbazar und legte den Grund am Sause Gottes zu Jerufalem. Seit ber Zeit baut man, und es ist noch nicht vollendet.

17. Gefällt es nun dem König, so lasse er suchen in dem Schanhause des Königs, das zu Babel ist, ob's von bem Ronig Rores befohlen fei, bas haus Gottes zu Jerufalem zu bauen, und sende zu uns des Königs Meinung barüber.

### Das 6. Kavitel.

Auf die günftige Antwort bes Darius wird ber Tempel vollenbet und eingeweiht und bas Paffahfest gefeiert.

1. Da befahl der König Darius, daß man suchen sollte in der Ranglei im Schathause des Königs, die zu Babel lag.

2. Da fand man zu Ahmetha im Schloß, das in Medien liegt, ein Buch, und ftand also darin eine Ge-

schichte geschrieben:

3. Im ersten Jahr bes Königs Kores befahl der König Kores, das Haus Gottes zu Jerusalem zu bauen als eine Stätte, ba man opfert, und den Grund zu legen ; zur Höhe fechzig Ellen und zur Weite auch fechzig Ellen;

4. und drei Reihen von behauenen Steinen und eine Reibe von Hola: und die Roften sollen vom Saufe des Königs gegeben werden;

5. dazu die goldenen und filbernen Gefäße des Saufes Gottes, die Debutadnezar aus dem Tempel zu Jerusalem genommen und gen Babel gebracht hat, soll man wiedergeben, daß sie wiedergebracht werden in den Tempel zu Jerusalem an ihre Statt im Saufe Gottes.

6. So haltet euch nun fern von ihnen, du, Thathnai, Landpfleger jenseit des Waffers, und Sethar-Bosnai und ihr andern des Rats, ihr von Aphars

sach, die ihr jenseit des Wassers

7. Lakt fie arbeiten am Haufe Gottes. daß der Juden Landpfleger und ihre Altesten das Haus Gottes bauen an

feiner Stätte.

8. Auch ist von mir befohlen, was man den Altesten der Juden tun soll, zu bauen das Saus Gottes: näm-lich, daß man aus des Königs Gütern von den Renten jenfeit bes Baffers mit Fleiß nehme und gebe es den Leuten und daß man ihnen nicht mehre;

9. und wenn sie bedürfen junge Karren, Widder oder Lämmer zum Brandopfer dem Gott des himmels, Weizen, Salz, Wein und DI, nach dem Wort der Priester zu Jerusalem soll man ihnen geben seglichen Tag seine Gebühr — und daß solches nicht läffig geschehe! -.

10. daß sie opfern zum füßen Geruch dem Gott des Simmels und bitten für das Leben des Königs und seiner

Rinder.

11. Von mir ist solcher Befehl geschehen. Und welcher Mensch biefe Worte verändert, von des Hause soll man einen Balken nehmen und aufrichten und ihn daran hängen, und fein Saus foll dem Gericht verfallen

fein um der Tat willen.

12. Der Gott aber, der feinen Namen daselbst wohnen läßt, bringe um alle Rönige und jegliches Bolt, bas feine Hand ausreckt, daran zu ändern und zu brechen das Haus Gottes in Ferusalem. Ich, Darius, habe dies befohlen, das es mit Fleiß getan merde.

13. Das taten mit Fleiß Thathnai. der Landpfleger jenseit des Wassers. und Sethar-Bosnai mit ihrem Rat, zu welchen der König Darius ge-

fandt hatte.

14. Und bie Alteften ber Juben bauten; und es ging vonstatten durch die Weissagung der Propheten Hagnai und Sacharia, des Sohnes Addos. und sie bauten und richteten auf nach dem Befehl des Gottes Ifraels und nach bem Befehl bes Rores, Darius und Arthahfaftha, der Rönige in Perfien,

15. und vollendeten das Haus bis an den dritten Tag des Monats Adar, das war das sechste Jahr des König-reichs des Königs Darius. \* A. 4. 24.

16. Und die Kinder Frael, die Prie-ster, die Leviten und die andern Kinder der Gefangenschaft hielten • Einweihung bes Haufes Gottes mit Freuden \*4. Moje 7, 10; 1. Kön. 8, 69-66. 17. und opferten auf die Einweibuna des Hauses Gottes hundert Farren, zweihundert Widder, vierhundert Lämmer und saum Sündopfer für ganz Frael zwölf Ziegenböcke nach der Zahl der Stämme Fraels

18. und bestellten die Priester und die Leviten in ihren Ordnungen, zu dienen Gott, der zu Jerusalem ist, wie es \*geschrieben steht im Buch Mose's. \*4. Dtofe 3, 6; 8, 24.

19. Und die Kinder der Gefangenschaft hielten · Paffah am vierzehnten Tage des ersten Monats; \*2. Mose 12, 6. 20. benn die Priefter und Leviten hatten sich gereinigt wie ein Mann, daß sie alle rein waren, und schlachteten das Passah für alle Kinder der Gefangenschaft und für ihre Brüber,

die Priester, und für sich.

21. Und die Kinder Afrael, die aus der Gefangenschaft waren wiedergetommen, und alle, die fich zu ihnen abgesondert hatten von der Unreinigkeit der Heiden im Lande, zu suchen den Herrn, den Gott Ffraels, aßen 22. und hielten das Fest der ungefäuerten Brote sieben Tage mit Freuden; denn der Herr hatte sie fröhlich gemacht und das Berg bes Ronias von Affnrien zu ihnen gewandt, daß fie gestärkt murben im Wert am Saufe Gottes, der der Gott Afraels ift.

## Das 7. Kapitel.

Ebra erhält bon Artarerres Erlaubnis und Unterftugung gur Ginrichtung bes Gottesbienftes.

1. Rach diefen Geschichten, ba Urthahsastha, der König in Persien, regierte, zog herauf von Babel Egra, ber Sohn • Serajas, des Sohnes Afarjas, des Sohnes Hillias, \*1. Chron. 5, 40. 2. des Sohnes Sallums, des Sohnes Zadots, des Sohnes Ahitobs

3. des Sohnes Amarjas, des Sohnes Afarjas, des Sohnes Merajoths,

4. des Sohnes Serahias, des Sohnes Usis, des Sohnes Buttis,

5. des Sohnes Abifuas, des Sohnes des Pinehas, des Sohnes Eleafars, des Sohnes Aarons, des obersten Priefters.

6. Esra aber war ein geschickter

Schriftgelehrter im Gefek Mose's, bas der Herr, der Gott Ffraels, gegeben hatte. Und der König gab ihm alles, was er forberte, nach . ber Hand des Herrn, feines Gottes, über ihm.
\*B. 9. 28; R. 8, 18. 28; Neh. 2, 8.

7. Und es zogen herauf etliche der Rinder Ffrael und der Priefter und der Leviten, der Sänger, der Torhüter und der \*Tempelfnechte gen Jerus falem, im siebenten Jahr Arthah-fasthas, des Königs. \* K. 2, 48.

8. Und er fam gen Jerufalem im fünften Monat, nämlich des siebenten

Jahres des Königs.

9. Denn am erften Tage des erften Monats ward er Rats, heraufzuziehen von Babel, und am erften Tage bes fünften Monats tam er gen Jerufalem enach der guten Hand Gottes über ihm.

10. Denn Esra schickte sein Berg, zu suchen das Gesetz bes Herrn und zu tun, und zu lehren in Ifrael Gebote

und Rechte.

11. Und bies ift ber Inhalt bes Briefes, den der König Arthabsaftha gab Era, bem Priefter, bem Schriftgelehrten, der ein Lehrer war in den Worten des Herrn und feiner Gebote über Frael:

12. Arthahsaftha, . Rönig aller Rönige, EBra, bem Priefter und Schriftgelehrten im Befet bes Bottes bes

himmels, Friede und Gruß!

Defet. 28, 7. 13. Von mir ift befohlen, daß alle, die da willig sind in meinem Reich, des Boltes Frael und der Priefter und Leviten, gen Jerufalem zu ziehen, baß die mit dir ziehen,

14. dieweil du vom König und feinen fieben Ratsherren gesandt bist, zu besichtigen Juba und Jerusalem nach bem Gefet Gottes, bas unter beiner

Hand ift,

15. und hinzubringen Silber und Gold, das ber König und feine Ratsherren freiwillig geben dem Gott Fraels, des Wohnung zu Jerusalem ift,

16. und allerlei Silber und Bold, bas du finden kannst in der ganzen Landfchaft Babel, mit dem, was das Bolf und die Briefter freiwillig geben zum Saufe ihres Gottes zu Jerufalem.

17. Alles das nimm und kaufe mit Fleiß von dem Gelde Farren, Widber. Lämmer und die Speisopfer und ber Sand des Berrn, meines Gottes,

Trankopfer dazu, daß man opfre auf dem Altar beim Sause eures Gottes zu Rerusalem.

18. Dazu was dir und beinen Briibern mit dem übrigen Gelde zu tun gefällt, bas tut nach dem Willen

eures Gottes.

19. Und die Gefäße, die dir gegeben findzum Amt im Hause deines Gottes, überantworte vor Gott zu Jerufalem. 20. Auch was mehr not sein wird jum hause beines Gottes, bas bir vorfällt auszugeben, das laß geben aus der Kammer des Könias.

21. Ich, König Arthahsastha, habe dies befohlen den Schatzmeiftern jenfeit des Waffers, daß, was Esra von euch fordern wird, der Priester und Schriftgelehrte im Gesetz des Gottes

des Himmels, daß ihr das fleißig tut, 22. bis auf hundert Zentner Silber und auf hundert Kor Weizen und auf hundert Bath Wein und auf hundert Bath Ol und Salz ohne Maß.

23. Alles, mas gehört zum Gefet des Gottes des Himmels, daß man dasselbe fleißig tue zum Hause des Gottes des himmels, daß nicht ein Rorn komme über das Könjareich des Königs und seiner Kinder.

24. Und euch sei kund, daß ihr nicht Macht habt, Zins, Zoll und jährliche Rente zu legen auf irgend einen Briefter, Leviten, Sänger, Torhüter, Tempelinecht und Diener im Saufe

diefes Gottes.

25. Du aber, Esra, nach der Weisheit deines Gottes, die unter deiner Sand ift, fete Richter und Pfleger, die alles Bolk richten, das jenseit des Waffers ist, alle, die das Gesetz deines Gottes wiffen; und welche es nicht miffen, die lehret es.

26. Und ein jeglicher, ber nicht mit Fleiß tun wird das Geset deines Gottes und das Gesetz des Königs, der soll sein Urteil um der Tat willen haben, es sei jum Tod ober in bie Acht ober zur Buße am Gut ober ins Gefänanis.

27. Gelobet fei ber Herr, unfrer Bäter Gott, der folches hat dem König eingegeben, daß er das haus bes

Herrn zu Jerusalem ziere,

28. und hat zu mir Barmherzigkeit geneigt vor bem Rönig und feinen Ratsberren und allen Gewaltigen des Königs! Und ich ward getrost • nach über mir und versammelte Säupter aus Ifrael, daß fie mit mir hinaufabaen.

## Das 8. Kapitel.

Esras Reifegefährten, Faften und Beihgefchente. Anfunft in Jerufalem.

1. Dies find die Säupter ihrer Baterhäuser und ihr Geschlecht, die mit mir heraufzogen von Babel ju ben Reiten, da der König Arthahsastha R. 7, 1. 7. regierte: 2. von den Kindern Binehas: Ger-

fom; von den Kindern Ithamar: Daniel; von den Kindern David : Hattus, 3. von den Kindern + Sechania: von

den Kindern Pareos: Sacharja und mit ihm Mannsbilber, gerechnet 150; \*1. Thron. 8, 22. 4. von den Kindern \* Pahath-Moab:

Elioenai, der Sohn Serahjas, und mit ihm 200 Mannsbilder; 5. von den Kindern [ Satthu: ] Se-

chanja, ber Sohn Jahafiels, und mit ihm 300 Mannsbilder; \* A. 2, 8. 6. von den Kindern Adin: Ebed,

der Sohn Jonathans, und mit ihm 50 Mannsbilder:

7. von ben Rindern Glam: Refaja, der Sohn Athaljas, und mit ihm 70 Mannsbilder:

8. von den Kindern Sephatja: Sebadja, der Sohn Michaels, und mit ihm 80 Mannsbilder;

9. von ben Rindern Joab : Dbadja, der Sohn Jehiels, und mit ihm 218 Mannsbilder;

10. von den Kindern [+ Bani:] Selo= mith, ber Sohn Josiphjas, und mit ihm 160 Mannsbilder; \* 2. 2, 10.

11. von ben Rinbern Bebai: Sacharja, ber Sohn Bebais, und mit ihm 28 Mannsbilder:

12. von den Kindern Asgad: 30hanan, der Sohn Hakkatans, und mit

ihm 110 Mannsbilder; 13. von den Kindern Adonikams die letten, und hießen also: Eliphelet, Jeiel und Semaja und mit ihnen 60 Mannsbilber

14. von den Kindern Bigevai: Uthai und Sabbud und mit ihnen 70

Mannsbilder.

15. Und ich versammelte fie ans 15. Und ich sein Ahava kommt; und Wasser, bas gen Ahava kommt; und da ich achthatte aufs Volk und die Priefter, fand ich teine Leviten dafelbit.

16. Da fandte ich hin Gliefer, Ariel, Semaja, Elnathan, Jarib, Elnathan, Nathan, Sacharia und Mefullam, die Oberften, und Jojarib und Elnathan, die Lehrer.

17. und fandte fie aus zu Iddo, dem Obersten, gen Kasphia, daß sie uns holten Diener für das Haus unsers Gottes. Und ich gab ihnen ein, was fie reden follten mit Iddo und feinen Brüdern, den \*Tempelknechten, zu Rasphia.

18. Und fie brachten uns, . nach der guten hand unfers Gottes über uns, einen klugen Mann aus den Kindern Maheli, des Sohnes Levis, des Sobnes Ffraels, und Serebja mit feinen Söhnen und Brübern, achtzehn,

\* R. 7, 6. 19. und Safabja und mit ihm Jefaja von den Kindern Merari mit seinen Brüdern und ihren Söhnen, zwanzig, 20, und von den . Tempelfnechten, die David und die Fürsten gaben, zu dienen den Leviten, zweihundertund-zwanzig, alle mit Namen genannt. \*1. Chron. 9, 2.

21. Und ich ließ bafelbft am Waffer bei Ahava ein Faften ausrufen, daß wir uns demütigten vor unferm Gott, zu suchen von ihm einen richtigen Weg für uns und unfre Kinder und alle

unfre Habe. 22. Denn ich schämte mich, vom Ro. nig Geleit und Reiter zu fordern, uns wider die Feinde zu helfen auf dem Wege. Denn wir hatten dem König gefagt: Die Hand unsers Gottes ift zum Besten über alle, die ihn suchen, und seine Stärke und Zorn über alle, die ihn verlassen.

23. Also fasteten wir und suchten foldes von unferm Gott, und er hörte uns.

24. Und ich sonderte zwölf aus von ben oberften Prieftern, bagu Serebja und Hasabja und mit ihnen ihrer Brüder gehn,

25. und mog ihnen bar bas Gilber und Gold und bie Befage gur Bebe für das Haus unsers Gottes, welche der König und seine Ratsherren und Fürften und ganz Ffrael, bas vorhanden war, zur Sebe gegeben hatten.

26. Und wog ihnen bar unter ihre Hand 650 Zentner Silber und an filbernen Gefäßen 100 Reniner und

an Gold 100 Zentner. 27. 20 golbene Becher, 1000 Golbe gulden wert, und zwei gute eherne, köstliche Gefäße, lauter wie Gold.

28. Und sprach zu ihnen: Ihr feid heilig bem Herrn, so sind die Gefäße auch heilig; dazu das frei gegebene Silber und Gold dem Herrn, eurer Bäter Gott.

29. So wachet und bewahret es, bis daß ihr's darwäget vor den obersten Brieftern und Leviten und den Oberften ber Baterhäuser in Afrael gu Rerujalem in die Kammern des Haufes des Herrn.

30. Da nahmen die Priefter und Leviten das gewogene Silber und Gold und die Gefäße, daß fie es bräch= ten gen Jerusalem zum Saufe unfers

Gottes

31. Also brachen wir auf von dem Waffer Uhava am zwölften Tage des ersten Monats, daß wir gen Jerufalem zögen. Und die Hand unfers Gottes war über uns und errettete und von der Sand der Feinde und berer, die uns nachstellten auf dem Bege.

32. Und wir kamen gen Jerufalem

und blieben daselbst drei Tage.

33. Aber am vierten Tage wurden dargewogen das Silber und Gold und die Gefäße ins Saus unfers Gottes unter die Hand des Priesters Meremoth, des Sohnes Urias, und mit ihm Eleafar, dem Sohn des Binehas, und mit ihnen Josabad, dem Sohn Jesuas, und Noadja, dem Sohn Binnuis, den Leviten,

34. nach Zahl und Gewicht eines jeglichen; und das Gewicht ward zu der

Reit alles aufgeschrieben.

35. Und die Kinder der Gefangenschaft, die aus der Gefangenschaft getommen waren, opferten Brandopfer dem Gott Fraels: zwölf Farren für das ganze Frael, 96 Widder, 77 Läm-mer, zwölf Böcke zum Sündopfer, alles jum Brandopfer dem Herrn.

36. Und sie überantworteten • des Königs Befehle den Umtleuten des Königs und ben Landpflegern dies. feit des Baffers. Und diefe halfen bem Bolt und dem Hause Gottes.

\* 8. 7, 12-26.

### Das 9. Kavitel.

Beiraten mit fremben Weibern. Esras Traner und Buggebet.

1. Da bas alles war ausgerichtet,

chen: Das Bolf Ifrael und die Priefter und Leviten sind nicht abgesonbert von den Bölkern in den Ländern nach ihren Greueln, nämlich ber Ranaaniter, Hethiter, Pheresiter, Jebu-siter, Ammoniter, Moabiter, Agypter und Amoriter;

Edras Trauer.

2. denn sie . haben derselben Töchter genommen sich und ihren Söhnen und den heiligen Samen gemein gemacht mit den Völfern in den Ländern. Und die Kand der Dberften und Ratsherren war die vornehmste in dieser Mtiffetat. \* B. 11, 12; Neh. 13, 23.

3. Da ich solches hörte, \*zerriß ich mein Rleid und meinen Rock und raufte mein Haupthaar und Bart aus und faß bestürzt. \* 1. Doje 87, 84.

4. Und es versammelten sich zu mir alle, die des Herrn Wort, des Gottes Ifraels, fürchteten, um ber Bergreifung willen berer, die gefangen gewesen waren; und ich faß bestürzt bis an das Abendopfer.

5. Und um das Abendopfer stand ich auf von meinem Elend und zerriß mein Aleid und meinen Rock und fiel auf meine Kniee und breitete meine Sände aus zu bem herrn, meinem Bott,

6. und sprach: Mein Gott, ich eschäme mich und scheue mich, meine Augen aufzuheben zu dir, mein Gott; denn + unfre Miffetat ift über unfer Haupt gewachsen, und unfre Schuld ift groß bis in den himmel.

\* Dan. 9, 7. 8. + 18f. 88, 5.

7. Von der Zeit unfrer Bater an find wir in großer Schuld gewesen bis auf diesen Tag, und um unfrer Miffetat willen find wir und unfre Könige und Priefter gegeben in die Sand der Rönige in den Ländern, ins Schwert, ins Gefängnis, in Raub und in Scham des Angestchts, wie es heutigestages geht.

8. Nun aber ist einen kleinen Augenblid Gnade von dem Herrn, unferm Bott, geschehen, bag uns noch Entronnene übriggelaffen find, baß er uns gebe einen • Nagel an seiner heiligen Stätte, daß unser Gott unfre Augen erleuchte und gebe uns ein wenig Leben, da wir Anechte find. \* 36. 22, 28.

9. Denn wir find Knechte, und unfer Gott hat und nicht verlaffen, ob wir Anechte sind, und hat Barmherzigkeit zu uns geneigt vor den Königen in traten zu mir die Oberften und fpra- Berfien, daß fie und das Leben gelaffen haben und erhöht das Haus unsers Gottes und aufgerichtet seine Berftörung und uns gegeben einen \*Baun in Juda und Jerufalem. \*361.5,5.

10. Run, was follen wir fagen, unfer Gott, nach diesem, daß wir beine

Gebote verlaffen haben,

11. die du durch deine Knechte, die Propheten, geboten hast und gesagt: Das Land, darein the kommt, es zu erben, ist ein sunreines Land durch die Unreinigkeit der Bölker in den Ländern in ihren Greueln, womit sie es an allen Enden voll Unreinigkeit gemacht haben. . \*3, Mofe 18, 24, 25.

12. So . follt ihr nun eure Töchter nicht geben ihren Söhnen, und ihre Töchter sollt ihr euren Söhnen nicht nehmen; und suchet nicht ihren Frieden noch ihr Gutes ewiglich, auf daßihr mächtig werdet und effet das Gut im Lande und vererbet es auf eure Kinder ewialich. \* 5. Dtofe 7, 2. 8.

13. Und nach dem allem, was über uns gekommen ift um unfrer bofen Werte und großer Schuld willen, haft du, unser Gott, unsre Missetat ver-schont und haft uns eine Errettung

gegeben, wie es da steht.

14. Sollten wir wiederum deine Bebote lassen fahren, daß wir uns mit den Boltern diefer Greuel befreundeten? Wirst du nicht über uns zürnen, bis daß es ganz aus sei, daß nichts Abriges noch teine Errettung fei?

15. Herr, Gott Ffraels, du bist gerecht; benn wir find übriggeblieben als Errettete, wie es heutigestages fteht. Siehe, wir find por bir in unfrer Schuld; denn um beswillen ist nicht au bestehen vor dir. Meb. 9. 38.

## Das 10. Kapitel.

Die fremben Weiber werben bon ben Ifraeliten ausgesonbert.

1. Und da Esra also betete und bekannte, weinte und vor bem Saufe Gottes lag, sammelten sich zu ihm aus Afrael eine fehr große Gemeinde pon Männern und Weibern und Rine bern; benn bas Bolt weinte fehr.

2. Und Sechanja, der Sohn Jehiels, aus den Kindern Glam, antwortete und sprach zu Esra: Wohlan, wir haben uns an unserm Gott vergrif. fen, daß wir fremde Weiber aus den Bölfern des Landes genommen haben. Mun, es ist noch Hoffnung für Ifrael über bem.

3. So laßt uns nun einen Bund machen mit unserm Gott, daß wir alle Weiber und die von ihnen ge-boren find , hinaustun nach dem Hat des Herrn und berer, die die Gebote unsers Gottes fürchten, daß man tue nach dem Gefet.

4. So mache bich auf! benn bir gebührt's; wir wollen mit dir sein. Sei

getrost und tue es!

5. Da stand Esra auf und nahm einen Gid von den Oberften der Priefter und Leviten und des ganzen Riraels, daß sie nach diesem Wort tun

follten. Und sie schwuren.

6. Und Egra stand auf vor dem Hause Gottes und ging in die Rammer Johanans, bes Sohnes Gliafibs. Und ba er dahin kam, aß er kein Brot und trank fein Waffer; benn er trug Leid um die Bergreifung berer, die gefangen gewesen waren.

7. Und fie ließen ausrufen burch Juda und Jerufalem zu allen, bie gefangen gewesen waren, daß sie sich gen Jerusalem versammelten. 8. Und welcher nicht käme in drei

Tagen nach dem Rat der Obersten und Altesten, des Sabe follte alle verbannt sein und er abgesondert von ber Gemeinde der Gefangenen.

9. Da versammelten sich alle Männer Juda's und Benjamins gen Jerusalem in drei Tagen, das ift am zwanzigsten Tage des neunten Monats. Und alles Bolk faß auf der Straße vor dem Hause Gottes und zitterte um ber Sache willen und vom Regen. 10. Und Egra, der Priefter, stand auf und sprach zu ihnen: Ihr habt euch vergriffen, daß ihr frembe Weiber genommen habt, daß ihr der

Schuld Israels noch mehr machtet.
11. So bekennet nun dem Herrn, eurer Bäter Gott, und tut sein Wohlgefallen und scheibet euch von den Bölkern des Landes und von den fremden Weibern.

12. Da antwortete diedanze Gemeinde und fprach mit lauter Stimme : Es geschehe, wie du uns gesagt haft.

13. Aber bes Bolts ift viel, und Regenzeit, und man kann nicht draußen stehen; so ist's auch nicht eines ober zweier Tage Wert, benn wir haben viel gemacht solcher Abertretung.

14. Last uns unfere Oberften beftellen für die ganze Gemeinde, daß alle, die in unfern Städten fremde Beiber genommen haben, zu bestimm. ten Zeiten kommen und die Altesten einer jeglichen Stadt und ihre Richter mit ihnen, bis daß von uns gewendet werde ber Born unferes Gottes um biefer Sache willen.

15. (Mur Jonathan, der Sohn Afa-hels, und Jahfeja, der Sohn Titwas, festen sich dawider, und Mesullam

und Sabthai, ber Levit, halfen ihnen.) 16. Und bie Rinber ber Wefangen-Schaft taten also. Unbber Briefter Esra und Manner, welche die Saupter ihrer Baterhäufer waren, alle mit Namen genannt, wurden ausgesonbert und setzten sich am ersten Tage bes gehnten Monats, zu erforschen biese Sache:

17. und ste richteten's aus an allen Männern, die fremde Weiber hatten, bis zum erften Tage des erften Monats.

18. Und es wurden gefunden unter ben Kindern der Briefter, die fremde Weiber genommen hatten, nämlich unter ben Rinbern . Jesuas, bes Cohnes Jogabats, und feinen Britbern: Maafeja, Gliefer, Jarib und Gebalja \* R. 8, 2; 9, 2.

19. - und fle gaben ihre Sand darauf, daß sie die Weiber wollten ausstoßen und zu ihrem Schuldopfer einen Wid-

der für ihre Schuld geben -;

20. unter den Kindern Immer: Ha-

nani und Sebadia:

21. unter den Kindern Harim: Maas seja, Elia, Semaja Jehiel und Ufia; 22. unter ben Kindern Bashur: Gl. joenai, Maafeja, Ifmael, Nathanael,

Josabad und Gleafa; 23. unter ben Leviten: Josabad, Simei und Relaja (er ift ber Relita),

Bethahja, Juda und Eliefer; 24. unter ben Sängern: Eljasib; unter ben Torhütern : Sallum, Telem und Uri.

25. Von Ffrael unter ben Kinbern Bareos: Ramja, Jefia, Malchia, Misjamin, Eleafar, Malchia und Benaja; 26. unter den Kindern Glam: Matthanja, Sacharja, Jehiel, Abdi, Je-

remoth und Elia; 27. unter den Kindern Satthu: Eljoenai, Eljasib, Matthanja, Jeres moth, Sabab und Asisa;

28. unter den Kindern Bebai: Robanan, Hananja, Sabbai und Alblai; 29. unter ben Kindern Bant: Mefullam, Malluch, Abaja, Jajub, Seal

und Jeremoth; 30. unter ben Rinbern Babath. Mo-

ab: Abna, Chelal, Benaja, Maaseja, Matthanja, Bezaleel, Binnui und Manaffe;

31. unter ben Kindern Barim: Gliefer, Jiffia, Malchia, Semaja, Simeon, 82. Benjamin, Malluch und Semarja;

33. unter den krindern Safum : Matthnai, Matthattha, Sabab, Eliphelet, Jeremai, Manaffe und Simei;

34. unter den Kindern Bant: Mae-

dai, Amram, Uel,

85. Benaja, Bedja, Chelubi, 86. Banja, Meremoth, Eljastb,

37. Maithanja, Matthnai, Jaefai. 38. Bani, Binnui, Simei,

39. Selemja, Nathan, Abaja, 40. Machnadbai, Safai, Sarai,

41. Afareel, Selemja, Semarja, 42. Sallum, Amarja und Joseph; 43. unter ben Kindern Rebo : Reiel. Matthithja, Cabad, Sebina, Jabbai,

Joel und Benaja.

44. Diese alle hatten fremde Weiber genommen; und waren etliche unter benfelben Weibern, bie Kinder getragen batten.

## Das Buch Nehemia.

Das 1. Rapitel.

Rebemias Gebet für fein ungludliches Baterlanb. 1. Dies find die Geschichten Nebemias, bes Sohnes Sachaljas. Ge geschah im Monat Chislev des zwanzigften Jahres, ba ich war zu Sufan auf bem Schloß,

2. da kam Hanani, einer meiner Britder, mit etlichen Männern aus Juda. Und ich fragte fie, wie es den Juden

ginge, die errettet und übrig waren von der Wefangenschaft, und wie es

zu Jerusalem ginge.

3. Und fie fprachen zu mir: Die übrigen von der Wefangenschaft find daselbst im Lande in großem Unglück und Schmach; Die . Mauern Jerufalems find zerbrochen und feine Tore mit Feuer verbrannt. \*2. Chron. 86, 19. 4. Da ich aber foldte Borte borte, . faß ich und weinte und trug Leid etliche Tage und fastete und betete vor dem Gott bes Himmels \*R. 1, 1; Esra, 8.

5. und sprach: Ach Herr, Gott des Himmels, großer und schrecklicher Gott, der da hält den Bund und die Barmherzigseit denen, die ihn lieden und seineGebotehalten, \*A.4,8; Dan.9,4.

6. laß doch beine Ohren aufmerken und deine Augen offen sein, daß du hörest das Gebet deines Knechtes, das ich nun vor dir bete Tag und Nacht für die Kinder Frael, deine Knechte, und bekenne die Sünden der Kinder Frael, die wir an dir getan haben; und ich und meines Baters Haus haben auch gesündigt.

7. Wir haben an dir mißgehandelt, daß wir nicht gehalten haben die Gebote, Befehle und Rechte, die du geboten haft deinem Knecht Mose.

8. Gebenke aber doch des Wortes, das du deinem Anecht Moje geboteft und hprachft: Wenn ihr euch verfündigt, fo will ich euch unter die Bölker streuen.

9. Wo ihr euch aber bekehret zu mir und haltet meine Gebote und tut sie, und ob ihr everstoßen wäret bis an der Himmel Ende, so will ich euch doch von da versammeln und will euch bringen an den Ort, den ich erwählt habe, daß mein Name daselbst wohne.

\*5. Woseso, 4.

10. Sie find boch fabeine Anechteund bein Bolt, die du erlöft haft durch beine große Araft und mächtige Hand.

11. Ach Herr, laß beine Ohren aufmerken auf das Gebet beines Anechtes und auf das Gebet beiner Knechte, bie da begehren beinen Namen zu fürchten; und laß es beinem Knechte heute gelingen und gib ihm Barmberzigkeit vor biesem Manne! Denn ich nar bes Königs Schenke.

### Das 2. Kapitel.

Nehemia erlangt Gewalt und Briefe, Jerufalem gu bauen.

1. Im Monat Nisan bes zwanzigsten Hahres ves Königs Arthahsastha, da Bein vor ihm stand, hob ich den Wein auf und gab dem König; und ich sat trautig vor ihm.

2. Da sprach ber König zu mir: Warum stehft du so übel? Du bift ja nicht frant? Das ift's nicht, sondern du bist schwermütig. Ich aber fürchtete mich gar sehr

3. und fprach jum König: Der Ro-

nig lebe ewiglich! Sollte ich nicht übel fehen? Die Stadt, da das Begräbnis meiner Bäter ift, liegt wüsse, und ihre Tore find mit Feuer verzehrt.

4. Da sprach der König zu mir: Was forderst du denn? Da betete ich

au dem Gott des Himmels

5. und sprach zum König: Gefällt es dem König und ist dein Knecht angenehm vor dir, so wollest du mich senden nach Juda zu der Stadt des Begrädnisses meiner Bäter, daß ich sie daue. 6. Und derKönig sprach zu mir und die

Königin, die neben ihm saß: Wie lange wird beine Keise währen, und wann wirst du wiederkommen? Und es gestel bem König, daß ermich hinsendete. Und ich setze ihm eine bestimmte Zeit 7. und sprach zum König: Gefäll es dem König, so gebe man mir Vriese an die Landpsleger jenseit des Wassers, daß sie mich hindbergeteis, daß sie mich hindbergeteis.

ten, bis ich komme nach Juda, 8. und Briefe an Afgah, den Solzfürsten des Königs, daß er mir Holz gebe zu Balten der Pforten an der Burg beim Tempel und zu der Stadtmauer und zum Hause, da ich einziehen soll. Und der König gad mir + nach der guten Hand meines Gottes über nitr. \*Fortmeihee. +Esca 7, 8, 9. Und da ich fam zu den Landpflegern ienseit des Wassers, gab ich ih-

sandte mit mir Hauptleute und Reiter.

10. Da aber das hörten Saneballat, der Horoniter, und Tobia, der ammonitische Knecht, verdroß es sie sehr, daß ein Mensch gekommen wäre, der Eutes suchte für die Kinder Frack.

11. Und da ich gen Jerusalem kam

nen des Königs Briefe. Und der König

und drei Tage da gewesen war, 12. machte ich mich des Nachts auf und wenig Männer mit mir (denn ich sagte keinem Menschen, was mir mein Gott eingegeben hatte zu tun an Jerussellem) und war kein Sier mit mir,

ohne das, darauf ich ritt.
13. Und ich ritt zum Taltor aus bei der Nacht und gegen den Drachenbrunnen und an das Misttor; und es tat mir wehe, daß die Mauern Zerusaleus eingerissen waren und die Tore mit Feuer verzehrt.

14. Und ging hinüber zu dem · Brunnentor und zu bes Königs Teich; und wardanicht Raummeinem Tier, daßes unter mir hätte gehen können. • s. s. s.

15. Da gog ich bei Nacht ben Bach

hinan; und es tat mir wehe, die Mauern also zu sehen. Und tehrte um und fam zum Taltor wieder heim.

16. Und die Obersten wußten nicht. wo ich hin ging oder was ich machte; denn ich hatte bis daher den Juden und den Prieftern, den Ratsherren und den Obersten und den andern, die am Werk arbeiteten, nichts gefagt.

17. Und ich sprach zu ihnen: Ihr seht das Unglud, darin wir find, daß Jerufalem wüfte liegt und feine Tore sindmit Feuerverbrannt. Kommt, laßt uns die Mauern Jerusalems bauen, daß wir nicht mehr eine Schmach

feien!

18. Und fagte ihnen an die Hand meines Gottes, die gut über mir war, dazu die Worte des Königs, die er zu mir geredet hatte. Und sie sprachen: So laßt uns auf sein und bauen! Und ihre hände wurden gestärkt zum Guten.

19. Da aber bas Saneballat, ber Horoniter, und Tobia, der ammonis tische Knecht, und Gesem, der Araber, hörten, spotteten ste unser und verachteten uns und sprachen: Was ist das, das ihr tut? Wollt ihr von dem

König abfallen?

20. Da antwortete ich ihnen und fprach: Der Gott bes himmels wird es uns gelingen laffen; denn wir, feine Knechte, haben uns aufgemacht und bauen; ihr aber habt tein Teil noch Recht noch Gedächtnis in Jerufalem. \* Eph. 2, 12.

## Das 3. Kapitel.

Befdreibung bes Baues ber Stadtmaner bon Jerufalem.

1. Und Eljasib, der Hohepriester, machte fich auf mit feinen Brübern, den Brieftern, und sie bauten das Schaftor. Sie beiligten es und festen feine Türen ein; fie heiligten es aber bis an den Turm Mea, bis an den Turm Hananeel.

2. Neben ihm bauten die Männer Und daneben baute von Jericho.

Sattur, ber Sohn Imris.

3. Aber das Fischtor bauten die Rinder von Senaa; fie bedten es und setten seine Türen ein, Schlöffer und Riegel.

4. Neben ihnen baute Meremoth, ber Sohn Urias, des Sohnes des Saffoz. Neben ihnen baute Mefullam, der Sohn Berechjaß, des Sohnes Mesesabeels. Neben ihnen baute Radok, der Sohn Baanas.

5. Neben ihnen bauten die von Thetoa: aber ihre Vornehmeren brachten ihren Hals nicht zum Dienst ihrer

Herren.

6. Das alte Tor baute Jojada, der Sohn Paseahs, und Mesullam, der Sohn Besodjas; sie deckten es und sekten ein seine Türen und Schlösser und Riegel.

7. Neben ihnen bauten Melatja von Gibeon und Jadon von Meronoth, die Männer von Gibeon und von Mizpa, am Stuhl bes Land.

pflegers diesseit des Waffers.

8. Daneben baute Ufiel, der Sohn Harhajas, der Goldschmied. Neben ihm baute Hananja, der Sohn der Salbenbereiter; und sie bauten aus zu Jerusalem bis an die breite Mauer.

9. Neben ihm baute Rephaja, der Sohn Hurs, der Oberste des halben Kreises von Jerusalem.

10. Neben ihm baute Jedaja, der Sohn Harumaphs, gegenüber seinem Hause. Neben ihm baute Hattus. der Sohn Hasabnejas.

11. Aber Malchia, der Sohn Sarims, und Saffub, ber Sohn Pahath-Moabs, bauten ein anderes Stück

und den Ofenturm.

12. Daneben baute Sallum, der Sohn des Halohes, der Oberste des andern halben Kreises von Jerusalem, er und seine Töchter.

13. Das Taltor bauten Hanun und die Bürger von Sanoah — fie bauten's und sekten ein seine Türen, Schlösser und Riegel — und tausend Ellen an der Mauer bis an das Misttor.

14. Das Wiisttor aber baute Malchia. der Sohn Rechabs, der Oberste des Areises von Beth-Cherem : er baute es und sette ein seine Türen, Schlöffer

und Riegel.

15. Aber das Brunnentor baute Sallun, der Sohn Chol-Hoses, der Oberste des Kreises von Mixpa — er baute es und bectte es und fette ein feine Türen, Schlöffer und Riegel dazu die Mauer am · Teich Siloah bei dem Garten des Königs bis an die Stufen, die von der Stadt Davids herabgehen. \* 30h. 9. 7.

16. Nach ihm baute Nehemia, ber Sohn Asbut's, der Oberste des halben Rreifes von Beth-Bur, bis gegenüber den Gräbern Davids und bis an den Teich, den man gemacht hatte, und bis an das Haus der Helden.

17. Nach ihm bauten die Leviten, Rehum, der Sohn Banis. Neben ihm baute Hasabja, der Oberste des halben Kreises von Kegila, für seinen Kreis.

18. Nach ihm bauten ihre Brüder, Bavvai, der Sohn Henadads, der Oberste des andern halben Kreises

von Regila.

19. Neben ihm baute Efer, ber Sohn Jesuas, ber Oberste zu Mizpa, ein anderes Stück ben Winkel hinan

gegenüber dem Zeughaus.

20. Nach ihm auf dem Berge baute Baruch, der Sohn Sabbais, ein anberes Stück vom Kinkel bis an die Haustür «Cljasibs, des Hohenpriesters.

21. Nach ihm baute • Meremoth, der Sohn Urias, des Sohnes des Haktoz, ein anderes Stück von der Haustür Eijajibs dis an das Ende des Haufes Eljajibs.

\*\*Estas, ss.

22. Nach ihm bauten die Priester, die Männer aus der Gegend.

23. Nach dem baute Benjamin und Haffub gegemüber ihrem Haufe. Nach ben baute Afarja, der Sohn Magfejaß, des Sohnes Ananjaß, neben feinem Haufe.

24. Nach ihm baute Binnui, der Sohn Henadads, ein anderes Stück vom Haufe Afarjas bis an den Winkel

und bis an die Ecte.

25, Palal, der Sohn Ujais, gegenüber dem Wintel und dem odern Turm, der vom Königshaufe beraussieht bei dem «Kerterhofe. Nach ihm Pedaja, der Sohn des Parcos. «Jer. 22, 2; 28, 1.

26. Die Tempeltnechte aber wohnten am Ophel bis an das Wassertor gegen Morgen, da der Turm heraussieht.

27. Nach bem bauten bie von Thefoa ein anderes Stück gegenüber bem großen Turm, der heraussieht, und bis an die Mauer des Ophel.

28. Abervon dem · Roßtor an bauten die Priester, ein jeglicher gegenüber seinem Hause. \*2. Kön. 11, 16.

29. Nach dem baute Zabok, der Sohn Immers, gegenüber seinem Hause, Bach ihm baute Semaja, der Sohn Sechanjas, der Hüter des Tores gegen Morgen.

30. Nach ihm baute Hananja, ber Sohn Selemjas, und Hanun, ber Sohn Ralaphs, bersechste, ein anderes

Stück. Nach ihm baute Mesullam, der Sohn Berechjas, gegenüber seiner Kammer.

31. Nach ihm baute Malchia, der Sohn des Golbschmieds, dis an das haus der Tempelknechte und der Krämer, gegenüber dem Katstor und dis an den Söller an der Ecke.

32. Und zwischen dem Söller an der Ecke und dem Schaftor bauten die

Goldschmiede und die Krämer.

38. [K. 4, 1.] Da aber Saneballat hörte, daß wir die Mauer bauten, ward erzornig und sehr entrüstet und • spottete der Juden \*2. 2, 10.

34. [2.] und sprach vor seinen Brüdern und den Mächtigen zu Samaria: Was machen die ohnmächtigen Zuden? Wird man sie so lassen? Werden sie opfern? Werden sie opfern? Werden sie obsesen Zag vollenden? Werden sie die Steine lebendig machen, die Schutthausen und verbrannt sind?

35. [3.] Alber Tobia, der Ammoniter, neben ihm sprach: Laß sie nur bauen; wenn Filchse hinaufzögen, die zerrissen wohl ihre fteinerne Mauer,

36. [4.] Höre, unser Gott, wie verachtet sind wir! • Kehreihren Hohn auf ihren Kopf, daß du sie gebest in Berachtung im Lande ihrer Gefangenschaft.

im Lande ihrer Gefangenschaft.

37. [5.] Decke ihre Missett nicht zu, und ihre Sünde vertilge nicht vor dir; denn sie haben vor den Bauleuten dich exprirent

38. [6.] Aber wir bauten die Mauer und fügten sie ganz aneinander bis an die halbe Höhe. Und das Bolk gewann ein Herz zu arbeiten.

### Das 4. Kapitel.

Der Bau geht ungeachtet des Spottes und des Widerftandes fort.

1. [7.] Da aber Saneballatund Tobia und die Araber und Ammoniter und Asdobiter hörten, daß die Mauern zu Zerufalem zugemacht wurden und daß sie die Lücken angefangen hatten zu verschließen, wurden sie sehr zornig

2. [8.] und machten allesamt einen Bund zuhaufen, daß fie tämen und ftritten wider Jerusalem und richteten darin Berwirzung an.

8. [9.] Wir aber beteten zu unserm Gott und stellten Sut gegen sie Tag und Nacht vor ihnen.

4. [10.] Und Juda fprach: Die

des Schuttes ift zu viel; wir können an der Mauer nicht bauen.

5. [11.] Unfre Wibersacher aber gedachten: Sie follen's nicht wiffen noch sehen, bis wir mitten unter sie kommen und fie erwürgen und das Werk hindern.

6. [12.] Da aber die Juden, die neben ihnen wohnten, kamen - und sagten's und wohl zehnmal — aus allen Orten, da sie um uns wohn-

· 7. [13.] da stellte ich unten an die Orter hinter der Mauer in die Gräben das Volknach ihren Geschlechtern mit ihren Schwertern, Spießen und Bogen.

8. [14.] Und ich befah es und machte mich auf und sprach zu den Ratsherren und Obersten und dem andern Volt: Kürchtet euch nicht vor ihnen; gedenket an den \*großen, schrecklichen Herrn und streitet für eure Brüder, Söhne, Töchter, Weiber und Häuser! \* 2. 1, 5.

9. [15.] Da aber unsere Feinde hörten, daß es uns kund war geworden \* und Gott ihren Ratzunichte gemacht hatte, kehrten wir alle wieder zur Mauer, ein jeglicher zu seiner Arbeit.

Siob 5, 12.

10. [16.] Und es geschah hinfürder, daß der Jünglinge die Halfte taten die Arbeit, die andere Hälfte hielten Spieße, Schilde, Bogen und Banger. Und die Obersten standen hinter dem ganzen Haufe Juda,

11. [17.] die da bauten an der Mauer. Und die da Last trugen von denen, die ihnen aufluden, — mit einer Hand taten fie die Arbeit, und mit der andern

bielten fie die Waffe.

12. [18.] Und ein jeglicher, der da baute, hatte fein Schwert an feine Lenden gegürtet und baute also; und der mit der Posaune blies, war neben mir.

13. [19.] Und ich sprach zu den Rats= berren und Obersten und zum andern Volk: Das Werk ist groß und weit, und wir find zerstreut auf der Mauer, ferne voneinander.

14, [20.] An welchem Ort ihr nun die Posaune tonen hort, dahin versammelt euch zu uns. Unfer Gott wird

für uns streiten.

15. [21.] So arbeiteten wir am Werk, und ihre Hälfte hielt die Spieße von dem Aufgang der Morgenröte, bis die Sterne hervorkamen.

16. [22.] Auch sprach ich zu der Zeit zum Bolt: Gin jeglicher bleibe mit seinen Leuten über Nacht zu Jerusalem, daß sie uns des Nachts der Kut und des Tages der Arbeit warten.

17. [23.] Aber ich und meine Brüder und meine Leute und die Männer an der Hut hinter mir, wir zogen unfre Aleider nicht aus; ein jeglicher ließ das Baden anstehen.

### Das 5. Rapitel.

Nehemia tut bie Befdwerben ber Armen ab. Seine Uneigennütigfeit als Statthalter.

1. Und es erhob sich ein großes Geschrei des Volks und ihrer Weiber wider ihre Brüder, die Juden.

2. Und waren etliche, die da iprachen: Unfrer Söhne und Töchter find viel: laßt und Getreide nehmen und effen,

daß wir leben.

3. Aber etliche sprachen: Lakt uns unfre Ader, Weinberge und Säufer verseken und Getreide nehmen in der Teuerung.

4. Etliche aber sprachen: Wir haben Geld entlehnt zum Schoß für den König auf unfre Acter und Wein-

berge;

5. nun ist boch wie unfrer Brüder Leib auch unser Leib und wie ihre Kinder unfre Kinder, und siehe, wir müssen unfre Söhne und Töchter unterwerfen dem Dienst, und sind schon unfrer Töchter etliche unterworfen, und ist kein Bermögen in unsern händen, und unsere Ader und Weinberge sind der andern geworden. 6. Da ich aber ihr Schreien und folche

Worte hörte, ward ich fehr zornig. 7. Und mein Herz ward Rats mit mir, daß ich schalt die Ratsberren und die Oberften und fprach zu ihnen: Wollt ihr einer auf den andern Bucher treiben? Und ich brachte eine große Gemeinde wider fie gu-

\*2. Mofe 22, 24. 8. und sprach zu ihnen: Wir haben unfre Brüder, die Juden, erkauft, die den Heiden verkauft waren, nach unserm Vermögen; und ihr wollt auch eure Brüder verkaufen, und sie ollen uns verkauft werden? Da schwiegen sie und fanden nichts zu antworten.

9. Und ich sprach: Es ist nicht gut, was ihr tut. Solltet ihr nicht in der Furcht Gottes wandeln um des Hohnes willen der Heiden, unfrer Feinde? 10. Ich und meine Brüber und meine Leute haben ihnen auch Geld geliehen und Getreibe; laßt uns doch biefe

Schuld erlassen.

11. So gebt ihnen nun heutigestages wieder ihre Acker, Weinberge, Olgärten und Häufer und den Hunbertsten am Gelbe, am Getreibe, am Most und am Ol, den ihr von ihnen zu fordern habt.

12. Da sprachen sie: Wir wollen's wiedergeben und wollen nichts von igestage werden und wollen tun, wie du gesagt hast. Und ich rief die Priester und nahm einen Eid von ihnen, daß

fie also tun sollten.

13. Auch schüttelte ich meinen Bufen aus und sprach: Also schüttle Gott aus jedermann von seinem Haufe und von seiner Arbeit, der dies Mort nicht handhabt, daß er sei ausgeschüttelt und leer. Und die ganze Gemeinde sprach: Amen! und lobte den Herrn. Und Boll tat also.

14. Auch von der Zeit an, da mir befohlen ward, ihr Landpfleger zu sein im Lande Juda, nämlich vom zwanzigsten Jahr an dis in das zweizunddreißigste Jahr des Königs Urthahsaftha, das sind zwölf Jahre, nährte ich mich und meine Brüder nicht von der Landpfleger Kost.

15. Denn die vorigen Landpfleger, die vor mir gewesen waren, hatten das Bolk beschwert und hatten von ihnen genommen Brot und Wein, dazu auch vierzig Silverlinge; auch waren ihre Leute mit Gewalt gefahren über das Volk. Ich tat aber nicht also um der Furcht Gottes willen.

16. Auch arbeitete ich an der Mauer Arbeit und kaufte keinen Acker; und alle meine Leute mußten daselbst an

die Arbeit zuhauf kommen.

17. Dazu waren der Juden und Obersten hundertundfünfzig an meinem Tijch und die zu uns kamen aus den heiben, die um uns her sind.

18. Und man gebrauchte für mich des Tages einen Ochsenund sechserwählte Schare und Bögel und je innerhalb zehn Tagen allerlei Wein die Wenge. Dennoch sorberte ich nicht der Landpflieger Kost; denn der Dienst war ihmer auf dem Bolk.

19. Gebente -mir, mein Gott, zum benmen, d Besten alles, was ich diesem Bolt getan habe! \*\$.18,14.92.81. erwürgen.

Das 6. Kavitel.

Rehemia weicht ben Nachftellungen seiner Feinbe aus unb vollenbet bie Stabtmauer.

1. Und da Saneballat, Tobia und Gesem, der Araber, und unstreamberen Feinde ersuhren, daß ich die Mauer gebaut hatte und teine Lückemehr dran wäre, wiewohl ich die Türen zu der Zeit noch nicht eingehängt hatte in den Toren.

2, sandten Saneballat und Gesem zu mir und ließen mir sagen: Komm und laß uns zusammenkommen in den Dörsern in der Kläche Ono! Sie gedachten mir aber Böses zu tun.

3. Ich aber sandte Boten zu ihnen und ließ ihnen sagen: Ich habe ein großes Geschäft auszurichten, ich kann nicht hinabkommen; es möchte das Werk nachbleiben, wo ich die Sand abtäte und zu euch hinabzöge.

4. Sie sandten aber viermal zu mir auf die Weise, und ich antwortete

ihnen auf diese Weise.

b. Da sandte Saneballatzum fünftenmal zu mir seinen Diener mit einem

offenen Brief in feiner Hand.

6. Darin war geschrieben: Es ift vor die Heiben gekommen, und Gesem hat's gesagt, daß du und die Juden gebenket abzufallen, darum du die Mauer bauft, und du wollest also ihr König werden:

7. und du habest dir Propheten besiellt, die von dir ausrufen sollen zu Jerusalem und sagen: Er ist der König Juda's. Nun, solches wird vor den König kommen. So komm nun und laß uns miteinander ratschlagen!

8. Ich aber sandte zu ihm und ließ ihm sagen: Solches ist nicht geschehen, was du sagt; du hast es aus beinem

Bergen erbacht.

9. Denn sie alle wollten uns furchtfam machen und gedachten: Sie sollen die Hand abtun vom Geschäft, daß es nicht fertig werde. Uber nun stärke meine Kände!

10. Und ich kam ins Haus Semajas, bes Sohnes Delajas, bes Sohnes Mehetabeels; und er hatte sich verschilbsseisen und sprach: Laß und zusammenkommen im Hause Gottes mitten im Tempel und die Türen des Tempels zuschleßen; denn sie werden kommen, dich zu erwürgen, und werden bei der Nacht kommen, daß sie dich

11. Ich aber sprach: Sollte ein solcher Mann stiehen? Sollte ein solcher Mann, wie ich bin, in den Tempel geben, daß er lebendig bleibe? Ich will nicht hineingehen.

12. Denn ich mertte, daß ihn Gott nicht gesandt hatte. Denn er sagte wohl Weissagung auf mich; aber Tobia und Saneballat hatten ihm

Beld gegeben.

13. Darumnahmer Geld, auf daß ich mich fürchten sollte und also tun und fündigen, daß sie ein vöses Gerücht hätten, damit sie mich lästern möckten.

\*4. Dofe 18, 7.

14. Gebenke, mein Gott, des Tobia und Saneballat nach diesen seinen Berken, auch der Prophetin Roadsa und der andern Propheten, die mich mollten abschrecken! \* R. 8, 88, 87.

15. **U**nd die Mauer ward fertig am fünfundzwanzigsten Tage des Monats Elul in zweiundfünfzig Tas

gen.

16. Und da alle unsere Feinde das hörten, sürchteten sich alle Heiden, die um und her waren, und der Mut entssiel ihnen; denn sie merkten, daß dies Werk von Gott war.

17. Auch waren zu derfelben Zeit viele der Obersten Juda's, deren Briefe gingen zu Tobia und von Tobia zu

ihnen.

18. Denn ihrer waren viel in Juba, bie ihm gelchworen waren; denn er warein. Denn er warein. Denn er warein. Denn er warein. Denn gedanias, dessohnes Urahs, und fein Sohn Johanan hatte die Tochter Mefullams, des Sohnes Berechias.

19. Und fie fagten Gutes von ihm vor mir und brachten meine Reden aus zu ihm. So fandte denn Tobia Briefe,

mich abzuschrecken.

## Das 7. Rapitel.

Beftellung ber Büter ber Stabt. Bollsgahlung. Freiwillige Beitrage.

1. Da wir nun die Mauer gebaut hatten, hängte ich die Türen ein und wurden bestellt die Torhüter, Sänger und Leviten.

2. Und ich gebot meinem Bruder Sanani und Hananja, dem Burgvogt zu Ferusalem (denn er war ein treuer Mann und gottesfürchtig vor vielen andern).

8. und sprach zu ihnen: Man soll die Rap Tore Jerusalems nicht auftun, bis 30. daß die Sonne heiß wird; und wenn 621:

man noch auf der Hut steht, soll man die Türen zuschlagen und verriegeln. Und es wurden Hüter bestellt aus den Bürgern Jerusalems, ein jeglicher auf seine Hut seinem Haufe gegenüber.

4. Die Stadtaber war weit von Raum und groß, aber wenig Bolk barin, und die Häufer waren nicht gebaut.

5. Und mein Gott gab mir ins Herz, daß ich versammelte die Ratsherren und die Dberften und das Volk, sie zu verzeichnen. Und ich fand das Geschlechtsregister derer, die vorhin herzaufgekommen waren, und fand darin geschrieben:

(B. 6-78: bgl. Esra 2.)

6. Dies sind die Kinder der Landschaft, die herausgekommen sind aus der Gestangenschaft, die Nebukadnezar, der Königzu-Vabel, hatteweggeführt, und die wieder gen Jerusalem und nach Juda kamen, ein jeglicher in seine Stadt.

7. und find gekommen mit Serubabel, Fesua, Nehemia, Ysaija, Raamia, Rahamani, Mardochai, Bilsan, Mispereth, Bigevai, Nehum und Baana. Dies ist die Zahl der Männer vom

Bolt Afrael:

8. der Rinder Pareos maren 2172;

9. der Kinder Sephatja 372; 10. der Kinder Arah 652;

11. der Kinder Pahath-Moab von den Kindern Jesua und Joab 2818;

12. der Kinder Glam 1254; 13. der Kinder Satthu 845;

14. ber Kinder Sattai 760; 15. ber Kinder Binnui 648;

16. der Kinder Bebai 628;

17. der Kinder Asgad 2322; 18. der Kinder Abonikam 667;

19. der Kinder Bigevai 2067;

20. der Kinder Adin 655; 21. der Kinder Ater von Hiskia 98;

21. der Kinder Ater von Histia 8 22. der Kinder Hasum 328;

23. der Kinder Bezai 324;

24. der Kinder Hariph 112; 25. der Kinder von Gibeon 95;

26. der Männer von Bethlehem und Netopha 188;

27. der Männer von Anathoth 128; 28. der Männer von BetheUsmaveth

42; 29. der Männer von Kirjath-Jearim,

Raphira und Beeroth 743; 30. der Männer von Rama und Geda

0. bet *2*0tumet t

31. der Männer von Michmas 122;

32. der Männer von Beth-El unb 21i 128;

38. der Männer vom andern Nebo

34. ber Kinder bes andern Elam 1254;

85. ber Kinber Harim 820;

36. ber Kinder von Jericho 345; 37, ber Kinder von Lod, Hadid und Dno 721:

38. ber Kinber von Senaa 3930.

39. Die Priefter: der Kinder Jedaja,

vom Sause Jesua, 978; 40. ber Kinber Immer 1052; 41. ber Kinder Pashur 1247; 42. der Kinder Harim 1017.

43. Die Leviten: ber Rinder Jefua von Radmiel, von den Kindern So. davja, 74.

44. Die Sänger: der Kinder Afaph

148.

45. Die Torhüter waren : die Kinder Sallum, die Kinder Ater, die Kinder Talmon, die Kinder Affub, die Kinder Hatita, die Kinder Sobai, allefamt 188.

46. Die Tempelknechte: Die Rinder Riha, die Kinder Hasupha, die Kinder

Labbaoth,

47. die Kinder Rerog, die Rinder Sia,

die Kinder Badon,

48. die Kinder Lebana, die Kinder Hagaba, die Kinder Salmai,

49. die Rinder Hanan, die Kinder

Giddel, die Kinder Gahar, 50. die Kinder Reaja, die Kinder

Rezin, die Kinder Netoda, 51. die Rinder Gaffam, die Rinder

Usa, die Kinder Baseah, 52. die Kinder Besai, die Kinder der Meuniter, die Kinder der Nephusiter. 58. die Kinder Batbut, die Kinder

Satupha, die Kinder Harhur, 54. die Rinder Baglith, die Rinder

Mehida, die Kinder Harfa,

56. die Rinder Bartos, die Rinder Sifera, die Rinder Themah,

56, die Rinder Negiah, die Rinder Satipha.

57. Die Rinder der Knedite Salomos

waren: die Kinder Sotai, die Kinder Sophereth, die Kinder Berida, 58. die Kinder Jaala, die Kinder

Darton, die Rinder Bibbel, 59. die Kinder Sephatia, die Kinder

Hattil, die Kinder Pochereth von Bebaim, die Kinder Umon.

60. Aller Tempelknechte und Kinder der Anechte Salomos waren 392.

61. Und diese zogen auch mit herauf von Thel-Melah, Thel-Sarfa, Cherub, Abdon und Immer, aber fie konnten nicht anzeigen ihr Baterhaus noch ihr Beschlecht, ob fie aus Ifrael wären:

62. bie Rinder Delaja, die Kinder Tobia und die Kinder Netoda, 642.

63. Und von den Brieftern waren die Kinder Habaja, die Rinder Hattoz, die Rinder Barfillai, ber aus ben Töchtern Barfillais, bes Gileaditers, ein Weib nahm und ward nach ihrem Namen genannt.

64. Diefe fuchten ihr Geburteregifter; und da fie es nicht fanden, wurden fie untüchtig geachtet zum Prieftertum.

65. Und der Landpfleger sprach zu ihnen, sie sollten nicht effen vom Hoch= heiligen, bis daß ein Priester auftame mit bem Licht und Recht.

66. Der ganzen Gemeinde wie ein Mann waren 42360,

67. ausgenommen ihre Knechte und

Mägde; derer waren 7337, dazu 245 Sänger und Sängerinnen.

68. Und sie hatten 736 Rosse, 245 Maultiere.

69, 435 Ramele, 6720 Gfel.

70. Und eiliche Oberften der Bater. häufer gaben jum Bert. . Der Land. pfleger gab zum Schatz tausend Gold. gulden, fünfzig Becken, fünfhundertunddreißig Briefterroce.

71. Und etliche Oberften der Baterhäuser gaben zum Schatz fürs Werk zwanzigtaufend Goldgulden, zweitausend und zweihundert Bfund Gil-

72. Und das andereWolf gab zwanzig. taufend Goldgulden und zweitaufend Pfund Gilber und flebenundsechzig Briefterröcke.

73. Und die Priester und die Leviten, die Torhüter, die Sänger und die vom Wolf und die Tempelknechte und ganz Afrael setten sich in ihre Städte.

#### Das 8. Ravitel.

Großer Einbrud, ben bie Borlefung bes Gefeges auf bas Boll macht. Feier bes Laubhüttenfeftes.

1. Da nun herzufam ber fiebente Mlonat und die Rinder Frael in ihren Städten waren, versammelte fich bas gange Bolt wie ein Mann auf Die breite Gaffe vor bem Baffertor und iprachen zu · Edra, dem Schriftgelehr. len, daß er das Buch des Gefetes Wtose's holte, das der Herr Frael geboten hat.

2. Und Esra, ber Priester, brachte das Geseh vor die Gemeinde, Männer und Welber und alle, die es vernehmen konnten, am ersten Tage des siebenten Wtonats 8. Woses1, 10—18.

3. und las baraus auf ber breiten Gasse, die vor dem Wassertor ist, vom lichten Morgen an dis auf den Wlittag, vor Mann und Weid und wer's vernehmen konnte. Und des ganzen Bolts Ohren waren zu dem

Wesethbuch gefehrt.

4. Und Esra, der Schriftgelehrte, kand auf einem hölzernen, hohen Stuhl, den fle gemacht hatten, zu predigen, und flanden neben ihm Matthithja, Sema, Anaja, Uria, hiltia und Maafeja zu feiner Rechten, aber zu feiner Kinten Pedaja, Mijael, Madchia, hafum, hasbaddana, Sacharja und Mefullam.

5. Und Esra tat das Buch auf von dem ganzen Bolt denn er ragte über alles Bolt —; und da er's auf-

tal, fland alles Wolf.

6. Und Erra lobte ben Herrn, den großen Gott. Und alles Bolf antvortete: Amen, amen! mit ihren Händen empor und neigten fich und beteten den Herrn an mit dem Antlitz aus Erde.

7. Und Nefua, Bant, Serebja, Jamin, Affub, Sabthat, Hobia, Maafeja, kelita, Afaxia, Jofabad, Hanan, Pelaja und die Leviten machten, daß das Volk aufs Gesek mertle; und das Volk find auf seiner Stalt-

8. Und fie lafen im Befethuch Gottes flar und verftändlich, bag man ver-

ftanb, was gelefen warb.

9. Und Neiheinta, der da ist der Vandpsleger, und Gra, der Ariester, der Exprisser, und bie Leotien, diedas Wolf aufmerken machten, prachen zu allem Bolk: Dieser Tag ist heitig dem Heren, eurem Gott; darum setd nicht traurig und weinet nicht! Tenn alles Nolk weinte, da sie die Worte des Kefetzes hörten.

10. Darum fprach er zu ihnen: Gehet hin und effet das Kette und irmtet das Giffe und fende, die hendel deute auch Teile, die nichts für fich bereitet haben; benn diefer Tag ist heltig unsern Sorra. Und bekümmert euch nicht; benn die Kreude am Herrn ist eure Stärfe.

11. Und die Leviten stillten alles Boll und sprachen: Seid still, denn der Tag ist heilig; belümmert euch nicht!

12. Und alles Bolt ging hin, daß es äße, tränke und Teile sendete und eine große Freude machte; denn sie hatten die Morte verstanden, die man ihnen

hatte fundgetan.

13. Und des andern Tages versammetten sich die Obersien der Katerhäufer unter dem ganzen Bolt und die Arielter und Leviten zu Esra, dem Schriftgelehrten, daß er sie in den Borten des Gesetz unterrichtete.

16. und follten's lassen laut werden und auszusen in allen ihren Sädden und hagen: Gehet hinaus auf die Werge und hotel Sidmenge, Wastanzweige, Wartenzweige, Kalinenzweige und zuehfütten Väumen, das man Laubhütten mache, wie es geschrieben keht.

16. Und das Rolf ging hinaus und holten und machten sich Laubslitten, ein jeglicher auf seinem Tach und in ihren höfen am den hohren absause Gottes und eauf der der Gasse au Wasserter und auf der Dreiten Gasse am Archen Tack Gebraim.

17. Und die ganze Gemeinde berer, die aus der Gefangenschaft waren wiedergekommen machtenkaubfütten und wohnten daein. Tenn die Kinder Ifrael hatten feit der Zeit Josus, des Sohnes Unns, die auf diesen Tagnicht also getan; und es war eine sehr arose Kreende.

18. Und marb im Gefetzbuch Gottes gelesen alle Tage, vom ersten Tag an bis auf den letzten; und sie hielten das Hell sieden Tage und am achten Tage die Bersannulung, wie sich's

jebührt.

## Das I. Rapitel.

Offentliche Bufe ben Bolln.

1. Um vierundzwanzigken Tage diefes Monats kamen die Kinder Akael zusammen mit Kasten und Aden und Erde auf ihnen

2. und sonderten ben Gamen Ifraels ab von allen fremden Rinbern und

traten hin und bekannten ihre Sünden | und ihrer Bater Miffetaten.

3. Und standen auf an ihrer Stätte, und man las im Gefegbuch des Herrn, ihres Gottes, ein Vierteil des Tages; und ein Vierteil bekannten sie und beteten an den Herrn, ihren Gott.

4. Und auf dem hohen Plat für die Leviten standen auf Jesua, Bani, Radmiel, Sebanja, Bunni, Serebja, Bani und Chenani und schrieen laut zu dem

Herrn, ihrem Gott.

5. Und die Leviten Jesua, Radmiel, Bani, Sasabneja, Serebja, Hodia, Sebanja, Bethahja sprachen: Auf! lobet ben Herrn, euren Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit, und man lobe den Namen deiner Herrlichkeit, der erhaben ist über allen Preis und Ruhm.

6. Herr, du bist's allein, du hast gemacht den himmel und aller him= mel himmel mit allem ihrem heer, die Erde und alles, was darauf ist, die Meere und alles, was darinnen ist; du machst alles lebendig, und das himmlische Heer betet dich an.

7. Du bist der Herr, Gott, der du Abram erwählt hast und ihn \*von Ur in Chaldaa ausgeführt und + Ab= raham genannt \*1. Moje 11,81. +1. Moje 17,5.

8. und sein Berg treu vor bir ge-funden und einen Bund mit ihm gemacht, seinem Samen zu geben das Land der Ranaaniter, Bethiter, Umoriter, Pheresiter, Jebufiter und Girgafiter: und hast dein Wort gehalten. denn du bist gerecht. 1. Mose 15, 18-21.

9. Und du haft angesehen das Elend unfrer Väter in Agypten und ihr

Schreien erhört am Schilfmeer 2. Mofe 8, 7

10. und Zeichen und Wunder getan an Pharao und allen seinen Anechten und an allem Bolt feines Landes — benn du erkanntest, daß sie stolz wider fie waren — und haft dir einen Namen gemacht, wie er jest ift.

11. Und haft das Meer vor ihnen zerriffen, daß fie mitten im Meer trocken hindurchgingen, und ihre Verfolger in die Tiefe geworfen wie Steine in mächtige Waffer 2. Mose 14, 21; 15, 5. 10.

12. und sie geführt des Tages in einer Wolfensäule und des Nachts in einer Feuerfäule, ihnen zu leuchten auf dem Wege, den sie zogen. 2. Mofe 18, 21.

13. Und bist herabgestiegen auf den Berg Sinai und haft mit ihnen vom

himmel geredet und gegeben ein wahrhaftiges Recht und ein rechtes Gesetz und gute Gebote und Sitten

2. Mofe 19, 18; 20, 1. 14. und deinen heiligen Sabbatihnen tundgetan und Gebote, Sitten und Geset ihnen geboten durch deinen

Anecht Mose

15. und haft ihnen Brot vom Himmel gegeben, da sie hungerte, und + Was= ser aus dem Felsen lassen gehen, da sie dürstete, und ihnen geredet, sie sollten hineingehen und das Land einnehmen, darüber du deine Sand hobst, es ihnen zu geben. \*2. Mose 16, 4. 14. + 2. Mose 17, 8.

16. Aber unfre Bater murben ftola und . halsstarrig, daß sie beinen Geboten nicht gehorchten, \*2. Mofe 82, 9.

17. und weigerten sich zu hören und gedachten auch nicht an deine Wunder, die du an ihnen tatest; sondern ste wurden halsstarrig und warfen ein · Haupt auf, daß fie sich zurückwendeten zu ihrer Dienstbarkeit in ihrer Ungebuld. Aber bu, mein Gott, vergabst und warst + gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Barmherzigkeit und verließest sie nicht. \*4. Wose 14, 4. + 2. Wose 84, 8.

18. Und ob fie wohl ein gegoffenes Ralb machten und sprachen: Das ist bein Gott, der dich aus Agnotenland geführt hat! und taten große Läfterungen: 2. Dofe 82, 4.

19. doch verließest du sie nicht in der Büftenachbeinergroßen Barmherzigteit, und die Wolfensäule wich nicht von ihnen des Tages, sie zu führen auf dem Wege, noch die Feuerfäule des Nachts, ihnen zu leuchten auf dem

Wege, den fie zogen. 20. Und du \* gabst ihnen deinen guten Geist, sie zu unterweisen; und bein Man wandtest du nicht von ihrem Munde, und gabst ihnen Wasser, ba

ste dürstete. \*4. Moje 11, 25. 21. Bierzig Jahre versorgtest du fie in der Bufte, daß ihnen nichts mangelte. . Thre Kleider veralteten nicht,

und ihre Füße zerschwollen nicht. 22. Und gabst ihnen Königreiche und Bölker und teiltest sie hieher und daher, daß fie einnahmen das Land · Sihons, des Königs zu Hesbon, und das Land

Dgs, bes Königs von Bafan. \* 4. Dlofe 21, 24. 85. 23. Und vermehrtest ihre Rinber wie die Sterne am himmel und brachtest

fie in das Land, das du ihren Bätern verheißen hattest, daß sie einziehen und

es einnehmen follten.

24. Und die Kinder zogen binein und nahmen das Land ein; und du demütigteft por ihnen die Ginwohner bes Landes, die Ranganiter, und gabst fie in ihre Sände, ihre Könige und die Bölker im Lande, daß sie mit ihnen täten nach ihrem Willen.

25. Und fte gewannen . feste Städte und ein fettes Land und nahmen Säufer ein voll allerlei Güter, ausgehauene Brunnen, Weinberge, Olgarten und Bäume, davon man ißt, die Menge, und fie agen und wurden + fatt und fett und lebten in Wonne durch deine große Büte. \*5. Dtofe 6, 10. 11. +5. Dtofe 82, 15.

26. Aber sie wurden ungehorsam und widerstrebten bir und warfen bein Gefet hinter fich zurud und erwurgten deine Propheten, die ihnen zeuge ten, daß fie follten fich zu bir betehren, und taten große Läfterungen. 27. Darum gabst bu sie in die Hand ihrer Feinde, die fie angfteten. Und zur Beit ihrer Angft fchrieen fie zu dir; und du erhörtest sie vom Simmel, und durch deine große Barmherzigkeit . gabst du ihnen Beilande, die ihnen halfen aus ihrer Feinde Hand. \*Richt. 8, 9. 15.

28. Wenn fie aber zur Rube tamen, taten fie wieder übel vor dir. Go verließest du sie in ihrer Feinde Band, daß sie über sie herrschten. So schrieen fie bann wieber zu bir; und bu erborteft fie vom Simmel und erretteteft fie nach beiner großen Barmherzigfeit vielmal. Micht. 2, 18-21.

29. Und du ließest ihnen bezeugen, daß fie fich betehren follten zu deinem Gefeg. Alber ste maren stolz und gehorchten beinen Geboten nicht und fündigten an deinen Rechten ( durch welche ein Mensch lebt, so er sie tut) und tehrten dir den Rücken zu und wurden halsstarrigund gehorchten nicht. \*s. Moseis, 5.

30. Und bu verzogst viele Jahre über ihnen und ließest ihnen bezeugen burch beinen Beift in beinen Brophes ten : aber fie nahmen's nicht zu Ohren. Darum haft du fie gegeben in die Sand

ber Bölfer in den Ländern.

Jer. 7, 25. 26; 44, 4-6. 31. Aber nach beiner großen Barmherzigkeit haft bu es nicht gar aus mit ihnen gemacht noch fie verlaffen; denn du bist ein gnädiger und barmbergiger Gott. Rlagel. 3, 22.

32. Run, unser Gott, du großer Gott, ·mächtig und schrecklich, ber bu hältst Bund und Barmherzigkeit, achte nicht gering alle die Mühfal, die uns getroffen hat, unfre Könige, Kürsten, Briefter, Bropheten, Bäter und beinganzes Bolk von der Zeit an der Könige von Affyrien bis auf diesen Tag. \* 2. 1, 5.

88. Du bist gerecht in allem, was bu über uns gebracht haft; benn bu haft recht getan, wir aber sind gottlos gemesen. Esra 9, 15; Dan. 9, 5. 7.

34. Und unfre Könige, Fürsten, Briefter und Bater haben nicht nach deinem Gesetz getan und nicht achtgehabt auf beine Gebote und Reugniffe, die du haft ihnen laffen bezeugen.

35. Und sie haben dir nicht gebient in ihremKönigreich und in beinen großen Gütern, die du ihnen gabst, und in dem weiten und fetten Lande, bas bu ihnen dargegeben hast, und haben sich nicht bekehrt von ihrem bofen Wefen.

36. Siehe, wir find heutigestages Anechte, und in bem Lande, bas bu unfern Batern gegeben haft, zu effen seine Früchte und Güter, stehe, ba

find wir Anechte.

37. Und sein Ertrag mehrt sich den Königen, die du über uns gesetzt hast um unfrer Gunben willen; und fte herrschen über unfre Leiber und unfer Bieh nach ihrem Willen, und wir find in großer Not.

# Das 10. Rapitel.

Das Bolf verpflichtet fich eiblich jur Beobachtung bes Befeges.

1. [K. 9, 38.] Und in diesem allem machen wir einen festen Bund und schreiben und laffen's unfere Kürsten. Leviten und Priester versiegeln.

2. [1.] Die Berftegler aber maren: Mehemia, ber Landpfleger, ber Sohn

Hachaljas, und Zebetia, 3. [2.] Scraja, Nijarja, Jeremia, 4. [3.] Pashur, Umarja, Malchia, 5. [4.] Hattus, Sebanja, Malluch,

6. [5.] Harim, Meremoth, Obadja, 7. [6.] Daniel, Ginthon, Baruch, 8. [7.] Mejullam, Abia, Mijamin, 9. [8.] Maasja, Bilgai und Sema-

ja — bas waren bie Priefter; 10. [9.] die Leviten aber waren: Jefua, der Sohn Afanjas, Binnui von

den Kindern Henadads, Kadmiel 11. [10.] und ihre Brüder: Sechanja, Sodia, Relita, Belaja, Sanan

12. [11.] Micha, Rehob, Hafabja,

18. 12. Sattur, Serebja, Sebanja, 14. 13. Hodia, Bani und Beninu; 15. [14.] die Häupter im Bolt wa-

ren: • Pareos, + Pahath-Moab, Elam, Satthu, Bani, \* Esra 2, 3. + Esra 2, 6.

16. [15.] Bunni, Asgad, Bebai, 17. 16. Abonia, Bigevai, Abin, 18. 17. Ater, Histia, Affur, 19. [18.] Hodia, Hajum, Bezai,

20. [19.] Hariph, Anathoth, Mobai, 21. [20.] Magpias, Mejullam, Hefir, 22. [21.] Mejejabeel, Jadot, Jaddua, 23. [22.] Pelatja, Hanan, Anaja,

24. [28.] Hosea, Hananja, Hasset, 25. [24.] Halohes, Pilha, Sobet, Rehum, Safabna, Maafeja, 26. [25.] 27. [26.] Ahia, Hanan, Anan,

28. [27.] Malluch Harimund Baana. 29. [28.] Und das andere Bolt — · Priefter, Leviten, Torhüter, Sänger, Tempelknechte und alle, die sich von den Bölkern in den Landen abgesondert hatten zum Gesek Gottes — samt ihren Weibern, Söhnen und Töchtern, alle, die es verfteben konnten, . Gara 2,70.

30. [29.] hielten sich zu ihren Brüdern, den Mächtigen, und kamen, daß fie schwuren und fich mit einem Gibe verpflichteten, zu wandeln im Gesetz Gottes, das durch Mose, den Knecht Gottes, gegeben ift, daß fie es hielten und tun wollten nach allen Geboten, Rechten und Sitten bes herrn, un-

fers Herrschers;

31. [30.] und daß wir den Bölkern im Lande unfere Töchter nicht geben noch ihre Töchter unfern Sohnen

nehmen wollten;

32. [81.] auch wenn die Böller im Lande · am Sabbattage bringen Ware und allerlei Getreide zu verkaufen, daß wir's nicht von ihnen nehmen wollten am Sabbat und den heiligen Tagen; und daß wir das fiebente Jahr von aller Sand Beschwerung freilaffen wollten. \* R. 18, 15. 16; Amos 8, 5.

33. [32.] Und wir legten ein Gebot auf uns, daß wir jährlich einen britten Teil eines Silberlings gaben zum Dienft im Saufe unfere Gottes,

34. [33.] nämlich zu Schaubrot, zu täalichem Speisopfer, zu täalichem Brandopfer, zum Opfer des Sabbats. der Neumonde und Festiage und zu dem Geheiligten und zum Sündopfer. damit Afrael verfohnt werde, und zu allem Geschäft im Saufe unfers Gottes.

35. [34.] Und wir warfen bas Los unter den Prieftern, Leviten und bem Bolt um das Opfer des Holzes, das man zum Saufe unfers Gottes bringen follte jährlich nach unfern Baterhäusern auf bestimmte Zeit, zu brennen auf bem Altar bes herrn, unfers Gottes, wie es im Gefet · gefchrieben

s. Moje 6. 5. 36. [35.] Und wir wollen jährlich bringen die Erstlinge unsers Landes und die Erstlinge aller Früchte auf allen Bäumen zum Haufe bes Herrn;

2. Moje 28, 19.

37. [36.] und die Erstlinge unfrer Sohne und unfers Biehs, wie es im Gefet . gefchrieben fteht, und die Erft. linge unfrer Rinder und unfrer Schafe wollen wir zum Hause unsers Gottes bringen den Priestern, die im Hause unsers Gottes dienen. \*2. Doje 18, 9.

38. [37.] Auch wollen wir bringen das Erfte unsers Teiges und unfre Sebopfer und Früchte von allerlei Bäumen, Most und Ol den Brieftern in die Kammern am Hause unsers Gottes und den Behnten unfers Landes den Leviten, daß die Leviten den Zehnten haben in allen Städten unsers Ackerwerks. \*4. Dofe 18, 21,

39. [38.] Und ber Priefter, ber Sohn Uarons, foll mitden Levitenfein, wenn fie den Zehnten nehmen, daß die Le-viten ben Zehnten ihrer Zehnten heraufbringen zum Haufe unfers Gottes in die Kammern im Vorratsbause.

\* 4. Moje 18, 26. 28.

40. [39.] Denn die Kinder Afrael und die Kinder Levi follen die Bebe des Getreides, Mosts und Ols herauf in die Kammern bringen. Daselbst sind die Gefäße des Heiligtums und die Briefter, die da dienen, und die Torhüter und Sänger. So wollen wir das haus unfers Gottes nicht verlaffen.

## Das 11. Kapitel.

Bergeichnis ber neuen Ginwohner in ber Stadt und auf bem Banbe.

1. 11 nd die . Oberften des Bolks wohnten zu Jerusalem. Das andere Bolt aber warf das Los barum, bag unter gehn ein Teil gen Jerufalem, in bie heilige Stadt, zöge zu wohnen, und neun Teile in den Städten wohnten.

2. Und das Bolt fegnete alle die Männer, die willig waren, zu Jeru-

falem zu wohnen.

(B. 8-19: bgl. 1. Chron. 9, 2-17.)

3. Dies sind die Häupter in der Landichaft, die zu Jerusalem und in den Städten Juda's wohnten. (Sie wohnten aber ein jeglicher in feinem Gut, das in ihren Städten war : nämlich Afrael, Priefter, Leviten, Tempelinechte und die Rinder der Anechte Salomos.)

R. 7, 57. Jerusalem wohnten 4. Und au etliche der Kinder Juda und Benjamin. Bon ben Kindern Juda: Uthaja, der Sohn Ufias, des Sohnes Sacharjas, bes Sohnes Amarjas, des Sohnes Sephatjas, des Sohnes Mahalaleels, aus den Kindern Berea.

5. und Maafeja, ber Sohn Baruchs, des Sohnes Chol-Hoses, des Sohnes Hafajas, des Sohnes Adajas, des Sohe nes Jojaribs, des Sohnes Sacharjas. des Sohnes des Selaniters.

6. Aller Kinder Berez, die zu Jerus salem wohnten, waren 468, tüchtige

Leute.

7. Dies find die Kinder Benjamin: Sallu, der Sohn Mefullams, des Sohnes Joeds, des Sohnes Pedajas, des Sohnes Kolajas, des Sohnes Magfejas, des Sohnes Athiels, des Sohnes Jesaja's,

8. und nach ihm Gabbai, Sallai,

928:

9. und Roel, der Sohn Sichris, war ihr Vorsteher, und Juda, der Sohn Hasnuas, über den andern Teil der Stadt.

10. Von ben Priestern wohnten daselbst Jedaja, der Sohn Jojaribs,

Jachin,

11. Seraja, der Sohn Hiltias, des Sohnes Mefullams, bes Sohnes Za-dots, des Sohnes Merajoths, des Sohnes Ahitobs, ein Kürft im Saufe Gottes.

12. und ihre Brüber, die im Hause schafften, derer waren 822; und Adaja, der Sohn Jerohams, des Sohnes Pelaljas, des Sohnes Amzis, des Sohnes Sacharjas, des Sohnes Pashurs, bes Sohnes Malchias,

18. und seine Brüber, Oberste ber Baterhäuser, 242; und Amassai, ber Sohn Ufareels, bes Sohnes Uhfais, des Sohnes Mefillemoths, des Soh-

nes Ammers.

14. und ihre Brüber, gewaltige Manner, 128; und ihr Borfteher mar Sabdiel, der Sohn Gedolims.

15. Bon den Leviten: Semaja, ber Sohn Haffubs, des Sohnes Afrikams, bes Sohnes Hasabjas, bes Sohnes Bunnis.

16. und Sabthai und Rosabad, aus der Leviten Oberften, an den äußerlichen Geschäften im Hause Gottes,

17. und Matthanja, der Sohn Mis chas, des Sohnes Sabdis, des Sohnes Usaphs, der das Hauptwar, Dankanzuheben zum Gebet, und Batbutja, der andere unter seinen Brüdern, und Abda, der Sohn Sammuaß, des Sohnes Galals, bes Sohnes Jedithuns.

18. Alle Leviten in der heiligen Stadt

maren 284.

19. Und die Torhüter: Affub und Talmon und ihre Brüder, die in den

Toren hüteten, waren 172.

20. Das andere Afrael aber, Briefter und Leviten, waren in allen Städten Juda's, ein jeglicher in seinem Erb.

21. Und die Tempelknechte wohnten am Ophel; und Ziha und Gispa maren über die Tempelfnechte.

22. Der Borfteher aber über die Leviten zu Jerusalem war Ufi, ber Sohn Banis, des Sohnes Hasabias. des Sohnes Matthanias, des Sohnes Michas, aus den Kindern Afaphs. ben Sängern, für bas Geschäft im

Hause Gottes. 23. Denn es war bes Königs Gebot über sie, daß man den Sängern treulich gabe, einen jeglichen Tagseine

24. Und Pethahia, der Sohn Mesefabeels, aus den Kindern Serahs, bes Sohnes Juda's, war zu handen des Königs in allen Geschäften an das Rolf.

25. Und der Kinder Juda, die außen auf den Dörfern auf ihrem Lande maren, wohnten etlichezu · Kirjath-Urba und seinen Ortschaften und zu Dibon und seinen Ortschaften und zu Rabzeel und seinen Ortschaften \*Jos. 20, 7; 21, 11.

26. und zu Jesua, Molada, Beth-Belet,

27. Hazar-Sual, Beer-Seba und ihren Ortschaften

28. und zu · Ziklag und Mechona und ihren Ortschaften \*306. 16, 21. 29. und zu En-Rimmon, Zora, Jarmuth,

30. Sanoah, Adullam und ihren Dörfern, ju Lachis und auf feinem Felde, zu Afeka und seinen Ortschafe ten. Und fie lagerten fich von Beer-Seba an bis ans Tal Hinnom.

31. Die Kinder Benjamin aber wohnten von Geba an zu Michmas, Aja, ·Beth-El und seinen Ortschaften

32. und zu Anathoth, Nob, Ananja, 33. Hazor, Rama, Gitthaim,

34. Habib, Zebvim, Neballat, 35. Lod und Ono im Tal der Zim-

merleute. 36. Und etliche Leviten, die Teile in Juda hatten, wohnten unter Benjamin.

#### Das 12. Kapitel.

Ramen ber Briefter und Lebiten. Einweihung ber Stadtmaner. Berordnete Auffeher fiber bie Gaben für ben Tempel.

1. Dies find die Priefter und Leviten, die • mit Serubabel, dem Sohn Seal= thiels, und mit Jesua heraufzogen:

Seraja, Feremia, Esra, \*Cs.a.2 2. Umarja, Malluch, Hattus, 3. Sechanja, Rehum, Meremoth,

4. John, Ginthoi, \*Abia, \*8ut. 1, 15. 5. Mijamin, Maadja, Bilga, 6. Semaja, Fojarib, Fedaja, 7. Sallu, Amot, Hiltia und Fedaja.

Dies waren die Häupter unter den Brieftern und ihren Brüdern zu den Beiten Jefuas.

8. Die Leviten aber waren diese: Rejua, Binnui, Kadmiel, Serebja, Juda und Matthanja — der hatte das Dantamt mit seinen Brüdern —: \* R. 11, 17.

9. Bakbukja und Unni, ihre Brüder, waren ihnen gegenüber zum Dienst. 10. · Jefua zeugte Jojakim, Jojakim zeugte + Eljasib, Eljasibzeugte Jojada,
\* B. 1. 26. + R. 8, 1. 20.

11. Jojada zeugte Jonathan, Jona-

than zeugte Jabbua.

12. Und zu ben Zeiten Jojakims maren diefe Oberfte der Baterhäufer unter den Brieftern : nämlich von Seraja war Meraja, von Jeremia war

13. von Esra war Mefullam, von

Amarja war Johanan,

14. von Malluch war Jonathan, von Gebanja war Joseph,

15, von Harim war Adna, von Merajoth war Helfai,

16. von Jodo war Sacharja, von Sinthon war Mefullam,

17. von Abia war Sichri, von Miniamin=Moadia war Viltai,

18. von Bilga war Sammua, von Semaja war Jonathan,

19. von Jojarib war Matthnai, von Jedaja war Uft,

20. von Sallai war Rallai, von Amok war Gber,

21. von Hillia war Hasabja, von Jedaja war Nathanael.

22. Und stu den Zeiten Gliafibs, Jojadas, Johanans und Jadduas wurden die Oberften der Baterhäuser unter den Leviten aufgeschrieben und die Priefter, unter dem Königreich des Darius, bes Bersers.

23. Es wurden aber die Kinder Levi. die Obersten der Vaterhäuser, aufgeschrieben in die Chronik bis zur Zeit Rohanans, des Sohnes Eljasibs.

24. Und dies maren die Oberften unter den Leviten : Safabja, Serebja und Jesua, der Sohn Kadmiels; und ihre Brüder neben ihnen, verordnet, zu loben und zu banten, wie es . David, ber Mann Gottes, geboten hatte, eine Ordnung um die andere,

\*1. Thron. 25; 2. Chron. 29, 25. 25. waren . Matthanja, Bakbukja, Obadja. AberMefullam, Talmonund Attub, die + Torhüter, hatten die Sut an den \*\* Vorratsfammern der Tore.

\*R. 11, 17. 19. +2. Chron. 8, 14. \*\* 1. Chron. 26, 15. 17. 26. Dieje maren zu ben Beiten . Jojafims, des Sohnes Jefuas, des Sohnes + Jozadaks, und zu den 💀 Zeiten Nehemias, des Landpflegers, und des Priefter3 Esra, de3 Schriftgelehrten. +V.10. † 1. Chron. 5, 40. 41. \*\* K. 5, 14; Esra 7, 1—6.

27. Und bei der Einweihung der Mauer zu Jerusalem suchte man die Leviten aus allen ihren Orten, daß man sie gen Jerusalem brächte, zu halten Einweihung in Freuden, mit Danken, mit Singen, mit Zimbeln, Pfaltern und Harfen.

28. Und es versammelten sich die Kinder der Sänger von der Gegend um Jerufalem her und von den Höfen der Netophathiter

29. und von Beth-Gilgal und von den Actern zu Geba und Asmaveth: benn die Ganger hatten fich Sofe gebaut um Jerufalem her.

30. Und die Priefter und Leviten reinigten sich und reinigten das Bolt,

die Tore und die Mauer.

31. Und ich ließ die Fürsten Juda's oben auf die Mauersteigen und bestellte zwei großeDantchöre. Die einen gingen hin zur Rechten oben auf der Mauer zum . Misttor bin, \* 2. 2, 18; 8, 18, Sinweihung ber Mauer. Rehemit 82. und ihnen ging nach Hosaia und die Hälfte der Fürsten Juda's

33. und Afarja, Esra, Mefullam, 34. Juda, Benjamin, Semaja und

Jeremia

35, und etliche der Priester-Kinder mit Drommeten, dazu Sacharja, der Sohn Jonathans, des Sohnes Semajas, des Sohnes Matthanias, des Sohnes Michajas, des Sohnes Satturs, des Sohnes Ajaphs.

86. und seine Brüber: Semaja, Alfareel, Milalai, Gilalai, Maai, Nathanael und Juda, Hanani, mit den Saitenspielen Davids, des Mannes Gottes, Esra aber, der Schriftge-

lehrte, vor ihnen her.

87. Ünd zogen zum Brunnentor hin und gingen stracks vor sich auf den Stufen zur Stadt Davids, die Mauer hinauf zu dem Hause Davids hinan und dis an das "Wassertor gegen Morgen. "\*.8.3.26.

38. Der andere Dankdor ging ihnen gegenüber, und ich ihm nach und die Hälfte des Bolks, oben auf der Mauer zum ·Ofenturm hinan und dis an die breite Mauer \* a. s. 11.

39. und zum Tor Ephraim hinan und zum alten Tor und zum Fischtor und zum Turm Hananeel und zum Turm Mea bis an das Schaftor, und blieben fteben im Kerfertor.

40. Und standen also die zwei Dankchöre am Hause Gottes, und ich und die Hälfte der Obersten mit mir,

41. und die Priester, nämlich Eljafim, Maaseja, Minjamin, Michaja, Eljoenai, Sacharja, Hananja mit Drommeten,

42. und Maaseja, Semaja, Eleasar, Usi, Johanan, Malchia, Elam und Ger. Und die Sänger sangen laut, und Jidrahja war der Vorsteher.

43. Und es wurden desfelben Tages große Opfer geopfert, und sie waren fröhlich; denn Gott hatte ihnen eine große Freude gemacht, daß sich auch Weiber und Kinder freuten, und man hörte die Freude Ferusalems ferne.

44. Ju der Zeit wurden verordnet Männer iher die Borratskammern, darin die Heben, Erstlinge und Zehneten waren, daß sie sammeln sollten von den Ackern um die Städte her, auszuteilen nach dem Gefek für die Priester und Leviten; denn Juda hatte eine Freude an den Priestern und Les viten, daß sie standen \*8. 10, 87; 118, 50 viten, daß sie standen \*8. 10, 87; 118, 50 viten, daß sie standen \*8. 10, 87; 118, 50

45. und warteten des Dienstes ihres Gottes und des Dienstes der Reinigung. Und die Sänger und Torbüter standen nach dem Gebot Davids und seines Sohnes Salomo;

46. denn vormals, zu den Beiten Davids und Alaphs, wurden gestiftel die obersten Sänger und Boblieder und Dank zu Gott. \*1. Chron. 25.

und Dank zu Gott.
47. Aber ganz Frael gab ben Sängern und Torhütern Teile zu den Zeiten Seiten Serubabels und Rehemias, einen jeglichen Tag sein Teil; und sie gaben Geheiligtes für die Leviten, die Leviten aber gaben Geheiligtes für die Kinder Aaron.
\*\*\*. 10, 80.

## Das 13. Kapitel.

Nebemia ftellt mit großem Gifer berichiebene Digbranche ab.

1. Und es ward zu der Zeit gelesen das Buch Mose vor den Ohren des Volks und ward gefunden darin geschrieben, daß die Ummoniter und Moabiter sollen nimmermehr in die Gemeinde Gottes kommen, \*\*5. Mose 28, 4-6.

2. darum daß sie den Kindern Frael nicht entgegentamen mit Brot und Wasser und Dingten wider sie Bileam, daß er sie versluchen sollte; aber unser Gott wandte den Fluch in einen Segen.

3. Da fie nun dies Geseth hörten, schieden, schieden fie alle Fremblinge von Frael.

4. Und vor dem hatte der Priester Sijasib, der gesett war über die Kammern am Hause unsers Gottes, ein Verwandter des Tobia, demselben eine große Kammer gemacht;

5. und dahin hatten fle duvor gelegt Speisopfer, Weihrauch, Geräte und die Zehnten vom Getreide, Wost und Ol. die Gebühr derLeviten, Sänger und Torhüter, dahu die Hebe der Kriefter.

6. Aber bei biesem allem war ich nicht zu Jerusalem; benn im zweiundbreißigften Jahr Arthahsafthas, des Königs zu Babel, kam ich zum König, und nach etlicher Zeit erward ich vom König,

7. baß ich gen Jerufalem zog. Und ich mertte, daß nicht gut war, was Cljasib an Tobia getan hatte, da er sich eine Kammer machte im Hofe am Hause Gottes;

8. und es verbroß mich fehr, und ich warf alle Geräte vom Saufe Tobia's hinaus vor die Kammer

9. und hieß, daß sie die Kammern

reinigten: und ich brachte wieder dahin . bas Gerät des Haufes Gottes, das Speisopfer und den Weihrauch.
\*\*8.10,40.

10. Und ich erfuhr, daß der Leviten Teile ihnen nicht gegeben waren, derhalben die Leviten und Sänger, die das Geschäft des Amts ausrichten

follten, geflohen waren, ein jeglicher au feinem Acter.

11. Da schalt ich die Obersten und sprach: Warum ist das Haus Gottes verlaffen? Aber ich versammelte fie

und stellte sie an ihre Stätte. \* R. 10, 40. 12. Da brachte ganz Juda die Behnten vom Getreide, Most und Ol zum

4. Mofe 18, 21. 13. Und ich feste über die Vorräte Selemia, ben Briefter, und Radot, ben Schriftgelehrten, und aus den Leviten Pedaja und ihnen zur Hand Hanan, den Sohn Sakturs, des Sohnes Matthanjas; denn sie wurden für treu gehalten, und ihnen ward befohlen, ihren Brüdern auszuteilen.

14. . Gebenke, mein Gott, mir baran und tilge nicht aus meine Barm-herzigkeit, die ich an meines Gottes Haufe und an seinem Dienst getan habe! \*B. 81; R. 5, 19.

15. Zur selben Zeit sah ich in Juda Kelter treten am Sabbat und Garben hereinbringen und Esel, beladen mit Wein, Trauben, Feigen und allerlei Last, gen Jerusalem bringen am Sab= battag. Und ich zeugte wider sie des Tages, da sie die Rahrung ver-\* R. 10, 82; Jer. 17, 21-27

16. Es wohnten auch Tyrer barin; die brachten Fische und allerlei Ware und verkauften's am Sabbat den

Kindern Juda's in Jerusalem. 17. Da schalt ich die Obersten in Juda und sprach zu ihnen: Was ift das für ein boses Ding, das ihr tut, und brecht

den Sabattag

18. Taten nicht eure Bater alfo, und unfer Gott führte all dies Unglück über uns und über diese Stadt? Und ihr macht des Zorns über Ifrael noch mehr, daß ihr den Sabbat brecht!

19. Und ba es in den Toren zu Jerufalem dunkel ward vor dem Sabbat. hieß ich die Türen zuschließen und befahl, man sollte sie nicht auftun bis nach dem Sabbat. Und ich bestellte meiner Leute etliche an die Tore, daß man feine Laft hereinbrächte am Sabbattage.

20. Da blieben die Krämer und Verfäufer mit allerlei Ware über Nacht draußen vor Jerusalem, ein Mal oder zwei.

21. Da zeugte ich wider fie und sprach zu ihnen: Warum bleibt ihr über Nacht um die Mauer? Werbet ihr's noch einmal tun, so will ich die Sand an euch legen. Bon ber Zeit an famen

fie des Sabbats nicht.

22. Und ich sprach zu ben Leviten, daß fie fich reinigten und fämen und hüteten die Tore, zu heiligen ben Sabbattag. Dein Gott, \* gedente mir des auch und schone mein nach deiner großen Barmherzigkeit!

23. Ich sah auch zu der Zeit Juden, die Weiber genommen hatten von

Asbod, Ammon und Moab.

24. Und ihre Rinder redeten die Hälfte asdodisch und konnten nicht jüdisch reden, sondern nach der Sprache eines jeglichen Volks.

25. Und ich schalt fie und fluchte ihnen und schlug etliche Männer und raufte sie und nahm einen Eib von ihnen bei Gott: Ihr sollt eure Töchter nicht geben ihren Söhnen noch ihre Töchter nehmen euren Söhnen oder euch felbft. \* 5. Dtofe 7, 8.

26. Hat nicht Salomo, der König Ffraels, daran gefündigt? Uud war doch in vielen Beiden fein König ihm gleich, und er war feinem Gott lieb, und Gott fette ihn zum König über ganz Frael; bennoch machten ihn die ausländischen Weiber fündigen.

\* 1. Rön. 11, 8-8. 27. Und von euch muß man das hören, daß ihr folch groß übel tut, euch an unserm Gott zu vergreifen und ausländische Weiber zu nehmen?

28. Und einer aus den Kindern ·Nojadas, des Sohnes Eliafibs, des Hohenpriefters, war + Saneballats, des Horoniters, Gidam; aber ich jagte ihn von mir. • R. 11, 10. + R. 2, 19.

29. Gedenke an fie, mein Gott, baß fie das Prieftertum befleckt haben und den Bund des Prieftertums und der Leviten!

30. Also reinigte ich sie von allem Ausländischen und bestellte den Dienst der Priefter und Leviten, einen jeglichen zu feinem Beschäft,

31. und für die Opfergaben an Holz au bestimmten Reiten und für die Erstlinge. • Gebenke meiner, mein Gott, im Beften! \* 8. 14. 22; 2. 5, 19.

# Das Buch Esther.

# Das 1. Rapitel.

Die perfifche Ronigin Bafthi wirb von ihrem Bemahl Ahasberos (Terres) berftogen.

1. Bu den Zeiten des Ahasveros (der da König war von Indien bis an Mohrenland über hundertundsieben= undswansia Länder)

2. und ba er auf seinem königlichen

Stuhl faß zu Schloß Sufan,

3. im dritten Jahr seines Rönigreichs, machte er bei fich ein Mahl allen feinen Kürsten und Anechten, den Gewaltigen in Persien und Medien, den Landpflegern und Oberften in feinen gandern, 4. daß er seben ließe den herrlichen

Reichtum feines Königreichs und die köstliche Pracht seiner Majestät viele Tage lang, hundertundachtzig Tage. 5. Und da die Tage aus waren, machte der König ein Mahl allem Bolk, das zu Schloß Sufan war, Großen und Kleinen, sieben Tage lang im Hofe

bes Gartens am Saufe bes Königs. 6. Da hingen weiße, rote und blaue Tücher, mit leinenen und scharlachnen

Seilen gefaßt, in filbernen Ringen auf Marmorfäulen. Die Bänke waren golden und filbern auf Bflafter von grünem, weißem, gelbem und schwarzem Marmor.

7. Und bas Getränk trug man in goldenen Gefäßen und immer andern und andern Gefäßen, und königlichen Wein die Menge, wie denn der König permochte.

8. Und man setzte niemand, was er trinken follte; benn der König hatte allen Vorstehern in seinem Saufe befohlen, daß ein jeglicher sollte tun,

wie es ihm wohl gefiele.

9. Und die Königin Lasthi machte auch ein Mahl für die Beiber im tonialichen Hause des Königs Ahasveros.

10. Und am fiebenten Tage, ba der König gutes Muts war vom Bein. hieß er Mehuman, Biftha, Barbona, Bigtha, Abagtha, Sethar und Chartas, die sieben Kämmerer, die vor dem König Ahasveros dienten,

11. daß sie die Königin Bafthi holten vor den König mit der königlichen Krone, daß er den Völkern und Fürsten zeigte ihre Schone; denn fie war fchon.

12. Aber die Königin Bafthi wollte nicht kommen nach dem Wort des Königs durch seine Kämmerer. Da ward ber König fehr zornig, und fein Brimm entbrannte in ibm.

511

13. Und der König sprach zu den Weifen, die sich auf die Beiten verstanden (denn des Königs Sachen mußten geschehen vor allen, die sich auf Recht und Sändel verstanden; \* 1. Cbron. 12. 82.

14. die nächsten aber bei ihm waren Charfena, Sethar, Admatha, Tharfis, Meres, Marfena und Memuchan, die sieben Fürsten der Berfer und Meder. die das Angesicht des Königs saben und faßen obenan im Königreich),

15. was für ein Recht man an der Rönigin Bafthi tun follte, barum daß fie nicht getan hatte nach dem Bort des Königs durch seine Kämmerer.

16. Da sprach Memuchan vor dem König und den Fürsten: Die Königin Vasthi hat nicht allein an dem König übel getan, sondern auch an allen Fürsten und an allen Bölkern in allen Landen des Königs Ahasveros.

17. Denn es wird solche Tat der Rönigin austommen zu allen Weibern. daß sieihre Mlännerverachten vorihren Augen und werden sagen: Der König Ahasveros hieß die Königin Vasthi vor fich tommen; aber fie wollte nicht.

18. So werden nun die Fürftinnen in Berfien und Medien auch fo fagenzu allen Kürsten des Königs, wenn fie folche Tat der Königin hören; so wird sich Berachtens und Zorns genug erheben.

19. Gefällt es bem Ronig, fo laffe man ein foniglich Gebot von ihm ausgehen und schreiben nach der Verser und Meder Gefet, welches man nicht . darf übertreten: daß Bafthi nicht mehr vor den König Ahasveros fomme, und der König gebe ihre königliche Würde einer andern, die besser

20. Und es erschalle biefer Befehl des Königs, den er geben wird, in sein ganzes Reich, welches groß ist, daß alle Weiber ihre Männer in Ehren halten. unter Großen und Rleinen.

21. Das gefiel dem König und ben Kürsten; und der König tat nach dem Wort Memuchans.

22. Da wurden Briefe ausgesandt in alle Länder des Königs, in ein jegliches Land nach seiner Schrift und zu leglichem Bolk nach seiner Sprache: daß +ein jeglicher Mann der Oberherr in seinem Hause sei und ließe reden nach der Sprache seines Bolks. \*A. 8, 12; 8, 8. +1. Wose 8, 16.

#### Das 2. Kavitel.

Efther wird zu königlichen Ehren erhoben. Marbochai, ihr Erzieher, entbedt eine Berschwörung wiber ben König.

1. Nach diesen Geschickten, da der Grimm des Königs Ahasveros sich gelegt hatte, gedachte er an Basthi, was sie getan hatte und was über sie beschlossen war.

2. Da sprachen die Diener des Königs, die ihm dienten: Man suche dem König junge, schöne Jungsrauen, 3. und der Sänig bestelle Mönner

3. und der König bestelle Männer in allen Landen seines Königreichs, daß sie allerlei junge, schöne Jungsfrauen zusammenbringen gen Schloß Susan ins Frauenhaus unter die Hand hegais, des Königs Kämmerers, der der Weiber wartet, und man gebe ihnen ihren Schmuck;

4.und welche Dirne dem König gefällt, die werde Königin an Bafthis Statt. Das gefiel dem König, und er tat also.

5. Es war aber ein jüdischer Mann zu Schloß Susan, der hieß Marbochai, ein Sohn Jairs, des Sohnes Simeis, des Sohnes des Sohnes des Ris, ein Benjaminiter, \*1. Sam. 14, 51.

6. bermit weggeführt war von Jerus falem, da Jechonja, ber König Juda's, weggeführt ward, welchen Nebutads nezar, der König zu Babel, wegführte.

2. Kön. 24, 16. 16.

7. Und er war ein Bormund ber Hadafsa, das ist Esther, einer Tochter seines Dheims; denn sie hatte weder Bater noch Mutter. Und sie war eine schöne und seine Dirne. Und da ihr Bater und Mutter starb, nahm sie Mardochai auf zur Tochter. \*R. 16.

8. Da n'un das Gebot und Gesetz des Königs laut ward und viel Dirnen zuhause gebracht wurden gen Schloß Susan unter die Hand Hegais, ward Sither auch genommen zu des Königs Hause unter die Hand Hegais, des Hüters der Weiber.

9. Und die Dirne gestel ihm, und sie sand Varmherzigkeit vor ihm. Und er eilte mit ihrem Schmuck, daß er ihr ihren Teil gäbe und sieben seine Dirnen von des Königs Hause dazu. Und er tat sie mit ihren Dirnen an den besten Ort im Frauenhaus.

10. Und Gither fagte ihm nicht an

ihr Bolk und ihre Freundschaft; benn Marbochai hatte ihr geboten, fie follte es nicht ansagen.

11. Und Mardochai wandelte alle Tage vor dem Hofe am Frauenhaus, daß er erführe, ob's Esther wohl ginge und was ihr geschehen würde.

112. Wenn aber die bestimmte Zeit einer jeglichen Dirnekam, daß ste zum König Abasveros kommen sollte, nachdem sie zweisel Monate im Frauenschmücken gewesen war (denn ihr Schmücken mußte so viel Zeit haben, nämlich sechs Monate mit Bassam und Myrrhe und jechs Monate mit guter Spezerei, so waren denn die Weiber geschmückt):

18. alsdanngingdieDirnezumKönig, und alles, was fie wollte, mußte man ihr geben, daß fie damit vom Frauenhaus zu des Königs Haufe ginge.

14. Und wenn eine des Abends hineinkam, die ging des Morgens von
ihm in das andere Frauenhaus unter
die Hand des Saasgas, des Königs
Kämmerers, des Hüters der Kebsweiber. Und sie durfte nicht wieder zum
König kommen, es lüstete denn den
König und erließe sie mit Namen rufen.

Konigunderließe sie mit Namenrufen.
15. Da nun die Zeit Esthers heranfam, der Tochter Abihails, des Oheims Mardochais (die er zur Tochter hatte aufgenommen), daß siezum Königkommen sollte, begehrte sie nichts, denn was Hegai, des Königs Kämmerer, der Weiber Hiter, sprach. Und Esther fand Inade vor allen, die sie ansahen.

16. Es ward aber Sither genommen zum König Ahasveros ins fönigliche Haus im zehnten Monat, der da heißt Bebeth, im siebenten Jahr seines Königreichs. \*Dezember, Januar.

17. Und derKönig gewann Ether lieb über alle Weiber, und fie fand Gnade und Barmherzigkeit vor ihm vor allen Jungfrauen. Und er feste die königliche Krone auf ihr Haupt und machte fie zur Königin an Bashhis Statt.

18. Und der König machte ein großes Mahl allen seinen Fürsten und Knechten — das war ein Mahl um Esthers willen — und ließ die Länder ruben und gab königliche Geschenke aus.

19. Und da man das anderemal Jungfrauen versammelte, saß Marbochai im Tor des Königs.

20. Und Esther hatte noch nicht ans gesagt ihre Freundschaft noch ihr Bolt, wie ihr denn Mardochai geboten hatte; denn Esther tat nach dem Wort Mardochais, gleich als da er

ihr Vormund war.

21. Zur selben Zeit, da Mardochai im Tor des Königs saß, wurden zwei Könings, Bigthan und Theres, die die Tür hüteten, zornig und trachteten, ihre Hände an den König Uhasveros zu legen.

22. Das ward Marbochai kund, und er sagte es an der Königin Esther, und Esther sagte es dem König in

Mtardochais Namen.

23. Und da man nachforschte, ward's gefunden, und sie wurden beide an Bäume gehängt. Und es ward geschrieben in die Ehronit vor dem König.

#### Das 3. Kapitel.

Damans Chrgeis und Anschlag gur Bertilgung ber Juben.

1. Nach diesen Geschichten machte der König Ahasvervs Saman groß, den Sohn Hammebathaß, den Agagiter, und erhöhte ihn und sehte seinen Stuhl über alle Fürsten, die bei ihm waren.

2. Und alle Knechte des Königs, die im Tor des Königs waren, beugten die Knies und fielen vor Haman nieder; denn der König hatte es also geboten. Aber Marbochai beugte die Knies nicht und fiel nicht nieder.

3. Da sprachen des Königs Knechte, die im Tor des Königs waren, zu Mardochai: Warumübertrittst du des

Ronigs Gebot?

4. Und da sie solches täglich zu ihm sagten und er ihnen nicht gehorchte, sagten sie es Haman an, daß sie sähen, ob solch Tun Mardochais bestehen würde; dem erhatteihnen gesagt, daß er ein Aude wäre.

5. Und da Hamanjah, daß Marbochai ihm nicht die Knies beugte noch vor ihm niederfiel, ward er voll Grimms,

6. Und verachtete es, daß er an Marbochat allein follte die Hand legen, denn sie hatten ihm daß Bolf Marbochais angelagt; sondern er trachtete, daß Bolf Mardochais, alle Juben, so im ganzen Königreich des Ahasveros waren, zu vertigen.

7. Im ersten Monat, das ist der Monat Nisan, im zwölsten Jahr des Könnig Uhasveros, ward das 'Kur, das ist das Los, geworsen vor Haman, von einem Tage auf den andern und von Monat zu Monat dis auf den zwölsten, das ist der Ardund Udar. \*2.0, 28.4

8. Und Haman sprach zum König Ahasveros: Es ist ein Bolk, zerstreut und teitt sich unter alle Bölfer in allen Ländern beines Königreichs, und ihr Geset ist anders denn
aller Bölfer, und tun nicht nach des
Königs Gesehen; es ziemt dem König
nicht, sie also zu lassen.

9. Gefällt es dem König, so lasse er schreiben, daß man sie umbringe; so will ich zehntausend Zentner Silber darwägen unter die Hand der Amleute, daß man's bringe in die Kam-

mer des Königs.

10. Da tat der König seinen Ning von ber Sand und gab ihn Saman, dem Sohn Hammebathas, dem Ugagiter, der Juden Feind. \*\*\*. \*, 2.

11. Und der König sprach zu Haman: Das Silber sei dir gegeben, dazu das Bolt, daß du damit tust, was dir ge-

fallt

12. Da rief man die Schreiber des Königs am dreizehnten Tage des ersten Monats; und ward geschrieben, wie Haman befahl, an die Fürsten des Königs und zu den Landpslegern hin und her in den Ländern und zu den Hauftleuten eines jeglichen Bolks in den Ländern hin und her, anach der Schrift eines jeglichen Bolks und nach ihrer Sprache, im Namen des Königs Uhasveros und mit des Königs Uhasveros und mit des Königs Khasveros und mit des Königs Khasveros und mit des Königs Khasveros und mit des Konigs Khasveros und mit des Königs Khasveros und hand des Königs Khasveros und hand des Königs Khasveros und hand des Königs Kansveros und hand des König

13. Und die Briefe wurden gesandt durch die Käufer in alle Känder bes Königs, zu vertilgen, zu erwürgen und umzubringen alle Juden, jung und alt, Kinder und Weiber, auf einen Tag, nämlich auf den dreizehnten Tag des zwölften Monats, das ift der Monat Noor, und ihr Gut zu rauben.

nat Ubar, und ihr Gut zu rauben. 14. Ulso war der Inhalt der Schrift: daß ein Gedt gegeben wäre in allen Ländern, allen Bölkern zu eröffnen, daß sie auf denselben Tag dereit waren.

15. Und die Läufer gingen aus eilend nach des Königs Wort, und zu Schloß Susan ward das Gebot angeschlagen. Und der König und Haman saßen und tranken; aber die Stadt Susan ward befürzt.

Das 4. Kapitel.

Mardochai bewegt Efther zu bem Entschluß, ben König um Zurücknahme des Mordbefehls gegen bie Juden zu bitten.

1. Da Mardodhai erfuhr alles, was geschehen war, zerriß er seine Kleiber und legte einen Sac an und Stadt und schrie laut und kläglich.

2. Und kam bis vor das Tor des Königs: benn es durfte niemand zu des Königs Tor eingehen, der einen Sack anhatte.

3. Und in allen Ländern, an welchen Ort des Königs Wort und Gebot gelangte, war ein großes Klagen unter den Juden, und viele fasteten, weinten, trugen Leib und lagen in Sacken

und in der Asche.

4. Da kamen die Dirnen Esthers und ihre Kämmerer und fagten's ihr an. Da erschrak die Königin sehr. Und fie fandte Kleider, daß Mardochai fie anzöge und den Sack von fich ablegte; er aber nahm fie nicht.

5. Da rief Esther Hathach unter des Königs Kämmerern, der vor ihr ftand, und gab ihm Befehl an Mardochai, daß fie erführe, mas bas mare und warum er fo täte.

6. Da ging Hathach hinaus zu Mardochai in die Gaffe der Stadt, die vor

dem Tor des Königs war.

7. Und Mardochai sagte ihm alles, was ihm begegnet wäre, und die • Summe des Silbers, das Haman verfprochen batte in des Könias Kammer barzuwägen um der Juden willen, sie zu vertilgen,

8. und gab ihm die Abschrift des Gebots, das zu Susan angeschlagen war, fie zu vertilgen, bag er's Efther zeigte und ihr ansagte und geböte ihr, baß fie zum König hineinginge und flehte zu ihm und täte eine Bitte an ihn um ihr Bolt.

9. Und da Hathach hineinkam und fagte Efther die Worte Mardochais, 10. sprach Esther zu Hathach und

gebot ihm an Mardochai:

11. Es wiffen alle Knechte bes Ronigs und das Bolf in den Landen des Königs, daß, wer zum König hineingeht inwendig in den Sof, er fei Mann oder Weib, der nicht gerufen ist, der foll ftracks nach bem Gebot fterben; es fei denn, daß der König · das goldene Zepter gegen ihn recte, damit er le-bendig bleibe. Ich aber bin nun in dreißig Tagen nicht gerufen, zum Rönig bineinzukommen. \* 2. 5, 2; 8, 4.

12. Und ba die Worte Efthers mur-

den Mardochai angesagt, 13. hieß Mardochai Esther wieder fagen: Gebente nicht, daß du dein geschehen.

Afche und ging hinaus mitten in die | Leben erretteft, weil bu im Saufe bes Königs bist, vor allen Juden;

14. benn wo du wirst zu diefer Zeit schweigen, so wird eine Hilfe und Errettung von einem andern Ort ber den Juden entstehen, und du und beines Baters haus werbet umtommen. Und ewer weiß, ob bu nicht um diefer Zeit willen zur königlichen Würde gekommen bist? \*1. Mose 45, 7.

15. Efther hieß Marbochaiantworten: 16. So gehe hin und versammle alle Juden, die zu Sufan vorhanden find, und faftet für mich, daß ihr nicht effet und trinket in drei Tagen, weder Tag noch Nacht; ich und meine Dirnen wollen auch also sasten. Und also will ich zum König hineingeben wider das Gebot; . komme ich um, so kön. 7, 4.
17. Mardochai ging hin und tat

alles, was ihm Efther geboten hatte.

#### Das 5. Kapitel.

Efther geht jum Rönig. Saman ftellt Marbochai nach bem Leben.

1. Und am dritten Tage zog sich Esther königlich an und trat in den innern hof am Saufe bes Königs gegenüber bem Saufe bes Königs. Und ber König faß auf feinem königlichen Stuhl im königlichen Hause, gegenüber ber Tür bes Saufes.

2. Und da der König sah Esther, die Königin, stehen im Hofe, fand sie Snade vor seinen Augen. Und der ·Rönig rectte bas golbene Zepter in feiner hand gegen Efther. Da trat Esther herzu und rührte die Spize des Zepters an. \* 2. 4, 11; 8, 4.

3. Da sprach der König zu ihr: Was ist dir, Esther, Königin? und was forderst du? Auch die Hälfte des Rönigreichs foll bir gegeben werben.

4. Efther fprach: . Befällt es bem König, so tomme ber König und haman heute zu bem Dahl, bas ich zugerichtet habe. \* 2. 1, 19.

5. Der König sprach: Gilet, baß Haman tue, was Esther gesagt hat! Da nun ber König und Haman zu dem Mahl kamen, das Esther zugerichtet hatte,

6. sprach der König zu Efther, da er Wein getrunten hatte: . Was bittest du, Gither? Gs foll dir gegeben werden. Und was forderst bu? Auch bie Sälfte bes Rönigreichs, es foll \* 2. 9, 13, 7. Da antwortete Efther und fprach:

Meine Bitte und Begehr ift:

8. Sabe ich Gnade gefunden vor dem König, und so es dem König gefällt, mir ju geben meine Bitte und ju tun mein Begehren, fo tomme ber König und haman zu dem Mahl, bas ich für fie zurichten will; so will ich morgen tun, was der König gesagt hat.

9. Da ging haman bes Tages binaus fröhlich und gutes Muts. Und ba er sah Marbochai im Tor bes Königs, daß er nicht aufstand noch sich vor ihm bewegte, ward er voll

Borns über Marbochai.

10. Aber er hielt an fich. Und ba er heimtam, fandte er hin und ließ holen feine Freunde und fein Beib Geres

11. und gablte ihnen auf die Berrlichfeit feines Reichtums und bie Menge seiner Kinder und alles, wie ihn der König so groß gemacht hätte und daß er über die Fürften und Anechte des Rönigs erhoben mare.

12. Auch iprach Kaman: Und die Konigin Esther hat niemand lassen kommen mit bem Ronig jum Dahl, bas fie augerichtet hat, als mich; und bin auch morgen zu ihr gelaben mit bem Rönig.

18. Aber an dem allem habe ich teine Genüge, solange ich sehe ben Juben Mardochai am Königstor sigen.

14. Da sprachen zu ihm fein Weib Seres und alle seine Freunde: Man mache einen Baum, fünfzig Glen hoch, und morgen fage bem König, daß man Marbochai baran hange; fo tommft bu mit bem König fröhlich jum Dtahl. Das gefiel haman wohl, und er ließ einen Baum gurichten.

# Das 6. Ravitel.

haman mus ben Marbochai im Ramen bes

1. In berfelben Nacht konnte ber Ronig nicht schlafen und hieß die Chronik mit den Historien bringen. Da bie wurden vor dem König gelesen,

2. fand fich's geschrieben, wie . Marbochai hatte angesagt, daß die zwei Rämmerer des Königs, Bigthan und Theres, die an der Schwelle huteten, gefrachtet hätten, die Hand an den Rönig Ahasveros zu legen. \* R. 2. 21-28.

8. Und der König sprach: Was ha-ben wir Marbochai Ghre und Gutes dafür getan? Da sprachen bie Diener bes Ronigs, bie ihm bienien: Es ift ihm nichts geschehen.

4. Und der König sprach: Wer ist im Hofe? Haman aber war in den Hof gegangen, braußen por bes Rönigs Saufe, bag er bem Ronig fagte, · Marbochai zu hängen an den Baum, den er ihm zubereitet hatte. \* \$. 5, 14,

5. Und des Königs Diener sprachen zu ihm: Siehe, Haman steht im Hofe. Der Rönig sprach: Lagt ihn bereingeben!

8. Und ba Saman bineinfam, fprach ber Rönig zu ibm : Was foll man bem Mann tun, ben ber König gerne wollte ehren? Saman aber gebachte in feinem Bergen : Wem follte ber Rönig anders gern wollen Ehre tun benn mir?

7. Und Haman sprach zum König: Dem Mann, ben ber Konig gerne

wollte ehren,

8. foll man tonialiche Rleiber bringen. die der König pflegt zu tragen, und ein Rog, barauf ber Ronig reitet, und foll eine königliche Krone auf

fein Saupt fegen;

9. und man foll fold Rleid und Rok geben in die Hand eines Fürsten des Rönigs, bag berfelbe ben Mtann anziehe, den der Rönig gern ehren wollte, und führe ihn auf bem Roß in der Stadt Gaffen und laffe rufen vor ihm her: So wird man tun dem Mann. ben ber Rönig gerne ehren will.

10. Der König sprach zu Haman: Gile und nimm bas Kleid und Ros. wie du gesagt haft, und tu also mit Marbochai, bem Juden, der por bem Tor des Königs fist; und laß nichts fehlen an allem, mas bu gerebet haft!

11. Da nahm Haman bas Kleib und Roß und jog Marbochai an und führte ihn auf ber Stadt Gaffen und rief por ihm ber: So wird man tun bem Mann, ben ber Ronig gerne ebren will.

12. Und Marbochai kamwieder and as Tor beskönigs. Bamanabereiltenach Baufe, trug Leib mit verhülltem Ropf

18. und erzählte seinem Weibe Seres und seinen Freunden allen alles, was ihm begegnet war. Da sprachen zu ihm seine Weisen und sein Weib Seres: Aft Mardochai vom Geschlecht ber Juden, vor dem bu zu fallen angehoben haft, so vermagst bu nichte an ihm, sondern du wirst vor ihm fallen.

Da sie aber noch mit ihm redeten, tamen berbei bes Ronigs Rammerer und trieben haman, zum Mahl ju tommen, bas . Gfther jugerichtet hatte. \* R. 5, 8.

# Das 7. Kapitel.

Saman wird an ben Baum gebangt, ben er für Dlarbodai errichtet batte.

1. Und da der König mit Saman kam zum Mahl, . bas bie Königin Either gugerichtet hatte, . 2.5,8: 8,14.

2. iprach der König zu Efther auch bes andern Tages, ba er Bein getrunten hatte: Bas bitteft bu, Ronigin Efther, daß man dir's gebe? Und was forderft du? Auch bas halbe Rönigreich, es foll geschehen.

3. Esther, die Königin, antwortete und fprach: Sabe ich Bnade vor bir gefunden, o König, und gefällt es dem König, so gib mir mein Leben um meiner Bitte willen und mein Bolf um meines Begehrens willen.

4. Denn wir find vertauft, ich und mein Bolt, daß wir vertilgt, erwürgt und umgebracht werden. Und wären wir boch nur zu Knechten und Magden verfauft, fo wollte ich schweis gen; fo murbe ber Feind boch bem König nicht ichaben.

5. Ter König Ahasveros redete und sprach zu der Königin Esther: Wer ist ber, ober mo ift ber, ber folches in feinen Sinn nehmen durfe, alfo gu

6. Gither fprach : Der Feind und Bis

derjacher ift diefer boje Saman. Saman entsetzte sich vor dem König und ber Königin.

7. Und der König stand auf vom Mahl und vom Wein in feinem Grimm und ging in den Barten am Saufe. Und Saman stand auf und bat die Ronigin Efther um fein Leben: benn er jah, daß ihm ein Unglud vom Rönig icon bereitet mar.

8. Und da der König wieder aus bem Barten am Saufe in den Saal, da man gegeffen hatte, fam, lag Saman an ber Bant, barauf Gither fag. Dafprach ber König: Will er auch der Königin Gewalt tun bei mir im Hause? Da das Wort aus bes Königs Munde ging, verhüllten fie Saman das Untlig.

9. Und Sarbona, der Kämmerer einer vor dem König, fprach: Siebe, es fteht ein Baum im Saufe Sa-mans, fünfzig Ellen hoch, den er Marbochai gemacht hatte, ber Butes für den König geredet hat. Der Rönig fprach: Lagt ihn bran hängen!

10. Allso hängte man haman an den Baum, ben er Mardochai gemacht hatte. Da legte fich bes Königs Born. Das 8. Kavitel.

Marbodais Erböhung. Reuer foniglicher Befehl ju Gunften ber Inben.

1. An dem Tage gab der König Ahas. veros der Königin Gither bas Saus Hamans, bes Jubenfeindes. Und Mardochai kam vor den König; denn Either fagte an, wie er ihr jugehörte. 2. Und der Rönig tat ab seinen

· Fingerreif, den er von Saman hatte genommen, und gab ihn Mardochai. llnd Either fette Mardochai über das Haus Hamans. \* R. 3. 10.

3. Und Efther rebete weiter vor dem Rönig und fiel ihm zu den Füßen und weinte und flehte ihn an, daßerzunichte machte bie Bosheit Samans, bes Ugagiters, und feine Unschläge, Die er wider bie Juden erbacht hatte.

4. Und der König · redte das goldene Zepter gegen Either. Da stand Either auf und trat vor den König . 2. 5, 2. 5. und iprach: Befällt es bem König und habe ich Gnade gefunden vor ihm und ift's gelegen bem König und ich gefalle ihm, fo ichreibe man, baß bie Briefe der Anschläge Hamans, des Sohnes Sammedathas, des Ugagiters, widerrufen werden, die er geschrieben hat, die Ruden umzubringen in allen Landen des Königs.

6. Denn wie tann ich gufeben bem übel, das mein Bolf treffen würde? Und wie kann ich zusehen, daß mein

Befdlecht umtomme?

7. Da ivrach der König Ahasveros zur Königin Gither und zu Mardochai, dem Juden: Siehe, ich habe Either das Haus Hamans gegeben, und ihn hat man an einen Baum gehängt, darum daß er feine Sand bat an die Juden gelegt; 8. fo ichreibt nun ihr für bie Juden, wie es euch gefällt, in des Königs Namen und verfiegelt's mit bes Königs Ringe. Denn die Schriften, die in des Königs Mamen geschrieben und mit des Königs Ringe verfiegelt wurden, durfte niemand widerrufen.

9. Da wurden gerufen des Rönigs Schreiber zu der Zeit im britten Donat, bas ift ber Monat . Sivan, am breiundzwanzigsten Tage, und wurde geschrieben, wie Marbochai gebot, an die Juden und an die Fürsten, Landpfleger und hauptleute in den Landen von Indien bis an Mohrenland. nämlich hundertundfiebenundgmanzig Länder, einem +jeglichen Lande nach feiner Schrift, einem jeglichen Bolt

nach ihrer Schrift und Sprache.

Mai, Juni. + R. 1, 22. 10. Und es ward geschrieben in des Königs Ahasveros Namen und mit des Königs Ring verfiegelt. Und er fandte die Briefe durch die reitenden

Boten auf jungen Maultieren, 11. darin ber König ben Juden Macht gab, in welchen Städten fie auch maren, fich zu versammeln und gu fteben für ihr Leben und zu vertilgen, zu erwürgen und umzubringen alle Macht des Bolks und Landes, die sie ängsteten, famt ben Rinbern und

Beibern, und ihr Gut zu rauben 12. auf einen Tag in allen Ländern des Königs Ahasveros, nämlich am dreizehnten Tage des zwölften Mo-nats, bas ist der Monat Adar.

13. Der Inhalt aber der Schrift mar, baß ein Gebot gegeben mare in allen Landen, zu eröffnen allen Boltern, daß die Juden auf den Tag bereit fein foll-

ten, fich zu rächen an ihren Feinden. 14. Und die reitenden Boten auf den Maultieren ritten aus ichnell und eilend nach dem Wort des Ronigs, und das Gebot mard ju Schloß Gu-

fan angefchlagen.

15. Mardodiai aber ging aus von dem Rönig in foniglichen Aleidern, blau und weiß, und mit einer großen goldes nen Krone, angetan mit einem Leinenund Purpurmantel; und die Stadt Sufan jauchzte und war froblich.

16. Den Judenaber war Licht und Freude und Bonne und Ghre gefommen.

17. Und in allen Landen und Städten, an welchen Ort des Königs Wort und Gebot gelangte, da mard Freude und Wonne unter den Juden, Wohlleben und gute Tage, daß viele aus ben Bollern im Lande Juden wurden : · benn die Furcht vor den Juden war über fie gekommen. º 2. Dioje 15, 14-16.

#### Das 9. Kavitel.

Die Juben rachen fich an ibren Geinden und fliften ein Geft jum Gebachtnis ibrer Rettung.

1. 3m gwölften Monat, bas ift ber Monat Abar, am breigehnten Tage, den des Königs Wort und Gebot beftimmt hatte, daß man's tun follte, ebendesfelben Tages, ba die Feinde der Juden hofften, fie gu überwältigen, mandte fich's, daß die Juden ihre Feinde übermältigen follten.

2. Da versammelten fich die Auden

nad feiner Sprache, und den Juden | Königs Ahasveros, daß fie die Sand legten an die, so ihnen übelwollten. Und niemand konnte ihnen widerstehen: denn - ihre Furcht war über alle Bölter getommen. . S. S, 17.

3. Auch alle Oberiten in ben Landen und Fürsten und Landpfleger und Umtleute des Königs balfen ben Buden; denn die Furcht vor Plardochai

war über fie gekommen.

4. Denn Mardochai war groß im Saufe des Königs, und fein Gerücht ericholl in allen gandern, wie er gunähme und groß würde.

5. Alljo ichlugen die Zuden an allen ihren Feinden eine Schwertichlacht und würgten und brachten um und taten nach ihrem Willen an benen. die ihnen feind waren.

6. Und ju Schloß Sufan erwürgten die Ruden und brachten um funf-

bundert Mann:

7. dazu erwürgten fie Parfandatha, Dalphon, Aspatha,

8. Poratha, Adalja, Aribatha. 9. Parmaftha, Arijai, Aridai, Ba-

jesatha. 10. die gehn Sohne Hamans, bes

Sohnes hammedathas, des Judenfeindes. Aber an die Guter legten fie ibre Sande nicht.

11. Bu berfelben Beit fam die Babl ber Grmurgten gu Schloß Sufan por ben Rönig.

12. Und ber Ronig fprach gu ber Königin Gitber: Die Buden baben qu Schlof Sufan fünfbundert Mann erwürgt und umgebracht und bie gebn Sobne Samans: was werden fie tun in den andern gandern des Ronias? · Was bittest du, daß man dir gebe? und was forderst du mehr, daß man tue? \* 8. 5, 8; 7, 2,

13. Efther fprach: Befällt's dem König, fo laffe er auch morgen bie Buden qu Sufan tun nach dem beutigen Gebot, und bie gebn Gobne bamans foll man an den Baum bangen.

14. Und der König bieß also tun. Und bas Gebot ward ju Guian angefchlagen, und die gebn Gobne Ba-

mans murben gebängt.

15. Und die Juden ju Sufan verfammelten fich auch am vierzehnten Tage des Monats Abar und erwürgten zu Susan breibundert Mann; aber an ibre Güter legten fie ibre Sande nicht.

16. Aber die andern Juden in den in ihren Städten in allen Landen des Ländern bes Ronigs famen gufam. Tob ber Rubenfeinbe.

men und ftanden für ihr Leben, baß | fie Ruhe schafften vor ihren Feinden, und erwürgten ihrer Feinde fünfund. fiebzigtaufend; aber an ihre Guter legten sie ihre Sände nicht.

17. Das geschah am breizehnten Tage bes Monats Abar, und sie ruhten am vierzehnten Tage besfelben Monats; ben machte man jum Tage bes Wohllebens und der Freude.

18. Aber bie Juben zu Sufan waren zusammengekommen am breizehnten und vierzehnten Tage und ruhten am fünfzehnten Tage; und den Tag machte man zum Tage des Wohllebens und

ber Freude.
19. Darum machten bie Juben, die auf den Dörfern und Fleden wohnten, den vierzehnten Tag bes Monats Adar jum Tage bes Wohllebens und der Freude, und sandte einer dem andern Geschente.

20. Und Marbochai schrieb biefe Beschichten auf und sandte Briefe an alle Juden, die in allen Ländern des Königs Abasveros waren, naben und

fernen.

21. daß sie annähmen und hielten ben vierzehnten und fünfzehnten Tag

des Monats Abar jährlich,

22. nach den Tagen, darin die Ruden zur Ruhe gekommen waren von ihren Feinden, und nach dem Monat, darin ihre Schmerzen in Freude und ihr Leid in gute Tage verkehrt mar; baß sie dieselben halten sollten als Tage bes Wohllebens und der Freude und einer bem anbern Befchente ichiden und ben Urmen mitteilen.

23. Und bie Juden nahmen's an, was fie angefangen hatten zu tun und was Mardochai an sie schrieb:

24. wie Saman, ber Sohn Sammedathas, der Agagiter, aller Juden Feind, gedacht hatte, alle Juden umzubringen, und das - Pur, bas ift bas Los, werfen lassen, sie zu schrecken

und umzubringen; \* R. 2, 7.
25. und wie Esther zum König gegangen war und derfelbe burch Briefe geboten hatte, daß seine bosen Unfchläge, die er wider die Juden gebacht, auf feinen Ropf getehrt murben; und . wie man ihn und feine Söhne an den Baum gehängt hatte.
28. Daher sie diese Tage Purim

nannten nach bem Namen des Loses.

Und nach allen Worten biefes Briefes und dem, was fie felbft gefeben hatten und was an fie gelangt war,

27. richteten die Juden es auf und nahmen's auf sich und auf ihre Rachtommen und auf alle, die sich zu ihnen taten, daß sie nicht unterlassen wollten, zu halten biefe zwei Tage jährlich, wie die vorgeschrieben und beftimmt waren;

28. daß diese Tage nicht zu vergeffen, fondern zu halten seien bei Rindeskindern, bei allen Geschlechtern, in allen Ländern und Städten. Es find die Tage Purim, welche nicht follen übergangen werden unter den Juden, und ihr Bedächtnis foll nicht umtommen bei ihren Rachtommen.

29. Und die Rönigin Efther, die Tochter Abihails, und Marbochai, der Jude, schrieben mit ganzem Ernft, um es zu bestätigen, diesen zweiten

Brief von Burim:

30. und er sandte die Briefe zu allen Juden in den hundertundfiebenundamangig Ländern bes Ronigreichs des Ahasveros mit freundlichen und

treuen Worten:

81. daß fie annähmen bie TageBurim auf ihre bestimmte Zeit, wie Marbochai, ber Jude, über sie bestätigt hatte und die Königin Esther, und wie sie für sich selbst und für ihre Nachkommen bestätigt hatten die Geschichte der Fasten und ihres Schreiens.

32. Und Efther befahl, Die Geschichte biefer Burim zu bestätigen. Und es

ward in ein Buch geschrieben.

Das 10. Ravitel. Der mächtige Marbochai befördert bas Wohl feines Bolts.

1. Und ber König Abasveros legte Ring aufs Land und auf die Anseln im Meer.

2. Aber alle Werte feiner Gewalt und Macht und die große Herrliche teit Marbochais, die ihm der König gab, stehe, das ist geschrieben in der Chronit der Könige in Medien und Berfien. R. 8. 2. 15.

3. Denn Marbochai, ber Jude, war ber nächste nach bem Rönig Alhas. veros und groß unter ben Juben und angenehm unter ber Menge feiner Brüber, der für sein Bolf Gutes suchte und redete bas Befte für fein ganges Beschlecht.

# Das Buch Siob.

Das 1. Rapitel.

Wohlstand bes frommen Diob; feine Belaffen-heit in ichweren Brufungen.

1. Es war ein Mann im Lande · Uz, der hieß + hiob. Derfelbe war "fchlecht und recht, gottesfürchtig und mied das Bofe. \*1. Mofe 10, 28; 22,21; 86, 28; Jer. 25, 20; Rlagel. 4, 21. + Hefel. 14, 14. 20. \*\* folicht, gerabe.

2. Und zeugte fieben Sohne und drei

Töchter; 3. und seines Biehs waren siebentausend Schafe, dreitausend Ramele, fünfhundert Joch Rinder und fünfhundert Eselinnen, und er hatte sehr viel Gefinde; und er war herrlicher denn alle, die gegen Morgen wohnten.

4. Und feine Söhne gingen bin und machten ein Mahl, ein jeglicher in feis nem Haufeauffeinen Tag, und sandten hin und luden ihre drei Schwestern, mit ihnen zu effen und zu trinten.

5. Und wenn die Tage des Mahles um waren, sandte Siob hin und heis ligte sie und machte sich des Morgens früh auf und opferte Brandopfer nach ihrer aller Zahl; benn Hiob gebachte: Meine Söhne möchten gefündigt und Gott abgesagt haben in ihrem Bergen. Also tat Hiob allezeit.

6. Es begab fich aber auf einen Tag, da die · Kinder Gottes tamen und vor den Herrn traten, kam der + Satan

auch unter ihnen. \* 8.9,1; 1. 8ön. 98,19—39. † 1. Chron. 91, 1; Sach. 8, 1. 7. Der Herr aber sprach zu bem Satan: Wo kommft bu her? Der Satan antwortete dem Herrn und sprach:

3ch habe das Land umher durchzogen. 8. Der Herr sprach zum Satan: Haft du nicht achtgehabt auf meinen Anecht Siob? Denn es ift feinesgleichen nicht im Lande, schlecht und recht, gottesfürchtig und meidet das Böse.

9. Der Satan antwortete bem Herrn und sprach: Meinst du, das Siob · umfonft Gott fürchtet? \* 981. 78, 18.

10. Haft du doch ihn, sein Haus und alles, was er hat, ringkumher ver-wahrt. Du haft das Werk seiner Banbe gefegnet, und fein But hat fich ausgebreitet im Lanbe.

11. Aber rece beine Sand aus und tafte an alles, mas er hat: mas gilt's, er wird dir ins Angesicht absagen?

12. Der Herr sprach zum Satan: Siehe, alles, was er hat, sei in beiner Sand; nur an ihn felbst lege beine Hand nicht. Da ging der Satan aus von dem Herrn.

13. Des Tages aber, da seine Söhne und Töchter aßen und Wein tranken in ihres Bruders Hause, bes Erst. geborenen.

14. kam ein Bote zu Siob und fprach: Die Rinder pflügten, und die Gselinnen gingen neben ihnen auf der Weide,

15. da fielen die aus · Saba herein und nahmen fie und schlugen bie Anechte mit ber Scharfe bes Schwerts; und ich bin allein entronnen, daß ich bir's ansagte. \*1. Dtofe 10, 7. 28; 25, 8.

16. Da der noch redete, kam ein anberer und fprach: Das Feuer Gottes fiel vom Simmel und verbrannte Schafe und Knechte und verzehrte fie; und ich bin allein entronnen, baß ich dir's ansagte.

17. Da der noch redete, kam einer und sprach: Die · Chaldäer machten brei Rotten und überfielen die Kamele und nahmen sie und schlugen bie Knechte mit der Schärfe bes Schwerts; und ich bin allein entronnen, daß ich dir's ansagte.

1. Mofe 11, 28. 18. Da der noch redete, kam einer und fprach : Deine Sohne und Töchter aßen und tranken im Hause ihres Bruders, des Erstgeborenen,

19. und siehe, da kam ein großer Wind von der Wüste her und stieß auf die vier Eden des Saufes und warf's auf die jungen Leute, daß sie starben; und ich bin allein entronnen, daß ich dir's anfagte.

20. Da stand Hiob auf und zerriß sein Rleid und raufte sein Haupt und fiel auf die Grde und betete an 1. Dtofe 87, 84.

21. und fprach: Ich bin enackt von meiner Mutter Leibe gekommen, nackt werde ich wieder dahinfahren. Der herr hat's gegeben, ber herr hat's genommen; ber Name bes herrn fei gelobt! \* Breb. 5, 14; 1. Tim. 6, 7.

22. In biefem allem fündigte Siob nicht und tat nichts Thrichtes wiber

#### Das 2. Kapitel.

hiob bom Satan bor Gott weiter vertlagt, mit Krantheit geschlagen, von seinem Weibe gefränkt und von brei Freunden besucht.

1. Es begab sich aber bes Tages, da die Kinder Gottes famen und traten vor den Herrn, daß der Satan auch unter ihnen kam und vor den Herrn

2. Da sprach der Herr zu dem Satan: Wo tommst bu her? Der Satan antwortete dem Herrn und sprach: Ich habe das Land umher durchzogen.

3. Der Herr sprach zu dem Satan: Haft du nicht acht auf meinen Knecht Siob gehabt? Denn es ist seinesgleichen im Lande nicht, -schlecht und recht, gottesfürchtig und meidet das Bose und hält noch fest an seiner Frömmigkeit; du aber haft mich bewogen, daß ich ihn ohne Urfache verderbt habe.

4. Der Satan antwortete dem Herrn und sprach: Haut für Haut;" und alles, was ein Mann hat, läßt er für

fein Leben.

5. Aber recke beine Hand aus und tafte fein Gebein und Fleisch an : mas gilt's, er wird dir ins Angesicht ab-sagen?

6. Der Herr sprach zu dem Satan: Siehe da, er sei in deiner Hand; doch

schone seines Lebens!

7. Da fuhr der Satan aus vom Ungesicht des Herrn und schlug Siob mit bösen Schwären von der Kußsohle an bis auf seinen Scheitel.

8. Und er nahm eine Scherbe und schabte sich und saß in der Asche.

9. Und fein & Weib fprach zu ihm: Baltst du noch fest an beiner Frommigkeit? Ja, sage Gott ab und stirb!

10. Er aber fprach zu ihr : Du redest, wie die närrischen Weiber reden. Haben wir Gutes empfangen von Gott und sollten das Boje nicht auch annehmen? . In diesem allem verfündigte sich Siob nicht mit seinen Lippen. \* R. 1, 22; 3at. 5, 11.

11. Da aber bie drei Freunde Hiobs hörten all das Unglück, das über ihn gekommen war, tamen fie, ein jeglicher aus seinem Ort: Eliphas von . Theman, Bilbad von + Suah und Rophar von ·· Naema. Denn sie wurden eins, daß sie kämen, ihn zu beklagen und zu tröften. \*1. Dtofe 88, 15; Jer. 49, 7.

+ 1. Dofe 25, 3. \*\* 3of. 15, 41.

12. Und da fie ihre Augen aufhoben von ferne, kannten sie ihn nicht und hoben auf ihre Stimme und weinten, und ein jeglicher zerriß sein Kleid, und sie sprengten Erde auf ihr Haupt gen Himmel

13. und saßen mit ihm auf der Erde fieben Tage und fieben Nächte und redeten nichts mit ihm; benn fie faben, daß der Schmerz sehr groß war.

#### Das 3. Kapitel.

Siobs Klage.

1. Darnach tat Hiob seinen Mund auf und verfluchte seinen Tag.

2. Und Hiob sprach:

3. Der \* Tag muffe verloren fein, darin ich geboren bin, und die Nacht, welche sprach: Es ist ein Männlein empfangen! \* Jer. 20, 14—18.

4. Derfelbe Tag muffe finfter fein, und Gott von obenherab müffe nicht nach ihm fragen; fein Glanz muffe

über ihn scheinen!

5. Kinsternis und Dunkel muffen ihn überwältigen, und dicke Wolken müffen über ihm bleiben, und der Dampf am Tage mache ihn gräße lich!

6. Die Nacht muffe Dunkel einnehmen; fie muffe fich nicht unter ben Tagen des Jahres freuen noch in die

Zahl der Monden kommen! 7. Siehe, die Nacht müffe einsam fein und kein Jauchzen darin fein!

8. Es müssen sie verfluchen die Berflucher des Tages und die da bereit sind, zu erregen den Leviathan!

9. Ihre Sterne muffen finfter fein in ihrer Dämmerung; sie hoffe aufs Licht, und es komme nicht, und musse nicht sehen die Wimpern der Morgenröte,

10. barum baß sie nicht verschloffen hat die Tür des Leibes meiner Mutter und nicht verborgen das Unglück

vor meinen Augen!

11. **W**arum bin ich nicht gestorben von Mutterleib an? Warum bin ich nicht verschieden, ba ich aus bem Leibe kam ?

12. Warum hat man mich auf ben Schoß gesett? Warum bin ich mit

Brüsten gesäugt? 13. So läne ich doch nun und wäre ftill, schliefe und hatte Rube

14. mit den Königen und Ratsherren auf Erden, die bas Wüste bauen 15. ober mit den Fürsten, die Gold haben und deren häuser voll Silber find.

16. Ober wie eine unzeitige Geburt, die man verborgen hat, wäre ich gar nicht, wie Kinder, die das Licht nie gesehen haben.

17. Dafelbst müffen doch aufhören die Gottlosen mit Toben; daselbst ruhen doch, die viel Mühe gehabt

haben.

18. Da haben doch miteinander Frieden die Gefangenen und hören nicht die Stimme des Drängers.

19. Da find beibe, klein und groß, und der Knecht ift frei von feinem

20. Warum ist das Licht gegeben dem Mühfeligen und das Leben ben be-

trübten Herzen

21. (die des Todes warten, und er kommt nicht, und grüben ihn wohl aus bem Berborgenen, Dffenb. 9, 6. 22. die sich sehr freuten und fröhlich

mären, wenn sie ein Grab bekämen), 23. dem Manne, deffen Weg verborgen ist und vor ihm von Gott · verzäunt ward? \* \$. 19, 8.

24. Denn wenn ich effen foll, muß ich seufzen, und mein Seulen fährt beraus wie Wasser.

25. Denn was ich gefürchtet habe, ift über mich gekommen, und was ich forgte, hat mich getroffen.

26. War ich nicht glückselig? War ich nicht fein stille? Satte ich nicht gute Rube? Und es kommt folche Unrube!

#### Das 4. Kavitel.

Des Glibhas erfte Rebe : Gott ftraft teinen Unfoulbigen.

1. Da antwortete Eliphas von The

man und sprach:

2. Du haft's vielleicht nicht gern, so man versucht, mit dir zu reden; aber wer tann fich's enthalten?

3. Siehe, du haft viele unterwiesen

und läffige Sande geftartt; 4. deine Rede hat die Gefallenen auf-

gerichtet, und die bebenden Aniee haft bu gefräftigt.

5. Nun es aver an dich kommt, wirst du weich; und nun es dich trifft, erfchrickst du.

6. Aft nicht beine Gottesfurcht bein Troft, beine Soffnung die Unfträf-

lichkeit beiner Bege?

7. Gebente doch, mo ift ein Unschulbiger umgetommen? oder wo find die Gerechten je vertilat?

8. Wie ich wohl gesehen habe: die da Mühe pflügten und Unglud faten, ernteten es auch ein; Spr. 22, 8.

9. durch den Obem Gottes find fie umgetommen und vom Beift feines

Rorns vertilat.

10. Das Brüllen der Löwen und die Stimme ber großen Löwen und bie Zähne der jungen Löwen sind zerbrochen.

11. Der Löwe ift umgekommen, daß er nicht mehr raubt, und die Jungen

der Löwin sind zerstreut.

12. Und zu mir ift gekommen ein heimlich Wort, und mein Ohr hat ein Wörtlein davon empfangen.

13. Da ich Gesichte betrachtete in der Nacht, wenn der Schlaf auf die Leute

fällt,

14. da fam mich Furcht und Zittern an, und alle meine Gebeine erschras fen. 1. Mofe 15, 12.

15. Und da der Geist an mir vorüberging, ftanden mir die Haare zu Berge

an meinem Leibe.

16. Da stand ein Bild vor meinen Augen, und ich kannte seine Gestalt nicht; es war still, und ich hörte eine Stimme:

17. Wie kann ein Mensch gerecht sein vor Gott? oder ein Mann rein fein vor dem, der ihn gemacht hat?

18. Siehe, unter seinen Anechten ist feiner ohne Tadel, und feine Boten zeiht er der Torheit:

19. wie viel mehr, die in · Lehmhäufern wohnen und auf Erde gegründet find und werden von den Bürmern gefreffen! \*2. Ror. 5, 1.

20. Es mährt vom Morgen bis an den Abend, so werden sie zerschlagen; und ehe sie es gewahr werden, sind sie gar dahin,

21. und ihre Nachgelaffenen vergeben und sterben auch unversehens.

## Das 5. Kavitel.

Fortfegung: ber Gottlofe geht gugrunde; wer fich beugt unter Gott, ber wirb errettet.

1. **R**ufe doch! was gilt's, ob einer dir antworte? Und an welchen von ben Beiligen willst du dich wenden?

2. Einen Toren aber erwürgt wohl der Unmut, und den Unverständigen tötet der Eifer.

3. 3ch fah einen Toven eingewurzelt, und ich fluchte plöglich seinem Hause. Bi. 87, 85. 84. 4. Seine Rinder werden fern fein vom Beil und werben zerschlagen werden im Tor, ba tein Erretter fein wird.

5. Seine Ernte wird effen ber Sungrige und auch aus den Hecken sie holen, und sein Gut werden die Dur-

stigen aussaufen. 6. Denn Mühsal aus der Erde nicht geht und Unglück aus dem Acker nicht

7. fondern ber Mensch wird zu Unalud geboren, wie die Bögel schweben, emporzufliegen.

8. 3ch aber murbe zu Gott mich wenden und meine Sache vor ihn

bringen,

9. der \*große Dinge tut, die nicht zu erforschen find, und Wunder, die nicht zu zählen sind: \* . 9. 10.

10, der den Regen aufs Land gibt und läßt Waffer tommen auf die Gefilde; 11. der Die Riedrigen erhöht und

den Betrübten emporhilft. \* Pf. 75, 8; Luf. 1, 52.

12. Er macht zunichte die Anschläge der Listigen, daß es ihre Hand nicht ausführen kann

13. und er fängt die Weisen in ihrer Listigkeit und stürzt der Berkehrten Rat,

1. Ror. 8, 19.

14. daß sie des Tages in der Finster-nis laufen und tappen am Wittag wie in der Nacht. Sef. 59, 9, 10.

15. Er hilft bem Armen von bem Schwert, von ihrem Munde und von der Hand des Mächtigen,

16. und ift bes Armen Soffnung, daß die Bosheit wird ihren Mund

muffen zuhalten.

17. Siehe, felig ist ber Mensch, ben Gott straft; barum weigere bich ber Buchtigung bes Allmächtigen nicht. Spr. 8, 11; Pf. 94, 19.

18. Denn er berlett und verbindet; er zerschlägt, und seine Hand

beilt.

5. Dofe 32, 89; Dof. 6, 1. 19. Aus fechs Trübfalen wird er bich erretten, upb in ber fiebenten mirb bich tein ilbel rühren: Spr. 24, 16.

20, in der Teuerung wird er bich vom Tod erlösen und im Kriege von

des Schwertes Hand;

21. er wird bich verbergen vor her Geißel der Zunge, daß du dich nicht fürchtest vor bem Verberben, wenn es fommt:

22. im Berberben und Hunger wirft du lachen und dich vor den wilden Tieren im Lande nicht fürchten;

23. fondern dein Bund wird fein mit | und mein Bermögen ift dahin.

ben Steinen auf dem Felde, und bie wilden Tiere auf dem Lande werden Frieden mit dir halten.

Sof. 2, 20; Jef. 11, 6-9.

24. Und wirft erfahren, daß beine Sutte Frieden hat, und wirft beine Behaufung verforgen und nichts vermissen,

25. und wirst erfahren, daß deines Samens wird viel werden und beine Nachkommen wie das Gras auf Er-

ben,

26. und wirft im Alter zu Grabe kommen, wie Garben eingeführt werben gu feiner Beit.

27. Siehe, bas haben wir erforscht und ist also; dem gehorche und merke

bu bir's.

# Das 6. Kavitel.

Siob rechtfertigt seinen Jammer und flagt über bie Barte ber Freunde.

1. Siob antwortete und sprach:

2. Wenn man boch meinen Unmut wöge und mein Leiden zugleich in die Wage legte!

3. Denn nun ist es schwerer als Sand am Meer; barum gehen meine

Worte irre.

4. Denn die Pfeile bes Allmächtigen stecken in mir: berfelben Gift muß mein Geist trinken, und die Schrecknisse Gottes sind auf mich gerichtet. Bf. 38. 8.

5. Das Wild schreft nicht, wenn es Gras hat; der Ochfe blött nicht, wenn

er fein Futter bat.

6. Rann man auch effen, mas ungefalzen ift? Ober wer mag toften bas Weiße um den Dotter?

7. Was meine Seele wiberte anzurühren, bas ift meine Speife, mir aum Etel.

8. D, daß meine Bitte geschähe und

Gott gäbe mir, was ich hoffe! 9. Daß Gott anfinge und zerschlüge mich und ließe seine Sand geben und

zerscheiterte mich! 10. Sohätteichnoch Troft—undwollte bitten in meiner Krantheit, bag er

nur nicht schonte -, habe ich boch nicht verleugnet die Reden des Heiligen. 11. Was ift meine Rraft, daß ich

moge beharren ? und welches ift mein Ende, daß meine Seele geduldig follte sein?

12. Ist boch meine Kraft nicht steinern und mein Fleisch nicht ehern. 13. Habe ich doch nirgend Hilfe,

Ber Barmbergigteit seinem Nächsten weigert, der verläßt bes Allmächtigen Furcht.

15. Meine · Brüber trügen wie ein Bach, wie Wafferstrome, bie ver-· 01. 88, 19.

16, die trübe find vom Gis, in die

ber Schnee sich birgt:

17. jur Beit, wenn fie die Bige brückt, verstegen sie; wenn es heiß wird, vergeben fie von ihrer Statte.

18. Die Reisezüge geben ab vom Wege, fie treten aufs Ungebahnte und

tommen um

19. die Reisezüge von · Thema blickten nach ihnen, die Rarawanen von + Saba hofften auf fie:

20. aber fie wurden zu Schanben über ihrer Hoffnung und mußten fich fcamen, als fie bahin tamen.

21. So feib ihr jest ein Richts geworden, und weil ihr Jammer sehet,

fürchtet ihr euch.

22. Habe ich auch gefagt : Bringet ber und von eurem Bermogen ichentet mir 28. und errettet mich aus ber Sanb bes Feindes und erlöfet mich von ber Sand ber Gewalttätigen ?

24. Behret mich, fo will ich schweigen; und was ich nicht weiß, barin unter-

weiset mich.

25. Warum tabelt ihr rechte Rebe? Wer ift unter euch, ber fie strafen

26. Gebenket ihr, Worte zu strafen ? Aber eines Beraweifelnden Rebe ift

für ben Winb.

27. Ihr fielet wohl über einen armen Waisen her und grübet eurem Rächften Gruben.

28. Doch weil ihr habt angehoben, sehet auf mich, ob ich vor euch mit Lügen bestehen werbe.

29. Aniwortet, was recht ift; meine Untwort wird noch recht bleiben.

80. Ist benn auf meiner Bunge Unrecht, ober follte mein Gaumen Bofes nicht merten?

Das 7. Ravitel.

Fortfesung : Diob bittet Gott, entweber feinem Beben ein Enbe gu machen ober fein gu iconen.

1. Wuß nicht ber Mensch immer im Streit sein auf Grben, und sind seine Tage nicht wie eines Tagelöhners? R. 14, 6.

2. Wie ein Knecht sich sehnet nach bem Schatten und ein Tagelöhner, baß feine Arbeit aus fei,

8. also have ich wohl gange Monben vergeblich gearbeitet, und elender Nächte sind mir viel geworben.

4. Wenn ich mich legte, sprach ich: Wann werbe ich aufstehen? Und ber Albend ward mir lang; ich wälzte mich und wurde des satt bis zur Dämmerung.

5. Dlein Fleisch ift um und um wurmig und kotig; meine Haut ist verfcrumpft und zunichte geworden.

6. Dieine Tage find leichter bahingeflogen benn eine Beberfpule und find vergangen, daß tein Aufhalten bagemefen ift. Jef. 88, 12.

7. Bebente, daß mein Leben ein Wind ift und meine Augennicht wieder Gutes

feben werden.

8. Und tein lebendiges Auge wird mich mehr schauen; sehen beine Augen nach mir, so bin ich nicht mehr.

9. Gine Wolke vergeht und fahrt dahin: also, wer in die Holle hinunterfährt, kommt nicht wieder herauf

10. und . fommt nicht wieder in fein Saus, und + sein Ort kennt ihn nicht

mehr.

\* R. 10, 91; 14, 10-18; 16, 98. + 91, 108, 16. 11. Darum will auch ich meinem Munbe nicht wehren; ich will reben in ber Angst meines Bergens und will flagen in ber Betrübnis meiner Geele.

12. Bin ich benn ein Meer ober ein Meerungeheuer, daß du mich so ver-

mahrest ?

18. Wenn ich gebachte: Mein Beit foll mich tröften, mein Lager foll mir meinen Jammer erleichtern, -

14. jo erichreckteft bu mich mit Traumen und machtest mir Grauen burch

Gestchte,

15. daß meine Seele wünschte erstickt au sein und meine Gebeine ben Tob. 16. 3ch begehre nicht mehr zu leben. Laß ab von mir, benn meine Tage find eitel. 1. Ron. 19, 4,

17. Was ift ein Mensch, baß bu ihn groß achiest und bekümmerst dich um ihn? R. 14, 1—5; Bl. 8, 5.

18. Du fuchst ihn täglich beim und

versuchst ihn alle Stunben.

19. Warum tust bu bich nicht von mir und läffest mich nicht, bis ich nur

meinen Speichel schlinge ?

20. Sabe ich gefündigt, mas tue ich bir bamit, o bu Dtenschenhuter ? Warum machst bu mich zum Ziel beiner Anläufe, baß ich mir felbst eine Last bin ?

21. Und warum vergibst bu mir meine Missetat nicht und nimmst nicht weg meine Sunde? Denn nun werde ich mich in die Erde legen, und wenn du mich morgen suchst, werde ich nicht dasein.

#### Das 8. Kapitel.

Bilbabs erfte Rebe: nur Buge ift für Siob ber Weg jum Glud; bie Bottlofen geben unter. 1. Da antwortete Bilbab von Suah

und sprach:

2. Wie lange willst du solches reden und sollen die Reden deines Mundes so einen stolzen Mut haben?

3. Meinst du, daß Gott unrecht richte oder der Allmächtige das Recht vertehre?

4. Saben beine Söhne vor ihm gefündigt, so hat er sie verstoßen um ihrer Miffetat willen.

5. So du aber dich beizeiten zu Gott tuft und zu dem Allmächtigen flehst,

6. und so du rein und fromm bist, so wird er \*aufwachen zu dir und wird wieder aufrichten deine Wohnung um deiner Gerechtigfeit willen; \* Pf. 35, 28. 7. und was du zuerst wenig gehabt haft, wird hernach gar sehr zunehmen.

8. Denn frage die vorigen Geschlechter und merte auf bas, was ihre

Väter erforscht haben;

9. denn wir find von gestern her und wiffen nichts; unfer Leben ift ein ·Schatten auf Erden. \* Pf. 102, 12.

10. Sie werben bich's lehren und dir fagen und ihre Rede aus ihrem Bergen hervorbringen:

11. "Rann auch Rohr aufwachsen,

wo es nicht feucht steht? ober Schilf machsen ohne Waffer?

12. Sonst wenn's noch in der Blüte ift, ehe es abgehauen wird, verdorrt es por allem Gras.

13. So geht es allen benen, bie Gottes vergessen; und die Hoffnung der Seuchler wird verloren fein.

R. 11, 20; 18, 14; Spr. 10, 28. 14. Dennseine Zuversicht vergeht, und feine hoffnung ift eine Spinnwebe.

15. Er verläßt sich auf sein Haus, und wird doch nicht bestehen; er wird sich daran halten, aber doch nicht ftehenbleiben.

16. Er steht voll Saft im Sonnenschein, und feine Reiser wachsen ber-

por in feinem Garten.

17. Seine Saat steht dick bei den

18. Wenn er ihn aber verschlingt von seiner Stätte, wird fie fich gegen ihn stellen, als kennte sie ihn nicht.

19. Siehe, das ist die Freude seines Wesens; und aus dem Staube wer-

den andere wachsen."

20. Darum fiehe, daß Gott nicht verwirft die Frommen und erhält nicht die Hand der Boshaften.

21. bis daß dein Mund voll Lachens werde und deine Lippen voll Jauch-Bf. 126, 2.

22. Die dich aber haffen, werden zu Schanden werden, und der Gottlosen Hütte wird nicht bestehen.

### Das 9. Kavitel.

hiobs zweite Gegenrebe: mit bem Allmächtigen tann niemand rechten.

1. Siob antwortete und sprach: 2. Ja, ich weiß gar wohl, daß es also ist und daß ein Mensch nicht

rechtbehalten mag gegen Gott. 3. Sat er Luft, mit ihm zu habern, so kann er ihm auf tausend nicht eins

antivorten. 4. Er ift weise und mächtig; wem ist's je gelungen, der sich wider ihn gelegt hat?

5. Er versett Berge, ehe fie es innewerden, die er in seinem Zorn um-

6. Er bewegt die Erde aus ihrem

Ort, daß ihre Pfeiler zittern.

7. Er fpricht zur Sonne, so geht fie nicht auf, und verfiegelt die Sterne. 8. Er sbreitet den Himmel aus allein und geht auf den Wogen des Meers. - \* Jef. 40, 22. 9. Er macht ben Wagen am Sim-

mel und Drion und die Bleiaden

und die Sterne gegen Mittag.
\*\*8. 38. 31; Amos 5, 8; Jef. 18, 10.

10. Er tut große Dinge, die nicht zu erforschen sind, und Wunder, deren keine Zahl ist.

11. Siehe, er geht an mir vorüber, ehe ich's gewahr werbe, und wandelt

vorbei, ehe ich's merke.

12. Siehe, wenn er hinreißt, wer will ihm wehren? Wer will zu ihm sagen: Was machst du?

13. Er ift Gott; seinen Born tann niemand stillen; unter ihn mußten sich beugen die Helfer • Rahabs.

14. Wie follte ich denn ihm antwor-Quellen und sein haus auf Steinen. | ten und Worte finden gegen ihn?

Gottes Ungeftum 15. Wenn ich auch recht habe, kann ich ihm dennoch nicht antworten, sondern ich müßte um mein Recht flehen.

16. Wenn ich ihn schon anrufe, und er mir antwortet, so glaube ich doch nicht, daß er meine Stimme höre.

17. Denn er fährt über mich mit Un= gestüm und macht mir ber Wunden viel ohne Urfache.

18. Er läßt meinen Geift fich nicht erauicken, sondern macht mich voll

Betrübnis.

19. Will man Macht, so ist er zu mächtig; will man Recht, wer will

mein Zeuge fein?

20. Sage ich, baß ich gerecht bin, so verdammt er mich boch; bin ich unschuldig, so macht er mich doch zu

21. Ich bin unschuldig! ich frage nicht nach meiner Seele, begehre tei-

nes Lebens mehr.

22. Es ist eins, barum fage ich: Er bringt um beide, den Frommen und den Gottlosen. R. 8, 20; Breb. 9, 2. 8.

23. Wenn er anhebt zu geißeln, so bringt er alsbald zum Tod und spottet der Ansechtung der Unschul-

digen.

24. Das Land aber wird gegeben unter die Sand des Gottlofen, und der Richter Antlit verhüllt er. nicht also, wer anders sollte es tun?

25. Meine Tage find schneller gewefen benn ein Läufer; fie find geflohen und haben nichts Gutes erlebt.

26. Sie sind dahingefahren wie die Rohrschiffe, wie ein Adler fliegt zur

Speise

27. Wenn ich gebenke: Ich will meiner Rlage vergessen und meine Gebärde laffen fahren und mich erauicken,

28. so fürchte ich alle meine Schmerzen, weil ich weiß, daß du mich nicht

unschuldig fein läffest.

29. Ich muß ja doch ein Gottloser sein; warum mühe ich mich denn so

vergeblich ?

30. Wenn ich mich gleich mit Schneemaffer mufche und reinigte meine

Sände mit Lauge,

31. so wirst du mich doch tauchen in Rot, und werden mir meine Aleis der greulich anstehen.

32. Denn er ist nicht meinesgleichen, dem ich antworten könnte, daß wir vor Gericht miteinander fämen.

33. Es ist zwischen uns tein Schieds. mann, der seine Hand auf uns beide lege.

34. Er nehme von mir seine Rute und laffe feinen Schrecken von mir, 35. daß ich möge reden und mich

nicht vor ihm fürchten dürfe; denn ich weiß, daß ich kein solcher bin.

#### Das 10. Kavitel.

Fortsegung: Diob klagt, baß Gott fein Gefcopf fo fower heimsuche.

1. Meine Seele verdrießt mein Leben; ich will meiner Klage bei mir ihren Lauf lassen und reden in der Betrübnis meiner Seele

2. und zu Gott fagen: Berdamme mich nicht! laß mich wissen, warum

du mit mir haderst.

3. Gefällt dir's, daß du Gewalt tuft und mich verwirfft, den beine Sande gemacht haben, und bringst der Gottlosen Vornehmen zu Ehren?

4. Haft du denn auch fleischliche Augen, \*oder siehst du, wie ein Mensch fieht? \*1. Sam. 16, 7.

5. Dder ift beine Zeit wie eines Menschen Zeit, oder deine Jahre wie eines Mannes Jahre?

6. daß du nach meiner Miffetat fras

geft und sucheft meine Sunde.

7. so du doch weißt, wie ich nicht gottlos sei, so doch niemand ift, der aus beiner Sand erretten tonne.

8. \* Deine Hände haben mich bereitet und gemacht alles, was ich um und um bin; und du wolltest mich verderben? \* 981. 189, 14.

9. Gedenke doch, daß du mich aus · Lehm gemacht haft; und wirst mich

mieder zu Erde machen? \* K. 83, 6; 1. Moje 2, 7; 8, 19. 10. Hast du mich nicht wie Milch hingegoffen und wie Rafe laffen ge-

11. Du hast mir Haut und Fleisch angezogen; mit Gebeinen und Abern hast du mich zusammengefügt.

12. Leben und Wohltat hast du an mir getan, und dein Auffehen be-

wahrt meinen Odem.

13. Aber dies verbargst du in deinem Herzen — ich weiß, daß du folches im Sinn hattest -:

14. wenn ich fündigte, so wolltest du es bald merten und meine Miffetat nicht ungeftraft laffen.

15. Bin ich gottlos, dann wehe mir! bin ich gerecht, so darf ich doch mein Haupt nicht aufheben, als ber ich voll Schmach bin und sehe mein Elend.

18. Und wenn ich es aufrichte, so jagst du mich owie ein Löwe und handelft wiederum wunderbar an mir. \* 3ef. 88, 18.

17. Du erneueft beine Beugen wiber mich und machft beines Borns viel auf mich; es zerplagt mich eins über

das andere in Haufen.

18. **V**arum hast du mich aus Mutterleib kommen laffen? Ach, daß ich wäre umgetommen und mich nie ein Auge gesehen hätte! R. 8, 8, 11; 3er. 20, 14.

19. So mare ich, als die nie gewesen find, von Mutterleibe gum Grabe

gebracht.

20. Ift benn mein Leben nicht turg? So hore er auf und laffe ab von mir, daß ich ein wenig erquickt werbe,

21. ehe benn ich hingehe und komme · nicht wieder, ins Land der Finsternis und des Dunkels,

22. ins Land, ba es stocffinfter ift und da feine Ordnung ift, und wenn's hell wird, so ift es wie Finfternis.

### Das 11. Rapitel.

Bophars erfte Rebe: Siob fou fic vor bem all-wiffenden Gott bemütigen.

1. Da antwortete Rophar von Naema

und sprach:

2. Wenn einer lang geredet, muß er nicht auch hören? Muß benn ein Schwäher immer recht haben ?

3. Müffen die Leute zu beinem eitlen Berede ichweigen, daß du fpotteft und

niemand bich beschäme?

4. Du fprichft: Meine Rebe ift rein, und lauter bin ich vor beinen Augen.

6. Ach, daß Gott mit bir rebete und

täte seine Lippen auf

R. 88, 1. 6. und zeigte bir bie . beimliche Deis. heit! Denn er hatte noch wohl mehr an bir zu tun, auf daß bu wiffeft, bag er beiner Gunben nicht aller gebentt. \* 35, 51, 8.

7. Reinst du, daß du wisseit, mas Gott meiß, und wolleft es fo pollfome men treffen wie ber Allmächtige?

8. Ge ift höher benn ber Simmel; mas willft bu tun? tiefer benn bie Bolle; was tannst bu wissen?

9. länger benn die Erde und breiter bunn bas Meer.

10. So er baberfährt und gefangen legt und Gericht halt, wer will's ihm wehren?

11. Denn er fennt bie lofen Leute. er fieht die Untugend, und follte es nicht merten?

12. Gin unnüger Mann blaht fich. und ein geborener Menfch will fein wie

ein junges Wild.

13. Wenn du bein Berg richtetest und deine Sande zu ihm ausbreiteteft;

14. wenn bu bie Untugenb, bie in beiner Sand ift, fern von bir tateft, daß in beiner Sutte kein Unrecht bliebe:

15. fo möchteft bu bein Untlit auf. heben ohne Tadel und würdeft fest

fein und dich nicht fürchten.

16. Dann würdeft bu ber Mühfal vergeffen und fo wenig gebenken als des Waffers, das vorübergeht:

17. und die Beit beines Lebens murbe aufgehen wie ber Mittag, und bas Finstere würde ein lichter Morgen merden:

18. und bürfteft bich beffen tröften. daß Hoffnung da sei; würdest bich umsehen und in Sicherheit schlafen

legen;

19. würdest • ruhen, und niemand würde bich aufschrecken; und viele würden vor dir fleben. \* 91. 8, 6; 4, 9.

20. Aber die Augen ber Gottlofen werben verschmachten, und sie werben nicht entrinnen können: denn . Soff. nung wird ihrer Seele fehlen.

\* 2. 8, 18,

## Das 12. Rapitel.

Siobs britte Gegenrebe: er ichilt die aufgeblafene Beisheit ber Freunde und überbietet fie in Schilberung ber unumschränkten Dlacht Gottes.

1. Da antwortete Hiob unb fprach: 2. Ja, ihr seid die Leute, mit euch wird die Weisheit sterben!

8. Ich have so wohl ein Herr als ihr und bin nicht geringer benn ihr; und wer ift, ber folches nicht miffe

4. 3ch muß von meinem Dachften verlacht fein, ber ich Gott anrief, und er erhörte mich. Der Gerechte und Fromme muß verlacht fein

5, und ift ein verachtet Lichtlein vor ben Bebanten ber Stolzen, fteht aber,

baß fie fich baran ärgern. 6. Der Berftörer hütten haben bie Fülle, und Rube haben, bie wiber Gott toben, die ihren Gott in der Fauft führen.

7. Frage boch bas Bieh, bas mirb bich's lehren, und die Bögel unter bem Himmel, die werden dir's fagen;

8. ober rebe mit ber Erbe, bie wirb dich's lehren, und die Fische im Meer werden dir's erzählen.

Siob fennt Gott mobl;

9. Wer erfennte nicht an dem allem. daß des Herrn Hand solches gemacht

hat?

10. daß in seiner Hand ist die Seele alles deffen, was da lebt, und der Geist des Fleisches aller Menschen?

4. Doje 16, 22 11. Bruft nicht bas Dhr die Rebe? und der Mund fdmedt die Speife?

12. Ja, "bei den Großvätern ist die Weisheit, und der Verstand bei den Allten' R. 8, 8.

13. Bei ihm ift Weisheit und Ge-

walt, Rat und Berftand.

14. Siehe, wenn er gerbricht, fo hilft tein Bauen; wenn er jemand einschließt, tann niemand aufmachen.

15. Siehe, . wenn er das Waffer verschließt, so wird alles dürr; und wenn er's ausläßt, fo tehrt es bas Land um. \*1. Ron. 17, 1. 7. +1. Mofe 7, 19-28. 16. Er ist start und führt es aus.

Sein ift, ber da irrt und ber da verführt.

17. Er führt bie Klugen wie einen Raub und macht die Richter toll.

18. Er löft auf ber Könige Zwang und binbet mit einem Gurtibre Lenden. 19. Er führt die Priester wie einen

Raub und bringt ju Fall bie Feften. 20. Er entzieht die Sprache den Bewährten und nimmt weg den Berftand ber Alten.

21. Er schüttet Berachtung auf die Fürsten und macht den Gürtel der

Gewaltigen los.

22. Er öffnet bie finftern Grünbe und bringt heraus bas Dunkel an

das Licht.

23. Er macht etliche zum großen Bolt und bringt sie wieder um. Er breitet ein Bolf aus und treibt es wieder weg. 24. Er nimmt meg ben Mut ber

Obersten des Bolks im Lande und macht sie irre auf einem Unwege, da tein Weg ift,

25. daß sie in der Finsternis tappen ohne Licht; und macht sie irre wie bie Truntenen. R. 5, 14.

# Das 13. Kapitel.

Fortsetzung: Biob warnt die Freunde vor der Gerechtigkeit Gottes und beginnt nicht ohne Grauen bor beffen Dajeftat feine Webe an Bott.

1. Siehe, das hat alles mein Auge gefehen und mein Ohr gehört, und ich habe es verstanden.

2. Was ihr wißt, das weiß ich auch; und bin nicht geringer benn ihr.

R. 12, 8. 3. Doch wollte ich gern zu dem Allmächtigen reden und wollte gern mit

Gott rechten. 4. Aber ihr deutet's fälschlich und

feid alle unnüke Arzte.

5. Wollte Gott, ihr schwieget, so märet ihr weise. Gpr. 17, 28,

6. Höret boch meine Berantwortung und merket auf die Sache, bavon ich

7. Wollt ihr Gott verteidigen mit Unrecht und für ihn Lift brauchen? 8. Wollt ihr seine Person ansehen? Wollt ibr Gott vertreten?

9. Wird's euch auch wohlgehen, wenn er euch richten wird? Meinet ibr. baß ihr ihn täuschen werbet, wie man

einen Menschen täuscht?

10. Er wird euch strafen, wo ihr

heimlich Berson ansehet.

11. Wird er euch nicht erschrecken, wenn er fich wird hervortun, und wird seine Furcht nicht über euch fallen?

12. Gure Denksprüche find Afchensprüche; eure Bollwerke werden wie

Lehmhaufen fein.

18. Schweiget mir, daß ich rede, es komme über mich, was da will.

14. Was soll ich mein Fleisch mit meinen Zähnen davontragen und meine Seele in meine banbe legen?

15. Siehe, er wird mich boch erwurgen, und ich habe nichts zu hoffen; boch will ich meine Wege vor ihm verantworten.

16. Er wird ja mein Heil sein; benn es kommt kein Heuchler vor ihn.

17. Höret meine Rede, und meine Auslegung gebe ein zu euren Ohren. 18. Siehe, ich bin jum Rechtsitreit gerüftet; ich weiß, daß ich recht behalten werde.

19. Wer ist, der mit mir rechten könnte? Denn dann wollte ich schwei-

gen und verscheiben.

20. Aweierlei tu mir nur nicht, so will ich mich vor bir nicht verbergen: 21. lag beine Sand fern von mir fein, und bein Schreden erschrede mich nicht! R. 9, 84.

22. Dann rufe, ich will birantworten: ober ich will reben, antworte bu mir! 28. Wie viel ift meiner Miffetaten und Gunben? Lag mid wiffen meine Abertretung und Gunbe.

Siob ift voll Unruhe Siob 13. 14. 15. und ohne Hoffnung. 528

24. Warum verbirgst du dein Antlig und hältst mich für deinen Feind? R. 19, 11.

25. Millst du wider ein fliegend

Blatt so ernst sein und einen dürren Halm verfolgen?

26. Denn du schreibst mir Betrübnis an und willst über mich bringen die · Sünden meiner Jugend. \* 25, 25, 7.

27. Du haft meinen Fuß in den Stock gelegt und haft acht auf alle meine Pfabe und fiehest auf die Fußtapfen meiner Füße,

28. der ich doch wie Moder vergehe und wie ein Kleid, das die Motten

freffen.

#### Das 14. Kapitel.

Schluft : Siob flagt über bie Richtigfeit bes Denfcen und fucht bergeblich eine troftliche hoffnung.

1. Der Mensch, vom Weibe geboren, lebt turze Zeit und ift voll Unruhe, 2. egeht auf wie eine Blume und

fällt ab, flieht wie ein Schatten und \* \$1. 90, 5. bleibt nicht. 3. Und du tuft beine Augen über einen folchen auf, daß du mich vor dir ins Gericht ziehest.

4. Rann wohl ein Reiner kommen von ben Unreinen? Auch nicht einer.

Bf. 14, 8.

5. Er hat feine beftimmte Zeit, Die Bahl . feiner Monden fteht bei bir; du haft bein Biel gesett, das wird er nicht überschreiten.

\* Pf. 81, 16. + Pf. 89, 5.

6. So tu dich von ihm, daß er Ruhe habe, bis daß seine Zeit tomme, beren er · wie ein Tagelöhner wartet. · St. 7, 1. 2.

7. Ein Baum bat Soffnung, wenn er schon abgehauen ist, daß er sich wieber erneue, und seine Schößlinge boren nicht auf.

8. Ob seine Wurzel in der Erde veraltet und sein Stamm in bem Staub

9. so grunt er boch wieder vom Geruch des Waffers und wächft baber. als wäre er erst gepflanzt.
10. Aber der Mensch stirbt und ift

bahin; er verscheidet, und wo ist er? 11. Wie ein Waffer ausläuft aus

dem See, und wie ein Strom verstegt

und vertrocknet

12. fo ift ein Mensch, wenn er fich legt, und wird nicht aufstehen und wird nicht aufwachen, solange ber Simmel bleibt, noch von feinem Schlaf erwectt werben. \$7, 7, 10; 19, 25.

13. Ach daß du mich in der Hölle verdecteft und everbärgeft, bis dein Born fich lege, und setztest mixein Ziel, daß du an mich dächtest!

\* Jef. 28, 20; \$6. 27, 5; 31, 21. 14. Wird ein toter Mensch wieder leben? Alle Tage meines . Streites wollte ich harren, bis daß meine Ber-

anderung tomme! \* 8. 7, 1. 15. Du würdest rufen, und ich dir antworten; es würde dich verlangen

nach dem Wert beiner Sände. 16. Jest aber zählft du meine Gange. Saft du nicht acht auf meine Günden?

17. Du haft meine übertretung in einem Bündlein versiegelt und meine Miffetat zusammengefaßt.

Dof. 13, 12. 18. Zerfällt boch ein Berg und vergeht, und ein Fels wird von seinem

Ort versett;

19. Wasser wäscht Steine weg, und seine Fluten flößen die Erde weg : aber bes Menschen . Hoffnung ist verloren;

20. benn bu ftößest ihn gar um, baß er dahinfährt, veränderst sein Wesen

und lässest ihn fahren.

21. Sind feine Rinder in Chren, bas weiß er nicht; oder ob sie gering sind, des wird er nicht gewahr.

22. Nur fein eigen Fleisch macht ihm Schmerzen, und seine Seele ift ihm

voll Leides.

# Das 15. Kapitel.

Des Eliphas zweite Rede: er ftraft hiobs ber-meffene Reben und ichilbert bas Unbeil ber Gottlofen.

1. Da antwortete Eliphas von The-

man und sprach:

2. Soll ein weiser Mann so auf. geblasene Worte reden und feinen Bauch so blähen mit leeren Reben? 3. Du verantwortest dich mit Wor-

ten, die nicht taugen, und bein Reden ift nichts nüke.

4. Du hast die Furcht fahren laffen und redest verächtlich vor Gott.

5. Denn deine Missetat lehrt deinen Mund also, und hast erwählt eine listiae Runge.

6. Dein Mund verbammt bich, und nicht ich; beine Lippen zeugen wider

bid). 7. Bift du der erste Mensch geboren? bift du vor allen hügeln empfangen?

8. Saft du Gottes heimlichen Rat gehört und die Weisheit an dich ge-R. 11. 7 : Mom. 11, 88. wiffen? was verstehft bu, bas nicht bei uns sei?

10. Es find Graue und Alte unter uns, die länger gelebt haben benn bein Bater.

11. Sollten Gottes Tröftungen so gering vor dir gelten und ein Wort, in Lindigkeit zu dir gesprochen?

12. Was nimmt bein Herz vor? was

fiehst du so stolz?

13. Was sest sich bein Mut wider Gott, daß du folche Reden aus deis

nem Munde läffeft?

14. Was ist ein Mensch, daß er follte rein sein, und daß der sollte gerecht fein, der vom Weibe geboren ift?

15. Siehe, unter seinen Seiligen ist feiner ohne Tabel, und die Himmel find nicht rein vor ihm. R. 4, 18. 19.

16. Wie viel weniger ein Mensch, ber ein Greuel und schnöde ift, der Unrecht fäuft wie Waffer.

17. 3ch will bir's zeigen, höre mir zu; und ich will bir erzählen, was

ich gesehen habe,

18. mas die Weisen gesagt haben und ihren Vätern nicht verhohlen gemesen ist.

19. welchen allein das Land gegeben war, daß fein Fremder durch fie

geben burfte:

20. "Der & Gottlofe bebt sein Leben lang, und dem Tyrannen ist die Rahl feiner Jahre verborgen. \*1. Mofe 4, 14.

21. Was er hört, das schreckt ihn; und wenn's gleich Friede ift, fürchtet

er fich, der Verderber komme,

22. glaubt nicht, daß er möge dem Unglück entrinnen, und versieht sich immer bes Schwerts.

23. Er zieht hin und her nach Brot, und es dünkt ihn immer, die Zeit seines

Unglücks sei vorhanden.

24. Angst und Not schrecken ihn und schlagen ihn nieder wie ein König mit einem heer.

25. Denn er hat seine Hand wider Gott gestreckt und wider den All-

mächtigen sich gesträubt.

26. Er läuft mit dem Kopf an ihn und ficht halsstarrig wider ihn.

27. Er bruftet fich wie ein fetter Wanst und macht sich feist und bid. Bf. 78. 7. 18-20.

28. Er wohnt in verstörten Städten,

9. Was weißt du, das wir nicht | darf, die auf einem Saufen liegen sollen.

> 29. Er wird nicht reich bleiben, und sein Gut wird nicht bestehen, und sein Glück wird sich nicht ausbreiten im Lande.

30. Unfall wird nicht von ihm laffen. Die Flamme wird seine Zweige verdorren, und er wird ihn durch den Odem seines Mundes wegnehmen.

31. Er wird nicht bestehen, denn er ist in seinem eiteln Dünkel betrogen: und eitel wird sein Lohn werden.

32. Er wird ein Ende nehmen vor der Zeit; und sein Zweig wird nicht

grünen.

33. Er wird abgerissen werden wie eine unzeitige Traube vom Weinftod. und wie ein Olbaum feine Blüte abwirft.

34. Denn der Beuchler Berfammlung wird einsam bleiben: und das Feuer wird fressen die Hütten derer,

Die Geschenke nehmen.

35. Sie gehen schwanger mit Unglück und gebären Mühfal, und ihr Schoß bringt Trug. 25. 7, 15; Jef. 59, 4.

#### Das 16. Kavitel.

Biobs vierte Begenrebe : von feinen Freunden nicht verftanden flagt er feinen Jammer Bott.

1. Siob antwortete und sprach:

2. Ich habe solches oft gehört. Ihr seid allzumal leidige Tröster! 3. Wollen die leeren Worte fein

Ende haben? Oder was macht bich so frech, also zu reden?

4. 3ch fönnte auch wohl reden wie Wäre eure Seele an meiner Seele Statt, so wollte ich auch Worte wider euch ausammenbringen und \*mein Haupt also über euch schüt-

5. 3ch wollte euch ftarten mit bem Munde und mit meinen Lippen

tröften.

6. Aber wenn ich schon rede, so schont mein der Schmerz nicht; laffe ich's anstehen, so geht er nicht von mir.

7. Run aber macht er mich mübe und verstört alles, was ich bin.

8. Er hat mich runzlig gemacht, das zeugt wiber mich; und mein Glend steht wider mich auf und verklagt mich ins Angesicht.

9. Sein Grimm zerreißt, und der in häusern, ba man nicht bleiben mir gram ift, beißt die Bahne über

mich zusammen; mein Widersacher funkelt mit seinen Augen auf mich.

\*Hi. 35, 16; 112, 10.
To sie haben ihren Mund aufgefperrt wider mich und haben mich schmählich auf meine Backen geschlagen; sie haben ihren Mut miteinanber an mir gekühlt.

\*Pi. 29, 25

11. Sott hat mich übergeben bem Ungerechten und hat mich in ber Gottlosen Hände lassen kommen.

12. Ich war in Frieden, aber er hat mich zunichte gemacht; er hat mich beim Hals genommen und zerstoßen und hat mich ihm zum Liel aufgerichtet. \*\*\*Ragel. 8, 12.

13. Er hat mich umgeben mit feinen Schützen; er hat meine Nieren gehalten und nicht verschont; er hat meine Galle auf die Erde geschüttet.

14. Er hat mir eine Wunde über die andere gemacht; er ist an mich gelaufen wie ein Sewaltiger.

15. Ich habe einen · Sack um meine Haut genäht und habe mein Horn in den Staub gelegt. \*1. Moje 87, 84.

16. Mein Anilis ist geschwollen von Weinen, und meine Augenlider sind verdunkelt,

17. wiewohl kein Frevel in meiner hand ist und mein Gebet ist rein.

18. Ach Erbe, bedecke mein Blut nicht! und mein Geschrei finde keine Rubestätte! 1. Wose 4, 10. 19. Auch siehe da, mein Zeuge ist im

Simmel; und der mich kennt, ist in der Höhe.

20. Meine Freunde sind meine Spötter; aber mein Auge tränt zu Gott,

21. daß er entideiden möge zwischen bem Mann und Gott, zwischen dem Menschenkind und seinem Freunde.

22. Denn die bestimmten Jahre sind getommen, und ich gehe hin des Weges, den ich nicht wiederkommen werde.

## Das 17. Rapitel.

Fortsetung : hiob fleht nichts um fich als Jammer und nichts bor fich als das Grab.

1. Mein Obem ist schwach, und meine Tage sind abgekürzt; das Grab ist da.

2. Fürwahr, **G**espött umgibt mich, und auf ihrem Hadern muß mein Auge weilen.

3. Sei du felbst mein Bürge bei dir; wer will mich sonst vertreten? k. 16, 19. 4. Denn du hast ihrem Gerzen den

Berstand verborgen; darum wirst du ihnen nicht den Sieg geben.

b. Es rühmt wohl einer seinen Freunden die Ausbeute; aber seiner Kinder Augen werden verschmachten.

6. Er hat mich zum . Sprichwort unter ben Leuten gemacht, und ich muß mir ins Angesticht speien laffen. \* R. vo, v.

7. MeinAuge ist dunkel geworden vor Trauern, und alle meine Glieder sind wie ein Schatten. Ps. 8, 8.

8. Darüber werden die Gerechten sich entsehen, und die Unschuldigen werben sich entrüften wider die Seuchler.

9. Aber der Gerechte wird seinen Weg behalten; und wer reine Hände hat, wird an Stärke zunehmen.

10. **W**ohlan, so kehret euch alle her und kommt; ich werde boch keinen Weisen unter euch sinden.

11. Meine Tage find vergangen; meine Anschläge sind zerrissen, die mein Herz beseisen baben.

12. Sie wollen aus der Nacht Tag machen und aus dem Tage Nacht.

13. Wenn ich gleich lange harre, so ist doch bei den Totenmein Haus, und in der Finsternis ist mein Bett gemacht; 14. die Verwesung heiße ich meinen

Bater und die Bürmer meine Mutter und meine Schwefter: \*A. 4, 191 15. was foll ich benn harren? und

16. was joll ich denn harren? und wer achtet mein Hoffen? 16. Hinunter zu den Toten wird es

fahren und wird mit mir in bem Staub liegen.

#### Das 18. Kapitel.

Bilbads zweite Rebe : er fcilbert nach einer bittern Anrebe an hiob ben unvermeiblichen Untergang ber Gottlofen.

1. Da antwortete Bilbab von Suah und forach:

un lbram:

2. Mann wollt ihr der Reden ein Ende machen? Merket doch; darnach wollen wir reden.

3. Warum werden wir geachtet wie Bieh und sind so unrein vor euren Augen? \*\* . 17, 4. 10.

4. Bilft bu vor Zorn berften? Meinst du, daß um beinetwillen die Erbe verlassen werde und der Fels von seinem Ort versest werde?

5. Und boch wird das Licht der Gottlofen verlöschen, und der Funke seines Keuers wird nicht leuchten.

Feuers wird nicht leuchten. B. 18; R. 21, 17; Bf. 78, 18—20; Spr. 18, 9; 24, 20. 6. Das Licht wird finster werden in seiner Hütte, und seine Leuchte über ihm verlöschen.

Bilbabs zweite Rebe.

7. Seine fräftigen Schritte werden in die Enge tommen, und sein Unschlag wird ihn fällen.

8. Denn er ift mit seinen Rugen in

den Strick gebracht und wandelt im Diene.

9. Der Strick wird feine Ferfe halten, und die Schlinge wird ihn erhaschen. 10. Sein Strick ist gelegt in die Erde,

und seine Falle auf seinem Gang. 11. Um und um wird ihn schrecken plögliche Furcht, daß er nicht weiß, wo er hinaus foll. 3. Dtofe 26, 36.

12. Sunger wird feine Sabe fein, und Ungluck wird ihm bereit fein

und anhangen.

13. Die Glieder seines Leibes werden verzehrt werden; seine Glieder wird verzehren der Erstgeborene des Todes.

14. Seine Hoffnung wird aus seiner Hütte ausgerottet werden, undes wird ihn treiben zum König des Schreckens.

15. In feiner Butte wird nichts bleiben; über seine Stätte wird Schwefel

gestreut werden.

16. Von unten werden verdorren feine Wurzeln, und von oben abgeschnitten seine Ameige.

17. Sein Bedachtnis wird vergeben in dem Lande, und er wird teinen Namen haben auf ber Gaffe.

18. Er wird vom Licht in die Finsternis vertrieben und vom Erdboden perstoßen werben.

19. Er wird keine Rinder haben und teine Entel unter seinem Bolt: es wird ihm teiner übrigbleiben in seinen Gütern.

20. Die nach ihm kommen, werden fich über . seinen Tag entsetzen; und die vor ihm sind, wird eine Furcht \* 961. 87, 18. antommen.

21. Das ift die Wohnung des Ungerechten; und dies ift die Stätte bes, ber Gott nicht achtet.

#### Das 19. Kavitel.

Siobs fünfte Gegenrebe : er flagt über bie Barte ber Freunde , ichilbert fein tiefes Glend , erhebt fich aber gulest ju ber feligen Gewißheit, bas fein Erlofer lebt.

1. Siob antwortete und sprach:

2. Wie lange plagt ihr doch meine Seele und veinigt mich mit Worten? 3. Ihr habt mich nun zehnmal ge-höhnt und schämt euch nicht, daß ihr mich also umtreibt.

4. Frre ich, fo irre ich mir.

5. Wollt ihr mahrlich euch über mich erheben und wollt meine Schmach mir beweisen,

531

6. fo mertt boch einmal, bag mir Gott Unrecht tut und hat mich mit

feinem Jagbstrick umgeben.

7. Siehe, ob ich schon schreie über Frevel, fo werde ich doch nicht erhört; ich rufe, und ift tein Recht ba. R. 30, 20,

8. Er hat meinen Weg verzäunt, daß ich nicht kann hinübergehen, und hat Finfternis auf meinen Steig geftellt.

Riagel. 8, 7. 9. 9. Er hat meine Ghre mir ausgezogen und die Arone von meinem Saupt genommen.

10. Er hat mich zerbrochen um und um und läßt mich gehen und hat ausgeriffen meine Hoffnung wie einen

Baum.

11. Sein Zorn ift über mich ergrimmt, und er achtet mich für seinen Feind. \* 2. 18, 24; 38, 10,

12. Seine Rriegsscharen find miteinander gekommen und haben ihren Weg wider mich gebahnt und haben sich um meine Bütte ber gelagert.

13. Er bat meine Brüber fern von mir getan, und meine Bermanbten find mir fremd geworden. Pl. 69, 9; 31, 12.

14. Meine Nächsten haben fich entzogen, und meine Freunde haben mein vergeffen. **\$6.88, 12.** 

15. Vleine Kausgenossen und meine Mägbe achten mich für fremd; ich bin unbefannt geworden vor ihren Augen.

16. 3th rief meinem Anecht, und er antwortete mir nicht; ich mußte ihn anfleben mit eigenem Munde.

17. Mein Odem ist zuwider meinem . Weibe, und ich bin ein Etel ben Rinbern meines Leibes.

18. Auch die jungen Kinder geben nichts auf mich; wenn ich ihnen wiberstehe, so geben ste mir bose Worte. R. 80, 1.

19. Alle meine Getreuen haben einen Greuel an mir; und bie ich liebhatte, haben sich wider mich gekehrt. 20. Mein Gebein hanget mir an Saut und Fleisch, und ich tann meine Bahne mit ber Saut nicht bebeden.

**9**1. 102, 6. 21. Erbarmet euch mein, erbarmet euch mein, ihr meine Freunde! denn · bie Band Gottes hat mich getroffen. \* Ruth 1, 18.

22. Warum verfolgt ihr mich gleich

wie Gott und könnt meines Fleisches | er auch nicht zu finden sein, und wie nicht satt werden? Bf. 27, 2,

23. Ach daß meine Reben geschrieben würden! ach daß sie in ein Buch gestellt würden!

24. mit einem eisernen Griffel auf Blei und zu ewigem Gedächtnis in

einen Fels gehauen würden!

25. Aber ich \* weiß, daß mein + Gr= löfer lebt; und als der lette wird er über dem Staube fich erheben.\*)

\* 2. Tim. 1, 12. + Jef. 41, 14; Sof. 18, 14. Buther: und er wird mich hernach aus ber Erbe

26. Und nachdem diese meine Haut zerschlagen ist, werde ich ohne mein Fleisch \* Gott feben. \*)

\* Bf. 17, 15; 73, 24.

\*) Buther: Und werbe barnach mit biefer meiner haut umgeben werben und werbe in meinem Fleisch Gott feben.

27. Denfelben werbe ich mir feben, und meine Augen werden ihn ichanen, und tein Fremder. Darnach sehnen sich meine Nieren in meis nem Schoß. 1. Joh. 8, 2.

28. Wenn ihr fprecht: Wie wollen wir ihn verfolgen und eine Sache

wider ihn finden?

29. fo fürchtet euch vor dem Schwert; denn das Schwert ist der Zorn über die Miffetaten, auf daß ihr wiffet, daß ein Gericht fei.

#### Das 20. Kavitel.

Bophars zweite Rede. Er wieberholt ben Gas: Die Freude ber Gottlofen mahrt nicht lange. (Bgl. R. 15; 18.)

1. Da antwortete Rophar von Na-

ema und sprach:

2. Darauf muß ich antworten und

fann nicht harren.

3. Denn ich muß hören, wie man mich straft und tadelt; aber der Geist meines Berstandes soll für mich antworten.

4. Weißt du nicht, daß es allezeit so gegangen ift, seitdem Menschen auf Erden gewesen sind:

5. daß der Ruhm der Gottlosen stehet nicht lange und die Freude des Heuch-lers währet einen Augenblick?

6. Wennaleich seine Sobe in ben Himmel reicht und sein Haupt an die

Wolken rührt, **Bf. 87, 85.** 7. so wird er boch zulegt umkommen • wie Kot, daß die, welche ihn gesehen haben, werden sagen: Wo ift er? \* 1. Kön. 14, 10.

8. Wie ein Traum vergeht, so wird

ein Besicht in der Racht verschwindet. Pf. 73, 20.

9. Welch Auge ihn gesehen hat, wird ihn nicht mehr feben; und feine Stätte wird ihn nicht mehr schauen. 25. 37, 10.

10. Seine Kinder werden betteln ge= hen, und seine Hände müssen seine Habe wieder hergeben.

11. Seine Gebeine werden feine beimlichen Sünden wohl bezahlen, und sie werden sich mit ihm in die Erde legen.

12. Wenn ihm die Bosheit in feinem Munde wohl schmeckt, daß er

sie birgt unter seiner Zunge,

13. daß er sie hegt und nicht losläßt und sie zurückhält in seinem Gaumen,

14. so wird seine Speise inwendig im Leibe sich verwandeln in Otterngalle.

15. Die Güter, die er verschlungen hat, muß er wieder aussveien, und Gott wird fie aus feinem Bauch ftogen.

16. Er wird der Ottern Gift faugen, und die Zunge der Schlange wird

ihn töten.

17. Er wird nicht sehen die Ströme noch die Wafferbäche, die mit Honig und Butter fliegen.

18. Er wird earbeiten, und des nicht genießen; und feine Guter werben andern, daß er deren nicht froh wird. \* 5. Mofe 28, 80 - 33.

19. Denn er hat unterdrückt und verlassen den Armen; er hat Häuser an sich geriffen, die er nicht erbaut hat.

20. Denn fein Banft konnte nicht voll werden; so wird er mit seinem föstlichen Gut nicht entrinnen.

21. Nichts blieb übrig vor seinem Fressen; darum wird sein gutes Leben

feinen Bestand haben.

22. Wenn er gleich die Fülle und genua hat, wird ihm boch anast werden: aller hand Muhfal wird über ihn fommen.

23. Es wird ihm der Wanst einmal voll werden, wenn er wird den Grimm feines Zorns über ihn fenden und über ihn wird regnen laffen seine Speise. 24. Er wird fliehen vor dem eifernen

Harnisch, und der eherne Bogen wird ihn verjagen. 25. Ein bloßes Schwert wird burch

ihn ausgehen; und des Schwertes Blig, der ihm bitter sein wird, wird mit Schrecken über ihn fahren.

Bf. 7, 13; 5. Dofe 82, 41.

26. Es ist keine Finsternis da, die ibn | verdecken möchte. Es wird ihn ein Feuer verzehren, das nicht angeblasen ift; und wer übrig ift in seiner Hütte, dem wird's übel gehen. \*5. Moje 89, 92.

27. Der Himmel wird feine Miffetat eröffnen, und die Erde wird sich

wider ihn seken.

28. Das Getreide in seinem Sause wird weggeführt werden, zerstreut

am Tage seines Zorns.

29. Das ift der Lohn eines gottlofen Menschen bei Gott und das Erbe, das ihm zugesprochen wird von Gott.

## Das 21. Kavitel.

Siobs fechfte Gegenrebe: es geht boch ben Gottlofen oft gut bis jum Bericht.

1. Siob antwortete und sprach: 2. Höret doch meiner Rede zu und

laßt mir das anftatt eurer Tröftungen fein!

3. Vertragt mich, daß ich auch rebe,

und spottet barnach mein!

4. Handle ich denn mit einem Menschen? oder warum sollte ich nicht ungeduldig sein?

5. Rehret euch her zu mir; ihr werbet erstarren und die Sand auf den

Mund legen muffen.

6. Wenn ich baran gebenke, so erschrecke ich, und Zittern kommt mein Fleisch an.

7. Warum leben benn die Gottlosen, werden alt und nehmen zu mit Gü-Bf. 87; 78; Jer. 12, 1.

8. Ihr Same ift ficher um fie her, und ihre Nachkömmlinge sind bei ihnen. 9. Ihr Saus hat Frieden vor der

Furcht, und Gottes Rute ist nicht über ihnen.

10. Seinen Stier läßt man zu, und es mißrät ihm nicht; seine Ruh kalbt

und ist nicht unfruchtbar.

Ihre jungen Kinder laffen fie ausgehen wie eine Herbe, und ihre Knaben hüpfen.

12. Sie jauchzen mit Paufen und Harfen und find fröhlich mit Flöten.

13. Sie werben alt bei guten Tagen und erschrecken kaum einen Augenblick vor dem Tode,

14. die boch fagen zu Gott: "Hebe dich von uns, wir wollen von beinen Wegen nicht wissen! R. 22, 17.

15. Wer ift der Allmächtige, daß wir ihm dienen sollten? oder was sind wir gebessert, so wir ihn anrusen?"

bes Gottlosen Glück. 16. "Aber fiebe, ihr Glück fteht nicht in ihren Händen; darum • soll der Gottlosen Sinn ferne von mir fein. 22, 18.

17. Wie oft geschieht's denn, daß die · Leuchte der Gottlosen verlischt und ihr + Unglück über sie kommt? daß er Herzeleid über sie austeilt in seinem Zorn? \* 2. 18, 5. + 2. 18, 12.

18. daß sie werden wie Stoppeln vor dem Winde und wie Spreu, die der Sturmwind wegführt?

19. "Gott spart desselben Unglück auf seine Kinder." Er vergelte es ihm selbst, daß er's innewerde. \* L. 20, 10; 2. Mose 20, 5.

20. Seine Augen mögen fein Berberben sehen, und vom Grimm des All-

mächtigen möge er trinfen.

21. Denn mas ift ihm gelegen an feinem Saufe nach ihm, wenn die Bahl feiner Monden ihm zugeteilt ist?

22. Wer will Gott lehren, der rauch die Hohen richtet? \* Breb. 5, 7. 23. Diefer ftirbt frisch und gefund in allem Reichtum und voller Genüge. 24. sein Melkfaß ist voll Milch, und seine Gebeine werden gemästet mit Mark:

25. jener aber stirbt mit betrübter Seele und hat nie mit Freuden ge-

geffen:

26. und liegen gleich miteinander in der Erde, und Würmer decken fie au. R. 8, 18-19.

27. Siehe, ich kenne eure Gedanken wohl und euer frevles Vornehmen wider mich.

28. Denn ihr fprecht: "Wo ift das Haus des Fürsten? und wo ist die Butte, da die Gottlosen wohnten?"

29. Habt ihr benn die Wanderer nicht befragt und nicht gemerkt ihre Zeugnisse ?

30. Denn der Bose wird erhalten am Tage des Verderbens, und am Tage

des Grimms bleibt er.

31. Wer will ihm ins Angesicht fagen, was er verdient? wer will ihm vergelten, was er tut?

32. Und er wird zu Grabe geleitet und hält Wache auf seinem Sügel.

33. Suß find ihm die Schollen bes Tales, und alle Menschen ziehen ihm nach; und berer, die ihm vorange-gangen find, ist keine Zahl.

34. Wie tröftet ihr mich so vergeblich, und eure Antworten finden fich

unvecht!

#### Das 22. Kapitel.

Des Eliphas legte Rebe: er befculbigt Siob gerabezu grober Gunben, warnt ibn por bermeffe-nem Ginn und mahnt gur Bufe.

1. Da antwortete Eliphas von The-

man und sprach:

2. Rann benn ein Mann Gott et. was nügen? Nur sich selber nügt ein Kluger. 3. Meinst du, dem Allmächtigen liege

daran, daß du gerecht seist? Was hilft's ihm, wenn deine Wege ohne Tadel find?

4. Meinst du, wegen deiner Gottes. furcht strafe er bich und gehe mit bir

ins Gericht?

5. Nein deine Bosbeit ift au groß, und beiner Miffetaten ift tein Enbe. 6. Du haft etwa beinem Bruder ein Pfandgenommenohnellrsache: duhast

den Nackten die Kleider ausgezogen; R. 24, 9. 10; 2. Moje 22, 25. 26; Jej. 58, 7. 7. bu haft die Müden nicht getränkt

mit Waffer und haft dem Hungrigen bein Brot verfagt; Matth, 25, 42, 48. 8. bu haft Gewalt im Lande geübt und prächtig barin geseffen;

9. die Witwen haft du leer laffen gehen und die Urme ber Baifen ger-

brochen. R. 99, 12. 10. Darum bift bu mit Striden umgeben, und Furcht hat bich plöklich

erichrectt. 11. Solltest du denn nicht die Finfternis sehen und die Wasserslut, die

bich bedeckt? 12. Ift nicht Gott boch broben im

himmel? Siehe die Sterne an broben in der Söhe! 18. Und bu fprichft: "Was weiß

Bott? Sollte er, mas im Duntel ift, richten tonnen?

14. Die Wolfen sind seine Borbecke, und er sieht nicht; er wandelt im

Umtreis bes himmels.

15. Achtest bu mohl auf ben Beg. darin vorzeiten die Ungerechten gegangen find?

16. die vergangen find, eehe denn es Zeit war, und + das Waffer hat ihren

Grund meggewaschen;
\*2. 15, 29. 25. + 1. Mose 7, 21.

17. bie gu Gott fprachen : "Bebe bich von uns! was sollte der Allmächtige uns tun können?" R. 21, 14.

18. fo er boch ihr Haus mit Gütern füllte. Aber . ber Gottlofen Rat fei ferne von mir. \* 8. 21, 16.

19. Die Gerechten werben es feben und

sich freuen, und ber Unschuldige wird ihrer spotten: Bi. 107, 42.

20. "Fürmahr, unfer Widersacher ist verschwunden; und sein übriggelasse-

nes hat das Feuer verzehrt.

21. So vertrage bich nun mit ihm und habe Frieden; baraus wird dir viel Gutes kommen.

22. Höre bas Gefet von feinem Munde und faffe feine Reben in bein

Herz. 23. Wirst du dich bekehren zu dem Allmächtigen, so wirft du aufgebaut werden. Tue nur Unrecht ferne hinmeg von beiner Hütte

24. und wirf in den Staub bein Gold und zu ben Steinen ber Bache bas . Ophirgolb. \*1. Rön. 9, 28.

25. fo wird ber Allmächtige bein Gold sein und wie Silber, bas bir

zugehäuft wird.

26. Dann wirft . bu beine Luft haben an bem Allmächtigen und bein Antlik zu Gott aufheben. \* 281. 87, 4. 27. Go wirft bu ibn bitten, und er

wird bich hören, und wirst beine Gelübde bezahlen. \$1. 50, 14. 15.

28. Was bu wirft vornehmen, wird er bir laffen gelingen; und bas Licht wird auf beinem Wege icheinen.

29. Denn . die sich demutigen, die erhöht er; und wer feine Augen niederschlägt, der wird genesen. \*1. Betr. 5, 5. 30. Auch der nicht unschuldig war, wird errettet werden; er wird aber errettet um beiner Sände Reinigkeit willen. 26, 18, 21, 25,

# Das 23. Kapitel.

Siobs flebente Gegenrebe: er verlangi, wiewohl ohne hoffnung, Gutt moge ihn vor feinen Richter-

1. Siob antwortete und sprach: 2. Meine Rede bleibt noch betrübt; meine Macht ist schwach über meinem

Seufzen.
3. Ach baß ich wußte, wie ich ibn finden und zu seinem Stuhl kommen

möchte

4. und das Recht vor ihm follte vorlegen und ben Mund voll Berantwortung faffen

5. und erfahren die Reben, die er mir antworten, und vernehmen, mas

er mir sagen würde!

6. Will er mit großer Macht mit mir rechten ? Gr stelle sich nicht so gegen mich,

8. Aber gehe ich nun stracks vor mich, fo ift er nicht ba; gehe ich zurud, fo fpure ich ihn nicht:

9. ist er zur Linken, so schaue ich ihn nicht; verbirgt er sich zur Rechten,

so sehe ich ihn nicht.

10. Er aber kennt meinen Weg wohl. Er versuche mich, so will ich erfunden merden wie das Gold. 26.17,8; 189,28.24.

11. Denn ich setze meinen Fuß auf feine Bahn und halte feinen Weg und

meiche nicht ab

12. und trete nicht von dem Gebot seiner Lippen und bewahre die Reden seines Mundes mehr denn mein eigen Befet.

13. Doch er ift einig; wer will ihm webren? 'Und er macht's, wie er will.

14. Denn er wird vollführen, mas mir bestimmt ist, und hat noch viel deraleichen im Sinne.

15. Darum erschrecke ich vor ibm: und wenn ich's bedente, fo fürchte ich

mich vor ihm.

16. Gott hat mein Berz blobe gemacht, und der Allmächtige hat mich erschreckt. 17. Denn die Finsternis macht fein Ende mit mir, und bas Dunkel will vor mir nicht verbect werden.

# Das 24. Kapitel.

Fortfepung : Gottes Nachficht gegen bie Gott-

1. Barum find von dem Allmächtigen nicht Zeiten vorbehalten, und warum feben, die ihn kennen, seine Tage nicht? 2. Man verrückt die Grenzen, raubt die Herbe und weibet fie. s. Dofe 27, 17.

3. Sie treiben der Waisen Gsel wea und nehmen ber Witme Ochfen gum Pfande.

4. Die Armen müffen ihnen weichen. und die Dürftigen im Lande müffen

fich verfriechen.

5. Siehe, wie Wildesel in der Bufte geben fie hinaus an ihr Wert und fuchen Nahrung; die Einöde gibt ihnen Speise für ihre Kinder.

6. Sie ernten auf bem Uder, mas er trägt, und lefen ben Weinberg bes

Gottlofen.

7. Sie liegen in der Nacht nackt ohne Gewand und haben keine Decke

im Frost.

Sie muffen sich zu den Kelsen halten, wenn ein Plagregen von den Bergen auf sie gießt, weil sie sonst keine Zuflucht haben.

Bilbabs britte Rebe. 9. Man reißt das Kind von den Brüften und macht's zum Waisen und macht die Leute arm mit Pfänden.

10. Den Nacten laffen sie ohne Kleider gehen, und den Hungrigen nehmen fie die Garben. Sef. 58, 7.

11. Sie zwingen fie, Dl zu machen auf ihrer Vtühle und ihre Relter zu treten, und laffen fiedoch Durftleiden. \*3at.5,4.

12. Sie machen die Leute in der Stadt feufzend und die Seele der Erschlagenen schreiend, und Gott stürzt sie nicht.

13. Jene sind abtrünnig geworden vom Licht und kennen seinen Weg nicht und kehren nicht wieder zu feis ner Straße.

14. Wenn der Tag anbricht, steht auf ber Mörber und erwürgt den Armen und Dürftigen; und des Nachts ist er wie ein Dieb.

15. Das Auge bes Chebrechers hat acht auf das Dunkel, und er spricht: Mich sieht kein Auge", und verdeckt

fein Antlig.

16. Im Finstern bricht man in die Bäufer ein; des Tages verbergen fie fich miteinander und scheuen das Licht.

17. Denn wie wenn der Morgen käme, ist ihnen allen die Finsternis; denn sie sind bekannt mit den Schrekten der Kinsternis.

18. "Er sfährt leicht wie auf einem Waffer dahin; seine Sabe wird gering im Lande, und er baut seinen

Weinberg nicht. \*1. Mose 49, 4.
19. Der Tod nimmt weg, die da sündigen, wie die Hike und Dürre das Schneewasser verzehrt.

20. Der Mutterschoß vergißt fein; die Würmer haben ihre Luft an ihm. Sein wird nicht mehr gedacht; er wird zerbrochen wie ein fauler Baum,

21. er, der beleidigt hat die Einsame, die nicht gebiert, und hat der

Witme fein Gutes getan.

22. Aber Gott erhält die Mächtigen durch seine Kraft, daß sie wieder aufstehen, wenn sie am Leben verzweifelten. 23. Er gibt ihnen, daß sie sicher seien und eine Stütze haben; und feine Augen find über ihren Wegen.

24. Sie sind hoch erhöht, und über ein kleines find fie nicht mehr; finken fie hin, so werden sie weggerafft wie alle andern, und wie das Haupt an den Ahren werden sie abgeschnitten.

25. Aft's nicht also? Wohlan, wer will mich Lügen ftrafen und bewähe ren, daß meine Rede nichts fei?

R. 4, 19, 20.

#### Das 25. Kapitel.

Bilbabs lette Rebe: was ift ber Menfch vor Gott!

1. Da antwortete Bilbab von Suah

und sprach:

2. Ist nicht herrschaft und Schrecken bei ihm, der Frieden macht unter seinen höchsten?

3. Mer mill seine Kriegsscharen älb-

3. Wer will seine Kriegsscharen zählen? und über wen geht nicht auf

fein Licht?

Wurm!

4. Und wie kann ein Mensch gerecht vor Gott sein? und wie kann rein sein eines Weibes Kind? R. 8, 2.

5. Siehe, auch der Mond scheint nicht helle, und die Sterne sind nicht rein vor seinen Augen: 8. 15, 15. 6. wie viel weniger ein Mensch, die Made, und ein Menschentind, der

# Das 26. Kapitel.

Siobs achte Gegenrebe: er zeigt, wie auch er bie unergrundliche Majestät Gottes anerkenne.

1. Siob antwortete und sprach: 2. Wie stehest du dem bei, der keine Kraft hat, hilfst dem, der keine

Stärke in den Armen hat! 3. Wie gibst du Kat dem, der keine Weisbeit hat, und tust kund Ver-

standes die Fülle!

4. Zu wem rebest bu? und wes

Odem geht von dir aus?

5. Die Toten ängsten sich tief unter ben Wassern und benen, die darin wohnen.

6. Das Grab ist aufgedeckt vor ihm, und der Abgrund hat keine Decke.

Spr. 15, 11.

7. Er breitet aus die Mitternacht über das Leere und hängt die Erde an nichts.

8. Er faßt das Wasser zusammen in seine Wolken, und die Wolken zerreißen darunter nicht. Bs. 104. s.

9. Er verhüllt seinen Stuhl und

breitet seine Wolfen bavor.

10. Er hat um das Waffer ein Ziel gesett, bis wo Licht und Finsternis sich scheiden. 2.88,10.11; Spr. 8, 27—29.

11. Die Säulen des Himmels zittern und entsehen sich vor seinem Schelten.

12. Vor seiner Kraft wird das Meer plöglich ungestüm, und durch seinen Berstand zerschmettert er Rahab.

13. Um himmel wird's ichon burch feinen Wind, und feine hand burchbohrt die flüchtige Schlange. \*3ef. 27,1. 14. Siehe, also geht fein Tun, und nur ein geringes Wörtlein davon haben wir vernommen. Wer will aber den Donner seiner Macht verstehen?

#### Das 27. Kapitel.

hiobs Schlugreben : er beteuert feine Unfculb und geigt, wie vergänglich bas Glud ber Gottlofen fei.

1. Und Hiob fuhr fort und hob an

seine Sprüche und sprach:

2. So wahr Gott lebt, der mir mein Recht weigert, und der Allmächtige, der meine Seele betrübt:

3. folange mein Odem in mir ist und der Hauch von Gott in meiner Naseist: 4. meine Lippen sollen nichts Un-

rechtes reden, und meine Zunge soll keinen Betrug sagen. Pf. 84, 14.
5. Das sei ferne von mir, daß ich

euch recht gebe; dis daß mein Ende kommt, will ich nicht weichen von meiner Unschuld.

6. Von meiner Gerechtigkett, die ich habe, will ich nicht lassen; sein seewissen beißt mich nicht meines ganzenLebenshalben. \*Apg.24,14; 1.Kor.4,4.

7. Aber mein Feind müffe erfunden werden als ein Gottlofer, und der sich wider mich auflehnt, als ein Un-

gerechter.

8. Denn was ist die Hoffnung des Heuchlers, wenn Gott mit ihm ein Ende macht und seine Seele hinreißt?

9. Meinst du, daß Gott sein Sazeien hören wird, wenn die Angst über ihn

fommt?

10. Oder kann er an dem Allmächtigen seine Lust haben und Gott allezeit anrusen?

11. Ich will euch lehren von der Sand Gottes; und was bei dem Allmächtigen gilt, will ich nicht verhehlen.

12. Siehe, ihr haltet euch alle für klug; warum bringt ihr denn solch unnühe Dinge vor?

13. Das ift der Lohn eines gottlosen Menschen bei Gott und das Erbe der Tyrannen, das sie von dem Allmächtigen nehmen werden:

14. wird er viele Kinder haben, so merben sie des Schwertes sein; und seine Nachkömmlinge werden des Brots nicht satt haben. & 21, 10.

15. Die ihm übrigbleiben, wird die Seuche ins Grab bringen; und seine Witwen werden nicht weinen.

16. Wenn er Geld zufammenbringt wie Staub und fammelt Rleider wie

Lehm.

17. so wird er es wohl bereiten; aber der Gerechte wird es anziehen, und der Unschuldige wird das Gelb austeilen.

Der Weisheit Grund

austeilen. 18. Er baut sein Haus wie eine Spinne, und wie ein Wächter eine

Hütte macht.

19. Der Reiche, wenner sich legt, wird er's nicht mitraffen; er wird seine Aus gen auftun, und da wird nichts sein. 20. Es wird ihn Schrecken überfallen

wie Wasser; des Nachts wird ihn das

Ungewitter wegnehmen.

21. Der Oftwind wird ihn wegfüheren, daß er dahinfährt; und Ungestüm wird ihn von seinem Ort treiben.

22. Er wird foldes über ihn führen und wird fein nicht schonen; vor seiner Sand muß er fliehen und wieder

fliehen.

23. Man wird über ihn mit den Händen Klaischen und über ihnzischen, wo er gewesen ist.

# Das 28. Kapitel.

Das in ber natur Berborgene tann ber Menich ergrunden; die Weisheit Gottes ift unergrundlich; ber Weg zu ihr ift Gottesfurcht.

1. Es hat das Silber feine Gange, und das Gold, das man läutert, fei-

nen Ort.

2. Eifen bringt man aus ber Erbe, und aus den Steinen schmelzt man Erz. 3. Man macht der Finsternis ein Ende und sindet ausett das Gestein

tief verborgen.

4. Man bricht einen Schacht von da aus, wo man wohnt; darin hangen und schweben sie als die Vergessenen, da kein Fuß hin tritt, sern von den Menschen.

5. Man zerwühlt unten die Erde wie mit Feuer, darauf doch oben

Speise wächst.

6. Man findet Saphir an etlichen Ortern, und Erdentlöße, da Gold ist. 7. Den Steig kein Adler erkannt hat und kein Geiersauge gesehen;

8. e3 hat das ftolze Wild nicht darauf getreten und ist kein Löwe darauf

gegangen.

9. Auch legt man die Hand an die Felsen und gräbt die Berge um.

10. Man reißt Bäche aus den Felfen; und alles, was föstlich ist, sieht das Auge.

oas Auge. 11. Man •wehrt dem Strome des Wassers und bringt, das darinnen verborgen ist, ans Licht. • B. 25.

12. **B**o will man aber die Weisheit finden? und wo ist die Stätte des Berstandes?

13. Niemand weiß, wo sie liegt, und sie wird nicht gefunden im Lande der

Lebendigen.

14. Die Tiefe fpricht: "Sie ist in mir nicht"; und das Meer spricht: "Sie ist nicht bei mir".

15. Man fann nicht Gold um sie geben noch Silber darwägen, sie zu

bezahlen. Spr. 3, 14, 15; 8, 10, 11. 16. Es gilt ihr nicht gleich ophirisch Gold ober köstlicher Onyr und Saphir. \*1. Kön. 9, 28.

17. Gold und Glas kann man ihr nicht vergleichen noch um sie golden

Aleinod wechseln.

18. Korallen und Aristall achtet man gegen sie nicht. Die Weisheit ist höher zu wägen benn Perlen.

19. - Topas aus Mohrenland wird ihr nichtgleichgeschüht, und dasreinste Gold gilf ihr nicht gleich. - 2. Wofes, 17. 20. Woherkommt denn die Weisheit?

und wo ift bie Stätte des Berstandes? 21. Sie ist verhohlen vor den Lugen aller Lebendigen, auch verborgen den Bögeln unter dem Himmel.

22. Der Abgrund und der Tod sprechen: "Wir haben mit unsern Ohren

ihr Gerücht gehört."

23. Gott weiß ben Weg dazu und fennt ihre Stätte. Spr. 8, 23–81, 24. Denn er fieht die Enden der Erde und schaut alles, was unter dem Himmel ift.

25. Da er dem Winde sein Gewicht machte und setzte dem Basser sein gewisses Maß; \*\$. 28, 10.

26. da er dem Regen ein Ziel machte und dem Blig und Donner den Weg: 27. da fah er fie und verfündigte fie, bereitete fie und ergründete fie

28. und sprach zum Menschen: Stehe, die Kurcht bes Herrn, das ist Weisheit; und meiden bas Böse, bas ist Berstanb. Ph. 111, 10; Spr. 1, 7.

# Das 29. Kapitel.

Siob schilbert sein voriges Glüd.

1. Und Hiob hob abermals an seine Sprüche und sprach:

2. O daß ich wäre wie in den vorigen Monden, in den Tagen, da mich Gott behütete:

3. da seine Leuchte über meinem Saupt schien und ich bei seinem Licht in der Finsternis ging; Ps. 18, 28.

4, wie ich war in der Reife meines Lebens, da . Gottes Geheimnis über meiner Sutte war ; \* 36. 25, 14. 5. da ber Allmächtige noch mit mir

war und meine Kinder um mich her; 6. da ich meine Tritte wusch in Butter und die Felfen mir Olbäche goffen;

7. da ich ausging zum Tor in ber Stadt und mir ließ meinen Stuhl auf ber Gaffe bereiten;

8. da mich die Jungen sahen und fich versteckten, und die Alten vor mir

aufstanden

9. da die Oberften aufhörten zu reden und legten ihre Sand auf ihren Mund;

10. da die Stimme der Fürsten sich vertroch und ihre Zunge an ihrem Gaumen flebte!

11. Denn wessen Ohr mich hörte, ber pries mich felig; und weffen Auge

mich fah, ber rühmte mich.

12. Dennich errettete ben Urmen, ber ba schrie, und den Waisen, der keinen Belfer hatte, 8. Moje 19, 18; 2. Moje 29, 20, 21. 13. Der Segen des, der verderben

follte, kam über mich; und ich erfreute

das Hera der Witwe.

14. Gerechtigkeit war mein Rleid, bas ich anzog wie einen Rock; und mein Recht war mein fürstlicher Sut. 15. Ich war des Blinden Auge und

des Lahmen Fuß. 16. Ich war ein . Bater ber Urmen; und die Sache des, den ich nicht kannte,

. R. 81, 18; Sir. 4, 10. die erforschte ich. 17. 3d gerbrach bie Badengahne bes Ungerechten und riß den Raub aus feinen Zähnen. Bf. 58, 7.

Ich gebachte: "Ich will in meinem Reft erfterben und meiner Tage

viel machen wie Sanb.

19. Meine Wurzel war aufgetan bem Waffer, und der Tau blieb über meinen Zweigen.

20. Meine Berrlichkeit erneute fich immer an mir, und mein Bogen warb immer ftarter in meiner Sand.

21. Sie hörten mir ju und schwiegen und marteten auf meinen Rat. 22. Rach meinen Worten redete nie-mand mehr, und meine Rede troff

auf sie. 28. Sie warteten auf mich wie auf ben Regen und sperrien ihren Mund

auf als nach dem Spätregen. 24. Wenn ich mit ihnen lachte, wurben sie nicht zu kühn barauf; und bas Licht meines Angesichts machte mich nicht geringer.

25. Wenn ich zu ihrem Geschäft wollte tommen, fomußte ich obenan fiken und wohnte wie ein König unter Kriegs. fnechten, baich tröftete, bie Leib trugen.

#### Das 30. Kavitel.

Diob befdreibt fein jegiges Unglud.

1. Run aber lachen mein, die jünger find benn ich, beren Bater ich verachtet hätte, fie zu ftellen unter meine Schafbunde: R. 29, 8 11.

2. beren Bermögen ich für nichts hielt; die nicht jum Alter tommen

fonnten;

3. die vor Hunger und Kummer einfam flohen in die Ginobe, neulich verdarben und elend wurden:

4. die da Reffeln ausraufen um die Buiche, und Binfterwurzel ift ihre

Speise:

5. aus ber Menschen Mitte werben sie weggetrieben, man schreit über sie wie über einen Dieb :

6. in grausigen Tälern wohnen sie, in den Löchern ber Erbe und Stein-

rigen;

7. zwischen ben Buschen rufen fie, und unter ben Difteln sammeln fie fich: 8. die Kinder gottlofer und verache teter Leute, die man aus dem Lande

9. Runbin ich ihr Spottlied geworben

und muß ihr Märlein sein. R. 17, 6; \$6. 69, 18; Klagel. 8, 68. 10. Sie haben einen Greuel an mir und machen sich ferne von mir und scheuen sich nicht, . vor meinem Ungesicht zu speien. \* Dtattb. 26, 67.

11. Sie haben ihr Seil gelöst und mid zunichte gemacht und ihren Zaum

por mir abgelan.

12. Bur Rechten haben fich Buben wiber mich gefett und haben meinen Fuß ausgestoßen und haben wiber mich einen Weg gemacht, mich zu ver-

18. Sie haben meine Steige gerbro. chen; es war ihnen so leicht, mich zu beschäbigen, daß fie teiner Silfe bagu

bedurften.

14. Sie sind gekommen wie zu einer meiten Lucke ber Mauer berein und find ohne Ordnung dahergefallen.

15. Schrecken hat fich gegen mich gekehrt und hat verfolgt wie ber Wind meine Berrlichteit; und wie eine Wolfe jog vorüber mein gludfeliger Stand. 18. Mun aber . giest sich aus meine griffen bie elende Beit. \* 36. 42, 5. 17. Des Rachts wird mein Gebein durchbohrt allenthalben; und diemich

nagen, legen sich nicht schlafen.

18. Mit großer Gewalt werbe ich anders und anders gekleidet, und ich

werde damit umgürtet wie mit meinem Rock. 19. Man hat mich in ben Rot ge-

treten und gleich geachtet dem Staub

und der Afche.

20. · Schreie ich zu dir, fo antwortest bu mir nicht; trete ich hervor, jo ach. test du nicht auf mich. \* R. 19, 7; Bf. 22, 8.

21. Du bist mir verwandelt in einen Grausamen und zeigst an mit der Stärfe beiner Sand, bag bu mir gram

bist.

22. Du bebit mich auf und läffest mich auf bem Winbe fahren und ger-

famelzeft mich fräftig.

28. Denn ich weiß, bu wirst mich dem Tod überantworten; da ift das bestimmte Haus aller Lebendigen.

24. Aber wird einer nicht die Hand ausstrecken unter Trümmern und nicht ichreien vor seinem Berderben?

25. 3ch weinte ja über ben, harte Beit hatte; und meine Seele

jammerte der Armen.

26. 3ch \* wartete bes Guten, und es tommt das Bofe; ich hoffte aufs Licht, und es tommt Finfternis. \* Jer. 14, 19. 27. Meine Gingeweibe fieben und hören nicht auf; mich hat überfallen bie elenbe Reit.

28. 3ch gebe schwarz einher, und brennt mich boch die Sonne nicht; ich ftehe auf in der Gemeinde und ichreie. 29. Ich bin ein Bruder ber Schakale

und ein Befelle ber Strauße.

30. Meine Haut über mir ift schwarz geworben, und meine Gebeine find verdorrt vor Hite.

31. Meine Sarfe ift eine Rlage geworden und meine Flote ein Weinen.

Bf. 80, 19.

# Das 31. Kavitel.

Soluf ber Reben Siobs : er beteuert feinen unftraflicen Banbel bor Gott und Denfchen. 1. 3ch habe einen Bund gemacht mit

meinen Augen, daß ich nicht achtete auf eine Jungfrau. Matth. 5, 28. 29. 2. Was gabe mir Gott fonft als Teil von oben und was für ein Erbe der Allmächtige von ber Söhe?

3. Wird nicht der Ungerechte Unglück !

Seele über mich, und mich hat er- haben und ein Abeltäter verstoßen werden 's

> 4. Sieht er nicht meine Wege und zählt alle meine Gänge? 5. Sabe ich gewandelt in Gitelfeit, oder hat mein Ruß geeilt zum Be-

trug?

6. So mage man mich auf rechter Wage, so wird Gott erfahren meine Unidulb.

7. Ift - mein Gang gewichen aus dem Wege und mein Herz meinen Augen nachgefolgt und klebt ein Flecken an meinen Sänden, \* 31. 7, 4-6.

8. jo muffe ich faen, und ein anderer effe es: und mein Beichlecht muffe

ausgewurzelt werben.

9. hat sich mein herz laffen reizen zum Weibe und habe ich an meines

Nächsten Tür gelauert. 10. so muffe mein Weib von einem andern geschändet werden, und andere

muffen bei ihr liegen;

5. Mose 28, 80; 2. Sam. 12, 11. 11. denn das ist ein Frevel und eine

Miffetat für die Richter.

12. Denn bas mare ein Feuer, bas bis in den Abgrund verzehrte und all mein Einkommen auswurzelte.

13. Sab ich verachtet bas Recht meines Knechts ober meiner Magd, wenn fie eine Sache wider mich hatten?

14. Was wollte ich tun, wenn Gott sich aufmachte, und was würde ich antworten, wenn er heimsuchte?

15. Hat ihn nicht auch ber gemacht, der mich in Mutterleibe machte, und hat ihn im Schope ebensowohl bereitet ? Eph. 6, 9. 16. Hab ich den Dürftigen ihr Be-

gehren versagt und die Augen der Witwe lassen verschmachten? A. 29, 12. 17. Sab ich meinen Biffen allein ge-

geffen, und hat nicht ber Baife auch davon gegessen?

18. Denn ich habe mich von Jugend auf gehalten wie ein Bater, und von meiner Mutter Leib an hab ich gerne getröftet.

19. Hab ich iemand seben umkommen, daß er kein Kleid hatte, und den Urmen ohne Decke gehen laffen ? Jef. 58, 7.

20. Saben mich nicht gesegnet feine Lenden, da er von den Fellen meiner Lämmer erwärmt ward?

21. Sab ich meine Sand an den Waisen gelegt, weil ich sah, daß ich

· im Tor Helfer hatte? 22. So falle meine Schulter von ber

23. Denn ich fürchte Gottes Strafe über mich und könnte seine Last nicht ertragen.

24. Sab ich das Gold zu meiner Zuversicht gemacht und \*zu dem Gold= klumpen gesagt: "Mein Erost"?

25. Hab ich mich gefreut, daß ich großes Gut hatte und meine Sand

allerlei erworben hatte? 26. Hab ich bas Licht angesehen,

wenn es hell leuchtete, und den Mond, wenn er voll ging, 5. Moje 4, 19. 27. daß mich mein Herz heimlich beredet hätte, ihnen . Ruffe zuzuwerfen

mit meiner Sand? \*1. Rön. 19, 18. 28. mas auch eine Miffetat ift vor ben Richtern; benn bamit hätte ich

verleugnet Gott in der Höhe.

29. Hab ich mich gefreut, wenn's meinem Feinde übel ging, und habe mich überhoben, darum daß ihn Unalud betreten hatte? Bf. 85, 18; Spr. 24, 17.

30. Denn ich ließ meinen Mund nicht fündigen, daß ich verwünschte mit einem Fluch seine Seele. 1. Betr. 8, 9.

31. Saben nicht die Manner in meiner butte muffen fagen: "Wo ift einer, der von seinem Fleisch nicht wäre gefättigt worden?"

32. Draußen mußte der Gaft nicht bleiben, sondern meine Tür tat ich dem Wanderer auf. 1. Moje 19, 2; Hebr. 18, 2.

33. Hab ich meine übertretungen nach Menschenweise zugedeckt, daß ich heimlich meine Missetat verbarg?

34. Hab ich mir grauen laffen vor ber großen Menge, und hat die Verachtung der Freundschaften mich abgeschreckt, daß ich stille blieb und nicht zur Tür ausging?

35. D hätte ich einen, der mich anhört! Siehe, meine Unterschrift ber Allmächtige antworte mir! und siehe die Schrift, die mein Berfläger geschrieben! **2**. 23, 8—7.

36. Wahrlich, dann wollte ich fie auf meine Achsel nehmen und mir wie

eine Krone umbinden:

37. ich wollte alle meine Schritte ibm ansagen und wie ein Fürstzu ihmnahen.

38. Mird mein Land wider mich schreien und werden miteinander seiné Furchen weinen:

39. hab ich feine Früchte unbezahlt gegeffen und das Leben ber Ackerleute fauer gemacht:

40. so mögen mir Disteln machsen für Weizen und Dornen für Gerfte. Die Worte Siobs haben ein Ende.

Das 32. Kavitel.

Elihus erfte Rebe: er erklärt, warum er tros feiner Jugend bas Schweigen bricht.

1. Da hörten die drei Männer auf, Hiob zu antworten, weil er sich für gerecht hielt.

2. Aber Elihu, der Sohn Baracheels von \* Bus, des Geschlechts Rams, ward zornig über Siob, daß ter feine Seele gerechter hielt denn Gott.

\* 1. Mofe 22, 21. + R. 9, 20; 18, 18; 19, 6. 7; 23, 7; 27, 2, 6; 81, 85.

3. Auch ward er zornig über seine drei Freunde, daß sie keine Antwort fanden und doch Hiob • verdammten. \* R. 15, 5; 18, 21; 20, 29; 22, 5.

4. Denn Elihu hatte geharrt, bis daß sie mit Hiob geredet hatten, weil sie älter waren als er.

5. Darum, da er sah, daß keine Antwort war im Munde der drei Männer, ward er zornig.

6. Und so antwortete Elibu. der Sohn Baracheels von Bus, und sprach: Ich bin jung, ihr aber feid alt; barum habe ich mich gescheut und gefürchtet, mein Wiffen euch kundzutun.

7. 3ch dachte: \* Lag das Alter reden. und die Menge der Jahre laß Weisheit beweisen. \* R. 12, 12.

8. Aber der Geift ift es in den Leuten und ber Obem bes Allmächtigen, der sie verständig macht.

9. Die Broßen find nicht die Beifeften, und die Alten verstehen nicht das Recht.

10. Darum will ich auch reden; höre mir zu. Ich will mein Wiffen auch fundtun.

11. Siehe, ich habe geharrt auf das, was ihr geredet habt; ich habe aufgemerkt auf eure Einsicht, bis ihr träfet die rechte Rede,

12. und habe achtgehabt auf euch. Aber siehe, da ist keiner unter euch. der Hiob zurechtweise oder seiner Rede antworte.

13. Saget nur nicht: "Wir haben Weisheit getroffen; Gott muß ihn

Schlagen, tein Menich

14. Segen mich hat er seine Worte nicht gerichtet, und mit euren Reden will ich ihm nicht antworten.

15. Ach! fie find verzagt, können nicht mehr antworten; fie können nicht mehr reden.

16. Weil ich denn geharrt habe, und

fie konnten nicht reden (denn fie stehen | ftill und antworten nicht mehr).

Man barf Gott nicht

17. will ich auch mein Teil antworten und will mein Wiffen fundtun.

18. Denn ich bin der Reden so voll, daß mich der Odem in meinem Innern

19. Siehe, mein Inneres ist wie ber Most, der zugestopft ift, der die neuen

Schläuche zerreißt.

20. Ich muß reden, daß ich mir Luft mache; ich muß meine Lippen auftun und antworten.

21. Ich will niemands Person ansehen und will keinem Menschen

schmeicheln.

22. Denn ich weiß nicht zu schmeis cheln: leicht würde mich sonst mein Schöpfer dahinraffen.

#### Das 33. Kapitel.

Fortfegung: Glibu ftraft Siob wegen feiner Selbstrechtfertigung. Gottes Buchtigung bient jum Beil ber Geele.

1. Sore doch, Siob, meine Rede und

merke auf alle meine Worte! 2. Siehe, ich tue meinen Mtund auf,

und meine Zunge redet in meinem 3. Mein Herr foll recht reden, und

meine Lippen sollen den reinen Ber-

stand sagen. 4. Der Geift Gottes hat mich gemacht, und der Odem des Allmächtigen hat

mir das Leben gegeben. 5. Rannst du, so antworte mir; ruste

bich gegen mich und ftelle bich. 6. Siehe, ich bin Gottes ebensowohl als du, und aus Lehm bin ich auch gemacht. · R. 10, 9.

7. Siehe, du darfst vor mir nicht erschrecken, und meine Sand soll dir nicht zu schwer sein.

8. Du haft geredet vor meinen Ohren; die Stimme beiner Reben mußte ich

bören:

9. "Ich bin rein, ohne Missetat, unschuldig und habe feine Gunde:

10. stehe, er hat eine Sache wider mich gefunden, er achtet mich für feinen Feind; R. 18, 24; 19, 11.

11, er hat meinen Fuß in ben Stock gelegt und hat acht auf alle meine Bege. 2. 13, 27.

12. Siehe, darin hast du nicht recht, muß ich dir antworten; denn Gott ift mehr als ein Mensch.

13. Warum willft du mit ihm ganten, zu und schweige, bag ich rebe!

daß er dir nicht Rechenschaft gibt alles feines Tuns?

541

14. Denn in einer Beise rebet Gott und wieder in einer andern, nur achtet man's nicht.

15. Im Traum, im Nachtgesicht, wenn der Schlaf auf die Leute fällt, wenn fie schlafen auf dem Bette,

16. da öffnet er das Ohr der Leute

und schreckt sie und züchtigt sie, R. 86, 10; Pf. 16, 7.

17. daß er den Menschen von seinem Vornehmen wende und behüte ihn vor Hoffart Bi. 119, 67. 71.

18. und verschone seine Seele vor dem Verderben und sein Leben, daß

es nicht ins Schwert falle.

19. Auch straft er ihn mit Schmerzen auf seinem Bette und alle seine Be-

beine heftig

20. und richtet ihm sein Leben so zu. daß ihm vor der Speise etelt, und seine Seele, daß fie nicht Luft zu effen hat. 21. Sein Fleisch verschwindet, daß

man's nimmer sehen kann; und seine Gebeine werden zerschlagen, daß man

fie nicht gern ansieht,

22. daß seine Seele naht zum Berderben und sein Leben zu den Toten.

23. So bann für ihn ein Engel als Mittler eintritt, einer aus tausend, zu verkündigen dem Menschen, wie er solle recht tun, Sebr. 1, 14.

24. so wird er ihm gnädig fein und fagen: "Erlöse ihn, daß er nicht hinunterfahre ins Berderben; benn ich habe eine Verföhnung gefunden.

25. Sein Fleisch wird wieder grünen wie in ber Jugend, und er wird wieder jung werden.

26. Er wird Gott bitten; der wird ihm Gnade erzeigen und wird ihn sein Untlik sehen lassen mit Freuden und wird bem Menschen nach seiner Gerechtigfeit vergelten.

27. Er wird vor den Leuten bekennen und sagen: "Ich hatte gesündigt und das Recht verkehrt; aber es ist mir nicht vergolten worden.

28. Er hat meine Seele erlöft, daß fie nicht führe ins Verderben, sondern mein Leben das Licht fähe."

29. Siehe, das alles tut Gott zweiober breimal mit einem jeglichen,

30. daß er seine Seele zurückhole aus dem Verderben und erleuchte ihn mit dem Licht der Lebendigen. Bf. 56, 14; 108, 4. 31. Merke auf, Hiob, und höre mir

82. Haft bu aber was zu fagen, fo antworte mir; fage an! ich wollte bich gern rechtfertigen.

38. Haft du aber nichts, so bore mir au und schweige; ich will bich bie

Weisheit lehren.

#### Das 34. Kavitel.

Elihus gweite Rebe : er ftraft Diobs vermeffene Worte. Der Allmachtige bengt bas Recht nicht. 1. **Und es hob an Elihu und sprach:** 2. Soret, ihr Weisen, meine Rebe, und ihr Berständigen, merkt auf mich!

3. Denn bas Dhr prüft bie Rebe, und ber Mund schmedt die Speife. R. 18, 11.

4. Lakt uns ein Urteil finden, daß wir erkennen unter uns, was gut sei. 5. Denn Siob hat gefagt: "Ich bin gerecht, und . Gott weigert mir mein Mecht: R. 88, 9. \* R. 27, 2.

8. ich muß · lügen, ob ich wohl recht habe, und bin gequalt von meinen t Pfeilen, ob ich wohl nichts ver-schuldet habe." • R. v, 18. vo. + R. c, 4. \* 8. 9, 15. 90.

7. Wer ift ein folder wie Siob, ber ba Spotterei trinkt wie Baffer R. 15, 16. 8. und auf bem Wege geht mit ben übeltätern und wanbelt mit den gott-Losen Leuten ? Bf. 1, 1.

9. Denn er hat gefagt: "Wenn jemand ichon fromm ift, fo gilt er boch

nichts bei Gott." 10. Darum höret mir ju, ihr weifen

Leute: Go sei ferne, daß Gott sollte gottlos handeln und der Allmächtige ungerecht:

11. sondern er vergilt bem Meniden, barnach er verbient bat, unb trifft einen jeglichen nach feinem Tun. Plöm. 2, 6.

12. Ohne Aweifel, Gott verbammt niemand mit Unrecht, und ber Allmächtige beugt bas Recht nicht.

R. 19, 6. 18. Ber hat, was auf Erben ift, verordnet, und wer hat ben gangen Erb. boben gefeht?

14. So er nur an fich bachte, feinen Beift und Obem an fich goge,

15. fo murbe alles Fleifch miteinander vergeben, und ber Me würbe wieber ju Staub werben. Menfc

1. Mose's, 19; Ps. 104, 29. 16. Sast bu nun Berstand, so höre

bas und merte auf die Stimme meiner Reben.

17. Rann auch, ber bas Recht haßt. regieren ? Dber willft bu ben, ber gerecht und mächtig ift, verbammen?

18. Sollte einer jum Rönig fagen: Du heillofer Mann!" und zu ben Mürften : "Ihr Gottlofen!"?

19. Und er fieht nicht an die Berson ber Fürften und tennt ben Berrlichen nicht mehr als ben Armen; denn sie sind alle seiner Sande Werk.

20. Plöglich müffen bie Leute fterben und zu Mitternacht erfchrecken und vergehen; die Mächtigen werden weggenommen nicht burd Denfchenhanb.

21. Denn feine Alugen feben auf eines jeglichen Wege, und er schaut alle ibre Gange. R. 31, 4; Spr. 5, 21. 22. Ge ift teine Rinfternis noch

Dunkel, daß fich ba möchten verbergen die Abeltäter. 98f. 189, 11, 12, 28. Denn er barf auf ben Menschen

nicht erft lange achten, bag er por Bott ine Bericht tomme.

24. Er bringt bie Stolgen um, ohne erst zu forschen, und stellt andere an ibre Statt:

25. darum daß er fennt ihre Werfe und fehrt fie um bes Nachts, baß fie

zerschlagen werben. 26. Er ftraft sie ab wie die Gottlosen an einem Ort, da man es sieht:

27. barum baß fie von ihm weggewichen find und verstanden feiner Wege teinen,

28. baß bas Schreien ber Armen mußte por ihn kommen und er bas Schreien der Elenden hörte. 2. Moje 22, 22. 29. Wenn er Frieden gibt, wer will verdammen? und wenn er das Anilig perbirat, wer will ibn schauen unter ben Bölkern und Leuten allzumal?

80. Denner läßt nicht über fie regieren einen Beuchler, bas Bolt zu brangen. 81. Denn ju Gott muß man fagen : "Ich habe gebüßt, ich will nicht übel tun.

82. Habe ich's nicht getroffen, fo lehre bu mid's besser; habe ich unrecht ge-hanbelt, ich will's nicht mehr tun."

R. 40, 5. 38. Soll er nach beinem Sinn vergelten? Denn bu verwirfft alles; bu hast zu wählen, und nicht ich. Weißt bu nun mas, fo fage an.

84. Berftanbige Leute werben zu mir

fagen und ein weiser Mann, ber mir aubort:

85. "Siob redet mit Unverftand, unb feine Worte find nicht flug." R. 38, 2, 86. D, daß Siob versucht murbe bis ans Enbe! barum baß er fich ju ungerechten Leuten febrt.

37. Denn er hat über seine Sünde dazu noch gelästert; er treibt Spott unter und und macht seiner Reden viel wiber Gott. \* B. 5.

als Gott.

Das 35. Kavitel.

Elibus britte Rebe : ber Menfch ichabet mit feiner Rlage nur fich felbft. Gott halt ein recht Gericht.

1. Und es hob an Elihu und sprach: 2. Achtest du das für recht, daß du sprichst: "Ich bin gerechter denn

3. Denn du sprichst: "Wer gilt bei

'dir etwas? Was hilft es, ob ich nicht fündige?" R. 84, 9. 4. Ich will dir antworten ein Wort und beinen Freunden mit dir.

5. Schaue gen himmel und fiehe; und schaue an die Wolken, daß fie dir

au hoch find.

6. Sündigeft bu, was tannft bu ihm schaden? Und ob deiner Missetaten

vielist, was kannst du ihm tun? 2. 7, 20. 7. Und ob du gerecht feist, mas fannst du ihm geben, oder was wird er von deinen Händen nehmen? Höm. 11, 85.

8. Einem Menschen, wie du bist, mag mohl etwas tun beine Bosheit, und einem Menschenkind beine Gerechtiafeit.

9. Man schreit, daß viel Gewalt geschieht, und ruft über den Arm der

Großen;

10. aber man fragt nicht: "Wo ift Sott, mein Schöpfer, der . Lobgefange aibt in der Nacht, \*Bf. 42, 8; Apg. 18, 25.

11. ber uns flüger macht benn bas Vieh auf Erden und weiser denn die Bögel unter bem Himmel?

12. Da schreien sie über den Hochmut derBofen, und erwird fie nichterhören. 13. Denn Gott wird das Eitle nicht

erhören, und der Allmächtige wird es nicht ansehen. 30h. 9, 81. 14. . Nun sprichft bu gar, bu werbest

ihn nicht seben. Aber es ift ein Gericht vor ihm, harre sein nur! \* 8. 28, 8. 9.

15. ob auch sein Zorn so bald nicht heimsucht und er sich's nicht annimmt, daß so viel Laster da sind. Breb. 8, 11.

16. Darum hat Hiob seinen Mund umsonst aufgesperrt und gibt stolzes Gerebe vor mit Unverftand.

# Das 36. Kapitel.

Glibus leute Rebe : er berweift noch einmal auf Die Berechtigfeit und Große Gottes.

1. Glibu redete weiter und iprach:

2. Barre mir noch ein wenig, ich will |

dir's zeigen; denn ich habe noch von Gottes wegen etwas zu fagen.

3. Ich will mein Wissen weither bolen und beweisen, daß mein Schöpfer recht habe.

4. Meine Reden follen ohne Zweifel nicht falsch sein; mein Verstand soll

ohne Tabel vor bir fein.

5. Siehe, Gott ift mächtig, und verachtet boch niemand; er ift mächtig von Kraft des Herzens.

6. Den Gottlofen erhält er nicht, fondern hilft dem Elenden zum Recht.

Pf. 72, 4. 12.

7. Er wendet seine Augen nicht von dem Gerechten; sondern mit Königen auf dem Thron läßt er sie sigen immerdar, daß sie hoch bleiben.

8. Und wenn sie gefangen liegen in Stöcken und elend gebunden mit

Stricken.

9. so verkündigt er ihnen, mas sie getan haben, und ihre Untugenden,

daß sie sich überhoben.

10. und söffnet ihnen das Ohr zur Zucht und sagt ihnen, daß sie sich von dem Unrechten betehren follen. \* 8. 88, 10.

11. Gehorchen sie und dienen ihm, so werden sie bei guten Tagen alt wer-

den und mit Lust leben.

12. Gehorchen sie nicht, so werden sie ins Schwert fallen und vergeben in Unverstand.

13. Die Heuchler werden voll Zorns; sie schreien nicht, wenn er sie gebun-

ben hat.

14. So wird ihre Seele in der Rugend sterben und ihr Leben unter ben

15. Aber den Elenden wird er in seis nem Elend erretten und dem Armen das Dhröffnen in der Trübfal. • B. 10.

16. Und auch dich lockt er aus dem Rachen der Angst in weiten Raum, da keine Bedrängnis mehr ist; und an beinem Tifche, voll alles Guten, wirst du Ruhe haben.

17. Du aber machft bie Sache ber Gottlosen gut, daß ihre Sache und

ibr Recht erhalten wird.

ihrer Stätte.

18. Siehe zu, daß nicht vielleicht Born dich verlocke zum Hohn oder die Größe des Lösegelds dich verleite.

19. Meinst du, daß er deine Gewalt

achte ober Gold ober irgend eine Stärfe ober Bermögen?

20. Du barfit ber Racht nicht begehren, welche Bölfer wegnimmt von

21. Hüte dich und kehre dich nicht jum Unrecht, wie du benn por Elend angefangen haft.

22. Siehe, Gott ift zu hoch in feiner Rraft; wo ift ein . Lehrer, wie er ift?

\* PJ. 25, 9. 23. Wer will ihm weisen seinen Weg, und wer will zu ihm fagen: "Du tuft Unrecht"?

24. Gedente, daß du sein Wert erbebeft, bavon die Leute fingen.

25. Denn alle Menschen sehen es; die Leute schauen's von ferne.

26. Siehe, Gott ist groß und unbetannt; seiner Jahre Zahl kann niemand erforschen.

27. Er macht das Waffer zu kleinen Tropfen und treibt feine Wolfen zusammen zum Regen, R. 5, 10. 28. daß die Wolfen fließen und tries

fen fehr auf die Menschen.

29. Wenn er fich vornimmt, die Wolten auszubreiten wie sein hoch Gezelt,

Bi. 104, 8. 30. stehe, so breitet er aus sein Licht über dieselben und bedeckt alle Enden des Meeres. Bf. 18, 15, 16,

31. Denn bamit schreckt er die Leute und gibt doch Speise die Fülle.

32. Er bedt ben Blit wie mit banden und heißt ihn doch wieder tommen. 33. Davon zeugt fein Gefelle, des Donners Born in den Wolfen.

# Das 37. Kapitel.

Schluß ber Rebe Elibus: Gottes Dajeftat im Bewitter.

1. Des entsett fich mein Berg und bebt.

2. O höret doch, wie sein Donner zürnt, und was für Gespräch von feinem Munde ausgeht! Bf. 29, 3. 3. Er läßt ihn hinfahren unter allen Simmeln, und fein Blig icheint auf die Enden der Erde.

4. Ihm nach brüllt der Donner, und er bonnert mit feinem großen Schall; und wenn fein Donner gehört wird, tann man's nicht aufhalten.

5. Gott bonnert mit feinem Donner wunderbar und tut große Dinge und wird boch nicht erfannt.

6. Er spricht sum Schnee, so ist er bald auf Erden, und zum + Plagregen,

fo ist der Platregen da mit Macht. Bi. 147, 18. + R. 88, 98. 7. Aller Menschen Hand hält er verschloffen, daß die Leute lernen, mas er tun fann.

8. Das wilbe Tier geht in die Höhle und bleibt an seinem Ort. Ps. 104, 28. 9. Von Mittag her kommt Wetter und von Mitternacht Ralte.

10. Vom Odem Gottes kommt Frost, und große Waffer ziehen fich eng zu-

fammen.

11. Die Wolfen beschwert er mit Wasser, und durch das Gewölf bricht sein Licht.

12. Er fehrt die Wolfen, wo er hin will, daß sie schaffen alles, was er ihnen gebeut, auf dem Erdboden:

13. es sei zur Züchtigung über ein Land ober zur Gnabe, läßt er fie fommen.

14. Da merke auf, Hiob, stehe und vernimm die Wunder Gottes!

15. Weißt du, wie Gott folches über fie bringt und wie er das Licht aus feinen Wolfen läßt hervorbrechen? R. 38. 16. Beißt bu, wie fich bie Bolfen ausstreuen, die Bunder des, der voll-

tommen ift an Wiffen?

17. Du, des Kleider warm find, wenn das Land ftill ift vom Mittagswinde, 18. ja, du wirst mit ihm den Himmel ausbreiten, der fest ist wie ein gegose fener Spiegel.

19. Zeige uns, was wir ihm fagen sollen; denn wir können nichts vor-

bringen vor Kinsternis.

20. Wer wird ihm erzählen, daß ich wolle reden? So jemand redet, der wird verschlungen.

21. Jest sieht man das Licht nicht, das am Himmel hell leuchtet; wenn aber ber Wind weht, fo wird's flar.

22. Von Mitternacht tommt Gold: um Gott her ift ichredlicher Blang.

23. Den Allmächtigen aber fönnen wir nicht finden, der so groß ist von Kraft; das Recht und eine gute Sache beugt er nicht. R. 28, 12-28, 24. Darum muffen ihn fürchten bie

Leute; und er sieht keinen an, wie weise sie sind.

# Das 38. Kapitel.

Erfte Rebe bes herrn aus bem Better: er be-fchreibt bie Bunber in ber Schöpfung und Re-gierung ber Welt und fchlägt hobs Borwis barnieber.

1. Und der Herr antwortete Siob aus dem Wetter und sprach: • K. 31, 85. 2. Wer ift der, der den Ratschluß verbunkelt mit Worten ohne Verstand? R. 34, 35.

3. Gürte beine Lenden wie ein Mann; ich will bich fragen, lehre mich! 2.40,7.

gründete? Sage an, bist du so flug! 5. Weißt du, \*wer ihr das Maß gefest hat, oder wer über sie eine Richtschnur gezogen hat? \* Gpr. 80, 4. 6. Worauf fteben ihre Füße verfentt,

oder wer hat ihr einen Ecftein gelegt, 7. da mich die Morgensterne miteinander lobten und jauchzten alle

Kinder Gottes?

8. Wer hat das Meer mit Türen verschloffen, da es herausbrach wie aus Mutterleib,

9. da ich's mit Wolfen kleibete und in Dunkel einwickelte wie in Windeln,

10. da ich ihm den Lauf brach mit meinem Damm und setzte ihm Riegel und Türen

11. und fprach: \* "Bis hieher follft du kommen und nicht weiter; hier follen fich legen beine stolzen Bellen!"? \* 98f. 104, 8. 9.

12. Saft du bei beiner Beit bem Morgen geboten und der Morgenröte

ihren Ort gezeigt,

13. daß fie die Gden ber Erbe faffe und die Gottlosen herausgeschüttelt merden?

14. Sie wandelt sich wie Ton unter dem Siegel, und alles steht da wie im Rleide.

15. Und den Gottlosen wird ihr Licht genommen, und ber Arm ber Soffärtigen wird zerbrochen.

16. Bift du in den Grund des Meeres gekommen und in den Fußtapfen der

Tiefe gewandelt?

17. Haben sich dir des Todes Tore je aufgetan, oder hast du gesehen die Tore der Finsternis?

18. Haft du vernommen, wie breit die Erde sei? Sage an, weißt du

foldjes alles!

19. Welches ift ber Weg, ba bas Licht wohnt, und welches ift der Finsternis Stätte,

20. daß du mögest ergründen seine Grenze und merken den Pfad zu seinem

21. Du weißt es ja; denn zu der Zeit wurdest du geboren, und deiner Tage find viel.

22. Bift bu gewesen, ba ber Schnee her kommt, oder hast du gesehen, wo ber Sagel her kommt,

23. die ich habe aufbehalten bis auf die Zeit der Trübsal und auf den \* Tag des Streites und Krieges? \* 30f. 10, 11.

Altes Teftament.

4. Wo marest bu, ba ich die Erde | Licht und fahrt der Oftwind hin über die Erde?

> 25. Wer hat dem Platregen seinen Lauf ausgeteilt und den Weg dem Blik und Donner

> 26. und läßt regnen aufs Land, da niemand ist, in der Wüste, da fein Wenich ist.

> 27. daß er füllt die Einobe und Wildnis und macht, daß Gras wächst?

> 28. Wer ift des Regens Bater? Wer hat die Tropfen des Taues gezeugt? 29. Aus wes Leib ift das Gis ge-

> gangen, und wer hat . den Reif unter dem Simmel gezeugt, \* Bf. 147, 16. 30. daß das Wasser verborgen wird

> wie unter Steinen und die Tiefe oben

31. Mannst du die Bande der Sieben Sterne zusammenbinden oder das Band des Drion auflösen? 32. Kannst du den Worgenstern herporbringen zu seiner Reit ober ben

Bären am himmel famt seinen Jungen

heraufführen?

33. Weißt du des Himmels Ords nungen, ober bestimmft du feine Berrschaft über die Erde?

34. Kannst du deine Stimme zu der Wolke erheben, daß dich die Menge des Wassers bedecke?

35. Kannst du die Blige auslassen. daß sie hinfahren und sprechen zu dir: Hier find wir?

36. Wer gibt die Weisheit in bas Berborgene? Wer gibt verständige

Gedanken?

37. Wer ift so weise, der die Wolten aablen konnte? Wer kann die Wasserschläuche am Simmel ausschütten,

1. Moje 7, 11. 38. wenn der Staub begossen wird, daß er zuhauf läuft und die Schollen aneinander fleben?

39. Kannst du der Löwin ihren Raub zu jagen geben und die jungen Löwen

fättigen,

40. wenn sie \* sich legen in ihre Stätten und ruhen in der Höhle, da sie \* R. 87, 8.

41. Wer bereitet bem Raben bie Speife, wenn feine Jungen zu Gott rufen und fliegen irre, weil sie nicht au effen haben?

# Das 39. Kapitel.

Fortfegung : Die Wunder der Tierwell bezeugen Bottes Beisheit.

1. Weißt du die Beit, wann die Gem-24. Durch welchen Weg teilt sich das | fen auf den Felsen gebären? ober half du gemerkt, wann die Sinden ift freudig mit Kraft und zieht aus, schwanger gehen? Sindutibe. den Geharnischten entgegen.

2. Saft du gezählt ihre Monden, mann sie voll werden? oder weißt du die Zeit, wann sie gebären?

3. Sie beugen sich, lassen aus ihre Jungen und werden los ihre Weben.

4. Ihre Jungen werden feift und groß im Freien und gehen aus und fommen nicht wieder zu ihnen.

5. Wer hat den Wildesel so frei laffen gehen, wer hat die Bande des Flüch-

tigen gelöft,

6. dem ich die Einöde zum Hause gegeben habe und die Wüste zur Wohnung?

7. Er verlacht bas Getümmel ber Stadt; das Pochen des Treibers hört

er nicht.

8. Er schaut nach den Bergen, da seine Weide ist, und sucht, wo es

9. Meinst du, das Einhorn werde dir dienen und werde bleiben an deiner

Rrippe?

10. Kannst du ihm bein Seil anknüpfen, die Furchen zu machen, daß es hinter dir brache in Tälern?

11. Magst du dich auf das Tier verlassen, daß es so start ist, und wirst

es dir laffen arbeiten?

12. Magft du ihm trauen, daß es deinen Samen dir wiederbringe und in beine Scheune sammle?

13. Der Fittich des Straußes hebt fich fröhlich. Dem frommen Storch gleicht er an Flügeln und Febern.

14. Doch läßt er seine Gier auf ber Erbe und läßt fie die heiße Erbe aus-

brüten.

15. Er vergißt, daß sie möchten zertreten werden und ein wildes Tier fie

zerbreche.

16. Er wird fo hart gegen feine Jungen, als wären ste nicht fein, achtet's nicht, daß er umsonst ar-

17. Denn Gott hat ihm die Weisbeit genommen und hat ihm keinen Ber-

stand zugeteilt.

18. Bu ber Beit, ba er hoch auffährt, verlacht er beide, Ros und Mann.

19. Rannst du dem Roß Kräfte geben ober seinen Hals zieren mit seiner

20. Läßt du es aufspringen wie bie Beuschrecken? Schrecklich ift fein prächtiges Schnauben.

21. Es stampft auf den Boden und

22. Es spottet ber Furcht und erschrickt nicht und flieht vor dem Schwert nicht.

23. wenngleich über ihm klingt ber Röcher und glänzen beide, Spieß und

24. Es zittert und tobt und scharrt in die Erde und läßt sich nicht halten bei ber Drommete Hall.

25. So oft die Drommete klingt, fpricht es: Sui! und wittert ben Streit von ferne, das Schreien der Fürsten und Jauchzen.

26. Fliegt der Habicht durch deinen Verstand und breitet seine Flügel

gegen Mittag?
27. Fliegt der Abler auf beinen Befehl so hoch, daß er sein Nest in der Höhe macht?

28. In Felsen wohnt er und bleibt auf den Zacken der Felsen und auf

Berghöhen.

29. Von dannen schaut er nach ber Speife, und feine Augen feben ferne. 30. Seine Jungen faufen Blut, und · wo Erschlagene liegen, da ist er. \* Hab. 1, 8; Matth. 24, 28.

# Das 40. Kavitel.

Siob bemütigt fich bor Gott. Bweite Rebe bes herrn aus bem Better: er fchilbert feine Macht an bem Behemoth (Rilpferb) und dem Leviathan (Arotobil).

1. [R. 39, 31.] Und der Herr ant-

wortete Siob und sprach: 2. [32.] - Will mit dem Allmächtigen rechten der haderer? Wer Gott tadelt, foll'sdernicht verantworten? \*3ef. 45, 0. 3. [33.] Siob aber antwortete bem Herrn und sprach:

4. [34.] Siehe, ich bin zu leichtfertig gewesen; was soll ich antworten? 3ch will meine Sand auf meinen Mund legen.

5. [35.] 3ch habe einmal geredet, und will nicht antworten; zum andernmal will ich's nicht mehr tun.

6. [1.] Und ber Berr antwortete Siob aus dem Wetter und fprach:

7. [2.] Gürte wie ein Mann beine Lenben; ich will dich fragen, lehre mich! R. 38, 3.

8. [3.] Solltest du mein Urteil zunichte machen und mich verdammen, daß du gerecht feist?

9. [4.] Saft du einen Urm wie Gott. und tannft mit gleicher Stimme bonnern, wie er tut? R. 37, 5. 10. [5.] Schmücke dich mit Bracht und erhebe dich; ziehe Majestät und Herrlichkeit an!

11. [6.] Streue aus den Zorn deines Grimmes; schaue an die Hochmütigen,

wo fie find, und bemütige fie!

12. [7.] Ja, schaue die Hochmütigen, wo sie sind, und beuge sie; und zer-malme die Gottlosen, wo sie sind!

18. [8.] Verscharre sie miteinander in der Erde und versenke ihre Pracht

ins Verborgene,

14. [9.] so will ich dir auch bekennen, daß dir deine rechte Hand helfen kann.

15. [10.] Siehe da ben Behemoth, den ich neben dir gemacht habe; er frißt Gras wie ein Ochse. \* bas Nilpserb.

16. [11.] Siehe, seine Araft ist in seinen Lenden und sein Vermögen in

ben Sehnen seines Bauches.

17. [12.] Sein Schwanz streckt sich wie eine Zeder; die Sehnen seiner

Schenkel find dicht geflochten. 18. [18.] Seineknochenfind wieeherne Röhren; feine Gebeine find wie eiferne

Stabe.

19. [14.] Er ist ber Ansang der Wege Gottes; der ihn gemacht hat, der gab ihm sein Schwert.

20. [15.] Die Berge tragen ihm Kräuter, und alle wilben Tiere spielen ba-

felbit.

21. [16.] Er liegt gern im Schatten, im Rohr und im Schlamm verborgen.
22. [17.] Das Gebüsch bedeckt ihn mit seinem Schatten, und die Bachweiben umgeben ihn.

28. [18.] Siehe, er schluckt in sich ben Strom und achtet's nicht groß; läßt sich bünken, er wolle den Jordan mit

feinem Munde ausschöpfen.

24. [19.] Fängt man ihn wohl vor feinen Augen und durchbohrt ihm mit Stricken feine Nafe?

25. [20.] Mannst du ben Deviathan giehen mit bem Samen und seine Zunge

mit einer Schnur faffen?

26. [21.] Kannst bu ihm eine Angel in die Rafe legen und mit einem Stachel ihm die Backen durchbohren?

27. [22.] Meinst du, er werbe dir viel Flebens machen oder dir heucheln? 28. [23.] Meinst du, daß er einen Bund mit dir machen werde, daß du

thn immer zum Knecht habest? 29. [24.] Kannst du mit ihm spielen wie mit einem Bogel oder ihn für

beine Dirnen anbinden?

80. [25.] Meinst du, die Genossen werden ihn zerschneiden, daß er unter die Kausseute zerteilt wird?

31. [26.] Kannst du mit Spießen füllen seine Haut und mit Fischerhaken

seinen Ropf?

32. [27.] Wenn bu beine Hand an ihn legst, so gebenke, daß es ein Streit ist, den du nicht ausführen wirst.

# Das 41. Kapitel.

Fortsetzung ber Schilberung bes Leviathan.

1. [K. 40, 28.] Siehe, die Hoffnung wird jedem fehlen; ich on wennerfeiner ansichtig wird, fturzt er zu Boden.

2. [1.] Niemand ift so kühn, daß er ihn reizen darf; wer ist denn, der vor

mir stehen könne?

3. [2.] Wer hat mir etwas zuvor getan, daß ich's ihm vergelte? Es ist mein, was unter allen Simmeln ist.

4. [3.] Dazu muß ich nun fagen, wie groß, wie mächtig und wohlgeschaffen

er ist.

5. [4.] Wer kann ihm sein Aleid aufbecken? und wer barf es wagen, ihm zwischen die Zähne zu greifen?

6. [5.] Wer kann die Kinnbacken feines Antliges auftun? Schrecklich

stehen seine Zähne umber.

7. [6.] Seine stolzen Schuppen sind wie feste Schilbe, fest und eng inseinander.

8. [7.] Eine rührt an die andere, daß nicht ein Lüftlein dazwischengeht.

9. [8.] Es hängt eine an der andern, und halten sich zusammen, daß sie sich nicht voneinander trennen.

10. [9.] Sein Niesen glänzt wie ein Licht; seine Augen sind wie die Wim-

pern der Morgenröte.

11. [10.] Aus seinem Munde fahren Fackeln, und seurige Funken schießen heraus.

12. [11.] Aus seiner Nase geht Rauch wie von heißen Töpfen und Kesseln.

18. [12.] Sein Obem ist wie lichte Lohe, und aus seinem Munde gehen Flammen.

14. [13.] Auf seinem Salse wohnt bie Stärke, und vor ihm her hüpft die Angst.

15. [14.] Die Gliedmaßen seines Fleiiches hangen aneinander und halten hart an ihm, daß er nicht zerfallen kann.

16. [15.] Sein Serz ist so hart wie ein Stein und so sest wie ein unterer Mühlstein.

17. [16.] Wenn er fich erhebt, fo ento ] fegen sich die Starken; und wenn er baherbricht, fo ift feine Gnade ba.

18. [17.] Wenn man au ihm will mit dem Schwert, so regt er sich nicht, ober mit Spieß, Gefdioß und Banger. 19. [18.] Grachtet Gifen wie Strob, und Gra wie faules Sola.

20. [19.] Rein Afeil wird ihn verjagen: die Schleudersteine find ihm

wie Stoppeln.

21. [20.] Die Reule achtet er wie Stoppeln; er spottet ber bebenden Lanze. 22. [21.] Unten an ihm sind scharfe Scherben; er fahrt wie mit einem Drefchwagen über ben Schlamm.

23. [22.] Er macht, daß der tiefe See fiedet wie ein Topf, und rührt ihn ineinander, wie man eine Salbe

mengt.

24. [23.] Rad ihm leuchtet ber Weg; er macht bie Tiefe gang grau.

25. [24.] Auf Erben ift feinesgleichen niemand; er ift gemacht, ohne Furcht au fein.

26. [25.] Er verachtet alles, was hoch ist; er ift ein König über alles stolze Wilb.

# Das 42. Kavitel.

Slobs Bufe. Bott rechtfertigt ion gegen feine Freunde und fegnet ibn mehr benn gubor.

1. Und Siob antwortete bem Serrn

und sprach:

2. Ich erkenne, daß du alles vermaaft. und nichts, das du dir vorgenommen, ift bir au schwer.

8. " Wer ift ber, ber ben Ratschluß verhillt mit Unverftand?" Darum +bekenne ich, daß ich habe unweise geredet, was mir zu hoch ist und ich nicht versiehe. \* K. 88, 8. + Gpr. 28, 18; 1. Joh. 1, 9.

4. "So hore nun, laß mich reben; ich will bich fragen, lehre mich!" R. 88, 8. 5. 3ch hatte von bir mit den Ohren gehört; aber nun hat mein Aluge bich gefeben.

6. Darum spreche ich mich schulbig und tue Bufe in Staub und Alfche.

7. Da nun ber Berr biefe Worte mit Siob gerebet hatte, fprach er au Gliphas von Theman: Dlein Born

ist ergrimmt über bich und über beine awei Freunde; benn ihr habt nicht recht von mir geredet wie mein Anecht

Stob.

8. So nehmet nun fieben Farren und sieben Widder und gehet hin ju meinem Knecht Siob und opfert Brandopfer für euch und laffet meinen Rnecht Siob für euch bitten. Denn ihn will ich ansehen, baß ich an euch nicht tue nach eurer Torheit; benn ihr habt nicht recht von mir geredet wie mein Anecht Biob. \* Defet. 14, 14.

9. Da gingen hin Gliphas von Theman, Bilbad von Suah und Zophar von Naema und taten, wie der Herr ihnen gefagt hatte; und ber Herr fah

an Sivb.

10. Und ber Herr wandte bas Gefängnis Siobs, da er bat für seine Freunde. Und der Herr gab Siob · zwiefaltia fo viel, als er gehabt hatte. \* 8. 8, 7.

11. Und es kamen zu ihm alle feine Brüder und alle feine Schweftern und alle, die ihn vormals kannten, und aßen mit ihm in feinem Saufe und tehrten fich zu ihm und tröfteten ihn über alles fibel, das der Gerr über ihn hatte kommen laffen. Und ein jeglicher gab ihm einen ichonen Grofchen und ein golbenes Stirnband.

12. Und ber Berr fegnete hernach Siob mehr benn zuvor, daß er friegte vierzehntausend Schafe und sechstaus fend Ramele und taufend Roch Rinder und taufend Gfelinnen.

13. Und er friegte fieben Gobne unb

drei Töchter;

14. und hieß die erfte Jemima, die andere Regia und die dritte Reren-Sappud).

15. Und wurden nicht fo schöne Weiber gefunden in allen Landen wie die Töchter Hiobs. Und ihr Bater gab ·thnen Grbieil unter ihren Brildern.

16. Und Siob lebte nach biesem hunbertundvierzig Jahre, daß er fah Rinber und Kindeskinder bis in bas vierte Glieb.

17. Und Siob starb alt und lebens.

1. Dioje 20, 8.

# Der Psalter.

#### Erftes Buch.

# Der 1. Pfalm.

Seligtelt ber Frommen. Unfeligteit ber Bottlofen.

1. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen noch tritt auf den Weg der Sünder noch sist, da die Spotter figen,

Bf. 119, 1; 26, 4; Gpr. 4, 14; Jer. 15, 17. 2. sondern hat \* Luft zum Gesetz des Herrn und + redet von seinem Gesetz

Tag und Nacht! \*Kf. 119, 85. 47. 70. 97. + Jos. 1, 8; 8. Mose 8, 7. 3. Der ist • wie ein Baum, gepslanzt an den Wafferbächen, der feine Frucht bringt zu seiner Zeit, und seine Blätter verwelken nicht; und was er macht, das gerät wohl.

\* B[. 92, 18—16; Jer. 17, 8.

4. Aber so find die Gottlosen nicht, fondern wie Spreu, die der Wind Bf. 35, 5; Siob 21, 18; Sof. 13, 3. verstreut.

5. Darum bleiben die Gottlosen nicht im Gericht noch die Sünder in der

Gemeinde der Gerechten.

6. Denn der Herr \* kennt den Weg der Gerechten; aber der Gottlosen Weg vergeht. \* Pf. 87, 18; Siob 28, 10; 2. Tim. 2, 19.

# Der 2. Psalm.

Weissagung von bem Reich bes Sohnes Gottes und bem Sieg über seine Feinbe.

1. Warum toben die Heiden, und die Bölter reden fo vergeblich ? Apg. 4, 25-80. 2. Die Könige der Erde lehnen sich auf, und die Herren ratschlagen miteinander wider den Herrn und seinen Gefalbten: Offenb. 11, 18; 19, 19.

3. "Laffet uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Seile!

Jer. 2, 20; 5, 5; But. 19, 14. 4. Aber der im himmel wohnt, la-

chet ihrer, und der Herr spottet ihrer.

Bi. 87, 18; 59, 9.

5. Er wird einst mit ihnen reden in feinem Born, und mit feinem Grimm wird er sie schrecken. 3es. 84. 6. "Aber ich habe meinen König

eingesetzt auf meinem heiligen Berg

Bion.

7. Ich will von der Weise predigen, baß ber Herr zu mir gefagt hat : \*,,Du bist mein Sohn, heute habe ich dich

gezeuget; \* Pf. 88, 27—30; Apg. 13, 33; Ocbr. 1, 5; 5, 5. 8. heische von mir, fo will ich dir die Beiden zum Erbe geben und ber Welt Enden zum Eigentum. Dan. 7, 18. 14.

ber Frommen.

9. Du follst sie mit einem eisernen Zepter zerschlagen; wie Töpfe sollst du sie zerschmeißen."

Dffenb. 2, 27; 12, 5; 19, 15.

10. So laffet euch nun weisen, ihr Könige, und laffet euch züchtigen, ihr Richter auf Erden!

11. Dienet dem Herrn mit Furcht

und freuet euch mit Zittern!

Bbil. 2, 12; Bebr. 12, 28.

12. \*Rüffet den Sohn, daß er nicht xürne und ihr umkommet auf dem Wege; denn sein Zorn wird bald entbrennen. + Aber wohl allen, die auf ihn trauen! \* 1. Sam. 10, 1. + Bf. 84, 9; 84, 18; Jef. 80, 18.

# Der 3. Pfalm.

Buberficht ju Gott gegen alle Feinbe.

1. Ein Pfalm Davids, da er floh vor seinem Sohn Absalom. 2. Sam. 15, 14. 2. Ach Herr, wie sind meiner Feinde so viel und sezen sich so viele wider mich!

3. Viele sagen von meiner Seele: Sie hat feine Bilfe bei Bott. (Sela.)

4. Aber du, Herr, bist der Schild für mich und der mich zu Ehren sest und mein haupt aufrichtet. Bf. 84, 12. 5. 3ch rufe an mit meiner Stimme den Herrn; so erhört er mich von seinem heiligen Berge. (Sela.)

6. 3ch liege und schlafe und erwache;

denn der Herr hält mich.

7. Ich fürchte mich nicht vor viel Taufenden, die sich umher wider mich legen. Pf. 27, 3.

8. Auf, herr, und hilf mir, mein Gott! benn du schlägst alle meine Feinde auf den Backen und zerschmetterst der Gottlosen Zähne. Bi. 58, 7.
9. Bei dem Herrn findet man Hilse.

Dein Segen tomme über bein Bolt! (Sela.) Jex. 8, 28.

# Der 4. Bfalm.

Davids Abendgebet, voll Glaubensmut gegen die Feinde. Gott beschämt den Kleinnut der Freunde.

1. Ein Psalm Davids, vorzusingen, auf Saitenspiel.

2. Erhöre mich, wenn ich rufe, Gott meiner Gerechtigkeit, der du mich tröfteft in Angst; sei mir gnädig und erhöre mein Gebet!

3. Liebe Herren, wie lange foll meine Ehre geschändet werden? Wie habt ibr das Eitle so lieb und die Lüge so

gern! (Sela.)

4. Ertennet doch, daß der herr feine Beiligen . wunderbar führt; ber Berr hört, wenn ich ihn anrufe. 5. Zürnet ihr, .fo sündiget nicht. Redet mit eurem Bergen + auf eurem Lager und harret. (Sela.) \* Eph. 4, 26. + Bf. 16, 7.

6. Dpfert Gerechtigteit und hoffet auf den Herrn. \* Pf. 51, 19. 21.

7. Biele fagen: "Wer wird uns Gu-tes fehen laffen?" Aber, Herr, \*erhebe über uns das Licht deines Antlikes! \* 4. Moje 6, 25. 26. 8. Du erfreuest mein Herz, ob jene

gleich viel Wein und Korn haben. 9. Ich \*liege und schlafe ganz mit

Frieden : benn allein du, Herr, hilfft mir, daß ich sicher wohne. \*8. Diose 26, 6; Bs. 8, 6.

# Der 5. Pfalm.

Davids Morgengebet, voll Vertrauen auf bes ge-rechten Gottes hilfe gegen feine gottlofen Feinde.

1. Ein Psalm Davids, vorzusingen,

für das Erbe.

2. Herr, höre meine Worte, merte

auf meine Rede!

3. Vernimm mein Schreien, mein \*Rönig und mein Gott; denn ich will por dir beten. \* 33f. 84, 4.

4. Herr, frühe wollest bu meine Stimme hören; frühe will ich mich zu bir schicken und aufmerten.

5. Denn du bist nicht ein Gott, bem

gottlos Wesen gefällt; wer böse ist, bleibt nicht vor dir. 6. Die Ruhmredigen bestehen nicht

vor deinen Augen; du bist feind allen übeltätern.

7. Du bringft bie Lügner um; ber Berr hat Greuel an ben Blutgierigen

und Falschen.

8. 3ch aber will in bein haus gehen auf deine große Gute und anbeten gegen beinen heiligen Tempel in beiner Furcht.

9. Berr, leite mich in beiner Gerechtiateit um meiner Feinde willen : richte

beinen Weg vor mir ber.

10. Denn in ihrem Munde ist nichts Gewisses; ihr Inwendiges ist Herzeleid. Thr Machen ift ein offenes Grab: mit ihren Zungen heucheln fie.

11. Sprich fie schuldig, Gott, daß fie fallen von ihrem Vornehmen. Stoße fie aus um ihrer großen Übertretungen willen; denn fie find dir widerfpenftig.

12. Laß sich freuen alle, die auf dich trauen; ewiglich laß fie rühmen, benn du beschirmft fie; frohlich laß fein in dir, die deinen Ramen lieben. Bf. 40, 17.

13. Denn du, Berr, fegnest die Berechten; bu . fronest fie mit Gnade wie mit einem Schilbe. \* Bf. 103, 4.

# Der 6. Vfalm.

Buggebet finter Leiben bes Rorpers und ber Geele. hoffnung auf bes herrn bilfe.

1. Gin Psalm Davids, vorzusingen,

auf acht Saiten.

2. Ach Herr, strafe mich nicht in deinem Born und züchtige mich nicht in deinem Grimm! Bf. 88, 2; 3er. 10, 24. 3. Herr, sei mir gnädig, denn ich bin fcwach; heile mich, herr, benn meine Bebeine find erichrocken, Bf. 51, 10. 4. und meine Seele ift fehr erschrocken.

Ach du, Herr, wie lange! 93f. 13, 2. 3. 5. Wende dich, Herr, und errette meine Seele; hilf mir um beiner Gute

6. Denn im Tobe gebenkt man bein nicht; wer will dir bei den Toten danken? Bf. 80, 10; 88, 11; 115, 17. 7. 3ch bin fo mude vom Seufzen; ich schwemme mein Bett die ganze Nacht und neke mit meinen Tränen mein

Lager. 8. Meine Gestalt ift verfallen por Trauern und ist alt geworden: benn

ich werde allenthalben geängstet. Bf. 81, 10; Siob 17, 7.

9. Weichet von mir, alle übeltäter; denn der Herr hört mein Weinen,

10. der Herr hört mein Flehen; mein Gebet nimmt ber Berr an.

11. Es muffen alle meine Feinde zu Schanden werden und sehr erschrecken, sich zurückehren und zu Schanden werden plötlich. Bf. 85, 4. 26; 40, 15.

# Der 7. Bfalm.

Der gerechte Gott rettet Davids Uniculd gegen ben ungerechten Feind.

1. Die Unschuld Davids, davon er fang dem Herrn von wegen der Worte des Chus, des Benjaminiten. 1. Sam. 24, 10; 26, 10; 2. Sam. 16, 5—11.

2. Auf bich, Herr, traue ich, mein Gott. Hilf mir von allen meinen Berfolgern und errette mich,

3. daß fie nicht ewie Löwen meine Seele erhaschen und zerreißen, weil fein Erretter da ist. \* \$6. 10, 8. 9. 4. Herr, mein Gott, habe ich folches getan und ift Unrecht in meinen San-

ben; Siob 81, 7-84. 5. habe ich Bofes vergolten benen, fo friedlich mit mir lebten, oder die,

so mir ohne Ursache feind waren, beichadiat:

6. so perfolge mein Keind meine Seele und ergreife sie und trete mein Leben zu Boben und lege meine Chre in den Staub. (Sela.)

7. Stehe auf, Berr, in beinem Born, erhebe bich über ben Grimm meiner Feinde und wache auf zu mir, der du Gericht verordnet haft,

8. daß sich die Bölker um dich sammeln; und über ihnen tehre wieder

jur Söhe.

9. Der Berr ift Richter über die Bölfer. Richte mich, Herr, nach . meiner Gerechtigkeit und Frömmigkeit!

10. Lag der . Gottlosen Bosheit ein Ende werden und fördere die Gerechten; benn du, gerechter Gott, + prufft Bergen und Rieren.

Thi. 104, 85. + Jer. 11, 20; 17, 10; Offenb. 2, 28.
11. Wein Schild ift bei Gott, der den frommen Herzen hilft.

12. Gott ift ein rechter Richter und ein Gott, der täglich droht. 13. Will man fich nicht betehren, hat er sein Schwert gewetzt und seis

nen Bogen gespannt und zielt 5. Doje 82, 41; Rlagel. 2, 4; 8, 12. 14. und hat darauf gelegt tödliche Geschosse; seine Pfeile hat er zugerichtet,

au verderben.

15. Siehe, der hat Böses im Sinn; mit Ungluck ift er schwanger und wird

Lüge gebären.

16. Er hat eine Grube gegraben und ausgehöhlt und ift in die Grube gefallen, die er gemacht hat. Spr. 26, 27.

17. Sein Unglud wird auf seinen Ropf tommen und sein Frevel auf

feinen Scheitel fallen.

18. 3ch bante bem Herrn um seiner Gerechtigkeit willen und will loben den Namen des Herrn, des Allerhöchften.

# Der 8. Pfalm.

Bottes Größe in der Schöpfung. Des Dienichenfobnes Riebrigfeit und Sobeit.

1. Gin Psalm Davids, vorzusingen, auf der Gittith.

lich ist bein Name in allen Landen, du, den man lobet im himmel!

3. · Aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge haft du eine Macht zugerichtet um beiner Feinde willen, daß du vertilgest den Feind und den Rachgierigen. \* Matth. 21, 16.

4. Wenn ich sehe die . Simmel, deiner Finger Werk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast: \*Bs. 19, 2. 5. . was ift der Menfch, daß du feiner gedentst, und des Menschen Rind, daß

bu dich seiner annimmst?
\* Bf. 144, 8; Debr. 2, 6—9.

6. Du hast ihn wenig niedriger gemacht benn Gott, und mit Ehre und Schmuck haft du ihn gekrönt. 1. Mofe 1,26.

7. Du hast ihn zum Herrn gemacht über beiner Sande Wert; alles haft du unter seine Füße getan: Matth. 28, 18; 1. Kor. 15, 27.

8. Schafe und Ochfen allzumal, dazu

auch die wilden Tiere,

9. die Bögel unter dem Simmel und die Fische im Meer und was im Meer

10. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist bein Name in allen Landen!

#### Der 9. Bfalm.

Danklied für bie Rettung bon Feinden und Bitte um weitern Beiftand.

1. Ein Pfalm Davids, von der ichonen Jugend, vorzusingen.

2. Ich danke dem Herrn von ganzem Herzen und erzähle alle deine Munder.

3. Ich freue mich und bin fröhlich in dir und lobe deinen Ramen, du Allerhöchster,

4. daß du meine Feinde hinter sich getrieben haft; fie find gefallen und

umgetommen vor dir.

5. Denn du führest mein Recht und meine Sache aus; du sizest auf dem Stuhl, ein \* rechter Richter. \* 281. 7, 12.

6. Du schiltst die Beiden und bringst die Gottlosen um; ihren Namen vertilast du immer und ewiglich.

7. Die Schwerter des Keindes haben ein Ende; die Städte haft du umgetehrt; .ihr Gedächtnis ift umgefommen samt ihnen. \* \$1.84, 17.

8. Der Herr aber bleibt ewiglich; er hat feinen Stuhl bereitet zum Gericht, Bí. 108, 19.

9. und er wird den Erdboden recht richten und die Bölker regieren recht= schaffen. Bi. 96, 18.

10. Und der Herr ist des Armen Schut, ein Schut in ber Not.

11. Darum hoffen auf dich, die deinen Namen kennen; benn du verläse fest nicht, die dich, Herr, suchen.

12. Lobet den Herrn, \* der zu Zion wohnt; verfündiget unter ben Bolfern sein Tun!

\* Bf. 182, 18. 13. Denn er gedenkt und • fragt nach ihrem Blut; er vergißt nicht des Schreiens der Armen. \* 1. Dofe 4, 10.

14. Herr, sei mir gnädig; siehe an mein Glend unter den Feinden, der du mich erhebst aus den Toren des Todes.

15. auf daß ich verzähle all beinen Preis in den Toren der Tochter Bion, +daß ich fröhlich sei über deine Gilfe. Bf. 22, 28; 40, 10. 11. + Bf. 13, 6.

16. Die Heiden find versunken in der Grube, die sie zugerichtet hatten; ihr Fuß ist gefangen in dem Netz, das sie gestellt hatten. 弱, 7, 16.

17. So erkennt man, daß der Herr Recht schafft. Der Gottlose ist verftrickt in bem Wert feiner Banbe. (Amischenspiel. Sela.) Bf. 7, 17.

18. Ach daß die Gottlofen müßten zur bolle gefehrt werden, alle Bei-

den, die Gottes vergessen!

19. Denn er wird des Urmen nicht so ganz vergessen, und die Hoffnung der Elenden wird nicht verloren sein Bj. 22, 25; 10, 17. 18. ewiglich.

20. Herr, stehe auf, daß die Men-schen nicht Oberhand haben; laß alle Beiden vor dir gerichtet werden!

21. Gib ihnen, Herr, einen Meister, daß die Heiden erkennen, daß sie Menschen sind. (Sela.) \* Bf. 59, 14.

# Der 10. Bfalm.

Rlage über ben Bergug ber göttlichen hilfe bei bem übermut ber Feinde und Gebet um Erret-tung ber Unterbrückten.

1. Herr, warum trittst bu jo ferne, verbirgst dich zur Zeit der Not?

2. Weil der Gottlose übermut treibt. muß der Elende leiden; fie hängen sich aneinander und erdenken böse Tücke.

3. Denn der Gottlose rühmt fich feis nes Mutwillens, und der Beizige fagt dem Herrn ab und lästert ihn.

4. Der Gottlofe meint in feinem Stolz, er frage nicht barnach; in allen feinen Tücken halt er Gott für nichts. 5. Er fährt fort mit feinem Tun

immerbar: beine Gerichte find . ferne von ihm; er handelt trozig mit allen seinen Feinden.

6. Er fpricht in seinem Bergen: 3ch werde nimmermehr barniederliegen; es wird für und für keine Not haben.

Bf. 78, 4-8. 7. Sein . Mund ist voll Fluchens, Falschheit und Trugs; seine Runge richtet Mühe und Arbeit an.

\* Röm. 8, 14. 8. Er figt und lauert in den Dörfern: er erwürgt die Unschuldigen heimlich; feine Augen spähen nach den Armen.

9. Er lauert im Verborgenen wie ein Löwe in der Höhle; er lauert, daß er den Elenden erhasche, und er hascht ihn, wenn er ihn in fein Net gieht. Bf. 17, 12.

10. Er zerschlägt und drückt nieder und ftößt zu Boden ben Urmen mit

Gewalt.

11. Er spricht in seinem Herzen: Gott hat's vergeffen; er hat sein Antlig verborgen, er . wird's nimmermehr sehen.

12. Stehe auf, Herr; Gott, erhebe deine Hand; vergiß der Elenden nicht! 13. Warum soll der Gottlose Gott lästern und in seinem Herzen sprechen:

Du fragest nicht darnach?

14. Du siehest ja, denn du schauest das Elend und ben Jammer; es fteht in deinen Sanden. Die Armen befehlen's dir; du bift der Maifen Helfer.
\*Bf. 88, 6; 2. Mofe 22, 22.
15. Zerbrich den Arm des Gottlofen

und fuche beim das Bofe, fo wird man fein \*gottlos Wefen nimmer finden. \*Bf. 37, 10. 38. 16. Der •Herr ist König immer und

ewiglich; die Beiden muffen aus feinem Land umkommen. \* Bf. 99, 1. 17. Das Berlangen ber Elenden hörst du, herr; ihr herz ist gewiß, daß bein Ohr darauf merket,

18. daß du Recht schaffest dem Waifen und Armen, daß der Mensch nicht mehr trope auf Erben.

# Der 11. Pfalm.

In der Bedrängnis durch feine Feinde traut David auf ben Beren.

1. Ein Bfalm Davids, vorzusingen. Ich traue auf ben Herrn. Wie fagt ihr benn zu meiner Seele: Fliehet wie ein Bogel auf eure Berge? 1. Sam. 28, 20

2. Denn siehe, die Gottlosen spannen den Bogen und legen ihre Pfeile auf die Sehnen, damit beimlich zu schießen | die Frommen. \$1. 87, 14; 64, 4. 5. 3. Denn fie reißen ben Grund um;

was follte der Gerechte ausrichten?

4. Der Berr ist in seinem heiligen Tempel, bes + Herrn Stuhl ift im Simmel; feine Mugen feben barauf, feine Augenlider prüfen die Menschenfinder. \* Hab. 2, 20. + Jef. 68, 1; Pf. 88, 13. 14.

5. Der Berr prüft den Gerechten; seine Seele - haßt den Gottlosen und die gerne freveln. \* \$1. 5, 5.

6. Er wird regnen laffen über die Gottlosen Blige, Feuer und Schwefel und wird ihnen ein Wetter zum Lohn

\* 1. Dofe 19, 24. 7. Der Herr ist gerecht und hat Gerechtigkeit lieb; + die Frommen werden schauen sein Angesicht.

\* Bf. 88, 5. + Bf. 17, 15.

Der 12. Bfalm.

Rlage über die Abnahme ber Frommen und bie übermacht ber Bofen. Bertrauen auf göttliche Silfe.

1. Gin Pfalm Davids, porzufingen,

auf acht Saiten.

2. Silf, Herr! die Beiligen haben abgenommen, und der Gläubigen ift wenig unter den Menschenkindern.

3. Einer redet mit dem andern uns nüte Dinge; fie heucheln und lehren

aus uneinigem Bergen.

4. Der Herr wolle ausrotten alle Seuchelei und die Zunge, die da stolz redet,

5. die da sagen: Unsere Zunge soll Oberhand haben, uns gebührt zu re-ben; wer ist unser Herr? Ps. 78, 8. 9.

6. Weil denn die Elenden verstört werden und die Armen feufzen, will ich auf, spricht ber Herr; ich will eine Silfe schaffen dem, der sich darnach

7. Die Rede bes Herrn ift lauter wie durchläutert Silber im irbenen Tie-

gel, bewähret siebenmal. 35. 19, 9.
8. Du, Herr, wollest sie bewahren und uns behüten vor diefem Gefchlecht ewialich!

9. Denn es wird allenthalben voll Gottlofer, wo solche nichtswürdige Leute unter ben Menschen berrichen. Spr. 28, 19.

# Der 13. Pfalm.

Sehnfucht nach lange bergögerter hilfe unter bem Drud ber Feinbe. Buversichtliche hoffnung auf Gottes Gute.

1. Ein Psalm Davids, vorzusingen. 2. Serr, wie lange willft du mein fo

gar vergeffen? Wie lange verbirgft du dein Antlik vor mir?

Pf. 77, 8; Sab. 1, 2. 3. Wie lange foll ich forgen in meiner Seele und mich angsten in meinem Bergen täglich? Wie lange foll sich mein Feind über mich erheben?

4. Schaue boch und erhöre mich, Berr, mein Gott! Erleuchte meine Augen, daß ich nicht im Tode ent-

schlafe.

5. daß nicht mein Feind rühme, er fei mein mächtig geworden, und meine Widersacher sich nicht freuen, daß ich niederliege.

6. 3ch hoffe aber darauf, daß du fo gnädig bist; mein Herz freut sich, baß du so gerne hilfst. Ich will dem Herrn singen, daß er so wohl an mir tut. \* Rf. 9, 15,

#### Der 14. Pfalm.

Seufzen nach Erlöfung aus bem allgemeinen Berberben ber Menichen.

(Bal. Bi. 53.)

1. Gin Pfalm Davids, vorzusingen. Die Toren sprechen in ihrem Herzen: Es ist tein Gott. Sie taugen nichts und find ein Greuel mit ihrem Wesen; da ist keiner, der Gutes tue.

2. Der Berr schaut vom Himmel auf der Menschen Kinder, daß er febe, ob jemand flug sei und nach Gott frage. \* Pf. 88, 13.

3. Aber sie find alle abgewichen und allesamt untüchtig: da ist keiner, der Gutes tue, auch nicht einer.

1. Diofe 6, 12; Rom. 8, 10-12.

4. Will denn der übeltäter keiner das merken, die • mein Bolk fressen. daß sie sich nähren; aber ben herrn rufen sie nicht an? \* Micha 8, 8. 5. Da fürchten sie sich; denn Gott ist

bei dem Geschlecht der Gerechten. 6. Ihr schändet des Armen Rat;

aber Gott ift seine Zuversicht. Bf. 12, 6.

7. Ach baft bie Silfe ans Bion über Ifrael tame und ber Berr fein gefangen Bolt erlöfete! Co murbe ratob fröhlich sein und Afrael sich frenen.

# Der 15. Bfalm.

Ber bleibt bor Gott? (Bgl. Bf. 24, 3-5.)

1. Ein Pfalm Davids.

Herr, wer wird wohnen in beiner \*Hütte? Wer wird bleiben auf deis nem heiligen Berge? \* \$1. 84, 5.

2. \* Wer ohne Tabel einhergeht und recht tut und redet die Wahrheit von \* Ref. 88, 15. Herzen:

3. wer mit seiner Zunge nicht verleumdet und feinem Rächften fein Arges tut und seinen Nächsten nicht

fchmäht:

4. wer die Gottlosen für nichts achtet, sondern ehrt die Gottesfürchtigen; wer sich selbst zum Schaben

5. wer sein Gelb nicht auf Wucher gibt und nimmt nicht Gefchente wider den Unschuldigen: wer das tut, der mird mohl bleiben. \* 2. Mofe 22. 24.

#### Der 16. Bfalm.

Das icone Erbteil bes Beiligen und feine Errettung bom Tob.

1. Ein gülden Aleinod Davids. Bewahre mich. Gott: denn ich traue

auf dich.

2. 3ch habe gefagt zu bem Berrn: Du bist ja der Herr; ich weiß von teinem Gute außer bir. Bf. 78, 25.

3. An den Heiligen, so auf Erden sind, und den Herrlichen, an denen

hab ich all mein Gefallen.

4. Aber jene, die einem andern nacheilen, werden groß Herzeleid haben. Ich will ihre Trankopfer mit Blut nicht opfern noch ihren Namen in meinem Munde führen.

5. Der Herr aber ist mein Gut und \*mein Teil; du erhältst mein Erbteil.

\*Nagel. 8, 24.
6. Das Los ist mir gefallen aufs Liebliche; mir ist ein schön Erbteil geworden.

7. Ich lobe den Herrn, der mir geraten hat; auch säuchtigen mich

meine Rieren des Nachts. Bi. 4, 5; 17, 8.

8. 3ch habe ben herrn allezeit vor Mugen; benn er ift mir gur Rechten, so werde ich fest bleiben.

9. Darum freut sich mein Herz, und meine . Chre ift frohlich; auch mein Fleisch wird sicher liegen.

10. Denn bu wirst meine Seele nicht dem Tobe laffen und nicht jugeben, daß bein Beiliger bermeje. Mpg. 2, 25-83; 18, 85-87.

11. Du tuft mir fund ben Weg jum Leben; bor bir ift Freude bie fülle und liebliches Wefen zu beiner Rechten ewiglich.

# Der 17. Pfalm.

Gebet ber Unichuld um Errettung bon ber Arglift mächtiger und reicher Reinde.

1. Ein Gebet Davids.

Berr, erhöre die Gerechtigkeit, merke auf mein Schreien; vernimm mein Gebet, das nicht aus falschem Munde

2. Sprich du in meiner Sache und schaue du aufs Recht.

3. Du . prüfft mein Berg und fiehst nach ihm des Nachts und läuterst mich, und findest nichts. Ich habe mir vorgesett, bag mein Mund nicht foll übertreten. \* \$5, 10, 7; 189, 1.

4. Ich bewahre mich in bem Wort beiner Lippen vor Menschenwert, vor

dem Wege des Mörders.

5. Erhalte meinen Sang auf deinen Fußsteigen, daß meine Tritte nicht gleiten.

6. 3ch rufe zu bir, baß bu, Gott, wollest mich erhören; neige beine Ohren zu mir, höre meine Rebe.

7. Beweise deine - wunderbare Güte, du Heiland derer, die dir vertrauen, wider die, so sich wider beine rechte Hand seken. \* 93f. 4. 4.

8. Behüte mich . wie einen Augapfel im Auge, beschirme mich unter bem Schatten deiner Flügel \*5. Mose 82, 10.

9. vor den Gottlosen, die mich verftoren, vor meinen Feinden, die um und um nach meiner Seele steben.

10. Ihr Berg schließen ste zu; mit

ihrem Munde reden fle ftolg.

11. Wo wir gehen, so umgeben fie uns; ihre Augen richten fie babin, daß sie uns zur Erde stürzen:

12. gleichwie ein Löwe, der des Raubs begehrt, wie ein junger Löwe, der in der Höhle fist.

13. Serr, mache bich auf, überwältige ihn und demütige ihn; errette meine Seele von dem Gottlofen mit beinem

14. von den Leuten mit beiner Sand. Herr, von den Leuten bieser Welt, welche ihr Teil haben in ihrem Leben, welchen du ben . Bauch füllst mit deinem Schaß, die da Söhne die Külle haben und laffen ihr übriges ihren Rindern. \* Lut. 16, 25; Phil. 8, 19.

15. Ich aber will schauen bein Antlit in Gerechtigkeit; ich will fatt werden, wenn ich erwache, an beinem

Bilde.

# Aus Tobesbanden Der 18. Pfalm.

Dant für wünderbare Errettung und Bertrauen auf Gottes ftarte hilfc.

(Bal. 2. Sam. 22.)

1. Ein Pfalm, vorzusingen, Davids, des Knechtes des Herrn, welcher hat dem Herrn die Worte dieses Liedes geredet zur Zeit, da ihn der Herr errettet hatte von der Hand aller seiner Reinde und von der Hand Sauls,

2. und sprach: Berglich lieb habe

ich dich, Herr, meine Stärke!

3. herr, mein + Fels, meine Burg, mein Erretter, mein Gott, mein Hort, auf den ich traue, mein Schild und horn meines heils und mein Shus! \*5. Mofe 82. 4.

4. 3ch rufe an den Herrn, den Hochgelobten, so werbe ich von meinen

Feinden erlöft.

5. Es umfingen mich des \*Todes Bande, und die Bäche des Verderbens erichrectten mich. \* Bf. 116, 8.

6. Der Kölle Bande umfingen mich, und des Todes Stricke übermältigten

mich.

7. Da mir angst war, rief ich den Herrn an und schrie zu meinem Gott; da erhörte er meine Stimme von feinem Tempel, und mein Schreien kam por ihn zu seinen Ohren.

8. Die Erde bebte und ward bewegt. und die Grundfesten der Berge regten sich und bebten, da er zornig

mar.

9. Dampf ging auf von seiner Mase und verzehrend Feuer von feinem Munde, daß es davon bligte.

2. Dofe 19, 18. 10. Er eneigte den himmel und fuhr herab, und Dunkel war unter feinen Füßen. \* Bf. 144, 5.

11. Und er fuhr auf dem . Cherub und flog daher; er schwebte auf den Fittichen des Windes. \*Bf. 99, 1.

12. Sein & Gezelt um ihn her war finster und schwarze, dicke Wolken, barin er verborgen war: \* Sef. 50, 8. 13. Bom Glanz vor ihm trennten fich

die Wolfen mit Sagel und Bligen. 14. Und der Herr donnerte Simmel, und der Bochfte ließ feinen

Donner aus mit Hagel und Bligen. 15. Er schoß feine Strahlen und gerstreute sie; er ließ sehr bliken und

fchrectte fte. 1. Sam. 7, 10. 16. Da fah man das Bett der Waf-

fer, und des Erdbodens Grund ward aufgebeckt, Herr, von beinem Schel-

hilft ber herr. ten, von dem Odem und Schnauben beiner Nase.

17. Er \* streckte seine Sand aus von der Höhe und holte mich und +20a

mich aus großen Wassern. \* Ps. 144, 7. + Ps. 69, 2. 8. 18. Er errettete mich von meinen

starten Keinden, von meinen Saffern,

die mir zu mächtig waren,

19. die mich überwältigten zur Zeit meines Unglücks; und der Herr ward meine Zuversicht.

20. Und er führte mich aus ins Weite, er riß mich heraus; denn er hatte Lust zu mir.

21. Der Herr tut wohl an mir nach meiner Gerechtigkeit; er vergilt mir nach der Reinigkeit meiner Hände.

22. Denn ich halte die Wege des Herrn und bin nicht gottlog wider

meinen Gott.

23. Denn alle seine Rechte habe ich vor Augen, und seine Gebote werfe ich nicht von mir; 5. Mose 17, 19.
24. sondern ich bin ohne Tadel vor

ihm und hüte mich vor Sünden.

\* Pf. 15, 2.

25. Darum vergilt mir der Herr nach meiner Gerechtigkeit, nach der Reinigkeit meiner Hände vor seinen Augen.

26. Bei ben Seiligen bift bu beilig. und bei den Frommen bist du fromm, 27. und bei den Reinen bift du rein, und bei den Verkehrten bist du ver-

fehrt. 28. Denn du hilfst dem elenden Bolf, und die hohen Augenerniedrigft Stob 22, 29.

29. Denn du erleuchtest meine Leuchte: der Herr, mein Gott, macht meine Finsternis licht.

30. Denn mit dir kann ich Kriegsvolk zerschlagen und mit meinem Gott über die Mauer springen. Bi. 60, 14.

31. Gottes Wege find vollkommen; die Meden des Herrn sind durche läutert. Er ist ein Schild allen, die ihm vertrauen. \* 35, 19, 9.

32. Denn wo ist ein Gott außer dem Herrn, oder ein Hort außer unserm

33. Sott rüftet mich mit Kraft und macht meine Wege ohne Tadel.

34. Er macht meine Füße gleich den Hirschen und stellt mich auf meine Höben.

35. Er lehrt meine Hand streiten und lehrt meinen Arm einen ehernen Bogen fpannen. Bf. 144, 1. 556 Gott gibt Sieg. 36. Du gibst mir den Schild deines Beils, und beine Rechte stärkt mich; und - wenn du mich demütigst, machst

du mich groß. \* Spr. 15, 38. 37. Du machst \*unter mir Raum zu gehen, daß meine Knöchel nicht

\* Bf. 81, 9, wanken. 38. Ich will meinen Feinden nachjagen und sie ergreifen, und nicht umkehren, bis ich sie umgebracht habe.

39. Ich will sie zerschmettern; sie follen mirnicht widersteben und muffen

unter meine Kuße fallen.

40. Du kannst mich rüften mit Stärke jum Streit; du kannst unter mich werfen, die fich wider mich seken.

41. Du gibst mir meine Feinde in die Flucht, daß ich meine Haffer verftore.

42. Sie rufen — aber ba ift kein Helfer — zum Herrn; aber er antwortet ihnen nicht.

43. Ich will fie zerstoßen wie Staub vor dem Winde; ich will sie wegräumen wie den Rot auf der Gaffe.

44. Du hilfst mir von dem zänkischen Volk und machst mich zum Saupt unter den Heiden: ein Bolt, das ich nicht kannte, dient mir;

45. es gehorcht mir mit gehorsamen Ohren. Ja, den Kindern der Fremde

hat's wider mich gefehlt; 46. die Kinder der Fremde ver-

schmachten und kommen mit Zittern aus ihren Burgen.

47. Der Herr lebt, und gelobt sei mein Sort; und erhoben werde der Gott meines Beils,

48. der Gott, der mir Rache gibt und zwingt die Bölker unter mich:

49. der mich errettet von meinen Feinden und erhöht mich aus denen, die sich wider mich segen; du hilfst mir von den Frevlern.

50. Darum . will ich bir banken, Herr, unter den Heiden und beinem Namen lobfingen, \* Röm. 15, 9.

51. ber seinem König großes Heil beweift und wohltut seinem Gefalb. ten, David und seinem Samen ewige lich. 2. Sam. 7, 12-16.

# Der 19. Pfalm.

herrlichteit Gottes in ber Ratur und in feinem Bort. Bitte um Gunbenvergebung und um Bewahrung vor Unrecht.

1. Gin Pfalm Davids, vorzusingen. 2. Die himmel ergablen die Ehre | und ftarte bich aus Bion.

Gottes, und bie Fefte verfündigt seiner Sände Werk. 3. Gin Tag fagt's bem andern, und eine Nacht tut's fund ber andern.

4. Es ist keine Sprache noch Rede. ba man nicht ihre Stimme bore.

5. Ihre . Schnur geht aus in alle Lande und ihre Rede an der Welt Ende. Er hat der Sonne eine Hütte an ihnen gemacht; \* Richtschur, Röm. 10, 18. 6. und diefelbe geht heraus wie ein Bräutigam aus seiner Kammer und freut sich, wie ein Held zu laufen den Weg.

7. Sie geht auf an einem Ende des Himmels und läuft um bis wieder an fein Ende, und bleibt nichts vor ihrer Hige verborgen. Bf. 104, 19,

8. Das Gesetz bes Herrn ist voll-kommen und erquickt die Seele; das Beugnis bes herrn ift gewiß und macht die Unverständigen weise. Pf. 119, 50. 130.

9. Die Befehle des Herrn find richtig und erfreuen das Herz; die Bebote des Herrn sind lauter und erleuchten die Augen. \* \$ 12, 7; 18, 81; 119, 105. 10. Die Furcht bes Berrn ift rein

und bleibt ewiglich; die Rechte des Herrn sind wahrhaftig, allesamt gerecht.

11. Sie find toftlicher benn Gold und viel feines Gold; fie find füßer benn Sonig und Sonigfeim. Bf. 119, 72. 12. Auch wird bein Anecht durch fie

erinnert; und wer sie hält, der hat großen Lohn.

13. Wer tann merten, wie oft er fehlet? Berzeihe mir die verborgenen Fehle! Siob 9, 8; Bf. 180, 8.

14. Bewahre auch beinen Knecht vor den Stolzen, daß sie nicht über mich herrschen, so werde ich sohne Tadel sein und unschuldig bleiben großer Miffetat. \* Bf. 18, 24.

15. Laß dir wohl gefallen die Rede meines Mundes und das Gespräch meines Herzens vor dir, Herr, mein Hort und mein Erlöser.

# Der 20. Bfalm.

Bebet bes Bolts für feinen Ronig gur Reit einer Rriegenot.

1. Ein Pfalm Davids, vorzusingen. 2. Der Herr erhöre dich in der Not; der . Name des Gottes Jakobs schütze bich!

3. Er fende dir Hilfe vom Heiligtum

4. Er gebente all beines Speisopfers. 1 und dein Brandopfer müffe vor ihm fett sein. (Sela.)

Für ben König.

5. Er gebe bir, mas dein Berg begehrt, und erfülle alle beine An-

schläge. Bf. 21, 3. 6. Wir rühmen, daß bu uns hilfst, und im Namen unfers Gottes werfen wir Panier auf. Der Herr gewähre

dir alle beine Bitten! 7. Run merke ich, daß der Herr feinem Gefalbten hilft und erhört ihn in seinem heiligen Himmel; \* seine

rechte Hand hilft mit Macht. \* 2. Moje 15, 6,

8. Jene verlaffen fich auf Wagen und Roffe; wir aber benten an den Namen des Herrn, unsers Gottes.

5. Doje 20, 1; Jef. 81, 1.

9. Sie sind niedergestürzt und gefallen; wir aber stehen aufgerichtet. 10. Hilf, Herr, dem König und erhöre uns, wenn wir rufen!

### Der 21. Vialm.

Danflied für die bem Ronig bon Gott berliebenen Wohltaten und Siege.

1. Ein Pfalm Davids, vorzusingen. 2. Berr, der König freut fich in deiner Kraft, und wie sehr fröhlich ift er über deine Hilfe!

3. Du gibst ihm seines Herzens Wunsch und weigerst nicht, was sein

- Mund bittet. (Sela.) Bf. 20, 5; 87, 4. 4. Denn du überschüttest ihn mit gutem Segen; du sexest eine goldene \*Rrone auf sein Haupt. \*Ps. 182, 18. 5. Er bittet Leben von dir: so aibst bu ihm langes Leben immer und ewiglich.
- 6. Er hat große Chre an deiner Hilfe; du legest Lob und Schmuck auf ihn.
- 7. Denn bu feteft ihn zum Gegen ewiglich; du erfreuest ihn mit Freude vor deinem Antlik.

8. Denn der König hofft auf den Berrn und wird durch die Gute des Höchsten fest bleiben.

Deine Sand wird finden alle deine Feinde; deine Rechte wird fin-ben, die dich haffen.

10. Du wirst ste machen wie einen Feuerofen, wenn du dreinsehen wirst; der Herr wird sie verschlingen in seis nem Born; Feuer wird fie freffen.

11. Ihre . Frucht wirft du umbringen vom Erdboden und ihren Samen von ben Menschenfindern. \* \$1, 109, 18. 12. Denn sie gedachten dir übles zu

tun und machten Unschläge, die fie nicht konnten ausführen. Jef. 8, 10,

13. Denn du wirst machen, daß sie den Rücken kehren; \* mit deiner Sehne wirst du gegen ihr Antlig zielen.

\* Pf. 7, 13. 14. Herr, erhebe dich in deiner Rraft.

so wollen wir fingen und loben deine Macht.

> Der 22. Bfalm. Leiben und Berrlichfeit bes Gerechten.

(Chrifti Leidenspfalm.)

1. Ein Pfalm Davids, vorzusingen; von der . Hinde, die früh gejagt wird. \* Birichtuh.

2. Mein \* Gott, mein Gott, marum haft du mich verlassen? heule: aber meine Silfe ift ferne. \* Matth. 27, 46.

3. Mein Gott, bes Tages rufe ich, so antwortest du nicht; und des Nachts

schweige ich auch nicht.

4. Aber du bist heilig, der du wohnest unter dem Lobe Afraels.

5. Unfre Bater hofften auf bich; und da sie hofften, halfst du ihnen aus.

6. Bu bir schrieen sie und wurden errettet; ste hofften auf dich und \*wurden nicht zu Schanden. \*\$1.25, 2.8.

7. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein sSpott der Leule und

Berachtung des Bolks.

\* Pf. 69, 8; Jef. 58, 8; Matth. 27, 89—44. 8. Alle, die mich sehen, spotten mein, sperren das Maul auf und schütteln den Kopf: Siob 18, 4. 10. 9. "Er klage es dem Herrn; der helfe ihm aus und errette ihn, hat er Lust zu ihm.

10. Denn bu haft mich aus meiner Mutter Leibe gezogen; du warst meine Zuversicht, da ich noch an meis

ner Mutter Brüften war. 11. Auf dich bin ich geworfen von Mutterleib an; du bist mein Gott von meiner Mutter Schoß an.

12. Seinichtferne von mir, denn Angst ift nabe; benn es ift hier tein Belfer.

13. Große Farren haben mich umgeben, gewaltige Stiere haben mich

14. Ihren Rachen sperren sie auf wider mich wie ein brüllender und reißender Löwe.

15. Ich bin ausgeschüttet wie Waffer, alle meine Gebeine haben sich zertrennt; mein Berg ift in meinem Leibe wie zerschmolzen Wachs. · Luf. 22, 44.

16. Meine Kräfte find vertrocknet wie eine Scherbe, und meine Zunge flebt an meinem Gaumen, und du legst mich in des Todes Staub.

Joh. 19, 28. 17. Denn Sunde haben mich umgeben, und der Bösen Rotte hat mich umringt; \*fie haben meine Hände und Füße burchgraben. \*30h. 20, 25. 27.

18. 3ch fann alle meine Gebeine zählen; sie aber schauen und sehen

ibre Lust an mir.

19. Sie \*teilen meine Kleider unter fich und werfen das Los um mein Gewand. \* Joh. 19, 24.

20. Aber du, Herr, sei nicht ferne; meine Stärke, eile, mir zu helfen! 21. Errette meine Seele vom Schwert,

·meine einsame von den hunden! \* \$1. 85, 17.

22. Hilf mir aus dem Rachen des Löwen und errette mich von den Ginhörnern!

23. Ich will beinen Namen predigen meinen Brüdern; ich will dich in der

Gemeinde rühmen. Bj. 9, 15; Debr. 2, 12; Joh. 20, 17. 24. Rühmet den Herrn, die ihr ihn fürchtet; es ehre ihn aller Same Jatobs, und vor ihm scheue sich aller Same Afraels.

25. Denn er hat nicht verachtet noch \*verschmäht das Elend des Armen und sein Antlit vor ihm nicht verborgen; und da er zu ihm schrie, hörte er's. \*Pj. 9, 18; Gebr. 5, 7.

26. Dich will ich preisen in der großen Gemeinde; ich will meine Gelübde bezahlen vor denen, die ihn fürchten.

27. Die • Elenden follen effen, daß fie fatt werden; und die nach dem Herrn fragen, werben ihn preisen; euer Bergfoll ewiglich leben. \*\$1.60,88. 28. Es werden gedenken und fich jum herrn befehren aller Belt En-

ben und vor ihm anbeten alle Geschlechter der Heiden.

29. Denn des Herrn ift das Reich, und er herrscht unter ben Beiden.

30. Alle Fetten auf Erden werden effen und anbeten; vor ihm werden bie Rniee beugen alle, bie im Staube liegen, und die, so kümmerlich leben.

31. Er wird einen Samen haben, ber ihm dient; vom Herrn wird man verfündigen zu Rindeskind. Jef. 58, 10. 32. Sie werden tommen und feine

Gerechtigkeit predigen . bem Bolt, bas geboren wird, + bağ er's getan hat.

\*\$f. 110, 8. + 30h. 19, 80.

# Der 23. Pfalm.

Der gute Birte.

1. Gin Pfalm Davids.

Der Herr ist mein . Hirte: mir wird

nichts mangeln.
\*1. Moje 48, 15; Joh. 10, 19—16. 2. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Waffer. Sefet. 84, 14; Offenb. 7, 17. 3. Er verquicket meine Seele; er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. \* Ster. 81. 25.

4. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, \*fürchte ich kein Un-glück; denn du bist bei mir, dein Stedenund Stabtröftenmich. \* Bf. 46,8. 5. Du bereitest por mir einen Tisch im Ungeficht meiner Feinde. Du falbest mein Saupt mit DI und schenkest mir voll ein.

Bf. 86, 9. 6. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und

ich werde bleiben im Haufe des Herrn immerdar. 231. 84, 4. 5.

> Der 24. Bfalm. Einzug bes Rönigs ber Chren.

(Bgl. 2. Sam. 8.) 1. Ein Pfalm Davids.

Die . Erbe ift bes Herrn und was darinnen ist, der Erdboden und was darauf wohnt. \*Bf. 50, 12; 1. Kor. 10, 28.
2. Denn er hat ihn an die Meere gegründet und an den Waffern be-

1. Drofe 1, 9. 10. 3. Wer wird auf bes herrn Berg gehen, und wer wird stehen an seiner

heiligen Stätte? Pf. 15. 4. Der unschuldige Sande hat und reines Herzens ist; der nicht Lust hat zu loser Lehre und schwört nicht

fälschlich: 5. der wird den Segen vom Herrn empfangen und . Gerechtigkeit von dem Gott feines Beil's. \* Jef. 48, 18.

6. Das ift das Geschlecht, das nach ihm fragt, das da sucht dein Antlis, Gott Jakobs. (Sela.) Möm. 2, 28. 29. 7. Machet die \* Tore weit und die

Türen in ber Welt hoch, daß der Ro. nig der Ehren einziehe! \* 3ef. 40, 8. 4. 8. Wer ift berfelbe König der Ch-

ren? Es ist der Herr, start und mäche

tig, ber herr, mächtig im Streit. 9. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, daß der König der Ehren einziehe!

10. Wer ift derfelbe König ber Ch-

Bitte um Regierung Pfalm 24. 25. 26. 27. und Schut Gottes. 559 ren? Es ift der herr Zebaoth; er ift | mein Glend und vergib mir alle meine Sünden!

der König der Chren. (Sela.)

# Der 25. Pfalm.

Gebet um Gottes Schut, gnabige Leitung und Bergebung ber Gunben.

1. Gin Pfalm Davids.

Nach dir, Herr, verlangt mich. 2. Mein Gott, ich hoffe auf dich;

lag mich nicht zu Schanden werben, daß sich meine Feinde nicht freuen über mich.

3. Denn . feiner wird zu Schanden, ber bein harret; aber zu Schanden muffen sie werden, die leichtfertigen Berächter. \* 3cf. 49, 28.

4. Herr, zeige mir beine Wege und Iehre mich beine Steige; \$1.27, 11.

5. leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich! Denn du bist ber Gott, ber mir hilft; täglich harre ich bein.

6. Gebenke, Herr, an beine Barmherzigkeit und an beine Gute, die von

der Welt ber gewesen ift. 7. \*Gebente nicht ber Gunben meiner Jugend und meiner ilber= tretungen; gebente aber mein nach beiner Barmherzigkeit um beiner

\* Siob 18, 26, Güte willen! 8. Der herr ift gut und fromm; barum unterweift er die Sünder auf

bem Wege.

9. Er leitet die Elenden recht und lehrt die Elenden seinen Weg.

10. Die Wege des Herrn find eitel Gute und Wahrheit benen, die seinen Bund und feine Zeugniffe halten.

Um beines Namens willen, Herr, sei gnädig meiner Missetat,

die da groß ist.

12. Wer ist der, der den Herrn fürchtet? Er . wird ihn unterweifen ben besten Weg. \* Bf. 32, 8.

13. Seine Seele wird im Guten wohnen, und fein . Same wird bas Land besitzen. \* 23f. 87, 9.

14. Das Beheimnis bes Herrn ift unter benen, die ihn fürchten; und feinen Bund läßt er fie miffen.

\* Stob 29, 4. 15. Meine Augen feben ftets zu dem Herrn; denn er wird meinen Fuß aus dem Mete ziehen.

16. Wende dich zu mir und sei mir gnadig; benn ich bin einfam und elend. 17. Die Angst meines Herzens ift aroß: führe mich aus meinen Nöten!

18. Siehe an meinen Jammer und

20. Bewahre meine Seele und er-

19. Siehe, daß meiner Feinde fo viel find und haffen mich aus Frevel. Bf. 85, 19.

rette mich, laß mich nicht zu Schanden werden; denn ich traue auf dich.

21. •Schlecht und Recht, das behüte mich; benn ich harre bein. \* 510b 1, 1. 22. Gott, erlöse Afrael aus aller feiner Not! 28f. 180, 8.

#### Der 26. Pfalm.

Bebet um Rettung ber Unichuld.

1. Ein Pfalm Davids.

Berr, schaffe mir Recht; benn ich bin unschuldig! 3ch hoffe auf ben Herrn; darum werde ich nicht fallen. 2. Brufe mich, Herr, und versuche mich; läutere meine Nieren und mein Serz.

3. Denn beine Gute ift por meinen Augen, und ich wandle in deiner

Wahrheit.

4. 3ch \* fige nicht bei ben eitlen Leuten und habe nicht Gemeinschaft mit den Falschen.

ich haffe die Versammlung ber Boshaften und sitze nicht bei den

Gottlofen.

6. Ich wasche meine Hände in Unschuld und shalte mich, Herr, zu deis nem Altar, Bf. 122.

7. da man hört die Stimme bes Dankens, und da man prediat alle

deine Wunder.

8. Herr, ich habe lieb die Stätte beines Saufes und ben Ort, ba deine Chre wohnt. 9. Raffe meine Seele nicht hin mit

ben Gunbern noch mein Leben mit ben Blutburftigen,

10. welche mit bofer Tude umgeben und nehmen gern Geschenke.

11. Ich aber wandle unschuldig. Erlöse mich und sei mir gnädig!

12. Mein Fuß geht richtig. will dich loben, Berr, in den Berfammlungen.

#### Der 27. Bfalm.

Auch in Kriegenot ift David im Berrn geborgen.

1. Ein Pfalm Davids.

Der Berr ift mein Licht und mein Beil; vor wem sollte ich mich fürcheten! Der Herr ift meines Lebens Kraft; vor wem follte mir grauen! Bf. 56, 5; 3ef. 12, 2.

2, So die Bösen, meine Wibersacher | Hort, so schweige mir nicht, auf daß und Feinde, an mich wollen, \*mein Fleisch zu fressen, müssen sie anlaufen und fallen. \* Hiob 19, 22.

3. Wenn \* fich schon ein Heer wider mich legt, fo fürchtet fich bennoch mein Herz nicht; wenn sich Krieg wider mich erhebt, so verlasse ich mich auf ihn. \* \$1. 3, 7.

Eins bitte ich vom Herrn, das hätte ich gerne: daß ich eim Hause bes Herrn bleiben möge mein Leben lang, zu schauen die schönen Gottesdienste des Herrn und seinen Tempel

au betrachten.

Bf. 28, 6; 26, 6-8; 42, 5; 68, 8; 84, 4. 5. 5. Denn er \*bectt mich in feiner Butte gur bofen Beit, er verbirgt mich heimlich in seinem Gezelt und +erhöht mich auf einem Felsen, \*Bj. 81, 21. +Bs. 40, 8.

6. und wird nun erhöhen mein Saupt über meine Feinde, die um mich sind; fo will ich in feiner Hütte Lob opfern, ich will singen und lobsagen dem

Herrn.

7. Serr, höre meine Stimme, wenn ichrufe; seimirgnädig und erhöremich! 8. Mein Serz hält dir vor bein Wort: "Ihrfolltmein Antlitz uchen." Darum suche ich auch, Herr, dein

Antlig. \* 5. Dtofe 4, 29. 9. Verbirg bein Antlig nicht vor mir und verstoße nicht im Born beinen Anecht; denn du bist meine Silfe. Laß mich nicht und tue nicht von mir die Hand ab, Gott, mein Beil!

10. Denn mein Bater und meine Mutter verlassen mich; aber der Herr nimmt mich auf. 3d. 49, 15.

11. Berr, weise mir beinen Beg und leite mich auf richtiger Bahn um meiner Feinde willen.

Bf. 25, 4; 86, 11; 189, 24.

12. Gib mich nicht in ben Willen meiner Feinde; benn es fteben falfche Reugen wider mich und tun mir Unrecht ohne Scheu.

13. Ich glaube aber boch, daß ich sehen werbe das Gute des Herrn im

· Lande der Lebendigen.

\* Pf. 142, 6; Jef. 88, 11. 14. Harre bes herrn! Sei getroft und unverzagt und harre des herrn! Bf. 81, 85.

Der 28. Vialm.

Bitte um Grrettung bon Gottlofen. Dant für bie Erhörung.

1. Ein Pfalm Davids.

Wenn ich rufe zu dir, herr, mein Reuerflammen.

nicht, wo du schweigst, ich gleich werbe benen, die in die Grube fahren. Bf. 148, 7.

2. Höre die Stimme meines Flebens, wenn ich zu dir schreie, wenn ich meine Hände aufhebe zu beinem heiligen Chor. 1. Rön. 8, 80; Rlagel. 8, 41. 3. Raffe mich nicht hin mit den Gottlofen und mit den Abeltätern, bie freundlich reben mit ihrem Nachften und haben Bofes im Bergen.

4. Gib ihnen nach ihrer Tat und nach ihrem bofen Wefen; gib ihnen nach den Werfen ihrer Sände; vergilt ihnen, was sie verdient haben.

5. Denn sie wollen nicht achten auf das Tun des Herrn noch auf die Werke seiner Hände; barum wird er fie zerbrechen und nicht aufbauen.

\* Jef. 5, 12.

6. Gelobt fei der Herr; denn er hat erhört die Stimme meines Flehens. 7. Der Serr ift meine Stärke und mein Schild; auf ihn hofft mein Serz,

und mir ift geholfen. Und mein Berg ist fröhlich, und ich will ihm danken mit meinem Lieb. \$\$f. 18, 2. 8. 8. Der Herr ist ihre Stärke; er ist

die Stärke, die seinem Befalbten hilft. 9. Silf beinem Bolt und . fegne bein Erbe und weide sie und erhöhe sie ewiglich! \* 36. 29, 11.

# Der 29. Pfalm.

Berrlichteit Gottes im Gewitter.

1. Ein Pfalm Davids.

Bringet her dem Herrn, ihr · Gewaltigen, bringet her dem Herrn Chre und Stärke! \* \$6. 89, 7; 103, 20. 2. Bringet dem Herrn die Ehre seines Namens; betet an den Herrn in heiligem Schmuck! \* Bf. 110, 8. 3. Die . Stimme bes herrn geht über den Waffern; ber Gott der Chren donnert, der Herr über großen Wassern.

\* Siob 87, 2. 4. Die Stimme bes Berrn geht mit Macht: die Stimme des Herrn geht

herrlich.

5. Die Stimme bes Herrn gerbricht die Zedern; der Herr zerbricht die Bedern im Libanon.

6. Und macht fie hupfen wie ein Ralb, den Libanon und ·Sirjon wie ein junges Einhorn. \* 5. Dtofe 8, 8. 9. 7. Die Stimme bes herrn fprüht

8. Die Stimme des Herrn erregt die Wüste; der Herr erregt die Wüste Rades.

9. Die Stimme des Herrn erregt die · Hinden und entblößt die Wälder; und in feinem Tempel fagt ihm alles

Ehre. \* Diridtübe. 10. Der Herr sitt, eine . Sintflut anzurichten; und der Herr bleibt ein

König in Ewigkeit. \*große Flut. 11. Der Berr wird feinem Bolt Kraft geben; der Herr wird sein Volk segnen mit Frieden. \* 28, 8, 9,

# Der 30. Pfalm.

Dantlied für bie Rettung bes Lebens.

1. Ein Pfalm, zu singen von der Einweihung des Hauses, von David.

2. Ich preise bich, Herr; denn du hast mich erhöht und läffest meine Feinde sich nicht über mich freuen. \$1. 35, 19, 24,

3. Herr, mein Gott, ba ich schrie zu

dir, machtest du mich gesund.

4. Herr, bu haft meine Seele aus der Hölle geführt; du hast mich lebend erhalten, da jene in die Grube fuh-\* Bf. 116, 3. 4.

5. Thr Beiligen, lobfinget dem Berrn; danket und preiset seine Beiligkeit!

6. Denn fein Born mährt einen Augenblick, und lebenslang feine Gnade; den Abend lang währt das Weinen, aber des Morgens ift Freude. \* Sef. 54. 7

7. Ich aber sprach, da mir's wohl ging: Ich werbe nimmermehr bar-

niederliegen.

8. Denn, Herr, burch bein Wohlgefallen hatteft du meinen Berg ftark gemacht; aber da du dein Antlik verbargeft, erschraf ich.

9. Zu dir, Herr, rief ich, und zum

herrn flehte ich:

10. Was ist nüte an meinem Blut, wenn ich . zur Grube fahre? Wird dir auch der Staub danken und deine Treue verfündigen? \* 35f. 6, 6.

11. Herr, hore und fei mir gnädig!

Berr, fei mein helfer!

12. Du hast mir meine Klage vermanbelt in einen Reigen: bu haft mir meinen Sack ausgezogen und mich mit Freude gegürtet, 30h. 16, 20.

13. auf daß dir . lobfinge meine Ehre und nicht stille werde. Berr, mein Gott, ich will bir banten in Ewigkeit. \* Bf. 16, 9.

#### Der 31. Pfalm.

hoffnung läßt nicht gu Schanben werben.

1. Ein Psalm Davids, vorzusingen. 2. Serr, auf dich traue ich. laß mich

nimmermehr zu Schanden werden ; errette mich durch beine Gerechtigkeit! 3. Neige deine Ohren zu mir, eilend

hilf mir! Sei mir ein starker + Kels und eine Burg, daß du mir helfest! \* Bf. 18, 8. 4. Denn du bift mein Fels und meine Burg, und • um deines Namens wil-

len wollest du mich leiten und führen. Bf. 28, 3.

5. Du wollest mich aus dem Netze ziehen, das sie mir gestellt haben; benn du bist meine Stärke. Pf. 25, 15. 6. \*In beine Sande befehle ich

meinen Geift; du haft mich erlöft, Herr, du treuer Gott. \* Luf. 28, 46. 7. Ich haffe, die da halten auf eitle

Gögen; ich aber hoffe auf den Herrn. 8. Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, daß du mein Elend ansiehst und erkennst meine Seele in der Not

9. und übergibst mich nicht in die Bande des Feindes; du ftellft meine Küße auf weiten Raum. – \* 93f. 18, 87.

10. Herr, sei mir gnädig, denn mir ift angst; meine Gestalt ift verfallen vor Trauern, dazu meine Seele und mein Leib.

11. Denn mein Leben hat abgenommen vor Betrübnis und meine Beit vor Seufzen; meine Kraft ist verfallen vor meiner Miffetat, und meine Gebeine sind verschmachtet.

12. Es geht mir so übel, daß ich bin eine große Schmach geworden meinen Nachbarn und eine Scheu meinen Berwandten; die mich feben auf ber Gaffe, fliehen vor mir. Pf. 80, 11-18.

13. Mein ist vergessen im Herzen wie eines Toten; ich bin geworden wie ein

zerbrochenes Gefäß.

14. Denn ich höre, wie mich viele schelten, Schrecken ist um und um; sie ratschlagen miteinander über mich und denken, mir das Leben zu nehmen. Jer. 20, 10; 46, 5.

15. 3ch aber, Herr, hoffe auf dich und fpreche: Du bift mein Gott!

16. \* Meine Zeit steht in beinen Händen. Errette mich von der Hand meiner Feinde und von denen, die mich verfolgen. \* Bf. 189, 16.

17. Lag . leuchten bein Untlig über deinen Knecht; hilf mir durch beine \* 4. Dlofe 6, 25; Pf. 80, 4.

18. Herr, lag mich nicht zu Schan- | mich vor Angst behüten, bag ich erretden werden; denn ich rufe dich an. Die Gottlosen müssen zu Schanden werden und schweigen in der Hölle.

19. Berftummen müffen falsche Mäuler, die da reden wider den Gerechten

frech, stolz und höhnisch.

20. Wie groß ist beine Güte, die du verborgen hast für die, so dich fürchten, und erzeigest vor den Leuten denen, die auf dich trauen!

21. Du verbirast ste heimlich bei dir vor jedermanns Trop; du verdeckst sie in der Hütte vor den ganti-

schen Zungen. \* 31. 27, 5. 22. Gelobt sei der Herr, daß er hat eine \* wunderbare Gute mir bewiesen in einer festen Stadt. \* 351. 17, 7.

23. Denn · id) sprach in meinem Bagen: Ich bin von deinen Augen verstoßen. Dennoch hörtest du meines Flehens Stimme, da ich zu dir schrie. \* Bj. 116, 11.

24. Liebet den Berrn, alle feine Beiligen! Die Gläubigen behütet der Herr und vergilt reichlich dem, der Hochmut übt.

25. Seid getroft und unverzagt, alle, die ihr des Herrn harret! 231. 27, 14.

# Der 32. Psalm.

Seligfeit ber Gunbenvergebung.

1. Eine Unterweisung Davids.

Wohl\*dem.dem die Abertretungen vergeben sind, dem die Sünde be= beatt ist! \* Höm. 4. 6-9. 2. Wohl dem Menschen, dem der

herr die Miffetat nicht zurechnet, in des Geist kein Falsch ist!

3. Denn da ich's wollte verschweigen. \* verschmachteten meine Gebeine durch mein täglich Heulen. \* Pf. 31, 11; 51, 10.

4. Denn beine hand mar Tag und Nacht schwer auf mir, daß mein Saft vertrochnete, wie es im Sommer burre

wird. (Sela.)

5. Darum bekannte ich dir meine Sünde und verhehlte meine Miffetat nicht. Ich fprach: Ich will bem Berrn meine übertretungen befennen. vergabst bu mir die Miffetat meiner Sünde. (Sela.) Spr. 28, 18.

6. Um beswillen werden alle Seiligen zu dir beten zur rechten Zeit; darum, wenn große Wafferfluten tommen, werden sie nicht an dieselben gelangen.

7. Du bift mein Schirm; du wirst und sieht aller Menschen Rinder.

tet gar fröhlich rühmen kann. (Sela.) 8. "Ich will dich unterweisen und

dir den Weg zeigen, den du wandeln follst; ich will dich mit meinen Augen leiten." Bf. 25, 12.

9. Seid nicht wie Roffe und Maultiere, die nicht verständig sind, welchen man Zaum und Gebiß muß ins Meaul legen, wenn sie nicht zu dir wollen. Spr. 26, 8,

10. Der Gottlofe hat viel Blage; mer aber auf den Herrn hofft, den

wird die Gute umfangen.

11. Freuet euch des Herrn und seid fröhlich, ihr Gerechten, und rühmet, alle ihr Frommen.

# Der 33. Pfalm.

Lob ber allmächtigen Gitte Gottes.

1. Freuet euch des Herrn, ihr Gerechten; die Frommen follen ihn preisen. Pf. 82, 11.

2. Danket dem Berrn mit Barfen und lobfinget eihm auf dem Pfalter von zehn Saiten. \* 35, 92, 4.

3. Singet ihm ein neues Lieb: mas chet's gut auf Saitenspiel mit Schall.

\*Bf. 40, 4; 98, 1; 98, 1; Offenb. 5, 9. 4. Denn des Herrn Wort ist wahrhaftig; und was er zusagt, das hält

er gewiß. 5. Er liebt Gerechtigkeit und Bericht; die Erde ist voll der Güte des

Herrn.

6. Der Himmel ist durch das Wort des Herrn gemacht und all sein Heer durch den Geist seines Ntundes.
1. Mose 1, 8. 14.
7. Er • hält das Wasser im Meer

zusammen wie in einem Schlauch und legt die Tiefen in das Verborgene. Pf. 104, 9.

8. Alle Welt fürchte ben Berrn; und vor ihm icheue fich alles, was auf dem Erdboden wohnt.

9. Denn fo er fpricht, fo geschieht's;

so er gebeut, so stehet's ba.
10. Der Herr macht zunichte der Keiden Rat und wendet die Gedanken

Der Bolter. 11. Aber der Rat des Herrn bleibt

ewiglich, feines Herzens Gebanken für

12. Wohl dem Bolf, des Gott der Herr ift, dem Bolt, das er zum Erbe 5. Dofe 88, 29.

13. Der Herr schaut vom Himmel

er auf alle, die auf Erden wohnen. 15. Er lenkt ihnen allen das Herz:

er merkt auf alle ihre Werke.

16. Einem Könige hilft nicht feine große Macht; ein Riese wird nicht errettet durch seine große Rraft. 1. Sam. 17.

17. Roffe helfen auch nicht, und ihre große Stärke errettet nicht. 18. Siehe, des Herrn Auge fieht auf die, so ihn fürchten, die auf seine Bute hoffen, Pf. 34, 16. 18.

19. daß erihre Seele errette vom Tode und ernähre sie in der Teuerung.

Bf. 34, 10. 11.

20. Unfre Seele harret auf den Berrn; er ift unfre hilfe und Schild. Bf. 8, 4. 21. Denn unfer Berg freut fich fein, und wir trauen auf feinen beiligen Mamen.

22. Deine Güte, Herr, sei über uns,

wie wir auf dich hoffen.

# Der 34. Bfalm.

Ermunterung jum Breis ber Silfe Bottes und jur Bottesfurcht.

1. Ein Psalm Davids, da ver seine Gebärde verstellte vor Abimelech, als der ihn von sich trieb und er wegging. 1. Sam. 21, 14-16.

2. 3ch will den Herrn loben allezeit; sein Lob soll immerdar in meinem

Munde fein.

3. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, daß es die Elenden hören und

fich freuen.

4. Preiset mit mir den Serrn und laßt uns miteinander seinen Namen erhöhen.

5. Da ich den Herrn suchte, antwortete er mir und errettete mich aus aller meiner Furcht.

6. Welche auf ihn sehen, die werden erquickt, und ihr Angesicht wird nicht au Schanden.

7. Da dieser Glende rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen

8. Der Engel des Kerrn lagert sich um die her, fo ihn fürchten, und hilft ihnen aus. 1. Dofe 32, 2; Bf. 91, 11. 9. \*Schmedet und febet, wie freund=

lich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn traut! \* 1. Betr. 2. 3. 10. Fürchtet ben Berrn, ihr seine

Beiligen! denn . die ihnfürchten, haben \*Bf. 87. 19. 11. Reiche muffen darben und hun-

gern: aber die den Serrn suchen, verfolge sie.

14. Bon feinem festen Thron sieht baben feinen Mangel an irgend einem But. %f. 88, 18. 19; 87, 25; Ent. 1, 58.

> 12. Rommt her, Kinder, höret mir zu: ich will euch die Kurcht des Herrn

lehren:

13. . Wer ift, der Leben begehrt und gerne gute Tage hätte? \*1. Betr. 8, 10-12. 14. Behüte beine Zunge vor Bofem und deine Lippen, daß sie nicht Trug reden.

15. Laß vom Bösen und tue Gutes: fuche Frieden und jage ihm nach.

\$1. 37, 27.

16. Die Augen des Herrn merken auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Schreien;

17. das Antlig aber des Herrn steht wider die, fo Bofes tun, daß er sihr Gedächtnis ausrotte von der Erde.

\* Spr. 10, 7. 18. Wenn die [Gerechten] schreien, so hört der Herr und errettet ste aus

all ihrer Mot. 19. Der Herr ift nahe bei denen, die zerbrochnes Herzens sind, und hilft benen, die ein zerschlagen Gemüthaben.

Pf. 51, 19.

20. Der Gerechte muß viel leiden: aber der Herr hilft ihm aus dem allem. 2. Ror. 1, 5. 21. Erbewahrt ihm allefeine Gebeine. daß deren nicht eins zerbrochen wird. 22. Den Gottlosen wird das Unglück töten: und die den Gerechten haffen. werden Schuld haben.

23. Der Herr erlöft die Seele feiner Anechte; und alle, die auf ihn trauen,

werden keine Schuld haben.

Der 35. Psalm.

Bebet um Errettung bon boshaften Feinden.

1. Ein Pfalm Davids.

Herr, hadere mit meinen Haderern; ftreite wider meine Beftreiter.

2. Ergreife Schild und Waffen und mache dich auf, mir zu helfen! Bf.7,18.14. 3. Bude ben Spieß und schütze mich

wider meine Berfolger! Sprich zu meiner Seele: Ich bin deine Hilfe!

4. Es müssen sich schämen und ge-höhnt werden, die nach meiner Seele stehen; es müssen zurückfehren und zu Schanden werden, die mir übel-Pf. 40, 15. wollen.

5. Sie müffen werben wie Spreu vor dem Winde, und der Engel des

Herrn floße fie weg.

6. Ihr Weg muffe finfter und ichlupfrig werden, und der Engel des Herrn

7. Denn sie haben mir + ohne Ursache ihr Net geftellt, mich zuverderben, und haben ohne Urfache meiner Seele Gruben augerichtet.

8. Er muffe unverfebens überfallen werden; und fein Net, bas er geftellt hat, muffe ihn fangen; und er muffe darin überfallen werden. Bf. 9, 16.

9. Aber meine Seele muffe fich freuen des Herrn und sei fröhlich über seine

Silfe.

10. Alle meine Gebeine müffen fagen: Berr, wer ift beinesgleichen? Der du den Elenden errettest von dem, der ibm zu ftark ift, und ben Elenden und Urmen von seinen Räubern.

11. Es treten frevle Zeugen auf; bie zeihen mich, des ich nicht schuldig bin. 12. Sie . tun mir Arges um Gutes,

mich in Bergeleid zu bringen. \* Pf. 88, 21. 13. Ich aber, wenn sfie frank was

ren, zog einen Sack an, tat mir webe mit Fasten und betete ftets von Berzen; \* Röm. 12, 15; Siob 81, 29.

14. ich hielt mich, als wäre es mein Freund und Bruder; ich ging traurig wie einer, der Leid trägt über seine

15. Sie aber freuen sich über meinen Schaden und rotten sich; es rotten fich die hintenden wider mich ohne meine Schuld; fie gerreißen und hören nicht auf.

16. Mit benen, die da heucheln und spotten umdes Bauches willen, "beißen ste ihre Zähne zusammen über mich.

Diob 16, 9.

17. herr, wielange willft bu zuseben? Errette doch meine Seele aus ihrem Getummel und . meine einsame von ben jungen Löwen! \* 31. 22, 21.

18. Ich will dir danken in der gro-Ben Gemeinde, und unter vielem Bolt

will ich dich rühmen.

19. Lag fich nicht über mich freuen, die mir unbillig feind find, noch mit den Augen spotten, die . mich ohne Urfache haffen! \*Bf. 25, 19; 69, 5; 305. 15, 25.

20. Denn fie trachten Schaben zu tun und suchen falsche Unklagen wider die

Stillen im Lande

21. und sperren ihr Maul weit auf wider mich und fprechen: "Da, ba das sehen wir gerne." Bf. 40, 16, 22. Herr, bu fiehft es, schweige nicht:

Herr, sei nicht ferne von mir! 23. Erwecke dich und wache auf zu meinem Recht und zu meiner Sache, mein Gott und Berr! Bf. 44, 24,

24. Herr, mein Gott, richte mich nach beiner Gerechtigkeit, daß fie fich über mich nicht freuen.

25. Laß sie nicht sagen in ihrem Herzen: "Da, da! das wollten wir." Laß sie nicht sagen: "Wir haben ihn

verschlungen.

26. Sie müffen fich \* schämen und zu Schanden werden alle, die fich meines übels freuen; sie müssen mit Schande und Scham gekleidet werden, die sich wider mich rühmen.

27. Rühmen und freuen müffen fich. die mir gonnen, daß ich recht behalte, und immer fagen: Der herr fei hoch gelobt, der seinem Anechte wohlwill. Pf. 40, 17.

28. Und meine Zunge foll reben von deiner Gerechtigkeit und dich täglich preisen.

#### Der 36. Pfalm.

Rlage über bie Bottlofen. Gute Bottes gegen die Frommen.

1. Gin Pfalm Davids, des Knechts des Herrn, vorzufingen.

2. Es ist aus Grund meines Herzens von der Gottlofen Wefen gesprochen,

daß \*feine Gottesfurcht bei ihnen ift. Röm. 8, 18. 3. Sie ichmüden fich untereinander felbst, daß sie ihre böse Sache fördern

und andere verunglimpfen. 4. Alle ihre Worte find schädlich und

erlogen; fie laffen fich auch nicht weifen, daß fie Gutes taten;

5. sondern sie trachten auf ihrem Lager nach Schaden und steben fest auf dem bosen Weg und scheuen tein Arges. Dicha 2, 1.

6. Serr, beine Gute reicht, soweit der himmel ist, und beine Bahr-heit, soweit die Wolten gehen.

Pl. 57, 11; 108, 5. 7. Deine Gerechtigkeit steht wie die ·Berge Gottes und bein Recht wie eine große Tiefe. Herr, du hilfst Menschen und Bieb. \* 35, 125, 1. 2.

8. Wie teuer ift beine Bute, Gott, daß Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben!

9. Sie werden trunken von den reichen Gutern beines Saufes, und bu tränkest sie mit Wonne als mit einem Strom.

10. Denn bei dir ift bie Quelle des Lebens, und in beinem Licht feben wir das Licht. \* 3er. 2, 18.

11. Breite beine Gute über bie, bie

dich fennen, und beine Gerechtigkeit | über die Frommen.

Enbe ber Gottlosen.

12. Lag mich nicht von den Stolzen untertreten werden, und die Hand der Gottlosen stürze mich nicht:

13. sondern laß fie, die übeltäter, daselbst fallen, daß fie verstoßen werden und nicht bleiben mögen.

# Der 37. Pfalm.

Das Glüd ber Gottlofen foll ben Frommen nicht jum Argernis gereichen.

(Bal. Bf. 49: 78: Buch Siob.)

1. Ein Pfalm Davids.

Erzürne dich nicht über die Bofen; sei nicht neidisch auf die Abeltäter. 5pr. 84, 19.

2. Denn wie das Gras werden fie bald abgehauen, und wie das grüne

Araut werden fie verwelken. 3. Hoffe auf den Herrn und tue

Gutes; bleibe im Lande und nähre dich redlich. \* 28. 27. 29. 4. Sabe beine Luft am Berrn:

der wird bir geben, mas bein Herz münichet.

5. Befiehl dem herrn beine Wege und hoffe auf ihn; er wird's wohl 1. Betr. 5, 7.

6. und wird beine Gerechtigteit bervorbringen wie das Licht und bein Recht wie ben Mittag. Bf. 87, 11; 112, 4; Hiob 11, 17.

7. Sei stille dem Herrn und warte auf ihn; erzürne dich nicht über den, dem sein Mutwille glücklich fortgeht.

Bf. 78, 3. 8. Steh ab vom Born und laß den Grimm; erzürne bich nicht, daß du

nicht auch übel tuft.

9. Denn die Bofen werben ausgerottet; die aber des Herrn harren, ·werdendas Landerben. \*8.11.22.29.84.

10. Es ist noch um ein kleines, so ist ber Gottlofe nimmer; und wenn du nach seiner Stätte seben wirft, wird er meg fein.

Aber die Elenden werden das Land erben und Lust haben in gros Bem Frieden. 8. 9; Matth. 5, 5.

12. Der Gottlofe broht bem Berech= ten und beißt feine Bahne gufammen über ihn.

13. Aber ber Herr lacht fein; benn er fieht, daß . fein Tag tommt. . Biob 18,20.

14. Die Gottlosen giehen bas Schwert aus und spannen ihren Bogen, daß fie fällen den Elenden und Armen und schlachten die Frommen. Bf. 11, 2,

15. Aber ihr Schwert wird in ihr Berg geben, und ihr Bogen wird gerbrechen.

565

16. Das wenige, das ein Gerechter hat, ist besser als das große Gut vieler Gottlofen. Spr. 15, 16,

17. Denn der Gottlofen Urm wird

zerbrechen: aber der Herr erhält die Gerechten.

18. Der Herr kennt die Tage der Frommen, und ihr Gut wird ewige lich bleiben.

19. Sie werden nicht zu Schanden in der bösen Zeit, und in der Teuerung werden sie genug haben.

20. Denn die Gottlosen werden umkommen; und die Feinde des Herrn, wenn fie gleich find wie eine foftliche Mue, werben fie boch vergeben, wie der Rauch vergeht. Bf. 68, 8.

21. Der Gottlose borgt, und bezahlt nicht; der Gerechte aber ist barmberzig

und gibt.

22. Denn feine Gefegneten erben bas Land; aber seine Berfluchten werden

23. Von dem Herrn wird solches Mannes Sang gefördert, und er hat

Lust an seinem Wege.

24. Fällt er, so wird er nicht weggeworfen: denn der Herr hält ihn bei der Hand. Spr. 24, 16,

25. 3d bin jung gewesen und alt geworden und habe noch nie gefehen den Berechten verlaffen ober feinen Samen nach Brot geben. Bf. 84, 10, 11, 26. Er ist allezeit barmherzig und leihet gerne, und sein Same wird ge-

feanet fein. 27. Lag vom Bofen und tue Gutes

und bleibe wohnen immerdar. Bf. 84, 15. 28. Denn der Herr hat das Recht lieb und verläßt feine Beiligen nicht; emiglich werden fie bewahrt: aber der Gottlofen Same wird ausgerottet. Bf. 11, 7.

29. Die Gerechten erben bas Land und bleiben ewiglich barin. Jef. 60, 21. 30. Der Mund des Gerechten redet die Weisheit, und seine Zunge lehrt das Recht.

31. Das Gefetz seines Gottes ist in seinem Bergen ; feine Tritte gleiten nicht.

Pf. 40, 9. 32. Der Gottlose lauert auf den Gerechten und gedenkt ihn zu töten.

Bi. 10, 8-10. 33. Aber ber Berr läßt ihn nicht in seinen Händen und verdammt ihn nicht, wenn er verurteilt wird. Pf. 84, 28. seinen Weg, so wird er dich erhöhen, daß du das Land erbest; du wirst es sehen, daß die Gottlosen ausgerottet merden.

35. Ich habe gesehen einen Gottlosen. der war tropig und breitete sich aus und grunte wie ein Lorbeerbaum.

Siob 5, 8-5; 20, 6. 7; Defet. 81, 3-14. 36. Da man vorüberging, siehe, da war er dahin; ich fragte nach ihm, da ward er nirgend gefunden.

37. Bleibe fromm und halte bich recht: denn foldem wird's zulett mohl gehen. 1. Mofe 39, 8. 9.

38. Die übertreter aber werden vertilgt miteinander, und die Gottlosen

werden zulekt ausgerottet.

39. Aber der Herr hilft den Gerechten; der ist ihre Stärke in der Not.

40. Und der Herr wird ihnen beistehen und wird sie erretten; er wird sie von den Gottlosen erretten und ihnen helfen; benn fie trauen auf ihn. Lut. 18, 8.

#### Der 38. Pfalm.

Rlage unter fcwerer Beimfuchung burch Leiben und Feindschaft. Bitte um Dilfe.

(Bal. Bi. 6.)

1. Gin Pfalm Davids, zum Gedächtnis.

2. Herr, strafe mich nicht in deinem Born und züchtige mich nicht in beinem Grimm!

3. Denn . beine Pfeile ftecken in mir, und + beine Hand brudt mich.

\* Siob 6, 4. + \$1. 82, 4. 4. Es ist nichts Gefundes an meinem Leibe por beinem Droben und ift tein Friede in meinen · Gebeinen vor meiner Sünde. \* Bf. 51, 10.

5. Denn meine Gunden geben über mein Saupt; wie eine schwere Last sind fie mir zuschwer geworden. Klagel. 1, 14. 6. Meine Wunden stinken und eitern

por meiner Torheit.

7. 3ch gehe frumm und fehr gebückt: den ganzen Tag gehe ich traurig.

8. Denn meine Lenden verdorren gang, und ift nichts Gefundes an meis nem Leibe.

9. Es ist mit mir gar anders benn zuvor, und bin fehr zerstoßen. Ich heule vor Unruhe meines Herzens.

10. Herr, por dir ist alle meine Begierde, und mein Seufzen ist dir nicht verborgen.

11. Mein Herz bebt, meine Kraft

34. Harre auf den Herrn und halte | hat mich verlaffen, und das Licht meis ner Augen ift nicht bei mir.

> 12. Meine Lieben und Freundetreten zurück und scheuen meine Plage, und meine Rächften fteben ferne.

> Bi. 81, 12; Siob 19, 14. 13. Und bie mir nach bem Leben trachten, stellen mir nach; und die mir übelwollen, reden, wie sie Schaden tun wollen, und gehen mit eitel

> Listen um. 14. Ich aber muß sein wie ein Tauber und nicht hören, und wie ein Stum-mer, der seinen Mund nicht auftut,

Pf. 39, 8. 15. und muß sein wie einer, der nicht hört und der feine Widerrede in

feinem Munde bat. 16. Aber ich harre, Herr, auf bich; du, Herr, mein Gott, wirst erhören.

17. Denn ich bente: Daß fie fich ja nicht über mich freuen! Wenn mein Fuß wankte, würden sie sich hoch rühmen wider mich.

18. Denn ich bin zu Leiden gemacht, und mein Schmerz ift immer vor mir. 19. Denn ich zeige meine Miffetat an und forge wegen meiner Sünde.

Pf. 82, 5. 20. Aber meine Feinde leben und find mächtig; die mich unbillig haffen,

derer ift viel. 21. Und die mir Arges tun um Gutes, feten fich wider mich, darum daß ich ob dem Guten halte. Pf. 35, 12. 22. Verlaß mich nicht, Herr! Mein Gott, fei nicht ferne von mir!

23. Gile, mir beizufteben, Berr, meine Bilfe!

# Der 39. Pfalm.

Entichluß jum gebulbigen Schweigen im Blid auf bie hinfalligfeit bes Menichen. Bitte um göttlichen Troft.

1. Gin Pfalm Davids, vorzusingen, \*1. Chron. 25, 1. 8. für \* Jeduthun.

2. 3ch habe mir vorgesett: 3ch will mich hüten, daß ich nicht fündige mit meiner Zunge. Ich will meinen Mund zäumen, weil ich muß den Gottlosen vor mir sehen.

3. 3d bin verstummt und ftill und schweige der Freuden und muß mein Leid in mich fressen. Rf. 88, 14.

4. Mein Berg ift entbrannt in meinem Leibe, und wenn ich daran gedenke, werde ich entzündet; ich rede

mit meiner Zunge. 5. Aber, Herr, lehre doch mich, daß es ein Ende mit mir haben muß und von muß. Bf. 90, 12; Siob 14, 5.

6. Siehe, . meine Tage find einer Sand breit bei dir, und mein Leben ift wie nichts vor dir. Wie gar nichts find alle Menschen, die doch so sicher leben! (Sela.) \* Bf. 90. 5.

7. Sie geben baber wie ein . Schemen und machen sich viel vergebliche Unrube: fie + fammeln, und wiffen nicht,

wer es einnehmen wirb. \*Shatten. + Pred. 2, 18. 21; Lut. 12, 18—20. 8. Nun, Herr, wes soll ich mich tröften? Ich hoffe auf dich.

9. Errette mich von aller meiner Sünde und lag mich nicht den Mar-

ren ein Spott werden.

10. Ich will schweigen und meinen Mund nicht auftun; denn du hast's getan. 2. Sam. 16, 10.

11. Wende beine Plage von mir; benn ich bin verschmachtet von ber

Strafe beiner Sand.

12. Wenn du einen züchtigft um der Sünde willen, fo wird feine Schone verzehrt wie von Motten. Ach wie gar nichts find doch alle Menfchen! (Sela.)

13. Höre mein Gebet, Berr, und vernimm mein Schreien und schweige nicht über meinen Tränen; benn •ich bin bein Pilgrim und bein Burger wie alle meine Bäter.

\*3. Mtofe 25, 28; Bf. 119, 19; 1. Petr. 2, 11; Hebr. 11, 18.

14. Laß ab von mir, daß ich mich erquice, ehe benn ich hinfahre und nicht mehr hier fei. Siob 10, 20.

# Der 40. Pfalm.

Der gerettete Fromme opfert Gott Dant, Behorfam und Bitte.

1. Gin Pfalm Davids, vorzusingen. 2. Ich harrte des Herrn; und er neigte fich zu mir und hörte mein Schreien

3. und zog mich aus ber graufamen Grube und aus dem Schlamm und stellte meine Füße auf einen Fels, daß

ich gewiß treten kann:

4. und hat mir ein . neues Lied in meis nen Mund gegeben, zu loben unsern Gott. Das werden viele sehen und ben Berrn fürchten und auf hoffen.

5. Wohl dem, der seine Hoffnung fest auf ben Herrn und sich nicht mendet zu den Soffärtigen und zu benen, die mit Lugen umgeben!

6. Herr, mein Gott, groß sind deine

mein Leben ein Ziel hat und ich ba- | Wunder und beine Gedanken, die du an und beweisest. Dir ist nichts gleich. Ich will sie verkündigen und davon fagen: aber sie sind nicht zu zählen. Bf. 189, 17. 18.

7. Dpfer und Speisopfer gefallen dir nicht; aber die +Ohren hast du mir aufgetan. Du willft weder Brand-

opfer noch Sündopfer.

\* Bf. 51, 18; Bebr. 10, 5-10. + Jef. 50, 5. 8. Da sprach ich: Siehe, ich komme: im Buch ift von mir geschrieben.

9. Deinen Willen, mein Gott, tue ich gern, und dein Gesek habe ich in

meinem Herzen.

10. Ich will predigen die Gerechtiakeit in der großen Gemeinde : fiehe, ich will mir meinen Mund nicht ftopfen laffen. Herr, das weißt du. Bf. 22, 28, 26,

11. Deine Gerechtigkeit verberge ich nicht in meinem Herzen; von deiner Wahrheit und von deinem Heil rede ich : ich verhehle deine Güte und Treue nicht vor der aroßen Gemeinde.

12. Du aber, Herr, wollest beine Barmherzigkeit von mir nicht wenden; laß deine Güte und Treue alle-

wege mich behüten.

13. Denn es hat mich umgeben Leiden ohne Zahl; es haben mich meine Sünden ergriffen, daß ich nicht sehen fann: ihrer ist mehr denn Haare auf meinem Haupt, und mein Herz hat mich verlaffen.

(B. 14-18: bgl. Pf. 70.) 14. Lag bir's gefallen, Berr, baß du mich errettest: eile. Herr, mir au

helfen!

15. Schämen müffen sich und zu Schanden werden, die mir nach meiner Seele fteben, daß fiedie umbringen; que rud muffen fie fallen und zu Schanden werden, die mirables gönnen. 3f.8,11.

16. Sie müssen in ihrer Schande erschrecken, die über mich schreien: "Da, ba!" Bf. 85, 21, 25.

17. Es muffen bein fich freuen und fröhlich sein alle, die nach dir fragen; und die bein Beil lieben, muffen fagen allewege: "Der Herr sei hoch gelobt!"

18. Denn sich bin arm und elend; der Herr aber forgt für mich. Du bist mein Selfer und Erretter; mein Gott, verziehe nicht! \* Bf. 109, 22,

# Der 41. Vialm.

Rlage in Rrantheit über ichadenfrohe Feinde und treulofe Freunde.

1. Ein Psalm Davids, vorzusingen. 2. Bohl bem, ber fich des Dürftigen

annimmt! Den wird ber Herr erretten zur bofen Beit. Gpr. 19, 17.

3. Der Herr wird ihn bewahren und beim Leben erhalten und es ihm laffen wohl gehen auf Erden und wird ihn nicht geben in feiner Feinde Willen. 4. Der Berr wird ihn erquiden auf

feinem Siechbette; bu hilfft ihm von

aller seiner Krankheit.

5. Ich sprach: Herr, sei mir gnädig, heile meine Seele; denn ich habe an dir gefündigt. Pf. e, 8. 6. Meine Feinde reden Arges wider

mich: "Wann wird er fterben und fein

Name vergehen?"

7. Sie tommen, daß fle ichauen, und meinen's doch nicht von Herzen; fonbern suchen etwas, bas sie lästern mögen, geben bin und tragen's aus.

8. Alle, die mich haffen, raunen miteinander wider mich und denken Bofes

über mich.

9. Sie haben ein Bubenftuck über mich beschloffen: "Wenn er liegt, foll er nicht wieder aufstehen.

10. Auch mein Freund, dem ich mich vertraute, ber emein Brot af, tritt

mich unter die Füße.

\* Pf. 55, 14; Joh. 18, 18; Apg. 1, 16. 11. Duaber, Herr, fei mir gnädig und hilf mir auf, so will ich fie bezahlen. 12. Dabei merte ich, daß du Gefallen an mir hast, daß mein Feind über mich nicht jauchzen wird. 13. Mich aber erhältst du um meiner

Frömmigkeit willen und stellst mich

por dein Angesicht ewiglich.

14. Gelobet sei ber Herr, ber Gott Afraels, von nun an bis in Ewigteit! Amen, amen. Pf. 72, 18; 89, 58; 106, 48; 150, 6.

# 3meites Buch. Der 42. Bfalm.

Sehnfucht nach bem Beiligtum im fremben Lande.

1. Gine Unterweisung ber Rinber Rorah, vorzusingen.

2. Wie der Hirsch schreit nach frischem Waffer, so schreit meine Seele.

Gott. zu bir.

3. Meine Seele dürstet nach Gott. nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, daß ich Gottes Angesicht schaue?

4. Meine Tränen find meine Speife Tag und Nacht, weil man täglich zu mir fagt: . Wo ift nun bein Gott? \* Bf. 79, 10.

5. Wenn ich benn des innewerde, fo schülte ich mein Herz aus bei mir felbst; benn ich ewollte gerne hingeben mit dem Haufen und mit ihnen wallen zum Saufe Gottes mit Froblocken und Danken unter dem Haufen derer, die da feiern. \* 25f. 27, 4.

6. Was betrübst bn bich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? harre auf Gott! benn ich werde ihm noch danken, daß er mir hilft

mit feinem Angesicht. B. 12; Pf. 48, 5.

7. Mein Gott, betrübt ift meine Seele in mir; barum gebenke ich an dich im Lande am Jordan und Hermonim, auf dem kleinen Berg.

8. Deine • Fluten rauschen daher, daß hier eine Tiefe und da eine Tiefe brausen; alle beine Wasserwogen und Wellen gehen über mich. \* 31. 88, 8.

9. Der herr hat bes Tages verheißen seine Güte, und des Nachts finge ich ihm und bete zu dem Gott meines Lebens.

10. Ich jage zu Gott, meinem • Fels: Warum haft bu mein vergeffen? +Warum muß ich so traurig gehen,

wenn mein Feind mich drängt? \*5. Plofe 82, 4. + Pf. 48, 2.

11. Es ift als ein Mord in meinen Gebeinen, daß mich meine Feinde schmähen, wenn sie täglich zu mir fagen: Wo ift nun bein Gott?

12. Was betrübst bu bich, meine Seele, and bift so unruhig in mir? harre auf Gott! benn ich merbe ihm noch banten, bag er meines Angesichts hilfe und mein Gott ift.

# Der 43. Bfalm.

Fortfegung.

1. Richte . mich, Gott, und führe meine Sache wider das unheilige Volt und errette mich von den falschen und bösen Leuten!

2. Denn du bift der Gott meiner Stärfe; warum verstößest bu mich? Barum lässest bu mich so traurig geben, wenn mich mein Feind brangt? \* Pf. 42, 10.

3. Sende bein Licht und beine Bahrheit, daß fie mich leiten und bringen zu . beinem heiligen Berg und zu beiner Wohnung, \* \$1. 15, 1.

4. daß ich hineingehe zum Altar Gottes, zu dem Gott, der . meine Freude ber Harfe bante, mein Gott. \* 95f. 63, 6.

5. Bas betrübst du bich, meine Seele, und bift so unruhig in mir? harre auf Gott! benn ich werbe ihm noch banten, bag er meines Angestichts Silfe und mein Gott ift. \$6. 42, 6. 12.

Der 44. Pfalm.

Rlage, daß Gott fein Bolt verftogen habe.

1. Eine Unterweisung der Kinder

Korah, vorzusingen.

2. Gott, wirhaben'smit unfern Dhren gehört, unfre Bater haben's uns erzählt, was du getan hast zu ihren Zeiten vor alters. 5. Moje 6, 20-25. 3. Du haft mit beiner Sand die

Beiden vertrieben, aber fie haft bu eingesett; du haft die Bölker verderbt,

aber fie haft du ausgebreitet.

4. Denn fie haben das Land nicht eingenommen durch ihr Schwert, und ihr Arm half ihnen nicht, sondern beine Rechte, dein Urm und das Licht beines Angesichts; denn du hattest Wohlgefallen an ihnen.

5. Du, Gott, bift mein Ronig, ber Satob Hilfe verheißest. Bf. 74, 12.

6. Durch bich wollen wir unfre Reinde gerftoßen; in beinem Ramen wollen wir untertreten, die sich wider uns

7. Denn ich verlaffe mich nicht auf meinen Bogen, und mein Schwert fann mir nicht helfen;

8. fondern du hilfft uns von unfern Feinden und machft ju Schanden,

die uns haffen.

9. Wir wollen täglich rühmen von Gott und beinem Ramen banten

emiglich. (Sela.)

10. Warum verftößeft bu uns benn nun und läffest uns zu Schanden werben und ziehst nicht aus unter unserm Heer?

11. Du läffeft und fliehen vor unferm Zeind, daß uns berauben, die uns

haffen.

12. Du läffest uns auffreffen wie Schafe und zerstreuest uns unter die

13. Du verkaufst bein Bolk umsonst

und nimmft nichts bafür.

14. Du machit uns zur Schmach unfern Nachbarn, zum Spott und Hohn benen, bie um uns her find.

und Wonne ift, und bir, Gott, auf | ter ben Beiben und bag die Bolfer das Haupt über uns schütteln.

Brautlied.

16. Täglich ist meine Schmach vor mir. und mein Antlik ift voller Scham, 17. daß ich die Schänder und Lästes rer hören und die Feinde und Rach-

gierigen sehen muß.

18. Dies alles ift über uns getommen; und wir haben doch dein nicht vergessen noch untreu in beinem Bund ge-

19. Unferserzist nicht abgefallen noch unfer Gang gewichen von deinem Weg, 20. daß du uns so zerschlägst am Ort der Schakale und bedeckst uns

mit Finsternis.

21. Wenn wir des Namens unsers Gottes vergessen hätten und unsre Bände aufgehoben zum fremden Gott, 22. würde das Gott nicht finden? Er kennt ja unsers Herzens Grund. Bf. 7, 10.

23. Denn wir werden ja um deinetwillen täglich erwürgt und sind geachtet wie Schlachtschafe. Möm. 8, 36. 24. Erwecke bich, Herr! Warum

schläfft bu? Wache auf und verstoße uns nicht so gar! Pf. 35, 28. 25. Warum verbirgft du dein Untlit,

vergissest unsers Elends und unfrer Drangfal? Bf. 10, 1, 26. Denn unfre Seele ift gebeugt zur Erde; unser Leib klebt am Erdboden. 27. Mache bich auf, hilf uns und

erlöse uns um beiner Güte willen!

# Der 45. Bfalm.

Loblied auf ben Gefalbten Gottes und beffen Braut.

1. Ein Brautlied und Unterweisung der Kinder Korah, . von den Hosen, vorzusingen. \* Bf. 69, 1.

2. Mein Herz dichtet ein feines Lied; ich will singen von einem König; meine Runge ift ein Griffel eines guten Schreibers.

3. Du bist der Schönste unter ben Menschenkindern, holdselig find beine Lippen; barum fegnet bich Gott ewig-Sohest. 5, 10-18.

4. Bürte bein Schwert an beine Seite, du Held, und schmucke bich schön!

5. Es muffe bir gelingen in beinem Schmuck. Zieh einher ber Wahrheit zugut, und . die Elenden bei Recht zu erhalten, so wird beine rechte hand Wunder vollbringen.

6. Scharf find beine Pfeile, baß bie Bölker vor dir niederfallen; fie dringen Bi. 70, 4; 1. Abn. 0, 7.

15. Du machft uns zum Beispiel un. ins herz ber Feinde des Königs.

7. \*Gott, dein Stuhl bleibt immer und ewig; das Zepter deines Reichs ist ein gerades Zepter. \*2. Cam. 7, 18; Hebr. 1, 8. 9.

8. Du liebest Gerechtigkeit und haffest gottlos Wesen; darum hat dich Gott,

dein Gott, gesalbt mit Freudenöl mehr denn deine Gesellen.

9. Deine Rleider find eitel Murrhe, Aloe und Kassia, wenn du aus den elfenbeinernen Paläften dahertrittst in beiner schönen Pracht. \* Amos 3, 15.

10. In beinem Schmud geben ber Könige Töchter; die Braut steht zu deiner Rechten in eitel köftlichem Gold.

11. Höre, Tochter, fieh und neige beine Ohren; vergiß beines Volks und deines Baterhaufes, 1. Mose 2, 24. 12. so wird der König Luft an deiner Schöne haben; denn er ist dein Herr,

und du follft ihn anbeten. 13. Die Tochter Tyrus wird mit Geschenk basein; die Reichen im Bolk

werden vor dir flehen. 14. Des Rönigs Tochter brinnen ift gang herrlich; fie ift mit goldenen Be-

mändern gefleidet.

15. Man führt sie in gestickten Kleidern zum König; und ihre Gespielen, die Jungfrauen, die ihr nachgehen,

führt man zu dir. 16. Man führt sie mit Freuden und Wonne, und fie gehen in des Königs

17. Un beiner Bater Statt werben deine Sohne sein; die wirst du zu Fürsten seken in aller Welt.

18. Ich will beines Namens gebenfen von Kind zu Kindeskind; darum werden dir danken die Bölker immer und ewiglich.

# Der 46. Pfalm.

Gin' fefte Burg ift unfer Gott.

1. Gin Lied der Kinder Korah, von

der Jugend, vorzusingen.

2. Bott ift unfre Buverficht und Stärke, eine hilfe in den großen Nö-

ten, die uns getroffen haben. 3. Darum fürchten wir uns nicht, wenngleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer fanten.

4. wenngleich das Dieer wütete und wallte und von seinem Ungeftum die

Berge einfielen. (Sela.)

5. Dennoch foll die Stadt Gottes fein lustig bleiben mit ihren Brünnlein. da die heiligen Wohnungen des Höchften find. Bf. 48, 8; 2. Ron. 19, 21; 3ef. 12, 8.

6. Gott ift bei ihr drinnen, darum wird fie fest bleiben; Gott hilft ihr früh am Morgen.

7. Die Beiden muffen verzagen und die Königreiche fallen; bas Erdreich muß vergehen, wenn er sich hören

läßt. 8. Der Herr Zebaoth ist mit und: der Gott Jakobs ist unser Schuk.

(Sela.)

9. . Rommet her und schauet die Werfe des Herrn, ber auf Erden fold Berstören anrichtet, \* 2. Rön. 19, 35. 10. der den « Ariegen steuert in aller Welt, ber Bogen zerbricht, Spieße zerschlägt und Wagen mit Feuer verbrennt.

11. Seid ftille und erkennet, baß ich Gott bin. Ich will Ehre einlegen unter ben Beiben; ich will Chre ein-

legen auf Erden.

12. Der Herr Zebaoth ist mit uns: der Gott Jakobs ist unser Schut. (Sela.)

# Der 47. Bfalm.

Bott ift Ronig.

1. Ein Psalm der Kinder Korah, vorzusingen.

2. Frohlocket mit Känden, alle Rölker, und jauchzet Gott mit fröhlichem

3. Denn der Herr, der Allerhöchste, ist erschrecklich, ein großer König auf

dem ganzen Erdboden. 4. Er zwingt die Bölfer unter uns und die Leute unter unsere Füße.

5. Er erwählt uns unfer Erbteil. die Herrlichkeit Jakobs, den er liebt. 6. Gott fährt auf mit Nauchzen und ber Berr mit heller Pofaune. Bf. 68, 19.

7. Lobsinget, lobsinget Gott; lobsfinget, lobsinget unserm König! 8. Denn Gott ift König auf dem ganzen Erdboden; lobfinget ihm klüglich!

9. Gott ift König über bie Beiden; Gott fist auf seinem heiligen Stuhl. 10. Die Fürften unter ben Bölfern find versammelt zu einem Bolt bes Gottes Abrahams; benn Gottes find die • Schilbe auf Erben; er hat fich fehr erhöht. \* 9H. 89, 19,

# Der 48. Pfalm.

Freude Rions über Gottes Bilfe in Rriegenot.

1. Ein Pfalmlied ber Kinder Korah. 2. Groß ift der Herr und hochbeRions Freude.

rühmt in der Stadt unsers Gottes, | bosen Tagen, wenn mich die Misseauf seinem heiligen Berge. Pf. 48, 5.

3. Schön ragt empor der Berg Zion, des sich das ganze Land \* tröstet; an ber Seite gegen Mitternacht liegt bie +Stadt des großen Königs.

\* Rlagel. 2, 15. + Matth. 5, 85. 4. Sott ift in ihren Palästen bekannt,

daß er der Schutz sei.

5. Denn siehe, Könige waren verfammelt und find miteinander vor-

übergezogen. 6. Sie haben sich verwundert, da sie folches sahen; sie haben sich entsetzt

und find bavongefturgt. 7. Bittern ift fie daselbstangekommen,

Angst wie eine Gebärerin.

8. Du zerbrichst Schiffe im Meer

durch den Oftwind.

9. Wie wir gehört haben, fo feben wir's an der Stadt des Herrn Bebaoth, an der Stadt unsers Gottes; Gott erhält sie ewiglich. (Sela.)

10. Sott, wir gebenken beiner Güte

in beinem Tempel.

11. Gott, wie bein Name, fo ift auch dein Ruhm bis an der Welt Enden; deine Rechte ift voll Gerechtigkeit.

12. Es freue fich der Berg Zion, und die Töchter Juda's seien fröhlich um beiner Gerichte willen.

13. Machet euch um Zion und ums fanget sie, zählet ihre Türme

14. achtet mit Fleiß auf ihre Mauern, durchwandelt ihre Baläfte, auf daß ihr davon verfündiget den Nachkommen,

15. daß stieser Gott sei unser Gott immer und emiglich. Er führt uns wie die Jugend. \* 3cf. 25, 9.

## Der 49. Pfalm.

Das Gliid ber Gottlofen nimmt mit bem Tobe

(Bgl. Pf. 37; 78.)

1. Gin Bfalm ber Kinder Korah. vorzusingen.

2. Söret zu, alle Bölter; mertet auf, alle, die in diefer Beit leben,

3. beibe, gemeiner Mann und Berren, beide, reich und arm, miteinander!

4. Mein Mund foll von Weisheit reden und mein Herz von Verstand

5. Ich will einem Spruch mein Dhr neigen und fundtun mein Ratfel beim Bf. 78, 2. Rlange der Harfe.

6. Warum follte ich mich fürchten in

tat meiner Untertreter umaibt.

7. die sich verlassen auf ihr Gut und trogen auf ihren großen Reichtum? 8. Rann boch einen Bruder niemand erlösen noch ihn Gott versöhnen

9. (benn es kostet zuviel, ihre Seele

zu erlösen; man muß es lassen anstehen ewiglich), Matth. 16. 26. 10. daß er fortlebe immerdar und

die Grube nicht sehe.

11. Denn man wird seben, daß die

Weisen sterben sowohl als die Toren und Narren umfommen und müßfen ihr Gut andern laffen. Bred. 2, 16; 6, 2.

12. Das ift ihr Herz, daß ihre Häufer währen immerdar, ihre Wohnungen bleiben für und für; und haben große Ehre auf Erden.

13. Dennoch kann ein Mensch nicht bleiben in solchem Ansehen, sondern

\*muß davon wie ein Vieh.

\*Bred. 8, 19; 2. Betr. 2, 12. 14. Dies ihr Tun ist eitel Torheit; doch loben's ihre Nachkommen mit ihrem Mtunde. (Sela.)

15. Sie liegen in der Hölle wie Schafe, der Tod weidet sie; aber die Frommen werden gar bald über sie herrschen, und ihr Trok muß vergehen: in der Hölle müffen fie bleiben.

16. Aber Gott wird meine Seele erlösen aus der Hölle Gewalt; denn er hat mich angenommen. (Sela.)

\* Dof. 18, 14.

17. Laß dich's nicht irren, ob einer reich wird, ob die Herrlichkeit seines Hauses groß wirb. Siob 21, 7-15.

18. Denn er wird nichts in seinem Sterben mitnehmen, und feine Berrlichfeit wird ihm nicht nachfahren.

Bred. 5, 18. 14. 19. Er tröftet fich wohl dieses guten Lebens, und man preiset's, wenn einer sich gütlich tut:

Lut. 16, 19-81. 20. aber doch fahren sie ihren Bätern nach und sehen das Licht nimmermehr.

21. Kurz, wenn ein Mensch in Un-sehen ist und hat keinen Berstand, so fährt er davon wie ein Vieh.

#### Der 50. Pfalm.

Das mabre Dantopfer. (Bgl. 1. Sam. 15, 22.)

1. Ein Psalm + Ajaphs. \*1. Chron. 25, 1. Gott, der Herr, der Mächtige, res det und ruft der Welt vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang.

2. Aus Zion bricht an der schöne Glanz Gottes.

3. Unfer Gott tommt und schweigt nicht. Freffend Feuer geht vor ihm her und um ihn her ein großes Wetter. 11, 96, 13.

4. Er ruft Simmel und Erde, daß er fein Bolt richte: Jej. 1, 2.

5. "Versammelt mir meine Beiligen, die den Bund mit mir gemacht haben beim Opfer." 2. Diofe 24, 4-8.

6. Und die Simmel werden feine Berechtigkeit verkilndigen; denn Gott ist Richter. (Sela.)

7. "Bore, mein Bolt, lag mich reben; Frael, laß mich unter dir zeugen: 3ch, Gott, bin bein Gott.

8. Deines Opfers halben strafe ich dich nicht, find doch deine Brandopfer immer vor mir. Sef. 1, 11.

9. Ich will nicht von beinem Saufe Farren nehmen noch Böcke aus det-

nen Ställen.

10. Denn alle Tiere im Balbe find mein und bas Bieh auf ben Bergen, da sie bei tausend gehen.

11. 3ch tenne alle Bogel auf ben Bergen, und allerlei Tier auf dem

Felde ift por mir.

12. Wo mich hungerte, wollte ich dir nicht davon fagen; denn der Erdboden ift mein und alles, was darinnen ist.

13. Meinst du, daß ich Ochsenfleisch effen wolle oder Bockblut trinken? 14. Opfere Gott Dant und bezahle

dem Söchsten deine Gelübde 15. und rufe mich an in der Not, fo will ich bich erretten, fo follft

bu mich preifen."

Bi. 81, 8; 91, 15; Hiob 22, 27. 16. Aber zum Gottlosenspricht Gott: "Was verkündigft du meine Rechte und nimmst meinen Bund in beinen Mund, Möm. 2, 21-23.

17. fo bu boch Rucht haffest und wirfft meine Worte hinter bich?

18. Wenn du einen Dieb fiehft, fo läufst du mit ihm und haft . Gemein= fchaft mit den Chebrechern. . Eph. 5, 11.

19. Deinen Mund läffest bu Bofes reden, und beine Zunge treibt Falfche

20. Du figeft und redeft wider beinen Bruder: deiner Mutter Sohn ver-

leumbest bu.

21. Das tuft bu, und ich . schweige: da meinst du, ich werde sein gleichwie du. Aber ich will dich strafen und will dir's unter Augen ftellen. Bf. 78, 11.

22. Merket boch bas, bie ihr Gottes vergesset, daß ich nicht einmal hinraffe und sei tein Retter ba.

23. Wer Dant opfert, ber preiset mich; und ba ift ber Weg, daß ich ibm zeige das Seil Gottes.

#### Der 51. Pfalm. Buggebet Davids.

1. Ein Pfalm Davids, vorzufingen; 2. da der Prophet Nathan zu ihm fam, als er war zu Bath-Seba eingegangen. 2. Sam. 12.

3. Gott, sei mir gnäbig nach beiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. gut. 18, 18.

4. Wasche mich wohl von meiner Miffetat und reinige mich von meiner Sünde.

5. Denn ich erkenne meine Miffetat, und meine Sünde ift immer vor mir. Pf. 82, 5.

6. Un dir allein habe ich gefündigt und übel vor dir getan, auf daß du recht behaltest in beinen Worten und rein bleibest, wenn du gerichtet wirst.
\*Röm. 8, 4. 19.

7. Siehe, ich bin in fündlichem Befen geboren, und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen.

8. Siehe, du hast Lust zur Wahrheit, die im Verborgenen liegt; du läffest mich miffen die heimliche Beisheit.

9. Entfündige mich mit . Ifop, baß ich rein werde; wasche mich, +daß ich

s. Mose 14, 8, 7, + Fes. 1, 18.
10. Laß mich hören Freude und Wonne, daß die Gebeine frohlich wer-

ben, die du zerschlagen haft. Bf. 82, 8. 4. 11. Verbirg dein Antlit von meinen Sünden und tilge alle meine Miffetaten.

12. Schaffe in mir, Gott, ein reines Berg und gib mir einen neuen, ge-wiffen Geift. Gefet, 86, 26. 13. Berwirf mich nicht von beinem

Angesicht und nimm beinen heiligen Beift nicht von mir.

14. Tröfte mich wieber mit beiner Hilfe, und mit einem freudigen Geist rüfte mich aus.

15. 3ch will die Abertreter beine Wege lehren, daß fich die Sünder zu bir bekehren.

16. Errette mich von den Blutschulden, Gott, der du mein Gott und Beiland bift, baß meine Bunge beine Berechtigteit rithine.

17. Herr, tue meine Lippen auf, daß mein Mund beinen Ruhm verfündige.

18. Denn du hast nicht Lust zum Opfer – ich wollte dir's fonst wohl geben —. und Brandopfer gefallen dir nicht.

Bi. 40, 7; 50, 8-13.

19. Die Opfer, die Gott gefallen, find ein geängsteter Beift; ein geangstet und zerschlagen Berg wirft bu, Gott, nicht verachten. Bf. 84. 19.

20. Tue wohl an Zion nach beiner Gnade: baue die Mauern zu Jerus

21. Dann werden dir gefallen die Opfer der Gerechtigkeit, die Brandopfer und gangen Opfer; bann wird man Farren auf deinem Altar opfern.

#### Der 52. Bialm.

Des Frommen Troft beim Trop bes Berleumbers.

1. Eine Unterweisung Davids, vor-

aufingen:

2. da Doeg, der Edomiter, kam und fagte Saul an und sprach: David ist in Ahimelechs haus gekommen.

. Sam. 22, 9-19.

3. Was tropest du denn, du Tyrann, daß du fannst Schaden tun: so doch Gottes Güte noch täglich währt?

4. Deine Runge trachtet nach Schaben undichneidet mit Lügen wie einscharfes

Schermeffer.

5. Du redest lieber Bojes benn Gutes. und Faliches benn Rechtes. (Sela.) 6. Du redest gerne alles, was zu verderben dient, mit falscher Zunge.

7. Darum wird dich Gott auch ganz und gar zerstören und zerschlagen und aus deiner Sutte reißen und aus dem Lande der Lebendigen ausrotten. (Sela.)

8. Und die Gerechten werben es feben und sich fürchten und werden sein Iachen: Bf. 91, 8.

9. "Siehe, bas ift ber Dann, ber Gott nicht für seinen Trost hielt, sondern verließ sich auf seinen großen Reichtum und war mächtig, Schaben zu tun.

10. Ich aber werbe bleiben wie ein arüner Olbaum im Hause Gottes, verlaffe mich auf Gottes Gute immer und

Bf. 92, 13—16. ewiglich. 11. Ich banke bir ewiglich, benn bu tannit's wohl machen; ich will harren auf deinen Ramen, benn beine Beiligen haben Freude daran.

### Der 53. Pfalm.

Seufgen nach Erlöfung aus bem allgemeinen Berberben ber Denichen.

(Bgl. Bf. 14.)

1. Eine Unterweisung Davids, im Chor umeinander vorzusingen.

2. Die Toren sprechen in ihrem Berzen: Es ist kein Gott. Sie taugen nichts und find ein Greuel geworden in ihrem bösen Wesen; da ist keiner, der Gutes tut.

3. Gott schaut vom Himmel auf der Menschen Kinder, daß er sehe, ob jemand flug fei, ber nach Gott frage.

4. Aber sie find alle abgefallen und allesamt untüchtig; da ist keiner, ber

Gutes tue, auch nicht einer.

5. Wollen benn die übeltäter sich nicht fagen laffen, die mein Bolt fressen, daß sie sich nähren? Gott rufen fie nicht an.

6. Da fürchten sie sich aber, wo nichts zu fürchten ist; denn Gott zerstreut die Gebeine derer, die dich belagern. Du machst sie zu Schanden; denn

Gott verschmäht sie.

7. Ach daß die Hilfe aus Zion über Ifrael fame und Gott fein gefangen Volt erlösete! So würde sich Jakob freuen und Afrael fröhlich fein.

# Der 54. Bfalm.

Bebet um Errettung.

1. Eine Unterweisung Davids, vor-

zusingen, auf Saitensviel:

2. da die von Siph tamen und fprachen zu Saul: David hat sich bei uns verborgen. 1. Sam. 28, 19; 26, 1.

3. Silf mir, Gott, durch beinen Namen und schaffe mir Recht durch beine

Gewalt.

4. Gott, erhöre mein Gebet, vernimm

die Rede meines Mundes.

5. Denn Stolze feten fich wiber mich, und Trokige stehen mir nach meiner Seele und haben Gott nicht vor Augen. (Sela.)

6. Siehe, Gott fteht mir bei, der

Herr erhält meine Seele.

7. Er wird die Bosheit meinen Feinden bezahlen. Berftore fie durch beine Treue!

8. So will ich bir ein Freudenopfer tun und beinem Namen, Herr, danken, daß er so tröstlich ist.

9. Denn du errettest mich aus aller meiner Not, daß . mein Auge an meinen Feinden Luft fieht. \*Bf. 59, 11.

#### Der 55. Pfalm.

Bebet wiber bie falfchen Britber. Troft in Bott. 1. Eine Unterweisung Davids, vor-

aufingen, auf Saitenspiel. 2. Sott, hore mein Gebet und verbirg dich nicht vor meinem Flehen.

3. Merte auf mich und erhöre mich, wie ich so kläglich zage und heule, 4. daß der Feind so schreit und der

Gottlose drängt; denn sie wollen mir eine Tücke beweisen und sind mir heftig gram.

5. Mein Herz ängstet sich in meinem Leibe, und des Todes Kurcht ist auf

mich gefallen.

6. Furcht und Zittern ist mich angefommen, und Grauen hat mich überfallen.

7. 3ch sprach: O hätte ich Flügel wie Tauben, daß ich flöge und wo bliebe! 36. 11, 1

8. Siehe, fo wollte ich ferne wegfliehen und in der Wüste bleiben. (Sela.) 9. 3ch wollte eilen, daß ich entrönne vor dem Sturmwind und Wetter.

10. Macheihre Zunge uneins, Herr, und lak sie untergehen; denn ich sehe Frevel und Hader in der Stadt. 2. Sam. 17, 14. 11. Solches geht Tag und Nacht um

und um aufihren Mauern, und Mühe und Arbeit ift drinnen.

12. Schabentun regieret brinnen; Lügen und Trügen läßt nicht von

ihrer Gaffe.

13. Wenn mich doch mein Feind schändete, wollte ich's leiben; und wenn mein Saffer wider mich pochte. wollte ich mich vor ihm verbergen.

14. Du aber bift mein Gefelle, mein Freund und mein Verwandter,

15. die wir freundlich miteinander waren unter uns; wir wandelten im Saufe Gottes unter der Menge.

16. Der Tod übereile sie, daß sie lebendig in die Solle fahren; denn es ift eitel Bosheit unter ihrem Saufen.

17. 3ch aber will zu Gott rufen, und ber herr wird mir helfen.

18. Des Abends, Morgens und Mittags will ich flagen und heulen, fo wird er meine Stimme boren.

19. Er erlöst meine Seele von denen, bie an mich wollen, und schafft ihr Rube; benn ihrer viele sind wider mich.

20. Gott wird hören und fie demüs tigen, . der allewege bleibt. (Sela.)

Denn sie werden nicht anders und fürchten Gott nicht. \* \$\$ 102, 27.

21. Sie legen ihre Sande an seine Friedsamen und entheiligen seinen Bund.

22. Ihr Mund ift glätter benn Butter, und haben doch Arieg im Sinn; ihre Worte find gelinder benn Ol, und find doch bloße Schwerter.

23. Wirf bein Anliegen auf ben Berrn: der wird bich versorgen und wird ben Gerechten nicht ewialich in Unruhe lassen. 1. Betr. 5, 7. 24. Aber, Gott, bu wirft fie hin-unterstoßen in die tiefe Grube: die

Blutgierigen und Kalschen werden ihr Leben nicht szur Hälfte bringen. Ich aber hoffe auf dich. \* 331, 103, 25,

# Der 56. Pfalm.

Bebet um Troft in ber Berfolgung.

1. Ein gülben Kleinod Davids, von der stummen Taube unter den Fremden, da sihn die Philister griffen zu Gath. \* 1. Sam. 21, 11-16.

2. Gott, sei mir gnäbig, benn Menschen schnauben wider mich; täglich streiten sie und ängsten mich.

3. Meine Feinde schnauben täglich; denn viele streiten stolz wider mich. 4. Wenn ich mich fürchte, fo hoffe ich

auf dich.

5. Ich will Gottes Wort rühmen; auf Gott will ich hoffen und mich nicht fürchten : was follte mir Fleisch tun?

Bf. 27, 1; 118, 6; Jef. 12, 2; 51, 12; Sebr. 18, 6. 6. Täglich fechten sie meine Worte an; all ihre Gedanten find, baß fie mir übel tun.

7. Sie halten zuhauf und lauern und haben acht auf meine Ferfen, wie fie

meine Seele erhafchen.

8. Sollten fie mit ihrer Bosheit entrinnen? Gott, \* stoße folche Leute ohne alle Gnade hinunter! \* Ps. 55, 24. 9. Bahle die Wege meiner Flucht;

fasse meine Tränen in deinen Krug. Dhne Zweifel, bu gahlft fie.

10. Dann werben fich meine Reinbe müssen zurücktehren, wenn ich rufe; so werde ich inne, daß du mein Gott bift.

11. 36 will rühmen Gottes Bort; ich will rühmen des Herrn Wort.

12. Auf Gott hoffe ich und fürchte mich nicht; was tonnen mir bie Menschen tun?

13. 3ch habe dir, Gott, gelobt, daß

Verfolgung.

ich dir danken will;

14. benn · bu haft meine Seele vom Tobe errettet, meine Füße vom Gleiten, daß ich wandle vor Gott im Licht ber Lebendigen.

\* Pf. 116, 8; Hiob 38, 80.

## Der 57. Pfalm.

Gebet Davids um Bilfe. Breis ber Gute Gottes.

.1. Ein gülden Aleinod Davids, vorzusingen; daß er nicht umfäme, da eer vor Saul flob in die Höhle.

2. Sei mir gnädig, Gott, sei mir gnädig! benn auf dich traut meine Seele, und unter dem Schatten beiner Klügel habe ich Justucht, dis daß daß Unglück vorübergebe.

3. Ich ruse zu Gott, dem Allerhöcke

sten, zu Gott, der meines Jammers

ein Ende macht.

4. Er sendet vom Himmel und hilft mir von der Schmähung des, der wider mich schnadt. (Sela.) Gott sendet seine Güte und Treue.

5. Ich liege mit meiner Seele unter den Löwen; die Menschenktinder sind Flammen, ihre Zähne sind Spieße und Pfeile und ihre Zungen scharfe Schwerter.

6. Erhebe bich, Gott, über ben himmel, und beine Chre über alle

Welt.

7. Sie stellen meinem Gange Netze und drücken meine Seele nieder; sie graben vor mireine Grube, und fallen selbst hinein. (Sela.) \$1.7, 16. (B. 8-12: ygl. \$1.108, 2-8.)

8. Mein Herz ift bereit, Gott, mein Berz ift bereit, daß ich finge und lobe. 9. Wache auf, . meine Ehre, wache auf, Pfalter und Harfe! Mit der

Frühe will ich aufmachen. \*Pi. 16, 0. 10. Herr, ich will bir banken unter ben Bölkern; ich will bir lobfingen unter ben Leuten.

11. Denn beine Gitte ift, soweit ber himmel ift, und beine Bahrheit, soweit die Wolken gehen. Pf. 88, 6.

12. Erhebe bich, Gott, über den Himmel, und beine Ehre über alle Belt.

## Der 58. Pfalm.

Gott ift noch Richter auf Erben.

1. Ein gülden Kleinod Davids, vorzusingen, daß er nicht umfäme.  Seib ihr benn ftumm, baß ihr nicht reben wollt, was recht ift, und richten, was gleich ift, ihr Menfchenkinder?

3. Ja, mutwillig tut ihr Unrecht im Lande und gehet stracks durch, mit

euren Sänden zu freveln.

4. Die Gottlosen sind verkehrt von Mutterschoß an; die Lügner irren von Mutterleid an.

5. Ihr Wüten ist gleichwie das Wüten einer Schlange, wie eine taube

Otter, die ihr Ohr zustopft,

6. daß sie nicht höre die Stimme des Zauberers, des Beschwörers, der wohl beschwören kann. Pred. 10, 11.

7. Gott, zerbrich ihre Zähne in ihrem Maul; zerstoße, Herr, das Gebiß der irmaen Lämen!

jungen Löwen!

8. Sie werden zergehen wie Wasser, das dahinstießt. Sie zielen mit ihren Pfeilen; aber dieselben zerbrechen.

9. Sie vergehen, wie eine Schnecke verschmachtet; wie eine unzeitige Geburt eines Weibes sehen sie die Sonne nicht.

10. Che eure Dornen reif werden am Dornstrauch, wird ste ein Born

so frisch wegreißen.

11. Der Gerechte wird sich freuen, wenn er solche Nache sieht, und wird seine Füße baden in des Gottlosen Blut.

12. daß die Leute werden sagen: Der Gerechte wird sa seiner Frucht genießen; \*es ist ja noch Gott Richter auf Erden. \*Bi. 7, 9,

### Der 59. Pfalm.

Gebet um Beiftanb Gottes gegen boshafte Rachftellungen.

1. Ein gülben Kleinod Davids, daß er nicht umfäme, da «Saul hinfandte und ließ sein Haus verwahren, daß er ihn tötete, \*1. Sam., 19. 11.

2. Errette mich, mein Gott, von meinen Feinden und schütze mich vor denen, so sich wider mich sezen.

3. Errette mich von den Abeltätern und hilf mir von den Blutgierigen.

4. Denn siehe, Herr, sie lauern auf meine Seele; die Starken sammeln sich wider mich ohne meine Schuld und Missetat.

5. Sie laufen ohne meine Schulb und bereiten sich. • Erwache und begegnne mir und siehe drein. • Ri. 44, 24. 6. Du, Herr, Gott Zebaoth, Gott Ff-

raels, wache auf und suche heim alle

Beiben; sei ber feinem gnäbig, bie fo verwegene Abeltater find. (Sela.)

7. Des Abends heulen sie wiederum wie die Hunde und laufen in der Stadt umher. B. 15

8. Siehe, sie plaubern miteinander; Schwerter sind in ihren Lippen: "Wer

follte es hören?"

9. Aber du, Herr, wirst ihrer lachen und aller Heiben spotten. Ps. 2, 4.

10. Vor ihrer Macht halte ich mich zu dir; benn Gott ist mein Schutz.

11. Gott erzeigt mir reichlich seine Gute; Gott läßt mich . meine Lust seben an meinen Feinden. \* PI. 54, 9.

12. Erwürge sie nicht, daß es mein Bolf nicht vergesse; zerstreue sie aber mit deiner Macht. Herr, unser Schild, und stoße sie hinunter!

18. Das Wort ihrer Lippen ist eitel Sünde, darum müssen sie gesangen werden in ihrer Hosfart; denn sie reben eitel Fluchen und Lügen.

14. Bertilge fie ohne alle Gnabe; vertilge fie, daß fie nichts feien und innewerben, daß Gott Herrscher sei in Jakob, in aller Welt. (Sela.)

15. Des Abends heulen sie wiederum wie die Hunde und laufen in der Stadt umber

16. Sie laufen hin und her um Speise und murren, wenn sie nicht satt werben.

17. Ich aber will von beiner Macht fingen und des Morgens rühmen beine Güte; denn du bift mir Schuk und Justucht in meiner Not.

18. Ich will dir, mein Hort, lobfingen; denn du, Gott, bift mein Schutz und mein gnädiger Gott.

# Der 60. Pfalm.

Bebet in Rriegszeiten.

1. Ein gülden Aleinod Davids, vorzusingen; von der Rose des Reug-

niffes, ju lehren;

2. da er gestritten hatte mit den Sprern zu Mesopotamien und mit den Sprern von Zoda; da Joad umkehrte und schlug der Edomiter im Salztal zwölftausend. 2. Sam. 8, 8. 18; 10, 18. 18.

3. Gott, der du uns verstoßen und zerstreut haft und zornig warst, tröste

uns wieder.

4. Der du die Erde bewegt und zerriffen haft, heile ihre Bruche, die so zerschellt ist. 5. Denn du hast beinem Bolf Hartes erzeigt; du hast uns einen Trunk Weins gegeben, daß wir taumelten; \*3ef. 51, 17. 22. 6. du hast aber doch ein Banier ge-

6. du haft aber doch ein « Panier gegeben denen, die dich fürchten, welches ste aufwarfen und das sie sicher machte. (Sela.) \* 151. 20, 6.

(B. 7-14: bgl. Pf. 108, 7-14.)

7. Auf daß beine Lieben erledigt werden, hilf mit beiner Rechten und erhöre uns.

8. Gott redete in feinem Heiligtum, des bin ich froh, und will teilen Sichem und abmessen das Tal Sukkoth.

9. Gilead ist mein, mein ist Manasse, Ephraim ist die Macht meines Hauptes, Juda ist mein Zepter, \*1. Wose 49, 10. 10. Moab ist mein Waschbecken,

10. Moab ist mein Waschbeden, meinen Schuh strecke ich über Ebom, Philistäa jauchzt mir zu.

11. Wer will mich führen in eine feste Stadt? Wer geleitet mich bis nach Edom?

12. Wirst du es nicht tun, Gott, der du uns verstößest und ziehst nicht aus Gott wit unsern Seer?

aus, Gott, mit unserm Seer? 13. Schaff uns Beistand in der Not; benn Menschenhilfe ist nichts nütze.

14. Mit Gott wollen wir Taten tun. Er wird unsre Feinde untertreten.

## Der 61. Bfalm.

Bebet bes bebrangten Ronigs.

1. Ein Psalm Davids, vorzusingen, auf Saitenspiel.

2. Höre, Gott, mein Schreien und merke auf mein Gebet!

3. Hienieden auf Erden rufe ich zu

dir, wenn mein Herz in Angst ist, du wollest mich führen auf einen hohen Felsen.

4. Denn du bift meine Zuversicht, ein starter Turm vor meinen Feinden. H. 18, 2, 2, 71, 8. 5. Laß mich wohnen in deiner Sütte

5. Las mich wohnen in deiner hulte ewiglich und Zuflucht haben unter beinen Fittichen. (Sela.) Pr. es, e. 6. Denn du, Gott, börft meine Gelübbe; du belohnft die wohl, die beinen Namen fürchten.

7. Du wollest dem König langes Leben geben, daß seine Jahre währen immer für und für, H. 21, 5. 18. daß er - immer bleibe vor Gott.

8. daß er •immer bleibe vor Gott. Grzeige ihm Güte und Treue, die ihn behüten. \*2. Sam. 7, 18.

Stille in Gott. 9. So will ich beinem Namen lob. fingen ewiglich, daß ich meine Gelübde

bezahle täglich.

#### Der 62. Bialm.

Stille hoffnung ju Gott. Nichtigfeit ber Denfchen. 1. Gin Pfalm Davids für . Jeduthun,

vorzusingen. \* Bf. 89, 1.

2. Meine Seele ift ftille zu Gott, der mir bilft. Jej. 80, 15. 3. Denn er ift mein hort, meine

Hilfe, mein Schutz, daß mich kein Kall stürzen wird, wie groß er ist. 4. Wie lange stellet ihr alle einem

nach, daß ihr ihn erwürget — als eine hangende Wand und zerriffene Mauer ?

5. Sie benten nur, wie sie ihn bamp-fen, fleißigen sich ber Lüge; geben gute Worte, aber im Herzen fluchen ste. (Sela.)

6. Aber sei nur stille zu Gott, meine Geele; benn er ift meine hoffnung.

7. Er ift mein Sort, meine Silfe und mein Schut, daß ich nicht fallen werde. Bi. 18, 2. 3.

8. Bei Gott ift mein Beil, meine Ehre, der Fels meiner Stärke; meine Ruversicht ift auf Gott. \* 35. 61, 4.

9. Soffet auf ihn allezeit, liebe Leute, schüttet euer Herz vor ihm aus; Gott ift unfre Zuversicht. (Sela.)

10. Aber Menschen sind ja nichts, große Leute fehlen auch; sie wiegen weniger denn nichts, soviel ihrer ift.

11. Verlaffet euch nicht auf Unrecht und Frevel, haltet euch nicht zu folchem. bas eitel ift: . fällt euch Reich= tum zu, fo hanget basherz nichtbaran. \* Matth. 19, 22; Lut. 12, 19. 20; 1. Tim. 6, 17.

12. Gott hat ein Wort geredet, das habe ich etlichemal gehört: daß Gott

allein mächtig ift.

13. Und du, Herr, bist gnädig und bezahlst einem jeglichen, wie er's ver-Möm. 2, 6-11.

#### Der 63. Pfalm.

Sehnfucht nach Gott in feinem Beiligtum.

1. Ein Bfalm Davids, da ver war in der Wüste Juda. \*1. Sam. 22, 5; 28, 14; 24, 1.

2. Gott, du bift mein Gott; frühe wache ich zu dir. . Es dürstet meine Seele nach bir; mein Fleisch verlangt nach bir in einem trockenen und burren Lande, da kein Wasser ift.

Altes Teftament.

3. Daselbit sebe ich nach dir in beinem Heiligtum, wollte gerne schauen deine Macht und Ehre.

4. Denn beine Bute ift beffer benn Leben: meine Lippen preisen dich.

5. Daselbst wollte ich dich gerne loben mein Leben lang und meine Hände in deinem Namen aufbeben.

6. Das wäre meines Herzens Freude und Wonne, wenn ich dich mit fröhlichem Munde loben follte.

7. Wenn ich mich zu Bette lege, so dente ich an dich; wenn ich erwache, so rede ich von dir.

8. Denn du bift mein Helfer, und unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich.

9. Meine Seele hanget dir an; deine

rechte Sand erhält mich. 10. Sie aber flehen nach meiner Seele,

mich zu überfallen; sie werden unter die Erde hinunterfahren.

11. Sie werben ins Schwert fallen und den Füchsen zuteil werden.

12. Aber der König freut sich in Gott. Wer bei ihm schwört, wird gerühmt werden; benn die Lügenmäuler sollen verstopft werden.

#### Der 64. Pfalm.

Gebet Davids um göttlichen Schus gegen Berleumber.

1. Ein Pfalm Davids, vorzusingen. 2. Bore, Gott, meine Stimme in meiner Klage; behüte mein Leben vor

dem grausamen Feinde. 3. Verbirg mich vor der Versamme lung der Bosen, por dem Haufen der

übeltäter.

4. welche ihre . Bunge schärfen wie ein Schwert, die mit ihren giftigen Worten zielen wie mit Pfeilen,

\* 231. 57, 5. 5. daß sie heimlich schießen den Frommen; plöglich schießen sie auf ihn ohne alle Scheu.

6. Sie find fühn mit ihren bofen Unschlägen und fagen, wie fie Stricke legen wollen, und sprechen: Wer kann sie sehen? \* 91. 94, 7.

7. Sie erdichten Schalkheit und halten's heimlich, find verschlagen und haben geschwinde Ränke.

8. Aber Gott wird fie plöglich schie-

ßen, daß es ihnen wehe tun wird. 9. Ihre eigene Zunge wird sie fällen, daß ihrer spotten wird, wer fie fieht. \* \$1.,16. 7

10. Und alle Menschen werden sich fürchten und sagen: "Das hat Gott getan!" und merten, daß es fein Wert fei.

11. Die Gerechten werben fich bes Herrn freuen und auf ihn trauen, und alle frommen Herzen werden sich

des rühmen.

## Der 65. Pfalm.

Dantlieb bes Boltes Gottes für geiftlichen unb leiblichen Gegen.

1. Ein Pfalm Davids, ein Lieb, vor-

aufingen.

2. Gott, man lobt dich in der Stille zu Zion, und dir bezählt man Belübbe.

3. Du erhörst Gebet: barum kommt

alles Fleisch zu dir. 4. Unsre Missetat drückt uns hart; du wollest unfre Sunde vergeben.

5. Wohl dem, den du erwählst und zu dir läffest, daß er wohne in deinen Höfen; der hat reichen Trost von deis nem Hause, beinem heiligen Tempel. Bf. 84.

6. Erhöre uns nach der wunderbaren Gerechtigkeit, Gott, unser Beil, der du bift Buverficht aller auf Erben und ferne am Meer:

7. der die Berge fest sett in seiner Araft und gerüstet ist mit Macht;

8. der du stillest das Brausen des Meers, das Brausen seiner Wellen und das Toben der Bölker, Ps. 89, 10. 9. daß sich entsetzen, die an den Enden wohnen, por beinen Reichen. Du

machst fröhlich, was da webet, gegen Morgen und gegen Abend.

10. Du suchest das Land heim und mäfferst es und machst es fehr reich. Gottes Brünnlein hat Waffers die Fülle. Du läffest ihr Getreide wohl geraten; benn also bauest bu bas Land. \* Bf. 46. 5.

11. Du tränkest seine Furchen und feuchtest sein Gepflügtes; mit Regen machst du es weich und segnest sein Gewächs. Bf. 104, 18-16.

12. Du fronest das Jahr mit beinem But, und beine Fußtapfen triefen von

Fett.

13. Die Weiden in der Büfte find auch fett, daß sie triefen, und bie

Sügel find umber luftig.

14. Die Anger find voll Schafe, und die Auen stehen dick mit Korn, daß man jauchzet und singet.

#### Der 66. Pfalm.

Dant gegen Gott für bie wunderbare Flihrung feines Boils.

1. Ein Pfalmlied, vorzusingen. Jauchzet Gott, alle Lande!

2. Lobsinget zu Ehren seinem Na-men; rühmet ihn herrlich!

3. Sprechet zu Gott: "Wie wunder-bar find deine Werke! Es wird deinen Feinden fehlen vor deiner großen Macht.

4. Alles Land bete dich an und lobfinge dir, lobfinge beinem Namen."

5. Rommet her und sehet an die Werke Gottes, ber so wunderbar ift mit seinem Tun unter den Menschenfindern.

6. Er verwandelte das Meer ins Trocene, daß man zu Fuß über das Waffer ging; bort freuten wir uns sein. 2. Mofe 14, 21; 30f. 8, 17.

7. Er herrscht mit seiner Gewalt ewiglich; seine Augen schauen auf die Bölker. Die Abtrünnigen werden sich nicht erhöhen können. (Sela.)

8. Lobet, ihr Bölker, unfern Gott; lasset seinen Ruhm weit erschallen,

9. der unfre Seelen im Leben erhält und läßt unsere Füße nicht gleiten. 10. Denn, Sott, du haft uns versucht und \*geläutert, wie bas Silber ge-

läutert wird; \* Spr. 17, 8. 11. du haft uns laffen in ben Turm werfen; du haft auf unsere Lenden

eine Last gelegt;

12. du haft Menschen laffen über unfer Haupt fahren; • wir sind in Feuer und Waffer gekommen: aber du haft und ausgeführt und erquickt. \*3ef. 48, 2.

13. Darum will ich mit Brandopfern geben in bein Saus und bir meine Beliibde bezahlen,

14. wie ich meine Lippen habe aufgetan und mein Mund geredet hat in meiner Not.

15. 3ch will bir Brandopfer bringen von feisten Schafen samt bem Rauch von Widdern; ich will opfern Rinder (Sela.) mit Bocken.

16. Rommet her, höret zu alle, bie ihr Gott fürchtet; ich will erzählen, mas er an meiner Seele getan hat.

17. Buihmriefichmitmeinem Dunde, und pries ihn mit meiner Bunge.

18. Wo ich Unrechtes vorhätte in meinem Bergen, fo wurde der Berr nicht hören; Spr. 28, 9; Joh. 9, 81. 19. aber Gott hat mich erhört und

gemerkt auf mein Flehen.

20. Gelobt fei Gott, der mein Gebet nicht verwirft noch seine Güte von mir wendet.

### Der 67. Pfalm.

Breis bes göttlichen Gegens über alle Bolfer. 1. Ein Pfalmlied, vorzusingen, auf

Saitenspiel.

2. Gott fei uns gnäbig und fegne und: er laffe und fein Antlit leuche ten (Sela), 4. Mofe 6, 24. 25.

3. daß man auf Erben ertenne feinen Weg, unter allen Beiden sein Beil.

4. Es danken dir, Gott, die Völker; es danken dir alle Völker. • Pf. 117, 1. 5. Die Bölker freuen sich und jauchzen, daß du die Leute recht richtest und regierest die Leute auf Erden. (Sela.) 6. Es danken dir, Gott, die Völker;

es danken dir alle Bölker. 7. Das . Land gibt sein Gemächs.

Es segne uns Gott, unser Gott.

\* Bf. 65, 10. 8. Es seane uns Gott, und alle Welt fürchte ihn! \* 381. 38, 8,

# Der 68. Bfalm.

Giegeslieb.

1. Ein Pfalmlied Davids, vorzu-

2. Es stehe Gott auf, daß seine Feinde zerstreut werden, und die ihn haffen, por ihm fliehen. 4. Mose 10, 85. 3. Vertreibe ste, wie der Rauch vertrieben wird; wie das Wachs zer-schmilzt vom Feuer, so muffen umtommen die Gottlofen vor Gott.

4. Die Gerechten aber müffen sich freuen und fröhlich sein vor Gott und

von Herzen fich freuen.

5. Singt Gott, lobsinget seinem Namen! Machet Bahn bem, ber durch die Wüste herfährt — er heißt Herr —, und freuet euch vor ihm, 3ef. 57, 14. 6. der ein Bater ift der Waisen und

ein Richter ber Witwen. Er ift Gott in feiner beiligen Wohnung, Bf. 10, 14.

7. ein Bott, ber ben Ginfamen bas haus voll Kinder gibt, der die Gefangenen ausführt zu rechter Zeit und läßt die Abtrünnigen bleiben in der Dürre.

8. Gott, ba bu vor deinem Volk herzogst, da du einhergingst in der Wüste

2. Doje 18, 21; Richt. 5, 4. 5. 9, da bebte die Erde, und die Himmel

troffen vor Bott, diefer Singi por dem Gott, der Fraels Sott ist. 2. Moje 19, 16—18.

10. Du gabst, Gott, einen gnädigen Regen; und bein Erbe, das durre

war, erquicktest du,

11. daß deine Herde barin wohnen fönne. Bott, du labteft die Elenden mit deinen Gütern.

12. Der Herr gab das Wort mit gro-

Ben Scharen . Evangelisten: \*36.52, 7. 13. "Die Könige der Heerscharen flohen eilends, und die Hausehre teilte den Raub aus.

14. Wenn ihr sawischen den Hürden laget, so glänzie es wie der Taube Flügel, die wie Silber und Gold schimmern. \* Richt. 5, 16.

15. Als der Allmächtige die Könige im Lande zerstreute, da ward es helle,

wo es dunkel war.

16. Gin Gebirge Gottes ist das Gebirge Basans; ein großes Gebirge ift

das Gebirge Bafans.

17. Was sehet ihr scheel, ihr großen Gebirge, auf den Berg, ba Goti Lust hat zu wohnen? Und der Keri bleibt auch immer daselbst. \*Ps. 182, 18.

18. Der . Wagen Gottes find viel= tausendmaltausend; der Herr ift unter

ihnen am heiligen Sinai.

\*2. Kön. 8, 17; Dan. 7, 10. 19. Du · bift in bie Höhe gefahren und haft bas Befängnis gefangen; du haft Gaben empfangen für die Menschen, auch die Abtrunnigen, auf daß Gott der Herr daselbit mohne.

\* Eph. 4, 8-10. 20. Gelobet fei ber Berr täglich. Gott legt und eine Last auf; aber er hilft und auch. (Sela.) 1. Ror. 10, 18. 21. Wir haben einen Gott, der da hilft, und den Herrn Herrn, der vom Tode errettet.

22. 3a, Gott wird ben Ropf feiner Feinde zerschmettern, den Haarschädel derer, die da fortfahren in ihrer Sünde.

23. Der Herr hat gefagt: "Aus Bafan will ich fie wieder holen, aus der Tiefe bes Meeres will ich fie holen,

24. daß bein Fuß in der Feinde Blut gefärbt werbe und beine hunde es lecten.

25. Man sieht, Gott, wie du einherziehst, wie bu, mein Gott und König, einherziehst im Heiligtum.

26. Die Sänger gehen vorher, nach die Spielleute unter den · Jung= frauen, die da pauten: \*2. Moje 15, 20. 580

27. "Lobet Gott ben Herrn in ben Versammlungen, sibr vom Brunnen Firaels!" \* Nej. 48, 1.

28. Da herrscht unter ihnen der tleine Benjamin, die Fürsten Juda's mit ihren Saufen, Die Fürften Gebulons, die Fürsten Naphthalis.

29. Dein Gott hat dein Reich aufgerichtet; das wollest du, Gott, uns ftarten, benn es ift bein Wert.

30. Um beines Tempels willen zu Jerusalem werden dir edie Könige Geschenke zuführen. \* Bf. 72, 10. 15. 31. Schilt bas Tier im Rohr, bie Rotte der Ochsen mit ihren Kälbern, den Bölkern, die da zertreten um Geldes willen. Er zerstreut die Bölfer, die da gerne friegen.

32. Die Fürsten aus Agypten werden tommen; Mohrenland wird feine Hände ausstrecken zu Gott.

Sef. 19, 21; 36. 87, 4.

33. Ihr Königreiche auf Erben, finget Gott, lobfinget dem Herrn (Sela), 34. dem, der da fährt im Himmel allenthalben von Anbeginn! ·Siehe, er wird feinem Donner Rraft geben. 35. Gebet & Gott die Macht! Seine Gerrlichkeit ist über Ffrael, und seine Macht in den Wolken. \*Pj. 29, 1. 36. Gott ift wundersam in seinem Beiligtum. Er ist Gott Fraels; er wird dem Bolk Macht und Kraft geben. Gelobt fei Gott! \* Bi. 29, 11.

#### Der 69. Pfalm.

Der Rnecht bes Beren im tiefften Leiben.

1. Ein Pfalm Davids, \*von den Ros fen, vorzusingen. \* Bf. 45, 1, 2. Gott, hilf mir; denn bas Waffer

geht mir bis an die Seele.

3. 3ch verfinke in tiefem Schlamm. da kein Grund ist; ich bin im tiefen Wasser, und die Flut will mich erfäufen.

4. 3ch habe mich mube geschrieen, mein Sals ift beifer; bas Geficht vergeht mir, baß ich fo lange muß har-

ren auf meinen Gott.

5. Die mich ohne Urfache haffen. deren ist mehr, denn ich Haare auf dem Saupt habe. Die mir unbillig feind sind und mich verderben, sind mächtig. Ich muß bezahlen, was ich nicht geraubt habe. \*Pf. 85, 19; 305. 15, 25.

6. Gott, bu weißt meine Torbeit, und meine Schulden find bir nicht

verborgen.

7. Laß nicht zu Schanden werden an mir, die dein harren, herr herr Zebaoth! Lag nicht schamrot werden an mir, die dich suchen, Gott Fraels! 8. Denn • um beinetwillen trage ich Schmach; mein Angesicht ist voller Schande. \* Bf. 44, 28.

9. 3ch bin fremd geworden meinen Brüdern und unbekannt meiner Wtutter Kindern. \* Bj. 88, 12; Siob 19, 18.

10. Denn . ber Gifer um bein Saus hat mich gefressen; und die + Schmäs hungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. \*305. 2, 17. +Röm. 15, 8. 11. Und ich weine und faste bitterlich;

und man spottet mein bazu.

12. 3ch habe einen Sack angezogen: aber fie treiben Befpott mit mir.

13. Die im Tor figen, schwagen von mir, und in den Zechen fingt man von mir. Siob 80, 9.

14. Ich aber bete, Herr, zu dir zur \*angenehmen Zeit; Gott, durch beine große Gute erhöre mich mit deiner treuen Silfe. \* 3cf. 49, 8.

15. Errette mich aus bem Rot, daß ich nicht verfinke; daß ich errettet werde von meinen Saffern und aus dem tiefen Baffer;

16. daß mich die Wafferflut nicht ersäufe und die Tiefe nicht verschlinge und das Loch der Grube nicht über

mir zusammengehe. 17. Erhöre mich, Herr, benn beine Gute ist tröstlich; wende bich zu mir nach deiner großen Barmberzigkeit

18. und verbirg bein Angesicht nicht por beinem Anechte, benn mir ift angst; erhöre mich eilend.

19. Mache dich zu meiner Seele und erlöse ste; erlöse mich um meiner Feinde willen.

20. Du weißtmeine Schmach, Schanbe und Scham; meine Wibersacher sind

alle vor dir.

21. Die Schmach bricht mir mein Herz und frankt mich. Ich warte, ob's jemand jammere — aber da ist niemand -, und auf . Trofter - aber ich finde teine. \* Riggel. 1. 2. 9.

22. Und fie geben mir Galle zu effen und Effig zu trinten in meinem großen Durst. Matth. 27, 84, 48,

23. Ihr Tisch werbe vor ihnen jum Strick, jur Bergeltung und zu einer Falle. Röm. 11, 9, 10.

24. Ihre Augen muffen finfter wer-ben, daß sie nicht sehen, und ihre Lenden laß immer manten.

bein grimmiger Zorn ergreife fie. 26. Ihre Wohnung muffe muft wer-

von Gott erhört.

ben, und sei niemand, ber in ihren Sütten wohne. Apg. 1, 20. 27. Denn sie verfolgen, den du • ge-

schlagen hast, und rühmen, daß du Die Deinen übel schlageft. 28. Laß sie in eine Sunde über die andere fallen, daß sie nicht kommen zu beiner Gerechtigfeit. Röm. 1, 24. 29. Tilge fie aus dem . Buch der Lebendigen, daß fie mit den Gerechten

nicht angeschrieben werben.

\* But. 10, 20. 30. Ich aber bin elend, und mir ist wehe. Gott, beine hilfe schütze mich! 31. Ich will den Namen Gottes loben mit einem Lied und will ihn hoch

ehren mit Dank.

32. Das wird dem Herrn beffer gefallen denn ein Farre, der Hörner und Rlauen hat. Bf. 50, 8-14. 33. Die Glenden feben's und freuen

fich; und bie Bott fuchen, benen wird bas Herz leben.

34. Denn der Herr hört die Armen

und verachtet seine Gefangenen nicht. 35. Es lobe ihn Himmel, Erde und Meer und alles, was sich barin

regt.
36. Denn Gott wird Zion helfen und die Städte Juda's bauen, daß man

daselbst wohne und sie besitze. 37. Und der Same feiner Knechte wird sie ererben, und die seinen Namen lieben, werben darin bleiben.

# Der 70. Pfalm.

Bitte Davids um Bilfe gegen feine Feinde. (Bgl. Bf. 40, 14-18.)

1. Ein Bfalm Davids, vorzusingen,

aum . Gedächtnis. 2. Gile, Gott, mich zu erretten, Herr,

mir zu helfen!

3. Es muffen sich schämen und zu Schanden werben, die nach meiner Seele fteben; fie muffen gurudtehren und gehöhnt werben, die mir fibles münschen,

4. daß fie müffen wiederum zu Schanden werden, die da über mich schreien:

"Da, ba!"

5. Sich freuen und fröhlich müffen fein an dir, die nach dir fragen, und die dein Seil lieben, immer fagen: Hoch gelobt fei Gott!

6. Ich aber bin elend und arm.

25. Gieße beine Ungnabe auf sie, und | Gott, eile zu mir, benn du bist mein Helfer und Erretter: mein Gott, verziehe nicht!

581

## Der 71, Pfalm.

Bebet um Bottes Gnabe bei herannahenbem Alter.

1. Herr, ich traue auf dich; laß mich nimmermehr zu Schanden werden.

2. Errette mich durch deine Gerechtigteit und hilf mir aus; neige beine Ohren zu mir und hilf mir!

3. Sei mir ein starker Hort, dahin ich immer fliehen möge, der du zuge-jagt hast mir zu helfen; denn du bist

mein . Fels und meine Burg.

4. Mein Gott, hilf mir aus der Hand des Gottlosen, aus der Hand des Ungerechten und Tyrannen.

5. Denn du bift meine Buverficht, Berr Berr, meine hoffnung von mei-

ner Jugend an.

6. Auf dich habe ich mich verlaffen von Mutterleibe an; bu hast mich aus meiner Mutter Leibe gezogen. Mein Ruhm ift immer von dir. Pf. 22, 10.

7. Ich bin vor vielen wie ein . Wunaber du bist meine starke Zuversicht. \* Bf. 4. 4.

8. Lag meinen Mund beines Ruhmes und deines Preises voll sein täglich.

9. Berwirf mich nicht in meinem Alter; verlaß mich nicht, wenn ich schwach werbe. B. 18.

10. Denn meine Feinde reben wider mich, und die auf meine Seele lauern, beraten fich miteinander

11. und sprechen: "Gott hat ihn verlaffen; jaget nach und ergreifet ihn,

denn da ift fein Erretter. 12. Gott, sei nicht ferne von mir; mein Gott, eile, mir zu helfen!

13. Schämen muffen fich und umtommen, die meiner Seele zuwider find; mit Schande und Hohn muffen fie überschüttet werden, die mein Unglück fuchen.

14. 3ch aber will immer harren und will immer beines Ruhmes mehr

machen.

15. Mein Mund soll verkündigen deineGerechtigfeit, täglich deineWohltaten, die ich nicht alle zählen kann. B. 8; Bi. 40, 8. 16. Ich gehe einher in der Kraft des

Herrn Herrn; ich preise beine Gerechtigkeit allein.

17. Gott, du haft mich von Jugend

auf gelehrt, und bis hieher verkündige ich deine Wunder. \*1. Sam. 7, 12.

18. Auch verlaß mich nicht, Gott, ·im Alter, wenn ich grau werde, bis ich deinen Arm verkündige Kindesfindern und beine Kraft allen, die \* B. 9; Jef. 48, 4. noch kommen sollen.

19. Gott, deine Gerechtigfeit ift hoch, ber du große Dinge tuft. Gott, wer 2. Moje 15, 11.

ift dir gleich?

20. Denn du läffest mich erfahren viele und große Angst und machst mich wieder lebendig und holft mich wie-ber aus der Tiefe der Erde herauf. 1. Sam. 2, 6.

21. Du machst mich sehr groß und

tröftest mich wieder.

22. So danke ich auch dir mit Pfalterfpiel für beine Treue, mein Gott; ich lobsinge dir auf der Harfe, du Seiliger in Frael.
23. Meine Lippen und meine Seele,

die du erlöst hast, sind fröhlich und

Lobsingen dir.

24. Auch bichtet meine Zunge täglich von beiner Gerechtigkeit; denn schamen muffen sich und zu Schanden werben, die mein Unglück fuchen.

#### Der 72. Pfalm.

Loblied auf ben großen Friedefürften und fein Reich.

1. Des Salomo.

Gott, gib bein Gericht bem Rönig und deine Gerechtigkeit des Königs Sohne, 2. daß er dein Bolk richte mit Ge-

rechtiakeit und beine Elenden rette. 3. Laß die Berge den Frieden bringen

unter das Volt und die Sügel die Gerechtigkeit. \$6. 85, 9-14.

4. Gr wird das elende Bolt bei Recht erhalten und den Armen helfen und die Läfterer zermalmen.

5. Man wird bich fürchten, folange die Sonne und der Mond mahrt, von Rind gu Kindestindern.

6. Er wird herabfahren wie der Regen auf die Aue, wie die Tropfen, die

das Land feuchten.

7. Zu seinen Zeiten wird blühen der Berechte und großer Friede, bis daß

der Mond nimmer fei.

8. Er wird herrschen von einem Meer bis and andere und von dem Strom an bis zu der Welt Enden. Sach. 9, 10.

9. Vor ihm werden sich neigen die in ber Wiifte, und feine Feinde werden Staub lecken. \* Sef. 49, 28,

10. Die Könige zu Tharfis und auf den Infeln werden Geschente bringen; die Könige aus Reicharabien und Seba werden Saben zuführen.

11. 2016 Rönige werden ihn anbeten;

alle Beiden werden ihm dienen.

野1. 2, 8. 10-12.

12. Denn er wird den Armen erretten, der da schreit, und den Glenden, der keinen Selfer hat.

Holob 36, 15; Pf. 85, 10.
13. Er wird gnädig sein den Geringen und Armen, und den Seelen

der Armen wird er helfen.

14. Er wird ihre Seele aus bem Trug und Frevel erlösen, und ihr . Blut wird teuer geachtet werden vor ihm.

15. Er wird leben, und man wird ihm vom . Bold aus Reicharabien geben. llnd man wird immerdar +für ihn beten; täglich wird man ihn segnen.

16. Auf Erden, oben auf ben Bergen, wird bas Getreibe bick fteben; seine Frucht wird rauschen wie ber Libanon, und sie werden grünen in

ben Städten wie das Gras auf Erden. solange die Sonne währt, wird sein Name auf die Nachkommen reichen, und fie . werden durch denfelben gefegnet fein; alle Beiben werden ihn preisen. \* 1. Di ofe 12, 8; 22, 18.

18. Gelobet sei Gott der Herr, der Gott Fraels, der allein Wunder tut: 19. und gelobet sei sein herrlicher Name ewiglich; und alle Lande müssen seiner Ehre voll werden! Amen, Bf. 41, 14; Jef. 6, 3. 20. Ein Ende haben bie Gebete Davids, des Sohnes Mais.

#### Drittes Buch.

# Der 73. Pfalm.

Anfechtung und Troft bes Frommen beim Glud ber Gottlofen.

(Bgl. Bf. 87; 49; Buch Siob.)

1. Ein Pfalm Afaphs.

Afrael hat dennoch Gott zum Troft, wer nur reines Herzens ift.

2. 3ch aber hatte schier gestrauchelt mit meinen Fugen; mein Eritt mare beinahe geglitten. Pf. 94, 18. 3. Denn es verdroß mich ber Ruhm.

redigen, da ich fah, daß es den . Gottlosen so wohl ging. \* Siob 21, 7.

4. Denn sie sind in keiner Gefahr des Todes, sondern stehen fest wie ein Balaft.

5. Sie find nicht in Unglück wie anbere Leute und werden nicht wie

andere Menschen geplagt.

6. Darum muß ihr Trogen köstlich Ding sein, und ihr Frevel muß wohl getan heißen.

7. Ihre Person \* brüstet sich wie ein fetter Wanft; fie tun, mas fie nur gebenten. \* Siob 15, 27.

8. Sie achten alles für nichts und reden übel bavon und reden und läs

ftern hoch her.

9. Was fie reden, das muß vom Simmel herab geredet fein; was fie fagen,

bas muß gelten auf Erben.

10. Darum fällt ihnen ihr Böbel zu und laufen ihnen zu mit Haufen wie

11. und sprechen: "Was sollte Gott nach jenen fragen? Was sollte ber

Söchste ihrer achten?" 12. Siehe, bas find die Gottlosen; die sind glückselig in der Welt und merden reich.

13. Soll es benn umsonst sein, daß mein Berg unfträflich lebt und ich meine Hände in Unschuld wasche,

14. und bin geplagt täglich, und meine Strafe ift alle Morgen ba?

15. Ich hatte auch schier so gesagt wie sie; aber siehe, damit hätte ich verdammt alle deine Kinder, die je gewesen sind.

16. 3ch bachte ihm nach, daß ich's begreifen möchte; aber es war mir zu

fchwer,

17. bis daß ich ging in das Heilig= tum Gottes und merkte auf ihr Ende. 18. Ja, du setzest sie aufs Schlüpferige und stürzest sie zu Boden.

19. Wie werden sie so plöglich zu= nichte! Sie geben unter und nehmen

ein Ende mit Schrecken.

20. Wie ein Traum, wenn einer erwacht, so machst du, Herr, ihr Bild in der Stadt verschmäht.

21. Da es mir webe tat im Kerzen und mich stach in meinen Nieren,

22. da war ich ein Rarr und wußte nichts; ich war wie ein Tier vor dir.

23. Dennoch bleibe ich ftets an dir; benn du baltst mich bei meiner rechten Sand, 985m. 8. 35-39.

24, du leitest mich nach beinem Rat und nimmst mich endlich mit Ehren au.

25. Wenn ich nur bich habe, jo frage ich nichts nach himmel und Erbe.

-583

26. Wenn mir gleich Leib und Geele verschmachtet, fo bift bu boch, Gott. allezeit meines Herzens Troft und

mein Teil. 27. Denn siehe, die von dir weichen. werden umkommen; du bringest um

alle, die von dir abfallen.

28. Aber das ift meine Freude, daß ich mich zu Gott halte und meine Ruversicht seke auf den Herrn Herrn. daß ich verkündige all dein Tun.

#### Der 74. Pfalm.

Bebet um Bilfe bei fdredlicher Berwuftung bes Beiligtums.

1. Eine Unterweisung Asaphs. Gott, warum verstößest bu uns fo

gar und bift so grimmig zornig über die Schafe deiner Weide?

2. Gebenke an beine Gemeinde, die du vor alters erworben und dir zum Erbteilerlöft haft, an den Berg . Zion, darauf du wohnest. \* Bf. 182, 18.

3. Bebe auf beine Schritte zu bem, was fo lange wüst liegt. Der Feind hat alles verberbt im Beiligtum.

4. Deine Widersacher brullen in deinen Häufern und segen ihre Gögen

darein.

5. Man sieht die Arte obenher blinfen, wie man in einen Wald haut; 6. sie zerhauen alle feine Tafelwerke mit Beil und & Barte.

7. Sie verbrennen bein Beiligtum; fie entweihen und werfen zu Boben bie Mohnung deines Namens. 2. Kon. 25, 9. 8. Sie sprechen in ihrem Bergen:

Last und fie plündern!" Sie verbrennen alle Säufer Gottes im Lande. Pl. 88, 18.

9. Unfere Zeichen sehen wir nicht, und tein Prophet predigt mehr, und keiner ift bei uns, der weiß, wie lange. 10. Ach Gott, wie lange foll der

Widersacher schmähen und der Feind deinen Namen so gar verlästern?

11. Warum wendest du deine Hand ab? Biehe von beinem Schoß beine Rechte und mache ein Ende.

12. Gott ift ja mein König von alters her, der alle Silfe tut, die auf Erden geschieht.

13. Du \*zertrennst das Meer durch deine Kraft und zerbrichst die Köpfe der Drachen im Baffer.

\*2. Dioje 14, 21; 15, 8-10,

14. Du zerfchlägft die Röpfe ber Bal- | fifche und gibft fie gur Speife bem Rolf in ber Ginbbe.

15. Du · läffeft quellen Brunnen und Bache; bu läffest verftegen starte \* 986, 104, 10. Strome.

16. Tag und Racht ift bein ; bu machft, baß . Sonne und Bestirn ihren gewis-\* 13f. 104, 19. sen Lauf baben.

17. Du fegest einem jeglichen ganbe feine Grenze: Sommer und Winter

machit bu.

18. So gebenke boch bes, baß ber feind ben herrn schmähl und ein föricht Bolf läftert beinen Ramen.

19. Du wollest nicht dem Tier geben bie Geele beiner Turteltaube, der Kerbe beiner Elenden nicht so gar

vergeffen.

20. Gebente an ben Bund; benn bas Land ist allenthalben jämmerlich verheert, und die Baufer find zerriffen. 21. Lag ben Geringen nicht mit Schanden bavongeben; laft bie Armen und Glenden ruhmen beinen

Mamen. 22, Made bid auf, Gott, und führe

aus beine Sache; gebente an bie Schmach, bie bir taglich von ben Toren wiberfährt. 23. Bergiß nicht bes Befdreis bei-

ner Feinde; bas Toben beiner Wiberfacher wird je langer, je großer.

## Der 75. Pfalm.

Dant fitr Gottes Gericht itber bie Stofgen.

1. Ein Bfalm und Lieb Alfanhe, baß er nicht umläme, vorzufingen.

2. Wir banten bir, Gott, wir banten bir und verlündigen beine Wunder, baft bein Rame fo nabe ift. 3ef. 48, 10. 3. "Denn ju feiner Beit, fo werbe

ich recht richten.

4. Das Land gittert und alle, bie barin wohnen; aber ich halte seine

Gaulen feft."

5. 3ch sprach zu ben Ruhmrebigen : Mühmet nicht fo! und ju ben Gottlofen : Mochet nicht auf Gewalt!

8. pochet nicht fo boch auf eure Bewalt, redet nicht halsstarrig,

7. es habe feine Hot, weber vom Huf. gang noch vom Riebergang noch von bem Bebirge in ber Wifte.

der biesen 8. Denn Gott ift Richter, erniebrigt und jenen erhöht.

1. Bam. N, 7.

9. Denn ber Berr hat einen Becher | bort mich.

in ber hand und mit ftarkem Wein voll eingeschenkt und schenkt aus demfelben; aber die Gottlofen müffen alle trinten und die Sefen ausfaufen.

W. 60, K. 10, 3ch aber will verfündigen ewige lich und lobfingen bem Gott Natobs. 11. "Und will alle Gewalt ber Gottlosen zerbrechen, daß die Gewalt des Gerechten erhöht werde.

### Der 76. Bfalm.

Breis bes himmilichen Richters.

1. Gin Pfalmlied Afaphs, auf Saltensviel, vorzusingen.

2. Gott ift in Juba bekannt; in 3fe rael ift fein Name herrlich.

3. Bu Galem ift fein Bezelt, und feine Wohnung zu Zion. Bf. 182, 18. 4. Tafelbfi zerbricht er bie Pfeile bes

Bogens, Schild, Schwert und Streit. (Sela.) 5. Du bist herrlicher und mächtiger

benn die Raubeberge.

6. Die Stolzen müffen beraubt werben und entschlafen, und alle Arieger

müffen die Sand laffen finten. 7. Von beinem Schelten, Gott Ja-tobe, finkt in Schlaf Ros und Wagen. 8. Du bist erschrecklich. Wer fann por bir fteben, wenn bu gurneft?

9. Wenn bu bas Urteil läffeft hören vom himmel, fo erfdrickt bas Erb. reich und wird ftill,

95f. 46, 11; Dab. 2, 20.

10. wenn Gott fich aufmacht, zu riche ten, baß er helfe allen Glenben auf (Sela.) Erden.

11. Wenn Dienschen wiber bich mitten, fo legft bu Ehre ein; und wenn fie noch mehr wüten, bift bu auch noch

gerilftet.

12. Gelobet und haltet bem Berrn, eurem Gott; alle, die ihr um ihn her feib, bringet Gefchente bem . Schred. \* u. Dtofe in, 11 ; n. Dtofe 7, 91. lichen.

13, ber ben Gürften ben Mut nimmt und schrecklich ist unter den Königen auf Erben.

## Der 77. Bfalm.

Seufgen in fdiverer Rot; Eroft aus Gottes fritherer Barmbergigfeit gegen fein Bott.

1. Gin Pfalm Afaphs für . Jebuthun, vorzusingen. · 111. 62, 1. 2. 3d) fchreie mit meiner Stimme au Gott; zu Gott schreie ich, und er er-

3. In ber Beit meiner Rot suche ich den Herrn; meine Sand ift des Nachts ausgereckt und läßt nicht ab; denn meine Geele will fich nicht troften laffen.

In ichlafloser Racht.

4. Wenn ich betrübt bin, so denke ich an Gott; wenn mein Herz in Angsten

ift, so rede ich. (Sela.)

5. Meine Augen hältst du, daß fie wachen: ich bin so ohnmächtig, daß ich nicht reden tann.

6. Ich denke der alten Zeit, der porigen Jahre. Bf. 148, 5,

7. Ich bente bes Nachts an mein Saitenspiel und rede mit meinem Hergen; mein Geift muß forschen.

8. Wird denn der Herr ewiglich verftoBen und teine Gnade mehr erzeigen ?

B[. 85, 6.

9. Aft's benn ganz und gar aus mit feiner Güte, und hat die Berheißung ein Ende?

10. Hat Gott vergessen, gnädig zu sein, und seine Barmherzigkeit vor Rorn verschlossen? (Sela.)

11. Aber doch sprach ich: Ich muß das leiden; die rechte Sand des Boch. ften kann alles ändern.

12. Darum gedenke ich an die Taten bes Herrn; ja, ich gedenke an beine vorigen Wunder

13. und rede von allen beinen Werten

und fage von beinem Tun.

14. Gott, dein Weg ist heilig. Wo ist so ein mächtiger Gott, als du, Gott, bift? 2. Mofe 15, 11.

15. Du bist der Gott, der Wunder tut; du hast beine Macht bewiesen

unter ben Bölfern.

16. Du haft bein Bolt erlöft mit Macht, die Kinder Jakobs und Jofephs. (Sela.)

17. Die Waffer sahen dich, Gott, die Waffer sahen dich und ängsteten sich,

und die Tiefen tobten.

18. Die dicken Wolken goffen Waffer, die Wolken donnerten, und die Strah-

Ien fuhren daher.

19. Es donnerte im Himmel, deine Blige leuchteten auf dem Erdboden: bas Erdreich regte sich und bebte bavon.

20. Dein Weg war im Meer und bein Pfad in großen Waffern, und man fpürte doch beinen Kuß nicht.

21. Du \*führtest bein Bolt wie eine Serbe Schafe durch Mose und Aaron.

# Der 78. Pfalm,

585

Die Erene Gottes in der Filhrung feines ungehorfamen Bolls.

(Bgl. Pf. 105; 106.) 1. Eine Unterweisung Asaphs.

Bore, mein Bolt, mein Gefet; neiget eure Ohren zu der Rede meines Mundes!

2. 3ch will meinen Mund auftun zu Sprüchen und alte Geschichten außsprechen. Bf. 49, 4. 5; Matth. 18, 85.

3. die wir gehört haben und wiffen · und unfre Bater uns erzählt haben,

\*2. Moje 18, 14; 5. Moje 4, 9. 10.
4. daß wir's nicht verhalten follten ihren Kindern, die hernach kommen, und verkündigten den Ruhm des Herrn und seine Macht und Wunder. die er getan hat.

5. Er richtete ein Zeugnis auf in Jakob und gab ein Gesek in Frael, das er unsern Vätern gebot zu lehren

ihre Kinder,

6. auf daß es die Nachkommen lernten und die Kinder, die noch follten geboren werden; wenn sie auffämen, daß sie es auch ihren Kindern verfündigten,

7. daß sie setten auf Gott ihre Hoffnung und nicht vergäßen der Taten Gottes und feine Gebote hielten

8. und nicht würden wie ihre Bäter. eine \*abtrünnige und ungehorsame Urt, welchen ihr Berg nicht fest war und ihr Geist nicht treulich hielt an Bott, \* 5. Dtofe 82, 5. 6.

9. wie die Kinder Ephraim, die geharnischt den Bogen führten, abfielen

zur Beit bes Streits.

10. Sie hielten den Bund Gottes nicht und wollten nicht in feinem Gesek wandeln

11. und vergaßen seiner Taten und seiner Wunder, die er ihnen erzeigt hatte.

12. Bor ihren Bätern tat er Wunder in Agyptenland, im Felde . Zoan.

\* Jef. 19, 11. 13. Er zerteilte das Meer und ließ ste hindurchgehen und stellte das Was-

fer wie eine Mauer. 2. Mofe 14, 21. 22. 14. Er ·leitete fie bes Tages mit einer Wolfe und des Nachts mit einem hellen Feuer. \* 2. Mofe 18, 21.

15. Er riß die Felfen in der Bufte und tränkte fie mit Baffer die Fülle 2. Mofe 17, 6; 4. Mofe 20, 7-11. 16. und ließ Bäche aus den Felfen

fließen, daß sie hinabflossen wie Bafferftröme.

in der Wüste 18. und versuchten Gott in ihrem Herzen, daß sie Speise forderten für

ihre Seelen,

2. Mofe 18, 8; 4. Mofe 11, 4.

19. und rebeten wider Gott und iprachen: "Ja, Gott follte wohl können einen Tisch bereiten in der Wüste?

20. Siehe, er hat wohl den Felsen geschlagen, daß Wasser flossen und Bäche sich ergossen; aber wie kann er Brot geben und seinem Bolt Fleisch verschaffen ?"

21. Da nun das der Herr hörte, entbrannte er, und •Feuer ging an in Jakob, und Zorn kam über Frael, •4. Mose 11, 1.

22. daß fie nicht glaubten an Gott und hofften nicht auf feine Hilfe.

23. Und er gebot den Wolken droben und tat auf die Türen des Himmels 24. und ließ das Man auf fie regnen, zu effen, und gab ihnen Simmelsbrot. 2. Mofe 16, 4. 14. 15.

25. Sie aßen Engelbrot; er fandte

ihnen Speise die Fülle.

26. Er ließ weben den Oftwind unter dem Himmel und erregte durch seine

27. und ließ Fleisch auf fie regnen wie Staub und Bögel wie Sand am

28. und ließ sie fallen unter ihr Lager allenthalben, da fie wohnten.

29. Da aßen sie und wurden allzu fatt; er ließ sie ihre Luft bußen.

30. Da sie nun ihre Luft gebüßt

hatten und noch davon aßen,

31. da kam der Zorn Gottes über sie und erwürgte die Vornehmsten unter ihnen und schlug darnieder die Besten in Afrael. 4. Dtofe 11, 88.

32. Aber über das alles fündigten sie noch mehr und glaubten nicht an

feine Wunder.

33. Darum ließ er ste dahinsterben, daß sie nichts erlangten und mußten ihr Leben lang geplagt sein.
4. Mose 14, 23.

34. Wenn er sie erwürgte, suchten sie

ihn und kehrten sich zu Gott

35. und gedachten, daß Gott ihr Hort ift und Gott der Söchste ihr Erlöser ift. 36. und heuchelten ihm mit ihrem Munde und logen ihm mit ihrer Bunge;

37. aber ihr Herz war nicht fest an Stämme Fraels wohnen.

ihm, und hielten nicht treulich an feinem Bunde.

38. Er aber war barmherzig und vergab die Miffetat und vertilgte sie nicht und wandte oft feinen Born ab und ließ nicht seinen ganzen Born gehen.

39. Denn er gedachte, daß sie Fleisch find, ein Wind, der dahinfährt und

nicht wiederkommt. Bf. 108, 14-16, 40. Wie oft erzürnten fie ihn in der Wüste und entrüfteten ihn in der Ein-

4. Mofe 14, 22. 41. Sie versuchten Gott immer wieder und meisterten den Heiligen in Ifrael.

42. Sie gedachten nicht an seine Hand des Tages, da er fie erlöfte von den

Feinden:

43. wie er denn seine Zeichen in Agypten getan hatte und feine \* Wunder im Lande Zoan; \* B. 12. 44. da er ihr Wasser in Blut wanbelte, daß fie ihre Bäche nicht trinken tonnten: 2. Mofe 7, 19, 20,

45. da er Ungeziefer unter fie schickte, das sie fraß, und Frösche, die sie ver-2. Mofe 8, 2. 20.

46. und gab ihre Gewächse den Raupen und ihre Saat den Heuschrecken:

2. Moje 10, 18. 47. da er ihre Weinstöcke mit Hagel schlug und ihre Maulbeerbäume mit Schloßen; 2. Mofe 9, 25. 48. da er ihr Vieh schlug mit Sagel

und ihre Berden mit Wetterftrahlen; 49. da er boje Engel unter fie fandte in seinem grimmigen Zorn und ließ

fie toben und wüten und Leid tun: 50. da er seinen Born ließ fortgeben und ihre Seele vor dem Tode nicht verschonte und übergab ihr Leben der Bestilenz; 2. Mofe 9, 15. 51. da er alle Erstgeburt in Aanpten

schlug, die Erstlinge ihrer Kraft in den Hütten Hams, 2. Mose 12, 29.
52. und ließ fein Volk ausziehen wie

Schafe und führte fie wie eine Berde in der Wüste. 53. Und er leitete fie ficher, daß fie

sich nicht fürchteten; aber ihre Feinde bedeckte das Meer. 2. Diofe 14, 19, 22, 27. 54. Und er brachte sie zu seiner heili.

gen Grenze, zu diefem Berge, den feine Rechte erworben hat, 2. Dtoje 15, 17. 55, und vertrieb vor ihnen her die Völker und ließ ihnen das Erbe austeilen und ließ in jener Hütten die 56. Aber fie versuchten und erzürnten | Gott den Söchsten und hielten feine

gegen bie Ungetreuen.

Zeugnisse nicht

57. und fielen zurück und verachteten alles wie ihre Bäter und hielten nicht, egleichwie ein loser Bogen, \*50.6, 7,18.59. und erzürnten ihn mit ihren Höhen und reizten ihn mit ihren Göhen.

5. Woses, 21.59. Und das Gott hörte, ente

brannte er und verwarf Fraelganz, 60. daß er seine Wohnung zu Silo ließ fahren, die Hütte, da er unter Menschen wohnte, 1. Sam. 1, 8; 4, 11.

61. und gab seine Macht ins Gefängenis und seine Serrlichteit in die Hand des Feindes

62. und übergab sein Bolk ins

Schwert und entbrannte über sein Erbe. 63. Ihre junge Mannschaft fraß das

Feuer, und ihre Jungfrauen mußten

ungefreit bleiben.
64. Ihre Briefter fielen burchs
Schwert, und waren feine Witwen, bie da weinen follten. \*1. Sam. 4, 17. 20.
65. Und der Herr erwachte wie ein Schlafender, wie ein Starter jauchet,

der vom Wein tommt, 66. und schlug seine Feindezurück und hängte ihnen eine ewige Schande an. 67. Und er verwarf die Hütte Josevhs und erwählte nicht den Stamm

· Ephraim, \*B. 9.
68. sondern erwählte den Stamm Ju-

da, den Berg Zion, welchen er liebte.
2. Chron. 8, 8.

69. Und baute sein Heiligtumhoch, wie die Grde, die ewiglich sest stehen foll.
70. Und erwählte seinen Knecht Das vid und nahm ihn von den Schaffällen;
1. Sam. 18, 11. 18.

71. von den fäugenden Schafen holte er ihn, daß er sein Bolf Jakob weiden follte und sein Erbe Ffrael.

2. Sam. 7, 8.
72. Und er weidete fie auch mit aller Treue und regierte fie mit allem Fleiß.

#### Der 79. Bfalm.

Rlage wider bie Berftörer Jerusalems. (Bal. Bf. 74.)

1. Ein Pfalm Afarhs.

Sott, es sind Heiden in dein Erbe gefallen; die haben beinen beiligen Tempel verunreinigt und aus Jerusalem Steinhaufen gemacht.

2. Sie haben die Leichname beiner Rnechte den Bögeln unter dem him-

mel zu freffen gegeben und das Fleisch beiner Heiligen den Tieren im Lande.

3. Sie haben Blut vergossen um Jerusalem her wie Wasser; und war

niemand, der begrub.

4. Wir find unsern Nachbarn eine Schmach geworden, ein Spott und Hohn denen, die um uns find. 26, 44, 14.

5. **S**err, wie lange willft du so gar zürnen und beinen Giser wie Feuer brennen lassen? M. 80. 6.

6. Schütte beinen Grimm auf die Heiben, die die Keiden, die die nicht kennen, und auf die Königreiche, die deinen Namen nicht anrufen.

7. Denn fie haben Jakob aufgefreffen

und seine Häuser verwüstet.

8. Gebenke nicht unser vorigen Misselaten; erbarme dich unser bald, benn wir sind sehr dunn geworden.

9. Hilf du uns, Gott, unfer Helfer, um deines Namens Shre willen; errette uns und vergib uns unfre Sünden um deines Namens willen!

10. Warum läffest bu die Heiben sagen: \*"Bo ist nun ihr Goti?" Laß unter den Heiben vor unsern Augen kund werden die Rache des Bluts deiner Knechte, das vergossen ist.

\*Pi. 42, 4; 116, 2; Joel 2, i7.

11. Laß vor dich tommen das Seufsen der Gefangenen; nach deinem großen Urm erhalte die Kinder des Todes

Loes P1. 102, 21.
12. und vergilt unsern Nachbarn siebenfältig in ihren Busen ihr Schmäben, damit sie dich, Herr, gesschmäht haben.

P1. 103, 21.

13. Wir aber, dein Bolk und Schafe beiner Weibe, werden die danken ewiglich und verkündigen beinen Rubm für und für.

## Der 80. Pfalm.

Gebet um Erhaltung Ifraels als bes Weinftode Gottes.

1. Sin Pfalm und Zeugnis Afaphs, von den Mofen, vorzusingen. \*Pf. 45, 1.

2. Du hitte Ffraels, höre, ber du Foseph hütest wie Schafe; erscheine, ber · du sitzest über den Cherubim! \*1. Sam. 4, 4; Pl. 199, 1.

3. Erwecke beine Sewalt, ber du vor Ephraim, Benjamin und Manasse bist, und komm uns zu Hilse!

4. Gott, tröfte uns und laß leuch= ten dein Antlitz; fo genesen wir.

5. Herr, Gott Zebaoth, wie lange

willft du gurnen bei dem Gebet beines Rolfs?

6. Du speisest sie mit Tranenbrot und tränkest sie mit großem Wich voll Tränen. \$f. 102, 10.

7. Du fekeft und unfern Nachbarngum Bant, und unfre Feinde fpotten unfer. 8. Gott Zebaoth, tröste uns, lag lenchten bein Antlig; so genesen

**38. 4. 20.** mir. 9. Du hast einen Weinstock aus Agypten geholt und hast vertrieben die

Beiden und denfelben gepflangt. 3ef. 5, 1-7; Sof. 10, 1. 10. Du haft vor ihm die Bahn ge-

macht und haft ihn laffen einwurzeln, daß er das Land erfüllt hat. 11. Berge sind mit seinem Schatten

bedeckt und mit seinen Reben die Bedern Gottes.

12. Du haft sein Gewächs ausgebreitet bis an bas Meer und feine

Zweige bis an ben Strom. 13. Warum haft du denn feinen

Raun gerbrochen, daß ihn gerreißt alles, was vorübergeht? Bf. 89, 42. 14. Es haben ihn zerwühlt bie wilden Säue, und die wilden Tiere haben

ibn verderbt.

15. Gott Zebaoth, wende dich doch, schaue vom Himmel und siehe an und fuche heim diesen Weinstock

16. und halt ihn im Bau, den deine Rechte gepflanzt hat und ben bu bir fest erwählt haft.

17. Siehe drein und schilt, daß bes Brennens und Reißens ein Ende merde.

18. Deine Sand ichune bas Bolt beiner Rechten und die Leute, die du dir fest erwählt hast:

19. fo wollen wir nicht von bir weis chen. Laß uns leben, so wollen wir deinen Namen anrufen.

20. Berr, Gott Bebaoth, und, lag bein Antlig lenditen; fo genesen wir. 23. 4. 8.

# Der 81. Pfalm.

Die mahre Festfeier.

1. Auf ber Gittith, porzufingen, Usaphs.

2. Singet fröhlich Gott, ber unfre Stärfe ift ; jauchzet dem Gott Jatobs! 3. Sebet an mit Pfalmen und gebet her die Pauten, liebliche Barfen mit Bialtern!

4. Blafet im Reumond die Pofaune, in unserm Fest der Laubhütten!

3. Mofe 23, 24. 34.

5. Dennfoldes ift eine Weise in Afrael und ein Recht des Gottes Jatobs.

6. Solches hat er zum Zeugnis gefestunter Joseph, da sie aus Agypten-land zogen und fremde Sprache gehört hatten,

7. da ich ihre Schulter von der Laft entledigt hatte und ihre Sände der

Körbe log wurden.

8. Da du mich in der Mot anriefest, half ich dir auß; ich erhörte dich, da dich das Wetter überfiel, und versuchte dich am • Haderwaffer. (Sela.)

\* 2. Dtofe 17, 7; 4. Dtofe 20, 18. 9. Sore, mein Bolt, ich will unter bir zeugen; Ifrael, du follst mich hören, 10. daß unter dir tein anderer Gott fei und du teinen fremden Gott anbeteft.

2. Doje 20, 2. 8. 11. 3ch bin der Herr, bein Gott, der dich aus Agyptenland geführt hat: Tue beinen Mund weit auf, laß mich ihn füllen!

12. Aber mein Bolk gehorcht nicht meiner Stimme, und Afrael will mich

nicht. 13. So habe ich ste gelassen in ihres Herzens Dünkel, daß fie wandeln nach

ibrem Rat. Mpg. 14, 16. 14. Wollte mein Volt mir gehorfam sein und Israel auf meinem Wege gehen,

15. so wollte ich ihre Keinde bald dämpfen und meine Sand über ihre Midersacher wenden,

16. und denen, die den Herrn haffen, müßte es wider fie fehlen: ihre Reit aber würde ewiglich währen,

17. und ich murde fie mit bem beften Weizen speisen und mit Honig aus dem Felsen fättigen. 5. Dtofe 82, 18,

#### Der 82. Pfalm.

Drobenbe Anrebe Gottes an ungerechte Obrigfeiten.

1. Ein Pfalm Afaphs.

Bott fteht in der Gemeinde Gottes und ist Richter unter . den Göttern.

2. Wie lange wollt ihr unrechtrichten

und die Berson der Gottlosen vorziehen? (Sela.) 3. Schaffet Recht bem Urmen und dem Waisen und helfet dem Elenden

und Dürftigen zum Recht. 4. Errettet den Geringen und Armen und erlöset ihn aus der Gottlosen Ge-

5. Aber fie laffen fich nicht fagen

und achten's nicht; fie geben immer

bin im Finftern; barum muffen alle Grundfesten bes Landes manten.

6. Ich habe wohl gefagt: ... The feid Bötter und allgumal Rinder des Höche ften; . \* B. 1; 2, Dtofe 21, 6; Job. 10, 84.

7. aber ihr werbet sterben wie Menfchen und wie ein Tyrann zugrunde

gehen.

8. Gott, mache bich auf und richte den Erdboden; denn du bift Grbherr über alle Beiben!

### Der 83. Pfalm

Gebet um Beiftanb wiber bie Feinbe Ifraels.

1. Gin Pfalmlied Afaphs.

2. Gott, ichweige boch nicht alfo und fei boch nicht fo ftill; Gott, halt boch

nicht fo inne!

3. Dennsiehe, deine Feindetoben, und bie dich haffen, richten den Ropf auf. 4. Sie machen liftige Anschläge wider bein Bolk und ratschlagen wider beine · Berborgenen. \* Bi. 97, 5; 85, 90. 5. "Wohl her!" fprechen fie; "laßt und fie ausrotten, baß fie fein Bolt feien, baß bes Namens Ifrael nicht mehr gedacht werde!"

6. Denn sie haben sich miteinander vereinigt und einen Bund wider bich

gemacht.

7. die Bütten der Edomiter und Ifmaeliter, ber Moabiter und hagariter, 8. ber Gebaliter. Ammoniter und Amalekiter, die Philister samt benen

au Thrus 9. Affur hat fich auch zu ihnen geichlagen: fie belfen ben Rinbern Lot.

(Sela.)

10. Tue ihnen wie den Midianitern, wie Sifera, wie Jabin am Bach Rifon,

11. die vertilgt wurden bei Endor und wurden zu Kot auf der Grbe.

12. Mache ihre Fürsten wie Oreb und Seeb, alle ihre Oberften wie Schah und Ralmuna, Richt. 7, 25; 8, 21.

18. die da sagen: Wir wollen die . Säufer Gottes einnehmen. . Bf. 74, 8. 14. Gott, mache ste wie einen Wirbel, wie Stoppeln vor bem Winde.

15. Wie ein Feuer ben Balb verbrennt und wie eine Flamme die Berge anzündet:

16. alfo verfolge fie mit beinem Wetter und erschrecke sie mit deinem Ungewitter.

17. Macheihr Angesicht voll Schande, daß fie nach beinem Ramen fragen muffen, o Herr.

18. Schämen muffen fie fich und erschrecken auf immer und zu Schanden werden und umfommen;

19. so werden sie erkennen, daß du mit beinem Namen heißest Herr allein und der Höchste in aller Welt. Pos. 12, 6.

#### Der 84. Bfalm.

Gehnfucht nach bem Beiligtum.

1. Gin Pfalm der Kinder Korah, auf der Gittith, vorzusingen. 1. Chron. 28, 1. 2. Wielieblichfinddeine Wohnungen,

Herr Zebaoth!

8. Meine Seele verlangt und febnt fich nach den Borhöfen des Herrn; mein Leib und Seele freuen fich in dem lebendigen Gott. Bf. 42, 8, 5.

4. Denn der Bogel bat ein Saus gefunden und die Schwalbe ihr Reft, da sie Junge hecken: deine Alltäre, Berr Rebaoth, . mein Ronig und mein Gott. \* \$6. 5, 8.

5. 2Bohl denen, die in deinem Saufe wohnen; die loben dich immerdar. (Sela.)

6. Wohl ben Menfchen, die dich für ihre Stärke halten und von Bergen

dir nadıvandeln,

7. die durch das Jammertal gehen und machen daselbit Brunnen; und die Lehrer werden mit viel Segen geschmückt.

8. Sie erhalten einen Sieg nach bem andern, daß man feben muß, ber rechte Gott fei zu Bion.

9. Serr, Gott Bebaoth, bore mein Gebet; vernimm's, Gott Jakobs!

(Sela.)

10. Gott, unfer Schild, schaue boch: fiehe an bas Antlig beines Gefalb. ten! Bi. 72, 15.

11. Denn ein Tag in beinen Borhöfen ift beffer benn fonst tausend; ich will lieber ber Tür büten in meines Gottes Hause denn wohnen in der Gottlosen Bütten. Bf. 27, 4.

12. Denn Gott ber Herr ift Sonne und . Schild; ber Herr gibt Gnade und Ghre: ter wird kein Gutes mangeln laffen ben Frommen.

\* B . 3, 4. + B . 34, 11. 13. Berr Bebaoth, wohl bem Denfchen, ber fich auf bich verläßt!

#### Der 85. Bfalm.

Bitte bes vormals begnabigten Bolles um neuen Gegen.

1. Gin Pfalm der Kinder Rorah, vorzusingen.

2. Serr, der du bift vormals gnädig

gewesen beinem Lande und haft die | Gefangenen Jakobs erlöft;

Gefangenen Fatoos erloft; 8, der du die Missetat vormals vers geben hast deinem Bolk und alle ihre

Sünde bedeckt (Sela); \$1, 89, 50.

4. der du vormals hast allen deinen

Born aufgehoben und dich gewendet von dem Grimm deines Zorns: 5. tröfte uns, Gott, unfer Heiland,

b. trope uns, Gott, unjer Heiland, und laß ab von deiner Ungnade über uns!

6. Willst du denn ewiglich über uns zürnen und beinen Zorn gehen lassen für und für? 81. 77, 8.

7. Willst du uns denn nicht wieder erquicken, daß sich dein Bolk über dich

freuen möge?

8. Herr, erzeige uns beine Gnabe

und hilf uns!

9. Ach, daß ich hören follte, was Gott der Herr redet; daß er Frieden Jusagte seinem Volk und seinen Heiligen, auf daß sie nicht auf eine Torbeit geraten!

10. Doch ist ja seine Hilfe nahe benen, die ihn fürchten, daß in unserm-

Lande Ehre wohne;

11. daß Güte und Treue einander begegnen, Gerechtigkeit und Friede

sich tüssen;

12. daß Treue auf der Erde wachse und Gerechtigkeit vom Himmel schaue; 13. daß uns auch der Herr Gutes tue und unser Land sein Gewächs gebe;

14. daß Gerechtigkeit fürder vor ihm bleibe und im Schwange gehe.

#### Der 86. Pfalm.

Gebet in großer Bebrangnis.

1. Gin Gebet Davids.

Herr, neige beine Ohren und erhöre mich; benn ich bin elend und arm. 2. Bewahre meine Seele; 'denn ich bin heilig. Silf du, mein Gott, beisnem Knechte, der sich verläßt auf dich.

3. Herr, sei mir gnädig; denn ich rufe täglich zu dir! 4. Erfreue die Seele beines Knechts; denn nach dir, herr, verlangt mich.

5. Denn du, Herr, bist gut und gnädig, von großer Güte allen, die bich anrufen. B. 15.

6. Bernimm, Herr, mein Gebet und merke auf die Stimme meines Flehens.

7. In der Not rufe ich dich an; du wollest mich erhören. Ps. 50, 15.

8. Herr, es ist dir keiner gleich unter den Göttern, und ist niemand, der tun kann wie du. \$85,71,19.

9. Alle Heiden, die du gemacht hast, werden fommen und vor dir andeten, Herr, und deinen Namen ehren,

10. daß du fo groß bift und Wunder tuft und allein Gott bift.

11. Beise mir, Herr, deinen Weg, daß ich wandle in deiner Wahrheit; erhalte mein Herz bei dem einen, daß ich deinen Namen fürchte.

Rf. 27, 11.

12. Ich danke dir, Herr, mein Gott, von ganzem Herzen und ehre deinen Namen ewiglich.

13. Denn beine Gute ift groß über mich; bu haft meine Seele errettet

aus der tiefen Hölle.

14. Gott, es setzen sich die Stolzen wider mich, und der Haufe der Gewalktätigen steht mir nach meiner Seele, undhaben dich nicht vor Augen.

16. Du aber, Herr, Gott, bift barmherzig und gnäbig, gedulbig und von großer Güte und Treue. 2. Mofest, a. 16. Wende dich zu mir, fei mir gnä-

big; stärke deinen Knecht mit deiner Kraft und hilf dem Sohn deiner Magd! \*16, 10, 17. Tu ein Zeichen an mir, daß mir's

17. Tu ein Zeichen an mir, daß mir's wohl gehe, daß es sehen, die mich hassen, und sich schämen müssen, daß du mir beistehst, Herr, und tröstest mich.

## Der 87. Psalm.

Berherrlichung Bions burch bie Befehrung ber Beiben.

1. Ein Pfalmlied der Kinder Korah. Sie ist fest gegründet auf den heiligen Bergen.

2. Der Herr liebt die Tore Zions über alle Wohnungen Jakobs. 3. Herrliche Dinge werden in dir ge-

predigt, du Stadt Gottes. (Sela.) 4. Hoh will predigen laffen «Nahab und Vabel, daß sie mich kennen sollen. Siehe, die Philister und Tyrer samt ben +Mohren werden daselbst ge-

boren. \*3ef. 30, 7, +18f. 38, 32. 5, Man wird zu Zion sagen, daß allerlei Leute darin geboren werden und daß er, der Höchste, sie baue.

6. Der Herr wird jählen, wenn er aufschreibt die Bölter: "Diese sind baselbst geboren." (Sela.)

7. Und die Sänger wie die im Reisan; du gen werden alle in dir singen, eins Pi. 50, 15. ums andere.

## Der 88. Pfalm.

Bebet in ichwerer Anfechtung und naber Tobesaefahr.

1. Ein Pfalmlied der Kinder Korah, vorzusingen, von der Schwachheit der Elenden.

Eine Unterweisung Hemans, des Esrahiten.

2. Herr, Gott, mein Heiland, ich schreie Tag und Nacht vor dir.

3. Laß mein Gebet vor dich kommen; neige deine Ohren zu meinem Geschrei. 4. Dennmeine Seeleistvoll Jammers, und mein Leben ist nahe am Tode.

5. Ich bin geachtet gleich denen, die in die Grubefahren; ich bin ein Mann,

ber keine Hilfe hat.

6. Ich liege unterden Toten verlassen wie die Grichlagenen, die im Grade lies gen, deren du nicht mehr gedensst und die von deiner Hand abgesondert sind.

7. Du hast mich in die Grubehinunters gelegt, in die Finsternis und in die

Tiefe.

8. Dein Grimm drückt mich; du drängst mich mit allen deinen \*Fluten. (Sela.) \*B1.42, 8.

9. Weine Freunde hast du ferne von mir getan; du hast mich ihnen zum Greuel gemacht. Ich liege gefangen und kann nicht herauskommen. B. 19; Bi. 31, 12; 38, 12. 10. Meine Gestalt ist jämmerlich vor

10. Meine Gestalt ist jämmerlich vor Glend. Herr, ich rufe dich an täglich; ich breite meine Hände aus zu dir.

11. Wirst du denn unter den Toten Bunder tun, oder werden die Bersstorbenen aufstehen und dir danken?

12. Wird man in Gräbern erzählen beine Güte, und beine Treue im Ber-

derben?

18. Mögen benn beine Wunder in ber Finsternis erkannt werden ober beine Gerechtigkeit in dem Lande, da man nichts gebenkt?

14. Alber ich schreie zu dir, Herr,

und mein Gebet tommt frühe vor dich, 15. Warum verstößest du, Herr, meine Seele und verbirgst dein Antlig vor mir?

16. Ich bin elend und ohnmächtig, daß ich so verstoßen bin; ich leide beine

Schrecken, daß ich schier verzage. 17. Dein Grimm geht über mich;

bein Schrecken drückt mich.

18.Sie iungeben michtäglich wieWaf- | 16. Wohl bem Bifer und umringen mich miteinander. Kann! Herr, sie wert 19. Du machst. daß meine Freunde Untliges wandeln;

und Nächsten und meine Verwandten sich ferne von mir halten um solches Elends willen. v. v.

#### Der 89. Bfalm.

Troft für das Haus Davids ans Gottes Berheißung.

(Bgl. 2. Sam. 7, 8—16.)

1. Eine Unterweifung Ethans, des Esrahiten.

2. Ich will fingen von der Enade des Herrn ewiglich und seine Wahrheit verfündigen mit meinem Munde für und für

3. und sage also: Daß eine ewige Gnade wird aufgehen, und du wirst beine Wahrheit treulich halten im

Simmel.

4. "Ich habe einen Bund gemacht mit meinem Auserwählten; ich habe David, meinem Knechte, geschworen:

Bf. 182, 11; Jef. 55, 3; Apg. 2, 80.

5. Ich will beinen Samen bestätigen ewiglich und beinen Stuhl bauen für

und für." (Sela.)

6. Und die himmel werden, herr, beine Wunder preisen und beine Wahrheitinder Gemeinde der heiligen.

7. Denn wer mag in den Wolken dem Herrn gleich gelten, und gleich sein unter den -Kindern Gottes den kerrn?

8. Gott ift fehr mächtig in der Berfammlung der Heiligen und wunderbar über alle, die um ihn find.

9. Herr, Gott Zebaoth, wer ist wie du ein mächtiger Gott? Und beine Wahrheit ist um dich her. \$1, 115, 8.

10. Du \*herrscheft über das ungestüme Meer; du stillest seine Wellen, wenn sie sich erheben. \* Match. 8, 28; Ph. 65, 8.

11. Du schlägst + Rahab zu Tod; bu zerstreust deine Feinde mit deinem starken Arm. \*86.87.4.

ftarken Arm.

12. Himmel und Erde ist dein; du hast gegründet den Erdboden und was darinnen ist.

13. 24, 1.

13. Mitternacht und Mittag hast du geschaffen; Thaborund Sermon jauchzen in beinem Namen.

14. Du hast einen gewaltigen Arm; start ist deine Hand, und hoch ist deine

start ist beine Hand, und hoch ist beine Rechte. 15. Gerechtigkeit und Gerichtist beines

Stuhles Festung; Gnade und Wahrbeit sind vor deinem Angestickt. 181, 197, 2.

16. Wohl dem Bolk, das jauchzen kann! Herr, sie werden im Licht deines Anllikes mandeln: 17. sie werden über beinen Namen täglich fröhlich sein und in beiner Gerechtigkeit herrlich sein.

18. Denn du bift der Ruhm ihrer Stärke, und durch beine Gnade wirft

du unser Horn erhöhen.

19. Denn des Herrn ift unser Schild, und des Heiligen in Frael ist unser König. \*Bi. 47, 10.

20. Dazumal redetest du im Gesicht zu beinem Heiligen und sprachtt: "Ich habe einen Helben erweckt, der helfen soll; ich habe erhöht einen Auserwählten aus dem Bolk.

B. 4; 1. Sam. 18, 14.

21. Ich habe gefunden meinen Anecht David; ich habe ihn gefalbt mit meinem heiligen OI.

22. Meine Hand foll ihn exhalten, und mein Arm foll ihn exhalten,

23. Die Feinde sollen ihn nicht überwältigen, und die Ungerechten sollen

ihn nicht dämpfen;

24. sondern ich will seine Widersacher schlagen vor ihm her, und die ihn haffen, will ich plagen;

25. aber meine Wahrheit und Gnade foll bei ihm fein, und sein horn foll in meinem Namen exhoben werden. \*1. Cam. 2, 10; Pl. 182, 17.

26. Ich will seine Hand über das Meer stellen und seine Rechte über die Baffer.

181, 72, 8.

27. Er wird mich nennen also: Du bist mein Bater, mein Gott und Hort, der mir hilft. 2. Sam. 7, 14.

28. Und ich will ihn zum ersten Sohn machen, allerhöchst unter den Könis gen auf Erden.

29. Ich will ihm ewiglich bewahren meine Gnade, und mein Bund soll ihm fest bleiben. 3ef. 54, 10.

30. Ich will ihm ewiglich Samen geben und seinen Stuhl, solange der Himmel währt, erhalten.

31. Wo aber seine Kinder mein Geset verlassen und in meinen Rechten nicht wandeln,

32, so sie meine Ordnungen ents heiligen und meine Gebote nicht hals

33, so will ich ihre Sünde mit ber Rute heimsuchen und ihre Miffetat mit Blagen;

34. aber meine Enade will ich nicht von ihm wenden und meine Wahrheit nicht lassen trügen.

35. 3ch will meinen Bund nicht ent-

heiligen, und nicht ändern, was aus meinem Munde gegangen ift.

36. Ich habe **einmal** geschworen bei meiner Heiligkeit — ich will David nicht lügen —:

37. Sein Same foll ewig fein und fein Stuhl vor mir wie die Sonne; Pf. 72, 17.

38. wie der Mond soll er ewiglich erhalten sein, und gleich wie der Zeuge ein den Wolken gewiß sein." (Sela.) \*1. Wose 9, 18.

39. Aber nun verstößest du und verwirst und zürnest mit deinem Geschleten. Ps. 44, 10—25; 74; 79. 40. Du zerstörst den Bund deines Knechtes und trittst seine Krone zu

Boden. 41. Du zerreißest alle seine Mauern

und lässest seine Festen zerbrechen.

42. Es • berauben ihn alle, die vorübergehen; er ist seinen Nachbarn eine. Spott geworden. • Is. so, ine. 43. Du erhöhest die Rechte seiner

Widersacher und erfreuest alle seine

Feinde.

44. Auch haft du die Kraft seines Schwerts weggenommen und lässest ihn nicht siegen im Streit.

45. Du zerstörst seine Reinigkeit und

wirfst seinen Stuhl zu Boben. 46. Du verkürzest die Zeit seiner Jugend und bedeckest ihn mit Hohn.

(Sela.)
47. Herr, wie lange willst du bich zo gar verbergen und beinen Grimm wie Feuer brennen lassen? 181. se, s. 48. Gebenke, wie eturzmein Leben ist.

Warum willst du alle Menschen umsonst geschaffen haben ? B., 100, 110, 49. Wo ist jemand, der da lebt und den Tod nicht sähe? der seine Seele

51. Gebente, Herr, an bie Schmach beiner Knechte, die ich trage in meinem Schoß von so vielen Bölkern allen.

52. mit ber, Serr, beine Feinde schmähen, mit ber sie schmähen bie Rußtapfen beines Gesalbten.

53. Gelobet sei der Herr ewiglich! Amen, amen. Bf. 41, 14.

# Biertes Buch. Der 90. Bjalm.

Gottes Ewigfeit, ber fündigen Dtenfchen Ber-ganglichfeit. Gebet um Gnade.

1. Ein Gebet Mose's, des Mannes Gottes.

Herr, Gott, du bift unfre Zuflucht

für und für.

2. Che benn bie Berge murben und die Erde und die Welt geschaffen murden, bift du, Gott, von Ewigteit gu Ewigteit,

3. der du die Menschen lässest sterben und fprichft: . Rommt wieder, Menschentinder! \* Breb. 1, 4; 12, 7.

4. Denn taufend Jahre find vor dir wie ber Tag, ber geftern vergangen ift, und wie eine Nachtwache.

2. Betr. 8, 8.

5. Du läffest fie dahinfahren wie einen Strom; fie find wie ein Schlaf, gleichwie ein Gras, bas doch bald melt mird.

\* Bf. 102, 12; 108, 15; Siob 14, 2; 3ef. 40, 6. 7. 6. das da frühe blüht und bald welt wird und des Abends abgehauen wird

und perdorrt.

7. Das macht bein Born, bag wir fo vergeben, und bein Grimm, daß wir fo plöglich dahinmüffen.

8. Denn unfre Miffetaten stellst bu por dich, unfre unerkannte Gunde ins

Licht vor beinem Angesicht.

9. Darum fahren alle unfre Tage dahin durch deinen Born ; wir bringen unfre Rahre zu wie ein Geschwäß.

10. Unfer Leben mahret fiebzig Jahre, und wenn's hoch kommt, so sind's achtzig Jahre, und wenn's töftlich gewesen ist, so ist es & Mühe und Arbeit gewesen; benn es fähret schnell dahin, als flogen wir davon.
\* Bred. 1, 8. 8.

11. Wer glaubt aber, daß du so sehr gürnest, und wer fürchtet sich vor sol-

chem beinem Grimm?

12. Lehre und bedenken, daß wir fterben muffen, auf bag wir tlug merben. 26. 89, 5.

13. Herr, fehre bich boch wieder zu uns und fei beinen Knechten gnäbig!

14. Fülle uns frühe mit beiner Gnabe, so wollen wir rühmen und fröhlich fein unser Leben lang.

15. Erfreue uns nun wieder, nachbem bu uns fo lange plageft, nachdem wir fo lange Unglud leiden.

16. Zeige beinen Anechten beine Werte und beine Chre ihren Rindern.

17. Und der Herr, unser Gott, sei uns freundlich und fördere das Werk unfrer Hände bei uns; ja, das Werk unfrer Kände wolle er fördern!

#### Der 91. Bfalm.

Sous bes allmächtigen Bottes unter allen Befahren.

1. Wer unter dem Schirm des Söchften fist und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt,

2. der fpricht zu dem Gerrn: Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf ben ich hoffe. 3. Denn er errettet bich vom . Strick des Jägers und von der schädlichen Bestilenz. \* 25, 124, 7.

4. Er wird bich mit feinen Fittichen decken, und deine Zuversicht wird sein unter feinen Flügeln. Geine Bahr-

heit ist Schirm und Schild,

5. daß du nicht erschrecken müffest por dem Grauen der Nacht, por den Pfeilen, die des Tages fliegen,

6. vor der Beftilenz, die im Finftern schleicht, vor der Seuche, die im Mit-

tage verderbt.

7. Ob tausend fallen zu deiner Seite und zehntausend zu beiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen.

8. Ja du wirst mit deinen Augen beine Luft seben und schauen, wie den Gottlosen vergolten wird. Bf. 54, 9.

9. Denn der Herr ift beine Ruverficht; ber Söchste ift beine Buflucht.

10. Es wird bir fein übel begegnen, und keine Plage wird zu deiner Hütte sich nahen.

11. Denn er hat seinen Engeln befohlen über dir, daß sie dich behüten auf allen beinen Wegen, Matth. 4, 6. 12, daß fie bich auf den Sänden

tragen und du beinen Fuß nicht an einen Stein stoßest.

13. Auf Löwen und Ottern wirst du gehen, und treten auf junge Löwen und Drachen.

14. "Er begehrt mein, so will ich ihm aushelfen; er tennt meinen Namen, barum will ich ihn schützen.

15. Er ruft mich an, so will ich ihn erhören; ich bin bei ihm in der Not; ich will ihn herausreißen und zu Chren bringen. 19 =

16. Ich will ihn fättigen mit langem Leben und will ihm zeigen mein Seil."

# Der 92. Bfalm.

Bob Gottes, ber ble Gottlofen ftraft und bie Frommen fegnet.

1. Gin Psalmlied auf den Sabbat-

tag.

2. Das ist ein töftlich Ding, bem herrn banten, und lobfingen beinem Ramen, bu Sochfter, Bf. 147, 1.

3. des Morgens beine Unade und bes Nachts beine Wahrheit ber=

tündigen

- 4. · auf den zehn Saiten und Pfalter, mit Spielen auf der Harfe. \* 181. 88, 2.
- 5. Denn, Herr, bu läffest mich fröhlich singen von deinen Werken, und ich rühme die Geschäfte beiner Hände.
- 6. Herr, wie find beine Werke fo groß! Deine Gebanten find fo fehr tief. Bf. 104, 24; Jef. 55, 9. 7. Gin Törichter glaubt bas nicht,
- und ein Narr achtet folches nicht. 8. Die Gottlosen grünen wie das Gras, und die übeltäter blühen alle, bis sie vertilgt werden immer und

emialich. Bi. B7. 2. 9. Alber bu, Herr, bift ber Sochfte

und bleibest ewiglich. 10. Denn siehe, deine Feinde, Herr, fiehe, beine Feinde werben umtommen: und alle libeltäter muffen zeritreut werden.

11. Aber mein Sorn wird erhöht werden wie eines Einhorns, und ich werde . gefalbt mit frifdem Dl.

\* Bf. 28, 5.

12. Und mein Auge wird feine Luft seben an meinen Feinden; und mein Ohr wird seine Lust hören an den Boshaften, die sich wider mich setzen.

18. Der Gerechte wird grünen wie ein Balmbaum; er wird wachsen wie eine Beder auf bem Libanon. 21. 52, 10.

14. Die gepflanzt find in bem Saufe bes herrn, werden in den Borhöfen unfers Gottes grünen. Bf. 84, 8.

15. Und wenn ste gleich alt werben, werden sie bennoch blühen, . fruchtbar und frisch fein, · Pi. 1, 8.

16. daß fte verfündigen, daß ber Serr fo fromm ift, mein hort, und daß der ift fein Unrecht an ihm. 5. Dofe 82, 4.

#### Der 93. Pfalm.

Berrlichfeit bes Reiches Gottes.

1. Der Berr ist König und herrlich geschmückt; der Berr ift geschmückt und hat ein Reich angefangen, soweit die Welt ift, und zugerichtet, daß es bleiben soll.

\*2. Moje 16, 18; Pf. 97, 1; 99, 1; 96, 10. 2. Bon Unbeginn fteht bein Stuhl

fest; du bist ewig.

3. Herr, die Wafferströme erheben sich, die Wafferströme erheben ihr Brausen, die Wasserströme beben empor die Wellen.

4. Die Wasserwogen im Meer sind groß und brausen mächtig; ber Herr aber ist noch größer in ber Söhe.

5. Dein . Wort ift eine rechte Lehre. Heiligkeit ist die Zierde beines Hauses, o Herr, ewiglich. \* Bf. 19, 8-11.

#### Der 94. Vialm.

Gebet gegen bie Unterbritder bes Bolles Gottes.

1. Herr, Gutt, des bie Rache ift, Bott, bes die Rache ift, erscheine!

\* 5. Mofe 82, 36. 2. Erhebe dich, du • Richter der Welt;

vergilt den Hoffärtigen, mas fte verdienen! \*1. Diofe 18, 25. 3. Herr, wie lange follen bie Bottlofen, wie lange follen die Gottlofen

prablen

4. und fo tropig reben, und alle libel. täter sich so rühmen?

5. Herr, sie zerschlagen bein Bolt

und plagen bein Erbe

6. Witwen und Fremdlinge erwür-

gen fie und toten die Waifen

7. und fagen: "Der Herr fiehet's nicht, und ber Gott Jakobs achlet's nicht."

8. Mertet boch, ihr Narren unter bem Bolt! Und ihr Toren, wann wollt ihr

9. Der das Dhr gepflanzt hat, follte ber nicht hören? Der das Auge gemacht hat, follte ber nicht feben?

2. Dofe 4, 11. 10. Der bie Beiben guchtigt, follte der nicht strafen. — der die Menschen lehrt, was sie wissen?

11. Aber ber Herr weiß die Gedanken der Menschen, daß sie eitel sind.

1. Ror. 8, 20.

12. Wohl bem, ben bu, Berr, guch. tigft und lehrft ihn burch bein Gefet, Bf. 19, 13 - 14; Siob 5, 17.

13. baß er Geduid habe, wenn's übel

Gottlojen. Freude an Gott. Bfalm 94, 95, 96. Der herr fommt.

bereitet werbe! Bf. 37. 7. 14. Denn der Berr wird fein Bolf nicht

verftoßen noch fein Erbe verlaffen.

15. Denn Recht muß doch Recht bleiben, und dem werden alle from= men Gerzen zufallen.

16. 2Ber fteht bei mir wiber die Boshaften? Wer tritt zu mir wider die

übeltäter?

17. Wo ber Herr mir nicht hülfe, fo läge meine Seele eschier in der \* balb. + 28f. 115, 17. +Stille.

18. 3ch fprach: Mein Fuß hat geftrauchelt; aber beine Gnade, Berr,

hielt mich.

19. 3ch hatte viel Bekummerniffe in meinem Bergen; aber deine Troftungen ergögten meine Seele. 2. Ror. 1, 4. 5.

20. Du wirst ja nimmer eins mit bem ichablichen Stuhl, ber das Befet

übel deutet.

21. Sie rüften sich wiber die Seele des Gerechten und verdammen unschuldig Blut.

22. Aber ber herr ift mein Schut; mein Gott ift der Hort meiner Ru-

perficht.

23. Und er wird ihnen ihr Unrecht vergelten und wird sie um ihre Bosheit vertilgen; ber herr, unfer Gott, wird fie vertilgen.

# Der 95. Pfalm.

Finlabung jum Lobe Gottes. Warnung bor Ungehorfam.

1. **R**ommt herzu, laßt uns dem Berrn frohloden und jauchzen dem Hort unfers Beils!

2. Laffet uns mit Danken vor fein Angesicht kommen und mit Psalmen

ihm jauchzen!

3. Denn der Herr ift ein großer Gott und ein großer König über alle Götter. Bi. 96, 4.

4. Denn in feiner Sand ift, mas unten in der Erde ift; und die Soben ber Berge find auch fein.

5. Denn sein ist das Meer, und er hat's gemacht; und feine Bande haben das Trocene bereitet.

6. Romint, lagt uns anbeten und fnieen und niederfallen vor dem Herrn,

der uns gemacht hat.

7. Denn . er ift unfer Gott und wir bas Bolt feiner Beibe und Schafe feiner Sand. + Beute, fo ihr feine

8. jo verstocket euer Herz nicht, wie | seiner Wahrheit.

geht, bis dem Gottlosen die Grube | zu Meriba geschah, wie zu Massa in der Büfte.

> 9. da mich eure Bäter versuchten, mich prüften und sahen mein Werk.

> 10. Vierzig Jahre hatte ich Mühe mit diesem Bolt und iprach: Es find Leute, deren Berg immer ben Jrrweg will und die meine Wege nicht lernen

11. daß ich schwur in meinem Born: Sie jollen nicht zu meiner Ruhe kom-4. Moje 14, 22, 23.

#### Der 96. Bfalm.

Berfundigung bes Reiches Bottes unter ben Beiben.

(Bgl. 1. Chron. 16, 23-33.)

1. Singet bem Herrn ein . neues Lied; singet dem Herrn, alle Welt! \* 21. 33, 3.

2. Singet bem herrn und lobet feinen Namen; verkündiget von Tag zu

Tage sein Heil! 3. Erzählet unter den Beiben feine Chre, unter allen Bolfern feine Mun-

ber!

4. Denn der Herr ist groß und hoch zu loben, wunderbar über alle Götter. 5. Denn alle Götter der Bölker find

Gögen; aber der Herr hat den Himmel gemacht.

6. Es stehet herrlich und prächtig vor ihm und gehet gewaltig und löblich zu in seinem Heiligtum.

7. Ihr Bölfer, bringet her bem Berrn, bringet her dem Berrn Chre und Macht!

8. Bringet her dem Herrn die Ehre feines Namens; . bringet Beichente und tommt in feine Borhofe! \*\$6.72, 10. 9. Betet an den Herrn in heiligem

Schmud; es fürchte ihn alle Welt! 10. Saget unter den Beiden, daß der Herr König sei und habe sein Reich, soweit die Welt ift, bereitet, daß es

bleiben soll, und richtet die Bölker Pf. 93, 1. 11. Der himmel freue fich, und die

Erde sei fröhlich; das Meer brause und was darinnen ist;

36. 98, 7-9; Jef. 49, 18.

12. das Feld fei frohlich und alles, was darauf ift; und laffet rühmen alle Bäume im Walde

13. vor dem Herrn; denn er kommt, denn er fommt, zu richten das Erdreich. Er wird den Erdboden richten mit Gerechtigfeit und die Bolfer mit Apg. 17, 31.

#### Der 97. Pfalm.

Bions Freude, bag Gott ber Bochfte ift in allen

1. Der Herr ift König; des freue sich das Erdreich und seien fröhlich die Infeln, foviel ihrer find. Pf. 98, 1.

2. Wolfen und Duntelift um ihn ber; \*Gerechtigkeit und Gericht ift feines Stuhles Festung. Pf. 89, 15.

3. Feuer geht vor ihm ber und gundet an umber feine Reinde. Sab. 8, 3-6. 4. Seine Blike leuchten auf ben Erde boden; das Erdreich siehet's und erfdirict.

5. Berge zerschmelzen wie Wachs vor dem Herrn, vor dem Herrscher des

ganzen Erbbobens.

6. Die Simmel verkundigen seine Gerechtigkeit, und alle Bölker feben feine Chre. Pf. 19, 2.

7. Schämen muffen fich alle, die ben Bilbern bienen und fich ber Gögen rühmen. Betet ihn an, alle Götter! \* Debr. 1, 6.

8. Zion hört es und ift froh; und bie Töchter Juda's find fröhlich, Herr, über bein Regiment. Phil. 4. 4. 5. 9. Denn du, Herr, bift ber Höchste in allen Landen; du bift hoch erhöht

Bf. 98, 4.

über alle Götter.

10. Die ihr den Herrn liebet. \*haffet das Arge! Der Herr bewahrt die See-Ien feiner Beiligen; von der Gottlofen Sand wird er ste erretten. \*Amos 5, 14.15. 11. Dem Gerechten muß das Licht

immer wieder aufgehen und Freude den frommen Bergen. Bf. 112, 4.

12. Ihr Gerechten, freuet euch bes herrn und dantet ihm und preiset feine Heiligkeit!

# Der 98. Pfalm.

Jubellied von ben Giegen bes herrn in aller Belt.

1. Gin Pfalm.

Singet bem herrn ein . neues Lied : benn er tut Wunder. Er stegt mit feiner Rechten und mit feinem beiligen Arm. \* 981. 88, 8.

2. Der Berr läßt sein Beil verfündigen : por ben Boltern läßt er feine

Berechtigkeit offenbaren.

3. Er gebentt an feine Gnabe und Bahrheit dem Sause Ifrael; aller · Welt Enden feben das Beil unfers Gottes. \* Jef. 52, 10.

4. Jauchzet bem Berrn, alle Welt:

finget, rühmet und lobet!

5. Lobet ben Herrn mit Sarfen, mit Harfen und Pfalmen!

6. Wit Drommeten und Bosaunen jauchzet vor dem Herrn, dem •Rönig! 4. Doje 28, 21.

7. Das Meer brause und was darinnen ist, der Erdboden und die barauf wohnen. Bf. 96, 11-18,

8. Die Wafferströme frohlocen, und

alle Berge seien fröhlich

9. vor bem Herrn; benn er tommt, bas Erbreich zu richten. Er wird ben Erbboden richten mit Gerechtigkeit und die Bölker mit Recht.

## Der 99. Pfalm.

Beiligkeit waltet im Reiche bes Beren.

1. Der Berr ift König, barum sit-tern die Bölter; er fist auf den + Cherubim, barum bebt die Welt.

\*Bi. 88, 1. + Bi. 80, 2. 2. Der Herr ift groß zu Zion und hoch über alle Bölker.

3. Man banke beinem großen und wunderbaren Namen, der da heilig ift.

4. Im Reich dieses Königs hat man das Recht lieb. Du gibst Frommigfeit, du sschaffest Gericht und Gerechs tigkeit in Jakob. \* 3ef. 9, 8.

5. Grhebet den Herrn, unfern Gott, betet an zu feinem Fußschemel; benn

er ift heilig.

6. Mose und Aaron unter seinen Brieftern und Samuel unter benen, die seinen Namen anrufen, sie riefen an den Herrn, und er erhörte sie. Jer. 15, 1.

7. Er rebete mit ihnen burch eine Wolfenfäule; fie hielten feine Beug-niffe und Gebote, die er ihnen gab.

8. Herr, du bist unser Gott, du erhörtest sie; du, Gott, vergabst ihnen

und straftest ihr Tun.

9. Erhöhet ben Berrn, unfern Gott, und betet an zu seinem beiligen Berge: denn der Herr, unser Gott, ist beilig.

# Der 100. Bfalm.

Loblieb für bas Boll Gottes.

1. Gin Dantpfalm.

Nauchzet dem Herrn, alle Welt!

2. Dienet dem Herrn mit Freuden; fommt por fein Angesicht mit Frob-

3. Erkennet, daß der Herr Gott ift! Er hat uns gemacht — und nicht wir felbst — zu seinem Bolt und zu Schafen feiner Weide.

4. Gehet gu feinen Toren ein mit Danten, gu feinen Borbofen mit 20. ben; dantet ihm, lobet feinen Namen!

5. Denn der Herr ift freundlich, und feine Gnade mähret ewig und feine Wahrheit für und für. B[. 106, 1.

## Der 101, Bfalm.

Dabibs Regentenfpiegel.

1. Ein Pfalm Davids.

Bon Gnade und Recht will ich fingen und dir, Berr, lobfagen.

2. Ich handle vorsichtig und redlich bei benen, die mir augehören, und manble treulich in meinem Saufe.

3. 3ch nehme mir feine bofe Sache vor; ich haffe den übertreter und laffe ihn nicht bei mir bleiben.

Spr. 20, 8. 28. 4. Ein verkehrtes Berg muß von mir weichen; ben Bofen leibe ich nicht.

5. Der feinen Nächsten heimlich verleumdet, den vertilge ich; ich mag den nicht, der ftolze Gebarde und hohen Mut hat.

6. Meine Augen sehen nach den Treuen im Lande, bag fie bei mir wohnen; und habe gerne fromme Diener. Gpr. 22, 11.

7. Falsche Leute halte ich nicht in meinem Saufe; die Lügner gedeihen

nicht bei mir.

8. Jeden Morgen will ich vertilgen alle Gottlofen im Lande, daß ich alle übeltäter ausrotte aus der Stadt des herrn. Spr. 20, 26.

#### Der 102. Bfalm.

Buffertiges Gebet um Bieberherftellung Bions. 1. Ein Gebet des Elenden, fo er betrübt ift und seine Rlage vor dem

Herrn ausschüttet. 2. Herr, höre mein Gebet und laß mein Schreien zu dir kommen!

3. Berbirg bein Antlik nicht vor mir in der Not, neige deine Ohren zu mir; wenn ich dich anrufe, so erhöre mich balb!

4. Denn meine Tage find vergangen wie ein Rauch, und meine Gebeine find verbrannt wie ein Brand.

5. Mein Berg ift geschlagen und verdorrt wie Gras, daß ich auch vergeffe, mein Brot zu effen.

6. Mein Gebein tlebt an meinem Fleisch vor Beulen und Seufzen. Siob 19, 20.

7. Ich bin gleich wie eine Rohrdom. mel in der Bufte; ich bin gleich wie ein Räuglein in den verstörten Stätten.

8. Ich wache und bin wie ein einfamer Bogel auf dem Dache.

9. Täglich schmähen mich meine Feinde: und die mich versvotten, schwören bei mir.

10. Denn ich effe Afche wie Brot und mische meinen Trank mit Beinen

Pf. 80, 6.

11. vor beinem Drohen und Born, daß du mich aufgehoben und zu Boden gestoßen haft.

12. Meine Tage sind dahin wie ein Schatten, und ich verdorre wie Gras.

Bf. 90, 5; Siob 14, 2.

13. Du aber, Herr, bleibst ewiglich und bein Gedächtnis für und für. 14. Du wollest dich aufmachen und

über Zion erbarmen ; benn es ift Beit, daß du ihr gnädig feift, und die Stunde ift gekommen. Bf. 14, 7.

Denn beine Rnechte wollten gerne, daß sie gebaut würde, und fähen gerne, daß ihre Steine und Ralf zugerichtet würden,

16. daß die Beiden den Namen des Herrn fürchten und alle Könige auf

Erden deine Ehre,

17. daß der Herr Zion baut und

erscheint in seiner Ehre.

18. Er wendet fich jum Gebet der Berlaffenen und verschmäht ihr Gebet nicht.

19. Das werde geschrieben auf die Nachkommen; und das Volk, das geschaffen soll werden, wird den Herrn loben.

20. Denn er schaut von seiner beiligen Höhe, und der Herr sieht vom Himmel auf die Erde,

21. daß er das Seufzen des Gefange nen höre und losmache bie Rinder des Todes, \* 98f. 79, 11.

22. auf daß fie zu Zion predigen den Namen bes herrn und fein Lob zu Jerusalem,

23. wenn die Bolter aufammentom. men und die Königreiche, bem Herrn

zu dienen. \$ . 87, 4. 24. Er bemütigt auf bem Wege

meine Kraft; er verkurzt meine Tage. 25. 3ch fage: Dein Gott, nimm mich nicht weg in der . Hälfte meiner Tage! Deine Rabre mabren für und für. \* 35. 55, 24.

26. Du haft pormals bie Grbe gegründet, und die himmel find beiner Hände Werk. Debr. 1, 10-12; Bi. 90, 2.

27. Sie werben vergehen, aber du bleibest. Sie werden alle veralten wie ein Gewand: sie werden verwandelt wie ein Kleid, wenn du sie verwandeln wirft. 2. Petr. 8, 10.

28. Du aber bleibest, wie du bist, und deine Jahre nehmen tein Ende.

B. 18.

29. Die Kinder beiner Knechte werden bleiben, und ihr Same wird vor bir gebeihen. 1. Joh. 2, 17.

#### Der 103. Pfalm.

Preis ber Barmbergigteit bes herrn gegen fündige und ichwache Menfchen.

1. Gin Pfalm Davids.

Lobe ben Berrn, meine Seele, und mas in mir ift, feinen beiligen Namen!

2. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiß nicht, was er dir Gutes

getan bat:

3. der bir alle beine Sünden \* ver= gibt und heilet alle beine Gebreden, \* Bf. 82, 1.

4. ber bein Leben bom Berberben erlöft, der \* dich frönet mit Unade und Barmherzigfeit, \* Pf. 5, 13.

5. der beinen Mund fröhlich macht, und du wieder jung wirst mie ein Aldler. \* Sef. 40, 31.

6. Der Berr schafft Gerechtigkeit und Gericht allen, die Unrecht leiden. 7. Er hat seine Wege Mose wissen laffen, die Rinder Ffrael fein Tun. 2. Mofe 83, 18.

8. Barmherzig und gnädig ist ber Herr, geduldig und von großer Gitte. 2. Mofe 34, 6; Bf. 86, 15. 9. Er wird nicht immer habern noch ewiglich Zorn halten.

Jef. 57, 16. 10. Er handelt nicht mit uns nach nnsern Sünden und vergilt uns

nicht nach unfrer Miffetat. 11. Denn fo boch ber Simmel über ber Erbe ift, läft er seine Gnabe walten über die, fo ihn fürchten. Bi. 38, 8.

12. So ferne der Morgen ist bom Abend, läßt er unfre Ubertretungen

von uns sein.

13. Wie sich ein Bater über Kinder erbarmt, jo erbarmt sich der Herr über die, so ihn fürchten.

14. Denn er kennt, was für ein Bemächte wir find; er gebentt baran, . daß wir Staub find.

\* Siob 10, 9; 1. Dtofe 2, 7; 8, 19. 15. Gin Mensch ift in feinem Leben wie Gras, er blühet wie eine Blume

auf dem Felde;

16. wenn der Wind darüber geht, so ist sie nimmer da. und ihre Stätte tennet sie nicht mehr.

17. Die Gnabe aber bes Herrn mabret von Ewigkeit zu Ewigkeit über die. fo ihn fürchten, und feine Gerechtigkeit

auf Kindeskind Rlagel. 8, 22; Lut. 1, 50. 18. bei benen, die feinen Bund halten und gedenken an feine Gebote, baß

fie barnach tun.

19. Der Herr hat seinen Stuhl im Himmel bereitet, und fein Reich berricht über alles.

20. Lobet den Herrn, ihr feine Engel, ihr eftarken Helben, thie ihr seinen Befehl ausrichtet, daß man höre auf die Stimme feines Worts!

\* Pf. 29, 1. + Dan. 7, 10.

21. Lobet den Berrn, alle feine Beerscharen, seine Diener, die ihr seinen Willen tut!

22. Lobei den Herrn, alle feine Werte, an allen Orten feiner Berrschaft! Lobe den Herrn, meine Seele! \*Bf. 148.

#### Der 104, Bfalm.

Breis Gottes aus ben Werten ber Schöbfung. (Bgl. 1. Dlofe 1.)

1. Lobe ben Herrn, meine Seele! Berr, mein Bott, du bift febr berrlich: bu bift schön und prächtig geschmückt. 2. Licht ift bein Rleid, bas bu anhast: du breitest aus den Himmel wie

einen Teppich: 3. bu wölbest es oben mit Baffer; du fährst auf den Wolken wie auf

einem Wagen und gehst auf den Fittichen des Windes

4. der du machit Winde zu beinen Engeln und zu deinen Dienern Feuerflammen: Sebr. 1, 7.

5. ber bu bas Erbreich gegründet haft auf seinen Boben, baß es bleibt

immer und ewiglich.

6. Mit der Tiefe beckteft bu es wie mit einem Aleide, und Wasser standen über den Bergen.

7. Aber von beinem Schelten flohen fie, von beinem Donner fuhren fie dahin. Siob 38, 8-11.

8. Die Berge gingen hoch hervor, und die Täler setzten sich herunter zum Ort, den du ihnen gegründet haft.

9. Du haft eine Grenze gefett, darüber kommen fie nicht und dürfen nicht wiederum bas Erbreich bedecken.

10. Du läffeft Brunnen quellen in ben Gründen, daß die Wafferzwischen den Bergen hinfließen,

11. daß alle Tiere auf dem Felde trinfen und das Wild feinen Durft lösche. 12. Un denselben figen die Bogel des Himmels und singen unter den | werden sie geschaffen, und du erneuest

13. Du feuchtest die Berge von obenher: du machst das Land voll Früchte,

die du schaffest:

14. du läffest Gras wachsen für das Vieh und Saat zu Nuk den Menschen, daß du Brot aus der Erde bringest, Pf. 147, 8.

15. und \* daß der Wein erfreue des Menschen Berg, daß seine Gestalt schön werde vom Ol und das Brot

bes Menschen Herz stärke; \*Richt. 0, 18; Bred. 10, 19.

16. daß die Bäume des Herrn voll Saft stehen, die Zedern Libanons, bie er gepflanzt hat.

17. Daselbst nisten die Bögel, und die Reiher wohnen auf den Tannen.

18. Die hohen Berge sind der Gemfen Buflucht, und die Steinklüfte der

19. Du haft den Mond gemacht, das Jahr darnach zu teilen; Die Sonne meiß ihren Niedergang. \* Bf. 19, 7; 74, 16.

20. Du machft Finfternis, baß es Nacht wird; da regen sich alle wilden

Tiere,

21. die jungen Löwen, die da brüllen nach dem Raub und ihre Speise suden von Gott.

22. Wenn aber die Sonne aufgeht, beben sie sich davon und legen sich in

ihre Höhlen.

23. So geht bann ber Mensch aus an seine Arbeit und an sein Acterwerk bis an den Abend.

24. Serr, wie find beine Werke fo groß und viel! Du haft fie alle weißlich geordnet, und die Erde ift voll beiner Güter.

25. Das Meer, das jo groß und weit ift, da wimmelt's ohne Rahl, große

und fleine Tiere.

26. Dafelbit gehen die Schiffe: ba find Walfische, die du gemacht haft,

daß sie darin spielen.

27. Es wartet alles auf dich, baß du ihnen Speise gebest zu seiner Beit. Pf. 145, 15. 16.

28. Wenn bu ihnen gibft, fo fammeln fie; wenn du beine Sand auftuft, fo werden fie mit Gut gefättigt.

29. Verbirgft du bein Angesicht, so erschrecken sie; du nimmst weg ihren Odem, so vergehen sie und werden wieder zu Staub. 1. Dtofe 8, 19. 30. Du läffest aus beinen Obem, fo

die Gestalt der Erde.

31. Die Ehre des Herrn ist ewig; der Herr hat Wohlgefallen an seinen Merken.

32. Er schaut die Erde an, so bebt sie; er rührt die Berge an, so rauchen fie.

Pf. 144, 5. 33. Ich will dem Herrn fingen mein Leben lang und meinen Gott loben,

folange ich bin.

34. Meine Rede müffe ihm wohl gefallen. Ich freue mich des Herrn.

35. Der Sünder müffe ein Ende werben auf Erden, und die Gottlosen nicht mehr sein. Lobe den Herrn, meine Seele! Halleluja!

## Der 105. Bfalm.

Breis Gottes für feine Wohltaten an Afrael.

(Bgl. Pf. 78; B. 1-15: vgl. 1. Chron. 16, 8-22.) 1. Danket dem Herrn und prediget seinen Namen; verkündiget sein Tun unter den Bölkern! Sef. 12, 4.

2. Singet von ihm und lobet ihn: redet von allen seinen Wundern!

3. Rühmet seinen heiligen Namen; es freue sich das Herz derer, die den Herrn fuchen!

4. Fraget nach dem Herrn und nach seiner Macht; suchet sein Antlik allemege!

5. Gedenket seiner Wunderwerke, die er getan hat, seiner Wunder und der Gerichte seines Mundes.

6. ihr, ber Same Abrahams, feines Knechtes, ihr Kinder Jakobs, seine Auserwählten!

7. Er ist der Herr, unser Gott; er richtet in aller Welt.

8. Er gedenkt ewiglich an seinen Bund, des Worts, das er verheißen hat auf tausend Geschlechter.

9. den er gemacht hat mit Abraham, und des Eides mit Faak; 10. und stellte es Fakob zu einem

Rechte und Ffrael zum ewigen Bunde 11. und sprach: "Dir will ich das Land Kanaan geben, das Los eures Erbes, 1. Mofe 12, 7.

12. da sie wenig und gering waren

und Fremblinge darin.

13. Und sie zogen von Bolt zu Bolt, von einem Königreiche zum andern Bolt.

14. Er ließ feinen Menschen ihnen Schaden tun und strafte Könige um ihretwillen. 1. Mofe 18, 17; 20, 8. 7.

15. "Taftet meine Gefalbten nicht an und tut meinen Propheten tein Leid!"

16. Und er ließ eine Teuerung ins Land kommen und entzog allen Vorrat des Brots. 1. Dtofe 41, 54. 17. Er fandte einen Mann vor ihnen

hin; Joseph ward zum Knecht ver-**L**auft. 1. Mofe 37, 28.

18. Sie zwangen seine Ruße in den Stock, fein Leib mußte in Gifen liegen, 19. bis daß fein Wort tam und die Rede des Herrn ihn durchläuterte.

20. Da sandte ber König hin und ließ ihn losgeben; der Herr über Bölter hieß ihn herauslaffen. 1. Moje 41, 14.

21. Er feste ihn zum herrn über fein Haus, zum Herrscher über alle seine Büter,

22. daß er seine Fürsten unterwiese nach seiner Weise und seine Altesten Weisheit lehrte.

23. Und Frael zog nach Agypten, und Jakob ward ein Fremdling im 1. Dioje 46, 1.

Lande Hams. 24. Und er ließ fein Bolt febr machsen und machte sie mächtiger benn ihre Feinde. 2. Moje 1, 7. 12.

25. Er verkehrte jener Herz, daß fie seinem Volk gram wurden und dachten, feine Anechte mit Lift zu dämpfen. 26. Er fandte seinen Anecht Mose, Aaron, den er hatte erwählt.

27. Dieselben taten feine Beichen unter ihnen und seine Wunder im Lande Hams. 2. Mofe 8-12. 28. Er ließ Finfternis tommen und

machte es finster; und sie waren nicht ungehorsam seinen Worten.

29. Er verwandelte ihre Waffer in Blut und tötete ihre Fische.

30. Ihr Land wimmelte Frosche heraus in den Kammern ihrer Könige. 31. Er sprach: da fam Ungeziefer. Stechmücken in all ihr Gebiet.

32. Er gab ihnen Hagel zum Regen, Feuerflammen in ihrem Lande

33. und schlug ihre Weinstöcke und Feigenbäume und zerbrach die Bäume in ihrem Gebiet.

34. Er fprach: da famen Beufchrecken und Käfer ohne Zahl.

35. Und fie fragen alles Gras in ihrem Lande und fragen die Früchte auf ihrem Kelde.

36. Er schlug alle Erstgeburt in Nanpten, alle Eritlinge ihrer Rraft. 37. Und er führte fie aus mit . Silber und Gold; und war kein Gebrechlicher unter ihren Stämmen. \*2. Moje 12, 85.

38. Agnoten ward froh, daß sie ause zogen; denn ihre Furcht war auf sie gefallen.

39. Er breitete eine Wolke aus zur Decke und ein Feuer, des Nachts zu leuchten. 2. Mofe 13. 21.

40. Sie baten: da ließ er Wachteln kommen; und er fättigte sie mit Himmelsbrot. 2. Mofe 18, 18-15; Joh. 6, 81.

41. Er öffnete den Kelsen: da flossen Waffer heraus, daß Bache liefen in der dürren Wüfte. 2. Moje 17, 6.

42. Denn er gedachte an fein heiliges Wort, das er Abraham, seinem Anechte, hatte geredet.

43. Also führte er sein Bolt aus in Freuden und seine Auserwählten in Wonne

44. und gab ihnen die Länder der Beiden, daß fie die Guter der Bolter einnahmen.

45. auf daß sie halten sollen seine Rechte und feine Gefete bewahren. Halleluja!

#### Der 106. Bfalm.

Dantlieb für die Onabe Gottes bei allen übertretungen Ifraels.

(B. 1. 47. 48: bgl. 1. Chron. 16, 84-86.)

1. Halleluja! Danfet bem Berrn; benn er ift

freundlich, und seine Güte währet ewialid. Bf. 107, 1; 118, 1; 186, 1. 2. Wer tann bie großen Taten bes Herrn außreden und alle seine löb-

lichen Werke preisen? 3. Wohl denen, die das Gebot hale

ten und tun immerdar recht! 4. Herr, gebente mein nach der

Gnade, die du deinem Bolf verheißen hast; beweise uns deine Hilfe,

5. daß wir sehen mögen die Wohlfahrt beiner Auserwählten und uns freuen, daß es beinem Bolt wohl geht, und uns rühmen mit beinem Erbteil.

6. Wir haben gefündigt famt unfern Bätern ; wir haben mißgehandelt und sind gottlos gewesen.

7. Unfre Bater in Agypten wollten beine Wunder nicht verfteben; fie gedachten nicht an deine große Güte und waren ungehorfam am Weer, am Schilfmeer. 2. Dofe 14, 11, 12,

8. Er half ihnen aber um seines Namens willen, daß er seine Macht

Ifraels Unbant. 9. Und er schalt bas Schilfmeer: ba | Tun; ba brach auch die Plage unward's trocken, und führte fie durch die Tiefen wie in einer Bufte

10. und half ihnen von der hand bes, der sie haßte, und erlöfte fie von der

Hand bes Feindes

11. und die Wasser ersäuften ihre Wibersacher, daß nicht einer übrig blieb.

12. Da glaubten sie an seine Worte und fangen fein Lob. 2. Moje 15. 13. Aberfievergaßen bald feiner Wer-

te; sie warteten nicht auf seinen Rat. 14. Und sie wurden lüstern in der Wüste und versuchten Gott in der

Ginöde. 4. Mofe 11, 4-6. 15. Er aber aab ihnen ihre Bitte und sandte ihnen genug, bis ihnen

davor efelte.

16. Und fie empörten fich wider Mofe im Lager, wider Aaron, den Heiligen des Herrn. 4. Mofe 16.

17. Die Erde tat sich auf und verschlang Dathan und deckte zu die

Rotte Abirams,

18. und Feuer ward unter ihrer Rotte angezündet, die Flamme verbrannte die Gottlosen.

19. Sie machten ein Kalb am Horeb und beteten an das gegossene Bild

2. Doje 32.

20. und verwandelten ihre Ehre in ein Gleichnis eines Ochsen, der Gras frißt. 21. Sie evergaßen Gottes, ihres Beilands, ber fo große Dinge in Agypten getan hatte, \* 5. Mofe 82, 18.

22. Wunder im Lande Hams und

schreckliche Werke am Schilfmeer. 23. Und er sprach, er wollte sie vertilgen, wo nicht Mofe, fein Ausermahlter, . in ben Riß getreten mare vor ihm, seinen Grimm abzuwenden, auf baß er sie nicht gar verderbte.

24. Und fie verachteten bas liebe Land, sie glaubten seinem Wort nicht

4. Dioje 14, 2-4.

25. und murrten in ihren Sütten; fie gehorchten der Stimme des Herrn nicht.

26. Und er hob auf seine Hand wie der sie, daß er sie niederschlüge in ber Büfte

27. und würfe ihren Samen unter die Beiden und zerftreute fie in die Länder. 28. Und sie hingen sich an den Baal-

Beor und agen von den Opfern der toten Göken 4. Mofe 25, 8.

29. und erzürnten ihn mit ihrem

ter fie.

30. Da trat Pinehas herzu und schlichtete die Sache; da ward der Plage gesteuert.

31. Das ward ihm gerechnet zur Gerechtigkeit für und für ewiglich.

1. Moje 15, 6; 4. Moje 25, 12. 32. Und sie erzürnten ihn am Ha-

derwasser, und Mose ging es übel um ihretwillen. 4. Mofe 20, 2-13. 33. Denn fie betrübten ihm fein Kers.

daß ihm etliche Worte entfuhren.

34. Auch vertilgten sie die Bölker nicht, wie sie doch ober Herr gehei-Ben hatte; \*5. Mofe7, 1. 2; 12, 2. 8; Richt. 1, 28. 35. sondern sie mengten sich unter die Heiden und lernten derfelben Werke 36, und dienten ihren Gögen; Die

wurden ihnen zum Fallstrick. 37. Und fie opferten ihre Söhne und

ihre Töchter den Teufeln 8. Moje 18, 21. 38. und vergoffen unschuldig Blut, das Blut ihrer Söhne und ihrer Töchter, die sie opferten den Gögen Ranaans, daß das Land mit Blutschulden beflect mard;

39. und verunreinigten sich mit ihren Werken und wurden abgöttisch mit

ihrem Tun.

40. Da ergrimmte ber Rorn bes Berrn über sein Bolt, und er gewann einen Greuel an feinem Erbe

41. und gab ste in die Hand der Heiden, daß über sie herrschten, die ihnen gram waren. Hicht. 2, 14.

42. Und ihre Reinde angsteten fie; und sie wurden gedemütigt unter ihre

43. Er errettete fie oftmals; aber fie erzürnten ihn mit ihrem Vornehmen und wurden wenig um ihrer Miffetat willen.

44. Und er sah ihre Not an, da er

ihre Klage hörte,

45. und gedachte an seinen Bund, den er mit ihnen gemacht hatte; und es reute ihn nach feiner großen Gute,

46. und er ließ sie zur Barmherzigkeit kommen vor allen, die sie gefangen

47. Hilf uns, Berr, unfer Gott, und

bringe uns zusammen aus den Beiden, daß wir danken beinem heiligen Namen und rühmen dein Lob. 5. Doje 80, 8.

48. Gelobet sei der Herr, der Gott Fraels, von Ewigkeit zu Ewigkeit, und alles Bolt fpreche: Umen, halle-Bf. 41, 14,

# Rünftes Buch. Der 107. Pfalm.

Dantlieb ber Erlöften, bie gum herrn riefen in ibrer Rot.

1. Danket . dem Herrn; denn er ift freundlich, und seine Gute mahret

ewiglich. \*\*\$1, 108, 1.
2. So follen sagen, die erlöst sind durch den Herrn, die er aus der Not

erlöst hat

- 3. und die er aus den Ländern zusammengebracht hat vom Aufgang, vom Niedergang, von Mitternacht und vom Meer.
- 4. Die irregingen in ber Wüste, in ungebahntem Wege, und fanden feine Stadt, da sie wohnen konnten,

5. hungrig und durstig, und ihre

Seele verschmachtete;

6. die zum herrn riefen in ihrer Not, und er errettete sie aus ihreu Angsten 28, 13, 19, 28,

7. und führte fie einen richtigen Weg. daß sie gingen zur Stadt, da sie woh-

nen konnten:

- 8. die follen bem Gerrn danken für feine Büte und für feine Bunder, die er an den Menschenfindern
- 9. daß er fättigt die durftige Seele und füllt die hungrige Seele mit Gutem.

10. Die da sitzen mußten in Fin-sternis und Dunkel, gefangen im

- Zwang und Eisen, 11. darum daß sie Gottes Geboten ungehorsam gewesen waren und das Gesetz des Höchsten geschändet hatten,
- 12. dafür ihr Herz mit Unglück geplagt werden mußte, daß fie balagen und ihnen niemand half:
- 13. die jum herrn riefen in ihrer Not, nud er half ihnen aus ihren Angsten

14. und führte fie aus Finfternis und Dunkel und zerriß ihre Bande:

15. bie follen bem Berrn banten für feine Gute und für feine Bunber, die er an den Menschenkindern

16. baß er zerbricht eherne Türen und zerschlägt eiferne Riegel.

17. Die Narren, so geplagt waren um ihrer übertretung willen und um ihrer Sünden willen,

18. bak ihnen efelte vor aller Speife und sie todfrank wurden;

19. die zum Herrn riefen in ihrer Not, und er half ihnen aus ihren Anasten,

20. er sandte sein Wort und machte sie gesund und errettete sie, daß sie

nicht starben:

21. die sollen bem Herrn banken für seine Güte und für seine Wun= der, die er an den Menschenkindern tut,

22. und Dank opfern und erzählen feine Werke mit Freuden. Bi. 50, 14. 23. Die mit Schiffen auf dem Meer fuhren und trieben ihren Handel in

großen Waffern:

24. die des Herrn Werke erfahren haben und seine Wunder im Meer, 25. wenn er sprach und einen Sturmwind erregte, ber die Wellen

erhob, 26. und sie gen Himmel fuhren und in den Abgrund fuhren, daß ihre

Seele vor Anast verzaate.

27. daß sie taumelten und wantten wie ein Trunkener und wußten feinen Rat mehr;

28. die zum Herrn ichrieen in ihrer Not, und er führte ste aus ihren Angsten, B. 6.

29. und stillte das Ungewitter, daß

die Wellen fich legt**en** 

30. und sie froh wurden, daß es still geworden war und er sie zu Lande brachte nach ihrem Wunsch:

31. die follen bem herrn banten für feine Gute und für feine Wunder, die er an den Menschenkindern tut,

32. und ihn bei der Gemeinde preis fen und bei den Alten rühmen.

33. Er machte Bäche trocken und ließ Wafferquellen verstegen,

34. daß ein fruchtbar Land zur Galzwüfte wurde um der Bosheit willen derer, die darin wohnten.

35. Er machte das Trockene wiederum wasserreich und im dürren Lande

Masserauellen

36. und hat die Sungrigen dahingesest, daß sie eine Stadt zurichteten, da fie wohnen konnten.

37. und Ader befäen und Weinberge vflanzen möchten und die jährlichen Früchte gewönnen.

38. Und er fegnete fie, daß fie fich fehr mehrten, und gab ihnen viel

Bieb.

39. Sie waren niedergedrückt und geschwächt von dem Bofen, das fie gezwungen und gedrungen hatte.

40. Er schüttete Verachtung auf die Fürsten und ließ sie irren in ber

Büste, da kein Weg ift,

41. und schützte ben Armen vor Elend und mehrte sein Geschlecht

wie eine Herde.

42. Solches . werben die Frommen feben und fich freuen; und aller Bosheit wird das Maul gestopft werben. \* Siob 22, 19. 20.

43. Wer ift weise und behält dies? So werden fie merten, wie viel Wohl-

taten der Herr erzeigt.

## Der 108. Bfalm.

Breis ber göttlichen Glite und Trene. Bitte um Sieg gegen bie Feinbe.

1. Ein Pfalmlied Davids.

(B. 2-6: bgl. Pf. 57, 8-12.)

2. Sott, es ift mein rechter Ernft; ich will singen und dichten, emeine \* 35, 16, 9. Ehre auch.

3. Wohlauf, Pfalter und Harfe! Ich will mit der Frühe auf sein.

4. Ich will dir danken, Herr, unter den Bölkern; ich will dir lobsingen unter den Leuten.

5. Denn beine Gnabe reicht, foweit der Himmel ist, und deine Wahrheit,

soweit die Wolken gehen.

6. Erhebe bich, Gott, über ben Himmel, und beine Ehre über alle Lande.

(B. 7-14: bgl. Bf. 60, 7-14.)

7. Auf daß deine lieben Freunde erledigt werden, hilf mit beiner Rechten und erhöre mich!

8. Gott redete in seinem Heiligtum. bes bin ich froh, und will Sichem teilen und bas Tal Suktoth ab-

messen. 9. Gilead ift mein, Manaffe ift auch mein, und Ephraim ist die Macht meines Hauptes, Juda ist mein

Bepter, 10. Moab ist mein Waschbecken, ich will meinen Schuh über Ebom ftretken, über die Philister will ich jauchzen.

11. Wer will mich führen in eine feste Stadt? Wer wird mich leiten

bis nach Edom?

12. Wirft du es nicht tun, Gott, ber bu uns verftößest und giehest nicht aus, Gott, mit unferm Seer?

13. Schaffe uns Beistand in der Not; benn Menschenhilfe ist nichts

nüge. 14. Mit Gott wollen wir Taten tun: er wird unfre Keinde unter-

treten.

## Der 109. Bfalm.

Gebet bes Berfolgten um Bestrafung feiner Feinbe und um bes herrn Enabe in feinem Elend.

1. Ein Psalm Davids, vorzusingen. Sott, mein Ruhm, schweige nicht! 2. Denn sie haben ihr gottloses und

falsches Maul wider mich aufgetan und reden wider mich mit falscher

Zunge:

3. und sie reden giftig wider mich allenthalben und streiten wider mich ohne Ursache.

4. Dafür, daß ich fie liebe, find fie

wider mich; ich aber bete.

5. Sie beweisen mir Boses um Gutes und Hak um Liebe.

6. Setze Gottlose über ihn; und der

Satan muffe steben zu seiner Rechten. 7. Wenn er gerichtet wird, müffe er verdammt ausgehen, und sein Gebet müsse Sünde sein.

8. Seiner Tage müffen wenige werden. und . sein Amt muffe ein anderer empfangen. \* Apg. 1, 20.

9. Seine Rinder müffen Waifen merden und fein Weib eine Witme.

10. Seine Kinder müffen in der Arre gehen und betteln und suchen, als die verdorben find.

11. Es muffe der Wucherer aussaugen alles, was er hat; und Fremde müffen feine Güter rauben.

12. Und niemand muffe ihm Gutes tun, und niemand erbarme fich fei-

ner Waifen.

13. Seine Nachkommen müffen ausgerottet werden; ihr Name werde im andern Glied vertilgt.

14. Seiner Bater Miffetat muffe gedacht werden vor dem Herrn, und seiner Mutter Sünde müsse nicht ausgetilgt werden. 2. Mofe 20, 5.

15. Der Herr müffe ste nimmer aus den Augen laffen, und sihr Gedächtnis müsse ausgerottet werden auf Erden. \* Spr. 10, 7.

16. darum, daß er so gar keine Barmherzigkeit hatte, sondern verfolgte den Elenden und Armen und den Betrübten, daß er ihn tötete.

17. Und er wollte den Fluch haben, der wird ihm auch kommen; er wollte den Segen nicht, so wird er auch

ferne von ihm bleiben.

18. Er zog an den Fluch wie sein Hemb; der ist in sein Inwendiges gegangen wie Basser, und wie Dl in eine Gebeine; \*4. Wose 5, 22.

19. so werbe er ihm wie ein Kleid, daß er anhabe, und wie ein Gürtel, mit dem er allewege sich gürte.

20. So geschehe benen vom Herrn, die mir zuwider sind und reden Boses

wider meine Geele.

21. Aber du, Herr Herr, sei du mit mir um deines Namens willen; denn deine Gnade ist mein Trost: errette mich!

22. Denn ich bin arm und elend; mein Herz ist zerschlagen in mir.

23. Ich fahre bahin wie ein Schatten, der vertrieben wird, und werde verjagt wie die Seufchrecken.

24. Meine Kniee sind schwach von Fasten, und mein Fleisch ist mager

und hat tein Fett.

25. And ich muß ihr Spott sein; wenn sie mich sehen, sschüttteln sie ihren Kopf. \*Ps. 29. 28. Slehe mir bei, Herr, mein Gott!

hilf mir nach beiner Gnabe, 27. daß sie innewerben, daß bies fei

deine Hand, daß du, Herr, solches

tuft.
28. Fluchen sie, so segne du. Setzen sie sich wider mich, so sollen sie zu Schanden werden; aber dein Knecht müsse sich knecht müsse sich werden.

muffe sich freuen. \*Math. 5, 11.
29. Meine Wibersacher muffen mit Schmach angezogen werden und mit ihrer Schande bekleibet werden wie mit einem Rock.
88, 85, 28,

30. Ich will dem Herrn fehr banken mit meinem Munde und ihn rühmen

unter vielen.

31. Denn er steht dem Armen zur Rechten, daß er ihm helfe von denen, die sein Leben verurteilen.

#### Der 110. Pfalm.

Chriftus ber ewige Rönig und hohepriefter. (Bgl. Matth. 22, 44; Abg. 2, 84.85; Debr.1,18; 5,6.)

1. Gin Pfalm Davids.

Der herr iprach zu meinem Herrn: "Sesse dich zu meiner Rechten, bis ich beine Feinde zum Schemel deiner Füße lege." Phil. 2, 8, 9 i 1. Kor. 16, 25; Pebr. 10, 12, 12.

Bhil. 2, 8. 9; 1. 20r. 15, 25; Hebr. 10, 12. 13. 2. Der Herr wird das Repter deis

nes Reiches senden aus · Zion: "Herrsche unter beinen Feinden!" · H. 2, 6. 3. Nach deinem Sieg wird dir dein Bolk willig opfern · in heiligem

Schmud. Deine Kinder werden dir geboren wie der Tau aus der Morgenröte. \*Bi. 39. 2.

4. Der Herr hat geschworen, und es wird ihn nicht gereuen: "Du bist ein Briester ewiglich nach der Weise

Melchisebets.

1. Moié 14, 18—30; Hebr. 8, 10; 8, 20; 7, 17. 21. 5. Der Herr zu beiner Rechten wird zerschmettern die Könige am Tage zeines Zorns; 186. 2, 2, 5, 2,

6, er wird richten unter ben Seiben; er wird ein großes Schlagen unter ihnen tun; er wird zerichmettern das haupt über große Lande.

7. Er wird trinten vom Bach auf bem Wege; barum wird er bas

Saupt emporheben.

#### Der 111. Bialm.

Danklieb für ben leiblichen und geiftlichen Segen Gottes.

1. Halleluja!

Ich danke bem Gerrn von ganzem Herzen im Rat der Frommen und in der Gemeinde.

2. Groß sind die Werke des Herrn; wer ihrer achtet, der hat eitel Luft daran. \$8,104,24. 3. Was er ordnet, das ist löblich und berrlich; und seine Gerechtigkeit

bleibt ewiglich.

4. Er hat ein Gebächtnis gestiftet seiner Wunder, der gnädige und barmberzige Herr.

5. Er gibt Speife benen, die ihn fürchten; er gebentt ewiglich an feinen Bund. By, 145, 15.

6. Er läßt verkündigen seine gewaltigen Taten seinem Bolk, daß er ihnen gebe das Erbe der Heiden.

7. Die Werte seiner Hände sind Wahrheit und Recht; alle seine Gebote sind rechtschaffen.

8. Sie werden erhalten immer und ewiglich und geschehen treulich und redlich.

9. Er fendet eine Erlöfung feinem Bolt; er verheißt, daß fein Bund ewiglich bleiben foll. Heilig und hehr ift fein Name.

10. Die Furcht bes Herrn ist der Weisheit Anfang. Das ist eine seine Klugheit, wer darnach tut; des Lob bleibt ewiglich. Spr. 1, 7.

#### Der 112. Bfalm.

Bliidfeligfeit ber Gottesfürchtigen und Barmbergigen.

1. Halleluja!

Wohl dem, der den Herrn fürchtet, der große Luft hat zu feinen Geboten!

2. Des Same wird gewaltig sein auf Erden; das Geschlecht der Frommen wird gesegnet sein. Spr. 20, 7. 3. Reichtum und bie Rulle wird in

ihrem Sause sein, und ihre Gerechstigkeit bleibt ewiglich. 4. Den Frommen geht soas Licht auf in der Finsternis von dem Gnadigen, Barmherzigen und Gerechten.

5. Wohl dem, der barmherzig ist und gerne leihet und richtet seine Sachen aus, daß er niemand unrecht tue!

Bf. 41, 2. 6. Denn er wird ewiglich bleiben; des Gerechten wird nimmermehr ver-

geffen.

7. Wenn eine Plage kommen will, so fürchtet er sich nicht; sein Berg hofft

unverzagt auf den Serrn.

8. Sein Berg ift getroft und fürchtet fich nicht, bis ver seine Lust an seinen Feinden sieht. \* 281, 91, 8.

9. Er streut aus und gibt den Armen; seine Gerechtigkeit bleibt ewiglich, sein born wird erhöht mit Chren. \* 2. Ror. 9, 9.

10. Der Gottlose wird's sehen, und es wird ihn verdrießen; \* seine Zähne wird er zusammenbeißen und vergehen. Denn mas die Gottlofen gerne wollten, das ift verloren. \* Bf. 85, 16.

#### Der 113. Bfalm.

Den Demütigen gibt Gott Onabe.

1. Salleluja!

Lobet, ihr Anechte des Herrn, lobet

den Namen des Herrn! 2. Gelobet sei des Herrn Name von

nun an bis in Ewigkeit!

3. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobet der Name des Herrn!

4. Der Berr ift hoch über alle Beiden; seine Ehre geht, soweit der

himmel ift.

5. Wer ist wie der Herr, unser Gott?

der fich so hoch gesets hat

2. Mose 15, 11; Jef. 57, 15. 6. und auf das Niedrige sieht im Simmel und auf Erben; Buf. 1, 48. 7. der den Geringen aufrichtet aus

dem Staube und erhöht den Armen aus dem Rot, 1. Mofe41, 40.41; 1. Sam. 2, 8. 8. daß er ihn fete neben die Fürften,

9. der die Unfruchtbare im Saufe

neben die Aursten seines Volks

wohnen macht, daß fie eine fröhliche Aindermutter wird. Salleluja! 1. Moje 21, 2; 1. Sam. 1, 20; 3, 21; Luf. 1, 57. 58.

#### Der 114. Bfalm.

Bunder Gottes bei der Ausführung feines Bolles aus Manbten.

1. Da Ffrael aus Agypten zog, das Haus Jatob aus dem fremden Bolt, 2. Dofe 12, 41.

2. da ward Juda sein Heiligtum,

Ifrael feine Berrichaft.

3. Das Meer fab es und flob: der Ror. dan wandte sich zurück:

2. Mofe 14, 21. 22; Jof. 8, 18, 16. 4. die Berge hüpften wie die Lämmer, die Sügel wie die jungen Schafe.

Bf. 68, 9. 5. Was war dir, du Meer, daß du flohest, und du, Jordan, daß du dich

zurückwandteft, 6. ihr Berge, daß ihr hüpftet wie die Lämmer, ihr Hügel wie die jungen

Schafe?

7. Bor bem Herrn bebte die Erde, vor dem Gott Jakobs, 2. Moje 19, 18. 8. der den Fels mandelte in einen Waffersee und die Steine in Wafferbrunnen. 2. Moje 17, 6,

## Der 115. Pfalm.

Bott allein bie Ebre!

1. Richt uns, herr, nicht uns, son-dern deinem Namen gib Ehre um deine Gnade und Wahrheit!

2. Warum follen die Beiben fagen: Wo ist nun ihr Gott? 3. Aber unfer Gott ift im Simmel;

er kann schaffen, was er will. (B. 4-11: bgl. Bf. 185, 15-20.)

4. Jener Bögen aber find Silber und Gold, von Menschenhanden gemacht. 5. Doje 4, 28 ; Jef. 44, 9-20.

5. Siehaben Mäuler, und redennicht; fie haben Augen, und sehen nicht;

6. sie haben Ohren, und hören nicht; fie haben Nasen, und riechen nicht

7. fie haben Sände, und greifen nicht; Füße haben fie, und geben nicht; fie reden nicht durch ihren Hals.

8. Die solche machen, find ihnen gleich, und alle, die auf sie hoffen.

9. Aber . Ifrael hoffe auf den herrn! Der ist ihre hilfe und Schild.

10. Das Haus . Maron hoffe auf den Herrn! Der ift ihre Hilfe und Schild.

11. Die den Herrn fürchten, hoffen auf ben Herrn! Der ist ihre Silfe und Schild. \* 331. 118. 4. 12. Der Herr benkt an uns und segnet uns; er segnet das haus 350

rael, er fegnet bas haus Aaron; 13. er segnet, die den Herrn fürch-

ten, Rleine und Große.

14. Der Herr jegne euch je mehr und mehr, euch und eure Kinder!

15. Ihr seid die Gesegneten des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat.

16. Der himmel allenthalben ift des Herrn; aber die Erde hat er den

Menschenkindern gegeben.

17. Die Toten werden dich, Herr, nicht loben, noch die hinunterfahren in die Stille; Pf. 6, 6; Jef. 88, 18. 18. fondern wir loben ben herrn von nun an bis in Ewigkeit. Halleluja!

#### Der 116. Bfalm.

Dant und Gelübbe für bie Errettung aus großer Bebensgefahr.

1. Das ift mir lieb, daß der Herr meine Stimme und mein Fleben hort. 2. Denn er neigte fein Ohr gu mir; darum will ich mein Leben lang ihn anrufen.

3. \*Stricke bes Tobes hatten mich umfangen, und Angste der Hölle hatten mich getroffen; ich kam in Jammer und Rot. \* B. 8; Bf. 18, 6.

4. Aber ich rief an den Namen des Herrn: D herr, errette meine Seele! 5. Der herr ift gnädig und gerecht, und unser Gott ist barmberzig.

6. Der Berr behütet die Ginfaltigen; wenn ich unterliege, so hilft er mir.

7. . Sei nun wieber gufrieben, meine Seele; benn der Herr tut dir Gutes. \* 31. 42, 6.

8. Denn bu haft meine Seele aus bem Tobe geriffen, mein Auge von ben Tränen, meinen Fuß vom Gleiten.

9. 3ch werde wandeln por bem Berrn im Lande der Lebendigen.

Bf. 27, 18; 58, 14. 10. • Ich glaube, barum rede ich; ich werbe aber fehr geplagt. \*2. Ror. 4, 18.

11. 3ch sprach in meinem Zagen: · Llle Menschen find Lügner. · Rom. 3, 4.

12. Wie foll ich dem Berrn vergelten alle seine Wohltat, die er an mir tut?

13. Ich will den Relch des Seils nehmen und bes herrn Ramen predigen. 14. Ich will meine Gelübde bem Herrn bezahlen vor allem feinem Bolt. Pf. 22, 26.

15. Der Tod feiner Beiligen ift wertgehalten vor dem Herrn. 16. O Herr, ich bin dein Knecht; ich

bin dein Knecht, deiner Magd Sohn. Du hast meine Bande zerrissen.

17. Dir will ich Dank opfern und bes

Herrn Namen predigen.

18. 3ch will meine Gelübde dem Herrn bezahlen vor allem seinem Volt. 19. in den Sofen am Saufe des Berrn, in dir, Jerusalem. Halleluja!

#### Der 117. Bfalm. Aufruf jum Lobe Gottes.

1. Lobet ben Herrn, alle Beiben; preiset ihn, alle Bölker! Möm. 15, 11. 2. Denn feine Gnade und Wahrheit maltet über uns in Ewigfeit. Halleluia! 2. Mofe 84, 6.

#### Der 118, Bfalm. Siegesfreube ber Berechten.

1. Danket dem Herrn; denn er ist freundlich, und feine Gute mabret ewiglich. BJ. 107, 1. 2. Es fage nun Ffrael: Seine Gute

mähret ewiglich. Bf. 115, 9-13. 3. Es fage nun bas haus Aaron:

Seine Güte mähret ewiglich. 4. Es fagen nun, die den Berrn fürche

ten: Seine Gute mahret ewiglich. 5. In der Ungft rief ich den Herrn

an, und der Herr erhörte mich und tröftete mich.

6. Der Herr ift mit mir, barum fürchte ich mich nicht; was können mir Menschen tun? Bf. 56, 5; Debr. 18, 6. 7. Der Herr ist mit mir, mir zu helfen; und ich will meine Luft fehen an

meinen Keinden. 8. Es ist gut, auf den Herrn ver-

trauen, und nicht fich verlaffen auf

9. Es ist gut, auf den Herrn vertrauen, und nicht sich verlassen auf Fürften. Bf. 146, 3.

10. Alle Heiden umgeben mich: aber im Namen bes Herrn will ich fie zerhauen.

11. Sie umgeben mich allenthalben; aber im Namen des Herrn will ich

fie zerhauen. 12. Sie umgeben mich wie Bienen;

aber sie erlöschen wie ein Feuer in Dornen; im Namen des Herrn will ich sie zerhauen. \* 3ef. 33, 12.

18. Man stößt mich, daß ich fallen foll; aber ber herr hilft mir.

14. Der Herr ist meine Macht und mein Pfalm und ift mein Beil.

2. Diofe 15, 2.

15. Man fingt mit Freuden vom Sieg in den Gutten der Gerechten: "Die Rechte des Herrn behält den Sieg

16. die Rechte des Herrn ift erhöht; die Rechte des Herrn behält den Sieg!"

17. 3ch werde nicht fterben, sondern leben und des Herrn Werke verkunbigen.

18. Der Herr züchtigt mich wohl; aber er gibt mich dem Tode nicht.

2. Ror. B, 9. 19. Tut mir auf die Tore der Berechtigkeit, daß ich dahin eingehe und

dem Herrn danke.

20. Das ift bas Tor bes herrn; bie Gerechten werden dahin eingehen.

21. 3ch danke dir, daß du mich demütigit und hilfft mir. \$1. 119, 71. 22. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ift zum Gaftein geworben. 3ef. 28, 16; Matth. 21, 42. 23. Das ift vom Beren geschehen und

ist ein Wunder vor unsern Augen. 24. Dies ift ber Tag, ben ber Berr macht: laffet und freuen und frob-

lich barinnen sein.

25. O Herr, hilf! o Herr, las wohl

gelingen!

26. Gelobt sei, der da kommt im namen bes herrn! Wir fegnen euch, die ihr vom Saufe des Beren feid.

Dlatth. 21, 9; 28, 89. 27. Der Herr ift Gott. der uns Schmücket bas Fest mit erleuchtet. Maien bis an die Hörner des Altars! 28. Du bift mein Gott, und ich danke dir; mein Gott, ich will dich preisen.

29. Danket dem Herrn; denn er ist freundlich, und seine Gute währet ewiglich.

## Der 119. Bfalm.

Die Berrlichfeit bes 2Bortes Gottes. (Auch "giltbenes Abe" genannt, ba im Grund-tept je B Berfe ben gleichen Anfangebuchftaben nadi ber Ordnung bes Alphabete tragen.)

1. Wohl denen, die ohne Tadel leben, die im Gesetz des Herrn wandeln! 3[. 1, 1, 2; 112, 1.

2. Wohl benen, die seine Zeugnisse halten, die ihn von ganzem Gerzen fucben!

3. Denn welche auf feinen Wegen

wandeln, die tun fein übel.

4. Du haft geboten, fleißig zu halten deine Besehle.

5. O daß mein Leben beine Rechte mit ganzem Ernst hielte!

6. Wenn ich schaue allein auf deine

Gebote, fo werde ich nicht zu Schanden. 7. Ich danke dir von rechtem Berzen, daß du mich lehrest die Rechte deiner Gerechtigkeit.

8. Deine Rechte will ich halten: ver-

laß mich nimmermehr.

9. Wie wird ein Jüngling seinen Weg unsträftich geben? Wenn er fich halt nach beinen Worten.

10. Ich suche dich von ganzem Herszen; las mich nicht abirren von deis

nen Geboten.

11. Ich behalte bein Wort in meinem Herzen, auf daß ich nicht wider dich

fündige.

12. Gelobet seift du, Herr! · Lehre mich deine Rechte! \* 23. 26. 64. 68. 13. Ich will mit meinen Lippen erzählen alle Rechte deines Mundes.

14. Ich freue mich des Weges deiner Beugniffe wie über allerlei Reichtum. 15. Ich rede von dem, was du befoh-

len haft, und schaue auf deine Wege. 16. Ich habe · Luft zu beinen Rechten und + vergeffe beiner Worte nicht. \* B. 24; Hom. 7, 22. + B. 61.

17. Tue wohl deinem Knecht, daß ich lebe und bein Wort halte.

18. Offne mir die Augen, baß ich febe die Munder an beinem Gefek.

19. 3ch . bin ein Gaft auf Erben; verbirg beine Gebote nicht vor mir. \* \$1. 89, 18.

20. Meine Seele ift zermalmt vor Berlangen nach beinen Rechten allezeit. 21. Du schiltst die Stolzen; verflucht find, die von deinen Geboten abirren.

\* 5. Mofe 27, 28. 22. Wende von mir Schmach und Verachtung; denn ichhaltedeine Zeugniffe. 23. Es sigen auch die Fürsten und reden wider mich; aber dein Knecht redet von beinen Rechten.

24. Ich habe Luft zu beinen Zeugniffen; die find meine Hatsleute. B. 86. 25. Meine Seele liegt im Staube;

erquicke mich nach beinem Wort.

26. Ich erzähle meine Wege, und du erhörst mich; lehre mich beine Rechte. 27. Unterweife mich den Weg deiner Befehle, so will ich reden von deinen Wundern.

28. 3d gräme mich, daß mir bas Berg verschmachtet: stärfe mich nach deinem Wort.

29. Wende von mir ben falfchen Weg und gönne mir bein Gefek.

30. Ich habe ben Weg ber Wahrheit | ermählt; beine Rechte habe ich vor mich geftellt.

31. Ich hange an beinen Zeugniffen; Herr, laß mich nicht zu Schanden

merben!

32. Wenn du mein Herz tröftest, so laufe ich den Weg deiner Gebote.

33. Zeige mir, Herr, den Weg deiner Rechte, daß ich sie bewahre bis ans Ende.

34. Unterweise mich, daß ich bewahre dein Gesetz und halte es von ganzem Herzen.

35. Führe mich auf dem Steige beiner Gebote; benn ich habe Luft dazu.

36. Neige mein Berg zu beinen Zeug-

niffen, und nicht zum Beig.

37. Wende meine Augen ab, daß sie nicht sehen nach unnützer Lehre; sonbern erquide mich auf beinem Wege. 38. Laß beinen Knecht bein Gebot

fest für bein Wort halten, daß ich dich fürchte.

39. Wendevonmirdie Schmach, dieich scheue; denn deine Rechte find lieblich. 40. Siehe, ich begehre beiner Befehle; erquicke mich mit deiner Gerechtigkeit.

41. Serr, lag mir beine Gnade widerfahren, deine Silfe nach deinem Wort, 42. daß ich antworten möge meinem Lästerer; denn ich verlasse michauf dein

43. Und nimm ja nicht von meinem Munde das Wort der Wahrheit; denn ich hoffe auf deine Rechte.

44. Ich will bein Geset halten alle-

wege, immer und ewiglich.
45. Und ich wandle fröhlich; benn

ich fuche deine Befehle.

46. Ich rede von deinen Zeugnissen vor Königen und schäme mich nicht Dlatth. 10, 18; Rom. 1, 16

47. und habe Luft an deinen Beboten. und fie find mir lieb,

48. und hebe meine Sande auf zu beinen Geboten, die mir lieb find, und rebe von beinen Rechten.

49. Gebenke beinem Anechte an bein Wort, auf welches du mich läffest

hoffen.

50. Das ist mein Trost in meinem Elend; benn bein Wort · erquictt mich. \* Pf. 19, 8.

51. Die Stolzen haben ihren Spott an mir: bennoch weiche ich nicht von beinem Gefek.

52. Herr, wenn ich gebente, wie bu

von ber Welt her gerichtet haft, fo werde ich getröftet.

53. Ich bin entbrannt über die Gottlosen, die dein Gesetz verlaffen.

54. Deine Rechte find mein Lied in dem Hause meiner Wallfahrt.

55. Herr, ich gedenke des Nachts an deinen Namen und halte bein Gesetz. 56. Das ist mein Schatz, daß ich deine Befehle balte.

57. Ich habe gefagt: "Herr, das foll mein Erbe fein, daß ich deine Worte halte.

58. Ich flehe vor beinem Angesicht von ganzem Herzen; sei mir gnädig nach deinem Wort.

59. 3ch betrachte meine Wege und fehremeine Rugezudeinen Reugniffen. 60. Ich eile und fäume mich nicht, zu

halten beine Gebote.

61. Der Gottlosen Rotte beraubt mich; aber rich vergesse beines Gesekes nicht. \* 23. 88.

62. Bur Mitternacht ftebe ich auf. dir zu danken für die Rechte beiner Gerechtigkeit.

63. Ich halte mich zu denen, die dich fürchten und deine Befehle halten.

64. Herr, die Erde ist voll deiner Büte; lehre mich deine Rechte. Bf. 88,5. 65. Du tuft Gutes beinem Anechte. Herr, nach deinem Wort.

66. Lehre mich heilsame Sitten und Erkenninis; denn ich glaube deinen Geboten.

67. She ich gedemütigt ward, irrte ich; nun aber halte ich dein Wort.

8. 76; Jef. 28, 19.
68. Du bist gütig und freundlich; lebre mich beine Rechte. 69. Die Stolzen erdichten Lügen über mich; ich aber halte von ganzem Herzen beine Befehle.

70. Ihr Berg ift dick wie Schmer: . ich aberhabe Luft an beinem Gefen. . B. 77. 71. Es ift mir lieb, daß du mich gedermutigt haft, daß ich deine Rechte lerne.

Pf. 118, 21. 72. Das Gesetz beines Munbes ift mir lieber benn viel tausend Stud

Gold und Silber. Bf. 19, 11. 73. Deine Hand hat mich gemacht

und bereitet; unterweise mich, daß ich deine Gebote lerne.

74. Die dich fürchten, sehen mich und freuen fich; dennich hoffeauf dein Wort. 75. Herr, ich weiß, daß beine Ge-richte recht find; du \*hast mich treulich gedemütigt.

ein süßer Troft, 76. Deine Gnade muffe mein Troft fein, wiedu deinem Anechtzugefagt haft. Pf. 109, 21.

77. Lag mir beine Barmbergigfeit widerfahren, daß ich lebe; benn ich habe Luft zu deinem Befet. 78. Uch daß die Stolzen müßten zu Schanden werden, die mich mit Lügen

niederdrücken! ich aber rede von deinen Befehlen. 79. Uch daß fich müßten zu mir hal-

ten, die dich fürchten und deine Zeugnisse tennen!

80. Mein Herz bleibe rechtschaffen in beinen Rechten, daß ich nicht zu

Schanden werde. 81. Meine Seele verlangt nach bei-

nem Seil; ich hoffe auf dein Wort. 82. Meine Augen sehnen sich nach beinem Wort und fagen: Wann tröftest du mich?

83. Denn ich bin wie ein Schlauch im Rauch; beiner Rechte vergeffe ich nicht.

23. 98.

84. Wie lange foll bein Anecht marten? Wann willft du Gericht halten

über meine Verfolger?

85. Die Stolzen graben mir Gruben, fie, dienicht findnach deinem Befeg. B.69. 86. Deine Gebote find eitel Wahrheit. Sie verfolgen mich mit Lügen; hilf mir! 87. Sie haben mich schier umgebracht auf Erden; ich aber verlaffe deine Befehle nicht.

88. Erquicke mich durch beine Gnade, daß ich halte die Zeugnisse deines Mtundes.

89. Herr, dein Wort bleibt ewiglich, soweit der Himmel ift; Stef. 40, 8.

90. deine Wahrheit mähret für und für. Du haft die Erde zugerichtet, und

fie bleibt fteben.

91. Es bleibt täglich nach deinem Wort; denn es muß dir alles dienen.

92. Wo bein Gesetz nicht mein Trost gewesen wäre, so wäre ich vergangen in meinem Glend. B 50; Jer. 15, 18. 93. Ich will beine Befehle nimmermehr vergeffen: denn du erquickest

mich damit. 94. Ich bin bein, hilf mir! benn ich suche beine Befehle.

95. Die Gottlosen lauern auf mich, daß fie mich umbringen; ich aber merte auf beine Zeugniffe.

96. 3ch habe alles Dinges ein Ende gefehen; aber bein Gebot mahret.

97. Wie habe ich bein Gefet fo lieb! Täglich rede ich davon. Bf. 1, 2.

98. Du machft mich mit beinem Gebot weiser, als meine Keinde find: dennes ist ewiglich mein Schatz. 5. Mose 4, 8.

99. 3ch bin gelehrter benn alle meine Lehrer; benn beine Zeugniffe find

meine Rede.

100. 3ch bin flüger benn die Alten;

denn ich halte beine Befehle.

101. Ich wehre meinem Fuß alle bofen Wege, daß ich dein Wort halte. 102. Ich weiche nicht von beinen Rechten; denn du lehrest mich.

103. Dein Wort ift meinem Munde füßer denn Sonig. 104. Dein Wort macht mich flug:

darum haffe ich alle falschen Wege. 105. Dein Wort ist meines Kußes Leuchte und ein Licht auf meinem

Wege. 2. Betr. 1. 19. 106. 3ch schwöre und will's halten, daß ich die Rechte deiner Gerechtig-

keit halten will.

107. Ich bin fehr gedemütigt; Herr, erquickemichnach deinem Wort! B.67.71. 108. Laß dir gefallen, Herr, das willige Opfer meines Mundes und lehre mich beine Rechte.

Pf. 19, 15. 109. 3ch trage meine Seele immer in meinen Händen, und ich vergesse deines Gesetzes nicht.

110. Die Gottlosen legen mir Stricke: ich aber irre nicht von deinen Befehlen. 111. Deine Zeugnisse sind mein ewiges Erbe; benn sie sind meines

Herzens Wonne.

112. Ich neige mein Gerz, zu tun nach beinen Rechten immer und ewiglich. 113. 3ch + haffe die Flattergeister und

liebe dein Gesetz. \* \$6. 81, 7. 114. Du bift mein Schirm und Schild; ich hoffe auf dein Wort. Bf. 5,4.

115. Weichet von mir, ihr Boshaf-ten! Ich will halten die Gebote meines Gottes.

116. Erhaltemich durch dein Wort, daß ich lebe; und laß mich nicht zu Schanden werden über meiner hoffnung.

117. Stärke mich, daß ich genese, so will ich stets meine Lust haben an beinen Rechten.

118. Du gertrittst alle, die von beinen Rechten abirren; denn ihre Trügerei ift eitel Lüge.

119. Du wirfst alle Gottlosen auf Erben weg wie Schlacken; barum liebe ich beine Zeugniffe.

120. Ich fürchte mich vor dir, daß mir die Saut schaudert, und entsetze

mich vor deinen Gerichten.

Gottes Wort 121. Ich halte über Recht und Gerechtigfeit; übergib mich nicht denen,

die mir wollen Gewalt tun. 122. Bertritt du beinen Knecht und tröste ihn; mögen mir die Stolzen

nicht Gewalt tun. Bf. 19, 14. 123. Meine Augen fehnen fich nach deinem Heil und nach dem Wort dei-

ner Gerechtigkeit. 124. Sandle mit beinem Anechte nach

beiner Gnade und lebre mich beine

Rechte. 125. 3ch bin bein Anecht; unterweife mich, daß ich erkenne beine Zeugniffe. 126. Es ist Zeit, daß der Herr dazu-

tue; fie haben bein Gefet gerriffen. 127. Darum liebe ich dein Gebot über Gold und über feines Gold. Bf. 19, 11. 128. Darum halte ich ftracks alle beine Befehle: ich haffe allen falschen Weg.

129. Deine Zeugniffe find munderbar; barum halt fie meine Seele.

Menn dein Wort offenbar wird, so erfreut es und macht flug Die Einfältigen. Pf. 19, 8.

131. 3ch sperre meinen Mund auf und lechze nach deinen Geboten; benn

mich verlangt darnach.

132. Wende bich zu mir und fei mir anädia, wie du pfleast zu tun denen, die deinen Namen lieben.

133. Laß meinen . Gang gewiß fein in beinem Wort und laß fein Unrecht über mich herrschen. \* Pf. 17, 5.

134. Erlose mich von der Men-schen Frevel, so will ich halten deine

135. Laß bein Antlitz leuchten über beinen Anecht und lehre mich beine

136. Meine Augen fließen mit Waffer, daß man dein Gefetz nicht hält.

137. Serr, du bist gerecht, und bein Mort ift recht.

138. Du haft die Zeugniffe beiner Gerechtigkeit und die Wahrheit hart

geboten. 139. Ich habe mich schier zu Tobe geeifert, baß meine Wiberfacher bei-

ner Worte vergeffen. Bf. 69, 10. 140. Dein Wort ift mohl geläutert, und dein Knecht hat es lieb.

141. Ich bin gering und verachtet; ich vergesse aber nicht beiner Befehle.

B. 158. 142. Deine Gerechtigkeit ift eine ewige Gerechtigkeit, und dein Gesetz

ist Wahrheit. 143. Angst und Not haben mich getroffen; ich habe aber Lust an deinen Geboten.

144. Die Gerechtigkeit beiner Zeugenisse ist ewig; unterweise mich, so lebe ich.

145. Ich rufe von ganzem Herzen; erhöre mich, Herr, daß ich deine Rechte halte.

146. Ich rufe zu dir; hilf mir, daß

ich deine Zeugnisse halte.

147. 3ch tomme in der Frühe und schreie; auf bein Wort hoffe ich. V. 114. 148. Ich wache auf, wenn's noch

Nacht ift, zu finnen über bein Wort. 149. Bore meine Stimme nach beiner Gnade; Herr, erquicke mich nach beinen Rechten. B. 88. 154. 159.

150. Meine boshaften Verfolger nahen herzu und find ferne von dei-

nem Gefen.

151. Herr, du bist nabe, und beine Gebote - find eitel Wahrheit. \* 28. 86. 152. Längst weiß ich, daß du beine Zeugnisse für ewig gegründet haft.

153. Siehe mein Elend und errette mich; hilf mir aus, benn . ich vergeffe deines Gesetzes nicht.

154. Führe meine Sache und erlöse mich; erquicke mich durch bein Wort. 155. Das Beil ift ferne von den Gott-

losen; benn sie achten beine Rechte nicht.

Berr, beine Barmbergigfeit 156. ist groß; erquicke mich nach beinen Rechten.

157. Meiner Berfolger und Widersacher sind viele; ich weiche aber nicht

von beinen Zeugniffen. 158. Ich fehe die Berächter, und es tut mir wehe, daß sie dein Wort nicht

halten.

159. Siehe, ich liebe beine Befehle: Berr, erquide mich nach beiner Gnade.

160. Dein . Wort ift nichts benn Wahrheit; alle Rechte deiner Gerechtigkeit währen ewiglich.

161. Die Fürften verfolgen mich ohne Urfache, und mein Herr fürchtet sich

por beinen Worten.

162. Ich freue mich über bein Wort wie einer, der eine große Beute friegt. 163. Lügen bin ich gram und habe Greuel baran; aber bein Gefet habe ich lieb.

164. Ich lobe dich des Tages siebenmal um der Rechte willen beiner Ge-

rechtigkeit.

165. Großen Frieden haben, die

bein Gefet lieben; fie werben nicht ftraucheln.

166. Herr, ich warte auf bein Heil und tue nach deinen Geboten.

1. Dofe 49, 18.

167. Meine Seele halt beine Reug-

niffe und liebt fie fehr. 168. Ich halte beine Befehle und beine Zeugniffe; benn alle meine

Wege find por dir. Bf. 18, 22. 169. Herr, laß meine Klage vor dich kommen; unterweise mich nach

beinem Wort. 170. Las mein Flehen vor dich tom-men; errette mich nach beinem Wort.

171. Meine Lippen follen loben, wenn

du mich beine Rechte lehreft.

172. Meine Zunge foll . ihr Gespräch haben von beinem Wort; benn alle beine Gebote find recht.

\* Pj. 1, 2; Spr. 8, 22. 173. Lag mir beine Sand beifteben; denn ich habe erwählt deine Befehle.

174. Herr, mich verlangt nach deis nem Seil, und . ich habe Luft an deinem Befes.

175. Lag meine Seele leben, daß fie dich lobe, und deine Rechte mir helfen.

176. 3ch bin wie . ein verirrtes und verlorenesSchaf. SuchebeinenAnecht; denn + ich vergeffe beiner Gebote nicht. \* 3el. 58, 6. + B. 16.

# Der 120. Pfalm.

Wiber bie Berleumber.

1. Ein Lied im höhern Chor.

3ch rufe zu dem Herrn in meiner

Mot, und er erhört mich.

2. herr, errette meine Seele von den Lügenmäulern, von den falschen Zungen.

3. Was kann dir die falsche Zunge tun, und mas tann fie ausrichten?

4. Sie ist wie scharfe Pfeile eines Starten, wie Feuer in Wacholdern.

5. Wehe mir, daß ich ein Fremdling bin unter Mesech; ich muß wohnen unter den Hütten Redars.

6. Es wird meiner Seele lang, zuwohnen bei benen, die den Frieden haffen. 7. Ich halte Frieden; aber wenn ich

rebe, fo fangen fie Krieg an.

## Der 121. Pfalm.

Bott ber trene Denfchenbuter.

1. Ein Lied im höhern Chor. 3ch bebe meine Augen auf zu den Bergen, von welchen mir Hilfe tommt. uns gnädig werde,

2. Meine Silfe tommt von dem herrn, ber himmel und Erbe gemacht hat.

3. Er wird beinen Fuß nicht gleiten lassen; und der dich behütet, schläft

4. Siehe, der Hüter Afraels schläft noch schlummert nicht.

5. Der Herr behütet dich; der Herr ist bein Schatten über beiner rechten

Hand. 6. daß dich bes Tages die Sonne nicht

steche noch der Mond des Nachts. 7. Per herr behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele;

4. Moje 8, 24. 8. ber Herr behüte beinen Aus= gang und Eingang von nun an bis

# Der 122. Pfalm.

Berrlichfeit Jerufalems.

1. Ein Lied Davids im höhern Chor. 3ch freute mich über die, fo mir fagten: Laffet uns ins haus bes herrn gehen! Bi. 26, 6-8,

2. Unfre Füße stehen in deinen To-

ren, Jerufalem.

in Ewigkeit.

3. Jerusalem ift gebaut, daß es eine Stadt sei, da man zusammenkommen

foll,

4. da die Stämme hinaufgehen, die Stämme des Herrn, wie geboten ist bem Bolt Frael, zu banten dem Ramen des Herrn.

5. Denn dafelbft fteben die Stühle zum Gericht, die Stühle des Haufes David.

6. Wünschet . Jerufalem Glück! Es möge wohl gehen denen, die dich lieben!

7. Es moge Friede fein in beinen Mauern und Glück in deinen Palästen! 8. Um meiner Brüder und Freunde willen will ich dir Frieden wünschen.

9. Um des hauses willen des herrn. unsers Gottes, will ich bein Bestes

suchen.

### Der 123. Pfalm.

Sehnfucht nach Silfe unter Schmach und Spott.

1. Ein Lied im höhern Chor.

3ch bebe meine Augen auf zu bir. ber bu im Simmel figeft.

2. Siehe! wie die Mugen der Rnechte auf die Sände ihrer Berren sehen, wie die Augen ber Magb auf die Sände ihrer Frau, alfo feben unfre Augen auf den herrn, unfern Gott, bis er

anadia! benn wir find fehr voll Berachtung.

4. Sehr voll ift unfre Seele von der Stolzen Spott und der Hoffartigen Verachtung.

## Der 124. Bfalm.

Bott mit uns in ber Rot.

1. Ein Lied Davids im höhern Chor. Wo der Herr nicht bei uns wäre fo fage Ffrael -,

2. wo der herr nicht bei uns ware, wenn die Menschen sich wider uns

sexen:

3. so verschlängen sie uns lebendig, wenn ihr Born über uns ergrimmte; 4. fo erfäufte uns Waffer, Strome gingen über unfre Seele; Bf. 42, 8; 69, 16.

5. es gingen Waffer allzu hoch über

unfre Seele.

6. Gelobet sei der Herr, daß er uns nicht gibt zum Raub in ihre Zähne!

7. Unfre Seele ist entronnen wie ein Vogel dem Stricke des Voglers; der Strick ist zerrissen, und wir sind los. 8. Unfre Silfe steht im Namen des Berrn, ber himmel und Erbe gemacht hat. Bí. 121, 2.

## Der 125. Pfalm.

Boffnung läßt nicht ju Schanden werden.

1. Ein Lied im höhern Chor.

Die auf den Herrn hoffen, die werden nicht fallen, fondern ewig bleiben wie der Berg Zion.

2. Um Jerusalem ber find Berge. und ber Berr ift um fein Bolt ber von nun an bis in Gwigkeit. Bf. 86, 7.

3. Denn ber Gottlosen Zepter wird nicht bleiben über dem Häuflein der Gerechten, auf daß die Gerechten ihre Hand nicht ausstrecken zur Ungerechtigkeit.

4. Herr, tue wohl ben guten und

frommen Herzen!

5. Die aber abweichen auf ihre frummen Wege, wird der Herr wegtreis ben mit den Abeltätern. Ariede sei über Ffrael! \* Bal. 8, 18.

# Der 126. Bfalm.

Erlöfung ber Gefangenen Bions. 1. Gin Lieb im bobern Chor. Wenn ber Berr bie Befangenen

3. Sei uns gnädig, herr, sei uns | Zions erlösen wirb, fo werden wir fein wie die Träumenden.

2. Dann wird unser Mund voll Lachens und unfre Zunge voll Rühmens fein. Da wird man fagen unter den Heiden: Der Herr hat Großes an ihnen getan!

3. Der herr hat Großes an uns ge-

tan; des find wir fröhlich.

4. Herr, bringe wieder unfre Gejangenen, wie du die Bäche wiederbringst im Mittagslande.

5. Die mit Tranen faen, werben

mit Frenden ernten. Dtatth. 5, 4.

6. Sie gehen hin und weinen und tragen edlen Samen und tommen mit Freuden und bringen ihre Garben. Stef. 85, 10.

# Der 127. Vialm.

Un Gottes Segen ift alles gelegen.

1. Ein Lied Salomos im höhern Chor.

Wo der Herr nicht das Haus baut, jo arbeiten umfonft, die daran bauen. Wo der Herr nicht die Stadt behütet, so wacht der Wächter umsonst.

2. Es ist umsonst, daß ihr früh aufstehet und hernach lange siket und effet euer Brot mit Sorgen; benn feinen Freunden gibt er's schlafend. Spr. 10, 22.

3. Siehe, Kinder sind eine Gabe des Herrn, und Leibesfrucht ift ein Ge-

schenk. 1. Doje 38, 5 ; Bf. 128, 8. 4. 4. Wie die Pfeile in ber Sand eines Starten, also geraten die jungen Anaben.

5. Wohl dem, der seinen Röcher derfelben voll hat! Die werden nicht zu Schanden, wenn fie mit ihren Feinden handeln im Tor.

## Der 128. Pfalm.

Segen bes Frommen im Sausftanbe.

1. Ein Lied im höhern Chor.

Bohl dem, ber ben Herrn fürchtet und auf feinen Wegen geht!

2. Du wirst dich nähren deiner Sände Arbeit; wohl dir, du haft es gut.

3. Dein Beib wird fein wie ein fruchtbarer Weinstock drinnen in deis nem Hause, beine Kinder wie Dl. zweige um beinen Tisch her. Bf. 127, 8.

4. Siehe, also wird gesegnet der Dlann, der ben Berrn fürchtet.

5. Der Herr wird dich fegnen aus Rion, daß du sehest das Glück Jerufalems bein Leben lang

6. und sehest beiner Kinder Kinder. ·Friede über Afrael! \* 35, 125, 5,

## Der 129. Pfalm.

Die Dranger Ifraels milffen gu Schanben

1. Ein Lied im höhern Chor.

Sie haben mich oft gedrängt von meiner Jugend auf - fo fage Ifrael -,

2. sie haben mich oft gedrängt von meiner Jugend auf; aber sie haben

mich nicht übermocht.

3. Die Pflüger haben auf meinem Rücken geackert und ihre Furchen lang Jef. 50, 6; 51, 23. 4. Der Herr, der gerecht ift, hat der

Gottlofen Seile abgehauen.

5. Ach daß müßten zu Schanden werden und zurückfehren alle, die Rion

gram find!

6. Ach daß sie müßten sein wie das Gras auf den Dächern, welches verdorrt, ehe man es ausrauft,

7. von welchem der Schnitter seine Hand nicht füllt noch der Garben-

binder feinen Urm

8. und die vorübergehen nicht fpres chen: "Der · Segen des Herrn sei über euch! wir segnen euch im Ramen des Herrn"! \* Ruth 2, 4.

# Der 130. Bfalm.

Mus tiefer Rot.

1. Ein Lied im höhern Chor.

Mus der . Tiefe rufe ich, Herr, zu dir. 2. Herr, hore meine Stimme, laß beine Ohren merten auf die Stimme meines Flehens!

3. So bu willst, Herr, Gunden gurechnen, Herr, wer wird bestehen?

4. Denn bei bir ift . die Bergebung,

baß man dich fürchte.
\* Jef. 55, 7; Röm. 6, 1. 2.

5. 3ch harre des Herrn; meine Seele harret, und ich hoffe auf sein Wort. 6. Meine Seele wartet auf den Berrn von einer Morgenwache bis zur an-

bern. 7. Frael, hoffe auf den Berrn! benn bei bem herrn ift die Gnade und

viel Erlösung bei ihm, 8. und er wird Ifrael erlösen aus

allen seinen Sünden. Matth. 1, 21.

# Der 131. Bfalm.

Gläubige Bergensbemut. 1. Ein Lied Davids im höhern Chor.

Herr, mein Berg ist nicht hoffartig, und meine Augen sind nicht stold; ich wandle nicht in großen Dingen, die mir zu hoch find.

2. Ja, ich habe meine Seele gefett und gestillt; so ist meine Seele in mir wie einentwöhntes Rind beifeiner Mutter.

3. Ffrael, hoffe auf den Herrn von nun an bis in Ewigkeit!

## Der 132. Pfalm.

Gebet für Davids Saus im Blid auf bie Berheigung Gottes.

1. Ein Lied im höhern Chor.

Gedenke, Herr, an David und an all fein Leiden.

2. der dem Herrn schwur und gelobte dem Mächtigen Jakobs: 3. "Ich will nicht in die Butte meines Hauses gehen noch mich aufs Lager

meines Bettes legen, 4. ich will meine Augen nicht schlafen laffen noch meine Augenlider schlum-

5. bis ich eine Stätte finde für ben Herrn, zur Wohnung dem Mächtigen Jatobs. Upg. 7, 46.

6. Siehe, wir hörten von ihr in Ephratha; wirhaben sie gefunden auf

dem . Felde des Waldes.

\* 1. Sam. 7, 1; 2. Sam. 6, 8. 7. Wir wollen in seine Wohnung gehen und anbeten vor feinem Guß-

ichemel. 8. Herr, mache dich auf zu beiner Rahe, du und die Lade deiner Macht!

9. Deine Priester laß sich kleiden mit Gerechtigkeit und deine Heiligen sich freuen.

10. Wende nicht weg das Antlig deis nes Gesalbten um deines Knechtes

David willen.

11. Der Herr . hat David einen mahren Cid geschworen — davon wird er sich nicht wenden —: "Ich will dir auf beinen Stuhl segen die Frucht beines

12. Werden deine Kinder meinen Bund halten und mein Zeugnis, das ich ste lehren werde, so sollen auch ihre Kinder auf beinem Stuhl sigen ewiglich."

13. Denn der Herr hat Zion erwählt und hat Luft, dafelbft zu wohnen.

Bf. 68, 17; 78, 8. 14. "Dies ist meine Ruhe ewiglich.

Bfalm 132, 133, 134, 135, 136, Lob bes mahren Gottes. 614 Gintracht.

hier will ich wohnen; denn es gefällt | mir wohl.

15. Ich will ihre Speise segnen und ihren Armen Brot genug geben.

16. Ihre Priefter will ich mit Seil fleiden, und ihre Beiligen follen frohlich sein.

17. Dafelbit + foll aufgehen das Horn Davids; ich habe meinem Gefalbten eine Leuchte zugerichtet.

\* Lut. 1, 69; Bf. 89, 25.

18. Seine Feinde will ich mit Schanden fleiden; aber über ihm foll blühen feine Krone."

#### Der 133. Psalm. Segen ber britberlichen Gintracht.

1. Ein Lied Davids im höhern Chor. Siehe, wie fein und lieblich ift's, daß Brüder einträchtig beieinander wohnen!

2. wie der köstliche Balfam ift, der vom Saupt Aarons herabfließt in feinen ganzen Bart, der herabfließt

in sein Kleid, \*2. Mose 29, 7; 80, 28–80. 3. wie ber Tau, ber vom Hermon herabfällt auf die Berge Zions. Denn daselbst verheißt der Herr Segen und Leben immer und ewiglich.

#### Der 134. Bfalm. Nächtliches Loblied im Tempel.

1. Ein Lied im höhern Chor.

Siehe, lobet den Herrn, alle Anechte des Herrn, die ihr ftehet des Nachts im Hause des Herrn!

2. Hebet eure hande auf im Beilig-

tum und lobet den Herrn!

3. Der Herr segne bich aus Zion, der Himmel und Erde gemacht hat! Pf. 115, 15.

### Der 135. Pfalm.

Milmacht Gottes, Dhnmacht ber Gogen. 1. Halleluja!

Lobet den Namen des Herrn, lobet, ihr Anechte des Herrn,

2. die ihr stehet im Hause des Herrn, in den höfen des haufes unfers Gottes! 3. Lobet den Herrn, denn der Herr ist freundlich; lobsinget seinem Na-men, denn er ist lieblich!

4. Denn ber herr hat fich Jakob er-

mählt, Frael zu seinem Eigentum.
2. Mose 19, 5. 8; 5. Mose 7, 6.
5. Denn ich weiß, daß der Gerr groß ift und unser Herr vor allen Göttern. Pf. 86, 8.

6. Alles, mas er will, das tut er, im Himmel und auf Erden, im Meer und in allen Tiefen;

7. der die Wolken läßt aufsteigen vom Ende der Erde, der die Blige samt dem Regen macht, der den Wind aus feinen Borratstammern tommen läßt;

8. der die Erstgeburten schlug in Agypten, beider, der Menschen und des Viehes, 2. Mofe 12, 29.

9. und ließ seine Zeichen und Wun-der kommen über dich, Agyptenland, über Pharao und alle feine Knechte;

Bf. 78, 48-52. 10. der viele Völker schlug und tötete

mächtige Könige:

11. Sihon, der Amoriter König, und Og, den König von Basan, und alle Königreiche in Kangan:

4. Dtofe 21, 21-85. 12. und gab ihr Land zum Erbe, zum Erbe seinem Volk Frael. 30s. 12. 13. Herr, dein Name währet ewig=

lich; bein Gedächtnis, Herr, währet für und für. Bf. 102, 18.

14. Denn der Herr wird sein Volk richten und seinen Knechten gnädig fein. 5. Moje 82, 38, 48. (B. 15-20: bgl. Bf. 115, 4-11.)

15. Der Beiben Bögen find Silber und Gold, von Menschenhänden gemacht.

16. Sie haben Mäuler, und reden nicht: siehaben Augen, und sehennicht; 17. fie haben Ohren, und hören nicht; auch ift tein Obem in ihrem Munde.

18. Die solche machen, sind gleich also, alle, die auf solche hoffen. 19. Das Haus Frael lobe den

Herrn! Lobet den Herrn, ihr vom Hause Aaron! Bf. 118, 2-4. 20. Ihr vom Saufe Levi, lobet den Herrn! Die ihr den Herrn fürchtet,

lobet den Herrn! 21. Gelobet sei ber Herr aus Zion, der zu Jerusalem wohnt! Halleluja!

# Der 136. Bfalm.

Breis ber emigen Gute Gottes und feiner Bunber.

1. Danket dem Berrn; denn er ist freundlich - benn feine Gute mabret ewiglich. Bf. 108, 1.

2. Dantet bem Gott aller Götter benn feine Gute mabret emiglich.

3. Danket dem Herrn aller Herren benn seine Gute mahret ewiglich -.

4. der große Wunder tut allein benn seine Güte mabret ewiglich -; 5. der die himmel weislich gemacht

hat — benn seine Güte mähret ewiglich -;

6. ber die Erde auf Waffer ausgebreitet hat — benn seine Güte mähret ewiglich —

7. der große Lichter gemacht hat denn feine Gute mabret emiglich -:

1. Mofe 1, 14-18.

8. die Sonne, dem Tage vorzustehendenn seine Güte mähret ewiglich -

9. den Mond und Sterne, der Nacht vorzustehen — denn seine Güte wäh=

ret emialich -:

10. der Agypten schlug an ihren Erstgeburten — denn seine Güte wäh= ret ewiglich ---Pf. 78, 51; 185, 8-12. 11. und führte Afrael heraus - benn

feine Güte mähret ewiglich -12. durch mächtige Sand und aus-gereckten Arm — benn seine Güte

mähret ewiglich —:

13. der das Schilfmeer teilte in zwei Teile — benn seine Gute mahret

ewiglich -

14. und ließ Afrael hindurchgeben denn seine Güte währet ewiglich —; 15. der Pharao und sein Heer ins Schilfmeer ftieß — benn feine Gute währet ewiglich —:

16. der fein Bolt führte durch die Wüste — denn seine Güte währet

ewiglich —;

17. der große Könige schlug — benn

feine Güte mähret ewiglich -

18. und erwürgte mächtige Rönige denn seine Gute mahret ewiglich -: 19. Sihon, der Amociter König benn feine Gute mahret emiglich -

20. und Og, den König von Bajan denn seine Gute mabret emiglich -. 21. und gab ihr Land zum Erbe -

benn feine Gute mahret ewiglich -, 22. zum Erbe feinem Anecht Ifrael denn seine Güte mähret ewiglich -; 23. denn er dachte an uns, da wir

unterbrückt maren - benn feine Güte mähret ewiglich —.

24. und erlöfte und von unfern Feinden - denn seine Gute mahret ewiglich -;

25. der allem Fleisch Speise gibt denn seine Güte mähret ewiglich.

\* Pf. 145, 15. 26. Danket bem Gott bes Simmels - denn seine Gute mahret ewiglich.

## Der 137. Bfalm.

Wehtlage ber Gefangenen gu Babel.

1. Un den Waffern zu Babel faßen wir und weinten, wenn wir an Zion gedachten,

2. Unsere Harfen hingen wir an die Beiden, die dafelbft find.

3. Denn bort hießen uns fingen, die uns gefangen hielten, und in unferm Heulen fröhlich sein: "Singet uns ein Lied von Zion!"

4. Wie follten wir des herrn Lied

fingen in fremden Landen?

5. Bergeffe ich bein, Jerusalem, so werbe meiner Rechten vergeffen.

6. Meine Zunge foll an meinem Gaumen kleben, wo ich bein nicht gedenke, wo ich nicht lasse Jerusalem meine höchfte Freude fein.

7. Herr, gedenke den Kindern Edom den Tag Jerusalems, die da sagten: Rein ab, rein ab bis auf ihren Boden!" Bf. 79, 12; Obab. 10-15.

8. Du verstörte Tochter Babel, wohl dem, der dir vergilt, wie du uns ge-

tan hast!

9. Wohl bem, der beine jungen Rinder nimmt und zerschmettert sie an dem Stein! Jej. 13, 16.

#### Der 138. Pfalm.

Danklied für die gottliche Silfe in ber Rot.

1. Davids.

Ich danke dir von ganzem Herzen; vor den Göttern will ich dir lobfingen.

2. Ich will anbeten zu beinem beiligen Tempel und beinem Namen danken für deine Güte und Treue: benn du haft beinen Namen über alles herrlich gemacht durch dein Wort.

Pf. 26, 8. 3. Wenn ich dich anrufe, so erhörft du mich und gibst meiner Seele große Rraft.

4. Es danken dir, Herr, alle Könige auf Erden, daß sie hören das Wort beines Mundes, Jef. 2, 8.

5. und fingen auf den Wegen des Herrn, daß die Ehre des Herrn groß fei.

6. Denn der Herr ist hoch und sieht auf das Niedrige und kennt den Stolgen von ferne. Bf. 118, 5. 6.

7. Wenn ich mitten in ber Angst wandle, so erquickst du mich und streckst beine Sand über ben Born meiner Feinde und hilfst mir mit beiner Rechten.

8. Der Herr wird's \*für mich voll= führen. Berr, beine Gute ift ewig. Das Werk beiner hände wollest du nicht laffen, \* Phil. 1, 6,

## Der 139. Bialm.

Bon Gottes Allwiffenheit und Allgegenwart.

1. Ein Pfalm Davids, vorzusingen. Berr, bu erforscheft mich und tennest midy. V. 23; Pf. 7, 10. 2. Ich site ober ftehe auf, so weißt

du es; du verstehest meine Gedanken von ferne. \*3er. 17, 10. 3. Ich gehe oder liege, so bist du

um mich und fiehest alle meine Wege. 4. Denn siehe, es ift tein Wort auf meiner Zunge, das du, herr, nicht

alles wiffest.

5. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Sand über

6. Solche Erkenntnis ift mir zu wunderbar und zu hoch; ich kann sie nicht begreifen.

7. 230 foll ich hin gehen vor deinem Beift, und wo foll ich hin flieben vor deinem Angesicht?

8. Führe ich gen Himmel, fo bift du da. Bettete ich mir in die Bolle, fiehe, so bist bu auch ba. Amos 9, 2.

9. Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer,

\*Jona 1, 3.
10. fo würde mich doch beine Hand daselbst führen und deine Rechte mich halten.

11. Sprache ich: Finsternis möge mich becken! so muß die Nacht auch Licht um mich fein. Siob 84, 22.

12. Denn auch Finsternis nicht finster ist bei dir, und die Nacht leuchtet wie der Tag, Finsternis ist wie das Licht.

13. Denn du haft meine Rieren bereitet und haft mich gebildet im Mtut-

terleibe.

14. Ich danke dir dafür, daß ich wunderbar gemacht bin; wunderbar find beine Werte, und das ertennet meine Seele wohl.

15. Es war dir mein Gebein nicht verhohlen, da ich im Berborgenen gemacht ward, da ich gebildet ward unten in der Erde. Pred. 11, 5.

16. Deine Augen sahen mich, ba ich noch unbereitet war, und salle Tage waren auf bein Buch geschrieben, die noch werden follten, als derfelben feiner da war. \* Hiob 14, 5.

17. Aber wie köstlich sind vor mir, Gott, . beine Gedanten! Wie ift ihrer jo eine große Summe! \* Jef. 55, 9.

18. Sollte ich fie gablen, fo würde \*ihrer mehr fein benn bes Sandes. +Wenn ich aufwache, bin ich noch bei \* Bf. 40, 6. + Bf. 63, 7.

19. Ach Gott, daß du tötetest die Gottlosen, und die Blutgierigen von

mir weichen müßten!

20. Denn sie reden von dir lästerlich, und deine Feinde erheben sich ohne Urfache.

21. Ich haffe ja. Herr, die dich haffen, und es verdrießt mich an ihnen.

daß sie sich wider dich sezen.

22. 3ch haffe sie in rechtem Ernst; fie find mir zu Feinden geworden. 23. Erforiche mich, Gott, und er= fahre mein Gerz: prüfe mich und erfahre, wie ich's meine. 24. Und siehe, ob ich auf bosem Wege bin, und leite mich auf ewis gem Wege. Bf. 27, 11,

### Der 140. Pfalm.

Bebet um Bilfe bei ben Rachftellungen liftiger Feinbe.

1. Ein Pfalm Davids, vorzufingen. 2. Errette mich, herr, von den bosen Menschen; behüte mich vor den freveln Leuten,

3. die Boses gedenken in ihrem Herzen und täglich Arieg erregen.

4. Sie schärfen ihre Zunge wie eine Schlange; \* Otterngift ist unter ihren Lippen. (Sela.) \*Röm. 3, 18.

5. Bewahre mich, Herr vor der Sand der Gottlosen; behüte mich vor den freveln Leuten, die meinen Sang

gedenken umzustoßen.

6. Die Hoffärtigen legen mir Stricke und breiten mir Seile aus zun. Net und stellen mir Fallen an ben Weg.

. Ich aber fage zum Herrn: Du bift mein Gott; Berr, vernimm bie Stimme meines Flehens! \*pf. 22, 11.

8. Herr Herr, meine starke Hilfe, du beschirmft mein Saupt gur Beit

des Streits.

9. Herr, laß dem Gottlosen seine Begierde nicht; stärke seinen Mut-willen nicht: sie möchten sich bes überheben. (Sela.)

10. Das Unglück, bavon meine Feinde ratschlagen, muffe auf ihren Kopf fallen.

11. Er wird Strahlen über fie schüts ten; er wird fie mit Feuer tief in die Erde schlagen, daß sie nicht mehr auf-

12. Gin bofes Maul wird fein Glück | haben auf Erden; ein frevler, böser Mensch wird verjagt und gestürzt werden.

18. Denn ich weiß, bag ber Berr wird des Elenden Sache und der Ur-

men Recht ausführen.

14. Auch werden die Gerechten deis nem Namen banken, und die Frommen werden vor beinem Ungeficht bleiben.

### Der 141. Pfalm.

Bitte um göttliche Bewahrung bor ben Bofen.

1. Ein Pfalm Davids.

Herr, ich rufe zu bir; eile zu mir; vernimm meine Stimme, wenn ich dich anrufe.

2. Mein Gebet muffe vor dir taugen wie ein . Räuchopfer, mein Sandeaufheben wie ein + Abendopfer.

\* 2. Dtoje 80, 7. + 2. Moje 29, 89. . 3. Herr, behüte meinen Mund und bewahre meine Lippen, Bf. 89, 2. 4. · Neige mein Berg nicht auf etwas Bofes, ein gottlos Wefen zu führen mit den übeltätern, daß ich nicht effe von bem, mas ihnen geliebt.

\* Bf. 119, 86. 5. Der Gerechte schlage mich freundlich und . strafe mich; das wird mir fo wohl tun wie Balfam auf meinem Saupt; benn ich bete ftets, bag fie mir nicht Schaben tun.

\*8. Dtofe 19, 17; Spr. 27, 8. 6.

6. Ihre Führer muffen gefturat werben über einen Fels; fo wirb man dann meine Rede boren, daß fie liebe lich sei.

7. Unfere Gebeine find gerftreut bis zur Hölle, wie wenn einer das Land

pflügt und zerwühlt.

8. Denn auf dich, Herr Herr, seben meine Augen; ich traue auf dich, verftofe meine Geele nicht.

9. Bewahre mich vor bem Stricke, den sie mir gelegt haben, und oor der Ralle der übeltäter.

10. Die Gottlosen müffen in ihr eigen Net fallen miteinander, ich aber immer vorübergehen. Pf. 7, 16.

# Der 142. Bfalm.

Seufzen nach ber Bilfe Gottes in großer Angft. 1. Eine Unterweisung Davids, ein Gebet, da er in der Höhle mar. 1. Sam. 24. 4.

2. 3ch schreie zum herrn mit meiner Stimme; ich flehe zum herrn mit meiner Stimme:

3. ich schütte meine Rebe vor ihm aus und zeige an vor ihm meine

4. Wenn mein Geift in . Angften ift, jo nimmft bu bich meiner an. Gie legen mir Strice auf dem Wege, darauf ich gehe. \* Bf. 188. 7.

5. Schaue gur Rechten und fiehe! da will mich niemand tennen. Ich fann nicht entfliehen; niemand nimmt sich

meiner Seele an.

6. Herr, zu dir schreie ich und sage: Du bist meine Zuversicht, mein Teil im Danbe ber Lebendigen.

\* Bf. 27, 18.

7. Merke auf meine Klage, benn ich werde fehr geplagt; . errette mich von meinen Berfolgern, denn fie find mir zu mächtig.

8. Führe meine Seele aus bem Rerter, daß ich danke deinem Namen. Die Gerechten werden fich ju mir fammeln, wenn du mir wohltuft.

## Der 143. Pfalm.

Bebet um göttliche Errettung und Leitung.

1. Ein Pfalm Davids.

Herr, erhöre mein Gebet, vernimm mein Fleben um beiner Wahrheit willen, erhore mich um beiner Gerech. tiakeit willen

2. und gebe nicht ins Gericht mit deinem Knechte; benn vor dir ist fein Lebendiger gerecht. Pg. 180, 8; Hiob 9, 2.

3. Denn der Feind verfolgt meine Geele und schlägt mein Leben au Boben; er legt mich ins Finftere wie die, so längst tot sind.
4. Und mein Geist ist in mir ge-

ängstet; mein Herz ist mir in meinem

Leibe verzehrt.

5. 3ch gedenke an die vorigen Beiten; ich rede von allen beinen Taten und fage von ben Werten beiner Hände.

6. Ich breite meine Sande aus zu bir; meine · Seele burftet nach bir

wie ein dürres Land. (Sela.) \* Bf. 42, 2, 8; 68, 2,

7. Serr, erhöre mich bald, mein Beift vergeht; verbirg bein Antlig nicht von mir, baß ich nicht gleich werde denen, die in die Grube fahren.

8. Lag mich frühe hören beine Gnabe; benn ich hoffe auf dich. Tue mir

fund den Weg, barauf ich gehen foll; benn mich verlangt nach bir.

618 Bitte um Frieben. Pfalm 143, 144, 145. Gottes Regieren.

9. Errette mich, mein Gott, von meinen Feinden; zu dir habe ich Zu-

10. Lehre mich tun nach beinem Bohlgefallen, benn bn bift mein Gott; bein guter Geift führe mich auf ebener Bahn.

11. herr, verquicke mich um beines Namens willen; führe meine Seele aus der Not um beiner Gerechtigkeit millen \* \$6. 28, 8; 119, 25.

12. und verftöre meine Feinde um beiner Gute willen und bringe um alle, die meine Seele ängsten; denn ·ich bin dein Anecht. \* 28f. 116, 16.

### Der 144. Bfalm.

Bitte um Sous und Segen Gottes für fein Boll.

1. Ein Pfalm Davids.

Gelobet sei ber Herr, mein Hort, \*ber meine Sande lehrt ftreiten und meine Fäufte friegen, \* 251. 18, 85.

2. meine Gute und meine Burg, mein Schut und mein Erretter, mein Schilb, auf ben ich traue, ber mein Volk unter mich zwingt. Bf. 18, 8.

3. Herr, was ift ber Mensch, daß du dich sein annimmst, und des Denschen Kind, daß bu ihn so achtest?

4. Ift boch ber Mensch gleich wie nichts; seine Zeit fährt dahin wie ein Schatten. \* Siob 14, 2.

5. Herr, \*neige beine himmel und fahre herab; +rühre die Berge an, daß sie rauchen: \*Bf. 18, 10. +Bf. 104, 82. 6. lag bligen und zerftreue fie; fchieße deine Strahlen und schrecke fie;

7. strecke beine Hand aus von der Sohe und erlose mich und errette mich von großen Waffern, von der Sand ber Kinder der Fremde,

8. deren Mund redet unnütz, und

ihre Werke find falsch.

9. Gott, ich will bir ein neues Lieb singen, ich will dir spielen auf dem Pfalter von zehn Saiten, Pf. 33, 2. 3.

10. ber bu ben Rönigen Sieg gibft und erlösest beinen Knecht David vom mörderischen Schwert des Bofen.

11. Erlose mich auch und errette mich von der Hand der Kinder der Fremde - \* beren Mund redet unnüg, und ihre Werke sind falsch —, \*B. 8.

12. daß unfere Söhne aufwachsen in ihrer Jugend wie die Bflanzen, und unsere Töchter seien wie die ausge-

hauenen Erker, womit man Balafte \* Pf. 128, 8.

13. daß unsere Rammern voll seien und herausgeben können einen Vor-rat nach dem andern; daß unsere Schafe tragen taufend und zehntaufend auf unsern Triften;

14. daß unsere Ochsen vielerarbeiten; daß kein Schade, kein Verlust noch Klage auf unsern Gassen sei.

15. Wohl dem Bolt, dem es alfo geht! Bohl bem Bolt, bes Gott ber Berr ift! 5. Moje 88; 29.

#### Der 145. Bfalm.

Die Gnabe und Gerechtigfeit Gottes in feinem

1. Ein Lob Davids.

Ich will dich erheben, mein Gott, bu König, und beinen Namen loben immer und ewiglich.

2. Ich will bich täglich loben und beinen Ramen rühmen immer und

ewiglich.

3. Der herr ift groß und fehr löblich, und seine Größe ist unausforschlich.

4. Rindeskinder werden deine Werke preisen und von beiner Gewalt sagen. 5. 3ch will reben von beiner berr-

lichen schönen Pracht und von deinen Bundern.

6. daß man foll sagen von deinen herrlichen Taten und daß man erzähle deine Herrlichkeit:

7. daß man preise deine große Güte und deine Gerechtigfeit rühme.

8. Onädig und barmherzig ist der Herr, gebulbig und von großer Güte.
9. Wofe 84, 8.
9. Der Herr ift allen gütig und er-

barmt sich aller seiner Werte.

Röm. 11, 82.

10. Es sollen dir danken, Herr, alle beine Werte und beine Beiligen bich

11. und die Ghre deines Königreichs rühmen und von deiner Gewalt reden,

12. daß den Menschenkindern deine Gewalt kund werde und die herrliche Pracht deines Königreichs. 13. Dein Reich ift ein ewiges Reich.

und beine Herrschaft mähret für und

14. Der Herr erhält alle, die da fallen, und + richtet auf alle, die nie= dergeschlagen sind. \*Bs. 146, 8; Lut. 1, 52. 15. Aller Augen warten auf dich,

und du gibst ihnen ihre Speise zu feiner Zeit. Bj. 104, 27. 28; 186, 25.

16. Du tuft beine Sand auf und erfüllest alles, mas lebt, mit Bohl=

gefallen.

17. Der Herr ift egerecht in allen feinen Wegen und heilig in allen feinen Werken. \* 5. Dtofe 32, 4.

18. Der Herr ift nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn mit Ernst ans

19. Er tut, was die Gottesfürchtigen begehren, und hört ihr Schreien und hilft ihnen.

20. Der Herr behütet alle, die ihn lieben, und wird vertilgen alle Gott-

Losen

21. Mein Mund foll des Herrn Lob fagen, und alles Fleisch lobe seinen heiligen Namen immer und ewiglich.

#### Der 146. Pfalm.

Die etwige Treue Gottes.

### 1. Halleluja!

Lobe den Herrn, meine Seele!

2. 3ch will ben Herrn loben, folange ich lebe, und meinem Gott lobfingen, solange ich hier bin.

3. Berlaffet euch nicht auf Fürften; fte find Menschen, die können ja nicht helfen. Bf. 118, 8. 9; Jer. 17, 5.

4. Denn . bes Menschen Geift muß bavon, und er muß wieder zu Erde werden; alsdann find verloren alle feine Anschläge.

\*1. Dloje 8, 19; Breb. 12, 7.

5. Wohl bem, bes Silfe ber Gott Ratobs ift; des Hoffnung auf dem Berrn, feinem Gott, fteht;

6. der Himmel, Erde, Meer und alles, was darinnen ift, gemacht hat; ber Glauben hält ewiglich:

7. der Recht schafft benen, so Gewalt leiden; der die Hungrigen fpeift. Der

Berr löft bie Gefangenen.

8. Der Herr macht die Blinden sehend. Der Herr erichtet auf, die niedergeschlagen find. Der herr liebt die Gerechten. \* 93f. 145, 14.

9. Der herr behütet . die Fremd. linge und +erhält Waisen und Witmen und fehrt zurück den Weg der Gottlosen.

\* 2. Dioje 22, 20. 21. + Pf. 10, 14; 68, 6.

10. Der Herr ift König ewiglich, bein Gott, Zion, für und für. Halleluja!

### Der 147. Bialm.

Breis ber leiblichen und geiftlichen Gegnungen Gottes.

1. Lobet den Herrn! denn unfern Gott loben, das ift ein köftlich Ding: folch Lob ift lieblich und ichon. Bf. 92, 2.

2. Der Herr baut Jerusalem und bringt zusammen die Berjagten Israels.

3. Er heilt, die zerbrochnes Herzens stnd, und verbindet ihre Schmerzen. Jef. 61, 1.

4. Er gahlt die Sterne und nennt fie alle mit Namen. Jef. 40, 26.

5. Unfer Herr ift groß und von gro-Ber Araft; und ist unbegreiflich, wie er regiert.

6. Der Herr richtet auf die Elenden und stößt die Gottlosen zu Boden.

Lut. 1, 52.

7. Singet umeinander bem Herrn mit Dank und lobet unfern Gott mit Harfen,

8. der den Simmel mit Wolfen verdeckt und gibt Regen auf Erden; der Gras auf Bergen wachsen läßt; 9. der dem Vieh sein Futter gibt,

den sjungen Raben, die ihn anrufen.

\* Siob 38, 41.

10. Er hat nicht Lust an der Stärke bes Rosses noch Gefallen an eines Mannes Schenkeln.

11. Der herr hat Gefallen an benen, die ihn fürchten, die auf seine Güte hoffen.

12. Preife, Jerufalem, ben Berrn:

lobe, Zion, deinen Gott! 13. Denn er macht fest die Riegel deiner Tore und segnet deine Kinder drinnen.

14. Er schafft beinen Grenzen Frieden und sfättigt dich mit dem beften Weizen. \* Bf. 81, 17.

15. Er fendet seine Rede auf Erden:

fein Wort läuft fchnell.

16. Er gibt Schnee wie Wolle, er streut Reif wie Asche.

Bj. 148, 8; Siob 38, 22—30. 17. Er wirft seine Schloßen wie

Biffen; wer kann bleiben vor seinem Frost?

18. Er spricht, so perschmilat es; er läßt seinen Wind wehen, so tautesauf.

19. Er zeigt Jakob sein Wort, Israel seine Sitten und Rechte.

20. So tut er feinen Beiben, noch läßt er sie wissen seine Rechte. Halleluja! 5. Mofe 4, 7; Apg. 14, 16; Rom. 8, 2.

#### Der 148. Bfalm.

Mile Welt lobe ben Berrn!

1. Halleluja!

Lobet im himmel den herrn: lobet ihn in der Höhe!

2. Lobet ihn, alle seine Engel; lobet ihn, all fein Beer! 28f. 108, 20-22.

3. Lobet ihn, Sonne und Mond; lobet ihn, alle leuchtenben Sterne!

4. Lobet ihn, ihr himmel allenthalben und die Waffer, die oben am himmel

5. Die follen loben den Ramen bes herrn; benn er gebot, da wurden fie

geschaffen. Pf. 88, 9. 6. Er hält sie immer und ewiglich; er ordnet sie, daß sie nicht anders geben bürfen.

7. Lobet den Herrn auf Erden, ihr

Walfische und alle Tiefen;

8. Feuer, Hagel, Schnee und Dampf, Sturmwinde, die fein Wort ausrichten;

9. Berge und alle Hügel, fruchtbare

Bäume und alle Zedern;

10. Tiere und alles Vieh, Gewürm

und Bögel:

11. ihr Könige auf Erden und alle Bölker, Fürsten und alle Richter auf Erden:

12. Jünglinge und Jungfrauen,

Allte mit den Jungen!
13. Die sollen loben den Namen des Berrn; denn fein Name allein ift hoch, sein Lob geht, soweit Himmel und Erde ift.

14. Und er erhöht das & Korn seines Bolts. Alle seine Beiligen sollen loben, die Kinder Ffrael, das Bolt, bas ihm dient. Halleluja! \*pf. 182, 17.

### Der 149. Bfalm.

Bion lobe ben Berrn!

1. Halleluja

Singet . dem Herrn ein neues Lieb: die Gemeinde der Heiligen soll ihn Inben. \*事[. 96, 1.

2. Frael freue sich des, ber es gemacht hat; die Kinder Zions seien fröhlich über ihren + Rönig.

\* Pf. 100, 8. + Pf. 98, 1. 3. Sie follen loben feinen Ramen im Reigen; mit Pauten und Sarfen

follen fie ihm spielen.

4. Denn der Serr hat Wohlgefallen

an seinem Volk; er hilft ben Glenden herrlich. 5. Die Heiligen sollen fröhlich sein

und preisen und rühmen auf ihren Lagern.

6. 3hr Mund foll Gott erheben, und sie sollen scharfe Schwerter in ihren Händen haben,

7. daß fie Rache üben unter ben Beiben, Strafe unter ben Böltern;

8. ihre Könige zu binden mit Retten und ihre Edlen mit eifernen

9. daß sie ihnen tun bas Recht, da= von geschrieben ift. Solche Ehre werden alle feine Seiligen haben. Halleluja!

### Der 150. Pfalm.

Mles, was Obem hat, lobe ben Beren!

1. Halleluja!

Lobet den Herrn in seinem Beiligtum: lobet ihn in der Keste seiner

2. Lobet ihn in seinen Taten; lobet ihn in seiner großen Herrlichkeit!

3. Lobet ihn mit Posaunen: lobet ihn mit Psalter und Harfe!

4. Lobet ihn mit Pauten und Reigen: lobet ihn mit Saiten und Pfeifen!

5. Lobet ihn mit hellen Rimbeln; lobet ihn mit wohlklingenden Rimbeln!

6. Alles, was Odem hat, lobe den Herrn! Halleluja! Bj. 41, 14; Offenb. 5, 18.

# Die Sprüche Salomos.

# Das 1. Rapitel.

Freindlicher Ruf ber Weisheit. Warnung bor Berführung. Strafe ber Ungehorfamen.

1. Dies find die Sprüche Salomos, des Königs in Israel, des Sohnes Davids, 1. Rön. 5, 9-12. 2. ju lernen Weisheit und Bucht,

Berftand,

3. Rlugheit, Berechtigkeit, Recht und

Schlecht

4. daß die Unverständigen klug und die Jünglinge vernünftig und vorfichtia werden.

5. Wer weise ist, ber hört zu und bessert sich; und wer verständig ist,

der läßt fich raten,

6. daß er verftehe bie Sprüche und ihre Deutung, die Lehre der Weisen und ihre Beifpiele.

7. \*Des Herrn Furcht ist Anfang der Erkenntnis. Die Ruchlosen verachten Weisheit und Zucht.

\* R. 9, 10; Bf. 111, 10; Siob 28, 28. 8. Mein Kind, gehorche der Zucht beines Baters, und verlag nicht das

Gebot beiner Mutter. R. 8. 20. Denn solches ift ein schöner Schmuck beinem Saupt und Rette an beinem Halfe. R. 4, 9.

10. Mein Rind, wenn bich die bofen Buben locen, fo folge nicht.

11. Wenn sie sagen: "Gehe mit uns! wir wollen auf Blut lauern und ben

Unschuldigen ohne Ursache nachstellen; 12. wir wollen sie lebendig verschlingen wie die Hölle und Frommen wie die, so hinunter in

bie Grube fahren; 13. wir wollen großes Gut finden; wir wollen unfre Baufer mit Raub füllen;

14. wage es mit uns! es foll unser

aller ein Beutel fein" :

Leben nimmt.

15. mein Kind, mandle ben Weg nicht mit ihnen; wehre beinem Fuß por ihrem Pfad.

16. Denn ihre Kuße laufen zum Böfen und eilen, Blut zu vergießen.

17. Denn es ift vergeblich, das Ret auswerfen vor den Augen der Bögel. 18. Sie aber lauern auf ihr eigen Blut und stellen fich felbst nach dem

Leben. 19. Also geht es allen, die nach Geminn geigen, daß ihr Beig ihnen das

20. Die Weisheit klagt braußen und läßt sich hören auf den Gassen;

21. ste ruft in dem Gingang bes Tores, vorn unter dem Bolt; fie redet ihre Worte in der Stadt: R. 8, 1.

22. Wie lange wollt ihr Unverständigen unverständig sein und die Spötter Lust zu Spötterei haben und die Ruchlosen die Lehre hassen?

23. Rehret euch zu meiner Strafe. Siehe, ich will euch herausjagen meinen Geift und euch meine Worte

fundtun.

24. Weil ich denn rufe, und ihr weis gert euch, ich recke meine Hand aus, und niemand achtet darauf, 3eg. 65, 2. 12.

25. und laßt fahren allen meinen Rat und wollet meine Strafe nicht: 26. so will ich auch lachen in eurem

Unglück und euer spotten, wenn da fommt, was ihr fürchtet, 27, wenn über euch kommt wie ein Sturm, was ihr fürchtet, und euer

Unglud als ein Wetter, wenn über euch Anast und Not kommt.

28. Dann werden fie nach mir rufen,

aber ich werde nicht antworten: sie werden mich suchen, und nicht finden. Jes. 50, 2; Wichas, 4. 29. Darum daß sie haßten die Lehre

und wollten des herrn Furcht nicht

30. wollten meinen Rat nicht und lästerten alle meine Strafe:

31. fo follen fie effen von den Früchten ihres Wesens und ihres Rats satt werden. Jef. 8, 10. 11.

32. Was die Unverständigen gelüstet. tötet sie, und der Ruchkosen Glück

bringt fie um. 33. Wer aber mir gehorcht, wird

sicher bleiben und genug haben und tein Unglück fürchten.

# Das 2. Kavitel.

Ermahnung, Beisheit ernftlich ju fuchen und fich baburch bor Berführern zu bewahren.

1. Mein Kind, so du willst meine Rebe annehmen und meine Gebote bei dir behalten,

2. daß bein Ohr auf Weisheit achthat, und du bein Herz mit Fleiß dazu

3. ja, so du mit Fleiß . darnach rufest und darum beteft; \* 3at. 1, 5.

4. so du fie suchest wie Silber und. nach ihr forschest wie nach Schätzen:

5. alsbann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und Gottes Ertenntnis finden.

6. Denn ber Berr gibt Beisheit. und aus seinem Munde kommt Gro

kenninis und Verstand. 7. Er läßt's ben «Aufrichtigen gelingen und beschirmt die Frommen

\* Bred. 7, 29.

8. und behütet die, so recht tun, und bewahrt den Weg seiner Heiligen.

9. Alsbann wirst bu verstehen Gerechtigkeit und Recht und Frömmigkeit und allen guten Weg.

10. Denn Weisheit wird in dein Herz eingehen, daß du gerne lernest;

11. guter Rat wird dich bewahren, und Berftand wird dich behüten,

12. baß bu nicht geratest auf ben Weg der Bösen noch unter die verkehrten Schwäker.

13. die da verlaffen die rechte Bahn

und gehen finstere Wege,

14. die sich freuen, Boses zu tun, und find fröhlich in ihrem bösen, vertehrten Wefen,

15. welche ihren Weg verkehren und

folgen ihrem Abwege:

16. daß \* du nicht geratest an eines andern Weib, an eine Fremde, + die glatte Worte gibt \* A. 6, 24; 7, 5. + A. 5, 8.

17. und verläßt den Freund ihrer Jugend und vergißt den Bund ihres Bottes

18. (benn ihr Haus neigt sich zum Tob und ihre Gänge zu den Ber-Iorenen: R. 5, 5. 6.

19. alle, bie zu ihr eingeben, tommen nicht wieder und ergreifen den Weg

des Lebens nicht):

20. auf daß du wandelft auf gutem Wege und bleibest auf ber rechten Bahn.

21. Denn die Gerechten werben im Lande wohnen, und die Frommen merden barin bleiben :

26. 87, 9. 29; Matth. 5. 5. 22, aber bie Gottlofen werben aus dem Lande ausgerottet, und die Berächter werden baraus vertilgt. Pf. 87, 10.22.

## Das 3. Kapitel.

Segen ber Bottesfurcht und Weishelt.

1. Mein Kind, vergiß meines Gefeges nicht, und bein Berg behalte meine Gebote.

2. Denn sie werden dir langes Leben und gute Jahre und Frieden bringen; R. 4, 10; 8. Mose 18, 5.

Gnade und Treue werden bich nicht laffen. . Sange fie an beinen Hals und schreibe fie auf die Tafel beines Herzens,

\* R. 6, 21; 7, 8; 5. Dtofe 6, 8; Jer. 81, 88. 4. so wirft bu Gunft und Klugheit

finden, die Gott und Menschen gefällt. Lut. 2, 52.

5. Berlaß bich auf ben herrn von ganzem Herzen und verlaß dich nicht auf beinen Berstand:

6. sondern gedenke an ihn in allen beinen Wegen, so wird er dich recht

führen.

7. Dunke bich nicht, weise zu fein, sondern fürchte den Herrn und weiche vom Bösen.

8. Das wird beinem Leibe gefund fein

und beine Gebeine erquicken,

R. 4, 22. 9. Ghre den Herrn von deinem Gut und von den Erstlingen all beines Ginkommens, 2. Mofe 28, 19.

10. jo werden beine Scheunen voll werden und beine Relter mit Most

übergehen.

11. Mein Kind, verwirf die Zucht bes herrn nicht und fet nicht ungebulbig über seine Strafe.

Siob 5, 17-19; Gebr. 12, 5. 6. 12. Denn welchen ber Berr liebt, den straft er, und hat doch Wohl= gefallen an ihm wie ein Bater am Sohn. Dffenb. 8, 19.

13. Wohl bem Menschen, der Weisheit findet, und bem Menschen, der Verstand bekommt! Datth. 18, 44. 14. Denn es ift beffer, fie zu ermer-

ben, als Silber; und ihr Ertrag ist besser als Gold. 15. Sie ift ebler benn Berlen; und

alles, was du wünschen magst, ist ihr nicht zu vergleichen. Matth. 18, 45, 46, 16. Langes Leben ift zu ihrer rechten

Hand; zu ihrer Linken ist Reichtum und Ehre. B. 2.

17. Ihre Wege find liebliche Wege, und alle ihre Steige find Friede.

18. Sie ist ein Baum bes Lebens allen, die sie ergreifen; und selig sind, bie sie halten.

19. Denn der Herr hat die Erde durch Weisheit gegründet und durch seinen Rat die Himmel bereitet. R. 8, 24-80. 20. Durch seine Weisheit find bie Tiefen zerleilt und die Wolken mit Tau triefend gemacht.

21. Mein Rind, laß fie nicht von deinen Augen weichen, so wirst du glückselig und flug werden.

Nächstenliebe.

22. Das wirb beiner Seele Leben fein und ein . Schmuck beinem Salfe. \* R. 1. 9.

23. Dann wirft du sicher wandeln auf deinem Wege, daß dein Fuß sich nicht ftoßen wird.

24. Legst du dich, so wirst du dich nicht fürchten, sondern süß schlafen, Bf. 8, 6; 4, 9.

25. daß du dich nicht fürchten darfst vor plöklichem Schrecken noch vor dem Sturm der Gottlosen, wenn er fommt.

26. Denn der Herr ist \* dein Trok; der behütet deinen Ruß, daß er nicht gefangen werde. \* 2. 10, 29. 27. Weigere dich nicht, bem Durf-tigen Gutes zu tun, so beine hand von Gott hat, solches zu tun.

28. Sprich nicht zu beinem Rächsten: "Gebe hin und tomm wieder; morgen will ich dir geben", so du es doch wohl

hast. 29. Trachte nicht Böses wider deinen 29. Trachte nicht Beseicht wohnt. 30. Hadere nicht mit jemand ohne Ur-

sache, so er dir kein Leid getan hat. 31. Gifere nicht einem Frevler nach und ermähle seiner Bege teinen;

32, benn ber Herr hat Greuel an dem Abtrunnigen, und . fein Geheimnis ist bei den Frommen. • \$6. 25, 14. 33. Im Saufe bes Gottlofen ift ber Fluch des Herrn; aber das Haus der Gerechten wird gesegnet.

34. Er wird der Spötter spotten; aber den Elenden wird er Gnade 2. 1, 26; 1. Betr. 5, 5.

35. Die Weisen werden Ehre erben; aber wenn die Narren hoch kommen, werden fie doch zu Schanden.

### Das 4. Kavitel.

Baterliche Erinnerung, die Lehren ber Beisheit gu befolgen.

1. Höret, meine Kinder, die Zucht eures Vaters; merkt auf, daß ihr lernet und flug werdet!

2. Denn ich gebe euch eine gute Lehre;

verlaffet mein Gefet nicht.

Denn ich mar meines Baters Sohn, ein zarter und ein einziger vor meiner Mutter.

4. Und er lehrte mich und sprach: Lag dein Berg meine Worte aufnehmen; . halte meine Gebote, so wirft du leben. \* 8. Moie 18. 5.

5. Nimm an Weisheit, nimm an Rerstand; . vergiß nicht und weiche nicht von der Rebe meines Mundes. . R. 8, 1.

623

6. Verlaß sie nicht, so wird sie dich bewahren; liebe fie, so wird fie dich

behüten.

7. Denn der Weisheit Anfang ift, wenn man sie gerne hort und die Klugheit lieber hat als alle Güter.

8. Achte ste hoch, so wird ste dich erhöhen, und wird dich zu Ehren

bringen, wo du sie herzest.

Sie wird bein haupt schön schmücken und wird bich zieren mit einer prächtigen Krone. R. 1, 8.

10. So hore, mein Rind, und nimm an meine Rede, so merden beiner Jahre viel werden.

11. 3ch will bich den Weg der Weisheit führen; ich will dich auf rechter Bahn leiten. Bf. 82, 8; 27, 11.

12. daß, wenn du gehst, bein Gang dir nicht fauer werde, und wenn du läufst, daß du nicht anstoßest.

13. Faffe die Bucht, lag nicht bavon; bewahre sie, denn sie ist dein Leben.

14. Romm nicht auf der Gottlosen Pfad und tritt nicht auf den Weg der Bösen. R. 1, 10; Pf. 1, 1.

15. Laß ihn fahren und gehe nicht barin; weiche von ihm und gehe

porüber.

16. Denn sie schlafen nicht, sie haben benn übel getan; und fie ruhen nicht, fie haben denn Schaden getan.

· 17. Denn sie nähren sich von gottlosem Brot und trinten vom Beindes Frevels.

18. Aber der Gerechten Pfad glänzt wie das Licht, das immer heller leuch-

tet bis auf den vollen Tag.

19. Der Gottlosen Weg aber ist wie Dunkel; fie wiffen nicht, wo fie fallen merden. R. 13, 9; 24, 20.

20. Mein Sohn, merteauf meine Worte und neige dein Dhr zu meiner Rede. 21. Laß sie nicht von deinen Augen fahren; behalte sie in deinem Bergen.

22. Denn fie find bas Leben benen, die fie finden, und gefund ihrem ganzen Leibe. R. 8, 8, 18-16.

23. Behüte bein Berg mit allem Fleiß; benn baraus geht bas Leben.

24. Tue von dir den verkehrten Mund und laß das Lästermaul ferne

von bir fein. 25. Laß deine Augen stracks vor sich sehen, und deine Augenlider richtig vor dir hin blicken.

26. Laß beinen Fuß gleich vor sich | gehen, so gehst du gewiß. Bebr. 18, 18. 27. Wante weber zur Rechten noch zur Linten; wende beinen Fuß vom Bofen. 5. Moje 5, 20.

## Das 5. Kapitel.

Warnung bor Ungucht.

1. Mein Rind, merte auf meine Weisheit; neige bein Ohr zu meiner Lehre,

2. daß du bewahrest guten Rat und dein Mund wiffe Unterschied zu halten. 3. Denn die Lippen der Sure find füß wie Honigseim, und ihre Kehle

ift glätter als OI, R. 2, 16—19. 4. aber hernach bitter wie Wermut und scharf wie ein zweischneidiges

Schwert.

5. Ihre Füße laufen zum Tod hinunter; ihre Gange führen ins Grab. 6. Sie geht nicht stracks auf dem Wege des Lebens; unstet sind ihre Trifte, daß sie nicht weiß, wo sie geht.

7. So gehorchet mir nun, meine Rinder, und weichet nicht von der Rede

meines Mundes.

8. Laß beine Wege ferne von ihr sein, und nahe nicht zur Tür ihres Saufes,

9. daß bu nicht ben Fremden gebeft beine Ehre und beine Jahre dem

Graufamen;

10. daß fich nicht Fremde von beinem Vermögen fättigen und deine Urbeit nicht sei in eines andern Haus,

11. und müffeft hernach feufzen, wenn du Leib und Gut verzehrt hast, 12. und sprechen: "Ach, wie habe ich

die Rucht gehaßt, und wie hat mein

Berg die Strafe verschmäht!

13. wie habe ich nicht gehorcht ber Stimme meiner Lehrer und mein Ohr nicht geneigt zu denen, die mich lehrten! 14. Ich bin schier in alles Unglück gekommen vor allen Leuten und allem Bolt.

15. Trint Waffer aus beiner Grube und Müffe aus beinem Brunnen.

16. Lag deine Brunnen herausfließen und bie Bafferbache auf bie Gaffen. 17. Habe du aber fie allein, und tein Frember mit bir.

18. Dein Born fei gefegnet, und freue bich des Weibes beiner Jugend.

19. Sie ist lieblich wie eine . Hinbe und holdfelig wie ein Reh. + Laß dich ihre Liebe allezeit fättigen und ergöke dich allewege in ihrer Liebe.

\* Birfctub. + Preb. 9, 9.

20. Mein Kind, warum willst bu dich an der Fremden ergößen und herzest eine andere?

21. Denn jedermanns Wege find offen vor dem Berrn, und er mißt

alle ihre Gange.

22. Die Missetat des Gottlosen wird ihn fangen, und er wird mit dem Strict seiner Sünde gehalten werden.

23. Er wird sterben, darum daß er sich nicht will ziehen lassen; und um seiner großen Torheit willen wird's ihm nicht wohl gehen.

#### Das 6. Kapitel.

Warnung bor Bürgichaft, vor Tragheit, bor Bosheit und Ehebruch.

1. Mein Kind, wirft du Bürge für beinen Nächsten und haft beine Sand bei einem Fremden verhaftet, R. 11, 15; 17, 18; 20, 16.

2. so bist du verfnüpft durch die Rede deines Mundes und gefangen mit den

Reden deines Mundes.

3. So tue doch, mein Kind, also und errette dich — denn du bist beinem Nächsten in die Hände gekommen —: eile, dränge und treibe beinen Nächsten.

4. Laß deine Augen nicht schlafen noch beine Augenlider schlummern. 5. Grrette dich wie ein Reh von der Hand und wie ein Bogel aus ber

Hand des Boglers.

6. Gebe bin zur Ameife, bu Fan= ler; siehe ihre Weise an und lerne! R. 10, 4; 20, 4.

7. Ob fie wohl teinen Gürften noch Hauptmann noch Herrn hat,

8. bereitet fie doch ihr Brot im Sommer und sammelt ihre Speise in der Ernte.

9. Wie lange liegst bu, Fauler? Wann willst du aufstehen von beinem Schlaf?

10. Ja, schlafe noch ein wenig, schlummere ein wenig, schlage die Sande ineinander ein wenig, bag du schlafest, 2. 24, 88, 84,

11. fo wird bich die Armut übereilen wie ein Fußgänger und der Mangel

wie ein gewappneter Mann.

12. Gin beillofer Menfc, ein fcab. licher Mann geht mit verstelltem Munde, \* R. 10, 81. 32. 13. . winkt mit Augen, beutet mit

Füßen, zeigt mit Fingern, \* 2. 10, 10. 14. trachtet allezeit Boses und Verfehrtes in seinem Bergen und richtet Hader an.

15. Darum wird ihm ploglich fein Berderbenkommen, underwirdschnell zerbrochen werden, daß feine Silfe dasein wird.

16. Diese feche Stücke haßt ber Berr, und am fiebenten bat er einen

Greuel:

17. hohe Augen, falsche Zunge, Sande, die unschuldig Blut vergießen,

18. Herz, das mit bofer Tucke umgeht, Füße, die behende sind, Scha-

den zu tun.

19. falfcher Zeuge, der frech Lügen redet, und wer haber zwischen Brudern anrichtet.

20. Mein Kind, bewahre die Gebote deines Vaters und laß nicht fahren das Gefet beiner Mutter. 21. Binde fie zusammen auf bein

Herz allewege und hänge sie an beis nen Hals,

22. wenn du gehit, daß fie dich geleiten; wenn du bich legst, daß sie bich bewahren; wenn du aufwachst, \*daß sie zu dir sprechen. \* 98f. 119, 172.

23. Denn das Gebot ift eine Leuchte und das Gefet ein Licht, und die Strafe ber Bucht ift ein Weg des Lebens,

24. auf daß du bewahrt werdest vor dem bosen Weibe, vor der glatten Zunge der Fremden. R. 2, 16. 25. Laß dich ihre Schöne nicht gelüften in deinem Herzen und verfange

dich nicht an ihren Augenlidern. 26. Denn eine Sure bringt einen ums Brot: aber eines andern Weib fängt

das edle Leben.

27. Kann auch jemand ein Feuer im Bufen behalten, baß feine Rleider nicht brennen?

28. Wie follte jemand auf Rohlen geben, daß seine Füße nicht verbrannt

29. Also gehet's bem, ber zu seines Nächsten Weib geht; es bleibt feiner ungestraft, der fie berührt. R. 5, 10-14. 30. Es ift einem Diebe nicht fo große

Schmach, ob er stiehlt, seine Seele zu fättigen, weil ihn hungert;

31. und ob er ergriffen wird, gibt

er's stebenfältig wieder und legt dar alles Gut in seinem Saufe.

32. Aber wer mit einem Weibe bie Ehe bricht, ber ist ein Narr; ber bringt fein Leben in das Berderben. 1. Ror. 6, 18.

33. Dazu trifft ihn Plage und Schande, und seine Schande wird nicht auß-

getilgt.

34. Denn der Grimm des Mannes eifert, und schont nicht zur Zeit der

35. und sieht keine Person an, die da versöhne, und nimmt's nicht an, ob du viel schenken wolltest.

#### Das 7. Kavitel.

Befdreibung ber Berführung gur Ungucht und ihrer traurigen Folgen.

1. Mein Kind, behalte meine Rede und verbirg meine Gebote bei dir.

2. Behalte meine Gebote, fo wirft du leben, und mein Gesetz wie deinen

Augapfel.

3. Binde fie an beine Finger; fchreibe fie auf die Tafel deines Herzens. R. 3, 3. 4. Sprich gur Weisheit: "Du bist meine Schwefter", und nenne die Rlugheit deine Freundin,

5. daß du behütet werdest vor dem fremden Weibe, vor einer andern, die glatte Worte gibt.

6. Denn am Fenfter meines Hauses

auckte ich durchs Gitter

7. und sah unter den Unverständigen und ward gewahr unter den Kindern

eines törichten Jünglings, 8. der ging auf der Gasse an einer Gete und trat baber auf bem Wege

bei ihrem Hause,

9. in der Dämmerung, am Abend des Tages, da es Nacht ward und dunkel mar.

10. Und siehe, da begegnete ihm ein Weib im Hurenschmuck, listia.

11. wild und unbändig, daß ihre Füße in ihrem Hause nicht bleiben fönnen.

12. Jest ist sie braußen, jest auf der Gaffe, und lauert an allen Ecten,

13. Und erwischte ihn und füßte ihn unverschämt und sprach zu ihm:

14. 3ch habe . Dankopfer für mich heute bezahlt für meine Gelübbe. \*8. Dofe 8, 8. 4.

15. Darum bin ich herausgegangen, dir zu begegnen, bein Angesicht zu suchen, und habe dich gefunden.

16. Ach babe mein Bett schön geschmückt mit bunten Teppichen aus

Aanpten.

17. 3ch habe mein Lager mit Myrrhe, Aloe und Zimt besprengt.

18. Komm, laß uns genug buhlen bis an ben Morgen und laß uns der Liebe pflegen.

19. Denn der Mann ift nicht daheim; er ift einen fernen Weg gezogen.

20. Er hat den Geldfack mit sich genommen; er wird erst aufs Kest wieber heimkommen.

21. Sie überrebete ihn mit vielen Worten und gewann ihn mit ihrem

glatten Munbe.

22. Er folgt ihr alsbald nach, wie ein Ochse zur Fleischbant geführt wird, und wie zur Feffel, womit man die Narren züchtigt,

23. bis fie ihm mit bem Pfeil bie Leber spaltet; wie ein Bogel zum Strick eilt und weiß nicht, bag es

ihm das Leben gilt.

24. So gehorchet mir nun, meine Rinder, und mertet auf die Rede meines Mundes.

25. Laß bein Herz nicht weichen auf ihren Weg und laß bich nicht verführen auf ihrer Bahn.

28. Denn sie hat viele verwundet und gefällt, und sind allerlei Mäch-

tige von ihr erwürgt.

27. The Saus find Wege zum Grab, ba man hinunterfährt in des Todes Rammern. R. 2, 18, 19,

#### Das 8. Rapitel.

Einsabung und Berheifung ber Beisheit, bie von Ewigfeit ber bei Gott ift.

1. Muft nicht die Weisheit, und die Klugheit läßt sich hören? R. 1, 20 BB. 2. Offentlich am Wege und an ber Strafe steht sie.

8. An den Toren bei der Stadt, da

man gur Tür eingeht, schreit fie: 4. Dibr Manner, ich fchreie zu euch

und rufe ben Leuten.

5. Merti, ihr Unverftändigen, auf Alugheit und, ihr Toren, nehmt es au hergen!

6. Höret, benn ich will reben, mas fürstlich ift, und lehren, mas recht ift.

7. Denn mein Dtund foll bie Wahrheit reden, und meine Lippen sollen haffen, was gottlos ift.

8. Alle Reben meines Munbes find gerecht; es ift nichts Bertehrtes noch

Falsches barin.

is. Sie find alle gerabe benen, die fte verstehen, und richtig benen, die es

annehmen wollen.

10. Rehmet an meine Bucht lieber benn Gilber, und die Lehre achtet bober benn toftliches Golb. 11. Denn Weisheit ift beffer als

Berlen; und alles, was man wunichen mag, kann ihr nicht gleichen. 12. Ich. Weisheit, wohne bei ber und laffet fie nicht fahren.

Klugheit, und ich weiß guten Rat zu geben.

18. Die Furcht bes Herrn haßt bas Arge, die Hoffart, den Hochmut und bösen Weg; und ich bin feind dem verkehrten Munde. R. 6, 12-19. 14. Mein ift beibes, Rat und Tat;

ich habe Berftand und Dacht.

15. Durch mich regieren die Könige und fegen die Ratsherren bas Recht.

R. 16, 12; Preb. 10, 16. 16. Durch mich herrschen die Fürsten und alle Regenten auf Erben.

17. Ich liebe, die mich lieben; und die

mich frühe suchen, finden mich. 18. Reichtum und Chre ift bei mir, mährendes Gut und Gerechtigfeit.

R. 8, 16. 19. Mleine Frucht ift beffer benn Golb und feines Gold und mein Ertrag beffer benn außerlesenes Gilber.

20. Ich wandle auf bem rechten Wege,

auf der Straße des Rechts,

21. daß ich wohl verforge, die mich lieben, und ihre Schäke voll mache. 22. Der herr hat mich gehabt im Unfang feiner Bege; ebe er etwas

schuf, war ich ba. Stob 28, 27.
28. Ich bin eingefest von Ewigkeit,

von Anfang, vor der Erde.

24. Da die Tiefen noch nicht waren, ba war ich schon geboren, da die Brun-nen noch nicht mit Wasser quollen.

25. Che benn die Berge eingefentt maren, vor ben hügeln war ich geboren, 26. ba er die Erbe noch nicht gemacht batte und was darauf ist, noch die Berge des Erdbodens.

27. Da er die Simmel bereitete, war ich daselbst, da er die «Tiefe mit sei»

nem Biel faßte. \* Stob 28, 10. 28. Da er die Wolfen broben festete.

ba er festigte bie Brunnen ber Tiefe. 29. ba er bem Mteer bas Riel feste und ben Waffern, baß fie nicht überschreiten seinen Befehl, ba er ben

Grund der Erde legle; olob 38, 10, 11; 381, 104, 9. 80. da war ich der Werkmeister bei ibm und hatte meine Luft täglich und

spielte vor ihm allezeit

31. und fpielte auf feinem Erdboden, und \*meine Luft ift bei ben Menichentindern. . 5. Doje 88, 8.

82. Co gehorchet mir nun, meine Rinber. Wohl benen, die meine Wege halten!

88. Sovet die Bucht und werbet weife

34. Wohl dem Menschen, der mir gehorcht, daß er wache an meiner Tür täglich, daß er warte an den Pfosten meiner Tür.

35. Wer mich findet, der findet das Leben und wird Wohlgefallen vom Herrn erlangen. R. 8, 2.

36. Wer aber an mir fündigt, der verlett feine Seele. Alle, die mich haffen, lieben den Tob.

# Das 9. Rapitel.

Freundlicher Ruf der Weisheit; Warnung vor der Lodung der Torheit.

1. Die Weisheit baute ihr Haus und hieb fieben Säulen,

2. schlachtete ihr Bieh und trug ihren Wein auf und bereitete ihren Tisch Matth. 22, 4.

3. und sandie ihre Dirnen auß, zu rusen oben auf den Höhen der Stadt: 4. "Wer unverständig ist, der mache sich hieher!" und zum Narren sprach

sie:

5. "Kommet, zehret von meinem Brot und trinfet den Wein, den ich schenfe; 6. verlasset das unverständige Wesen, so werdet ihr leben, und gehet auf dem Wege der Klugheit." K. 1, 22.

auf dem Wege der Klugheit." A. 1, 22.
7. Wer ben Spötter züchtigt, der muß Schande auf sich nehmen; und wer den Gottlosen ftraft, der muß

gehöhnt werden.

8. Strafe den Spötter nicht, er haßt dich; strafe den Weisen, der wird dich lieben. \*\* 28, 9,

9. Gib dem Weisen, so wird er noch weiser werden; lehre den Gerechten, so wird er in der Lehre zunehmen.

10. Der Weisheit Anfang ist bes herrn Furcht, und ben heiligen ertennen ift Berstand. 2.1,7.

11. Denn durch mich werden deiner Tage viel werden und werden dir der Jahre des Lebens mehr werden. R. 3, 2. 18.

12. Bift bu weise, so bist bu dir weise; bist du ein Spötter, so wirst du es allein tragen.

13. **C**s ist aber ein törichtes, wildes Weib, voll Schwägens, und weiß

nichts;

14. die sitt in der Tür ihres Hauses auf dem Stuhl, oben in der Stadt, 15. zu laden alle, die vorübergehen und richtig auf ihrem Wege wandeln:

16. "Wer unverständig ist, der mache sich hieher!" und zum Narren spricht 17. "Die gestohlenen Wasser sind füß, und das verborgene Brotschmeckt wohl."

18. Er weiß aber nicht, daß daselbst Tote sind und ihre Gäste in der tie-

fen Grube.

#### Das 10. Kapitel.

Segen ber Gerechtigfeit, Unfegen ber Gunde.

1. Dies find die Sprüche Salomos. Gin weiser Sohn ist seines Baters Freude; aber ein törichter Sohn ist seiner Mutter Grämen. A.15,20;17,21.25.
2. Unrecht Gut hilft nicht; aber Gerrechtigkeit errettet vom Tode.

3. Der Berr läßt die Seele des Gerechten inicht Sunger leiden; er ftößt

aber weg der Gottlosen Begierde.
\* \$1, 37, 19. 25.

4. Lässige Sand macht arm; aber der Fleißigen Sand macht reich.

K. 8, 6–11; 12, 24. 27; 19, 15; 28, 19.

5. Wer im Sommer sammelt, der ist klug; wer aber in der Ernte schläft,

wird zu Schanden.

6. Den Segen hat das Haupt bes Gerechten; aber den Mund der Gottlosen wird ihr Frevel überfallen.

7. Das Gebächtnis der Gerechten bleibt im Segen; aber der Gottlofen Kamewird verwesen. \*6106 18, 127, 137, 9, 6, 8. Wer weise von Herzen ist, ninmt die Behots and wer gebor ein Vorrent

die Gebote an; wer aber ein Narrenmaul hat, wird geschlagen.

9. Wer unschuldig lebt, der lebt sicher; wer aber verkehrt ist auf seinen Wegen, wird offenbar werden.

10. Wer \*mit Augen winkt, wird Mühfal anrichten; und der ein Narrenmaul hat, wird geschlagen. \*K. 6, 18.

11. Des Gerechten Mund ist ein Brunnen des Lebens; aber den Mund der Gottlosen wird ihr Frevel überfallen. S. 21; R. 18, 14.

12. Haß erregt Haber; aber \*Liebe bectt zu alle übertretungen. \*1. Betr. 4, 8.

13. In den Lippen des Verständigen findet man Weisheit; aber auf den Rücken des Narren gehört eine Rute.

14. Die Weisen bewahren die Lehre; aber der Narren Mund ist nahe dem Schrecken.

15. Das Gut bes Reichen ift seine feste Stadt; aber die Armen macht die Armut blöde. \$. 18, 11.

16. Der Gerechte braucht sein Gut zum Leben; aber ober Gottlose braucht sein Einkommen zur Sunt. 16, 10.

17. Die Rucht halten ift ber Weg zum Leben; wer aber der Zurechtweisung nicht achtet, der bleibt in der Frre. 18. Falsche Mäuler bergen Haß; und wer verleumdet, der ist ein Rarr.

19. Wo viel Worte sind, da geht's ohne Sünde nicht ab; wer aber feine

Lippen hält, ist klug.

20. Des Gerechten Zunge ist köftliches Silber; aber der Gottlosen Herz ift wie nichts.

21. Des Gerechten Lippen weiden viele; aber die Narren werden an ihrer Torheit sterben.

22. Der Segen des Herrn macht reich ohne Mühe. Pf. 127, 2. 23. Ein Narr freibt Mutwillen und hat noch dazu feinen Spott; aber der Mann ist weise, der aufmerkt.

24. • Was der Gottlose fürchtet, das mird ihm begegnen; und + mas die Gerechten begehren, wird ihnen ge-\* R. 1, 27. + Bf. 37, 4.

25. Der Gottlose ist wie ein Wetter, das vorübergeht und nicht mehr ist; der Gerechte aber besteht ewiglich.

26. Wie ber Effig den Bahnen und der Rauch den Augen tut, so tut der Faule denen, die ihn fenden.

27. Die Furcht des Herrn mehrt die Tage; aber die Jahre der Gottlosen werden verfürzt. R. 9, 11; 14, 27. 28. \* Das Warten der Gerechten wird Freude werden; aber + der Gottlosen

Hi. 9, 19. + Siob 8, 18.
29. Der Weg des Herrn ift des Frommen Trop; aber die übeltäter find blöde.

30. . Der Gerechte wird nimmermehr umgestoßen; aber + die Gottlosen werden nicht im Lande bleiben.

Bf. 112, 6. + R. 2, 22. 31. Der Mund des Gerechten bringt Weisheit; aber die Zunge der Verkehr= ten wird ausgerottet. B. 11; Bf. 87, 80.

32. Die Lippen der Gerechten lehren heilsame Dinge; aber der Gottlosen Mund ift verkehrt.

# Das 11. Kavitel.

Blild bes Frommen, Unglild bes Bofen.

1. Falsche Waage ist dem Herrn ein Grenel; aber völliges Gewicht ift fein Wohlgefallen.

R. 16, 11; 20, 10; 8. Dofe 19, 85. 2. Wo Stolz ift, da ift auch Schmach; aber Weisheit ift bei ben Demutigen.

St. 16, 18; 18, 12.

3. Unichuld wird die Frommen leiten: aber die Bosheit wird die Verächter

verstören. \$\pi\_{52, 7.}\$
4. Sut hilft nicht am Tage des Rorns; aber Gerechtigkeit errettet vom

5. Die Gerechtigkeit des Frommen macht seinen Weg eben; aber ber Gottlose wird fallen durch sein gottlos Wesen.

6. Die Gerechtigfeit ber Frommen wird sie erretten; aber die Berächter werden gefangen in ihrer Bosheit.

7. Wenn der gottlose Mensch stirbt, ist seine Hoffnung verloren, und das Harren der Ungerechten wird zunichte. R. 10, 28.

8. Der Gerechte wird aus ber Not erlöst, und der Gottlose kommt an feine Statt. R. 21, 18; Jef. 43, 8. 9. Durch den Mund des Beuchlers wird sein Nächster verderbt; aber die Gerechten merken's und werden erlöft.

10. Gine Stadt freut sich, wenn's den Gerechten wohl geht; und wenn die Gottlosen umkommen, wird man

froh.

11. Durch den Segen der Frommen wird eine Stadt erhoben; aber durch den Mund der Gottlofen wird fie zer-R. 28, 13: 29, 2,

12. Wer feinen Rächften fchandet, ift ein Narr; aber ein verständiger

Mann schweigt still.

13. Ein Verleumder verrät, was er heimlich weiß; aber wer eines ge-treuen Herzens ist, verbirgt es.

14. Wo nicht Rat ist, da geht das Volk unter: wo aber viel Ratgeber

find, da geht es wohl zu.

15. Wer für einen andern Bürgewird, ber wird Schaden haben; wer aber fich por Geloben hütet, ist sicher. R. 8, 1. 2.

16. Ein holdselig Weib erlangt Ehre; aber die Turannen erlangen Reichtum. 17. Ein barmherziger Mann tut sich selber Gutes; aber ein unbarmherzis

ger betrübt auch sein eigen Fleisch. 18. Der Gottlosen Arbeit wird fehlschlagen; aber wer Gerechtigkeit fåt,

das ift gewiffes Gut. 19. Gerechtigkeit fördert zum Leben ; aber dem übel nachjagen fördert zum

Tob. R. 19, 23. 20. Der Herr hat Greuel an den verkehrten Herzen, und Wohlgefallen

an den Frommen. 21. Den Bosen hilft nichts, wenn fie

auch alle Sände zusammentäten; aber | und nicht mehr fein; aber das Saus der Gerechten Same wird errettet werben.

22. Ein schönes Weib ohne Rucht ift wie eine Sau mit einem golbenen Haarband.

23. Der Gerechten Wunsch muß doch wohl geraten, und der Gottlosen Soffen wird Unglück.

24. Einer teilt aus, und hat immer mehr; ein anderer kargt, da er nicht

soll, und wird doch ärmer. 25. Die Seele, die da reichlich segnet, wird gelabt; und wer reichlich tränkt, der wird auch getränkt werden.

R. 19, 17. 26. Wer Korn innehält, dem fluchen die Leute; aber Segen fommt über den, der es verkauft.

27. Wer da Gutes sucht, dem widerfährt Gutes; wer aber nach Unglück

ringt, dem wird's begegnen. 28. Wer sich auf seinen Reichtum verläßt, der wird untergehen; aber bie Gerechten werden grünen wie ein Blatt. Bf. 52, 9. 10.

29. Wer fein eigen haus betrübt, der wird Wind zum Erbteil haben; und ein Marr muß ein Knecht des Weisen

30. Die Frucht des Gerechten ift ein Baum des Lebens, und ein Weiser gewinnt die Herzen. \* 8. 8, 18; 15, 4.

31. So der Gerechte auf Erden leiden muß, wie viel mehr der Gottlose und Sünder! 1. Betr. 4, 17. 18.

### Das 12. Kavitel.

Betragen bes Weisen und bes Toren.

1. Wer fich gern läßt strafen, der wird klug werden; wer aber ungestraft sein will, der bleibt ein Narr.

2. Wer fromm ist, der bekommt Trost vom Herrn; aber ein Ruchloser ver-

dammt sich felbst.

3. Ein gottlos Wefen fördert ben Menschen nicht; aber die Wurzel der Gerechten wird bleiben.

4. Gin tugendfam Weibifteine Krone ihres Mannes; aber eine böse ist wie Giter in feinem Gebein. . R. 81, 10-81.

5. Die Gebanken der Gerechten find redlich; aber die Anschläge der Gottlosen find Trügerei. 1. Rön: 12, 6-19. 6. Der Gottlosen Reden richten Blut-

vergießen an: aber der Frommen 7. Die Gottlosen werden umgestürzt

ber Gerechten bleibt fteben.

629

2. 10, 25; Siob 8, 18-19. 8. Gines weifen Mannes Rat wird gelobt; aber die da tückisch sind, wer-

den zu Schanden.

9. Wer gering ist und wartet des Seinen, ber ift beffer, benn ber groß fein will, und des Brots mangelt.

10. Der Gerechte erbarmt sich seines Viehs; aber das Herz der Gottlosen ist unbarmherzig. 2. Dofe 28, 5.

11. Wer feinen Uder baut, ber wirb Brot die Fülle haben; wer aber unnötigen Sachen nachgeht, der ift ein Marr,

12. Des Gottlosen Lust ist, Schaden zu tun: aber die Wurzel der Gerechten wird Frucht bringen.

13. Der Böfe wird gefangen in feinen eigenen falichen Worten; aber ber

Gerechte entgeht der Angft.

14. Biel Gutes kommt bem Mann durch die Frucht des Mundes; und . bem Menschen wird vergolten, nach dem feine Bande verdient haben. \* Röm. 2, 6.

15. Dem Narren gefällt feine Weife mohl; aber wer auf Rat hört, der ift meise.

16. Gin Marr zeigt feinen Born als= bald; aber wer die Schmach birgt, ist

flug. 17. Wer wahrhaftig ist, ber sagt

Reuge betrügt. 18. Wer unvorsichtig herausfährt, fticht wie ein Schwert; aber die Zunge

der Weisen ift heilsam. 19. Wahrhaftiger Mund besteht ewige

lich; aber die falsche Zunge besteht nicht lange.

20. Die, fo Bofesraten, betrügen; aber diezum Friedenraten, ichaffen Freude. 21. Es wird dem Gerechten fein Leid geschehen; aber die Gottlofen werden

voll Unglück fein. 22. \* Kalfche Mäuler find dem Berrn ein Greuel; die aber treulich handeln, gefallen ihm wohl.

23. Ein verständiger Mann trägt nicht Klugheit zur Schau; aber bas Berg der Narren ruft seine Narrheit aus. R. 29, 11.

24. Rleißige Sand wird herrichen; die aber läffig ift, wird muffen ginfen.

25. Sorge im Herzen frankt; aber .ein freundliches Wort erfreut. . R. 16, 24.

26. Der Gerechte hat's besser denn sein Nächster; aber der Gottlosen Weg verführt sie.

27. Einem Lässigen gerät fein Sanbel nicht; aber ein fleißiger Mensch

wird reich. 28. Auf bem Wege ber Gerechtigfeit ist Leben, und auf ihrem gebahnten Afad ift kein Tod.

#### Das 13. Kavitel.

Fernere Beichreibung bes weifen und torichten Berhaltens.

1. Gin weiser Sohn läßt sich vom Bater züchtigen; aber ein Spötter gehorcht der Strafe nicht. R. 1, 8; 12, 1.

2. . Die Frucht bes Munbes genießt man; aber die Berächter denken nur au freveln.

3. Wer seinen Mund bewahrt, der bewahrt sein Leben; wer aber mit seinem Maul herausfährt, ber tommt in Schrecken. R. 12, 18; 21, 28. 4. Der Faule begehrt, und friegt's

boch nicht; aber die Fleißigen friegen R. 10, 4.

5. Der Gerechte ift ber Luge feind; aber der Gottloseschändet und schmäht fich selbst.

6. Die Gerechtigkeit behütet den Unschuldigen; aber das gottlose Wesen bringt zu Fall den Sünder.

7. Mancher ist arm bei großem Gut, und mancher ift reich bei fei=

ner Armut. Matth. 5, 8; Offenb. 2, 9; 8, 17.

8. Mit Reichtum fann einer fein Leben erretten; aber ein Armer hört fein Schelten.

9. Das Licht ber Gerechten brennt fröhlich; aber . die Leuchte der Gotte lofen wird auslöschen.

\*2. 24, 20; Siob 5, 14; 18, 5. 6. 18.

10. Unter den \*Stolzen ist immer Saber; aber + Weisheit ift bei benen, bie sich raten lassen. \* R. 28, 26. + R. 1, 5.

11. Reichtum wird wenig, wo man's vergeudet; was man aber zusammen.

hält, das wird groß.

12. Die Hoffnung, die fich vergieht. angitet bas Berg; wenn's aber tommt. was man begehrt, das ist ein Baum bes Lebens.

18. Wer das Wort verachtet, ber verderbt sich selbst; wer aber das Gebot fürchtet, bem wird's vergolten.

14. Die Lehre des Weisen ift eine Quelle bes Lebens, ju meiden bie Stricke bes Tobes. R. 10, 11; 14, 27.

15. Feine Klugheit schafft Gunft; aber der Verächter Weg bringt Webe. 16. Ein Kluger tut alles mit Ver-

nunft; ein • Narr aber breitet Narrheit aus. \* 2. 19, 28; 15, 2.

17. Gin gottlofer Bote bringt Unglud; aber ein treuer Bote ift beilfam.

18. Wer Zucht läßt fahren, der hat Armut und Schande; wer sich gerne strafen läßt, wird zu Ehren tommen.

R. 12, 1. 19. Wenn'stommt, was man begehrt, das tut dem Herzen wohl; aber das

Bofe meiden ift den Toren ein Greuel. 20. Wer mit ben Weisen umgeht, der wird weise; wer aber der Narren Gefelle ift, der wird Unglud haben. 21. Unglück verfolgt bie Sünder: aber den Gerechten wird Gutes vergolten.

22. Der Gute wird vererben auf Rindeskind; aber bes Sunders But

wird für ben . Gerechten gespart. R. 14, 14, 19; 28, 8; Preb. 2, 28. 23. Es ist viel Speise in den Furchen der Armen; aber die unrecht tun, ver-

berben.

24. Wer feine Rute schont, ber haßt seinen Sohn; wer ihn aber liebhat, der züchtigt ihn bald. R. 22, 15. 25. Der Gerechte ift, baß feine Seele satt wird; der Gottlosen Bauch aber bat nimmer genug. Bi. 84, 11,

## Das 14. Kavitel.

Bob ber mabren Weisheit im menichlichen Leben. 1. Durch weise Weiber wird bas

haus erbaut; eine Rarrin aber gerbricht's mit ihrem Tun.

2. Wer den Herrn fürchtet, der wan-

delt auf rechter Bahn; wer ihn aber verachtet, der geht auf Abwegen. 3. Narren reden tyrannisch; aber die

Weisen bewahren ihren Mund. 4. Wo nicht Ochsen sind, ba ist bie Krippe rein; aber wo ber Ochfe ge-

schäftig ist, da ist viel Einkommen. 5. Ein treuer Zeuge lügt nicht; aber ein falscher Beuge rebet frech Lugen. 6. Der Spotter fucht Weisheit, und findet fie nicht; aber bem Berftanbi-

gen ift bie Erfenntnis leicht. 7. Gebe von bem Narren: benn bu

lernft nichts von ihm.

8. Das ift bes Klugen Beisheit, baß er auf feinen Weg merft; aber ber Narren Torbeit ift eitel Trug.

9. Die Narren freiben das Gefpott

mit der Sünde; aber die Frommen haben Luft an den Frommen.

10. Das Berg tennt fein eigen Leid, und in seine Freude kann sich kein Fremder mengen.

11. Das . Haus der Gottlosen wird vertilgt; aber die +Hütte der From-

men wird grünen.
\* Hiob 18, 14. + R. 12, 7. 12. Es gefällt manchem ein Weg mohl; aber endlich bringt er ihn zum Tode.

13. Auch beim Lachen kann das Herz trauern, und nach der Freude kommt

Leid.

14. Einem losen Menschen wird's gehen, wie er handelt; aber ein From-

mer wird über ihn fein.

15. Ein Unverständiger glaubt alles; aber ein Rluger merktauffeinen Bang. 16. Gin Beifer fürchtet fich und meibet bas Arge: ein Narr aber fährt trokia hindurch.

17. Ein Ungeduldiger handelt töricht;

aber ein Bedächtiger haßt es.

18. Die Unverständigen erben Marrheit; aber es ift der Klugen Krone, · vorsichtig handeln. \* Eph. 5, 15.

19. Die Bofen muffen fich bucken por den Buten und die Gottlofen in ben Toren bes Gerechten.

20. Ginen . Armen haffen auch feine Rächsten; aber die Reichen haben viel Freunde. \* 2. 19, 4. 7.

21. Der Sünder verachtet seinen Nächsten; aber - wohl dem, der sich der Elenden erbarmt! \* 35f. 41, 2.

22. Die mit bofen Ranten umgeben, werden fehlgehen; die aber Butes benten, benen wird Treue und Gute widerfahren.

23. Wo man arbeitet, ba ift genug; wo man aber mit Worten umgeht,

ba ift Mangel. 2. 10, 4. 24. Den Weisen ift ihr Reichtum eine Krone; aber die Torheit der Narren bleibt Torheit.

25. Ein treuer Zeuge errettet das Leben: aber ein falscher Zeuge be-

R. 12, 17. 26. Wer ben Herrn fürchtet, der hat eine sichere Festung, und seine Rinder

werden auch beschirmt. 27. Die Furcht bes herrn ift eine Quelle des Lebens, daß man meide

die Stricke des Todes. 28. Wo ein König viel Volks hat, das ift seine Herrlichkeit; wo aber wenig Bolts ift, das macht einen Herrn blode. 29. Wer geduldig ist, der ist weise; wer aber ungeduldig ist, der offenbart seine Torheit. R. 16, 32; 19, 11.

30. Ein gütiges Herz ist des Leibes Leben; aber Neid ift . Giter in ben Gebeinen. \* 2. 12, 4.

31. Wer . bem Geringen Gewalt tut, ber läftert besfelben Schöpfer; aber + wer sich des Armen erbarmt, der ehrt Gott.

Bott. \*A. 17, 5. †A. 19, 17. 32. Der Gottlofe besteht nicht in seinem Unglück: aber der Gerechte ift auch in seinem Tod getrost.

33. Im Berzen des Berständigen ruht Weisheit, und wird offenbar

unter den Narren.

34. Gerechtigfeit erhöhet ein Bolt; aber die Gunde ift ber Leute Ber-

35. Ein . fluger Anecht gefällt dem König wohl; aber einem schändlichen Anecht ift er feind. \*1. Moje 41, 38.

#### Das 15. Kavitel.

Beisheit bringt Beil ; Torbeit und Gunbe ichafft nur Unbeil,

1. Gine linde Antwort ftillt ben Zorn; aber ein hartes Wort richtet Grimm an. 8. 18; 1. Rön. 12, 13. 16.

2. Der Weisen Zunge macht die Lehre lieblich; der Marren Mund speit eitel Narrheit. \* K. 12, 28.
3. Die Augen des Herrn schauen

an allen Orten beide, die Bofen und Frommen.

4. Gine heilsame Zunge ift ein Baum bes Lebens; aber einelügenhafte macht Berzeleid.

5. Der Marr läftert die Zucht seines Baters; wer aber Strafe annimmt, der wird flug werden. B. 32; K. 13, 1.

6. In des Gerechten Saus ift Guts genug; aber in dem Einkommen des Gottlofen ift Berderben.

7. Der Weisen Mund streut auten Rat; aber der Narren Herz ist nicht richtig.

8. Der Gottlosen Opfer ist dem herrn ein Greuel; aber bas Gebet der Frommen ist ihm angenehm.

B. 29; R. 21, 27; 28, 9; 1. Mofe 4, 4. 5 Jef. 1, 11. 15; Ent. 18, 9—14.

9. Des Gottlosen Weg ist dem Herrn ein Greuel; wer aber der Gerechtigfeit nachjagt, den liebt er. R. 11, 20. 10. Den Weg verlassen bringt böse Züchtigung, und wer die Strafe haßt, der muß fterben. R. 10, 17; 29, 1.

11. . Hölle und Abgrund ift vor dem

Berrn; wie viel mehr ber Menfchen Bergen! \* Siob 26, 6; Bf. 189, 8; Jer. 17, 10. 12. Der Spötter liebt den nicht, der

ihn straft, und geht nicht zu ben Weisen. R. 9, 8; 18, 1.

13. Ein fröhlich Herz macht ein fröhlich Angesicht; aber wenn das Herz befümmert ift, so fällt auch der Mut. V. 15.

14. Ein fluges Serz handelt bedäch-tig; aber der Narren Mund geht mit

Torheit um.

15. Ein Betrübter hat nimmer einen guten Tag; aber ein guter Mut ift ein täglich Wohlleben. B. 18; K. 17, 22.

16. Gs ist besser ein wenig mit der Furcht des Herrn denn großer Schat, darin Unruheist. R. 18, 8; 17, 1; Bf. 87, 18. 17. Es ist besser ein Gericht Kraut

mit Liebe benn ein gemästeter Ochse

mit Haß.

18. Gin gorniger Mann richtet hader an; ein Geduldiger aber stillt den Zant.

nig; aber ber Weg ber Frommen ift wohl gebahnt. \* 2. 24, 80. 31. 20. Ein weifer Sohn erfreut ben

Bater, und ein törichter Mensch ift feiner Mutter Schande. .. 8. 10, 1. 21. Dem Toren ift bie Torbeit eine Freude: aber ein verständiger Mann

bleibt auf dem rechten Wege.

22. Die Unschläge werden zunichte, wo nicht Rat ist; wo aber viel Ratgeber find, bestehen sie.

23. Es ist einem Mann eine Freude, wenn er richtig antwortet; und ein Wort zu seiner Zeit ist sehr lieblich. 24. Der Weg des Lebens geht überwärts für ben Klugen, auf baß er meibe die Bolle unterwärts.

25. Der herr wird bas haus ber Hoffärtigen zerbrechen und die Grenze

der Witwe bestätigen.

26. Die Unschläge des Argen find dem herrn ein Greuel; aber freundlich reden die Reinen.

27. Der Geizige verftort fein eigen Haus; wer aber Geschenke haßt, ber wird leben. Bf. 15, 5.

28. Das Berg bes Gerechten erfinnt, was zu antworten ift; aber der Mund ber Gottlofen schäumt Bofes.

29. Der Berr ift fern von den Gott. lofen; aber ber Gerechten Gebet er-B. 8: Stob. 9. 81.

30. Freundlicher Anblick erfreut das Berg; eine egute Botschaft labt bas Gebein. \* 2. 25. 25.

31. Das Ohr, bas ba hört bie Strafe des Lebens, wird unter den

Weisen wohnen.
32. Wer sich nicht ziehen läßt, ber

macht fich felbst zunichte; wer aber auf Strafe hört, ber wird flug. B. s. 33. Die · Furcht des Herrn ist Zucht aur Beisheit; und tehe man zu Ch. ren kommt, muß man zuvor leiden.
\* R. 1, 7. + R. 18, 12.

### Das 16. Kapitel.

Bott fieht auf bes Menfchen Tun.

1. Der Mensch sett sich's wohl vor im Herzen; aber vom Herrn kommt, was die Zunge reden soll.

2. Ginen jeglichen bunten feine Bege rein; aber der Herr mägt die Geifter.

R. 21, 2.

3. Befiehl bem herrn beine Werte. so werden deine Unschläge fortgeben. Pf. 37, 5.

4. Der Herr macht alles zu bestimmtem Ziel, auch den Gottlosen für den

bösen Tag.

5. Ein stolzes Berg ift dem Berrn ein Greuel und wird nicht ungestraft bleiben, . wenn fie fich gleich alle aneinander hängen. 6. Durch Güte und Treue wird Mis-

setat versöhnt, und durch die Furcht bes Herrn meidet man bas Bofe.

7. Wenn jemands Wege dem Herrn wohl gefallen, so macht er auch seine Feinde mit ihm gufrieden.

8. Es ist besser wenig mit Gerechtigfeit benn viel Ginkommen mit Unrecht.

9. Des Menichen Berg erbentt fich seinen Weg; aber ber Herr allein gibt, daß er fortgebe. R. 19, 21. 10. Weissagung ist in dem Munde des Königs; sein Mund fehlt nicht

im Gericht. 11. Rechte Waage und Gewicht ist vom Herrn; und alle Pfunde im Sact find feine Werte.

12. Den Königen ist Unrecht tun ein Greuel; denn • durch Gerechtigkeit wird der Thron befeftigt. • K. 30, 28; 35, 5; 29, 14.

13. Recht raten gefällt den Rönigen; und wer aufrichtig redet, wird geliebt.

14. Des Rönigs Grimm ift ein Bote des Todes; aber ein weifer Mann wird ihn verföhnen.

15. Wenn des Königs Angesicht freundlich ist, das ift Leben, und seine Gnade ift wie ein Spätregen. 2.19, 12. ift beffer als Gold; und Verftand haben ift edler als Silber. 2.8, 14; 8, 10. 11. 19.

17. Der Frommen Weg meibet bas Arge; und wer seinen Weg bewahrt,

ber erhält fein Leben.

18. Wer zu Grunde gehen foll, der wird zuvor stolz; und Hochmut kommt

vor dem Fall. 2. 18, 12. 19. Es ist besser, niedriges Gemüts fein mit den Glenden, benn Raub

austeilen mit den hoffärtigen. 20. Wer eine Sache flüglich führt,

der findet Glück; und wohl dem, der fich auf den Herrn verläßt!

21. Ein Verständiger wird gerühmt

für einen weisen Mann, und liebliche Reden lehren wohl.

22. · Klugheit ist ein Brunnen des Lebens dem, der sie hat; aber die Bucht der Marren ift Marrheit. \* R. 18, 14; 14, 27.

23. Ein weises Herz redet klug und

lehrt wohl.

24. Die Reden des Freundlichen find Sonigfeim, tröften die Seele und erfrischen die Gebeine. R. 12. 25.

25. Manchem gefällt ein Weg wohl: aber zulett bringt er ihn zum Tode.

R. 14, 12. 26. Mancher kommt zu großem Un-

glück durch sein eigen Maul. 27. Ein loser Mensch gräbt nach Unglück, und in seinem Maul brennt

28. Gin verkehrter Mensch richtet haber an, und ein Verleumder macht Freunde uneins. R. 6, 14, 19.

29. Gin Frevler lockt feinen Nächsten und führt ihn auf keinen guten

Weg. 30. Wer mit ben Augen winkt, benkt nichts Gutes; und wer mit ben Lippen andeutet, vollbringt Boses.

R. 6, 13. 31. Graue Haare sind eine Arone der Ehren, die auf dem Wege der Gerechtigkeit gefunden wird. 32. Gin Gedulbiger ift beffer benn

ein Starker, und ber feines Mutes Berr ift, benn ber Städte gewinnt. R. 14, 29.

33. Das Los wird geworfen in den Schoß; aber es fällt, wie der Berr will.

### Das 17. Kavitel.

Weisheit und Torbeit, befonbers im Reben,

1. Es ift ein trockener Biffen, baran man fich genügen läßt, beffer benn i

Friedfertigkeit. 16. Rimm an die Beisheit, benn fie | ein Saus voll Gefchlachtetes mit Hader. R. 15, 16, 17; 16, 8,

> 2. Ein kluger Anecht wird herrschen über unfleißige Erben und wird unter den Brüdern das Erbe austeilen.

3. Wie das Feuer Silber und der Dfen Gold, also prüft der Herr die Herzen. Bf. 66, 10.

4. Gin Bofer achtet auf bofe Mauler, und ein Falscher gehorcht gern

schädlichen Zungen.

5. Wer des Dürftigen spottet, der höhnt desselben Schöpfer; und wer fich über eines andern Unglück freut, wird nicht ungestraft bleiben. R. 14, 81.

6. Der Allten Krone sind Kindes. kinder, und der Kinder Ehre sind ihre \* 35 . 128, 6.

Es fteht einem Narren nicht wohl an, von hoben Dingen reben, viel weniger einem Fürsten, daß er gern lügt.

8. Wer zu schenken hat, bem ift's wie ein Edelftein; wo er fich bin tehrt, ift

er flug geachtet. 9. Wer Sunbe zubedt, der macht Freundschaft; wer aber die Sache auf.

rührt, der macht Freunde uneins. 10. Schelten bringt mehr ein an dem Verständigen denn hundert Schläge

an dem Narren. 11. Gin bitterer Mensch trachtet, eitel Schaden zu tun; aber es wird ein grimmiger Engel über ihn kommen.

12. Es ift beffer, einem Baren begegnen, bem die Jungen geraubt find, denn einem Narren in seiner Narrheit.

13. Wer Gutes mit Bofem verailt, von dessen Hause wird Böses nicht lassen. Pf. 109, 5.

14. Wer Haber anfängt, ist gleich dem, der dem Waffer den Damm aufreißt. Lag bu vom Saber, ehe bu drein gemengt wirft.

15. Wer den Gottlofen gerechtspricht und den Gerechten verdammt, die sind

beide dem Herrn ein Greuel. Jef. 5, 28.

16. Was foll dem Marren Geld in der Hand, Weisheit zu kaufen, so er doch ein Marr ist?

17. Ein Freund liebt allezeit, und als ein Bruder wird er in der Not erfunden.

18. Es ist ein Narr, der in die Hand gelobt und Bürge wird für seinen

19. Wer Bank liebt, der liebt Sünde;

20. Gin verfehrtes Herr findet nichts Gutes: und ber verkehrter Runge ift, wird in Unglud fallen.

21. Wer einen Narren zeugt, ber hat Grämen; und eines Narren Bater hat

teine Freude. R. 10, 1. 22. Ein fröhlich Berg macht bas Leben luftig; aberein betrübter Mut vertrodnet das Gebein. R. 15, 18, 16. 23. Der Gottlofe nimmt heimlich gern Geschenke, zu beugen den Weg bes Mechts.

24. Ein Berftanbiger gebärdet fich weise; ein Narr wirft die Augen hin und her. R. 4, 25.

25. Gin torichter Sohn ift feines Baters Trauern und Betrübnis der Multer, die ihn geboren hat. 26. Es ift nicht gut, baß man ben Gerechten schindet, noch ben Edlen gu feblagen, der recht handelt.

27. Gin Bernünftiger mäßigt feine Rebe, und ein verständiger Mann ift faltes Muts. R. 10, 19; Jaf. 1, 19. 28. Gin Rarr, wenn erschwiege, würde auch für weise gerechnet, und verständig, wenn er das Maul hielte. Stob is, s.

#### Das 18. Kavitel.

Freundichaft und Bertraglichteit.

1. Wer fich absonbert, ber fucht, was thn gelüstet, und sett sich wiber alles, was gut ift.

2. Ein Narr hat nicht Luft am Berstand, sondern fundzutun, was in

seinem Gerzen steckt.

3. Allo der Gottlose hin kommt, da fommt Berachtung und Schmach mit Sohn.

4. Lie Wortein eines Mannes Munbe find wie tiefe Waffer, und die Quelle ber Weisheit ift ein voller Strom.

5. Es ift nicht gut, die Person des Gottlofen achten, zu beugen den Gerechten im Gericht. 5. Dtofe 1, 17. 6. Die Lippen bes Rarren bringen

Bant, und fein Mund ringt nach Schlägen.

7. Der Mund bes Rarren ichabet ihm felbst, und seine Lippen fangen feine eigene Geele. R. 1B, 8; 16, 26, 8. Die Worte bes Berleumbere finb Schläge und gehen einem durche Herz.

R. 26, 22, 9. Wer läffig ift in feiner Arbeit, ber ift ein Bruber bes, ber bas Seine um-£. 10, 4,

10. Der Name bes Herrn ift ein fested Schloß; ber Gerechte läuft babin und wird beschirmt. R. 14, 26; \$1. 20, 2.

11. Das But bes Reichen ift ihm eine feste Stadt und wie eine hohe Mauer in seinem Dunkel.

12. . Wenn einer zu Grunde geben foll, wird fein Herz zuvor stolz; und tehe man zu Chren kommt, muß man auvor leiden. \* R. 16, 18. + R. 15, BB. 13. Wer antwortet, ehe er bort, bem ift's Rarrheit und Schanbe.

14. ABer ein fröhlich Berg hat, ber weiß fich in seinem Leiden zu halten : wenn aber ber Mut liegt, wer kann's tragen? R. 16, 18, 15, 15. Gin verständiges Berg weiß fich

vernünftig zu halten; und bie Weisen hören gern, wie man vernünftig hanbelt.

16. Las Geschenk bes Menschen macht ihm Raum und bringt ihn vor die großen Herren. 1. Dofe 48, 11. 17. Gin jeglicher ift zuerft in feiner Sadje gerecht; tommt aber fein Hadje fter hingu, fo findet fich's.

18. Das Los . ftillt ben Saber und scheibet zwischen ben Mächligen.

\* R. 16, 88.

19. Gin verletter Bruber balt barter benn eine feste Stadt, und Rank hält härter denn Riegel am Palast.

20. Einem Mann wird vergolten, barnach fein Mtund gerebet hat, und er wird gefättigt von ber Frucht seiner Lippen. R. 12, 14; 18, 2. 21. Tod und Leben fieht in ber

Runge Gewalt; wer fie liebt, ber wird von ihrer Frucht effen. 22. Wer eine Chefrau findet, ber finbet etwas Gutes und fann guter Dinge fein im Serrn. R. 19, 14; 81, 10. 23. Gin Armer rebet mit Fleben, ein

Reicher antwortet ftolg. 24. Gin treuer Freund liebt mehr und steht fester bei benn ein Bruder.

## Das 19. Kapitel.

Fromme Mrmut. Schaben ber Torheit, ber Faulheit und ber Spotterei.

1. Gin Armer, der in seiner From-migkeit wandelt, ift besser benn ein Berkehrter mit seinen Lippen, der boch ein Narr ist.

2. 280 man nicht mit Bernunft hanbelt, ba geht's nicht wohl zu; und wer fdmell ift mit Fußen, ber tut fich Schaben.

8. Die Torbeit eines Wlenschen ver-

Bobltätigfeit.

leitet seinen Weg, und doch tobt sein Berg wider den Herrn. Rlagel. 3, 39.

4. But macht viel Freunde; aber der Urme wird von seinen Freunden ver-Laffen. R. 14, 20.

5. Gin falscher Zeuge bleibt nicht ungeftraft; und wer Lügen frech redet,

wird nicht entrinnen.

B. 9; R. 21, 28; 5. Dofe 19, 18-21. 6. Viele schmeicheln der Verson des Fürsten; und alle find Freunde bes,

ber Geschenke gibt.

7. Den Urmen haffen alle feine Bruder: wie viel mehr halten sich seine Freunde von ihm fern! Und wer sich auf Worte verläßt, dem wird nichts.

8. Wer flug wird, liebt sein Leben; und der Verftändige findet Gutes.

9. Ein falscher Zeuge bleibt nicht ungestraft; und wer frech Lügen rebet, wird umfommen.

10. Dem Narren steht nicht wohl an, gute Tage haben, viel weniger einem Knecht, ju herrschen über Fürften.

11. Wer geduldig ist, der ist ein fluger Mensch, und ift ihm eine Ghre, daß er Untugend überhören fann.

12. Die Ungnade des Königs ist wie das Brüllen eines jungen Löwen; aber feine Gnabe ift wie Tau auf bem Grafe. 2. 20, 2; 16, 14. 15.

13. Gin . törichter Sohn ift feines Baters Herzeleid, und ein zänkisches Weib ein stetiges Triefen. \* R. 10, 1.

14. Saus und Güter vererben bie Eltern; aber ein vernünftiges Weib fommt vom Herrn. R. 18, 22.

15. Faulheit bringt Schlafen, und eine läffige Seele wird hunger leiben.

R. 10, 4; 28, 21. 16. Wer das Gebot bewahrt, der bewahrt sein Leben; wer aber seines Megesnicht achtet, wird fterben. A.18,17.

17. Ber fich des Armen erbarmt, ber leihet dem herrn; der wird thm wieder Gutes vergelten. R. 14, 31; Bf. 41, 2-4; Matth. 25, 40.

18. Rüchtige beinen Sohn, folange Hoffnung da ift; aber lag beine Seele nicht bewegt werden, ihn gu Eph. 6, 4.

19. Großer Grimm muß Schaben leiden; denn willft du ihm fteuern, fo

wird er noch größer.

20. Gehorche dem Rat, und nimm Bucht an, daß du hernach meife feift. 21. Es find viel Unschläge in eines Mannes Herzen; aber der Rat des Herrn besteht. 2. 16, 9; Jer. 10, 28.

22. Gin Mensch hat Luft an seiner Wohltat; und ein Armer ist besser denn ein Lügner.

635

23. Die Furcht des Herrn fördert zum Leben, und wird satt bleiben. daß tein übel sie heimsuchen wird.

R. 14, 27

24. Der Faule verbirgt seine Sand im Topfe und bringt fie nicht wieder zum Munde.

25. Schlägt man den Spötter, so wird der Unverständige klug; straft man einen Berständigen, so wird er

vernünftig. R. 21, 11. 26. Wer Bater verstört und Mutter verjagt, der ift ein schändliches und

verfluchtes Kind.

27. Laß ab, mein Sohn, zu hören die Zucht, und doch abzuirren von vernünftiger Lehre. Jat. 1, 22.

28. Gin lofer Zeuge spottet bes Rechts, und der Gottlosen Mund

verschlingt das Unrecht.

29. Den Spöttern find Strafen bereitet, und Schläge auf der Narren Rücken.

### Das 20. Rapitel.

Warnung bor Bollerei und ungeftumem Befen.

1. Der Wein macht lose Leute, und startes Getränk macht wild; wer dazu Lust hat, wird nimmer weise. R. 28, 29-85; 31, 5.

2. Das Schrecken des Königs ift wie das Brüllen eines jungen Löwen; wer ihn erzürnt, der fündigt wider sein Leben. £. 16, 14; 19, 12,

3. Es ift bem Mann eine Chre, vom Hader bleiben; aber die gern hadern,

find allzumal Narren.

4. Um der Rälte willen will der Faule nicht pflügen; so muß er in der Ernte betteln und nichts friegen. R. B, B-8.

5. Der Rat im Bergen eines Mannes ist wie tiefe Waffer; aber ein Berständiger kann's merken, was er R. 18, 4.

6. Biele Menschen werden fromm gerühmt; aber wer will finden einen,

der rechtschaffen fromm fei?

7. Ein Gerechter, ber in feiner From. migkeit wandelt, des Kindern wird's

wohl gehen nach ihm. A. 14, 26; Pf. 112, 2. 8. Ein König, der auf dem Stuhl figt, zu richten, zerstreut alles Urge mit seinen Augen.

Bf. 101, 3-8. 9. Wer tann fagen: 3ch bin rein in meinem Herzen und lauter von meiner 2. 28, 18; 80, 12.

10. Mancherlei Gewicht und Maß ist beides Greuel dem Herrn. B.28; A.11, 1.

11. Auch einen Knaben kennt man an seinem Wesen, ob er fromm und redlich werden will. 2. 22, 6,

12. Ein hörend Ohr und sehend Auge,

die macht beide der Herr.

13. Liebe den Schlaf nicht, daß du nicht arm werdest; laß beine Augen wacker sein, so wirst du Brot genug haben. R. 6. 10.

14. "Bofe, bofe!" fpricht man, wenn man's hat: aber wenn's weg ift, so

rühmt man es dann.

15. Es gibt Gold und viel Berlen: aber ein vernünftiger Mund ist ein edles Kleinod.

16. Nimm dem fein Kleid, der für einen andern Bürge wird, und pfände thn um des Fremden willen. R. 8, 1—5; 27, 18.

17. Das gestohlene Brot schmeckt dem Manne wohl; aber hernach wird ihm der Mund voll Kiefelsteine werden. R. 9, 17

18. Anschläge bestehen, wenn man fte mit Rat führt: und Krieg foll man mit Vernunft führen.

19. Sei unverworren mit dem, der Beimlichkeit offenbart, und mit dem Verleumder und mit dem falschen Maul.

20. Wer seinem Vater und seiner Mutter flucht, des Leuchte wird ver-löschen mitten in der Finsternis.

2. Mofe 21, 17.

21. Das Erbe, darnach man zuerst fehr eilt, wird zulett nicht gefegnet fein. 22. Sprich nicht: Ich will Bofes vergelten! harre bes herrn, ber wird dir helfen. R. 24, 29; Röm. 12, 17-19. 23. Mancherlei Gewicht ift ein Greuel dem Herrn, und eine falsche Waage ist nicht gut.

24. Jedermanns Bange tommen vom Berrn. Welcher Mensch versteht seinen

Beg ?

25. Gs ist dem Menschen ein Strick, fich mit Beiligem übereilen und erft nach bem Geloben überlegen.

26. Ein weiser König zerstreut die Gottlosen und bringt das Rad über fie. Bf. 101, 8.

27. Gine Leuchte des Herrn ist bes Meriden · Geist; die geht durch alle Kammern des Leibes. \* 1. Ror. 2, 11.

28. Fromm und wahrhaftig sein behütet den König, und sein Thron befteht durch Frommigfeit. R. 16, 12,

29. Der Jünglinge Stärke ist ihr Breis; und graues Haar ist der Alten Schmuck. \* 2. 16, 31.

30. Man muß bem Bofen wehren mit harter Strafe und mit ernften Schlägen, die man fühlt.

Das 21. Kapitel.

Bottes Borfehung lenft bie Bergen und Bege ber Menfchen.

1. Des Königs Berg ift in der Sand des herrn wie Wafferbache, und er \*neigt es, wohin er will. \* 28f. 38, 15. 2. Ginen jeglichen dünkt fein Weg recht; aber ber herr wägt die Herzen. R. 18, 2; 24, 12. 3. Wohl und recht tun ist dem Herrn

lieber denn Opfer.

1. Sam. 15, 22; Jef. 1, 11—18; Hof. 8, 6. 4. Hoffartige Augen und ftolzer Mut, die Leuchte der Gottlosen, ist Sünde. Jef. 2, 11.

5. Die Anschläge eines Emfigen bringen überfluß; wer aber allzu + jach ist, demwird'smangeln. \*A.22, 20. +rafc. 6. Wer Schätze sammelt mit Lügen, der wird fehlgehen und ist unter denen, die den Tod suchen. R. 10, 2,

7. Der Gottlofen Rauben wird fie schrecken; denn sie wollten nicht tun,

was recht war.

8. Wer mit Schuld beladen ift, geht frumme Wege; wer aber rein ift, des Werk ift recht.

9. Es ist beffer, wohnen im Winkel auf dem Dach, benn bei einem gankischen Weibe in einem Hause beisammen. B. 19; R. 25, 24.

10. Die Seele des Gottlosen wünscht Arges und gönnt feinem Nächften

nichts.

11. Wenn der Spötter gestraft wird, fo werden die Unverständigen weise: und wenn man einen Weffen unterrichtet, fo wird er vernünftig. 2. 19, 25.

12. Der Gerechte hält fich weislich gegen des Gottlofen Saus; aber die Gottlosen denken nur, Schaden zu tun.

13. Wer seine Ohren verstopft vor bem Schreien bes Armen, ber wird auch rufen, und nicht erhört werden. 14. Eine heimliche Gabe ftillt ben

Born, und ein Geschenk im Schoß den heftigen Grimm. 1. Sam. 25, 18.

15. Es ift dem Gerechten eine Freude, zu tun, was recht ift, aber eine Furcht den Übeltätern.

16. Ein Mensch, ber vom Wege der Klugheit irrt, der wird bleiben in der Toten Gemeinde.

17. Wer gern in Freuden lebt, dem wird's mangeln; und wer Wein und DI liebt, wird nicht reich. 18. Der Gottlose muß für den Ge-

rechten gegeben werden und der Berächter für die Frommen. **2**, 11, 8,

19. Es ift beffer, wohnen im wüsten Lande denn bei einem gantischen und

gornigen Weibe. 20. Im Saufe bes Weisen ift ein lieblicher Schak und Ol: aber ein Marr verschlemmt es.

21. Wer der Gerechtigfeit und Gute nachjagt, ber findet Leben, Gerechtig-

feit und Ehre.

22. Gin Weiser gewinnt bie Stadt der Starten und stürzt ihre Macht, barauf fie fich verläßt. R. 24, 5. 23. Wer feinen Mtund und feine Zunge bewahrt, ber bewahrt seine Seele vor Anaft.

24. Der ftolg und vermeffen ift, beißt ein Spötter, der im Born Stolg be-

25. Der Faule stirbt über seinem Bunichen; benn feine Sande wollen nichts tun.

26. Er municht ben ganzen Tag; aber der Gerechte gibt, und verfagt nicht. 27. Der Gottlofen Opfer ift ein Greuel; benn es wird in Gunden

geopfert. 2. 15, 8. 28. . Gin lügenhafter Zeuge wird umtommen; aber wer fich fagen läßt, den läßt man auch allezeit wiederum

29. Der Gottlose fährt mit dem Kopf hindurch; aber wer fromm ift, des Weg wird beftehen.

30. Es hilft teine Beisheit, tein Berftand, fein Rat wider den herrn.

Pf. 33, 10. 11.

31. Roffe werden zum Streittage bereitet; aber ber Sieg kommt vom herrn. Bf. 38, 17; Jef. 31, 1. 3.

### Das 22. Kavitel.

Bom guten Ramen, wie er erworben unb perforen mirb.

1. Gin guter Ruf ift toftlicher benn großer Reichtum, und Bunft beffer benn Silber und Gold. Breb. 7, 1. 2. Reiche und Arme muffen untereinander fein: ber Berr hat fie alle

gemacht.

3. Der Rluge fieht das Unglück und verbirgt fich; die Unverftändigen gehen hindurch und werden beschäbigt. 2. 27, 12. 4. Wo man leidet in des Herrn Furcht, da ift Reichtum, Ehre und Leben.

5. Stachel und Stricke sind auf dem Wege des Verkehrten: wer aber sich davon fernhält, bewahrt sein Leben. 6. Wie man einen Anaben gewöhnt,

so läßt er nicht davon, wenn er alt

7. Der Reicheherrschtüber die Urmen: und wer borgt, ift des Leihers Anecht. 8. Wer Unrecht fät, der wird Müh-

sal ernten und wird durch die Rute feiner Bosheit umkommen. 9. Ein gütiges Auge wird gefegnet; denn er gibt von seinem Brot den

10. Treibe ben Spotter aus, fo geht der Zank weg, so hört auf Hader und Schmähung. R. 28, 20; 1. Mose 21, 9. 10. 11. Wer ein treues Herz und liebliche

Rede hat, des Freund ist der König. Bf. 101, 6.

12. Die Augen des Herrn behüten guten Rat; aber die Worte des Berächters verkehrt er.

13. Der Kaule spricht: **Es** ist ein Löwe draußen; ich möchte erwürgt merden auf der Gaffe. 2. 26, 18.

14. Der huren Mund ist eine tiefe Grube; wem der herr ungnädig ist, der fällt hinein. R. 5, 8. 4; 28, 27. 15. Torheit ftectt bem Anaben im Herzen; aber die Rute der Zucht

wird fie fern von ihm treiben. R. 23, 14; 29, 17.

16. Wer dem Armen unrecht tut. baß feines Guts viel werbe, ber wird auch einem Reichen geben, und Mtangel haben.

17. Reige beine Ohren und höre die Worte der Weisen und nimm zu

Bergen meine Lehre.

18. Denn es wird dir fanft tun, mo du sie wirst im Sinne behalten, und sie werden miteinander durch deinen Mund wohl geraten.

19. Daß deine Hoffnung sei auf den Herrn, erinnere ich dich an solches

heute dir zugut.

20. Habe ich dir's nicht mannigfaltia vorgeschrieben mit Raten und Lehren, 21. daß ich dir zeigte einen gewissen Grund der Wahrheit, daß du recht antworten könntest benen, die bich

22. Beraube den Armen nicht, ob er wohl arm ist, und unterdrücke den Elenden nicht im Tor.

R. 29, 22.

23. Denn der Herr wird ihre Sache führen und wird ihre Untertreter untertreten. **R.** 28, 11.

24. Gefelle bich nicht zum Bornigen und halte dich nicht zu einem grim=

migen Mann

25. du möchtest seinen Weg lernen und an deiner Seele Schaden nehmen. 26. Sei nicht bei denen, die ihre Hand verhaften und für Schuld Bürge merden:

27. denn wo du es nicht haft, zu begahlen, fo wird man dir bein Bett

unter bir wegnehmen.

28. Berrücke nicht die vorigen Grenzen, die beine Bäter gemacht haben. R. 28, 10; 5. Doje 27, 17.

29. Siehst bu einen Mann behend in seinem Geschäft, der wird vor den Königen stehen und wird nicht stehen por den Unedlen.

#### Das 23. Kapitel.

Lehren der Lebensweisheit und Frommigfeit.

1. Wenn du fikeft und iffest mit einem Herrn, jo merte, wen du vor dir haft, 2. und setze ein Messer an beine Rehle, wenn du gierig bift.

3. Wünschedirnichtsvonseinenfeinen Speisen; benn es ist falsches Brot.

4. Bemühe bich nicht, reich zu werden, und laß ab von deinen Fündlein. R. 28, 22; Breb. 9, 11.

5. Laß deine Augen nicht fliegen nach dem, was du nicht haben kannst; denn dasselbe macht sich Flügel wie ein Abler und fliegt gen himmel.

6. 38 nicht Brot bei einem Reidischen und wünsche dir von seinen

feinen Speisen nichts.

7. Denn wie ein Gespenst ist er inwendig; er spricht: Ik und trint! und sein Berg ist doch nicht mit bir. 8. Deine Biffen, die dugegeffen hatteft, mußt du ausspeien, und mußt beine freundlichen Worte verloren haben. 9. **R**ede nicht vor des Narren Ob-

ren; denn er verachtet die Klugheit beiner Rebe.

10. Berrude nicht bie vorigen Grenzen und gehe nicht auf der Waisen Acter.

11. Denn ihr Erlöser ist mächtig; der wird ihre Sache wider dich ausführen. 12. Gib bein Herz zur Zucht und beine Ohren zu vernünftiger Rebe.

13. Lag nicht ab, den Knaben zu züchtigen; benn wenn du ihn mit der Rute hauft, so wird man ihn nicht töten.

14. Du hauft ihn mit der Rute; aber du erretteft feine Seele vom Tode. R. 18, 24; 22, 15.

15. Mein Sohn, wenn dein Herz weise ist, so freut sich auch mein Herz: 16. und meine Nieren find froh, wenn deine Lippen reden, was recht ift.

17. Dein Herz folge nicht den Sün= dern, sondern sei täglich in der Furcht

des Herrn.

18. Denn es wird dir hernach aut sein.

und dein Warten wird nicht trügen. 19. Sore, mein Sohn, und fei weise und richte bein Herz in den Weg.

20. Sei nicht unter den Säufern und Schlemmern; 21. benn bie . Säufer und Schlem-

mer verarmen, und ein +Schläfer muß zerriffene Kleider tragen. \*B. 29–85; K. 21, 17. + K. 20, 18.

22. Gehorche deinem Bater, der dich gezeugt hat, und verachte deine Mut= ter nicht, wenn sie alt wird. 23. Raufe Wahrheit, und vertaufe fie

nicht, Weisheit, Bucht und Verstand. 24. Der Bater eines Gerechten freut fich; und wer einen Weisen gezeugt hat, ist fröhlich darüber. R. 10, 1.

25. Laß sich beinen Bater und beine Mutter freuen, und fröhlich fein, die dich geboren hat.

26. Gib mir, mein Sohn, bein Berg, und lan deinen Augen meine Wege

wohl gefallen. 27. Denn eine Sure ift eine tiefe

Grube, und eine Chebrecherin ist ein enger Brunnen. 28. Auch lauert fie wie ein Räuber, und die Frechen unter den Menschen

sammelt fie zu sich. 29. Wo ist Weh? wo ist Leid? wo ift Zant? wo ist Klagen? wo find

Wunden ohne Urfache? wo find trübe Augen? 30. Wo man beim Wein liegt und

fommt, auszusaufen, was einges schenkt ist. **L. 20.** 1: Jef. 5, 11, 22. R. 20, 1; Jef. 5, 11. 22. 31. Siehe den Wein nicht an, daß er so rot ist und im Glase so schön steht.

Er geht glatt ein;

32. aber barnach beißt er wie eine Schlange und sticht wie eine Otter.

33. So werden beine Augen nach andern Beibern feben, und bein Berg wird verkehrte Dinge reden,

34. und wirst sein wie einer, der mitten im Meer fcläft, und wie einer schläft oben auf dem Mastbaum.

35. "Sie schlagen mich, aber es tut

mir nicht weh; fie klopfen mich, aber ich fühle es nicht. Wann will ich aufwachen, daß ich's mehr treibe?" \* Jef. 56, 12.

Das 24. Kavitel.

Ermahnungen , befonbers jur Gebulb und Berträglichfeit.

1. Wolge nicht bosen Leuten und wünsche nicht, bei ihnen zu sein

2. denn ihr hers trachtet nach Schaden, und ihre Lippen raten zu Unglud. 3. Durch Weisheit wird ein haus gebaut und durch Verstand erhalten.

4. Durch ordentliches . Haushalten werden die Rammern voll aller föftlichen, lieblichen Reichtumer. A. B1,19-B1.

5. Gin weiser Dlann ift ftart, und ein vernünftiger Mann ist mächtig von Kräften.

6. Denn mit Rat muß man Krieg führen; und wo viel Ratgeber find, da ift der Sieg. R. 20, 18; 11, 14.

7. Weisheit ift bem Narren zu hoch; er barf feinen Mund im Tor nicht

auftun.

8. Wer sich vornimmt, Boses zu tun, ben heißt man billig einen Ergbosewicht.

9. Des Narren Tücke ist Sunbe, und ber Spotter ift ein Greuel por ben

Leuten.

10. Der ist nicht stark, der in der

Not nicht fest ift.

11. Errette die, so man toten will: und entzieh dich nicht von denen, die man würgen will. Siob 29, 12; Pf. 82, 4.

12. Sprichft du: "Siehe, wir verfteben's nicht!" meinft bu nicht, . ber die Herzen wägt, merkt es, und der auf beine Seele achthat, tennt es und + vergitt dem Menschen nach seinem Wert? \* 2.16, 2; 1. Sam. 16, 7. + Höm. 2, 6.

18. 38, mein Sohn, Honig, benn er ift aut, und Sonigfeim ift füß in bei-

nem Salfe.

14. Allio lerne die Weisheit für beine Seele: Wenn du fie findest, so . wird's hernach wohl gehen, und deine Soffnung wird nicht umfonft fein. \* R. 28. 18.

15. Laure nicht als ein Gottlofer auf das Saus des Gerechten; verstore

feine Rube nicht.

16. Denn . ein Gerechter fällt fleben. mal, und steht wieder auf; aber die Gottlosen verfinten im Unglück. . Diob 5, 19; Bf. 87, 24.

17. Freue bich des Falles beines Feindes nicht, und dein Berg sei nicht froh über seinem Unglück; Siob 81, 28.

18. ber Berr möchte es feben, und es möchte ihm übel gefallen und er feinen Born von ihm wenden.

19. Erzürne dich nicht über die Böfen und eifere nicht über die Gottlofen.

R. 2, 21; Pf. 27, 1; 78, 2. Denn ber Bose hat nichts zu hoffen, und die Leuchte ber Gottlofen wird verlöschen.

21. Mein Rind, fürchte ben Herrn und ben keonig und menge bich nicht unter die Aufrührer. 1. Betr. 2, 17.

22. Denn ihr Berberben wird ploge lich entstehen; und wer weiß, wann beider Unglück kommt? Röm. 18, 2.

28. Dies find auch Worte von Meisen. Die Berjon ansehen im Bericht ift nicht aut. 8. Mofe 19, 15.

24. Wer zum Gottlofen fpricht: "Tu bift fromm", bem fluchen bie Leute,

und das Bolt haft ihn.

25. Welche aber strafen, die gefallen wohl, und kommt ein reicher Segen

auf fie.

26. Eine richtige Antwort ist wie ein lieblicher Rus. R. 15, 28.

27. Richte draußen dein Beschäft aus und bearbeite deinen Ader; barnach

baue bein Haus.

28. Sei nicht Beuge ohne Urfache wider beinen Rächsten und betruge nicht mit beinem Munbe.

29. Sprich nicht: "Wie man mir tut, so will ich wieder fun und einem jeglichen sein Werk vergelten.

R. 20, 22, 30. Ich ging am Acter des Faulen vorüber und am Weinberg des Narren;

31. und siehe, da waren eitel Nesseln darauf, und er ftand voll Tifteln, und

bie Mauer war eingefallen.

82. Da ich das sah, nahm ich's zu Bergen und schaute und lernte baran. 33. Du willst ein wenig schlafen und ein wenig schlummern und ein wenig die Hande zusammentun, daß du rubeft: R. 6, 9-11.

34. aber es wird dir beine Armut kommen wie ein Manderer und bein Mangel wie ein gewappneter Mann. St. 10, 4.

# Das 25. Kapitel.

Wahre Ehre ift ber Lohn ber Weisheit.

1. Dies find auch Spruche Salomos, die hinzugesett haben die Manner histias, bes Königs in Juda.

2. Es ift Gottes Ehre, eine Sache | bas Rleid ablegt am talten Tage, verbergen; aber der Könige Chreift's, eine Sache erforschen.

3. Der himmel ist hoch und die Erbe tief; aber der Könige Berg ift uner-

forfallich.

4. Man tue den Schaum vom Silber, so wird ein reines Gefäß daraus. 5. Man tue den Gottlosen hinweg

vor dem König, so wird sein Thron mit Gerechtigfeit befestigt.

\* 2. 16, 12. 6. Prange nicht vor dem König und

tritt nicht an den Ort der Großen. 7. Denn es ist dir besser, daß man zu dir sage: Tritt hier herauf! als daß du vor dem Fürsten erniedrigt wirft, baß es beine Augen feben müffen. 2nt. 14. 7-11.

8. Fahre nicht bald heraus, zuzanten; denn was willst du hernach machen, wenn dich bein Nächster beschämt

9. Kühre beine Sache mit beinem Nächsten, und offenbare nicht eines andern . Seimlichkeit, \* 2. 20, 19,

10. auf daß nicht übel von dir fpreche, der es hört, und dein boses Gerücht

nimmer ablaffe.

11. Ein Wort, gerebet zu seiner Zeit, ist wie goldene Apfel auf silbernen Schalen.

12. Wer einem Weisen gehorcht, ber ihn straft, das ist wie ein goldenes Stirnband und goldenes Halsband.

13. Wie die Ruhle des Schnees gur Zeit der Ernte, so ist ein getreuer Bote dem, der ihn gesandt hat, und

erquidt feines herrn Seele. . 14. Wer viel verfpricht, und halt nicht, der ift wie Wolken und Wind ohne Regen.

2. Petr. 2, 17. 15. Durch Gebulb wird ein Fürst verföhnt, und eine linde Bunge bricht

die Härtigkeit.

16. Findest du Honig, so if davon, soviel dir genug ist, daß du nicht zu satt werdest und speiest ihn aus.

17. Entzieh deinen Fuß vom Saufe beines Nächsten: er möchte dein überdruffig und dir gram werden.

18. Wer wiber feinen Nächsten falfch Zeugnis redet, der ist ein Spieß, Schwert und scharfer Pfeil.

19. Die Hoffnung auf einen Treus lofen gur Beit ber Rot ift wie ein fauler Zahn und gleitender Fuß.

20. Wer einem betrübten Bergen Lieder singt, das ist, wie wenn einer und wie Effig auf ber Kreide.

21. Hungert deinen Keind, fo fveise ibn mit Brot: dürstet ibn, so tränte ihn mit Waffer.

Röm. 12, 20; Datth. 5, 44. 22. Denn du wirft feurige Rohlen

auf fein Saupt häufen, und ber Berr wird bir's vergelten.

23. Der Nordwind bringt Ungewitter, und die heimliche Runge macht saures Angesicht.

24. Es ift beffer, im Winkel auf bem Dache figen benn bei einem gantischen Beibe in einem Saufe beifammen.

25. Eine gute Botschaft aus fernen Landen ist wie falt Wasser einer dur-

stigen Seele.

26. Gin Gerechter, ber vor einem Gottlosen fällt, ift wie ein getrübter Brunnen und eine verderbte Quelle.

27. Wer zu viel Honig ist, das ist nicht gut: und wer schwere Dinge erforscht, bem wird's zu schwer.

28. Ein Mann, ber seinen Geift nicht halten tann, ist wie eine offene Stadt ohne Mauern.

#### Das 26. Kapitel.

Zörichte, faule und faliche Leute find feiner Ehre wert.

1. Wie ber Schnee im Sommer und Regen in der Ernte, alfo reimt fich dem Marren Chre nicht.

2. Wie ein Vogel bahinfährt und eine Schwalbe fliegt, also ein unperdienter Fluch trifft nicht.

3. Dem Roß eine Geißel und bem Gsel einen Zaum und dem Narren

eine Rute auf den Rücken! Bj. 82, 9; R. 10, 18.

4. Untworte dem Narren nicht nach seiner Narrheit, daß du ihm nicht auch gleich werbeft.

5. Untworte aber dem Narren nach seiner Narrheit, daß er sich nicht

meife laffe dunten.

6. Wer eine Sache durch einen törichten Boten ausrichtet, ber ift wie ein Lahmer an den Füßen und nimmt Schaden.

7. Wie einem Krüppel das Tanzen. alfo fteht den Narren an, von Beis-

heit reden.

8. Wer einem Narren Ehre antut, das ist, als wenn einer einen edlen Stein auf den Habenftein murfe.

Mund ift wie ein Dorngweig, ber in eines Trunkenen Sand sticht.

10. Gin guter Meister macht ein Ding recht; aber wer einen Stümper

dingt, bem wird's verderbt.

11. Wie sein Sund fein Gefpeites wieder frißt, also ift ber Marr, ber feine Narrheit wieder treibt.

\* 2. Betr. 2, 23. 12. Wenn bu einen fiehft, ber fich

weise dünkt, da ift an einem Narren mehr Hoffnung benn an ihm.

13. Der Faule spricht: Es ist ein junger Löwe auf dem Wege und ein

Löwe auf den Gaffen. 2.29, 18.
14. Ein Fauler wendet fich im Bette

wie die Tür in der Angel.

R. 6, 9-11.

15. Der Kaule verbirgt seine Sand in dem Topf, und wird ihm sauer, bag er sie zum Munde bringe.

R. 19, 24. 16. Ein Fauler dünkt sich weiser

benn sieben, die da Sitten lehren. 17. Wer vorgeht und sich mengt in

fremben Sader, der ift wie einer, der den Sund bei den Ohren zwactt.

18. Wie ein Unfinniger mit Geschoß und Pfeilen schießt und tötet,

19. also tut ein falscher Mensch mit feinem Nächsten und spricht darnach:

3ch habe gescherat.

20. Wenn nimmer Holz da ift, fo verlischt das Feuer; und wenn der Berleumder weg ist, so hört der Haber auf.

21. Wie die Rohlen eine Glut und Bolg ein Feuer, alfo facht ein gantischer Mann Sader an.

22. Die Worte des Verleumders find wie Schläge, und sie gehen durchs

Serz. 23. Brünftige Lippen und böfes Herz hart Silberschaum ift wie eine Scherbe, mit Silberschaum überzogen.

24. Der Feind verstellt fich mit seiner Rede, und im Herzen ift er falsch.

25. Wenn er seine Stimme holdselig macht, fo glaube ihm nicht; denn es find fieben Greuel in feinem Bergen. 26. Wer ben haß heimlich halt, Schaden zu tun, bes Bosheit wird vor der Gemeinde offenbar werden.

27. Wer eine Grube macht, der wird hineinfallen; und wer einen Stein mälgt, auf den wird er gurückkommen. Bf. 7, 18; Breb. 10, 8.

9. Ein Spruch in eines Narren | fie ftraft; und ein heuchelmaul rich. tet Berberben an.

### Das 27. Kavitel.

Warnung bor Gelbftruhm und Bermeffenheit.

1. Rühme dich nicht des morgenden Tages; denn du weißt nicht, was heute sich begeben mag. . 3at. 4, 18, 14,

2. Laß dich einen andern loben, und nicht deinen Mund, — einen Frem-

den, und nicht beine eigenen Lippen.
3. Stein ist schwer, und Sand ist Last; aber des Marren Zorn ist

schwerer denn die beiden.
4. Born ist ein wütig Ding, und

Grimm ift ungestüm; aber wer tann por dem Reid bestehen?

5. Offene Strafe ift beffer benn heim-

liche Liebe.

6. Die Schläge des Liebhabers meinen's recht gut; aber die Ruffe des Haffers find gar zu reichlich. \$1. 141, 5.

7. Eine satte Seele zertritt wohl Sonigseim; aber einer hungrigen Seele ift alles Bittere füß.

8. Wie ein Bogel, ber aus feinem Nest weicht, also ist, wer von seiner

Stätte weicht.

9. Das Herr freut sich an Salbe und Räuchwert; aber ein Freund ift lieb. lich um Rats willen der Seele.

10. Deinen Freund und beines Ba-ters Freund verlaß nicht, und • gehe nicht ins Haus beines Bruders, wenn dir's übel geht; denn ein Nachbar in der Rähe ist besser als ein Bruder in der Ferne. \* \$. 14, 20.

11. Sei weise, mein Sohn, so freut sich mein Herz, so will ich antworten dem, der mich schmäht.

12. Ein Kluger sieht das Unglück und verbirgt fich; aber die Unverständigen gehen hindurch und leiden Schaden. R. 21, 20; 22, 8.

13. Nimm dem sein Kleid, der für einen andern Bürge wird, und pfände

ihn um ber Fremben willen. R. 20, 16.

14. Wenn einer feinen Nächsten bes Morgens früh mit lauter Stimme fegnet, das wird ihm für einen Fluch gerechnet.

15. Ein gankisches Weib und stetiges Triefen, wenn's fehr regnet, werden

wohl miteinander verglichen. R. 19, 18; 25, 24.

28. Gine faliche Bunge haßt ben, der | 16. Wer fie aufhalt, ber halt ben

17. Ein Messer wett das andere und

ein Mann den andern.

18. Wer seinen Feigenbaum bewahrt, der ißt Früchte davon; und wer seinen Herrn bewahrt, wird geehrt.

19. Wie bas Spiegelbild im Waffer ist gegenüber dem Angesicht, also ist eines Menschen Berg gegenüber bem andern.

20. \*Hölle und Abgrund werden nimmer voll, und ther Menschen Augen find auch unerfättlich.
\*R. 80, 15. 16. + Preb. 1, 8.

21. Ein Mann wird durch den Mund des, der ihn lobt, bewährt wie das Silber im Tiegel und das Gold im Dfen.

22. Wenn du den Narren im Mörser zerstießest mit bem Stämpfel wie Grüge, fo ließe doch feine Narrheit nicht von ihm.

23. Auf deine Schafe habe acht und

nimm bich beiner Serben an.

24. Denn + Gut währt nicht ewiglich, und die Krone währt nicht für und für. \* 1. Tim. 6, 7.

25. Das Heu ist weggeführt, und wiederum ist Gras da und wird Araut auf den Bergen gesammelt.

26. Die Lämmer kleiden dich, und die Böcke geben dir das Geld, einen

Acter zu kaufen.

27. Du haft Ziegenmilch genug zu beiner Speise, zur Speise beines Haufes und zur Nahrung beiner Dirnen.

## Das 28. Kavitel.

Segen ber Frömmigkeit und Rechtschaffenheit; Unfegen ber Gottlosigkeit.

1. Der Gottlose flieht, und niemand jagt ihn; der Gerechte aber ift getroft

wie ein junger Löwe. 2. Um bes Landes Sünde willen werden viel Anderungen der Fürstentümer; aber um der Leute willen, die verständig und vernünftig sind,bleiben fie lange.

3. Ein armer Mann, der die Geringen bedrückt, ist wie ein Meltau.

der die Frucht verberbt.

4. Die das Gefetz verlaffen, loben ben Gottlofen; die es aber bewahren, find unwillig auf fie. 5. Bofe Leute merten nicht aufs Recht; die aber nach dem Herrn fragen, merten auf alles.

6. Es ift beffer ein Armer, der in

Wind und will das Ol mit der Hand | seiner Frömmigkeit geht, denn ein Reicher, der in verkehrten Wegen geht. 7. Wer das Gefek bewahrt, ift ein ver-

ftändiges Kind; wer aber der Schlemmer Gefelle ift, schändet feinen Bater.

8. Wer fein Gut mehrt mit Wucher und Zins, der sammelt es für den, der sich der Armen erbarmt. R. 18, 22. 9. Wer sein Ohr abwendet, bas Gefek zu hören, des Gebet ift ein Greuel.

R. 21, 27. 10. Wer die Frommen verführt auf bösem Wege, der wird in seine Grube fallen; aber die Frommen werden

Gutes ererben.

11. Ein Reicher dünkt sich, weise zu sein; aber ein verständiger Armer durchschaut ihn.

12. Wenn die Gerechten Oberhand haben, so geht's fehr fein zu; wenn aber Gottlose aufkommen, wendet fich's unter den Leuten. R. 11. 10. 11.

13. Wer feine Miffetat leugnet, dem wird es nicht gelingen; wer fie aber befennt und läßt, der wird Barmberzigfeit erlangen.

P[. 82, 8—5; 1. Joh. 1, 8. 9. 14. Wohl dem, der fich allewege fürchtet; wer aber fein Berg verhärtet, wird in Unglück fallen.

15. Ein Gottloser, der über ein armes Volk regiert, das ist ein brüllender

Löwe und gieriger Bär.

16. Wenn ein Fürst ohne Verstand ist, so geschieht viel Unrecht; wer aber den Geis haßt, der wird lange leben.

17. Ein Mensch, ber am Blut einer Seele schuldig ist, der wird flüchtig sein bis zur Grube, und niemand halte ihn auf. 1. Moje 4, 14.

18. Wer fromm einhergeht, wird geholfen; wer aber verfehrtes Weges ift, wird auf einmal fallen.

19. Wer jeinen Acker baut, wird Brot genug haben; wer aber bem Müßiggang nachgeht, wird Armut R. 6, 6-11: 10, 4: 12, 11, 20. Ein treuer Mann wird viel gefegnet; mer eaber eilt, reich zu werben, wird nicht unschuldig bleiben.

\* V. 22; R. 20, 21 21. Person ansehen ift nicht gut; und mancher tut übel auch wohl um

22. Wer eilt zum Reichtum und ist neidisch, der weiß nicht, daß Mangel ihm begegnen wird.

B. 20; R. 28, 4; 1. Tim. 6, 9.

23. Wer einen Menschen ftraft, wird | hernach Gunft finden, mehr denn der

da heuchelt.

24. Wer seinem Bater oder seiner Mutter etwas nimmt und spricht, es sei nicht Sünde, der ist des Verderbers Gefelle. Matth. 15, 5.

25. Gin Stolzer erwedt Bant; mer aber auf den Herrn sich verläßt, wird

gelabt.

26. Wer sich auf sein . Herz verläßt. ift ein Narr; wer aber mit Weisheit geht, wird entrinnen.

27. Wer bem Armen gibt, bem wird nichts mangeln; wer aber seine Augen abwendet, der wird viel verflucht. 2. Ror. 9, 6. 9.

28. Menn bie Gottlofen auftommen, fo verbergen fich bie Leute; wenn fie aber umkommen, werden der Gerechten viel.

# Das 29. Kapitel.

Beisheit bringt Gegen; Torheit und Gunbe ftiftet Berberben.

1. Wer wider die Strafe halsstarrig ist, der wird plötlich verderben ohne alle Hilfe. R. 15, 10.

2. Wenn der Gerechten viel find, freut fich das Bolt; wenn aber ber Gottlose herricht, seufat das Bolt.

R. 11, 10.

3. Wer Weisheit liebt, erfreut feinen Bater; \*wer aber mit huren umgeht, tommt um fein Gut. \* Lut. 15, 18.

4. Ein König richtet bas Land auf durchs Recht; sein geiziger aber ver-\* Jef. 82, 7. derbt es.

5. Wer mit feinem Nächsten heuchelt, der breitet ein Net aus fur feine Tritte.

6. Wenn ein Böfer fündigt, verstrickt er sich selbst; aber ein Gerechter freut sich und hat Wonne.

7. Der Gerechte erkennt die Sache der Armen; der Gottlose achtet feine

Bernunft.

8. Die Spötter bringen frech eine Stadt in Aufruhr; aber die Weisen

ftillen den Born.

9. Wenn ein Weiser mit einem Narren zu rechten fommt, er zürne oder lache, so hat er nicht Ruhe. \* Matth. 11, 17.

10. Die Blutgierigen haffen den Frommen; aber die Gerechten suchen fein Seil.

11. Gin Narr Schüttet feinen Geift ganz aus; aber ein Weifer hält an fich. R. 25, 28; 12, 28.

ins Berberben. 12. Ein Herr, der zu Lügen Luft hat. des Diener find alle gottlos.

13. Urme und Reiche begegnen einander: beider Augen erleuchtet der

14. Ein Rönig, ber die Armen treulich richtet, des Thron wird ewig be-

15. Rute und Strafe gibt Beisheit; aber ein Knabe, sich felbst überlaffen, macht seiner Mutter Schande.

B. 17; R. 22, 15.

16. Wo viel Gottlofe find, da find viel Sunden; aber bie . Gerechten werden ihren Fall erleben. \* Bf. 87, 86. 17. Züchtige beinen Sohn, so wird er dich ergößen und wird beiner

Seele fanft tun. 18. Wo keine Weissagung ist, wird das Volk wild und wüst; wohl aber

dem, der das Gesetz handhabt! 19. Ein Anecht läßt fich mit Worten nicht zuchtigen; benn ob er's gleich versteht, nimmt er sich's boch nicht an.

20. Siehst du einen, der . schnell ift, zu reben, da ift am Narren mehr Hoffnung benn an ihm. \* Pred. 5, 1. 2; Jat. 1, 19.

21. Wenn ein Knecht von Jugend auf zärtlich gehalten wird, so will er

barnach ein Junter fein. 22. Ein zorniger Mann richtet haber an, und ein Grimmiger tut viel Sünde.

R. 15, 18; 26, 21. 23. Die Hoffart des Menschen wird ihn stürzen; aber der Demütige wird Ehre empfangen. Matth. 28, 12; 1. Betr. 5, 5. 24. Wer mit Dieben teilhat, . den Fluch aussprechen hört, und sagt's nicht an, der haßt sein Leben.

25. Vor Menschen sich scheuen bringt zu Fall; wer sich aber auf den Herrn verläßt, wird beschüßt.

26. Viele suchen bas Angesicht eines Kürsten; aber eines jeglichen Gericht

fommt vom Berrn.

27. Ein ungerechter Mann ist bem Gerechten ein Greuel; und wer rechtes Weges ift, derift des Gottlosen Greuel.

# Das 30. Kapitel.

Mgurs Befenninis, Bitte und weife Spriiche.

1. Dies find die Worte Agurs, des Sohnes Jakes. Lehre und Rede des Mannes:

Ich habe mich gemüht, o Gott; ich habe mich gemüht, o Gott, und ab. laffen müffen.

2. Denn ich bin ber allernärrischste, und Menschenverstandistnichtbeimir; 3. ich habe Weisheit nicht gelernt,

daß ich den Heiligen erkennete.

4. Wer fährt hinauf gen himmel und herab? Wer faßt den Wind in feine Bande? Wer bindet die Waffer in ein Kleid? Wer hat alle Enden ber Welt geftellt? Wie heißt er? Und wie heißt fein Sohn? Weißt du Şiob 88. pas?

5. Alle Worte Gottes find durchläutert; er ist ein Schild denen, die auf ihn trauen. Bf. 12, 7; 18, 31.

6. Tue nichts zu seinen Worten, baß er dich nicht strafe und werdest lügenhaft erfunden. aft erfunden. 5. Mose 4, 2. 7. Zweierlei bitte ich von dir; das

wollest du mir nicht weigern, ehe denn

ich sterbe:

8. Abgötterei und Lüge laß ferne von mir sein; Armut und Reichtum gib mir nicht, laß mich aber mein be-schieden «Teil Speise bahinnehmen. \*1. Tim. 6, 6–8; Matth. 6, 11.

9. Ich möchte sonst, wo ich zu satt würde, verleugnen und sagen: Wer ift ber Herr? Der wo ich zu arm würde, möchte ich ftehlen und mich an dem Namen meines Gottes vergreifen.

10. Verleumde den Anecht nicht bei feinem Herrn, daß er dir nicht fluche und du die Schuld tragen müssest.

11. Es ift eine Art, die ihrem Bater flucht und ihre Mutter nicht seanet:

12. eine Art, die sich rein dünkt, und ist doch von ihrem Kot nicht gewaschen; £. 20, 9.

13. eine Art, die ihre Augen hoch trägt und ihre Augenlider emporhält; R. 21, 4.

14. eine Art, die Schwerter für Rähne hat und Messer für Backenzähne und verzehrt die Elenden im Lande und die Armen unter den Leuten.

15. Blutegel hat zwei Töchter: Bring her, bring her! Drei Dinge find nicht zu sättigen, und das vierte spricht nicht: Es ift genug:

16. die Hölle, der Frauen verschloffene Mutter, die Erde wird nicht Waffers fatt, und das Feuer spricht nicht: Es

ift genug.

17. Ein Auge, das den Bater verspottet, und verachtet der Mutter zu gehorchen, das müffen die Raben am Bach aushacen und die jungen Adler R. 20, 20.

18. Drei sind mir zu wunderbar, und das vierte verstehe ich nicht: R. 8. 18.

19. des Adlers Weg am Himmel, der Schlange Weg auf einem Felsen, des Schiffes Weg mitten im Meer und einesMannesWeganeiner Jungfrau.

20. Also ist auch der Weg der Chesbrecherin; die verschlingt und wischt ihr Maul und spricht: Ich habe kein Böses getan.

21. Ein Land wird durch dreierlei unruhia, und das vierte kann es nicht

ertragen: 22. ein Anecht, wenn er König wird; ein Narr, wenn er zu satt ist;

Bred. 10. 6. 23. eine Berschmähte, wenn fte geehelicht wird; und eine Magd, wenn fie ihrer Frau Erbin wird.

24. Bier find klein auf Erden und

flüger denn die Weisen:

25. die Ameisen - ein schwaches Volt; dennoch schaffen fie im Sommer ihre Speise — 2. 6, 6-8; 10, 5. 26. Raninchen - ein schwaches Bolt; bennoch legt es sein Haus in ben

Felsen -27. Heuschrecken — haben keinen König: bennoch ziehen sie aus ganz in

Saufen -28. die Spinne - wirkt mit ihren Känden und ist in der Könige Schlöse

fern. 29. Dreierlei baben einen feinen

Gang, und das vierte geht wohl: 30. der Löwe, mächtig unter ben Tieren und kehrt nicht um por je-

manb: 31. ein Windhund von guten Lenden, und ein Widder, und ein König,

wider den fich niemand barf legen. 32. Bift du ein Narr gewesen und zu hoch gefahren und hast Boses vorge-

habt, so lege die Hand aufs Maul.
33. Wenn man Milch stößt, so macht man Butter daraus; und wer die Naje hart schneuzt, zwingt Blut heraus; und wer den Born reigt, zwingt Hader heraus.

# Das 31. Kavitel.

Mütterliche Unterweisung für einen Rönig. Lob bes tugenbfamen Weibes.

- 1. Dies find die Worte bes Rönigs Lamuel, die Lehre, die ihn seine Mutter lebrte.
- 2. Ach mein Außerwählter, ach du Sohn meines Leibes, ach mein gemünschter Sohn,

3. laß nicht den Weibern beine Kraft und gehe die Wege nicht, darin fich die Könige verderben!

5. Mofe 17, 17; 1. Ron. 11, 1.

4. O, nicht den Königen, Lamuel, nicht den Königen ziemt es, Wein zu trinken, noch den Fürsten starkes Ge-

5. Sie möchten trinken und der Rechte vergeffen und verändern die

Sache aller elenden Leute.

6. Gebt ftartes Betrant benen, bie am Umkommen find, und ben Wein

den betrübten Seelen,

7. daß sie trinken und ihres Elends vergeffen und ihres Unglücks nicht

mehr gedenken.

8. Tue beinen Mund auf für die Stummen und für die Sache aller, die verlaffen find. Siob 29, 12. 15.

9. Tue beinen Mund auf und richte recht und räche ben Elenden und

Urmen.

10. Wem ein tugendsam Weib beschert ift, die ift viel edler denn die töstlichften Berlen. R. 12, 4: 18, 22.

11. Thres Mannes Berg barf fich auf sie verlassen, und Nahrung wird ihm

nicht mangeln.

12. Sie tut ihm Liebes und fein

Leides ihr Leben lang.

13. Sie geht mit Wolle und Flachs um und arbeitet gern mit ihren Händen.

14. Sie ist wie ein Raufmannsschiff, das seine Nahrung von ferne bringt. 15. Sie fteht vor Tage auf und gibt

Speise ihrem Sause und Effen ihren Dirnen.

16. Sie denkt nach einem Acker und tauft ihn und pflanzt einen Weinberg von den Früchten ihrer Hände.

17. Sie gürtet ihre Lenden mit Kraft und stärkt ihre Arme.

18. Sie merkt, wie ihr Handel Frommen bringt; ihre Leuchte verlischt des

Nachts nicht.

19. Sie streckt ihre Hand nach dem Rocken, und ihre Finger fassen die Spindel.

20. Sie breitet ihre Hände aus zu dem Armen und reicht ihre Hand dem

Dürftigen.

21. Sie fürchtet für ihr Haus nicht den Schnee; denn ihr ganzes Haus hat zwiefache Kleider.

22. Sie macht fich felbft Decken; feine Leinwand und Burvur ist ihr Kleid.

23. Ihr Mann ist bekannt in den Toren, wenn er sitt bei den Altesten des Landes.

24. Sie macht einen Rock und verfauft ihn: einen Gürtel gibt sie dem Apg. 9, 39. 25. Rraft und Schöne find ihr Ge-

wand, und sie . lacht des tommenden \* Siob 5, 22; Matth. 6, 84. 26. Sie tut ihren Mund auf mit

Weisheit, und auf ihrer Zunge ist holdselige Lehre.

27. Sie schaut, wie es in ihrem haufe zugeht, und ist ihr Brot nicht mit Faulheit.

28. Ihre Söhne stehen auf und preifen sie felig; ihr Mann lobt sie:

29. "Biele Töchter halten fich tugendfam; du aber übertriffft fie alle.

30. Lieblich und ichon fein ift nichts: ein Weib, das den Herrn fürchtet, foll man loben.

31. Sie wird gerühmt werden von den Früchten ihrer Hände, und ihre Werke werden sie loben in den

# Der Prediger Salomo.

# Das 1. Kapitel.

Gitelfeit aller irbifchen Dinge.

1. Dies find die Reden des Predigers, des Sohnes Davids, des Königs zu Jerusalem.

2. Es ist alles ganz eitel, sprach ber Prediger, es ist alles ganz eitel.

3. Was hat der Mensch für Gewinn

von all seiner Mühe, die er hat unter der Sonne?

4. Ein Geschlecht vergeht, das andere fommt; die Erde bleibt aber ewiglich. 25f. 90, 8.

5. Die Sonne geht auf und geht unter und läuft an ihren Ort, daß fie wieder dafelbst aufgehe.

6. Der Wind geht gen Mittag und

and a contract of the contract fommtherumzur Mitternachtund wieder herum an den Ort, da er anfing.

7. Alle Waffer laufen ins Wleer, doch wird das Meer nicht voller; an den Ort, da sie her fließen, fließen sie wieder hin.

8. Es find alle Dinge so voll \* Mühe, daß es niemand ausreden kann. Das Auge sieht sich nimmer satt, und das Dhr hört fich nimmer fatt. \* Bf. 90, 10.

9. Was ift's, das geschehen ift? Eben das hernach geschehen wird. Wasift's, das man getan hat? Eben das man hernach wieder tun wird; und geschieht nichts Neues unter der Sonne.

10. Geschieht auch etwas, davon man fagen möchte: Siehe, das ist neu? Es ist zuvor auch geschehen in den langen Beiten, die vor uns gewesen find.

11. Man gedenkt nicht derer, diezuvor gewesen sind; also auch derer, so hernach kommen, wird man nichtgedenken bei denen, die darnach sein werden.

12. Ich, der Prediger, war König über Frael zu Jerufalem

13. und richtete mein Berg, zu suchen und zu forschen weislich alles, mas man unter dem Himmel tut. Solche unselige Mühe hat Gott den Menschenkindern gegeben, daß fie sich darin müffen quälen.

14. Ich sah an alles Tun, das unter der Sonne geschieht; und siehe, es war alles eilel und Saschen nach Wind.

15. Rrumm kann nicht \* schlicht werden noch, was fehlt, gezählt werden.

16. 3ch sprach in meinem Bergen: Siehe, ich bin herrlich geworben und habe mehr Weisheit benn alle, die vor mir gewesen sind zu Jerusalem, und mein Herz hat viel gelernt und erfahren.

17. Und richtete auch mein Herzbarauf. daß ich erkennte Weisheit und erkennte Tollheit und Torheit. Ich ward aber gewahr, daß solches auch Mühe um R. 2, 12; 7, 25.

18. Denn wo viel Weisheit ist, ba ist viel Grämens; und wer viel lernt,

ber muß viel leiben.

# Das 2. Kavitel.

Irbifches Bergnugen, felbft ber frohe Genug ber Arbeit ift eitel.

1. Ich sprach in meinem Herzen: Wohlan, ich will wohl leben und gute Tage haben! Aber fiebe, bas war auch eitel.

2. Ich sprach zum Lachen: Du bist toll! und zur Freude: Was machst du?

3. Da dachte ich in meinem Herzen, meinen Leib + mit Wein zu pflegen, boch also, daß mein Herz mich mit Weisheit leitete, und zu ergreifen, was Torheit ist, bis ich lernte, was ben Menschen gut mare, daß sie tun follten, folange sie unter dem Himmel leben. \* Spr. 31, 4.

4. 3th tat große Dinge: ich baute Bäufer, pflanzte Weinberge;

5. ich machte mir Gärten und Lustgärten und pflanzte allerlei fruchtbare Bäume barein:

6. ich machte mir Teiche, baraus zu mäffern ben Wald ber grünenden

Bäume:

7. ich hatte Anechte und Mägde und auch Gesinde, im Hause geboren; ich hatte eine größere Habe an Rindern und Schafen benn alle, die vor mir zu Jerufalem gewesen waren

8. ich sammelte mir auch Silber und Gold und von den Königen und Ländern einen Schatz; ich schaffte mir Sänger und Sängerinnen und bie Wonne der Menschen, allerlei Sais

9. und nahm zu rüber alle, die vor mir zu Jerufalem gewesen waren; auch blieb meine Weisheit bei mir;

\* 1. Kön. 10, 28.

10. und alles, was meine Augen wünschten, das ließ ich ihnen und wehrte meinem Berzen keine Freude, daß es fröhlich war von aller meiner Arbeit; und das hielt ich für mein Teil von aller meiner Arbeit.

11. Da ich aber ansah alle meine Werke, die meine Sand getan hatte, und die Mühe, die ich gehabt hatte, fiehe, da war es alles eitel und Haschen nach Wind und fein Gewinn unter der Sonne.

12. Da wandte ich mich, zu sehen \* die Weisheit und die Tollheit und Torheit. Denn wer weiß, mas ber für ein Mensch werden wird nach dem Rönig, den sie schon bereit gemacht haben? \*R. 1, 17.

13. Da fah ich, daß die Weisheit die Torheit übertraf wie das Licht die

Finsternis; 14. daß bem Weifen seine Augen im Haupt stehen, aber die Narren in ber Finsternis gehen; und mertte boch, daß es einem geht wie dem andern. \* Spr. 17, 24.

- 15. Da dachte ich in meinem Herzen: Weil es benn mir geht wie bem Marren, warum habe ich denn nach Weisheit getrachtet? Da dachte ich in meinem Herzen, daß solches auch eitel fei.
- 16. Denn man gedenkt des Weisen nicht immerdar, ebensowenig wie des Narren, und die fünftigen Tage vergeffen alles; und wie der Narr ftirbt, also auch der Weise.
- 17. Darum verdroß mich zu leben; denn es gefiel mir übel, was unter der Sonne geschieht, daß alles eitel ift und Haschen nach Wind.
- 18. Und mich verdroß alle meine Arbeit, die ich unter der Sonne hatte, daß ich diefelbe einem Menschen laffen müßte, der nach mir fein follte. B. 21. 26; Bf. 39, 7.
- 19. Denn wer weiß, ob er weise oder toll sein wird? Und soll doch herrschen in aller meiner Arbeit, die ich weislich getan habe unter der Sonne. Das ift auch eitel.
- 20. Darum wandte ich mich, daß mein Herz abließe von aller Arbeit, die ich tat unter der Sonne.
- 21. Denn es muß ein Mensch, der feine Arbeit mit Weisheit, Vernunft und Geschicklichkeit getan hat, sie einem andern zum Erbteil laffen, der nicht daran gearbeitet hat. Das ift auch eitel und ein großes Unglück.
- 22. Denn was friegt der Mensch von aller seiner Arbeit und Mühe seines Herzens, die er hat unter der Sonne?
- 23. Denn alle seine Lebtage hat er Schmerzen mit Grämen und Leid, daß auch sein Herz des Nachts nicht ruht. Das ist auch eitel.
- 24. Tit's . nun nicht besser bem Menichen, daß er effe und trinte und feine Seele guter Dinge sei in seiner Ur-Aber solches sah ich auch, daß es von Gottes Hand kommt. \* R. 8, 12. 22; 5, 17; 8, 15; 9, 7.

25. Denn wer kann fröhlich effen und

fich ergößen ohne ihn?

26. Denn dem Menschen, der ihm gefällt, gibt er Weisheit, Vernunft und Freude; aber dem Sünder gibt er Mühe, daß er fammle und häufe, und es boch bem gegeben werde, der Bott gefällt. Darum ift das auch eitel und Safchen nach Wind. \* Gpr. 18, 22; 28, 8.

Das 3. Kavitel.

Alles Tun ber Menfchen hat feine Beit; Gottes Tun besteht. Fürchte Gott und fei gufrieben mit beinem Teil!

1. Ein jegliches hat seine Zeit, und alles Vornehmen unter dem Himmel hat seine Stunde.

Geboren werden und sterben. pflanzen und ausrotten, wasgepflanzt

ift, 3. würgen und heilen, brechen und

bauen, 4. weinen und lachen, klagen und

tanzen, 5. Steine gerftreuen und Steine fammeln, herzen und ferne fein von Bergen.

6. juchen und verlieren, behalten und weawerfen.

7. zerreißen und zunähen, schweigen und reden,

8. lieben und haffen, Streit und

Friede hat seine Zeit.

9. Man arbeite, wie man will, so hat man keinen Gewinn davon.

10. 3ch sah die Mühe, die Gott den Menschen gegeben hat, daß sie darin geplagt werden.

11. Er aber tut alles fein zu seiner Beit und läßt ihr Berg fich angften, wie es gehen folle in der Welt: denn der Mensch kann doch nicht treffen das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende.

12. Darum merkte ich, \*daß nichts Besseres darin ist denn fröhlich sein und sich gütlich tun in seinem Leben.

13. Denn ein jeglicher Mensch, ber da ißt und trinkt und hat guten Mut in aller seiner Arbeit, das ist eine Gabe Gottes.

14. Ich merkte, daß alles, was Gott tut, das besteht immer: man kann nichts dazutun noch abtun; solches tut Gott, daß man sich vor ihm fürchten soll.

15. Was geschieht, das ift zuvor geschehen, und was geschehen wird, ist auch zuvor geschehen; und Gott sucht wieder auf, was vergangen ist.

16. Weiter sah ich unter der Sonne Stätten des Gerichts, da war ein gottloses Wesen, und Stätten der Gerechtigteit, da waren Gottlose.

17. Da dachte ich in meinem Herzen: Bott muß richten den Gerechten und den Gottlosen; denn es hat alles Vornehmen seine Zeit und alle Werte. das Vieh.

19. Tenn es geht bem Menschen weie bem Bieh: wie dies strebt, so stribt er auch, und haben alle einerlei Odem, und ber Mensch hat nichts mehr als das Bieh; denn es ist alles eitel.

\*\$1.49,18.21.

20. Es fährt alles an einen Ort; es ist alles von Staub gemacht und wird wieder zu Staub. \*1. Mose 3, 19.

21. Ber weiß, ob ber Dem ber Menschen aufwärts fahre und ber Obem des Viehes unterwärts unter bie Erde fahre?

22. So sah ich denn, daß nichts Beiseres ist, als daß ein Mensch fröhlich sei in seiner Arbeit; denn das ist sein Teil. Tenn wer will ihn dahin dringen, daß er sehe, was nach ihm geschehen wird?

#### Das 4. Rapitel.

Der Arme ift ohne Troft, ber Fleißige ohne Ruhe, selbst ber König ohne Sicherheit.

1. Ich wandte mich und sah an alles Unrecht, das geschaft unter der Sonne; und siehe, da waren Tränen derer, so Unrecht litten und hatten feinen Tröfter; und die ihnen Unrecht taten, waren zu mächtig, das sie teinen Tröfter haben fonnten.

2. Da lobte ich die Toten, die schon gestorben waren, mehr denn die Lebendigen, die noch das Leben hatten:

Sio6 3, 11.

3. und besser denn alle beide ist, der noch nicht ist und des Bösen nicht innewird, das unter der Sonne geschieht. R. s., 3.

4. Ich sah an Arbeit und Geschicklichteit in allen Sachen: da neibet einer ben andern. Tas ist auch eitel und Haschen nach Wind.

5. Ein Narr schlägt die Finger ineinander und verzehrt sich selbst.

Epr. 8, 10.

6. Es ift besser eine Hand voll mit Ruhe benn beide Fäustevoll mit Mühe und Haschen nach Wind. Spr. 16, 16, 7. Ich wandte mich und sah die

Eitelkeit unter ber Sonne. \*2.2,12. 8. Gs ist ein einzelner, und nicht selbander, und hat weber Kind noch Bruder; doch ist seines Arbeitens

tein Ende, und seine Augen werden Reichtums nicht satt. Wem arbeite ich doch und breche meiner Seele ab? Las ift auch eitel und eine böse Mübe.

9. So ist's ja beffer zwei als eins; denn sie genießen doch ihrer Arbeit

mohl.

10. Fällt ihrer einer, so hilft ihm sein Gesell auf. Weh dem, der allein ist! Wenn er fällt, so ist kein anderer da, der ihm aufhelse.

11. Auch wenn zwei beieinander liegen, wärmen sie sich; wie kann ein

einzelner warm werden?

12. Giner mag übermältigt werben, aber zwei mögen widerstehen; und eine breifältige Schnur reißt nicht leicht entzwei.

13. Ein armes Kind, das weise ist, ist besser denn ein alter König, der ein Narr ist und weiß sich nicht zu

hüten.

14. Es \*tommt einer aus dem Gefängnis zum königreich; und einer, der in seinem Königreich geboren ist, verarmt. \*1. Wofe 41, 14.

15. Und ich sah, daß alle Lebendigen unter der Sonne wandelten bei dem andern, dem Kinde, das an jenes

Statt follte auftommen.

16. Und des Bolfs, das vor ihm ging, war kein Ende und des, das ihm nachging; und wurden sein doch nicht froh. Tas ist • auch eitel und Mühe um Wind. • £. 1, 14.

17. Bewahre beinen Fuß, wenn du zum Hause Gottes gehlt, und komme, daß du hörest. Das ist besser als der Narren Opfer; denn sie wissen nicht, was sie Boies tun,

\* 1. Sam. 15, 22.

# Das 5. Rapitel.

Barnung bor unbedachtsamem Reden. Eitelleit bes Reichtums. Genügsamleit.

1. Sei nicht schnell mit beinem Munde und laß dein Herz nicht eilen, etwas zu reben vor Gott; benn Gott ift im Himmel, und du auf Erden; darum laß beiner Worte wenig sein.

2. Denn wo viel Sorgen ift, ba tommen Träume; und wo viel Worte find, da hört man den Narren.

R. 10, 14; Epr. 10, 19.

3. Wenn du Gott · ein Gelübde tuft, so verzieh nicht, es zu halten; benn er

du pelocit, das balte, -e. Woie 19. 19. 4. Gi ift beffet, du belobe't mitt.

benn daß du mais ballt, was du se

Lobett.

6. San deinem Mennd micht zu, das er dem Flesich perinkres und fornd yar dem "Engel anda: Es war em Briden. Soil midie entirent iber dens Simil mi vertetten ils Dente demer Binde. \* 17 - 3 -

8. Borel Trime int, da if Buel. ten und mel Bome: aber fürdig bu

6:-

7. Siebst da dem Armen Unreit. un und Peát und Sereánden u Lande mearenten, mundere bid des Fornebwens mát: dem es it pod em bober hiner über ben gaben und find non Silvere über die bei-

5. The image it's Comme the pie Land, werm em frinc da ift über bas

Reit bas man bau

9. Wet Geld leebt, wind Gelbes nummer fam: und wer Reichtum leebt mird feinen Rusen daren faben. Las ift auch einel. Gen 18 th. 18. Tenn wo wiel Guts ift, da find

mele, but es effen : und mas gemeßt daven, ber es bar, aufer bag er's mit

Marie mietr?

11. Bet mienet, dem ift der Sillet füß er babe memig aber miel gegeffen: aber bie Gille bes Renden lift ibn

12. Ge in em bafes fabel, bas it fab umer ber Soune: Perminen bebalten pum Sáaden dem der tin bar.

18. Denn ber Beide framit um mit greken Jammer: und is er enen Sebn gesugt ber, den blebt måts

in der gamb. 14. We et nach ift von femer Plus ter Eribe gefommen fo fibre er mes der om, me er gefommen it und nummer mitte mit fich vom feiner Arosa m femer gant , menn er bin-**美国在1 图1 图5 44 15** 

18. शब्द के क्षेत्र क्षेत्र के विकास १०% व्य timitien, une er gefremen ift. Wat bild's tim denn, das er m den Ernd

gentbenen bar?

14. Sem Seben Lang bat er um Saine parie ui e prie Grine ui Reufie ui Sc

17. To . felse it man daß für gur am. dağ eş isın isı menn man iği und

bartein Gefallen under Narren. Bak much und genek Flein ih in aller Arben des sinse que unter der Corre ien deben lang, das ibm Gon gibt: denn das it iem Tenl.

\*21 to Ern 15 15

16. Lem malden Mariber Got Semain, das er danon pie und romin in im In me trible it a ima Anden, das in eme Somesonie.

16. Erm er bent min viel m bie Tue femel Sebend, meni Zon fem

Deta stitute

#### Das 6. Ravitel

विश्वास का किए की कई वर्ष

L 64 of on Danket, but of the with the Bound . The fit person bet

de Teire:

i. out. ten Got Anima Gira und Cont gegetett bat und mangelt rom ferme das fem herr segebm: 🗪 Com mai doch wim mit Dante es en bemeifen fondem sem anderen क्यापृष्टिया हुई : केवर्ड की ह्यारी प्राप्त हुना है है हिसे

3. Bam amer oleni bimber gimber Muste umb game fo lampes Secent das in their france absorbing and femilia Beele famige fin bes Jum mat umd oliece obne Gran von dem frei fie id das eme unemus Sarun ocher

fer beim E.

in duringme that he don't me in Name clear in Ambernië oeret

6. mit ber fie bie Comme mitt beiches mod patroner is dan ils made:

Wile ben jener.

i. Ci si má menmint delin leate, mit gemiffe femel Ginen: former's mit ales an einen Der:

T. Alle Anten des Tamben ift inter Tent: ein det und de

Seels man barrer fam.

8. Tem mas bar em Berier mehr als em Narre d'Esas valle de deux Mus men das er mers zu mandeln vor den Service !

9. Et in beller, bas gegenwännige du getraumen, denn non underin udalin. Les it má Stuliu mi

driter mit Sm).

10. Sai ba rft des Mante if auser percent und the britains made in Warit for mot: und a lim mit bedem mi dem, der ibm m

11. Denn es ift des eitlen Dings zuviel; was hat ein Mensch bavon?

12. [K. 7, 1.] Denn wer weiß, was dem Menfchen nüte ift im Leben, folange er lebt in feiner Gitelfeit, welches dahinfährt wie ein \*Schatten? Dber mer will dem Menfchen fagen, was nach ihm kommen wird unter der Sonne? \*1. Chron. 29, 15; Pf. 90, 5.

#### Das 7. Kapitel.

Empfehlung ber Weisheit, Bufriedenheit und Ginfachheit.

1. [2.] Gin \* guter Ruf ift beffer denn gute Salbe, und der Tag des Todes benn der Tag der Geburt. \*Spr. 22, 1.

2. [3.] Es ist besser, in das Klage= haus gehen, denn in das Trinkhaus; in jenem ift das Ende aller Menschen, und der Lebendige nimmt's zu Her-

3. [4.] Es ist Trauern besser als Lachen; benn durch Trauern wird

das Herz gebeffert.

4. [5.] Das Herz der Weisen ist im Rlagehause, und das Herz der Narren im Hause der Freude.

5. [6.] Es ift beffer, hören bas Schelten des Weisen, benn hören ben Be-

fang der Narren.

6. [7.] Denn das Lachen der Narren ist wie das Krachen der Dornen unter ben Töpfen; und bas ift auch eitel.

7. [8.] Gin Wiberspenftiger macht einen Beifen unwillig und verderbt

ein mildtätiges Herz.

8. [9.] Das Ende eines Dinges ist besser denn sein Anfang. Ein geduldiger Geift ift beffer denn ein hoher Beift.

9. [10.] Sei nicht .fcnelles Gemüts. zu zürnen; denn Born ruht im Gerzen eines Narren. \* 3at. 1, 19.

10. [11.] Sprich nicht: Was ift's, baß die vorigen Tage besser waren als diefe? denn du fragst solches nicht weislich.
11. [12.] Weisheit ift gut mit einem

Erbaut und hilft, daß fich einer der

Sonne freuen tann.

12. [13.] Denn wie Weisheit beschirmt, so beschirmt Geld auch: aber die Weisheit gibt das Leben dem, der fie hat. Spr. 8, 2.

13. [14.] Siehe an din Werlle Gottes; benn wer tann das sichlicht machen, was er frümmt? \* gerade. R. 1, 15.

14. [15.] Am guten Tage sei guter Dinge, und ben bofen Tag nimm auch für gut; benn biefen schafft Gott neben jenem, daß der Mensch nicht wissen soll, was fünftig ift.

15. [16.] Allerlei habe ich gesehen in den Tagen meiner Eitelkeit. Da ift ein Gerechter, und geht unter in feiner Berechtigfeit; und ift ein Gottlofer. der lange lebt in seiner Bosheit. \*K. 8, 14; Pf. 78, 12. 18.

\*A. 8, 14; Bj. 78, 12, 13. 16. [17.] Sei nicht allzu gerecht und nicht allzu weise, daß du dich nicht

verderbeft.

17. [18.] Sei nicht allzu gottlos und narre nicht, daß du nicht sterbest zur Unzeit.

18. [19.] Es ist gut, daß du dies faffest und jenes auch nicht aus beiner Sand läffeft; benn wer Gott fürchtet, der entgeht dem allem.

19. [20.] Die Weisheit stärkt den Weisen mehr benn gehn Gewaltige,

die in der Stadt find.

20. [21.] Denn es ift kein Mensch so gerecht auf Erden, daß er Gutes tue und nicht fündige.

21. [22.] Gib auch nicht acht auf alles, was man fagt, daß du nicht hören müffest beinen Anecht dir flu-

chen.

22. [23.] Denn dein Herz weiß, daß du andern auch oftmals geflucht hast. 23. [24.] Solches alles habe ich versucht mit Weisheit. Ich gedachte, ich will weise sein; ste blieb aber ferne

von mir. 24. [25.] Alles, was da ift, das ift ferne und ist sehr tief; wer will's

finden?

25. [26.] 3ch fehrte mein Berg, gu erfahren und erforschen und zu suden Beisheit und Runft, zu erfahren der Gottlosen Torheit und Irrtum der Tollen,

26. [27.] und fand, daß bitterer sei denn der Tod ein solches Weib, deffen Herz Netz und Strick ist und beren Sände Bande find. Wer Gott gefällt, ber wird ihr entrinnen: aber ber Sünder wird durch sie gefangen. Spr. 2, 16—22

27. [28.] Schau, bas habe ich gefunden, fpricht der Prediger, eins nach bem anbern, baß ich Erfenntnis fände.

28. [29.] Und meine Seele sucht noch und hat's nicht gefunden: unter taufend habe ich einen Mann gefunden; allen nicht gefunden.

29. [30.] Allein schaue das: ich habe gefunden, daß Gott den Menschen hat \*aufrichtig gemacht; aber sie suchen viele Künste.

# Das 8. Kapitel.

Gehorfam gegen bie Obrigkeit. Denen, bie Gott fürchten, geht's bennoch wohl.

1. Wer ift wie der Weise, und wer kann die Dinge auslegen? Die Weisheit des Menschen erleuchtet sein Ungesicht; aber ein freches Angesicht wird gehaßt.

2. Halte bas Wort des Königs und

den Gid Gottes.

3. Gile nicht, zu gehen von seinem Angesicht, und bleibe nicht in böser Sache; benn er tut, was er will. 4. In des Königs Wort ist Gewalt;

und wer mag zu ihm fagen: Was

machit bu?

5. Wer das Gebot halt, der wird nichts Boses erfahren: aber eines Weisen Herz weiß Zeit und Weise.
6. Denn ein sjeglich Vornehmen hat

feine Beit und Weise; benn des Unglücks des Menschen ift viel bei ihm. \* 8. 8, 1.

7. Denn er weiß nicht, mas geschehen wird; und . wer will ihm fagen, wie es merden foll? \* R. 10, 14.

8. Ein Mensch hat nicht Macht über den Geift, den Geift zurückzuhalten, und hat nicht Macht über den Tag bes Tobes, und feiner wird losgelaffen im Streit; und bas gottlose Wefen errettet ben Gottlofen nicht.

9. Das habe ich alles gesehen, und richtete mein Herz auf alle Werke, die unter der Sonne geschehen. Ein Menich herricht zuzeiten über ben

andern zu feinem Unglück.

10. Und da sah ich Gottlose, die begraben wurden und zur Ruhe kamen; aber es wandelten hinweg von heilis ger Stätte und wurden vergessen in der Stadt die, so recht getan hatten. Das ist auch eitel.

11. Weil nicht alsbald geschieht ein Urteil über die bosen Werke, dadurch wird das Berg ber Menschen voll, Böses zu tun. Siob 85, 15.

12. Ob ein Gunder hundertmal Bofest tut und lange lebt, so weiß ich doch, daß es wohl gehen wird benen, die Gott fürchten, die fein Angesicht scheuen. Bf. 78, 17-26.

aber ein Weib habe ich unter den | 13. Aber dem Gottlosen wird es nicht wohl gehen; und wie ein Schatten werden nicht lange leben, die sich vor Gott nicht fürchten.

14. Es ift eine Gitelfeit, die auf Erben geschieht: es find Gerechte, benen geht es, als hätten fie Werke der Gottlofen, - und find Gottlofe, benen geht es, als hätten sie Werke der Gerechten. Ich sprach: Das ist auch eitel.

15. Darum lobte ich die Freude, \* daß der Mensch nichts Besseres hat unter der Sonne denn effen und trinken und fröhlich fein; und folches werde ihm von der Arbeit fein Leben lang, das ihm Gott gibt unter der Sonne.

16. Ich gab mein Herz, zu wissen die Weisheit und zu schauen die Mühe, die auf Erden geschieht, daß auch einer weder Tag noch Nacht den Schlaf

fieht mit seinen Augen.

17. Und ich sah alle Werke Gottes. daß ein Mensch das Werk nicht finden tann, das unter der Sonne geschieht: und je mehr der Mensch arbeitet. zu suchen, je weniger er findet. Wenn er gleich spricht: "Ich bin weise und weiß es", so tann er's doch nicht finden. 2. 8. 11.

# Das 9. Kapitel.

Lag bich nicht irren bie außerliche Gleichheit ber Frommen und der Böfen ! Genieße frohlich Goties Gaben und tue, was dir befohlen ift: die Weis-heit triumphiert.

1. Denn ich habe solches alles zu Bergen genommen, zu forschen das alles, daß Gerechte und Weise und ihre Werke find in Gottes Hand; fein Mensch kennt weder die Liebe noch den Haß irgend eines, den er vor sich hat.

2. Es begegnet dasselbe einem wie dem andern: dem Gerechten wie dem Gottlosen, dem Guten und Reinen wie dem Unreinen, dem, der opfert, wie dem, der nicht opfert; wie es dem Guten geht, fo geht's auch bem Sün-ber; wie es bem, ber schwört, geht, so geht's auch bem, der ben Gib fürchtet.

R. 2, 14; Siob 9, 22. 3. Das ift ein bofes Ding unter allem, was unter der Sonne geschieht, daß es einem geht wie bem andern; . baher auch das Berg der Menschen voll Urges wird, und Torheit ist in ihrem Herzen, dieweil sie leben; darnach müssen sie sterben.

4. Tenn bei allen Lebendigen ift, mas man wünscht: Hoffnung; benn ein lebendiger hund ist besser als ein toter Löwe.

5. Tenn die Lebendigen wiffen, daß fie fterben merben; die Toten aber wiffen nichts, fie haben auch keinen gohn mehr — benn ihr Gebächtnis ift

pergenen,

652

6. daß man fie nicht mehr liebt noch haßt noch neidet - und haben fein Teil mehr auf ber Welt an allem. mas unter ber Sonne geichieht.

7. So gehe hin und if bein Brot mit Freuden, trink beinen Wein mit gutem Mut; benn bein Bert gefällt 2. 5. 17.

8. Lag beine Aleiber immer weiß fein und lag beinem Saupt Galbe

nicht mangeln.

9. Brauche das Leben . mit beinem Weibe, das du liebhaft, jolange du bas eitle Leben haft, bas dir Gott unter der Sonne gegeben hat, folange dein eitel Leben mabrt; benn bas ift bein Teil im Leben und in beiner Arbeit, die du tuit unter der Sonne. \* Spr. 5, 18.

10. Alles, was dir vor Handen kommt zu tun, das tue frisch; denn bei ben Toten, babin bu fahrit, ift weder Wert, Kunft, Bernunft noch

Beisheit.

11. 3ch wandte mich und fah, wie es unter der Sonne jugeht, daß jum Laufen nicht hilft ichnell fein, gum Streit hilft nicht ftart fein, gur Mahrung hilft nicht geididt fein, jum Reichtum hilft nicht klug sein: daß einer angenehm sei, dazu hilft nicht, daß er ein Ting wohl kann; sondern alles liegt an Zeit und Glud.

12. Auch weiß der Mensch seine Zeit nicht; fondern, wie die Fiiche gefangen merden mit einem verderblichen Samen, und wie die Bogel mit einem Strid gefangen werben, fo merben auch die Menichen berückt gur boien Beit, wenn fie ploglich über fie fällt.

13. 3ch habe auch diefe Beisheit gefeben unter der Sonne, die mich groß

beuchte:

14. daß eine fleine Stadt mar und wenig Leute barin und fam ein großer König und belagerte fie und baute große Bollwerte darum.

15. und marb barin gefunden ein armer, weiser Mann, der errettete Diefelbe Stadt burch feine Beisheit; und fein Menich gedachte besielben armen Mannes.

16. Da fprach ich: "Weisheit ift ja beffer benn Stärke: doch wird des Urmen Weisheit verachtet und seinen

Worten nicht gehorcht.

17. Der Weisen Borte, in Stille vernommen, find beffer benn ber Berren Edreien unter ben Narren.

18. Weisheit ift beffer benn Sar-nisch : aber ein einziger Bube verberbt

piel Gutes.

#### Das 10. Kapitel.

Beisheit und Torbeit bei Soben und Riebern. 1. Echabliche Fliegen verberben gute Salben; also wiegt ein wenig Torbeit schwerer denn Weisheit und Ghre.

2. Des Beisen Berg ift gu feiner Rechten: aber bes Narren Berg ift au

seiner Linken. 3. Auch ob ber Narr selbst närrisch ift in seinem Tun, doch halt er jeder-

mann für einen Narren. 4. Wenn eines Gewaltigen Born

wider dich ergeht, sio las dich nicht entrüften: benn Rachlaffen fillt gro-Bes Unglück. \* \$6. 37, 1; Spr. 24, 16.

5. Es ift ein Unglud, das ich fah unter ber Sonne, gleich einem Beriehen, das vom Gewaltigen ausgeht:

6. daß ein Rarr fist in großer Burde, und die Reichen in Riedrig-Spr. 30, 21, 22, 7. 3ch fab Knechte auf Roffen, und

Fürnen zu Fuß geben wie Rnechte. 8. Aber - wer eine Grube macht, der wird felbft hineinfallen; und wer den

Baun gerreißt, ben wird eine Echlange \* Ept. 26, 27.

9. Wer Steine wegmalgt, ber mirb Mühe damit haben; und wer Holz ipaltet, der wird davon verlegt wer-

10. Wenn ein Gifen ftumpf wird und an ber Schneibe ungeichliffen bleibt, muß man's mit Macht wieder schärfen; also folgt auch Beisbeit dem Fleiß.

11. Ein Schwäger ift nichts Befferes benn eine . Schlange, Die ohne Beschwörung flicht. \* Bi. 58, 5, 6,

12. Die Worte aus dem Mund eines Weisen find holdielig; aber bes Marren Lippen verschlingen ihn felbit.

13. Der Anfang seiner Worte ist | bas geraten wird; und ob beides Marrheit, und das Ende ift schadliche Torheit.

14. Ein Narr macht \*viele Worte; aber der Mensch weiß nicht, mas gewesen ift, und + wer will ihm fagen, was nach ihm werden wird?

\* R. 5, 2. + R. 8, 7. 15. Die Arbeit der Narren wird ihnen fauer, weil sie nicht wissen in

die Stadt zu gehen.

16. 2Beh dir, Land, deffen König ein Rind ift, und deffen Fürften in der Frühe speisen! \* Sef. 8. 4.

17. Wohl dir, Land, deffen Rönig edel ift, und beffen Fürften zu rechter Beit speisen, zur Stärke und nicht zur Luft!

18. Denn durch Faulheit sinken die Balten, und durch läffige Sande wird , das Haus triefend. Spr. 19, 15.

19. Das macht, sie halten Mahlzeiten, um zu lachen, und ber Wein muß die Lebendigen erfreuen, und das Gelb muß ihnen alles zuwege \*Richt. 9, 18; Pf. 104, 15. bringen.

20. Fluche sem König nicht in deinem Bergen und fluche dem Reis chen nicht in beiner Schlaftammer; denn die Bogel des himmels führen die Stimme fort, und die Kittiche baben, fagen's weiter. \*2. Dtofe 22, 27.

# Das 11. Kapitel.

Frühe fae beinen Camen!

1. Lag bein Brot über das Waffer fahren, so wirst du es sinden nach langer Zeit. Spr. 19, 17.

2. Teile aus unter sieben und unter acht; benn du weißt nicht, was für Unglück auf Erden kommen wird.

3. Wenn die Wolfen voll find, fo geben sie Regen auf die Erde; und wenn der Baum fällt — er falle gegen Mittag oder Mitternacht —, auf welchen Ort er fällt, da wird er liegen.

4. Wer auf den Wind achtet, der fät nicht; und wer auf die Wolken

fieht, ber erntet nicht.

5. Gleichwie du nicht weißt sben Meg des Windes und wie die Gebeine in Mutterleibe bereitet werden, alfo kannst du auch Gottes Werk +nicht wiffen, das er tut überall. 304. 8, 8. + 8. 8, 17.

6. Frühe fahe beinen Samen und laß deine Hand des Abends nicht ab; denn du weißt nicht, ob dies oder

geriete, fo wäre es besto besser.

7. Es ist das Licht süß, und den Augen lieblich, die Sonne zu feben.

8. Wenn ein Mensch viele Jahre lebt, so sei er fröhlich in ihnen allen und gedenke der finstern Tage, daß ihrer viel sein werden; denn alles, was formt, ift eitel.

9. So freue dich, Jüngling, in deiner Jugend und lag dein Berg guter Dinge sein in beiner Jugend. Tue, mas bein Berg gelüftet und beinen Augen gefällt, und wisse, daß dich Gott um dies alles wird vor Gericht führen.

10. Laß die Traurigkeit aus beinem Herzen und tue das Abel von deinem Leibe; benn Kindheit und Ju-

gend ist eitel.

# Das 12. Kapitel.

Bebente an Gott in beiner Jugend, fo haft bu Eroft im Alter. Gottesfurcht ift die Sauptfumme aller Lehre.

1. Gedenke an deinen Schöpfer in deiner Jugend, ehe benn die bofen Tage kommen und die Jahre herzutreten, da du wirst sagen: Sie gefallen mir nicht:

2. ehe denn die Sonne und das Licht. Mond und Sterne finster werden und Wolfen wieder kommen nach dem

Regen;

3. zur Zeit, wenn die Süter im Hause zittern, und sich krümmen die Starten, und mußig stehen die Müller, weil ihrer fo wenig geworden find, und finster werden, die durch die Fenster sehen,

4. und die Türen an der Gaffe geschlossen werden, daß die Stimme der Mühle leise wird, und man erwacht, wenn der Vogel fingt, und gedämpft sind alle Töchter des Gesangs:

5. wenn man auch vor Höhen sich fürchtet und sich scheut auf dem Wege; wenn der Mandelbaum blüht, und die Heuschrecke beladen wird, und alle Lust vergeht (denn der Mensch fährt hin, da er ewig bleibt, und die Klageleute gehen umher auf der Gasse);

6. ehe benn ber filberne Strick megtomme, und die goldene Schale zerbreche, und der Eimer zerfalle an der Quelle, und das Rad zerbrochen werde am Born.

7. Denn . der Staub muß wieder zu

der Erde kommen, wie er gewesen ist, und der Geift wieder zu Gott, der ihn gegeben hat. \* R. s, 20; 1. Mofes, 19.

8. Es ift alles ganz eitel, sprach der Prediger, ganz eitel.

9. Derfelbe Prediger war nicht allein

weise, sondern lehrte auch das Bolk gute Lehre und mertte und forschte und \*ftellte viel Spruche. \* 1. Kön. 5, 12.

10. Er suchte, baß er fanbe angenehme Worte, und schrieb recht die Worte der Wahrheit.

11. Die Worte der Weisen sind Stacheln und Mägel; sie sind geschrieben durch die Meister der Berfammlungen und von einem Hirten gegeben. \* Sebr. 4, 12.

12. Süte bich, mein Sohn, por andern mehr; denn viel Büchermachens ist tein Ende, und viel Studieren

macht den Leib mübe.

13. Laßt uns die \*Hauptsumme aller Lehre hören: Fürchte Gott und halte feine Gebote: benn bas gehört allen Menschen zu.

1. Zim. 1, 5. 14. Denn Gott wird alle Werke vor Gericht bringen, alles, was verbor= gen ift, es jei gut oder bofe.

Röm. 2, 16; 1. Ror. 4, 5.

# Das Hohelied Salomos.

# Das 1. Kapitel.

Innige Liebe bes Freundes und ber Freundin.

1. Das Hohelied Salomos.

2. Er füffe mich mit dem Ruffe feis nes Mundes: denn beine Liebe ift lieblicher als Wein.

3. Es riechen beine Salben föstlich; dein Name ift eine ausgeschüttete Salbe, darum lieben dich die Jung-

frauen.

4. Zieh mich bir nach, fo laufen wir. Der König führte mich in seine Kammern. Wir freuen uns und sind fröhlich über dir; wir gedenken an beine Liebe mehr denn an ben Bein. Die Frommen lieben dich.

5. Ich bin schwarz, aber gar lieblich, ihr Töchter Jerusalems, wie die Hutten Redars, wie die Teppiche

Salomos.

6. Sehet mich nicht an, bag ich fo schwarz bin; denn die Sonne hat mich io verbrannt. Meiner Mutter Kinber gurnten mit mir. Sie haben mich aur Büterin der Beinberge gefest; aber meinen eigenen Weinberg babe ich nicht behütet.

7. Sage mir an, du, den meine Seele liebt, wo du weidest, wo du ruhest im Mittage, daß ich nicht hin und her gehen muffe bei den Herden bei-

ner Gefellen.

8. Weißt du es nicht, du schönste unter den Weibern, so gehe hinaus | Töchtern.

auf die Rußtavfen ber Schafe und weide deine Ricklein bei ben Sirtenhäusern.

\* R. 5, 9; 8, 1. 9. Ich vergleiche dich, meine Freundin, meinem Gespann an den Wagen

Pharaos.

10. Deine Backen stehen lieblich in den Kettchen und dein Hals in den Schnüren.

11. Wir wollen dir goldene Rettchen

machen mit filbernen Bunftlein.

12. Da der König sich herwandte, gab meine Narde ihren Geruch.

13. Mein Freund ift mir ein Bufchel Myrrhen, das zwischen meinen Brüsten hanget. 14. Mein Freund ist mir eine Traube

von Zyperblumen in den Weingärten

zu Engedi.

15. Siehe, meine Freundin, . bu bist schön; schön bist du, deine Augen sind wie Taubenaugen. \*A.2,14; 4,1.7; 8,4. 16. Siehe, mein Freund, du bist schön

und +lieblich. Unfer Bett grünt, 17. unfrer Häuser Balten find Be-

bern, unser Getäfel Appressen.

# Das 2. Kapitel.

Sehnfucht ber Freundin nach bem Freund. 1. 3ch bin eine Blume zu Saron und eine Rose im Tal.

2. Wie eine Rose unter den Dornen,

fo ift meine Freundin unter ben

3. Wie ein Apfelbaum unter den wilden Bäumen, so ist mein Freund unter den Söhnen. Ich sitze unter dem Schatten, des ich begehre, und feine Frucht ift meiner Rehle füß.

4. Er führt mich in den Weinkeller, und die Liebe ift fein Panier über mir. 5. Er erquickt mich mit Blumen und

labt mich mit Apfeln; denn - ich bin frank vor Liebe. 6. Seine Linke liegt unter meinem

Haupte, und seine Rechte herzt mich.

R. 8, 3.

7. Ich beschwöre euch, ihr Töchter Berufalems, bei den Rehen oder bei ben Sinden auf dem Felde, daß ihr meine Freundin nicht aufweckt noch regt, bis es ihr felbft gefällt. \* Birfdfuhen. R. 3, 5; 8, 4.

8. Da ist die Stimme meines Freunbes! Siehe, er kommt und hüpft auf den Bergen und springt auf den

Hügeln.

9. Mein Freund ift gleich einem Reh oder jungen Birich. Giebe, er fteht hinter unfrer Wand und fieht durchs Fenster und guckt durchs Gitter. \* B. 17; R. 8, 14.

10. Mein Freund antwortet und spricht zu mir: Stehe auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm

11. Denn stehe, ber Winter ift vergangen, der Regen ift weg und dahin;

12. die Blumen find hervorgetommen im Lande, der Lenzist herbeigekommen. und die Turteltaube läßt fich hören

in unserm Lande:

13. der Feigenbaum hat Knoten gewonnen, die Weinftode haben Bluten gewonnen und geben ihren Geruch. Stehe auf, meine Freundin, und tomm, meine Schöne, tomm ber!

14. Meine Taube in den Felstlüften, in ben Steinrigen, zeige mir beine Geftalt. lag mich hören beine Stimme; denn beine Stimme ift fuß, und . beine Gestalt ist lieblich.

15. Fanget uns die Füchse, die fleinen Füchse, die die Weinberge verderben; benn unfere Beinberge haben

16. Mein Freund ift mein, und ich bin fein, der unter den Rofen weidet.

8. 8, 3

17. Bis der Tag fühl wird und die Schatten weichen, kehre um; \*werde wie ein Reh, mein Freund, ober wie ein junger hirsch auf den ScheideDas 3. Kavitel.

Trene ber Freundin. Berrlichfeit bes Freundes. 1. Des Nachts auf meinem Lager suchte ich, den meine Seele liebt. Ich \*fuchte; aber ich fand ihn nicht.

2. 3ch will aufstehen und in der Stadt umgehen auf den Gaffen und Straßen und suchen, den meine Seele liebt. Ich suchte; aber ich fand ihn nicht. 3. Es fanden mich die Wächter, die in der Stadt umgehen: "Sabt ihr nicht gesehen, den meine Seele liebt?"

4. Da ich ein wenig an ihnen vorüber war, da fand ich, den meine Seele liebt. Ich halte ihn und will ihn nicht laffen, dis ich ihn ebringe in meiner Mutter Saus, in die Rammer der, die mich geboren hat.

5. Ich beschwöre euch, ihr Töchter Berufalems, bei den Rehen oder . Sin= den auf dem Felde, daß ihr meine Freundin nicht aufweckt noch reat. bis es ihr felbft gefällt.
\* Hirfchtühen. R. 2, 7.

6. Wer ift die, die heraufgeht aus der Wüste wie ein gerader Rauch, wie ein Geräuch von Myrrhe, Weihrauch und allerlei Gewürzstaub des Arämers?

7. Siehe, um das Bett Salomos her stehen sechzig Starke aus den Starken

in Ifrael.

8. Sie halten alle Schwerter und find geschickt, zu streiten. Ein jeglicher hat sein Schwert an seiner Hüfte um des Schreckens willen in der Nacht.

9. Der König Salomo ließ sich eine Sänfte machen von Holz aus Libanon. 10. Ihre Säulen find filbern, die

Decke golben, der Sitz purpurn, und inwendig ift fie lieblich ausgeziert um der Töchter Jerufalems willen.

11. Gehet heraus und schauet an, ihr Töchter Zions, den König Salomo in der Krone, damit ihn seine Mutter gefrönt hat am Tage seiner Hochzeit und am Tage ber Freude feines Herzens.

# Das 4. Kavitel.

Borglige ber Freundin.

1. Siehe, meine Freundin, du bist joon! siehe, schon bist du! Deine Augen find + wie Taubenaugen zwischen beinen Zöpfen. + Dein Haar ist wie eine Berde Ziegen, die gelagert find am Berge Gilead herab. \* St. 5, 12. † St. 6, 5.

2. Deine · Bähne sind wie eine Herde Schafe mit beschnittener Wolle, Die aus der Schwemme kommen, die allzumal Zwillinge haben, und es fehlt teiner unter ihnen.

3. Deine Lippen sind wie eine scharlachfarbene Schnur und deine Rede lieblich. Deine Wangen sind wie der Rit am Granatapfel zwischen beinen Zöpfen. \* St. 6, 7.

4. Dein Hals eist wie der Turm Davids, mit Bruftwehr gebaut, daran taufend Schilde hangen und allerlei Waffen der Starken.

5. Deine \* zwei Brüste sind wie zwei junge Rehzwillinge, die unter den Rosen weiden.

6. Bis der Tag fühl wird und die Schatten weichen, will ich zum Myrrhenberge gehen und zum Weihrauch-

7. Du bist allerdinge schön, meine Freundin, und ist kein Flecken an bir.

Bf. 45, 14.

8. Romm mit mir, meine Braut, vom Libanon, komm mit mir vom Libanon, tritt her von der Sohe Amana, von der Sohe Senir und Hermon, von den Wohnungen der Löwen, von den Bergen der Leoparden!

9. Du hast mir das Herz genommen, meine Schwester, liebe Braut, mit deiner Augen einem und mit deiner

Halsketten einer.

10. Wie ichon ift beine Liebe, meine Schwester, liebe Braut! Deine Liebe ist lieblicher denn Wein, und der Ge= ruch deiner Salben übertrifft alle Bürze.

11. Deine Lippen, meine Braut, find wie triefender Sonigfeim; Sonig und Milch ist unter beiner Zunge, und deiner Kleider Geruch ist wie der Ge-

ruch des Libanon.

12. Meine Schwester, liebe Braut, du bist ein verschlossener Garten, eine verschlossene Quelle, ein versiegelter Born.

13. Deine Gewächse sind wie ein Lustgarten von Granatäpfeln mit edlen Früchten, Apperblumen mit Marden,

14. Narde und Safran, Kalmus und Rimt, mit allerlei Bäumen des Beihrauchs, Myrrhen und Aloe mit allen beften Bürgen.

15. Ein Gartenbrunnen bist du. ein Born lebendiger Waffer, die vom Libanon fließen.

16. Stehe auf, Nordwind, und komm, Südwind, und wehe durch meinen Garten, daß feine Würzen triefen! [17.] Mein Freund tomme in seinen Garten und effe von feinen eblen Früchten.

K.5. B. 1. 3ch - bin gekommen, meine Schwester, liebe Braut, in meinen Garten. 3ch habe meine Myrrhe famt meinen Würzen abgebrochen; ich habe meinen Seim samt meinem Honig gegeffen ; ich habe meinen Wein famt meiner Milch getrunken. Effet, meine Lieben, und trinket, meine Freunde, und werdet trunken!

# Das 5. Kavitel.

Die Freundin bort bie Stimme bes Freundes, flagt über die Trennung bon ihm und rühmt feine Schone.

2. 3ch fclafe; aber mein Berg wacht. Da ist die Stimme meines Freundes, der anklopft: Tue mir auf, liebe Freundin, meine Schwester, meine \*Taube, meine Fromme! benn mein Haupt ist voll Tau und meine Lotten voll Nachttropfen.

3. Ich habe meinen Rock ausgezogen - wie foll ich ihn wieder anziehen? Ich habe meine Füße gewaschen wie foll ich fie wieder besudeln?

4. Aber mein Freund ftecte feine Sand durchs Riegelloch, und mein

Innerstes erzitterte davor.

5. Da stand ich auf, daß ich meinem Freunde auftäte; meine Hände trof-fen von Myrrhe und meine Finger von fließender Myrrhe an dem Riegel am Schloß.

6. Und da ich meinem Freund aufgetan hatte, war er weg und hinge-gangen. Meine Seele war außer sich, als er redete. Ich + suchte ihn, aber ich fand ihn nicht; ich rief, aber er antwortete mir nicht.

7. Es fanden mich die Hüter, die in ber Stadt umgehen; die schlugen mich wund; die Hüter auf der Mauer nahmen mir meinen Schleier.

8. Ich beschwöre euch, ihr Töchter Jerusalems, findet ihr meinen Freund, so sagt ihm. . daß ich vor Liebe trank

9. Was ift bein Freund vor andern Freunden, o du schönste unter den Weibern? Was ist dein Freund vor Biebervereinigung, Lob bes Soheslied 5. 6. 7. Freundes und ber Freundin, 657

andern Freunden, daß du uns so be- 1 schworen hast?

10. Mein Freund ist weiß und rot, auserkoren unter vielen Tausenden. 11. Sein Saupt ift das feinfte Gold.

Seine Locken sind fraus, schwarz wie ein Rabe.

12. Seine Augen find . wie Augen der Tauben an den Wafferbächen, mit Milch gewaschen und stehen in

13. Seine Backen sind wie Würzgärtlein, da Balfamfräuter wachsen. \*Seine Lippen sind wie Rosen, die von fließender Myrrhe triefen.

14. Seine Sände sind wie goldene Ringe, voll Türtife. Sein Leib ist wie reines Elfenbein, mit Saphiren gefchmückt.

15. Seine Beine sind wie Marmelfäulen, gegründetaufgoldenen Küßen. Seine Geftalt ift wie Libanon, aus-

ermählt wie Zedern.

16. Seine Rehle ift füß, und er ift gang lieblich. Gin folder ift mein Freund; mein Freund ist ein solcher, ihr Töchter Jerusalems!

R. 6. B. 1. [5, 17.] Wo ift benn bein Freund hin gegangen, o du schönste unter den Weibern? Wo hat sich dein Freund hin gewandt? So wollen

wir mit dir ihn suchen,

2. [1.] Mein Freund ift hinabgegangen ein seinen Garten, zu den Würzgärtlein, daß er weide in den Gärten und Rofen breche. \* R. 4. 16.

3. [2.] Mein Freund ift mein, und ich bin sein, der unter den Rosen weidet. R. 2, 16.

# Das 6. Kavitel.

Freude ber Wieberbereinigung.

4. [3.] Du bist \*schön, meine Freundin, wie Thirza, lieblich wie Ferusa-Iem, schrecklich wie Heerscharen. \* R. 1, 15. 5. [4.] Wende beine Augen von mir; denn sie verwirren mich. Deine Baare find wie eine Berde Ziegen, die am Berge Gilead herab gelagert find.

6. [5.] Deine . Bahne find wie eine Berde Schafe, die aus der Schwemme kommen, dieallzumal Zwillingehaben, und es fehlt teiner unter ihnen. . R. 4, 2.

7. [6.] Deine . Wangen find wie ein Rit am Granatapfel zwischen deinen Böpfen. \* 9. 4. 3. 8. [7.] Sechzia sind der Königinnen und achtzig der Rebsweiber, und der Jungfrauen ift teine Zahl. \* Pf. 45, 15.

9. [8.] Aber eine ist \* meine Taube, meine Fromme, eine ist ihrer Mutter die Liebste und die Auserwählte ihrer Mutter. Da sie die Töchter fahen, priesen sie dieselbe felig; die Königinnen und Kebsweiber lobten fie.

10. [9.] Wer ift, die hervorbricht wie die Morgenröte, schön wie der Mond, auserwählt wie die Sonne, schrecklich wie die Heerscharen?

11. [10.] Ich bin hinab in den Nußgarten gegangen, zu schauen die Sträuchlein am Bach, zu schauen, ob der Weinstock sproßte, ob bie Granatbäume blühten.

12. [11.] Ich wußte nicht, daß meine Seele mich geseth hatte zu den Wagen

Ammi=Nadibs.

R. 7. B. 1. [6, 12.] Rehre wieder, tehre wieder, o Sulamith! tehre wieder, fehre wieder, bag wir bich schauen! Was sehet ihr an Sulamith? Den Reigen zu Mahanaim.

#### Das 7. Kavitel.

Wechfelgefpräch bes Freundes und ber Freundin.

2. [1.] Wie schön ift bein Gang in den Schuhen, du Fürstentochter! Deine Lenden stehen gleich aneinander wie zwei Spangen, die des Meifters Hand gemacht hat.

3. [2.] Dein Schoß ift wie ein runber Becher, bem nimmer Getrant mangelt. Dein Leib ift wie ein Weizenhaufen, umsteckt mit Rosen.

4. [3.] Deine zwei Brüfte find wie zwei junge Rebzwillinge. 5. [4.] Dein . Hals ist wie ein elfenbeinerner Turm. Deine Augen sind wie die Teiche zu Hesbon am Tor Bathrabbims. Deine Nase ist wie der Turm auf dem Libanon, der gen Damaskus sieht.

6. [5.] Dein Haupt steht auf dir wie ber Karmel. Das Haar auf beinem Haupt ift wie der Purpur des Königs, in Falten gebunden.

7. [6.] Wie • schön und wie lieblich bist du, du Liebe voller Wonne!

· R. 1, 15; 2, 14. 8. [7.] Dein Wuchs ist hoch wie ein Palmbaum und beine Brüfte gleich ben Weintrauben.

10. [9.] und beinen Gaumen wie guter Bein, ber meinem Freunde glatt eingeht und ber Schläfer Lip-

pen reden macht.

11. [10.] Mein . Freund ift mein, und nach mir fteht fein Berlangen. \* 8. 2, 16.

12. [11.] Komm, mein Freund, laß uns aufs Feld hinausgehen und auf den Dörfern bleiben, . 2, 10—18.

13. [12.] daß wir früh aufstehen zu den Weinbergen, daß wir seben, ob der Weinstock sprosse und seine Blüten aufgehen, ob die Granatbäume blühen; da will ich dir meine Liebe geben. 14. [13.] Die Lilien geben den Ge-

ruch, und über unfrer Tür find allerlei edle Früchte. Mein Freund, ich habe dir beide, heurige und vorjäh-

rige, behalten.

#### Das 8. Kapitel.

Die Treue ber für immer Bereinten.

1. O, baß du mir gleich einem Bruber wärest, der meiner Mutter Brüste gesogen! Fände ich dich draußen, so wollte ich dich küssen, und niemand bürfte mich höhnen!

2. Ich wollte bich führen und ein meiner Mutter Saus bringen, da du mich lehren solltest; da wollte ich dich tränken mit gewürztem Wein und

mit dem Moft meiner Granatäpfel. \* 8. 8, 4.

3. Seine Linke liegt unter meinem Saupt, und seine Rechte herat mich. R. 2, 6.

4. Ich beschwöre euch, Töchter Jerufalems, daß ihr meine Liebe nicht aufweckt noch regt, bis es ihr felbst R. 2, 7. 5. **W**er ift die, die heraufsteigt von der Wüste und lehnt sich auf ihren Freund? Unter dem Upfelbaum weckte ich dich; da ist dein genesen deine Mutter, da ist dein genesen, die dich geboren hat.

6. Setze mich wie ein Siegel auf bein Herz und wie ein Siegel auf deinen Arm. Denn Liebe ift start wie der Tod, und ihr Eifer ist fest wie die Solle. Ihre Glut ift feurig

und eine Flamme bes Herrn,

7. daß auch viele Waffer nicht mögen die Liebe auslöschen noch die Ströme sie ertränken. Wenn einer alles But in seinem Sause um die Liebe geben wollte, so gölte es alles nichts.

8. Unfre Schwester ist klein und hat teine Brüfte. Was follen wir unfrer Schwefter tun, wenn man nun

um sie werben wird?

9. Ift sie eine Mauer, so wollen wir ein filbernes Bollwerk darauf bauen. Ist sie eine Tür, so wollen wir sie festigen mit Zedernbohlen.

10. Ich bin eine Mauer, und meine Brufte find wie Türme. Da bin ich geworden vor seinen Augen, als die Frieden findet.

11. Salomo hat einen Weinberg zu Baal-Hamon. Er gab den Wein-berg den Hütern, daß ein jeglicher für seine Früchte brächte tausend Silberlinge.

12. Mein eigener Weinberg ift vor Dir, Salomo, gebühren tausend, aber zweihundert den Hütern

feiner Früchte.

13. Die du wohnest in den Gärten. laß mich beine Stimme hören: \*bie Genoffen merten barauf.

\*Bf. 45, 15.

14. Flieh, mein Freund, und sei · aleich einem Reh ober jungen Biriche auf den Würzbergen!

# Die Propheten.

# Der Brophet Jesaja.

Das 1. Kapitel.

Fraels Abfall und Strafe. Aufforberung gur Bekehrung statt bloß äußeren Gottesbienstes. Berheißung und Drohung.

1. Dies ift das Geficht Jesaja's, des Sohnes des Amos, welches er jah von Juda und Jerujalem zur Zeit Ufias, Jothams, des Ahas und Sistia, der

Könige Juda's.

2. Höret, ihr Himmel! und Erde, nimm zu Ohren! benn ber Berr redet: Ich habe Kinder auferzogen und erhöht, und sie sind von mir abgefallen 5. Dtofe 82, 1. 5. 6.

3. Ein Ochse tennt seinen herrn und ein Gfel bie Krippe feines Berrn: aber Afrael tennt's nicht, und mein Bolf vernimmt's nicht.

4. D weh des fündigen Volks, des Volks von großer Miffetat, des boshaften Samens, der verderbten Rinder, die den Herrn verlaffen, den Beiligen in Frael läftern, zurückweichen!

5. Was foll man . weiter an euch schlagen, so ihr des Abweichens nur besto mehr macht? Das ganze Haupt ist frank, das ganze Herz ist matt. Fer. 2, 80; Befek. 21, 18.

6. \* Von der Kußsohle bis aufs Haupt ist nichts Gesundes an ihm, sondern Munden und Striemen und Eiterbeulen, die nicht geheftet noch verbunden noch mit Ol gelindert find. \*5. Mofe 28, 85.

7. Euer Land ist wüst, eure Städte find mit Feuer verbrannt; Fremde verzehren eure Acker vor euren Augen, und es ift wüft wie das, fo durch Fremde verheert ift.

8. Was aber noch übrig ist von der Tochter Zion, ift wie ein Säuslein im Weinberge, wie eine Nachthütte in den Kürbisgärten, wie eine ver-

heerte Stadt.

9. • Wenn uns der Herr Zebaoth nicht ein weniges ließe übrigbleiben, fo waren wir wie + Sodom und gleich wie Gomorra. \* 97öm. 9, 29.

† 1. Mofe 19, 24. 25; 5. Mofe 29, 21-27.

10. Söret des Herrn Wort, ihr Nimm zu Kürsten •von Sodom! Dhren unfers Gottes Gefet, bu Bolt von Gomorra! \*Jer. 28, 14; Rlagel. 4, 6. 11. Was foll mir die Menge eurer Opfer? spricht der Herr. Ich bin satt

der Brandopfer von Widdern und bes Fetten von den Gemästeten und habe keine Luft zum Blut der Farren, der Lämmer und Böcke.

Pf. 50, 8; Spr. 21, 27; Jer. 6, 20; Amos 5, 22. 12. Wenn ihr hereinkommt, zu erscheinen vor mir, wer fordert solches

von euren Händen, daß ihr auf meis nen Borhof tretet?

13. Bringt nicht mehr Speisopfer fo vergeblich! das Räuchwert ift mir ein Greuel! Neumonde und Sabbate, da ihr zusammenkommt, Frevel und Festfeier mag ich nicht!

14. Meine Seele ift feind euren Neumonden und Jahrfesten; ich bin ihrer überdrüffig, ich bin's müde zu

15. Und wenn ihr schon eure Hände ausbreitet, verberge ich doch meine Augen vor euch; und ob ihr schon viel betet, höre ich euch doch nicht; denn eure Sande find voll Blut. Spr. 15, 29; K. 59, 1—8; Joh. 9, 31.

16. Waschet, reiniget euch, tut euer böses Wesen von meinen Augen, laßt ab vom Bofen; Joel 2, 12. 18; Micha 6, 6-8.

17. lernet Gutes tun, trachtet nach Recht, helfet dem Unterdrückten, schaffet dem Waisen Recht, führet der Witwe Sache. B. 28; Jer. 7, 8-7; 1. Sam. 15, 22.

18. So kommt denn und laßt uns miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sunde gleich blutrot ift, foll sie doch \*schneeweiß wer= ben; und wenn fie gleich ift wie Scharlach, foll fie boch wie Wolle \* R. 48, 25; 44, 22; 98f. 51, 9.

19. Wollt ihr mir gehorchen, so sollt

ihr des Landes Gut genießen. 8. Mofe 25, 18. 19.

20. Weigert ihr euch aber und seid ungehorfam, so sollt ihr vom Schwert gefressen werden: denn der Mund des Herrn faat es. 8. Mofe 26, 25.

21. Wie geht das zu, daß die fromme Stadt zur Hure geworden ift? Sie war voll Rechts, Gerechtigfeit wohnte darin, nun aber — • Mörder.

\*Matth. 23, 37. 22. Dein Silber ist Schaum geworden und bein Getränk mit Waffer vermischt.

23. Deine Fürsten sind Abtrünnige

und Diebsgesellen; sie nehmen alle gern Geschenke und trachien nach Caben; dem Waisen schaffen sie nicht Recht, und der Witwe Sache kommt nicht vor sie. B.112.

24. Darum spricht der Herr Herr Zebaoth, der Mächtige in Frael: D weh! Ich werde mich trosten an meinen Feinden und mich rächen an

meinen Widersachern;

25. und muß meine Hand wider dich fehren und deinen - Schaum aufst lauterste aussegen und all dein Blei ausscheiden \*8.22; Mal. 8, 2. 8.

26. und dir wieder Richter geben, wie zuwor waren, und Ratsherren wie im Anfang. \*Alsdann wirst du eine Stadt der Gerechtigkeit und eine fromme Stadt heißen. \*Sach. 8, 8.

27. Zion muß durch Recht erlöst werden und ihre Gefangenen durch Gerechtigkeit. 2.46, 18.

28. daß die Übertreter und Sünder miteinander zerbrochen werden, und die den Herrn verlassen, umkommen.

29. Denn sie müssen zu Schanden werden über den Eichen, daran ihr Lust habt, und schamrot werden über den Gärten, die ihr erwählt, a. e., s.

30. wenn ihr sein werdet wie eine Siche mit burren Blättern und wie

ein Garten ohne Baffer,

31. wenn ber Gewaltige wird sein wie Werg und sein Tun wie ein Hunke und beides miteinander angeaundet wird, daß niemand lösche.

# Das 2. Kapitel.

Ans Bion kommt heil und Friede über alle Bölker; zuvor aber ergeht das Gericht über das abgöttische Frael.

1. Dies ist's, das Jesaja, der Sohndes Amoz, sah von Juda und Jerusalem:

(B.2-4: vol. Mida 4, 1-s.) 2. Es wird zur letten Zeit der Berg, da des Herrn Haus ist, fest stehen, höher denn alle Berge, und über alle Högel erhaben werden, und werden alle Keiden dazu laufen Sex. 8. 17.

3. und viele Völker hingehen und sagen: Kommt, laßt uns auf den Berg
des Herrn gehen, zum Hause des
Gottes Jakobs, daß er uns lehre seine Bege und wir wandeln auf seinen Steigen! Denn von Zion wird daß Geseh ausgehen, und des Herrn Wort von Kerusalem.

von Ferusalem, Soh. 4, 22.
4. Und er wird richten unter den Seiden und strafen viele Völker. Da

werben fie ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Denn es wird kein Bolk wider das andere ein Schwert aufheben, und werden hinfort nicht mehr kriegen lernen.

5. Kommt nun, ihr vom Hause Jatob, laßt uns wandeln im Lichte des

Herrn!

6. Aber du haft dein Bolk, das Haus Jakob, lassen fahren; denn sie treiben's mehr als die gegen den Aufgang und sind Tagewähler wie die Ahilister und hängen sich an die Kinder der Fremden.

7. Ihr Land ift voll Silber und Gold, und ihrer Schäge ift fein Ende; ihr Land ift voll \* Roffe, und ihrer Was gen ift fein Ende. \* 5. Mofe 17, 16; Midas 6, 8. Auch ist ihr Land voll Gögen; sie

beten an ihrer Hände Wert, das ihre Finger gemacht haben.

9. Da buckt sich der Pobel, da demü-

tigen sich die Serren. Das wirst du ihnen nicht vergeben. 10. Gehe in den Felsen und ver-

birg dich in der Erde vor der Furcht des Serrn und vor feiner herrlichen Majestät. \*v. 19. 21.

11. Denn alle hohen Augen werden erniedrigt werden, und die hohe Männer sind, werden sich bücken mifen; der Herr aber wird allein hoch sein, zu der Zeit.

ber Zeit.

12. Denn ber Tag bes Herrn Zebasoth wird gehen über alles Hoffärtige und Hohe und über alles Erhabene, daß es erniedrigt werde;

18. auch über alle hohen und erhabenen Zedern auf dem Libanon und über alle Eichen in Bafan;

14. über alle hohen Berge und über

alle erhabenen Hügel; 15. über alle hohen Türme und über

alle festen Mauern; 16. über alle Schiffe im Meer und

über alle köstliche Arbeit:

17. daß sich bücken muß alle Sohe ber Menschen und sich demütigen mußsen, die hohe Männer sind, und der Herr allein hoch sei zu der Zeit.

18. Und mit den Gögen wird's ganz

aus fein.

19. Da wird man in der Felsen Höhlen gehen und in der Erbe Klüfte vor der Furcht des Herrn und vor seiner herrlichen Majestät, wenn er sich ausmachen wird, zu schrecken die Erde. Luf. 23, der der des, der

20. Bu ber Zeit wird jedermann wegwerfen feine filbernen und goldes nen Gögen, die er sich hatte machen lassen, anzubeten, in die Löcher der Maulwürfe und der Fledermaufe,

21, auf daß er möge in die Steinrigen und Felstlüfte triechen vor der Furcht des herrn und vor seiner herrlichen Majestät, wenn er sich aufmachen mird, zu schreden die Erde. \*2. Theff. 1, 9.

22. So laffet nun ab von dem Menschen, der Odem in der Rase hat; denn für was ist er zu achten? 1. Moje 2. 7.

#### Das 3. Kavitel.

Bericht über bie Gunden bes Bolls, befonders über bie Gitelfeit ber Beiber.

1. Denn siehe, der Herr Herr Ze-baoth wird von Jerusalem und Juda nehmen allerlei Borrat, allen Borrat des Brots und allen Vorrat des Waffers, \*8. Dioje 26, 26; Sefet. 4, 16.

2. Starke und Kriegsleute, Richter, Propheten, Wahrsager und Alteste,

3. Hauptleute über fünfzig und vornehme Leute. Rate und weise Wert-

leute und fluge Redner.

4. Und ich will ihnen Jünglinge zu Fürsten geben, und Kindische sollen

über fie herrschen. Breb. 10, 16, 5. Und bas Bolt wird Schinderei treiben, einer an dem andern und ein jeglicher an seinem Rächsten; und der Jungere wird stolz sein wider den Alten und der geringe Mann wider den geehrten.

6. Dann wird einer seinen Bruder aus seines Vaters Sause ergreifen: Du hast Kleider; sei unser Fürst,

hilf bu diefem Ginfturg!

7. Er aber wird zu der Zeit schwören und fagen : Ich bin fein Argt ; es ift meder Brot noch Kleid in meinem Saufe: fest mich nicht zum Fürsten im Bolt!

8. Denn Jerufalem fällt dahin, und Juda liegt da, weil ihre Zunge und ihr Tun wider den Herrn ift, daß fie den Augen seiner Majeftät widerstreben.

9. Ihres Wefens haben fie tein Sehl und rühmen ihre Sünde wie die zu Sodom und verbergen sie nicht. Weh ihrer Seele! denn damit bringen fie fich felbst in alles Unglück. . Bof. 18, 9.

10. Prediget von den Gerechten, baß sie es gut haben; denn sie werden die Frucht ihrer Werte effen.

11. Weh aber ben Gottlofen! benn sie haben es übel, und es wird ihnen vergolten werden, wie fie es verdienen.

12. Rinder find Gebieter meines Boltes, und Weiber herrschen über Mein Volk, deine Leiter verführen dich und zerftören den Weg, da du gehen sollst.

13. Aber der Herr steht da, zu reche ten, und ift aufgetreten, die Bölter

zu richten.

14. Und der Herr geht ins Gericht mit den Altesten seines Bolts und mit seinen Kürften: Denn ihr habt den Weinberg verderbt, und der Raub von den Armen ist in eurem Hause.

15. Warum zertretet ihr mein Bolt und zerschlaget die Person der Elens den? spricht der Herr Herr Zebaoth.

16. Und der Herr spricht: Darum daß die Töchter Zions ftolz find und geben mit aufgerichtetem Salfe, mit geschminkten Angesichtern, treten einher und schwänzen und haben töftliche Schuhe an ihren Füßen, Spr. 81, 80; 1. Zim. 2, 9.

17. fo wird der Herr den Scheitel ber Töchter Zions fahl machen, und ber Berr wird ihr Geschmeide wegnehmen.

18. Ru der Zeit wird der Herr den Schmuckandenköstlichen Schuhenwege nehmen und die Seftel, die Spangen,

19. die Rettlein, die Armspangen, die Hauben,

20. die Flitter, die Bebrame, die Schnürlein, die +Bisamäpfel, die Dhrenfpangen, \* Ranbbesas eines Reibes; hier find wohl Schrittettigen gemeint. + apfelförmige Riechflafchlein.

21. die Ringe, die Haarbander, 22. die Feiertleiber, die Mantel. die

Schleier, die Beutel. 23. die Spiegel, die Koller, die Bor-

ten, die überwürfe;

24. und es wird Geftant für guten Geruch sein, und ein Strick für einen Gürtel, und eine Glate für krauses Haar, und für einen weiten Mantel ein enger Sack; solches alles anstatt deiner Schöne.

25. Deine Mannschaft wird durchs Schwert fallen und deine Arieger im

Streit.

26. Und ihre Tore werden trauern und klagen, und sie wird jämmerlich

fixen auf der Erde;

R. 4. B. 1. daß sieben Weiber werden zu der Zeit einen Mann ergreifen und fprechen: Wir wollen uns felbft nähren und fleiben: laß uns nur nach deinem Namen heißen, daß unfre \*Schmach von uns genommen werde. \*1. Moje 80, 28; 1. Sam. 1, 5. 6.

# Das 4. Kapitel. Bom meffianifchen Beil.

2. In der Zeit wird des herrn \*Zweig lieb und wert sein und die Frucht der Erde herrlich und schön bei denen, die erhalten werden in Frael. \* R. 11, 1.

3. And wer da wird übrig sein zu Zion und übrigbleiben zu Jerufalem, ber wird heilig heißen, ein jeglicher, der \*geschrieben ist unter die Leben=

digen zu Jerusalem. \* But. 10, 20. 4. Dann wird der Berr den Unflat der Töchter Zions \*waschen und die Blutschulden Jerusalems vertreiben von ihr durch den + Geist, der richten und ein Feuer anzünden wird. \* Sach. 18, 1. + Matth. 8, 11.

5. Und der Herr wird schaffen über alle Wohnungen des Berges Zion, und wo man versammelt ist, Molfe und Rauch des Tages, und Feuerglanz, der da brenne, des Nachts. Denn es wird ein Schirm sein über alles, was herrlich ift, \* 2. Mofe 13, 21; 40, 34. 38.

6. und wird eine + Gutte fein jum Schatten bes Tages vor der hite und eine Buflucht und Berbergung por bem Better und Regen.

\* R. 25, 4. 5.

# Das 5. Kapitel.

Bleichnis bon bem unfruchtbaren Weinberg bes Geren. Drohung göttlicher Gerichte, befonders eines feinblichen Ginfalls.

1. Wohlan, ich will meinem Lieben fingen, ein Lied meines Geliebten von seinem & Weinberge: Mein Lie-ber hat einen Weinberg an einem fetten Ort.

\* R. 27, 2; Bf. 80, 0-16; Mart. 12, 1-9. 2. Und er hat ihn verzäunt und mit Steinhaufen verwahrt und edle Reben darein gesenkt. Er baute auch einen Turm darin und grub eine Kelter barein und wartete, baß er Trauben brächte; aber er brachte Herlinge.

3. Nun richtet, ihr Burger gu Jerufalem und ihr Manner Juda's, zwiichen mir und meinem Weinberge.

4. Was follte man boch mehr tun an meinem Beinberge, das ich nicht getan habe an ihm? Warum hat er denn Herlinge gebracht, da ich wars tete, daß er Trauben brächte? 5. Wohlan, ich will euch zeigen, was

ich meinem Weinberge tun will. Seine Wand foll weggenommen werden, daß

er verwüftet werde; und sein Zaun foll zerriffen werden, daß er zertreten werde.

6. 3ch will ihn muft liegen laffen, daß er nicht geschnitten noch gehackt werde, sondern Disteln und Dornen darauf wachsen, und will den Wolken gebieten, daß sie nicht darauf regnen.

7. Des Herrn Zebaoth Weinberg aber ift das haus Frael, und die Männer Juda's seine Pflanzung, baran er Luft hatte. Er wartete auf Recht — fiehe, so ift's Schinderei auf Gerechtigkeit - fiehe, fo ift's Rlage.

8. Weh denen, die ein haus an das andere ziehen und einen Acker zum andern bringen, bis daß fein Raum mehr da sei, daß fie allein das Land besitzen!

9. Es ift in meinen Ohren das Wort des Herrn Zebaoth: Was gilt's, wo nicht die vielen Säufer follen wüft werden und die großen und feinen öde stehen?

10. Denn zehn Acker Weinberg sollen nur einen Eimer geben, und ein Malter Samen foll nur einen Scheffel geben.

11. 2Beh benen, bie bes Morgens früh auf sind, des Saufens sich zu fleißigen, und sitzen bis in die Nacht, daß sie der Wein erhitt.

12. und haben Barfen, Pfalter, Bauten, Pfeifen und Wein in ihrem Wohlleben und tsehen nicht auf das Werk bes herrn und schauen nicht auf das Geschäft seiner hände!

\* Amos 6, 5, 6. + Pf. 28, 5 13. Darum wird mein Volk müffen weggeführt werden unversehens, und werden seine Herrlichen Hunger leis ben und sein Bobel Durft leiden.

14. Daher hat die Solle den Schlund weit aufgesperrt und den Rachen aufgetan ohne Maß, daß hinunterfahren beide, ihre Herrlichen und der Böbel. ihre Reichen und Fröhlichen;

15. daß jedermann fich buden muffe und jedermann gedemütigt werbe und die Augen der Hoffartigen gebemütigt werden,

16. aber ber Herr Zebaoth erhöht werbe im Recht und Gott, der Seis lige, geheiligt werde in Gerechtigkeit.

17. Da werden dann die Lämmer sich weiden an jener Statt, und Kremdlinge werden sich nähren in den Büftungen der Fetten.

18. Weh benen, die am Unrechtziehen | fo ift's finfter vor Ungft, und das Licht

Sünde mit Wagenseilen

19. und sprechen: "Lag eilend und bald kommen sein Werk, daß wir's feben; laß herfahren und tommen ben Unschlag des Seiligen in Ifrael, daß wir's innewerben!

Jer. 17, 15; 2. Betr. 8, 4. 20. Weh benen, die Bojes gut und Gutes boje heißen, die aus Finfternis Licht und aus Licht Finfternis machen, die aus fauer füß und aus

füß fauer machen!

21. Weh denen, die bei sich selbst weise sind und halten sich felbst für

tlug! Spr. 3. 7: Röm. 12, 17. 22. 2Beh benen, bie Selben find, Bein

au faufen, und Krieger in Bollerei; 23. die den Gottlosen gerechtsprechen um Geschenke willen und das Recht der Gerechten von ihnen wenden!

24. Darum, wie des Feuers Flamme Stroh verzehrt und die Lohe Stoppeln hinnimmt, also wird ihre Wurzel verfaulen und ihre Blüte auffliegen wie Staub. Denn fie verachten bas Gefek des Herrn Zebaoth und lästern die Rede des Heiligen in Frael. 25. Darum ist der Zorn des Herrn

ergrimmt über sein Bolt, und er rectt feine Sand über sie und schlägt fie, daß die Berge beben und ihre Leichname wie Rot auf den Gaffen find. Und in bem sallem läßt fein Born nicht ab, sondern seine Sand ist noch ausgerect.

26. Denn er wird ein Panier aufwerfen fern unter den Seiden und bieselben loden vom Ende der Erde. Und siehe, eilend und schnell kommen

fie daher,

27. und ift teiner unter ihnen mübe ober schwach, feiner schlummert noch schläft; teinem geht ber Gürtel auf von feinen Lenden, und feinem gerreißt ein Schuhriemen.

28. Ihre Pfeile sind scharf und alle ihre Bogen gespannt. Ihrer Roffe Sufe find wie Welfen geachtet und ihre Wagenräder wie ein Sturmwind.

29. Ihr Brullen ift wie bas ber Löwen, und sie brüllen wie junge Löwen; sie werden daherbrausen und den Raub erhaschen und davonbringen, daß niemand retten wird,

30. und werden über fie braufen zu der Zeit wie das Meer. Wenn man bann das Land ansehen wird, siehe, wüst liege.

mit Striden ber Luge und an ber Scheint nicht mehr oben über ihnen.

#### Das 6. Kavitel.

Jefaja's Geficht ber Berrlichteit bes Berrn und Berufung jum Prophetenamt.

1. Des Jahres, da der König Usta starb, sah ich den Herrn siken auf einem hohen und erhabenen Stuhl, und sein Saum füllte den Tempel. 306. 12. 41.

2. Geraphim ftanden über ihm; ein jeglicher hatte sechs Flügel: mitzweien decten fieihr Untlik, milameien becten fieihre Füße, und mitzweien flogen fie.

3. Und einer . rief zum andern und sprach: Heilig, heilig, heilig ist ber Herr Zebaoth; + alle Lande sind feiner Chre voll!

\* Offenb. 4, 8. + Dab. 8, 8. 4. daß die Aberschwellen bebten von der Stimme ihres Rufens, und das Haus ward woll Rauch.

\* Befet. 10, 4; Offenb. 15, 8. 5. Da sprach ich: Weh mir, ich vergehe! benn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Bolf von unreinen Lippen; denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gefehen mit meinen Augen. 2. Mofe 88, 20.

6. Da flog ber Seraphim einer zu mir und hatte eine glühende Rohle in der Sand, die er mit der Range vom

Altar nahm,

7. und rührte meinen Mund an und sprach: Siehe, hiemit sind beine Lips pen gerührt, + daß beine Miffetat von dir genommen werde und beine Sünde verföhnt fei. \* Gad. 8, 4.

8. Und ich hörte bie Stimme bes herrn, daß er sprach: Wen foll ich fenden? Wer will unfer Bote fein? 3ch aber fprach: hier bin ich; fendemich!

9. Und er sprach: Gebe bin und fprich zu diesem Bolt: Soret, und verstehet's nicht; sehet, und mertet's

Matth. 18, 11-15; Joh. 12, 40; Apg. 28, 26. 27.

10. Verstocke das Herz dieses Volks und laß ihre Ohren hart sein und blende ihre Augen, daß fie nicht feben mit ihren Augen noch hören mit ihren Ohren noch verstehen mit ihrem Berzen und sich bekehren und genesen. 5. Mofe 29, B.

11. Ich aber sprach : Herr, wie lange? Er fprach: Bis baß bie Städte muft werden ohne Ginwohner und die Häufer ohne Leute und das Feld ganz

Rezin und Petah. Jesaja 6. 7. 664

Immanuel.

12. Denn ber Herr wird die Leute | fern wegtun, daß das Land fehr ver-

lassen wird.

13. Und ob noch der zehnte Teil barin bleibt, so wird es abermals verheert werden, doch wie eine Eiche und Linde, von welchen beim Fällen noch ein Stamm bleibt. Ein heilis ger Same wird solcher Stamm sein.

#### Das 7. Kavitel.

Jerusalems Rot durch Syrer und Fraesiten. Trostreiche Berheißung des Immanuel. Straf-gericht durch die Assprer.

1. Es begab sich zur Zeit des Ahas, des Sohnes Jothams, des Sohnes Ufias, des Königs in Juda, zog \* herauf Rezin, der König von Syrien, und Petah, der Sohn Remaljas, der Rönig Fraels, gen Jerufalem, wiber dasselbe zu streiten, konnten es aber \*2. Rön. 15, 87; 16, 5. nicht gewinnen.

2. Da ward dem Haufe David angefaat: Die Sprer haben sich gelagert in Ephraim. Da bebte ihm das Herz und das Berg feines Bolks, wie die Bäume im Walde beben vom Winde.

3. Aber der Herr sprach zu Jesaja: Gehe hinaus, Ahas entgegen, bu und dein Sohn Sear-Rafub, an das Ende der Wafferleitung des oberen Teiches, am Wege beim Uder des Walfmüllers,

4. und fprich zu ihm: Sute bich und sei - still; fürchte bich nicht, und bein Berg sei unverzagt vor diesen zwei rauchenden Löschbränden, vor dem Born Rezins und der Syrer und bes Sohnes Remaljas,

5. daß die Syrer wider bich einen bösen Ratschlag gemacht haben samt Ephraim und dem Sohn Remaljas

und sagen:

6. Wir wollen hinauf nach Ruda und es erschrecken und hineinbrechen und jum König darin machen den Sohn Tabeels.

7. Denn also spricht der Herr Herr: Es foll nicht bestehen noch alfo gehen;

8. sondern wie Damastus das Haupt ist in Sprien, so soll Rezin das Haupt zu Damaskus sein. Und über fünfundsechzig Jahre foll es mit Ephraim aus fein, daß fie nicht mehr ein Bolt feien.

9. Und wie Samaria das Haupt ist in Ephraim, so foll der Sohn Remalias das Haupt zu Samaria sein. \* Gläubt thr nicht, so bleibt ihr nicht.
\*2. Chron. 20, 20.

10. Und der Herr redete abermals zu Ahas und sprach:

11. Fordere dir ein Zeichen vom Herrn, deinem Gott, es sei unten in der Hölle oder droben in der Höhe!

12. Aber Ahas sprach: 3ch will's nicht fordern, daß ich den Herrn nicht

versuche.

13. Da sprach er: Wohlan, so höret, ihr vom Saufe David : Ift's euch zu menia, daß ihr die Leute beleidigt. ihr mußt auch meinen Gott beleidigen?

14. Darum so wird euch der Herr felbst ein Zeichen geben: + Siehe, eine Jungfrau ist jowanger und wird einen Sohn gebaren, den wird fie heißen \*\* Immanuel.

\* Micha 5, 2. + Matth. 1, 28. \*\* R. 8, 8. 10; 9, 5. 15. Butter und Honig wird er effen, wann er weiß, Böses zu verwerfen und Gutes zu erwählen.

16. Denn ehe • der Anabe lernt Böjes verwerfen und Gutes erwählen. wird das Land verödet sein, vor dese sen zwei Königen dir graut.

\* R. 8, 4.

17. Aber der Herr wird über dich, über dein Volf und über deines Baters Haus Tage kommen lassen, die nicht getommen find, feit ber Beit, da Ephraim von Juda geschieden ift, durch den König von Affyrien.

18. Denn zu der Zeit wird der Herr zischen der Fliege am Ende der Wasser in Agypten und der Biene im

Lande Affur,

19. daß sie kommen und alle sich legen an die trockenen Bäche und in die Steinklüfte und in alle Secken und

in alle Büsche.

20. Zu derselben Zeit wird der Herr bas Haupt und die Haare an den Füßen abscheren und ben Bart abnehmen durch ein gemietetes Schermesser, nämlich durch die, so jenseit bes Stroms find, burch ben König von Affgrien.

21. Ru derfelben Reit wird ein Mann eine junge Ruh und zwei Schafe ziehen 22. und wird fo viel zu melfen haben.

daß er Butter effen wird; denn Butter und Honig wird effen, wer übrig im Lande bleiben wird.

23. Denn es wird zu der Zeit geschehen, daß, wo jest taufend Weinftocte ftehen, taufend Silberlinge wert, da werden Dornen und Hecken sein, 24. daß man mit Pfeilen und Bogen dahin gehen muß. Denn im ganzen unterwies mich, daß ich nicht follte Lande werden Dornen und Hecken fein,

25. daß man auch zu allen den Bergen, die man mit hauen pflegt umzuhacken, nicht tann tommen vor Scheu der Dornen und Hecken: sondern man wird Ochsen daselbst gehen und Schafe darauf treten laffen.

# Das 8. Kavitel.

Eroft ber Gläubigen in folimmer Beit. Mah-nung jum Glauben an ben lebendigen Gott.

1. Und der Herr sprach zu mir: Nimm vor dich eine große Tafel und schreib darauf mit Menschengriffel: Raubebald, Eilebeute!

2. Und ich nahm mir zwei treue Beugen, ben Priefter Uria und Sacharja, ben Sohn Jeberechjas.

3. Und ich ging zu der Prophetin; die wardschwangerundgebareinen Sohn. Und der Herr sprach zu mir: Nenne ihn Raubebald, Gilebeute!

4. Denn ehe der Anabe · rufen kann: Lieber Vater! liebe Mutter!", foll die Macht von Damaskus und die Ausbeute Samarias weggenommen werden durch den König von Uffgrien. \* R. 7, 16; 2. Rön. 16, 9; 15, 29.

5. Und der Herr redete weiter mit

mir und sprach:

6. Weil dies Volk verachtet das Waffer zu Siloah, das estille geht, und tröftet fich des Regin und des Sohnes Remaljas, \* 8. 80, 15.

7. siehe, so wird der Herr über sie kommen laffen ftarke und viele Waffer des Stromes, nämlich den König von Affnrien und alle seine Herrlichkeit, daß fie über alle ihre Bäche fahren und über alle ihre Ufer gehen,

8. und werden einreißen in Juda und schwemmen und überher laufen, bis daß sie an den Hals reichen, und werden ihre Flügel ausbreiten, daß fie bein Land, o . Immanuel, füllen, someit es ist. \* \$. 7, 14.

9. Seid bose, ihr Bölker, und gebt boch die Flucht! Höret's alle, die ihr in fernen Landen feid! Rüftet euch, und gebt doch die Flucht; rüftet euch, und gebt doch die Flucht! 186. 2.

10. Beschließt einen Rat, und es werde nichts baraus; beredet euch, und es bestehe nicht; denn hier ist \* Imma= nuel.

11. Denn so sprach der Herr zu mir, ba seine Sand über mich tam und | Beiden Galilaa.

wandeln auf dem Wege diefes Bolks. und sprach:

12. Ihr follt nicht fagen: Bund. Dies Bolk redet von nichts benn von Bund. Fürchtet ihr euch nicht also, wie sie tun, und lasset euch nicht arauen:

sondern \*heiliget den Herrn Zebaoth. +Den laffet eure Furcht

und Schrecken sein, \*R. 29, 28. + Matth. 10, 28; 1. Petr. 8, 15. 14. so wird er ein Heiligtum sein, aber ein Stein des Anstoßes und

ein Fels des Argerniffes den beiden Häufern Ffrael, zum Strick und Fall den Bürgern zu Ferufalem, \*R. 28, 16; Röm. 8, 38; 1. Beir. 2, 7. 8.

15. daß ihrer viele sich daran stoßen. fallen, zerbrechen, verstrickt und ge-

fangen werden.

16. Binde zu das Zeugnis, versiegle das Gesetz meinen Jüngern.

17. Denn ich hoffe auf den herrn, der sein Antlig verborgen hat vor dem Saufe Jakob; ich aber harre fein.

18. \* Siebe, hier bin ich und die + Rinder, die mir der Herr gegeben hat zum Zeichen und Wunder in Ffrael vom Berrn Zebaoth, der auf dem Berge Bion wohnt. \* Bebr. 2, 18. + R. 7, 8; 8, 8.

19. Wenn fie aber zu euch fagen: Ihr muffet die Wahrsager und Zeichenbeuter fragen, die da flüstern und murmeln [jo sprecht]: • Soll nicht ein Bolt feinen Gott fragen, ober foll man die Toten für die Lebendigen \*2. Rön. 1, 8.

20. Ja, nach dem Gefetz und Zeugnis! Werden sie das nicht fagen, so werden fie die Morgenröte nicht haben,

21. sondern werden im Lande umhergehen, hart geschlagen und hungrig. Wenn fie aber Hunger leiden, werden fie zürnen und fluchen ihrem König und ihrem Gott \* Offenb. 16, 9. 11.

22. und werden über sich gaffen und unter sich die Erde ansehen und nichts finden als Trübsal und • Kinsternis; denn sie sind im Dunkel der Anast und gehen irre im Finstern. \* 2. 5, 80.

23. [R. 9, 1.] Doch es wird nicht duntel bleiben über denen, die in Angst find. Hat er zur vorigen Beit gering gemacht das «Land Sebulon und das Land Naphthali, so wird er es hernach zu Chren bringen, den Weg am Meere. das Land jenseit des Jordans, der º Matth. 4, 12-16.

# Licht in Finsternis. Das 9. Kapitel.

Des Mefftas Geburt, Name und Reich. Bericht über Ifrael.

1. [2.] Das & Bolk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht; und über die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. \* Lut. 1, 79.

2. [3.] Du machst bes Volkes viel; du machst groß seine Freude. dir wird man sich freuen, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt.

3. [4.] Denn du haft bas Joch ihrer Laft und die Rute ihrer Schulter und ben Steden ihres Treibers gerbrochen wie \*zur Zeit Mibians. \* Micht. 7, 22,

4. [5.] Denn alle Rüftung berer, die sich mit Ungestüm rüften, und die blutigen Kleider werden verbrannt und mit Feuer verzehrt werden.

5. [6.] Denn uns ift ein Kind geboren, ein \*Sohn ift uns gegeben, und die Herrschaft ist auf seiner +Schulter; und er heißt \*\* Bun= derbar, Rat, ++ Kraft, Held, Cwig= Bater, Friedefürst;

\* K. 7, 14. + K. 22, 22.
\*\* Micha 5, 1; Luk. 2, 7. 11. ++ K. 10, 21.

6. [7.] auf daß feine Berrichaft groß werde und \* des Friedens fein Ende auf dem + Stuhl Davids und in seinem Königreich, daß er's zu-richte und stärte mit Gericht und Gerechtigkeit von nun an bis in Emigfeit. Solches wird tun ber Eifer des Herrn Zebaoth.

\*A. 11; Pj. 72, 3. 4. +2. Sam. 7, 12. 18; Lut. 1, 32.

7. [8.] Der Herr hat ein Wort gefandt in Jatob, und es ift in Frael gefallen, 8. [9.] baß alles Bolt es innewerbe, Ephraim und die Bürger zu Samaria, die da sagen in Hochmut und

stolzem Sinn:

9. [10.] Ziegelsteine find gefallen, aber wir wollen's mit Werkstücken wieder bauen; man hat Maulbeerbäume abgehauen, so wollen wir Res dern an die Stelle seken.

10. [11.] Denn der Herr wird Regins Ariegsvolt wider fie erhöhen und ihre

Feinde zuhauf rotten:

11. [12.] die Syrer vorneher und die Philister von hintenzu, daß sie Afrael fressen mit vollem Maul. \*An dem allem lägt fein Zorn noch nicht ab; feine Band ift noch ausgerectt. \* B. 16; R. 5, 25.

12. [13.] So tehrt fich das Bolt auch

nicht zu dem, der es schlägt, und fragen nichts nach dem Herrn Zebaoth.

13. [14.] Darum wird ber Herr \*abhauen von Frael beide, Kopf und Schwang, beibe, Aft und Stumpf,

auf einen Tag. 14. [15.] Die alten und vornehmen Leute sind der Kopf; die Propheten aber, fo falfchlehren, find der Schwanz.

15. [16.] Denn die Leiter diefes Bolfs find Verführer: und die sich leiten

laffen, find verloren.

16. [17.] Darum kann sich der Herr über ihre junge Mannschaft nicht freuen noch ihrer Waisen und Witwen erbarmen; denn sie sind allzumal Heuchler und böse, und aller Mund redet Torheit. \*In dem allem läßt sein Zorn noch nicht ab; seine Hand ist noch ausgereckt.

17. [18.] Denn das gottlose Wesen ift angezündet wie Feuer und verzehrt Dornen und Hecken und brennt wie im dicken Wald und gibt hohen

Rauch.

18. [19.] Im Zorn des Herrn Ze-baoth ift das Land verfinstert, daß das Volk ist wie Speise des Feuers; feiner schont des andern.

19. [20.] Rauben sie zur Rechten, so leiden sie Sunger; effen sie zur Linken, so werden sie nicht satt. Ein jeglicher frißt das Fleisch seines Arms:

20. [21.] Manaffe den Ephraim, Ephraim den Manasse, und sie beide miteinander wider Juda. \*In dem allem läßt sein Zorn nicht ab; seine Hand ist noch ausgereckt.
\*K. 10, 4.

# Das 10. Kavitel.

Strafe ber ungerechten Richter. Affurs fiber-mut und Demütigung. Bekehrung der übrigen in Ffrael.

1. Weh den Schriftgelehrten, die unrechte Gesetze machen und die un-

rechtes Urteil schreiben,

2. auf daß sie die Sache der Armen beugen und Gewalt üben am Recht der Elenden unter meinem Volk, daß die Witwen ihr Raub und die Waisen ihre Beute sein müffen!

3. Was wollt ihr tun am Tage der Heimsuchung und des Unglücks, das von fern kommt? Zu wem wollt ihr fliehen um Hilfe? Und wo wollt ihr

eure Chre laffen,

4. daß sie nicht unter die Gefangenen gebeugt werde und unter die Erfein Zorn nicht ab: \*feine Sand ift noch ausgereckt.

5. D weh Affur, der meines . Rornes Rute und in deffen Sand meines Grimmes Stecken ift!

6. 3ch will ihn senden wider ein Beuchelvolf und ihm Befehl tun wider das Bolt meines Borns, daß er's becaube und austeile und zertrete es wie Kot auf der Gasse.

7. wiewohl er's nicht fo meint und fein Herz nicht so benkt; sondern sein Herz steht, zu vertilgen und auszu-

rotten nicht wenig Bolter. Sach. 1, 15. 8. Denn er spricht: Sind meine-Kürsten nicht allzumal Könige?

9. Ist Kalno nicht wie Karchemis? ift Samath nicht wie Urpad? ift nicht

Samaria wie Damastus?

10. Wie meine Hand gefunden hat die Königreiche der Gögen, so doch ihre Gögen stärker waren, denn die zu Jerusalem und Samaria sind: R. 36, 18-20.

11. follte ich nicht Jerufalem tun und ihren Gögen, wie ich Samaria und ihren Götzen getan habe?

12. Wenn aber der Herr all fein Wert ausgerichtet hat auf bem Berge Zion und zu Jerusalem, will eich heimsuchen die Frucht des Hochmuts beskönigsvonAffyrienund bie Bracht seiner hoffärtigen Augen, \* 2. 87, 86.

13. darum daß er spricht: Ich habe es durch meiner Hände Kraft ausgerichtet und durch meine Weisheit, benn ich bin klug; ich habe die Länder anders geteilt und ihr Einkommen geraubt und wie ein Mächtiger die Einwohner zu Boden geworfen,

14. und meine Hand hat gefunden die Völker wie ein Vogelneft, daß ich habe alle Lande zusammengerafft, wie man Gier aufrafft, die verlaffen find, da keines eine Feder regt oder den Schnabel aufsperrt oder zischt.

15. Mag sich auch eine Art rühmen wider den, der damit haut? oder eine Säge troßen wider den, der sie zieht? Alls ob die • Rute schwänge den, der fie hebt; als ob der Stecken höbe den, der kein Holz ist! \* B. 5.

16. Darum wird ber Herr Herr Zebaoth unter die Fetten Uffurs die Darre senden, und seine Herrlichkeit wird er anzünden, daß sie brennen wird wie ein Feuer.

17. Und das Licht Afraels wird ein erschrickt; Gibea Sauls flieht.

schlagenen falle? In bem allem läft | Feuer fein, und fein Beiliger wird eine Flamme sein, und sie wird seine Dornen und Hecken anzünden und verzehren auf einen Tag.

5. Dofe 4, 24. 18. Und die Herrlichkeit seines Waldes und seines Baumgartens soll zunichte werden, von den Seelen bis aufs Fleisch, und wird zergeben und verschwinden,

19. daß die übrigen Bäume feines Waldes können gezählt werden und ein Anabe fie kann aufschreiben.

20. Bu der Zeit werden die Abriggebliebenen in Israel und die errettet werben im Saufe Jatob, fich nicht mehr verlaffen auf den, der fie ichlägt; sondern sie werden sich verlassen auf den Herrn, den Heiligen in Frael, in der Wahrheit.

21. Die übriggebliebenen werden fich bekehren, ja, die Abriggebliebenen in Jakob, zu Gott, dem Starken.

22. Denn ob bein Bolt, o Frael, ift wie Sand am Meer, follen boch nur seine übriggebliebenen bekehrt werden. Denn Berderben ift beschloffen; und die Gerechtigkeit kommt überschwenglich. \* Röm. 9, 27.

23. Denn . ber Berr Berr Zebaoth wird ein Verderben gehen lassen, wie beschloffen ift, im ganzen Lande.

\* \$. 28, 22.

24. Darum spricht ber herr herr Rebaoth: Kürchte dich nicht, mein Bolf, das zu Zion wohnt, vor Affur. Er wird dich mit dem Stecken schlagen und seinen Stab wider dich aufheben, wie in Agypten geschah.

25. Denn es ist noch gar um ein kleines zu tun, so wird die Ungnade und mein Born über ihre Untugend

ein Ende haben.

26. Alsbann wird der Herr Rebaoth eine Geißel über ihn erwecken wie \* in ber Schlacht Midians auf dem Fels Oreb und wird seinen Stab, + den er am Meer brauchte, aufheben wie in Adupten. \* Richt. 7, 25. +2. Mofe 14, 26.

27. Zu der Zeit wird seine Last von beiner Schulter weichen muffen und fein Joch von beinem Halfe; benn bas Joch wird berften vor dem Fett.

28. Er kommt gen Ajath; er zieht burch Migron; er muftert fein Gerät zu Michmas.

29. Sie ziehen durch ben engen Weg. bleiben in Geba über Nacht. Rama

30. Du Tochter Gallim, schreie laut! merke auf, Laisa! du elendes Ana=

31. Madmena weicht: die Bürger zu

Gebim werden flüchtig.

32. Man bleibt vielleicht einen Tag zu Nob, so wird er seine Sand regen wider den Berg der Tochter Zion, wider den Hügel Jerusalems.

33. Aber siehe, der Herr Herr Zebaoth wird die Afte mit Macht verhauen, und was hoch aufgerichtet steht, verkurgen, daß die Hohen erniedrigt werden.

34. Und der dicke Wald wird mit Eisen umgehauen werden, und der Libanon wird fallen durch den Mächtigen.

#### Das 11. Kavitel.

Der Meffias und fein Friedensreich. Erlöfung ber Berft euten bes Bolks.

1. Und es wird eine \*Rute auf= gehen von dem Stamm Jais und ein Aweig aus seiner Burzel Frucht bringen, \* R. 4, 2; 58, 2.

2. auf welchem wird ruhen \*der Beift des Herrn, der Geift der Beisheit und bes Berftandes, ber Beift bes Rates und ber Starte, ber Geift ber Ertenntnis und ber Furcht des Herrn.

\*A. 42, 1; Matth. 12, 18.
3. Und Wohlgeruch wird ihm fein bie Furcht des Herrn. Er wird nicht richten, nach dem feine Augen feben. noch Urteil sprechen, nach bem seine Ohren hören.

4. sondern wird \*mit Gerechtigkeit richten die Armen und rechtes Urteil sprechen ben Glenben im Lande und wird mit dem Stabe +feines Mundes die Erde schlagen und mit bem Obem seiner Lippen ben Gott-Iofen töten.
\* Bf. 72, 4. 12-14. + 2. Theff. 2, 8.

5. Gerechtigkeit wird ber Gurt feiner Lenden sein und der Glaube der Gurt

seiner Hüften.

6. Die · Wölfe werden bei ben Lämmern wohnen und die Parder bei ben Böcen liegen. Ein kleiner Anabe wird Kälber und junge Löwen und Mastvieh miteinander treiben. \* 8. 65, 25.

7. Rühe und Baren werben auf der Weide gehen, daß ihre Jungen beieinander liegen; und Löwen werden Stroh effen wie die Ochsen.

8. Und ein Säugling wird seine Lust haben am Loch der Otter, und ein Entwöhnter wird feine Sand steden in die Höhle des Basilisken.

9. Man wird nirgend Schaden tun noch verderben auf meinem ganzen heiligen Berge; benn das Rand ist voll Erkenninis bes Herrn, Waffer das Meer bedeckt.

Sab. 2, 14.

10. Und es wird geschehen zu der Zeit, daß die & Wurzel Isai, die da fteht zum Panier den Bölkern, nach der werden die Beiden fragen; und feine Ruhe wird Chre sein. \* Röm. 15, 12.

11. Und der Herr wird zu der Zeit zum andernmal feine Band ausstrecken, daß er das übrige seines Volks erwerbe, so übriggeblieben ist von Affur, Agypten, Pathros, Mohrenland, Glam, Sinear, Samath und von den Inseln des Meeres, 12. und wird ein Panier unter die

Heiden aufwerfen und zusammenbringen die Verjagten Fraels und die Zerstreuten aus Juda zuhauf führen von den vier Enden des Erd-

13. und der Meid wiber Ephraim wird aufhören, und die Feinde Juda's werden ausgerottet werden, daß Ephraim nicht neide den Juda und Ruba nicht sei wider Ephraim.

Befet. 37, 22 14. Sie werden aber ben Philiftern auf dem Halse sein gegen Abend und berauben alle die, so gegen Morgen wohnen; Edom und Moab werden ihre Hände gegen fie falten; die Rinder Ammon werden gehorfam sein.

15. Und der Herr wird verbannen die Zunge des Meeres in Agypten und wird seine Sand laffen gehen über den Strom mit seinem starken Winde und ihn in fieben Bache gerschlagen, daß man mit Schuhen das durchgehen fann.

16. Und es wird eine Bahn fein dem übrigen seines Volts, das übriggeblieben ift von Affur, wie . Ffrael geschah zu der Zeit, da fie aus Agnptenland zogen. \* 2. Moje 14, 29.

# Das 12. Kapitel.

Danflieb ber Erlöften.

1. Bu berfelben Zeit wirft bu fagen: Ich bante dir, Herr, daß du zornig bist gewesen über mich und dein Born sich gewendet hat und tröstest mich. Danklied ber Erlöften.

3. Ihr werdet mit Freuden Waffer ichöpfen aus den \* Seilsbrunnen

4. und werdet fagen zu derfelben Beit: Danket dem Herrn; prediget feinen Namen; machet kund unter den Bölkern sein Tun; verkündiget, wie sein Name so hoch ist.

\*1. Chron. 18, 8; Pf. 105, 1.

5. Lobsinget dem Herrn, denn er hat sich herrlich bewiesen; solches sei

fund in allen Landen.

6. Jauchze und rühme, du Einwohenerin zu Zion; denn der Heilige Fraels ist groß bei dir.

Das 13. Kapitel.

Weissagung von der Zerstörung Babels burch die Meder.

1. Dies ist die Last über Babel, die Jesaja, der Sohn des Amoz, sah:

\*Jer. 50; 51.

2. Auf hohem Berge werfet Panier auf, rufet laut • ihnen zu, winket mit der Hand, daß fie einziehen durch die Tore der Fürsten. • 18. 17.

3. Ich habe meinen Geheiligten geboten und meine Starken gerufen zu meinem Zorn, die da fröhlich find in

meiner Herrlichkeit.

4. Es ift ein Geschrei einer Menge auf ben Bergen wie eines großen Bolts, ein Geschrei wie eines Getümmels der versammelten Königreiche der Seiden. Der Herr Zebaoth rüftet ein Heer zum Streit,

5, sie kommen aus fernen Landen vom Ende des Himmels, — ja, der herr felbst samt den Werkzeugen seis nes Zorns, zu verderben das ganze

Land.

6. Heulet, \*denn des Herrn Tag ist nahe; er kommt wie eine Berwüstung vom Allmächtigen. \*Joel 1, 15.

7. Darum werden alle Hände laß und aller Menschen Herz wird feige

fein.

8. Schrecken, Angst und Schmerzen wird sie ankommen; es wird ihnen bange sein wie einer Gebärerin; einer wird sich vor dem andern entsehen; seuerrol werden ihre Angesichter sein.

9. Denn siehe des herrn Tag kommt graufam, zornig, grimmig, das Land

2. Siehe, Gott ist mein Heil, ich | zu verstören und die Sünder daraus din sicher und \*fürchte mich nicht: | zu vertilgen.

669

10. Denn die Sterne am Himmel und lein \*Drion scheinen nicht bell ; + die Sonne geht finster auf, und der Mond scheint dunkel. \*Amos 5, 8; Hiob 9, 9. +Helel. 22,7; Joel 2, 10; 3,4; 4, 15; Matis, 24, 20.

11. Ich will ben Erbboben heimsuchen um seiner Bosheit willen und die Gottlosen um ihrer Untugend willen und will dem Hochmut der Stolzen ein Ende machen und die Hoffart der Gewaltigen demütigen.

12. daß ein Mann teurer sein foll denn seines Gold und ein Mensch werter denn Goldes Stücke aus Dobir.

\* 1. Rön. 9, 28.

18. Darum will ich ben himmel bewegen, daß die Erde beben foll von ihrer Stätte durch ben Erimm bes herrn Zebaoth und durch ben Tag feines Zorns.

14. Und fie follen sein wie ein verschauchtes Reh und wie eine Herb ohne birten, daß sich ein jeglicher zu seinem Volf kehren und ein jeglicher in sein

Land flieben wird.

15. darum daß, wer sich da sinden läßt, erstochen wird, und wer dabei ist, durchs Schwert fallen wird.

16. Es follen auch ihre Kinder vor ihren Augen zerschmeitert, ihre Häuseler geber geplündert und ihre Weiber geschändet werden. \* Pk. 187, s. s.

17. Denn siehe, ich will die Meder über sie erwecken, die nicht Silber suchen ober nach Gold fragen,

18. sondern die Jünglinge mit Bogen erschießen und sich der Frucht des Leibes nicht erbarmen noch der Kinder schonen. \*\*8. 18.

19. Ülso soll Babel, das schönsteunter den Königreichen, die herrliche Kracht der Chaldäer, umgekehrt werden von Gott wie Sodom und Gomorra,

\*1. Wrose 19, 32. 25.
20. daß man hinfort nicht mehr da 100hne noch jemand da bleibe für und für, daß auch die Araber keine Hütten daselbst machen und die Hirten keine Hürden da aufschlagen:

21. sondern Müstentiere werden sich da lagern, und ihre Häuser voll Eulen sein, und Strauße werden da wohnen, und Keldgeister werden da hüpsen

22. und milbe Hunde in ihren Palaiten heulen und Schafale in den lustigen Schlössern. Und ihre Zeit wird bald fommen, und ihre Tage werden nicht säumen. R. 34, 10–15.

#### Das 14. Kapitel.

Befreiung Fraels. Triumphlied über ben Sturg bes Rönigs von Babel. Untergang ber Affprer und Philifter.

1. Denn der Herr wird sich über Jatob erbarmen und Frael \* noch fürder erwählen und sie in ihr Land seken. Und Fremdlinge werden sich zu ihnen tun und dem Hause Jakob \* Gad. 1, 17. anhanaen.

2. Und • die Bölker werden sie nehmen und bringen an ihren Ort, daß fie das Haus Ffrael besitzen wird im Lande des Herrn zu Knechten und Mägden, und sie werden gefangen halten die, von welchen sie gefangen waren, und werden herrschen über ihre Dränger. \* 2. 49, 22.

3. Und zu der Zeit, wenn dir der Herr Ruhe geben wird von deinem Jammer und Leid und von dem harten Dienst, darin du gewesen bist,

4. so wirst du ein solch Lied anheben wiber ben König zu Babel und sagen: Wie ist's mit bem Dränger so gar aus, und ber Zins hat ein Ende!

5. Der Herr hat die Rute der Gottlosen zerbrochen, die Rute der Herr-

6. welche die Bölker schlug im Grimm ohne Aufhören und mit Büten herrschte über die Heiden und verfolgte ohne Barmherzigkeit.

Nun . ruht doch alle Welt und ift ftill und jauchzt fröhlich. \* Sab. 2, 20. 8. Auch freuen sich die Tannen über dich und die Zedern auf dem Libanon [und sagen]: "Weil du liegst, kommt

niemand herauf, der uns abhaue."

9. Die Hölle drunten erzitterte vor dir, da du ihr entgegenkamst. Sie erweckt dir die Toten, alle Gewaltigen der Welt, und heißt alle Könige der Beiden von ihren Stühlen aufstehen.

10. baß biefelben alle umeinanber reden und sagen zu dir: "Du bist auch geschlagen gleichwie wir, und es geht

bir wie uns.

11. Deine Pracht sift herunter in die Hölle gefahren samt dem Klange deiner Sarfen. Maden werden bein Bett fein und Bürmer beine Decte.

12. Wie bift bu vom Simmel gefallen, du schöner Morgenstern! Wie bift bu zur Erde gefällt, der du die Heiden chwächteft!

13. Gebachteft du doch in beinem

Herzen: "Ich will in den Himmel fteigen und meinen Stuhl über bie

Sterne Gottes erhöhen:

14. ich will mich setzen auf den Berg der Versammlung in der fernsten Mitternacht; ich will über die hohen Wolken fahren und gleich sein dem Allerhöchsten." \* Scfet. 28, 14.

15. Ja, zur Hölle fährst du, zur

tiefsten Grube.

16. Wer dich fieht, wird dich schauen und betrachten [und fagen]: "Ift das der Mann, der die Welt zittern und die Königreiche beben machte?

17. der den Erdboden gur Büfte machte und die Städte darin zerbrach und gab feine Gefangenen nicht los?"

18. Alle Könige ber Beiben miteinander liegen doch mit Ehren, ein jeg-

licher in seinem Hause:

19. du aber bist verworfen fern von deinem Grabe wie ein verachteter Zweig, bedeckt von Erschlagenen, die mit bem Schwert erstochen sind, die hinunterfahren zu den Steinen der Grube, wie eine zertretene Leiche.

R. 84, 8; Jer. 22, 19. 20. Du wirst nicht wie jene begraben werden, denn du haft dein Land verderbt und dein Volk erschlagen; denn man wird des Samens der Bosbaf-

ten nimmermehr gedenken.

21. Richtet zu, daß man feine Rinder schlachte \*um ihrer Bäter Missetat willen, daß sie nicht aufkommen noch das Land erben noch den Erdboden voll Städte machen. \*2. Dofe 20, 5. 22. Und ich will über fie kommen,

fpricht ber Herr Zebaoth, und zu Babel ausrotten ihr Gedächtnis, ihre übriggebliebenen, Kind und Kindestind, fpricht ber Berr,

23. und will Babel machen zum Grbe der Igel und zum Wassersumpf und will fie mit einem Befen des Berderbens kehren, spricht der Herr Zebaoth.

24. Der Herr Zebaoth hat geschwo-ren und gesagt: Was gilt's? es soll gehen, wie ich denke, und foll bleiben,

wie ich es im Sinn habe:

25. daß Affur zerschlagen werde in meinem Lande und ich ihn zertrete auf meinen Bergen, auf daß fein Joch von ihnen genommen werde und seine Bürde von ihrem Halfe komme.

26. Das ist der Anschlag, den er hat über alle Lande, und das ist die aus-

gerecte Sand über alle Beiden.

27. Denn der Herr Zebaoth hat's beschloffen - wer will's wehren ? -. und seine Hand ift ausgereckt — wer will fie wenden?

28. Im Jahr, \* da König Ahas starb, mar dies die Laft: \*2. Chron. 28, 27.

29. Freue dich nicht, du ganzes + Phi= listerland, daß die Rute, die bich fchlug, zerbrochen ift! Denn aus ber Wurzel der Schlange wird ein Basi= list kommen, und ihre Frucht wird ein feuriger fliegender Drache fein.

3er. 47. 30. Denn die Erftlinge der Dürftigen werden weiden, und die Armen ficher ruhen; aber deine Wurzel will ich mit Hunger töten, und deine Ubriggebliebenen wird er erwürgen.

31. Heule, Tor! schreie, Stadt! Sanz Philisterland ift feige: denn von Mitternacht kommt ein Rauch, und ift tein Ginsamer in seinen Bezelten.

32. Und mas werden die Boten der Beiden hin und wieder fagen? "Zion hat der Herr gegründet, und dafelbft werden die Elenden feines Bolks Buversicht haben."

# Das 15. Kapitel.

Beisfagung wiber Moab. (Bal. Jer. 48.)

1. Dies ist die Last über &Moab: Des Nachts kommt Verstörung über Ar in Moab; sie ist dahin. Des Nachts kommt Verstörung über Kir in Moab; fie ift dahin. \* Bebb. 2, 8-11.

2. Sie geben hinauf gen Baith und Dibon zu den Altären, daß fie weinen, und heulen über Nebo und Medeba in Moab. Aller . Hauptistkahlgeschoren; aller Bart ift abgeschnitten. \*Befet. 7, 18.

3. Auf ihren Gaffen geben fie mit Säcken umgürtet; auf ihren . Dächern und Straßen heulen fie alle und gehen meinend herab.

4. Hesbon und Eleale schreien, daß man's zu Jahza hört. Darum wehklagen die Gerüfteten in Moab; denn

es geht ihrer Seele übel.

5. \* Mein Herz schreit über Moab, — seine Flüchtigen fliehen bis gen Roar, bis zum dritten Galath. Denn sie gehen gen Luhith hinan und weinen, und auf dem Wegenach Horonaim zu erhebt sich ein Jammergeschrei.

6. Denn die Waffer zu Nimrim verfiegen, daß das Gras verdorrt und das Kraut verweltt und kein Grünes

mächit.

7. Denn das Gut, das sie gesammelt. und alles, was sie verwahrt haben, führt man über den Weidenbach.

8. Geschrei geht um in den Grenzen Moabs; sie heulen bis gen Eglaim und heulen bei dem Born Elim.

9. Denn die Waffer zu Dimon find voll Blut. Dazu will ich über Dimon noch mehr kommen laffen, über die, fo erhalten find in Moab, einen Löwen, und über die übrigen im Lande.

# Das 16. Kavitel.

Fortfegung ber Weisfagung wider Moab.

1. Schickt dem Landesherrn \* Lämmer von + Sela aus der Bufte gum Berge ber Tochter Zion!

\* 2. Kön. 8, 4. f 2. Kön. 14, 7. 2. Aber wie ein Bogel dahinfliegt, ber aus dem Meft getrieben wird, fo werden fein die Töchter Moabs an den Furten des Arnon.

3. "Sammelt Rat, haltet Gericht. mache beinen Schatten bes Mittags wie die Nacht; verbirg die Verjagten, und melde die Flüchtigen nicht!

4. Laß meine Berjagten bei dir her-bergen; sei du für Moab ein Schirm vor dem Verstörer, so wird der Dränger ein Ende haben, der Verftörer aufhören und der Untertreter ablassen im Lande.

5. Es wird aber ein Stuhl bereitet werden aus Gnaden, daß einer darauf sitze in der Wahrheit, in der Hütte Davids, und richte und trachte nach Recht und fördere Gerechtigkeit.

6. Wir hören aber von dem Hochmut Moabs, daß er gar groß ist, daß auch ihr Hochmut, Stolz und Zorn größer ist denn ihre Macht

7. Darum wird ein Moabiter über den andern heulen; allesamt werden sie heulen. über die Grundfesten der StadtRir-Barefeth werden fie feufzen,

ganz zerschlagen.

8. Denn Hesbon ift ein muftes Feld geworben; ber Weinftock zu Gibma ift verderbt; die Herren unter den Beiden haben seine edlen Reben zerschlagen, bie da reichten bis gen Jafer und sich zogen in die Wüste; ihre Schößlinge find zerstreut und über das Meer geführt.

9. Darum \* weine ich um Jaser und um den Weinstock zu Sibma und vergieße viel Tränen um Hesbon und Eleale. +Denn es ist ein Ge-

Ernte gefallen, \*R. 15, 5. + Jer. 4, 19; Amos 2, 2. 10. daß Freude und Wonne im Felde aufhört, und in den Weinbergen jauchst noch ruft man nicht. Man feltert keinen Wein in den Keltern; ich habe

dem Gesang ein Ende gemacht. 11. Darum rauscht mein Herz über Moab wie eine Harfe und mein Inmendiges über Kir-Heres.

12. Alsbann wird's offenbarwerden, wie Moab mude ift bei den Altaren und wie er zu seinem Heiligtum gegangen sei, zu beten, und doch nichts ausgerichtet habe.

13. Das ist's, was der Herr dazumal wider Moab geredet hat.

14. Nun aber redet der Herr und fpricht: In brei Jahren, wie eines Tagelöhners Jahre find, wird die Herrlichkeit Moads gering werden bei all der großen Menge, daß gar wenig übrigbleibe und nicht viel. \* R. 21, 16.

#### Das 17. Kapitel.

Beisfagung wiber Damastus und Ifrael.

1. Dies ist die Last über Damastus: Siehe, Damastus wird teine Stadt mehr fein, sondern ein zerfallener Steinhaufe.

Jer. 49, 23; Amos 1, 3. 2. Die Städte Aroer werden verlassen sein, daß Herden daselbst wei-

den, die niemand scheuche.

3. Und es wird aus fein mit der Feste Ephraims; und das Königreich zu · Damastus und das übrige in Sprien wird sein wie die Herrlichkeit der Kinder Ffrael, spricht der Herr \* 2. 7, 1. 8. Bebaoth.

4. Bu ber Zeit wird die Herrlichkeit Ratobs bunn fein, und fein fetter Leib

wird mager fein.

5. Denn sie wird sein, als wenn einer Getreide einsammelte in der Ernte, und als wenn einer mit feinem Urm bie Ahren einerntete, und als wenn einer Ahren läse im Tal Rephaim

6. und eine Nachernte darin bliebe: als wenn man einen Olbaum ichüttelte, daß zwei oder drei Beeren blies ben oben in dem Wipfel, oder als wenn vier ober fünf Früchte an ben Zweigen hangen, spricht ber Herr, ber Gott Afraels.

sang in beinen Sommer und in beine | halten zu dem, ber ihn gemacht hat, und feine Augen werben auf ben Beiligen in Afrael schauen,

8. und wird sich nicht halten zu den Altären, die seine Hände gemacht haben, und nicht schauen auf das, was seine Finger gemacht haben, weder auf Ascherabilder noch Sonnensäulen.

9. Bu ber Zeit werden die Städte ibrer Stärke sein wie verlassene Burgen im Wald und auf der Höhe, so verlassen wurden vor den Kindern

Jirael, und werden wüst sein. 10. Denn du hast vergessen des Gottes deines Heils und nicht gedacht an den •Felsen deiner Stärke. Darum sekest du lustige Pflanzen und legest ausländische Reben.

\*5. Mose 32, 15. 18. 11. Zur Zeit des Pflanzens wirst du fein wohl warten, daß bein Same geis tig wachse; aber in der Ernte, wenn du die Garben sollst erben, wirst du dafür Schmerzen eines Betrübten haben.

12. D weh der Menge so großen Bolts! Wie das Meer wird es braufen: und das Getümmel der Leute wird muten, wie große Waffermuten.

13. Ja, wie große Waffer wüten, so werden die Leute wüten. Aber er wird sie schellen, so werden sie ferne wegsliehen, und wird sie verfolgen, wie der Spreu auf den Bergen vom Winde geschieht und wie einem Staub= wirbel vom Ungewitter geschieht.

14. \*Um den Abend, siehe, so ist Schrecken da; und ehe es Morgen wird, find fie nimmer ba. Das ift ber Lohn unfrer Räuber und das Erbe derer, die uns das Unfre nehmen.

\* \$. 87, 86.

# Das 18. Kavitel.

Mohrenland gibt Gott bie Ehre.

1. Weh dem Lande, das unter den Segeln im Schatten fährt, jenseit der Waffer des Mohrenlands,

2. bas Botschafter auf bem Meer sendet und in Rohrschiffen auf den Baffern fährt! Gehet hin, ihr fchnellen Boten, zum Bolt, das hoch gewachsen und glatt ift, zum Bolt, das schrecklicher ist denn sonst irgend eins, jum Bolt, bas gebeut und zertritt, welchem die Wafferströme sein

3. Alle, die ihr auf Erden wohnet und 7. Bu der Zeit wird sich der Mensch im Lande sitzet, werdet seinen, wie man bas Banier auf den Bergen auf. werfen wird, und hören, wie man die

Drommete blasen wird.

4. Denn so spricht der Herr zu mir: Ich will ftillhalten und schauen in meinem Sit wie bei heller Hite im Sonnenschein, wie bei Taugewölf in der Sige der Ernte.

5. Denn vor der Ernte, wenn die Blüte vorüber ist und die Traube reift, wird man die Ranken mit . Sippen abschneiden und die Reben wegnehmen und abhauen. \* Rebmeffern.

6. daß man's miteinander läßt liegen den Vögeln auf den Bergen und den Tieren im Lande, daß des Sommers die Bögel darin nisten und des Winters allerlei Tiere im Lande

darin liegen.

7. Bu der Zeit wird das hochgewache fene und glatte Volk, das schrecklicher ist denn sonst irgend eins, das gebeut und zertritt, welchem die Wafferftrome fein Land einnehmen, . Geschenke bringen dem Herrn Zebaoth an den Ort, da der Name des Herrn Zebaoth ist, zum Berge Zion.

# Das 19. Kapitel.

Beisfagung wiber Agypten. Geine Bereinigung mit Affur und Ifrael jur Anbetung bes mahren Bottes.

1. Dies ift die Laft über + Agypten: Siehe, der Herr wird auf einer schnel-Ien Wolke fahren und über Aggpten kommen. Da werden die Gögen in Nappten vor ihm beben, und den Agnptern wird das Herz feige werden in ihrem Leibe. \* Jer. 46; Hefet. 29; 80.

2. Und ich will die Agypter aneinander hegen, daß ein Bruder mider den andern, ein Freund wider den andern, eine Stadt wider die andere, ein Reich wider das andere streiten wird.

3. Und der Mut foll den Aanptern in ihrem Herzen vergehen, und ich will ihre Anschläge zunichte machen. Da werden sie dann fragen ihre Gögen und & Pfaffen und Wahrsager und Beichendeuter. \* Beidmörer.

4. Aber ich will die Agnpter übergeben in die Hand graufamer Herren, und ein harter König foll über fie herrschen, spricht der Herrscher, der Herr

5. Und das Wasser in den Seen wird vertrocknen; dazu der Strom wird

versiegen und verschwinden.

6. Und die Waffer werden verlaufen. daß die Aluffe Agyptens werden gering und trocken werden, daß Rohr und Schilf verwelten.

7. und das Gras an den Maffern wird verstieben, und alle Saat am Waffer wird verdorren und zunichte werden.

8. Und die Fischer werden trauern; und alle die, so Angeln ins Wasser werfen, werden flagen; und die, fo Nete auswerfen aufs Waffer, werden betrübt fein.

9. Es werden mit Schanden befteben. die da gute Garne wirken und Neke

ftricken.

10. Und des Landes Pfeiler werden zerschlagen; und alle, die um Lohn arbeiten, werden befümmert fein.

11. Die Fürsten zu Zoan sind Toren: die weisen Räte Bharaos sind im Rat zu Narrengeworden. Wassagtihrboch zu Pharao: Ich bin der Weisen Kind und komme von alten Königen her?

12. Wo find benn nun beine Beifen? Lak sie dir's verkündigen und anzeigen, was der Herr Zebaoth über

Nappten beschloffen hat.

13. Aber die Fürsten zu Zoan sind zu Marren geworden, die Fürstenzu Noph find betrogen; es verführen Agnpten bie Edfteine feiner Geschlechter.

14. Denn der Herr hat einen . Schwindelgeist unter sie ausgegoffen, daß sie Nanpten verführen in allem ihrem Tun, wie ein Trunkenbold taumelt, menn er speit. \* R. 29, 10; 1. Kön. 22, 21.

15. Und Agupten wird kein Werk haben, \*das Haupt oder Schwanz, Aft ober Stumpf ausrichte. \* A. 9, 18.

16. Zu der Zeit wird Agypten sein wie die Weiber und fich fürchten und erschrecken, wenn der Herr Zebaoth die Sand über fie schwingen wird.

17. Und Agypten wird sich fürchten vor dem Lande Juda, daß, wer desfelhen gedenkt, wird davor erschrecken über den Rat des Herrn Zebaoth, den er über fie beschloffen hat.

18. Bu der Zeit werden fünf Städte in Agyptenland reden nach der Sprache Kanaans und sichwören bei dem Gine mird heißen Herrn Zebaoth. Fr-Heres. \* 8. 65, 18; Jer. 12, 16.

19. Bu berfelben Beit wird bes Herrn Altar mitten in Agnptenland sein und ein Malstein des Herrn an ben Grengen.

20. welcher wird ein Zeichen und Zeugnis sein dem Herrn Zebaoth in Agypienland. Denn sie werden zum Herrn schreien vor den Drängern, so wird er ihnen senden einen Heiland und Meister, der sie errette.

21. Denn der Herr wird den Agyptern bekannt werden, und die Agypter werden den Herrn kennen zu der Zeit und werden ihm dienen mit Opfer

und Speisopfer und werden dem Herrn geloben und halten.

22. Und der Herr wird die Agypter plagen und heilen; denn ste werden sich bekehren zum Herrn, und er wird sich erbitten lassen und sie heilen.

23. Zu ber Zeit mird eine Bahn sein von Agypten nach Affyrien, daß die Uffyrer nach Agypten und die Agypter nach Affyrien kommen und die Agypter samt den Affyrern Gott dienen.

24. Zu der Zeit wird Frael felbbritt fein mit den Agyptern und Uffyrern, ein Segen mitten auf Erden.

25. Denn der Gerr Zebaoth wird ste segnen und sprechen: Gesegnet bist du. Agypten, mein Bolf, und du, Affur, meiner Hände Werk, und du, Frael, mein Erbe!

# Das 20. Ravitel.

Weissagung bon ben Giegen ber Affiprer über Agppten und Mohrenland.

1. Im Jahr, da der Tharthan gen Asdod fam, als ihn gelandt hatte Sargon, der König von Uffyrien, und firitt wider Asdod und gewann es, \*2. Kön. 18, 17.

2. zu berselben Zeit rebete der Herr durch Felgia, den Sohn des Almoz, und sprach: Gehe hin und zieh ab den Sack von deinen Lenden und zieh deine Schuhe aus von deinen Füßen. Und er tat also, ging nackt und barfuß. Hetelbergen der berefußen.

8. Da sprach der Herr: Gleichwie mein Knecht Jesaja nackt und barsus geht, zum Zeichen und Wunder dreier Jahreüber Agypten und Wohrenland,

4. also wird der König von Asspien hintreiden das gesangene Agypten und vertriedene Mohrensand, beide, jung und alt, nackt und barfuß, in schmählicher Blöße, zu Schanden Agyptens.

5. Und fie werben erschrecken und mit Schanden bestehen über bem Mohrenland, barauf sie fich verließen, und über ben Agyptern, welcher sie sich rübmten.

6. Und die Sinwohner dieser Küste werden sagen zu derselben Zeit: Ist das unsre Zuversicht, dahin wir klohen um Kise, daß wir errettet würden von dem König von Uffgrien? Wie könnten denn wir entrinnen?

# Das 21. Kapitel.

Weisfagung gegen Babel, Duma (Edoni) und

1. Dies ist die Last über die Wüste am Meer: Wie ein Wetter vom Mittag kommt, das alles umkehrt, so kommt's aus der Wüste, aus einem schrecklichen Lande.

\*\*8.18;14.

2. Denn mir ist ein hartes Gestätt angezeigt: der Räuber raubt, und der Verstörer verstört. Zieh herauf, Elam! belagere sie, Madai! Ich will allem Seufzen über sie ein Ende

machen.

3. Derhalben sind meine Lenden voll Schmerzen, und Angli hat mich ergriffen wie eine Gebärerin; ich trümme mich, wenn ich's höre, und erschrecke, wenn ich's ansehe.

4. Mein Berg zittert, Grauen hat mich betäubt; ich habe in der lieben

Nacht feine Ruhe bavor.

5. Ja, richte einen Tijch zu, laß machen auf ber Warte, effet, trinket, "Machteuch auf, ihr Fürsten, schmiert ben Schilb!"

6. Denn der Herr fagte zu mir alfo: Gehe hin, stelle einen Wächter, der da

schaue und anfage.

7. Er fieht aber Reiter reiten auf Rossen, Geln und Kamelen und hat mit großem Fleiß Achtung darauf.

8. And wie ein Löwe ruft er: Herr, -ich stehe auf der Warte immerdar des Tages und stelle mich auf meine Hut alle Nacht. \* Hoch. 13, 1.

9. And fiehe, da kommt einer, der fährt auf einem Wagen; der antwortet und spricht: Babel ift gefallen, fie ift gefallen, und alle Bilder ihrer Götter find zu Boden gefchlagen.
\*Offend. 18, 2.

10. Meine liebe Tenne, barauf gebroschen wird! was ich gehört habe vom Herrn Zebaoth, bem Gott Ffraels, bas verfündige ich euch.

raels, bas verfündige ich euch. 11. Dies ist die Last über Duma: Man rust zu mir auß + Seir: Hüter ist die Nacht schier hin? Hüter, ist die Nacht schier hin? \*3er. 49,7. 45. Mose 2,6.

12. Der Süter aber fprach: Wenn ber Morgen schon kommt, so wird es

Wenn ihr schon boch Nacht sein. fragt, so werdet ihr doch wieder tommen und wieder fragen.

13. Dies ift die Last über Arabien: Ahr werdet im Walde in Arabien her-

bergen, ihr Reisezüge der Dedaniter. 14. Bringet ben Durftigen Waffer entgegen, die ihr wohnet im Lande Thema; bietet Brot den Flüchtigen.

15. Denn sie fliehen vor dem Schwert, ja, vor dem bloßen Schwert, vor dem gespannten Bogen, vor dem großen

16. Denn also spricht ber Berr zu mir: Noch in einem Jahr, wie des . Tage= löhners Jahre find, foll alle Berrlichfeit Redars untergeben, \* 9. 16, 14.

17. und ber übrigen Schüten ber Helden zu Redar foll wenig fein; benn der Herr, der Gott Fraels, bat's gerebet.

#### Das 22. Kapitel.

Jerufalem wird belagert, Gebna gefturgt und Eljatim erhöht.

1. Dies ist die Last über das Schautal: Was ift benn euch, daß ihr alle so auf + die Dächer lauft? \* 2. 15, 8. 2. Du warst voll Getones, Stadt voll Volks, eine fröhliche Stadt. Deine Erschlagenen find nicht mit dem Schwert erschlagen und nicht im Streit geftorben;

3. alle deine Hauptleute find vor dem Bogen gewichen und gefangen; alle, die man in dir gefunden hat, sind ge-

fangen und fern geflohen.

4. Darum fage ich: Sebt euch von mir, laßt mich bitterlich weinen; müht euch nicht, mich zu tröften über bie Berftorung ber Tochter meines Bolfs!

5. Denn es ist ein Tag des Getümmels und ber Bertretung und Berwirrung vom herrn herrn Rebaoth im Schautal um des Untergrabens willen der Mauer und des Geschreies am Berge.

6. Denn Glam fährt daher mit Röcher, Wagen, Leuten und Reitern, und Rir glänzt daher mit Schilden.

7. Und es wird geschehen, daß beine auserwählten Täler werben voll Wagen fein, und Reiter werden fich lagern por die Tore.

8. Da wird der Borhang Juda's aufgedeckt werden, daß man ichauen wird au ber Zeit nach ben Rüftungen im · Saufe bes Waldes. = 1. Rön. 7, 2.

9. Und ihr werbet der Riffe an der Stadt Davids viel sehen und werdet das Waffer des untern · Teiches sammeln; \* \$. 7, 8.

10. ihr werdet auch die Häuser zu Jerusalem gählen; ja, ihr werbet die \* Häufer abbrechen, die Mauer zu befestigen.

11. und werdet einen Graben machen zwischen beiden Mauern vom Waffer des alten Teiches. Doch sehet ihr nicht auf den, der solches tut, und schauet nicht auf den, der solches schafft von

ferneher. 12. Darum wird ber herr herr Bebaoth zu der Zeit rufen laffen, daß

man weine und klage und sich das Haar abschere und Säcke anziehe. 13. Wiewohl jett, siehe, ist's eitel Freude und Wonne, Ochsen würgen, Schafe schlachten, Fleisch effen, Wein trinten [und ihr fprecht]: "Laffet uns

·essen und trinken; wir sterben doch morgen!" \*1. Ror. 15, 32, 14. Aber meinen Ohren ift vom Herrn Zebaoth offenbart : Was gilt's, ob euch diese Miffetat foll vergeben werden, bis ihr sterbet? spricht ber

Herr Herr Zebaoth.

15. So spricht der Herr Herr Zebaoth : Bebe hinein zum Schakmeifter · Sebna, dem Hofmeister, und sprich au ihm:

16. Was haft du hier? wem gehörst du an, daß du dir ein Grab hier hauen läffest, als der fein Grab in ber Söhe hauen läßt und als der feine Wohnung in den Felfen machen läßt?

17. Siehe, ber Herr wird dich wege werfen, wie ein Starker einen wege wirft, und wird bich greifen

18. und dich umtreiben wie eine Rus gel auf weitem Lande. Daselbst wirft du sterben; daselbst werden deine föst= lichen Wagen bleiben, du Schmach des Hauses deines Herrn!

19, Und ich will bich von beinem Stande fturgen, und von beinem Umt

will ich bich setzen.
20. Und zu der Zeit will ich rufen meinen Knecht . Gliakim, ben Sohn Hillias, \* 2. 36, 8,

21. und will ihm beinen Rock anziehen und ihn mit deinem Gürtel gürten und deine Gewalt in seine Hand geben, daß er Bater fei berer, die zu terusalem wohnen und des Hauses Juda.

22. Und will die Schlüffel zum Haufe Davids auf seine Schulter legen, daß er auftue und niemand zuschließe, daß er zuschließe und niemand auf-\* Dffenb. 3, 7.

Sturz und

23. Und will ihn zum Nagel stecken an einen festen Ort, und er foll haben den Stuhl der Ehre in seines Vaters

Hause,

24. daß man an ihn hänge alle Berre lichkeit seines Vaterhauses, Kind und Rindeskinder, alle kleinen Geräte, beibe, Trintgefäße und allerlei Arüge.

25. Bu der Zeit, spricht der Herr Bebaoth, foll ber Nagel weggenommen werden, der am festen Ort stedt, daß er zerbreche und falle und seine Laft umtomme. Denn der Herr fagt's.

#### Das 23. Kapitel.

Berftorung und Wiebererhebung von Turus jur Ehre Gottes.

1. Dies ist die Last über \* Tyrus: Beulet, ihr Tharfisschiffe; denn fie ift zerstört, daß kein Haus da ist noch jemand dahin zieht. Aus dem Lande Chittim werden sie des gewahr werben. \* Sefet. 26: 27.

2. Die Einwohner der Infel find ftill geworden. Die Kaufleute zu Sidon, die durchs Meer zogen, füllten dich,

3. und was von Früchten am Sihor und von Getreide am Nil wuchs, brachte man zu ihr hinein durch große Waffer; und du warst der Heiden Markt geworden.

4. Du magst wohl erschrecken, Sidon! benn das Meer, ja, die Feste am Meer spricht: Ich bin nicht mehr schwanger, ich gebäre nicht mehr; so ziehe ich teine Jünglinge auf und erziehe keine Jungfrauen.

5. Sobald es die Agypter hören, erschrecken sie überdie Kunde von Tyrus. 6. Fahret hin gen Tharsis; heulet.

ihr Einwohner der Infel!

Ist das eure fröhliche Stadt, die fich ihres Alters rühmte? Ihre Füße werden sie ferne wegführen, zuwallen.

8. Wer hätte das gemeint, daß es Tyrus, der Krone, so gehen sollte, so boch ihre . Raufleute Fürften find und ihre Krämer die Herrlichsten im \* Offenb. 18, 28.

9. Der Herr Zebaoth hat's also gedacht, auf daß er schwächte alle Pracht der luftigen Stadt und verächtlich madite alle Herrlichen im Lande.

10. Fahr hin durch dein Land wie

ein Strom, du Tochter Tharsis! Da \* Sicb 12, 21. 18. ift fein . Gurt mehr. 11. Er rectt seine Sand über bas

Meer und erschreckt die Königreiche. Der Herr gebeut über Kanaan, zu

vertilgen ihre Mächtigen,

12. und spricht: Du sollst nicht mehr fröhlich sein, du geschändete Kungfrau, du Tochter - Sidon! Nach Chittim mache dich auf und zieh fort; doch wirst du daselbst auch nicht Ruhe haben. \* Sefet. 28, 21.

13. Siehe, der Chaldäer Land, das nicht ein Volk war — sondern Affur hat es angerichtet, zu schiffen —, die haben ihre Türme aufgerichtet und die Palaste niedergeriffen; denn sie ist gesekt, daß sie geschleift werden soll.

14. Heulet, ihr Tharsisschiffe! denn eure Macht ist zerstört.

15. Zu der Zeit wird Tyrus vergeffen werden siebzig Jahre, solange ein König leben mag. Aber nach fiebzig Jahren wird es mit Tyrus gehen, wie es im Hurenlied heißt:

16. Nimm die Harfe, gehe in der Stadt um, du vergessene Hure; mache es aut auf dem Saitenspiel und singe getroft, auf daß dein wieder gedacht

merde!

17. Denn nach siebzig Jahren wird der Herr Tyrus heimsuchen, daß sie wiederkomme zu ihrem Hurenlohn und Surerei treibe mit allen König-

reichen auf Erden.

18. Aber ihr Kaufhandel und Hurens lohn werden dem Herrn heilig sein. Man wird fie nicht wie Schäte fammeln noch verbergen; fondern die vor dem Herrn wohnen, werden ihr Raufgut haben, daß fie effen und fatt werben und wohl bekleidet feien.

# Das 24. Kapitel.

Das Gottesgericht über bie Erbe. Rünftige Offenbarung ber Berrlichfeit bes Berrn auf Bion.

1. Siehe, der Herr macht das Land leer und wüst und wirft um, was darin ist, und zerstreut seine Ein-

2. Und es geht dem Priefter wie dem Bolt, dem Herrn wie dem Knecht, der Frau wie der Magd, dem Verkäufer wie dem Käufer, dem Leiher wie dem Borger, dem Mahnenden wie dem

Schuldner. 3. Denn das Land wird leer und beraubt sein: denn der Herr hat sole

ches geredet.

4. Das Land steht jämmerlich und verberbt; ber Erbboden nimmt ab und verdirbt; die Höchsten bes Bolks im Lande nehmen ab.

5. Das Land ift entheiligt von feinen Ginwohnern; benn fie übertreten das Gefen und ändern die Gebote und laffen fahren den ewigen Bund.

6. Darum frißt ber Fluch bas Land; denn sie verschulden's, die darin wohnen. Darum verdorren bie Ginmohner des Landes, also das wenig Leute übrigbleiben.

7. Der Most verschwindet, der Weinftod verschmachtet; und alle, die von Bergenfröhlichwaren, seufzen. Joel1, 12.

8. Die Freude der Paufen feiert, das Jauchzen der Fröhlichen ift aus, und die Freude der Sarfe hat ein Ende. Jer. 7, 84; 16, 9.

9. Man fingt nicht beim Weintrinfen, und gutes Getränk ift bitter benen, bie es trinfen.

10. Die leere Stadt ist zerbrochen; alle häuser sind zugeschloffen, daß

niemand hineingeht.

11. Man flagt um den Wein auf ben Gaffen, daß alle Freude weg ift, alle Wonne des Landes bahin ist.

12. Gitel Wüftung ift in der Stadt geblieben, und die Tore stehen öbe.

13. Denn es geht im Lande und im Bolf eben, wie wenn ein Olbaum abgepflückt ist, wie wenn man nachliest, fo die Weinernte aus ist.

14. Diefelben heben ihre Stimme auf und rühmen und jauchzen vom Meer her über der Herrlichkeit des

Herrn.

15. So preiset nun ben Herrn in den Gründen, in den Inseln des Meeres den Namen des Herrn, des

Gottes Afraels.

16. Wir hören Lobgefänge vom Ende der Erde zu Ehren dem Gerechten. Und ich muß sagen: Wie bin ich aber so elend! wie bin ich aber so elend! Meh mir! benn es rauben die Räuber, ja immerfort rauben bie Räuber.

17. Darum kommt über euch, Bemohner der Erde, Schrecken, Grube

und Strick.

18. Und ob einer entflöhe vor bem Beschrei bes Schreckens, so wird er doch in die Grube fallen; kommt er aus der Grube, so wird er doch im Strick gefangen werden. Denn die Fenfter in ber Bobe find aufgetan, und bie Grundfesten der Erbe beben. Jer. 48, 48. 44; Amos 5, 19.

Das Reich Gottes.

19. Es wird die Erbe mit Arachen zerbrechen, zerberften und zerfallen.

2. Betr. 8, 10.

20. Die Erde wird taumeln . wie ein Trunkener und wird hin und her geworfen wie ein Sangebett; benn ihre Diffetat brudt fie, daß fie fallen muß und kann nicht stehenbleiben.

21. Bu ber Reit wird ber Berr heimsuchen das hohe Heer, das in der Sohe ift, und die Könige der Erde, die auf Erden find, Offenb. 19, 18-21.

22. daß sie versammelt werden als Gefangene in die Grube und verschlossen werden im Kerter und nach langer Zeil wieder heimgesuchtwerden.

23. Und der Mond wird fich schämen. und die Sonne mit Schanden bestehen. wenn der Herr Zebaoth König fein wird auf dem Berge Zion und zu Jerufalem und vor feinen Altesten in Der Herrlichfeit. R. 60, 19. 20; Offenb. 91. 28.

#### Das 25. Kapitel.

Breis bes Berrn. Freudenmahl ber Boller anf Bion.

1. Serr, du bist mein Gott! dich preise ich; ich lobe deinen Namen, denn du tust Wunder; deine Ratschlüsse von alters her sind treu und wahrhaftig.

2. Tenn du machft die Stadt jum Steinhaufen, die feste Stadt, daß fie auf einem Saufen liegt, ber Fremben Palaft, daß sie nicht mehr eine Stadt sei und nimmermehr gebaut werde.

3. Darum ehrt bich ein mächtiges Bolt; die Städte gewaltiger Heiden

fürchten bich.

4. Denn bu bift ber Beringen Stärke. der Armen Stärke in der Trübsal, · eine Zuflucht vor dem Ungewitter, ein Schatten vor der Hize, wenn die Tyrannen wüten wie ein Ungewitter wider eine Wand.

5. Du bemütigft ber Fremben Ungestüm wie die Site in einem dürren Dri; wie die Sige durch der Wolfen Schatten, so wird gedainpft der Ty-

rannen Siegesgesang.

6. Und der Herr Zebaoth wird allen Bölkern machen auf diesem Berge ein . fettes Mahl, ein Mahl von reinem Wein, von Fett, von Mart, von Wein, barin teine Hefe ist. \*Bf. 22, 27—20; Matth. 22, 2.

7. Und er wird auf diesem Berge Die Gulle megtun, damit alle Bolter verhüllt sind, und die Decke, damit alle Beiden zugebedt find.

8. Er wird \* den Tod verschlingen ewiglich; und ber Berr +wird die Tränen von allen Angesichtern abwischen und wird aufheben die Schmach seines Volks in allen Landen; benn ber Herr

hat's gesagt.

1. Ror. 15, 55. + Offenb. 7, 17. 9. Bu ber Zeit wird man fagen: Siehe, bas ist unser Gott, auf ben wir harren, und er wird uns helfen; das ist ber Herr, auf den wir harren, daß wir uns freuen und fröhlich feien in feinem Beil. Bf. 48, 15.

10. Denn die Hand des Herrn ruht auf diesem Berge. Moab aber wird unter ihm zertreten werben, Strop zertreten wird und wie Rot.

11. Und er wird seine Hände ausbreiten mitten unter sie, wie sie ein Schwimmer ausbreitet, zu schwimmen; und wird ihre Pracht erniedrigen mit den Armen seiner Sände

12. und die hohen Festen eurer Mauern beugen, erniedrigen und in

den Staub zu Boden werfen.

# Das 26. Kavitel.

Loblied bes Bolls Gottes und feine hoffnung.

1. Bu der Zeit wird man ein solch Lied fingen im Lande Juda: Wir haben eine feste Stadt, Mauern und Wehre find Heil. R. 60, 18.

2. Tut die Tore auf, daß hereingehe das gerechte Bolt, das den Glau-

Pf. 118, 19. 3. Du erhältst ftets Frieden nach gemiffer Zusage; benn man verläßt

sich auf dich.

4. Verlaffet euch auf den Herrn ewiglich; benn Gott der Herr ift ein \* Fels ewiglich. \* 5. Mofe 82, 4.

5. Und er beugt die, fo in der Sohe wohnen; die hohe Stadt erniedrigt er. ja er stößt sie zur Erde, daß sie im Staube liegt,

6. daß fie mit Füßen zertreten wird. ja mit Füßen der Armen, mit Fersen

der Geringen.

7. Aber des Gerechten Weg ift ichlicht: den Steig bes Berechten machft bu richtia.

8. Denn wir warten auf dich, Herr, im Wege beiner Rechte: • bes Bergens

Luft steht zu beinem Ramen und beinem Gedächtnis. \* 35f. 87. 4.

9. Von Herzen begehre ich dein des Nachts; bazu mit meinem Geift in mir mache ich früh zu bir. Denn wo bein Recht im Lande geht, fo lernen die Bewohner des Erdbodens Gerechtigkeit.

10. Aber wenn den Gottlosen Gnade widerfährt, so lernen sie nicht Gerechtigfeit, sondern tun nur übel im richtigen Lande; benn fie feben bes Herrn

Herrlichkeit nicht.

11. Herr, beine Sand ift erhöht; bas feben fie nicht. Wenn fie aber feben werden den Gifer um dein Bolf. fo werden fie zu Schanden werden: bazu wirft du fie mit Feuer, damit du deine Feinde verzehrst, verzehren.

12. Aber uns, Herr, wirst du Frieden schaffen; benn alles, was wir aus richten, das hast du uns gegeben.

13. Herr, unfer Gott, es herrichen wohl andere Herren über uns denn du : aber wir gedenken doch allein bein und beines Mamens.

14. Die Toten werben nicht lebendig, die Verstorbenen stehen nicht auf denn du hast sie heimgesucht und vertilgt, und zunichte gemacht all ihr Gedächtnis.

15. Aber du, Herr, fährst fort unter den Beiden, du fahrft immer fort unter ben Beiben, beweifest beine Herrlickfeit und kommst ferne bis an der Melt Enden.

16. herr, wenn Trübjal da ist, fo fucht man bich; wenn bu fie züchtigst, so rufen sie ängstlich.

9. 28, 19; Hos. 5, 15. 17. Gleichwie \*eine Schwangere, wennsie+schiergebärensoll, sich ängstet und schreit in ihren Schmerzen: fo geht's uns auch, Herr, vor beinem Angesicht. \*Joh. 16, 21; Offenb. 12, 2. +balb.

18. Da sind wir auch eschwanger und ift uns bange, bag wir kaum Obem holen; boch können wir bem Lande nicht helfen, und Einwohner auf dem Erdboben wollen nicht geboren werden. \* Mica 4, 10.

19. Aber beine \*Toten werben leben, meine Leichname werben auferstehen. Wachet auf und rühmet, die ihr liegt unter der Erde! Denn dein Tau ist ein Tau des grünen Fel-des; aber das Land der Toten wirst du ftürzer.. \* Befet. 37, 1-14; Offenb. 20, 19.

20. Gehe hin, mein Bolt, in beine Kammer und ichließ bie Tur nach

bir zu; verbirg bid, einen kleinen Augenblick, bis ber Zorn vorübergebe. \* \$1, 57, 2.

21. Denn siehe, der Herr wird außegehen von seinem Ort, heimzusuchen die Vosheit der Einwohner des Landves über sie, daß das Land wird offenbaren ihr Blut und nicht weiter verhehlen, die darin erwürgt sind.

### Das 27. Rapitel.

Demütigung ber Weltmächte ; Ifraels Sammlung.

1. Zu ber Zeit wird ber Herr heimjuden mit seinem harten, großen und ftarten Schwert beide, den Beviathan, der eine flichtige Schlange, und den Leviathan, der eine gewundene Schlange ist, und wird den Drachen im Weer erwürgen.

Offend. 12, 9; \$0, 2. 10; \$105 \$26, 18. 2. Bu der Beit wird man fingen von dem • Weinberge des beften Weins:

\* R. 5, 1.

8. Ich, ber Herr, behüte ihn und feuchte ihn balb, daß man seine Blätter nicht vermisse; ich will ihn Tag und Nacht behüten.

4. Gott jürnt nicht mit mir. Uch, daß ich möchte mit den Hecken und Dornen friegen! so wollte ich unter sie fallen und fie auf einen Haufen anktecken.

5. Er wird mich erhalten bei meiner Kraft und wird mir Frieden schaffen, Frieden wird er mir dennoch schaffen;

6. Es wird bennoch dazu kommen. daß Jakob wurzeln und Frael blühen und grünen wird, daß fie ben Erdboden mit Früchten erfüllen. g. 37, 31.

7. Wird er doch nicht geschlagen, wie seine Feinde geschlagen werden, und wird nicht erwürgt, wie seine Feinde

ermürgt werben;

8. sonbern - mit Maßen richtest bu fie und lässet sie los, wenn du sie betrübt hast mit beinem rauhen Sturm + am Tage des Oftwinds.

\*Ir. 80, 11. + Ir. 18, 17.

9. Darum wird daburch die Sünde Jafobs versöhnt werden; und der Rugen davon, daß seine Sünden weggenommen werden, ist der, daß er alle Altarsteine macht wie zerstoßene Kalksteine, daß eine Alcherabilder noch + Sonnenfäulen mehr bleiben.

\*R. 31, 7. + 8. Wose 28, 20.

10. Denn die feste Stadt muß einsam werden, die schönen Säufer verödet und verlaffen werden wie eine Wüfte,

baß Rälber baselbst weiden und rushen und baselbst Reiser abfressen.

11. Hhre Zweige werden vor Dürre brechen, daß die Weiber kommen und Feuer bamit machen werden; benn es ist ein unverständiges Bolf. Darum wird sich auch ihrer nicht erdarmen, der sie gemacht hat; und der sie geschaffen hat, wird ihnen nicht gnädig sein.

12. Zu der Zeit wird der Herr worfeln von dem Ufer des Stromes bis an den Bach Agyptens; und ihr, Kinder Firael, werdet versammelt werden, einer nach dem andern.

18. Bu ber Zeit wird man mit einer großen Absaune blassen; so werden fommen die Berlorenen im Lande Affur und die Berstoßenen im Lande Agypten und werden den Herrn anbeten auf dem heiligen Berge zu Zerusalem.
A. 11, 10-16.

#### Das 28. Kapitel.

Gerichte über Ephraim und Juba. Der toftliche Edftein.

1. Weh ber prächtigen Krone der Trunkenen von Ephraim, der welken Blume ihrer lieblichen Herrlichkeit, welche steht oben über einem fetten Tal derer, die vom Wein taumeln!

2. Siehe, ein Starker und Mächtiger vom Herrn wie ein Hagelsturm, wie einschäbliches Wetter, wie ein Wassersturm, der mächtig einreißt, wirft sie zu Boden mit Gewalt,

3. daß die prächtige Arone der Trunfenen von Ephraim mit Füßen zer-

treten wird.

4. Und die welke Blume ihrer liebe lichen Herrlichkeit, welche fleht oben über einem fetten Tal, wird sein gleichwie die Krühfeige vor dem Sommer, welche einer ersieht und flugs aus der Hand verschlingt.

5. Zu der Zeit wird der Herr Zebaoth sein eine liebliche Arone und ein herrlicher Kranz den übriggebliebenen

seines Volks

6. und ein Geist des Rechts dem, der zu Gericht sitzt, und eine Stärke denen, die den Streit zurücktreiben zum Tor.

7. Aber auch diese sind vom Wein toll geworden und taumeln von startem Setränt. Beide, Priester und Propheten, sind toll von startem Getränt, sind in Wein ersossen und taumeln von startem Getränt; sie sind toll vom Meisstagen vondernt; sie sind toll beim Weisstagen und wanten beim Rechtzrechen.

8. Denn alle Tische sind voll Speiens

und Unflais an allen Orten.

9. "Wen siggen sies will er benn lehren Erkenntnis? wem will er zu verstehen geben die Predigt? Den Entwöhnten von der Milch, benen, die von Brüften abgeset sind?

10. Sebeut hin , gebeut her; gebeut hin, gebeut her; harre hier, harre da; harre hier , harre da; hier ein wenig,

da ein wenig!"

680

11. Wohlan, er wird einmal mit uns verständlichen Lippen und mit einer andern - Zunge reden zu diesem Bolk, welchem jeht dies gepredigt wird: \*1. Kor. 14, 21.

12. "So hat man • Ruhe, so erquickt man die Müben, so wird man fill"; und sie wollen doch solche Predigt nicht. • Math. 11, 28, 28.

13. Darum soll ihnen auch des Herrn Bort eben also werden: Gebeut hin, gebeut her; gebeut hin, gebeut her; harre hier, harre da; harre hier, harre da; hier ein wenig, da ein wenig, dah sie hingehen und zurücksallen, zerbrechen, verstrickt und gefangen werden. B. 10.

14. So höret nun des Herrn Wort, ihr Spötter, die ihr herrschet über dies

Bolt, bas zu Jerufalem ift.

15. Denn ihr sprecht: Wir haben mit bem Tod einen Bund und mit ber Hölle einen Bertrag gemacht; wenn eine Flut bahergeht, wird sie uns nicht treffen; benn wir haben die Lüge zu unsrer Zuflucht und deuchelei zu unserm Schirm gemacht.

16. Darum fpricht ber herr herr: Siebe, ich \*lege in 3ton einen Grundstein, einen bewährten Stein, einen töftlichen Editein, ber wohl gegrundet ift. Wer glaubt, ber

flieht nicht.

'hi. iis. 22; Nöm. 1, 28; 10, 11; 1. Ketr. 2, 6.
17. Und ich will das Recht zur Richtschunz und die Gerechtigfeit zum Gewicht machen; so wird der Hagel die falsche Zuflucht wegtreiben, und Waffer sollen den Schirm wegschwemmen,

18. daß euer Bund mit dem Tode los werde und euer Vertrag mit der Hölle nicht bestehe. Und wenn eine Flut dahergeht, wird sie euch zertreten; sobald sie dahergeht, wird sie

euch wegnehmen.

19. Kommt fie des Morgens, so geschieht's des Morgens; also auch, sie komme des Tags oder des Nachts. Denn allein die "Ansechtung lehrt aufs Wortmerken. "K.20, 10; Ph. 110, 617.

20. Denn das Bett ift so eng, daß nichts übrig ift, und die Dece so turz, daß man sich brein schmiegen muß.

21. Denn ber Herr wird sich aufmachen wie auf dem Berge Berazim und zürnen wie im Fal Gibeon, daß er sein Werk vollbringe auf eine fremde Weise und daß er seine Arbeit tue auf eine seltsame Weise.

\*2. Sam. 5, 20. +1. Chron. 14, 16. 22. So laffet nun euer Spotten, auf daß eure Bande nicht härter werden; dem ich habe ein Berderben gehört, das vom Herrn Hebaoth be-

schlossen ist über alle Welt.
\*R. 10, 22. 28.

23. Rehmet zu Ohren und höret meine Stimme; merket auf und höret meine Rebe:

24. Pflügt zur Saat ober bracht ober eggt auch ein Actermann seinen Acter

immerdar?

25. Fft's nicht also: wenn er's gleich gemacht hat, so streut er Wicken und wirft Kümmel und sät Weizen und Gerste, jegliches, wohin er's haben will, und Spelt an seinen Ort?

26. Allfo unterwies ihn fein Gott

zum Rechten und lehrte ihn.

27. Denn man brifcht die Wicken nicht mit Dreschragen, so läßt man auch nicht das Wagenrad über den Kimmel gehen; sondern die Wicken schlägt man aus mit einem Stade und den Kimmel mit einem Stecken.

28. Man mahlt es, daß es Brot werde, und brischt es nicht gar zunichte, wenn man's mit Wagenrädern

und Aferden ausbrischt.

29. Solches geschieht auch vom Herrn Zebaoth; benn sein Rat ift wunderbar, und er führt es herrlich hinnus

### Das 29. Kapitel.

Jerufalem wird geängstet, bas Boll berblenbet und bennoch wunderbar errettet werben.

1. **W**eh · Ariel, Ariel, du Stadt des Lagers Davids! Füget Jahr zu Jahr und feiert die Feste; • v. 7. 8.

2. dann will ich ben Ariel ängsten, daß er traurig und voll Jammers sei; und er soll mir ein rechter Ariel sein.

8. Dennich will dich belagern ringsumher und will dich ängsten mit Bolwerk und will Wälle um dich aufführen lassen. Lut. 19, 42.

4. Allsbann follst du erniedrigt werben und aus der Erbe reben und aus bem Staube mit beiner Rede murmeln, daß beine Stimme sei wie eines Rauberers aus der Erde und deine Rede

aus bem Staube mifpele.

5. Aber die Menge deiner Keinde foll werden wie dünner Staub und die Menge der Tyrannen wie webende Spreu; und das soll plöglich unversehens geschehen.

6. Denn vom Herrn Zebaoth wird Beimsuchung geschehen mit Wetter und Erdbeben und großem Donner, mit Windwirbel und Ungewitter und mit Flammen bes everzehrenden Feuers. \* \$. 30, 30.

7. Und wie ein Nachtgesicht im Traum, so soll sein die Menge aller Heiden, die wider Axiel streiten, samt allem ihrem Heer und Bollwerk, und

die ihn ängsten.

· 8. Denn gleichwie einem Hungrigen träumt, daß er effe, - wenn er aber aufwacht, so ift seine Seele noch leer; und wie einem Durstigen träumt, daß er trinte, - wenn er aber aufwacht, ift er matt und durftig: also foll sein die Menge aller Heiden, die wider den Berg Zion streiten.

9. Erstarret und werdet bestürzt, verblendet euch und werdet blind! Werdet trunken, doch nicht vom Wein, taumelt, boch nicht von startem Getränk!

10. Denn ber Herr hat euch einen Beift des harten Schlafs eingeschenkt und eure Augen zugetan; eure Bropheten und Fürsten samt den Sehern hat er verhüllt, R. 8, 10; 19, 14; Möm. 11, 8.

11. daß euch aller [Bropheten] Gefichte sein werden wie die Worte eines verstegelten Buches, welches man gabe einem, der lesen kann, und spräche: Lies boch bas! und er fpräche: 3ch tann nicht, benn es ist versiegelt: -

12. oder gleich als wenn man's gabe bem, ber nicht lefen fann, und fpräche: Lies boch das! und er spräche: Ich

tann nicht lesen.

13. Und der Herr spricht: Darum bag bies Bolf zu mir naht mit . seinem Munde und mit feinen Lippen mich ehrt, aber ihr Sers fern von mir ift und fie mich fürchten nach Menschengeboten, die fie lehren: R. 1, 15; 58, 2. 8; Matth. 15, 8. 9.

14, fo will ich auch mit diesem Bolt wunderlich umgehen, aufs wunderlichste und sellsamste, daß die Weisheit feiner Beifen untergebe und ber Verstand seiner Klugen verblendet merbe. \$. 44, 25; 1. Ror. 1, 19.

15. Weh, die verborgen sein wollen vor dem Herrn, ihr Vornehmen zu verhehlen, und ihr Tun im Finstern halten und \* sprechen: Wer sieht uns, und wer kennt uns? \* Bf. 10, 11.

Bekehrung Afraels.

16. Wie seid ihr so verkehrt! Gleich als wenn bes Töpfers . Ton gedächte und ein Werk spräche von seinem Meister: Er hat mich nicht gemacht! und ein Gemächte spräche von seinem Töpfer: Er kennt mich nicht!

\* R. 45, 9.

17. Wohlan, es ift noch um ein flein wenig zu tun, so soll der Libanon ein « Keld werden, und das Keld soll wie ein Wald geachtet werden.

18. Und zu berfelben Zeit werben die Tauben hören die Worte des Buches, und die Augen der Blinden werden aus Dunkel und Finsternis fehen, \* 8. 35. 5.

19. und die Elenden werden wieder Freude haben am Herrn, und die Armen unter den Menschen werden frohlich sein in dem Heiligen Israels

20. wenn die Tyrannen ein Ende haben und es mit den Spöttern aus fein wird und vertilgt fein werden alle die, fo machen, Mühfal anzurichten,

21. welche die Leute fündigen machen durchs Predigen und stellen bem nach, ber sie estraft im Tor, und fturgen durch Liigen den Gerechten.

\* Umos 5, 10. 22. Darum spricht der Herr, der Abraham erlöst hat, jum Hause Ja-tob also: Jakob soll nicht mehr zu Schanden werden, und sein Antlig foll sich nicht mehr schämen.

23. Denn wenn ste sehen werden ihre Rinder, die Werke meiner Hände unter ihnen, werden sie meinen Namen heiligen und werden ben Heiligen in Jakob heiligen und den Gott Ffraels fürchten.

24. Denn die, fo irrigen Geift haben, werden Verstand annehmen, und die Schwäßer werden sich lehren lassen.

# Das 30. Kapitel.

Wehe benen, Die fich ju Agupten flüchten! Wohl benen, Die auf bes herrn Starte trauen!

1. Weh den \*abtrünnigen Kindern, spricht der Herr, die ohne mich ratschlagen und ohne meinen Geist Schuk suchen, zu häufen eine Sünde über die andere: 2. die hinabziehen nach Agypten und

fragen meinen Mund nicht, daß fie sich ftärken mit der Macht Aharaos und sich beschirmen unter dem Schatten Nauptens!

3. Denn es soll euch die Stärke Pharaos zur Schande geraten und der Schutz unter dem Schatten Agyptens

zum Hohn.

4. Ihre Fürften find wohl zu Boan gewesen und ihre Botschafter gen

Sanes gekommen :

5. aber fie muffen boch alle zu Schanben werben über bem Bolf, bas ihnen nicht nüge sein kann, weder zur Hilfe noch sonft zu Rus, sondern nur zu Schande und Spott.

6. Dies ift die Laft über die Tiere, so gegen Mittag ziehen, da Löwen und Löwinnen sind, ja Ottern und seurige sliegende Drachen im Lande der Trüdfal und Angst. Sie führen ihr Gut auf der Füllen Küden und ihre Schäfe auf der Kamele höcker zu dem Bolf, das ihnen nicht nüge sein kann.

7. Denn Agypten ist nichts, und ihr Helsen ist vergeblich. Darum sage ich von Agypten also: Die · Rahab wird still baau sitzen. \* H. 187, 4; 88, 11.

8. So gehe nun hin und schreib es ihnen vor auf eine Tafel und zeichne es in ein Buch, daß es bleibe für und für ewialich.

9. Denn es ift ein ungehorsames Bolk und verlogene Kinder, die nicht hören

wollen des herrn Gefet,

10. sondern sagen zu ben Sehern: Ihr sollt nichts sehen! und zu den Schauern: Ihr sollt uns nicht schauen bie rechte Lebre; prediget uns aber sanft, schauet uns Täuscheret;

11. weichet vom Wege, gehet aus der Bahn; laffet den Beiligen Fraels

aufhören bei uns!

12. Darum spricht der Heilige Ffraels also: Weil ihr dies Wort verwerft und verlaßt euch auf Frevel und Mutwillen und trogt darauf,

18. so soll euch solche Untugend sein wie ein Ris an einer hohen Mauer, wenn es beginnt zu rieseln, die plöziká unversehens einfällt und zerschmettert,

14. wie wenn ein Topf zerschmettert mürbe, ben man zerkößt und nicht schont, also daß man von seinen Stücken nicht eine Scherbe findet, darin man Feuer hole vom Herbe oder Wasser schen ich von herbe oder Basser schont in werden der der herr. 16. Denn so sprickt der herr Kerr.

ber Seilige in Ffrael: Wenn ihr umfehrtet und stillebliebet, so würde euch geholfen; durch Stillesein und Hoffen würdet ihr ftart sein. Aber ihr wollt nicht

\* Bj. 87, 7; 62, 2; 2. Moje 14, 14.

16. und sprecht: "Nein, sondern auf Rossen wollen wir sliehen" — darum werdet ihr slüchtig sein —, "und auf Nennern wollen wir reiten" — darum werden euch eure Berfolger übereilen —.

17. Denn euer tausend werden fliehen vor eines einzigen Schelten; ja vor fünsen werdet ihr alle fliehen, bis daß ihr übrigbleibet wie ein Mastdaun oben auf einem Berge und wie ein Banier oben auf einem Rügel.

\*\*3. Wofe 28, 38.

18. Darum harret der Herr, daß er euch gnädig sei, und hat sich aufge-

macht, daß er sich euer erbarme; benn der Herr ist ein Gott des Gerichts. Wohl allen, die sein harren!

19. Denn bas Volk Zions wird zu Jerusalem wohnen. Du wirst nicht weinen: er wird dir gnädig sein, menn du rufst; er wird dir antworten, sobald er's hört. \*8. 85. 24.

20. Und der Herr wird euch in Trübfal Brot und in Angsten Wasser, die Und beine Lehrer werden sich nicht mehrverbergen mitsten; jondern deine Augen werden deine Lehrer sehen,

21. und beine Ohren werden hören hinter dir her das Bort fagen also: Dies ift der Weg; den gehet, sonst -weder zur Rechten noch zur Linken! \*5. Mose & 189; 38, 14.

23. So wird er deinem Samen, den du auf den Acker gesät hast. Regen geben und Brot von des Ackers Griag, und dessellben volle Genüge. Und dein Bieh mird zu der Zeit weiden in einer weiten Aue.

24. Die Ochfen und Füllen, fo ben Ackerbauen, werbengemengtes Futter effen, welches geworfelt ift mit ber

Wurfschaufel und Wanne.

25. Und es werden auf allen großen Bergen und auf allen großen Hügeln zerteilte Wasserströme gehen zur Zeit der großen Schlacht, wenn die Türme fallen werden.

26. Und des Mondes Schein wird fein wie der Sonne Schein, und der Sonne Schein, und der Sonne Schein die Bental heller fein denn jest, zu der Zeit, wenn der Herr den Schafen feines Volks verbinden und +feine Wunden heilen wird.

\*\*E. 80, 19. + F. 81, 1.

Affur und Agypten.

27. Siehe, des Herrn Name kommt von fern! Sein Zorn drennt und ist sehr schwer; seine Lippen sind voll Grimm und seine Zunge wie ein

verzehrend Feuer,

28. und sein Obem wie eine Bafferflut, die bis an den Hals reicht: zu zerstreuen die Heiden, dis sie zunichte werden, und er wird die Bölfer mit einem Zaum in ihren Backen hin und ber treiben.

29. Da werdet ihr singen wie in der Nacht eines heiligen Festes und euch von Serzen freuen, wie wenn man mit Flötenspiel geht zum Berge des

Herrn, zum Hort Ifraels.

30. Und der Herr wird seine herrliche Stimme schallen lassen, das man sehe seinen ausgereckten Urm mit zornigem Dräuen und mit Flammen des verzehrenden Feuers, mit Wetterstrahlen, mit starkem Regen und mit Hagel.

31. Denn Uffur wird erschrecken vor der Stimme des Herrn, der ihn mit

der Rute schlägt.

32. Und es wird die Rute ganz durchbringen und wohl treffen, wenn fle ber herr über ihn führen wird mit Laufen und Harfen, und allenthalben

wider sie streiten.

33. Denn die Grube ist von gestern her augerichtet; ja sie ist auch dem König bereitet, tief und weit genug; der Scheiterhausen darin hat Feuer und Holz die Menge. Der Obem des herrn wird ihn anzünden wie ein Schwefelstrom.

Das 31. Ravitel.

Nichtige hilfe ber Agppter. Göttlicher Gieg wiber bie Affprer.

1. Weh benen, die hinabziehen nach Agypten um Hilfe und verlassen sich auf Nosse und hossen das ihrer viel sind, und auf Neiter, darum daß sie sehr start sind, und halten sich nicht zum Geiligen in Frasel und fragen nichts nach dem Herrn!

2. Er aber ift weise und bringt · Unalück herzu und +wendet seine Worte

nicht, sondern wird sich aufmachen wider das Haus der Bösen und wider die Hilfe der Abeltäter.
\*Amos 8, 8. +4. Mose 28, 10.

8. Denn Agypten ift Mensch und nicht Gott, und ihre Rosse sind Fleisch

nicht Gott, und ihre Roffe sind Fleisch und nicht Geift. Und der Herr wird seine Hand außrecken, daß der Helfer strauchle und der, dem geholfen wird, falle und alle miteinander umkom-

4. Denn so spricht der Herr zu mir: Gleichwie ein Löwe und ein junger Löwe drüllt über seinem Raub, — wenn der Hirten Menge ihn anschreit, so erschrieft er vor ihrem Geschreit incht und ist ihm auch nicht leid vor ihrer Menge: also wird der Herr Zebaoth herniedersahren, zu streiten auf dem Berge Zion und auf seinem Hügel.

5. Und der Herr Zebaoth wird Ferufalem beschirmen, wie die Bögel tun mit Flügeln, schützen, erretten, darin

umgehen und aushelfen.

6. Rehret um, ihr Kinber Ffrael, zu bem, von welchem ihr fehr abgewichen feib!

7. Denn zu der Zeit wird ein jeglicher seine filbernen und golbenen Göhen verwerfen, welche euch eure Hände gemacht hatten zur Sünde.

8. Und Uffur foll fallen, nicht durch Mannes Schwert, und foll versacht werben, nicht durch Menschen-Schwert, und wird doch vor dem Schwert stieben, und seine junge Mannschaft wird zinsbar werden.

\*\*R. 87, 80.

9. Und ·fein Fels' wird vor Furcht wegsieben, und feine Fürsten werden vor dem Panier die Klucht geben, spricht der Herr, der zu Zion Feuer und zu Ferusalem einen Herd hat. \*5. Wole 22, 21.

### Das 32, Rapitel.

Glüdlicher Buftand bes Bolles Gottes unter einem gerechten Rönig nach vorhergegangenen Berichten.

1. Siehe, es mird ein König regieren, Gerechtigkeit anzurichten, und Fürften werben herrschen, das Recht zu handhaden, Jec. 28, 5.

2. daß ein jeglicher unter ihnen sein wird wie eine Zuflucht vor dem Wind und wie ein Schirm vor dem Alagregen, wie die Wasserbäche am dürren Ort, wie der Schatten eines großen Felsen im trockenen Lande.

3. Und der Sehenden Augen werden fich nicht blenden laffen, und die Ohren der Zuhörer werden aufmerken,

4. und die Unvorsichtigen werden Klugheit lernen, und der Stammelnben Zunge wird fertig und reinlich reden. R. 35, 6.

5. Es wird nicht mehr ein Narr Kürft heißen noch ein Geiziger Herr ge-

nannt werden.

6. Denn ein Narr rebet von Narrheit, und sein Herz geht mit Unglück um, daß er Heuchelei anrichte und predige vom Herrn Arrfal, damit er die hungrigen Seelen aushungere und den Durstigen das Trinken wehre.

7. Und des . Beizigen Regieren ift **ei**tel Schaden; denn er erfindet Tücke, zu verderben die Elenden mit falschen Worten, wenn er des Armen Recht reden foll. \* Spr. 29, 4.

8. Aber die Fürsten werden fürstliche Gedanken haben und darüber halten.

9. Stehet auf, ihr stolzen Frauen, boret meine Stimme! ihr Töchter, die ihr so sicher seid, nehmt zu Ohren meine Rede! R. 3, 16-4, 1.

10. Es ist um Jahr und Tag zu tun, so werdet ihr Sicheren zittern; denn es wird keine Weinernte, so wird auch

fein Lefen werben.

11. Erschrecket, ihr ftolzen Frauen, zittert, ihr Sicheren! es ist vorhanden Ausziehen, Blößen und Gürten um bie Lenden.

12. Man wird klagen um die Acker. ja um die lieblichen Acker, um die

fruchtbaren Weinstöcke.

13. Denn es werden auf dem Acker meines Volkes Dornen und hecken machien, dazu über allen Häusern der Freude in der fröhlichen Stadt.

14. Denn die Paläste werden verlaffen fein und die Stadt, die voll Getümmel war, einsam sein, daß die Turme und Feften ewige Söhlen werden und bem Wild gur Freude, den Herden zur Weide,

15. bis so lange, daß über uns aus-gegossen werde der Beist aus der Köhe. So wird dann + die Büfte zum Acker werden und der Acker wie ein

Wald geachtet werden. Bald geachtet werden. † R. 29, 17, \*K. 44, 8; Joel 8, 1. + R. 29, 17. 16. Und das Recht wird in der Wifte wohnen und Gerechtigkeit auf bem Acter bausen.

17. und der Gerechtigkeit Frucht wird Friede fein, und der Gerechtigkeit | euch mit eurem Mut verzehren.

Nugen wird ewige Stille und Sicherheit sein,

18. daß mein Volk in Häusern des Friedens wohnen wird, in sicheren Wohnungen und in ftolzer Ruhe.

19. Aber Hagel wird fein den Wald hinab, und die Stadt banieben wird

niedrig fein.

20. Wohl euch, die ihr faet allenthale ben an den Waffern und die Füße der Ochsen und Esel frei geben laffet!

### Das 33. Kapitel.

Dem flagenben Bolf Gottes wirb ber Untergang ber Feinde verbeißen, ben Gunbern gum Schreden, ber glaubigen Gemeinbe gur Freube.

1. 2Behaberdir, du Verftörer! Meinft du, du werdest nicht verstört werden? Und du Räuber! meinst du, man werde dich nicht berauben? Wenn du das Verstören vollendet haft, so wirst du auch verstört werden; wenn du bes Raubens ein Ende gemacht haft, fo wird man bich wieder berauben.

2. Herr, sei uns gnädig, benn auf bich harren wir; fei ihr Urm alle Morgen. dazu unfer Heil zur Zeit der Trübfal! 3. Laß fliehen die Bölfer vor dem

großen Getummel und die Beiden gerftreut werden, wenn du dich erhebst.
\* Bs. 68, 2.

4. Da wird man euch aufraffen wie einen Raub, wie man die Heuschrecken aufrafft und wie die Räfer zerscheucht merden, wenn man sie überfällt.

5. Der Herr ift erhaben; denn er wohnt in der Höhe. Er hat Zion voll Bericht und Gerechtigfeit gemacht.

6. Und es wird zu beiner Reit Glaube sein, Reichtum an Heil, Weisheit und Klugheit; die Furcht des Herrn wird sein Schatz sein.

7. Siehe, ihre Helden schreien brau-Ben, die Boten bes Friedens weinen

bitterlich. 8. Die Steige sind wüst; es geht niemand mehr auf der Straße. Er hält weder Treuenoch Glauben; er verwirft die Städte und achtet der Leute nicht.

9. Das Land liegt kläglich und jäme merlich, der Libanon steht schändlich zerhauen, und Saron ist wie eine Wüfte, und Bafan und Karmel ift öde.

10. Nun will ich mich aufmachen, fpricht ber Berr; nun will ich mich emporrichten, nun will ich mich erheben.

11. Mit Stroh gehet ihr schwanger, Stoppeln gebäret ihr; Feuer wird 12. Und die Völker werden zu Kalk verbrannt werden, wie man abgehauene \*Dornen mit Feuer ansteckt. \*Bf. 118, 12.

Die gerettete Gemeinbe.

18. So höret nun ihr, bie ihr ferne feib, was ich getan habe; und bie ihr nahe feib, merket meine Stärke.

14. Die Sünder zu Zion find erschrocken, Zittern ift die Heuchter angekommen sund fie sprechen]: Wer ist unter uns, der bei einem verzehrenden Feuer wohnen möge? wer ist unter uns, der bei der ewigen Glut wohne?

15. Wer in Gerechtigkeit mandelt und redet, was recht ift; wer Unrecht haßt famt dem Geiz und seine Hande abzieht, daß er nicht Geschenke nehme; wer seine Ohren zustopft, daß er nicht Blutschulben höre, und seine Augen zugät, daß er nicht Arges sebe:

16. der wird in der Höhe wohnen, und Felsen werden seine Feste und Schuß sein. Sein Brot wird ihm gegeben, sein Wasser hat er gewiß.

17. Deine Augen werden den Rönig sehen in seiner Schöne; du wirst das Land erweitert sehen, 18. daß sich dein Herz sehr verwundern wird und sagen: Wo sind nun die Schreiber? Wo sind die Bögte?

Wo find die, so die Türme zählten?
19. Duwirst das starte Volknichtmehr
sehen, das Volk von tiefer Sprache,
die man nicht vernehmen kann, und
von undeutlicher Junge, die man
nicht verstehen kann. \*5. Wose 28, 46.
20. Schaue Jion, die Stadt unsper

Keste! Deine Augen werden Zerusale lem sehen, eine sichere Wohnung, eine Hitchen Bohnung, eine Hätte, die nicht weggeführt wird; ihre Nägel sollen nimmermehr ausgezogen und ihrer Seile keines zerrissen werden.

21. Denn der Herr wird mächtig daselbst dei uns sein, gleich als wären da weite Wassergrächen, darüber kein Schiff mit Rudern sahren noch Galeeren schiffen können. \*große Keiegssciffe.

22. Denn der Herr ift unser Richter, der Herr ift unser Meister, der Herr ift unser Meister, der Herr ift unser König; der hilft uns!

23. Laßt sie ihre Stricke spannen, sie werben boch nicht halten; also werben sie auch bas Kähnlein nicht auf den Mastbaum ausstecken. Dann wird viel köstlicher Raub ausgeteilt werben, also daß auch die Lahmen rauben werden. 24. Und fein Einwohner wird sagen: Ich bin \*schwach. Denn das Bolf, das darin wohnt, wird Bergebung der Sünde haben.

685

\* Sach. 12, 8.

# Das 34. Kapitel.

Strafgerichte Gottes iber alle Feinde seines Bolls, besonders Sbom.

1. Rommt herzu, ihr Heiden, und höret; ihr Bölker, merkt auf! Die Erde höre zu und was darinnen ist, der Weltkreis samt seinem Gewächs!
2. Denn der Herr ist zornig über alle Keiden und orinmig über all in

2. Denn der Herr ist zornig über alle Seiden und grimmig über all ihr Seer. Er wird sie verbannen und zum Schlachten überantworten.

3. Und ihre Erschlagenen werden hingeworfen werden, daß der Gestant von ihren Leichnamen aufgehen wird und die Berge von ihrem Blut fließen. \*A. 14, 10.

4. Und wird alles Heer des Himmels verfaulen, und der Himmel wird zusammengerollt werden wie ein Buch, und all fein Heer wird verwelfen, wie ein Blaft verwelft am Beinstock und wie ein dürres Blatt am Keigenbaum. \*Offenb. 6, 118, 14.

5. Denn mein Schwert ist trunken im Himmel; und siehe, es wird herniederfahren auf \*Chom und über das verbannte Bolk zur Strake. \*3er. 49, 7–22.

6. Des Herrn Schwert ist voll Blut und did von Fett, vom Blut der Lämmer und Böcke, von der Nieren Fett auß den Widdern; denn der Herr hält ein Schlachten zu Bozra und ein großes Würgen im Lande Edom.

7. Da werben bie Einhörner famt ihnen heruntermüssen und die Farren samt den gemästeten Ochsen. Denn ihr Land wird trunken werden von Blut und ihre Erde dick werden von Fett. 8. Denn es ist \* der Tag der Racke

8. Denn es ift ber Tag ber Rache des Herrn und das Jahr der Bergeltung, zu rächen Zion. \*K. 13, 6, 9; 68, 4.

9. Da werden Edoms Bäche zu Bech werden und seine Erde zu Schwesel; ja sein Land wird zu brennenden Rech werden.

10. daß weder Tag noch Nacht verlöschen wird, sondern ewiglich wird Rauch von ihm aufgehen; und es wird für und für wift sein, daß niemand dadurchgehen wird in Ewigkeit

\*Offenb. 14, 11; 19, 8.
11. fondern Rohrdommeln und Fgel

merben's innehaben, Nachteulen und Raben werden dafelbft wohnen. Denn er wird eine Meßschnur darüber ziehen, daß es wüst werde, und ein Richtblei, daß es öbe sei,

12. daß seine Herren heißen muffen Herren ohne Land und alle seine

Kürsten ein Ende haben;

13. und werden Dornen wachsen in seinen Palästen, Resseln und Disteln in feinen Schlöffern; und es wird eine \*Behausung sein ber Schakale und \* \$. 18, 21, 22. Weide für die Strauße.

14. Da werden untereinander laufen Wüstentiere und wilde hunde, und ein Feldteufel wird dem andern begegnen; der Kobold wird auch das telbst herbergen und seine Ruhe das selbst finden. Offenb. 18, 2.

15. Die Natter wird auch daselbst nisten und legen, brüten und aushecken unter seinem Schatten; auch werden die Weihen daselbst zusam-

mentommen.

16. Suchet nun in bem Buch bes Herrn und leset! es wird nicht an einem derselben fehlen; man vermißt auch nicht dies noch bas. Denn er ist's, der durch meinen Mund gebeut, und sein Geift ift's, ber es que

sammenbringt.
17. Er wirft das Los für sie, und seine Hand teilt das Maß aus unter sie, daß sie darin erben ewiglich und

darin bleiben für und für.

#### Das 35. Kavitel.

Serrlicher Buftanb bes Bolts Gottes nach iberftanbenen Leiben.

1. Aber die Wüste und Einöde wird lustia sein, und das dürre Land wird fröhlich stehen und wird blühen wie die Lilien. R. 82, 15.

2. Sie wird blühen und fröhlich ftehen in aller Luft und Freude. Denn bie Herrlichkeit des Libanon ift ihr gegeben, ber Schmuck Karmels und Sarong. Sie jehen die Herrlichkeit des Herrn, den Schmuck unseres Gottes. 3. Stärtet die müben Sande und er-

quicket die strauchelnden Kniee! Bebr. 12, 12.

4. Saget den verzagten Bergen: Seid getroft, fürchtet euch nicht! euer Gott, ber fommt jur Rache; Sott, ber ba vergilt, tommt und wird euch helfen. Bf. 94, 1.

5. Allsbann werben der Blinden Augen aufgetan werden, und der Tanben Ohren werden geöffnet 2. 29, 18; Matth. 11, 5. werden:

6. alsbann werden die Lahmen fpringen wie ein Hirsch, und der Stummen Zunge wird Lob sagen. Denn es werden Waffer in der Bufte bin und wieder fließen und Ströme im dürren Lande.

7. Und wo es zuvor trocken gewesen ist, sollen Teiche stehen: und wo es dürr gewesen ist, sollen Brunnquellen Da zuvor die Schatale gelegen haben, foll Gras und Rohr und Schilf stehen. R. 41, 18.

8. Und es wird daselbst \*eine Bahn sein und ein Weg, welcher ber heilige Weg heißen wird, daß fein Unreiner darauf geben barf; und derfelbe wird für sie fein, daß man darauf gehe, daß auch die Toren nicht irren mögen. \* 8. 62, 10.

9. Es wird da fein Lowe fein, und wird fein reißendes Tier darauf treten noch daselbst gefunden werden: sondernmanwird frei sicher daselbst gehen.

10. Die Erlöften des herrn werden wiederkommen und gen Zion tommen mit Jauchzen; ewige Freude wird über ihrem Sanpte fein; Arende und Wonne werden sie ergreifen, und Schmerz und Senfzen wird entfliehen.

R. 51, 11; Bf. 128, 6; Dffenb. 21, 4.

### Das 36. Kapitel.

Jerufalem bon Sanherib belagert.

(2. Kön. 18, 13-87; 2. Chron. 82, 1-19.) 1. Und es begab sich im vierzehnten

Rahr des Königs Histia, zog der König von Affyrien, Sanherib, herauf wider alle feften Städte Juda's und gewann fie.

2. Und der König von Affinrien fandte den Erzschenken von Lachis gen Jerusalem zu dem König Hiskia mit großer Macht. Und er trat an die Wasferleitung des obern Teichs, am Wege bei dem Acker des Walkmüllers.

3. Und es ging zu ihm heraus · Eljakim, der Sohn Hilkias, der Hof-meister, und Sebna, der Schreiber, und Joah, der Sohn Afaphs, der Ranzler.

4. Und der Erzichenke fprach zu ihnen : Saget boch bem Histia: So spricht der große König, der König von Ussyrien: Was ist das für ein Trop, darauf du dich verlässest?

Der Erzschenke forbert 5. Ich achte, du läffest dich bereden, daß du noch Rat und Macht weißt, Auf wen verläffest du zu streiten. denn dich, daß du mir bift abfällig geworden?

6. Verläffest du dich auf den zerbrochenen Rohrstab Agypten, welcher, so jemand sich darauf lehnt, geht er ihm in die Hand und durchbohrt sie? Also tut Pharao, der König von Agypten, allen, die sich auf ihn verlassen.

7. Willst du aber mir sagen: Wir verlassen uns auf den Herrn, unsern Gott! ift's denn nicht der, beffen Höhen und Altäre Histia hat abgetan und hat zu Juda und Jerusalem gefagt: Vor diesem Altar sollt ihr an-

8. Wohlan, so nimm's an mit meinem Herrn, dem König von Affprien: ich will dir zweitausend Rosse geben; laß sehen, ob du bei dir könnest aus-

richten, die darauf reiten.

9. Mie willst du denn bleiben vor einem hauptmann, der geringsten Diener einem meines Berrn? Und du verlässest dich auf Agypten um der

Wagen und Reiter willen. 10. Dazu, meinft du, daß ich ohne den Herrn bin heraufgezogen in dies Land, es zu verderben? Ja, der Herr fprach zu mir: Zieh hinauf in dies

Land und verberbe es!

11. Aber Eljakim und Sebna und Joah sprachen zum Erzschenken: Rede doch mit beinen Anechten auf fprisch, denn wir verfteben's wohl, und rede nicht auf judisch mit uns vor den Dhren bes Bolts, bas auf der Mauer ift.

12. Da sprach der Graschenke: Meinst du, daß mein herr mich zu deinem Herrn oder zu dir gefandt habe, folche Worte zu reden, und nicht vielmehr zu den Männern, die auf der Mauer fiken, daß fie famt euch ihren eigenen Wlist fressen und ihren Harn saufen?

13. Und der Erzichenke stand und rief laut auf jüdisch und sprach: Höret die Worte des großen Königs, des Königs von Affnrien! \*B. 4.

14. So spricht der König; Laßt euch Histia nicht betrügen; benn er fann

euch nicht erretten.

15. Und laßt euch Hiskia nicht vertrösten auf den Herrn, daß er sagt: Der Berr wird uns erretten, und biefe Stadt wird nicht in die Hand des Ronigs von Affgrien gegeben werden.

16. Gehorchet Hiskia nicht! Denn so spricht der König von Affgrien: Tut mir zu Dant und geht zu mir heraus, so sollt ihr ein jeglicher von seinem Weinstock und von seinem Keigenbaum effen und aus feinem Brunnen trinfen. \* 1. Ron. 5, 5; Micha 4, 4.

17. bis daß ich komme und hole euch in ein Land, wie euer Land ist, ein Land, darin Korn und Most ist, ein Land, darin Brot und Weinberge

find.

18. Last euch Sistia nicht bereden, daß er sagt: Der Herr wird uns erlösen. Haben auch ber Beiden Götter ein jeglicher sein Land errettet von der Hand des Königs von Affgrien? \* R. 10, 10; 37, 12.

19. Wo find die Götter zu Hamath und Arpad? Wo find die Götter Sepharvaims? Saben fie auch Samaria errettet von meiner Hand?

20. Welcher unter allen Göttern dies fer Lande hat sein Land errettet von meiner Sand, daß der Berr follte Jerusalem erretten von meiner Sand?

21. Sie schwiegen aber still und antworteten ihm nichts; denn der König hatte geboten und gesagt: Antwortet ibm nichts.

22. Da kamen Eljakim, ber Sohn Hilfias, der Hofmeifter, und Sebna, ber Schreiber, und Joah, ber Sohn Alaphs, der Kanzler, mit zerrissenen Rleidern zu Histia und zeigten ihm an die Worte des Erzschenken.

### Das 37. Kavitel.

Sanheribs Dacht wird auf bas Gebet Sistias in einer Racht geschlagen.

(2. Rön. 19; 2. Chron. 82, 20-28.)

1. Da aber der König Histia das hörte, szerriß er seine Kleider und hüllte einen Sack um sich und ging in das Haus des Herrn \* 1. Dtofe 87, 29. 2. und sandte Eljatim, den Sofmeister, und Sebna, den Schreiber, samt den Altesten der Priester, mit Säcken umhüllt, zu dem Propheten

3. daß sie zu ihm sprächen: So spricht Histia: Das ist ein Tag der Trübsal, des Scheltens und Läfterns, und es geht, gleich als wenn die Kinder bis an die Geburt gekommen sind und ist

Xesaia. dem Sobn des Amox.

teine Kraft da, zu gebären. 4. Daß doch der Herr, dein Gott, hören wollte die Worte des Erzschenfen, welchen sein Herr, der König von Affyrien, gefandt hat, zu lästern den lebendigen Gott und zu schelten mit solchen Worten, wie der Herr, dein Gott, gehört hat! Und du wollest ein Gebet erheben für die übrigen, fo noch vorhanden find.

5. Und die Knechte des Königs His-

kia kamen zu Jesaja.

6. Jesaja aber sprach zu ihnen: So faget eurem Herrn: Der Herr fpricht also: Kürchte dich nicht vor den Worten, die du gehört haft, mit welchen mich die Anechte des Königs von Uffyrien geschmäht haben.

7. Siehe, ich will ihm einen andern Mut machen, und er foll etwas hören, daß er wieder heimziehe in sein Land; und will ihn durchs Schwert fällen

in seinem Lande.

8. Da aber ber Erzschenke wiederkam, fand er den König von Uffyrien ftreiten wider Libna; denn er hatte gehört, daß er von Lachis gezogen war.

9. Und es tam ein Gerücht von Thirhata, der Mohren König, sagend: Er ist ausgezogen, wider dich zu streiten.

10. Da er nun solches hörte, sandte er Boten zu Histia und ließ ihm sagen: Saget Histia, dem König Ju-ba's, also: Laß dich deinen Gott nicht betrügen, auf den du dich verläffest und sprichst: Jerusalem wird nicht in die Hand des Königs von Assprien gegeben werden.

11. Siehe, du haft gehört, was die Könige von Affyrien getan haben allen Landen und sie verbannt; und du

folltest errettet werden?

12. Haben auch die Götter der Heis den die Lande errettet, welche meine Bäter verderbt haben, als Gofan, Haran, Rezeph und die Kinder Edens zu Thelaffar? R. 86, 18.

13. Wo ift ber König zu Samath und der König zu Arpad und der König der Stadt Sepharvaim, Hena

und Iwa? 14. Und da Histia den Brief von den Boten empfangen und gelesen hatte. ging er hinauf in das Haus des Herrn und breitete ihn aus vor dem Berrn.

15. Und Sistia betete zum Herrn

und sprach:

16. Herr Zebaoth, du Gott Ifraels, der du über den Cherubim sigest, du bist allein Gott über alle Königreiche auf Erden, du hast himmel und Erde 17. Herr, neige beine Ohren und höre doch; Herr, tue beine Augen auf und fiehe doch: hore boch alle bie Morte Sanheribs, die er gefandt hat, zu schmähen den lebendigen Gott.

18. Wahr ift's, Herr, die Könige von Uffnrien haben wüft gemacht alle

Königreiche famt ihren Landen

19. und haben ihre Götter ins Feuer geworfen; denn sie waren nicht Götfer, sondern Werk von Menschenhanden, Holz und Stein. Die sind vertilat.

20. Nun aber, Herr, unser Gott, hilf uns von seiner Sand, auf daß alle Königreiche auf Erden erfahren, daß du Herr seift allein.

21. Da fandte Jesaja, der Sohn des Amoz, zu Sistia und ließ ihm fagen: So fpricht der Herr, der Gott Ifraels: Was du mich gebeten haft des Königs Sanherib halben von Affyrien,

22, so ist es das, was der Herr von ihm redet: Die Jungfrau Tochter Zion verachtet dich und spottet dein, und die Tochter Jerufalem schüttelt das Haupt dir nach.

23. Wen haft du geschmäht und geläftert? über wen haft du die Stimme erhoben? Du hebst beine Augen empor wider den Beiligen in Frael.

24. Durch deine Knechte haft du den Berrn geschändet und sprichft: "Ich bin durch die Menge meiner Wagen heraufgezogen auf die Höhe der Berge, den innerften Libanon, und habe feine hohen · Zedern abgehauen samt seinen außerwählten Tannen und bin bis zu seiner äußersten Söhe gekommen, an den Wald seines Baumgartens.

25. Ich habe gegraben und getrunken die Waffer und werde mit meinen Kußsohlen austrocknen alle Klüsse

Agyptens."

26. Haft du aber nicht gehört, daß ich folches lange zuvor getan habe, und von Anfang habe ich's bereitet? Jegt aber habe ich's kommen lassen, daß feste Städte zerstört werden zu

27. und ihre Einwohner schwach und zaghaft werden und mit Schanden bestehen und werden wie das Felds gras und wie das grüne Kraut, wie Gras auf den Dächern, welches verdorrt, ehe denn es reif wird

28. Ich fenne aber deine Wohnung, beinen Auszug und Ginzug und bein

Toben wider mich.

Sistias Genefung. 29. Weil du denn wiber mich tobst | ihm: Go fpricht ber Berr: Beftelle

und bein · Stolz herauf vor meine Ohren gekommen ift, will ich dir einen Ming an die Rafe legen und ein (Bebiß in bein Maul und will bich bes Weges wieder heimführen, den du gefommen bist. \* 5. Mtofe 82, 27.

80. Das fei bir aber bas Beichen: Ik dies Jahr, was von felber wächst; das andere Jahr, was noch aus den Burgeln wächft; im britten Jahr faet und erntet, pflangt Weinberge und

effet ihre Früchte.

31. Denn die Erretteten vom Hause Juda und die übrigbleiben, werden noch wiederum unter sich ewurzeln und über sich Frucht tragen. \* 8. 27, 6.

32. Denn von Jerusalem werben noch ausgehen, die übriggeblieben find, und die Grretteten von dem Berge Bion. Solches wird tun der

Gifer des herrn Bebaoth.

33. Darum fpricht der Herr also vom Ronig von Affgrien: Er foll nicht tommen in diefe Stadt und foll auch keinen Pfeil dahin schießen und mit keinem Schilde davor kommen und foll keinen Wall um sie schütten;

34. sondern des Weges, den er ge-tommen ift, soll er wieder heimtehren, daß er in diese Stadt nicht tomme,

fpricht ber Berr. 35. Denn ich will biefe Stadt schützen, daß ich ihr ausbelfe um meinetwillen und um meines Dieners David willen.

86. Da fuhr aus der Engel des Herrn und schlug im affgrischen Lager 185000 Mann. Und ba fie fich des Morgens früh aufmachten, fiehe, da lag's alles eitel tote Leichname.

R. 17, 14; 81, 8. 37. Und ber König von Affgrien, Sanherib, brach auf, zog weg und tehrte wieder heim und blieb zu Ninive.

38. 68 begab sich auch, da er anbetete im Saufe Misrochs, feines Gottes, erschlugen ihn seine Söhne Aldrame meled and Sarezer mit dem Schwert, und fie flohen ins Land Ararat. Und fein Sohn Afar-Habbon ward König an feiner Statt.

Das 38. Kavitel.

Distias tobliche Rrantheit, Genefung unb

(B. 1-8. 21. 22: bgl. 2. Rön. 20, 1-11; 2. Chron. 32, 94.)

1. Bu ber Zeit ward Histia todfrank. Und der Prophet Jesaja, der Sohn des Amos, tam zu ihm und iprach zu I wie eine Schwalbe und girrle wie eine

bein Saus; benn bu wirft sterben und nicht lebendig bleiben!

2. Da wandte Sistia fein Angesicht zur Wand und betete zum Herrn

3. und iprady: Gedenfe body, Berr, wie ich vor dir gewandelt habe in der Wahrheit, mit \*vollkommenem Herzen, und habe getan, was dir gefallen Und histia weinte fehr. 2. Rön. 18, 3-6.

4. Da geschah das Wort des Herrn

zu Jesaja und sprach:

5. Gehe hin und sage Histia: So spricht der Herr, der Gott deines Baters David: Ich habe bein Gebet gehört und beine Tranen gefehen. Siehe, ich will beinen Tagen noch fünfzehn Jahre zulegen

6. und will dich famt biefer Stadt erretten von der Hand des Könias von Alffnrien; benn ich will biese Stadt

wohl verteidigen.

7. Und habe bir bas jum Beichen von dem Berrn, daß der Berr folches tun wird, was er geredet hat:

8. Siehe, ich will ben Schatten am Sonnenzeiger des Abas zehn Stufen zurückziehen, über welche er gelaufen ift. Und die Sonne lief zehn Stufen zurück am Zeiger, über welche sie gelaufen war.

9. Dies ift die Schrift Histias, des Königs in Juba, da er frank gewesen und von der Krankheit geheilt worden mar.

10. Ich sprach: Nun muß ich zu ber Hölle Pforten fahren in der Mitte meines Lebens, da ich gedachte, noch

länger zu leben.

11. 3ch fprach: Nun werbe ich nicht mehr jeben den Herrn, ja, den Herrn · im Lande der Lebendigen; nun werde ich nicht mehr schauen die Menschen bei benen, die ihre Beit leben. \* Bf. 27, 18.

12. Meine Zeit ift dahin und von mir weggetan wie eines hirten butte. 3ch reiße mein Leben ab wie ein Weber; er bricht mich ab wie einen dünnen Faben; bu machft's mit mir ein Enbe den Tag vor Abend.

13. Ich dachte: Möchte ich bis morgen leben! Alber er zerbrach mir alle meine Gebeine . wie ein Lowe; denn du machst es mit mir aus den Tag \* Siob 10, 16. vor Abend.

14. Ich winfelte wie ein Kranich und

Taube: meine Augen wollten mir brechen: Herr, ich leide Mot; lindere

mir's!

15. Was foll ich reben? Er hat mir's zugefagt und hat's auch getan! Ich werde in Demut wandeln all meine Lebtage nach folcher Betrübnis meiner Seele.

16. Herr, davon lebt man, und das Leben meines Geistes steht ganz darin ; benn bu liekest mich wieder start werden und machtest mich leben.

17. Siehe, um Troft war mir fehr bange. Du aber haft bich meiner Geele herglich angenommen, dag fie nicht verdürbe; denn \* du wirfft alle meine Sünden hinter dich zu-\* Bf. 82, 1. 2; Micha 7, 18. 19.

18. Denn die Bolle lobt bich nicht; so rühmt dich der Tod nicht, und die in die Grube fahren, warten nicht auf deine Wahrheit: Bf. 6, 6.

19. sondern allein, die da leben, loben dich, wie ich jett tue. Der Ba= ter wird den Kindern deine Wahrheit fundtun.

20. Herr, hilf mir, so wollen wir meine Lieder fingen, folangewir leben,

im Hause des Herrn!

21. Und Jesaja hieß, man sollte ein Pflaster von Feigen nehmen und auf seine Drüse legen, daß er gesund mürde.

22. Histia aber sprach: Welch ein Zeichen ift das, daß ich hinauf zum Saufe bes Berrn foll geben!

### Das 39. Kavitel.

Der Gitelfelt bes Sisfig wirb Strafe angebrobt. (2. Rön. 20, 12-19: bgl. 2. Chron. 89, 25-81.)

1. Bu der Beit fandte Merodach Baladan, der Sohn Baladans, König zu Babel, Briefe und Geschenke an Sisfia; benn er hatte gehört, daß er frank gewesen und wieder stark geworden märe.

2. Des freute sich Histia und zeigte ihnen das Schakhaus, Silber und Gold und Spezeret, föstliche Salben und alle seine Zeughäuser und alle Schähe, die er hatte. Nichts war, das ihnen Histia nicht zeigte in seinem Saufe und in feiner Berrichaft.

3. Da kam der Prophet Jesaja zum König Histia und sprach zu ihm: Was sagen diese Männer, und woher kommen fie zu dir? Histia fprach: Sie kommen von ferne zu mir, näm-

lich von Babel.

4. Er aber sprach: Was haben fie in deinem Saufe gesehen? Hiskia sprach: Alles, was in meinem Hause ist, haben sie gesehen, und ist nichts, das ich ihnen nicht hätte gezeigt in meinen Schäken.

5. Und Jesaja sprach zu Hiskia: Höre das Wort des Herrn Zebaoth:

6. Siehe, es kommt die Zeit, daß alles, was in deinem Hause ift und was beine Bater gesammelt haben bis auf diesen Tag, wird gen Babel gebracht werden, daß nichts bleiben wird, spricht ber Herr.

7. Dazu werden sie von beinen Kinbern, die von dir kommen werden und du zeugen wirst, nehmen, daß sie müssen Kämmerer sein am Hofe des

Königs zu Babel.

8. Und Histia sprach zu Jesaja: Das Wort des Herrn ift gut, bas du fagft, — und sprach: Es sei nur Friede und Treue, folange ich lebe.

### Das 40. Kapitel.

Der herr tommt gur Erlöfung feines Bolts. Er ift ber unvergleichlich Dtachtige und Berrliche.

1. Tröstet, tröstet mein Bolk! spricht euer Gott;

2. redet imit Jerufalem freundlich und prediget ihr, daß ihre Dienstbarfeit ein Ende hat, denn ihre Missetat ift vergeben; denn fie hat Awiefältiges empfangen von der Sand des Serrn für alle ihre Sünden. \* \$0f. 2, 16.

3. Es ift eine Stimme eines Bre-bigers in ber Wüfte: Bereitet bem Herrn den Weg, macht auf dem Gefilbe eine ebene Bahn unferm Gott!

Luf. 3, 4—6; Joh. 1, 28. 4. Alle Täler follen erhöht werden, und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden, und was ungleich ist, soll eben, und was höckericht ist, foll schlicht werden:

5. benn die Berrlichkeit bes Berrn foll offenbart werden, und alles Fleisch miteinander wird es feben; benn bes Herrn Mund hat's geredet.
6. Es fpricht eine Stimme: Predige!

Und er iprach: Was foll ich predigen? \*Alles Fleisch ift Gras, und alle feine Gite ift wie eine Blume auf bem Kelde.

\*1. Betr. 1, 28-25; 3af. 1, 10. 11; Bf. 90, 5. 6. 7. Das Gras verborrt, die Blume verweltt; benn bes herrn Beift bläft barein. Ja, bas Bolt ift bas Gras.

8. Das Gras verborrt, die Blume verwelft; aber \*bas Wort unfres Gottes bleibt ewiglich.

Der Serr fommt.

\* Bf. 119, 89; But. 21, 88. 9. Zion, du Predigerin, steig auf einen hoben Berg; Jerusalem, du Bredigerin, hebe deine Stimme auf mit Macht, hebe auf und fürchte dich nicht; fage ben Städten Juda's: Siehe, ba ift euer Gott!

10. Denn siehe, der Herr Herrkommt gewaltig, und sein Arm wird herr-Siehe, fein Lohn ift bei ihm, und seine Vergeltung ift vor ihm.

R. 62, 11. 11. Er wird feine Berbe weiben wie ein Sirte; er wird die Lämmer in feine Arme sammeln und in seinem Busen tragen und die Schafmütter führen.

12. Wer mißt die Waffer mit der hohlen Sand und faßt den Simmel mit ber Spanne und begreift ben Staub der Erbe mit einem Dreiling und wägt die Berge mit einem Gewicht und die Sügel mit einer Wage?

13. Wer unterrichtet den Geift des Herrn, und welcher Ratgeber untermeist ihn? 1. Ror. 2, 16; Möm. 11, 84.

14. Wen fragt er um Rat, der ihm Berftand gebe und lehre ihn ben Weg des Rechts und lehre ihn die Erkenntnis und unterweise ihn ben Weg bes Verstandes?

15. Siehe, die Heiden sind geachtet wie ein Tropfen, fo im Gimer bleibt, und wie ein Scherflein, fo in ber Bage bleibt. Siehe, Die Infeln find wie ein Stäublein.

16. Der Libanon wäre zu gering zum Feuer und seine Tiere zu gering

jum Brandopfer.
17. Alle Heiden sind vor ihm nichts und wie ein Nichtiges und Eitles geachtet.

18. 23 em wollt ihr denn Gott nachbilden? Ober was für ein Gleichnis wollt ihr ihm zurichten ? A. 44, 9-20; Apg. 17, 29.

19. Der Meister gießt wohl ein Bild, und ber Goldschmied übergoldet's und macht filberne Retten baran.

20. Desgleichen wer nur eine arme Gabe vermag, ber mählt ein Sols, bas nicht fault, und sucht einen klugen Meister dazu, der ein Bild fertige, das beständig sei.

21. Wiffet ihr nicht? Bort ihr nicht? Fit's euch nicht vormals verkündigt? Habt ihr's nicht verstanden von Anbeginn der Erde?

22. Er fikt über dem Rreis der Erde – und die darauf wohnen, sind wie Heuschrecken —; der den Bimmel ausdehnt wie ein dunnes Rell und breitet ihn aus wie eine Hütte, darin man wohnt; \* 93 (. 104. 2. 23. der die Fürsten zunichte macht

und die Richter auf Erden eitel macht, 24. als wären fie nicht gepflanzt noch gefät und als hätte ihr Stamm keine Wurzel in der Erde, daß sie, wo ein Wind unter sie weht, verdorren und fie ein Windwirbel wie Stoppeln

weaführt.

25. Wem wollt ihr denn mich nachbilden, dem ich gleich sei? spricht der

Beilige.

26. Hebet eure Augen in die Höhe und sehet! Wer hat solche Dinge geschaffen und führt ihr Heer bei der Zahl heraus? Er ruft ste alle mit Namen; sein Vermögen und seine starte Kraft ist so groß, daß es nicht an einem fehlen fann.

27. Warum sprichst bu benn, Jakob, und du, Ffrael, fagft: Mein Weg ift dem Herrn verborgen, und mein Recht geht vor meinem Gott vorüber?

28. Weißt du nicht? hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, . der die Enden der Erdegeschaffen hat, wird nicht mude noch matt; fein + Berftand ist unausforschlich. \* R. 45, 12. + B. 18. 29. Er gibt dem Müden Rraft, und

Stärke genug dem Unvermögenden. 30. Die Knaben werden müde und matt, und bie Jünglinge fallen;

31. aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, daß sie auf-fahren mit Flügeln \*wie Adler, daß sie laufen und nicht matt werden, daß sie wandeln und nicht miide merden. \* 981, 108, 5,

# Das 41. Kavitel.

Bott beruft feinen Anecht, ben Glenben gum Troft, ben Beiben jur Beidamung.

1. Laß die Inseln vor mir schweigen und die Bolter fich ftarten! Lag fie herzutreten und nun reben; laßt uns

miteinander rechten!

2. Wer hat den Gerechten vom Aufgange erweckt? Wer rief ihn, daß er ging? Wer gab die Heiden und Ronige por ihm dahin, daß er ihrer mächtig ward, und gab sie seinem Schwert wie Staub und seinem Bogen wie zerstreute Stoppeln, B. 25; R. 44, 28; 45, 1. 18; 48, 11; 48, 14. 15.

3. daß er ihnen nachjagte und zog durch mit Frieden und ward Des Weges noch nie mübe?

4. Wer tut's und macht es und ruft alle Menschen nacheinander von Unfang her? Ich bin's, ber Herr, . der

Erfte und der Lette.
\* R. 44, 8; 48, 12; Offenb. 1, 8. 11. 17. 5. Da das die Inseln sahen, fürchteten fie fich, und die Enden der Erde erschraken; sie nahten und kamen herzu. 6. Einer half dem andern und sprach

au feinem Nächften: Sei getroft! 7. Der Zimmermann nahm ben Goldschmied zu sich und machten mit dem Hammer das Blech glatt auf dem Amboß und sprachen: Das wird fein fteben! und hefteten's mit Nägeln, baß es nicht follte wackeln.

8. Du aber, \*Ffrael, mein Knecht, Jakob, den ich erwählt habe, du Samen Abrahams, meines + Geliebten,

\* K. 48, 10; 42, 19; 44, 1. 21; 45, 4; vgl. R. 42, 1. + Fat. 2, 28.

9. der ich bich gestärkt habe von der Welt Enden her und habe dich berufen von ihren Grenzen und fprach au dir: Du follft mein Anecht fein; denn ich erwähle dich, und verwerfe dich nicht. -

10. fürchte dich nicht, ich bin mit dir; weiche nicht, denn ich bin dein Gott; ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigfeit. R. 48, 1.

11. Siehe, fie sollen zu Spott und zu Schanden werden alle, die dir gram sind; sie sollen werden wie nichts; und die Leute, die mit dir hadern, fol-

len umkommen,

12. daß du nach ihnen fragen möchtest, und wirft sie nicht finden. Die Leute, die mit dir zanken, sollen werben wie nichts; und die Leute, die wider dich streiten, sollen ein Ende haben.

13. Denn ich bin der Herr, bein Gott, der deine rechte Hand stärkt und zu dir foricht: Kürchte dich nicht, ich helfe dir!

14. So fürchte dich nicht, du Würm= lein Jatob, ihr armer Haufe Jfrael. \*3d helfe bir, spricht der Herr, und bein Erlofer ift ber Beilige in Firael.

15. Siehe, ich habe bich zum scharfen, neuen Dreschwagen gemacht, der Zacken hat, daß du follst Berge zerbreschen und zermalmen und die Hügel zu Spreu machen.

16. Du follft fie zerftreuen, daß fie

der Wind wegführe und der Wirbel verwehe. Du aber wirft fröhlich fein über den Herrn und wirst bich rühmen des Beiligen in Ifrael.

17. Die Elenden und Armen fuchen Waffer, und ist nichts da; ihre Zunge verdorrt vor Durst. Aber ich, der herr, will fie erhören; ich, ber Gott Afraels, will fie nicht verlaffen.

18. Sondern ich will Wafferflüffe auf den Söhen öffnen und Brunnen mitten auf den Feldern und will die Wüfte zu Wafferfeen machen und bas durre Land zu Wafferquellen;

R. 85, 1. 7; 48, 20. 19. ich will in ber Bufte geben Rebern, Atazien, Myrten und Riefern: ich will auf dem Gefilde geben Tannen, Buchen und Buchsbaum mit-

einander,

20. auf baß man febe und ertenne und merke und verstehe zumal, daß des Herrn Hand habe solches getan und ber Beilige in Ifrael habe folches geschaffen.

21. So laffet eure Sache herkommen, spricht der Herr; bringet her, worauf ihr stehet, spricht der König in Na-

22. Laffet fie herzutreten und uns verfündigen, was fünftig ist. Saget an, was zuvor geweissagt ift, so wollen wir mit unferm Bergen barauf achten und merken, wie es gekommen ist; oder laffet uns doch hören, mas zutünftia ist! R. 48, 8. 9; 44, 7.

23. Verkündiget uns, was hernach kommen wird, so wollen wir merken, daß ihr Götter seid. Wohlan, tut Gustes ober Schaben, so wollen wir das von reden und miteinander schauen. 24. Siehe, ihr seid aus nichts, und euer Tun ist auch aus nichts; und euch mählen ist ein Greuel.

25. Jch aber erwecke einen von Mitternacht, und er kommt vom Aufgang der Sonne. Er wird meinen Namen anrufen und wird über die Gewaltis gen gehen wie über Lehm und wird den Ton treten wie ein Töpfer.

26. Wer kann eiwas verkündigen von Anfang? — so wollen wir's vernehmen — oder weissagen zuvor?

- fo wollen wir fagen: Du redest recht! Aber da ift fein Berkundiger, teiner, ber etwas hören ließe, keiner, der von euch ein Wort hören

27. Ich bin ber erfte, ber zu Zion

lem gebe ich Prediger. \* Matth. 28, 84.

28. Dort aber schaue ich, aber da ist niemand; und sehe unter sie, aber da ift fein Ratgeber; ich frage fie, aber ba antworten fie nichts.

29. Siehe, es ift alles eitel Mühe und nichts mit ihrem Tun; ihre . Gögen find Wind und eitel. \* Bf. 96, 5.

Das 42. Kavitel.

Der Rnecht Gottes (Deffias) in feiner Sanftmut ein Licht ber Beiben und ein Führer bes ver-blenbeten Bolts.

1. Siehe, bas ift \*mein Anecht ich erhalte ihn — und mein Auser= wählter, an + welchem meine Geele Wohlgefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist gegeben; er wird das Recht unter die Heiben bringen.

\*\$. 49, 1—6; 52, 12; bgl. \$. 41, 8; Watth. 12, 18—21. + Matth. 3, 17. 2. Er wird nicht schreien noch rufen, und seine Stimme wird man nicht hö-

ren auf den Gaffen.

3. Das zerstoßene Rohr wird er nicht zerbrechen, und den glimmen= ben Docht wird er nicht anslöschen. Er wird das Recht wahrhaftig halten lehren. Pf. 84, 19.

4. Er wird nicht matt werden noch verzagen, bis daß er auf Erden das Recht anrichte; und die Inseln wer-

den auf sein Gefet marten.

5. So spricht Gott, der Herr, der die Himmel schafft und außbreitet, der die Erde macht und ihr Gewächs, der bem Bolf, so barauf ift, den Odem gibt, und den Geift denen, die darauf gehen :

6. Ich, der Herr, habe dich gerufen in Gerechtigkeit und habe dich bei deiner Hand gefaßt und habe dich behütet und habe dich zum Bund unter das Volk gegeben, zum Licht der Beiden, R. 49, 6. 8.

7. daß du follst öffnen die Augen der Blinden und die Gefangenen aus dem Gefängnis führen, und die da sitzen

in der Finsternis, aus dem Kerter.
8. •3ch, ber Herr, das ist mein Name: + und will meine Chre feinem andern geben noch meinen Ruhm den Gögen. \* 2. Mofe 8, 15. + R. 48, 11.

9. Siehe, was ich zuvor habe verkündigt, ist gekommen; so verkündige ich auch Neues; ehe denn es aufgeht, laffe ich's euch hören.

10. Singet dem Herrn ein neues Lied, seinen Ruhm an der Welt Ende,

fagt: Siehe, da ist's! und . Ferusa- | die auf dem Meer fahren und was darinnen ift, die Infeln und die darin mohnen!

> 11. Rufet laut, ihr Wüsten und die Städte darin famt den Dörfern, da Redar wohnt; es sollen jauchzen, die in Felsen wohnen, und rufen von den Höhen der Berge!

> 12. Laffet sie dem Herrn die Ehre geben und seinen Ruhm in den Inseln

verkündigen.

13. Der Herr wird ausziehen wie ein Riese: er wird den Eifer aufwecken wie ein Kriegsmann; er wird jauchzen und tönen; er wird seinen Feinden obliegen.

14. Ich schweige wohl eine Zeitlang und bin still und halte an mich: nun aber will ich wie eine Gebärerin schreien; ich will sie verwüsten und

alle verschlingen.

15. Ich will Berge und Hügel verwüsten und all ihr Gras verdorren und will die Wafferströme zu Inseln machen und die Seen austrocknen.

16. Aber die Blinden will ich auf dem Wege leiten, den sie nicht wiffen; ich will sie führen auf den Steigen, die fte nicht kennen; ich will die Kinsternis vor ihnen her zum Licht machen und das Söderichte zur Gbene. Golches will ich ihnen tun und sie nicht verlaffen.

17. Aber die fich auf Gögen verlaffen und sprechen zum gegoffenen Bilde: Ihr seid unfre Götter! die sollen zurückkehren und zu Schanden werden. R. 44, 9-20.

18. Söret, ihr Tauben, und schauet her, ihr Blinden, daß ihr sehet! R. 43, 8.

19. Wer ift fo blind wie mein Rnecht, und wer ift so taub wie mein Bote, den ich sende? Wer ist so blind wie der Vollkommene und so blind wie der Anecht des Herrn?

20. Man \* predigt wohl viel, aber fie halten's nicht; man fagt ihnen genug,

aber sie wollen's nicht hören. \* 8. 58, 1. 21. Der Herr wollte ihnen wohl um seiner Gerechtigkeit willen, daß er das

Gefet herrlich und groß mache. 22. Aber es ist ein beraubtes und

geplündertes Volk: fie find allzumal verstrickt in Söhlen und versteckt in den Kertern; fie find zum Raube geworden, und ist kein Erretter ba; geplündert, und ist niemand, der da fage: Gib wieder her!

23. Wer ift unter euch, der folches

zu Ohren nehme, der aufmerke und 1

höre, was hernach kommt?

24. Wer hat Jakob übergeben zu plündern und Frael den Räubern? Sat's nicht ber Berr getan, an bem wir gefündigt haben, und sie wollten auf seinen Wegen nicht wandeln und gehorchten seinem Gesetz nicht?

25. Darum hat er über sie ausgeschüttet ben Grimm seines Borns und eine Kriegsmacht; und hat fie umber angezündet, aber fie merken's nicht; und hat fie angebrannt, aber fie nehe men's nicht zu Herzen.

#### Das 43. Kavitel.

Gott erlöft sein Boll, wie er verheigen hat, und vergibt ihm seine Schuld aus lauter Gnabe.

1. Und nun fpricht ber Berr, ber bich geschaffen hat, Jakob, und bich gemacht hat, Jsrael: Fürchte bich nicht, denn ich habe bich erlöft; ich habe bich bei deinem Namen gerufen: du bift mein!

2. Denn so du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, daß dich die Ströme nicht follen erfäufen; und fo du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen, und die Flamme soll dich nicht versengen. Bf. 66, 12,

3. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige in Ifrael, dein Beiland. Ich habe Agnpten für dich als Lösegeld gegeben, Mohren und Seba

·an beine Statt. \* Spr. 11, 8. 4. Weil bu fo wert bift vor meinen Augen geachtet, mußt du auch berrlich fein, und ich habe dich lieb; darum gebe ich Menschen an beine Statt und Bölter für beine Seele.

5. So · fürchte bich nun nicht; benn ich bin bei dir. Ich will vom Morgen beinen Samen bringen und will

bich vom Abend sammeln R. 11, 11-16.

6. und will fagen gegen Mitternacht: Gib her! und gegen Mittag: Wehre nicht! Bringe meine Sohne von ferneher und meine Töchter von der Welt Ende,

7. alle, die mit meinem + Namen genannt find, die ich geschaffen habe zu meiner Herrlichkeit und zubereitet und Ber. 14, 9.

8. Las hervortreten das blinde Volk. welches boch Augen hat, und die Tauben, die doch Ohren haben.

9. Lagt alle Beiden zusammentoms men zuhauf und sich die Bölker versammeln. \*Wer ift unter ihnen. der solches verkündigen möge und uns hören laffe, was zuvor geweissagt ist? Last sie ihre Zeugen dar-stellen und beweisen, so wird man's hören und sagen: Es ist die Wahrheit. R. 41, 22. 26.

10. Ihr aber seid meine Zeugen, spricht der Herr, und mein Rnecht, den ich erwählt habe, auf daß ihr wiffet und mir glaubet und verstehet. baß ich's bin. Bor mir ift fein Gott gemacht, so wird auch nach mir keiner fein.

11. Ich, ich bin ber Herr, und ist außer mir tein Beilanb. R. 44, 6; 5. Mofe 82, 89.

12. 3ch habe es verfündigt und habe auch geholfen und habe es euch fagen laffen, und war tein fremder [Gott] unter euch. . Ihr feid meine Beugen, spricht der Herr; so bin ich Gott.

13. Auch bin ich, ehe benn ein Tag war, und ist niemand, der aus meiner Hand erretten tann. 3ch wirte; wer

mill's abwenden?

14. So spricht der Herr, euer Gr-löser, der Heilige in Ifrael: Um euretwillen habe ich gen Babel geschickt und habe alle die Flüchtigen hinuntergetrieben und die flagenden Chaldäer in ihre Schiffe gejagt.

15. Ich bin der Herr, euer Heiliger, der ich Israel geschaffen habe, euer

König.

16. So fpricht ber Herr, ber . im Meer Weg und in starten Baffern Bahn macht, \*2. Mofe 14, 22; 30f. 8, 16.

17. der ausziehen läßt Wagen und Roß, Heer und Macht, daß fie auf einem Saufen baliegen und nicht aufstehen, daß sie verlöschen, wie ein Docht verlischt:

18. Gebenket nicht an bas Alte und

achtet nicht auf bas Borige!

19. Denn siehe, ich will ein Neues machen; jest soll es aufwachsen, und ihr werdet's erfahren, daß ich Weg in der Wüste mache und · Wasserströme in der Einöde,

20. daß mich das Tier auf dem Felde preise, die Schafale und Strauße. Denn ich will Baffer in der Bufte und Ströme in ber Einobe geben, zu tränken mein Volk, meine Auserwählten.

21. Dies Bolk habe ich mir zugeriche tet; es foll meinen Ruhm ergablen. 1. Betr. 2, 9.

Jefaja 43. 44. Torheit ber Gogenmacher. 695 Vergebung und Geiftesgabe.

rufen, Jatob, oder daß du um mich

gearbeitet hätteft, Ifrael.

23. Mir haft du nicht gebracht Schafe deines Brandopfers noch mich geehrt mit beinen Opfern: mich hat beines Dienstes nicht gelüstet im Speisopfer, habe auch nicht Luft an deiner Arbeit im Weihrauch: R. 1, 11-15.

24. mir haft du nicht um Gelb Ralmus gekauft; mich hast du mit dem Fett deiner Opfer nicht gefättigt. Ja, mir haft bu Arbeit gemacht mit deinen Günden und haft mir Mühe gemacht mit deinen Miffetaten.

25. 36, ich tilge deine Ubertre= tungen um meinetwillen und ge= bente beiner Sünden nicht.

R. 44, 22; Jer. 81, 84. 26. Erinnere mich; laß uns mitein-

ander rechten; fage an, wie du gerecht willst sein. R. 58, 2; Jer. 2, 35. 27. Deine Boreltern haben gefündiat, und deine Lehrer haben wider mich mißgehandelt. Dan. 9, 6. 8.

28. Darum habe ich die Fürsten des Beiligtums entheiligt und habe 3atob zum Bann gemacht und Ifrael

zum Hohn.

### Das 44. Ravitel.

Ausgiegung bes Beiftes ber Gnabe. Torheit bes Gögenbienftes. Begnadigung und Erlöfung Mrgels.

1. So höre nun, mein Knecht Ratob, und Afrael, den ich erwählt habe! R. 41, 8.

2. So fpricht ber Berr, ber bich gemacht und bereitet hat und der dir beisteht von Mutterleibe an: Fürchte bich nicht, mein Anecht Jakob, und bu, \* Rejurun, den ich erwählt habe!

\*Ehrenname Ifraels. 5. Mofe 82, 15; 83, 5. 26. 3. Denn ich will Waffer gießen auf das Durstige und Ströme auf das Durre: ich will meinen Geift auf beinen Samen gießen und meinen Segen

auf beine Nachkommen,

4. daß sie wachsen sollen wie Gras, wie die Weiden an den Wafferbächen.

5. Diefer wird fagen: Ich bin des Herrn! und jener wird genannt werden mit dem Namen Jakob; und diefer wird sich mit feiner hand dem Berrn gufchreiben und wird mit dem Namen Afrael genannt werden.

6. So fpricht der herr, der König Afraels, und fein Erlöser, der Herr

22. Nicht, daß du mich hättest ge- ich bin der Lette, und + außer mir ift kein Gott. \* \$. 41, 4. + \$. 43, 11.

7. Und wer ift mir gleich, der da rufe und verkündige und mir's zurichte, der ich von der Welt her die Völker setze? · Laffet sie ihnen das Künftige und mastommenfoll, verfündigen. \*R.41,22.

8. Fürchtet euch nicht und erschrecket nicht. Habe ich's nicht vorlängst dich hören laffen und verkündigt? Denn ihr feid meine Zeugen. Ift auch ein Gott außer mir? Es ift fein Sort, ich

weiß ja keinen.

9. Die Gökenmacher find allzumal eitel, und ihr Röftliches ift nichts nüke. Sie find ihre Zeugen und sehen nichts, merken auch nichts; darum muffen fie zu Schanden werden.

10. Wer find fie, die einen Gott machen und einen Gögen gießen, ber

nichts nüte ift?

R. 45, 16; Jer. 10, 8-16; Pf. 115, 4-8. 11. Siehe, alle ihre Benoffen werden zu Schanden: denn es find Meister aus Menschen. Wenn fie gleich alle zusame mentreten, müffen fiedennoch fich fürche ten und zu Schanden werden. R. 49, 17.

12. Es schmiedet einer das Gifen in der Range, arbeitet in der Glut und bereitet's mit Hämmern und arbeitet daran mit ganzer Kraft seines Urms. leidet auch Hunger, bis er nimmer tann, trinkt auch nicht Waffer, bis er matt wird. R. 40, 18-20.

13. Der andere zimmert Holz und mißt es mit der Schnur und zeiche net's mit Rotelftein und behaut es und zirkelt's ab und macht's wie ein Mannsbild, wie einen schönen Menichen, ber im Saufe wohne.

14. Er geht frisch daran unter den Bäumen im Walde, baß er Zedern ab. haue und nehme Buchen und Gichen; ja, eine Reder, die gepflanzt und die

vom Regen erwachsen ist

15. und die den Leuten Brennholzgibt. davon man nimmt, daß man sich dabei wärme, und die man anzündet und Brot babei bactt. Davon machtereinen Gott und betet's an: er macht einen Sögen daraus und fniet davor nieder.

16. Die Hälfte verbrennt er im Keuer, über der Hälfte ist er Fleisch; er brät einen Braten und fättigt fich, wärmt sich auch und spricht: Hoja! ich bin warm geworden, ich sehe meine Luft am Feuer.

17. Aber das übrige macht er zum Bebaoth: \*3ch bin ber Erfte, und | Gott, daß es fein Goge fei, davor er fniet und niederfällt und betet und spricht: Errette mich; denn du bist mein Gott!

18. Sie wiffen nichts und verfteben nichts; denn fie find verblendet, daß ihre Augen nicht sehen und ihre Her-

zen nicht merten fönnen,

19. und gehen nicht in ihr Berg; feine Vernunft noch Wig ist da, daß sie doch dächten: Ich habe die Hälfte mit Feuer verbrannt und habe auf den Rohlen Brot gebacken und Fleisch gebraten und gegessen, und sollte das übrige zum Greuel machen und follte fnieen vor einem Klog?

20. Er hat Luft an Afche, sein getäuschtes Herz verführt ihn; und er wird seine Seele nicht erretten, daß er dächte: Ist das nicht Trügerei, was meine rechte Hand treibt?

21. Daran gedenke, Jakob und 36rael; denn du bift mein . Anecht. + 3ch habe dich bereitet, daß du mein Knecht feist; Frael, vergiß mein nicht. \* \$. 41, 8. + \$. 2.

22. Ich \*vertilge beine Miffetaten wie eine Wolfe und deine Sünden wie den Nebel. Kehre dich zu mir; benn ich erlöse bich. \* \$. 1, 18; 48, 25.

23. Jauchzet, ihr himmel, denn ber Herr hat's getan; rufe, bu Erbe hier unten; ihr Berge, frohlocket mit Jauchzen, der Wald und alle Bäume barin! denn der Herr hat Jakob erlöft und ift in Ffrael herrlich.

R. 49, 13; 55, 12; Pj. 96, 11. 24. So fpricht der Herr, dein Erlöfer, der dich von Mutterleibe hat bereitet: Ich bin der Herr, der alles tut, der den Himmel ausbreitet allein und

die Erde weit macht ohne Gehilfen; 25. der die Zeichen der Wahrfager zunichte und die Weissager foll macht: der die Weisen zurückfehrt und ihre

Runft zur Torheit macht, R. 29, 14. 26. bestätigt aber das Wort seines Anechtes und vollführt den Rat feiner Boten; der zu Jerufalem spricht: Sei bewohnt! und zu den Städten Ruda's: Seid gebaut! und ihre Ber-

wüstungen richte ich auf;

27. der ich spreche zu der Tiefe: Berfiege! und zu den Strömen: Bertrodnet! 2. Mofe 14, 21; 30f. 8, 9-17. 28. der ich spreche von . Kores: Der ift mein Hirte und foll all meinen Wil-Ien vollenden, daß man sage zu Jerufalem : Gei gebaut! und jum Tempel : Sei gegründet! \* R. 45, 1; Esra 1, 1-8.

### Das 45. Kapitel.

Kores (Chrus) bas Wertzeug des Allmächtigen zur Demütigung der Abgötter und zur Erlöfung Afraels.

1. So fpricht der herr zu seinem Gefalbten, dem & Rores, ben ich bei seiner rechten Hand ergreife, daß ich die Heiden vor ihm unterwerfe und ben Königen bas Schwert abgurte, auf daß vor ihm die Türen geöffnet werden und die Tore nicht verschlosien bleiben: \*2. 44, 28; 41, 2.

2. 3ch will vor bir her geben und die Höcker eben machen; ich will die ehernen Türen zerschlagen und die eisernen Riegel gerbrechen

3. und will dir geben die heimlichen Schätze und die verborgenen Aleinode, auf daß du erkennest, daß ich, der Herr, der Gott Fraels, dich bei deis nem Namen genannt habe,

4. um Jatobs, meines . Anechtes, millen und um Israels, meines Auserwählten, willen. Ja, ich rief dich bei deinem Namen und nannte dich, da du mich noch nicht kanntest. \* 2. 41, 8.

5. 3ch bin der Herr, und fonft feiner mehr; fein Gott ift außer mir. Ich habe dich gerüstet, da du mich noch nicht kanntest, \* 2. 44: 6.

6. auf daß man erfahre, der Sonne Aufgang und der Sonne Niedergang, daß außer mir keiner sei. Ich bin der Herr, und keiner mehr! 7. der ich das Licht mache und schaffe die Finsternis, der ich Frieden gebe und sichaffe das übel. Ich bin der

Herr, der solches alles tut. \* Amos 8, 6.

8. Träufelt, ihr himmel, von oben, und die Wolfen regnen Gerechtigfeit. Die Erde tue sich auf und bringe Heil, und Gerechtigkeit wachse mit zu. 3ch, der Herr, schaffe es. Bi. 72, 8.

9. 2Beh dem, der mit feinem Schöpfer hadert, eine Scherbe wie andere irdene Scherben. Spricht auch ber Don zu feinem Töpfer: Was machst du? du beweisest deine Hände nicht an deinem Werke.

R. 29, 16 ; Jer. 18, 6 ; Röm. 9, 20. 21. 10. Weh dem, der zum Bater fagt: Warum haft du mich gezeugt? und zum Weibe: Warum gebierft du?

11. So spricht der Herr, der Heilige in Frael und ihr Meister: Fraget mich um das Butunftige; weiset meine Kinder und das Werk meiner Hände au mir!

12. Ich habe die Erde gemacht und den Menschen darauf geschaffen. 3ch bin's, deffen Bande den himmel ausgebreitet haben, und habe allem seinem

Der Herr allein

Heer geboten.

13. 3ch habe ihn erwedt in Berechtias feit, und alle seine Wege will ich eben Er foll meine Stadt bauen und meine Gefangenen loglaffen, nicht um Geld noch um Geschenke, spricht der Herr Rebaoth. B. 1; R. 41, 2.

14. So spricht der Herr: Der Aanpter Handel und der Mohren und der langen Leute zu Seba Bewerbe werden fich dir ergeben und dein eigen sein; fie werden dir folgen, in Fesseln werden fie gehen und werden vor dir niederfallen und zu dir flehen; denn bei dir ift Gott, und ift sjonft kein Gott mehr.

15. Fürmahr, bu bift ein verborgener Gott, du Gott Fraels, der Heiland.

16. Aber die Gögenmacher müffen allesamt mit Schanden und Hohn befteben und miteinander schampot hingehen. R. 44, 9. 11.

17. Frael aber wird erlöft durch den Herrn, durch eine ewige Erlöfung, und wird nicht zu Schanden noch zu

Spott immer und ewiglich.

18. Denn so spricht der Herr, der den himmel geschaffen hat, der Gott, der die Erde bereitet hat und hat sie gemacht und zugerichtet — und fie nicht gemacht hat, daß sie leer foll sein, fondern fie bereitet hat, daß man darauf wohnen solle -: 3ch bin ber Berr, und ift feiner mehr.

19. Ich habe nicht im Verborgenen geredet, im finftern Ort der Erde; ich habe nicht zum Samen Jakobs vergeblich gesagt: Suchet mich! Denn ich bin der Herr, der von Gerechtigkeit redet, und verkundigt, was da recht ift.

20. Lak sich versammeln und kommen miteinander herzu die Entronnenen der Heiden, die nichts wiffen und tragen sich mit den Klöken ihrer Gögen und fleben zu dem Gott, der nicht helfen fann. R. 48, 9.

21. Verfündiget und machet euch herzu, ratschlaget miteinander. Wer hat dies laffen fagen von alters ber und vorlängst verkündigt? Habe ich's nicht getan, der Herr? Und ift . sonft tein Gott außer mir, ein gerechter Gott und Heiland; und keiner ist außer

22. Wendet euch zu mir, fo werdet ihr selig, aller Welt Enden: benn ich

bin Gott, und keiner mehr.

23. 3ch schwöre bei mir felbft, und ein Wort ber Gerechtigkeit geht aus mei-nem Munde, dabei soll es bleiben: \*Mir sollen sich alle Knies bengen und alle Zungen schwören

\* 98m. 14, 11; Bhil. 2, 10. 11. 24. und jagen: Im Herrn habe

ich \* Gerechtigkeit und Stärke. Solthe werden auch zu ihm kommen; aber alle, die ihm widerstehen, müffen zu Schanden werden. \* Jer. 28, 6.

25. Denn im herrn wird gerecht aller Same Ffraels und wird fich + fein \* 1. Ror. 1, 81.

rühmen.

# Das 46. Kavitel.

Sturg ber babulonifchen Gögen. Beil Fraels in feinem treuen Gott.

1. Der Bel ist gebeugt, der Nebo ist gefallen, ihre Gößen sind den Tieren und dem Bieh zuteil geworden, daß fie fich mude tragen an eurer Laft. Jer. 50, 2.

2. Ja, sie fallen und beugen sich allesamt und können die Last nicht wege bringen; sondern ihre Seelen müffen

ins Gefängnis gehen.

3. Höret mir zu, ihr vom Hause Ratob und alle übrigen vom Hause 35rael, die ihr von mir getragen werdet von Mutterleibe an und von der

Mutter her auf mir liegt.
4. Ja, ich will euch tragen bis ins \* Alter und bis ihr grau werdet. Ich will es tun, ich will heben und tragen und erretten. \* \$5. 71, 18.

5. Nach wem bildet und wem vergleicht ihr mich denn? Gegen wen mefe

set ihr mich, dem ich gleich sein solle? R. 44, 9-20.

6. Sie schütten das Gold aus dem Beutel und wägen dar das Silber mit der Wage und lohnen dem Goldschmied, daß er einen Gott daraus mache, por dem fie knieen und anbeten.

7. Sie heben ihn auf die Achseln und tragen ihn und seken ihn an seine Stätte. Da fteht er und fommt von seinem Ort nicht. Schreit einer zu ihm, so antwortet er nicht und hilft ihm nicht aus seiner Not.

8. An folches gedenket doch und seid fest; ihr übertreter, gehet in euer Herz! 9. Gedenket bes Vorigen von alters

ber; benn ich bin Gott, und feiner mehr, ein Gott, besgleichen nirgend ift, St. 41, B.

10. der ich verkündige zuvor; was

hernach kommen foll, und vorlängft, ehe denn es geschieht, und fage: Mein Unschlag besteht, und ich tue alles, was mir gefällt.

11. 3ch rufe einen Abler vom Aufgang und einen Mann, der meinen Unschlag tue, aus fernem Lande. Was ich fage, das laffe ich kommen; was

R. 41, 2, ich denke, das tue ich auch. 12. Höret mir zu, ihr von ftolzem Bergen, die ihr ferne feid von der Ge-

rechtigfeit.

13. Ich habe meine Gerechtigkeit nahe gebracht; sie ist nicht ferne, und mein Beil faumt nicht; benn ich will zu Rion das Heil geben und in Afrael meine Herrlichkeit.

#### Das 47. Kavitel.

Untergang bes übermütigen und aberglänbifchen Babel.

1. Herunter, Jungfrau, du Tochter Babel, fete dich in den Staub! fete dich auf die Erbe; benn die Tochter der Chaldäer hat keinen Stuhl mehr. Man wird dich nicht mehr nennen: "Du . Barteund üppige". \* 5. Mofe 28, 56.

2. Mimm die Mühle und mahle Mehl; flicht deine Röpfe aus, hebe die Schleppe, entblöße den Schenkel,

wate burchs Waffer,

3. daß \* deine Blöße aufgedeckt und beine Schande gesehen werbe. Ich will mich rächen, und soll mir kein Mensch abbitten. \* Mah. 8, 5.

4. [Solches tut] unser Erlöser, welcher heißt der Berr Zebaoth, Beilige in Ffrael.

5. Setze dich in bas Stille, gehe in die Finsternis, du Tochter der Chal-däer! denn du follst nicht mehr heißen

"Herrin über Königreiche"

6. Denn da ich über mein Bolf zornia mar und entweihte mein Erbe, übergab ich fie in deine Hand; aber du bewieseft ihnen teine Barmherzigkeit. auch über die Alten machtest du dein Joch allzu schwer, R. 10, 5-7; Sach. 1, 15.

7. und dachtest: Ich bin eine Königin ewiglich. Du haft folches bisher noch nicht zu Bergen gefaßt noch baran gedacht, wie es damit hernach werben

follte.

8. So höre nun dies, die du in Wolluft lebft und so sicher sigest und · fprichft in deinem Herzen: Ich bin's, und keine mehr; ich werde keine Witwe werden noch ohne Rinder fein. Dffenb. 18, 7; Beph. 2, 15.

9. Aber es wird dir foldes beides

kommen plöklich auf einen Tag, daß du Witwe und ohne Kinder seist; ja, vollkommen wird es über dich kommen um der Menge willen deiner Rauberer und um beiner Beschwörer millen, deren ein großer Haufe bei dir ift.

10. Denn du haft dich auf beine Bosheit verlassen, da du dachtest: Man fieht mich nicht! Deine Weisheit und Runft hat dich verleitet, daß du sprachst in deinem Herzen: 3ch bin's, und

sonst feine!

11. Darum wird über dich ein Unglud tommen, daß du nicht weißt, wann es daherbricht; und wird ein Unfall auf dich fallen, den du nicht fühnen kannst; und es wird plöglich ein Getümmel über dich kommen, des sen du dich nicht versiehst.

12. So tritt nun auf mit beinen Be-schwörern und der Menge • beiner Rauberer, unter welchen du dich von deiner Jugend auf bemüht hast, ob du dich könnest stärken. \* Dan. 2, 2.

13. Denn du bift mude vor der Menge deiner Anschläge. Laß hertreten und dir helfen die Meister des Himmelslaufs und die Sterngucker, die nach den Monaten rechnen, was über dich

fommen werde.

14. Siehe, fie find wie Stoppeln, bie das Keuer verbrennt; sie können ihr Leben nicht erretten vor der Flamme; denn es wird nicht eine Glut fein. dabei man sich wärme, oder ein Keuer. darum man fiken möge.

15. Alfo find fie, unter welchen du dich bemüht haft, die mit dir Sandel trieben von beiner Jugend auf; ein jeglicher wird seines Ganges hier- und baber geben, und haft teinen Selfer.

### Das 48. Kavitel.

Aufforderung Bottes an fein halsftarriges Bolt, feine gnabenreiche Erlöfung ju glauben und ihm gu gehorchen.

1. Soret bas, ihr vom Saufe Jakob, die ihr heißet mit Namen Ffrael und aus . bem Waffer Juda's gefloffen feib; die ihr schwöret bei dem Namen des Herrn und gedenket des Gottes in Afrael, aber nicht in der Wahrheit noch Gerechtigkeit.

2. Denn fie nennen fich aus berheiligen Stadt und troken auf den Gott 360 raels, der da heißt ber Herr Zebaoth.

3. 3ch habe es zuvor verfündigt, dies Aufünftige; aus meinem Mtunde ist's gekommen, und ich habe estaffen fagen; ich tue es auch plöglich, daß es kommt.

4. Denn ich weiß, daß bu . hart bift, und bein Nacken ift eine eiferne Aber, und deine Stirn ift ebern: \* 3er. 5, 8.

5. darum habe ich bir's verkundigt auvor und habe dir es laffen fagen, ehe benn es gekommen ift, auf daß du nicht fagen tonneft: Mein Boge tut's, und mein Bild und Abgott hat's befohlen.

6. Solches alles haft du gehört und fiehst es, und verkündigst es doch nicht. Ich habe bir von nun an Neues fagen laffen und Berborgenes, das

du nicht wußtest.

7. Nun ift's geschaffen, und nicht vorlängst, und haft nicht einen Tag zuvor davon gehört, auf daß du nicht fagen tonnest: Siehe, das wußte ich wohl. 8. Denn du hörtest es nicht und wußtest es auch nicht, und bein Ohr war dazumal nicht geöffnet; ich aber wußte wohl, daß du verachten würs best und von Mutterleib an ein übers treter genannt bift.

9. Um meines Namens willen bin ich geduldig, und um meines Ruhmes willen will ich mich dir zugut enthalten, daß du nicht ausgerottet werdest.

10. Siehe, ich will bich läutern, aber nicht wie Silber: sondern ich will dich außerwählt machen im Ofen bes Glends. 25f. 66, 10.

11. Um meinetwillen, ja um meinetwillen will ich's tun, daß ich nicht ge-

lästert werde; benn sich will meine Chre feinem andern laffen. \* R. 42. 8. 12. Höre mir zu, Jakob, und du, Ifrael, mein Berufener: 3ch bin's,

·ich bin der Erste, dazu auch der Lette \* R. 41, 4. 13. Meine Hand hat den Erdboden

gegründet, und meine Rechte hat den Himmel ausgespannt: was ich rufe.

das steht alles da.

14. Sammelt euch alle und hört: Wer ist unter diesen, der solches verfündigt hat? Der Herr liebt .ihn: darum wird er seinen Willen an Babel und seinen Arm an den Chaldäern beweisen. \* R. 41, 2.

15. 3ch, ja, ich habe es gefagt, ich habe ihn gerufen; ich will ihn auch kommen laffen, und fein Weg foll ihm gelingen.

16. Tretet her zu mir und höret bies! Ich habe es • nicht im Verborgenen zuvor geredet; von der Zeit an, da es ward, bin ich da. Und nun sendet mich der Herr Berr und fein Geift. \* R. 45, 19.

17. So spricht ber Herr, bein Erlöser, der Heilige in Frael: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt, was nüglich ist, und leitet dich auf dem Wege, den bu gehft.

Weg jum Frieden.

18. O baß du auf meine Gebote merkteft, so würde dein Friede sein wie ein Wafferstrom, und beine We= rechtigfeit wie Meereswellen:

5. Dtofe 5, 26. 19. und dein Same würde sein wie Sand, und die Sproffen beines Leibes wie Sandförner; fein Rame wurde nicht ausgerottet noch vertilgt vor

mir.

20. \*Gehet aus von Babel, fliehet von den Chaldäern mit fröhlichem Schall; verfündiget und laffet solches hören, bringt es aus bis an der Welt Ende: fprechet: Der Herr hat feinen Anecht Jakob erlöft.

R. 52, 11; Ser. 51, 6; 2. Ror. 6, 17; Offenb. 18, 4. 21. Sie hatten feinen Durft, da er fie leitete in der Wüste: er ließ ihnen Waffer aus dem Fels fließen; er riß den Fels, daß Waffer herausrann.

2. Dofe 17, 6. 22. Aber die Gottlosen, spricht ber Herr, haben keinen Frieden. R. 57, 21; 66, 24.

### Das 49. Kapitel.

Der Rnecht Gottes bas Licht ber Beiben und bas Beil Ifraels; Bion foll fich feines Erbarmers getröften.

1. Söret mir zu, ihr Infeln, und ihr Bölker in der Ferne, merket auf! Der Herr hat mich gerufen von Mutterleib an; er hat meines Namens gedacht, da ich noch im Schoß der Mutter war,

2. und hat meinen · Mund gemacht wie ein icharfes Schwert; + mit bem Schatten seiner Sand hat er mich bebeckt; er hat mich zum glatten Pfeil gemacht und mich in seinen Köcher gestectt \* Offenb. 1, 18. + R. 51, 16.

3. und spricht zu mir: Du bist mein Anecht, Frael, burch welchen ich will gepriefen werben.

B. 5; R. 42, 1; bgl. R. 41, 8.

4. Ich aber dachte, ich arbeitete vergeblich und brächte meine Kraft umsonst und unnütz zu, wiewohl - meine Sache des Herrn und mein Amt meines Gottes ift. \* 1. Kön. 19, 10.

5. Und nun spricht der Herr, mich von Mutterleib an zu seinem Rnechte bereitet hat, daß ich foll Jakob ju ihm bekehren, auf daß Frael nicht weggerafft werde (darum bin ich

Das Seil für alle. por dem Herrn herrlich, und mein

Gott ift meine Stärke).

6. und fpricht: Es ift ein Geringes, daft bu mein Anecht bift, die Stämme Natobs aufzurichten und die Bewahrten Fraels wiederzubringen: fondern \*ich habe dich auch zum Licht der Heiden gemacht, daß du seist mein Heil bis an der Welt Ende.

\* R. 42, 6; 60, 3; Ent. 2, 82; Apg. 18, 47.

7. So spricht der Herr, der Erlöser Fraels, sein Seiliger, zu der verachteten Seele, zu dem Bolt, bas man verabscheut, zu dem Knecht, der unter den Tyrannen ist: Könige sollen sehen und aufstehen, und Fürften follen niederfallen um des Herrn willen, der treu ist, um des Heiligen in Ffrael willen, der dich erwählt hat.

8. So spricht der Herr: \*Ich habe bich erhört zur gnädigen Zeit und habe dir am Tage des Heils geholfen und habe dich behütet und zum + Bund unter das Bolk gestellt, daß du das Land aufrichtest und die verstörten

Erbe austeilest; \*Bf. 69, 14; 2. Kor. 6, 2. + R. 42, 6.

9. zu sagen ben Gefangenen: Geht heraus! und zu benen in der Finsternis: Rommt hervor! daß fie am Wege weiden und auf allen hügeln ihre Weide haben.

10. Sie werden weder hungern noch dürsten, sie wird teine Hige noch Sonne stechen; benn ihr Erbarmer wird fie führen und wird sie an die Wasserquellen leiten. Dffenb. 7, 16.

11. Ich will alle meine Berge zum Wege machen, und meine Pfade follen

gebahnt sein. 12. Siehe, diese werden von ferne fommen, und siehe, sene von Mitter nacht und diese vom Meer und jene vom Lande Sinim. Lut. 18, 29.

18. Jauchzet, ihr Simmel, freue dich, Erde, lobel, ihr Berge, mit Jauchzen! benn der Herr hat sein Volk getröftet und erbarmt fich feiner Elenden.

R. 44, 28.

14. Zion aber spricht: Der Herr hat mich verlaffen, der herr hat mein

vergeffen.

15. Kann and ein Weib \*ihres Rindleins vergeffen, daß fie fich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes? Und ob fie desfelben vergaße, so will ich boch bein nicht vergessen. \*1. Ron. 3, 26; Jer. 31, 20.

16. Siehe, in die Bande habe ich dich gezeichnet: deine Mauern sind immerdar vor mir.

17. Deine Baumeister werden eilen: aber beine Zerbrecher und Verstörer werden sich davonmachen.

18. \*Hebe deine Augen auf umher und siehe: alle diese kommen versammelt zu dir. So mahr ich lebe, spricht der Herr, du sollst mit diesen allen wie mit einem Schmuck angetan werden und wirst sie um dich legen wie eine Braut. \* R. 60, 4.

19. Denn dein wüftes, verftörtes und zerbrochenes Land wird dir alsdann zu eng werben, barin zu wohnen, wenn beine Berderber fern von dir

meichen.

20. daß die Kinder deiner Unfruchtbarkeit werden noch fagen vor deinen Ohren: Der Raum ist mir zu eng: rücke hin, daß ich bei dir wohnen möge. R. 54, 1.

21. Du aber wirst sagen in beinem Herzen: Wer hat mir diese geboren? Ich war unfruchtbar, einsam, vertrieben und verstoßen. Wer hat mir diese erzogen? Siebe, ich mar allein

gelaffen; wo waren benn biefe?
22. So spricht der Herr Herr: Siehe, ich will meine Sand zu ben Beiben aufheben und zu den Bölfern mein Panier aufwerfen; fo werben fie . beine Sohne in den Armen herzubringen und deine Töchter auf den Achseln hertragen. \* 2. 60, 4.

23. Und . Rönige follen beine Pfleger. und ihre Fürstinnen beine Gaugammen sein; sie +werben vor dir niederfallen zur Erde aufs Angesicht und beiner Füße Staub leden. wirst du erfahren, daß ich der Herr bin, an welchem nicht zu Schanden werden, die auf mich harren.

\* R. 60, 16. + Pf. 72, 9; Micha 7, 17.

24. Kann man auch einem Riesen ben Raub nehmen? ober kann man dem Gerechten seine Gefangenen loss

25. Denn fo fpricht ber Herr: . Nun follen die Gefangenen bem Riefen genommen werden und der Raub bes Starken los werden; und ich will mit beinen Saberern habern und beinen

Rindern helfen. \* Matth. 12, 29. 26. Und ich will beine Schinder freisen mit ihrem eigenen Fleisch, und fie follen von ihrem eigenen Blut wie von füßem Wein trunfen werben; und alles

Fleisch soll erfahren, daß ich bin der Herr, dein Beiland, und dein Erlöser der Mächtige in Jakob.

# Das 50. Kavitel.

Ifraelift burch eigene Gunbe berftogen ; ber Rnecht bes Beren bringt bas Beil.

- 1. So spricht der Herr: Wo ift der · Scheidebriefeurer Mutter, mit demich sie entlassen hätte? Ober wer ist mein Gläubiger, dem ich euch +verkauft hätte? Siehe, ihr feib um eurer Sün= den willen verkauft, und eure Mutter ist um eures übertretens willen entlassen. \*5. Mofe 24, 1; R. 54, 6. + R. 52, 8.
- 2. Warum famich, und war niemand da? Ich rief, und niemandantwortete. Rit meine Sand nun foturggeworden, daß sie nicht erlösen kann? oder ist bei mir feine Kraft, zu erretten? Siehe, mit meinem Schelten mache ich das +Meer trocken und mache die Waffer= ftrome zur Wüste, daß ihre Fische vor Wassermangel stinken und Durstes sterben. \* R. 59, 1; 4. Mofe 11, 23. +2. Mofe 14, 21.

3. 3ch fleide den Himmel mit Dunkel und machefeine Deckegleicheinem Sact.

4. Der Serr Serr hat mir \*eine gelehrte Zunge gegeben, daß ich wisse mit dem Müden zu rechter Zeit zu reden. Er weckt mich alle Morgen; er wect mir bas Dhr, daß ich höre wie ein Fünger. \* Matth. 7, 28. 29; 11, 28.

5. Der Herr Herr hat mir das Dhr geöffnet; und ich bin nicht ungehorsam und gehe nicht zurück. \* Bf. 40, 7.

6. Ich hielt meinen Ruden bar benen, die mich schlugen, und meine Wangen benen, die mich rauften; mein Angesicht verbarg ich nicht por Schmach und Speichel.

Matth. 26, 67. 68; Joh. 19, 1. 7. Aber der Herr Herr hilft mir; darum werde ich nicht zu Schanden. Darum habe ich mein Ungesicht dargeboten wie einen Rieselstein; denn ich meiß, daß ich nicht zu Schanden werde.

8. Er ist nahe, ber mich gerechtfpricht: wer will mit mir habern? Lagt und zusammentreten; wer ift, der Recht zu mir hat? Der komme her zu mir! \* Möm. 8, 88.

9. Siehe, der Herr Herr hilft mir; wer ift, der mich will verbammen? veralten, Motten werben fie freffen.

10. Wer ift unter euch, der den Herrn fürchtet, der seines Knechtes Stimme gehorche? Der im Finstern wandelt und scheint ihm kein Licht, der hoffe auf den Ramen des Herrn und verlaffe fich auf seinen Gott.

11. Siehe, ihr alle, die ihr ein Feuer anzündet, mit Flammen gerüftet, gehet hin in das Licht eures Feuers und in die Flammen, die ihr angezündet habt! Solches widerfährt euch von meiner hand; in Schmerzen mußt ihr liegen.

### Das 51. Kavitel.

Die Gerechten tehren aus großer Trübsal heim, und Freude ift in Bion.

1. Höret mir zu, die ihr der Gerech-tigkeit nachjagt, die ihr den Herrn sucht: Schauet den Fels an, davon ihr gehauen seid, und des Brunnens Gruft, darausihrgegrabenseid. \*R.48,1.

2. Schauet Abraham an, euren Bater, und Sara, von welcher ihr geboren seid. Denn ich rief ihn, da er noch einzeln war, und segnete ihn und mehrte ihn. \* Defet, 33, 24.

3. Denn ber Berr tröftet Bion, er tröftet alle ihre Buften und macht ihre Wüste wie Eden und ihr dürres Land wie den Garten des Herrn, daß man Wonne und Freude darin findet, Dank und Lobgesang.

4. Merke auf mich, mein Bolk, höret mich, meine Leute! denn von mir wird ein Gesetz ausgehen, und mein Recht will ich zum Licht der Bölker

gar bald stellen.

5. Denn meine Gerechtigkeit ift nahe, mein Heil zieht aus, und meine Arme werden die Bölker richten. Die Inseln harren auf mich und warten auf meinen Urm.

6. Sebet eure Augen auf gen Simmel und schauet unten auf die Erde. Denn \* der Himmel wird wie ein Rauch vergehen und die Erde wie ein Kleid veralten, und die darauf wohnen, werden im Ru dahinfterben. Aber mein Seil bleibt ewiglich, und meine Gerechtigs feit wird fein Ende baben. \* Bf. 102, 27.

7. Höret mir zu, die ihr die Gerechtigfeit kennt, bu Bolk, in deffen Bergen mein Gefet ift! Fürchtet euch nicht, wenn euch die Leute schmähen; und wenn ste euch lästern, verzaget \* Matth. 5, 11.

8. Denn die Motten werden sie freffen wie ein Kleid, und Würmer Der ftarte Erlöser. Jefaja 51. 52. Kriebensbotichaft.

werden fie fressen wie wollenes Tuch; aber meine Gerechtigkeit bleibt ewiglich und mein Heil für und für.

9. Wohlauf, wohlauf, ziehe Macht an, bu Urm des Herrn! Wohlauf, wie . vorzeiten, von alters ber! Bift bu es nicht, der die Stolzen zerhauen und den Drachen verwundet hat?

\*2. Mose 14, 14; 15, 7. 10. Bist du es nicht, der das Meer, ber großen Tiefe Waffer, austrocknete, der den Grund des Meeres zum

Wege machte, daß die Erlösten das burchainaen?

702

2. Mofe 14, 21, 22. 11. Also werden die Erlösten des Herrn wiederkehren und gen Zion kommen mit Jauchzen, und ewige Freude wird auf ihrem Haupte sein. Wonne und Freude werden sie erareifen: aber Trauern und Seufzen wird von ihnen fliehen. £. 85, 10.

12. 3ch, ich bin euer Tröfter. Wer bist du benn, daß du dich vor Menschen fürchtest, die doch sterben, und vor Menschenkindern, die +wie Gras vergeben, \* 31. 56, 5. + \$. 40, 6.

vergehen, \*95.80, 5. +8.40, 8.
18. und vergiffest des Herrn, der dich gemacht hat, der den Himmel außbreitet und die Erde gründet? Du aber sirchtest dit täglich den gangen Tag vor dem Grimm des Wüterichs, wenn er sich vornimmt zu verderben. Wo bleibt nun der Grimm des Wüterichs?

14. Der Gefangene wird eilends losgegeben, daß er nicht hinsterbe zur Grube, auch keinen Mangel an

Brot habe.

15. Denn ich bin der Herr, bein Gott, der das Meer bewegt, daß feine Wellen muten; fein Name heißt Berr

Rebaoth.

16. Ich lege mein Wort in beinen Mund und bedecke dich unter dem Schatten meiner Sände, auf daß ich den himmel pflanze und die Erde gründe und zu Zion spreche: Du bift mein Bolk. \* \$. 49. 2.

17. Wache auf, wache auf, stehe auf, Ferusalem, die du von der hand des herrn den Relch seines Grimmes getrunten haft! Die Befen bes . Taumelfelchs haft du ausgetrunken und

die Tropfen gelectt.

Bf. 60, 5; 75, 9; Jer. 25, 15-18. 18. Es war niemand aus allen Kindern, die fie geboren hat, der fie leitete: niemand aus allen Kindern, die fie erzogen hat, der fie bei der Sand nähme.

19. Diese \* zwei sind dir begegnet: wer trug Leid mit dir? Da war Verstörung und Schaden, Hunger und Schwert; wer sollte dich trösten? \* R. 47, 9.

20. Deine Kinder waren verschmachtet; sie lagen auf allen Gassen wie ein Birsch im Nege, voll bes Borns vom Herrn und bes Scheltens von deinem Gott. \* Riagel. 2, 11. 19. 21. Darum höre dies, bu Glende und

Trunfene, doch nicht von Wein! 22. So spricht bein Herrscher, der Herr, und bein Gott, ber ein Volk rächt: Sehe ich nehme ben Tau-meltelch von beiner Hand samt ben Hefen des Relchs meines Grimmes; du follft ihn nicht mehr trinken, \*B. 17.

23. sondern ich will ihn deinen Schindern in die Hand geben, die zu deiner Seele sprachen: Bucke bich, daß wir darüberhin gehen, und mache deinen Rücken zur Erde und wie eine Gasse, daß man darüberhin laufe. \* Bf. 129, 8.

#### Das 52. Kavitel.

Bions Beil, burch Friedensboten berfündet.

1. Mache dich auf, mache dich auf, Bion! Bieh beine Stärke an, schmucke dich herrlich, bu heilige Stadt Jerufalem! Denn es wird hinfort fein Unbeschnittener oder Unreiner zu dir hineingehen.

2. Schüttle den Staub ab, stehe auf, bu gefangenes Jerusalem! Mache dich los von den Banden deines Halfes, du

gefangene Tochter Zion!

3. Denn also spricht der Herr: Ihr feid umsonst verkauft; ihr sollt auch

ohne Geld gelöft werden. R. 20, 1, 4. Denn so spricht der Herr Herr: Mein Volt zog am ersten hinab nach Agnpten, daß es dafelbft ein Gaft ware; und Affur hat ihm ohne Ur-fache Gewalt getan.

5. Aber wie tut man mir jest allhier! fpricht ber Berr. Mein Bolf wird umsonft hingerafft; seine Herrscher machen eitel Seulen, spricht der Herr, und . mein Name wird immer täglich geläftert. \* Befet. 36, 20.

6. Darum foll mein Bolt meinen Namen fennen zu berfelben Beit; benn ich bin's, der da spricht: Hier bin ich!

7. Wie \*lieblich find auf ben Bergen die Füße ber Boten, die ba Frie-ben vertündigen, Gutes predigen, Beil verfündigen, bie ba fagen gu Zion: + Dein Gott ift König

" Nah. 2, 1; Röm. 10, 15. + Gach. 9, 9.

ihrer Stimme und rühmen miteinander; denn man wird's mit Augen feben, wenn ber Herr Zion befehrt.

\* R. 58, 10; 62, 8; Defet. 8, 17. 9. Lagt fröhlich fein und miteinander rühmen das Büfte zu Jerus falem; benn ber herr hat sein Bolf getröstet und Ferusalem gelöft.

10. Der Herr hat offenbart feinen heiligen Urm vor den Augen aller Beiden, daß aller Welt Enden feben das Seil unfers Gottes.

11. Weicht, weicht, zieht aus von dannen und rührt tein Unreines an; geht aus von ihr, reinigt euch, die ihr des Herrn Geräte tragt!

R. 48, 20; 2. Ror. 6, 17.

12. Denn ihr follt nicht mit . Gile ausziehen noch mit Flucht wandeln; denn der Herr wird vor euch her ziehen, und der Gott Ffraels wird euch sammeln. \*2. Doje 12, 11.

### Das 53. Kapitel.

Stellvertretenbes Leiben und herrlichteit bes Rnechtes Gottes.

13. Siehe. \* mein Knecht wird weislich tun und wird erhöht und sehr hoch erhaben fein. \* \$. 42, 1.

14. Gleichwie fich viele an dir argern werben, weil feine Geftalt haßlicher ist denn anderer Leute und sein Unsehen denn der Menschenkinder,

15. also wird er viele Heiden beiprengen, daß auch Könige werden ihren Mund vor ihm zuhalten. Denn · welchen nichts davon verkundigt ist, bie werden's mit Luft seben: und die nichts davon gehört haben, die merden's merten. \* R. 65, 1; Rom. 15, 21.

R. 53. B. 1. Aber \*wer glaubt unfrer Predigt, und wem wird der

+ Urm des Herrn offenbart?

Joh. 12, 88 ; Röm. 10, 16. + K. 52, 10. 2. Denn er schoß auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus burrem Erdreich. Er hatte feine Gestalt noch Schöne; wir sahen ihn, aber da mar keine Gestalt, die uns gefallen hätte.

Gr war der Mulerverachtetste und Unwertefte, voller Schmerzen und Arankheit. Er war so verachtet, daß man das Angesicht vor ihm verbarg; darum haben wir ihn nichts geachtet.

\* Pf. 22, 7. 8; Mart. 9, 12. 4. Fürwahr, \* er trug unfre Krant=

8. Deine . Wächter rufen laut mit | zen. Wir aber hielten ihn für ben, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert ware. \*Matth. 8, 17.

> 5. Aber er ist um unsrer Missetat willen verwundet und um unfrer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf daß wir Frieden hätten, und durch seine Wunden find wir geheilt. 1. Betr. 2, 24.

> 6. Wir gingen alle \*in der Arre wie Schafe, ein jeglicher sah auf feinen Beg; aber ber Serr warf +unser aller Sinde auf ibn.
>
> 2. 2.1. Bett. 2, 28. 12. Kor. 5, 21.

7. Da er gestraft und gemartert ward, tat er seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verftummt vor feinem Scherer und feinen Mund nicht auftut. 30h. 1, 29; Apg. 8, 82.

8. Er ist aber aus Angst und Gericht genommen; wer will seines Lebens Länge ausreden? Denn er ift aus dem Lande der Lebendigen wege gerissen, da er um die Missetat meis

nes Volks geplagt war.

9. Und man gab ihm bei Gottlosen fein Grab und bei Reichen, da er gestorben war, wiewohl eer niemand Unrecht getan hat noch Betrug in seinem Mundegewesenist. \*1. Betr. 2, 22 : 1. Joh. 3, 5.

10. Aber der Herr wollte ihn also zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Samen haben und in die Länge leben, und des Herrn Vornehmen wird durch feine Hand fortaeben. \* Bf. 22, 81.

11. Darum daß feine Seele gearbeitet hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Und durch seine Erkenntnis wird er, mein Anecht, ber Gerechte, viele \* gerecht machen; denn + er trägt ihre Sünden.

\* Rom. 10, 4; 2. Kor. 5, 21. + 30h. 1, 29.

12. Darum will ich ihm große Menge zur Beute geben, und er foll die Starfen zum Raube haben, barum daß er fein Leben in den Tod gegeben hat und den übeltätern gleich gerechnet ist und er vieler Günde getragen hat und + für die Abeltäter gebeten.

\* Mart. 15, 28; But. 22, 37. + Lut. 28, 34.

### Das 54. Rapitel.

Gott verheißt feinem Boll Ausbreitung in aller Welt und fichert ihm feine ewige Gnabe gu.

1. Rühme, du Unfruchtbare, die du heit und lud auf fich unfre Schmer. | nicht gebierft! Freue dich mit Rühmen und jauchze, die du nicht schwanger bist! Denn die Einsame hat mehr Rinder, als die den Mann hat, spricht der Herr. R. 49, 20; Gal. 4, 27.

2. Mache ben Raum beiner butte weit, und breite aus die Teppiche deiner Wohnung: fpare nicht! Dehne beine Seile lang und ftecke beine Nägel

3. Denn du wirst ausbrechen zur Rechten und gur Linken, und bein Same wird die Heiden erben und in den verwüsteten Städten wohnen.

4. Fürchte dich nicht, denn du follst nichtzu Schanden werden; werde nicht blöde, denn du sollst nicht zu Spott werden; sondern du wirft der Schande deiner Jungfrauschaft vergessen und der Schmach deiner &Witwenschaft nicht mehr gedenken. \* Fer. 51, 5.

5. Denn ber bich gemacht hat, ist · bein Mann - herr Zebaoth beißt fein Name —, und dein Erlöfer der Geilige in Ffrael, der aller Welt Sott

genannt wird.

\* \$0f. 2, 21. 6. Denn der Herr hat dich zu fich gerufen wie ein verlassenes und von Herzen betrübtes Weib und wie ein junges Weib, das \*verstoßen ist, fpricht dein Gott. \* \$. 50, 1.

7.Ich habe bicheinenkleinen Augenblick verlassen: aber mit großer Barmherzigfeit will ich bich fam-Bf. 30, 6.

8. Ich habe mein Angesicht im Augenblid bes Borns ein wenig vor dir verborgen; aber mit ewiger Gnade will ich mich bein erbarmen, fpricht der Herr, dein Erlöser.

. 60, 10. 9. Denn solches soll mir sein wie das Waffer Noahs, da . ich schwur, daß die Waffer Noahs follten nicht mehr über den Erdboden geben. Alfo habe ich gefcworen, daß ich nicht über dichzurnen noch dich schelten will. \*1. Mose 9, 11-17.

10. Denn es jollen wohl Berge weichen und Sügel hinfallen; aber meine Gnade foll nicht von dir meiden, und der \*Bund meines Friedens foll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. \* Sefet. 37, 26.

11. Du Elende, über die alle Wetter gehen, und du Trostlose, siehe, ich will beine Steine wie einen Schmuck legen und will beinen Grund mit Saphiren legen

12. und beine Zinnen aus Rriftallen machen und deine Tore von Rubinen und alle beine Grenzen von erwählten Steinen Dffenb. 21, 18-21.

13. und alle deine Rinder \*gelehrt vom Herrn und großen Frieden beinen Rindern.

14. Du follft durch Gerechtigkeit bereitet werden. Du wirft ferne fein von Gewalt und Unrecht, daß du dich davor nicht darfft fürchten, und von Schrecken, benn es foll nicht zu bir nahen.

15. Siehe, wer will sich wider bich rotten und bich überfallen, so sie sich ohne mich rotten? Rönt. 8, 81.

16. Siehe, ich ichaffe es, daß der Schmied, der die Rohlen im Feuer auf. bläft, eine Waffe daraus mache nach

seinem Handwert; und ich schaffe es, daß der Berderber sie zunichte mache. 17. Einer jeglichen Waffe, die wider dich zubereitet wird, foll es nicht gelingen; und alle Bunge, fo fich wiber bich fest, follft du im Gericht verdam= men. Das ist das Erbe der Knechte des Herrn und ihre Gerechtigkeit von mir, fpricht der Berr.

# Das 55. Kapitel.

Allgemeine Ginlabung gum Gnabenbunbe Gottes. Die unfehlbare Wirfung bes göttlichen Bortes.

1. Wohlan, alle, die ihr durstig seid, tommet her zum Wasser! und die ihr nicht Gelb habt, fommet her, faufet und effet; fommt her und fauft ohne Geld und umsonft beides, Wein und 30h. 7, 87; Offenb. 22, 17.

2. Warum zählet ihr Geld dar, da kein Brot ist, und tut Arbeit, davon ihr nicht satt werden könnt? Höret mir boch zu und effet bas Gute, so wird eure Seele am Fetten ihre Luft

3. Neiget eure Ohren her und fommet her zu mir, höret, so wird eure Seele leben; benn ich will mit euch einen \*ewigen Bund machen, baß ich euch gebe die tgewissen Gnaden Dabib3. \*Jer.81,81-84. +Pf. 89,8-5; Abg. 18,84.

4. Siehe, ich habe ihn ben Leuten gum Reugen gestellt, gum Fürsten und

Gebieter ben Bölfern.

5. Siehe, du wirst Heiden rufen, die du nicht kennst; und Heiden, die dich nicht kennen, werden zu dir laufen um des herrn willen, beines Gottes, und des heiligen in Ffrael, ber bich herrlich gemacht hat.

6. Suchet den Herrn, solange er zu finden ist; rufet ihn an, solange er

nahe ist.

7. Der Gottlofe lasse von seinem Wege und der itbeltäter seine Gebanken und betehre sich zum Herrn, so wird er sich seine der schaften der sich seine sich sein ein ist viel Bergebung.

\*Helet St, 11. + H. 180, 4.

8. Denn meine Gedanken find nicht eure Gedanken, und eure Wege find nicht meine Wege, spricht der

Herr;

9. sonbern soviel ber himmel höher tft benn die Erde, so sind auch meine Wege höher benn eure Wege und \*meine Gebanken benn eure Gebanken.

10. Denn gleichwie ber Regen und Schnee vom Simmel fällt und nicht wieder babintommt, sondern feuchtet die Erbe und macht fie fruchtbar und wachsend, daß sie gibt Samen, zu säen, und Brot, zu essen

11. also soll bas Wort, so and meinem Munde geht, auch sein. Es soll nicht wieder zu mir leer kommen, sondern tun, was mir gefällt, und soll ihm gelingen, bazu ich's fende.

12. Denn ihr sollt in Freuden ausziehen und im Frieden geleitet wereden. Berge und Hügel sollen vor euch ber frohloden mit Ruhm und alle Bäume auf dem Felde mit den Händen klatschen.

18. Es follen Tannen für Heten wachfen und Myrten für Dornen; und bem herrn foll ein Name und ewiges Zeichen fein, das nicht ausgerottet werbe.

### Das 56. Kapitel.

Ermahnung gur Gottfeligfeit. Befehrung ber Beiben. Strafe ichlechter hirten bes Bolts.

1. So fpricht ber herr: Haltet bas Recht und tut Gerechtigkeit; benn mein Heil ift nahe, baß es tomme, und meine Gerechtigkeit, baß sie offenbart werbe.

2. Bohl dem Menschen, der solches tut, und dem Menschenkind, der es festhält, daß er den Sabbat halte und nicht entheilige und halte seine Hand, daß er kein Arges tue! \*R.68,18.

3. Und der Fremde, der zum herrn sich getanhat, sollnichtsagen: Der Herr wird nich scheiden von seinem Volk; — und der + Berschnittene soll nicht sagen: Siehe, ich bin ein bilrrer Baum. <sup>88</sup> 14,1 + 6, Wofe 28, 20

4. Denn fo fpricht ber Herr von den

Berschnittenen, welche meine Sabbate halten und erwählen, was mir wohl gefällt, und meinen Bund fest fassen:

5. Ich will ihnen inmeinem Haufe und in meinen Mauern einen Ort und einen Namen geben, beffer denn Söhne und Töchter; einen ewigen Namen will ich ihnen geben, der nicht vergeben soll,

6. Und die Fremden, die sich zum Gerrn getan haben, daß sie ihm dienen und seinen Namen lieben, auf daßsie eine ein en die habsie eine Sabdat hält, daß er ihn nicht entweihe, und meinen Bund seste bät.

7. die will ich zu meinem heiligen Berge bringen und will sie erfreuen in meinem Bethause, und ihre Opfer und Brandopfer sollen mir angenehm sein auf meinem Altar; denn \* mein Haus wird heißen ein Bethaus allen Kölkern.

\*\* Wark. 11, 17.

8. Der Herr herr, der die Berstoßenen aus Frael sammelt, spricht; Ich will noch mehr zu dem Sausen derer, die versammelt sind, sammeln.

9. Alle Tiere auf dem Felde, fommet, und freffet, ja, alle Tiere im Walde!

10. Alle ihre • Wächter find blind, fie wiffen alle nichts; stumme Hunde find sie, die nicht strasen können, sind faul, liegen und schlasen gerne.

\*K.52, 8; Hefet, 3, ir; 183, 2-9.
11. Es find aber gierige Hunde, die nimmer fatt werden können. Sie, die Hirten, wissen keinen Berstand; ein seglicher steht auf seinen Weg, ein jeglicher geizt für sich in seinem Stande.

12. "Kommt her, last uns Wein holen und uns vollsaufen, und soll morgen sein wie heute • und noch viel mehr." \*Gpr. 18, 26.

### Das 57. Rapitel.

Frieden, auch im Tod, haben bie Gerechten, Unfrieden bie Gottlofen.

1. Aber der Gerechte kommt um, und niemand ist, der es zu Herzen nehme; und heilige Leute werden ausgerafft, und niemand achtet darauf. \*Denn die Gerechten werben weggerafft vor dem Unglück;

\*2. Kön. 22, 20.

2. und die richtig vor fich gewanbelt haben, tommen zum Frieden und \*ruhen in ihren Kammern. \* 8. 20, 20; Dan. 12, 18.

3. 11nd ihr, tommt herzu, ihr Rinder

23

ber Tagewählerin, ihr Same bes Che-

brechers und der Hure! \*Watts. 12, 20.

4. Un wem wollt ihr nun eure Luft baden? Aber wen wollt ihr nun das Maul aufsperren und die Zunge herausrecken? Seid ihr nicht die Kinder berlibertretung und ein falscher Same,

5. die ihr in der Brunft zu den Götzen lauft unter alle grünen Bäume und schlachtet die Kinder an den Bächen, unter den Felsklippen? Jer. 2, 20, 24.

6. Dein Wesen ist an den glatten Bachsteinen, die sind dein Teil; ihnen schiltest du dein Trankopfer, da du Speisopfer opferst. Sollte ich mich darüber trösten?

7. Du machst bein Lager auf einem hohen, erhabenen Berg und gehst baselbst auch hinauf, zu opfern.

8. Und hinter die Türund den Pfosten fetzelt du dein Denkmal. Denn du wendest dies von mir und gehit hin auf und macht dein Lager weit und verbindest dich mit ihnen; du liebst ihr Lager, wo du sie ersiehst.

9. Du ziehft mit Ol zum König und macht viel deiner Würze und fendest deine Botschaft in die Ferne und bift erniedrigt bis zur Hölle.

10. Du zerarbeitest bich in der Menge beinerWegeund sprichtenicht: Fallasse es; — sondern weil du Eeben sindest in deiner Hand, wirst du nicht müde.

11. Bor mem bift du so in Sorge und fürchtest bich also, daß du mit Lügen umgehst und denkst an nich nicht und nimmst es nicht zu Herzen? Weinst du, \*ich werde allewege schweigen, daß du mich so gar nicht fürchtest? \*§1.50,21.

12. Ich will aber beine Gerechtigkeit anzeigen und beine Werke, daß fie bir

nichts nitge fein follen.

13. Wenn du rufen wirst, so laß dir beine Gößenhaufen helsen; aber ber Mind wird sie alle wegführen, und ein Hauch wird sie wegnehnen. Aber wer auf mich traut, wird das Land erben und meinen heiligen Berg bestigen 14. und wird sagen: Nachet Bahn.

14. und wird jagen: Machet Bahn, machet Bahn! räumet den Weg, hebet die Anstöße aus dem Wege meines Bolks! K. 12. 10.

15. Denn also \*spricht der Sohe und Erhabene, der ewiglich wohnt, bes Kame heitig ist: Der ich in der Böhe und im Heiligtum wohne und + bei denen, die zerschlagenen und bemittigen Geistes sind, auf daß ich erquideben Geift ber Gebemütigten und bas herz ber Zerichlagenen: \*\$\( \begin{align\*} \pi\_1.18, \delta - \text{0}, \delta - \text{0}, \delta - \text{0}, \delta \de

16. ich ewill nicht immerbar habern und nicht ewiglich zürnen; sondern es soll von meinem Angesicht ein Geist weben, und ich will Obem machen. \* 981, 108, 9.

17. Ich warzornig über die Untugend ihres Geizes und schlug sie, verbarg mich und zürnte; da gingen sie hin und her im Wege ihres Herzens.

18. Aber da ich ihre Wege ansah, heilte ich sie und leitete sie und gab ihnen wieder Trost und denen, die

über jene Leid trugen.

19. Ich will Frucht ber Lippen schaffen, die da predigen: Friede, Friede, benen in der Ferne und denen in der Rähe, spricht der Herr, und will sie heilen. Eph. 9, 17.

20. Aber die Sottlofen find wie ein ungestümes Meer, das nicht still sein kann, und dessen Wellen Kot und Unstat auswerfen. Jubos 18.

21. Die Gottlosen haben nicht Frieben, spricht mein Gott. 2. 48, 22.

#### Das 58. Kapitel.

Strafe ber Scheinheiligleit. Segen bes mahren Gottesbienftes.

1. Rufe getroft, schone nicht, erhebe beine Stimme wie eine Vosaune und werkündige \*meinem Bolk ihr übertreten und dem Hause Jakob ihre Sünden. \*Micas, 8.

2. Sie suchen mich täglich und wollen meine Wege wissen wie ein Bolf, das Gerechtigkeit schon getan und das Rechtihres Gottes nichtverlassen hätte. Sie sorbern mich - zu Recht und wollen mit übrem Gott rechten. \*2. s. s. e.

3. Marum fasten wir, und du siehst es nicht an? Warum tun wir unserm Leibe wehe, und du willst's nicht wissen?" Siehe, wenn ihr sastet, so übet ihr doch euren Willen und treibet alle eure Urbetter.

4. Siehe, ihr fastet, daß ihr hadert und zanket und schlaget mit gottloser Hauft. Wie ihr jest tut, fastet ihr nicht also, daß eure Stimme in der

Höhe gehört mürde.

5. Sollte das ein Fasten sein, das ich erwählen soll, daß ein Mensch einen Leibe des Tages übel tue oder seinen Kopf hänge wie ein Schilf ober auf einem Sack und in der Asche liege?

Wollt ihr das ein Fasten nennen und einen Tag, bem herrn angenehm? \*Sach. 7, 5; Matth. 8, 16—18.

Wohltun beffer als Faften.

6. Das ist aber ein Fasten, das ich erwähle: Laß los, welche du mit Unrecht gebunden haft; lag ledig, welche du beschwerft; gib frei, welche du brängft; reiß weg allerlei Laft;

7. brich dem Hungrigen dein Brot, und die, so im Elend sind, führe ins Saus; so du einen nacht siehst, so fleibe ihn, und entzieh dich nicht von deinem Fleisch. Matth. 25, 85.

8. Alsbann wird \* bein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte, und deine Besserung wird schnell wachsen, und deine Gerechtigkeit wird vor dir her gehen, und die Berrlichteit des Berrn

wird dich zu sich nehmen.

9. Dann wirst du \*rufen, so wird dir der Herr antworten; wenn du wirft schreien, wird er sagen: Siehe, hier bin ich. Go du niemand bei bir beschweren wirst noch mit Kingern zeigen noch übel reben \* 8. 30, 19.

10. und wirft den hungrigen laffen finden dein Berg und die elende Seele fättigen: so wird dein Licht in der Finsternis aufgehen, und dein Dunkel

wird sein wie der Mittag;

11. und der herr wird bich immerdar führen und beine Seele fättigen in der Durre und deine Gebeine ftärken; und du wirft fein . wie ein gewäfferter Garten und wie eine Wafferquelle, welcher es nimmer an Waffer \* 3er. 81, 12.

12. und foll durch dich gebaut werden, mas lange müst gelegen ist; und wirst Grund legen, der für und für bleibe; und sollst heißen: Der die Lücken verzäunt und die Wege beffert, daß man da wohnen möge. R. 61, 4.

13. So bu beinen Fuß von . bem Sabbat kehrst, daß du nicht tuft, mas dir gefällt an meinem heiligen Tage, und ben Sabbat eine Luft hei-Beft und den Tag, der dem Herrn heilig ist, ehrest, so du ihn also ehrest, daß du nicht tust deine Wege, noch barin erfunden werde, mas dir gefällt, oder leeres Geschwäß: \* R. 56, 2. 4.

14. alsdann wirft du Luft haben am herrn, und ich will bich über die Söhen auf Erden ichweben laffen und will bich speisen mit dem Erbe deines Vaters Jakob; denn des Herrn Mund fagt's.

Das 59. Rapitel.

Berberben bes gottlofen Bolts; Berbeigung eines Erlöfers.

1. Siehe, des Herrn Hand ist nicht zu turz, daß er nicht belfen tonne, und feine Ohren find nicht hart geworden,

daß er nicht höre; 2. 50, 2.
2. sondern eure Untugenden scheiden euch und euren Gott voneinander, und eure Sünden verbergen das Angeficht vor euch, daß ihr nicht gehört werdet.

3. Denn \*eure Hände find mit Blut befleckt und eure Finger mit Untugend; eure Lippen reden Falsches, eure Zunge dichtet Unrechtes. \* 2. 1, 16.

4. Es ist niemand, ber von Gerech. tigkeit predige ober treulich richte. Man vertraut aufs Eitle und redet nichts Tüchtiges; mit Unglück sind sie schwanger und gebären Mühfal.

5. Sie brüten Bafilisteneier und wirken Spinnwebe. Ist man von ihren Eiern, so muß man sterben: gertritt man's aber, fo fährt eine

Otter heraus.

6. Ihre Spinnwebe taugt nicht zu Aleidern, und ihr Gewirke taugt nicht zur Decke; benn ihr Werk ift Unrecht. und in ihren Händen ist Frevel.

Ihre Füße laufen jum Bofen, und sie find schnell, unschuldig Blut zu vergießen; ihre Gedanken find Unrecht, ihr Weg ift eitel Verderben und Schaden; Möm. 3, 15-17.

8. fie fennen den Weg des Friedens nicht, und ist kein Recht in ihren Gängen; sie sind verkehrt auf ihren Straßen; wer darauf geht, der hat nimmer Frieden.

9. Darum ift bas Recht fern von uns, und wir erlangen die Gerechtige teit nicht. Wir harren aufs Licht, siehe, so wird's finster, — auf den Schein,

stehe, so wandeln wir im Dunkeln.
10. Wir tappen nach der Wand wie die Blinden und tappen, wie die keine Augen haben. Wir stoßen uns im Mittag wie in der Dämmerung: mir find im Düftern wie die Toten.

11. Wir brummen alle wie die Baren und ächzen wie die Tauben; denn wir harren aufs Recht, so ist's nicht da, — aufs Heil, so ist's ferne von uns.

12. Denn unfrer übertretungen vor bir find zu viel, und unfre Gunben antworten wider uns. Denn unfre übertretungen sind bei uns, und wir fühlen unfre Sünden:

13. mit übertreten und Lügen wider den Herrn und Zurücksehren von unferm Gott und mit Reden zum Frevel und Ungehorfam, mit Trachten und Dichten falscher Worte aus dem Herzen.

14. Und das Recht ift zurückgewichen und Gerechtigkeit fern getreten; denn die Wahrheit fällt auf ber Gaffe, und

Recht kann nicht einhergeben,

15. und die Wahrheit ift dahin; und wer vom Bösen weicht, der muß jedermanns Raub sein. Solches sieht der Herr, und es gefällt ihm übel, daß kein Recht ist.

16. **U**nd er sieht, daß niemand da ift, und verwundert fich, daß niemand ins Mittel tritt. Darum bilft er sich felbft mit feinem Urm, und feine Gerechtigkeit steht ihm bei.

17. Denn er zieht Gerechtigkeit an wie einen Panzer und setzt einen Selm des Heils auf sein Haupt und zieht fich an zur Rache und fleidet sich mit Gifer wie mit einem Rock,

18. als der seinen Widersachern vergelten und feinen Feinden mit Grimm bezahlen will: ja, den Anseln will er

bezahlen,

19. daß der Name des Herrn gefürchtet werde vom Niedergang und seine Herrlichkeit vom Aufgang der Sonne, wenn er kommen wird wie ein aufgehaltener Strom, den der Wind des Herrn treibt.

20. Denn benen zu Zion wird ein Erlöfer kommen und benen, die fich bekehren von den Günden in Jakob,

fpricit der Herr. R. I. 27; Röm. 11, 26. 21. Und ich mache folden Bund mit ihnen, spricht der Herr: Mein Geift, ber bei dir ist, und meine Worte, die ich in beinen Mund gelegt habe, follen von deinem Munde nicht weichen noch von dem Munde deines Samens und Rindeskindes, spricht ber Herr, von nun an bis in Ewigkeit. \* Ser. 1, 9.

### Das 60. Kavitel.

Bions herrlichteit. Belehrung ber heiben. Der herr bas ewige Licht feines Boltes.

1. Mache dich auf, werde licht! benn bein Licht tommt, und bie Berrlichteit bes herrn geht anf über bir.

2. Denn fiehe, Finsternis bebedt das Erdreich und Dunkel die Bolfer: aber über bir geht auf ber herrlich machen.

herr, und feine herrlichteit erscheint über dir.

3. Und die Seiden werden in deinem \*Lichte wandeln und die Könige im

Glanz, der über dir aufgeht. \* Dffenb. 21, 24.

4. Hebe deine Augen auf und fiehe umber: diese alle versammelt kommen ju dir. Deine Söhne merden von ferne kommen und deine Töchter auf dem Arme bergetragen werden.

R. 45, 18; 66, 12. 5. Dann wirst du deine Lust sehen und ausbrechen, und dein Herz wird sich wundern und ausbreiten, wenn fich die Menge am Neer zu dir bekehrt und die Macht der Beiden zu dirkommt.

6. Denn die Menge der Kamele wird dich bedecken, die jungen Kamele aus Midian und Epha. Sie werden aus - Saba alle kommen, Gold und Weihrauch bringen und des Herrn Lob verfündigen. \* Bf. 72, 10; Matth. 2, 1-11.

7. Alle Berben in Redar follen zu dir verfammelt werden, und die Böcke Nebajoths follen dir dienen. Sie sollen als ein angenehmes Opfer auf meinen Altar kommen; benn ich will das haus meiner herrlichkeit zieren.

8. Wer find die, welche fliegen wie die Wolken und wie die Tauben zu

ihren Fenstern?

9. Die Inseln harren auf mich und bie Schiffe im Meer von längsther, daß sie deine Kinder von ferne herzubringen famt ihrem Silber und Gold. dem Namen des Herrn, deines Gottes, und dem Seiligen in Frael, der dich herrlich gemacht hat.

10. Fremde werden deine Mauern bauen, und ihre Könige werden dir dienen. Dennin - meinem Bornhabeich dich geschlagen, und in meiner Gnade erbarme ich mich über bich. \* R. 54, 7. 8.

11. Und deine Tore follen stets offen fteben, weber Tag noch Nacht zugeschlossen werden, daß der Beiden Macht zu dir gebracht und ihre Könige heraugeführt werden. Offenb. 21, 25. 26.

12. Denn welche Seiden oder Rönigreiche dir nicht bienen wollen, bie follen umtommen und die Beiden ver-

müstet werden.

13. Die Herrlichkeit des Libanon foll an bich fommen, Tannen, Buchen und Buchsbaum miteinander, schmücken den Ort meines Heiligtums; benn ich will die Stätte meiner Fuße

14. Es werden auch gebückt zu dir fommen, die dich unterdrückt haben: und alle, die dich gelästert haben. werden niederfallen zu deinen Füßen und werden dich nennen eine Stadt des Herrn, ein Zion des Heiligen in R. 14, 2; 49, 28.

Herrlichkeit Zions.

15. Denn darum daß du bist die Verlaffene und Gehaßte gewesen, da niemand hindurchging, will ich dichzur Brachtewiglich machenundzur Freude

für und für,

16. daß du follft Milch von den Seiden saugen, und der Rönige Brust foll dich fäugen, auf daß du erfahrest, daß ich, der Herr, bin dein Heiland und ich, der Mächtige in Jakob, bin dein Erlöser. \* \$. 49, 23,

17. Ich will Gold anstatt des Erzes und Silber anftatt des Eisens bringen und Erz anstatt des Holzes und Eisen anstatt der Steine; und will zu deiner Obrigkeit den \* Frieden machen und zu deinen Bögten die Gerechtigkeit. \* 8.52, 7.

18. Man foll keinen Frevel mehr hören in deinem Lande noch Schaden oder Berderben in beinen Grengen; fondern \*deine Mauern sollen Heil und beine Tore Lob heißen. \* A. 28, 1.

19. Die + Sonne foll nicht mehr des Tages dir scheinen, und der Glanz des Mondesfolldirnichtleuchten; fondern der Herr wird dein ewiges Licht und bein Gott wird bein Breis fein.

\* R. 24, 28; 80, 26; Offenb. 21, 28. 20. Deine Sonne wird nicht mehr untergeben noch dein Mond den Schein verlieren; denn der Herr wird dein

ewiges Licht sein, und die Tage deis nes Leides follen ein Ende haben. 21. Und dein Bolk sollen eitel Gerechte sein: sie werden das Erdreich ewiglich besitzen, als die der Zweig

meiner Pflanzung und ein Wert meiner Hände find zum Preise.

22. Aus dem Rleinsten sollen taufend werden und aus dem Geringsten ein mächtiges Volk. Ich, ber Herr, will foldes zu feiner Zeit eilend ausrichten.

### Das 61. Kavitel.

Evangelinm bon ber gnabenvollen Zukunft bes Meffias.

1. Der Geist des Herrn Herrn ist über mir, darum daß mich der Herr gefalbt hat. Er hat mich gefandt, ben Elenden zu predigen, die zerbrochenen Bergen gu berbinden, gu | bem Berrn Berrn.

verfündigen den Gefangenen die Freiheit, ben Gebundenen, ban ihnen geöffnet werbe,

709

Matth. 11, 5; Ent. 4, 18. 19.

2. zu verfündigen ein gnädiges \*Jahr des Herrn und einen + Tag der Rache unsers Gottes, zu trösten alle Traurigen, \* 8. Moje 25, 10. + 8. 68, 4.

3. zu schaffen den Traurigen zu Zion, daß ihnen Schmuck für Afche und Freudenöl für Traurigkeit und schöne Aleider für einen betrübten Geist gegeben werden, daß sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit, Pflanzen des Herrn zum Preise.

4. Sie werden die alten Wüstungen bauen, und was vorzeiten zerftört ift, aufrichten; sie werden die verwüsteten Städte, so für und für zerftört gelegen find, erneuen.

5. Fremde werden fteben und eure Berde weiden, und Ausländer werden eure Ackerleute und Weingärtner sein.

R. 60, 10-16, 6. Ihr aber sollt & Briefter des Herrn heißen, und man wird euch Diener unfers Gottes nennen, und ihr werdet der Heiden Güter effen und in ihrer Herrlichkeit euch rühmen.

7. FüreureSchmach foll Zwiefältiges tommen, und für die Schande follen fie fröhlich fein auf ihren Actern; benn fie sollen Zwiefältiges besitzen in ihrem Lande, fie follen ewige Freude haben.

8. Denn ich bin der Herr, der das Rechte liebt, und haffe räuberische Brandopfer; und will schaffen, daß ihr Lohn foll gewiß fein, und einen ewigen Bund will ich mit ihnen machen.

\*R. 54, 16; 55, 8. 9. Und man foll ihren Samen kennen unter den Heiden und ihre Nachkommen unter den Bölkern, daß, wer sie sehen wird, soll sie kennen, daß sie ein Same find, gesegnet vom Herrn.

10. Ich freue mich im Herrn, und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott; benn er hat mich angezogen mit \*Rleidern des Heils und mit dem Rock der Gerechtigkeit gekleidet, wie einen Bräutigam, mit priesterlichem Schmuck geziert, und wie eine Braut, dieinihrem Geschmeideprangt. Matth. 22, 11. 12.

11. Denn gleichwie Gewächs aus der Erde wächst und Same im Garten aufgeht, also wird Gerechtigkeit und Lob vor allen Seiden aufgehen aus

### Das 62. Kapitel.

Die gufünftige Berrlichteit Bions.

1. Um Zions willen will ich nicht schweigen, und um Jerusalems willen will ich nicht innehalten, bis daß ihre Gerechtigkeit aufgehe wie ein Glanz und ihr heil entbrenne wie eine Fackel,

2. daß die Heiden sehen deine Gerechtigseit und alle Könige beine Herrlichteit; und du jollft mit einem \* neuen Namen genannt werden, welchen des Kerrn Ntund nennen wird.

\*K. 65, 15; Offent 2, 17. **3.** Und du wirst sein eine schöne Krone in der Hand des Herrn und ein königlicher Hut in der Hand dei-

nes Gottes.

4. Man soll bich nicht mehr sbie Verlassene noch bein Land eine Beiftung heißen; sondern du sollst + "Meine Luft an ihr" und dein Land "Liebes Weib" heißen; denn der Hert hat Luft an dir, und dein Land hat einen lieben Mann. \* 2. 20, 15. + Hos. 2, 2:

5. Denn wie ein Mann ein Weib liebhat, so werden dich deine Kinder liebhaben; und wie sich ein Bräutigam freut über die Braut, so wird sich dein Gott über dich freuen.

Верђ. 8, 17.

6. D Ferusalem, ich will - Wächter auf beine Mauern bestellen, die den ganzen Zag und die ganze Nacht nimmer stillschweigen sollen und die des Herrn gebenten sollen, auf daß bei euch fein Schweigen set

7. und ihr von ihm nicht schweiget, bis daß Jerusalem zugerichtet und gesetzt werde zum Lobe auf Erden.

8. Der Herr hat geschworen bei seiner Rechten und bei dem Arm seiner Wacht: Ich will dein Getreide nicht mehr deinen Feinden zu efsen geben, noch deinen Most, darun du gearbeitet hast, die Fremden trinken lassen; K. 66, 21, 22.

9. sondern die, so es einsammeln, sollen's auch essen und den Herrn rühmen, und die ihn einbringen, sollen ihn trinken in den Borbösen mei-

nes Beiligtums.

10. Gehet hin, gehet hin burch die Tore! bereitet bem Bolf ben Weg! machet Bahn! machet Bahn! wart ein Kanier auf über die Bölker!

\*R. 67, 14.

11. Siehe, der Serr läßt fich hören bis an der Welf Ende: · Saget der Tochter Zion: Siehe, dein Beil kommt! fiehe, +fein Lohn ift bei ihm, und feine Bergeltung ift vor ihm! \* Sach. 0, 0. + K. 40, 10; Offenb. 22, 12.

12. Man wird sie nennen das heilige Volk, die Erlösten des Hern, und dich wird man heißen die besuchte und unverlassen Stadt. \* \$2.35, 10.

### Das 63. Kapitel.

Der herr gertritt die Feinde. Rüdblid in bie alten Tage. Gebet um Erlöfung.

1. Wer ift der, so von Gdom kommt, mit willigen Kleidern von Bogra? der so geschmickt ift in seinen Kleidern und einhertrittinseinergroßen Kraft? "Ich bin"s, der Gerechtigkeit lehrt und ein Weister ist zu helsen."

2. Warum ist benn bein Gewand so rotsarben und bein Aleid wie eines Keltertreters? Offenb. 19, 18.

3. "Ich trete die Kelter allein, und ist niemand unter den Völlern mit mir. Ich dach est gekeltert in meinem Form und gertreten in meinem Grimm. Daher ist ihr Blut auf meine Kleider gesprist, und ich habe all mein Gemand besudelt.

Offend. 14, 20; Joel 4, 18. 4. Denn ich habe einen Tag ber Rache mir vorgenommen; das Jahr, die Meinen zu erlösen, ist gekommen.

S. 11st, 6; 54, 8; 61, 8.

5. Und ich fah mich umt, und da war fein Helfer; und ich verwundertemich, und niemand frand mir bei; sondern mein Arm mußte mir helfen, und mein Jorn stand mir bei. \$.50, 16.

6. Und ich habe die Bölfer zertreten in meinem Zorn und habe fie \*trunfen gemacht in meinem Grimm und ihr Blut auf die Erde geschüttet." \* 2. 81, 17.

7. Ich will ber Gnabe bes Herrn gebenken und bes Lobes bes Herrn in allem, was uns der Herr getan hat, und ber großen Güte an dem Haufe Fixael, die er ihnen erzeigt hat nach feiner Barmherzigkeit und großen Enabe.

8. Denn er sprach: Sie find ja mein Bolf, • Kinder, die nicht falsch sind. Darum war er ihr Heiland.

earum war er ihr Beiland. \*5. Mose 82, 5, 20.

9. Wer sie ängstete, der ängstete ihn auch; und ber Engel seines Ungesichts half ihnen. Er erlöste sie, darum daß er sie liedte und ihrer schonte. Er nahm sie auf und trug sie allezeit von alters her.

\*2. Wose so, 14. 15.

10. Alber sie erbitterten und entrisse. ten feinen heiligen Geift; darum ward | er ihr Feind und ftritt wider fie.

11. Und sein Volk gedachte wieder an die vorigen Zeiten, an Mose: "Wo ift benn nun, der sie - aus dem Meer führte samt dem Hirten serde? Bo ist, der seinen heiligen Geist unter sie gad?

\*2. Wose 14, 80.

12. der Mose bei der rechten Hand führte durch seinen herrlichen Arm? der die Wasser trennte vor ihnen her, auf daß er sich einen ewigen Namen

machte?

13. ber fle führte durch die Tiefen wie die Roffe in der Wüste, die nicht

ftraucheln?

14. Wie das Vieh ins Feld hinabgeht, drachte der Geift des Herrn sie zur Ruhe; also hast du dein Volk geführt, auf daß du ie einen herrlichen Namen machtest."

15. So schaue nun vom Himmel und fiehe herab von deiner heiligen, herrlichen Wohnung. Wo ift nun des Eifer, deine Wacht? Deine große, heraliche Barmheraigfeit hält fich hart

gegen mich.

16. Bift bu boch unfer Bater; benn Abraham weiß von uns nicht, und Frael kennt uns nicht. Du aber, herr, \*bift unfer Bater und unfer Fröher; von alters her tit das dein Rame. \*6. Woess, e.

17. Warum läffest du uns, Herr, irren von deinen Wegen und unfer Herz verstocken, daß wir dich nicht fürchten? Rehremiederumdeiner Anechtemillen, um der Stämme willen deines Erbes.

18. Sie besthen dein heiliges Bolk schier ganz; beine Widersacher zertreten dein Heiligtum. Pf. 79, 1.

19. Wirsindgeworden wiesolde, über bie du niemals herrschtest und die nicht nach beinem Namen genannt wurden.

# Das 64, Rapitel.

Fortfegung bes Bebets um Erlöfung.

1. [1. 2.] Ad daß du den Himmel zerrisset und führest herad, daß die Berge vor dirzertössen (wie ein heißes Wasser vor heißen Feuer versiedet), daß dein Name kund würde unter deinen Feinden und die Heiden vor dir zittern mußten,

bir zittern müßten, 2. [3.] durch die Wunder, die du tust, deren man sich nicht versieht, daß du herabsührest und die Berge vor

dir zerflöffen!

3. [4.] Wie benn von der Welt her nicht vernommen ist noch mit Ohren gehört, auch fein Auge gesehen hat einen Gott außer dir, der so wohltut denen, die auf ihn harren. 1. 2002, 20, 20

711

4. [5.] Du begegnetest den Fröhlichen und denen, so Gerechtigkeit übten und auf deinen Wegen dein gedachten. Siehe, du zürntest wohl, da wir sündigten und lange darin blieben; uns ward aber bennoch geholfen.

5. [6.] Aber nun sind wir allesamt wie die Unreinen, und alle unsre Gerechtigkeit ist wie ein unflätig Kleid. Bir sind alle verwelkt wie die Blätter, und unsre Sünden führen uns

dahin wie ein Wind,

6. [7.] Niemand ruft beinen Namen an ober macht sich auf, daß er sich an bich halte; benn du verbirgst dein Ungesicht vor uns und lässest und jern Sünden verschmachten.

7. [8.] Aber nun, Herr, du bift unfer Bater; wir find Ton, du bift unfer Töpfer; und wir alle sind beiner Hände Werk. \*A. 69, 16. +R. 45, 6. 8. [9.] Herr, Jürne nicht zu sehr und benkenichtewig der Sinde. Siehe doch das an, daß wir alle bein Volk sind.

9. [10.] Die Städte beines Seiligtums find zur Wüfte geworden; Zion ift zur Wüfte geworden, Jerusalen liegt zerflört. 91. 74, 7; 79, 1.

10. [11.] Das haus unfrer heiligkeit und herrlickeit, darin dich unfre Bater gelobt haben, ist mit Feuer verbrannt; und alles, was wir Schönes hatten, ist zu Schanden gemacht.

11. [12.] Herr, willst du so hart sein zu solchem und schweigen und

uns so fehr niederschlagen?

### Das 65. Kapitel.

Antwort des herrn: Annahme der Beiden und eines Reftes bon Frael, Strafe des abgefallenen Bolles. Neuer himmel und neue Erde.

1. Ich werde gesucht von denen, die nicht nach mir fragten; ich werde gefunden von denen, die mich nicht suchten; und zu den Heiben, die meinen Namen nicht anriesen, sage ich: Her din ich! Möm. 10, 100. 2. Ich recke meine Hände aus den ganzen Tag zu einem ungeborfamen Bolt, das +seinen Gebanten nachwandelt auf einem Wege, der nicht gut ist.

3. Ein Volk, das mich entrüstet, ist immer vor meinem Angesicht, opfert

in den Gärten und räuchert auf den Biegelsteinen,

4. fist unter ben Grabern und bleibt über Nacht in den Söhlen, fressen Schweinefleisch und haben Greuelfuppen in ihren Töpfen

\* R. 68, 17; 3. Dtofe 11, 7.

5. und fprechen: "Bleibe daheim und rühre mich nicht an; benn ich bin für dich heilig." Solche sollen ein Rauch werden in meinem Born, ein Feuer, das den gangen Tag brenne.

6. Siehe, es fteht vor mir geschrieben: Ich will nicht schweigen, son-dern bezahlen; ja ich will ihnen in

ihren Busen bezahlen,

7. beide, ihre Miffetaten und ihrer Väter Miffetaten miteinander, spricht der Herr, die auf den Bergen geräuchert und mich auf den Hügeln geschändet haben; ich will ihnen zumeffen ihr voriges Tun in ihren Bufen.

8. So spricht ber Herr: Gleich als wenn man Most in der Traube findet und spricht: "Verderbe es nicht, denn es ift ein Segen barin!", also will ich eum meiner Anechte willen tun,

+ baß ich es nicht alles verderbe, \*1. Moje 18, 26. + A. 6, 18.

9. fondern will aus Jakob Samen machfen laffen und aus Juda, ber meinen Berg befige; denn meine Auserwählten sollen ihn besitzen, und meine Anechte follen dafelbft wohnen.

10. Und Saron foll eine Beibe für die Herbe und das Tal «Achor foll zum Viehlager werden meinem Volk. das mich sucht. \* 30f. 7, 26.

11. Aber ihr, bie ihr ben Herrn verlaffet und meines heiligen Berges vergeffet und richtet bem Gab einen Tisch und schenkt vom Trankopfer voll ein der \* Meni, — \* Schicffalsgöttin.

12. wohlan, ich will euch zählen zum Schwert, daß ihr euch alle bücken müßt zur Schlachtung, darum sdaß ich rief, und ihr antwortetet nicht, daß ich rebete, und ihr hörtet nicht, son-bern tatet, was mir übel gestel, und ermähltet, mas mir nicht gefiel.

13. Darum spricht ber Herr Herr also: Siehe, meine Knechte sollen effen, ihr aber sollt hungern; siehe, meine Knechte follen etrinken, ihr aber follt dürften; fiehe, meine Anechte follen frohlich fein, ihr aber follt zu Schanden werden; \* R. 55, 1. ein Rind, und die Schlange foll Erde

14. fiehe, meine Knechte sollen vor gutem Mut jauchzen, ihr aber sollt vor Herzeleid schreien und vor Jammer beulen

15. und fout euren Namen laffen meinen Auserwählten zum Schwur; und der Herr Herr wird dich töten und seine Anechte mit einem andern Namen nennen,

16. daß, welcher fich fegnen wird auf Erden, ber wird fich in dem mahrhaftigen Gott segnen, und welcher schwören wird auf Erden, der wird bei dem wahrhaftigen Gott schwören; denn der vorigen Angste ist vergessen, und sie sind vor meinen Augen verborgen. \* R. 19, 18; Jer. 4, 2; 12, 16.

17. Denn fiehe, ich will einen nenen himmel und eine neue Erde ichaffen, daß man der vorigen nicht mehr ge= denken wird noch fie zu Herzen nehmen; R. 66, 22; 2. Betr. 8, 18; Offenb. 21, 1.

18. sondern sie werden sich ewiglich freuen und fröhlich fein über dem, was ich schaffe. Denn siehe, ich will Jerusalem schaffen zur Wonne und ihr Volt zur Freude,

19. und ich will fröhlich fein über Jerufalem und mich freuen über mein Bolt; und foll nicht mehr darin gebort werden die Stimme des Weinens noch die Stimme des Alagens. R. 25, 8. 20. Es follen nicht mehr basein Rinder, die nur etliche Tage leben, oder

Alte, die ihre Jahre nicht erfüllen; fondern die Anaben follen hundert Sahr alt sterben und die Sünder hundert Jahr alt verflucht werben. 21. Sie werden Häufer bauen und be= wohnen; sie werden Weinberge pflan-zen und ihre Früchte effen. 8. 62, 8.

22. Sie follen nicht + bauen, mas ein anderer bewohne, und nicht vflanzen. was ein anderer effe. Denn die Tage meines Boltes werben fein wie bie Tage eines Baumes; und das Werk ihrer Hände wird alt werden bei meis nen Außerwählten. \* 5 Mofe 28, 30.

23. Sie sollen nicht umsonst arbeiten noch unzeitige Geburt gebären; benn fie find ber Same ber Befegneten des herrn und ihre Nachkom-

men mit ihnen.

24. Und foll geschehen, ehe sie rufen, will ich antworten; wenn sie noch reben, will ich hören. R. 30, 19; 59, 9, 25. . Wolf und Lamm follen weiden zugleich, der Löwe wird Stroh effen wie effen. Sie werben nicht schaben noch verderben auf meinem ganzen heiligen Berge, spricht der Herr. \* 8. 11, 6-9.

### Das 66. Ravitel.

Strafe ber Beuchler; bas Beil bes neuen Jerufalems, feine Ausbreitung unter ben fernften Beiben ; bas lette Bericht.

1. So spricht der Herr: Der Himmel ift mein Stuhl und die Erde meine Fußbant; mas ift's benn für ein Haus, das ihr mir bauen wollt. oder welches ist die Stätte, da ich ruhen foll g \*1. Rön. 8, 27; Apg. 7, 49; 17, 24.

2. Meine Sand hat alles gemacht, was da ift, spricht der Herr. Зď \*febe aber an ben Elenden und der zerbrochenes Geistes ist und der sich

fürchtet vor meinem Wort. \* R. 57, 15.

3. Wer einen Ochsen schlachtet, ift \*eben als der einen Mann erschlüge; wer ein Schaf opfert, ist als der einem hund den hals brache; wer Speisopfer bringt, ift als ber Saublut opfert; wer Weihrauch anzündet, ift als der das Unrecht lobt. Solches erwählen fie in ihren Wegen, und ihre Seele hat Gefallen an ihren Greueln. \*8. Dtoje 17. 4.

4. Darum will ich auch erwählen, was ihnen wehe tut; und was fie scheuen, will ich über sie kommen lasfen, barum baß eich rief, und nies mand antwortete, daß ich redete, und fie hörten nicht und taten, was mir übel gefiel, und erwählten, was mir nicht gefiel. \* . 65. 12.

5. Höret des Herrn Wort, die ihr euch fürchtet vor seinem Wort: Eure Brüder, die euch haffen und \*fondern euch ab um meines Ramens willen, fprechen: "Laßt sehen, wie herrlich der herr sei, laßt ihn erscheinen zu eurer Freude"; die follen zu Schanden werden. \* Lut. 6, 22.

6. Man wird hören eine Stimme bes Getummels in der Stadt, eine Stimme vom Tempel, eine Stimme des Herrn, der feinen Feinden bezahlt.

7. Sie gebiert, ehe ihr wehe wird; fie ist genesen eines Knaben, ehe denn

ibr Kindsnot fommt.

8. Wer hat solches je gehört? wer hat folches je gefehen? Rann auch, ehe denn ein Land die Wehen friegt, ein Volk auf einmal geboren werden? Nun hat doch ja Zion ihre Kinder ohne Wehen geboren.

9. Sollte ich das Kind lassen die Mutter brechen und nicht auch lassen geboren werden? fpricht der Herr. Sollte ich, ber gebaren läßt, perschließen? spricht bein Gott.

10. Freuet euch mit Jerusalem und seid fröhlich über sie, alle, die ihr sie liebhabt; freuet euch mit ihr, alle, die ihr über sie traurig gewesen seid!

Pf. 122, 6.

11. Denn dafür follt ihr faugen und satt werden von den Brüften ihres Troftes; ihr follt dafür faugen und euch ergößen an der Külle ihrer Herrlichkeit.

12. Denn also spricht der Herr: Siehe, ich breite aus den Frieden bei ihr wie einen Strom und die Herrlichkeit der Heiden wie einen ergoffenen Bach; da werdet ihr saugen. follt auf dem Arme getragen werben. und auf den Knieen wird man euch freundlich halten. 2. 60. 4.

13. Ich will euch tröften, wie einen seine Mutter tröstet; ja ihr sollt

an Jerusalem ergögt werden. 14. Ihr werdet's feben, und euer

Herz wird sich freuen, und euer Gebein soll grünen wie Gras. Da wird man erkennen die Hand bes Berrn an seinen Knechten und den Rorn an seinen Feinden.

15. Denn siehe, der Herr wird kommen mit Feuer und seine Wagen wie ein Wetter, daß er vergelte im Grimm seines Borns und mit Schelten in Feuerflammen. Dffenb. 19, 11-15.

16. Denn der Herr wird durchs Feuer richten und durch sein Schwert alles Fleisch: und der Getöteten des

Berrn wird viel fein.

17. Die sich heiligen und reinigen in den Gärten, einer hier, der andere da, und ressen Schweinesleisch, Greuelund Mäuse, sollen weggerafft werden miteinander, spricht der Herr. \*A. 05, 4. 5.

18. Und ich tenne ihre Werte und Gedanken. Es kommt die Zeit, daß ich sammle alle Heiden und Zungen, daß sie kommen und sehen meine

Herrlichkeit.

19. Und ich will ein Zeichen unter sie geben und ihrer etliche, die errettet find, senden zu den Heiden, gen Tharlis, gen Phul und Lud zu den Bogenchüzen, gen Thubal und Javan und in die Ferne zu den Infeln, da man nichts von mir gehort hat und die meine Serrlichkeit nicht gesehen haben;

714 Jeremia's Berufung. Jesaja 66. und sollen meine Herrlichkeit unter

den Heiben verklindigen. Math. 28, 19.
20. Und sie werden alle eure Britber aus allen Heiden herzubringen, dem Herrn zum Speisopfer, auf Mossen und Wagen, auf Sänften, auf Maulitieren und Dromedaren gen Jerusalem, zu meinem heiligen Berge, spricht der Herr, gleichwie die Kinder Jrael Speisopfer in reinem Gefäß bringen zum Haufe des Herrn.

21. Und ich will auch aus ihnen nehmen · Priefter und Leviten, fpricht

ber Herr.

22. Denn gleichwie ber . neue Sim-

mel und die neue Erde, die ich mache, vor mir stehen, spricht der Herr,

also soll auch euer Same und Rame ftehen. \* R. 65, 17.

28. Und alles Fleisch wird einen Neumond nach bem andern und einen Gabbat nach bem andern tommen, anzubeten vor mir, spricht ber Herr.

24. Und sie werden hinausgehen und schauen die Leichname der Leute, die an mir übel gehandelt haben; benn \*ihr Wurm wird nicht sterben, und ihr Feuer wird nicht berlössen, und werden allem Fleise ein. \*Wark. 9, 44.

# Der Prophet Jeremia.

### Das 1. Kapitel.

Jeremia wirb gum Bropheten berufen.

1. Dies sind die Reden Jeremia's, bes Sohnes Hiltias, aus den Priestern zu Anathoth im Lande Benjamin,

2. zu welchem geschah das Wort bes Herrn zur Zeil Josias, des Sohnes Amons, des Königs in Juda, im dreizehnten Jahr seines Königreichs,

B. und hernach aur Beit des Königs in Juda, Pojatims, des Sohnes Jofias, dis ans Ende des elften Jahres Bedetias, des Sohnes Pofias, des Königs in Juda, dis auf die Gefangen-

schaft Jerusalems im fünften Monat. 2. Kön. 28, 84; 24, 17; 25, 2. 8.

4. Und des Herrn Wort geschah zu mir und sprach:

5. Ich tannte bich, ehe benn ich bich im Nutterleibe bereitete, und sonderte bich aus, ehe benn du von der Mutter geboren wurdest, und stellte bich zum Aropheten unter die Bölfer.

Act. 149, 1; Gal. 1, 15.

6. Ich aber sprach; Alch Herr Herr, ich iauge nicht, zu predigen; dem ich bin zu jung.

1. Der Gerr sprach aber zu mit: Sage nicht: "Ich din zu jung"; sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende, und predigen, was ich dich heiße.

8. Fürchte dich nicht vor ihnen; denn ich bin bei dir und will dich erretten.

fpricht der Berr.

9. Und der Gerr recte seine Hand aus und rührte meinen Mund an und sprach zu mir: Siehe, ich elege meine Worte in beinen Mund. 26. Wofe in beinen Mund.

10. Siehe, ich fetze bich heute bieses Tages über Bölker und Königreiche, daß du außreißen, zerbrechen, verstören und verberben follft und bauen und vilanzen.

11. Und es geschah bes Herrn Wort zu mir und sprach: Jeremia, was siehst du? Ich sprach: Ich sehe einen

erwachenden Zweig.

12. Und ber Herr sprach zu mir: Du hast recht gesehen; denn ich will • wachen über mein Wort, daß ich's tue.

18. Und es geschah des Herrn Wort zum andernmal zu mir und sprach: Was siehst du? Ich sprach: Ich sebe einen heißsiedenden Topf von Witternacht her.

14. Und der Herr sprach zu mir: Bon Mitternacht wird das Unglück ausbre-

chen über alle, die im Lande wohnen.
15. Denn siehe, ich will rufen alle Kürsten in den Königreichen gegen Mitternacht, spricht der Herr, daß sie kommen sollen und ihre Stühle sehen vor die Tore zu Jerusalem und rings um die Mauern her und vor alle Städte Juda's.

16. Und ich will bas Recht laffen über fie gehen um all ihrer Bosheit willen, daß fie mich verlaffen und räuchern andern Göttern und beten

an ihrer Hände Wert.

17. So begürte nun beine Lenden und mache dich auf und predige ihnen alles, was ich dich heiße. Erschrich nicht vor ihnen, auf daß ich dich nicht erschrecke vor ihnen:

18. denn ich will bich heute aur festen

Stadt, zur eisernen Säule, zur eher- | nen Mauer machen im ganzen Lande wider die Könige Juda's, wider ihre Fürsten, wider ihre Priester, wider Das Boltim Lande, 2. 15, 20; Befet. 3, 8. 9.

19. daß, wenn sie gleich wider dich streiten, sie dennoch nicht sollen wider dich siegen; denn ich bin bei dir, spricht

der Herr, daß ich dich errette.

### Das 2. Kavitel.

Fraels Undanfbarteit und Rüchtigung.

1. Und des Herrn Wort geschah zu mir und sprach:

2. Gehe hin und predige öffentlich zu Jerusalem und sprich: So spricht der Herr: Ich gedenke, da du eine freundliche, junge Dirne und eine liebe Braut warft, ba bu mir folgteft in der Büfte, in dem Lande, da man nichts fat,

3. da Ffrael bes Herrn eigen war und feine erfte Frucht. Wer fie freffen wollte, mußte Schuld haben, und Unglück mußte über ihn kommen,

spricht der Herr.

4. Höret des Herrn Wort, ihr vom Baufe Jatob und alle Geichlechter vom

Haufe Ffrael. 5. So fpricht der Herr: Was haben boch eure Bater Unrechtes an mir gefunden, daß sie von mir wichen und hingen an den unnügen Gögen, da fie boch nichts erlangten? Micha 8, 3-5.

6. und dachten nie einmal: Wo ist der Herr, der uns aus Agyptenland führte und leitete uns in der Wüste. im wilden, ungebahnten Lande, im durren und finstern Lande, in dem Lande, da niemand wandelte noch ein Mensch wohnte?

7. Und ich brachte euch in ein gutes Land, daß ihr äßet seine Früchte und Güter. Und da ihr hineinkamt, verunreinigtet ihrmein Land und machtet

mir mein Erbe zum Greuel.

8. Die Priester gedachten nicht: Wo ift der Herr? und die das Gesetz trei= ben, achteten mein nicht, und die Sirten führten die Leute von mir, und die Propheten weissagten durch Baal und hingen an den unnüten Gögen.

9. Darum muß ich noch immer mit euch und mit euren Rindeskindern

habern, fpricht ber Berr.

10. Gebet bin in die Infeln Chittim und schauet, und sendet nach Redar und mertet mit Fleiß und schauet, ob's daselbst so zugeht!

11. ob die Seiden ihre Götter an- den Baalim? Siehe an, wie du es

dern, wiewohl fie doch nicht Götter sind! Und mein Bolk hat doch seine \* Herrlichkeit verändert um einen un= nüken Göken.

12. Sollte fich boch ber himmel bavor entsegen, erichrecken und sehr er-

beben, spricht der Herr.

13. Denn mein Bolt tut eine zwiefache Sünde: mich, die \*lebendige Quelle, verlassen sie und machen sich hie und da ausgehauene Brunnen, die doch löcheria find und fein Wasier geben. \* \$. 17, 18; \$6, 86, 10.

14. Ist denn Afrael ein Knecht ober leibeigen, daß er jedermanns Raub

fein muß?

15. Denn Löwen brüllen über ibn und schreien und verwüsten sein Land, und feine Städte werden verbrannt, daß niemand darin wohnt.

16. Dazu zerschlagen die von · Noph

und Thachpanhes dir den Kopf. \* 8. 44, 1.

17. Solches + machit du dir felbit, weil du den herrn, deinen Gott, verläffeft, so oft er dich den rechten Weg leiten will. \* Hoj. 18, 9.

18. Was hilft's dir, daß du nach Agnoten ziehst und willst vom Wasfer Sihor trinken? Und was hilft's dir, daß du nach Affnrien ziehft und willft vom Waffer Guphrat trinten ?

19. Es ift beiner Bosheit Schuld, daß du so gestäupt wirst, und beines Ungehoriams, daß du so gestraft wirst. Also mußt du innewerden und erfahren, was es für Jammer und Herzeleid bringt, den Herrn, deinen Gott, verlaffen und ihn nicht fürchten, spricht der Herr Herr Zebaoth.

20. Denn du haft immerdar bein Roch zerbrochen und deine Bande zerriffen und gesagt: Ich will nicht so unterworfen sein! sondern \*auf allen hohen Hügeln und unter allen grünen Bäumen liefst du den Göken nach.

\* R. 8, 6; Jef. 57, 5; Befet. 6, 18.

21. Ich aber hatte dich gepflanzt zu einem süßen Weinstock, einen gang rechtschaffenen Samen. Wie bist bu mir benn geraten zu einem bittern, wilden Weinstock?

22. Und wenn du dich gleich mit Lauge mufcheft und nähmeft viel Geife dazu, jo gleißt doch deine Untugend desto mehr vor mir, spricht der Herr Herr. 28. Wie darist du denn sagen: Ich

bin nicht unrein, ich hänge nicht an

treibst im Tal, und bebenke, wie du | Siehe, sich will mit dir rechten, daß

es ausgerichtet haft.

24. Du läufst umber wie eine Ramelftute in der Brunft, und wie ein Wild in der Wüfte pflegt, wenn es vor gro-Ber Brunft lechat und läuft, daß es niemand aufhalten kann. Wer's wifsen will, barf nicht weit laufen; am Feiertage sieht man es wohl.

25. Schone doch deiner Küße, daß fie nicht bloß, und beines Salfes, daß er nicht durstig werde. Aber du sprichst: Da wird nichts draus; ich muß mit den Fremden buhlen und

ihnen nachlaufen.

26. Wie ein Dieb zu Schanden wird, wenn er ergriffen wird, also wird das Baus Afrael zu Schanden werden famt ihren Königen, Fürften, Priefternund

Propheten.

27. die zum Holz fagen: Du bift mein Vater, - und jum Stein : Du haft mich gezeugt. Denn fie fehren mir den Rücken zu und nicht das Angeficht. Aber wenn die Not hergeht, sprechen sie: Auf, und hilf uns!

28. \* Wo find aber dann deine Gotter, die du dir gemacht haft? Heiße fie auffteben; lag feben, ob fie bir helfen können in beiner Not! Denn +fo manche Stadt, so manchen Gott haft du, Juda. \*98icht. 10, 14. + 8. 11, 18.

29. Was wollt ihr noch recht haben

wider mich? Ihr seid alle von mir abgefallen, spricht der Herr. 30. Alle Schläge sind verloren an euren Kindern; sie elassen sich doch nicht ziehen. Denn euer Schwert frißt eure Propheten wie ein wütiger Löwe. \* Sef. 1, 5.

31. Du boje Art, merke auf des Herrn Wort! Bin ich denn für Ffrael eine Wüste oder ödes Land? Warumspricht benn mein Bolt: Wir find die Herren

und müssen dir nicht nachlaufen? 32. Vergißt doch eine Jungfrau ihred Schmuckes nicht noch eine Braut ihres Schleiers; aber mein Volk ver-

gißt mein ewiglich. 33. Was beschönst du viel bein Tun, daß ich dir gnädig sein soll? Unter foldem Schein treibst bu je mehr und

mehr Bosheit.

34. Aberdas findet man Blut der armen und unschuldigen Seelen bei bir an allen Orten, und das ift nicht heims lich, fondern offenbar an diefen Orten. 35. Doch sprichst du: Ich bin unschule dig; er wende feinen Zorn von mir.

'2. Mon. 17, 18. 19. + Gefet. 23, 2-11.

bu fprichft: 3ch habe nicht gefündigt.

36. Wie weichst du doch so gern und läufft jest babin, jest hieher! Aber du wirst an Naupten zu Schanden werden, wie du an Affprien zu Schanden

geworden bift.

37. Denn du mußt von dort auch wegziehen und beine Sände über dem Haupt zusammenschlagen; denn der Herr wird beine Hoffnung trügen lassen, und nichts wird dir bei ihnen gelingen.

Das 3. Kapitel.

Aufforderung gur Buge. Berheifung göttlicher Gnabe.

1. Und er fpricht: Wenn fich ein . Mann vonfeinem Beibe fcheidet, und fie zieht von ihm und nimmt einen andern Mann, darf er sie auch wieder annehmen? Fft's nicht also, daß das Land verunreinigt würde? Du aber hast mit vielen Buhlen gehurt; doch fomm wieder zu mir, spricht der Herr. \*5. Mose 24, 1—4.

2. Sebe beine Augen auf zu den Söhen und siehe, wie du allenthalben Hurerei treibst. An den Straßen sichest du und lauerst auf sie wie ein Araber in ber Wüfte und verunreinigft bas Land mit beiner Hurerei und Bosheit.

3. Darum muß auch der Frühregen ausbleiben und tein Spätregen fom-Du haft eine Hurenftirn, du

millst dich nicht mehr schämen 4. und schreift gleichwohlzumir: "Lieber Bater, du Meifter meiner Jugend! 5. willft du benn ewiglich zurnen und nicht vom Grimm laffen ?" Siehe, fo redest du, und tust Boses und lässest bir nicht steuern.

6. Und der Herr fprach zu mir zur Beit bes Königs Josia: Haft du auch gesehen, was Israel, die Abtrünnige, tat? Sieging hin auf alle hohen Berge und unter alle grünen Bäume und trieb daselbst Hurerei.

7. Und ich sprach, da fie folches alles getan hatte: Bekehre bich zu mir. Aber fie bekehrte sich nicht. Und obwohl ihre Schwester Juda, die Verstockte,

gesehen hat,

8. wie ich •ber abtrünnigen Afrael Chebruch gestraft und sie verlassen und ihr einen Scheidebrief gegeben habe: dennoch fürchtet fich ihre + Schwefter. die verstockte Juda, nicht, fondern geht hin und treibt auch Surerei.

9. Und vondem Geschreithrer Surerei ist bas Land verunreiniat: benn sie treibt Chebruch mit Stein und Holz.

10. Und in diesem allem bekehrt sich die verstockte Juda, ihre Schwester, nicht zu mir von ganzem Herzen, son= dern heuchelt alfo, spricht der Herr.

11. Und der Herr sprach zu mir: Die abtrünnige Frael ist fromm gegen die verftoctte Juda.

12. Gebe bin und rufe diese Worte gegendie Mitternacht und fprich: Rehre wieder, du abtrünnige Afrael, spricht der Herr, fo will ich mein Untlig nicht gegen euch verftellen. Denn sich bin barmherzig, fpricht ber Herr, und will nicht ewiglich zürnen. \* Bf. 108, 8. 9.

13. Allein ertenne beine Miffetat. ' daß du wider den Herrn, deinen Gott, gefündigt hast und bist hin und wie-ber gelaufen zu den fremden Göttern unter allen grünen Bäumen und habt meiner Stimme nicht gehorcht, spricht

der Herr.

14. Bekehret euch, ihr abtrünnigen Rinder, spricht der Herr; benn ich will euch mir \* vertrauen und will euch ho= Ien. + einen aus einer Stadt und zwei aus einem Geschlecht, und will euch

bringen gen Zion \* Sof. 2, 21. + Jef. 8, 18. 15. und will euch Birten geben nach meinem Bergen, die euch weiden follen mit Lehre und Weisheit.

16. Und es foll geschehen, wenn ihr gewachsen seid und euer viel geworden find im Lande, so soll man, spricht der Berr, zur felben Reit nicht mehr fagen von der Bundeslade des Herrn, auch ihrer nicht mehr gedenken noch das von predigen noch nach ihr fragen, und fie wird nicht wieder gemacht werden;

17. fondern zur felben Beit wird man Berufalembeißen "Des herrn Thron", und \*werden sich dahin sammeln alle Beidenum des Namens des Berrn willenzuJerusalemundwerdennichtmehr mandeln + nach den Gedanken ihres bösen Herzens. \*Fef. 2, 2-4. +Fef. 65, 2.

18. Ru der Zeit wird das Haus Juda gehen zum Sause Ffrael, und fie merden miteinander kommen von Mitter= nachtindas Land, das ich euren Bätern

zum Erbe gegeben habe. 3ef. 11, 11-13. 19. Und ich fagte bir zu: Wie will ich dir so viel Kinder geben und das liebe Land, das allerschönste Erbe unter den Völkern! Und ich sagte dir zu: Du wirst alsbann mich nennen - Lieber Bater!" und nicht von mir weichen. D.

20. Aber das Haus Ifrael achtete mich nicht, gleichwie ein Weib ihren Buhlen nicht mehr achtet, spricht der

21. Darum hört man ein klägliches Beulen und Weinen ber Kinder 3f= rael auf den Höhen, dafür daß sie übel getan und des Herrn, ihres

Gottes, vergeffen haben.

22. So kehret nun wieder, thr abtrünnigen Rinder, so will ich euch heis len von eurem Ungehorfam. . Siehe. wir kommen zu bir; benn bu bift ber Berr, unfer Gott.

23. Wahrlich, es ift eitel Betrug mit Bügel und mit allen Bergen. Wahrlich, es hat Israel teine Hilfe denn

am Herrn, unserm Gott. 24. Und die Schande hat gefressen unfrer Bater Arbeit von unfrer Jugend auf famt ihren Schafen, Rindern, Söhnen und Töchtern.

25. Denn worauf wir uns verließen. das ift uns jett eitel Schande, und weffen wir uns tröfteten, des müffen wir uns jest schämen. Denn wir fündigten damit wider den Herrn, unfern Gott, beibe, wir und unfre Bater, von unsrer Jugend auf, auch bis auf diesen heutigen Tag, und gehorchten nicht der Stimme bes Herrn, unfers Gotteg.

# Das 4. Kapitel.

Blederholte Bufpredigt. Weisfagung bon Berheerung bes jubifchen Landes. Trauer bes Bropheten.

1. Willst du dich, Israel, bekehren, spricht der Herr, so bekehre dich zu mir. Und so du deine Greuel wegtust von meinem Angesicht, so sollst du nicht vertrieben werden.

2. Alsbann wirst du ohne Heuchelei recht und heilig sichwören: So mahr der Herr lebt! und die Beiden werden in ihm gesegnet werden und sich sein rühmen. \* 8. 12, 18; Jef. 65, 18.

3. Denn so spricht der Herr zu denen in Juda und zu Jerusalem: • Pflüget ein Neues und faet nicht unter die Beden. \* 50f. 10, 12.

4. \*Beschneibet euch dem Herrn und tut weg die Vorhaut eures Herzens, ihr Manner in Juda und ihr Leute zu Jerusalem, auf bağ nicht mein Grimm ausfahre wie Feuer und brenne, daß niemand löschen könne, um eurer Bos-\* R. 8, 25; 5. Dlofe 10, 16. heit willen. 5. Werfündiget in Juda und schreiet laut zu Jerusalem und sprecht: "Blasset die Drommete im Lande!" Ruft mit voller Stimme und sprecht: "Samswelt euch und laßt uns in die festen Städte ziehen!"

6. Werft zu Zion ein Kanter auf; fliehet, und fäumet nicht! Denn ich bringe ein Unglück herzu von Mitternacht und einen großen Fammer.

\*R. 1, 14.

7. Es fährt baher ber Löwe aus seiner Hede, und der Berftörer der Heiben gieht einsher aus seinem Ort, daß er bein Kand verwüfte und beine Städte ausbrenne, daß niemand darin wohne.

8. Darum ziehet Säcke an, klaget und heulet; denn der grimmige Zorn des Herrn will sich nicht wenden von uns.

9. Zu der Zeit, spricht der Herr, wird dem König und den Fürsten das Herz entfallen; die Propheten erschrocken sein.

10. Ich aber sprach: Ach Herr Herr! du hast's diesem Bolt und Jerusalem weitsehlgehenlassen, dasiesagten: "Es wird Friede bei euch sein", so doch

das Schwert bis an die Seele reicht.

11. Zu berfelben Zeit wird man die fem Bolf und Jerujalem fagen: "Es fommt ein dürrer Wind über das Gebirge her aus der Wüfte, des Wesges zu der Tochter meines Volks, nicht zum Worfeln noch zum Schwingen."

12. Ja, ein Wind kommt, der ihnen zu stark sein wird; da will ich denn

auch mit ihnen rechten.

13. "Siehe, er fährt baher wie Bolken, und seine Wagen sind wie ein Sturmwind, seine Rosse sind schneller benn Abler. Weh uns! wir muffen verkört werden."

14. So - waschenun, Jerusalem, bein Herz von der Bosheit, auf daß dir geholfen werbe. Wie lange wollen bei bir bleiben beine leidigen Gedanken?

15. Denn es kommt ein Geschrei von Dan her und eine bose Botschaft vom

Gebirge Ephraim.

16. Saget anden Heiben, verkündiget in Jerusalem, daß Hiter kommen aus fernen Landen und werden schreien wider die Städte Juda's.

17. Sie werden fich um fieher lagern wie die Hüter auf dem Felde; denn fie haben mich ergürnt, spricht der Herr. \*A. 1 15; 6, 8.

18. Das haft du zum Lohn für bein Wesen und bein Tun. Dann wird bein Herz fühlen, wie beine Bosheit so groß ist.

19. **B**ie ift mir so herzlich weh! Mein Herz pocht mir im Leibe, und habe keine Ruhe; benn meine Seele hört der Posaune Hall und eine Feldschlacht

3ef. 16, 9.
20. und einen Mordschrei über ben andern; benn das ganze Land wird verheert, plöglich werden meine Hütten und meine Gezelte verstört.

21. Wie lange soll ich doch das Panier sehen und der Posaune Hall hören? 22. Aber mein Bolt ift toll, und sie glauben mir nicht; töricht sind sie und achten's nicht. Weise sind sie genug, übles zu tun; aber wohltun vollen sie nicht lernen.

23. Jch schaute das Land an, siehe, das war wüft und öbe, und den Him-

mel, und er war finster.

24. Ich sah die Berge an, und siehe, die bebten, und alle Hügel zitterten. 25. Ich sah, und siehe, da war kein Mensch, und alle Bögel unter dem Himnel waren weggestogen.

26. Ich fah, und fiehe, das Gefilde war eine Wüse; und alle Städte darin waren zerbrochen vor dem Herrn und vor seinem grimmigen Zorn.

27. Denn so spricht ber Herr: Das ganze Land soll will werden, und ich will's -doch nicht gar aus machen. \*8. 8, 10. 18.

28. Darum wird das Land betrübt und der Himmel droben traurig sein; denn ich habe es gerebet, ich habe es beschlossen, und soll mich nicht reuen, will auch nicht davon ablassen.

29. Aus allen Städten werden sie vor dem Geschrei der Reiter und Schügen slieben und in die dicken Baller laufen und in die Felsen friechen; alle Städte werden verlassen stellen, daß niemand darin wohnt.

80. Was willst du alsdann tun, du Verstörte? Wenn du dich stoon mit Purpur kleiden und mit goldenen Kleinoben schmücken und bein Angesicht schminken würdest, so schmickt du dich doch vergeblich; die Buhlen werden dich verachten, sie werden dir nach dem Leden trachten.

31. Denn ich höre ein Geschrei als einer Gebärerin, eine Ungit als einer, bie in ben ersten Kindsnöten ist, ein Geschrei ber Tochter Zion, bie ba Klagt und die Sände auswirft: "Uch, | webe mir! Ich muß schier vergeben vor den Würgern.

### Das 5. Kavitel.

Mancherlei Gunben bes jubifden Bolles und bie bawider gebrohten Strafen.

1. Gehet durch die Gaffen zu Jerusa= Iem und schauet und erfahret und suchet auf ihrer Straße, ob ihr jemand finbet, der recht tue und nach dem Glauben frage, fo will ich ihr gnädig fein. 2. Und wenn fie ichon fprechen: "Bei bem lebendigen Gott!", fo ichwören fie

both falfch.

3. Berr, beine Augen feben nach bem Glanben. Du sichlägft fie, aber sie fühlen's nicht; du machst es schier aus mit ihnen, aber sie bessern fich nicht. Sie baben ein + harter Ungesicht denn ein Fels und wollen sich \* R. 2, 80. + 3ef. 48, 4. nicht bekehren.

4. Ich dachte aber: Wohlan, der arme Saufe ist unverständig, weiß nichts um des Herrn Weg und um

ihres Gottes Recht.

5. 3ch will zu den Gewaltigen gehen und mit ihnen reden; die werden um bes Herrn Weg und ihres Gottes Recht wiffen. — Aber ste allesamt hatten . das Joch zerbrochen und die Seile zerriffen. \* 2. 2, 20.

6. Darum wird fie auch ber Löwe, ber aus dem Walde tommt, gerreißen, und ber Wolf aus ber Wüste wird fie verberben, und der Parder wird um ihre Städte lauern; alle, die daselbst herausgehen, wird er freffen. Denn ihrer Gunden find zuviel, und fie bleiben verstockt in ihrem Ungehors fam. 8. Moje 26, 22.

7. Wie foll ich dir denn gnädig fein, weil mich beine Kinder verlaffen und schwören bei dem, der nicht Gott ift? und nun ich ihnen vollauf gegeben habe, treiben fie Chebruch und laufen

ins Hurenhaus.

8. Ein jeglicher wiehert nach seines Nächsten Weibe wie die vollen, müs

Bigen Sengste.

9. Und . ich follte fle um folches nicht heimsuchen? spricht der Herr, und meine Seele follte fich nicht rachen an foldem Volt, wie dies ift?

10. Stürmet ihre Mauern und werfet fie um und \*macht's nicht gar aus! Kühret ihre Reben weg, denn sie sind nicht des Herrn; \* 8. 4, 27.

11. sondern sie verachten mich, beide

das Haus Frael und das Haus Juda ipricht der Herr.

12. Sie verleugnen den Herrn und sprechen: "Das ist er nicht, und so übel wird es uns nicht gehen; Schwert und hunger werden wir nicht feben.

13. Ja, die Propheten find Schwäker und haben auch Gottes Wort nicht:

es gehe über sie selbst also!"

14. Darum spricht der Herr, ber Gott Bebaoth: Weil ihr folde Rede treibt, fiche, fo will ich meine Worte in beinem Munde zu Feuer machen und dies Bolt zu Holz, und es foll fie verzehren.

15. Siehe, ich will über euch vom Saufe Afrael, spricht der Herr, ein Volk von ferne bringen, ein mächtiges Volk, ein Volk von alters her, ein Volk, dessen Sprache du nicht verstehft, und kannst nicht vernehmen, was sie reben. \*A. 6. 22.

16. Seine Röcher find offene Graber:

es sind eitel Helden.

17. Sie werden deine Ernte und bein Brot verzehren: sie werden deine Söhne und Töchter freffen; ste werden deine Schafe und Rinder verschlingen: sie werden deine Weinstöcke und Feigenbäume verzehren; deine festen Städte, darauf du dich verläffest, werden sie mit dem Schwert verderben.

18. Doch will ich's, fpricht ber Berr. zur selben Zeit mit euch nicht gar

aus machen.

19. Und ob fie würden fagen: "Warum tut uns der Herr, unser Gott, solches alles?", sollst du ihnen antworten: Wie ihr mich verlaßt und fremden Göttern dient in eurem eigenen Lande, also sollt ihr auch Fremden dies nen in einem Lande, das nicht euer ift.

20. Solches follt ihr verkündigen im Hause Jakob und predigen in Juda

und sprechen:

21. \*Höret zu, ihr tolles Volk, das keinen Verstand hat, die da Augen haben, und feben nicht, Ohren haben. und hören nicht! \* 3cf. 6, 9, 10.

22. Wollt ihr mich nicht fürchten? spricht der Herr, und vor mir nicht erschrecken, der sich dem Meer den Sand zum Ufer fete, barin es allezeit bleiben muß, darüber es nicht gehen darf? Und ob's schon wallet, so vermag's doch nichts; und ob seine Wel-len schon toben, so dürfen sie doch nicht darüberfahren. \* Siob 88, 8—11. 23. Aber dies Volk hat ein abtrün-

niges, ungehorfames Herz; fie bleiben abtrunnia und gehen immerfort weg

24. und sprechen nicht einmal in ihrem Herzen: Lasset uns doch den Herrn, unsern Gott, fürchten, der und . Frühregen und Spätregen zu rechter Zeit gibt und uns die Ernte treulich und

jährlich behütet. \* Mbg. 14, 17. 25. Aber eure Miffetaten hindern solches, und eure Sünden wenden

bas Gute von euch. \* Nej. 59, 2. 26. Denn man findet unter meinem Volk Gottlose, die den Leuten nachftellen und Fallen zurichten, fie zu fangen, wie die Bogler tun.

27. Und ihre Säufer find voller Tücke, wie ein Vogelbauer voller Lockvögel ift. Daher werden sie gewaltig und

reich, fett und glatt. 28. Sie gehen mit bösen Stücken um; ste halten kein Recht, der Daisen Sache fördern sie nicht, daß auch sie Glück hätten, und helfen den Armen nicht zum Recht. \*2. Mofe 22, 21; Jef. 1, 23. 29. Sollte ich denn folches nicht heimsuchen, spricht der Herr, und meine Seele sollte sich nicht rächen an sol-

chem Bolt, wie dies ist? 30. Es steht greulich und schrecklich

im Lande.

31. Die Propheten weissagen falsch, und die Priester herrschen in ihrem Amt, und mein Volk hat's gern also. Wie will es euch zulent barob gehen?

## Das 6. Kapitel.

Aber das fichere Boll und feine Berführer tommen graufame Feinde.

1. Wliebet, ihr Kinder Benjamin, aus Berufalem und blafet die Drommete auf der Warte Thekoa und werft auf ein Panier über ber Warte Beth-Cherem! benn es geht daher ein Unglück von Witternacht und ein großer Jammer. R. 4, 6.

2. Die Tochter Zion ist wie eine

schöne und luftige Aue.

3. Aber es werden Hirten über fie kommen mit ihren Herben, die \* werben Gezelte rings um fie ber aufschlagen und weiden ein jeglicher an feinem Ort [und fprechen]: \* R. 4. 17.

4. "Rüftet euch zum Krieg wider fie! Wohlauf, laßt uns hinaufziehen, weil es noch boch Tag ist! Ei. es will Abend werden, und die Schatten werden groß!

5. Wohlan, fo last uns auf fein, und follten wir bei Nacht hinaufziehen und ihre Baläste verderben!"

6. Denn also spricht ber Berr Rebaoth: Fället Bäume und werfet einen Wall auf wider Jerufalem; benn fie ift eineStadt, die heimgesuchtwerbenfoll.

Ist \* doch eitel Unrecht darin. 7. Denn gleichwie ein Born sein Wasfer quillt, also quillt auch ihre Bosheit. Ihr Frevel und Gewalt schreit über sie, und ihr Morden und Schlagen treiben fie täglich vor mir.

8. Bessere dich, Jerusalem, ehe sich mein Herz von dir wende und ich dich zum wüsten Lande mache, barin

niemand wohne!

9. So spricht der Kerr Rebaoth: Wasübriggebliebenistvon Afrael, das muß nachgelesen werden wie am Weinstock. Der Weinleser wird eins nach dem andern in die Butten werfen.

10. Ach, mit wem foll ich boch reben und zeugen? Daß doch jemand hören wollte! Aber ihre Ohren sind uns beschnitten; sie können's nicht hören. Siehe, sie halten des Herrn Wort für einen Spott und wollen es nicht.

11. Darum bin ich von bes Herrn Dräuen so voll, daß ich's nicht lassen Schütte es aus über die Rinder auf der Gaffe und über die Mannschaft im Rat miteinander; denn es follen beide. Mann und Weib. Alte und der Wohlbetagte, gefangen merben.

12. Ihre Häufer sollen ben Fremden zuteil werden samt den Ackern und Weibern; denn ich will meine Hand ausstreden, spricht der Herr, über des Landes Einwohner.

13. Denn + sie geizen allesamt, klein und groß; und beide, Propheten und Priefter, gehen allesamt mit Lügen um \* R. 8, 10-12.

14. und trösten mein Volk in seinem Unglück, daß sie es gering achten sollen, und fagen: "·Friede! Friede!", und ift boch nicht Friede. \*Befet. 18, 10.16; 1. 25eff. 5, 8.

15. Darum werden sie mit Schanden bestehen, daß fie folche Greuel treiben: wiewohl fie wollen ungeschändet sein und wollen fich nicht schämen. Darum muffen fie fallen auf einen Saufen: und wenn ich fie heimfuchen werbe, follen sie stürzen, spricht der Herr.

16. So fpricht der Herr: Tretet auf die Wege und schauet und fraget nach ben vorigen Wegen, welches der gute Weg sei, und wandelt darin, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele! Aber fie fprechen: Wir + wollen's nicht \* Matth. 11, 29, + R. 44, 16. 17. 3ch habe . Wächter über euch gesett: Merket auf die Stimme der Trommete! Aber sie sprechen: Wir wollen's nicht tun! \*3ei. 22, 3, 3, 5, eich. 2, 17. 18. Darum so höret, ihr Heiden, und

mertet famt euren Leuten!

19. Du, Grbe, höre gul Sieße, ich mill ein Unglücf über bies Bolk bringen, ihren verdienten Lohn, darum daß sie auf meine Worte nicht achten und mein Gesetz verwersen. \*s. Doce 22, 12, 3ct. 1, 2-20. Was frage ich nach dem Weils

20. Was frage ich nach dem Weiterauch aus Keicharabien und nach den guten Zimtrinden, die aus fernen Landen kommen? Eure Brandopfer sind mir nicht angenehm, und eure Opfer gefallen mir nicht. 36-1.11.

21. Darum spricht der Herr also: Siehe, ich will diesem Volleinen Anfloß inden Wegftellen, daran sich Wäter und ein Kinder miteinander köchen und ein

Nachbar mit dem andern umfommen

follen.

22. SofprichtberHerr: Siehe, es wird ein Voll-kommenvon Mitternacht, und ein großes Voll wird sich erregen vom Ende der Erde, \*A. 5, 15; 8. Wose 28, 40.
23. die Bogen und Lanze führen. Si ift grausammen den Barmberzigfeit; sie brausen daher wie ein ungestümes Weer und reiten auf Rossen, gerüstet wie Kriegsleute, wider dich, du Tochter Kion.

8. 60, 42.

24. Wenn wir von ihnen hören werben, so werben uns die Fäuste entsinken; es wird uns angst und weh werben wie einer Gebärerin.

25. Es gehe ja niemand hinaus auf den Acker, niemand gehe über Feld; denn es ist allenthalben unsicher vor

dem Schwert des Feindes.

26. D Tochter meines Bolks, sieh Säcke an und lege dich in die Alche; trage Leid mie \*um einen einzigen Sohn und klage wie die, so hoch bestrübt sind! denn der Berberber kommt über uns plöglich. \*Amos 8, 10.

27. Ichhabedichzum Schmelzergesett unter mein Volt, das so hart ist, daß du ihr Wesen erfahren und prüsen sollst.

28. Sie find allaumal Albtrünnige und wandeln verräterisch, - sind Erz und Eisen; alle sind sieverderbt. Heefet. 22, 12. 29. Der Blasbalg ist verbrannt, das Blei verschwindet; das Schmelzen ist umsonst, denn das Böse ist nicht davon geschieden.

30. Darum heißen sie auch ein versworfenes Silber; benn der Herr hat sie verworfen.

Das 7. Kapitel.

Der äußerliche Gottesbienft ohne Bufe ift vor Gott ein Greuel und halt bas Gericht nicht auf.

1. Dies ist das Wort, welches geschah zu Jeremia vom Herrn, und iprach: 2. Tritt ins Tor im Hause des Herrn und predige daselbst dies Wort und sprich: Höret des Herrn Wort, ihr alle von Juda, die ihr zu diesen Toren eingehet, den Herrn anzubeten!

3. So fpricht ber Herr Zebaoth, ber Gott Fraels: Beffert ener Leben und Wejen, so will ich bet ench

wohnen an diesem Ort. R. 26, 18; Fes. 1, 16.

4. Berlaßt euch nicht auf die Lügen, wenn sie sagen: Sier ist des Herrn Tempel, hier ist des Herrn Tempel, hier ist des Herrn Tempel!

5. sondern bessert euer Leben und Wesen, daß ihr recht tut einer gegen

den andern

6. und den Fremblingen, Waisen und Witwen teine Gewalt tut und nicht unschuldiges Blut vergießt an diesem Ort, und folgt nicht nach andern Göttern zu eurem eigenen Schaben: \*2. Noie 22, 20, 21,

7. so will ich immer und ewiglich bei euch wohnen andiesem Ort, in dem Lanbe, das ich euren Bätern gegeben habe.

8. Aber nun verlaffet ihr euch auf Lügen, die nichts nüte find.

9. Daneben seib ihr Diebe, Mörber, Ehebrecher und Meineibige und räuchert dem Baal und folgt fremben Göttern nach, die ihr nicht kennt.

10. Darnach kommt ihr dann und tretet vor mich in diesem Hause, das nach meinem Namen genannt ist, und sprecht: \*Es hat keine Not mit und, weil wir solche Greuel kun. \*\* 4, 10.

11. Haltet ihr denn dies Haus, das nach meinem Namen genannt ist, für eine "Mördergrube? Siehe, ich sehe es wohl, spricht der Herr, "Watth. 21, 12.

12. Gehet hin an meinen Ort zu Silo, da vormals mein Name gewohnthat, und schauet, wasich daselbst getan habe um der Bosheit willen weines Ansks Afrael

meines Volks Frael. \*Jos. 18, 1; 1. Cam. 4, 12; Ps. 78, 80.

13. Weil ihr benn alle solche Stüde treibt, spricht der Herr, und eich stetseuch predigen lasse, und ihr wollt nicht hören, ich ruse euch, und ihr wollt nicht antworten: \*Spr. 1, 24; Jes. es, 12.

14. so will ich dem Hause, das nach

28 \*

meinem Namen genannt ift, barauf ihr euch verlaffet, und dem Ort, den ich euren Bätern gegeben habe, eben tun, wie ich Silo getan habe, \* 2. 26, 6.

15. und will euch von meinem Angeficht wegwerfen, \* wie ich weggeworfen habe alle eure Brüder, den ganzen Samen Ephraims. \*2. Kön. 17, 18. 20. 23.

16. Und du sollst für dies Volk nicht bitten und follst für sie keine Klage noch Gebet vorbringen, auch nicht sie vertreten vor mir; denn ich will dich

nicht hören. R. 11, 14; 14, 11.
17. Denn siehst bu nicht, was sie tun in den Städten Juda's und auf

den Gaffen zu Jerusalem?

18. Die Kinder lefen Holz, fo zünden die Bäter das Feuer an, und die Weiber kneten den Teig, daß sie der . Simmelskönigin Ruchen backen, und geben Trankopfer den fremden Göt= tern, daß fie mir Berdruß tun. \*8. 44, 17.

19. Aber sie sollen nicht mir damit, spricht der Herr, sondern sich selbst Berdruß tun und müssen zu Schan-

den werden.

20. Darum spricht der Herr Herr: Siehe, mein Zorn und mein Grimm ist ausgeschüttet über diesen Ort, über Menschen und über Vieh, über Bäume auf dem Felde und über die Früchte bes Landes; und der foll brennen, daß niemand löschen kann.

21. So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Fraels: Tut eure Brandopfer und anderen Opfer zuhauf und effet Fleisch. Bi. 50, 8-15.

22. Denn ich habe euren Bätern des Tages, da ich sie aus Agyptenland führte, weder gesagt noch geboten von Brandopfern und andern Opfern;

Dicha 6, 6-8; 1. Sam. 15, 22. 23. sondern dies gebot ich ihnen und fprach: Gehorchet meinem Wort, fo will ich euer Gott sein, und ihr follt mein Volk sein; und wandelt auf allen Wegen, die ich euch gebiete, auf daß es euch wohl gehe. 3. Doje 19, 5.

24. Aber fie wollten nicht hören noch ihre Ohren zuneigen, sondern wan-belten nach ihrem eigenen Rat und nach ihres bojen Bergens Gedünken und gingen hinter fich und nicht vor fich. R. 11, 8; Jef. 65, 2.

Ja, von dem Tage an, da ich 25. eure Bäter aus Agyptenland geführt habe, bis auf diefen Tag habe ich ftets zu euch gesandt alle meine Anechte, die Propheten.

26. Aber sie wollten mich nicht hören nochihreOhrenneigen, fondernwaren halsstarrig und machten's ärger denn ihre Bäter. **2.** 16, 12.

27. Und wenn du ihnen dies alles schon fagst, so werden sie dich doch nicht horen; rufft bu ihnen, fo werden fie

bir nicht antworten.

28. Darum sprich zu ihnen: Dies ist das Bolt. das den Kerrn, feinen Gott. nicht hören noch fich beffern will. Der ·Glaube ift untergegangen und ausgerottet von ihrem Munde.

29. Schneide beine Haare ab und wirf sie von dir und wehtlage auf den Söben; denn der Herr hat dies Geschlecht, über bas er gornig ift,

verworfen und verstoken.

30. Denn die Kinder Juda tun übel por meinen Augen, fpricht ber Berr. Sie feken ihre Greuel in das Haus, das nach meinem Namen genannt ist, daß sie es verunreinigen, R. 32, 34,

31. und bauen die Altäre des \* Tho= pheth im Tal Ben-Hinnom, daß sie +ihre Söhne und Töchter verbrennen, was ich nie geboten noch in ben

Sinn genommen habe.

2. Ron. 28, 10. +8. Dtofe 18, 21. 32. Darum siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, daß man's nicht mehr heißen soll Thopheth und das Tal Ben-Hinnom, sondern Würgetal; und man wird im Thopheth muffen begraben, weil fonft tein Raum mehr fein wird.

33. Und die Leichname dieses Volks sollen den Bögeln des Himmels und den Tieren auf Erden zur Speise werden, davon sie niemand scheuchen wird. **2.** 19, 7; 9, 21.

34. Und ich will in ben Städten Ruba's und auf den Gaffen zu Jerufalem wegnehmen das Geschrei der Freude und Wonne und die Stimme des Bräutigams und der Braut; denn das Land soll wüst sein. R. 16, 9.

# Das 8. Kavitel.

Die größte Schmach, Berheerung und Verbannung tommt über das Bolt wegen seines Abfalls.

1. Bu berfelben Zeit, spricht ber Herr, wird man die Gebeine der Könige Juda's, die Gebeine ihrer Fürsten, die Gebeine ber Briefter. die Gebeine der Propheten, die Gebeine ber Bürger zu Jerusalem aus ihren Grabern werfen

2. und wird fie hinstreuen unter

Sonne, Mond und allek Heer des Himmels, welche site geliebt und denen sie gedient haden, denen sie nachgefolgt sind und die sie gesucht und angeberet haden. Sie sollen nicht wieder aufgelesen und + begraben werden, sondern Kot auf der Erde sein. \*5. Wose 4, 10. + K. 14, 16.

3. Und alle übrigen von diesem bösen Bolf, an welchem Ort sie sein werden, dahin ich sie verstoßen habe, werden

lieber tot benn lebendig sein wollen, spricht der Herr Zebaoth.

4. Darum sprich zu ihnen: So spricht ber Herr: Wo ift jemand, so er fällt, ber nicht gerne wieder aufstünde? Wo ift jemand, so er irregeht, der nicht gerne wieder zurechtfäme?

5. Dennoch will ja dies Bolf zu Ferusalemirregehen für und für. Sie halten so hart an dem falschen Gottesdienst, daß sie sich nicht wollen ab-

wenden laffen.

6. Ich sehe und höre, daß sie nichts Rechtes reden. Keiner ist, dem seine Bosheitleid wäreund der spräche: Was mache ich doch! Sie laufen alle ihren Lauf wie ein grimmiger Hengst im Streit.

7. Ein Storch unter bem himmel weiß seine Zeit, eine Turteltaube, Kranich und Schwalbe merten ihre Zeit, wann sie wiederkommen sollen; aber mein Bolf will das Recht bes herrn nicht wissen.

8. Wie mögt ihr boch sagen: "Wir wissen, was recht ist, und haben die heilige Schrift vor uns"? Fst's doch eitel Lüge, was die Schriftgelehrten

eken.

9. Darum milsen solche Lehver zu Schanden, erschreckt und gefangen werden; denn was können sie Gutes lehren, weil sie des Herrn Wort ver-

werfen?

10. Darum will ich ihre Weiber dem Fremben geben und ihre Ader demen, die sieverjagenwerden. •Denn sie geizen allesamt, beide, klein und groß; und beide, Kriester und Propheten, gehen mit Lügen um \*£.6,18—16; §6.56,11.

11. und tröften mein Volk in ihrem

Unglück, daß sie es gering achten sollen, und sagen: "Friede! Friede!", und ist doch nicht Friede.

12. Darum werden fie mit Schanden bestehen, daß sie solche Greuel treiben; wiewohl sie wollen ungeschändet sein

und wollen sich nicht ich amen. Darum mussen fie fallen auf einen haufen; und wenn ich sie heimsuchen werbe, sollen sie kiurgen, spricht ber Herr.

13. Ich will sie also ablesen, spricht der Gerr, daß keine Trauben am Weinstock und keine Feigen am Feigenbaum bleiben, ja auch die Blätter wegfallen sollen; und was ich ihnen gegeben habe, das soll ihnen genommen werden.

14. Wo werben wir bann wohnen? Fa, sammelt euch bann und laßt uns in die festen Städte ziehen, daß wir daselbt umfommen. Denn der Herr, unser Gott, wird uns umsommen lassen und tränken mit einem stittern Trunk, daß wir so gefündigt haben wider den Herrn.

15. Wirhofften, es follte Friede werben, so fommt nichts Gutes; wir hofften, wir sollten heil werden, aber siehe, so ift mehr Schaden da. \*\* 2. 14, 10,

16. Man hört ihre Rosse schnauben von Dan her; vom Wiehern ihrer Gäule erbebt das ganze Land. Und sie sahren daher und werden das Land auffressen mit allem, was darin ift, die Stadt samt allen, die darin wohnen.

17. Denn fiehe, ich will Schlangen und Bafiliäfen unter euch fenden, die nicht zu beschwören find; die sollen euch ftechen, spricht der Herr. \*Bred, 10, 11.

18. Was mag mich in meinem Jammer erquicken? Mein Herz in mir ift krant.

19. Siehe, die Tochter meines Bolts wird schreien aus fernem Lande her: "Will derem der Herr nicht mehr Gott sein zu Zion, oder soll sie teinen König mehr haben?" Ja, warum haben sie mich so erzürnt durch ihre Bilber und frembe, unnüke Gottesbienste?

20. "Die Ernte ift vergangen, ber Sommer ist bahin, und uns ist keine

Silfe getommen."

21. Mich jammert herzlich, daß mein Bolk so verderbt ist; ich gräme mich

und gehabe mich übel.

22. In benn \*feine Salbe in Gilead, ober ift fein Arzi da? Barum ist benn die Tochter meines Bolfs nicht geheitt?

23. [K. 9, 1.] Ach • baß ich Waffer genug hätte in meinem Haupte und meine Augen Tränenquellen wären. daß ich Tag und Nacht beweinen möchte die Erschlagenen in meinenn Bolt!

# Lug und Trug. Das 9. Kapitel.

Rlage über bas Berberben bes Bolfs, bas mit feinem unbeichnittenen Bergen ben einzigen Beg bes Beils berichmäht.

1. [2.] **Ach daß ich eine Herberge** hätte in der Wüste, so wollte ich mein Bolt verlassen und von ihnen ziehen! Denn es find eitel Chebrecher und ein frecher Haufe.

2. [3.] Sie schießen mit ihren Bungen eitel Lüge und feine Wahrheit und treiben's mit Gewalt im Lande und gehen von einer Bosheit zur andern und achten mich nicht, fpricht der Berr.

3. [4.] Ein jeglicher hüte sich vor seinem Freunde und traue auch seinem Bruder nicht; benn ein Bruder unterbrücktbenandern, und ein Freund verrät den andern. Micha 7, 5. 6.

4. [5.] Ein Freund täuscht ben andern und reden kein wahres Wort; fie fleißigen sich darauf, wie einer den ans dern betrüge, und ist ihnen leid, daß fie es nicht ärger machen können.

5. [6.] Es ift allenthalben eitel Trügerei unter ihnen, und vor Trügerei wollen sie mich nicht kennen, spricht

der Herr.

7.] Darum spricht ber Herr Bebaoth also: Siehe, ich will sie schmelzen und prüfen. Denn was soll ich fonft tun, wenn ich ansehe die Tochter meines Bolts?

7. [8.] Ihre falschen Zungen sind morderische Pfeile; mit ihrem Munde reden fiefreundlich gegen den Rächften. aber im Herzen lauern fie auf ihn.

8. [9.] Sollte ich nun solches nicht beimsuchen an ihnen, spricht ber Berr. und meine Seele follte fich nicht rächen an foldem Bolt, wie dies ift? R. s. o.

9. [10.] Ich muß auf den Bergen weinen und heulen und bei den Hürben in ber Bufte tlagen; benn fie find fo gar verheert, daß niemand da wandelt und man auch nicht ein Bieb schreien hört. Es ist beides, Dögel bes Himmels und bas Vieh, alles \* 8. 4, 25; 12, 4.

10. [11.] Und ich will Rerufalem zum Steinhaufen und zur Wohnung ber Schakale machen und will bie Städte Juda's muft machen, daß niemand darin wohnen foll.

11. [12.] Wer nun \* weise märe und ließe es sich zu Herzen gehen und verfündigte, was des Herrn Mund zu ihm fagt, warum das Land verderbt und verheert wird wie eine Wüfte. da niemand wandelt!

\*5. Dofe 32, 29. 12. [13.] Und der Herr sprach: Darum daß sie mein Gesetz verlaffen, das ich ihnen vorgelegt habe, und gehorchen meiner Rede nicht, leben auch nicht barnach, 13. [14.] sondern folgen eihres Her-

zens Gedünken und den Baalim, wie fie ihre Väter gelehrt haben: \* R. 7, 24.

14. [15.] darum spricht der Herr Zebaoth, der Gott Ffraels, also: Siehe, ich will dies Bolt mit Wermut speisen und mit Galletränken; R. 28, 15.

15. [16.] ich will sie unter die Heiden zerstreuen, welche weder sie noch ihre Bäter gekannt haben, und will das Schwert hinter fie schicken, bis baß es aus mit ihnen sei. 8. Dioje 26. 33.

16. [17.] So fpricht ber Herr Bebaoth: Schaffet und bestellet Klage= weiber, daß sie kommen, und schickt nach denen, die es wohl können,

17. [18.] daß fie eilend um uns flagen, daß unfre Augen von Tränen rinnen und unfre Augenlider von Waffer

fließen,

18.[19.]dagmaneinklägliches Geschrei höre zu Zion: Ach, wie sind wir so gar verstört und zu Schanden geworden! Wir muffen bas ganb räumen; benn sie haben unsre Wohnungen geschleift.

19. [20.] So höret nun, ihr Weiber, bes herrn Wort und nehmet zu Ohren seines Mundes Rede: lebret eure Töchter weinen, und eine lehre

die andere flagen:

20. [21.] Der Tob ift zu unsern Fenstern eingefallen und in unfre Balafte getominen, die Rinder zu mirgen auf der Gaffe und die Jünglinge auf der Straße.

21. [22.] So spricht ber Herr: Sage: Der Menschen Beichname follen liegen wie der Mift auf dem Felde und wie Garben hinter dem Schnitter, die nies mand fammelt. \* 2. 7, 88.

22. [23.] So fpricht ber Herr: Gin Weiser rühme sich nicht feiner Weis= heit, ein Starker rühme fich nicht feiner Stärte, ein Reicher rühme fich nicht feines Reichtums;

23. [24.] sondern wer sich rühmen will, ber \*rühme sich bes, daß er mich wisse und kenne, daß ich der Herr bin, ber Barmbergiafeit, Recht und Gerechtigfeit übt auf Erden; denn folches gefällt mir, spricht der Derr. \* 1. Stor. 1, 31; 2. Rov. 10, 17.

24. [25.] Siehe, es tommt bie Beit, fpricht der Berr, daß ich heimsuchen werde alle, die Beschnittenen mit den

Gott und bie Göten.

Unbeschnittenen:

25. [26.] Agypten, Juda, Edom, die Kinder Ummon, Moab und alle, die \*das Haar rundumher abschneiden, die in der Bufte wohnen. Tenn alle Beidenhaben unbeschnittene Vorhaut; aber das ganze Afrael hat ein +unbeschnittenes Berg.

\*8. Moje 19, 27. + R. 4, 4; 5. Moje 80, 6.

## Das 10. Kapitel.

Die Gögen und Gögendiener wird ber lebenbige Gott verberben, aber fein Bolt mit Magen ziichtigen.

1. Höret, was der Herr zu euch vom

Hause Ffrael redet.

2. So spricht der Herr: Ihr sollt nicht der Beiden Beife lernen und follt euch nicht fürchten vor den Zeichen des himmels, wie die heiden sich fürchten.

3. Denn der Heiden Sakungen sind lauter Nichts. Denn • sie hauen im Walde einen Baum, und der Wertmeifter macht Götter mit bem Beil

\* Jef. 44, 10-20. 4. und schmückt fie mit Silber und Gold und heftet sie mit Rägeln und

Hämmern, daß sie nicht umfallen. 5. Es sind ja nichts als überzogene Säulen. Sie können nicht reben; fo muß man sie auch tragen, benn sie tonnen nicht gehen. Darum follt ihr euch nicht vor ihnen fürchten; benn fie kön-nen weber helfen noch Schaben tun.

6. Aber dir, Herr, ift niemand gleich; du bist groß, und dein Name ist groß, und kannst es mit der Tat beweisen. 7. Wer follte dich nicht fürchten, du

König ber Beiben? Dir follte man gehorchen; benn es ift unter allen Weisen der Seiden und in allen Königreichen beinesgleichen nicht.

8. Sie sind allzumal Narren und Toren; benn ein holz muß ja ein

nichtiger Gottesbienft fein.

9. Silbernes Blech bringt man aus Tharfis, Gold aus Uphas, durch den Meister und Goldschmied zugerichtet; blauen und roten Burpur zieht man ihm an, und ift alles der Weisen Wert.

10. Aber ber Berr ift ein rechter Gott, ein lebendiger Gott, ein ewiger Vor seinem Born bebt die Erde, und die Heiden können sein Drohen nicht ertragen.

11. So sprecht nun zu ihnen also: Die Götter, die himmel und Erde nicht gemacht haben, müffen vertilgt werden von der Erde und unter dem Himmel.

(B. 12-16: bgl. R. 51, 15-19.)

12. Er aber hat die Erde durch seine Kraft gemacht und den Weltkreis bereitet durch seine Weisheit und ben Himmel ausgebreitet durch seinen Berstand.

13. Wenn er donnert, so ift des Wasfersdie Mengeunter dem Himmel, und er zieht die Nebel auf vom Ende der Erde; er macht die Blige im Regen und läßt den Wind kommen aus feinen Vorratstammern.

Bf. 185, 7; Siob 88, 24-80. 14. Alle Menschen sind Narren mit ihrer Runft, und alle Goldschmiede bestehen mit Schanden mit ihren Bildern; denn ihre Gögen sind Trügerei und haben kein Leben.

15. Es ist eitel Nichts und ein perführerisches Wert; fie müffen umtommen, wenn sie heimgesucht werden.

16. Aber also ist der nicht, der Jakobs . Schat ift; fondern er ift's, ber alles geschaffen hat, und Israel ift fein + Erb. teil. Er heißt Herr Zebaoth. \* Pf. 16, 5. +5. Mose 82, 9.

17. Tue deinen Kram weg aus dem Lande, die du wohnest in der Feste.

18. Denn fo fpricht ber Berr: Giebe, ich will die Einwohner des Landes auf diesmal wegschleudern und will sie ängsten, daß fie es fühlen follen.

19. Ach mein Jammer und Herzes leid! Ich denke aber: Es ist meine Blage; ich . muß fie leiben. \*Bf. 77, 11. 20. Meine Sutte ift zerftort, und alle meine Seile find gerriffen. Meine Kinder sind von mir gegangen und nicht mehr da. Niemand ist, der meine Hütte wieder aufrichte und mein Gezelt aufschlage.

21. Denn die Sirten find zu Marren geworden und fragen nach dem Herrn nicht; barum können sie auch nichts Rechtes lehren, und ihre ganze Herde

ift zerftreut.

22. Siehe, es tommt ein Befchrei baher und ein großes Beben aus dem Landevon Mitternacht, daß die Städte Auda's verwüstet und zur Wohnung der Schafale werden sollen.

23. Ich weiß, Herr, daß des Men-schen Tun steht nicht in seiner Gewalt, und steht in niemands Wtacht, . Gottes Bund.

richte. Spr. 16, 9; Breb. 9, 11. 24. Züchtige mich, Herr, — boch mit Magen und nicht in beinem

Grimm, auf daß du mich nicht aufreibest. R. 48, 28; Bf. 8, 2; Sab. 1, 12. 25. . Schütte aber beinen Zorn über

die Beiben, fo bich nicht kennen, und über die Geschlechter, so deinen Rasmen nicht anrufen. Denn sie haben Jatob aufgefressen und verschlungen: sie haben ihn weggeräumt und seine Wohnung verwüftet. \* 331. 79. 6.

#### Das 11. Kavitel.

Bottes Bund. Treulofigfeit feines Bolls. Jeremia's Lebensgefahr.

1. Dies ist das Wort, das zu Jeremia geschah vom Herrn, und sprach: 2. Höret die Worte diefes Bundes, daß ihr sie denen in Juda und den Bürgern zu Jerufalem faget.

3. Und fprich zu ihnen: Go fpricht ber Berr, ber Gott Ifraels: \*Berflucht sei, wer nicht gehorcht den Worten dieses Bundes, \*5. Mose 27, 28.

4. den ich euren Vätern gebot des Tages, da ich sie aus Agyptenland führte, aus dem eisernen Ofen, und fprach: Behorchet meiner Stimme und tut, wie ich euch geboten habe, so follt ihr mein Volk sein, und ich will euer Gott fein,

5. auf daß ich den Gid halten möge, den ich euren Bätern geschworen habe, ihnen zu geben sein Land, darin Milch und Honig fließt, wie es denn heutigestages steht. Ich antwortete und sprach: Herr, ja, es sei also! \*2. Moje 8, 8.

6. Und ber Herr fprach zu mir: Predige alle diese Worte in den Städten Juda's und auf den Gaffen zu Ferus falem und sprich: Höret die Worte dieses Bundes und tut darnach!

7. Denn ich habe euren Batern gezeugt von dem Tage an, da ich fie aus Agyptenland führte, bis auf den beutigen Tag und zeugte stets und fprach: Gehorchet meiner Stimme!

8. Aber fie gehorchten nicht, neigten auch ihre Ohren nicht; sondern ein jeglicher ging nach feines bofen Berzens Gedünten. Darum habe ich auch über sie kommen lassen alle Worte dieses Bundes, den ich geboten habe zu tun, und nach dem sie doch nicht getan haben. St. 7, 24. 26.

9. Und der Herr fprach zu mir: 3ch

wie er wandle oder seinen Gang weiß wohl, wie sie in Ruda und zu Jerufalem fich rotten.

10. Sie tehren sicheben zu den Günden ihrer Väter, die vormals waren, welche auch nicht gehorchen wollten meinen Worten und folgten auch andern Göt-tern nach und dienten ihnen. Also hat das Haus Frael und das Haus Juda meinen Bund gebrochen, den ich mit ihren Vätern gemacht habe.

11. Darum siehe, spricht der Herr, ich will ein Unglück über fie geben laffen, dem sie nicht sollen entgehen können und \* wenn sie zu mir schreien, will ich fie nicht hören.

und die Burger zu Jerufalem bingeben und zu ben Göttern ichreien. denen sie geräuchert haben: aber \* sie werden ihnen nicht helfen in ihrer Not. \*\$. 2, 28; 5. Moje 82, 37. 88.

13. Denn fo manche Stadt, jo manche Götter hast du, Juda; und so manche Gaffen zu Jerufalem find, fo manchen Schandaltarhabtihraufgerichtet, dem Baal zu räuchern.

14. So bitte •du nun nicht für dies Volf und tue kein Flehen noch Gebet für sie: denn ich will sie nicht hören. wenn fie zu mir schreien in ihrer Not.

\*8. 7, 16; 14, 11. 15. Was haben meine Freunde in meinem Hause zu schaffen ? Sie treiben alle Schaltheit und meinen, das heis lige Fleisch soll es von ihnen nehmen; und wenn sie übeltun, sind sie guter Dinge darüber.

16. Der Herr nannte bich einen grünen, schönen, fruchtbaren Olbaum; aber nun hat er mit einem großen Mordgeschrei ein Feuer um ihn laffen angunden, daß feine Afte verberben müffen.

17. Denn der Herr Zebaoth, der dich gepflanzt hat, hat dir ein Unglück gedroht um der Bosheit willen bes Haufes Ffrael und des Haufes Juda, welche fie treiben, daß fie mich erzürnen mit ihrem Räuchern, bas sie bem Baal tun.

18. Der Herr hat mir's offenbart, daß ich's weiß, und zeigte mir ihr Pornehmen.

19. nämlich, daß siemichwieeinarmes ·Schaf zur Schlachtbank führen wol-Denn ich wußte nicht, daß fie wider mich beratschlagt hatten und gejagt: Lagt une ben Baum mit feinen Früchten verderben und ihn aus dem

Lande der Lebendigen außrotten, daß feines Namens nimmermehr gedacht werde.

\*Fel. 58, 7.

20. Aber du, Herr Zebaoth, du gerechter Richter, der du Mieren und Herzen prüfft, laß mich deine Rache über sie sehen; denn ich habe dir meine Sache befohlen.

21. Darum spricht der Herr also wider die Männer zu Anathoth, die dir nach deinem Leben stehen und sprechen: Weisfage und nicht im Kamen des Herrn, willft du anders nicht von unsern Händen stehen! \*8.1,1.

22. darum fpricht der Herr Zebaoth also: Siehe, ich will sie heimsuchen; ihre junge Mannschaft soll mit dem Schwertgetötet werben, und ihre Söhne und Böchter sollen Hungers sterben, daß nichts von ihnen übrigbleibe;

23. denn ich will über die Männer zu Unathoth Unglück kommen laffen des Fahres, wann fie heimgefucht werden

follen.

# Das 12. Rapitel.

Trauriger Zuftand bes Landes wegen ber Sünden seiner Einwohner, Weissagung über benachbarte Bölter.

1. Herr, wenn ich gleich mit dir recheten wollte, so behältst du doch recht; dennoch muß ich vom Recht mit dir reden. «Warum geht's doch den Gottellofen so wohl; und die Berächter haben alles die Fülle?

\*\*Sieb 21, 7; K. 73, 8.

2. Du pflanzest sie, daß sie wurzeln und wachsen und Frucht bringen. Nahe bist du in ihrem Ntunde, aber

ferne von ihrem Herzen;

3. mich aber, Herr, tennst bu und siehst mich und prüfft mein Herz vor der, Reiße sie weg wie Schafe, daß sie geschlachtet werden; und sondere sie aus, daß sie gewürgt werden.

4. Wie lange soll boch das Landsojämmerlich stehen und das Gras auf dem Kelde allenthalben verdorren um der Einwohner Bosheitwillen, daß beide, "Vieh und Bögel, nimmer da sind? Denn sie sprechen: Ja, er weiß viel, mie es uns geben wird.

5. Benn dich die müde machen, die zu Fußegehen, wie will dir's gehen, wenn du mit den Reitern laufen solff!? Und so den Bande, da es Friede ift, Sicherheit suchst, was will mit dir werden bei dem stolzen Jordan?

6. Denn es verachten dich auch beine Brüber und beines Baters Haus und fchreien zeter! über dich. Darum verfreundlich mit dir reben.
7. 3ch habe mein Haus verlaffen muffen und mein Erbe meiden, und was meine Seele liebt, in der Feinde Sand geben.

8. Mein Erbeistmir geworden wie ein Löwe im Walde und brüllt wider mich; darum bin ich ihm gram geworden.

9. Mein Erbe ist wie der sprentlige Bogel, um welchen sich die Bögel sammeln. Wohlauf, und sammelt euch, alle Feldtiere, kommet und fresset!

10. Es haben Hirten, und deren viel, meinen Weinberg verderbt und meinen Acker zertreten; sie haben meinen schönen Acker zur Wüste gemacht, sie haben's öbe gemacht.

11. Ich sehe bereits, wie es so jämmerlich verwüstet ist; ja das ganze Land ist wüst. Aber es will's nie-

mand zu Herzen nehmen.

12. Denn die Berstörer sahren daher überalle Gügelder Wüste, unddasstessende Schwert des Herrn von einem Ende des Landes dis zum andern; und kein Fleisch wird Frieden haben.

13. Siesäen Weizen, aber Diftelnwerben sie ernten; sie lassen's sich sauer werben, aber sie werben's nicht genießen; sie werben ihres Einkommens nicht froh werben vor dem grimmigen Jorn des Herrn. 6. Woses, se; so, s, r

14. So spricht der Herr wider alle meine bösen Nachbarn, so das Erbteil antasten, das ich meinem Bolf Frael ausgeteilt habe: Siehe, ich will sie aus ihrem Lande ausreißen und das Haus Kuda aus ihrer Mitte reißen.

15. Und wenn ich fie nun ausgerissen habe, will ich nich wiederum über sie erbarmen und will einen jeglichen zu seinem Erbieil und insein Aandwiederseinem Erbieil und insein Aandwieder-

bringen.

16. Und soll geschehen, wo sievon meinem Bolt lernen werden, daß sie schwören bei meinem Namen: "So wahr der Herr lebt!", wie sie zuvor mein Bolt gelehrt haben schwören bei Baal, so sollen sie unter meinem Bolt erbaut werden. — \*\*\*. \*\*\*, \*\*, \*\*, \*\*. \*\*\*. \*\*\*.

17. Wo fie aber nicht hören wollen, fo will ich folches Bolt ausreißen und umbringen, fpricht der Gerr.

Das 13. Kapitel.

Strafe ber Juben unter zwei Sinnbilbern borgefteut. Wegführung bes Bolfs.

1. So fpricht ber Herr zu mir: Gehe bin und taufe bir einen leinenen Gürtel und gürte damit beine Lenden | fpricht der Herr; und will weder schound mache ihn nicht naß.

2. Und ich taufte einen Gürtel nach dem Befehl des Herrn und gürtete ibn um meine Lenden.

3. Da geschah bes Herrn Wort zum andernmal zu mir und sprach:

4. Nimm den Gürtel, den du gekauft und um beine Lenden gegürtet haft, und mache dich auf und gehe hin an den Euphrat und verstecke ihn daselbst in einen Steinrik.

5. Ich ging hin und versteckte ihn am Euphrat, wie mir der Herr geboten

hatte.

6. Nach langer Zeit aber sprach der Herr zu mir: Mache bich auf und gehe hin an den Euphrat und hole ben Gürtel wieder, den ich dich hieß daselbst verstecken.

7. Ich ging hin an den Euphrat und grub auf und nahm den Gürtel von dem Ort, dahin ich ihn verstedt hatte; und siehe, der Gürtel war verdorben,

daß er nichts mehr taugte. 8. Da geschah bes Herrn Wort zu

mir und sprach:

9. So spricht ber Herr: Eben also will ich auch verderben die große Hoffart Juda's und Ferusalems.

10. Das boje Bolt, das meine Worte nicht hören will, sondern gehen bin nach Gedünken ihres Herzens und folgen andern Göttern, daß fie ihnen dienen und fie anbeten: fie follen werden wie der Gürtel, der nichts mehr taugt.
\* K. 11, 8.

11. Denn gleichwie ein Mannben Gurtel um seine Lenden bindet, also habe ich, spricht der Herr, das ganze Haus Frael und das ganze Haus Juda um mich gegürtet, daß fie mein Bolt fein follten, mir zu einem Namen, zu Lob und Ehren: aber sie wollen nicht hören.

12. So fage ihnen nun dies Wort: So fpricht ber Berr, ber Gott 3fe raels: Es follen alle Aruge mit Wein gefüllt werben. So werden fie zu dir fagen: Wer weiß bas nicht, daß man alle Krüge mit Wein füllen foll?

13. So sprich zu ihnen: So spricht ber Herr: Siehe, ich will alle, die in diesem Lande wohnen, die Könige, die auf bem Stuhl Davids figen, die Briefter und Propheten und alle Einwohner zu Jerusalem füllen, daß fie etrunken merden follen; \* R. 25, 15-18; Jef. 51, 17.

14. und will einen mit dem andern, die Bater samt den Kindern, verstreuen,

nen noch übersehen noch barmherzig fein über ihrem Berberben.

15. So höret nun und merket auf und troket nicht: denn der Herr hat's ge-

redet.

16. Gebet dem Herrn, eurem Gott, die Ehre, ehe denn es finfter werde und ehe eure Füße sich an den dunklen Bergen stoßen, daß ihr des Lichts wartet, so er's boch gar finfter und dunkel machen wird.

17. Wollt ihr aber foldes nicht hören, so muß meine Seele heimlich weinen über solche Hoffart; meine Augen muffen von Tränen fließen, daß des Herrn Herde gefangen wird. \* A. 8, 28.

18. Sage bem König und ber Rönigin: Gett euch herunter; benn die \*Arone der Herrlichkeit ift euch von eurem Haupt gefallen. \* Alagel. 5, 16.

19. Die Städte gegen Mittag find verschloffen, und ift niemand, ber fie auftue; das ganze Juda ift rein weg-

20. Hebet eure Augen auf und sehet, wie fie von Mitternacht daberkommen. Wo ist nun die Herde, so dir befohlen war, deine herrliche Herde?

21. Was willst bu fagen, wenn er bich fo heimsuchen wird? Denn du haft fie fo gewöhnt wider dich, daß fie Fürsten und Säupter sein wollen. Was gilt's? es wird dich Angst ankommen wie ein Weib in Kindsnöten. 22. Und wenn du in deinem Herzen fagen willft: "Warum begegnet doch mirfoldes?" Umder Mengewillendeiner Wiffetaten find dir deine + Säume aufgedeckt und ift beinen Fersen Bemalt geschehen. \*Jes. 47, 2. 8; Beset. 18, 37.

23. Rann auch ein Mohr feine Saut wandeln oder ein Parder seine Flet: fen? So •fönnt ihr auch Gutes tun, die ihr des Bösen gewohnt seid.

\* \$1. 55, 20. 24. Darum will ich fie zerftreuen wie Stoppeln, die vor dem Winde aus der Wüfte verweht werden.

25. Das foll bein Lohn fein und bein Teil, denich dirzugemeffenhabe, fpricht ber Herr. Darum daß du mein vergefsen hast und verlässest dich auf Lügen,

26. so will auch ich beine Saume hoch aufdecen, daß man deine Schande feben muß.

27. Denn ich habe gesehen beine Chebrecherei, beine Geilheit, beine freche Hurerei, ja, beine Greuel auf

# Das 14. Rapitel.

Anfündigung bon Dürre und hungersnot. Jeremia's Gebet im Namen bes Bolts.

1. Dies ist das Wort, das der Herr zu Jeremia fagte von der teuren Zeit: 2. Juda liegt jämmerlich, ihre Tore stehen elend; es steht kläglich auf dem

Lande, und ift au Berufalem eingroßes Geschrei.

3. Die Großen ichicken die Rleinen nach Waffer; aber wenn fie zum Brunnen kommen, finden fie tein Waffer und bringen ihre Gefäße leer wieder; fie gehen fraurig und betrübt und verhüllen ihre Häupter.

4. Darum daß die Erde lechzet, weil es nicht regnet auf die Erde, gehen die Ackerleute traurig und verhüllen

ihre Häupter. 5. Denn auch die . Sinden, die auf dem Felde werfen, verlaffen die Jungen,

meil tein Gras mächft. \* Birichfühe. 6. Das Wild fteht auf den Sügeln und schnappt nach ber Luft wie die Drachen und verschmachtet, weil kein Rraut mächit.

7. Ach herr, unfre Miffetaten ha= ben's ja verdient; aber hilf boch um beines Ramens willen! benn unfer Ungehorfam ift groß, damit wir wider dich gefündigt haben.

Dan. 9, 4-14. 8. Du bift der Troft Afraels und fein Nothelfer; warum stellst du bich, als mareft bu ein Gaft im Lande und ein Fremder, der nur über Nacht

darin bleibt?

9. Warum stellst bu dich wie ein Held, der verzagt ift, und wie ein Riefe, der nicht helfen kann? Du bist ja boch unter uns, Herr, und wir heißen · nach beinem Namen; verlaß uns nicht! \* 2. 15, 16; Jef. 48, 7.

10. So spricht der Herr von diesem Bolt: Sie laufen gern hin und wieder und bleiben nicht gern daheim; darum will sie der Herr nicht, sondern er benkt nun an ihre Miffetat und will ihre Gunden heimfuchen.

11. Und der Herr sprach gu mir: .Du follst nicht für dies Bolt um

Gnade bitten. \* 2. 7, 16; 11, 14. 12. Denn ob sie gleich fasten, so will ich doch ihr Flehen nicht hören; und pb fie Brandopfer und Speisopfer

fondern ich will fie mit Schwert. hunger und Bestilens aufreiben. Sef. 58, 8; R. 6, 20.

13. Da sprach ich: Ach Herr Herr, fiehe, die Propheten sagen ihnen: Ihr werdet tein Schwert feben und teine Teuerung bei euch haben; sondern ich will euch guten Frieden geben an diefem Ort.

14. Und der Herr sprach zu mir: Die Bropheten weissagen falsch in meinem Namen; ich habe sie nicht gefandt und ihnen nichts befohlen und nichts mit ihnen geredet. Siepredigen euch falsche Gesichte, Deutungen, Abgötterei und ihres Herzens Trügerei.

\* R. 23, 21; 27, 14. 15; 29, 8. 9. 15. Darum so spricht der Herr von den Propheten, die in meinem Na-men weissagen, so ich sie doch nicht gefandt habe, und die dennoch predigen. es werde kein Schwert noch Teuerung in dies Land kommen: Solche Propheten follen fterben burch Schwert und Hunger. \*5. Dtofe 18, 20.

16. Und die Leute, denen fie weisfagen. sollen vom Schwert und Hunger auf den Gaffen zu Jerufalem hin und her liegen, daß sie niemand begraben wird, also auch ihre Weiber, Söhne und Töchter; und ich will ihre Bos. heit über fie schütten.

17. Und du follst zu ihnen sagen dies Bort: Meine Alugen fließen von Tränen Tag und Nacht und hören nicht auf; benn bie Jungfrau, bie Toch-ter meines Bolks, ift greulich zerplagt und jämmerlich geschlagen.

18. Gehe ich hinaus aufs Feld, fiehe, so liegen da Erschlagene mit dem Schwert; komme ich in die Stadt, so liegen da vor Hunger Verschmachtete. Denn es muffen auch die Propheten, dazu auch die Priester in ein Land ziehen, das sie nicht kennen.

19. Saft du benn Juda verworfen, ober hat beine Seele einen Efel an Zion? Warum hast du uns denn so geschlagen, daß uns niemand heilen kann? \* Wir hofften, es sollte Friede werden; jo tommt nichts Gutes. Wir hofften, wir sollten heil werden; aber fiehe, so ist mehr Schaden da. \* R. 8, 15. 20. Herr, wir erkennen unfer gottlos

WefenundunfrerBater Miffetat; benn wir haben wiber dich gefündigt. B. 7. 21. Aber um beines Ramens willen laß uns nicht geschändet werben; laß

Gottes Ernst den Thron deiner Herrlichkeitnicht verspottet werden; gedenke doch und laß beinen Bund mit uns nicht aufhören.

22. Es ist boch ja unter der Heiden Götzen teiner, ber Regen konnte ge-ben; auch der Simmel kann nicht Du bist doch ja der Herr, reanen. unser Gott, auf den wir hoffen; denn du kannst solches alles tun.

### Das 15. Kavitel.

Der Untergang bes Bolfs ift unvermeiblich; boch ber Reft foll Gnabe finden. Besonderes Troftwort für Neremia.

1. Und ber Herr sprach zu mir: Und wenngleich • Mose und Samuel vor mir stünden, so habe ich boch tein Berg zu diesem Bolt; treibe fie weg von mir und laß fie hinfahren!

Bf. 99, 6; Defet. 14, 14. 2. Und wenn fie zu dir fagen: Wo follen wir hin? fo sprich zu ihnen: So fpricht der Herr: Wen \* der Tod trifft, ben treffe er; wen das Schwert trifft, den treffe es: wen der Sunger trifft, den treffeer; wen das Gefängnistrifft, \* R. 43, 11; Sach. 11, 9. den treffe es.

3. Denn ich will fie heimfuchen mit viererlei Plagen, spricht der Herr: mit dem Schwert, baß fie erwürgt werden; mit Hunden, die sie schleifen sollen; mit den Bögeln des himmels und mit Tieren auf Erden, daß fie gefressen und vertilgt werden sollen.
\* Heset. 14, 21.

4. Und ich will fie in allen Königreichen auf Erden hin und her treiben laffen sum Manaffes willen. Sohnes Histias, bes Königs in Juda, um deswillen, mas er zu Jerufalem begangen hat. \*2. Kön. 21, 11-18; 28, 26.

5. Wer will denn sich dein erbarmen, Berufalem? Wer wird benn Mitleiden mit dir haben? Wer wird benn hingehen und dir Frieden wünschen?

6. Du haft mich verlaffen, spricht der Herr, und bift von mir abgefallen; darumhabeichmeine Sandausgestreckt wider dich, daß ich dich verderben will; ich bin des Erbarmens müde.

7. 3ch will fie mit der & Burfichaufel zum Lande hinausworfeln und will mein Bolt, fo von feinem Wefen fich nicht betehren will, zu eitel Baifen machen und umbringen. \* Matth. 3, 12.

8. Es follen mir mehr Witwen unter thnen werden, denn Sand am Meer ift. Ich will über die Mutter der jungen Mannschaft kommen lassen einen offenbaren Berberber und die

Stadt damit plöglich und unversehens überfallen laffen,

9. daß die, so sieben Kinder hat, soll elend fein und von Bergen feufgen. Denn .ihre Sonne foll bei hohem Tage untergeben, daß ihr Ruhm und ihre Freude ein Ende haben foll. Und die übrigen will ich ins Schwert geben vor ihren Feinden, spricht der Herr. \* Amos 8, 9.

10. Ach, meine . Mutter, daß bu mich geboren hast, wider den jedermann hadert und zankt im ganzen Lande! Habe ich doch weder auf Wucher geliehen noch genommen; doch flucht mir jedermann. \* St. 20, 14.

11. Der Herr sprach: Wohlan, ich will euer etliche übrigbehalten, denen es foll wieder wohl gehen, und will euch zu Hilfe kommen in der Not und Angst unter ben Feinden.

12. Weeinst du nicht, daß etwa ein Gifen sei, welches könnte das Gifen und Erz von Mitternacht zerschlagen?

13. Ich will aber zuvor euer Gut und eure Schätze zum Raube geben, daß ihr nichts dafür friegen follt, und das um aller eurer Sunden willen, die ihr in allen euren Grenzen begangen habt.

14. Und will euch zu euren Feinden bringen in ein Land, das ihr nicht tennet; denn es ist das Feuer in meinem Zorn über euch angegangen.

15. **A**ch Herr, du weißt es; gedenke an mich und nimm bich meiner an und räche mich an meinen Verfolgern. Nimm mich auf und verzieh nicht beinen Born über fie; benn bu weißt, daß ich um beinetwillen geschmäht merde.

16. Dein Wortward meine \*Speise, ba ich's empfing; und bein Wort ift meines herzens Freude und Troft: benn ich bin ja nach beinem Namen genannt, Berr, Gott Bebaoth. \* Befet. 8, 1-8.

17. 3ch habe mich nicht zu den Spottern gesellt noch mich mit ihnen gefreut, fondern bin allein geblieben vor beiner Sand; benn du hattest mich gefüllt mit beinem Grimm.

18. Warum währt doch mein Leiden fo lange, und . meine Wunden find fo gar boje, daß sie niemand heilen kann? Du bist mir geworden wie ein Born, ber nicht mehr quellen will. \* 8. 80, 18.

19. Darum spricht der Herr also: Wo du dich zu mir hältst, so will ich mich zu dir halten, und follft mein

Brediger bleiben. Und wo du die | diesem Ort - wegnehmen vor euren Frommen lehreft fich sondern von den bofen Leuten, fo follft du mein Mund fein. Und ehe du solltest zu ihnen fal-Ien, so müffen sie eher zu dir fallen.

Afraels Nammer

20. Denn ich habe dich wider dies Bolf gur festen, ehernen Mauer gemacht; ob fie wider bich ftreiten, follen fie dir doch nichts anhaben; benn ich bin bei dir, daß ich dir helfe und dich errette, spricht der Herr,

21. und will bich erretten aus der Hand der Bosen und erlösen aus der

Hand der Tyrannen.

### Das 16. Kavitel.

Berwüstung und Berbannung Juda's wegen seines Gögenbienftes. Fraels Wiederbringung aus Babel.

1. Und des Herrn Wort geschah zu

mir und fprach:

2. Du follft tein Weib nehmen und weder Söhne noch Töchter zeugen an

diesem Ort.

3. Denn fo fpricht ber Herr von den Söhnen und Töchtern, die an diesem Ort geboren werden, dazu von ihren Müttern, die siegebären, und von ihren Bätern, die sie zeugen in diesem Lande:

4. Sie follen an Krankheiten sterben und weder beflagt noch begraben werden, sondern sollen Dung werden auf dem Lande, dazu durch Schwert und Sunger umkommen, und ihre Leichname sollen der Bögel des himmels und der Tiere auf Erden Speise sein.

5. Denn so spricht der herr: Du follst nicht zum Trauerhaus gehen und follst auch nirgend hin zu klagen gehen noch Mitleiden über fie haben; benn ich habe meinen Frieden von diesem Volk weggenommen, spricht ber Berr, famt meiner Gnabe und Barmherzigkeit,

6. daß beide, groß und klein, sollen in diesem Lande sterben und nicht begraben noch betlagt werden, und niemand wird fich über fie zerrigen noch

Kahl scheren.

7. Und man wird auch nicht unter sie Brot austeilen bei der Klage, sie zu tröften über die Leiche, und ihnen auch nicht aus dem Troftbecher gu trinken geben über Bater und Mutter.

8. Du sollst auch in kein Trinkhaus geben, bei ihnen zu sigen, weder zu

effen noch au trinken.

9. Denn so spricht der Herr Zebaoth, ber Gott Fraels: Siche, ich will an | Araft und meine Zuflucht in der Not.

Augen und bei eurem Leben die Stimme ber Freude und Wonne, bie Stimme des Bräutigams und der Braut. \* R. 7, 84.

10. Und wenn du folches alles dies fem Bolk gesagt haft und fie zu dir sprechen werden: Warum redet ber Herr über uns all dies große Unglud? welches ift die Miffetat und Sünde, damit wir wider den herrn. unsern Gott, gefündigt haben ?

11. follst du ihnen sagen: Darum daß eure Bäter mich verlaffen haben, fpricht der Herr, und andern Göttern gefolgt find, ihnen gedient und sie angebetet, mich aber verlassen und mein Gesetz nicht gehalten haben

12. und ihr noch ärger tut als eure Bäter. Denn siehe, ein jeglicher lebt nach feines bofen Bergens Gedünken.

daß er mir nicht gehorche. R. 7, 24-26.

13. Darum will ich euch aus biefem Lande stoßen in ein Land, bavon weder ihr noch eure Bäter gewußt haben; daselbst sollt ihr andern Göttern dienen Tag und Nacht, dieweil ich euch keine Gnade erzeigen will.

14. Darum siehe, es kommt die Reit, fpricht der Herr, daß man nicht mehr fagen wird: So wahr ber herr lebt, ber die Kinder Ffrael aus Agypten-land geführt hat! R. 28, 7. 8.

15. sondern: So wahr der Herr lebt, der die Kinder Frael geführt hat aus bem Lande der Mitternacht und aus allen Ländern, dahin er sie verftoßen hatte! Denn ich will fie wiederbringen in das Land, das ich ihren Bätern gegeben habe.

16. Siehe, ich will viel Fischer aussenden, spricht der Herr, die sollen sie fischen; und barnach will ich viel Jäger aussenden, die sollen sie fangen auf allen Bergen und auf allen Hügeln und in allen Steinrigen.

17. Denn meine Augen feben auf alle ihre Wege, daß sie vor mir sich nicht verhehlen können; und ihre Miffetat ift vor meinen Augen unverborgen.

18. Aber zuvor will ich ihre Wliffetat und Gunde zwiefach bezahlen, barum baß fie mein Land mit ben Leichen ihrer Abgötterei verunreinigt und mein Grbe mit ihren Greueln angefüllt haben.

19. Serr, bu bift meine Starte und

Die Beiden werden zu dir tommen von der Welt Enden und sagen: Unfre Väter haben falsche und nichtige Götter gehabt, die nichts nützen können.

20. Wie tann ein Menfc Götter machen, die doch nicht Götter sind? 21. Darum siehe, nun will ich sie

lehren und meine Hand und Gewalt ihnen kundtun, daß sie erfahren sollen, ich heiße der Herr.

## Das 17. Kapitel.

Strafe ber Abgötterei, bes Bertrauens auf Menfchen, bes Betrugs. Aufforberung gur Beiligung bes Sabbats.

1. Die Sünde Juda's ist geschrieben mit eifernen Griffeln und mit spikigen Demanten geschrieben und auf die Tafel ihres Herzens gegraben und auf die Hörner an ihren Altären,

2. daß ihre Kinder gedenken sollen derfelben Altäre und Afcherabilder bei ben grünen Bäumen, auf ben

hoben Bergen.

3. Aber ich will beine Soben, beibe, auf Bergen und Feldern, famt beiner Sabe und allen beinen Schätzen zum Raube geben um der Sünde willen, in allen beinen Grenzen begangen.

4. Und du follft aus beinem Erbe verstoßen werden, das ich dir gegeben habe, und will dich zu Knechten beiner Feinde machen in einem Lande, das bu nicht kennst: benn ihr habt ein Feuer meines Zorns angezündet, das ewiglich brennen wird.

5. So fpricht der Herr: Berflucht ift der Mann, der sich auf Menschen verläßt und hält Fleisch für seinen Arm und mit seinem Herzen vom

Herrn weicht.

Bf. 118, 8; 148, 8.

6. Der wird sein \* wie die Heide in der Wüste und wird nicht sehen den zufünftigen Troft, sondern wird bleiben in der Dürre, in der Büste, in einem unfruchtbaren Lande, da niemand wohnt. \* 2. 48. 6.

7. Gesegnet aber ist der Mann, ber fich auf ben Herrn verläßt und des Zuversicht der Herr ist.

Bf. 148, 5.

8. Der ift wie ein Baum, am Waffer gepflanzt und am Bach gewurzelt. Denn obgleich eine Sige tommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün, und forgt nicht, wenn ein dürres Jahrkommt, fondern er bringt ohne Aufhören Früchte. Pi. 1. 3.

9. Es ist das Herz ein tropig und verzagt Ding; wer kann es ergrün= den ?

10. 3ch, \*ber Herr, kann bas Herz ergründen und die Rieren prüfen und +gebe einem jeglichen nach sei= nem Tun, nach den Früchten seiner

Werte. \* \$6. 7, 10. + Röm. 2, 6. 11. Denn gleichwie ein Bogel, der fich über Eier sest und brütet sie nicht aus, also ift der, so unrecht Gut sammelt; benn er muß bavon, wenn er's am wenigsten achtet, und muß boch zulest Spott dazu haben. Pf. 89, 7.

12. Aber die Stätte unsers Heiligtums, der Thron göttlicher Ehre, ift

allezeit fest geblieben.

18. Denn, Herr, du bift die Hoff-nung Fraels. Alle, die dich verlas-jen, mussen zu Schanden werden, und die Abtrünnigen müffen in die Erde geschrieben werden; denn sie ver-lassen den Herrn, die Quelle des lebendigen Waffers.

14. Heile du mich, Herr, so werde ich heil; hilf du mir, fo ist mir geholfen; denn du bift mein Ruhm.

15. Siehe, sie sprechen zu mir: Wo ist denn des Herrn Wort? Laß es doch fommen! Sef. 5, 19.

16. Aber ich bin nicht von dir geflohen, daß ich nicht dein Sirte märe: jo habe ich den bösen Tag nicht begehrt, das weißt du; was ich geprebigt habe, das ift recht vor dir.

17. Gei du mir nur nicht ichrecklich, meine Auversicht in der Not!

18. Laß sie zu Schanden werden, die mich verfolgen, und mich nicht; laß sie erschrecken, und mich nicht; laß den Tag des Unglücks über sie kommen und zerschlage sie zwiefach!

19. So spricht ber Berr zu mir: Gehe hin und tritt unter das Tor des Volts, dadurch die Könige Juda's aus und ein gehen, und unter alle

Tore zu Jerusalem 20. und sprich zu ihnen: Höret bes Herrn Wort, ihr Könige Juda's und ganz Juda und alle Ginwohner zu Je-

rusalem, so zu diesem Tor eingehen. 21. So fpricht ber Berr: Butet euch und tragt teine Laft am Sabbattage durch die Tore hinein zu Jerufalem 22. und führet keine Laft am Sabbattage aus euren Häusern und tut teine Arbeit, sondern heiliget den Sabbattag, \*wie ich euren Vätern

\* Sef. 58, 2: 58, 18.

geboten habe.

23. Aber fie hören nicht und neigen | rotten, zerbrechen und verderben ihre Ohren nicht, sondern bleiben halsstarrig, daß siemich janicht hören noch

Der migratene Topf.

fich ziehen laffen. **R.** 11, 8. 24. So ihr mich hören werbet, spricht der Herr, daß ihr keine Last traget des Sabbattages durch dieser Stadt Tore ein, sondern ihn heiliget, daß

ihr keine Urbeit an demselben Tage tut: 25. fo sollen auch durch dieser Stadt Tore aus und ein gehen Könige und Kürsten, die auf dem Stuhl Davids sizen, und reiten und fahren, auf Wagen und Roffen, fie und ihre Fürften samt allen, die in Juda und Jerusalem wohnen; und foll diese Stadt

ewialich bewohnt werden:

26. und follen tommen aus den Städken Juda's, und die um Jerusalem her liegen, und aus dem Lande Benjamin, aus den Gründen und von den Gebirgen und vom Mittag, die da bringen Brandopfer, Schlachtopfer, Speisopfer und Weihrauch zum Hause

des Herrn.

27. Werbet ihr mich aber nicht hören, daß ihr den Sabbattag heiliget und keine Last traget durch die Tore zu Jerusalem ein am Sabbattage, so will ich ein Feuer unter ihren Toren anzünden, das die Bäufer zu Jerufalem verzehren und nicht gelöscht werden soll.

### Das 18. Kavitel.

Buge erhalt, Unbuffertigfeit verberbt. Rlage und Bebet Neremia's.

1. Dies ist das Wort, das geschah vom Herrn zu Jeremia, und sprach: 2. Mache dich auf und gehe hinab in des Töpfers Haus; daselbst will ich dich meine Worte hören laffen.

3. Und ich ging hinab in des Töpfers haus, und fiebe, er arbeitete eben

auf der Scheibe.

4. Und der Topf, den er aus dem Ton machte, mißriet ihm unter den Händen. Da machte er einen andern Topf daraus, wie es ihm gefiel.

5. Da geschah des Herrn Wort zu

mir und sprach:

6. Rann ich nicht auch also mit euch umgehen, ihr vom Saufe Ifrael, wie dieser Töpfer? spricht der Siehe, wie der Ton ift in des Töpfers Sand, also seid auch ihr vom Haufe Ifrael in meiner Sand.

Jef. 45, 9; Rom. 9, 21. 7. Blöklich rede ich wider ein Bolt und Königreich, daß ich es aus. molle. R. 1, 10.

8. Wo sich's aber bekehrt von sei= ner Bosheit, dawider ich rede, fo foll mich auch reuen das Unglück. bas ich ihm gedachte zu tun. K. 26, 3. 19; Jona 8, 10.

9. Und plöglich rede ich von einem Volk und Königreich, daß ich's bauen

und pflanzen wolle.

10. So es aber Böses tut vor meis nen Augen, daß es meiner Stimme nicht gehorcht, so soll mich auch reuen das Gute, das ich ihm verheißen hatte zu tun.

11. So sprich nun zu denen in Juda und zu ben Bürgern zu Jerufalem: So spricht der Herr: Siehe, ich bereite euch ein Unglück zu und habe Gedanken widereuch; darum · kehresich ein jeglicher von seinem bofen Wefen und beffert euer Wefen und Tun.

\* \$. 25, 5; 7, 8.

12. Aber sie sprechen: \* Daraus wird nichts: wir wollen nach unfern Gebanfen wandeln und ein jeglicher tun nach + Gedünken seines bosen Herzens.

\* R. 8, 18. + R. 8, 17. 13. Darum spricht der Herr: Fragt doch unter den Beiden : Wer hat je des= gleichen gehört? Daß die Jungfrau Frael to gar greuliche Dinge tut!

14. Bleibt doch der Schnee länger auf den Steinen im Felbe, wenn's vom Libanon herab schneit, und das Regenwasser verschießt nicht so bald, wie mein Bolk mein vergißt.

15. Sie räuchern den Göttern und richten Argernis an auf ihren Wegen für und für und gehen auf ungebahnten Straßen,

16. auf daß ihr Land zur Wüfte werde, ihnen zur ewigen Schande, daß, wer vorübergeht, fich verwundere und den Ropf schüttle.

17. Denn ich will sie wie durch einen Ostwind zerstreuen vor ihren Feinden; ich will ihnen . den Rücken, und nicht das Antlig zeigen, wenn fie ver-

18. Aber sie sprechen: Kommt und laßt uns wider Jeremia ratschlagen; benn die Priefter tonnen nicht irren im Gefet, und die Weisen können nicht sehlen mit Raten, und die Propheten fönnen nicht unrecht lehren! Rommt her, laßt uns ihn mit der Zunge totschlagen und nichts geben auf alle seine

19. Herr, habe acht auf mich und höre die Stimme meiner Widerfacher! 20. Ift's recht, daß man Gutes mit Bösem vergilt? Denn \*fie haben meiner Seele eine Grube gegraben. Gedenke doch, wie ich vor dir gestan-den bin, daß ich ihr Bestes redete und beinen Grimm von ihnen wen-\* \$\, 35, 7.

21. So ftrafe nun ihre Kinder mit Hunger und laß sie ins Schwert fallen, daß ihre Weiber ohne Kinder und Witwen seien und ihre Männer zu Tode geschlagen und ihre junge Mannschaft im Streit durchs Schwert

erwürgt werde;

22. daß ein Geschrei aus ihren Sausern gehört werde, wie du plöglich habest Kriegsvolk über sie kommen laffen. Denn fie haben eine Grube gegraben, mich zu fangen, und mei-

nen Rüßen Stricke gelegt.

23. Und weil du, Herr, weißt alle ihre Anschläge wider mich, daß ste mich töten wollen, so vergib eihnen ihre Miffetat nicht und laß ihre Sünde vor dir nicht ausgetilgt werden. Laß fie vor dir gestürzt werden und handle mit ihnen nach beinem Born. \* Bj. 109, 14. 15.

Das 19. Kapitel.

Berwüstung Jerufalems burch Zerbrechen eines irbenen Krugs bargestellt.

1. So fpricht der Herr: Gehe hin und taufe dir einen irdenen Krug vom Töpfer, samt etlichen von den Altesten des Bolks und von den Altesten ber Priester,

2. und gehe hinaus ins Tal . Ben-Sinnom, bas vor dem Ziegeltor liegt, und predige daselbst die Worte, die

ich dir fage,

\* 2. 11; 2. 7, 81. 3. und fprich: Soret bes Serrn Wort, ihr Könige Juda's und Bürsger zu Jerusalem! So spricht ber herr Zebaoth, ber Gott Ffraels: Siehe, ich will ein folch Ungluck über biefe Stätte geben laffen, bag, mer es hören wird, dem die Ohren klingen \* 1. Sam. 3, 11; 2. Rön. 21, 12. sollen,

4. barum baß sie mich verlassen und biese Stätte einem fremben Gott gegeben haben und andern Göttern barin geräuchert haben, die weder fie noch ihre Väter noch die Könige Juda's gekannt haben, und haben die Stätte

voll unschuldigen Bluts gemacht 5. und haben dem Baal Höhen ge-

dem Baal zu Brandopfern, was id ihnen weder geboten noch davon ge redet habe, was auch in mein Her nie gekommen ift. \* \$. 7, 31. 32

6. Darum siehe, es wird die Zei tommen, spricht der Herr, daß mar diese Stätte nicht mehr Thopheth nod das TalBen-Sinnom, sondern Würge

tal heißen wird. 7. Und ich will den Gottesdienst Ju ba's und Jerusalems an diesem Dr zerstören und will sie durchs Schwer fallen laffen vor ihren Feinden, unte der Hand derer, die nach ihrem Leber ftehen, und will sihre Leichname ber Bögeln des Himmels und den Tierer auf Erden zu fressen geben \* R. 7, 33

8. und will biefe Stadt wüft macher und zum Spott, \*baß alle, bie vor übergehen, werden sich verwunderr über alle ihre Plage und ihrer spotten

9. Ich will fie laffen .ihrer Sohn und Töchter Fleisch fressen, und eine foll des andern Fleisch fressen in der Not und Angst, damit sie ihre Feind und die, so nach ihrem Leben stehen bedrängen werden. \* 5. Moje 28, 58

10. Und du follft ben Krug gerbre chen vor den Männern, die mit dir

gegangen sind,

11. und sprich zu ihnen: So sprich ber Herr Zebaoth: Eben . wie mar eines Töpfers Gefäß zerbricht, das nichtkann wieder ganz werden, so wil ich dies Volk und diese Stadt auch zer brechen; und fie follen dazu im + Tho pheth begraben werben, weil sons tein Raum sein wird, zu begraben. \*3el. 30, 14. †2. 7, 89. 12. So will ich mit dieser Stätte

spricht der Herr, und ihren Einwohnern umgehen, daß diese Stadt wer ben foll gleich wie bas Thopheth.

13. Dazu sollen die Häuser zu Jerusalem und die Häuser der Könige Ju-da's ebenso unrein werden wie die Stätte Thopheth, ja, alle Häuser, wo fie auf den • Dächern geräuchert haber allem heer des himmels und anderr Göttern Trankopfer geopfert haben.
\* R. 82, 39; 8eph. 1, 5.

14. Und da Jeremia wieder vom Thopheth tam, babin ihn der Berr gesandt hatte, zu weißsagen, trat er in den Vorhof am Haufe des Herrn und fprach zu allem Bolt:

15. So fpricht ber Berr Bebaoth baut, ihre Rinder zu verbrennen ber Gott Afraels: Siehe, ich will

# Das 20. Kavitel.

Bon Bashur mißhanbelt, berfünbigt Jeremia bie babylonifche Gefangenicaft unb flagt, bag er Brophet geworben.

1. Da aber Pashur, ein Sohn Immers, der Priefter, der zum Oberften im Hause des Herrn gesetzt war, Jeremia hörte solche Worte weisfagen,

2. schlug er den Propheten Jeremia und legte ihn in den Stock unter dem Obertor Benjamin, welches am haufe des Herrn ist.

8. Und da es Morgen ward, zog Pashur Jeremia aus dem Stock. Da sprach Jeremia zu ihm: Der Herr beißt bich nicht Bashur, sonbern Schrecken um und um.

4. Denn fo spricht der Herr: Siehe, ich will dich zum Schrecken machen dir felbst und allen beinen Freunden, und sie sollen fallen durchs Schwert ihrer Feinde; das follst du mit beinen Augen sehen. Und will das ganze Juda in die Hand des Königs zu Babel übergeben; ber foll fie megführen gen

5. Auch will ich alle Güter dieser Stadt famt allem, mas fie gearbeitet, und ralle Kleinode und alle Schäße ber Könige Juda's in ihrer Feinde Band geben, daß fie diefelben rauben, nehmen und gen Babel bringen.

Babel und mit dem Schwert töten.

\* Jef. 89, 6. 6. Und du, Bashur, follft mit allen deinen Hausgenoffen gefangen gehen und gen Babel tommen; bafelbft follft du sterben und begraben werden samt allen deinen Freunden, welchen du

Lügen predigft.

7. Herr, du shaft mich überredet, und ich habe mich überreden laffen; du bist mir zu stark gewesen und hast gewonnen; aber ich bin darüber zum Spott geworden täglich, und jedermann verlacht mich. \* 8. 1, 7.

8. Denn seit ich geredet, gerufen und gepredigt habe von der Plage und Berstörung, ist mir des Herrn Wort zum Hohnund Spottgewordentäglich.

Jef. 49, 4.

9. Da bachteich: Wohlan, ich will sein nicht mehr gebenken und nicht mehr in seinem Namen predigen. Aber es mard in meinem Herzen wie ein brennendes Feuer, in meinen Gebeinen verschlossen, daß ich's nicht leiden konnte. und wäre . schier vergangen.

Beremia's Rlage.

10. Denn ich höre, wie mich viele schelten und schrecken um und um. "Hui, verklagt ihn! Wir wollen ihn verklagen!" sprechen alle meine Freunde und Gesellen, "ob wir ihn übervorteilen und ihm beifommen mögen und und an ihm rächen." \$1.81,14.

11. Aber der Herr ist \*bei mir wie ein starker Held: barum werden meine Verfolger fallen und nicht obliegen. sondern sollen sehr zu Schanden werden, darum daß fie fo töricht handeln: ewig wird die Schande sein, deren man nicht vergeffen wird.

12. Und nun, Herr Zebaoth, der du die Gerechten prüfft, Nieren und Serz fiehft, laß mich beine Rache an ihnen sehen: denn ich habe dir meine Sache befohlen.

13. Singet bem Herrn, rühmet ben Herrn, der des Armen Leben aus der

Boshaften Händen errettet!

14. Berflucht sei der Tag, darin ich geboren bin; der Tag muffe ungefegnet sein, darin mich meine Mutter geboren hat! 2. 15, 10; Siob 8, 1-10; 10, 18. 15. Berflucht fei ber, fo meinem Ba-

ter gute Botschaft brachte und sprach: Du haft einen jungen Sohn", daß er ihn fröhlich machen wollte!

16. Der Mann müsse sein \*wie die Städte, so der Herr umgekehrt, und ihn nicht gereut hat; und muffe des Morgens bören ein Geschrei und des Mittags ein Seulen! \*1. Mofe 19, 24, 26.

17. Daß du mich doch nicht getötet haft im Wlutterleibe, daß meine Wlutter mein Grab gewesen und ihr Leib ewig schwanger geblieben wäre!

18. Warum bin ich doch aus Wtutterleibe hervorgekommen, daß ich folchen Jammer und Herzeleid sehen muß und meine Tage mit Schanden que bringen!

### Das 21. Kapitel.

Auf Zebefias Anfrage fündigt Jeremia die Zer-flörung Jerusalems an und zeigt, was der einzige Weg der Rettung sei.

1. Dies ift das Wort, so vom Herrn geschah zu Jeremia, da ber König Bedetia zu ihm fandte Pashur, den Sohn Malchias, und Bephanja, den Sohn Maasejas, den Priester, und \* \$. 29, 25. ließ ihm jagen: 2. Frage doch den Herrn für uns.

Babel, streitet wider uns; daß der Herr doch mit uns tun wolle nach allen seinen Wundern, damit er von uns abzöge.

3. Jeremia fprach zu ihnen: So faget

Redekia:

4. Das spricht der Herr, der Gott Ifraels: Siehe, ich will die Waffen zurückwenden, die ihr in euren Händen habt, womit ihr streitet wider den Rönig zu Babel und wider die Chaldaer, welche euch draußen an der Mauer belagert haben; und will sie zuhauf fammeln mitten in biefer Stadt.

5. Und ich will wider euch streiten mit ausgereckter Hand, mit starkem Arm, mit Zorn, Grimm und großer

Ungnade.

6. Und will die Bürger dieser Stadt schlagen, die Menschen und das Bieh, daß sie sterben sollen durch eine große

Peftilenz.

7. Und barnach, spricht der Herr, will ich Zedekia, den König Juda's, samt feinen Anechten und dem Bolt, das in dieser Stadt vor der Bestilenz, vor Schwert und Hunger übrigbleiben wird, geben in die Hände Nebutadnezars, des Könias zu Babel, und in die Hände ihrer Feinde, und in die Hände derer, die ihnen nach dem Leben fteben. daß er fie mit der Schärfe des Schwerts also schlage, daß kein Schonen noch Gnade noch Barmherzigkeit da fei.

8. Und sage diesem Bolt: So spricht ber Herr: . Siehe, ich lege euch vor ben Weg zum Leben und ben Weg

zum Tode. \*5. Mofe 11, 26.

9. Wer in dieser Stadt bleibt, der wird sterben muffen durch Schwert, hunger und Bestilenz; wer aber sich binausbegibt zu den Chaldäern, die euch belagern, der soll lebendig bleis ben und foll sein Leben als eine Ausbeute behalten. R. 88, 2.

10. Denn ich habe mein Angesicht über diese Stadt gerichtet zum Unglud und zu feinem Guten, fpricht ber Herr. Sie soll dem König zu Babel übergeben werden, daß er sie mit

Feuer verbrenne.

11. Und höret des Herrn Wort, ihr vom Hause des Königs in Juda!

12. Du Haus David, so spricht der Berr: Saltet des Morgens Gericht und errettet den Beraubten aus des Frevlers Hand, auf daß +mein Grimm nicht ausfahre wie ein Feuer und

Denn Nebukadnezar, der König zu | brenne alfo, daß niemand löschen fonne, um eures bofen Wefens willen.

\*A. 22, 8. + A. 7, 20. 13. Siehe, spricht der Herr, ich will an dich, die du wohnest im Grunde, auf dem Kelsen der Chene und sprichst: Wer will uns überfallen oder in unfre Feste kommen?

14. Ich will euch heimsuchen, spricht der Herr, nach der Frucht eures Tuns; ich will ein Feuer anzünden in ihrem Walde, das foll alles umber ver-

zehren.

Das 22. Kavitel.

Weissagung gegen die Könige Sallum (Joahas), Jojakim und Jechonja.

1. So spricht ber Herr: Gehe hinab in das Haus des Königs in Juda und rede daselbst dies Wort

2. und fprich: Höre des Herrn Wort, du König Juda's, der du auf dem Stuhl Davids sitzest, du und deine Anechte und bein Bolt, die gu diefen

Toren eingehen. 3. So spricht der Herr: Haltet Recht und Gerechtigkeit, und errettet den Beraubten von des Frevlers Hand, und schindet nicht die Fremdlinge, Waisen und Witwen, und tut niemand Gewalt, und vergießt nicht unschuldig

Blut an dieser Stätte. 4. Werdet ihr folches tun, fo follen durch die Tore dieses Hauses einziehen Könige, die auf Davids Stuhl siken, zu Wagen und zu Roffe, famt ihren

Anechten und ihrem Volt. 5. Werdet ihr aber foldem nicht gehorchen, so habe ich bei mir felbst geschworen, spricht der Herr, dies Haus

foll verstört merden.

6. Denn fo fpricht der Berr von dem Haufedes Königs in Juda: Gin Gilead bist du mir, ein Saupt im Libanon. Wasgilt's?ich will dich zur Wüste und die Städte ohne Einwohner machen.

7. Denn ich habe Verberber über dich bestellt, einen jeglichen mit seinen Waffen; die follen beine außerwählten Zedern umhauen und ins Feuer merfen.

8. So werden viele Beiden vor diefer Stadt vorübergehen und untereinander sagen: Warum hat der Herr mit dieser großen Stadt also gehandelt?

9. Und man wird antworten: Darum bag fie ben Bund bes Berrn, ihres Gottes, verlassen und andere Götter angebetet und ihnen gedient

10. Weinet nicht über die Toten und grämet euch nicht darum; weinet aber über den, der dahinzieht: denn er wird nimmer wiederkommen, daß er sein Vaterland sehen möchte.

11. Denn so spricht der Herr von Sallum, dem Sohn Josias, des Königs in Juda, welcher König ist anstatt sei= nes Baters Josia, der von dieser Stätte hinausgezogenist: Erwird nicht wieder berkommen. \* 2. Chron. 36, 3. 4.

12. sondern muß sterben an dem Ort. dahin er gefangen geführt ist, und wird dies Land nicht mehr sehen.

13. Weh dem, der sein \*Haus mit Sünden baut und seine Gemächer mit Unrecht, der seinen Nächsten umsonst arbeiten läßt und + gibt ihm seinen Lohn nicht \* Micas, 10. + 8. Mofe 19, 13.

14. und bentt: "Wohlan, ich will mir ein großes Saus bauen und weite Bemächer!" und läßt fich Fenfter drein hauen undes mit Zebern tafeln und rot

malen

15. Meinst du, du wollest König sein, weil du mit Zebern prangft? Hat dein Vater nicht auch gegessen und getrunken und hielt bennoch über Recht und Gerechtigkeit, und es ging ihm wohl?

16. Er half dem Elenden und Armen zum Recht, und es ging ihm wohl. Ift's nicht also, daß solches heißt, mich recht erkennen? fpricht der Berr.

17. Aber deine Augen und dein Herz stehen nicht also, sondern auf deinen Beis, auf unschuldig Blut zu vergießen, zu freveln und unterzustoßen. 18. Darum spricht der Herr von 30= jakim, dem Sohn Josias, dem Kö-nig Juda's: Man wird ihn nicht beflagen: "Ach Bruder! ach Schwester!" man wird ihn nicht beklagen: "Ach Herr! ach Edler!" R. 34, 5.

19. Er foll wie ein Efel begraben werden, zerschleift und hinausgeworfen por die Tore Jerusalems. Sej. 14, 19.

20. Gehe hinauf auf den Libanon und schreie und lag dich hören zu Bafan und schreie von Abarim; denn alle beine Liebhaber find zunichte gemacht.

21. 3ch habe dir's vorhergesagt, da es noch wohl um dich ftand; aber du fprachst: "Ich will nicht hören." Also hast du dein Lebtage getan, daß du meiner Stimme nicht gehorchteft.

22. Alle beine Hirten wird ber Wind weiden, und beine Liebhaber ziehen gefangen dahin: da mußt du \*zum Spott |

und zu Schanden werden um aller deiner Bosheit willen. \* 25, 9, 18, 23. Die du jett auf dem Libanon wohnest und in Zedern nistest, wie icon wirft du feben, wenn dir Schmerzen und Weben kommen werden wie einer in Kindsnöten!

24. So wahr ich lebe, spricht der Herr, wenn \* Chonja, der Sohn Fojakims, der König Juda's, ein Siegelring wäre an meiner rechten Hand, so wollte ich dich doch abreißen \* R. 24, 1.

25. und in die Sande geben derer, die nach deinem Leben stehen und vor welchen du dich fürchtest, in die Hände Nebukadnezars, des Könias zu Babel, und der Chaldäer.

26. Und will \* dich und beine Mutter, die dich geboren hat, in ein anderes Land treiben, das nicht euer Baterland ift, und follt daselbst sterben.

\* 2. Kön. 24, 12. 15. 27. Und in das Land, da sie von Herzen gern wieder hin wären, follen fie nicht wiederkommen.

28. Wie ein elender, verachteter, verstoßener Mann ist doch Chonja! ein unwertes Gefäß! Uch wie ist er doch famt feinem Samen fo vertrieben und in ein unbekanntes Land geworfen!

29. O Land, Land, Land, höre bes Serrn Wort!

30. So spricht der Herr: Schreibet an diesen Mann als einen, der ohne Kinder ift, einen Mann, dem es fein Lebtage nicht gelingt. Denn er wird das Glücknicht haben, daß jemand feines Samens auf dem Stuhl Davids fige und fürder in Juda herrsche.

# Das 23. Kapitel.

Wiber bie bofen Birten. Berheißung bes guten Sirten und Ronigs aus Davids Gefchlecht. Strafe ber Litgenpropheten.

1. Weh \*euch Hirten, die ihr die Berde meiner Weide umbringet und zerstreuet! spricht der Herr.

\*Hefet. 18, 2—16; 84; Sach. 11, 8.

2. Darum spricht der Herr, der Gott Fraels, von den Hirfen, die mein Volk weiden: Ihr habt meine Herde zerstreut und verstoßen und nicht besucht. Siehe, ich will euch heimsuchen um eures bofen Wefens willen, fpricht der Herr.

3. Und ich will die übrigen meiner Berde fammeln aus allen Ländern. dahin ich fie verftoßen habe, und will sie wiederbringen zu ihren Gürden, daß fie follen madfen und viel werden.

Serr. R. 3, 15. 5. Stehe, es tommt die Zeit, fpricht ber herr, daß ich bem David ein gerechtes \*Gewächs erwecken will, und foll tein König fein, der wohl regieren wird und Recht und Gerechtigfeit auf Erben anrichten.

Sach. 8, 8; 6, 12. † Jef. 82, 1.

6. Zuseiner Zeitsoll Indageholfen werden und Ffrael sicher wohnen. Und dies wird sein Name sein, daß man ihn nennen wird: Der Herr unfre Gerechtigkeit. R. 33, 16,

7. Darum stehe, ses wird die Zeit kommen, spricht der Herr, daß man nicht mehr fagen wird: So mahr ber Herr lebt, der die Kinder Ffrael aus

Agyptenland geführt hat!

8. sondern: So wahr der Herr lebt, ber den Samen des Hauses Frael hat herausgeführt und gebracht aus dem Lande der Mitternacht und aus allen Landen, dahin ich sie verstoßen hatte, daß sie in ihrem Lande wohnen sollen!

Wider die Bropheten. Mein Bers will mir in meinem Leibe brechen, alle meine Gebeine zittern; mir ift wie einem trunkenen Mann und wie einem, der vom Wein taumelt, vor dem Herrn und vor seinen

heiligen Worten;

10. daß das Land fo voll Chebrecher ift, daß das Land so jämmerlich steht, daß es so verflucht ift und die Auen in der Bufte verdorren; und ihr Leben ift bose, und ihr Regiment taugt nicht.

11. Denn beide, Propheten und Briefter, find Schälfe; und auch in meinem Saufe finde ich ihre Bosbeit.

spricht der Herr.

12. Darum ift ihr \*Weg wie ein glatter Weg im Finstern, barauf sie gleiten und fallen; denn ich will Unglud über fie kommen laffen, bas Jahr ihrer Heimsuchung, spricht der Berr. \* R. 18, 16; Pf. 25, 6.

13. Zwar bei ben Propheten zu Samaria fah ich Torheit, daß fie weisfagten durch Baal und verführten

mein Bolt Frael;

14. aber bei den Propheten zu Jerus falem febe ich Greuel, wie sie ebe\*ftärken die Boshaften, auf daß fich ja niemand bekehre von seiner Bosheit. Sie sind alle vor mir gleichwie +Sodom, und die Bürger zu Jerufalem wie Somorra.

\* Defet. 18, 22. + Jef. 1, 10. 15. Darum fpricht der Berr Bebaoth von den Propheten also: . Siehe, ich will fie mit Wermut speisen und mit Galle tränken; denn von den Propheten zu Jerufalem kommt Heuchelei aus ins ganze Land.

16. So fpricht ber Herr Zebaoth: Gehorchet nicht den Worten ber Bropheten, fo euch weisfagen. Sie + betrügen euch; denn sie predigen ihres Herzens Gesicht und nicht aus des Herrn Munde.

17. Sie fagen benen, bie mich lästern: "Der Herr hat's gesagt, es wird euch wohl gehen"; und allen, die nach ihres Herzens Dünkel wandeln, jagen sie: Es wird kein Unglück über euch fommen." R. 7. 24.

18. Aber wer ist im Rat des Herrn gestanden, der sein Wort gesehen und gehört habe? Wer hat fein Wort vernommen und gehört? Sef. 40, 18.

19. Siehe, es wird ein Wetter bes Berrn mit Grimm fommen und ein schreckliches Ungewitter den Gottlosen auf den Ropf fallen.

20. Und bes herrn Born wird nicht nachlaffen, bis er tue und ausrichte, mas er im Sinn hat; zur letten Beit werdet ihr's wohl erfahren.

21. Ich sandte die Propheten nicht, boch liefen fie; ich rebete nicht zu ihnen, boch weissagten fie. R. 14, 14.

22. Denn wo fie bei meinem Rat geblieben wären und hätten meine Worte meinem Bolf gepredigt, fo hätten fie basfelbe von feinem bofen Wefen und von seinem bosen Leben bekehrt.

23. Bin ich nur ein Gott, der nahe ist, spricht ber Herr, und nicht auch

ein Gott von ferneher?

24. Meinst du, daß sich jemand so beimlich verbergen fonne, daß ich ihn nicht sehe? spricht der Herr. Bin ich es nicht, der Himmel und Erbe füllt? fpricht ber Berr.

25. 3ch höre es wohl, was die Propheten predigen und falsch weissagen in meinem Namen und sprechen: Wir hat geträumt, mir hat geträumt.

26. Wann wollen doch die Propheten aufhören, die falsch meissagen und brechen und gehen mit Lügen um und ihres Herzens Trügerei weissagen

27. und wollen, daß mein Bolt meis nes Namens vergesse über ihren Täusmen, die einer dem andern erzählt? gleichwie ihre Bäter meines Namens vergaßen über dem Baal.

Sottes Wort wie Feuer.

28. Ein Prophet, der Träume hat, der erzähle Träume; wer aber mein Worthat, der predigemein Wortrecht. Wie reimen sich Stroh und Weizen zu-

fammen? fpricht der Herr.

29. Ist mein Bort nicht wie ein Fener, ipricht ber herr, und wie ein hammer, ber Felfen gerschmeifit?

30. Darum siehe, ich will an die Propheten, spricht der Herr, bie mein Wort

stehlen einer dem andern.

31. Siehe, ich will an die Propheten, fpricht der Herr, die ihr eigenes Wort führen und sprechen: Er hat's gesagt. 32. Siehe, ich will an die, so falsche Träume weissagen, spricht der Herr, und erzählen dieselben und verführen mein Volf mit ihren Lügen und losen Neden, so ich sie doch nicht gesandt und ihnen nichts befohlen habe und sie auch diesem Volf nichts nüte sind, spricht der Herr. B. 21.

33. Wenn dich dies Bolk ober ein Prophet oder ein Priefter fragen wird und sagen: Welches ift die Last des herne sollst du zu ihnen sagen, was die Last sei: Ich will euch hinwerfen,

ipricht der Herr.

34. Und wo ein Prophet ober Priefter ober das Bolf wird fagen: "Das ift die Laft des Herrn", den will ich heimsuchen und fein Haus dazu.

35. Also soll ihr aber einer mit dem andern reden und untereinander sagen: "Was antwortet der Herr, und

mas fagt der Herr?"

36. Und nennt's nicht mehr "Last des Herrn"; denn einem jeglichen wird sein eigenes Wort eine "Last" sein, weil ihr also die Worte des lebendigen Gottes, des Herrn Zebaoth, unsers Gottes, verkehrt.

37. Darum sollt ihr zum Propheten also sagen: Was antwortet bir der Herr, und was saat der Herr?

38. Weil ihr aber sprechet: "Last bes Gerrn", darum spricht der Serr also: Kun ihr dies Wort eine "Last des Herra und ich zu euch gesandt habe und sagen lassen, ihr sollt's nicht nennen "Last des Herrn":

89. siehe, so will ich euch hinwegenehmen und euch samt ber Stadt,

bie ich euch und euren Bätern gegeben habe, von meinem Angesicht wegwerfen

739

40. und will euch sewige Schande und ewige Schmach zufügen, der nimmer vergessen soll werden. \* \$. 20, 11.

### Das 24. Kapitel.

Der beffere und der fchlechtere Teil des jüdischen Bolls unter bem Ginnbild von guten und von schlechten Feigen dargestellt.

1. Siehe, der Herr zeigte mir zwei Feigentörbe, gestellt vor den Tempel des Herrn, nachdem ber König zu Babel, Nebutadnezar, hatte weggeführt Jechonja, den Sohn Jojatims, den König Juda's, samt den Fürsten Juda's und den Jimmerleuten und Schmieden von Jerusalem und gen Babelgebracht. \*R. 29, 2; 2. Kön. 24, 14, 16.

2. In dem einen Korbe waren sehr gute Feigen, wie die ersten reifen keigen sind; im andern Roxbe waren sehr schlechte Feigen, daß man sie nicht essen konnte, so schlecht waren sie.

3. Und der Herr sprach zu mir: Jeremia, \*was siehelt dus Ich sprach: Feigen; die guten Feigen sind sehr gut, und dieschlechten sind sehrschlecht, daß man sie nicht essen tam, so schlecht sind sie. \*A. 1, 11, 18.

4. Da geschah bes herrn Wort ju

mir und sprach:

5. So spricht der Herr, der Gott Fragen gut sind, also will ich mich gnädig annehmen der Gefangenen aus Juda, welche ich habe aus dieser Stätte lassen ziehen in der Chalbäer Land,

6. und will sie gnädig ansehen, und will sie wieder in dies Land bringen, und will sie bauen und nicht abbrechen; ich will sie pflanzen und nicht ausraufen, \*\*8. 21, 28.

7. und will ihnen ein Herz geben, daß sie mich kennen sollen, daß ich der Herr sei. Und sie sollen mein Volk sein, so mill ich ihr Gott sein: denn sie werden sich von ganzem Serzen zu mir bekehren. L. s., s., s., s.

8. Aber • wie die schlechten Feigen so schlecht sind, daß man sie nicht essen fann, spricht der Gerr, also will ich dahingeben Zebessa, den König Juda's, samt seinen Fürsten, und was übrig ist zu Jerusalem und übrig in diesem Lande und die in Ügyptenland wohnen.

9. Ich will ihnen Unglück zufügen und sie in keinem Königreich auf Erden bleiben laffen, daß sie sollen \* zu Schanden werden, zum Sprichwort, zur Fabel und zum Fluch an allen Orten, dahin ich sie verstoßen werde; \* 🥷 29, 18.

10. und will Schwert, Hunger und Pestilenz unter sie schicken, bis sie umkommen von dem Lande, das ich ihnen und ihren Vätern gegeben habe.

#### Das 25. Kavitel.

Siebzigjährige Gefangenschaft der Juben. Untergang Babeis. Der Jornbecher für alle Böller.

1. Dies ift das Wort, welches zu Reremia geschah über das ganze Volk Juda im vierten Jahr Fojakims, des Sohnes Josias, des König in Juda (welches ift das erfte Jahr Nebutadnezars, des Königs zu Babel),

2. welches auch der Prophet Jeremia redete zu dem ganzen Volk Juda und zu allen Bürgern zu Jerufalem und sprach:

3. Es ist von dem dreizehnten Jahr an Jostas, des Sohnes Amons, des Königs Juda's, bes Herrn Wort zu mir geschehen bis auf diefen Tag, und ich habe euch nun breiundzwanzig Jahre mit Fleiß gepredigt; aber ihr habt nie hören wollen.

4. So hat der Herr auch zu euch gefandt alle seine Anechte, die Propheten, fleißig; aber ihr habt nie hören wollen noch eure Ohren neigen, daß

ihr gehorchtet,

5. da er fprach: . Befehret euch, ein jeglicher von feinem bofen Wege und von eurem bosen Wesen, so sollt ihr in dem Lande, das der Herr euch und euren Bätern gegeben hat, immer und ewiglich bleiben. \* 2. 18. 11.

6. Folget nicht andern Göttern, daß ibr ihnen dienet und fie anbetet, auf daß ihr mich nicht erzürnet durch eurer Hande Werk und ich euch Unglück zu-

fügen müffe.

7. Aber ihr wolltet mir nicht gehorchen, spricht der Herr, auf daß ihr mich ja wohl erzürntet durch eurer Bande Wert zueuremeigenen Unglück.

8. Darum fo fpricht ber Berr Be-baoth: Beil ihr benn meine Borte

nicht bören wollt.

9. siehe, so will ich ausschicken und tommen laffen alle Bölker gegen Mitternacht, spricht der Herr, auch . meis nen Anecht Nebukadnezar, den Könia

zu Babel, und will sie bringen über dies Land und über die, so darin wohnen, und über alle diefe Bölfer, fo umherliegen, und will sie verbannen und verstören und zum Spott und zur ewigen Wüste machen, \* 2: 27, 6.

10. und will herausnehmen allen fröhlichen Gesang, die Stimme des Bräutigams und der Braut, die Stimme der Mühle und das Lichtder Lampe.

R. 16. 9.

11. daß dies ganze Land wüst und zerstört liegen soll. Und sollen diese Bölter bem König zu Babel bienen \* fiebzig Jahre. \* K. 29, 10 ; 2. Chron. 36, 21 ; Esra 1, 1 ; Dan. 9, 2.

12. Wenn aber die siebzig Jahre um find, will ich den König ju Babel heimfuchen und dies Bolt, fpricht der herr, um ihre Miffetat, dazu bas Land der Chaldäer, und will es zur ewigen Wüste machen.

13. Also will ich über dies Land bringen alle meine Worte, die ich geredet habe wider fie (nämlich alles, was in diesem Buch geschrieben steht,

das Jeremia geweissagt hat über alle

Bölker). 14. Und sie sollen auch großen Bölkern und großen Königen dienen. Also will ich ihnen vergelten nach ihrem Verdienst und nach den Werten ihrer Hände.

15. Denn also spricht zu mir ber Herr, der Gott Fraels: Nimm die-fen Becher Wein voll Zorns von meiner Sand und + ichente daraus allen Bölkern, zu denen ich bich fende,

\* R. 51, 7; Jef. 51, 17. + Offenb. 14, 10. 16. daß sie trinken, taumeln und toll werden vor dem Schwert, das ich

unter fie ichicken will.

17. Und ich nahm ben Becher von der Hand des Herrn und schenkte allen Völkern, zu denen mich der Herr fandte,

18. nämlich Jerusalem, ben Städten Juda's, ihren Königen und Fürsten, daß sie wüst und zerstört liegen und ein Spott und Fluch sein sollen, wie es denn heutigestages steht;

19. auch Pharao, dem König in Agupten, famt feinen Anechten, feinen Fürsten und seinem ganzen Volk;

20. allen Ländern gegen Abend, allen Königen im Lande Uz, allen Königen in der Philister Lande, famt Astalon, Gaza, Efron und den übrigen zu Usboo:

21. denen von Edom, denen von | Ende; die werden nicht beklagt noch Moab, den Kindern Ammon;

22. allen Königen zu Tyrus, allen Rönigen zu Sidon, ben Königen auf den Infeln jenseit des Meeres;

23. denen von Dedan, denen von Thema, denen von Bus und allen, . die das Baar rundumher abschneiden; \* A. 9, 25. 24. allen Königen in Arabien, allen

Rönigengegen Abend, die in der Bufte 25. allen Königen in Simri, allen

Königen in Elam, allen Königen in Medien:

26. allen Königen gegen Mitternacht, in der Nähe und Ferne, einem mit bem andern, und allen Königen auf Erden, die auf dem Erdboden find; und der König zu . Sesach soll nach diesen \* Ratfelname für Babel. - R. 51, 41. trinten.

27. Und fprich zu ihnen: So fpricht der Herr Zebaoth, der Gott Ffraels: Trintet, daß ihr trunten werdet, fpeiet und niederfallt und nicht aufstehen fonnt vor dem Schwert, bas ich unter

euch schicken will.

28. Und wo fie den Becher nicht wollen von deiner Hand nehmen und trinten, fo fprich zu ihnen: Alfo fpricht der Berr Zebaoth: Nun follt ihr trinken!

29. Denn fiebe, in der Stadt, die nach meinem Namen genannt ift, . fange ich an zu plagen; und ihr folltet ungeftraft bleiben? Ihr follt nicht ungestraft bleiben; benn ich rufe das Schwert herbei über alle, die auf Erden wohnen, fpricht der Herr Zebaoth. \* 2. 49, 12; 1. Petr. 4, 17.

30. Und dufollstalle diefe Worteihnen weisfagen und sprich zu ihnen: Der Berr . wird brullen aus der Sohe und feinen Donner boren laffen aus feiner heiligen Wohnung; er wird brullen über feine Surden; er wird fingen ein Lied wie die Weintreter über alle Einwohner des Landes, des Sall erschallen wird bis an der Welt \* Joel 4, 16; Amos 1, 2; Sof. 11, 10.

31. Der Herr hat zu rechten mit den Beiden und will mit allem Fleisch Ge-Schwert übergeben, spricht der Herr.

32. So fpricht ber Berr Zebaoth: Siehe, es wird eine Plage kommen pon einem Bolf zum andern, und ein großes Wetter wird erweckt werden aus einem fernen Lande.

33. Da werden die · Erschlagenen des Berrn zu berselben Beit liegen von einem Ende der Erde bis ans andere aufgehoben noch begraben werden, sondern müssen auf dem Felde liegen und zu Dung werden. \* 2. 7, 83,

34. Heulet nun, ihr Birten, und schreiet, mälzet euch in der Asche, ihr Gewaltigen über die Berde; denn die Beit ift hier, daß ihr geschlachtet und zerstreut werdet und zerfallen müßt wie ein fostliches Gefäß.

35. Und die Kirten werden nicht flieben können, und die Gewaltigen über die Berde werden nicht entrinnen können.

36. Da werden die Hirten schreien. und die Gewaltigen über die Herde werden heulen, daß der Herr ihre Weide so verwüstet hat

37. und ihre Auen, die fo wohl ftanden, verderbt find vor dem grimmigen

Zorn des Herrn.

38. Er hat seine Hütte verlassen wie ein junger Löwe, und ist also ihr Land zerstört vor dem Zorn des Tyrannen undvor seinem grimmigen Born. 2.4,7.

### Das 26. Kapitel.

Jeremia's Buspredigt, Antlage, Berantwortung und Berteibigung burch bie Fürsten.

Im Unfang des Königreichs Jojakims, des Sohnes Jojias, des Königs in Juda, geschah dies Wort vom Herrn und fprach:

2. So spricht der Herr: Tritt in den Vorhofam Hause des Herrn und predis geallen Städten Juda's, die da hereingeben, anzubeten im Saufe bes herrn. alle Worte, die ich dir befohlen habe ihnen zu sagen, und tue nichts davon;

3. ob • sie vielleicht hören wollen und sich bekehren, ein jeglicher von seinem bosen Wesen, damit mich auch reuen möchte das übel, das ich gedenke ihnen zu tun um ihres böfen Wandels willen.

4. Und fprich zu ihnen: So fpricht der Berr: Werdet ihr mir nicht gehorchen, daß ihr in meinem Gesetz wandelt, das ich euch vorgelegt habe,

5. daß ihr hört auf die Worte meiner Anechte, der Propheten, welche ich stets au euch gesandt habe, und ihr doch nicht hören wolltet: 8. 25, 4.

6. so will ich's mit diesem Sause machen . wie mit Silo und dieje Stadt zum Fluch allen Beiden auf Erden machen. \* R. 7, 12-14; 1. Sam. 4, 4, 12.

7. Da nun die Priester, Propheten und alles Bolt hörten Geremia, daß er solche Worte redete im Hause des herrn.

8. und Feremia nun ausgeredet hatte alles, was ihmder Herr befohlen hatte, allem Bolt zu fagen, griffen ihn die Priester, Propheten und das ganze Bolt und fprachen : Du mußt fterben!

9. Warum weisfagft du im Namen des Herrn und sagst: Es wird diesem Hause gehen wie Silo, und diese Stadt foll so wüst werden, daß nie-mand mehr darin wohne? Und das ganze Volk sammelte fich im Sause des Herrn wider Jeremia. 10. Da folches hörten die Fürsten

Juda's, gingen sie aus des Königs Haufe hinauf ins haus des herrn und setzten sich vor das neue Tor bes Herrn.

11. Und die Priester und Propheten fprachen vor den Fürsten und allem Volk: Dieser ist des Todes schuldig; denn er hat geweissagt ewider diese Stadt, wie ihr mit euren Ohren ge-

hört habt. \*Apg. 6, 18. 12. Aber Jeremia sprach zu allen Fürsten und zu allem Bolt: Der Herr hat mich gefandt, daß ich folches alles, was ihr gehört habt, follte weisfagen wider dies Haus und wider diese

Stadt.

13. So beffert nun euer Wefen und Wandel und gehorcht der Stimme des Herrn, eures Gottes, so wird den Herrn auch gereuen das übel, das er wider euch geredet hat.

14. Siehe, ich bin in euren Händen; ihr mögt es machen mit mir, wie es

euch recht und gut dünkt.
15. Doch sollt ihr wissen: wo ihr mich tötet, so werdet ihr unschuldig Blut laden auf euch selbst, auf diese Stadt und ihre Einwohner. Denn mahrlich, ber Herr hat mich zu euch gefandt, daß ich solches alles vor euren Dhren reden foll.

16. Da sprachen die Fürsten und das ganze Volf zu den Priestern und Propheten: Diefer ift bes Todes nicht schuldig; denn er hat zu uns geredet im Mamen bes Herrn, unfers Gottes.

17. Und es ftanden auf etliche der Altesten im Lande und sprachen gum ganzen Saufen des Volks:

18. Zur Zeit Histias, des Königs in tuda, war ein Prophet, Micha von Morefeth, und fpradizum ganzen Bolf Juda: So spricht der Herr Zebaoth: Bion wird wie ein Acker gepflügt ihr euren Serren fagen:

werden, und Jerusalem wird zum Steinhaufen werden und der Berg des Tempels zu einer wilden Söhe. Diicha 8, 12.

19. Doch ließ ihn Hiskia, der König Juda's, und das ganze Juda darum nicht töten; ja sie fürchteten vielmehr den Herrn und beteten vor dem Herrn. \*Na reute auch den Herrn das übel, das er wider sie geredet hatte. Darum täten wir sehr übel wider unfre Seelen.

20. So war auch einer, der im Namen des Herrn weissagte, Uria, der Sohn Semajas, von Kirjath-Jearim. Derfelbe weissagte wider diese Stadt und wider dies Land gleichwie Je-

remia.

21. Da aber ber König Jojakim und alle seine Gewaltigen und die Fürsten seine Worte hörten, wollte ihn der König töten lassen. Und Uria erfuhr das, fürchtete fich und floh und gog nach Agypten.

22. Aber der König Jojakim schickte Leute nach Agypten, Elnathan, den Sohn Achbors, und andere mit ihm; 23. die führten ihn aus Agnpten und brachten ihn zum König Jojakim; der ließ ihn mit dem Schwert töten und ließ seinen Leichnam unter dem gemeinen Böbel begraben.

24. Aber mit Jeremia war die Hand Ahikams, des Sohnes Saphans, daß er nicht bem Bolt in bie Sande tam, daß sie ihn töteten. \* 2. Rön. 22, 12.

### Das 27. Kapitel.

Jeremia forbert ben König von Juda und andere Könige auf, sich nach Gottes Willen unter das Joch Babels zu beugen.

1. Im Anfang des Königreichs Zedetias, des Sohnes Jofias, des Königs in Juda, geschah dies Wort vom Herrn zu Jeremia und sprach:

2. So fpricht der Herr zu mir: Mache dir ein Joch und hänge es an deinen R. 13, 1.

3. und schicke es - zum König in Edom, jum König in Moab, zum König der Kinder Ammon, zum König zu Tyrus und zum König zu Sidon durch die Boten, so zu Zedetia, dem König Juda's, gen Jerufalem getommen find, · R. 25, 21. 22.

4. und befiehl ihnen, daß sie ihren Herren fagen: Go fpricht ber Berr Bebaoth, der Gott Afraels: So sollt

5. Ich habe die Erbe gemacht und Menschen und Bieh, so auf Erden sind, durch meine große Kraft und meinen ausgestreckten Arm und gebe sie, wem ich will.

6. Num aber habe ich alle diese Lande gegeben in die Hand -meines Anechtes Nebukadnezar, des Königs zu Babel, und habe ihm auch die wilden Tiere auf dem Felde gegeben, daß sie ihm dienen follen.

7. Und follen alle Böller bienen ihm und seinem Sohn und seines Sohnes Sohn, bis daß die Zeit seines Lanbes auch komme und er vielen Böllern und großen Königen biene. \* a. 25, 12.

8. Welches Volk aber und Königreich dem König zu Babel, Nebukadnezar, nicht dienen will, und wer seinen Holfs nicht wird unter das Joch des Königs zu Babel geben, solch Bolk will ich heimsuchen mit Schwert, Hunger und Keftilenz, spricht der Herr, bis daß ich sie durch seine Hand umbringe.

9. Darum so gehorchet nicht euren Propheten, Weissagern, Traumbeutern, Tagewählernund Zauberern, die euch jagen: Ihr werdet nicht dienen müssen dem König zu Babel. k. 14, 113, 14

10. Denn sie weissagen euch falsch, auf daß sie euch fern aus eurem Lande bringen und ich euch ausstoße und

ihr umfommt.

11. Dennwelches Bolkseinen Hals ergibt unter das Hoch des Königs zu Babel und dient ihm, das will ich in seinem Lande lassen, daß es dasselbe baue und bewohne, spricht der Herr.

12. Und ich rebete solches alles zu Zebekia, bem König Juda's, und sprach: Ergebt euren Hals unter das Joch des Königs zu Babel und dient ihm und seinem Bolk, so sollt ihr lebendig bleiben.

13. Warum wollt ihr sterben, du und bein Bolf, durch Schwert, Hunger und Bestilenz, wie denn der Gerr gerebet hat über das Bolf, so dem König zu Babel nicht dienen will?

14. Darumgehorchelnichtben Morten ber Propheten, die euch sagen: "hr werbet nicht dienen milfen dem König zu Babel!" Denn sie weisigagen euch falsch, " v. e.

15. und ich habe fie nicht gesandt, spricht der Herristagen falsch in meinem Namen, auf daß ich euch ausstoße und ihr umtommet samt den Propheten, die euch weissagen.

16. Und zu den Prieftern und zu allem biesem Bolf rebete ich und sprach: So fpricht der Hebet ich und sprach: So sprache nicht den Borten eurer Propheten, die euch weissfagen und sprechen: "Siehe, die Gefäße aus dem Hause des Herrn werden nun bald von Babel wieder herfommen!" Denn sie weissfagen euch falsch. \*\* Les, 8; 2. Chron. 38, 10.

17. Gehorchet ihnen nicht, sondern dienet dem König zu Babel, so werdet ihr lebendig bleiben. Warum soll doch diese Stadt zur Wüste werden?

18. Sind sie aber Propheten und haben sie des Herrn Wort, so last sie vom Serrn Verachen, daß die übrigen Gefäße im Hause des Hönigs in Juda und zu Jerusalem nicht auch gen Babel geführt werben.

19. Denn also spricht ber Herr Zebaoth von den Säulen und vom Meer und von dem Gestühl und von den Gefäßen, die noch übrig sind in dieser Stadt.

20. welche Nebukadnezar, der König zu Babel, nicht wegnahm, da er Des chonja, den Sohn Fojakims, den König Juda's, von Ferufalemwegführte gen Babel famt allen Fürsten in Juda und Ferufalem, \*2. Lön. 24, 14. 15.

21. — denn so spricht der Herr Zebaoth, der Gott Firaels, von den Gefäßen, die noch übrig sind im Hause des Herrn und im Hause des Königs in Auda und zu Ferusalen:

in Juda und zu Jerusalem: 22. Sie sollen gen Rabel g

22. Sie sollen gen Babel geführt werden und daselbst bleiben dis auf den Tag, da ich sie heimsuche, spricht der Herr, und ich sie wiederum berauf an diesen Ort bringen lasse.

\*2. Chron. 86, 23; Esra 1, 7—11.

### Das 28. Kavitel.

Ein falicher Brophet, Sananja, widerfpricht bem Jeremia. Diefer tilndigt ibm ben Tob an, ber auch im nämlichen Jahr erfolgt.

1. Und in demfelben Jahr, im Anfang des Königreichs Zebefias, des Königs in Juda, im fünften Monat des vierten Jahres, iprach Hannan, der Sohn Uffurs, ein Brophet von Gibeon, zu mir im Haufe des Herrn, in Gegenwart der Priefter und alles Bolfs, und fagte:

2. So sprickt der Herr Zebaoth, der Gott Fraels: Ich habe das Joch des

Königs zu Babel zerbrochen; 3. und ehe zwei Jahre um find, will ich alle Gefäße des Haufes des Herrn, welche Nebukadnezar, der König zu Babel, hat von diesem Ort weggenommen und gen Babel geführt, wiederum an diesen Ort bringen; R. 27, 18.

4. bazu · Jechonja ben Sohn Jojafims, den König Juda's, famt allen Gefangenen aus Juda, die gen Babel geführt find, will ich auch wieder an diesen Ort bringen, spricht der Herr; benn ich will das Joch des Königs zu Babel zerbrechen. \*8.27, vo.

5. Da sprach der Prophet Jeremia zu dem Propheten Hananjain Gegenwart der Priefter und des ganzen Bolks, die im Hause des Herrn standen,

6. und sagte: Amen! der Herr tue also; der Herr bestätige dein Wort, das du geweissagt halt, daß er die Gefäße aus dem Hause des Herrn von Babel wieder bringe an diesen Ort samt allen Gesangenen.

7. Aber doch höre auch dies Wort, das ich vor deinen Ohren rede und vor den Ohren des ganzen Volks:

8. Die Propheten, die vor mir und vor dir gewefen sind von alters her, die haben wider viel Einder und große Königreiche geweissagt von Krieg, von Unglück und von Pestilenz;

9, wenn aber ein Prophet von Frieben weissagt, den wird man fennen, ob ihn der Gerr wahrhaftig gesandt hat, wenn sein Wort erfüllt wird.

10. Da nahm der Prophet Hananja das Joch vom Halfe des Propheten Feremia und zerbrach's. R. 27, 2.

11. Und Hananja sprach in Gegenwart des ganzen Volks: So spricht der Herr: Ebenso will ich zerbrechen das Joch Nebutadnezars, des Königs zu Babel, \*ehe zwei Jahre um kommen, vom Hasse aller Völker. Und der Prophet Jeremia ging seines Weges. \*8.8.

12. Aber bes Herrn Wort geschah zu Jeremia, nachdem der Prophet Hananja das Jod zerbrochen hatte vom Halse bes Bropheten Jeremia,

und fprach:

18. Gehe hin und sage Hananja: So spricht der Herr: Du hast hole zerne Jody zerbrochen und hast nun ein eiserne Jody an jenes Statt gemacht.

14. Denn so fpricht ber Serr Zebaoth, ber Gott Maels: Gin eifernes Joch habe ich allen diesen Wölfern an den Sals gehängt, damit sie dienen sollen Nebutadnezar, dem König zu

Babel, und müssen ihm dienen; benn ich habe ihm auch die wilden Tiere gegeben. \* 8. 27, 8.

15. Und der Prophet Jeremia sprach zum Propheten Hanansa: Höre doch, Hanansa! Der Herr hat dich nicht gesandt, und du hast gemacht, daß dies Bolk auf Lügen sich verläßt. 16. Darum spricht der Herr also:

16. Darum spricht der Herr also: Siehe, ich will dich vom Erdboden nehmen; dies Jahr sollt du sterben; denn · du haft sie mit deiner Rede vom Herrn abgewendet. \* A. 28, 14; 29, 32.
17. Ulso starb der Prophet Hanansa desselben Jahres im siebenten Woonat.

### Das 29. Kapitel.

Brief bes Jeremia an bie gefangenen Juben gu Babel. Strafankunbigung gegen Semaja.

1. Dies find die Worte in dem Brief, den der Frophet Feremia sandte von Ferusalem an die übrigen Altesten, die weggeführt waren, und an die Priester und Propheten und an das ganze Bolk, das Nebukadnezar von Ferusalem hatte weggeführt gen Babel

2. (nachbem bei -König Jechonja und bie Königin mit den Kämmerern und Kürften in Juda und Ferusalem samt den Zimmerleuten und Schnieden zu Jerusalem weg waren), \*2.88n.24,14.15. 3. durch Sleasa, den Sohn Saphans,

3. dit d Sietild, den Sohn Subjans, und Gemarja, den Sohn Silfias, welche Zedefia, der König Juda's, sandte gen Babel zu Nebukadnezar, dem König zu Babel:

4. So fpricht ber Berr Zebaoth, ber

Gott Fracis, zu allen Gefangeren, bie ich habe von Ferufalem laffen wegführen gen Babel:

5. Bauet Häufer, barin ihr wohnen mögt; pflanzet Gärten, baraus ihr

die Früchte effen mögt;

6. nehmet Weiber und zeuget Söhne und Töchter; nehmet euren Söhnen Weiber und gebet eure Töchter Männern, daß fie Söhne und Töchter zeugen; mehret euch bafelbst, daß euer nicht wenig sei.

7. Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe lassen wegführen, und betet für sie zum Herrn; denn wenn's ihr wohl geht, so geht's euch auch wohl.

8. Denn jo spricht der Serr Zebaoth, der Gott Fracels: Lagt euch die Propheten, die bei euch find, und die Wahrsfager nicht betrügen und gehorcht euren Träumen nicht, die euch träumen.

9. Denn sie weissagen euch falsch in meinem Namen; ich habe fie nicht gefandt, spricht der Herr.

10. Denn so spricht der Herr: Wenn zu Babel eftebzig Jahre aus find, fo will ich euch befuchen und will mein gnädiges Wort über euch erwecken, daß ich euch wieder an diesen Ort bringe. \* R. 25, 11-18.

11. Denn ich weiß wohl, was ich für Gebanken über euch habe, fpricht der Herr: Gedanken des Friedens und nicht bes Leibes, baf ich euch gebe das Ende, des ihr wartet.

12. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten, und ich will

euch erhören.

13. Ihr werdet mich suchen und finben. Denn fo ihr mich von gangem

perzen juchen werdet, 5. Dtofe 4, 29; Jef. 55, 6.

14. fo will ich mich von euch finden laffen, fpricht ber herr, und will ·euer Gefängnis wenden und euch sammeln aus allen Bölkern und von allen Orten, dahin ich euch verstoßen habe, spricht der Herr, und will euch wiederum an diefen Ort bringen, von dem ich euch habe laffen wegführen. \* \$1. 128, 4.

15. Zwar ihr meinet, der Herr habe euch zu Babel Propheten erweckt

16. Aber also spricht der herr vom König, der auf Davids Stuhl sitt, und von allem Bolk, das in dieser Stadt wohnt, von euren Brüdern, bie nicht mit euch gefangen hinaus. gezogen find,

17. — ja, also spricht der Herr Zebaoth: Siehe, ich will Schwert, Hunger und Bestilens unter fie schicken und \* will mit ihnen umgehen wie mit den schlechten Feigen, bavor einen efelt zu effen, R. 24, 8.

18. und will hinter ihnen her fein mit Schwert, Hunger und Pestilenz und will sie ein keinem Königreich auf Erden bleiben laffen, daß sie follen zum Fluch, zum Wunder, zum Sohn und jum Spott unter allen Bölfern werden, dahin ich fie verftoßen werde,

R. 24, 9. 10. 19. darum daß sie meinen Worten nicht gehorchen, fpricht der Herr, der ich meine Knechte, die Propheten, zu euch stets gesandt habe; aber ihr wolltet nicht hören, spricht der Herr. R. 25, 4.

20. Thr aber alle, die ihr gefangen feid weggeführt, die ich von Jerusalem | Siehe, ich will Semaja von Nehalam

habe gen Babel ziehen laffen, höret bes Herrn Wort! \*B. 4.

21. So fpricht der Herr Rebaoth, der Gott Fraels, wiber Ahab, den Sohn Kolajas, und wider Zedekia, den Sohn Mtaasejas, • die euch falsch weissagen in meinem Ramen : Siehe, ich will fie gebenin die Hände Nebukadnezars, des Königs zu Babel; der soll sie totichlagen lassen vor euren Augen. \* B. 8.

22. daß man wird aus ihnen einen Fluch machen unter allen Gefangenen aus Juda, die zu Babel sind, und sagen: Der Herr tue dir wie Zedekia und Ahab, welche der König zu Babel

auf Keuer braten ließ.

23. darum daß fie eine Torheit in Rirael begingen und trieben Chebruch mit ihrer Nächsten Weibern und predigten falsch in meinem Namen, was ich ihnen nicht befohlen hatte. Solo ches weiß ich und bezeuge es, spricht der Herr.

24. Und wider Semaja von Reha-

lam sollst du sagen:

25. So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Fraels: Darum daß bu unter deinem Namen haft Briefe gefandt an alles Volk, das zu Jerusalem ist, und an den Briefter . Bephanja, den Sohn Maafejas, und an alle Briefter und gejagt: \* K. 21, 1; 2. Kön. 25, 18.

26. Der Herr hat dich zum Priester gefest anftatt des Priefters Jojada, daß ihr sollt Aufseher sein im Hause bes herrn über alle . Wahnsinnigen und Weisfager, daß du sie in den Rerter und Stock legeft. \* 50f. 9, 7.

27. Nun, warum strafst du denn nicht Jeremia von Anathoth, der euch

weisfagt?

28. darum daß er zu uns gen Babel geschickt hat und lassen sagen: Es wirdnochlangemähren; bauet Bäufer, darin ihr wohnet, und pflanzet Gärten, daß ihr die Früchte davon effet.

29. Denn Zephanja, der Priefter, hatte denfelben Brief gelefen und den Propheten Jeremia laffen zuhören. 30. Darum geschah des Herrn Wort

zu Jeremia und sprach:

31. Sende hin zu allen Gefangenen und laß ihnen sagen: So spricht der herr wiber Semaja von Nehalam: Darum baß euch Semaja weisfagt, und ich habe ihn doch nicht gefandt, und macht, daß ihr auf Lügen vertrauet,

32. barum spricht der Herr also:

heimsuchen samt seinem Samen, daß der Seinen feiner foll unter diesem Bolt bleiben, und foll das Gute nicht sehen, das ich meinem Bolk tun will, spricht der Herr; denn eer hat sie mit feiner Rede vom Herrn abgewendet.
\*2. 28, 18.

### Das 30. Kapitel.

Weisfagung von der Erlöfung Ifraels und Juba's und der Zufunft des Gefalbten.

1. Dies ift das Wort, das vom herrn

geschah zu Jeremia:

2. So spricht der Herr, der Gott Ifraels: Schreibe bir alle Worte in

ein Buch, die ich zu dir rebe.

3. Denn siehe, es fommt die Beit, spricht der Herr, daß ich + das Gefangnis meines Volkes Ifrael und Juda wenden will, fpricht er Herr, und will fie wiederbringen in das Land, das ich ihren Bätern gegeben habe, daß fie es besitzen sollen. \* 2. 29, 14. 4. Dies find aber die Worte, welche

der Herr redet von Frael und Juda: 5. So spricht der Herr: Wir hören ein Geschrei des Schreckens; es ist

eitel Furcht da und kein Friede. 6. Forschet doch und sehet, ob ein Mann gebären könne? Wie geht es benn zu, daß ich alle Manner febe ihre Hände auf ihren Hüften haben · wie Weiber in Kindsnöten und alle Ungesichter so bleich sind? \*34. 18, 8.

7. Es ist \*ja ein großer Tag, und seinesgleichen ist nicht gewesen, und ift eine Zeit der Angst in Jatob; doch foll ihm daraus geholfen werden.

\* Joel 2, 11; Zeph. 1, 15. 8. Es foll aber geschehen zu derselben Beit, spricht der Herr Zebaoth, daß ich sein · Joch von deinem Salse zer-brechen will und beine Banbe zerreißen, daß er nicht mehr den Fremden dienen muß,

9. fondern fie merben bem Berrn, ibrem Gott, dienen und ihrem König

David, welchenichihnen erwecken will.

\*R. 23, 5; Hefet. 84, 28.
10. Darum \*fürchte bu dich nicht, mein Knecht Jatob, fpricht ber Berr, und entfete dich nicht, Afrael. Denn fiehe, ich will dir helfen aus fernen Landen und deinem Samen aus dem Lande ihres Gefängnisses, daß Jakob foll wiederkommen, in Frieden leben und Genüge haben, und niemand foll ihn schrecken. \* R. 48, 27; Jef. 44, 2.

11. Denn ich bin bei bir, spricht ber Herr, daß ich dir helfe. Denn ich will

mit allen Seiden ein Ende machen, dahin ich dich zerstreut habe; aber mit dir will ich nicht ein Ende machen; züchtigen aber will ich dich mit \* Maßen, daß du dich nicht für unschuldig haltest. \* \$. 10, 24,

12. Denn also spricht der Berr : Dein Schade ift verzweifelt bofe, und deine Wunden sind unheilbar. \* 8. 15, 18. 13. Deine Sache behandelt niemand,

daß er dich verbände: es kann dich niemand heilen.

14. Alle deine Liebhaber vergeffen dein, fragen nichts darnach. Ich habe dich geschlagen, wie ich einen Feind schlüge, mit unbarmherziger . Staupe um beiner großen Miffetat und um deiner starken Sünden willen. \* Büchtigung.

15. Was schreift bu über beinen Schaden und über bein verzweifelt böses Leiden? Habe ich dir doch solches getan um deiner großen Wissetat und um beiner ftarten Gunben willen.

16. Darum alle, die bich gefreffen haben, follen gefreffen werden, und alle, die dich geängstet haben, follen alle gefangen werden; und die dich beraubt haben, sollen beraubt werden, und alle, die dich geplündert haben, follen geplündert werden.

17. Aber + dich will ich wieder gefund machen und beine Wunden heilen. spricht der Herr, darum daß man dich nennt die Verstoßene und Zion, nach der niemand frage. \* 2. 88. 6.

18. So fpricht der Herr: . Siehe, ich will das Gefängnis der Hütten Jatobs wenden und mich über feine Wohnungen erbarmen, und die Stadt foll wieder auf ihre Hügel gebaut werden, und der Tempel foll fteben nach feiner Weife.

19. Und foll von dannen berausgeben Lobe und Freudengefang; denn ich will sie mehren und nicht mindern, ich will fie herrlich machen und nicht geringer.

20. Ihre Söhne follen sein gleichwie vormals und ihre Gemeinde vor mir gedeihen; benn ich will beimfuchen

alle, die fie plagen.

21. Und ihr · Kürft foll aus ihnen herfommen und ihr Herrscher von ihnen ausgehen, und er foll zu mir nahen; benn wer ift der, fomit willigem Bergen au mir naht? spricht der Herr. \*B. 0. 22. Und ihr follt mein Bolt fein, und ich will euer Gott fein.

23. Siehe, es wird ein Better bes

herrn mit Grimm tommen; ein schreckliches Ungewitter wird den Gottlosen auf den Kopf fallen. R. 28, 19. 24. Des Herrn grimmiger Born wird nicht nachlaffen, bis er tue und aus-richte, was er im Sinn hat; zur letzten Reit werdet ihr folches erfahren.

Das 31. Kavitel.

Fernere Weissagung bom fünftigen Geil Ifraels und Juda's und bom neuen Bund.

1. Bu derfelben Beit, spricht der Herr. will ich aller Geschlechter Fraels Gott fein, und fie follen mein Bolf fein. B. 33; R. 24, 7.

2. So fpricht der Herr: Das Bolt, so übriggeblieben ist vom Schwert, hat Gnade gefunden in der Wüste; Afrael zieht hin zu seiner Rube.

3. Der Berr ift mir erschienen von ferne: Ich habe dich je und je geliebt; darum habe ich dich zu mir gezogen

aus lauter Güte.

4. Wohlan, ich will bich wiederum bauen, daß du follft gebaut heißen, du Jungfrau Ifrael; du follft noch fröhlich pauten und herausgehen an den Tang.

5. Du follft wiederum Beinberge pflanzen an ben Bergen Samarias; pflanzen wird man fie und ihre Früchte

genießen.

6. Denn es wird die Zeit noch tommen, daß die Hüter an dem Gebirge Ephraim werden rufen: Wohlauf, und lagt uns hinaufgeben gen Bion zu dem Herrn, unserm Gott.

7. Denn also spricht der Berr: Rufet über Jakob mit Freuden und jauchzet über bas Saupt unter den Seiden; rufet laut, rühmet und sprecht: Herr, hilf beinem Bolt, ben übrigen in

Afrael!

8. Siehe, ich will sie aus dem Lande ber Mitternacht bringen und will sie sammeln aus ben Enden der Erde, Blinde und Lahme, Schwangere und Rindbetterinnen, daß fie in großen Saufen wieder hieher fommen follen.

Jef. 85, 8-10. 9. Sie werben weinend tommen und betend, so will ich sie leiten; ich will sie leiten an den Wasserbächen auf schlichtem Wege, daß fie sich nicht ftogen; benn . ich bin Ifraels Bater, so ist Ephraim mein erstgeborener

Sohn. \* 2. Ror. 6, 18. 10. Höret, ihr Heiden, des Herrn Worf und verfündigt's fern in die Inseln und sprecht: Der Frael zerstreut hat, der wird's auch wieder fammeln und wird fie hüten wie ein Sirte seine Berde.

11. Denn der Herr wird Jatob erlösen und von der Hand des Mäch-

tigen erretten.

12. Und sie werden kommen und auf der Höhe zu Zion jauchzen und werden zu den Gaben des Herrn laufen, zum Getreide, Moft, Ol und jungen Schafen und Ochfen, daß ihre Seele wird sein wie ein • wasserreicher Gar= ten und sie nicht mehr befümmert sein sollen. \* 3ef. 58, 11.

13. Alsbann werden die Jungfrauen fröhlich am Reigen sein, dazu die junge Mannschaft und die Alten miteinander. Denn ich will ihr Trauern in Freude verkehren und sie trösten und fie erfreuen nach ihrer Betrübnis.

14. Und ich will der Briefter Hers voller Freude machen, und mein Volk foll meiner Gaben die Fülle haben,

spricht der Herr.

15. So spricht der Herr: \* Man bort eine flägliche Stimme und bitteres Weinen auf der Höhe; Rahel weint über ihre Kinder und will fich nicht tröften laffen über ihre Kinder, denn es ist aus mit ihnen. \* Matth. 2, 18.

16. Aber der Herr spricht also: Las bein Schreien und Weinen und bie Tränen beiner Augen; benn beine Arbeit wird wohl belohnt werden, spricht der Herr. Sie sollen wiedertommen aus dem Lande des Feindes;

17. und beine Nachkommen baben viel Gutes zu erwarten, spricht der Herr; denn deine Kinder sollen wieder in ihre Grenze kommen.

18. Ich habe wohl gehört, wie Ephraim klagt: "Du hast mich gezüchtigt, und ich bin auch gezüchtigt wie ein ungebändigtes Ralb; betehre mich du, so werde ich betehrt; benn du, herr,

bift mein Gott.

19. Da ich bekehrt ward, tat ich Buße; benn nachdem ich gewißigt bin, schlage ich mich auf die Sufte. 3ch bin zu Schanden geworden und stehe schamrot; benn ich muß leiben ben Sohn meiner Jugend."

20. Ift nicht Ephraim mein teurer Sohn und mein trautes Rind? Denn ich denke noch wohl daran, was ich ihm geredet habe; darum + bricht mir mein Herz gegen ihn, daß ich mich fein erbarmen muß, spricht der Herr. \* 3ef. 49, 15. + \$0f. 11, 8.

21. Richte dir Denkmale auf, setze bir Zeichen und richte dein Serz auf die gebahnte Straße, barauf du gewandelt hast; kehre wieder, Jungfrau Frael, kehre dich wieder zu diesen deinen Städten!

22. Wie lange willst du in der Frre gehen, du abtrünnige Tochter? Denn der Herr wird ein Neues im Lande erschaffen: das Weib wird den Mann

umgeben.

28. So spricht ber Herr Zebaoth, der Gott Fracls: Man wird noch dies Wort wiederweden im Lande Juda und in feinen Städten, wenn ich ihr Gefängnis wenden werde: Der Herr fegne dich, du Wohnung der Gerechtigteit, du heiliger Berg!

24. Und Juda famt allen feinen Städsten follen darin wohnen, dazu Actersteute und die mit Herden umhers

ziehen;

25. denn ich . will die müden Seelen erquicken und die bekümmerten Seelen fättigen. \* Matth. 11, 28.

26. Darüber bin ich aufgewacht und sah auf und hatte so sanft geschlen. 27. Siehe, es kommt die Zeit, spricht ber Herr, daß ich das Haus Frael und das Haus Frael und das Haus und mit Wenken und mit Wieh.

28. Und gleichwie ich über fie gewacht habe, auszureuten, zu zerreißen, abzubrechen, zu verderben und zu plagen: also will ich über fie wachen, zu bauen

und zu pflanzen, spricht der Herr.
29. Ju derselben Zeit wird man nicht mehrsagen: Die Bäterhaben Serlinge gegessen, und der Kinder Zähne sind stumpf geworden"; Raget. 1,7; Dete. 13,2. 30. sondern ein jeglicher wird um seiner Missetat willen sterben, und welcher Mensch herlinge ist, dem sollen seine Zähne stumpf werden.

31. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Gause Fracel und mit dem Hand gause Juda einen neuen Bund machen: Debr. 8, 8-12,

32. nicht, wie der Bund gewesen ist, der ich mit ihren Vätern machte, da ich sie der Hand nahm, daß ich sie aus Agyptenland sührte, welchen Bund sie nicht gehalten haben, und ich sie zwingen mußte, spricht der Gerr:

33. jondern \*das foll der Annd fein, den ich mit dem Haufe Firael machen will nach diefer Zeit, spricht der herr: + 3ch will mein Wefes in

thr Herz geben und in thren Sinn schreiben; und \*\* sie sollen mein Bolk sein, so will ich ihr Gott sein; Köm.11,27. + 3e1.54,13; hebr.10,16.17. \*\*B.1.

34. und wird keiner ben andern noch ein Bruder den andern lehren und sagen: "Erkenne den Herrn", soudern sie sollen mich alle kennen, beide, klein und groß, spricht der herr. Denn \*ich mill ihnen ihre Misseat vergeben und ihrer Sünde nimmermehr gedenken.

\* K. 83, 8; 3cf. 48, 25.

35. So spricht ber Herr, ber die Sonne dem Tage jum Licht gibt und den Mond und die Sterne nach ihrem Lauf der Nacht zum Licht; der das Meer bewegt, daß seine Wellen braufen — Herr Zebaoth ift fein Name —: 36. Wenn solche Drbnungen vergehen vor mir, spricht der Berr, fo foll auch +aufhören ber Same raels, daß er nicht mehr ein Bolf vor mir fei ewiglich. \*R. 88, 25. + Rom. 11, 1. 37. So fpricht ber Herr: Wenn man den Simmel oben tann meffen und ben Grund der Erde erforfchen, fo will ich auch verwerfen den ganzen Samen Ffraels um alles, was fie tun, spricht

ber Herr.

38. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, daß die Stadt des Herra soll gebaut werden vom Turm Hangneel an dis ans Ector; Sach. 114, 10, 39. und die Richtstamur wird neben dem selben weiter herausgehen dis an

den Hügel Gareb und sich gen Goath

40. und das ganze Tal der Leichen und der Alche famt dem ganzen Alder bis an den BachKibron, bis zu der Ecke am Roßtor gegen Worgen, wird dem Horrn heilig sein, daß es nimmermehr zerrissen noch abgebrochen soll werden.

# Das 32. Kavitel.

Jeremia lauft zum Zeichen der Wiedertunft aus Babel einen Ader, betet und erhält aufs neue die göttliche Berheißung der Erlöfung Fraels.

1. Dies ist das Wort, das vom Herrn geschah zu Feremia im zehnten Fahr Zebekias, desKönigs in Juda, welches ist das achtzehnte Jahr Nebukadnezars.

2. Dazumal · belagerte das Heer des Königs zu Babel Jerufalem. Aber der Prophet Jeremia lag gefangen im Borhof des Gefängnisses am Haufe des Königs in Juda, •2. 250n. 25, 1. 2. 8, bahin Zebetia, der König Juda's, ihn hatte lassen verschließen und gessagt: Warum weistagft du und sprichtt: So spricht der Herr: Siehe, sich gebe diese Stadt in die Kände des Königs zu Babel, und er soll sie gewinner

Rauf eines Acers.

winnen;
4. und Zebetia, ber König Juda's, soll den Chaldäern nicht entrinnen, sondern ich will ihn dem König zu Babel in die Hände geben, daß er mündlich mit ihm reden und mit seis

nen Augen ihn feben foll.

5. Und er wird Zedetia gen Babel führen; da soll er auch bleiben, bis daß ich ihn speinfluche, spricht der Herr; denn ob ihr schon mider die Chalder freitet, soll euch doch nichts gelingen.

6. Und Jeremia sprach: Es ist des Herrn Wort geschehen zu mir und

pricht:

7. Siehe, Hanameel, der Sohn Sallums, deines Oheims, kommt zu dir und wird sagen: Kaufe du meinen Acter zu Anathoth; denn du hast das nächste- Freundrecht dazu, das du ihn kaufen solls. \*8. Wose 25, 25; Junk 4, 8. 4.

8. Allso kam Hanameel, meines Oheims Sohn, wie der Herr gesagt hatte, zu mir in den Hof des Geragenisses und sprach zu mir: Kause doch meinen Acker zu Anathoth, der im Lande Benjamin liegt; denn du half Erbrecht dazu, und du bist der nächste; kause du ihn! Da merkte ich, daß es des Herrn Mort wäre,

9. und kaufte den Acker von Hanameel, meines Oheims Sohn, zu Anathoth, und wog ihm das Geld dar,

fiebzehn Silberlinge.

10. Und ich schrieb einen Brief und versiegelte ihn und nahm Zeugen bazu und wog das Gelb dar auf einer Wage

11. und nahm zu mir den verstiegelten Kaufbrief nach Recht und Gewohnsheit und eine offene Abschrift

12. und gab den Kaufbrief Baruch, dem Sohn Kerias, des Sohnes Maassejas, in Gegenwart Hanameels, meines Betters, und der Zeugen, die im Kaufbrief geschrieben standen, und aller Juden, die im Hose des Gefängnisses, daben,

13. und befahl Baruch vor ihren

Augen und sprach:

14. So spricht ber Serr Zebaoth, der Gott Fraels: Nimm diese Briefe, den versiegelten Kaufbrief samt dieser

3. bahin Zebetia, der König Juda's, | offenen Abschrift, und lege sie in ein hn hatte lassen verschließen und geaat: Warum weissagst du und mögen.

749

15. Denn so spricht der Herr Zebaoth, der Gott Fraels: Noch soll man Häuser, Acker und Weinberge kaufen

in diesem Lande.

16. Und ba ich den Kaufbrief hatte Baruch, dem Sohn Nerias, gegeben, betete ich zum Herrn und sprach:

17. Uch Herr Herr, fiehe, bu haft Hinmel und Erde gemacht durch deine große Kraft und durch deinen ausgestrecten Arm, und ist hein Ding vor dir unmöglich; \*8.27, 5. + Lut. 1, 27.

18. der du wohltust vielen Tausenden und vergilist die Missett der Bäter in den Busen ihrer Kinder nach ihnen, du großer und starker Gott; Herr Kebaolh ist dein Name:

\*2. Moje 20, 5. 8.

20. ber du in Agyptenkand haft Zeischen und Wunder getan bis auf biefen Tag, an Ffrael und den Menschen, und bast dir einen Kamen gemacht, und bast dir einen Kamen gemacht,

wie er heutigestages ist

21. und haft bein Bolf Frael aus Agyptenland geführt durch Zeichen und Wunder, durch eine mächtige Hand, durch ausgeftreckten Urm und durch großen Schrecken;

22. und haft ihnen dies Land gegeben, welches du ihren Bätern gefchworen hatteft, daß du es ihnen geben wollteft, ein Land, darin Willchund Honig fließt;

23. und da sie hineinsamen und es besahen, gehordsten sie deiner Silimme nicht, wandelten auch nicht nach deieinem Gesetz und alles, was du ihnen gebotest, daß sie es tun sollten, das ließen sie; darum du auch ihnen all dießen sie; darum du auch ihnen all dieß Unglick ließest widersahren:

24. siehe, diese Stadt ist belagert, daß siegewonnen und vor Schwert, Hunger und Bestilenz in der Chaldäer Hände, welche wider sie streiten, gegeben werden muß; und wie du geredet hast, so gebt es, daß siehest du,

25. und du sprichst zu mir, Herr Gerr: "Kaufe du einen Acker um Geld und nimm Zeugen dazu", so doch die Stadt in der Chaldäer Hände gegeben wird.

Gott ftraft 26. Und des Herrn Wort geschah zu!

Reremia und sprach:

27. Siehe, ich, ber herr, bin ein . Gott alles Fleisches; +follte mir etwas unmöglich fein ? \*4. Dofe 18, 22. + B. 17.

28. Darum fo fpricht ber Herr alfo: Siehe, ich gebe biefe Stadt in ber Chaldäer Hände und in die Hand Nebutadnezars, des Königs zu Babel; und er foll fie gewinnen.

29. Und die Chaldäer, so wider diese Stadt ftreiten, werden bereinkommen und sie mit Keuer anstecken und verbrennen samt den Häusern, wo sfie auf den Dächern Baal geräuchert und andern Göttern Trantopfer geopfert haben, auf daß sie mich erzürnten.

St. 19, 18. 30. Denn die Rinder Ifrael und die Rinder Juda haben von ihrer Jugend auf getan, was mir übel gefällt; und die Kinder Afrael haben mich erzürnt durch ihrer Hände Werk, spricht der

herr. 31. Denn feitbem diefe Stadt gebaut ist, bis auf diesen Tag, hat sie mich zornig und grimmig gemacht, daß ich fie muß von meinem Angesicht weg-

32. um all der Bosheit willen der Kinder Afrael und der Kinder Juda, die sie getan haben, daß sie mich erzürnten. Sie, ihre Könige, Fürsten, Priester und Propheten und die in Ruda und Ferusalem wohnen,

33. haben mir den Rücken und nicht das Angesicht zugekehrt, wiewohl ich fie stets lehren ließ; aber sie wollten

nicht hören noch fich beffern.

84. Dazu haben ifte ihre Greuel in bas haus geseth, das von mir ben Namen hat, daß sie es verunreinig-\* R. 7, 80; 2. Kön. 21, 4. 5.

35. und haben die Söhen des Baal gebaut im Tal Ben-Hinnom, baß fie ihre Söhne und Töchter dem Moloch verbrennten, davon ich ihnen nichts befohlen habe und ift mir nie in den Sinn gekommen, daß fiefolchen Greuel tun follten, damit sie Juda also zu Sünden brächten. R. 7, 81; 19, 5.

36. Und nun um deswillen spricht der Herr, der Gott Ffraels, also von dieser Stadt, davonihr fagt, daßfie werde vor Schwert, Hunger und Pestilenz in die Hände des Königs zu Babel gegeben:

37. Siehe, ich will sie sammeln aus allen Landen, dahin ich sie verstoße durch meinen Born, Grimm und große

Ungnade, und will sie wiederum an diesen Ort bringen, daß sie sollen sicher wohnen.

38. Und fie follen mein Bolt fein, fo

will ich ihr Gott sein; \$6. 24, 7; 80, 22; 81, 1. 88.

39. und ich will ihnen einerlei Herz und Wesen geben, daß sie mich fürchten sollen ihr Leben lang, auf daß es ibnen und ihren Kindern nach ibnen wohl gebe: Befet. 86, 27.

40. und will einen ewigen Bund mit ihnen machen, daß ich nicht will ablaffen, ihnen Gutes zu tun; und will ihnen meine Kurcht ins Herz geben,

daß sie nicht von mir weichen: 41. und foll meine Luft fein, daß ich ihnen Gutes tue; und ich will sie in diesem Lande pflanzen treulich, von ganzem Bergen und von ganzer Seele.

42. Denn so spricht der Herr: Gleich-wie ich über dies Bolk habe kommen lassen all dies große Unglück, also will ich auch alles Gute über sie kommen laffen, das ich ihnen verheißen habe.

43. Und follen noch Acter gekauft werden in diesem Lande, bavon ihr fagt, es werde wüft liegen, daß weder Leute noch Vieh darin bleiben, und es werde in der Chaldäer Hände gegeben.

44. Dennoch wird man Acter um Geld taufen und verbriefen, versiegeln und bezeugen im Lande Benjamin und um Jerusalem her und in den Städten Juda's, in Städten auf den Gebirgen, in Städten in Gründen und in Städten gegen Mittag; benn ich - will ihr Gefängnis wenden, spricht der Herr.

\* \$. 29, 14; 30, 8.

# Das 33. Kapitel.

Beisfagung bon ber Erlöfung ans Babel, bon bem Deffias und von bem ewigen Bund Gottes.

1. **U**nd des Herrn Wort geschah zu Jeremia zum andernmal, da er noch im Borhof des Gefängniffes verschlossen war, und sprach: \* 8. 32, 2. 2. So spricht der Herr, der folches macht, tut und ausrichtet - Berr ift sein Name --:

3. Rufe mich an, so will ich dir antworten und will dir anzeigen große und gewaltige Dinge, die du nicht weißt.

4. Denn so spricht ber Berr, ber Gott Ffraels, von den . Säufern diefer Stadt und von den häufern der Ronige Juda's, welche abgebrochen find, Bollwerfe zu machen gur Wehr,

5. und von denen, so hereingekommen sind, wider die Chaldaer zu streiten, daß sie diese füllen müssen mit den Leichnamen der Menschen, welche ich in meinem Zorn und Grimm erschlagen will; denn ich habe mein Angesticht vor dieser Stadt verborgen um all ihrer Bosheit willen:

6. Siehe, ich will fie heilen und gefund machen und will ihnen Frieden und

Treue die Fülle gewähren.

7. Denn ich will -das Gefängnis Juda's und das Gefängnis Hracls wenden und will fie bauen wie von Anfana \*8. 20, 14; 30, 8.

8. und will sie reinigen von aller Missetat, damit sie wider mich gesündigt daben, und swill ihnen vergeben alle Wissetaten, damit sie wider mich gesündigt und übertreten haben. \* 8. 21, 24.

9. Und das soll mir ein fröhlicher Name, Ruhm und Preis sein unter allen Heiden auf Erben, wenn sie hören werden all das Gute, das ich ihnen tue. Und sie werden sich verwundern und entsehen über all dem Guten und über all dem Frieden, den ich ihnen geden will.

10. So spricht der Herr: Un diesem Drt, davonicht sagt: Erist wüst, weil weder Leute noch Vieh in den Städten Juda's und auf den Gassen zu Jerusalem bleiben, die so verwüstet sind, daß weder Leute noch Bürger noch

Vieh darin find,

11] \*wird man bennoch wiederum hörenGeschreivonFreudeund Wonne, die Stimme des Bräutigans und der Vraut und die Stimme berer, so da sagen: "+Danket dem Herrn Zebaoth; denn er ist freundlich, und seine Gitte währet ewiglich", wenn sie Dankopser bringen zum Hause des Herrn. Denn ich will des Landes Gesängnis wenden wie von Anfang, spricht der Herr.

\*K. 7, 84. + Pi. 109, 1; Exa 3, 11.

2. So spricht der Herr Zebaoth: An diesem Drt, der so wüst ist, daß weder Leute noch Bieh darin sind, und in allen seinen Städten werden dennoch wiederum Wohnungen sein der hirten, die da Herben weiden.

18. In Städten auf den Gebirgen und in Städten in Gründen und in Städten gegen Mittag, im Lande Benjamin und um Jerufalem her und in Städten Juda's follen dennoch wiederum die Serven gezählt aus und ein gehen, spricht der Herr. \*\*8.28,44. 14. Siehe, es kommt die Zeit, fpricht der Herr, daß ich das gnädige Wort erweden will, welches ich dem Haufe Ffrael und dem Haufe Juda geredet habe.

15. In benfelben Tagen und zu berfelben Zeit will ich bem David ein gerechtes Gewächs aufgehen laffen, und er foll Recht und Gerech=

tigkeit anrichten auf Erden.

16. Zu berselben Zeit joll Inda geholsen werben und \*Zernsalem fischer wohnen, und man wird ste nennen: Der Herr unfre Gerechtigfeit. \*R. 28, 6. + 6. Wose 28, 28.

17. Denn so spricht ber Herr: Es soll nimmermehr fehlen, es soll einer von David sisen auf dem Stuhl des Hauses Frael. 2. Sam. 7, 12; 1. Kön. 9, 6.

18. Desgleichen foll's nimmermehr fehlen, es follen Priester und Leviten sein vor mir, die da Brandopfer tun und Speisopfer anzünden und Opfer schlachten ewiglich.

19. Und bes herrn Wort geschah zu

Jeremia und sprach:

20. So spricht ber Herr: Wenn mein Bund aufhören wird mit Tag und Nacht, baß nicht Tag und Nacht sei zu seiner Zeit, k. s.z, ss. ss.

21. so wird auch mein Bund aufhören mit meinem Anechte David, daß er nicht einen Sohn habe zum König auf seinem Stuhl, und mit den Leviten und Priestern, meinen Dienern.

22. Wie • man des himmels heer nicht gählen noch den Sand am Meer nicht messen sand, also will ich mehren den Samen Davids, meines Knechtes, und die Leviten, die mir dienen. • 11. Wose 15, 5; 28, 17.

23. Und des Herrn Wort geschah zu

Jeremia und sprach:

25. So spricht der Herr: Halte ich meinen Bund nicht mit Tag und Nacht noch die Ordnungen des Himmels und der Erde, R. 20.

26. so will ich auch verwerfen den Samen Jakobs und Davids, meines Knechtes, daß ich nicht aus ihrem Samen nehme, die da herrschen über dem Samen Abrahams, Fsaaks und

Jakobs. Denn sich will ihr Gefängnis wenden und mich über fie erbar-\* 2, 32, 44,

## Das 34. Kapitel.

Dem Rönig Zebelia und feinem Bolf wird bie göttliche Strafe wegen fibertretung bes Gefeges bom Freijahr angefündigt.

1. Dies ist das Wort, das vom Herrn geschah zu Feremia, da Nebutadnezar, der König zu Babel, samt allem seinem Heer und allen Königreichen auf Erden, fo unter feiner Gewalt waren, und allen Völkern stritt wider Jerufalem und alle ihre Städte, und fprach:

2. So spricht der Herr, der Gott Fraels: Gehe hin und sage Zedekia, dem König Juda's, und fprich zu ihm : So spricht ber Herr: Siehe, ich will diese Stadt in die Hände des Königs zu Babel geben, und er soll sie mit Keuer verbrennen.

3. Und du sollst seiner Kand nicht entrinnen, sondern gegriffen und in seine Hand gegeben werden, daß du ihn mit Augen sehen und mündlich mit ihm reden wirst, und gen Babel fommen. \* R. 32, 4.

4. Doch aber höre, Zedefia, du König Auda's, des Herrn Wort: So spricht der Herr von dir: Du sollst enicht durchs Schwert sterben, \* 2. 52, 11.

5. sondern du sollst im Frieden ster-en. Und wie beinen Bätern, den vorigen Königen, die vor dir gewesen find, so wird man auch bir einen · Brand anzünden und dich + beflagen: Ach Herr!" benn ich habe es gerebet. spricht der Herr.

\* 2. Chron. 18, 14. + Jer. 22, 18.

6. Und der Prophet Jeremia redete alle diese Worte zu Zedetia, dem Ro-

nig Juda's, zu Jerufalem,

7. da das Heer des Königs zu Babel schon stritt ewider Jerusalem und wider alle übrigen Städte Juda's, nämlich wider Lachis und Alfeta; denn diese waren noch übriggeblieben von den festen Städten Juda's. \*2. Ron. 25, 1.

8. Dies ift das Wort, fo vom Herrn geschah zu Jeremia, nachdem der Rönig Zedetia einen Bund gemacht hatte mit bem gangen Bolf zu Jerufalem, ein Freijahr auszurufen,

9. daß ein jeglicher seinen Anecht und einjeglicherseine Magd, so Sebräer und Hebraerin maren, follte freigeben, baß kein Jude den andern leibeigen hielte.

10. Da gehorchten alle Fürsten und

alles Volt, die solchen Bund eingegangen waren, daß ein jeglicher follte feinen Knecht und feine Magd freigeben und fie nicht mehr leibeigen halten, und gaben fie los.

11. Aber darnach kehrten sie sich um und forderten die Anechte und Mägde wieder zu sich, die sie freigegeben hatten, und zwangen sie, daß sie Anechte und Mägde sein mußten.

12. Da geschah bes Herrn Wort zu Jeremia vom Herrn und sprach:

13. So spricht der Herr, der Gott Fraels: Ich habe einen Bund gemacht mit euren Bätern, ba ich fie aus Agyptenland, aus dem Dienst-hause, führte und sprach:

14. Im fiebenten Jahre foll ein jeglicher seinen Bruder, der ein Hebräer ist und sich ihm verkauft und sechs Jahre gedient hat, frei von fich laffen. Aber eure Väter gehorchten mir nicht und neigten ihre Ohren nicht.

2. Mofe 21, 2; 5. Dofe 15, 12. 15. So habt ihr euch heute bekehrt und getan, was mir wohl gefiel, daß ihr ein Freijahr ließet ausrufen, ein jeglicher seinem Nächsten; und habt darüber einen Bund gemacht vor mir im Saufe, das nach meinem Namen genannt ist.

16. Aber ihr seid umgeschlagen und entheiligt meinen Namen; und ein jeglicher fordert seinen Knecht und feine Magd wieder, die ihr hattet freigegeben, baß fie ihr felbft eigen maren, und zwingt sie nun, baß fie eure Anechte und Mägde fein müffen.

17. Darum spricht der Herr also: Ihr gehordstet mir nicht, daß ihr ein Freijahr ausriefet ein jeglicher seinem Bruber und feinem Nächften; siehe, jo rufe ich, spricht ber Herr, euch ein Freijahr aus zum Schwert, zur Pestilenz, zum Hunger, und will euch in keinem Königreich auf Erden bleiben laffen.

18. Und will die Leute, so meinen Bund übertreten und die Worte des Bundes, den sie vor mir gemacht has ben, nicht halten, so machen wie das Ralb, das sie in zwei Stücke geteilt haben und . find zwischen den Teilen hingegangen, \* 1. Mofe 15, 10. 17.

19. nämlich bie Kürften Juba's, die Fürsten Jerusalems, die Kämmerer, die Priester und das ganze Volk im hingegangen sind.

20. Und will fie geben in ihrer Feinde

Hand und berer, die ihnen nach dem geben stehen, \*daß ihre Leichname sollen den Bögeln unter dem Himmel und den Tieren auf Erden zur Speise werden, \*\*\* 7, 38.

21. Und Zebekia, den König Juda's, und seine Fürsten will ich geben in die Sände ihrer Feinde und derer, die ihnen nach dem Leben stehen, und dem Geer des Königs zu Babel, die jest

von euch abgezogen find.

22. Denn siehe, ich will ihnen besehlen, spricht ber Herr, und will sste wieder vor diese Stadt bringen, und sollen wider sie streiten und sie gewinnen und mitzeuerverbrennen; und ich will die Städte Juda's verwüssen, daß niemand mehr da wohnen soll. \*K. 87, 8.

Das 35. Kapitel.

Der Gehorfam ber Rechabiter gegen bie Gebote ihres Stammbaters wird bem Ungehorsam bes jubifchen Bolks gegen Gott entgegengesteut.

1. Dies ist das Wort, das vom Herrn geschah zu Jeremia zur Zeit Jojatims, des Sohnes Josias, des Konigs

in Juda, und sprach:

2. Gehe hin zu dem Baufe der Rechabiter und rede mit ihnen und führe sie in des Herrn Haus, in der Kapelsen eine, und schron. 2, 55.

8. Da nahmich Jaafanja, den Sohn Jeremia's, des Sohnes Habazinjas, famt feinen Brüdern und allen feinen Söhnen und das ganze Haus der Re-

chabiter

4. und führte sie in des Herrn Haus, in die Kapelle der Kinder Hanans, des Sohnes Jigdaljas, des Mannes Gottes, welche neben der Fürstenkapelle ist, über der Kapelle Maasejas, des Sohnes Sallums, des Torhüters, bein fekte den Kindern nach der

5. Und ich sette den Kindern von der Rechabiter Sause Becher voll Wein und Schalen vor und sprach zu ihnen:

Trinkt Wein!

6. Sie aber antworteten: Wir trinfen nicht Wein; benn unser Bater \*Jonadab, ber Sohn Rechabs, hat uns geboten und gesagt: Ihr und eure Kinder sollt nimmermehr Wein trinfen \*2. Kön, 10. 15. 28.

7. und ein Haus bauen, feinen Samen fäen, feinen Weinberg pflanzen noch haben, sondern sollt in Hutten wohnen euer Leben lang, auf daß ihr lange lebet in dem Lande, darin ihr wallet.

8. Allso gehorchen wir der Stimme

unsers Baters Jonadab, des Sohnes Rechads, in allem, was er uns geboten hat, daß wir feinen Wein trinten unser Leben lang, weder wir noch unse Weiber noch Söhne noch Töchter,

9. und bauen auch keine Häuser, darin wir wohnten, und haben weder Weinberge noch Acker noch Samen,

10. sondern wohnen in Hütten und gehorchen und tun alles, wie unser

Bater Jonadab geboten hat.

11. Alis aber Nebutadnezar, der König zu Babel, herauf ins Land zog, sprachen wir: "Kommt, laßt uns gen Zerusalem ziehen vor dem Heer der Schalbäer und der Syrer!" und sind also zu Kerusalem geblieben.

12. Da geschah des Herrn Wort zu

Jeremia und sprach:

13. So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Ffraels: Gehe hin und sprich zu benen in Juda und zu den Bürgern zu Ferusalen: Wollt ihr euch benn nicht bessern, daß ihr meinen Worten gehorchet? spricht der Herr.

14. Die Worte Jonadaß, des Sohnes Rechads, die erfeinen Kindern geboten hat, daß sie enicht sollen Wein trinken, werden gehalten, und sie trinken teinen Wein dis auf diesen Tag, darum daß sie ihres Vaters Gebot gehorchen. Ich aber habe stets euch predigen lassen.

doch gehorchtet ihr mir nicht.

15. So habe ich auch stets zu euch gesandt alle meine Knechte, die Propheten, und lassen seinen: \*Betehret euch, ein jeglicher von seinem bösen Wesen, und bessert euren Wandel und solget nicht andern Göttern nach, ihnen zu bienen, sosolltihrindem Landelbeiben, welches ich euch und euren Bätern gegeben habe. Über ihr wolltet eure Ohren nicht neigen noch mir gehorden.

16. so doch die Kinder Jonadabs, des Sohnes Rechabs, haben ihres Vaters Gebot, das er ihnen geboten hat, gehalten. Aberdies Volk gehorchte mir nicht.

17. Darum so spricht ber Herr, ber Gott Zebacht und der Gott Zebacht und der Gott Zebacht Seiehe, ich will über Zuda und über alle Bürger zu Zerusalem kommen lassen all das Unglück, das ich wider sie gerebet habe, darum daß ich zu ihnen gerebet habe und sie nich zu ihnen gerebet habe und sie nicht mollen hören, daß ich gerufen habe und sie mir nicht nollen antworten.

18. Und zum Saufe der Rechabiter fprach Jeremia: So fpricht der Herr

24 =

Zebaoth, der Gott Ffraels: Darum daß ihr dem Gebot eures Baters Fonadab habt gehorcht und alle seine Gebote gehalten und alles getan, was

er euch geboten hat,

19. barum spricht ber Herz Zebaoth, der Gott Fraels, also: Es soll bem Jonabab, dem Sohne Rechabs, nimmer fehlen, es soll jemand von den Seinen allezeit vor mir stehen.

#### Das 36. Kapitel.

Die Weisfagungen des Jeremia werden verbrannt, aber auf Befehl des Geren von neuem gefchrieben.

1. Im evierten Jahr Pojakims, bes Sohnes Josias, bes Königs in Juda, geschah dies Wort zu Jeremia vom Herrn und sprach:

2. Nimmein Buch und schreibe darein alle Reden, die ich zu dir geredet habe über Frael, über Fuda und alle Bölker von der Zeit an, da ich zu dir geredet habe, nämlich von der Zeit Fo-

fias an bis auf diesen Tag;

3. ob vielleicht die vom Haufe Juba, wo sie hören all das Unglück, das ich ihnen gedenke zu tun. sich bekehren wollten, ein jeglicher von seinem bösen Wesen, damit ich ihnen ihre Wissetat und Sünde vergeben könnte. \* \* . 30.00.

4. Da rief Feremia Baruch, den Sohn Nerias. Derfelbe Baruch ichrieb in ein Buch aus dem Munde Jeremia's alle Reden des Herrn, die er zu ihm geredet hatte.

5. Und Feremia gebot Baruch und sprach: Ich bin gefangen, daß ich nicht kann in bes Herrn Haus gehen.

6. Du aber gehe hinein und lies das Buch, darin du des Herrn Reden aus meinem Munde geschrieben haft, vor dem Bolf im Haufe des Herrn am Fasttage, und sollt sie auch lesen vor den Ohren des ganzen Juda, die aus ihren Städten hereinfommen:

7. ob • sie vielleicht sich mit Beten vor dem Herrn demittigen wollten und sich defehren, ein jeglicher von seinem bösen Wesen; dem der Jorn und Erinm ist groß, davon der Herr wider dies Volk geredet hat. • 8.8.8.

8. Und Baruch, der Sohn Nerias, tat alles, wie ihm der Prophet Jerremia befohlen hatte, daß er die Reben des Herrn aus dem Buche läfe

im Saufe bes Herrn.

9. **C**s begab sich aber im fünften | Jahr Jojatims, des Sohnes Josias, des Königs Juda's, im neunten Mo-

nat, daß man ein Fasten verkündigte vor dem Herrn allem Wolf zu Jerusalem und allem Bolf, das aus den Städten.Juda'sgen.Jerusalem fommt.

10. Und Baruch las aus dem Buche bie Reden Jeremia's im Haufe des Herrn, in der Kapelle Gemarjas, des Sohnes Saphans, des Kanglers, im obern Borhof, vor dem neuen Tor am Haufe des Herrn, vor dem ganzen Volk.

11. Da nun Michaja, ber Sohn Gemarjas, des Sohnes Saphans, alle Reden des Herrn gehört hatte aus

dem Buche,

12. gingerhinab in des Königs Haus, in die Kanslei. Und siehe, daselbst samelei. Und siehe, daselbst sameler, Delaja, der Sohn Semajas, Elnathan, der Sohn Achbors, Gemaria, der Sohn Saphans, und Zedest, der Sohn Hananjas, samt allen Kürsten.

13. Und Michaja zeigte ihnen an alle Reden, die er gehört hatte, da Baruch las aus dem Buche vor den Ohren des

Wolfs

14. Da sandten alle Fürsten Judi, den Sohn Nethanjas, des Sohnes Selemjas, des Sohnes Chusis, nach Baruch und ließen ihm sagen: Nimm das Buch, daraus du vor dem Volk gelesen haft, mit dir und komme! Und Varuch, der Sohn Nerias, nahm das Buch mit sich und kan zu ihnen.

15. Und sie sprachen zu ihm: Sete dich und lies, daß wir's hören! Und Baruch las ihnen vor ihren Dhren.

16. Und ba fie alle die Reden hörten, entsehten sie sich einer gegen den andern und sprachen zu Baruch: Bir wollen alle diese Reden dem König anzeigen.

17. Und sie fragten den Baruch: Sage uns, wie haft du alle diese Reden aus

seinem Munde geschrieben?

18. Baruch sprach zu ihnen: Er sagte vor mir alle biefe Reben aus feinem Munde, und ich schrieb fie mit Tinte ins Ruch.

19. Da sprachen die Fürsten zu Baruch: Gehe hin und verbirg dich mit Jeremia, daß niemand wisse, wo ihr

feid.

20. Sie aber gingen hinein zum Abnig in ben Borhof und ließen das Buch behalten in der Kammer Elisamas, des Kanzlers, und sagten vor bem König an alle diese Reben.

21. Da sandte der König den Judi, das Buch zu holen. Der nahm es aus der Rammer Glisamas, des Kanzlers. Und Judi las vor dem König und allen Fürsten, die bei dem König standen.

22. Der König aber saß im Winterhause, im neunten Monat, vor dem

Ramin.

23. Wenn aber Judi drei oder vier Blatt gelesen hatte, zerschnitt er's mit einem Schreibmeffer und warf's ins Feuer, das im Kaminherde war, bis das Buch ganz verbrannte im Feuer-

24. und niemand entfekte sich noch ·zerriß seine Aleider, weder der König noch seine Anechte, so doch alle diese Reden gehört hatten —, \*2. Kön. 22, 11. '25. und wiewohl Elnathan, Delaja und Gemarja den König baten, er wolle das Buch nicht verbrennen, gehorchte er ihnen doch nicht.

26. Dazu gebot noch ber König Jerahmeel, dem Königssohn, und Geraja, dem Sohn Afriels, und Selemja, dem Sohn Abdeels, fie follten Baruch, den Schreiber, und Jeremia, den Bropheten, greifen. Aber der Herr hatte

fie verborgen.

27. Da geschah des Herrn Wort zu Beremia, nachdem der Ronig das Buch und die & Reden, so Baruch hatte gefdrieben aus dem Munde Jeremia's, verbrannt hatte, und sprach:

28. Nimm dir wiederum ein anderes Buch und schreib alle vorigen Reden barein, die im ersten Buch standen, welches Jojatim, der König Juda's,

verbrannt hat.

29. und sage von Jojakim, dem Kö-nig Juda's: So spricht der Herr: Du haft dies Buch verbrannt und gefagt: Warum hast bu barein geschries ben, daß der \* Rönia von Babel werde kommen und dies Land verderben und machen, + daß weder Leute noch Bieh darin mehr sein werden?

\* R. 25, 9-11. + R. 7, 20; 9, 9.

30. Darum spricht der Herr von 30jakim, dem König Juda's: Es soll keiner von den Seinen auf dem Stuhl Davids sigen, und fein Beichnam foll hingeworfen des Tages in der Hike und bes Nachts im Frost liegen;

31, und ich will ihn und seinen Samen und seine Rnechte beimsuchen um ihrer Missetat willen; und ich will über sie und über die Bürger zu Jeru- | verwundet übrig, so würden sie doch,

falem und über die in Juda tommen laffen all das Unglück, davon ich ihnen geredet habe, und sie gehorchten doch nicht.

32. Da nahm Jeremia ein anderes Buch und gab's Baruch, dem Sohn Nerias, dem Schreiber. Der schrieb barein aus bem Munbe Jeremia's alle die Reden, fo in dem Buch standen, das Jojatim, der König Juda's, hatte mit Feuer verbrennen lassen; und zu denfelben wurden dergleichen Reden noch viele hinzugetan.

### Das 37. Kavitel.

Jeremia wirb gefchlagen und gefangen.

1. Und Zedekia, der Sohn Josias, ward König anstatt Jedonjas, des Sohnes Jojakims; denn Nebukadne= zar, der König zu Babel, machteihnzum König im Lande Juda. 2. Rön. 24, 17.

2. Aber er und seine Knechte und das Bolt im Lande gehorchten nicht des Herrn Worten, die er durch den

Bropheten Jeremia redete.

3. Es fandte gleichwohl der Rönig Zedefia Juchal, den Sohn Selemjas, und Rephanja, den Sohn Maasejas, den Briefter, zum Propheten Jeremia und ließ ihm fagen: \*Bitte den Herrn, unfern Gott, für und! \* A. 42, 2; Jef. 37, 4. 4. Denn Jeremia ging unter bem

Volf aus und ein, und niemand leate ihn ins Gefänanis.

5. Es war aber das Heer Pharaos aus Agnpten gezogen; und die Chaldäer, so vor Jerusalem lagen, da sie solch Gerücht gehört hatten, maren von Jerusalem abgezogen.

6. Und des Herrn Wort geschah zum Propheten Jeremia und fprach:

7. So spricht der Herr, der Gott 3se raels: So jagt dem König Juda's, der euch zu mir gesandt hat, mich zu fragen: Siehe, das Heer Pharaus, das euch zu Hilfe ist ausgezogen, wird wiederum heim nach Agypten ziehen;

8. und die Chaldäer werden wieders tommen und wider diese Stadt strei= ten und sie gewinnen und mit Feuer

verbrennen.

9. Darum spricht der Herr also: Betrüget eure Seelen nicht, daß ihr denft, die Chaldäer werden von uns abzie= hen; sie werden nicht abziehen.

10. Und wenn ihr schon schlüget das gange heer ber Chaldaer, so wider euch streiten, und blieben ihrer etliche

ein jeglicher in seinem Gezelt, fich aufmachen und diese Stadt mit Feuer perbrennen.

11. Alls nun der Chaldäer Heer von Jerusalem war abgezogen um des

Heeres willen Pharaos.

12. ging Jeremia aus Jerusalem und wollte ins Land Benjamin gehen, feis nen Acter in Besitz zu nehmen unter dem Volk.

13. Und da er unter das Tor Benjamin kam, da war einer bestellt zum Torhüter, mit Namen Jeria, der Sohn Selemjas, des Sohnes Hananjas; der griff den Propheten Jeremia und iprach: Du willst zu den Chaldäern fallen.

14. Jeremia fprach: Das ift nicht mahr; ich will nicht zu den Chaldäern fallen. Aber Feria wollte ihn nicht hören, sondern griff Feremia und

brachte ihn zu den Fürsten.

15. Und die Fürsten murden zornig über Jeremia und ließen ihn \*schla= gen und warfen ihn ins Gefängnis im Hause Jonathans, des Schreibers: den setzten sie zum Kerkermeister.

16.AlfogingJeremiaindieGrubeund den Kerter und lag lange Zeit dafelbft.

17. Und Zedekia, der König, sandte hin und ließ ihn holen und fragte ihn heimlich in seinem Sause und sprach: Fft auch ein Wort vom Herrn vor-handen? Feremia sprach: Ja; denn bu wirst bem König zu Babel in die Sände gegeben werden. \* \$. 84. 21.

18. Und Jeremia sprach zum König Zedekia: Was habe ich wider dich, wider deine Knechte und wider dies Bolt gefündigt, daß sie mich in den

Rerter geworfen haben?

19. Wo find nun eure Propheten, die euch weissagten und sprachen: Der König zu Babel wird nicht über euch noch über dies Land kommen?

20. Und nun, mein Herr König, höre mich und lag meine Bitte vor dir gelten und laß mich nicht wieder in Jonathans, des Schreibers, Haus bringen, daß ich nicht fterbe bafelbft. 21. Da befahl der König Zedefia, daß man . Jeremia im Borhof des Gefängniffes behalten follte, und ließ thm des Tages ein Laiblein Brot geben aus der Backergaffe, bis daß alles Brot in der Stadt aufgezehrt war. Alfo blieb Jeremia im Borhof des Gefängniffes. \* \$. 82. 2.

## Das 38. Kapitel.

Jeremia wird in eine Grube geworfen ; auf Befehl bes Königs wieber herausgezogen forberte er biefen auf, fich bem Feinbe zu ergeben.

1. Es hörten aber Sephatja, der Sohn Matthans, und Gedalja, ber Sohn Pashurs, und Juchal, der Sohn Selemias, und Bashur, der Sohn Malchias, die Reden, so Jeremia zu allem Bolf redete und sprach: \* 8. 21, 1.

2. So spricht der Herr: Wer in dieser Stadt bleibt, der wird durch Schwert, Hungerund Peftilens fterben muffen; wer aber hinausgeht zu ben Chaldäern, der soll lebend bleiben und wird fein Leben wie eine Beute davonbringen.

3. Denn also spricht der Herr: Diese Stadt foll übergeben werden dem Beer des Königs ju Babel, und fie

follen fie gewinnen.

4. Da sprachen die Fürsten zum König: Laß doch diesen Mann töten; benn mit der Weise wendet er die Ariegsleute ab, so noch übrig sind in diefer Stadt, besgleichen das gange Bolfauch, weilerfolche Wortezuihnen fagt. Denn eber Mann sucht nicht, mas diefem Bolt zum Frieden, fondern was zum Unglück dient. \* Amos 7, 10. 5. Der König Zedetia fprach: Siehe. er ist in euren Händen; denn der Rönig kann nichts wider euch.

6. Da nahmen sie Jeremia und warfen ihn in die Grube Malchias, des Königssohns, die am Vorhof des Gefängnisses war, und ließen ihn an Seilen hinab in die Grube, ba nicht Waffer, sondern Schlamm war; und Jeremia fant in den Schlamm

7. Alsaber Beed-Melech, der Mohr, ein Kämmerer in des Königs Hause, hörte, daß man Jeremia hatte in die Grube geworfen, und der König eben jaß im Tor Benjamin, \* 8. 39, 16.

8. da ging Ebed-Melech aus des Königs Saufe und redete mit bem

König und sprach:

9. Mein Berr König, die Männer handeln übel an bem Propheten Jeremia, daß sie ihn haben in die Grube geworfen, da er muß hungers fterben; denn es ift kein Brot mehr in der

10. Da befahl der König Ebed-Melech, dem Mohren, und sprach: Nimm dreißig Männer mit dir von diesen und zieh den Propheten Jeremia aus der Grube, ebe denn er fterbe.

11. Und Ebed-Melech nahm die Männer mit sich und ging in des Königs Haus unter die Schakkammer und nahm daselbst zerrissene und vertragene alte Lumpen und ließ fie an einem Seil hinab zu Jeremia in die Grube.

12. Und Ebed-Melech, der Mohr, sprach zu Jeremia: Lege diese zerriffe= nen und vertragenen alten Lumpen unter beine Achseln um das Seil. Und Jeremia tat also.

13. Und sie zogen Jeremia herauf aus der Grube an den Stricken; und blieb also Jeremia im Vorhof des

Gefängniffes.

14. Und der König Zedetia sandte hin und ließ den Propheten Jeremia au sich holen unter den dritten Gingang am Hause des Herrn. Und der König sprach zu Jeremia: Ich will bich etwas fragen; verhalte mir nichts.

15. Jeremia sprach zu Zedekia: Sage ich dir etwas, so tötest du mich doch; gebe ich bir aber einen Rat, fo ge-

horchit du mir nicht.

16. Da schwur der König Zedekia dem Jeremia heimlich und fprach: Go wahr der Herr lebt, der uns dieses Leben gegeben hat, so will ich dich nicht töten noch + ben Männern in die Hände geben, die dir nach deinem Leben stehen.

17. Und Jeremia sprach zu Zedetia: So spricht der Herr, der Gott Ze= baoth, der Gott Ffraels: Wirft du hinausgehen zu den Fürsten des Rö-nigs zu Babel, so sollst du leben bleiben, und diese Stadt foll nicht verbrannt werden, sondern du und dein haus follen am Leben bleiben;

18. wirst du aber nicht hinausgehen zu den Fürsten des Königs zu Babel, fo wird diese Stadt den Chaldäern in die Hände gegeben, und sie werden sie mit Feuer verbrennen, und du wirft auch nicht ihren Händen entrinnen.

19. Der König Zedekia sprach zu Jeremia: Ich forge mich aber, daß ich den Ruden, so zu den Chaldäern gefallen find, möchte übergeben wer-

ben, daß fie mein spotten.

20. Jeremia sprach: Man wird dich nicht übergeben. Gehorche doch der Stimme bes herrn, die ich bir fage, fo wird dir's wohl gehen, und du wirst lebend bleiben.

21. Wirst du aber nicht hinausgehen, so ist dies das Wort, das mir der

Serr gezeigt hat:

22. Siehe, alle Weiber, die noch por handen find in dem Hause des Königs in Juda, werden hinaus muffen zu den Fürsten des Königs zu Babel; diese werden dann fagen: Uch . beine Troster haben dich überredet und verführt und in Schlamm geführt und laffen dich nun stecken.

23. Also werden dann alle beine Weiber und Kinder hinaus müffen zu den Chaldäern, und \*du felbst wirst ihren Sänden nicht entgehen; sondern du wirst vom König zu Babel gegriffen, und diese Stadt wird mit Feuer verbrannt werden. \* \$. 82. 4: 84. 8.

24. Und Zedekia sprach zu Jeremia: Siehe zu, daß niemand diese Rede erfahre, so wirst du nicht sterben.

25. Und wenn's die Kürften erführen. daß ich mit dir geredet habe, und famen zu dir und sprächen: Sage an. was hast du mit dem König geredet leugne es uns nicht, so wollen wir dich nicht töten —, und was hat der König mit dir geredet?

26. fo sprich: Ich habe den Konig gebeten, daß er mich nicht wiederum ließe in des Jonathan Saus führen;

ich möchte daselbst sterben.

27. Da kamen alle Fürsten zu Jeremia und fragten ihn; und er sagte ihnen, wie ihm der König befohlen hatte. Da ließen fie von ihm, weil fie nichts erfahren konnten.

28. Und Jeremia blieb im Borhof des Gefängniffes bis auf den Tag, da Nerufalem gewonnen mard. 2. 87. 21.

# Das 39. Kavitel.

Jerufalem wirb erobert, Zebelia mit ansgefto-denen Augen nach Babel geführt; Feremia, von Nebukabnezar geschiftet, fündigt auch dem Ebeb-Melech seine Erhaltung an.

(B. 1-10: bgl. R. 52, 4-16; 2. Rön. 25, 1-12.) 1. Und es geschah, daß Jerusalem gewonnen ward. Denn im neunten Jahr Zedekias, des Königs in Juda, im zehnten Monat, kam Nebukadne-zar, der König zu Babel, und all sein Heervor Berufalem und belagerten es.

2. Und im elften Jahr Zedefias, am neunten Tage des vierten Monats,

brach man in die Stadt;

3. und zogen hinein alle Fürsten bes Königs zu Babel und hielten unter dem Mitteltor, nämlich Nergal. Sarezer, Samgar-Nebo, Sarfechim, der oberfte Kämmerer, Nergal-Sare. zer, der Oberste der Weisen, und alle andern Fürften des Königs zu Babel.

4. Als fie nun Zedekia, der König Juda's, sah samt seinen Kriegsleuten, floben sie bei Nacht zur Stadt hinaus bei des Königs Garten durchs Tor zwischen den zwei Mauern und zogen des Weges zum blachen Feld.

5. Aberder Chaldäer Kriegsleute jagten ihnen nach und ergriffen Zedefia im Felde bei Jericho und fingen ihn und brachten ihn zu Nebukadnezar, dem König zu Babel, gen Ribla, das im Lande Hamath liegt; der sprach ein Urteil über ihn.

6. Undder Rönigzu Babelließ die Söhne Zedekias vor seinen Augen töten zu Ribla und tötete alle Fürsten Juda's.

7. Aber Zedekia ließ er die Augen ausstechen und ihn mit Ketten binden, daß er ihn gen Babel führte.

8. Und die Chaldäer verbrannten beibe, bes Königs Haus und der Bürger Häuser, und zerbrachen die Mauern zu Jerusalem.

9. Was aber noch von Volk in der Stadt war und was sonst zu ihnen gefallen war, die führte Nebufaradan, der Hauptmann der Trabanten, alle miteinander gen Babel gefangen.

10. Aber von dem geringen Bolt, das nichts hatte, ließ zu derfelben Zeit Nebufaradan, der Hauptmann, etliche im Lande Juda und gab ihnen Weinberge und Felder.

11. Aber Nebukadnezar, der König zu Babel, hatte Nebusaraban, dem Kauptmann, befohlen von Jeremia

und gesagt:

12. Nimm ihn und laß bir ihn befohlen fein und tu ihm tein Leid: sondern wie er's von dir begehrt, so

mache es mit ihm.

13. Da fandten bin Nebufaradan, der Hauptmann, und Rebufasban, der oberfte Kämmerer, Rergal-Sarezer, der Oberfte der Weisen, und alle Kürsten des Königs zu Babel

14. und ließen Jeremia holen aus dem Borhof des Gefängnisses und befahlen ihn +Gebalja, dem Sohn Uhikams, des Sohnes Saphans, daß er ihn hinaus in fein haus führte. Und er blieb bei bem Bolt.

\* 2. 38, 28. + 2. 40, 5. 6.

15. Es war auch bes Herrn Wort geschehen zu Jeremia, als er noch im Borhof des Gefängnisses gefangen lag, und hatte gesprochen:

16. Gehe hin und sage · Ebed-Me-lech, dem Mohren: So spricht der Berr Zebaoth, der Gott Ffraels: Siehe, ich will meine Worte tommen laffen über diefe Stadt zum Unglück und zu keinem Guten, und du follst es feben gur felben Beit.

17. Aber dich will ich erretten zur selben Zeit, spricht der Herr, und follst den Leuten nicht zuteil werden,

vor welchen du dich fürchtest.

18. Denn ich will dir davonhelfen, daß du \*nicht durchs Schwert fallest, sondern sollst dein Leben wie eine Beute davonbringen, darum daß du mir vertraut hast, spricht der Herr. \* Hiob 5, 20.

#### Das 40. Kavitel.

Jeremia bleibt bei bem Statthalter Gedalja im Lanbe; biefer will eine Berichwörung gegen fein Leben nicht glauben.

1. Dies ist das Wort, jo vom Herrn geschah zu Jeremia, da ihn Nebusaradan, der Hauptmann, losließ zu Rama; benn er war auch mit Retten gebunden unter allen benen, bie au Jerusalem und in Juda gefangen waren, daß man sie gen Babel weg-führen sollte. 2.89. 11-14.

2. Da nun der Hauptmann Jeremia zu sich hatte lassen holen, sprach er zu ihm: Der Herr, bein Gott, hat dies Unglück über biefe Stätte geredet

3. und hat's auch kommen lassen und getan, wie er geredet hat; benn ihr habt gefündigt wider den Gerrn und seiner Stimme nicht gehorcht; darum ist euch solches widerfahren.

4. Und nun siehe, ich habe bich heute losgemacht von den Ketten, womit beine Bande gebunden waren. Gefällt dir's, mit mir gen Babel zu ziehen, fo tomm, du follft mir befohlen fein: gefällt bir's aber nicht, mit mir gen Babel zu ziehen, so laß es anstehen. Siehe, da haft du das ganze Land vor dir; wo dich's gut dünkt und dir gefällt, da zieh hin.

5. Denn weiter hinaus wird fein Wiederkehren fein. Darum magft du umtehren zu . Bedalja, dem Sohn Ahie fams, des Sohnes Saphans, welchen der König zu Babel gesetzt hat über bie Städte in Juda, und bei ihm unter dem Bolf bleiben; oder gehe, wohin dir's wohl gefällt. Und ber Hauptmann gab ihm Zehrung und Geschenke und ließ ihn gehen. \* . 39. 14.

6. Also fam Feremia zu Gedalja, dem Sohn Ahikams, gen Mizpa und blieb bei ihm unter dem Bolk, das im

Lande noch übrig war.

7. Da nun die Hauptleute, so auf dem Felde sich hielten, samt ihren Leuten ersuhren. daß der König zu Babel hatte Gedalsa, den Sohn Ahitams, über das Land gesetzt und über die Männer und Weiber, Kinder und die Geringen im Lande, welche nicht gen Babel geführt waren, 2. Kön. 25, 22—24.

8. kannen ste zu Gebalja gen Mizpa, nämlich "Hmael, der Sohn Nethanias, + Johanan und Jonathan, die Söhne Kareahs, und Seraja, der Sohn Thanhumeths, und die Söhne Ephais von Netopha und Jesanja, der Sohn eines Maachathiters, sant ihren Männern.

9. Und Gebalja, der Sohn Ahitams, des Sohnes Saphans, tat ihnen und ihren Männern einen Eid und fprach; Kürchtet euch nicht, daß ihr den Chaldäern unterfan fein follt; bleibt im Lande und feid dem König zu Babel unterfan, so wird's euch voohl gehen.

10. Siehe, ich wohne hier zu Mizpa, daß ich den Chaldäern diene, die zu uns kommen; darum so sammelt ein Wein und Keigen und Ol und legt's in eure Gefäße und wohnt in euren

Stäbten, die ihr bekommen habt.

11. Auch alle Juben, so im Lande Wood und der Kinder Ammon und in Goomund in allen Ländern waren, da sie hörten, daßder Königzu Babelhätte lassen ettiche in Juda übrigbleiben und über sie gesett Gedalja, den Sohn Albitams, des Sohnes Sauhans.

12. kamen sie alle wieder von allen Orten, dahin sie verstoßen waren, in das Land Juda zu Gedalja gen Wizpa und sammelten ein sehr viel Wein und Sommerfrüchte.

13. Aber Johanan, der Sohn Kareahs, samt allen den Hauptleuten, so auf dem Felde sich gehalten hatten,

famen zu Gedalfa gen Mizpa
14. und sprachen zu ihm: Weißt du
auch, daß Baalis, der König der Kinder Unmon, gesandt hat Jimael, den
Sohn Nethanias, daß er dich soll erschlagen? Das wollte ihnen aber Gedalja, der Sohn Uhikams, nicht
glauben.

15. Da fprach Johanan, der Sohn Kareahs, zu Gedalja heimlich zu Mizpa: Ich will hingehen und Fi-

mael, den Sohn Nethanjas, erschlagen, daß es niemand ersahren soll. Warum soll er dich erschlagen, daß alle Juden, so zu der versammelt sind, zerstreut werden und die noch aus Juda übriggeblieben sind, umkommen?

16. Aber Gebalja, der Sohn Ahffams, sprach zu Fohanan, dem Sohn Kareahs: Du sollst das nicht tun; es ist nicht wahr, was du von Fsmael

fagst.

## Das 41. Kapitel.

Ismael erschlägt den Gebalja und mehrere Juden und Chaldäer; Johanan berfolgt ihn. Die Juden wollen nach Aghpten ziehen.

1. Aber im siebenten Monat kam Fimael, der Sohn Nethanjas, des Sohnes Glisamas, aus königlichem Stamm, einer von den Obersten des Königs, und zehn Männer mit ihm zu Gedalja, dem Sohn Ahltsams, gen Mizpa, und sie aben daselbst zu Mizpa miteinander. \*2. 40, 83 2. 85n. 25, 25.

2. Und Himael, der Sohn Nethanjas, machte sich auf samt den zehn Männern, die bei ihm waren, und schlugen Gedalfa, den Sohn Ahisams, des Sohnes Saphans, mit dem Schwert zu Tode, darum daß ihn der König zu Babel über das Land gesetzt hatte;

3. dazu alle Juden, die bei Gedalja waren zu Mizpa, und die Chaldäer, die sie daselbit fanden, alle Kriegsleute, schlug Jimael.

4. Des andern Tages, nachdem Gedalja erschlagen war und es noch niemand wukte.

5. kamenachtzig Männer von Sichem, von Silo und von Samaria und hateten die Bärte abgeschoren und ihre Kleider zerrissen und ihre Kleider zerrissen und sich zerrist und trugen Speisopser und Weihrauch mit sich, daß sie es brächten zum Hause des Herrn.

\*\*s. Wose 129, 28.

6. Und Kimael, der Sohn Nethanjas, ging heraus von Mizpa ihnen entgegen, ging daher und weinte. Als er nun an lie kam, fprach er zu ihnen: Ahr follt zu Gedalja, dem Sohn Ahikams, kommen.

7. Da fie aber mitten in die Stadt famen, ermordete sie Finael, derSohn Methanjas, und die Männer, sobeiihm waren, und warf sie in den Brunnen.

8. Aber es waren zehn Männer darunter, die sprachen zu Fsmael: Töte uns nicht; wir haben Borrat im Acer liegen von Beigen, Gerfte, Ol und Honig. Also ließ er ab und tötete sie nicht mit den andern.

9. Der Brunnen aber, darein 36. mael die Leichname der Männer warf. welche er hatte erschlagen samt dem Gedalja, ist der, den der & Rönig Asa machen ließ wider Baefa, den König Ifraels; den füllte Ismael, der Sohn Methanjas, mit den Erschlagenen.

10. Und was übriges Bolks war zu Mizpa, auch die Königstöchter, führte Ismael, der Sohn Nethanjas, gefangen weg famt allem übrigen Boltzu Mizva, über welche Nebusaradan, der hauptmann, hatte gefett Gedalja, den Sohn Ahikams, und zog hin und wollte hinüber zu den Kindern Ammon.

11. Da aber Bohanan, der Sohn Rareahs, erfuhr und alle Hauptleute des Heeres, die bei ihm waren, all das übel, das Ismael, der Sohn Nethanjas, begangen hatte, \* 8. 40, 8. 18-16.

12. nahmen fie zu fich alle Männer und zogen hin, wider Ismael, ben Sohn Nethanjas, ju ftreiten; und trafen ihn an dem sgroßen Waffer bei Gibeon. \* 2. Sam. 2, 18.

18. Da nun alles Bolt, so bei 3se mael war, fah ben Johanan, den Sohn Kareahs, und alle die Hauptleute des Heeres, die bei ihm waren,

murden sie froh.

14. Und das ganze Volt, das Ismael hatte von Mizpa weggeführt, wandte sich um und kehrte wiederum zu Johanan, dem Sohne Kareahs.

15. Aber Ismael, der Sohn Rethanjas, entrann dem Johanan mit acht Männern und zog zu den Kindern

Ummon.

16. Und Johanan, ber Sohn Rareahs, famt allen Hauptleuten des Seeres, fo bei ihm waren, nahmen all bas übrige Bolt, so fie wiedergebracht hatten von Ismael, dem Sohn Rethanjas, aus Mizpa zu sich (weil Gedalja, der Sohn Uhikams, erschlagen war), nämlich bie Kriegsmänner, Weiber und Kinder und Kämmerer, fo fie von Gibeon hatten wiedergebracht:

17. und zogen hin und kehrten ein zur Herberge . Chimhams, die bei Bethlehem mar, und + wollten nach Agypten ziehen vor den Chaldäern.
\*2. Sam. 19, 88. † R. 48, 7.

18. Denn sie fürchteten sich vor ihnen, weil Asmael, der Sohn Nethanjas,

Gebalja, den Sohn Ahitams, erschlagen hatte, den der König zu Babel über das Land gesett hatte.

# Das 42. Kavitel.

Jeremia verbietet auf Befehl bes herrn bem Johanan und ben übrigen Juben, nach Agupten gu gieben.

1. Da traten herzu alle Hauptleute des Heeres, Johanan, der Sohn Kareahs, Jesanja, der Sohn Hosajas, samt dem

ganzen Volk, klein und groß, 2. und sprachen zum Propheten Jeremia: Lag doch unfer Gebet vor bir gelten und . bitte für uns den herrn, beinen Gott, für alle biefe übrigen (benn unfer ift leiber wenig geblieben von vielen, wie du uns felbst siehft mit beinen Augen), \* 2. 37, 3. 3. daß uns der Herr, bein Gott,

wolle anzeigen, wohin wir ziehen und

was wir tun sollen.

4. Und der Prophet Jeremia sprach zu ihnen: Wohlan, ich will gehorchen; und fiehe, ich will ben Berrn, euren Bott, bitten, wie ihr gesagt habt: und alles, was euch der Herr antworten wird, das will ich euch anzeigen und will euch nichts verhalten.

5. Und fie sprachen zu Jeremia: Der Herr sei ein gewisser und wahrhaf. tiger Zeugezwischen uns, wo wir nicht tun werden alles, mas dir der Herr. bein Gott, an uns befehlen wird.

6. Es sei Gutes oder Boses, so mollen wir gehorchen der Stimme des Herrn, unfers Gottes, zu bem wir bich fenden; auf daß es uns wohl gehe. fo wir der Stimme des Berrn, unfers Gottes, gehorchen.

7. 11nd nach zehn Tagen geschah bes

Herrn Wort zu Jeremia. 8. Da rief er Johanan, ben Sohn Kareahs, und alle Sauptleute des Heeres, die bei ihm waren, und alles Bolt, flein und groß,

9. und sprach zu ihnen: So spricht der Herr, der Gott Fraels, zu dem ihr mich gesandt habt, daß ich euer Gebet por ihn follte bringen:

10. Werdetihrindiesem Landebleiben. so will ich euch bauen und nicht zerbrechen; ich will euch pflanzen und nicht ausreuten; denn es hat mich schon gereut das übel, das ich euch getan habe.

Ihr sollt euch nicht fürchten vor dem König zu Babel, vor dem ihr euch fürchtet, spricht ber herr; ihr sollt euch vor ihm nicht fürchten, benn ich will bei euch sein. daß ich euch helfe und von seiner Hand errette.

12. Ich will euch Barmherzigkeit erzeigen und mich über euch erbarmen und euch wieder in euer Land bringen.

13. Werdet ihr aber fagen: Wir wol-Ien nicht in diesem Lande bleiben, das mit ihr ja nicht gehorcht der Stimme

des Herrn, eures Gottes,

14. fondern fagen: Nein, wir wollen nach Agyptenland ziehen, daß wir keinen Krieg sehen noch der Posaune Schall hören und nicht Hunger Brots halben leiden müffen; dafelbst wollen mir bleiben:

15. nun, so höret des Herrn Wort, ihr übrigen aus Juda! So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Fraels: Werdet ihr euer Angesicht richten, nach Agnptenland zu ziehen, daß ihr da=

felbst bleiben wollt,

16. so soll euch das Schwert, vor dem ihr euch fürchtet, in Agyptenland tref= fen, und der Hunger, des ihr euch beforat, foll stets hinter euch her sein in Agnpten, und sollt daselbst sterben.

17. Denn fie feien, wer fie wollen, die ibr Angefichtrichten, daß sienach Agnptenziehen, daselbst zubleiben, diesollen sterben durchs Schwert, Hunger und Beftilenz, und foll keiner übrigbleiben noch entrinnen dem Abel, das ich über fie will kommen laffen. R. 29, 17. 18.

18. Denn fo spricht der Herr Zebaoth, der Sott Ffraels: Gleichwie mein Zorn und Grimm über die Einwohner zu Jerusalem ausgeschüttet ist, so foll er auch über euch ausgeschüttet werden, wo ihr nach Agypten ziehet, daß ihr zum Fluch, zum Wunder, Schwur und Schande werdet und diese Stätte nicht mehr sehen follt.

19. Das Wort des Herrn gilt euch, ihr übrigen aus Juda, daß ihr nicht nach Manpten ziehet. Darum so wiffet,

daß ich euch heute bezeuge:

20. ihr werdet sonft euer Leben vermahrlosen. Denn ihr habt mich gefandt zum Herrn, eurem Gott, und gesagt: Bitte den Herrn, unsern Gott, für uns; und alles, was der Herr, unfer Gott, sagen wird, das zeige uns an, so wollen wir darnach tun.

21. Das habe ich euch heute zu wissen getan; aber ihr wollt der Stimme des Berrn, eures Gottes, nicht gehorchen noch alle dem. das er mir an euch be-

22. So follt ihr nun wiffen, daß ihr l

durch Schwert, Hunger und Pestilenz sterben müßt an dem Ort, dahin ihr gedenkt zu ziehen, daß ihr daselbst wohnen wollt.

Bug nach Agypten.

### Das 43. Kapitel.

Die Juben gieben gegen bie Warnung Gottes nach Agupten und nehmen ben Bropheten felbft mit, welcher bort ben Ginfall Rebutadnezars weisfagt.

1. Da Jeremia alle Worte bes Berrn, ihres Gottes, hatte ausgeredet zu allem Bolt, wie ihm benn der Herr, ihr Gott, alle diese Worte an sie befohlen hatte,

2. sprachen Afarja, der Sohn Bofajas, und Johanan, der Sohn Kareahs, und alle frechen Manner zu Jeremia: Du lügst; der Herr, unser Gott, hat dich nicht zu uns gesandt noch gesagt: Ihr sollt nicht nach Agypten ziehen. daselbst zu wohnen;

3. jondern Baruch, der Sohn Nerias, beredet dich, uns zuwider, auf daß wir den Chaldäern übergeben werden, daß sie uns töten und gen Babel weg-

führen.

4. Alfo gehorchten Johanan, Sohn Kareahs, und alle Hauptleute des Heeres samt dem ganzen Volk der Stimme des Herrn nicht, daß fie im Lande Juda wären geblieben:

5. sondern Johanan, der Sohn **Ra**reahs, und alle Hauptleute des Heeres nahmen zu sich alle übrigen aus Juda, so von allen Bölkern, dahin sie geflohen, wiedergekommen waren, daß fie im Lande Juda wohnten,

6. nämlich Männer. Weiber und Kinder, dazu die Königstöchter und alle Seelen, die Nebufaradan, der Sauptmann, bei Gedalja, dem Cohn Ahikams, des Sohnes Saphans, hatte gelassen, auch den Propheten Jeremia und Baruch, den Sohn Nerias,

7. und zogen nach Agyptenland, benn sie wollten der Stimme des Herrn nicht gehorchen, und kamen nach Thachpanhes. \*2. Rön. 25, 26.

8. Und des Herrn Wort geschah zu Feremia zu Thachpanhes und sprach: 9. Nimm große Steine und verscharre fie im Ziegelofen, der vor der Tür am Haufe Pharaos ift zu Thachpanhes, daß die Männer aus Juda zusehen;

10. und sprich zu ihnen: So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Ffraels: Siehe, ich will hinfenden und . meinen Knecht Nebukadnezar, den König zu Babel, holen laffen und will seinen Stuhl oben auf diese Steine fegen, die ich verscharrt habe; und er soll sein Gezelt darüberschlagen. \*A. 25, 9.

11. Und er foll kommen und Agypetenland ichlagen, und töten, wen es trifft, gefangen führen, wen es trifft, mit dem Schwert schlagen, wen es

12. Und ich will die Häuser \*der Götter in Agypten mit Feuer ansteden, daß er sie verbrenne, und wegführe. Und er soll sich Agyptenland anziehen, wie ein Hirt sein Aleid anzieht, und mit Frieden von dannen ziehen. \*\*\*. 46, 26.

13. Er soll die Bildsäulen zu Beth-Semes in Agyptenland zerbrechen und die Gögentempel in Agypten mit

Feuer verbrennen.

### Das 44. Kapitel.

Die Inden in Agybten werben wegen ihrer Abgötterei mit schweren Strafen Gottes bebroht.

1. Dies ift das Wort, das zu Feremia gefchah an alle Juden, so in Agypienland wohnten, nämlich so zu Wigdot, zu · Thachpanhes, zu Noph und im Lande Pathros wohnten, und forach: \*\*.\* 48,7.

2. So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Fraels: Ihr habt gesehen all das übel, das ich habe kommen lassen über Zerusalem und über alle Städte in Juda; und siehe, heutigestages sind sie wüst, und wohnt niemand darin:

3, und das um ihrer Bosheit willen, die sie taten, daß sie mich erzürnten und hingingen und räucherten und dienten andern Göttern, welche weder sie noch ihr noch eure Väter kannten.

4. Und ich sandte stets zu euch alle meine Knechte, die Propheten, und ließ euch sagen: Tut doch nicht solche

Greuel, die ich haffe.

5. Aber fie gehorchten nicht, neigten auch ihre Ohren nicht, daß sie von ihrer Bosheit sich bekehrt und andern Göttern nicht geräuchert hätten.

6. Darum ging auch mein Zorn und Grimm an und entbrannte über die Städte Juda's und über die Gassen zu Jerusalem, daß sie zur Wüste und Obe geworden sind, wie es heutigestaaes steht.

7. Nun, jo spricht ber Herr, ber Gott Bebaoth, ber Gott Fraels: Warum tut ihr doch so großes Übel wiber euer eigen Leben, bamit unter euch ausgerottet werben Mann und Weib, Kind und Süda und nichts von euch übrigbleibe,

8. und erzürnt mich so durch eurer hände Werke und räuchert andern Göttern in Agyptenland, dahn ihr gezogen seid, daselbst zu herbergen, auf daß ihr ausgerottet und zum Fluch und zur Schmach werdet unter allen heiden auf Erden?

9. Habt ihr vergessen das Unglück eurer Bäter, das Unglück der Könige Juda's, das Unglück ihrer Weiber, dazu euer eigenes Unglück und eurer Weiber Unglück, das euch begegnet ist im Lande Juda und auf den Gassen

zu Ferusalem?

10. Noch find fie dis auf diesen Tag nicht gedemütigt, fürchten sich auch nicht und wandeln nicht in meinem Geses und den Rechten, die ich euch und euren Bätern vorgestellt habe.

11. Darum spricht der Herr Zebaoth, der Gott Fraels, also: Siehe, ich will mein Angesicht wider euch richten zum Unglück, und ganz Juda soll aus-

gerottet werden.

12. Und ich will die übrigen aus Juda nehmen, so ihr Angestätt gerichtet haben, nach Agyptenland zu ziehen, daß sie dasselbst herbergen; es soll ein Einde mit ihnen allen werden in Agyptenland. Durchs Schwert sollen sie siehen, und durch Hunger sollen sie umstommen, beibe, klein und groß; sie sollen durch Schwert und Hunger siehen und sollen ein Schwert und kunger sterben und sollen ein Schwert und kunger sterben und sollen ein Schwur, Munder, Kluch und Schmach werden. \*A. 28, 17, 18, 18

18. Ich will auch die Einwohner in Agyptenland mit Schwert, Hunger und Peftilenzheimfuchen, gleichwie ich

zu Jerusalem getan habe,

14. daß auß den übrigen Juda'skeiner soll entrinnen noch übrigbleiben, die boch darum sieher gekommen sind nach siapptenland zur Herberge, daß sie wiederum ins Land Juda kommen möchten, dahin sie gerne wollten wiederchmmen und wohnen; aber es soll keiner wieder dahin kommen, außer, welche von hinnen sliehen.

15. Da antworteten bem Feremia alle Männer, die da wohl wußten, daß ihre Weiber anbern Göttern räucherten, und alle Weiber, fo in großem Haufen baltanden, samt allem Bolk, die in Ägyptenland wohnten und in Bathros, und sprachen: \*3el.11, 11.

16. Nach dem Wort, das du im Namen des Herrn uns fagest, wollen wir

hir night acharchen

17. fondern wir wollen tun nach allem

dem Wort, das aus unserm Munde geht, und wollen der Simmelstönisgin räuchern und ihr Tranforfer opfern, wie wir und unsre Bäter, unsre Könige und Fürsten getan haben in den Städten Juda's und auf den Gassen zu Jerusalem. +Da hatten wir auch Brot genug und ging und wohl und sahen kein Unglück.

\*K. 7, 17. is. + \$0,6. g. 7.

18. Seit der Zeit aber, daß wir haben abgelaffen, der Himmelstönigin zu räuchern und Transopfer zu opfern, haben wir allen Mangel gelitten und find durch Schwert und Hunger une

getommen.

19. Auch wenn wir der himmelskönigin räuchern und Trankopfer opfern, das tun wir ja nicht ohne unfrer Männer Willen, daß wir ihr Kuchen backen und Trankopfer opfern, auf daß sie sich um uns bekümmere.

20. Da sprach Feremia zum ganzen Bolt, Männern und Meibern und allem Bolt, die ihm so geantwortet hatten:
21. Ich meine ja, der Herr habe gebacht an das Näuchern, so ihr in den Städten Juda's und auf den Egssen zu Iren Bätern, Königen, Fürsten und allem Bolt im Lande, und hat's zu Serzen genommen,

22. daß er nicht mehr leiden konnte euren bösen Wanbel und die Greuel, die ihr katet; daher auch euer Land dur Wüfte zum Aunder und zum Fluch geworden ist, daß niemand darin

wohnt, wie es heutigestages steht.
23. Darum daß ihr geräuchert habt und wider den Herrn gefündigt und der Stimme des Herrn nicht gehorchtet und in seinem Geset, seinen Rechten und Zeugnissen nicht gewandelt habt, darum ist auch euch solches Unglück wie dersahren, wie es heutigestages steht.
24. Und Jeremia sprach zu allem Volf und zu allen Weibern: Höret des Herrn Wort, alle ihr aus Juda, so

in Nauptenland find.

25. So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Kraels: Her und eure Weiber habt mit eurem Munde geredet und mit euren Händen volldracht, was ihr fagt: Wir wollen unser Gelübbe hale ten, die wir gelobt haben der Himmelskönigin, daß wir ihr räuchern und Trankopfer opfern. Wohlan, ihr habt eure Gelübbe erfüllt und eure Gelübbe gehalten.

2. 12.

26. So höret nun des Herrn Wort, ihr alle aus Juda, die ihr in Ägyptenland wohnet: Siehe, ich fchwöre bei meinem großen Namen, spricht der Herr, daß mein Name nicht mehr foll durch irgend eines Menschen Mund aus Juda genannt werden in ganz Ägyptenland, der da sagt: "So wahr der Herr Lert!"

27. Siehe, ich will über ste machen zumUnglück und zu keinem Guten, daß, wer aus Juda in Agyptenland ift, foll durch Schwert und Hunger umkommen, bis es ein Ende mit ihnen habe. 28. Welche aber bem Schwert entrinnen, die werden aus Napptenland ins Land Juda \* wiederkommen muffen als ein geringer Saufe. Und also werben bann alle die übrigen aus Juda, so nach Agyptenland gezogen maren, daß fie daselbft herbergten, erfahren, weffen Wort wahr geworden sei, meines oder ihres. \* Sef. 11, 11. 29. Und zum Beichen, fpricht ber Berr, daß ich euch an diesem Ort heim. suchen will, damit ihr wisset, daß

mein Wort foll wahr werben über euch zum Unglick, 30. so spricht ber Serr also: Siehe, ich will Pharao Hophra, ben König in Ngupten, übergeben in die Hände jeiner Feinde und berer, die ihm nach seinem Leben stehen, gleichwie ich Ze-

feinem Leben stehen, gleichwie ich Bebetin, ben König Juda's, übergeben habe in die Hobukabnezars, des Königs zu Babel, seines Feindes, und der ihm nach seinem Leben stand,

\*2. Chron. 36, 18. 20

Das 45. Kapitel.

Der Brophet tröflet den Baruch mit der göttlichen Versicherung, daß er am Seben bleiben folk.

1. Dieß ist das Woort, so der Kropphet Jeremia redete zu Baruch, dem
Sohn Neriaß, da er diese Reden in
ein Buch schriebe aus dem Munde Jerremia's im vierten Jahr Fojaking,
des Sohnes Fosiaß, des Königs in
Ruda, und sprach;
2. So spricht der Herr Zehacht, der
Gott Fraels, von dir, Baruch;

8. Du sprichst: Weh mir, wie hat mir der Herr Jammer zu meinem Schmerzhinzugefügt! Zch seufze mich

mude und finde keine Ruhe.

4. Sage ihm also: So spricht der Herr: Siehe, was ich gebaut habe, daß breche ich ab; und was ich gepsianzt habe, das reute ich aus, nämlich dies mein ganzes Land.

### Das 46. Kapitel.

Beisfagung wiber Agypten, Troft für Ifrael.

1. Dies ist das Wort des Herrn, das zu dem Propheten Jeremia geschehen ist wider alle Heiden.

- Wider Agypten. Wider das Heer + Pharao Nechos, des Königs in Ägypten, welches lag am Wasser Euphrat zu Karchemis, das

ber König zu Babel, Nebufadnezar, schlug im vierten Jahr Jojatims, des Sohnes Josias, des Königs in Juda: \*Jes. 19; Heset. 29 80. +2. Chron. 85, 20.

3. Rüftet Schild und . Tartiche und ziehet in den Streit! \* großer Schild. 4. Spannet Rosse an und lasset Rei-

ter auffigen, fest die Helme auf und fchärft die Spieße und ziehet Banzer an! 5. Wie kommt's aber, daß ich sehe, daß sie verzagt sind und die Flucht geben und ihre Selden erichlagen find?

Sie fliehen, daß fie fich auch nicht ums fehen. Schrecken ift um und um, fpricht der Herr.

6. Der Schnelle kann nicht entflieben noch der Starke entrinnen. Gegen Mitternacht am Waffer Euphrat find fie gefallen und darniedergelegt.

7. Wer ist der, so heraufzieht wie der Mil, und seine Wellen erheben sich

wie Wafferwellen?

8. Agypten zieht herauf wie der Mil, und feine Wellen erheben fich wie Wafferwellen, und es spricht: Ich will hinaufziehen, bas Land bedecken und die Stadt verderben samt benen, die darin wohnen.

9. Wohlan, fist auf die Roffe, rennt mit den Wagen, laßt die Helden ausziehen, die Mohren, und aus But, die den Schild führen, und die Schüt-

zen aus Lud!

10. Denn bies ift ber Tag bes Herrn Herrn Zebaoth, ein Tag der Kache, baß er sich an seinen Feinden räche, ba bas Schwert freffen und von ihrem Blut voll und . trunken werden wird. Denn ste müssen bem Herrn Herrn Zebaoth ein Schlachtopfer werden im Lande gegen Mitternacht am Waffer \*5. Moje 82, 42; Jef. 84, 5.

11. Gehe hinauf gen . Gilead und hole

Salbe, Jungfrau, Tochter Agyptens! Aber es ift umfonft, daß du viel arze neiest; du wirst doch nicht heil! \* 8. 8. 22.

12. Deine Schande ist unter die Beiden erschollen, beines Seulens ift das Land voll; denn ein Held fällt über ben andern und liegen beide miteinander darnieber.

13. Dies ist das Wort des Herrn, das er zu dem Propheten Jeremia redete, da Nebukadnezar, der König zu Babel, daherzog, Agyptenland zu schlagen:

14. Verkündiget in Agypten und saget's an zu Migdol, faget's an zu Noph und Thachpanhes und sprechet: Stelle dich zur Wehre! denn das Schwert wird fressen, was um dich her ist. 15. Wie geht's zu, daß deine Gewal-

tigen zu Boden fallen und können nicht bestehen? Der Herr hat sie so gestürzt.

16. Er macht, daß ihrer viel fallen, daß einer mit dem andern darniederliegt. Da sprachen sie: Wohlauf, laßt uns wieder zu unferm Bolf zieben, in unser Vaterland vor dem Schwert des Inrannen!

17. Daselbst schrie man ihnen nach: Pharao, der König Agyptens, liegt;

er hat sein Gezelt gelaffen!

18. So mahr als ich lebe, spricht der König, der Herr Zebaoth heißt: Jener wird daherziehen fo hoch, wie der Berg Thabor unter den Bergen ift und wie der Karmel am Meer ift.

19. Nimm bein Wandergerät, bu Ginwohnerin. Tochter Aanptens: denn Noph wird wüst und verbrannt werden, daß niemand darin wohnen wird.

20. Agypten ift ein fehr schönes Ralb:

aber es kommt von Vitternacht der Schlächter.

21. Auch die, fo barin um Sold dienen, find wie gemästete Kälber; aber sie müssen sich bennoch wenden, flüche tig werden miteinander und werden nicht bestehen; denn der Tag ihres Unfalls wird über fie kommen, die Zeit ihrer Heimfuchung.

22. Man hört fie davonschleichen wie eine Schlange; denn jene kommen mit Heerestraft und bringen Arte über fie

wie die Holzhauer.

23. Die werden hauen also in ihrem Walb, fpricht ber Herr, bag es nicht zu zählen ift; denn ihrer sind mehr als Heuschrecken, die niemand zählen

24. Die Tochter Agnptens fteht mit

Schanden: benn fie ift bem Bolf von Mitternacht in die Hände gegeben.

25. Der Herr Zebaoth, der Gott Ff-raels, spricht: Siehe, ich will heimfuchen den Amon zu No und den Aharao und Manpten famt feinen . Göttern und Königen, ja, Pharao mit allen, die sich auf ihn verlassen. \* R. 48, 12.

26. daß ich fie gebe in die Sande denen, die ihnen nach ihrem Leben stehen, und in die Hände Nebukad= nezars, des Königs zu Babel, und feiner Knechte. Und darnach sollst du bewohnt werden wie vor alters.

spricht der Herr.

27. Aber + du, mein Knecht Jakob, fürchte dich nicht, und du, Afrael, verzage nicht! Denn siehe, ich will dir aus fernen Landen und beinem Samen aus bem Lande seines Gefängnisses helfen, daß Jakob soll wiederkommen und in Frieden sein und die Fulle haben, und niemand foll ihn schrecken. \* St. 30, 10 ; Jef. 44, 2

28. Darum fürchte dich nicht, du, 3a= tob, mein Knecht, spricht der Berr; benn ich bin bei bir. Mit allen Beiden, dahin ich dich verstoßen habe, will ich ein Ende machen; aber mit dir will ich nicht ein Ende machen, fondern ich will dich züchtigen mit Dla= Ben, auf daß ich dich nicht ungestraft laffe. R. 80, 11.

Das 47. Kapitel.

Weisfagung wiber bie Philifter, Tyrus und

1. Dies ist das Wort des Kerrn, das jum Propheten Jeremia gefchah wiber · die Philister, ehe denn Pharao Gaza schlug. \* Jef. 14, 29-82 ; Befet. 25, 15-17.

2. So fpricht ber Berr : Siehe, es tommen Waffer herauf von Mitternacht, die eine Flut machen werden und das Land und was darin ift, die Städte und die, so darin wohnen, wegreißen werden, daß die Leute werden schreien und alle Einwohner im Lande heulen

3. vor dem Getümmel ihrer starken Rosse, so dahertraben, und vor dem Raffeln ihrer Wagen und Poltern ihrer Räder; daß sich die Bäter nicht werden umsehen nach den Kindern,

jo verzagt werden sie sein

4. vor dem Tage, so da kommt, zu verstören alle Philister und auszureuten Tyrus und Sidon samt ihren andern Denn der Herr wird die Gehilfen. Philister, die das übrige sind aus \* der Infel Raphthor, verftoren. \* Amos 9, 7.

5. \*Baza wird fahl werden, und Astalon famt den übrigen in ihren Gründen wird verderbt. Wie lange + rigeft du \* Amos 1, 6-8; Beph. 2, 4; Sach. 9, 5. + 8. 41, 5; 48, 87.

Wider Moab.

6. O du Schwert des Herrn, wann willst du doch aufhören ? Fahre doch in deine Scheide und ruhe und sei still!

7. Aber wie kannst du aufhören, weil der Herr dir Befehl getan hat wider Astalon und dich wider die Anfurt am Meer bestellt ?

## Das 48. Kapitel.

Beisfagung wiber Moab. Jef. 15; 16; Befet. 25, 8-11; Amos 2, 1-8; Beph. 2, 8-11.

Wider Moab.

So spricht der Herr Rebaoth, der Gott Ifraels: Weh der Stadt Nebo! denn sie ist zerstört und liegt elend; Kirjathaim ift gewonnen; die hohe Feste steht elend und ift zerriffen.

2. Der Trok Moabs ist aus, den sie an Hesbon hatten; denn man gedentt Böses wider sie: "Kommt, wir wollen sie ausrotten, daß sie kein Volk mehr seien." Und du, Madmen, mußt auch verderbt werden; das Schwert wird hinter dich kommen.

3. Man hört ein Geschrei zu Horonaim von Verstören und großem

Jammer.

4. Moab ift zerschlagen! Man hört

ihre Aleinen schreien:

5. denn sie geben mit Weinen ben Wea hinauf gen Lubith, und die Feinde hören ein Jammergeschrei ben Weg von Horonaim herab:

6. "Hebt euch weg und errettet euer Leben!" Aber bu wirft fein wie die \* Heide in der Wüfte. \* \$. 17, 6.

7. Darum daß du dich auf beine Bebäude verläffest und auf deine Schäke, follst du auch gewonnen werden; und Kamos \* muß hinaus gefangen wegziehen famt seinen Prieftern und Fürften. \*1. Kön. 11, 7.

8. Denn ber Berftörer wird über alle Städte kommen, daß nicht eine Stadt entrinnen wird. Es follen beide, die Gründe verderbt und die Ebenen verstört werden; denn der Herr hat's

gefagt.

9. Gebt Moab Febern : er wird ausgehen, als flöge er; und seine Städte werden wüst liegen, daß niemand darin wohnen wird.

10. Verflucht sei, der des Herrn Werk

lässia tut: verflucht sei, der sein Schwert aufhält, daß es nicht Blut pergieße! 1. Sam. 15, 8. 9. 11.

11. **M**oab ift von seiner Jugend auf ficher gewesen und auf seinen Sefen stillgelegen und ist nie aus einem Kaß ins andere gegoffen und nie ins Gefängnis gezogen; darum ift sein Ge-schmack ihm geblieben und sein Geruch nicht verändert worden.

12. Darum fiehe, spricht der Herr, es kommt die Zeit, daß ich ihnen will Schröter schicken, die fie ausschroten follen und ihre Fäffer ausleeren und

ihre Krüge zerschmettern.

13. Und Moab foll über dem Kamos zu Schanden werden, gleichwie das Haus Jfrael über Beth-El zu Schanden geworden ift, darauf fie sich boch verließen.

14. Wie dürft ihr fagen: Wir find die Helden und die rechten Kriegsleute?

15. so doch Moab muß verstört und ihre Städte erstiegen werden und ihre beste Mannschaft zur Schlachtbank herabgehen muß, spricht der König, welcher heißt der Herr Zebaoth. 16. Denn der Unfall Moabs wird

bald kommen, und ihr Unglück eilt fehr.

17. Sabt doch Mitleiden mit ihnen alle, die ihr um fie her wohnt und ihren Namen kennt, und fprecht: "Wie ist die starke Rute und der herrliche Stab jo zerbrochen!"

18. Herab von der Herrlichkeit, du Einwohnerin, Tochter Dibon, und fike in der Dürre! Denn der Berstörer Moabs wird zu dir hinaufkommen

und beine Festen zerreißen.

19. Tritt auf die Straße und schaue, bu Ginwohnerin Aroers; frage die, fo da fliehen und entrinnen, und sprich: "Wie geht's?"

20. Ach, Moab ist verwüstet und verberbt! Beulet und fchreiet; fagt's am Arnon, daß Moab verstört fei!

21. Die Strafe ift über das ebene Land gegangen, nämlichüberHolon, Jahza, Mephaath,

22. Dibon, Nebo, Beth-Diblathaim,

23. Rirjathaim, Beth-Gamul, Beth. Meon.

24. Karioth, Bozra und über alle Städte im Lande Moab, fie liegen fern oder nahe.

25. Das Sorn Moabs ift abgehauen, und sein Urm ist zerbrochen, spricht der Herr.

26. Macht es . irunten (benn es hat |

sich wider den Herrn erhoben). daß es speien und die Hände ringen müsse, auf daßesauchzum Gespöttwerde. \*R. 25, 15.

27. Denn Afrael hat dein Gespött sein muffen, als mare es unter den Dieben gefunden; und weil du folches wider dasselbe redest, sollst du auch weg müssen.

28. O ihr Ginwohner in Moab, verlaßt die Städte und wohnt in den Kelsen und tut wie die Tauben. so da nisten in den hohlen Löchern!

29. Manhatimmergefagtvon demftol. zen Moab, daß es fehr ftolz fei, hoffärtig, hochmütig, trokig und übermütig.

30. Aber der Herr fpricht: Ich kenne seinen Zorn wohl, daß er nicht soviel vermag und untersteht sich, mehr zu tun, denn sein Vermögen ist.

31. Darum muß ich über Moab heulen und über das ganze Moab schreien und über die Leute zuRir-Berestlagen.

32. Mehrals über Jasermuß ich über dich, du Weinstock zu Sibma, weinen, deffen Reben über das Meer reichten und bis ans Meer Jafer tamen. Der Berftörer ift in deine Ernte und Weinlese gefallen;

33. Freude und Wonne ift aus bem Felde weg und aus dem Lande Moab, und man wird feinen Wein mehr fel= tern; der Weintreter wird nicht mehr

fein Lied singen

34. von des Geschreies wegen zu Hesbon bis gen Eleale, welches bis gen Jahza erschallt, von Zoar an bis gen Horonaim, bis zum dritten Eglath; denn auch die Waffer Nimrims sollen versiegen.

35. Und ich will, fpricht ber Herr, in Moab damit ein Ende machen, daß fie nicht mehr auf den Söhen opfern und

ihren Göttern räuchern sollen.

36. Darum feufat mein Berg über Moab wie Flöten, und über die Leute zu Kir-Heres seufzt mein Berz wie Flöten; benn bas Gut, bas fie gesammelt, ift zu Grunde gegangen. R. 4, 19; Jef. 18, 7; 18, 11. 37. Alle Köpfe werden kahl fein und

alle Bärte abgeschoren, aller Hände \*zerrigt, und jedermann wird Säcke anziehen.

38. Auf allen Dächern und Gaffen, allenthalben in Moab, wird man flas gen: dennich habe Mogbzerbrochen wie

ein unwertes Gefäß, spricht der Herr. 39. D wie ift es verderbt, wie heulen fie! Wie schändlich hängen sie die Köpfe! Und Moab ift zum Spott und zum Schrecken geworden allen, so ringsumber wohnen.

40. Denn so spricht der Herr: Siehe, er fliegt daher wie ein Abler und breitetseine Flügel außüber Mtoab. A. 40, 22.

41. Karioth ist gewonnen, und die festen Städte sind eingenommen; und das Herz der Helben in Moab wird zu derselben Zeit sein wie einer Frau Herz in Kindsnöten.

42. Denn Moab muß vertilgt werben, daß sie kein Bolk mehr seien, darum daß es sich wider den Herrn

erhoben hat.

43. Schrecken, Grube und Strick kommt über dich, du Einwohner in

Mtoab, spricht der Herr.

44. Wer dem Schreden entflieht, der mird in die Grube fallen, und wer aus der Grube kommt, der wird im Strick gefangen werden; denn ich will über Moab kommen lassen ein Jahr ihrer Heimstung, spricht der Herr.

45. Die aus der Schlacht entrinnen, merden Zuflucht uchen zu hoebon; aber es wird-ein Feueraus Hesbon und eine Flamme aus Sihon gehen, welche die Orter in Woos und die kriegerischen Leute verzehren wird. \*4. Wose 21, 22. 29.

46. Weh dir, Moab! Verloren ist bas Volk des Kamos; denn man hat beine Söhne und Töchter genommen

und gefangen weggeführt.

47. Aber in der letten Zeit will ich das Gefängnis Moods wenden, spricht der Herr. Das set gesagt von der Strafe über Mood.

# Das 49. Kapitel.

Beissagung wider Ammon, Ebom, Damastus, Rebar, Hazor und Elam.

1. Wiber - die Kinder Ammon spricht ber Herr also: Hat benn Frael nicht Kinder, oder hat es keinen Erben? Warum besitzt denn + Milkom das Land Gad, und sein Volk wohnt in jener Städten? \*\* Speel. 25, 2-7; Umos 1, 13-16; Zepb. 2, 8-11. + 1. Kön. 11. 6.

2. Darum siehe, es kommt die Zeit, spricht berHerr, daß ich willein Ariegsgeschrei erichalten lassen über Rabba der Kinder Ummon, daß ie foll auf einem Haufen wüft liegen und ihre Vöchter mit Feuer angesteckt werden; aber Ffrael soll bestigen die, von denen sie besessen, spricht der Herr

3. Heule, o Hesbon! benn Ali ift ver- fandtsei: Sammelt euch undkommt her ftort. Schreiet, ihr Töchter Rabbas, wiber sie, macht euch auf zum Streit!

und ziehet Säcke an, klaget und lauft auf den Mauern herum! denn Mils kom wird gefangen weggeführt famt feinen Arieftern und Kürtten. \* & 1.1.

4. Bas trobelt du auf deine Auen? Deine Auen find erfäuft, du ungehorfame Tochter, die du die auf deine Schäße verlässelt und spricht in deinem Herzen: Wer darf sich an mich machen?

5. Siehe, spricht der Herr Herr Lebaoth: Ich will Furcht über dich fommen lassen von allen, die um dich her wohnen, daß ein jeglicherseinesWeges vor sich hinaus versioßen werde und

niemand sei, der die Flüchtigen sammle. 6. Aber darnach will ich wieder wenden das Gefängnis der Kinder Ammon, spricht der Herr. **8.** 48. 47.

7. \*Wider Edom. So fpricht der herr Zebaoth: Ift benn keine Weisheit mehr zu Theman? ist denn kein Rat mehr bei den Klugen? ist ihre Weisheit so leer geworden?

\* Jef. 21, 11; 84, 5—15; Befek. 25, 12—14; Amos 1, 11. 12; Dbab.

8. Fliehet, wendet euch und verkriechet euch tief, ihr Bürger zu Dedan! denn ich lasse einen Unsall über Esau kommen, die Zeit seiner Seimsuchung.

9. Es follen Weinleser über dich kommen, die dir Lein Nachlesen Lassen; und Diebe des Nachts sollen über dich kommen, die sollen ihnen genug verderben.

10. Denn ich habe Cau entblött und seine verborgenen Orte geöffnet, daß er sich nicht verstecken kann; sein Same, seine Brüber und seine Nachbarn sind verstört, daß ihrer keiner mehr da ift.

11. Doch was übrigbleibt von beinen Waisen, benen will ich das Leben gönnen, und beine Witwen werden

auf mich hoffen.

12. Denn so spricht der Herr: Siehe, die, so es nicht verschuldet hatten, den Belch autrinken, müssen trinken; und du solltestungestraft bleiben? Du sollten nicht ungestraft bleiben, sondern du mußt auch trinken.

\*\*E. 25., 15. 21.

13. Denn ich habe bei mir selbst geschworen, ipricht ber Herr, bak Bogra soll ein Wunder, Schmach, Wüfte und Kluch werden und alle ihre Städte eine ewige Wüfte.

14. Ich habe gehört vom Serrn, daß eine Botschaft unter die Seiden gesandtsei: Sammelt euch undkommt her wider sie, macht euch auf zum Streit! achtet unter ben Menschen.

16. Dein Trop und deines Herzens Hochmut hat dich betrogen, weil du in Felsenklüften wohnst und hohe Gebirge innehaft. Wenn bu denn gleich dein Rest so hoch machtest wie der Aldler, dennoch will ich dich von dort herunterstürzen, spricht der Herr. 17. Also soll Edom wüst werden, daß

alle die, fo vorübergehen, fich wundern und pfeifen werden über alle ihre Blage. R. 50, 18.

18. gleichwie Sodom und Gomorra samt ihren Nachbarn umgekehrt ist, spricht der Herr, daß niemand dafelbst wohnen noch kein Mensch darin hausen soll. Jef. 1, 9.

19. Denn siehe, er kommt herauf wie ein Löwe vom stolzen Jordan her wider die festen Sürden; denn ich will fie daraus eilends weatreiben, und den, der erwählt ift, darübersetzen. Denn wer ist mir gleich, wer will mich meiftern, und wer ift der Sirte, der mir widerstehen kann? R. 50, 44.

20. So höret nun den Ratschlag des Herrn, den er über Edom hat, und feine Gedanten, die erüber die Ginmohner in Theman hat. Was gilt's? ob nicht die Sirtenknaben sie fortschleifen werden und ihre Wohnung zerstören,

21. daß die Erde beben wird, wenn's ineinander fällt, und ihr Geschrei wird

man am Schilfmeer hören.

22. Siehe, er • fliegt herauf wie ein Adler und wird feine Flügel ausbreiten über Bozra. Zur selben Zeit wird bas Berg ber Belden in Edom fein wie das Herz einer Frau in Kindsnöten.

\* Wider Damaskus.

Samath und Arpad stehen jämmerlich; fie find verzagt, denn fie hören ein bofes Geschrei; die am Meer wohnen, find so erschrocken, daß sie nicht Ruhe haben können. \* Jef. 17, 1; Amos 1, 8-5.

24. Damastus ift verzagt und gibt die Flucht; sie zappelt und ist in Angften und Schmerzen wie eine Frau in Rindenöten.

25. Wie? ift fie nun nicht verlaffen, die berühmte und fröhliche Stadt?

26. Darum werden ihre junge Mannschaft auf ihren Gaffen darniederliegen und alle ihre Kriegsleute untergehen gur felben Beit, fpricht ber Berr Be-

27. Und ich will in ben Mauern von Damastus ein Feuer anzünden, daßes die Baläste Benhadads verzehren soll.

28. Wider \* Redar und die + Rönigreiche Hazors, welche Nebukadnezar, der König zu Babel, schlug.

So spricht der Herr: Wohlauf, ziehet herauf gegen Redar und verstöret die gegen Morgen wohnen!

\* Jef. 21, 18. 17. + Jof. 11, 10.

29. Man wird ihnen ihre Hütten und Herden nehmen; ihr Gezelt, alle Geräteund Ramelewerden sie wegführen: und man wird überfierufen: Schrecken um und um!

30. Fliehet, hebet euch eilends davon. verkriechet euch tief, ihr Einwohner in Hagor! fpricht der Berr; denn Nebukadnezar, der König zu Babel, hat etwas im Sinn wider euch und meint euch.

31. Wohlauf, ziehet herauf wider ein Volk, das genug hat und sicher wohnt, fpricht der Herr; fie haben weder Tür noch Riegel und wohnen allein.

32. Ihre Kamele sollen geraubt und die Menge ihres Biehs genommen werden; undichwill fiezerstreuenin alle Winde, alle, • die das Haar rundumber abschneiden; und von allen Orten her will ich ihr Unglück über sie kommen lassen, spricht der Herr, \* A. 9, 25; 25, 23.

33. daß Hazor foll eine Wohnung der Schafale und eine ewige Wüste werden, daß niemand dafelbst wohne und fein Mensch darin hause.

34. Dies ift bas Wort bes Berrn, welches geschah zu Jeremia, dem Propheten, wider . Glam im Anfang des Königreichs Zedetias, bes Königs in Juda, und sprach: \* 9. 25, 25.

35. So spricht ber Herr Zebaoth: Siehe, ich will ben Bogen Glams zerbrechen, ihre vornehmste Gewalt,

36. und will die vier Winde aus den vier . Enden des Simmele über fie fommen lassen und will sie in alle diese Winde zerstreuen, daß tein Volk sein foll, dahin nicht Vertriebene aus Elam fommen werden. \* Simmelsgegenben.

37. Und ich will Glam verzagt machen vor ihren Feinden und denen, die ihnen nach ihrem Leben stehen, und Unglück über sie kommen laffen mit meinem grimmigen Born, spricht ber Herr; und will das Schwert hinter ihnen ber

schicken, bis ich sie aufreibe. 38. Meinen Stuhl will ich in Elam

aufrichten und will beide, den König

und die Fürften, daselbst umbringen,

fpricht der Herr. 39. Aber in der letten Zeit will ich das Gefängnis Elams wieder wenden, spricht der Herr.

Das 50. Kavitel.

Beisfagung bom Untergang Babels und bon ber Erlöfung bes jubifchen Bolles.

1. Dies ist das Wort, welches der Herr durch den Propheten Jeremia geredet hat wider Babel und das Land der Chaldäer: Jef. 18; 14.

2. Verkündiget unter den Beiden und laßt erschallen, werfet ein Panier auf laßt erschallen und verberget's nicht und fprecht: Babel ift gewonnen, Bel fteht mit Schanden, Merodach ist zerschmettert; ihre Gögen fteben mit Schanden, und ihre Götter find zerschmettert! Jef. 48, 1.

3. Denn es zieht von Mitternacht ein Bolt herauf wider fie, welches wird ihr Land zur Büfte machen, daß niemand darin wohnen wird, sondern beide, Leute und Vieh, davonfliehen werden.

4. In denfelben Tagen und zur felben Reit, spricht der Herr, werden kommen die Kinder Israel samt den Kindern Kuda und eweinend daherziehen und den Herrn, ihren Gott, suchen. \* A. 81, 9.

5. Sie werden forschen nach dem Wege gen Zion, dahin sich kehren: Rommt, wir wollen uns jum Berrn fügen mit einem ewigen Bunde, bes nimmermehr vergessen werden soll!

6. Denn mein Bolf ift wie eine verlorene Herde; ihre Hirten haben sie verführt und auf den Bergen in der Frre gehen lassen, daß sie von den Bergen auf die Hügel gegangen find und ihrer Hürden vergeffen haben.

7. Es fragen fie alle, die fie antrafen; und ihre Feinde sprachen: Wir tun nicht unrecht! darum daß fie fich haben verfündigt an dem Herrn in der Wohnung der Gerechtigkeit und an dem Herrn, der ihrer Bater Hoffnung ist.

8. Fliehet aus Babel und ziehet aus der Chaldäer Lande und stellet euch als Böcke vor der Herde her! R. 51, 6. 45.

9. Denn siehe, ich will große Bölter in Haufen aus dem Lande gegen Mitternacht erwecken und wider Babel heraufbringen, die sich wider sie sollen rüften, welche fie auch follen gewinnen; ihre Pfeile find wie die eines auten Rriegers, der nicht fehlt.

10. Und bas Chaldaerland foll ein ben laffe. Altes Teftament,

Raub werden, daß alle, die sie berauben, sollen genug davon haben, spricht der Herr

11. barum daß ihr euch des freuet und rühmet, daß ihr mein Erbteil geplündert habt, und hüpfet wie die jungen Rälber und wiehert wie die starken Gäule. 5. Mofe 82, 27; Jef. 10, 5. 7. 15.

12. Eure Mutter besteht mit großer Schande, und die euch geboren hat, ist zum Spott geworden; siehe, unter den Beiden ift fie die geringste, muft,

dürr und öde.

13. Denn vor dem Korn des Herrn muß sie unbewohnt und gang wust bleiben, daß alle, fo bei Babel vorübergehen, werden sich verwundern und pfeifen über all ihre Blage.

R. 51, 87; 49, 17. 14. Rüstet euch wider Babel umber. alle Schützen, schießet in sie, sparet die Pfeile nicht; denn sie hat wider den

Herrn gefündigt.

15. Rauchzet über sie um und um! Sie muß sich ergeben, ihre Grundfesten sind zerfallen, ihre Mauern sind abgebrochen; denn das ift des Herrn Rache. \* Rächet euch an ihr, tut ihr, wie sie getan hat. \* Offenb. 18. 6.

16. Rottet aus von Babel beide, den Säemann und ben Schnitter in ber Ernte, daß ein jeglicher vor dem Schwert des Tyrannen sich kehre zu seinem Bolt und ein jeglicher fliebe in sein Land.

17. Frael hat müssen sein eine zerftreute Herbe, die die Löwen ver-scheucht haben. Um ersten fraß sie der König von Uffgrien; barnach überwältigte fie Nebukadnezar, der König zu Babel.

18. Darum spricht der Herr Zebaoth, der Gott Ffraels, also: Siehe, ich will den König zu Babel heimsuchen und fein Land, gleichwie ich den Rönig von

Affyrien heimgesucht habe.

19. Frael aber will ich wieder heim zu seiner Wohnung bringen, daß sie auf Karmel und Basan weiden und ihre Seele auf dem Gebirge Ephraim und Gilead gefättigt werden soll.

20. Bur selben Zeit und in denselben Tagen wird man die Misse= tat Jfraels fuchen, spricht der Herr, aber es wird feine da sein, und die Sünden Juda's, aber es wird keine gefunden werden; denn \*ich will jie vergeben denen, jo ich übrigblei= \* R. 81, 84; 38, 8.

21. Zieh hinauf mider bas Land, bas alles verbittert hat; gieh hinauf mider die Einmobner ber heimiudung: verbeere und verbanne ibre Radifommen, frencht ber Herr, und

tue alles, mas ich bir befoblen habe!

22. Es ift ein Kriegsgeschrei im

23. Wie geht's zu, daß der Bam-mer ber gangen Welt gerbrochen und gerichlagen ift? Wie geht's gu, bag Babel eine Büfte geworten ift unter allen Heiden? · 2. 51, 84

24. Ich babe bir nachgestellt, Babel: barum bift bu auch gefangen, ehe bu bich's verlahft; bu bift getroffen und ersriffen, denn du haft bem Herrn

getrost.

Æ. Ler Herr bat seinen Schatz auf: geran und die Wassen seines Zorns hervorgebracht: benn ber herr herr Rebasik bat etwas auszumchten in ber Chaldaer Lande.

26. Rommet ber wiber fie, ihr vom Ende, offnet ibre Rornhaufer, merfet fie in einen haufen und verbannet fie, bağ ibr nichts übrigbleibe!

27. Erwurget alle ihre Rinber, führt fiebinab zur Edladtbant! Webibnen benn ibr Tag ist gekommen, bie Zeit ibrer Heimiuchung.

26. Vian hort ein Geichrei ber Flücktigen und bever, so entronnen find aus dem Lande Babel, auf daß sie verkündigen zu Zion die Mache des Beren, uniers Bottes, bie Rache ieis nes Tempels.

29. Rufet viele wiber Babel, belagert fie um und um, alle Bogen' duten, und laffer teinen bavon tommen ! Ger: geltet ihr, wie fie verdient hat: wie he getan hat, is tut ibr wieber! benn fie hat ftolg gebanbelt miber den Beren, den beiligen in Jirael.

30. Larum foll ihre junge Mann-icatt fallen auf ihren Gaffen, und alle ibre Arregéleute follen untergehen zur

felben gent, ipricht ber Herr. 31. Siebe, bu Stolger, ich will an dich, ipricht der Herr Herr Jebaoth: benn bein Tag ift getommen, die geit

bemer heimluchung

32. Za foll ber Stolze fürgen unb fallen, daß ihn niemand aufrichte; ich mill feine Stabte mit Feuer anfreden, bas foll alles, was um ihn her ift, persebren.

33. So fpricht ber Herr Zebaoth:

Siehe, die Rinder Jirael famt ben Aintern Juda muffen Gewalt und Unrecht leiden : alle, die sie gefangen weggeführt haben, halten fie und wollen fie nicht loslassen.

34. Aber ihr Erlöser ift ftart, der heißt Herr Zebaoth; der wird ihre Sache io ausführen, bag er bas gand bebend und die Einwohner zu Babel

sitterno made.

35. Schwert foll kommen, spricht ber herr, über bie Chalbaer und über bie Ginwohner zu Babel und über ihre Forten und über ihre Weisen!

36. Edwert foll kommen über ihre Weisiager, bag fie zu Narren werden: Edwert foll kommen über ihre

Starken, daß fie verzagen!

37. Edwert foll tommen über ihre Rosse und Wagen und alles fremde Bolt, is damn ift, das fie su Weis bern werben! Edwert foll tommen über ihre Shane, baß fie geplündert

3. Trodenbeit foll tommen über ihre Baffer, bag fie verfiegen! benn es ift ein Gögenland, und fie trogen auf

ibre idredlichen Gögen.

39. Tarum follen Buftentiere und wilbe hunde barin wohnen und bie jungen Strauße; und es foll nimmer: mehr bewohnt werben und niemand barin baufen für und für,

40. gleichwie Gott . Sodom und Gomorra iamt ihren Nachbarn umgetehrt bat, ipricht ber Berr, bag niemand barin wohne noch ein Menich \* 1. Dicie 19, 24. 25. barm baufe.

41. Tiebe, es tommt ein Bolf von Mitternachtber; viele Beiden und viele Könige werden vom Ende der Erde nd aufmaden.

42. Tie baben Bogen und Lange: fie find graufam und unbarmberng; ihr Geidren int mie das Braufen bes Meeres: fie reiten auf Roffen, gerüftet wie Anegemanner wider bich, du Totter Babel.

43. Wenn der König zu Babel ibr Gerückt kören wirb, fo werben ibm die Faufte entfinten; ihm wird fo angit und bange werben wie einer

Frau in Rindenoten.

44. Siebe, er tommt herauf wie ein Löwe vom ftolgen Jorban wider die feften Hürden; bennich will fie baraus eilends megtreiben, und ben, der erwählt eit, barüberiegen. Tenn wer ift mir gleich, wer will mich meiftern. stehen kann? £. 49, 19-21.

45. So höret nun den Ratichlag bes Herrn, den er über Babel hat, und seine Gedanken, die er hat über die Einwohner im Lande der Chaldäer! Was gilt's? ob nicht die Hirtenknaben fie fortschleifen werden und ihre Wohnung zerstören.

46. Und die Erde wird beben von dem Gefchrei, und es wird unter ben Beiden erschallen, wenn Babelgewonnenwird.

# Das 51. Kapitel.

Fortfetung: Babel burch bie Meber gerftort; bie Juben burfen beimtehren.

1. So spricht der Herr: Siehe, ich will einen icharfen Wind erweden wider Babel und wider ihre Ginwohner, die sich wider mich gesetzt haben. 2. 3ch will auch . Worfler gen Babel

schicken, die sie worfeln sollen und ihr Land ausfegen, die allenthalben um sie fein werden am Tage ihres Unglücks;

3. benn ihre Schützen werben nicht schießen, und ihre Geharnischten werben sich nicht wehren können. So verschonet nun ihre junge Mannschaft nicht, verbannet all ihr Seer,

4. daß die Erschlagenen daliegen im Lande der Chaldäer und die Ersto-

chenen auf ihren Gaffen!

5. Denn Ffrael und Juda follen nicht · Witwen von ihrem Gott, dem Herrn Zebaoth, gelaffen werden. Denn jener Land hat fich hoch verschuldet am

Geiligen in Frael.

6. Fliebet and Babel, damit ein iealicher seine Seele errette, daß ihr nicht untergehet in ihrer Missetat! Denn dies ift die Zeit der Rache bes Herrn, der ein Bergelter ift und will

ihnen bezahlen. R. 50, 8; Offenb. 18, 4; 3ef. 48, 20.

7. Ein goldener Relch, der alle . Welt trunken gemacht hat, war Babel in der Hand des Herrn; alle Heiden haben von ihrem Wein getrunken, barumfindbie Beidenfotollgeworden. \* R. 25, 15; Offenb. 17, 4; 18, 8.

8. Wieplöglich ift. Babel gefallen und gerschmettert! Beulet über fie: nehmet auch Salbezuihren Wunden, ob fievielleicht möchte beil werden! \* Offenb. 18, 2.

9. Wir heilen Babel; aber fie will nicht heil werden. So laßt fie fahren und lagt uns ein jeglicher in fein Land ziehen! Denn ihre Strafe reicht ner und Weiber und zerschmettere

und wer ist der Sirte, der mir wider- bis an den Simmel und langt hinauf bis an die Wolken.

> 10. Der Herr hat unfre Gerechtigkeit hervorgebracht; kommt, lagt uns zu Bion erzählen die Werte des Berrn.

unfers Gottes!

11. Ja, schärft nun die Pfeile wohl und ruftet die Schilde! Der Berr hat den Mut der Könige in • Medien erwedt; benn seine Gedanten fteben wider Babel, bag er fie verderbe. Denn dies ift + die Rache des Berrn. die Rache seines Tempels. \* Jef. 13, 17. + R. 50, 28.

12. Ja, fteckt nun Panier auf die Mauern zu Babel, nehmt die Wache ein, setzt Wächter, bestellt die Hut! denn der Herr gedenkt etwas und wird auch tun, was er wider die Einwohner zu Babel geredet hat.

13. Die du an großen Waffernwohnft und große Schätze haft, bein Ende ift gekommen, und dein Geix ist aus!

\* Offenb. 17, 1.

14. Der Herr Zebaoth hat bei seiner Seele geschworen: 3ch will bich mit Menschen füllen, als wären's Rafer; die follen dir ein Liedlein fingen! (B. 15-19: vgl. R. 10, 12-16.)

15. Er hat die Erde durch seine Araft gemacht und den Weltkreis durch seine Weisheit bereitet und den himmel ausgebreitet durch seinen Berftand.

16. Wenn er donnert, so ift da Waffer bie Menge unter bem himmel; er zieht die Nebel auf vom Ende der Erde; er macht die Blike im Regen und läßt den Wind tommen aus feinen Vorratskammern.

17. Alle Menschen sind Narren mit ihrer Kunst, und alle Goldschmiede bestehen mit Schanden mit ihren Bildern; denn ihre Göken find Trügerei und baben fein Leben.

18. Es ist eitel Nichts und verführerisches Wert; sie muffen umkommen,

wenn sie heimgesucht werden.

19. Aber also ist ber nicht, ber Jatobs Schatzist; sondern der alle Dinge schafft, der ist's, und Frael ist sein Erbteil. Er heißt Berr Zebaoth.

20. Du bift . mein hammer, meine Ariegswaffe; durch dich zerschmettere ich die Heiben und zerstöre die Königreiche; \* 2. 50, 28; 3cf. 10, 5.

21. durch dich zerschmettere ich Rosse und Reiter und zerschmettere Wagen und Fuhrmänner

22. durch dich zerschmettere ich Män-

Babels Jünglinge und Jungfrauen;

23. durch dich zerschmettere ich Hirten und Herden und zerschmettere Bauern und Joche und zerschmettere Fürsten und Herren.

24. Und ich will Babel und allen Ginwohnern in Chaldaa vergelten alle ihre Bosheit, die sie an Zion begangen haben, vor euren Augen, spricht der Herr. \* 2. 50, 29,

25. Siehe, ich will an dich, du schäd-licher Berg, der dualle Welt verderbest, spricht der Herr; ich will meine Hand über dich strecken und dich von den Felsen herabwälzen und will einen verbrannten Berg aus bir machen,

26. baß man weber Edftein noch Grundstein aus dir nehmen könne, sondern eine ewige Wüste sollst du

fein, spricht der Herr.

27. Werfet Panier auf im Lande, blaset die Posaune unter den Heiden, · heiliget die Heiden wider sie; rufet wider sie die Königreiche Ararat, Minniund + Astenas; bestellet Hauptleute wider sie; bringet Rosse herauf wie flatternde Käfer!

\* Jef. 18, 8. + 1. Mofe 10, 8.

28. Beiliget die Beiden wider fie, die Könige aus Medien samt allen ihren Fürsten und Herren und bas ganze Land ihrer Herrschaft,

29. daß das Land erbebe und erfcrece; denn die Gedanken des Herrn wollen erfüllt werden wider Babel, daß er das Land Babel zur Wüste mache, barin niemand wohne.

30. Die Helden zu Babel werden nicht zu Felde ziehen, sondern müffen in der Festung bleiben, ihre Stärke ist aus, fie find Weiber geworden; ihre Wohnungen find angestedt und ihre Riegel zerbrochen.

31. Es läuft bier einer und ba einer bem andern entgegen, und eine Botschaft begegnet der andern, dem König zu Babel anzusagen, daß seine Stadt gewonnen sei bis ans Ende

32. und die Furten eingenommen und die Seen ausgebrannt sind und die Kriegsleute seien blöde geworden.

33. Denn also spricht der Herr Ze-baoth, der Gott Israels: "Die Tochter Babel ist wie eine Tenne, wenn man barauf brischt; es wird ihre Ernte gar bald kommen.

34. Nebukadnezar, der König zu Babel, hat mich gefressen und umgebracht;

Alte und Junge und zerschmettere | erhatausmireinleeres Gefäß gemacht: erhat mich verschlungen wie ein Drache: er hat feinen Bauch gefüllt mit meinem Köstlichsten; er hat mich verstoßen.

> 35. Nun aber komme über Babel der Frevel, an mir begangen und an meis nem Fleische, spricht die Ginwohnerin zu Zion, und mein Blut über die GinwohnerinChaldäa, spricht Jerusalem. 36. Darum spricht der Herr also: Siehe, ich will dir deine Sache aus-

> führen und dich rächen; ich will ihr Meer austrocknen und ihre Brunnen versiegen lassen. 37. Und Babel foll zum Steinhaufen und zur Wohnung der Schafale wer-

> den, zum Wunder und zum Anpfeifen, daß niemand darin wohne. R. 50, 18, 38. Sie follen miteinander brüllen

> wie die Löwen und schreien wie die jungen Löwen.

39. Ich will fie mit ihrem Trinken in die Hitze setzen und will sie trunken machen, daß sie fröhlich werden und einen ewigen Schlaf ichlafen, von dem fie nimmermehr aufwachen follen, spricht der Herr.

40. Ich will sie herunterführen wie Lämmer zur Schlachtbank, wie die

Widder mit den Böcken.

41. Wie ift · Sefach fo gewonnen und die Berühmte in aller Welt fo eingenommen! Wie ift Babel fo zum Wunder geworden unter den Heiden!

\*Rätselname für Babet. — R. 25, 28. 42. Es ist ein Meer über Babel gegangen, und es ift mit feiner Bellen

Menge bedeckt.

43. Ihre Städte find zur Büfte und zueinemdürren,öbenLandegeworden, zu einem Lande, darin niemand wohnt und barin tein Mensch wandelt.

44, Denn ich habe den Bel zu Babel beimgefucht und habe aus feinem Rachen geriffen, was er verschlungen hatte; und die Seiben follen nicht mehr zu ihm laufen; benn es sind auch die Mauern zu Babel zerfallen. A. 50, 2.

45. Ziehet heraus, mein Bolt, und errette ein jeglicher feine Seele vor bem grimmigen Zorn bes Herrn!

46. Euer Berg möchte sonft weich werden und verzagen vor dem Geschrei, das man im Lande hören wird: denn es wird ein Geschrei übers Jahr gehen und barnach im andern fahr auch ein Geschrei über Gewalt im Lande und wird ein Fürst wider ben andern fein.

47. Darum siehe, es kommt die Zeit, daß ich die Göken zu Babel heimfuchen will und ihr ganzes Land zu Schanden werden foll und ihre Erschlagenen barin liegen werden.

48. · Himmel und Erde und alles, wasdarinnenist, werden jauchzen über Babel, daß ihre Verstörer von Mitternacht gekommen sind, spricht der Herr.

\* Dffenb. 18, 20. 49. Und wie Babel in Frael die Erschlagenen gefällt hat, also sollen zu Babel die Erschlagenen fallen im ganzen Lande.

50. So ziehet nun hin, die ihr dem Schwert entronnen seid, und säumet euch nicht! Gedenket des herrn in fernem Lande und \* laffet euch Jeru= falem im Bergen sein! \* Bf. 187, 5.

51. Wir waren zu Schanden gewore den, da wir die Schmach hören mußten; und die Scham unser Angesicht bedecte, da die Fremden über das Heiligtum des Hauses des Herrn kamen.

52. Darum siehe, die Zeit kommt, spricht der Herr, daß ich ihre Gögen heimsuchen will, und im ganzen Lande follen die tödlich Berwundetenseufzen. 53, Und wenn Babel gen himmel stiege und ihre Macht in der Sohe

festmachte, so sollen doch Berstörer von mir über sie kommen, spricht der Herr.

54. Man hört ein Geschrei zu Babel und einen großen Jammer in der

Chaldäer Lande:

55. denn der Herr verstört Babel und verderbt fie mit ihrem großen Getümmel; ihre Wellen braufen wie die großen Waffer, es erschallt ihr

lautes Toben. 56. Denn es ist über Babel der Verftörer gekommen, ihre Belden werden gefangen, ihre Bogen werden zerbrochen: denn der Gott . der Rache, der

Herr, bezahlt ihr. \*5. Mose 82, 86. 57. Jch will ihre Fürsten, Weisen, Herren und Hauptleute und Krieger • trunten machen, daß fie einen ewigen Schlaf sollen schlafen, davon sie nimmermehr aufwachen, spricht der Rönig, der da heißt herr Zebaoth. \* B. 39.

58. So fpricht der Herr Zebaoth: Die Mauern der großen Babel sollen untergraben und ihre hohen Tore mit Feuer angesteckt werden, daß der Heiden Arbeit verloren sei, und daß verbrannt werde, was die Bölker mit Mithe erbaut haben. Sab. 2, 18.

59. Dies ift das Wort, das der Prophet Jeremia befahl Seraja, dem Sohn Merias, des Sohnes Maafejas, da er zog mit Zedekia, dem König in Juda, gen Babel im vierten Jahr seines Königreichs. Und Seraja war der Mtarschall für die Reise. \* 8. 86, 4. 60. Und Jeremia schrieb all das Unglück, so über Babel kommen sollte, in ein Buch, nämlich alle diese Worte, die wider Babel geschrieben find.

61. Und Reremia fprach zu Geraja: Wenn du gen Babel fommit, jo ichque

zu und lies alle diese Worte

62. und iprich: Berr, du haft gerebet wider diese Stätte, daß du sie willst ausrotten, daß niemand darin wohne. weder Mensch noch Vieh, sondern daß fie ewiglich wüst sei.

63. Und wenn du das Buch hast ausgelefen, fobinde einen Stein daran und wirf's in den Euphrat Offenb. 18, 21. 64. und sprich: Also soll Babel versenkt werden und nicht wieder aufkommen von dem Unglück, das ich über fie bringen will, sondern vergeben.

So weit hat Jeremia geredet.

### Das 52. Kavitel.

Anhang : turje Geschichte der Berftorung Jerufalems; Begnabigung bes Ronigs Jojachin. (B.1-27: bgl. R. 39, 1-10; 2.Kön. 24, 18-25, 21;

2. Chron. 86, 11-21.) 1. Zedefia war einundzwanzig Jahre

alt, da er König ward, und regierte elf Jahre zu Jerufalem. Seine Mutter hieß Samutal, eine Tochter Jeremia's zu Libna.

2. Und er tat, was dem Herrn übel gefiel, gleich wie Jojakim getan hatte.

3. Denn es ging des Herrn Born über Ferufalem und Juda, bis er sie von seinem Angesicht verwarf. Und Zedetia ftel ab vom König zu Babel. 4. Aber im neunten Jahr seines Rönigreichs, am zehnten Tage des zehnten Monats, kam Nebukadnezar, der Konig zu Babel, samt all seinem Heer wider Jerufalem, und fie belagertenes und machten Bollwerke ringsumber. 5. Und blieb also die Stadt belagert

bis ins elfte Jahr des Königs Zedefia. 6. Aber am neunten Tage des vierten Monats nahm der Hunger überhand in der Stadt, und hatte das Volk vom Lande nichts mehr zu effen.

7. Da brach man in die Stadt; und alle Kriegsleute gaben die Flucht und zogen zur Stadt hinaus bei der Nacht auf dem Wege durch das Tor zwischen den zwei Mauern, der zum Garten des Königs geht. Aber die Chaldaer lagen um die Stadt her.

8. Und da diese zogen des Weges zum blachen Feld, jagte der Chaldäer Herr dem König nach und ergriffen Zedefia in dem Felde bei Jericho; da zerstreute sich all sein Heer von ihm.

9. Und fie fingen den König und brachten ihn hinauf zum König zu Babel gen Ribla, das im Lande Hamath liegt; der sprach ein Urteil über ihn.

10. Allba ließ der König zu Babel die Söhne Zedekias vor seinen Augen erwürgen und erwürgte alle Fürsten

Juda's zu Ribla.

11. Aber Zebefia ließ er die Augen ausstechen und ließ ihn mit zwei Ketten binben, und führte ihn also der König zu Babel gen Babel und legte ihn ins Gefängnis, dis daß er starb. \$25.5.

12. Um zehnten Tage des fünften Monats, welches ist das neunzehnte Jahr Nebukadnezars, des Königs zu Babel, kam Nebusaradan, der Hauptmann der Trabanten, der stets um den König zu Babel war, gen Jerusalem

13. und verbrannte des Herrn Haus und des Königs Haus und alle Häufer zu Jerusalem; alle großen Häuser verbrannte er mit Feuer.

14. Und das ganze Heer der Chaldäer, so bei dem Hauptmann war, riß um alle Mauern zu Zerusalem rings-

umher.

15. Aber das arme Bolf und andere Bolf, so noch übrig war in der Stadt, und die zum König zu Babel fielen und das übrige Hand werfsvolf führte Nebusaraban, der Hauptmann, gefangen weg.

16. Und vom armen Bolf auf bem Lande ließ Nebusaradan, der Hauptmann, bleiben Weingärtner und

Acterleute.

17. Aber die ehernen Säulen am Haufe des Herrn und das Geftühl und das eherne Ateer am Haufe des herrn gerbrachen die Chaldaer und führten all das Erz davon gen Babel.

2. 27, 15—22.

18. Und die Ressellen und alle ehernen fer, Bellen und alle ehernen weg weg pflegte zu brauchen, nahmen sie weg.

4600.

19. Dazu nahm der Hauptmann, was golben und filbern war an Bedern, Räuchtöpfen, Becken, Kessellen, Leuchtern, Kösseln und Schalen.

20. Die zwei Säulen, das Meer, die zwölf ehernen Rinder darunter und die Geftühle, welche der König Salomo hatte lassen machen zum Hause des Herrn, alles diess Gerätes Erzwar unermeßlich viel.

\* 1. Rön. 7, 15-47.

21. Der zwei Säulen aber war eine jegliche achtzehn Ellen hoch, und eine Schnur, zwölf Ellen lang, reichte um fie her; und war eine jegliche vier Kinger dick und inwendig hohl;

22. und stand auf jeglicher ein eherner Knauf, fünf Ellen hoch, und ein Gitterwert und Granatäpfel waren an jeglichem Knauf ringsumher, alles ehern; und war eine Säule wie bie andere, die Granatäpfel auch.

23. Es waren der Granatäpfel sechsundneunzig daran, und aller Granatäpfel waren hundert an einem Gitter-

werk ringsumber.

24. Und der Sauptmann nahm den obersten Briefter Seraja und den Priester Zephanja, den nächsten nach ihm, und die drei Torhüter

\* 1. Chron. 5, 40.

25. und einen Kämmerer aus der Stabt, welcher über die Kriegsleute geseht war, und sieben Männer, welche um den König sein mußten, die in der Stadt gefunden wurden, dazu den Schreiber des Feldhauptmanns, der das Wolf im Lande zum Heer aufbot, dazu sein gechzig Mann Landvolks, so in der Stadt gefunden wurden:

26. diese nahm Nebusaradan, der Sauptmann, und brachte fie dem Ro-

nig zu Babel gen Ribla.

27. Und der König zu Babel schlug sie tot zu Nibla, das im Lande Hamath liegt. Also ward Juda aus seinem Lande weggeführt.

28. Dies ist das Bolk, welches Nebukadnezar weggeführt hat: im ste-

benten Jahr 3023 Juden; 2. Kön. 24, 11-16.

29. im achtzehnten Jahr aber des Nebukadnezar 832 Seelen aus Jerufalem;

30. und im breiundzwanzigsten Jahr bes Nebufabnezar führte Nebufaraban, der Haupimann, 745 Seelen weg aus Juda. Alle Seelen sind

(B. 81-84: bgl. 2. Kön. 25, 27-80.)

31. Aber im siebenunddreißigsten Jahr, nachdem Jojadin, der König zu Juda, weggeführt war, am fünfeundzwanzigsten Sage bes zwölften Monats, erhob Gvil-Merodach, der König mard, das Haupt Jojachins, des Königs in Juda, und ließ ihn aus dem Gefängnis

32. und redete freundlich mit ihm

und setzte seinen Stuhl über der Könige Stühle, die bei ihm zu Babel waren.

33. und wandelte ihm feines Gefängnisses Kleider, daß er vor ihm

aß ftets fein Leben lang.

34. Und ihm ward siets sein Unterhalt vom König zu Babel gegeben, wie es ihm verordnet war, sein ganzes Leben lang bis an sein Ende.

# Die Alagelieder Jeremia's.

## Das 1. Ravitel.

Jerufalem, verödet und beichimbft, flagt und fleht um Gife.

1. Wie liegt die Stadt so wuft, die voll Bolts war! Sie ift wie eine "Witwe, die Fürstin uner den Seiden; und die eine Königin in den Ländern war, muß nun dienen. \*3er. 81, 8.

dern war, muß nun dienen. \*Jec. 51, 5. 2. Sie weint des Nachts, daß ihr die Tränen über die Backen laufen; es ift •niemand unter allen ihren Freunden, der fie tröfte; alle ihre Plächsten sind ihr untreu und ihre Feinde geworden. \*96. 69, 21.

3. Juda ist gefangen in Elend und schwerem Dienst; sie wohnt unter den Seiden und sindet keine Ruhe; alle ihre Verfolger halten sie übel.

4. Die Straßen gen Jion liegen wüft, weil niemand auf ein Fest kommt; alle ihre Tore stehen öbe, ihre Priester seufzen; ihre Jungfrauen sehen jämmerstah, und sie ist betrübt.

5. Ihre Wiberlacher schweben empor, ihren Feinden geht's wohl; denn der Gerr hat sie voll Jammers gemacht um ihrer großen Sünden willen, und ihre Kinder sind gesangen

vor dem Feinde hin gezogen. 6. Se ist von der Tochter Zion aller Schmuck dahin. Ihre Fürsten sind wie die Widder, die feine Weide sinden und matt vor dem Treiber her gehen.

und matt der dem Letetoer ger gehen.

7. Ferusalem bentt in dieser Zeit, wie elend und verlassen sie ist und vie viel Gutes sie von alters her geshabt hat, weil all ihr Bolk darniederliegt unter dem Feinde und ihr niemand hilft; ihre Feinde sehen ihre Luftanihr undspottenihrer-Sabbate.

\*\*3. Tole20, 184, 285.

8. Jerusalem hat sich verfündigt;

darum muß sie sein wie ein unrein Weib. Alle, die sie ehrten, verschmäshen sie jest, weil sie ihre+Blöße sehen; sie aberseufzet und hat sich abgewendet.

B. 17. +3er. 18, 22.

9. Fir Unslat klebt an ihrem Saum; sie hätte nicht gemeint, daß es ihr zulett so gehen würde. Sie ist zugreulich heruntergestoßen und hat dazu niemand, der sie tröstet. Uch Herr, siehe an mein Elend; denn der Feind pranat fehr!

10. Der Feind hat seine Hand an alle ihre Kleinode gelegt; benn sie mußte zusehen, daß die Heilige tum gingen, - von denen du geboten haßt. sie sollten nicht in deine Gemeinde tommen.

\*8. Wose 28, 4.

11. All ihr Bolf seufst und geht nach Brot; sie geben ihre Kleinobe um Speise, daß sie die Seele laben. Uch Herr, siehe doch undschaue, wieschnöde ich geworden bin!

12. Euch fage ich allen, die ihr vorübergehet: Schauet doch und febet, ob irgend ein Schmerz fei mie mein Schmerz, der mich getroffen hat; denn der Gerr hat mich voll Jammers gemacht am Tage feines grimmigen Jorns.

13. Er hat ein Feuer aus der Höhe in meine Gebeine gesandt und es lassen walten. Er hat meinen Füßen ein Retz gestellt und mich zurückgeprellt; er hat mich zur Wüste gemacht, daß ich täglich trauern nuß.

14. Meine schweren Sünden sind burch seine Strafe erwacht und in haufen mir auf den halß gekommen, daß mir alle meine Kraft vergeht, Der herr hat mich also zugerichtet, daß ich nicht aufkommen kann.

15. Der Herr hat zertreten alle meine Starken, die ich hatte; er hat über mich ein Fest ausrufen laffen, meine junge Mannschaft zu verberben. Der Berr hat der Jungfrau Tochter Juda \* die Relter getreten. \* 3ef. 68, 8.

16. Darum weine ich so, und meine beiden Augen sließen mit Wasser, daß der Tröfter, der meine Seele follte erquicken, fern von mir ift. Meine Kinder sind dahin; denn der Feind hat die Oberhand gefriegt. Ser. 8, 28.

17. Bion ftreckt ihre Sande aus, und ift doch niemand, der fte tröfte; benn der Herr hat rings um Jafob her feinen Feinden geboten, daß Jerufa-Iem muß zwischen ihnen sein wie ein unrein Weib.

18. Der Herr ist gerecht; benn ich bin seinem Munde \* ungehorsam ge= wesen. Höret, alle Bölker, und schauet meinen Schmerz! meine Jungfrauen und Jünglinge find ins Gefangnis \* 2. 8, 42; 5, 16. gegangen.

19. Ich rief meine Freunde an, aber fiehabenmich betrogen. Meine Priefter und Altesten in der Stadt sind verschmachtet; benn fie . gehen nach Brot, damit fie ihre Seele laben.

20. Ach Herr, siehe doch, wie bange ist mir, daß mir's im Leibe davon weh tut! Mein Herz wallt mir in meinem Leibe, weil ich so gar ungehorsam gewesen bin. Draußen hat mich das Schwert und im Hause hat mich der Tod zur Witwe gemacht.

21. Man hört's wohl, daß ich seufze, und habe doch feinen Trofter; alle meine Feinde hören mein Unglud und freuen sich; das machit du. So laß doch den Tag kommen, den du ausrufest, daß es sihnen gehen foll wie mir. \* 2. 4, 21.

22. Lag alle thre Bosheit vor dich kommen und richte sie zu, wie du mich um aller meiner Miffetat willen zugerichtet haft; benn meines Seufzens ist viel, und mein Herz ist betrübt.

## Das 2. Kapitel.

Prauerlied fiber bie Bermuftung Juda's unb Jerufalems.

1. Wie hat der Herr die Tochter Zion mit feinem Born überschüttet! Er hat Die Berrlichkeit Ifraels vom Simmel auf die Erde geworfen; er hat nicht gedacht an feinen · Fußschemel am Tage feines Zorns. \*1. Chron. 28, 2. 2. Der Herr hat alle Wohnungen

Satobs ohne Barmherzigkeit vertilgt; er hat die Festen der Tochter Juda abgebrochen in feinem Grimm und geschleift; er hat entweiht beide, ihr Königreich und ihre Fürsten.

3. Er hat alle Hörner Ffraels in seinem grimmigen Zorn zerbrochen; er hat seine rechte Hand hinter sich gezogen, da der Feind fam, und hat in Jatob ein Feuer angesteckt, das

umber verzehrt.

4. Er hat efeinen Bogen gespannt wie ein Feind; feine rechte Sand hat er geführt wie ein Widersacher und hat erwürgt alles, was lieblich anzu-sehen war, und seinen Grimm wie ein Feuer ausgeschüttet in der Hütte

der Tochter Zion.

5. Der Herr ift gleich wie ein Feind; er hat vertilgt Frael, er hat vertilgt alle ihre Paläste und hat seine Festen verderbt; er hat der Tochter Juda viel Klagens und Leides gemacht.

6. Er hat sein Gezelt zerwühlt wie einen Garten und seine Wohnung verderbt; der Herr hat zu Zion Feiertag und Sabbat laffen vergeffen und in seinem grimmigen Zorn König und Priefter schänden laffen.

7. Der Herr hat seinen Altar vermorfen und sein Seiligtum entweiht; er hat die Mauern ihrer Paläste in des Feindes Hände gegeben, daß sie im Hause des Herrn geschrieen haben wie an einem \* Feiertag.

8. Der Herr hat gedacht zu verderben die Mauer der Tochter Zion; er hat die Richtschnur darübergezogen und seine Hand nicht abgewendet, bis er fie vertilgte; die Zwinger stehen kläglich, und die Mauer liegt jämmerlich.

9. Ihre Tore liegen tief in der Erde; er hat ihre Riegel zerbrochen und zus nichte gemacht. Ihr König und ihre Fürsten find unter den Heiden, wo fie das Gesek nicht üben können und ihre Propheten fein Gesicht vom Herrn

10. Die Altesten ber Tochter Zion liegen auf der Erde und sind still; sie werfen Staub auf ihre Häupter und haben Säcke angezogen; die Jung-frauen von Zerusalem hängen ihre Häupter zur Erbe.

11. Ich · habe + schier meine Augen ausgeweint, daß mir mein Leib davon webe tut; meine Leber ift auf die Erde ausgeschüttet über dem Jammer der Tochter meines Volks, da die Säuglinge und Unmündigen auf den Gasfen in der Stadt verschmachteten, \*Fer. 14, 17. + balb.

12. da fie zu ihren Mittern fprachen: Wo ist Brot und Wein? da sie auf den Gaffen in der Stadt verschmachteten wie die tödlich Bermunbeten und in den Armen ihrer Mütter den Geist aufgaben.

13. Ach du Tochter Jerufalem, wem foll ich dich vergleichen, und wofür foll ich dich rechnen? Du Jungfrau Tochter Zion, wem foll ich bich vergleichen, damit ich dich trösten möchte? Denn bein Schaden ist groß wie ein Meer;

wer kann dich heilen?

14. Deine Propheten haben dir lose und törichte Gesichte gepredigt und dir deine Miffetat nicht geoffenbart, damit fie bein Gefängnis abgewandt hätten, sondernhaben dir gepredigt lose Predigt, damit fie dich zum Lande hinaus predigten. Jer. 14, 14—16; 28, 14—22.

15. Alle, die vorübergehen, klatschen mit Sänden, pfeifen dich an und schütteln den Kopf über die Tochter Jerufalem : Ift bas die Stadt, von ber man fagt, fiefei die allerschönste, der sich das ganze Land freut ? \* Pf. 48, 8; Befet. 18, 14.

16. Alle deine Feinde sperren ihr Maul auf wider dich, pfeifen bich an, ·blecken die Zähne und sprechen: Se! wir haben fie vertilgt; das ift ber Tag, den wir +begehrt haben; wir haben's erlangt, wir haben's erlebt.
\* His 18, 9. + Pj. 25, 25; 187, 7.

17. Der Herr hat getan, mas er vorhatte; er hat sein Wort erfüllt, das er längst zuvor geboten hat; er hat ohne Barmherzigkeit zerstört; er hat den Feind über dich erfreut und deiner Widersacher Horn erhöht.

18. Ihr Herz schrie zum Herrn. O du Mauer der Tochter Zion, laß Tag und Nacht . Tränen herabfließen wie einen Bach; höre auch nicht auf, und dein Augapfel laffe nicht ab!

19. Stehe des Nachts auf und schreie; schütte bein Herz aus in der ersten Wache gegen den Herrn wie Waffer; hebe beine Sände gegen ihn auf um ber Seelen willen beiner jungen Rinder, die vor Hunger verschmachten porn an allen Gaffen!

20. Herr, schaue und siehe doch, wen du so verderbt hast! Sollen denn die Weiber . ihres Leibes Frucht effen, die Kindlein, so man auf händen trägt? Sollen denn Propheten und l

Priester in dem Heiligtum des Herrn fo erwürgt werden? \*5. Mofe 28, 58-57.

21. Es lagen in den Gaffen auf der Erde Knaben und Alte; meine Jungfrauen und Jünglinge sind durchs Schwert gefallen. Du hast gewürgt am Tage deines Zorns; du hast ohne Barmherzigkeit geschlachtet.

22. Du haft meine Feinde umher gerufen wie auf einen . Feiertag, daß niemand am Tage bes Zorns bes Herrn entronnen und übriggeblieben ift. Die ich auf den Händen getragen und erzogen habe, die hat der Keind umgebracht.

### Das 3. Kapitel. Jeremia's Rlage und Troft.

1. 3th bin ein elender Mann, ber die Rute feines Grimmes feben muß. 2. Er hat mich geführt und laffen gehen in die Finsternis und nicht ins Licht.

3. Er hat seine Hand gewendet wider mich und handelt gar anders mit mir

für und für.

4. Er hat mir Fleisch und Haut alt gemacht und mein Gebein zerschlagen. 5. Er hat mich verbaut und mich mit Galle und Mühe umgeben.

6. Er hat mich in Finsternis gelegt wie die, so längst tot sind. 1816. 148, 3.
7. Er hat mich vermauert, daß ich nicht heraus kann, und mich in harte Fesseln gelegt.

Diob 19, 8. 8. Und wenn ich gleich schreie und rufe, so stopft er die Ohren zu vor meinem Gebet. Bi. 22, 8; 69, 4,

9. Er hat meinen Weg vermauert mit Wertstücken und meinen Steig umgekehrt.

10. Er hat auf mich gelauert wie ein Bar, . wie ein Löwe im Berborgenen. \* Hiob 10, 16.

11. Er läßt mich bes Weges fehlen. Er hat mich zerstückt und zunichte gemucht.

12. Er hat seinen Bogen gespannt und mich dem Pfeil zum Ziel gefteckt. 13. Er hat aus dem Röcher in meine

Nieren schießen laffen.

14. Ich bin ein Spott allem meinem Bolkund täglich ihr Liedlein. Siob 80, 9. 15. Er hat mich mit Bitterkeit gefat-

tigt und mit Wermut getränkt. 16. Er hat meine Zähne zu kleinen

Stücken zerschlagen. Er wälzt mich in der Asche.

17. Meine Seele ift aus bem Frie-

den vertrieben; ich muß des Guten vergeffen.

18. Ichfprach: Mein Vermögen ift dahinundmeine Hoffnung auf den herrn.

19. Gedenke doch, wie ich so elend und verlaffen, mit Wermut und Galle getränkt bin!

20. Du wirst ja daran gedenken; denn meine Seele fagt mir's.

21. Das nehme ich zu Herzen, barum

hoffe ich noch:

778

22. Die Güte bes Herrn ift's, daß wir nicht gar aus find; feine Barm= herzigkeit hat noch kein Ende, Meh. 9, 31.

23. fondern fie ift alle Morgen neu, und beine Trene ift groß.

24. Der Serr ift mein \* Teil, fpricht meine Seele; darum will ich aufihn

hoffen. \* 986. 16, 5; 78, 26. 25. Denn ber Berr ift freundlich bem, der auf ihn harrt, und der Seele,

die nach ihm fragt.

26. Es ift ein toftlich Ding, geduldig sein und auf die Hilfe des Herrn hoffen. Möm. 12, 12.

27. Es ift ein köstlich Ding einem Mann, bag er bas Joch in feiner Jugend trage;

28. daß ein Verlaffener gebuldig fei, wenn ihn etwas überfällt,

29. und seinen Mund in den Staub stecke und der Hoffnung warte

30. und laffe sich auf die Backen schlagen und viel Schmach anlegen. 31. Denn ber Gerr verstößt nicht

ewialich:

32. sondern er betrübt wohl, und erbarmt sich wieder nach seiner großen Güte. Jef. 54, 8. 33. Denn er nicht von Herzen die

Meniden plagt und betriibt, 34. als wollte er alle die Gefangenen auf Erden gar unter seine Füße

aertreten 35. und eines Mannes Recht vor dem Allerhöchsten beugen laffen

36. und eines Menschen Sache vertehren laffen, gleich als fabe es ber Herr nicht.

37. Wer darf denn fagen, daß . folches geschehe ohne des Herrn Befehl Jef. 45, 7; Amos 8, 6.

58. und daß nicht Bofes und Gutes tomme aus dem Munde des Aller-

39. Wie murren benn die Leute im Leben also? Ein jeglicher murre wider feine Gunde!

40. Und lakt uns erforschen und prüfen unser Wesen und uns zum Herrn bekehren!

41. Lagt uns unfer Berg famt ben Banden aufheben zu Gott im Simmel! 42. Wir, \* wir haben gefündigt und

find ungehorfam gewesen: darum hast du billig nicht verschont:

\*Bs. 108, 6; Dan. 9, 5. 43. sondern du hast uns mit Zorn überschüttet und verfolgt und ohne

Barmherzigkeit erwürgt.

44. Du haft dich mit einer Bolte verdeckt, daß kein Gebet hindurch konnte. 45. Du hast uns zu Kot und Unflat gemacht unter den Bölfern.

46. Alle unfre Keinde sperren ihr

Maul auf miber uns.

47. Wir werden gedrückt und geplagt mit Schrecken und Angst.

48. Meine Augen rinnen mit Wafferbächen über den Jammer der Tochter meines Bolks.

49. Meine Augen fließen und fonnen nicht ablaffen; benn es ist tein Aufhören da,

50. bis der Herr vom Kimmel berab-

schaue und sehe barein.

51. Mein Augefrißtmir das Lebenweg um die Töchter meiner Stadt. 2.2, 11. 52. Meine Feinde haben mich gehent

wie einen Bogel ohne Urfache; 53. fie haben mein Leben in einer Grube schier umgebracht und Steine

auf mich geworfen;

54. sie haben auch mein haupt mit Wasser überschüttet; da sprach ich: Nun bin ich gar dahin.

55. 3ch rief aber beinen Ramen an. Herr, unten aus der Grube, 181, 180, 1. 56. und du erhörtest meine Stimme: Berbirg beine Ohren nicht vor meinem Seufzen und Schreien!

57. Dunahest dich zumir, wennich bich anrufe, und sprichft: Kürchte bich nicht! 58. Du führeft, Herr, die Sache mei-

ner Seele und erlösest mein Leben. 59. Du stehest, Berr, wie mir fo

Unrecht geschieht; hilf mir zu meinem Recht!

60. Du stehest alle ihre Rache und alle thre Gebanken wiber mich.

61. Berr, bu boreft ihr Schmaben und alle ihre Gebanken über mich, 62. die Lippen meiner Widersacher

und ihr Dichten wider mich täglich. 63. Schaue boch, fie figen ober fteben

auf, so ssingen sie von mir Liedlein.

64. Bergilt ihnen, Herr, wie sie verdient haben! R. 1, 21; Bf. 187, 8. 65. Lag ihnen bas Berg erschrecken,

laß sie beinen Fluch fühlen!
66. Berfolge sie mit Grimm und vertilge fie unter dem Himmel des Herrn!

# Das 4. Kapitel.

Elend und Somach Suba's.

1. Wie ist das Gold so gar verdunkelt und bas feine Gold fo häßlich geworden und liegen die Steine des Heiligtums vorn auf allen Gaffen aerstreut! **2.** 1, 6. 10.

2. Die edlen Rinder Zions, dem Golde gleich geachtet, wie find fie nun ben irbenen Töpfen gleich, die ein

Töpfer macht!

3. Auch Schafale reichen die Brüfte ihren Jungen und fäugen sie; aber die Tochter meines Bolfs muß unbarmherzigseinwieein Strauginder Bufte.

4. Dem Säugling klebt seine Zunge an seinem Caumen vor Durft; die jungen Kinder heischen Brot, und ist niemand, der's ihnen breche.

5. Die zuvor leckere Speise aßen, perschmachten jest auf den Gaffen; die zuvor in Scharlach erzogen find, die müffen jekt im Rot liegen.

6. Die Miffetat ber Tochter meines Volks ist größer denn die Sünde Sodoms, die plöglich umgekehrt ward, und tam teine Sand bazu.

1. Moje 18, 20; 19, 24. 25. 7. Ihre Fürsten waren reiner denn ber Schnee und flarer benn Milch; ihre Geftalt war rötlicher denn Korallen; ihr Ansehen war wie Saphir.

8. Nun aber ift ihre Gestalt so dunkel vor Schwärze, baß man fie auf ben Gaffen nicht tennt; ihre Haut hängt an den Gebeinen, und find fo burr wie ein Scheit.

9. Den Erwürgten durchs Schwert geschah beffer als denen, foda hungers starben, die verschmachteten und umgebracht wurden vom Mangel der

Früchte des Ackers.

10. Es haben die barmherzigsten Weiber ihre Rinder felbft muffen tochen. daß fie zu effen hätten in dem Jammer der Tochter meines Volks.

11. Der Herr hat seinen Grimm vollbracht; er hat seinen grimmigen Born ausgeschüttet; er hat zu Zion ein Feuer angesteckt, das auch ihre Brundfesten verzehrt hat.

12. Es hätten's die Rönige auf Erden nicht geglaubt noch alle Leute in der Welt, daß der Widersacher und Keind follte zum Tor Jerusalems einziehen.

13. Es ift aber geschehen um ber Günden willen ihrer Propheten und um der Miffetaten willen ihrer Priefter, die darin der Gerechten Blut vergoffen.

14. Sie gingen bin und ber auf ben Baffen wie die Blinden und maren mit Blut besudelt, daß man auch ihre Rleider nicht anrühren konnte:

15. man rief fie an: Weicht, ihr Unreinen, weicht, weicht, rührt nichts an! Wenn fie floben und umberirrten, fo fagte man auch unter den Keiden: Sie follen nicht länger dableiben.

16. Des Herrn Zorn hat sie zerstreut; er will sie nicht mehr ansehen. Die Briefter ehrte man nicht, und mit den · Alten übte man keine Barmherzig-\* R. 5, 12; 5. Mofe 28, 50; Sef. 47, 6.

17. Noch gafften unfre Augen auf die nichtige Hilfe, bis fie mübe wurden, ba wir warteten auf ein Bolt, bas uns doch nicht belfen konnte.

18. Man jagte uns, daß wir auf unfern Gassen nicht gehen durften. Da tam auch unser Ende; unfre Tage find aus, unser Ende ift gekommen.

19. Unfre Verfolger waren schneller benn die Abler unter dem himmel; auf den Bergen haben fie uns verfolgt und in der Wüste auf uns gelauert.

20. Der Gefalbte des Herrn, der unfer Trostwar, ift gefangen worden, da sie uns verstörten; des wir uns tröfteten, wir wollten unter feinem Schatten leben unter den Seiden. Jer. 52, 8. 11.

21. Ja, freue dich und fei fröhlich, du Tochter Edom, die du wohnest im Lande Uz! denn der + Relch wird auch über dich kommen; du mußt auch trunken und entblößt werden.

\*8. 1, 21; Bf. 187, 7; Jer. 25, 15. 21. 22. Aber • beine Miffetat hat ein Ende, du Tochter Zion; er wird bich nicht mehr laffen wegführen. deine Miffetat, du Tochter Edom, wird er beimfuchen und beine Gunden aufdecken. \* 3cf. 40, 2,

## Das 5. Ravitel.

Bebet bes gebrüdten Bolles um Gnade und Bilfe. 1. Gedenke, Herr, wie es uns geht; schaue und fiehe an unfre Schmach!

2. Unser Erbe ift den Fremden zuteil geworden und unsre Häuser den Ausländern.

3. Wir find Waifen und haben | feinen Vater; unsre Mütter sind wie Witmen.

4. Unfer Waffer müffen wir um Geld trinken; unser Holz muß man bezahlt

bringen laffen. 5. Man treibt uns über Hals; und

wenn wir schon müde sind, läßt man uns doch keine Ruhe.

6. Wir haben uns muffen Agypten und Affur ergeben, auf daß wir doch

Brot fatt zu effen haben.

7. Unfre Bäter haben gefündigt und find nicht mehr vorhanden, und wir müffen ihre Miffetaten entgelten. 2. Dtofé 20, 5 ; Jer. 81, 29 ; Befet. 18, 2.

8. Anechte herrschen über uns, und ist niemand, der uns von ihrer Hand

errette.

9. Wir müffen unfer Brot mit Gefahr unfers Lebens holen vor dem Schwert in der Wüste.

10. Unfre Haut ift verbrannt wie in einem Ofen vor dem greulichen

Hunger.

11. Sie haben die Weiber zu Zion geschwächt und die Fungfrauen in den Städten Juda's.

henft, und die Person der Alten hat man nicht geehrt.

13. Die Jünglinge haben Mühlsteine müssen tragen und die Knaben über dem Holztragen straucheln.

14. Es sizen die Alten nicht mehr unter dem Tor, und die Fünglinge treiben kein Saitenspiel mehr.

15. Unsers Herzens Freude hat ein Ende; unser Reigen ist in Wehtlagen

verfehrt.

16. \*Die Krone unsers Hauptes ist abgefallen. D weh, daß wir fo gefündigt haben! \* 3er. 18, 18. 17. Darum ift auch unfer Bergbetrübt,

und unfre Augen find finfter geworden 18. um des Berges Zion willen, daß er sowüstliegt, daß die Küchse darüber-

laufen.

19. Aber du, Herr, der du ewiglich bleibest und dein Thron für und für, 20. warum \* willst du unser so gar vergessen und uns lebenslang so gar verlaffen? \* 281, 13, 2,

21. Bringe uns, Herr, wieder zu dir, daß wir wieder heimkommen; erneue unfre Tage wie vor alters!

22. Denn du haft uns verworfen 12. Die Fürsten sind von ihnen ge- und bist allzusehr über uns erzürnt.

# Der Prophet Hesekiel.

Das 1. Rapitel. Ericheinung der Berrlichfeit des Berrn über ben Cherubim.

1. Im dreißigsten Jahr, am fünften Tage des vierten Monats, da ich war unter ben Gefangenen am Waffer & Chebar, tat sich der Himmel auf, und Gottzeigte mir Gesichte. \* R. 20, 15.

2. Derselbe fünfte Tag des Monats war eben im fünften Jahr, nachdem · Jojachin, der König Juda's, war gefangen weggeführt. \*2. Kön. 24, 15.
3. Da geschah des Herrn Wort zu

Befefiel, bem Sohn Bufis, bem Priefter, im Lande der Chaldaer, am Baffer Chebar; dafelbit tam Die Hand des herrn über ihn.

4. Und ich fah, und fiehe, es tam ein ungestümer Wind von Mitternacht her mit einer großen Wolke voll Feuer, das allenthalben umher glänzte; und mitten in bem Feuer mar es licht-2. 10: Dffenb. 4, 6-8.

5. Und darin war es gestaltet wie vier Tiere, und dieselben waren ans zusehen wie Menschen.

6. Und ein jegliches hatte vier Ange-

fichter und vier Flügel.

7. Und ihre Beinestanden gerade, und ihreFüßewaren gleich wieRinderfüße und glänzten wie helles, glattes Erz. 8. Und fiehatten Menschenhändeunter ihren Flügeln an ihren vier Seiten; denn sie hatten alle vier ihre Angesichter und ihre Flügel. 9. Und je einer der Flügel rührte an

ben andern; und wenn fie gingen, mußten fie fich nicht herumlenten. sondern wo sie hin gingen, gingen

fie stracks vor sich.

10. Ihre Angesichter waren vorn gleich einem Menschen, und zur rechten Seite gleich einem Löwen bei allen vieren, und zur linken Seite gleich einem Ochsen bei allen vieren, und hinten gleich einem Abler bei allen vieren.

11. Und ihre Angesichter und Flügel waren obenher zerteilt, daß je zwei Flügel zusammenschlugen, und mit zwei Flügeln bedeckten fie ihren Leib.

12. Wo fie hin gingen, da gingen fie ftracks vor fich - fie gingen aber, . wo der Geift fie hin trieb - und mußten fich nicht herumlenken, wenn sie gingen.
\*\*8.20.

13. Und die Tiere waren anzusehen wie feurige Rohlen, die da brennen, und wie Facteln; und das Feuer fuhr hin zwischen den Tieren und gab einen Glanz von sich, und aus dem Feuer gingen Blige.

14. Die Tiere aber liefen hin und her

wie der Blik.

15. Als ich die Tiere fo fah, fiehe, da stand ein Rad auf der Erde bei den vier Tieren und war anzusehen

wie vier Räder.

16. Und die Räder waren wie ein Türkis und waren alle vier eins wie bas andere, und sie waren anzusehen,

als wäre ein Rad im andern. 17. Wenn sie gehen sollten, konnten fie nach allen ihren vier Seiten gehen und mußten sich nicht herumlenken,

wenn sie gingen. 18. Ihre Felgen und Höhe waren schrecklich; und ihre Felgen waren voller Augen um und um an allen

vier Rädern.

19. Und wenn die Tiere gingen, so gingen die Räder auch neben ihnen; und wenn die Tiere fich von der Erde emporhoben, so hoben sich die Räder auch empor.

20. Wo der Geift sie hin trieb, da gingen fie hin, und die Raber hoben fich neben ihnen empor; denn es war der Geist der Tiere in den Rädern. B. 12.

21. Wenn sie gingen, so gingen diese auch; wenn fie standen, fo standen diefe auch; und wenn sie sich emporhoben von der Erde, so hoben sich auch die Räder neben ihnen empor; denn es mar der Geift der Tiere in den Rädern.

22. Oben aber über den Tieren mar es gestaltet wie ein Himmel, wie ein Rriftall, schrecklich, gerade oben über ihnen ausgebreitet, 2. Mofe 24, 10.

23. daß unter dem Himmel ihre Flügel einer stracks gegen den andern standen, und eines jeglichen Leib be-

bedten zwei Flügel.

24. Und ich hörte die Flügel rauschen wie große Waffer und wie ein Geton des Allmächtigen, wenn sie gingen, und wie ein Getümmel in einem Beer. Wenn sie aber stillstanden, so ließen fie die Flügel nieder.

25. Und wenn fie ftillftanden und Die Alügel niederließen, so donnerte es in dem himmel oben über ihnen. I was ich dir geben werde.

26. Und über dem Himmel, so oben über ihnen war, war es gestaltet wie ein Saphir, gleichwie ein Stuhl; und auf dem Stuhl faß einer, gleichwie ein Mensch geftaltet.

27. Und ich fah, und es war lichthell, und inwendig war es gestaltet wie ein Feuer um und um. Bon seinen Lenden überwärts und unterwärts fah ich's wie Feuer glänzen um und um.

28. Gleichwie der Regenbogen fieht in den Wolfen, wenn es geregnet hat, also glänzte es um und um. war das Ansehen der Herrlichkeit des Und da ich's gesehen hatte, fiel ich auf mein Angesicht und hörte einen reden. Dffenb. 4, 8.

# Das 2. Kapitel.

Befefiels Berufung jum Prophetenamt.

1. Und er sprach zu mir: Du Menschenkind, tritt auf deine Füße, so will ich mit dir reden.

2. Und da er so mit mir redete, mard ich wieder erquickt und trat auf meine Füße und hörte dem zu, der mit mir

3. Und er sprach zu mir: Du Menschenkind, ich sende dich zu ben Rindern Ifrael, zu dem abtrünnigen Bolt, so von mir abtrünnig geworden sind. Sie samt ihren Vätern haben bis auf diesen heutigen Tag wider mich getan.

4. Aber die Kinder, zu welchen ich dich sende, haben harte Röpfe und verstockte Herzen. Zu denen sollst du sa-gen: So spricht der Herr Herr!

5. Sie \* gehorchen oder lassen's. Es ist wohl ein ungehorsames Haus; dennoch sollen sie wissen, daß ein Prophet unter ihnen ift. \* \$. 3, 11, 27,

6. Und du, Menschenkind, sollst dich vor ihnen nicht fürchten noch vor ihren Worten fürchten. Es find wohl widerspenstige und stachlige Dornen bei dir, und du wohnst unter Storpionen; aber du sollst dich nicht fürch. ten vor ihren Worten noch vor ihrem Angesicht dich entsetzen, ob sie wohl ein ungehorsames Haus sind,

7. sondern du sollstihnen meine Worte sagen, sie gehorchen oder lassen's; denn es ist ein ungehorsames Volk.

8. Aber du, Menschenkind, höre du, was ich dir fage, und sei nicht ungehorsam, wie das ungehorsame Haus tit. Tue beinen Mund auf und iß,

9. Und ich sah, und siehe, da war eine Hand gegen mich ausgereckt, die hatte einen zusammengelegten Brief; Offenb. 10, 8—11.

10. den breitete sie aus vor mir, und er war beschrieben auswendig und inwendig, und stand darin geschrieben Rlage, Ach und Webe.

## Das 3. Kavitel.

Bott gibt bem Bropheten einen Brief gu effen. Defetiel wird entrudt, jum Bachter über bas hans Frael bestellt und ichaut abermals bie Berrlichteit bes Berrn.

1. Und er sprach zu mir: Du Menschenkind, iß, was vor dir ist, iß diesen Brief, und gehe hin und predige dem Hause Frael! R. 2, 9. 2. Da tat ich meinen Mund auf, und

er gab mir den Brief zu effen

3. und sprach zu mir: Du Menschenfind, bu mußt diefen Brief, den ich dir gebe, in beinen Leib effen und deinen Bauch damit füllen. Da ak ich ihn, und er war in meinem Munde so suß wie Sonig.

4. Und er sprach zu mir: Du Menschenkind, gehe hin zum Hause Ifrael und predige ihnen meine Worte.

5. Denn ich sende dich ja nicht zu einem Volk, das eine fremde Rede und unbefannte Sprache hat, fondern

zum Haufe Ffrael;

6. ja freilich nicht zu großen Böltern, die fremde Rede und unbefannte Sprache haben, welcher Worte du nicht verstehen könntest. Und wenn ich dich gleich zu benfelben fendete, würden sie dich doch gern hören.

7. Aber das Haus Ffrael will dich nicht hören, denn sie wollen mich felbst nicht hören; denn das ganze Haus Ffrael hat harte Stirnen und

perstoctte Herzen.

8. Siehe, ich habe bein Angeficht hart gemacht gegen ihr Angesicht und beine

Stirn gegen ihre Stirn. Jer. 1, 18. 9. Ra, ich habe beine Stirn so hart wie einen Demant, der härter ist denn ein Fels, gemacht. Darum fürchte dich nicht, entlege dich auch nicht vor ihnen, daß sie so ein ungehorsames Haus sind.

10. Und er sprach zu mir: Du Menschenkind, alle meine Worte, die ich dir sage, die fasse zu Herzen und

nimm fte gu Dhren!

11. Und gehe hin zu den Sefangenen deines Volks und predige ihnen und sprich zu ihnen: So spricht der Herr Berr! fle horen's ober laffen's. R.s. s. 7.

12. Und ein & Wind hob mich auf. und ich hörte hinter mir ein Geton wie eines großen Erdbebens: Gelobt sei die Herrlichkeit des Herrn an ihrem Ort! \* R. 8, 8; Abg. 8, 89.

13. Und war ein Rauschen von den Flügeln der Tiere, die aneinander schlugen, und auch das Rasseln der Räder, so hart bei ihnen waren, und das Geton eines großen Erdbebens.

14. Da hob mich der Wind auf und führte mich weg. Und ich fuhr dahin in bitterm Grimm, und bes Herrn

Sand hielt mich feft.

15. Und ich kam zu den Gefangenen. die am Waffer Chebar wohnten, gen Thel-Abib, und sette mich zu ihnen, die da faßen, und blieb dafelbst unter ihnen sieben Tage ganz traurig.

16. Und da die sieben Tage um waren, geschah des Herrn Wort zu mir

und fprach:

17. Du Menschenkind, ich habe bich jum \*Bächter gefest über das Haus Ffrael; du follst aus meinem Munde bas Wort hören und fie

von meinetwegen warnen. \*K. 38, 7-9; Jef. 52, 8; Debr. 18, 17.

18. Wenn ich dem Gottlosen fage: Du mußt des Todes sterben, und du warnst ihn nicht und sagst es ihm nicht, damit sich der Gottlose vor feinem gottlofen Wefen hüte, auf daß er lebendig bleibe: jo wird der Gottlose um seiner Sünde wil= len sterben: aber sein Blut will ich von deiner Hand fordern.

19. Wo du aber den Gottlofen warnst und er fich nicht befehrt von feinem gottlofen Befen und Wege, fo mirb er um feiner Gunbe willen fterben; aber bu haft beine

Seele errettet.

20. Und wenn • sich ein Gerechter von seiner Gerechtigkeit wendet und tut Bofes, fo werde ich ihn laffen anlaufen, daß er muß sterben. Denn weil du ihn nicht gewarnt haft, wird er um feiner Gunde willen fterben muffen, und seine Gerechtigkeit, die er getan hat, wird nicht angesehen werden; aber sein Blut will ich von beiner Hand fordern. \* R. 18. 24.

Wo du aber den Gerechten marnit, daß er nicht fündigen foll, und er fündigt auch nicht, so soll er leben, denn er hat sich warnen lassen; und

du hast deine Seele errettet.

22. Und \*daselbst tam des Herrn

Sand über mich, und er sprach zu mir: | Wache dich auf und gehe hinaus ins Feld; ba will ich mit dir reden. \* R. 1, 8.

23. Und ich machte mich auf und ging hinaus ins Feld; und siehe, da stand die Herrlichkeit des Herrn daselbst, gleichwie ich fie am Baffer Chebar gesehen hatte; und ich fiel nieder auf mein Angesicht.

24. Und ich ward erquickt und trat auf meine Füße. Und er redete mit mir und fprach ju mir: Gehe hin und verschließ dich in deinem Hause! \*a.2,2. 25. Und du, Menschenkind, siehe, man

wird dir Stricke anlegen und dich das mit binden, daß du nicht ausgeben

follst unter sie.

26. Und ich will bir die Runge an beinem Gaumen fleben laffen, daß du verstummen sollst und nicht mehr sie strafen könnest; denn es ist ein \* un= gehorsames Haus. \* \$. 2, 5. 7.

27. Wenn ich aber mit dir reden werde, will ich dir den Mund auftun, daß bu zu ihnen sagen sollst: So spricht der Herr Herr! Wer's hört, der höre es; wer's läßt, der laffe es; benn es ist ein ungehorsames Haus. B. 11.

## Das 4. Kapitel.

Die Belagerung Jerufalems borgebilbet.

1. Und du, Menschenkind, nimm einen Ziegel; ben lege vor bich und entwirf darauf die Stadt Jerusalem 2. undmache eine Belagerung darum und baue ein Bollwerk darum und schütte einen Wall barum und mache ein Beerlager darum und ftelle Sturmboce rings um fie her.

3. Vor dich aber nimm eine eiserne Pfanne; die laß eine eiserne Mauer fein zwischen dir und ber Stadt, und richte bein Ungesicht gegen sie und belagere sie. Das sei ein Zeichen dem

Haufe Ffrael.

4. Du follst dich auch auf deine linke Seite legen und die Miffetat des Hauses Ifrael auf dieselbe legen; soviel Tage du darauf liegft, so lange follft du auch ihre Missetat tragen.

5. Ich will dir aber die Jahre ihrer Missetat zur Anzahl der Tage machen, nämlich dreihundertundneunzig Tage; so lange sollst du die Wissetat

bes Hauses Frael tragen.

6. Und wenn du solches ausgerichtet haft, follst du barnach dich auf beine rechte Seite legen und sollst tragen die Miffetat des Hauses Juda vier-

porgebilbet. gig Tage lang; benn ich gebe bir hier auch je einen Tag für ein Jahr.

7. Undrichtedein Angesicht und beinen bloßen Urm wider das belagerte Ferufalem und weisfage wider dasfelbe.

8. Und siehe, ich will dir Stricke anlegen, daß du dich nicht wenden fönnest von einer Seite zur andern, bis du die Tagedeiner Belagerung vollendethaft.

9. So nimm nun zu dir Weizen, Gerfte, Bohnen, Linfen, Birfe und Spelt und tue alles in ein Kaß und mache dir Brot baraus, soviel Tage du auf beiner Seite lieast, daß du · dreihundertundneunzig Tage dar= an zu effen haft,

10. alfo daß beine Speise, bie du täglich effen follft, sei zwanzig Lot nach bem Gewicht. Solches follft du von

einer Zeit zur andern effen.

11. Das Waffer follft bu auch nach bem Maß trinten, nämlich bas fechste Teil vom hin, und follst solches auch von einer Zeit zur andern trinken.

12. Gerstentuchen sollft du effen, die du vor ihren Augen auf Menschen-

mist backen sollst.

13. Und der Herr sprach: Also müssen die Kinder Frael ihr unreines Brot effen unter den Heiden, dahin ich fie

verstoßen werde.

14. Ich aber sprach: Ach Herr Herr! fiehe, meine Seele ift noch nie unrein geworden; benn ich habe von meiner Jugend auf bis auf diese Zeit kein Nas noch Zerriffenes gegessen, und ift nie unreines Fleisch in meinen Mtund gekommen. Apg. 10, 14.

15. Er aber sprach zu mir: Siehe, ich will dir Ruhmist für Menschen mist zulassen, darauf du dein Brot

machen sollst.

16. Und sprach zu mir: Du Menschenkind, siehe, eich will den Vorrat des Brots zu Jerusalem wegnehmen, daß sie das Brot effen muffen nach dem Gewicht und mit Kummer, und das Waffer nach dem Maß mit Kum-

mer trinten, \* 9. 5, 18. 17. darum daß es an Brot und Waffer mangeln und einer mit dem andern trauern wird und fie in ihrer Miffetat

verschmachten sollen.

## Das 5. Ravitel.

Strafgerichte Bottes über bie Stabt Jerufalem. 1. Und bu, Menschenkind, nimm ein Schwert, scharf wie ein Schermeffer, und fahr damit über dein Haupt und

und teile das Haar damit.

2. Das eine britte Teil follst bu mit Keuer verbrennen mitten in der Stadt. wenn die Tage der Belagerung um find : das andere dritte Teil nimm und schlag's mit dem Schwert ringsumher; das lette dritte Teil streue in ben Wind, daß ich das Schwert hinter ihnen her ausziehe.

3. Nimm aber ein klein wenig bavon und binde es in beinen Mantelzipfel.

4. Und nimm wiederum etliches das von und wirf's in ein Feuer und verbrenne es mit Feuer; von dem foll ein Feuer auskommen über das ganze Haus Afrael.

5. So spricht der Herr Herr: Das ift Jerusalem, das ich mitten unter die Heiden gesetzt habe und ringsumher

Länder.

6. Aber es hat mein Gesetz verwandelt in gottlose Lehre mehr denn die Beiden, und meine Rechte mehr denn die Länder, so ringsumher liegen. Denn fie verwerfen mein Gesek und wollennichtnachmeinen Rechtenleben.

7. Darum spricht der Herr Herr also: Weil ihr's mehr macht benn die Beiben, so um euch her find, und nach meinen Geboten nicht lebt und nach meinen Rechten nicht tut, sondern nach der Heiden Weise tut, die um euch her find,

8. so spricht der Herr Herr also: Siehe, ich will auch an dich und will Recht über dich gehen lassen, daß die

Beiben gufeben follen;

9. und will also mit dir umgehen, wie ich nie getan und hinfort nicht tun werbe, um aller beiner Greuel willen:

10. daß in dir die Bater ihre . Rinber und die Rinder ihre Bater freffen follen; und will fold Recht über dich gehen laffen, daß alle deine übrigen follen in alle Winde zerstreut werden. \*5. Wofe 28, 68—55; Klagel. 4, 10.

11. Darum, so wahr als ich lebe, spricht der Herr Herr, weil du mein Beiligtum mit allen beinen Greueln und Gögen everunreinigt haft, will ich dich auch zerschlagen, und mein Auge foll bein nicht schonen, und ich will nicht gnädig sein. \* \$. 8, 6-18,

12. Es foll bein drittes Teil an der Peftilenz sterben und burch Hunger alle werden in dir, und das andere britte Teil durchs Schwert fallen rings um dich her: und das lette |

beinen Bart und nimm eine Wage | dritte Teil will ich in alle Winde zerftreuen und das Schwert hinter ihnen her ausziehen.

13. Alfo foll mein Born vollendet und mein Grimm an ihnen ausgerichtet werden, daß ich \* meinen Mut fühle; und sie sollen erfahren, daß ich, ber Herr, in meinem Gifer geredet habe, wenn ich meinen Grimm an ihnen ausgerichtet habe. \* R. 16, 42.

14. Ja will bich zur Wüfte und zur Schmach setzen vor den Beiden, so um dich her find, vor den Augen aller,

die vorübergehen.

15. Und sollst eine & Schmach, Hohn, Beispiel und Wunder sein allen Seiden, die um dich her sind, wenn ich über dich das Recht gehen lasse mit Born, Grimm und zornigem Schelten (das fage ich, der Herr) \* 3er. 24, 9.

16. und wenn ich +bose Pfeile des Hungers unter sie schießen werde, die da Ichädlich Iein Iollen. und ich fie außschießen werde, euch zu verderben, und den + Hunger über euch immer größer werden laffe und den Vorrat des Brots \*5. Dtofe 82, 23. + R. 4, 16. wegnehme.

17. Ja, Hunger und bose, wilde Tiere will ich unter euch schicken, die follen euch tinderlos machen; und foll Bestilenz und Blut unter dir umgehen, und ich will das Schwert über dich bringen. Ich, der Herr, habe es gefagt. 🕱. 14, 21.

### Das 6. Kapitel.

Bertvüftung bes abgöttifchen Lanbes.

1. 11nd des Herrn Wort geschah zu mir und sprach:

2. Du Menschenkind, tehre bein Ungesicht \* wider die Berge Fraels und

meisfage wider fie \*a. 26, 1; Mica 6, 1. 8. und sprich: Ihr Berge Fraels, höret das Wort des Herrn Herrn! So spricht der Herr Herr zu den Bergen und Hügeln, zu ben Bächen und Tälern: Siehe, ich will das Schwert über euch bringen und eure Höhen zerstören,

4. daß eure Altäre verwüftet und eure • Sonnenfäulen zerbrochen werden, und will eure Erschlagenen vor eure Bilder werfen; \* 3. Dofe 28, 80.

5. ja, ich will die Leichname der Rinder Ffrael vor ihre Bilder hin werfen und will eure Gebeine um eure Altare

her zerftreuen.

6. Wo ihr wohnet, ba follen die Städte wüst und die Höhen zur Einöde werben: denn man wird eure Altare wüft

und zur Sinöde machen und eure Sötzen zerbrechen und zunichte machen und eure Sonnensäulen zerschlagen und eure Machwerte vertilgen.

7. Und sollen Erichlagene unter euch daliegen, daß ihr erfahret, ich sei der

Herr.

8. Ich will aber etliche von euch übrigbleiben lassen, die dem Schwert entgehen unter den Heiden, wenn ich euch in die Länber verstreut habe. Ses. 6, 18.

9. Diese eure Entronnenen werden dann an mich gebenken unter den Heiben, da sie gesangen sein müssen, wenn ich ihr abgöttisches Herz, so von mir gewichen, und ihren Göhen gesehen, zerschlagen habe; und es wird sie gereuen die Bosheit, die sie durch alle ihre Greuel begangen haben; s. Woseso, 2.

10. und fie sollen erfahren, daß ich der Herr sei und nicht umsonst geredet habe, solches Unglück ihnen zu tun.

11. So spricht der Serr Herr: Schlage beine Hände gusammen und stampfe mit deinem Fuße und sprich: Weh über alle Greuel der Bosheit im Hause Kirael, darum sie durch Schwert, Hunger und Pestillenz fallen müssen!

12. Wer fern ift, wird an der Peftilenz fterben, und wer nahe ift, wird durchs Schwertfallen; weraderitbrigbleibt und davor behütet ift, wird Hungers fterben. Also will ich meinen Erimm unter ihnen vollenden,

18. daß ihr erfahren sollt, ich sei der Herr, wenn ihre Erschlagenen unter ihren Gögen liegen werden um ihre Altäre her, oben auf allen Hügeln und oben auf allen Bergen und unter allen grünen Bäumen und unter allen dichten Eichen, an welchen Orten sie allerleißögen süßes Räuchopfertaten.

14. Ja will meine Hand wider sie ausstrecken und das Land wüst und öbe machen von der Wüste an bis gen Dibla, überall, wo sie wohnen; und sie sollen erfahren, daß ich der Herr

Das 7. Kapitel.

Furchtbare Strafgerichte Gottes über Frael. 1. Und des herrn Wort geschah zu

mir und fprach:

2. Du Menschentind, so spricht der Herr Herr vom Lande Ffræl: Das Ende kommt, das Ende über alle vier Orter des Landes. 3. Nun kommt das Ende über dich; benn ich will meinen Grimm über dich senden und will dich richten, wie du verdient haft, und will dir geben, was allen beinen Greueln gebührt.

4. Mein Auge soll dein nicht schonen noch übersehen; sondern ich will dir geben, wie du verbient haft, und deine Greuel sollen unter dich sommen, daß ihr erfahren sollt, ich sei der Herr.

b. So spricht der Herr Herr: Siehe, es kommt ein Unglück über das andere!

6. Das Ende fommt, es fommt das Ende, es ist erwacht über dich; siehe, es fommt!

7. Es geht schon auf und bricht das her über dich, du Einwohner des Laubes; die Zeit kommt, der · Lag des Jammers ist nahe, da kein Singen auf den Bergen sein wird. \* Joel 1, 16.

and beinsetele felt follo. Saei, 18.

R. Nun will ich bald meinen Erimmitber dich schütten und meinen Zorn an dir vollenden und will dich richten, wie du verdient haft, und dir geben, was beinen Greueln allen gebührt.

9. Mein Auge foll bein nicht ichnen, und ich will nicht gnädig sein; sondern will dir geben, wie du verdient haft, und deine Greuel sollen unter dich kommen, daß ihr erfahren sollt, ich sei ber Herr, ber euch schlägt.

10. Siehe, der Tag, siehe, er kommt daher, er bricht an; die \* Rute blüht, und der Stolze grünt. \*3es. 10, 5.

11. Der Tyrann hat sich aufgemacht zur Rute über die Gottlosen, daß nichts von ihnen noch von ihrem Bolk noch von ihrem Sausen Trost haben wird. 12. Es kommt die Zeit, der Tag naht

herzu! Der Räufer freue sich nicht, und ber Verkäufer traure nicht; benn est fommt ber Born über all ihren Saufen.

18. Darum soll der Berkäufer nach feinem • verkauften Sut nicht wieder trachten; denn wer da lebt, der wird's haben. Denn die Weissaug über all ihren Haufen wird nicht zurückfehren; keiner wird sein Leben erhalten, um seiner Wissetat willen. \*\*8. Wose 27, 24.

14. Laßt sie die Posaune nur blasen und alles zurüften, es wird doch niemand in den Krieg ziehen; denn mein Grimm geht über all ihren Haufen.

15. Draußen geht das Schwert; brinnen geht Peftilenz und Hunger. Mer auf dem Felde ift, derwird vom Schwert fterben; wer aber in der Stadt ift, den wird Beftilenz und Hunger fressen.

25 •

16. Und welche unter ihnen entrinnen, die müffen auf den Gebirgen sein und wie die Tauben in den Gründen, die alle untereinander girren, ein jeglicher um seiner Missetat willen.

Groke Not.

17. Aller Sände werden dahinfinken, und aller Kniee werden so ungewiß

ftehen wie Waffer:

18. und siewerden Säckeumsich gürten und mit Kurcht überschüttet sein, und aller Angesichter werden jämmerlich

sehen und aller Baupter tahl fein.
19. Sie werben ihr Silber hinaus auf die Gassen werfen und ihr Gold wie Unflat achten; denn eihr Silber und Gold wird fie nicht erretten am Tage bes Zorns des Herrn. Und fie werden ihre Seele davon nicht fättigen noch ihren Bauch davon füllen; denn es ift ihnen gewesen ein Anstoß zu ihrer Missetat.

\* Spr. 11, 4; Beph. 1, 18.

20. Sie baben aus ihren edlen Aleinoden, damit sie Hoffart trieben, Bilder ihrer Greuel und Scheuel gemacht; darum will ich's ihnen zum Unflat

21. und will's Fremden in die Sande geben, daß sie es rauben, und den Gottlosen auf Erben zur Ausbeute, daß sie es entheiligen sollen.

22. Ich will mein Angesicht bavon kehren, daß sie meinen Schat entheisligen; ja, Käuber sollen darüberkoms men und es entheiligen.

23. Mache Retten: benn das Land ift voll Blutschulben und bie Stadt

voll Frevels.

24. So will ich die Argsten unter den Beiden kommen laffen, daß fie follen ihre Häuser einnehmen, und will der Hoffart der Gewaltigen ein Ende machen und ihre Beiligtumer entheis

25. Der Ausrotterkommt: da werden fie Frieden suchen, und wird feiner

dafein.

26. Ein Unfall wird über den andern tommen, ein Berücht über bas andere. So werben sie dann ein Gesicht bei den Propheten suchen; auch wird weder Gesetz bei den Priestern noch Rat bei

den Alten mehr sein. 27. Der König wird betrübt sein, und die Fürsten werden in Entsetzen getleidet sein, und die Hände des Bolts im Lande werden verzagt fein. will mit ihnen umgeben, wie fie gelebt

haben, und will fie richten, wie fie verdient haben, daß sie erfahren sollen, ich sei der Herr.

Boje Greuel

### Das 8. Kavitel.

Der Prophet wird nach Jerufalem entrudt und fcant bie Breuel bes Bogenbienftes im Tempel.

1. Und es begab fich im fechften Jahr, am fünften Tage des fechften Monats, daß ich saß in meinem Hause und die · Alten aus Juda faßen vor mir; dafelbst fiel die Sand des Serrn Serrn auf mich.

2. Und fiehe, ich fah, daß es von feinen Lenden herunterwärts war gleichwie Keuer: aber oben über seinen

Lenden war es lichthell:

3. underrecteausgleichwieeine Band und ergriff mich bei dem Haar meines Hauptes. Da führte mich ein . Wind zwischen Simmel und Erde und brachte mich gen Jerusalem in einem göttlichen Gesichte zu dem Tor am inneren Vorhof, das gegen Mitternacht sieht, da ftand ein Bild zu Berdruß dem Hausberrn.

4. Und siehe, ba war die Berrlich-teit des Gottes Fraels, wie ich sie zuvor gesehen hatte im Felde. \*A. 1, 4—28.

5. Und er sprach zu mir: Du Menschenkind, hebe beine Augen auf gegen Mitternacht. Und da ich meine Augen aufhob gegen Mitternacht, siehe, da ftand gegen Mitternacht das verdrieß. liche Bild am Tor des Altars, eben da man bineinaeht.

6. Und er sprach zu mir: Du Menschenkind, siehst du auch, mas diese tun? Große Greuel, bie bas Saus Ifrael hier tut, daß sie mich ja fern von meinem Beiligtum treiben. Aber du wirft noch mehr große Greuel feben.

7. Und er führte mich zur Tür des Vorhofs; da sah ich, und siehe, da

war ein Loch in der Wand.

8. Und er fprach zu mir: Du Menschenfind, grabe durch die Wand. Und da ich durch die Wand grub, siehe, da mar eine Tür.

9. Und er fprach zu mir: Gehe hinein und schaue die bofen Greuel, die

fie allhier tun.

10. Und da ich hineinkam und sah, fiehe, da waren sallerlei Bildnisse der Würmer und Tiere, eitel Scheuel, und allerlei Göken des Hauses Ifrael, allenthalben umber an der Wand gemacht: \* Höm. 1, 23.

11, vor welchen standen siebaig

Männer aus den Altesten des Hauses! Frael, und Jaafanja, der Sohn Saphans, stand auch unter ihnen; und ein jeglicher hatte sein Räuchfaß in der Hand, und ging ein dicker Nebel

auf vom Räuchwert.

12. Und er fprach zu mir: Menschenkind, siehst du, was die Altesten des Hauses Frael tun in der Finsternis, ein jeglicher in seiner Bilderkammer? Denn sfie jagen: Der herr fieht uns nicht, sondern der Herr hat das Land verlaffen. \* R. 9, 9; Pj. 94, 7.

13. Und er sprach zu mir: Du sollst noch mehr große Greuel sehen, die sie

tun.

14. Und er führte mich hinein zum Tor an des Herrn Hause, das gegen Mitternacht fteht; und fiehe, dafelbft saßen Weiber, die weinten über den Thammus.

15. Und er sprach zu mir: Menschenfind, fiehft du das? Aber du follft noch größere Greuel feben, denn diefe find.

16. Und er führte mich in den innern Hof am Hause des Herrn; und siehe, vor der Tür am Tempel des Herrn, zwischen der Halle und dem Altar, da waren bei fünfundzwanzig Männer, die ihren \* Rücken gegen den Tempel des herrn und ihr Angesicht gegen Morgen gekehrt hatten und beteten gegen der Sonne Aufgang.

\* 2. Chron. 29, 6. 17. Und er sprach zu mir: Menschenfind, fiehft du bas? Ift's dem Saufe Ruda zu wenig, alle folche Greuel bier zu tun, daß sie auch sonst im ganzen Lande eitel Gewalt und Unrecht treis ben und reizen mich immer wieder? Und fiehe, fie halten die Weinrebe an

die Mase.

18. Darum will ich auch wider ste mit Grimm handeln, und mein Auge foll threr nicht verschonen, und ich will nicht gnädig sein; und \* wenn sie gleich mit lauter Stimme vor meinen Ohren schreien, will ich sie doch nicht hören. Sej. 1, 15.

# Das 9. Kavitel.

Große Rieberlage in Jerufalem, Berichonung ber Frommen.

1. Und er rief mit lauter Stimme vor meinen Ohren und fprach: Last herzukommen die Heimsuchung der Stadt, und ein jeglicher habe eine Mordwaffe in seiner Sand.

2. Und fiehe, es tamen feche Männer auf dem Wege vom Obertor her, das gegen Mitternacht fteht; und ein jeglicher hatte eine schädliche Waffe in seiner Hand. Aber es war einer unter ihnen, der hatte Leinwand an und ein Schreibzeug an seiner Seite. Und fie gingen hinein und traten neben den ehernen Altar. \* R. 10, 2; Dan. 10, 5.

3. Und die \*Kerrlickkeit des Gottes Afraels erhob sich von dem Cherub, über dem sie war, zu der Schwelle am Saufe und rief bem. ber bie Leinwand anhatte und das Schreibzeug an seiner Seite. St. 1, 4-28.

4. Und der Herr sprach zu ihm: Gehe durch die Stadt Jerufalem und zeichne mit einem Zeichen an die Stirn die Leute, so da + seufzen und jammern über alle Greuel, so darin geschehen.
\*Offenb. 7, 3. +2. Betr. 2, 8.

5. Bu jenen aber fprach er, daß ich's hörte: Gehet diesem nach durch die Stadt und schlaget drein; eure Augen sollen nicht schonen noch übersehen.

6. Erwürget Alte, Jünglinge, Jung-frauen, Kinder und Weiber, allestot; aber die das Zeichen an fich haben, derer sollt ihr keinen anrühren. \*Fanget aber an an meinem Heiligtum! Und fie fingen an an den alten Leuten, so por dem Saufe maren.

\*1. Petr. 4, 17; Jer. 25, 29.

7. Und er sprach zu ihnen: Berunreiniat das Saus und macht die Vorhöfe voll Erschlagener; gehet heraus! Und sie gingen heraus und schlugen in der Stadt.

8. Und da sie ausgeschlagen hatten, war ich noch übrig. Und ich \* fiel auf mein Angeficht, schrie und sprach: Ach Herr Herr, willst du denn alle übrigen in Frael verderben, daß du beinen Born so ausschüttest über Jeru-\* 8. 11, 13.

9. Und er sprach zu mir: Es ist die Missetat des Hauses Israel und Juda allzusehr groß; es ist eitel Blutschuld im Lande und Unrecht in der Stadt. Denn ste esprechen: Der Herr hat das Land verlassen, und der Herr siebt uns nicht.

10. Darum foll mein Auge auch nicht schonen, ich will auch nicht gnädig sein, jondern will ihr Tun auf ihren Kopf merfen.

11. Und siehe, der Mann, der die Leinwand anhatte und das Schreib. zeug an seiner Seite, antwortete und sprach: Ich habe getan, wie du mir geboten haft.

#### Das 10. Kavitel.

Die Berrlichteit Gottes itber ben Cherubim.

1. Und ich fah, und siehe, an dem Himmel über dem Haupt der Cherubim • war es gestaltet wie ein Saphir, und über ihnen war es gleich anzufehen wie ein Thron.

\* R. 1, 22. 26. 2. Und er sprach zu dem \* Mann in der Leinwand: Gehe hinein zwischen die Räder unter den Cherub und fasse die Hände voll glühender Rohlen, so zwischen den Cherubim sind, und +streue sie über die Stadt. Und er ging hinein, daß ich's fah, daer hineinging. \* K. 9, 2. +Offenb. 8, 5. 3. Die Cherubim aber standen zur ging.

Rechten am Saufe, und die Bolte er-

füllte den inneren Vorhof.

4. Und . die Herrlichkeit des Herrn erhob fich von dem Cherubzur Schwelle am Hause; und + das Haus ward erfüllt mit der Wolke und der Vorhof voll Glanzes von der Herrlichkeit des Herrn. \* R. 1, 4-28. + Jej. 6, 4.

5. Und man görte die Flügel der Cherubim rauschen bis in den äußeren Vorhof wie eine Stimme des allmächtigen Gottes, wenn er redet.

6. Und da er dem Mann in der Leinwand geboten hatte und gefagt: Nimm Feuer zwischen den Rädern unter den Cherubim! ging er hinein und trat neben das Rad.

7. Und der Cherub streckte seine Hand heraus zwischen den Cherubim zum Feuer, das zwischen den Cherubim war, nahm davon und gab's dem Mann in der Leinwand in die Hände; der empfing's und ging hinaus.

8. Und es erschien an den Cherubim gleichwie eines Menschen Sand unter

ihren Flügeln.

9. Und ich fah, und fiehe, vier Räder standen bei den Cherubim, bei einem jeglichen Cherub ein Rad; und die Räder waren anzusehen gleichwie ein Türkis **R.** 1, 15. 16.

10, und waren alle vier eines wie das andere, als wäre ein Rad im andern.

11. Wenn sie gehen sollten, so konnten sie nach allen ihren vier Seiten gehen und mußten sich nicht herumlenten, wenn fie gingen; fondern mohin das erste ging, da gingen sie nach und mußten sich nicht herum-

12. Und ihr ganzer Leib, Rücken, Hände und Alügel und die Räder

waren voll Augen um und um; alle vier hatten ihre Räder.

13. Und die Räder wurden genannt "der Wirbel", daß ich's hörte. 14. Ein jeglicher hatte vier Angesichter; das erste Angesicht war eines Cherubs, das andere eines Menschen. das dritte eines Löwen, das vierte eines Adlers.

15. Und die Cherubim schwebten empor. Es ist eben das Tier, das ich

fah am Waffer Chebar.

16. Wenn die Cherubim gingen, so gingen die Räder auch neben ihnen; und wenn die Cherubim ihre Alügel schwangen, da sie sich von der Erde erhoben, so lenkten sich die Räder auch nicht von ihnen.

17. Wenn jene standen, so standen diefe auch; erhoben sie sich, so erhoben sich diese auch; denn es war der Beist

der Tiere in ihnen.

18. Und die Herrlichkeit des Herrn ging wieder aus von der Schwelle am Haufe und stellte fich über die Cherubim.

19. Da schwangen die Cherubim ihre Flügel und erhoben sich von der Erde vor meinen Augen; und da sie ausgingen, gingen die Räder neben ihnen. Und sie traten in das Tor am Hause des Herrn gegen Morgen, und die Herrlichkeit des Gottes Fraels war \* oben über ihnen.

20. Das ift das Tier, das ich unter dem Gott Jiraels jah am Wasser Chebar; undichmerkte, daßes Cherubimwären, 21. da ein jegliches vier Angesichter hatte und vier Flügel und unter den Flügeln gleichwie Menschenhände.

22. Es waren ihre Angesichter gestaltet, wie ich sie am Wasser Chebar jah, und sie gingen stracks vor sich.

#### Das 11. Kavitel.

Die Fürsten Juba's gestraft, bie Berbannten getröftet.

1. **U**nd mich hob ein Wind auf und brachte mich zum Tor am Hause des Herrn, das gegen Morgen sieht; und fiehe, unter bem Tor waren fünfundzwanzig Männer; und ich sah unter ihnen Jaasanja, den Sohn Affurs, und Pelatja, den Sohn Benajas, die Kürsten im Volk.

2. Und er sprach zu mir: Menschen-find, diese Leute haben unselige Gedanken und schädliche Ratichläge in

bieser Stadt:

nahe; laßt uns nur Häuser bauen! Sie ist der Topf, so sind wir das Fleisch."
4. Darum sollst du, Menschenkind,

wider fie weisfagen.

5. Und ber Geist des Herrn fiel auf mich, und er sprach zu mir: Sprich: So fagt der Herr: Ihr habt also geredet, ihr vom Sause Frael; und eures Geistes Gebanten tenne ich wohl.

6. Ihr habt viele erschlagen in dieser Stadt, und ihre Gaffen liegen voll

Toter.

7. Darum spricht ber Herr Herr also: Die ihr darin getötet habt, die find das Fleisch, und sie ist der Topf; aber ihr müsset hinaus.

8. Das Schwert, das ihr fürchtet. das will ich über euch kommen lassen,

fpricht der Herr Herr.

9. Ich will euch von dort herausstoßen und den Fremden in die Hand geben und will euch euer Recht tun. 10. Ihr follt durchs Schwert fallen; an der Grenze Fraels will ich euch

richten, und follt erfahren, daß ich der Herr bin. 2. Rön. 25, 20. 21. 11. Die Stadt aber soll nicht euer Topf fein noch ihr das Fleisch darin;

fondern an der Grenze Afraels will ich euch richten.

12. Und ihr follt erfahren, daß ich der Herr bin; denn ihr habt nach meinen Geboten nicht gewandelt und habt meine Rechte nicht gehalten, sondern getan nach der Heiden Weise, die um euch her find.

13. Und da ich so weissagte, starb Belatia, der Sohn Benajas. Da efiel ich auf mein Angesicht und schrie mit lauter Stimme und fprach: Ach Herr Herr, du wirst's mit den übrigen 35: \* R. 9, 8. raels gar aus machen!

14. Da geschah des Herrn Wort zu

mir und fprach:

15. Du Menschenfind, zu beinen Brüdern und nahen Freunden und Frael sprechen dem ganzen Haus wohl die, so noch zu Ferufalem wohnen: Ihr muffet fern vom Herrn fein, aber wir haben das Land inne.

16. Darum sprich du: So spricht der Herr Herr: Ja, eich habe sie fern weg unter die Beiden laffen treiben und in die Länder zerftreut; doch will ich bald ihr Heiland sein in den Länbern, dahin sie gekommen sind.

\* 8. 6, 8—10; 3er. 24, 5. 6. 17. Darum sprich: So fagt der Herr

3. benn fie sprechen: "Es ift nicht so | Herr: Sch will euch sammeln aus ben Völkern und will euch sammeln aus den Ländern, dahin ihr zerstreut seid, und will euch das Land Ifrael geben. Jer. 29, 14.

18. Da sollen sie kommen und alle Scheuel und Greuel daraus wegtun. 19. Undidwill euch ein einträchtiges Berg geben und einen neuen Geift in euch geben und will das \* fteinerne Herz wegnehmen aus eurem Leibe und ein fleischernes Sera geben.

\*R. 36, 26; Jer. 24, 7 20. auf daß fie in meinen Sitten mandeln und meine Rechte halten und darnach tun. Und sie sollen mein Volk fein, fo will ich ihr Gott fein. Jer. 81, 83.

Denen aber, so nach ihres Berzens Scheueln und Greueln wandeln, will ich ihr Tun auf ihren Kopf werfen, spricht der Herr Herr.

22. Da schwangen die Cherubim ihre Flügel, und die Räder gingen neben ihnen, und die Herrlichkeit des Gottes Israels war oben über ihnen.

St. 1, 4-28, 23. Und die Herrlichkeit des Herrn erhob sich aus der Stadt und stellte sich auf den Berg, der gegen Morgen vor der Stadt liegt.

24. Und ein & Wind hob mich auf und brachte mich im Gesicht und im Geift Gottes nach Chaldaa zu den Gefangenen. Und das Gesicht, so ich gefebenhatte, verschwand vormir. \* 8.8.12. 25. Und ich fagte den Gefangenen alle Worte des Herrn, die er mir gezeigt hatte.

## Das 12. Kapitel.

Die Wegführung bes Königs mit feinem Bolt wird unter Sinnbilbern vorgestellt und bie ichnelle Erfüllung biefer Beisfagung angefünbigt.

1. Und des Herrn Wort geschah zu

mir und sprach:

2. Du Menschenkind, bu wohnst unter einem ungehorsamen Haus, welches hat wohl Augen, daß sie sehen tonnten, und wollen nicht feben, Ohren, daß sie hören könnten, und wollen nicht hören, sondern es ist ein ungehorsames Haus. 3€. 6, 9, 10,

3. Darum, bu Menschenkind, nimm dein Wandergerät und zieh am lichten Tage davon vor ihren Augen. Von deinem Ort sollst du ziehen an einen andern Ort vor ihren Augen, ob sie vielleicht merken wollten, daß fie ein ungehorfames Haus sind.

4. Und follft dein Gerat heraus.

tun wie Wandergerät bei lichtem Tage vor ihren Augen; und du follft ausziehen des Abends vor ihren Augen, gleichwie man auszieht, wenn man wandern will;

5. und bu follft burch die Wand ausbrechen vor ihren Augen und durch

dieselbe ziehen

6. und bu follft es auf beine Schulter nehmen vor ihren Augen und, wenn es duntel geworden ift, hinaustragen ; dein Angesicht follft du verhüllen, daß du das Land nicht feheft. Denn ich habe dich dem Hause Frael zum Bunderzeichen gesetzt. \*2.24, 24. 27.

7. Und ich tat, wie mir befohlen war, und trug mein Gerat heraus wie Wandergerät bei lichtem Tage; und am Abend brach ich mit der Hand durch die Wand; und da es dunkel geworden war, nahm ich's auf die Schulter und trug's hinaus vor ihren Augen.

8. Und frühmorgens geschah des Herrn Wort zu mir und fprach:

9. Menschenkind, hat das Haus 35= rael, das ungehorsame Haus, nicht zu dir gejagt: Was machst du?

10. So sprich zu ihnen: So spricht ber Herr Herr: Diese Last betrifft ben Fürsten zu Jerusalem und das ganze Haus Ffrael, das darin ift.

11. Sprich: • Jch bin euer Wunderzeichen; wie ich getan habe, also soll ihnen geschehen, daß sie wandern müffen und gefangen geführt werden.

12. Ihr Fürst wird seine Sabe auf der Schulter tragen im Dunkel und muß ausziehen durch die Wand, die sie zerbrechen werden, daß fie dadurch ausgieben; fein Ungeficht wird verhüllt werden, daß er mit keinem Auge das Land sehe. Ster. 89. 7.

13. Ich will auch . mein Net über ibn werfen, daß er in meinem Barn gefangen werde, und will ihn gen Babel bringen in der Chaldaer Land. das er doch nicht feben wird, und er foll daselbst sterben. \* \$. 17, 20; 32, 3-6.

14. Und alle, die um ihn ber find. feine Gehilfen und all feinen Unhang, will ich unter alle Winde zerftreuen und das Schwert hinter ihnen her

ausziehen.

15. Also sollen sie erfahren, daß ich ber herr fei, wenn ich fie unter bie Beiden verstoße und in die Länder zerftreue:

16. Aber ich will ihrer etliche . wes | herr herr.

nige übrigbleiben laffen vor dem Schwert, dem Hunger und ber Beftilenz; die sollen jener Greuel erzählen unter ben Beiben, bahin fie tommen werden, und fie follen erfahren, daß ich der Herr sei. \* 2. 6, 8.

17. Und des Herrn Wort geschah zu

mir und sprach:

18. Du Menschenkind, du sollst dein Brot effen mit Beben und bein Waffer trinken mit Zittern und Sorgen.

19. Und fprich jum Bolt im Lande: So fpricht der herr herr von den Einwohnern ju Jerufalem im Lande Frael: Sie müffen ihr Brot effen in Sorgen und ihr Baffer trinten im Elend; benn bas Land foll muft werden von allem, was darin ist, um des Frevels willen aller Einwohner.

20. Und die Städte, fo mohl bewohnt find, sollen verwüstet und das Land öde werden; also sollt ihr ers

fahren, daß ich der Herr fei. 21. Und des Herrn Wort geschah zu

mir und sprach:

22, Du Menschenkind, was habt ihr für ein Sprichwort im Lande Afrael und sprecht: Weil sich's so lange verzieht, so wird nun hinfort nichts aus der Weissagung? 2. Betr. 8, 4.

23. Darum sprich zu ihnen: So spricht der Herr Herr: Ich will das Sprichwort aufheben, das man es nicht mehr führen foll in Afrael. Und rede zu ihnen: Die Zeit ist nabe und alles, was geweissagt ist.

24. Denn es foll hinfort tein falfches Gesicht und feine Weissagung mit Schmeichelworten mehr fein im Saufe

Frael.

25. Denn ich bin ber Herr: was ich rede, das foll geschehen und nicht länger verzogen werden; sondern bei eurer Zeit, ihr ungehorsames Saus, will ich tun, was ich rede, spricht der Herr Herr.

26. Und des Herrn Wort geschah zu

mir und sprach:

27. Du Menschenkind, fiebe, bas Saus Frael spricht: Das Gesicht, bas dieser sieht, ba ift noch lange bin; und er weisfagt auf die Beit, so noch ferne ift.

28. Darum sprich zu ihnen: So fpricht ber Berr Berr: Bas ich rebe. foll nicht länger verzogen werben, sondern soll geschehen spricht der

## Das 13. Kavitel.

Weisfagung gegen bie falfchen Propheten und Brophetinnen.

1. Und des Herrn Wort geschah zu

mir und sprach:

2. Du Menschenkind, weissage wider die Propheten Fraels und sprich zu benen, so aus ihrem eigenen Herzen weissagen: Soret bes herrn Wort! 3. So fprichtber Herr Herr: . Wehben

tollen Propheten, die ihrem eigenen Geift folgen und haben teine Gesichte! Jet. 28, 21. 31.

4. O Frael, beine Propheten sind wie die Füchse in den Wüsten!

5. Sie treten nicht vor die Lücken und machen sich nicht zur Burde um das Haus Ffrael und stehen nicht im Streit am Tage des Herrn. \* R. 22, 80.

6. Ihr Geficht ift nichts, und sihr Beissagen ift eitel Lügen. Sie fprechen: "Der herr hat's gefagt", fo fie boch der Herr nicht gesandt hat, und warten, daß ihr Wort beftehe.

\* R. 22, 28; 3er. 28, 82. 7. Fit's nicht also, daß euer Gesicht ift nichts und euer Beisfagen ift eitel Lügen? undihr fprecht doch: "Der Herr hat's geredet", so ich's doch nicht geredet habe.

8. Darum spricht der Herr Herr also: Weil ihr das predigt, woraus nichts wird, und Lügen weissagt, so will ich an euch, spricht der Herr Herr.

9. Und meine Sand foll tommen über die Propheten, so das predigen, worausnichtswird, und Lügen weisfagen. Sie • follen in der Berfammlung mei= nes Volks nicht sein und in die Rahl des Hauses Frael nicht geschrieben werden noch ins Land Ifraels tommen; und ihr follt erfahren, daß ich ber Berr Berr bin. \* R. 14, 9.

10. Darum daß sie mein Bolf verführen und fagen: "Friede!", so doch tein Friede ift. Das Bolt baut die Wand, so tünchen sie dieselbe mit losem Ralt.

11. Sprich zu den Tünchern, die mit losem Kalf tünchen, daß es abfallen wird; denn es wirdein Blakregen tommen und werden große Sagel fallen, und ein Windwirbel wirdes zerreißen.

12. Siehe, so wird die Wand ein-fallen. Was gilt's? bann wird man zu euch sagen: Wo ist nun bas Ge-

tünchte, das ihr getüncht habt? 13. So spricht der Herr Herr: Ich

meinem Grimm und einen Plagregen in meinem Born und große Hagelfteine im Grimm; die follen alles umstoken.

14. Alfo will ich die Wand umwerfen. die ihr mit losem Kalk getüncht habt, und will fie zu Boden ftoßen, daß man ihren Grund sehen soll; so fällt sie, und ihr follt darin auch umkommen und erfahren, daß ich der Herr sei.

15. Also will ich meinen Grimm voll= enden an der Wand und an benen, die sie mit losem Kalk tünchen, und will zu euch sagen: hier ist weder Wand noch Tüncher.

16. Das find die Propheten Ifraels, die Jerusalem weissagen und predigen von · Frieden, so doch tein Friede ift, spricht der Herr Herr.

17. Und du, Menschenkind, richte bein Angesicht wider die Töchter in deinem Volk, welche weisfagen aus ihrem Herzen, und weisfage wider fie

18. und sprich: So spricht der Herr Herr: Wehe euch, die ihr Riffen macht den Leuten unter die Arme und Pfühle zu den Häuptern, beiden, Jungen und Alten, die Seelen zu fangen. Wenn ihr nun die Seelen gefangen habt unter meinem Bolt, verheißt ihr ihnen das Leben

19. und entheiligt mich in meinem Volk um eine Handvoll Gerfte und einen Biffen Brot, damit daß ihr \* die Seelen zum Tode verurteilt, die boch nicht follten fterben, und urteilt die zum Leben, die doch nicht leben follten, burch euer Lügen unter meis nem Bolf, welches gern Liigen hört.
\*Jef. 5, 28; Epr. 17, 15.

20. Darum spricht der Herr Herr: Siehe, ich will an eure Riffen, womit ihr die Seelen fanget und vertröftet, und will sie von euren Armen wegreißen und die Seelen, so ihr fanget und vertröftet, losmachen.

21. Und will eure Pfühle zerreißen und mein Bolfauseuver Handerretten, daß ihr sie nicht mehr fangen follt; und ihr follt erfahren, daß ich der Herr fei.

22. Darum daß ihr das Herz der Gerechten fälschlich betrübet, die ich nicht betrübt habe, und shabt geftärft die Bande der Gottlosen, daß fie fich von ihrem bösen Wesen nicht bekehren, das mit sie lebendig möchten bleiben:

fer. 23, 14. 23. darum sollt ihr nicht mehr unwill einen Windwirbel reißen laffen in I nüte Lehre predigen noch weißfagen:

sondern ich will mein Bolk aus euren Händen erretten, und ihr sollt erfahren, daß ich der herr bin.

## Das 14. Kapitel.

Gögendienerische Frager erhalten feine Antwort bon Gott. Das Gericht über Jerusalem kann auch durch die Fürbitte der Frömmsten nicht mehr abgewendet werden.

1. **Und es \*famen etliche von den** Altesten Israels zu mir und setzten \* R. 20, 1. fich vor mir.

2. Da geschah des Herrn Wort zu

mir und forach:

3. Menschenkind, diese Leute hangen mit ihrem Herzen an ihren Gögen und halten an dem Anstoß zu ihrer Diffe= tat: follte ich denn ihnen antworten, wenn fie mich fragen? R. 20, 8.

4. Darum rede mit ihnen und fage zu ihnen: So spricht der Herr Herr: Welcher Mensch vom Hause Ffrael mit dem Gerzen an seinen Gogen hängt und hält an dem Anstoß zu feiner Miffetat und kommt zum Propheten, bem will ich, ber Berr, antworten, wie er verdient hat mit feiner großen Abgötterei,

5. auf daß ich das Haus Israel faffe anihrem Bergen, darum daß fie alle von mir gewichen sind durch Abgötterei.

6. Darum follft du zum Haufe Ffrael fagen: So fpricht ber Berr Berr: · Rehret und wendet euch von eurer Abgötterei und wendet euer Angesicht von allen euren Greueln. \* Jef. 31, 6.

7. Denn welcher Mensch vom Hause Ifrael oder welcher Fremdling, so in Frael wohnt, von mir weicht und mit seinem Herzen an seinen Göken bänat und an dem Argernis feiner Abgötterei hält und zum Propheten kommt, daß er durch ihn mich frage: dem will ich, der Herr, selbst antworten;

8. und will mein Angesicht wider ihn seken, daß er soll wüst und \* zum Beichen und Sprichwort werden, und will ihn aus meinem Volk ausrotten, daß ihr erfahren sollt, ich sei der \* R. 5, 15.

9. Wo aber ein Prophet sich betören läßt, etwas zu reden, den habe ich, der Berr, betort, und will meine Sand über ihn ausstrecten und ihn aus meinem Volk Frael ausrotten. 1. Kön. 22, 20-23.

10. Also sollen sie beide ihre Wissetat tragen; wie die Missetat des Frasgers, also soll auch sein die Missetat bes Propheten,

11. auf daß das Haus Frael nicht | werden, Sohne und Töchter, und zu

mehr irregehe von mir und sich nicht mehr verunreinige in aller feiner übertretung; fondern sie follen \* mein Bolk fein, und ich will ihr Gott fein, fpricht der Herr Herr.

12. Und des Herrn Wort geschah zu

mir und sprach:

13. Du Menschenkind, wenn ein Land an mir sündigt und dazu mich verschmäht, so will ich meine Hand über dasselbe ausstrecken und den \*Vor= rat des Brots wegnehmen und will Teuerung hineinschicken, daß ich Menschen und Vieh darin ausrotte.

14. Und • wenn dann gleich die drei Männer Roah, Daniel und Siob barin mären, so mürden sie allein ihre eigene Seele erretten durch ihre Gerech= tigkeit, spricht der Herr Herr. \* Jex. 15, 1.

15. Und wenn ich böse Tiere in das Land bringen würde, die die Leute aufräumten und es verwüsteten, daß niemand darin wandeln könnte vor den Tieren.

16. und diefebrei Männer mären auch darin: fo wahr ich lebe, fpricht der Herr Herr, sie murben weber Sohne noch Töchter erretten, sondern allein sich felbst, und das Land müßte öde werden.

17. Ober wo ich bas Schwert fommen ließe über das Land und spräche: Schwert, fahre durch das Land! und würde also Menschen und Vieh ausrotten.

18. und bie brei Männer wären barin: so mahr ich lebe, spricht ber Herr Herr, fie würden weder Söhne noch Töchter erretten, fondern fie allein würden errettet sein.

19. Oder so ich Bestilenz in das Land fchicken und meinen Grimm über das= felbe ausschütten würde mit Blutver= gießen, also daß ich Menschen und

Vieh ausrottete,

20. und Noah, Daniel und Hiobwären darin: so wahr ich lebe, spricht der Herr Herr, würden sie weder Söhne noch Töchter, sondern allein ihre eigene Seele durch ihre Gerechtigfeit erretten.

21. Denn so spricht der Herr Herr: So ich . meine vier bofen Strafen, als Schwert, hunger, bofe Tiere und Beftilenz, über Jerufalem fchicken werbe, daß ich darin ausrotte Menschen und Bieh, \* 8. Dofe 26, 16-25 ; 3er. 15, 8.

22. fiehe, so sollen etliche übrige darin davontommen, die herausgebracht euch herkommen, daß ihr sehen werd bet ihr Wesen und Tun und euch tröften über dem Unglück, das ich über Rerusalem habe kommen lassen samt allem andern, das ich über sie habe fommen lassen.

23. Sie werden euer Troft fein, wenn ihr sehen werdet ihr Wesen und Tun; und ihr werdet erfahren, daß ich nicht ohne Urfache getan habe, was ich darin getan habe, spricht der Herr Herr.

## Das 15. Kapitel.

Das nugloje Rebholy.

1. 11nd des Herrn Wort geschah zu

mir und sprach:

2. Du Menschenkind, , was ift bas Holz vom . Weinftock vor anderm Holz oder eine Rebe vor anderm Holz im Walbe? \* 3er. 2, 21.

3. Rimmt man es auch und macht etwas daraus? Macht man auch nur einen Nagel daraus, daran man etwas

hängen kann?

4. Siehe, man wirft's ins Feuer, daß es verzehrt wird, daß das Keuer seine beiden Enden verzehrt und sein Mittles versengt; wozu sollte es nun taugen ?

5. Siehe, da es noch ganz war, konnte man nichts baraus machen; wie viel weniger kann nun hinfort etwas dars aus gemacht werden, jo es das Feuer

verzehrt und versengt hat!

6. Darum spricht der Herr Herr: Gleichwie ich das Holz vom Weinstock por anderm Holz im Walde dem Feuer zu verzehren gebe, also will ich mit den Einwohnern zu Jerusalem auch

7. und will mein Angesicht wider sie setzen, daß das Feuer sie fressen soll, ob sie schon aus dem Feuer herausgetommen find. Und ihr follt's erfahren, daß ich der Herr bin, wenn ich mein Angesicht wider sie setze

8. und das Land wüst mache, darum daß sie mich verschmähen, spricht der

Herr Herr.

Das 16. Kapitel. Jerufalems Untreue, Strafe und Wieberannahme.

(Bgl. R. 23.) 1. Und des Herrn Wort geschah zu

mir und sprach: 2. Du Menschenkind, offenbare ber Stadt Jerusalem ihre Greuel und

fprich: 3. So spricht der Herr Herr zu Jeruburt ift aus der Kanaaniter Lande, dein Bater aus den Amoritern und deine Mutter aus den Hethitern.

793

4. Deine Geburt ift alfo gewesen: Dein Nabel, da du geboren murdest, ist nicht verschnitten; so hat man dich auch mit Waffer nicht gebadet, daß du fauber würdest, noch mit Salz gerieben noch in Windeln gewickelt.

5. Denn niemand jammerte dein, daß er sich über dich hätte erbarmt und der Stücke eins dir erzeigt, sonbern du wurdest aufs Feld geworfen. Also verachtet war beine Seele, da

du geboren warft.

6. Ich aber ging vor dir vorüber und sah dich in deinem Blut liegen und sprach zu dir, da du so in deinem Blut lagst: Du sollst leben! ja, zu dir sprach ich, da du so in beinem Blut lagst: Du sollst leben!

7. Und habe dich erzogen und lassen groß werden wie ein Gewächs auf dem Felde; und warft nun gewachsen und groß und schön geworden. Deine Brüfte waren gewachsen, und hattest schon lange Haare; aber du warst noch nackt und bloß.

8. Und ich ging vor dir vorüber und fah dich an; und siehe, es war die Zeit, um dich zu werben. Da + breitete ich meinen Mantel über dich und bedeckte deine Blöße. Und ich gelobte dir's und begab mich mit dir in einen + Bund, spricht der Herr Herr, daß du

foutest mein sein. \* Ruth 3, 9. + 2. Mose 19, 5. 9. Und ich badete dich mit Wasser und wusch dich von beinem Blut und

falbte bich mit Balfam

10. und kleidete dich mit gestickten Aleidern und zog dir Schuhe von feinem Leder an; ich gab dir föstliche leinene Aleider und seidene Schleier

11. und zierte dich mit Kleinoden und legte dir Geschmeide an deine Arme und Kettlein an beinen Hals

12. und gab dir ein Haarband an beine Stirn und Ohrenringe an deine Ohren und eine schöne Krone auf

dein Haupt.

13. So warst du geziert mit eitel Gold und Silber und gekleidet mit eitel Leinwand, Seide und Gesticktem. Du aßest auch eitel Semmel, Honig und Ol und warst überaus schön und bekamst das Königreich.

14. Und dein Ruhm erscholl unter die Heiden deiner Schöne halben, falem: Dein Geschlecht und deine Ge- welche ganz vollkommen war durch

ben Schmuck, so ich an dich gehängt hatte, fpricht der Herr Herr. Rlaget. 2, 15.

15. Aber du verließest dich auf deine Schöne; und weil du so gerühmt warft, triebst bu . Hurerei, also baß bu dich einem jeglichen, wer vorüberging, gemein machtest und tatest seinen Millen. \* 2. Dtofe 84, 16.

16. Und nahmst von deinen Kleidern und machtest bir bunte Altare baraus und triebst deine Hurerei darauf, wie nie geschehen ist noch geschehen wird.

17. Du nahmst auch bein schönes Gerät, bas ich bir von meinem Gold und Silber gegeben hatte, und machtest dir Mannsbilder daraus und triebst beine Hurerei mit ihnen.

18. Und nahmit deine gestickten Rleis der und bedecktest sie damit, und mein Ölund Räuchwerklegtest du ihnenvor.

19. Meine Speise, die ich dir zu effen gab, Semmel, Ol, Honig, legtest du ihnen vor zum jüßen Geruch. Za es

kam dahin, spricht der Herr Herr, 20. daß du nahmst beine Söhne und Töchter, die dumirgeboren hattest, und opfertest sie denselben zu fressen. Meinst du denn, daß es ein Geringes fei um beine Hurerei, \*2.Kön.16,8 ;Jer.7,81. 21. daß du meine Kinder schlachtest

und läffest sie denselben verbrennen? 22. Und in allen beinen Greueln und Hurerei haft du nie gedacht an die Zeit deiner Jugend, \*wie bloß und nacht bu warst und in beinem Blut lagst.

23. Aber alle diefe beine Bosheit (ach weh, weh dir! spricht der Herr Herr) 24. bauteft bu dir Gögenkapellen und machteft bir Altare auf allen Gaffen;

25. und vornan auf allen Straßen bautest du beine Altare und machtest beine Schöne zu eitel Greuel; bu fpreizteft beine Beine gegen alle, fo vorübergingen, und triebst große Hurerei.

26. Erstlich triebst bu Hurerei mit ben Kindern Agyptens, beinen Nachbarn, die großes Fleisch hatten, und triebst große Hurerei, mich zu reizen.

27. 3th aber streckte meine hand aus wider dich und brach dir an deiner Nahrung ab und übergab dich in den Willen beiner Feinde, ber Töchter der Philister, welche sich schämten vor beinem verruchten Befen.

28. Darnach triebst du Hurerei mit den Kindern Affur und konntest des nicht fatt werden; fa, da du mit ihnen l

Hurerei getrieben hatteft und des nicht fatt werden konntest,

29. machtest du der Hurerei noch mehr bis ins Krämerland Chaldaa: boch konntest du damit auch nicht satt werden. 30. Wie foll ich bir boch bein Herz beschneiben, spricht ber Berr Berr,

weil du folche Werke tuft einer großen Erzhure,

31. damit baß bu beine Gönenkapellen bautest vornan auf allen Straßen und beine Altare machteft auf allen Gaffen? Dazu warft bu nicht wie eine andere Hure, **die man** muß mit Geld kaufen.

32. Du Chebrecherin, die anstatt ihres Mannes andere zuläßt!

33. Denn allen andern Huren gibt man Geld; du aber gibst allen beinen Buhlern Geld zu und schenkst ihnen, daß sie zu dir kommen allenthalben und mit dir Hurerei treiben.

34. Und findet fich an dir das Wiberspiel vor andern Weibern mit beiner Hurerei, weil man dir nicht nachläuft, sondern du Geld zugibst, und man dir nicht Geld zugibt; also treibst du

das Widerspiel.

35. Darum, du Hure, höre des Herrn Bort!

36. So spricht der Kerr Kerr: Weil du denn jo milde Geld zugibst und beine Blöße durch beine Surerei gegen deine Buhlen aufdeckst und gegen alle Gözen deiner Greuel und vergießest das Blut beiner Kinder, welche du ihnen opferst:

37. darum, stehe, will ich sammeln alle deine Buhlen, welchen du wohl gefielst, samt allen, die du für Freunde hältst, zu deinen Feinden und will sie beide wider dich sammeln allenthalben und will ihnen deine Bloke aufdecken. daß sie deine Blöße ganz sehen sollen. Jer. 18, 92. 26.

38. Und will bas Recht ber Chebrecherinnen und Blutvergießerinnen über dich gehen und dein Blut vergießen laffen mit Grimm und Eifer.

39. Und will dich in ihre Hände geben, daß sie deine Götzenkapellen ab-brechen und deine Alkare umreißen und dir deine Kleider ausziehen und bein schönes Gerät dir nehmen und dich nacht und bloß figen laffen.

40. Und fie follen Haufen Leute über bich bringen, die bich fteinigen und mit ihren Schwertern zerhauen

41, und beine Säufer mit Feuer ver-

brennen und dir dein Recht tun vor den Augenvieler Weiber. Also will ich deiner Hurerei ein Ende machen, daß du nicht mehr sollt Geld noch zugeden,

42. und will meinen Mut an dir fühlen und meinen Gifer an dir sättigen, daß ich ruhe und nicht mehr auchen müsse. \*2. 5. 18.

48. Darum daß du nicht gedacht haft an die Zeit deiner Jugend, sondern mich mit diesem allem gereizt, darum will ich auch dir all dein Tun auf den Koof legen, spricht der Herr Herr, wiewohl ich damit nicht getan habe nach dem Laster in deinen Greueln.

44. Siehe, alle die, so Sprichwort pflegen zu üben, werden von dir dies Sprichwort sagen: "Die Tochter ist

wie die Mutter."

45. Du bift deiner Mutter Tochter, welche Wann und Kinder von sich stößt, und bist eine Schwester deiner Schwestern, die ihre Männer und Kinder von sich stogen. Eure Mutter ist eine von den hethitern und euer Bater ein Amoriter.

46. Samaria ift beine große Schwefter mit ihren Töchtern, die dir zur Linken wohnt; und Sodom ift beine kleine Schwester mit ihren Töchtern, die zu beiner Rechten wohnt; \* &. 28, 4.

47. wiewohl du bennoch nicht gelebt haft nach ihrem Wesen noch getan nach ihren Greueln. Es fehlt nicht viel, daß du es ärger gemacht haft benn sie in allem beinem Wesen.

48. So wahr ich lebe, spricht ber Herr Herr, Sodom, deine Schwester, samt ihren Töchtern hat nicht so getan wie du und beine Töchter.

49. Siehe, das war beiner Schwester Sodom Wissert: Hoffart und alles vollauf und guter Friede, den sie und ihre Töchter hatten; aber dem Armen und Dürftigen halfen sie nicht.

50. fondern waren stolz und taten Greuel vor mir; darum ich sie auch weggetan habe, da ich begann dareinzusehen.

51. So hat auch Samaria nicht die Hälfte deiner Sünden getan; sondern du haft deiner Greuel so viel mehr als sie getan, daß du deine Schwester freu den deine Schwester haft gegen alle deine Greuel, die du getan haft.

52. So trage auch nun deine Schande, die du deiner Schwesterzuerkannt hast.
Durch deiner Schwesterzuerkannt hast.
Durch deine Sünden, in welchen du 1. Und des Hegrößere Greuel denn sie getan hast, mir und sprach:

machst du sie frömmer, denn du bist. So set nun auch du schamrot und trage deine Schande, daß du deine Schwestern fromm gemacht hast.

53. Ich will aber ihr Gefängnis wenden, nämlich das Gefängnis diefer Sodom und ihrer Töchter und das Gefängnis diefer Samacia und ihrer Töchter und das Gefängnis deiner Gefängnis deiner Gefängnenen famt ihnen,

54. daß du tragen muffest beine Schande und dich schamest alles beffen, was du getan hast ihnen zum Troste.

55. Und deine Schwestern, diese Sodom und ihre Böchter, sollen wieder werden, wie sie zuworgewesenstind, und Samariaund ihre Böchter sollenwieder werden, wie sie zuworgewesenssich dazu du auch und deine Böchter sollt wieder werden, wie ihr zuworgewesenssieden.

56. Und wirst nicht mehr die Sodom, deine Schwester, rühmen wie zur Zeit

deines Hochmuts,

57. da beine Bosheit noch nicht aufgebeckt war wie zur Zeit, da dich die Töckter Syriens und die Töckter der Bhiliter allenthalben schändeten und verachteten dich um und um,

58. da ihr mußtet eure Laster und Greuel tragen, spricht der Herr.

59. Denn also spricht der Herr Herr: Ich will dir tun, wie du getan hast, daß du den Eid verachtest und bricht den Bund.

60. Ich will aber \* gebenken an meinen Bund, den ich mit dir gemacht habe + zur Zeit beiner Rugend, und will mit dir \*\* einen ewigen Bund aufrichten.
\*\* Swofe 29, 45. + Hof. 2, 17. \*\* \*\* . 87, 26;

Ir. 81, 81 - 34.

61. Da · wirst bu' an beine Wege gebenkenund dich schimen, wenn dubeine großen und kleinen Schwestern zu die nehmenwirst, die ich dirzu Töchtern gebenwerbe, aberriicht aus beinem Bund. \*L. 30, 48.

62. Sondern ich will meinen Bund mit dir aufrichten, daß du erfahren

follst, daß ich der Herr sei,

63. auf daß du daran-gebenkeft und dich schämest und vor Schande nicht mehr deinen Mund auftun dürsest, wennich dir alles vergeben werde, was du getan hast, spricht der Herr Herr. \* 8. 20, 21. 22.

### Das 17. Rapitel.

Rätselwort von der Gegenwart und Intunft des Saufes David.

1. Und des Herrn Wort geschah zu mir und sprach:

Ifrael ein Ratfel vor und ein Gleichnis

3. und sprich: So spricht der Herr Berr: Gin großer Abler mit großen Flügeln und langen Fittichen und voll Federn, die bunt waren, tam auf den Libanon und nahm den Wipfel von der Zeder

4. und brach das oberfte Reis ab und führte es ins \* Arämerland und sette \* 2. 16, 29. es in die Kaufmannstadt.

5. Er nahm auch vom Samen bes Landes und pflanzte es in gutes Land, da viel Waffer mar, und feste es lose hin.

6. Und es wuchs und ward ein \* ausgebreiteter Weinstock und niedrigen Stammes: benn feine Reben bogen fich zu ihm, und seine Wurzeln waren unter ihm; und war also ein Weinstock, der Reben friegte und Zweige. \*A. 19, 10.

7. Und da war ein anderer großer Adler mit großen Flügeln und vielen Federn; und fiehe, der Weinstock hatte Berlangen an seinen Wurzeln zu diefem Adler und ftrectte feine Reben aus gegen ihn, daß er gewäffert würde, vom Plat, da er gepflanzt war.

8. Und war doch auf einem guten Boben an viel Waffer gepflanzt, da er wohl hätte können Zweige bringen, Früchte tragen und ein herrlicher

Weinstock werden.

9. So fprich nun: Alfo fagt der Herr Herr: Sollte der geraten? Ja, man wird feine Wurzeln ausrotten und feine Früchte abreißen, und er wird verdorren, daß alle Blätter feines Gewächses verdorren werden; und es wird nicht geschehen durch großen Arm noch viel Bolks, daß man ihn von seinen Wurzeln wegführe.

10. Siehe, er ist zwar gepflanzt; aber follte er geraten? Ja, sobald der Oftwind an ihn rühren wird, wird er verdorren auf dem Blat, da er ge-

machsen ist.

11. Und des Herrn Wort geschah zu

mir und sprach:

12. Sprich doch zu dem ungehorsamen Haus: Wiffet ihr nicht, was das ift? Und sprich: Siehe, . es tam der König zu Babel gen Jerusalem und nahm ihren König und ihre Fürsten und führte sie weg zu sich gen Babel. \* 2. Rön. 24, 10. 15.

13. Und • nahm einen vom föniglichen Geschlecht und machte einen Bund mit ihm und nahm einen Eid von ihm:

2. Du Menschentind, lege dem Saufe | aber die Gewaltigen im Lande nahm \*2. Rön. 24, 17.

> 14. damit das Königreich demütig bliebe und sich nicht erhöbe, auf daß sein Bund gehalten würde und bestünde.

> 15. Aber derfelbe fiel von ihm ab und sandte seine Botschaft nach Agyp= ten, daß man ihm Rosse und viel Volks schicken sollte. Sollte es dem geraten? Sollte er davonkommen, der folches tut? Und follte der, so den Bund bricht, davonkommen?

> 16. So wahr ich lebe, spricht der Herr Herr, an dem Ort des Königs, der ihn zum König gesetzt hat, dessen Eid er verachtet und dessen Bund er gebrochen hat, da foll er sterben, näm-

lich zu Babel.

17. Auch wird ihm Pharao nicht beiftehen im Kriege mit großem Geer und vielem Volt, wenn man den Wall aufwerfen wird und die Bollwerfe bauen. daß viel Leute umgebracht werden.

18. Denn weil er ben Eid verachtet und den Bund gebrochen hat, barauf er seine Hand gegeben hat, und sols ches alles tut, wird er nicht davon-

fommen.

19. Darum spricht der Herr Herr also: So wahr als ich lebe, so will ich meinen Eid, den er verachtet hat, und meinen Bund, den er gebrochen hat, auf seinen Kopf bringen.

20. Denn ich will \* mein Net über ihn werfen, und er muß in meinem Garn gefangen werden; und ich will ihn gen Babel bringen und will daselbst mit ihm rechten über dem, daß er sich also an mir vergriffen hat. \* 8. 12, 18.

21. Und alle seine Flüchtigen, die ihm anhingen, follen durchs Schwert fallen, und ihre übrigen follen in alle Winde zerstreut werden; und ihr sollt's erfahren, daß ich, der Herr, es geredet habe.

22. So spricht ber Herr Herr: 3ch will auch von dem Wipfel des hohen Zedernbaumes nehmen und oben von feinen Zweigen ein \* zartes Reis brechen und will's auf einen hohen, erhabenen Berg pflanzen; \* Jef. 11, 1; 58, 2.

23. auf den • hohen Berg Fraels will ich's pflanzen, daß es Zweige gewinne und Früchte bringe und ein herrlicher Zedernbaum werde, also +baß allerlei Bögel unter ihm wohnen und allerlei Fliegendes unter dem

Schatten seiner Zweige bleiben möge. \*K. 20, 40. + Dan. 4, 9; Mauth. 19, 32. 24. Und sollen alle Feldbäume ers

fahren, daß ich, der Herr, \*den hohen Baum erniedrigt und den niedrigen Baum erhöht habe und den grünen Baum ausgedörrt und den dürren Baum grünend gemacht habe. Ich, der Herr, rede es und tue es auch.

## Das 18. Kapitel.

Jeber foll nur für seine eigene Sünde fterben. Der Berr hat Wohlgefallen an ber Betehrung bes Gottlosen.

1. Und des Herrn Wort geschah zu

mir und sprach:

2. Was treibt ihr unter euch im Lande Frael dies Sprichwort und fprecht: "Die Bäter haben Herlinge gegeffen, aber den Kindern find die Zähne davon ftumpf geworden"? \*Ier. 21, 20.

3. So wahr als ich lebe, spricht der Herr Herr, solches Sprichwort soll nicht mehr unter euch gehen in Frael.

4. Denn fiehe, alle Seelen find mein; bes Baters Seele ift sowohl mein als bes Sohnes Seele. Welche Seele fünbigt, die soll sterben.

5. Wenn nun einer fromm ift, der

recht und wohl tut.

6. der auf ben Bergen nicht iffet, ber seine Augen nicht aufbeit zu ben Götzen des Haufes Frau und seines Nächsten Weib nicht besteckt und liegt nicht bei der Frau in ihrer Krantheit, \*3. Mofe 18, 19, 20,

7. ber • niemand beschäbigt, der dem +Schuldnersein Psand wiedergibt, der niemand etwas mit Gewalt ninmt, der dem Hungrigen sein Brot mitteilt

und den Nackten kleidet.

\*Bf. 15, 8. + 8. Wose 24, 10 – 18.

8. bet \* nicht wuchert, ber nicht Jins nimmt, ber seine Hand vom Unrechten kept, ber zwischen ben Leuten recht urteilt, \*2. Wose 22, 24.

9, der nach meinen Rechten wandelt und meine Gebote hält, daß er ernstlich darnach tue: das ist ein frommer Mann, der soll das Leben haben, foricht der Kerr Kerr.

10. Wenn er aber einen Sohn zeugt, und berfelbe wird ein Mörber, ber Blut vergießt ober dieser Stücke ein?

tut.

11. und der andern Stücke keines tut, sondern auf den Bergen isset und sei-

nes Nächsten Weib befleckt,

12. die Armen und Elenden beschädigt, mit Sewalt etwas nimmt, das Pfand nicht wiedergibt, seine Augen zu den Gögen aufhebt und einen Greuel begeht.

18. auf Wucher gibt, Zins nimmt: folke der leben? Er fold nicht leben, ionbern, weil er folche Greuel alle getan hat, foll er des Todes sterben; sein Blut foll auf ihm sein.

14. Wo er aber einen Sohn zeugt, ber alle solche Sünden sieht, so sein Bater tut, und sich fürchtet und nicht

also tut,

15. ist nicht auf den Bergen, hebt feine Augen nicht auf zu den Gößen des Haufes Frael, besleckt nicht seines Nächten Weib,

16. beschädigt niemand, behält das Pfand nicht, nimmt nicht mit Gewalt etwas, teilt sein Brot mit dem Hungrigen und kleidet den Nackten.

17. der seine Hand vom Unrechten kehrt, keinen Wucher noch Zinsnimmt, sondern meine Gebote hält und nach meinen Rechten lebt: der foll nicht sterben um seines Baters Misseat willen, sondern leben.

18. Aber sein Bater, der Gewalt und Unrecht geübt und unter seinem Bolf getan hat, was nicht taugt, siehe, der soll sterben um seiner Wissetat willen.

19. So sprecht ihr: Warum soll denn ein Sohn nicht tragen seines Baters Missetat? Darum daß er recht und wohl getan und alle meine Rechte gehalten und getan hat, soll er leben.

20. Denn - welche Seele fündigt, die soll sterben. Der +Sohn soll nicht tragen die Missex dater jund der Bater soll nicht tragen die Missex dater soll nicht tragen die Missex des Sohnes; sondern des Gerechten Gerechtigkeit soll über ihm sein und des Ungerechten Ungerechtigkeit soll überihm sein. \*2, woses, 5, 4, woses, 1, 1

21. Wo fich aber ber Gottloje betehrt von allen feinen Sünden, die er getan hat, und hält alle meine Rechte und tut recht und wohl, fo foll er leben und nicht sterben.

22. Es foll aller feiner Ubertretung, fo er begangen hat, \* nicht gebacht werben; fondern er foll leben nm der Gerechtigkeit willen, die er tut. \* 3e, 48, 28; 44, 28.

23. Meinest bu, daß ich \* Gefallen habe am Tobe bes Gottlofen, spricht der Herr Herr, und nicht vielmehr, daß er sich bekehre von seinem Wesen und lebe? \* E. 28; A. 28, 11.

24. Und wo fich der Gerechte kehrt von feiner Gerechtigkeit und tut Böfes und lebt nach allen Greueln, die ein Gotts loser tut, sollte der leben? Ja, aller feiner Gerechtigfeit, die er getan hat, foll nicht gebacht werden; sondern in seiner Übertretung und Sünde, die er getan hat, foll er sterben. 2. 3, 20.
25. Doch sprecht ihr: Der \*Herr han-

delt nicht recht. So boret nun, ihr vom Sause Ffrael: Ift's nicht also, daß ich recht habe und ihr unrecht

habt? \* \$. 33, 17-20. 26. Denn wenn der Gerechte fich kehrt von feiner Gerechtigkeit und tut Bofes, so muß er sterben; er muß aber um seiner Bosheit willen, die er getan

hat, sterben. 27. Wiederum, wenn sich der Gottlose kehrt von seiner Ungerechtigkeit, die er getan hat, und tut nun recht und wohl, der wird seine Seele lebendig

erhalten.

28. Denn weil er sieht und bekehrt sich von aller seiner Bosheit, die er getan hat, so soll er leben und nicht iterben.

29. Doch sprechen die vom Hause Ise rael: Der Herr handelt nicht recht. Sollte ich unrecht haben? Ihr vom

Hause Frael habt unrecht.

30. Darum will ich euch richten, ihr vom Sause Ifrael, einen jeglichen nach feinem Befen, spricht ber Berr Herr. Darum so bekehret euch von aller eurer übertretung, auf daß ihr nicht fallen müffet um der Missetat millen. \* R. 88, 11; Jef. 55, 7.

31. Werfet von euch alle eure übertretung, damit ihr übertreten habt, und machet euch ein . neues Herz und einen neuen Geift. Denn warum willst du fterben, du haus Ifrael? \* R. 86, 26.

32. Denn \*ich habe kein Gefallen am Tode des Sterbenden, fpricht der Berr Herr. Darum bekehret euch, so werdet ihr leben.

### Das 19. Kapitel.

Ifrael eine trauernde Löwin, ein berftorter Beinftod'.

1. Du aber mache eine Wehklage

über die Fürsten Fraels 2. und sprich: Warum liegt deine Mutter, die Löwin, unter ben Löwen und erzieht ihre Jungen unter ben i ungen Löwen?

3. Deren eines zog fie auf, und ward ein junger Löwe baraus; der gewöhnte

sich, die Leute zu zerreißen und zu fressen.

4. Da bas bie Keiden von ihm hörten, fingen fie ihn in ihren Gruben und führten ihn an Retten nach Aanptenland. 2. Rön. 23, 80 -84.

5. Da nun die Mutter fah, daß ihre Hoffnung verloren war, da sie lange gehofft hatte, nahm sie ein anderes aus ihren Jungen und machte einen jungen Löwen baraus.

6. Da der unter den Löwen wandelte. ward er ein junger Löwe: der gewöhnte sich auch, die Leute zu zerreißen und

zu freffen. 2. Rön. 24, 8. 9. 7. Er verderbte ihre Paläfte und verwüstete ihre Städte, daß das Land und mas barin ift, vor ber Stimme feines Brüllens fich entfette.

8. Da legten sich die Heiden aus allen Ländern ringsumber und warfen ein Net über ihn und fingen ihn in ihren

Gruben

9. und stießen ihn gebunden in einen Käfig und sführten ihn zum König zu Babel; und man ließ ihn verwahren, daß feine Stimme nicht mehr gehört würde auf den Bergen Afraels. \* 2. Kön. 24, 15.

10. Deine Mutter war wie ein Weinftod, gleich wie du am Waffer gepflanzt; und seine Frucht und Reben wuchsen von dem großen Baffer,

R. 17, 6. 11. daß seine Reben so ftart wurden, daß sie zu Herrenzeptern gut waren, und er ward hoch unter den Reben. Und da man fah, daß er fo hoch war

und viel Reben hatte, 12. ward er im Grimm ausgeriffen

und zu Boden geworfen; ber Oftwind verdorrte seine Frucht, und seine starten Reben wurdenzerbrochen, daß sie overborrten und verbrannt wurden. \* R. 15. 4.

13. Nun aber ift er gepflanzt in ber Wüste, in einem dürren, durstigen

Lande,

14. undist ein Feuerausgegangenvon seinenstarken Reben, das verzehrteseine Frucht, daß in ihm keine starke Rebe mehr ift zu einem Herrenzepter. Das ist ein kläglich und jämmerlich Ding.

### Das 20. Kavitel.

Fraels Ungehorfam in Bergangenheit und Begenwart. Gericht und Berbeigung.

1. Und es begab fich im fiebenten Jahr, am zehnten Tage bes fünften Monats, famen etliche aus den Altesten Afraels, den Herrn zu fragen, ! und festen fich vor mir nieder. \* 8.14,1. 2. Da geschah des Herrn Wort zu

mir und iprach.

3. Du Menschenkind, sage den Altesten Fraels und sprich zu ihnen: So ipricht der Berr Berr: Seid ihr getommen, mich zu fragen? So wahr ich lebe, ich will von euch ungefragt fein, ivricht der Herr Herr.

4. Aber willft du fie strafen, du Men= schenkind, so magst du sie also strafen: zeige ihnen an die Greuel ihrer Bäter 5. und sprich zu ihnen: So spricht der Herr Herr: Zu der Zeit, da ich Frael erwählte, erhob ich meine hand zu dem Samen des Hauses Rakob und gab mich ihnen zu erkennen in Agyptenland. Ja, sich erhob meine

der Herr, euer Gott. \*2. Doje 6, 7. 8. 6. Ich erhob aber zur selben Zeit meine Sand, daß ich fie führte aus Nanptenland in ein Land, das ich ihnen ersehen hatte, das mit Milch und Honig fließt, ein edles Land vor

Sand zu ihnen und fprach: 3ch bin

allen Ländern,

7. und iprach zu ihnen : Ein sjeglicher werfe meg die Greuel vorfeinen Augen, und verunreinigt euch nicht an den Gögen Agpptens! benn ich bin ber Herr, euer Gott. \*30f. 24, 14. 28.

8. Sie aber waren mir ungehorsam und wollten mir nicht gehorchen und warf ihrer teiner weg die Greuel vor feinen Augen und verließen die Göken Agyptens nicht. Da bachte ich meinen Grimm über sie auszuschütten und all meinen Born über sie gehen zu lassen noch in Agyptenland.

9. Aber ich \* ließ es um meines Na= mens willen, daß er nicht entheiligt würde vor den Seiden, unter benen fie waren und vor denen ich mich ihnen hatte zu erkennen gegeben, daß ich sie aus Agyptenland führen wollte.

St. 86, 21. 22; 2. Moje 82, 12. 10. Und da ich fie aus Agyptenland ge-

führt hatte und in die Wüste gebracht, 11. gab ich ihnen meine Gebote und lehrte sie meine Rechte, + durch welche lebt der Mensch, der sie hält.
\*\*8. Mose 18, 5.

12. Ich gab ihnen auch meine Sabbate zum Beichen zwischen mir und ihnen, damit fie lernten, daß ich der Berr fei, ber fie heiligt.

\*2. Drofe 31, 18. 17. 13. Aber das Haus Afrael war mir lebten nicht nach meinen Geboten und verachteten meine Rechte, durch welche der Mensch lebt, der sie hält, und entheiligten meine Sabbate fehr. Da gedachte ich meinen Grimm über fie auszuschütten in der Wüste und sie ganz umzubringen.

14. Aber ich ließ es um meines Namens willen, auf baß er nicht entheiligt murbe vor den Heiden, vor welchen ich ste hatte ausgeführt. B. 9.

15. Und ich hob auch meine Hand auf wider fie in der Wüfte, daß ich fie nicht wollte bringen in das Land, so ich ihnen gegeben hatte, das mit Milch und Honig fließt, ein edles Land vor allen Ländern, \*4. Dtofe 14, 12.

16. darum daß sie meine Rechte verachtet und nach meinen Geboten nicht gelebt und meine Sabbate entheiligt hatten; denn sie wandelten nach den

Gögen ihres Herzens.

17. Aber mein Auge verschonte fie, daß ich sie nicht verderbte noch ganz umbrächte in der Müste.

18. Und ich sprach zu ihren Kindern in der Wüste: Ihr sollt nach eurer Bater Geboten nicht leben und ihre Rechte nicht halten und an ihren Söken euch nicht verunreinigen.

19. Denn ich bin der Herr, euer Gott; nach meinen Geboten sollt ihr leben, und meine Rechte follt ihr halten und darnach tun:

20. und meine Sabbate follt ihr heis ligen, daß sie seien ein Zeichenzwischen mir und euch, damit ihr wisset, daß ich, der Herr, euer Gott bin.

21. Aber die Kinder waren mir auch ungehorsam, lebten nach meinen Geboten nicht, hielten auch meine Rechte nicht, daß sie darnach täten, burch melde ber Mensch lebt, ber fte halt, und entheiligten meine Sabbate. Da gedachte ich, meinen Grimm über fie auszuschütten und allen meinen Zorn über sie gehen zu lassen in der Wüste.

22. Ich mandte aber meine Hand und ließ es um meines Namens wils len, auf daß er nicht entheiligt würde vor den Heiden, vor welchen ich sie hatte ausgeführt. 23. 9.

23. Ich hob auch meine hand auf wider fie in der Wüfte, daß ich fie zerstreute unter die Heiden und zerstäubte in die Länder,

24. darum daß sie meine Gebote nicht gehalten und meine Rechte verungehorsam auch in der Wifte und achtet und meine Sabbate entheiligt

hatten und nach den Gögen ihrer | Bäter sahen.

25. Darum übergab ich sie in die Lehre, die nicht gut ist, und in Rechte, darin sie kein Leben konnten haben,

26. und ließ sie unrein werden durch ihre Opser, da ssie alle Grstgeburt durchs Feuer gehen ließen, damit ich sie verstörte und sie lernen mußten, daß ich der Gerr sei,

\* B. 81; 2. Chron. 83, 6.

27. Darum rebe, du Menschenkind, mit dem Hause Fracel und sprich zu ihnen: So spricht der Herr Herr: Eure Bäter haben mich noch weiter

gelästert und mir getrott.

28. Denn da ich sie in das Land gebracht hatte, über welches ich meine Handaufgehobenhatte, daßich sihnen gäbe: wo sie einen hohen Hügel oder dichten Baum ersahen, daselbst opferten sie ihre Opfer und drachten dahin ihre verdrießlichen Gaben und räucherten daselbst ihren süßen Geruch und gossen deselbst ihren sigen Geruch und gossen daselbst ihre Trantonfer.
29. Ich aber sprach zu ihnen: Wassoll doch die Höhe, dahin ihr gehet? Und also heißt sie bis auf diesen Tag

"bie Höhe".

Bo. Darum fprick zum Haufe Ffrael:
So fprickt der Herr Berr: Ihr verunreinigt euch in dem Wesen eurer Bäter
undtreibt Abgöttereinntilpren Greueln

BI. und verunreinigt euch an euren Gögen, welchen ihr eure Goben opfert und Vöcher durch eine Geben opfert und verteilten der Geben die der Geben die Geben der Geben die Geben

32. Dazu, was ihr gebenkt: "Wir wollen tun wie die Heiden und wie andere Leute in den Ländern: Holz und Stein anbeten", das foll euch fehlfchlagen.

33. So wahr ich lebe, fpricht ber Herr Herr, ich will über euch berrschen mit starker Hand und ausgestrecktem Arm und mit ausgeschüttetem Grimm

34. und will euch aus den Völfern führen und aus den Ländern, dahin ihr verftreut seid, sammeln mit starker Hand, mit ausgestrecktem Urm und mit ausgeschüttetem Erinun,

35. und will euch bringen in die •Wüsse der Wölker und daselbst mit euch rechten von Angesicht zu Angesicht. • Hose 2, 16. 36. Wie ich mit euren Bätern in der Bilite dei Agypten gerechtet habe, ebenso will ich auch mit euch rechten, spricht der Herr. 4. Wose 14, 22. 25. 37. Ich will euch wohl unter die Rute dringen und euch in die Bande

des Bundes zwingen 38. und will die Abtrünnigen und

fo wider mich übertreten, unter euch ausfegen; ja, aus dem Lande, da ihr jeht wohnt, will ich sie führen und ins Land zfrael nicht tommen lassen, das ihr lernen sollt, ich sei der Herren

39. Darum, ihr vom Hause Ffrael, so spricht der Herr Herr: Weil ihr benn mir ja nicht wollt gehorchen, so sahret hin und diene ein jeglicher seinen Göhen; aber meinen heiligen Namen laßt hinfort ungeschändet mit

euren Opfern und Gögen.

40. Denn so spricht der Herr Herr: Auf meinem heiligen Berge, auf dem hohen Berge Frael, daselbst wird mir das ganze Haus Frael, alle die im Lande sind, dienen; daselbst werden sie mir angenehm sein, und daselbst will ich eure Hebopfer und Erstlinge eurer Opser fordern mit allem, was ihr mir heiligt.

41. Ihr werbet mir angenehm sein mit dem süßen Geruch, wenn ich euch aus den Bössern bringen und aus den Ländern sammeln werde, dahin ihr verstreut seid, und werde in euch geheiligt werden vor den Heiben.

42. Und ihr werdet erfahren, daß ich der Herr bin, wenn ich euch ins Land Frael gebracht habe, in das Land, darüber ich meine Hand aufhob, daß ich's euren Bätern gäbe.

43. Daselbst werdet ihr gedenken an euer Wesen und an all euer Tun, dorn ihr verunreinigt seid, und werdet Wißfallen haben über alle eure Bosheit, die ihr getan habt.

2. 88, 81, 82.

44. Und werdet erfahren, daß ich der Herr bin, wenn ich mit euch tue um meines Namens willen und nicht nach eurem bösen Wesen und schädlichen Tun, du Haus Frael, spricht der Serr Herr.

### Das 21. Kapitel.

Schwert ber Chalbäer wiber bie Juben und Ammoniter.

1. [K. 20, 45.] Und des Herrn Wort geschah zu mir und sprach:
2. [46.] Du Menschenkind, richte bein

Angeficht gegen den Südwind zu und predige gegen den Mittag und weisfage wider den Wald im Felde gegen

Mittag.

3. [47.] Und sprich zum Walbe gegen Mittag: Bore des Berrn Wort! So spricht der Herr Herr: Siehe, ich will in dir ein Feuer anzünden, das soll beide, grüne und dürre Bäume, verzehren, daß man seine Flamme nicht wird löschen können; sondern es soll verbrannt werden alles, was vom Mittag gegen Mitternacht steht.
4. [48.] Und alles Fleisch soll sehen,

daß ich, der Herr, es angezündet habe

und niemand löschen fann.

5. [49.] Und ich sprach: Ach Herr Berr, fie fagen von mir: Diefer rebet eitel Rätselmorte.

6. [1.] Und des Herrn Wort geschah

zu mir und sprach:

7. [2.] Du Menschenkind, richte dein Angesicht wider Ferusalem und presbige wider die Heiligtumer und weiß-

fage wider das Land Afrael

8. [3.] und fprich zum Lande Ifrael: So spricht der Herr Herr: Siehe, ich will an dich; ich will mein Schwert aus der Scheide ziehen und will in dir ausrotten beide, Gerechte und Ungerechte. 9. [4.] Weil ich benn in bir Ge-

rechte und Ungerechte ausrotte, so wird mein Schwert aus der Scheide fahren über alles Fleisch, vom Mittag her bis gen Mitternacht.

10. [5.] Und foll alles Fleisch erfahren, daß ich, der Herr, mein Schwert habe aus feiner Scheide gezogen; und es foll nicht wieder eingestecht werden.

11. [6.] Und du, Menschenkind, soust feufzen, bis dir die Lenden weh tun, ja, bitterlich sollst du seufzen, daß sie es sehen.

12. [7.] Und wenn sie zu dir sagen werden: Warum feufzeft du ? follft du fagen: Um des Geschreies willen, das da kommt, vor welchem alle Herzen verzagen und alle Hände finken, aller Mut fallen und alle Aniee so ungewiß stehen werden wie Waffer. Siehe, es fommt und wird geschehen, spricht der Herr Herr.

13. [8.] Und des Herrn Wort ge-

schah zu mir und sprach:

14. [9.] Du Menschenkind, weissage und fprich: So fpricht ber Berr: Sprich: Das Schwert, ja, das Schwert ift geschärft und gefegt.

15. [10.] Es ist geschärft, daß es schlachten foll; es ift gefegt, daß es blinken foll. D wie froh wollten wir sein, wenn er gleich alle Bäume zu Ruten machte über die bösen Kinder!

16. [11.] Aber er hat ein Schwert zu fegen gegeben, daß man es fassen soll: es ift geschärft und gefegt, daß man's dem Totschläger in die Hand gebe.

17. [12.] Schreie und heule, du Menschenkind; benn es geht über mein Bolf und über alle Regenten in 31rael, die dem Schwert famt meinem Bolf verfallen find. Darum schlage

auf beine Lenden. 18. [13.] Denn er hat sie oft gezüch-

tigt: \*was hat's geholfen? Es will der bofen Kinder Rute nicht helfen, spricht der Herr Herr. \* Sef. 1, 5. 19. [14.] Und du, Menschenkind, weißfage und schlage deine Hände zusammen. Denn das Schwert wird zwei-

fad), ja dreifad kommen, ein Würgeschwert, ein Schwert großer Schlacht, das sie auch treffen wird in den Kammern, dahin fie flieben.

20. [15.] Ich will das Schwert laffen klingen, daß die Herzen verzagen und viele fallen sollen an allen ihren Toren. Ach, wie glänzt es und haut daher zur Schlacht!

21. [16.] Haue drein, zur Rechten und Linken, was vor dir ist!

22. [17.] Da will ich dann mit meinen Händen darob frohlocken und meinen Born gehen laffen. Ich, ber Berr, habe es aefaat.

23. [18.] Und bes Herrn Wort ge-

schah zu mir und sprach:

24. [19.] Du Menschenkind, \*mache zwei Wege, durch welche kommen foll das Schwert des Königs zu Babel; sie sollen aber alle beide aus einem Lande gehen.

25. [20.] Und stelle ein Zeichen vorn an den Weg zur Stadt, dahin es weifen foll; und mache den Weg, daß das Schwert komme gen Rabba der Kinder Ummon und nach Juda, zu der festen

Stadt Jerufalem.

26. [21.] Denn der König zu Babel wird sich an die Wegscheide stellen, vorn an den zwei Wegen, daß er sich wahrsagen lasse, mit den Pfeilen das Los werfe, seinen Abgott frage und schaue die Leber an.

27. [22.] Und die Wahrsagung wird auf die rechte Seite gen Jerusalem deuten, daß er folle Sturmbode hinan. führen laffen und Löcher machen und mit großem Geschrei sie überfalle und morbe, und daß er Böcke fügren solle wider die Tore und da Wall aufschütte und Kollmerk baue.

28.[28.] Abereswird fiefoldes Wahrfagen falsch bünken, er schwöre, wie teuer er will. Er aber wird denken an die Missetat, daß er sie gewinne.

29. [24.] Darum spricht der Herr Herr also: Darum daß euer gedacht wird um eure Missetat und euer Ungehorsam offenbart ist, daß man eure Sinden sieht in allem eurem Tun, ja, darum daß euer gedacht wird, werdet ihr mit Gewalt gefangen werden.

30. [25.] Und du, Fürst in Frael, der du verdammt und verurteilt bift, dessen Tag daherkommen wird, wenn die Missett zum Ende gekommen ist,

31. [26.] so spricht ber Herr: Tue meg ben "Hut und hebe ab die Krone! Denn es wird weder der Hut noch die Krone bleiben; sondern ber sich erhöht hat, soll erniedrigt werden, und der sich erniedrigt, soll erhöht werben. \*2. Wosess, 4. + R. 17, 241 Luf. 18, 14.

32. [27.] Ich will die Krone zunichte, zunichte nachen, bis ber fomme, der sie haben foll; dem will ich ste geben. \*1. Moje 49, 10.

33.[28.] Und du, Menschenfind, weissage und sprick: So sprickt der Herr Herr von den Kindern · Ummon und von ihrem Schmähen; und sprick: Das Schwert, das Schwert ist gezückt, daß es schlachten soll; es ist gefegt, daß es würgen soll und soll blinken, . e. 25,2-2.

34. [29.] barum daß du falfche Gefichte dir fagen läffest und Lügen weisjagen, damit du auch hingegeben werbeft unter die erschlagenen Gottlosen, welchen ihr Tag fam, da die Missetat welchen ihr Tag fam, da die Missetat

aum Ende gekommen war. 35. [30.] Und od's schon wieder in die Scheibe gesteckt würde, so will ich dich doch richten an dem Ort, da du

geschaffen, und in dem Lande, da du geboren bist,

38. [31.] und will meinen Zorn über dich schulten; ich will das Feuer meines Erimmes über dich aufblaen und will dich Leuten, die bernnen und verber können, überantworten.

37. [32.] Du mußt dem Feuer zur Speife werden, und dein Blut mußt im Lande vergossen werden, und man wird dein nicht mehr gedenken; benn ich ber Herr, habe es geredet.

#### Das 22. Kavitel.

Sünben Jerufalems und ihre Strafen.

1. Und des Herrn Wort geschah zu mir und sprach:

2. Du Menschenkind, willst du nicht strasen die \*mörderische Stadt und ihr anzeigen alle ihre Greuel? \* \* \* \* \* \* \* \* \* . \* . . . .

3. Sprich: So spricht der Herr Herr: D Stadt, die du der Deinen Blut vergießest, auf daß deine Zeit komme, und die du Göben bei dir machst, dadurch du dich verunreinigst!

4. Du verschuldest dich an dem Blut, das du verzießest, und verunreinigst dich an den Gögen, die du macht; damit bringst du beine Tage berzu und macht, daß deine Jahre kommen missen. Darum will ich dich zum Spohn in allen Ländern machen.

5. In der Nähe und in der Ferne follen sie dein spotten, daß du ein schändlich Gerücht haben und großen

Jammer leiden muffeft.

6. Siehe, die Fürsten in Frael, ein jeglicher ist mächtig bei dir, Blut zu

vergießen.

7. Bater und Mutter verachten sie, ben Fremdlingen tun sie Gewalt und Unrecht, die Witwen und Waisen schinden sie. 2. Wose 22, 20, 21, 8. Du verachtest meine Heiligtümer

und entheiligst meine Sabbate. 9. Berräter sind in dir, auf daß sie Blut vergießen. Sie essen auf den Ber-

gen und handeln mutwillig in dir; 10. fie becfen auf die Blöße der Wäter und nötigen die Weiber in ihrer Krantheit s. Wofe 18, 7. 10.

11.undtreibenuntereinander, Freund mit Freundes Weibe, Greuel; steichänben ihre eigene Schwiegertochter mit allem Wattwillen; sie notzüchtigen ihre eigenen Schwestern, ihres Waters Föchter: s. Wole 18, a. 15. 20.

12. sie nehmen Geschenke, auf daß sie Blut vergießen; sie erwüchern und nehmen Zins voneinander und treiben ihren Geiz wider ihren Nächsten und tun einander Gewalt und vergessen mein also, spricht der Herr Herr.

\*2. Mose 28, 24.

13. Siehe, ich schlage meine Hände zusammen über den Geiz, den du treibst, und über das Blut, so in dir vergossen ist.

14. Meinst du aber, dein Herz möge es erleiden, oder werden es deine Hände ertragen zu der Zeit, wann ich mit dir handeln werde? Ich, der Herr, habe es geredet und will's auch fun

15. und will dich zerstreuen unter die Heiden und dich verstoßen in die Länder und will beinem Unflat ein Ende machen,

16. daß du bei den Keiden mußt verflucht geachtet werden und erfahren,

daß ich der Herr sei.

17. Und des Herrn Wort geschah zu

mir und sprach:

18. Du Menschenkind, das Kaus Ifrael ift mir zu Schlacken geworden und find alle Erz, Zinn, Gifen und Blei im Ofen; ja, zu Silberschlacken find fie geworden. Jef. 1, 22; Jer. 6, 28.

19. Darum spricht der Berr Berr also: Weil ihr denn alle Schlacken geworden seid, siehe, so will ich euch alle gen Jerufalem zusammentun.

20. Wie man Silber, Erz, Gifen, Blei und Zinn zusammentut im Ofen, daß man ein Feuer darunter aufblase und zerschmelze es, also will ich euch auch in meinem Born und Grimm aufammentun, einlegen und schmelzen.

21. Ja, ich will euch sammeln und das Feuer meines Borns unter euch aufblasen, daß ihr darin zerschmel-

gen müffet.

22. Wie das Silber zerschmilzt im Ofen, so sollt ihr auch darin zerschmelzen und erfahren, daß ich, der Berr, meinen Grimm über euch ausgeschüttelt habe.

23. Und des Herrn Wort geschah zu

mir und sprach:

24. Du Menschenfind, fprich zu ihnen: Du bift ein Land, das nicht zu reinigen ift, wie eins, das nicht beregnet wird zur Zeit des Zorns.

25. Die Propheten, so darin find, haben sich gerottet, \* die Seelen zu fres sen wie ein brüllender Löwe, wenn er raubt; sie +reißen Gut und Geld an sich und machen der Witwen viel Darin. \* R. 84, 3. 8; Bf. 14, 4. + Matth. 28, 14.

26. Ihre Priefter verkehren mein Gefet freventlich und entheiligen mein Beiligtum; fie halten unter dem + Beili= gen und Unheiligen feinen Unterschied und lehren nicht, mas rein oder unrein sei, und warten meiner Sabbate nicht, und ich werde unter ihnen ent= heiligt \* Верђ. 8, 4. + Я. 44, 28.

27. Ihre Kürsten sind darin wie die reißenden Wölfe, Blut zu vergießen und Seelen umzubringen um

ihres Geizes willen.

28. Und ihre Bropheten tünchen ihnen mit losem Kalk, predigen loses Gerede und weissagen ihnen Lügen und sagen: "So spricht der Herr Herr" fo es boch der Herr nicht geredet hat. \* \$. 18, 6.

29. Das Volf im Lande übt Gewalt; sie rauben getrost und schinden die Armen und Elenden und tun den Fremdlingen Gewalt und Unrecht. B.7.

30. Ich suchte unter ihnen, ob jemand fich zur Mauer machte und ewider den Riß stünde vor mir für das Land. daß ich's nicht verderbte; aber ich fand feinen. \* 2. 13, 5.

31. Darum schüttete ich meinen Born über fie, und mit dem Feuer meines Grimmes machteich mitihnenein Ende und gab ihnen also ihren Verdienst auf ihren Ropf, spricht der Herr Herr. R. 21, 36.

#### Das 23. Kavitel.

Ifrael und Juda buhlen mit ben Beiben. Strafe ber Untreue gegen Gott. (Vgl. R. 18.)

1. Und des Herrn Wort geschah zu mir und sprach:

2. Du Menschenkind, es waren zwei Weiber, einer Mutter Töchter.

3. Die trieben Hurerei in Agypten in ihrer Jugend; dafelbit ließen fie ihre Brüfte begreifen und ben Bufen ihrer Jungfrauschaft betaften.

4. Die große heißt Ohola und ihre Schwefter Dholiba. Und ich nahm fie gur Che, und fie gebaren mir Gobne und Töchter. Und Dhola heißt Samaria und Oholiba Jerusalem.

5. Ohola trieb Hurerei, da ich fie genommen hatte, und brannte gegen ihre Buhlen, nämlich gegen die Affy-

rer, die zu ihr kamen,

6. gegen die Fürsten und Herren, die mit Burpur gefleidet waren, und alle junge, liebliche Gesellen, Reisige, so auf Roffen ritten.

7. Und sie buhlte mit allen schönen Gesellen in Affyrien und verunreinigte sich mit allen ihren Gögen, wo sie auf

einen entbrannte.

8. Dazu verließ sie auch nicht ihre Hurerei mit Agypten, die bei ihr gelegen hatten von ihrer Jugend auf und die Brüfte ihrer Jungfrauschaft betaftet und große Hurerei mit ihr getrieben hatten.

9. Da übergab ich fie in die Hand ihrer Buhlen, den Kindern Affur, gegen

welche fie brannte vor Lust.

10. Die becten ihre Blöße auf und nahmen ihre Söhne und Töchter weg; sie aber töteten sie mit bem Schwert. Und es kam aus unter den Weibern, wie sie gestraft wäre. 8. 20.

11. Da es aber ihre Schwester Oholibasah, entbrannte sie noch -viel ärger benn jene und trieb die Hurerei mehr benn ihre Schwester; \* R. 14, 51.

12. und entbrannte gegen die Kinder Uffur, nämlich die Fürsten und Herven, die zu ihr kamen wohl gekleidet, Reis sige, so auf Rossen ritten, und alle junge, liebliche Gesellen.

13. Da sah ich, daß sie alle beide gleicherweise verunreinigt waren.

14. Aber diese trieb ihre Hurerei mehr. Denn da sie sah gemalie Männer an der Wand in roter Farbe, die

Bilder der Chaldäer,

15. umihre Lenden gegürtet und bunte Müßen auf ihren Köpfen, und alle gleich anzufehen wie gewaltige Leute, wie denn die Kinder Babels, die Chaldäer, tragen in ihrem Baterlande:

16. entbrannte fie gegen fie, fobald fie ihrer gewahr ward, und fchickte Botschaft zu ihnen nach Chalbäa.

17. Alls nun die Kinder Babels zu ihr kamen, der ihr zu schlafen nach der Liebe, verunreinigten sie dieselbe mit ihrer Hurerei, und sie verunreinigte sich mit ihnen, dis sie ihrer müde marb.

18. Und daihre Hurerei und Schande fo gar offenbar war, ward ich ihrer auch überdrüffig, wie ich ihrer Schwefter auch war mibe geworden.

19. Sie abertrieb ihre Hurerei immer mehr und gedachte an die Zeit ihrer Jugend, da sie in Agyptenland Hurerei getrieben hatte.

20. und entbrannte gegen ihre Buhlen, welcher Brunft war wie der Efel

und der Bengfte Brunft.

21. Und du bestelltest beine Unzucht wie in deiner Jugend, da die in Agypten deine Brüste begriffen und beinen Rusen betasteten.

22. Darum, Oholiba, so spricht ber Herr: Siehe, ich will beine Buhlen, beren du müde bist geworden, wider dich erwecken und will sie ringsumber wider dich bringen.

23. nämlich die Kinder Babels und alle Chaldäer mit Hauptleuten, Fürften und Herren und alle Uffgrer mit ihnen, die schöne junge Mannschaft, alle Fürsten und Serren, Ritter und Edle, die alle auf Rossen reiten.

24. Und sie werden über dich kommen, gerüstet mit Wagen und Rädern und mit großem Haufen Bolks, und werden die beigern mit Tartschen, Schilben und Helmen um und um. Denen will ich das Recht besehlen, daß sie dich richten sollen nach ihrem Recht. 2uf. 19, 48.

25. Ich will meinen Gifer über dich gehen lassen, daß sie unbarmherzig mit dir handeln sollen. Sie sollen dir Nase und Ohren abschneiden; und was übrigbleibt, soll durchs Schwert fallen. Sie sollen deine Söhne und Töchter wegnehmen und das übrige mit Feuer verbrennen.

26. Sie follen dir deine Kleider ausziehen und deinen Schmuck wegneh-

men.

27. Alfo will ich beiner Unzucht und beiner Hurerei mit Agyptenland ein Ende machen, daß du beine Augen nicht mehr nach ihnen aufheben und Agyptens nicht mehr gebenken follst.

28. Denn so spricht der Herr Herr: Siehe, ich will dich überantworten, benen du feind geworden und deren

du müde bist.

29. Die sollen wie Feinde mit dir umgehen und alles nehmen, was du erworben haft, und bid nacht und bloß lassen, daß die Schande deiner Unzucht und hurerei offenbar werde.

30. Solches wird dir geschehen um deiner Hurerei willen, so du mit den Heiden getrieben, an deren Götzen

bu dich verunreinigt haft.

31. Du bift auf bem Wege beiner Schwester gegangen; barum gebe ich bir auch beren Relch in beine hand. B.s. 32. So spricht ber herr herr: Du

"32. So spricht der Herr Herr: Du mußt den Kelch beiner Schwesser rinken, so tief und weit er ist; du sollst zu so go großem Spott und Hohn werden, daß es unerträglich sein wird.

33. Du mußt - bich bes starken Tranks und Jammers vollsaufen; benn ber Kelch deiner Schwester Samaria ist einkelch des Jammers und Trauerns. '3ei. 81, 187; 3re. 28, 18. 18.

34. Denselben mußt du rein austrinken, darnach die Scherben zerwerfen und deine Brüfte zerreißen; denn ich habe es geredet, spricht der herr herr.

35. Darum so spricht ber Gerr Gerr: Darum bag bu mein vergessen und mich hinter beinen Rücken geworfen haft, so trage auch nun beine Unzucht und beine Hurerei.

36. Und der Herr sprach zu mir: Du Menschenkind, willst du nicht Ohola und Oholiba strafen und ihnen

zeigen ihre Greuel?

37. Wie sie Shebrecherei getrieben und Blut vergossen und die Spe gebrochen haben mit den Gögen; dazu ihre Kinder, die sie mir geboren hatten, verbrannten sie denselben zum Opfer. \* Jex. 7, 31.

38. Aberdas haben sie mir das getan: sie haben meine Heiligtümer verunreinigt dazumal und meine

Sabbate entheiligt.

39. Denn da sie ihre Kinder den Göhen geschlachtet hatten, gingen sie dessjelben Tages in mein Heiligtum, es zu entheiligen. Siehe, solches haben sie in meinem Hause begangen.

40. Sie haben auch Boten geschickt nach Leuten, die auß sernen Landen kommen sollten; und siehe, da sie kamen, badetest du dich und schminktest dich und schmücktest dich mit Geschmeide

ihnen zu Ehren

41. und saßest auf einem herrlichen Polster, vor welchem stand ein Tisch zugerichtet; darauf legtest du mein

Räuchwerk und mein Ol.

42. Daselbsterhobsichein großes Freudengeschrei; und es gaben ihnen die Leute, so allenthalben aus großem Wolf und aus der Wüste gekommen waren, Geschmeide an ihre Arme und schonen auf ihre Hume und schonen auf ihre Häupter.

43. Ich aber gebachte: Sie ist der Ehebrecherei gewohnt von alters her; sie kann von der Hurerei nicht lassen.

44. Denn man geht zu ihr ein, wie man zu einer Hure eingeht; ebenso geht man zu Ohola und Oholiba,

den unzüchtigen Weibern.

45. Darum werden sie die Männer strafen, die das Mecht volldringen, wie man die Shebrecherinnen und Blutvergießerinnen strafen soll. Denn sie sind Shebrecherinnen, und ihre Kände sind voll Blut. \*3, Wose 20. 10.

46. Also spricht der Herr Herr: Führe einen großen Haufen über sie herauf und gib sie zu Raub und

Beute,

47. daß die Leute sie steinigen und mit ihren Schwertern erstechen und ihre Söhne und Töchter erwürgen und ihre Häuser mit Feuer verbrennen. 48. Also will ich der Unzucht im Lande ein Ende machen, daß alle Weiber sich warnen lassen und nicht nach solcher Unzucht tun.

Der stebenbe Topf.

49. Und man soll eure Unzucht auf euch legen, und ihr sollt eurer Gößen Sünden tragen, auf daß ihr erfahret,

daß ich der herr herr bin.

## Das 24. Kapitel.

Berftörung Jerufalems borgebilbet burch ben fiebenben Tobf und burch ben Tob bes Beibes Befeliels.

1. Und es geschah das Wort des Herrn zu mir eim neunten Jahr, am zehnten Tage des zehnten Monats, und sprach: \*2. Kön. 25. 1: Fec. 52. 4.

2. Du Menschenkind, schreib diesen Tag an, sa, eben diesen Tag; denn der König zu Babel hat sich eben an diesemTagewiderJerusalem gelagert.

3. Und gib dem ungehorsamen Bolk ein Gleichnis und sprich zu ihnen: Sosspricht der Herr Berr: Setze einen Topf zu, setze zu und gieß Wasser hinein:

4. tue die Stücke zusammen darein, die hinein sollen, alle besten Stücke, die Benben und Schultern, und fülle ihn mit den besten Knochenstücken;

5. nimm das Bestevon der Herde und mache ein Feuer darunter, Knochenstücke zu kochen, und laß es getrost sieden und die Knochenstücke darin wohl kochen.

6. Darum spricht ber Herr Herr: D ber mörberischen Stadt, die ein solcher Topf ift, da der Rost daam tlebt und nicht abgehen will! Tue ein Stück nach dem andern herauß; und darsst nicht darum losen, weden zuerst herauß soll.

7. Denn ihr Blut ist barin, das sie auf einen bloßen Felsen und nicht auf die Erde verschüttet hat, daman's doch hätte mit Erde können zuscharren.

8. Und ich habe auch darum sie lassen das Blut auf einen bloßen Felsen schütten, daß es nicht zugescharrt würde, auf daß der Grimm über sie käme und es gerächt würde.

9. Darum spricht ber Herr Herr also: D-du mörderische Stadt, welche ich will zu einem großen Feuer machen! \*nab. a, 1.

10. Trage nur viel Holz her, jünde das Feuer an, daß das Fleisch gar werde, und würze es wohl, und die Knochenstücke sollen anbrennen. 11. Lege auch den Topf leer auf die Glut, auf daß er heiß werde und sein Erz entbrenne, ob seine Unreinigkeit zerichmelzen und sein Rost abgehen wolle.

12. Aber wie sehr er brennt, will sein Rost doch nicht abgehen, denn es ist zweiel des Rosts; er muß im Feuer

verschmelzen.

13. Deine Unreinigkeitisksoverhärtet, baß, ob ich dich gleich gern reinigen wollte, bennoch du nicht willst dich reinigen lassen von beiner Unreinigkeit. Darum kannst du hinsort nicht wieder rein werden, dis mein - Erimm sich an dir gekühlt hade. • R. 6, 18.

14. Ich, der Herr, habe es geredet! Es foll kommen, ich will's tun und nicht fäumen; ich will nicht schonen noch mich's reuen lassen; sondern sie sollen dich richten, wie du geledt und getan hast, spricht der Herr Herr.

15. Und des Herrn Wort geschah zu

mir und sprach:

16. Du Menschenkind, siehe, ich will dir beiner Augen - Luft nehmen durch eine Plage. Aber du sollst nicht klagen noch weinen noch eine Träne lassen. \*8,18.

17. Heimlich magst du seufzen, aber teine Totentlage führen; sondern du sollst einen Schmuck anlegen und beine Schuhe anziehen. Du sollst beinen Mund nicht verhüllen und nicht das Trauerboot essen.

18. Und ba ich des Morgens früh zum Bolke geredet hatte, ftarb mir am Abend mein Weib. Und ich tat des an-

bern Morgens, wie mir befohlen war. 19. Und das Volk sprach zu mir: Willft du uns denn nicht anzeigen, was uns das bedeutet, was du tuft? 20. Und ich sprach zu ihnen: Der

Herr hat mit mir gerebet und gelagt:
21. Sage bem Haufe Frael, daß der Herr fpricht also: Siehe, ich will mein Heiligtum, euren höchsten Troft, die Lust eurer Augen und eures Herzen Bunsch, entheiligen; und eure Söhne und Söchter, die ihr verlaffen mußtet, werdendurchs Schwert fallen.

22. Und müffet tun, wie ich getan habe: euren Mund sollt ihr nicht verhüllen und das Trauerbrot nicht

effen,

28. sondern sollt euren Schmuck auf euer Haupt seinen und eure Schuhe anziehen. Ihr werdet nicht klagen noch weinen, sondern über euren

Sünden verschmachten und untereinsander seufzen.

24. Und foll also Hefetiel euch ein Munderzeichen sein, daß ihr tun musset, wie er getan hat, wenn es nun kommen wird, damit ihr ersabret, daß ich der Herr Herr Herr berr berr beit.

ret, daß ich der Herr Herr bin.

25. Und du, Menschenfind, zu der Zeit, wann ich wegnehmen werde von ihnen ihre Macht und ihren Trost, die Lust ihrer Augen und ihres Herzens Wunsch, ihre Söhne und Töchter,

26. ja, zur selben Zeit wird • einer, so entronnen ist, zu dir kommen und dir's kundtun. \* R. 88, 21.

27. Zur selben Zeit wird dein Mund aufgetan werden samt dem, der entronnen ift, daß du reden sollst und nicht mehr schweigen; denn du mußt ihr Wunderzeichen sein, daß sie ersahren, ich sei der Ferr.

### Das 25. Kapitel.

Weisfagung wiber bie Ammoniter, Moabiter, Ebomiter und Philifter.

1. Und des Herrn Wort geschah zu mir und sprach:

2. Du Menschentind, richte dein Ansgesicht gegen die Kinder Ammon und weisfage wider sie \*\* 8. 21, 38 – 37; Jer. 49, 1 – 6.

3. und jprich zu ben Kindern Ammon: Hort des herrn Kerrn Wort! So spricht der Herrn Kerrn Wort! So spricht der Herr Herrn Wort! So spricht der Herr Herrn Wort! So spricht der Meiligtum fprecht: "Ha! es ift entheiligt!" und über das Land Fract! "Es ift verwüftet!" und über das Haus Juda: "Es ift gefangen weggeführt!", A.s.e.; staget.2, ic.

4. darum siehe, ich will dich den Kindern des Morgenlandes übergeben, daß sie ihre Zeltdörfer in dir dauen und ihre Wohnungen in dir machen sollen; sie sollen deine Früchte effen und deine Milch trinken.

5. Und will Rabba zum Kamelstall machen und das Land der Kinder Ummon zu Schafhürden machen; und ihr follt erfahren, daß ich der Herr bin.

6. Denn so spricht ber Herr: Herr: Darum daß du mit deinen Händen geflatscht und mit den Küßen gescharrt und über das Land Frael von ganzem Kerzen so böbnisch dich gefreut haft.

Hexeen so höhnisch dich gefreut haft, 7. darum siehe, ich will meine Hand über dich ausstrecken und dich den Heiben pur Beute geben und dich das den Böltern ausrotten und aus den Ländern umbringen und dich vertigen;

bin. 8. So spricht ber Herr Herr: Darum daß \* Moab und Seir sprechen: Siehe, bas haus Juda ift eben wie alle Beiden! \* 3ef. 15; 3er. 48.

9. fiehe, fo will ich Moab zur Seite öffnen in feinen Städten und in feinen Grenzen, das edle Land von Beth : 3e= fimoth, Baal-Meon und Kirjathaim,

10. und will es ben Kinbern bes Morgenlandes zum Erbe geben samt dem Lande der Kinder Ummon, daß man der Kinder Ummon nicht mehr gebenken foll unter den Beiden.

11. Und will das Recht gehen laffen "über Moab; und sie sollen erfahren,

daß ich der Herr bin.

12. Go fpricht ber Berr Berr: Darum daß sich Edom am Hause Juda gerächt hat und sich verschuldet mit

seinem Rächen, Jer. 49, 7—92; Obab.; Pf. 187, 7. 13. barum spricht der Herr Herr alfo: 3ch will meine Hand ausstrecken über Edom und will ausrotten von ihm Menschen und Vieh und will es wüft machen von Theman bis gen Dedan und durchs Schwert fällen;

14, und will mich an Ebom rächen durch mein Bolk Ffrael, und fie follen mit Edom umgehen nach meinem Born und Grimm, daß fie meine Rache erfahren sollen, spricht der Herr Herr.

15. So spricht ber Herr Herr: Dars um daß bie Philister fich gerächt haben und den alten haß gebüßt nach allem ihrem Willen am Schaben meis nes Bolfs, \*Jef. 14, 29; Jec. 47; Beph. 2, 5.

16. darum spricht der Herr Herr also: Siehe, ich will meine Sand ausftrecken über die Philister und die \* Rrether ausrotten und will die übrigen am Ufer bes Meeres umbringen; \* 1. Sam. 80, 14.

17. und will große Rache an ihnen üben und mit Grimm fie ftrafen, daß fie erfahren sollen, ich sei der Herr, menn ich meine Rache an ihnen geübt habe.

## Das 26. Rapitel.

Beisfagung bon ber Berftorung ber Stabt Thrus.

1. Und es begab sich im elften Jahr, am ersten Tage des ersten Monats, geschah bes herrn Wort zu mir und

2. Du Menschenkind, darum daß Tyrus spricht über Jerusalem: ."Ha! | nicht mehr hören soll.

und Tyrus. die Pforte der Bölfer ift zerbrochen; es ift zu mir gewandt; ich werde nun voll werden, weil fie wüst ift!", \* R. 25, 8.

3. darum spricht der herr herr also: Siehe, ich will an dich, \* Thrus, und will viele Beiden über dich heraufbringen, gleich wie sich ein Meer er-hebt mit seinen Wellen. \* Jes. 28.

4. Die sollen die Mauern zu Tyrus verderben und ihre Türme abbrechen; ja ich will auch ihren Staub von ihr weafegen und will einen bloken Kels aus ihr machen

5. und einen Ort im Meer, darauf man die Fischgarne aufspannt; denn ich habe es geredet, spricht der Herr Herr, und fie soll den Beiden gum Raub werden.

6. Und ihre Töchter, so auf dem Felbe liegen, sollen durchs Schwert erwürgt werden und sollen erfahren, daß ich

der Herr bin.

7. Denn fo fpricht ber Berr Berr: Siehe, ich will über Tyrus kommen laffen Nebukadnezar, den König zu Babel, von Mitternacht her, der ein \*König aller Könige ist, mit Rossen, Wagen, Reitern und mit großem Haufen Bolks. \* Dan. 2, 87.

8. Der soll beine Töchter, \* so auf bem Felde liegen, mit dem Schwert erwürgen; aber wider dich wird er Bollwerke aufschlagen und einen Wall aufschütten und Schilde wider dich rüften.

9. Er wird mit Sturmboden beine Mauern zerstoßen und beine Türme mit seinen Wertzeugen umreißen.

10. Der Staub von der Menge seiner Pferde wird dich bedecken; so werden auch beine Mauern erbeben vor dem Getümmel seiner Roffe, Räder und Reiter, wenn er zu deinen Toren einziehen wird, wie man pflegt in eine zerriffene Stadt einzuziehen.

11. Erwird mit den Küßen seiner Rosse alle beine Gaffen zertreten. Dein Volt wird er mit dem Schwert erwürgen und deine ftarten Säulen zu Boden reißen.

12. Sie werden dein Gut rauben und beinen Sandel plündern. Deine Mauern werden sie abbrechen und deine feinen Häuser umreißen und werden beine Steine, Holz und Staub ins Waffer werfen.

13. Also will ich mit dem Geton beines Gesanges ein Ende machen, daß man . den Klang deiner Harfen

Rlagelieb 14. Und ich will einen bloßen Fels aus dir machen und einen Ort, barauf man die Fischgarne aufspannt, das du nicht mehr gebaut werdest; denn ich bin der Herr, der solches redet, spricht der Herr Herr.

15. So spricht ber Herr Herr wider Tyrus: Was gilt's? die Inseln wer-den erbeben, wenn du so greulich zerfallen wirst und deine Berwundeten seufzen werden, so in dir sollen

ermordet werden.

16. Alle Fürften am Meer werden herab von ihren Stühlen steigen und ihre Röcke von sich tun und ihre gestickten Kleider ausziehen und werden in Trauerfleiderngehen und auf der Erde siken und werden erschrecken und sich entsetzen über beinen plötlichen Fall.

17. Sie werben über bich wehklagen und von dir sagen: Ach, wie bist du so gar wüst geworden, du berühmte Stadt, die du am Meer lagft und fo mächtig warft auf bem Meer famt beinen Einwohnern, daß sich das gange Land por bir fürchten mußte!

18. Ach, wie entsetzen sich die Inseln über deinen Fall! ja die Inseln im Meer erschrecken über deinen Unter-

gang.

19. Denn so spricht der Herr Herr: Ich will dich zu einer wüsten Stadt machen wie andere Städte, darin niemand wohnt, und eine große Flut über dich kommen lassen, daß

dich große Waffer bedecken,

20. und will dich hinunterstoßen zu denen, die in die Grube gefahren find, ju dem Bolk der Toten. Ich will dich unter die Erde hinabstoßen in die emigen Büften zu benen, die in die Grube gefahren find, auf daß niemand in dir wohne. Ich will dich, bu Prächtige im Lande der Lebendigen,

21. ja, zum Schrecken will ich bich machen, daß du nichts mehr feift; und wenn man nach dir fragt, daß man bich ewiglich nimmer finden tonne,

fpricht der Herr Herr.

## Das 27. Kavitel.

Rlagelieb über Tyrus.

1. Und bes herrn Wort geschah zu mir und sprach: 2. Du Menschenkind, mache eine

Wehtlage über Tyrus 3. und sprich zu Tyrus, die da liegt vorn am Meer und mit vielen Infeln der Bölfer handelt: So fpricht der lauch mit dir gehandelt und haben dir

herr herr: D Tyrus, bu fprichft: Ich bin die + Allerschönfte. \* Sof. 9, 18. 4. Deine Grenzen find mitten im Meer, und beine Bauleute haben dich

aufs allerschönste zugerichtet. 5. Sie haben all bein Tafelwerk aus Zypressenholz vom . Senir gemacht und die Zedern von dem Libanon führen lassen und deine Mastbäume daraus gemacht \*5. Moje 8, 8, 9,

6. und deine Ruber von Gichen aus Bafan und beine Banke von Glfenbein, gefaßt in Buchsbaumholz aus ben Inseln ber Chittiter.

7. Dein Segel war von gestickter, köstlicher Leinwand aus Agypten, daß es bein Panier wäre, und beine Decken von blauem und rotem Burpur aus den Inseln . Elifa. \* 1. Dtofe 10, 4.

8. Die von Sidon und Arvad waren beine Ruberknechte, und hattest ge= schickte Leute in Tyrus, zu schiffen.

9. Die Altesten und Klugen von . Bebal mußten beine Riffe beffern. Alle Schiffe im Meer und ihre Schiffsleute fand man bei dir; die hatten ihren Sandel in dir. \* 1. Rön. 5, 82.

10. Die aus Berfien, Lub und Libnen waren dein Kriegsvolf, die ihre Schilde und helme in dir aufhingen und has

ben dich so schön geschmückt.

11. Die von Arvad waren unter beinem heer rings um beine Mauern und Wächter auf beinen Türmen; die haben ihre Schilde allenthalben von beinen Mauern herabgehängt und dich so schön geschmückt.

12. Tharfis hat mit dir seinen Handel gehabt und allerlei Ware: Silber, Gifen, Binn und Blei auf beine Märtte

gebracht.

13. Javan, • Thubal und Mesech haben mit dir gehandelt und haben dir leibeigene Leute und Geräte von Erz auf beine Märkte gebracht. \* R. 38, 2.

14. Die von Thogarma haben bir Roffe und Wagenpferde und Maulesel auf beine Märtte gebracht.

15. Die von Dedan find beine Kände ler gewesen, und haft allenthalben in ben Infeln gehandelt; die haben dir Elfenbein und Gbenholz vertauft.

16. Die Syrer haben bei dir geholt beine Arbeit, was du gemacht haft, und Rubine, Purpur, Teppiche, feine

auf deine Märkte gebracht. 17. Juda und das Land Frael haben

Beizen von Dinnith und Balfam und Honig und Ol und Mastix auf deine Märkte gebracht.

18. Dazuhatauch Damaskus beidirgeholt beine Arbeit und allerlei Ware um Wein von Helbon und föftliche Wolle.

19. Dan und Javan und Mehusal haben auch auf beine Märkte gebracht Eisenwerk, Kassia und Kalmus, daß bu damit handeltest.

20. Deban hat mit dir gehandelt mit

Decken zum Reiten.

21. Arabien und alle Kürften von . Redar haben mit dir gehandelt mit Schafen, Widdern und Böcken. \*1. Mofe 25, 18.

22. Die Raufleute aus Saba und Ragma haben mit dir gehandelt und allerlei köftliche Spezerei und Edelsteine und Gold auf beine Märtte gebracht.

23. Haran und Ranne und Eben famt den Kaufleuten aus Seba, Affur und Rilmad find auch beine Sändler ge-

mesen.

24. Die haben alle mit dir gehandelt mit köstlichem Gewand, mit purpurnen und gestickten Tüchern, welche sie in köstlichen Kasten, von Zedern gemacht und wohl verwahrt, auf beine Märtte geführt haben.

25. Aber die Tharsisschiffe find die vornehmsten auf deinen Märkten ge-Also bist du sehr reich und mesen. prächtig geworden mitten im Meer.

26. Deine Rubererhaben dich auf große Waffer geführt; ein Oftwind wird dich mitten auf dem Meer zerbrechen,

27. alfo daß bein Reichtum, Raufgut, deine Ware, beine Schiffsleute, beine Schiffsherren und die, so deine Riffe beffern und die deinen Handel treiben und alle beine Kriegsleute und alles Bolk in dir mitten auf dem Meer umkommen werden zur Zeit, wann du untergehft:

28. daß auch die Anfurten erbeben werden vor dem Geschrei deiner

Schiffsherren.

29. Und alle, die an den Rudern ziehen, samt den Schiffsknechten und Meistern werden aus ihren Schiffen ans Land treten

30. und laut über dich schreien, bitterlich klagen und werden Staub auf ihre Häupter werfen und sich in der Asche wälzen.

31. Sie werden sich tahl scheren über dir und Säcke um sich gürten und von Herzen bitterlich um dich weinen und

32. Es werden auch ihre Kinder über dich wehklagen: Ach! wer ist jemals auf dem Meer so still geworden wie du. Turus?

33. Da du deinen Handel auf dem Meer triebst, da machtest du viele Länder reich, ja, mit der Menge beiner Ware und beiner Kaufmannschaft machtest du reich die Rönige auf Erden.

34. Nun aber bift du vom Meer in die rechten, tiefen Waffer gefturgt, daß dein Handel und all dein Bolk in dir

umgekommen ift.

35. Alle, die auf den Inseln wohnen, erschrecken über dich, und ihre Könige entseten sich und sehen jämmerlich.

36. Die Kaufleute in den Ländern pfeifen dich an, daß du so plöglich untergegangen bift und nicht mehr aufkommen kannst.

### Das 28. Ravitel.

Wiber ben König zu Thrus. Sibons Fall, Fraels fichere Rube.

1. Und des Herrn Wort geschah zu

mir und fprach:

2. Du Menschenkind, sage dem Fürsten zu Tyrus: So spricht der Herr Berr: Darum bag . fich bein Berg erhebt und fpricht: "Ich bin Gott, ich fike auf dem Thron Gottes mitten im Meer", fo du boch ein Mensch und nicht Gott bift — doch erhebt fich bein Berg, als mare es eines Gottes Berg: \* Dan. 5, 20; Apg. 12, 28.

3. fiehe, du hältst dich für klüger denn \* Daniel, daß dir nichts verborgen sei

· R. 14, 14.

4. und habest durch beine Klugheit und beinen Verstand solche Macht zuwege gebracht und Schätze von Gold und Silber gesammelt

5. und habest durch beine große Weis. heit und Hantierung so große Macht überkommen; davon bift bu so stolz geworden, daß du so mächtig bift

6. darum spricht der Herr Herr alfo: Weil sich denn dein Herz erhebt, als

wäre es eines Gottes Herz,

7. darum, fiehe, ich will Fremde über bich schieden, nämlich die Tyrannen der Beiden; die sollen ihr Schwert zücken über beine schöne Weisheit und deine große Ehre zu Schanden machen.

8. Siefollen dichhinunter in die Grube stoßen, daß du mitten auf dem Meer sterbest wie die Erschlagenen. R. 26, 20. 9. Was gilt's, ob du dann vor deinem Totfdläger werdest fagen: . 3ch bin Gott", so bu doch nicht Gott, son-bern ein Mensch und in beiner Totschläger Hand bist?

10. Du follst sterben wie die Unbeschnittenen von der Hand der Frems den: denn ich habe es geredet, spricht

der Herr Herr.

11. Und des Herrn Wort geschah zu

mir und sprach:

12. Du Menschenkind, . mache eine Wehklage über den König zu Tyrus und sprich von ihm: So spricht der Berr Berr: Du bift ein reinliches Siegel, voller Weisheit und aus der Maken schön.

13. Du bift im Luftgarten Gottes und mit allerlei Ebelfteinen geschmückt: mit Sarber, Topas, Demant, Türtis, Onyr, Jajvis, Saphir, Umethyft, Smaragd und Gold. Um Tage, da du geschaffen wurdest, mußten da bereitet sein bei dir deine Bauken und Afeifen.

14. Du bist wie ein Cherub, der sich weit ausbreitet und becket; und ich habe dich auf den heiligen Berg Gottes gesett, daß du unter den seu-rigen Steinen wandelst. \*3es. 14, 14.

15. Du warft ohne Tadel in deinem Tun von bem Tage an, da du geschaffen wurdest, bis sich beine Misse-

tat gefunden hat.

16. Denn du bist inwendig voll Frevels geworden vor deiner großen Han-tierung und hast dich versündigt. Darum will ich bich entheiligen von bem Berge Gottes und will bich ausgebreiteten Cherub aus den feurigen Steinen verftoßen.

17. Und weil sich bein Herz erhebt. daß du so schon bist, und hast dich beine Klugheit laffen betrügen in beiner Bracht, darum will ich dich zu Boden stürzen und ein Schauspiel aus dir machen vor ben Königen.

18. Denn du haft dein Beiligtum verberbt mit beiner großen Miffetat und unrechtem Handel. Darum will ich ein Feuer aus dir angehen laffen, das dich foll verzehren, und will dich au Afche machen auf ber Erbe, bag alle Welt zusehen foll.

19. Alle, die dich tennen unter ben Beiden, werden fich über dich entfegen, daß du · so plöglich bist untergegangen und nimmermehr auftommen tannst. · S. 27, 86.

20. Und des Herrn Wort geschah zu mir und sprach:

21. Du Menschenkind, richte bein Angesicht wider + Sidon und weißsage \* Jej. 28, 2. 12.

22. und sprich: So spricht ber Herr Herr: Siehe, ich will an dich, Sibon, und will an dir Ehre einlegen, daß man erfahren foll, daß ich der Herr bin, wenn ich das Recht über fie geben lasse und an ihr erzeige, daß ich heilig \* 2. Mofe 14, 18.

23. Und ich will Bestilens und Blutvergießen unter sie schicken auf ihren Gaffen, und fie follen toblich vermundet drinnen fallen durchs Schwert, welches allenthalben über sie gehen wird: und follen erfahren, daß ich der

Herr bin.

24. Und forthin follen allenthalben um das Haus Ffrael, da ihre Feinde sind, keine Dornen, die da stechen, noch Stacheln, die da wehe tun, bleiben, daß sie erfahren, daß ich der Herr Herr bin.

25. So spricht ber Herr Herr: Wenn ich das haus Ifrael wieder versammeln werde von den Völkern, dahin fie zerstreut sind, so will ich vor den Heiben an ihnen erzeigen, daß ich heislig bin. Und fie follen wohnen in ihrem Lande, das ich meinem Knecht Jakob gegeben habe:

26. und sollen sicher barin wohnen und Häuser bauen und Weinberge pflanzen; ja, ficher follen fie wohnen, wenn ich das Recht gehen laffe über alle ihre Feinde um und um; und sollen erfahren, daß ich, der Herr, ihr Gott bin.

#### Das 29. Kapitel. Wiber Agupten.

1. Im zehnten Jahr, am zwölften Tage bes zehnten Monats, geschah bes Herrn Wort zu mir und sprach: 2. Du Menschenfind, richte bein Un-

gesicht wider Pharao, den König in Nappten, und weisfage wider ihn und mider gang Agpptenland. Jef. 19; Jer. 48.

3. Predige und fprich: So fpricht der Herr Herr: Siehe, ich will an dich, Kharao, du König in Aappten, du großer Drache, der du in deinem Baffer liegft und fprichft: Der Strom ift mein, und ich habe ihn mir gemacht.

4. Aber ich will dir ein · Gebiß ins Maul legen und die Fische in deinen Waffern an deine Schuppen hängen und will bich aus beinem Strom herausziehen famt allen Fischen in bei

\* R. 38, 4; 2. Rön. 19, 28. hangen. 5. 3ch will dich mit den Fischen aus beinen Waffern in die Bufte megwerfen; du wirft aufs Land fallen und nicht wieder aufgelesen noch gesammelt werden, sondern den Tieren

nen Waffern, die an deinen Schuppen

auf dem Lande und den Bögeln des himmels zur Speise werden.

6. Und alle, die in Agypten wohnen, follen erfahren, daß ich der Berr bin : darum daß sie dem Hause Afrael ein .\* Rohrstab gewesen sind. \*2. Kön. 18, 21.

7. Wenn fie ihn in die Sand faßten, fo brach er und ftach fie durch die Seite; wenn fie fich aber darauf lehnten, so zerbrach er und stach sie in die

Lenden.

8. Darum spricht der herr herr also: Siehe, ich will das Schwert über dich kommen lassen und Leute und

Vieh in dir ausrotten.

9. Und Manptenland foll zur Wüfte und Dewerden, und fie follen erfahren, daß ich der Herr sei, darum daß du fprichft: Der Wafferstrom ift mein, und ich bin's, ber's tut.

10. Darum, siehe, ich will an bich und an deine Wafferströme und will Nanptenland wüst und öde machen von Migdol bis gen Spene und bis an die Grenze des Mohrenlands.

11. daß weder Bieh noch Leute darin gehen ober ba wohnen follen vierzig

Jahre lang.

12. Denn ich will Ägyptenland wüst machen wie andere wüste Länder und ihre Städte wüst liegen lassen wie andere wüste Städte vierzig Jahre lang; und will die Agypter zerstreuen unter die Heiden, und in die Länder will ich fie verjagen.

13. Doch so spricht der Herr Herr: Wenn die vierzig Jahre aus fein werden, will ich die Agypter wieder sammeln aus den Bölkern, darunter fie

zerftreut follen werden,

14. und will das Gefängnis Agyptens wenden und sie wiederum ins Land Bathros bringen, welches ihr Vaterland ift; und fie sollen daselbst ein fleines Königreich fein.

15. Denn sie sollen klein sein gegen andere Königreiche und nicht mehr fich erheben über die Beiben; und ich will fie gering machen, daß fie nicht über die Beiden herrichen follen,

16. daß fich das Saus Ifrael nicht mehr auf fie verlaffe und fich damit andern muften Städten muft liegen.

burd Nebukabnezar. verfündige, wenn sie sich an siehängen; und sie sollen erfahren, daß ich ber Herr Herr bin.

17. Und es begab sich im siebenunde zwanzigften Jahr, am erften Tage des ersten Monats, geschah des Herrn Wort zu mir und sprach:

18. Du Menschenfind, Nebutadnezar, der Rönig zu Babel, hat sein Heer mit großer Mihe vor Tyrus arbeiten lafsen, daß alle Häupter kahl und alle Schultern wund gerieben waren; und ift doch weder ihm noch seinem Beer seineArbeitvorTyrusbelohntworden.

19. Darum spricht der Herr Herr also: Siehe, ich will Nebukadnezar, bem König zu Babel, Agnptenland geben, daß er all ihr Gut wegnehmen und fie berauben und plündern foll, daß er seinem Heer den Sold gebe.

20. Bum Lohn für feine Arbeit, die er getan hat, will ich ihm das Land Agnpten geben ; benn fie haben . mir gedient, pricht der Herr Herr. \*9. 80, 24; Jef. 10, 5. 21. Bur felben Zeit will ich bas Horn des Saufes Ffrael wachfen laffen und will beinen Mund unter ihnen auftun, daß fie erfahren, daß ich der Herr bin.

### Das 30. Kavitel.

Rebutadnegar fturgt Aguptens Dlacht, Bunbesgenoffen und Ronig.

1. Und des Herrn Wort geschah zu

mir und sprach:

2. Du Menschenkind, weissage und sprich: So spricht der Herr Herr: Beulet: "D weh des Tages!"

3. Denn der + Tag ift nahe, ja, des Herrn Tag ift nahe, ein finfterer Tag; die Zeit der Heiden kommt. \*30el 1, 15.

4. Und das Schwert soll über Agnpten kommen; und Mohrenland muß erschrecken, wenn die Erschlagenen in Agnoten fallen werden und sein Bolk weggeführt und seine Grundfesten umgeriffen werden.

5. Mohrenland und Libyen und Lud mit allerlei Volk und Chub und die aus dem Lande des Bundes find, follen samt ihnen durchs Schwert fallen.

6. So spricht der Herr: Die Schute herren Agyptens muffen fallen, und die Hoffart seiner Macht muß herunter; von Migdol bis gen Spene follen fie durchs Schwert fallen, spricht der Herr Herr.

7. Und fie follen wie andere wüfte Länder wüst werden, und ihre Städte unter 812

8. daß sie erfahren, daß ich der Gerr sei, wenn ich ein Feuer in Agypten mache, daß alle, die ihnen helfen,

perstört werden.

9. Zur selben Zeit werden Boten von mir ausziehen in Schiffen, "Mohrenland zu schrecken, das jest so sicher ist; und wird ein Schrecken unter ihnen sein, gleich wie es Agypten ging, da seine Zeit kam; benn siehe, es kommt gewiß. "386. 18, 23, 20, 8.4.

10. So spricht ber Herr Herr: Ich will die Menge in Agypten wegräumen burch Nebukadnezar, den König

au Babel.

11. Denn er und sein Bolk mit ihm, die Tyrannen der Heiden, sind herzugebracht, das Land zu verderben, und werden ihre Schwerter ausziehen wider Agypten, daß das Land allenthalben voll Erschlagener liege.

12. Und ich will die Wasserströme troden machen und das Land bösen Leuten verkausen, und will das Land und was darin ist, durch Fremde verwüsten. Ich, der Herr, habe es geredet.

13. So spricht ber Herr Herr: Ich will die Gögen zu Noph ausrotten und bie Ubgötervertigen, und Agppten soll einen Fürsten mehr haben, und ich will einen Schreden innigsprenland schieden.

14. Ich will Bathros wüft machen und ein Feuer zu Zoan anzünden und das Recht über Ro gehen laffen

15. und will meinen Grimm ausschützten über Sin, die Festung Agyptens, und will die Menge zu No ausrotten.

16. Ich will ein Feuer in Agypten anzünden, und Sin soll angft und bange werden, und No soll zerriffen und Nooh täglich geängftet werden.

und Noph täglich geängstet werden. 17. Die junge Mannschaft zu On und Bubastus sollen durchs Schwert fallen und die Weiber gesangen weg-

geführt werben.

18. Thachpanhes wird einen finstern Tag haben, wenn ich dod Joch Signytens daselbst zerbrechen werde, daß bie Hoffart seiner Macht darin ein Ende habe; sie wird mit Wolken bebeckt werden, und ihre Töchter werden, und ihre Töchter werden gegaführt werden.

19. Und ich will das Recht über Agypten gehen laffen, daß fie erfah-

ren, daß ich der Herr fei.

20. Und es begab sich im elsten Jahr, am siebenten Tage des ersten Monats, geschah des Herrn Wort zu mir und hprach: 21. Du Menschentind, ich habe ben Arm Kharaos, des Königs von Agypten, zerbrochen; und siehe, er soll nicht verbunden werden, daß er heilen möge, noch mit Binden zugebunden werden, daß er start werde und ein Schwert fassen bönne.

22. Darum spricht der Herr Herralso: Siehe, ich will an Pharao, den König von Agypten, und will seine Arme zerbrechen, beide, den starten und den zerbrochenen, daß ihm daß Schwert auß seiner Hand entsallen muß;

23. und will die Agnpter unter die Beiden zerftreuen und in die Länder

verjagen.

24. Über die Arme des Königs zu Babel will ich stärken und ihm -mein Schwert in seine Hand geben, und will die Arme Pharaos zerbrechen, daß er vor ihm winseln soll wie ein töblich Verwundeter.

\*2.89, 20.

10011a Vernandeter.

26. Ja, ich will die Arme des Königs zu Babel stärken, daß die Arme Phacaos dahinfallen, auf daß sie erfahren, daß ich der Herr sei, wenn ich mein Schwertdemkönigzu Babel indie Band gebe, daß er's über Agyptenland zücke, 26. und ich die Ägypter unter die Heinstellen gerftreue und in die Känderverjage, daß sie ersahren, daß ich der Herr die.

#### Das 31. Kavitel.

Der König von Agypten foll ebenfo wie ber König von Uffprien gestürzt werden.

 1. Und es begab sich im elsten Jahr, am ersten Tage bes britten Monais, geschah bes Herrn Wort zu mir und sprach;

'2. Du Menschenfind, sagezu Pharao, dem König von Ägypten, und zu allen jeinem Volf: Wem meinst do denn, daß du gleich seist in deiner Herrlichseit?

8. Siehe, Affur war wie ein Zebernbaum auf dem Libanon, von schönen Aften und dick von Laub und sehrhoch, daß sein Wipfel hoch stand unter grohen, dichten Zweigen. Dan. 4, 7–11.

4. Die Wasser machten, daß er groß ward, und die Tiefe, daß er hoch wuchs. Zhre Ströme gingen rings um seinen Stamm her und ihre Bäche au allen Bäumen im Felbe.

5. Darum ist er höher geworden als alle Bäume im Felbe und kriegte viel Aste und lange Zweige; denn er hatte

Wasser genug, sich auszubreiten.

6. Alle Bögel des Himmels nisteten auf seinen Asten, und alle Tiere im

Felde hatten Junge unter seinen Aweigen; und unter seinem Schatten wohnten alle großen Bölker.

Wie Affur

7. Erhatteschöne, großeund langeAfte, denn seine Wurzeln hatten viel Waffer.

8. Und war ihm kein Zedernbaum gleich in Gottes Garten, und die Tannenbäume waren seinen Aften nicht zu vergleichen, und die Raftanienbäume waren nichts gegen seine Aweige. Ka, er war so schön wie kein Baum im Garten Gottes.

9. Ich hatteihnsoschöngemacht, daßer fo viel Afte triegte, daß ihn alle luftigen Bäume im Garten Gottes neideten.

10. Darum fpricht der herr herr also: Weil er so hoch geworden ist, daß sein Wipfel stand unter großen, hohen, dichten Zweigen, und sein Berg fich erhob, daß er so hoch geworden mar, \* 2. 28, 2-10,

11. darum gab ich ihn dem Mäch= tigsten unter den Beiden in die Sände, daß der mit ihm umginge und ihn vertriebe, wie er verdient hat mit seinem

gottlosen Wesen,

12. daß Fremde ihn ausrotten follten. nämlich die Tyrannen der Heiden, und ihn zerstreuen, und seine Aste auf den Bergen und in allen Tälern liegen mußten und seine Zweige gerbrachen an allen Bächen im Lande; daß alle Bölker auf Erden von seinem Schatten wegziehen mußten und ihn verlaffen

13. und alle Bögel des himmels auf feinem umgefallenen Stamm fagen und alle Tiere im Kelde fich legten auf

feine Aite:

14. auf daß fich forthin tein Baum am Waffer feiner Sohe überhebe, daß fein Wipfel unter großen, dichten Zweigen ftebe, und fein Baum am Waffer fich erhebe über die andern; denn fie muffen alle unter die Erde und dem Tod übergeben werden wie andere Menschen, die in die Grube fahren.

15. So spricht ber Herr Herr: Zu der Zeit, da er hinunter in die Hölle fuhr, da machte ich ein Trauern, daß ihn die Tiefe bedectte und feine Strome ftillstehen mußten und diegroßen Wasser nicht laufen konnten; und machte, daß der Libanon um ihn trauerte und alle Feldbäume verdorrten über ihm.

16. 3ch erschreckte die Beiden, da fte ihn hörten fallen, da ich ihn hinunterftieß zur Sölle, zu denen, fo in die Grube gefahren find. Und alle luftigen Bäume unter der Erde, Die edelften

und besten auf dem Libanon, und alle, die am Waffer geftanden hatten, gönnten's ihm mohl.

813

17. Denn sie mußten auch mit ihm hinunter zur Sölle, zu ben Erschlagenen mit dem Schwert, weil sie unter dem Schatten seines Armes gewohnt

hatten unter den Seiden.

18. Wie groß meinft du denn, Pharao, daß du seist mit deiner Pracht und herrlichkeit unter den luftigen Bäumen? Denn du mußt mit den luftis gen Bäumen unter die Erde hinabfahren und unter den Unbeschnittenen lies gen, somit dem Schwerterschlagen find. Ulfo foll es Pharao gehen famt allem feinem Bolt, fpricht ber Berr Berr.

#### Das 32. Kavitel.

Die Agupter muffen ebenfo wie andere Bolfer . in die Grube fahren.

1. Und es begab sich im zwölften Jahr, am erften Tage bes zwölften Monats, geschah des Herrn Wort zu mir und sprach:

2. Du Menschenkind, \*mache eine Wehklage über Pharao, den Königvon Agypten, und sprich zu ihm: Du bist gleich wie ein Löwe unter ben Beiben und wie ein + Meerdrache und fprinast indeinen Strömen und rührft das Baf. fer auf mit beinen Füßen und machft feine Ströme trüb. \* R. 27, 2. + R. 29, 8.

3. So spricht der Herr Herr: Ich will mein Net über dich auswerfen durch einen großen Haufen Bolks, die dich sollen in mein Garn jagen; R. 17, 20.

4. und will dich aufs Land ziehen und aufs Feld werfen, daß alle Bögel des himmels auf bir figen follen und alle Tiere auf Erden von dir fatt werden.

5. Und will bein Aas auf die Berge werfen und mit beiner Sohe die Ta-

Ier ausfüllen.

6. Das Land, darin du schwimmst. will ich von beinem Blut rot machen bis an die Berge hinan, daß die Bäche von dir voll werden.

7. Und wenn du nun ganz dahin bift, so will ich . den himmel verhüllen und seine Sterne verfinftern und bie Sonne mit Wolken überziehen, und der Mond foll nicht scheinen. \*3ef. 13, 10.

8. Alle Lichter am Himmel will ich über dir laffen dunkel werden, und will eine Finsternis in beinem Lande machen, fpricht der herr herr.

9. Dazu will ich vieler Bölker Herz erschreckt machen, wenn ich die Beiden

Mehflage beine Plage erfahren laffe und viele

Länder, die du nicht kennst.

10. Viele Völker sollen sich über dich entseken, und ihren Königen soll vor dir grauen, wenn ich mein Schwert vor ihnen blinken lasse, und sollen plöglich erschrecken, daß ihnen das Berg entfallen wird über beinem Fall.

11. Denn so spricht der Herr Herr: Das Schwert des Königs zu Babel

foll dich treffen.

12. Und ich will bein Volkfällen durch bas Schwert der Helden, durch allerlei Tyrannen der Beiden; die follen die Herrlichkeit Agnptens verheeren, daß all ihr Bolt vertilat werde.

13. Und ich will alle ihre Tiere umbringen an den großen Wassern, daß fie teines Menfchen Fuß und feines Tieres Klaue mehr trüb machen foll. 14. Alsbann will ich ihre Waffer lau-

ter machen, daß ihre Ströme fließen wie DI, spricht der Herr Herr,

15. wenn ich das Land Agypten verwüftet und alles, was im Lande ift, öbe gemacht und alle, so darin wohnen, erschlagen habe, daß fie erfahren, daß ich der Herr sei.

16. Das wird der Jammer fein, den man wohl mag klagen; ja, die Töchter der Heiden werden solche Klage führen; über Agypten und all ihr Volkwird man klagen, spricht der Herr Herr.

17. Und im zwölften Jahr, am fünfzehnten Tage desfelben Monats, geschah des Herrn Wort zu mir und

iprach:

18. Du Menschenkind, beweine das Volk in Agypten und stoße es mit den Töchtern der ftarten Beiden hinab unter die Erde zu ebenen, die in die Grube gefahren sind. \* 8. 31. 16.

19. Wo ift nun beine Wolluft? Sin-

unter, und lege bich zu den Unbeschnittenen! Jef. 14, 11-19. 20. Sie werden fallen unter benen,

die mit dem Schwert erschlagen sind. Das . Schwert ift schon gefaßt und gezückt über ihr ganzes Bolk. \*R. 21, 14.

21. Von ihm werden sagen in der Hölle die starken Helden mit ihren Gehilfen, die alle hinuntergefahren sind und liegen da unter den Unbeschnittenen und mit dem Schwert Erschlage-

22. Dafelbit liegt Affur mit allem feinem Volf umber begraben, die alle erschlagen und durchs Schwert ge-

fallen find:

23. ihre Gräber find tief in der Brube, und fein Bolk liegt allenthalben umber begraben, die alle erschlagen und durchs Schwert gefallen find vor benen sich die ganze Welt fürchtete. \*Sef. 14, 15.

24. Da liegt auch Elam mit allem seinem Haufen umher begraben, die alle erschlagen und durchs Schwert gefallen find und hinuntergefahren als die Unbeschnittenen unter die Erde, vor denen sich auch alle Welt fürchtete; und müffen ihre Schande tragen mit benen, die in die Grube gefahren find.

25. Manhatsieunterdie Erschlagenen gelegt samt allem ihrem Haufen, und liegen umber begraben; und sind alle, wie die Unbeschnittenen und mit dem Schwert Erschlagenen, vor denen sich auch alle Welt fürchten mußte; und muffen ihre Schandetragen mit denen, die in die Grube gefahren sind, und unter den Erschlagenen bleiben.

26. Da liegt . Mefech und Thubal mit allem ihrem Saufen umber begras ben, die alle unbeschnitten und mit bem Schwert erschlagen find, vor denen fich auch die ganze Welt fürchten mußte:

27. und alle andern Selben, die unter den Unbeschnittenen gefallen und mit ihrer Kriegswehr zur Hölle gefahren find und ihre Schwerter unter ihre Häupter haben müffen legen und deren Missetat über ihre Gebeine gekommen ist, die doch auch gefürchtete Helden waren in der ganzen Welt; also müsfen fie liegen.

28. So mußt du freilich auch unter ben Unbeschnittenen zerschmettert merden und unter denen, die mit dem Schwert erschlagen sind, liegen.

29. Da liegt \* Edom mit seinen Kös nigen und allen seinen Fürsten unter den Unbeschnittenen und mit dem Schwert Erschlagenen samt andern, so in die Grube gefahren sind, die boch mächtig waren. \* \$. 25, 12-14.

30. Da find alle Kürften von • Mitternacht und alle + Sidonier, die mit den Erfchlagenen hinabgefahren find; und ihre ichreckliche Gewalt ift zu Schanden geworden, und müffen liegen unter den Unbeschnittenen und denen, so mit dem Schwert erschlagen sind, und ihre Schande tragen samt denen, die in die Grube gefahren find. \*K.88,8.+K.28,21-23.

31. Diese wird Pharao sehen und . fich troften über all fein Bolt, bie unter ihm mit bem Schwert erschlagen sind, und über sein ganges heer, spricht ber herr herr. \*3ei.14,10.

Deer, pricht ver Herr Hett. 331.416.
32. Denn es soll fich auch einmal alle Welt vor mir fürchten, daß Pharao und alle seine Wenge liegen unter den Unbeschnittenen und mit dem Schwert Erschlagenen, spricht der Herr Herr.

### Das 33. Kavitel.

Bon ber Pflicht ber geiftlichen Bachter. Gute und Gerechtigfeit Gottes. Radricht von ber Berftorung Jerusalems. Reue Strafprebigt.

1. Und des Herrn Wort geschah zu

mir und sprach:

2. Du Menschenkind, predigeden Kinbern beines Bolks und sprich zu ihnen: Benn ich ein Schwert über das Land führen würde, und das Bolk im Lande nähme einen Mann unter ihnen und machten ihn zu ihrem Wächter,

3. und er fähe das Schwert kommen über das Land und bliefe die Drom-

mete und warnte das Bolk, -

4. wer nun der Drommete Hall hörte und wollte sich nicht warnen lassen, und das Schwert käme und nähme ihn weg: desselben Blut sei auf seinem Koof:

5. benn er hat ber Drommete Hall gehört und hat sich dennoch nicht warnen lassen; darum sei sein Blut auf ihm. Wer sich aber warnen läßt, der

wird sein Leben davondringen.

6. Wo aber der Wächter sähe das Schwert kommen und die Drommete nicht bliese noch sein Volk warnte, und das Schwert käme und nähme etliche weg: dieselben würden wost um ihrer Sünde villen weggenomenen; aber ihr Blut will ich von des Wächters hand fordern.

7. Und nun, bu Menschenkind, ich habe dich zu einem Mächter geseht über das Haus Jirael, wenn du etwas aus meinem Munde hörst, daß du sie von meinetwegen warnen follst.

28. 8, 17—19; 38. 56, 10; 66tt. 18, 17.

8. Wenn ich nun zu dem Gottlosen sage: Du Gottloser mußt des Todes sterben! und du sagst ihm solches nicht, daß sich der Gottlose warnen lasse vor seinem Wesen, so wird wohl der Gottlose um seines gottlosen Wesens willen sterben; aber sein Blut will ich von deiner Hand fordern.

9. Warnest du aber den Gottlosen vor seinem Wesen, daß er sich davon bekehre, und er will sich nicht von seinem Wesen bekehren, so wird er um seiner Sünde willen sterben, und bu haft beine Seele errettet.

10. Darum, du Menschenfind, sage dem Hause Fixael: Ihr sprecht also: Unire Sünden und Missetalen liegen auf uns, daß wir darunter vergehen; wie können wir denn leben?

11 6'- 1-14 -- 17----

11. So sprich zu ihnen: So wahr als ich lebe, spricht der Herr Herr, wich habe teinen Gesallen am Tode des Gottlosen, sondern daß sich der Gottlose bekehre von seinem Wesen und lebe. +So bekehret euch doch nun von eurem bösen Wesen. Warum wollt ihr sterben, ihr vom Haus Frael?

\*K. 18, 28. 81. 82. + 36t. 55, 7; Joel 8, 12. 18.
12. Und du, Menschentind, sprich zu beinem Bolf: "Wenn ein Gerechter Böses tut, so wird's ihm nicht helsen, daß er fromm gewesen ist; und wenn ein Gottloser fromm wird, so sollos gewesen ist. So fann auch der Gerechte

nicht leben, wenn er fündigt.
\*K. 3, 20; 18, 24.

13. Denn wo ich zu dem Gerechten spreche, er soll seben, und er verläßt siene dus feine Gerechtigkeit und tut Boses, so soll aller seiner Frömmigfeit inicht gedacht werden; sondern er soll sterben in seiner Bosheit, die ertut.

14. Und wenn ich zum Gottlofen spreche, er soll sterben, und er bekehrt sich von seiner Sünde und tut, was

recht und gut ift,

15. also daß der Gottlose das Pfand wiedergibt und +bezahlt, was er geraubt hat, und nach dem Wort des Lebens wandelt, daß er kein Böses tut: so soll er leben und nicht sterben, \*\*2.18.7. + kut. 19.8.

\*8. 18, 7. + Lut. 19, 8.

16. und aller feiner Sinden, die er getan hat, foll nicht gedacht werden; denn er tut nun, was recht und gut

ift; darum foll er leben.

17. Aber dein Bolf spricht: Der Herr urteilt nicht recht, so doch sie unrecht haben. R. 18, 25–30.

18. Denn wo der Serechte sich kehrt von seiner Gerechtigkeit und tut Böses, so stirbt er ja billig darum.

19. Und wo fich der Gottlose bekehrt von seinem gottlosen Wesen und tut, was recht und gut ist, so soll er ja billig leben.

20. Doch sprecht ihr: Der Herr urteilt nicht recht, so ich boch euch vom Hause Frael einen jeglichen nach seinem Wesen richte. 21. 11nd es begab sich im zwölften JahrunsererGefangenschaft, amfünften Tage bes zehnten Monats, kam zu mir ein Entronnener von Jerusialem und sprach; Die Stadt ift gesichlagen.

22. Und die Hand des Herrn war über mir des Übends, ehe der Entronnene fam, und tat mir meinen Mund auf, dis er zu mir fam des Worgens; und tat mir meinen Mund auf, also daß ich nicht mehr schweigen mußte.

23. Und des Herrn Wort gefchah zu

mir und sprach:

24. Du Menschentind, die Einwohner dieser Wüsten im Lande Frael sprechen also: Abraham war ein \*einziger Wann und erbte dies Land; unser aber sind viele, desto billiger gehört das Land uns zu. \* 354, 51, 2; Wal. 2, 16.

Land uns zu. \* 3cf. st. s: Mal. s. 1s. 25. Darum sprick zu ihnen: So spricht ber Herr Herr: Her habt Alutiges gegessen und eure Augen zu den Göben aufgehoben und Blut vergossen; und ihr meint, ihr wollt das Land besiene?

26. Ja, ihr fahret immer fort mit Morden und übet Greuel, und einer schändet dem andern sein Weib; und ihr meint, ihr wollt das Land bestigen?

27. So sprich zu ihnen: So spricht ber Herr Herr: So wahr ich lebe, sollen alle, so in den Wüsten wohnen, durchs Schwert fallen; und die auf dem Felde sind, will ich den Tieren zu fressen und die in den Pestungen und Höhlen sind, sollen an der Pestingen gebent; und die in den Bestingen und Höhlen sind, sollen an der Pestingen und Höhlen sind, sollen an der Pestingen

28. Denn ich will das Land ganz verwüften und seiner Hoffart und Macht ein Ende machen, daß das Gebirge Frael so wijf werde, daß niemand

badurchgehe.

29. Und sie sollen erfahren, daß ich der Herr bin, wenn ich bas Land gant verwüftet habe um aller ihrer Greuel

willen, die fte üben.

30. Und du, Menschenkind, dein Bolf rebet über dich an den Bänden und unterden hauftüren, und einer spricht zum andern: Kommt doch und laßt und hören, was der herr sage!

31. Und sie werden zu dir kommen in die Berfammlung und vor dir sitzen als mein Volk und werden deine Worte hören, aber enicht darnach tun; sondern sie werden sie gern in ihrem Munde haben, und gleichwohl fortleben nach ihrem Geiz.

\* 3ef. 58. 1; 3af. 1, 22.

32. Und siehe, du mußt ihnen sein wie ein liebliches Lieblein, wie einer, der eine schöne Stimme hat und wohl spielen kann. Also werben sie deine Worte bören, und nicht darnach tun.

33. Wenn es aber kommt, was kommen soll, siehe, so werden sie erfahren, daß ein Prophet unter ihnen gewefen ist.

Das 34. Rapitel.

Beissagung wiber bie untreuen hirten. Berbeigung bes einzigen rechten hirten aus bem Saufe David.

1. Und des herrn Wort geschah zu

mir und sprach:

2. Du Menschenkind, weissage wider die Hirten Fraels, weissage und sprich zu ihnen: So spricht der Herr Herr: Weh - den Hirten Fraels, die sich selbst weiden! Sollen nicht die Hirten die Herbe weiden? \* 2. 12, 2; 3ec. 28, 1—6.

3. Aber ihr fresset das Fette und kleidet euch mit der Wolke und schlachtet das Gemästete: aber die Schafe wollt

ihr nicht weiben.

4. - Der Schwachen wartet ihr nicht, und die Kranken heilt ihr nicht, das Berwundete verbindet ihr nicht, das Verirrte holt ihr nicht, und das Verlorene sucht ihr nicht; sondern streng und hart + herrschet ihr über sie. \*Sach. 11, 16. +1. Petr. 5. 3.

5. Und meine Schafe find zerstreut, als die feinen Hirten haben, und allen wilden Tieren zur Speise geworden und gar zerstreut. Mants. 9, 30.

6. Und gehen irre hin und wieder auf den Bergen und auf den hoben Bügeln und find auf demganzen Lande zeritreut; und ist niemand, der nach ihnen frage oder ihrer achte.

7. Darum höret, ihr hirten, bes

Herrn Wort!

8. So mahr ich lebe, spricht ber Herr Herr, weil ihr meine Schafe lasset Jum Raub und meine Herben allen wilden Tieren zur Speise werden, weil sie teinen hirten haben und meine Hirten nach meiner Herbe nicht fragen, sondern sind folde Hirten, die sich selbst weiden, aber meine Schafe wollen sie nicht weiden:

9. barum, ihr hirten, boret bes

Herrn Wort!

10. So spricht der Herr Herr: Siehe, ich will an die Hirten und will meine Berde von ihren Händen fordern und will mit ihnen ein Ende machen, daß

fie nicht mehr sollen Hirten sein und jollen sich nicht mehr selbst weiden. Ich will meine Schafe erretten aus ihrem Maul, daß sie sie forthin nicht mehr fressen sollen.

Untreue Sirten.

11. Denn so spricht ber Berr Berr: Siehe, ich will mich meiner Berbe selbst annehmen und fie suchen.

12. Bie - ein Hirte seine Schafe sucht, wenn sie von seiner Herbe verirrt sind, also will ich meine Schafe suchen und will sie erretten von allen Ortern, das hin sie zerstreut waren zur Zeit, da es trüb und finster war.

13. Ich will sie von allen Bölkern ausführen und aus allen Ländern verlammeln und will sie in ihr Land führen und will sie weiden auf den Bergen Fraels und in allen Auen und auf allen Angern des Landes.

14. Ich will fie -auf die beste Weide führen, und ihre Hürden werden auf den hoben Bergen in Frael stehen; daselbst werden sie in sansten Hürden liegen und fette Weide haben auf den Bergen Fraels.

15. Ich will selbst meine Schafe weisen, und ich will fie lagern, spricht

der Herr Herr.

16. Ich will das Berlorene wieder singen und das Bertrete wiederbringen und das Berwundete verbinden und des Schwachen warten; aber was sett und stark ist, will ich bertilgen und will es weiden mit Eertock.

17. Aber zu euch, meine herbe, fpricht ber herr herr alfo: Siehe, . ich will richten zwischen Schaf und Schaf und zwischen Widdern und Böden.

\* Matth. 25, 32.

18. Ift's euch nicht genug, so gute Weide zu haben, daß ihr das übrige mil Jüsen tretet, und so schöne Borne zu trinken, daß ihr auch noch dareintretet und sie trüb macht.

19. daß meine Schafe effen müffen, was ihr mit euren Füßen zertreten habt, und trinken, was ihr mit euren

Küßen trüb gemacht habt?

20. Darum so spricht ber Serr Serr zu ihnen: Siehe, ich will richten zwischen ben fetten und magern Scha-

21. darum daß ihr mit der Seite und Schulter drängt und die Schwachen von euch stoßt mit euren Hörnern, bis ihr sie alle von euch zerstreut. 22. Und ich will meiner Herbe helfen, daß sie nicht mehr sollen zum Raub werben, und will richten zwischen Schaf und Schaf.

23. Und ich will ihnen \*einen einigen Sirten erweden, der sie weiden soll, nämlich meinen †Knecht Kavid. Der wird sie weiden und soll ibr Sirte sein,

'\$.87, 24; Fok. 10, 12—16. +3er. 80, 9: 50 f. 8, 5. 24. und ich, der Herr, will ihr Gott fein; aber mein Knecht Tavid foll der Fürft unter ihnen fein; das fage ich,

der Herr.

25. Und ich will einen Bund des Friedens mit ihnen machen und alle böfen Tiere auß dem Lande außrotten, daß sie in der Wüste sicher wohnen und in den Wäldern schlafen sollen.

\*E. 3.7, 26.

26. Ich will sie und alles, was um meinen Sügel her ift, segnen und auf sie regnen lassen zu rechter Zeit; das

follen gnädige Regen fein,

27. daß die Bäume auf dem Felde ihre Früchte bringen und das Land sein Gewächs geben wird; und sie iolen sicher auf dem Lande wohnen und sollen erfahren, daß ich der Serr bin, wenn ich ihr Joch zerbrochen und sie errettet habe von der Hand derer, benen sie bienen mußten.

28. Und sie sollen nicht mehr den Heichen zum Raub werden, und kein Tier auf Erden soll sie mehr fressen, sondern sollen sicher wohnen ohne alle

Furcht.

29. Und ich will ihnen eine herrliche Klanzung aufgehen lassen, daß sie nicht mehr sollen Hunger leiden im Lande und ihre Schmach unter den Heiden nicht mehr tragen sollen.

2. 34, 30. Und fie follen erfahren, daß ich, der Herr, ihr Gott, dei ihnen bin und daß fie vom Hauß Frael mein Volksein, spricht der Herr Ferr.

\*L. 11, 20.

31. Ja, ihr Menschen sollt die Gerbe meiner Weide sein, und ich will euer Gott sein, spricht der Herr Herr.

\*\$f. 100, 3.

### Das 35. Kapitel.

Beisfagung wiber Ebom.

1. Und bes herrn Wort geschah zu mir und sprach:

2. Du Menschenkind, richte dein Ansgesicht wider das Gebirge Seir und weissage dawider, \$2.25, 8.12.

3. und sprich zu ihm: So spricht ber Berr Berr: Siehe, ich will an dich, du Berg Seir, und meine Hand wider bich ausstrecken und will dich gar wüst machen.

4. 3ch will beine Städte obe machen, daß du follft zur Bufte werden und

ersahren, daß ich der Herr bin. 5. Darum daß ihr ewige Feindschaft tragt wider die Kinder Frael und triebet sie ins Schwert zur Zeit, da es ihnen übel ging und ihre Missetat zum Ende gekommen mar,

6. darum, so mahr ich lebe, spricht der Herr Herr, will ich dich auch blutend machen, und follft dem Bluten nicht entrinnen; -weil du Lust zum Blut haft, follft bu bem Bluten nicht entrinnen. \* Offenb. 16, 5. 6.

7. Und ich will den Berg Seir wüst und öde machen, daß niemand darauf

wandeln noch gehen soll. 8. Und will sein Gebirge und alle hügel, Täler und alle Gründe voll Toter machen, die durchs Schwert

sollen erschlagen daliegen.
9. Ja, zu einer ewigen Büfte will ich dich machen, daß niemand in deinen Städten wohnen foll; und ihr follt erfahren, daß ich der Herr bin.

10. Und darum daß du sprichst: Diese beiden Bölfer mit beiden gandern müssen mein werden, und wir wollen sie einnehmen — obgleich der

Herr da wohnt --,

11. darum, so wahr ich lebe, spricht der Herr Herr, will ich nach beinem Born und Haß mit dir umgehen, wie du mit ihnen umgegangen bift aus lauter haß, und will bei ihnen befannt werden, wenn ich dich gestraft habe.

12. Und du follsterfahren, daß ich, der Herr, all bein Läftern gehört habe, fo du geredet haft wider die Berge Afraels und gejagt: "Sie find vermuftet und und zu verderben gegeben."

13. Und ihr habt euch wider mich gerühmt und heftig wider mich geredet;

das habe ich gehört.

14. So spricht nun der Herr Herr: Jich will dich zur Wüste machen, daß

fich alles Land freuen foll.

15. Und wie bu dich gefreut haft über das Erbe des Haufes Ifrael, darum daß es wüst geworden, ebenso will ich mit dir tun, daß der Bera Seir muft fein muß famt dem ganzen Goom; und sie sollen erfahren, daß ich der Herr bin. \* R. 25. 8: Bf. 187. 7.

#### Das 36. Kavitel.

Ifraels Erlöfung. Berbeifung eines neuen Bergens und eines gefegneten Landes.

1. Und du, Menschenkind, weissage ben Bergen Fraels und sprich: Höret bes Herrn Wort, ihr Berge Fraels!

2. So spricht der Herr Herr: Darum daß der Feind über euch rühmt: ·Ha! die ewigen Höhen find nun unser Erbe geworden! \* R. 25, 3.

3. darum weisfage und fprich: Go spricht der Herr Herr: Weil man euch allenthalben verwüstet und vertilgt, und ihr seid den übrigen Beiden zuteil geworden und seid den Leuten ins Maul gekommen und ein

bofes Geschrei geworden, 4. darum höret, ihr Berge Ffraels, das Wort des Herrn Herrn! So fpricht ber Berr Berr zu ben Bergen und Sügeln, zu ben Bächen und Talern, zu den öben Wüsten und verlassenen Städten, welche den übrigen Beiden ringsumher zum Raub und

Spott geworden find:

5. ja, so spricht der Herr Herr: Ich habe in meinem feurigen Eifer geredet wider die übrigen Heiden und wider das ganze . Edom, welche mein Land eingenommen haben mit Freuden von ganzem Herzen und mit Hohnlachen, es zu verheeren und zu plündern.
\*R. 35, 15.

6. Darum weissage von dem Lande Ifrael und sprich zu den Bergen und Hügeln, zu den Bächen und Tälern: So spricht der Herr Herr: Siehe, ich habe in meinem Gifer und Grimm geredet, weil ihr folche Schmach von den Heiden tragen müffet.

Darum spricht der Herr Herr also: Ich hebe meine Hand auf, daß eure Nachbarn, die Beiden umber,

ihre Schande tragen sollen.

8. Aber ihr Berge Fraels sollt wieder grünen und eure Frucht bringen meinem Volk Frael; und es foll in kurzem geschehen.

9. Denn siehe, ich will mich wieder zu euch wenden und euch ansehen, daß

ihr gebaut und besät werdet

10. und will bei euch ber Leute viel machen, das ganze Ffrael allzumal; und die Städte sollen wieder bewohnt und die Wüsten erbaut werden.

11. Ja, ich will bei euch • ber Leute und des Viehes viel machen, daß sie fich mehren und wachsen sollen. Und ich will euch wieder bewohnt machen wie vorher und will euch mehr Gutes tun denn zuvor je; und ihr follt erfahren, daß ich der Berr fei.

12. Ich will euch Leute herzubringen, mein Bolf Firael, die werden dich befinen, und follft ihr Erbteil fein und follit fie nicht mehr ohne Erben machen.

13. So ipricht ber Berr Berr: Weil man das von euch fagt: Du haft Leute gefreffen und haft dein Volk ohne Erben gemacht,

14. darum sollst du nun nicht mehr Leute freisen noch dein Bolt ohne Erben machen, spricht der Herr Herr.

15. Und ich will dich nicht mehr laffen hören die Schmähung der Beiden, und follft ben Spott ber Beiden nicht mehr tragen und follft dein Bolf nicht mehr ohne Erben machen, spricht der Berr herr.

16. Und des Herrn Wort geschah

meiter zu mir:

17. Du Menschenkind, da das Haus Afrael in seinem Lande wohnte und es -verunreinigte mit feinem Wefen und Tun, daß ihr Wefen vor mir war wie die Unreinigkeit eines Weibes in ibrer Kranfbeit. \*3. Dtofe 18, 25, 28,

18. ba schüttete ich meinen Grimm über fie aus um des Blutes willen, das fie im Lande vergoffen, und weil fie es verunreinigt hatten burch ihre Gögen.

19. Und ich gerftreute fie unter die Beiden und gerftäubte fie in die gander und richtete fie nach ihrem Wefen

und Tun.

20. Und fie hielten fich wie die Beiben, au denen fie tamen, und entheiligten meinen heiligen Ramen, daß man von ihnen fagte: Ift das des Herrn Volk, das aus seinem Lande hat muffen giehen ? \* Stef. 52, 5,

21. Aber ich . schonte meines beiligen Namens, welchen das Saus Ifrael entheiligte unter ben Beiben, babin \* £. 20. 9.

22. Darum follft bu jum Saufe 3f= rael fagen: So fpricht der Herr Herr: 3ch tue es nicht um euretwillen, ihr vom Saufe Ffrael, fondern - um meis nes beiligen Namens willen, welchen ihr entheiligt habt unter den Beiden, au welchen ihr gekommen feib.

\* Pf. 115, 1 ; Jer. 14, 7.

23. Denn ich will meinen großen Namen, der por den Beiden entheiligt ift, den ihr unter ihnen entheiligt habt, heilig machen. Und . die Beiben follen erfahren, daß ich der Herr sei, spricht der Herr Herr, wenn ich mich vor ihnen an euch erzeige, daß ich heilig \* 2. 37. 28.

und Erneuerung.

24. Denn ich will euch aus ben Beiden holen und euch aus allen Landen versammeln und wieder in euer Land

25. Und - will reines Maffer über euch sprengen, daß ihr rein werdet: von all eurer Unreinigkeit und von allen euren Gögen will ich euch reinigen. \* Sach. 18, 1; Debr. 10, 22.

26. Und ich will ench \*ein nenes Bera und einen nenen Geift in euch geben und will das fteinerne Berg ans enrem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Berg geben; \* R. 11, 19. 27. ich will meinen Geift in ench geben und will jolde Lente aus euch machen, die in meinen Geboten mandeln und meine Rechte balten und barnach tun. 9.37,24; 39,29 : 3ef. 44,3.

28. Und ihr follt wohnen im Lande. das ich euren Bätern gegeben habe, und sollt mein Bolk fein, und ich will euer Gott fein. \* 2. 11, 20.

29. Ich will euch von aller eurer Unreinigfeit losmachen und will bem Kornrufenund willes mehren und will euch keine Teuerung kommen laffen.

30. Ich will die Früchte auf den Bäumen und das Gewächs auf dem Felde mehren, daß euch die Beiden nicht mehr verspotten mit der Teuerung.

Joel 2, 17. 19. 31. Alsbann werdet ihr an euer bofes Wesen gedenken und an euer Tun, das nicht gut war, und wird euch eure Sünde und Abgötterei gereuen.

**2**. 16, 61. 63. 32. Solches will ich tun, . nicht um euretwillen, spricht der Berr Berr, daß ihr's wiffet, sondern ihr werdet euch müffen schämen und schamrot werden, ihr vom Sause Afrael, über eurem Wefen. \* 25. 22.

33. So ipricht der Herr Herr: Bu ber Zeit, mann ich euch reinigen werbe von allen euren Gunden, fo will ich die Städtewiederbeseten, und die Büften follen wieder gebaut werden.

34. Das verwüstete Land foll wieder gepflügt werden, dafür daß es verheert war; daß es sehen sollen alle, die dadurchgehen,

35. und fagen: Dies Land war versheert, und jest ist's wie der Garten Eden; und diese Städte maren gerstört, öbe und zerrissen, und stehen

nun fest gebaut.

36. Und die Heiden, so um euch her übrigbleiben werden, jollen erfahren, daß ich der Herr bin, der da baut, was zerrissen ist, und pslanzt, was verheert war. \*Jch, der Herr, sage es und tue es auch. \* \$. 17, 24.

37. So fpricht der Herr Herr: Auch darin will ich mich vom Hause Ifrael finden lassen, daß ich es ihnen erzeige: ich will die Menschen bei ihnen mehren wie eine \* Herde. \* Micha 2, 12.

38. Wie eine heilige Herbe, wie eine Berde zu Jerusalem auf ihren Festen, fo follen die verheerten Städte voll Menschenherden werden und sollen erfahren, daß ich ber Herr bin.

## Das 37. Kapitel.

Ifraels Auferstehung und Wiedervereinigung.

1. Und des Herrn Hand tam über mich, underführtemich hinaus im Geift des Herrn und stellte mich auf ein weites Feld, das voller Totengebeine

lag. 2. Und er führte mich allenthalben dadurch. Und fiehe, des Gebeins lag fehr viel auf dem Feld; und siehe, sie

waren fehr verdorrt.

3. Und er fprachzu mir: DuMenschenfind, meinst du auch, daß diese Gebeine wieder lebendig werden? Und ich fprach: Herr Herr, das weißt du wohl.

4. Und er sprach zu mir: Weissage von diesen Gebeinen und sprich zu ihnen: 3hr verdorrten Gebeine, hösret des Herrn Wort!

5. So spricht der Herr herr von biefen Gebeinen: Siehe, ich will einen Dem in euch bringen, daß ihr follt lebendig werden. \* 981, 104, 80.

6. Ich will euch Abern geben und Fleisch laffen über euch wachsen und euch mit Saut überziehen und will euch Odem geben, daß ihr wieder lebendig werdet; und ihr follt erfahren, daß ich der Herr bin. Jef. 26, 19.

7. Und ich \*weissaate, wie mir befohlen war; und siehe, da rauschte es, als ich weissagte, und siehe, es regte sich, und die Gebeine kamen wieder zusammen, ein jegliches zu seinem Bebein.

8. Und ich fah, und fiehe, es wuchsen Aldern und Fleisch darauf, und sie wurden mit Haut überzogen; es war aber noch fein Obem in ihnen.

9. Und er sprach zu mir: Weissage

zum Winde; weisfage, bu Menschenfind, und sprichzum Wind: Sospricht der Herr Herr: Wind, komm herzu aus den vier Winden und blafe diefe Getöteten an, daß sie wieder lebendig werden!

10. Und ich weissagte, wie er mir befohlen hatte. Da kam Odem in sie, und sie wurden wieder lebendig und richteten sich auf ihre Füße. Und ihrer

war ein sehr großes Seer.

11. Und er fprach zu mir: Du Menschenkind, diese Gebeine sind das ganze Haus Ffrael. Siehe, jett sprechen fie: Unire Gebeine find verdorrt, und unfre Hoffnung ift verloren, und es ift aus mit uns.

12. Darum weissage und sprich zu ihnen: So spricht der Herr Herr: Siehe, ich will eure Gräber auftun und will euch, mein Bolt, aus denfelben herausholen und euch ins Land

Afrael bringen:

13. und ihr follt erfahren, daß ich der herr bin, wenn ich eure Graber geöffnet und euch, mein Bolt, aus denfelben gebracht habe.

14. Und ich will meinen Geift in euch geben, daß ihr wieder leben follt, und will euch in euer Land seken, und sollt erfahren, daß ich der Herr bin. Ich rede es und tue es auch, spricht der Herr.

15. Und des Herrn Wort geschah zu

mir und sprach: 16. Du Menschenkind, nimm dir ein Holz und schreibe darauf: Des Juda und der Kinder Frael, seiner Bugetanen. Und nimm noch ein Holz und schreibe darauf: Des Joseph, nämlich das Holz Ephraims, und des ganzen Haufes Ifrael, seiner Zugetanen. R.4, 1.

17. Und tue eines zum andern zusammen, daß es ein Holz werde in

beiner Hand.

18. So nun bein Golf zu dir wird sagen und sprechen: Willst du uns nicht zeigen, was du damit meinst? 19. so sprich zu ihnen: So spricht der Herr Herr: Siehe, ich will das Holz Fosephs, welches ist in Ephraims Hand, nehmen samt seinen Zugetanen, ben Stämmen Afraels, und will fie zu dem Holz Juda's tun und ein Holz baraus madjen, und follen eins in meiner Sand sein.

20. Und follst also bie Hölzer, barauf du geschrieben hast, in beiner hand

halten, daß sie zuseben,

21. und follst zu ihnen sagen: So

fpricht ber Berr Berr: Siehe, sich will bie Kinder Ffrael holen aus den Beiden, dahin sie gezogen sind, und will fie allenthalben sammeln und will sie wieder in ihr Land bringen . R. 86, 24.

22. und will eein Bolk aus ihnen machen im Lande auf ben Bergen Ifraels, und sie sollen allesamt einen König haben und sollen nicht mehr zwei Bölker noch in zwei Königreiche

zerteilt fein;

Jef. 11, 12. 18; Sof. 2, 2; Jer. 8, 18. 23. sollen sich auch nicht mehr verunreinigen mit ihren Gögen und Greueln und allerlei Sünden. Ich will ihnen heraushelfen aus allen Ortern, da fie gefündigt haben, und will fie reinigen: und fie . follen mein Bolt fein, und ich

will ihr Gott fein. \* 2. 86, 28. 24. Und mein Knecht \*David foll ihr König und ihrer aller einiger Hirte fein. Und fie follen + wandeln in meinen Rechten und meine Ge= bote halten und darnach tun.

\* R. 84, 28. + R. 86, 27. 25. Und fie sollen wieder in dem Lande wohnen, das ich meinem Anecht Jakob gegeben habe, barin eure Bäter ge-

wohnt haben. Sie und ihre Kinder und Kindeskinderfollen darin wohnen ewiglich, und mein Knecht David foll ewiglich ihr Kürst sein.

26. Und ich will mit ihnen einen

· Bund bes Friedens machen, bas foll ein ewiger Bund sein mit ihnen; und will fie erhalten und mehren, und mein Beiligtum foll unter ihnen sein ewiglich. \* R. 84, 25; Sef. 54, 10.

27. Und ich will unter ihnen wohnen und will ihr Gott fein, und fie follen

mein Bolk fein,

28. daß auch die · Heiden follen erfahren, daß ich der Herr bin, der Ffrael heilig macht, wenn mein Heiligtum ewiglich unter ihnen fein wird. \*R.36,86.

## Das 38. Kapitel.

Weisfagung bom Ginfall Gogs ins Land Ifrael und bon feiner Rieberlage.

1. Und des Herrn Wort geschah zu mir und sprach:

2. Du Menschenkind, wende bich gegen . Gog, der im Lande Magog ist und der oberfte Fürft in + Mesech und Thubal, und weisfage von ihm

\* R. 89, 1; Offenb. 20, 8. + R. 82, 26. 3. und sprich: So spricht der Herr Berr: Siehe, ich will an dich, Gog! der du der oberste Fürst bist in Mefed und Thubal.

4. Siehe, ich will dich herumlenken und will bir einen Zaum ins Maul legen und will dich herausführen mit allem beinem Beer, Rog und Mann, die allewohlgekleidet find; und ift ihrer ein großer Haufe, die alle + Tartsche und Schild und Schwert führen.

\* R. 29, 4. + großer Schild 5. Du führst mit dir Perfer, Mohren und Libyer, die alle Schild und Helm

führen.

6. dazu Gomer und all fein Heer famt dem Hause Thogarma, so gegen Mitternacht liegt, mit allem seinem Geer; ja, du führst ein großes Volk mit dir. 7. Wohlan, rüfte dich wohl, du und

alle deine Saufen, fo bei dir find, und

fei du ibr Hauvtmann!

8. Mach langer Zeit sollst du heimgesucht werden. Zur letten Zeit wirst du kommen in das Land, das vom Schwertwiedergebrachtundausvielen Bölkernzusammengekommenist, näm= lich auf die Berge Jfraels, welche lange Beit muft gemefen find; und nun ist es ausgeführt aus den Böl= tern, und wohnen alle sicher.

9. Du wirst heraufziehen und daherkommen mit großem Ungestüm; und wirst sein wie eine Wolke, bas Land zu bedecken, du und all dein Heer und

das große Volk mit bir.

10. So spricht der Herr Herr: Zu der Zeit wirst du dir solches vornehmen und wirst Böses im Sinn haben 11. und gedenken: "Ich will das Land ohne Mauern überfallen und über die fommen, so still und sicher wohnen, als die alle . ohne Mauern dafiken und ha-

ben weder Riegel noch Tore", \*Sach. 2, 8.

12. auf daß du rauben und plündern mögest und beine Sand laffen geben über die verstörten Orter, so wieder bewohnt find, und über das Bolk, so aus den Beiden zusammengerafft ift und sich in die Nahrung und Güter geschickt hat und • mitten auf der Erde wohnt.

13. Das reiche Arabien, Deban und die Raufleute von Tharfis und alle Gewaltigen, die dafelbst find, werden zu dir sagen: Ich meine ja, du seist recht gekommen, zu rauben, und hast deine haufen versammelt, zu plunbern, auf daß du wegnehmest Silber und Gold und fammleft Bieh und Guter, und großen Raub treibest.

14. Darum so weissage, du Menschenkind, und sprich zu Gog: Go

spricht ber Berr Berr: Ift's nicht | also, daß du wirft merken, wenn mein Volk Afrael sicher wohnen wird?

15. So wirst du kommen aus deinem Ort, von den Enden gegen Mitter= nacht, du und großes Volf mit dir, alle zu Rosse, ein großer Haufe und ein

mächtiges Heer,

16. und wirft heraufziehen über mein Volk Afrael wie eine Wolke, das Land zubedecken. Solches wirdzurlezten Zeit geschehen. Ich will dich aber darum in mein Land kommen lassen, auf daß die Beiden mich erkennen, wie ich andir, o Gog, geheiligt werde vor ihren Augen.

17. So fpricht ber Herr Herr: Du bist's, von dem ich vorzeiten gesagt habe burch meine Diener, die Bro-pheten in Ifrael, die zur felben Zeit weissagten, daß ich dich über sie kom-

men laffen wollte.

Jef. 24, 21; 68, 6; Joel 4, 2. 12; Beph. 8, 8. 18. Und es wird geschehen zu der Zeit, wann Gog kommen wird über das Land Frael, spricht der Herr Herr, wird heraufziehen mein Zorn in meinem Grimm.

19. Und ich rede folches in meinem Eifer und im Feuer meines Borns. Denn gur felben Beit wird großes Bittern fein im Lande Ifrael

20. bak por meinem Angesicht zittern sollen die Fische im Meer, die Bögel unter dem himmel, die Tiere auf dem Felde und alles, was sich regt und bewegt auf dem Lande, und alle Menschen, so auf der Erde sind; und sollen die Berge umgekehrt werden und die Felswände und alle Mauern zu Boden fallen.

21.3chwillaberwiderihnherbeirufen das Schwert auf allen meinen Bergen fpricht der Herr Herr, daß eines jegli= den Schwert follwider den andernsein.

22. Und ich will ihn richten mitPefti= Iens und Blut und will + regnen laffen Blatregen mit Schloßen, Feuer und Schwefel über ihn und fein Beer und über das große Volk, das mit ihm ift.
\* Offenb. 20, 9.

23. Also will ich denn herrlich, heilig und bekanntwerdenvor vielen Beiben, daß fleerfahrensollen, daß ich der Herr bin. \* R. 20, 8.

### Das 39. Kapitel.

Fortfegung ber Weisfagung bom Untergang Gogs. Pfraels Wieberkehr.

1. Und du, Menschenkind, weissage

ber Herr Herr: Siehe, ich will an dich, Gog, der bu der oberfte Fürst bist in Mesech und Thubal. \* R. 88, 2.

2. Siehe, ich will bich herumlenken und locken und aus den Enden von Mitternacht bringen und auf die Berge Ffraels tommen laffen.

3. Und will dir den Bogen aus deiner linken Hand schlagen und deine Pfeile aus beiner rechten Hand werfen.

4. Auf den Bergen Fraels follft du niedergelegt werden, du mit allem dei= nem Heer und mit dem Bolf, das bei dir ist. Ich ewill dich den Bögeln, woher sie fliegen, und den Tieren auf dem Felde zu fressen geben. \* B. 17.
5. Du sollst auf dem Felde darnieder-

liegen; denn ich, der Herr Herr, habe

es gesagt.

6. Und ich will Feuer werfen über Magog und über die, so in den Infeln sicher wohnen; und sollen's er-fahren, daß ich der Herr bin.

7. Denn ich will meinen heiligen Namen kundmachen unter meinem Volk Frael und will meinen heiligen Namen nicht länger schänden laffen; sondern die Seiden follen erfahren, daß ich der Herr bin, der Beilige in Afrael.

8. Siehe, es ist gekommen und geschehen, spricht ber Herr Harr; das ist ber Sag, davon ich gerebet habe. 9. Und die Bürger in ben Städten Fraels werden herausgehen und Feuer machen und verbrennen die Waffen, Schilde, · Tartschen, Bogen, Pfeile, Reulen und langen Spieße: und fie werden fieben Jahre lang Feuer

damit machen. \* große Schilbe. Bi. 48, 10. 10. daß fie nicht müffen Holz auf dem Felde holen noch im Walde hauen, sondern von den Waffen werden sie Keuer machen: und follen die berauben, von denen sie beraubt sind, und plündern, von denen sie geplündert

find, spricht der Herr Herr.

11. Und foll zu ber Zeit geschehen, ba will ich Gog einen Ort geben zum Begräbnis in Hrael, nämlichdas Tal, da man geht am Meer gegen Morgen, also daß die, so vorübergehen, sich das vor scheuen werden, weil man daselbst Sog mit feiner Menge begraben hat; und foll heißen "Gogs Saufental". 12. Es wird fie aber das Saus If-rael begraben fleben Monden lang,

damit das Land gereinigt werde. 13. Ja, alles Bolt im Lande wird an

wider • Gog und sprich: Also spricht libnen zu begraben haben, und sie wer-

ben Ruhm davon haben bes Tages. da ich meine Herrlichkeit erzeige, spricht

der Herr Herr.

14. Und fie werden Leute aussondern, die stets im Lande umhergehen und mit ihnen die Totengräber, zu begra= ben die übrigen auf dem Lande, auf daß es gereinigt werde; nach sieben Monden werden sie forschen.

15. Und die, fo im Lande umbergeben und eines Menfchen Gebein feben, merben dabei ein Mal aufrichten, bis es die Totengräber auch in Gogs

Haufental begraben.

16. So soll auch die Stadt heißen Hamona. Alfo werden fie das Land

reinigen.

17. Run, du Menschenkind, so spricht der Herr Herr: Sage allen Vögeln, woher sie fliegen, und allen Tieren auf dem Felde: . Sammelt euch und kommt her, findet euch allenthalben zuhauf zu meinem Schlachtopfer, das ich euch schlachte — ein großes Schlachtopfer auf den Bergen Fraels —, und fresset Fleisch und faufet Blut! \* Offenb. 19, 17.18.

18. Fleisch der Starken follt ihr freffen, und Blut der Fürsten auf Erden sollt ihr saufen, der Widder, der Hämmel, der Böcke, der Ochsen, die allzumal feift und wohl gemästet sind.

19. Und follt das Fette fressen, daß ihr voll werdet, und das Blut saufen, daß ihr trunken werdet, von dem Schlachtopfer, das ich euch schlachte.

20. Sättiget euch nun an meinem Tisch von Roffen und Reitern, von Starken und allerlei Kriegsleuten,

fpricht der Herr Herr.

21. Und ich will meine Berrlichkeit unter die Heiden bringen, daß alle Beiden sehen sollen mein Urteil, das ich habe ergehen laffen, und meine Sand, die ich an fie gelegt habe,

22. und also das Haus Israel er-fahre, daß ich der Herr, ihr Gott bin von dem Tage an und hinfürder,

23. und die Heiden erfahren, wie das Haus Frael um seiner Missetat wil-Ien sei weggeführt. Weil sie sich an mir verfündigt hatten, darum habe ich mein + Angesicht vor ihnen verborgen und habe sie übergeben in die Hände ihrer Widersacher, daß sie allzumal burchs Schwert fallen mußten. \*36.54,8.

24. 3ch habe ihnen getan, wie ihre Sünde und Abertretung verdient has ben, und also mein Angesicht vor ihnen

verborgen.

25. Darum so spricht der Herr Herr: Nun will ich das Gefängnis Jakobs wenden und mich des ganzen Hauses Afrael erbarmen und um meinen heis ligen Namen eifern. R. 16, 58-68.

26. Sie aber werden ihre Schmach und alle ihre Sünde, damit sie sich an mir verfündigt haben, tragen, wenn fie nun sicher in ihrem Lande wohnen.

daß sie niemand schrecke,

27. und ich sie wieder aus den Bölkern gebracht und aus den Landen ihrer Feinde versammelt habe und ich an ihnen geheiligt worden bin vor den Augen vieler Heiden.

28. Also werden sie erfahren, daß ich, der Herr, ihr Gott bin, der ich fie habe laffen unter die Heiden wegführen und wiederum in ihr Land versammeln und nicht einen von ihnen

dort gelaffen habe.

29. Und ich will mein Angesicht nicht mehr vor ihnen verbergen; denn ich \*habe meinen Geist über das Haus Israel ausgegossen, spricht der Herr Herr. \* R. 36, 26. 27; Jef. 44, 8.

# Das 40. Kavitel.

Beficht bom netten Tempel. Geine Borbofe, Tore und Sallen. (Bgl. 1. Ron. 6.)

1. 3m fünfundzwanzigsten Jahr unfrer Gefangenschaft, im Anfang des Jahres, am zehnten Tage des Monats, im vierzehnten Jahr, nachdem die Stadt geschlagen war, eben an diesem Tage tam des Herrn Sand über mich und führte mich dahin.

2. Durch göttliche Gefichte führte er mich ins Land Israel und stellte mich auf einen sehr hohen Berg, darauf war's wie eine gebaute Stadt gegen Mittag.

Und da er mich bahingebracht hatte, fiehe, da war ein Mann, des Ansehen war wie Erz; der hatte eine leinene Schnur und eine \* Meßrute in feiner hand und ftand unter dem Tor.

R. 47, 8; Sad. 2, 5; Offenb. 21, 15. 4. Und er sprach zu mir: Du Menschenkind, sfiehe und hore fleißig zu und merte auf alles, was ich dir zeigen will. Denn darum bift du bergebracht, daß ich dir solches zeige, auf daß du solches alles, was du hier siehst, verfündigeft dem Saufe Ifrael. \* 8. 44, 5.

5. Und siehe, es ging eine Mauer auswendig um bas Haus ringsumher. Und der Mann hatte die Meßrute in der Hand, die war sechs Ellen lang; eine jegliche Elle war eine Handbreit länger denn eine gemeine Elle. Und er mak bas Gebäude in die Breite eine Rute und in die Sohe auch eine Rute.

6. Und er ging ein zum Tor, bas gegen Morgen lag, und ging hinauf auf seinen Stufen und maß die Schwelle am Tor, nämlich die eine

Schwelle, eine Rute breit.

7. Und die Gemächer, fo beiderfeits neben dem Tor waren, maß er auch, nach der Länge eine Rute und nach der Breite eine Aute: und der Raum zwis schen den Gemächern war fünf Ellen weit. Und er maß auch die Schwelle am Tor neben der Halle, die nach dem Haufe zu war, eine Rute.

8. Und er maß die Halle am Tor, die nach dem Haufe zu war, eine Rute. 9. Und maß die Halle am Tor acht Ellen und ihre Pfeiler zwei Ellen, und die Salle am Tor war nach dem

Hause zu.

10. Und der Gemächer waren auf jeglicher Seite drei am Tor gegen Morgen, je eins so weit wie das andere, und die Pfeiler auf beiden Seiten waren gleich groß.

11. Darnach maß er die Weite der Tür im Tor zehn Ellen und die Länge

bes Tors breizehn Ellen.

12. Und vorn an den Gemächern war Raum abgegrenzt auf beiben Seiten, je eine Elle; aber die Gemächer maren je fechs Ellen auf beiden Seiten.

13. Dazu maß er bas Tor vom Dach ber Gemächer auf ber einen Seite bis zum Dach der Gemächer auf derandern SeitefünfundzwanzigEllen breit; und eine Tür stand gegenüber der andern. 14. Und er machte die Pfeiler fechzia

Ellen, und an den Pfeilern war der Vorhof, am Tor ringsherum.

15. Und vom Tor, da man hinein-geht, bis außen vor die Halle an der innern Seite des Tors waren fünfzig Gllen.

16. Und es waren enge Fensterlein an den Gemächern und an ihren Pfeilern hineinwärts am Tor ringsumher. Alfo waren auch Fenster inwendig an der Halle herum, und an den Pfeilern war Palmlaubwert.

17. Und er führte mich weiter zum äußern Vorhof, und siehe, da waren Rammern und ein Pflaster gemacht am Borhofe herum; dreißig Kammern waren auf dem Pflaster.

18. Und es war das Pflaster zur Seite der Tore, solang die Tore ma: ren, nämlich das untere Pflaster.

19. Und er maß die Breite von dem untern Tor an bis vor den innern Hof auswendig hundert Ellen, gegen Morgen und gegen Mitternacht.

20. Er maß auch bas Tor, so gegen Mitternacht lag, am äußern Vorhof,

nach der Länge und Breite.

21. Das hatte auch auf jeder Seite drei Gemächer und hatte auch feine Pfeiler und Salle, gleich fo groß wie am vorigen Tor, fünfzig Glen die Länge und fünfundzwanzig Ellen die Breite.

22. Und hatte auch feine Fenfter und feine Salle und fein Palmlaubwert, gleich wie das Tor gegen Morgen; und hatte sieben Stufen, da man hinaufging, und hatte seine Salle davor.

23. Und es waren Tore am innern Vorhof gegenüber den Toren, so gegen Mitternacht und Morgen ftanden; und er maß hundert Ellen von einem

Tor zum andern.

24. Darnach führte er mich gegen Mittag, und siehe, da war auch ein Tor gegen Mittag; und er maß seine Pfeiler und Halle gleich wie die andern.

25. Und es waren auch Fenfter an ihm und an feiner Halle umber, gleich wie jene Fenster; und es war fünfzig Ellen lang und fünfundzwanzig Ellen breit.

26. Und waren auch fieben Stufen binauf und eine Halle davor und Palmlaubwerk an ihren Pfeilern auf jeglicher Seite.

27. Und es war auch ein Tor am innern Vorhof gegen Mittag, und er maß hundert Glen von dem einen

Mittagstor zum andern.

28. Und er führte mich weiter durchs Mittagstor in den innern Vorhof und maß basselbe Tor gleich so groß wie

29. mit seinen Gemächern, Pfeilern und Halle und mit Fenftern an ihm und an seiner Halle, ebenso groß wie jene, ringsumher; und es war fünf. zig Ellen lang und fünfundzwanzig Ellen breit.

30. Und es ging eine Halle herum, fünfundzwanzig Ellen lang und fünf

Ellen breit.

31. Und die Halle, so gegen den äußern Borhof stand, hatte auch Palmlaub-wert an den Pfeilern; es waren aber acht Stufen hinaufzugeben.

32. Darnach führte er mich zum in- mer gegen Mittag gehört den Brienern Vorhof gegen Morgen und maß das Tor gleich fo groß wie die andern, 33. mit seinen Gemächern, Pfeilern und Halle, gleich so groß wie die andern, und mit Fenftern an ihm und an seiner Halle ringsumber; und es war fünfzig Ellen lang und fünfundzwanzig Ellen breit.

34. Und seine Salle stand auch gegen den äußern Vorhof und Palmlaubwerk an ihren Pfeilern zu beiden Sei-

ten und acht Stufen hinauf.

35. Darnach führte er mich zum Tor gegen Mitternacht; das maß er gleich

so groß wie die andern,

36. mit seinen Gemächern, Pfeilern und Halle und ihren Fenstern ringsumher, fünfzig Ellen lang und fünfundzwanzig Ellen breit.

37. Und seine Halle stand auch gegen den äußern Vorhof und Palmlaubwerk an den Rfeilern zu beiden Seiten

und acht Stufen hinauf.

38. Und unten an ben Pfeilern an jedem Tor war eine Kammer mit einer Tür, darin man das Brand-

opfer wusch.

39. Alber in der Halle des Tors standen auf jeglicher Seite zwei Tische, darauf man die Brandopfer, Gundopfer und Schuldopferschlachten sollte.

40. Und herauswärts zur Seite, da man hinaufgeht zum Tor Mitternacht, standen auch zwei Tische

des Tors auch zwei Tische.

41. Also standen auf jeder Seite des Tors vier Tische; das sind zusammen acht Tische, darauf man schlachtete. 42. Und noch vier Tifche, zum Brand-

opfer gemacht, die waren aus gehauenen Steinen, je anderthalb Ellen lang und breit und eine Elle hoch, darauf man legte allerlei Geräte, womit man Brandopfer und andere Opfer schlachtete.

43. Und es gingen Leiften berum, hineinwärts gebogen, eine quereHand hoch. Und auf die Tische sollte man das Opferfleisch legen.

44. Und außen vor dem innern Tor waren zwei Kammern im innern Borhofe: eine an der Seite neben dem Tor sur Mitternacht, die fab gegen Mittag; die andere zur Seite des Tors zegen Mittag, die sah gegen Mitter-

45. Und er sprach zu mir: Die Ram-

ftern, die im Saufe dienen follen

46. aber die Kammer gegen Mitternacht gehört den Priestern, die auf dem Alltar dienen. Dies sind die Rinber . Babot, welche allein unter ben Rindern Levi vor den Herrn treten follen, ihm zu dienen. \* R. 48, 19; 44, 15; 1. Kön. 1, 8. 89; 1. Chron. 5, 84.

47. Und er maß den Vorhof, nämlich hundert Ellen lang und hundert Ellen breit insGevierte; und derAltar stand vorn vor dem Tempel.

48. Und er führte mich hinein gur · Salle des Tempels und maß die Pfeiler der Halle fünf Ellen auf jeder Seite und das Tor vierzehn Ellen, und die Bande zu beiden Seiten an der Tür drei Ellen auf jeder Seite. \* 1. Rön. 6, 8.

49. Aber die Halle war zwanzig Ellen lang und elf Ellen weit und hatte Stufen, da man hinaufging; und \*Säulen ftanben an den Pfeilern, auf jeder Seite eine. \* 1. Rön. 7. 21.

#### Das 41. Kavitel. Befdreibung bes inneren Tempels. (Bgl. 1. Kön. 6.)

1. Und er führte mich hinein in ben Tempel und maß die Pfeiler an den Wänden; die waren zu jeder Seitesechs Ellen breit, soweit bas haus war.

2. Und die Tür war zehn Ellen weit; aber die Wände zu beiden Seiten an der Tür waren jede fünf Ellen breit. Und er maß den Raum im Tempel: der hatte vierzig Ellen in die Länge und zwanzig Ellen in die Breite.

3. Und er ging inwendig hinein und maß die Pfeiler der Tür zwei Gllen; und die Tur hatte feche Glen, und die Breite zu beiden Seiten an der Tür je sieben Ellen.

4. Und er maß zwanzig Ellen in die Länge und zwanzig Ellen in die Breite am Tempel. Und er sprach zu mir: · Dies ift das Allerheiligfte. \* R. 48, 12.

5. Und er maß die Wand des Haufes sechs Ellen dick. Daran waren Gänge allenthalben herum, geteilt in Gemächer, die waren allenthalben vier Ellen weit.

6. Und derselben Gemächer waren je dreißig, breimal übereinander, und reichten bis auf die Wand des Haufes, an der die Gänge waren allenthalben herum, und wurden also festgehalten, daß fie in des Haufes Wand nicht eingriffen.

7. Und die Gänge rings um bas Haus her mit ihren Gemächern waren umso weiter, je höher fie lagen; und aus dem untern ging man in den mittlern und aus dem mittlern in den oberften.

8. Und ich sah am Hause eine Erhöhung ringsumher als Grundlage der Sänge, die hatte eine volle Rute von fechs Ellen bis an den Rand.

9. Und die Breite der Wand außen an den Gängen war fünf Ellen; und es war ein freigelaffener Raum an den Gemächern am Haufe.

10. Und die Breite bis zu den • Kam= mern war zwanzig Ellen um das Haus herum. \* 8. 42. 1-8.

11. Und es waren zwei Türen an den Gängen nach dem freigelaffenen Raum, eine gegen Mitternacht, die andere gegen Mittag; und der freigelassene Raum war fünf Ellen weit ringsumher.

12. Und das Gebäude am Hofraum gegen Abend mar siebzig Ellen weit, und die Mauer des Gebäudes war fünf Ellen breit allenthalben umber,

und es war neunzig Ellen lang. 13. Und er maß die Länge des Hauses, die hatte hundert Glen; und der Sofraum famt bem Gebäude und feinen Mauern war auch hundert Ellen lang.

14. Und die Weite der vordern Seite des Hauses samt dem Hofraum gegen Morgen war auch hundert Ellen.

15. **U**nd er maß die Länge des Gebäudes am Hofraum, welches hinter ihm liegt, mit seinen Umgängen von einer Seite bis zur andern hundert Ellen, und den innern Tempel und die Hallen im Borhofe

16. samt den Schwellen, den engen Fenstern und den drei Umgängen ringsumher; und es war Tafelwerk

allenthalben berum.

17. Er maß auch, wie hoch von der Erde bis zu den Fenstern war und wie breit die Fenfter fein follten; und maß vom Tor bis zum Allerheiliasten auswendig und inwendig herum.

18. Und am ganzen Saufe herum waren Cherubim und Balmlaubwerk zwischen die Cherubim gemacht.

19. Und ein jeder Cherub hatte zwei Angesichter: auf einer Seite wie ein Menschenkopf, auf der andern Seite wie ein Löwentopf.

20. Bom Boden an bis hinauf über

die Palmen geschnitt, besgleichen an der Wand des Tempels.

21. Und die Türpfosten im Tempel waren vierectig, und war alles artig

ineinander gefügt.

22. Und • der hölzerne Altar war drei Ellen hoch und zwei Ellen lang und breit, und feine Eden und alle seine Seiten waren hölzern. Und er sprach zu mir: Das ist der Tisch, der por dem Berrn fteben foll.

\* 2. Mofe 80, 1-10, 23. Und die Türen am Tempel und

am Allerheiligften

24. hatten zwei Türflügel, und ein jeder derfelben hatte zwei Blätter, die man auf und zu tat.

25. Und waren auch Cherubim und Palmlaubwert baran wie an ben Wänden. Und ein hölzerner Aufgang war außen vor der Halle.

26. Und es waren enge Fenster und viel Balmlaubwert berum an ber

Salle und an den Wänden.

# Das 42. Rapitel.

Rebengebäube und Dage bes Tempels.

1. Und er führte mich hinaus zum äußern Vorhof gegen Mitternacht und brachte mich zu den Kammern, fo gegenüber dem Hofraum und gegenüber dem Gebäude nach Mitternacht zu lagen,

2. entlang den • hundert Ellen an der Tür gegen Mitternacht; und ihre Breite war fünfzig Ellen. \* \$. 41, 18,

3. Gegenüber ben szwanzig Ellen bes innern Borhofs und gegenüber dem + Pflaster im äußern Vorhof war Umgang an Umgang dreifach. \* R. 41, 10, + R. 40, 17.

4. Und inwendig vor den Kammern war ein Weg gehn Ellen breit vor den Türen der Rammern; die lagen alle gegen Mitternacht.

5. Und die obern Kammern waren enger als die untern und mittlern Kammern; denn die Umgänge nah-

men Raum von ihnen weg.

6. Denn es war drei Gemächer hoch, und fie hatten teine Saulen, wie bie Norhöfe Säulen hatten. Darum war von den untern und mittlern Kammern Raum weggenommen von untenan.

7. Und die Mauer außen vor den Rammern nach dem äußern Vorhof

war fünfzig Ellen lang.

8. Denn die Länge der Rammern die Tür waren die Cherubim und nach dem äußern Borhof zu war fünfzig Ellen; aber gegen den Tempel waren es hundert Ellen.

9. Und unten an diesen Kammern war ein Eingang gegen Morgen, da man aus dem äußern Borhof zu ihnen bineinging.

10. Und an der Mauer gegen Mittag waren auch Kammern gegenüber dem Hofraumund gegenüberdem Gebäude.

11. Und war auch ein Weg davor wie vor jenen Kammern, so gegen Mitternacht lagen; und war alles gleich mit der Länge, Breite und allem, was daran war, wie droben an jenen.

12. Und wie die Türen jener, also waren auch die Türen der Kammern gegen Mittag; und am Anfang des Weges war eine Tür, dazu man kommt von der Mauer, die gegen Morgen

lieat.

13. Und er sprach zu mir: Die Kammern gegen Mitternacht und die Kammern gegen Mittag gegenüber bem Hofraum, das find die heiligen Rammern, darin die Priefter, welche dem Herrn nahen, die hochheiligen Opfer effen. Und fie follen die hochheiligen Opfer, nämlich Speisopfer, Sündovfer und Schuldovfer. hineinlegen; benn es ift eine beilige Stätte.

14. Und wenn die Briefter hineingehen, follen fie nicht wieder aus dem Beiligtum gehen in den äußern Vorhof, sondern sollen zuvor ihre Kleider, darin sie gedient haben, in den Rammern weglegen, denn fie find heis lig; und sollen ihre anderen Kleider anlegen und alsdann heraus unters

Volk gehen.

15. Und da er das Haus inwendig ganz gemeffen hatte, führte er mich heraus zum Tor gegen Morgen und maß von demfelben allenthalben herum.

16. Segen Morgen maß er fünfhun-

dert Ruten lang; 17. und gegen Mitternacht maß er auch fünfhundert Ruten lang:

18. desgleichen gegen Mittag auch

fünfhundert Auten;

19. und da er fam gen Abend, maß er auch fünfhundert Ruten lang.

20. Also hatte die Mauer, die er gemeffen, ins Gevierte auf jeder Seite herum fünfhundert Ruten, damit das Beilige von dem Unheiligen unterschieden mare.

# Das 43. Kapitel.

Des neuen Tempels herrlichkeit. Der Altar und feine Ginweihung.

1. Und er führte mich wieder gum

Tor gegen Morgen. 2. Und fiehe, die Herrlichkeit des Gottes Fraels kam von Morgen und

braufte, wie ein großes Waffer brauft: und es ward sehr licht auf der Erde

von seiner Herrlichkeit.

3. Und es war eben wie bas Geficht, das ich fah, \* da ich kam, daß die Stadt sollte zerstört werden, und wie das Gesicht, das ich gesehen hatte +am Waffer Chebar. Da fiel ich nieder auf mein Angesicht. \* 2.8-11. † 2.1.

4. Und . die Herrlichkeit des Herrn tam hinein zum Hause durchs + Tor aegen Morgen. \* R. 11, 22. 28. + R. 10, 19. 5. Da hob mich ein Wind auf und brachtemich in den innern Vorhof; und fiehe, die Berrlichkeit des Herrn

erfüllte das Haus.

\* 2. Mofe 40, 84; 1. Kon. 8, 10. 11. 6. Und ich hörte einen mit mir reden vom Hause heraus, und ein Mann

stand neben mir.

7. Der sprach zu mir: Du Menschenfind, das + ift der Ort meines Throns und die Stätte meiner Fußsohlen, darin ich ewiglich will wohnen unter den Kindern Afrael. Und das Haus Afrael foll nicht mehr meinen beiligen Namen verunreinigen, weder fie noch ihre Könige, durch ihre Abgötterei und durch die Leichen ihrer Könige in ihren Höhen, \* Bf. 182, 18, 14,

8. welche ihre Schwelle an meine Schwelle und ihre Pfoste an meine Pfoste gesetzt haben, daß nur eine Wand zwischen mir und ihnen war; und haben also meinen beiligen Namen verunreinigt durch ihre Greuel, die fie taten, darum ich fie auch in meinem Rorn verzehrt habe. R. 8, 7-18.

9. Nun aber sollen fie ihre Abgötterei und die Leichen ihrer Könige fern von mir wegtun; und ich will ewialich

unter ihnen wohnen.

10. Und du, Menschenkind, zeige dem Haus Afrael den Tempel an, daß . fie fich schämen ihrer Missetaten, und laß fieeinreinliches Mufter davonnehmen.

\* R. 16, 61. 68; 86, 82. 11. Und wenn sie sich nun alles ihres Tuns schämen, so zeige ihnen die Gestalt und das Muster des Hauses und jeine Ausgänge und Gingänge und alle seine Weise und alle seine Sitten und alle feine Weife und alle feine Ge- | den Altar damit entfündigen, wie er sete; und schreibe es ihnen vor, daß fie alle seine Weise und alle seine Sitten halten und darnach tun.

12. Das foll aberdas Gefek des Haufes fein: auf der Höhe des Berges, soweit ihr Umfangift, folles das Allerheiligfte sein; das ist das Gesetz des Hauses.

13. Das ift aber das Maß des «Altars nach der Elle, welche eine Handbreit länger ift denn eine gemeine Elle: fein Fuß ift eine Elle boch und eine Elle breit; und die Leifte an feinem Rand ist eine Spanne breit umber.
\*R. 40, 47; 2. Mose 27, 1—8.

14. Und das ift seine Sohe: von dem Auke auf der Erde bis an den untern Absak sind zwei Ellen hoch und eine Elle breit; aber von demfelben tleinern Abjak bis an den größern Abjak find's vier Ellen hoch und eine Elle breit.

15. Und der Harel [der Gottesberg] vier Ellen hoch, und vom Ariel [dem Gottesherd] übermärts die vier Hör-

ner.

16. Der Ariel aber war zwölf Ellen lang und zwölf Ellen breit ins Geviert.

17. Und der oberste Absatz war vierzehn Ellen lang und vierzehn Ellen breit ins Geviert; und eine Leifte ging allenthalben umher, eine halbe Elle breit; und sein Fuß war eine Elle hoch, und seine Stufen waren gegen Morgen.

18. Und er sprach zu mir: Du Menschenkind, so spricht der Herr Herr: Dies sollen die Sitten des Altars sein des Tages, da er gemacht ift, daß man Brandopfer darauf lege und Blut darauf iprenge.

19. Und den Brieftern von Levi aus dem Samen • Radolfs, die da vor mich treten, daß sie mir dienen, spricht der Herr Herr, sollst du geben einen jungen Farren zum Sündopfer.

2. Dofe 29. \* R. 40, 48. 20. Und von desselben Blut sollst du nehmen und seine vier Hörner das mit besprengen und die vier Ecken an dem obersten Absatz und um die Leiste herum; damit follst du ihn entsündigen und versöhnen.

21. Und sollst den Farren des Sündopfers nehmen und ihn verbrennen an einem Ort am Hause, der dazu verordnet ist außerhalb des Heiligtums.

22. Aber am andern Tage follst du einen Ziegenbock opfern, der ohne Fehl sei, zu einem Sündopfer und l

mit dem Farren entfündigt ift.

23. Und wenn das Entfündigen vollendet ift, follft du einen jungen Farren opfern, der ohne Fehl sei, und einen Widder von der Herde ohne Fehl.

24. Und follft fie beide vor dem herrn opfern; und die Briefter sollen Salz darauf streuen und sollen sie also opfern dem Herrn zum Brandopfer.

25. Also sollst du steben Tage nacheinander täglich einen Bock zum Gündopferopfern; und fie sollen einen jungen Farren und einen Widder von der Herde, die beide ohne Kehl find, opfern. 26. Und sollen also sieben Tage lang

den Altar verföhnen und ihn reinigen und \* ihre Sände füllen. \*2. Moje 28. 41. 27. Und nach denselben Tagen sollen die Priefter am achten Tag und hernach für und für auf dem Altar opfern eure Brandopfer und eure Dankopfer, so will ich euch gnädig sein, spricht der

Herr Herr.

# Das 44. Kavitel.

Bon ben Brieftern bes neuen Tempels.

1. Und er führte mich wiederum zu dem äußern Tor des heiligtums gegen Morgen; es waraberzugeschlossen. 2. Und der Herr fprach zu mir: Dies Tor foll zugeschlossen bleiben und nicht aufgetan werden, und soll niemand dadurchgehen; denn der Herr, der Gott Ffraels, ist dadurch eingegangen, darum foll es zugeschloffen bleiben.

3. Doch den + Fürsten ausgenommen; denn der Fürst soll daruntersitzen, das Brot zu essen vor dem Herrn. Durch die Halle des Tors foll er hineingehen und durch dieselbe wieder herausgehen. \* R. 45, 7.

4. Davnach führte er mich zum Tor gegen Mitternacht vor das Haus. Und ich sah, und siehe, des Gerrn Haus war voll der Herrlichkeit des Herrn; und ich fiel auf mein Angesicht. • R. 48, 5.

5. Und der Herr sprach zu mir: Du Menschenkind, merke darauf und siehr und höre fleißig auf alles, was ich dir sagen will von allen Sitten und Gefegen im Haus des Herrn; und merte, wie man hineingehen foll, und auf alle Ausgänge des Heiligtums.

6. Und sage dem ungehorsamen Saufe Ifrael: Go fpricht ber Berr Berr: thr macht es zuviel, ihr vom Haufe Afrael, mit allen euren Greueln;

7. denn ihr führt fremde Leute eines unbeschnittenen Herzens und unbeschnittenen Fleisches in mein Beiligtum, dadurch ihr mein Haus entheis ligt, wenn ihr mein Brot, Fettes und Blut opfert, und brecht also meinen Bund mit allen euren Greueln:

8. und haltet die Sitten meines Keiliatums nicht, sondern macht euch selbst neue Sitten in meinem Beiligtum.

9. Darum spricht der Herr Herr also: Es foll tein Fremder eines unbeschnittenen Herzens und unbeschnittenen Fleisches in mein Seiligtum tommen aus allen Fremdlingen, fo unter den Kindern Ifrael find;

10. sondern die Leviten, die von mir gewichen find und samt Ifrael von mir irregegangen nach ihren Gögen,

die sollen ihre Sünde tragen,

11. und follen in meinem Seiligtum dienen als Hüter an den Türen des Hauses und als Diener des Hauses; und follen nur bas Brandopfer und andere Opfer, fo das Bolf herzubringt, schlachten und vor den Leuten stehen, daß sie ihnen dienen.

12. Darum daß sie ihnen gedient vor ihren Gögen und dem Haus Frael einen Anstoß zur Sünde gegeben haben, darum habe ich meine Hand über sie ausgestreckt, spricht ber Herr Herr, daß fie müffen ihre Sunde tragen.

13. Und fie follen nicht zu mir naben, Priefteramt zu führen, noch kommen zu allen meinen Seiligtümern, zu den hochheiligen Opfern, sondern sollen ihre Schande tragen und ihre Greuel, die fie geübt haben.

14. Darum habe ich fie zu Hütern gemacht an allem Dienst des Hauses und zu allem, was man darin tun soll.

15. Aber die Priester aus den Levis ten, die Rinder . Zadot, so die Sitten meines Beiligtums gehalten haben, da die Kinder Frael von mir abfielen. die sollen vor mich treten und mir dienen und vor mir stehen, daß sie mir das Fett und Blut opfern, spricht der Herr Herr. \* \$. 40, 48; 48, 11.

16. Und fie sollen hineingehen in mein Beiligtum und vor meinen Tifch treten, mir zu bienen und meine

Sitten zu halten.

17. Und wenn sie durch die Tore des innern Vorhofes gehen wollen, follen sie eleinene Kleider anziehen und nichts Wollenes anhaben, wenn sie in l den Toren im innern Borhofe und im Hause dienen. \*8. Dtofe 16, 4. 18. Und follen leinenen Schmuck auf

ihrem Haupt haben und leinene Beinfleider um ihre Lenden, und sollen sich nicht im Schweiß gürten.

19. Und wenn sie in den äußern Vorhof zum Volk herausgehen. • follen fie die Aleider, darin sie gedient haben, ausziehen und dieselben in die Rammern des heiligtums legen und andere Aleider anziehen und das Volk nicht heiligen in ihren eigenen Rleidern. \* R. 42, 14.

20. Ihr . Haupt sollen sie nicht kahl scheren, und sollen auch nicht die Saare frei wachsen lassen, sondern sollen die Saare umber verschneiden.

\* 8. Doje 19, 27; 21, 5.

21. Und foll auch fein . Briefter Wein trinken, wenn fie in den innern Vorhof gehen follen. \* 8. Moje 10, 9.

22. Und ste sollen teine & Witme noch Berstoßene zur Che nehmen, sondern Kunafrauen vom Samen des Hauses Firael oder eines Priesters nach gelaffene Witwe. \*8. Dtofe 21, 7. 18. 14. 23. Und fie follen mein Volk lehren,

daß sie wissen . Unterschied zu halten zwischen Seiligemund Unbeiligem und zwischen Reinem und Unreinem.

\* 3. Mofe 10, 10.

24. Und wo eine Sache vor fie kommt, follen sie stehen und richten und nach meinen Rechten sprechen und sollen meine Gebote und Sitten halten und alle meine Feste halten und meine Sabbate heiligen.

25. Und follen zu keinem Toten geben und sich verunreinigen, nur allein zu Bater und Mutter, Sohn oder Tochter, Bruder oder Schwester, die noch keinen Mann gehabt hat; über denen mögen fie fich verunreinigen. 8. Mose 21, 1-4.

26. Und nach seiner Reinigung soll man ihm gahlen fieben Tage.

27. Und wenn er wieder hinein zum Heiligtum geht in den innern Borhof, daß er im Beiligtum diene, fo foll er sein Sündopfer opfern, spricht der Herr Herr.

28. Aber das Erbteil, das sie haben follen, das will ich felbst sein. Darum sollt ihr ihnen kein eigen Land geben in Frael; denn ·ich bin ihr Erbteil.

\*4. Mofe 18, 20. 29. Sie follen ihre Nahrung haben vom Speisopfer, Sündopfer und Schuldopfer, und alles Verbannte in Afrael foll ihnen gehören.

Erftlinge eures Teiges geben, damit der Segen in deinem Hause bleibe. 31. Was aber ein + Aas oder zerriffen ift, es sei von Bögeln oder Tieren, das

follen die Priefter nicht effen. \* 3. Dofe 22, 8.

#### Das 45. Kavitel.

Befonderes Land für das Beiligtum, die Briefter, die Lebiten und ben Fürsten. Mag und Gewicht für die hebopfer bes Fürsten. Gefet ber Opfer.

1. **23**enn ihr nun das Land durchs Los austeilt, so sollt ihr ein Hebopfer vom Lande absondern, das dem Herrn heilig sein soll, 25 000 Ruten lang und 10 000 breit; ber Plat foll heilig sein, soweit er reicht.

2. Und von diesem sollen zum Beiligtum fommen je 500 Ruten ins Gepierte und dazu ein freier Raum

umher fünfzig Ellen.

3. Und auf dem Plat der 25 000 Ruten lang und 10000 breit ift, foll das Beilige tum stehen, das Allerheiliafte.

4. Das übrige aber vom geheiligten Lande foll den Prieftern gehören, die im Heiligtum dienen und vor den Herrn treten, ihm zu dienen, daß fie Raum zu Säufern haben, und foll auch heilig fein.

5. Aber die Leviten, so vor dem Haufe dienen, follen auch 25 000 Ruten lang und 10 000 breit haben zu ihrem Teil, daß fie da wohnen.

6. Und ber Stadt follt ihr auch einen Plat laffen für das ganze Haus Ffrael, 5000 Ruten breit und 25 000 lang, neben dem geheiligten Lande.

7. Dem .Fürsten aber sollt ihr auch einen Platz geben zu beiden Seiten, neben dem geheiligten Lande und neben dem Plat der Stadt, und foll der Plat gegen Abend und gegen Morgen so weit reichen als die Teile der Stämme.

\* R. 44, 8; 48, 21. 22.

8. Das foll fein eigen Teil fein in Ffrael, damit meine Fürsten nicht mehr meinem Bolt das Ihre nehmen, sondern sollen das Land dem Haus Ifrael laffen für ihre Stämme.

9. Denn jo fpricht der Herr Herr: 3hr habt's lange genug gemacht, ihr Fürsten Fraels; lasset ab von Frevel und Gewalt und tut, was recht und tes Brot effen.

gut ift, und tut ab von meinem Bolt euer Austreiben, spricht der Berr

Herr. 10. Ihr sollt \* rechtes Gewicht und 10. Ihr sollt \* rechtes Maß haben. \* 3. Dtofe 19, 36; 5. Dtofe 25, 15.

11. Epha und Bath follen gleich sein, daß ein Bath den zehnten Teil vom Homer habe und das Epha auch den gehnten Teil vom Somer; benn nach bem homer foll man fie beibe meffen.

12. Aber ein Lot foll zwanzig Gera haben; und eine Mina macht zwanzig Lot, fünfundzwanzig Lot und fünf-

zehn Lot.

13. Das foll nun das Hebopfer sein, das ihr heben sollt, nämlich den sechften Teil eines Epha von einem Somer Weizen und ben fechsten Teil eines Epha von einem Homer Gerste. 14. Und vom DI sollt ihr geben je

den zehnten Teil eines Bath vom Kor, welches zehn Bath oder ein Homer ist: benn gehn Bath machen einen Somer.

15. Und je ein Lamm von zweihunbert Schafen aus ber Herbe auf der Weide Fraels jum Speisopfer und Brandopfer und Dankopfer, zur Berföhnung für fie, spricht der Herr Herr.

16. Alles Bolt im Lande foll folches Hebopfer zum Fürsten in Afrael

17. Und der Fürst soll die Brandopfer, Speisopfer und Trankopfer ausrichten auf die Feste, Neumonds und Sabbate, auf alle Feiertage bes Haufes Ifrael; er foll die Gundopfer und Speisopfer, Brandopfer und Dankopfer tun zur Bersöhnung für das Haus Afrael.

18.So spricht der HerrHerr: Amersten Tage des ersten Monats sollst du nehmeneinen jungen Farren, berohne Fehl sei, und das Heiligtum entsündigen.

19. Und ber Priester foll von dem Blut des Sündovfers nehmen und die Pfosten am Hause damit besprens gen und die vier Ecken des Absakes am Altar famt den Pfosten am Tor des innern Vorhofs.

20. Also sollst du auch tun am steben-ten Tage des Monats wegen derer, die \* geirrt haben oder verführt worden find, daß ihr das haus entsun-\* 8. Mofe 4, 9; 5, 17.

21. Um \*vierzehnten Tage tes ersten Monats follt ihr das Passah halten und fieben Tage feiern und ungefäuer-\* 3. Mofe 23. 5.

22. Und am felben Tage foll ber Fürft für fich und für alles Bolt im Lande einen Farren zum Gündopfer opfern.

23. Aber die sieben Tage des Kestes foll er dem Herrn täglich ein Brandopfer tun: je fieben Farren und fieben Widder, die ohne Kehl seien; und je einen Ziegenbock zum Gunbopfer.

4. Mofe 28, 19-22. 24. Bum Speisopfer aber foll er je ein Epha zu einem Farren und ein Epha zu einem Widder opfern und je

ein Sin Dl zu einem Epha. R. 48, 5; 4. Dofe 15, 4. 6. 9.

25. Um . fünfzehnten Tage des fiebenten Monats soll er sieben Tage nacheinander feiern, gleichwie jene sieben Tage, und es ebenso halten mit Sündopfer, Brandopfer, Speisopfer famt dem Dl. \*8. Mofe 28. 34.

Das 46. Kapitel.

Opfer bes Fürsten. Schenfungen bon feinem Erbteil. Die Opferluchen.

1. So spricht der Kerr Kerr: Das Tor am innern Vorhof morgenwärts foll die sechs Werktage zugeschlossen fein: aber am Sabbattage und am Neumonde foll man's auftun.

2. Und der Bürst soll von draußen unter die Halle des Tors treten und bei den Bfosten am Tor stehenbleiben. Und die Briefter sollen sein Brandopfer und Dankopfer opfern; er aber foll auf der Schwelle des Tors anbeten und darnach wieder hinausgehen; das Tor aber foll offen bleiben bis an den Abend.

3. Desgleichen das Bolf im Lande foll an der Tür besfelben Tors anbeten vor dem Herrn an den Sab-

baten und Neumonden.

4. Das Brandopfer aber, so der Fürst vor dem Herrn opfern soll am Sabbattage, foll fein fechs Lämmer, die ohne Fehl feien, und ein Widder ohne Fehl: 4. Mofe 28, 9.

5. und je ein Epha zu einem Widder zum Speisopfer, zuden Lämmernaber, foviel seine Hand gibt, zum Speisopfer, und jeein Sin Olzu einem Gpha.

6. Um Neumonde aber foll er einen jungen Farren opfern, der ohne Fehl fei, und fechs Lämmer und einen Wid-

der auch ohne Kehl;

7. und je ein Epha zum Farren und je ein Epha zum Widder zum Speisopfer, aber zu ben Lämmern fo viel, als er geben mag, und je ein hin Ol zu einem Epha. Q. 45, 24.

8. Und wenn ber Fürst hineingeht, foll er durch die Halle des Tors hineingehen und desfelben Weges wieder herausaehen.

9. Aber das Bolf im Lande, so vor den Herrn kommt auf die hohen Feste und zum Tor gegen Mitternacht hineingeht, anzubeten, das foll durch das Tor gegen Mittag wieder herausgehen; und welche zum Tor gegen Mittag hineingehen, die follen zum Tor gegen Mitternacht wieder herausgehen; und sollen nicht wieder zu dem Tor hinausgehen, dadurch sie hinein sind gegangen, sondern stracks por fich hinausgehen.

10. Der Kürst aber soll mit ihnen

binein und heraus gehen.

11. Aberan den Feiertagen und hohen Festen soll man zum Speisopfer • je zu einem Farren ein Epha und je zu einem Widder ein Epha opfern und zu den Lämmern, foviel feine Hand gibt, und je ein Sin Ol zu einem Epha.

12. Wenn aber der Kürst ein freiwilliges Brandopfer oder Dankopfer dem Herrn tun wollte, so soll man ihm das Tor gegen Morgen auftun, daß er sein Brandopfer und Dankopfer opfere, wie er's sonst am Sabbat pflegt zu opfern; und wenn er wieder herausgeht, soll man das Tor nach ihm zuschließen.

13. Und er soll dem Herrn \*täglich ein Brandopfer tun, nämlich ein jäh= riges Lamm ohne Fehl; dasselbe foll er alle Morgen opfern. \*4. Dtofe 28, 3.

14. Und foll alle Morgen den sechsten Teil von einem Epha zum Speisopfer darauftun und den dritten Teil von einem hin Ol, auf das Semmelmehl zu träufen, dem Herrn zum Speissopfer; das soll ein ewiges Recht sein vom täglichen Opfer.

15. Und also sollen sie das Lammsamt bem Speisopfer und Ol alle Morgen opfern zum täglichen Brandonfer.

16. So spricht der Herr Herr: Wenn der Fürst seiner Söhne einem ein Geschent gibt von seinem Erbe, dasselbe foll seinen Söhnen bleiben, und fie

follen es erblich besitzen.

17. Wo er aber seiner Anechte einem von seinem Erbteil etwas schenkt, das follen sie besitzen bis aufs \*Freisahr, und foll alsbann bem Fürsten wieder heimfallen; benn fein Teil foll allein auf feine Sohne erben. \*8. Mofe 25, 10.

18. Es foll auch der Fürft dem Bolt

nichts nehmen von seinem Erbteil noch ste aus ihren eigenen Gütern stoßen, fondern foll fein eigenes Gut auf feine Kinder vererben, auf daß meines Volks nicht jemand von seinem Gigentum zerstreut werde. R. 45, 8. 9.

19. Und er führte mich durch den Eingang an der Seite des Tors gegen Mitternacht zu den Kammern des Beiligtums, fo ben Prieftern geborten: und siehe, daselbst war ein Raum

in der Ecke gegen Abend.

20. Und er sprach zu mir: Dies ist der Ort, da die Priester kochen sollen das Schuldopfer und Sündopfer und das Speisopfer backen, daß sie es nicht hinaus in den äußern Borhof

tragen muffen, das Bolt zu heiligen. 21. Darnach führte er mich hinaus in den äußern Vorhof und hieß mich gehen in die vier Ecken des Vorhofs.

22. Und fiehe, da war in jeglicher der vierEdeneinanderes Vorhöflein, vierzig Ellen lang und dreißig Ellen breit,

alle vier einerlei Maßes.

23. Und es ging ein Mäuerlein um ein jegliches der vier: da waren Berde herum gemacht unten an den Mauern. 24. Und er sprach zu mir: Dies find bie Rüchen, darin die Diener des Haufes tochen follen, was das Bolt opfert.

#### Das 47. Kavitel.

Das fegendreiche Waffer, bas aus bem Tempel ftrömt. Grenzen bes Lanbes.

1. Und er führte mich wieder zu der Tür des Tempels. Und siehe, da floß \* ein Baffer heraus unter der Schwelle des Tempels gegen Morgen: denn die pordere Seite des Tempels war gegen Morgen. Und das Waffer lief an der rechten Seite des Tempels neben dem Altar hin gegen Mittag.
\* Joel 4, 18; Sach. 14, 8; Offenb. 22, 1.

2. Und er führte mid hinaus jum Tor gegen Mitternacht und brachte mich auswendig herum zum äußern Tor gegen Morgen; und siehe, das Wasser

sprang heraus von der rechten Seite. 3. Und der Mann ging heraus gegen Wtorgen und hatte die Meßschnur in der Hand; und er maß tausend Ellen und führte mich durchs Waffer, daß mir's an die Knöchel ging. \* 2. 40, 8.

4. Und maß abermals taufend Ellen und führte mich durchs Waffer, daß mir's an die Aniee ging. Und maß noch taufend Ellen und ließ mich badurch= gehen, daß es mir an die Lenden ging.

5. Da maß er noch tausend Ellen, und es ward fo tief, daß ich nicht mehr gründen konnte; benn das Waffer war zu hoch, daß man darüber schwimmen mußte und es nicht gründen konnte.

6. Und er sprach zu mir: Du Menschenkind, das haft du ja gesehen. Und er führte mich wieder zurück am

Ufer bes Bachs.

7. Und fiehe, ba ftanden fehr viel Baume am Ufer auf beiden Seiten. 8. Und er sprach zu mir: Dies Wasfer, das da gegen Morgen herausfließt, wird durchs Blachfeld fließen ins \*Meer; und wenn's bahin ins Mieer kommt, da sollen desselben Baffer gefund werden. \*1. Moje 14, 8.

9. Ja alles, was darin lebt und webt, bahin diese Ströme kommen, das soll leben; und es soll sehr viel Kische has ben; und foll alles gefund werden und leben, wo diefer Strom hin fommt.

10. Und es werden die Fischer an demfelben stehen; von Engedi bis zu En-Eglaim wird man die Fischgarne auffpannen; benn es werden dafelbit fehr viel Kische von allerlei Art sein. gleichwie im großen Meer.

11. Aber die Teiche und Lachen das neben werden nicht gefund werden,

fondern gefalzen bleiben.

12. Und an demselben Strom, am Ufer auf beiden Seiten, werden allerlei fruchtbare Bäume wachsen, und ihre Blätter werden nicht verwelken noch ihre Früchte ausgehen; und sie werden alle Monateneue Früchte bringen, denn ihr Waffer fließt aus dem Heiligtum. Ihre Frucht wird zur Speise dienen undihre Blätterzur Arznei. Offenb.22,2.

13. So spricht der Herr Herr: Dies find die Grenzen, nach denen ihr das Land sollt austeilen den zwölf Stämmen Ifraels; denn - zwei Teile gehören dem Stamm Joseph.
\* 1. Mofe 48, 5; 30f. 17, 17.

14. Und ihr follt's gleich austeilen, einem wie dem andern; denn ich habe meine hand aufgehoben, das Land euren Batern und euch gum Erbteil zu geben.

15. Dies ift nun bie Grenze bes Landes gegen Mitternacht: von dem gro-gen Meer an des Weges nach Hethlon gen Zedad, 4. Moje 34, 2-12.

16. Hamath, Berotha, Sibraim, das an Damastus und Hamath grenzt, und Hazar-Thickon, das an Hauran arenat.

17. Das foll bie Grenze fein vom Meer an bis gen Hazar-Enon, und Damasfus und Samath follen das Ende fein. Das fei die Grenze gegen Mitternacht.

18. Aber die Grenze gegen Morgen follt ihr meffen zwischen Hauran und Damastus und zwischen Gilead und dem Lande Ffrael, am Jordan hinab bis ans Meer gegen Morgen. Das foll die Grenze gegen Morgen fein.

19. Aber die Grenze gegen Mittag ift von Thamar bis ans . Haderwaffer zu Rades und + den Bach hinab bis an bas große Meer. Das foll bie Grenze gegen Mtittag fein.

\* 4. Dlofe 20, 13. + 4. Dofe 84, 5.

20. Und an ber Seite gegen Abend ift das große Meer von der Grenze an bis gegenüber Hamath. Das fei die Grenze gegen Abend.

21. Also sollt ihr das Land austeilen

unter die Stämme Ifraels.

22. Und wenn ihr das Los werft, das Land untereuchzuteilen, fo follt ihr · die Fremdlinge, die bei euch wohnen und Kinder unter euch zeugen, halten gleich wie die Ginheimischen unter den

Rindern Ffrael; \*2. Moje 22, 20.
23. und sie sollen auch ihren Teil am Lande haben, ein jeglicher unter dem Stamm, babei er wohnt, fpricht ber

Herr Herr.

Das 48. Kapitel.

Berteilung bes Landes. Umfang ber heiligen Stadt und Namen ihrer Tore.

1. Dies find die Namen der Stämme: von Mitternacht, an dem Wege nach · Hethlon, gen Hamath und Hazar-Enon und von Damastus gegen Samath, das foll Dan für feinen Teil haben, von Morgen bis gen Abend. \* 8. 47, 15. 17.

2. Reben Dan foll Affer feinen Teil haben, von Morgen bis gen Abend. 3. Neben Affer foll Naphthali feinen Teil haben, von Morgen bis gen

Abend. 4. Neben Naphthali foll Manasse feinen Teil haben, von Mtorgen bis

gen Abend.

5. Neben Manaffe foll Ephraim feinen Teil haben, von Morgen bis gen

6. Neben Ephraim foll Ruben feinen Teil haben, von Morgen bis gen

Mbend. 7. Neben Ruben foll Juda feinen Teil

haben, von Morgen bis gen Abend.

8. Neben Juda aber follt ihr einen Teil absondern, von Morgen bis gen Abend, . der 25000 Ruten breit und so lang sei, wie sonst ein Teil ist von Morgen bis gen Abend; darin foll das Heiligtum stehen. \* 8. 45, 1-8,

9. Und davon follt ihr dem Herrn einen Teil absondern, 25000 Ruten

lang und 10000 Ruten breit.

10. Und dieser heilige Teil foll den Priestern gehören, nämlich 25 000 Ruten lang gegen Mitternacht und gegen Mittag und 10000 breit gegen Morgen und gegen Abend. Und das Heiligtum des Herrn foll mittendarin

11. Das soll geheiligt sein den Briestern, benKindernZadot, welchemeine Sitten gehalten haben und find nicht abgefallen mit den Rindern Afrael, wie die Leviten abgefallen find. \* R. 44, 15.

12. Und foll also dieser abgesonderte Teil des geheiligten Landes ihr eigen fein als Hochheiliges neben der Les

viten Grenze.

13. Die Leviten aber sollen neben der Priester Grenze auch 25 000 Ruten in die Länge und 10000 in die Breite haben; denn alle Länge foll 25000 und die Breite 10000 Ruten haben.

14. Und follen nichts bavon vertaufen noch verändern, damit des Landes Erstling nicht wegtomme; denn es ist

dem Herrn geheiligt.

15. Aber die übrigen 5000 Ruten in die Breite gegen die 25 000 Ruten in die Länge, das soll gemeines Land fein zur Stadt, darin zu wohnen, und zu Vorstädten; und die Stadt foll mittendarin stehen.

16. Und das foll ihr Maß sein: 4500 Ruten gegen Mitternacht und gegen Mittag, desgleichen gegen Morgen

und gegen Abend auch 4500. Offenb. 21, 16.

17. Die Borftadt aber foll haben 250 Ruten gegen Mitternacht und gegen Mittag, desgleichen auch gegen Morgen und gegen Abend 250 Ru-

18. Aber das übrige an der Länge neben dem Abgesonderten und Geheis ligten, nämlich 10000 Ruten gegen Morgen und 10000 gegen Abend, das gehört zum Unterhalt derer, die in der Stadt arbeiten.

19. Und Arbeiter aus allen Stäme men Afraels sollen in der Stadt ar-

20. Also foll die ganze Absonderung 25 000 Ruten ins Gevierte fein; ein Vierteil der geheiligten Absonderung

fei zu eigen der Stadt.

21. Was aber noch übrig ist auf beiden Seiten neben dem abgesonderten heis ligen Teil und neben der Stadt Teil, nämlich 25 000 Ruten gegen Morgen und gegen Abend neben ben Teilen ber Stämme, \*bas foll alles bem Aber der abge-Fürsten gehören. sonderte heilige Teil und das Haus bes Beiligtums foll mitteninnen fein. \* \$. 45, 7.

22. Was aber neben der Leviten Teil und neben der Stadt Teil zwischen ber Grenze Juda's und ber Grenze Benjamins liegt, bas foll dem Fürften

gehören.

23. Darnach follen bie andern Stämme fein: Benjamin foll feinen Teil haben, von Morgen bis gen Abend.

24. Aber neben der Grenze Benjamins foll Simeon feinen Teil haben, von Morgen bis gen Abend.

25. Neben der Grenze Simeons foll Isaschar seinen Teil haben, Morgen bis gen Abend.

26. Neben der Grenze Rsaschars soll Sebulon feinen Teil haben, von Mor-

gen bis gen Albend. 27. Neben der Grenze Sebulons foll Gad feinen Teil haben, von Morgen

bis gen Abend.

28. Aber neben Gab ift die Grenze gegen Mittag von . Thamar bis ans Haderwaffer zu Kades und den Bach hinab bis an das große Meer. \* A. 47, 19. 29. Das ist das Land, das ihr aus-

teilen follt zum Erbteil unter bie Stämme Ffraels; und bas follen ihre Erbteile sein, spricht der Herr Herr.

30. Und so weit soll die Stadt sein: 4500 Ruten gegen Mitternacht. 31. Und die Tore der Stadt sollen

nach den Namen der Stämme Fraels genannt werden, drei Tore gegen Mitternacht: das erste Tor Ruben, das zweite Juda, das dritte Levi. Offenb. 21, 12. 18.

32. Also auch gegen Morgen 4500 Ruten und auch drei Tore: nämlich das erfte Tor Joseph, das zweite Ben-

jamin, das dritte Dan.

33. Gegen Mittag auch also 4500 Ruten und auch brei Tore: bas erfte Tor Simeon, das zweite Raschar, das dritte Sebulon.

34. Also auch gegen Abend 4500 Ruten und drei Tore: ein Tor Gad, das zweite Affer, das dritte Naph-

35. Also sollen es um und um 18000 Ruten fein. Und alsbann foll die Stadt genannt werden: \*"Hier ist der Herr". \*K. 48, 7; Offenb. 21, 8.

# Der Prophet Daniel.

# Das 1. Kapitel.

Daniels und feiner Freunde Erziehung am babylonifchen Dofe, ihre Gewiffenhaftigfeit und Beisheit.

1. Im dritten Jahr des Reiches Jojakims, des Königs in Juda, kam Nebukadnezar, der König zu Babel, vor Jerusalem und belagerte es. 2. Rön. 24, 1. 2.

2. Und der Herr übergab ihm Jojafim, den König Juda's, und etliche Gefäße aus dem Haufe Gottes; die ließ er führen ins Land Sinear in seines Gottes Haus und tat die Gefäße in seines Gottes Schankammer.

3. Und der König sprach zu Aspenas, feinem oberften Rämmerer, er follte aus den Kindern Frael vom königlichen Stamm und Herrenkindern mählen 2. Rön. 20, 18.

4. Anaben, die nicht gebrechlich mäs ren, sondern schöne, vernünftige, weise, kluge und verständige, die da geschickt wären, zu bienen an des Ros nigs Hofe und zu lernen chaldäische Schrift und Sprache.

5. Solchen bestimmte der König, was man ihnen täglich geben follte von feiner Speise und von dem Wein, ben er selbst trant, daß fie also drei Jahre auferzogen würden und barnach vor dem König dienen follten.

6. Unter diesen waren Daniel, Hananja, Misael und Asarja von den

Kinbern Juda. 7. Und der oberste Kämmerer gab ihnen Namen und nannte Daniel Beltsazar und Hananja Sadrach und Mis fael Mesach und Asarja Abed-Mego. 8. Aber Daniel fente fich por in feinem

Herzen, daß er sich mit des Königs Speife und mit dem Wein, den er felbft trank, nicht verunreinigen wollte, und bat den obersten Kämmerer, daß er fich nicht müßte verunreinigen.

8. Mofe 11. 9. Und Gott gab Daniel, daß ihm der oberste Kämmerer günstig und anädia ward. 1. Dtofe 89, 21.

10. Derfelbesprach zu ihm: 3ch fürchte mich por meinem Herrn, bem König, der euch eure Speise und Trant beftimmt hat; wo er würde sehen, baß eure Angesichter fämmerlicher wären denn der andern Anaben eures Alters, fo brächtet ihr mich bei dem Rönig um mein Leben.

11. Da sprach Daniel zu dem Auffeher, welchem der oberste Kämmerer Daniel, Hananja, Mijael und Afarja

befohlen hatte:

12. Berfuche es doch mit beinen Rnechten zehn Tage und laß uns geben Gemufe zu effen und Waffer zu trinten.

13. Und laß bann vor dir unfre Geftalt und der Anaben, so von des Königs Speife effen, befehen; und barnach du sehen wirst, darnach schaffe mit deinen Anechten.

14. Und er gehorchte ihnen barin und versuchte es mit ihnen zehn Tage.

15. Und nach den zehn Tagen waren fie schöner und beffer bei Leibe benn alle Knaben, so von des Königs Speife agen.

16. Da tat der Auffeher ihre verordnete Speise und Trank weg und gab

ihnen Gemüse.

17. Aber diesen vier Knaben gab Gott Kunft und Verstand in allerlei Schrift und Weisheit; Daniel aber gab er Berftand in allen Gefichten und Träumen. Defet. 28, 8.

18. Und da die Zeit um war, die der König bestimmt hatte, daß sie sollten bineingebracht werden, brachte fie der oberste Kämmerer hinein vor Nebus

19. Und der König redete mit ihnen, und ward unter allen niemand gefunden, der Daniel, Hananja, Misael und Afarja gleich märe; und fie mur-

ben bes Königs Diener.

20. Und der König fand sie in allen Sachen, dieerfiefragte, zehnmalklüger und verftändiger benn alle Sternfeber und Weisen in seinem ganzen Reich.

21. Und Daniel erlebte . das erste

# Das 2. Kapitel.

Daniel legt ben Traum Nebutabnegars von ben vier Weltreichen und bem ewigen Reiche Gottes aus und wirb fehr erhöht.

(Bgl. R. 7.)

1. Im zweiten Jahr des Reiches Mebukadnezars hatte Nebukadnezar einen Traum, davon er erschrak, daß er aufwachte.

2. Und er hieß alle Sternseher und Weisen und Zauberer und Chaldäer zusammenfordern, daß sie dem König seinen Traum sagen sollten. Und sie kamen und traten vor den König.

Jef. 47, 12. 13. 3. Und der König sprach zu ihnen : Ich habe einen Traum gehabt, der hat mich erschreckt; und ich wollte gern wiffen, was es für ein Traum gewesen sei.

4. Da sprachen die Chaldäer zum Rönig auf chaldäisch: Der Rönig lebe ewiglich! Sage beinen Anechten den Traum, sowollen wir ihndeuten. \* R.s. 9.

5. Der König antwortete und prach zu den Chaldäern: Es ist mir ent= fallen. Werdet ihr mir den Traum nicht anzeigen und ihn deuten, so sollt ihr in Stücke zerhauen und eure Häuser schändlich verstört werden.

6. Werdet ihr mir aber den Traum anzeigen und deuten, so sollt ihr Geschenke, Gaben und große Ehre von mir haben. Darum so sagt mir ben Traum und seine Deutung.

7. Sie antworteten wiederum und sprachen: Der König sage seinen Knechten den Traum, so wollen wir

ihn deuten.

8. Der König antwortete und sprach: Wahrlich, ich merke es, daß ihr Frist sucht, weil ihr feht, daß mir's entfallen ift.

9. Aber werdet ihr mir nicht ben Traum fagen, so geht das Recht über euch, als die ihr Lügen und Gedichtevor mir zu reden euch vorgenommen habt, bis die Zeit vorübergehe. Darum so fagt mir den Traum, so kann ich merten, daß ihr auch die Deutung trefft.

10. Da antworteten die Chaldäer vor dem König und sprachen zu ihm: Es ist kein Mensch auf Erden, der sagen könne, was der König fordert. So ist auch kein König, wie groß oder mächtig er sei, der solches von irgend einem Sternseher, Weisen oder Chaldäer fordere.

11. Denn was der Könia fordert, ist Jahr des Königs Kores. • Esra 1, 1. | zu hoch, und ist auch sonst niemand. der es vor dem König fagen könne, | ausgenommen die Götter, die bei den Menschen nicht wohnen.

12. Da ward der König sehr zornig und befahl, alle Beifen zu Babel um-

aubringen.

13. Und das Urteil ging aus, daß man die Weisen töten sollte: und Daniel famt seinen Gesellen ward auch gesucht, daß man fie tötete.

14. Da erwiderte Daniel etlug und verständig dem + Urioch, dem obersten Richter des Königs, welcher auszog, zu töten die Weisen zu Babel.

\*8. 1, 17. 20. + 8. 24. 15. Und er fing an und sprach zu des Rönigs Vogt, Arioch: Warum ist ein fo ftrenges Urteil vom König ausgegangen? Und Arioch zeigte es bem Daniel an.

16. Da ging Daniel hinein und bat den König, daß er ihm Frift gabe, damit er die Deutung dem König

jagen möchte.

17. Und Daniel ging heim und zeigte folches an seinen Gesellen, Hananja,

Misael und Asarja,

18. daß fie ben Gott bes himmels um Gnade bäten folches verborgenen Dinges halben, damit Daniel und feine Gesellen nicht famt den andern Weisen zu Babel umfamen.

19. Da • ward Daniel fold verborgenes Dingdurchein Geficht des Nachts \* B. 30.

offenbart.

20. Darüber lobte Daniel ben Gott des Himmels, fing an und sprach: Gelobet fei der Rame Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit! denn fein ift beides, Weisheit und Stärke.

21. Er ändert Zeit und Stunde; er ·fest Könige ab und fest Könige ein; er gibt den Beifen ihre Beisheit und den Verständigen ihren Verstand;

22. er offenbart, was tief und verborgen ist; er weiß, was in der Finsternis liegt, denn bei ihm ist eitel Licht.

23. Ich danke dir und lobe dich. Gott meiner Bater, daß du mir Weisheit und Stärke verleiheft und jest offenbart haft, barum wir dich gebeten haben; denn du haft uns des Königs Sache offenbart.

24. Da ging Daniel hinein zu · Urioch, der vom Konia Befehl hatte, die Beifen zu Babel umzubringen, und fprach gu ihm alfo: Du follft die Weifen gu Babel nicht umbringen, sondern führe

mich hinein zum König, ich will bem König die Deutung fagen.

25. Arioch brachte Daniel eilends hinein vor den König und sprach zu ihm alfo: Es ift einer gefunden unter ben Gefangenen aus Juda, der dem Rönig die Deutung fagen tann.

26. Der König antwortete und sprach zu Daniel, den sie Beltsazar hießen: Bist du, der mir den Traum, den ich gesehen habe, und seine Deutung an-

zeigen kann?

27. Daniel fing an vor bem Rönig und sprach: Das verborgene Ding, das der König fordert von den Weis fen, Gelehrten, Sternfebern und Wahrsagern, steht in ihrem Vermögen nicht, dem König zu fagen.

28. Aber es ift ein Gott im Simmel, derkannverborgeneDingeoffenbaren; der hat dem König Nebukadnezar angezeigt, was in künftigen Zeiten ge-schehen soll.

29. Mit beinem Traum und beinen Gefichten, daduschliefest, verhieltsich's alfo: du, König, bachtest auf beinem Bette, wie es boch hernach gehen würde; und der, • so verborgene Dinge offenbart, hat bir angezeigt, wie es gehen werde.

30. So ift mir fold verborgenes Ding offenbart, inicht durch meine Weise heit, als wäre fie größer benn aller, die da leben; sondern darum, daß dem König die Deutung angezeigt würde und du beines Bergens Gebanten erführest. 1. Dofe 41, 16.

31. Du, König, sahest, und siehe, ein großes und hohes und sehr glänzendes Bild stand vor dir, das war

schrecklich anzusehen.

32. Des Bildes Haupt war von feinem Golde, seine Brust und Arme waren von Silber, sein Bauch und feine Lenden waren von Erz,

33. feine Schenkel waren Gifen, feine Füße waren eines Teils Eisen und eines Teils Ton.

34. Solches fahest bu, bis daß ein Stein herabgeriffen ward ohne Sande; der schlug das Bild an seine Füße, die Eisen und Ton waren, und zermalmte fie.

35. Da wurden miteinanderzermalmt das Eisen, Ton, Erz, Silber und Gold und wurden wie Spreu auf der Sommertenne, und der Wind verwehte fie, daß man fie nirgends mehr finden tonnte. Der Stein aber, der daß er die ganze Welt füllte.

36. Das ift der Traum. Nun wollen wir die Deutung vor dem König fagen.

37. Du, König, bift ein . Rönig aller Rönige, bem ber Gott bes Simmels Königreich, Macht, Stärke und Ehre \* Befet. 28, 7. gegeben hat

38. und alles, da Leute wohnen, da= au die \* Tiere auf dem Felde und die Bögel unter dem Himmel in deine Bande gegeben und dir über alles Gewalt verliehen hat. Du bist bas goldene Haupt. \* Jer. 27, 6.

39. Nach bir wird ein anderes Königreich aufkommen, geringer benn beines. Darnach das dritte Königreich, das ehern ift, welches wird über

alle Lande herrichen.

40. Und das vierte wird hart fein wie Gifen; benn gleichwie Gifen alles zermalmt und zerschlägt, ja, wie Gisen alles zerbricht, also wird es auch diese alle zermalmen und zerbrechen.

41. Daß du aber gesehen hast die Füße und Behen eines Teils Ton und eines Teils Gifen: daswird einzerteiltes Ronigreich fein; boch wird von des Gifens Art darin bleiben, wie du denn gesehen haft Gifen mit Ton vermengt.

42.Und bag bie Beben an feinen Füßen eines Teils Gifen und eines Teils Ton find: wird's zum Teilein starkes und zum Teil ein schwaches Reich sein.

43. Und daß du gesehen hast Eisen mit Ton vermengt: werden sie sich wohl nach Menschengeblüt untereinander mengen, aber fie werden doch nicht aneinander halten, gleichwie fich Eisen mit Ton nicht mengen läßt.

44. Aber zur Zeit folder Rönig= reiche wird ber Gott bes Simmels ein Königreich aufrichten, das \*nim= mermehr zerstört wird; und fein Königreich wird auf tein ander Bolt kommen. Es wird + alle diese Ronigreiche zermalmen und verftoren; aber es felbit wird emialich bleiben:

\* R. 7, 14. 27; Jef. 9, 8. + 1. Rox. 15, 24; Offenb. 11, 15. 45. wie du denn gesehen haft einen Stein, ohne Sande vom Berge herabgeriffen, der das Gifen, Erg, Ton, Silber und Gold zermalmte. hat der große Gott dem König gezeigt, wie es hernach gehen werbe; und der Traum ift gewiß, und die Deutung ift recht.

46. Da fiel der König Nebukadnezar

bas Bilb fdlug, ward ein großer Berg, auf fein Angesicht und betete an vor dem Daniel und befahl, man follte ihm Speisopfer und Räuchopfer tun.

47. Und der König antwortete Daniel und iprach: Es ift fein Zweifel, euer Gott . ift ein Gott über alle Gotter und ein Herr über alle Könige. der da kann verborgene Dinge offenbaren, weil du dies verborgene Ding hast können offenbaren.

\* R. 3, 29; 30f. 2, 11; Pf. 86, 8; Jef. 42, 8. 9. 48. Und der König erhöhte Daniel und \*gab ihm große und viele Geschenke und machte ihn zum Fürsten über die ganze Landschaft Babel und fette ihn zum Obersten über alle Weifen zu Babel.

49. Und Daniel bat vom König, daß er \* über die Amter der Landschaft Babel fegen möchte Sadrach, Mefach, Abed-Nego; und er, Daniel, blieb bei dem König am Hofe. \* 2. 8, 12.

# Das 3. Kavitel.

Die brei Manner im Fenerofen.

1. Der König Nebukadnezar ließ ein goldenes Bildmachen, fechzig Ellenhoch und jechs Ellen breit, und ließ es fegen ins Tal Dura in der Landschaft Babel.

2. Und der König Nebutadnezar fandtenach den Fürften, Berren, Landpflegern, Richtern, Bögten, Räten, Amtleuten und allen Gewaltigen im Lande, daß sie zusammenkommen sollten, das Bild zu weihen, das der König Nebukadnezar hatte setzen laffen.

3. Da kamen zusammen die Fürsten, Herren, Landpfleger, Richter, Bögte, Räte, Amtleute und alle Gewaltigen im Lande, das Bild zu weihen, das der König Nebukadnezar hatte feten laffen. Und fie mußten dem Bilbe gegenübertreten, das Nebukadnezar hatte seken lassen.

4. Und der Herold rief überlaut: Das laßt euch gefagt sein, ihr Bölker,

Leute und Zungen!

5. Wenn ihr hören werdet den Schall der Posaunen, Drommeten, Harfen, Beigen, Pfalter, Lauten und allerlei Saitenspiel, so sollt ihr niederfallen und das goldene Bild anbeten, das der Rönig Nebukadnezar hat segen lassen.

6. Wer aber alsbann nicht niederfällt und anbetet, der foll von Stund an in den glühenden Ofen geworfen werden.

7. Da sie nun hörten den Schall der Bofaunen, Drommeten, Barfen, Geis gen, Pfalter und allerlei Saitenspiel, fielen nieder alle Bölker, Leute und Zungen und beteten an das golbene Bild, das der König Nebukadnezar batte seken lassen.

8. Von Stund an traten hinzu etliche chaldäische Männer und ver-

flagten die Juden,

9. fingen an und fprachen zum Ronig Nebukadnezar: Der König lebe

ewialich!

10. Du haft ein . Gebot laffen aus-gehen, daß alle Menschen, wenn fie hören würden den Schall der Vosaunen, Drommeten, Sarfen, Geigen, Pfalter, Lauten und allerlei Saitenspiel, sollten niederfallen und das goldene Bild anbeten: \* \$. 6. 18.

11. wer aber nicht niederfiele und anbetete, follte in einen glühenden Ofen

geworfen werden.

12. Nun sind da jüdische Männer, \* welche du über die Amter der Land= fchaft Babel gesett hast: Sadrach, Me= sach und Abed-Nego; die verachten bein Gebot und ehren beine Götter nicht und beten nicht an das goldene Bild, das du haft segen lassen. \* 8. 2, 49.

13. Da befahl Nebukadnezar mit Grimm und Zorn, daß man vor ihn stellte Sadrach, Mesach und Abed-Rego. Und die Männer wurden vor

den König geftellt.

14. Da fing Nebukadnezar an und sprach zu ihnen: Wie? wollt ihr, Sa-drach, Mesach, Abed-Nego, meinen Gott nicht ehren und das goldene Bild nicht anbeten, bas ich habe feken laffen?

15. Wohlan, schickt euch! Sobald ihr hören werdet den Schall der Posaunen, Drommeten, Barfen, Geigen, Pfalter, Lauten und allerlei Saitenspiel, so fallet nieder und betet das Bild an, das ich habe machen lassen! Werdet ihr's nicht anbeten, so follt ihr von Stund an in ben glühenden Ofen geworfen werden. · Last feben. wer der Gott fei, der euch aus meiner \*2. Rön. 18, 85. Sand erretten werde!

16. Da fingen an Sabrach, Mefach. Abed-Nego und sprachen zum König Nebukadnezar: Es ift nicht not, daß

wir bir barauf antworten.

17. Siehe, unfer Gott, den wir ehren, kann und wohl erretten aus dem · alühenden Ofen, dazu auch von deiner Sand erretten. \* 931. 66. 12.

18. Und wo er's nicht tun will, fo follft du bennoch wiffen, daß wir beine Bild, bas bu haft setzen laffen, anbeten wollen. 2. Mofe 20, 8-5. 19. Da ward Nebukadnezar voll Grimms, und fein Angeficht verftellte fich wider Sadrach, Mesach und Abed-Nego, und er befahl, man follte ben Ofen siebenmal beißer machen, benn

20. Und befahl ben beften Rriegsleuten, die in feinem Seer waren, daß sie Sadrach, Mesach und Abed-Nego bänden und in den glühenden

man sonst zu tun pflegte.

Ofen würfen.

21. Allso wurden biese Männer in ihren Mänteln, Schuhen, Hüten und andern Aleidern gebunden und in den glühenden Ofen geworfen;

22. denn des Königs Gebot mußte man eilends tun. Und man schürte das Feuer im Ofen so fehr, daß die Manner, so ben Sabrach, Mesach und Abed-Nego hinaufbrachten, verbarben von des Feuers Flammen.

23. Aber die brei Manner, Sabrach, Mefach und Abed-Nego, fielen hinab in den glühenden Ofen, wie sie ge-

bunden waren.

24. Da entfeste fich der König Nebus kadnezar und fuhr auf und sprach zu seinen Räten: Haben wir nicht brei Männer gebunden in das Feuer laffen werfen? Sie antworteten und sprachen zum König: Ja, Herr König. 25. Er antwortete und sprach: Sehe

ich doch vier Wänner frei - im Feuer gehen, und sie sind unversehrt; und ber vierte ist gleich, als wäre er ein + Sohn der Götter. \*3ef. 48, 2. + B. 28. 26. Und Nebukabnezar trat hinzu vor das Loch des glühenden Ofens und sprach: Sabrach, Mesach, Abed-

Nego, ihr Knechte Gottes des Höchften, gehet heraus und kommet her! Da gingen Sadrach, Mesach und Abed-Nego heraus aus dem Feuer.

27. Und die Fürsten, Herren, Bögte und Rate des Königs kamen jusam-men und saben, daß das Feuer teine Macht am Leibe dieser Männer bewiesen hatte und ihr Haupthaar nicht versengt und ihre Mäntel nicht versehrt waren; ja man konnte keinen Brand an ihnen riechen.

28. Da fing Nebutabnezar an unb fprach: Gelobet sei der Gott Sadrachs, Mejachs und Abed-Negos, . ber feinen Engel gefandt und feine Rnechte errettet hat, die ihm vertraut und bes Götter nicht ehren noch das goldene | Königs Gebot nicht gehalten, sondern

ihren Leib dargegeben haben, daß sie feinen Gott ehren noch anbeten wollten als allein ihren Gott! \* \$. 6, 28. 29. So sei nun dies mein Gebot:

Welcher unter allen Völkern, Leuten und Zungen den Gott Sadrache, Mefachs und Abed-Negos läftert, der soll in Stücke zerhauen und sein Haus schändlich verstört werden. Denn es ift \*fein anderer Gott, der also erretten tann, als dieser.

30. Und der König gab Sadrach, Mesach und Abed-Nego große Ge-

walt in der Landschaft Babel.

#### Das 4. Kavitel.

Erlag bes Rönigs Nebutabnegar über einen anbern Traum und feine Deutung. Des Ronigs Wahnfinn und Demittigung.

31. König Nebukadnezar allen Bölkern, Leuten und Zungen auf der ganzen Erde: Biel Friede zuvor!

32. Ich febe es für gut an, daß ich verfündige die Zeichen und Wunder, fo Gott der Höchste an mir getan hat. 33. Denn feine Zeichen find groß, und feine Wunder sind mächtig, und sein · Reich ift ein ewiges Reich, und feine Herrschaft währet für und für. \* R. 8, 27.

R. 4. B. 1. 3ch, Nebufadnezar, ba ich aute Rube batte in meinem Saufe und es wohl ftand auf meiner Burg, 2, fah ich einen Traum und erschrak, und die Gedanken, die ich auf meinem Bette hatte, und das Gesicht, so ich gesehen hatte, betrübten mich.

3. Und ich befahl, daß alle Beisen zu Babel vor mich hereingebracht mürben, daß fie mir fagten, mas ber

Traum bedeutete.

4. Da brachte man herein die Sternseher, Weisen, Chaldäer und Wahr-sager, und ich erzählte ben Traum por ihnen; aber sie konnten mir nicht fagen, mas er bedeutete, R. 2, 2.

5. bis zulett Daniel vor mich fam, welcher Beltsazar heißt nach dem Na= men meines Gottes, der den Geift ber heiligen Götter hat. Und ich erzählte vor ihm den Traum: \* 2. 5, 11. 14.

6. Beltfagar, du Oberfter unter den Sternsehern, von dem ich weiß, daß du ben Geift der heiligen Götter haft und · bir nichts verborgen ist, sage, was bas Gesicht meines Traumes, das ich gesehen habe, bedeutet. . Sefel. 28, 8.

7. Dies ist aber das Gesicht, das ich gefeben habe auf meinem Bette: fiebe, 3 stand ein Baum mitten im Lande, der war fehr hoch. Defet. 81. 8--14. 8. Und er wurde groß und mächtig, und seine Sohe reichte bis an den Simmel, und er breitete fich aus bis ans Ende der ganzen Erde.

9. Seine Afte maren icon und trugen viel Früchte, bavon alles zu effen hatte; alle Tiere auf dem Kelde fanben Schatten unter ihm, und die . Bogel unter dem himmel sagen auf seis nen Aften, und alles Fleisch nährte sich von ihm. \* 28. 18; Sefet. 17, 28.

10. Und ich fah ein Geficht auf meis nem Bette, und siehe, ein heiliger Wächter fuhr vom Himmel herab;

11. der rief überlaut und sprach also: \* Hauet den Baum um und behaut ihm die Afte und ftreift ihm das Laub ab und zerstreuet seine Früchte, daß die Tiere, so unter ihm liegen, weglaufen und die Bogel von feinen 3meis gen fliehen!

12. Doch laßt ben Stock mit feinen Wurzeln in der Erde bleiben; er aber foll in eisernen und ehernen Retten auf dem Kelde im Grase und unter dem Tau des himmels liegen und naß werden und soll sich weiden mit den Tieren von den Kräutern der Erde.

13. Und das menschliche Herz foll von

ihm genommen und ein viehisches Berk ihm gegeben werden, bis daß sieben \* Zeiten über ihm um sind. \* R. 7, 25. 14. Solches ist im Rat der Wächter beschlossen und im Gespräch der Heis ligen beratichlagt, auf daß die Lebendi= gen erkennen, daß der + Höchste Gewalt hat über der Menschen Königreiche und gibt sie, wem er will, und erhöht die Niedrigen zu denselben. \* 8. 2, 21.

15. Solchen Traum habe ich, König Nebukadnezar, gefehen ; du aber, Belt= fazar, fage, mas er bedeutet. Denn alle Weisen in meinem Königreiche tönnen mir nicht anzeigen, was er bedeute; du aber kannst es wohl, denn der

Beift der heiligen Götter ift bei dir. 16. Da entsetzte sich Daniel, der sonst Beltsazar heißt, bei einer Stunde lang, und feine Gedanken betrübten ihn. Aber der König sprach: Beltsazar, laß dich den Traum und seine Deutung nicht betrüben. Beltsazar fing an und sprach: Ach mein Herr, daß der Traum deinen Feinden und seine Deutung deinen Widersachern gölte! 17. Der Baum, den du gesehen haft,

daß er groß und mächtig ward und seine Söhe an den Simmel reichte und daß er sich über die ganze Erde breitete

18. und seine Afte schön waren und seiner Früchte viel, davon alles zu essen hatte, und daß die Tiere auf dem Felde unter ihm wohnten und die Bögel des himmels auf seinen Aften fagen:

19. das bist du, König, der du so groß und mächtig geworden; benn deine Macht ist groß und reicht an den Simmel, und deine Gewalt langt

bis an der Welt Ende.

20. Daß aber der König einen heili= gen Wächter gesehen hat vom Simmel herabfahren und sagen: Haut den Baum um und verderbet ihn; doch den Stock mit seinen Wurzeln laßt in der Grde bleiben; er aber foll in eifernen und ehernen Ketten auf dem Felde im Grafe gehen und unter bem Tau des Himmels liegen und naß werden und sich mit den Tieren auf dem Felde weiden, bis über ihm fieben Beiten um sind,

21. das ist die Deutung, Herr König, und folder Rat bes Söchsten geht über meinen herrn Rönig:

22. man wird dich von den Leuten ftoßen, und mußt bei den Tieren auf dem Felde bleiben, und man wird dich Gras effen laffen wie die Ochfen, und wirft unter dem Tau bes Simmels liegen und naß werden, bis über bir sieben Zeiten um find, auf baß du erkennest, daß der Höchste Gewalt hat über der Menschen Königreiche und gibt fie, wem er will.

23. Daß aber gesagt ist, man solle dennoch ben Stock bes Baumes mit feinen Wurzeln bleiben laffen; bein Königreich soll dir bleiben, wenn du erkannt haft die Gewalt im Simmel.

24. Darum, Herr König, lag dir meis nen Rat gefallen und mache dich los von deinen Sünden durch Gerechtigfeit und ledig von beiner Miffetat burch . Wohltat an den Armen, so wird bein Glück lange mähren. \*Spr. 19, 17; Matth. 5, 7; 19, 21.

25. Dies alles widerfuhr dem Ronig Nebukadnezar.

26. Denn nach zwölf Monaten, ba der König auf der königlichen Burg

au Babel ging,

27. hob er an und fprach: Das ift die große Babel, die ich erbaut habe zum königlichen Hause durch meine große Macht, zu Ehren meiner Herrlichkeit.

Spr. 18, 18; Apg. 12, 28. 28. Che der König diese Worte ausgeredet hatte, fiel eine Stimme vom

Himmel: Dir. König Nebufadnezar. wird gesagt: Dein Königreich soll dir genommen werden;

29. und man wird bich von den Leuten verstoßen, und sollst bei ben Tieren, so auf dem Felde gehen, bleiben; Gras wird man bich effen laffen wie Ochfen, bis daß über dir sieben Zeiten um sind, – auf daß du verkennest, daß der

Höchfte Gewalt hat über der Menschen Königreiche und gibt fie, wem er will.

R. 5, 21.

30. Von Stund an ward das Wort vollbracht über Nebukadnezar, und er ward verstoßen von den Leuten hin= meg, und er af Gras mie Ochsen, und fein Leib lag unter dem Tau des Him= mels, und er ward naß, bis fein Saar wuchs fo groß wie Ablersfedern und seine Nägel wie Vogelsklauen wurden.

31. Nach dieser Zeit hob ich, Nebustadnezar, meine Augen auf gen Himmel und kam wieder zur Vernunft und lobte den Höchsten. Ich pries und ehrte den, der ewiglich lebt, des Gewalt ewig ist und des Reich für und für währt. \* R. 8, 88.

32. gegen welchen alle, fo auf Erden wohnen, als nichts zu rechnen sind. Er macht's, wie er will, mit den Aräften im himmel und mit denen, so auf Erden wohnen; und niemand kann seiner Hand wehren noch zu

ihm fagen: Was machst bu?

33. Bur felben Zeit tam ich wieder zur Vernunft, auch zu meinen königlichen Chren zumeiner Herrlichkeit und zu meiner Geftalt. Und meine Räte und Gewaltigen suchten mich, und ich word wieder in mein Königreich gesett; und ich überkam noch größere Herrlichkeit.

34. Darum lobe ich, Nebukadnezar, und ehre und preise ben König des Himmels: dennall fein Tun ist Wahrheit, und feine Wege find recht, und \*wer stolzist, denkann er demütigen.

\* R. 5, 20; Lut. 1, 51; 18, 14.

# Das 5. Kapitel.

Belfagers Gastmahl; bie wunderbare Schrift an ber Wand; ihre Deutung burch Daniel.

1. Mönig \* Belfazer machte ein herrliches Mahl seinen taufend Gewaltigen und soff fich voll mit ihnen. . R. 7, 1.

2. Und da er trunken war, hieß er die goldenen und filbernen Gefäße her-bringen, die fein Bater Nebutadnezar aus bem Tempel zu Jerusalem weggenommen hatte, daß ber Rönig mit seinen Gewaltigen, mit seinen Weibern und mitfeinen Rebsweibern baraus tränken. 2. 1, 2; 2. Chron. 36, 10.

3. Also wurden hergebracht die golde= nen Gefäße, die aus dem Tempel, aus dem Haus Gottes zu Jerusalem, genommen waren; und der König, seine Gewaltigen, feine Weiber und Rebsweiber tranken baraus.

4. Und da sie so soffen, lobten sie die goldenen, filbernen, ehernen, eifernen, hölzernen und steinernen Götter.

5. Gben zur felben Stunde gingen hervor Finger wie einer Menschen= hand, die schrieben, gegenüber dem Leuchter, auf die getünchte Wand in dem föniglichen Saal; und der Rönig ward gewahr der Hand, die da schrieb.

6. Da entfärbte fich der Rönig, und feine Gedanken erschreckten ihn, daß ihm die Lenden schütterten und die

Beine zitterten.

7. Und der König rief überlaut, \* daß man die Weisen. Chaldäer und Wahrfager bereinbringen follte. Und er ließ den Weisen zu Babel fagen: Welcher Mensch diese Schrift liest und sagen fann, was fie bedeute, der foll mit Burpur gekleidet werden und eine goldene Rette am Halse tragen und der britte Berr fein in meinem Rönigreiche. \* 2. 2, 2; 4, 8.

8. Da wurden alle Weisen des Königs hereingebracht; aber fie konnten weder die Schrift lesen noch die Deu-

tung dem König anzeigen.

9. Darübererschrafder König Belfazer noch härterund verlorganzseine Farbe; und seinen Gewaltigen ward bange.

10. Da ging die Königin um solcher Sache des Königs und seiner Gewaltigen willen hinein in den Saal und fprach: Der König lebe ewiglich! Laß dich deine Gedanken nicht fo erschrecken und entfärbe dich nicht also!

11. Es ift ein Mann in beinem Rönigreich, der eben Geift der heiligen Gotter hat. Denn zu deines Baters Zeit ward bei ihm Erleuchtung gefunden, Rlugheit und Weisheit, wie der Gotter Weisheit ift; und bein Bater, König Nebukadnezar, sette ihn über

die Sternseher, Weisen, Chaldaer und Wahrsager, 12. darum daß ein hoher Geift bei

Alugheit, Träume zu deuten, dunkle Sprüche zu erraten und verborgene Sachen zu offenbaren: nämlich Daniel, den der König ließ Beltsazar nennen.

Daniels Strafrebe. So rufe man nun Daniel; der wird sagen, was es bedeutet. Sefet. 28, 3.

13. Da ward Daniel hinein vor den Rönig gebracht. Und der König sprach zu Daniel: Bist du der Daniel, der Gefangenen einer aus Juda, die der König, mein Vater, aus Juda herge-bracht hat?

14. 3ch habe von dir hören fagen, daß du den Beift der Götter habest und Erleuchtung, Verstand und hohe Weisheit bei dir gefunden sei.

15. Nun habe ich vor mich fordern laffen die Alugen und Weisen, daß sie mir diese Schrift lesen und anzeigen follen, mas fie bedeutet: und fie fonnen mir nicht fagen, mas foldes bedeutet.

16. Von dir aber höre ich, daß du tönnest Deutungen geben und das Verborgene offenbaren. Kannst du nun die Schrift lefen und mir anzeigen, was fie bedeutet, sofollstdumit Burpur getleidet werden und eine goldene Rette an deinem Salse tragen und der dritte Berr fein in meinem Königreiche.

17. Da fing Daniel an und redete vor dem König: Behalte deine Gaben felbst und gib bein Beschent einem andern; ich will bennoch die Schrift dem König lefen und anzeigen, mas fie bedeutet.

18. Herr König. Gott der Höchste hat deinem Vater, Nebutadnezar, . Königreich, Macht, Ehre und Herrlichkeit gegeben. \* 2. 2, 37; 4, 22.

19. Und vor folder Macht, die ihm gegeben war, fürchteten und scheuten sich vor ihm alle Bölker. Leute und Zungen. Er tötete, wen er wollte: er ließ leben, wen er wollte; er erhöhte, wen er wollte; er demütigte, wen er mollte.

20. Da sich aber sein Herz erhob und er stolz und hochmütig ward, ward er vom königlichen Stuhl gestoßen und verlor seine Ghre Apg. 12, 28.

21. und ward verstoßen von den Leuten hinweg, und sein Herz ward gleich den Tieren, und er mußte bei dem Wild laufen und fraß Gras wie Ochsen, und sein Leib lag unter dem Tau des Himmels, und erward naß, bis daß er lernte, daß & Gott der Höchste Gewalt hat über der Menschen Königreiche und gibt fie, wem er will. 22. Und du, Belfager, fein Sohn, hast dein Herz nicht gedemütigt, ob du wohl foldes alles weißt,

23. sondern hast dich wider den Herrn

des himmels erhoben, und die Gefäße ! feines Haufes hat man vor dich bringen müssen, und du, deine Gewaltigen, deine Weiber und deine Kebsweiber habt daraus getrunken, dazu die filbernen, goldenen, ehernen, eisernen, hölzernen, steinernen Götter gelobt, +die weder sehen noch hören noch fühlen; den Gott aber, der deinen Odem und alle beine Wege in seiner Hand hat, hastdunichtgeehrt. \*23.2. + 356.115,4-7. 24. Darum ist von ihm gesandt diese

Hand und diese Schrift, die da ver-

zeichnet steht.

25. Das ist aber die Schrift, allda verzeichnet: Mene, Mene, Tekel, U-pharsin.

26. Und fie bedeutet bies: Mene, bas ist: Gott hat bein Königreich gezählt

und vollendet.

27. Tetel, das ift: man hat dich in einer Wage gewogen und zu leicht gefunden.

28. Peres, das ift: dein Königreich ift zerteilt und ben Medern und Ber-

fern gegeben. –

29. Da befahl Belfazer, daß man Daniel mit Burpur fleiben follte und ihm eine goldene Kette an den Hals geben, und ließ von ihm verkündigen, baß er der dritte Berr fei im Rönigreich.

R. 2, 48; 1. Mose 41, 42, 48.
30. **Ab**er in berselben Nacht ward der Chaldäer König Belfazer getötet.

#### Das 6. Kavitel.

Daniel in ber Löwengrube. 1. [R. 5, 31.] Und Darius aus . Medien nahm das Reich ein, da erzweiundfechzig Jahre alt war. \* R. 9, 1; Jef. 13, 17. 2. [1.] Und Darius fah es für gut an, daß er über das ganze Königreich feste bundertundzwanzig Landvögte.

3. [2.] über diese sente er drei Fürften, deren einer Daniel war, welchen die Landvögte follten Rechnung tun, daß der König keinen Schaden litte.

4. [3.] Daniel aber übertraf die Fürften und Landvögte alle, denn es war ein hoher Geift in ihm; darum gedachte der König, ihn über das ganze Rönigreich zu setzen.

5. [4.] Derhalben trachteten bie Fürsten und Landvögte darnach, wie sie eine Sache an Daniel fänden, die wider das Königreich mare. Aber fie konnten teine Sache noch ibeltat finden; benn er war treu, daß man feine Schulb noch übeltat an ihm finden mochte

6. [5.] Da sprachen die Männer: Wir

werden keine Sache an Daniel finden außer seinem Gottesdienst.

7. [6.] Da kamen die Kürsten und Landvögte zuhauf vor den König und sprachen zu ihm also: Der König \* 8. 8, 9; 5, 10. Darius lebe ewiglich!

8. [7.] Es haben die Fürften bes Königreichs, die Herren, die Landvögte, die Räte und Sauptleute alle gedacht, daß man einen königlichen Befehl folle ausgehen laffen und einftrenges Gebot stellen, daß, wer in dreißig Tagen etwas bitten wird von irgend einem Gott ober Menschen außer von dir, König, allein, folle zu ben Löwen in den Graben geworfen werden.

9. [8.] Darum, lieber Rönig, follft du solch Gebot bestätigen und bich unterschreiben, auf daß es nicht wieder ge= ändert werde, nach dem Rechte der Meder und Perfer, welches niemand

aufheben darf. \*B. 18; Efth. 1, 19; 8, 8. 10. [9.] Allso unterschrieb sich der

König Darius.

11. [10.] Als nun Daniel erfuhr, daß folch Gebot unterschrieben wäre. ging er hinein in sein Haus (er hatte aber an feinem Söller offene Fenfter gegen Ferusalem); und er fiel des Tages + dreimal auf seine Kniee, be-tete, lobte und dantte seinem Gott, wie er denn bisher zu tun pflegte.

\* 1. Ron. 8, 48; Jer. 51, 50. + 18f. 55, 18. 12. [11.] Da famen diefe Manner au-

hauf und fanden Daniel beten und

fleben vor feinem Gott.

13. [12.] Und traten hinzu und redeten mit bem König von bem königlichen Gebot: Serr König, haft bu nicht ein Gebot unterschrieben, daß, wer in dreißig Tagen etwas bitten würde von irgend einem Gott ober Menschen außer von dir, König, allein, folle zu den Lömen in den Graben geworfen werden? Der König antwortete und sprach: Es ist wahr, und das Recht der Meder und Perfer foll niemand aufheben. A. 8, 10.

14. [13.] Sieantworteten und sprachen vor dem König: Daniel, ber Gefangenen aus Juda einer, der achtet weder dich noch bein Gebot, basduverzeichnet haft; denn er betet des Tages dreimal.

15. [14.] Da der König folches hörte, ward er fehr betrübt und tat großen Fleiß, daß er Daniel erlöfte, und mühte sich, bis die Sonne unterging, daß er ihn errettete.

16. [15.] Aber die Männer kamen zuhauf zu dem König und sprachen zu ihm: Du weißt, Gerr König, daß der | man in der ganzen Gerrichaft meines Meder und Perfer Recht ift, daß alle Gebote und Befehle, fo der König beschlossen hat, sollen unverändert bleiben.

Lbwengrube.

17. [16.] Da befahl der König, daß man Daniel herbrächte; und sie warfen ihn zu den Löwen in den Graben. Der König aber sprach zu Daniel: \*Dein Gott, dem du ohne Unterlaß dienft, der helfe dir!

18. [17.] Und fie brachten einen Stein, ben legten fie por die Tur am Graben; ben verfiegelte der König mit feinem eigenen Ring und mit dem Ring seiner Gewaltigen, auf daß nichts anderes mit Daniel geschähe.

19. [18.] Und ber König ging weg in feine Burg und blieb ungegeffen und ließ fein Effen por fich bringen,

konnte auch nicht schlafen.

20. [19.] Des Morgens früh, ba der Tag anbrach, stand der König auf und ging eilend zum Graben, ba die

Löwen waren.

21. [20.] Und als er jum Graben fam, rief er Daniel mit fläglicher Stimme. Und der König sprach zu Daniel: Daniel, bu Knecht des lebendigen Gottes, hat dich auch dein Gott, dem du ohne Unterlaß dieneft, können von den Löwen erlösen? \* 2. 3, 17.

22. [21.] Daniel aber redete mit dem König: Der König lebe ewiglich! B. 7.

23. [22.] Mein Gott hat seinen \* Engel gesandt, der den + Löwen den Rachen zugehalten hat, daß fie mir tein Leid getan haben; benn vor ihm bin ich unschuldig erfunden; so habe ich auch wider dich, Herr König, nichts getan.
\* K. 8, 28. + Hebr. 11, 38.

24. [23.] Da ward der Ronty fehr froh und hieß Daniel aus dem Graben gieben. Und fie zogen Daniel aus dem Graben, und man spürte keinen Schaden an ihm: denn er shatte seinem

Gott vertraut. 25. [24.] Da hieß der König die Männer, so Daniel verklagt hatten, herbringen und zu den Löwen in den Graben werfen famt ihren Kindern und Weibern. Und ehe sie auf den Boden hinabkamen, ergriffen sie die Löwen und zermalmten alle ihre Gebeine.

26. [25.] Da ließ der König Darius schreiben allen Bölkern, Leuten und Aungen auf der ganzen Erde: "Viel Friede zuvor!

27. [26.] Das ist mein Befehl, daß

Königreichs den Gott Daniels fürchten und scheuen soll. Denn er ift ber lebendige Gott, der ewiglich bleibt, und fein Königreich ift unvergänglich, und seine Herrschaft hat tein Ende.

28. [27.] Er ist ein Erlöser und Mothelfer, und er tut Zeichen und Wunder im himmel und auf Erden. Der hat Daniel von den Löwen erlöft. 29. [28.] Und Daniel ward gewaltig im Königreich bes Darius und auch im Königreich des \*Rores, des Perfers. \* R. 1, 21.

### Das 7. Kapitel.

Daniels Traumgeficht bon ben vier Beltreichen und dem ewigen Reiche bes Menichensohnes. (Bgl. R. 2.)

1. 3m ersten Jahr Belfazers, des Konigs zu Babel, hatte Daniel einen Traum und Gefichte auf seinem Bett; und er schrieb den Traum auf und verfakte ihn also:

\* 8. 5, 1. 2. 3ch, Daniel, fah ein Geficht in der Nacht, und fiehe, die vier Winde unter dem Simmel stürmten widereinander auf dem großen . Meer. Dffenb. 17, 15.

3. Und vier große Tiere fliegen berauf aus dem Meer, ein jedes anders denn das andere. Dffenb. 18, 1. 2.

4. Das erfte wie ein Löwe und hatte Flügel wie ein Adler. Ich sah zu. bis daß ihm die Flügel ausgerauft wurden; und es ward von der Erde aufgehoben, und es stand auf zwei Küßen wie ein Mensch, und ihm ward ein menschlich Herz gegeben. \* A. 4, 81.

5. Und fiehe, das andere Tier hernach war gleich einem Bären und stand auf der einen Seite und hatte in seinem Maul unter seinen Zähnen drei große, lange Zähne. Und man sprach zu ihm: Stehe auf und friß viel Fleisch!

6. Nach diesem sah ich, und siehe, ein anderes Tier, gleich einem Parder, das hatte vier Flügel wie ein Vogel auf seinem Rücken, und das Tier hatte vier Röpfe; und ihm ward

Gewalt gegeben.

7. Nach diesem sah ich in diesem Geficht in der Nacht, und fiehe, das vierte Tier war greulich und schrecklich und sehr stark und hatte große eiserne Zähne, fraß um sich und zermalmte, und das übrige zertrat's mit seinen Küßen; es war auch viel anders denn die vorigen und hatte zehn Hörner. 8. Da ich aber die Hörner schaute,

fiehe, da brach hervor zwischen ihnen ein anderes fleines Horn, vor welchem ber vorigen Hörner brei ausgeriffen murden; und fiehe, dasfelbe Born hatte Augen wie Menschenaugen und ein Maul, \* das redete große Dinge.

9. Solches sah ich, bis daß Stühle gesetzt wurden; und ber «Alte sexte fich. Des Kleid war schneeweiß, und das Haar auf seinem Haupt wie reine Wolle: fein Stuhl mar eitel Feuerflammen, und deffen Räder brannten mit Feuer. \* 931. 90, 2.

10. Und von ihm ging aus ein langer feuriger Strahl. . Taufendmal taufend dienten ihm, und zehntausendmal zehntausend standen vor ihm. Das Gericht marb gehalten, und die Bücher wurden aufgetan.

\* Bf. 68, 18; Offenb. 5, 11. 11. Ich fah zu um der großen Reden willen, so das Horn redete; ich sah zu, bis das Tier getötet ward und sein Leib umtam und ins Feuer geworfen ward Dffenb. 19, 20.

12. und der andern Tiere Gewalt auch aus war; denn es war ihnen \*Reit und Stunde bestimmt, wie lange ein jegliches währen follte.

13. Ich fah in biefem Gefichte bes Nachts, und siehe, es kam einer in des Simmels Wolfen wie eines . Menschen Sohn bis zu dem Alten und ward vor \* Luf. 21, 27. ihn gebracht.

14. Der gab ihm Gewalt, Ehre und Reich, daß ihm alle Bölker, Leute und Zungen dienen follten. Seine Gewalt ist ewia, die nicht vergeht, und sein Rönigreich hat tein Ende.

15. 3d, Daniel, entfette mich bavor. und solches Gesicht erschreckte mich.

16. Und ich ging zu \* der einem, die baftanden, und bat ihn, daß er mir von dem allem gewiffen Bericht gabe. Und er redete mit mir und zeigte mir, mas es bebeutete.

17. Diese vier großen Tiere sind vier Reiche, so auf Erden kommen werden.

18. Aber • die Heiligen des Höchsten werden das Reich einnehmen und werden's immerund ewiglich besitzen. \*B.22.

19. Darnach hätte ich gern gewußt gewiffen Berichtvon dem vierten Tier, welches gar anders war benn die andern alle, sehr greulich, das eiserne Rähne und eherne Klauen hatte, bas um sich fraß und zermalmte und bas übrige mit feinen Küßen zertrat : \* B. 7.

20. und von den zehn Hörnern auf seinem Haupt und von dem andern, das hervorbrach, vor welchem drei abstelen; und das Horn hatte Augen und ein Maul, das große Dinge redete, und war größer, denn die neben ihm maren.

21. Und ich fah . bas Horn streiten wider die Beiligen, und es behielt den Sieg wider sie, \* Dffenb. 18, 7.

22. bis der Alte tam und Gericht hielt für die Beiligen des Söchsten, und die Zeit tam, daß die Beiligen das Reich einnahmen.

23. Er sprach also: Das vierte Tier wird das vierte Reich auf Erden fein, welches wird gar anders fein benn alle Reiche; es wird alle Lande fressen. zertreten und zermalmen.

24. Die \* zehn Hörner bedeuten zehn Ronige, jo aus bem Reich ent-Mach ibnen aber stehen werden. wird ein anderer aufkommen, der wird gar anders fein benn die vorigen und wird drei Könige demütigen. \* Offenb. 17, 12.

25. Er wird den Böchsten läftern und die Beiligen des Böchften verftören und wird sich unterstehen, Zeit und Befen zu anbern. Sie werben aber in seine Sand gegeben werden +eine Zeit und [zwei] Zeiten und eine halbe Beit. \*Dffenb. 18, 5. 6. + R. 12, 7; 4, 18. 26. Darnach wird bas Gericht gehalten werden; da wird dann seine Gewalt weggenommen werden, daß er zugrund vertilgt und umgebracht

merde. 27. Aber bas Reich, Gewalt und Macht unter dem ganzen himmel wird bem heiligen Bolt bes Bochsten gegeben werden, des Reich ewig ift, and alle Gewalt wird ihm die= nen und gehorchen.

28. Das mar der Rede Ende. Aber ich, Daniel, ward sehr betrübt in mei= nen Gedanken, und meine Gestalt verstel; doch behielt ich die Rede in meinem Herzen.

# Das 8. Kapitel.

Geficht bon ben Reichen ber Deber und Berfer, ber Griechen und bon einem gegen bas Boll Gottes graufamen Ronig.

1. 3m dritten Jahr des Rönigreichs bes Rönigs Belfazer erschien mir, Daniel, ein Gesicht, nach bem, so mir zuerst erschienen war.

2. Ich war aber in foldem Gesicht

Widder und Bod.

am Waffer Mai.

3. Und ich hob meine Augen auf und fah, und fiehe, ein Widder ftand vor dem Waffer, der hatte zwei hohe Sorner, doch eins höher denn das andere, und das böchfte wuchs am letten.

4. 3ch fah, baß ber Wibber mit ben Hörnernftießgegen Abend, gegen Mitternacht und gegen Mittag; und kein Tier konnte vor ihm bestehen noch von feiner Hand errettet werden, sondern er tat, was er wollte, und ward groß.

5. Und indemic darauf mertte, fiehe, fo tommt ein Ziegenbod vom Abend her über die ganze Erde, daß er die Erde nicht berührte: und der Bock hatte ein ansehnliches born zwischen feinen

Augen.

6. Und er kam bis zu dem Widder, der zwei Sorner hatte, ben ich fteben fab por dem Baffer, und er lief in feinem

Born gewaltig auf ihn zu.

7. Und ich sah ihm zu, daß er hart an den Widder fam, und er ergrimmte über ihn und ftieß ben Widder und zerbrach ihm feine zwei Sörner. Und der Widder hatte teine Kraft, daß er por ihm hättefonnen bestehen : sondern er warf ihn zu Boden und zertrat ihn, und niemand konnte den Widder von seiner Sand erretten.

Und der Ziegenbock ward sehr groß. Und da er am stärksten geworden mar, gerbrach das große horn, und wuchsen an seiner Statt ansehnliche viergegen dievier Windedes Simmels.

\* 9. 7, 8; 11, 4.

9. Und aus einem wuchs ein . fleines Horn; das ward fehr groß gegen Wiittag, gegen Morgen und gegen das + werte Land. \* 8. 7, 8. + 8. 11, 16.

10. Und es wuchs bis an bes himmels Geer und warf etliche davon und von den Sternen zur Erde und zer-

trat fie.

11. Ja es wuchs bis an ben Fürsten des Heeres und nahm von ihm weg das tägliche Opfer und verwüstete die Wohnung feines Beiligtums. R. 11, 81.

12. Es ward ihm aber solche Macht gegeben wider das tägliche Opfer um ber Sünde willen, daß es die Wahrheit zu Boben schlüge und, mas es

tat, ihm gelingen mußte.

13. 3ch hörte aber einen Beiligen reden; und ein Beiliger fprach zu dem, der da redete: Wie lange foll boch währen folch Gesicht vom tag-

zu Schloß Susan im Lande Glam, slichen Opfer und von der Sünde, um welcher willen diese Verwüstung geschieht, daß beibe, das Beiligtum und das Heer, zertreten werden

14. Und er antwortete mir: Bis 2300 Abende und Morgen um sind; dann wird das Heiligtum wieder ge-

weiht werden.

15. Und da ich, Daniel, folch Gesicht sahund hätte es gern verstanden, siehe, da stand's vor mir wie ein Wiann.

16. Und ich hörte mitten vom Ulai her einen mit Menschenstimme rufen und sprechen: • Gabriel, lege diesem das Geficht aus, daß er's verftehe! \* R. 9, 21.

ðð: 17. Und er trat nahe zu mir. erschrak aber, da er kam, und sfiel auf mein Angesicht. auf mein Angesicht. Er aber sprach zu mir: Merke auf, du Menschenkind! denn dies Gesicht gehört in die Zeit des Endes. \* \$. 10, 9.

18. Und da er mit mir redete, sank ich in eine Ohnmacht zur Erde auf mein Angesicht. Er aber rührte mich an und richtete mich auf, daß ich stand.

19. Und er sprach: Siehe, ich will dir zeigen, wie es gehen wird zur Zeit des letten Zorns; benn bas Ende hat feine bestimmte Zeit.

20. Der Widder mit den zwei Hör= nern, den du gesehen hast, sind bie Könige in Medien und Berfien.

21. Der Ziegenbock aber ift der König in Griechenland. Das große Horn zwischen seinen Augen ift der erfte König.

22. Daß aber vier an feiner Statt standen, da es zerbrochen war, bedeutet, daß vier Königreiche aus bem Bolf entstehen werden, aber nicht fo mächtig, wie er war.

23. In der letten Zeit ihres Königreichs, wenn die übertreter überhand= nehmen, wird aufkommen ein frecher undtückischerKönig. K.11,21;1. Matt. 1, 11.

24. Der wird mächtig fein, boch nicht durch seine Araft; er wird greulich verwüsten, und es wird ihm gelingen, daß er's ausrichte. Er wird die Starken samt dem heiligen Volk verstören.

25. Und durch seine Klugheit wird ihmderBetruggeraten, underwird sich in seinem Bergen erheben, und mitten im Frieden wird er viele verderben und wird sich auflehnen wider den Fürsten aller Fürsten; aber er wird ohne Sand gerbrochen werden.

26. Dies Gesicht vom Abend und Morgen, das dir gefagt ist, das ist \*heimlich halten, denn es ist noch eine lange Zeit dahin. \* 8. 12, 4.

27. Und ich, Daniel, ward schwach und lag etliche Tage krank. Darnach ftand ich auf und richtete aus des Königs Geschäft. Und verwunderte mich des Gesichts; und niemand war, ber mir's auslegte.

#### Das 9. Kavitel.

Daniels Buggebet für bas Bolt Ifrael. Bottliche Offenbarung bon flebzig Bochen.

1. Im ersten Jahr des \* Darius, des Sohnes des Ahasveros, aus der Meder Stamm, der über das Königreich der Chaldäer König ward, \* R. 6, 1.

2. in diesem ersten Jahr seines Königreichs merkte ich, Daniel, in den Büchern auf die Zahl der Jahre, davon der Herr geredet hatte zum Propheten Jeremia, daß Jerusalem sollte \* sieb=

zig Jahre wüst liegen. \*Jer. 25, 11, 12.
3. Und ich kehrte mich zu Gott dem Beren, gu befen und gu fleben mit Fasten im Sack und in der Asche.

4. 3ch betete aber zu bem herrn, meinem Gott, bekannte und sprach: Ach lieber Herr, du großer und schrecklicher Gott, der du Bund und Gnade hältst benen, die dich lieben und beine Gebote halten:

5. wir haben gefündigt, unrecht ge= tan; find gottlos gewesen und abtrünnig geworben; wirfind von beinen Geboten und Rechten gewichen.

6. Wir gehorchten nicht deinen Anech= ten, ben Propheten, die in beinem Mamen unsern Königen, Fürsten, Bätern und allem Bolk im Lande

predigten.

7. Du, Herr, bist gerecht, wir aber müssen und schämen; wie es benn jekt geht denen von Juda und denen von Jerusalem und dem ganzen Ifrael, benen, die nahe und fern find in allen Landen, dahin du sie verstoßen hast um ihrer Miffetat willen, die sie an bir begangen haben.

8. Ja, Herr, wir, unfre Könige, unfre Kürsten und • unsre Väter müssen uns schämen, daß wir uns an dir versün= \* 3ef. 48, 27.

9. Dein aber, herr, unfer Gott, ift die Barmherzigkeit und Bergebung. Denn wir sind abtrünnig geworden \*Pf. 180, 4.

10. und gehorchten nicht der Stimme des Herrn, unsers Gottes, daß wir

mahr; aber du follst das Gesicht gewandelt hatten in seinem Geset, welches er uns vorlegte durch seine Anechte, die Propheten:

11. sondern das ganze Frael übertrat bein Gefetz, und sie wichen ab, daß fie beiner Stimme nicht gehorchten. Darum trifft uns auch ber Fluch und Schwur, der geschrieben esteht im Sefet Mose's, bes Anechtes Sottes, weil wir an ihm gefündigt haben. \*5. Mose 28, 15—68; s. Mose 26, 14—89.

12. Und er hat seine Worte gehalten, die er geredet hat wider uns und unfre Richter, die uns richten follten, daß er so großes Unglück über uns hat gehen lassen, daß desgleichen unter bem ganzen Simmel nicht geschehen ift, wie über Jerusalem geschehen ift.

13. Gleichwie es geschrieben steht im Geset Mose's, so ift all dies große Un= glück über uns gegangen. So beteten wir auch nicht vor dem Herrn, un-ferm Gott, daß wir uns von den Sünden bekehrten und auf deine Wahrheit achteten.

14. Darum ist der Herr \*auch wach gewesen mit diesem Unglück und hat's über uns gehen laffen. Denn der Herr, unser Gott, ist gerecht in allen seinen Werken, die er tut; denn wir gehorchten seiner Stimme nicht. \* Jer. 1, 19.

15. Und nun, Herr, unser Gott, der du dein Volkaus Agyptenland geführt hast mit starker Sand und hast dir einen Kamen gemacht, wie er jest ist: wir haben ja gefündigt und sind leis der gottlos gewesen.

16. Ach Herr, um aller deiner Gerechtigkeit willen wende ab beinen Zorn und Grimm von deiner Stadt Jerusalem und deinem heiligen Berge. Denn um unfrer Sünden willen und um unfrer Bäter Miffetaten willen trägt Jerusalem und dein Volk Schmach

bei allen, die um uns her find. 17. Und nun, unser Gott, höre bas Gebet beines Anechtes und fein Fleben, und siehe gnädig an dein Heiligtum, das verstört ist, um des Herrn willen.

18. Neige bein Dhr, mein Gott, und höre, tue deine Augen auf und sieh, wie wir verstört sind und die Stadt. die nach beinem Namen genannt ift. Denn \*wir liegen vor bir mit un= ferm Gebet, nicht auf unfre Ge= recitigfeit, fondern auf beine große Barmherzigkeit. \* Pj. 115, 1.

19. Ach Herr, höre, ach Herr, fei gnädig, ach Herr, merke auf und tue es, und verzieh nicht um deiner felbit | willen, mein Gott benn beine Stadt und bein Volk ist nach beinem Namen genannt. \* Ser. 14. 9.

20. Als ich noch so redete und betete und meine und meines Bolts Ifrael Sünde bekannte und lag mit meinem Gebet vor dem Herrn, meinem Gott, um den heiligen Berg meines Gottes,

21. eben ba ich so redete in meinem. Gebet, flog daher der Mann . Gabriel, ben ich zuvor gesehen hatte im Gesicht, und rührte mich an um die Beit des Abendopfers. \* 8. 8, 16.

22. Und er unterrichtete mich und redete mit mir und sprach: Daniel, jest bin ich ausgegangen, dich zu

unterrichten.

23. Denn da du anfingst zu beten, ging diefer Befehl aus, und ich komme barum, daß ich dir's anzeige; denn du bist lieb und wert. So merke nun barauf, daß du das Geficht verstehest.

24. Siebzig Wochen find bestimmt über bein Bolt und über beine beilige Stadt, jo wird bem Abertreten gewehrt und die Sünde abgetan und die Missetat versöhnt und die ewige Berechtigfeit gebracht und die Besichte und Weisfagung verfiegelt und ein Sochheiliges gefalbt werben.

25. So wiffe nun und merke: von ber Zeit an, da ausgeht der Befehl, daß Jerufalem soll wiederum gebaut merben, bis auf ben Gefalbten, ben Fürsten, sind sieben Wochen; und zweiundsechzig Wochen, so werden die Gaffen und Mauern wieder gebaut werden, wiewohl in fümmer-

licher Zeit.

26. Und nach den zweiundsechzig Wochen wird der Gefalbte ausgerottet merden und nichts mehr sein. Und das Volt eines Fürsten wird kommen und die Stadt und das Heiligtum verstören, daß es ein Ende nehmen wird wie durch eine Flut; und + bis zum Enbe bes Streits wird's muft bleiben. \* But. 21. 24.

27. Er wird aber vielen den Bund ftärken eine Woche lang. Und mitten in der Woche wird bas Opfer und Speisopfer aufhören. Und bei den Flügeln werden stehen Greuel der Berwüstung, bis das Verderben, welches beschlossen ist, sich über die Verwüstung ergießen wird.
\* A. 19, 11; Matth. 24, 15.

#### Das 10. Kapitel.

Reue Offenbarung burch eine himmlifche Erfcheinung.

1. Im dritten Jahr des Königs - Kores aus Perfien ward bem Daniel, der + Beltsagar heißt, etwas offenbart, das gewiß ist und von großen Sachen; und er merkte barauf und verstand das Gesicht wohl. \* \$. 1, 21. + \$. 1, 7.

2. Bur felben Beit mar ich, Daniel,

traurig drei Wochen lang.

3. Ich af feine lectere Speife, Fleisch und Wein fam nicht in meinen Mund, und falbte mich auch nie, bis die drei Wochen um waren.

4. Und am vierundzwanzigsten Tage

bes ersten Monats war ich bei bem großen Wasser & Hiddetel 5. und hob meine Augen auf und sah, und siehe, da stand ein & Mann in Leinwand und hatte einen goldenen

Gürtel um seine Lenden.

\* Defet. 9, 2; Offenb. 1, 18-15. 6. Sein Leib war wie ein Türkis, sein Untlig fah wie ein Blig, seine Augen wie feurige Kackeln, seine Arme und Füße wie helles, glattes Erz, und seine Rede war wie ein großes Getön.

7. 3ch, Daniel, aber fah fold Geficht allein, und die Männer, so bei mir waren, saben's nicht; doch fiel ein großerSchrecken über fie, daß fie flohen

und sich verfrochen.

8. Und ich blieb allein und sah dies große Gesicht. Es blieb aber keine Araft in mir, und ich ward sehr entftellt und hatte feine Rraft mehr.

9. Und ich hörte seine Rede; und indem ich sie hörte, \*sank ich ohnmächtig auf mein Angesicht zur Erde. \* R. 8. 17. 18.

10. Und fiehe, eine Hand rührte mich an und half mir auf die Kniee und

auf die Hände:

11. und er sprach zu mir: Du, lieber Daniel, merte auf die Worte, die ich mit dir rede, und richte dich auf; denn ich bin jest zu dir gesandt. Und da er foldes mit mir rebete, richtete ich mich auf und zitterte.

12. Under sprachzu mir: Kürchte dich nicht, Daniel; benn von dem ersten Tage an, da bu von Herzen begehrtest zu verstehen und dich kasteitest vo beinem Gott, find beine Worte erhört und ich bin gekommenum deinetwillen.

13. Aber der Fürst des Königreichs im Berferland hat mir einundzwanzig Tage widerstanden; und siehe, Michael, der pornehmften Fürsten einer,

Siegbeiden Rönigen in Perfien. B.20.21.

14. Nun aber tomme ich, daß ich . dich unterrichte, wiees deinem Volkhernach gehen wird; denn das Geficht wird erft nach etlicher Zeit geschehen. \* 8. 9, 22.

15. 11nd als er folches mit mir redete, schlug ich mein Angesicht nieder zur

Erde und ichwieg ftill.

16. Und stehe, einer, gleich einem Menschen, • rührte meine Lippen an. Da tat ich meinen Mtund auf und redete und fprach zu bem, der por mir ftand: Mein Herr, meine Gelenkebeben mir über dem Gesicht, und ich habe keine Kraft mehr; \*3ef. 6, 7; 3er. 1, 9.

17. und wie fann ber Anecht meines Herrn mit meinem Herrn reden, weil nun keine Kraft mehr in mir ist und ich auch keinen Odem mehr habe?

18. Da rührte einer, gleich wie ein Mensch gestaltet, mich abermals an

und stärfte mich

19. und sprach: +Fürchte bich nicht, bu lieber Mann! Friede fei mit bir! Und sei getrost, sei getrost! Und als er mit mir rebete, ermannte ich mich und fprach: Mein Herr, rede! benn bu haft mich geftärtt. \* Offenb. 1, 17.

20. Und er fprach: Weißt du auch, warum ich zu dir gefommen bin? Jest will ich wieder hin und mit dem · Kürsten in Perserland streiten; aber wenn ich wegziehe, siehe, so wird der Fürstvon Griechenlandkommen. B.18.

21. Doch will ich dir anzeigen, was geschrieben ist, was gewiß geschehen wird. Und es ift feiner, ber mir hilft wider jene, denn euer Fürst Michael.

#### Das 11. Kapitel.

Beisiggung bon ben Königen in Persten, bon Alexander bem Großen, ben ägyptifchen und fprifchen Königen und befonders bon Antiochus Epiphanes, bem Borbild bes Antichrifts.

1. Denn ich stand ihm auch bei im ersten Jahr des Darius, des Meders, daß ich ihm hülfe und ihn stärkte.

- 2. Und nun . will ich dir anzeigen. mas gewiß geschehen soll. Siehe, es werden noch drei Könige in Berfien aufstehen; ber vierte aber wird gro-Bern Reichtum haben dennalleandern: und wenn er in seinem Reichtum am mächtigften ift, wird er alles wider das Ronigreich in Briechenland erregen. \* \$. 10, 31.
- 3. Darnach wird ein mächtiger König aufstehen und mit großer Macht

fam mir zu Hilfe; da behielt ich den | herrschen, und was er will, wird er ausrichten.

> 4. Und wenn er aufs Söchste gekoms men ift, wird fein Reich gerbrechen und \*fich in die vier Winde des Himmels zerteilen, nicht auf seine Nachkommen, auch nicht mit folder Macht, wie feine gewesen ift; benn sein Reich wird ausgerottet und Fremden zuteil werden.

> 5. Und der König gegen Mittag, welcher ist feiner Fürsten einer, wird mächtig werden; aber gegen ihn wird einer auch mächtig sein und herrschen, dessen Herrschaft wird groß sein.

6. Nach etlichen Jahren aber werden fie sich miteinander befreunden; und bie Tochter bes Ronigs gegen Mittag wird kommen zum König gegen Mitternacht, Einigkeit zu machen. Aber ihr wird die Macht bes Urms nicht bleiben, dazu wird er und fein Arm auch nicht bestehen bleiben; sondern sie wird übergeben werben famt benen, die sie gebracht haben, und mit dem, der sie erzeugt hat, und dem, der sie eine Weile mächtig gemacht hatte.

7. Es wird aber ber Zweige einer von ihrem Stamm auftommen; ber wird tommen mit Beerestraft und dem Rönig gegen Mitternacht in feine Fefte fallen und wird's ausrichten

und fiegen.

8. Auch wird er ihre Götter und Bilber famt den föstlichen Rleinoden, filbernen und goldenen, wegführen nach Agnpten und etliche Jahre vor dem König gegen Mitternacht wohl stehenbleiben.

9. Und dieser wird ziehen in das Reich des Königs gegen Mittag, aber wieder in sein Land umtehren.

10. Aber feine Söbne werden zornig werden und große Heere zusammenbringen; und der eine wird kommen und wie eine Flut daherfahren und wiederum Krieg führen bis vor seine Refte.

11. Da wird der König gegen Wittag ergrimmen und ausziehen und mil dem König gegen Mitternacht ftreiten und wird solchen großen Haufen zusammenbringen, daß ihm jener Saufe wird in feine Sand gegeben,

12, und wird den Haufen wegführen. Des wird fich fein Berg überheben, daß er fo viele Taufende barniedergelegt hat; aber bamit wird er sein nicht mächtig werden.

nacht wird wiederum einen größern Haufen zusammenbringen, als der vorige mar; und nach etlichen Jahren wird er daherziehen mit großer heerestraft und mit großem Gut.

14. Und zur selben Zeit werden sich viele wider den König gegen Mittag segen; auch werden sich Abtrünnige aus deinem Volferheben und die Weisjagung erfüllen, und werden fallen.

15. Also wird der König gegen Mitternacht daherziehen und einen Wall aufschütten und eine feste Stadt gewinnen; und die Mittagsheere werden's nicht können wehren, und fein bestes Volk wird nicht können wider-

ftehen:

16. jondern der an ihn kommt, wird feinen Willen schaffen, und niemand wird ihm widerstehen können. Er wird auch in das \* werte Land fommen und wird's vollenden durch seine hand.

St. 8, 9.

17. Und wird fein Angesicht richten, daß er mit der Macht seines ganzen Königreichs tomme. Aber er wird fich mit ihm vertragen und wird ihm feine Tochter zum Weibe geben, daß er ihn verderbe: aber es wird ihm nicht geraten und wird nichts baraus merben.

18. Darnach wird er sich kehren wider die Inseln und beren viele gewinnen. Alber ein Fürst wird ihn lehren aufhören mit Schmähen, daß er ihn nicht

mehr fchmähe.

19. Allfo wird er fich wiederum tehren zu den Festen seines Landes und wird fich stoßen und fallen, daß man ihn nirgend finden wird.

20. Und an seiner Statt wird einer aufkommen, der wird einen . Schergen feinherrliches Reich durchziehen laffen; aber nach wenig Tagen wird er zerbrochenwerden, doch wederdurch Born noch durch Streit. \* Steuereintreiber.

21. Un des Statt wird aufkommen ein Ungeachteter, welchem die Ehre des Rönigreichs nicht zugebacht mar; der wird mitten im Frieden fommen und das Königreich mit füßen Worten einnehmen.

22. Und die Heere, die wie eine Flut daberfahren, werden von ihm wie mit einer Flut überfallen und zerbrochen werden, dazu auch der Fürst, mit dem der Bund gemacht war.

23. Denn nachdem er mit ihm be-

13. Denn der König gegen Mitter- | freundet ift, wird er liftig gegen ihn handeln und wird heraufziehen und mit geringem Bolf ihn übermäl-

> 24. und es wird ihm gelingen, daß er in die besten Städte des Landes fommen wird; und wird's also aus= richten, wie es weber seine Bäter noch feine Voreltern tun konnten, mit Hauben. Blündern und Ausbeuten: und wird nach ben allerfestesten Städten trachten, und das eine Zeitlang.

> 25. Und er wird seine Macht und sein Berg wider den König gegen Mittag erregen mit großer Heerestraft. Da wird der König gegen Mittag gereizt werden zum Streit mit einer großen, mächtigen Heerestraft; aber er wird nicht bestehen, denn es werden Verrätereien wider ihn gemacht.

> 26. Und eben die fein Brot effen, die werden ihn helfen verderben und sein Heer unterdrücken, daß gar viele er-

schlagen werden.

27. Und beider Könige Herz wird denten, wie fie einander Schaden tun, und werden an einem Tische fälsch= lich miteinander reden. Es wird ihnen aber nicht gelingen; denn das Ende ift noch auf eine andere Zeit beftimmt.

28. Darnach wird er wiederum beimgiehen mit großem Gut und fein Berg richten wider den heiligen Bund: da wird er es ausrichten und also heim in sein Land ziehen. 1. Matt. 1, 21-29.

29. Darnach wird erzu gelegener Zeit wieder gegen Mittag ziehen; aber es wird ihm zum andernmal nicht ge-

raten wie zum erstenmal.

30. Denn es werden Schiffe aus Chittim wider ihn kommen, daß er verzagen wird und umtehren muß. Da wird er wider den heiligen Bund ergrimmen und wird's ausrichten; und wird sich umsehen und an sich ziehen. die den heiligen Bund verlaffen.

31. Und es werden seine Heere das felbst stehen; die werden das Heilig-tum in der Feste entweihen und das tägliche Opfer abtun und einen · Greuel der Verwüftung aufrichten. \* K. 9, 27; 12, 11; 1. Maff. 1, 57; Matth. 24, 15.

32. Und er wird heucheln und gute Worte geben den Gottlosen, so den Bund übertreten. Aber die vom . Bolt, so ihren Gott kennen, werden sich ermannen und es ausrichten. \*1. Matt.2-6.

33. Und die & Verständigen im Bolt werden viele andere lehren; darüber

werden sie fallendurch Schwert, Feuer, Gefängnis und Raub eine Zeitlang.

34. Und wenn fie fo fallen, wird ihnen eine kleine Hilfe geschehen; aber viele werden fich zu ihnen tun betrüglich.

35. Und der Verständigen werden etliche fallen, auf daß fie bewährt, rein und lauter werden, bis daß es ein Ende habe; benn es ift noch eine an-

dere Reit vorhanden.

36. Und der König wird tun, was er will, und wird fich erheben und aufwerfen wider alles, was Gott ift; und wider den Gott aller Götter + wird er greulich reben; und es wird ihm ge-lingen, bis ber Zorn aus fei; benn es muß geschehen, was beschlossen ist. \*2. Thes. 2, 4. + K. 7, 8. 25; Offenb. 18, 5. 6.

37. Und die Götter seiner Bäter wird ernichtachten; erwird weder+Frauen= liebe noch irgend eines Gottes achten; dennerwirdsichwiderallesaufwerfen.

\*1. Zim. 4, 8.

38. Aber anstatt bessen wird er ben Gott der Keftungen ehren: denn er wird einen Gott, davon seine Bäter nichts gewußt haben, ehren mit Gold, Silber, Edelsteinen und Kleinoden

39. und wird benen, so ihm helfen die Festungen stärken mit dem fremden Gott, den er erwählt hat, große Ehre tun und sie zu Herren machen über große Güter und ihnen das Land

zum Lohn austeilen.

40. Und am Ende wird fich der Ronig gegen Mittag mit ihm meffen; und der König gegen Mitternacht wird gegen ihn fturmen mit Wagen, Reitern und vielen Schiffen und wird in die Länder fallen und verderben und durchziehen

41. und wird in \*bas werte Land fallen, und viele werden umkommen. Diese aber werden seiner hand entrinnen: Edom, Moab und die Vornehmften der Kinder Ammon. . B. 16.

42. Und er wird feine Sand ausftrecken nach den Ländern, und Aappten wird ihm nicht entrinnen:

43. sondern er wird herrschen über die goldenen und filbernen Schake und über alle Rleinode Agyptens; Libner und Mohren werden in feinem Ruge fein.

44. Es wird ibn aber ein Geschrei erschrecken von Morgen und Mitternacht; und er wird mit großem Grimm | bis auf die lette Beit.

ausziehen, willens, viele zu vertilgen und zu verderben.

45. Und er wird den Ralast seines Bezeltes aufschlagen zwischen zwei Meeren um den werten beiligen Berg, bis es mit ihm ein Ende werde; und niemand wird ihm belfen.

#### Das 12. Kapitel. Die Beisfagung wird verflegelt.

1. Zur selben Zeit wird der große Fürst Dichael, der für die Kinder beines Volks steht, sich aufmachen. + Denn es wird eine folche trübselige Beit sein, wie sie nicht gewesen ist, seitdem Leute gewesen sind bis auf diese Beit. Bur felben Zeit wird bein Bolf errettet werden, alle, die im .. Buch geschrieben stehen.

R. 10, 18. + Matth. 24, 21. \*\* 2. Mofe 82, 32; Bhil. 4, 8.

2. Und viele, jo unter ber Erbe schlafen liegen, werden aufwachen: \*etliche zum ewigen Leben, etliche zu ewiger Schmach und Schande. 30h. 5, 29.

3. Die Lehrer aber \* werben lench= ten wie des himmels Glanz, und die, jo viele zur Gerechtigkeit wei= jen, wie die Sterne immer und ewiglich. \*Matth. 18, 48; 1. Kor. 15, 41, 42.

4. Und du, Daniel, verbirg diese Worte und eversiegle diese Schrift bis auf die lette Zeit; fo werden viele darüberkommen und großen Verstand finden. \* B. 9; Dffenb. 10, 4.

5. Und ich, Daniel, sah, und siehe, es standen zwei andere da, einer an dies sem Ufer des Wassers, der andere an

jenem Ufer.

6. Und er sprach zu dem in eleinenen Kleidern, der über den Waffern des Klusses stand: Wann will's denn ein Endesein mitfolden Wundern ? . g. 10. 5.

7. Und ich hörte zu dem in leinenen Kleidern, der über ben Waffern des Fluffes ftand; und •er hob feine rechte und linke Sand auf gen Simmel und schwur bei dem, der ewiglich lebt, daß +es eine Zeit und [zwei] Zeiten und eine halbe Zeit währen soll; und wenn die Berftreuung bes heiligen Bolts ein Ende hat, foll solches alles geschehen.

\* Offenb. 10, 5. 6. + R. 7, 25 8. Und ich hörte es; aber ich verftand's nicht und sprach: Mein Herr,

was wird barnach werden?

9. Er aber sprach: Gehe hin, Daniel; denn es ist verborgen und versiegelt

10. Biele werden gereinigt, geläutert | der Berwüftung aufgerichtet wird, sind 1290 Tage. \* R. 11, 81; Matth. 24, 15. 12. Wohl bem, ber ba martet und

erreicht 1335 Tage!

13. Du aber, Daniel, gehe hin, bis das Ende komme; und ruhe, daß du aufstehest zu deinem Erbteil am Ende

11. Und von der Zeit an, wenn das tägliche Opfer abgetan und ein Greuel

und bewährt werden; und die Gott-losen werden gottlog Wesen führen,

und die Gottlosen alle werden's nicht

achten; aber die Berftändigen wer-

den's achten.

# Der Prophet Hosea.

#### Das 1. Kavitel.

Ifraels Abgötterei und Strafe.

1. Dies ift das Wort des Herrn, das geschehen ist zu Hosea, bem Sohn Beeris, zu der Zeit-des Usia, Jotham, Ahas und Histia, der Könige Juda's, und zur Zeit + Jerobeams, des Sohnes des Joas, des Königs in Frael. \*Jef. 1, 1. +2. Kön. 14, 28; Amos 1, 1.

2. Da ber herr anfing zu reden durch Hosea, sprach er zu ihm: Gehe hin und nimm ein Burenweib und Hurentinder; benn bas Land läuft vom Herrn der Hurerei nach. \* 9. 3, 1.

3. Und er ging hin und nahm Gomer, die Tochter Diblaims, die ward schwanger und gebar ihm einen Sohn.

4. Und der Berr fprach zu ihm : Beiße ihn Jesreel; denn es ift noch um eine fleine Zeit, so will ich die Blutschulden in Jegreel heimfuchen über das . Saus Behu und will mit dem Königreich des Hauses Firael ein Ende machen.

5. Bur felben Zeit will ich ben Bogen Ifraels zerbrechen im Tal Jesreel. 6. Und sie ward abermals schwanger und gebar eine Tochter. Und er fprach zu ihm: Heiße sie · Lo-Ruhama; benn ich will mich + nicht mehr über bas Haus Frael erbarmen, daß ich ihnen

vergäbe. \* Unbegnadigte. + R. 2, 3. 25. 7. Doch will ich mich erbarmen über das Haus Juda und will ihnen helfen durch den Berrn, ihren Gott; ich will ihnen aber nicht helfen durch Bogen, Schwert, Streit, Roffe ober Reiter. 8. Und da fie hatte Lo-Ruhama ent-

wöhnt, ward sie wieder schwanger und gebar einen Sohn.

9. Und er sprach: Heiße ihn \*Lo-Ummi; denn ihr feid +nicht mein Bolt, fo will ich auch nicht der Eure sein.

\* Nicht-mein-Boll. + R. 2, 8. 25.

#### Das 2. Kapitel.

Bund Gottes mit feinem Bolt gebrochen und

1. [R. 1, 10.] Es wird aber die Bahl der Rinder Frael fein . wie der Sand am Meer, den man weder meffen noch zählen kann. Und es soll geschehen +an dem Ort, da man zu ihnen gesagt hat: "Ihr seid nicht mein Volk", wird man zu ihnen sagen: "D ihr Kinder des lebendigen Gotteg!"

1. Mofe 22, 17. + Rom. 9, 26. 2. [11.] Denn es werben die Rinder Juda und die Kinder Ffrael zuhauf kommen und werden sich miteinander an ein haupt halten und aus dem Lande heraufziehen; denn der Tag Jesreels wird ein großer Tag fein.

Jel. 11, 11—18; Jer. 8, 18; Hefet. 87, 22.

3. [1.] Sagt euren Brüdern, sie seien mein Bolt, und zu eurer Schwester, fie jei + in Gnaden. \* 8. 1, 9. + 8. 1, 6.

4. [2.] Sprecht das Urteil über eure Mutter - fie sei nicht mein Weib, und ich will fie nicht haben! —, heißt sie ihre Hurerei von ihrem Angesichte wegtun und ihre Chebrecherei von ihren Brüften,

5. [3.] auf daß ich fie nicht nacht ausziehe und darstelle, wie sie war, da sie geboren ward, und ich fie nicht mache wie eine Wüste und wie ein durres Land, daß ich sie nicht Durstes sterben lasse

6. [4.] und mich ihrer Kinder nicht erbarme, benn sie find Hurenfinder; 7. [5.] benn ihre Mutter ift eine Sure,

und die sie getragen hat, halt sich schändlich und spricht: Ich . will meis nen Buhlen nachlaufen, die mir geben Brot, Wasser, Wolle, Flache, Ol und Trinten.

8. [6.] Darum fiehe, ich will beinen Weg mit Dornen vermachen und eine Steig nicht finden foll;

9.[7.] und wenn fie ihren Buglen nachläuft, daß sie die nicht ergreifen, und wenn fie die fucht, fie nicht finden tonne und fagen muffe: 3ch will wiederum zu meinem vorigen Mann gehen, da mir besser war, denn mir jest ist.

10. [8.] Denn sie will nicht wissen, daß ich es sei, der ihr gibt Korn, Most und Dl und ihr viel Silber und Gold gegeben hat, das fie haben Baal

zu Ehren gebraucht.

11. [9.] Darum will ich mein Korn und meinen Most wieder nehmen zu feiner Zeit und ihr meine Wolle und meinen Flachs entziehen, damit fie ihre Blöße bedectt.

12. [10.] Run will ich ihre Schande ·aufdecken vor den Augen ihrer Buhlen, und niemand foll sie von meiner Hand erretten. \* Jer. 13, 22. 26.

13. [11.] Und ich will ein Ende machen mit allen ihren Freuden, Festen, Meumonden, Sabbaten und allen

ihren Feiertagen.

14. [12.] Ich will ihre Weinstöde und Feigenbäume wust machen, weil sie sagt: "Das ist mein Lohn, den mir meine Buhlen gegeben." 3ch will einen Wald daraus machen, daß es die wilben Tiere freffen follen.

15. [13.] Also will ich heimsuchen über fie die Tage der Baalim, denen fie Räuchopfer tut und schmückt sich mit Stirnspangen und Halsbändern und läuft ihren Buhlen nach und vergißt mein, fpricht ber Berr.

16. [14.] Darum siehe, ich will fie locen und will fie in eine . Bufte füh-

ren und +freundlich mit ihr reben.
\* Gefet. 20, 35. + Jef. 40, 3.
17. [15.] Da will ich ihr geben ihre Beinberge aus bemfelben Ort und das Tal · Achor jum Tor der Hoffnung. Und dafelbst wird fie fingen + wie zur Zeit ihrer Jugend, da fie aus Agpptenland 30g. \*Joj. 7, 24—28. +2. Moje 15, 1.

18. [16.] Alsbann, spricht der Herr, wirft dumichheißen "mein Mann" und mich nicht mehr "mein Baal" beißen.

19. [17.] Denn ich will bie Namen der Baalim von ihrem Munde wegtun, daß man ihrer Namen nicht mehr gedenken foll.

20. [18.] Und ich will zur felben Beit ihnen einen Bund machen mit den Tie= ren auf dem Felde, mit den Bögeln unter bem Simmel und mit dem Gewürm

Wand davorziehen, daß sie ihren auf Erden und will Bogen, Schwert und Krieg vom Lande zerbrechen und will fie ficher wohnen laffen, Befet, 34, 25.

21. [19.] Ich will mich mit dir ver-loben in Ewigfeit; ich will mich mit dir vertrauen in Gerechtigfeit und Gericht, in Gnade und Barmberzigteit. Offenb. 19, 7.

22. [20.] Ja, im \* Glanben will ich mich mit dir verloben, und + du wirst den Herrn erkennen.

23. [21.] Bur selben Zeit, spricht ber Herr, will ich erhören, ich will ben himmel erhören, und ber himmel foll die Erde erhören,

24. [22.] und die Erde foll Rorn, Moft und Ol erhören, und biefe follen

Jesreel erhören.

25. [23.] Und ich will fie mir auf Erden zum Samen behalten und mich erbarmen über • die, so in Ungnaden war, und sagen zu dem, +das nicht mein Volk war: Du bist mein Volk; und es wird fagen : Du bift mein Gott. \* R. 1, 6. + R. 1, 9; Rom. 9, 25; 1. Betr. 2, 10.

#### Das 3. Kapitel.

Gottes Langmut wird endlich fein Boll wiebergewinnen.

1. 11nd der Herr fprach zu mir: Gehe noch einmal hin und buble um ein bublerisches und ehebrecherisches Weib, wie denn der Herr um die Kinder 35= rael buhlt, und fie boch fich zu fremben Göttern fehren und buhlen um eine Kanne Wein.

2. Und ich ward mit ihr eins um fünfzehn Silberlinge und anderthalb

Scheffel Gerste

3. und sprach zu ihr: Halt dich als die Meine eine lange Zeit und hure nicht und gehöre feinem andern an ; denn ich will mich auch als den Deinen halten.

4. Denn die · Kinder Israel werben lange Zeit ohne König, ohne Fürften, ohne Opfer, ohne Altar, ohne Leibrod und ohne Beiligtum bleiben. 2. Chron. 15, 8.

5. Darnach werden fich die Rinder Afrael bekehren und den Herrn, ihren Gott, und ihren · König David suchen und werden mit Zittern zu dem Herrn und seiner Gnade kommen inder letten \* Jer. 80, 9. 21. 22; Befet. 84, 28, 24.

#### Das 4. Kapitel.

Strafrede gegen bie Sünden gfraels. Juba wirb gewarnt, fich nicht auch ju verfculben.

1. Höret, ihr Kinder Ifrael, des Herrn Wort! denn der Herr hat Ur. fache, zu schelten, die im Landewohnen; benn es ift feine Treue, feine Liebe, feine Erkenntnis Gottes im Lande;

fonbern Gottesläftern, Lügen, Morden, Stehlen und Chebrechen hat überhandgenommen, und eine Blutschuld kommt nach ber andern.

3. Darum wird bas Land jämmerlich ftehen, und allen Einwohnern wird's übel gehen; denn es werden auch die Tiere auf bem Felde und die Bögel unter dem Himmel und die Kische im

Meer weggerafft werden.

4. Doch man barf nicht fchelten noch iemand strafen : denn dein Bolt ist wie die, fo den · Priefter fchelten. \*5. Mofe17,12. 5. Darum follft du bei Tage fallen und

der Prophet des Nachts neben dir fallen; also will ich beine Mutter zu-

grunde richten.

6. Mein Bolt ift bahin, barum baß es nicht lernen will. Denn du verwirfst Gottes Wort; darum will ich dich auch verwerfen, daß du nicht mein Priefter fein follst. Du vergiffest das Gefet beines Gottes: barum will ich auch

beine Kinder vergessen.

7. Je mehr ihrer wird, je mehr fie wis der mich fündigen; darum will ich eihre Chre zu Schanden machen. \* Phil. 3, 19. 8. Sie freffen die Sündopfer meines Bolks und find begierig nach ihren Sünden. 8. Mofe 6, 19.

9. Darum foll es bem Bolf gleich wie dem Priester gehen; denn ich will ihr Tun beimsuchen und ihnen vergelten,

wie sie verdienen.

10. daß fie werden effen, und nicht fatt werden, Hurerei treiben, und fich nicht ausbreiten, darum daß fie den Geren verlassen haben und ihn nicht achten.

11. Hurerei, Wein und Most machen toll.

12. Mein Volk fragt sein . Holz, und fein Stab foll ihm predigen; benn der + Surerei-Geift verführt fie, daß fie wider ihren Gott Hurerei treiben.

\*3er. 2, 27. + R. 5, 4. 13. Oben • auf den Bergen opfern fie, und auf den Hügeln räuchern fie, unter den Gichen, Linden und Buchen; denn die haben feinen Schatten. Darum werden eure Töchter auch zu Suren

und eure Braute zu Chebrecherinnen \* Defet. 6, 18. 14. Und ich will's auch nicht wehren, wenn eure Töchter und Bräute ge-

schändet und zu Huren werden, weil ihr einen andern Gottesdienst anriche l

tet mit den Suren und opfert mit den Bübinnen. Denn das törichte Bolt will geschlagen sein.

15. Willst du, Ffrael, ja huren, daß sich dochnur Judanicht auch verschulde. Behet nicht hin gen Gilgal und fommt nicht hinauf gen . Beth-Aven und schwöret nicht: So wahr der Herr lebt!

16. Denn Ifrael läuft wie eine tolle

Ruh; fo wird fie auch der Herr weiden laffen wie ein Lamm in der Frre. 17. Denn Ephraim hat sich zu den

Gögen gefellt; fo laß ihn hinfahren. 18. Sie haben sich in die Schwelgerei und Hurerei gegeben; ihre Herren haben Luft dazu, daß sie Schande anrichten.

19. Der Windmitseinen Flügelnwird sie zusammen wegtreiben; sie müssen überihrem Opferzu Schanden werden.

# Das 5. Kapitel.

Drohung gegen beibe Ronigreiche. 1. So höret nun dies, ihr Briefter, und

merte auf, du Saus Afrael, und nimm zu Ohren, du Hausdes Königs! dennes wird eine Strafe itber euch gehen, die ihr ein Strick zu Mizpa und ein ausgespanntes Denju Thaborgewordenseid.

2. Wit ihrem Schlachten vertiefen fie sich in ihrem Berlaufen; darum muß

ich fie allesamt strafen.

3. 3d fenne Ephraim wohl, und 3fe rael ist vor mir nicht verborgen, daß Ephraim nun eine Hure und Ffrael unrein ift.

4. Sie benten nicht baran, bag fie fich kehren zu ihrem Gott; benn sie haben · einen Surengeist in ihrem Bergen, und den herrn fennen fie nicht. . R. 4, 12.

5. Und die Soffart Fraels zeugt wider fie ins Ungeficht. Darum follen beide, Ffrael und Ephraim, fallen um ihrer Miffetat willen; auch foll Juda famt ibnen fallen.

6. Alsbann werden sie kommen • mit ihren Schafen und Rindern, den Herrn zu suchen, aber ihn nicht finden; denner hat sich von ihnen gewandt. \*Fes. 1, 11—15.

7. Sie verachten den herrn und zeugen fremde Rinder; darumwird fie auch der Neumond freffen mit ihrem Erbteil.

8. Ja, blafet Pofaunen ju Gibea, ja, drommetet zu Rama, ja, ruft zu . Beth. Aven : "hinter bir, Benjamin!" . R.4,15.

9. Denn Ephraim foll zur Wüfte werden zu der Beit, mann ich fie strafen werde. Davor habe ich die Stämme Israels treulich gewarnt.

10. Die Fürsten Juda's find gleich denen, so die Grenze verrücken; darum will ich meinen Jorn über sie ausschütten wie Wasser.

11. Sphraim leidet Gewalt und wird geplagt; daran geschieht ihm recht, denn er hat sich gegeben auf "Menschengebot. "Jes. 189. 18.

12. Ich bin dem Ephraim wie eine Motte und dem Hause Juda wie eine

Made.

13. Und da Sphraim seine Arankheit und Juda seine Wunde fühlte, zog Sphraim hin zu Affur und schäkte zum König + Jareb; aber er kann euch nicht helsen noch eure Wunde heilen. \*\*2.7, i1. + £. 1.0, e.

14. Dennich bindem Sphraim wieein Löwe und dem Haufe Juda wie ein junger Löwe. Ich, eichzerreiße sie und gehe davon; ich führe sie weg, und niemand kann sie retten. \*2.18, 7. +2.6, 1.

16. Ich will wiederum an meinen Ort gehen, dis sie ihre Schuld erkennen und mein Angesicht suchen; wenn's ihnen übel geht, so werden sie mich suchen sund fagen]: \*3el.28, 16.

# Das 6. Rapitel.

Gottes Buchtigung führt gur Bufe.

1. Kommt, wir wollen wieder zum Herrn; denn er hat uns zerrissen, er wird uns auch beilen; er hat uns geschlagen, er wird uns auch verbinden.
\*\*E. 5, 14.

2. • Er macht uns lebendig nach zwei Tagen; er wird uns am britten Tage aufrichten, daß wir vor ihm leben werben. • 5. Wole sp. so.

3. Dann werden wiracht darauf haben und fleißig sein, daß wir den Herrn erfennen. Denn er wird hervorbrechen wie die schöne Worgenröte und wird zu uns kommen wie ein Regen, wie ein Spätregen, der das Land seuchtet.

4. Was soll ich dir tun, Ephraim? Was soll ich dir tun, Juda? Denn eure Liebe ist wie eine Morgenwolke und wie ein Tau, der frühmorgens nergeht

5. Darum schlage ich sie durch die Propheten und töte sie durch meines Mundes Rede, daß mein Recht wie das Licht hervorkomme. Jer. 28, 20,

6. Denn ich habe Luft an ber Liebe, und nicht am Opfer, und an ber Ertenutnis Gottes, und nicht am Brandopfer.

1. Sam. 15, 22; Maith. 9, 18; 12, 7.

7. Aber fie übertreten den Bund + wie Abam; darin verachten fie mich.

\*1. Mosé 8, 6.

8. Denn Gilead ift eine Stadt voll

Abgötterei und Blutschulden.

9. Und die Priester samt ihrem Saufen sind wie die Räuber, so da lauern auf die Leute und würgen auf dem Wege, der gen Sichem geht; denn sie tun, was sie wollen.

10. Ich sehe im Sause Frael, davor mir graut; denn da • hurt Ephraim und verunreinigt sich Frael. • 2. 5, 8.

11. Aber auch Juba wirb noch eine Ernte vor sich haben, wenn ich +meines Bolks Gefängnis wenden werde. \*Foot 4, 18. + Foot 4, 1.

Das 7. Kapitel.

Rlage über Ifrael und Antlindigung ber berdienten Strafen.

1. Wenn ich Ffrael heilen will, so findet sich erit die Sünde Sphraims und die Bosheit Samarias, wie sie Lügen treiben und Diebe einsteigen und Räuber draußen plündern;

2. dennoch wollen sie nicht merken, daß ich alle ihre Bosheit merke. Ich sehe aber ihr Wesen wohl, das sie

allenthalben treiben.

3. Sie vertröften den König durch ihre Bosheit und die Fürsten durch ihre Lügen:

4. und find allesamt Ghebrecher gleichwie ein Backofen, den der Bäcker heizt, wenn er hat ausgeknetet und lätt den Teig durchsäuern und aufgehen.

5. Heute ist unsers Königs Fest [sprechen sie], da fangen die Fürsten an, vom Wein toll zu werden; so ziehe er die Spötter zu sich. \*\*\*. 4, 11.

6. Denn ihr herz ist in beißer Andacht wie ein Bacofen, wenn sie opfern und die Leute betrügen; ihr Bäcker schläft die ganze Racht, und des Morgens brennt er lichterlob,

7. Allefamt find fie fo heißer Anbacht wie ein Bactofen, alfo daß ihre Richter aufgefreffen werden und alle ihre Könige fallen; und ift feiner unter ihnen,

ber mich anruse.
8. Ephraim mengt sich unter die Bölfer; Ephraim ist wie ein Ruchen,

den niemand umwendet.

9. Fremde fressen seine Kraft, doch will er's nicht merken; er hat auch graue Haare gekriegt, doch will er's nicht merken.

10. Und die Hoffart Fraels zeugt wider sie ins Angesicht; dennoch betehren sie sich nicht zum Herrn, ihrem | Gott, fragen auch nicht nach ihm in | diesem allem.

11. Denn Ephraim ist wie eine verloctie Taube, die nichts merken will. Zeht rufen sie Agpten an, dann laufen sie zu Affur. \$. 5, 18; 19, 2.

12. Aber indem ste hin und her laufen, will ich mein Neh über sie wersen und sie herunterholen wie die Bögel unter dem Himmel; ich will sie strasen, wie man predigt in ihrer Bersammlung.
13. Wehihnen, daß sievon mirweichen! Sie müssen verstört werden; denn sie sind von mirabtrünnig geworden! Ich voolke sie wohl erlösen, wenn sie nicht woolke sie wohl erlösen, wenn sie nicht

wibermichlägenlehrten. \* 18,1.1.1.15.
14. So rufen sie mich auch nicht an von Herzen, sonbern heulen auf ihren Lagern. Sie versammeln sich um Korns und Mosts willen und sind mir ungehorsam.

15. Ich lehre fie und ftärke ihren Urm; aber fie denken Böses von mir.

16. Sie bekehren sich, aber nicht recht, sondern sind \* wie ein falscher Bogen. Darum werden ihre Fürsten durchs Schwert fallen; ihr Brohen soll in Agyptenland zum Spott werden.

#### Das 8. Kapitel.

Der Feind bricht über das gogendienerische Bolt herein.

1. Mufe · laut wie eine Posaune: Er fommt über das Haus des Herrn wie ein Abler, darum daß sie meinen Bund übertreien und von meinem Gese abtrünnig werden. \*3e, 58, 1.

2. Dann werden siezu mirschreien: Du bistmein Gott; wir, Frael, tennen dich! 3. Frael verwirft das Gute; darum

muß fie ber Weind verfolgen.

4. Sie \*machen Könige, aber ohne mich; sie segen Fürsten, und ich darf es nicht wissen. Aus ihrem Silber und Gold machen sie Gögen, daß sie ja bald ausgevottet werden.

\*2. &ön. 18, 10. 14. 25. 30.
5. Dein Ralb, Samaria, verwirfter;
mein Zorn ift über sie ergrimmt. Es
kann nicht lange anstehen, sie müssen gestraft werden.
\*1. &ön. 12, 28.

6. Denn das Kalb ift aus Ffrael hergekommen, und ein Werkmann hat's gemacht, und est kann ja kein Gott jein; darum foll das Kalb Samarias - zerpulvert werden. \*2. Wose 28, 20.

7. Denn fie . faen Wind und werben Ungewitter einernten; ihre Saat foll

nicht auftommen und ihr Gewächstein Mehl geben; und ob's geben würde, follen's doch Frembefressen. \*3ex.12,18.

8. Frael wird aufgefressen; die Seis den gehen mit ihnen um wie mit einem \*unwerten Gefäß, \*Jer. 22, 28.

9. darum daß sie hinauf sum Affur laufen wie ein Wild in der Jrre. Epde raim schenkt den Buhlern und gibt den Heiden Tribut. \*A. 6, 18; 7, 11.

10. Diefelben Seiben will ich nun über fie fammeln; fie follen der Laft des Königs der Fürsten bald müdewerden.

11. Denn Ephraim hat der Altäre viel gemacht zu fündigen; so sollen auch die Altäre ihm zur Sünde geraten.

12. Wenn ich ihm gleich viel tausend Gebote meines Gesetzes schreibe, so wird's geachtet vie eine frewde Kebre.

13. Ob sie schon viel \*opfern und Fleisch herbringen und essen an ihnen; sondern er will ihrer Missetat gedentenund ihre Sünden heimsuchen; sie +follen wieder nach Agypten kommen!

\*Jef. 1, 11. + R. 9, 8; 5. Wose 28, 68.

14. Frael vergißt seines Schöpfers und baut Paläste; so macht Juda viel feste Städte; aber ich will · Heuer in seine Städte schiefen, welches soll seine Häuser verzehren. \* Jen. 17, 27; Amos 2, 6.

# Das 9. Kapitel.

Die Freude ift babin, die Bergeltung ift ba.

1. Du darfft dich nicht freuen, Fforael, noch rühmen wie die Völker; denn - du hurft wider deinen Gott und such damit Hurenlohn, daß alle Tennen voll Getreibe werden. \*\* 2.1, 2.

2. Darum sollen dich Tenne und Kelter nicht nähren, und der Most soll dir fehlen.

3. Sie follen nicht bleiben im Lanbe bes Herrn; fonbern Ephraim • muß wieber nach Agopten und muß in Ufforien Unreines effen, • 2. 8, 18.

4. wo sie dem Herrn kein Trankopfer vom Bein noch etwas zu Gestallen tun können. Ihr Opfer soll sein wie der Betrübten Brot, an welchem unrein werden alle, die davon eisen; denn ihr Brot müssen sie sich eißt effen, und es soll nicht in des Herrn Haus gebracht werden.

5. Was wollt ihr alsbann an den Fahrfesten und an den Feiertagen des Herrn tun?

6. Siehe, fie müffen weg vor dem Berftorer. Agypten wird fie fammeln, und Moph wird sie begraben. Meffeln werden wachsen, da jett ihr liebes Gögenfilber fteht, und Dornen in ihren Sütten. \* 2. 10, 8.

7. Die Beit ber Beimsuchung ift getommen, die Zeit der Vergeltung; des wird Frael innewerden. Die Propheten sind Narren, und die Rottengeister sind wahnsinnig um deiner großen Miffetat und um der großen feindseligen Abgötterei willen.

8. Die Wächter in Ephraim hielten sich vormals an meinen Gott; aber nun find fie Propheten, die · Stricke legen auf allen ihren Wegen durch die feindselige Abgötterei im Hause ihres Gottes.

9. Sie verberben's zu tief wie - zur Zeit Gibeas; barum wird er ihrer Miffetat gedenken und ihre Sünden beimfuchen. \* Micht. 19, 22-30; 20, 18.

10. 3ch . fand Ifrael in der Büfte wie Trauben und fah eure Bater wie die erften Feigen am Feigenbaum; aber hernach gingen fie zu + Baal-Peor und gelobten sich dem schändlichen Abgott und wurden ja so greulich wie ihre Buhlen. \*5. Moses2, 10. +4. Mose25, 8.

11. Darum muß die Herrlichkeit Ephraims wie ein Logel wegfliegen, daß sie weder gebären noch tragen noch

schwanger werden sollen.

12. Und ob sie ihre Kinder gleich erzögen, will ich sie doch ohne Kinder machen, daß keine Leute mehr sein follen. Auch weh ihnen, wenn ich von ihnen gewichen bin!

13. Ephraim, wie ich es ansehe, ift gepflanzt und . hübsch wie Tyrus, muß aber nun seine Rinder herauslaffen bem Totichläger.

em Totschläger. \* Hefet. 27, 8. 14. Herr, gib ihnen — was willst du ihnenabergeben—, gib ihnen unfruchtbare Leiber und versiegte Brüfte!

15. Alle ihre Bosheit geschieht zu Gilgal, daselbst bin ich ihnen feind; und ich will fie auch umihres bofen Wefens willen aus meinem hause stoßen und ihnen nicht mehr Liebe erzeigen: denn alleihre Fürften find Ubtrunnige. 16. Ephraim ift geschlagen; ihre Wur-

zel ist verdorrt, daß sie keine Frucht mehr bringen können. Und ob sie gebaren würden, will ich doch die liebe

Frucht ihres Leibes toten.

17. Mein Gott wird fie verwerfen, darum daß fie ihn nicht hören wollen; und fie muffen unter den Beiden in ber Arre geben.

# Das 10. Kapitel.

Dhne Berechtigfeit fein Beil.

Ifrael ift ein ausgebreiteter · Weinstock, der seine Frucht trägt, Aber soviel Früchte er hatte, so viel Altäre hatte er gemacht; wo das Land am besten war, da stifteten sie die schönsten Bilbfäulen. \* 3er. 2, 21.

2. Ihr Berg ist gertrennt; nun wird sie ihre Schuld finden. Ihre Altare follen zerbrochen und ihre Bildfäulen

follen zerftört werden.

3. Allsdann muffen fie fagen: Wir haben keinen König, denn wir fürchteten den Herrn nicht; was kann uns der König nun helfen?

4. Sie reden und ichwören vergeblich und machen einen Bund, und solcher Rat grünt auf allen Furchen im Felbe

wie giftiges Kraut.

5. Die Einwohner zu Samaria for-genum das Kalbzu Beth-Aven; denn fein Volk trauert barum, und seine Gökenpfaffen zittern seiner Herrlich= feit halben; denn sie wird von ihnen weggeführt. 8. 15; 8. 4, 15.

6. Ja, das Ralb wird nach + Uffnrien gebracht zum Geschenke dem König Fareb. Allso muß Ephraim mit Schanden stehen und Ffrael schändlich gehen mit feinem Bornehmen. \* \$. 5, 13,

7. Denn ber König zu Samaria ift dahin wie ein Schaum auf dem Waffer, 8. Die Söhen zu Aven find vertilgt, durch die sich Israel verfündigte; • Die steln und Dornen wachsen auf ihren Altaren. Und tie werben fagen : Ihr Berge, bededet uns! und : 3hr bugel, fallet über und! \* R. 9, 6. + Lut. 28, 80 ; Offenb. 6, 16.

9. Frael, du haft feit der Zeit Gibeas gefündigt; dabei find fleauch geblieben. Aber es soll sie ein Streit, nicht gleich dem zu Gibea, ergreifen, so wider die

bösen Leute geschab; R. 9, 9, 10. sondern ich will ste züchtigen nach meinem Wunsch, daß Bölker follen über fie versammelt kommen, wenn ich fie werde strafen um ihre zwei Sünden

11. Ephraim ift ein Ralb, gewöhnt, daß es gern drischt. Ich will ihm über feinen ichonen Sals fahren; ich will Ephraim reiten, Juba foll pflügen

und Jatob eggen. 12. Darum faet euch Gerechtigfeit und erntet Liebe; • pflüget ein Meues, weil es + Beit ift, ben Berrn zu fuchen,

euch Gerechtigfeit. . Jer. 4, 8. + Jef. 55, 6,

Siob 4, 8.

14. Weil du dich denn verläffest auf bein Wesen und auf die Menge deiner Belden, fo foll fich ein Getummel erheben in beinem Bolt, daß alle beine Festen verstört werden, gleichwie Salman verstörte das Haus Arbeels gur Zeit des Streits, da die Mutter famt ben Kindern zu Trümmern ging.

15. Ebenso foll's euch zu Beth-El auch geben um eurer großen Bosbeit willen, daß der König Afraels früh-

morgens untergehe.

# Das 11. Kavitel.

Bottes briinftiges Erbarmen.

1. Da Afrael jung war, hatte ich ihn lieb und rief ihn, meinen Sohn, aus Agnpten. \*2. Mofe 4, 22; Matth. 2, 15. 2. Aber wenn man sie jest ruft, so wenden fie fich davon und opfern den Baalim und räuchern den Bildern.

3. Ich nahm Ephraim bei seinen Urmen und leitete ihn; aber fie mertten's

nicht, wie ich ihnen half.

4. Ich ließ sie ein menschlich Joch giehen und in Seilen der Liebe geben und half ihnen bas Joch an ihrem Hals tragen und gab ihnen Kutter.

5. Sie follen nicht wieder nach Agyp= tenland tommen, sondern Affur foll nun ihr König sein; denn sie wollen

fich nicht bekehren.

6. Darum foll das Schwert über ihre Städte kommen und foll ihre Riegel aufreiben und freffen um ihres Bornehmens willen.

7. Mein Bolf ift mude, fich zu mir zu fehren; und wenn man ihnen predigt,

so richtet sich teiner auf.

8. Was foll ich aus dir machen, Eph= raim? Soll ich dich schützen, Ifrael? Soll ich nicht billig ein Abama aus dir machen und dich wie Zeboim gurichten? Aber + mein Herz ist andern Sinnes, meine Barmherzigkeit ist zu \* 5. Dtofe 29, 22, + 3er. 31, 20. brünstig.

9. daß ich nicht tun will nach meinem grimmigen Born, noch mich kehren, Ephraim gar zu verderben. Denn ich bin Gott und nicht ein Mensch und bin der Beilige unter dir; ich will aber nicht in die Stadt kommen. Rlagel. 8, 81-86.

10. Alsbann wird man dem Herrn nachfolgen, und er wird brüllen wie ein Löwe; und wenn er wird brüllen

13. Denn sihr pflüget Bofes und fo werben erschrocken kommen die +Rinder, so gegen Abend sind.

\* Jef. 81, 4.5; Jer. 25, 80. + A. 2, 1. 11. Und die in Agypten werden auch erschrocken kommen wie Bögel, und die im Lande Affur wie Tauben: und ich will sie in ihre Häuser setzen, spricht der Kerr.

#### Das 12. Kavitel.

Der Stammbater Salob ein Borbild für fein Bolt.

1. In Ephraim ift allenthalben Lügen wider mich und im Hause Frael falscher Gottesdienst. Aber auch Juda hält nicht fest an Gott und an dem Beiligen, der treu ift.

2. Ephraim weidet sich am Winde und läuft bem Oftwinde nach und macht täglich der Abgötterei und des Schadens mehr; fie machen mit • Als= fur einen Bund und bringen Balfam nach Agnpten.

3. Darum wird ber Herr mit Auda rechten und Jakob heimsuchen nach feinem Wefen und ihm vergelten nach

feinem Berdienft.

4. Er hat in Mutterleibe feinen Bruder an der Ferse gehalten, und in seiner Kraft hat er mit Gott gefämpft. 1. Dtofe 25, 22. 26; 82, 25-29.

5. Er fämpfte mit dem Engel und siegte, denn er weinte und bat ihn: auch hat er ihn ja zu Beth-El gefunden, \*und daselbst hat er mit uns geredet. \* 1. Mofe 35, 15.

6. Aber der Herr ift der Gott Zebaoth; Herr ift - fein Name. \* Bf. 88, 19. 7. So befehre dich nun zu deinem Gott, halte Barmherziakeit und Recht und hoffe stets auf deinen Gott.

8. Aber Kanaan hat eine falsche Wage in seiner Sand und betrügt gern.

9. Und Ephraim spricht: • Ich bin reich, ich habe genug; man wird in aller meiner Arbeit keine Missetat finden, die Sünde sei. . \* Dffenb. 8, 17. 10. Ich aber, der Herr, sbin dein Gott aus Agyptenland her, und der dich noch in den Hütten wohnen läßt, wie man zur Festzeit pfleat. \* R. 18, 4.

11. und rede zu den Propheten; und ich bin's, der so viel Weissagung gibt und durch die Propheten fich anzeigt.

12. In Gilead ist Abgötterei, darum werden sie zunichte; und zu Gilgal opfern sie Ochsen, barum sollen ihre Altare werden wie die Steinhaufen an den Furchen im Felde.

13. Natob mußte oflieben in bas Land

Syrien, und + Frael mußte um ein Weib dienen, und um ein Weib mußte er hüten. \*1. Wose 28, 5. +1. Wose 29, 20.

858

14. Aber hernach sführte der Herr Frael aus Agypten durch einen Bropheten und ließ ihn hüten durch einen Kropheten. \*2. Wofe 8, 10.

15. Nun aber erzürnt ihn Ephraim durch ihre Gögen; darum wird ihr Blut über sie tommen, und ihr Herr wird ihnen vergelten die Schmach, die sie ihm antun.

# Das 13. Rapitel.

Erlöfung bom Tob. Der Gunbe Berberben.

1. Da Sphraim Schreckliches redete, ward er in Fjrael erhoben; darnach versündigten fie sich durch Baal und wurden darüber getötet.

2. Aber nun machen sie der Sünden viel mehr und aus ihrem Silber Bilber, wie sie es erdenken können, nämlich Söhen, welche doch eitel Schmiedewerf sind. Dennoch predigen sie von denselben: Werdie Alber füssen will, der ioll Menschen opfern. \*3ef. 44, 12.

3. Darum werden sie sein \*wie die Morgenwolke und wie der Tau, der frühmorgens vergeht; ja, +wie die Spreu, die von der Kenne verweht wird, und wie der Rauch von dem Schornstein. \*\*\*. 6, 4. +P. 1, 4.

4. Ich bin aber ber herr, bein Gott, aus Agyptenland her; und du folltest ja keinen andern Gott kennen benn mich und keinen Heiland als allein mich.

5. Ich nahm mich ja deiner an in der Wüste, im dürren Lande. R. 0, 10.

6. Aber • weil sie geweidet sind, daß fie satt geworden sind und genug haben, erhebt sich ihr Herz; darum vergessen sie mein. \*\*5. Wose 88, 16. 7. So will ich auch werden gegen sie

7. So will ich auch werden gegen sie • wie ein Löwe, und wie ein Parber auf dem Wege will ich auf sie lauern. • R. 5, 14.

8. Ich will ihnen begegnen wie ein Bar, bem seine Jungen genommen sind, und will ihr verstocktes Herzzereißen und will sie daselbst wie ein Löwe fressen; die wilden Tiere sollen sie gerreißen.

9. Jfrael, \*bu bringft bich in Unglück; denn bein heil sieht allein bei mir. \*3er. 2, 17.

10. Wo ift bein König hin, der dir helfen möge in allen beinen Städten?

und beine Richter, von denen bu \*fagtest: Gib mir Könige und Fürsten? \*1. Sam. 8, 5.

11. Wohlan, ich gab dir einen König in meinem Zorn, und will ihn dir in meinem Grimm wegnehmen.

12. Die Missetat Ephraims ist zusammengebunden, und seine Sünde

ift behalten.

13. Denn es foll ihm wehe werden wie einer Gebärerin. Er ift ein unverständig Kind; denn +wenn die Zeit gekommen ist, so will er die Mutter nicht brechen. \*Wicha 4, 10. + Jef. 87, 8.

14. Aber ich will sie erlösen ans der hölle und vom Tod erretten. Tod, ich will dir eine Pestilenz sein. Doch ist der Toost vor meinen Augen verborgen.

1. Kor. 15, 54, 55;

2. Tim. 1, 10; Offent. 20, 14; 21, 4.
15. Denn wenn er auch zwischen Brüdern Frucht bringt, so wird doch ein + Oftwind bes herrn aus der Rüffe herauffahren, daß sein Brunnen vertrocknet und seine Quelle versiegt; und er wird rauben den Schaß alles köstelichen Gerätes. \*1. Wose 40, 22. + \$6.4, 19.

K. 14. R. 1. Samaria wird wüft werben, denn sie sind ihrem Gott umgehorsam; sie sollen durchs Schwert kallen, und ihre jungen Kinder zerschwettert und ihre schwangeren Weiber zerrissen werden.

# Das 14. Kapitel.

Ifraels Belehrung und tünftige Blüte.

2. Befehre bich, Ffrael, zu bem Gerrn, beinem Gott; benn bu bift gefallen um beiner Missetat willen.

\*R. 19, 7; Sad. 1, 4.

3. Nehmet diese Worte mit euch und bekehret euch aum Herrn und sprecht au ihm: Vergib und alle Sünde und tue und wohl; so wollen wir opfern die Farren unsver Lippen. \* pobr. 18, 15.

4. Uffur foll uns nicht helfen; wir wollen nicht mehr auf Rossen reiten, auch nicht mehr fagen zu den Werten unser Sände: "Jhr seid unser Gott"; sondern laß die Waisen bei dir Gnade finden.

5. So will ich ihr Abtreten wieder heilen; gerne will ich sie lieben; denn mein Forn soll sich von ihnen wenden. 6. Ich will Jrael wie ein Tau sein,

6. Za vill Frakt wie ein Lau jein, daß er soll blühen wie eine Rose, und seine Wurzeln sollen ausschlagen wie der Libanon

daß er sei so schön wie ein Olbaum, und foll so guten Geruch geben wie

der Libanon.

8. Und sie sollen wieder unter seinem Schatten sitzen; von Korn sollen sie fich nähren und blühen wie ein Wein= ftod; sein Gedächtnis soll sein wie der Wein am Libanon.

9. Ephraim, was sollen mir weiter

7. und feine Zweige sich ausbreiten, | bie Göten? Ich will ihn erhören und führen; ich will sein wie eine grünende Tanne; an mir foll man deine Frucht finden.

> 10. Wer ist weise, der dies verstehe, und flug, ber dies merte? Denn \* bie Wege des Herrn sind richtig, und die Gerechten wandeln darin; aber die übertreter fallen barin.

\* Bf. 25, 10.

# Der Prophet Joel.

Das 1. Kapitel.

Beufchredenblage, ein Borbilb bes Tages bes herrn. Rlage und Bitte.

1. Dies ift das Wort des Herrn, das geschehen ist zu Joel, dem Sohn Be-

thuels.

2. Söret dies, ihr Altesten, und mertet auf, alle Einwohner im Lande, ob solches geschehen sei zu euren Zeiten oder zu eurer Bäter Zeiten!

3. Saget euren Kindern bavon und laffet's eure Kinder ihren Kindern sagen und diese Kinder ihren Nach-

tommen!

4. Was die Raupen laffen, das freffen die Heuschrecken; und was die Heuschrecken lassen, das fressen die Käfer; und was die Käfer laffen, das frißt das Geschmeiß.

5. Wachet auf, ihr Trunkenen, und weinet, und beulet, alle Weinfäufer, um den Most; denn er ist euch vor

eurem Maul weggenommen.

6. Denn es zieht herauf in mein Land ein mächtiges • Volk und ohne Zahl; das hat Zähne wie Löwen und Backen= zähne wie Löwinnen. \* 9. 2. 2. 25.

7. Das verwüstet meinen Weinberg und ftreift meinen Feigenbaum ab, schält ihn und verwirft ihn, daß seine

Zweige weiß dastehen.

8. Seule wie eine Jungfrau, die einen Sack anlegt um ihren Bräutigam!

9. Denn das . Speisopfer und Trantopfer ift vom Hause des Herrn weg, und die Priefter, des Herrn Diener, \* 8. 18; 2. 2, 14. trauern.

10. Das Feld ift verwüftet, und ber Acker steht jämmerlich; das Getreide ist verdorben, der Wein steht jämmerlich und das Ol fläglich.

11. Die Ackerleute sehen jämmerlich, und die Weingärtner heulen um den

Weizen und um die Gerste, daß aus der Ernte auf dem Felde nichts werden kann.

12. So steht der Weinstock auch jämmerlich und der Feigenbaum fläglich; dazu die Granatbäume, Palmbäume, Upfelbäume und alle Bäume auf dem Felde sind verdorrt; denn die Freude der Menschen ift zum Jammer geworden.

13. Begürtet euchund flaget, ihr Priefter; heulet, ihr Diener des Altars; gehet hinein und lieget in Säcken, ihr Diener meines Gottes! benn es ist \*Speisopfer und Trankopfer vom Hause eures Gottes weg.

14. Heiliget ein Kaften, rufet die Gemeinde zusammen; versammelt die Altesten und alle Einwohner des Landes zum Hause des Herrn, eures Gottes, und schreiet zum Herrn!

15. D weh des Tages! denn + der Tag des Herrn ist nahe und kommt wie ein Berderben vom Allmächtigen.

\*K. 2, 1; Jef. 18, 6. 16. Ift nicht die Speise vor unsern Augen weggenommen und vom Haufe unsers Gottes + Freude und Wonne? \* B. 12; 5. Moje 16, 11.

17. Der Same ift unter der Erde verfault, die Rornhäufer stehen wüst, die Scheuern zerfallen; denn das Getreide ist verdorben.

18. O wie seufzt das Vieh! Die Rinder sehen kläglich, denn sie haben teine Beide, und die Schafe verschmachten.

19. Herr, dich rufe ich an; benn das Feuer hat die Auen in der Wüfte ver-brannt, und die Flamme hat alle Bäume auf dem Acker angezündet. \* 9. 2, 8.

20. Es fcreien auch \* bie wilden Tiere zu dir: denn die Wafferbäche find auß= getrocknet und das Feuer hat die Auen in der Wüfte verbrannt. \* Bf. 104, 11. Beitere Schilberung ber Beufdredenplage. Ermahnung jur öffentlichen Bufe. Berbeigung neuen Gegens.

1. Blaset mit der Bosaune zu Zion, rufet auf meinem heiligen Berge; erzittert, alle Einwohner im Lande! denn • der Tag des Herrn kommt und ist nahe:

2. ein finftrer Tag, ein dunkler Tag, ein wolfiger Tag, ein nebliger Tag; gleichwie fich die Morgenröte ausbreitet über die Berge, kommt ein großes und mächtiges Bolt, + desgleichen vormals nicht gewesen ist und hinfort nicht sein wird zu ewigen Beiten für und für. \* R. 1, 6. +2. Mofe 10, 14.

3. Vor ihm her geht ein verzehrend Feuer und nach ihm eine brennende Flamme. Das Land ift vor ihm wie ein Lustgarten, aber nach ihm wie eine wüste Einöde, und niemand wird ihm entgehen. \* R. 1, 19.

4. Sie find gestaltet wie Roffe und

rennen wie die Reiter.

5. Sie sprengen daher oben auf den Bergen, wie die Wagen raffeln, und wie eine Flamme lodert im Stroh, wie ein mächtiges Volt, das zumStreit gerüftet ift.

6. Die Bölker werden sich vor ihm entseten, aller Ungefichter werden

7. Sie werden laufen wie die Riefen und die Mauern ersteigen wie die Krieger; ein jeglicher wird stracks vor sich daherziehen und sich nicht fäumen.

8. Reiner wird ben andern irren; sondern ein jeglicher wird in seiner Ordnung daherfahren und werden durch die Waffen brechen und nicht verwundet werden.

9. Sie werden in der Stadt umberrennen, auf der Mauer laufen und in die Häufer steigen und wie ein Dieb durch die Fenster hineinkommen.

10. Vor ihm erzittert das Land und bebt ber Simmel : . Sonne und Mond werden finfter, und die Sterne verhalten ihren Schein. \* R. 3. 4: Nel. 13. 10.

11. Denn der Berr wird feinen Donner por feinem Geer laffen her geben ; denn . fein Beer ift fehr groß und mächtig, das seinen Befehl wird aus-richten; denn der Tag des Herrn ist groß und fehr erschrecklich: wer fann ihn leiden?

12. Doch fpricht auch jest ber Berr: \*Bekehret euch zu mir von ganzem Bergen mit Fasten, mit Beinen, mit Klagen! \* Sefet. 88, 11.

13. Berreifet eure Bergen und nicht eure Aleiber, und befehret ench zu bem herrn, enrem Gott! benn ver ift gnabig, barmherzig, geduldig und bon großer Gute, und ihn reut bald ber Strafe. \* 2. Dofe 84, 6.

14. • Wer weiß, es mag ihn wiederum gereuen, und ermageinen Segenhinter sich lassen, zu opfern Speisopfer und Trantopfer dem Herrn, eurem Gott. \* Jona 3, 9.

15. Blafet mit Pofaunen zu Bion, heiliget ein Fasten, rufet die Gemeinde zusammen! S. 1, 14,

16. Versammelt das Volt, heiliget die Gemeinde, sammelt die Altesten, bringet zuhauf die jungen Kinder und die Säuglinge! Der Bräutigam gehe aus seiner Kammer und die Braut aus ihrem Gemach.

17. Laßt die Briefter, des Herrn Diener, weinen zwischen Halle und Altar und sagen: Herr, schone deines Volks und laß dein Erbteil nicht zu Schanden werden, daß Beiden über fie herrschen! • Warum willst du lassen unter den Völkern sagen: Wo ist nun ibr Gott? \* 93f. 79, 10,

18. So wird denn der Herr um sein Land eifern und sein Bolk verschonen.

19. Und der Herr wird antworten und fagen zu feinem Bolk: Siehe, ich will euch Getreide, Most und Ol die Fülle schicken, baß ihr genug daran haben follt, und will euch + nicht mehr lassen unter den Heiden zu Schanden werden, \* 26. 27.

20. und will . ben von Mitternacht fern von euch treiben und ihn in ein dürres und wüftes Land verftoßen, fein Ungeficht hin zum Meer gegen Morgen und fein Ende hin jum Meer gegen Abend. Er foll verfaulen und ftinten: denn er hat große Dinge getan.

21. Fürchte bich nicht, liebes Land, sondern sei fröhlich und getrost; denn der Herr kann auch große Dinge tun.

22 Fürchtet euch nicht, ihr Tiere auf dem Felde; denn die Auen in der Büfte sollen grünen und die Bäume ihre Früchte bringen, und die Feigenbäume

28. Und ihr, Kinder Zions, freuet euch und seid fröhlich im Herrn, eurem Bott, der euch Lehrer zur Gerechtigfeit gibt und euch + herabsendet Frühregen und Spätregen wie zuvor, \* 3er. 5, 24. 24. daß die Tennen voll Korn werden und die Reltern überfluß von

Ausgießung bes Beiftes.

Most und Ol haben sollen. 25. Und ich will euch die Jahre erstatten, welche . die Beuschrecken, Rafer, Geschmeiß und Raupen, mein großes Heer, so ich unter euch schickte, ge-

fressen baben: \* R. 1, 4. 26. daß ihr zu effen genug haben follt und den Mamen des Herrn, eures Gottes, preifen, der Wunderuntereuch getan hat; und mein Bolt foll nicht mehr zu Schanden werden. \*5. Moses, 10.

27. Und ihr follt erfahren, daß ich mitten unter Frael sei und daß ich, der Herr, euer Gott fei und feiner mehr; und mein Bolf foll nicht mehr

zu Schanden werden.

#### Das 3. Kapitel. Ausgiegung bes heiligen Beiftes.

1. Und nach biefem will ich \*mei= nen Geist ausgießen über alles Fleisch, und eure Söhne und Töchter follen weisfagen; eure Altesten follen Traume haben, und eure Jünglinge follen Gefichte feben;

\* 4. Mofe 11, 29; Jef. 44, 8; Sefet. 89, 29; Apg. 2, 16—21; Zit. 3, 6.

2. auch will ich gur felben Beit über Anechte und Mägde meinen Geift ausgießen.

3. Und ich will Wunderzeichen geben am himmel und auf Erden: Blut,

Feuer und Rauchdampf

4. die Sonne foll in Finfternis und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe denn der große und schreckliche Tag des Herrn kommt.

R. 2, 2. 10. 11; Matth. 24, 29; Offenb. 6, 12. 5. Und es follgeschehen, werdes Herrn Namen anrufen wird, der foll errettet werden. Denn auf dem Berge Zion und zu Ferusalem wird eine Errettung sein, wie der Herr verheißen hat, auch bei den andern übrigen, die der Berr berufen wird. \* Röm. 10, 18.

Das 4. Kavitel.

Strafgerichte Gottes über bie Feinbe. Errettung und gesegneter Buftand bes Bolfes Gottes.

1. [R. 3, 6.] Denn siehe, in den Ta= gen und zur selben Zeit, wann ich das Gefängnis Juda's und Jerusalems wenden werde, Doj. 6, 11. 2. [7.] will ich alle Beiden zusammen= bringen und will fie ins Tal . Josa-

phat hinabführen und will mit ihnen l

daselbst rechten wegen meines Volks und meines Erbteils Ifrael, weil fie es unter die Heiden zerstreut und sich in mein Land geteilt

3. [8.] und . bas Los um mein Bolt geworfen haben; und haben die Anaben um Speife gegeben und die Mägde lein um Weinverkauft und vertrunten.

\* Nah. 8, 10.

4. [9.] Und ihr von Turus und Sie don und alle Kreise der Philister, mas habt ihr mit mir zu tun? Wollt ihr mir troken? Wohlan, troket ihr mir. so will ich's euch eilend und bald wiedervergelten auf euren Kopf.

5. [10.] Die ihr mein Silber und Gold und meine schönen Kleinobe genommen und in eure Tempel gebracht habt,

6. [11.] dazu auch die Kinder Juda und die Kinder Jerusalems verkauft habt den Griechen, auf daß ihr fie ja fern von ihren Grenzen brächtet.

7. [12.] Siehe, ich will sie erwecken aus dem Ort, dahin ihr fie verkauft habt, und will's euch vergelten auf

euren Roof.

8. [13.] Und will eure Söhne und eure Töchter wiederum verkaufen durch die Kinder Juda; die sollen sie denen in Reicharabien, einem Volk in fernen Landen, verkaufen; denn der Herr hat's geredet.

9. [14.] Rufet dies aus unter den Beiden!Beiligeteinen Streit! Erwecket die Starken! Laffet herzukommen und hinaufziehen alle Kriegsleute!

10. [15.] Machet aus euren Bflugscharen Schwerfer und aus euren Sideln Spieße! Der Schwache fpreche: Ich bin stark! ₹ef. 2, 4.

11. [16.] Rottet euch und kommt her, alle Beiden um und um, und versame melt euch! Daselbstführe du hernieder,

Berr, deine Starten!

12. [17.] Die Heiden werden sich aufmachen und herauftommen zum Tal · Josaphat; denn daselbst will ich figen, zu richten alle Seiden um und um.

13. [18.] . Schlaget die Sichel an, denn die Ernte ist reif; kommt herab, denn die + Relter ift voll, und die Rufen laus fen über; denn ihre Bosheit ift groß.

\* Offenb. 14, 15. 18. + Jef. 68, 8. 6. 14. [19.] Es werden Saufen über haufen Bolks sein im Tal des Urteils; denn des Herrn Tag ist nahe im Tal des Urteils.

15. [20.] Sonne und Mond werden

fich verfinftern, und die Sterne werden | ihren Schein verhalten. R. 2, 10; 8, 4.

16. [21.] Und . der Herr wird aus Zion brullen und aus Jerufalem seine Stimmelaffen hören, daß himmel und Erde beben wird. Aber der herr wird feinem Bolteine Buflucht fein und eine Feste den Kindern Ffrael. \* Amos 1, 2. 17. [22.] Und ihr \*follt es erfahren, daß ich, der Herr, euer Gott, zu Zion auf meinem heiligen Berge Alsbann wird Jerufalem heilig sein und kein Fremder mehr durch fie wandeln. \* Defet. 84, 80. 18. [23.] Bur selben Zeit werben bie Berge von sugem Wein triefen alle Bäche in Juda werden voll Waffer gehen; und +wird eine Quelle vom Saufe bes Herrn herausgehen, die wird das Tal Sittim wäffern. \* Umos 9, 18. + Defet. 47, 1; Sach. 14, 8.

19. [24.] Aber Agypten foll wüft werden und Edom eine wüste Einöde um den • Frevel, an den Kindern Juda begangen, daß sie unschuldig Blut in ihrem Landevergoffenhaben. \*Dbab. 10.

20. [25.] Aber Juda foll ewiglich bewohnt werden und Jerusalem für und für.

21. [26.] Und ich will ihr &Blut nicht ungerächt laffen. Und ther Berr wird wohnen ju Bion.

\*5. Doje 82, 48. + Sefet. 48, 85.

# Der Prophet Amos.

Das 1. Kapitel.

und die Hügel von Milch fließen, und

Strafrebe über bie Nachbarn ber Ifraeliten.

1. Dies ist's, was Amos, der unter ben ·Hirten zu Thekoa war, gesehen hat über Fsrael zur Zeit +Usias, des Königs in Juda, und Ferobeams, des Sohnesdes Joas, des Königs Fraels, mei Jahre vor dem \*\* Erdbeben. \*K. 7, 14. +2. Kön. 15, 1; 14, 28. \*\* Sag. 14, 5.

2. Und er fprach: . Der Herr wird aus Zion brüllen und seine Stimme aus Jerusalem hören lassen, daß die Auen der Hirten jämmerlich stehen werden und der Karmel oben verdorren wird. \* Jer. 25, 80 ; Joel 4, 16.

3. So spricht der Herr: Um drei und vier Frevel willen der \* Damasker will ich ibrer nicht schonen, barum daß sie Gilead mit eisernen Racken gedroschen \* Stef. 17, 1-8.

4. fondern ich will ein Feuer schicken in das Haus Hasaels, das soll die Paläste Benhadads verzehren.

5. Und ich will die Riegel zu Damastus zerbrechen und die Einwohner auf dem Felbe Aven samt dem, der das Zepter hält, aus dem Lusthause aus-rotten, daß das Bolk in Sprien soll gen · Kir weggeführt werden, spricht der Herr. \* 2. Rön. 16, 9.

6. So fpricht ber Berr: Um drei und vier Frevel willen . Gazas will ich ihrer nicht schonen, darum daß sie die Befangenen alle weggeführt und an Com überantwortet haben;

\*2. Chron. 28, 17. 18; Jer. 47, 1.

7. sondern ich will ein Reuer in die Mauern zu Gaza schicken, das soll ihre Paläste verzehren.

8. Und ich will die Einwohner aus Usdod und den, der das Zepter hält, aus Askalon ausrotten und meine Hand wider Ekron kehren, daß umkommen foll, was von den Philistern noch übrig ist, spricht ber Herr Herr.

9. So fpricht ber Herr: Um brei und vier Frevel willen der Stadt • Tyrus will ich ihrer nicht schonen, darum daß sie die Gefangenen alle an Edom überantwortet haben und nicht gedacht an den + Bund der Brüder; \*Jef. 28; Joel 4, 4. +1. Kön. 5, 26.

10. fondern ich will ein Feuer in die Mauern zu Tyrus schicken, bas soll

ihre Paläste verzehren.

11. So spricht der Herr: Um drei und vier Frevel willen . Coms will ich sein nicht schonen, barum baß er feinen + Bruder mit dem Schwert verfolgt hat und daß er alles Erbarmen von sich getan und immer wütet in feinem Born und feinen Grimm ewig hält: \* Jer. 49, 7. +5. Mofe 28, 8; Dbab. 10.

12. sondern ich will ein Feuer schicken gen Theman, bas foll die Balafte gu

Bozra verzehren.

13. Go spricht der Herr: Um drei und vier Frevel willen der Kinder · Ummon will ich ihrer nicht schonen, barum baß fie bie Schwangeren in Gilead gerriffen haben, bamit fie ihre Grenze weiter machten; . Jer. 49, 1-3 und über Auda und Afrael

Reit des Sturms. 15. Da wird dann ihr König samt feinen Fürsten gefangen weggeführt

werden, fpricht der Berr.

#### Das 2. Kavitel.

Strafrede über Moab, Juda und Ifrael.

1. So fpricht ber Herr: Um drei und vier Frevel willen . Moabs will ich ihrer nicht schonen, darum daß sie die Gebeine des Königs zu Edom haben zu Asche verbrannt; \* 3ef. 15; 3er. 48.

2. fondern ich will ein Feuer schicken nach Moab, das foll die Paläste zu Karioth verzehren; und Moab foll fterben im Getummel und Geschrei

und Posaunenhall.

3. Und ich will ben Richter unter ihnen ausrotten und alle ihre Fürsten samt ihm erwürgen, spricht der Herr. 4. Wose 24, 17.

4. So spricht der Herr: Um brei und vier Frevel willen Juda's will ich sein nicht schonen, darum daß sie des Herrn Gesetz verachten und seine Rechte nicht halten und laffen fich ihre Lügen verführen, welchen ihre Bater nachgefolgt find;

5. fondern ich will ein Feuer nach Auda schicken, das soll die Paläste zu

Jerusalem verzehren.

6. So spricht der Herr: Um drei und vier Frevel willen Afraels will ich ibrer nicht schonen, darum daß sie die Gerechten um Geld und die Armen \* um ein Paar Schuhe verkaufen.

7. Sie treten . ben Ropf ber Urmen in den Kot und hindern den Weg der Elenden. Es geht Sohn und Vater zur Dirne, daß sie meinen heiligen Namen entheiligen. \* \* \* 8. 8, 4.

8. Und bei allen Altären schlemmen fie auf den + verpfändeten Aleidern und trinken Wein in ihrer Götter Hause von den Gebüßten. \* 2. Mofe 22, 25.

9. Und ich habe doch \* den Amoriter vor ihnen her vertilgt, der so hoch war wie die Zedern und seine Macht wie die Eichen; und ich vertilgte oben feine Frucht und unten feine Wurzel. \*4. Wose 21, 21—28.

10. Auch habe ich euch aus Agnptenland geführt und vierzig Jahre in

wegen ihrer Gunben. der Wüfte geleitet, daß ihr der Amoriter Land befäßet.

11. Und habeaus euren Kindern Bros pheten auferweckt und \*Gottgeweihte aus euren Jünglingen. Hit'snicht also, ihr Kinder Frael? spricht der Herr.

12. So gebt ihr den Geweihten Wein zu trinken und gebietet den Propheten und sprecht: \*3hr follt nicht meisiagen! \* R. 7. 18. 16: Ner. 11. 21.

13. Siehe, ich will's unter euch fnarren machen, wie ein Wagen voll Gar-

ben knarrt.

14. daß der, so schnell ift, soll nicht entfliehen noch der Starke etwas vermögen und der Mächtige nicht soll fein Leben erretten können:

15. und die Bogenschützen follen nicht bestehen, und der schnell laufen kann, foll nicht entlaufen, und der da reitet, foll sein Leben nicht erretten ;

16. und der unter den Starken der mannhafteste ist, soll nackt entfliehen müssen zu der Zeit, spricht der Herr.

#### Das 3. Kavitel.

Wie bes Propheten Wort, fo tommt Ifraels Strafe bom Berrn.

1. Höret, was der Herr mit euch redet, ihr Kinder Ffrael, mit allen Geschlechtern, die ich aus Agyptenland geführt habe:

2. Aus . allen Geschlechtern auf Erden habe ich allein euch erkannt; dar= um will ich auch euch heimsuchen in all eurer Miffetat. \* 5. Mofe 4, 84.

3. Mögen auch zwei miteinander wandeln, sie seien benn eins unter-einander?

4. Brüllt auch ein Löwe im Walde, wenn er keinen Raub hat? Schreit auch ein junger Löwe aus feiner Söhle, er habe denn etwas gefangen?

5. Fällt auch ein Vogel in den Strick auf der Erde, da kein Vogler ift? Hebt man auch den Strick auf von der Erde, der noch nichts gefangen hat?

6. Blaft man auch die Posaune in einer Stadt, daß sich das Bolf davor nicht entsete? Ift auch vein Ungliid in der Stadt, das der Herr nicht tue? \* Jef. 45, 7; Rlagel. 8, 87.

7. Denn der Herr Herr tut nichts, er offenbare benn fein Geheimnis ben Propheten, seinen Anechten.

8. Der Löwe brüllt; wer sollte sich nicht fürchten? Der Herr herr redet; wer sollte nicht weißsagen?

9. Berkundigt in den Balaften zu Asbod und in den Baläften im Lande Agypten und sprecht: Sanunelt euch auf die Berge Samarias und sehet, welch ein großes Zetergeschrei und Unrecht darin ist!

10. Sie achten feines Rechts, spricht der Herr, fammeln Schätze von Frevel

und Raub in ihren Palaften.

11. Darum spricht ber Herr Herr also: Man wird dies Land ringsumher bedrängen und dich von deiner Macht herunterreißen und deine Säufer plündern.

12. So spricht ber Herr: Gleichwie ein Hirte dem Löwen zwei Kniee oder ein Ohrläpplein aus dem Maul reißt, also sollen die Kinder Ifrael herausgeriffen werden, die zu Samaria figen in der Ecke des Ruhebettes und auf bem Lager von Damaft.

13. Höret und zeuget im Haufe Jatob, spricht der herr herr, der Gott

Rebaoth.

14. Denn zu der Zeit, wann ich die Gunden Ifraels beimfuchen werbe. will ich die Altare zu Beth-El heimfuchen und die Hörner des Altars abbrechen, daß fie zu Boden fallen follen,

15. und will beide, Winterhaus und Sommerhaus, schlagen, und die elfenbeinernen Säufer sollen untergehen und viele Saufer verderbt merden, fpricht der Herr. \*2.8,4; 1. Rön. 22,39; Bf. 45,9.

### Das 4. Kapitel.

Drohung wiber bie Oberften in Ifrael.

1. Söret dies Wort, ihr fetten Rühe, die ihr auf dem Berge Samarias feid und den Dürftigen unrecht tut und untertretet die Urmen und fprecht gu euren Herren: Bringe ber, lag uns

2. Der herr herr hat geschworen bei seiner heiligkeit: Siehe, es kommt die Zeit über euch, daß man euch wird herausziehen mit Angeln und eure Nachkommen mit Fischhaten.

3. Und ihr werdet zu den Lücken hinausgehen, eine jegliche vor sich hin, und gen Harmon weggeworfen

werden, spricht der Herr.

4. Ja, kommt her gen Beth-El und treibt Sünde, und gen Gilgal, daß ihr der Sünden viel machet, und bringet eure Opfer des Morgens und eure Rehnten des . dritten Tages,

\*5. Diofe 14, 28. 5. und rauchert vom . Sauerteig zum lied über euch machen:

Dankopfer und ruft aus freiwillige Opfer und verkündigt es; denn so habt ihr's gern, ihr Kinder Ffrael, spricht der Herr Herr. \*3. Dtofe 2, 11.

6. Darum habe ich euch auch in allen euren Städten müßige Rähne gegeben und Mangel am Brot an allen euren Orten; doch bekehret ihr euch nicht zu

mir, fpricht ber Herr.

7. Auch habe ich den Regen über euch verhalten, da noch drei Monate waren biszur Ernte; und ich ließ regnen über eine Stadt, und auf die andere Stadt ließ ich nicht regnen; ein Acker ward beregnet, und der andere Ucker, der nicht bereanet ward, verdorrte. \*1. Kön. 17, 1.

8. Und es zogen zwei, drei Städte zu einer Stadt, daß sie Wasser trinten möchten, und konnten nicht genug finden; doch bekehrtet ihr euch nicht zu mir, spricht der Herr. 9. Ich plagte euch mit burrer Zeit

und mit Brandforn; fo fraßen auch die + Raupen alles, was in euren Gärten und Weinbergen, auf euren Feigens bäumen und Ölbäumen wuchs; doch bekehrtet ihr euch nicht zu mir, spricht

der Herr. \* Hagg. 1, 11. + Joel 1, 4.
10. Ich schickte Pestilenz unter euch aleicherweise wie ein Aanpten; ich tötete eure junge Mannschaft durchs Schwert und ließ eure Bferdegefangen weaführen und ließ den Bestant von eurem Heerlager in eure Nasen geben: doch bekehrtet ihr euch nicht zu mir, spricht der Herr. \*2. Doje 9, 8.

11. Ich kehrte unter euch um, wie ·Gott Godom und Comorra umtehrte. daß ihr waret wie + ein Brand, der aus dem Feuer geriffen wird; doch befehrtet ihr euch nicht zu mir, spricht der Herr.

\* 1. Moje 19, 24. 25. + Sach. 3, 2. 12. Darum will ich dir weiter alfo tun, Ifrael. Weil ich benn bir alfo tun will, fo fchicke dich, Afrael, und

begegne beinem Gott.

13. Denn fiehe, er ift's, ber die Berge macht, den Wind schafft und zeigt dem Menschen, was er im Sinne hat. Er macht die Morgenröte und die Finfternis; er tritt einher auf den . Sohen ber Erbe, - er heißt Berr, Gott Zebaoth. \* Micha 1, 3.

#### Das 5. Kapitel.

Rlagelied und Ruf gur Buge. Der bloge auger-liche Gottesbienft hilft nichts.

1. Söret, ihr vom Saufe Ifrael, bies Wort! benn ich muß bies Rlage.

2. Die Jungfrau Ifrael ift gefallen, daß sie nicht wieder aufstehen wird; fie ist zu Boden gestoßen, und ist niemand, ber ihr aufhelfe.

3. Denn so spricht der Herr Berr: Die Stadt, da tausend ausgehen, soll nur hundert übrig behalten; und ba hundert ausgehen, die foll nur gehn übrig behalten im Sause Ifrael.

4. Darum fo fpricht der herr gum Saufe Frael: . Suchet mich, fo werdet ihr leben. \* Ster. 29, 18.

5. Suchet nicht . Beth-El und tommet nicht gen Gilgal und gehet nicht gen Beer-Seba; denn Gilgal wird gefangen meggeführtwerden, und Beth-El wird Beth-Aven werden. \* R. 4, 4; Hof. 4, 15.

6. Suchet den Herrn, so werdet ihr leben! bag nicht ein Feuer im Saufe Rofeph überhandnehme, das da verzehre und das niemand löschen könne

au Beth-El;

7. die ihr bas "Recht in Wermut perfehrt und die Gerechtigfeit zu Boden stoßt. \* R. 6, 12; Jef. 5, 20.

8. Er . macht die Plejaden und den Orion; der aus der Finsternis den Morgen und aus dem Tag die finstere Nachtmacht; der+dem Wasser im Meer ruft und schüttetes auf den Erdboden: er heißt Herr; \* Hiob 88, 81. + R. 9, 6.

9. der über den Starken eine Berftörung anrichtet und bringt eine Ver-

ftörung über die feste Stadt.

10. Aber fie find dem gram, der fie im Tor ftraft, und halten ben für einen Greuel, der heilfam lehrt. 3ef. 29, 21.

11. Darum, weil ihr die Armen unterdrückt und nehmt das Korn mit großen Lasten von ihnen, so sollt ihr in den Häusern nicht wohnen, die ihr von Wertstücken gebaut habt, und den Wein nichttrinken, den ihr in den feinen Weinbergen gepflanzt habt. . Beph. 1, 18.

12. Denn ich weiß euer übertreten, bes viel ift, und eure Gunden, die ftart find, wie ihr die Gerechten brangt und Blutgeld nehmt und die Armen

im Tor unterdrückt.

13. Darum muß ber Kluge zur felben Zeit schweigen; denn es ist eine böse

Beit.

14. Suchet das Gute und nicht das Bofe, auf daß ihr leben möget, jo wird der Herr, der Gott Zebaoth, bei euch fein, wie ihr rühmet

15. Haffet · das Böse und liebet bas Gute; bestellet das Recht im

Rebaoth. ben übrigen in Joseph gnädig fein. \* Pf. 84, 15; Röm. 12, 9. 16. Darum fo fpricht der Herr, der

Gott Zebaoth, der Herr: Es wird in allen Gassen Wehllagen sein, und auf allen Straßen wird man sagen: Weh! weh!", und man wird den Ackermann zum Trauern rufen, und zum Wehklagen, wer da weinen kann.

17. In allen Weinbergen wird Webflagen sein: denn ich will unter euch

fahren, spricht der Herr.

18. Weh benen, die des Herrn Tag begehren! Was foll er euch? Denn \*des Herrn Tag ist Finsternis und nicht Licht. \* Foel 2, 11.

19. Gleich als wenn jemand vor dem Löwen flöhe, und ein Bar begegnete ihm; und er tame in ein Haus und lehnte fich mit der Hand an die Wand. und eine Schlange stäche ihn.

20. Denn des Herrn Tag wird ja finfter und nicht licht fein, dunkel und

nicht bell.

21. Ich bin euren Feiertagen gram und verachte fie und mag eure Berfammlungen nicht riechen. \* 3ef. 1, 11-15. 22. Und ob ihr mir gleich . Brand. opfer und Speisopfer opfert, fo habe

ich kein Gefallen daran; so mag ich auch eure feisten Dankopfer nicht ansehen. \* Micha 6, 6. 7.

23. Tue nur weg von mir das Geplarr beiner Lieber; benn ich mag bein Bfalterspiel nicht hören!

24. Es foll aber das Recht offenbart werden wie Waffer und die Gerechtigfeit wie ein starker Strom.

25. Habt \*ihr vom Hause Afrael mir in der Bufte die vierzig Jahre lang Schlachtopfer und Speisopfer geopfert? \* Mpg. 7, 42. 48.

26. Ihr truget ben Siffuth, Rönig, und Chiun, euer Bild, ben Stern eurer Götter, welche ihr euch felbst gemacht hattet.

27. So will ich euch wegführen laffen jenseit Damaskus, spricht der Herr, der Gott Zebaoth heißt.

Das 6. Kavitel.

Drohung gegen bie Appigteit und ben Abermut ber Bornehmen in Juda und Ffrael.

1. Weh den Stolzen zu Zion und denen, die sich auf den Berg Samarias verlaffen, den Vornehmften des Erstlings unter den Bölkern, und zu denen das Haus Frael kommt!

2. Gehet hin gen . Ralne und schauet, Tor, so wird der Herr, der Gott und von da gen Hamath, die große Stadt, und ziehet hinab gen Gath der Philister, welche bessere Königreiche gewesen sind denn diese und ihre Grenze weiter benn eure Grenze. \* 1. Doje 10, 10.

3. Die ihr euch weit vom bofen Tag achtet und trachtet immer nach Frevelregiment, \* 981. 10, 5.

4. und ichlaft auf + elfenbeinernen Lagern und pranget auf euren Ruhebetfen ; ihr effet die Lämmer aus ber Berbe und die gemästeten Rälber, \* 8. 8, 15.

5. und spielet auf dem Psalter und erdichtet euch Lieder wie David, 3ef. 5, 12.

6. und trinket Wein aus den Schalen und falbeteuchmitBalfam, und bekummerteuchnichtumden Schaden Josephs.

7. Darum follen fie nun vornan geben unter benen, die gefangen weggeführt werden, und foll bas Schlemmen der Branger aufhören.

8. Denn der Herr Herr hat geschwos ren bei seiner Seele, spricht der Berr, der Gott Zebaoth: Mich verdrießt die Hoffart Jakobs, und bin ihren Palästen aram: und ich will auch die Stadt übergeben mit allem, mas darin ift.

9. Und wenngleich zehn Männer in einem Saufe übrigblieben, follen fie

boch sterben.

10. daß einen jeglichen fein Better und der ihn verbrennen will, nehmen und die Gebeine aus dem Hause tragen muß und sagen zu dem, der in den Gemächern des Hauses ist: Sind ihrer auch noch mehr da? und der wird antworten: Sie find alle bahin! Und er wird sagen: \* Sei still! benn man barf des Namens des Herrn nicht gedenken.

11. Denn fiehe, der Berr hat geboten, daß man die großen Häuser schlagen foll, daß sie Riffe gewinnen, und die fleinen Säufer, baß fie Luden ge-

minnen.

12. Wer kann mit Rossen rennen ober mit Ochsen pflügen auf Felsen? Denn . ihr wandelt das Recht in Galle und die Frucht der Gerechtigkeit in \* R. 5, 7.

18. und tröftet euch des, bas fo gar nichts ift, und sprecht: Sind wir denn nicht stark genug mit unsernHörnern?

14. Darum siehe, ich will über euch vom hause Frael ein Volk erwecken, spricht der Herr, der Gott Rebaoth. bas foll euch ängften von bem Drt an. da man gen Hamath geht, bis an ben Bach in ber Büfte.

#### Das 7. Kapitel.

Drei Gesichte von den künftigen Strafgerichten über Jfrael und Jerobeams Haus. Amos, von Amazia verklagt, kündigt auch diesem sein Strafgericht an.

1. Der herr herr zeigte mir ein Gesicht, und siehe, da ftand einer, der machte Seufchrecken im Anfang, ba das Grummet aufging; und siehe, das Grummet stand, nachdem der König hatte mähen lassen.

2. Als sie nun bas Rraut im Lande gar abgefressen hatten, sprach ich: Ach Herr Herr, sei gnädig! Wer will Ja-kob wieder aufhelfen? denn er ist ja

gering.

3. Da reute es den Kerrn, und er sprach: Wohlan, es soll nicht geschehen.

4. Der Herr Berr zeigte mir ein Gestat, und siehe, der Herr Herr rief dem Feuer, damit zu strafen; das verzehrte die große Tiefe und fraß das Ackerland.

5. Da sprach ich: Ach Herr Herr, laß ab! Wer will Jakob wieder aufhelfen? benn er ift ja gering.

6. Da reute ben herrn bas auch, und der Herr Herr sprach: Es soll

auch nicht geschehen.

7. Erzeigte mir abermals ein Gesicht. und fiehe, der Berr ftand auf einer Mauer, mit einer Bleifchnur gemeffen; und er hatte die Bleischnur in seiner Hand.

8. Und ber Herr fprach zu mir: Was fieheft bu, Umos? 3ch fprach: Gine ·Bleischnur. Da sprach der Herr zu mir: Siehe, ich will eine Bleischnur ziehen mitten durch mein Volk Afrael tund ihm nichts mehr übersehen;

98f, 84, 11. ±8. 8, 2.

9. sondern die Höhen Faaks sollen verwüstet und die Heiligtümer Fs raels zerstört werden, und ich will mit dem Schwert mich über das Haus

Jerobeam machen.

10. Da fandte Amazja, der Priefter zu Beth-El, zu Jerobeam, dem König ffraels, und ließ ihm fagen: Der Amos macht einen Aufruhr wider dich im Saufe Afrael: bas Land tann feine Worte nicht ertragen.

11. Denn fo fpricht Amos: Jerobeam wird durchs Schwert fterben, und 3f. rael wird aus seinem Lande gefangen

weggeführt werden. 12. Und Amazja sprach zu Amos: Du • Seher, gehe weg und flieh ins

Rorb mit Obst. Land Juda und iß Brot daselbst und weisfage dafelbft. \*1. Sant. 9. 9.

13. Und weisfage nicht mehr zu Beth-El: benn es ift des Konias Keiligtum

und des Königreichs Haus.

14. Amos antwortete und sprach zu Amazia: Ich bin kein Prophet, auch keines Propheten Sohn, sondern ich bin ein . Sirt, der Maulbeeren ablieft: \* 8. 1, 1.

15. aber der Herr nahm mich von der Berde und sprach zu mir: Gehe hin und weissage meinem Bolt Afrael! 16. So höre nun des Herrn Wort. Du sprichst: \*Weisfage nicht wider

Afrael und predige nicht wider das Baus Faat! \* 23. 13; R. 2, 12.

17. Darum fpricht ber Herr alfo: Dein Weib wird in der Stadt zur hure werden, und deine Söhne und Töchter follen durche Schwert fallen, und dein Acker foll durch die Schnur ausgeteilt werden; du aber follst in einem un= reinen Lande sterben, und Ifrael foll aus seinem Lande vertrieben werden.

#### Das 8. Kapitel.

Die Büchtigung foll in bem wucherischen Ifrael ein bergebliches hungern nach Gottes Wort erweden.

1. Der herr herr zeigte mir ein Geficht, und fiehe, da ftand ein Rorb

mit reifem Obit.

2. Und er sprach: Was siehest du, Amos? Ich aber antwortete: Einen Korb mit reifem Obst. Da sprach der Berr zu mir: Das Ende ift getommen über mein Bolf Afrael; sich will ihm

nichts mehr überseben. 3. Und die Lieder in dem Balafte sollen in ein Heulen verkehrt werden zur selben Zeit, spricht der Herr Berr; es werden viel Leichname liegen an allen Orten, die man in der \*Stille hinwerfen wird. \* 8. 6, 10.

4. Söret dies, . die ihr den Armen unterdrückt und die Elenden im Lande

5. und fprecht: "Wann will benn ber Neumond ein Ende haben, daß wir Getreide verkaufen, und der Sab-bat, daß wir Korn feilhaben mögen und das Maß verringern und den Breis steigern und die Wage fälschen, \* Neb. 10, 82; 18, 15.

6. auf daß wir die Armen um Geld und die Dürftigen sum ein Paar Schuhe unter uns bringen und Spreu für Korn verkaufen?"

die Hoffart Jakobs: Was gilt's, ob ich folder ihrer Werke ewig vergessen merde ?

8. Sollte nicht um solches willen das Land erbeben müssen und alle Ginwohner trauern? Ja, es foll ganz wie · mit einem Waffer überlaufen werden und weggeführt und überschwemmt werden wie mit dem Fluß Agyptens. \* R. 9, 5.

9. Bur felben Zeit, spricht der Herr Herr, will sich die Sonne am Mittag untergehen laffen und das Land am hellen Tage laffen finfter werden.

10. Ich will eure Feiertage in Trauern und alle eure Lieder in Wehklagen verwandeln; ich will über alle Lenden den Sack bringen und alle Röpfe kahl machen, und will ihnen ein Trauern schaffen, \* wie man über einen einzigen Sohn hat; und sie sollen ein jämmerlich Ende nehmen. \* Fer. 6, 26.

11. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr Herr, daß ich einen Sun= ger ins Land ichiden werde, nicht einen Hunger nach Brot ober Durft nach Waffer, fondern nach dem Wort

des Herrn, zu hören;

12. daß sie hin und her von einem Meer zum andern, von Mitternacht gegen Morgen umlaufen und bes herrn Wort fuchen, \* und doch nicht finden werden. \* Micha's, 7.

13. Zu der Zeit werden die schönen Jungfrauen und die Jünglinge ver-

schmachten vor Durst.

14. die jest schwören bei dem Fluch Samarias und sprechen: "So wahr dein Gott zu Dan lebt! so mahr die Weise zu Beer-Seba lebt!" Denn sie sollen also fallen, daß sie nicht wieder aufstehen.

#### Das 9. Kapitel.

Schredliches Strafgericht fiber Ifrael. Berbeigung einer gnabenreichen Butunft.

I. Ich sah den Herrn auf dem Altar stehen, und er sprach: Schlage an den Anauf, daß die Pfosten beben und die Stücke ihnen allen auf den Kopf fallen; und ihre Nachkommen will ich mit bem Schwert erwürgen, daß feiner entfliehen noch irgend einer entachen foll.

2. Und wenn sie sich gleich in die ür Korn vertaufen?" \*A. 2, 8. | Hölle vergrüben, foll ste boch meine 7. Der Herr hat geschworen wider | Hand von dort holen; und wenn fie gen himmel führen, will ich sie doch herunterstoßen; P1. 180, 8.

3. und wenn sie sich gleich verstedten oben auf bem Berge Karmel, will ich siedoch daselbst juchen und herabholen; und wenn sie sich vor meinen Augen verbürgen im Grunde des Meers, so will ich doch den Schlangen befehlen, die sie daselbst stechen sollen;

4. und wenn sie vor ihren Feinden hin gefangen gingen, so will ich doch dem Schwert befehlen, daß es sie dafellst erwürgen soll. Denn sig vin meine Augen über sie halten zum Unglück und nicht zum Guten. \*Jer. 44, 12.

5. Denn der Herr Ferr Zebaoth ist ein solcher: wenner ein Land anrüher, so zerschmitzt es, daß alle Einwohner trauern müssen; daß es soll ganz überlausen werden wie mit einem Masser und überschwemmt werden wie mit dem Fluß Agyptens. \* &. s, s.

6. Er ift's, der seinen Saal in den Himmel baut und seine Hütte auf der Erde gründet; er eruft dem Wasser im Meer und schüttet's auf das Erder reich, — er heißt Herr.

7. Seib ihr Kinder Frael \* mir nicht gleichwie die Mohren? fpricht der Herr. Habei die Mohren die Nicht der Henland geführt und die + Philister aus Kaphthor und die Syver aus Kir?

8. Siehe, die Alugen des Herrn Herrn sehen auf das Jündige Königreich, daß ich som Erbboden vertige; wiewohl ich das Haus Jakob nicht ganz und gar vertigen will, spricht der Berr. 9. Denn siehe, ich will besehlen und das Haus Frael unter allen Heiden sichen lassen, gleichwie man mit einem Sieh sichtet, und kein Körnlein soll auf die Erde fallen.

10. Alle Sünder in meinem Bolt sollen durchs Schwert sterben, die da \*fagen: Es wird das Unglück nicht so nabe sein noch uns begegnen. \* \* . . , s.

11. Jur selben Zeit \*will ich die zersallene Hütte Abridd wieder aufrichten und ihre Lüden verzäunen, nud was abgebrochen ist, wieder aufrichten und will sie danen, wie fie vorzeiten gewesen ist, \*apg.16, 18, 17.

12. auf daß sie besitzen die übrigen zu Edom und alle Heiden, über welche mein Name genannt ist, spricht der

Berr, der folches tut.

13. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, daß man zugleich ackern und ernien und zugleich keltern und säen wird; und zugleich keltern und säen wird; und zu verzehen von füßem Wein triefen, und alle Hügel werden fruchtbar sein.

14. Denn sich will das Gefängnis meines Bolfes Frael wenden, daß fie solfes Frael wenden, daß fie solfen die meinen währen Städte bauen und bewohnen, + Weinberge pflanzen und Wein davon trinken, Gärten machen und Krüchte darauß esten.

und Früchte daraus essen.

5. Woseso, 1, 1546, 65, 21.

15. Denn ich will sie in ihr Land pslanzen, daß sie nicht mehr aus ihrem Lande ausgerottet werben, das ich ihnen gegeben habe, spricht ber Herr.

# Der Prophet Obadja.

dein Gott.

Weistagung bon ber Strafe ber ichabenfroben Ebomiter und bon ber Erlöfung Ifraels.
(Bgl. Jer. 49, 7—22.)

1. Dies ist das Gesicht Obadjas. So spricht der Herr Herr von Edom: Wir haben vom Herrn gehört, daß eine Botschaft unter die Heiden gesandt sei: Wohlauf, und laßt uns wider sie streiten!

2. Siehe, ich habe dich gering gemacht unter den Heiden und sehr verachtet.

unter den Heiden und seine berachtet. 8. Der Hochmut deines Herzens hat bich betrogen, weil du in der Felsen Rlüften wohnst, in beinen hohen Schlössern, und spricht in beinem Herzen: Wer will mich zu Boden stoßen? 4. Wose 24, 21. 4. Wenn du gleich in die Höhe führest wie ein Abler und machtest dein Nest zwischen den Sternen, dennoch will ich die von dort herunterstürzen, spricht der Herr.

5. Wenn Diebe oder Räuber zu Macht über dich kommen werden, wie sollen be in jo zunichte werden! Ja, sie iollen genug stehlen; und wenn die Beinleser über dich kommen, so sollen sie dir kein Nachlesen übriglassen.

6. Wie sollen fie bann Gau ausforschen und seine Schätze suchen!

7. Alle beine eigenen Bundesgenoffen werden dich zum Lande hinausstoßen; die Leute, auf die du deinen Troft fegeft, werden dich betrügen und überwältigen; die dein Brot effen, werden dich verraten, ehe du es merken wirft.

8. Was gilt's? fpricht ber Herr, ich will zur felben Beit die Weifen zu Ebom zunichte machen und die Klug-

heit auf dem Gebirge Esau.

9. Und deine Starken zu Theman follen zagen, auf daß alle auf dem Gebirge Esau ausgerottet werden durch Morden.

10. Um des Frevels willen, an \* bei= nem Bruder Jakob begangen, sollst du zu allen Schanden werden und ewiglich ausgerottet sein. \* Foel 4, 19.

11. Zu der Zeit, da du wider ihn standest, da die Fremden sein Heer gefangen wegführten und Ausländer zu seinen Toren einzogen und über zerusalem das Los warfen, da warst bu gleich wie beren einer.

12. Du sollst nicht mehr so \* deine Lust sehen an deinem Bruder zur Zeit seines Elends und sollst dich nicht freuen über die Kinder Juda zur Zeit ihres Jammers und follst mit deinem Maul nicht so stolz reden zur Zeit ihrer Angst; \* Bf. 187, 7.

13. du follst nicht zum Tor meines Volks einziehen zur Zeit ihres Jammers; du sollst nicht deine Lust sehen an ihrem Unglud zur Zeit ihres Jammers; du follst nicht nach seinem Gut

greifen zur Zeit seines Jammers; 14. du sollst nicht stehen an den Wegscheiben, seine Entronnenen zu morden; du follst seine übrigen nicht ver-

raten zur Zeit der Angft.

15. Denn der \* Tag des Herrn ist nahe über alle Heiden. +Wie du getan haft soll dir wieder geschehen; und wie du verdient hast, so soll dir's wieder auf deinen Kopf kommen.

\* Joel 1, 15. + Jer. 50, 15. 29.

16. Denn wie ihr auf meinem heiligen Berge getrunken habt, so sollen alle Heiden täglich \*trinken; ja fie sollen's ausfaufen und verschlingen und sollen fein, als wären fie nie gewefen. \* Ner. 25, 15,

17. Aber + auf dem Berge Zion wird eine Errettung sein, und er soll heilig fein, und das Haus Jakob foll feine Besitzer besitzen. \* Foel 3, 5; 4, 17.

18. Und das Saus Jakob foll ein \* Keuer werden und das Haus Fofeph eine Flamme, aber das Haus Esau Stroh; das werden sie anzünden und verzehren, daß dem Hause Esau nichts übrigbleibe; benn ber Herr hat's geredet. \* Sad. 12, 6.

19. Und die gegen Mittag werden das Gebirge Efau, und die in den Gründen werden die Philifter befigen; ja sie werden das Feld Ephraims und das Keld Samarias besiken, und Ben-

jamin das Gebirge Gilead.

20. Unddie Vertriebenendieses Heeres der Kinder Ffrael, so unter den Kanaanitern bis gen Zarpath find, und die Bertriebenen der Stadt Jerufalem, die zu Sepharad find, werden die Städte gegen Mittag besitzen.

21. Und es werden Seilande heraufkommen auf den Berg Zion, das Gebirge Esau zu richten: und das König-

reich wird des Herrn sein.

# Der Brophet Jona.

### Das 1. Kapitel.

Des Bropheten Berufung, Ungehorfam und Strafe.

1. Es geschah das Wort des Herrn zu . Jona, dem Sohn Amitthais, und iprach: \* 2. Rön. 14, 25.

2. Mache bich auf und gehe in die große Stadt Ninive und predige wider sie! denn ihre Bosheit ist heraufgetommen vor mich.

3. Aber Jona machte sich auf und floh vor dem Herrn und wollte gen Tharfis und tam hinab gen Japho. Und da er ein Schiff fand, das gen Tharfis wollte fahren, gab er Fährgeld und trat hinein, daß er mit ihnen gen Tharfis führe vor dem Herrn. \* \$6. 189, 7. 9. 10.

4. Da ließ ber Herr einen großen Wind aufs Meer kommen, und es erhob fich ein großes Ungewitter auf dem Mieer, daß man meinte, das Schiff würde zerbrechen.

5. Und die Schiffsleute fürchteten sich und schrieen, ein jeglicher zu seinem Gott, und warfen das Gerät, das im Schiff war, ins Meer, daß es leichter würde. Aber Jona war hinunter in das Schiff geftiegen, lag und schlief.

6. Da trat zu ihm der Schiffsherr und

fprach zu ihm: Was schläfst du? Stehe auf, rufe deinen Gott an! ob vielleicht Gott an uns gedenken wollte,

daß wir nicht verdürben.

7. Und einer sprach zum andern: Kommt, wir wollen losen, daß wir erfahren, um welches willen es uns so ibel gehe. Und da sie Losten, \*tras's Jona. \*Spr. 10, 180

8. Da sprachen ste zu ihm: Sage uns, warum geht es uns so übel? Was ist dein Gewerde, und wo kommst du her? Aus welchem Lande bist du, und von welchem Volf bist du?

9. Er fprach zu ihnen: Ich bin ein Sebräer und fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, welcher gemacht hat das Meer und das Trockene.

\*1. Moje 1, v. 10.
10. Da fürchteten sich die Leute sehr und sprachen zu ihm: Warum hast du denn solches getan? Denn sie wußten, daß er vor dem Herrn sich; denn er hatte es ihnen gesagt.

11. Da sprachen sie zu ihm: Was follen wir denn mit dir tun, daß uns das Meer still werde? Denn das

Meer fuhr ungestüm.

12. Er sprach zu ihnen: Nehmt mich und werft mich ins Meer so wird euch das Meer still werden. Denn ich weiß, daß solch groß Ungewitter über euch fommt um meinetwillen.

13. Und die Leute trieben, daß sie wieder zu Lande kämen; aber sie konnten nicht, denn das Meer suhr

ungeftüm wider fie.

14. Da riefen sie zu dem Herrn und sprachen: Ach Herr, laß uns nicht verderben um dieses Mannes Seele willen und rechne uns nicht zu unschuldig Blut! denn du, herr, tust, wie dir's gefällt.

wie dir's gefällt. 15. Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer; da stand das Meer

still von seinem Wüten.

16. Und die Leute fürchteten den Herrn sehr und taten dem Herrn Opfer und Gelübde.

#### Das 2. Rapitel.

Des Jona Bebet und Erlöfung.

1. Aber der herr verschaffte einen großen Fisch, Fona zu verschlingen. Und Iona von und eine Beibe des Fisches brei Tage und drei Rächte.
\*Want, 19, 40; 16, 4.

2. Und Jona betete zu bem Herrn, feinem Gott, im Leibe des Fisches.

3. Und fprach: 3ch erief zu dem Herrn in meiner Angft, und er antwortete mir; ich schriegusbemBaucheberBölle, und bu börtest meine Stimme, \*Ph. 120, 1.

4. Du warfest mich in die Tiefe mitten im Meer, daß die Fluten mich umgaben; · alle deine Wogen und Wellen gingen über mich, \*Pt. 42, 8.

5. daß eich gebachte, ich wäre von deinen Augen verstoßen, ich würde deinen heiligen Tempel nicht mehr

fehen. \*pf. 81, 22.
6. Waffer umgaben mich bis an mein

Herr, mein Gott.

8. Da • meine Seele bei mir verzagte, gedachte ich an den Herrn; und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen

Tempel. \*Pf. 142, 4.
9. Die da shalten an dem Nichstigen, verlassen ihre Gnade. \*Bs. 81, 7.

10. Ich aber will mit Dankbir opfern, meine Gelübbe will ich bezahlen; benn bieHilfe ift beBherrn. 181. 50,14; 118,17.18. 11. Und ber Herr sprach zum Fische, und ber spie Fona aus ans Land.

#### Das 3. Kapitel.

Des Propheten fruchtbare Buspredigt in Ninive.

1. Und es geschah bas Wort bes

Herrn zum andernmal zu Jona und

2. • Mache dich auf, gehe in die große Stadt Rinive und predige ihr die Bredigt, die ich dir sage! • K. 1. 2.

Bredigt, die ich dir sage! \*8.1, 2.
3. Da machte sich Jona auf und ging hin gen Ninive, wie der Herr gelagt hatte. Ninive aber war eine große Stadt vor Gott, drei Tagereisen groß.
4. Und da Jona anfing hineinzugehen

4. Und da Jona anfing hineinzugehen eine Lagereife in die Stadt, predigte er und iprach: Gs find noch vierzig Lage, fo wird Ninive untergehen.

5. Da glaubten die Leute zu Rinive an Gott und ließen predigen, man sollte fasten, und zogen Säce an, beide, groß und klein. Matts. 12, 41.

6. Und da das vor den König zu Kinive kam, stand er auf von seinem Thron und legte seinen Purpur ab und hüllte einen Sack um sich und seigte sich in die Alfche

Beschämte Ungebulb. Jona 3.4. Micha 1. Strafanbrohung wiber Ifrael. 871

7. und ließ ausrufen und sagen zu Kinive nach Befehl des Königs und seinerGewaltigenalfo: Essollenweder Mensch noch Bieh, weder Ochsen noch Schafe Rahrung nehmen, und man soll sie nicht weiden noch sie Wassertinten lassen:

8. und sollen Säde um sich hüllen, beibe, Wenschen und Bieh, und zu Gott rusen heftig; und ein jeglicher bekehre sich von seinem bösen Wege und vom Frevel seiner Hände.

9. • Wer weiß? Es möchte Gott wiederum gereuen und er sich wenden von seinem grimmigen Zorn, daß wir nicht verderben. \*30el 8, 14.

10. Da aber Gott sah ihre Werke, daß sie sich bekehrten von ihrem bösen Wege, • reute ihn des übels das er geredet hatte ihnen zu tun, und tat's nicht. \* Le. 18, 7. 8.

#### Das 4. Rapitel.

Jona wegen feiner Ungufriedenheit über die Berichonung Ninives von Gott zurechtgewiesen.

1. Das verdroß Jona gar sehr, und

er ward zornig

2. und betete zum Herrn und sprach: Ach Herr, das sit's, was ich sagte, da ich noch in meinem Lande war; darum ich auch wolltezuvorkommen, zusliehen gen Tharlis; denn ich weiß, daßt du gnädig, barmherzig, langmittig und von großer Gite bist und läst dich des libels renen. \*2. Woses4, 8.

3. So nimm doch nun, Herr, meine Seele von mir; denn ich wollte lieber

tot sein als leben.

4. Aber der Herr fprach: \*Meinst bu, daß bu billig gurnest? \*8.0.

5. Und Jona ging zur Stadt hinaus und setze sich morgenwärts von der Stadt und machte sich beselbst eine Hätte; darunter setzte er sich in den Schatten, bis er sähe, was der Stadt widerfahren würde.

6. Gott der Herr aber verschaffte einen Rizinus, der wuchs über Zona, daß er Schatten gäbe über sein Haupt und errettete ihn von seinem übel; und Jona freute sich sehr über den Rizinus.

7. Aber Gott verschaffte einen Wurm bes Morgens, da die Morgenröte anbrach; der stach den Rizinus, daß er

verborrte.

8. Alls aber die Sonne aufgegangen war, verschaffte Gotteinen dürren Ostwind; und die Sonnestach Jona auf den Kopf, daß er matt ward. Da wünschte er seiner Seele den Tod und sprach: Ich wollte lieber tot sein als leben.

9. Da sprach Gottzu Jona: • Meinst bu, daß du billig zürnest um den Kizinus? Und er sprach: Billig zürne ich bis an den Tod. • B. 4.

10. Und der Herr sprach: Dich jammert des Rizinus, daran du nicht gearbeitet hast, hast ihn auch nicht ausgezogen, welcher in einer Nacht ward und in einer Nacht verdarb;

mitig und 11. und mich sollte nicht jammern und läft kinives, solcher \*großen Stadt, in welcher sind mehr denn hundertundserr, meine zwazigtausend Menschen, die nicht ollte lieber wissen Anterschied, was rechts ober 1. Kön. 19, 4. links ist, dazu auch viele Tiere? \*R.s.s.

# Der Prophet Micha.

Das 1. Rapitel.

Berheerung ber beiben Königreiche Inda und Ifrael um ber Abgotterei willen.

1. Dies ift das Wort des Herrn, melches geschaft zu - Wichg von Worcesch tzur Zeit des Jotham. Uhas und Histia, der Könige Juda's, das ergeschen hat über Samaria und Ferusalem. \* Jer. 20, 118. † Jest. 17.

2. Höret, alle Völker! merkeauf, Land, und alles, was darinnen ift! benn Gott der Herr hat mit euch zu reden, ja, der Herr aus feinem beiligen Tempel.

3. Denn siehe, der Herr wird ausgehen aus seinem Ortund herabsahren und treten auf die Höhen im Lande, \*2mos 4. 1s. 4. daß die Berge unter ihm schmelzen und die Täler reißen werden, gleichwie Wachs vor dem Feuer zerschmitzt, wie die Wasser, so niederwärts fließen.

5. Das alles um ber übertretung willen Jatobs und um der Sünden willen des Haufes Jfrael. Welches ift aber die übertretung Jatobs? · It's nicht Samaria? Welches find aber die Höhen Juda's? Ift's nicht Jerufalem? \* Jer. 28, 18, 14.

6. Und ich will Samaria zum Steinhaufen im Felbe machen, daß manihre Steine um die Weinberge legt, und will ihre Steine ins Tal schleifen und sie bis zum Grund einbrechen.

7. Alle ihre Götzen sollen zerbrochen

und all ihr • Kurenlohn foll mit Feuer verbrannt werden; undich vill alleihre Kilder verwüffen, denn sie sind von Hourenlohn zusammengebracht und sollen auch wieder Kurenlohn werden. • Hos. 2, 7, 14.

8. Darüber muß ich klagen und heulen, ich muß beraubt und bloß dahergeben; ich muß klagen wie die Schakale und krauern wie die Strauße.

9. Denn es ift fein Rat für ihre Plage, die bis gen Juda kommen und bis an meines Volkes Tor, bis Jerusalem hinanreichen wird.

10. • Berfündiget's ja nicht zu Gath; laßt euer Weinen nicht hören zu Affo; in Beth-Leaphra fest euch in die Afche. \*2. Sam. 1, 20.

11. Du Einwohnerin Saphirs mußt bahin mit allen Schanben; die Einwohnerin Zaenans wird nicht ausgiehen; das Leid Beth-Haezels wird euch wehren, daß ihr da euch Jagert.

12. Die Einwohnerin Maroths vermag sich nicht zu trösten ; denn es wird das Unglück vom Herrn fommen auch bis an das Tor Ferusalems.

13. Du Stadt Lachis, spanne Renner an und fahre davon! denn du bist der Cochter Jion der Anfang zur Sünde, und in dir sind gefunden die Abertretungen Fraels.

14. Du wirst dich müffen scheiben von Moreseth-Gath. Mit der Stadt Uchsib wird's den Königen Fraels fehlgehen.

15. Ich will dir, Maresa, den rechten Erben bringen, und die Herrlichkeit Fraels soll kommen dis gen Abullam.

16. Laß die Haare abscheren und gehe fahl um beiner zarten Kinder willen; machedich ganztahl wieein Abler, denn ste sind von dir gesangen weggeführt.

#### Das 2. Kavitel.

Wehe fiber bie Ungerechten, die am Lügenwort ihre Freude haben. Berheißung einer Gnabenzeit.

1. Weh benen, die Schaden zu tun trachten und gehen mit bösen Tücken um "auf ihrem Lager, daß fie es früh, wenn's licht wird, vollbringen, weil sie die Macht haben. "B. 1.89, 8.90, 8.

2. Sie reißen Ader an sich und nehmen Häuser, welche sie gelüstet; also treiben sie Gewalt mit eines jeben Hause und mit eines jeben Erbe.

3. Darum spricht der Herr also: Siehe, ich gedenke über dies Geschlecht Böses, daßihr eurenhalsnicht daraus

ziehen und daß ihr nicht so stolz dahergehen sout; benn es sou seine böse Reit sein. \*Amos 5, 18.

Beit fein.

4. Aur selben Beit wird man einer Spruch von euch machen und klagen; Es ift aus (wird man sagen), wir sind verstört. Meines Bolkes Land wird eines fremben Herrn. Wann wird er uns die Acer wieder zuteilen, die er uns genommen hat?

5. Jawohl, ihr werdet fein Teil beshalten in der Gemeinde des Herrn.

7. Das Haus Jalob - tröftet fich also: Meinst du, der Herr sei schnell zum Zorn? Sollte er solches tun wollen? Esistwahr, meine Reden sind freund: Itch den Frommen. "Amos 6, 8,

8. Aber mein Bolk hat sich aufgemacht wie ein Feind; denn sie rauben beides, Rock und Mantel, denen, so sicher dahergeben, gleich wie die, so aus dem Kriege kommen.

9. Ihr treibt die Weiber meines Volks aus ihren lieben Häusern und nehmt von ihren jungen Kindern meinen Schmuck auf immer.

10. Darum macht euch auf! Ihr müßt bavon, ihr sollt hier nicht bleiben; um ihrer Unreinigkeit willen müssen sie unsanft zerftört werden.

11. Wenn ich ein Fregeist wäre und ein Lügenprediger und predigte, wie sie saufen und schwelgen sollten, das wäre ein Prediger für dies Bolt.

12. Ich will aberdich, Jakob, versammeln ganz und die übrigen in Jirael zuhauf bringen; ich will sie wie Schafemiteinander in einen festen Stall tun und wie eine Gerbe in ihre Gürten, daß es von Wenschaft unt die Lichten daß es von Wenschaft und

13. Es wird ein Durchbrecher vor ihnen herauffahren; sie werden durch brechen und zum Tor ausziehen; und ihr König wird vor ihnen her gehen und • der Herr vornean. \* Is. 22, 22, 22

### Das 3. Kapitel.

Strafe ber Saupter im weltlichen und geiftlichen Stanbe. Anfundigung ber Berftorung Jerufalems.

1. Und ich sprach: Höret doch, ihr Häupter im Sause Jakob und ihr Für sten im Sause Frael! Ihr solltet's billig sein, die das Recht wüßten.

2. Aber ihr haffet das Gute und liebet das Arge; ihr johindet ihnen die Haut ab und das Fleifch von ihren Gebeinen 3. und streffet bas Fleisch meines Bolks; und wenn ihr ihnen die Haut abgezogen habt, zerbrecht ihr ihnen auch die Gebeine und zerlegt's wie in einen Topf und wie Fleisch in einen Kessel. 14, 14, 14

4. Drum, wenn ihr nun zum herrn schreien werdet, wird er euch nicht erhören, sondern wird sien Angesicht vor euch verbergen zur selben Zeit, wie ihr mit eurem bösen Wesen verdient habt.

5. So sprickt der Herr wider die Propheten, so mein Volk verführen: Sie predigen, es folle wohl gehen, wo man ihnen zu fressen gibt; wo man ihnen aber nichts ins Maul gibt, da predigen sie, es müsseinkriegkommen.

6. Darum soll euer Gesicht zur Nacht und euer Wahrsagen zur Finsternis werben. Die Sonne soll über den Propheten untergehen und der Tag

über ihnen finster werden.

7. Und die Schauer sollen zu Schanden und die Wahrsager zu Spott werden und müssen alle ihren Mund verhüllen, weil da kein Gotteswort

fein wird.

8. Ich aber bin voll Araft und Geiftes des Herrn, voll Nechts und Stärfe, daß ich Jakob sein übertreten und Israel seine Sünde anzeigen darf, Ief.88,1.

9. So höret boch dies, ihr Häupter im Hause Jakob und ihr Fürsten im Hause Frael, die ihr das Necht verschmähet und alles, was aufrichtig ift, verkehret:

10. die ihr Rion + mit Blut hauet und

Jerusalem mit Unrecht: \* Sab. 2, 12.
11. Ihre Häupter richten um Gesichenke, ihre Priester lehren um Kohn, und ihre Propheten wahrsagen um Geld, verlassen ich auf den Herrn und sprechen: \* It nicht der Herr unter und? Es kannkein Ungläd über uns kommen.

\* Fan 7, 4.

12. Darum owird Zion um euretwillen wie ein Acker gepflügt werden, und Jerusalem wird zum Steinhaufen werden und der Berg des Tempels zu einer wilden Höhe. \*3ex. 9, 10; 20, 1x,

#### Das 4. Kapitel.

BomReich des Meffias; Wiederfehr und Erlöfung Ifraels nach hartem Weh.

1. In den letzten Tagen aber wird der Berg, darauf des Herrn Haus ist, seift stehen, höher denn alle Berge, und über die Higgel erhaben sein, und die

Bölter werden bagu laufen,

2. und viele Heiben werden gehen und fagen: Kommt, laßt uns hinauf zum Berge des Herrn gehen und zum Haufe bes Gottes Jakobs, daß er uns lehre seine Wege und wir auf seiner Straße wandeln! Denn aus Ion wird das Gefek ausgehen und bes Herrn Wort \*auß Jernfalen. \*2ul. 24, 47.

3. Er wird unter großen Bölfern richten und viele Heiden frafen in fernen Landen. Sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Es wird tein Volk wieden der den verben nicht mehr kriegen lernen.

4. Ein jeglicher wird unter seinem Weinstod und Feigenbaum wohnen ohne Scheu; denn der Mund des Gern Zebaoth hat's geredet.

\*1. Lön. 5, 5; Sach, 8, 10.

5. Denn ein jegliches Bolf wandelt im Namen feines Gottes; aber wir wandeln im Namen des Herrn, unsers Gottes, immer und ewiglich.

6. Bur selben Zeit, spricht der Herr, will ich die Lahmen versammeln und die Berstoßenen zuhauf bringen und die ich geplagt habe.

Jer. 81, 8.
7. Und will die Lahmen machen, daß sie Erben haben sollen, und die Berestoßenen zum großen Bolf machen; und der Herr wird König über sie sein auf dem Berge Zion von nun an bis in Ewigkeit.

8. Und du, ·Turm Eber, du Feste ber Tochter Jion, zu dir wird kommen und einkehren die vorige Herrschaft, daß Königreich der Tochter Ferusalem. \*1. Wosess, 21.

9. **W**arum schreiest bu benn jett so laut? \*Ist ber König nicht bei bir? ober sind beine Ratgeber alle hinweg, daß dich also das Weh angekommen ist wie eine in Kindsnöten? \*Jec. 8, 10.

10. Leibe doch solch Weh und freiße, du Tochter Zion, wie eine in Kindsnöten. Denn du mußt nun zur Stadt hinaus und auf dem Felde wohnen 
und gen Babel kommen aber daselbst wirst du errettet werden, daselbst wird 
bich der Herr erlösen von deinen 
Keinden.

11. Nun aber werden sich viele Heiden wider dich rotten und sprechen: Sie soll entweiht werden; wir wollen unsere Luft an Jion sehen.

12. Aber fie miffen des Berrn Ge=

danken nicht und merken seinen Ratschlag nicht, daß er sie zuhauf gebracht hat wie Garben auf der Tenne.

13. Darum mache dich auf und brisch, du Tochter Zion! Dern ich will dir eisene Hauen machen, und sollst viel Bölker zermalmen; so will ich ihr Gut dem Herrn verbannen und ihre Habe dem Herrscher der ganzen Welt.

14. Aber nun, du Ariegerin, rüfte dich! denn man wird uns belagern und den Richter Ffraels mit der Rute

auf ben Backen schlagen.

#### Das 5. Kapitel.

Von Chrifti Geburtftabt und Enabenreich. Fraeis herrlichteit und Betehrung.

1. And bu, \*Bethlehem Cphratha, die du klein bist unter den Städten in Juda, and dir soll mir der kommen, der in Frael Gerr set, welches Ansgang + von Ansang und von Ewigleit her gewesen ist.

\*Wath. 2, 5. 6. + 306. 1, 1. 2.
2. Indes läßt er sie plagen bis auf die Zeit, daß die, so gebären soll, geboren habe; da werden dann die übriegen seiner Brüder + wiederkommen zu den Kindern Ffrael. 201. 7.14. +36.11, 12.
3. Er aber mird auftreten und weien der Brüder der Brüder weien weien der Brüder der Br

o. Or their buildered und ober ben in der Kraftbes Herrund imSieg des Namens des Herrn, seines Gottes. Und sie werden wohnen; denn er wird zur selben Zeit herrlich werden, soweit die Welt ist. • Seset. 24, 25, 25,

4. Und er wird \*unser Friede sein. Wenn Assurer bricht, so werben wir ste daufer bricht, so werben wir sieben Hirten und acht Fürsten wiber ihn bestellen, \*3et. 9, 5; Ep5, 9, 14.

5. die das Land Affur verderben mit dem Schwert und das Land Nimuods mit ühren blogen Wasciffen. Allso wird er uns von Affur erretten, wenn er in unser Land salven und in unsre Grenzen brechen wird.

6. Und es werden die übrigen auß Jafob unter vielen Bölfern sein - wie ein Tau vom Herrn und wie die Tröpfelein aufs Graß, das auf niemand harrt noch auf Menschen wartet. \* K. 110, k.

7. Ja, die übrigen aus Jakob werden unter den heiben bei vielen Wölkern fein wie ein Böwe unter den Tieren im Walde, wie ein junger Löwe unter einer Herde Schafe, welchem niemand wehren kann, wenn er dadurchgeht, \*kertritt und zerreißt.

Ph. 7, 8. 6. 8. Denn beineHand wird fiegen wiber alle beine Wiberfacher, daß alle beine Feinde müffen außgerottet werden.

9. Aur selben Zeit, spricht ber Herr, will ich beine Rosse von dir tun und beine Wagen zunichte machen Scha, 20, 0. 10. und will die Städte beine Lanebes ausrotten und alle beine Festen zerbrechen.

11. Und will die Zauberer bei dir ausrotten, daß keine Zeichendeuter

bei dir bleiben follen.

12. Ich will beine Bilber und Göhen von dir ausrotten, daß du nicht mehr follst anbeten beiner Hände Werk.

18. Und will beine Afcherabilber zerbrechen und beine Städte vertilgen. 14. Und ich will Rache üben mit Erimm und Lorn an allen Seiden

Grimm und Zorn an allen Heiben, so nicht gehorchen wollen.

#### Das 6. Kapitel.

Des Bolles Undant. Die Opfer, die Gott gefallen. Die Ernte einer bofen Saat.

1. Höret boch, was ber herr fagt: Made bich auf und rechte vor - ben Bergen und laß bie Hügel beine Stimme bören! \*&etel. a. 2.

2. Höret, ihr Berge, wie der Herr rechten will, und ihr starken Grundfesten der Erde; denn der Herr will mit seinem Bolk rechten und will Frael straßen.

3. Was habe ich bir getan, mein Bolf, und womit habe ich dich beleibigt? Das fage mir! ze... 3, 6, 4. Habe ich dich doch aus Aguptenland geführt und aus dem Dienste

hause erlöst und vor dir her gesandt Mose, Aaron und Mirjam. 5. Mein Ross, benke dach daran, mas

5. Mein Volk, benke doch daran, was Balak, der König in Woab, vorhatte und was ihm Vileam, der Sohn Beors, antwortete, von Sittim an dis gen Gilgal; daran ihr ja merken folltet, wie der Herr euch alles Gute getan hat.

6. **W**omit soll ich ben Herrn versöhnen, mich bücken vor dem hohen Gott? Soll ich • mit Brandopfern und jährigen Kälbern ihn versöhnen?

7. Wird wohl der Herr Gefallen haben an viel taufend Middern, an unzähligen Strömen Dl? Oder soll ich meinen ersten Sohn für meine thertretung geben, meine Leibes Frucht für die Sünde meiner Seeles

8. Es ift bir gejagt, Menich, mas | ant ift und mas ber herr bon bir \*fordert, nämlich Gottes Wort hal-ten und Liebe üben und demütig fein vor beinem Gott.

\* 5. Mose 10, 12; 1. Sam. 15, 22.

9. Es wird des Herrn Stimme über die Stadt rufen; aber wer deinen Namen fürchtet, bem wird's gelingen. Höret, ihr Stämme, was gepredigt mird.

10. Noch bleibt unrecht Gut in des Gottlosen Hause und das heillose • ge-

ringe Maß.

\* Amos 8, 5. 11. Oder follte ich die unrechte Wage und falsche Gewichteim Beutel billigen,

12. durch welche ihre Reichen viel Unrecht tun? Und ihre Einwohner gehen mit Lügen um und haben falsche Zungen in ihrem Halfe.

13. Darum will ich dich auch übel plagen und dich um beiner Gunden

willen wüst machen.

14. Du follst nicht genug zu effen haben und follst verschmachten. Und was du beiseite schaffst, soll doch nicht davonkommen; und was davonfommt, will ich doch dem Schwert überantworten.

15. Du follst säen, und nicht ernten; du follft Ol keltern, und dich damit nicht falben, und Most keltern, und nicht Bein trinfen. 5. Mofe 28, 38-40.

16. Denn man hält die Weise Dm= ris und alle Werke des Hauses Ahab und folgt ihrem Rat. Darum will ich dich zur Wüste machen und ihre Einwohner, daß man sie anpfeifen soll; und ihr follt meines Bolkes Schmach tragen. \*1. Rön. 16, 25. 29—88.

## Das 7. Kapitel.

Benig Fromme zu finden. Berheißung einer reichen göttlichen Gnabe nach wohl erbulbeter

Büchtigung.

1. Ach, es geht mir wie einem, der im Weinberge nachlieft, da man teine Trauben findet zu essen, und wollte doch gerne die besten Früchte haben.

2. Die \* frommen Leute find weg in diefem Lande, und die Berechten find nicht mehr unter ben Leuten. lauern alle auf Blut; ein jeglicher jagt den andern, daß er ihn verderbe, \*Bl. 12, 2.

3. und meinen, sie tun wohl baran, wenn fie Boses tun. Was der Fürft will, das fpricht der Richter, daß er ihm wieder einen Dienft tun foll. Die Gewaltigen raten nach ihrem Mutwillen, Schaden zu tun, und drehen's, wie sie wollen.

4. Der Befte unter ihnen ift wie ein Dorn und der Redlichste wie eine necte. Aber wenn der Tag deiner Prediger kommen wird, wenn du heimgesucht sollst werden, da werden fie dann nicht wissen, wo aus.

5. Niemand glaube feinem Nächften, niemand verlaffesich auf einen Freund; bewahre die Tür deines Mundes vor der, die in deinen Armen schläft.

6. Denn +ber Sohn verachtet ben Vater, die Tochter sekt sich wider die Mutter, die Schwiegertochter ist wider die Schwiegermutter; und des Menichen Keinde sind sein eigenes Hausgesinde. \* Jer. 9, 8. 4; Matth. 10, 35. 36.

7. 3ch aber will auf ben Herrn schauen und des Gottes meines Heils warten; mein Gott wird mich hören. 8. \* Freue dich nicht, meine Feindin, daß ich darniederliege! Ich werde wieder aufkommen; und so ich im Finftern fige, fo ift boch der Herr mein \*Dbab. 12.

9. Ich will des Herrn Zorn tragen — denn ich habe wider ihn gefündigt-, bis er meine Sache ausführe und mir Recht schaffe; er wird mich ans Licht bringen, daß ich meine Lust an seiner Gnade sehe.

nuve zege. 10. Meine Feindin wird's sehen müssen und mit aller Schande bestehen, die jest zu mir sagt: \*Wo ist der Berr, dein Gott? Meine Augen werden's fehen, daß fie dann wie Kot auf der Gaffe zertreten wird. \* Pf. 79, 10.

11. Bu der Zeit werden deine Mauern gebaut werden, und Gottes Wort wird

weit auskommen.

12. Und zur selben Zeit werden sie von Affur und von den Städten Agyptens zu dir kommen, von Agypten bis an den Strom, von einem Meer zum andern, von einem Gebirge zum andern.

13. Denn das Land wird wüst sein seiner Einwohner halben, um der

Frucht willen ihrer Werke.

14. Du aber \* weide dein Volk mit deinem Stabe, die Herde deines Erbteils, die da + besonders wohnt im Walde, mitten auf dem Karmel; laß fie zu Bafan und Gilead weiden wie vor alters. \* R. 5, 3. +4. Mofe 23, 9.

15. 3ch will fie Wunder feben laffen gleichwie zur Zeit, da sie aus Nanp.

tenland zogen,

16. daß es die Seiden sehen und alle ihre Gewaltigen sich schämen sollen und die . Sand auf ihren Mund legen und ihre Ohren zuhalten. \* Siob 21, 5.

17. Sie sollen • Staub lecken wie die Schlangen und wie das Gewürm auf Erden zitternd hervorkommen aus ihren Burgen; sie werden sich fürchten por dem herrn, unferm Gott, und por dir fich entsetzen. \* Jef. 49, 23.

18. Wo ift fold ein Gott, wie bu bist, der die Sünde vergibt und er- |

läßt die Missetat den übrigen sei= nes Erbteils, der seinen Born nicht ewialich behält! benn er ist barm= herzig. Bf. 108, 8, 8-18.

19. Er wird sich unser wieder erbarmen, unsere Missetaten bampfen und

alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen.

20. Du wirft dem Jakob die Treue und Abraham die Snade halten, wie du unsern Vätern vorlängst • geschworen haft. \* 1. Moje 22, 16-18; 28, 18-15; Ent. 1, 78.

# Der Prophet Nahum.

#### Das 1. Kavitel.

Bottes Majeftat wiber Affur.

1. Dies ist die Last über Ninive und das Buch der Weisfagung Nahums von Elfos.

2. Der Herr ift ein eifriger Gott und ein Rächer, ja, ein Rächer ift der Berr und zornig; der Herr ift ein Rächer wider feine Widersacher und der es s. Der Herr ift geduldig und von

großer Kraft, \*vor welchem niemand unschuldig ist; er ist der Herr, des Weg in Wetter und Sturm ist und Gewölke der Staub unter seinen Fü-\*2. Moje 84, 7.

4. der das Meer schilt und trocken macht und alle Waffer vertrochnet. Bafan und Karmel verschmachten; und was auf dem Berge Libanon

blüht, verschmachtet.

5. Die Berge gittern vor ihm, und die Sügel zergehen; das Erdreich bebt por ihm, ber Weltfreis und alle, die darauf wohnen.

6. Wer tann vor feinem Born fteben, und wer kann vor seinem Grimm bleiben? Sein Born brennt wie Feuer, und die Felsen zerspringen vor ihm.

7. Der Herr ist \*gütig und eine Feste zur Zeit ber Rot und † tennt bie, so auf ihn trauen. \*5. Wose 4, 81. + 186, 1, 8. 8. Er läßt die Flut überher laufen

und macht mit derfelben Stätte ein Ende, und seine Feinde verfolgt er mit Finsternis.

9. 2Bas gedentt ihr wider den Herrn? Er wird boch ein Ende machen; es wird das Unglück nicht zweimal tommen.

10. Denn wenn fie aleich find wie die Dornen, die noch ineinanderwachsen und im besten Saft sind, so sollen sie doch verbrannt werden wie ganz dürres Stroh.

11. Denn von dir ist gekommen der Schalksrat, ber Boses wider ben

Herrn gedachte.

12. So spricht der Herr: Sie kommen so gerüstet und mächtig, wie sie wollen, so sollen sie boch umgehauen werden und dahinfahren. Ich habe dich gedemütigt; aber ich will dich nicht wiederum demütigen.

13. Allsdann will ich sein Joch, das du trägst, zerbrechen und deine Bande

zerreißen.

14. Aber wider dich hat der Herr geboten, daß beines Namens fein Same mehr foll bleiben. Vom Haufe beines Gottes will ich dich ausrotten, die Göken und Bilder will ich dir zum Grab machen; benn du bift zunichte geworden.

### Das 2. Kapitel.

Beisfagung bon ber Berftorung ber Stadt Ninibe.

1. Siehe, auf den Bergen kommen Füße eines guten Boten, ber da Frieden verfündigt! Halte beine Feiertage, Juda, und bezahle beine Belübde! denn es wird der + Arge nicht mehr über dich kommen; er ist ganz ausgerottet. \* Stef. 52, 7. + R. 1, 11.

2. Es wird der Zerstreuer wider dich heraufziehen und die Feste belagern. Siehe wohl auf die Strake, rüste dich aufs beste und stärte bich aufs gewal-

3. Denn der Herr wird die Pracht Ratobs wiederbringen wie die Bracht

Afraels; benn die Ableser haben sie und von ihrem Rauben nicht lassen abgelesen und ihre Reben verderbt.

4. Die Schilbe seiner Starken sind rot, sein Seervolt glänzt wie Burpur, feine Wagen leuchten wie Feuer, wenn er fich ruftet; ihre Spieße beben.

5. Die Wagen rollen auf den Gaffen und raffeln auf den Straßen; sie glänzen wie Facteln und fahren ein-

her wie die Blige.

6. Er aber wird an seine Gewaltigen gebenten; boch werben fie fallen, mo fie hinaus wollen, und werden eilen zur Mauer und zu dem Schirm, da sie sicher seien.

7. Aber die Tore an den Waffern werden doch geöffnet, und der Palast

wird untergeben.

8. Die Königin wird gefangen weggeführt werden, und ihre Jungfrauen werden seufzen wie die Tauben und an ihre Bruft schlagen.

9. Denn Ninive ift wie ein Teich voll Waffer von jeher; aber basfelbe wird verfließen müffen. ftehet!" [werden fie rufen]; aber ba wird fich niemand umwenden.

10. So raubet nun Silber, raubet Bold! benn bier ift ber Schäte fein Ende und die Menge aller föstlichen

Rleinobe.

11. Nun muß fie rein abgelesen und geplündert werden, daß eihr Herz muß verzagen, die Kniee schlottern, alle Lenden zittern und alle Angefichter bleich werden. \*3ef. 18, 7. 8.

12. Wo ist nun die Wohnung der Löwen und die Weide der jungen Löwen, da der Löwe und die Löwin mit den jungen Löwen wandelten, und

niemand durfte ste scheuchen? 13. Der Löwe raubte genug für feine Jungen und würgte es feinen Löwinnen; feine Höhlen füllte er mit Raub und seine Wohnung mit dem,

mas er zerriffen hatte.

14. Siehe, ich will an dich, spricht der Berr Zebaoth, und beine Wagen im Rauch anzünden, und das Schwert foll beine jungen Löwen freffen; und will beines Raubens ein Ende machen auf Erden, daß man beiner Boten Stimme nicht mehr hören foll.

#### Das 3. Kavitel.

Gunben der Stadt Rinibe, Die Urfache bes über fle ergebenben Strafgerichts.

1. Weh . der mörderischen Stadt, die voll Lügen und Räuberei ift wirft belagert werden! Beffere deine

will! \* Befel. 24, 6. 9.

2. Dennda wirdmanhören die Geißeln klappen und die Räder rasseln und die Roffe jagen und die Wagen rollen.

3. Reiter rücken berauf mit glanzenden Schwertern und mit blikenden Spießen. Da liegen viel Erschlagene und große Haufen Leichname, daß ihrer keine Zahl ist und man über

die Leichname fallen muß.

4. Das alles um der großen Hurerei willen der efconen, lieben Sure, Die mit Zauberei umgeht, die mit ihrer Hauberei Land und Leute zu Knechten gemacht hat. \*Fef. 28, 16; Offenb. 17.

5. Siehe, ich will an dich, spricht der Herr Zebaoth; ich ewill dir deine Säume aufdecken unter bein Angeficht und will den Beiden beine Bloge und den Königreichen deine Schande zeigen.

6. 3ch will bich gang greulich machen und dich schänden und ein Schauspiel

aus bir machen,

7. daß alle, die dich sehen, von dir fliehen und sagen sollen: Minive ift zerftort; wer will Mitleiden mit ihr haben? Und wofollich dir Tröftersuchen?

8. Meinft bu, bu feift beffer benn bie Stadt . No-Amon, die ba lag an den Waffern und ringsumher Waffer hatte, deren Mauern und Feste war das Meer? \* Aer. 46. 28.

9. Mohren und Agypten war ihre ungablige Macht, But und Libnen

waren ihre Hilfe.

10. Doch hat fie müffen vertrieben werden und gefangen wegziehen; und find ihre Rinder auf allen Gaffen zerschmettert worden, und um ihre Edlen warf man bas . Los, und alle ihre Gewaltigen wurden in Ketten und Feffeln gelegt.

11. Also mußt du auch etrunken werden und dich verbergen und eine Feste suchen vor dem Feinde.

12. Alle beine festen Städte find wie Reigenbäume mit reifen Reigen, die, wenn man fie schüttelt, dem ins Maul fallen, ber fie effen will.

13. Siehe, bein Bolf foll zu Weibern werden in dir, und die Tore beines Landes follen beinen Feinden geöffnet werden, und das Feuer foll beine Riegel verzehren.

14. Schöpfe bir Waffer, benn bu

878 Die Chalbäer kommen. Nahum 3. Habakuk 1. Gebet bes Bropheten.

Kesten! Gehe in den Ton und tritt den Lehm und mache ftarte Biegel!

15. Aber das Feuer wird dich fressen und das Schwert töten; es wird dich abfreffen wie die Räfer, ob deines Volks schon viel ist wie Räfer, ob beines Volks schon viel ist wie Seuschrecken. Joel 1, 4.

16. Du haft mehr Händler, denn Sterne am himmel find; aber nun werden sie sich ausbreiten wie Käfer

und davonfliegen.

17. Deiner Herren sind so viel wie Beuschrecken und beiner Sauptleute wie Rafer, die sich an die Zäune

lagern in den kalten Tagen: wenn aber die Sonne aufgeht, heben fie fich bavon, daß man nicht weiß, wo

fie bleiben.

18. Deine Hirten werden schlafen, o König zu Affur, beine Mächtigen werden fich legen; und dein Bolf wird auf den Bergen zerstreut sein, und niemand wird fie versammeln.

19. Niemand wird beinen Schaden lindern, und deine Wundewird unbeilbar sein. Alle, die solches von dir hören, werden mit ihren Händen über dich flatschen; denn über wen ist nicht deine Bosheit ohne Unterlaß gegangen?

# Der Prophet Habakuk.

#### Das 1. Kapitel.

Juba's Gunbe. Strafgericht burch bie Chalbaer. Bebet und Rlage bes Propheten.

1. Dies ist die Last, welche der Pro-

phet Habakuk gesehen hat.

2. Herr, wie lange foll ich schreien, und du willst nicht hören? Wie lange foll ich zu dir rufen über Frevel, und du willst nicht helfen?

3. Warum läffest du mich Mühfal feben und fieheft bem Jammer gu? Raub und Frevel find vor mir. Es

geht Gewalt über Recht.

4. Darum ift bas Gefet ohnmächtig, und feine rechte Sache fann gewinnen. Denn der Gottloje übervorteilt den Gerechten; darum ergehen verkehrte Urteile.

5. Schauet unter den Heiden, sehet und verwundert euch! benn ich will etwas tun zu euren Zeiten, welches ihr nicht glauben werdet, wenn man bavon sagen wird. Abg. 13, 41.

6. Denn siehe, ich will die Chaldäer erwecken, ein bitteres und schnelles Bolt, welches ziehen wird, soweit die Erde ift, Wohnungen einzunehmen, bie nicht fein find,

7. und wird graufam und schrecklich sein; das da gebeut und zwingt, wie

es will.

8. Ihre Roffe find schneller benn bie Barder und behender denn die \*Wölfe des Abends. Ihre Reiter ziehen in großen Haufen von ferne baber, als flögen sie, wie + die Adler eilen zum \* Reph. 3, 8. + Matth. 24, 28. 9. Sie kommen allesamt, daß sie Scha-

den tun; wo sie hin wollen, reißen sie hindurch wie ein Ostwind und werden Gefangene zusammenraffen wie Sand.

10. Sie werden der Könige spotten, und der Fürsten werden sie lachen. Alle Festungen werden ihnen ein Scherz fein; benn fie werden Erde aufschütten und sie gewinnen.

11. Alsbann werden sie einen neuen Mut nehmen, werden fortfahren und fich verfündigen; also muß ihre Macht

ihr Gott fein.

12. Aber du, Herr, mein Gott, mein Beiliger, der du von Ewigfeit her bift, \*laß uns nicht sterben; sondern laß sie uns, o Herr, nur eine Strafe sein und laß sie, o unser Hort, uns nur züchtigen! Ner. 10, 24.

13. Deine Augen find rein, daß du Ables nicht sehen magst, und dem Jammer fannft du nicht zufehen. Warum siehst du denn den Räubern zu und schweigst, daß der Gottlose verschlingt ben, ber frommer als er ift, 14. und läffest die Menschen geben

wie Fische im Meer, wie Gewürm,

das feinen Herrn hat?

15. Sie ziehen alles mit dem Hamen und fangen's mit ihrem Nete und sammeln's mit ihrem Garn: des freuen fie fich und find fröhlich.

16. Darum opfern fie ihrem Neke und räuchern ihrem Garn, weil durch diese ihr Teil so fett und ihre Speise

so völlig geworden ist.

17. Sollen sie derhalben ihr Net immerdar auswerfen und nicht aufhören, Völker zu erwürgen?

#### Das 2. Kavitel.

Troft für ben Glauben. Sünben ber Chalbaer. Weisfagung bon bem Untergang bes Stolzen. 1. Sier . stehe ich auf meiner Sut und trete auf meine Feste und schaue und

fehe zu, was mir gefagt werde und was meine Antwort sein solle auf mein Rechten. \* 3ef. 21, 8.

2. Der Herr aber antwortet mir und fpricht: Schreib das Geficht und male es auf eine Tafel, daß es lefen tonne,

mer porüberläuft!

3. Die Weissagung wird ja noch erfüllt werben gu feiner Beit und wird endlich frei an den Tag tom= men und nicht ausbleiben. Db fie aber verzieht, jo harre ihrer: fie wird gewiß tommen und \*nicht verziehen. \*2. Petr. 8, 9.

4. Siehe, wer halsstarrig ift, ber wird teine \* Ruhe in seinem Herzen haben; +ber Gerechte aber wird

feines Glanbens leben.

Jef. 48, 22. +Röm. 1, 17; Gal. 3, 11; Gebr. 10, 38. 5. Aber der Wein betrügt den ftolgen Mann, daß er nicht raften fann, welcher seine Seele aufsperrt wie die Sölle und ist gerade wie der Tod, ber nicht zu sättigen ist, sondern rafft zu sich alle Seiden und sammelt zu fich alle Bölker.

6. Was gilt's aber? biefe alle werben einen Spruch von ihm machen und eine Sage und Sprichwort und werden

fagen:

Weh bem, ber fein Gut mehrt mit frembem But! Die lange wird's mähren, und ladet nur viel Schulben auf sich?

7. D wie ploglich werden auffteben, die dich beißen, und erwachen, die dich weaftoken! und du mußt ihnen

auteil werden.

8. Denn du haft viele Beiben beraubt; so werden dich wieder berauben alle übrigen von den Bölkern • um des Menschenbluts willen und um des Frevels willen, im Lande und in der Stadt und an allen, die darin wohnen, begangen.

9. Weh dem, der da geizet zum Une glud feines Saufes, auf bag er fein Mest in die Höhe lege, daß er dem Un-

fall entrinne!

10. Aber bein Ratschlag wird zur Schande beines Hauses geraten; benn bu hast zu viele Bölker zerschlagen und haft mit allem Mutwillen gefündigt. 11. Dennauchdie Steine in der Mauer werben ichreien, und bie Sparren am Baltenwerk werden ihnen antworten.

12. Web • dem, der die Stadt mit Blut baut und richtet die Stadt mit Unrecht zu! \* Jer. 22, 18; Micha 8, 10.

13. Wird's nicht also vom Herrn Bebaoth geschehen: was die Völker gearbeitet haben, muß mit Feuer verbrennen, und baran die Leute müde geworden find , das muß verloren fein? Jer. 51, 58.

14. Denn . bie Erbe mirb voll merben von Erkenntnis der Ehre des Herrn. wie Waffer das Meer bedeckt. \* Jes. 11, 9.

15. Weh dir, der du deinem Nächsten einschentst und mischest beinen Grimm darunter und ihn trunken machit, dak

du feine Bloge febeft!

16. Du hast dich gesättigt mit Schande und nicht mit Ghre. So faufe du nun auch, daß dutaumelft! bennzu dir wird • umgehen der Relch in der Rechten des Berrn, und mußt eitel Schande haben für deine Herrlichkeit. \* Ser. 25, 15. 26.

17. Denn der Frevel, am Libanon begangen, wird dich überfallen, und die verftörten Tiere werden dich schrecken um des Menschenbluts willen und um des Frevels willen, im Lande und in der Stadt und an allen, die darin wohnen, begangen.

18. Was wird bann helfen bas Bilb, das fein Meifter gebildet hat, und das falsche gegoffene Bild, darauf sich verläßt fein Deifter, baß er ftumme Göken machte? Sei. 44, 10.

19. 2Beh dem, der jum Holz fpricht: Bache auf! und zum ftummen Steine: Stehe auf! Wie sollte es lehren? Siehe, ves ift mit Gold und Silber überzogen und ift tein Obem in ihm. \* 36. 115, 4-8

20. Aber der \*Herr ist in seinem heiligen Tempel. Es sei vor † ihm still alle Welt!

Bf. 11, 4. + Bf 78 9; Sach. 2, 17; Offenb. 8, 1.

#### Das 3. Kapitel.

Des Brobheten Gebet voll freudiger Buberficht. 1. Dies ift bas Gebet bes Bropbeten Habatut für die Unschuldigen:

2. Herr, ich habe bein Gerücht gehört, daß ich mich entsetze. mache bein Werk lebendig mitten in den Rabren und lag es fund werden mitten in ben Jahren. Wenn Trübfal da ift, so bente ber Barmherzigkeit.

3. Gott kam vom Mittag und der Beilige vom Gebirge Pharan. (Sela.)

880 Großes Berderben. Habakuk 3. Zephanja 1. Zeit ber Beimsuchung.

Seines Lobes war der Himmel voll, | und seiner Ehre war die Erde voll.

5. Diofe 88, 2; Richt. 5, 4. 4. Sein Glanz war wie Licht; Strahlen gingen von seinen Händen; darin war verborgen seine Macht.

5. Vor ihm her ging Pestilenz, und Plage ging aus, wo er hin trat.

6. Er stand und maß die Erde, er schaute und machte beben die Beiden, daß zerschmettert wurden die Berge, die von alters her find, und fich bücken mußten die ewigen Hügel, da er wie vor alters einherzog. Bf. 104, 82.

7. Ich fah der Mohren Hütten in Not und der Midianiter Gezelte betrübt.

8. Warst du nicht zornig, Herr, in der Flut und bein Grimm in den Waffern und bein Born im Meer, ba du auf deinen Roffen rittest und deine Wagen den Sieg behielten?

9. Du zogft den Bogen hervor, wie du geschworen hattest den Stämmen (Sela!), und verteiltest die Ströme ins

Land.

10. Die Berge sahen dich, und ihnen ward bange; der Wafferstrom fuhr dahin, die Tiefe ließ sich hören, die Böhe hob die Bande auf. Bf. 77, 17.

11. . Sonne und Mond standen still. Deine Pfeile fuhren mit Glanzen dahin und deine Speere mit Leuchten des Blizes. \* 30f. 10, 18.

12. Du zertratest das Land im Zorn und zerdroscheft die Beiden im Grimm.

13. Duzogeftaus, beinem Bolfzuhelfen, zuhelfendeinem Gefalbten; duzerchmettertest das Haupt im Hause des Gottlofen und entblößteft die Grundfefte bis an den Hals. (Sela.) Bf. 18, 8.16.

14. Du durchbohrtest mit feinen Speeren das Haupt seiner Scharen, die wie ein Wetter tamen, mich zu zerftreuen, und freuten sich, als fräßen sie den Elenden im Berborgenen.

15. Deine Roffe gingen im Meer,

im Schlamm großer Waffer.

16. Weil ich folches höre, bebt mein Leib, meine Lippen zittern von dem Gefchrei; Eiter geht in meine Gebeine, und meine Aniee beben, dieweil ich ruhig harren muß bis auf die Zeit der Trübfal, da wir hinaufziehen zum Volk, das uns bestreitet.

17. Denn der Feigenbaum wird nicht grünen, und wird kein Gewächs sein an denWeinstöcken; dieArbeitamOlbaum ist vergeblich, und die Acker bringen feine Nahrung; und Schafe werden aus den Sürden geriffen, und werden feine Rinder in den Ställen fein.

18. Aber ich will mich \*freuen bes Berrn und fröhlich fein in Gott, meinem Seil. \*Sef. 61, 10.

19. Denn ber herr herr ift meine Rraft und wird . meine Füße machen wie Hirschfüße und wird mich auf meine Söhen führen.

Vorzusingenaufmeinem Saitenspiel. \* \$ [. 18, 84.

# Der Prophet Zephanja.

### Das 1. Kapitel.

Der Zag bes Borns.

1. Dies ift bas Wort bes herrn, welches geschah zu Zephanja, bem Sohn Chusis, des Sohnes Gedaljas, des Sohnes Amarjas, des Sohnes Sistias, zur Zeit . Jofias, des Sohnes Umons, des Königs in Juda. \* Jer. 1, 2.

2. 3ch will alles aus bem Lanbe wegnehmen, fpricht ber Berr.

3. 3ch will Menschen und Bieh, Bogel des himmels und Fische im Meer wegnehmen famt . ben Argerniffen und den Gottlosen; ja, ich will die Menschen ausreuten aus bem Lanbe. spricht der Herr. \* Matth. 18. 41.

4. 3ch will meine Sand ausstrecken über Ruda und über alle, die zu Peru- bes Herrn will ich heimsuchen die

falem wohnen; also will ich bas überige von Baal ausreuten, bazu ben Namen ber Bögenpfaffen und Priefter aus diefem Ort; \*2. Ron. 28, 5; Bof. 10, 5. 5. und die, so auf den Dachern des Himmels Beer anbeten; bie es anbeten und schwören doch bei dem Herrn und zugleich bei + Milfom; \* Jer. 19, 18. + Jer. 49, 1.

6. und die vom herrn abfallen, und die nach dem Herrn nichts fragen

und ihn nicht achten.

7. Seid . still vor dem Herrn Herrn, benn bes Herrn Tag ist nahe; benn ber herr hat ein Schlachtopfer gubereitet und feine Gafte bagu gelaben. \* Sab. 2, 20.

8. Und am Tage des Schlachtopfers

Fürften und des Königs Kinder und alle, die ein fremdes Rleid tragen.

9. Auch will ich zur felben Zeit die heimsuchen, so über die Schwelle sprin-

gen, die ihres Herrn Haus füllen mit Rauben und Erügen.

10. Bur felben Beit, fpricht der Berr, wird fich ein lautes Geschrei erheben von dem Fischtor her und ein Gebeul von dem andern Teil der Stadt und ein großer Jammer von den Hügeln.

11. Seulet, die ihr in der Mühle wohnet; denn das ganze Krämervolk ift dahin, und alle, die Beld fammeln,

find ausgerottet.

12. Bur selben Zeit will ich Jerufalem mit Leuchten durchsuchen und will heimsuchen die Leute, die auf ihren Sefen liegen und sprechen in ihrem Bergen: Der Herr wird weder Gutes noch Bofes tun.

13. Und ihre Güter follen zum Raub merden und ihre Säufer zur Büfte. Sie . werden Säufer bauen, und nicht darin wohnen; fie werden + Weinberge pflanzen, und keinen Wein das

von trinten.

\* Amos 5, 11. + 5. Dtofe 28, 89.

14. Des Berrn großer Tag ift nahe; er ift nahe und eilt sehr. Wenn bas Geschrei vom Tage bes Herrn kommen wird, so werden die Starten alsbann bitterlich fchreien. Joel 1, 15.

15. Denn •bieser Tag ist ein Tag bes Grimmes, ein Tag der Trübsal und Angst, ein Tag des Wetters und Ungeftums, ein Tag der Finfternis und Dunkels, ein Tag der Wolken und Nebel, \* Ster. 80. 7.

16. ein Tag der Posaune und Drommete wider die festen Städte und ho-

ben Schlöffer.

17. Ich will den Leuten bange machen, daß fie umbergeben follen wie bie Blinden, darum daß fie wider den Herrn gefündigt haben. Ihr Blut foll ausgeschüttet werden, als wäre es Staub, und ihr Leib, als wäre

es Rot.

G3 •wird sie ihr Silber und Gold nicht erretten können am Tage des Zorns des Herrn, sondern das ganze Land soll durch das Feuer seis nes Gifers verzehrt werden; benn er wird ploglich ein Ende machen mit allen, die im Lande wohnen. \* Befet. 7, 19.

#### Das 2. Kapitel.

Bermahnung gur Buge. Strafgericht über bie

1. Sammelt euch und fommt her, ihr

feindseliges Bolt,

2. ehe benn das Urteil ausgehe, daß ihr wie die Spreu bei Tage dahinfahrt; ehe denn des Herrn grimmiger Born über euch komme; ehe der Tag des Rorns des Herrn über euch komme.

3. Suchet den Herrn, alle ihr Elenden im Lande. Die ihr seine Rechte haltet; suchet Gerechtigkeit, suchet Demut, auf daß ihr am Tage des Zorns des herrn möget verborgen werden.

4. Denn Gaza muß verlaffen und Astalon muft werden; Asbod foll am Mittag vertrieben und Efron

ausgewurzelt werben.

5. Weh denen, so am Meer hinab wohnen, dem Volk der · Arether! Des Berrn Wort wird über ench tommen, bu Kanaan, + ber Philifter Land: ich will dich umbringen, daß niemand mehr da wohnen foll.

\*1. Sam. 80, 14. + Jer. 47. 6. Es follen am Meer hinab eitel

Hirtenhäuser und Schafhürden sein. 7. Und dasfelbe foll den übrigen vom Sause Juda zuteil werden, daß sie darauf weiden sollen. Des Abends sollen sie sich in den Häusern Astalons lagern, wenn sie nun der Herr, ihr Gott, wiederum heimgesucht und

\*ihr Gefängnis gewendet hat. \* R. 8, 20. 8. 3ch habe das Schmähen . Moabs und das Läftern der Kinder + Ummon gehört, womit sie mein Volkgeschmäht und auf feinen Grenzen fich gerühmt haben.

\* Jer. 48. + Jer. 49, 1. 9. Wohlan, so wahr ich lebe! spricht der Herr Zebaoth, der Gott Fraels, Moab foll wie . Sodom und die Kinder Ammon wie Gomorra werden, ja wie ein Nesselstrauch und eine Salz= grube und eine ewige Büfte. Die übris gen meines Bolks follen fie berauben, und die übriggebliebenen meines Bolts follen fie erben. \*1. Moje 19, 24.

10. Das foll ihnen begegnen für ihre Hoffart, daß fie des herrn Zebaoth Volk geschmäht und sich gerühmt

haben.

11. Schrecklich wird der Herr über sie fein, denn er wird alle Götter auf Erden vertilgen; und follen ihn an= beten alle Infeln der Beiden, ein jeglicher an seinem Ort

12. Auch follt ihr . Mohren durch | mein Schwert erschlagen werden. \* Sefet. 30, 9.

13. Und er wird seine Hand strecken gen Mitternacht und Affur umbringen. Ninive wird er öbe machen, durr wie eine Wüfte, Mah. 1. 1.

14. daß barin fich lagern werden allerlei Tiere bei Saufen; auch + Rohrdommeln und Igel werden wohnen in ihren Säulenknäufen, und Bögel werben in ben Fenftern fingen, und auf der Schwelle wird Berwüftung fein; denn die Zedernbretter follen abgeriffen werden. \* Jef. 18, 21. + Jef. 84, 11.

15. Das ist die fröhliche Stadt, die so sicher wohnte und sprach in ihrem Bergen: . 3ch bin's, und teine mehr. Wie ift sie so wüst geworden, daß die Tiere darin wohnen! Und wer vorübergeht, pfeift fie an und flatscht mit der Hand über sie. \* Stef. 47, 8.

#### Das 3. Kavitel.

Drohung wider Jerufalem. Troftbolle Berheigung ber mefftanifchen Beit.

1. Weh der greulichen, unflätigen,

tyrannischen Stadt!

2. Sie will nicht gehorchen noch fich züchtigen laffen; sie will auf den Herrn nicht trauen noch sich zu ihrem Gott halten.

3. Thre Fürsten find unterihnen brüllende Löwen und ihre Richter Wölfe am Abend, die nichts bis auf den Morgen übriglaffen. Sefet. 22, 27.

Thre Propheten find leichtfertia und Verächter; ihre Priefter entweihen das Heiligtum und deuten das Gefek freventlich. Micha 8, 11.

5. Der Herr, ber unter ihnen ift, ift gerecht und tut tein Arges. Er läßt alle Morgen seine Rechte öffentlich lehren und läßt nicht ab; aber bie bosen Leute wollen sich nicht schämen lernen.

6. 3ch habe Völker ausgerottet, ihre Schlösser verwüstet und ihre Gassen fo leer gemacht, daß niemand barauf geht; ihre Städte find zerftort, baß

niemand mehr da wohnt.

7. Ich ließ dir sagen: Mich sollst du fürchten und dich laffen züchtigen! fo würde ihre Wohnung nicht ausgerottet und der keines kommen, womit ich fte heimfuchen werbe. Aber fie find fleißig, allerlei Bosheit zu üben.

8. Darum, spricht ber herr, müffet ihr mein auch harren, bis ich mich aufmache zu seiner Zeit, da ich auch \* rech. ten werde und die Heiden versam= meln und die Königreiche zuhauf bringen, +meinen Born über fie zu schütten, ja, allen Zorn meines Grimmes; benn alle Welt foll burch meines Eifers Feuer verzehrt werden.

\* Joel 4, 2. + 31. 79, 6. 9. Alsbann will ich den Bölfern reine Lippen geben, baf fie alle follen des herrn Namen anrufen und ihm einträchtig bienen.

10. Man wird mir meine Anbeter, mein gerftreutes Bolt, von jenfeit des Wassers im •Mohrenlande herbei=

bringen zum Geschenk.

\*Bs. 88, 32; Apg. 8, 27. 11. Zur selben Zeit wirst bu dich nicht mehr schämen alles beines Tuns, womit du wider mich übertreten haft; denn ich will die stolzen Heiligen von dir tun, daß du nicht mehr follst dich überheben auf meinem heiligen Berge.

12. Ich will in bir laffen \*übrigbleiben ein armes, geringes Volk; die werden auf des Herrn Namen \* Befet. 6, 8.

13. Die übrigen in Ffrael werden tein Bofes tun noch Falfches reden, und man wird in ihrem Ntunde teine betrügliche Zunge finden; sondern sie sol= len weiden und ruhen ohne alle Furcht. 14. · Jauchze, du Tochter Zion! Rufe, Frael! Freue dich und fei fröhlich von ganzem Herzen, du Tochter Jeru-

jalem! \* Sach. 9, 9. 15. denn der Herr hat beine Strafe weggenommen und beine Feinde abgewendet. Der Herr, der König Ff-raels, ist bei dir, daß du dich vor tei-nem Unglück mehr fürchten darsst.

16. Bur felben Zeit wird man fpreden zu Jerusalem: Fürchte bich nicht! und zu Zion: Las beine Sanbe nicht laß werden!

17. denn der Herr, dein Gott, ist bei dir, ein starter Beiland; er wird sich über dich freuen und bir freundlich sein und vergeben und wird über bir mit Schall fröhlich sein. • 3ef. 62, 5.

18. Die Geängsteten, so auf tein Fest tommen, will ich zusammenbringen; benn sie gehören bir zu und müssen

Schmach tragen.

19. Siehe, ich will's mit allen benen aus machen gur felben Beit, die bich bedrängen, und will ben Sinkenden belfen und die Berstoßenen sammeln und will fie zu Lob und Ehren machen in allen Landen, barin man fie verachtet. \* Dicha 4, 7.

20. Bu ber Zeit will ich euch bereinbringen und euch zu der Zeit verfammeln. Denn ich will euch zu Lob

und Chren machen unter allen Bölfern auf Erden, wenn ich euer Gefängnis wenden werde por euren Augen. spricht der Herr.

\* Jer. 29, 14; 2, 3, 7,

# Der Prophet Haggai.

#### Das 1. Kavitel.

Strafpredigt bei ber Rachläffigleit im Tempelbau.

1. 3m zweiten Jahr bes Königs Darius, im fechsten Monat, am ersten Tage des Monats, geschah des Herrn Wort durch den Propheten Haggai zu Serubabel, dem Sohn Sealthiels, bem Fürsten Juda's, und zu Josua, dem Sohn Jozadaks, dem Hohenpriefter, und fprach:

Esra 4, 24; 5, 1. 2. 2. So fpricht der Berr Zebaoth : Dies Volkspricht: Die Zeit ist noch nicht da, daß man des Herrn Haus baue.

3. Und des Herrn Wort geschah

durch den Bropheten Haggai: 4. Aber eure Zeit ift da, daß ihr in getäfelten Häusern wohnt, — und dies Haus muß wüst stehen? 2. Sam. 7, 2. 5. Nun, so spricht der Herr Ze-

baoth: Schauet, wie es euch geht! 6. Ihr fäet viel, und bringet wenig

ein: ihr effet, und werdet doch nicht fatt: ihr trinket, und werdet doch nicht trunfen; ihr fleidet euch, und tonnt euch doch nicht erwärmen; und wer Geld verdient, der legt's in einen löchrigen Beutel. • A. 2, 16; 5. Mose 28, 38. 7. So spricht der Herr Zebaoth:

Schauet, wie es euch geht!

8. Gehet hin auf das Gebirge und holet Holz und bauet das Haus; das foll mir angenehm fein, und ich will meine Ehre erzeigen, fpricht der Berr.

9. Denn ihr wartet wohl auf viel, und siehe, es wird wenig; und ob ihr's schon heimbringt, so zerstäube ich's boch. Warum das? spricht ber herr Zebaoth. Darum daß mein Saus jo wuft steht und ein jeglicher eilt auf sein Saus.

10. Darum hat der Himmel über euch den · Tau verhalten und das Erdreich sein Gewächs. \*1. Rön. 17, 1.

11. Und ich habe die Dürre gerufen über Land und Berge, über Korn, Most, Ol und über alles, was aus der Erde kommt, auch über Leute | priefter! fei getroft, alles Bolt im

und Vieh und über alle Arbeit der Hände. \* R. 2, 17; Amos 4, 9.

12. Da gehorchte Serubabel, der Sohn Sealthiels, und Josua, der Sohn Jozadats, der Hohepriester, und alle übrigen des Bolts folder Stimme bes Herrn, ihres Gottes, und ben Worten bes Propheten Haggai, wie ihn der Herr, ihr Gott, gefandt hatte; und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn.

13. Da sprach Haggai, der «Engel des herrn, der die Botschaft des Herrn hatte an das Volk: Ich bin mit euch, spricht der Herr. \* Dtal. 2, 7.

14. Und der Herr erweckte den Geist Serubabels, bes Sohnes Sealthiels, bes Fürsten Juda's, und ben Geist Jojuas, des Sohnes Jozabats, des Hohenpriefters, und den Geift des ganzen übrigen Bolts, daß fie tamen und arbeiteten am hause des herrn Zebaoth, ihres Gottes,

15. [R. 2, 1.] am vierundzwanzigsten Tage des fechften Monats, im zweiten

Jahr des Königs Darius.

### Das 2. Kapitel.

Weisfagung bon ber fünftigen herrlichfeit bes Tempels und ber meffianifchen Beit.

1. 2. 4m einundzwanziasten Tage des siebenten Monats geschah des Herrn Wort burch den Propheten Saggai und ipradi:

2. [3.] Sagezu Serubabel, dem Sohn Sealthiels, dem Fürsten Juda's, und zu Josua, dem Sohn Jozadaks, dem Hohenpriefter, und zum übrigen Bolt und iprich:

3. [4.] Wer ift unter euch übriggeblieben, der dies Haus in seiner .vorigen Herrlichkeit gesehen hat? und wie seht ihr's nun an? Ist's nicht also, es dünkt euch nichts zu sein? \*Esta 8, 12.

4. [5.] Und nun, Serubabel, sei ge-troft! spricht der Herr; sei getroft, Josua, du Sohn Jozadaks, du HoherLande! spricht der Herr, und arbeitet! benn ich bin mit euch, spricht

der Herr Zebaoth.

5. [6.] Nach dem Wort, da ich mit euch einen Bund machte, da ihr aus Agypten zoget, foll mein + Geist unter euch bleiben. Fürchtet euch nicht! \*2. Mose 18, 5. + Sach. 4, 6. 6. [7.] Denn so spricht der Herr Zes

baoth: Es ift noch ein kleines dahin, \*daß ich himmel und Erde, bas Meer und das Trodene bewegen merde. \* Sebr. 12, 26.

7. [8.] Ja, alle Seiden will ich be-wegen. Da soll dann tommen aller Heiden Bestes: und ich will dies hans voll herrlichkeit machen, fpricht der Herr Zebaoth.

8. 9. Denn mein ift Gilber und Gold,

spricht der Herr Zebaoth. 9. [10.] **Es soll die Herrlichkeit die**= fes letten Hauses größer werden, benn des ersten gewesen ist, spricht ber Herr Zebaoth; und ich will Frieden geben an diesem Ort, spricht der Herr Zebaoth.

10. [11.] Am vierundzwanzigsten Tage des neunten Monats, im zweiten Jahr bes Darius, geschah bes Herrn Wort zu dem Propheten Saggai und sprach:

11. [12.] So spricht der Herr Ze-baoth: Frage die Priester um das

Gesets und sprich:

12.[13.] Wennjemandheiliges Fleisch trüge in feines Rleides Bipfel unb rührte darnach an mit seinem Zipfel Brot, Gemüse, Wein, Ol oder was es für Speise wäre: würde es auch heilig? Und die Priefter antworteten und fprachen: Rein.

13. [14.] Haggai fprach: Wo aber jemand von einem . Toten unrein mare und beren eines anrührte, murbe es auch unrein? Die Priester antwortes ten und sprachen: Es würde unrein.
\* 8. Moje 5, 9; 4. Moje 19, 22.

14. [15.] Da antwortete Haggai und fprach: Ebenalfo find dies Bolt und ber Berr Rebaoth.

diese Leute vor mir auch, spricht der Herr; und all ihrer Hände Werk und was fie opfern, ift unrein.

15. [16.] Und nun schauet, wie es euch gegangenistvondiesem Tagean und zuvor, ehe denn ein Stein auf den andern gelegt ward am Tempel des Herrn:

16. [17.] daß, wenn einer zum + Kornhaufen kam, ber zwanzig Maß haben sollte, so waren kaum zehn da; kam er zur Relter und meinte fünfzig Eimer zu schöpfen, so waren kaum zwanzig da.

17. [18.] Denn • ich plagte euch mit Dürre, Brandforn und Hagel in all eurer Urbeit: dennoch kehrtet ihr euch nicht zu mir, fpricht ber Herr. \* 2. 1, 11.

18. [19.] So ichauet nun barauf von diesem Tage an und zuvor, nämlich von dem vierundzwanzigsten Tage des neunten Monats bis an den Tag, da der Tempel des Herrn gegründet ift; schauet darauf!

19. [20.] Denn kein Same liegt mehr in der Scheuer, so hat auch weder Weinstock, Feigenbaum, Granatbaum noch Olbaum getragen; aber von diesem Tage an will ich Segen geben.

20. [21.] Und des Herrn Wort geschah zum andernmal zu Haggai am vierundzwanzigsten Tagedes Monats

und sprach:

21. [22.] Sage Serubabel, dem Fürsten Juda's, und sprich: Ich \*will Himmel und Erde bewegen \*B. 6. 22. [23.] und will die Stühle der Rönigreiche umtehren und die mächtigen Königreiche der Seiden vertilgen und will die Wagen mit ihren Reitern umtehren, daß Roß und Mann fallen sollen, ein jeglicher durch des andern Schwert.

23. [24.] Bur felben Zeit, fpricht der Herr Zebaoth, will ich dich, Seru-babel, du Sohn Sealthiels, meinen Anecht, nehmen, spricht der Herr, und will dich wie einen Siegelring halten; benn ich habe bich erwählt, spricht Sac. 4, 6,7,

## Der Prophet Sacharja.

Das 1. Ravitel.

Ermahnung jur Buße. Ericheinung bes Engels bes Berrn.

1. Im achten Monat des zweiten Jahres des Königs Darius geschah

Sohn Berechjas, bes Sohnes Ibbos, dem Propheten, und sprach: \* Esras, 1. 2. Der Herr ist zornig gewesen über eure Väter.

3. Und sprich zu ihnen: So spricht das Wort des Herrn zu . Sacharja, dem | der Herr Zebaoth: . Rehret euch zu mir, spricht ber Herr Zebaoth, fo | will ich mich zu euch kehren, spricht der Herr Zebaoth. \* Mai. 8, 7; Jak. 4, 8.

4. Seid nicht wie eure Bäter, welchen die vorigen Propheten predigten und sprachen: So spricht der Herr Zebaoth: • Rehret euch von euren bosen Wegen und von eurem bofen Tun! aber sie gehorchten nicht und achteten nicht auf mich, spricht der Herr. Berr. ger. 8, 12; Befet. 88, 11.

5. Wo find nun eure Bater? und die Bropheten, leben fie auch noch?

6. Ist's aber nicht also, daß meine Worte und meine Rechte, die ich durch meine Knechte, die Propheten, gebot, haben eure Bäter getroffen, daß sie haben müffen umkehren und fagen: Gleichwie der Herr Zebaoth vorhatte und zu tun, wie wir gingen und taten,

also hat er uns auch getan?

Am vierundzwanzigsten Tage des elften Monats, welcher ist der Monat · Sebat, im zweiten Jahr bes Königs Darius, geschah das Wort des Herrn zu Sacharja, dem Sohn Berechjas, des Sohnes Jodos, dem Propheten, und fprach: \* Januar, Februar.

8. Ich fah bei der Nacht, und fiehe, ein Mann faß auf einem roten Pferde, und er hielt unter den Myrten in der Aue, und hinter ihm waren rote, braune und weiße Pferde. R. 6, 1-8, 9. Und ich sprach: Mein Herr, wer sind diese? Und der Engel, der mit mir redete, sprach zu mir: Ich will

dir zeigen, wer diese sind.
10. Und der Mann, der unter den Minrten hielt, antwortete und sprach: Dieje find es, die der Herr ausgesandt

hat, die Erde zu durchziehen.

11. Sie aber antworteten dem Engel bes herrn, der unter den Myrken bielt, und sprachen: Wir haben die Erde durchzogen, und siehe, alle Län-

der sigen still. 12. Da antwortete ber Engel bes Herrn und sprach: Berr Rebaoth. wie lange willst du denn dich nicht . erbarmen über Jerufalem und über die Städte Juda's, über welche du zornig bist gewesen diese + siebzig Jahre?
\* Bs. 102, 14. + Dan. 9, 2.

13. Und der Herr antwortete dem Engel, der mit mir redete, freundliche

Worte und tröftliche Worte.

14. Und der Engel, der mit mir redete, fprach zu mir: Predige und fprich: So spricht der Herr Zebaoth: Ich eifere um Nerusalem und Zion mit großem Eifer

15. und bin fehr zornig über diestolzen Heiden; denn ich war nur ein wenig gornig, fie aber halfen gum Berberben.

Sef. 47, 8.

16. Darum so spricht der Herr: + 3ch will mich wieder zu Jerusalem kehren mit Barmherzigkeit, und mein Haus soll darin gebaut werden, spricht der Berr Zebaoth; dazu foll die Zimmerschnur in Ferufalem gezogen werden.

17. Und predige weiter und sprich: So spricht der Herr Zebaoth: Es foll meinen Städten wieder mohl geben, und der Herr wird Rion wieder ströften und wird Jerusalem + wieder ermählen. \* 36. 40, 1. 2. + 36. 14, 1.

#### Das 2. Kavitel.

Beficht bon ben bier Sornern und ben bier Schmieben. Der Dann mit ber Deffcnur, Frobliche Beit ber Wieberfunft aus Babel. Berufung ber Seiben.

1. [R. 1, 18.] **Und** ich hob meine Augen auf und sah, und siehe, da waren

vier Hörner.

2. [19.] Und ich fprach zu dem Engel. der mit mir redete: Wer find diefe? Er sprach zu mir: Es sind die Hörner, die Juda samt Israel und Jerusalem zerftreut haben.

3. [20.] Und der Herr zeigte mir vier

Schmiede.

4. [21.] Da sprach ich: Was wollen die machen? Er sprach: Die Börner. die Ruda so zerstreut haben, daß niemand fein Saupt hat mögen aufheben, sie abzuschrecken sind diese gekommen, daß sie die Hörner der Heiden abstoßen, welche das Horn haben über das Land Judá gehoben, eś zu zerstreuen.

5. [1.] Und ich hob meine Augen auf und fah, und fiehe, ein Mann hatte eine · Megschnur in der Hand. \* Beset. 40, 3.

6. [2.] Und ich sprach: Wo gehst du hin? Er aber sprach zu mir: Daß ich Aerusalem messe und sebe, wie lang

und weit es fein foll.

7. [3.] Und siehe, der Engel, der mit mir redete, ging heraus; und ein anderer Engel ging heraus ihm entgegen

8. [4.] und sprach zu ihm: Lauf hin und fage diesem Jüngling und sprich: Jerusalem wird bewohnt werden · ohne Mauern vor großer Menge der Menschen und Liehes, die darin sein mirb. \* Sefet. 88, 11 9. [5.] Und \*ich will, spricht ber Herr, eine feurige Mauer umber sein und will mich herrlich darin exechen. \*x.0,8.

10. [6.] Hui, hui! Fliehet aus bem Mitternachtlande! spricht der Herr; benn ich habe euch in die vier Winde unter dem Himmel zerstreut, spricht der Herr.

11. [7.] Hui, Zion, die du wohnest bei der Tochter Babel, entrinne!

der Bodgier Budet, entrinte: 12. [8.] Denn so spricht der Herz Zebaoth: Er hat mich gesandt nach Ehre zu den Heiden, die euch beraubt haben; denn wer euch antastet, der tastet seinen «Augapfel an. «5. Wose 28, 10.

13. [9.] Denn siehe, ich will meine Hand über sie schwingen, daß siesollen ein Raub werden benen, die ihnen gebient haben; und ihr sollt ersahren, daß mich der Herr Zebaoth gesandt

hat.

14. [10.] Freue dich und sei fröhlich, du Tochter Zion! denn siehe, ich komme und will bei dir wohnen,

spricht der Herr.

15. [11.] Und follen zu der Zeit viel Heine zum Herrn getan werden und follen mein Bolk fein; und ich will bei dir wohnen, und follst ersahren, daß mich der Herr Zebaoth zu dir weignbt hat

gefandt hat.

16. [12.] Und der Herr wird Juda erben als fein Teil in dem heiligen Lande und wurd Ferusalem wieder

erwählen. \* 2. 1, 17. 17. [13.] Alles Fleisch sei ftill vor dem Herrn; denn er hat sich aufgemacht aus seiner heiligen Stätte. Hab. 2, 20.

#### Das 3. Kapitel.

Der Bohepriefter Jofua bor bem Engel bes herrn. Berbeigung bon bem Bemach (Sprog, Meifias).

1. Und mir ward gezeigt ber Hohepriester-Josua, stedend vor dem Engel bes Herrn; und der + Satan stand zu seiner Rechten, daßer ihm widerstünde.

\* Hagg. 1,4. + Hibb 1,9: Offenb. 12,10.

Und ber Herr fprach zu dem Satan: Der Herr fchelte dich, du Satan! ja, der Herr fchelte dich, der Jerufalem erwählt hat! If dieser nicht ein +Brand, der außbem Feuer errettetist?

\*Judas 9. + Am. 4, 11.

3. Und Josua hatte unreine Aleider an und stand vor dem Engel,

4. welcher antwortete und sprach zu benen, die vor ihm standen: Tut die unreinen Kleider von ihm! Und er fprach zu ihm: Siehe, sich habe deine Sünde von dir genommen und + habe dich mit Feierkleidern angezogen.

Sef. 9, 7. + 3ef. et. 9. 5. Und er sprach: Sept einen reinen • Hut auf sein Haupt! Und sie setten einen reinen Hut auf sein Haupt und zogen ihm Kleider an, und der Engel des Herrn stand da.

\*2. Wose 28, 39.

6. Und ber Engel des Berrn bezeugte

Josua und sprach:

7. So spricht der Herr Zebaoth: Wirft du in meinen Wegen wandeln und meines Dienstes warten, so sollt du regieren mein Hauf und meine Höfe bewahren; und ich will dir geben von diesen, die hier stehen, daß sie die geleiten sollten.

\*K.4, 10; Offenb. 5, 6.

3u berfelben Zeit, ipricht ber Herr Zebaoth, wirb einer ben andern laben unter ben Weinstoft und unter ben Feigenbaum. \*1. Kön. 5, 5; Wicha 4, 4.

### Das 4. Kapitel.

Der golbene Beuchter und bie zwei Olbaume.

1. Und der Engel, der mit mirredete, fam wieder und wedte mich auf, wie einer vom Schlaf erweckt wird,

2. und sprach zu mir: Was siehest du? Ich aber sprach: Ich sehe; und siehe, da stand ein +Leuchter, ganz golben, mit einer Schale obendarauf, daran siehen Lampen waren, und je siehen Röhren an einer Lampe;

Ber. 1, 11. 18; Amos 8, 2. +2. Moje 25, 81 – 40. B. und zwei Olbäume dabei, einer zur Rechten der Schale, der andere zur

Linken.

4. Und ich antwortete und fprach zu bem Engel, der mit mir rebete: Mein

Herr, was ist das?

5. Und der Engel, der mit mir redete, antwortete und sprach zu mir: Weißt du nicht, was das ist? Ich aber sprach: Nein, mein Herr. 6. Und er antwortete und fprach zu mir: Das ist das Wort des Herrn von Serubabel: Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Rebaoth.

7. Wer bift du, du großer Berg, der doch vor Serubabel eine Ebene sein muß? Und ersoll aufsühren den ersten Stein, daß •man rufen wird: Glück au! Mückau!

zu! Glück zu! \*Pf. 1929, 6. 8. Und es geschah zu mir das Wort

bes Herrn und fprach:

9. Die Hände - Serubabel haben dies Bauf gegründet; seine Hände sollen sauch vollenden, daß ihr tersahret, daß mich der Herr zu euch gesandt hat.

\*Gsa 8, 8; 0, 14—16. † K. 8, 18. 15.
10. Denn wer ift, ber diese geringen Tage verachte? Es werden mit Freuden sehr des Aichtblei in Serubabels Hand jene + sieben, welche sind des herrn Augen, die alle Lande durchafeben.

\*Saga, 2, 8. + R. 8, 9.

11. **14**nd ich antwortete und sprach zu ihm: Was sind die zwei Olbäume zur Rechten und zur Linten des Leuchters?

12. Und ich antwortete zum andernmal und fprach zu ihm: Was find die zwei Zweige der Olbäume, welche fiehen bei den zwei goldenen Ninnen, daraus das goldene Ol herabfließt?

13. Und er sprach zu mir: Weißt du nicht, was sie sind? Ich aber sprach:

Mein, mein herr.

14. Und er sprach: Es find die zwei Gesalbten, welche stehen bei dem Herrscher aller Lande. Offenb. 11, 4.

### Das 5. Kapitel.

Der fliegende Brief und das Weib im Epha. 1. 11 nd ich hob meine Augen abermals aut und sah, und fiehe, da war ein fliegender Brief.

2. Und er fprach zu mir: Was fieheft du? Ich aber fprach: Ich fehe einen fliegenden Brief, der ift zwanzig Ellen

lang und gehn Glen breit.

3. Und er sprach zu mir: Das ist der Fluch, welcher ausgehtüber das ganze Land; benn alle Diebe werden nach diesem Briefe ausgefegt, und alle Meineidigen werden nach diesem Briefe ausgefegt.

4. Jowill ihnausgehenlassen, spricht der Herr Zebaoth, daß er soll kommen über daß Haus des Diebes und über daß Haus derer, die bei meinem Namen falsch schwören; und er soll bleiben in ihrem Sause und soll's verzehren samt seinem Holz und Steinen.

5. **Und der Engel, der mit mirredete,** ging heraus und fprach zu mir: Hebe deine Augen auf und fiehe! Was geht

da heraus ?

6. Und ich sprach: Was ift's? Eraber sprach: Ein · Epha geht heraus, und sprach: Das ift ihre Gestalt im ganzen Lande. • Miga 8, 10.

7. Und siehe, es hob sich ein Zentner Blei; und ba war ein Weib, bas saß

im Epha.

8. Er aber sprach: Das ist die Gottlosigseit. Und er warf sie in das Epha und warf den Klumpen Blei oben

aufs Loch.

9. Und ich hob meine Augen auf und sah, und siehe, zwei Weiber gingen heraus und hatten Flügel, die der Wind trieb — es waren aber Flügel wie Storchflügel —; und sie führten das Epha zwischen Erde und Kimmel.

10. Und ich sprach zu dem Engel, der mit mir redete: Wo führen die das

Epha hin?

11. Er aber sprach zu mir: Daß ihm ein Haus gebaut werde im Lande Sinear und bereitet und es baselbst gesetzt werde auf seinen Boben. \*1. Wose 11, 2.

### Das 6. Rapitel.

Die bier Wagen. Wieberholte Berheißung bon bem Bemach, ber König und Priefter zugleich fein foll.

1. Undich hob meine Augen abermals auf und sah, und siehe, da waren vier Wagen, die gingen zwischen zwei Bergen hervor; die Berg aber waren ehern. &.1,8; Offenb. 6,2—8.

2. Um ersten Wagen waren rote Rosse, am andern Wagen waren

schwarze Rosse,

3. am britten Wagen waren weiße Rosse, am vierten Wagen waren scheekige, starke Rosse.

4. Und ich antwortete und sprach zu dem Engel, der mit mir redete: Mein

Berr, wer find biefe?

5. Der Engel antwortete und sprach zu mir: Es sind die vier Winde unter dem himmel, die hervorkommen, nachbem sie gestanden haben vor dem Herricher aller Lande.

\*A. 14. [6. Un dem die skangen Rosse voren.

6. Un bem bie schwarzen Rosse waren, bie gingen gegen Mitternacht, und bie weißen gingen ihnen nach; aber bie scheckigen gingen gegen Mittag.

7. Die ftarten gingen und zogen um,

daß sie alle Lande durchzögen. Und er s fprach: Gehet hin und · burchziehet die Erde! Und sie durchzogen die Erde.

8. Und er rief mich und redete mit mir und fprach: Siehe, die gegen Mitternacht ziehen, machen meinen Geift ruhen im Lande gegen Mitternacht.

9. Und des Herrn Wort geschah zu

mir und sprach:

10. Nimm von den Gefangenen, von Heldai und von Tobia und von Jedaja, und tomm bu biefes felben Tages und gehe in Josias, des Sohnes Bephanjas, Haus, wohin fie von Babel gekommen find,

11. und nimm Silber und Gold und mache Kronen und setze sie aufs Haupt

Josuas, des Hohenpriesters, des Sohnes Jozadaks, 12. und sprichzuchm: So spricht der Herr Zebaoth: Siehe, es ist ein Mann, ber heifit \*Zemach; benn unter ihm wird's wachsen, und er wird banen des Herrn Tempel.

13. Ja, den Tempel des Herrn wird er bauen und wird den Schmuck tragen und wird sigen und herrschen auf feinem Thron, wird auch . Priefter fein auf seinem Thron, und es wird Friede fein zwischen den beiden. \* Bf. 110. 4.

14. Und die Kronen follen dem Helem, Tobia, Jedaja und der Freundlichkeit des Sohnes Zephanjas zum Gedächtnis fein im Tempel bes Berrn.

15. Und es werden fommen von fern, die am Tempel des Herrn bauen werben. Da werdet ihr erfahren, baß mich der Herr Zebaoth zu euch gefandt hat. Und das foll geschehen, so ihr gehorchen werdet der Stimme des Kerrn, eures Gottes.

#### Das 7. Kavitel.

Nicht am äußerlichen Faften, fonbern an Werten ber Barmherzigfeit hat Gott Gefallen.

1. Und es geschah im vierten Jahr des Königs Darius, daß des Herrn Wort geschah zu Sacharja am vierten Tage des neunten Monats, welcher heißt Chislen.

2. da die zu Beth-El, nämlich Sarezer und Regem-Melech famt ihren Leuten. fandten, zu bitten vor dem Herrn,

3. und ließen sagen den Brieftern, die da waren um das Haus des Herrn Zebaoth, und den Propheten: Muß ich auch noch weinen im •fünften Mo= nat und mich enthalten, wie ich folches getan habe nun so viel Jahre?

4. Und des Herrn Zebaoth Wort

geschah zu mir und sprach:

5. Sage allem Bolf im Lande und den Priestern und sprich: Daihr ·fastetet und Leid truget im fünften und fiebenten Monat diese siebzig Jahre lang, habt ihr mir so gefastet? \* St. 8, 19; Nef. 58, 5.

6. Oder da ihr aßet und tranket, habt ihr nicht für euch selbst gegessen und

getrunten?

7. Ist's nicht das, was der Herr predigen ließ durch die vorigen Bropheten, da Jerusalem bewohnt war und hatte die Fülle famt ihren Städten umber und Leute wohnten gegen Mittag und in den Gründen?

8. Und des Herrn Wort geschah zu

Sacharja und sprach:

9. Alfo sprach der Herr Zebaoth: \*Richtet recht, und ein jeglicher beweise an seinem Bruder Güte und Barmherzigkeit; \* Micha 6, 8.

10. und \*tut nicht unrecht den Witwen, Waisen, Fremdlingen und Armen; und denke keiner wider seinen Bruder etwas Arges in seinem Herzen!

11. Aber sie wollten nicht aufmerken

und kehrten mir den Rücken zu und verstockten ihre Ohren, daß sie nicht hörten,

12. und machten ihre Herzen \*wie einen Demant, daß sie nicht hörten bas Gefetz und die Worte, welche der Herr Zebaoth sandte in seinem Geiste durch die vorigen Propheten. Daher fo großer Zorn vom Herrn Zebaoth gekommen ift; \* 3cf. 48, 4.

13. und es ist also ergangen: gleichwie gepredigt ward, und fie nicht hörten. so wollte ich auch nicht hören, da sie riefen, fpricht der Herr Zebaoth.

14. Also habe ich sie zerstreut unter alle Beiden, die fie nicht kannten, und ist das Land hinter ihnen wüst geblieben. daß niemand darin wandelt noch wohnt, und ist das edle Land zur Wüftung gemacht.

### Das 8. Kapitel.

Berheißung fünftigen Beils für bas Bolt Gottes, welches bie Beiben reigen wirb, anch ben wahren Gott ju fuchen.

1. Und bes Herrn Wort geschah zu mir und sprach:

2. So spricht der Herr Zebaoth: 33ch

\* 2. 1. 16.

eifere um Zion mit großem Eifer und eifere um fie in großem Born. \*R. 1, 14. 3. So spricht der Herr: Ich \*kehre mich wieder zu Zion und will zu Jerusalem wohnen, daß Jerusalem soll eine Stadt der Wahrheit heißen und der Berg des Herrn Zebaoth ein

4. So spricht der Herr Zebaoth: Es follen noch fürder wohnen in den Gaffen zu Ferufalem alte Männer und Weiber und die an Stecken gehen vor

großem Alter; 5. und der Stadt Gaffen follen fein voll Anaben und Mädchen bie auf

ihren Gaffen spielen.

Berg der Heiligkeit.

6. So spricht der Herr Zebaoth: Ift foldes unmöglich vor den Augen diefes übrigen Volks zu dieser Zeit, sollte es darum auch \*unmöglich fein vor mei= nen Augen? spricht der Herr Zebaoth.

\*Lut. 1, 37 7. So spricht der Herr Zebaoth: Siehe, ich will mein Bolt erlofen vom Lande gegen Aufgang und vom Lande gegen Niedergang der Sonne;

8. und will fie herzubringen, daß fie zu Rerufalem wohnen; und fie-follenmein Bolk sein, und ich will ihr Gott sein in Wahrheit und Gerechtigkeit. \* Jer. 24, 7.

9. So spricht der Herr Zebaoth: ·Stärket eure Bande, die ihr höret diese Worte zu dieser Zeit durch der Bropheten Mund, des Tages, dader Grund gelegt ift an des Herrn Zebaoth Baufe, daßder Tempelgebautwürde. \*Jes. 85,8.

10. Denn por diesen Tagen mar der Menschen Arbeit vergebens, und der Tiere Arbeit war nichts, und war kein Friede vor Trübsal denen, die aus und ein zogen; sondern ich ließ alle Menschen gehen, einen jeglichen wider seinen Nächsten.

11. Aber nun will ich nicht wie in den vorigen Tagen mit den übrigen dieses Wolks fahren, spricht der HerrZebaoth;

12. fondern fie follen Same des Friebens fein. Der Weinstock foll feine Frucht geben und das Land sein Gewächs geben, und der Himmel soll feinen Tau geben; und ich will die übrigen dieses Volks solches alles besitzen lassen

13. Und soll geschehen, wie ihr vom Haufe Juda und vom Haufe Ffrael seid ein Fluch gewesen unter den Heis den, so will ich euch erlösen, daß ihr sollt

•ein Segen sein. Fürchtet euch nur nicht und stärket eure Hände. \*1. Mose 12, 2.

14. So fpricht der Herr Zebaoth: Gleichwie ich euch gedachte zu plagen, da mich eure Väter erzürnten, spricht der Herr Zebaoth, und es reute mich nicht,

15. also gedente ich nun wiederum in diesen Tagen, wohlzutun Jerusalem und dem Hause Juda. Fürchtet euch

nur nicht.

16. Das ist's aber, was ihr tun follt: \*Rede einer mit dem andern Wahrheit, und richtet recht, und schaffet

Frieden in euren Toren; \* Cph. 4, 25. 17. und . bente teiner Arges in feinem herzen wider feinen Nächften, und liebt nicht falsche Eide! denn solches alles haffeich, spricht der Herr. \*2.7, 10.

18. Und es geschah des Herrn Rebaoth Wort zu mir und sprach:

19. So spricht der Herr Zebaoth: Die Kasten des vierten, fünften, siebenten und zehnten Monats follen dem Haufe Juda zur Freude und Wonne und zu fröhlichen Jahrfesten werden; allein

liebet Wahrheit und Frieden. \$.7,3.5; Jer. 52, 8. 12; 41, 1; 52, 4. 20. So spricht der Herr Zebaoth: Weiter werden noch kommen viele Völfer und vieler Städte Bürger;

21. und werden die Bürger einer Stadt gehen zur andern und sagen: Lagt uns gehen, zu bitten vor bem Herrn und zu suchen den Herrn Rebaoth; wir wollen auch mit euch gehen. 22. Also werden viele Bölfer und die Beiden in Haufen kommen, zu suchen den Herrn Zebaoth zu Jerujalem, zu bitten vor dem herrn.

23. So fpricht ber Berr Zebaoth: Bu der Zeit werden gehn Männer aus allerlei Sprachen der Beiden einen judischen Mann bei dem Zipfel ergreifen und sagen: Wir wollen mit euchgehen: denn wir hören, daß Gott mit euch ift.

#### Das 9. Kavitel.

Demütigung ber Beiben. Berheißung eines fried-lichen und mächtigen Königs, bes Meffias.

1. Dies ist die Last, davon der Herr redet über das Land Hadrach und die sich niederläßt auf • Damaskus (denn der Herr schaut auf die Menschen und auf alle Stämme Jfraels); \*3ef. 17, 1.

2. dazu auch über Hamath, die daran grenzt; über . Tyrus und Sibon auch, die sehr weise sind.
\*Fes. 28; Fer. 47, 4; Heset. 26—28.

3. Denn Tyrus baute fich eine Fefte und sammelte Silber wie Sand und Gold wie Rot auf der Gaffe.

4. Aber siehe, der Herr wird sie verderben und wird ihre Macht, die sie auf bem Meer hat, schlagen, und fie wird mit Feuer verbrannt werden.

5. Wenn \* das Astalon sehen wird, wird sie erschrecken, und Gaza wird sehr angst werden, dazu Ekron; denn ihre Zuversicht wird zu Schanden, und es wird aus fein mit dem König zu Gaza, und zu Askalon wird man nicht mohnen. \* Ser. 47.

6. Bu Asdod werden Fremde mohnen; und ich will der Philister Bracht

ausrotten.

7. Und ich will ihr Blut von ihrem Munde tun und ihre Greuel von ihren Bahnen, daß fie auch follen unferm Gott übrigbleiben, daß fie werden wie Fürsten in Juda und Ekron wie die Jebufiter.

8. Und sich will felbst um mein Haus das Lager sein wider Kriegsvolf, daß es nicht dürfe bin und ber ziehen. daß nicht mehr über fie fahre der Treiber; denn ich habe es nun angesehen mit meinen Augen.

9. Aber \* du, Tochter Zion, frene bich fehr, und du, Tochter Jerusa= lem, jauchze! Siehe, bein Ronig tommt zu bir, ein Gerechter und ein Helfer, arm, und reitet auf einem Gfel und auf einem jungen Füllen der Cfelin.

\* Beph. 8, 14; Matth. 21, 5. 10. Denn ich will die Wagen abtun von Ephraim und die Roffe von Jerusalem, und der Streitbogen soll zerbrochen werden; denn er wird Frieden lehren unter den Seiden; und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis and andere und vom Strom bis an der Welt Ende. Micha 5, 9.

11. Auch laffe ich durchs Blutbeines Bundes los deine Gefangenen aus der Grube, barin fein Waffer ift.

\* 2. Doje 24, 8.

12. So fehret euch nun zur Festung, ihr, die ihr auf Hoffnung gefangen liegt; benn auch heute verfündige ich, daß ich dir \* Awiefältiges vergelten will. \* Jef. 61. 7.

13. Denn ich habe mir Juda gespannt zum Bogen und Ephraim gerüftet und will beine Rinder, Zion, erweden über beine Kinder, . Griechenland, und will dich machen zu einem Schwert der Rie-Dan. 8, 21. 22.

14. Und der Herr wird über ihnen erscheinen, und seine Pfeile werden ausfahren wie der Blik: und der Herr Herr wird die Posaune blasen und wird einhertreten wie die Wetter vom Mittag.

15. Der Herr Zebaoth wird sie schützen, daß sie um sich fressen und unter sich treten die Schleudersteine, daß sie trinken und lärmen wie vom Wein und voll werden wie das Becken und wie die Ecken des Altars.

16. Und der Herr, ihr Gott, wird ihnen zu der Zeit helfen als der Serde feines Bolts; benn wie edle Steine werden sie in seinem Lande glänzen.

17. Denn was haben sie doch Gutes. und was haben fiedoch Schönes! Rorn macht Junglinge und Most macht Runafrauen blüben.

#### Das 10. Kapitel.

Das Boll wirb aus ber Gewalt ber Unterbruder befreit, gefammelt und nen gefegnet.

1. So bittet nun vom Herrn Spätregen, jo wird der Berr Gewölf machen und euch Regen genug geben zu allem Gewächs auf dem Felde.

2. Denn die Gögen reden, mas eitel ift; und die Wahrsager sehen Lüge und reden vergebliche Träume, und ihr Tröften ift nichts; barum geben . fie in der Frre wie eine Herde und find verschmachtet, weil kein Hirte da ist.
\*Matth. 0, 86.

3. Mein Zorn ist ergrimmt über die · hirten, und die Bode will ich heimsuchen: denn der Herr Rebaoth wird feine Herde heimfuchen, das Haus Ruda, und wird fie zurichten wie ein Roß, baszum Streitgeschmücktift. . R. 11, 5.

4. Die Gafteine, Nägel, Streitbogen. alle Herrscher sollen aus ihnen selbst herkommen: Jer. 80, 21.

5. und fie follenfein wiedie Riefen, die den Rot auf der Gaffe treten im Streit, und follen ftreiten; benn ber Berr wird mit ihnen sein, daß die Reiter zu Schanden werden.

6. Und ich will das Haus Juda stärten und bas Saus Joseph erretten und will fie wieder einseken: benn ich erbarme mich ihrer; und fie follen sein, wie sie waren, da ich sie nicht verstoßen hatte. Denn ich, der Herr, ihr Gott, will sie erhören.

7. Und Ephraim foll sein wie ein Riefe, und ihr Herz foll fröhlich werden wie vom Wein: dazu ihre Kinder follen's feben und fich freuen, daß ihr Berg am Berrn fröhlich fei.

8. Ich will ihnen zischen und sie same meln, denn ich will sie erlösen: und fie follen sich mehren, wie sie sich zupor gemehrt haben.

9. Und ich will sie unter die Bölker fäen, daß fie mein gedenken in fernen Landen; und fie follen mit ihren Rindernlebenundwiederkommen. 3ef. 88, 19.

10. Denn ich will sie wiederbringen ausAgnptenland und will sie sammeln aus Affgrien und will fie ins Land Gilead und Libanon bringen, daß man nicht Raum für fie finden wird.

11. Und er \*wird durchs Meer der Angst gehen und die Wellen im Meer schlagen, daß alle Tiefen des Wasfers vertrocknen werden. Da foll denn erniedrigt werden die Bracht von Usfyrien, und das Zepter in Agypten foll aufhören. \*2. Moje 14, 18; Jef. 11, 15.

12. 3ch will fie ftarten in dem Berrn, daß fie follen wandeln in feinem Na-

men, spricht der Herr.

Das 11. Kapitel.

Wehflage über untreue Birten bes Bolfs. Die Stabe bulb und Gintracht. Dreifig Silberlinge für ben guten Birten.

1. Tue beine Türen auf, Libanon, daß das Feuer deine Zedern verzehre! 2. Heulet, ihr Tannen! denn die Bedern find gefallen, und die Herrlichen find verstört. Seulet, ihr Eichen Bafans! denn der feste Wald ist umgebauen.

3. Man hört die Hirten heulen, denn ihre Herrlichkeit ift verftort; man hört die jungen Löwen brüllen, denn die Pracht des Jordans ist verstört. 4. So spricht der Herr, mein Gott:

Büte die Schlachtschafe!

5. Dennihre Herren schlachten fie und halten's für keine Sünde, verkaufen fie und fprechen: Gelobt fei der Berr, ich bin nun reich! und ihre Sirten fconen ihrer nicht. Jer. 28; Befet. 18; 84.

6. Darum will ich auch nicht mehr schonen der Einwohner im Lande, fpricht ber Herr. Und fiehe, ich will die Leute lassen einen jealichen in der Hand des andern und in der Hand feines Königs, daß sie das Land zerschlagen, und will sie nicht erretten von ihrer Hand.

7. Und ich hutete bie Schlachtschafe, ja, die elenden unter ben Schafen, und nahm zu mir zwei Stäbe: einen hieß ich Huld, den andern hieß ich Gintracht; und hütete bie Schafe.

8. Und ich vertilate drei Hirten in einem Monat. Und ich mochte fie nicht mehr; so wollten sie mich auch nicht.

9. Und ich sprach: Ich will euch nicht hüten: was da ftirbt, das sterbe: mas verschmachtet, das verschmachte: und die übrigen freffe ein jegliches des andern Fleisch! 3er. 15, 2.

10. Und ich nahm meinen Stab Huld und zerbrach ihn, daß ich aufhöbe meinen Bund, ben ich mit allen Bol-

fern gemacht hatte.

11. Und er ward aufgehoben des Tages. Und die elenden Schafe, die auf mich achteten, merkten dabei, daß es des Kerrn Wort märe. \* 23. 7.

12. Und ich sprach zu ihnen: Gefällt's euch, so bringet her, wieviel ich gelte; wo nicht, fo lagt's anfteben. Und fie wogen dar, wieviel ich galt: . dreißig Silberlinge. \* Matth. 26, 15.

13. Und der Herr sprach zu mir: Wirf's hin, daß es dem Töpfer gegeben werde! Gi, eine treffliche Summe. der ich wert geachtet bin von ihnen! Und \*ich nahm die dreißig Silber-linge und warf sie ins Haus des Herrn, daß es dem Töpfer gegeben mürde. \* Matth. 27. 9. 10.

14. Und ich zerbrach meinen andern Stab, Eintracht, daß ich aufhöbe die \*Bruderschaft zwischen Juda und Is rael. \* Sefet. 87, 22.

15. Und ber Herr sprach zu mir: Nimm abermals zu bir bas Gerät

eines törichten Hirten.

16. Denn siehe, ich werde Hirten im Lande aufwecken, die das Berichmachtete nicht besuchen, das Zerschlagene nicht suchen und das Zerbrochene nicht heilen und das Gesunde nicht versore gen werden; aber bas Fleisch ber Fetten werden sie fressen und ihre Alauen zerreißen.

17. O unnüte Birten, die die Berde verlassen! Das Schwert komme auf ibren Arm und auf ibr rechtes Auge! Ihr Arm musse verdorren und ihr

rechtes Auge dunkel werden!

Das 12. Rapitel.

Mächtiger Sous Gottes über Jerufalem. Ber-beigung bes Geiftes. Rlage bes Bolls über ben, welchen fie gerftochen haben.

1. Dies ift die Last des Wortes vom Berrn über Ifrael, fpricht der Berr, der den Himmel ausbreitet und die Erde gründet und den Odem des Menschen in ihm macht:

2. Siehe, ich will Jerusalem zum Saumelbecher zurichten allen Bölktern, die under find; und auch Juda wird's gelten, wenn Jerusalem belagert wird. \*\footnote{3}\).

3. Bur selben Beit will ich Jerusalem machen zum Kaftstein allen Völkern; alle, die ihn wegheben wollen, sollen sich daran zerschneiben; benn es were ben sich -alle Seiben auf Erben wiber

sie versammeln. \*A. 14, 2; Joel 4, 12.

4. Zu ber Zeit, spricht der Herr, will ich alle Rosse scheu und ihren Reitern bange machen; aber über das Haus Juda will ich meine Augen offen haben und alle Rosse der Bölter mit Blindheit placen.

5. Und die Fürsten in Juda werden fagen in ihrem Serzen: Es seien mir nur die Bürger zu Jerusalem getrost in dem Herrn Zebaoth, ihrem Gott.

6. Zu der Zeit will ich die Fürsten Juda's machen zur Feuerpfanne im Holz und zur Fackel im "Stroh, daß sie verzehren zur Nechten und zur Linken alle Völker um und um. Und Jerusalem soll auch fürder bleiben an ihrem Ort zu Jerusalem.

7. Und der Herr wird zuerst die Hütten Juda's erretten, auf daß sich nicht hoch rühme daß Haus David noch die Bürger zu Jerusalem wider Juda.

8. Ju der Zeit wird der Herr beschirmendie Bürgerzu Jerusalem, und es wirdgeschehen, daß, welcher-schwads sein wird unterihnen zu der Zeit, wird sein wie David; und das Haus David wird sein wie Gescherrn Gngel vor ihnen.

\*3ef. 38, 28.

9. Und zu der Zeitwerde ich gebenken, zu vertilgen alle Heiben, die wider Ferusalem gezogen sind. Offenb. 20, 0.

10. Aber \*über das Hand David und über die Bürger zu Jerusalem will ich ausgießen den Geist der Gnade und des Gebets; und †sie werden mich ansehen, welchen sie zerfiochen haben, und werden um ihn klagen, wie man klagt um ein einziges Kind, und werden sich derrübtum ein ernes Kind. "Joets, 14306, 19, 87; Offend. 17.

11. Zu der Zeit wird große Alage sein zu Jerusalem, wie die war bei Sadad-Rimmon im Felde · Megiddos.

\*2. Chron. 86, 32—26.

12. Und das Land wird flagen, ein jegliches Geschlecht besonders: das Geschlecht des Haufes David besonders

und ihre Weiber besonders; das Geschlecht des Haufes Nathan besonders und ihre Weiber besonders;

18. das Geschlecht des Hauses Levi besonders und ihre Weiber besonders; das Geschlecht Simeis besonders und ihre Weiber besonders;

14. also alle übrigen Geschlechter, ein jegliches besonders und ihre Weiber

auch besonders.

#### Das 13. Kavitel.

Gnabenfülle bes neuen Bunbes. Tob bes großen hirten; Berftreuung und Wieberfammlung feiner herbe.

1. Bu ber Zeit wird bas hans David und die Bürger zu Zerusalem einen \*freien, offenen Born haben wider die Sünde und Unreinigkeit. \*3es. 12, 3; 55, 1.

2. Hu der Zeit, spricht der Herr Zebaoth, will - ich der Gösen Namen außrotten auß dem Lande, daß man ihrer nicht mehr gebenken soll; dazu will ich auch die Propheten und unreinen Seister auß dem Lande treiben; \*Wiches, 12.

3. daß es also gehen soll: wenn jemand weiter weißsagt, sollen sein Water und seine Mutter, die ihn gezeugt haben, zu ihm sagen: Du sollst nicht leben, denn durebestzalsches im NamendesHerrn; und werden also Water und Mutter, die ihn gezeugt haben, ihn zerstechen, wenn er weißsagt. \*s. Wose 188, eines 188, weste 288, which were 288, weste 288, weste

4. Denn es soll zu der Zeit geschehen, daß die Propheten mit Schanden bestiehen mit ihren Gesichten, menn sie weisfagen; und sollen nicht mehreinen - härenen Mantel anziehen, damit sie betrügen;

5. sondern er wird müssen fagen; Ich bin fein Prophet, sondern ein Acermann; denn ich habe Menschen gebient von meiner Jugend auf. 6. So man aber sagen wird zu ihm:

6. So man aber fagen wird zu ihm: Was find das für Wunden in deinen Händen? wird er fagen: So din ich gefchlagenimHaufederer, diemichlieben.

7. Schwerf, mache dich auf über meinen Hirten und über den Mann, der
mir der nächste ist! spricht der Herr Zebaoth. Schlageden Hirten, so wird die Herde sich gerstreuen, so will ich meine Hand kehren zu den Aleinen.
Math. 28, 21.

8. Und soll geschehen in dem ganzen Lande, spricht der Herr, daßzwei Teile darin sollen außgerottet werden und untergehen, und der britte Teil soll darin übrigbleiben. Hes, hes, h, se,

9. Und ich will den dritten Teil burchs | über alle Lande. In ber Zeit wird Feuer führen und läutern, wie man Silber läutert, und prüfen, wie man Gold prüft. Die werden bann meinen Namen anrufen, und ich will fie erhören. Ich will fagen: Es ift . mein Bolf; und fie werden fagen: Herr, mein Gott! \* \$01. 2, 25.

### Das 14. Kapitel.

Not Jerufalems. Göttliche Errettung. Strafe ber Feinde. Berrlichteit und Ausbreitung bes Reiches Gottes. Alles wird bem Beren beilig.

1. Siehe, ses kommt bem herrn bie Zeit, daß man deinen Raub austeilen wird in dir. \* Jef. 89, 6.

2. Denn ich werbe · alle Beiben wider Perufalem fammeln zum Streit. Und die Stadt wird gewonnen, die Saufer geplündert und die Weiber geschän= det werden; und die Hälfte der Stadt wird gefangen weggeführt werden, und das übrige Bolt wird nicht aus der Stadt außgerottet werden. \* R. 12, 8.

3. Aber der Herr wird ausziehen und ftreiten wider diefe Beiden, gleichwie er zu streiten pflegt zur Zeit des Streites. Offenb. 19, 19.

4. Und feine Füße werden fteben gu ber Zeit auf dem Olberge, ber vor Jerufalem liegt gegen Morgen. Und der Olberg wird sich mitten entzwei fpalten, vom Aufgang bis zum Niedergang, sehr weit voneinander, daß fich eine Hälfte des Berges gegen Mitternacht und die andere gegen Mit-

tag geben wird. 5. Und ihr werdet fliehen in solchem Tal zwischen meinen Bergen — denn das Tal zwischen den Bergen wird nahe hinanreichen an Azel — und werdet fliehen, wie ihr vorzeiten flohet \*vor dem Erdbeben gur Zeit Ufias, des Königs Juda's. Da wird dann tommen ber Herr, mein Gott, und alle Beiligen mit dir. \* Amos 1, 1.

6. Ru ber Reit wird tein Licht fein, sondern Kälte und Frost.

7. Und wird ein Tag fein — ber • bem Herrn bekannt ift — weber Tag noch Nacht; und um den Abend wird es licht fein. \* Mart. 18, 32.

8. Zu der Zeit werden lebendige Wasser aus Jerusalem fließen, die Balfte gum Meer gegen Morgen und die andere Hälfte zum Meer gegen Abend; und es wird mahren des Som= mers und des Winters. Befet. 47, 1-8. 9. Und der Herr wird \*Rönig sein der herr nur einer sein und sein Namenur einer. \*Bf. 97, 1; Offenb. 11, 15.

10. Und man wird gehen im ganzen Lande umber wie auf einem Gefilde. von Geba nach Rimmon zu, gegen Mittag von Jerusalem. Und fie wird erhaben sein und wird bleiben an ihrem Ort, vom Tor Benjamin bis an den Ort des erften Tors, bis an das Ector, und vom Turm Hananeel bis an bes Rönigs Relter. Jer. 81, 88.

11. Und man wird darin wohnen. und ewird tein Bann mehr fein; benn +Ferusalem wird ganz sicher wohnen. \* Offenb. 22, 3. + Jer. 88, 16.

12. Und das wird die Blage sein, damit der Herr plagen wird alle Bölter, so wider Jerusalem gestritten haben: ihr Fleisch wird verwesen, dieweil fie noch auf ihren Füßen stehen, und ihre Augen werden in den Löchern verwesen und ihre Zunge im Mund verwesen.

13. Bu der Zeit wird ber Herr ein arokes Getümmel unter ihnen anrichten, daß einer wird den andern bei der Hand fassen und seine Hand wider des andern Hand erheben.

14. Denn auch Juda wird wider Jerusalem streiten, und es werden versammelt werden die Güter aller Beiden, die umber find, Gold, Silber, Aleider über die Maßen viel.

15. Und da wird dann diese Plage gehen über Roffe, Maultiere, Kamele, Gfel und allerlei Tiere, die in demselben Heer sind, gleich wie jene geplagt find.

16. Und alle übrigen unter allen Heis den, die wider Jerufalem zogen, werden jährlich heraufkommen, anzubeten · den König, den Herrn Zebaoth, und zu halten das Laubhüttenfest. \* 33. 9. 17. Welches Geschlecht aber auf Erden nicht heraufkommen wird gen Jerusalem, anzubeten den König, den Herrn Zebaoth, über die wird's nicht

reanen. 18. Und wo das Geschlecht ber Agypter nicht heraufzöge und fäme, so wird's über sie auch nicht regnen. Das wird die Blage fein, womit der Berr plagen wird alle Beiden, die nicht herauftommen, zu halten das Laubhüttenfest.

19. Denn das wird eine Sünde sein der Agypter und aller Heiden, die nicht herauftommen, zu halten das Laubhüttenfest.

20. Bu ber Zeit wird auf ben Schel- | Ien der Rosse stehen: Beilig dem Herrn! und werben bie Reffel im Hause bes Herrn gleich sein wie die Becken vor dem Altar.

\* 2. Moje 28, 36. 21. Und es werden alle Reffel in Jerusalem und Juda dem Herrn Zebaoth heilig sein, also daß alle, die da opfern wollen, werden kommen und fie nehmen und darin kochen. ·wird kein Kanaaniter mehr sein im Haufe des Herrn Zebaoth zu der Zeit.
\*Offens. 21, 27.

# Der Prophet Maleachi.

Das 1. Kapitel.

Ifraels Undantbarteit. Bestrafung der Briefter und bes Bolts wegen gefegwidriger Opfer.

1. Dies ist die Last, die der Herr redet wider Frael durch Maleachi.

2. Ich habe euch lieb, spricht der Herr. So sprecht ihr: "Womit hast du uns lieb?" Ist nicht Esau Jakobs Bruder? spricht der Herr; • und doch habe ich Jakob lieb . Dofe 25, 28; Rom. 9, 13.

3. und haffe Gfau und habe fein Gebirge öde gemacht und sein Erbe \*den

Schafalen zur Büfte. \* Jef. 84, 13. 4. Und ob Edom sprechen würde: Wir find verderbt, aber wirwollen das Wüste wieder erbauen! so spricht der Herr Rebaoth alfo: Werden fie bauen, so will ich abbrechen, und es soll heißen die verdammte Grenze und ein Volk. über das der Herr zürnt ewiglich.

5. Das follen eure Augen feben, und ihr werdet sagen: Der Herr ist herr-lich in den Grenzen Fraels.

6. Gin . Sohn foll feinen Bater ehren und ein Anecht seinen Herrn. Bin ich nun Bater, wo ist meine Chre? bin ich Herr, wo fürchtet man mich? fpricht der Herr Zebaoth zu euch Brieftern, die meinen Namen verachten. So fprecht ihr: "Womit verachten wir beinen Namen?" \* 2. Mofe 20, 12; Joh. 8, 49.

7. Damit daß ihr opfert auf meinem Altar unreines Brot. So sprecht ihr: "Womit opfern wir dir Unreines?" Damit daß ihr fagt: "Des herrn

Tisch ist verachtet.

8. Und wenn ihr ein . Blindes opfert. so muß es nicht böse heißen; und wenn ibr ein Lahmes oder Krankes opfert, so muß es auch nicht bose heißen. Bringe es beinem Fürsten! was gilt's, ob du ihm gefallen werdeft, oder ob er deine Berfon ansehen werde? spricht ber Herr Zebaoth. \*8. Moje 22, 20. 28.

9. So bittet nun Gott, daß er uns gnäbig fei! denn folches ift geschehen von euch. Meinetihr, er werde eure Perfon ansehen? spricht der Herr Zebaoth.

10. Daß doch einer unter euch die Türen zuschlösse, damit ihr nicht umsonst auf meinem Altar Feuer anzunbet! Ich habe kein Gefallen an euch, spricht der Herr Zebaoth, und das \* Speisopfer von euren händen ift mir nicht angenehm.

\* R. 2, 18; Jef. 1, 13. 11. Aber vom Aufgang der Sonne bis zum Riedergan soll mein Name herrs lich werden unter den Heiden, und an allen Orten soll meinem Namen geräuchert und ein reines Speisopfer geopfert werden; benn mein Rame foll herrlich werden unter den Beiden, spricht der Herr Zebaoth. Sef. 60, 1-7.

12. Ihr aber entheiligt ihn damit, daß ihr fagt: "Des Herrn Tisch ist unheilig, und sein Opfer ist verachtet

famt feiner Speise.

13. Und ihr fprecht: "Siehe, es ift nur Mühe!" und schlaget's in den Wind, spricht der Herr Zebaoth. Und ihr bringt her, was geraubt, lahm und trank ift, und opfert dann Speisopfer. Sollte mir folches gefallen von eurer Hand? spricht der Herr. 14. Berflucht sei der Betrüger, der

in feiner Berde ein . Männlein hat, und wenn er ein Gelübde tut, opfert er bem Herrn ein untüchtiges. Denn ich bin ein großer König, spricht der Serr Zebaoth, und mein Name ist schrecklich unter den Seiden. \*8. Wose 22, 19.

### Das 2. Kavitel.

Strafpredigt wider die Priefter und bas Boll wegen ihrer Gunben, besonbers ber Ebe mit abgöttischen Weibern.

1. Und nun, ihr Priefter, bies Gebot gilt euch.

2. Wo ihr's nicht höret noch zu Hergen nehmen werbet, daß ihr meinem Namen die Chre gebt, spricht der Herr | seben noch etwas Angenehmes von Rebaoth, so werde ich den Fluch unter euch ichiden und euren Segen verfluchen, ja, verfluchen werbe ich ihn, weil ihr's nicht wollet zu Bergen \* 5. Dofe 28, 15. nehmen.

3. Siehe, ich will schelten euch famt der Saat und den Rot eurer Festopfer euch ins Ungeficht werfen, und

er foll an euch fleben bleiben.

4. So werbet ihr dann erfahren, daß ich folches Gebot zu euch gefandt habe, daß es mein Bund sein sollte mit Levi.

spricht der Herr Zebaoth. 5. Denn mein Bund war mit ihm zum Leben und Frieden, und ich gab ihm die Furcht, daß er mich fürchtete

und meinen Namen scheute.

6. Das Gefet der Wahrheit war in feinem Munde, und ward fein Bofes in seinen Lippen gefunden. Er mandelte vor mir friedsam und aufrichtig und befehrte viele von Gunden.

7. Denn bes \*Briefters Lipven follen die Lehre bewahren, daß man and feinem Munde bas Befet fuche; denn er ist ein † Engel des Herrn Zebaoth. \*5. Dofe 33, 10. + Sagg. 1, 18. 8. Ihr aber seid von dem Wege abgetreten und ärgert viele im Befet und habt den Bund Levis gebrochen,

spricht der Herr Zebaoth. 9. Darum habe ich auch euch gemacht, bak ihr verachtet und unwert seid vor dem ganzen Volt, weil ihr meine Wege

nicht haltet und feht Berfonen an im Befet.

10. Haben wir nicht alle veinen Bater? Sat uns nicht tein Gott geschaffen? Warum verachten wir denn einer den andern und entheiligen den Bund, mit unfern Batern gemacht?

\*R. 1, 6. + Diob 81, 15. 11. Denn Rudaiftein Berächter geworden, und in Frael und zu Ferusalem geschehen Greuel. Denn Juda entheiligt, was dem Herrn heilig ist und mas er liebhat, und buhlt mit eines . fremben Gottes Tochter.

\* Esra 9, 2. 12. Aber der Herr wird den, so sole ches tut, ausrotten aus ber Sutte Jatobs, beibe, Meifter und Schüler, samt dem, der dem Herrn Zebaoth Speisopfer bringt.

13. Weiter tut ihr auch das: ihr be= deckt den Altar des Herrn mit Tränen und Weinen und Seufzen, daß ich nicht mehr mag das ·Speisopfer an- l

euren Sänden empfangen. 14. Und so sprecht ihr: "Warum bas?" Darum daß der Herr zwischen dir und dem Weib deiner Jugend Zeuge war, die du verachtest, so sie doch beine Gefellin und ein Weib beis nes Bundes ift.

15. Also tat . ber Gine nicht, und war doch eines großen Geiftes. Bas tat aber der Gine? Er fuchte den + Samen, von Gott verheißen. Darum fo febet euch por por eurem Beift und verachte keiner das Weib seiner Jugend. \* Jes. 51, 2; Deset. 88, 24. + 1. Mose 15, 5. 6; 21, 12.

16. Wer ihr aber gram ift und \*verstößt sie, spricht der Herr, der Gott Afraels, der bedeckt mit Frevel sein Rleid, spricht der Herr Zebaoth. Darum so seht euch vor vor eurem Geist und verachtet sie nicht. \*5. Dofe 24, 1.

17. Ihr macht den Herrn unwillig durch eure . Reden. So sprecht ihr: Womit machen wir ihn unwillia?" Damit daß ihr sprecht: "Wer Böses tut, der gefällt bem Herrn, und zu solchen hat er Luft", oder: "Wo ift der Gott, ber ba ftrafe?" \* R. 8, 18, 14,

## Das 3. Rapitel.

Von bem Borläufer bes Dleffias und ber Rufunft bes Berrn.

1. Siehe, \*ich will meinen Engel fenden, der vor mir her den Weg bereiten foll. Und bald wird tom= men zu seinem Tempel ber herr, den ihr juchet: und der Engel des Bundes, des ihr begehret, siehe, er kommt! spricht der Herr Zebaoth. \*Matth. 11, 10; Mart. 1, 2; Lut. 1, 17.

2. Wer wird aber ben Tag feiner Bufunft erleiden können, und wer wird bestehen, wenn er wird erscheinen? Denn er ift wie das Feuer eines Goldschmieds und wie bie Seife ber Wäscher. \* 3d. 1, 25.

3. Er wird figen und schmelzen und das Silber reinigen; er wird die Kinder Levi reinigen und eläutern wie Gold und Silber. Dann werden fie dem Herrn Speisopfer bringen in Gerechtigkeit, \* Sach. 18, 9.

4. und wird bem Herrn wohl gefallen das Speisopfer Juda's und Jerusalems wie vormals und vor langen Jahren.

5. Und ich will zu euch kommen und euch strafen und will ein schneller Beuge sein wider die Zauberer, Chebrecher und Meineibigen und wider die, so Gewalt und Unrecht tun ben Tagelöhnern, Witwen und Waisen und den Fremdling drücken und mich nicht fürchten, spricht der Herr Rebaoth.

6. Denn ich bin der Kerr und wandle mich nicht; und es foll mit euch Rindern

Jakobs nicht gar aus fein.

7. Ihr feib von eurer Bater Zeit an immerbar abgewichen von meinen Beboten und habt fie nicht gehalten. . So bekehret euch nun zu mir, so will ich mich zu euch auch kehren, spricht ber Herr Rebaoth. So fprechtihr: "Worin follen wir uns betehren?" \* Sach. 1, 8.

8. Ift's recht, bag ein Menfch Gott täuscht, wie ihr mich täuschet? So sprecht ihr: "Womit täuschen wir bich?" Am Zehnten und Sebopfer.

9. Darum feid ihr auch verflucht, . daß euch alles unter den Händen zerrinnt; benn ihr täuscht mich allesamt.

Honget aber die Zehnten ganz in mein Kornhaus, auf daß in meinem Hause Speise sei, und prüfet mich hierin, spricht der Herr Zebaoth, ob ich euch nicht des himmels Fenfter auftun merde und Segen berabichutten die Fülle.

11. Und ich will für euch den Fresser schelten, daß er euch die Frucht auf dem Felde nicht verderben foll und der Weinstock im Ucker euch nicht unfruchtbar fei, spricht der Herr Zebaoth

12. daß euch alle Beiden follen felig preisen, benn ihr sollt ein wertes gand fein, spricht ber Berr Zebaoth. 13. The redet hart wider mich, spricht

der Herr. So sprecht ihr: "Was reden

wir wider dich?"

14. Damit daß ihr sagt: Es ift umfonft, daß man Gott bient; und mas nütt es, daß wir sein Gebot halten und ein hartes Leben vor dem herrn Rebaoth führen? Bí. 78, 18, 14,

15. Darum preisen wir die Berächter : denn die Gottlosen nehmen zu; sie verfuchen Gott, und alles geht ihnen

wohl aus.

16. Aber die Gottesfürchtigen tröften sich untereinander also: Der Herr merkt und bört es, und por ibm ift ein Denkzettel geschrieben für die, so den Herrn fürchten und an feinen Namen gedenken.

17. Sie follen, fpricht ber Berr Bebaoth, des Tages, den ich machen will, mein . Gigentum sein; und ich will ihrer schonen, wie ein Mann seines

Sohnes schont, der ihm dient.
\*2. Wose 19, 5.

18. Und ihr follt dagegen wiederum sehen, was für ein Unterschied sei zwis schen dem Gerechten und dem Gottlosen, und zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihm nicht dient.

19. [R. 4, 1.] Denn stehe, es kommt ein Tag, der brennen foll wie ein Ofen; da werden alle Berächter und Bottlofen Stroh fein, und der fünftige Tag wird fie anzünden, spricht der Herr Zebaoth, und wird ihnen weder Wurzel noch Zweige laffen.

20. [2.] Guch aber, bie ihr meinen Namen fürchtet, \*foll aufgehen die Sonne ber Gerechtigfeit und Beil unter ihren Flügeln; und ihr follt aus und ein gehen und hüpfen wie die Mastkälber. \* Lut. 1. 78.

21. [3.] Ihr werbet bie Gottlofen zertreten; denn ste sollen Asche unter euren Füßen werben bes Tages, \*ben ich machen will, spricht der Herr Rebaoth.

22. [4.] Gedenket des Gefetes Moje's, meines Anechtes, das ich ihm befohlen habe auf dem Berge Horeb an das gange Afrael famt ben Geboten und

23. [5.] Siehe, ich \*will ench fen= ben den Bropheten Elia, + ehe benn ba tomme ber große und ichreckliche Tag bes herrn.

\* Matth. 11, 14; 17, 11—18. + Joel 8, 4.

24. [6.] Der \*foll bas herz ber Bäter betehren zu ben Kindern und das herz der Kinder zu ihren Bätern, daß ich nicht komme und das Erdreich mit dem Bann schlage. · Lut. 1, 17.

# Das Neue Testament

unsers Herrn und Heilandes Jesu Christi Diese im Jahre 1956 vom
Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland
im Einvernehmen mit dem Verband
ber evangelischen Bibelgesellschaften in Deutschland
genehmigte Fassung des revidierten Textes
barf nur mit Erlaubnis des Rates
ber Evangelischen Kirche in Deutschland
nachgebruckt werden

# Verzeichnis der Bücher

bes

# Neuen Testaments

|                          | 1) Die Geschichtsbücher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |    |   |      |       |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|---|------|-------|
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |    |   | Rap. | Seite |
| 1.                       | Das Evangelium des Matthäus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |    |   | 28   | 5     |
| 2.                       | Das Evangelium bes Martus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |    |   | 16   | 44    |
| 3,                       | Das Evangelium des Lukas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |    |   | 24   | 68    |
| 4.                       | Das Evangelium des Johannes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |    |   | 21   | 110   |
| 5.                       | Die Apostelgeschichte des Lukas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |    |   | 28   | 141   |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |    |   |      |       |
| 2) Die Lehrbücher        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |    |   |      |       |
| 1.                       | Der Brief bes Baulus an die Römer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |    |   | 16   | 180   |
|                          | Der 1. Brief bes Baulus an die Rorinther                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |    |   | 16   | 197   |
|                          | Der 2. Brief bes Baulus an die Rorinther                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |    |   | 13   | 213   |
|                          | Der Brief des Baulus an die Galater                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |    |   | 6    | 224   |
|                          | Der Brief des Baulus an die Cphefer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |    |   | 6    | 229   |
|                          | Der Brief bes Baulus an die Philipper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |    |   | 4    | 235   |
| 7.                       | Der Brief des Baulus an die Roloffer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   | Ĭ. | Ċ | 4    | 239   |
| 8.                       | Der 1. Brief bes Baulus an die Theffalonicher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | i  | Ċ | 5    | 243   |
|                          | Der 2. Brief des Baulus an die Theffalonicher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |    |   | 3    | 246   |
|                          | Der 1. Brief des Baulus an Timothens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |    |   | 6    | 248   |
|                          | Der 2. Brief bes Baulus an Timotheus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |    |   | 4    | 252   |
| 2.                       | Der Brief des Baulus an Titus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | • | ·  | Ċ | 3    | 256   |
| 3.                       | Der Brief des Baulus an Philemon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | • | Ċ  | Ċ | 1    | 257   |
| 4.                       | Der 1. Brief des Petrus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | • | Ů  | Ċ | 5    | 258   |
|                          | Der 2. Brief bes Betrus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |    |   | 3    | 263   |
|                          | Der 1. Brief bes Johannes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |    |   | 5    | 266   |
| 7.                       | Der 2. Brief des Johannes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | • |    |   | 1    | 270   |
| 8                        | Der 3. Rrief des Inhannes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | • | •  | Ċ | î    | 270   |
| 9                        | Der 3. Brief des Johannes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | • | •  | • | 13   | 271   |
| 20                       | Der Brief des Jakobus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   | •  | • | 5    | 283   |
| 1                        | Brief des Judas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | •  | • | 1    | 287   |
| 1.                       | Control of the contro |   | •  | • | -    | 401   |
| 9) @ - 8                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |    |   |      |       |
| 3) Das prophetische Buch |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |    |   |      |       |
| Die                      | Offenbarung des Johannes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |    |   | 22   | 288   |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |    |   |      |       |

Die in ber vorliegenden Ausgabe des Neuen Testaments in Klammern <> gesehten Worte sinden sich nur in späteren Handschriften des griechischen Grundtertes des Neuen Testaments

# Das Evangelium des Matthäus

## Das 1. Kavitel

Refu Stammbaum (Lut. 3, 23-38)

- 1. Dies ift das Buch von der Geschich= te Jesu Christi, der da ist ein . Sohn Davids, des Sohnes Abrahams. \* 1. Chron. 17, 11; 1. Moje 22, 18
- 2. Abraham zeugte Maak. Maak zeugte Jatob. Jatob zeugte Juda und seine Brüder.

1. Dioje 21, 3. 12; 25, 26; 29, 35; 49, 10 3. Ruda zeugte Verez und Serah von ber Thamar, Berez zeugte Begron, Begron zeugte Ram.

1. Dtofe 88, 29. 80; Ruth 4, 18-22

4. Ram zeugte Aminadab, Aminadab zeugte Naheffon. Naheffon zeugte Salma.

5. Salma zeugte Boas von der Rahab. Boas zeugte Obed von der Ruth. Obed zeugte Reffe. 30f. 2, 1; Ruth 4, 18-17

6. Jeffe zeugte ben König David. · David zeugte Salomo von dem Weib des Uria. \* 2. Sam. 12, 24

7. Salomo zeugte Rehabeam. Rehabeam zeugte Abia. Abia zeugte Afa.

8. Afa zeugte Josaphat. Josaphat zeugte Joram. Joram zeugte Ufia.

9. Uffazeugte Jotham. Jotham zeugte Ahas. Ahas zeugte Histia.

10. Sistia zeugte Manaffe. Manaffe zeugte Amon, Amon zeugte Rofia.

11. Josia zeugte Jojachin und seine Brüder um die Zeit der babylonischen Gefangenschaft.

12. Nach der babylonischen Gefangenschaft zeugte Jojachin Sealthiel. Sealthiel zeuate Serubabel.

1. Chron. 8, 17; Esra 8, 2

13. Serubabel zeugte Abiud. Abiud zeugte Gliafim. Gliafim zeugte Afor. 14. Afor zeugte Zadok. Zadok zeugte Uchim. Uchim zeugte Gliud.

15. Eliud zeugte Gleafar. Gleafar zeugte Matthan. Matthan zeugte Ja-

16. Jatob zeugte Joseph, ben Mann | Namen Jesus.

der Maria, von welcher ist geboren Jesus, der da heißt Christus. Lut. 1, 27

17. Alle Glieder von Abraham bis auf David find vierzehn Glieder. Von David bis auf die babylonische Befangenschaft sind vierzehn Glieder. Bon der babylonischen Gefangenschaft bis auf Christus sind vierzehn Blieder.

#### Refu Geburt

18. Die Geburt Jesu Christi geschah aber also. Als Maria, feine Mutter, dem Joseph vertrauet war, erfand fich's, ehe er fie heimholte, daß fie schwanger war von dem heiligen Geist. Lut. 1, 35

19. Joseph aber, ihr Mann, war fromm und wollte fie nicht in Schande bringen, gedachte aber, sie heimlich zu

verlaffen.

20. Indem er aber also gedachte. siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und fprach: Joseph, du Sohn Davids, fürchte dich nicht. Maria, bein Gemahl, zu dir zu nehmen; denn das in ihr geboren ist, das ift von dem heiligen Geist.

21. Und fie wird einen Gohn gebaren, des Mamen sollst du Jesus heißen, denn ferwirdsein Volfretten vonih= ren Sünden. \*Lut. 2,21. +Bf. 130,8; Abg. 4,12 22. Das ist aber alles geschehen, auf daß erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht (Jes. 7, 14):

23. "Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden seinen Namen Immanuel heißen", das ist verdol-

metscht: Gott mit uns.

24. Da nun Joseph vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm des herrn Engel befohlen hatte, und nahm sein Gemahl zu fich.

25. Und er berührte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar; und hieß feinen

## Das 2. Kapitel

Die Beifen aus bem Morgenland

1. Da - Jejus geboren war zu Bethlehem im jübijden Lande zur Zeit des Königs Herodes, fiehe, da kamen Weise vom Morgenland nach Jerusalem und sprachen: \*Luk.2, 1.— \*Luk.2, 1.—

2. Wo ift der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gegeben im Morgenland und sind getommen, ihn anzubeten. 4. Wose 24, 17

3. Da das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm das ganze

Jerusalem

4. und ließ versammeln alle Hohenpriester und Schriftgelehrten unter dem Volkundersorsche vonihnen, wo der Christus sollte geboren werden.

5. And fie fagten thm: Zu \*Bethlehem im jüdischen Lande; denn also steht geschrieben durch den \*Bropheten (Micha 5, 1): \*305. 7, 42

6. "Und du Bethlehem im jüdischen Lande bijt mitnichten die kleinste unter den Städten in Juda; denn aus dir soll mir kommen der Herzog, der über mein Bolk Fsrael ein Herr sei."

7. Da berief Herodes die Weisen heimlich und erkundete mit Fleiß von ihnen, wann der Stern erschienen

mare,

8. und wies sie nach Bethlehem und sprach: Ziehet hin und forschet fleißig nach dem Kindlein; und wenn ihr's sindet, so sagt mir's wieder, daß ich auch komme und es anhete.

auch komme und es anbete.

9. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen hin, dis daß er kam und stand oben über, wo das Kindlein war.

10. Da ste den Stern sahen, wurden

fie hoch erfreut

11, und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fiesen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und ichentten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe.

12. Und Gott befahl ihnen im Traum, daß sie nicht soften wieder zu Herodes gehen, und sie zogen auf einem andern Wea wieder in ihr Land.

#### Rindi nad Agupten

13. Da fie aber hinweggezogen mas burch die Priren, fiebe, ba erschien ber Engel best rener heißen.

Herrn dem Joseph im Traum und sprach: Seise auf und nimm das Kindlein und seine Mutter zu dir und flieh nach Agyptenland und bleib allda, dis ich dir's sage; denn Herodes geht damit um, daß er das Kindlein suche, es umzubringen.

14. Und er ftand auf und nahm das Kindlein und seine Mutter zu sich bei der Nacht und entwich nach Agypten-

land

15. und blieb allda bis nach bem Tod bes Hervoles, auf daß erfüllt würde, was der Herr durch ben Propheten gesagt hat, der da spricht (Hos. 11, 1): "Lus Agypten habe ich meinen Sohn gerufen."

## Rindermord des Berodes

16. Da Herodes nun sah, daß er von den Weisen betrogen war, ward er sehr zornig und schiete aus und ließ alle Anäblein zu Beihlehem töten und in der ganzen Gegend, die da zweizährig und darunter waren, nach der Zeit, die er mit Fleiß von den Weisen erkundet hatte.

17. Da ist erfüllt, was gesagt ist von dem Propheten Jeremia, der da

fpricht (Jer. 31, 15):

18. "Zu Kama hat man ein Geschrei gehört, viel Weinen und Heulen; Rahel beweinte ihre Kinder und wollte sich nicht trösten lassen, denn es war aus mit ihnen." \*1. Mose 185, 19

#### Rüdtehr aus Agphien

19. Da aber Gerodes gestorben war, siebe, da erschien der Engel des Herrn dem Joseph im Traum in Ägyptenland

20. und sprach: Stehe auf und nimm das Kindlein und seine Mutter zu dir und zieh hin in das Land Fract; "sie sind gestorben, die dem Kinde nach dem Leben standen. "2. Wose, "12 21. Und er stand auf und nahm das Kindlein und seine Watter zu sich und fam in das Kand Frack.

fam in das Land Ffrael.
22. Da er aber hörte, daß Archelaus im jüdischen Lande König war anstatt seines Baters Gerodes, fürgitete er sich, dahin zu kommen. Und im Traum empfing er Befehl von Gott und zog

ins galiläische Land

23. und kam und wohnte in der Stadt, die da heißt Mazareth; auf daß erfüllt würde, was da gefagt ift durch die Propheten: Er foll Nazarener heißen.

\*Lut. 2, 80; 306. 1, 48

## Das 3. Kapitel

Buspredigt Johannes bes Täufers (Mart. 1, 2—8; Lut. 3, 1—18)

1. Bu ber Zeit kam - Johannes ber Täufer und prebigte in der Wüfte bes jüdischen Landes \*Lut. 1, 128 2. und sprach: Tut Buge, benn das

Himmelreich ist nahe herbeigekom= men! &. 4, 17; Röm. 12, 2

3. Und er ift der, von dem der Prophet Jefaja gefagt hat und gefprochen (Jef. 40,3): "Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüsste: Bereitet dem Herrn den Weg und machet richtig seine Steige!" \*306.1,28

4. Er aber, Johannes, hatte ein Kleid von Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um feine Lenden; seine Speise aber war Heustrecken und milber Honig. \*2. 85m. 1, 8

5. Da ging zu ihm hinaus die Stadt Jerusalem und das ganze jüdische Land und alle Länder an dem Jordan

6. und bekannten ihre Sünden und ließen sich taufen von ihm im Jordan.

7. Ms er nun viele Pharifäer und Sadduzäer sah zur Taufe kommen, sprach er zu thnen: Ihr Diterngezüchte, wer hat denn euch gewiesen, daß ihr dem tünftigen Zorn entrinnen werdet?

8. Sehet zu, tut rechtschaffene Frucht

der Buße!

9. Denket nur nicht, daß ihr bei euch wollt (agen: Wir haben Abraham zum Bater. Ich (ageeuch: Gottvermag dem Ubraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. John, 8.8.88; Wim. 9, 28.89; 4, 12

10. Es ift schon die Art den Bäumen an die Burzel gelegt. Darum, welcher Baum nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Keuer geworfen.

£ut. 13, 6—9

11. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße; der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, und ich bin nicht genug, ihm die Schuhe abzunehmen; der wird euch mit dem heiligen Geist und mit Feuer taufen.

3. 5, 1, 28. 97. 38; Apg. 1, 5; 2, 8. 4
L Und er hat feine Worfschaufel in der Hand; er wird seine Tenne fegen und den Weizen in seine Scheune sammeln; aber die Spreu wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer.

R. 18, 30

Jefn Taufe

(Mart. 1, 9-11; Eut. 8, 21. 22; Joh. 1, 82-84)
13. Zu der Zeit kam Jesus aus Gali-

läa an den Jordan zu Johannes, daß er sich von ihm taufen ließe.

14. Aber Johannes wehrte ihm und fprach: Zch bedarf wohl, daß ich von dir getauft werde, und du kommst zu mir?

15. Fesus aber antwortete und sprach zu ihm: Laß es jeht also geschehen, dennso gebührt es uns, alle Gerechtigteit zu erfüllen. Da ließ er's ihm zu.

16. Und da Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser. Und siehe, da tat sich der Himmel auf, und er sah den Geist Gottes wie eine Kaube herabsahren und über sich sommen.

17. Und fiehe, eine Stimme vom Himmel herab fprach: Dies in mein lieber Sohn, an welchem ich + Wohlgefallen habe. \* A. 17, 5, + 36, 42, 1

## Das 4. Kapitel

Jesu Versuchung (Mart. 1, 12. 18; Lut. 4, 1—18)

1. Da \*ward Jesus vom Geist in die Wüste gesührt, auf daß er von dem Teufel versucht würde. \*Hebr. 4, 16 2. Und da er \*vierzig Tage und vierzig Nächte gesasselte hatte, hungerte ihn. \*2. Wose 84, 28; 1. 2861. 19, 8

3. Und ber Berfucher frat zu ihm und fprach: Bift du Gottes Sohn, fo fprich,

daß diese Steine Brot werden.

4. Und er antwortete und sprach: Es steht geschrieben (5. Mose 8, 3): "Der Menich lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Bort, das durch den Mund Gottes geht."

5. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf

die Rinne des Tempels

6. und sprach zu ihm: Bift du Gottes Sohn, so wirf dich hinab; denn es steht geschrieben (Pf. 91, 11, 12); "Er wird seinen Engeln über dir Befehl tun, und sie werden dich auf den Hinaben tragen, auf daß du deinen Fußnicht an einen Stein stoßest."

7. Da fprach Fesus zu ihm: Wieders um steht auch geschrieben (5. Mose 6, 16): "Du sollst Gott, deinen Herrn,

nicht verfuchen."

8. Wiederum führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit

9. und fprach zu ihm: Das alles will

ich dir geben, so du niederfällst und lalle Krankheit und alle Gebrechen im mich anbetest. R. 16, 26

10. Da fprach Jefus zu ihm: Bebe bich weg von mir, Satan! benn es fteht geschrieben (5. Mtofe 6, 13): "Du follit anbeten Gott, beinen Berrn, und ihm allein dienen.

11. Da verließ ihn der Teufel. Und siehe, da traten die Engel zu ihm und \* dienten ihm. \* Rob. 1. 51 : Sebr. 1. 6. 14

Beginn ber Birtfamteit Nefu. Mingerberufung (Mart. 1, 14-20; Lut. 4, 14. 15; 5, 1-11; 30h. 1, 35-51)

12. Da nun Jesus hörte, daß Johannes \* gefangengelegt war, zog er in das galiläische Land

13. und verließ die Stadt Razareth. kam und wohnte zu Kapernaum, das da liegt am See im Lande Sebulon und Naphthali;

14. auf daß erfüllt mürbe, mas da gesagt ift durch den Propheten Jesa-

ja, der da fpricht (Jef. 8, 23; 9, 1): 15. "Das Land Sebulon und das Land Naphthali, die Straße am See, das Land jenseits des Jordan, das heidnische Galiläa,

16. das Bolt, das in Finfternis faß, hat ein großes Licht gefehen; und die da fagen am Ort und Schatten des Todes. benen ift ein Licht aufgegangen.

30h. 8, 12 17. Seit der Zeit fing Jesus an zu predigen und zu fagen: Ent Buffe, denn das himmelreich ift nahe berbeigekommen!

18. Alls nun Jefus an dem Galilaischen Meer ging, sah er zwei Brü-ber, Simon, der da heißt Betrus, und Andreas, seinen Bruder, die warfen ihre Neke ins Meer; denn sie was ren Fischer.

19. Und er fprach zu ihnen: Folget mir nach; ich will euch zu Menschenfischern machen! R. 28, 19, 20

20. Alsbald verließen sie ihre Neke und folgten ihm nach.

21. Und als er von dannen weiterging, fab er zwei andere Brüder, Jatobus, den Sohn des Zebedaus, und Johannes, seinen Bruder, im Schiff mit ihrem Bater Zebedäus, daß sie ihre Nege flickten. Und er rief fie.

22. Alsbald verließen sie das Schiff und ihren Vater und folgten ihm nach.

23. Und . Jesus ging umber im gangen galiläischen Lande, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte | find.

Bolt. \* Mart. 1, 89; Luf. 4, 44

24. Und die Runde von ihm erscholl durch ganz Sprienland, Und fie . brachten zu ihm alle Kranken, mit mancher= lei Leiden und Blagen behaftet, die Besessenen, die Mondsüchtigen und die Gichtbrüchigen; und er machte fie gefund. \* Mart. 6, 55

25. Und es folgte ihm nach viel Bolks aus Galiläa, aus den Rehn Städten, von Jerufalem, aus dem jüdischen Lande und von jenfeits bes \* Mart. 8, 7. 8; Lut. 6, 17-19 Fordan.

## Das 5. Kavitel

Die Beraprediat (Kap. 5-7) (Lut. 6, 20-49)

Geligpreifungen

1. Da er aber das Bolk fah, ging er auf einen Berg und fette fich; und feine Junger traten zu ihm. 2. Und er tat seinen Mund auf. lehrte

fie und sprach:

3. Selig find, die ba geiftlich arm find: benn bas Simmelreich ift ihr.

Bf. 51, 19; Jef. 57, 15 4. Selig find, bie ba Leib tragen; denn sie sollen getröstet werden.

Bf. 126, 5; Offenb. 7, 17 5. Gelig find Die Sanftmutigen: benn fie werden das Erdreich befiten. R. 11, 29; Pf. 87, 11

6. Selig find, die da hungert und bürftet nach ber Gerechtigfeit; benn fie follen fatt werden.

But. 18, 9-14; Joh. 8, 85 7. Gelig find bie Barmbergigen; benn fie werden Barmbergigfeit erlangen. R. 25, 85-46; 3at. 2, 18 8. Gelig find, die reines Bergens find: denn fie werden Gott ichauen.

Bs. 24, 3-5; 51, 12; 1. Joh. 3, 2. 3 9. Selig sind die Friedfertigen; benn fie werden Gottes Rinder heißen. Bebr. 12, 14

10. Selig find, bie um Gerechtig= feit willen verfolgt werben; benn das himmelreich ist ihr. 1. Betr. 8, 14

11. Selig feid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei übles wider euch, fo fie baran lügen. R. 10, 22; Apg. 5, 41; 1. Betr. 4, 14

12. Seid fröhlich und getroft; es wird euch im Simmel wohl belohnt werden. Denn also haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen \* Jal. 5, 10; Sebr. 11, 83-88 Salz und Licht

13. Thr feid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz fraftlos wird, womit foll man's falzen? Es ist zu nichts hinfort nüge, denn daß man es hinausschütte und laffe es die Leute zertreten.

Mart. 9, 50; Lut. 14, 84. 85 14. Ihr feid bas Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen fein. 15. Man zündet auch nicht ein Licht

an und sext es unter einen Scheffel. fondern auf einen Leuchter; so leuchtet es allen, die im Hause sind.

Mart. 4, 21; Buf. 8, 16

16. So foll euer Licht leuchten vor den Leuten, daß fie eure auten Werte feben und euren Bater im Simmel preisen. Joh. 15, 8; Eph. 5, 8. 9; Phil. 2, 14. 15

### Jefu Stellung jum Befet

17. Ihr follt nicht wähnen, daß ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen : ich bin nicht gekom= men aufzulöfen, sonbern zu erfüllen. K. 8, 15; Nöm. 8, 81; 10, 4; 1. Joh. 2, 7

18. Denn ich sage euch wahrlich: Bis daß Himmel und Erde vergehe, wird nicht vergeben der kleinste Buchstabe noch ein Tüpfelchen vom Gefet, bis daß es alles geschehe. Luf. 16, 17

19. Wer nun eines von diesen fleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute fo, der wird der Rleinste beißen im Simmelreich; wer es aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Him= melreich. \* Jat. 2, 10

20. Denn ich fage euch: Es fei benn eure Gerechtigkeit besser als die der Schriftgelehrten und Pharifäer, fo werdet ihr nicht in das himmelreich tommen.

#### Bom Toten

R. 28, 2-38

21. Ihr habt gehört, daß zu den Alten gesagt ift (2. Mose 20, 13; 21, 12): "Du sollst nicht töten; wer aber tötet, ber soll des Gerichts schuldig sein."

22. 3ch aber fage euch : Wer mit feis nem Bruder gurnt, der ift des Gerichts schuldig; wer aber zu seinem Bruder fagt: Du Nichtsnuk! ber ist des Hohen Rats schuldig; wer aber fagt: Du gottlofer Rarr! ber ift bes höllischen Feuers schuldig. 1. 30h. 8, 15

23. Darum: wenn du beine Gabe auf dem Altar opferst und wirst allda ein= gedent, daß bein Bruder etwas mider

dich habe,

24. fo lak allba por dem Alltar deine l

Gabe und gehe zuvor hin und verföhne dich mit beinem Bruder und alsdann fomm und opfere deine Gabe. Mart. 11, 25

25. Sei willfährig beinem Wibersacher bald, solange du noch mit ihm auf dem Wege bist, auf daß dich ber Widersacher nicht überantworte dem Richter und der Richter dem Diener und werdest in den Kerker geworfen. R. 18, 23-35; Lut. 12, 58, 59

26. Wahrlich, ich fage dir: Du wirst nicht von dannen berauskommen, bis du auch den letzten Heller bezahlest.

#### Bom Chebrechen

27. Ihr habt gehört, daß gesagt ift (2. Mose 20, 14): "Du sollst nicht ehebrechen.

28. Ich aber sage euch: Wer eine Frau ansieht, ihrer zu begehren, der hat schon mit ihr die She gebrochen

in feinem Bergen.

2. Sam. 11, 2 ; Siob 81, 1 ; 2. Betr. 2, 14 29. Wenn dir aber dein rechtes Auge Argernis schafft, so reiß es aus und wirf's von dir. Es ift dir besser, daß eins beiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen merde. R. 18, 8. 9; Mart. 9, 48. 47; Rol. 3, 5

30. Wenn dir deine rechte Hand Argernis schafft, so haue sie ab und wirf fie von dir. Es ist dir besser, daß eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle fahre.

31. **G**8 ift auch gefagt (5. Mofe 24, 1) : "Wer sich von seiner Frau scheidet, der foll ihr geben einen Scheidebrief.

R. 19, 8-9; Mart. 10, 4-12 32. Ich aber fage euch: Wer fich von feiner Frau scheibet, es fei benn wegen Chebruchs, der macht, daß sie die **Che bricht; und wer eine Geschiedene** freit, der bricht die Ehe.

## Lut. 16, 18; 1. Ror. 7, 10. 11.

#### Bom Schwören

33. Ihr habt weiter gehört, daß zu den Alten gefagt ift (3. Mose 19, 12; 4. Mose 30, 3): "Du sollst keinen falichen Gib tun und follft Gott beinen Eid halten."

34. Ich aber sage euch, daß ihr + überhaupt nicht schwören sollt, weder bei bem himmel, benn +er ift Gottes \* R. 28, 16-22. † Jef. 66, 1 Thron:

35. noch bei ber Erbe, benn fie ist feiner Fuße Schemel; noch bei Jerufalem, denn fie ift des + großen Königs Stadt. \* Bf. 48. 3 36. Auch follst du nicht bei deinem

Saupt schwören; benn bu vermagft nicht ein einziges haar weiß oder

schwarz zu machen.

37. Eure Rede aber sei: Ja, ja; nein, nein. Was darüber ist, das ist nom Abel. Stat. 5, 12

## Bon ber Feinbesliebe

38. Thr habt gehört, daß da gesagt ift (2. Mose 21, 24): "Auge um Auge,

Zahn um Zahn.'

39. 3ch aber fage euch, baß ihr nicht miderstreben follt dem übel: fondern, wenn dir jemand einen Streich gibt auf beine rechte Backe, bem biete bie andere auch dar.

Rlagel. 3, 27—82; Joh. 18, 22. 28; Röm. 12, 19. 21; 1. Petr. 2, 20—28

40. Und wenn jemand mit dir rechten will und beinen Rock nehmen, dem laß auch den Mantel. 1. Ror. 6,7; Hebr. 10,34 41. Und wenn dich jemand nötigt

eine Meile, so gehe mit ihm zwei. 42. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht von dem, der dir ab-

borgen will.

43. Ihr habt gehört, daß gesagt ift (3. Mofe 19,18): "Dufollft deinen Rächsten lieben und deinen Feind haffen.

44. 3ch aber fage euch: \* Liebet eure Feinde; (fegnet, die euch fluchen; tut wohl denen, die euch haffen; > + bittet für die, so euch (beleidigen und) verfolgen,

\*2. Dofe 23, 4.5; But. 6, 27. 28; Röm. 12, 14. 20. † Luf. 28, 34; Apg. 7, 59

45. auf daß \*ihr Kinder seib eures Baters im Simmel. Denn er läßt feine Sonne aufgehen über die Bosen und über die Guten und läßt regnen über

Gerechte und Ungerechte. \* Eph. 5, 1 46. Denn wenn ihr liebet, die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch die Böllner?

47. Und wenn ihr nur zu euren Brübern freundlich feid, was tut ihr Sonderliches? Tun nicht dasselbe auch die Beiden?

48. Darum jollt \*ihr vollkommen fein, gleichwie euer Bater im Sim= mel volltommen ift. \*8. Dofe 19. 2

## Das 6. Kapitel

Bom Almojengeben

1. Sabt acht auf eure Frömmigkeit, daß ihr die nicht übt vor den Leuten, auf daß ihr von ihnen gesehen werdet; ihr habt sonst keinen Lohn bei eurem Bater im Himmel.

2. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht lassen vor dir posaunen, wie die Heuchler tun in den Synagogen und auf ben Gaffen, auf daß fie von ben Leuten gepriefen werden. Wahrlich, ich fage euch: Sie haben ihren Lohn dahin. 1. Ror. 13. 8

3. Wenn du aber Almosen gibst, so laß deine linke Hand nicht wiffen, was die rechte tut, R. 25, 37-40; Röm. 12, 8

4. auf daß dein Almosen verborgen sei; und bein Bater, der in das Berborgene fieht, wird dir's vergelten.

## Bom Beten. Das Baterunfer

5. Und wenn ihr betet, follt ihr nicht sein wie die Heuchler, die da gerne stehen und beten in den Synagogen und an den Ecken auf den Gassen, auf daß sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch: Sie has ben ihren Lohn dahin.

6. Wenn du aber beteft, fo gehe in dein Rämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist: und bein Bater, der in das Verborgene fieht, wird dir's ver=

gelten.

7. Und wenn ihr betet, fout ihr nicht viel plappern wie die Heiden; denn sie meinen, sie werden erhöret, wenn sie viel Worte machen.

8. Darum sollt ihr ihnen nicht aleichen. Euer Vater weiß, was ihr bedürfet, ehe denn ihr ihn bittet.

9. Darum follt ihr also beten: Unser Bater in dem himmel! Dein Name werde geheiligt. Hefek. 88, 28; Luk. 11, 2-4 10. Dein Reich tomme. \* Dein Wille

geschehe auf Erden wie im Simmel. \* Lut. 22, 42

11. Unfertäglich Brotgibuns heute.

12. Und vergib und unfere Schuld, wie wir vergeben unsern Schuldi= gern. R. 18, 21-85

13. Und führe und nicht in \*Berfu= dung, sondern erlöse und von dem Ubel\*. (Denn + bein ift das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigfeit. Amen.

\* 30h. 17, 15; 1. Ror. 10, 18. +1. Chron. 29, 11-18 14. Denn wenn ihr den Menschen ihre übertretungen vergebet, so wird euch

euer himmlischer Bater auch vergeben. vergebet, so wird euch euer Vater eure übertretungen auch nicht vergeben.

<sup>\*</sup> B. 18: Andere überfegung: "erlofe uns bon bem Bofen".

Bom Faften

16. Wenn ihr fastet, sollt ihr nicht fauer seben wie die Seuchler; denn fie verstellen ihr Angesicht, auf daß sie vor den Leuten etwas scheinen mit ih= rem Fasten. Wahrlich, ich sage euch: Sie haben ihren Lohn dahin. 3eg. 58,5-9

17. Wenn du aber fastest, so salbe bein Haupt und wasche bein Angesicht,

18. auf daß du nicht scheinest vor den Leuten mit beinem Fasten, sondern vor deinem Bater, welcher im Berbor= genen ist: und bein Bater, der in das Berborgenesieht, wird bir's vergelten.

Bom Schätesammeln und Sorgen

19. Thr follt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo ste die Motten und der Rost fressen und wo die Diebe nacharaben und stehlen.

20. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo sie weder Motten noch Rost fressen und wo die Diebe nicht

nachgraben noch stehlen. R. 19, 21; Lut. 12, 33. 84; Kol. 8, 1. 2 21. Denn wo euer Schatz ist, da ist

auch euer Herz.

22. Das Auge ift des Leibes Leuchte. Wenn dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib licht sein. Lut. 11, 34-36

23. Wenn aber dein Auge boje ift, fo wird bein ganger Leib finfter sein. Wenn nun das Licht, das in dir ift, Finfternis ift, wie groß wird dann die Finsternis sein!

24. Niemand fann zwei Berren die= nen: entweder er wird ben einen hassen und den andern lieben, oder er wird dem einen anhangen und den andern verachten. Ihr könnt nicht Gott bienen und bem Dam= Luf. 16, 18; Jaf. 4, 4 mon.

(B. 25-33: Luf. 12, 22-31) 25. Darum fage ich euch: \*Sorget nicht um euer Leben, was ihr effen und trinken werdet; auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Rleidung?

\* Phil. 4, 6; 1. Petr. 5, 7 26. Sehet die Bögel unter dem Himmel an: fie faen nicht, fie ernten nicht, fie sammeln nicht in die Scheunen: und euer himmlischer Bater nährt fie boch. Seid ihr denn nicht viel mehr als fie? R. 10, 29-81; But. 12, 6. 7

27. Wer ist unter euch, der seines Lebens Länge eine Spanne zusezen fann, ob er gleich darum forget?

28. Und warum sorget ihr für die

Rleidung? Schauet die Lilien auf dem Kelde, wie sie wachsen: sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. 29. Ich sage euch, daß auch \*Sa=

lomo in aller seiner Herrlichkeit nicht bekleidet gewesen ist wie derselben eine. \*1. Kön. 10

30. So benn Gott das Gras auf dem Felde also fleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird: sollte er das nicht viel mehr euch tun, o ihr Kleingläubigen?

31. Darum follt ihr nicht forgen und fagen: Was werden wir effen? Was werden wir trinken? Womit merden wir uns fleiden?

32. Nach solchem allen trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, daß ihr des alles bedürfet.

33. Trachtet \* am ersten nach dem Reich Gottes und nach feiner Ge= rechtiateit, tio wird euch solches alles zufallen.

\* Rom. 14. 17. + 1. Ron. 8. 18. 14: Bf. 87. 4. 25 34. Darum forget nicht für den andern Morgen, denn der morgende Tag wird für das Seine sorgen. Es ift genug, daß ein jeglicher Tag feine eigene Plage habe. 2. Mofe 16, 19

## Das 7. Kapitel

Wiber ben Richtgeift

1. Richtet nicht, auf daß ihr nicht gerichtet werdet. Röm. 2, 1; 1. Ror. 4, 5

2. Denn mit welcherlei Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden: und mit welcherlei Maß ihr messet. wird euch gemeffen werden.

Mart. 4. 24 3. Was siehest du aber den Splitter

in deines Bruders Auge und wirst nicht gewahr des Balkens in deinem Auge?

4. Der wie barfft bu fagen zu beinem Bruder: Halt, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen? Und siehe, ein Balten ift in beinem Auge.

5. Du Heuchler, zieh zuerst den Balfen aus beinem Aluge: danach sieh zu, wie du den Splitter aus deines Bru-

ders Auge ziehest.

6. Ihr follt das Heilige nicht den hunden geben, und eure Perlen follt ihr nicht vor die Säue werfen, auf daß sie dieselben nicht zertreten mit ihren Küßen und sich wenden und euch zer= R. 10, 11 : Luf. 23, 9

Bon ber Gebeißerhörung

7. Bittet, fo wird euch gegeben;

fuchet, fo werdet ihr finden: flovfet an, fo wird ench aufgetan.

Mart. 11, 24; But. 11, 5—18; Joh. 14, 18; Fer. 29, 18. 14

8. Denn wer da bittet, der empfängt: und wer da sucht, der sindet; und wer da anklopft, dem wird aufgetan. 9. Welcher ift unter euch Menschen, so ihn sein Sohn bittet ums Brot,

der ihm einen Stein biete?

10. oder, so er ihn bittet um einen Kisch, der ihm eine Schlange biete? 11. So nun ihr, die ihr doch arg seid, könnt dennoch euren Kindern gute Gaben geben, wieviel mehr wird euer Vater im himmel Gutes geben benen, die ihn bitten.

## Bom Tun bes göttlichen Willens

12. Alles nun, was ihr wollt, daß euch die Leute tun follen, das tut ihnen auch! Das ift das Gesetz und die Propheten. R. 22, 86—40; Röm. 18, 8—10; Gal. 5, 14

13. Gebet ein durch die enge Bforte. Denn die Bforte ift weit, und ber Weg ist breit, der zur Verdammnis führt, und ihrer sind viele, die darauf wandeln.

14. Und bie Pforte ift eng, und ber Weg ift ichmal, ber zum Leben führt, und wenige find ihrer, die ihn finden. R. 19, 24; Apg. 14, 22

15. Sehet euch por por ben falfchen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber find sie reißende Wölfe.

\* R. 24, 4. 5. 24; 2. Ror. 11, 18-15

16. An ihren Früchten follt ihr fie erkennen. Kann man auch Trauben Lefen von den Dornen oder Feigen von ben Difteln? Gal. 5, 19-22; Jak. 8, 12 17. Also ein jeglicher guter Baum

bringt gute Früchte; aber ein fauler Baum bringt arge Früchte.

K. 12. 88

18. Ein guter Baum fann nicht arge Früchte bringen, und ein fauler Baum kann nicht gute Früchte bringen.

19. Gin jeglicher Baum, der nicht aute Früchte bringt, wird abgehauen

und ins Feuer geworfen.

R. 8, 10; Joh. 15, 2. 6 20. Darum: an ihren Früchten follt

ihr sie erkennen. 21. Es werden \*nicht alle, die zu mir fagen: Herr, Herr! in bas him= melreich kommen, sondern die den Willen tun meines Baters im Sim-\* Röm. 2, 18; Jat. 1, 22 mel.

22. Es werden viele zu mir jagen an i

jenem Tage: Herr, Herr, haben wir nicht in beinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen böfe Geifter ausgetrieben? Haben wir nicht in beinem Namen viele Taten getan? But. 18, 25-27

23. Dann werde ich ihnen bekennen: Ich habe euch noch nie gekannt; weichet

von mir, ihr Abeltäter! R. 25, 12; 2. Tim. 2, 19

24. Darum, wer biefe meine Rebe hört und tut fie, ber gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf den Felsen baute.

25. Da nun ein Platregen fiel und die Waffer kamen und wehten die Winde und stießen an das Haus, fiel es doch nicht; denn es war auf den Felsen gegründet.

26. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der ist einem törichten Mann gleich, der sein Haus auf den

Sand baute.

27. Da nun ein Blakregen stel und kamen die Waffer und wehten die Winde und stießen an das Haus, da fiel es und tat einen großen Fall.

Befel. 18, 10. 11 28. Und es begab fich, ba Jesus diese Rede vollendet hatte, entsetzte sich das Bolf über seine Lehre; Apg. 2, 12 29. denn er lehrte mit Bollmacht und nicht wie ihre Schriftgelehrten. 30h. 7, 18. 48

## Das 8. Kapitel

Seilung eines Ausfätigen (Mart. 1, 40-44; Ent. 5, 12-14)

1. Als er aber vom Berge herabging, folgte ihm viel Bolks nach.

2. Und fiehe, ein Ausfätiger tam und fiel vor ihm nieder und sprach: Herr. so du willst, kannst du mich wohl reinigen.

3. Und Refus ftrectte feine Band aus. rührte ihn an und sprach: Ich will's tun; fei gereinigt! Und alsbalb ward er von seinem Aussak rein.

4. Und Jesus sprach zu ihm: Stehe zu, fage es niemand, fondern gehe hin und zeige dich dem Briefter und opfere die Gabe, die Mose befohlen hat, ihnen zum Zeugnis. Mart. 8, 80; 8. Mofe 14, 2—82

#### Der Sauptmann ju Rapernaum (Eut. 7, 1—10; Joh. 4, 48—53)

5. Da aber Resus hineinging nach Kapernaum, trat ein Hauptmann zu ihm, ber bat ihn

6. und sprach: Herr, mein Knecht

liegt zu Hause und ist gichtbrüchig | und hat große Qual.

7. Jesus sprach zu ihm: Ich will kommen und ihn gesund machen.

8. Der Hauptmann antwortete und sprach: Herr, ich bin nicht wert, daß du unter mein Dach gehft, sondern fprich nur ein Wort, fo wird mein

Anecht gefund. 9. Denn auch ich bin ein Mensch, ber Obrigkeit untertan, und habe unter mir Kriegstnechte; und wenn ich fage zu einem: Gehe hin! so gehter; und zum andern: Komm her! so kommt er; und au meinem Anecht: Tu bas! fo tut er's.

10. Da das Jesus hörte, verwunderte er fich und sprach zu benen, die ihm nachfolgten: Wahrlich, ich fage euch: Solchen Glauben habe ich in Ifrael bei feinem gefunden!

Mart. 6, 6; Lut. 18, 8

11. Aber ich fage euch: Biele werden tommen vom Diten und vom Westen und mit Abraham und Raak und Ratobim Himmelreich sitzen; \*Lut. 18,28. 29
12. aber die Kinder des Reichs wer-

ben ausgestoßen in die Kinsternis hinaus; da wird fein Heulen und Bahneflappen.

13. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann: · Gehe hin; dir geschehe, wie du geglaubt haft. Und sein Knecht ward gefund zu derfelben Stunde.
\* R. 9, 29; 15, 28

> Jefus im Saufe bes Betrus (Mart. 1, 29-84; Euf. 4, 88-41)

14. Und Jefus tam in bes Betrus Haus und fah, daß deffen . Schwiegermutter lag und hatte das Fieber.

15. Da ergriff er ihre hand, und bas Fieber verließ sie. Und sie stand auf und diente ihm.

16. Um Abend aber brachten fie viele Befeffene zu ihm; und er trieb bie Geister aus durch sein Wort und mach-

te alle Aranken gesund,

17. auf daß erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten Jesaja, der da spricht (Jes. 53, 4): "Er hat unfre Schwachheit auf sich genommen, und unfre Krantheit hat er getragen.

## Bom Ernft ber Nachfolge (Lut. 9, 57-60)

18. Und da Jesus viel Volks um sich sah, hieß er hinüber ans andre Ufer fahren.

19. Und es trat zu ihm ein Schrift-

gelehrter, der fprach zu ihm: Meister, ich will dir folgen, wo du hingehit.

20. Jesus sagt zu ihm: Die Füchse haben Gruben, und die Bogel unter dem Simmel haben Refter: aber des Menichen Sohn \*hat nicht, wo er fein Saupt hinlege. \* 2. Ror. 8. 9

21. Und ein anderer unter den Jungern sprachzu ihm: Herr, erlaube mir, daß ich hingehe und zuvor meinen Ba= ter begrabe.

22. Aber Jefus fpricht zu ihm: Folge du mir und laß die Toten ihre Toten begraben!

#### Stillung bes Sturmes (Mart. 4, 85-41; Lut. 8, 22-25)

23. Und er trat in das Schiff, und

seine Künger folgten ihm.

24. Und fiehe, da erhob fich ein großes Ungestüm im Meer, so daß auch das Schiff mit Wellen bedeckt ward. Und er schlief.

25. Und die Jünger traten zu ihm und weckten ihn auf und sprachen: Berr, hilf uns, wir verderben!

26. Da fagt er zu ihnen: Ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furcht= fam? Und ftand auf und bedrohte den Wind und das Meer. Da ward es ganz stille. Bf. 89, 10; Apg. 27, 22. 84 27. Die Menschen aber verwunderten

fich und sprachen: Was ift das für ein Mann, daß ihm Wind und Meer gehorfam find?

#### Beilung zweier Befeffener (Mart. 5, 1-17; But. 8, 26-87)

28. Und er kam ans andere Ufer in die Gegend der Gadarener. Da liefen ihm entgegen zwei Befessene, die kamen aus den Grabhöhlen und waren fehr gefährlich, fo daß niemand diefe Stra= ße gehen konnte.

29. Und fiehe, fie schrieen und sprachen: Was willst du von uns, du •Sohn Gottes? Bift du hergekommen, +uns zu qualen, ehe benn es Zeit ist?

\* Lut. 4, 41. + 2. Betr. 2, 4; Jat. 2, 19

30. Es war aber ferne von ihnen eine große Berde Saue auf der Weide. 31. Da baten ihn die bosen Geister und sprachen: Willst du uns austrei= ben, so lag uns in die Herde Saue fahren.

32. Und er sprach: Kahret hin! Da fuhren sie aus und fuhren in die Saue. Und siehe, die ganze Herde stürzte sich den Abhang hinunter ins Meer

und ersoffen im Waffer.

33. Und die Hirten flohen und gingen hin in die Stadt und sagten das alles und wie es mit den Besessenen ergan-

gen war.

34. Und fiehe, da ging die ganze Stadt heraus Jefus entgegen. Und da fie ihn faben, baten sie ihn, daß er aus ihrer Gegend weichen nöchte.

## Das 9. Kapitel

Heilung bes Gichtbrüchigen (Mark. 2, 1—12; Luk. 5, 17—26)

1. Da trat er in das Schiff und fuhr wieder herüber und kam in seine Stadt. \*\*\*.4, 18

2. Und siehe, da brachten sie zu ihm einen Sichtbrüchigen, der lagauf einem Bette. Da nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gichtbrüchigen: Sei getrost, mein Sohn, deine Sünben sind dir vergeben.

2. Mofe 84, 8. 7; Pf. 108, 3

B. Und fiehe, etliche unter den Schriftgelehrten fprachen bei fich felbst: Diefer lästert Gott.

4. Da aber Jesus ihre Gebanken merkte, sprach er: Warum denkt ihr so Arges in euren Herzen? 30h.2, 98 5. Was ift leichter, zu sagen: Dir

find deine Sünden vergeben, oder zu fagen: Stehe auf und wandle? 6. Auf daß ihr aber wisset, daß des

Wenschen Sohn Bollmacht hat, auf Green Sohn Bollmacht hat, auf Erden die Sünden zu vergeben.

fprach er zu dem Gichtbrüchigen: Steche auf, hebe dein Bett auf und gehe heim!

705.17, 2

7. Und er stand auf und ging heim!

8. Da das Bolk das fah, fürchtete es fich und pries Gott, der folche Macht

ben Menschen gegeben hat.

# Berufung bes Matthäus (Mart. 2, 18-17; Luc. 5, 27-82)

9. Und da Jefus von dannen ging, sah er einen Menschen am Zoll sigen, der hieß Matthäus; und sprach zu ihm: Folge mir! Und er stand auf und folgte ihm.

10. Und es begab sich, als er zu Tisch saß im Hause, siehe, da kamen viele Köllner und Sünder und saßen zu Tische mit Jesus und seinen Jüngern.

11. Da das die Pharifaer sahen, sprachen sie gu seinen Jüngern: Ware um isset euer Meister mit den Zöllenern und Sillenern und Sillenern

12. Da das Jejus hörte, sprach er: Die Starken bedürfen des Arztes nicht, fondern die Kranken. Seiet. 88, 18

13. Gehet aber hin und lernet, was das ift (Hos. 6, 6): ""Ich habe Wohls gesallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer." Ich bin the gebommen, die Sünder zu rusen und nicht die Gerechten.

\*1. Sant. 15, 22. †\$8. 18, 11

Über bas Fasten (Mart. 2, 18—22; Luk. 5, 88—88)

14. Da kamen die Jünger des Johannes zu ihm und sprachen: Warum fasten wir und die Pharifäer, und deine Jünger kasten nicht?

\* Lut. 118, 128

15. Jefus sprach zu ihnen: Wie können die Hochzeitleute Leid tragen, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es wird aber die Zeit kommen, daß der Bräutigam von ihnen genommen wird; alsdann werden sie fasten. \* 306. 8, 20

16. Niemand fli**c**t ein altes Kleid mit einem Lappen von neuem Tuch; benn der Lappen reißt doch wieder vom Kleid, und der Kiß wird ärger, "88<sub>m.7,8</sub>

17. Manfüllt auch nicht jungen Wein in alte Schläuche; sonst zerreißen die Schläuche, und der Wein wird verschüttet, und die Schläuche kommen um. Sondern man füllt jungen Wein in neue Schläuch, so werden sie beibe miteinander erhalten.

# Des Jairus Zochter. Blutflüffige Frau (Mark. 5, 21—48; Lut. 8, 40—56)

18. Da er folches mit ihnen rebete, siehe, da kam einer von den Obersten der Gemeinde und siel vor ihm nieder und sprach: Meine Tochter ist soeden gestorben; aber komm und lege deine Hand auf sie, so wird sie lebendig.

19. Und Jesus stand auf und folgte

ihm und seine Fünger.

20. **U**nd siehe, eine Frau, die zwölf Jahre den Blutfluß gehabt, trat von hinten zu ihm und rührte seines Kleides Saum an.

of Count att.

21. Denn sie sprach bei sich selbst: Könnte ich nur - sein Aleid anrühren, so würde ich gefund. \*\*\*2.14, 36
22. Da wandte sich Jesus um und sah sie und sprach: Sei getrost, meine Tochter, dein Glaubehat dir geholfen. Und die Frau ward gesund zu derselben Stunde.

23. Und als er in des Obersten Haus fam und sah die Pfeifer und das Ge-

tümmel des Volks

24. sprach er: Weichet! benn bas Mägblein ift nicht tot, sondern es schläft. Und sie verlachten ihn.
308, 11, 11, 14, 28

25. Allsaberbas Volkhinausgetrieben | die unsauberen Geister, daß sie die war, ging er hinein und ergriff es bei der Hand. Da ftand das Mägdlein auf. 26. Und diese Runde erscholl in jenes ganze Land.

Bwei Blinbe und ein Stummer

27. Und als Jefus von dannen weiterging, folgten ihm zwei Blinde nach, die schrieen und sprachen: Ach, du Sohn Davids, erbarme dich unser!

R. 20, 29-84 28. Und da er heimkam, traten die Blinden zu ihm. Und Jefus sprach zu ihnen: Glaubt ihr, daß ich euch olches tun kann? Da sprachen ste zu

ihm: Herr, ja. Apg. 14, 9 29. Da rührte er ihre Augen an und sprach: Euch geschehe enach eurem

Glauben. \* 8. 8, 13 30. Und ihre Augen wurden geöffnet. Und Jefus bedrohte fie und fprach: Sehet zu, daß es niemanderfahre! R. 8,4 31. Aber sie gingen hinaus und ver-

breiteten die Runde von ihm in jenem

ganzen Lande.

32. Da nun diesewaren hinausgegan. gen, fiehe, da brachten fie zu ihm einen Menschen, der warftumm und befessen.

33. Und da der bose Geist war ausgetrieben, redete der Stumme. Und das Boltverwundertesich und sprach: Solches ift noch nie in Afrael gefehen wor-

34. Aber die Pharifäer sprachen: Er treibt die bosen Geister aus durch ihren Obersten. R. 12, 24-82

Die große Ernte

35. Und Jesus ging umher in alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Arantheit und alle Gebrechen.

36. Und da ver das Volk sah, jammerte ihn desfelben; benn fie waren verschmachtet und zerstreut wie die + Schafe, die keinen Hirten haben. \*Mart. 8, 84. + Hefet. 84, 5

37. Da sprach er zu seinen Jüngern: Die Ernte ift groß, aber wenige find der Arbeiter.

38. Darum bittet ben herrn ber Ernte, daß er Arbeiter in seine Ernte fende.

## Das 10. Kapitel

Berufung ber swölf Jünger (Mart. 6, 7-18; But. 9, 1-5)

1. Und er rief feine zwölf Runger zu sich und gab ihnen Vollmacht über be ber Sodomer und Gomorrer wird

austrieben und heilten alle Krantheit und alle Gebrechen.

Mart. 8, 16-19; Ent. 6, 14-16; Apg. 1, 18) 2. Die Ramen aber der zwölf Apostel find diese: der erste Simon, genannt Petrus, und Andreas, sein Bruder; Jakobus, des Zebedäus Sohn, und Johannes, sein Bruder:

3. Philippus und Bartholomäus: Thomas und Matthäus, der Zöllner Jakobus, des Alphäus Sohn, und

Thaddaus;

4. Simon Kananäus und Judas Ascharioth, welcher ihn verriet.

## Aussenbung ber Jinger

5. Diefe zwölf fandte Jefus, gebot ihnen und sprach: Gehet nicht auf der Heiden Straße und ziehet nicht in der Samariter Städte,

6. sondern gehet hin zu den verlores nen Schafen aus dem Hause Afrael.

R. 15, 24; Apg. 18, 46

7. Geht aber und predigt und sprecht: Das himmelreich ift nahe herbeigetommen. R. 4, 17; Luf. 10, 9

8. Macht Kranke gefund, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt bose Geifter aus. Umfonft habt ihr's empfangen, umsonst gebt es auch.

Mart. 16, 17; Apg. 20, 83 9. Ihr follt nicht Gold noch Silber noch Kupfer in euren Gürteln haben, 10. auch .feine Tafche zur Wegfahrt,

auch nicht zwei Röcke, keine Schuhe, auch keinen Stecken. + Denn der Arbeis ter ift seiner Speise wert.

\*Lut. 10, 4. +1. Kor. 9, 14; 1. Tim. 5, 18; 4. Mofe 18, 81

11. Wenn ihr aber in eine Stadt ober ein Dorf geht, da erkundigt euch, ob jemand darin sei, der es wert ist; und bei demfelben bleibet, bis ihr von dan= nen zieht.

12. Wenn - ihr aber in ein Haus geht, so grüßet es: \* Lut. 10, 5. 6

13. und wenn es das Haus wert ift, wird euer Friede auf sie kommen. Aft es aber nicht wert, so wird sich euer Friede wieder zu euch wenden.

14. Und wenn euch jemand nicht aufnehmen wird noch eure Rede hören, so geht heraus von jenem Hause oder jener Stadt und sichüttelt den Staub von euren Füßen.

\* Lut. 10, 10-12; Apg. 18, 51

15. Wahrlich, ich fage euch: Dem Lan-

es erträglicher gehen am Tage des Gerichts als solcher Stadt. 1. Mose 10, 1—20

Mahnung jum mutigen Betennen

(Mart. 18, 9—18; Sut. 10, 8; 12, 2—9; 21, 13—17)
16. Siehe, ich fende euch wie Schafe
mitten unter die Wölfe. Darum •feid
klug wie die Schlangen und ohne
Falsch wie die Zauben.

\*Röm. 18, 19; Eph. 5, 15 17. Hütet euch aber vor den Men-

schen; benn sie werden euch überantworten den Gerichten und werden euch geißeln in ihren Synagogen.

Apg. 5, 40; 2. Rox. 11, 24

18. Und man wird euch vor Fürsten und Könige führen um meinetwillen, ihnen und den Heiden zum · Zeugnis. \*Apg. 25, 22; 27, 24

19. Wenn sie euch nun überantworten werben, so sorget nicht, wie ober was ihr reden sollt; benn es soll euch zu der Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. 20.1.12, 11.12; Apg. 4, 8

20. Denn ihr feid es nicht, die da reden, fondern eures Vaters Geift ift es, der durch euch redet. 1. kor. 2, 4

21. Es wird aber ein Bruder den andern Jum Tod überantworten und der Bater den Sohn, und die Kinder werden fich empören wider ihre Eltern und ihnen zum Tode helfen. Miga 7,8

23. Wenn fie euch aber in einer Stadt verfolgen, fo fliehet in eine anbere. Wahrlich, ich fage euch: For werbet mit ben Städten Fraels nicht zu Ende kommen, bis des Wenfichen Sohn k. 16, 28; Apg, 8, 1

24. Der Jünger ist nicht über den Meister noch der Knecht über seinen Herrn. Luk. 6, 40; Joh. 18, 18; 15, 20

25. Es ist dem Jünger genug, daß er sei wie sein Meister und der Knecht wie sein Herr. "Haben sie den Hausauter Beelzedub geheißen, wieviel mehrwerden sie seine Hausgenossen so heißen! "K. 12, 24

26. Darum fürchtet euch nicht vor ihnen.

Es ift nichts verborgen, was nicht offenbar werde, und ist nichts heimlich, was man nicht missen werde.

Mart. 4, 25; But. 8, 17
27. Was ich euch sage in der Finsternis, das redet im Licht; und was euch gesagt wird in das Ohr, das predigt auf den Däckern. 28. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und die Seele nicht können töten; fürchtet euch aber vielmehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle.

Debr. 10, 81; Jat. 4, 12

29. Kauft man nicht zwei Sperlinge um einen Pfennig? Dennoch fällt beren feiner auf die Erde ohne euren Vater. 30. Nun aber find auch eure Haare auf dem Haupte alle gezählt. Apg. 27, 34 31. Darum fürchtet euch nicht; ihr feid besser als viele Sperlinge. A. 3, 36 32. Wer nun mich bekennet vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater.

33. Wer mich aber berleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Bater. Mark. 8, 88; Luk. 9, 28; 2. Tim. 2, 18

## Anfeindung um Jefu willen

34. Ihr sollt nicht wähnen, daß ich getommen sei, Frieden zu dringen auf die Erde. Ich din nichtgekommen, Frieden zu bringen, sondern daß Schwert. Lut. 12, 51–58

85. Dennich bin gekommen, den Menschen zu erregen wider feinen Kater und die Zochter wider ihre Mutter und die Schwiegertochter wider ihre Schwiegermutter.

36. Und des Menschen Feinde werden feine eignen Hausgenoffen fein.

Micha 7, 8

87. Wer Bater ober Mutter mehr liebt als mid, der ift mein nicht wert; und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mid, der ift mein nicht wert.

5. Nofe 18, 7—12; 88, 6; Lut. 14, 26, 27 38. Und wer nicht fein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, ber ist

mein nicht wert. 2. 18, 24. 25
39. Wer sein Beben sindet, der wird's verlieren; und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's sinden.

Luk. 9, 24; 305, 12, 25

40. Wer euch aufnimmt, ber nimmt mich auf; und wermich aufnimmt, ber nimmt den auf, der mich gefandt hat. Lut. 9, 48; 306, 18, 20: Gal. 4, 14

41. Wer einen Propheten aufnimmt dazum, daß er ein Prophet ist, der wird eines Propheten Rohn empfangen. Wer einen Gerechten aufnimmt dazum, daß er ein Gerechter ift, der wird eines Gerechten Lohn empfangen.

1. Kön. 17, 9–24
42. Und wer einen dieser Geringen nur mit einem Becher kalten Waffers

wahrlich, ich sage euch: es wird ihm nicht unbelohnt bleiben.

R. 25, 40; Mart. 9, 41

## Das 11. Kavitel

Des Täufers Frage (Lut. 7, 18-23)

1. Und es begab sich, da Jesus solch Gebot an seine zwölf Jünger vollendet hatte, ging er von dannen weiter, zu lehren und zu predigen in ihren Städten.

2. Da aber Johannes im & Gefängnis die Werke Chrifti hörte, fandte

er seine Jünger 3. und ließ ihm fagen: Bift du, der da kommen soll, oder sollen wir eines

andern warten? R. 8, 11; Mal. 8, 1 4. Refus antwortete und sprach zu ihnen: Gehet hin und faget Johannes wieder, was ihr höret und sehet:

5. Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt;

Jef. 85, 5. 6; 61, 1 6. und selig ift, der nicht Argernis nimmt an mir. \* 8. 18, 57; 26, 81

> Jefu Beugnis über ben Täufer (Lut. 7, 24-85)

7. Da die hingingen, fing Jefus an, zu reden zu dem Bolt von Johannes: Was seid ihr hinausgegangen in die \* Bufte gu feben? Wolltet ihr ein Rohr sehen, das der Wind hin und her weht?

8. Ober was feid ihr hinausgegangen ju feben? Wolltet ihr einen Menschen in weichen Rleidern sehen? Siehe, die da weiche Kleider tragen, sind in der

Könige Häufern.

9. Ober was feib ihr hinausgegangen? Wolltet ihr einen . Bropheten fehen? Ja, ich sage euch: er ist mehr als ein Prophet. \* But. 1, 76; 20, 6

10. Dieser ift's, von dem geschrieben steht (Mal. 3, 1): "Siehe, ich sendemei-nen Boten vor dir her, der deinen

Weg vor dir bereiten foll.

11. Wahrlich, ich sage euch: Unter allen, die vom Weibe geboren find, ist keiner aufgestanden, der größer sei als Johannes der Täufer: der aber der Kleinste ist im Himmelreich, ist größer als er. R. 18, 17

12. Aber - von den Tagen Johannes bes Täufers bis hierher leidet das | herr himmels und der Erde, daß du

tränkt darum, daß er mein Jünger ift, | Himmelreich Gewalt, und die Gewalt tun, reißen es weg.

> 13. Denn alle Propheten und das Geseth haben geweissagt bis zur Zeit des Johannes

> 14. und so ibr's wollt annehmen: er

ist der Elia, der da kommen soll. Mal. 8, 28; R. 17, 10-18

15. Wer Ohren hat, der höre!

16. Wem foll ich aber dies Geschlecht veraleichen? Es ist den Kindern aleich. die an dem Markt figen und rufen ihren Gespielen zu

17. und sprechen: Wir haben euch aufgespielt, und ihr wolltet nicht tan= zen; wir haben euch vorgeklagt, und

ibr wolltet nicht trauern. Spr. 29, 9; Joh. 5, 85

18. Johannes ift gekommen, aß nicht und trank nicht; so sagen sie: Er ist besessen. R. 8, 4; Joh. 10, 20

19. Des Menschen Sohnift getommen, \*iffet und trinket; fo fagen fie: Siehe, wie ift der Menich ein Freffer und Weinfäufer, der Zöllner und der Sünder Geselle! Und doch ist die +Weisheit gerechtfertigt worden aus ihren Werten.

\*R. 9, 10-15; Joh. 2, 2. + 1. Ror. 1, 24-80

Weberufe über galifaifche Stabte (Lut. 10, 13-15)

20. Da fing er an, die Städte gu schelten, in welchen die meisten seiner Taten geschehen waren, und hatten doch nicht Buße getan:

21. Wehe dir. Chorazin! Weh dir. Bethsaida! Wären solche Taten zu Ty= rus und Sidon geschehen, wie bei euch geschehen sind, sie shätten längst in Sack und Asche Buße getan. \*Jona 8, 6

22. Doch ich sage euch: Es wird Tyrus und Sidon erträglicher geben am Tage bes Gerichts als euch.

23. Und du, Rapernaum, wirst du bis zum + himmel erhoben? Du wirst bis in die Hölle hinuntergestoßen werden. Denn fo zu Sodom die Taten geschehen wären, die bei dir geschehen find, es stünde noch heutigen Tages. R. 4, 18; 8, 5; 9, 1. + 3ef. 14, 18. 15

24. Doch ich sage euch: Es wird dem Land der Sodomer erträglicher gehen am Tage des Gerichts als dir. R. 10, 15

Lobpreis bes Baters. Der Beilanberuf (B. 25-27: Jef. 29, 14; Lut. 10, 21. 22; Joh. 17, 25)

25. Bu der Zeit hob Jesus an und fprach: 3ch preise dich, Bater und folches den Weisen und Klugen verborgen hast und hast es den Unmündigen offenbart. 1. Ror. 1, 18-29 26. Ja, Bater; benn es ift also mohl-

gefällig gewesen vor bir.

27. Alle Dinge sfind mir übergeben von meinem Bater; und niemand kennt den Sohn denn nur der Vater; und niemand kennt den Vater benn nur der Sohn und wem es der Sohn will offenbaren.

\* K. 28, 18; Joh. 8, 35; 17, 2; Phil. 2, 9 28. Rommet her zu mir alle, die ihr mühfelig und beladen feid; ich will

euch erquicien.

R. 12, 20; 28, 4; Jer. 81, 25 29. Nehmet auf euch mein Joch und lernet von mir; denn ich bin fanft= mütig und von Serzen bemütig: fo werdet ihr Ruhe finden für eure Geelen. Jef. 28, 12; Jer. 6, 16

30. Denn mein Joch ist sanft, und

meine Last ist leicht.

Lut. 11, 48; 1. Joh. 5, 8

## Das 12. Kapitel

Jefus und ber Sabbat (Mart. 2, 23-8, 6; Lut. 6, 1-11)

1. Zu der Zeit ging Jesus durch ein Kornfeld am Sabbat; und seine Künger waren hungrig, fingen an, Ahren auszuraufen, und aßen. \*5. Mose 23. 28 2. Da das die Pharifäer fahen, spras

chen fie zu ihm: Siehe, beine Jünger tun, was am Sabbat nicht erlaubt ift. 2. Mofe 20, 10

3. Er aber sprach zu ihnen: Habt ihr nicht gelesen, \* was David tat, ba ihn, und die mit ihm waren, hungerte? \*1. Sam. 21, 7

4. wie er in das Gotteshaus ging und af die Schaubrote, die er boch nicht durfte effen noch die, die mit ihm maren, sondern + allein die Priefter?

\* 8. Dofe 24, 9 5. Ober habt ihr nicht gelesen im Gefet, wie die Priester am Sabbat im Tempel ben Sabbat brechen und find doch ohne Schuld? 4. Mofe 28, 9 6. Ich fage euch aber: Hier ift Größeres als der Tempel.

7. Wenn ihr aber müßtet, mas bas ist (Hos. 6,6): \*,,Ich habe Wohlgefallen an der Barmherzigkeit und nicht am Opfer", hättet ihr die Unschulbigen nicht verdammt. \* R. 9, 18

8. Des Menschen Sohn ist ein Herr

auch über den Sabbat.

9. Und er ging von dannen weiter und kam in ihre Synagoge.

10. Und siehe, da war ein Mensch, ber hatte eine verdorrte Hand. Und fie fragten ihn und sprachen: Ift's auch recht, am Sabbat zu heilen? auf daß sie eine Sache wider ihn hätten.

11. Aber er sprach zu ihnen: Welcher ist unter euch, wenn er ein einziges Schaf hat und es fällt ihm am Sabbat in eine Grube, der es nicht ergreife und ihm heraushelfe? But. 14, 3-5

12. Wieviel mehr ift nun ein Mensch als ein Schaf! Darum darf man wohl

am Sabbat Gutes tun.

13. Da sprach er zu dem Menschen: Strecke deine Hand aus! Und er ftreckte fie aus; und fie ward ihm wieder gefund gleichwie die andere.

14. Da gingen die Pharifäer hinaus und hielten einen Raf über ihn, wie fie ihn umbrächten. 3ob. 5, 16

> Der Gottegfnecht (Mart. 8, 7-12; Ent. 6, 17-19)

15. Aber da Jesus das erfuhr, wich er von dannen. Und ihm folgten viele nach, und er heilte fie alle

16. und bedrohte fie, daß fie die Runde von ihm nicht ausbreiten follten, R. 8,4 17. auf daß erfüllt würde, was ge-

fagt ist durch den Propheten Jesaja, der da spricht (Jes. 42, 1—4):

18. "Siehe, das ift mein Anecht, den ich erwählt habe, und mein Geliebter, an dem meine Seele Bohlgefallen hat; ich will meinen Geift auf ihn legen. und er foll den Beiden das Recht ver= fündigen. R. 3, 17; Apg. 8, 18, 26

19. Er wird nicht hadern noch schrei= en, und man wird seine Stimme nicht

hören auf den Gaffen:

20. das zerstoßene Rohr wird er nicht zerbrechen, und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, bis daß er hinausführe bas Recht zum Sieg; 21. und die Heiden werden auf seinen Namen hoffen."

Jefu Dacht über bie bofen Geifter (Mart. 8, 22-80; Eut. 11, 14-28; 12, 10)

22. Da ward ein Beseffener zu ihm gebracht, der war blind und stumm; und er heilte ihn, so baß ber Stumme redete und fah.

23. Und alles Volk entfette sich und fprach: Ist dieser nicht Davids Sohn? 24. Aber die Pharifäer, da fie es hör= ten, sprachen sie: \* Er treibt die bösen Geister nicht anders aus denn durch

Beelzebub, ihren Oberften. 25. Jesus mußte aber ihre Gedanken und sprach zu ihnen: Ein jegliches Reich, wenn es mit sich selbst uneins wird, das wird verwüstet; und eine jegliche Stadt ober Haus, wenn es mit sich selbst uneins wird, kann nicht besteben.

26. Wenn nun Satan den Satan ausstreibt, so muß er mit sich selbst uneins sein; wiekanndann sein Reich bestehen?

27. Wenn ich aber die bösen Geister durch Beelzedub austreibe, durch wen treiben eure Söbne sie aus? Darum werden sie eure Kichter sein.

28. Wenn ich aber bie bofen Geifter burch ben Geift Gottes austreibe, so ift bas Reich Gottes zu euch gekommen.

\*1. Joh. 3, 8
29. Ober wie kann jemand in eines
Starken Haus gehen und ihm feinen
Hausrat rauben, es sei benn, daß er Hausrat banken binde und alsdann

fein Haus beraube? R. 4, 1—11; Jef. 40, 24
30. Wer nicht mit mit ift, ber ift wie ber mich; und wer nicht mit mir sammelt, ber kerkreut. Mart. 9, 40

Die Günde wiber ben Geift (But. 6, 43-45)

81. Darum fage ich euch: Alle Siinbe und Läfterung wird den Menschen vergeben; aber die Lästerung wider den Geift wird den Menschen - nicht vergeden. "Hebr. 6, 4—6; 10, 30; 1. 305. 5, 18 32. Und wer etwas redet wider des Wenschen Sohn, dem wird es vergeben; aber wer etwas redet wider den heiligen Geift, dem wird's nicht vergeben, weder in dieser noch in jener Lect. 1. 20m. 1, 18

33. Setzet entweder einen guten Baum, so wird die Frucht gut; oder seizet einen faulen Baum, so wird die Frucht faul. Denn an der Frucht erefennt man den Baum.

34. For Otterngezüchte, wie könnt ihr Gutes reden, die ihr böfe seid? Wes das herz voll ift, des geht der Mund über.
2.8.7

35. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus dem guten Schaß seines Herzens; und ein böser Mensch bringt Böseshervor außseinem bösen Schaß. 36. Ich sage euch aber, daß die Wenschen müssen Nechenschaft geben am Tage des Gerichts von einem jeg-

lichen nichtsnutigen Wort, das fie gerebet haben. 3at. 8, 8; Jubas 15 87. Aus beinen Worten wirst du ge-

37. Aus deinen Worten wirst du gerechtsertigt werden, und aus deinen Worten wirst du verdammt werden. Beichenforberung ber Pharifäer (Mart. 8, 11. 12; But. 11, 24—26. 29—82)

38. Da hoben an etliche unter ben Schriftgelehrten und Rharifäern und fprachen: Meister, wir wollten gerne ein Zeichen von dir sehen.

39. Und er antwortete und sprach zu ihnen: Das böse und abtrünnige Geschlecht sucht ein Zeichen; und es wird ihn kein Zeichen gegeben werden denn

das Zeichen bes Propheten Jona.

40. Denn gleichwie Jona brei Tage
und drei Nächte in des Fisches Bauch
war, so wird des Menschen Sohn drei Tage und drei Rächte im Schoß der Erde sein. Jona 8, 1.2; Cop. 4, 9; 1. Vetr. 8, 10

41. Die Leute von Ninive werden auftreten beim Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen; denn sie taten Buße nach der Predigt des Jona, Und siehe, hier ist mehr als Kona.

42. Die Königin vom Sitben wird auftreten beim Gericht mit diesem Geschlecht und wird es verdammen, denn sie kam vom Ende der Erde, Salomos Beisheit zu hören. Und siehe, hier ist mehr als Salomo.

48. Wenn der unsaubere Geift von dem Menschen ausgefahren ist, so durchwandelt er dürre Stätten, sucht Rube und findet sie nicht.

44. Da spricht er benn: Ich will wieber umtehren in mein Haus, baraus ich gegangen bin. Und wenn er fommt, so findet er's leer, gekehrt und geschmuckt.

45. Dann geht er hin und nimmt zu sich sieben andere Geister, die ärger sind als er selbst; und wenn sie hine einkommen, wohnen sie alba; und es wird mit demfelben Menschen herenach ärger, als es zuvor war. So wird's auch diesem argen Geschlecht geben.

\*2. Betr. 2, 20

## Jesu wahre Berwandte (Mart. 8, 81—85; Lut. 8, 19—21)

46. Da er noch zu dem Bolf redete, stebe, da standen seine Mutter und seine Brüber draußen, die wollten mit ihm reden. R. 18, 55

47. Da sprach einer zu ihm: Siehe, beine Mutter und beine Brüber stehen braußen und wollen mit dir reden.

48. Er aniwortete aber und sprach zu bem, ber es ihm ansagte: Wer ift meine Mutter, und wer sind meine Brüber?
8. 10, 87; Sut. 2, 49

49. Und rectte die Hand aus über | und mit sehenden Augen werdet ihr feineZünger und fprach: Siehe da, das ist meine Mutter und meine Brüder!

50. Denn \* wer den Willen tut meis nes Vaters im himmel, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. \* Röm. 8, 29

## Das 13. Kapitel

Bom Gaemann. Sinn ber Gleichniffe (Mart. 4, 1-20; But. 8, 4-15)

1. An demfelben Tageging Jefusaus dem Sause und sette sich an das Meer.

2. Und es versammelte sich viel Volks zu ihm, so daß er in das Schiff trat und fich fetzte, und alles Volkstand am

3. Und er redete zu ihnen mancherlei in Gleichnissen und sprach: Siehe, es ging ein Säemann aus, zu fäen.

4. Und indem er säte, fiel etliches an den Weg; da famen die Vögel und

fraken's auf.

5. Etliches fiel auf das Felfige, wo es nicht viel Erde hatte, und ging bald auf, darum daß es nicht tiefe Erbe hatte.

6. Als aber die Sonne hochstieg, verwelfte es, und weil es nicht Wurzel

hatte, ward es dürre.

7. Etliches fiel unter die Dornen; und die Dornen wuchsen auf und erftictten's.

8. Etliches fiel auf ein gutes Land und truaFrucht, etliches hundertfältig, etlichesfechzigfältig, etliches dreißigfältig. 9. Wer Ohren hat, der höre!

10. Und die Jünger traten zu ihm und sprachen: Warum redest bu zu

ihnen in Gleichnissen?

11. Er antwortete und sprach: Euch ist's gegeben, daß ihr die Geheimnisse bes himmelreichs verftehet, diefen aber ift's nicht gegeben. 1. Rot. 2, 10

12. Denn \*wer da hat, dem wird gegeben, daß er die Fülle habe; mer aber nicht hat, von dem wird auch ge-

nommen, was er hat.

\* R. 25, 28, 29; Mart. 4, 25; Lut. 8, 18 13. Darum rede ich zu ihnen in Gleichniffen. Denn mit fehenden Augen feben sie nicht, und mit hörenden Ohren hören sie nicht; und sie verstehen es auch nicht. 5. Mose 29, 8; 306, 16, 25

14. Und an ihnen wird die Weissagung Jesajas erfüllt, dieda sagt (Jes. 6, 9, 10): "Mit den Ohren werdet ihr hören und werdet es nicht verstehen: fehen und werdet es nicht erkennen.

15. Denn dieses Boltes Berg ift verftoctt, und ihre Ohren hören übel, und ihre Augen schlummern, auf daß sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren, und ich ihnen hülfe."

16. Aber felig find eure Augen, daß sie sehen, und eure Ohren, daß sie hören. Ent. 10, 23, 24

17. Wahrlich, ich fage euch: Biele Bropheten und Gerechte haben begehrt zu sehen, was ihr sehet, und haben's nicht gesehen, und zu hören, was ihr höret, und haben's nicht gehört. 1. Betr. 1, 10

18. So höret nun ihr dieses Gleich-

nis von dem Säemann:

19. Wenn jemand das Wort von dem Reich hört und nicht versteht, fommt der Arge und reißt hinweg, was da gefät ist in sein Herz; das ist der, bei dem an den Weg gefat ift.

20. Bei dem aber auf das Felfige gesät ist, das ist, der das Wort hört und es alsbald aufnimmt mit Freuden;

21. aber er hat nicht Wurzel in fich, sondern er ift wetterwendisch; wenn sich Trübsal und Verfolgung erhebt um des Wortes willen, jo nimmt er Argernis.

22. Bei dem aber unter die Dornen gefät ift, das ift, der das Wort hört, und die \*Sorge der Welt und der Betrug des Reichtums erstickt das Wort, und er bringt nicht Frucht.

R. 6, 19-84; 1. Tim. 6, 8 23. Bei dem aber in das gute Land gefät ist, das ist, der das Wort hört und versteht es und dann auch Frucht bringt; und der eine trägt hundertfäl= tig, der andere sechzigfältig, der andere dreißiafältia.

## Bom Unkraut unter bem Weizen

24. Er legte ihnen ein anderes Gleichnis vor und sprach: Das Himmelreich ist gleich einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acter fate.

25. Da aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Untraut zwischen

den Weizen und ging davon.

26. Da nun aber die Saat wuchs und Frucht brachte, da fand fich auch das Untraut.

27. Da traten die Knechte zu dem Hausvater und sprachen: Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acter gefät? Woher hat er benn das Unfraut? | 28. Er fprach zu ihnen: Das hat ein Feind getan. Dasprachen die Anechte: Willst du denn, daß wir hingehen und es ausjäten?

29. Er sprach: Nein! auf daß ihr nicht zugleich den Weizen mit ausraufet, wenn ihr das Unkraut ausjätet.

30. Laffet beides miteinander wach en bis zur Ernte; und um ber Ernte Zeit will ich zu ben Schnittern fagen: Sammelt zuvor das Unfraut und bindet es in Bündel, daß man es verbrenne; aber den Weizen sammelt mir in meine Scheune. R. 8, 12; 15, 18; Offenb. 14, 15

## Bom Genftorn

(Mart. 4, 80-82; Eut. 18, 18. 19)

31. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach: Das Himmelreich ist gleich einem Senftorn, das ein Mensch nahm und säte es auf

feinen Acter;

32. welches das kleinste ist unter allem Samen; wenn es abergewachsen ift, so ift es größer als alle Sträucher und wird ein Baum, daß die Bogel unter dem Himmel kommen und wohnen in seinen Zweigen. Befet. 17, 28

Bom Cauerteig

33. Gin anderes Gleichnis redete er zu ihnen: Das Himmelreich ist einem Sauerteig gleich, den ein Weib nahm und vermengte ihn unter drei Scheffel Mehl, bis daß es ganz durchsäuert mard. Lut. 18, 20, 21

34. Solches . alles rebete Jesus in Bleichniffen zu bem Bolt, und ohne Gleichnis redete er nichts zu ihnen,

\*Mark. 4, 88. 84 35. auf daß erfüllt würde, was gefagt ist durch den Propheten, der da ipricht (Pf. 78, 2): "Jch will meinen Mund auftun in Gleichnissen und will aussprechen, mas verborgen mar von Anfana der Welt.

Deutung bes Gleichniffes bom Untraut

36. Da ließ Jesus das Volk von sich und tam beim. Und feine Junger traten zu ihm und sprachen: Deute uns das Gleichnis vom Unkraut auf dem Mder.

37. Er antwortete und sprach zu ihnen: Des Menschen Sohn ist's,

ber ben guten Samen fat.

38. Der Alder ift die Welt. Der gute Same find die Kinder des Reichs. Das Unfraut sind die Kinder der Bosheit. 30h. 8, 44; 1. Ror. 8, 9

39. Der Feind, der es fat, ift ber Teufel. Die Ernte ift bas Enbe ber Welt. Die Schnitter sind die Engel. 40. Gleichwie man nun das Unfraut fammelt und mit Feuer verbrennt, fo wird'saucham Ende diefer Welt geben. 41. Des Menschen Sohn wird seine Engel senden, und sie werden sammeln aus seinem Reich alle, die Argernis geben und die da Unrecht tun.

\* R. 25, 81-46 42. und werden fie in den Feuerofen werfen: da wird Heulen und Rähne-

flappen sein.

43. Dann • werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in ihres Baters Reich. Wer Ohren hat, der höre! \* Dan. 12, 8

Schat im Ader und foftbare Berle

44. Das himmelreich ift gleich einem verborgenen Schatz im Acker, welchen ein Mensch fand und verbarg ihn; und in seiner Freude darüber geht er hin · und verkauft alles, was er hat, und kauft den Acker.

\* K. 19, 29 ; Luf. 14, 88 ; Phil. 8, 7 45. Abermals ist das Himmelreich gleich einem Raufmann, der gute Ber-

len suchte,

46. und da er eine köftliche Verle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte fie.

Bom Gifchnet

47. Abermals ist das Himmelreich gleich einem Nete, das ins Meer geworfen ward und allerlei Gattung fing.

48. Alls es aber voll war, zogen fie es heraus an das Ufer, saßen und lafen die auten in Gefäße zusammen, aber die unnügen warfen fie weg.

49. Also wird es auch am Ende der Welt geben: die Engel werden ausgehen und bie Bofen von ben Gerechten scheiben \* 8. 25. 32

50. und werden sie in den Feuerofen werfen; da wird Heulen und Zähneflappen fein.

51. Sabt ihr bas alles verftanden?

Sie sprachen: Ja.

52. Da sprach er: Darum, ein jeglicher Schriftgelehrter, der ein Jünger des Himmelreichs geworden ift, gleicht einem Sausvater, ber aus feinem Schat Neues und Altes hervorholt.

Berwerfung in Nagareth (Mart. 6, 1-6; Lut. 4, 16-80)

53. Und es begab fich, da Jefus diefe

Gleichniffe vollendet hatte, ging er von dannen

54. und kam in seine Baterstadt und lehrte sie in ihrer Synagoge, so daß sied entsetzt und sprachen: Woher kommt diesem solche Weisheit und Taten?

55. Ift er nicht bes Zimmermanns Sohn? Heißt nicht seine Mutter Maria und seine Brüber Jakobus und Foseph und Simon und Judas?

56. Und seine Schwestern, sind sie nicht alle bei uns? Woher kommt ihm benn das alles? Joh. 6, 42; 7, 15, 52

57. Und sie nahmen Argernis an ihm. Fesus aber sprach zu ihnen: \*Ein Prophet gilt nirgend weniger als in seinem Baterland und im eigenen Hause. \*305.4,45 58. Und er tat daselbst nicht viel

Beichen um ihres Unglaubens willen. Das 14. Kavitel

Herobes und Jesus. Ende bes Täufers (Mart. 6, 14—29; Lut. 8, 19. 20; 9, 7—9)

1. Zu der Zeit kam die Kunde über Jesus vor den Vierfürst Herodes.

2. Und er sprach zu seinen Leuten: Das ift Johannes der Täufer; der ist von den Toten auferstanden, deshalb wirken in ihm solche Kräfte.

3. Denn Herodes hatte Johannes gegriffen, gebunden und in das · Gefängnis gelegt wegen der Herodis, der Frau seines Bruders Philippus.

4. Denn Johannes hatte zu ihm gefagt: Es ift nicht recht, daß du fie haft.

5. Und er hätte ihn gerne getötet,

fürchtete sich aber vor dem Bolt; denn fie • hielten ihn für einen Propheten. \*\$.21,28

6. Da aber Herodes seinen Geburtstag beging, da tanzte die Tochter der Herodias vor ihnen. Das gefiel Herodes wohl.

7. Darum verhieß er ihr mit einem Gide, er wollte ihr geben, was sie for

dern würde.

8. Und wie ste zuvor von ihrer Mutter angestiftet war, sprach sie: Gib mir her auf einer Schüssel das Haupt Johannes des Täufers!

9. Und der König ward traurig; doch um des Gides willen und derer, die mit ihm zu Tisch saßen, befahl er, es

ihr zu geben.

10. Und schickte hin und ließ Johans nes im Gefängnis enthaupten.

11. Und sein Haupt ward hergetragen auf einer Schüffel und dem Mädchen gegeben; und sie brachte es ihrer Mutter.

12. Da kamen seine Jünger und nahmen seinen Leib und begruben ihn und kamen und verkündeten das Je-

jus.

Speisung der Fünftausend (Mark. 6, 81—44; Luk. 9, 10—17; Joh. 6, 1—18)

18. Da bas Jefus hörte, wich er von bannen auf einem Schiff in eine einfame Gegenb allein. Und ba bas Bolk bas hörte, folgte es ihm nach zu Fuß aus ben Stäbten.

14. Und Fefus ftieg aus und sah die große Menge; und es jammerte ihn derselben, und er heilte ihre Aranken.

15. Am Abend aber traten seine Jünger zu ihm und sprachen: Die Gegend ist öbe, und die Nacht fällt herein; laß das Bolk von dir, daß sie hin in die Dörfer gehen und sich Speise kaufen.

16. Aber Jesus sprach zu ihnen: Es ift nicht not, daß sie hingehen; gebt

ihr ihnen zu effen.

17. Sie sprachen: Wir haben hier nichts als fünf Brote und wei Fische. 18. Und er sprach: Bringet mir sie her.

19. Und er hieß das Bolf sich lagern auf das Gras und nahm die fünf Brote und die zwei Fische, sah auf gen Himmel und dankte und brach's und gad die Brote den Jüngern, und die Jünger gaben sie dem Bolk. 20. Und sie aßen alle und wurden satt

20. Und sie aßen alle und wurden satt und hoben auf, was übrigblieb von Broden, zwölf Körbe voll. 2. Kön. 4, 44 21. Die aber gegessen batten, waren bei fünstausenb Mann, ohne die Krauen und Kinder.

Jesus wandelt auf dem Meer. Der finkende Betrus

(Mart. 6, 45-56; Joh. 6, 15-21)

22. Und alsbald trieb Jesus seine Jünger, daß sie in das Schiff traten und vor ihm hinübersuhren, dis er das Bolf von sich ließe.

23. Und da er das Bolt von fich gelaffen hate, fiteg er auf einen Berg allein, daß er betete. Und am Wbend war er allein dafelbft. Sut. 6, 12; 9, 18

24. Und das Schiff war schon mitten auf dem Meer und litt Rot von den Bellen; denn der Wind war ihnen entgegen.

25. Aber in ber vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf

bem Meer.

26. Und ba ihn die Jünger sahen auf | Gottes Gebot aufgehoben um eurer dem Meer gehen, erschraken sie und fprachen: Es ift ein Gefpenft! und schrieen vor Furcht. \* But. 24, 87 27. Aber alsbald rebete Jejus mit ihnen und sprach: Seid getrost, ich

bin's; fürchtet euch nicht!

28. Petrus aber antwortete ihm und sprach: Herr, bift du es, so heiß mich

au bir tommen auf dem Waffer. 29. Und er sprach: Romm her! Und Petrus trat aus dem Schiff und ging

auf dem Waffer und fam auf Jefus zu. 30. Alls er aber den Wind sah, erschrak er und hob an zu sinken, schrie

und fprach: Herr, hilf mir!

31. Jejus aber rectte alsbald bie Sand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm: O du Kleingläubiger, warum zweifelteft bu?

32. Und sie traten in das Schiff, und

der Wind legte fich.

33. Die aber im Schiff waren, fielen por ihm nieder und sprachen: Du bist wahrlich Gottes Sohn!

R. 16, 16; Joh. 1, 49

34. Und sie fuhren hinüber und famen

and Land nach Genezareth.

35. Und da die Leute an diesem Ort fein gewahr wurden, schickten sie aus in das ganze Land umber und brache ten alle Kranten zu ihm

36. und baten ihn, daß fie nur . feines Rleides Saum anrühren dürften. Und alle, die ihn anrührten, wurden ge-

fund.

## Das 15. Rapitel

\* R. 9, 21; But. 6, 19

Menfchenfagungen und Bottes Gebot (Mart. 7, 1-28)

1. Da kamen zu Jefus Pharifäer und Schriftgelehrte von Jerusalem und

ipractien:

2. Warum übertreten beine Rünger bie Satzungen der Altesten? Sie unterlassen die · Waschung der Hände vor bem Effen. \* Lut. 11, 88

3. Erantwortete und sprach zu ihnen: Marum übertretet benn ihr Gottes Gebot um eurer Sakungen willen? 4. Gott hat geboten (2. Mofe 20, 12; 21, 17): "Du follft Bater und Mutter ehren; wer aber Bater und Mutter flucht, ber foll des Todes sterben.

5. Aberihrlehret: Werzu Vater oder Mutter spricht: Ich opfere Gott, was bir follte von mir autommen, Gbr. 28, 24

6. der braucht feinen Vater ober seine Mutter nicht zu ehren; und so habt ihr

Satzungen willen. 1. Tim. 5, 8

7. Ihr Beuchler, gar fein hat Jefaja von euch geweissagt und gesprochen

(Nef. 29, 13):

8. "Dies Bolf ehrt mich mit feinen Lippen, aber ihr Berg ift ferne von mir; 9. vergeblich dienen fie mir, weil fie lehren solche Lehren, die nichts als Menschengebote find.

10. Und er rief das Bolt zu fich und fprach zu ihm: Höret zu und faffet es!

11. Was zum Munde eingeht, das macht den Menschen nicht unrein; sondern was zum Munde ausgeht. das macht den Menschen unrein.

Apg. 10, 15; 1. Tim. 4, 4; Tit. 1, 15

12. Da traten seine Jünger zu ihm und sprachen: Weißt du auch, daß die Pharifäer an dem Worte Argernis nahmen, als sie es hörten?

13. Aber er antwortete und sprach:

Alle Pflanzen, die mein himmlischer Bater nicht gepflanzt hat, die werden ausgerissen. 14. Laffet sie, sie sind + blinde Blin-

benleiter! Wenn aber ein Blinder ben andern leitet, so fallen sie beide in die Grube. \* R. 28, 24; Luf. 6, 89; Röm. 2, 19

15. Da antwortete Betrus und sprach ju ihm: Deute und bied Gleichnis.

16. Und Jefus fprach zu ihnen: Seid denn auch ihr noch immer unverstän-

17. Merket ihr noch nicht, daß alles, was zum Mtunde eingeht, das geht in den Bauch und wird burch ben natürlichen Gang ausgeworfen?

18. Was aber zum Munde heraus. geht, das kommt aus dem Bergen, und das macht den Menschen unrein.

19. Denn saus dem Herzen kommen arge Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Dieberei, falsch Zeugnis, Läste-\* 1. Mofe 8, 21

20. Das find die Stücke. die den Men= schen unrein machen. Aber ohne Was schung der Hände effen macht den Menschen nicht unrein.

## Das fanganäifde Beib. Beilungen (Mart. 7, 24-80)

21. Und Jefus ging fort von dannen und entwich in die Gegend von Tyrus und Sidon.

22. Und fiehe, ein kanaanäisches Weib kam aus jener Gegend und schrie ihm nach und sprach: Alch Herr, du Sohn Davids, erbarme dich mein! Meine Tochter wird von einem bofen Geift |

übel geplagt.

23. Und er antwortete ihr kein Wort. Da traten zu ihm seine Jünger, baten ihn und sprachen: Laß sie boch von dir, denn sie schreit uns nach.

24. Er antwortete aber und sprach: Ich bin nur gesandt zu den verlorenen

Schafen des Haufes Frael.
R. 10, 5. 6; Röm. 15, 8

25. Sie kam aber und fiel vor ihm nieder und sprach: Herr, hilf mir! 26. Aber er antwortete und sprach: Es ist nicht fein, daß man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde.

27. Sie sprach: Ja, Herr; aber boch essen die Hunde von den Brosamen, die von ihrer Herren Tisch fallen.

28. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr: D Weib, \*bein Glaube iff groß. Dir geschehe, wie du wills! Und ihre Tochter ward gesund zu derselben Stunde. \*R. 8, 10. 18

29. **U**nd Jesus ging von dannen weis ter und kam an das Galiläische Meer und ging auf einen Berg und sekte

fich allda.

30. Und es kam zu ihm viel Bolks, die hatten mit sich Lahme, Krüppel, Blinde, Stumme und viele andere und legten sie Jesus vor die Küße,

und er heilte sie.

81. so daß sich das Bolk verwunderte, da sie sahen, daß die Stummen redeten, die Krüppel gesund waren, die Lahmen gingen, die Blinden sahen; und sie priesen den Gott Ffraels, Mart., vo

# Speifung ber Biertaufend (Mart. 8, 1-10)

32. 11nd Jefus rief seine Jünger zu sich und sprach: Es-jammert mich des Volks; benn sie sind nun schon brei Tage lang bei mir und haben nichts zu essen und ich will sie nicht ohne Speise von mir lassen, auf daß sie nicht verschmachten auf dem Wege. - 8. 14, 13—21

33. Da sprachen zu ihm seine Zünger: Woher sollen wir so viel Brot nehmen in der Wüste, daß wir so viel Bolts

fättigen ?

34. Und Jesus sprack zu ihnen: Wiesviel Brote habt ihr? Sie sprachen: Sieben und wenige Fischlein.

35. Und er hieß bas Bolt sich lagern

auf die Erbe

36. und nahm die sieben Brote und | Körbe ihr da aufhobt?

die Fische, bankte, brach sie und gab sie seinen Jüngern, und die Jünger gaben sie dem Bolk.

87. Und sie aßen alle und wurden satt; und hoben auf, was übrigblieb von Brocken, sieben Körbe voll.

38. Und die da gegessen hatten, waren viertausend Mann, ohne die Frauen und Kinder.

39. Und da er das Bolk hatte von sich gelassen, trat er in ein Schiff und kam in das Gebiet von Magadan\*.

## Das 16. Kapitel

Beichenforberung ber Pharifäer (Mark. 8, 11. 12; Ink. 12, 54—56)

1. Da traten die Pharifäer und Sabbugäer zu ihm; die versuchten ihn und forderten, daß er sie ein Zeichen vom Himmel sehen ließe. 2.12, 88 2. Aber er antwortete und sprach;

(Des Aber et untivottete und iprach: (Des Abends sprecht ihr: Es wird ein schöner Tag werden, denn der Simmel

ist rot.

3. Und des Morgens sprecht ihr: Es wird heute Ungewitter sein, denn der himmel ist rot und trübe. Über des himmels Aussehenkönnt ihr urteilen; könnt ihr dann nicht auch über die \*8eichen der Zeit urteilen?

4. Dieses böse und abtrünnige Geschiecht such ein Zeichen; und soll ihm kein Zeichen gegeben werden denn das Zeichen des Jona. Und er ließ sie und ging davon. \*\* R. 19, 180, 40

Vom Sauerteig ber Pharifäer und Sabbuzäer (Mark. 8, 14—21)

5. **U**nd als-die Jünger ans andere Ufer gekommen waren, hatten sie vergessen, Brot mit sich zu nehmen.

6. Jefus aber fprach zu ihnen: Sehet zu und hütet euch vor dem Sauerteig der Pharifäer und Sadduzäer! 2nt. 12, 1 7. Da dachten sie bei fich felbst und

fprachen: Das wird's fein, daß wir nicht haben Brot mit uns genommen. 8. Da das Jesus merkte, sprach er

gu ihnen: Ihr Kleingläubigen, was bekümmert ihr euch doch, daß ihr nicht Brot habt?

9. Verstehet ihr noch nicht? Gebenfet ihr nicht an die sfünf Brote unter die fünftausend und wieviel Körbe ihr da aufhobt. \*\*\*.14, 17–21

10. auch nicht an die steben Brote unter die viertaufend und wieviel Körbe ihr da aufhobt? \*\* 1.15. 184–188 11. Wie verstehet ihr benn nicht, daß ich nicht vom Brot zu euch rebe? Hütet euch aber vor dem Sauerteig der

Pharisäer und Sadduzäer!

12. Da verstanden sie, daß er nicht gesagt hatte, daß sie sich hüten sollten vor dem Sauerteig des Brots, sondern vor der Lehre der Pharisäer und Sadduzäer.

#### Das Bekenntnis bes Petrus (Mart. 8, 27—80; Lut. 9, 18—21)

13. Da fam Jesus in die Gegend von Cäsarea Philippi und fragte seine Jünger und sprach: Wer sagen die Leute, daß des Menschen Sohn sei? 14. Sie sprachen: Etliche sagen, du

14. Sie prachen: Etiiche jagen, ou feieft Johannes der Täufer; andere, du seieft Elia; wieder andere, du seiest Peremia oder der Propheten einer.

R. 14, 2; 17, 10; Luf. 7, 18 15. Er sprach zu ihnen: Wer saget

benn ihr, daß ich fei?

16. Da antwortete Simon Petrus und sprach: \*Du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn! \*306. 8, 80

17. Und Jefus antwortete und sprach zu ihm: Selig bift du, Simon, Jonas Sohn; denn Fleifd, und Blut hat dir das nicht offenbart, sondern mein Bater im Himmel. R. 11, 27; Sal. 1, 18. 18

18. Und ich sage dir auch: Du bist Betrus, und auf diesen Felsen will ich bauen meine Gemeinde, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. \*306. 1, 42; Evs. 2, 80

19. Ich will bir bes himmelreichs Schlüffel geben, und \*alles, was bu auf Erben binden wirft, joll auch im himmel gebunden sein, und alles, was du auf Erben löfen wirft, joll auch im himmel los sein.

20. Da bebrohte er seine Jünger, daß sie niemand sagen sollten, daß er der Christis wäre.

#### Erste Leibensankünbigung (Mark. 8, 81—9, 1; Luk. 9, 22—27)

21. Seit der Zeit fing Jesus Christus an und zeigte seinen Jüngern, wie er müßte hin nach Jerusalem gesen und viel leiden von den Altesten und Hohenpriestern und Schriftgeslehrten und getötet werden und am dritten Tage auferstehen.

R. 12, 40; 306. 2, 19

22. Und Betrus nahm ihn zu sich, fuhr ihn an und sprach: Herr, das verhüte Gott! Das widerfahre dir nur nicht! 23. Er aberwandte sich um und sprach zu Petrus: Hebedich, Satan, von mir! Du bist mir ein Argernis; denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist.

24. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern: Will mir semand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. R. 10, 88, 89; 1, Betr. 2, 21

25. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird's verlieren; wer aber sein Leben verliert um meinetwiften, der wird's finden. Offent. 12, 11 26. Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme doch Schaden an seiner Secle? Oder was kann der Menschgeben, damit er seine Seele wieder

löfe? Sut. 12, 20
27. Denn es wird geschen, daß des Menschen Sohnkommt in der Gerrlicheit seines Vaters mit seinem Engeln, und alsdann wird er einem jeglichen vergelten nach seinen Werken. 2,6
28. Wahrlich, ich sage euch: Es stehen etliche hier, die nicht schmecken werden den Tod, dis daß sie des Menschen Sohn kommen sehen in seinem Reich.

K. 10, 28

## Das 17. Kavitel

Berklärung Jesu (Mark. 9, 2-18; Luk. 9, 28-86)

1. **Und nach sechs Tagen nahm Fesus** zu sich Betruß und Jakobus und Johannes, seinen Bruder, und ging mit ihnen allein auf einen hohen Berg. L. 20, 31; Mart. 5, 87; 18, 8; 14, 33; Lut. 8, 61

2. Und er ward verklärt vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleiber wurden weiß wie das Licht.

2. Petr. 1, 16—16; Offenb. 1, 16 3. Und fiehe, da erschienen ihnen Mose und Elia: die redeten mit ihm.

4. Petrus aber hob an und sprach zu Jesus: Herr, hier ist für uns gut sein! Willst du, so wollen wir hier drei Hütten machen, dir eine, Mose eine und Glia eine.

5. Da er noch rebete, siehe, da überschatteteste eine lichte Wosse. Und siehe, eine Stimme aus der Wosse sprach: \*Dies ist mein lieber Sohn, an weichem ich Wohlgefallen habe; den sollt ihr hören!

6. Da das die Jünger hörten, fielen fie auf ihr Angesicht und erschraken fehr

7. Jesus aber trat zu ihnen, rührte | fie an und sprach: Stehet auf und fürchtet euch nicht!

8. Da fie aber ihre Augen aufhoben, fahen sie niemand als Jesus allein.

9. Und da fie vom Berge herabgingen, gebot ihnen Jesus und sprach: Ihr follt dies Geficht eniemand sagen, bis des Menschen Sohn von den Toten auferstanden ift.

10. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen: Was sagen benn bie Schriftgelehrten, zuvor müsse \*Elia fommen? \* R. 11, 14

11. Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Elia foll freilich kommen und

alles zurechtbringen:

12. Doch ich sage euch: Elia ist schon gekommen, aber sie haben ihn nicht erkannt, sondern + haben mit ihm getan, was sie wollten. So wird auch des Menschen Sohn leiden müffen von ihnen. \* R. 14, 9. 10

13. Da verftanden die Jünger, daß er von Johannes dem Täufer zu ihnen Lut. 1, 17

geredet hatte.

Beilung bes monbfüchtigen Anaben (Mart. 9, 14-29; Lut. 9, 37-42)

14. Und da sie zu dem Volk kamen, trat zu ihm ein Mensch und stel ihm

au Füßen

15. und sprach: Herr, erbarme dich über meinen Sohn! benn er ift mond. füchtig und hat schwer zu leiden; er fällt oft ins Feuer und oft ins Waffer:

16. und ich habe ihn zu deinen Jüngern gebracht, und sie konnten

ihm nicht helfen.

17. Jefus aberantworteteund fprach: D du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange foll ich euch dulben? Bringt ihn mir her!

18. Und Jefus bedrohte ihn; und der bose Geift fuhr aus von ihm, und ber Knabe ward gefund zu derfelben

19. Da traten zu ihm seine Jünger besondersundsprachen: Warumkonnten wir ihn nicht austreiben?

20. Eraber sprachzuihnen: Um eures Kleinglaubens willen. Denn ich sage euch wahrlich: Wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so könnt ihr sagen zu diesem Berge: Hebe dich von hinnen dorthin! so wird er sich heben; und euch wird nichts unmöglich fein.

R. 21, 21; Luf. 17, 6; 1. Kor. 18, 2

(21. Aber diefe Art fährt nur aus durch Beten und Fasten. Mart. 9, 29

> Aweite Leibensankundigung (Mart. 9, 80—32; Lut. 9, 48—45)

22. Da sie aber versammelt waren in Galiläa, sprach Jesus zu ihnen: Es wird geschehen, daß des Menschen Sohn überantwortet wird in der Menschen Hände, R. 16, 21: 20, 18, 19 23. und sie werden ihn töten, und am dritten Tage wird er auferstehen. Und fie wurden fehr betrübt.

#### Tempelfteuer

24. Alls fie nun nach Rapernaum famen, gingen zu Betrus, die den Tempelgroschen einnahmen, und sprachen: Bflegt euer Meifter nicht den . Tempel= groschen zu geben?

\* 2. Mofe 30, 13 25. Er sprach: Ja. Und als er heimfam, kam ihm Jefuszuvor und sprach: Was meinst du, Simon? Von wem nehmen die Könige auf Erben Boll oder Steuer: von ihren Kindern oder von den Fremden?

26. Er fprach: Bon den Fremden. Jefus sprach zu ihm: So find die Kinder

frei.

27. Auf daß wir ihnen aber nicht Argernis geben, so gehe hin an das Meer und wirf die Angel, und den erften Fisch, der heraufkommt, den nimm; und wenn du fein Maul aufmachft, wirft du ein Zweigroschenstück finden; das nimm und gib's ihnen für mich und dich.

## Das 18. Kapitel

Bon Rinberfinn und Argernis (Mart. 9, 88-47; Lut. 9, 46-48)

1. Bu derfelben Stunde traten die Jünger zu Jesus und sprachen: Wer ist doch der Größte im Himmelreich? 2. Jesus rief ein Kind zu sich und

ftellte es mitten unter fie

3. und fprach: Wahrlich, ich fage euch: Wenn ihr nicht umfehret und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Simmelreich tommen.

4. Wer nun sich selbst erniedrigt wie dies Kind, der ist der Größte im Him-

melreich.

5. Und wer ein solches Kind aufnimmt in meinem Namen, der nimmt mich auf. R. 10, 40

6. Wer aber Argernis gibt einem diefer Rleinen, die an mich glauben, dem wäre besser, daß ein Mühlstein an

seinen Hals gehängt und er ersäuft würde im Meer, wo es am tiefsten ist.
Lut. 17, 1. 2

7. Weh der Welt der Argernisse halben! Es muß ja Argernis kommen; doch weh dem Menschen, durch wel-

chen Argernis kommt!

8. Wenn aber beine Hand ober bein Kuß dir Argernis schaft, so haue ihn ab und wirf ihn von dir. Es ift dir besser, daß du zum Leben lahm ober als ein Krüppel eingehest, als daß du zwei Hände ober zwei Füße habest und werdest in das ewige Feuer geworfen.

9. Und wenn dir dein Auge Argernis schafft, reiß es aus und wirf's von dir. Es ist dir besser, daß du einäugig zum Leben eingehest, als daß duzwei Augen habest und werdest in daß höllische

Feuer geworfen.

10. Sehet zu, daß ihr nicht jemand von diesen Kleinen verachtet. Denn ich sage euch: Ihre \*Engel im Himmel sehen allezeit das Angesicht meines Baters im Himmel. \*Hebr. 1, 14

(11. Denn bes Menschen Sohn ift gekommen, felig zu machen, was ver-

R. 9, 18; Lut. 19, 10

loren ift.>

#### Das verlorene Schaf (Lut. 15, 4—7)

12. Was meint ihr? Wenn irgendein Mensch hundert Schase hatte und eins unter ihnen sich verirere: läßt er nicht die neunundneunzig auf den Bergen, geht hin und sucht das verirrte?

18. Und wenn sich's begibt, daß er's findet, wahrlich, ich sage euch, er freut ich darüber mehr als über die neunundneunzig, die nicht verirrt sind.

14. Also ift's auch bei eurem Bater im Himmel nicht der Wille, daß eins von diesen Kleinen verloren werde.

# Berhalten gegen fündige Brüber. Gemeinfames Beten

15. Sündigt aber bein Bruder, so gehe hin und halte es ihm vorzwischen die und ihm allein. Hört er dich, so hast du beinen Bruder gewonnen. 8. Wole 19, 17; Lut. 17, 8; Gal. 6, 1

16. Hört er dich nicht, fo nimm noch einen ober zwei zu dir, auf daß eigeliche Sache stehe auf zweier oder dreier Zeugen Mund. \*5. Mose 19. 16

17. Sört er die nicht, so sage es der Gemeinde. Hörter die Gemeinde nicht, so sei er dir wie ein Heide und Zöllner. 1. Kor. 6, 18; 8. Thefi. 8, 6; Ett. 8, 10 18. Wahrlich, ich jage euch: Was ihr auf Erden binden werdet, joll auch im Himmel gebunden jein, und was ihr auf Erden lösen werdet, joll auch im Himmel loß jein. A. 10, 10, 306. 20, 28

19. Weiter sage ich euch: Wenn zwei unter euch eins werden auf Erden, worum sie bitten wollen, das soll ihnen widersahren von meinem Vater im himmel.

20. Denn wo zwei ober brei verfammelt find in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. s. 28, 20

#### Der Schalfsinecht

21. Da trat Betrus zu ihm und fprach: Herr, wie oft muß ich benn meinem Bruber, ber an mir fündigt, vergeben? Fit's genug siebenmal?

22. Jesus sprach zu ihm: Ich sage dir: nicht siebenmal, sondern siebenzig-

mal fiebenmal.

1. Mofe 4, 24; Lut. 17, 4; Eph. 4, 82

23. Darum ist das himmelreich gleich einem König, der mit seinen Knechten rechnen wollte.

24. Und als er anfing zu rechnen, fam vor ihn einer, der war ihm zehn-

tausend Pfund schuldig.

25. Da er's nun nicht hatte, zu bezahlen, hieß der Herr verkaufen ihn und sein Weib und seine Kinder und alles, was er hatte, und bezahlen.

26. Da fiel der Knecht nieder und warf sich auf sein Angesicht vor ihm und sprach: Habe Geduld mit mir; ich will dir's alles bezahlen.

27. Da jammerte den Herrn des Knechts, und er ließ ihn los, und die

Schuld erließ er ihm auch.

28. Da ging berselbe Knecht hinaus und fand einen seiner Mitsnechte, der war ihm hundert Silbergrossen schuldig; und er griff ihn an und würgte ihn und sprach: Bezahle, was du mir schuldig bist!

29. Da fiel sein Mitknecht nieder und bat ihn und sprach: Habe Geduld mit

mir: ich will dir's bezahlen.

30. Er wollte aber nicht, fonbern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis daß er bezahlt hätte, was er fculbig war.

31. Da aber seine Mitknechte solches saben, wurden sie sehr betrübt und tramen und brachten vor ihren Herrn alles, was sich begeben hatte.

32. Da forderte ihn sein herr vor sich und sprach zu ihm: Du Schalks.

erlaffen, weil bu mich bateft; But. 6, 86

33. hättest du da dich nicht auch erbarmen follen über deinen Mittnecht, wie ich mich über dich erbarmt habe? 1. Joh. 4, 11

34. Und sein Herr ward zornig und überantwortete ihn ben Beinigern, \*bis daß er bezahlt hätte alles, was er ihm schuldig war.

35. So wird euch mein himmlischer Bater auch tun, wenn ihr nicht vergebet von Herzen, ein jeglicher feinem Bruber. R. 6. 14. 15: 30f. 8. 18

R. 6, 14. 15; 3af. 2, 13

## Das 19. Kapitel

Uber Che, Chefcheibung, Chelofigfeit (Mart. 10, 1-12)

1. Und es begab fich, da Jejus diefe Reden vollendet hatte, machte er fich auf aus Galilaa und fam in das Gebiet des jüdischen Landes jenseits des Jordan;

2. und es folgte ihm viel Bolts nach,

und er heilte fie daselbst.

3. Da traten zu ihm die Pharifäer, versuchten ihn und sprachen: Ift's auch recht, daß sich ein Mann scheide von feiner Frau um irgendeiner Ursache willen? R. 5, 81. 82

4. Er antwortete aber und sprach: Habt ihr nicht gelesen, daß, der im Unfang ben Menschen geschaffen hat,

schuf sie als Mann und Weib 1. Moje 1, 27

5. und fprach (1. Mofe 2, 24): "Da= rum wird ein Menfch Bater und Mut. ter verlaffen und an seinem Weibe hangen, und werben die zwei ein Fleisch sein"?

6. So find fie nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Bas nun Gott zusammengefügt hat, das foll der Menich . nicht scheiden. \*1. Ror. 7, 10. 11

7. Da sprachen fie: Warum hat bann Mofe geboten, einen Scheidebrief gu geben, wenn man sich scheidet?

5. Mose 24, 1

8. Er sprach zu ihnen: Mose hat euch erlaubt, euch zu scheiden von euren Frauen, um eures Bergens Bartigfeit willen; von Anbeginn aber ist's nicht so gewesen.

9. Ich aber sage euch: Wer sich von seiner Frau scheibet, es sei benn um der Hurerei willen, und freit eine anbere, der bricht die Ghe. But. 18, 18

10. Da sprachen die Jünger zu ihm:

knecht, alle diese Schuld habe ich dir | seiner Frau so, dann ist's nicht gut, ehelich zu werden.

> 11. Er sprach aber zu ihnen: Dies Wort faffet nicht jedermann, sondern denen es gegeben ift. 1. Ror. 7, 7. 17

> 12. Denn etliche enthalten fich der Ghe. weil fie von Geburt an gur Ghe unfähig find; etliche enthalten fich, weil fie von Menschen zur Ehe untauglich gemacht sind; und etliche enthalten sich, weil sie um des Himmelreichs willen auf die Ehe verzichten. Wer es fassen kann, der fasse es!

## Jefus fegnet bie Rinder (Mart. 10, 18-16; Lut. 18, 15-17)

13. Da wurden Kinder zu ihm gebracht, daß er die Hände auf sie legte und betete. Die Jünger aber fuhren fie an.

14. Aber Jejus fprach: Laffet die Rinber und wehret ihnen nicht, zu mir zu kommen; denn solcher ist bas him= melreich. R. 18. 2. 3

15. Und er legte bie Sanbe auf fie und

zog von dannen.

#### Der reiche Jungling (Mart. 10, 17-27; Lut. 18, 18-27)

16. Und fiehe, einer trat zu ihm und sprach: Meister, was soll ich Gutes tun, daß ich das ewige Leben möge

17. Er aber sprach zu ihm: Was fragst du mich über bas, was gut ist? Gut ift nur Giner. Willft du aber gum Leben eingehen, so halte die Gebote.

18. Da sprach er zu ihm: Welche? Jesus aber sprach: "Du follst nicht töten; du follst nicht ehebrechen; bu sollst nicht stehlen; du sollst nicht falsch Zeugnis geben; 2. Moje 20, 12-16 19. ehre Bater und Mutter"; und:

·"du follst beinen Nächsten lieben wie dich felbft." \* 8. Doje 19, 18

20. Da sprach ber Jüngling zu ihm: Das habe ich alles gehalten; was fehlt mir noch?

21. Jesus sprach zu ihm: Willst du vollkommen fein, so gehe hin, verfaufe, was du haft, und gib's den Armen, fo wirst bu einen Schat im himmel haben; und komm und folge mir nach! R. 6, 20; But. 12, 33

22. Da der Jüngling bas Wort hörte, ging er betrübt von ihm; benn er hatte viele Güter.

23. Jejus aber fprach zu feinen Steht die Sache eines Mannes mit Jungern: Wahrlich, ich fage euch: Ein Reicher wird schwer ins himmel.

reich kommen. 24. Und weiter sage ich euch: Es ist leichter, daß ein Kamel durch ein Nabelohr gebe, als daß ein Reicher ins Reich Gottes tomme.

25. Da das seine Junger hörten, entsetten fie fich sehr und sprachen: Na, wer kann dann selig werden?

26. Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen: Bei ben Menschen ift's unmöglich; aber bei Gott find alle Dinge möglich. Siob 42, 2

> Bom Lohn ber nachfolge (Mart. 10, 28-31; Luf. 18, 28-30)

27. Da fina Betrus an und sprach zu ihm: Siehe, wir haben alles verlaffen und find dir nachgefolgt; mas wird uns dafür? R. 4, 20, 22

28. Jesus aber sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch: Ihr, die ihr mir seid nachgefolgt, werdet dereinst bei der Wiedergeburt, da des Men= schen Sohn wird siken auf dem Thron feiner Herrlichkeit, auch siken auf zwölf Thronen und richten die zwölf Stämme Afraels.

Eut. 22, 80; 1. Kor. 6, 2; Offenb. 3, 21

29. Und wer verläßt Häuser oder Brüber ober Schwestern ober Bater oder Mutter oder Kinder oder Acker um meines Namens willen, der wird's vielfältig empfangen und das ewige Leben ererben.

30. Aber viele, die da find die Ersten, werden die Lekten und die Lekten wer-

ben die Erften fein.

## Das 20. Kapitel

Die Arbeiter im Weinberg

1. Das himmelreich ift gleich einem Hausvater, ber früh am Morgen ausging, Arbeiter zu bingen in feinen Weinberg.

2. Und da er mit den Arbeitern eins ward um einen Silbergroschen gum Tagelohn, fandte er sie in seinen

Weinberg.

3. Und ging aus um die dritte Stunbe und sah andere an dem Markte

müßig stehen

4. und fprach zu ihnen: Gehet ihr auch hin in den Weinberg: ich will euch geben, mas recht ift.

5. Und sie gingen hin. Abermals ging er aus um die sechste und neunte Stunde und tat gleich also.

6. Um die elfte Stunde aber ging er aus und fand andere stehen und sprach zu ihnen: Was stehet ihr hier ben ganzen Tag müßig?

7. Sie sprachen zu ihm: Es hat uns niemand gedingt. Er sprach zu ihnen: Gehet ihr auch hin in den Weinberg.

8. Da es nun Abend ward, sprach der Herr des Weinbergs zu feinem Verwalter: Rufe die Arbeiter und gib ihnen den Lohn und heb an bei den letten bis zu den ersten.

9. Da kamen, die um die elfte Stunde gedingt waren, und empfing ein jege

licher seinen Groschen.

10. Da aber die ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr empfangen; und sie empfingen auch ein jeglicher seinen Groschen.

11. Und da fie den empfingen, murre

ten sie wider den Hausvater

12. und sprachen: Diese letten haben nur eine Stunde gearbeitet, und du hast sie uns gleich gemacht, die wir des Tages Laft und die Sike getragen haben.

13. Er antwortete aber und faate zu einem unter ihnen: Mein Freund, ich tue dir nicht Unrecht. nicht mit mir eins geworden um einen Groschen?

14. Nimm, was dein ift, und geh! Ich will aber diesem letzten geben

gleich wie dir.

15. · Habe ich nicht Macht, zu tun, was ich will, mit dem Meinen? Siehest du darum scheel, daß ich so gütig bin ? \* Röm. 9, 16. 21

16. So werden die Lekten die Ersten und die Ersten die Letten sein. (Denn viele find berufen, aber wenige find auserwählt.)

> Dritte Leibensanfünbigung (Mart. 10, 82-84; Lut. 18, 81-88)

17. Und da Jesus wollte hinaufziehen nach Jerusalem, nahm er die Zwölf besonders und sprach zu ihnen auf dem Wege:

18. Siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem, und des Menschen Sohn wird den Hohenprieftern und Schrifts gelehrten überantwortet werden; und fie werden ihn verdammen zum Tobe R. 16, 21; 17, 22, 28; Joh. 2, 13

19. und werden ihn überantworten den Heiden, ihn zu verspotten und zu geißeln und zu freuzigen, und am dritten Tage wird er auferstehen.

Die Söhne bes Zebedäus (Mark. 10, 85—45)

20. Da trat zu ihm die Mutter der Kinder des «Zebedäus mit ihren Söhnen, fiel vor ihm nieder und wollie etwas von ihm bitten. \*\*\*. 10, 2

21. Und er sprach zu ihr: Was willst bu? Siesprachzu ihm: Laß diese meine zwei Söhne sten in deinen Reich, einen zu deiner Rechten und den anbern zu deiner Linken.

8. 19, 28

22. Aber Jefusantworteteundsprach: Jhr wisselnicht, was ihr bittet. Könnt ihr den \* Kelch trinken, den ich trinken werde (und euch tausen lassen mit der Lause, mit der ich getauftwerde)? Sie sprachen zu ihm: Ja, das können mir. \* 2. 26, 28, 4 Lut. 12, 60 mir.

23. Und er sprach zu ihnen: Meinen Kelch sollt ihr zwar trinten, aber das Sigen zu meiner Nechten und Linken zu geben, steht mir nicht zu, sondern demen Sbereitet ist von meinem Bater. Mys. 12, 8; Dsfenb. 1, 9; Dsfenb. 1, 9;

24. Da das die Zehn hörten, wurden fie unwillig über die zwei Brüder.

25. Aber Jefus rief ste zu sich und sprach; Ihr wiset; die Fürsten halten ihre Völker nieber, und die Mächtigen tun then Gewalt.

26. So foll es nicht sein unter euch; sonbern wer groß sein will unter euch, ber sei euer Diener; A. 28, 11; 1. Kor. 9, 19 27. und wer der Erfse sein will unter

euch, sei euer Knecht; Mart. 0, 95 28. gleichwie des Menschen Sohn ist nicht gekommen, daß er sich dienen lasse, iondern daß er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für biele. Lut. 22, 27; Phil. 2, 7; 1. Betr. 1, 18.19

> 8wei Blinde vor Jericho (Mark. 10, 46—52; Luk. 18, 85—48)

29. Und da sie von Jericho auszogen,

folgte ihm viel Volks nach.

30. Und siehe, zwei Blinde saßen am Wege; und da sie hörten, daß Lesus vorüberging, schrieen sie und sprachen: Uch Herr, du Sohn Davids, erbarme dich ünser!

31. Aber das Volk bedrohte sie, daß sie schweigen sollten. Aber sie ichrieen noch viel mehr und sprachen: Ach Serr, du Sohn Davids, erbarme dich unser! B2. Jesus aber stand still und rief sie und sprach: Was wollt ihr, daß ich euch tun soll?

33. Sie sprachen zu ihm: Herr, daß unsere Augen aufgetan werden.

84. Und es jammerte ihn, und er rührte ihre Augen an; und alsbald wurden sie wieder sehend, und sie folgten ihm nach.

## Das 21. Kapitel

Einzug in Jernfalem (Mark. 11, 1—10; Luk. 19, 29—88; Joh. 12, 12—19)

1. Da fie nun nahe an Ferufalem famen, nach Bethphage an den Ölberg, fandte Fefus feiner Fünger zwei

lanote Felus jeiner Junger zwei 2. und frrach zu ihnen: Gehet hin in den Flecken, der vor euch liegt, und alsbald werdet ihr eine Gfelin finden angebunden und ein Füllen dei dir; bindet fie los und führet fie zu mir! 3. Und wenn euch jemand etwas wird fagen, so fprecht: Der Herr bedarf ihrer. Alsbald wird er fie euch lassen.

A. Das geschah aber, auf daß erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht (Sach. 9, 9):

pgeten, det du ipteut (Sud., 9, 9): 6. "Saget der Vochter Jion: Siehe, dein König kommt zu dir sanstmitig und reitet auf einem Gsel und auf einem Füllen der lastbaren Gelin." 6. Die Jünger gingen hin und taten,

wie ihnen Fesus befohlen hatte, 7. und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider darauf,

und er setzte sich darauf.

9. Das Bolf aber, das ihm voranging und nachfolgte, schrie und sprach: \*Hostanna dem Sohn Davids! Gelobt set, der da kommt in dem Namen des Herrn! Hostanna in der Hohe!
\*H. 118, 28, 28

\*10. **U**nd als er zu Jerufalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und sprach: Wer ist der?

11. Das Volk aber fprach: Das ift Jefus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa.

> Reinigung des Tempels (Mark. 11, 15—19; Luk. 19, 45—48; Foh. 2, 18—16)

12. **14**nd Jefus ging in ben Tempel hinein und trieb heraus alle Verkäufer und Käufer im Tempel und stieß um der Wechsler Tische und die Stühle der Taubenträmer

18. und sprach zu ihnen: Es steht geschrieben (Jes. 56, 7): "Mein Haus

foll ein Bethaus beißen": ihr aber | macht eine . Räuberhöhle daraus. \* Jer. 7, 11

14. Und es gingen zu ihm Blinde und Lahme im Tempel, und er heilte fie.

15. Da aber die Hohenpriester und Schriftgelehrten faben die Bunder, die er tat, und die Kinder, die im Tempel schrieen und sagten: Hosianna dem Sohn Davids! wurden sie entrüftet

16. und sprachen zu ihm: Hörst du auch, mas biefe fagen? Jefus fprach zu ihnen: Ja! Sabt ihr nie gelesen (Ps. 8, 3): "Aus dem Munde der Unmundigen und Säuglinge haft du Lob zugerichtet"?

17. Und er ließ fie da und ging zur Stadt hinaus nach Bethanien und

blieb dafelbft über Nacht.

#### Der berborrte Feigenbaum (Mart. 11, 12-14. 20-24)

18. Als er aber des Morgens wieder in die Stadt ging, hungerte ihn.

19. Und er fah einen Feigenbaum an dem Wege und ging hinzu und fand nichts daran als allein Blätter und sprach zu ihm: Nun wachse auf dir hinfort nimmermehr Frucht! Und der Feigenbaum verdorrte alsbald.

Lut. 18, 6 20. Und ba bas die Jüngerfahen, verwunderten fie fich und sprachen: Wie ift der Feigenbaum so bald verdorrt?

21. Jefus aber antwortete und sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch: Wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr nicht allein folches mit dem Feigenbaum tun, sondern, wenn ihr werdet fagen zu diesem Berge: Hebe bich auf und wirf bich ins Meer! fo wird's geschehen.

R. 17, 20 22. Und alles, was ihr bittet im Gebet, wenn ihr glaubet, werdet ihr's empfangen.

> Die Frage nach Jesu Bollmacht (Mart. 11, 27—88; Luf. 20, 1—8)

28. Und als er in den Tempel kam und lehrte, traten zu ihm die Hohenpriester und die Altesten im Bolf und fprachen: Aus was für Bollmacht tuft du das, und wer hat dir die Vollmacht gegeben ? 30h. 2, 18; Apg. 4, 7

24. Jejus aber antwortete und sprach zu ihnen: Ich will euch auch ein Wort fragen; wenn ihr mir das saget, will ich euch auch fagen, aus was für Bollmacht ich das tue:

25. Woher war die Taufe des Nohannes? War fie vom himmel ober von den Menschen? Da bedachten fie's bei fich felbft und fprachen: Sagen wir, fie sei vom Himmel gewesen, so wird er zu uns fagen: Warum glaubtet ihr ihm denn nicht?

26. Sagen wir aber, ste sei von Menichen gewesen, so muffen wir uns vor dem Volk fürchten, denn sie shalten

alle Johannes für einen Propheten. \* 9. 14, 5

27. Und fie antworteten Jesus und sprachen: Wir wissen's nicht. sprach er zu ihnen: So sage ich euch auch nicht, aus was für Vollmacht ich das tue.

#### Die unaleichen Göhne

28. Was dünkt euch aber? Es hatte ein Mann zwei Söhne und ging zu dem ersten und sprach: Mein Sohn, gehe hin und arbeite heute im Weinberge.

29. Er antwortete aber und sprach: Ja, Herr! und ging nicht hin.

30. Und er ging zu dem anderen und fprach gleich also. Der antwortete aber und sprach: Ich will's nicht tun. Danach reute es ihn, und er ging hin.

31. Welcher unter den zweien hat des Vaters Willen getan? Sie sprachen: Der lette. Jesus sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch: Die Röllner und Huren mögen wohl eher ins Reich Gottes kommen als ihr. \* Lut. 18, 14

32. Johannes kam zu euch und lehrte euch den rechten Weg, und ihr glaubtet ihm nicht; aber die Böllner und Huren glaubten ihm. Und ob ihr's wohl fahet, tatet ihr dennoch nicht Buße, daß ihr ihm danach auch geglaubt hättet.

## Die bofen Weingartner (Mart. 12, 1-12; Lut. 20, 9-19)

33. Höret ein anderes Gleichnis: Es war ein Hausvater, der pflanzte einen \*Weinberg und führte einen Zaun barum und grub eine Kelter darin und baute einen Turm und gab ihn an Weingärtner in Bacht und zog

außer Landes.
34. Da nun herbeikam die Zeit der Früchte, sandte er seine Anechte zu den Weingärtnern, daß sie seine Früchte

empfingen.

35. Da nahmen die Weingärtner seine Anechte; einen schlugen sie, den andern töteten sie, den dritten steinigten sie.

36. Abermals sandte er andere Anech : Siehe, meine Mahlzeit habe ich bete, mehr als das erste Mal; und sie taten ihnen gleich also.

37. Zulezt sandte er seinen Sohn zu ihnen und sprach: Sie werden sich vor

meinem Sohn scheuen.

38. Da aber die Weingärtner den Sohn sahen, sprachen sie untereinan-der: Das ist der Erbe; kommt, laßt uns ihn töten und sein Erbaut an uns bringen! R. 26, 8-5; Joh. 1, 11 39. Und ste nahmen ihn und stießen

ihn zumWeinberge hinaus und töteten

40. Wenn nun der Herr des Weinberges kommen wird, was wird er

diesen Weingärtnern tun?

41. Sie sprachen zu ihm: Er wird die Bösewichte übel umbringen und feinen Weinberg an andere Weingärtner vergeben, die ihm die Früchte zu

rechter Zeit geben.

42. Tefus sprach zu ihnen: Habt ihr nie gelesen in der Schrift (Ps. 118, 22. 23): "Der + Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Ectstein geworden. Von dem Herrn ist das geichehen und ist ein Wunder vor unsern Augen"? \* Apg. 4, 11; 1. Betr. 2, 4-8

43. Darum sage ich euch: Das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Volke gegeben werden, das

feine Früchte bringt.

(44. Und wer auf diesen Stein fällt, der wird zerschellen; auf wen aber er fällt, den wird er zermalmen.>

Dan. 2, 84. 85. 44. 45; Enf. 20, 18 45. Und da die Hohenpriester und Pharifäer seine Gleichnisse hörten, verstanden ste, daß er von ihnen redete.

46. Und sie trachteten danach, wie sie ihn griffen; aber sie fürchteten sich vor dem Bolk, denn es hielt ihn für einen Propheten.

## Das 22. Kapitel

Die fonigliche Sochzeit (Luf. 14, 16-24)

1. Und Jefus hob an und redete abermals in Gleichnissen zu ihnen und iprach:

2. Das himmelreich ist gleich einem Könige, der seinem Sohn Hochzeit machte. Joh. 8, 29 3. Und er fandte seine Anechte aus,

daß sie die Gäste zur Hochzeit riefen; und sie wollten nicht kommen.

4. Abermals fandte er andere Anechte

reitet, meine Ochsen und mein Mastvieh ist geschlachtet und alles bereit; fommt zur Hochzeit!

5. Aber ste verachteten das und gingen hin, einer auf seinen Acker, der andere zu seiner Hantierung;

6. etliche aber griffen seine Anechte, höhnten und töteten fie. 7. Da ward ber König zornig und schickte seine Heere aus und brachte diese Mörder um und zündete ihre

Stadt an. R. 24, 2 8. Dann sprach er zu seinen Knechten: Die Hochzeit ist zwar bereit, aber die

Gäste waren's nicht wert.

9. Darum gehet hin auf die Straßen und ladet zur Hochzeit, wen ihr findet.

10. Und die Knechte gingen aus auf die Straßen und brachten zusammen. wen sie fanden, Böse und Gute; und die Tische wurden alle voll.

11. Da ging der König hinein, die Gäste zu besehen, und sah allda einen Menschen, der hatte kein hochzeitlich Kleid an, Offenb. 19, 8

12. und sprach zu ihm: Freund, wie bist du hereingekommen und hast doch kein hochzeitlich Kleid an? Er aber verstummte.

13. Da sprach der König zu seinen Dienern: Bindet ihm Bande und Fuße und werfet ihn in die Finsternis hinaus! Da wird fein Seulen und Zähneflappen.

14. Denn viele find berufen, aber wenige find auserwählt.

#### Der Binggrofchen (Mart. 12, 13—17; Lut. 20, 20—26)

15. Da gingen die Pharifäer hin und hielten einen Rat, wie sie ihn fingen

in seiner Rede, 16. und sandten zu ihm ihre Jünger samt des Herodes Leuten. Die sprachen: Meister, wir wissen, daß du wahrhaftig bist und lehrst den Weg Gottes recht und fragst nach niemand;

denn du achtest nicht das Ansehen der Menschen. 30h. 8, 2 17. Darum fage uns, was meinft bu: Ist's recht, daß man dem Raifer Steu-

er zahle, oder nicht?

18. Danun Jefus mertte ihre Bosheit, spracher: Ihr Seuchler, was versuchet

19. Weiset mir die Steuermunze! aus und fprach: Saget ben Gaften: Undfiereichtenihmeinen Groschendar. das Bild und die Aufschrift?

21. Sie sprachen zu ihm: Des staifers. Da sprach er zu ihnen: Go gebet bem Raifer, was des Kaifers ift, und Gott, was Gottes ift!

Ent. 28, 2; Rom. 18, 7 22. Da fie das hörten, verwunderten fie fich und ließen ihn und gingen

bavon.

Die Auferftehung ber Toten (Mart. 12, 18—27; But. 20, 27—40)

23. Un demfelben Tage traten zu ihm die Sadduzäer, die bafür halten, es gebe tein Auferstehen, und fragten ihn Upg. 4, 2; 28, 6. 8

24. und sprachen: Meifter, Wlose hat gefagt (5. Mofe 25, 5. 6): "Wenn einer stirbt und hat nicht Kinder, so soll sein Bruder die Frau zum Weibe nehmen und seinem Bruder Nachkommen erweden.

25. Run find bei uns gewesen fieben Brüder. Der erste freite und starb; und weil er nicht Nachkommen hatte, ließ er feine Frau seinem Bruber;

26. besgleichen ber zweite und ber

dritte bis an den siebenten.

27. Zulett nach allen ftarb die Frau. 28. Nun in ber Auferstehung, weffen Frau wird sie sein unter den sieben? Sie haben fie ja alle gehabt.

29. Jejus aber antwortete und sprach au ihnen: Ihr irret und tennet bie Schrift nicht noch die Kraft Gottes.

30. In der Auferstehung werden sie weder freien noch sich freien laffen. fondern fie find gleichwie die Engel im himmel.

31. Habt ihr aber nicht gelesen von der Auferstehung der Toten, was euch gesagt ift von Gott, da er spricht (2.

Mose 3, 6):

32. "Ich bin ber Gott Abrahams und ber Gott Ffaats und ber Gott Jakobs"? Gott ift nicht ein Gott der Toten, fondern der Lebendigen.

33. Und da solches das Bolk hörte, entsetten sie sich über seine Lehre.

> Das größte Gebot (Mart. 12, 28-81; Lut. 10, 25-28)

34. Da aber die Pharifaer hörten, daß er den Sadduzäern das Maul geftopft hatte, versammelten fie fich. 35. Und einer unter ihnen, ein Schrifte

gelehrter, versuchte ihn und fragte: 36. Meister, welches ist das vor-

nehmfte Gebot im Gefek?

87. Jefus aber fprach zu ihm: "Du | und in ben Synagogen Renes Teftament (2)

20. Und er fprach zu ihnen: Wes ist | follst lieben Wott, beinen Gerru, von gangem Bergen, bon ganger Geele und von ganzem Gemüte" (5. Mofe

> Dies ist bas vornehmfte und 38.

arößte Gebot.

39. Das andre aber ist dem gleich: Du follst beinen Rächsten lieben wie bich felbit" (8. Mofe 19, 18).

40. In diefen zwei Geboten hangt bas gange Gefet und die Propheten.

Höm. 18, 9, 10

#### Davids Cobn unb Berr (Mart. 12, 35-37; But. 20, 41-44)

41. Da nun die Pharifäer beiein-

ander waren, fragte sie Jesus

42. und sprach: Was dentt ihr von dem Chriftus? Weffen Sohn ift er? Sie sprachen: Davids. 3ef. 11, 1; 30h. 7, 42 48. Er fprach zu ihnen: Wie fann

ihn dann David im Beift einen Berrn nennen, wenn er fagt (Bf. 110, 1):

44. . "Der Herr hat gefagt zu meinem Herrn: Seize dich zu meiner Rechten, bis daß ich lege beine Feinde unter deine Füße"?

45. So nun David ihn einen Herrn nennt, wie ist er benn sein Sohn?

46. Und niemand konnte ihm ein Wort antworten, und wagte auch niemand von dem Tage an, ihn hins fort zu fragen.

## Das 23. Kapitel

Wiber bie Schriftgelehrten und Pharifder (Mart. 12, 88-40; But. 20, 45-47; 11, 89-52)

1. Da redete Jefus zu dem Bolt und

zu feinen Jüngern

2. und fprach: Auf des Mofe Stuhl fixen die Schriftgelehrten und Pharifäer.

3. Alles nun, was fie euch fagen, bas tut und haltet; aber nach ihren Werten fout ihr nicht tun; fie fagen's mohl, und tun's nicht.

Mal. 2, 7. 8; Rom. 2, 21-28

4. Sie binden schwere Bürben und legen sie ben Menschen auf den Hals; aber sie felbst wollen sie nicht mit einem Finger anrithren.
R. 11, 28 80; Apg. 18, 10, 28

5. Alle ihre Werte aber tun fie, · bamit fte von den Leuten gefehen werben. Sie madien ihre + (Rebeteriemen breit und die Quaften an ihren Keleis

\* R. 6, 1. +2. Dtofe 18, 9; 4. Dofe 15, 88. 89 6. Sie figen gerne obenan bei Tifch But. 14, 7

7. und haben's gerne, daß sie gegrüßt werden auf dem Markt und von ben Menschen Rabbi genannt werden.

8. Aber ihr follt euch nicht Rabbi nennen laffen; denn einer ift euer Meifter; ihr aber seid alle Brüder.

9. Und ihr follt niemand euren Bater heißen auf Erden; denn einer ist euer Bater, der im himmel ist.

10. Und ihr follt euch nicht lassen Lehrer nennen; denn einer ist euer Lehrer, Christus.

11. Der Größte unter euch soll euer Diener fein. R. 20, 26, 27

12. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt; und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht.

Spr. 29, 28; Siob 22, 29; Hefek. 21, 81; Luk. 18,14; 1. Petr. 5, 5

13. Weh euch, Schriftgelehrte und Pharifäer, ihr Heuchler, die ihr das Himmelreich zuschließet vor den Menschen! Thr gehet nicht hinein, und die hinein wollen, lasset ihr nicht hineingehen.

(14. Weh euch, Schriftgelehrte und Pharifäer, die ihr der Witmen Häufer fresset und verrichtetzum Schein lange Gebete! Darum werdet ihr ein desto schwereres Urteil empfangen.

Defet. 22, 25 15. Weh euch, Schriftgelehrte und Pharifäer, ihr Heuchler, die ihr Land und Meer durchziehet, damit ihr einen Judengenoffen gewinnet; und wenn er's geworden ist, machet ihr aus ihm ein Kind der Hölle, zwiefältigmehr, als

ihr feid!

(B. 16-22: R. 5, 84-87) 16. Weh euch, ihr blinden Führer, die ihr fagt: Wenn einer schwört bei dem Tempel, das gilt nicht; wenn aber

einer schwört bei dem Gold am Tempel, das bindet. 17. Thr Narren und Blinden! Was

ist größer : das Gold oder der Tempel,

der das Gold heiligt?

18. Ober: Wenn einer schwört bei dem Altar, das gilt nicht; wenn aber einer schwört bei dem Opfer, das darauf ist, das bindet.

19. Ihr Blinden! Was ift größer: das Opfer oder der Altar, der das Opfer heiligt? 2. Mofe 29, 37

20. Darum, wer ba schwört bei dem Altar, der schwört bei demselben und bei allem, was darauf ist.

21. Und wer da schwört bei dem Tempel, der schwört bei demfelben und bei dem, der darin wohnt.

22. Und wer da schwört bei dem Himmel, der schwört bei dem Thron Gottes und bei dem, der darauf sist. 23. Weh euch, Schriftgelehrte und Pharifäer, ihr Heuchler, die ihr verzehntet Minze, Dill und Kümmel und laffet dahinten das Wichtigfte im +Gefek, nämlich das Recht, die Barmherzigkeit und den Glauben! Dies sollte man tun und jenes nicht lassen.

\* 3. Otofe 27, 30; Lut. 18, 12. + Oticha 6, 8 24. Ihr blinden Kührer, die ihr Mütten seihet und Kamele verschluckt!

25. Weh euch, Schriftgelehrte und Pharifäer, ihr Heuchler, die ihr die Becher und Schüsseln auswendig rein haltet, inwendig aber find fie voll Raub und Gier! Mart. 7. 4. 8 26. Du blinder Pharisäer, reinige

zum ersten, was inwendig im Becher ist, auf daß auch das Auswendige rein werde! Joh. 9, 40; Tit. 1, 15

27. Weh euch, Schriftgelehrte und Pharifaer, ihr Heuchler, die ihr feid gleichwie die übertunchten Gräber, welche auswendig hübsch scheinen, aber inwendig find fie voller Totengebeine und lauter Unrat!

28. So auch ihr: von außen scheinet ihr vor den Menschen fromm, aber inwendig feid ihr voller Heuchelei und

übertretung.

29. Weh euch, Schriftgelehrte und Pharifäer, ihr Seuchler, die ihr den Propheten Grabmäler bauet und schmücket der Gerechten Gräber

30. und sprecht: Wären wirzu unfrer Väter Zeiten gewesen, so wären wir nicht mit ihnen schuldig geworden an

der Propheten Blut!

31. So gebt ihr über euch felbst Zeugnis, daß ihr Kinder seid derer, die die Propheten getötet haben.

R. 5, 12; Apg. 7, 52 32. Wohlan, erfüllet auch ihr bas

Maß eurer Bäter!

33. Ihr Schlangen, ihr Otterngezüchte! Wie wollt ihr der höllischen Verdammnis entrinnen?

34. Darum siehe, ich sende zu euch Bropheten und Weise und Schriftgelehrte; und deren werdet ihr etliche töten und freuzigen, und etliche werdet ihr geißeln in euren Synagogen und werdet sie verfolgen von einer Stadt

zu der andern, 35. auf daß über euch komme all das gerechte Blut, das vergoffen ist auf Erden, von dem Blut des gerech. ten · Abel an bis auf bas Blut bes + Zacharias, bes Sohnes Barachjas, welchen ihr getötet habt zwischen Tempel und Altar.

\*1. Mose 4, 8. +2. Chron. 24, 20. 21 36. Wahrlich, ich sage euch, daß sole ches alles wird über dies Geschlecht

fommen.

Klage über Jerufalem (Lut. 18, 84. 85)

37. Fernfalem, Fernfalem, die du tötest die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt sind! Wie ost habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne versammelt ihre Küchlein unter ihre Küchlein, und ihr habt nicht gewollt!

38. Siehe, "euer Haus foll euch wüfte gelaffen werden" (Jer. 22, 5; Pf. 69, 26).

39. Denn ich sage euch: Fhr werdet mich von jeht an nicht sehen, bis ihr sprecht: Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn!

# Das 24. Kapitel

Bom Rommen Chrifti (Mart. 18; Lut. 21, 5-86)

1. 11nd Jesus ging hinweg von dem Tempel, und seine Jünger traten zu ihm, daß sie ihm zeigten des Tempels

Gebäude.

2. Er aber sprach zu ihnen: Sehet ihr nicht das alles? Wahrlich, ich sage euch: Es wird hier nicht ein Stein auf dem andern bleiben, der nicht zersbrochen werde.

8. Und als er auf dem Olberge saß, traten zu ihm seine Jünger besonders und sprachen: Sage uns, wann wird das geschehen? und welches wird das Zeichen sein deines Kommens und des Endes der Welt?

4. Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Sehet zu, daß euch nicht

jemand verführe.

5. Denn es merben viele kommen unter meinem Ramen und sagen: Ich bin der Christus, und werden viele verführen. Ich, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18

6. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgefchret; fehet zu und erfchrecket nicht. Denn das muß fo geschehen; aber es ist noch nicht das Ende.

7. Denn es wird sich empören ein Bolk wider das andere und ein Königereich wider das andere, und werden sein teure Zeit und Erdbeben hin und her

8. Das alles aber ist der Anfang der Wehen.

(B. 9-14: R. 10, 17-22)

9. Alsdann werden sie euch überantworten in Trübsal und werden euch töten. Und ihr werdet gehaßt werden um meines Namens willen von allen Böltern.

10. Dann werden viele der Anfechtung erliegen und werden sich untereinander verraten und werden sich

untereinander hassen.

11. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen.
2. Aeir. 2, 1; 1. 305. 4, 1
12. Und weil der Unglaube wird

12. Und weil der Unglaube wird überhandnehmen, wird die Liebe in vielen erkalten. 2. Tim. 8, 1—5

13. Wer aber beharret bis ans Ende, ber wird selig. Offenb. 18, 10

14. Und es wird gepredigt werden dies Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Bölker, und dann wird das Ende kommen. \*\*2. 28, 19

15. **W**enn ihr nun sehen werdet den Greuel der Berwüstung stehen an der heiligenStätte, vondemgesagt istdurch den Bropheten Daniel (Dan. 9, 27; 11, 31) — wer das liest, der merke auf!

16. alsbann fliehe auf die Berge, wer

im jüdischen Lande ift:

17. und wer auf dem Dach ist, der steige nicht hernieder, etwas aus seinem Hause zu holen;

18. und wer auf dem Felde ist, der

tehre nicht um, seinen Mantel zuholen. 19. Weh aber den Schwangeren und Säugenden zu jener Zeit! 2nt. 20, 20

20. Bittet aber, daß eure Flucht nicht geschehe im Winter ober am Sabbat. 21. Denn es wird alsdann eine große

Trübsal sein, wie sie nicht gewesen ist von Anfang der Welt bisher und auch nicht wieder werden wird. Dan. 18, 1 22. Und wenn diese Tage nicht würz

ben verkürzt, so würde kein Mensch bein verkürzt, so würde kein Mensch selig; aber um der Außerwählten willen werden die Tage verkürzt.

23. Wenn alsdann jemand zu euch wird fagen: Siehe, hier ist Christus! oder da! fo follt ihr's nicht glauben.

24. Denn mancher falsche Christus und falsche Propheten werden austlehen und Wunder inn, so daß, wenn est möglich wäre, auch die Auserwählten verführt würden.

5. Doje 18, 2-4; 2. Theff. 2, 8.9; Offenb. 18, 18

25. Siehe, ich habe es euch zuvorgefagt. 26. Darum, wenn fte zu euch fagen merben: Siehe, er ift in ber Bufte! so gehet nicht hinaus; siehe, er ist in der Kammer! fo glaubt es nicht.

27. Denn wie der Blik ausgeht vom Aufgang und leuchtet bis zum Niedergang, so wird auch sein das Kommen bes Menschensohnes. . Luf. 17, 23. 24

28. Wo das Aas ist, da sammeln sich

die Geier.

Siob 89, 80; Ent. 17, 87; Offenb. 19, 17. 18

29. Bald aber nach der Trübsal jener Zeit werden \* Sonne und Mond den Schein verlieren, und die Sterne werden vom himmel fallen, und die +Aräfte der Himmel werden ins Wanten tommen. \* Jef. 18, 10; Offenb. 6, 12. 18. + 2. Petr. 8, 10

30. Und alsdann wird erscheinen das Beichen des Menschensohnes am Simmel. Und alsdann werden sheulen alle Geschlechter auf Erden und werden +kommen sehen des Menschen Sohn in den Wolfen des himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit.

\*Offenb. 1, 7. + A. 28, 64; Dan. 7, 18. 14; Offenb. 19, 11—18 31. Und er wird senden seine Engel mit hellen \* Bosaunen, und sie werden sammeln seine Auserwählten von den vier Winden, von einem Ende des

Simmels bis zum andern.
\*1. Kor. 15, 52; Offenb. 8, 1. 2

32. An dem Feigenbaum lernet ein Gleichnis: wenn sein Zweig jest treibt und die Blätter kommen, so wißt ihr, daß der Sommer nahe ist.

33. So auch ihr; wenn ihr das alles sehet, so wisset, daß es nahe vor der Tür ist.

34. Wahrlich, ich fage euch: Dies Geschlecht wird nicht vergehen, bis daß

dieses alles geschehe.

35. Himmel und Erde werden vergehen: aber meine Worte werben nicht vergehen.

36. Von dem Tage aber und von der Stunde weiß niemand, auch die Engel nicht im Himmel, auch nicht der Sohn, fondern allein der Bater.

37. Denn wie es in den Tagen Roahs war, so wird auch sein das Kommen

des Menschensohnes.

1. Mtofe 8, 11-18; Eut. 17, 28. 27 38. Denn wie fie waren in den Tagen vor der Sintflut — sie agen, sie tran-

ten, sie freiten und ließen sich freien bis an den Tag, da Moah in die Arche

hineinging:

39. und sie achteten's nicht, bis die Sintflut tam und nahm fie alle bahin —, so wird auch sein das Kommen des Menschensohnes.

40. Dann werden zwei auf dem Felde sein; einer wird angenommen, und der andere wird verworfen werden.

Lut. 17, 35. 36

41. Zwei werden mahlen auf der Mühle; eine wird angenommen, und die andere wird verworfen werden.

Bom Warten auf bas Rommen Chrifti

(Luf. 12, 89-48)

42. Darum wachet; benn ihr wisset nicht, welchen Tag ener Herr tom= men wird. R. 25, 18

43. Das follt ihr aber wiffen: Wenn ein Hausvater wüßte, zu welcher Stunde in der Nacht der Dieb kommt, so würde er ja wachen und nicht in fein Haus einbrechen laffen.

44. Darum seid auch ihr bereit! Denn des Menschen Sohn kommt zu einer Stunde, ba ihr's nicht meinet.

1. Theff. 5, 2 45. Wer ift nun der treue und fluge Anecht, den der Herr gesetzt hat über sein Gesinde, daß er ihnen zu rechter Zeit Speise gebe?

46. Selig ist der Knecht, wenn sein Herr fommt und findet ihn foldes tun. 47. Wahrlich, ich fage euch: Er wird

ihn über alle seine Güter setzen. R. 25, 21. 28

48. Wenn aber jener als ein böser Anecht in seinem Herzen sagt: Mein Herr kommt noch lange nicht, 2. Betr. 8,4 49. und fängt an, zu schlagen seine Mitknechte, iffet und trinket mit den Trunkenen:

50. so wird der Herr desselben Anech= tes tommen an dem Tage, ba er fich's nicht versieht, und zu der Stunde, da

er's nicht meint.

51. und wird ihn in Stücke hauen laffen und ihm feinen Lohn geben mit den Heuchlern; da wird sein Heulen und Zähneklappen.

# Das 25. Kapitel

Die flugen und törichten Jungfrauen

1. Dann wird das Himmelreich gleich fein zehn Jungfrauen, dieihre Lampen nahmen und gingen aus, dem Bräutigam entgegen. Lut. 12, 85. 86; Offenb. 19, 7 2. Aber fünf unter ihnen maren

töricht, und fünf waren klug.

3. Die törichten nahmen ihre Lampen; aber fie nahmen nicht Ol mit fich.

4. Die klugen aber nahmen Ol in | traut; fiehe da, ich habe damit andere ihren Gefäßen famt ihren Lampen.

5. Da nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden fie alle schläfrig und schliefen ein.

6. Rur Mitternacht aber ward ein Geschrei: Siehe, der Bräutigam kommt;

gehet aus, ihm entgegen!

7. Da standen diese Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen fertia.

8. Die törichten aber sprachen zu den klugen: Gebt uns von eurem Öl, denn

unfre Lampen verlöschen.

9. Da antworteten die klugen und sprachen: Nein, sonst würde es für uns und euch nicht genug fein; gehet aber hin zu den Krämern und faufet für euch felbst.

10. Und da fie hingingen, zu taufen, kam der Bräutigam; und die bereit ' waren, gingen mit ihm hineinzur Sochzeit, und die Tür ward verschloffen.

11. Rulett famen auch die andern Jungfrauen und sprachen: Herr, Herr,

12. Er antwortete aber und sprach: Wahrlich, ich sage euch: Ich tenne euch nicht

13. Darum wachet! Denn ihr wiffet weder Tag noch Stunde. (in welcher des Menschen Sohn kommen wird). R. 24, 42

> Die anbertrauten Bentner (Luf. 19, 12-27)

14. Gleichwie ein Mensch, ber über Land zog, rief seine Knechte und vertraute ihnen seine Sabe an;

15. und einem gab er fünf Zentner Silber, dem andern zwei, dem dritten einen, einem jeden nach seiner Tüchtigkeit, und zog hinweg. Röm. 12, 6

16. Alsbald ging der hin, der die fünf Rentner empfangen hatte, und hanbelte mit benselben und gewann andere fünf.

17. Desgleichen, der die zwei Zentner empfangenhatte, gewannzwei andere.

18. Der aber den einen empfangen hatte, ging hin und machte eine Grube in die Erde und verbarg seines Herrn Geld.

19. über eine lange Zeit kam ber Herr dieser Anechte und hielt Rechen-

schaft mit ihnen.

20. Da trat herzu, der die fünf Zentner empfangen hatte, und legte andere fünf Zentner dazu und sprach: Berr, bu haft mir funf Zentner anver- | 33. und wird die Schafe zu feiner

fünf Beniner gewonnen.

21. Da sprach sein Herr zu ihm: \*Gi, du frommer und getreuer Anecht, du bist über wenigem ge= tren gewesen, ich will dich über viel setzen; gehe ein zu beines Herrn Frende! \* R. 24, 45-47

22. Da trat auch herzu, der die zwei Rentner empfangen hatte, und sprach: Herr, du hast mir zwei Zentner anvertraut; siehe da, ich habe mit denselben

zwei andere gewonnen.

23. Sein Herr sprach zu ihm: Ei, du frommer und getreuer Anecht, du bist über wenigem getreu gewesen, ich will dich über viel setzen; gehe ein zu beines Herrn Freude!

24. Da trat auch herzu, der einen Zentner empfangen hatte, und sprach: Herr, ich wußte, daß du ein harter Mann bift: du schneibest, wo du nicht gefät haft, und sammelst, wo du nicht ausgestreut haft;

25. und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg beinen Zentner in die Erbe. Siehe, da haft du das Deine.

26. Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm: Du böser und fauler Knecht! Wußteft du, daß ich schneide, wo ich nicht gefät habe, und fammle, wo ich nicht ausgestreut habe,

27. so solltest du mein Geld zu den Wechstern getan haben, und ich gekommen wäre, hätte ich das Meine zu mir genommen mit Binfen.

28. Darum nehmet von ihm den Rentner und gebet ihn dem, der die

zehn Zentner hat.

29. Denn wer da hat, bem wird gegeben werden, under wird die Fülle haben; wer aber nicht hat, dem wird auch, was er hat, genommen werden. R. 18, 12

30. Und den unnügen Anecht werft in die Kinsternis hinaus; da wird sein Beulen und Zähneklappen.

#### Bom Weltgericht

31. Wenn aber des Menschen Sohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, bann wird er sigen auf dem Thron seiner Herrlichfeit, ichteit, K. 18, 27; Offenb. 20, 11—18 32. und werden vor ihm alle Bölker

versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, gleichwie ein Hirt die Schafe von den Böcken schei-R. 18, 49; Röm. 14, 10

Rechten stellen und die Bocke gur Linken. Sefet. 34, 17

34. Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten: Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbet das Reich, das euch bereitet ift

von Anbeginn der Welt!

35. Denn ich bin hungrig gewesen, und ihr habt mich gespeist. Ich bin durstig gewesen, und ihr habt mich getränkt. Ichbin ein Fremdling gewesen, und ihr habt mich beherbergt. 3eg. 58, 7

36. Ich bin nackt gewesen, und ihr habt mich bekleidet. Ich bin krank gewesen, und ihr habt mich besucht. Ich bin gefangen gewesen, und ihr seid zu

mir gekommen.

37. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dich gespeist? oder durstig und haben dich getränkt?

38. Wann haben wir dich als einen Fremdling gesehen und beherbergt? oder nackt und haben dich bekleidet? 39. Wann haben wir dich frank oder gefangen gesehen und sind zu dir gekommen?

40. Und der König wird antworten und sagen zu ihnen: Wahrlich, ich fage euch: Was ihr getan habt einem unter diefen meinengeringsten Brüdern, das habt ihr mir getan.

R. 10, 42; Spr. 19, 17; Sebr. 2, 11

41. Dann wird er auch fagen zu denen zur Linken: Gehet hin von mir, ihr Berfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln! Offenb. 20, 10. 15

42. Ich bin hungrig gewesen, und ihr habt mich nicht gespeist. Ich bin durstia gewesen, und ihr habt mich

nicht getränkt.

43. Ich bin ein Fremdling gewesen, und ihr habt mich nicht beherbergt. Ich bin nacht gewesen, und ihr habt mich nicht bekleibet. Ich bin frank und gefangen gewesen, und ihr habt mich nicht besucht.

44. Da werden sie ihm auch antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich gesehen hungrig oder durstig ober als einen Fremdling ober nackt oder frank oder gefangen und haben dir nicht gedient?

45. Dann wird er ihnen antworten und fagen: Wahrlich, ich fage euch: Was ihr nicht getan habt einem unter | Hohenpriestern

diesen Geringsten, bas habt ihr mir

auch nicht getan.

46. Und sie werden in die ewige Bein gehen, aber die Gerechten in das ewige Leben. Joh. 5, 29; Jak. 2, 18

(Rap. 26 u. 27: Mart. 14 u. 15; Luf. 22 u. 28; Joh. 18 u. 19)

# Das 26. Kavitel

Beste Leidensanfündigung

1. Und es begab fich, da Jefus alle diese Reden vollendet hatte, sprach er zu seinen Jüngern:

2. Ihr wiffet, daß nach zwei Tagen Oftern\* wird; und des Weenschen Sohn wird überantwortet werden, daß er gefreuzigt werde. R. 20, 18; 2. Mofe 12, 1—20

3. Da versammelten sich die Hohenpriester und die Altesten des Boltes im Palast des Hohenpriesters, der da hieß Raiphas, Lut. 3, 1. 2

4. und hielten Rat, wie fie Refus mit

List griffen und töteten.

5. Sie sprachen aber: Ja nicht am Fest, auf daß nicht ein Aufruhr werde im Bolt!

### Salbung in Bethanien (Luf. 7, 36—50; Joh. 12, 1—8)

6. Da nun Jesus war zu Bethanien im Hause Simons, des Aussätzigen, 7. trat zu ihm eine Frau, die hatte ein Glas mit töstlichem Waffer und gob es auf sein Saupt, als er zu Tische saß. 8. Da das seine Jünger sahen, wurden sie unwillig und sprachen: Wozu diese Vergeudung?

9. Dieses Wasser hätte können teuer verkauft und den Armen gegeben

merden.

10. Da das Jejus merkte, fprach er zu ihnen: Was bekümmert ihr die Frau? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. 11. Arme habt ihr \* allezeit bei euch: mich aber habt ihr nicht allezeit. \* 5. Dtofe 15, 11

12. Daß sie dies Waffer hat auf meinen Leib gegoffen, hat sie getan, daß fie mich fürs Grab bereite.

13. Wahrlich, ich fage euch: Wo bieses Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch fagen zu ihrem Gedächtnis, mas fie getan hat.

#### Berrat bes Inbas

14. Da ging hin der Awölfe einer, mit Namen Judas Ischarioth, zu den

Noh. 18, 38

geben? Ich will ihn euch verraten. Und fie boten ihm + breißig Silberlinge.
\*306. 11, 57. + Sach. 11, 12

16. Und von da an suchte er Gelegen=

heit, daß er ihn verriete.

#### Das heilige Abendmahl (30h. 13, 21-26)

17. Aber am ersten Tage der \*unge= fäuerten Brote traten bie Jünger gu Fefus und sprachen zu ihm: Wo willst du, daß wir dir bereiten, das Ofterlamm zu effen? \*2. Mofe 12, 18-20

18. Er fprach: Gehet hin in die Stadt zu einem und sprecht zu ihm: Der Meifter läßt bir fagen: Meine Zeit ift nabe: ich will bei dir Oftern halten mit meinen Jüngern.

19. Und die Jünger taten, wie ihnen Befus befohlen hatte, und bereiteten

das Ofterlamm.

20. Und am Abend sette er sich zu

Tisch mit den Zwölfen.

21. Und da fie agen, fpracher: Wahrlich, ich fage euch: Giner unter euch

wird mich verraten.

22. Und sie wurden sehr betrübt und hoben an, ein jeglicher unter ihnen, und fagten zu ihm: Herr, bin ich's? 23. Er antwortete und sprach: Der die Hand mit mir in die Schüssel getaucht hat, der wird mich verraten.

24. Des Menschen Sohn geht zwar dahin, wie von ihm geschrieben steht; boch weh dem Menschen, durch welchen des Menschen Sohn verraten wird! Es wäre ihm besser, daß derselbe Mensch nie geboren wäre. But. 17, 1

25. Da antwortete Judas, der ihn verriet, und sprach: Binich's, Rabbi? Er sprach zu ihm: Du fagst es.

26. Da fie aber affen, nahm Jefus das Brot, dankte und brach's und gab's den Jüngern und fprach: Nehmet, effet; bas ift mein Leib.

1. Ror. 10, 16; 11, 28—25 27. Und er nahm den Relch und bantte, gab ihnen ben und fprach:

Trintet alle barans:

28. das ist mein \*Blut des Ineuen Testaments, welches veravisen wird für viele zur Bergebung der Sün= ben. \*2. Mofe 24, 8. + Jer. 31, 31; Gebr. 9, 15. 18

29. 3ch fage euch : 3ch werde von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken bis an den Tag, ba ich's neu trinken werde mit euch in meines Baters Reich.

30. Und da sie den \*Lobgesang ge-

15. und fprach: \*Was wollt ihr mir | sprochen hatten, gingen fie hinaus an den Olberg. \* \$1. 118-118

Ankundigung ber Berleugnung bes Betrus

31. Da sprach Jesus zu ihnen: In dieser Nacht werdet ihr alle Argernis nehmen an mir. Denn es fteht geschrie-ben (Sach. 13, 7): "Ich werbe ben Hirten schlagen, und \* die Schafe der Herde werden sich zerstreuen." \* 3oh. 16, 82

32. Wenn ich aber auferstehe, will ich vor euch hingehen nach Galiläa. R. 28, 7 33. Petrus aber antwortete und

sprach zu ihm: Wenn sie auch alle Argernis nähmen an dir, so will ich's doch nimmermehr tun.

34. Jefus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir: In dieser Nacht, ehe der Hahn träht, wirst du mich dreimal

verleugnen.

35. Betrus fprach zu ihm: Und wenn ich mit dir sterben müßte, so will ich bich nicht verleugnen. Desgleichen fagten auch alle Jünger.

#### Jefus in Bethfemane

36. Da kam Jefus mit ihnen zu einem Hofe, der hieß Gethfemane, und sprach zu seinen Jüngern: Setzet euch hier, bis daß ich dorthin gehe und bete.

37. Und er nahm zu fich Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus und fing

an zu trauern und zu zagen.

R. 17, 1; Sebr. 5, 7 38. Da sprach Jesus zu ihnen: Meine Seele ist betrübt bis an den Tod; bleibet hier und wachet mit mir! 3oh. 12, 27 39. Und er ging hin ein wenig, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach: Mein Bater, ist's möglich, so gehe dieser \*Relch an mir vorüber; t doch nicht wie ich will, sondern wie Du willft! \* Noh. 18, 11. + Joh. 6, 88; Bebr. 5, 8

40. Und er fam zu feinen Jüngern und fand sie schlafend und sprach zu Betrus: Könnet ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen?

41. Bachet und betet, baf ihr nicht in Anfechtung fallet! Der Geift ift willig; aber das Fleisch ist schwach. Eph. 6, 18; Sebr. 2, 18

42. Zum andern Mal ging er wieder hin, betete und sprach: Mein Bater, ist's nicht möglich, daß dieser Kelch an mir vorübergehe, ich trinke ihn denn, jo geschehe dein Wille!

43. Und er fam und fand fie abermals schlafend, und ihre Augen waren voll

Schlafs.

44. Und er ließ sie und ging abermals

hin und betete zum + dritten Mal und |

\*2. Ror. 12, 8 redete dieselben Worte. 45. Da kam er zu seinen Jüngern und sprach zu ihnen: Ach, wollt ihr nun schlafen und ruhen? Siehe, die Stunde ist da, daß des Menschen Sohn in der Sünder Hände überantwortet

wird. 46. Stehetauf, laßtunßgehen! Siehe, er ist da. der mich verrät.

Jefu Befangennahme

47. Und als er noch redete, siehe, da tam Judas, der Zwölfe einer, und mit ihm eine große Schar mit Schwertern und mit Stangen von den Hohenpriestern und Altesten des Volkes.

48. Und der Verräter hatte ein Zeichen gegeben und gefagt: Welchen ich füffen

werbe, der ist's; den greifet. 49. Und alsbald trat er zu Jefus und

fprach: Gegrüßet feist bu, Rabbi! und

tüßte ihn.

50. Jefus aber fprach zu ihm: Mein Freund, warum bist du gekommen? Da traten sie hinzu und legten die Hände an Jesus und griffen ihn. 51. Und siehe, einer von denen, die

mit Refus waren, rectte die Hand aus und zog sein Schwert und schlug nach bes Hohenpriesters Knecht und hieb ihm ein Ohr ab.

52. Da sprach Jesus zu ihm: Stecke bein Schwert an seinen Ort! Denn wer das Schwert nimmt, der foll durchs Schwert umkommen. 1. Mofe 9, 8

53. Ober meinst bu, baß ich nicht könnte meinen Vater bitten, baß er mir zuschickte alsbald mehr als zwölf Legionen Engel?

54. Wie würde dann aber die Schrift erfüllt, daß es muß also geschehen?

55. Zu der Stunde sprach Jesus zu den Scharen: Ihr seid ausgegangen wie zu einem Mörder mit Schwertern und mit Stangen, mich zu fangen. Habe ich doch täglich im Tempel gesef= fen und habe gelehrt, und ihr habt mich nicht gegriffen.

56. Aber das ist alles geschehen, da= mit erfüllt würden die Schriften der Propheten. Da verließen ihn alle

Jünger und flohen.

#### Bor bem Soben Rat

57. Die aber Jesus gegriffen hatten, führten ihn zu dem Sohenpriefter Raiphas, wo die Schriftgelehrten und Altesten sich versammelt hatten.

58. Betrus aber folgte ihm nach von i nicht.

ferne bis in den Palast des Hohenpriesters und ging hinein und sette sich zu den Anechten, auf daß er sähe, wo es hinaus wollte.

59. Die Hohenpriester aber und der ganze Hohe Hat suchten falsch Reugnis wider Jefus, auf daß fte ihn töteten.

60. Und wiewohl viele falsche Zeugen herzutraten, fanden fie doch keins. Ru•

lest traten zwei herzu

61. und sprachen: Er hat gesagt: 3ch tann den Tempel Gottes abbrechen und in drei Tagen aufbauen. Joh. 2, 19—21; Apg. 6, 14

62. Und der Hohepriester stand auf undsprachzuihm:Antwortestdunichts zu dem, was diese wider dich zeugen? 63. Aber Jesus \*schwieg stille. Und der Hohepriester sprach zu ihm: Ich

beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, +daß du uns jagest, ob du seist der Christus, der Sohn Gottes. \*R. 27, 12. + Joh. 10, 24

64. Jejus iprach zu ihm: Du jagft es. Auch fage ich euch: Bon nun an wird's geichehen, daß thriehen werdet des Menschen Sohn sitzen zur Rechten der Kraft und tommen in ben Wolfen bes himmels. Bf. 110, 1; K. 16, 27; 24, 80; 2. Kor. 18, 4 65. Da zerriß der Hohepriester seine

Kleider und sprach: Er hat Gott gelästert! Was bedürfen wir weiter Zeugnis? Siehe, jest habt ihr seine Gotteslästerung gehört. 305. 10, 88 66. Was düntt euch? Sie antwor teten und sprachen: \* Er ist des Todes \* 30h. 19, 7; 8. Mofe 24, 16 67. \*Da spieen ste aus in sein An-gesicht und schlugen ihn mit Fäusten.

Etliche aber schlugen ihn ins Angesicht Sef. 50, 8 Weisfage uns, 68. und sprachen: Christe, wer ist's, ber dich schlug?

### Berleugnung bes Betrus

69. Petrus aber faß draußen im Hof; und es trat zu ihm eine Magd und sprach: Und du warst auch mit dem Jesus aus Galiläa.

70. Er leugnete aber vor ihnen allen und sprach: Ich weiß nicht, was du

sagst.

71. Als er aber zur Tür hinausging, sah ihn eine andere und sprach zu benen, die da waren: Diefer mar auch mit Jefus von Mazareth.

72. Und er leugnete abermals und schwur dazu: Ich kenne den Menschen

73. Und über eine kleine Weile traten hinzu, die da ftanden, und sprachen zu Betrus: Wahrlich, du bist auch einer von denen, denn deine Sprache verrät bich.

74. Da hob er an, sich zu versluchen und zu schwören: Ich kenne den Menschen nicht. Und alsbald krähte der

Hahn.

75. Da bachte Petrus an die Worte Jesu, da er zu ihm sagte: She der Hahn krähen wird, wirst du mich dreimal verleugnen, und ging hinaus und weinte ditterlich.

### Das 27. Kapitel

Bor Bilatus, Enbe bes Berraters

1. Des Morgens aber hielten alle Hohenpriester und die Allesten des Bolkes einen Rat über Jesus, daß sie ihn töteten,

2. und banden ihn, führten ihn hin und überantworteten ihn dem Land-

pfleger Pontius Pilatus.

8. Da das sah Judas, der ihn verraten hatte, daß er verdammt war Zum Lode, gereute es ihn, und brachte wieder die dreißig Silderlinge den Hoshenpriestern und den Altesten 2.20, 12

4. und fprach: Ich habe übel getan, daß ich unschuldig Blut verraten habe. Sie fprachen: Was geht uns das an?

Da siehe du zu!

5. Und er warf die Silberlinge in ben Tempel, hob sich bavon, ging hin und \*erhängte sich selbst. \*Wpg. 1, 18. 19 6. Aber die Hohenpriesternahmen die Silberlinge und sprachen: Es taugt nicht, daß wir sie in den Gotteskoften

legen; bennes ist Blutgelb. 5. Mose 28,19 7. Sie hielten aber einen Kat und kauften ben Töpfersacker bafür zum

Begräbnis der Pilger.

8. Daher ist dieser Uder genannt der Blutader bis auf den heutigen Tag.

9. Da ward erfüllt, was gefagt ist burch den Propheten Zeremia, da er spricht (Per. 32, 9; Sach. 11, 12. 13):

"Sie haben genommen die dreißig Silberlinge, den Preiß, zu dem geschätzt war der Verkauste, welchen sie kauften von den Kindern Fraet,

10. und haben sie gegeben für den Töpfersacker, wie mir der Herr befoh-

Ien hat."

11. Jesus aber stand vor dem Landpsteger; und der Landpsteger fragteihn und sprach: Bist du der Juden König? Lesus aber sprach: Dusagstes. 12. Und da er verklagt ward von den Hohenpriestern und Altesten, \*antwortete er nichts. \*R. 20, 03; Fel. 58, 7

13. Da sprach Pilatus zu ihm: Hörst du nicht, wie hart sie dich verklagen?

14. Und er antwortete ihm nicht auf ein Wort, so daß sich der Landpfleger sehr verwunderte. 305. 19, 9

### Berurteilung und Berfpottung

15. **A**uf das Fest aber hatte der Landpsseger bieGewohnheit, dem Bolkeinen Gesangenen loszugeben, welchen sie wolken.

16. Sie hatten aber zu der Zeit einen befonderen Gefangenen, der hieß

Barabbas.

17. Und da sie versammelt waren, sprach Kilatus zu ihnen: Welchen wollt ihr, daß ich euch losgebe, Barabbas ober Jesus, von dem gesagt wird, er sei der Christus?

18. Denn er wußte wohl, daß sie ihn

aus Neid überantwortet hatten.

Joh. 12, 19

19. Und da er auf dem Richterstuhl saß, schickte seine Frau zu ihm und ließ ihm sagen: Habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten; ich habe heute viel erlitten im Traum seinetwegen.

20. Aber die Hohenpriester und die Altesten überredeten das Bolf, daß sie um Barabbas bitten sollten und Fesus

umbrächten.

21. Da hob der Landpfleger an und sprach zu ihnen: Welchen wollt ihr unter diesen zweien, den ich euch sou losgeben? Sie sprachen: Barabbas!

22. Pilatus sprach zu ihnen: Was soll ich benn machen mit Jesus, von bem gesagt wird, er sei der Christus? Sie sprachen alle: Laß ihn treuzigen!

23. Der Landpfleger sagte: Was hat er benn übles getan? Sie schrieen aber noch mehr und sprachen: Laß ihn kreu-

zigen!

24. Da aber Pilatus fah, daß er nichts ausrichtete, sondern vielmehr ein Getümmel entstand, nahm er Wasfer und - wusch die Hände vor dem Bolk und sprach: Ich din unschuldig an seinem Blut; sehei ihr zu!

25. Da antwortete das ganze Volk und sprach: «Sein Blut komme über und und unsere Kinder! \* Apg. 5, 28

26. Da gab er ihnen Barabbas los, aber Jejus ließ ergeißeln und überantswortete ihn, daß er gefreuzigt würde.

27. Da nahmen die Kriegsknechte des | Landpflegers Jesus mit sich in das Richthaus und holten die ganze Schar au ihm her

28. und zogen ihn aus und hingen

ihm einen Burpurmantel um

29. und flochten eine Dornenkrone und setten fie auf fein Saupt und gaben ihm ein Rohr in seine rechte Hand und beugten die Aniee vor ihm und verspotteten ihn und sprachen: Gegrüßet seift du, der Juden König!

30, und \* spieen ihn an und nahmen das Rohr und schlugen damit sein \* Jef. 50, 6

Haupt.

### Kreuzigung und Tob

31. 11nd da fie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Mantel aus und zogen ihm seine Kleider an und führten ihn hin, daß sie ihn kreuzigten.

32. Und wie sie hinausgingen, fanden fie einen Menschen von Kyrene mit Namen Simon; den zwangen sie, daß er ihm sein Kreuz trug.

33. **U**nd da ste an die Stätte kamen mit Namen Golgatha, das ist ver-

deutscht: Schädelstätte,

34. gaben sie ihm Wein zu trinken mit Galle vermischt; und da er's schmeckte, wollte er nicht trinken.

Bf. 69, 22 35. Da sie ihn aber getreuzigt hatten, teilten fie feine Rleider und warfen das Los darum, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten (Ps. 22,19): "Siehaben meine Kleider unter fich geteilt und haben über meinen Rock das Los geworfen." Soh. 19, 24

36. Und sie saken allda und bewach-

ten ihn.

37. Und oben zu feinen Säupten fetten fie die Urfache feines Todes. und mar geschrieben: Dies ift Jesus, der Juden König.

38. Und da wurden zwei Mörder mit ihm gefreuzigt, einer zur Rechten Sef. 58, 12 und einer zur Linten.

39. Die aber vorübergingen, lästerten ihn und •schüttelten ihre Köpfe • 185. 22, 8 40. und fprachen: Der bu ben Tempel zerbrichst und bauft ihn in brei

Tagen, hilf dir felber! Bift du Gottes Sohn, so steig herab vom Areuz! R. 26, 61; 30h. 2, 19

41. Desgleichen spotteten auch die Hohenpriefter famt den Schriftgelehrten und Altesten und sprachen:

42. Andern hat er geholfen und kann

sich selber nicht helfen. Ist er der Rönig Ifraels, so steige er nun vom Kreuz. Dann wollen wir an ihn glau-

ben. 43. Er hat . Gott vertraut: der erlöse

ihn nun, hat er Luft zu ihm; benn er hat gefagt: Ich bin Gottes Sohn. \*Pl. 22, 9 44. Desgleichen schmähten ihn auch die Mörder, die mit ihm gefreuzigt waren. 45. Und von der fechften Stunde an ward eine Finsternis über das ganze

Land bis zur neunten Stunde. 46. Und um die neunte Stunde schrie Jesus laut und sprach: Eli, Eli,

lama afabthani? das ift: \*Mein Gott, mein Gott, warum haft bu \* Bi. 22, 2 mich verlassen? 47. Etliche aber, die da standen, da

fie das hörten, sprachen fie: Der ruft

den Elia.

48. Und alsbald lief einer von ihnen, nahm einen Schwamm und füllte ihn mit - Effig und steckte ihn auf ein Rohr und tränkte ihn.

49. Die andern aber sprachen: Halt, laß sehen, ob Eliakomme und ihm helfe! 50. Aber Jesus schrie abermals laut

und verschied.

51. Und siehe da, der Borhang im Tempel zerriß in zwei Stücke von obenan bis untenaus. \* 2. Mofe 26, 81 52. Und die Erde erbebte, und die Felsen zerrissen, und die Gräber taten sich auf, und standen auf viele Leiber der Heiligen, die da schliefen,

53. und gingen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen.

54. Aber der Hauptmann und die bei ihm waren und Jesus bewachten, da sie sahen das Erdbeben und was da geschah, erschraken sie sehr und sprachen: Wahrlich, Diefer ift Gottes Sohn gewesen!

55. Und es waren viele Frauen da, die von ferne zusahen, die da Jesus waren nachgefolgt aus Galiläa und hatten ihm gedient; Lut. 8, 2. 3

56. unter welchen war Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus und Joseph, und die Mutter der Kinder des Zebedäus.

### Jefu Grablegung

57. **A**m Abend aber kam ein reicher Mann von Arimathia, der hieß Jo-feph, welcher auch ein Jünger Jefu war. 58. Der ging zu Pilatus und bat ihn um den Leib Jefu. Da befahl Bilatus, | und febet die Stätte, da er gelegen bat:

man follte ihm ihn geben. 59. Und Joseph nahm den Leib und wickelte ihn in eine reine Leinwand

60. und · legte ihn in sein eigenes neues Grab, welches er in einen Fels hatte hauen laffen, und wälzte einen großen Stein vor die Tür des Grabes und ging davon. \* Sef. 58, 9

61. Es war aber allba Maria Magdalena und die andere Maria, die fetten sich dem Grab gegenüber.

#### Bewachung bes Grabes

62. Des andern Tages, der da folgt nach dem Rüfttag, kamen die Hohenpriefter und Pharifaer famtlich zu

63. und sprachen: Herr, wir haben bedacht, daß diefer Berführer fprach,

Tagen auferstehen. R. 20, 19; 2. Kor. 6, 8
64. Darum bestehl, daß man das Grab vermahre bis an den dritten Tag, auf daß nicht seine Jünger tommen und stehlen ihn und fagen zum Volk: Er ist auferstanden von den Toten; und werde der lette Betrug ärger als der erste.

da er noch lebte: Ich will nach drei

65. Vilatus sprach zu ihnen: Da habt ihr die Hüter; gehet hin und vermah-

ret es, fo gut ihr könnt.

66. Sie gingen hin und verwahrten das Grab mit den Hütern und verfiegelten den Stein.

# Das 28. Kavitel

Die Anferftehung

(Mart. 16, 1-10; Lut. 24, 1-10; Joh. 20, 1-18) 1. Als aber der Sabbat um war

und der erste Tag der Woche anbrach, kam Maria Magdalena und die andere Maria, das Grab zu besehen.

Apg. 20, 7; 1. Ror. 16, 2; Offenb. 1, 10 2. Und stehe, es geschah ein großes Erdbeben. Denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und mälzte ben Stein ab und fette fich darauf.

3. Und seine Erscheinung war wie der Blit und sein Kleid weiß wie R. 17, 2; Apg. 1, 10

4. Die Hüter aber erschraken vor Furcht und wurden, als wären sie tot. 5. Aber der Engel hob an und sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht! Ich weiß, daß ihr Jefus, den Gefreuzigten, suchet.

6. Er ist nicht hier; er ist auferstanben, \* wie er gefagt hat. Kommt her ber Welt Enbe.

\*K. 12, 40; 18, 21; 17, 23; 20, 19
7. und gehet eilend hin und sagt es seinen Jüngern, daß er auferstanden sei von den Toten. Und siehe, er wird vor euch hingehen nach · Galiläa; da werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gefagt. \* 8. 26, 32

8. Und sie gingen eilend vom Grabe mit Furcht und großer Freude und lie= fen, daß sie es seinen Küngern verkün=

digten.

9. Und stehe, da begegnete ihnen Jefus und sprach: Seid gegrüßt! Und fie traten zu ihm und umfaßten seine Füße und fielen vor ihm nieder.

10. Da sprach Jesus zu ihnen: Fürchetet euch nicht! Gehet hin und verküne bigt es meinen Brüdern, daß fie gehen nach Galiläa; daselbst werden fie mich sehen. \* Bebr. 2, 11

11. Da sie aber hingingen, siehe, da kamen etliche von den Hütern in die Stadt und verkündeten den Hohenpriestern alles, was geschehen war.

12. Und fie kamen zusammen mit den Altesten und hielten einen Rat und gaben den Kriegsknechten Geld genug

13. und sprachen: Saget, seine Jünger kamen des Nachts und stahlen ihn, während wir schliefen.

14. Und wenn es würde herauskom= men bei dem Landpfleger, wollen wir ihn beschwichtigen und sorgen, daß ihr sicher seid.

15. Und sie nahmen das Geld und taten, wie sie gewiesen waren. Und so ist dies zum Gerede geworden bei den Juden bis auf den heutigen Tag.

#### Der Miffionsbefehl

16. Aber die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus fie beschieden hatte.

17. Und da sie ihn sahen, fielen sievor ihm nieder; etliche aber zweifelten.

18. Und Jesus trat zu ihnen, redete mit ihnen und sprach: \*Mir ist ge= geben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. \* R. 11, 27; Eph. 1, 20-22

19. Darum gehet hin und machet füngern alle Bölker: taufet fie auf den Namen des Baters und des Sohnes und des heiligen Geistes R. 24, 14; Mart. 16, 15. 16; 2. Ror. 5, 20

20. und lehret fie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und fiehe, \*ich bin bei euch alle Tage bis an

# Das Evangelium des Markus

# Das 1. Rapitel

Johannes ber Täufer. Sein Zeugnis von Chriftus (Matth. 8, 1—12; Int. 8, 1—18; Joh. 1, 19—27) 1. Dies ist der Anfang des Evan-

geliums von Jejus Chriftus.

2. Wie geschrieben fteht im Bropheten Jesaja (Mal. 3, 1; Jes. 40, 3): . "Siehe, ich fende meinen Boten por bir her, ber ba bereite beinen Weg." \* Matth. 11, 10

3. "Es ift eine Stimme eines Predigers in der Wüste: Bereitet den Weg bes Herrn, machet seine Steige richtig! 4. Johannes der Täufer war in der

Wüste und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden.

5. Und es ging zu ihm hinaus bas ganze jüdische Land und alle Leute von Kerusalem und bekannten ihre Sünden und ließen sich von ihm taufen im Jordan.

6. Johannes aber mar bekleibet mit Ramelhaaren und mit einem ledernen Gürtel um seine Lenden und aß heu-

schrecken und wilden Honig

7. und predigte und sprach: Es kommt einernachmir, berift ftärkeralsich, und ich bin nicht genug, daß ich mich bücke und die Riemen feiner Schuhe auflöse.

8. 3ch taufe euch mit Waffer; er aber wird euch mit dem beiligen Geift taufen.

Rein Taufe und Berfudung (Matth. 8, 18-4, 11; But. 8, 21, 22; 4, 1-18; Joh. 1, 82-84)

9. **U**nd es begab fich zu der Zeit, da fam Jefus von Mazareth in Galiläa und ließ sich taufen von Johannes im Fordan.

10. Und alsbald, da er aus dem Waffer stieg, sah er, daß sich der himmel auftat und der Geist gleichwie eine

Taube berabkam auf ihn.

11. Und ba gefchah eine Stimme vom Himmel: Du bift mein lieber Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. R. 9, 7

12. Und alsbald trieb ihn der Geist

in die Wüfte:

13. und er war in der Büste vierzig Tage und ward versucht von dem Satan und war bei ben Tieren, und bie Engel dienten ihm.

Beginn ber Birtfamteit Jefu. Jüngerberufung (Matth. 4, 12-92; Eut. 4, 14. 15; 5, 1-11; Joh. 1, 85-51)

14. Nachdem aber Johannes gefangengelegt war, kam Jesus nach Ga-

liläa und predigte das Evangelium

15. und fprach: \*Die Zeit ist er= fillt, und das Reich Gottes ist her= beigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium! \* Bal. 4, 4

16. Da er aber an dem Galiläischen Meer ging, sah er Simon und Ån= breas, feinen Bruder, daß fie ihre Mege ins Meer warfen; denn sie waren Fischer.

17. Und Jesus sprach zu ihnen: Folget mir nach; ich will euch zu

Menschenfischern machen!

18. Alsbald verließen sie ihre Reke

und folgten ihm nach.

19. Und als er von dannen ein wenig weiterging, fah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder, daß sie die Nege im Schiff flickten; und alsbald rief er sie.

20. Und sie ließen ihren Bater Rebedäus im Schiff mit den Tagelöhnern

und folgten ihm nach.

#### Jefus in Rapernaum (Matth. 8, 14-17; Enf. 4, 81-44)

21. Und sie gingen hinein nach Ka= pernaum; und alsbald am Sabbat ging er in die Synagoge und lehrte. 22. Und .fte entfetten fich über feine Lehre; denn er lehrte mit Bollmacht und nicht wie die Schriftgelehrten. \* Matth. 7, 28. 29

23. Und sogleich war auch in ihrer Synagoge ein Menfch, befeffen von einem unfaubern Geift; ber schrie

24. und iprach: • Was willit du von uns, Jesus von Nazareth? Du bist gekommen, uns zu verderben. Ich weiß, wer du bift: der Heilige Gottes.

25. Und Jesus bebrohte ihn und fprach: Berftumme und fahre aus von ihm!

26. Und der unsaubere Geist riß ihn hin und her und schrie laut und fuhr aus von ihm.

27. Und fie entsetten fich alle, so daß sie untereinander sich befragten und iprachen: Was ift bas? Gine neue Lehre in Bollmacht! Er gebietet auch den unsaubern Geistern, und sie gehorchen ihm!

28. Und die Kunde von ihm erscholl alsbald umher im ganzen galiläischen

Land.

29. Und sie gingen alsbald aus der | fort nicht mehr konnte öffentlich in Synagoge in das Haus des Simon und Andreas mit Jakobus und Johannes.

30. Und die Schwiegermutter Simons lag und hatte das Fieber; und alsbald fagten fie ihm von ihr.

31. Und er trat zu ihr und faßte fie bei der Hand und richtete fie auf; und das Fieber verließ sie, und sie diente ihnen.

32. Um Abend aber, da die Sonne untergegangen war, brachten sie zu ihm alle Kranten und Beseffenen.

33. Und die ganze Stadt versammelte

sich vor der Tür.

34. Und er half vielen Kranken, die mit mancherlei Gebrechen beladen maren, und trieb viele bose Geifter aus und \* ließ die Geister nicht reden: denn sie kannten ihn.

\* Abg. 18, 17. 18 35. Und des Morgens vor Tage ftand er auf und ging hinaus. Und er ging an eine einfame Stätte und betete

dafelbit.

Matth. 14, 28; Luf. 5, 16; 11, 1; Matth. 26, 36 36. Und Simon mit benen, die bei ihm waren, eilte ihm nach.

37. Und da sie ihn fanden, sprachen

sie zu ihm: Jedermann sucht dich.
38. Und er sprach zu ihnen: Laßt uns anderswohin in die nächsten Städte gehen, daß ich daselbst auch predige; denn dazu bin ich gekommen.

39. Und er kam und predigte in ihren Synagogen in ganz Galiläa und trieb

die bofen Geifter aus.

Beilung eines Ausfäßigen (Matth. 8, 2-4; Lut. 5, 12-16)

40. Und es kam zu ihm ein Ausfäkiger, der bat ihn, kniete nieder und sprach zu ihm: Willst du, so kannst du

mich wohl reinigen.

41. Und es jammerte ihn, und er rectte die Sand aus, rührte ihn an und sprach zu ihm: Ich will's tun; fei gereinigt! 42. Und alsbald ging der Aussak von

ihm, und er ward rein.

43. Und Jesus \*bedrohte ihn und trieb ihn alsbald von sich \*R. 3, 12; 7, 38 44. und iprach zu ihm: Siehe zu, daß bu niemand davon sagest; sondern gehe hin und zeige dich dem Priester

und opfere für beine Reinigung, was Mose geboten hat, ihnen zum \* 8. Mofe 14. 2-32 45. Er aber, da er hinaustam, hob er

an und sagte viel bavon und machte die Geschichte kund, so daß Resus hin-

eine Stadt gehen; sondern er mar braußen an einsamen Orten, und sie kamen zu ihm von allen Enden.

## Das 2. Kapitel

Beilung bes Gidtbriidigen (Matth. 9, 1-8; But. 5, 17-26)

1. Und nach etlichen Tagen ging er wieder nach Kapernaum; und es ward tund, daß er im Haufe war.

2. Und es versammelten sich viele, so daß sie nicht Raum hatten, auch nicht draußen vor der Tür; und er predigte

ihnen das Wort.

3. Und es kamen etliche zu ihm, die brachten einen Gichtbrüchigen von

vieren getragen.

4. Und da sie ihn nicht konnten zu ihm bringen vor dem Volk, deckten sie das Dach auf, da er war, und machten eine Offnung und ließen das Bett hernieder, darin der Gichtbrüchige lag.

5. Da nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gichtbrüchigen: Mein Sohn, deine Sünden sind dir

vergeben.

6. Es waren aber etliche Schriftgelehrte, die faßen allda und dachten in

ihrem Herzen:

7. Wie redet dieser so? Er lästert Gott! Wer kann «Sünden vergeben benn allein Gott? \*Bf. 180, 4; Jef. 48, 25

8. Und Jesus erkannte alsbald in seis nem Geist, daß sie so bei sich dachten. und sprach zu ihnen: Was denket ihr solches in euren Herzen?

9. Was ist leichter, zu dem Gichtbrüs chigen zu fagen: Dir find beine Sünden vergeben, oder zu fagen: Stehe auf, nimm dein Bett und wandle?

10. Auf daß ihr aber wiffet, daß des Menschen Sohn Vollmacht hat, zu vergeben die Sünden auf Erden .sprach er zu dem Gichtbrüchigen:

Ich sage dir, stehe auf, nimm

dein Bett und gehe heim!

12. Und er stand auf, nahm sein Bett und ging alsbald hinaus vor allen, so daß sie sich alle entsetzten und Gott priesen und sprachen: Wir haben solches noch nie gesehen.

#### Berufung bes Levi (Matth. 9, 9-18; Lut. 5, 27-82)

13. Und Jesus ging wieder hinaus an das Meer; und alles Volk kam zu ihm, und er lehrte fie.

14. Und da er vorüberging, sah er

figen und sprach zu ihm: Folge mir nach! Und er stand auf und folgte ihm

nach.

15. Und es begab sich, da er zu Tisch faß in seinem Hause, da setzen sich viele Böllner und Sünder zu Tisch mit Jefus und seinen Jungern; benn ihrer waren viele, und sie folgten ihm

nach. 16. Und die Schriftgelehrten unter mit den Böllnern und Sündern aß, fprachen fie zu feinen Jüngern: Iffet

er mit den Zöllnern und Sündern? 17. Da das Jesus hörte, sprach er zu ihnen: Die Starken bedürfen keines Arztes, fondern die Kranken. Ich bin gefommen, die Gunder gu rufen und nicht bie Gerechten.

> Aber bas Faften (Matth. 9, 14-17; Luf. 5, 88-88)

18. Und die Jünger des Johannes und die Pharifaer pflegten zu faften; und es tamen etliche, die fprachen zu ihm: Warum fasten die Jünger des Johannes und die Jünger der Pharifaer, und beine Junger fasten nicht?

19. Und Refus fprach zu ihnen: Wie können die Hochzeitleute fasten, mährend der Bräutigam bei ihnen ift? Solange der Bräutigam bei ihnen ist,

können sie nicht fasten.

20. Es wird aber die Zeit kommen, daß der Bräutigam von ihnen genome men wird; bann werden sie fasten, an jenem Tage.

21. Niemand flickt einen Lappen von neuem Tuch auf ein altes Kleid: benn der neue Lappen reißt doch vom alten.

und der Riß wird ärger.

22. Und niemand füllt jungen Wein in alte Schläuche; sonst zerreißt der junge Wein die Schläuche, und ber Wein fommt um famt ben Schläuchen; fondern man foll jungen Wein in neue Schläuche füllen.

> Jefus und ber Sabbat (Matth. 12, 1-14; But. 6, 1-11)

23. Und es begab sich, daß er am Sabbat durch ein Kornfeld ging; und seine Fünger fingen an, indem sie gingen, Ahren auszuraufen.

24. Und die Pharifäer sprachen zu ihm: Siehe zu, was tun deine Jünger

am Sabbat, das nicht recht ist? 25. Und er sprach zu ihnen: Habt ihr nie gelesen, mas David tat, ba er Geister faben, fielen fie vor ihm nieber,

Levi, den Sohn des Alphäus, am Zoll in Not war und ihn hungerte samt denen, die bei ihm waren?

26. • wie er ging in das Saus Got-tes zur Zeit Abjathars, des Hohenpriesters, und aß die Schaubrote, die niemand + effen darf als die Briefter, und er gab sie auch benen, die bei ihm waren? \*1. Sam. 21, 7. +3. Mofe 24, 9 27. Und er sprach zu ihnen: Der Sabbat ist um des Menschen willen aes macht, und nicht der Mensch um des Sabbats willen.
28. So ift des Menschen Sohn ein

## Das 3. Kapitel

1. Und er ging abermals in eine Snnagoge. Und es war da ein Mensch. der hatte eine verdorrte Hand.

Herr auch über den Sabbat.

2. Und sie lauerten barauf, ob er auch am Sabbat ihn heilen würde, auf daß sie eine Sache wider ihn hätten. 3. Und er fprach zu dem Menschen mit

ber verdorrten Sand: Tritt hervor! 4. Und er sprach zu ihnen: Soll man am Sabbat Gutes tun ober Bofes tun, Leben erhalten ober töten? Sie

aber schwiegen stille.

5. Und er sah sie umber an mit Zorn und ward betrübt über ihr verftodtes Herz und sprach zu dem Menschen: Strecke beine Hand aus! Und er streckte sie aus; und die Hand ward gefund.

6. Und die Pharifäer gingen hinaus und hielten alsbald einen Rat mit des Herodes Leuten über ihn, wie sie

ihn umbrächten.

Bulauf bes Bolts. Biele Beilungen (Matth. 12, 15. 16; Lut. 6, 17—19)

7. Aber Jefus entwich mit feinen Jüngern an das Meer, und viel Volks folgte ihm nach aus Galiläa:

auch aus Judäa

8. und von Jerufalem und aus Idumäa und von jenfeits des Jordan und die um Tyrus und Sidon wohnen, eine große Menge, die feine Taten hörten, kamen zu ihm. Matth. 4, 25

9. Und er fagte zu feinen Jüngern, baß fie ihm ein Schifflein bereithielten um des Voltes willen, damit fie ihn nicht drängten.

10. Denn er heilte ihrer viele, fo baß ihn überfielen alle, die geplagt waren, auf daß fie ihn anrührten.

11. Und wenn ihn die unfaubern

schrieen und sprachen: Du bist Gottes | ben Starken binde und alsdann fein Sohn! \* Lut. 4, 41

12. Und er bedrohte sie hart, daß sie ihn nicht offenbar machten.

> Berufung ber zwölf Jünger (Matth. 10, 1-4; Lut. 6, 12-16)

13. Und er ging auf einen Berg und rief zu sich, welche er wollte, und die gingen hin zu ihm.

14. Und er ordnete zwölf, daß sie bei ihm sein sollten und daß er sie aus-

fendete, zu predigen,

15. und daß fie Bollmacht hätten, die bösen Geister auszutreiben.

16. Und er setzte die Zwölf ein und gab Simon den Namen Betrus:

17. und Jakobus, den Sohn des Be-· bedäus, und Johannes, den Bruder des Jakobus, und gab ihnen den Mamen Boanerges, das ist: Donnersfinder: Luf. 9, 54

18. und Andreas und Philippus und Bartholomäus und Matthäus und Thomas und Nakobus, des Alphäus Sohn, und Thaddaus und Simon Ra-

19. und Judas Jscharioth, der ihn dann verriet.

Refus bon ben Geinen nicht berftanben

20. Und er kam nach Hause, und da fam abermals das Bolt zusammen, fo daß fie nicht vermochten zu effen.

21. Und da es die Seinen hörten, gingen fie aus und wollten ihn halten; benn fie fprachen: Er ift von Sinnen. R. 6, 4; 30h. 7, 5; 8, 48

> Jefu Dacht über bie bofen Geifter (Matth. 12, 24-80; But. 11, 14-28)

22. Die Schriftgelehrten aber, die von Jerufalem herabgekommen maren, sprachen: Er hat den Beelzebub und \*treibt die bösen Geister aus durch ihren Obersten. \* Matth. 9, 84

23. Und er rief sie zusammen und fprach zu ihnen in Gleichnissen: Wie fann Satan ben Satan austreiben? 24. Wenn ein Reich mit sich felbst

uneins wird, tann es nicht bestehen. 25. Und wenn ein Saus mit fich felbst uneins wird, kann es nicht bestehen.

26. Erhebt fich nun der Satan wider fich felbst und ift mit fich felbst une eins, so kann er nicht bestehen, sondern es ist aus mit ihm.

27. Es fann niemand einem Starten in sein Haus dringen und seinen Hausrat rauben, es sei benn, baß er zuvor

Haus beraube.

Die Glinde wiber ben Beift (Matth. 12, 81, 82; Luf. 12, 10)

28. Wahrlich, ich sage euch: Alle Sünden werden vergeben den Menschenkindern, auch die Lästerungen, foviel immer ste lästern:

29. wer aber den heiligen Geist lästert, der hat keine Vergebung ewiglich, sondern ist ewiger Sünde schuldig.

Беbr. в, 4—6 30. Denn fie fagten: Er hat einen unsaubern Geist. Joh. 10, 20

> Jesu wahre Berwandte (Matth. 12, 46-50; Luf. 8, 19-21)

31. Und es kamen seine Mutter und seine Brüder und standen draußen, schickten zu ihm und ließen ihn rufen. 32. Und das Volk saß um ihn. Und sie sprachen zu ihm: Siehe, beine Mutter und beine Brüder und beine Schwestern draußen fragen nach dir. 33. Und er antwortete ihnen und sprach: Wer ist meine Mutter und meine Brüber?

34. Und er sah rings um sich auf die, die um ihn im Kreise saßen, und fprach: Siehe, das ist meine Mutter

und meine Brüber!

35. Wer Gottes Willen tut, ber ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter.

# Das 4. Kavitel

Bom Gaemann. Sinn ber Gleichniffe (Matth. 13, 1-23; Ent. 8, 4-15)

1. Und er fing abermals an, zu lehren am Meer. Und es versammelte sich sehr viel Volks zu ihm, so daß er mußte in ein Schiff treten und auf bem Waffer fiken; und alles Volk stand auf dem Lande am Meer.

2. Und er lehrte sie vieles in Gleich= nissen: und in seiner Predigt sprach

er zu ihnen:

3. Höret zu! Siehe, es ging ein Sae-

mann aus, zu fäen. 4. Und es begab sich , indem er säte, siel etliches an den Weg; da kamen die Bögel und fragen's auf.

5. Etliches fiel auf das Felfige, wo es nicht viel Erde hatte, und ging bald auf, darum daß es nicht tiefe Erde hatte.

6. Da nun die Sonne hochstieg, verweltte es, und weil es nicht Wurzel hatte, verdorrte es.

7. Und etliches fiel unter die Dornen,

und die Dornen wuchsen emporund erftickten's, und es brachte keine Frucht.

8. Und etliches fiel auf gutes Land und ging auf und wuchs und brachte Frucht und trug dreißigfältig und sechzigfältig und hundertfältig.

9. Und er sprach: Wer Ohren hat,

au hören, der höre!

10. Und da er allein war, fragten ihn die um ihn waren, samt den Awölfen, über die Gleichniffe.

11. Und er sprach zu ihnen: Euch ist das Geheimnis des Reiches Gottes gegeben; benen aber braußen wider= fährt es alles durch Gleichniffe

12. auf daß fie es mit sehenden Augen sehen und boch nicht erkennen, und mit hörenden Ohren hören und doch nicht verstehen, auf daß sie sich nicht etwa bekehren und ihnen vergeben merde. Sef. 6, 9. 10

13. Und er sprach zu ihnen: Versteht ihr dies Gleichnis nicht, wie wollt ihr

dann die andern alle verstehen? 14. Der Säemann fät das Wort.

15. Das aber find die an dem Wege: wo das Wort gefät wird, und wenn fie es gehört haben, so kommt alsbald der Satan und nimmt das Wort weg, das in sie gesät war.

16. Desgleichen die, bei denen auf das Felfige gefät ist: wenn sie das Wort gehört haben, nehmen sie es

bald mit Freuden auf,

17. aber fie haben teine Wurzel in fich, sondern sind wetterwendisch: wenn sich Trübsal oder Verfolgung um des Wortes willen erhebt, so nehmen sie alsbald Argernis.

18. Und andere find die, bei denen unter die Dornen gefät ist: die hören

das Wort, 19. aber die Sorgen der Welt und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach allem anderen dringen ein und ersticken das Wort, und es bleibt ohne Frucht.

20. Jene aber find die, bei denen auf gutes Land gefät ist: die hören das Wort und nehmen's an und bringen Frucht, dreißigfältig und sechzigfältig

und hundertfältig.

Gleichnis vom Licht (Lut. 8, 16-18)

21. Und er sprach zu ihnen: Bunbet man auch ein Licht an, daß man's unter den Scheffel ober unter die Bant feke? Mitnichten, sondern daß man's auf den Leuchter fete. Datth. 5, 15

22. Denn es ift nichts verborgen, das nicht foll offenbar werden, und ist nichts Heimliches, das nicht soll an den Tag kommen.

Natth. 10, 26. 27; Luk. 12, 2

23. Mer Ohren hat, zu hören, der höre! 24. Und er fprach zu ihnen: Sehet zu, was ihr höret! Mit welcherlei Maß ihr messet, wird man euch wieder mess fen, und man wird euch noch zugeben. Matth. 7, 2

25. Denn wer da hat, dem wird gegeben werden; und wer nicht hat, von dem wird man auch das nehmen, was er hat. Matth. 18, 12, 18

Die von felbst wachfende Saat

26. Und er fprach: Das Reich Gottes ist so, wie wenn ein Mensch Sa-

men aufs Land wirft

27. und schläft und steht auf Nacht und Tag; und der Same geht auf und mächft, ohne daß er's weiß. 28. Denn die Erbe bringt von felbst Frucht, zuerst den Halm, danach die Ahre, banach den vollen Weizen in der Ahre.

29. Wenn fie aber die Frucht gebracht hat, so schickt er alsbald die Sichel hin;

denn die Ernte ist da.

Bom Genftorn

(Matth. 18, 81, 82, 84; Lut. 18, 18, 19) 30. **U**nd er sprach: Wem wollen wir bas Reich Gottes vergleichen, und durch welches Gleichnis wollen wir es

abbilden?

31. Es ift wie ein Senftorn: wenn es gefät wird aufs Land, fo ist's bas fleinste unter allen Samen auf Erden;

32, und wenn es gefät ift, fo geht es auf und wird größer als alle Sträucher und treibt große Zweige, so daß die Bögel unter dem Himmel unter seis nem Schatten wohnen können.

33. 11nd durch viele folche Gleichniffe sagte er ihnen bas Wort so, wie ste es

au hören vermochten.

34. Und ohne Gleichnis redete er nicht zu ihnen; aber wenn sie allein waren, legte er seinen Füngern alles aus.

> Stillung bes Sturmes (Matth. 8, 28-27; Luf. 8, 29-25)

35. Und an demfelben Tage bes Abends sprach er zu ihnen: Lakt uns

36. Und fie ließen das Volk gehen und nahmen ihn mit, wie er im Schiff war, und es waren noch andere Schiffe

bei ihm.

37. Und es erhob sich ein großer Windwirbel, und die Wellen schlugen in das Schiff, so daß das Schiff schon voll ward.

38. Und er war hinten auf dem Schiff und schlief auf dem Riffen. Und fie weckten ihn auf und sprachen zu ihm: Meister, fragst du nichts danach,

daß wir verderben? 39. Und er ftand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer: Schweig und verstumme! Und der Wind legte sich, und es ward eine

große Stille.

40. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so furchtsam? Wie habt ihr benn

teinen Glauben?

41. Und sie fürchteten sich sehr und sprachen untereinander: Wer ift der? Selbst Wind und Meer find ihm ge-

# Das 5. Rapitel

Beilung bes befeffenen Berafeners (Matth. 8, 28-84; Lut. 8, 26-89)

1. Und fie kamen and andere Ufer des Meeres in die Gegend der Gerasener. 2. Und als er aus dem Schiff trat,

lief ihm alsbald von den Gräbern entgegen ein Mensch mit einem unfaubern Geift,

3. der seine Wohnung in den Grabhöhlen hatte. Und niemand konnte ihn mehr binden, auch nicht mit Ketten;

4. denn er war oft mit Fesseln und Retten gebunden gewesen und hatte die Ketten zerrissen und die Fesseln zerrieben; und niemand konnte ihn bändigen.

5. Und er war allezeit, Tag und Nacht, in den Grabhöhlen und auf den Bergen, schrie und schlug sich mit Steinen.

6. Da er aber Jefus fah von ferne, lief er hinzu und fiel vor ihm nieder,

schrie laut und sprach:

7. Was willst du von mir, o Jesus du Sohn Gottes, des Allerhöchsten? Ich beschwöre bich bei Gott, daß du mich nicht auälest! R. 1, 24

8. Denn er fprach zu ihm: Fahre aus, bu unsauberer Geift, von dem Men-

9. Und er fragte ihn: Wie heißest du? Und er antwortete: Legion heiße ich;

10. Und er bat Jesus sehr, daß er sie

nicht aus ber Gegend triebe.

11. Es war aber baselbst am Berge eine große Serde Säue auf der Weide. | Arzten und hatte all ihr Gut darauf

12. Und die unsauberen Geisterbaten ihn und sprachen: Laß uns in die

Säue fahren!

13. Und er erlaubte es ihnen. Da fuhren die unsauberen Geister aus und fuhren in die Säue, und die Herde stürzte sich den Abhang hinunter ins Meer, ihrer waren aber bei zweitau= fend, und erfoffen im Meer.

14. Und ihre Hirten flohen und verfündeten das in der Stadt und auf dem Lande. Und sie gingen hinaus, zu sehen, was da geschehen war,

15. und kamen zu Jesus und sahen den, der von den unfauberen Geiftern besessen gewesen war, wie er dasaß und war bekleidet und vernünftig. und fürchteten sich.

16. Und die es gesehen hatten, fagten ihnen, was dem Besessenen widerfah-

ren war, und von den Säuen.

17. Und sie fingen an und baten ihn, daß er aus ihrer Gegend zöge.

18. Und da er in das Schiff trat, bat ihn der Befeffene, daß er bei ihm blei-

ben dürfte.

19. Aber Jefus ließ es ihm nicht zu, sondern sprach zu ihm: Gehe hin in dein Haus zu den Deinen und verkün= dige ihnen, wie große Wohltat dir der Herr getan und sich deiner erbarmt hat.

20. Und er ging hin und fing an, zu verfündigen in ben Behn Städten, wie große Wohltat ihm Jesus getan hatte, und jedermann verwunderte fich.

### Des Jairus Tochter. Blutflüffige Frau (Matth. 9, 18-26; Lut. 8, 40-56)

21. Und da Jesus wieder herübergefahren war im Schiff, versammelte sich viel Volks zu ihm, und er war an dem Meer.

22. Da kam einer von den Obersten der Synagoge, mit Namen Jairus. Und da er Jefus fah, fiel er ihm zu

Füßen

23. und bat ihn sehr und sprach: Meine Tochter liegt in den letten Bugen: du wollest kommen und beine Hände auf sie legen, daß sie gesund merde und lebe.

24. Und er ging bin mit ihm; und es folgte ihm viel Volks nach, und sie

drängten ihn.

25. **U**nd da war eine Frau, die hatte den Blutfluß seit zwölf Jahren

26. und hatte viel erlitten von vielen

verwendet, und es half ihr nichts, fon- | dern vielmehr ward es ärger mit ihr.

27. Da die von Jesus hörte, tam fie im Bolk von hinten herzu und rührte fein Kleid an.

28. Denn sie fagte sich: Wenn ich auch nur seine Kleider könnte anrühren, fo

würde ich gefund.

29. Und alsbald versiegte die Duelle ihres Blutes, und sie fühlte es am Leibe, daß fie von ihrer Plage geheilt mar.

30. Und Jesus fühlte alsbald an sich felbst, daß eine Kraft von ihm ausgegangen war, und wandte sich um in der Menge und sprach: Wer hat meine Kleider angerührt?

31. Und seine Jünger sprachen zu ihm: Du siehst, daß dich das Volk drängt, und sprichst: Wer hat mich

angerührt?

32. Und er sah sich um nach der, die

das getan hatte.

33. Die Frau aber fürchtete sich und zitterte, denn fie wußte, was an ihr ge= schehen war, kam und siel vor ihm nie= der und fagte ihm die ganze Wahrheit.

34. Er sprach aber zu ihr: Meine Tochter, bein Glaube hat bich gefund gemacht; gehe hin in Frieden und fei gefund von beiner Blage!

35. Da er noch rebete, kamen etliche aus dem Hause des Oberften der Sonagoge und sprachen: Deine Tochter ist gestorben; was bemühest du weiter den Meifter?

36. Jesus aber hörte mit an, was da gefagt ward, und sprach zu dem Ober= ften: Fürchte dich nicht, glaube nur! 37. Und ließ niemand mitgehen als Betrus und Jakobus und Johannes, den Bruder des Jakobus. Matth. 17, 1

38. Und sie kamen in das Haus des Obersten, und er sah das Getümmel und wie fie fehr weinten und heulten.

39. Und er ging hinein und sprach zu ihnen: Was lärmet und weinet ihr? Das Kind eift nicht gestorben, sondern es schläft. Und fie verlachten ihn. 30h. 11, 11

40. Er aber trieb fie alle hinaus und nahm mit sich den Vater des Kindes und die Mutter und die bei ihm waren. und ging hinein, wo das Kind lag,

41. und ergriff das Rind bei der Hand und sprach zu ihm: Talitha kumi! das ift verdolmetscht: Mägdlein, sich fage dir, stehe auf! \* Luf. 7, 14; Abg. 9, 40 auf und ging umber; es war aber zwölf Jahre alt. Und fie entsekten sich alsbald über die Maßen.

43. Und er gebot ihnen hart, daß es niemand wiffen follte, und fagte, sie sollten ihr zu essen geben.

Das 6. Kavitel

Berwerfung in Mazareth

(Matth. 13, 58-58; Lut. 4, 16-80) 1. **U**nd er ging aus von dannen und

fam in seine Baterstadt, und seine Rünger folgten ihm nach.

2. Und da der Sabbat kam, hob er an, zu lehren in der Synagoge. Und die Menge, die zuhörte, verwunderte fich, und fie sprachen: \* Woher kommt dem folches? Und was für Weisheit ift es, die ihm gegeben ift? Und folche mächtigen Taten, die durch feine San= de geschehen! \* Joh. 7, 15

3. Ist er nicht der Zimmermann, Marias Sohn, und der Bruder des Jakobus und Joses und Judas und Simon? Sind nicht auch feine Schweftern allhier bei uns? Und fie nahmen Argernis an ihm. 30h. 6, 42

4. Jefus aber fprach zu ihnen: Ein Brophet gilt nirgend weniger als in feinem Vaterland und bei feinen Vermandten und in seinem Hause.

5. Und erkonntealldanichteineeinzige Tat tun; nur wenigen Kranken legte er die Hände auf und heilte sie.

6. Und er verwunderte fich ihres Unglaubens. Und er ging rings umher in die Dörfer und lehrte.

> Aussendung ber zwölf Jünger (Matth. 10, 1. 5—15; Lut. 9, 1—6)

7. 11nd er rief die Zwölf zu fich und hob an und sandte sie je swei und zwei und gab ihnen Bollmacht über die unsaubern Geister \* Luf. 10, 1

8. und gebot ihnen, daß sie nichts mitnähmen auf den Weg als allein einen Stab, kein Brot, keine Tasche, kein Geld im Gürtel.

9. wohl aber Schuhe an den Füßen, und daß fie nicht zwei Rocke anzögen.

10. Und er sprach zu ihnen: Wo ihr in ein Haus gehen werdet, da bleibet, bis ihr von dannen zieht.

11. Und wo man euch nicht aufnimmt noch hören will, aus dem Ort gehet hinaus und schüttelt ben Staub von euren Füßen ihnen zum Zeugnis.

12. Und sie gingen aus und predige

42. Und alsbald ftand das Mädchen ten, man follte Buße tun,

13. und trieben viele böfe Geister auß und \*falbten viele Kranke mit Ol und machten sie gesund. \*364, 5, 14, 15

herobes und Jefus. Ende bes Täufers (Matth. 14, 1-12; But. 9, 7-9; 8, 19. 20)

14. Und es tam vor den König Herobes; benn ber Kame Jesu war nun befannt. Und die Leute sprachen: Jochannes der Täufer ist von den Toten auferstanden; darum tut er solche Taten.

15. Etliche aber sprachen: Erist Elia; etliche aber: Er ist ein Prophet wie

einer der Propheten.

16. Da es aber Berodes hörte, fagte er: Johannes, den ich enthauptet habe,

der ist auferstanden.

17. Denn er, Herodes, hatte ausgefandt und Johannes gegriffen und ins Gefängnis gelegt um der Herodias willen, der Frau feines Bruders Philippus, denn er hatte sie zum Weib genommen.

18. Denn Johannes hatte zu Herobes gefagt: Es ift nicht recht, daß du deines \*Bruders Frau haft. \*8. Mose 18, 18

19. Herodias aber stellte ihm nach und wollte ihn töten und konnte nicht.

20. Denn Herobes fürchtete den Johannes, weil er wußte, daß er ein frommer und beiliger Mann war, und verwahrteihn; und wenn er ihn gehört hatte, ward er sehr unruhig; und doch hörte er ihn gerne.

21. Und es kam ein gelegener Tag, da Herobes an feinem Geburtskag ein Wahl gab feinen Großen und den Obere Ken und den Vornehmsten in Galiläa,

22. Da trat herein die Tochter der Herodias und tanzte und gefiel wohl dem Herodes und denen, die am Tisch saften. Da sprach der König zu dem Mädchen: Bitte von mir, was du willst, ich will bir's geben.

24. Und fie ging hinaus und sprach zu ihrer Mutter: Was soll ich bitten? Die sprach: Das Haupt Johannes

des Täufers.

25. Und sie ging alsbald hinein mit Gile zum König, bat und fprach: Ich will, daß du mir gebest jeht zur Stunde auf einer Schüffel das Haupt Johannes des Täufers.

26. Und der König ward sehr betrübt; | dankte und brach die Brote und gab sie doch um des Gides willen und derer, | den Jüngern, daß sie ihnen vorlegten,

die am Tische saßen, wollte er sie nicht lassen eine Fehlbitte tun.

27. Und alsbald schickte der König den Henker hin und hieß sein Haupt herbringen. Der ging hin und enthauptete ihn im Gefänanis

28. und trug her sein Haupt auf einer Schüffel und gab's dem Mädchen, und das Mädchen gab's feiner Mutter.

29. Und da das feine Jünger hörsten, kamen fie und nahmen feinen Leib und legten ihn in ein Grab.

Speifung ber Fünftaufenb

(Matth. 14, 18—21; Ent. 0, 10—17; Joh. 6, 1—18) 30. **U**nd die Apostel Kamen bei Fesus Zusammen und verkindeten ihm alles, was sie getam und gelebyt hatten.

2ut. 9, 10; 10, 17

31. Und er sprach zu ihnen: Geht ihr allein an eine einsame Stätte und ruhet ein wenig. Denn ihrer waren viele, die dund zu gingen; und sie hatten nicht Zeit genug, zu essen.

32. Und sie fuhren in einem Schiff an eine einfame Stätte für sich allein.

33. Und das Bolf fah fie wegfahren, und viele mertten es und liefen dahin miteinander zu Ruß aus allen Städten und kamen ihnen zuvor.

34. Und Jejus fiieg aus und sah das große Bolt; und es sammerte ihn derselben, denn sie waren wie Schafe, die feinen Hirten haben. Und er fing an eine lange Aredict. Watts. 9, 80

35. Da nun der Tag fast dahin war, traten seine Fünger zu ihm und sprachen: Es ist öde hier, und der Tag ist bald dahin; k. s., 1—9

36. laß sie von dir, daß sie hingehen umher in die Höfe und Dörfer und kaufen sich Brot.

37. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Gebt ihr ihnen zu essen! Und sie sprachen zu ihm: Sollen wir dem hingehen und für zweihundert Silbergroschen Brotkausen und ihnen zu essen geben?

38. Er aber fprach zu ihnen: Wieviel Brote habt ihr? Gehet hin und sehet! Und da sie es erkundet hatten, fprachen sie: Fünf und zwei Fische. 39. Und er gebot ihnen, daß sie sich alle

lagertentischweiseaufdasgrüne Gras. 40. Und sie setzen sich in Gruppen zu

hundert und zu fünfzig.

41. Und er nahm die fünf Brote und zwei Kische und sah auf gen Himmel, dankte und brach die Brote und gab sie den Küngern, daß sie ihnen vorlegten, alle. \* R. 7, 84

42. Und fie aßen alle und wurden fatt. 43. Und sie hoben auf die Brocken.

zwölf Rörbe voll, und von den Fischen. 44. Und die da die Brote gegessen hatten, waren fünftausend Mann.

> Jesus wandelt auf bem Meer (Matth. 14, 22-86; Joh. 6, 15-21)

45. Und alsbald trieb erfeine Rünger, daß sie in das Schiff träten und vor ihm hinüberführen nach Bethfaiba, bis daß er das Volk von sich ließe. 46. Und da er fie von sich gelaffen hat-

te, ging er hin auf einen Berg, zu beten. 47. Und am Abend war bas Schiff mitten auf dem Meer und er auf

dem Lande allein.

48. Und er sah, daß sie Not litten beim Rubern, benn ber Wind war ihnen entgegen. Und um die vierte Nachtwache kam er zu ihnen und wandelte auf dem Meer

49. und wollte an ihnen vorübergehen. Und da fie ihn sahen auf dem Meer wandeln, meinten sie, es wäre

ein Gespenst, und schrieen

50. denn sie sahen ihn alle und er-schraken. Aber alsbald redete er mit ihnen und sprach zu ihnen: Seid getroft, ich bin's; fürchtet euch nicht! 51. und trat zu ihnen ins Schiff, und

der \* Wind legte fich. Und fie entfekten fich über die Maßen: \* \$. 4, 89

52. denn sie waren um nichts verständiger geworden über den Broten, sondern ihr Herz war verhärtet.

53. Und da sie hinübergefahren waren, kamen fie ans Land nach Genezareth und legten an.

54. Und da fie aus dem Schiff traten,

erkannten die Leute ihn alsbald

55. und liefen im ganzen Land umber und hoben an, die Kranken umberzutragen auf Betten, mo fie hörten, baß er war.

56. Und wo er in Dörfer, Städte und Söfe hineinging, da legten sie die Kranken auf den Markt und baten ihn, daß sie auch nur den Saum seines Alei= des anrühren dürften; und alle, die ihn anrührten, wurden gefund. R. 5, 27. 28; Apg. 5, 15; 19, 11. 12

# Das 7. Kavitel

Menfchenfagungen unb Gottes Gebot (Matth. 15, 1-20)

1. Und es versammelten sich bei ihm die Pharisäer und etliche von den l

und die zwei Fische teilte er unter sie | Schriftgelehrten, die von Jerusalem gekommen waren.

> 2. Und fie faben etliche feiner Rünger mit unreinen Händen. das heikt: ohne Waschung der Sände, ihr Brot effen.

> 3. Denn die Bharifäer und alle Auden effen nicht, fie waschen denn die Hände mit einer Sandvoll Waffer und halten

> so die Sakungen der Altesten: 4. und wenn fie vom Martt tommen. effen sie nicht, sie waschen sich denn. Und es find viele andre Dinge, die sie zu halten angenommen haben, wie: Trinkgefäße und Krüge und Ressel zu

> maschen. Matth. 23, 25 5. Da fragten ihn die Pharifäer und Schriftgelehrten: Warum wandeln beine Junger nicht nach den Satungen der Altesten, sondern essen ihr Brot

> mit unreinen Händen 🤋 6. Er aber sprach zu ihnen: Gar fein hat von euch Heuchlern Refaja geweiß= fagt, wie geschrieben steht (Jes. 29, 13): "Dies Bolf ehrt mich mit den Lippen; aber ihr Herz ift ferne von mir.

> 7. Vergeblich dienen sie mir, weil sie lehren solche Lehren, die nichts als Menschengebote find."

8. Ihr verlasset Gottes Gebot und haltet der Menschen Sazungen.

9. Und er sprach zu ihnen: Gar fein hebt ihr Gottes Gebot auf, auf daß ihr eure Sakungen haltet.

10. Denn Mose hat gesagt (2. Mose 20, 12; 21, 17): "Du follft beinen Bater und deine Mutter ehren", und: "Wer Bater oder Mutter flucht, der foll des Todes fterben.

11. Ihr aber fagt: Wenn einer fpricht zu Bater oder Mutter: Korban, das heißt Opfergabe, foll fein, mas dir

follte von mir zukommen,

12. fo last ihr ihn hinfort nichts tun für seinen Bater ober seine Mutter 13. und hebt so Gottes Wort auf durch eure Satungen, die ihr aufgestellt habt; und dergleichen tut ihr viel.

14. **U**nd er rief das Volk wieder zu fich und sprach zu ihnen: Höret mir

alle zu und faffet es!

15. Es ist nichts, was von außen in ben Menschen hineingeht, bas ihn fönnte • unrein machen; sondern was ift's, was den Menschen unrein macht.

\*Npg. 10, 14. 15 (16. Hat jemand Ohren, zu hören, der höre.

17. Und da er von dem Bolf ins

Haus tam, fragten ihn feine Jünger

über dies Gleichnis.

18. Und er sprach zu ihnen: Seid ihr denn auch so unverständig? Merket ihr nicht, daß alles, was von außen in den Menschen hineingeht, ihn nicht unrein machen kann?

19. Denn es geht nicht in sein Herz, sondern in den Bauch, und geht aus durch den natürlichen Gang. Go erflärte er alle Speisen für rein.

20. Er fagte aber: Was aus dem Menschen heraustommt, das macht

den Menschen unrein:

21. denn von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommen die bösen Gedanken, Unzucht, Dieberei, Mord,

22. Chebruch, Sabsucht, Bosheit, Lift, Schwelgerei, Mißgunft, Lästerung, Hoffart, Unvernunft.

23. All diese bosen Dinge tommen von innen heraus und machen den Menfchen unrein.

### Das tanaanäifche Weib (Matth. 15, 21-28)

24. Und er stand auf und ging von dannen in die Gegend von Tyrus und ging in ein haus und wollte es niemand wissen lassen und konnte boch nicht verborgen bleiben.

25. Sondern alsbald hörte eine Frau von ihm, deren Töchterlein einen unfaubern Geift hatte, und fie tam und

fiel nieder zu seinen Füßen; 26. es war aber eine griechische Frau aus Sprophönizien, und sie bat ibn. daß er den bofen Geist von ihrer Tochter austriebe.

27. Jesus aber sprach zu ihr: Laß zuvor die Kinder fatt werden; es ist nicht fein, daß man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde.

28. Sie antwortete aber und sprach ju ihm: Ja, Herr; aber boch effen die Hunde unter dem Tisch von den

Brofamen der Rinder.

29. Und er sprach zu ihr: Um dieses Wortes willen gehe hin; der böse Geist ift von beiner Tochter ausgefahren. 30. Und sie ging hin in ihr Haus und fand das Rind auf dem Bette liegen, und der bofe Geift mar ausgefahren.

#### Beilung eines Zaubstummen

31. Und da er wieder fortging aus der Gegend von Tyrus, kam er durch Sibon an das Galiläische Meer, mitten in das Gebiet der Zehn Städte.

2. 5, 20; Matth. 15, 29-81

32. Und fie brachten zu ihm einen, der taub und ftumm war, und fie baten ihn, daß er die Sand auf ihn legte.

33. Und er nahm ihn von dem Volk besonders und legte ihm die Finger in die Ohren und berührte mit Speis chel seine Zunge

34. und sah auf gen Simmel, seufzte und sprach zu ihm: Hephatha! das ift:

Tu dich auf!

35. Und alsbald taten sich seine Ohren auf, und das Band feiner Bunge ward los, und er redete recht. 36. Und er gebot ihnen, sie sollten's niemand sagen. Je mehr er aber versbot, desto mehr breiteten sie es aus.

R. 1, 43-45 37. Und sie wunderten sich über die Maßen und sprachen: Er hat alles wohl gemacht; die Tauben macht er hören und Sprachlose reden.

# Das 8. Kavitel

Speifung ber Biertaufenb (Matth. 15, 82-89)

1. Zu der Zeit, da wieder viel Volks da war und sie nichts zu essen hatten, rief Jesus die Jünger zu sich und sprach zu ihnen:

2. Mich jammert des Volks, denn sie haben nun schon drei Tage bei mir ausgeharrt und haben nichts zu effen.

R. 6, 84-44 5. Und wenn ich sie ohne Speise ließe heimgehen, würden sie auf dem Wege verschmachten: benn etliche sind von ferne actommen.

4. Seine Jünger antworteten ihm: Wie kann sie jemand hier in der Wüfte

mit Brot fättigen?

5. Und er fragte ste: Wieviel Brote habt ihr? Sie sprachen: Sieben.

6. Und er gebot dem Bolt, daß sie sich auf die Erde lagerten. Und er nahm die sieben Brote, dankte und brach sie und gab fie feinen Jüngern, baß fie fie vorlegten, und sie legten dem Volk vor.

7. Und fie hatten etliche Fischlein, und er dantte und hieß diese auch vorlegen.

8. Sie aßen aber und wurden satt und hoben die übrigen Brocken auf, steben Körbe.

9. Und ihrer waren bei viertausend; und er ließ fie von fich.

### Reichenforberung ber Bharifaer (Matth. 16, 1-4)

10. **Und alsbald trat er in das Schiff** mit seinen Jüngern und kam in die Gegend von Dalmanutha.

11. Und die Pharifäer kamen heraus und fingen an, mit ihm zu fireiten, versuchten ihn und begehrten von ihm ein Zeichen vom Himmel. 306. 6. 20

12. Und er feufzte in seinem Geist und sprach: Was sucht doch dies Geschlecht ein Zeichen? Wahrlich, ich sage euch: Es wird diesem Geschlecht kein Zeichen gegeben werden.

13. Und er ließ fie und trat wiederum in das Schiff und fuhr hinüber.

Warnung vor den Pharifäern und vor Herodes (Matth. 16, 5—12)

14. **13**nd fie hatten vergeffen, Brot mit fich zu nehmen, und hatten nicht mehr mit fich im Schiff als ein Brot.

15. Und er gebot ihnen und sprach: Schauet zu und \*sehet euch vor vor dem Sauerteig der Pharifäer und vor dem Sauerteig des +Herodes.

\*Lut. 12, 1. +K. 3, 6

16. Und fie dachten hin und her und fprachen untereinander: Das ist's,

daß wir nicht Brot haben.

17. Und Zefus mertte das und fprach zu ihnen: Was bekümmert ihr euch doch, daß ihr nicht Brot habt? "Berftehet ihr noch nicht und begreifet ihr nicht? Habt ihr denn ein verhärtetes Herz in euch?

18. Fhr habt Augen, und sehet nicht? habt Ohren, und höret nicht? Und benkt ihr nicht daran: Matth. 18, 18, 16

19. als ich die fünf Brote brach unter die fünftausend, wieviel Körbe voll Brocen hobt ihr da auf? Sie sprachen: Zwölf. R. 6, 41—44

20. Als ich die fieben brach unter die viertausend, wieviel Körbe voll Brokken hobt ihr da auf? Sie sprachen: Sieben.

Otenen

21. Und er sprach zu ihnen: Begreifet ihr denn noch nicht?

#### Beilung eines Blinben

22. Und sie kamen nach Bethsaida. Und sie brachten zu ihm einen Blinden und baten ihn, daß er ihn anrührte. \*8.0,50

23. Und er nahm den Blinden bei der Hand und führte ihn hinaus vor das Dorf und tal Speichel auf feine Lugen und legteseine Hände auf ihn und fragte ihn: Siehest du etwas? 306, 9,8 24. Und er sah auf und frach; Ro

fehe die Menschen umbergehen, als

fahe ich Bäume.

25. Danach legte er abermals die Hände auf seine Augen. Da sah er beutlich und ward wieder zurechtgebracht und konnte alles scharf-sehen. 26. Und er schickte ihn heim und sprach: Gehe nicht hinein in das Dorf. R. 7, 38

> Das Bekenntnis bes Petrus (Otatth. 18, 13—20; Luk. 9, 18—21; Joh. 6, 67—69)

27. Und Jesus ging fort mit seinen Jüngern in die Börfer bei Casara Philippi. Und auf dem Wege fragte er seine Jünger und sprach zu ihnen: Wer sagen die Leute, daß ich sei?

28. Sie antworteten: Sie sagen, du seiest Johannes der Täufer; etliche sagen, du seiest Elia; etliche, du seiest der Propheten einer. 29. Und er sprach zu ihnen: Ihr aber, wer saget ihr, daß ich sei? Da

antwortete Vetrus und sprach zu ihm: Du bist der Chrisius! 30. Und er bedrohte sie, daß sie nie-

mand von ihm fagen follten. R. 9, 1

### Erste Leibensanklindigung (Matth. 16, 21—28; Luk. 9, 22—27)

31. Under hob an, sie zu lehren: Des Menschen Sohn muß viel leiden und verworfen werden von den Altesten und Hobenpriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und nach dere Tagen auferstehen.

32.Und erredetedavonfrei und offen. Und Betrus nahm ihn beiseite und

fing an, ihm zu wehren.

33. Er aber wandte fich um und sah seine Hinger an und bedrohte Petrus und sprach: Hebe dich, Satan, von mir! denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist.

34. Und er rief zu sich das Bolk samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen: Ber mir will nachfolgen, der verlengne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach.

35. Tenn wer sein Leben erhalten will, der wird's bersteren; und wer sein Leben berstert nm meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird's erhalten. Matts, 10, 39

36. Denn was hülfe es dem Mensigen, wenn er die ganze Welt geswänne und nähme an feiner Seele

Schaden?

37. Denn was fann der Mensch geben, damit er seine Seele löse?

38. Wer fich aber mein und meiner Worte schämt unter diesem abtrünnis gen und fündigen Geschlecht, dessen wird fich auch bes Menschen Sohn schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Baters mit den heiligen Engeln. Matth, 10, 88

### Das 9. Kavitel

1. **U**nd er sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch: Es stehen etliche hier, die werden den Tod nicht schmecken, bis daß sie seben das Reich Gottes kommen mit Kraft.

> Berklärung Jesu (Matth. 17, 1—13; Lut. 9, 28—36)

2. Und nach fechs Tagen nahm Jefus zu sich Betrus, Jakobus und Johannes und führte sie auf einen hohen Berg, nur sie allein, und ward vor ihnen verklärt.

3. Und seine Kleider wurden ganz leuchtend weiß, wie sie kein Bleicher

auf Erben fo weiß machen kann. 4. Und es erschien ihnen Elia mit Mose, und sie redeten mit Resus.

5. Und Betrus fing an und sprach zu Jesus: Rabbi, hier ist für uns gut fein. Und wir wollen drei Sütten ma-

chen, dir eine, Mose eine und Elia eine. 6. Er mußte aber nicht, mas er redete:

denn sie waren bestürzt.

7. Und es tam eine Wolke, die überschattete fie. Und eine Stimme geschah aus der Wolke und sprach: \* Das ist mein lieber Sohn; ben follt ihr \* R. 1, 11; 2. Betr. 1, 17

8. Und auf einmal, als sie um sich blickten, faben sie niemand mehr bei

sich als Jesus allein.
9. Da sie aber vom Berge herabgingen, gebot ihnen Jesus, baß fie niemand fagen follten, mas fie gefehen hatten, bis des Menschen Sohn auferstünde von den Toten.

10. Und sie behielten das Wort und befragten sich untereinander: Was mag das heißen: auferstehen von den

Toten's

11. **U**nd fie fragten ihn und sprachen: Die Schriftgelehrten fagen doch, daß

zuvor Elia kommen muß.

12. Er aber sprach zu ihnen: Ja, zuvor kommt • Elia und bringt alles wieder zurecht. Und wie +fteht geschrieben von des Menschen Sohn, daß er viel leiden foll und verachtet werden?

\* Dal. 3, 28. + 3ef. 58, 8 13. Aber . ich fage euch: Elia ift schon gekommen, und siehaben an ihm getan, was fie wollten, wie + von ihm geschrie= ben steht. \* Matth. 11, 14. + 1. Kön. 19, 2. 10 | wir ihn nicht austreiben?

Beilung bes fallfüchtigen Rnaben (Matth. 17, 14-21; Luf. 9, 87-42)

14. 11 nd fie kamen zu den Füngern und fahen viel Volks um sie und Schriftgelehrte, die sich mit ihnen stritten.

15. Und alsbald, da alles Volk ihn fah, entfesten fie fich, liefen herzu und

grüßten ihn.

16. Und er fragte sie: Was streitet ibr euch mit ibnen?

17. Einer aber aus dem Bolk antwortete: Meister, ich habe meinen Sohn hergebracht zu dir, der hat einen sprachlosen Geist.

18. Und wo er ihn erwischt, so reißt er ihn; und er schäumt und knirscht mit den Zähnen und wird ftarr. Und ich habe mit deinen Füngern geredet, daß sie ihn austrieben, und sie konnten es nicht.

19. Er antwortete ihnen aber und sprach: O du ungläubiges Geschlecht, ivie lange foll ich bei euch fein? Wie lange foll ich euch ertragen? Bringet

ihn her zu mir!

20. Und sie brachten ihn her zu ihm. Und alsbald, da ihn der Geift fah, riß er ihn. Und er fiel auf die Erde und mälzte fich und schäumte.

21. Und Jefus fragte den Bater: Wie lange ift's, daß ihm das widerfährt?

Er fprach: Von Kind auf.

22. Und oft hat er ihn ins Feuer und ins Waffer geworfen, daß er ihn umbrächte. Kannst du aber was, so erbarme dich unser und hilf uns!

23. Jesus aber sprach zu ihm: Wie sprichst du: Kannst du was? Alle Dinge find möglich dem, der da glaubt.

24. Alsbald schrie des Kindes Vater und fprach: Ich glaube; hilf meinem

Unalauben

25. Da nun Jefus fah, daß das Bolk herzulief, bedrohte er den unsaubern Geist und sprach zu ihm: Du sprach-Lofer und tauber Geift, ich gebiete bir, daß du von ihm ausfahrest und fahrest hinfort nicht in ihn!

26. Da schrie er und riß ihn sehr und fuhr aus. Und der Anabe ward, als wäre er tot, so daß die Menge sagte:

27. Jefus aber ergriff ihn bei ber Hand und richtete ihn auf, und er ftand auf.

28. Und ba er beimfam, fragten ihn feine Jünger allein: Warum konnten 29. Und er sprach: Diese Art kann burch nichts ausfahren als burch Beten und Fasten.

> Zweite Leibensankündigung (Matth. 17, 22. 28; Luk. 9, 43 –45)

80. Und sie gingen von da hinweg und zogen durch Saliläa; und er wollte nicht, daß es jemand wissen sollte.

te nicht, daß es semand wissen soller. Jude. 31. Denn er lehrte seine Jünger und sprach zu ihnen: Des Menschen Sohn wird überantwortet werden in der Menschen Hände, und sie werden ihn töten; und wenn er getötet ift, so wird er nach drei Tagen auferstehen.

R. 8, 81; 10, 82—84
32. • Sie aber verstanden das Wort nicht und fürchteten sich, ihn zu fragen. • Lut. 18, 84

Wiber Chraeix und Undulbsamkeit

(Wath. 18, 1—5; Lut. 9, 48—50)
33. **U**nd fie kamen nach Kapernaum. Und da er daheim war, fragte er fie: Bas dabt ihr miteinander auf dem

Weg verhandelt? 34. Sie aber schwiegen; benn sie hatten miteinander auf dem Weg verhandelt, welcher der Größte wäre.

35. Und er setzte sich und rief die Awölf und sprach zu ihnen: So jemand will der Erste sein, der soll der Letzte sein von allen und aller Diener. R. 10, 44; Matth. 20, 27

36. Und er nahm ein Kind und stellte es mitten unter sie und herzte es und

fprach zu ihnen:

37. Wer ein folches Kind aufnimmt in meinem Namen, der nimmt mich auf; und wer mich aufnimmt, der nimmt nicht mich auf, iondern den, der mich gefandt hat. "Mant. 10, 10

38. Johannesfprachzuihm: Meister, wir sahen einen, der trieb böse Geister in beinem Namen aus, aber er folgt und nicht nach; und wir verboten's ihm, weil er uns nicht nachfolgt.

4. Moje 11, 27, 28
39. Jefus abersprach; Ihr sollt's ihm nicht verbieten. Denn iniemand, ber ein Bunder tut in meinem Namen, kann balb übel von mir reben.

\*1. Kor. 12, 8
40. Wer nicht wider uns ift, der ift für uns.\* Matth. 12, 80; Lut. 11, 28

41. Denn wer euch träntt mit einem Becher Masser in meinem Namen, weil ihr Christus angehört, wahrlich, ich sage euch: Es wird ihm nicht unvergolten bleiben.

Warnung vor Argerniffen (Matth. 18, 6—9; Lut. 17, 1. 2)

42. Und wer einem dieser Kleinen, die an mich glauben, Argernis gibt, dem wäre es besser, daß ihm ein Mühlstein an seinen Hals gehängt und er ins Meer geworfen würde.

43. Wenn aber beine Hand bir Argernis schafft, so haue sie ab! Es ist dir besser, daß du als ein Krüppel zum Leben eingehest, als duß du zwei Hände habest und sahrest in die Hölle, in das ewige Feuer, Math. 6, 20

(44. wo ihr Wurm nicht stirbt und

ihr Feuer nicht verlöscht). 45. Wenn dir dein Fuß Argernis

do, wern die den dag atgetins schaft, so haue ihn ab! Es ift besser, daß du lahmzum Leben eingehest, als daß du zwei Füße habest und werdest in die Hölle geworfen,

(46. wo ihr Wurm nicht stirbt und

ihr Feuer nicht verlöscht).

47. Wenn bir bein Auge Argernis schafft, so wir's von bir! Es ift besser, daß du einäugig in das Reich Gottes gehest, als daß du zwei Augen habest und werbest in die Hölle geworfen, Mattl, 6, 29

48, wo ihr Wurm nicht stirbt und ihr

Feuer nicht verlöscht.

49. Es muß ein jeglicher mit Feuer gesalzen werden; denn sjedes Opfer wird mit Salz gesalzen). 8. Wose 2, 19 60. Das Salz ist gut; wenn aber das Salz fraftlos wird, womit wird man's würzen? Habt Salz bei euch und habt Krieden untereinander!

Dlatth. 5, 18; Lut. 14, 84; Rol. 4, 6

# Das 10. Kapitel

Aber Che und Chescheibung (Matth. 19, 1-9)

1. Und er machte sich auf von dannen und kam in die Gegend von Judäa und jenseits des Jordan. Und das Bolk lief abermals in Haufen zu ihm, und wie seine Gewohnheit war, lehrte er sie abermals.

2. Und es traten Pharifäer zu ihm und fragten ihn, ob ein Mann sich scheiden dürfe von seiner Frau, und

versuchten ihn damit.

3. Er antwortete aber und sprach:

Was hat euch Mose geboten?

4. Sie sprachen: Mose hat zugelassen, einen Scheidebrief zu schreiben und sich zu scheiden. 5. Wose 24, 1; Watth. 5, 81, 82 5. Jesus aber sprach zu ihnen: Um er euch dies Gebot geschrieben;

6. aber von Anbeginn der Schöpfung hat Gott sie geschaffen als Mann und Weib. 1. Moje 1, 27

7. Darum wird ber Menich feinen Vater und feine Mutter verlaffen (und wird feinem Weibe anhangen)

1. Mofe 2, 24 8. und werden die zwei ein Fleisch fein. So find fie nun nicht mehr zwei,

fondern ein Fleisch.

9. Was denn Gott zusammengefügt hat, foll ber Menich nicht icheiden.

10. Und daheim fragten ihn aber-

mals seine Jünger danach.

11. Und er sprach zu ihnen: Wer fich scheidet von seiner Frau und freit eine andere, der begeht Shebruch an ihr; Lut. 16, 18; 1. Rov. 7, 10. 11

12. und so sich eine Frau scheidet von ihrem Manne und freit einen andern,

die begeht Chebruch.

Jefus fegnet bie Rinber (Matth. 19, 13-15; Luf. 18, 15-17)

13. Und sie brachten Kinder zu ihm, daß er sie anrührte. Die Jünger aber fuhren die an, (die sie trugen).

14. Da es aber Refus fah, ward er unwillig und sprach zu ihnen: Laffet die Kinder zu mir tommen und wehret ihnen nicht; denn folder ift

das Reich Gottes. 15. Wahrlich, ich fage euch: Wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Rind, der wird nicht bineinkommen.

Matth. 18, 8 16. Und er herzte sie und legte die Hände auf sie und segnete sie. R. 9, 80

> Der reiche Jüngling (Matth. 19, 16-26; Lut. 18, 18-27)

17. Und da er binausging auf den Weg, lief einer herzu, kniete vor ihm nieder und fragte ihn: Guter Meister, was foll ich tun, daß ich das ewige Leben ererbe ?

18. Aber Jesus sprach zu ihm: Was heißest du mich gut? Niemand ist gut

als allein Gott

19. Du weißt die Gebote: . Du follst nicht töten; du sollst nicht ehebrechen: du sollst nicht stehlen; du sollst nicht falsch Zeugnis reden; du sollst niemand berauben; ehre Bater und Mutter. \* 2. Moje 20, 12-17

20. Er aber sprach zu ihm: Meister. das habe ich alles gehalten von meiner

Jugend auf.

eures Berzens Gärtigkeit willen hat ihn und sprach zu ihm: Eines fehlt dir. Gehe hin, verkaufe alles, was du hast, und gib's den Armen, so wirft du einen Schatz im Himmel haben, und komm, folge mir nach (und \*nimm das Kreuz auf dich). \* R. 8, 84; Matth. 10, 88

> 22. Er aber ward unmutig über das Wort und ging traurig davon; denn

er hatte viele Güter.

23. Und Jesus sah um sich und sprach zu seinen Jüngern: Wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes fommen!

24. Die Jünger aber entfetten fich über seine Worte. Aber Jesus antwortete wiederum und sprach zu ih= nen: Liebe Kinder, wie schwer ist's (für die, so sihr Vertrauen auf Reich= tum fegen), ins Reich Gottes zu tommen! \* Pf. 62, 11; 1. Tim. 6, 17 25. Es ist leichter, daß ein Kamel

durch ein Madelöhr gehe, als daß ein Reicher ins Reich Gottes tomme.

26. Sie entsekten sich aber noch viel mehr und sprachen untereinander: Wer kann dann selig werden?

27. Jesus aber sah sie an und sprach: Bei den Menschen ift's unmöglich, aber nicht bei Gott: benn alle Dinge find möglich bei Gott.

Bom Bohn ber nachfolge (Matth. 19, 27-80; Luf. 18, 28-30)

28. Da fing Petrus an und sagte zu ihm: Siehe, wir haben alles verlaffen und find dir nachgefolgt.

29. Jesus sprach: Wahrlich, ich sage euch: Es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Bater oder Kinder oder Acker verläßt um meinetwillen und um des Evangeliums willen,

30. der nicht hundertfältig empfange jest in dieser Reit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Acer mitten unter Berfolgungen, und in der zukünftigen Welt das ewige Leben.

31. Viele aber werden die Letten fein, die die Ersten sind, und die Ersten sein, die die Letten sind.

> Dritte Leibensankunbigung (Matth. 20, 17-19; Luf. 18, 81-84)

32. Sie waren aber auf dem Wege hinauf nach Jerufalem; und ging ihnen voran, und sie entsetzten fich; die ihm aber nachfolgten, fürchteten sich. Und er nahm abermals zu 21. Und Jesus sah ihn an und liebte sich die Zwölf und hob an, ihnen zu

fagen, \*was ihm widerfahren würde: \* R. 9, 31

33. Siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und des Menschen Sohn überantwortet werden den Hohenpriestern und Schriftgelehrten, und sie werden ihn verdammen zum Tode und überantworten den Heiden.

34. Die werden ihn verspotten und verspeien und geißeln und töten, und nach drei Tagen wird er auferstehen.

### Die Göhne bes Rebebans (Matth. 20, 20-28)

35. Da gingen zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, und sprachen: Meister, wir wollen, daß du uns tuest, was wir dich bitten merben.

36. Er sprach zu ihnen: Was wollt

ihr, daß ich euch tue?

37. Sie sprachen zu ihm: Gib uns, daß wir sigen einer zu deiner Rechten und einer zu beiner Linken in beiner Herrlichkeit.

38. Jefus aber fprach zu ihnen: Ihr wiffet nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den \*Relch trinken, den ich trinke, oder euch taufen laffen mit der + Taufe, mit

ber ich getauft werde?

\* K. 14, 36. + Luf. 12, 50

39. Sie sprachen zu ihm: Ja, bas fönnen wir. Jefus aber sprach zu ih-nen: \*Jhr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, mit der ich ge-\* Apg. 12, 2; Offenb. 1, 9 tauft werde;

40, zu figen aber zu meiner Rechten und zu meiner Linken, steht mir nicht zu, euch zu geben, sondern welchen es bereitet ist.

41. Und ba bas die Zehn hörten, wurden fie unwillig über Jakobus

und Johannes.

42. Da rief Jefus fie zu fich und fprach ju ihnen : Ihr wiffet, daß die weltlichen fürsten ihre Bölfer niederhalten, und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt.

Lut. 22, 25—27 43. Aber so soll es nicht sein unter euch; sondern wergroß sein will unter euch, der sei euer Diener; K. 9, 85; 1. Petr. 5, 8

44. und wer unter euch will der Erfte fein, der sei aller Knecht.

45. Denn auch des Menschen Sohn ift nicht gefommen, daß er fich dienen laffe, fondern bag er diene und gebe fein Leben zu einer Erlöfung für viele.

Der Blinbe bon Jericho (Matth. 20, 29-84; Luf. 18, 85-48)

46. Und sie kamen nach Rericho. Und da er aus Jericho wegging, er und feine Jünger und eine große Menge, da faß ein Blinder, Bartimäus, des Timäus Sohn, am Wege und bettelte.

47. Und als er hörte, daß es Jesus von Nazareth war, fing er an zu schreien und zu sagen: Jesus, du Sohn

Davids, erbarme bich mein!

48. Und viele bedrohten ihn, er follte stillschweigen. Er aber schrie noch viel mehr: Du Sohn Davids, erbarme dich

49. Und Refus stand still und sprach: Rufet ihn her! Und fie riefen den Blinden und fprachen zu ihm: Sei getroft,

stehe auf! Er ruft bich!

50. Und er warf seinen Mantel von fich, sprang auf und tam zu Jesus.

51. Und Schus antwortete und sprach zu ihm: Was willst du, daß ich dir tun soll? Der Blinde sprach zu ihm: Rabbuni, daß ich wieder sehen kann.

52. Jejus aber fprach zu ihm: Gehe hin, dein Glaube hat dir geholfen. Und alsbald fonnte er wieder sehen und folgte ihm nach auf dem Wege.

# Das 11. Kapitel

Einzug in Jerufalem (Matth. 21, 1—11; Luf. 19, 29—40; Joh. 12, 12—19)

1. 11nd da sie nahe an Rerusalem tamen nach Bethphage und Bethanien an den Olberg, fandte er seiner Jünger zwei Joh. 2, 13

2. und fprach zu ihnen: Gehet bin in das Dorf, das vor euch liegt. Und alsbald, wenn ihr hineinkommt, werdet ihr finden ein Füllen angebunden, auf welchem noch nie ein Mensch ge= sessen hat; bindet es los und führet es her!

3. Und wenn jemand zu euch sagen wird: Was tut ihr da? so sprecht: Der Herr bedarf sein und sendet es aleich

mieder her.

4. Und fie gingen hin und fanden das Küllen, gebunden an eine Tür außen an der Straße, und banden es los.

5. Und etliche, die dastanden, sprachen zu ihnen: Was macht ihr, daß

6. Sie jagten aber zu ihnen, wie ihnen Jesus geboten hatte, und die ließen's au.

7. Und sie führten das Füllen zu Jesus und legten ihre Kleider darauf,

und er sette fich darauf.

8. Biele aber breiteten ihre Aleider auf den Weg, andere aber grüne Zweige, die fie auf den Feldern abgebauen batten.

9. Und die vorangingen und die nachfolgten, schrieen und sprachen: Hostanna! Gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herry! 81, 118, 25. 28

10. Gelobt sei das Reich unsres Baters David, das da kommt! Hosianna

in der Höhe!

11. Und er ging hinein nach Jerusatem und in den Tempel, und er besch ringsum alles, und am Abend ging er hinaus nach Bethanien mit den Kwölfen.

Der verdorrte Feigenbaum. Reinigung des Tempels (Matth. 21, 12—22; Enk. 19, 45—48)

12. Und des andern Tages, da fie aus Bethanien gingen, hungerte ihn.

13. Und'er sah einen Feigenbaum von ferne, der Blätter hatte; da trat er hinzu, ob er etwas darauf fände. Und da er hinzukam, fand er nichts als nur Blätter; denn es war nicht die Keit für Feigen.

14. Und Jesus hob an und sprach zu ihm: Run esse von dir niemand mehr eine Frucht ewiglich! Und seine Fün-

ger hörten das.

15. **U**nd sie kamen nach Jerusalem. Und Jesus ging in den Tempel und fing an auszutreiben die Berkaufer und Käufer im Tempel; und die Tische der Bechsler und die Stühle der Taubenkrämer stieß er um 505.2, 14—18

16. und ließ nicht zu, daß jemand etwas durch den Tempel trüge.

17. Und ersehrteund sprach zu ihnen: Steht nicht geschrieben (Jes. 56, 7): "Wtein Haus soll heißen ein Bethaus allen Böltern"? Ihr aber habt eine Käuberhöhle daraus gemacht.

18. Und es fam vor die Hohenpriester und Schriftgelehrten, und sie trachteten, wie sie ihn umbrächten. Denn sie struchteren sich vorihm; denn alles Volk war erschrocken über seine Lehre.

19. Und des Abends gingen ste hin-

aus aus der Stadt.

20. 18nd als sie am Worgen an dem Feigenbaum vorübergingen, sahen sie, daß er verdorrt war bis auf die Wuxel. 21. Und Petrus dachte daran und sprach zu ihm: Nabbi, siehe, der Feigenbaum, den du verslucht haft, ist verdorrt.

22. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Habt Glauben an Gott!

zu ihnen: Habt Glauben an Gott!
23. Wahrlich, ich sage euch: Wer zu
diesem Berge spräche: Hebe dich und
wirf dich ins Meer! und zweifelte nicht
in seinem Herzen, sondern glaubte,
daß es geschehen würde, was er sagt,

daß es gescheben würde, was er sagt, so wird's ihm geschehen. Wath. 17, 20; K. 9, 23 24. Darum sage ich euch: 'Alles, was

ihr bittet in eurem Gebet, glaubet nur, daß ihr's empfangt, so wird's euch

werden.

\*Math. 7, 7; 306, 14, 18; 1. 306, 5, 14, 15 25. Und wenn ihr ftehet und betet, so vergebet, wenn ihr etwas wider jemand habt, auf daß auch euer Bater im Himmel euch vergebe eure übertretungen. Math. 6, 28

<28. Wenn • ihr aber nicht vergebet, so wird euer Bater, der im Himmelist, eure überlretungen auch nicht verge-

ben. > \* Matth. 8, 14. 15

Die Frage nach Jesu Bollmacht (Matth. 21, 28-27; Lut. 20, 1-8)

27. Und sie kamen abermals nach Ferusalem. Und da er im Tempel wandelte, kamen zu ihm die Hohenpriester und Schriftgelehrten und Altelen.

28. und sprachen zu ihm: Uus was für Vollmacht tust du daß? oder wer hat dir diese Bollmacht gegeben, daß du solches tust?

29. Fejus aber fprach zu ihnen: Ich will euch etn Worl fragen; antwortet mir, so will ich euch sagen, aus was für Vollmacht ich bas tue:

30. Die Taufe des Johannes, war sie vom Himmel oder von Menschen?

Untwortet mir!

31. Und sie bedachten's dei sich selbst und sprachen: Sagen wir, sie war vom Simmel, so wird er sagen: Warrum habt ihr ihm denn nicht geglaubt?

32. Ober sollen wir sagen, sie war von Menschen? — da fürchteten sie sich vor dem Volk. Denn sie hielten alle dafür, daß Johannes wirklich ein Broohet war: Sut. 7, 29. 30

33. Und fie antworteten und sprachen 31 Jesus: Wir wissen's nicht. Und Jesus sprach 311 ihren: So sage ich euch auch nicht, aus was für Vollmacht ich solches tue.

# Das 12. Kapitel

Die bofen Weingartner (Matth. 21, 83-46; Lut. 20, 9-19)

1. Und er fing an, zu ihnen in Gleichniffen zu reben: Ein Mensch pflanzte einen Weinberg und führte einen Zaun darum und grub eine Relter und baute einen Turm und gab ihn an Weingärtner in Pacht und

zog außer Landes. \* 3ef. 5, 1. 2 2. Und er fandte einen Knecht, da die Reit kam, zu den Weingärtnern, daß er von den Weingärtnern nähme von den Früchten bes Weinbergs.

3. Sie nahmen ihn aber und schlugen ihn und ließen ihn leer von sich. 4. Abermals fandte er zu ihnen einen

andern Knecht; dem zerschlugen fie den Ropf und schmähten ihn.

5. Abermals fandte er einen andern; den töteten sie. Und viele andere etliche schlugen sie, etliche töteten sie.

6. Da hatte er noch Einen, den geliebten Sohn; ben fandte er zulegt auch zu ihnen und sprach: Sie werden sich vor meinem Sohn scheuen.

7. Aber die Weingärtner sprachen untereinander: Dies ist der Erbe; kommt, laßt uns ihn töten, so wird das Erbe unser sein!

8. Und sie nahmen ihn und töteten ihn und warfen sihn hinaus vor den Weinberg. \* Sebr. 18, 12

9. Was wird nun der Herr des Weinberas tun? Er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg andern geben.

10. Sabt ihr nicht gelesen in der Schrift (Ps. 118, 22, 23): "Der Stein, ben die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden.

11. Von dem Herrn ift das geschehen und ist ein Wunder vor unsern

Augen"?

12. Und sie trachteten banach, wie fie ihn griffen, und fürchteten sich boch por bem Bolt; denn sie verstanden, bag er auf sie dies Gleichnis gerebet hatte. Und sie ließen ihn und gingen bavon.

(Matth. 22, 15-22; Lut. 20, 20-26)

13. **U**nd fie fandten zu ihm etliche von den Pharifäern und des Herodes Leuten, daß sie ihn fingen in seinen

14. Und sie kamen und sprachen zu

wahrhaftig bist und fragst nach niemand; benn bu achtest nicht bas Unsehen der Menschen, sondern du lehrest den Weg Gottes recht. Ist's recht, daß man dem Raifer Steuer gable, oder nicht? Sollen wir sie geben oder nicht geben?

15. Er aber merkte ihre Heuchelei und fprach zu ihnen: Was versuchet ihr mich? Bringt mir einen Gro-

schen, daß ich ihn sehe!

16. Und fie brachten einen. Da sprach er: Wes ist das Bild und die Aufschrift? Sie sprachen zu ihm: Des Raisers.

17. Da sprach Jesus zu ihnen: So gebet \* bem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist! Und sie verwunderten sich über ihn. \* Rom. 18,7

### Die Auferftehung ber Toten (Matth. 22, 23-33; Luf. 20, 27-38)

18. Da traten die Sadduzäer zu ihm, die dafür halten, es gebe keine Auferstehung; die fragten ihn und iprachen:

19. Meister, Mose hat uns ge-schrieben (5. Mose 25, 5.6): "Wenn jemandes Bruder stirbt und hinters läßt eine Frau und hat keine Kinder, so soll sein Bruder die Frau nehmen und seinem Bruder Nachkommen erwecten.

20. Nun waren sieben Brüber. Der erste nahm eine Frau; der starb und

hinterließ keine Kinder. 21. Und der zweite nahm sie und starb und hinterließ auch teine Rinder. Der dritte desgleichen.

22. Und alle sieben hinterließen keine Rinder. Zulezt nach allen starb die

Frau auch.

23. Nun in der Auferstehung, wenn fie auferstehen, wessen Frau wird sie ein unter ihnen? Denn alle steben haben ste zur Frau gehabt.

24. Da sprach Jesus zu ihnen: Ist's nicht also? The irret darum, daß ihr die Schrift nicht kennt noch die Kraft Gottes.

25. Wenn sie von den Toten auferstehen werden, so werden sie nicht freien noch sich freien lassen, sondern fie sind wie die Engel im himmel.

26. Aber von den Toten, daß sie auferstehen, habt ihr nicht gelesen im Buch des Mose, wie Gott zu ihm bei dem Dornbusch sagte und sprach (2. Mose ihm: Meister, wir wissen, daß du [3,6): "Ich bin der Gott Abrahams und der Gott Rsaaks und der Gott

Jatobs"?

27. Gott ist nicht der Toten, sondern der Lebendigen Gott. Ihr irret

> Das größte Gebot (Matth. 22, 35-40; Lut. 20, 39. 40)

28. Und es trat zu ihm einer von ben Schriftgelehrten, ber ihnen zugehört hatte, wie sie miteinander ftritten. Und da er merkte, daß er ihnen fein geantwortet hatte, fragte er Welches ift das vornehmste Gebot vor allen?

29. Jesus aber antwortete ihm: Das vornehmste Gebot ist das: "Bore, Ffrael, der Herr, unfer Gott, ift

allein der Herr,

30. und bu follft Gott, beinen Herrn, lieben von gangem Bergen, von ganzer Seele, von ganzem Bemüte und von allen deinen Kräften" (5. Moje 6, 5).

31. Das andre ift bies: "Du jollst deinen Nächsten lieben wie dich felbit" (3. Mose 19, 18). Es ift kein anderes Gebot größer als diese.

32. Und der Schriftgelehrte sprach zu ihm: Meister, du hast mahrlich recht geredet. Er ift nur einer und ift tein

anderer außer ihm

33. und ihn lieben von ganzem Herzen, von ganzem Gemüke und von allen Kräften, und seinen Nächften lieben wie fich felbst, bas ift \*mehr als alle Brandopfer und Schlacht-\*1. Sam. 15, 22; Hof. 6, 6

34. Da Jesus aber sah, daß er verständig antwortete, sprach er zu ihm: Du bist + nicht ferne von dem Reich Gottes. Und hinfort waate niemand mehr, ihn zu fragen.
\* Apg. 26, 27—29

Davids Cohn und herr

(Matth. 22, 41-46; But. 20, 41-44)

35. Und Jesus hob an und sprach, da er lehrte im Tempel: Wie sagen die Schriftgelehrten, der Christus sei Davids Sohn? Jef. 11, 1; Röm. 1, 8 36. David felbst hat \* durch den heili= gen Geift gefagt (Pf. 110, 1): Herr sprach zu meinem Herrn: Setze bich zu meiner Rechten, bis daß ich

lege deine Feinde unter deine Füße." 2. Sam. 28, 2 37. Da heißt ihn ja David seinen Berrn. Woher ift er denn fein Sohn?

Und alles Bolk hörte ihn gerne.

Wiber bie Schriftgelehrten (Matth. 23, 5-14; Lut. 20, 45-47)

38. Und er lehrte sie und sprach zu ihnen: Hütet euch vor den Schriftgelehrten, die gerne in langen Klei= dern gehen und sich auf dem Markte arüßen lassen

39. und sigen gerne obenan in den Synagogen und am Tisch beim Gast-

mahl

40. fie fressen der Witmen Säuser und verrichten zum Schein lange Gebete. Die werden desto schwereres Urteil empfangen.

> Scherflein ber Witme (Lut, 21, 1-4)

41. 11nd Jefus feste fich dem . Got. teskasten gegenüber und schaute, wie das Volk Geld einlegte in den Gotteskasten. Und viele Reiche legten viel ein. \* 2. Kön. 12, 10

42. Und es fam eine arme Witwe und legte zwei Scherflein ein: die

machen einen Seller.

43. Und er rief seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen: Wahrlich, ich fage euch: Diese arme Witwe hat mehr in den Gotteskasten gelegt als alle, die eingelegt haben.

44. Denn sie haben alle von ihrem Uberfluß eingelegt; diese aber hat von ihrer Armut alles, wovon sie lebte,

ihre ganze Habe, eingelegt.

# Das 13. Kapitel

Vom Rommen Christi (Matth. 24; Lut. 21, 5-36; 17, 23-37)

1. Und da er aus dem Tempel ging, sprach zu ihm einer seiner Jünger: Meister, siehe, was für Steine und was für Bauten!

2. Und Jesus sprach zu ihm: Siehst du diese großen Bauten? Nicht ein Stein wird auf dem andern bleiben,

der nicht zerbrochen werde.

3. Und da er auf dem Ölberge faß gegenüber bem Tempel, fragten ihn Petrus und Jakobus und Johannes und Andreas für sich allein: Matth. 17,1

4. Sage uns, wann wird das geschehen? und was wird das Zeichen jein, wann das alles foll vollendet

5. Jefus fing an, ihnen zu fagen: Sehet zu, daß euch nicht jemand verführe!

6. Es werden viele kommen unter

meinem Namen und fagen: 3ch bin's, und werden viele verführen. 30h. 5, 48

7. Wenn ihr aber hören werdet von Ariegen und Ariegsgeschrei, so fürchtet euch nicht. Es muß so geschehen. Aber

das Ende ist noch nicht da.

8. Denn es wird sich erheben ein Volk wider das andere und ein Königreich wider das andere. Und es werden Erdbeben geschehen hin und her und wird teure Zeit sein. Das ift der Anfang der Wehen.

9. Ihr aber, sehet euch vor! Denn fie werden euch überantworten den Gerichten, und in den Synagogen werdet ihr geschlagen werden, und vor Fürsten und Könige werdet ihr geführt werden um meinetwillen, ihnen zum Zeugnis.

10. Und das Evangelium muß zuvor verfündigt werden allen Bölfern.

R. 16, 15

11. Wenn sie euch nun hinführen und überantworten werden, fo forget nicht zuvor, was ihr reben sollt; sondern was euch zu der Stunde gegeben wird, das redet. Denn ihr seid's nicht, die da reden, sondern der heilige Geift.

12. Und es wird überantworten ein Bruder den andern zum Tode, und der Bater den Sohn, und die Kinder werden sich empören wider die Eltern und werden ihnen zum Tode helfen.

13. Und ihr werdet gehaßt sein von jedermann um meines Namens wil-Wer aber beharret bis ans Ende, der wird felig. 30h. 15, 18, 21

14. Wenn ihr aber sehet den . Greuel der Verwüftung stehen, wo er nicht soll — wer es liest, der merke auf! —, alsdann, wer in Judäa ift, der fliehe ins Gebirge. \* Dan. 9, 27; 11, 81

15. Wer auf dem Dache ift, ber fteige nicht hernieder und gehe nicht hinein, etwas aus seinem Sause zu bolen.

16. Und wer auf dem Felde ift, der wende sich nicht um, feinen Mantel zu holen.

17. Weh aber den Schwangeren und

Säugenden zu jener Zeit! 18. Bittet aber, daß es nicht geschehe

im Winter.

19. Denn in biefen Tagen wird \*folche Trübsal sein, wie sie nie gewesen ist bisher vom Anfang der Schöpfung, die Gott geschaffen hat, und auch nicht wieder werden wird. \* Dan. 12, 1

20. Und wenn der Herr diese Tage nicht verfürzt hätte, würdefein Mensch selig; aber um der Auserwählten willen, die er auserwählt hat, hat er diese Tage verkürzt.

21. Wenn nun jemand zu der Zeit wird zu euch sagen: Siehe, hier ist der Christus! siehe, da ist er! so glau-

bet's nicht.

22. Denn mancher faliche Christus und falsche Prophet wird sich erheben und Zeichen und Wunder tun, fo daß sie auch die Auserwählten verführen würden, wenn es möglich wäre.

23. Ihr aber sehet euch vor! Ich habe es euch alles zuvor gesagt!

24. Aber zu ber Zeit, nach dieser Trübsal, werden Sonne und Mond ihren Schein verlieren,

25. und die Sterne werden vom himmel fallen, und die Kräfte der himmel werden ins Wanken kommen. Şebr. 12, 26

26. Und dann werden sie des Menschen Sohn kommen sehen in den Wolfen mit großer Araft und Gerrlichteit.

27. Und bann wird er \*feine Engel senden und wird versammeln seine Auserwählten von den vier Winden, vom Ende der Erde bis zum Ende des Himmels. \* Matth. 18, 41

28. An dem Feigenbaum aber lernet ein Gleichnis: Wenn fein Zweig jest treibt und bie Blätter fommen, so wißt ihr, daß der Sommer nahe ist. 29. Also auch, wenn ihr seht, daß

solches geschieht, so wisset, daß es nahe vor der Tür ist.

30. Wahrlich, ich fage euch: Dies Geschlecht wird nicht vergehen, bis daß dies alles geschehe.

31. Simmel und Erde werden vergehen; meine Worte aber werden

nicht vergehen. 32. Von dem Tage aber und der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein ber Bater.

Bom Warten auf bas Rommen Chrifti

33. Sehet euch vor, wachet! benn ihr wiffet nicht, wann die Zeit da ift. Luf. 12, 85-40

34. Gleichwie ein Mensch, der über Land zog und verließ fein haus und gab feinen Anechten Bollmacht, einem eglichen seine Arbeit, und gebot dem Türhüter, er solle wachen:

35. so wachet nun; benn ihr wisset nicht, wann der Herr des Hauses fommt, ob am Abend oder zu Mitter= nacht oder um den Hahnenschrei oder des Morgens, Lut. 12. 38

36. auf daß er euch nicht schlafend finde, wenn er plöglich fommt.

37. Was ich aber euch sage, das sage

ich allen: Wachet!

(Rab. 14 u. 15: Matth. 26 u. 27; Lut. 22 u. 23; Joh. 18 u. 19)

# Das 14. Kavitel

Der Plan ber Feinde

1. Es waren aber noch zwei Tage bis zum Ofterfest \* und den Tagen der ungefäuerten Brote. Und die Hohenpriefter und Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn mit List griffen und töteten. 2. Denn sie sprachen: Ja nicht am Fest, daß nicht ein Aufruhr im Volk merbe!

#### Salbung in Bethanien

3. Und da er zu Bethanien war in Simons, bes Ausfähigen, Saufe und faß zu Tische, da kam eine Frau, die hatte ein Glas mit unverfälschtem und köstlichem Mardenöl, und sie zerbrach das Glas und goß es auf sein Haupt. Joh. 12, 1-8

4. Da waren aber etliche, die wurden unwillig und sprachen untereinander: Was foll doch diese Vergeudung des

Salböls?

5. Man hätte dieses Ol um mehr als dreihundert Silbergroschen verkaufen können und sie den Armen geben: und fuhren sie an. 6. Jesus aber sprach: Laßt sie!

Was bekümmert ihr sie? Sie hat ein

gutes Werk an mir getan.

7. Ihr \* habt allezeit Arme bei euch, und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun; mich aber habt ihr nicht allezeit. \* 5. Mofe 15, 11

8. Sie hat getan, was sie konnte; fie hat meinen Leib im voraus ge-

falbt zu meinem Begräbnis.

9. Wahrlich, ich sage euch: Wo das Evangelium gepredigt wird in aller Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie jest ge-

Berrat des Judas

10. Und Judas Ischarioth, einer von den Zwölfen, ging hin zu den Sohenpriestern, daß er ihn an sie verriete.

11. Da sie bas hörten, wurden sie froh und verhießen, ihm Geld zu geben. Und er suchte, wie er ihn bei guter Gelegenheit verriete.

Das heilige Abendmahl

12. Und am ersten Tage der ungefäuerten Brote, da man das Ofterlamm opferte, sprachen seine Junger zu ihm: Wo willst du, daß wir hin= gehen und dir das Ofterlamm bereis ten, daß du es effest?

13. Und er sandte seiner Jünger zwei und sprach zu ihnen: Gehet hin in die Stadt, und es wird euch ein Mensch begegnen, der trägt einen

Arug mit Waffer; folget ihm,

14. und wo er hineingeht, da sprecht zu dem Hausherrn: Der Meister läßt dir sagen: Wo ist das Gemach, dars in ich das Ofterlamm mit meinen Jüngern effen kann?

15. Und er wird euch einen großen Saal zeigen, der mit Polstern versehen und bereit ist; daselbst richtet

für uns zu.

16. Und die Jünger gingen weg und tamen in die Stadt und fanden's, wie er ihnen gesagt hatte, und bereis teten das Ofterlamm.

17. Am Abend aber kam er mit den

Zwölfen.

18. Und als sie zu Tische saßen und aßen, sprach Jefus: Wahrlich, ich fage euch: Einer unter euch, der mit mir isset, wird mich verraten.

Joh. 18, 21—26

19. Und sie wurden traurig und sagten zu ihm, einer nach bem anbern: Bin ich's?

20. Er aber sprach zu ihnen: Einer aus ben Zwölfen, ber mit mir

in die Schüffel taucht.

21. Zwar des Menschen Sohn geht hin, wie von ihm geschrieben steht; weh aber dem Menschen, durch welchen bes Menschen Sohn verraten wird! Es wäre demfelben Menfchen besser, daß er nie geboren wäre.

22. Und indem fie agen, nahm Jefus bas Brot, bantte und brach's und gab's ihnen und sprach: Neh= met: das ist mein Leib. 1. Kor. 11, 28—25

23. Und nahm den Relch und dankte und gab ihnen den; und sie tranken alle daraus.

24. Und er sprach zu ihnen: Das ift mein Blut des neuen Tefta= ments, bas für viele vergoffen Hebr. 9, 15. 16

25. Wahrlich, ich sage euch, daß ich hinfort nicht trinken werde vom Bewächs des Weinstocks bis auf den Tag, da ich's neu trinke in dem Reich Gottes.

26. Und da sie den \*Lobgesang gefprochen hatten, gingen fie hinaus an den Olbera. \* \$6, 118-118

#### Anklindiaung ber Berleugnung bes Betrus

27. Und Refus sprach zu ihnen: Ihr werdet alle an mir Argernis nehmen; denn es steht geschrieben: (Sach. 13,7): "Ich werde den Hirten schlagen, und die Schafe werden sich zerftreuen." Joh. 16, 32 28. Wenn sich aber auferstanden bin,

will ich vor euch hingehen nach Galiläa. 29. Petrus aber fagte zu ihm: Und

so doch ich nicht.

30. Und Jesus \* sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir: Heute, in diefer Nacht, ehe denn der Sahn zweimal fräht, wirst du mich dreimal ver-\* Joh. 13, 88 leugnen.

31. Er aber redete noch weiter: Wenn ich auch mit dir sterben müßte, wollte ich bich nicht verleugnen. Desgleichen

fagten fie alle.

#### Jefus in Bethfemane

32. Und fie tamen zu einem Sofe mit Namen Gethsemane. Und er sprach zu seinen Jüngern: Sezet euch hier, bis ich gebetet habe.

33. Und nahm mit sich Vetrus und Jakobus und Johannes und fing an

zu zittern und zu zagen Matth. 17, 1 34. und sprach zu ihnen: \* Meine Seele ist betrübt bis an den Tod: bleibet hier und wachet! \*30h. 12, 27

35. Und ging ein wenig weiter, fiel auf die Erde und betete, daß, so es möge lich wäre, die Stunde an ihm vor-

36. und sprach: Abba, mein Bater, es ift dir alles möglich; nimm die= jen \*Relch von mir; doch nicht, was ich will, sondern was du willst.

\* R. 10, 88 37. Und fam und fand fie schlafend und sprach zu Petrus: Simon, schläfst bu? Vermochtest bu nicht eine Stunde gu machen ?

38. Wachet und betet, daß ihr nicht in Berfuchung fallet! Der teften und Schriftgelehrten.

Geist ist willig; aber bas Fleisch ist idwach.

39. Und er ging wieder hin und betete und sprach dieselben Worte

40, und fam wieder und fand sie abermals schlafend; denn ihre Augen waren voll Schlafs, und sie wußten nicht, was sie ihm antworten sollten.

41. Und er kam zum dritten Mal und sprach zu ihnen: Ach, wollt ihr nun ichlafen und ruben? Es ift genug: die Stunde ist gekommen. Siehe, des Menschen Sohn wird überantwortet in der Sünder Hände.

42. Stehet auf, laßt uns gehen! Siehe, der mich verrät, ist nahe.

#### Jefu Befangennahme

43. **U**nd alsbald, da er noch redete, fam herzu Judas, der Zwölfe einer, und eine große Schar mit ihm, mit Schwertern und mit Stangen, von den Hohenprieftern und Schriftgelehrten und Altesten.

44. Und der Verräter hatte ihnen ein Zeichen gegeben und gefagt: Welchen ich küffen werde, der ist's; den greift

und führt ihn sicher hinweg. 45. Und da er kam, trat er alsbald zu ihm und sprach zu ihm: Rabbi! und füßte ihn.

46. Die aber legten ihre Hände an

ihn und griffen ihn.

47. Einer aber von denen, die dabeis standen, zog sein Schwert und schlug des Hohenpriesters Knecht und hieb ihm ein Dhr ab.

48. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Ihr seid ausgegangen wie gegen einen Mörder mit Schwertern und mit Stangen, mich zu fangen.

49. Ich bin täglich bei euch im Tempel gewesen und habe gelehrt, und ihr habt mich nicht gegriffen. Aber es muß die Schrift erfüllt werden!

50. Da verließen ihn alle und flo-

hen.

51. Und es war ein Jüngling, der folgte ihm nach, der war mit einer Leinwand bekleidet auf der bloßen Haut; und sie griffen ihn.

52. Er aber ließ die Leinwand fah-

ren und floh nackt bavon.

#### Vor bem Soben Rat

53. Und fie führten Jesus hinweg zu dem Hohenpriefter; und es verfammelten fich alle Sohenpriefter und Al-

54. Vetrus aber folgte ihm nach bu fagst. Und er ging hinaus in von ferne bis hinein in des Hohenpriefters Palaft und faß bei den Anechten und wärmte fich am Feuer.

55. Aber die Hohenpriester und der ganze Sohe Rat suchten Zeugnis wie der Resus, auf daß sie ihn zum Tode

brächten, und fanden nichts.

56. Viele gaben falsch Zeugnis wider ihn; aber ihr Zeugnis stimmte nicht

57. Und etliche standen auf und gaben falsch Zeugnis wider ihn und

iprachen:

58. Wir haben gehört, daß er sagte: \*3ch will diesen Tempel, der mit Ganden gemacht ift, abbrechen und in drei Zagen einen andern bauen, der nicht mit Händen gemacht ist. \* 3oh. 2, 19-21

59. Aber ihr Zeugnis stimmte auch

so nicht überein.

60. Und der Hohepriester stand auf, trat in die Mitte und fragte Jesus und sprach: Antwortest du nichts au dem, was diese wider dich zeugen? 61. Er aber schwieg stille und antwortete nichts. Da fragte ihn der

Hohenriefter abermals und sprach zu ihm: Bift du der Christus, der Sohn bes Sochgelobten? \* R. 15,5; Jef. 58,7

62. Jefus aber sprach: Ich bin's; und ihr werdet feben bes Menichen Sohn figen zur rechten Sand ber Rraft und kommen mit des himmels Wolfen. Dan. 7. 13. 14

63. Da gerriß ber Hohepriefter feine Kleider und sprach: Was bedürfen

wir weiter Zeugen? 64. Ihr habt gehört bie Gotteslästerung. Was dünkt euch? Sie aber sprachen alle das Urteil über ihn, daß er des Todes schuldig wäre.

65. Da fingen eiliche an, ihn anzuspeien und sein Angesicht zu verdetten und ihn mit Käuften zu schlagen und zu ihm zu sagen: Weissage uns! Und die Knechte schlugen ihn ins Ungesicht.

Berleugnung bes Betrus

66. Und Petrus war unten im Hof. Da fam eine von des Hohenpriefters Mägden;

67. und da sie sah Petrus sich wäre men, schaute sie ihn an und sprach: Und du warst auch mit Jesus von Mazareth.

68. Er leugnete aber und sprach: 3ch weiß nicht und verstehe nicht, was | den Barabbas losgabe.

den Borhof, (und der Hahn frähte). 69. Und die Magd fah ihn und hob

abermals an, zu sagen denen, die das beistanden: Das ist einer von ihnen.

70. Und er leugnete abermals. Und nach einer kleinen Weile sprachen abermals zu Petrus, die dabeistanden: Wahrlich, du bist einer von ihnen; benn bu bift ein Galiläer.

71. Er aber fing an, fich zu verfluchen und zu schwören: Ich tenne den Men-

schen nicht, von dem ihr redet.

72. Und alsbald frähte der Hahn zum andern Mal. Da gedachte Petrus an das Wort, das Jesus zu ihm sagte: Che der Hahn zweimal fraht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er hob an zu weinen.

### Das 15. Kapitel

Vor Vilatus

1. Und alsbald in der Frühe hielten die Hohenpriester einen Rat mit den Altesten und Schriftgelehrten, dazu der ganze Sohe Rat, und banden Refus und führten ihn hinweg und über= antworteten ihn dem Pilatus.

2. Und Pilatus fragte ihn: Bift du der König der Juden? Er antwortete aber und sprach zu ihm: Du sagft es. 3. Und die Hohenpriester beschuldige

ten ihn hart.

4. Vilatus aber fragte ihn abermals und sprach: Antwortest du nichts? Siehe, wie hart sie dich verklagen!

5. Jesus aber antwortete nichts mehr, so daß sich Vilatus verwun= derte. \* R. 14, 61; Jef. 58, 7

#### Berurteilung und Berfbottung

6. Er pflegte aber ihnen zum Fest einen Gefangenen loszugeben, wel-

chen sie begehrten.

7. Es war aber einer, genannt Barabbas, gefangen mit den Aufrührern, die im Aufruhr einen Mord begangen hatten.

8. Und das Volk ging hinauf und bat, daß er täte, wie er pfleate.

9. Pilatus aber antwortete ihnen: Wollt ihr, daß ich euch den König der Juden losgebe?

10. Denn er merkte, daß ihn die Hohenpriester aus Neid überantwortet hatten. 30h. 11, 48

11. Aber die Sohenpriefter reigten das Volk auf, daß er ihnen viel lieber 12. Pilatus aber antwortete wieberum und fprach zu ihnen: Was foll ich benn tun mit bem, ben ihr ben König

der Juden nennet?
13. Da schrieen sie abermals: Kreu-

zige ihn!

14. Pilatus aber fprach zu ihnen: Was hat er benn übles getan? Aber fie schrieen noch viel mehr: Kreu-

zige ihn!

15. Pilatus aber gedachte, dem Bolk zu Willen zu sein, und gab ihnen Barabbas los und ließ Jesus geißeln und überantwortete ihn, daß er gekreuzigt würde.

16. Die Kriegsknechte aber führten ihn hinein in die Burg, das ift ins Richthaus, und riefen zusammen die gange Schar,

17. und sie zogen ihm einen Purpur an und flochten eine Dornenkrone

und setten sie ihm auf

18. und fingen an, ihn zu grüßen: Gegrüßet seift du, der Juden König! 19. Und schlugen ihm das Haupt mit einem Rohr und spieen ihn an und

# ftelen auf die Aniee und huldigten ihm. Arenzigung und Tob

20. Und da fie ihn verspottet hatten, zogen fie ihm den Purpur aus und zogen ihm seine eigenen Kleider an und führten ihn hinaus, daß sie ihn kreunigten,

21. und zwangen einen, der vorüberging, mit Namen Simon von Kyrene, der vom Felde kam — der war der Vater des Alegrander und des "Rufus —, daß er ihm daß Kreuz trüge. "Röm. 18, 18

22. Und sie brachten ihn an die Stätte Golgatha, bas ist verdol-

metscht: Schädelstätte.
23. Und sie gaden ihm Myrrhe in Wein zu trinken; aber er nahm's nicht.
81. 69, 22

24. Und sie kreuzigten ihn.

**U**nd fie teilten feine Kleider und warfen das Los darum, wer was dekäme. **B1**, 22, 19

25. Es war aber um die dritte Stun-

de, da fie ihn freuzigten.

26. And es war oben über ihm geschrieben, was man ihm schulb gab, nämlich: Der König ber Juden.

27. Und fie freuzigten mit ihm zwei Mörder, einen zu seiner Rechten und einen zur Linken.

(28. Da ward die Schrift erfüllt, die | Sabbat,

da sagt (Jes. 53, 12): "Er ist unter die übeltäter gerechnet.">

29. Und die vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Häupter und sprachen: Ha, der du den Tempel zerbrichst und bauft ihn in der Tagen, 28.14,68

30. hilf dir nun selber und steig herab vom Kreux!

31. Desgleichen die Hohenpriester verspotteten ihn untereinander samt den Schriftgelehrten und sprachen: Er hat andern geholfen und kann sich selber nicht helfen.

32. Der Christus, der König in Frael, der steige nun vom Kreuz, daß wir sehen und glauben. Und die mit ihm gekreuzigt waren, schmähten ihn auch. Matth. 16, 1., 4

33. Und um die sechste Stunde ward eine Finsternis über das ganze Land

bis um die neunte Stunde.

84. Und um die neunte Stunde rief Jesus laut und sprach: \*Elt, Elt, lama afabthant? das ist verdolimetscht: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? \*¥1.22,2

35. Und etliche, Die dabeiftanden, da fie das hörten, fprachen fie: Siebe,

er ruft den Glia.

36. Da lief einer und füllte einen Schwamm mit Gffig und stecke ihn auf ein Rohr und trankte ihn und sprach: Halt laßt sehen, ob Elia komme und ihn berabnehme!

37. Aber Jefus fchrie laut und ver-

schied.

38. Und der Borhang im Tempel zerriß in zwei Stücke von obenan bis

untenaus.

39. Der Hauptmann aber, der dabeiftand ihm gegenüber und sah, daß er jo verschied, sprach: Bahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen! 40. Und es waren auch Frauen da, die von ferne zuschauten, unter welchen war Maria Magbalena und

Maria, die Mutter Jakobus des Aleinen und des Joses, und Salome, Luk. 8, 2, 3

41. die ihm nachgefolgt waren, da er in Galiläa war, und ihm gedient hatten, und viele andere, die mit ihm hinauf nach Zerufalem gegangen waren.

#### Jefu Grablegung

42. **U**nd am Abend, weil es Rüftstag war, das ift der Tag vor dem Sabbat.

angesehener Ratsherr, welcher auch auf das Reich Gottes wartete. Der wagte es und ging hinein zu Bis latus und bat um den Leichnam Refu.

44. Vilatus aber verwunderte sich, daß er schon tot wäre, und rief den Hauptmann und fragte ihn, ob er

schon lange gestorben wäre.

45. Und als er's erkundet von dem Hauptmann, überließ er Roseph den

Leichnam.

46. Und der kaufte eine Leinwand und nahm ihn ab und wickelte ihn in die Leinwand und legte ihn in ein Grab, das war in einen Fels gehauen, und mälzte einen Stein vor des Grabes Tür.

47. Aber Maria Magdalena und Maria, bes Joses Mutter, saben,

mo er hingelegt ward.

# Das 16. Kapitel

Die Auferstehung (Matth. 28, 1-10; But. 24, 1-12; 30h. 20, 1-10)

1. Und da der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria, des Jakobus Mutter, und Salome Spezerei, auf daß sie kämen und salbten ihn.

2. Und fie kamen jum Grabe am ersten Tage der Woche sehr früh, als

die Sonne aufging.

3. Und sie sprachen untereinander: Wer malat uns ben Stein von bes

Grabes Tür?

4. Und fie fahen auf und murden gewahr, daß der Stein abgewälzt

mar: denn er mar fehr groß.

5. Und fie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Sand sitzen, der hatte ein langes weißes Kleib an, und fie entfets ten fich.

6. Er aber sprach zu ihnen: Entsetzet euch nicht! Ihr suchet Jesus von Mazareth, ben Gefreuzigten. Er ift auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hinlegten!

7. Gehet aber hin und saget seinen Jungern und Petrus, daß er vor euch hingehen wird nach Galiläa; da werdet ihr ihn sehen, wie er euch gefagt hat.

8. Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grabe; denn es war sie Bit-

43. fam Roseph von Arimathia, ein tern und Entseken angekommen. Und fie fagten niemand etwas; benn fie fürchteten sich.

> Erfcheinungen bes Auferftanbenen. Miffionsbefehl. Simmelfahrt (Luf. 24, 36-49; Joh. 20, 19-28)

(9. **A**ls er auferstanden war frühe am erften Tage ber Woche, erfchien er zuerit der Maria Magdalena, von welcher er \* sieben bose Geister ausgetrieben hatte. \*Lut. 8, 2; Joh. 20, 11-18

10. Und sie ging hin und verkündigte es benen, die mit ihm gewesen waren, die da Leid trugen und weinten.

11. Und diese, da sie hörten, daß er lebte und wäre ihr erschienen, glaub=

ten sie nicht.

12. Danach offenbarte er fich unter einer andern Gestalt zweien von ihnen unterweas, da sie über Land gingen. Lnt. 24, 18-85

13. Und die gingen auch hin und verfündigten das den andern. Und de-

nen glaubten sie auch nicht.

14. Zulegt, da die Elf zu Tische faßen, soffenbarte er sich und schalt ihren Unglauben und ihres Herzens Bartigfeit, daß fie nicht geglaubt hatten denen, die ihn gesehen hatten auferstanden. \* 1. Ror. 15, 5

15. Und ersprach zu ihnen: Gehet hin in alle Welt und vrediget das Evan=

gelium aller Areatur. Matth. 28, 18—20; R. 18, 10

16. Wer ba glaubet und getauft wird, der wird selig werden; wer aber nicht glaubet, ber wird verdammt werden. Apg. 2, 38; 16, 31, 33

17. Die Reichen aber, die da folgen werden benen, die da glauben, find die: in meinem Namen werden sie böse Geister austreiben, in neuen Zungen

reden, Apg. 16, 18; 10, 46; 19, 8 18. • Schlangen vertreiben, und wenn ste etwas Tödliches trinken, wird's ihnen nicht schaden; +auf Aranke werden sie die Hände legen, so wird's besser mit ihnen werden.

Lut. 10, 19; Apg. 28, 8-6. + Jat. 5, 14. 15

19. Und der Herr, nachdem er mit ihnen geredet hatte, ward er aufgehoben gen Himmel und setzte sich zur rechten Hand Gottes.

Bf. 110, 1; Apg. 7, 55; 1, 2 20. Sie abergingen aus und predigten an allen Orten. Und der Herr ewirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die mitfolgenden Zeichen.

\* Apg. 14,8; Debr. 2,4

# Evangelium des Lukas

# Das 1. Kapitel

1. Nachdem schon viele es unternommen haben, Bericht zu geben von den Geschichten, die unter uns geschehen find,

2. wie uns das überliefert haben, die es von Anfang felbst gesehen und Diener des Worts gewesen sind:

3. habe ich's auch für gut angesehen, nachdem ich alles von Anbeginn mit Fleiß erkundet habe, daß ich's dir, mein edler Theophilus, in guter Ordnung schriebe, Apg. 1, 1; Rol. 4, 14

4. auf daß du erfahrest den sicheren Grund der Lehre, in welcher du unter-

richtet bist.

Anfündigung der Geburt Johannes bes Täufers

5. Ru der Zeit des Herodes, des Königs von Judäa, war ein Briefter von der Ordnung Abia, mit Namen Zascharias, und sein Weib war von den Töchtern Aarons; die hieß Elisabeth. 1. Chron. 24, 10.19

6. Sie waren aber alle beide fromm vor Gott und wandelten in allen Geboten und Satzungen des Herrn un-

tabelia.

7. Und sie hatten kein Kind; benn Elisabeth war unfruchtbar, und beide waren wohlbetagt.

8. Und es begab sich, da er des Priesteramts waltete vor Gott, als seine Ordnung an der Reihe war.

9. traf ihn nach dem Brauch der Briesterschaft das Los, \* zu räuchern; und er ging in den Tempel des Herrn. \* 2. Moje 80, 7

10. Und die ganze Menge des Volks war draußen und betete zur Stunde

des Räucherns.

11. Es erschien ihm aber ein Engel bes Herrn und stand zur rechten Sand

am Räucheraltar.

12. Und als Zacharias ihn fah, erschraker, und eskamihn eine Furchtan. 13. Aber ber Engel sprach zu ihm:

Fürchte dich nicht, Zacharias, benn bein Gebet ift erhört, und bein Weib Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, des Namen follst du Johannes heißen.

14. Und du wirft Freude und Wonne haben, und viele werden sich seiner

Geburt freuen.

15. Denn er wird groß sein vor dem Herrn: Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken und wird schon von Mutterleibe an erfüllt werden mit

dem heiligen Geist. Rict. 18, 4. 5 16. Und er wird der Kinder Frael

viele zu Gott, ihrem Herrn, bekehren. 17. Und er wird vor ihm hergehen in Geift und Rraft bes Elia, zu bekehren die Herzen der Bäter zu den Kindern und die Ungehorfamen zu der Klugheit der Gerechten, zuzurichsten dem Herrn ein bereitet Volk. Matth. 17, 11—18; Mal. 8, 1. 28. 24

18. Und Zacharias sprach zu dem Engel: Woran foll ich das erkennen? Denn \*ich bin alt, und mein Weib ist betaat.

\* 1. Mofe 18, 11 19. Der Engel antwortete und sprach zu ihm: Ich bin + Gabriel, der vor Gott steht, und bin gefandt, mit dir zu reden, daß ich dir folches verfündigte. \* Dan. 8, 16

20. Und fiehe, du wirft verftummen und nicht reben können bis auf den Tag, da dies geschehen wird, darum daß du meinen Worten nicht geglaubt haft, welche sollen erfüllt werden zu ihrer Reit.

21. Und das Volk wartete auf Ras charias und verwunderte sich, daß er so lange im Tempel verweilte.

22. Und da er herausging, konnte er nicht mit ihnen reden; und fie mertten, daß er ein Geficht gesehen hatte im Tempel. Und er winkte ihnen und

blieb stumm. 23. Und es begab sich, da die Zeit seines Dienstes um war, ging er heim

in sein Haus.

24. Und nach diesen Tagen ward sein Weib Elisabeth schwanger und verbarg sich fünf Monate und sprach: 25. So hat mir ber Herr getan in den Tagen, da er mich angesehen hat, daß er meine • Schmach unter den Menschen von mir nähme. \*1. Mose 80, 28

#### Anfündigung ber Geburt Jefu

26. Und im fediften Monat ward ber Engel Gabriel gefandt von Gott in eine Stadt in Galilaa, die heißt Ma-

27. zu einer Jungfrau, die vertraut war einem Manne mit Namen Jofeph, vom Saufe David; und die Jungfrau hieß Maria. Matth. 1, 16, 18 und fprach: Gegrüßet feift du, Sochbegnadete! Der Berr ift mit bir!

29. Sie aber erschraf über seine Rebe und dachte bei fich felbft: Welch ein

Gruß ift das?

30. Und ber Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, du hast

Gnade bei Gott gefunden.

31. Siehe, \*du wirst schwanger werben und einen Sohn gebaren, bes Namen follft bu + Jefus heißen.

\*Jef. 7, 14. + Matth. 1, 21—28
32. Der wird groß fein und ein Sohn des Söchften genannt werden; und Gott der herr wird ihm den Thron feines Baters David geben, Jef. 9, 8

33. und er wird ein König sein über das Haus Jakob ewiglich, und feines Reichs wird tein Ende fein.

34. Da sprach Maria zu dem Engel: Wie foll das zugehen, da ich doch von

teinem Manne weiß?

35. Der Engel antwortete und sprach au ihr: Der heilige Geift wird über dich kommen, und die Kraft des Höchften wird dich überschatten; barum wird auch das Heilige, das von dir geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. \* Matth. 1, 18, 20

36. Und fiehe, Elisabeth, beine Berwandte, ift auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und geht jest im fechsten Monat, von der man sagt, daß

fie unfruchtbar fei.

37. Denn bei Gott ist kein Ding uns möglich. 1. Mofe 18,14

38. Maria aber sprach: Siehe, ich bin des Herrn Magd; mir geschehe, wie du gesagt haft. Und der Engel schied von ihr.

### Befuch ber Maria bei Glifabeth. Marias Lobgefang

39. Maria aber stand auf in den Tagen und ging auf das Gebirge eilends zu einer Stadt in Juda

40, und kam in das Haus des Zacharias und grüßte Elisabeth.

41. Und es begab sich, als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Rind in ihrem Leibe. Und Elisabeth ward des heiligen Geistes voll

42. und rief laut und fprach: Gebenedeit bift du unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines

Leibes!

43. Und woher kommt mir das, daß | der so heißt.

28. Und ber Engel tam zu ihr hinein | die Mutter meines herrn zu mir fommt?

44. Siehe, da ich die Stimme beines Grußes hörte, hüpfte vor Freuden das Kind in meinem Leibe.

45. O . selig bist du, die du geglaubt haft! Denn es wird vollendet werden, mas dir gefagt ift von dem Berrn. R. 11, 27, 28

46. 11nd Maria sprach: Meine Seele erhebt den Herrn, 1. Sam. 2, 1-10 47. und mein Geift freuet fich Got.

tes, meines Beilandes;

48. denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich seligpreisen alle Rindeskinder.

49. Denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und des

Name beilia ist.

50. Und seine Barmherzigkeit währet immer für und für bei denen, die ihn fürchten. Bf. 103, 18. 17 51. Er übet Gewalt mit seinem Arm

und zerstreuet, die hoffärtig sind in

ihres Herzens Sinn.

52. Er stößet die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen.

Pf. 147, 8 53. Die hungrigen füllet er mit Gutern und läßt die Reichen leer.

Bf. 84, 11; 107, 9 54. Er denket der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Afrael auf, 55. wie er geredet hat unsern Vätern, Abraham und seinen Kindern ewig-

lich. 1. Mofe 17, 7: 18, 18 56. Und Maria blieb bei ihr etwa drei Monate; danach kehrte sie wie-

der heim.

#### Geburt Johannes bes Täufers

57. Und für Elisabeth tam ihre Zeit, daß sie gebären sollte; und sie gebar einen Sohn.

58. Und ihre Nachbarn und Verwandten hörten, daß ber Berr große Barmherzigkeit an ihr getan hatte,

und freuten sich mit ihr.

59. Und es begab sich am sachten Tage, da kamen sie, zu beschneiden das Rindlein, und hießen es nach seinem Vater Zacharias. \* 1. Mofe 17, 12

60. Aber seine Mutter antwortete und sprach: Mitnichten, sondern er

foll Johannes heißen.

61. Und sie sprachen zu ihr: Ist doch niemand in beiner Verwandtschaft,

62. Und sie winkten seinem Vater, wie er ihn wollte heißen laffen.

63. Und er forderte ein Täfelein und schrieb: Er heißt Johannes. Und fie verwunderten fich alle.

64. Und alsbald ward sein Mund und seine Zunge aufgetan, und er redete und lobte Gott.

65. Und es kam eine Furcht über alle Nachbarn; und biefe ganze Gefchichte ward fund auf dem ganzen Gebirge Rudäas.

66. Und alle, die es hörten, nahmen's zu Bergen und fprachen: Bas, meineft du, will aus dem Kindlein werden? Denndie Sand des Herrnwar mit ihm.

## Lobgefang bes Racharias

67. Und sein Bater Zacharias ward des heiligen Geiftes voll, weissagte und sprach:

68. Gelobet sei der Herr, der Gott Riraels! Denn er hat \*besucht und erlöset sein Bolt \* \$. 7, 16 69. und hat uns aufgerichtet ein

Horn des Beils in dem Hause seines Dieners David,

70. wie er vorzeiten geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten:

71. daß er uns errettete von unsern Reinden und von der Sand aller, die uns hassen.

72. und Barmherzigkeit erzeigete unfern Bätern und gedächte an feinen heiligen Bund 1. Dtofe 17, 7

73. und an den Eid, den er geschworen hat unserm Vater Abraham, uns

tu geben, 1. Mose 22, 16—18; Miga 7, 20 74. daß wir, erlöfet aus der Hand unfrer Feinde, ihm bieneten ohne Kurcht unfer Leben lang Tit. 2, 12. 14

75. in Heiligkeit und Gerechtigkeit. die ihm gefällig ift.

76. Und du, Kindlein, wirft ein Brophet des Höchsten heißen. Du wirft \* vor dem Serrn hergeben, daß du feis nen Weg bereitest \* Mal. 8, 1
77. und Erkenntnis des Heils gebest

seinem Volk in Vergebung ihrer Sünden. Yer. 81,84

78. durch die herzliche Barmherzigkeit unfres Gottes, burch welche uns befucht hat\* ber Aufgang aus der Sohe, 4. Mofe 24, 17; Jef. 60, 1. 2; Mal. 8, 20

79. auf daß er erscheine denen, die da sitzen in Finsternis und Schatten des Todes, und richte unfere Kuße auf den Weg des Friedens.

80. Und das Kindlein wuchs und ward stark im Geift. Und er war in der \* Wüste, bis daß er sollte hervortreten vor das Volt Ffrael.

## Das 2. Kapitel

Jefu Geburt

1. Es begab fich aber zu ber Beit, baß ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, daß alle Welt geschätt würde.

2. Und diese Schäkung war die allererste und geschah zur Zeit, da Cyrenius Landpfleger in Syrien war.

3. Und jedermann ging, daß er sich schähen ließe, ein jeglicher in seine

Stadt.

4. Da machte fich auf auch Roseph aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Das vids, die da heißt Bethlehem, darum daß er von dem Haufe und Geschlechte Davids war,

5. auf daß er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Beibe, die war schwanger.

6. Und als sie baselbst waren, kam

die Zeit, daß sie gebären sollte. 7. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und leate ihn in eine Arippe; denn sie hatten sonst keinen Raum in der Ber-Matth. 1, 25 berge.

8. Und es waren Sirten in derfelben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre

Serde.

9. Und siehe, des Herrn Engel trat ju ihnen, und die Rlarheit des herrn leuchtete um sie; und sie fürchteten fich fehr.

10. Und der Engel sprach zu ihnen: Burdtet euch nicht! Siehe, ich verfündige ench große Frende, die allem Bolf widerfahren wird;

11, benn euch ift heute ber Seiland geboren, welcher ift Chriftus, ber herr, in ber Stadt Davids.

12. Und das habt jum Zeichen: ihr werdet finden das Kind in Winbeln gewickelt und in einer Krippe

13. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Beerscharen, die lobten Gott und Dan. 7, 10; Pf. 103, 20. 21 sprachen: 14. Chre fei Gott in ber Bobe und

ichen ein Woblgefallen.\*

R. 19, 38; Jef. 57, 19; Eph. 2, 14. 17

15. Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Laßt uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr fundgetan hat.

16. Und fie kamen eilend und fanden beide, Maria und Joseph, dazu das

Rind in der Krippe liegen.

17. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten fie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt mar.

18. Und alle, vor die es kam, wunderten sich der Rede, die ihnen die

Hirten gefagt hatten.

19. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte fie in ihrem Her-

20. Und die Hirten kehrten wieder um, priefen und lobten Gott um alles, was fie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt

21. Und da acht Tage um waren und man das Rind beschneiden mußte, da ward sein Name genannt Jesus, wie er genannt war von dem Engel, ehe denn er im Mutterleibe empfan= gen ward. R. 1, 31, 59; 1. Moje 17, 12

### Jefu Darftellung im Tempel. Simeon und Sanna

22. Und da die Tageihrer Reinigung nach dem Gesetz des Mose vollendet waren, brachten sie ihn nach Jerusa-Iem, auf daß fie ihn darftellten dem Berrn, 4. Moje 18, 15. 16

23. wie denn geschrieben steht in dem Gefek des Kerrn (2. Mofe 13, 2): .Alle männliche Erstgeburt soll dem

Berrn geheiligt heißen",

24. und daß sie gaben das Opfer, gesagt ift im Gesetz bes wie es Berrn (3. Mofe 12, 6-8): "ein Baar Turteltauben oder zwei junge Tauben."

25. Und siehe, ein Mensch war zu Rerusalem, mit Namen Simeon; und berselbe Mensch war fromm gottesfürchtig und wartete auf den \* Trost Jiraels, und der heilige Geist war mit ihm. \* 3ef. 40, 1; 49, 18

26. Und ihm war eine Antwort

Friede auf Erden und den Men- geworden von dem heiligen Geift, er solle den Tod nicht sehen, er habe denn zuvor den Christ des Herrn gefeben.

27. Und er kam aus Anregen des Geis ftes in den Tempel. Und da die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten, daß sie für ihn täten, wie man pflegt nach dem Gefek.

28. da nahm er ihn auf seine Arme

und lobte Gott und sprach:

29. Herr, nun läffest bu beinen Diener im Frieden fahren, wie du gejagt haft:

30. benn meine Augen haben bei-

nen Seiland gesehen,

31. welchen du bereitet hast vor allen Bölfern,

32. ein Licht, zu erleuchten die Seiden, und jum Preis deines Bolfs Frael. Fef. 49, 6

33. Und sein Vater und seine Mutter wunderten sich des, das von ihm ge-

redet ward.

34. Und Simeon feanete fie und fprach zu Maria, seiner Mutter: Siehe, diefer wird gesetzt zum Fall und Aufstehen vieler in Frael und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird

Jef. 8, 18. 14; Matth. 21, 42. 44; Apg. 28, 22; 1. Ror. 1, 28

35. — und auch durch beine Seele wird ein Schwert dringen -, auf daß

vieler Herzen Gedanken offenbar werben. Joh. 19, 25

36. Und es war eine Prophetin, Hanna, eine Tochter Phanuels, vom Geschlecht Affer: die war hochbetagt und hatte gelebt sieben Jahre mit ihrem Manne nach ihrer Jungfrauschaft

37. und war nun eine Witwe bei vierundachtzig Jahren; die kam nimmer vom Tempel, diente Gott mit Faften und Beten Tag und Nacht.

1. Tim. 5, 5 38. Die trat auch hinzu zu derselben Stunde und pries Gott und redete von ihm zu allen, die auf die \*Erlösung Jerusalems warteten.

39. Und da sie es alles vollendet hatten nach dem Gesetz bes herrn, kehrten sie wieder heim nach Galiläa in ihre Stadt Nazareth.

40. Aber das Kind wuchs und ward stark, voller Weisheit, und Gottes Gnade mar bei ibm.

\*B. 14: Andere Aberfetung nach beffer bezeugter Lesart: "Ehre fei Gott in ber Bobe und Friebe auf Erben bei ben Menfchen feines Wohlgefallens."

Der zwölfjährige Jefus im Tempel

41. 11nd seine Eltern \*gingen alle Jahre nach Jerusalem auf das Ofterfeit\*. \* 2. Mofe 28, 14-17

42. Und da er zwölf Nahre alt war. gingen fie hinauf nach Ferusalem nach bem Brauch bes Festes.

43. Und da \* die Tage vollendet was ren und sie wieder nach Hause gingen, blieb das Kind Jefus zu Jerufalem, und feine Eltern mußten's nicht. \* 2. Mofe 12, 18

44. Sie meinten aber, er wäre unter den Gefährten, und kamen eine Tage= reise weit und suchten ihn unter den Berwandten und Bekannten.

45. Und da ste ihn nicht fanden, gingen fie wiederum nach Jerufalem

und suchten ihn.

46. Und es begab sich, nach drei Tagen fanden sie ihn im Tempel sitzen mitten unter den Lehrern, wie er ihnen zuhörte und fie fragte.

47. Und alle, die ihm zuhörten, verwunderten sich seines Verstandes und

feiner Antworten.

48. Und da fie ihn fahen, entfekten fie sich. Und seine Mutter sprach zu ihm: Mein Sohn, warum hast du uns das getan? Siehe, dein Bater und ich haben dich mit Schmerzen gefucht.

49. Und er sprach zu ihnen: Was ift's, daß ihr mich gefucht habt? Wiffet the nicht, daß ich fein muß in dem, das \* meines Baters ift? \* 30h. 2, 18 50. Und sie verstanden das Wort

nicht, das er zu ihnen redete.

51. Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Mazareth und war ihnen untertan. Und seine Mutter behielt alle diese Worte in ihrem Herzen.

52. Und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnabe bei Gott und 1. Sam. 2. 26

ben Menschen.

# Das 3. Kavitel

Das Wirfen Johannes bes Täufers. Seine Befangennahme

(Matth. 8, 1-12; Mart. 1, 1-8)

1. In dem fünfzehnten Jahr ber Herrschaft des Kaisers Tiberius, da Rontius Vilatus Landpfleger in Aus däa war und Herodes Vierfürst in Galilaa und fein Bruder Bhilippus Vierfürst in Ituräa und in ber Landschaft Trachonitis und Lysanias Bierfürft zu Abilene.

2. da Hannas und Raiphas Sobepriester waren, da geschah der Befehl Gottes an Johannes, des Zacharias Sohn, in der Büfte.

3. Und er kam in das ganze Land um den Fordan und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden,

4. wie geschrieben steht in dem Buch der Reden Jesajas, des Propheten, der da fagt (Jes. 40, 3—5): "Es ist eine Stimme eines Predigers in der Büfte: Bereitet den Weg des Herrn und machet seine Steige richtig!

5. Alle Täler follen erhöht werden, und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden; und was frumm ist, soll richtig werden, und was un-eben ist, soll ebener Weg werden. 6. Und alles Fleisch wird ben Bei-

land Gottes feben.

7. Da sprach Johannes zu dem Volk, das hinausging, daß es sich von ihm taufen ließe: Ihr Otterngezüchte, wer hat denn euch gewiesen, daß ihr dem zukünftigen Zorn entrinnen werdet?

8. Sehet zu, tut rechtschaffene Früchte der Buße; und nehmet euch nicht vor zu sagen: Wir haben Abraham zum Bater. Denn ich sage euch: Gott kann dem Abraham aus biefen Steinen Rinder erwecken.

9. Gs ist schon die Art den Bäumen an die Burgel gelegt; welcher Baum nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und in das Feuer geworfen.

10. **U**nd das Volk fragte ihn und fprach: Was follen wir denn tun? 11. Er antwortete und sprach zu ihnen: Wer zwei Röcke hat, der geoe dem, der keinen hat: und wer Speise

hat, tue auch also.

12. Es kamen auch die Zöllner, daß sie sich taufen ließen, und sprachen zu ihm: Meister, mas follen benn wir tun?

13. Er sprach zu ihnen : Forbert nicht

mehr, als euch verordnet ist!

14. Da fragten ihn auch die Kriegse leute und sprachen: Was follen benn wir tun? Und er fprach zu ihnen : Tut niemand Gewalt noch Unrecht und lasset euch genügen an eurem Solde!

15. **A**ls aber das Volk voll Erwars tung war und alle bachten in ihren Herzen von Johannes, ob er vielleicht der Christus wäre. Joh. 1, 19-28 16. antivortete Johannes und fprach

\* B. 41 : Bortlich : "Baffa." Luther hat im Reuen Teftament "Baffa" mit "Oftern" wiebergegeben.

zu allen: Ich taufe euch mit Waffer: es kommt aber ein Stärkerer als ich und ich bin nicht genug, daß ich ihm die Riemen seiner Schuhe auflose; der wird euch mit dem heiligen Geift und mit Feuer taufen.

17. In seiner Sand ist die Worfschaufel, und er wird seine Tenne fegen und wird ben Weizen in feine Scheune fammeln, und die Spreu wird er mit unauslöschlichem Feuer verbren-

nen.

18. Und mit vielem anderen mehr ermahnte er das Volk und verkündigte ihm das Seil.

19. Serodes aber, der Vierfürst, da er von ihm zurechtgewiesen ward um der Herodias willen, seines Bruders Frau, und um alles üblen willen, das Serodes tat, Matth. 14, 8.4; Mark. 8, 17. 18 20. legte zu alledem auch noch Fohannes gefangen.

> Resu Taufe (Matth. 3, 18-17; Mart. 1, 9-11)

21. Und es begab sich, als sich alles Bolf taufen ließ und Jefus auch getauft war und betete, da tat sich

ber Himmel auf,

22. und der heilige Geist fuhr hernieder in leiblicher Gestalt auf ihn wie eine Taube, und eine Stimme fam aus bem himmel, die fprach: Du bift mein lieber Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. 30h. 1, 32; R. 9, 35

### Jeju Stammbaum (Matth. 1, 1-17)

23. Und Jesus war, als er anfing, ungefähr dreißig Jahr alt und ward ·gehalten für einen Sohn Rofephs, welcher war ein Sohn Elis, \* 8. 4, 22 24. der war ein Sohn Matthats. der war ein Sohn Levis, der war ein Sohn Melchis, der war ein Sohn Jannais, der war ein Sohn Josephs, 25. der war ein Sohn des Matta-

thias, ber war ein Sohn bes Amos, der war ein Sohn Nahums, der war ein Sohn Eslis, der war ein Sohn

Maggais,

26. der war ein Sohn Maaths, der war ein Sohn des Mattathias, der war ein Sohn Simeis, der war ein Sohn Josechs, der war ein Sohn

Jodas,

27. der war ein Sohn Johanans, der war ein Sohn Resas, der war ein Sohn Serubabels, der war ein Sohn Sealthiels, der war ein Sohn Neris, | dem Teufel versucht. Und er aß nichts

28. der war ein Sohn Melchis, der war ein Sohn Abdis, ber war ein Sohn Kosams, der war ein Sohn Elmadams, der war ein Sohn Ers. 29. der mar ein Sohn des Jefus, der war ein Sohn Eliesers, der war ein Sohn Jorims, der war ein Sohn Matthats, der war ein Sohn Levis, 30. der war ein Sohn Simeons, der war ein Sohn Judas, der war ein Sohn Josephs, der war ein Sohn konams, der war ein Sohn Eliakims, 31. der war ein Sohn Meleas, der war ein Sohn Mennas, der war ein Sohn Mattathas, der war ein Sohn \*Nathans, der war ein Sohn Davids, \*2, Sam. 5, 14 32, der mar ein Sohn Beffes, ber war ein Sohn Obeds, der war ein Sohn des Boas, der war ein Sohn Salmas, der war ein Sohn Nahessons, \* Ruth 4, 17-22

(B. 83-88; 1. Moje 5, 1-82; 11, 10-26; 21, 2, 3; 29, 35)

33. der war ein Sohn Aminadabs, der war ein Sohn Admins, der war ein Sohn Arnis, der war ein Sohn Hezrons, der war ein Sohn des Perez, der war ein Sohn Rudas,

34. der war ein Sohn Jakobs, der war ein Sohn Raaks, der war ein Sohn Abrahams, der war ein Sohn Tharahs, der war ein Sohn Nahors, 35. der war ein Sohn Saruas, der war ein Sohn Ragus, der war ein Sohn Phalets, ber war ein Sohn Ebers, der war ein Sohn Salahs, 36. der war ein Sohn Kainams, der war ein Sohn Arphachsads, der war ein Sohn Sems, der war ein Sohn Noahs, der war ein Sohn Lamechs, 37. der war ein Sohn Methusalas, der war ein Sohn Kenochs, der war ein Sohn Jarets, der war ein Sohn Malaleels, der war ein Sohn Kainams.

38. der war ein Sohn des Enos, der war ein SohnSeths, der war einSohn Adams, der war Gottes.

### Das 4. Kavitel

Jefu Berfuchung

(Matth. 4, 1-11; Mart. 1, 12, 18)

1. Jesus aber, voll heiligen Geistes, tam wieder von dem Jordan und ward vom Geist in die Wüste geführt 2. und ward vierzig Tage lang von

hatten, hungerte ihn.

3. Der Teufel aber sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so sprich zu diefem Stein, daß er Brot werbe.

4. Und Jefus antwortete ihm: Es steht geschrieben (5. Mose 8, 3): "Der Menich lebt nicht allein vom Brot, (fondern von einem jeglichen Wort

Gottes>."

5. Und ber Teufel führte ihn hinauf (auf einen hohen Berg) und zeigte ihm alle Reiche der ganzen Welt in einem Augenblick

6. und fprach zu ihm: Alle biefe Macht will ich dir geben und ihre Herrlichfeit; benn fie ift mir übergeben, und ich gebe sie, welchem ich will.

7. Wenn du nun mich willst anbeten,

fo foll es alles bein fein.

8. Jejus antwortete ihm und fprach: Es steht geschrieben (5. Mose 6, 13): .Du follst Gott, deinen Herrn, anbeten und ihm allein dienen."

9. Und er führte ihn nach Jerusalem und ftellte ihn auf des Tempels Binne und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so wirf dich von hier hinunter;

10. benn es fteht gefchrieben (Pf. 91, 11. 12): "Er wird feinen Engeln befehlen über dir, daß sie dich bemahren.

11. Sie werden dich auf den Händen tragen, auf daß du deinen Fuß nicht

an einen Stein ftoßeft."

12. Jejus antwortete und sprach zu ihm: Es ift gefagt (5, Mose 6, 16): "Du follft Gott, beinen Berrn, nicht versuchen."

13. Und da der Teufelalle Versuchung vollendet hatte, wich er von ihm \* eine Beitlang. \* Sebr. 4, 15

Wirken in Galitäa. Predigt in Nazareth (Matth. 4, 12-17; 13, 58-58; Mart. 1, 14. 15; 6, 1-6)

14. Und Jefus tam in bes Geiftes Rraft wieder nach Galiläa, und die Runde von ihm erscholl durch alle umliegenden Orte.

15. Und er lehrte in ihren Synagogen und ward von jedermann gepriesen.

16. Und er kam nach Nazareth, wo er erzogen war, und ging in die Synsagoge nach seiner Gewohnheit am Sabbattage und ftand auf und wollte lesen.

17. Da ward ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und ba er das | hinweg.

in diesen Tagen, und da fie ein Ende | Buch auftat, fand er die Stelle, da geschrieben steht (Jes. 61, 1.2):

18. "Der Geist bes herrn ist bei mir, darum weil er mich gefalbt hat, zu verfündigen bas Gvangelium ben Armen; er hat mich gefandt, zu predigen den Gefangenen, daß sie los sein sollen, und den Blinden, daß fie fehend werden, und den Zerfchlagenen, daß fie frei und ledig fein follen, Jef. 49,7 19. zu verfündigen bas \* Gnaben-

jahr des Herrn." \*8. Mofe 25, 10 20. Und als er bas Buch zutat, gab er's dem Diener und setzte sich. Und aller Augen in der Synagoge sahen

auf ihn.

21. Und er fing an, zu fagen zu ihnen: Heute ift dies Wort der Schrift

erfüllt vor euren Ohren.

22. Und fie gaben alle Zeugnis von ihm und wunderten sich, daß solche Worte der Gnade aus seinem Munde gingen, und fprachen: Ift bas nicht Josephs Sohn? R. 8, 23

23. Und er iprach zu ihnen: Ihr werdet freilich zu mir fagen dies Sprichwort: Arzt, hilf bir felber! Denn wie große Dinge haben wir gehört, zu Kapernaum geschehen! Tu fo auch hier in beiner Baterstadt.

24. Er sprach aber: Wahrlich, ich 

25. Aber in Wahrheit fage ich euch: Es waren viele Witwen in Ffrael zu bes • Elia Zeiten, da der Himmel ver= schlossen war drei Jahre und sechs Monate und eine große Teuerung war im ganzen Lande, \*1. Kön. 17, 1. 9; 18, 1 26. und zu beren feiner marb Elia gefandt als allein nach Sarepta im Lande der Sidonier zu einer

Witme. 27. Und viele Ausfähige waren in Afrael zu des Propheten Elifa Zeiten, und deren keiner ward gereinigt als

allein • Naeman aus Syrien. \* 2. Rön. 5,-14

28. Und fie wurden voll Born alle, die in der Synagoge waren, da fie

bas börten,

29. und ftanden auf und stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn an den Rand des Berges, darauf ihre Stadt gebaut war, daß sie ihn binabstürzten.

30. Aber er ging mitten burch fie

Refus in Ravernaum (Mart. 1, 21-28)

31. Und er kam nach \* Rapernaum, einer Stadt Galilaas, und lehrte fie am Sabbat. \* Matth. 4, 18; Joh. 2, 12

32. Und fie \* verwunderten fich feiner Lehre; denn er predigte in Vollmacht. \* Matth. 7, 28. 29; Joh. 7, 46

33. Und es war ein Mensch in der Synagoge, befessen von einem unsaubern Geist: der schrie laut:

34. Halt, was willst du von uns, Jefus von Nazareth? Du bift gekommen, uns zu verderben. Ich weiß, wer du

bist: der Heilige Gottes.

35. Und Jesus bedrohte ihn und fprach: Verstumme und fahre aus von ihm! Und der bose Geist warf ihn mitten unter sie und fuhr von ihm aus und tat ihm teinen Schaben.

36. Und es kam eine Kurcht über sie alle, und sie redeten miteinander und fprachen: Was ift das für ein Ding? Er gebietet mit Vollmacht und Kraft den unsaubern Geistern, und sie fahren aus.

37. Und es ericholl die Kunde von ihm in alle Orte des umliegenden Landes.

Beilung ber Schwiegermutter bes Betrus (Matth. 8, 14-17; Mart. 1, 29-39)

38. Und er machte sich auf aus der Synagoge und kam in Simons Haus. Und Simons Schwiegermutter lag in hohem Fieber, und fie bas ten ihn für fie.

39. Und er neigte sich zu ihr und gebot dem Kieber, und es verließ sie. Und alsbald stand sie auf und diente

ihnen.

40. Und da die Sonne untergegangen war, brachten alle, die Aranke hatten mit mancherlei Leiden, sie zu ihm. Und er legte auf einen jeglichen die Sände und machte fie gefund.

41. Es fuhren auch die bösen Geister aus von vielen, schrieen und sprachen: Du bift der Sohn Gottes! Und er bedrobte sie und ließ sie nicht reden; denn sie wußten, daß er der Christus war. Matth. 8, 29; Mart. 3, 11. 12

42. Da es aber Tag ward, ging er hinaus an eine einsame Stälte; und das Volk suchte ihn, und sie kamen zu ihm und hielten ihn fest, daß er nicht von ihnen ginge.

43. Er sprach aber zu ihnen : Ich muß

gelium verkündigen vom Reich Gottes: denn dazu bin ich gesandt.

44. Und er predigte in den Synagogen Judäas. Matth. 4, 28

# Das 5. Kapitel

Fifchzug bes Petrus (Matth. 4, 18-22; Mart. 1, 16-20)

1. Es begab sich aber, da sich das Volk zu ihm brängte, zu hören das Wort Gottes, daß er stand am See Genezareth

2. und fah zwei Schiffe am See liegen; die Kischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Nege.

3. Da trat er in der Schiffe eines, welches Simons war, und bat ihn, daß er's ein wenig vom Lande führte. Und er sekte sich und lehrte das Volk aus dem Schiff.

4. Und als er hatte aufgehört zu reden, sprach er zu Simon: Fahre auf die Höhe und werfet eure Neke aus. daß ihr einen Zug tut!

5. Und Simon antwortete und sprach zu ihm: Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen : aber auf dein Wort will ich das Net auswerfen.

6. Und da sie das taten, singen sie eine große Menge Fische, und ihre

Neke begannen zu reißen.

7. Und sie winkten ihren Gesellen, die im andern Schiff waren, daß sie fämen und hülfen ihnen ziehen. Und ste kamen und füllten beide Schiffe voll, also daß sie sanken.

8. Da das Simon Petrus fah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach: Herr, gehe von mir hinaus! Ich bin ein fündiger Mensch. £. 18, 13

9. Denn es war ihn ein Schrecken angekommen und alle, die mit ihm wa= ren, über diesen Kischzug, den sie

miteinander getan hatten;

10. desgleichen auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, Simons Gefellen. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte bich nicht! benn von nun an wirft du Mtenschen fangen.

11. Und sie führten die Schiffe zu Lande und verließen alles und folg-

ten ihm nach.

Beilung eines Musfägigen (Matth. 8, 1-4; Mart. 1, 40-45)

12. Und es begab sich, als er in einer auch den andern Städten das Evan- | der Städte war, siehe, da war ein

Mann voller Ausfatz. Da der Jefus | dir, stehe auf, hebe dein Bett auf und fah, fiel er auf fein Angeficht und bat ihn und sprach: Herr, willst du, so fannst du mich reinigen.

13. Und er ftredte bie Sand aus und rührte ihn an und sprach: 3ch will's tun, sei gereinigt! Und alsbald ging der Aussatz von ihm.

14. Und er gebot ihm, daß er's niemand fagen follte. Gehe aber hin und zeige bich bem Briefter und opfere für deine Reinigung, wie Mofe • geboten hat, ihnen zum Zeugnis.

\* 8. Mofe 14, 2-32 15. Aber die Aunde von ihm breitete sich immer weiter aus, und es kam viel Volts zusammen, daß fie hörten und burch ihn gesund würden von ibren Arankbeiten.

16. Er aber entwich in die & Bufte und betete. \* Mart. 1, 35

Beilung bes Gichtbrüchigen (Matth. 9, 1-8; Mart. 2, 1-12)

17. Und es begab fich auf einen Tag, daß er lehrte, und es faßen da die Pharifger und Schriftgelehrten, Die gekommen waren aus allen Orten in Galiläa und Judäa und von Jerusa-Iem. Und die Kraft des Herrn wirkte, daß er die Kranten heilte.

18. Und fiehe, etliche Männer brachten einen Menschen auf einem Bett, der war gichtbrüchig, und sie suchten, daß sie ihn hineinbrächten und vor

ihn legten.

19. Und da sie vor dem Volk nicht fanden, wie sie ihn hineinbrächten, stiegen sie auf das Dach und ließen ihn durch die Ziegel hernieder mit bem Bett mitten unter fie vor Jefus.

20. Und da er ihren Glauben sah, fprach er zu ihm: Mensch, deine Sün=

ben find bir vergeben.

21. Und die Schriftgelehrten und Pharifäer fingen an, bei sich zu fprechen: Wer ist ber, daß er Gotteslä-sterungen redet? Wer kann Sünden pergeben benn allein Gott?

R. 7, 49; Pf. 180, 4; Fef. 48, 25 22. Da aber Fefus ihre Gebanken merkte, antwortete er und sprach zu ihnen: Was dentet ihr in euren Bergen? 23, Was ift leichter, zu fagen: Dir

sind beine Sünden vergeben, oder zu fagen: Stehe auf und wandle?

24. Auf daß ihr aber wiffet, daß des Menschen Sohn Vollmacht hat, auf Erben Sünden zu vergeben, — fprach | er zu dem Gichtbrüchigen: Ich fage

gehe heim!

25. Und alsbalb stand er auf vor ihren Augen und hob das Bett auf, barauf er gelegen hatte, und ging heim und pries Gott.

26. Und sie entsetten sich alle und priesen Gott und wurden voll Furcht und sprachen: Wir haben heute felt-

fame Dinge gesehen.

Berufung bes Lebi (Matth. 9, 9-18; Mart. 2, 18-17)

27. **U**nd banach ging er hinaus und sah einen Zöllner mit Ramen Levi am Zoll sigen und sprach zu ihm: Folge mir nach!

28. Und er verließ alles, ftand auf

und folgte ihm nach.

29. Und Levi richtete ihm ein großes Mahl zu in seinem Hause, und viele Röllner und andre saßen mit ihm zu Tisch.

Und die Pharifäer und ihre 30. Schriftgelehrten murrten und spraschen zu seinen Jüngern: Warum ess set und trinket ihr mit den Zöllnern

und Sündern?

31. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Die Gefunden bedürfen des Arxtes nicht, sondern die Kranken.

32. Ich bin gekommen, zu rufen bie Sünder zur Buße, und nicht die

Gerechten.

Über bas Faften (Matth. 9, 14-17; Mart. 2, 18-22)

33. Sie aber sprachen zu ihm: Des Johannes Jünger fasten oft und verrichten ihre Gebete, desgleichen der Pharifaer Junger; aber beine Junger effen und trinten.

34. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr könnt die Hochzeitleute nicht fasten laffen, solange ber Bräutigam bei

ihnen ift.

35. Es wird aber die Reit kommen. daß der Bräutigam von ihnen genome men wird; bann werben fie faften, in ienen Tagen.

36. Und er sagte zu ihnen ein Gleichnis: Niemand reißt einen Lappen von einem neuen Rleid und flickt ihn auf ein altes Kleib; sonst zerreißt er das neue, und der Lappen vom neuen paßt nicht auf bas alte.

37. Und niemand füllt jungen Wein in alte Schläuche; fonft gerreißt der junge Wein bie Schläuche und wird

verschüttet, und die Schläuche kom- und er blieb über Nacht im Gebet men um.

38. Sondern den jungen Wein soll

man in neue Schläuche füllen. 39. Und niemand, der vom alten trinkt, will neuen; denn er spricht:

Der alte ist milder.

### Das 6. Kapitel

Jefus und ber Sabbat (Matth. 12, 1-14; Mart. 2, 23-8, 8) (B. 1-11: bgl. R. 13, 10-17; 14, 1-6)

1. Und es begab fich an einem Sabbat. daß er durch ein Kornfeld ging; und feine Jünger rauften Ahren aus und rieben fie mit den Sänden und agen.

2. Etliche aber der Pharisäer sprachen: Warum tut ihr, was am Sab-

bat nicht erlaubt ist?

3. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Sabt ihr nicht das gelesen, was \* David tat, da ihn hungerte und die mit ihm waren? \*1. Sam. 21, 7 1 4, wie er in das Haus Gottes ging und nahm die Schaubrote und aß und aab auch denen, die mit ihm waren: die doch niemand durfte effen als die Priester allein? 3. Mofe 24, 9

5. Und er sprach zu ihnen: Des Menschen Sohn ist ein Herr auch über

den Sabbat.

6. Es geschah aber an einem andern Sabbat, daß er ging in die Synagoge und lehrte. Und da war ein Mensch, des rechte Hand war verdorrt.

7. Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer lauerten darauf, ob er auch heilen würde am Sabbat, auf daß sie eine Sache wider ihn fänden.

8. Er aber merkte ihre Gedanken und sprach zu dem Mann mit der verdorrten Sand: Stehe auf und tritt hervor! Und er stand auf und trat

9. Da sprach Jesus zu ihnen: Ich frage euch: Ist es recht, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses? Leben zu

erhalten oder zu verderben?

10. Und er fah fie alle umher an und ivrach zu dem Menschen: Strecke deine Hand aus! Und er tat's; da ward ihm feine Hand wieder zurechtgerbacht.

11. Sie aber wurden ganz unfinnig und beredeten sich miteinander, was

fie Jefus tun wollten.

Berufung ber zwölf Jünger (Matth. 4, 28 - 5, 1; Mart. 3, 17-19)

12. Es begab fich aber zu ber Beit, daß er auf einen Berg ging, zu beten; | weinen und heulen.

zu Gott. Mart. 1, 85

13. Und da es Tag ward, rief er feine Jünger und erwählte aus ihnen zwölf, welche er auch Apostel nannte:

Matth. 10, 2-4; Apg. 1, 18 14. Simon, welchen er auch Petrus

nannte, und Andreas, seinen Bruder; Jakobus und Johannes; Philippus und Bartholomäus:

15. Matthäus und Thomas: Rafo bus, des Alphäus Sohn, und Simon,

genannt Zelotes:

16. Judas, des Jakobus Sohn, und Judas Ischarioth, welcher ihn hernach

verriet.

17. Und er ging herab mit ihnen und trat auf ein ebenes Feld. Und es war um ihn der Haufe seiner Künger und eine große Menge des Volks aus dem ganzen jüdischen Lande und Rerufalem und aus dem Küftenlande von Tyrus und Sidon,

18. die da gekommen waren, ihn zu hören und daß sie geheilt würden von ihren Krankheiten: und die von unsaubern Geistern umgetrieben wur-

den, die wurden gefund.

19. Und alles Volk begehrte, ihn anzurühren; denn es ging Kraft von ibm aus und er heilte alle.

### Seliabreifungen (Matth. 5, 8-12)

20. Und er hob seine Augen auf über seine Jünger und sprach: Selig feid ihr Armen; denn das Reich Gottes ift euer. Jat. 2, 5

21. Selig seid ihr, die ihr hier hun= gert; benn ihr follt fatt werden. Selig feid ihr, die ihr hier weinet; denn ibr werdet lachen. Offenb. 7, 16. 17

22. Selig seid ihr, so euch die Menschen hassen und euch ausstoßen und schelten euch und verwerfen euren Na= men als einen bosen um des Menschensohnes willen. 30h. 15, 18. 19

23. Freuet euch an jenem Tage und frohlocket; denn siehe, euer Lohn ist groß im Himmel. Desgleichen ta= ten ihre Bäter den Bropheten auch.

#### Weherufe

24. Aber dagegen: Weheuch Reichen! benn ihr habt euren Troft dahin. Matth. 19, 23; Jat. 5, 1

25. Weh euch, die ihr hier fatt seid! denn euch wird hungern. Weh euch, die ihr hier lachet! denn ihr werdet

26. Web euch, wenn euch jedermann wohlredet! Desgleichen taten ihre Bäter den falschen Propheten auch.

#### Bon ber Feinbesliebe (Matth. 5, 89-48)

27. Aber ich sage euch, die ihr zuhöret: Liebet enre Feinde; tut mohl

denen, die euch haffen;

28. feanet, die ench fluchen: bittet für die, so ench beleidigen. 1. Kor. 4, 12 29. Und wer dich schlägt auf eine Backe, dem biete die andere auch

dar; und wer dir den Mantel nimmt, dem wehre auch den Rock nicht. 30. Wer dich bittet, bem gib; und wer dir das Deine nimmt, von dem

fordere es nicht wieder.

31. Und wie ihr wollt, daß euch die Leute tun sollen, also tut ih= nen auch. Matth. 7, 12

32. Und wenn ihr liebet, die euch lieben, was für Dank habt ihr davon? Denn auch die Sünder lieben ihre Freunde.

33. Und wenn ihr euren Wohltätern wohltut, was für Dank habt ihr davon? Denn die Gunber tun bas-

felbe auch.

34. Und wenn ihr denen leihet, von denen ihr hoffet zu nehmen, was für Dank habt ihr bavon? Denn die Gunder leiben den Sündern auch, auf daß fie Gleiches wieder nehmen.

8. Mofe 25, 85. 86

35. Vielmehr liebet eure Feinde; tut wohl und leihet, wo ihr nichts dafür hoffet, fo wird euer Lohn groß fein, und ihr werdet Kinder des Allerhöchften fein; denn er ift gütig über die Undankbaren und Bosen.

### Wiber ben Richtgeift (Matth. 7, 1-5)

36. Seid barmherzig, wie auch ener Vater barmberzig ist.

37. Und richtet nicht, so werbet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, fo werdet ihr nicht verdammt. \*Vergebet, so wird euch vergeben. \* Matth. 6, 14

38. Gebet, so wird euch gegeben. Ein voll, gedrückt, gerüttelt und überflie-Bend Maß wird man in euren Schoß geben; denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messet, wird man euch wieder messen. Mart. 4, 24

39. Er fagte ihnen aber auch ein einen großen Sturg.

Gleichnis: Rann auch ein Blinder eis nem Blinden den Weg weisen? Werden sie nicht alle beide in die Grube fallen? Matth. 15, 14

40. Der Jünger ift nicht über feinen Meister; wenn ber Jünger vollkommen ift, so ift er wie fein Meifter.

Dtatth. 10, 24, 25; 30h. 15, 20 41. Was siehest du aber den Splitter in deines Bruders Auge, und des

Baltens in beinem Auge wirst du nicht gewahr?

42. Wie fannft bu fagen gu beinem Bruder: Halt still, Bruder, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen, und du siehst selbst nicht ben Balten in beinem Auge? Du Heuchler, zieh zuvor den Balken aus deinem Muge und fiehe bann gu, baß bu ben Splitter aus beines Bruders Auge zieheft!

#### Bom Tun bes göttlichen Willens (Matth. 12, 33-85; 7, 24-27)

43. Denn es ift fein guter Baum, ber faule Frucht trage, und kein fauler Baum, der gute Frucht trage.

44. Ein jeglicher Baum wird an seiner eignen Frucht erkannt. Denn man liest nicht Feigen von den Dornen, auch lieft man nicht Trauben von

den Hecken.

45. Ein auter Mensch bringt Gutes hervor aus dem guten Schat feis nes Herzens; und ein böser Mensch bringt Böses hervor aus dem bösen Schatz seines Herzens. Denn wes das Herz voll ift, des geht der Mund über.

46. Was heißt ihr mich aber Herr. Herr, und tut nicht, was ich euch fage? Mal. 1, 8

47. Wer zu mir kommt und hört meine Rede und tut sie, den will ich euch zeigen, wem er gleich ist.

48. Er ift gleich einem Menfchen, ber ein Haus baute und grub tief und legte den Grund auf den Fels. Da aber eine Wasserflut kam, da riß der Strom an dem Sause und konnte es nicht bewegen; benn es war wohl gebaut \*.

49. Wer aber hört und nicht tut. der ist gleich einem Menschen, der ein Haus baute auf die Erbeohne Grund; und ber Strom rif an ihm, und es fiel alsbald ein, und bas haus tat

\* B. 48: Andere überlieferung: "benn es war auf den Fels gegründet."

# Das 7. Kapitel

Der Hauptmann zu Kapernaum (Matth. 8, 5—18; Joh. 4, 46—58)

1. Nachdem aber Jefus vor dem Volf ausgeredet hatte, ging er nach Rapernaum.

2. Und eines Hauptmanns Anecht, ben er wert hielt, lag todkrank.

3. Daer aber von Jesus hörte, sandte er die Altesten der Juden zu ihm und bat ihn, daß er käme und seinen Anecht gefund machte.

4. Da fie aber zu Jesus kamen, baten fie ihn mit Fleiß und sprachen: Er ist es wert, daß du ihm das erzeigest;

5. benn er hat unser Bolf lieb, und bie Synagoge hat er uns erbaut.

6. Jefus aber ging mit ihnen hin. Als er aber nicht mehr ferne von bem Haufe war, sandte der Hauptmann Freunde zu ihm und ließ ihm sagen: Ach Herr, bemühe dich nicht; ich bin nicht wert, daß du unter mein Dach gehest;

7. barum habe ich auch mich selbst nicht würdig geachtet, daß ich zu dir käme; sondern sprich ein Wort, so

wird mein Knecht gefund.

8. Denn auch ich bin ein Mensch, ber Obrigkeit untertan, und habe Kriegsknechte unter mir; und spreche ich zu einem: Gehe hin! so geht er; und zum andern: Komm her! so kommt er; und zu meinem Knecht: Tu daß! so tut er's.

9. Da aber Jesus das hörte, verwunderte er sich über ihn und wandte sich um und sprach zu dem Volk, das ihm nachfolgte: Ich sage euch: Solchen Glauben habe ich in ganz Frack

nicht gefunden.

10. Und da die Boten wiederum nach Hause kamen, fanden sie den Knecht aefund.

#### Der Jüngling gu Rain

11. **U**nd es begab sich danach, daß er in eine Stadt mit Namen Nain ging; und seine Fünger gingen mit

ihm und viel Volks.

12. Als er aber nahe an das Stadttor kam, siehe, da trug man einen Toten heraus, der der einzige Sohn war seiner Mutter, und sie war eine Witwe; und viel Volks aus der Stadt ging mit ihr.

18. Und da fie der Herr fah, jammerte ihn derselben, und er sprach zu

ibr: Weine nicht!

14. Und trat hinzu und rührte den Sarg an, und die Träger standen. Und er sprach: Jüngling, eich fage dir, stehe auf!

\*wart. 5,41

15. Und der Tote richtete sich auf und fing an zu reden, und er gab ihn seisner Mutter. \( \) 1. Kön. 17, 28; 2. Kön. 4, 86

16. Und es kam sie alle eine Furcht an, und sie priesen Gott und sprachen: Es ist ein großer Prophet unter uns aufgestanden, und: Gott hat sein Bolt heimgesucht. Watth. 10, 14; K. 1, 68

17. Und diese Rede über ihn erscholl in das ganze jüdische Land und in

alle umliegenden Länder.

#### Des Täufers Frage (Matth. 11, 2—8)

18. Und es verkündigten dem Johannes seine Jünger das alles. Und Johannes rief zu sich seiner Jünger zwei

19. und sandte sie zum Herrn und ließ ihm sagen: Bist du, der da komemen soll, oder sollen wir eines ans

dern warten?

20. Da aber diese Männer zu ihm kamen, sprachen sie: Johannes der Täufer hat uns zu dir gesandt und lätt dir sagen: Bist du, der da kommen soll, oder sollen wir eines andern warten?

21. Zu derselben Stunde aber machte er viele gefund von Krankheiten und Plagen und bösen Geistern, und vielen Blinden schenkte er das Gesicht.

22. Und Fejus antwortete und fprach zu ihnen: Gehet hin und verfündiget Johannes, was ihr gefehen und gehört habt: Blinde fehen, Lahme gehen, Lusfähige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf, Urmen wird das Gvangelium gepredigt;

23. und felig ift, der nicht Argernis

nimmt an mir.

# Jesu Zeugnis über ben Täufer (Matth. 11, 7—19)

24. Da aber die Boten des Johannes hingingen, fing Jesus an, zu reden zu dem Bolf von Johannes: Was seit bir hinausgegangen in die Wüste zu seihen? Wolltet for ein Rohr sehen, das vom Winde bewegt wird?

25. Ober was seib ihr hinausgegangen zu sehen? Wolltet ihr einen Menschen sehen in weichen Aleidern? Sehet, die herrliche Aleider tragen und üppig leben, die sind an den königlichen Höfen. 26. Ober was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Wolltet ihr einen Propheten sehen? Ja, ich sage euch: Er ist mehr als ein Prophet. R. 1, 78

27. Er ift's, von dem geschrieben steht (Mal. 3,1): "Siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der da bereiten soll deinen Weg vor dir."

28. Ich fage euch, daß unter denen, die vom Weibe geboren find, kein Größerer ist als Johannes; der aber der Kleinste ist im Reich Gottes, der ist größer als er. \*\*\*.1.15

29. Und alles Bolk, das ihn hörte, und die Jöllner gaben Gott recht und ließen sich ver Taufe des Johannes. R. 8, 7, 12; Matth. 21, 82 BO. Aber die Pharifäer und Schriftsgelehrten vorachteten, was Gott ihnen zugedacht hatte, und ließen sich nicht von ihm taufen.

31. Wem soll ich die Menschen dieses Geschlechts vergleichen, und wem

find fie gleich?

32. Sie sind gleich den Kindern, die auf dem Markte siehen und rufen eine ander zu und sprechen: Wir haben euch aufgespielt, und ihr habt nicht getanzt; wir haben euch vorgeklagt, und ihr habt nicht geweint.

33. Denn Johannes der Täufer ist gekommen und ag nicht Brot und trank keinen Wein; so sagt ihr: Er ist be-

feffen.

34.DesMenschen Sohnift gekommen, ist und trintt; so sagt ihr: Siehe, der Mensch ist ein Fresser und Weinsäufer, der Zöllner und Sünder Freund!

35. Und doch ist die Weisheit gerechtsfertigt worden von allen ihren Kindern. 1. Kor. 1, 24–80

Jefu Salbung burch bie Gunberin

86. Es bat ihn aber ber Pharifäer einer, daß er mit ihm äße. Und er ging hinein in des Pharifäers Haus und sekte sich zu Tisch. K. 11.87

37. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Da die vernahm, daß er zu Tische saß in des Bharisäers Hause, brachte sie ein Elas mit Salbe wart, 14, 8-10 Glas mit Salbe

38. und trat hinten zu feinen Füßen und weinte und fing an, seine Füße zu nezen mit Tranen und mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen, und füßte seine Füße und salbte sie mit Salbe.

39. Da aber das der Pharifäer fah, der ihn geladen hatte, fprach er bei sich selden und fagte: Wenn dieser ein Prophet wäre, so wüßte er, wer und weld eine Frau das ist, die ihn ansrührt; denn sie ist eine Sünderin.
40. Jesus antwortete und sprach zu

ihm: Simon, ich habe dir etwas zu fagen. Er aber fprach: Weifter, fage an. 41. Es hatte ein Cläubiger zwei Schuldner. Giner war schuldig fünfhundert Silbergroschen, der andere

fünfzig. 42. Da fie aber nicht hatten, zu bezahlen, schenkte er's beiben. Sage an,

welcher unter denen wird ihn am meisten lieben?

48. Simon antwortete und fprach: Jch achte, dem er am meisten geschenkt hat. Er aber sprach zu ihm: Du hast

recht geurteilt.

44. Ünd er wandte sich zu der Frau und iprach zu Simon: Siehst du dies Weid? Ich din gekommen in dein Haus; du -hast mit nicht Wasser gegeben für meine Füße; diese aber hat meine Füße mit Tränen geneht und mit den Haaren ihres Hauptes getwochet.

\*1. Wos 13,4

45. Du hast mir keinen ·Kuß gegeben; diese aber, nachdem ich hereingekommen bin, hat nicht abgelassen, meine Küße zu kissen. \*Röm. 16,16

46. Du hast mein Haupt nicht mit Ol gesalbt; sie aber hat meine Füße

mit Salbe gefalbt.

hin in Frieden!

47. Derhalben fage ich dir: Ihr find viele Sünden vergeben, darum hat sie mir viel Liebe erzeigt; wem aber wenig vergeben wird, der liebt wentg.

48. Und er sprach zu ihr: Dir find

beine Sünden vergeben.

49. Da fingen an, die mit zu Tische saken, und sprachen bei sich selbst: Wer ift dieser, der auch die Sünden vergibt?

50. Er aber sprach zu der Frau: Dein Elanbe hat die geholfen; gehe

# Das 8. Kapitel

R. B, 48; 17, 19; 18, 42

Nachfolgerinnen Jefu

1. Und es begab sich banach, daß er reiste durch Städte und Dörfer und predigte und verkindigte das Evangelium vom Reich Gottes; und die Zwölf waren mit ihm, 2. dazu etliche Frauen, die er gesund gemacht hatte von bösen Geistern und Krantheiten, nämlich Maria, die da Magdalena heißt, von welcher waren sieben Geister ausgefahren,

Mart. 16,40.41; 16,6 B. und Johanna, die Frau des Chusa, eines Verwalters des Herodes, und Susanna und viele andere, die ihnen Handreichung taten von ihrer Kabe.

> Bom Säemann. Sinn ber Gleichniffe (Matth. 18, 1—28; Mark. 4, 1—20)

4. Da nun viel Bolts beieinander war und fie aus ben Städten zu ihm eilten, sprach er durch ein Gleichnis: 5. Es ging ein Säemann aus, zu säen seinen Samen. Und indem er säte, fiel etliches an den Weg und ward zertreten, und die Bögel unter

bem Simmel fraßen's auf.
6. Und etliches fiel auf den Fels; und da es aufging, verdorrte es, dar-

um daß es nicht Saft hatte.

7. Und etliches fiel mitten unter die Dornen; und die Dornen gingen mit

auf und erftickten's.

8. Und eiliches fiel auf eingutes Land; und es ging auf und trug hundertfältige Frucht. Da er das fagte, rief er: Wer Ohren hat, zu hören, der höre!

9. Es fragten ihn aber seine Junger und sprachen, mas bies Gleiche

nis wäre.

10. Er aber iprach: Euch it's gegeben, zu wissen die Geheimnisse bes Keiches Gottes, den andern aber in Gleichnissen, auf daß sie es nicht sehen, ob sie es schon sehen, und nicht verstehen, ob sie es schon hören.

11. Das Gleichnis aber ift dies: Der

Same ift das Wort Gottes.

12. Die aber an dem Wege find, das find, die es hören; danach fommt der Teufel und nimmt das Wort von ihrem Herzen, auf daß fie nicht glauben und felig werden.

13. Die aber auf bem Fels find die: wenn sie es hören, nehmen sie das Bort mit Freuden an. Doch sie haben nicht Burzel; eine Zeitlang glauben sie, und zu der Zeit der Anfechtung

fallen sie ab.

14. Das aber unter die Dornen fiel, find die, die es hören und gehen hin unter den Sorgen, Reichtum und Freuden des Lebens und ersticken und bringen keine Frucht.

15. Das aber auf dem guten Land find, die das Wort hören und behalten in einem \*feinen, guten Herzen und bringen Frucht in Geduld. \*Apg. 16,14

Gleichnis bom Licht. Bom rechten Gören (Mart. 4, 21-25)

16. Niemand zündet ein Licht an und bedeckt es mit einem Gefäß oder setzt es unter eine Bank; sondern er sezt es auf einen Leuchter, auf daß, wer hineingeht, das Licht sehe. Matth. 6, 15

17. Denn es ist nichts verborgen, was nicht offenbar werbe, auch nichts Heimliches, was nicht kund werde

und an den Tag fomme.

Math. 18, 26; 1. Kor. 4, 6

18. So sehet nun darauf, wie ihr zuhöret. Denn \*wer da hat, dem wird gegeben; wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er meint zu haben.

\*Math. 25, 29

> Jesu wahre Berwandte (Matth. 12, 46—50; Mark. 8, 31—35)

19. **C**3 ging aber hinzu seine Mutter und Brüder und konnten vor dem Bolk nicht zu ihm kommen.

20. Und es ward ihm angefagt: Deine Mutter und beine Brüber stehen braußen und wollen bich sehen.

21. Er aber antwortete und fprach zu ihnen: Meine Mutter und meine Brüder sind diese, die Gottes Wort bören und tun.

> Stillung bes Sturmes (Matth. 8, 28—27; Mark. 4, 85—41)

22. Und es begab sich an der Tage einem, daß er in ein Schiff trat samt seinen Jüngern; und er sprach zu ihnen: Laßt uns über den See sahren. Und sie stiegen vom Lande.

28. Und da fie fuhren, schlief er ein. Und es kam ein Windwirdel auf den See, und die Wellen füllten das Schiff, und fie standen in großer Gefahr.

24. Da traten sie zu ihm und weckten ihn auf und sprachen: Meister, Meister, wir verderben! Da stand er auf und bedrochte den Wind und die Wogen des Wassers; und es ließ ab, und warb eine Stille.

25. Er sprach aber zu ihnen: Wo ist euer Glaube? Sie fürchteten sich aber und verwunderten sich und sprachen untereinander: Wer ist dieser? Selbst dem Bind und dem Wasser gebietet er, und sie sind ihm gehorsam.

Beilung bes befeffenen Berafeners (Matth. 8, 28-84; Mart. 5, 1-20)

26. 11nd sie fuhren weiter in die Gegend der Gerasener, welche ist

Galiläa gegenüber.

27. Und als er ans Land trat, begegnete ihm ein Mann aus der Stadt, der hatte böfe Geifter und tat von lan« ger Reit her keine Kleider an und blieb in keinem Hause, sondern in den Grabhöhlen.

28. Da er aber Jefus fah, schrie er auf und fiel vor ihm nieder und rief laut und sprach: Was willst bu von mir, Jesus, du Sohn Goltes, bes Allerhöchsten? Ich bifte bich, bu wol-

lest mich nicht quälen. 29. Denn er gebot dem unsaubern Geift, daß er von dem Menschen ausführe. Denn er hatte ihn lange Zeit geplagt, und er ward mit Retten und Kesseln gebunden und gefangen gehalten und zerriß seine Bande und ward getrieben von dem bösen Geist in die Einöde.

80. Und Jefus fragte ihn und fprach: Wie heißest du? Er sprach: Legion. Denn es waren viele bose Geister

in ihn gefahren.

81. Und sie baten ihn, daß er sie

nicht hieße in die Hölle fahren.

82. 68 mar aber bafelbit eine große Berde Saue auf der Weibe an dem Berge. Und fie baten ihn, daß er ihnen erlaubte, in sie zu fahren. Und er erlaubte es ihnen.

33. Da fuhren bie bofen Geifter aus von dem Menschen und fuhren in die Säue; und die Herde stürzte sich von dem Abhang in den See und

erfoff.

34. Da aber die Hirten faben, was da geschah, flohen sie und verkundes ten's in der Stadt und in den Dör-

fern.

35. Da gingen sie hinaus, zu sehen, was da geschehen war, und kamen zu Jesus und fanden den Menschen, von welchem die bosen Geister ausgefahren waren, figend zu ben Füßen Refu, betleidet und vernünftig, und erichraten.

36. Und die es gesehen hatten, verfündeten's ihnen, wie der Beseffene

war gefund geworden.

87. Und es bat ihn die ganze Menge aus bem umliegenden Lande ber Gerasener, daß er von ihnen ginge; benn es war fie eine große Furcht an- glaube nur, fo wird fie gefund!

gefommen. Und er trat in bas Schiff und wandte wieder um.

38. Es bat ihn aber der Mann, von dem die bofen Geifter ausgefahren waren, daß er bei ihm fein ditrfte. Aber Refus ließ ihn von sich und sprach:

39. Gehe wieder heim und fage, wie große Dinge dir Gott getan hat. Und er ging hin und verkündigte durch die gange Stadt, wie große Dinge ihm Jesus getan hatte.

Des Jairus Tochter. Blutfluffige Frau (Matth. 9, 18-26; Mart. 5, 21-48)

40. **U**nd es begab sich, da Jesus wiederkam, nahm ihn bas Bolk auf mit Freuden; denn sie warteten alle auf ihn.

41. Und siehe, da kam ein Mann mit Namen Jairus, der ein Oberster der Synagoge war, und fiel Jesus zu den Füßen und bat ihn, daß er möchte in

sein Saus kommen: 42. denn er hatte eine einzige Tochter von etwa zwölf Jahren, die lag in ben legten Bügen. Und da er hinging, ums

drängte ihn das Volk.

43. Und eine Frau hatte den Blutfluß zwölf Jahre gehabt; die (hatte alle ihre Nahrung an die Arate gewandt unb> fonnte von niemand geheilt werden.

44. Die trat hinzu von hinten und rührte seines Kleides Saum an; und

alsbald stand the Blutsluß.

45. Und Jefus sprach: Wer hat mich angerührt? Da sie aber alle leugneten, fprach Beirus: Meifter, bas Wolf brängt und brückt bich.

46. Jesus aber fprach: Es hat mich jemand angerührt; denn ich fühlte, daß eine Kraft von mir gegangen ift.

47. Da aber die Frau sah, daß es nicht verborgen war, kam sie mit Bittern und fiel vor ihm nieder und verkündete vor allem Bolk, aus welder Urfache fie ihn hätte angerührt, und wie sie wäre alsbald gefund geworden.

48. Er aber fprach zu ihr: Meine Tochter, bein Glaube hat dir geholfen. Gehe hin in Frieden!

49. Da er noch rebete, tam einer vom Gefinde des Oberften der Synagoge und sprach zu ihm: Deine Tochter ist gestorben; bemuhe ben Meifter nicht. 50. Da aber Jesus das hörte, ant-

wortete er ihm: Fürchte bich nicht;

51. Da er aber in bas Haus tam, ließ er niemand mit hineingeben als Betrus und Johannes und Jakobus und des Kindes Bater und Mutter.

Dlatth. 17, 1 52. Sie weinten aber alle und flagten Gr aber sprach: Deinet nicht! Sie ist nicht gestorben, sondern

fie schläft. \* 8. 7, 18 58. Und sie verlachten ihn, denn sie wußten wohl, daß fie geftorben war. 54. Er aber nahm sie bei der Hand und rief und fprach: Rind, ftehe auf! 55. Und ihr Geift tam wieder, und

fie stand alsbald auf. Und er befahl, man follte ihr zu effen geben. 56. Und ihre Eltern entsetzen fich.

· Gr aber gebot ihnen, daß sie niemand fagten, was geschehen war. \* R. 5, 14; Mart. 7, 86

# Das 9. Kapitel

Musfenbung ber gwölf Junger (Matth. 10, 1-14; Mart, 6, 7-18)

(3.1-6: \$.10, 1-19)

1. Er rief aber die Zwölf zusammen und gab ihnen Gewalt und Bollmacht über alle bofen Geifter und daß sie Krankheiten heilen konnten, 2. und sandte fie aus, zu predigen

das Reich Gottes und zu beilen, 3. Und sprach zu ihnen: Ihr sollt nichts mit euch nehmen auf den Weg, weder Stab noch Tasche noch Brot noch Geld; es foll auch einer nicht zwei Röcke haben.

4. Und wenn ihr in ein Saus gehet, da bleibet, bis ihr von dannen weiter-

ziehet.

5. Und wenn sie euch nicht aufnehmen, fo gehet aus berfelben Stabt und schüttelt ben Staub von euren Rugen zu einem Zeugnis wider fie. 6. Und sie gingen hinaus und durch-

zogen die Dörfer, predigten das Evangelium und machten gefund allenthalben.

### Berobes unb Jefus (Matth. 14, 1. 2; Mart. 6, 14-16)

7. Es kam aber por Herodes, ben Bierfürsten, alles, was geschah; und er ward unruhia, weil von ellichen ge= fagt ward: Johannes ift von den Toten auferstanden;

8. von eilichen aber: Elia ift erschienen; von etlichen aber: Es ist der alten Propheten einer auferstanden.

9. Und Herodes sprach: Johannes, ten einer auferstanden.

den habe ich enthauptet: wer ist aber diefer, von dem ich foldtes höre? Und \* begehrte ihn zu sehen.

> Speifung ber Fünftaufenb (Matth. 14, 18-21 : Mart. 6, 81-44 : 30h. 6, 1-18)

10. 11nd die Apostel kamen wieder und erzählten ihm, wie große Dinge fie getan hatten. Und er nahm sie zu sich und entwich abseits in eine Stadt. bie ba heißt Bethfaiba.

11. Da das Volk des inneward, zoa es ihm nach. Und er ließ fie zu fich und fagte ihnen vom Reich Gottes und machte gefund, die es bedurften.

12. Aber ber Tag fing an, sich zu

neigen.

Da traten zu ihm die Awölf und sprachen zu ihm: Laß das Bolk von dir, daß sie hingehen in die Dörfer umber und in die Sofe, daß fie Berberge und Speife finden; benn wir find bier in der Ginöde.

13. Er aber sprach zu ihnen: Gebt ihr ihnen zu effen. Sie fprachen: Wir haben nicht mehr als fünf Brote und zwei Fische; es fei benn, baß wir hingehen follen und Speife tau-

fen für dies ganze Volk:

14. denn es waren bei fünftausend Mann. Er fprach aber zu feinen Rüngern: Laffet sie sich seken in Gruppen, je fünfzig und fünfzig.

15. Und sie taten also und ließen alle

fich lagern.

16. Da nahm er die fünf Brote und zwei Fische und sah auf gen Himmel und dankte darüber, brach fie und gab sie den Jüngern, daß sie dem Volk porlegten.

17. Und sie aßen und wurden alle satt; und es wurde aufgehoben, was ihnen übrigblieb von Brocken, zwölf

Rorbe.

Betenninis bes Betrus. Erfte Leibensanklindigung

(Dlatth. 16, 18-28; Wlart. 8, 27-88; 30b. 6, 67-69)

18. Und es begab fich, ba er allein war und betete und nur seine Junger bei ihm waren, fragte er sie und sprach: Wer sagen die Leute, daß ich

19. Sie antworteten und sprachen: Sie fagen, bu feieft Johannes ber Täufer; etliche aber, bu feieft Glia; etliche aber, es sei ber alten Prophe20. Er aber sprach zu ihnen: Wer saget ihr aber, daß ich sei? Da antnortete Ketrus und sprach: Du bist ber Chrisus Chottes!

21. Und er bedrohte sie und gebot,

daß fie das niemand fagten,

22. und sprach: Des Menschen Sohn muß viel leiben und verworfen werben von den Altesten und Hohen beitern und Schriftgelehrten und gefötet werben und am britten Tage auferstehen.

über die rechte Nachfolge (Matth. 16, 24—28; Mark. 8, 84 — 9, 1)

23. Da fprach er zu ihnen allen: Wer mir folgen will, der verlengne fich felbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach.

24. Denn wer sein Leben erhalten \*will, der wird es verlieren; wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's erhalten \*K. 17, 38; Math. 10, 38; 306, 12, 25

25. Denn welchen Rugen hätte ber Mensch, ob er die ganze Belt gewörnte und verlöre sich selbst ober nähme Schaden an sich selbst?

26. Wer sich aber mein und neiner Worte schäntt, des wird sich des Menschen Sohnauchschänen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit und seines Baters und der heiligen Engel. Match, io, 83; 42, 12m. 13.

27. Ich sage euch aber wahrlich: Es find elliche von benen, die hier fieben, die werden den Tod nicht schwecken, die derben den Arich Cottes sehen.

> Verklärung Jesu (Matth. 17, 1—8; Mark. 9, 2—8)

28. 11 nd es begab sich nach biesen Reben bei acht Tagen, daß er zu sich nahm Petrus, Johannes und Jatobus und ging auf einen Berg, zu beten.
29. Und ba er betete, ward bas Aus-

29. Und da er detete, ward das Ausfehen seines Angesichts anders, und fein Kleid ward weiß und glänzte.

30. Und fiehe, zwei Männer rebeten mit ihm, welche waren Mose und Elia; 31. die erschienen verklärt und re-

beten von dem Ausgang, welchen er erfüllen sollte zu Jerusalem.

32. Petrus aber und die mit ihm waren, waren voll Schlafs. Da fie aber aufwachten, fahen fie, wie er verklärt war und die zwei Männer bei ihm standen.

33. Und es begab sich, ba bie von sie fürchteten ihm schieden, sprach Betrus ju Resus: bieses Wort.

Meister, hier ist für uns gut sein! Lasset uns drei Hütten machen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Und er nußte nicht, was er redete.

34. Da er aber solches redete, kam eine Wolke und überschattete sie; und sie erschraken, da sie die Wolke überzog.

35. Und es geschab eine Stimme aus der Wolfe, die sprach: Diesertif mein anserwählter Sohn; den sollt ihr hören! A. 19.22; Pl. 2, 7; 5. Wose 18, 16, 19 86. Und als die Stimme geschab, fanden sie geschab ein sie Jesus allein. Und sie verschwiegen es und verkündigten niemand in jenen Tagen, was sie gesehen batten.

Heilung bes fallsüchtigen Knaben (Matth. 17, 14—28; Mart. 9, 14—32)

37. **C**3 begab sich aber den Tag herenach, da sie von dem Berge kamen, kam ihnen entgegen viel Bolks.

38. Und siehe, ein Mann unter bem Bolf rief und sprach: Meister, ich bitte bich, sieh boch nach meinen Sohn; benn er ist mein einziger Sohn.

89. Siehe, ein Geift ergreift ihn, daß er plöglich aufschreit, und reißt ihn hin und her, daß er schäumt, und weicht kaum mehr von ihm, wenn er ihn so zurichtet.

40. Und ich habe beine Jünger ges beten, daß sie ihn austrieben, und sie

konnten nicht.

41. Da antwortete Zesus und sprach: O du ungläubiges und vertehrtes Geichlecht, wie lange soll ich bei euch sein und euch dulben? Bringe deinen Sohn her!

42. Und da er zu ihm kam, riß ihn der böse Geist und zerrte ihn. Jesus aber bedrohte den unsaubern Seist und machte den Knaben gesund und aab ihn seinem Vater wieder. \*2.7.12

43. Und sie entsetzen sich alle über Gottes große Macht.

Zweite Leibensankundigung

Da fie sich aber alle verwunderten über alles, was er tat, sprach er zu seinen Jüngern:
44. Nehmet zu Ohren biese Rede:

44. Nehmet zu Ohren biese Rebe: Des Menschen Sohn muß überantwortet werden in der Menschen Sände. R. 18, 31–34

45. Aber das Wort verstanden sie nicht, und es war vor ihnen verborgen, so daß sie es nicht begriffen. Und sie fürchteten sich, ihn zu fragen um diese Wort. Wiber Chrgeig und Undulbfamfeit (Matth, 18, 1-5; Mart, 9, 88-40)

46. Es fam aber der Gedankeunterfie. welcher unter ihnen der Größte wäre. 47. Da aber Jesus ben Gebanken ihres Herzens erkannte, nahm er ein

Rind und stellte es neben sich

48. und sprach zu ihnen: Wer dies Kind aufnimmt in meinem Namen, der nimmt mich auf; und wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Denn wer der Aleinste ist unter euch allen, der ist groß. Matth. 10, 40

49. Da hob Johannes an und fprach: Meifter, wir fahen einen, ber trieb bose Geister aus in deinem Namen; und wir wehrten ihm, benn er

folat dir nicht mit uns.

50. Und Jesus sprach zu ihm: Wehret ihm nicht! Denn \* wer nicht wider euch ift, ber ist für euch. \* R. 11, 28; Bhil. 1, 18

### Aufbruch nach Jerusalem

51. Es begab sich aber, ba die Reit erfüllt war, daß er follte von hinnen genommen werden, wendete er sein Angesicht, stracks nach Jerusalem zu mandern. Mart. 10, 32

52. Und er fandte Boten vor fich bin; die gingen hin und kamen in ein Dorf ber Samariter, daß fie ihm

Berberge bestellten.

53. Und sie nahmen ihn nicht auf, darum daß er fein Angesicht gewendet hatte, zu wandern nach Jerusalem.

30h. 4, 9 54. Da aber das feine Junger Jatobus und Johannes fahen, fprachen fie: Berr, willst bu, so wollen wir fagen, daß Feuer vom Simmel falle und verzehre sie, (wie auch Elia tat).

2. Kön. 1, 10-12

55. Jesus aber wandte sich und bedrohte fie (und sprach: Wiffet ihr nicht, welches Geiftes Kinder ihr feid?

56. Des & Menschen Sohn ist nicht gefommen, der Menschen Seelen zu verderben, sondern zu erhalten). \* Joh. 12, 47

57. Und sie gingen in ein andres Dorf.

Bom Ernft ber nachfolge (Matth. 8, 19-22)

Es begab sich aber, da sie auf dem Wege waren, fprach einer zu ihm: 3ch will dir folgen, wo du hingehst.

58. Und Jejus sprach zu ihm: Die Küchse haben Gruben, und die Böfter; aber bes Menichen Sohn hat nicht, wo er sein Haupt hinlege.

59. Und er sprach zu einem andern: Folge mir nach! Der sprach aber: Erlaube mir, daß ich zuvor hingehe und meinen Bater begrabe.

60. Aber Jefus sprach zu ihm: Lak die Toten ihre Toten begraben: gehe du aber hin und verkündige

das Reich Gottes!

61. Und ein andrer fprach: Herr, ich + will dir nachfolgen; aber erlaube mir zuvor, daß ich Abschied nehme von benen, die in meinem Saufe find. \* 1. Kön. 19, 20

62. Jesus aber sprach zu ihm: Wer feine Sand an den Bflug legt und fieht zurud, ber ift nicht geschickt zum Reich Gottes. Phil. 8, 18

### Das 10. Kapitel

Aussendung ber flebzig Jünger (Matth. 10, 7-16)

1. Danach sonderte der Herr andere fiebzig aus und sandte fie \*je zwei und zwei vor sich her in alle Stäbte und Orte, da er wollte hinkommen, \* Mark. 6, 7

2. und sprach zu ihnen: Die Ernte ist groß, der Arbeiter aber sind wenige. Bittet ben Serrn ber Ernte, daß er Arbeiter aussende in seine Ernte. Joh. 4, 85; Matth. 9, 87. 88

3. Gehet hin; stehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. 4. \* Traat feinen Beutel noch Tasche

noch Schuhe und +begrüßt niemand unterwegs. \*R. 9, 8-5. +2. Kön. 4, 29 5. Wenn ihr in ein Haus kommt, fo sprecht zuerst: Friede sei diesem Sause!

305.20,19 6. Und wenn daselbst wird ein Kind des Friedens sein, so wird euer Friede auf ihm ruhen; wo aber nicht, so wird sich euer Friede wieder zu euch

menden.

7. In demfelben Hause aber bleibet, effet und trinket, was man euch gibt; denn der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Ihr follt nicht von einem Saufe sum andern gehen.

8. Und wo ihr in eine Stadt kommt und sie euch aufnehmen, da effet, was

euch wird vorgesett,

9. und heilet die Aranten, die dafelbst find, und saget ihnen: Das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen.

10. Wenn ihr aber in eine Stadt gel unter bem himmel haben Re- tommt, in der fie euch nicht aufnehmen, so geht heraus auf ihre Gaffen |

und iprecht:

11. Auch den Staub, ber sich an unsere Füße gehängt hat von eurer Stadt, schütteln wir ab auf euch: doch follt ihr wissen, daß euch das Reich Gottes nahe gewesen ist.

12. Ich fage euch: Es wird Sodom erträglicher gehen an jenem Tage

als folder Stadt.

#### Weherufe über galiläische Stäbte (Matth. 11, 20-24)

13. Weh dir, Chorazin! Weh dir, Bethfaida! Denn wären folche Taten zu Tyrus und Sidon geschehen, die bei euch geschehen sind, fie hatten längst in Sack und Alsche gesessen und Buße getan.

14. Doch es wird Tyrus und Sidon erträglicher gehen im Gericht als

euch.

15. Und du, Kapernaum, wirst du bis jum himmel erhoben? In die Hölle wirst du hinuntergestoßen werben.

16. Wer euch hört, ber hört mich: und wer euch verachtet, der verachtet mich: wer aber mich verachtet. der verachtet den, der mich gefandt hat. Matth. 10, 40; Joh. 5, 28

#### Jeju Jubelruf (Matth. 11, 25-27)

17. Die Siebzig aber kamen wieder mit Freuden und sprachen: Herr, es find uns auch die bofen Geister untertan in beinem Namen.

18. Er sprach aber zu ihnen: Ich sah den Satan vom Himmel fallen wie einen Blik. Joh. 12, 81; Offenb. 12, 8. 9

19. Sehet, ich habe euch Vollmacht gegeben, zu treten auf Schlangen und Storpione, und über alle Gewalt des Keindes: und nichts wird euch schaben. Mart. 16, 18; Bf. 91, 18

20. Doch barüber freuet euch nicht, daß euch die Geister untertan sind. Freuet ench aber, daß eure Namen

im Simmel geidrieben find.

2. Mofe 82, 82 : Jef. 4, 8 ; Phil. 4, 8 ; Offenb. 8, 5

21. Bu der Stunde frohlocte Jefus im heiligen Geift und fprach: 3ch preise bich, Bater und Berr himmels und der Erde, daß du solches den Weisen und Klugen verborgen haft und haft es ben Unmündigen offens bart. Ja, Bater, so war es wohlgefällig vor bir.

22. Es ist mir alles übergeben von meinem Vater. Und niemand weiß. wer der Sohn fei, denn nur der Bater ; noch wer ber Bater fei, benn nur ber Sohn und wem es der Sohn will offenbaren.

23. Und er wandte fich zu feinen Jüngern besonders und sprach: • Se-lig sind die Augen, die da sehen, was \* Matth. 18, 16, 17

24. Denn ich fage euch: "Viele Propheten und Könige wollten sehen, was ihr fehet, und haben's nicht gefehen, und hören, was ihr höret, und haben's nicht gehört. \* 1. Betr. 1, 10

### Bom barmbergigen Samariter (Matth. 22, 85-40; Mart. 12, 28-84)

25. Und siehe, da stand ein Schriftgelehrter auf, versuchteihn und sprach: Meister, was muß ich tun, daß ich das ewige Leben ererbe? R. 18, 18-20 26. Er aber sprach zu ihm: Was fteht im Gefen gefchrieben? Wie liefest du?

27. Er antwortete und sprach: "Du follst Gott, beinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von gangem Gemüte und beinen Rach= ften wie bich felbst" (5. Dofe 6,5; 3. Mofe 19, 18).

28. Er aber sprach zu ihm: Du hast recht geantwortet; tue das, so wirst du leben. 8. Mofe 18, 5; Matth. 19, 17

29. Er aber wollte fich felbst recht= fertigen und sprach zu Jesus: Wer ist

denn mein Nächster?

30. Da antwortete Jesus und sprach: Es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Fericho und fiel unter die Räuber; die zogen ihn aus und schlugen ihn und gingen davon und ließen ihn halbtot liegen.

31. Es begab sich aber von ungefähr, daß ein Briefter diefelbe Strafe binabjog; und ba er ihn fah, ging er

32. Desgleichen auch ein Levit; ba er tam zu ber Stätte und fah ihn, ging er vorüber.

33. Ein Samariter aber reifte und fam bahin; und ba er ihn fah, jam-

merte ihn fein,

34, ging zu ihm, goß Ol und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm und hob ihn auf sein Tier und führte ihn in eine Herberge und 1. Ror. 2, 7 | pflegte fein.

35. Des andern Tages zog er heraus zwei Silbergroschen und gab fie dem Wirte und sprach zu ihm: Pflege sein und so du was mehr wirst bartun, will ich bir's bezahlen, wenn ich wiederkomme.

36. Welcher dünkt dich, der unter diesen dreien der Nächste sei gewes sen dem, der unter die Räuber ge-

fallen war?

37. Er sprach: Der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm: So gehe hin und tue desgleichen! 90h. 13. 17

#### Maria und Martha

38. Es begab sich aber, da sie weis terzogen, kam er in ein Dorf. Da war eine . Frau mit Namen Martha, die nahm ihn auf in ihr Haus.

\* Joh. 11, 1; 12, 2. 8 39. Und fie hatte eine Schwester, die hieß Maria; die setzte sich zu Jesu Füßen und hörte feiner Rede gu.

40. Martha aber machte sich viel zu schaffen, ihm zu dienen. Und sie trat hinzu und sprach: Herr, fragst bu nicht banach, daß mich meine Schwefter läßt allein dienen? Sage ihr doch, daß sie es auch angreife!

41. Der Herr aber antwortete und fprach zu ihr: Martha, Martha, du

hast viel Sorge und Mühe

42. Eins aber ist not: Maria hat das gute Teil erwählt; das foll nicht von ihr genommen werden.\*

# Das 11. Kapitel

Refus lehrt beten (Matth. 6, 9-13)

1. Und es begab sich, daß er war an einem Ort und betete. Und ba er aufgehört hatte, sprach feiner Bunger einer zu ihm: Berr, lehre uns beten, wie auch Johannes feine Jun-

ger lehrte. 2. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ihr betet, so sprecht: Unser Bater im Simmel! Dein Rame werde gehei= ligt. Dein Reich komme. Dein Wille geichehe auf Erden wie im Simmel.

3. Gib und unfer täglich Brot immerdar.

4. Und vergib und unfre Gunden: | berte fich.

denn auch wir vergeben allen, Die uns ichuldig find. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns bon dem Ubel.\*\*

> Der bittenbe Freund (Matth. 7, 7-11)

5. Und er sprach zu ihnen: Welcher ist unter euch, der einen Freund hat und ginge zu ihm um Mitternacht und fpräche zu ihm: Lieber Freund, leihe mir drei Brote:

6. benn es ift mein Freund zu mir gekommen auf ber Reise, und ich habe nicht, was ich ihm vorlege.

7. Und der drinnen würde antwors ten und sprechen: Mach mir feine Unruhe! Die Tür ist schon zugeschlof= fen, und meine Rindlein find bei mir in der Kammer: ich kann nicht auf= ftehen und dir geben.

8. Ich sage euch: Und ob er nicht aufsteht und gibt ihm, darum daß er sein Freund ist, so wird er doch um feines unverschämten Drangens willen aufstehen und ihm geben, wie-

viel er bedarf.

9. Und ich fage euch auch: Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden; flopfet an, fo wird euch aufgetan.

10. Denn wer da bittet, der empfängt: und wer da sucht, der findet; und wer da anklopft, dem wird aufgetan.

R. 18, 25 11. Wo bittet unter euch ein Sohn den Vater (ums Brot, der ihm einen Stein bafür biete? Und fo er ihn bittet) um einen Fisch, ber ihm eine Schlange für den Fisch biete?

12. oder, fo er um ein Ei bittet, der ihm einen Skorpion dafür biete?

13. So denn ihr, die ihr arg seid, könnt euren Kindern gute Gaben geben, wieviel mehr wird der Vater im Himmel den heiligen Beift geben denen, die ihn bitten!

Jefu Dacht über bie bofen Beifter (Matth. 12, 22-30.48-45; Mart. 8, 22-27)

14. Und er trieb einen bofen Geist aus, der war stumm. Und es geschah, als der Geist ausfuhr, da redete der Stumme. Und das Polt verwun-

\*B.41 u.42: Anbere ilberlieferung: "Martha, Martha, bu haft Sorge und Mühe um bielerlei; aber nur weniges, ja nur ein 8 ift not. Maria..." usw.

\*\*B. 2-4: Anbere Überlieferung : "Bater, bein Name werbe geheiligt. Dein Reich tommte. Gib uns unfer täglich Brot immerbar. Und vergib uns unfre Sunden; benn auch wir vergeben allen, bie uns foulbig find. Und fubre uns nicht in Berfuchung."

15. Etliche aber unter ihnen sprachen: Er treibt die bösen Geister aus durch

Beelzebub, ihren Obersten. 16. Andere aber versuchten ihn und

begehrten von ihm ein Zeichen vom Himmel. Mark. 8, 11

17. Er aber erkannte ihre Gedanken und sprach zu ihnen: Ein jegliches Reich, wenn es mit sich selbst uneins wird, das wird wüste, und ein Haus fällt über das andre.

18. Ist aber ber Satan auch mit sich selbst uneins, wie will sein Reich bestehen? weil ihr saget, ich treibe die bösen Geister aus durch Beelzebub.

19. Wenn aber ich die Geister durch Beelzebub austreibe, durch wen treiben eure Söhne sie aus? Darum werden sie eure Richter sein.

20. Wenn ich aber durch Gottes Finger die bösen Geister austreibe, jo ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. \*2. Wose 8, 15

21. Wenn ein Starker gewappnet seinen Balast bewacht, so bleibt das

Seine in Frieden.

22. Wenn aber ein Stärkerer über ihn fommt und überwindet ihn, so nimmt er ihm seinen Harnisch, darauf er sich verließ, und keilt den Raub aus.

23. Wer nicht mit mir ist, ber ist wider mich; und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. R. 9, 50

24. Wenn ber unsaubere Geist von bem Menschen aussährt, so burchwandelt er bürre Stätten, sucht Ruhe und sindet sie nicht; so spricht er: Ich will wieder umkehren in mein Haus, daraus ich gegangen bin.

25. Und wenn er kommt, so findet er's

gekehrt und geschmückt.

26. Dann geht er hin und ninmt fieben andere Geister zu sich, die ärger sind als er selbst; und wenn sie hineinkommen, wohnen sie da, und es -wird hernach mit demselben Menschen ärger als zwor. \*305.5, 14

### Wort über Jefu Mutter

27. Und es begab sich, da er solches redete, erhob eine Frau im Volk die Stimme und sprach zu ihm: · Selig ist der Leib, der dich getragen hat, und die Brüfte, die du gefogen has. \*K. 1, 28, 48

28. Er aber fprach: Ja, feltg find, die das Wort Gottes hören und bewahren. R. 8, 15. 91 Wiber bie Beichenforberung (Matth. 12, 88-42)

29. Das Bolk aber brängte herzu. Da fing er an und sagte: Dies Geschlecht ist ein arges Geschlecht: es begebrt ein Zeichen, und es wird ihm kein Zeichen gegeben benn nur das Zeichen bes Jona.

30. Denn wie Jona ein Zeichen war den Niniviten, so wird es auch des Menschen Sohn sein diesem Ge-

schlecht.

31. Die Königin vom Silden wird auftreten im Jüngften Gericht mit den Leuten diese Geschlechts und wird sie verdammen; denn sie kam von der Welt Ende, zu hören die Weisheit Salomos. Und siehe, hier ist mehr als Salomo.

32. Die Leute von Ninive werden auftreten im Gericht mit diesem Seschlecht und werden's verdammen; denn sie taten Buße nach der Predigt des Jona. Und siehe, hier ist mehr als Jona. Jona 8,5

Bom Licht und vom Auge (Matth. 5, 15; 6, 22. 28)

33. Niemand zündet ein Licht an und sest es in einen Winkel, auch nicht unter einen Scheskel, sondern auf den Leuchter, auf daß, wer hineingeht, den Schein sehe. \*\* 8. 8. 18

34. Dein Auge ist des Leibes Leuchte. Wenn nun dein Auge lauter ist, so ist dein ganzer Leib licht; wenn aber dein Auge böse ist, so ist auch dein Leib finster.

35. So schaue barauf, daß nicht das

Licht in dir Finsternis sei.

36. Wenn nun dein Leib ganz licht ift, daß er kein Stück von Finsternis hat, dann wird er so licht sein, wie wenn ein Licht mit hellem Blig dich erleuchtet.

Wiber die Pharifäer und Schriftgelehrten (Matth. 28, 1—86)

37. Als er noch rebete, bat ihn ein Khariläer, daß er mit ihm bas Mittagsmahl äße. Und er ging hinein und fehte fich zu Tische.

38. Da daß der Kharister fah, verwunderte er sich, daß er die Waschung vor dem Essen Essen hatte.

Natts. 15,2

39. Der Herr aber fprach zu ihm: Fhr kig find, Pharifäerhaltet die Becher und Schüfund be- jeln auswendig rein; aber euer Ju-L. 8. 8, 15, 21 wendiges ist voll Raub und Bosheit. 40. Ihr Narren, hat nicht der, der das Auswendige geschaffen hat, auch das Inwendige geschaffen ?

41. Gebt doch zum Allmosen das, was inwendigist, siehe, so habtihralles rein.

42. Aber weh euch Pharifäern, daß ihr verzehntet die Minze und Naute und allen Kohl, und geht vorbei an bem Gericht und an der Liebe Gotets! Dies sollte man tun und jenes nicht laffen.

43. Weh euch Pharifäern, daß ihr gern obenan figet in den Synagogen und wollt gegrüßet sein auf dem Martte!

44. Weh euch, daß ihr seid wie die verdeckten Gräber, darüber die Leute

laufen und wissen es nicht!

45. Da antwortete einer von den Schriftgelehrten und sprach zu ihm: Meister, mit diesen Worten schmähest

du uns auch.

46. Er aber fprach: Und weh auch euch Schriftgelehrten! benn ihr beladet die Menschen mit unerträglichen Lasten, und ihr selbst rühret sie nicht mit einem Finger an.

47. Weh euch! benn ihr bauet ben Bropheten Grabmäler; eure Bäter aber haben sie getötet. Wbg. 7,52

48. So bezeuget ihr und billigt eurer Bäter Werte; benn sie töteten sie, und ihr bauet ihnen Grabmäler.

49. Tarum spricht die Weisheit Gottes: Jch will Propheten und Apostel zu ihnen senden, und deren etliche werben sie töten und verfolgen,

50. auf daß gefordert werde von diefem Geschlecht aller Propheten Blut, das vergoffen ift, seit der Welt Grund

gelegt ift,

51. von Abels Blut an bis auf das Blut des Zacharias, der umfam zwischen dem Altar und Tempel. Ja, ich jage euch: Es wird gefordert werden von diesem Geschlecht.

52. Weh euch Schriftgelehrten! denn ihr habt den Schlüffel der Erfernts nis weggenommen. Ihr ginget nicht hinein und wehret denen, die hinein

wollten.

53. **U**nd als er von dort hinausging, fingen an die Schriftgelehrten und Pharifäer, hart auf ihn einzudringen und ihn mit mancherlei Fragen auszudorchen.

54, und lauerten auf ihn, ob fie etwas erjagen könnten aus seinem Munde.

# Das 12. Kapitel

Mahnung zum furchtlosen Befennen (Matth. 10, 28-38)

1. Indes lief das Bolf herzu und tamen etliche Taufend zusammen, so daß sie sich untereinander traten. Da sing er an und sagte zu seinen Jüngern: Hittet euch vor dem Sauerteig der Pharifäer, welches ist die Beuchelei. Watth. 16, 6; Mart. 8, 18

2. Es ist aber enichts verborgen, was nicht offenbar werde, noch heimelich, was man nicht wiffen werde.

\* \$.8,17

3. Darum, was ihr in der Finsternis saget, das wird man im Licht hören; was ihr redet ins Ohr in den Kammern, das wird man auf den Dächern ausrufen.

4. Ich sage euch aber, meinen Freunden: Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und danach nichts

mehr tun können.

5. Ich will euch aber zeigen, vor wem ihr euch fürchten follt: Fürchtet euch vor dem, der, nachdem er getötet hat, auch Macht hat, zu werfen in die Holle. Ja, ich jage euch, vor dem fürchtet euch.

6. Berkauft man nicht fünf Sperlinge um zwei Pfennige? Dennoch ist vor Gott deren nicht einer vergessen.

7. Aber auch bie Haare auf eurem Haupt sind alle gezählt. Darum sürch tet euch nicht; ihr seid mehr denn viele Sperlinge.

8. Ich fage euch aber: Wer mich bebekennet vor den Menschen, den wird auch des Menschen Sohn bekennen vor den Engeln Gottes.

9. Wer mich aber verleugnet bor ben Menschen, der wird verleugnet werden vor den Engeln Gottes. R. 9, 28; 1. Sam. 2, 30

10. Und wer - da redet ein Wort wis der des Menschen Sohn, dem soll es vergeben werden; wer aber lästert den heiligen Geist, dem soll es nicht vergeben werden. - Mants. 12, 22; Mart. 2, 28. 29

11. Wenn sie euch aber führen werden in ihre Synagogen und vor die Obrigseit und vor die Gewaltigen, so sorget nicht, wie ober womit ihr euch verantworten ober was ihr sagen sollt; R. 21, 14, 16; Math. 10, 10, 20

12. denn der heilige Geist wird euch zu derselben Stunde lehren, was ihr

fagen follt.

Warnung bor Sabsucht. Der reiche Kornbauer

13. Es sprach aber einer aus dem Bolf zu ihm: Meister, sage meinem Bruder, bag er mit mir bas Erbe teile. 14. Er aber sprach zu ihm: Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erb-

teiler über euch gesett?

15. Und er sprach zu ihnen: Sehet zu und hütet euch vor aller Sabgier; benn niemand lebt davon, daß er

1. Tim. 6, 9. 10 viele Güter hat. 16. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und fprach: Es war ein reicher Mensch, des Feld hatte wohl getragen.

17. Und er dachte bei fich felbst und fprach: Was foll ich tun? 3ch habe nicht, woich meine Früchte bin fammle. 18. Und sprach: Das will ich tun:

ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will barein fammeln all mein Korn und meine

19. und will fagen zu meiner Seele: Liebe Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre; habe nun Rube, iß, trint und habe guten Mut!

Pf. 49, 17-20

20. Aber Gott sprach zu ihm: Du Narr! Diese Nacht wird man beine Seele von dir fordern : und weswird's fein, das du bereitet hast? Bebr. 9, 27 21. So geht es dem, ber fich Schatze fammelt und ift nicht reich für Gott. Matth. 6, 20

> Raliches und rechtes Sorgen (Matth. 6, 25-88, 20, 21)

22. Er fprach aber zu seinen Jüngern: Darum sage ich euch: Sorget nicht um euer Leben, was ihr effen follt, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen sollt.

23. Das Leben ist mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung. 24. Sehet die Raben an: fie faen

nicht, fie ernten auch nicht, fie haben auch keinen Reller noch Scheune, und Gott nährt fie doch. Wieviel mehr

feid ihr als die Bögel!

25. Welcher ist unter euch, ob er schon barum forget, ber ba könnte feines Lebens Länge eine Spanne zusehen? 26. So ihr benn das Geringste nicht vermöget, warum forget ihr um das

andre ?

27. Sehet die Lilien an, wie sie nicht spinnen noch weben. Ich sage euch aber, daß auch Salomo in aller feiner Berrlichkeit nicht ift bekleibet gewesen wie deren eine.

28. So benn Gott bas Gras, basheute auf dem Felde steht und morgen in den Ofen geworfen wird, also fleidet, wieviel mehr wird er euch kleiden, ihr Kleingläubigen!

29. Darum auch ihr, fraget nicht da= nach, was ihr effen oder was ihr trinken follt, und machet euch keine

Unruhe.

30. Nach foldem allen trachten bie Heiden in der Welt; aber euer Bater weiß wohl, daß ihr des bedürfet. 31. Trachtet vielmehr nach seinem

Reich, fo wird euch das alles zufallen. 32. Fürchte dich nicht, du kleine Herde! Denn es ist eures Baters Wohlgefallen, euch das Reich zu geben. R. 22, 29 : Nef. 41, 14 33. Verkauft, was ihr habt, und gebt Almosen. Macht euch Beutel,

die nicht veralten, einen Schatz, der nimmer abnimmt, im Himmel, wo fein Dieb zukommt und ben feine Motten fressen. 2. 18, 22

34. Denn mo euer Schat ift, ba wird auch euer Herz sein.

Bom Warten auf bas Rommen Chrifti (Matth. 24, 48-51)

35. Laffet eure Lenden umgürtet sein und eure + Lichter brennen

\*2. Mofe 12, 11; 1. Betr. 1, 18. + Matth. 25, 1-13 36. und seid gleich den Menschen, die auf ihren Herrn warten, wann er aufbrechen wird von der Hochzeit, auf baß, wenn er kommt und anklopft, fie ihm alsbald auftun. Offenb. 3, 20

37. Selig find die Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend findet. Wahrlich, ich sage euch: Er wird sich aufschürzen und er wird sie zu Tisch seken und zu ihnen treten und ihnen dienen.

38. Und wenn er fommt in der zweiten Wache und in der dritten Wache und wird's fo finden: felig find diefe

Anechte.

39. Das follt ihr aber wiffen: \* Wenn ein Hausherr wüßte, zu welcher Stunde der Dieb fame, so ließe er nicht in sein Haus einbrechen. \*1. Theff. 5, 2 40. Darum feib auch ihr bereit! Denn bes Menschen Sohn tommt zu einer

Stunde, ba ihr's nicht meinet.

41. Betrus aber fprach zu ihm: Berr, faaft du dies Gleichnis zu uns oder

auch zu allen? 42. Der Herr aber sprach: Wer ift denn der treue und fluge Haushalter,

welchen ber herr fett über fein Gefinde, daß er ihnen zu rechter Zeit gebe, was ihnen gebührt?

43. Selig ist der Knecht, welchen sein

Berr findet also tun, wenn er tommt. 44. Wahrlich, ich sage euch: Er wird ibn über alle feine Güter fegen.

45. Wenn aber berselbe Anecht in feinem Herzen fagen wird: Mein Herr verzieht zu kommen, — und fängt an, zu schlagen Knechte und Mägde, auch au effen und au trinken und fich voll= ausaufen:

46. fo wird desfelben Anechtes Berr kommen an dem Tage, da er sich's nicht versieht, und zu der Stunde, die er nicht weiß, und wird ihn in Stücke hauen laffen und wird ihm seinen Lohn geben mit den Ungläu-

bigen.

47. Der Anecht aber, der seines herrn Willen weiß, hat aber nichts bereitet noch nach seinem Willen getan, der wird viel Streiche leiden müss Sat. 4, 17

48. Der ihn aber nicht weiß und hat getan, mas der Streiche wert ift, wird wenig Streiche leiben. Denn welchem viel gegeben ift, bei bem wird man viel suchen; und welchem viel anbefohlen ist, von dem wird man viel fordern.

> Jejus bringt Rampf (Mart. 10, 34-36)

49. Ich bin gekommen, daß ich ein Feuer anzünde auf Erden; was wollte ich lieber, als es brennete

50. Aber ich muß mich zuvor taufen lassen mit einer Taufe, und wie ist mir fo bange, bis fie vollendet werde!

R. 18, 81; Matth. 20, 22; 26, 88 51. Meinet ihr, daß ich hergekommen bin, Frieden zu bringen auf Erden? 3ch fage: Nein, fondern Zwietracht. 52. Denn von nun an werden fünf in einem Hause uneins sein, drei wider zwei und zwei wider drei.

53. Es wird sein der Vater wider den Sohn und der Sohn wider den Bater, die Mutter wider die Tochter und die Tochterwider die Mutter, die Schwiegermutter wider die Schwiegertochter und die Schwiegertochter wider die Schwiegermutter.

Beachtung ber Beichen ber Beit

54. Er sprach aber zu dem Volk: Wenn ihr eine Wolke sehet aufgehen | gesucht auf biesem Feigenbaum und

vom Westen, so sprecht ihr alsbald: Es kommt ein Regen. Und es geschieht Matth. 16, 2, 3

55. Und wenn ihr fehet den Südwind wehen, so sprecht ihr: Es wird heiß werden. Und es geschieht also.

56. Ihr Seuchler! Das Aussehen der Erde und des Himmels versteht ihr zu prüfen; wie prüfet ihr aber diese Beit nicht?

57. Und warum urteilet ihr nicht von

euch selber, was recht ift?

58. Denn wenn du mit deinem Widersacher vor die Obrigkeit gehst, so mühe dich auf dem Wege, daß du ihn los werdeft, auf daß er nicht etwa dich vor den Richter ziehe, und der Richter überantworte dich dem Gerichtsdiener, und der Diener werfe dich ins Gefängnis. Matth. 5, 25, 26 59. Ich sage dir: Du wirst von dort nicht herauskommen, bis du den allerletten Heller bezahlest.

### Das 13. Kavitel

Untergang ber Galilaer. Turm bon Giloah

1. Es waren aber zu der Zeit etliche dabei, die verkündeten ihm von den Galiläern, deren Blut Vilatus ihrem Opfer vermischt hatte.

2. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Meinet ihr, daß diese Galiläer mehr als alle andern Galiläer Sünder gewesen sind, weil sie das erlitten haben?

3. Ich sage euch: Nein: sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr

alle auch so umfommen.

4. Ober meinet ihr, daß die achtzehn, auf welche der Turm in Siloah fiel und erschlug fie, seien schuldiger ge= wefen als alle anderen Menschen, die zu Jerusalem wohnen?

5. Ich fage euch: Nein; sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr

alle auch so umkommen.

#### Gleichnis vom Reigenbaum

6. Er jagte ihnen aber dies Gleichnis: Es hatte einer einen Feigen= baum, ber war gepflanzt in seinem Weinberg, und er kam und suchte Frucht darauf und fand sie nicht. Matth. 21, 19

7. Da sprach er zu dem Weingärtner: Siehe, ich bin nun drei Jahre lang alle Jahre gekommen und habe Frucht bert er das Land?

8. Er aber antwortete und sprach zu ihm: Herr, lag ihn noch bies Jahr, bis daß ich um ihn grabe und bedünge 2. Betr. 3, 9. 15 ihn.

9. ob er boch noch wollte Frucht bringen; wo nicht, so haue ihn ab. 2.3,8

> Beilung am Sabbat (B. 10-17: bal. R. 6, 8-11)

10. Und er lehrte in einer Synagoge am Sabbat.

11. Und siehe, eine Frau war da, die hatte einen Geist der Krankheit achtzehn Jahre, und fie war verfrümmt und konnte sich nicht mehr aufrichten.

12. Da aber Jesus sie sah, rief er sie zu sich und sprach zu ihr: Weib, sei

los von beiner Krantheit!

13. Und legte die Hände auf fie; und alsbald richtete sie sich auf und

pries Gott.

14. Da antwortete der Oberste der Synagoge, benn er war unwillig, baß Refus am Sabbat heilte, und sprachzu bem Bolt: Es find \*fechs Tage, an benen man arbeiten foll; an ihnen fommt und laßt euch heilen, aber nicht am Sabbattage. \*2. Dofe 20, 9. 10

15. Da antwortete ihm der Herr und fprach: Ihr Heuchler! Löft nicht ein jeglicher unter euch seinen Ochsen oder Esel von der Krippe am Sabbat und führt ihn zur Tränke? R. 14, 5

16. Sollte bann diese, die doch Abrahams Tochter ift, welche ber Satan gebunden hatte nun wohl achtzehn Jahre, nicht von diesem Bande gelöst werden am Sabbattage?

17. Und als er solches fagte, mußten fich schämen alle, die ihm zuwider gewesen waren. Und alles Bolt freute fich über alle herrlichen Taten, die von ihm geschahen.

> Bom Genftorn und Sauerteig (Matth. 13, 81—38; Mart. 4, 80—39)

18. Er sprach aber: Wem ist bas Reich Gottes gleich, und wem foll

ich's veraleichen?

19. Es ift einem Senftorn gleich, welches ein Mensch nahm und warf's in seinen Garten; und es wuchs und ward ein Baum, und die Bögel des Himmels wohnten unter seinen

20. Und abermals fprach er: Wem foll ich das Reich Gottes vergleichen? 21. Es ist einem Sauerteig gleich,

finde fie nicht. Haue ihn ab! Was hin- | welchen ein Weib nahm und vermengte ihn unter brei Scheffel Mehl, bis daß es ganz durchfäuert ward.

Bom Ringen ums Geligwerben

22. **U**nd er ging durch Städte und Dörfer und lehrte und nahm seinen Weg nach Ferusalem.

23. Es sprach aber einer zu ihm:

Herr, meinest bu, daß wenige selig werden? Er aber sprach zu ihnen: 24. Ringet danach, daß ihr durch die enge Pforte eingehet; benn viele werden, das fage ich euch, danach trachten, wie sie hineinkommen, und werden's nicht können. Matth. 7, 18.14 25. Bon da an, wenn der hausherr aufgestanden ift und die Tür verschlossen hat und ihr dann anfanget, draußen zu stehen und an die Tür zu flopfen und zu sagen: Herr, tu uns auf! wird er antworten und zu euch sagen: Ich kenne euch nicht, wo ihr her feid. Matth. 25,11.12

26. So werdet ihr dann anfangen zu sagen: Wir haben vor dir gegessen und getrunken, und auf unfern Gaffen hast du gelehrt. Matth. 7,22.28 27. Und er wird zu euch sagen: Ich weiß nicht, wo ihr her feid; weichet

alle von mir, ihr übeltäter!

28. Da wird sein Heulen und Zähneflappen, wenn ihr sehen werdet Abraham und Isaat und Jatob und alle Bropheten im Reich Gottes, euch aber hinausgestoßen. Matth. 8, 11. 12

29. Und es werden kommen vom Often und vom Westen, vom Norden und vom Guben, die zu Tische figen merben im Reich Gottes.

30. Und siehe, es sind Lette, die werden die Ersten sein, und sind Erfte, die werden die Letten fein. Matth. 19,80

Feinbichaft bes herobes. Klage über Jerufalem

31. Bur selben Stunde kamen etliche Pharifäer und sprachen zu ihm: Gebe fort und ziehe von hinnen; denn Berobes will bich töten!

32. Und er sprach zu ihnen: Gehet hin und faget diefem Fuchs: Siehe, ich treibe böse Geister aus und mache gesund heut und morgen, und am britten Tage werbe ich am Ziel sein.

33. Doch muß ich heute und morgen und am Tage banach noch manbern; benn es geht nicht an, baß ein Prophet umtomme außerhalb von

Rerufalem.

toteft die Propheten und fteinigft, die zu dir gesandt werden, wie oft habe ich wollen deine Kinder verfammeln, wie eine Senne ihr Nest unter thre Flügel, und ihr habt nicht gewollt! Matth. 28, 87—89; R. 19, 41—44

35. Sehet, "euer Haus soll euch müste gelaffen werden" (Jer. 22,5; Pf. 69, 26). Denn ich sage euch: Ihr werdet mich nicht sehen, bis daß die Zeit fomme, da ihr sagen werdet: \*Ge= lobt ist, der da kommt im Namen des Herrn! \* 25f. 118, 26

### Das 14. Kavitel

Beilung bes Wafferfüchtigen am Sabbat

1. Und es begab sich, daß er kam in ein Haus eines Oberften der Pharifäer an einem Sabbat, das Brot zu effen; und sie lauerten ihm auf.

R. 6, 6--11; 11, 87 2. Und siehe, da war ein Mensch vor

ihm, der war wassersüchtig.

3. Und Jefus hob an und fagte zu den Schriftgelehrten und Pharifäern und sprach: Ist's recht, am Sabbat au heilen ober nicht?

4. Sie aber schwiegen stille. Und er faßte ihn an und beilte ihn und ließ

ihn gehen.

5. Und er sprach zu ihnen: Welcher ist unter euch, dem sein Sohn ober sein Ochse in den Brunnen fällt, und der nicht alsbald ihn herauszieht am

Sabbattage? R. 13, 15; Matth. 12, 11 6. Und sie konnten ihm darauf nicht

Antwort geben.

Mahnung jur Demut. Warnung bor Eigennuß

7. Er jagte aber ein Gleichnis zu den Gästen, da er merkte, wie sie such= ten, obenan zu sitzen, und sprach zu ihnen: Matth. 23, 6

8. Wenn du von jemand geladen wirst zur Hochzeit, so setze bich nicht obenan, daß nicht etwa ein Vornehmerer als bu von ihm geladen sei,

9. und bann komme, ber bich und ihn geladen hat, und spreche zu dir: Weiche diesem! und du muffest dann

mit Scham untenan fiken.

10. Sondern wenn du geladen wirft, so gehe hin und setze dich untenan, auf daß, wenn da kommt, der dich geladen hat, er sprechezu dir: Freund, rucke hinauf! Dann wirst du Ehre es ist aber noch Raum da.

34. Jerusalem, Jerusalem, die du haben vor benen, die mit dir zu Tische sizen.

11. Denn wer fich felbst erhöht. der foll erniedrigt werden; und wer fich felbst erniedrigt, der foll erhöht werden.

R. 18, 14; Matth. 28, 12; Jat. 4, 6. 10

12. Er sprach auch zu dem, der ihn geladen hatte: Wenn du ein Mittagsoder Abendmahl machst, so lade nicht deine Freunde noch deine Brüder noch deine Verwandten noch reiche Nachbarn, auf daß sie dich nicht etwa wieder laden und dir vergolten werde.

13. Sondern wenn du ein Mahl machft, fo lade die Armen, die Krüp-

pel, die Lahmen, die Blinden, 5. Mofe 14, 29

14. so bist du selig, denn sie haben's nicht, dir zu vergelten; es wird dir aber vergolten werden in der «Auf» erstehung der Gerechten.

> Das große Abendmahl (Matth, 22, 1-10)

15. Da aber folches hörte einer, der mit zu Tisch saß, sprach der zu ihm: Selig ift, der das Brot iffet im Reich Gottes! R. 18, 29

16. Er aber sprach zu ihm: Es war ein Mensch, der machte ein großes Abendmahl und lud viele dazu.

17. Und fandte seinen Anecht aus zur Stunde des Abendmahls, zu sagen den Geladenen: Kommt, denn es ift alles bereit!

18. Und sie fingen an alle nachein= ander, sich zu entschuldigen. Der erste fprach zu ihm: Ich habe einen Ucker gekauft und muß hinausgehen und ihn besehen; ich bitte dich, entschuldiae mich.

19. Und der andere sprach: Ach habe fünf Joch Ochsen gekauft, und ich gehe jest hin, sie zu besehen; ich bitte dich, entschuldige mich.

20. Und der dritte sprach: 3ch habe ein Weib genommen; darum kann ich nicht kommen.

21. Und ber Anecht kam und sagte das seinem Herrn wieder. Da ward der Hausherr zornig und sprach zu feinem Anechte: Gebe schnell hinaus auf die Straßen und Gaffen der Stadt und führe die Armen und Krüppel und Blinden und Lahmen herein.

22. Und der Anecht sprach: Herr, es ist geschehen, was du befohlen hast;

23. Und der Herr sprach zu dem Knechte: Gehe aus auf die Landstraßen und an die Zäune und nötige fie hereinzukommen, auf daß mein Haus voll werde.

24. Denn ich fage euch, daß der Manner keiner, die geladen waren, mein

Abendmahl schmecken wird.

#### Rreug und Nachfolge

25. Es ging aber viel Bolts mit ihm; und er wandte sich und sprach

au ihnen:

26. So jemand zu mir kommt und haffet nicht seinen Bater, Mutter, Weib, Rinder, Bruder, Schweftern, auch dazu sein eigen Leben, der kann nicht mein Jünger fein. 5. Moje 88, 9. 10; R. 18, 29. 80; 1. Kor. 7, 29

27. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht

mein Jünger sein. \$. 9,28
28. Wer ist aber unter euch, der einen Turm bauen will, und fist nicht zuvor und überschlägt die Rosten, ob er's habe, hinauszuführen?

29. auf daß nicht, wo er den Grund gelegt hat und kann's nicht hinausführen, alle, die es sehen, anfangen, sein zu spotten,

30. und fagen : Diefer Menfch bob an zu bauen und kann's nicht hinaus-

führen.

31. Oder welcher König will sich begeben in einen Streit wider einen andern König und sitt nicht zuvor und ratschlagt, ob er könne mit zehntausend begegnen dem, der über ihn kommt mit zwanzigtausend? 32. Wo nicht, so schickt er Botschaft,

wenn jener noch ferne ift, und bittet

um Frieden. 33. Also auch ein jeglicher unter euch, der nicht absagt allem, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. \$. 9,62

34. Das Salz ist ein gutes Ding; menn aber das Salz fraftlos wird, momit wird man's würzen? Matth. 5, 18; Mart. 9, 50

35. Es ist weder auf das Land noch in ben Mift nüte, sondern man wird's wegwerfen. Wer Ohren hat, gu hören, der höre!

# Das 15. Kapitel

Berlorenes Schaf. Berlorener Grofchen

1. Es nahten aber zu ihm allerlei Röllner und Sünder, daß sie ihn hörten.

2. Und die Pharifäer und Schrift, gelehrten murrten und iprachen: Dieser nimmt die Sünder an und isset mit ihnen. £. 5.80: 19.7

3. Er fagte aber zu ihnen dies Gleich.

nis und sprach:

4. Welcher Mensch ift unter euch, der hundert Schafe hat und, so er de= ren eines verliert, der nicht lasse die neunundneunzig in der Bufte und hingehe nach dem verlorenen, bis daß er's finde? 2. 19, 10; Joh. 10, 11. 12

5. Und wenn er's gefunden hat, fo legt er's auf seine Achseln mit

Freuden.

6. Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und fpricht zu ihnen: Freuet euch mit mir; benn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war.

7. Ich sage euch: Also wird auch Freude im himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über neunundneunzig Gerechte, Die der

Buge nicht bedürfen.

8. Ober welches Weib ift, die zehn Groschen hat, so sie deren einen verliert, die nicht ein Licht anzunde und kehre das Haus und suche mit Fleiß, bis daß fie ihn finde?

9. Und wenn sie ihn gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen und spricht: Freuet euch mit mir; denn ich habe meinen Groschen gefunden, den ich verloren

hatte.

10. Also auch, sage ich euch, wird Freude sein vor den \* Engeln Gottes über einen Sünder, der Buffe tut. \* Eph. 8, 10

Der berlorene Cobn

11. Und er sprach: Gin Mensch batte zwei Söhne.

12. Und der jüngere unter ihnen sprach zu dem Bater: Gib mir, Bater, bas Teil ber Güter, bas mir gehört. Und er teilte ihnen das Gut.

13. Und nicht lange danach fammelte ber jüngere Sohn alles zusammen und zog ferne über Land; und •baselbst brachte er sein Gut um mit Praffen. \* Spr. 29, 3

14. Als er nun all das Seine verzehrt hatte, ward eine große Teuerung durch dasselbe ganze Land, und er

fing an zu darben

15. und ging hin und hängte fich an einen Bürger besfelben Landes; ber schickte ihn auf seinen Acker, die Saue zu hüten.

16. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit Trebern, die die Säue agen; und niemand gab fie ihm. Spr. 23, 21

17. Da schlug er in sich und sprach: Wieviel Tagelöhner hat mein Bater, die Brot die Fülle haben, und ich ver-

derbe im Hunger!
18. Ich swill mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe gefündigt + gegen den Simmel und vor dir. \* Jer. 8, 12. 18. + Pf. 51, 6

19. Ich bin hinfort nicht mehr wert, daß ich bein Sohn heiße; mache mich

zu einem beiner Tagelöhner! 20. Und er machte sich auf und kam

zu feinem Bater. Da er aber noch ferne von dannen war, fah ihn fein Vater, und es jammerte ihn, lief und fiel ihm um feinen Sals und füßte ihn. 21. Der Sohn aber sprach zu ihm: Bater, ich habe gefündigt gegen den Simmel und vor dir; ich bin hin-

fort nicht mehr wert, daß ich dein Sohn heiße.

22. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten: Bringt schnell das beste Kleid hervor und tut es ihm an und gebet ihm einen Fingerreif an seine Hand und Schuhe an seine Küße,

23. und bringt das Kalb, das wir gemästet haben, und schlachtet's; las-

fet und effen und fröhlich sein!

24. Denn biefer mein Sohn war tot und ist wieder \*lebendig ge= worden: er war verloren und ist gefunden worden. Und fie fingen an, fröhlich zu sein. \* Eph. 2, 5

25. Aber ber ältere Sohn mar auf dem Felde. Und als er nahe zum Hause kam, hörte er das Singen und

den Reigen

26. und rief zu fich der Anechte einen

und fragte, was das wäre.

27. Der aber fagte ihm : Dein Bruder ift gekommen, und bein Bater hat bas gemästete Ralb geschlachtet, weil er

ihn gefund wieder hat.

28. Da ward er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Matth, 20, 15 29. Er aber antwortete und sprach tum Bater: Siehe, so viel Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten; und du hast mir nie einen

Bock gegeben, daß ich mit meinen Freunden fröhlich märe.

30. Nun aber biefer bein Sohn getommen ift, der dein Gut mit Dirnen verpraßt hat, hast du ihm das ge= mästete Kalb geschlachtet.

31. Er aber sprach zu ihm: Mein Sohn, du bist allezeit bei mir, und alles, was mein ift, bas ift bein.

32. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein; denn dieser dein Bruder war tot und ift wieder lebendig geworden, er war verloren und ist wiedergefunden.

### Das 16. Kavitel

Bom ungetreuen Saushalter

1. Er sprach aber auch zu seinen Jüngern: Es war ein reicher Mann, der hatte einen Haushalter: der ward por ihm beschuldigt, er vergeude ihm feine Güter.

2. Und er ließ ihn rufen und sprach zu ihm: Was höre ich da von dir? Tu Rechnung von deinem Kaushalten! benn bu tannst hinfort nicht Saus-

halter fein.

3. Der Haushalter sprach bei sich felbst: Was soll ich tun? Mein Herr nimmt bas Amt von mir; graben kann ich nicht, auch schäme ich mich zu betteln.

4. Ich weiß wohl, was ich tun will, daß sie mich in ihre Häuser nehmen. wenn ich nun von dem Umt gesetzt

merde.

5. Und er rief zu sich die Schuldner feines Herrn, einen jeden für sich, und fprach zu dem erften: Wieviel bift du meinem Herrn schuldig?

6. Er sprach: Hundert Tonnen Ol. Und er sprach zu ihm: Nimm deinen Schuldbrief, setze dich und schreib

flugs fünfzig.

7. Danach sprach er zu dem andern: Du aber, wieviel bist du schuldig? Er sprach: Hundert Scheffel Weizen. Und er sprach zu ihm: Nimm beinen

Brief und schreib achtzig.

8. Und der Herr lobte den ungereche ten Haushalter, daß er klüglich ge= handelt hatte; denn die Kinder dieser Welt find untereinander klüger als die Kinder des Lichts. Ebh. 5, 8, 9

9. Und ich fage euch auch: Machet euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, auf daß, wenn es damit zu Ende ift, fie euch aufnehmen in die ewigen Sütten.

R. 14, 14; Matth. 6, 20; 19, 21

Treue im Irbischen

10. Wer im Geringsten tren ist, ber ist auch im Großen treu; und wer im Geringsten unvecht ist, ber ist auch im Großen unrecht. K.19,17

11. So ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu seid, wer will euch das wahre Gut anvertrauen?

12. Und so ihr mit dem Fremden nicht treu seid, wer wird euch geben,

was unser ist?

13. Kein Knecht kann zwei Herren bienen: entweder er wird den einen hassen und den andern lieben oder wird dem einen anhangen und den andern verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Wante, 6, 24

Selbstgerechtigfeit. Stellung gum Befes

14. Das alles hörten die Pharifäer. Die waren geldgierig und spotteten

fein.

15. Und er sprach zu ihnen: Ihr seid's, die ihr euch selcht als gerecht hinstellet vor den Menschen; aber Gott kennt eure Herzen; denn was hoch ift unter den Menschen, das ist ein Greuel vor Gott.

\*\*R. 18, 9–14

16. Das Gesetz und die Propheten reichen bis auf Johannes. Von da an wird das Evangelium vom Neich Gottes gepredigt, und sebermann drängt sich mit Gewalt hinein.

Matth. 11,118,118 17. Es ift aber leichter, daß Himmel und Erde vergeben, als daß ein \*Tüpfelchen vom Gesek falle.

\* Matth. 5, 18

18. Wer sich scheibet von seiner Frau und freit eine andere, der bricht die She; und wer die von dem Manne Geschiedene freit, der bricht auch die Ehe. Watth. 5,82; 19,9

Reicher Mann und armer Lazarus

19. Es war aber ein reicher Mann, ber fleibete sich mit Burpur und kösilicher Leinwand und lebte alle Tage herrlich und in Freuden.

20. Gs war aber ein Armer mit Namen Lazarus, der lag vor seiner

Tür voller Schwären

21. und begehrte, sich zu fättigen von dem, was von des Reichen Tische siel; dazu kamen auch noch die Hunde und lecten ihm seine Schwären.

22. Es begab fich aber, daß der Arme ftarb und ward getragen von den Engeln in Abrahams Schoß. Der

Reiche aber starb auch und ward begraben.

23. MS er nun bei den Toten war, hob er seine Augen auf in seiner Dual und sah Abraham von ferne war kararus in seinem Schok

und Lazarus in seinem Schoß.

24. Und er rief und sprach: Bater Abraham, erbarme dich mein und sende Lazarus, daß er das Außerste seines Fingers ins Wasser tauche und fühle meine Junge; denn ich leide

Pein in dieser Flamme. 25. Abraham aber sprach: Gedenke,

Sohn, daß du dein Gutes empfangen haft in deinem Leben, Lazarus dagegen hat Böses empfangen; nun wird er hier getröstet, und du wirst gepeinigt.

26. Und über das alles ist zwischen und und eine aroße Klust ber

26, Und uber oas ales it zioigen uns und euch eine große Kluft besefestigt, daß, die da wollten von hier himibersahren zu euch, könnten nicht, und auch nicht die von dort zu uns

herüber können.

27. Da sprach er: So bitte ich dich, Bater, daß du ihn sendest in meines

Vaters Haus;

28, benn ich habe noch fünf Brüber, baß er fie marne, auf baß fie nicht auch fommen an biefen Ort ber Qual.

29. Abraham fprach: Sie haben Mose und die Propheten; laß sie dieselben hören. 2. Tim. 8, 16

30. Er aber sprach: Nein, Bater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun.

B1. Er sprach zu ihm: Hören sie Mose und die Aropheten nicht, so werden sie auch nicht glauben, wenn jemand von den Toten aufstünde.

# Das 17. Kapitel

Bon Argernis und Bergebung

1. Er fprach aber zu seinen Jüngern: Es ist unmöglich, daß nicht Ärgerenisse kommen; weh aber bem, burch welchen sie kommen!

2. Es ware ihm beffer, daß man einen Mühlstein an seinen Hals hänge te und würfe ihn ins Meer, als daß er einem dieser Aleinen Ürgernis gibt. Math. 18, 6. 7

3. Hütet euch!

Wenn bein Bruber fündigt, so halte es ihm vor; und wenn es ihn reut, vergib ihm.

4. Und wenn er fiebenmal des Tages

an dir fündigen würde und fiebenmal wiederkäme zu dir und spräche: Es reut mich! so sollst du ihm vergeben. Dtatth. 18, 15. 21. 22

#### Glaube und Werf

5. 11nd die Apostel sprachen zu dem herrn: Mehre uns den Glauben!

6. Der Herr aber sprach: Wenn ihr Glauben habt wie ein Senftorn und faget zu diesem Maulbeerbaum : Reiß dich aus und versetze dich ins Meer! so wird er euch gehorsam sein.

Matth. 17, 20: 21, 21

7. Wer unter euch, der einen Anecht hat, der ihm pflügt oder das Lieh weidet, fagt ihm, wenn er heimfommt vom Felde: Komm sogleich und setze dich zu Tische?

8. Fft's nicht vielmehr fo, daß er zu ihm fagt: Richte zu, was ich zu Abend effe, schürze dich und diene mir, bis ich esse und trinke; danach sollst du auch effen und trinken

9. Danket er auch dem Anechte, daß er getan hat, was ihm befohlen

10. So auch ihr! Wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, so sprechet: Wir find unnüte Knechte; - wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. 1. Ror. 9, 16

### Die gebn Musfähigen

11. **11**nd es begab sich, da er reiste nach Jerusalem, zog er zwischen Sa-

marien und Galiläa hin. 8.9, 51; 18, 22 12. Und als er in ein Dorf kam, begegneten ihm zehn ausfäkige Män-

ner, die standen von ferne 3. Moje 18, 45. 46

13. und erhoben ihre Stimme und sprachen: Jesus, lieber Meister, er-

barme dich unser!

14. Und da er ste sah, sprach er zu ihnen: • Gehet hin und zeiget euch den Priestern! Und es geschah, da sie hingingen, wurden fie rein. \* 8. 5, 14

15. Einer aber unter ihnen, da er fah, daß er gefund geworden war, kehrte er um und pries Gott mit lau-

ter Stimme

16. und fiel auf sein Angesicht zu Lefu Küßen und dankte ihm. Und

das mar ein Samariter.

17. Jesusaberantwortete und sprach: Sind ihrer nicht zehn rein geworden? Wo find aber die neun?

18. Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte und gabe Gott die Ehre, denn dieser Fremdling?

19. Und er sprach zu ihm: Stehe auf, gehe hin; bein Glaube hat bir aeholfen.

#### Vom Rommen bes Gottegreichs (Matth. 24; Mart, 18)

20. Da er aber gefragt ward von ben Pharifäern: Wann fommt bas Reich Gottes? antwortete er ihnen und sprach: Das Reich Gottes fommt nicht so, daß man's mit Augen sehen fann: 30h. 18, 86

21. man wird auch nicht fagen: Siehe, hier! oder: da! Denn siehe, das Reich

Sottes ist mitten unter euch.\*

22. Er sprach aber zu den Jüngern: Es wird die Zeit kommen, daß ihr werdet begehren, zu sehen einen der Tage des Menschensohnes, und werdet ihn nicht sehen.

23. Und sie werden zu euch sagen: Siehe da! fiehe hier! Gehet nicht hin und folget auch nicht.

24. Denn wie der Blit oben vom Himmel blikt und leuchtet über alles. das unter dem Himmel ist, also wird des Menschen Sohn an seinem Tage fein.

25. Zuvor aber muß er viel leiden und verworfen werden von diesem Beichlecht. R. 9, 22

26. Und wie es geschah zu den Zeiten Noahs, so wird's auch geschehen in den Tagen des Menschensohnes:

27. fie agen, fie tranten, fie freiten, sie ließen sich freien bis auf den Tag, da - Noah in die Arche ging und die Sintflut kam und brachte fie alle um. \*1. Dofe 6-8

28. Desgleichen, wie es geschah zu den Zeiten Lots: ste aßen, sie tranten, fie fauften, sie verkauften, sie pflanze

ten, fie bauten;

29. an dem Tage aber, als Lot aus Sodom ging, da regnete es Feuer und Schwefel vom Kimmel und brachte ste alle um. 1. Moje 19, 15, 24, 25

30, Auf biese Weise wird's auch gehen an dem Tage, wenn des Menichen Sohn wird offenbar werden.

31. Un demselben Tage, wer auf dem Dache ist und hat seinen Hausrat im Sause, der steige nicht hernieder, ihn zu holen. Desgleichen, wer auf

<sup>\*</sup> B. 20 n. 21: Andere Überfegung: "Das Reich Gottes fommt nicht mit äußerlichen Gebärben; man wird auch nicht fagen: Siebe, hier! ober: da! Denn sehet, das Reich Gottes ist inwendig in euch."

dem Felbe ift, ber wende fich nicht um nach dem, was hinter ihm ift. 32. Gedenket an Lots Weib!

1. Dioje 19, 26

33. Wer da fucht, seine Seele zu ershalten, der wird sie verlieren; und wer sie verlieren wird, der wird ihr zum Leben helsen. \$3.9,24

34. Ich såge euch: In berselben Nacht werden zwei auf einem Bette liegen; einer wird angenommen, der andere wird verworfen werden.

35. Zwei werden mahlen miteinans der; eine wird angenommen, die ans dere wird verworfen werden.

(36. Zwei werden auf dem Felde fein; einer wird angenommen, der andere wird verworfen werden.)

37. Und fie antworteten und sprachen zu ihm: Herr, wo? Er aber sprach zu ihnen: Wo das Aas ift, da sammeln sich auch die Geier.

## Das 18. Kapitel

Die bittenbe Witme

1. Er fagte ihnen aber ein Gleichnis davon, daß man allezeit beten und nicht nachlassen sollezeit. 1. 25e\(\text{n}\). 5.\(\text{17}\) 2. und sprach: Es war ein Richter in einer Stadt, der fürchtete sich nicht vor Gott und scheute sich vor keinem Menschen.

3. E3 war aber eine Witwe in derfels ben Stadt, die fam zu ihm und fprach: Schaffe mir Recht vor meinem Widers

Sachanl

4. Und er wollte lange nicht. Danach aber dachte er bei sich selbst: Ob ich mich schon vor Gott nicht fürchte noch vor keinem Menschen scheue,

5. so will ich doch dieser Witwe, weil sie mir so viel Müge macht, ihr Recht schaffen, auf daß sie nicht zulezt komme und tue mir etwas an.

6. Da sprach der Herr: Höret hier,

was der ungerechte Kichter sagt!
7. Sollte Gott nicht auch Recht schaffen seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rusen, und sollte er's bei ihnen lange hinzieken?

8. Ich fage ench: Er wird ihnen ihr Recht ichaffen in Kürze. Doch wenn des Menichen Sohn tommen wird, meinest du, er werbe den Glauben

finden auf Erden?

Gleichnis bom Pharifüer und Böllner (B. 9-14: Matth. 5, 6)

9. Er sagte aber zu eilichen, die sich selbst vermaßen, daß sie fromm wäs ren, und verachteten die andern, dies Gleichnis: Röm. 10,8

10. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, zu beten, einer ein Pharifäer, der andere ein Zöllner.

11. Der Pharifäer stand und betete bei sich selbst: Ich danke dir, Gott, daß ich nicht bin wie die andern Leute, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. 3ef. ss. 2.3 12. Ich saweimal in der Woche

und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. \* Ratts. 23, 28 13. Und der Zöllner stand von serne, wollte auch seine Augen nicht aufheben gen Himmel, sondern schlug an

heben gen Himmel, sondern ichlig an seine Brust und sprach: Gott, sei mir Sünder gnädig!

14. Ich sage euch: Dieser ging hinad gerechtsertigt in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst eusöht, der wird erniedrigt, der wird erniedrigt, der wird erhöht werden.

\*\*R.14,11 Macht, 21,81; 28,12

Jefus fegnet die Kinder

(Matth. 10, 13—15; Mark. 10, 13—16)

15. Sie brachten auch junge Kindlein zu ihm, daß er sie sollte anrühren. Da es aber die Jünger sahen, suh-

ren sie sie an.
16. Aber Jesus rief sie zu sich und sprach: Lasset die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht; denn solcher ist das Reich Gottes.

17. Wahrlich, ich sage euch: Wernicht das Reich Gottes annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen.

#### Jesus und ber Reiche (Matth. 19, 16—26; Mark. 10, 17—27)

18. Und es fragte ihn ein Oberfter und sprach: Guter Meister, was muß ich tun, daß ich das ewige Leben ererbe? §. 10.25—28

19. Fefus aber fprach zu ihm: Was beißeit du mich aut? Niemand ist aut

als Gott allein.

20. Du weißt die Gebote: • "Du sollst nicht ehebrechen; du sollst nicht töten; du sollst nicht stehlen; du sollst nicht falsch Zeugnis reden; du sollst deinen Bater und beine Mutter ehren."

21. Er aber sprach: Das habe ich alles gehalten von meiner Jugend auf.

22. Da Jeius das hörte, iprach er zu ihm: Es fehlt bir noch eins. Berfaufe alles, was du hait, und gib's den Urmen, fo wirft du einen Echan im himmel haben, und fomm, folge mix nach! \* Matth. 6, 20

23. Da er aber bas hörte, mard er trauria: benn er war fehr reich.

24. Jeius aber iah ihn an und iprach: Wie schwer kommen die Reichen in das Reich Gottes!

25. Es ift leichter, bag ein Ramel gehe durch ein Nadelöhr, als daß ein Reicher in das Reich Gottes tomme. 26. Da sprachen, die bas hörten:

Wer fann dann felig werden? 27. Er aber iprach: Was bei den Menichen unmöglich ift, das ift bei

Gott möglich.

Bom Lohn ber Nachfolge (Manh. 19, 27-30 : Mart. 10, 28-31)

28. Da fprach Betrus: Giebe, wir haben alles verlaffen und find bir

nachgefolgt.

29. Er aber iprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch: Es ift niemand, der ein Saus verläßt ober Weib ober Brüder ober Eltern oder Rinder um des Reiches Bottes willen,

30. ber es nicht vielfältig wieber empfange in diefer Zeit, und in der zufünftigen Welt das ewige Leben.

#### Dritte Leibensanfanbigung (Matth. 20, 17-19; Mart. 10, 32-34)

31. Er nahm aber zu fich die Rwölf und iprach guihnen : Gehet, mir geben hinauf nach Jerusalem, und es wird alles vollendet werden, mas geschrieben ift burch die Propheten von des

Menschen Sohn. 2. 9, 22, 44; 3cf. 53 32. Denn er wird überantwortet merden den Beiden, und er wird verspottet und geichmäht und veriveit werden,

33. und fie werden ihn geißeln und töten; und am dritten Tage wird er auferstehen.

34. Gie aber verftanden der feines, und die Rede war ihnen verborgen. und mußten nicht, mas das Gefagte 2. 9, 45; 24, 45

Der Blinde von Rericho (Matth. 20, 29-34; Mart. 10, 46-52)

35. Es geichah aber, als er nahe an zericho fam, faß ein Blinder am Wege und bettelte.

36. Da er aber börte bas Wolf. das porbeiging, forichte er, mas das mare.

37. Da verfündeten fie ihm, Jeius von Nazareth ginge vorüber.

38. Und er rief und iprach: Jeius, du Sohn Tavids, erbarme dich mein!

39. Die aber vornean gingen, bedrohten ihn, er follte ichweigen. Er aber ichrie viel mehr: Tu Sohn Lavids, erbarme bich mein!

40. Jefus aber stand ftill und bieß ihn zu fich führen. Da fie ihn aber nahe zu ihm brachten, fragte er ibn 41. und fprach: Was willft du, daß ich dir tun foll? Er sprach: Herr,

daß ich wieder iehen möge.

42. Und Jejus fprach ju ihm: Gei iehend! Tein Glaube hat dir geholfen. R. 17, 19 43. Und alsbald ward er iehend und folgte ihm nach und pries Gott. Und alles Bolt, das foldes fah, lobte Gott.

# Das 19. Kapitel

1. IInd er zog hinein und ging durch Jeritho.

2. Und fiehe, da war ein Mann, genannt Rachaus, der war ein Oberfter

der Zöllner und war reich. 3. Und er begehrte, Jesus zu sehen, wer er wäre, und konnte nicht vor dem Bolf; denn er mar flein von Verion.

4. Und er lief voraus und ftieg auf einen Maulbeerbaum, auf daß er ibn iähe; denn allda iollte er durchkom=

5. Und als Beius tam an die Statte, fah er auf und ivrach zu ihm: Rachaus, freig eilend bernieder: denn ich muß heute in deinem Saufe einkehren.

6. Und er stieg eilend hernieder und nahm ihn auf mit Freuden.

7. Ta fie das faben, murrten fie

alle und iprachen: Bei einem Günder ift er eingekehrt.

8. Zachaus aber trat vor den Herrn und iprach: Siehe, herr, die Sälfte meiner Guter gebe ich ben Urmen, und wenn ich jemand betrogen habe, das gebe ich vierfältig wieder.

2. Mefe 21, 37 : Gefet. 33, 14-18 9. Zeius aber iprach ju ihm: Seute ift diesem Sanje Beil wiberfahren, · benn auch er ift Abrahams Sohn.

10. Tenn bes Menichen Cohn ift gefommen, zu juchen und felig zu machen, mas verloren ift.

2. 5, 32 ; Deief. 34, 16 : 1. Zim. 1, 15

Die anbertrauten Pfunbe (Matth, 25, 14-30)

11. Da sie nun zuhörten, sagte er weiter ein Gleichnis, darum daß er nahe bei Jerusalem war und sie meinsten, das Reich Gottes werde sogleich offenbar werden,

12. und sprach: Ein Edler zog ferne in ein Land, daß er das Königtum er-

langte und dann wiederfäme.

13. Der ließzehn seiner Anechte rufen und gab ihnen zehn Pfund und sprach zu ihnen: Handelt damit, bis daß ich miedertomme!

14. Seine Bürger aber waren ihm feind und schickten Botschaft ihm nach und ließen fagen: Wir wollen nicht, daß biefer über uns herriche.

15. Und es begab sich, ba er wiederstam, nachdem er bas Königtum er langt hatte, hieß er dieselben Anechte rufen, welchen er das Geld gegeben hatte, daß er erführe, mas ein jeglicher erhandelt hätte.

16. Da trat herzu der erste und sprach: Herr, dein Pfund hat zehn Pfund

erworben.

17. Und er sprach zu ihm: Ei, du frommer Anecht, weil du bift im Geringften treu gewesen, follft bu Macht haben über gehn Städte. R. 16, 10

18. Der zweite fam und fprach: Herr, bein Pfund hat fünf Pfund getragen. 19. Bu dem sprach er auch: Und du

sollst sein über fünf Städte. 20. Und der britte kam auch und sprach: Herr, stehe da, hier ist bein Pfund, welches ich habe im Schweißtuch behalten;

21. ich fürchtete mich vor dir, denn du bist ein harter Mann; du nimmst, mas du nicht hingelegt haft, und erntest, was du nicht gesät hast.

22. Er sprach zu ihm: Aus deinem Munde richte ich bich, du böser Knecht. Wußtest du, daß ich ein harter Mann bin, nehme, was ich nicht hingelegt habe, und ernte, was ich nicht gefät habe:

23. warum haft du denn mein Gelb nicht in die Wechselbank gegeben? Und wenn ich gekommen wäre, hätte

ich's mit Zinsen gefordert.

24. Und er sprach zu benen, die babeistanden: Nehmet das Pfund von ihm und gebet's bem, ber gehn Pfund hat.

25. Und fie fprachen zu ihm: Berr, er hat doch schon zehn Pfund.

26. Ich fage euch aber: Wer da hat, dem wird gegeben werden; von dem aber, der nicht hat, wird auch das genommen werden, was er hat. R. 8, 18; Matth. 13, 12

27. Doch jene meine Feinde, die nicht wollten, daß ich über sie herrschen follte, bringet her und macht fie vor

mir nieder.

28. Und als er solches sagte, zog er fort und reifte hinauf nach Jeru-3ob. 2, 18

> Einzug in Jerufalem Datth. 21, 1-11; Mart. 11, 1-10; 3oh. 12, 12-16)

29. 11nd es begab sich, als er sich Bethphage und Bethanien nahte und an den Berg tam, der da Olberg heißt, fandte er seiner Jünger zwei

30. und sprach: Gehet hin in den Ort, der gegenüberliegt. Und wenn ihr hineinkommt, werdet ihr ein Füls len angebunden finden, auf welchem noch nie ein Menich gesessen hat; bins det es los und bringet's her!

31. Und wenn euch jemand fragt, warum ihr's losbindet, so saget:

Der Herr bedarf fein.

32. Und die gefandt waren, gingen hin und fanden's, wie er ihnen ge-

33. Da sie aber das Füllen losbanden, sprachen seine Herren zu ihnen: Warum bindet ihr das Küllen los? 34. Sie aber sprachen: Der Herr bedarf fein.

35, Und fie brachten's zu Jesus und warfen ihre Kleiber auf das Füllen

und setzten Jesus darauf. 36. Da er nun hinzog, breiteten ste ihre Kleider auf den Weg.

37. Und da er schon nahe am Abhang bes Olbergs war, fing an der ganze Haufe feiner Jünger, fröhlich (Kott zu loben mit lauter Stimme über alle Taten, die sie gesehen hatten,

38. und fprachen: Gelobt fei, ber ba fommt, der König, im Namen des Herrn! Friede sei im Simmel und Ehre in der Söhe! Pf. 118, 20; P. 2,14 39. Und etliche der Pharifäer im Bolf fprachen zu ihm: Meifter, wehre doch deinen Jüngern!

40. Er antwortete und sprach zu ihnen: Ich fage euch: Wenn diese wers den schweigen, so werden die Steine

schreien.

Befus weint über Jerufalem

41. Und als er nahe hinzufam, jah er die Stadt an und weinte über fie 42. und sprach: Wenn boch auch du erkenntest zu dieser Zeit, mas zu deis nem Frieden dient! Aber nun ist's vor beinen Augen verborgen.

R. 13, 84; 5. Dioje 82, 29; Matth. 18, 14 43. Denn es werden über dich bie Tage kommen, daß deine Feinde werden um dich und deine Kinder einen Wall aufwerfen, dich belagern und

an allen Orten ängstigen;

44. und werden dich schleifen und feinen Stein auf bem andern laffen, darum daß du nicht erkannt hast die Beit, darin du heimgesucht bist. R. 21, 6

Reinigung bes Tempels (Matth. 21, 12-18; Mart. 11, 15-18; Joh. 2, 13-16)

45. Und er ging in den Tempel und fing an auszutreiben, die da ver-

fauften.

46. und sprach zu ihnen: Es steht geschrieben (Jef. 56,7): "Mein Saus foll ein Bethaus fein"; ihr aber habt's gemacht zur Räuberhöhle. \* 3er. 7, 11

47. Und er lehrte täglich im Tempel. Alber die Hohenpriester und Schriftgelehrten und die Vornehmsten im Bolf trachteten banach, daß sie ihn umbrächten,

48, und fanden nicht, wie sie es machen follten; denn alles Bolt hing

ibm an und börte ibn.

# Das 20. Kavitel

Die Frage nach Jefu Bollmacht (Matth. 21, 23-27; Mark. 11, 27-38)

1. 11nd es begab sich an der Tage einem, als er bas Bolf lehrte im Temvel und predigte das Evangelium, da traten zu ihm die Hohenpriester und Schriftgelehrten mit den Altesten

2. und fagten zu ihm und sprachen: Sage uns, aus was für Vollmacht tust du das? oder wer hat dir solche

Vollmacht gegeben?

3. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Ich will euch auch ein Wort

fragen; faget mir:

4. Die Taufe des Johannes, mar fte vom himmel oder von Menschen?

5. Sie aber bedachten's bei fich felbst und sprachen: Sagen wir, vom himmel, fo wird er fagen: Warum habt ihr ihm denn nicht geglaubt? R. 7, 20. 30 | ben Stunde, und \*fürchteten sich vor

6. Sagen wir aber, von Menfchen, fo wird uns alles Bolt fteinigen; benn ste bestehen darauf, daß Rohannes ein Prophet fei.

7. Und sie antworteten, sie wüßten

nicht, wo ste her wäre.

8. Und Jesus sprach zu ihnen: So sage ich euch auch nicht, aus was für Vollmacht ich das tue.

> Die bofen Weingartner (Matth, 21, 38-46; Mart, 12, 1-12)

Er fing aber an, zu fagen bem Volt dies Gleichnis: Ein Mensch pflanzte einen Weinberg und gab ihn an Weingärtner in Pacht und zog außer Landes eine gute Zeit.

10. Und zu seiner Zeit sandte er einen Rnecht zu den Weingärtnern, daß fie ihm gäben von der Frucht des Weinberges. Aber die Weingärtner schlugen ihn und ließen ihn leer von fich.

\* 2. Chron. 38, 15, 16 11. Und er sandte noch einen andern Anecht; sie aber schlugen den auch und höhnten ihn und ließen ihn leer

von fich.

12. Und er fandte noch einen dritten: sie aber schlugen auch den blutig und stießen ihn binaus.

13. Da sprach ber Berr bes Weinberges: Was foll ich tun? Ich will meinen lieben Sohn fenden: por dem werden fie fich doch scheuen.

14. Da aber die Weingärtner den Sohn sahen, dachten sie bei sich selbst und fprachen: Das ift ber Erbe: fommt, laffet uns ihn toten, daß das Erbe unser sei!

15. Und fie ftießen ihn hinaus vor den Weinberg und töteten ihn. Was wird nun der Herr des Weinberges ihnen tun?

16. Er wird kommen und diese Weingärtner umbringen und seinen Wein-

berg andern geben. Da sie das hörten, sprachen sie:

Das sei ferne!

17. Er aber sah sie an und sprach: Was ist denn das, mas geschrieben fteht (Pf. 118, 22): "Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ift jum Edftein geworben"?

18. Wer auf diesen Stein fällt, der wird zerschellen; auf wen aber er fällt.

den wird er zermalmen.

19. Und die Schriftgelehrten und Hohenvriester trachteten danach, wie sie die Hände an ihn legten noch zu derfelbem Bolt; benn sie verstanden, daß | er auf sie dies Gleichnis gesagt hatte.

> Der Zinsgroschen (Matth. 22, 15—22; Mart. 12, 13—17)

20. Und sie stellten ihm nach und sanderen Leute aus, die sich stellen sollten, als wären sie stomm, auf daß sie ihn in seiner Rede singen, damit sie ihn ilderantworten könnten der Obrigkeit und Gewalt des Landpflegers. R. 11, 82. 11. Und sie fragten ihn und sprachen:

Meister, wir wissen, daß du aufrichtig rebest und lehrest und achtest keines Menschen Ansehen, sondern du lehrest den Men Kontes recht.

rest den Weg Gottes recht. 22. Ist's recht, daß wir dem Kaiser

Steuer geben, oder nicht? 23. Er aber merkte ihre List und

sprach zu ihnen:

24. Zeiget mir einen Groschen! Wes Bild und Aufschrift hat er? Sie aber sprachen: Des Kaisers.

25. Er aber sprach zu ihnen: So gebet dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist!

Nam. 18, 1. ?; Epg. 5, 99
26. Und sie fonnten ihn nicht fassen bei dem Wort vor dem Volf und verwunderten sich seiner Antwort und schwiegen stille.

Die Auferstehung ber Toten

(Matth. 22, 28—38.46; Mart. 12, 18—27.34)

27. Da traten zu ihm ekliche ber Sabbuzäer, welche bafür halten, es gebe fein Auferstehen, und fragten ihn 28. und sprachen: Meiser, Moje

hat uns geschrieben (5. Mose 25, 5. 6):
"Wenn jemandes Bruder stirbt, der eine Frau hat, und er stirbt kinderlos, so soll sein Bruder die Krau nehmen und seinem Bruder Nachkommen erwecken."

men erwecken." 29. Nun waren sieben Brüder, Der erste nahm eine Frau und starb

finderlos.

30. Und der zweite nahm fte,

81. und ber britte, besgleichen alle sieben und hinterließen teine Kinder und starben.

32. Zulett ftarb auch die Frau.

33. Nun in der Auferstehung, weisen Krau wird sie sein unter ihnen? Denn alle sieben haben sie zur Frau gehabt.

34. Und Jesus sprach zu ihnen: Die Kinder dieser Welt freien und lassen

fich freien;

35. welche aber gewürdigt werden, jene Welt zu erlangen und die Auferstehung von den Toten, die werden weder freien noch sich freien lassen.

36. Denn siekönnen auch hinfort nicht sterben; benn sie sind den Engeln gleich und Bottes Kinder, weil sie Kinder sind der Auferstehung.

\*1. Joh. 8, 1. 2

37. Daß aber die Toten auferstehen, darauf hat auch Mofe gebeutet bei dem Dornbusch, da er den Herrn heißt Gott Abrahams und Gott Ffaals und

Gott Jakobs (2. Wose 3, 6). 38. Gott aber ist nicht ber Toten, sondern der Lebendigen Gott; denn sie leben ihm alle.

39. Da antworteten etliche der Schriftgelehrten und sprachen: Meister, du hast recht gesagt.

40. Und fie wagten ihn hinfort nichts niehr zu fragen.

Davids Sohn und Herr (Matth. 22, 41—45; 28, 1. 5—7. 14;

Mart. 12, 85-40)
41. Er sprach aber zu ihnen: Wie sagen sie, der Christus sei Davids

Sohn? 42. Und er selbst, David, spricht im Pjalmbuch (Pj. 110, 1): "Der Herr hat gesagt zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten,

43. bis daß ich lege beine Feinde

tum Schemel beiner Füße."
44. David nennt ihn also einen

Herrn; wie ist er dann sein Sohn?
45. Da aber alles Bolkzuhörte, sprach

er zu seinen Jüngern:

46. Hütet euch vor den Schriftgelehreten, die da wollen einhergehen in langen Rieidern und laffen sich gerne grüßen auf dem Martte und fitzen gerne obenan in den Synagogen und bei Tisch; R. 11,48

bei Tisch; R. 11,48 47. sie fressen ber Witwen Häuser und verrichten zum Schein lange Gebete. Die werden desto schwereres

Urteil empfangen.

### Das 21. Kapitel

Scherflein ber Bitme (Mart. 12,41-44)

1. Er sah aber auf und schaute die Reichen, wie sie ihre Opfer einlegten in den Gotteskasten.

2. Er fah aber auch eine arme Witme,

die legte zwei Scherflein ein.

3. Und er sprach: Wahrlich, ich sage

euch: Diese arme Witwe hat \*mehr als sie alle eingelegt. \*2. Kor. 8, 12

4. Denn diese alle haben aus ihrem überfluß eingelegt zu den Opfern; sie aber hat von ihrer Armut alles eingelegt, wovon sie lebte.

Bom Rommen Christi (Matth. 24, 1—36; Mart. 18, 1—32)

5. **U**nd da etliche fagten von dem Tempel, daß er geschmückt wäre mit feinen Steinen und Kleinodien, sprach er:

6. Es wird die Zeit kommen, in welder von dem allem, was ihr sehet, nicht ein Stein auf dem andern gelassen wird, der nicht zerbrochen werde.

7. Sie fragten ihn aber und sprachen: Meister, wann foll bas werden? und welches ift bas Zeichen, wann bas

geschehen wird?

8. Er aber iprach: Sehet zu, lasset euch nicht versühren. Denn viese werden tehen Mamen unter meinem Namen und sagen: Ich bin's, und: Die Zeit ist herbeigekommen. — Folget ihnen

nicht nach! 9. Wenn ihr aber hören werdet von Kriegen und Empörungen, so entsezet euch nicht. Denn solches muß zuvor geschehen; aber das Ende ist noch

nicht fo bald da.

10. Dann sprach er zu ihnen: Ein Bolk wird sich erheben wider das andere und ein Reich wider das andere, 11. und es werden geschehen große Erdbeben und hin und her Pestilenz und teure Zeit; auch werden Schreckenisse und große Zeichen vom Himmel geschehen.

(B. 12-18 : Matth. 10, 18-22. 30)

12. Aber vor diesem allem werden sie die Hände an euch legen und euch versschaften und überantworzten in ihre Synagogen und Gefängenisse und vor Könige und Fürsten ziehen um meines Namens willen.
13. Das wird euch zu Zeugen machen.

14. So nehmet nun zu Herzen, daß ihr enicht sorget, wie ihr euch verantworten follt. \* R. 18, 11

16. Ihr werdet aber überantwortet werden von den Eltern, Brüdern, Berwandten und Freunden; und sie werden euer etliche töten. 17. Und ihr werdet gehaßt sein von jedermann um meines Namens willen.

18. Und fein Haar von eurem Haupt

foll verloren gehen.

19. Wenn thr beharret, werdet thr ener Leben gewinnen. Hebr. 10, 86

20. Wenn ihr aber sehen werdet Jerusalem belagert von einem Heer, so merket, daß herbeigekommen ist seine Berwiftung.

21. Alsdann, wer in Judäa ist, der fliehe auf das Gebirge, und wer in der Stadt ist, der gehe hinaus, und wer auf dem Lande ist, der komme

nicht herein.

22. Denn das find die Tage der Bergestung, damit erfüllt werde alles, was geschrieben ist. \*3ec. 5, 32. Weh aber den Schwangeren und Säugenden in jenen Tagen! Denn ein Avn über dies Polf.

24. und sie werden fallen durch des Schwertes Schärfe und gefangen gesführt unter alle Völker; und Jerusfalem wird sertreten werden von den Heiden, bis hah der Keiden Zeit

erfüllt ift.

\* 3ef. 63, 18; Offenb. 11, 2. + Nöm. 11, 25
25. Und es werben Zeichen geschehen
an Sonne und Mond und Stevenen, und auf Erden wird den Leuten bange sein, und sie werden zagen, denn das Meer und die Wasserwogen werden brausen,
26. und die Menschen werden ver-

schmachen vor Furcht und vor Warten der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde; denn auch der Himmel Kräfte werden ins Wanken kommen.

27. Und salsdann werden sie sehen des Menschen Sohn kommen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlickfeit. \*Dan. 7.18

28. Wenn aber bieses anfängt zu geschehen, jo sehet auf und erhebet eure Krünter darum, daß sich eure Erlöfung nabt.

29. Und er fagte ihnen ein Gleichenis: Sehet an ben Feigenbaum und

alle Bäume:

30. wenn sie jest ausschlagen und ihr sehet's, so wißt ihr selber, daß jest der Sommer nahe ist.

31. So auch ihr: wenn ihr dies alles sehet angehen, so wisset, daß das Reich Gottes nahe ist. 32. Wahrlich, ich sage euch: Dies Geschlecht wird nicht vergehen, bis daß es alles geschehe.

38. Himmel und Erde werden vergehen; aber meine Worte vergehen

nicht.

34. Hütet euch aber, daß eure Serzen nicht beschwert werden mit Fressen und Saufen und mit Sorgen der Nahrung und dieser Tag nicht schnell über euch komme wie ein Fallstrick; Mart. 4, 19

35. denn er wird unversehens hers einbrechen über alle, die auf Erden wohnen. 1. Abes. 5,8

36. So ·feib nun wach allezeit und betet, daß ihr fiark werden möget, zu entfliehen diefem allem, was geschehen soll, und zu stehen vor des Menschen Sohn. Mart. 18,88

37. Und er lehrte des Tages im Tempel; des Nachts aber ging er hinaus und blieb über Nacht an dem Berg, den man den Olberg heißt.

38. Und alles Bolk machte sich frühe auf zu ihm, im Tempel ihn zu hören.

(K. 22 u. 28 : Matth. 26 u. 27 ; Mark. 14 u. 15 ; Joh. 18 u. 19)

# Das 22. Kapitel

Verrat bes Judas

1. **C**3 war aber nahe bas Fest ber ungesäuerten Brote, bas da Ostern\* besät

2. Und die Hohenpriester und Schriftgelehrten trachteten banach, wie sie ihn töteten; benn sie fürchteten sich vor dem Bolt. R. 20,10

B. Es war aber • der Satan gefahren in den Judas, genannt Hödarioth, der da war aus der Zahl der Zwölfe.

4. Und er ging hin und redete mit den Hohenpriestern und mit den Haupsteuten, wie er ihn wollte ihnen überantworten.

5. Und fie wurden froh und verspras

chen, ihm Geld zu geben.

6. Und er sagte es zu und suchte Gelegenheit, daß er ihn überantwortete ohne Lärm.

### Das heilige Abendmahl

7. **Es fam nun der Tag der «**ungefäuerten Brote, an welchem man das Ofterlamm opfern mußte.

\* 2. Dtofe 13, 18-20

8. Und er sandte Petrus und Johannes und sprach: Gehet hin, bereitet uns bas Osterlamm, auf daß wir's effen.

9. Sie aber sprachen zu ihm: Wo

willft du, daß wir's bereiten?

10. Er fprach zu ihnen: Siehe, wenn ihr hineinkommt in die Stadt, wird euch ein Mensch begegnen, der trägt einen Wassertug; folget ihm nach in das Haus, da er hineingebt.

11. und saget zu dem Hausherrn: Der Meister läßt dir sagen: Wo ist das Gemach, darin ich das Ofterlamm essen

fann mit meinen Jüngern? 12. Und er wird euch einen großen Saal zeigen, der mit Polstern ver-

sehen ist; daselbst bereitet es.

13. Sie gingen hin und \*fanden's, wie er ihnen gefagt hatte, und bereiteten das Ofterlamm. \*A. 19, 82

14. **U**nd da die Stunde kam, setzte er sich nieder und die Apostel mit

ihm.

15. Und er sprach zu ihnen: Mich hat herzlich verlangt, dies Ofterlamm mit euch zu effen, ehe denn ich leide.

16. Denn ich sage euch, daß ich es hinfort nicht mehr essen werde, bis daß es seine Ersüllung sindet im Reich Gottes. R. 18,20

17. Und er nahm den Kelch, dankte und sprach: Nehmet ihn und teilet ihn

unter euch;

18. denn ich sage euch: Bon nun an werde ich nicht trinken von dem Gewächs des Weinstocks, dis das Reich Gottes kommt.

19. Und er nahm das Brot, dankte und brach's und gab's ihnen und iprach: Tas ist mein Leib, der sir ench gegeben wird; das tut zu meinem Gedächtnis. 1. kor. 11, 23–25

20. Desselbigengleichen auch ben Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist das neue Testament in meinem Blut, das für euch vergossen wird.

21. Doch fiehe, die Sand meines Ber-

räters ist mit mir über Tische.

22. Denn bes Menschen Sohn geht zwar hin, wie es beschloffen ift; boch web bem Menschen, burch welchen er verraten wird!

23. Und sie fingenan, zu fragen unter sich selbst, welcher es wohl wäre unter

ihnen, der das tun würde.

Gefpräche mit ben Jüngern (B. 24-88 :

Matth. 20, 23—28; Mart. 10, 42—45)
24. Es erhob sich auch ein Zant unter ihnen, welcher unter ihnen sollte für den Größten gehalten werden. K. 9, 10
25. Er aber sprach zu ihnen: Die Könige der Bölker herrschen, und ihre Mächtigen heißet man gnädige Herren.

26. Ihr aber nicht alfo! Sondern der Größte unter euch foll fein wie der Füngste, und der Bornehmste wie ein

Diener.

27. Denn welcher ift größer: der zu Tische sitzt oder der da dient? Ift's nicht der, der zu Tische sitzt? Ich aber bin unter euch wie ein Diener. 306. 18,4—14

28. Ihr aber seid's, die ihr beharrt habt bei mir in meinen Anfechtungen.

306. 8, 87. 68

29. Und ich will euch bas Reich bescheiben, wie mir's mein Bater be-

schieden hat,

30. daß ihr effen und trinken sollt an meinem Tische in meinem Reich und figen auf Thronen und richten die zwölf Stämme Fraels. Watt. 19,28 31. Simon, Simon, siehe, der Saetan hat euer begehrt, daß er euch möchte stähten wie den Weizen.

32. Ich aber habe \* für dich gebeten, daß dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du bermaleinst dich befehrst, so stärfe deine Brüder. \* 306, 17, 11, 16 Bs. Er sprach aber zu ihm: Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen.

34. Er aber sprach: Petrus, ich sage dir: Der Hahn wird heute nicht fras hen, ehe denn du dreimal geleugnet

haft, daß du mich tenneft.

35. Und er sprach zu ihnen: Sooft ich euch ausgesandt habe ohne Beutel, ohne Tasche und ohne Schube, habt ihr auch je Mangel gehabt? Sie sprachen: Nie. R. 9, 8; 10, 4; 36. Da sprach er zu ihnen: Aber nun,

wer einen Beutel hat, der nehme ihn, desgleichen auch die Tasche, und wer's nicht hat, verkaufe seinen Mantel und

taufe ein Schwert.

37. Denn ich sage euch: Es muß auch das noch vollendet werden an mir, was geschrieben steht (Jes. 53, 12): "Er ist unter die übeltäter gerechnet." Denn was von mir geschrieben ist, wird auch vollendet,

38. Sie sprachen aber: Herr, fiehe, hier find zwei Schwerter. Er aber sprach zu ihnen: Es ist genug.

#### Jeins in Gethiemane

39. **U**nd er ging hinaus nach seiner Gewohnheit an den Olberg. Es folgeten ihm aber seine Fünger.

40. Und als er dahin tam, fprach er zu ihnen: Betet, auf daß ihr nicht in

Anfechtung fallet!

41. Und er riß fich von ihnen einen Steinwurf weit und fniete nieder,

42. und sprach: Vater, willst bu, so ninun diesen Kelch von mir: boch nicht mein, sondern \* dein Wille geichene! \* Matts, a. so

43. Es erschien ihm aber ein Engel

vom himmel und ftartte ihn.

44. Und es geschah, daß er mit dem Tode rang und betete heftiger. Es ward aber sein Schweiß wie Blutstropfen, die sielen auf die Erde.

45. Und er stand auf von dem Gebet und kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafen vor Traurigkeit

46. und fprach zu ihnen: Was schlasefet ihr? Stehet auf und betet, auf daß ihr nicht in Anfechtung fallet!

#### Jefu Befangennahme

47. Als er aber noch rebete, ba fam die Schar; und einer von den Zwölfen, der mit dem Namen Judas, ging vor ihnen her und nahte sich zu Jesus, ihn zu füssen.

48. Fesus aber sprach zu ihm: Judas, verrätst du des Menschen Sohn

mit einem Ruß?

49. Als aber sahen, die um ihn waren, was da werden wollte, sprachen sie zu ihm: Herr, sollen wir mit dem Schwert dreinschlagen?

50. Und einer von ihnen schlug nach bes Hohenpriefters Knecht und hieb

ihm fein rechtes Dhr ab.

51. Jesus aber antwortete und sprach: Haltet ein! Und er rührte sein

Ohr an und heilte ihn. 52. Jesus aber sprach zu ben Kohenpriestern und Hauptleuten des Tempels und den Allesten, die zu ihm hergekommen waren: Phr seid wie zu einem Mörder mit Schwertern

und mit Stangen ausgegangen. 53. Ich bin täglich bei euch im Tempel gewesen, und ihr habt seine Hand an mich gelegt. Über dies ist eure Stunde und die Macht der Fin-\* 30h. 7, 80; 8, 20 sternis.

#### Berleugnung bes Betrus

54. Gie griffen ihn aber und führten ihn hin und brachten ihn in des Hohenpriefters Haus. Petrus aber folgte

von ferne.

55. Da zündeten fie ein Feuer an mitten im Hof und fetten sich zusams men; und Betrus fette fich unter fie. 56. Da sah ihn eine Magd beim Feuer sigen und sah genau auf ihn und sprach: Dieser war auch mit ihm. 57. Er aber leugnete und sprach: Meib, ich kenne ihn nicht.

58. Und über eine fleine Beile fah ihn ein anderer und sprach: Du bist auch deren einer. Betrug aber fprach:

Mensch, ich bin's nicht.

59. Und über eine Weile, wohl nach einer Stunde, befräftigte es ein anderer und sprach: Wahrlich, diefer war auch mit ihm; benn er ift ein Galiläer.

60. Petrus aber fprach: Mensch, ich weiß nicht, was du fagst. Und alsbald, ba er noch redete, frahte ber

Sahn.

61. Und der Herr wandte sich und fah Petrus an. Und Petrus gebachte an des Herrn Wort, wie er zu ihm gefagt hatte: Che ber Sahn heute fraht, wirst du mich dreimal verleugnen.

62. Und Petrus ging hinaus und 28f. 51, 19

weinte bitterlich.

### Bor bem Soben Rat

63. Die Männer aber, die Jefus hielten, verspotteten ihn und schlugen ihn,

64, verdeckten ihn und fragten und sprachen: Weissage, wer ist's, der

bich schlug?

65. Und viele andre Lästerungen

sagten sie wider ihn.

66. Und als es Tag ward, sammelten fich die Alteften bes Bolfes, bie Sohenpriefter und Schriftgelehrten und führten ihn hinauf vor ihren Rat

67. und fprachen: Bift du ber Chris ftus, fo fage es uns! Er aber fprach ju ihnen: Sage ich's euch, so glaubet Nob. 8, 12 ihr's nicht:

68. frage ich aber, jo antwortet ihr

nicht.

69. Aber von nun an wird bes | jusammen

Menschen Sohn figen zur \* rechten Sand der Kraft Gottes. \* Bf. 110, 1 70. Da sprachen sie alle: Bist bu denn Gottes Sohn? Er sprach zu ihnen: 3hr fagt's, ich bin's.

71. Sie aber fprachen: Was bedürfen wir weiter Zeugnis? Wir haben's felbst gehört aus seinem Munde.

## Das 23. Kapitel

Vor Bilatus

1. Und der ganze Haufe stand auf, und fie führten ihn vor Pilatus

2. und fingen an, ihn zu verklagen, und sprachen: Diesen haben wir ge-funden, wie er unser Bolk abwendig macht und verbietet, dem Raiser Steuern zu geben, und spricht, er sei Chri-

stus, ein Könia. Apg. 24, 5; R. 20, 25 3. Pilatus aber fragte ihn und fprach: Bift du der Juden König? Er antwortete ihm und fprach: Du fagit es. 4. Pilatus fprach zu ben Soben-

prieftern und jum Bolt: 3ch finde feine Schuld an diesem Menschen.

5. Sie aber wurden noch **u**ngestümer und sprachen: Er wiegelt das Bolt auf damit, daß er lehrt hin und her im gangen judischen Lande und hat in Galilaa angefangen bis hierher.

#### Jefus und Herobes

6. Da aber Pilatus bas hörte, fragte er, ob der Mensch aus Galiläa wäre. 7. Und als er vernahm, daß er unter bes Berodes Obrigfeit gehörte, fandte er ihn zu Herodes, welcher in den

Tagen auch zu Jerufalem mar. \* R. 8, 1 8. Da aber Berodes Jefus fah, ward er sehr froh; benn er · hätte ihn längst gerne gefehen; benn er hatte von ihm gehört und hoffte, er wurde ein Bei-\* 2. 9, 9

chen von ihm sehen. 9. Und er fragte ihn mancherlei. Er

aber antwortete ihm nichts.

10. Die Hohenpriefter aber und Schriftgelehrten ftanden babei und perflaaten ihn hart.

11. Aber Herobes mit feinem Hofe gefinde verachtete und verspottete ibn, legte ihm ein weißes Kleib an und fandte ihn wieder zu Pilatus.

12. Auf ben Tag wurden Pilatus und Herodes Freunde miteinander; denn zuvor waren sie einander feind.

#### Jesu Berurteilung

13. Bilatus aber rief die Sohenpriefter und die Oberften und das Volt 14. und sprach zu ihnen: Ihr habt biesen Menschen zu mir gebracht als einen, der das Bolf abwendig mache; und siehe, ich habe ihn vor euch vershört und sinde an dem Menschen der Sachen teine, deren ihr ihn beschulbigt:

15. Hervdes auch nicht, denn er hat ihn uns zurückgesandt. Und fiehe, er hat nichts getan, was des Todes

mert fei.

16. Ich will ihn also züchtigen lassen

und losgeben.

(17. Denn er mußte ihnen einen nach Gewohnheit des Festes losgeben.)
18. Da schrie der ganze Hause und

sprach: Hinveg mit diesem und gib

uns Barabbas los!

19. Der war um eines Aufruhrs, welcher in der Stadt geschehen war, und um eines Mordes willen ins Gestängnis geworfen.

20. Da rief Pilatus abermals ihnen zu, weil er Jesus losgeben wollte.

21. Sie riefen aber und fprachen:

Areuzige, freuzige ihn!

22. Er aber sprach jum dritten Mal zu ihnen: Was hat benn dieser übles getan? Ich sinde nichts an ihm, das des Todes schuldig wäre; darum will ich ihn züchtigen und losgeben.

23. Aber fie lagen ihm an mit großem Geschrei und forderten, daß er gefreusigt würde. Und ihr Geschrei nahm

überhand.

24. Und Vilatus urteilte, daß ihre

Bitte geschähe,

25. und fieß ben los, ber um Aufruhps und Morbes willen mar ins Gefängnis geworfen, um welchen sie baten; aber Jesus übergab er ihrem Willen.

#### Auf bem Wege nach Golgatha

26. And als fie ihn hinführten, ergriffen fie einen, Simon von Kyrene, der vom Felde kam, und legten das Kreuz auf ihn, daß er's Jefus nachtrige.

27. Es folgte ihm aber nach ein gro-Ber haufe Bolts und Frauen, die

flagten und beweinten ibn.

28. Fesus aber wandte sich um zu ihnen und sprach: Hr Töchter von Ferusalem, weinet nicht über mich, sondern weinet über euch selbst und über eure Kinder.

29. Denn siehe, es wird die Zeit Stunde, und ei kommen, in welcher man sagen wird: nis über das ge Selig sind die Unfruchtbaren und die neunte Stunde,

14. und sprach zu ihnen: Ihr habt! Leiber, die nicht geboren haben, und iesen Menschen zu mir gebracht als bie Brüste, die nicht genährt haben! 1.21,23 K. 21,23

30. Dann werden sie ansangen, zu sagen zu den Bergen: Fallet über uns! und zu den Hügeln: Decket uns!

31. Denn fo man das tut am grüsnen Holz, was will am dürren werden?

1. Betr. 4, 17

#### Strenzigung und Tob

32. **E**s wurden aber auch noch hins geführt andere, zwei übeltäter, daß sie mit ihm abgetan würden.

33. Und als fie kamen an die Stätte, bie da heißt Schäbelstätte, kreuzigten sie ihn daselbst und die Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten und einen zur Linken.

34. Jesus aber sprach: Bater, vergtb ihnen; denn sie wissen nicht, was sie tun! Und sie teilten seine Kleider und warfen das Los darum.

361.53, 12: Apg. 7, 59; 8, 17; K1.22, 19 35. Und das Bolf stand und sah du. Auch die Obersten spotseten und sprachen: Er hat andern geholsen; er helse sich selber, ist er der Christus, der Außerwählte Gottes.

36. Es verspotteten ihn auch die Kriegsknechte, traten zu ihm und

brachten ihm Effig

37. und sprachen: Bist du der Juden

König, so hilf dir selber!

38. Es war aber auch über ihm die überschrift: Dies ist der Juden König.

39. Aber der übeltäter einer, die da gehenttwaren, lästerteihn und sprach: Bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns!

40. Da antwortete der andere, strafte ihn und sprach: Fürchtest du dich auch nicht vor Gott, der du doch in gleicher

Verdammnis bift?

41. Und wir zwar sind mit Recht darin, denn wir empfangen, was unfre Taten wert sind; dieser aber hat nichts Unrechtes getan.

42. Und er fprach: Fesus, gebenke an mich, \* wenn du in dein Reich kommst! \* Matth. 10, 28

43. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir: Heute wirst du mit mir im Baradiese sein.

2. Kor. 12, 4; Offenb. 14, 13

44. Und es war schon um die sechste Stunde, und es ward eine Finsters nis über das ganze Land dis an die neunte Stunde,

45. und die Sonne verlor ihren | waren, fiehe, ba traten zu ihnen zwei Schein, und der + Vorhang des Tempels zerriß mitten entzwei.

\* 2. Mofe 86, 35 46. Und Jesus rief laut und sprach: Bater, \*ich befehle meinen Geist in deine Hände! Und als er das gefagt, verschied er. \* Bf. 81, 6; Apg. 7, 58

47. Da aber der Hauptmann sah, was da geschah, pries er Gott und fprach: Kürmahr, diefer ift ein from-

mer Mensch gewesen!

48. Und alles Bolt, das dabei war und zusah, da sie sahen, was da geschah, schlugen sich an ihre Bruft und

fehrten wieder um.

49. Es ftanden aber alle feine Befannten von ferne und die Frauen, die ihm aus Galilaa waren nachgefolgt, und sahen das alles. . 2.8, 2.3

#### Jefu Grablegung

50. 11nd fiehe, da war ein Mann mit Namen Joseph, ein Ratsherr, der war ein guter, frommer Mann

51. und hatte nicht gewilligt in ihren Rat und Handel. Er war von Arimathia, einer Stadt ber Juden, einer, der auf bas Reich Gottes wartete.

52. Der ging zu Pilatus und bat um

den Leib Jesu

53. und nahm ihn ab, widelte ihn in Leinwand und legte ihn in ein gehauenes Grab, darinnen niemand je gelegen hatte.

54. Und es war Rüsttag, und der

Sabbat brack an.

55. Es folgten aber die Frauen nach, die mit ihm gekommen waren aus Galiläa, und beschauten das Grab und wie sein Leib gelegt ward.

56. Sie fehrten aber um und bereiteten Spezerei und Salben. Und den Sabbat über waren sie still \* nach \* 2. Dtofe 20, 10 bem Gefet.

# Das 24. Kapitel

Die Auferstehung

(Matth. 28, 1-10; Mart. 16, 1-8; Joh. 20, 1-20)

1. Aber am ersten Tage der Woche fehr früh tamen fie zum Grabe und trugen die Spezerei, die fie bereitet hatten.

2. Sie fanden aber den Stein ab.

gewälzt von dem Grabe

3. und gingen hinein und fanden den Leib des Herrn Jesus nicht.

4. Und ba fie barum befummert benn? Sie aber fprachen ju ihm: Das

Männer mit glänzenden Kleidern.

5. Und sie erschraken und schlugen ihr Angesicht nieder zur Erde. Da sprachen die zu ihnen: Was suchet ihr den Lebendigen bei ben Toten?

6. Er ist nicht hier; er ist aufer= standen. Gedenket daran, wie er euch fagte, da er noch in Galiläa war

7. und sprach: Des Menschen Sohn muß überantwortet werden in Die Hände ber Sünder und gefreuzigt werden und am britten Tage auferstehen.

8. Und fie gedachten an feine Worte. 9. Und fie gingen wieder vom Grabe und verfündigten bas alles ben elf

Jüngern und den andern allen. 10. Es war aber • Maria Magdas lena und Johanna und Maria, des Jakobus Mutter, und die andern mit ihnen, die solches ben Aposteln \* 9. 8, 2, 3

jagten. 11. Und es erschienen ihnen biefe Worte, als wären's Märchen, und

glaubten ihnen nicht.

(12. Petrus aber stand auf und lief zum Grabe und bückte sich hinein und fah nur die leinenen Tücher und ging bavon und wunderte fich über das, was geschehen war.

304.20,6-10

#### Die Emmausjünger (Mart. 16, 12, 18)

13. 11nd siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tage in einen Ort, der lag von Jerusalem bei zwei Stunden Wegs: des Name heißt Emmaus.

14. Und sie redeten miteinander von

allen diesen Geschichten.

15. Und es geschah, da sie so redeten und besprachen sich miteinander, da nabte sich Jesus felbst und ging mit ihnen.

16. Aber ihre Augen wurden gehalten, daß sie ihn nicht erkannten.

17. Er sprach aber zu ihnen: Was find das für Reden, die ihr zwischen euch handelt unterwegs? Da blieben

fie trauria stehen.

18. Und der eine, mit Namen Kleopas, antwortete und sprach zu ihm: Bift du allein unter den Fremdlingen zu Jerusalem, ber nicht wiffe, was in diesen Tagen darin geschehen ist?

19. Und er fprach zu ihnen: Was

von Jesus von Nazareth, welcher war ein Prophet, mächtig von Taten und Worten vor Gott und allem Volk;

20. wie ihn unfre Hohenpriefter und Obersten überantwortet haben zur Verdammnis des Todes und getreu-

21. Wir aber hofften, er fei es, der \* Ifrael erlösen würde. Und über das alles ist heute der dritte Tag, daß foldes geschehen ist. \* Ang. 1. 6

22. Auch haben uns erschreckt etliche Frauen aus unserer Mitte; die sind frühe bei dem Grabe gewesen,

23. haben seinen Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen, welche fagen, er lebe.

24. Und etliche unter uns gingen hin zum Grabe und fanden's so, wie die Frauen sagten; aber ihn sahen sie

.25. Und er sprach zu ihnen: Dihr To= ren und trägen Herzens, zu glauben alle dem, was die Propheten geredet haben.

26. Mußte nicht Christus solches leiden und zu seiner Herrlichkeit

eingehen ?

27. Und fing an bei Mofe und allen Propheten und legte ihnen in der ganzen Schrift aus, was darin von ihm gefagt war. 5. Mofe 18, 15; Pf. 22; Jef. 53 28. Und fie kamen nahe zu dem Orte, da sie hingingen. Und er stellte sich, als wollte er weiter gehen.

29. Und fienötigten ihn und fprachen: Bleibe bei und; denn es will Abend werden, und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, bei ihnen

au bleiben.

30. Und es geschah, da er mit ihnen zu Tifche faß, nahm er das Brot, bantte, brach's und gab's ihnen. R. 9, 16; 22, 19

31. Da wurden ihre Augen geöffnet, und sie erfannten ihn. Und er ver-

ichwand vor ihnen.

32. Und sie sprachen untereinander: Brannte nicht unser Herz in uns, da er mit uns redete auf dem Wege, als

er uns die Schrift öffnete?

33. Und sie standen auf zu derselben Stunde, kehrten wieder nach Jerusalem und fanden die Elf versammelt und die bei ihnen waren.

34. welche sprachen: Der Herr ist wahrhaftig auferstanden und Simon erschienen. 1. Ror. 15, 4, 5

35. Und sie erzählten ihnen, was auf dem Wege geschehen mar und wie er von ihnen erfannt wäre, als er das Brot brach.

> Erfcheinungen bes Auferftanbenen. Miffionsbefehl

(Mart. 16, 14-19; Joh. 20, 19-28; Mpg. 1, 4-14; 1. Kor. 15, 5)

36. Da sie aber davon redeten, trat er selbst, Jesus, mitten unter sie (und sprach zu ihnen: Friede sei mit euch!)

37. Sie erschraken aber und fürchteten fich, meinten, sie sähen einen . Geist. \* Matth. 14, 26

38. Und er sprach zu ihnen: Was feid ihr so erschrocken, und warum kommen solche Gedanken in euer Sera?

39. Sehet meine Hände und meine Küße, ich bin's selber. Kühlet mich an und sehet; denn ein Geist hat nicht Fleisch und Bein, wie ihr sehet, daß

ich habe.

40. Und als er das gefagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Füße. 30b. 20, 20

41. Da sie aber noch nicht glaubten por Freuden und sich verwunderten, sprach er zu ihnen: Habt ihr hier et= mas zu effen?

42. Und fie legten ihm vor ein Stück von gebratenem Fisch (und Honigseim) Joh. 21, 5. 10; Apg. 10, 41 43. Und er nahm's und af vor

ihnen.

44. Er sprach aber zu ihnen: Das ift's, \* was ich zu euch fagte, als ich noch bei euch war: es muß alles erfüllt werden, was von mir geschrieben ist im Gefet des Mofe, in den Propheten und in den Pfalmen. \* R. 9, 22; 18, 31-38 45. Da öffnete er ihnen das Berftand.

nis, daß sie die Schrift verstanden, St. 9, 45 46. und sprach zu ihnen: Also ist's

geichrieben, daß Chriftus mußte leiden und auferstehen von den Toten am dritten Tage: Sof. 6, 2; Joh. 12, 16

47. und daß gepredigt werden muß in seinem Namen Buße gur Bergebung der Günden unter allen Böltern. Bebt an zu Jerufalem

Apg. 2, 88; 17, 30 48. und seid des alles Reugen.

49. Und fiehe, ich will auf euch fenden die Verheißung meines Vaters. Ihr aber sollt in der Stadt bleiben, bis aus der Söhe. 30h. 15,26; 18,7; 21pg. 2,1-4

50. Er führte sie aber hinaus bis nach Bethanien und hob die Sande auf und segnete fie.

51. Und es geschah, da er sie segnete, und priesen Gott.

daß ihr angetan werdet mit Kraft schied er von ihnen (und fuhr auf gen Simmel).

52. Sie aber kehrten wieder nach Jerusalem mit großer Freude

53. und waren allewege im Tempel

# Evangelium des Johannes

# Das 1. Kavitel

Das Wort warb Fleisch

1. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort.

1. Diofe 1, 1; 1. 30h. 1, 1.2; R. 17, 5; Offenb. 19,13 2. Dasfelbe war im Unfang bei Gott. 3. Alle Dinge sind durch dasselbe gegemacht, und ohne dasfelbe ift nichts

gemacht, was gemacht ist.
1. Kor. 8, 6; Kol. 1, 16. 17; Hebr. 1, 2

4. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. R. 8, 12

5. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat's nicht ergriffen.

6. Es war ein Mensch, von Gott ge-

fandt, der hieß Johannes. Math. 8, 1; Mark. 1, 4 7. Der kam zum Zeugnis, daß er von dem Licht zeugte, auf daß fie alle durch ihn glaubten. Mbg. 19, 4 8. Er war nicht das Licht, sondern

er follte zeugen von dem Licht.

9. Das war das wahrhaftige Licht, welches alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen.

10. Er war in der Welt, und die Welt ist durch ihn gemacht; aber die Welt erfannte ihn nicht.

11. Er kam in sein Eigentum; und die Seinen nahmen ihn nicht auf.

12. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, . Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben, \* Gal. 8, 26

13. welche nicht von dem Geblüt noch von dem Willen des Fleisches noch von dem Willen eines Mannes, sondern von Goit geboren find. R. 8, 5, 6

14, 11nd das Wort ward Fletich und wohnte unter uns, und wir fahen seine Herrlichkeit, eine Herr= lichteit als des eingebornen Sohnes vom Bater, voller Gnade und Wahrheit. Jef. 7, 14; 80, 1; 2. Betr. 1, 18. 17 15. Johannes zeugt von ihm, ruft

und spricht: Dieser war es, von dem ich gesagt habe: Nach mir wird kommen, der vor mir gewesen ist; benn er war eher als ich.

16. Und von seiner \*Fülle haben wir alle genommen Gnade um

\* R. 8, 84; Rol. 1, 19 Gnade. 17. Denn das Besetz ist durch Mose gegeben; die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. \* Röm. 10, 4

18. • Niemand hat Gott je gefehen ; der eingeborne + Sohn, der in des Baters Schoß ift, der hat ihn uns verkündigt. \* K. 8, 48. + Matth. 11,27

Des Täufers Leugnis von fich felbft

(Matth. 3, 1-12; Mart. 1, 1-8; Lut. 3, 1-18) 19. Und dies ist das Zeugnis des Johannes, da die Juden zu ihm fandten von Jerusalem Briefter und Leviten, daß sie ihn fragten: Wer bist du? 20. Und er befannte und leugnete nicht, und er bekannte: Ich bin nicht

der Christus. 21. Und fie fragten ihn: Was benn? Bift du · Elia? Er fprach: Ich bin's nicht. Bift du der + Prophet? Und er

antwortete: Nein.

\* Mal. 8, 28; Matth. 17, 10-18, + 5. Mofe 18, 15 22. Da sprachen sie zu ihm: Was bist bu benn? daß wir Antwort geben denen, die uns gefandt haben. Was

fagst du von dir selbst?
23. Er sprach: "Ich bin eine Stimme eines Predigers in der Wüfte: Richtet den Weg des Herrn!" wie der Prophet Jesaja gesagt hat (Jes. 40, 3).

24. 11nd es famen, die gefandt ma-

ren von den Pharifäern.

25. Die fragten ihn und sprachen zu ihm: Warum taufst bu benn, wenn du nicht der Christus bist noch Elia noch der Prophet?

26. Johannes antwortete ihnen und fprach: Ich taufe mit Waffer; aber er ift mitten unter euch getreten, ben ihr nicht tennet.

27. Der ift's, ber nach mir kommen

wird, des ich nicht wert bin, daß ich i des Johannes Sohn; du follst \*Refeine Schuhriemen auflöse.

28. Dies geschah zu Bethanien jenfeits des Nordan, wo Nohannes taufte.

Des Täufers Beugnis vom Lamm Gottes

(Matth. 8, 18-17; Mart. 1, 9-11; Sut. 8, 21, 22)

29. Des andern Tages sieht Johannes Jefus tommen und fpricht: Stehe, bas ist (Vottes Lamm, welches ber Welt Sünde träat!

30. Dieser ift's, von bem ich gesagt habe: Nach mir kommt ein Mann, welcher vor mir gewesen ist, denn er

war eher als ich.

31. Und ich kannte ihn nicht; sondern auf daß er offenbar würde in Ifrael, darum bin ich gekommen, zu taufen

mit Waffer.

Johannes bezeugte und 32. 11nd fprach: 3ch fah, daß der Beift herabfuhr wie eine Taube vom himmel

und blieb auf ihm,

33. und ich fannte ihn nicht. Aber der mich sandte, zu taufen mit Waffer, der sprach zu mir: Aber welchen du sehen wirst den Geist herabfahren und auf ihm bleiben, ber ift's, ber mit bem heiligen Geist tauft.

34. Und ich sah es und bezeugte, daß

diefer ift Gottes Sohn.

#### Die erften Jünger

35. Des andern Tages stand abermals Johannes und zwei seiner Jun-

ger;

36. und als er sah Jesus wandeln, fpracher: Siehe, das ift Gottes Lamm! 37. Und Die amei Junger hörten ihn reden und folgten Jesus nach.

38. Jesus aber wandte sich um und fah sie nachfolgen und sprach zu ihnen: Was suchet ihr? Sie aber sprachen zu ihm : Rabbi - dasiftverdolmetscht: Meister -, wo bist du jur herberge? 39. Er sprach zu ihnen: Kommt und fehet! Sie kamen und fahen's und blieben den Tag bei ihm. Es war aber um die zehnte Stunde.

40. Einer von den zweien, die es von Johannes hörten und Jesus nachfolgten, war Andreas, der Bruder bes Simon Petrus. Matth. 4, 18-20

41. Der findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm: Wir haben den Meffias gefunden, das ift perdolmetscht: ber Gesalbte,

42. und führte ihn zu Jefus. Da ihn Jesus sah, sprach er: Du bist Simon, nern: Was er euch sagt, das tut.

phas heißen, das wird verdolmetscht: Fels. \* Matth. 16, 18

43. Des andern Tages wollte Jesus wieder nach Galiläa ziehen und findet Philippus und spricht zu ihm: Folge

mir nach!

44. Philippus aber war von Bethe saida, aus der Stadt des Andreas und Betrus.

45. Philippus findet Nathanael und fpricht zu ihm: Wir haben ben gefunden, von welchem Dlofe im Gefet und die Propheten geschrieben haben,

Jefus, Josephs Sohn von Nazareth. 5. Mofe 18, 18: Jer. 28, 5; Sefet. 84, 28 46. Und Nathanael sprach zu ihm: ·Was tann von Mazareth Gutes

fommen? Philippus spricht zu ihm: Romm und sieh es!

47. Jesus sah Nathanael tommen und fpricht von ihm: Siehe, ein rechter Afraelit, in welchem kein Kalsch ift.

48. Nathanael fpricht zu ihm: Woher tennst bu mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Ehe denn dich Philippus rief, da du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich.

49. Nathanael antworteteihm: Rabs bi, du bist Gottes Sohn, du bist der

König von Ffrael!

Bf. 2, 7; R. 8, 69; Matth. 14, 88; 16, 16; Jer. 28, 5 Jesus antwortete und sprach zu ihm: Du glaubst, weil ich dir gesagt habe, daß ich dich gesehen habe unter dem Feigenbaum; du wirst noch Grö-Beres als das fehen.

51. Und fpricht zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich fage euch: Ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinaufe und herabfahren auf des Menschen Sohn.

# 1. Doje 28, 12; Matth. 4, 11 Das 2. Kapitel

hochzeit zu Rana

1. Und am dritten Tage war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa, und die Mutter Jesu war da.

2. Jefus aber und seine Junger wurden auch auf die Hochzeit geladen.

3. Und da es an Wein gebrach, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben nicht Wein.

4. Jefus fpricht zu ihr: Weib, mas geht's dich an, was ich tue? Meine Stunde ist noch nicht gekommen.

R. 19, 28 5. Seine Mutter spricht zu den Die-

6. Es waren aber allba fechs fteinerne Wasserkrüge gesett nach der Sitte der \*jüdischen Reinigung, und es gingen in jeden zwei oder drei Dag.

\* Mart. 7, 8. 4 7. Jesus spricht zu ihnen: Küllet die Baffertrüge mit Baffer! Und fie füllten fie bis obenan.

8. Und er spricht zu ihnen: Schöpfet nun und bringet's dem Speifemeifter!

Und fie brachten's.

9. Alls aber der Speisemeister kostete den Wein, der Wasser gewesen war, und wußte nicht, woher er kam die Diener aber wußten's, die das Waffer geschöpft hatten -, ruft der Speisemeifter ben Bräutigam

10. und spricht zu ihm: Jedermann gibt zuerft ben guten Bein und, wenn fie trunten geworden find, also dann den geringern; du hast den

guten Wein bisher behalten.

11. Das ift bas erfte Zeichen, bas Jefus tat, geschehen zu Rana in Galiläa, und offenbarte seine · Herrlichteit. Und feine Fünger glaubten an ihn. \* 8. 1, 14

12. Danach jog er hinab nach Rapernaum, er, feine Mutter, feine Brüder und feine Junger, und blieben nicht lange daselbst. R. 7, 8; Matth. 18, 55

Reinigung bes Tempels (Matth. 21,12–17; Mark. 11, 15–19; Luk. 19, 45–48)

13. Und der Juden Oftern\* war nahe, und Jefus zog hinauf nach Jerusalem.

Matth. 20, 18; Mart. 11, 1; Lut. 19, 28; R. 5, 1: 7, 10

14. Und er fand im Tempel figen, die da Ochsen, Schafe und Tauben feil-

hielten, und die Wechfler.

15. Und er machte eine Geißel aus Stricten und trieb fie alle zum Tempel hinaus famt den Schafen und Ochfen und verschüttete den Wechstern das Gelb und ftieß die Tische um

16. und fprach zu benen, die bie Tauben feilhielten: Eraget das von dannen und machet nicht meines Ba-

ters Haus zum Kaufhause!

17. Seine Jünger aber gebachten baran, daß geschrieben steht (Pf. 69, 10): "Der Gifer um bein Saus hat mich gefreffen.

18. Da hoben nun die Juden an und fprachen zu ihm: Was zeigst du uns für ein Zeichen, daß du solches tun barfit? Matth. 21.28

19. Refus antwortete und sprach zu ihnen: Brechet diesen Tempel ab, und in drei Tagen will ich ihn aufrichten. Matth. 26, 61; 27, 40

20. Da sprachen die Juden: Dieser Tempel ist in sechsundvierzig Jahren erbaut: und du willst ihn in drei Tagen aufrichten?

21. Er aber redete von dem Tempel seines Leibes. 1. Rot. 6, 19

22. Da er nun auferstanden war von den Toten, gedachten seine Jünger daran, daß er dies gesagt hatte, und glaubten der Schrift und dem Wort, das Jefus gefagt hatte.

23. Alls er aber zu Jerufalem war . am Ofterfest, glaubten viele an seinen Namen, da sie die Zeichen sahen,

die er tat.

24. Aber Jesus vertraute fich ihnen nicht an; benn er kannte ste alle

25. und bedurfte nicht, daß jemand ihm Zeugnis gabe von einem Menschen; benn er wußte wohl, was im Menschen war. Mart. 2, 8

### Das 3. Kavitel Jejus und Mitobemus

1. **E**s war aber ein Mensch unter ben Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster unter den Juden. R. 7, 50; 19, 89

2. Der kam zu Jesus bei der Nacht und sprach zu ihm: Meister, wir wissen, daß du bist ein Lehrer von Gott gekommen; denn niemand kann die Zeichen tun, die du tuft, es fei denn Gott mit ihm.

3. Jefus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich fage dir: Es fei denn, daß jemand von neuem geboren werde, jo fann er das Neich Gottes nicht sehen. 1. Betr. 1, 28

4. Nitodemus fpricht zu ihm: Wie fann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Rann er auch wiederum in feiner Mutter Leib geben und

geboren werben? 5. Jesusantwortete: Wahrlich wahrlich, ich fage bir: Es fei benn, baß jemand geboren werbe aus \*Waffer und Geist, so kann er nicht in das

Reich Gottes fommen. Defet. 86, 25-27; Matth. 8, 11; Tit. 8, 5

6. Was vom Bleifch geboren wird, das ist Kleisch; und was vom Geist geboren wird, bas ift Beift. \*R. 1, 18; Nom. 8, 5-9

\*B. 18: Wörtlich: "Baffa." Luther hat im Reuen Teftament "Baffa" mit "Oftern" wiebergegeben.

7. Laß dich's nicht wundern, daß ich dir gefagt habe: Ihr muffet von

neuem geboren werden.

8. Der Wind bläft, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl; aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ift ein jeglicher, der aus dem Geift geboren ift.

9. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm: Wie kann solches zugehen? 10. Jefus antwortete und fprach zu ihm: Bist du ein Meister in Afrael

und weißt das nicht?

11. Wahrlich, wahrlich, ich fage dir: Wir reden, was wir wiffen, und bezeugen, was wir gesehen haben; ihr aber nehmt unser Zeugnis nicht an.

12. Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von himm-

lischen Dingen sage?

13. Und niemand fährt gen Himmel, denn der vom Himmel herniedergekommen ist, nämlich des Menschen

Sohn.

14. **U**nd wie • Mofe in der Wüfte die Schlange erhöht hat, so muß des Menschen Sohn erhöht werden, \* 4. Mofe 21, 8. 8

15. auf daß alle, die an ihn glauben,

das ewige Leben haben.

16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, daß er feinen eingebornen Sohn gab, auf daß alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, fondern das ewige Leben haben.

Röm. 5, 8; 8, 82; 1. Joh. 4, 9 17. Denn Gott hat seinen Sohn nicht gesandt in die Welt, daß er die Welt richte, fondern daß die Welt durch ihn gerettet werde. Luf. 19, 10

18. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet: wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er glaubt nicht an den Namen bes eingebornen

Sohnes Gottes. R. 5. 24 19. Das ift aber bas Gericht, bag bas Licht in die Welt gekommen ist, und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke

waren böse. R. 1, 5. 9–11 20. Wer Arges tut, der hafset das Licht und kommt nicht zu dem Licht, auf daß seine Werke nicht an den Tag kommen. Eph. 5, 18

21. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zu dem Licht, daß seine Werke offenbar werden, denn fie find in Gott getan.

Des Täufers lettes Beugnis von Jefus

22. Danach tam Jefusmit feinen Jungern in das Land Judäa und blieb da= felbst eine Weile mit ihnen und \*taufte.

\* R. 4, 1, 2

23. Johannes aber taufte auch noch zu Anon, nahe bei Salim, benn es war viel Waffer daselbst; und ste tamen dahin und ließen sich taufen.

24. Denn Johannes war noch nicht ins Gefängnis gelegt. 25. Da erhob sich ein Streit zwischen

den Jungern des Johannes und einem Juden über die Reinigung.

26. Und sie kamen zu Johannes und sprachen zu ihm: Meister, der bei dir war jenseits des Fordan, von dem du \*zeugtest, stehe, der tauft, und jedermann kommt zu ihm. \* R. 1, 26-34

27. Rohannes antwortete und sprach: Ein Mensch fann nichts nehmen, es werde ihm denn gegeben vom Himmel.

Sebr. 5, 4

28. Ihr felbst seid meine Reugen, daß ich gefagt habe, \* ich sei nicht der Chris stus, sondern vor ihm her gesandt.
\* K. 1, 20. 28. 27

29. Wer die Braut hat, ber ist der Bräutigam; der Freund aber des Bräutigams steht und bort ihm zu und freut fich hoch über bes Brautigams Stimme. Diese meine Freude ist nun erfüllt. \* Matth. 9.15

30. Er muß wachsen, ich aber muß

abnehmen.

31. Der . von oben her kommt, ift über alle. Wer von der Erde ift, der ift von der Erde und redet von der Erde. Der vom Himmel kommt, der ist über alle \* R. 8, 23

32. und bezeugt, was er gesehen und gehört hat; und sein Zeugnis

nimmt niemand an.

33. Wer es aber annimmt, der beflegelt's, daß Gott mahrhaftig ift.

34. Denn welchen Gott gefandt hat, der redet Gottes Worte; denn Gott gibt den Geist nicht nach dem Maß. R. 1,16 35. Der Bater hat den Sohn lieb und hat ihm + alles in seine Hand gegeben.

\* R. 5, 20. + Matth. 11, 27 36. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer dem Sohn nicht alaubt. der wird das Leben nicht feben, sondern der Zorn Gottes bleibt über

### Das 4. Rapitel Jefus und bie Camariterin

1. Da nun der Herr inneward, daß 1. Joh. 1, 8. 7 | vor die Pharifäer gekommen war, wie Jesus mehr zu Jüngern machte und \*taufte als Johannes, \* \$. 3, 22, 26 2. wiewohl Jesus felber nicht taufte,

sondern seine Fünger, B. verließ er Judaa und zog wieder nach Galiläa.

4. Er mußte aber durch Samarien

reisen.

5. Da kam er in eine Stadt Samariens, die heißt Sychar, nahe bei dem Feld, das \*Jakob seinem Sohn Jo= \* 1. Mofe 48, 22; Jof. 24, 32 feph aab.

6. Es war aber daselbst Jakobs Brunnen. Da nun Jesus müde war von der Reife, sette er fich auf den Brunnen; und es war um die sechste Stunde.

7. Da kommt eine Frau aus Samarien, Waffer zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr: Gib mir zu trinken!

8. Denn seine Jünger waren in bie Stadt gegangen, daß sie Speise

fauften.

9. Spricht nun die samaritische Frau au ihm: Wie bitteft du von mir au trinken, ber bu ein Jude bift, und ich ein samaritisch Weib? — Denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit Luf. 9, 52, 58 den Samaritern.

10. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wenn bu erkennteft die Gabe Gottes und wer ber ift, ber zu bir fagt: Gib mir zu trinken! du batest ihn, und er gabe dir elebendiges Waffer. \* 2. 7, 88. 39

11. Spricht zu ihm die Frau: Herr. haft du doch nichts, womit du schöpe fest, und der Brunnen ist tief; woher hast du denn lebendiges Wasser?

12. Bist du mehr als unser Bater Jatob, der uns biefen Brunnen gegeben hat? Und er hat daraus getrunten und seine Kinder und sein Bieb.

13. Jefus antwortete und fprach zu ihr: Wer von diesem Waffer trinkt, den wird wieder dürsten: £. 6, 58

14. wer aber von dem Waffer trinken wird, das ich ihm gebe, den wird ewiglich nicht dürsten, sondern das Waffer, das ich ihm geben werde, das wird in ihm ein Brunnen bes Waffers werden, das in das ewige Le= ben quillt. **2.** 6, 35; 7, 38. 39

15. Spricht die Frau zu ihm: Herr, gib mir foldes Waffer, auf daß mich nicht dürste und ich nicht mehr hertommen muffe, zu schöpfen!

16. Jesus spricht zu ihr: Gehe bin, rufe beinen Mann und komm her!

17. Die Frau antwortete und sprach: Ich habe teinen Mann. Jesus spricht ju ihr: Du haft recht gefagt: Ich habe keinen Mann.

18. Fünf Männer haft bu gehabt, und den du nun haft, der ift nicht

bein Mann; da haft du recht gesagt. 19. Die Frau fpricht zu ihm: Berr, ich sehe, daß du ein Prophet bist.

20. Unfere Bäter haben auf diesem Berge angebetet, und ihr fagt, zu · Jerusalem sei die Stätte, da man anbeten folle. \* 5. Mofe 12, 5; Bf. 122

21. Jefus fpricht zu ihr: Beib, glaube mir, es tommt bie Beit, daß ihr weder auf diesem Berge noch zu Jerusalem

merbet den Bater anbeten.

22. Ihr \*wiffet nicht, was ihr anbetet; wir wissen aber, was wir anbeten; denn + das Heil kommt von den Juden. \* 2. Ron. 17, 29-41. + Jef. 2, 3

23. Aber es fommt die Zeit und ift schon jett, daß die wahrhaftigen Unbeter werden ben Vater anbeten im Geift und in ber Wahrheit; benn ber Vater will haben, die ihn also anbeten.

24. Gott ist Geist, und die ihn anbeten, die muffen ihn im Beift und

in der Wahrheit anbeten. 2. Ror. 3, 17; Röm. 12, 1

25. Spricht die Frau zu ihm: Ich weiß, daß der .Meffias fommt, der da Chriftus beißt. Wenn berfelbe tome men wird, so wird er's uns alles verfündigen. \* R. 1, 41

26. Jefus spricht zu ihr: Ich bin's,

der mit dir redet.

27. Und über dem kamen seine Jünger, und es nahm sie wunder, daß er mit einem Weibe redete. Doch sprach niemand: Was frageft bu? ober: Was redest du mit ihr?

28. Da ließ die Frau ihren Krug stehen und ging hin in die Stadt

und spricht zu den Leuten: 29. Rommt, febet einen Menschen, der mir gesagt hat alles, was ich getan habe, ob er nicht der Christus sei!

30. Da gingen ste aus der Stadt und

tamen zu ibm.

31. Indes aber ermahnten ihn die Jünger und sprachen: Kabbi, iß!

32. Eraber sprachzu ihnen: Ich habe eine Speise zu effen, von der ihr nicht wisset.

33. Da sprachen die Jünger untereinander: Hat ihm jemand zu effen

gebracht?

34. Jesus spricht zu ihnen: Meine

Speise ist die, daß ich -tue den Willen des, der mich gesandt hat, und +vollende sein Wert. \*& 6,88, + K. 17,4

35. Saget ihr nicht: Es find noch vier Monate, dann kommt die Ernte? Siehe, ich sage euch: Hebet eure Augen auf und sehet in das Feld, denn es ist -weiß zur Ernte. \*Watts. 19, 87

38. Schon empfängt Lohn, der da schneibet, und sammelt Frucht zum ewigen Leben, auf daß sich miteinander freuen, der da sät und der da schneibet. 37. Denn hier ist der Spruch wahr:

Dieser sät, der andere schneidet. 38. Ich habe euch gesandt, zu schneis den, was ihr nicht gearbeitet habt; andere haben gearbeitet, und ihr seid

in ihre Arbeit gekommen.

39. Es glaubten aber an ihn viele der Samariter aus dieser Stadt um der Rede der Frau willen, welche bezeugete: Er hat mir gesagt alles, was ich

getan habe.

40. Als nun die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, daß er bei ihnen bliebe; und er blieb zwei Tage da.

41. Und viel mehr glaubten um sei-

nes Wortes willen

42. und sprachen zu der Frau: Wir glauben hinfort nicht um deiner Rede willen; wir haben selber gehört und erfannt, daß dieser ist wahrlich der Welt Heiland.

App. 8, 5—8

Heilung bes Sohnes eines töniglichen Beamten (Matth. 8, 5—13; Luf. 7, 1—10)

43. Aber nach zwei Tagen zog er aus von dannen nach Galiläa. Matth. 4, 12 44. Denn er felber, Jefus, bezeugte,

daß ein Prophet daheim nichts gilt. Watth. 18, 57

45. Da er nun nach Galiläa kan, nahmen ihn die Galiläer auf, die gestehen alles, was er zu Jerufaken auf dem Jeft getan hatte; denn fie waren auch zum Felt gekommen. x. 2.20 46. Und Jefus kam abermals nach Kana in Galiläa, wo er das Wasser

hatte zu Wein gemacht. R. 2, 1.0 47. Und es war ein Mann in des Königs Dienst, des Sohn lag krantzu Kapernaum. Dieser hörte, daß Zeius

Kapernaum. Diefer hörte, daß Fesus kam aus Judäa nach Galiläa, und ging hin zu ihm und bat ihn, daß er hinadkäme und hülfe feinem Sohn;

benn der war todfrank.

48. Und Fesus sprach zu ihm: Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. A.2, 18; 1. Kor. 1, 22 49. Der Mann sprach zu ihm: Gerr. komm hinab, ehe benn mein Kind stirbt!

50. Jesus spricht zu ihm: Gehe hin, bein Sohn lebt! Der Mensch glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sagte, und ging hin.

51. Und indem er hinabging, begegeneten ihm seine Anechte und sprachen:

Dein Kind lebt.

52. Da erforschte er von ihnen die Stunde, in welcher es besser mit ihm geworden war. Und sie sprachen zu ihm: Gestern um die siebente Stunde verließ ihn das Kieber.

petties this pas Atenet.

53. Da merfte der Bater, daß es um die Stunde war, in welder Jefus zu ihm gefagt hatte: Dein Sohn lebt. Und er glaubte mit feinem ganzen Haufe. 54. Das ift nun das zweite Zeichen, das Zefus tat, als er aus Judäa nach Galiläa fam.

### Das 5. Kapitel

Beilung eines Kranten am Teich Bethesba

1. Danach war ein Fest der Juden, und Fesus zog hinauf nach Ferusalem. \$.2,18

2. Es ift aber zu Jerusalem bei dem Chaftor ein Teich, der heißt auf hebräifch Bethesda und hat fünf Hallen, \*Web. 3, 1

8. in welchen lagen viele Kranke, Blinde, Lahme, Ausgezehrte, (die warteten, wann sich das Wasser be-

wegte.

4. Denn ein Engel des Herrn fuhr herad von Zeit zu Zeit in den Teich und bewegte das Wasser. Wer nun zuerst, nachdem das Wasser bewegt war, hineinstieg, der ward gesund, mit welcherlei Leiden er behaftet war.

5. Es war aber daselbst ein Mensch, der lag schon achtunddreißig Jahre

frank.

6. Da Jesus den sah liegen und vernahm, daß er schon lange gelegen hatte, spricht er zu ihm: Willst du

gefund werden?

7. Der Krante antwortete ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, wenn das Wasser sich der nich in den Teich derricht in den Teich dringer, wenn ich aber komme, so steigt ein anderer vor mir hinein.
8. Kesus freicht zu ihm: Stehe auf.

nimm dein Bett und gehe hin!

9. Und alshalb ward der Mensch gefund und nahm sein Bett und ging hin. Es war aber an dem Tage der Sabbat.

10. Da sprachen die Ruden zu dem, der gesund geworden war: Es ist heute Sabbat; du darfit nicht das

Jer. 17, 21. 22 Bett tragen. 11. Er antwortete ihnen: Der mich gefund machte, ber sprach zu mir:

Nimm dein Bett und gehe hin! 12. Da fragten sie ihn: Wer ist ber Mensch, der zu dir gesagt hat: Nimm

dein Bett und gehe hin?

13. Der aber gesund geworden war, wußte nicht, wer es war; denn Jesus

war entwichen, da so viel Volks an dem Ort war. 14. Danach fand ihn Jefus im Tempel und sprach zu ihm: Siehe, du bist gesund geworden; \*sündige hinsort nicht mehr, daß dir nicht etwas Ar-

geres widerfahre. \* 8. 8, 11 15. Der Mensch ging hin und verfündete ben Juden, es fei Jefus, der ihn gesund gemacht habe.

16. Darum verfolgten die Juden Jesus, weil er solches getan hatte am Sabbat. Matth. 12, 14 17. Jefus aber antwortete ihnen:

Mein Vater wirket bis auf diesen

Tag, und ich wirke auch. R. 9, 4
18. Darum \*trachteten ihm die Juden noch viel mehr nach, daß sie ihn töteten, weil er nicht allein ben Sabbat brach, sondern auch sagte, Gott sei sein Vater, und machte dadurch fich selbst Gott gleich. \* 8, 7, 80 ; 10, 88

#### Der Sohn Gottes macht lebendig

19. Da antwortete Jefus und sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Der Sohn kann nichts von sich felber tun, sondern nur was er sieht ben Bater tun; und was biefer tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. \*\$.3,11.32

20. \*Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er tut, und wird ihm noch größere Werke zeis gen, daß ihr euch verwundern werdet.

\* 3. 3, 35

21. Denn wie ber Bater bie Toten auferweckt und macht sie lebendig. fo macht auch ber Sohn lebendig,

welche er will. 22. Denn ber Bater richtet niemand;

fondern alles Gericht hat er dem Sohn Dan. 7, 18. 14; Apg. 10, 42 gegeben. 23. damit fie alle ben Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Bater nicht, der ihn gesandt hat.

Bhil. 2, 10. 11; 1. Joh. 2, 23

24. Wahrlich, wahrlich, ich fage euch: Wer mein Wort hört und glaubet dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und tommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen.

25. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Es tommt die Stunde und rift schon jekt, daß die Toten werden die Stimme des Sohnes Gottes hören, und die fie

hören werden, die werden leben. \* Eph. 2, 5. 6

26. Denn wie der Bater das Leben hat in fich felber, so hat er auch dem Sohn gegeben, bas Leben zu haben 8.1,1-4

27, und hat ihm Macht gegeben, bas Gericht zu halten, weil er des Menschen Sohn ist. Dan. 7, 18. 14

28. Verwundert euch des nicht. Denn es kommt die Stunde, in welcher alle, die in den Gräbern find, wer= den seine Stimme hören,

29. und werden hervorgehen, die da Gutes getan haben, zur Auferstehung bes Lebens, die aber libles getan haben, zur Aufer-

ftehung des Gerichts. Dan. 12, 2; Maith. 25, 48; 2. Kor. 5,10

30. Ich kann nichts von mir felber tun. Wie ich höre, so richte ich, und mein Gericht ift recht; benn ich fuche nicht meinen Willen, sondern ben Willen des, der mich gefandt hat. R. 6, 38

#### Reugen für ben Sohn Gottes

31. Wenn ich von mir felbst zeuge, so ist mein Zeugnis nicht wahr.

32. Ein anderer ift's, der von mir zeugt; und ich weiß, daß das Zeugnis wahr ist, das er von mir zeugt.

33. Ihr schicktet zu Johannes, und er zeugte von der Wahrheit. R. 1, 19-34

34. Ich aber nehme nicht Zeugnis von einem Menschen; sondern solches fage ich, bamit ihr felig werdet.

35. Er war ein brennend und scheis nend Licht; ihr aber wolltet eine fleine Beile fröhlich sein in seinem Lichte.

36. 3d aber habe ein größeres Beugnis als des Johannes Zeugnis; denn die Werke, die mir der Bater gegeben hat, daß ich sie vollende, eben diese Werke, die ich tue, zeugen von mir, daß mich der Bater gefandt hat.

R. 3, 2; 10, 25.38 37. Und der Bater, der mich gesandt hat, der hat von mir gezeugt. Ihr habt niemals weder seine Stimme gehört noch seine Gestalt gesehen, Matth. 8, 17

38. und sein Wort habt ihr nicht in euch wohnen; denn ihr glaubet dem

nicht, den er gefandt håt. 39. Ihr fuchet in der Schrift; denn

ihr meinet, ihr habt das ewige Leben darin; und sie ist es, die von mir zeuget; Lut. 24, 27, 44; 2. Tim. 8, 15-17 40. aber doch wollt ihr nicht zu mir

kommen, daß ihr das Leben hättet. 41. 3ch nehme nicht Ehre von Men-

schen;

42. aber ich kenne euch, daß ihr nicht

Gottes Liebe in euch habt.

43. Ich bin gekommen in meines Ba-ters Namen, und ihr nehmet mich nicht an. Wenn ein anderer wird in seinem eignen Namen kommen, den werdet ihr annehmen. Matth. 24, 5 44. Wie könnet ihr glauben, die ihr

Chre voneinander nehmet? Aber die Chre, die von dem alleinigen Gott ift, suchet ihr nicht. R. 12, 42. 43; 1. Theff. 2, 8

45. Ihr follt nicht meinen, daß ich euch vor dem Bater verklagen werde; es ist einer, der euch verklagt: · Mose, auf welchen ihr höffet. \*5. Mose 81, 26, 27

46. Wenn ihr Mose glaubtet, so

glaubtet ihr auch mir; benn er hat von mir geschrieben.

1. Mose 8, 15; 49, 10; 5. Mose 18, 15 47. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubet, wie werdet ihr meinen Worten glauben? Luf. 16. 31

# Das 6. Kapitel

Spelfung ber Rünftaufenb (Matth. 14, 13—21; Mart. 8, 30—44; Luf. 9, 10—17)

1. Danach fuhr Jesus weg über das Galiläische Meer, daran die Stadt

Tiberias lieat.

2. Und es zog ihm viel Bolks nach, barum daß ste die Zeichen sahen, die er an den Aranken tat.

3. Jesus aber ging hinauf auf ben Berg und sekte sich daselbst mit seinen Jüngern.

4. Es war aber nahe Oftern, ber

Juden Fest.

R. 2, 18; 11, 55 5. Da hob Jesus seine Augen auf und sieht, daß viel Bolks zu ihm fommt, und spricht zu Philippus: Wo kaufen wir Brot, daß diese essen ? 6. Das fagte er aber, ihn zu priis

fen: denn er wußte wohl, was er tun

wollte.

7. Philippus antwortete ibm: Für zweihundert Silbergroschen Brot ift nicht genug unter sie, daß ein jeglicher ein wenig nehme.

8. Spricht zu ihm einer seiner Junger, Andreas, der Bruder des Si-

mon Petrus:

9. Es ift ein Anabe hier, der hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische; aber was ist das unter so viele

10. Jefus aber fprach : Schaffet, baß sich das Volk lagere. Es war aber viel Gras an dem Ort. Da lagerten

sich bei fünftausend Mann.

11. Jesus aber nahm die Brote, dankte und gab sie denen, die sich gelagert hatten; desgleichen auch von den Fischen, wieviel sie wollten.

12. Da fie aber fatt waren, sprach er zu seinen Jüngern: Sammelt die übrigen Brocken, daß nichts umkomme.

13. Da sammelten sie und füllten von den fünf Gerstenbroten zwölf Rörbe mit Brocken, die übrigblieben denen, die gespeist worden.

14. Da nun die Menschen bas Reis chen sahen, das Jesustat, sprachen sie: Das ist wahrlich der Prophet, der in

die Welt kommen soll. \* 5. Mofe 18, 15 15. Da Jesus nun mertte, daß sie kommen würden und ihn greifen, da= mit sie ihn zum König machten, entwich er abermals auf den Berg, er selbst allein. R. 18, 86

Jejus wandelt auf bem Meer (Matth. 14, 22-88; Mart. 6, 45-52)

16. Um Abend aber gingen die Künger hinab an das Meer

17. und traten in ein Schiff und famen über bas Meer nach Kapernaum. Und es war schon finster geworden, und Jesus war nicht zu ihnen gefommen.

18. Und das Meer erhob sich von

einem großen Winde.

19. Da sie nun gerubert hatten bei einer Stunde, faben fie Jefus auf dem Meere dahergehen und nahe zum Schiff tommen; und fie fürchteten fich.

20. Er aber sprach zu ihnen: Ich

bin's; fürchtet euch nicht!

21. Da wollten sie ihn in das Schiff nehmen; und alsbald war das Schiff am Lande, wohin fie fuhren.

### Refus bas Brot bes Lebens

22. Des andern Tages fah das Volk, das drüben am Meer ftand, daß fein anderes Schiff daselbst war als das eine, und daß Refus nicht mit feinen Jüngern in das Schiff getreten war, sondern seine Jünger waren allein weggefahren.

23. Es famen aber andere Schiffe von Tiberias nahe zu der Stätte, wo sie das Brot gegessen hatten unter des

Herrn Dantsagung.

24. Da nun das Volk sah, daß Jesus nicht da war noch seine Junger, traten fie auch in die Schiffe und kamen nach Rapernaum und suchten Jesus.

25. Und da fie ihn fanden jenseits des Meeres, sprachen sie zu ihm: Rabbi,

wann bist du hergefommen? 26. Jesus antwortete ihnen und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Ihr suchet mich nicht darum, daß ihr Zeichen gefehen habt, fondern weil

ihr von dem Brot gegessen habt und

feid fatt geworden.

27. Schaffet euch Speife, nicht, die vergänglich ist, sondern die da bleibt in das ewige Leben, welche euch des Menschen Sohn geben wird; denn auf dem ist das \* Siegel Gottes des Vaters.
\* 8.5, 38

28. Da sprachen sie zu ihm: Was follen wir tun, daß wir Gottes

Merfe wirfen?

29. Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Das ist Gottes Werk, daß ihr an den glaubet, den er gefandt hat.

30. Da sprachen sie zu ihm: Was tuft du denn für ein Zeichen, auf daß wir sehen und glauben dir? Was wirkest du?

31. Unfre Väter haben das Manna gegeffen in der Büfte, wie geschrieben steht (Ps. 78, 24): "Er gab ihnen Brot vom himmel zu effen.

2. Moje 16, 13. 14 32. Da fprach Jefus zu ihnen : Wahrlich, wahrlich, ich fage euch: Richt Mofe hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Bater gibt euch das rechte Brot vom Himmel.

33. Denn Gottes Brot ift bas, bas vom Himmel kommt und gibt der

Welt das Leben.

34. Da sprachen sie zu ihm: Herr,

gib uns allewege folch Brot.

35. Refus aber fprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir fommt, den wird nicht hungern; und wer an mid glaubt, den wird nimmermehr dürsten. R. 4, 14; 7, 87 36. Aber ich habe es euch gefagt, daß ihr mich gesehen habt und glaus bet boch nicht.

37. Alles, was mir mein Vater gibt, das fommt zu mir; und wer zu mir fommt, \*den werde ich nicht hin= ansstoken. \* Matth, 11,28

38. Denn ich bin vom Simmel gekom= men, nicht damit ich meinen Willen tue, fondern den Willen des, ber mich

gesandt hat.

39. Das ist aber ber Wille bes, der mich gefandt hat, daß ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern daß ich's auferwecke am Jüngsten Tage. R. 10, 28, 29; 17, 19

40. Denn bas ift ber Wille meines Baters, daß, wer den Sohn fieht und glaubt an ihn, habe das ewige Leben : und ich werde ihn «auferwecken am Füngsten Tage. \*\$.5,29; 11,24

41. Da murrten die Juden über ihn, weil er sagte: Ich bin das Brot, das

vom Himmel gekommen ift.

42. und sprachen: Ist dieser nicht Jesus, Josephs Sohn, des Vater und Mutter wir tennen? Wie spricht er denn: Ich bin vom Himmel gekom-

43. Jefus antwortete und fprach zu ihnen: Murret nicht untereinander. 44. Es fann niemand zu mir tommen, es sei denn, daß ihn ziehe der Vater, der mich gefandt hat; und ich werde ihn auferwecken am Jüngsten

Tage.

45. Es steht geschrieben in den Bropheten (gef. 54, 13): "Sie mer-den alle von Gott gelehrt fein." Wer es nun hört vom Bater und lernt es, der kommi zu mir.

46. Nicht daß jemand den Vater gesehen hat außer dem, der von Gott ift; der hat den Vater gesehen. R. 1, 18

47. Wahrlich, wahrlich, ich fage euch: Wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. R. 3, 16 48. 3d bin bas Brot bes Lebens.

49. Eure Bater haben das Manna gegeffen in der Bufte und find gestorben. 1. Rov. 10, 3-5

50. Dies ift das Brot, das vom Himmel kommt, auf daß, wer davon

iffet, nicht sterbe.

51. 3ch bin das lebendige Brot, vom Simmel gekommen. Wer von diesem Brot essen wird, ber wird leben in Ewigkeit. Und bas Brot, basich geben werde, das ist mein Fleisch, welches ich geben werde für das Leben der 52. Da stritten bie Juden unter-einander und sprachen: Wie fann diefer uns sein Fleisch zu essen geben? 53. Jesus sprach zu ihnen : Wahrlich, wahrlich, ich fage euch: Werdet ihr nicht effen das Fleisch des Menschensohnes und trinken sein Blut, so habt ihr fein Leben in euch.

54. Wer mein Fleisch iffet und trinket mein Blut, der hat das ewige Leben, und ich werde ihn am Jüngsten Tage Matth, 26, 26-28

auferwecken.

55. Denn mein Fleisch ift die rechte Speise, und mein Blut ist der rechte Trant.

56. Wer mein Fleisch iffet und trinket mein Blut, der sbleibt in mir und ich \* R. 15, 4; 1. Noh. 8, 24

57. Wie mich gefandt hat der lebendige Vater und ich lebe um des Vaters willen, so wird auch, wer mich iffet, leben um meinetwillen.

58. Dies ist das Brot, das vom Simmel gekommen ift. Nicht, wie die Bäter haben gegeffen und find geftorben: wer dies Brot iffet, ber wird leben in Ewigkeit.

59. Solches faate er in der Synagoge, als er lehrte zu Rapernaum.

#### Scheibung unter ben Jungern

60. Viele nun seiner Jünger, die das hörten, sprachen: Das ist eine harte

Rede; wer kann sie hören? 61. Da Jesus aber bei sich selbst mertte, daß seine Junger darüber murrten, sprach er zu ihnen: Ift euch

das ein Argernis?

62. Wie, wenn ihr nun fehen werdet des Menschen Sohn auffahren das hin, wo er zuvor war? \* 2uf. 24, 50. 51 63. Der Geist ist's, der da lebendig macht; das Fleisch ift nichts nüte. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, die

find Geift und find Leben. 2. Ror. 8, 6 64. Aber es find etliche unter euch, die glauben nicht. Denn Jefus wußte von Anfang wohl, wer die waren, die nicht

glaubten, und wer ihn verraten würde. 65. Und er sprach: Darum habe ich euch gesagt: Miemand kann zu mir fommen, es fei ibm benn von meinem Bater gegeben.

#### Befenninis bes Betrug

66. Bon da an wandten feiner Junger viele sich ab und wandelten hin= fort nicht mehr mit ihm.

67. Da sprach Jesus zu den Zwölfen: Wollt ihr auch weggehen?

68. Da antwortete ihm Simon Betrus: Herr, wohin follen wir gehen? Du haft Worte bes ewigen Le=

69, und wir haben geglaubt und erkannt, daß \*du bist der Heilige Gottes\*. \* Matth. 16,16

70. Jesus antwortete ihnen: Sabe ich nicht euch Zwölf erwählt? Und

euer einer ift ein Teufel.

71. Er redete aber von Judas, des Simon Ficharioth Sohn. Der verriet ihn hernach und war der Zwölfe

# Das 7. Kapitel

Reife jum Laubhilttenfeft

1. Danach zog Jesus umber in Galiläa; denn er wollte nicht in Rudäa umherziehen, weil ihm die Juden nach dem Leben trachteten. St. 4,43 2. Es war aber nahe der Juden

· Laubhüttenfest. \* 8. Mofe 28, 34-36 3. Da fprachen feine . Brüder zu ihm : Mache dich auf von dannen und gehe

nach Judaa, auf daß auch deine Junger sehen die Werte, die du tust. \*R. 2, 12; Matth. 12, 46; Apg. 1, 14 4. Niemand tut etwas im Verborge-

nen und will doch gelten öffentlich. Willst du solches, so offenbare dich vor der Welt.

5. Denn auch seine Brüder glaubten

nicht an ihn.

6. Da spricht Resus zu ihnen: . Meine Zeit ist noch nicht da; eure Zeit aber ift allewege. \* R. 2. 4

7. Die Welt kann euch nicht haffen. Mich aber \* haffet fie, denn ich bezeuge ihr, daß ihre Werte bofe find. \* R. 15, 18 8. Gehet ihr hinauf auf das Fest! Ich will noch nicht hinaufgehen auf Diefes Reft, benn meine Beit ift noch

nicht erfüllt. 9. Da er aber das zu ihnen gesagt,

blieb er in Galiläa.

10. Alls aber seine Brüber hinauf. gegangen waren zu dem Fest, da ging er auch hinauf, nicht öffentlich, fondern heimlich.

11. Da fuchten ihn die Juden am Fest

und sprachen: Wo ift ber?

12. Und es war ein großes Gemurmel über ihn unter bem Volk. Etliche sprachen: Er ift gut; die andern aber

★B. 69: Luther überfette nach anderer Aberlieferung : "bag bu bift Chriftus, ber Sohn bes lebenbigen Gottes."

lprachen: Rein, sondern er verführt so wird niemand wiffen, woher er ist. das Volt.

13. Niemand aber redete frei heraus von ihm aus Furcht vor den Juden. R. 9, 22; 12, 42; 19, 88

#### Jefus auf bem Feft

14. Aber mitten im Fest ging Jesus hinauf in den Tempel und lehrte.

15. Und die Juden verwunderten sich und sprachen: Wie kennt dieser die Schrift, obwohl er fte doch nicht gegelernt hat? Matth, 18, 56 16. Jesus antwortete ihnen und

sprach: Meine Lehre ist nicht mein, fondern des, der mich gesandt hat.

17. Wenn jemand will des Willen tun, der wird innewerden, ob diefe Lehre von Gott sei, oder ob ich von mir felbst rede.

18. Wer von sich selbst redet, der · fucht seine eigne Chre; wer aber sucht die Ehre des, der ihn gesandt hat, der ist wahrhaftig, und ist keine Ungerechtigkeit an ihm. \* 8. 5, 41. 44

19. Sat euch nicht Mofe das Gefetz gegeben? Und niemand unter euch tut das Gesetz. Warum suchet ihr mich au töten? Möm. 2, 17-24; R. 5, 16. 18 20. Das Volk antwortete: Du hast

einen bösen Geist; wer sucht dich zu töten? R. 10, 20

21. Jesus antwortete und sprach: Ein einziges Werk habe ich getan, und es wundert euch alle.

22. Włose hat euch doch gegeben die Beschneidung—nicht daß sie von Mose kommt, sondern von den Bätern und ihr \*beschneidet den Menschen auch am Sabbat.

\* 1. Mole 17, 10-12; 3. Mofe 12, 8

23. Wenn nun ein Mensch die Beschneidung empfängt am Sabbat, das mit nicht das Gesek des Mose aebrochen werde, zürnet ihr dann über mich, daß ich den ganzen Menschen habe am Sabbat gefund gemacht?

24. Richtet nicht nach dem, was vor Augen ist, sondern richtet ein rechtes

25. Da sprachen etliche aus Jerusa-Iem: Aft das nicht der, den fie fuchen au töten?

26. Und stehe, er rebet frei, und sie sagen ihm nichts. Sollten unfre Oberften nun wahrhaftig erkannt haben, daß er der Chriftus fei?

27. Doch wir wiffen, woher diefer ift; wenn aber der Christus kommen wird, wahrlich der Prophet.

Hebr. 7, 8

28. Da rief Jesus im Tempel, lehrte und sprach: Ihr kennet mich und wisset, woher ich bin. Aber von mir felbst bin ich nicht gekommen, sondern es ist ein Wahrhaftiger, der mich gefandt hat, welchen ihr nicht kennet. 29. Ich tenne ihn; benn ich bin von

Matth. 11,27 30. Da suchten sie ihn zu areifen: aber niemand legte die Sand an ihn, denn seine Stunde war noch nicht gekom-R. 8, 20; Lut. 22, 53

ihm, und er hat mich gefandt.

31. Aber viele vom Bolt glaubten an ihn und sprachen: Wenn der Christus kommen wird, wird er etwa mehr Zeichen tun, als dieser tat?

32. Und es kam vor die Pharisäer, daß im Volk solches Gemurmel über ihn war. Da fandten die Hohenpriester und Pharisäer Knechte aus, daß sie

ihn griffen.

33. Da sprach Jesus zu ihnen: Ich bin noch eine kleine Zeit bei euch, und dann gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. R. 13, 33

34. Ihr werdet mich suchen und nicht finden; und wo ich bin, könnt ihr nicht hinkommen. R. 8, 21 35. Da sprachen die Ruden unterein-

ander: Wo will diefer hingehen, daß wir ihn nicht finden werden? Will er zu denen gehen, die in der Zerstreuung unter den Griechen wohnen, und die Griechen lehren?

36. Was ift das für eine Rede, daß er fagte: Ihr werdet mich suchen und nicht finden; und wo ich bin, da könnt

ibr nicht binkommen?

37. Aber am \*letten Tage des Fe= stes, welcher der höchste war, trat Jejus auf, rief und sprach: +Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke!

\*8. Moje 28, 36. + R. 4, 10; Jef. 55, 1; Offenb. 22, 17

38. Wer an mich glaubt, wie die Schrift fagt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Waffers fließen. Tel. 58, 11

39. Das fagte er aber von dem Geift, welchen empfangen follten, die an ihn glaubten; benn ber Geist mar noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. R. 16, 7

Biviespalt im Bolt

40. Einige nun vom Bolt, die diefe Reden hörten, sprachen: Diefer ift \* R. 6, 14

41. Undere fprachen: Er ift der Chriftus. Etliche aber sprachen: . Soll der Christus aus Galilaa kommen? \* R. 1,48 42. Spricht nicht die Schrift: von dem Geschlecht Davids und aus dem Orte Bethlehem, wo David war, folle der Christus kommen?

Micha 5, 1: Matth. 2, 5. 6; 22, 42

43. Also ward eine Zwietracht unter dem Bolf über ihn. 44. Es wollten aber etliche ihn greis fen: aber niemand legte die Hand an ibn.

45. Die Rnechte tamen zu den Sohenpriestern und Pharisäern: und die sprachen zu ihnen: Warum habt ihr

ihn nicht gebracht?

46. Die Anechte antworteten: Es hat nie ein Mensch so geredet wie dieser Menich. Matth. 7, 28, 29 47. Da antworteten ihnen die Phari-

fäer: Seid ihr auch verführt? 48. Glaubt auch irgendein Oberster

oder Pharifäer an ihn?

49. Nur das Bolt tut's, das nichts vom Gesetz weiß: verflucht ift es!

50. Spricht zu ihnen Nitodemus, der vormals zu ihm gekommen war, welcher einer von ihnen war: 8.8,1.2 51. Richtet sunfer Gefetz auch einen

Menschen, ehe man ihn verhört hat und ertannt, was er tut? \*5. Mofe1, 18.17 52. Sie antworteten und sprachen zu

ihm: Bift bu auch ein Galiläer? Korsche und siehe, aus Galiläa steht kein Brophet auf.

### Das 8. Kapitel

Jefus und bie Chebrecherin

(53. 11nd ein jeglicher ging beim. 1. Jefus aber ging an ben Deieber 2. Und frühmorgens kam er wieder in den Tempel, und alles Volkkam zu ihm; und er sette sich und lehrte sie. 3. Aber die Schriftgelehrten und Pharifäer brachten eine Frau zu ihm, im Chebruch ergriffen, und stellten

4. und sprachen zu ihm: Meister, diese Frau ist ergriffen auf frischer

Tat im Chebruch.

fie in bie Mitte

5. Mofe aber hat und im Gefet geboten, folche zu fteinigen. Was fagst 3. Mofe 20, 10

6. Das sprachen ste aber, ihn zu versuchen, auf daß fie eine Sache wiber ihn hatten. Aber Jefus budte fich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde.

7. Alls sie nun anhielten, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer unter euch ohne Gunde ift, der werfe den erften Stein auf fie. Rom, 2, 1

8. Und bückte sich wieder nieder und

schrieb auf die Erde.

9. Da sie aber das hörten, gingen sie hinaus, einer nach dem andern, von den Altesten an; und Jesus ward allein gelaffen und die Frau in der Mitte ftehend.

10. Jefus aber richtete sich auf und sprach zu ihr: Weib, wo sind sie, beine Verkläger? Sat bich niemand

verdammt?

11. Sie aber fprach: Herr, niemand. Refus aber sprach: So verdamme ich dich auch nicht; gehe hin und \* fündige hinfort nicht mehr.>

Jefu Gelbitzeugnis

12. Da redete Jefus abermals zu ih= nen und sprach: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolat, ber wird nicht wandeln in der Finster= nis, sondern wird das Licht des Lebens haben.

Jef. 49, 6; R. 1, 5. 9; Matth. 5, 14-18 13. Da sprachen die Pharifäer zu

ihm: Du zeuast von dir selbst; dein

Zeugnis ift nicht wahr.

14. Jefus antwortete und sprach zu ihnen: Auch wenn ich von mir selbst zeuge, fo ift mein Zeugnis mahr; benn ich weiß, woher ich gekommen bin und wohin ich gehe; ihr aber wiffet nicht, woher ich tomme und wohin ich gehe. R. 5, 31; 7, 28

15. Ihr richtet nach dem Fleisch, ich richte niemand. 16. Wennich aber richte, fo ift mein

Gericht recht: denn ich bin nicht allein, sondern ich und der mich gesandt hat.

17. Auch steht in eurem Gesetz geschrieben, daß zweier Menschen Zeugnis wahr sei. 5. Mofe 19, 15

18. Ich bin's, der ich von mir felbst Beuge; und der Bater, der mich gefandt

hat, zeugt auch von mir.

19. Da sprachen sie zu ihm: Wo ist dein Bater? Fesus antwortete: Fhr kennet weder mich noch meinen Bater; wenn ihr mich fenntet, so fenntet ihr auch meinen Bater. R. 14, 7

20. Diefe Worte rebete Jefus an bem Gottestaften, da er lehrte im Tempel; undniemandgriffihn, dennfeine Stunde war noch nicht gekommen. R. 7,80

Refus weift bin auf feinen Tob (B. 21 u. 22: K. 7, 34. 35; 18, 33)

21. Da sprach Jesus abermals zu ihnen: 3ch gehe hinweg, und ihr werdet mich suchen und in eurer Sünde sterben. Wo ich hingehe, da könnt ihr nicht hinkommen.

22. Da sprachen die Juden: Will er sich benn selbst töten, daß er spricht: Wohin ich gehe, da könnt ihr nicht hinkommen?

23. Und er fprach zu ihnen: Ihr feib von unten her, ich bin von oben her; ihr seid von dieser Welt, ich bin nicht von diefer Welt.

24. Darum habe ich euch gesagt, daß ihr sterben werdet in euren Sünden; benn wenn ihr nicht glaubet, daß ich es bin, so werdet ihr sterben in euren Sünden.

25. Da sprachen sie zu ihm: Wer bift du denn? Und Jefus fprach zu ihnen: Was rede ich noch mit euch!

26. Ich habe viel über euch zu reden und zu richten. Aber der mich gefandt hat, ist wahrhaftig, und was ich von ihm gehört habe, das rede ich zu der Welt.

27. Sie verstanden aber nicht, daß er ihnen von dem Bater sagte.

28. Da fprach Jefus zu ihnen : Wenn \*ihr des Menschen Sohn erhöhen werdet, dann werdet ihr erkennen, daß ich es bin und nichts von mir selber tue, sondern, wie mich ber Bater gelehrt hat, so rede ich. \* 2. 3, 14; 12, 32

29. Und der mich gesandt hat, ist mit mir. Der Vater läßt mich nicht allein; denn ich tue allezeit, was ihm

gefällt.

30. Da er solches redete, glaubten viele an ihn.

Die Wahrheit macht frei

31. Da sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten: Wenn ·ihr bleiben werdet an meiner Rede, fo feid ihr in Wahrheit meine Jünger

32. und werdet die Wahrheit erfennen, und die Wahrheit wird euch

frei machen.

33. Da antworteten sie ihm: Wir find Abrahams Kinder und sind niemals jemandes Anechte gewesen. Wie sprichst du benn: Ihr sollt frei werden? Matth. 8, 9

34. Jefus antwortete ihnen: Wahrmahrlich, ich fage euch: Wer

35. Der Knecht aber bleibt nicht ewiglich im Hause; der Sohn bleibt ewiglich.

36. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr recht frei.
Röm. 8, 16. 18. 22

Widerfacher ber Bahrheit

37. Ich weiß wohl, daß ihr Abra-hams Kinder seid; aber ihr sucht mich zu töten, benn mein Wort findet bei euch keinen Raum.

38. Ich rede, was ich von meinem Bater gesehen habe; und ihr tut, was ihr von eurem Vater gehört habt.

39. Sie antworteten und sprachen zu ihm: Abraham ist unser Vater. Spricht Resus zu ihnen: Wenn ihr Abrahams Kinder wäret, so tätet ihr Abrahams Werke.

40. Nun aber sucht ihr mich zu töten. einen solchen Menschen, der ich euch die Wahrheit gesagt habe, die ich von Gott gehört habe. Das hat Abraham

nicht getan.

41. Ihr tut eures Baters Werke. Da sprachen sie zu ihm: Wir sind nicht unehelich geboren: wir haben einen Vater, Gott.

42. Jesus sprach zu ihnen: Wäre Gott euer Bater, so liebtet ihr mich; benn ich bin ausgegangen und komme von Gott; benn ich bin nicht von mir felber gekommen, sondern er hat mich gefandt.

43. Warum verfteht ihr denn meine Sprache nicht? Weil ihr mein Wort nicht könnt bören! 1. Ror. 2, 14

44. Ihr . habt den Teufel zum Bater, und nach eures Vaters Gelüste wollt ihr tun. Der ist ein +Mörder von Anfang und steht nicht in der Wahrheit; benn die Wahrheit ift nicht in ihm. Wenn er die Luge redet, fo rebet er von feinem Eignen; denn er ift ein Lügner und der Bater der Lüge.

1. 30h. 8, 8-10. + 1. Dtofe 3, 4. 19 45. 3ch aber, weil ich die Wahrheit

fage, so glaubet ihr mir nicht.

Das Geheimnis ber Berfon Jeju

46. \*2Belcher unter euch fann mich einer Sunde zeihen? Wenn ich aber bie Wahrheit fage, warum glaubet ihr mir nicht?

\*2. Ror. 5, 21; 1. Betr. 2, 22; 1. Joh. 8,5; Gebr. 4,15 47. Wer . von Gott ift, der hört Gottes Worte; barum höret ihr nicht,

denn ihr seid nicht von Gott. • K. 18, 37 48. Da antworteten die Juden und Sündetnt, berist ber Sünde Anecht. | sprachen zu ihm: Sagen wir nicht hast einen bösen Geist. \*A. 7, 20 49. Fesus antwortete: Fch habe teis nen bösen Geist, sondern ich ehre meinen Vater, und ihr verunehrt mich. 50. Ich suche nicht meine Ehre; es

ift aber einer, der fie sucht und richtet. 51. Wahrlich, wahrlich, ich jage ench: So jemand mein Wort wird halten, der wird den Tod nicht jehen

ewialid). 52. Da sprachen die Juden zu ihm: Nun erkennen wir, daß du einen bösen Geist hast. Abraham ist gestorben und die Propheten, und du sprichst: So jemand mein Wort hält, der wird

53. Bist bu mehr als unser Bater Abraham, welcher gestorben ist? Und die Propheten find gestorben. Was

den Tod nicht schmecken ewiglich.

machst du aus dir selbst?

54. Jesus antwortete: Wenn ich mich selber ehre, so ist meine Ehre nichts. Es ist aber mein Vater, der mich ehrt, von welchem ihr sprecht: Er ist un-

fer Gott,

55. und . kennet ihn nicht; ich aber tenne ihn. Und wenn ich wollte fagen: Jch kenne ihn nicht, — so würde ich ein Lügner, gleichwie ihr feid. Aber ich kenne ihn und halte sein Wort.

\* 8. 7, 28. 29 56. Abraham, euer Bater, ward froh, daß er meinen Tag sehen sollte, und er sah ihn und freute sich.

57. Da sprachen die Juden zu ihm: Du bist noch nicht fünfzig Fahre alt

und hast Abraham gesehen

58. Jefus fprach zu ihnen : Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Ehe denn Abraham ward, bin ich. 59. Da hoben \* fie Steine auf, daß fie auf ihn würfen. Aber Jesus verbarg sichundging zum Tempelhinaus. \*R. 10, 31

# Das 9. Kavitel

Beilung eines Blindgeborenen

1. Und Refus ging vorüber und fah

einen, der blind geboren war. 2. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen: Meister, wer hat gefündigt, dieser oder seine Eltern, daß er ift blind geboren? Luf. 18, 2 3. Jesus antwortete: Es hat weder dieser gesündigt, noch seine Eltern, sondern es sollen \* die Werke Gottes offenbar werden an ihm. \* 8. 11, 4

recht, daß du ein Samariter bift und | ber mich gefandt hat, folange es Tag ist; es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. R. 5, 17; Jer. 18, 16

5. Dieweil ich bin in der Welt, bin ich das Licht der Welt. R. 8, 12; 12, 25

6. Da er solches gesagt, spie er auf die Erde und machte einen Brei aus dem Speichel und legte den Brei auf des Blinden Augen

7. und sprach zu ihm: Gehe hin zu dem Teich Siloah, das ist verdols metscht: gesandt, und wasche dich! Da ging er hin und wusch sich und kam

sehend.

8. Die Nachbarn und die ihn zuvor gesehen hatten, daß er ein Bettler war, sprachen: Ift dieser nicht, der dasaß und bettelte?

9. Etliche sprachen: Er ift's, etliche aber: Nein, aber er ift ihm ähnlich. Er felbst aber sprach: 3ch bin's.

10. Da sprachen fie zu ihm: Wie find

deine Augen aufgetan?

11. Er antwortete: Der Mensch, der Jesus heißt, machte einen Brei und legte ihn auf meine Augen und sprach: Gehe hin zu dem Teich Siloah und wasche dich! Ich ging hin und wusch mich und ward fehend.

12. Da sprachen sie zu ihm: Wo ist er? Er sprach: Ich weiß nicht.

13. Da führten sie ihn, der zuvor blind war, zu den Pharifäern.

14. Es war aber Sabbat an dem Tage, da Jesus den Brei machte und seine Augen öffnete.

15. Da fragten fie ihn abermals, auch die Pharifäer, wie er wäre sehend geworden. Er aber sprach zu ihnen: Ginen Brei legte er mir auf die Augen, und ich wusch mich und bin nun sehend.

16. Da sprachen etliche der Pharifäer: Dieser Mensch ift nicht von Gott, weil er den Sabbat nicht hält. Die andern aber fprachen: Wie fann ein fündiger Mensch solche Zeichen tun? Und es ward eine Zwietracht unter ihnen.

17. Sie sprachen wieder zu dem Blinden: Was fagst du von ihm, daß er hat beine Augen aufgetan? Er aber sprach: Er ist ein Prophet.

18. Die Juden glaubten nicht von ihm, daß er blind gewesen und sehend geworden wäre, bis daß sie riefen die Eltern des, der sehend geworden war.

19. fragten fie und sprachen: Aft bas 4. Ich muß wirken die Werke des, euer Sohn, von welchem ihr fagt, er fei blind geboren? Wie ift er denn

nun sehend?

20. Seine Eltern antworteten ihnen und sprachen: Wir wissen, daß dieser unser Sohn ist und daß er blind geboren ift.

21. Wie er aber nun sehend ist, wissen wir nicht; oder wer ihm hat seine Augen aufgetan, wissen wir auch nicht. Er ist alt genug, fragt ihn,

laßt ihn felbst für sich reben.

22. Solches fagten seine Eltern, denn fie efürchteten sich vor den Juden. Denn die Juden hatten sich schon geeinigt: wenn jemand ihn als ben Christus bekennte, der follte + in den Bann getan werden. \* A. 7, 13. + A. 12, 42

23. Darum fprachen feine Eltern: Er

ift alt genug, fraget ihn.

24. Da riefen sie zum andern Mal den Menschen, der blind gewesen war, und sprachen zu ihm: Gib Gott die Ehre! Wir wiffen, daß diefer Mensch ein Sünder ist.

25. Er antwortete: Ift er ein Sunder? Das weiß ich nicht; eines aber weiß ich: daß ich blind war und bin

nun fehend.

26. Da sprachen sie zu ihm: Was tat er bir? Wie tat er beine Au-

gen auf?

27. Er antwortete ihnen: 3ch habe es euch schon gesagt, und ihr habt's nicht gehört! Was wollt ihr's abermals bören? Wollt ihr auch seine Junger werben ?

schmähten fie 28. Da ihn und fprachen: Du bift sein Jünger; wir

aber find des Mose Jünger.

29. Wir miffen, daß Gott mit Mofe geredet hat; woher aber dieser ist,

wissen wir nicht.

30. Der Mensch antwortete und fprach zu ihnen: Das ift ein wunderlich Ding, daß ihr nicht wiffet, woher er ist, und er hat meine Augen aufgetan.

31. Wir wiffen, daß Gott die Sünder nicht hört; sondern wenn jemand gottesfürchtig ist und tut seinen Wil-

len, den hört er.

Bf. 68, 18; 3ef. 1, 15; Spr. 15, 29 32. Vom Unbeginn der Welt hat man nicht gegört, daß jemand einem Blindgeborenen die Augen aufgetan habe.

33. Wäre dieser nicht von Gott, er

könnte nichts tun.

ihm: Du bist gang in Gunden geboren und lehrst und? Und stießen ihn hinaus.

35. Es fam vor Jefus, daß sie ihn ausgestoßen hatten. Und da er ihn fand, sprach er zu ihm: Glaubst du

an des Menschen Sohn?

36. Er antwortete und sprach: Herr, wer ist's? auf daß ich an ihn glaube. 37. Jesus sprach zu ihm: Du hast ihn gesehen, und der mit dir redet,

der ift's. 38. Er aber fprach: Herr, ich glaube,

und fiel vor ihm nieder.

39. Und Jejus fprach: 3ch bin zum Gericht in diese Welt gekommen, auf daß, die da nicht sehen, sehend werden, und die da feben, blind werden. Matth. 13, 11-15

40. Solches hörten etliche der Phas rifaer, die bei ihm waren, und spraschen zu ihm: Sind wir benn auch

41. Jesus sprach zu ihnen: Wäret ihr blind, so hattet ihr feine Sunde; nun ihr aber sprecht: Wir find fehend, bleibt eure Sünde.

Spr. 26, 12; R. 15, 22

# Das 10. Kapitel

Der gute Birte

1. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer nicht zur Tür hineingeht in ben Schafstall, sondern steigt anberswo hinein, der ift ein Dieb und Räuber.

2. Der aber zur Tür hineingeht,

der ist der Hirte der Schafe.

3. Dem tut der Türhüter auf, und die Schafe hören seine Stimme; und er ruft seine Schafe mit Namen und führt sie aus.

4. Und wenn er alle die Seinen hat hinausgelaffen, geht er vor ihnen hin, und die Schafe folgen ihm nach; benn sie kennen seine Stimme.

5. Ginem Fremben aber folgen fte nicht nach, sondern fliehen vor ihm; denn sie tennen der Fremden Stimme

nicht.

6. Diesen Spruch Tagte Jesus zu ihnen; sie verstanden aber nicht, was es war, das er zu ihnen sagte.

7. Da sprach Jesus wieder zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: 3ch bin die Tür zu den Schafen.

8. Alle, die vor mir gekommen find,

die sind Diebe und Räuber; aber die 34. Sie antworteten und sprachen zu | Schafe haben ihnen nicht gehorcht. durch mich eingeht, der wird gerettet werden und wird ein= und ausgehen und Weide finden.

10. Ein Dieb kommt nur, daß er ftehle, würge und umbringe. Ich bin gekommen, daß sie das Leben und volle Genüge haben follen.

11. Ich bin ber \*gute Hirte. Der

ante Sirte fläßt fein Leben für

bie Schafe.

\* \$1.28; Jef. 40, 11; Hefet. 84, 11—28.

+ \$3.18; Hebr. 18, 20

- har her nicht

12. Der Mietling aber, der nicht Hirte ist, des die Schafe nicht eigen sind, fieht den Wolf kommen und verläßt die Schafe und flieht; und der Wolf erhascht und zerstreut die Schafe.

13. Der Mietling flieht; benn er ift ein Mietling und achtet ber Schafe

nicht.

14. 3ch bin der gute Birte + und fenne die Meinen und bin bekannt den Meinen, \* 2. Tim. 2. 19 15. wie mich mein Bater kennt und ich kenne den Vater. Und ich lasse

mein Leben für die Schafe.

16. Und ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stalle: und auch diese muß ich herführen, und fie werden meine Stimme hören, und wird eine Herde und ein Hirte werden. R. 11, 52; Apg. 10, 34. 35

17. Darum liebt mich mein Bater, weil ich mein Leben laffe, auf daß ich's

wieder nehme.

18. Viemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selber. Ich habe Macht, es zu lassen, und habe ·Macht, es wiederzunehmen. Solch Gebot habe ich empfangen von mei-

nem Bater. 19. Da ward abermals eine Zwietracht unter den Juden über diese

Worte. R. 7, 43: 9, 16

20. Viele unter ihnen sprachen: Er bat einen böfen Seift und ift unfinnig ; was höret ihr ihm zu? A.7, 20; Mart. 8, 21 21. Die andern sprachen: Das sind nicht Worte eines Besessenen; kann ein böser Geist auch der Blinden Alugen auftun?

22. Es ward aber Tempelweihe zu

Ferusalem und war Winter.

23. Und Jesus wandelte im Tempel in der \* Halle Salomos. \* Abg. 8, 11 24. Da umringten ihn die Juden und sprachen zu ihm: Wie lange hältst du unfre Seele im Ungewissen? ihren Händen

9. Ich bin die Tür; wenn jemand Bist du der Christus, so sage es frei

25. Jesus antworteteihnen: 3ch habe

es euch gesagt, und ihr glaubet nicht. Die Werke, die ich tue in meines Vaters Namen, die zeugen von mir.

26. Aber ihr glaubet nicht: denn ihr seid nicht von meinen Schafen.

R. 8, 45, 47

27. Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir,

28. und ich gebe ihnen das ewige Leben, und sie werden nimmer= mehr umkommen, und uiemand wird fie aus meiner hand reißen.

29. Der Bater, der mir fie gegeben hat, ift größer als alles, und nie= mand fann fie aus meines Baters hand reißen.

30. Ich und der Bater sind eins.

### Feindschaft ber Juben

31. Da hoben die Juden \* abermals Steine auf, daß fie ihn steinigten.

32. Jesus antwortete ihnen: Viele aute Werke habe ich euch erzeigt von meinem Vater; um welches Werk unter ihnen steinigt ihr mich?

33. Die Juden antworteten ihm: Um eines guten Werkes willen steinigen wir dich nicht, sondern um der Gottes= lästerung willen und weil du als ein Mensch dich felber zu Gott machst. R. 5,18; Matth. 9, 3; 26,65

34. Jesus antwortete ihnen: Steht nicht geschrieben in eurem Gesetz (Pf. 82, 6): "Ich habe gesagt: Ihr feid Götter"?

35. Wenn er Götter die nennt, zu welchen das Wort Gottes geschah und die Schrift kann boch nicht gebrochen werden —,

36, wie sprecht ihr denn zu dem, den der Vater geheiligt und in die Welt gesandt hat: Du lästerst Gott, — weil ich fagte: Ich bin Gottes Sohn? R. 5, 17-20

37. Tue ich nicht die Werke meines

Vaters, so glaubet mir nicht;

38. tue ich sie aber, so glaubet doch - wollt ihr mir nicht glauben - ben Werken, damit ihr zur Erkenntnis fommt und in ihr bleibt, daß der Bater in mir ist und ich in ihm.

39. Da suchten sie abermals ihn zu greifen. Aber er entging ihnen aus R. 8, 59; Lui. 4,03 40. und zog hin wieder jenseits des Jordan an den Ort, • da Johannes zuvor getauft hatte, und blieb allda.

41. Und viele kamen zu ihm und sprachen: Johannes tat kein Zeichen; aber alles, was Johannes von diesem gesagt hat, das ist wahr.

42. Und glaubten allda viele an ihn.

### Das 11. Kapitel Auferwedung bes Lazarus

1. **C**s lag aber einer frank mit Namen Lazarus aus Bethanien, bem Dorfe Marias und ihrer Schwester Martha. \* Lut. 10, 88, 89

2. Maria aber war es, die den Herrn gefalbt hat mit Salbe und seine Füße getrocknet mit ihrem Haar. Deren Bruder Lazarus war krank. 8. 12,8

8. Da sandten seine Schwestern zu ihm und ließen ihm sagen: Herr, siehe, den du lieb hast, der liegt krank.

4. Da Felus das hörte, sprach er: Diese Krantheit ift nicht zum Tode, sondern zur Berherrlichung Gottes, daß der Sohn Gottes dadurch verherrlicht werde.

5. Jesus aber hatte Martha lieb und

ihre Schwester und Lazarus.

6. Als er nun hörte, daß er krank war, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, da er war;

Ort, da er war; 7. danach aber spricht er zu seinen Jüngern: Laßt uns wieder nach

Judaa ziehen!

8. Seine Jünger sprachen zu ihm: Meister, vor kurzem erst wollten die Juden dich steinigen, und du willst wieder dahin ziehen? \*2.10, 21

9. Jesus antwortete: Sind nicht des Tages zwölf Stunden? Wer des Tages wandelt, der flößt sich nicht; denn er sieht das Licht dieser Welt.

10. Wer aber des Nachts wandelt, der stößt sich; denn es ist kein Licht in ihm. R. 12, 85

11. Solches fagte er, und banach spricht er zu ihnen: Lazarus, unser Freund, sichläft; aber ich gehe hin, daß ich ihn auswecke. \* Maith. 0, 24

oak tog ign aufwede. "Watth. 18, 24
12. Da sprachen seine Fünger: Herr, schläft er, so wird's besser mit ihm.

13. Jesus aber sprach von seinem Tobe; ste meinten aber, er rede vom leiblichen Schlaf.

14. Da sagte es ihnen Jesus frei heraus: Lazarus ist gestorben;

15. und ich bin froh um euretwillen, daß ich nicht dagewesen bin, auf daß ihr glaubet. Alber lasset unß zu ihm ziehen!

16. Da sprach Thomas, der genannt ist Zwilling, zu den Jüngern: Laßt uns mitziehen, daß wir mit ihm sterben!

17. Da tam Jesus und fand ihn schon

vier Tage im Grabe liegen. 18. Bethanien aber war nahe bei Jerufalem, bei einer halben Stunbe.

19. Und viele Judenwaren zu Martha und Maria gekommen, sie zu trössten über ihren Bruder.

20. **A**IS Martha nun hörte, daß Fefus kommt, ging fie ihm entgegen; Maria aber blieb daheim fizen.

21. Da sprach Martha zu Jesus: Herr, wärest du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben.

22. Aber auch jett noch weiß ich, daß, was du bittest von Gott, das

wird dir Gott geben.

23. Jesus spricht zu ihr: Dein Brusber wird auferstehen.

24. Martha fpricht zu ihm: Ich weiß wohl, daß er auferstehen wird in der Auferstehung am Jüngsten Tage. K. 5, 28, 29; 6, 40; Wand, 22, 28—33

25. Jesus spricht zu ihr: Ich bin die Anferstehung und das Leben. Ber an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich ftürbe;

26. und wer da lebet und glaubet an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? R. s. s. s. 27. Sie spricht zu ihm: Herr, ja; ich glaube, daß du bist der Christus, der Sohn Gottes, der in die Welt

gekommen ift. Matth. 18,16 28. **U**nd da fie das gelagt hatte, ging fie hin und rief ihre Schwester Waria heimlich und sprach: Der Meister ist heimlich und sprach: Der Meister ist

ba und ruft dich. 29. Dieselbe, als sie das hörte, stand

fie eilends auf und kam zu ihm. 80. Jefus aber war noch nicht in das Dorf gekommen, fondern war noch an dem Ort, da ihm Martha

entgegengekommen war.

31. Die Juden, die bei ihr im Hause waren und sie trösteten, da sie sahen, daß Maria eilends aufstand und hin-ausging, folgten sie ihr nach und bachien: Sie geht hin zum Grabe, daß sie daselbst weine.

32. Alls nun Maria dahin kam, wo Jefus war, und ihn fah, fiel fie zu

feinen Küßen undsprach zu ihm : Herr. | und sprachen : Was tun wir ? Diefer wärest du hier gewesen, mein Bruder

wäre nicht gestorben.

33. Als Jesus sie sah weinen und die Juden auch weinen, die mit ihr kamen, ergrimmte er im Geist und ward betrübt in sich selbst \* R. 13, 21

34. und sprach: Wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sprachen zu ihm: Herr,

fomm und sieh es!

35. Und Refus gingen die Augen über.

36. Da sprachen die Juden: Siehe, wie hat er ihn so lieb gehabt!

37. Etliche aber unter ihnen sprachen:

Konnte, der dem Blinden die Augen aufgetan hat, nicht schaffen, daß auch dieser nicht stürbe? R. 9. 7

38. Da ergrimmte Jefus abermals in fich selbst und kam zum Grabe. Es mar aber eine Söhle, und ein Stein davor gelegt. \* Matth. 27, 60

39. Jesus sprach: Hebt den Stein weg! Spricht zu ihm Martha, die Schwester des Verstorbenen: Berr, er stinkt schon; denn er hat vier Tage

gelegen.

40. Jesus spricht zu ihr: Sabe ich dir nicht gesagt: wenn du glaubteit, io würdeit du die Serrlichkeit Gottes fehen?

41. Da hoben fie ben Stein meg. Jesus aber hob seine Augen empor und sprach: Bater, ich danke dir, daß

du mich erhört haft.

42. Ich wußte wohl, daß du mich allezeit hörst; aber · um des Volks willen, das umhersteht, habe ich geredet, damit sie glauben, daß du mich gesandt haft.

43. Da er das gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm

heraus!

44. Und der Verstorbene kam heraus, gebunden mit Grabtüchern an Füßen und Händen und sein Angesicht verhüllt mit einem Schweißtuch. Jefus fpricht zu ihnen: Löset die Binden und laffet ihn gehen!

45. Viele nun von den Juden, die Maria gekommen waren und fahen, was Jefus tat, glaubten an

Jefu Feinde befchließen feinen Tob

46. Etliche aber von ihnen gingen hin zu den Pharifäern und fagten ihnen, was Jesus getan hatte.

47. Da versammelten die Hohenpriefter und die Pharifäer den Rat | zu Tische lagen.

Mensch tut viele Zeichen. Matth. 28, 8.4
48. Lassen wir ihn so, dann werden

fie alle an ihn glauben, und es werden die Römer kommen und nehmen uns Land und Leute.

49. Einer aber unter ihnen, Raiphas, der desfelben Jahres Hoherpriefter war, sprach zu ihnen: Ihr wisset

nichts:

50. ihr bedenket auch nicht: Es ist euch beffer, ein Mensch sterbe für das Volk, als daß das ganze Volk verderbe. R. 18, 14

51. Solches aber redete er nicht von sich selbst, sondern, weil er desselben Jahres Hoherpriester war, . weissagte er. Denn Jefus follte fterben für das Volt, \* 2. Mofe 28, 80; 4. Mofe 27, 21

52. und nicht für das Bolk allein, sondern damit er auch die Kinder Gottes, die \* zerstreut waren, + zu=

fammenbrächte.

· R. 7,35. † R. 10,16; 1. Joh. 2,2 53. Von dem Tage an war es für

sie beschlossen, daß sie ihn töteten.

54. Jesus aber wandelte nicht mehr öffentlich unter den Juden, sondern ging von dannen in eine Gegend nahe bei der Wüste, in eine Stadt, genannt Ephraim, und blieb dafelbit mit seinen Jüngern.

55. Es war aber nahe das Oftern der Juden; und es gingen aus der Gegend viele hinauf nach Jerusalem vor Oftern, . baß fie fich reinigten.

\* 2. Chron. 80, 17.18 56. Da standen sie und fragten nach Jefus und redeten miteinander im Tempel: Was dünkt euch? Wird er

wohl kommen auf das Kest?

57. Es hatten aber die Hohenpriester und Pharifäer ein Gebot ausgehen laffen: wenn jemand mußte, wo er wäre, folle er's anzeigen, damit sie ihn greifen könnten.

# Das 12. Kavitel

Salbung in Bethanien

(Matth. 26, 6-18; Mart. 14, 8-9)

Sechs Tage vor Oftern kam Jefus nach Bethanien, wo Lazarus war, welchen Jesus auferweckt hatte von den Toten. R. 11, 1. 43 2. Daselbst machten sie ihm ein

Mahl, und Martha diente: Lazarus aber war beren einer, die mit ihm

3. Da nahm Maria ein Pfund Salbe von unverfälschter, toftlicher Rarbe und falbte die Füße Jesu und trocknete mit ihrem haar seine Füße; das Haus aber ward voll vom Geruch der Luf. 7, 38

4. Da fprach feiner Junger einer, Judas Ischarioth, der ihn hernach

5. Warum ift biese Salbe nicht verkauft um dreihundert Silbergroschen

und den Armen gegeben?

6. Das fagte er aber nicht, weil er nach den Armen fragte, sondern er war ein Dieb und hatte ben Beutel und nahm an sich, \*was gegeben \* Luf. 8. 3 mard.

7. Da sprach Jesus: Laß fie mit Krieden! Mag es gelten für den Tag

meines Begräbniffes.

8. Denn & Arme habt ihr allezeit bei euch; mich aber habt ihr nicht allezeit.

\* 5. Mose 15, 1:

9. Da erfuhr viel Bolks der Juden, daß er daselbst war, und kamen nicht allein um Jesu willen, sondern damit fie auch Lazarus fähen, welchen er von den Toten erweckt hatte.

10. Aber die Hohenpriester beschlose fen, daß fie auch Lazarus töteten;

11. benn um feinetwillen gingen viele Ruden hin und glaubten an Jesus.

> Einzug in Jerufalem (Matth. 21, 1-11; Mart. 11, 1-10; Luf. 19, 29-40)

12. Des andern Tages, da viel Bolks, · das aufs Fest gekommen war, hörte, daß Jefus fame nach Jerusalem,

13. nahmen sie Palmenzweige und gingen hinaus ihm entgegen und schrieen: \* Hostanna! Gelobt fet, ber da kommt in dem Namen des Herrn, der König von Frael! \* Pf. 118, 25. 26

14. Jesus aber fand ein Eselsfül-Ien und ritt darauf; wie benn ge-

schrieben steht (Sach. 9, 9): 15. "Fürchte dich nicht, du Tochter Zion! Siehe, dein König kommt, rei-

tend auf einem Efelsfüllen.

16. Solches aber verstanden seine Jünger zuerst nicht; aber als Jesus verherrlicht ward, da dachten sie daran, daß folches von ihm geschrieben war und man foldes ihm getan hatte.

17. Das Volk aber, das mit ihm war, als er Lazarus aus dem Grabe rief und von den Toten auferweckte,

rühmte die Tat.

18. Darum ging ihm auch bas Bolf entgegen, ba fie hörten, er hätte fol-

ches Zeichen getan. 19. Die Pharifäer aber sprachen untereinander: Ihr sehet, daß ihr nichts ausrichtet; siehe, alle Welt \* 9. 11. 48 läuft ihm nach!

Die Berherrlichung naht

20. Es waren aber etliche Griechen unter denen, die hinaufgekommen was ren, daß fie anbeteten auf dem Fest.

21. Die traten zu Philippus, . ber von Bethfaida aus Galilaa mar, baten ihn und sprachen: Herr, wir wollten Jesus gerne seben. \* 8. 1, 44

22. Philippus fommt und fagi's Andreas, und Philippus und An-

dreas fagten's Jefus weiter.

23. Jefus aber antwortete ihnen und fprach: Die Zeit ift gekommen, daß des Mtenschen Sohn verherrlicht werbe. 24. Wahrlich, wahrlich, ich fage euch: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erbe fällt und erftirbt, fo bleibt's

allein; wenn es aber erftirbt, fo bringt es viel Frucht.

Röm. 14, 9; 1. Ror. 15,36 25. Wer fein Leben liebhat, der wird's verlieren; und wer fein Leben au diefer Welt haffet, ber wird's erhalter zum ewigen Leben.

Matth. 10, 89; 18, 25; But. 17, 38

26. Wer mir bienen will, der folge mir nach; und wo eich bin, da sol mein Diener auch sein. Und wer mit dienen wird, ben wird mein Bater ehren. \* 8. 17, 2

27. Jest ift . meine Seele betrübt Und was foll ich fagen? Bater, hil mir aus diefer Stunde? Nein, darun

bin ich in diese Stunde gekommen.
\*Matth. 26, 88

28. Bater, verherrliche beinen Na men! Da fam eine Stimme vom him mel: 3ch habe ihn verherrlicht unt will ihn abermals verherrlichen. Matth. 8, 17; 17, 5; R. 13, 81

29. Da sprach das Bolt, das dabei ftand und zuhörte: Es bonnerte. Di andern fprachen: Es rebete ein Enge

mit ihm.

30. Jefus antwortete und sprach Diese Stimme ift nicht um meinet willen geschehen, sondern um euret \* 8. 11, 4

31. Jest geht bas Gericht über bi Welt; nun wird der Fürst dieser Wel

ausgestoßen werden. R. 14, 80; 16, 11; Bul. 10, 18

32. Und ich, wenn ich verhöht werde | Licht, bamit, wer an mich glaubt, von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. \* 2. 8, 28

33. Das fagte er aber, zu zeigen, welches Todes er sterben würde.

34. Da antwortete ihm das Bolk: Wir haben gehört im Gesek, daß der Christus \*ewiglich bleibe: und wie fagst du benn: Des Menschen Sohn muß erhöht werden? Wer ift dieser Menschensohn?

Bf. 110, 4; Dan. 7, 14

35. Da sprach Jesus zu ihnen: Es ist das Licht noch eine kleine Zeit bei euch. Wandelt, solange ihr das Licht habt, damit euch die Finsternis nicht überfalle. Der in der Finsternis wandelt, der weiß nicht, \*R. 11, 10

36. Glaubet an das Licht, solange ihr's habt, auf daß ihr des Dichtes

Rinder werdet.

Unglaube bes Bolfes

Solches redete Jesus und ging weg und verbarg sich vor ihnen.

37. Und ob er wohl solche Reichen por ihnen getan hatte, glaubten ste

doch nicht an ihn

38. auf daß erfüllt murbe ber Spruch bes Propheten Jefaja, ben er fagte (Ref. 53, 1): "Gerr, wer glaubt unferm Predigen? Und wem ist der Urm des Herrn offenbart?"

39. Darum konnten fie nicht glauben, denn Jesaja sagte abermals (Jes. 6,

9.10):

40. "Er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verstockt, daß sie mit den Augen nicht sehen noch mit dem Herzen vernehmen und sich bekehren, und ich ihnen hülfe." Matth, 18, 14, 15

41. Solches fagte Jefaja, ba er feine \* Herrlichkeit fah, und redete von ihm.

Jef. 8, 1

42. Doch auch der Oberften glaubten viele an ihn; aber um der Pharifäer willen bekannten sie es nicht, auf daß fie nicht in den Banngetan würden. \* \$. 9,22

43. Denn sie hatten lieber die Ehre bei den Menschen als die Ehre bei Gott.

44. Jefus aber rief und fprach: Wer an mich glaubt, ber glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gefanot hat.

45. Und . wer mich fieht, ber fieht den, der mich gesandt hat. \* 8. 14,0 46. 3ch bin getommen in die Welt ein | Teil an mir.

nicht in der Finsternis bleibe.

47. Und wer meine Worte hört und bewahrt sie nicht, den werde ich nicht richten; denn ich bin nicht gekommen, daß ich die Welt richte, sondern daß ich die Welt rette. R. 3, 17; Lut. 9, 56

48. Wer mich verachtet und nimmt meine Worte nicht auf, ber hat schon seinen Richter: Das Wort, welches ich geredet habe, das wird ihn richten am

Jüngsten Tage.

49. Denn ich habe nicht von mir felber geredet; sondern der Bater, ber mich gefandt hat, ber hat mir ein Gebot gegeben, was ich sagen und reden foll.

50. Und ich weiß: sein Gebot ist das ewige Leben. Darum, was ich rede, das rede ich so, wie mir der Vater

gefagt hat.

\* Eph. 5, 9

# Das 13. Kavitel

Die Fugwaldung

1. Bor bem Ofterfest aber erkannte Jesus, daß seine Stunde gekommen war, daß er aus dieser Welt ginge zum Bater; und wie er hatte geliebt die Seinen, die in der Welt waren, fo liebte er sie bis ans Ende. 2.7,80;17,1 2. Und bei dem Abendeffen, da schon ber . Teufel hatte dem Judas, Simons Sohn, dem Ischarioth, ins Berg gegeben, daß er ihn verriete, \* Lut. 22,8 3. und Jejus mußte, daß ihm \*ber Vater hatte alles in seine Hände gegeben und daß er + von Gott getommen war und zu Gott ging: \*R. 3,85. + R. 16,28

4. stand er vom Abendmahl auf. legte feine Rleider ab und nahm einen

Schurz und umgürtete sich.

5. Danach goß er Wasser in ein Beden, hob an, den Jungern die Küße zu waschen, und trocknete sie mit dem Schurz, mit dem er umaürtet mar.

6. Da fam er zu Simon Petrus; ber sprach zu ihm: Herr, solltest du mir

meine Füße waschen?

7. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Was ich tue, das weißt du jest nicht: du wirst es aber hernach erfahren.

8. Da sprach Betrus zu ihm: Nimmermehr sollst du mir die Küße was schen! Jefus antwortete ihm: Werbe ich dich nicht maschen, so hast du kein

Herr, nicht die Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt!

10. Spricht Jesus zu ihm: Wer gewaschen ift, der bedarf nichts als noch die Füße waschen; benn er ist gang rein. Und ihr feid rein, aber nicht alle. \* \$. 15. 8

11. Denn er wußte seinen Verrater wohl; darum spracher: Ihr feid nicht

alle rein.

12. Da er nun ihre Küße gewaschen hatte, nahm er feine Aleider und fekte fich wieder nieder und sprach abermals zu ihnen: Wiffet ihr, was ich euch getan habe?

13. Ihr heißet mich Meifter und Herr und faget recht daran, denn ich bin's auch. Matth. 23, 8, 10

Wenn nun ich, Serr euer und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt ihr auch euch untereinander die Füße waschen. Lut. 29, 27

15. Ein Beisviel habe ich euch gegeben, daß ihr tut, wie ich euch Bhil. 2,5; 1. Betr. 2,21 getan habe.

16. Wahrlich, wahrlich, ich tage euch: Der Knecht ist nicht größer als sein Herr, noch der Apostel größer als der, der ihn gesandt hat. Matth. 10,24

17. Wenn ihr folches wiffei, felig feid ihr, wenn ihr's tut. Matth. 7, 24

18. Nicht rede ich von euch allen; ich weiß, welche ich erwählt habe. Aber es muß die Schrift erfüllt werden (Pf. 41,10): "Der mein Brot iffet, der tritt mich mit Küßen."

19. Jest sage ich's euch, ehe denn es geschieht, damit, wenn es geschehen ist, ihr glaubet, daß ich es bin.

20. Wahrlich, wahrlich, ich fage euch: Wer aufnimmt, wenn ich jemand senden werde, der nimmt mich auf; wer aber mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gefandt hat. Matth. 10, 40

> Jefus und ber Berrater (Matth. 26, 21—25; Mart. 14, 18—21; But. 22, 21-28)

21. Da Resus solches gesagt hatte, ward er . betrübt im Geift und bezeugte und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich fage euch: Einer unter euch wird mich verraten. \* \$. 12, 27

22. Da sahen sich die Jünger untereinander an, und ward ihnen bange,

von welchem er redete.

23. Es war aber einer unter seinen

9. Spricht zu ihm Simon Petrus: | ber lag bei Tische an der Bruft Jefu.

\*A. 19,26; 20,2; 21,20 24. Dem wintte Simon Petrus und lprach zu ihm: Sag, wer ist's, von dem er redet!

25. Der lehnte sich an die Bruft Jesu und forach zu ihm: Herr, wer ift's? 26. Jefus antwortete: Der ift's, dem ich den Bissen eintauche und gebe. Und er tauchte den Biffen ein, nahm ihn und gab ihn dem Judas, des

Simon Ischarioth Sohn. 27. Und nach dem Biffen fuhr der Satan in ihn. Da sprach Fesus zu ihm: Was du tust, das tue bald!

28. Es wußte aber niemand am

Tische, wozu er's ihm sagte. Rudas 29. Etliche meinten, weil ben Beutel hatte, Jefus fprache zu ihm: Kaufe, was uns not ist zum Fest, oder daß er den Urmen etwas gäbe.

30. Da er nun den Biffen genommen hatte, ging er alsbald hinaus. Und es

war Nacht.

### Jesu Abichiebereben (Rap. 13, 31 — 16, 33) Die Berherrlichung

31. Da Rudas aber hinausgegangen war, ipricht Jefus: Nun ist des Menschen Sohn verherrlicht, und Gott ist perherrlicht in ihm. R. 12, 28, 28

32. Ift Gott verherrlicht in ibm. ·fo wird ihn Gott auch verherrlichen in fich und wird ihn alsbald verherre \* 8.17,1-5 lichen.

33. Liebe Kinder, ich bin noch eine fleine Weile bei euch. Ihr werdet mich suchen; und wie ich zu den Juden fagte: Wo ich hingehe, da könnt ihr nicht hinkommen, so sage ich jett auch euch.

34. Gin neu Gebot gebe ich end, daß ihr euch untereinander liebet, wie ich ench geliebt habe, bamit and the einander liebhabet.

R. 15, 12, 18, 17 35. Daran wird jedermann erken= nen, daß ihr meine Jünger seid, so ihr Liebe untereinander habt.

Anfündigung ber Borleugnung bes Beirus (Matth. 26, 38-35; Mart. 14, 29-81; Lut. 22, 81—84)

36. Spricht Simon Petrus zu ihm: Berr, wo gehft bu bin? Jefus antwortete ihm: Wo ich hingehe, kannst bu mir diesmal nicht folgen; aber du Jüngern, welchen Jefus liebhatte, wirst mir enachmals folgen. \*8. 21,18.10 um kann ich dir diesmal nicht folgen? Ich will mein Leben für dich laffen. 38. Jefus antwortete ihm: Solltest du dein Leben für mich laffen? Wahrlich, wahrlich, ich fage dir: Der Sahn wird nicht frähen, bis du mich dreimal habest verleugnet.

# Das 14. Kapitel

Jefu Singang jum Bater

1. Euer Berg erschrecke nicht! Glaubet an Gott und glaubet an mich!

2. In meines Vaters Sause find viele Wohnungen. Wenn's nicht so wäre, würde ich dann zu euch gesagt haben: Ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten? Matth. 25, 34

3. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, so will ich wiederfommen und euch \* zu mir nehmen, bamit ihr seid, wo ich bin. \* R. 12, 26; 17, 24

4. Und wo ich hingehe, — den Weg wiffet ihr.

5. Spricht zu ihm Thomas: Herr, wir miffen nicht, wo bu hingehft; und

wie können wir den Weg wiffen? 6. Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und bie Wahrheit und bas Leben; niemand tommt zum Bater denn durch mich.

Hebr. 10, 20; Matth. 11, 27; R. 10, 9;

7. Wenn ihr mich kenntet, so kenntet ihr auch meinen Vater. Und von nun an tennet ihr ihn und habt ihn gesehen. 8. Spricht zu ihm Philippus: Herr, zeige uns den Vater, foift'suns genug. 9. Jefus fpricht zu ihm: So lange bin

ich bei euch, und du kennst mich nicht, Philippus? Wer mich sieht, der sieht ben Bater! Wie sprichft du denn: Beige uns ben Bater ? R. 12, 45; Sebr. 1, 3 10. Glaubst du nicht, daß ich im Vater und der Vater in mir ist?

Die Worte, die ich zu euch rede, die rede ich enicht von mir selbst. Vater aber, der in mir wohnt, der tut seine Werke. \* 8. 12, 49

11. Glaubet mir, daß ich im Bater und ber Bater in mir ift; wo nicht, so glaubet mir boch um der Werke

willen. R. 10, 25, 38 12. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer an mich glaubt, der wird die

37. Petrus spricht zuihm: Herr, mar | größere als diese tun, benn ich gehe zum Bater. Matth. 28, 19

(B. 18 u. 14:

R. 15, 7; 16, 24; Marl. 11, 24; 1. Joh. 5, 14. 15) 13. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, auf daß der Bater verherrlicht werde in dem Sohne.

14. Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun.

Berheißung bes heiligen Beiftes

15. Liebet ihr mich, fo werdet ihr meine Gebote halten. R. 15, 10; 1. Joh. 5,8 16. Und ich will ben Bater bitten. und er wird euch einen andern \*Tröster\* geben, daß er bei euch sei ewige lich: \* \$. 15, 26; 16, 7

17. den \* Geist der Wahrheit, welchen die Welt nicht fann empfangen, denn fie fieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr aber kennet ihn, denn er bleibt beieuch und wird in euch fein. \*R.18,18

18. Ich will euch nicht als Waisen zurücklaffen; ich komme zu euch.

19. Es ift noch um ein kleines, dann wird mich die Welt nicht mehr fehen. Ihr aber follt mich fehen, denn ich lebe, und ihr follt auch leben. £. 20, 20

20. Un demfelben Tage werdet ihr erkennen, daß ich in meinem Bater bin und ihr in mir und ich in euch.

21. Wer meine Gebote hat und hält sie, der ist's, der mich liebt. Wer mich aber liebt, der wird von meinem Bater geliebt werden, und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren.

1. Joh. 5, 8; R. 16, 27 22. Spricht zu ihm Judas, nicht der Icharioth: Herr, was ist's, daß du dich suns willst offenbaren und nicht der Welt? \* Aba. 10. 40.41

23. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wer mich liebt, der wird mein Wort halten; und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kome men und Wohnung bei ihm machen.

Spr. 8,17; Eph. 8,17 24. Wer aber mich nicht liebt, der hält meine Worte nicht. . Und das Wort, das ihr höret, ift nicht mein, sondern des Vaters, der mich gefandt hat.

\* 2. 7,16.17 25. Solches habe ich zu euch geredet, während ich bei euch gewesen bin.

26. Aber der Tröfter, der heilige Geift, Werke auch tun, die ich tue, und wird welchen mein Bater senden wird in

\*B. 16 : Andere Überfegungen : "Fürsprecher", "Beiftanb" (val. Mart. 18, 11; Röm, 8, 26; 2. Kor. 8, 17; 1. 30h. 2, 1).

meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch erinnern alles des, was ich euch gesagt habe.

#### Der Friede Chrifti

27. Den \*Frieden laffe ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, Richt gebe ich euch, mie die Welt gibt. Gere berg erichrecke nicht und fürchte fich nicht. \*8.18,88; Phil. 4,7

28. Ihr habt gehört, daß ich euch gesagt habe: Ich gebe hin und komme wieder zu euch. Sättet ihr mich lieb, so würdet ihr euch freuen, daß ich zum Bater gehe, denn der Bater ift größer als ich.

29. Und nun habe ich's euch gefagt, ehe es geschieht, auf daß ihr glaubet,

wenn es nun geschehen wird.

30. Ich werde nicht mehr viel mit euch reden, denn es kommt der Kürst der Welt. Er hat keine Macht über mich, \*2.12, 21; Chb. 2,2 31. aber die Welt soll exkennen, daß

ich ben Bater liebe und tue, \*wie mir ber Bater geboten hat. Stehet auf und lasset uns von hinnen gehen.

# Das 15. Rapitel

Der rechte Weinftod

1. Ich bin der rechte Weinstock, und mein Bater der Weingärtner.

2. Eine jegliche Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, wird er wegnebmen; und eine jegliche, die da Frucht bringt, wird er reinigen, daß sie mehr Frucht bringe.

3. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe.

R. 18, 10; 1. Betr. 1, 28

4. Bleibet in mir und ich in euch. Gleichmie die Rebe kann keine Frucht bringen von sich selben fie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht, ihr bleibet denn in mir.

5. Ich bin ber Beinstock, ihr seid bie Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, ber bringt viel Frucht; benn \*ohne mich könnt ihr nichts tum. \*2. Lo. 2, 5. 6

6. Wer nicht in mir bleibt, ber wird weggeworfen wie eine Rebe und verborrt, und man sammelt sie und wirst sie ins Feuer, und müssen bronnen

brennen.
7. Wennihr in mir bleibet und meine
21. Über
Worte in euch bleiben, werdet ihr tun um me
bitten, was ihr wollt, und es wird
euch wiberfahren.

Aut. 11,24
fandt hat.

8. Darin wird mein Bater verherrs licht, daß ihr viel Frucht bringet und werdet meine Fünger. Matth. 5, 18

Bleibet in meiner Liebe!

9. **G**leichwie mich mein Bater liebt, fo liebe ich euch auch. Bleibet in meiner Liebe!

10. Wenn ihr meine Gebote haltet, fo bleibet ihr in meiner Liebe, gleichs wie ich meines Vaters Gebote halte und bleibe in feiner Liebe.

11. Solches rede ich zu euch, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. \$2.17,18

12. Das ist mein Gebot, daß ihr euch untereinander liebet, gleichwie ich euch liebe.

13. Riemand hat größere \*Liebe benn die, daß er sein Leben läßt für seine Freunde. \*A. 10, 12; 1. 305. 8, 16 14. Ihr seid meine Freunde, wenn

ihr tut, was ich euch gebiete. R. 8, 81; Matib. 12, 50 15. Jch fage hinfort nicht, daß ihr

15. Ich jage hinfort nicht, daß ihr Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich gesagt, daß ihr Freunde seid; benn alles, was ich habe von meinem Vater gehört, habe ich euch kundgetan.

16. Ihr habt mich nicht erwählt, fondern ich habe euch erwählt und geset, daß ihr hingehet und Frucht bringet und eure Frucht bleibe, damit, wenn ihr den Bater bittet in meinem Namen, er's euch gebe.

17. Das gebiete ich euch, daß ihr euch

untereinander liebet.

#### Der haß ber Welt

18. Wenn euch die Welt haffet, so wisset, daß sie mich vor euch gehaßt hat. &. 7,7

19. Märet ihr von der Welt, so hätte die Welt das Ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, londern ich euch aus der Welt seinählt habe, darum hasset auch die Welt.

1. 30h. 4, 4. 5; 2. 17, 14

20. Gebenket an mein Wort, das ich euch gesagt habe: Der Knecht ift nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werben sie euch auch verfolgen; haben sie mein Wortgehalten, so werben sie eures auch halten.

\*\*Els, 16; Matth. 10, 24. 28.

21. Aber bas alles werben ste euch tun um meines Namens willen; benn sie kennen ben nicht, ber mich gefanbt bat.

R. 15, 22. 24

und hätte es ihnen gesagt, so hätten fie teine Sunde; nun aber tonnen fie nichts vorwenden, ihre Sünde zu entschuldigen.

23. Wer mich haffet, der haffet auch Luf. 10, 16

meinen Bater.

24. Hätte ich nicht die Werke getan unter ihnen, die kein anderer getan hat, so hätten sie keine Sünde. Nun aber haben fie es gesehen und haffen doch beide, mich und meinen Bater. 25. Doch muß erfüllt werden ber

Spruch, in ihrem Gefet geschrieben (Pf. 69, 5): "Sie haffen mich ohne Ur-

jache."

26. Wenn aber der \* Tröfter kommen wird, welchen tich euch senden werde vom Bater, ber Geift ber Mahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird zeugen von mir. \* R. 14, 16. 26. + Luf. 24, 49

27. Und auch ihr werdet meine \*Reugen fein, denn ihr feib von An-

fang bei mir gewesen.

\* Apg. 1, 8, 21, 22; 5, 82

# Das 16. Kapitel

1. Solches habe ich zu euch geredet, damit ibr nicht Argernis nehmt.

2. Sie werden euch in den Bann tun. Ra, es kommt die Stunde, daß wer euch tötet, wird meinen, er tue Gott einen Dienst damit. Matth. 10,17.22; 24,9 3. Und folches werden fie darum tun,

weil fie weder meinen Bater noch mich erkennen.

4. Aber folches habe ich zu euch aeredet, damit, wenn die Stunde kom-men wird, ihr daran gedenket, daß ich's euch gesagt habe. Solches aber habe ich euch von Unfang nicht gefagt, benn ich mar bei euch.

#### Wirten bes beiligen Beiftes

5. Run aber gehe ich hin zu dem, ber mich gesandt hat; und niemand unter euch fragt mich: Wo gehft du hin?

6. Sondern weil ich solches zu euch geredet habe, ift euer Berg voll Trau-

erns geworden.

7. Aber ich fage euch die Wahrheit: es ift euch gut, baß ich hingehe. Denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch fenden. R. 14, 16.28

8. Und wenn derselbe fommt, wird

22. Wenn ich nicht gekommen mare | die Gunde und über die Gerechtigs feit und über das Gericht:

9. über die Sunde: daß fie nicht

glauben an mich;

10. über die Gerechtigkeit: daß ich zum Bater gehe und ihr mich hinfort nicht fehet; Apg. 5, 31; Rom. 4, 25

11. über das Gericht: daß der Fürst dieser Welt gerichtet ift.

12. Ich habe euch noch viel zu sagen; aber ihr könnt es jest nicht tragen. 1. Ror. 8, 1

13. Wenn aber jener, ber Geist ber Wahrheit, kommen wird, der wird euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus fich felber reden; sondern was er hören wird, das wird er reden, und was zufünftig ist, wird er euch verfündigen. **2.** 14, 26; 1. Joh. 2, 27

14. Derselbe wird mich verherrlichen; benn von dem Meinen wird er's nehmen und euch verfündigen.

15. Alles, was der Bater hat, das ist mein. Darum habe ich gesagt: Er wird's von dem Weinen nehmen und euch verkündigen. R. 8, 85; 17, 10

### Jefu Weggang und Wiebertommen

16. Uber ein kleines, bann werdet ihr mich nicht sehen; und abermals über ein fleines, dann werdet ihr mich fehen. R. 14, 19

17. Da sprachen etliche unter seinen Küngern untereinander: Was ist das, was er fagt zu und: Aber ein kleines, dann werdet ihr mich nicht sehen; und abermals über ein fleines, bann werdet ihr mich sehen; und: Ich gehe zum Vater?

18. Da sprachen sie: Was ist das, mas er fagt: über ein kleines? Wir

wissen nicht, was er redet.

19. Da merkte Jesus, daß sie ihn fragen wollten, und sprach zu ihnen: Darüber fraget ihr untereinander, daß ich gesagt habe: über ein fleines. dann werdet ihr mich nicht sehen; und abermals über ein fleines, dann werdet ihr mich sehen.

20. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Ihr werdet weinen und heulen, aber die Welt wird sich freuen; ihr werdet traurig sein, doch eure Traurig-keit soll in Freude verkehrt werden. Mart. 16, 10

21. Ein Weib, wenn fie gebiert, so hat sie Traurigkeit, denn ihre Stunde er ber Belt die Augen auftun über ift gekommen. Wenn fie aber das Rind geboren hat, benkt sie nicht mehr an die Angft um der Freude willen, daß ein Mensch zur Welt geboren ift.

jej. 28, 17

22. Und auch ihr habt nun Traurige feit; aber ich will euch wiedersehen, und euer Berg foll fich freuen, und eure Freude foll niemand von euch nehmen.

23. Und an bemfelben Tage werdet

ihr mich nichts fragen.

Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn ihr den Bater etwas bitten werbet, so wird er's euch geben in meinem Namen. \* \$. 14, 18. 14

24. Bisher habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Bittet, fo werbet ihr nehmen, daß eure \*Freude voll= \* \$. 15, 11 kommen sei.

25. Solches habe ich zu euch in Sprüchen und Bildern geredet. Es kommt aber die Zeit, daß ich nicht mehr in Bildern mit euch reden werbe, fondern euch frei heraus verkündigen von meinem Bater.

26. An bemfelben Tage werbet ihr bitten in meinem Namen. Und ich jage euch nicht, daß ich den Bater

für euch bitten will;

27. denn er felbst, ber Bater, hat euch lieb, weil ihr mich liebet und glaubet, daß ich von Gott ausge-gangen bin. \* K. 14, 21

28. 3ch bin vom Vater ausgegangen und gekommen in die Welt; wiederum verlasse ich die Welt und gehe zum

Rater.

29. Sprechen zu ihm feine Jünger: Siehe, nun redest du frei heraus und

nicht mehr in Bilbern.

30. Nun wissen wir, daß du alle Dinge weißt und bedarfst nicht, daß bich jemand frage; darum glauben wir, daß du von Gott ausgegangen bist.

31. Jefus antwortete ihnen: Jest

glaubet ihr?

32. Siehe, es tommt die Stunde und ift schon gekommen, daß ihr \* zerstreut werbet, ein jeglicher in das Seine. und mich allein laffet. Aber ich bin nicht allein, benn ber Bater ift bei mir. \* Sach. 18, 7; Matth. 26, 81

33. Solches habe ich mit euch gerebet, daß ihr in mir . Frieden has bet. In ber Welt habt ihr Angst: feid getroft, ich habe die aber Welt + überwunden. \* K. 14, 27; Nöm. 5, 1. + 1. Joh. 5, 4

# Das 17. Rapitel

Das hohepriefterliche Gebet

1. Solches redete Jesus und hob seine Augen auf gen Himmel und iprach: Bater, Die Stunde ift ba: verherrliche beinen Sohn, auf baß dich der Sohn verherrliche,

2. wie du ihm \* Macht gegeben haft über alles Fleisch, damit er das ewige Leben gebe allen, die du ihm gege= \* Matth. 11.27 ben haft.

3. Das ift aber bas ewige Leben, dak tie dich, der du allein \*wahrer Gott bift, und den du gesandt hast,

Jesus Christus, erkennen. \*1. Joh. 5, 20

4. 3th habe dich verherrlicht auf Erden und vollendet das Wert, das du mir gegeben haft, daß ich es tun follte. 5. Und nun verherrliche mich bu, Vater, bei dir selbst mit der Klarheit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. R. 1, 1; Phil. 2, 8

6. 3ch habe beinen Ramen offenbart den Menschen, die du mir von der Welt gegeben haft. Sie waren bein, und du haft fie mir gegeben, und fie haben dein Wort behalten.

7. Nun wiffen sie, daß alles, was bu mir gegeben haft, fei von bir.

8. Denn die Worte, die du mir gegeben haft, habe ich ihnen gegeben; und fie haben's angenommen und erfannt wahrhaftig, daß ich von dir ausgegangen bin, und glauben, daß du mich gefandt haft. \* 8. 18, 80

9. Sch bitte für fie und bitte nicht für die Welt, sondern für die, die du mir egegeben hast; denn sie sind \* 2. 6, 87. 44 bein.

10. Und alles, was mein ift, das ist bein, sund mas bein ift, bas ift mein; und ich bin in ihnen verherrlicht.

\* R. 16, 15

11. Und ich bin nicht mehr in der Welt; sie aber sind in der Welt, und ich komme zu dir. Heiliger Bater, erhalte fie in beinem Namen, ben bu mir gegeben hast, daß sie eins seien gleichwie wir.

12. Solange ich bei ihnen war, erhielt ich sie in beinem Namen, den du mir gegeben hast, und habe sie bewahrt, und ist \*keiner von ihnen verloren außer bem Sohn bes Berderbens, auf daß die + Schrift erfüllt mürbe. \* R. 6, 89. + \$1.41, 10

13. Nun aber komme ich zu dir und rede folches in der Welt, auf daß fommen. R. 15, 11

14. Ich habe ihnen gegeben dein Wort, und die Welt haßte fie; denn fie find nicht von der Welt, wie denn auch ich nicht von der Welt bin.

15. Ich bitte nicht, daß du fie von der Welt nehmest, sondern daß du sie bewahrest vor dem Bösen.

Matth. 6, 13; 2. Theff. 8, 3

16. Sie find nicht von der Welt, gleich= wie ich auch nicht von der Welt bin.

17. Seilige fie in der Wahrheit: \*bein Wort ist die Wahrheit. \* \$1.119,180

18. Gleichwie du mich gefandt hast in die Welt, so sende ich sie auch in die Welt. R. 20, 21

19. 3ch \*heilige mich felbst für sie, auf daß auch sie geheiligt seien in der \* Debr. 10, 10

20. Ich bitte aber nicht allein für fie, fondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden.

Röm. 10, 17

21. auf daß fie alle eins feien, gleichwie du, Bater, in mir und ich in dir; daß auch sie in uns seien, das mit die Welt glaube, du habest mich gefandt. \* Gal. 3, 28

22. Und ich habe ihnen gegeben die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, daß sie eins seien, gleichwie wir

eins sind, \* Apg. 4, 32 23, ich ein ihnen und du in mir. daß sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, daß du mich gefandt haft und liebst fie, gleichwie

bu mich liebst. \* 1. Ror. 8, 17 24. Vater, ich will, daß, wo eich bin, auch die bei mir feien, die du mir gegeben hast, auf daß sie meine Herrlichfeit sehen, die du mir gegeben hast; benn du haft mich geliebt, ehe denn bie Welt gegründet ward. \* \$. 12, 26 25. Gerechter Vater, die Welt kennt

dich nicht; ich aber kenne dich, und diese haben erkannt, daß du mich ge-

fandt haft.

26. Und ich habe ihnen deinen Namen fundaetan und will ihn fundtun, das mit die Liebe, mit der du mich liebst, fei in ihnen und ich in ihnen.

(Rab. 18 u. 19: Matth. 28 u. 27; Mart. 14 u. 15; Lut. 22 u. 28)

# Das 18. Kavitel

Befangennahme Jefu

1. Da Jesus solches geredet hatte, aing er hinaus mit seinen Küngern ein in des Hohenpriesters Balaft.

fie in sich haben meine Freude voll- lüber den Bach Kibron: da war ein Garten, darein ging Jesus und seine Jünger.

2. Judas aber, der ihn verriet, wußte den Ort auch, denn Jesus versammelte sich oft \* daselbst mit seinen Jüngern.

\* Lut. 21, 37 3. Da nun Judas zu sich genommen

hatte die Schar der Kriegsfnechte und die Diener der Hohenpriefter und Pharifäer, kommt er dahin mit Fakkeln, Lampen und mit Waffen.

4. Da nun Jefus mußte alles, mas ihm begegnen sollte, ging er hinaus und sprach zu ihnen: Wen suchet ihr? 5. Sie antworteten ihm: Jesus von Nazareth. Er spricht zu ihnen: Ich bin's! Judas aber, ber ihn verriet, stand auch bei ihnen.

6. Als nun Jefus zu ihnen sprach: Ich bin's! wichen sie zurück und sies

len zu Boden.

Da fragte er sie abermals: Wen suchet ihr? Sie aber sprachen: Resus von Nazareth.

8. Jefus antwortete: Ich habe es euch gefagt, daß ich's bin. Suchet ihr denn mich, so lasset diese gehen!

9. auf daß \* das Wort erfüllt würde, welches er gesagt hatte: 3ch habe derer keinen verloren, die du mir geges ben hast.

10. Da hatte Simon Vetrus ein Schwert und zog es heraus schlug nach des Hohenpriesters Anecht und hieb ihm sein rechtes Ohr ab. Und der Anecht hieß Malchus.

11. Da sprach Jesus zu Petrus: Stecke bein Schwert in die Scheide! Soll ich den Kelch nicht trinken, den mir mein Vater gegeben hat?

#### Jefus bor Bannas und Raibhas. Berleugnung bes Beirus

12. Die Schar aber und der Oberhauptmann und die Diener der Juden nahmen Jesus und banden ihn 13. und führten ihn zuerst zu Hans nas; der war der Schwiegervater des Raiphas, welcher des Jahres Hoher. priester war.

14. Es war aber Kaivhas, der den Juden geraten hatte, es wäre gut, daß ein Mensch stürbe für das Volk.

Luf. 3, 1. 2; R. 11, 49. 50 15. Simon Betrus aber folgte Jefus nach und ein anderer Jünger. Dieser Zünger war dem Hohenpries fter bekannt und ging mit Jefus bin-

16. Vetrus aber stand draußen vor ber Tür. Da ging der andere Jünger, der dem Hohenpriester bekannt mar, hinaus und redete mit der Türhüterin und führte Petrus hinein.

17. Da sprach die Magd, die Türhüterin, zu Petrus: Bist du nicht auch einer von den Jüngern dieses Menschen? Er sprach: Ich bin's nicht.

18. Es standen aber die Anechte und Diener und hatten ein Rohlenfeuer gemacht, denn es war falt, und wärm: ten sich. Petrus aber stand bei ihnen und wärmte sich.

19. Aber ber Hohepriefter fragte Jefus über seine Jünger und über

feine Lebre.

20. Jefus antwortete ihm: Ich habe frei öffentlich geredet vor der Welt. Ich habe allezeit gelehrt in der Synagoge und in dem Tempel, wo alle Juden zusammenkommen, und habe nichts im Berborgenen gerebet. R. 7, 14, 26

21. Was fragft bu mich? Frage bie, die gehört haben, was ich zu ihnen geredet habe. Siehe, diese wiffen, mas

ich gesagt habe.

22. Alls er aber solches redete, gab der Diener einer, der dabeistand, Jefus einen Backenftreich und fprach: Antworteft du fo dem Hohenpriefter? 23. Jefus antwortete: Sabe ich übel geredet, fo beweise, daß es boje fei;

habe ich aber recht geredet, was schläast du mich?

24. Und Hannas sandteihn gebunden zu dem Hohenpriefter Raiphas.

25. Simon Petrus aber stand und wärmte sich. Da sprachen sie zu ihm: Bift du nicht feiner Junger einer? Er leugnete aber und sprach: 3ch hin's nicht.

26. Spricht einer von bes Hohenpriefters Knechten, ein Verwandter des, dem Petrus das Ohrabgehauen hatte: Sah ich dich nicht im Garten bei ihm?

27. Da leugnete Petrus abermals, und alsbald frähte der Hahn.

Der Rönig ber Bahrheit

28. Da führten sie Jesus von Raiphas vor das Richthaus. Und es war frühe; nnd sie gingen nicht in bas Richthaus, bamit fie nicht unrein würden, sondern Oftern\* effen könnten.

29. Da ging Vilatus zu ihnen her- ließ ihn geißeln.

aus und sprach: Was bringet ihr für Rlage wider diesen Menschen?

30. Sie antworteten und sprachen zu ihm: Wäre dieser nicht ein übeltäter, wir hätten dir ihn nicht über-

antwortet.

31. Da sprach Pilatus zu ihnen: So nehmet ihr ihn hin und richtet ihn nach eurem . Gefetz. Da sprachen die Juden zu ihm: Wir dürfen niemand töten.

32, auf bağ erfüllt würde bas Wort Jesu, das er fagte, um zu zeigen, welches Todes er sterben würde.

\* R. 12, 82. 88; Matth. 20, 19 33. Da ging Pilatus wieder hinein ins Richthaus und rief Jefus und fprach zu ihm: Bift bu der Juben

Rönia? 34. Jesus antwortete: Redest du bas von bir felbft, oder haben's bir an-

dere von mir gefagt?

35. Pilatus antwortete: Bin ich ein Jude? Dein Bolf und die Sobenpriester haben dich mir überantwor-

tet. Was haft du getan?

36. Jefus antwortete: Mein Reich ift nicht von diefer Belt. Bare mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darum fämpfen, daß ich den Juden nicht überantwortet mürde; aber nun ist mein Reich nicht von dieser Welt.

37. Da sprach Pilatus zu ihm: So bist du dennoch ein König? Jesus antwortete: Du jagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, daß ich für die Wahrheit zeugen foll. Wer aus der Wahrheit ist, der höret meine Stimme. 1. Tim. 6, 18

38. Spricht Pilatus zu ihm: Was ift Wahrheit? Und ba er bas gefagt, ging er wieder hinaus zu den Juden und spricht zu ihnen: Ich finde keine

Schulb an ihm.

39. Ihr habt aber eine Gewohnheit, daß ich euch einen Befangenen gum Osterfest losgebe; wollt ihr nun, daß ich euch der Auden König losgebe?

40. Da schrieen sie wieder und spras chen: Nicht diesen, sondern Barabbas! Barabbas aber war ein Räuber.

# Das 19. Kapitel

Beigelung und Berfpottung 1. Da nahm Bilatus Jesus und

\* B. 28: Wörtlich: "Baffa." Buther hat im Neuen Teftament "Baffa" mit "Oftern" wiebergegeben.

2. Und die Kriegsknechte flochten eine Arone von Dornen und fetten fie auf sein Saupt und legten ihm ein Burpurkleid an.

3. traten zu ihm und sprachen: Sei gegrüßt, lieber Judenkönig! und ga-

ben ihm Backenstreiche.

4. Da ging Pilatus wieder heraus und sprach zu ihnen: Sehet, ich führe ihn heraus zu euch, damit ihr erkennet, daß ich keine Schuld an ihm finde.

5. Da ging Jesus heraus und trug eine Dornenkrone und ein Burpurfleid. Und Pilatus spricht zu ihnen:

Sehet, welch ein Menich!

#### Die Berurteilung

6. Da ihn die Hohenpriester und die Diener faben, schrieen fie und sprachen: Areusige! freuzige! Vilatus fpricht zu ihnen: Nehmt ihr ihn bin und freuzigt ihn, denn ich finde teine Schuld an ihm.

7. Die Juden antworteten ihm: Wir haben ein Gesetz, und nach dem Gesetz muß er sterben, denn er hat sich selbst

zu Gottes Sohn gemacht.

R. 10, 38; 8. Mofe 24, 16 8. Da Pilatus das Wort hörte,

fürchtete er sich noch mehr

9, und ging wieder hinein in bas Richthaus und spricht zu Jesus: Woher bift du? Aber Jefus gab ihm feine Antwort.

10. Da sprach Vilatus zu ihm: Redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, daß ich Macht habe, dich loszugeben, und Macht habe, dich zu freuzigen?

11. Jesus antwortete: Du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht wäre von oben her gegeben. Darum: ber mich bir überantwortet

hat, der hat größere Sünde.

12. Von da an trachtete Vilatus, wie er ihn losließe. Die Juden aber schrieen und sprachen: Läßt du diesen los, so bist du des Kaisers Freund nicht; benn wer fich zum König macht, ber ift wider ben Raifer. Mpg. 17, 7

13. Da Pilatus das Wort hörte, führte er Jesus heraus und sette sich auf den Richterstuhl an der Stätte, die da heißt Steinpflaster, auf hebräisch Gabbatha.

14. Es war aber ber Rüfttag auf Ditern um die fechite Stunde. Und er fpricht zu den Juden: Sehet, bas ist euer König!

15. Sie schrieen aber: Weg, weg mit dem! Areuzige ihn! Spricht Pilatus zu ihnen: Soll ich euren König freuzigen? Die Hohenpriester antwortes ten: Wir haben feinen König benn den Raiser.

16. Da überantwortete er ihnen Re=

fus, daß er gefreuzigt würde.

### Areuzigung und Tob Sie nahmen ihn aber.

17. und er trug fein Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißt Schädelstätte, welche heißt auf hebräisch Golgatha.

18. Allda freuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten,

Jefus aber mitten inne.

19. Vilatus aber schrieb eine Aberschrift und sette fie auf das Kreuz; und war geschrieben: Jesus von Nazareth, der Juden König.

20. Diese überschrift lafen viele Juden, denn die Stätte, da Jesus gefreuzigt warb, war nahe bei ber Stadt. Und es war geschrieben in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache.

21. Da sprachen die Hohenpriester ber Juden zu Pilatus: Schreibe nicht: Der Juden König, sondern daß er ge= fagt habe: 3ch bin der Juden König.

22. Pilatus antwortete: Was ich geschrieben habe, das habe ich ge= schrieben.

23. Die Kriegsknechte aber, da sie Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Aleider und machten vier Teile, einem jeglichen Kriegsknecht einen Teil, dazu auch den Rock. Der Rock aber war ungenäht, von obenan gewebt durch und durch.

24. Da sprachen sie untereinander: Laffet uns den nicht zerteilen, sondern darum lofen, wes er fein foll. - auf daß erfüllt würde die Schrift (Bf. 22, 19): "Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben über meis nen Rock das Los geworfen." Solches taten die Kriegsknechte.

25. Es stand aber bei dem Kreuze Jesu seine Mutter und seiner Mutter Schwester, Maria, des Kleopas Frau,

und Maria Magdalena.

26. Da nun Jesus seine Mutter sah und den Jünger dabeifteben, den er · liebhatte, spricht er zu seiner Mutter: Weib, stehe, das ift dein Sohn! \*\$. 18, 28

27. Danach spricht er zu dem Junger: Stehe, bas ift beine Mutter! Und von der Stunde an nahm fie der

Jünger zu sich.

28. Danach, da Jesus wußte, daß schon alles vollbracht war, auf daß die ·Schrift erfüllt würde, spricht er: Mich dürstet! \* Psf. 22, 16

29. Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen Schwamm mit Effig und steckten ihn auf einen Nop und hielten es ihm dar zum Munde.

Bf. 69, 22

30. Da nun Jesus den Effig genommen hatte, sprach er: Es ift vollbracht! und neigte das Haupt und

perschied.

31. Die Juden aber, weil es Rust-tag war, bamit nicht die Leichname am Kreuze blieben den Sabbat über, denn es war ein großer Sabbat, baten fie den Pilatus, daß ihnen die Beine gebrochen und fie abgenommen 8. Mofe 28, 7; 5. Mofe 21, 28 mürden.

32. Da kamen die Ariegsknechte und brachen dem ersten die Beine und dem andern, der mit ihm gefreuzigt war.

33. Als fie aber zu Jesus kamen und fahen, daß er schon geftorben mar, brachen fie ihm die Beine nicht

34. sondern der Kriegsknechte einer öffnete seine Seite mit einem Speer, und alsbald ging Blut und Waffer heraus.

35. Und der das gesehen hat, der hat es bezeugt, und fein Beugnis ift mahr, und er weiß, daß er die Wahrheit fagt, damit auch ihr glaubet.

36. Denn solches ift geschehen, daß die Schrift erfüllt murbe (2. Mofe 12, 46): "Ihr follt ihm fein Bein zer-brechen."

37. Und abermals fpricht bie Schrift (Sach. 12, 10): "Sie werben . feben auf den, in welchen fie gestochen haben." \* Offenb. 1, 7

Jefu Grablegung

38. Danach bat ben Pilatus Joseph pon Arimathia, der ein Jünger Jesu war, boch heimlich aus Furcht vor ben Juben, bag er den Leichnam Jefu dürfte abnehmen. Und Pilatus erlaubte es. Da kam er und nahm den Leichnam Jesu herab. \* 9. 7, 18

39. Es tam aber auch Nikobemus, der \* pormals bei der Nacht zu Jesus gekommen war, und brachte Myrrhe und Aloe untereinander gemengt, bei

bunbert Pfunden.

40. Da nahmen fie ben Leichnam Jesu und banden ihn in leinene Tücher mit den Spezereien, wie die Juden pflegen zu begraben.

41. Es war aber an der Stätte, da er gekreuzigt ward, ein Garten und im Garten ein neues Grab, in welches

niemand je gelegt war.

42. Dahin legten fie Jesus um bes Rüsttages willen der Juden, weil das Grab nahe war.

# Das 20. Kapitel

Der Oftermorgen (Matth. 28, 1—10; Mark. 16, 1—8; Luk. 24, 1—12)

1. An dem ersten Tage der Woche fommt Maria Magdalena frühe, da es noch finster war, zum Grabe und sieht, daß der Stein vom Grabe hin-

weg war. 2. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu dem andern Jünger, welchen Jefus eliebhatte, und spricht ju ihnen: Gie haben ben herrn meggenommen aus dem Grabe, und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben.

Da ging Petrus und ber ans dere Jünger hinaus und kamen zum

Grabe.

4. Es liefen aber die zwei miteinander, und der andere Jünger lief poraus, ichneller als Petrus, und fam zuerst zum Grabe,

5. schaut hinein und fieht die leinenen Binden gelegt; er ging aber nicht

hinein.

6. Da kam Simon Petrus ihm nach und ging hinein in das Grab und fieht

die Binden gelegt

7. und das . Schweißtuch, das Jefus um das Haupt gebunden war, nicht zu den Binden gelegt, sondern beifeits, zusammengewickelt, an einen besonderen Ort.

8. Da ging auch ber andere Jünger hinein, der zuerst zum Grabe getommen war, und sah und glaubte.

9. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, daß er von den Toten auferstehen müßte.

But. 24, 25—27; Apg. 2, 24—82; 1. Kor. 15, 4 10. Da gingen die Jünger wieder

heim.

#### Maria aus Maabala

11. Maria aber ftand vor dem Grabe und weinte draußen. Alls sie nun \*A. 8, 2 | weinte, schaute fie in bas Grab

12. und sieht zwei Engel in weißen Kleibern sigen, einen zu den Hüßen, ten und den Füßen, da sie den Leichnam Jesu hingelegt halten.

18. Und dieselben sprachen zu ihr: Weib, was weinest du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wo

fie ihn hingelegt haben.

14. Und als fie das fagte, wandte fie fich zurück und fieht Fesus ftehen und weiß nicht, daß es Fesus ift.

15. Spricht Jejus zu ihr: Weib, was weinest du? Wen suchest du? Wen suchest du? Sie weinte, en sei der Görtner, und spricht zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen, so sage mir, wo hast du ihn hingelegt, so will ich ihn bolen.

16. Spricht Jesus zu ihr: Maria! Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf hebräisch: Rabbuni! das

heißt: Meifter!

17. Spricht Jesus zu ihr: Rühre mich incht an! benn ich bin noch nicht aufgefahren zum Bater. Gehe aber hin szu meinen Brübern und sage ihenen: Ich saher auf zu meinem Bater und zu eurem Bater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. \* zebs. 2, 11. 12

18. Maria Magdalena kömmt und verkündigt den Jüngern: Ich habe den Herrn gesehen, und solches hat

er zu mir gefagt.

Der Auferstandene im Jingertreis (Mart. 16, 14-18; Lut. 24, 36-49)

19. Am Abend aber deskelben ersten Tages der Woche, da die Jünger verfammelt und die Türen verschlossen waren aus Kurcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten ein und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch!

20. Und als er das gefagt hatte, \*zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, daß sie den Herrn sahen. \*1. 305. 1,1
21. Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch! Gleichwie \*mich der Bater gesandt hat, so sende ich euch. \*R. 17,18

22. Und da er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen: Rehmet hin den heiligen Geist!

23. \* Welchen thr die Sünden erlasset, denen sind sie erlassen; und welchen ihr sie behaltet, denen sind ste behalten. Matth. 19, 19 sie nicht.

Thomas 24. •Thomas aber, ber Zwölfe einer, der da heißt Zwilling, war nicht

bei ihnen, als Jesus kam. \* K. 11, 16; 14, 5; 21, 2

25. Da fagten die andern Jünger zu ihm: Wir haben den herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in seinen Känden sehe die dach gelmale und lege meinen Finger in die Rägelmale und lege meine han ich af eine \*Seite, kann ich zucht glauben.

26. Und über acht Tage waren abermals seine Jünger drinnen und Thomas mit ihnen. Kommt Jesus, da die Türen verschlossen waren, und tritt mitten ein und spricht: Friede

fei mit euch!

27. Danach spricht er zu Thomas: Keiche beinen Finger her und siehe meine Hände und reiche beine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sonbern gläubig!

28. Thomas antwortete und sprach zu ihm: **Mein Herr und mein \* Gott!** 

\* R. 1, 1

29. Spricht Jesus zu ihm: Weil du mich gesehen haft, Thomas, so glaubst du. Selig sind, \*die nicht sehen und boch glauben!

\*1. Petr. 1, 8; Hebr. 11, 1 30. Noch viele andere Reid

30. Noch viele andere Zeichen tat Zesus vor den Züngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch.

81. Diese aber find geschrieden, daß ihr glaubet, Jesus sei der Christus, der Sohn Gottes, und daß ihr durch den «Glauben daß Leben habet in seinem Namen.

\*1. 306. 5, 18

# Das 21. Kapitel

Der Auferftanbene am Gee Tiberias

1. Danach offenbarte sich Fesus abermals den Jüngern am See Tiberias.

Er offenbarte sich aber so:

2. Es waren beieinanber Simon Petrus und Thomas, ber da heißt Zwilling, und Mathanael von Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäuß und andere zwei feiner Jünger. \*\*.1,48

8. Spricht Simon Petrus zu ihnen: Ich will fischen gehen. Sie sprechen zu ihm: So wollen wir mit dir gehen. Sie gingen hinaus und traten in das Schiff, und in derselben Nacht fingen sie nichts.

4. Als es aber schon Morgen wurbe, stand Jesus am User, aber bie Jünger "wußten nicht, daß es Jes sus war. \*8. 20,14; Lut. 24,18 5. Spricht Jesus zu ihnen: Kinder,

habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. 8ut. 24, 41

6. Er aber sprach zu ihnen: Werfet das Netz zur Rechten bes Schiffs, so werbet ihr finden. Da warfen sie und konnten's nicht mehr ziehen vor der Menge der Fische.

7. Da spricht der Jünger, welchen Jesus tlebhatte, zu Ketrus: Es ist der Herr! Da Simon Petrus hörte, daß es der Herr war, gürtete er den Kock um, denn er war nackt, und warf sich ins Meer.

8. Die andern Fünger aber kamen mit dem Schiff, denn sie waren nicht ferne vom Lande, sondern bei zweihundert Ellen, und zogen das Netz

mit ben Fischen.

9. Als sie nun ausstiegen auf das Land, sahen sie Kohlen gelegt und Fische darauf und Brot.

10. Spricht Jesus zu ihnen: Bringet her von den Fischen, die ihr jest ge-

fangen habt!

11. Simon Petrus stieg hinein und zog das Netz auf das Land voll grober Fische, hundertdreiunbfünfzig. Und wiewohl ihrer so viel waren, zerriß doch das Netz nicht.

12. Spricht zefus zu ihnen: Kommt und haltet das Mahl! Niemand aber unter den Jüngern wagte, ihn zu fragen: Wer dift du? Denn sie wußten,

daß es der Herr war.

18. Da kommt Zefus und • nimmt daß Brot und gibt's ihnen, deßgleichen auch die Fische.

\*\*\*. 6, 11

gleichen auch die Fische. \* 8. 8, 11 14. Das ist nun das dritte Mal, daß Jesus offenbart ward den Jüngern, nachdem er von den Toten auserstanben war.

Betrus und Johannes

15. Als sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, des - Johannes Sohn, hast du mich lieber, als mich diese haben? Er spricht zu ihm: Ja. Herr, du

ben? Er spricht zu ihm: Ja. Herr, du weißt, daß ich dich liebhabe. Spricht Jesus zu ihm: Weibe meine Lämmer!

16. Spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, des Johannes Sohn, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm: Ja. Herr, du weißt, daß ich dich liebhabe. Spricht Zesus zu ihm: "Weide meine Schafe!

\*1. Betr. 5, 2. 4

17. Spricht er zum stritten Mal zu ihm: Simon, des Johannes Sohn, haft du mich lieb? Petrus ward traustig, daß er zum dritten Mal zu ihm sagte: Haft du mich lieb? und sprach zu ihm: Herr, + du weißt alle Dinge, du weißt, daß ich dich liebhabe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe!

\*\*\*. 13,88. + \*\*. 16,80

18. **Ba**hrlich, wahrlich, ich sage dir: Alls du jünger warst, gürtetest du dich selbst und wandeltest, wo du hin woldtest; wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken, und ein anberer wird dich gürten und führen,

wo du nicht hin willst. 19. Das sagte er aber, zu zeigen, mit

welchem Tobe er Gott preisen wirde. Und als er das gesagt, spricht er zu ihm: Folge mir nach! R. 18, 38 20. Petrus aber wandte sich um und sah den Jünger folgen. welchen Jejus liebhatte, der auch an seiner Brust beim Abendessen gelegen hatte und gesagt: Herr, wer ist z. 48, 88, 88

21. Da Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus: Herr, was wird aber mit

diesem?

22. Jesus spricht du thm: Wenn ich will, daß er bleibe, bis ich komme, was geht es bich an? Folge du mir nach!

28. Da ging die Rebe aus unter den Brübern: Dieser Jünger stirbt nicht. Uber Jesus sprach nicht zu ihm: Er stirbt nicht, sondern: Wenn ich will, daß er bleibe, dis ich somme, was geht es dich an?

24. Dies ist der Fünger, der von diesen Dingen zeugt und dies geschrieben hat, und wir wissen, daß sein Zeugnis wahrhaftig ist. k. 16,27

25. Es find auch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Wenn sie aber sollten eins nach dem andern geschrieben werden, achte ich, die Welt würde die Bücher nicht fassen, die zu schreiben wären.

# Die Apostelgeschichte des Lukas

### Das 1. Rapitel

Chrifti Simmelfahrt

1. Den erften Bericht habe ich gegeben, lieber Theophilus, von all bem, was Jesus anfing zu tun und zu Lehren

2, bis an ben Tag, ba er aufgenommen ward, nachdem er den Aposteln, welche er hatte erwählt, durch den heiligen Geift Weifung gegeben Matth. 28, 19, 20

3. Ihnen hat er fich auch als der Le-

bendige erzeigt nach seinem Leiden in mancherlei Erweifungen, und ließ sich sehen unter ihnen vierzig Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes.

4. Und als er fie versammelt hatte, befahl er ihnen, daß sie nicht von Jerufalem wichen, fondern warteten auf die Verheißung des Baters, welche

ihr, so sprach er, egehört habt von mir: \* Joh. 15, 26; Luf. 24, 49 5. denn Johannes hat mit Waffer

getauft, ihr aber follt mit bem beiligen Geist getauft werden nicht lange nach Diesen Tagen. Matth. 3, 11

Die aber zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen: Berr, wirft bu in biefer Beit wieder \* aufrichten das Reich für Ifrael?

\* But. 19, 11; 24, 21

7. Er sprach aber zu ihnen: Es gebührt euch nicht, zu wiffen Zeit ober Stunde, welche der & Bater in feiner Macht bestimmt hat; \* Matth. 24, 86

8. ihr werdet aber die Kraft des heis ligen Geistes empfangen, welcher auf euch fommen wird, und werdet meine Zeugen fein zu Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde.

Lut. 24, 48; R. 8, 1

9. Und da er folches gesagt, ward er aufgehoben zusehends, und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Au-Mart. 16, 19; Lut. 24, 51 gen weg.

10. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen . zwei Manner in weißen Rleidern, \* But. 24, 4

11. welche auch fagten: Ihr Männer von Galiläa, was stehet ihr und sehet gen Himmel? Dieser Jesus, welcher pon euch ift aufgenommen gen Sim-

mel, \*wird so kommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. \* Lut. 21, 27

12. Da wandten fie fich um nach Jerusalem von dem Berge, der da heißt der Olberg, welcher ist nahe bei Jerujalem und liegt einen Sabbatweg davon. Eut. 24, 50. 52. 58

13. Und als fie bineinkamen, stiegen fie hinauf in das Obergemach des Haufes, wo fie fich aufzuhalten pfleg= ten: Petrus, Johannes, Jakobus und Undreas, Philippus und Thomas, Bartholomaus und Matthaus, Jatobus, des Alphaus Sohn, und Simon Zelotes und Judas, des Jakobus Sohn. But. 6, 18-16

14. Diese alle waren stets beieinan. der einmütig im Gebet samt ben Frauen und Maria, der Mutter Jelu, und seinen \* Brüdern.

#### Wahl bes Matthias

15. Und in den Tagen trat Betrus auf unter den Brüdern und sprach — es war aber eine Schar zusammen bei hundertzwanzig —: Joh. 21, 15—19 16. Ihr Männer und Brüber, es

mußte das Wort der . Schrift erfüllt werden, welches zuvor gesagt hat der heilige Geist durch den Mund Davids über Judas, der den Weg zeigte benen, die Jesus fingen; \* Bf. 41, 10

17. denn er mar zu uns gezählt und hatte dies Amt mit uns emp-

18. Dieser hat erworben einen Acker um den Lohn für seine Ungerechtige feit und stürzte vornüber und ist mitten entzweigeborften und all sein Gin= geweide ausgeschüttet. Manh. 27, 8-10

19. Und es ist kund geworden allen, die zu Jerusalem wohnen, so daß dies fer Acker genannt wird auf ihre Spras che: Afeldamach, das heißt Blutacker.

20. Denn es fteht geschrieben im Pfalmbuch (Pf. 69, 26; 109, 8): "Seine Behaufung muffe wufte werden, und fei niemand, der darin wohne", und: "Sein Amt empfange ein ans berer."

21. So muß nun einer von diesen Männern, die bei uns gewesen sind die ganze Zeit über, welche der Herr Jesus unter uns eine und ausgegane 305. 15, 27

22, von der Taufe des Johannes an bis auf den Tag, da er von uns ge-nommen ift, ein Zeuge seiner Auferstehung mit uns werden.

23. Und fie ftellten zwei auf: Jofeph, genannt Barfabas, mit bem Zuna-

men Justus, und Matthias.

24. beteten und sprachen: Berr, der du aller Bergen tennst, zeige an, welchen du erwählt haft unter diesen zweien,

25. daß einer träte an seinen Plat in diesem Dienst und Apostelamt, von dem Judas gewichen ist, daß er hin-

ginge an feinen Ort.

26. Und . ste warfen bas Los über fie, und bas Los fiel auf Matthias; und er ward zugeordnet zu den elf Aposteln. \* Spr. 16, 83

### Das 2. Rapitel

Das Pfingstwunder

1. 11nd als der . Tag der Pfingsten erfüllt war, waren sie alle beieinander an einem Ort. \*8. Mofe 23, 15-21

2. Und es geschah plöglich ein Brausen vom Himmel wie eines gewaltigen Windes und erfüllte bas ganze Haus, da sie saßen.

3. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt, wie von Feuer; und er sette sich auf einen jeglichen unter ihnen, Watth. 8, 11

4, und fie wurden alle voll des hei= Ligen Geistes und fingen an zu predigen in andern Zungen, wie der Geift ihnen gab auszusprechen.

R. 4, 31; 10, 44-46 5. Es waren aber Juden zu Jerufa-Lem wohnend, die waren • gottesfürchtige Männer aus allerlei Volk, das unter dem Himmel ift.

6. Da nun diese Stimme geschah, tam die Menge zusammen und wurde beftürzt; denn ein jeder hörte sie in fei-

ner eigenen Sprache reben.

7. Sie entsetten fich aber, verwunderten sich und sprachen: Siehe, sind nicht diese alle, die da reden, aus Galiläa?

8. Wie hören wir denn ein jeglicher feine Sprache, barin wir geboren find?

9. Parther und Meder und Elamiter, und die wir wohnen in Mesopotamien und in Judäa und Kappadozien, in Pontus und der Landschaft Ufien,

10. Phrygien und Pamphylien, in Agnoten und der Gegend von Libnen bei Anrene und Ausländer von Rom,

11. Juden und Judengenossen, Kreter und Araber: wir hören sie in un= fern Zungen die großen Taten Gottes reden.

12. Sie entfetten fich aber alle und wurden bestürzt und sprachen einer zu dem andern: Was will das werden?

13. Die andern aber hatten ihren Spott und sprachen: Sie sind voll füßen Weins.

### Pfingftpredigt bes Betrus

14. Da trat Petrus auf mit den Elf. erhob feine Stimme und redete zu ihnen: Ihr Juden, liebe Männer, und alle, die ihr zu Ferusalem seid, bas fei euch tundgetan, und lasset meine Worte zu euren Ohren eingehen.

15. Denn diese find nicht trunken, wie ihr mähnet, ist es doch erst die

dritte Stunde am Tage;

16. sondern das ist's, was burch den Propheten Joel zuvor gesagt ist

(Noel 3, 1-5):

17. "Und es foll geschehen in den lekten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geift auf alles Fleisch; und eure Söhne und eure Töchter sollen weissagen, und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen, und eure Alten follen Träume haben;

18. und auf meine Anechte und auf meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen, und sie

sollen weißsagen.

19. Und ich will Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf Erden. Blut und Feuer und Rauchdampf;

20. die Sonne soll sich verkehren in Finsternis und der Mond in Blut, ehe denn der große Tag der Offen= barung des Herrn kommt.

21. Und foll geschehen, wer den Na= men des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden."

22. Ihr Männer von Ifrael, höret diese Worte: Jesus von Nazareth, den Mann, von Gott unter euch erwiesen mit Taten und Wundern und Zeichen, welche Gott durch ihn tat unter euch, wie ihr felbst wisset:

23. ihn, •der durch Ratschluß und Vorsehung Gottes dahingegeben war, habt ihr durch die Hand der Heiden ans Kreuz geschlagen und getötet.

24. Den hat Gott auferweckt und aufgelöft die Schmerzen bes Tobes.

wie es denn unmöglich war, daß er taufen auf den Namen Jesu Christi

sollte von ihm gehalten werden. 25. Denn David spricht von ihm (Pf. 16, 8—11): "Ich habe den Herrn allezeit vor Augen, denn er ist an meiner Rechten, auf daß ich nicht

wante.

26. Darum ist mein Herz fröhlich, und meine Zunge frohlocket; auch mein Fleisch wird ruhen in der Hoff-

27. Denn bu wirft meine Seele nicht bei den Toten lassen, auch nicht zu= geben, daß dein Heiliger die Verwe=

fung fehe. 28. Du haft mir kundgetan die Wege des Lebens; du wirst mich erfüllen mit Freuden vor deinem Angesicht."

29. Ihr Männer, liebe Brüder, laffet mich frei reden zu euch von dem Erze vater David. Er ist gestorben und begraben, und sein Grab ist bei uns bis auf diesen Tag. 1. Rön. 2, 10 30. Da er nun ein Prophet war und wußte, daß ihm Gott verheißen hatte

mit einem Eide, daß sein Nachkomme sollte auf seinem Thron sizen.

Bf. 89, 4. 5; 2. Sam. 7, 12. 13 31. hat er's vorausgesehen und geredet von der Auferstehung des Christus, daß er nicht bei den Toten gelassen ist und sein Fleisch die Verwe-

sung nicht gesehen hat. 32. Diesen Jesus hat Gott auferweckt; des sind wir alle Zeugen.

33. Nun er burch die Rechte Gottes erhöht ist und emvfangen hat den ver= heißenen heiligen Geist vom Vater, hat er ausgegoffen, was ihr hier sehet und höret. Joh. 15, 26

34. Denn David ist nicht gen Himmel gefahren. Er spricht aber (Pf. 110, 1): "Der Herr hat gesagt zu meinem Herrn: Seke dich zu meiner Rechten, 35. bis daß ich deine Keinde lege

zum Schemel deiner Füße.

36. So wiffe nun das ganze haus Ifrael gewiß, daß Gott diesen Jefus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. 8. 5, 31

#### Die erfte Gemeinbe

37. Alls fie aber das hörten, ging's ihnen durchs Herz, und sprachen zu Petrus und zu den andern Aposteln: Ihr Männer, liebe Brüder, \*was follen wir tun? \*\*\*. 16, 80; Luk. 8, 10 38. Petrus fprach zu ihnen: \* Tut Bufe und laffe fich ein jeglicher | hannes und fprach: Gieh uns an!

gur Bergebung eurer Gunden, fo werdet ihr empfangen die Gabe des heiligen Geiftes.

St. 3, 17-14; But. 24, 47

39. Denn euer und eurer Kinder ift diese Verheißung und aller, die ferne find, .foviele ber Herr, unfer Gott, herzurufen wird.

40. Auch mit vielen andern Worten bezeugte er und ermahnte und sprach: Lasset euch erretten aus diesem vertehrten Geschlecht! Matth. 17, 17; Bhil. 2,15

41. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen; und wurden hin= zugetan an dem Tage bei dreitau=

fend Seelen.

42. Sie blieben aber beständig in der Apostel Lehre und in der Gemeinschaft und im \*Brotbrechen und im Gebet.

43. Es fam aber alle Seelen Kurcht an, und geschahen auch viel Wunder

und Zeichen durch die Apostel.

44. Alle aber, die gläubig waren geworden, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. K. 4, 82-85 45. Auch verkauften sie Güter und Habe und teilten fie aus unter alle, je nachdem einer in Not war.

46. Und ste waren täglich und stets beieinander einmütig im Tempel und brachen das Brot hin und her in

den Häusern.

47. nahmen die Speise mit Freuden und lauterem Herzen, lobten Gott und hatten Gnade bei dem ganzen Volk. Der Herr aber \*tat hinzu täg= lich, die gerettet wurden, zu der Gemeinde. \* \$. 4, 4; 5, 14; 6, 7; 11, 21; 14, 1

# Das 3. Kapitel

Beilung bes Lahmen

1. Betrus aber und Johannes gingen hinauf in den Tempel um die neunte Stunde, da man pflegt zu

beten.

2. Und es ward ein Mann herbeis getragen, lahm von Mutterleibe; den setzten sie täglich vor des Tempels Tür, die da heißt die schöne, daß er bettelte um ein Almofen von denen, die in den Tempel gingen.

3. Da er nun fah Betrus und 30= hannes, wie sie wollten zum Tempel hineingehen, bat er um ein Almosen.

4. Betrus aber fah ihn an mit 30=

daß er etwas von ihnen empfinge.

6. Petrus aber sprach: Silber und Gold habe ich nicht; was ich aber habe, das gebe ich dir: Im Namen Jefu Chrifti von Nazareth ftebe auf und wandle!

7. Und griff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Alsbald ftanden

feine Kuße und Anöchel fest,

8. und er sprang auf, konnte gehen und stehen und ging mit ihnen in den Tempel, wandelte und sprang und lobte Gott.

9. Und es sah ihn alles Volk wan-

deln und Gott loben.

10. Sie kannten ihn auch, daß er's war, der um Almofen gefessen hatte por der schönen Tür des Tempels; und fie wurden voll Wunderns und Entsetzens über das, mas ihm widerfahren war.

11. Als er aber sich zu Petrus und Johannes hielt, lief alles Bolt zu ihnen in die Balle, die da heißt Salos

mos, und wunderten fich fehr. \* K. 5, 12; Joh. 10, 28

12. Als Petrus bas fah, sprach er zu dem Bolt: Ihr Männer von Ifrael. was wundert ihr euch darüber, oder was sehet ihr auf uns, als hatten wir diesen wandeln gemacht durch unfre eigene Kraft oder Fröm-

13. Der Gott Abrahams und Ffaaks und Jakobs, der Gott unfrer Bäter, hat seinen Anecht Jesus verherrlicht, welchen ihr überantwortet und verleugnet habt vor Pilatus, als der ihn

Ioslaffen wollte.

14. Ihr aber verleugnetet den Heiligen und Gerechten und «batet, daß man euch den Mörder schenkte:

\* Matth. 27, 20. 21 15. aber ben Fürften des Lebens

habt ihr getötet. Den hat Gott auferweckt von ben Toten; bes find wir

Beugen.

16. Und burch den Glauben an seinen Namen hat diesen hier, den ihr sehet und kennet, sein Name stark gemacht; und der Glaube, der durch ihn gewirkt ist, hat diesem gegeben diese Gefundheit vor euer aller Augen.

17. Run, liebe Brüber, ich weiß, baß ihr's in Unwissenheit getan habt wie auch eure Oberften. Lut. 28, 84

18. Gott aber hat so erfüllt, was er durch den Meund aller seiner . Pro-

5. Und er fah sie an und wartete, | pheten zuvor verkundigt hat, daß sein Christus leiden sollte. \* Lut. 24, 44 19. So tut nun Buße und bekehret

euch, daß eure Sünden getilgt werden,

20. auf daß da komme die Zeit der Erquickung von bem Angesicht bes Herrn und er sende den, der euch zupor zum Chriftus beftimmt ift, Jefus.

21. Ihn muß ber himmel aufnehmen bis auf die Zeit, da alles wiedergebracht wird, wovon Gott geredet hat durch den Mund seiner heiligen

Propheten von Anbeginn.

22. Moje hat gefagt (5. Moje 18, 15. 19): "Einen Propheten wird euch der herr, euer Gott, erwecken aus euren Brüdern gleichwie mich; den follt ihr hören in allem, was er euch fagen wird. 23. Und es wird geschehen, wer diesen Propheten nicht hören wird, der foll vertilgt werden aus dem Bolk."

24. Und alle Propheten von Samuel an und hernach, wieviel ihrer geredet haben, die haben auch diese Tage verfündigt. 2. Sam. 7, 12-16

25. Ihr feid der Propheten und des Bundes Kinder, welchen Gott gemacht hat mit euren Bätern, ba er jprach zu Abraham (1. Mose 22, 18): "Durch dein Geschlecht sollen gesegnet

werden alle Bölfer auf Erden. 26. Kür euch zuvörderst hat Gott erweckt seinen Knecht Jesus und hat ihn zu euch gefandt, euch zu fegnen, daß ein jeglicher fich betehre von fei-\* 2, 18, 46

ner Bosheit.

## Das 4. Kapitel

Betrus und Johannes vor bem Soben Rat

1. Als sie aber zum Volk redeten, traten zu ihnen die Priester und der ·Haupimann des Tempels und die

Sabbuzäer, \* Buf. 22. 4. 52 2. die verdroß, daß fie das Bolf lehrten und verfündigten an Jesus die

Auferstehung von den Toten. R. 28, 8 3. Und fie legten die Hände an fie und setzten sie bis auf den Morgen ins Gefängnis; denn es war schon Abend.

4. Aber viele unter benen, die dem Wort zuhörten, wurden gläubig; und die Zahl der Männer ward bei fünftaufend.

5. Als nun der Morgen fam, versammelten sich ihre Obersten und Alteften und Schriftgelehrten gu Berufalem

ander, und wieviel ihrer waren vom Sobenprieftergeschlecht, Luf. 3, 1, 2

7. und stellten sie vor sich und fragten fie: Aus welcher Kraft oder in welchem Namen habt ihr das getan?

Matth. 21, 28

8. Petrus, voll des heiligen Geisftes, sprach zu ihnen: Ihr Obersten des Bolks und ihr Altesten! Matth. 10, 19. 20

9. Wenn wir beute verhört werden wegen dieser Wohltat an dem kranken Menschen, durch welche er ist gesund

geworden,

10. so sei euch und allem Volk von Afrael kundgetan, daß in dem Itamen Jefu Chrifti von Nazareth, melchen ihr gefreuzigt habt, den Gott von den Toten auferweckt hat, steht dieser hier vor euch gefund. R. 8, 6, 13-16

11. Das ist der Stein, von euch Bau-'leuten verworfen, der zum Eckstein

geworden ist.

Matth. 21, 42 12. In feinem andern ist das Seil. ist auch kein andrer Name \*unter bem Simmel ben Menfchen gege= ben, darin wir sollen selig werden. \* R. 10, 48; Matth. 1, 21

13. Sie sahen aber den Freimut des Betrus und Johannes und verwun-berten sich; benn sie waren gewiß, daß es ungelehrte und einfache Leute waren, und wußten auch von ihnen, daß sie mit Jesus gewesen waren.

14. Sie fahen aber den Menschen, \*der gesund geworden war, bei ihnen ftehen und wußten nichts dagegen zu fagen. \* \$. 3, 8. 9

Da hießen ste sie hinausgehen 15. aus dem Hohen Rat und verhandel=

ten miteinander und sprachen:

16. Was wollen wir mit diesen Menschen tun? Denn daß ein offenbares Zeichen durch sie geschehen ist, ist tund allen, die zu Jerusalem woh-nen, und wir können's nicht leugnen. 30h. 11, 47

17. Aber damit es nicht weiter ein= reiße unter dem Bolk, laßt uns sie ernstlich bedrohen, daß sie hinfort zu keinem Menschen in diesem Namen

reden.

18. Und sie riefen sie und geboten ihnen, daß sie durchaus nicht redeten noch lehrten in dem Namen Jefu.

19. Petrus aber und Johannes antworteten und sprachen zu ihnen: Richtet ihr selbst, ob es vor Cott recht war ein Berg und eine Seele; auch

6. und Hannas, der Hohepriester, sei, daß wir euch mehr gehorchen und Kaiphas und Johannes und Alex- als Gott. \*8. 6, 28. 29

20. Wir fönnen's ja nicht lassen, daß wir nicht reden sollten von dem, was wir gesehen und gehört haben.

Da drohten sie ihnen und ließen fie gehen und fanden nicht, wie fie fie ftrafen könnten, um des Bolfes willen; denn sie lobten alle Gott über

das, was geschehen war.

22. Denn der Mensch mar über vierzig Jahre alt, an welchem dies Zeichen der Heilung geschehen war.

#### Gebet ber Gemeinbe

23. Und als man sie hatte gehen laffen, kamen sie zu den Ihren und berichteten, was die Hohenpriester und Altesten zu ihnen gesagt hatten.

24. Da sie das hörten, erhoben sie ihre Stimme einmütig zu Gott und sprachen: Herr, der du Himmel und Erde und das Meer und alles, was

darinnen ift, gemacht hast; 25. der du durch den heiligen Geist, durch den Mund unfres Vaters David, beines Anechtes, gefagt haft (Pf. 2, 1. 2): "Warum toben die Heiden, und die Bölker nehmen sich vor, was

umsonst ist?

26. Die Könige der Erde treten zus fammen, und die Fürsten versammeln sich zuhauf wider den Herrn und wider

seinen Christus":

27. wahrlich ja, sie haben sich ver-sammelt in dieser Stadt wider deinen heiligen Anecht Jesus, welchen du gesalbt haft, Berodes und Pontius Pilatus mit den Heiden und den Bölfern von Jfrael, \* Lut. 28, 12

28. zu tun, was beine Hand und bein Nat zuvor bedacht hat, daß es geschehen sollte. R. 2, 28

29. Und nun, Herr, siehe an ihr Drohen und gib beinen Knechten, mit allem Freimut zu reden dein Wort, Eph. 6, 19

30. und strecke beine Hand aus, daß Beilungen und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heis

ligen Knechtes Jesus. 31. Und da sie gebetet hatten, erbebte die Stätte, da sie versammelt waren; und fie wurden alle des heis ligen Geistes voll und redeten das Wort Gottes mit Freimut.

## Bütergemeinichaft ber erften Chriften

32. Die Menge aber der Gläubigen

nicht einer sagte von seinen Gütern, daß sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam.

33. Und mit großer Kraft gaben die Apostel Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus, und große Gnade war bei ihnen allen. 42. 2, 47

34. Es war auch feiner unter ihnen, der Mangel hatte; denn wieviel ihrer waren, die da Acker oder Hatten, die verfauften fie und brachten das Geld des verfauften Gutes 2.9,45 gehaften legten es au der Annfrel

35. und legten es zu ber Apostel Füßen; und man gab einem jeglichen, je nachdem einer in Not war.

36. Joseph aber, von den Aposteln genannt mit dem Junamen «Barna» bas, das heißt: Sohn des Trostes, ein Levit, aus Capern gebürtig,

\*R. 11, 22–26; 12, 25; 16, 2; Gal. I, 1; Kol. 4, 10 87, ber hatte einen Ucker und vers kaufte ihn und brachte das Geld und leate es zu der Avoltel Küßen.

# Das 5. Kapitel

Ananias und Saphira

1. Ein Mann aber mit Namen Ananias famt seiner Frau Saphira verkaufte einen Acker

2. und entwendete etwas vom Gelde mit Wissen seiner Frau und brachte einen Teil und legte es zu der Apostel Füßen.

B. Petrus aber sprach: Unanias, warum hat der Satan dein herz erfüllt, daß du den heiligen Geist belögest und entwendetest etwas vom

Gelde des Acters?

4. Hättest du ihn doch mohl mögen behalten, da du ihn hattest; und da er verkauft war, war es auch in deiner Gewalt. Warum hast du dir solches in deinem Herzen vorgenommen ? Tu hast nicht Menschen, sondern Gott belogen.

5. Als Ananias aber diese Worte hörte, fiel er nieder und gab den Geist auf. And es kam eine große Furcht

über alle, die dies hörten.

6. Es standen aber die Jünglinge auf und deckten ihn zu und trugen ihn

hinaus und begruben ihn.

7. Und es begab fich über eine Weile, bei drei Stunden, da kam feine Frau herein und wußte nicht, was gescheben war.

8. Aber Petrus sprach zu ihr: Sage mir, habt ihr den Acker so teuer verkauft? Sie sprach: Ja, so teuer.

9. Ketrus aber fprach zu ihr: Warum feid ihr denn eins geworden, zu versuchen den Geift des Herrn? Siehe, die Füße derer, die deinen Mann degraben haben, find vor der Tür und werden dich hinaustragen.

10. Und alsbald fiel sie zu seinen Füßen und gab den Geist auf. Da kamen die Jünglinge und sanden sie tot, trugen sie hinaus und begruben

fie neben ihren Mann.

11. Und es kam eine große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die dieses hörten.

#### Wundertaten ber Apoftel

12. Es geschahen aber viel Zeichen und Wunder im Bolk durch der Apostel Hände; und sie waren alle in der Halle Salomos einmükig. \*K. 3, 11

13. Kon den andern aber wagte keiner, sich zu ihnen zu tun; doch das

Bolf hielf groß von ihnen. 14. Desto mehr aber vuchs die Zahl derer, die da glaubten an den Herrn, eine Menge Männer und Frauen,

2.47
15. so daß sie die Kranken sogar auf die Gassen hinaustrugen und sie auf Betten und Bahren legten, damit, wenn Ketrus käme, zum wenigsten schatten einige von ihnen übersschattete.

16. Es kamen auch herzu viele aus den Städten um Feruialem und brachten die Aranken und die von uns faubern Geistern gepeinigt waren; und alle wurden gelund.

#### Die Aboftel bor bem Boben Rat

17. Es erhob sich aber \*ber Hohes priester und alle, die mit ihm waren, nämlich die Seste der Sadduzäer, und wurden voll Eiser \*\$.4,1.8

18. und legten die Hände an die Apostel und warfen sie in das öffent-

liche Gefängnis.

19. Aber \* der Engel des Herrn tat in der Nacht die Türen des Gefängnisses auf und führte sie heraus und sprach: \* g. 12, 7

20. Gehet hin und tretet auf und redet im Tempel zum Volkalle Worte

des Lebens.

21. Da sie das gehört hatten, gingen sie frühe in den Tempel und lehrten. Der Hohepriester aber kam und die mit ihm waren und riesen zusammen den Hohen Kat und alle Altesten in Afrael und fandten hin zum Gefäng- | Afrael, sehet euch vor mit diesen Men-

nis, fie zu holen.

22. Die Diener aber kamen hin und fanden sie nicht im Gefänanis, kamen

wieder und sagten es an

23. und fprachen: Das Gefängnis

fanden wir verschloffen mit allem Fleiß und die Hüter außen stehen vor den Türen; aber als wir auftaten, fanden wir niemand darin.

24. Da der Hauptmann des Tempels und die Hohenpriester diese Rede hörten, murden sie barüber betreten,

mas das doch werden wollte.

25. Da kam einer, der berichtete ihnen: Siehe, die Männer, die ihr ins Gefängnis geworfen habt, stehen im Tempel und lehren das Bolt.

26. Da ging hin der Hauptmann mit den Dienern und holten sie, nicht mit Gewalt; benn fie fürchteten sich vor dem Volk, daß sie gesteinigt würden.

27. Und sie brachten sie und stellten fie vor den Hohen Rat. Und der Hohe-

priefter fragte fie

28. und sprach: Wir . haben euch doch mit Ernst geboten, daß ihr nicht soll-tet lehren in diesem Namen. Und fehet, ihr habt Jerufalem erfüllt mit eurer Lebre und wollt dieses Menichen +Blut über uns bringen.

\* K. 4, 18. + Matth. 27, 25 29. Betrus aber und die Apostel antworteten und sprachen: Man muß Gott mehr gehorden als den Men=

ichen. R. 4, 19; Dan. 8, 16-18 30. Der Gott unfrer Bater hat Refus auferweckt, welchen ihr an das Holz gehängt und getötet habt. 8. 8, 15 31. Den hat Gott durch feine rechte Sand erhöht zum Fürsten und Beiland, zu geben Ifrael Buße und Ber-

gebung der Günden. \* 8. 2, 88 32. Und wir find Zeugen diefer Geschichten und der heilige Geift, welchen Gott gegeben hat denen, die ihm gegehorchen. \* Luf. 24, 48; Joh. 15, 26. 27

33. Da sie das hörten, ging's ihnen durchs Herz und dachten, sie zu

### Der Rat bes Gamaliel

34. Da stand aber auf im Hohen Rat ein Pharifäer mit Namen . Ga= maliel, ein Schriftgelehrter, in Ehren gehalten von allem Bolt, und hieß die Apostel ein wenig hinaustun

35. und sprach: Ihr Männer von | Gebet und am Amt des Wortes.

schen, was ihr tun wollt.

36. Denn vor diesen Tagen stand auf Theudas und gab vor, er wäre etwas, und hingen ihm an eine Zahl Männer, bei vierhundert; der ist erschlas gen, und alle, die ihm zufielen, find zerstreut und zunichte geworden.

37. Danach stand auf Judas aus Galiläa in den Tagen der Schätzung und machte viel Bolks abfällig ihm nach: und der ist auch umgekommen, und alle, die ihm zufielen, sind zer-

itreut.

38. Und nun sage ich euch: Lasset ab von diesen Menschen und laffet fie gehen! . Ift der Rat oder das Werk aus den Menschen, so wird's unter-

gehen; \*Matth. 15, 18 39. ist's aber aus Gott, so könnt ihr fie nicht hindern; auf daß ihr nicht erfunden werdet als solche, die wider

Gott streiten wollen.

40. Da stelen sie ibm zu und riefen die Apostel, ließen sie schlagen und geboten ihnen, fie follten nicht reden in dem Namen Jesu, und ließen sie gehen. Matth. 10, 17

41. Sie gingen aber \*fröhlich von des Rates Angesicht, daß sie würdig gewesen waren, um Seines Namens

willen Schmach zu leiden,

\* Olatih. 5, 10—12; 1. Petr. 4, 18 42. und hörten nicht auf, alle Tage im Tempel und hin und her in den Häufern zu lehren und zu predigen das Evangelium von Jesus Christus.

## Das 6. Kavitel

Wahl ber fleben Almofenpfleger

1. In den Tagen aber, da der Jünger viel wurden, erhob sich ein Murren unter den griechischen Ruden in der Gemeinde wider die hebräischen, dar= um daß ihre Witwen übersehen murden bei der täglichen & Verforgung. \* R. 4, 35

2. Da riefen die Zwölf die Menge der Jünger zusammen und sprachen: Es taugt nicht, daß wir das Wort Got= tes verfäumen und zu Tische dienen.

3. Darum, ihr lieben Brüder, fehet euch um nach sieben Männern, die einen \* guten Ruf haben und voll heiligen Geiftes und Weisheit find, welche wir bestellen mögen zu diesem Dienft. \* 1. Tim. 8, 8-10

4. Wir aber wollen anhalten am

5. Und die Rebe geftel ber ganzen | Menge wohl; und fie erwählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und heiligen Geistes, und \* Philippus und Prochorus und Nikanor und Timon und Parmenas und Nifolaus, den Judengenoffen von Antiochien.

6. Diese stellten sie vor die Apostel; die +beteten und legten die Hände auf fie. \* 2. 1. 24: 18, 8: 14, 28

7. Und das Wort Gottes breitete fich aus, und die Zahl der Jünger ward fehr groß zu Ferusalem. Es wurden auch viele Priester dem Glauben ge-R. 2, 47; 19, 20 horiam.

### Stebbanus, ber erfte Mariprer

8. Stephanus aber, voll Gnade und Kraft, tat Wunder und große Zeichen

unter dem Bolt.

9. Da standen etliche auf von der Synagoge der Libertiner und Kyrenäer und Alexandriner und von denen, die aus Cilicien und der Landschaft Asien waren, und stritten mit Stephanus.

10. Und sie vermochten nicht, zu wis derstehen der Weisheit und dem Geifte, aus welchem er redete. Luf. 21,15

11. Da ftifteten fie etliche Männer an, die sprachen: Wir haben ihn gehört Lästerworte reden wider Mose Matth. 26, 60-66 und wider Gott.

12. Und sie erregten das Volk und die Altesten und die Schriftgelehrten und traten herzu und griffen ihn und führten ihn vor den Hohen Rat

18. und stellten falsche Zeugen auf die sprachen: Dieser Mensch hört nicht auf, zu reden Läfterworte - wider diefe heilige Stätte und das Gesetz.

\* 3er. 26, 11 14. Denn wir haben ihn fagen hören: Diefer Jefus von Nazareth wird diefe Stätte zerftoren und andern die Sitten, die uns Mose gegeben hat. 30h. 2, 19

15. Und fie faben auf ihn alle, die im Rat faßen, und fahen fein Ungesicht wie eines Engels Angesicht.

# Das 7. Kapitel

Rebe bes Stephanus

1. Da sprach der Hohepriester: Fft bem also?

(B. 2-16: 1. Mofe 11-50; Joh. 24, 82) 2. Er aber sprach: Liebe Brüber und Bäter, höret zu! Der Cott ber Herrlichkeit erschien unserm Bater

Abraham, als er noch in Mesopotamien war, ehe er wohnte in Haran,

3. und sprach zu ihm (1. Mose 12, 1): Gehe aus deinem Lande und von deiner Verwandtschaft und zieh in

bas Land, bas ich bir zeigen mill." 4. Da ging er aus ber Chalbäer Lande und wohnte in Haran. Und als sein Bater gestorben war, brachte Gott ihn von dort herüber in dies Land, darin ihr nun wohnet,

5. und gab ihm kein Eigentum dars in, auch nicht einen Fuß breit, und verhieß nur, er wollte es geben zum Befit ihm und feinem Gefchlecht nach ihm, obwohl er noch tein Kind hatte.

6. Denn Gott fprach (1. Mofe 15, 13. 14): "Dein Geschlecht wird ein Fremdling sein in einem fremden Lande, und sie werden es dienstbar machen und übel behandeln vierhundert 2. Mofe 12, 40 Jahre.

7. Alber das Bolk, dem sie dienen werden, will ich richten", fprach Gott, "und banach werben fie ausziehen und mir dienen an dieser Stätte.

8. Und gab ihm den Bund der Beschneibung. Und so zeugte er Ffaat und beschnitt ihn am achten Tage, und Isaak den Jakob, und Jakob die zwölf Erzväter.

9. Und die Erzväter beneideten Roseph und verkauften ihn nach Agyp= ten. Aber Gott war mit ihm

10. und errettete ihn aus aller feiner Trübsal und gab ihm Gnade und Weisheit vor dem Pharao, dem König in Agnpten; ber feste ihn zum Fürften über Agypten und über fein ganzes Haus.

11. Es fam aber eine teure Zeit über das ganze Land Agypten und Kanaan und eine große Trübsal, und unfre Räter fanden nicht Nahrung.

12. Jakob aber hörte, daß in Agypten Getreibe wäre, und sandte unfre Väter aus zum ersten Mal.

13. Und beim zweiten Mal gab sich Foseph seinen Brüdern zu erkennen, und ward dem Pharao Josephs Hertunft offenbar.

14. Joseph aber fandte aus und ließ holen seinen Bater Jakob und seine ganze Verwandtschaft, fünfundsiebzig Seelen.

15. Und Jakob zog hinab nach Agypten und starb, er und unfre Bater;

16. und fie find herübergebracht nach Sichem und gelegt in das Grab, das den Kindern Hemor zu Sichem.

(B. 17-85: 2. Mofe 1-8)

17. Da nun sich die Zeit der Berheißung nahte, die Gott Abraham zugefagt hatte, wuchs bas Bolk und mehrte sich in Agupten,

18. bis daß ein andrer König über Agnoten aufkam, der nichts wußte

von Joseph.
19. Dieser trieb Hinterlist mit unferm Geschlecht und behandelte unsre Bäter übel und schaffte, daß man die jungen Kindlein ausseken mußte, da= mit sie nicht lebendig blieben.

20. Zu der Zeit ward Mose geboren und war ein seines Kind vor Gott und ward drei Monate ernährt in seines

Baters Hause.

21. Alls er aber ausgesetzt ward, nahm ihn die Tochter des Pharao auf und zog ihn auf als ihren Sohn.

22. Und Mose ward gelehrt in aller Weisheit der Agypter und war mäch-

tig in Worten und Werken.
23. Alls er aber vierzig Jahre alt ward, gedachte er, nach seinen Brü-

bern, ben Fraeliten, zu sehen. 24. Und sah einen Unrecht leiden; da stand er ihm bei und rächte ben. dem Leid geschah, und erschlug den

Nanpter.

25. Er meinte aber, feine Brüder follten's verstehen, daß Gott durch seine Sand ihnen Rettung gebe; aber fie

verstanden's nicht.

26. Und am andern Tage kam er zu ihnen, als sie miteinander haderten, und mahnte sie, daß sie Frieden hiel-ten, und sprach: Liebe Männer, ihr feid Brüder; warum tut einer dem andern Unrecht?

27. Der aber seinem Rächsten Unrecht tat, stieß ihn von sich und sprach (2. Mose 2, 14): "Wer hat dich über uns gefett zum Oberften und Richter? 28. Willst du mich auch töten, wie du

gestern den Agypter getötet haft?" 29. Mofe aber floh wegen diefer Rede und ward ein Fremdling im Lande Midian; daselbst zeugte er zwei 2. Moje 18, 8. 4

Söhne.

30. Und nach vierzig Jahren erschien ihm in der Wüste an dem Berge Sinai der Engel des Herrn in einer Feuer-

flamme im Dornbusch.

31. Da das aber Mose sah, wunderte er sich des Gesichts. Als er aber hinzuging, zu schauen, geschah die ten (Amos 5, 25-27): "Habt ihr vom

Abraham gekauft hatte um Gelb von | Stimme bes Herrn zu ihm (2. Mofe 3.5-10:

32. "Ich bin der Gott beiner Bater. ber Gott Abrahams und der Gott Raaks und der Gott Jakobs." Mose aber fing an zu zittern und wagte nicht hinzuschauen.

33. Aber der Herr sprach zu ihm: "Bieh die Schuhe aus von beinen Füßen: denn die Stätte, da du stehest.

ist heilig Land!

34. Ich habe mohl gesehen das Leiden meines Volkes, das in Agypten ist, und habe ihr Seufzen gehört und bin herabgekommen, sie zu erretten. Und nun komm her, ich will dich nach Agypten senden.

35. Diesen Mose, welchen sie verleugneten, da sie sprachen: "Wer hat dich zum Obersten und Richter ge-sett?", den sandte Gott als einen Obersten und Erlöser durch die Hand des Engels, der ihm erschien im Dornbuich.

36. Dieser führte sie aus und tat Wunder und Zeichen in Agypten, im Roten Meer und in der Wüste vierzig Jahre. 2. Mofe 7, 10; 14, 21

37. Dies ift ber Mofe, ber gu ben Rinbern Jirael gesagt hat (5. Mose 18, 15): "Einen Propheten wird euch ber Herr, euer Gott, erwecken aus euren Brüdern gleichwie mich.

38. Dieser ift's, der in der Gemeinde in der Büfte mitten zwischen dem Engel, der mit ihm redete auf dem Berge Sinai, und unfern Bätern stand. Dieser empfing Worte des Lebens, euch zu geben.

2. Dtofe 19; 5. Dtofe 9, 10

39. Ihm wollten unfre Bater nicht gehorsam werden, sondern stießen ihn von sich und wandten sich um mit ihren Herzen nach Agnoten

40. und sprachen zu Aaron: (2. Mose 32,1): "Mache uns Götter, die vor uns hingehen; denn wir wissen nicht, was diesem Mose, der uns aus dem Lande Agypten geführt hat, widerfahren ist.

41. Und sie machten zu der Reit ein Ralb und brachten dem Götzen Opfer und freuten sich der Werke ihrer

Hände.

42. Aber Sott wandte sich ab und gab fie dahin, daß fie dienten bem Beer des himmels; wie denn geschrieben fteht in dem Buch der PropheHaufe Afrael die vierzig Jahre in | Rechten Gottes und fprach: Siehe, ich der Wüste mir auch je Opfer und

Gaben dargebracht?

43. Ihr truget umber die Hütte Molochs und den Stern des Gottes Romphan, die Bilder, die ihr gemacht hattet, sie anzubeten. Und ich will euch wegführen bis jenfeits Babylon.

44. Eshatten unfre Bater die Stifts: hütte in der Wüste, wie es ihnen verordnet hatte, der zu Mose redete, daß er sie machen sollte nach dem Vorbilde, das er gesehen hatte.

2. Mofe 25

45. Dieselbe übernahmen unfre Bäter und brachten sie auch mit Josua in das Land, das die Heiden innehatten, welche Gott ausstieß vor dem Angesicht unfrer Bater, bis zur Zeit Davids. 30f. 8, 14; 18, 1

46. Der fand Enabe bei Gott und bat, daß er eine Wohnung finden möchte für den Gott Jakobs. 2. Sam. 7; Pf. 182, 1—5

47. Salomo aber baute ihm ein haus.

1. Ron. 8 48. Aber der Allerhöchste wohnt

nicht in Tempeln, die mit Sänden gemacht find, wie ber Brophet fpricht (3ef. 66, 1. 2):

49. "Der himmel ist mein Thron und die Erde meiner Füße Schemel; was wollt ihr mir denn für ein Haus bauen", fpricht der Herr, "oder welches ist die Stätte meiner Ruhe?

50. Hat nicht meine Hand das alles

gemacht?"

51. Ihr Halsstarrigen und Unbeschnittenen an Herzen und Ohren, ibr widerstrebet allezeit dem beiligen Beift, wie eure Bater fo auch ihr.

2. Mofe 82, 9; 3. Mofe 26, 41: Rom. 2, 28. 29 52. Welchen Propheten haben eure Bäter nicht verfolgt? Und sie haben getötet, die da zuvor verkündigten das Kommen des Gerechten, deffen Verräter und Mörder ihr nun gemorden seid. 2. Chron. 36, 16; Matth. 23, 81 53. Ihr habt bas Gefet empfangen durch der Engel Dienste und habt's boch nicht gehalten.

2. Moje 20; Bal. 3, 19; Bebr. 2, 2

#### Tob bes Stephanus

54. Als fie solches hörten, ging's ihnen durchs Berg und knirschien mit ben Zähnen über ihn.

55. Er aber voll heiligen Geiftes fah auf gen himmel und fah die herrliche keit Gottes und Jesus stehen zur sehe den Himmel offen und \* des Menschen Sohn zur Rechten Gottes stehen. \* Luf. 22, 69

56. Sie schrieen aber laut und hielten ihre Ohren zu und stürmten ein-mütig auf ihn ein, stießen ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn.

57. Und die Zeugen legten ab ihre Rleider zu ben Füßen eines Jüng-lings, der hieß Saulus, R. 22, 20; 3. Mose 24, 16

58. und steinigten Stephanus, der betete und sprach: \* Herr Jesus, nimm meinen Geist auf! \* Lut. 28, 48 59. Er fniete aber nieder und schrie laut: \*Herr, behalte ihnen diefe Sünde nicht! Und als er das gefagt, \* But. 23, 34 entschlief er.

1. Saulus aber hatte Wohlgefallen

an seinem Tobe.

## Das 8. Kapitel

Berfolgung ber Gemeinbe ju Jerufalem

Es erhob sich aber an jenem Tage eine große Verfolgung über die Ge= meinde zu Jerusalem; und sie zersstreuten sich alle in die Länder Judaa und Samarien, außer den Aposteln. R. 1, 8; 11, 19

2. Es beftatteten aber ben Stephanus gottesfürchtige Männer und hielten eine große **Rl**age über ihn.

3. Saulus aber wütete wiber bie Gemeinde, ging bin und ber in die Häufer und jog hervor Männer und Frauen und überantwortete sie ins Gefängnis. R. 9, 1; 22, 4; 1. Ror. 15, 9

4. Die nun zerstreut waren, zogen umber und predigten das Wort.

Philippus in Samaria. Der Zauberer Simon 5. \*Philippus aber kam hinab in

die Hauptstadt Samariens und pres digte ihnen von Christus. 6. Das Volt aber neigte fich bem,

was Philippus fagte, einmütig zu, wie sie hörten und sahen, was er für Zeichen tat.

7. Denn die unsaubern Geister fuhren aus vielen Befessenen aus mit großem Geschrei, auch viele Gicht= brüchige und Lahme wurden gesund gemacht: Mart. 16, 17

8, und ward eine große Freude in

derfelben Stadt.

9. Es war aber ein Mann mit Namen Simon, der zuvor in dieser Stadt Rauberei trieb und bezauberte

er mare etmas Grokes.

10. Und sie hingen ihm alle an, klein und groß, und sprachen: Der ist die Rraft Gottes, die da groß heißt.

11. Sie hingen ihm aber an, weil er fie lange Zeit mit seiner Zauberei

bezaubert hatte.

12. Da sie aber glaubten den Bredigten des Philippus von dem Reich Bottes und von dem Namen Jesu Christi, ließen sich taufen Männer

und Frauen. 13. Da ward auch Simon gläubig und ließ sich taufen und hielt sich zu Philippus. Und als er fah die Beichen und großen Taten, die da geschahen, verwunderte er sich.

14. Da aber die Apostel hörten zu Kerusalem, daß Samarien das Wort Gottes angenommen hatte, sandten fie zu ihnen Betrus und Johannes.

15. Die kamen hinab und beteten für fie, daß fie den heiligen Beift emp-

fingen.

16. Denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie mas ren allein getauft auf den Namen des Herrn Jesus.

17. Da legten sie die Hände auf sie, und fie empfingen den heiligen Beift.

18. Da aber Simon sah, daß der Geist gegeben ward, wenn die Apostel die Hände auflegten, bot er ihnen Geld an

19. und sprach: Gebt mir auch die Macht, daß, wenn ich jemand die Sände auflege, berfelbe den heiligen Geist empfange.

20. Betrus aber sprach zu ihm: Daß bu verbammt werbest mitsamt beinem Gelde, weil du meinst, Gottes Gabe

werde durch Geld erlangt.

21. Du haft weber Teil noch Un= recht an biesem Wort; benn bein Serz ift nicht rechtschaffen vor Gott.
22. Darum tu Buße für diese beine Bosheit und bitte ben Herrn, ob dir pergeben werden möchte die Tücke beines Herzens.

23. Denn ich sehe, daß du bift voll bitterer Galle und verstrickt in Un-

gerechtigfeit.

24. Da antwortete Simon und iprach: Bittet ihr den Herrn für mich, daß ber feines über mich komme, davon thr gefagt habt.

25. Sie aber, da fie bezeugt und geredet hatten das Wort des Herrn, mag es geschehen. Er aber antwortete

bas samaritische Bolf und gab vor, tehrten fie wieder um nach Jerusalem und predigten das Evangelium vielen samaritischen Dörfern.

### Der Rämmerer aus Mohrenland

26. Aber der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach: Stehe auf und gehe gen Süden auf die Straße, die von Jerusalem geht hinab nach

Gaza, das da wüste ist.

27. Und er ftand auf und ging hin. Und siehe, ein Mann aus Mohrenland, ein Kämmerer und Gewaltiger der Randake, der Königin in Mohren= land, welcher war über ihre ganze Schakkammer, der war gekommen nach Jerusalem, um anzubeten,

28. und zog wieder heim und saß auf feinem Wagen und las den Pro-

pheten Jesaja.

29. Der Geist aber sprach zu Phis lippus: Gehe hinzu und halte dich zu

diesem Wagen!

30. Da lief Philippus hinzu und hörte, daß er ben Propheten Jefaja las, und sprach: Berftehft bu auch. mas du liesest ?

31. Er aber sprach: Wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus, daß er aufstiege

und fich ju ihm fette.

32. Der Inhalt aber der Schrift, die er las, war diefer (Jef. 53, 7. 8): "Er ist wie ein Schaf zur Schlachtung geführt, und wie ein Lamm still ist vor seinem Scherer, so hat er nicht aufgetan feinen Mund.

33. In seiner Niedrigkeit ward ihm gerechtes Urteil versagt. Wer wird von feinem Geschlechte reben? Denn sein Leben wird von der Erde wege

genommen."

34. Da antwortete der Kämmerer dem Philippus und sprach: 3ch bitte bich, von wem redet der Prophet folches, von fich felber oder von jemand

35. Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit diesem Wort der Schrift an und predigte ihm das

Evangelium von Jesus.

36. Und als ste zogen der Straße nach, kamen sie an ein Wasser. Und der Rämmerer sprach: Siehe, ba ist Wasser: was hindert's, daß ich mich taufen lasse?

(37. Philippus aber sprach: Wenn du von ganzem Herzen glaubst, so und sprach: Ich glaube, daß · Jesus heißt die gerade, und frage in dem Christus Gottes Sohn ist.> Bause des Judas nach einem namens \* Matth. 16, 18

38. Und er hieß den Wagen halten, und ftiegen hinab in das Waffer beide, Philippus und der Kämmerer, und

er taufte ihn.

39. Als fie aber heraufstiegen aus dem Waffer, entrückte • der Geift des Herrn den Philippus, und der Kämmerer sah ihn nicht mehr: er zog aber feine Straße fröhlich. \* 1. Rön. 18, 12 40. Philippus aber ward gefunden ju Alsdod und zog umher und predigte allen Städten das Evangelium, bis daß er kam nach . Cafarea. \* 2.21, 8, 9

### Das 9. Kavitel

Befehrung bes Gaulus (B. 1-19 R. 22, 8-16; 26, 9-18)

1. Saulus aber schnaubte noch mit Drohen und Morden · wider die Junger des Herrn und ging zum Hohenpriester

2. und bat ihn um Briefe nach Damastus an die Synagogen, auf baß, wenn er etliche von der neuen Lehre fände, Männer und Frauen, er ste gebunden führte nach Jerufalem.

3. Und als er auf dem Wege war und nahe an Damaskus kam, umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Simmel: 1. Kor. 15, 8

4. und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm: Saul, Saul, was verfolgst du mich?

5. Er aber fprach: Herr, mer bift bu? Der Berr fprach: Ich bin Jefus, den du verfolgst.

6. Stehe auf und gehe in die Stadt: da wird man dir fagen, was du tun follst.

7. Die Männer aber, die seine Gefährten waren, standen und waren erstarrt: denn ste hörten die Stimme, aber sahen niemand.

8. Saulus aber richtete sich auf von der Groe; und als er seine Augen auftot, sab er nichts. Sie nahmen ibn aber bei ber Sand und führten ihn nach Damaskus:

9. und er mar drei Tage nicht febend und ag nicht und trank nicht.

10. **G**s war aber ein Jünger zu Damaskus mit Namen Ananias; zu dem sprach der Herr in einem Gesicht: Ananias! Und er sprach: Hier bin ich, Herr.

11. Der Herr sprach zu ihm: Stehe auf und gehe hin in die Gaffe, die da | Tore, daß fie ihn toteten.

Saul von Tarfus. Denn siehe, er betet

12. und hat gesehen in einem Gesicht einen Mann mit Namen Ananias zu ihm hereinkommen und die Hand auf ihn legen, daß er wieder fehend werde.

13. Unanias aber antwortete: Herr, ich babe von vielen gehört über diesen Mann, wieviel übles er beinen Beis ligen getan hat zu Jerusalem;

14. und hier hat er Vollmacht von den Sobenprieftern, zu binden alle,

die deinen Namen anrufen.

15. Der Herr sprach zu ihm: Gehe hin; benn dieser ist mir ein außermähltes Rüftzeug, daß er meinen Na. men trage vor Beiden und vor Ro. nige und vor das Bolt Afrael.

R. 13, 46; 26, 2; 27, 24 16. 3ch will ihm zeigen, wieviel er leiden muß um meines Namens willen.

2. Ror. 11, 28-28 17. Und Ananias ging hin und kam in das Haus und legte die Hände auf ihn und sprach: Lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir erschienen ift auf dem Wege, da du hertamft; du follft wieder sehend und mit dem heiligen Geift erfüllt werden.

18. Und alsbald fiel es von seinen Augen wie Schuppen, und er ward

wieder fehend

19. und stand auf, ließ stå taufen und nahm Speife zu fich und ftartte fich. Saulus war aber eine Zeitlang bei den Jüngern zu Damastus.

#### Erftes Wirten bes Saulus

20. Und alsbald predigte er in den Synagogen von Jefus, daß biefer

Gottes Sohn sei.

21. Sie entfetten fich aber alle, die es hörten, und sprachen: Ift bas nicht, . ber zu Rerufalem die vertilgt hat, die diesen Namen anrufen, und ist er nicht darum hergekommen, daß er fie gebunden führe zu den Hohenpriestern?

22. Saulus aber gewann immer mehr an Rraft und trieb Juden in die Enge, die zu Damaskus wohnten, und bewies, daß dieser ist der Christus. A. 18,28 28. Und nach vielen Tagen hielten die Juden einen Rat zusammen, daß sie ihn töteten.

24. Aber es ward Saulus kundgetan, daß fle ihm nachstellten. Sie bewachten aber Tag und Nacht die

25. Da nahmen ihn feine Jünger bei der Nacht und ließen ihn in einem Rorbe über die Mauer hinab.

2. Ror. 11, 82, 88

26. Da er aber nach Jerufalem tam, versuchte er, sich zu den Jüngern zu halten; und sie fürchteten sich alle vor ihm und glaubten nicht, daß er ein Jünger wäre. Bal. 1, 17-19

27. Barnabas aber nahm ihn zu sich und führte ihn zu ben Aposteln, und er erzählte ihnen, wie er auf dem Wege den Herrn gesehen und der mit ihm geredet und wie er zu Damastus im Namen Jesu mit Freimut gepredigt hätte.

28. Und er war bei ihnen und ging ein und aus zu Jerusalem und predigte mit Freimut im Namen des

Herrn Jefus.

29. Er redete auch und ftritt mit den griechischen Juden; aber fie stellten ihm nach, daß fie ihn töteten.

30. Da das die Brüder erfuhren, geleiteten sie ihn nach Cäsarea und schickten ihn weiter . nach Tarfus.

\* Gal. 1, 21

31. So hatte nun die Gemeinde Frieden durch ganz Judäa und Galiläa und Samarien und baute sich und wandelte in der Furcht des Herrn und mehrte sich durch den Beistand des heiligen Geistes.

#### Betrus in Lybba

32. Es geschah aber, da Betrus umherzog allenthalben, daß er auch zu den Beiligen tam, die zu Lydda wohnten. 33. Dafelbst fand er einen Mann mit

Namen Aneas, acht Jahre lang auf dem Bette gelegen, ber mar gichtbrüchig. 34. Und Vetrus sprach zu ihm: Aneas, Jefus Chriftus macht dich gefund; stehe auf und mache dir selber

das Bett! Und alsbald ftand er auf. 35. Und es sahen ihn alle, die zu Endba und in Saron wohnten; die bekehrten sich zu dem Herrn.

### Auferwedung ber Tabea

36. Bu Joppe aber war eine Jüngerin mit Namen Tabea, welches verdols metscht heißt: Reh. Die war voll guter Werke und Almosen, die sie gab. 37. Es begab sich aber zu der Zeu,

daß sie krank ward und starb. Da muschen sie dieselbe und legten sie in das Obergemach.

38. Da aber Endba nahe bei Joppe ift, sandten die Jünger, als sie hörten, I nen, die immer um ihn waren,

daß Petrus daselbst mar, zwei Männer zu ihm und baten ihn: Säume nicht, zu uns zu kommen!

39. Betrus aber stand auf und fam zu ihnen. Und als er hingekommen war, führten sie ihn hinauf in das Obergemach, und es traten zu ihm alle Witwen, weinten und zeigten ihm die Röcke und Kleider, welche die Tabea gemacht hatte, als sie noch bei ihnen war.

40. Und da Petrus fie alle hinaus. getrieben hatte, kniete er nieder, betete und wandte sich zu dem Leichnam und sprach: Tabea, stehe auf! Und sie tat ihre Augen auf; und da sie Betrus fah, sekte sie sich aufrecht. \* Mart. 5, 41

41. Er aber gab ihr die hand und ließ sie aufstehen und rief die Heiligen und die Witwen und stellte sie lebendig vor ihre Augen.

42. Und es ward fund in gang Joppe, und viele wurden gläubig an

den Herrn.

43. Und es geschah, daß er lange Zeit zu Joppe blieb bei einem Simon, der ein Gerber mar.

# Das 10. Kapitel

Der Sauptmann Rornelius

1. Es war aber ein Mann zu Cafarea mit Namen Kornelius, ein Hauptmann von der Schar, die da beist die italische.

2. Der war fromm und gottesfürch= tig famt feinem ganzen Saufe und gab dem Bolf viel Almosen und be-

tete immer zu Gott.

3. Der sah in einem Gesicht um die neunte Stunde am Tage beutlich einen Engel Gottes zu sich eintreten, der sprach zu ihm: Kornelius!

4. Er aber sah ihn an, erschrak und sprach: Herr, was ist's? Er aber sprach zu ihm: Deine Gebete und deine Allmosen sind hinaufgekommen ins Gebächtnis por Gott.

5. Und nun sende Männer nach Joppe und laß holen Simon, mit dem Zunamen Betrus.

6. welcher ist zur Herberge bei eis nem Gerber Simon, dessen Haus

am Meer liegt. 7. Und als der Engel, der mit-Rornelius redete, hinweggegangen war, rief er zwei seiner Diener und einen gottesfürchtigen Kriegsknecht von de8. und erzählte ihnen alles und

sandte sie nach Joppe. 9. 11, 5—17
9. Des andern Tages, da diese auf dem Wege waren und nabe gur Stadt kamen, stieg Petrus hinauf auf das Dach, zu beten um die fechfte Stunde.

10. Und da er hungrig ward, wollte er effen. Alls fie ihm aber zubereiteten,

mard er verzückt

11. und fah ben himmel aufgetan und herniederfahren ein Gefäß wie ein großes leinenes Tuch, an vier Bipfeln niedergelaffen auf die Erde.

12. Darin waren allerlei vierfüßige und kriechende Tiere der Erde und

Bögel des himmels.

13. Und es geschah eine Stimme ju ihm: Stehe auf, Petrus, ichlachte

und iß

14. Betrus aber fprach: D nein, Herr; benn ich habe noch nie etwas Gemeines und Unreines gegeffen.

Hefet. 4, 14: 3. Mofe 11 15. Und die Stimme sprach zum zweiten Mal zu ihm: Was Gott gereinigt hat, das heiße du nicht gemein. Möm. 14. 14

16. Und bas geschah zu brei Malen; und bas Befaß marb fogleich wieder aufgenommen gen Himmel.

17. Als aber Petrus noch in sich felbft unruhig war, was das Gesicht bedeute, das er gesehen hatte, fiehe, da hatten die Männer, von Kornelius gesandt, das Haus Simons erfragt und standen an der Tür,

18. riefen und forschten, ob Simon, mit dem Zunamen Betrus, allda gur

Serberge mare.

19. Indem aber Betrus fich befann über bas Geficht, iprach der Beift: Siebe, zwei Männer suchen dich,

20. ftebe auf, fteig hinab und gieb mit ihnen und zweifle nicht; benn ich

habe fie gesandt.

21. Da ftieg Petrus hinab zu ben Männern und sprach: Siehe, ich bin's, den ihr suchet; mas ift die Sache, darum ihr hier seid?

22. Sie aber sprachen: Kornelius, der Sauptmann, ein frommer und gottekfürchtiger Mann und guten Aufs bei bem ganzen Volk der Juben, hat Befehl empfangen von einem

heiligen Engel, daß er dich follte holen lassen in sein Haus und hören, was du zu fagen haft.

23. Da rief er sie herein und her-

bergte fie.

Des andern Tages machte er sich auf und zog aus mit ihnen, und etliche Brüder von Joppe gingen mit ihm.

24. Und bes andern Tages fam er nach Cafarea. Kornelius aber martete auf sie und hatte zusammengerufen feine Verwandten und nächsten

Freunde.

25. Und als Petrus hineinkam, ging ibm Kornelius entgegen und fiel zu feinen Füßen und betete ihn an.

26. Petrus aber richtete ihn auf und sprach: Stehe auf, ich bin auch nur ein Menich. 2. 14, 15; Dffenb. 19, 10 27. Und indem er mit ihm sprach,

ging er hinein und fand ihrer viele, die zusammengekommen waren.

28. Und er sprach zu ihnen: Ihr wiffet, daß es ein unerlaubt Ding ift einem judischen Mann, umzugegen mit einem Fremdling oder zu ihm zu fommen: aber Gott bat mir gezeigt, feinen Menschen gemein oder unrein zu beißen.

29. Darum habe ich mich nicht geweigert zu kommen, als ich geholt ward. So frage ich euch nun, warum

ihr mich habt bolen laffen.

30. Kornelius iprach: Vor vier Tagen um diese Beit betete ich um bie neunte Stunde in meinem Saufe. Und siehe, da stand ein Mann vor mir in einem hellen Rleib

31. und iprach: Kornelius, dein Gebet ift erhört, und deiner Almosen ist

gedacht worden vor Gott.

32. So fende nun nach Joppe und laß herrufen Simon, mit dem Bunamen Betrus, welcher ift zur Berberge in dem Saufe des Gerbers Simon an dem Meer.

33. Da fandte ich alsbald zu bir; und du haft wohl getan, daß du ges fommen bift. Nun find wir alle hier gegenwärtig vor Gott, zu hören alles, mas dir vom herrn befohlen ift.

34. Petrus aber tal feinen Mund auf und iprach: Run erfahre ich in Wahrheit, daß Gott die Berion nicht annieht: 1. Cam. 16, 7. Rom. 2, 11

35. jondern in jeglichem Bolt, wer ihn fürchtet und recht tut, ber ift ihm angenehm. Joh. 10, 16

36. 3hr wiffet die Predigt, die Gott zu den Kindern Ffrael gesandt hat, als er verkündigen ließ den Frieden durch Jeius Chriftus, welcher ift \* Eph. 2,17

37. und was da geschehen ist im ganzen jübischen Land, und wie Gott angefangen hat in Galiläa nach der Taufe, die Fohannes predigte, Matth. 4, 12—17 38. und diesen Felus von Nazareth

\*gefalbt hat mit heiligem Geift und Rraft; der ist umbergezogen und hat wohlgetan und gefund gemacht alle, die vom Teufel übermältigt maren. denn Gott war mit ihm. \* Matth. 8, 18 39. Und wir find Zeugen alles des, was er getan hat im jüdischen Lande und zu Gerufalem. Den haben fie an

das Holz gehängt und getötet. 40. Den hat Gott auferweckt am dritten Tage und hat ihn erscheinen

Laffen.

1. Rov. 15, 4-7 41. \* nicht allem Bolt, sondern uns, den von Gott vorerwählten Zeugen, die +wir mit ihm gegessen und getrunken haben, nachdem er auferstan-

den war von den Toten.

\* Joh. 14, 19. 22. + Lut. 24, 30. 48 42. Und er hat uns geboten, zu predigen dem Bolf und zu bezeugen, daß er ist verordnet von Gott zum Richter der Lebendigen und der Toten. Joh. 5, 22

43. Von diesem zeugen \* alle Prophes ten, daß durch seinen Namen alle, die an ihn glauben, Vergebung der Sünden empfangen follen.

\*Jef. 53, 5. 6; Jer. 81, 84

44. Da Petrus noch diese Worte rebete, fiel der heilige Geift auf alle, die

dem Wort zuhörten.

45. Und die Gläubigen aus den Juden, die mit Betrus gekommen maren, entsetten fich, daß auch auf die Heiden die Gabe des heiligen Geiftes ausgegoffen ward;

46. denn fie hörten daß fie in . Rungen redeten und Gott hoch priesen. Da antwortete Petrus:

47. Mag auch jemand dem Waffer wehren, daß diese nicht getauft werden, die den heiligen Geist empfangen haben gleichwie auch wir?

48. Und befahl, sie zu taufen in dem Namen Jesu Christi. Da baten sie ihn, daß er etliche Tage dabliebe.

## Das 11. Rapitel

Betrus rechtfertigt fich in Jerufalem

1. Es fam aber vor die Apostel und Brüder, die in dem jüdischen Lande daß auch die Beiden hätten Gottes Wort angenommen.

2. Und da Petrus hinauftam nach Jerusalem, stritten mit ihm die, die aus den Juden waren,

3. und sprachen: Du bift gegangen zu Männern, die nicht Juden find,

und hast mit ihnen gegessen! Gal. 2, 12 4. Petrus aber hob an und erzählte es ihnen nacheinander und sprach:

5. 3ch war in der Stadt Joppe im Gebet und ward verzückt und sah ein Geficht, nämlich ein Gefäß herniederfahren wie ein großes leinenes Tuch mit vier Zipfeln, niedergelaffen vom Himmel, das kam bis zu mir. R. 10, 9-48

6. Da hinein sah ich und ward gewahr und sah vierfüßige Tiere der Erde und wilde Tiere und friechende Tiere und Vögel des Himmels.

7. 3ch hörte aber eine Stimme, bie sprach zu mir: Stehe auf, Petrus,

schlachte und ik!

8. Ich aber sprach: O nein, Herr; denn es ist nie etwas Gemeines ober Unreines in meinen Mund gegangen. 9. Aber die Stimme antwortete mir zum zweiten Mal vom Himmel: Was Gott gereinigt hat, das heiße du nicht gemein.

10. Das geschah aber breimal: und alles ward wieder hinauf gen Him-

mel gezogen.

11. Und siehe, alsbald standen drei Männer vor dem Hause, darin ich war, gesandt von Cäsarea zu mir.

12. Der Geist aber sprach zu mir, ich follte mit ihnen gehen und nicht zweifeln. Es kamen aber mit mir auch diese sechs Brüder, und wir gingen in des Mannes Haus.

13. Und er verfündete uns, wie er gesehen hätte einen Engel in seinem Hause stehen, der zu ihm gesprochen hatte: Sende nach Joppe und laß holen Simon, mit dem Zunamen Betrus:

14. der wird dir die Botschaft sagen, dadurch du selig wirst und dein

ganzes Haus.

15. Indem aber ich anfina zu reden, stel der heilige Geist auf sie gleichwie auf uns am ersten Anfang. R. 2, 1-4

16. Da bachte ich an das Wort des Berrn, als er fagte: Johannes hat mit Wasser getauft; ihr aber follt mit dem heiligen Geist getauft werden.

17. Wenn nun Gott ihnen die gleiche Gabe gegeben hat wie auch uns, bie da gläubig geworden find an den | Herrn Jesus Christus: wer war ich, | daß ich konnte Gott wehren?

18. Da fie das hörten, schwiegen fie stille und lobten Gott und sprachen: So hat Gott auch den Heiden die Buße gegeben, die zum Leben führt!

Erfte heibendriftliche Gemeinbe in Antiocien

19. Die aber szerstreut waren in der Verfolgung, die sich wegen Stephanus erhob, gingen umber die nach Phönizien und Copern und Antiocien und redeten das Wort zu niemand als allein zu den Juden.

20. Es waren aber etliche unter ihnen, Männer von Eppern und Argrene, die kamen nach Antiochien und rebeten auch zu den Griechen und predigten ihnen das Evangelium vom Kerrn Velus

Herrn Jesus.

21. Und die Hand des Herrn war mit ihnen, und eine große Jahl ward gläubig und bekehrte sich zu dem Herrn.

22. Es kam aber diese Kunde von ihnen vor die Ohren der Gemeinde Zu Jerusalem; und sie sandten \*Barnabas nach Untiochien. \*A. 4. 80

23. Als bieser hingekommen war und sah die Gnade Gottes, ward er froh und ermahnte sie alle, daß sie mit sestem Herzen an dem Herrn bleiben sollten;

24. benn er war ein bewährter Mann, voll heiligen Geistes und Glaubens. Und es warb ein großes Rolf dem Herrn zugefan. \* 2. 5. 14

Bolf bem Herrn zugetan. \* K. 5, 14 25. Barnabas aber zog aus nach Tarfus, «Saulus zu fuchen; \*K. 9, 20

26. und da er ihn fand, führte er ihn nach Antiochien. Und sie blieben bet der Gemeinde ein ganzes Jahr und lehrten viel Volks. Und es wurden die Jünger zuerst in Antiochien Christen genannt.

27. In diesen Tagen kamen \*Propheten von Ferusalem nach Antiochien. \* R. 18, 1; 15, 82

28. Und einer unter ihnen mit Namen "Ugabus stand auf und weisfagtedurch den Geist eine große Teuerung, die da tommen sollte über den ganzen Kreis der Erde; welche geschah unter dem Kaifer Klaudius.

\*\*X. 21, 10

29. Aber unter den Jüngern bes
schloß ein jeglicher, nach seinem Ber-

mögen ben Brübern, die in Judäa wohnten, eine Gabe zu senden;

30. das taten sie auch und schickten's zu den Altesten durch die Hand des Barnabas und Saulus.

R. 12, 25; 1. Ror. 16, 1-4

## Das 12. Kapitel

Tob bes Jakobus. Befreiung bes Betrus

1. **14**m diese Zeit legte der König Serodes die Hände an etliche von der Gemeinde, sie zu peinigen.

2. Er tötete aber Jakobus, des Johannes Bruder, mit dem Schwert. Matth. 20, 20—28

3. Und da Herodes fah, daß es den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Betrus gefangen. Es waren aber eben die Tage der ungefäuerten Brote.

4. Da er ihn nun griff, legte er ihn ins Gefängnis und überantwortete ihn vier Rotten, je von vier Kriegsknechten, ihn zu bewachen, und gebachte, ihn nach dem Fest vor das Bolf zu stellen.

5. Und Petrus ward im Gefängnis gehalten; aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott.

6. Und da ihn Herobes wollte vorführen lassen, in derselben Nacht schließ Zetrus zwischen zwei Kriegsknechten, gebunden mit zwei Ketten, und die Hüter vor der Tür hüteten das Gefängnis.

7. Und siehe, der Engel des Herrn fam daher, und ein Licht schien in dem Gemach; und er schlig Betrus an die Seite und weckte ihn und sprach: Stehe behende auf! Und die Ketten fielen ihm von seinen Händen. R.s.,

8. Und der Engel fprach zu ihm: Gürte dich und tu deine Schuhe an! Und er tat es. Und er fprach zu ihm: Wirf deinen Mantel um dich und folge mir nach!

9. Und er ging hinaus und folgte ihm und wußte nicht, daß es Wahrheit war, was durch den Engel geschah, sondern er meinte, er sabe ein

**Belicht** 

10. Sie gingen aber durch die erste und zweite Wache und kamen zu der eisernen Tür, welche zur Stadt führt; die tat sich ihnen von selber auf. Und sie traten hinaus und gingen hin eine Casse weit; und alsbald schied der Engel von ihm.

11. Und da Petrus zu sich felber

fam, sprach er: Nun weiß ich wahrhaftig, daß der Herr seinen Engel gefandt hat und mich errettet aus der Hand des Herodes und von allem, was das jüdische Bolk erwartete.

12. Und als er sich besann, kam er vor das Haus Marias, der Mutter bes Robannes, ber mit bem Zunamen Markus hieß, wo viele bei-einander waren und beteten.

\* B. 25; R. 18, 5. 18; 15, 87

13. Als er aber an die Tür des Tores klopfte, trat hervor eine Magd, zu horchen, mit Namen Rhode.

14. Und als sie des Petrus Stimme erkannte, tat sie das Tor nicht auf por Freuden, sondern lief hinein und verkundete es ihnen, Petrus stünde vor dem Tor.

15. Sie aber sprachen zu ihr: Du bist von Sinnen. Sie aber bestand darauf, es mare fo. Sie sprachen: Es ist sein Engel.

16. Betrus aber floofte weiter an. Da fie nun auftaten, saben fie ihn

und entsetten fich.

17. Er aber winkte ihnen mit der Hand, zu schweigen, und erzählte ihnen, wie ihn der Herr hatte aus dem Gefängnis geführt, und sprach: Verfündet dies dem Jakobus und den Brüdern. Und ging hinaus und zog an einen andern Ort.

### Ende bes Berobes Agrippa

18. Da es nun Tag warb, war eine nicht kleine Bestürzung unter den Kriegsknechten, wie es doch mit Betrus gegangen wäre. R. 5, 21, 22

19. Herodes aber, da er ihn forderte und nicht fand, ließ er die Hüter verhören und hieß sie abführen; und zog von Jubaa hinab nach Cafarea

und blieb allba eine Reitlang.

20. Er war aber ergrimmt wider die von Tyrus und Sidon. Sie aber famen einmütig zu ihm und überredeten des Königs Kämmerer Blaftus und baten um Frieden, . weil ihr Land sich nähren mußte von des Königs Land. \*1. Ron. 5, 25 ; Befet. 27, 17

21. Und an einem festgesetzten Tag tat Herodes das königliche Kleid an, fette sich auf den Thron und hielt

eine Rede an fie.

22. Das Volk aber rief ihm zu: Das ist Gottes Stimme und nicht eines Menschen! Befet. 28, 2

23. Alsbald schlug ihn der Engel des | fels, voll aller Lift und aller Bosheit,

Herrn, darum \* daß er die Ehre nicht Gott gab, und ward gefressen von den Würmern und gab den Geift auf. \* Dan. 5, 20

24. Und das Wort des Herrn wuchs und mehrte sich. R. 6, 7; 3ef. 55, 11 25. Barnabas aber und Saulus kehrten von Jerusalem zurück, nach= dem sie + überbracht hatten die Gabe, und + nahmen mit sich Johannes,

mit dem Zunamen Markus. \* R. 11, 29. 80. + K. 18, 5

## Das 13. Kapitel

Beginn ber erften Diffionsreife

1. Es waren aber zu Antiochien in der Gemeinde Propheten und Lehrer, nämlich Barnabas und Simon, genannt Niger, und Lucius von Ay= rene, und Manahen, der mit Berodes. dem Vierfürsten, erzogen war, und Saulus. R. 11, 27; 1. Ror. 12, 28

2. Da fie aber bem herrn bienten und fasteten, sprach der heilige Geist: Sondert mir aus Barnabas und Saulus zu dem Werk, \*dazu ich sie berufen habe.

3. Da fasteten sie und beteten und \*legten die Hände auf sie und ließen fie ziehen.

### Auf ber Infel Chpern

4. Als fie nun ausgesandt waren vom heiligen Geift, tamen fie nach Seleucia und von da zu Schiff nach Cupern.

5. Und da sie in die Stadt Salamis tamen, verkündigten sie das Wort Gottes in den Synagogen der Juden; sie hatten aber auch . Johannes zum Gehilfen. \* \$. 12, 12, 25

6. Und als fie die ganze Infel durche zogen bis zu der Stadt Baphos, fanden sie einen Zauberer und falschen Propheten, einen Juden, der hieß Bar-Refus:

7. der war bei Sergius Paulus, dem Landvogt, einem verständigen Mann. Der rief au fich Barnabas und Saulus und begehrte, das Wort

Gottes zu hören.

8. Da widerstand ihnen Elymas, der Zauberer, denn so wird sein Name gedeutet, und trachtete, daß er den Landvoat vom Glauben abwendete. 9. Saulus aber, der auch Paulus

heißt, voll beiligen Geiftes, sab ihn an 10. und sprach: O du Kind des TeuFeind aller Gerechtigkeit, hörst du nicht auf, krumm zu machen die gera-

den Wege bes Herrn ?

11. Und nun siehe, die Hand des Hoern tommt über dich, und sollst blind ein und die Sonne eine Zeitlang nicht sehen! Und von Stund an siel auf ihn Dunkelheit und Finsternis, und er ging umher und fuchte jemand, der ihn bei der Hand leite.

12. Als der Landvogt sah, was gestächen war, glaubte er und verwuns derte sich der Lehre des Herrn.

#### Bu Untiochien in Bisibien

13. Da aber Paulus und die um ihn waren von Paphos abfuhren, famen sie nach Perge im Lande Pamphylien. Johannes aber wich von ihnen \*und zog wieder nach Ferufalem. \* 15, 28

14. Sie aber zogen weiter von Perge und kamen nach Antiochien im Lande Pisstdien und gingen in die Synagoge am Sabbattage und setzen sich.

15. Nach ber Lesung aber Des Gesetzung.

15. Nach ber Lesung aber des Gesetzund der Propheten sandten die Borsteber der Spunggoge zu ihnen und ließen ihnen sagen: Liebe Brüder, wollt ihr etwas reden und das Bolk ermahnen, so saget an. \* & 16, 21

16. Da ftand Kaulus auf und wintte mit der Hand und sprach: Ihr Männer von Ffrael und die ihr Gott fürch-

tet, höret zu!

17. Der Gott bieses Bolkes Jrael hat erwählt unfre Bäter und groß gemacht das Bolk, als sie Fremdlinge waren im Lande Agypten, und emit ftarken Arm führte er sie aus demselben, \*2. Nose 12, 27, 42, 141, 24,8

18. und vierzig Jahre lang bulbete er ihre Weise in der Wüste 2. Wogen, 25 19. und vertifgte ssieden Bölker in dem Lande Kanaan und +gab ihnen

beren Land zum Erbe; \*5.Mose 7, 1. + Jos. 14, 2

20. das geschah in etwa vierhunderts fünszig Jahren. Danach gab er ihnen • Richter bis auf den + Propheten Samuel. \* Richt. 9, 16, + 1, Sam. 8, 20

21. Und von da an baten sie um einen König; und Gott gab ihnen Saul, den Sohn des Kis, einen Mann aus dem Stamm Benjamin, vierzig Jahre lang.

1. Sam. 8, 8; 10, 21, 24

22. Und als er benfelben wegtat, erwedte er ihnen David zum König, von welchem er bezeugte (1. Sam. 13, 14): "Ach habe gefunden David, den

Sohn Jesses, einen Mann nach meinem Herzen, der soll tun allen meinen Willen."

23. Aus dessen Geschlecht hat Gott, wie er «verheißen hat, kommen lassen Zesus dem Bolk Frael zum Heiland,

24. nachdem Fohannes zuvor dem ganzen Bolf Frael gepredigt hatte die Taufe der Buße, ehe denn Jesus ansina.

anting. Sut. 8, s. 25. Alls aber Johannes feinen Lauf vollendete, fprach er: Ich bin nicht der, für den ihr mich haltet; aber fiebe, er kommt nach mir, des ich nicht wert din, daß ich ihm die Schuhe von feinen Küßen löfe.

Joh. 1, 20, 27; Int. 8, 18; Mart. 1, 7 26. Jhr Männer, liebe Brüber, ihr Kinder bes Gefchlechtes Abrahams und die unter euch Gott fürchten, uns ift das Wort dieses Heils gefandt.

27. Denn die zu Ferusalem wohnen und ihre Obersten haben, weil sie Fesus nicht erkannten, mit ihrem Urteilsspruch die Worte der Propheten, welche an allen Sabbaten gelesen werden, zur Erfüllung gebracht. \*306. 14,8

28. Und wiewohl sie nichts an ihm fanden, das den Tod verbient hätte, baten sie doch Pilatus, ihn zu töten. "Waits. 27, 22, 28

29. Und als fie alles vollendet hatten, was von ihm geschrieben ist, nahmen sie ihn von dem Holz und legten ihn in ein Grab. Matth. 27, 50, 60 30. Aber Gott hat ihn auferweck von

32. Und wir verkündigen euch die Berheißung, die unseren Bätern gesichehen ist, als frohe Botschaft,

33. weil Gott fie uns, ihren Kindern, erfüllt hat, indem er Jesus auferweckte; wie denn im zweiten Pfalm geschrieben steht (Pf. 2, 7): "Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt."

34. Daß er ihn aber hat von ben Toten auferweckt, auf daß er hinfort nicht verwese, spricht er so aus (Jes. 55, 3): "Ich will euch die Gnade, die David verheißen ist, treulich halten."

35. Darum spricht er auch an einer anderen Stelle (Bf. 16, 10): "Du wirst

die Verwesung sehe."

36. Denn David, nachdem er zu seis ner Zeit dem Willen Gottes gedient hatte, ist entschlafen und zu feinen Bätern versammelt worden und hat die Berwefung gesehen.

37. Den aber Gott auferweckt hat. der hat die Verwesung nicht gesehen.

38. So sei es nun euch fund, liebe Brüder, daß euch verkündigt wird Vergebung der Sünden durch diesen; und von dem allem, wovon ihr durch das Gesetz des Mose nicht konntet freigesprochen werden, Röm. 8, 8. 4

39. ist der \*gerechtfertigt, der an ihn \* Röm. 10. 4 40. Sehet nun zu, baß nicht über

euch komme, was in den Propheten

gesagt ist (Hab. 1,5):

41. "Sehet, ihr Berächter, und verwundert euch und werdet zunichte! Denn ich tue ein Wert zu euren Beiten, welches ihr nicht glauben werdet, wenn es euch jemand erzählen wird.

42. Da sie aber aus der Snnagoge hinausgingen, baten die Leute, daß sie am nächsten Sabbat ihnen von diesen Dingen wiederum sagen sollten.

43. Und als die Gemeinde voneinanber ging, folgten bem Paulus und Barnabas nach viele Juden und got= tesfürchtige Judengenoffen. Sie aber forachen mit ihnen und ermahnten sie. daß sie bleiben follten in der Gnade Gottes.

44. Um folgenden Sabbat aber kam zusammen fast die ganze Stadt, das

Wort Gottes zu hören.

45. Da aber die Juden das Volf fahen, wurden sie voll Neid und wis dersprachen dem, was von Paulus

gesagt ward, und lästerten.

46. Paulus aber und Barnabas sprachen frei öffentlich: Euch mußte \* zuerst das Wort Gottes gesagt werden: nun ihr es aber von euch stoßet und achtet euch felbst nicht wert des ewigen Lebens, siehe, so wenden wir und zu den Heiben.
\*A. 8, 25, 28; Matth. 10, 5, 8
47. Denn fo hat und der Herr ge-

boten (Jes. 49,6): "Ich habe dich den Beiden zum Licht gesetzt, daß du das Keil seiest bis an das Ende der Erde.

48. Da das die Beiden hörten, murden ste froh und priesen das Wort des Herrn und wurden gläubig, \*wie- |

es nicht zugeben, daß bein Heiliger wiel ihrer zum ewigen Leben verordnet waren. \* Möm. 8, 29, 80

49. Und das Wort des Herrn ward ausgebreitet durch die ganze Begend. 50. Aber die Juden reigten die got-

tesfürchtigen angesehenen Frauen auf und ber Stadt Oberfte und erregten eine Berfolgung wider Paulus und Barnabas und stießen sie zu ihren

Grenzen hinaus.

51. Sie aber . schüttelten den Staub von ihren Küßen über sie und kamen nach Stonion. \*A. 18,6; Matth. 10, 14
52. Die Jünger aber wurden voll Freude und beiligen Geistes.

## Das 14. Kapitel

Bu Itonion

1. **E**s geschah aber zu Ikonion, daß fie gleicherweise in die Synagoge ber Juden gingen und so predigten, daß eine große Menge der Juden und der Griechen gläubig ward.

2. Die Juden aber, die ungläubig blieben, erregten und entrüsteten die Seelen der Heiden wider die Brüder.

3. Dennoch blieben sie daselbst eine lange Zeit und lehrten frei öffentlich im Herrn, welcher bezeugte das Wort seiner Gnade und ließ Beichen und Wunder geschehen durch ihre Sände. R. 19, 11; Sebr. 2, 4

4. Die Menge aber ber Stadt spaltete fich; etliche hielten's mit den Juden und etliche mit den Aposteln.

5. Als sich aber ein Sturm erhob der Seiden und der Juden und ihrer Obersten, sie zu schmähen und zu steinigen, 2. Zim. 8, 11

6. wurden fie des inne und entflohen in die Städte des Landes Lykaonien, nach Enstra und Derbe, und in die Gegend umber

7. und predigten daselbst das Evan-

gelium.

#### In Lustra

8. Und es war ein Mann zu Lustra. der hatte schwache Küße und konnte nur figen; er war lahm von Mutterleibe und hatte noch nie gehen fönnen. 9. Der hörte Baulus reden, Und als dieser ihn ansah und merkte, daß er · glaubte, ihm könnte geholfen wer-\* Matth. 9, 28 den,

10. sprach er mit lauter Stimme: Stelle dich aufrecht auf deine Füße! Und er sprang auf und wandelte.

11. Da aber das Volk fah, was Pau-

lus getan hatte, erhoben sie ihre Stimme und fprachen auf Inkaonisch: Die . Götter find den Menschen gleich geworden und zu uns herniedergefommen, \* 8. 28, 6

12. und nannten Barnabas Jupiter und Baulus Merkurius, weil er das

Wort führte.

13. Und der Priefter Jupiters aus dem Tempel vor ihrer Stadt brachte Ochsen und Kränze vor das Tor und wollte opfern famt bem Bolt.

14. Da das die Apostel Barnabas und Paulus hörten, zerriffen sie ihre Rleider und sprangen unter das Bolt,

Schrieen

15. und fprachen: Ihr Manner, mas macht ihr da? \*Wir find auch fterbe liche Menschen gleichwie ihr und predigen euch das Evangelium, daß ihr euch bekehren sollt von diesen falschen Göttern zu bem lebendiaen Gott, welcher gemacht hat Simmel und Erde und das Meer und alles, mas darinnen ift.

16. Zwar hat er in ben vergangenen Zeiten alle Beiden gehen laffen ibre eigenen Wege:

17. und boch hat er fich felbft nicht unbezeugt gelaffen, hat viel Gutes getan und euch vom himmel Regen und fruchtbare Zeiten gegeben und eure Herzen erfüllt mit Speife und Freude. 18. Und da sie das sagten, beruhig-

ten fie kaum bas Bolk, daß fie ihnen

nicht opferten.

19. Es tamen aber dahin Ruden von Antiochien und Ikonion und überredeten das Volk und \*steinigten Baulus und schleiften ihn zur Stadt hinaus und meinten, er wäre geftor-\*2. Ror. 11, 25; 2. Zim. 8, 11

20. Da ihn aber die Jünger umringten, ftand er auf und ging in die Stadt.

In Derbe. Rüdlehr nach Antiochien in Sprien

Und den andern Tag ging er mit Barnabas weiter nach Derbe;

21. und fte predigten biefer Stadt das Evangelium und machten viele zu Jüngern und zogen wieder nach

Lystra und Ikonion und Antiochien, 22. stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, daß sie im Glauben blieben, und daß wir durch viel Trübfal müffen in bas Reich Gottes Mom. 5, 8-5; 1. Theff. 8, 8

geben. 23. Und fie ordneten ihnen hin und her Alteste in jeder Gemeinde, beteten batte, ftand Betrus auf und fprach zu

und fafteten und befahlen fie dem Herrn, an den sie gläubig geworden 24. Und zogen burch Pisibien und kamen nach Bamphylien

25. und redeten das Wort zu Perge

und zogen hinab nach Attalia.

26. Und von da fuhren sie zurück nach Antiochien, wo sie der Gnade Gottes befohlen worden waren zu dem Wert, das fie hatten ausge-R. 18, 1, 2 richtet.

27. Alls fie aber hinkamen, versam. melten sie die Gemeinde und verfündigten, wieviel Gott, der mit ihnen war, getan hatte und daß er den Beiben hatte . bie Tur bes Glaubens aufgetan. \* 1. Ror. 16, 9

28. Sie blieben aber allba eine nicht

geringe Zeit bei ben Jüngern.

## Das 15. Ravitel

Apostelversammlung in Jerufalem

1. 11nd etliche kamen herab von Judäa und lehrten die Brüder: Wenn ihr euch nicht beschneiden lasset nach ber Weise bes Mose, so könnt ihr nicht selig werden.

2. Da fich nun ein Zwiespalt erhob und Baulus und Barnabas einen nicht geringen Streit mit ihnen hatten, ordneten sie an, daß \*Paulus und Barnabas und etliche andre von ihnen hinaufzögen nach Jerusalem zu den Aposteln und Altesten um dies fer Frage willen. \* (Bal. 2. 1

3. Und fie wurden von der Gemeinde geleitet und zogen durch Phonizien und Samarien und erzählten von der Bekehrung ber Beiben und machten

große Freude allen Brüdern. 4. Alls sie aber hinkamen nach Jerusalem, murden sie empfangen von der Gemeinde und von den Aposteln und von den Altesten. Und sie verfündigten, wieviel Gott, der mit ih-

nen war, getan hatte.

5. Da traten auf etliche von ber Pharifäer Sekte, die gläubig geworden waren, und sprachen: Man muß sie beschneiden und ihnen gebieten, zu balten bas Gefek bes Mofe.

6. Aber die Apostel und die Altesten famen zusammen, über biefe Sache

sich zu beraten.

### Die Berhandlungen

7. Da man sich aber lange gestritten

ihnen: Ihr Männer, liebe Brüder, | predigen, und wird alle Sabbattage ihr miffet, daß Gott mich lange vor dieser Reit unter euch erwählt hat. daß durch meinen Mund die Beiden das Wort des Evangeliums hörten und alaubten. R. 10, 44; 11, 15

8. Und Gott, der die Bergen fennt, gab Zeugnis für fte, benn er gab ihnen den heiligen Geift gleichwie auch

9. und machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, nachdem er ihre Herzen gereinigt hatte durch den

Glauben.

10. Was versucht ihr denn nun Gott dadurch, daß ihr ein Joch auf der Jünger Balfe legt, welches weder unfre Väter noch wir haben tragen fönnen? Matth. 28, 4; Gal. 5, 1

11. Vielmehr glauben wir, burch die Gnade des herrn Jesus selig zu werben, gleicherweise wie auch sie.

Bal. 2, 16; Eph. 2, 4-10

12. Da schwieg die ganze Menge stille und hörte Paulus und Barnabas zu, die da erzählten, wie große Zeichen und Wunder Gott durch sie getan hatte unter den Seiden.

13. Danach, als fie schwiegen, antwortete + Jakobus und sprach: 3hr Männer, liebe Brüder, höret mir zu!

\* R. 21, 18; Gal. 2, 9

14. Simon hat erzählt, wie Gott zum ersten Mal die Heiden heimgefucht hat und angenommen aus ihe nen ein Volk für seinen Namen.

15. Und dazu stimmen der Bropheten Reden, wie geschrieben steht

(Umos 9, 11, 12);

16. "Danach will ich mich wieder zu ihnen wenden und will wieder bauen die Hütte Davids, die zerfallen ist, und ihre Trümmer will ich wieder bauen und will sie aufrichten.

17. auf daß, was übrig ift von Menschen, nach dem Herrn frage, dazu alle Beiden, über welche mein Name genannt ift, spricht ber Herr,

18. der folches kundtut von altersher." 19. Darum urteile ich, daß man benen, die aus den Beiden ju Gott fich bekehren, nicht Unruhe mache,

20. sondern schreibe ihnen, daß sie fich enthalten sollen von Befleckung durch Gögen und von Unzucht und vom Erstickten und vom Blut. 8. Mose19, 4. 29; 1. Mose 9, 4; 8. Mose17,10—14

21. Denn Mose hat von langen Zeis ten her in allen Städten folche, die ihn au bleiben.

in den Synagogen gelefen.

Befdlug ber Apoftel und Alteften

22. Und es beschlossen die Apostel und Altesten samt der ganzen Ge-meinde, aus ihrer Mitte Männer zu erwählen und nach Antiochien zu sen= den mit Paulus und Barnabas, näm= lich Judas, mit dem Zunamen Barsabas, und Silas, angesehene Männer unter den Brüdern.

23. Und sie gaben ein Schreiben in

ihre Hand, also lautend:

Wir, die Apostel und Altesten, eure Brüder, wünschen Seil den Brüdern aus den Heiden, die zu Antiochien und Syrien und Cilicien find.

24. Weil wir gehört haben, daß etliche von den Unfern, denen wir doch nichts befohlen hatten, euch mit Lehren irre gemacht und eure Seelen

verwirrt haben,

25. so haben wir einmütig verfams melt beschlossen, Männer zu ermählen und zu euch zu senden mit unsern geliebten Barnabas und Paulus,

26. Männer, die ihr Leben eingesetzt haben für den Namen unfres Herrn

Jesus Chriftus.

27. So haben wir gefandt Rudas und Silas, welche euch auch münd= lich dasfelbe verkündigen werden.

28. Denn beschloffen haben der heis lige Geift und wir, euch teine Last weiter aufzulegen als nur diese nö. tigen Stücke:

29. daß ihr euch enthaltet vom Gögenopfer und vom Blut und vom Erstickten und von Unzucht: wenn ihr euch vor diesen bewahret, tut ihr recht. Gehabt euch wohl!

Benachrichtigung ber Gemeinbe in Antiochien

30. So ließ man sie ziehen, und sie tamen nach Antiochien und versammelten die Menge und übergaben ben Brief.

31. Da sie den lasen, wurden sie des

Zuspruchs froh.

32. Judas aber und Silas, die auch \* Propheten waren, ermahnten die Brüder mit vielen Reden und stärkten fie. \* 2. 11, 27; 18, 1

33. Und da sie verweilt hatten eine Beitlang, ließen bie Brüber fie mit Frieden ziehen zu denen, die sie gefandt hatten.

(34. Es schien aber Silas gut, dort

35. Paulus aber und Barnabas blie- | ben in Antiochien, lehrten und predigten samt vielen andern des Herrn Wort.

### Beginn ber zweiten Diffiongreife

36. Nach etlichen Tagen aber sprach Paulus zu Barnabas: Laß uns wiederum ziehen und nach unsern Brüs dern sehen in allen Städten, in welchen wir des Herrn Wort verkündigt

haben, wie es um fie fteht.

37. Barnabas aber wollte, daß fie mit sich nähmen auch Johannes, mit dem Zunamen Martus. R. 12, 12, 25 38. Paulus aber erachtete es nicht für billig, daß sie jemand mit sich nähmen, der in Pamphylien von ihnen gewichen war und nicht mit ihnen gezogen war zu dem Werk.

39. Und sie kamen scharf aneinander, fo daß fie sich trennten. Barnabas nahm zu sich den Markus und fuhr

nach Cypern.

40. Baulus aber mählte ben Silas und zog hin, der Gnade Gottes befohlen von den Brüdern.

41. Er zog aber durch Syrien und Cilicien und stärfte die Gemeinden.

## Das 16. Kapitel

Befuch ber Gemeinben in Rleinaften

1. Er kam aber nach Derbe und Lystra; und siehe, ein Jünger war dafelbst mit Ramen \* Timotheus, Sohn einer jüdischen Frau, die +glau= big war, aber eines griechischen Baters.

\*R. 17, 14; 19, 22; 20, 4; Phil. 2, 19—22; 1. Theff. 8, 2. 6. + 2. Tim. 1, 5

2. Der hatte einen guten Ruf bei den Brüdern zu Lystra und zu Ikonion. 3. Diesen wollte Paulus mit sich ziehen laffen und nahm und beschnitt ihn um der Juden willen, die an jenen Orten maren; benn fie mußten alle, daß fein Bater ein Grieche mar. Gal. 2, 3

4. Alls fie aber durch die Städte avgen, übergaben fie ihnen \* die Sat= jung, welche von den Aposteln und den Altesten zu Jerusalem beschloffen war, daß sie sie halten sollten.

5. Da wurden die Gemeinden im Glauben befestigt und nahmen täg-

lich zu an Zahl.

6. Sie zogen aber burch Phrygien und das Land Galatien, ba ihnen vom heiligen Geist gewehrt ward, und uns nach, schrie und sprach:

zu reden das Wort in der Landschaft

7. Alls fie aber kamen bis nach My= fien, versuchten sie, nach Bithynien zu reifen; und ber Beift Refu ließ es ibnen nicht zu.

8. Da zogen sie an Mysten vorüber und kamen hinab nach Troas.

### In Troas, Der Ruf nach Magebonien

9. Und dem Paulus erschien ein Gesicht bei der Nacht; das war ein Mann aus Mazedonien, der stand da und bat ihn und sprach: Romm her= über nach Mazedonien und hilf uns! 10. Alls er aber das Gesicht gesehen

hatte, da trachteten wir alsbald, zu reisen nach Mazedonien, gewiß, daß uns Gott dahin berusen hätte, ihnen das Gvangelium zu predigen.

#### In Philippi

11. Da fuhren wir aus von Troas; und geradeswegs famen wir nach Samothrafe, des andern Tages nach Neapolis

12. und von da nach Philippi, welches ist die Hauptstadt dieses Teils von Mazedonien und eine römische Kolonie. Wir blieben aber in dieser

Stadt etliche Tage.

13. Um Tage des Sabbats gingen wir hinaus vor die Stadt an das Waffer, wo wir bachten, daß man pflegte zu beten, und setzten uns und redeten zu den Frauen, die da zusam= menkamen.

#### Betehrung ber Lybia

14. Und eine gottesfürchtige Frau mit Namen Lydia, eine Purpurfräs merin aus der Stadt Thyatira, hörte zu; diefer tat ber herr bas herz auf, daß fie darauf achthatte, was von Paulus geredet ward.

15. Alls sie aber mit ihrem Hause getauft ward, bat sie und und sprach: Wenn ihr mich achtet, daß ich aläubia bin an den Herrn, so kommt in mein Haus und bleibet allda. Und sie nötiate uns.

## Die Magb mit bem Bahrfagegeift

16. Es geschah aber, da wir zu dem Gebet gingen, daß eine Magd uns begegnete, die hatte einen Wahrsagegeist und trug ihren Herren viel Gewinn ein mit ihrem Wahrsagen.

17. Die folgte allenthalben Paulus

Diefe Menfchen find Knechte bes | Liebe herren, mas foll ich tun, daß allerhöchsten Gottes, die euch den Weg bes Beils verfündigen. Mart. 1, 24. 84

18. Solches tat sie manchen Tag. Paulus aber tat das wehe, und er wandte fich um und sprach zu bem Beift : 3ch gebiete bir in bem Namen Jesu Christi, daß du von ihr ausfahrest. Und er fuhr aus zu derselben Stunde. Mart. 16, 17

19. Da aber ihre Herren fahen, daß bie Hoffnung ihres Gewinnes ausgefahren war, griffen fie Paulus und Silas, zogen fie auf den Markt vor

die Oberften

20. und führten fie vor die Stadtrichter und sprachen: Diese Menschen bringen unfre Stadt in Aufruhr; fie find Juden R. 17, 6

21. und verfündigen eine Weise, welche uns nicht ziemt anzunehmen noch zu tun, weil wir Römer find.

22. Und das Volt ward erregt wider fie; und die Stadtrichter ließen ihnen die Aleider abreißen und hießen sie mit Ruten schlagen.

2. Ror. 11, 25; Bhil. 1, 80; 1. Theff. 2, 2

### Der Rertermeifter

23. Und da man fie hart geschlagen hatte, warf man fie ins Gefängnis und gebot dem Kerkermeister, daß er fie wohl vermahrte.

24. Der, da er foldes Gebot empfangen hatte, warf sie in das innerste Gefängnis und legte ihre Küße in

ben Stock.

25. Um die Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Und es hörten sie die Gefangenen.

26. Plöglich aber ward ein großes Erdbeben, fo daß fich bewegten die Grundfesten bes Gefangnisses. Und alsbald wurden alle Türen aufgetan

und die Fesseln aller gelöst.

27. Alls aber der Kerkermeister aus dem Schlafe fuhr und sah die Türen bes Gefängnisses aufgetan, zog er bas Schwert und wollte sich selbst töten: denn er meinte, die Gefange= nen mären entflohen.

28. Paulus aber rief laut und sprach: Tu dir nichts Ables; denn wir sind

alle hier!

29. Er forberte aber ein Licht und sprang hinein und fing an zu zittern und fiel Baulus und Silas zu

30. und führte sie heraus und sprach:

ich gerettet werde?

31. Sie sprachen: Glanbe an ben Herrn Jejus, jo wirst du und bein haus felig!

32. Und sie sagten ihm das Wort Gottes und allen, die in seinem Saufe maren.

33. Und er nahm sie zu sich in derfelben Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen ab. Und er ließ sich taufen und alle die Seinen als-

34. und führte sie in sein Haus und bedte ihnen ben Tifch und freute fich mit seinem ganzen Saufe, daß er an Gott gläubig geworden war.

35. Und da es Tag ward, sandten die Stadtrichter die Amtsdiener und sprachen: Laß die Menschen gehen!

36. Und der Kerkermeister verkündete diese Rede dem Paulus: Die Stadtrichter haben hergefandt, daß ihr frei fein follt. Nun ziehet aus und

gehet hin mit Frieden!

37. Paulus aber sprach zu ihnen: Sie haben uns ohne Recht und Urteil öffentlich geschlagen, die wir doch erös mische Bürger sind, und in das Gefängnis geworfen, und follten uns nun heimlich fortschieden? Nicht also; sondern laffet sie selbst kommen und uns hinausführen!

Die Amtsbiener verfündeten 38. diese Worte den Stadtrichtern. Und sie fürchteten sich, da sie hörten, daß

fie römische Bürger wären,

39. und famen und redeten ihnen zu, führten sie heraus und baten sie, daß

fie auszögen aus ber Stabt.

40. Da gingen fie aus bem Gefäng. nis und gingen zu der Lydia. Und da sie die Brüder gesehen und ihnen zugesprochen hatten, zogen sie fort.

## Das 17. Kavitel

In Theffalonich

1. Nachdem sie aber durch Amphipolis und Apollonia gereift waren, kamen sie nach Thessalonich; da war eine Synagoge der Juden. 1. Theff. 2, 2

2. Wie nun Baulus gewohnt war, ging er zu ihnen hinein und rebete zu ihnen an drei Sabbaten aus der Schrift,

3. tat sie ihnen auf und legte ihnen dar, daß Christus mußte leiden und auferstehen von den Toten und daß biefer Jefus, ben ich - fprach er - | euch verfündige, der Christus ist.

But. 24, 26. 27. 45. 48 4. Und etliche unter ihnen fielen ihm zu und gesellten sich zu Paulus und Silas, auch der gottesfürchtigen Griechen eine große Menge, dazu der angesehensten Frauen nicht wenige. 1. Theff. 1, 1; 2. Theff. 1, 1

5. Aber die Juden wurden voll Reid und nahmen zu sich etliche üble Männer aus dem Böbel, rotteten sich zusammen und richteten einen Aufruhr in der Stadt an und zogen vor das Saus Jafons und fuchten fie, um fie

vor das Volk zu führen.

6. Sie fanden sie aber nicht. Da schleiften sie den Jason und etliche Brüder vor die Obersten der Stadt und schrieen: Diefe, die ben ganzen Weltfreis erregen, sind auch hierher R. 16, 20 gefommen;

7. die beherbergt Jason. Und diese alle handeln wider des Raifers Bebote, sagen, ein anderer sei Rönig, nämlich Jesus.

8. Sie erregten aber bas Bolf und die Obersten der Stadt, die solches

börten.

9. Und erft nachdem ihnen Bürgfchaft von Jason und den andern gegeleiftet war, ließen fie fie los.

#### In Beröa

10. Die Brüder aber ließen alsbald bei der Nacht Paulus und Silas nach Beröa ziehen. Da fie bahin kamen, gingen sie in die Synagoge der Juden.

Diese aber waren besser als die Theffalonich; die nahmen das Wort auf ganz willig und \* forschten täglich in der Schrift, ob sich's fo perhielte. \*3:0h. 5, 89

12. So glaubten nun viele von ihnen, auch nicht wenige von den angefehenen Frauen und Männern unter

den Griechen.

13. Als aber die Juden von Theffalonich erfuhren, daß auch zu Beröa das Wort Gottes von Paulus verfündigt würde, kamen sie und erregten und verwirrten auch allda das Bolk.

14. Da ließen die Brüder Paulus alsbald ziehen, daß er ginge bis an das Meer; Silas aber und «Timo» theus blieben da.

15. Die aber Paulus geleiteten, führten ihn bis nach Athen. Und nachdem boden wohnen, und hat bestimmt,

fie Befehl empfangen hatten an Silas und Timotheus, daß sie aufs schnellfte zu ihm famen, fehrten fie aurück.

#### In Athen

16. Alls aber Baulus auf sie zu Athen wartete, ergrimmte fein Geift in ihm, da er fah die Stadt voller Gögenbilder.

17. Und er redete zu den Juden und Gottesfürchtigen in der Synagoge, auch auf dem Martte alle Tage zu

denen, die fich herzufanden.

18. Etliche Philosophen aber, Epituräer und Stoiter, ftritten mit ihm. Und etliche sprachen: Was will diefer Schwäßer sagen? Etliche aber: Es sieht aus, als wolle er fremde Götter verkündigen. Er hatte ihnen nämlich das Evangelium von Jefus und von der Auferstehung verkündigt.

1. Ror. 4, 12 19. Sie nahmen ihn aber und führ-ten ihn auf den Areopag und fprachen: Rönnen wir erfahren, was das für eine neue Lehre ift, die du lehreft? 20. Denn du bringft etwas Neues vor unsere Ohren; so wollen wir

gerne wijfen, was bas fei.

21. Die Athener aber alle, auch die Fremdlinge, die bei ihnen wohnten, waren gerichtet auf nichts andres. als etwas Neues zu fagen oder zu

hören.

22. Paulus aber ftand mitten auf dem Areopag und sprach: Ihr Man= ner von Athen, ich sehe, daß ihr in allen Stücken gar fehr die Götter fürchtet.

23. Ich bin umhergegangen und habe gesehen eure Heiligtumer und fand einen Altar, darauf war geidrieben: Dem unbefannten Gott. Nun verkündige ich euch, was ihr

unwiffend verehrt.

24. Gott, ber bie Welt gemacht hat und alles, was barinnen ift, er, der ein Berr ift Simmels und ber Erbe, · wohnt nicht in Tempeln mit Sänden \*1. Rön. 8.27 gemacht;

25, auch läßt er sich nicht von Menschenhänden dienen, als bedürfe er jemandes, da er doch felber jedermann

Leben und Odem und alles gibt. \* Pí. 50, 9—12 26. Und er hat gemacht, daß von

Ginem aller Menschen Geschlechter stammen, die auf dem ganzen Erd. \* wie lange und wie weit sie wohnen \* 5. Dofe 82, 8

follen,

27. damit fie Gott suchen sollten, ob fie wohl ihn fühlen und finden möche ten; und fürwahr, er ift nicht ferne bon einem jeglichen unter uns. fef. 55, 6

28. Denn in ihm leben, weben und find wir; wie auch etliche Dichter bei euch gefagt haben: Wir find feines

Geschlechts.

So wir benn göttlichen . Beschlechts sind, sollen wir nicht meinen, die Gottheit sei gleich den goldenen, filbernen und steinernen Bildern, durch menschliche Runft und Gedanken gemacht. \*1. Dioje 1, 27; Jej. 40, 18

30. Die Beit der Unwiffenheit zwar hat Gott übersehen; nun aber + ge= bietet er ben Menschen, daß alle an

allen Enben Buße tun.

\* R. 14, 16. + Luf. 24, 47 31. Denn er hat einen Tag gefett, an welchem er richten will den Erde freis mit Gerechtigkeit burch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn auferweckt hat von den Toten. 2. 10, 42; Matth. 25, 31-88

32. Da sie hörten von der Auferstehung der Toten, da hatten's etliche ihren Spott; etliche aber fprachen: Wir wollen dich davon ein andermal hören.

33. So ging Paulus von ihnen. 34. Etliche Männer aber hingen ihm an und wurden gläubig, unter wel-chen auch war Dionysius, einer aus dem Rat, und eine Frau mit Ramen Damaris und andere mit ihnen.

## Das 18. Kavitel

In Rorinth

1. Danach schied Paulus von Athen

und fam nach Rorinth

2. und fand einen Juden mit Namen ·Uquila, von Geburt aus Pontus, welcher samt seiner Frau Priscilla fürzlich aus Italien gefommen mar, darum daß der Raiser Klaudius allen Juden geboten hatte, Rom zu verlaffen. \*Röm. 18. 8

3. Ru benen ging Baulus; und weil er gleichen Handwerks war, blieb er bei ihnen und arbeitete mit ihnen. Sie waren aber ihres handwerks

Relimacher. 2. 20, 34; 1. Rot. 4, 12 4. Und er lehrte in ber Synagoge an allen Sabbaten und überzeugte Auden und Griechen.

5. Da aber + Silas und Timotheus aus Mazedonien kamen, richtete sich Paulus ganz auf die Verkündigung des Wortes und bezeugte den Juden, daß Jesus der Christus sei.

\*R. 17, 14. 15; 2. Ror. 1, 19

6. Da sie aber widerstrebten und lästerten, \*schüttelte er die Kleider aus und sprach zu ihnen: Euer Blut komme über euer Haupt; +rein gehe ich von nun an zu den Heiden!

\* R. 18, 51. + R. 20, 26

7. Und machte sich von dannen und kam in das Haus eines Mannes mit Namen Titius Justus, der gottes= fürchtig war; beffen Haus war neben der Sunagoge.

8. • Arispus aber, der Vorsteher der Synagoge, kam zum Glauben an den Berrn mit feinem gangen Saufe; und viele Korinther, die zuhörten, wurden gläubig und ließen fich taufen.

\*1. Ror. 1,14 9. Es sprach aber der Herr durch ein Gesicht in der Nacht zu Paulus: Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht! 1. Ror. 2, 8

10. denn \* ich bin mit bir, und nie= mand foll fich unterfteben, dir gu schaden; denn † ich habe ein großes

Bolt in dieser Stadt. Fer. 1, 8. + Joh. 10, 16

11. Und er blieb dafelbst ein Jahr und sechs Monate und lehrte unter ihnen das Wort Gottes.

12. Alls aber Gallio Landvoat war in Achaja, empörten sich die Juden einmütig wider Paulus und führten ihn vor den Richterstuhl

13. und sprachen: Diefer Mensch überredet die Leute, Gott zu dienen

dem Gesetze zuwider.

14. Als aber Paulus wollte ben Mund auftun, sprach Gallio zu ben Juden: Wenn es ein Frevel oder ein Bergehen mare, ihr Juden, so hörte ich euch billig; 2. 25, 18-20

15. weil es aber Fragen find von der Lehre und von Personen und von dem Geset unter euch, so sehet ihr felber zu; ich gedenke, darüber nicht Richter zu fein.

16. Und trieb sie von dem Rich-

17. Da ergriffen sie alle Sosthes nes, den Vorsteher der Synagoge, und schlugen ihn vor dem Richterstuhl, und Gallio kummerte sich nicht darum.

Rüdlehr nach Antiochien

18. Paulus aber blieb noch eine Zeitlang baselbst. Danach nahm er Abschied von den Brüdern und wollte nach Syrien fahren und mit ihm Priscilla und Aquila. Und er schor sein Haupt zu Kenchreä, denn er hatte ein . Gelübde.

\* R. 21, 24; 4. Dtoje 6, 2. 5. 18. 18 19. Und sie kamen nach Ephesus, und er ließ ste baselbst; er aber ging in die Synagoge und redete mit den

Juden.

20. Sie baten ihn aber, daß er längere Zeit bei ihnen bliebe. Doch er willigte

nicht ein,

21. fondern nahm Abschied von ihnen und sprach: Dill's Gott, fo will ich wieder zu euch kommen. Und fuhr weg von Ephesus \*Sal. 4, 15

22. und kam nach Casarea und ging ·hinauf nach Jerusalem und grußte die Gemeinde und zog hinab nach \* 2. 21, 15 Antiochien.

### Beginn ber britten Miffionsreife

23. **U**nd nachdem er etliche Zeit verweilt hatte, brach er wieder auf und burchzog nacheinander das galatische Land und Phrygien und stärkte alle Künger.

#### Apollos in Ephefus

24. Es kam aber nach Ephefus ein Jude mit Namen Apollos, von Geburt aus Alexandrien, ein beredter Mann und mächtig in der Schrift.

1. Ror. 8, 5, 6

25. Dieser war unterwiesen in der Lehre des Herrn und redete brennend im Geift und lehrte richtig von Jesus, wußte aber nur von der \* Taufe des Johannes.

26. Diefer fing an, frei öffentlich zu predigen in der Synagoge. Da ihn aber Aquila und Priscilla hör= ten, nahmen fie ihn zu sich und legten ihm die Lehre Gottes noch

genauer aus.

27. Da er aber wollte nach Achaja reisen, bestärften ihn die Brüder und schrieben an die Jünger, daß sie ihn aufnähmen. Und als er dahin gefommen war, half er viel denen, die aläubig geworden waren durch die Gnade.

28. Denn er überwand die Ruden mit Kraft und erwies öffentlich burch die Schrift, baß Jesus ber Christus sei.

# Das 19. Kapitel

Baulus in Ephefus

1. Es geschah aber, als Apollos zu Korinth war, daß Paulus durchwanberte das obere Land und kam nach Ephefus und fand etliche Jünger

2. zu denen sprach er: Habt ihr + den heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Sie sprachen zu ihm: Wir haben noch nie gehört, daß ein heiliger Geift ift.

3. Und er sprach zu ihnen: Worauf seid ihr dann getauft? Sie sprachen:

Auf des Johannes Taufe.

4. Paulus aber fprach: Johannes hat getauft mit der Taufe der Buße und fagte dem Bolt, daß fie follten glauben an den, der nach ihm kommen follte, basift an Jefus. Matth. 3,11 5. Da sie das hörten, ließen sie sich

taufen auf den Ramen des Herrn

Jesus.

6. Und da Paulus die Hände auf sie legte, kam der heilige Geist auf sie, und fie redeten in Zungen und weiß-R. 8, 17; 10, 44, 48 sagten.

7. Es waren aber zusammen etwa

zwölf Männer.

8. Er ging aber in die Synagoge und predigte frei öffentlich drei Monate lang, lehrte und überzeugte sie von dem Reich Gottes.

9. Da aber etliche verstockt waren und nicht glaubten und übel redeten über die Lehre vor der Menge, wich er von ihnen und sonderte die Junger ab und redete täglich in der

Schule des Tyrannus. 10. Und das geschah zwei Jahre lang, jo daß alle, die in der Land-ichaft Asien wohnten, das Wort des Herrn hörten, beide, Juden und

Griechen.

11. Und Gott wirkte nicht geringe Taten durch die Hand des Paulus, R. 14, 8; 2. Kor. 12, 12

12. fo daß sie auch von seiner haut die Schweißtüchlein ober Binden über die Aranten hielten und die Arantheiten von ihnen wichen und die bösfen Geifter von ihnen ausfuhren.

13. Es unterstanden sich aber etliche der umherziehenden Juden, die da Beschwörer waren, den Namen des Herrn Jesus zu nennen über denen, die da böse Geister hatten, und sprachen: Ich beschwöre euch bei dem Je-R. 9, 29; 17, 8 fus, ben Baulus predigt.

14. Es maren ihrer aber fieben Söhne eines jüdischen Sohenpriefters Stevas, die foldes taten.

15. Aber der bose Geist antwortete und sprach: Resus tenne ich wohl. und von Paulus weiß ich wohl; wer

feid ihr aber ?

16. Und ber Mensch, in dem der bose Geist war, sprang auf sie und ward ihrer aller mächtig und warf sie unter sich, so daß sie nackt und verwundet aus dem Saufe entflohen.

17. Das aber ward fund allen, die zu Ephesus wohnten, sowohl Juden als Griechen; und es fiel eine Furcht über ste alle, und ber Name des Herrn Jesus ward hoch gelobt.

18. Es kamen auch viele berer, die gläubig waren geworden, und bekannten und verkündeten, was sie ge-

trieben hatten.

19. Viele aber, die da Zauberei getrieben hatten, brachten die Bücher zusammen und verbrannten fie öffentlich und überrechneten, was sie wert waren, und fanden des Geldes fünfe zigtausend Silbergroschen.

20. So wuchs das Wort durch die Kraft des Herrn und ward mächtig.

R. 12, 24

21. Da bas ausgerichtet war, feste fich Paulus im Geiste vor, durch Mazedonien und Achaja zu ziehen und nach Jerufalem zu reifen, und fprach: Hernach, wenn ich daselbst gewesen bin, muß ich auch & Rom sehen. \* \$. 23, 11

22. Und er sandte zwei, die ihm dienten, Timotheus und \*Erastus, nach Mazedonien; er aber blieb noch eine Weile in der Landschaft Affien. \* 2. Tim. 4, 20

#### Der Aufruhr bes Demetrius

23. Es erhob fich aber um diefe Zeit eine nicht geringe Unruhe über die neue Lebre. 2. Ror. 1, 8. 9

24. Denn einer mit Namen Demetrius, ein Goldschmied, der machte filberne Tempel der Diana und wandte denen vom Handwerk nicht geringen Gewinn zu.

25. Dieselben und die Beiarbeiter dies fes Handwerks versammelte er und fprach: Liebe Männer, ihr wiffet, daß wir großen Gewinn von diesem

Gewerbe haben;

26. und ihr fehet und höret, daß nicht allein zu Ephesus, sondern auch fast Paulus viel Volks abfällig macht, überredet und fpricht: Was von Sanden gemacht ift, das find feine Götter.

27. Aber es broht nicht nur unfer Gewerbe dahin zu geraten, daß es nichts mehr gilt, sondern auch der Tempel der großen Göttin Diana wird für nichts geachtet werden, und sogar ihre göttliche Majestät wird untergehen, welcher doch die ganze Landschaft Usien und der Weltkreis Unbetung erzeigt.

28. Alls sie das hörten, wurden sie Noa Born, ichrieen und fprachen: Groß ist die Diana der Epheser!

29. Und die ganze Stadt ward voll Getümmel; fie ftürmten aber einmütig zum Theater und ergriffen • Ga= jus und Aristarchus aus Mazedo= nien, des Paulus Gefährten. - A. 20, 4 30. Da aber Paulus wollte unter

das Volk gehen, ließen's ihm die

Jünger nicht zu.

31. Auch etliche der Oberften in der Landschaft Usien, die ihm freundlich gesinnt waren, sandten zu ihm und ermahnten ihn, daß er sich nicht zum Theater begäbe.

32. Etliche schrieen so, etliche anders, und die Versammlung war in Verwirrung, und die meisten wußten nicht, warum sie zusammengekom-

men waren.

33. Etliche vom Volk zogen den Alers ander nach vorn, den die Juden vorschickten. Alexander aber winkte mit der Hand und wollte vor dem Bolfe reden

34. Da sie aber innewurden, daß er ein Jude war, erhob fich eine Stimme von allen, und schrieen bei zwei Stunden: Groß ift die Diana der

35. Da aber der Kanzler das Volk beruhigt hatte, sprach er: Ihr Männer von Ephesus, wo ist ein Mensch, der nicht wisse, daß die Stadt Ephesus sei eine Hüterin der großen Göt. tin Diana und ihres Bilbes, bas vom Simmel gefallen ift?

36. Weil nun das unwidersprechlich ift, so sollt ihr ja stille sein und nichts

Unbedachtes tun.

37. Ihr habt diese Menschen bergeführt, die weder Tempelräuber noch Lästerer unserer Göttin sind.

38. Hat aber Demetrius und die mit ihm find vom Handwerk an jemanden in der ganzen Landschaft Affien diefer einen Anspruch, fo gibt es Gerichte und find Landvögte ba; laffet fie fich | vom Schlaf überwältigt und fiel hin-

untereinander verklagen.

39. Wollt ihr aber noch etwas dars über hinaus, so mag man es ausrichten in einer ordentlichen Volksversammlung.

40. Denn wir stehen in der Gefahr, daß wir um des heutigen Tages wil-Ien des Aufruhrs verklagt werden möchten, und ift doch teine Sache vorhanden, womit wir folchen Aufruhr entschuldigen könnten. Und da er solches gefagt, ließ er die Versammlung gehen.

### Das 20. Kapitel

Baulus in Mazebonien und Griechenland

1. Da nun bas Getümmel aufgehört hatte, rief Paulus die Jünger au fich und ermahnte fie, nahm Abschied und zog aus, zu reisen nach Mazedonien. 2. Ror. 2, 18

2. Und als er diese Länder durchzogen und fie ermahnt hatte mit vielen Worten, fam er nach Griechenland und verweilte allda drei Monate.

3. Da ihm aber die Juden nachstellten, als er zu Schiff nach Sprien wollte fahren, beschloß er, zurückzu-kehren burch Mazedonien.

4. Es zogen aber mit ihm Sopater aus Beröa, des Pyrrhus Sohn, aus Theffalonich aber Aristarchus und Sefundus, und Gajus aus Derbe und Timotheus, aus der Landschaft Usien aber Tychikus und Trophimus.

R. 17, 10; 19, 29; 16, 1; Eph. 6, 21; R. 21, 29 5. Diese gingen voran und harrten

unser zu Troas.

#### In Troas

6. Wir aber fuhren nach den Tagen ber ungefäuerten Brote mit bem Schiff von Philippi ab und kamen am fünften Tag zu ihnen nach Troas und

blieben daselbst steben Tage.

7. Am ersten Tage der Woche aber. da wir versammelt waren, bas Brot zu brechen, predigte ihnen Paulus und wollte bes andern Tages weiterreisen und zog die Rede hin bis zur Mitternacht. Nitternacht. Matth. 28, 1; K. 2, 42. 48 8. Und es waren viele Lampen in

bem Obergemach, wo wir versammelt

maren.

9. Es faß aber ein Jüngling mit Namen Gutychus in einem Fenfter und fant in einen tiefen Schlaf, weil Paulus so lange rebete, und ward nen wird,

unter vom dritten Stockwerk und ward tot aufgehoben.

10. Paulus aber ging hinab und leate fich auf ihn, umfing ihn und

(prad): Machet tein Getümmel; benn feine Seele ift in ihm. 1. Ron. 17, 21 11. Dann ging er hinauf und brach das Brot und aß und redete viel mit ihnen, bis der Tag anbrach; und fo zog er hinweg.

12. Sie brachten aber ben Anaben lebendig und wurden nicht wenig

getröftet.

13. Wir aber zogen voraus zum Schiff und fuhren nach Affos und wollten daselbst Paulus zu uns neh-men; benn er hatte es so befohlen, weil er selbst wollte zu Fuß gehen.

14. Als er nun uns traf zu Affos, nahmen wir ihn zu uns und kamen

nach Mithlene.

15. Und von da fuhren wir weiter und famen des andern Tages hin gegen Chios; und des folgenden Tages erreichten wir Samos; und des nächsten Tages tamen wir nach Milet.

16. Denn Baulus hatte beschloffen, an Ephesus vorüberzufahren, damit er nicht müßte in der Landschaft Afien Zeit zubringen; benn er eilte, auf den Pfingsttag zu Ferusalem zu fein, fo es ihm möglich wäre. R. 18, 21

In Milet. Abichied von ben Alteften von Epbefus

17. Aber von Milet sandte er nach Ephefus und ließ rufen die Altesten pon der Gemeinde.

18. Alls aber die zu ihm tamen, fprach

er zu ihnen: Ihr wisset, wie ich von dem ersten Tage an, da ich bin in die Landschaft Afien gekommen, allezeit bei euch gewesen bin 8. 18, 19; 19, 10

19. und dem Herrn gedient habe mit aller Demut und mit Tränen und Anfechtungen, die mir find widerfahren von den Juden, die mir nachstellten.

20. Ich habe euch nichts vorenthal-ten, was da nüglich ist, daß ich's euch nicht verfündigt hätte und euch gelehrt öffentlich und in den Häusern 21. und habe bezeugt den Juden und Griechen die Bekehrung zu Gott und den Glauben an unsern Herrn Jesus.

22. Und nun siehe, im Geiste gebun-ben fahre ich hin nach Ferusalem, weiß nicht, was mir daselbst begeg-R. 19, 21

23. nur daß der heilige Geist in | allen Städten mir bezeugt und fpricht, Gefänanis und Trübsale warten mein. R. 9, 16; 21, 4. 11

24. Aber ich achte für mich felbst mein Leben keiner Rebe wert, wenn ich nur vollende meinen Lauf und das Amt, das ich empfangen habe von dem Herrn Jesus, zu bezeugen das Evangelium von der Gnade Gottes. R. 21, 18; 2. Tim. 4, 7

25. Und nun siehe, ich weiß, daß ihr mein Ungeficht nicht mehr feben werdet, ihr alle, zu welchen ich hingekommen bin und das Reich gepre-

digt habe.

26. Darum bezeuge ich euch an dies jem heutigen Tage, daß ich rein bin von aller Blut; R. 18, 6; Defet. 8, 17-19

27. denn ich habe nicht unterlassen, euch zu verkündigen den ganzen Rat-

schluß Gottes.

28. So habt nun acht auf euch felbst und auf die ganze Berde, unter welche ench ber heilige Geift gefest hat zu Bischöfen, zu weiden die Ge= meinde Gottes, welche er durch fein eigen Blut erworben hat.

1. Zim. 4, 16; 1. Betr. 5, 2-4 29. Denn das weiß ich, daß nach meinem Abscheiden werden unter euch kommen greuliche & Wölfe, die die

Berde nicht verschonen werden.

\* Matth. 7, 15 30. Auch aus euch felbst werden aufstehen Männer, die da verkehrte Lehren reden, die Jünger an fich zu ziehen. 1. Joh. 2, 18. 19

31. Darum seid wachsam und den= ket baran, daß ich nicht abgelaffen habe brei Jahre, Tag und Nacht, einen jeglichen mit Tranen gu vermahnen.

32. Und nun befehle ich euch Gott und bem Wort feiner Gnabe, ber ba mächtig ist, euch zu erbauen und zu geben das Erbe unter allen, die ge-

heiligt find.

33. Ich habe von niemand unter euch Silber oder Gold oder Kleidung

34. Denn ihr wiffet selber, daß mir diefe Sande zum Unterhalt gedient haben für mich und die, die mit mir gewesen find.

R. 18, 8; 1. Ror. 4, 12; 1. Theff. 2, 9 35. 3ch habe euch in allen Stücken gezeigt, daß man so arbeiten und sich der Schwachen annehmen muffe und gedenken an das Wort des Herrn | Prophetmit Namen «Agabus. «A. 11, 28

Jesus, da er gesagt hat: Geben ift feliger als nehmen.

36. Und als er solches gesagt, kniete er nieder und betete mit ihnen allen.

R. 21, 5

37. Es ward aber viel Weinen unter ihnen allen, und sie sielen Vaulus

um den hals und füßten ihn,

38. am allermeisten betrübt über das Wort, das er sagte, sie würden sein Ungeficht nicht mehr feben: und geleiteten ihn auf das Schiff.

## Das 21. Kapitel

Bon Milet nach Cafarea. Maabus

1. Als wir uns nun von ihnen los= geriffen hatten und dahinfuhren, tamen wir geradeswegs nach Kos und am folgenden Tage nach Rhodus und von da nach Patara.

2. Und da wir ein Schiff fanden, das nach Phönizien fuhr, stiegen wir

ein und fuhren hin.

3. Alls aber Cypern in Sicht fam, ließen wir es zur linken hand und fuhren nach Sprien und kamen an in Tyrus, denn daselbst sollte das Schiff die Ware ausladen.

4. Und als wir die Jünger fanden, blieben wir dafelbst steben Tage, Die sagten Paulus durch den Beist, er sollte nicht hinauf nach Jerusalem ziehen.

5. Und es geschah, da wir die Tage zugebracht hatten, machten wir uns auf und reisten weiter. Und sie geleis teten uns alle mit Frauen und Kinbern bis hinaus vor die Stadt, und wir eknieten nieder am Ufer und beteten. \* \$. 20, 36

6. Und als wir voneinander Abschied genommen hatten, stiegen wir ins Schiff; jene aber mandten sich

wieder heimwärts.

7. Wir aber fuhren mit dem Schiff und kamen von Tyrus nach Ptolemais und grüßten die Brüder und blieben einen Tag bei ihnen.

8. Des andern Tages zogen wir weiter und kamen nach Cafarea und gingen in das Haus des Bhilippus, des Evangelisten, der einer von den Sieben war, und blieben bei ihm.

9. Der hatte vier Töchter, die waren Rungfrauen und weißsagten

10. Und als wir mehrere Tage das blieben, kam herab aus Judäa ein Matth. 16, 22

den Gürtel des Paulus und band sich die Füße und Hände und sprach: Das fagt der heilige Geift: Den Mann, bes ber Gürtel ift, werden die Juden fo binden zu Jerusalem und überantworten in der Heiden Hände.

12. Alls wir aber folches hörten, baten wir und die aus dem Ort waren, daß er nicht hinauf nach Jeru-

falem zöge.

13. Paulus aber antwortete: Was macht ihr, daß ihr weinet und brechet mir mein Berg? Denn ich bin bereit, nicht allein mich binden zu lassen, sondern auch zu sterben zu Jerusalem um bes Namens willen des Herrn Jefus.

14. Da er aber sich nicht überreden ließ, schwiegen wir und sprachen: Des Herrn Wille geschehe! Lut. 22, 42

#### Untunft in Jerufalem

15. Und nach diesen Tagen machten wir uns fertig und zogen hinauf nach

Gerusalem.

16. Es kamen aber mit uns auch etliche Jünger von Cafarea und führten uns zu einem mit Namen Mnafon aus Enpern, der ein alter Jünger war, bei dem wir herbergen follten. 17. Als wir nun nach Jerufalem

famen, nahmen uns die Brüder mit

Freuden auf.

18. Des andern Tages aber ging Raulus mit uns zu + Jakobus, und es kamen die Altesten alle dahin.
\* K. 15, 18

19. Und als er fie begrüßt hatte, erzählte er eines nach dem andern, was Gott getan hatte unter den Heiden

durch seinen Dienst.

20. Da sie aber das hörten, lobten fie Gott und sprachen zu ihm: Bruder, du siehst, wieviel tausend Juden gläubig geworden find, und find alle · Eiferer für das Gesetz

21. ihnen ift aber berichtet worden über dich, daß du alle Juden, die unter den Heiden wohnen, lehrest von Mose abfallen und sagest, sie sollen ihre Kinder nicht beschneiden, auch nicht nach jubischer Weise leben.

22. Was nun? Auf jeden Fall werden fie hören, daß du gekommen bift. 23. So tu nun bies, mas wir dir

sagen. 24. Wir haben vier Männer, die haben sein Gelübbe auf sich; die getan hätte.

11. Und als er zu uns kam, nahm er | nimm zu dir und lasse dich reinigen mit ihnen und trage die Kosten für fie, daß fie ihr Haupt scheren können; so werden alle erkennen, daß es nicht so sei, wie ihnen über dich berichtet ift, sondern daß du felber auch nach dem Gefetz lebit und es hältit. \* R. 18, 18 25. Denn nur den Gläubigen aus den Seiden haben wir geschrieben und beschloffen, daß fie fich bewahren follen por dem Gökenopfer, vor Blut, vor Ersticktem und vor Unzucht.

R. 15, 20. 29 26. Da nahm Paulus die Männer zu sich und reinigte sich des andern Tages mit ihnen und ging in den Tempel und zeigte an, daß die Tage der Reinigung vollendet seien, sobald für einen jeglichen unter ihnen das Opfer gebracht wäre.

4. Moje 6, 1-20; 1. Kor. 9, 20

Gefangennahme bes Baulus

27. Alls aber die sieben Tage zu Ende gingen, faben ihn die Juden aus der Landschaft Asien im Tempel und erregten das ganze Volk, legten die Hände an ihn und schrieen:

28. Ihr Männer von Frael, helft! Dies ist der Mensch, der alle Menschen an allen Enden lehrt wider unfer Bolt, wider das Gefetz und mider diese Stätte: bazu hat er auch Griechen in den Tempel geführt und diese heilige Stätte entweiht.

R. 6, 18; Sefet. 44, 7 29. Denn sie hatten mit ihm in der Stadt \* Trophimus, den Ephefer, gesehen; den, meinten sie, hätte Baulus

in den Tempel geführt. \*K. 20, 4; 2. Tim. 4, 20

30. Und die gange Stadt ward erregt, und ward ein Auflauf des Volkes. Sie griffen aber Paulus und zogen ihn zum Tempel hinaus. Und alsbald wurden die Türen zugeschloffen.

31. Da sie ihn aber töten wollten, fam die Runde hinauf vor den obersten Hauptmann der Schar, wie das ganze Jerusalem in Aufruhr sei.

32. Der nahm alsbald Kriegsfnechte und Hauptleute zu sich und lief hinunter zu ihnen. Da fie aber den Oberhauptmann und die Kriegstnechte sahen, hörten sie auf, Paulus zu schlagen.

33. Alls aber der Oberhauptmann nahe herzukam, nahm er ihn an sich und hieß eihn binden mit zwei Ketten und fragte, wer er wäre und was er

34. Einer aber rief dies. der andre das im Volk. Da er aber nichts Gewisses erfahren konnte um des Getümmels willen, hieß er ihn in die Burg führen.

35. Und als er an die Stufen kam, mußten ihn die Kriegsknechte tragen wegen des Ungeftums des Bolkes,

36. benn es folgte viel Bolts nach und schrie: Weg mit ihm!

R. 22, 22; Lut. 28, 18

37. Als aber Paulus in die Burg geführt werden sollte, sprach er zu dem Oberhauptmann: Darf ich mit bir reden? Er aber sprach: Rannst bu Griechisch ?

38. Bist du nicht der Agnoter, der vor diesen Tagen einen Aufruhr gemacht hat und führte in die Wüste hinaus viertaufend Meuchelmörder?

39. Paulus aber sprach: Ich bin ein 'jüdischer Mann von Tarfus, ein Bürger einer namhaften Stadt in Cilicien. Ich bitte bich, erlaube mir, qu reden zu dem Bolt.

40. Als er aber es ihm erlaubte, trat Paulus auf die Stufen und winkte dem Bolf mit der Sand. Da nun eine große Stille ward, redete er zu ihnen auf hebräisch und sprach:

# Das 22. Kapitel

Paulus verantwortet fich bor bem Bolt

1. Ihr Männer, liebe Brüder und Bater, boret mir zu, wenn ich mich jest vor euch verantworte.

2. Da sie aber hörten, daß er auf hebräisch zu ihnen redete, wurden sie noch stiller. Und er sprach:

(3.8-21: 2.9,1-29; 26,9-20)

3. Ich bin ein jüdischer Mann, geboren zu Tarfus in Cilicien, aber erzogen in dieser Stadt, zu den Füßen · Gamaliels unterwiesen mit allem Fleiß im väterlichen Gefetz, und war ein Eiferer für Gott, gleichwie ihr heute alle feid. \* \$. 5. 84

4. Ich habe die neue Lehre verfolgt bis auf den Tod; ich band und überantwortete ins Gefängnis Männer und Frauen,

5. wie mir auch der Hohepriester und die Altesten alle bezeugen. Denn von ihnen empfing ich Briefe an die Brüder und reifte nach Damastus, daß ich auch, die daselbst waren, gebun= ben führte nach Jerusalem, damit fie bestraft würden.

Paulus berichtet feine Betehrung

6. Es geschah aber, da ich hinzog und nahe an Damaskus kam, umleuchtete mich plöklich um den Mittag ein großes Licht vom Himmel.

7. Und ich fiel zu Boden und hörte eine Stimme, die sprach zu mir: Saul, Saul, was verfolgst du mich?

8. Ich antwortete aber: Herr, wer bist du? Und er sprach zu mir: Ich bin Jesus von Nazareth, den du verfolgit.

9. Die aber mit mir waren, sahen das Licht; die Stimme aber des, ber mit mir redete, hörten sie nicht.

10. Ich sprach aber: Herr, was soll ich tun? Und der Herr sprach zu mir: Stehe auf und gehe nach Damaskus. Da wird man dir sagen von allem, was dir zu tun verordnet ist.

11. Als ich aber wegen der Klarheit dieses Lichtes nicht sehen konnte, ward ich an der Hand geleitet von des nen, die mit mir waren, und kam nach Damaskus.

12. **E**s war aber ein gottesfürchtiger Mann nach dem Gesetz, Ananias, der einen guten Ruf hatte bei allen Ruden, die daselbst wohnten.

13. Der kam zu mir und trat her und sprach zu mir: Saul, lieber Bruder, fei febend! Und zu derfelben Stunde

founte ich ihn sehen.

14. Er aber fprach: Der Gott unferer Väter hat dich verordnet, daß du seis nen Willen erkennen follft und feben den Gerechten und hören die Stimme aus seinem Munde:

15. denn du wirft für ihn vor allen Menschen Zeuge sein von dem, was

du gesehen und gehört hast.

16. Und nun, was zögerst du? Stehe auf und rufe seinen Namen an und laß dich taufen und abwaschen deine Sünden

17. Es geschah aber, da ich wieder nach Jerusalem kam und betete im Tempel, daß ich verzückt ward und

thn fah.

18. Da sprach er zu mir: Eile und mache bich behende von Jerusalem hinaus; denn sie werden nicht annehmen bein Zeugnis über mich.

19. Und ich sprach: Herr, sie wissen selbst, daß ich die, die an dich glaub. ten, gefangen legte und peinigte in den Synagogen hin und her.

20. Und da das Blut des Stephas nus, beines Zeugen, vergoffen ward, stand ich auch dabei und hatte Wohl-1 gefallen daran und + verwahrte benen die Aleider, die ihn töteten.

21. Und er fprach zu mir: Gehe hin; denn ich will dich ferne unter die Seiden senden! R. 13, 2

22. Sie hörten aber ihm zu bis zu diesem Wort und erhoben ihre Stimme und sprachen: Hinweg mit diesem von der Erde! Denn er barf nicht mehr leben. £. 21. 36

Paulus bor bem romifchen Oberhauptmann

23. Da sie aber schrieen und ihre Aleider abwarfen und Staub in die Luft wirbelten.

24. hieß ihn der Oberhauptman in die Burg führen und fagte, daß man ihn geißeln und verhören follte, auf daß er erführe, um welcher Ursache willen fie jo über ihn schrieen.

25. Alls man ihn aber zum Geißeln festband, sprach Paulus zu dem Hauptmann, der dabeistand: Dürft ihr einen Menschen, ber römischer Burger ift, ohne Urteil geißeln?

\* **R.** 16, 87; 28, 27

26. Da das der Hauptmann hörte, ging er zu dem Oberhauptmann und berichtete ihm und sprach: Was willst du tun? Dieser Mensch ist römischer Bürger.

27. Da kam zu ihm der Oberhauptmann und sprach zu ihm: Sage mir, bist du römischer Bürger? Er aber

fprach: Ja.

28. Und ber Oberhauptmann antwortete: Ich habe bies Bürgerrecht um eine große Summe erworben. Baulus aber sprach: Ich aber bin römisch geboren.

29. Da ließen alsbald von ihm ab. die ihn verhören sollten. Und ber Oberhauptmann fürchtete sich, ba er vernahm, daß er römischer Bürger war, und er ihn hatte festbinden laffen.

30. Des andern Tages wollte er sicher erkunden, warum er verklagt würde von den Juden, und ließ ihn losbinden und hieß die Sohenpriester und ben gangen Soben Rat gufammenkommen und führte Paulus hinunter und stellte ihn vor fie.

# Das 23. Kapitel

Paulus bor bem Sohen Rat

1. Paulus aber sah den Hohen Rat an und sprach: Ihr Männer, liebe Brüber, ich bin mit allem guten | hätten.

diesen Tag. 2. Der Hohepriefter Ananias aber befahl benen, die um ihn standen, daß sie ihn auf den Mund schlügen. 3. Da fprach Raulus zu ihm: Gott wird dich schlagen, du getünchte Band! Sigest du, mich zu richten nach dem Gesetz, und heißest mich schlagen wider das Gesetz? \* Matth. 28,27 4. Die aber umberstanden, sprachen:

Gewiffen gewandelt vor Gott bis auf

Schiltst du den Hohenpriester Gottes? 5. Und Paulus sprach: Liebe Brüder, ich wußte es nicht, daß er Hoher= priefter ift. Denn es steht geschrieben (2. Mofe 22, 27): "Den Oberften beisnes Bolfes follft bu nicht fcmähen."

6. Da aber Paulus wußte, daß ein Teil Sadduzäer war und der andere Teil Pharisäer, rief er im Rat: Jhr Männer, liebe Brüber, ich bin ein Bharifäers Pharisäer und eines Sohn. Ich werbe angeklagt um ber Hoffnung und um der Auferstehung

der Toten willen.

R. 22, 3; Gal. 1, 14; R. 26, 5 7. Da er aber das sagte, ward eine Zwietracht unter den Pharifäern und Sadduzäern, und die Versammlung spaltete fich.

8. Denn die Saddugaer fagen, es gebe feine Auferstehung noch einen Engel noch einen Geift; die Pharifäer aber lehren das alles. Matth. 22, 28 9. Es ward aber ein großes Ge= schrei: und etliche Schriftgelehrte von der Pharisäer Partei standen auf. stritten und sprachen: Wir finden nichts Arges an diesem Menschen;

Engel mit ihm geredet. 10. Da aber die Zwietracht groß ward, befürchtete der oberfte Sauptmann, sie möchten Paulus zerreißen, und hieß das Kriegsvolk hinabgeben und ihn von ihnen reißen und in die

vielleicht hat doch ein Geist oder ein

Burg führen.

11. In der folgenden Nacht aber stand der Herr bei ihm und sprach: Set getroft! benn wie bu für mich Zeuge warst in Ferusalem, so mußt

du auch in Rom Zeuge sein. K. 25, 11. 12; 27, 28. 24

## Morbanichlag gegen Paulus

12. Alls es aber Tag ward, taten fich etliche Juden zusammen und verschworen sich, weder zu essen noch zu trinken, bis daß fie Baulus getötet 13. Ihrer aber waren mehr als vierzig, die solchen Bund machten.

14. Die traten zu ben Hohenpriestern und Altesten und sprachen: Wir haben uns hart verschworen, nichts zu essen, bis wir Baulus getötet haben.

15. So wirkt nun ihr mit dem Hohen Rat bei dem Oberhauptmann dahin, daß er ihn zu euch herunterführe, als wolltet ihr ihn bester verhören; wir aber sind bereit, ihn zu töten, ehe denn er vor euch kommt.

16. Da aber bes Paulus Schwesters sohn von dem Anschlag hörte, ging er hin und kam in die Burg und bes

richtete es Baulus.

17. Pauliis aber rief zu sich einen von ben Hauptleuten und sprach: Diesen Jüngling führe hin zu dem Oberhauptmann, denn er hat ihm

etwas zu fagen.

18. Der nahm ihn und führte ihn zum Oberhauptmann und sprach: Der Gefangene Paulus rief mich zu sich und bat mich, diesen Jüngling zu dir zu führen, der dir eiwas zu icgen habe.

19. Da nahm ihn der Oberhauptsmann bei der Hand und trat beis seite und fragte ihn: Was ist's, das

du mir zu sagen haft?

20. Er aber sprach: Die Juden sind eins geworden, dich zu bitten, daß du morgen Paulus vor den Hothen Rat herunterbringen lassellt, als wollten

fie ihn besser verhören.

21. Du aber traue ihnen nicht; dem es lauern auf ihn mehr als vierzig Männer von ihnen, die haben sich verschworen, weber zu essen noch zu trinken, dis sie ihn getotet hätten; und sind jeht bereit und warten auf beine Zusage.

22. Da ließ der Oberhauptmann den Jüngling von sich und gebot ihm, niemand zu sagen, daß er ihm solches

eröffnet hätte.

#### Paulus wird nach Cafarea gebracht

23. Und der Oberhauptmann rief zu fich zwei Hauptleute und sprach: Rüftet zweihundert Kriegstnechte, daß sie nach Cäsarea ziehen, und siedzig Reiter und zweihundert Schützen auf die deitte Stunde der Nacht;

24. und haltet Tiere bereit, daß sie Paulus drauffeben und bringen ihn wohlbewahrt zu Felix, dem Land-

pfleger.

25. Und schrieb einen Brief, ber lautete fo:

26. Rlaudius Lyfias dem edlen Land-

pfleger Felix, Gruß zuvor!

27. Diesen Mann hatten die Juden gegriffen und wollten ihn töten. Da stam bei die mit dem Kriegsvolf dazu und riß ihn von ihnen, als ich +ersfuhr, daß der ein römischer Bürger ist. \*\* 8.21.08, +#. 92.26

28. Da ich aber erkunden wollte die Ursache, um beretwillen sie ihn beschuldigten, führte ich ihn hinunter vor ihren Hohen Mat. R. 22, 80

29. Da fand ich, daß er beschulbigt ward wegen Fragen ihres Gesess, aber keine Anklage gegen sich hatte, des Todes oder des Gesängnisses wert.

30. Und da vor mich kam, daß etliche auf ihn lauerten, sandte ich ihn alsbald zu dir und wies auch die Kläger an, daß sie vor dir sagten, was sie wider ihn hätten. \*\* 2.24, 8

31. Die Kriegsknechte, wie ihnen befohlen war, nahmen Paulus und führten ihn bei der Nacht nach Anti-

patris.

32. Des anbern Tages aber ließen sie bie Reiter mit ihm ziehen und kehrten wieder in die Burg zurück.

33. Als aber jene nach Cäfarea kamen, übergaben sie den Brief dem Landpfleger und überantworteten

ihm auch Paulus.

34. Da ber Landpfleger ben Brief las, fragte er, aus welchem Lande er wäre. Und da er erfuhr, daß er auß \*Cilicien wäre, sprach er:

\*\*R.23,8

35. Ich will dich verhören, wenn deie ne Verkläger auch da find. Und hieß ihn verwahren in dem Palast des Herodes.

## Das 24. Kapitel

Bor bem Landpfleger Felip

1. Nach fünf Tagen zog hinab ber Hohepriester Ananias mit einigen Altesten und mit dem Anwalt Tertulluß; die erschienen vor dem Landspsieger wider Paulus.

2. Als der aber herbeigerufen ward, fing Tertullus an, ihn zu verklagen

und sprach:

3. Daß wir in großem Frieden leben unter dir und viel Wohltaten diesem Bolf widerfahren durch deine Kürsorge, edelster Felix, daß erkennen wir an allewege und allenthalben! mit aller Dankbarkeit.

4. Auf daß ich aber dich nicht zu lange aufhalte, bitte ich dich, du wolleft uns in Rurge hören nach beiner

Geneigtheit.

5. Wir haben diesen Mann erfunden als eine Beft und als einen, der + Aufruhr erregt unter allen Juden auf dem gangen Erdboden, und als einen Anführer der Selte der Nazarener.

6. Er hat auch versucht, den Tempel zu entweihen. Ihn haben wir gegriffen, (und wir wollten ihn richten nach unferem Gefet, R.21, 28. 29 7. aber Lyfias, ber Oberhauptmann, kam dazu und führte ihn mit großer

8. und thieß seine Ankläger zu bir kommen). Wenn du ihn verhörst, fannst du selbst das alles von ihm erfunden, wedwegen wir ihn verklagen.

Gewalt aus unseren Händen

\* 8. 23, 80 9. Die Juden aber redeten auch dazu

und sprachen, es verhielte sich so. 10. Paulus aber, als ihm der Landpfleger winkte zu reben, antwortete: Weil ich weiß, daß du in diesem Bolt nun viele Jahre Richter bift, will ich unerschrocken mich verantmorten.

11. Du kannst erfahren, baß es nicht mehr als zwölf Tage find, \* baß ich bin hinauf nach Jerufalem gekom-\* \$. 21, 17

men, anzubeten.

12. Und sie haben mich weder im Tempel noch in ben Snnagegen noch in der Stadt gefunden mit jemand fireiten oder einen Aufruhr machen im Volk.

13. Sie können bir auch nicht bemeisen, bessen sie mich verklagen.

14. Das bekenne ich dir aber, daß ich nach der Lehre, die sie eine Sette heißen, dem Gott meiner Bater fo diene, daß ich glaube allem, mas geschrieben steht im Gesetz und in den Propheten,

15. und habe die Hoffnung zu Gott, auf welche auch fie felbst warten, nämlich daß es geben wird eine Auferstehung • der Gerechten und Ungerechten. \* Dan. 12, 2; Joh. 5, 28. 29

16. Dabet übe ich mich, ju haben ein unverlett Gewissen allenthalben, gegen Gott und bie Menichen. R. 28, 1

ich gekommen, um . Almofen für mein Volf zu bringen und zu opfern. Höm. 15, 25. 28; Bai. 2, 10

18. Dabei haben mich, wie ich mich gereinigt hatte im Tempel ohne allen Lärm und Getümmel. 19. etliche Juden aus der Landschaft Asien gefunden, welche follten hier sein vor dir und mich verklagen, wenn sie etwas wider mich hätten.

20. Oder laß diese hier selbst sagen, mas für ein Unrecht fie gefunden haben, als ich stand vor bem So-

hen Rat:

21. es wäre benn bies eine Wort, da ich unter ihnen stand und rief: Um der Auferstehung der Toten willen werde ich von euch heute ange= R. 23. 6

### Die Berichleppung bes Brogeffes

22. Felix aber zog sie hin; denn er wußte gar wohl um diese Lehre und sprach: Wenn \*Lyfias, der Oberhauptmann, herabkommt, so will ich eure Sache entscheiden. \* \$. 28, 26

23. Er befahl aber dem Hauptmann, Baulus gefangen zu behalten, doch in leichtem Gewahrsam, und daß er nie= mand von den Seinen wehrte, ihm zu dienen. £. 27, 8

24. Nach etlichen Tagen aber fam Felix mit Drusilla, seiner Frau, die eine Jüdin war, und ließ Paulus fommen und hörte ihn über ben Glauben an Jesus Christus.

25. Da aber Paulus redete von Gerechtigkeit und Enthaltsamkeit und von dem zufünftigen Gericht, erschraf Felix und antwortete: Gehe hin für diesmal; wenn ich gelegene Zeit habe, will ich bich wieder rufen laffen.

26. Er hoffte aber daneben, daß ihm von Paulus follte Gelb gegeben werden; darum ließ er ihn auch oft kommen und besprach sich mit ihm. 27. Als aber zwei Jahre um waren,

fam Porcius Festus an des Felix Statt. Felix aber wollte den Juden eine Gunft erzeigen und ließ Baulus gefangen zurück.

## Das 25. Kapitel

# Berichtsverhandlung bor Festus

1. Als nun Festus ins Land gekommen war, zog er nach drei Tagen hinauf von Cafarea nach Jerufalem. 2. Da erschienen vor ihm die Hohen-17. Nach mehreren Jahren aber bin | priefter und die Bornehmften der

Juden wider Paulus und drangen in ihn R. 24, 1

3. und baten um die Gunst wider ihn, daß er ihn kommen ließe nach Ferusalem, und wollten ihm einen Hinterhalt legen, auf daß fie ihn unterwegs umbrächten.

4. Da antwortete Kestus, Vaulus bleibe in Gewahrsam zu Cafarea; er felber aber würde in kurzem wieder

dahin ziehen.

5. Welche nun unter euch, sprach er. Macht haben, die laffet mit hinabziehen und den Mann verklagen, wenn etwas Unrechtes an ihm ift.

6. Nachdem aber Festus bei ihnen nicht mehr als acht ober zehn Tage gewesen war, zog er hinab nach Casa= rea; und des andern Tages sette er fich auf den Richterstuhl und hieß Vaulus holen.

7. Alls der aber vor ihn kam, traten um ihn her die Juden, die von Jerufalem herabgekommen waren, und brachten viele und schwere Klagen por, welche fie nicht konnten beweisen,

8. da Paulus sich verantwortete und fagte: Ich habe weder an der Ruden Gesetz noch an dem Tempel noch am Raifer mich verfündigt.

### Des Paulus Berufung auf ben Raifer

9. Feftus aber wollte den Juden eine Gunst erzeigen und antwortete Paulus und sprach: Willst du hinauf Jerusalem und daselbst über diese Sachen bich vor mir richten Laffen ?

10. Paulus aber sprach: Ich stehe por des Kaisers Gericht, da muß ich gerichtet werden! Den Juden habe ich tein Unrecht getan, wie auch du

aufs beste weißt.

11. Sabe ich aber Unrecht getan und des Todes wert gehandelt, so weigere ich mich nicht zu sterben; ist aber nichts an dem, dessen sie mich verklagen, so darf mich auch niemand ihnen preisgeben. Ich berufe mich auf den R. 23, 11; 28, 19

12. Da besprach sich Festus mit seinen Ratgebern und antwortete: Auf den Kaiser hast du dich berufen, zum

Raiser sollst du ziehen.

#### König Agrippa

13. Aber nach etlichen Tagen kamen der König Ugrippa und Bernice nach Cafarea, Festus zu begrüßen.

14. Und als sie etliche Tage daselbst gewesen maren, legte Restus dem König die Sache des Paulus vor und sprach: Es ift ein Mann von Felix · zurückgelassen als Gefangener, \* 8. 24, 27

15. um welches willen die Hohenpriester und Altesten der Juden vor mir erschienen, als ich zu Ferusalem war, und baten, ich follte ihn richten

lassen.

16. Denen antwortete ich: Es ist der Römer Weise nicht, daß ein Mensch preisgegeben werde, ehe denn der Verklagte seinen Klägern gegenüber= stand und Gelegenheit hatte, sich auf die Anklage zu verantworten. 🤉 22,25

17. Alls sie aber bier zusammenkamen, machte ich keinen Aufschub und hielt des andern Tages Gericht und hieß den Mann vorführen.

18. Und als feine Verkläger auf. traten, brachten sie der schlimmen Rlagen keine vor, die ich erwartete.

19. Sie hatten aber etliche Streitfragen wider ihn von ihrem Glauben und von einem verstorbenen Jesus, von welchem Paulus sagte, er lebe. R. 18, 15

20. Da ich aber mich auf die Frage nicht verstand, sprach ich, ob er wollte nach Jerusalem reisen und daselbst sich darüber lassen richten.

21. Da aber Paulus sich darauf berief, daß er für des Kaisers Entscheidung im Gewahrsam behalten werde, hieß ich ihn behalten, bis daß ich ihn zum Raiser sende.

22. Agrippa aber sprach zu Festus: Ich möchte den Menschen auch gerne hören. Er aber sprach: Morgen sollst du ihn hören. Luf. 23, 8

23. Und am andern Tage kamen Agrippa und Bernice mit großem Gepränge und gingen in das Richthaus mit den Hauptleuten und vornehmften Männern ber Stadt, und da es Festus befahl, ward Paulus gebracht.

24. Und Festus sprach: Rönig Ugrippa und alle ihr Männer, die ihr mit uns hier seib, da sehet ihr den, um welchen mich die ganze Menge der Juden angegangen hat zu Ferusalem und auch hier und schrieen, er dürfe nicht länger leben.

26. Ich aber, da ich erkannte, daß er nichts getan hatte, was des Todes wert sei, und er auch selber sich auf den Kaiser berief, habe ich beschlos=1

fen, ihn dorthin zu fenden.

26. Etwas Gewiffes aber habe ich über ihn nicht, das ich meinem Herrn schreibe. Darum habe ich ihn laffen herbringen vor euch, allermeist aber vor dich, König Agrippa, auf daß ich nach geschehenem Verhör etwas habe, was ich schreiben kann.

27. Denn es erscheint mir unfinnig, einen Gefangenen zu schicken und keine Beschuldigung wider ihn anzu-

zeigen.

### Das 26. Kavitel

Paulus verantwortet fich bor Feftus und Agrippa 1. Agrippa aber fprach zu Paulus: Es ist dir erlaubt, für dich zu reden. Da recte Paulus die Hand aus und

verantwortete sich:

2. Es ist mir sehr lieb, König Agrippa, daß ich mich heute vor dir verantworten foll über alles, beffen ich von den Juden beschuldigt werde,

3. allermeift weil du fundig bift aller Sitten und Fragen der Juden. Darum bitte ich, bu wollest mich gedul-

dia hören.

4. Zwar mein Leben von Jugend auf, wie ich es von Anfang an unter meinem Bolf und in Jerufalem gugebracht habe, ift allen Juden befannt,

5. die mich von früher kennen, wenn fie es wollten bezeugen. Denn nach der allerstrengsten Sekte unsres Glaubens habe ich gelebt als Pharifäer. K. 28, 6; Phil. 8,5

6. Und nun stehe ich und werde angeklagt wegen der Hoffnung auf die Verheißung, die gegeben ist von Gott

unsern Bätern

7. und zu welcher hoffen zu tom= men die zwölf Stämme der Unfern mit unabläfsigem Gottesdienst Tag und Nacht. Diefer Hoffnung halben werde ich, o König, von den Juden

8. Warum wird das für unglaublich bei euch geachtet, daß Gott Tote aufermedt?

(B. 9-20: R. 9, 1-29; 22, 8-21)

9. Zwar meinte auch ich bei mir selbst, ich müßte viel zuwider tun dem Namen Jesu von Nazareth,

10. wie ich denn auch zu Jerusalem getan habe, wo ich viele Beilige ins macht von den Hohenpriestern empfangen hatte, und wenn sie getötet wurden, half ich das Urteil fprechen.

11. Und in allen Synagogen peinigte ich sie oft und zwang sie zu lästern; und war überaus unfinnig auf fie, verfolgte sie auch bis in die fremden Städte.

#### Baulus ichilbert feine Betehrung

12. Und als ich nach Damaskus reiste mit Vollmacht und Befehl von

den Hohenprieftern.

13. fah ich mitten am Tage, o König. auf dem Wege ein Licht vom Himmel, heller als der Sonne Glanz, das mich und die mit mir reiften, um-Leuchtete.

14. Als wir aber alle zur Erde niederfielen, hörte ich eine Stimme reden zu mir, die sprach auf hebräisch: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Es wird dir schwer fein, wider den Stachel zu löcken\*.

15. 3ch aber fprach: Berr, wer bift du? Der Berr fprach : 3ch bin Jefus, den du verfolgst; aber stehe auf und

tritt auf deine Füße.

16. Denn dazu bin ich dir erschienen. daß ich dich verordne zum Diener und Zeugen dessen, was du von mir gesehen hast und was ich dir noch will erscheinen laffen.

17. Und ich will dich erretten von dem Volt und von den Seiden, unter

welche ich dich fende,

18. aufzutun ihre Augen, daß sie sich bekehren von der Finsternis zu dem Licht und von der Gewalt des Satans zu Gott, um zu empfangen Bergebung ber Sünden und bas Erbteil samt denen, die geheiligt sind durch den Glauben an mich. 🔹 🕏 20, 82

19. Daher, König Agrippa, war ich der himmlischen Erscheinung nicht ungehorfam, Gal. 1, 16

20. sondern verfündigte zuerst denen zu Damaskus und zu Jerusalem und im ganzen jübischen Land und auch ben Heiden, daß ste Buße täten und sich bekehrten zu Gott und täten rechtschaffene Werke ber Buße.

21. Um deswillen haben mich die Ruden im Tempel gegriffen und versuchten, mich zu töten.

22. Aber mit Gottes Silfe ftehe ich da bis auf diesen Tag und gebe Zeug-Gefängnis brachte, wozu ich Boll- nis den Kleinen und Großen und fage nichts, als was die \*Propheten und Mose gesagt haben, daß es geschehen sollte: \*8ut. 24,44—47

23. daß der Christus sollte leiden und der erste sein aus der Auferstehung von den Toten und vertündigen das Licht dem Volk und den Heiden. \*1. Kor. 15, 20

24. Da er aber foldes zur Berantnortung vorbrachte, sprach Kestus mit lauter Stimme: Raulus, du rafest! Das arvbe Wissen macht dich

rasend.

25. Paulus aber sprach: Ebler Feftus, ich rase nicht, sondern ich rede wahre und vernünftige Worte.

26. Denn der König weiß folches wohl, zu welchem ich freimütig rede. Denn ich achte, ihm fei der feines verborgen; denn folches ist nicht im Wintel geschent. \*305.18, 05.18,

27. Glaubst bu, König Ugrippa, den Propheten? Ich weiß, daß du glaubst. 28. Ugrippa aber sprach zu Kaulus: Es fehlt nicht viel, du wirst mich noch bereden und mich zum Christen

machen.

29. Baulus aber fprach: Ich wünschte vor Gott, es fehle nun viel oder wenig, daß nicht allein du, sondern alle, die mich heute hören, solche würden, wie ich bin, ausgenommen diese Fessell

30. Da stand der König auf und der Landpfleger und Bernice und

die mit ihnen jagen

31. und gingen beiseite, rebeten miteinander und sprachen: Dieser Mensch hat nichts getan, was des Todes oder

der Fesseln wert sei.

32. Ugrippa aber sprach zu Festus: Dieser Mensch hätte können losgegeben werden, wenn er sich nicht - auf ben Kasser berufen hätte. \*2.5.,11

## Das 27. Kapitel

Paulus auf ber Fahrt nach Rom

1. Da es aber beschlossen war, \*daß wir nach Italien fahren sollten, übergaben sie Kaulus und etliche andre Gefangene einem Hauptmann mit Ramen Julius von der kassenstichen Schar.

8. Und des andern Tages kamen wir an zu Sidon; und Julius hielt sich freundlich gegen Kaulus und erlaubte ihm, zu seinen Freunden zu gehen und sich pflegen zu lassen. K. 24, 28; 28, 18

4. Und von da stießen wir ab und fuhren im Schut von Cypern hin, darum daß uns die Winde entgegen

maren,

5. und fuhren durch das offene Meer bei Eilicien und Pamphylien und kamen nach Myra in Lycien.

6. Und daselbst fand der Hauptmann ein Schiff von Alexandrien, das nach Italien ging, und ließ uns

darauf übersteigen.

7. Da wir aber in vielen Tagen langiam fuhren und nur mit Mühe bis Knidus tamen, benn der Wind wehrte uns, segelten wir im Schuh von Kreta hin dei Salmone

8. und kamen kaum daran vorüber und gelangten an eine Stätte, die heißt Gutfurt; dabei war nahe die

Stadt Lafäa.

9. Da nun viel Zeit vergangen war und nunmehr die Schiffahrt - gefähre lich war, darum daß auch die +Haftenzeit schon vorüber war, vermahnte sie Baulus \*2. Kor. 11, 25. 20. +3. Wose 16, 20

10. und sprach zu ihnen: Liebe Männer, ich sehe, daß die Fahrt nur mit Leid und großem Schaden vor sich gehen wird, nicht allein für die Ladung und das Schiff, sondern auch für unser Leben.

11. Aber der Hauptmann glaubte dem Steuermann und dem Schiffsherrn mehr als dem, was Kaulus

fagte.

12. Und da der Hafen ungelegen war zum überwintern, bestanden die meisten von ihnen auf dem Plan, weiterzufahren, ob sie zum überwintern die nach Phönix kommen könneten, welches ist ein Basen auf Kreta, offen gegen Südwest und Nordwest.

Seefturm und Schiffbruch

18. Da aber der Südwind wehte, meinten sie, sie könnten nun ihr Borhaben ausführen, und lichteien die Unter und fuhren ganz nabe an Kreta hin.

14. Nicht lange aber banach erhob fich von der Insel her eine Windsbraut, die man nennt Nordost.

15. Und da das Schiff ergriffen ward und konnte sich nicht wider den

Wind halten, gaben wir nach und

trieben dahin.

16. Wir fuhren aber hin unter dem Schutz einer Lleinen Insel, die heißt Klauda; da konnten wir kaum das Beiboot in unsre Gewalt bekommen.

17. Sie zogen es herauf und umfpannten zum Schutz das Schiff mit Seilen. Da fie aber fürchteten, es möchte in die Syrte geraten, ließen fie die Treibanker herunter und trieben so dahin.

18. Und da wir großes Ungewitter erlitten, warfen fie des nächsten Ta-

ges Ladung ins Meer.

19. Und am dritten Tage warfen sie mit eigenen Händen das Schiffs-

gerät hinaus.

20. Da aber in vielen Tagen weder Sonne noch Sterne erschienen und ein gewaltiges Ungewitter uns bedrängte, war alle Hoffnung auf Rettung dahin.

21. Und da man lange nicht gegessen hatte, trat Baulus mitten unter sie und sprach: Liebe Männer, man sollte mir gehorcht haben und nicht von Kreta ausgebrochen sein und uns dieses Leibes und Schadens überboben haben.

22. Doch nun ermahne ich euch, daß ihr unverzagt seid; denn keiner von

euch wird umkommen, nur das Schiff. 23. Denn diese Nacht ist bei mir gestanden der Engel Gottes, des ich din

und dem ich diene,

24. und sprach: Türchte bich nicht, Paulus, du mußt vor den Kaiser gestellt werden; und siehe, Gott hat dir geschenkt alle, die mit dir fahren.

25. Darum, liebe Männer, seib unverzagt; dennich glaube Gott, es wird also geschehen, wie mir gesagt ist.

26. Wir muffen aber anfahren an eine Infel. R.28,1

27. Als aber die vierzehnte Kacht kan, seit wir im Abria-Meer suhren, wähnten die Schiffsleute um die Mitternacht, sie kämen an ein Land.

28. Und fie warfen das Sentblei aus und fanden zwanzig Alafter tief; und ein wenig davon fentten fie abermals und fanden fünfzehn Klafter.

29. Da fürchteten sie, wir würden an Klippen stoßen, und warsen hinten vom Schiffe vier Anker und wünscheten, daß es Tag würde.

30. Da aber die Schiffsleute zu flie-

hen suchten aus bem Schiffe und das Beiboot niederließen in das Meer und vorgaden, sie wollten die Anker vorn aus dem Schiffe lassen,

31. sprach Baulus zu bem Sauptmann und zu ben Kriegsfriechten: Wenn diese nicht im Schiffe bleiben, so könnt ihr nicht gerettet werden.

32. Da hieben die Kriegsknechte die Stricke ab von dem Boot und ließen

es fallen.

33. 11nd da es anfing hell zu werben, ermahnte sie Paulus alle, daß sie Speise nähmen, und sprach: Es ist heute der vierzehnte Tag, daß ihr wartet und ohne Speise geblieben seid und habt nichts zu euch genommen.

34. Darum ermahne ich euch, Speife zu nehmen, denn das dient zu eurer Rettung; es wird euer keinem - ein Haar vom Haupt fallen. - Matik. 10, 80

35. Und da er das gefagt, nahm er ein Brot, \*dantte Gott vor ihnen allen und brach's und fing an zu essen. \*506.6,11

36. Da wurden ste alle guten Mutes

und nahmen auch Speise.

37. Unser waren aber alle zusammen im Schiff zweihundertsechsundsiebzig Seelen.

38. Und nachdem fie fatt geworden, erleichterten fie das Schiff und warfen das Getreide in das Meer.

39. Alls es aber Tag ward, kannten fie das Land nicht; eine Bucht aber wurden fie gewahr, die hatte ein flaches Ufer. Da hinan wollten sie das Schiff treiben, wenn es möglich wäre.

40. Und sie hieben die Anker ab und ließen sie dem Meer, banden zugleich die Steuerruder los und richteten das Segel nach dem Winde und hielten

auf das Ufer zu.

41. Und da fie auf eine Sanbbant gerieten, ließen fie das Schiff auflaufen, und das Borderschiff blieb festeten unbeweglich, aber das hintereichiff zerbrach von der Gewalt der Wellen.

42. Die Kriegsknechte aber hatten vor, die Gefangenen zu töten, auf daß nicht jemand fortschwimme und

itfliehe.

43. Alber der Hauptmann wollte Raulus erhalten und wehrte ihrem Borhaben und hieß, die da schwimmen könnten, sich zuerst in das Meer werfen und entrinnen an das Land, 44. die andern aber etliche auf Bretetern, etliche auf den Trümmern des Schiffes. Und so geschab es, daß sie alle gerettet ans Land kamen.

\* \$3. 22-25

# Das 28. Rapitel

1. Und als wir gerettet waren, erfuhren wir, daß die Insel Malia hieß. 2. Die Leute aber erzeigten uns nicht geringe Freundschaft, zündeten ein Feuer an und nahmen uns alle auf um des Regens, der über uns gekommen war, und um der Kälte willen. 2. Kor. 11, 27

3. Als aber Baulus einen Haufen Reiser zusammenraffte und legte sie aufs Feuer, kam eine Otter von der Hike bervor und fuhr Baulus an

feine Hand.

4. Da aber die Leute sahen das Tier an seiner Hand hangen, sprachen sie untereinander: Dieser Mensch muß ein Mörder sein, welchen die Rache nicht leben läßt, ob er gleich dem Meer entgangen ist.

5. Er aber schlenkerte das Tier ins Feuer, und ihm widerfuhr nichts Ubles. Wart. 10, 18

6. Sie aber warteten, daß er ansighwellen würde oder plöglich tot niederschen. Da sie aber lange warteten und sahen, daß ihm nichts Schlimmes widersuhr, wurden sie andren Sinnes und sprachen, der wäre ein Gott.

\*\*\*R.14,11

7. In bieser Gegend aber hatte ber Oberste ber Insel, mit Namen Publius, ein Landgut; der nahm uns auf und beherbergte uns brei Tage

freundlich.

8. Es geschah aber, daß der Bater des Publius am Fieber und an der Ruhr lag. Bu dem ging Paulus hinein und betete und legte die Hände auf ihn und machte ihn gesund.

9. Da das geschah, kamen auch die andern auf der Insel herzu, die Krankheiten hatten, und ließen sich

gefund machen.

10. Und sie taten uns große Ehre; und als wir abreisten, luden sie auf, was uns not war.

## Von Malta nach Rom

11. Nach drei Monaten aber fuhren wir ab in einem Schiffe von Alexandrien, welches bei der Insel

überwintert hatte und das Zeichen der Zwillinge führte.

12. Und als wir nach Syratus ta-

men, blieben wir drei Tage da.

18. Bon da fuhren wir herum und kamen nach Regium; und da am nächsten Tag der Südwind sich erhob, kamen wir in zwei Tagen nach Puteoli.

14. Da fanden wir Brüder und wurden von ihnen gebeten, daß wir sieden Tage dablieben. Und so kamen

wir nach Rom.

15. Und von dort, da die Brüder von uns hörten, gingen sie uns entgegen bis nach Forum Appii und Tres Tabernä. Da Baulus sie sah, dankte er Gott und gewann Zwersicht.

16. Als wir aber nach Rom tamen, (überantwortete ber Unterhauptmann die Gefangenen dem oberiten Hauptmann. Aberes) ward Paulus erlaubt zu wohnen, wo er wollte, mit einem Kriegsknechte, der ihn bewachte. K. 27, 8

### Paulus in Rom

17. Es geschah aber nach drei Tagen, daß Kaulus zusammenrief die Bornehmsten der Juden. Da die zusammentamen, sprach er zu ihnen: Hr Männer, liebe Brüder, ich habe nichts getan wider unser Bolk noch wider väterliche Sitten und bin doch als Gesangener aus Ferusalem übergeben in der Kömer Hände, K.28, 1

18. die mich, nachdem sie mich vershört hatten, losgeben wollten, weil nichts an mir war, das den Tod versbient hätte.

19. Da aber die Juden dawider redeten, ward ich genötigt, mich - auf den Kaifer zu berufen; nicht, als hätte ich mein Volk um etwas zu verklagen. \* K. 28, 11

20. Um dieser Ursache willen habe ich euch gebeten, daß ich euch sehen und sprechen dürfte; denn um \*ber Hoffnung Fraels willen trage ich biese Kette. \*\$.28,6.7

21. Sie aber sprachen zu ihm: Wir haben weder Briese empfangen aus Judäa deinethalben, noch ist ein Bruder gekommen, der von die etwas Urges berichtet ober gesagt hätte.

22. Doch wollen wir von dir hören, was du benfit; benn von diefer Sette ift uns tund, daß ihr wird an allen Enden + wideriprochen.

\* R. 24, 14. + Lut. 2, 84

23. Und da sie ihm einen Tag bestimmt hatten, kamen viele zu ihm in die Herberge, welchen er auslegte und bezeugte das Reich Gottes, und predigte ihnen von Jesus aus bem Gefet bes Mofe und aus ben Bropheten von frühmorgens an bis an den Abend.

24. Und etliche fielen dem zu, was er fagte; etliche aber glaubten nicht.

25. Sie waren aber untereinander uneins und gingen weg, als Paulus das eine Wort redete: Sehr recht hat der heilige Geift gesagt durch ben Propheten Jesaja zu euren Bätern

26. und gesprochen (Jes. 6, 9. 10): Gehe hin zu diesem Bolk und sprich: Mit ben Ohren werdet ihr's hören, und nicht verstehen; und mit den Ausgen werdet ihr's sehen, und nicht

erfennen.

27. Denn das Berg diefes Bolks ist verstockt, und sie hören schwer mit den Ohren und ihre Augen haben sie verschlossen, auf daß sie nicht etwa sehen mit den Augen und hören mit den Ohren und verständig werden im Bergen und fich bekehren und ich ihnen hülfe."

28. Go \*fet es euch fundgetan, daß den Heiden gesandt ist dies Seil Gottes; und fie werden's hören.

(29. Und da er folches redete, gingen die Juden hin und hatten viele Fra-

gen untereinander.

30. Baulus aber blieb zwei volle Jahre in feiner eigenen Wohnung und nahm auf alle, die zu ihm famen,

31. predigte das Reich Gottes und lehrte von dem Herrn Jesus Christus mit allem Freimut ungehindert.

Eph. 6, 20

# Der Brief des Paulus an die Römer

## Das 1. Kavitel

Baulus ber Apoftel ber Beiben

1. Paulus, ein Anecht Jesu Chrifti, berufen zum Apostel, ausgesondert, zu predigen das Evangelium Gottes, Apg. 9, 15; 18, 2; Gal. 1, 15

2. welches er zuvor verheißen hat durch seine Propheten in der heiligen R. 16, 25. 26; Tit. 1, 2; Luf. 1, 70 3. von seinem Sohn Jesus Christus,

unserm herrn, der geboren ift aus dem Geschlecht Davids nach dem Fleisch, 2. Sam. 7, 12; Matth. 22, 42; R. 9, 5 4. und nach dem Geift, der da hei=

liat, eingesekt ist als Sohn Gottes in Rraft durch die Auferstehung von den Apg. 18, 38; Matth. 28, 18 Toten.

5. Durch ihn haben wir empfangen Gnabe und Apostelamt, in seinem Namen den Gehorsam des Glaubens aufzurichten unter allen Heiden, K. 15, 18; Gal. 2, 7. 9; Apg. 28, 16—18

6. zu denen auch ihr gehört, berufen

von Jefus Chriftus,

7. allen Geliebten Gottes und \* berufenen Heiligen zu Rom: + Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unjerm Bater, und dem Herrn Jesus Christus!

\*1. Ror. 1,2; 2. Ror. 1, 1. 2; Eph. 1, 1. +4. Dtofe 6, 24-26

Des Aboftels Berlangen, nach Rom ju tommen

8. Aufs erfte bante ich meinem Gott durch Jesus Christus euer aller halben, \* daß man von eurem Glauben in aller Welt spricht.

9. Denn Gott ift mein Zeuge, welchem ich diene in meinem Geist am Evangelium von feinem Sohn, baß ich - ohne Unterlaß euer gedenke

\* Ebh. 1, 16 10. und allezeit in meinem Gebet flehe, ob fich's einmal zutragen wollte burch Gottes Willen, daß ich zu euch fäme. R. 15, 28, 82; Apg. 19, 21

11. Denn mich verlangt, euch zu fehen, auf daß ich euch mitteile etwas von geistlicher Gabe, euch zu stärken,

R. 15, 29

12. das heißt, daß ich famt euch getröftet würde durch euren und meis nen Glauben, den wir miteinander haben. 2. Betr. 1, 1

13. Ich will euch aber nicht verschweis gen, liebe Brüder, daß ich mir oft habe vorgesett, zu euch zu kommen bin aber verhindert bisher —, damit ich auch unter euch Frucht schaffte gleichwie unter andern Heiden.

14. Ich bin ein Schuldner der Griechen und der Nichtgriechen, der Weis

fen und ber Michtweifen;

15. darum, soviel an mir ist, bin ich wohl willens, auch euch zu Rom das Evangelium zu predigen.

### Befenninis gum Evangelium

16. Denn ich \*ichame mich bes Evangeltums bon Chriftus nicht: denn es ift eine + Kraft Gottes, die da felig macht alle, die daran glau= ben, die Juden vornehmlich und auch bie Griechen.

\* Bf. 119, 46; 2. Tim. 1, 8. + 1. Ror 1, 18. 24 17. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt\*, welche tommt aus Glauben in Glauben; wie benn geschrieben steht (Hab. 2,4): "Der Gerechte wird aus Glauben leben." R. 8, 21, 22 : Gal. 8, 11

### Die Gottlofigfeit ber Seiben

18. Denn Gottes Zorn vom Himmel mird offenbart über alles gottlose Wesen und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit in Ungerechtiakeit gefangen halten.

19. Denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbar:

Gott hat es ihnen offenbart.

20. Denn Gottes unsichtbares We= fen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird ersehen seit der Schöpfung der Welt und wahrgenommen an feinen Werken, fo daß fie keine Ent. schuldigung haben. Ps. 19,2; Hebr. 11,8
21. Sie wußten, daß ein Gott ist,

und haben ihn nicht gepriesen als einen Gott noch ihm gedankt, sondern haben ihre Gebanken dem Nichtigen zugewandt, und ihr eunverständiges Herz ist verfinstert. \* Eph. 4, 18

22. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden

Jer. 10, 14; 1. Ror. 1, 20

23. und baben verwandelt die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes in ein Bild aleich dem eines vergänglichen Menschen und der Vögel und der vierfüßigen und der friechenden Tiere. 5. Dofe 4, 15-19

24. Darum hat fie auch Gott babin. gegeben in ihrer Bergen Gelüfte, in Unreinigkeit, zu schänden ihre eigenen Leiber an fich selbst, Mpg. 14, 16

25. fie, die Gottes Wahrheit verwandelt haben in Lüge und haben geehrt und gedient bem Beschöpf statt dem Schöpfer, der da gelobt ist in Ewigkeit. Amen.

26. Darum hat fie Gott auch dahingegeben in schändliche Lüfte; denn ihre Weiber haben verwandelt den natürlichen Umaana in den unnatürlichen:

27. desaleichen auch die Männer haben verlassen den natürlichen Um= gang mit dem Weibe und find aneinander entbrannt in ihren Lüsten und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den Lohn ihrer Verirrung, wie es ja sein mußte, an sich

felbst empfangen. 8. Mose 18, 22; 20, 18; 1. Kor. 8, 9

28. Und gleichwie sie es für nichts geachtet haben, daß sie Gott erkannten, hat sie auch Gott dahingegeben in verworfenen Sinn, zu tun, was nicht tauat.

29. voll alles Unrechten. Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, voll Neides, Mordes, Habers, List, Tücke;

Ohrenbläser,

30. Verleumder, Gottesverächter, Frevler, hoffärtig, ruhmredig, auf Bofes finnend, den Eltern ungehorfam.

31. unvernünftig, treulos, lieblos,

unbarmherzig.

32. Sie wissen, daß, die folches tun, nach Gottes Recht des Todes würe dig sind; aber fie tun es nicht allein, sondern haben auch Gefallen an denen, die es tun.

# Das 2. Kapitel

Die Schulb ber Juben

1. Darum, o Mensch, kannst du dich nicht entschuldigen, wer du auch bist, der da richtet. Denn eworin du den andern richtest, verdammst du dich felbst, weil du ebendasselbe tust, was Du richtest. \* Matth. 7, 2; Joh. 8, 7; Jak. 4, 12

2. Wir aber miffen, daß Gottes Urteil ist recht über die, so solches tun. 3. Dentst du aber, o Mensch, der du richtest die, so solches tun, und tust auch dasselbe, daß du dem Urteil

Gottes entrinnen werdest?

4. Oder verachtest du den Reichtum feiner Güte, Geduld und Langmütige teit? Beift du nicht, daß dich Got= tes Gute jur Bufe leitet?

2. Betr. 8, 9. 15 5. Du aber nach beinem verstockten und unbußfertigen Herzen häufest dir felbst ben Born auf ben Tag bes Borns und ber Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes,

6. welcher geben wird einem jeglichen nach seinen Werken:

Matth. 18, 27; 2. Kor. 5, 10

7. ewiges Leben benen, die in aller Geduld mit guten Werken trachten nach Breis und Ehre und unvergänglichem Wesen;

8. Ungnade und Born aber denen, die da zänkisch sind und der Wahrheit nicht gehorchen, gehorchen aber der 2. Theff. 1, 8 Ungerechtigkeit.

9. Trübsal und Angst über alle See-Ien der Menschen, die da Boses tun, vornehmlich der Juden und auch der Griechen;

10. Preis aber und Chre und Friede allen benen, die da Gutes tun, vornehmlich den Juden und auch den Griechen.

11. Denn es ift \* tein Ansehen ber Person vor Gott.

Abg. 10, 84; 1. Petr. 1, 17; Kol. 8, 25 Welche ohne Gesetz gefündigt haben, die werden auch ohne Gefet verloren gehen; und welche unter dem Gesetz gefündigt haben, die werden durchs Gesetz verurteilt werden. 13. Denn vor Gott find nicht, die das

Gejeg hören, gerecht, sondern die das Gesetztun, werden gerecht sein. Matth. 7, 21; Fak. 1, 22

14. Denn wenn die Heiden, die das Gefek nicht haben, doch von Natur tun des Gesetzes Werk, so sind fie, obwohl sie das Gesetz nicht haben, sich felbft ein Gefet; Apg. 10, 85

15. benn fie beweifen, bes Gefetes Wert fei geschrieben in ihrem Berzen, da ja ihr Gewiffen es ihnen bezeugt, bazu auch die Gedanken, die fich untereinander verklagen oder auch

entschuldigen, R. 1,32 16. an dem Tag, da Gott das Ber-borgene der Menschen durch Jesus Chriftus richten wird, wie es mein Evangelium bezeugt. Lut. 8, 17

### Befeg und Befdneibung

17. Du aber heißeft ein Jude und perläffest dich aufs Gesetz und rühmst dich Gottes

18. und weißt seinen Willen; und weil du aus dem Gesetz unterrichtet bist, prüfft du, was das Beste zu tun sei, 19. und willft bich vermeffen, ein Leis ter zu sein der Blinden, ein Licht derer,

die in Finsternis sind, Matth. 15, 14 20. ein Erzieher der Törichten, ein Leh-

21. Du lehrst nun andere, und lehrst dich felber nicht? Du predigst, man solle nicht stehlen, und du stiehlst? Bf. 50, 16-21; Matth. 23, 3. 4

22. Du sprichft, man solle nicht ebebrechen, und du brichft die Che? Du verabscheuft die Göken, und beraubst thre Tempel ?

23. Du rühmft bich des Gefetes, und schändest Gott durch übertretung des

Gefetes?

24. Denn "eurethalben wird Gottes Name geläftert unter den Beiden", wie geschrieben steht (Jef. 52,5).

25. Die Beschneidung ift wohl nüte, wenn du das Gefet hältst; hältst du aber das Gesetz nicht, so bist du aus einem Beschnittenen schon ein Unbeschnittener geworden.

26. Wenn nun der Unbeschnittene hält, mas nach bem Gefet recht ift, meinst du nicht, daß bann ber Unbeschnittene wird dem Beschnittenen gleichgeachtet?

27. Und so wird, der von Natur unbeschnitten ift und bas Gefen vollbringt, dir ein Richter fein, ber du unter dem Buchftaben und der Beschneidung stehst und das Gesetz übertrittft.

28. Denn nicht bas ift ein Jube, ber auswendig ein Jude ist, auch ist nicht das eine Beschneidung, die auswen-

dig am Fleisch geschieht;

29, sondern das ift ein Jude, der's inwendig verborgen ist, und die Beschneidung des Herzens ift eine . Bechneibung, die im Geist und nicht im Buchstaben geschieht. Gines solchen Lob ist nicht von Menschen, sondern von Gott. \*5. Moje 80, 8; Phil. 8, 8; Rol. 2, 11

## Das 3. Ravitel

Afraels Untreue und Gottes Treue

1. Was haben benn die Juden für einen Vorzug, oder was nütt die Beschneidung?

2. Cehr viel und auf jegliche Weife. Bum erften: ihnen ift anvertraut,

was Sott geredet hat. K. 9,4; 5. Moje 4, 7.8; Pf. 147, 19. 20

3. Daß aber etliche nicht treu waren. was liegt baran? Sollte ihre Untreue

Gottes Treue aufheben? K. 9, 8; 11, 29; 2. Tim. 2, 18 4. Das sei ferne! Gs bleibe viels mehr fo: Gott ift wahrhaftig und rer der Ginfältigen, haft im Geseh vor | · alle Menschen Ligner; wie gelchrie-Augen, was zu erkennen und wahr ist. | ben steht (Pf. 51,6): "Auf daß du gerecht erfunden werdest in deinen Worten und obsiegest, wenn man mit dir rechtet." \* Bf. 116, 11

5. Ist's aber so, daß unfre Ungerechtigfeit Gottes Berechtigfeit ins Licht stellt, was wollen wir sagen? Ast Gott dann nicht ungerecht, wenn er über uns gurnt? - Ich rede fo nach Menschenweise. -

6. Das sei ferne! Wie könnte sonst

Gott die Welt richten?

7. Wenn aber die Wahrheit Gottes durch meine Lüge herrlicher wird zu feinem Breis, warum follte ich dann noch als ein Sünder gerichtet werden? 8. Sollten wir's bann nicht vielmehr so halten, wie wir verlästert werden und wie etliche vorgeben, daß wir sa= gen: Laffet uns übles tun, auf daß Gutes daraus komme? Deren Berdammnis ist ganz recht.

Une Menichen fculbig bor Bott

9. Was sagen wir denn nun? Haben wir einen Vorzug? Gar feinen. Denn wir haben \* soeben bewiesen, daß bei= Ruben und Griechen, alle unter ber Sünde find, \* 8. 1, 18-2, 24

10. wie benn geschrieben steht: \*,,Da ist keiner, der gerecht sei, auch nicht

einer.

\* Bf. 14, 1-8; 53, 2-4 11. Da ist keiner, der verständig sei: da ist keiner, der nach Gott frage.

12. Sie find alle abgewichen und allefamt untüchtig geworden. Da ist kei= ner, der Gutes tue, auch nicht einer. 13. \* Ihr Schlund ist ein offenes

Grab; mit ihren Zungen handeln sie trüglich. +Otterngift ist unter ihren Lippen; \* Bf. 5, 10. + Bf. 140, 4

14. ihr Mund ift voll Fluchens und Bitterkeit. Bf. 10, 7

15. Ihre Füße find eilend, Blut zu Jef. 59, 7. 8 peraießen: 16. auf ihren Wegen ift lauter Scha-

ben und Herzeleid,

17. und den Deg des Friedens miffen sie nicht. \* Luf. 1, 79

18. Es ist \*feine Furcht Gottes bei ihnen.

\* 23 (. 80, 2 19. Wir wiffen aber: was das Geset sagt, das sagt es denen, die unter dem Gesetz sind, auf daß aller Mund gestopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei, \* R. 2, 12; Gal. 3, 22 20. weil tein Fleisch durch des Geseges Werke vor ihm gerecht sein kann. Denn + durch das Gefet kommt Ertenninis ber Sunde.

\* Bf. 148, 2; Gal. 2, 16. + R. 7, 7

Die Rechtfertigung allein burch Glauben

21. Run aber ift ohne Zutun bes Gefetes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart, bezeugt durch das Gefet und die Bropheten.

R. 1, 17; 4; Apg. 10, 48

22. Ich rede aber von solcher Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jefus Chriftus zu allen, die da glauben.

23. Denn es ist bier kein Unterichied: fie find allzumal Günder und manaeln des \* Ruhmes, den fie bei

Gott haben follten.

\* R. 5, 2; Joh. 5, 41; Bf. 84, 12 24. und werden ohne Berdienst ge= recht aus seiner Gnade durch die Erlöfung, die durch Christus Jefus geschehen ist. R. 5, 1; 2. Kor. 5, 19; Eph. 2, 8 25. Den hat Gott für den Glauben hingestellt in seinem Blut als Sühn-

opfer, bamit Gott erweise seine Gerechtigkeit. Denn er hat die Sünden vergangener Zeiten getragen in göttlicher Geduld, s. Mofe 18,12-15; Sebr. 4,18

26. um nun zu diesen Zeiten seine Gerechtigkeit zu erweisen, auf daß er allein gerecht sei und gerecht mache den, der da ift des Glaubens an Jefus. 27. Wo bleibt nun der Ruhm? Er ist ausgeschlossen. Durch welches Gefet ? Durch ber Berte Gefet ? Nicht also! Sondern durch des Glaubens Gefen.

1. Ror. 1, 29, 31 28. So halten wir nun dafür, daß der Mensch gerecht werde ohne des Gesetzes Werke, allein durch den

Glauben. Gal. 2, 16 29. Ober ift Gott allein der Juden Gott? Ist er nicht auch der Heiden Gott? Ja freilich, auch der Heiden Gott. R. 10, 12

30. Denn es ist der eine Gott, der da · gerecht macht die Juden aus dem Glauben und die Heiden durch den Glauben. \* R. 4, 11, 12

31. Wie? Heben wir benn bas Gefet auf durch den Glauben ? Das sei ferne! · Sondern wir richten das Gesetz auf.

\* Matth. 5, 17

## Das 4. Kavitel

Abrahams Beispiel und Davids Reugnis

1. Was sagen wir denn von Abra= ham, unserm Bater nach dem Fleisch, daß er erlangt habe?

2. Das sagen wir: Ist Abraham durch die Werke gerecht, so hat er wohl Ruhm, aber nicht vor Gott.

3. Denn was fagt die Schrift (1. Mose 15, 6): • "Abraham hat Gott ge= glaubt, und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet"? \* Gal. 3. 6

4. Dem aber, ber mit Werken umgeht, wird der Lohn nicht aus Gnade zugerechnet, sondern aus Pflicht.

R. 11, 6

5. Dem aber, der nicht mit Werken umgeht, glaubt aber an den, der die Gottlosen gerecht macht, dem wird fein Glaube gerechnet zur Gerechtigfeit.

6. Wie ja auch David fagt, daß die Seligkeit fei allein bes Menschen, welchem Gott zurechnet die Gerechtigkeit ohne Zutun ber Werke, wenn er spricht (Pf. 32, 1. 2):

7. "Selig find die, welchen ihre Ungerechtigfeiten vergeben find und welchen ihre Sünden bedeckt find!

8. Selig ist der Mann, welchem der Berr die Gunde nicht zurechnet!"

9. Diese Seligpreifung nun, gilt fie den Beschnittenen oder auch den Unbeschnittenen? Wir sagen doch: "Dem Abraham ift fein Glaube zur Gerechtigfeit gerechnet.

10. Wie ift er ihm benn zugerechnet? Alls er beschnitten oder als er noch unbeschnitten war? Dhne Zweifel: nicht als er beschnitten, sondern als er

unbeschnitten war.

11. Das Zeichen der Beschneidung aber empfing er zum Siegel ber Gerechtigkeit bes Glaubens, welchen er hatte, als er noch nicht beschnitten war. So sollte er ein Bater werden aller, die da glauben und nicht beschnitten sind, damit ihnen ihr Glaube gerechnet werde zur Gerechtigfeit; \* 1. Mofe 17, 10, 11

12. und follte auch ein Bater werden der Beschnittenen, derer nämlich, die nicht allein beschnitten sind, sondern auch wandeln in den Fußtapfen des Glaubens, welcher war in unserm Bater Abraham, als er noch nicht be-\* Matth. 8, 9 schnitten war.

18. Denn die \*Verheißung, daß er follte der Welt Erbe fein, ist Abraham oder seinen Nachkommen nicht geschehen durchs Gesetz, sondern durch die Gerechtigkeit des Glaubens.

\* 1. Doje 22, 17. 18

14. Denn wenn die vom Gefet Erben find, so ist der Glaube nichts, und die Verheißung ift abgetan.

15. Denn das Gesetz richtet nur Born

an: wo aber das Geset nicht ist, da ift auch feine übertretung.

R. 8, 20; 5, 18; 7, 8, 10

16. Derhalben muß die Gerechtigkeit durch den Glauben kommen, auf daß sie sei aus Gnaden und die Verheißung fest bleibe allen Nachkommen, nicht denen allein, die unter dem Gesek find, sondern auch denen, die des Glaubens Abrahams find. Der ist unser aller Vater

17. — wie geschrieben steht (1. Mose 17,5): "Ich habe dich gesett zum Bater vieler Bölker" — vor Gott, dem er geglaubt hat, der da lebendig macht die Toten und ruft dem, was nicht ift, daß es fei. Sebr. 11, 19; 2. Ror. 1, 9

18. Und er hat geglaubt auf Hoffnung, da nichts zu hoffen war, auf daß er würde ein Bater vieler Völker, wie denn zu ihm gefagt ist (1. Mose 15,5): "So soll dein Geschlecht sein.

19. Und er ward nicht schwach im Glauben, fah auch nicht an feinen eigenen Leib, welcher schon erstorben war, weil er fast hundertjährig war, noch

den erstorbenen Leib der Sara. 1. Dofe 17, 17

20. Denn er aweifelte nicht durch Unglauben an der Berheißung Gottes, sondern ward ftark im Glauben und gab Gott die Ehre Sebr. 11, 11 21. und wußte aufs allergewiffeste: was Gott verheißt, das kann

er auch tun. 22. Darum "ist's ihm auch zur Ge-

rechtigkeit gerechnet" (1. Mose 15,6). 23. Das ift aber geschrieben nicht allein um seinetwillen, daß es ihm zu-

gerechnet ift. 24. fondern auch um unsertwillen, welchen es foll zugerechnet werden, wenn wir glauben an den, der unfern Herrn Jesus auferweckt hat von den

Toten,

25. welcher ift \* um unfrer Gün= den willen dahingegeben und um unsrer Rechtfertigung willen auf= erwectt. \* 3ef. 58, 4. 5; R. 8, 82. 84

## Das 5. Kapitel

Friebe und Gewißbeit bes fünftigen Seils

1. Nun wir benn find \* gerecht geworden durch den Glauben, fo ha= ben wir + Frieden mit Gott burch unsern Herrn Jesus Christus, \* R. 8, 24. 28. + Jes. 58, 5

2, burch welchen wir im Glauben ben Rugang haben zu dieser Gnade, darin wir stehen, und rühmen uns der Hossnung der zukünstigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Joh. 14, 6; Eph. 8, 12

3. Nicht allein aber bas, sondern \*wir rühmen uns auch der Trübfale, weil wir wissen, daß Trübfal Gebuld bringt; \*3at. 1,2.8

4. Gebuld aber bringt Bemährung; Bewährung aber bringt Hoffnung; 3ak. 1, 12

5. \* Hoffnung aber läßt nicht 3uichanden werden, denn die Liebe Gottes ift ausgegossen in unser Herz durch den heiligen Geist, welcher uns gegeben ist.

\*\$1. 22, 6; 25, 8. 26; Hebr. 6, 18. 19
6. Denn Chriftus ist ja zu der Zeit, da wir noch schwach waren, für uns

Gottlose gestorben.

7. Nun stirbt kaum jemand um eines Gerechten willen; um des Guten willen wagte er vielleicht sein Leben.

8. Gott aber erweist seine Liebe gegen uns darin, daß Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder varen. 306. 8, 18; 1. 306. 4, 10

9. Um wieviel mehr werden wir durch ihn bewahrt werden vor dem \* Zorn, nachdem wir jest durch sein Blut gerecht geworden sind! \* \$. 1, 18; 2, 5. 8

10. Denn wenn wir mit Gott -verföhnt find durch den Tod seines Sohnes, als wir noch icheine war ren, um wieviel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun verföhnt sind!

\*2. Kor. 5, 18. + R. 8, 7; Rol. 1, 21

11. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unsern Hefus Christus, durch welchen wir jest die Bersöhnung empfangen haben.

#### Abam und Christus

12. Derhalben, wie durch einen Menschen die Sünde ist in die Welt gekommen und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. 1. Wose 2, 17; 8, 19; 8. 6, 28

13. Denn die Sünde war wohl in der Welt, ehe das Geset kam; aber wo kein Geset ift, da wird Sünde nicht

jugerechnet.

14. Gleichwohl herrschte der Tod von Abam an dis auf Mose auch über die, die nicht gesündigt hatten mit gleicher übertretung wie Abam, welcher ist ein Bild des, der kommen sollte.

15. Aber nicht verhält fich's mit der Sabe wie mit der Sinde. Denn wenn an eines Sinde viele gestochen sind, so ist vielmehr Gottes Gnade und Gabe vielen überschwenglich widere fahren durch die Gnade des einen Menschen Zesus Thriftus.

16. Und nicht ist die Sabe so gekommen, wie durch den einen Sünder das Verberben. Denn das Urteil hat aus des einen Sünde geführt zur Berdammnis; die Gnade aber hilft aus vielen Sünden zur Gerechtigkeit.

17. Denn wenn um bes einen Sünde willen der Tob gehertigt hat durch den einen, wieviel mehr werden die, welche empfangen die Fülle der Gnade und der Gade zur Gerechtigkeit, herreschen m geben durch den einen, Jesus Christus.

18. Wie nun durch eines Sünde die Berdammuts über alle Menschen gekommen ist, so ist auch durch eines Gerechtigkeit die Nechtsertigung zum Leben für alle Menschen gekommen. 1. 800. 16, 21. 22

19. Denn gleichwie durch eines Mensichen Ungehorsam viele zu Sündern geworden sind, so werden auch durch eines Gehorsam viele zu Gerechten.

20. Das "Gefetz aber ift nebeneinges fommen, auf daß die Sünde mächtiger würde. Wo aber die Sünde mächtige geworden ist, da ist die Gnade viel

mächtiger geworden, \*K. 7,8.18; Gal. 8,18 21. auf daß, gleichwie die Sünde geherrscht hat zum Tode, so auch herrsche die Gnade durch die Gerechtigkeit zum ewigen Leben durch Jesus Christus, unsern Herrn. K. 6,28

## Das 6. Rapitel

Das neue Leben

1. Was wollen wir hierzu fagen? Sollen wir benn in ber Sünde besharren, auf baß die Gnade besto mächtiger werbe? R. 8,6–8. 2. Das fei ferne! Wie sollten mir in

2. Das fei ferne! Wie follten wir in der Sünde leben wollen, der wir abgestorben find?

3. Oder wisset ihr nicht, daß alle, die wir in Jesus Christus getauft find, die sind in seinen Tod getaust?

4. So find wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit, gleichwie Christus ist auferweckt von den Toten durch die Herrlickeit des Baters, also sollen auch wir in ets nem neuen Leben wandeln. Kol. 2.12: 1. Bets. 8, 21

5. Denn wenn wir in ihn einges pflanzt find zu gleichem Tode, so wers den wir ihm auch in der Auferstes

hung gleich sein,

6. weil wir ja wissen, daß unser alter Mensch samt ihm getreuzigt ist, damit der Leid der Sünde aufhöre, daß wir hinsort der Sünde nicht dienen.

nicht dienen. Gal. 5, 24 7. Denn wer gestorben ist, der ist gerechtsertiat und frei von der

Sünde.

8. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, daß wir auch

mit ihm leben werden,

9, und wissen, daß Christus, von den Soten erweckt, hinfort nicht stirbt; der Tod kann hinfort über ihn nicht herrschen.

10. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben ein für allemal; was er aber lebt, das lebt er Gott.

\* Hebr. 9, 28—28

11. Also auch ihr, haltet euch bafür, daß ihr der Sünde gestorben seid und lebet Gott in Christus Jesus.

2. Kor. 5, 16; 1. Peir. 2, 24 12. So lasset nun bie Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leibe, Gehorsam zu leisten seinen Gelüsten.

13. Auch ergebet nicht der Sünde eure Glieder zu Waffen der Ungerechtigsteit, sondern ergebet euch felbst Gott, als die da aus den Toten lebendig sind, und eure Glieder Gott zu Wassender Gerechtigkeit.

14. Denn die Sünde wird nicht herrichen können über euch, die ihr ja nicht unter dem Gesets seid, sondern unter der Gnade & 7,4–8; 1. 305, 8,8

15. Wie nun? Sollen wir fündigen, weil wir nicht unter dem Gelet, sondern - unter der Gnade sind? Das sei ferne! \* \* . . 6, 17. 21

16. Wiffet ihr nicht: welchem ihr euch als Knechte ergebet zum Gehorfam, bessen Knechte seit ihr und müsset sihm gehorsam sein, es sei der Sünde zum Tode oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit?

17. Gott sei aber gedankt, daß ihr Knechte der Sünde gewesen seid, aber nun gehorfam geworden von Herzen dem Bild der Lehre, welchem ihr ersaeben seid.

18. Denn nun ihr frei geworden seid von der Sünde, seid ihr Knechte geworden der Gerechtigkeit. 306. 8,82

19. Ich muß menschlich davon reden um der Schwachheit willen eures Fleisches. Gleichwie ihr eure Glieder ergeben hattet zum Dienst der Unreinigkeit und von einer Ungerechtigkeit zu der andern, so ergebet auch nun eure Glieder zum Dienst der Gerechtigkeit, daß sie heilig werden.

20. Denn als ihr der Sünde Knechte waret, da waret ihr frei von der Ge-

rechtigfeit.

21. Was hattet ihr nun damals für Frucht? Deren ihr euch jest schämt; benn das Ende berfelben heißt · Tod. \*K. 8, 6, 18

22. Nun ihr aber seib von der Sünde frei und Gottes Knechte geworden, habt ihr eure Frucht, daß ihr heilig werdet, daß Ende aber ist

ewiges Leben. 23. Denn der Sünde Sold ist der

Tob; Gottes Gabe aber ist ewiges Leben in Christus Jesus, unserm Herrn. R. 5, 12; Jak. 1, 15

## Das 7. Kapitel

Geltung und Grenze bes Gefetes

1. Wisset ihr nicht, liebe Brüber — benn ich rebe mit solchen, die das Gesetz murcherricht über den Menschen, solange er lebt?

2. Denn eine Frau ist an ihren Mann gebunden durch das Geseh, solange der Mann lebt; wenn aber der Mann stirbt, so ist sie los vom Geseh, das sie an den Mann bindet.

\*1. Kor. 7, 80

3. Wenn sie nun eines anberen Mansnes wird, solange ihr Mann sebt, wird sie eine Shedrecherin geheißen; wenn aber ihr Mann stirdt, ist sie frei vom Geseh, so daß sie nicht eine Chebrecherin ist, wenn sie eines ans deren Mannes wird.

4. Mjo seid auch ihr, meine Brüder, geiötet dem Geses durch den Leib Christi, damit ihr einem andern angehöret, nämlich dem, der von den Toten auferweckt ist, auf daß wir

Gott Frucht bringen.

5. Denn solange wir im Fleisch was ren, da waren die sündlichen Lüste, welchedunds Gesetztich erregten, fräftig in unsern Gliebern, dem \*Tode Frucht zu bringen.

6. \*Nun aber sind wir bem +ab. geftorben, bas uns gefangen hielt, und vom Gesetz los, so daß wir dienen im neuen Wesen des Geistes und nicht im alten Wefen des Buchstabens. \* 2. 8, 1. 2. + 2. 6, 2. 4

7. Was wollen wir benn nun fagen? Ist das Gesetz Sünde? Das sei ferne! Aber die Sünde erkannte ich nicht außer durchs Gesetz. Denn ich wußte nichts von der Luft, hatte bas Gefet nicht gesagt (2. Mose 20, 17): "Laß

bich nicht gelüften!"

8. Es nahm aber die Sünde Anlaß am Gebot und erregte in mir jegliche Luft; denn ohne das Gesetz ist die Sünde lot. R. 5, 18; 1. Ror. 15, 56

9. Ich aber lebte vormals ohne Besek; als aber das Gebot kam, ward

die Gunde lebendig,

10. ich aber \* ftarb; und es fand fich, daß das Gebot mir zum Tode gereichte, das mir doch + zum Leben gegeben war. \* Jat. 1, 15. + 8. Dofe 18, 5

11. Denn die Sünde nahm Anlaß am Gebot und \*betrog mich und tötete mich durch dasfelbe Gebot. \* Debr. 8, 18 12. So ift also das Geset heilig, und das Gebot ist heilig, recht und gut.

1. Tim. 1.8

13. Ift benn, mas boch gut ist, mir zum Tod geworden? Das sei ferne! Sondern die Sünde, auf daß fie recht als Sünde erscheine, hat mir burch das Gute den Tod gewirkt, damit die Sünde überaus sündia würde durchs Gebot. R. 5, 20

14. Denn wir wiffen, daß das Gefet geiftlich ift; ich aber bin \*fleischlich, unter die Sünde verkauft. 15. Denn ich weiß nicht, was ich tue.

Denn ich tue nicht, was ich will; sondern was ich hasse, das tue ich.

16. Wenn ich aber bas tue, mas ich nicht will, so gebe ich zu, daß bas Gefek gut fei.

17. So tue nun nicht ich es, sondern

die Sünde, die in mir wohnt.

18. Denn ich weiß, daß in mir, das ift in meinem Fleische, wohnt enichts Gutes. Wollen habe ich wohl, aber vollbringen bas Gute finde ich nicht \* 1. Moje 6, 5; 8, 21

19. Denn bas Gute, bas ich will, bas tue ich nicht; sondern das Böse, das

ich nicht will, bas tue ich.

20. Wenn ich aber tue, was ich nicht will, so tue nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt.

21. So finde ich nun ein Gesetz, daß mir, der ich will das Gute tun, das Böse anhanget.

22. Denn ich habe Luft an Gottes Geset nach dem inwendigen Menschen;

23. ich sehe aber ein ander Gesetz in meinen Gliebern, das da widerstreitet dem Gesetz in meinem Gemüte und nimmt mich gefangen in der Sünde Gefet, welches ift in meinen Gliedern. Bal. 5, 17

24. Ich elender Mensch! Wer wird mich erlösen von dem Leibe dieses

Todes?

25. Ich \*banke Gott burch Jesus Christus, unsern Herrn! \* 1. Ror. 15, 57 So diene ich nun mit dem Gemüte bem Gefet Gottes, aber mit bem Fleische dem Gesetz der Sünde.

# Das 8. Kavitel

Das Leben im Geift

1. So gibt es nun keine Berdammnis für die, die in Christus Jejus find. 23. 83. 84

2. Denn bas Gefet bes Geiftes, ber da lebendig macht in Christus Jesus, hat mich frei gemacht von dem Gefet

der Sünde und des Todes.

3. Denn mas . bem Gefetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, bas tat Gott: fandte feinen Sohn in ber + Geftalt fündlichen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch, \* Apg. 18, 88; 15, 10. + Hebr. 2, 17

4. auf daß die Gerechtigkeit, vom Gesek gefordert, in uns erfüllt würde, die wir nun inicht nach dem Fleische mandeln, sondern nach dem Geift.

\* (Bal. 5, 16. 25 5. Denn die da fleischlich sind, die sind fleischlich gesinnt; die aber geistlich find, die find geistlich gesinnt.

6. Aber fleischlich gefinnt fein ist der . Tod, und geistlich gesinnt sein ist + Leben und Friede. . R. 8, 21. + Gal. 8, 8 7. Denn fleischlich gefinnt sein ist Keindschaft wider Gott, weil das Fleisch dem Gesetz Gottes nicht unter=

tan ift; benn es vermag's auch nicht. Jat. 4, 4 8. Die aber fleischlich find, können

Gott nicht gefallen.

9. Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, wenn anders Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geift nicht hat, der ift nicht sein.

188 Römer 8

10. Wenn aber Christus in euch ist, fo ift der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geift aber ift Leben um der Gerechtigkeit willen.

Gal. 2, 20

11. Wenn nun der Geift des, der Refus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch feinen Geift, ber in euch wohnt.

12. So find wir nun, liebe Brüder, Schuldner nicht dem Fleisch, daß wir

nach dem Fleisch leben. 13. Denn wenn ihr nach dem Fleisch

lebet, so werdet ihr sterben muffen; wenn ihr aber durch den Geist des Fleisches Geschäfte tötet, so werdet ihr leben. K. 7, 24; Gal. 6, 8; Eph. 4, 22—24

14. Denn welche ber Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder.

15. Denn ihr habt nicht einen kneche tischen Geist empfangen, daß ihr euch abermals fürchten müßtet; sondern ihr habt einen kindlichen Geift empfangen, durch welchen wir rufen: Abba, lieber Bater! 2. Tim. 1, 7; Gal. 4, 5. 8

16. Der Geift felbft gibt Zeugnis unserm Geift, daß wir Gottes Kin-

2. Ror. 1, 22

der sind.

17. Sind wir aber & Rinder, so sind wir auch + Grben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, wenn anders wir mit leiden, auf daß wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben merben. \* Gal. 4, 7. + Offenb. 21, 7

### Soffnung und Gewißheit

18. Denn ich halte dafür, daß diefer Zeit Leiden der Herrlichkeit nicht wert fei, die an uns foll offenbart merden. 2. Ror. 4, 17

19. Denn das ängstliche Harren der Rreatur wartet. daß & Gottes Kinder offenbar werden. \* Rol. 8, 4; 1. Joh. 8, 2

20. Es ist ja die Kreatur unterworfen der Vergänglichteit — ohne ihren Willen, sondern um des willen, ber fie unterworfen hat — auf Hoffnung; 1. Moje 8, 17-19; Breb. 1, 2

21. denn auch die Kreatur wird frei werden von der Anechtschaft des vergänglichen Wesens zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes.

22. Denn wir wiffen, daß alle Kreatur sehnet sich mit uns und ängstet fich noch immerdar.

23. Nicht allein aber fie, fondern auch

wir felbst, die wir haben des Geistes Erstlingsgabe, sehnen uns auch bei uns selbst nach ber Kindschaft und warten auf unfres Leibes Erlösung.

. Ror. 5, 2 24. Denn wir find wohl gerettet, doch auf Hoffnung. Die Hoffnung aber, bie man sieht, ist nicht Hoffnung; benn wie kann man bes hoffen, das man fieht?

25. Wenn wir aber bes hoffen, bas wir nicht sehen, so warten wir sein in Gebuld.

26. Desgleichen hilft auch ber Geist unfrer Schwachheit auf. Denn wir wiffen nicht, was wir beten follen, wie fich's gebührt; fondern der Geift felbst vertrift und mit unaussprechlichem Seufzen.

27. Der aber die Herzen erforscht, der weiß, was des Geistes Sinnen sei; denn er vertritt die Heiligen, wie es

Gott gefällt.

28. Wir wiffen aber, baß benen, die Gott lieben, alle Dinge jum Beften dienen, denen, die nach dem \* Borfas bernfen find. \* Eph. 1, 11

29. Denn welche er zuvor ersehen hat, die hat er auch verordnet, daß fie gleich sein sollten dem Gbenbil-de seines Sohnes, auf daß derselbe der \* Erstgeborne sei unter vielen Brüdern. \* Rol. 1, 18; Sebr. 1, 6

30. Welche er aber verordnet hat, die hat er auch berufen; welche er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht; welche er aber hat gerecht gemacht, die hat er auch herrlich gemacht.

2. Theff. 2, 18. 14; R. 3, 28 31. **Was** wollen wir nun hierzu sa: gen? Ist Gott für uns, wer mag wider uns sein? Bf. 118,6 32. welcher auch \*feines eigenen Sohnes nicht hat verschonet, sonbern hat ihn für uns alle bahin= gegeben; wie follte er uns mit ihm nicht alles schenken? \* Joh. 8, 16 33. Wer will bie Musermählten Gottes beschuldigen? Gott ist bier,

der da gerecht macht. 34. Wer will verbammen? Christus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, welcher ist zur Rechten Gottes und \*vertritt uns. \*1. 30h. 2, 1; Bebr. 7, 25

35. Wer will uns scheiben von ber Liebe Gottes? Trübsal ober Angst ober Verfolgung ober Hunger ober Blöße oder Kährlichkeit oder Schwert? 36. wie geschrieben steht (Ps. 44, 23): "Um deinetwillen werden wir \* getötet den ganzen Tag; wir sind geachtet wie Schlachtschafe." \*2. Kor. 4,11
B7. Aber in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns

geliebet hat.

38. Denn ich bin gewiß, daß weber Tod noch Leben, weder Engel noch \*Fürstentümernoch Gewalten,

weber Gegenwärtiges noch Zufünftiges, 39. weber Sohes noch Tiefes noch feine andere Kreatur kann uns

teine andere Rreatur tann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserm Herrn.

## Das 9. Kapitel

Cottes Weg mit Frael (Kap. 9—11)

Ifraels Gottestinbichaft

1. Ich sage die Wahrheit in Christus und lüge nicht, wie mir Zeugnis gibt mein Gewissen in dem heiligen Geist, 2. daß ich große Traurigkeit und Schwerzen ohne Unterlaß in meinem Herzen habe.

3. Ich selber emöchte verslucht und von Christus geschieden sein meinen Brüdern zugut, die meine Stamm-

verwandten sind nach dem Fleisch;

4. die da find von Ffrael, welchen die Kindschaft gehört und die Herrslichkeit und der Bund und das Geset und der Gottesdienst und die Verheisungen;

2. Moje 4, 92; 5. Moje 7,8; 2. Moje 40, 34; 1. Moje 17, 7; 2. Moje 20

5. welcher auch find die Bäter, und aus welchen Chriffus herfommt nach dem Fleisch, der da ist +Gott über alles, gelobt in Ewigkeit. Amen.

\* Matth. 1; Luk. 8, 28—84; K. 1, 8. + Joh. 1, 1

Die Berheißung an bas mahre Ifrael

6. Aber nicht fage ich solches, als ob Gottes Wort nun aus sei. Denn hich alle sind Fraeliten, die von Frael tammen; 4. Woses, 10. + R. 9, 28 7. auch nicht alle, die Abrahams Nachtommen sind, sind barum auch Kinder. Sondern nur "vos von Frack stammt, soll dein Geschlecht heißen" (1. Wose221, 12),

8. das heißt: nicht das find Gottes Kinder, die nach dem Fleisch Kinder find; sondern nur die Kinder der Der heißung werden als sein Geschlecht gerechnet. \*Gal. 4, 28

9. Denn dies ist ein Wort der Berheißung, da er spricht (1. Mose 18, 10): "Um diese Zeit will ich kommen, und Sara soll einen Sohn haben."

10. Aber nicht allein hier ist es so, sondern auch bei Rebetta, die von einem, unserm Bater Fsaat, schwanger ward.

11. She die Kinder geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, da ward — auf daß der Borsah Gottes bestehen bliebe und seine

freie Wahl,

12. nicht aus Berdienst der Werke, sondern aus Gnade des Berufers — zu ihr gesagt (1. Mose 25, 23): "Der Altere soll dienstbar werden dem Jüngeren",

13. wie denn geschrieben steht (Mal. 1,2.3): "Jakob habe ich geliebt, aber

Efau habe ich gehaßt.

### Bottes freie Gnabenwahl

14. Was wollen wir denn hierzu sagen? Ist denn Gott ungerecht? Das sei ferne!

15. Denn er fpricht zu Mofe (2.Mofe 33, 19): "Welchem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig; und wessen ich mich erdarme, des erbarme ich mich."

16. So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Eps. 28.
17. Denn die Schrift sagt zum Pharao (2. Mose 9, 16): "Ebendarum habe ich bich erweckt, daß ich an dir meine Macht erzeige, auf daß mein Name verkündigt werde in allen Landen.

18. So erbarmt er sich nun, wessen er will, und verstockt, welchen er will.

\*2. Wose 4, 21; 1. Betr. 3, 8

19. Nun fagst du zu mir: Was beschuldigt er uns bann noch? Wer kann denn seinem Katschluß widerstehen?

20. Ja, lieber Mensch, wer bist du denn, daß du mit Gott rechten willst? Spricht auch ein Wert zu seinem Meister: Warum macht du mich so? Rei. 45, 9

21. Hat nicht ein Töpfer Macht, aus einem Klumpen zu machen ein Gefäß zu Ehren und das andre zu Unehren?

22. Derhalben, wiewohl Gott wollte Zorn erzeigen und kundtun seine Macht, hat er mit großer \*Geduld getragen die Gefäße des Zorns, die da +zugerichtet sind zur Verdamms \* R. 2, 4. + Spr. 16, 4 nis.

23. auf daß er \*kundtäte den Reichtum feiner Serrlichfeit an den Gefäßen der Barmherzigkeit, die er zuvor + be-

reitet hat zur Berrlichkeit. \* Cph. 1,8-12. + R. 8,29

24. Das find wir, die er berufen hat, nicht allein aus den Juden, fondern

auch aus den Heiden. 25. Wie er benn auch burch Hofea spricht (Hof. 2, 25; 2, 1): "Ich will bas mein Bolt heißen, das nicht mein Volk war, und meine Liebste, die nicht die Liebste war."

26. "Und foll geschehen: Unftatt baß zu ihnen gesagt ward: Ihr feid nicht mein Volt', follen fie Rinder des lebendigen Gottes genannt werden.

27. Jesaja aber ruft aus über Ffrael (Jef. 10, 22. 23): "Wenn die Bahl ber Kinder Ifrael würde fein wie ber Sand am Meer, so wird doch nur der \*Rest gerettet werden; \*\$. 11, 5

28. denn in Rürze wird der Herr fein Mort vollenden und ausrichten auf

Erden.

29, Und wie Jesaja zuvor gesagt hat (Jes. 1,9): "Menn uns nicht der Herr Zebaoth hätte lassen Nachtommen übrigbleiben, so wären wir wie Sodom geworden und gleichwie Gomorra."

### Afraels falfche Enticheibung

30. Was wollen wir nun hierzu fagen? Das wollen wir fagen: Die Beiden, die nicht haben nach der Gerechtigfeit getrachtet, haben die Gerechtigkeit erlangt; ich rede aber von der Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt. \* \$. 10, 20

31. Afrael aber hat dem Gefet der Gerechtigkeit nachgetrachtet und hat bas Gesetz der Gerechtigkeit nicht er-

reicht. R. 10, 2. 3 32. Warum bas? Weil es fie nicht aus dem Glauben sucht, sondern als ob sie aus den Werken komme. Sie haben sich gestoßen an dem Stein

bes Anstopes,

33. wie geschrieben fteht (Jef. 8, 14; 28,16): "Siehe da, ich lege in Zion eisnen «Stein des Anstopes und einen Fels des Argernisses; und wer an ihn glaubt, der soll nicht zuschanden merben." \* Matth. 21, 42. 44; 1. Betr. 2, 8

## Das 10. Kapitel

1. Liebe Brüder, meines Herzens Wunsch ist, und ich flehe auch zu Gott für Frael, daß sie gereitet werden. 2. Denn ich gebe ihnen das Zeugnis, daß fie eifern um Gott, aber mit Un-

verstand. 3. Denn sie erkennen die Gerechtigkeit nicht, die Gottes ist, und trachten, ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten, und find fo ber Gerechtigkeit Gottes

nicht untertan. 4. Denn Chriftus ift bes \* Gefetes Ende: + wer an den glaubt, der ist

gerecht. \* Matth. 5, 17; Debr. 8, 18. + Joh. 8, 18;

Gal. 8, 24. 25

5. Mofe nämlich schreibt von der Gerechtigkeit, die aus dem Gefet kommt (3. Mofe 18, 5): "Welcher Mensch fie tut, der wird durch sie leben.

6. Aber die Gerechtigkeit aus dem Glauben fpricht fo (5. Mofe 30,11-14): "Sprich nicht in beinem Herzen: Wer will hinauf gen himmel fahren?" — nämlich Chriftus herabzuholen —

7. oder: "Wer will hinab in die Tiefe fahren?" — nämlich Chriftus von

den Toten heraufzuholen -

8. fondern was fagt fie? "Das Wort ist dir nahe, in deinem Munde und in beinem Herzen." Dies ift das Wort vom Glauben, bas wir prebigen.

9. Denn fo du mit deinem Mtunde \*bekennst Jesus, daß er der Herr sei, und glaubst in deinem Herzen, daß ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet.
\* Maith. 10, 82; 2. Kor. 4, 5

10. Denn wenn man bon Bergen glaubt, jo wird man gerecht; und wenn man mit dem Munde bekennt, jo wird man gerettet.

11. Denn die Schrift fpricht (Ref. 28, 16): "Wer an ihn glaubt, wird

nicht zuschanden werden.

12. Es ift hier . fein Unterschied zwiichen Juden und Griechen; es ift über fie allzumal der eine Herr, reich für alle, bie ihn anrufen. \* Apg. 10, 84. 85; 15, 9

18. Denn "wer ben namen bes Herrn wird anrufen, foll gerettet

merden" (Joel 3, 5).

14. Wie follen fie aber ben anrufen, an den fie nicht glauben? Wie follen fie aber an ben glauben, von bem fie nichts gehört haben ? Wie follen fie aber hören ohne Brediger?

15. Wie follen fie aber predigen, wenn sie nicht gesandt werden? Wie benn geschrieben fteht (Jef. 52, 7): "Wie lieblich find die Kuße derer, die gute Botschaft verkündigen!"

16. Aber sie sind nicht alle der que ten Botichaft gehorfam. Denn Jefaja spricht (Fes. 53, 1): "Herr, wer glaubt unserm Predigen?"

17. So \*kommt ber Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. \*30h. 17, 20

18. Ich fage aber: Saben fie es nicht gehört? Wohl, es ist ja "in alle Lande ausgegangen ihr Schall und ihr Wort bis an der Welt Ende'  $(\mathfrak{A}_{1}, 19, 5).$ 

19. Ich sage aber: Sat es Israel nicht verstanden? Aufs erste spricht Mose (5. Mose 32, 21): "Ich will euch eifersüchtig machen auf ein Bolt, das nicht ein Bolt ift; und über ein unverständiges Volk will ich euch zornig machen.

20. Jesaja aber magt es und sagt (Jef. 65,1): "Ich bin gefunden von benen, die mich nicht gesucht haben, und ich bin erschienen denen, die nicht nach mir gefragt haben."

21. Zu Ffrael aber spricht er (Jef. 65,2): "Den ganzen Tag habe ich meine Sände ausgestreckt nach dem Bolt, das sich nichts fagen läßt und widerspricht.

# Das 11. Kapitel

Nicht gang Afrael ift berftodt

1. So jage ich nun: Hat denn & Gott fein Bolt verstoßen? Das fei ferne! Denn +ich bin auch ein Israelit, von dem Geschlecht Abrahams, aus bem Stamme Benjamin.

\* Pf. 94, 14; Jer. 81, 87. + Phil. 8, 5 2. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, welches er fich zuvor ersehen hat. Ober wisset ihr nicht, was die Schrift sagt von Elia, wie er tritt vor Gott wider Ifrael und spricht (1. Kön. 19, 10):

3. "Herr, sie haben beine Propheten getötet und haben beine Altäre zerbrochen, und ich bin allein übrig-geblieben, und sie stehen mir nach meinem Leben"?

4. Aber was fagt ihm die göttliche Antwort (1. Kon. 19, 18): "Ich habe mir laffen übriableiben fiebentausend Mann, die ihre Kniee nicht ge= beugt haben vor dem Baal"?

5. So geht es auch jekt zu dieser Beit, daß etliche übriggeblieben find \* nach der Wahl der Gnade. 6. Ist's aber aus Gnaden, so ist's nicht aus Verdienst der Werke: sonst würde Gnade nicht Gnade fein.

7. Wie denn nun? \*Was Afrael fucht, das erlangte es nicht: die Auserwählten aber erlangten es. Die an-

dern find verstockt. \* R. 9.31 8. wie geschrieben fteht (Jef. 29, 10): "Gott hat ihnen gegeben einen Geist der Betäubung, Mugen, daß fie nicht sehen, und Ohren, daß sie nicht hören, bis auf den heutigen Tag.

9. Und David spricht (Bf. 69.23, 24): "Laß ihren Tisch zu einem Fallstrick werben und zu einer Schlinge und zum Argernis, ihnen zur Vergeltung.

10. Berblende ihre Augen, daß fie nicht sehen, und beuge ihren Rücken

allezeit.

Afrael und die Berufung ber Beiben

11. So fage ich nun: Sind fie darum gestrauchelt, daß sie fallen sollten? Das sei ferne! Sondern + durch ihren Fall ist den Heiden das Heil widerfahren, auf daß Ifrael ihnen + nacheifern Ollte. \* Apg. 18, 46. + R. 10, 19; 5. Moje 32, 21 12. Wenn aber ichon ihr Fall der Welt Reichtum ist und ihr Schade ist der Heiden Reichtum geworden, wieviel mehr wird es Reichtum sein, wenn Ifrael in seiner ganzen Fülle gewonnen wird!

13. Guch Keiden aber fage ich: Weil ich der Heiden Apostel bin, will ich

mein Amt preisen,

14. ob ich wohl könnte die, welche meine Stammverwandten sind, zum Nacheifern reizen und ihrer etliche 1. Lim. 4, 16; 1. Ror. 9, 20-22

15. Denn wenn ihre Verwerfung der Welt Versöhnung ist, was wird ihre Unnahme anderes sein als Leben aus den Toten!

16. Ist das Erste vom Teig heilig, so ist auch der ganze Teig heilig; und

wenn die Wurzel heilig ift, so find auch die Zweige heilig.

Warnung an die Beiden vor überhebung

17. Wenn aber nun etliche von den Zweigen ausgebrochen sind und du, der du ein ewilder Olbaum warst, bist unter sie gepfropft und teilhaftig geworden der Wurzel und des Saftes im Olbaum, \* Cbb. 2, 11-14

18. so rühme bich nicht wider die Zweige. Kühmst du dich aber wider ste, so sollst du wissen, daß nicht bu die Wurzel trägft, sondern die Wurzel trägt bich. 30h. 4, 22

19. Nun fprichft du: Die Zweige find ausgebrochen, auf daß ich hineinge=

pfropft würde.

20. Ist wohl geredet! Sie find ausgebrochen um ihres Unglaubens willen; du aber stehst durch den Glauben. Sei nicht stolz, sondern fürchte dich! 1. Kor. 10, 12

21. Hat Gott die natürlichen Zweige nicht verschont, wird er dich auch

nicht verschonen.

22. Darum schau die Güte und den Ernst Gottes: den Ernst an denen, die gefallen find, die Güte Gottes aber an dir, sofern du bei seiner Güte bleibst: sonst wirst du auch abgehauen werden. \*30h. 15, 2.4; Hebr. 8, 14

23. Und wiederum jene, fofern fie nicht bleiben in dem Unglauben, werden eingepfropft werden; Gott kann

fie wieder einpfropfen.

24. Denn wenn du aus dem Olbaum, der von Natur wild war, bist abgehauen und wider die Natur in den auten Olbaum gepfropft, mieviel mehr werden die natürlichen Zweige wieder eingepfropft werden in ihren eigenen Olbaum!

### Ifraels enbliche Errettung

3ch will euch, liebe Brüber, nicht verhehlen diefes Geheimnis, auf daß ihr euch nicht auf eigene Klugheit verlaßt : Blindheit ift Ifrael zum Teil widerfahren solange, \* bis die Fülle

der Heiden eingegangen ist, \*30h. 10, 18 26. und \*alsbann wird das ganze Frael gerettet werden, wie geschrieben steht (Jes. 59, 20; Jer. 31, 33): +"Es wird kommen aus Zion der Erlöser, der da abwende das gottlofe Wesen von Jakob.
\* Maith. 28, 89. + Ps. 14, 7

27. Und dies ift mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden werde

wegnehmen.

28. Nach dem Evangelium sind sie zwar Feinde um euretwillen; aber nach Gottes gnädiger Wahl find fie Geliebte um der Bäter willen.

29. Denn Gottes Gaben und Berus fung können ihn nicht gereuen.

4. Moje 28, 19 30. Gleicherweise wie ihr zuvor nicht habt an Gott geglaubt, nun aber bes andern Glieb, 1. Kor. 12,27; Eph. 4,4.96

Barmherzigkeit erlangt habt burch ihren Unglauben.

31, so haven auch jene jest nicht wollen glauben an die Barmberzigkeit. die euch widerfahren ist, damit auch sie Barmherzigkeit erlangen.

32. Denn . Gott hat alle beschlossen unter den Unglauben, auf daß er sich + aller erbarme. \*Gal. 8, 22. + 1. Tim. 2, 4

### Lobbreis ber Wunberwege Gottes

33. O welch \* eine Tiefe des Reich= tums, beibes, ber Beisheit und ber Ertenntnis Gottes! + Wie gar un= beareiflich find seine Gerichte und unerforschlich feine Wege!

\* Jej. 45, 15. + Jej. 55, 8. 9
34. Denn "wer hat bes Herrn Sinn erfannt, oder wer ift fein Ratgeber gemefen?" (Jef. 40, 13).

3er. 28, 18; 1. Ror. 2, 16 35. Ober "wer hat thm etwas zuvor gegeben, daß thm werde wieders vergolten?" (Hiob 41,8).

36. Denn von ihm und burch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit! Amen.

### Das 12. Kapitel

Des Chriften Leben ein Gottesbienft

1. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, burch die Barmherzigkeit Gottes, daß ihr eure Leiber gebet zum Opfer, das da lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger \* 8. 6, 13 Gottesdienst.

2. Und ftellet euch nicht diefer Welt gleich, sondern verändert euch \*durch Erneuerung eures Sinnes, auf daß ihr prüfen möget, +was Sottes Wille itt, nämlich das Sute und Wohlges fällige und Vollfommene.

\* Eph. 4, 28. + Eph. 5, 10. 17

Die Gnabengaben im Dienft ber Gemeinbe 3. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedermann unter euch, daß niemand thöher von sich halte, als sich's gebührt zu halten, sondern daß er von sich mäßig halte,

ein jeglicher, wie Gott + ausgeteilt hat bas Mag bes Glaubens. \*1. Kor. 4, 6; Matth. 20, 20. + Eph. 4, 7;

1. Ror. 12, 11 4. Denn gleicherweise wie wir an einem Leibe viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder einerlei Geschäft haben, 1. Ror. 12, 12

5. so sind wir viele ein Leib in Christus, aber untereinander ift einer

6. und haben mancherlei Gaben nach | der Gnade, die uns gegeben ift.

7. Hat jemand Weissagung, so sei fie dem Glauben gemäß. Sat jemand ein Umt, fo marte er des Umtes. Lehrt jemand, so warte er der Lehre.

1. Betr. 4, 10. 11 Ermahnt jemand, so warte er des Ermahnens. . Bibt jemand, fo gebe er mit lauterem Sinn. Regiert jemand, so sei er sorgfältig. Ubt jemand Barmherzigkeit, fo tue er's + mit Luft. \* Matth. 6, 8. + 2. Ror. 8, 2; 9, 7

Dahnung ju brüberlicher Gemeinschaft

9. Die \* Liebe sei ohne Falsch. + Haffet das Arge, hanget dem Guten an.

1. Tim. 1, 5. + Amos 5, 15 10. Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem andern mit Chrerbietung zuvor.

Joh. 18, 4-15; Phil. 2, 3 11. Seid nicht träge in dem, was ihr tun follt. Seid brennend im Geift.

Dienet bem Herrn.

Dffenb. 8, 15; Apg. 18, 25; Rol. 8, 28

12. Geid fröhlich in hoffnung, geduldig in Trübsal, \*haltet an am Gebet. 1. Theff. 5,17; Lut. 18,1-8; Rol. 4,2 13. Nehmet euch der Note der Heis ligen an. \* Herberget gerne. \* Hebr. 18, 2; 8. Joh. 5-8

14. Segnet, die euch verfolgen; fegnet, und fluchet nicht. Matth. 5, 44; 1. Kor. 4, 12; Apg. 7, 59

15. Freuet euch mit den Fröhlichen und \*weinet mit den Weinenden.

\* Bf. 85, 18. 14; 2. Kor. 11, 29

16. Sabt einerlei Sinn unterein-Trachtet nicht nach hohen Dingen, fondern haltet euch herunter zu den geringen. +Haltet euch nicht selbst für tlug.

\* M. 15, 5; Bhil. 2, 2. + 3ef. 5, 21 17. · Rergeltet niemand Bofes mit Bösem.Befleißiget euch der + Ehrbar=

keit gegen jedermann.

\*1. Thesi. 5, 15; Spr. 20, 22. † 2. Kor. 8, 21
18. Ift es möglich, soviel an euch ist, so habt mit allen Menschen Frieden. Mart. 9, 50; Sebr. 12, 14

(V. 19-21: Matth. 5, 38-44)

19. \* Rächet euch felber nicht, meine fondern gebet Raum dem Born Gottes; benn es fteht geschrieben (5. Mose 32, 35): "Die Rache ist nein; ich will vergelten, spricht der \* 8. Mofe 19, 18 20. Vielmehr (Spr. 25, 21. 22): "Wenn | felbft."

deinen Feind hungert, so speife ihn; dürftet ihn, fo trante ihn. Wenn du das tuft, so wirst du feurige Rohlen auf sein Saupt sammeln." 2. Ron. 8, 22 21. Lag dich nicht vom Bosen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem.

## Das 13. Kapitel

Der Chrift und Die Obriateit

1. Jedermann sei untertan der Obrigfeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit ohne von Gott: wo aber Obrigfeit ift, die ist von Gott verordnet.

Tit. 8, 1; Joh. 19, 11; Spr. 8, 15 2. Wer fich nun der Obrigteit widerfekt, der widerstrebt Gottes Ordnung: die aber widerstreben, werden

über sich ein Urteil empfangen. 3. Denn die Gewalt haben, find nicht bei den guten Werten, fondern bei den bösen zu fürchten. Willst du dich aber nicht fürchten vor der Obrigkeit, so tue Gutes; so wirst du Lob von ihr haben. 1. Betr. 2, 13, 14

4. Denn fie ift Gottes Dienerin bir zugut. Tuft du aber Böses, so fürchte dich: denn sie träat das Schwert nicht umfonft: fie ift Gottes Dienerin, eine Rächerin jur Strafe über ben, ber Böses tut. 2. Chron. 19, 6. 7

5. Darum ist's not, untertan zu fein, nicht allein um der Strafe willen, fonbern auch um des Gewiffens willen.

6. Derhalben gebet ihr ja auch Steuer; benn fie find Gottes Diener, auf solchen Dienst beständig bedacht. 7. So gebet nun jedermann, was ihr

schuldig seid: Steuer, bem die Steuer gebührt; Zoll, dem der Zoll gebührt; Furcht, dem die Furcht gebührt; Ehre, dem die Ehre gehührt. Matth. 22, 21

Die Liebe bes Befetes Erfüllung

8. Seid niemand etwas schuldig, au-Ber daß ihr euch untereinander liebet : denn • wer den andern liebt, der hat das Gefetz erfüllt. \*Gal. 5, 14; 1. Tim. 1, 5 9. Denn was da gesagt ist (2. Mose 20, 13-17): "Du follst nicht ehebre» chen; du sollst nicht töten; du sollst nicht stehlen; dich soll nichts gelüsten", und was noch mehr geboten ist, das wird in diesem Wort zusam= mengefaßt (3. Mofe 19, 18): "Du follst deinen Nächsten lieben wie dich

10. Die Liebe tut dem Nächsten \*nichts Boses. So ist nun die Liebe + des Gesetzes Erfüllung. \*1. Kor. 18, 4. + Matth. 22, 40

### Der tommenbe Tag

(B. 11 n. 12: 1. Theff. 5, 6-8) 11. Und das tut, weil ihr die Reit wiffet, nämlich daß die Stunde da ift, aufzuftehen vom Schlaf, benn unfer Heil ist jekt näher, als da wir gläubig wurden. Eph. 5, 14

12. Die Nacht ift vorgerückt, \* der Tag aber nahe herbeigekommen. So + laffet uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichtes.

1. Joh. 2, 8. + Eph. 5, 11 13. Laffet und ehrbar wandeln als am Tage, enicht in Fressen und Saufen, nicht in Wollust und Unzucht, nicht in Sader und Neid; \* 2nt. 21, 84; Eph. 5, 18

14. fondern ziehet an den Herrn Jefus Chriftus und wartet des Leibes nicht fo, daß ihr seinen Begierben verfallet. Gal. 8, 27; 1. Ror. 9, 27; Rol. 2, 28

# Das 14. Kapitel

Bon ben Schwachen und Starten im Glauben

1. Des Schwachen im Glauben nehmt euch an und verwirret die Gewiffen R. 15, 1; 1. Ror. 8, 9

2. Einer glaubt, er dürfe alles effen; wer aber schwach ift, ber iffet kein Fleisch. 1. Mofe 1, 29; 9, 8

3. Wer iffet, der verachte den nicht, der da nicht isset: und wer nicht isset, der richte den nicht, der da iffet; denn Sott hat ihn angenommen. Rol. 2, 16

4. Wer bift du, daß du einen fremden Rnecht richteft? Er steht oder fällt feinem Serrn. Er wird aber stehen bleiben: denn der Herr kann ihn wohl aufrecht halten. Matth. 7,1; Jak. 4, 11. 19 5. Einer hält einen Tag höher als

den andern; der andere aber halt alle Tage gleich. Gin jeglicher fei in

feiner Meinung gewiß. Gat. 4, 10 B. Wer auf die Tage hält, ber tut's dem herrn; und wer iffet, der iffet dem Herrn, denn er dankt Gott babei; und wer nicht iffet, der iffet bem Berrn nicht und bankt Gott auch.

7. Denn unfer teiner lebt fich felber, und teiner ftirbt fich felber.

8. Leben wir, fo leben wir bem Herrn: sterben wir, so sterben wir hem herrn. Darum : wir leben ober fterben, fo find wir bes Serrn.

Gal. 2, 20; 2. Ror. 5, 15

9. Denn bagn ift Chriftus geftorben und wieder lebendig geworden, daß er über Tote und Lebendige Herr fet.

10. Du aber, was richtest du beinen Bruder? Oder, du anderer, was vers, achtest du deinen Bruder? \*Wir werden alle por dem Richterstuhl

Gottes dargestellt werden. \*Apg. 17,31; Matth. 25,81.82; 2. Kor. 5,10 11. Denn es fteht geschrieben (Jef. 45,23): "So mahr ich lebe, spricht der Herr, \*mir follen fich alle Kniee beugen, und alle Zungen follen Gott befennen.' \* Phil. 2, 10. 11

12. So wird nun ein jeglicher für fich felbst Gott Rechenschaft geben.

@nl. 6, 5

13. Darum laffet uns nicht mehr einer den andern richten; sondern richtet vielmehr darauf euern Sinn, daß niemand feinem Bruder einen Anftoß oder Argernis bereite. 1. Ror. 10, 83

14. Ich weiß und bin's gewiß in dem Herrn Jesus, daß enichts unrein ist an sich selbst; nur dem, der es für un-

rein hält, dem ift's unrein.

\* Matth. 15, 11; Apg. 10, 15; Tit. 1, 15 15. Wenn aber dein Bruder um deiner Speise willen betrübt wird, so wandelst du schon nicht nach der Liebe. \*Bringe ben nicht durch beine Speife ins Verderben, um welches willen Chriftus geftorben ift. \*1. Ror. 8, 11-18 16. Darum schaffet, daß nicht verläftert werde, was ihr Gutes habt.

17. Denn bas Reich Gottes ift nicht Effen und Trinken, fondern Gerech= tigfeit und Friede und Freude in bemheiligen Geist. 1. Kor. 8, 8; Sebr. 18, 9 18. Wer darin Chriftus dient, der ist Gott gefällig und den Menschen wert.

19. Darum laffet uns bem nachftreben, was zum Frieden dient und zur Auferbauung untereinander.

20. Zerstöre nicht um der Speise wils Ien Gottes Werk. Es ist zwar alles rein: aber es ist nicht aut für den, ber es iffet mit schlechtem Gewiffen. 21. Es ift beffer, bu iffest tein Fleisch und trinkeft teinen Wein und tust nichts, daran sich dein Bruder ftößt.

22. Den Glauben, den du haft, behalte bei dir felbst vor Gott. Selig ift, ber fich felbft tein Gewiffen macht bei bem, mas er für recht hält.

V. 2; 1. Kor. 10, 25-27

23. Wer aber dabei zweifelt und if- ben im Glauben, daß ihr völlige Hoffset boch, der ist gerichtet, denn es geht nicht aus dem Glauben. Was aber nicht aus bem Glauben geht, das ist Sünde.

# Das 15. Kapitel

1. Wir aber, die wir stark sind, follen der Schwachen Unvermögen tragen und nicht uns selber zu Gefallen leben.

2. Es lebe ein jeglicher unter uns fo. daß er feinem Nächsten gefalle zum Guten, zur Auferbauung.

1. Ror. 9, 19; 10, 24. 88 3. Denn auch Christus hat nicht sich selber zu Gefallen gelebt, sonbern wie geschrieben fteht (Pf. 69, 10): "Die Schmähungen berer, die bich

schmähen, find auf mich gefallen. 4. Denn was zuvor geschrieben ist, das ift uns zur Lehre geschrieben, auf daß wir durch Geduld und den Trost der Schrift die Hoffnung fest-1. Ror. 10, 11

5. Der Gott aber der Geduld und bes Trostes gebe euch, daß ihr einsträchtig gesinnt seid untereinander nach Refus Christus. \* Phil. 2, 2

6. auf daß ihr einmütig mit einem Munde lobet Gott, den Bater unsres

Herrn Jesus Christus.

7. Darum nehmet einander an, gleich= wie uns Chriftus hat angenommen au Gottes Lob.

8. Denn ich sage: Christus ift ein Diener geworden der Juden um der Wahrhaftigkeit Gottes willen, zu bestätigen + die Verheißungen, die den

Bätern gegeben sind: Matth. 15, 24. + Apg. 8, 25 9. die Heiden aber sollen Gott loben um der Barmherzigkeit willen, wie geschrieben steht (Bf. 18, 50): "Darum will ich dich loben unter den Heiden und deinem Namen singen.

10. Und abermals heißt es (5. Mofe 32, 43): "Freuet euch, ihr Heiden, mit feinem Bolk!"

11. Und abermals (Pf. 117, 1): "Lobet den Herrn, alle Heiden, und preis

fet ihn, alle Bölker!"

12. Und abermals spricht Jesaja (Jef. 11, 10): "Es wird tommen die \* Wurzel Jeffe und der aufstehen wird, au herrichen über die Beiden; auf den werden die Beiden hoffen." \*Offenb. 5, 5

13. Der Gott aber der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und Frie- | euch erquicke.

nung habet durch die Rraft bes heiligen Geistes.

## Des Apoftels Bollmacht

14. 3ch weiß aber felbst aar wohl von euch, liebe Brüder, daß ihr felber voll guten Sinnes feid, erfüllt mit aller Gr. fenntnis, daß ihr euch untereinander fönnet ermahnen.

15. Ich habe es aber dennoch gewagt und euch manches geschrieben, euch zu erinnern traft der Bnade, die mir von Gott gegeben ift, \* 8. 1, 5; 12, 8

16. daß ich soll sein ein Diener Chrifti Jefu unter den Beiden, priesterlich zu warten des Evangeliums Gottes, auf daß die Beiden ein Opfer werden, Gott angenehm, geheiligt durch den heiligen Geift. 17. Nun kann ich mich rühmen in

Chriftus Jesus vor Gott.

18. Denn ich wollte nicht wagen, von etwas zu reden, \* das Chriftus nicht durch mich gewirkt hat, um die Beiden + zum Gehorsam zu bringen durch Wort und Werk,

\*2. Kor. 8, 5; + R. 1, 5

19. durch Kraft \*ber Zeichen und Wunder und durch Kraft des Geistes, fo daß ich von Jerusalem an und umher bis Illyrien das Evangelium Chrifti voll ausgerichtet habe.

\* Mart. 16, 17; 2. Kor. 12, 12 20. Dabei aber habe ich sonderlich meine Ehre darein gesetht, das Evangelium zu predigen, wo Chrifti Name nicht bekannt war, auf daß ich nicht auf einen fremden Grund baute,

2. Ror. 10, 15. 16 21. sondern ich habe getan, wie geschrieben steht (Jef. 52, 15): "Welchen nicht ist von ihm verkündigt, die follen's fehen, und welche nicht gehört haben, sollen's verstehen.

#### Reifebläne

22. Das ist auch die Ursache, warum ich so vielmal bin verhindert worden, zu euch zu kommen.

23. Run ich aber nicht mehr Raum habe in diesen Ländern, habe aber \* Verlangen, zu euch zu kommen, von vielen Jahren her, \* \$. 1, 10, 11 24. fo will ich zu euch fommen, wenn ich reisen werde nach Spanien. Denn

ich hoffe, daß ich bei euch durchreisen und euch sehen werde und von euch dorthin geleitet werben möge, doch jo, daß ich zuvor mich ein wenig an

25. Rest aber fahre ich hin nach Rerusalem, den Heiligen zu Dienst. Apg. 18, 21; 19, 21; 20, 22; 24, 17

26. Denn die aus Mazedonien und Achaja haben willig eine gemeinsame Gabe zusammengelegt für die Armen unter den Heiligen zu Jerusalem.

1. Ror. 18, 1; 2. Ror. 8, 1-4

27. Sie haben's willig getan und find auch ihre Schuldner. Denn so die Heiden find ihrer geiftlichen Güter teilhaftig geworden, ist's billig, daß sie ihnen auch in leiblichen Gütern Dienst erweisen. 1. Ror. 9, 11; Gal. 6, 6

28. Wenn ich nun solches ausgerichtet und ihnen diesen Ertrag treulich überantwortet habe, will ich von euch

aus nach Spanien ziehen.

29. Jch weiß aber, wenn ich zu euch tomme, daß ich mit dem vollen Segen

Christi tommen werde.

30. Ich ermahne euch aber, liebe Brüder, durch unsern Gefus Christus und durch die Liebe des Geiftes, . baß ihr mir helfet tampfen mit Beten für mich zu Gott,

\* 2. Ror. 1, 11; 2. Theff. 8, 1 31. damit ich errettet werde von den Ungläubigen in Judäa und mein Dienst, den ich für Jerufalem tue, angenehm werde ben Beiligen,

1. Theff. 2, 15 32. auf daß ich mit Freuden zu euch tomme durch den Willen Gottes und mich mit euch erquice.

33. Der Gott aber des Friedens fei

mit euch allen! Almen.

## Das 16. Kavitel

Empfehlung ber Phobe. Gruße

1. Ich befehle euch unsere Schwefter Phobe, welche ift im Dienfte der

Gemeinde zu Kenchreä.

2. daß ihr sie aufnehmet in dem Berrn, wie fich's ziemt ben Beiligen, und tut ihr Beistand in allem Geschäfte, barin fie euer bedarf; benn auch fie hat Beiftand vielen getan, auch mir felbft.

3. Grußet die \* Priska und ben Aguila, meine Gehilfen in Christus \* Apg. 18, 2. 18. 26

4. welche für mein Leben ihren Hals hingehalten haben, welchen nicht allein ich danke, sondern alle Gemeinden unter den Seiden.

5. Grüßet auch die Gemeinde in ihrem Saufe. Gruget Epanetus, meinen Christus unter denen aus der Landschaft Alsien.

6. Grüßet Maria, welche viel Mühe und Arbeit um euch gehabt hat.

7. Grüßet den Andronikus und den Kunias, meine Stammverwandten und Mitgefangenen, welche berühmte Apostel sind und vor mir in Christus gewesen.

8. Grüßet Umpliatus, meinen Lieben

in dem Herrn.

9. Grußet Urban, unfern Gehilfen in Chriftus, und Stachns, meinen Lieben.

10. Grüßet Apelles, den Bewährten in Chriftus, Grußet, die da find von des Aristobulus Hausgenoffen.

11. Grüßet Berodion, meinen Stamm= verwandten. Grüßet, die da find von des Narzissus Hausgenossen in dem

12. Grüßet die Tryphäna und die Tryphofa, welche in dem Herrn arbeiten. Grußet die Berfis, meine Liebe, welche in bem Herrn viel gearbeitet hat.

13. Grüßet \* Rufus, den Auserwählten in dem Herrn, und feine Mut-

ter, die auch mir eine Mutter war. 14. Grußet Afinnfritus, Phlegon, Hermes, Patrobas, Hermas und die

Brüder bei ihnen. 15. Grüßet Philologus und die Julia, Nereus und seine Schwester und Olympas und alle Beiligen bei ihnen.

16. Grußet euch untereinander mit dem heiligen Ruß. Es grüßen euch alle Gemeinden Chrifti. 1. Ror. 16, 20

### Warnung bor Irrlehrern

17. Ich ermahne aber euch, liebe Brüder, daß ihr achtet auf die, die ba Zertrennung und Argernis anrichten entgegen der Lehre, die ihr ge= lernt habt, und weichet von ihnen. Matth. 7,15; Tit. 8,10; 2. Then. 8,8

18. Denn folche dienen nicht unserm fondern \* ihrem Herrn Christus, Bauche: und durch + füße Worte und prächtige Reden verführen fie die Berzen der Arglosen. \* Phil. 8, 19. + Rol. 2, 4 19. Denn euer Gehorsam ift bei jedermann fund geworden. Derhals ben freue ich mich über euch; ich will aber, daß ihr + weise seid zum Guten und unvermengt mit bem Bofen.

\* St. 1, 8. + 1. Mor. 14, 20 20. Der Gott des Friedens aber wird Lieben, welcher ist der Erstling für den Satan unter eure Füße treten in kurzem. Die Gnabe unfres Herrn | 24. Die Enade unfres Berrn Jesus Jesus Christus sei mit euch!

### Grüße der Mitarbeiter

21. Es grüßen euch . Timotheus, mein Gehilfe, und Lucius und +3afon und \*\* Sofipater, meine Stamm= verwandten.

\* Apg. 16, 1—8; 19, 22; Ahil. 2, 19—22. + Apg. 17, 6. \*\* Apg. 20, 4

22. Ich, Tertius, der ich diesen Brief geschrieben habe, grüße euch in dem Herrn.

23. Es grüßt euch \* Gajus, mein und der ganzen Gemeinde Gastge-ber. Es grüßen euch Erastus, der Stadt Rentmeifter, und Duartus, der Bruder.

Chriftus sei mit euch allen! Amen.

#### Lobpreis Gottes

25. Dem aber, der euch stärken kann laut meines Evangeliums und der Predigt von Jesus Christus, durch welche das . Geheimnis offenbart ift. das von Anbeginn verschwiegen war, \* Eph. 1, 9; 3, 4-9; 1. Kor. 2, 7

26. nun aber offenbart ift, auch fundgemacht durch der Propheten Schriften nach Befehl des ewigen Gottes, den \* Gehorsam des Glaubens aufzurichten unter allen Beiden: 27. dem Gott, der allein weise ift, sei Ehre durch Jefus Chriftus von Ewig-

\* 1. Ror. 1, 14 feit zu Ewigkeit! Amen.

# Der erste Brief des Paulus an die Korinther

## Das 1. Kavitel

1. Paulus, berufen zum Apostel Jesu Christi durch den Willen Gottes,

und Bruder Softhenes

2. der Gemeinde Gottes zu Korinth, den Beheiligten in Christus Jesus, den berufenen Beiligen samt allen denen, die + den Namen unfres Herrn Jefus Chriftus anrufen an jedem Ort, bei ihnen und bei uns:

K. 6, 11. † Apg. 9, 14; 18, 1-17 3. Gnade sei mit euch und Kriede von Gott, unserm Bater, und dem Herrn Jesus Chriftus!

Segen bes Evangeliums in Korinth

4. Ich danke Gott allezeit eurethalben für die Gnade Gottes, die euch

gegeben ist in Christus Jesus, 5. daß ihr seid durch ihn an allen Stücken reich gemacht, an aller Lehre

und in aller Erkenntnis. 6. Denn die Predigt von Chriftus

ist in euch fräftig geworden,

7. so daß ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gabe und nur \* wartet auf die Offenbarung unfres Herrn Sefus Chriftus. \*Tit. 2,18; 2. Betr. 8,18.14 8. Der wird euch auch fest erhalten bis ans Ende, daß ihr + unsträf lich feid auf den Tag unfres Herrn Jefus Chriftus. \* Abit. 1, 8. + 1. Theff. 8, 18

9. Denn \* Gott ift treu, burch melden ihr berufen feid zur Gemeinichaft feines Cohnes Jefus Chrifins, unfres herrn. \* 1. Theff. 5, 24 Spaltungen in ber Gemeinbe

10. Ich ermahne euch aber, liebe Brüder, durch den Namen unfres Beren Jesus Christus, daß ihr allgumal einerlei Rede führet und lasset nicht «Spaltungen unter euch sein, sondern haltet fest aneinander + in einem Sinne und in einerlei Mei-\* K. 11, 18. + Röm. 15, 5; Phil. 2, 2

11. Denn es ift mir tund geworden, liebe Brüder, über euch durch die Leute

der Chloe, daß Zank unter euch sei. 12. Ich meine aber dies, daß unter euch einer spricht: \*Ich bin paulisch, der andere: Ich bin +apollisch, der dritte: Ich bin --kephisch, der vierte:

Paulus Namen getauft?

14. Ich danke Gott, daß ich niemand untereuchgetauft habe außer Krispus und + Gajus, \*Apg. 18, 8. + Röm. 18, 28 15. damit nicht jemand sagen möge,

ihr seiet auf meinen Namen getauft. 16. Ich habe aber auch getauft des \*Stephanas haus; weiter weiß ich nicht, ob ich etliche andere getauft

habe. \*R. 16, 15 17. Denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evan-

gelium zu predigen; nicht mit klugen Worten, auf baß nicht bas Kreuz Chrifti zunichte werde.

Die Weisheit ber Welt ift Torbeit bor Gott

18. Denn das Wort vom Krenz ist eine Torheit benen, \* die ver= loren merben; uns aber, die mir felig merben, ift's teine Gottes= \* 2. Kor. 4, 3. + Röm. 1, 16 traft.

19. Denn es fteht geschrieben (Jef. 29, 14): "Ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen, und den Berstand der Verständigen will ich ver-

werfen.

20. Do find die Klugen? Wo find die Schriftgelehrten? Wo sind die Weltweisen? Sat nicht Gott Die Weisheit diefer Welt zur Torheit gemacht? Röm. 1, 22; Matth. 11, 25

21. Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch törichte Predigt zu retten, Die

daran glauben. 22. Denn die Buden fordern Zeichen, und die +Griechen fragen nach Weis, heit, \*Matth. 12,88; Joh. 4,48. †Apg. 17,18—21 23. wir aber predigen den gefreuzigten Christus, den Juden ein Arger-nis und den Griechen eine Torheit;

24. denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als göttliche Kraft und göttliche Weisheit. Rol. 2, 8

25. Denn die göttliche Torheit ist weiser, als die Menschen sind, und die göttliche Schwachheit ift stärker,

als die Menschen sind.

26. Sehet an, liebe Bruder, eure Berufung: nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Gewaltige, nicht

viele Edle find berufen.

Joh. 7, 48; Jat. 2, 1—5 27. Sondern was toricht ift vor ber Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zuschanden mache; und was schwach ist vor der Welt, hat Gott erwählt, damit er zuschanden mache, was stark ist;

28. und das Unedle vor der Welt und das Berachtete hat Gott erwählt, das da nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ift,

29. auf daß fich vor Gott tein Fleisch

Röm. 8, 27; Eph. 2, 9 30. Durch ihn aber seid ihr in Chriftus Jesus, welcher uns ge-macht ist von Gott zur Weisheit und gur \*Gerechtigfeit und gur † Heiligung und zur \*\* Erlöjung, \* Jer. 28, 5. 8; 2. Kor. 5, 21. † 30h. 17, 19. \*\* Matth. 20, 28

31. auf daß, wie geschrieben steht (Jer. 9, 22. 23): "Wer sich rühmt, der rühme fich des Herrn!" 2. Ror. 10, 17

## Das 2. Kapitel

Des Apoftels Bredigt bom Kreug

1. Auch ich, liebe Brüder, da ich zu euch kam, kam ich nicht mit hohen Worten und hoher Weisheit, euch ju perfündigen die göttliche Predigt.

2. Denn ich hielt nicht bafür, baß ich etwas wüßte unter euch als als lein Jefus Chriftus, ben Gefreu-

Gal. 6, 14 zigten. 3. Auch war ich bei euch in Schwachheit und in Furcht und mit großem

Bittern; Gal. 4, 18; Apg. 18, 9; 2. Kor. 10, 1 4. und mein Wort und meine Pres bigt geschah nicht mit überrebenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweifung bes Geiftes und der Kraft. Matth. 10, 20 5. auf daß euer Glaube bestehe nicht

auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. 1. Theff. 1, 5

Bon ber Weisheit Gottes

6. Wovon wir aber reden, das ist dennoch Weisheit bei den Vollkommenen; nicht eine Beisheit Diefer Belt. auch nicht der Herrscher diefer Welt, welche vergeben.

7. Sondern wir reden von der heimlichen, verborgenen Weisheit Gottes, welche Gott verordnet hat vor der Zeit ber Welt zu unfrer Berrlichkeit.

Rom. 16, 25; Dlatth. 11, 25 8. welche keiner von den Herrschern dieser Welt erkannt hat; benn wenn sie die erkannt hätten, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht ge-

9. Sondern es ist gekommen, wie geschrieben steht (Jef. 64, 3): "Was kein Auge gesehen hat und fein Ohr gehört hat und in teines Menichen Herz gekommen ift, was Gott be: rettet hat denen, die ihn lieben." 10. Uns aber hat es Gott offenbart

burch feinen Geift; benn ber Geift erforscht alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit. \* Matth. 18, 11; Rol. 1, 28

11. Denn welcher Mensch weiß, mas im Menschen ift, als allein der Geift bes Menschen, ber in ihm ift? Go weiß auch niemand, mas in Gott ift, als allein ber Geist Gottes.

12. Wir aber haben nicht empfangen ben Geift der Welt, sondern den Geift aus Gott, daß wir wissen können, was und von Gott geschenkt ift.

Joh. 14, 18.17

13. Und bavon reden wir auch nicht mit Worten, welche menschliche Weiße heit lehren fann, fondern mit Worten, die der Geift lehrt, und deuten geiftliche Sachen für geiftliche Menschen.

14. Der natürliche Mensch aber vernimmt nichts vom Geift Gottes; es ist ihm eine \* Torbeit, und er kann es nicht erkennen; benn es muß geiftlich verstanden sein. \* R. 1. 28: Nob. 8, 47

15. Der geiftliche Mensch aber ergrunbet alles und wird doch felber von nie-

mand eraründet.

16. Denn \* "wer hat des Herrn Sinn erkannt, oder wer will ihn unterweis fen?" (Jef. 40, 13). Wir aber haben Christi Sinn. \* Höm. 11, 34

# Das 3. Kapitel

Der Auftrag ber Lehrer

1. Und ich, liebe Brüder, konnte auch mit euch nicht reden als mit geist= lichen Menschen, sondern als mit fleischlichen, wie emit jungen Kinbern in Chriftus.

\* Joh. 16, 12 2. Milch habe ich euch zu trinken gegeben, und nicht feste Speise; denn ihr konntet sie noch nicht vertragen. Auch jest könnt ihr's noch nicht, 1. Betr. 2. 2

3. weil ihr noch fleischlich seid. Denn wenn Gifersucht und Bank unter euch find, feib ihr da nicht fleifchlich und mandelt nach menschlicher Weise?

R. 1, 10. 11; 11, 18 4. Denn so einer sagt: Ich bin pau-lisch, der andere aber: Ich bin apollisch, ift das nicht menschlich geredet?

R. 1, 12 5. Wer ift nun Apollos? Wer ist Baulus? Diener find fie, burch welche ihr seid gläubig geworden, und das, wie es der herr einem jeglichen gegeben hat.

6. Ich habe gepflanzt, + Apollos hat begoffen; aber Gott hat das Gedeihen gegeben. \*Apg. 18, 24—28 7. So ift nun weder der da pflanzt

noch der da begießt, etwas, sondern Gott, der das Gedeihen gibt.

8. Der aber pflanzt und der da begießt, die sind einer wie der andere. Ein \* jeglicher aber wird seinen Lohn empfangen nach seiner Arbeit.

Denn wir sind Gottes Mitarbeiter; ihr feid Gottes · Ackerfeld und Sottes + Bau. \* Matth. 18, 8—9. + Eph. 2, 20

10. Ich nach Gottes Gnade, die mir gegeben ift, habe ben Grund gelegt als ein weiser Baumeister: ein anderer baut darauf. Ein jeglicher aber sehe zu, wie er darauf baue.

### Die Berantwortung ber Lehrer

11. Einen anbern Grund kann niemand legen außer dem, der ge= legt ist, welcher ist Jesus Christus.
1. Petr. 2,4—8

12. Wenn aber jemand auf diesen Grund baut Gold, Silber, edle Steine,

Solz, Beu, Stroh,

13. so wird eines jeglichen Werk offenbar werden; der Tag wird's flar machen. Denn mit Feuer wird er sich offenbaren; und welcherlei eines jeglichen Werk fet, wird das Feuer bewähren.

14. Wird jemandes Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, fo wird er

Lohn empfangen.

15. Wird aber jemandes Werk verbrennen, fo wird er Schaben leiden; er felbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch.

16. Wiffet ihr nicht, daß ihr Gottes Tempel seid und der Geift Gottes in euch wohnt? R. 6, 19; 2. Ror. 6, 16

17. Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. denn der Tempel Gottes ist heilig; der seid ihr.

18. Niemand betrüge fich felbft. Welcher fich unter euch dünkt, weise zu sein in dieser Welt, der werde ein Narr, auf daß er möge weise sein.

Offenb. 3, 17. 18 19. Denn diefer Welt Weisheit ift Torheit bei Gott. Denn es fteht geschrieben (Hiob 5, 13): "Die Weisen erhascht er in ihrer Klugheit"

20. und abermals (Pf. 94, 11): "Der Berr weiß ber Weifen Gebanten , baß

fie nichtig find."

21. Darum rühme fich niemand eines Menschen; benn es ift alles euer:

22. es sei Paulus oder Apollos oder Rephas, es sei Welt oder Leben oder Tod, es sei Gegenwärtiges oder Zukünftiges, alles ist euer,

23. ihr aber feid Chrifti, Chriftus R. 11, 8

aber ift Gottes.

## Das 4. Kavitel

1. Dafür halte uns jedermann: für Chrifti Diener und . Saushalter über Gottes Geheimniffe.

2. Nun sucht man nicht mehr an den Haushaltern, als daß fie \*treu \* Luf. 12, 42 erfunden werden.

3. Mir aber ift's ein Geringes, daß ich von euch gerichtet werde oder von einem menschlichen Tage; auch richte ich mich selbst nicht.

4. Ich bin mir nichts bewußt, aber darin bin ich nicht gerechtfertigt; der Herr ift's aber, der mich richtet.

5. Darum richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt, welcher wird ans Licht bringen, auch was im Finstern verborgen ift, und wird das Trachten der Bergen offenbar machen. Alsdann \*wird einem jeglichen von Gott fein Lob widerfahren.

Begen bie Gelbftüberhebung ber Korinther

6. Solches aber, liebe Brüder, habe ich auf mich und Apollos gedeutet um euretwillen, damit ihr an uns lernet, was das heißt: Nicht über \* das hinaus, mas geschrieben fteht! auf baß fich nicht einer wider den andern um jemandes willen aufblase. \*Röm. 12,8 7. Denn wer gibt dir einen Vorzug?

Was hast du, das du nicht empsangen hast? Wenn du es aber empfangen haft, was rühmest du dich denn, als hättest bu es nicht empfangen? 8. Thr feid ichon fatt geworden? \*Thr

seid schon reich geworden? Ihr herr-schet ohne uns? Ja, wollte Gott, ihr herrschiet, auf daß auch wir mit euch + herrschen möchten!

\*Offenb. 3, 17. +Offenb. 3, 21 Denn mich dünkt, Gott habe uns Apostel als die Allergeringsten dargestellt, wie dem \* Tode übergeben. Denn wir find ein + Schauspiel gewore den der Welt und den Engeln und den Menschen. \* Rom. 8, 36. + Debr. 10, 83

10. Wir find + Narren um Chrifti willen, ihr aber seid flug in Christus; wir schwach, ihr aber start; ihr herrlich, wir aber verachtet.

11. Bis auf diese Stunde leiden wir \* Hunger und Durst und Blöße und werden geschlagen und haben \*2. Ror. 11, 28-27 feine sichere Stätte

12. und arbeiten und wirken mit unfern eigenen Sänden. Man fchilt uns, fo fegnen wir; man verfolgt uns, so bulben wir's; man lästert uns, so reden wir freundlich. g. 9, 16; App. 18, 8; Matts. 5, 44; Köm. 12, 14 18. Wir sind geworden wie der Alds

schaum der Welt, jedermanns Rehe

richt, bis heute.

Baulus ber Bater ber Gemeinbe ju Rorinth

14. Nicht schreibe ich solches, daß ich euch beschäme; sondern ich vermahne euch als meine lieben Kinder.

15. Denn ob ihr gleich zehntausend Buchtmeister hattet in Chriftus, fo habt ihr doch nicht viele Bäter; benn ich habe euch gezeugt in Christus Je= jus durchs Evangelium.

R. 9, 2; Bal. 4, 19

16. Darum ermahne ich euch: Seid meine Nachfolger! A. 11, 1

17. Aus derfelben Urfache habe ich \*Timotheus zu euch gesandt, welcher ist mein lieber und getreuer Sohn in dem Herrn, daß er euch erinnere an meine Wege, die in Chriftus Jesus find, wie ich fie an allen Enden in allen Gemeinden lehre. \* Apg. 16, 1-3

18. Es blähen sich etliche auf, als würde ich nicht zu euch kommen.

19. 3ch werde aber gar bald zu euch kommen, so der Herr will, und fennenlernen nicht die Worte der Aufgeblasenen, sondern ihre Kraft. 20. Denn das Reich Gottes fteht nicht in Worten, sondern in Kraft.

21. Was wollt ihr? Soll ich mit der Rute zu euch kommen ober mit Liebe und sanftmütigem Geist? 2. Ror. 10, 2

# Das 5. Kapitel

Ausfchluß ber Ungüchtigen aus ber Bemeinbe

1. Uberdies geht die Rede, daß Unaucht unter euch ist, und zwar eine folche Unzucht, von der auch die Beiben nicht zu sagen wissen: baß einer

feines Vaters Frau habe.
2. Und ihr feid aufgeblafen und habt nicht vielmehr Leid getragen, auf daß, der diese Tat begangen hat, aus eurer Mitte hinweggetan würde?

3. Ich zwar, der ich mit dem Leibe nicht da bin, doch mit dem Geist, habe schon, als set ich gegenwärtig, beschlossen über den, der solches getan hat: Rol. 2, 5

4. wenn ihr versammelt seid im Namen des herrn Jefus und mein Geift \* famt der Kraft unfres Herrn Jesus bei euch ist.

\* Matth. 16, 19; 18, 18; 2. Kor. 18, 10

5. wollen wir diesen Menschen - übergeben bem Satan zum Berderben bes Fleisches, auf daß ber Geist gerettet werde am Tage des Herrn.

6. Euer Ruhm ift nicht fein. Wiffet | euch, auch nicht einer, ber ba könnte ihr nicht, daß ein ewenig Sauerteig den ganzen Teig verfäuert? \* Gal. 5, 9

(B. 7 u. 8; 2. Mofe 12, 3-20; 13, 7; Jef. 53, 7; 1. Betr. 1,19)

7. Darum \*feget ben alten Sauerteig aus, auf daß ihr ein neuer Teig feid, wie ihr ja ungefäuert seid. Denn auch wir haben ein Ofterlamm, das ist Christus, für uns geopfert,

8. Darum laffet uns Oftern halten, nicht im alten Sauerteig, auch nicht im Sauerteig der Bosheit und Argheit, fondern in dem Süßteig der Lauterfeit

und der Wahrheit.

9. 3ch habe euch geschrieben in bem Briefe, daß ihr nichts follt zu schaffen

haben mit den Unzüchtigen.

10. Das meine ich nicht insgemein von den Unzüchtigen in dieser Welt oder den Geizigen oder Räubern oder Gögendienern; sonst mußtet ihr ja

die Welt räumen.

11. Vielmehr schrieb ich euch: ihr follt nicht mit einem zu schaffen haben, der fich läßt einen Bruder nennen und ist ein Unzüchtiger oder ein Geiziger oder ein Gögendiener oder ein Lästerer oder ein Trunkenbold oder ein Räuber; mit dem follt ihr auch nicht effen. 2. Theff. 3, 6

12. Denn was gehen mich die drau-Ben an, daß ich sie follte richten? Habt ihr nicht, die drinnen find, zu richten?

13. Gott aber wird, die draußen find, richten. Tut ihr felbst von euch binaus, wer da bose ift!

5. Mofe 13, 6; Matth. 18, 17

## Das 6. Kapitel

Rechtsfachen unter Chriften

1. Wie darf jemand unter euch, wenn er einen Streit hat mit einem andern, fein Recht suchen vor den Ungerechten

und nicht vor den Heiligen

2. Wiffet ihr nicht, daß die Heiligen die Welt richten werden? Wenn nun die Welt soll von euch gerichtet werben, seid ihr dann nicht aut genug, geringe Sachen zu richten? Matth. 19, 28

3. Wiffet ihr nicht, daß wir über Engel richten werden? Wieviel mehr

über die zeitlichen Güter.

4. Ihr aber, wenn ihr über zeitlichen Gütern rechtet, so nehmt ihr solche, die in der Gemeinde nichts gelten, und fest fie zu Richtern.

5. Euch zur Schande muß ich das sagen. Ist so gar kein Weiser unter

richten zwischen Bruder und Bruder? 6. Sondern ein Bruder rechtet mit dem andern, dazu vor den Ungläubigen!

7. Es ift ja schon ein Mangel an euch, daß ihr miteinander rechtet. Warum lasset ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum laßt ihr euch nicht lieber übervorteilen?

Matth. 5, 38-41; 1. Theff. 5, 15; 1. Petr. 3, 9 8. Statt dessen tut ihr Unrecht und übervorteilt, und das an Brüdern!

Ungucht und driftliche Freiheit (B. 9-11: 1. Tim. 1, 9-11; Gal. 5, 19-21)

9. Wiffet ihr nicht, daß die Ungerechten werden das Reich Gottes nicht ererben? Laffet euch nicht irreführen! Weder die Unzüchtigen noch die Gotzendiener noch die Chebrecher noch die Weichlinge noch die Knabenschänder

10. noch die Diebe noch die Geizie gen noch die Trunkenbolde noch die Läfterer noch die Räuber werden

das Reich Gottes ererben.

11. Und solche sind euer etliche gewesen. Aber ihr seid abgewaschen, ihr durch den Namen des Herrn Jesus Chriftus und durch den Geift unfres Gottes. Tit. 8, 3-7; R. 1, 2; Röm. 8, 26

12. Mir ift alles erlaubt, es frommt aber nicht alles. Mir ift alles erlaubt, es foll mich aber nichts gefangen

R. 10, 23

nehmen.

13. Die Speise bem Bauche und der Bauch der Speise: aber Gott wird diefen und jene gunichte machen. Der \*Leib jedoch nicht der Unzucht, sondern dem Herrn, und der Herr dem Leibe. \*1. Theff. 4,8—5

14. Gott aber hat den Herrn auferweckt und wird auch uns aufer-

weden durch feine Rraft.

R. 15, 20; 2. Ror. 4, 14 15. Wiffet ihr nicht, daß eure Leiber Christi Glieder sind? Sollte ich nun die Glieder Christi nehmen und Hourenglieder daraus machen? Das fei ferne!

16. Oder wiffet ihr nicht, daß, wer an der Hure hanget, der ift ein Leib mit ihr? Denn "es werden", fagt die Schrift (1. Mose 2,24), "die zwei ein

Fleisch sein"

17. Wer aber dem Herrn anhanget, der ist ein Geist mit ihm. Joh. 17, 21. 22

18. Fliehet die Unzucht! Alle Gunden, die der Mensch tut, sind außer

seinem Leibe; wer aber Unzucht treibt, der fündigt an seinem eigenen Leibe.

19. Ober wisset ihr nicht, daß euer Leib ein Tempel bes heiligen Getftes ift, ber in end ift, welchen ihr habt von Gott, und seid nicht euer eigen? R. 8, 16 20. Denn \*ihr feib tener ertauft;

darum so + preiset Gott an eurem Leibe. \* R. 7,28; 1. Petr. 1,18. 19. + Phil. 1,20

## Das 7. Kapitel

Che und Chelofigfeit

1. Wovon ihr aber mir geschrieben habt, darauf antworte ich: E3 ist dem Menschen gut, daß er kein Weib berühre.

2. Doch um der Unteuschheit willen habe ein jeglicher seine eigene Frau, und eine jegliche habe ihren eige-

nen Mann.

3. Der Mann leiste der Frau die schuldiae Pflicht, desgleichen die Frau

dem Manne.

4. Die Frau ist ihres Leibes nicht mächtig, fondern ber Mann. Desglei. chen der Mann ist seines Leibes nicht

mächtig, sondern die Frau.

5. Entziehe sich nicht eins bem an-bern, es sei benn mit beiber Bewilligung eine Zeitlang, daß ihr jum Beten Ruhe habt; und dann kommt wiederum zusammen, auf daß euch ber Satan nicht versuche, weil ihr euch nicht enthalten fonnt.

6. Solches fage ich aber als Grlaubnis und nicht als Gebot.

7. Ich wollte wohl lieber, alle Menschen wären, wie ich bin; doch ein jego licher hat seine eigene Gabe von Gott, einer fo, der andere fo. Matth. 19, 12 8. Den Ledigen und Witmen fage ich: Es ist ihnen gut, wenn sie auch

bleiben wie ich. 9. Wenn fie aber fich nicht tonnen enthalten, so laß fie freien; es ist bes-

fer freien als von Begierde verzehrt merden.

## Chefcheibung,

1. Tim. 5, 14

10. Den Chelichen aber gebiete nicht ich, sondern der Berr, daß die Frau sich nicht scheibe von dem Manne \* Matth. 5, 82

11. — hat sie sich aber geschieden, foll sie ohne Ehe bleiben oder sich mit bem Manné versöhnen —, und daß ber Mann die Frau nicht von sich schicke.

12. Den andern aber fage ich, nicht der Herr: Wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat, und fie ift willig, bei ihm zu wohnen, ber scheide fich nicht von ihr.

13. Und wenn eine Frau einen ungläubigen Mann hat, und er ist wil= lig, bei ihr zu wohnen, die scheide sich

nicht von ihm.

14. Denn der ungläubige Mann ist geheiligt durch die Frau, und die ungläubige Frau ift geheiligt durch ben gläubigen Mann. Sonft maren eure Kinder unrein; \*nun aber sind fie heilig.

15. Wenn aber der Ungläubige sich scheiden will, so laß ihn sich scheiden. Es ist der Bruder oder die Schwester nicht gebunden in solchen Fällen. \*Zum Frieden hat euch Gott be-\* Röm. 14, 19 rufen.

16. Denn was weißt du, Frau, ob du den Mann werdest retten können? Oder du, Mann, was weißt du, ob du die Frau werdest retten können?

1. Betr. 8, 1

### Unterschiebe in ber Gemeinbe

17. Vielmehr wie einem jeglichen der Herr hat zugeteilt, wie einen jeglichen Gott berufen hat, fo mandle er. Und so verordne ich's in allen Gemeinden.

18. Ift jemand als Beschnittener berufen, der bleibe bei der Beschneidung. Ist jemand als Unbeschnittener berufen, der laffe fich nicht beschneiden.

19. Beschnitten sein ift nichts, und unbeschnitten sein ist nichts, sondern Gottes Gebote halten. Gal. 5, 6; 6, 15 20. Ein jeglicher bleibe in dem, barin er berufen ift.

21. Bift du als Stlave berufen, forge bich nicht; doch kannst du frei werden,

fo ergreife es viel lieber.

22. Denn wer als Sklave berufen ist in bem Herrn, ber ift ein Freigelasfener des Herrn; desgleichen, wer als Freier berufen ist, der ist ein Knecht Ebb. 6. 6; Bhilem. 16

23. Thr feid tener erkanst; werdet nicht der Menschen Knechte. R. 8, 20 24. Ein jeglicher, liebe Brüder, worin er berufen ift, darin bleibe er vor Gott.

### Bon ben Unberheirateten

25. Über die Jungfrauen habe ich fein Gebot bes Herrn; ich fage aber meine Meinung, als der ich die

Herrn, sein Getreuer zu sein. 26. So meine ich nun, folches sei gut um der kommenden Not willen — es fei dem Menschen gut, ledig zu sein.

27. Bift du an eine Frau gebunden, so suche nicht, von ihr logzukommen; bift du los von der Frau, fo fuche

keine Frau.

28. Wenn du aber doch freift, fündigft du nicht, und wenn eine Jungfrau freit, sündigt sie nicht; doch werden sie leibliche Trübsal haben. Ich aber schonte euch gerne.

29. Das fage ich aber, liebe Brüder: Die Beit ift turg. Fortan muffen auch die da Frauen haben, sein, als hätten sie + teine; und die da weinen,

als weinten fie nicht;

\* Röm. 13, 11. + Lut. 14, 26 30. und die sich freuen, als freuten fie sich nicht; und die da kaufen, als besäßen sie es nicht;

31. und die diese Welt gebrauchen, als gebrauchten sie sie nicht. Denn das Wesen dieser Welt vergeht.

32. Ich möchte aber, daß ihr ohne Sorge feid. Wer ledig ift, ber forgt um des herrn Sache, nämlich wie er dem Berrn gefalle;

33. wer aber gefreit hat, ber forgt um die Dinge der & Welt, nämlich wie er der Frau gefalle, und so ift er geteilten Herzens. \* Luf. 14, 20

34. Und die Frau, die keinen Mann hat, und die Jungfrau forgt um des herrn Sache, nämlich daß fie heilig fei am Leib und auch am Geist: die aber gefreit hat, die forgt um die Dinge der Welt, nämlich wie fie dem Manne gefalle.

35. Solches aber sage ich zu eurem eigenen Nuten; nicht, daß ich euch eis nen Strick um den Sals werfe, fondern dazu, daß es fein zugehe und ihr stetig und unverhindert dem Herrn die-

nen fönnt.

36. Wenn aber jemand sich läßt dünten, es wolle übel geraten mit seiner Jungfrau, weil fie mannbar ift, und es tann nicht anders fein, so tue er, was er will; er fündigt nicht, er laffe fie freien.

37. Wenn einer aber in seinem Berzen fest steht, der nicht unter Zwang ift und feinen freien Willen hat, und heit nicht gerati beschließt in seinem Berzen, seine Die Schwachen!

Barmherzigkeit erlangt habe von dem | Fungfrau ledig bleiben zu laffen, der tut wohl.

38. Demnach, welcher seine Jungfrau verheiratet, der tut wohl; welcher sie aber nicht verheiratet, der tut besser.

### Bon ben Witwen

39. Gine + Frau ift gebunden, folange ihr Mann lebt; wenn aber ihr Mann entschläft, ist sie frei, zu heiraten, welchen sie will, nur daß es in dem Herrn geschehe! \*Röm. 7, 2 40. Seliger ift fie aber, wenn fie ledig bleibt, nach meiner Meinung. Ich halte aber bafür: auch ich habe ben Beift Gottes.

## Das 8. Kapitel

Bom Effen bes Gögenopferfleifches

1. Was aber das \*Gökenopfer anlangt, so haben wir ja alle das Wise fen. Das Wiffen blaft auf; aber die

Liebe baut auf.

2. Wenn • sich jemand dünken läßt, er wisse etwas, der weiß noch nicht, wie man erkennen foll.

3. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Gal. 4, 9; K. 18, 12 4. Von dem Essen des Gökenopfers aber miffen wir, daß tein Goge in der Welt ist und daß tein Gott ist als 5. Dofe 8, 4 der eine.

5. Und wiewohl folche find, die Gotter genannt werden, es sei im Simmel oder auf Erden, wie es ja viele Göt-

ter und viele Herren gibt, \$. 10,19.20; \$\frac{1}{3}\frac{1}{1}.186,2.3; \frac{3}{3}\tau \text{min. 8, 88, 89} 6. fo haben wir boch nur \*einen Gott, den Vater, von welchem alle Dinge find und wir zu ihm; und ei= nen Herrn, Jefus Chriftus, +durch welchen alle Dinge find und wir durch thu.

\*K. 12, 5. 6; Eph. 4, 5. 6; Mal. 2, 10. †Kol. 1, 16; Joh. 1, 8

7. Es hat aber nicht jedermann das Wissen. Denn etliche, weil sie bis-her an die Gögen gewöhnt waren, effen's als Gözenopfer; damit wird ihr Gewissen, weil es schwach ist,

8. Aber Speife wird uns nicht Gott wohlgefällig machen. Effen wir nicht, so werden wir darum nichts weniger fein; effen wir, fo werben wir bar-

um nicht beffer fein. 9. Sehet aber zu, daß diese eure Freiheit nicht gerate zu einem Unstoß für Gal. 5, 18

10. Denn wenn dich, der du das Wiffen haft, jemand sähe zu Tische sitzen im Gögenhause, wird nicht sein Gewissen, da er doch schwach ist, bestärtt, das Gögenopser zu essen?

11. Und so wird über beinem Wissen der Schwache ins Verderberten sommen, der Bruder, um des willen doch Christus gestorben ist. Röm. 14, 15

12. Wenn ihr aber fo fündigt an den Brüdern und verletzet ihr schwaches Gewissen, so fündigt ihr an Christus.

13. Darum, wenn die Speife meinen Bruder zur Sünde verführt, wollte ich nimmermehr Fleisch effen, auf daß ich meinen Bruder nicht verführe.

Röm. 14, 21

## Das 9. Kapitel

Des Paulus Borbild im Bergichten

1. **B**in ich nicht frei? Bin ich nicht ein Apostel? Hobe ich nicht unsern Herrn Fesus gesehen? Seid nicht ihr mein Kerk in dem Herrn? \*K. 16, 8; Wrg. 9,8—6,15

\*K. 15, 8; Apg. 9, 8—5, 15 2. Bin ich andern nicht ein Upostel, so bin ich doch euer Upostel; denn das Siegel meines Upostelants seid ihr in dem Herrn. R. 4, 16; 2. Kor. 8, 2. 8

3. Denen, die über mich zu Gericht

fixen, antworte ich so:

4. Haben wir nicht das Recht, zu effen und zu trinken?

5. Haben wir nicht auch das Recht, eine Schwester als Chefrau mit uns zu führen wie die andern Apostel und des Hern Brüder und Kephaß?

\*306.1,42; Watts. 8,14

6. Ober haben allein ich und Barnabas nicht das Recht, nicht zu arbeiten? Apg. 4, 86; 2. Theff. 8, 7—9

7. Wer zieht jemals in den Krieg auf seinen eigenen Sold? Wer pflanzt einen Weinberg und isset nicht seine Frucht? Oder wer weidet eine Herde und nährt sich nicht von der Milch der Herde?

8. Rede ich aber foldes nach menschlichem Gutdünken? Sagt nicht foldes

das Gesetz auch?

9. Denn im Gesetz des Mose steht geschrieben (5. Mose 25, 4): \*"Du solft dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden." Sorgt sich Gott etwa um die Ochsen? \*1. Tim. 5, 18

10. Oder redet er nicht allenthalben um unsertwillen? Denn es ift ja um unsertwillen geschrieben, daß, der da pstügt, soll auf Hoffnung pstügen; und der da brischt, soll auf Hoffnung dreschen, daß er sein Teil empfans gen werde.

11. Wenn wir euch das Geiftliche fäen, ist es dann ein groß Ding, wenn wir euer Leibliches ernten?

12. Wenn andere dieses Rechtes an euch teilhaftig find, warum nicht viel mehr wir? Alber wir haben solches Kecht nicht gebraucht, sondern wir ertragen alles, daß wir nicht dem Evangelium Christi ein Hindernis bereiten. Apg. 20, 28—25; 2. Kor. 11, 2

bereiten. Apg. 20, 28—25; 2. Kor. 11, 9
13. Wiffet ihr nicht, daß, die da opserten, vom Opfer essen und, die am

Allar dienen, vom Allar genießen? 4. Wofels, 18. 18. 21; 5. Wofels, 1—3 14. So hat auch der Herr befohlen, daß, die das Evangelium verkündigen, follen sich vom Evangelium nähren. Sal. 8, 6; Lut. 10, 7

15. • Ich aber habe der feines gebraucht. Ich schreibe auch nicht darum davon, daß es mit mir nun sollte so gehalten werden. Es wäre mir lieber, ich stürbe, als daß mir jemand meinen Ruhm sollte zunichte machen.

16. Denn daß ich das Evangelium predige, darf ich mich nicht rühmen; denn ich muß es tun. Und webe mir, wenn ich das Evangelium nicht predigte!

17. Täte ich's aus eigenem Willen, fo würde mir gelohnt. Ich tue es aber nicht aus eigenem Willen; mir ist das Umt befohlen. 8.4.1

18. Was ist benn nun mein Lohn? Daß ich predige das Evangelium frei umsonst, so daß ich von meinem Recht am Evangelium nicht Gebrauch mache.

19. Denn wiewohl ich frei din von jedermann, habe ich doch mich selbst jedermann zum Anechte gemacht, auf daß ich ihrer viele gewinne.

Matth. 20, 27; Röm. 15, 2

(B. 20—22: K. 10, 83; Apg. 16, 8; 21, 20—28)
20. Den Juden bin ich geworden wie ein Jude, auf daß ich die Juden gewinne. Denen, die unter dem Gefet find, bin ich geworden wie einer unter dem Gefet — wiewohl ich felbst nicht unter dem Gefet bin —, auf daß ich die, so unter dem Gefet hin, gewinne.

21. Denen, die ohne Gefeg sind, · bin ich wie einer ohne Gefeg geworden wiewohl ich doch nicht ohne Gefeg bin vor Gott, sondern bin in dem Gefek Christi —, auf daß ich die, so ohne Geseh sind, gewinne.
22. Den Schwachen bin ich geworden ein Schwacher, auf daß ich die

23. Alles aber tue ich um des Evangeliums willen, auf daß ich seiner

teilhaftig werde.

24. Wisset ihr nicht, daß die, so in der Kampsdahr laufen, die laufen alle, aber einer empfängt den Siegespreis? Laufet so, daß ihr ihn erlanget!

25. Ein sieglicher aber, der da fämpft, enthält sich alles Dinges; sene nun, daß sie sienen und seinen Kranzempfangen, wir aber einen kunvergänglichen. \*2. Eim. 2, 4. 5. ft., Betr. 5, 4
26. Ich laufe aber so, nicht als aufs Ungewisse; ich fechte so, nicht

als der in die Luft schlägt,

27. sondern ich säuchtige meinen Leib und zähme ihn, daß ich nicht den ans dern predige und selbst verwerslich werde. \*Röm. 18,14

## Das 10. Kapitel

Das warnenbe Beispiel Ifraels

1. Ich will euch aber, liebe Brüber, nicht in Unwissenheit darüber lassen, baß unsre Bäter sind alle unter der Wolfe gewesen und sind alle durch? Weer gegangen 2. Wose 18, 21; 14, 22 2. und sind alle auf Moss getauft mit der Wolfe gut und mit dem Meer

3. und haben alle einerlei geiftliche

Speise gegessen

2. Mose 16, 4. 85; 5. Wose 8, 8
4. und haben alle einerlei geifilichen Trant getrunten; sie tranten aber von dem geifilichen Fels, der mitfolgte, welcher war Christus. 2. Wose 17, 6
5. Aber an den meisten von ihnen hatte Gott fein Wohlgefallen, denn ste wurden niedergeschlagen in der Wisse. 4. Wose 14, 28–28

Wifte. 6. Das ift aber uns zum Borbilde geschehen, daß wir uns nicht gelüften lassen des Bösen, gleichwie jene ge-

lüstet hat.
4. Mose 11, 4
7. Werdet auch nicht Göhendie-

ner, gleichwie jener elliche wurden, wie geschrieben steht (2. Mose 32,6): "Das Volk sehte sich nieder, zu essen und zu trinken, und stand auf,

zu spielen."

ben, wie etliche unter jenen Unzucht trieben, und fielen auf einen Tag dreiundzwanzigtausend. 4. Wose 25, 1.0

9. Lastet und auch den Herrn nicht versuchen, wie etliche von jenen ihn versuchten von den Schlangen umgebracht. \*4. Wose 21, 4-6
10. Murret auch nicht, gleichwie jener etliche murrten und verben umge

bracht durch den Berderber.

4. Mose 14, 2. 85. 36; Hebr. 8, 11. 17 11. Solches widerfuhr jenen als ein

11. Soldes widerfuhr jenen als ein Borbild. Es ift aber geschrieben uns zur Warnung, auf welche das Ende der Welt gekommen ist. 1. Kett. 4.7, 12. Darum, wer sich läht bünken,

er stehe, mag wohl zusehen, daß er

nicht falle.

13. Es hat euchnoch feine denn menschiiche Bersuchung betroffen. Aber Gott ift getren, der ench nicht läst versuchen über enerBermögen, sondern macht, daß die Bersuchung so ein Ende gewinne, daß ihr's könnet ertragen.

Beiliges Abendmahl und Gögenbienft

14. Darum, meine Lieben, fliehet den Gögendienft! 1. Joh. 5, 21 15. Als mit Klugen rede ich; ur-

teilet ihr, mas ich fage.

16. Der gesegnete Kelch, welchen wir segnen, ist der nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? Das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leides Christi? K.11,28—20: Nanth. 20, 27; Why. 2, 42

17. Denn ein Brot ist's, so sind wir viele ein Leib, weil wir alle

eines Brotes teilhaftig find. R. 12, 27; Röm. 12, 5

18. Sehet an das Firael nach dem Fleisch, Welche die Dpfer essen, sind die nicht in der Gemeinschaft des Auftars? \*\* 3. Wofe 7. 6

19. Was will ich nun bamit fagen? Daß das Gögenopfer etwas fei? Oder daß der Göge etwas fei?

20. Nein; sondern was die Heiden opfern, das opfern sie den bösen Seistern und nicht Sott. Nun will ich nicht, daß ihr in der Teufel Gemeinschaft sein sollt.

gaji jem joui. 21. Shr fann

21. Hor fönnt nicht zugleich trinten des Herrn Kelch und der Teufel Kelch; ihr fönnt nicht zugleich teilhaftig sein des Tijches des Herrn und des Tifches der Teufel. Manth. 6, 24; 2. Koz. 6, 15. 18 22. Oder wollen wir dem Herrn

8. Auch lasset und nicht Unzucht trei- trozen? Sind wir stärker als er?

Rüdficht auf bas Bewiffen

23. Alles ift erlaubt, aber es frommt nicht alles. Alles ist erlaubt, aber es erbaut nicht alles. R. 6, 12

24. Niemand suche das Seine, sondern das, was des andern ist.

780m. 16, 2; Khli. 2, 4
25. Alles, was feil ist auf dem Fleischmartt, das esset, und forschet nicht nach, auf daß ihr das Gewiffen nicht beschweret. Röm. 14, 2-10, 22 26. Denn "die Erbe ift bes Berrn und was barinnen ift" (Pf. 24, 1).

27. Wenn jemand von den Ungläubigen euch einladet und ihr wollt hingehen, so effet alles, was euch vorgesetht wird, und forschet nicht nach, auf daß ihr das Gewissen nicht be-

28. Wenn aber jemand würde zu euch sagen: Das ist Opferfleisch, so esset nicht, um bes willen, der es euch anzeigte, auf daß ihr das Gewissen nicht beschweret.

29. 3ch rebe aber vom Gewiffen, nicht beinem eigenen, sondern von dem des andern. Denn warum follte ich über meine Freiheit laffen urteilen von ei-

nes andern Gewissen?

30. So ich's mit Danksagung genieße, was follte ich mich dann ver-läftern lassen über dem, wofür ich 1. Tim. 4.4

31. Ihr effet nun oder trinket ober was ihr tut, so tut es alles zu Gottes Chre. Rol. 8, 17 32. Gebet kein Argernis weder den Juden noch den Griechen noch der Ge-

meinde Gottes, Röm. 14, 18 33. gleichwie ich auch jedermann in allem zu Gefallen lebe und fuche nicht, was mir, sondern was vielen

frommt, damit fie gerettet werben. R. 9, 20-22 1. Seib meine Nachfolger, gleichwie ich Christi!

# Das 11. Kapitel

Berhalten im Gottesbienft

2. Ich lobe euch, daß ihr an mich gebenket in allen Stücken und haltet den Brauch, wie ich ihn euch gegeben habe.

3. Ich laffe euch aber wiffen, daß Christus ist eines jeglichen Mannes Haupt: der & Mann aber ist des Weibes Haupt; +Gott aber ift Christi Saupt. \*1. Moje 8, 16; Eph. 5, 28. + R. 3, 28 tungen unter euch fein, auf daß die,

4. Gin jeglicher Mann, der da betet oder weissagt und hat etwas auf dem Haupt, der schändet sein Haupt.

5. Eine Frau aber, die da betet oder weissagt mit unbedecktem haupt, die schändet ihr Haupt; denn es ist eben-

foviel, als wäre sie geschoren. 6. Will sie sich nicht bedecken, so schneide man ihr auch das Haar ab. Nun es aber einer Frau übel fteht, daß fie das Haar abgeschnitten habe

ober geschoren sei, so laffet sie bas Haupt bedecken.

7. Der Mann aber foll das Haupt nicht bedecken, benn er ift Gottes Bild und Abglanz; die Frau aber ist des Mannes Abglanz.

8. Denn der Mann ift nicht vom Weibe, sondern das Weib ist vom Manne. 1. Dtofe 2, 21-28

9. Und der Mann ift nicht geschaffen um des Weibes willen, sondern das Weib um des Mannes willen.

1. Mofe 2, 18 10. Darum foll die Frau eine Macht\* auf dem Haupte haben um der Engel willen.

11. Doch ist weder das Weib etwas ohne den Mann, noch der Mann et-

was ohne bas Weib, in bem Herrn; 12. benn wie bas Weib von bem Manne, so kommt auch der Mann durch das Weib; aber alles von Gott.

13. Urteilt bei euch selbst, ob es sich ziemt, daß eine Frau unbedeckt vor Gott bete.

14. Lehrt euch nicht auch die Natur felbst, daß es einem Manne eine Un-

ehre ist, so er langes Haar trägt, 15. aber der Frau eine Ehre, so sie langes Haar hat? Das Haar ist ihr

zum Schleier gegeben.

16. Ift aber jemand unter euch, ber Luft hat, darüber zu zanken, der wiffe, daß wir folchen Brauch nicht haben, die Gemeinden Gottes auch nicht.

## Feier bes beiligen Abendmahls

17. Dies aber muß ich befehlen: Ich fann's nicht loben, daß ihr nicht gum Guten, fondern zum Schlimmen gufammentommt.

18. Bum erften, wenn ihr zusammenkommt in der Gemeinde, hore ich, es seien Spaltungen unter euch ; und zum Teil glaube ich's. R. 1, 12; 3, 8

19. Denn es muffen ja wohl Spal-

<sup>\*</sup> B. 10: "Dacht" bebeutet wohl: Schleier.

so rechtschaffen sind, offenbar unter euch werden. Matth. 18,7; 1. Joh. 2, 19 20. Wenn ihr nun zusammenkommt,

so hält man da nicht das Abendmahl

des Herrn.

21. Denn ein jeglicher nimmt beim Effen sein eigenes Mahl vorweg, und einer ift hungrig, der andere ift trunten. Audas 12

22. Sabt ihr benn nicht Säufer, wo ihr effen und trinken könnt? Ober verachtet ihr die Gemeinde Gottes und · beschämt die, die da nichts haben? Was foll ich euch fagen? Soll ich euch loben? Hierin lobe ich euch nicht. \* Jat. 2, 5. 8

(B. 28-25: Matth. 26, 26-28; Mart. 14, 22-24;

Lut. 22, 19, 20)

23. Denn ich habe es von dem Herrn empfangen, was ich euch gegeben habe: Der Herr Jesus in ber Racht, da er verraten ward, nahm er das Brot.

24. dankte und brach's und ivrach: Nehmet, effet, das ift mein Leib, der für euch gegeben wird; folches

tut zu meinem Gedachtnis. 25. Desfelbigengleichen auch ben Relch nach bem Mahl und sprach: Diefer Reld ift bas neue Teftament in meinem Blut: foldes tut, fo oft

ihr's trinket, zumeinem Gedächtnis. 26. Denn so oft ihr von diesem Brot effet und von diesem Relch trinket, verfündigt ihr des Herrn Tod, \* bis

daß er kommt. \* Matth. 26, 29 27. Welcher nun unwürdig\* von biesem Brot iffet oder von dem Kelch des Kerrn trinket, der ist schuldig an dem Leib und Blut des Herrn.

3. 21. 22; Hebr. 6, 6 28. Der Mensch \*priife aber sich felbft, und fo effe er von biefem

Brot und trinke von diesem Relch. \* Matth. 26, 22

29. Denn welcher also iffet und trinket, daß er nicht unterscheidet den Leib des Herrn, der isset und trinket fich felber zum Gericht. R. 10, 18, 17 30. Darum find auch viele Schwache

und Kranke unter euch, und ein aut Teil sind entschlafen.

31. Wenn wir uns felber richteten,

so würden wir nicht gerichtet.

32. Wenn wir aber von dem Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, auf daß wir nicht samt ber Welt verdammt werden. Spr. 8, 11. 19 | Chriftus.

33. Darum, meine lieben Brüder, wenn ihr zusammenkommt, zu effen, fo wartet aufeinander.

34. Hungert jemand, der effe das heim, auf daß ihr nicht zum Gericht zusammenkommt.

Das andre will ich ordnen, wenn

ich komme.

# Das 12. Kapitel

Biele Gaben - ein Beift

1. **Ü**ber die geistlichen Gaben aber will ich euch, liebe Brüber, nicht ohne Grkenntnis laffen.

2. Ihr wiffet: als ihr Heiden ma-

ret, zog es euch mit Macht zu den \* stummen Göken. \* Sab. 2. 18. 19 3. Darum tue ich euch kund, daß niemand Jesus verflucht, der durch den Geist Gottes redet; und niemand fann Jesus den Berrn heißen ohne durch den heiligen Geift.

Mart. 9, 39; 1. Joh. 4, 2. 3

(B. 4-6: Eph. 4, 4-6.11) Es find mancherlei Gaben: aber es ist ein Geist. Höm. 12, 6

5. Und es find mancherlei Amter; aber es ist ein Herr.

6. Und es find mancherlei Kräfte; aber es ist ein Gott. der da wirket alles in allen.

7. In einem jeglichen offenbaren sich bie Gaben bes Geistes zu gemeinem Nuten. R. 14.26

8. Einem wird gegeben durch den Geift, zu reden von der Weisheit; dem andern wird gegeben, zu reden von der Erfenntnis, nach demfelben Geift;

9. einem andern der Glaube, in dems selben Geist: einem andern die Gabe, gefund zu machen, in dem einen Geift;

10. einem andern die Araft, Wunder zu tun; einem andern Weisfagung: einem andern, Geifter zu unterscheis den; einem andern mancherlei \* Zungenrede; einem andern, die Zungen auszulegen. \* R. 14; Apg. 2, 4

11. Dies alles aber wirkt derselbe eine Geist und teilt einem jeglichen

das Seine zu, wie er will. Rom. 12, 8 : Cph. 4, 7

### Biele Blieber - ein Leib

12. Denn gleichwie ein Leib ift und hat doch viele Glieder, alle Glieder áber des Leibes, wiewohl ihrer viel find, doch ein Leib find: so auch

<sup>\*</sup> B. 27 : b. h. in einer Beife, bie bie Beilstat Chrifti migachtet.

13. Denn wir find burch einen Geift alle zu einem Leibe getauft, \*wir feien Juden oder Griechen, Unfreie oder Freie, und find alle mit einem Geist getränkt. \*Gas. 8, 28
14. Denn auch der Leib ist nicht ein \* Gal. 8, 28

Glied, sondern viele.

15. Wenn aber der Fuß spräche: Jch bin teine Hand, darum bin ich des Leibes Glied nicht, follte er um beswillen nicht des Leibes Glied fein ?

16. Und wenn das Ohr spräche: Ich bin fein Auge, darum din ich nicht des Leibes Glied, follte es um deswil= len nicht des Leibes Glied sein?

17. Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe das Gehör? Wenn er ganz Gehör wäre, wo bliebe der Geruch?

18. Nun aber hat Gott die Glieder gesett, ein jegliches am Leibe befonders, wie er gewollt hat.

19. Wenn aber alle Glieder ein Glied

wären, wo bliebe der Leib ?

20. Nun aber sind der Glieder viele,

aber der Leib ist einer.

21. Es fann das Auge nicht fagen zu ber Hand: Ich bedarf dein nicht; oder wiederum das Haupt zu den Küßen: Ich bedarf euer nicht.

22. Sondern vielmehr die Glieder des Leibes, die uns dünken die schwächsten

zu fein, find die nötigsten;

23. und die uns dünken am wenige sten ehrbar zu sein, die umkleiden wir mit besonderer Chre; und die uns übel anstehen, die schmückt man am meisten.

24. Denn die uns wohl anstehen, die bedürfen's nicht. Aber Gott hat den Leib zusammengefügt und dem geringeren Glied höhere Ehre gegeben, 25. auf daß nicht eine Spaltung im

Leibe sei, sondern die Glieder fürein-

ander gleich forgen.

26. Und wenn ein Glied leidet, fo leiden alle Glieder mit, und wenn ein Glied wird herrlich gehalten, fo freuen sich alle Glieder mit.

27. 3hr feid aber der Leib Chrifti und Glieder, ein jeglicher nach feis

nem Teil. Röm. 12, 5

28. Und Gott hat gesetzt in der Gemeinde aufs erfte Apostel, aufs andre Bropheten, aufs dritte Lehrer, danach Wundertäter, danach Gaben, gesund zu machen, Helfer, Regierer, manderlei Bungen.

29. Sind fie alle Apostel? Sind fie alle Propheten? Sind sie alle Lehrer?

Sind sie alle Wundertäter?

30. Haben fie alle Gaben, gefund zu machen? Reden sie alle in Zungen? Können sie alle auslegen?

31. Strebet aber nach den besten Gaben! R. 14, 1. 2

11nd ich will euch noch einen föstlicheren Weg zeigen.

### Das 13. Kapitel

Die Liebe als die bochfte Geiftesaabe

1. Wenn ich mit Menschen- und mit Engelzungen redete und hätte der Liebe nicht, fo wäre ich ein tonend Erz ober eine klingende Schelle.

2. Und wenn ich weisfagen könnte und wüßte alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, so daß ich Berge versette, und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Matth. 7,22; 17,20

3. Und wenn ich alle meine Sabe den Armen gabe und ließe meinen Leib brennen und hätte der Liebe nicht, so wäre mir's nichts nüze. Matth. 6, 2

4. Die Liebe ift langmütig und freundlich, die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie blähet sich

5. fie stellet fich nicht ungebärdig, \* fie suchet nicht das Ihre, sie läßt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu,

6. sie freuet sich nicht der Ungerechtigfeit, sie freuet sich aber der Wahr-Röm. 12, 9

7. fie verträgt alles, fie glaubet alles, sie hoffet alles, sie duldet alles. Matth. 18, 21. 22; Spr. 10, 12; Röm. 15, 1

8. Die Liebe höret nimmer auf, so doch die Weissagungen aufhören werden und das Bungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird.

9. Denn unfer Wiffen ift Stückwert. und unfer Weisfagen ift Studwert.

10. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, jo wird das Stückwerk

11. Da ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und war klug wie ein Kind und hatte kindliche Anschläge; da ich aber ein Mann ward, tat ich ab, was kindlich war.

12. Wir feben jest durch einen Spiegel in einem dunkeln Wort; dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jett erkenne ich stückweise; dann aber werde ich erkennen, gleichwie ich erkannt bin. 4. Mose 12, 8; 2. Kor. 8, 7; K. 8, 8

13. Nun aber bleibt \*Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die + Liebe ift die größte unter ihnen. \* 1. Theff. 1, 8. + 1. 30h. 4, 16

# Das 14. Kavitel

Die Gaben bes Lehrens und bes Bungenrebens 1. Strebet nach der Liebe! Befleißiget

euch der geiftlichen Gaben, am meisten aber, daß ihr weisfagen möget!

2. Denn wer in Zungen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Sott; denn niemand versteht ihn, vielmehr redet er im Geift Geheim-Mpg. 2, 4; 10, 46

3. Wer aber weissagt, der redet den Menschen zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröftung.

4. Wer in Zungen redet, der erbaut fich felbst; wer aber weissagt, der

erbaut die Gemeinde.

5. Ich wollte, \*daß ihr alle in Bungen reden könntet; aber noch viel mehr, bag ihr weissagtet. Denn ber da weisfagt, ist größer, als der in Bungen redet ; es fei benn , daß er's auch + auslege, auf daß die Gemeinde badurch erbaut werde.
\*4. Mose 11, 29. + R. 12, 10

6. Run aber, liebe Brüber, wenn ich zu euch fäme und redete in Zungen, was ware ich euch nüte, wenn ich nicht zu euch redete Worte entweder der Offenbarung oder der Grtenntnis oder der Weissagung oder der Lehre?
\* K. 12,8

7. Verhält fich's doch auch fo mit den Dingen, die da tonen und boch nicht leben, es fei eine Pfeife oder eine Sarfe: wenn fie nicht unterschiedliche Tone von fich geben, wie tann man erkennen, mas da gepfiffen und geharfet wird?

8. Und wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich

gum Streit rüften ?

9. So auch ihr, wenn ihr in Zungen redet und nicht mit deutlichen Worten, wie kann man wissen, was geredet ift? Ihr werdet in den Wind

10. Es ist mancherlei Art der Sprache in der Welt, und nichts ift

ohne Sprache.

11. Wenn ich nun nicht weiß der Sprache Bedeutung, werde ich den nicht verstehen, der da redet, und der da redet, wird mich nicht verstehen. 12. So auch ihr: da ihr euch beflei- in euch ist.

Biget der geistlichen Gaben, trachtet danach, daß ihr sie reichlich habet. auf daß ihr die Gemeinde erbaut.

13. Darum, welcher in Zungen redet, der bete, daß er's auch auslegen könne.

14. Denn wenn ich in Rungen bete, fo betet mein Geist; aber was ich im

Sinn habe, bleibt ohne Frucht. 15. Wie foll es aber benn fein? 3ch will beten im Geist und will auch verständlich beten : ich will \* Pfalmen singen im Geift und will Pfalmen

auch verständlich singen. \* Ebb. 5.19 16. Wenn du lobpreist im Geist, wie foll der, der dabeisteht und begreift es nicht, das Amen sagen auf deine Danksagung, da er doch nicht weiß, was du sagst?

17. Du danksagest wohl fein; aber der andere wird nicht davon erbaut.

18. Ich danke Gott, daß ich mehr in Zungen rede als ihr alle.

19. Aber ich will in der Gemeinde lieber fünf Worte reben mit verftandlichem Sinn, auf daß ich auch andere unterweise, als zehntausend Worte in Zungen.

20. Liebe Brüder, werdet nicht \* Kinder, wenn es zu verstehen gilt. Wenn es aber etwas Boses gilt, dann seid wie Kinder. Im Verstehen aber feid vollkommen. \* Ebh. 4, 14

21. Im Gefet fteht geschrieben (Jef. 28, 11. 12): "Jch will in andern Zungen und mit andern Lippen reden zu diesem Volk, und fie werden mich auch so nicht hören, spricht der Herr.

22. Darum dient die Zungenrede zum Zeichen nicht den Gläubigen, sondern den Ungläubigen; die Weissagung aber nicht den Ungläubigen, sondern den Gläubigen.

23. Wenn nun die ganze Gemeinde zusammenkäme an einem Ort und redeten alle in Zungen, es kämen aber hinein Unkundige oder Ungläubige, würden sie nicht fagen, ihr wäret von

24. Wenn fie aber alle weisfagten und fäme dann ein Ungläubiger oder Un= fundiger hinein, der würde von ih= nen allen ins Gericht genommen und von allen überführt;

25. das Verborgene seines Herzens würde offenbar, und so würde er auf sein Angesicht fallen, Gott anbeten und bekennen, daß Gott mahrhaftig 30h. 18,8

26. Wie ist es benn nun, liebe Brü- angenommen habt, in welchem ihr der? Wenn ihr zusammenkommt, so hat ein jeglicher einen Bfalm, er \* hat eine Lehre, er hat Offenbarung, er hat Zungenrede, er hat Auslegung. Laffet es alles geschehen +zur Erbauuna! \* R. 12, 8-10. + Cph. 4, 12

27. Wenn jemand in Bungen redet, fo seien es ihrer zwei oder aufs meiste drei, und einer nach dem andern; und

einer lege es aus.

28. Ift aber tein Ausleger ba, fo schweige er in der Gemeinde und rede für sich felber und für Gott.

29. Propheten aber laffet reden zwei oder drei, und die andern laffet die Rede \* prüfen. \*1. Theff. 5, 21; Apg. 17, 11 30. Wenn aber eine Offenbarung ge-

schieht einem andern, der da sitt, so

schweige ber erfte.

31. Ihr könnet alle weissagen, einer nach dem andern, auf daß fie alle lernen und alle ermahnt werden.

32. Und die Geister der Propheten find ben Propheten untertan.

33. Denn Gott ift nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens.

34. Wie in allen Gemeinden der Beiligen laffet die Frauen schweigen in der Gemeinde; benn es foll ihnen nicht zugelaffen werben, daß fie reben, sondern sie sollen sich +unterordnen, wie auch das Gefet fagt.
\*1. Tim. 2, 11. 12. + 1. Mofe 8, 18

35. Wollen sie aber etwas lernen, fo laffet fie daheim ihre Männer fragen. Es steht der Frau übel an. in der

Gemeinde zu reden.

36. Ober ist von euch das Wort Gottes ausgegangen? Oder ist's al-

lein zu euch gekommen?

37. So sich jemand läßt dünken, er sei ein Prophet oder vom Geist erfüllt, der erkenne, daß es des Herrn Gebot ift, was ich euch schreibe. 1. 3oh. 4, 6

38. Wer aber das nicht anerkennt, der

wird auch nicht anerkannt. 39. Darum, liebe Brüder, besteißiget

euch des Weissagens und wehret nicht. in Zungen zu reben.

40. Laffet aber alles ehrbar und ordentlich zugehen. B. 88; Rol. 2, 5

# Das 15. Kapitel

Bewißheit ber Auferftehung Chrifti

1. Ich erinnere euch aber, liebe Brüder, an das Evangelium, das ich euch auch stehet,

2. burch welches ihr auch felia werbet, wenn ihr's festgehalten habt, in welcher Gestalt ich es euch verkündigt habe; es wäre denn, daß ihr umsonst gläubig geworden wäret.

3. Denn ich habe euch zuvörderst gegeben, was ich auch empfangen habe: daß Christus gestorben ist für unsre Sünden nach der +Schrift; +3es. 58, 8. 9 4. und daß er begraben ift; und daß er auferstanden ift am dritten Tage nach der Schrift; Lut. 24, 27, 44-46 5. und baß er gefehen worden ift von

Rephas, banach von den Zwölfen. Lut. 24, 84; Joh. 20, 19. 28

6. Danach ist er gesehen worden von mehr als fünfhundert Brüdern auf einmal, von benen die meisten noch heute leben, etliche aber find ent-

schlafen. 7. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von \*allen

Aposteln. \* Lut. 24. 50 8. Am letten nach allen ist er auch •von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. \* R. 9, 1; Apg. 9, 3-6

9. Denn ich bin der geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, daß ich ein Apostel heiße, darum daß ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Eph. 8, 8; Apg. 8, 8

10. Aber von Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle; nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ift. 2. Ror. 11, 5. 28

11. Es sei nun ich ober jene: so predigen wir, und so habt ihr gealaubt.

### Wiber die Leugnung ber Auferstehung

12. Wenn aber Chriftus gepredigt wird, daß er ist von den Toten auferstanden, wie sagen denn etliche unter euch: Es gibt keine Auferstehung der Toten?

13. Gibt es aber keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht

auferstanden.

14. Ist aber Christus nicht auf= erstanden, so ist unfre Predigt vergeblich, fo ift auch euer Glaube vergeblich.

15. Wir würden aber auch erfunden als falsche Zeugen Gottes, weil wir verkündigt habe, welches ihr auch wider Gott gezeugt hatten, er habe Chriftus auferweckt, ben er nicht auferweckt hätte, wenn doch die Toten nicht auferstehen. Mbq. 1, 22

16. Denn wenn die Toten nicht auferfteben, so ift Christus auch nicht auf-

erstanden.

17. Ift Chriftus aber nicht auferftanden, fo ift euer Glaube nichtig, fo feid ihr noch in euren Sünden

18. fo find auch die, die in Chriftus

entschlafen find, verloren.

19. Soffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elens besten unter allen Menschen.

20. Nun aber tift Chriftus auferftanden von den Toten und der + Gritling geworden unter benen, die da schlafen.

chlafen. \* A. 6, 14. † Kol. 1, 18 21. Denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ift, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. 1. Moje 8,17—19; Röm. 5,18

22. Denn gleichwie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden.

23. Ein jeglicher aber in seiner Ord. nung: der Erstling Christus; . danach die Christus angehören, wenn er fommen wird; \*1. Theff. 4, 18. 17

24. banach bas Ende, wenn er bas Reich Gott, dem Bater, überantworten wird, wenn er vernichtet has ben wird alle Herrschaft und alle Dbs riafeit und Gewalt. Röm. 8, 88

25. Denn er muß herrschen, bis daß er "alle Feinde unter seine Füße lege"

(Bf. 110, 1). Matth. 22, 44 26. Der lette Feind, der vernichtet

wird, ift ber Tod. Offenb. 20, 14; 21, 4 27. Denn "alles hat er unter seine Füße getan" (Pf. 8,7). Wenn er aber fagt, alles fei untertan, ift's offen= bar, daß ausgenommen ift der, der ihm alles untergetan hat.

28. Wenn aber alles ihm untertan fein wird, alsdann wird auch der Sohn felbst untertan sein dem, der ihm alles untergetan hat, auf daß

Gott fei alles in allem.

29. Was machen fonft, die fich taufen laffen für die Toten, wenn die Toten überhaupt nicht auferstehen? Was lassen sie sich taufen für die Toten?

30. Und was stehen wir alle Stunde in Gefahr? Röm. 8, 36; Gal. 5, 11 31. Bei dem Ruhm, den ich an euch,

liebe Bruder, habe in Chriftus Jefus, unferm herrn: ich fterbe täglich.

32. Sabe ich nur um menschlicher Dinge willen zu Ephefus mit wilden Tieren gefochten, was hilft's mir? Wenn die Toten nicht auferstehen, bann "laffet uns effen und trinfen; denn morgen find wir tot!" (Ref.

33. Laffet euch nicht verführen! Böse Geschwätze verderben gute

Sitten.

34. Werbet doch einmal recht nüche tern und fündiget nicht! Denn etliche wissen nichts von Gott; das sage ich euch zur Schande. 1. Theff. 5, 8

Der Auferstehungsleib

35. Möchte aber jemand sagen: Wie werden die Toten auferstehen, und mit welcherlei Leibe werden fie tommen? 36. Du Narr: Was du fäest, wird nicht lebendig, es fterbe benn. \*30h. 12,24

37. Und was du fäest, ist ja nicht der Leib, der werden soll, sondern ein bloßes Korn, etwa Weizen oder der

andern eines.

38. Gott aber gibt ihm einen Leib, wie er will, und einem jeglichen Samen feinen eigenen Leib. 1. Mofe 1, 11 39. Nicht ift alles Fleisch einerlei Rleisch: sondern ein anderes Aleisch ist der Menschen, ein anderes des Viehs, ein anderes der Bögel, ein anderes ber Fische.

40. Und es gibt himmlische Körper und irdische Körper; aber eine andere Gerrlichfeit haben die himmlischen und eine andere die irdischen.

41. Einen anderen Glanz hat die Sonne, einen anderen Glanz hat der Mond, einen anderen (klanz haben die Sterne; denn ein Stern übertrifft den andern an Glanz.

42. So auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverwes:

lið.

43. Es wird gefät in Unehre und wird auferstehen in \* Herrlichkeit. Es wird gefät in Schwachheit und wird auferstehen in Kraft. \* Phil. 8, 21; Rol. 8, 4

44. Es wird gefät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geiftlicher Leib. (Bibt es einen natür= lichen Leib, so gibt es auch einen geistlichen Leib.

45. Wie geschrieben fieht: Der erfte Mensch, Abam, "ward zu einer lebendigen Seele" (1. Mose 2, 7), und der lette Abam zum . Geift, der da lebendig macht. \*2. Kor 8, 17
46. Aber der geistliche Leib ist nicht

der erste, sondern der natürliche: da= nach der geistliche.

47. Der erfte Menich ift von der Erde und irdisch; der andere Mensch ist vom

Simmel.

48. Welcherlei der irdifche ift, folcherlei sind auch die irdischen; und welcherlei ber himmlische ift, solcherlei find auch die himmlischen.

49. Und wie wir getragen haben das \*Bild des irdischen, so werden wir auch tragen das Bild des himmlischen.

\* 1. Doje 5, 8

Die Bermanblung ber Gläubigen. Der lette Sieg 50. Das sage ich aber, liebe Brü-

der, daß Fleisch und Blut nicht können das Reich Gottes ererben; auch wird das Verwesliche nicht erben die Unverweslichkeit.

51. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis: Wir ewerden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt

merben: \* 1. Theff. 4. 15-17 52. und dasselbe plöglich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten · Po-faune. Denn es wird die Posaune schallen, und die Toten werden auferstehen unverweslich, und wir werden verwandelt werden. \* Matth. 24, 81

53. Denn dies Verwesliche muß anziehen die Unverweslichkeit, und dies Sterbliche muß anziehen die Unsterbe lichfeit. 2. Ror. 5. 4

54. Wenn aber dies Verwesliche mird anziehen die Unverweslichkeit und dies Sterbliche wird anziehen die Unsterblichkeit, dann wird erfüllt werben das Wort, das geschrieben steht (Jes. 25, 8; Hos. 18, 14):

55. "Der Tod tit verichlungen in ben Sieg. Tod, wo tit bein Sta-chel? Hölle, wo tit bein Sieg?"\*

56. Aber ber Stachel des Todes ift bie Sünde; \*bie Rraft aber der Sünde ist das Gesetz. \* Röm. 7, 8. 11. 18

57. Gott aber sei Dank, der uns ben Sieg gibt burch unfern herrn Jejus Christus! 1. Nob. 5. 4

58. Darum, meine lieben Brüder, feid fest, unbeweglich und nehmet immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wiffet, \* daß eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. \* 2. Chron. 15. 7

## Das 16. Kapitel

Gelbfammlung für bie Gemeinde in Jerufalem 1. Was aber die •Sammlung an= langt, die für die Beiligen geschieht:

wie ich den Gemeinden in Galatien verordnet habe, so sollt auch ihr tun!
\*2. Kor. 8, 9; Gal. 2, 10

2.Un jeglichem ersten Tag der Woche lege bei sich selbst ein jeglicher unter euch zurück und sammle, was ihn aut buntt, auf daß nicht, wenn ich komme, dann erst die Sammlung geschieht.
\* Apg. 20, 7

3. Wenn ich aber gekommen bin, so will ich folche, die ihr für bewährt anfehet, mit Briefen senden, daß sie hin= bringen eure Liebesgabe nach Feru=

falem.

4. Wenn es aber wert ift, daß ich auch hinreife, follen fie mit mir reifen.

### Reifeplane. Ermahnungen. Griffe

5. Ich will aber zu euch kommen, wenn ich durch Mazedonien gezogen bin; denn durch Mazedonien werde ich ziehen. Mpg. 19, 21

6. Bei euch aber werde ich vielleicht bleiben oder auch den Winter zubringen, bamit ihr mich bann geleitet, wo

ich hinziehen merbe.

7. Ich will euch jett nicht sehen nur im Borüberziehen; benn ich hoffe, ich werde etliche Zeit bei euch bleiben, wenn es der Herr zuläßt. 8. Ich werde aber zu . Ephefus blet-

ben bis Pfingften. \* Apg. 19, 1. 10 9. Denn mir ist eine aroke \*Tür aufgetan, die viel Frucht wirkt. Und

viele Widersacher sind da.
\*2. Kor. 2, 12; Kol. 4, 8

10. Wenn . Timotheus tommt, fo sehet zu, daß er ohne Furcht bei euch sei; denn er +treibt auch das Werk des Herrn wie ich. \* K. 4, 17. + Phil. 2, 19—22

11. Daß ihn nun nicht jemand verachte! Geleitet ihn aber im Frieden, daß er zu mir komme; benn ich warte

fein mit ben Brübern.

12. Von • Apollos, dem Bruder, aber wisset, daß ich ihn sehr viel ermahnt habe, daß er zu euch käme mit ben Brüdern: aber es war durchaus fein Wille nicht, daß er jett fame; er wird aber tommen, wenn es ihm gelegen fein wird. \* 8. 1, 12

13. Wachet, ftehet im Glauben, feid männlich und \* feid ftart!

\* B. 55: Anbere überlieferung: "Der Tob ift verschlungen in ben Sieg. Tob, wo ift bein Sieg? Tob, wo ift bein Stachel ?"

14. Alle eure Dinge laffet in ber

Liebe geschehen!

15. Ich ermahne euch aber, liebe Brüder: Ihr fennet das Baus des Stephanas, daß sie find die Erftlinge in Achaja und haben sich felbst bereitgestellt den Beiligen gum Dienft. R. 1, 18

16. Seid auch ihr folchen Männern untertan und allen, die mitwirken und arbeiten! Bbil. 2, 29

17. 3ch freue mich über die Ankunft bes Stephanas und Fortunatus und Achaikus; denn da ich euch entbeh-

ren mußte, haben sie euch mir ersett. 18. Sie haben erquickt meinen und euren Beift. . Erfennet folde Leute

19. Es grüßen euch die Gemeinden in der Landschaft Afien. Es grüßt euch fehr in dem Herrn . Aquila und Prista samt der Gemeinde in ihrem \* Apg. 18, 2; Rom. 16, 3. 5 20. Es grüßen euch alle Brüder. Grüßet euch untereinander mit dem heiligen Ruß.

21. Dier \* mein, des Baulus, eigen-

händiger Gruß. \* (Bal. 6, 11; Rol. 4, 18; 2. Theff. 8, 17

22. Wenn jemand den Herrn nicht liebhat, der sei verflucht. Maranatha!\* Offenb. 22, 20 23. Die Gnade des Herrn Jesus fei

mit euch! 24. Meine Liebe ist mit euch allen in

\*1. Then. 5. 12 | Christus Refus!

# Der zweite Brief des Paulus an die Korinther

## Das 1. Rapitel

1. Paulus, ein Apostel Jesu Christi . durch den Willen Gottes, und Bruder Timotheus der Gemeinde Gottes zu Korinth famt allen Beiligen in ganz Achaja: \* 1. Ror. 1, 1

2. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserm Bater, und dem Berrn

Refus Christus!

Dant für Gottes Troft in Triibfal

3. Gelobt fei Gott, ber Bater unf. res Herrn Jesus Christus, der Bater der Barmherzigkeit und Gott alles \* Röm. 15, 5

4. ber uns tröftet in aller unferer Trübfal, damit wir tröften können, die da find in allerlei Trübfal, mit dem Troft, mit dem wir felber getröftet merden von Gott.

5. Denn gleichwie wir des Leidens Chrifti viel haben, so werden wir auch reichlich getröftet durch Chriftus.

Bf. 84, 20; Nom. 8, 17; Pf. 94, 19 6. Haben wir aber Trübsal, so geschieht es euch zu Trost und Beil. Haben wir Troft, so geschieht es zu eurem Troft, welcher fich wirtfam erweift, wenn ihr leidet mit Geduld dieselben Leiden, die auch wir leiden. R. 4, 8-11. 15

7. Und unfre Hoffnung steht fest für euch, weil wir wiffen, daß, wie ihr des Leidens teilhaftig seid, so werdet ihr auch des Troftes teilhaftig sein. noch völlig verstehen.

8. Denn wir wollen euch nicht verfchweigen, liebe Brüder, sunfere Trübs fal, die uns in der Landschaft Affien widerfahren ist, wo wir über die Maßen beschwert waren und über Vermögen, so daß wir auch am Leben perzaaten \*Abg. 19, 23-40; 1. Kor. 15, 32

9. und wir felbst es für beschlossen hielten, wir müßten sterben. Das ge= schah aber darum, daß wir unser Vertrauen nicht follten auf uns felbst stellen, sondern auf Gott, der die Toten auferwectt.

10. welcher uns von folchem Tode erlöset hat und erlösen wird. Auf ihn hoffen wir, er werde uns auch hinfort erlösen.

11. Dazu helft auch ihr durch eure Fürbitte für uns, auf daß unfertwegen für die Gabe, die unsgegebenist, durchviele Bersonen viel Dank geschehe. Bbil. 1. 19

Wiber ben Borwurf ber Unwahrhaftigkeit

12. Denn unser Ruhm ist dieser: das ·Reugnis unseres Gewissens, daß wir in Heiligkeit und göttlicher Lauterkeit, nicht +in fleischlicher Weisheit, sondern in der Enade Gottes unfer Les ben in der Well geführt haben, und das vor allem bei euch.

(R. 2, 17; Hebr. 18, 18. +1. Kor. 1, 17

13. Denn wir schreiben euch nichts ans deres, als was the lefet und auch verstehet. Ich hoffe aber, ihr werdet es

14. wie ihr uns zum Teil auch schon verstanden babt, nämlich, daß wir euer Ruhm sind, gleichwie auch tihr unser Ruhm seid am Tage unsres Hern Keius.

\*\*E.5.12. 4\%561.2.16

15. Und in foldem Vertrauen gebachte ich zunächst zu euch zu kommen, auf daß ihr abermals eine Wohltat

empfinget.

16. Von euch aus wollteich dann nach Mazedonien reisen, aus Mazedonien wieder zu euch kommen und nich von euch geleiten lassen nach Judäa.

17. Bin ich etwa leichtfertig gewefen, als ich folches gebachte? Ober ift mein Vorhaben fleichlich, fobaß das Ja Ja bei mir auch ein Nein Nein ift?

18. Gott ist mein Zeuge, daß unser Wort an euch nicht Ja und Nein zu-

gleich ist.

19. Denn ber Sohn Gottes, Jesus Christus, der unter euch durch und geprebigt ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, der war nicht Ja und Nein, sondern es war Ja in ihm.

20. Denn auf alle Gottesverheihungen ist in ihm das Ja; darum sprechen wir auch durch ihn das "Amen, Gott zu Lobe. "Offend. 3,14

21. Gott ist's aber, ber uns befestigt famt euch in Christus und uns \*gefalbt \*1. Joh. 2, 27

22. und versiegelt und in unsre Hersen als Unterpsand den Geist gegeben hat. & 8.5.5; Röm. 8, 16; Epb. 1, 18

23. Ich rufe aber Gott an zum Zeugen über meine Seele, daß ich euch schonen wollte und darum nicht wieber nach Korinih gekommen bin.

24. Nicht daß wir Herren maren über euren Glauben, sondern wir sind Sebilfen eurer Freude; benn ihr stehel im Glauben. 1. petr. 5, 8; 8, 4, 5

# Das 2. Kapitel

1. Ich hatte mir aber vorgenommen, daß ich nicht abermals in Traurigs keit zu euch käme. 1. Kor. 4, 21; K. 12, 21

2. Denn wenn ich euch traurig masche, wer ist bann, ber mich fröhlich mache? Doch nur ber, ber von mir betribt wird.

3. Und eben dies habe ich geschrieben, damit ich nicht, wenn ich fäme, über die traurig sein müßte, über welche ich mich billig sollie freuen.

Sabe ich doch zu euch allen bas Bertrauen, daß meine Freude euer aller Freude sei.

4. Denn ich schrieb euch aus großer Trübsal und Angst des Gerzens mit viel Tränen; nicht, daß ihr solltet be-

tribt werden, sondern auf daß ihr die Liebe erkenntet, welche ich habe sonderlich zu euch.

#### Bitte um Bergebung für ein bestraftes Gemeinbeglieb

5. Wenn aber jemand Betrübnis angerichtet hat, ber hat nicht mich betrübt, sondern zum Teil — auf daß ich nicht zu viel sage — euch alle.

6. Es ist aber genug, daß derselbe von den meisten so gestraft ist.

7. Nun möget ihr hinfort ihm besto mehr vergeben und ihn trösten, auf daß er nicht in allzu große Traurigfeit versinke.

8. Darum ermahne ich euch, daß ihr

Liebe an ihm beweiset.

9. Denn barum habe ich auch geschrieben, daß ich ertennte eure Bewährung, ob ihr gehorsam seib in allen Stücken.

10. Wem aber ihr etwas vergebet, dem vergebe ich auch. Denn «auch ich habe, wenn ich etwas zu vergeben hatfe, es vergeben um euretwillen vor Christi Angesicht, \*306.20,28

11. auf daß wir nicht übervorteilt werden vom Satan; denn \*uns ist nicht unbewußt, was er im Sinn hat.

\* Luf. 22, 51; 1. Petr. 5, 8

Dank für bas Wirken in Troas und Mazedonien

12. Als ich aber nach Troas kam, zu predigen das Evangelium Chrifti, und mir eine Tür aufgelan war in dem

Serrn, \*Abg. 14, 87; 1. Lor. 16, 9
13. da hatte ich feine Ruche in meinem Geist, weil ich Situs, meinen
Bruder, nicht fand; sondern ich nahm
Albschied von ihnen und suhr nach
Mazedonien. A. 7, 6; Abg. 20, 1

14. Aber Gott sei gebankt, der uns allezeit Sieg gibt in Christus und ofsenbart durch uns den Wohlgeruch seiner Erkenntnis an allen Orten!

15. Denn wir sind Gott ein guter Geruch Christi unter benen, die gerettet werden, und unter denen, die verloren gehen: 2. Wose 29,18; 1. kon. 1,18 verloren gehen: 2. Wose 29,18; 1. kon. 1,18

16. · diefen ein Geruch bes Todes zum Tode, jenen aber ein Geruch bes Lebens zum Leben. Und + wer ift hierzu tüchtig? \* Lut. 2, 34. + 28. 3, 5

17. Wir find ja nicht wie die vielen, die mit dem Worte Gottes Geschäfte machen; sondern wie man aus Lauter= feit und aus Gott reden muß, fo reden wir vor Gott in Christus.

R. 1, 12; 4, 2; 1. Betr. 4, 11

Das 3. Kavitel

Die Berrlichkeit bes Dienstes am nenen Bunb

1. Deben wir dennabermals an, \*uns felbst zu empfehlen? Dder bedürfen wir, wie etliche, ber Empfehlungs= briefe an euch oder von euch? \*\$. 5. 12

2. The feid unfer Brief, in unfer Berg geschrieben, gekannt und gelesen von allen Menschen!

3. Ist doch offenbar geworden, daß ihr ein Brief Chrifti seid, durch unsern Dienst zubereitet, geschrieben nicht mit Tinte, fondern mit bem Beift bes lebendigen Gottes, nicht in \*fteinerne Tafeln, sondern in fleischerne Tafeln des Herzens. \*2. Moje 24, 12

4. Ein folch Vertrauen aber haben wir durch Christus zu Gott.

5. Nicht daß wir tüchtig find von uns felber, etwas zu erdenken als von uns felber; sondern daß wir tüchtig find, ist von Gott,

6. welcher uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des . neuen Bundes, nicht des + Buchstabens, sondern des Beiftes. Denn der Buchftabe totet, aber ber \* Geift macht lebendig. \*Jer. 81, 81; 1. Ror. 11, 25. + Rom. 7, 6. \*\* Joh. 6, 68

(V. 7-13: 2. Mofe 84, 29-85)

7. Wenn aber schon bas Umt, bas mit Buchstaben in Stein gehauen mar und das doch nur den Tod bringt, Herrlichkeit hatte, so daß die Kinder Afrael das Angesicht des Mose nicht konnten ansehen um der Herrlichkeit willen auf seinem Angesicht, die doch

8. wie follte nicht viel mehr das Umt, das den Geift gibt, Herrlichkeit haben?

Bml. 3, 2. !

9. Denn wenn bas Amt, bas Die Berdammnis predigt, Herrlichkeit hat, wieviel mehr hat das Amt, +das die Gerechtigkeit predigt, überschwengliche Herrlichkeit.

5. Dtofe 27, 26. + Röm. 1, 17; 8, 21 10. Ja, die Herrlichkeit dort ist nimmermehr für Herrlichkeit zu achten gegen die überschwengliche Herrlich-

11. Denn wenn das Herrlichkeit hatte, was ba aufhört, wieviel mehr wird

12. Weil wir nun solche Hoffnung haben, find wir voll großer Zuversicht 13. und tun nicht wie Mose, der die

Decke vor sein Angesicht hing, damit die Kinder Ffrael nicht fehen follten das Ende dessen, was da aufhört. 2. Mose 34, 33. 35

14. Aber ihre Sinne wurden verftoctt.

Denn bis auf den heutigen Tag bleibt diese Decke unaufgebeckt über dem alten Teftament, wenn fie es lefen, weil sie nur in Christus abgetan wird. Röm. 11, 25; Apg. 28, 27

15. Doch bis auf den heutigen Tag, wenn Mofe gelesen wird, hangt die

Decke vor ihrem Herzen.

16. Wenn Ifrael aber fich bekehrt zu dem Herrn, so wird die Decke ab-Rom. 11, 23. 26; 2. Dofe 84, 84 aetan.

17. Der Berr ift ber Geift; wo aber der Geist des Herrn ist, da

ist Freiheit.

18. Nun aber spiegelt sich bei uns allen die Herrlichkeit des Herrn in unferm aufgedeckten Angesicht, und wir werden verklärt in fein Bild von eis ner Herrlichkeit zur andern von dem Herrn, der der Geist ift.

# Das 4. Kavitel

Des Apostele Lauterfeit in feinem Amt

1. Darum, weil wir ein folch \*Amt haben nach ber + Barmherzigkeit, die uns widerfahren ift, werden wir nicht müde, \* R. 8, 6. + 1. Ror. 7, 25

2. sondern wir meiden schandbare Beimlichkeit und gehen nicht emit Lift um, fälschen auch nicht Gottes Wort; vielmehr weisen wir durch Offenbarung der Wahrheit uns aus vor aller Menschen Gewissen im Angesicht Gottes. \* R. 2, 17: 1. Theff. 2, 5

3. Ift nun unser Evangelium verdect, fo ift's benen verdect, die verloren werden. 1. Ror. 1, 18

4. den Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, daß sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichtett Chrifti, welcher ift bas Gbenbild Gottes. \* Sebr. 1, 8

5. Denn wir predigen nicht uns felbst, fondern Jefus Chriftus, daß er fei der Herr, wir aber eure Anechte um Jesu millen.

6. Denn . Gott, ber da hieß das Licht aus der Finsternis hervorleuchten, das Herrlichkeit haben, was da bleibt. I der hat einen +hellen Schein in unsre Herzen gegeben, daß durch uns ents fünde die Erleuchung zur Erfennts nis der Kerrlichfeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi.

\*1. Dtofe 1, 8. + R. 8, 18

Des Apostels Leibensgemeinschaft mit Christus (B. 7—10: 1. Kor. 4, 11—18; 2. Kor. 11, 28—27)

7. Wir haben aber folden Schat in irbenen Gefäßen, auf baß die überschwengliche Kraft sei Gottes und nicht von uns.

8. Wir haben allenthalben Trübfal, aber wir ängsten uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht.

9. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um

10. und tragen allezeit das Sterben Jesu an unserm Leibe, auf daß auch das Leben Jesu an unserm Leibe offenbar werde.

1. Kor. 15, 31; Gal. 8, 17

11. Denn mitten im Leben werden wir immerdar in \*den Tod gegeben um Jesu willen, auf daß auch daß Leben Jesu offenbar werde an unferm sterblichen Fleische. \* Möm. 8,88 12. So ist nun der Tod mächtig in

uns, aber das Leben in euch.

18. Weil wir aber denfelben Seift bes Glaubens haben, wie geschrieben steht (Pf. 116, 10): "Ich glaube, darmm rede ich", so glauben wir auch, barum fo reden wir auch

14. und wissen, daß der, der den Herrn Felus hat auferweckt, wird uns auch auferwecken mit Jesus und wird uns vor sich stellen samt euch.

1. Ror. 6, 14

15. Denn es geschieht alles um euretnillen, auf daß die überschwengliche Gnade durch vieler Danksagen Gott reichlich preise. R. 1, 6, 11

16. Darum werden wir nicht müde; sondern ob auch unser äußerlicher Mensch verfällt, so wird doch der innerliche von Tag zu Tag erneuert.

17. Denn \*unfre Trübfal, die zeitlich und leicht ist, ichafft eine ewige und über alle Maßen wichtice Sorrlichteit und

tige Höm. 8, 17. 18; 1. Petr. 1, 8

18. die wir nicht sehen auf das Eichtbare, sondern \*auf das Unssichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich; was aber unsichte bar ist, das ist ewig. \*pebr. 11, 1

### Das 5. Kapitel

Des Apostels Sehnfucht nach ber himmlischen Beimat

1. Denn vir vijsen: wenn unser 'irdisch Haus, diese Hütte, zerbrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus, nicht mit Hänben gemacht, das ewig ist im Himmel. \*Hibb 4,10; 2.Kett. 1,14

2. Denn darum feufzen wir auch und fehnen uns danach, daß wir mit unferer Behaufung, die vom Himmel ift,

überkleidet werden,

3. weil wir dann bekleidet und nicht

bloß erfunden werden.

4. Denn solange wir in dieser Hütte sind, seufzen wir und sind beschwert, weil wir lieber wollen nicht entsteidet, sondern süberkleidet werden, auf daß das Sterbliche würde verschlungen von dem Leben. \*1. 801. 16, 51–68

5. Der uns aber dazu bereitet hat, das ift Gott, der uns als Unterpfand den

Geift gegeben hat.

K. 1,<sup>22</sup>; Nöm. 8, 16, 28; Eph. 1, 18. 14 6. So find wir benn getroft allezeit und wiffen: folange wir im Leibe wobnen, wallen wir -ferne vom Herrn;

7. benn wir mandeln im Glauben

und nicht im Schauen.

Röm. 8, 24; 1. Kerr. 1, 8 8. Wir find aber getroft und haben vielmehr Luft, außer dem Leibe zu wallen und daheim zu sein bei dem

10. Tenn wir missen alle eoffenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, auf daß tein jeglicherempfange, wie er gehandelt hat bei Leibesleben, es sei gut oder böse.

\*Apg. 17, 31; Röm. 2, 16; 14, 10. + Joh. 5, 29;

#### Des Apostels Gelbftlofigfeit

11. Weil wir denn wissen, das der Herr zu fürchten ist, suchen wir Menfenn zu gewinnen; aber vor Gott sind wir offenbar. Ich hoffe aber, daß wir auch in eurem Gewissen offenbar sind.

12. Wir ·loben uns nicht abermals bei euch, sondern geben euch Anlaß, von uns elwas zu rühmen. So könnt ihr denen antworten, die sich des Außeren rühmen und nicht des Herzens.
\*K. 8, 1; 10, 12

13. Denn, sind wir von Sinnen gewesen, so war es für Gott; sind wir bei Sinnen, fo find wir's für euch.

14. Denn die Liebe Chrifti bringet uns, ba wir bafür halten, daß, wenn einer für alle gestorben ift, so find

fie alle gestorben.

15. Und er ist darum für alle gestore ben, \*damit die, die da leben, hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstan= den ist. \* Röm. 14, 7. 8

Des Aboftels Botichaft bon ber Berfohnung

16. Darum fennen wir von nun an niemand mehr nach fleischlicher Weise; und ob wir auch Christus früher nach fleischlicher Weise erkannt haben, so ertennen wir ihn doch jest so nicht mehr.

17. Darum, \*ift jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ift vergangen, ffiehe, es

ift alles nen geworden! \*Röm. 8, 10; Gal. 2, 20; 6, 15. +Offenb. 21, 5 18. Aber das alles von Gott, der \*uns mit sich felber verföhnt hat durch Christus und uns das Ami gegeben, das die Verföhnung predigt. Röm. 5

19. Denn Gott versöhnte in Chris ftus die Welt mit ihm felber und rechnete ihnen thre Gunden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Beriöhnung. Röm. 8, 24. 25; Rol. 1, 19. 20

20. So sind wir nun Botschafter an Christi Statt, benn Gott vermahnt durch uns; jo bitten wir nun an Christi Statt: Lasset ench verföhnen mit Gott! Luf. 10, 16

21. Denn er hat ben, \*ber von teiner Sünde wußte, † für uns zur Sünde gemacht, auf daß wir würs den \*\* in ihm die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt.

\* Joh. 8, 46. + Jef. 53, 6; Gal. 3, 18.
\*\* Köm. 1, 17; 1. Kor. 1, 30

# Das 6. Kapitel

Des Aboftele Bewährung in feinem Dienft

1. Als \* Mithelfer aber ermahnen wir euch, daß ihr nicht vergeblich bie Gnade Gottes empfanget. \* R. 1,24 2. Denn er spricht (Jef. 49, 8): "Ich habe dich in der angenehmen Zeit erhört und habe dir am Tage des Heils geholfen." Siehe, sieht ist die angenehme Zeit, siehe, jett ift der Tag des Heils! \*Lut. 4, 19. 21

3. Und wir geben niemand irgendein Argernis, auf daß unfer Umt nicht verläftert werde;

4. sondern in allen Dingen erweisen wir uns als Diener Gottes: in gro-Ber Geduld, in Trübfalen, in Nöten,

in Angsten,

5. in Schlägen, in Gefängnissen, in Aufruhren, in Mühen, in Wachen,

in Fasten, 1. Rox. 4, 11—18; 2. Kor. 11, 28—27 6. in \*Reuschheit, in Erkenntnis, in Langmut, in Freundlichkeit, in dem heiligen Geift, in ungefärbter Liebe, \*1. Tim. 4, 12

7. in dem Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes, durch Waffen der Gerechtigkeit zur Rechten und zur Linken. R. 4, 2; 1, Ror. 2, 4; Eph. 8, 14-17

8. durch Ehre und Schande, durch böse Gerüchte und gute Gerüchte; als die Verführer, und doch wahrhaftig: 9. als die Unbekannten, und doch

bekaunt; als die \*Sterbenden, und siehe, wir leben: als die + (Bezüch= tigten, und doch nicht ertötet: R. 4, 10. 11. + Bf. 118, 18; Apg. 14, 19

10. als die Traurigen, aber alle= zeit fröhlich: als die Armen, aber die doch viele reich machen; als die nichts haben, und doch alles haben. Bbil. 4. 12. 13

Beiligung ber Gemeinbe

11. Sihr Korinther, unfer Mund hat sich zu euch aufgetan, unser Herz ift weit geworden.

12. The habt nicht engen Raum in uns; aber eng ift's in euren Serzen. 13. Ich rede mit euch als \* mit meinen

Rindern: stellet euch doch zu mir auch so und machet auch euer Herz weit. \* 1. Ror. 4, 14

14. Ziehet nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Denn \* was hat die Gerechtigkeit zu schaffen mit der Un-gerechtigkeit? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? \* Eph. 5, 11

15. Wie ftimmt Chriftus mit Belial? Oder was für ein Teil hat der Gläu-

bige mit dem Ungläubigen?

16. Was hat der Tempel Gottes gemein mit den Göken? \* Wir aber find der Tempel des lebendigen Gottes; wie denn Gott spricht (3. Mose 26, 11. 12): "Ich will unter ihnen wohnen und wandeln und will ihr Gott fein, und fie follen mein Bolt fein. \* 1. Ror. 8, 16

17. \*Darum "gehet aus von ihnen und sondert euch ab", spricht der Herr;

"und rühret kein Unreines an, so will ich euch annehmen \* Offenb. 18, 4

18. und euer Bater fein, und ihr follt meine Söhne und Töchter fein", fpricht der allmächtige Herr (Jes. 52, 11; Jer. 31, 9).

# Das 7. Kapitel

1. Weil wir nun folche Berhei-Bungen haben, meine Lieben, fo laffet uns von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes uns reinigen und die Heiligung vollenden in der Kurcht Gottes.

2. Gebet uns Raum in euren Herzen! Wir haben niemand Unrecht getan, wir haben niemand verlekt, wir

haben niemand übervorteilt.

8. 12, 17; Apg. 20, 88 3. Nicht fage ich folches, euch zu verurteilen; denn ich habe schon zuvor gefagt, daß ihr in unsern Herzen seid, mitzusterben und mitzuleben.

\* R. 6, 11-18; Rom. 6, 8 4. Ich bin voller Zuversicht zu euch ich rühme viel von euch; ich bin erfüllt mit Troft; ich habe überschwengliche Freude in aller unfrer Trübfal.

#### Beilfame Reue ber Bemeinbe

5. Denn als wir nach Mazedonien kamen, fanden wir keine Ruhe; sondern allenthalben waren wir in Trübfal, auswendig Streit, inwendig Furcht. Mpg. 20, 1. 2

6. Aber Gott, der die Geringen tröftet, der tröftete uns burch die Untunft des Titus; R. 4, 8; 2, 18

7. nicht allein aber durch seine Ankunft, sondern auch durch den Trost, mit dem er bei euch war getröftet worden. Er verfündigte uns euer Berlangen, euer Weinen, euren Gifer für mich, so daß ich mich noch mehr

8. Denn wenn ich euch auch durch den Brief habe traurig gemacht, reut es mich nicht. Und ob's mich reute febe ich boch, baß jener Brief euch wohl eine Weile betrübt hat -, R. 2, 4

9. so freue ich mich doch jetzt nicht darüber, daß ihr feid betrübt worden, sondern darüber, daß ihr seid betrübt worden zur Reue. Denn ihr seid ja betrübt worden nach Gottes Sinn, auf daß ihr von uns keinen Schaben erlittet.

10. Denn die \*aöttliche Trauriakeit

niemand gereut: die + Trauriafeit aber ber Welt wirft ben Tob.

\*Mattih. 26, 75; Lut. 15, 17—24. +Matth. 27,8—5 11. Siehe: eben bies, baß ihr seid betrübt worden nach Gottes Sinn, welchen Fleiß hat das in euch gewirkt, dazu Verantwortung, Unwillen, Furcht, Berlangen, Eifer, Be-strafung! Ihr habt euch erwiesen in allen Stücken, daß ihr rein seid in der Sache.

12. Darum, ob ich euch auch ge-schrieben habe, so ist's doch nicht geschehen um des willen, der beleidigt hat, auch nicht um des willen, der beleidigt ist, sondern um deswillen, daß euer Gifer für uns offenbar würde bei euch vor Gott.

13. Dadurch find wir getröftet wor-

den.

Außer diesem unserm Trost aber haben wir uns überschwenglicher noch gefreut über die Freude des Titus; benn fein Geift ift erquickt an euch allen.

14. Denn was ich vor ihm von euch gerühmt habe, darin bin ich nicht zuschanden geworden; sondern, gleichwie alles wahr ist, was wir mit euch geredet haben, so ist auch unser Rühmen vor Titus mahr geworden.

15. Und er ift überaus herzlich gegen euch gesinnt, wenn er gedenkt an euer aller Gehorsam, wie ihr ihn mit Furcht und Zittern habt aufgenom-

16. Ich freue mich, daß ich mich zu euch alles Guten versehen barf.

# Das 8. Kavitel

Die Gelbfammlung für bie Gemeinbe in Jerufalem

1. Wir tun euch aber kund, liebe Brüber, die Gnade Gottes, die in den Gemeinden Mazedoniens gegeben ift. Höm. 15, 20

2. Denn bei vieler Bewährung in Trübsal war ihre Freude überschwenglich, und wiewohl fie fehr arm find, haben fie boch reichlich gegeben in aller Lauterkeit.

3. Denn nach allem Vermögen, bas bezeuge ich, und über Vermögen

waren sie willig

4. und baten uns mit vielem Zureben, daß fie mithelfen dürften an dem Liebeswerk für die Heiligen; Apg. 11, 20 5. und das nicht nur, wie wir hoff-

wirkt zur Seligkeit eine Rene, die ten, sondern sie gaben sich selbst, zu-

erst bem Herrn und danach uns, durch den Willen Gottes.

6. So haben wir Titus zugeredet, daß er, wie er zuvor hatte angefangen, so auch solches Liebeswert un-

ter euch vollende.

7. Gleichwie ihr aber in allen Stutfen reich feid, im Glauben und im Wort und in der Erkenntnis und in allem Fleiß und in der Liebe, die wir in euch erweckt haben, fo + schaffet, daß ihr auch in diesem Liebeswert reich seid. \*1. Ror. 1, 5. +1. Ror. 18, 1. 2

8. Nicht sage ich, daß ich etwas gebiete; fondern, weil andere fo fleißig find, prüfe ich auch eure Liebe, ob

fie rechter Art fei.

9. Denn ihr wiffet bie Gnabe unfres herrn Jesus Christus, daß, ob er wohl reich ist, ward er doch \*arm um euretwillen, auf bag ibr burch feine Armut reich würdet. \* Matth. 8, 20; Phil. 2, 7

10. Mur meine Meinung hierin gebe ich; denn solches ift euch nütlich, die ihr angefangen habt feit vorigem Jahr nicht allein das Tun, sondern

auch das Wollen.

11. Run aber vollendet auch das Tun, auf daß, gleichwie ihr geneigt feid zu wollen, auch euer Tun fei nach dem Maße deffen, was ihr habt.

12. Denn wenn der gute Wille da ift, so ist er wohlgefällig nach dem, was er hat, nicht nach dem, was er nicht hat. Spr. 8, 27. 28; Mark. 12, 48

13. Nicht geschieht das in der Meinung, daß die andern gute Tage haben follen und ihr Trübfal, sondern

daß ein Ausgleich fei.

14. Guer überfluß diene ihrem Mangel in der gegenwärtigen Zeit, damit auch ihr überfluß hernach diene eurem Mangel und so ein Ausgleich geschehe,

15. wie geschrieben steht (2. Mose 16, 18): "Der viel fammelte, hatte nicht überfluß, und der wenig sammelte, hatte nicht Mangel."

16. Gott aber sei Dank, der solchen Gifer für euch gegeben hat in das Herz des Titus.

17. Denn er ließ sich gerne zureden; ja, weil er so fehr eifrig war, ist er von selber zu euch gereift. B. 6; R. 7,7.15

18. Wir haben aber ben Bruber mit ihm gefandt, deffen Lob am Evangelium durch alle Gemeinden geht. **R. 12, 1**8

19. Nicht allein aber das, sondern er ist auch verordnet von den Gemeinden zum Gefährten unfrer Fahrt in diefem Liebeswerk, welches durch uns ausgerichtet wird dem Herrn zu Chren und jum Erweis unfres guten Willens. \* (Bal. 2, 10

20. So verhüten wir, daß uns nicht jemand übel nachrede bei folcher reis chen Gabe, die durch unfern Dienst

hereitet mird.

21. Denn wir sehen darauf, daßes rede lich zugehe nicht allein vor dem Herrn, fondern auch por den Menschen.

22. Auch haben wir mit ihnen gefandt unsern Bruder, den wir oft erfunden haben in vielen Stücken, daß er eifrig ist, nun aber noch viel eifriger aus großem Vertrauen zu euch.

23. Es sei nun \* Titus, welcher mein Genoffe und Gehilfe unter euch ift, oder unfere Brüder, welche Boten find der Gemeinden und eine Ehre \* 2. 7, 18; 12, 18

24. zeiget ben Beweis eurer Liebe und sunfres Rühmens über euch vor ihnen nun auch öffentlich vor den Gemeinden.

# Das 9. Kavitel

1. Denn von foldem Liebeswerk, das für die Seiligen geschieht, ist mir nicht not, euch zu schreiben.

2. Denn ich weiß euren guten Willen, den ich um euretwillen rühme bei de= nen aus Mazedonien und sage: Uchaja ist schon voriges Jahr bereit ge-wesen. Und euer Beispiel wurde vie-Ien ein Anreiz. \* . 8. 19

3. 3ch habe aber diefe Brüder darum gefandt, daß nicht unfer Rühmen über euch zunichte würde in diesem Stude, und damit ihr bereit feid, wie ich von euch gesagt habe,

4. auf daß nicht, wenn die aus Mazedonien mit mir kommen und euch nicht bereit finden, wir, um nicht zu jagen: ihr, zuschanden würden mit

dieser unsrer Zuversicht.

5. So habe ich es nun für nötig angefeben, die Brüder zu ermahnen, daß fie voranzögen zu euch, fertig zu machen den von euch zuvor verheißenen Gegen, daß er bereit fei, fo daß es fei eine Gabe des Segens und nicht des Geizes.

Segen freudigen Bebens

Ich meine aber das: Wer da färglich fät, der wird auch färglich ernten; und wer ba fät im Segen, der wird auch ernten im Segen.

7. Ein jeglicher nach dem Willen seis nes Herzens, nicht mit Unwillen oder aus Zwang; benn einen \* fröhlichen Geber hat Gott lieb. \* Möm. 12, 8

8. Gott aber kann machen, daß alle Gnade unter euch reichlich sei, damit ihr in allen Dingen allewege volle Genüge habt und noch reich seid zu jes dem auten Werk:

9. wie geschrieben steht (Bs. 112, 9): .Er hat ausgestreut und gegeben den Urmen; seine Gerechtigkeit bleibt in

Ewigkeit.

10. Der aber Samen reicht dem Säemann und Brot zur Speife, ber wird auch euch Samen reichen und ihn mehren und wachsen lassen die Früchte eurer Gerechtigfeit. Jef. 55, 10; Sof. 10, 12

11. So werdet ihr reich fein in allen Dingen, zu geben in Lauterkeit, welche durch und wirkt Danksagung an Gott.

12. Denn die Handreichung dieses Liebeswerkes füllt nicht allein den Mangel der Beiligen aus, fondern ist auch überschwenglich darin, daß viele Gott danken.

13. Denn für biesen treuen Dienft preisen fie Gott über euern Gehorfam im Bekenntnis zum Evangelium Christi und über die Lauterkeit eurer

Gabe an fie und an alle.

14. Und in ihrem Gebet für euch verlangen sie nach euch um der überschwenglichen Gnade Gottes willen bei euch.

15. Gott aber sei Dant für feine un-

aussprechliche Gabe!

# Das 10. Kapitel

Des Apoftels Berteibigung gegen perfonliche Angriffe

1. 3ch felbst aber, Paulus, ermahne euch bei der Sanftmütigkeit und Lindigkeit Chrifti, der ich in eurer Gegenwart unterwürfig fein foll, aber dreist, wenn ich fern von euch bin.

2. Ich bitte aber, daß man mich nicht zwinge, wenn ich anwesend bin, dreist zu werden und mit der Kühnheit vorzugehen, die ich gegen etliche zu brauchen gedenke, die unseren Wandel für fleischlich halten.

R. 18, 1.2; 1. Ror. 4, 21 3. Denn ob wir wohl im Fleisch mandeln, so streiten wir doch nicht

fleischlicherweise.

4. Denn die & Waffen, mit denen wir fämpfen, sind nicht fleischlich, son-dern mächtig im Dienste Gottes, zu zerstören Befestigungen. \* Eph. 8, 18–17

5. Wir zerstören damit Unschläge und alles Sobe, das fich erhebt wider die Erkenntnis Gottes, und nehmen gefangen alle Gedanken unter den Gehorsam Christi

6. und sind bereit, zu strafen allen Ungehorsam, wenn euer Gehorsam

völlig geworden ift.

7. Sehet, was vor Augen liegt! Berläßt sich jemand darauf, daß er Christuß angehöre, der bedenke solches auch wiederum bei sich, daß, gleichwie er

Christus angehört, so auch wir! 8. Auch wenn ich mich noch weiter rühmte unfrer Vollmacht, welche uns der Herr gegeben hat, euch zu er= bauen und nicht zu verderben, fo würde ich nicht zuschanden werden.
1. Kor. 5, 4. 5; K. 18, 10

9. Das sage ich nur, damit es nicht scheint, als hätte ich euch mit den

Briefen schrecken wollen. 10. Denn seine Briefe, sprechen fie, find ftart und wiegen fchwer; aber

wenn er felbft anwesend ift, ift er schwach und seine Rede ohne Gewicht. 11. Wer so redet, der bedenke, daß, wie wir aus der Ferne mit Worten

find in unsern Briefen, so werben wir, wenn wir anwesend sind, auch sein mit unserm Tun. R. 13, 2, 10

Paulus greift nicht in frembe Arbeitsgebiete

12. Denn \*wir wagen nicht, uns unter die zu rechnen oder ihnen gleich zu ache ten, die sich selbst loben; aber weil fie fich nur an fich felbst meffen und mit sich felbst vergleichen, verstehen fie nichts. \* R. 8, 1; 5, 12

(B. 13-16: Röm. 15, 20; Gal. 2, 7)

13. Wir aber wollen uns enicht über das Maß hinaus rühmen, sondern nur in dem Mlaß, wie uns Gott hat zugemeffen bas Arbeitsfeld, nämlich daß wir auch bis zu euch gelangen follten. \* Nöm. 12, 8

14. Denn wir maßen uns nicht guviel an, als wären wir nicht bis zu euch gelangt; denn wir find ja wirklich mit dem Evangelium bis zu euch ge-

tommen.

15. Wir rühmen uns nicht über das Maß hinaus, nämlich fremder Arbeit. Sondern wir haben die Soffnung, wenn nun euer Glaube wächft.

daß wir bei euch nach dem Mag unferer eigenen Arbeit mehr als genug zu

Ghren kommen.

16. Denn wir wollen das Evangelium auch denen predigen, die jenseits von euch wohnen, und rühmen uns nicht mit dem, was auf fremdem Arbeitsfeld schon vollbracht ift.

17. "Wer sich aber rühmt, der rühme

fich des Herrn" (Jer. 9, 22. 23).

1. Kor. 1, 31 18. Denn nicht darum ift einer tüchtig, daß er sich selbst lobt, sondern daß ihn der Herr lobt. 1. Ror. 4, 5

# Das 11. Kapitel

Lauterfeit bes Apoftels und Unlauterfeit feiner Beauer

1. Wollte Gott, ihr hieltet mir ein wenig Torheit zugut! Doch ihr haltet

mir's wohl zugut.

2. Denn ich eifere um euch mit göttlichem Gifer; benn ich habe euch verlobt einem einzigen Manne, daß ich Chriftus eine reine . Jungfrau zuführte. \* Cob. 5, 20, 27

3. Ich fürchte aber, daß, wie \* die Schlange Eva verführte mit ihrer Lift, so auch eure Gedanken verkehrt werden hinweg von der Einfalt und

Lauterkeit gegenüber Chriftus. 1. Mofe 3, 4. 13

4. Denn wenn einer zu euch kommt und einen andern Jefus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen andern Geift empfanget, den ihr nicht empfangen habt, oder ein ander Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, fo ertraget ihr bas recht gern!

5. Ich achte doch, ich sei nicht weniger, als die hohen Apostel sind. R. 12, 11; 1. Kor. 15, 10; Gal. 2, 6. 9

6. Und ob ich schon sungeschickt bin in der Rede, so bin ich's doch + nicht in der Erkenntnis; sondern in jeder Weise und vor allen haben wir sie bei euch fundgetan.

\*1. Kor. 2, 1. 2. 18. + Eph. 3, 4

Des Apostels Uneigennükigkeit bei ber Berfündigung bes Ebangeliums

7. Oder habe ich gefündigt, als ich mich erniedrigt habe, auf daß ihr erhöht würdet? Denn ich habe euch das Evangelium Gottes \*umsonft verfündigt. \*R.12, 18; 1. Kor. 9, 12—18; Matth. 10, 8 8. Andere Gemeinden habe ich be-

raubt und Geld von ihnen genommen, um euch dienen gu fonnen. Bhil. 4, 10. 15

9. Als ich bei euch anwesend war und Mangel hatte, war ich niemand beschwerlich. Denn meinen Mangel füllten die Brüder aus, die aus Mazedonien tamen. So habe ich mich in allen Stücken euch unbeschwerlich gehalten und will auch ferner mich so halten.

10. So gewiß die Wahrheit Christi in mir ift, so soll mir diefer Ruhm in den Ländern Achaias nicht ver-

mehrt merben.

11. Warum das? Weil ich euch nicht

liebhabe? Gott weiß es.

12. Was ich aber tue, das will ich auch ferner tun, damit ich die Ursache abschneide denen, die Urfache fuchen, sich rühmen zu können, sie seien wie wir.

13. Denn folde falfchen Apostel und aralistigen Arbeiter verstellen sich zu Christi Aposteln. R. 2, 17

14. Und das ift auch kein Wunder; denn er selbst, der Satan, verstellt sich zum Engel des Lichtes.

15. Darum ift es nichts Großes. wenn sich auch seine Diener verstellen als Diener der Gerechtigkeit; deren Ende wird sein nach ihren Werken.

#### Die Rulle ber Leiben bes Aboftels

16. 3ch fage abermals: niemand halte mich für töricht; wenn aber doch, fo nehmet mich an als einen Törichten, damit auch ich mich ein wenig rühme.

17. Was ich jekt rede, das rede ich nicht als im herrn, sondern als in der Torheit, weil wir in das Rühmen

gekommen find. 18. Da viele sich rühmen nach dem Fleisch, will ich mich auch rühmen. 19. Denn ihr ertraget gerne die Marren, ihr, die ihr klug feid!

20. Ihr extraget's, wenn euch jemand zu Knechten macht, wenn euch jemand schindet, wenn euch jemand gefangen nimmt, wenn jemand euch trout, wenn euch jemand in das Ans gesicht schlägt.

21. Bu meiner Schande muß ich fagen, dazu maren wir freilich

fanvach!

Was aber einen kühn macht, ich rede in Torheit, das macht auch mich fühn.

22. Sie sind Kebräer — ich auch! Sie find Afraeliten — ich auch! Sie find Abrahams Kinder — ich auch!

Phil. 3, 5

23. Sie sind Diener Christi — ich | rede töricht: ich bin's wohlmehr: \*ich habe mehr gearbeitet, ich bin +öfter gefangen gewesen, ich habe mehr Schläge erlitten, ich bin oft in Todes. nöten gewesen: \*1. Kor. 15, 10. + R. 8, 4. 5

24. von den Juden habe ich fünfmal empfangen \*vierzig Streiche weniger \* 5. Mofe 25, 8 einen:

25. ich bin \*dreimal mit Ruten ge= schlagen, + einmal gesteinigt, dreimal habe ich Schiffbruch erlitten, einen Tag und eine Nacht trieb ich auf dem tiefen Meer: \* Apg. 18, 22. + Apg. 14, 19 26. ich bin oft gereift, ich bin in Gefahr gewesen durch die Fluffe, in Gefahr unter ben Räubern, in Gefahr unter den Juden, in Gefahr unter den Beiden, in Gefahr in den Städten, in Gefahr in ben Wüften, in Gefahr auf dem Meer, in Gefahr unter den falschen Brüdern;

27. in Mühe und Arbeit, in viel Wachen, in Hunger und Durst, in viel Fasten, in Frost und Blöße:

28. ohne was fich sonst zuträgt, nämlich, daß ich täglich werde angelaufen und \*trage Sorge für alle Gemeinden.
\* Apg. 20, 18—21. 31

29. Wer ist schwach, und ich werde nicht schwach? Wer leidet Argernis, und ich brenne nicht?

30. Wenn ich mich benn rühmen foll, will ich mich meiner Schwachheit rühmen.

31. Gott, ber Vater bes Herrn Jefus, welcher sei gelobt in Ewigkeit, weiß,

daß ich nicht lüge.

32. Zu Damaskus bewachte der Statthalter des Königs Aretas die Stadt der Damasker und wollte mich greifen,

33. und ich ward in einem Korbe zum Fenster hinaus durch die Mauer niedergelassen und entrann seinen Händen. Apg. 9, 24, 25

# Das 12. Kapitel

Die Offenbarungen bes herrn und die Schwachheit bes Apostels

1. Gerühmt muß werden, wenn's auch nichts nüte ist. So will ich kommen auf die Gesichte und Offenbarungen des Herrn.

Ich kenne einen Menschen in Chriftus; vor vierzehn Jahren — ift er in dem Leibe gewesen, so weiß ich's nicht; ober ift er außer dem Leibe gewesen, so weiß ich's auch nicht; suche nicht das Eure, sondern euch.

Gott weiß es — da ward derselbe entrückt bis an den dritten Himmel.

3. Und ich kenne denfelben Menschen — ob er in dem Leibe oder au-Ber dem Leibe gewesen ift, weiß ich nicht; Gott weiß es -.

4. der ward entrückt in das Baradies und hörte unaussprechliche Worte, welche ein Mensch nicht sagen darf.
5. Von demselben will ich rühmen

von mir selbst aber will ich nichts rühmen, nur meine Schwachheit. 2. 11, 80 6. Doch ewenn ich mich rühmen wollte, täte ich darum nicht töricht;

denn ich würde die Wahrheit sagen. 3ch enthalte mich aber deffen, auf daß nicht jemand mich höher achte, als er an mir sieht oder von mir hört. \* 8. 10, 8

7. Und auf daß ich mich nicht der hohen Offenbarungen überhebe, ift mir gegeben ein Bfahl ins Fleisch, nämlich des Satans Engel, der mich mit Käuften schlage, auf daß ich mich nicht überhebe.

8. Dafür ich dreimal zum Herrn gefleht habe, daß er von mir wiche.

9. Und er hat zu mir gesagt: Laft bir an meiner Gnade genügen; denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwache heit, auf daß die Araft Christi bei mir wohne.

10. Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Mißhandlungen, in Möten, in Berfolgungen, in Angften, um Chrifti willen; benn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Phil. 4, 18

Des Apoftels Liebe gu feiner Gemeinbe

11. Ich bin ein Narr geworden! Da= zu habt ihr mich gezwungen. Denn ich follte von euch gelobt werden, da ich doch enicht weniger bin, als die hohen Apostel sind, wiewohl ich nichts bin. \* 8. 11, 5

12. Denn es find ja eines Apostels Zeichen unter euch geschehen in aller Geduld mit \* Zeichen und mit Wuns dern und mit Taten. \*Röm. 16, 19; Hebr. 2,4

13. Was ist's, worin ihr zu turz gekommen feib hinter anderen Bemeinden, außer daß ich felbft euch nicht habe •beschwert? Vergebet mir dieses Unrecht! \* R. 11,7-9

14. Siehe, ich bin jest bereit, zum britten Mal zu euch zu kommen, und will euch nicht beschweren: benn ich

Denn es follen nicht die Kinder ben | wie bei meinem zweiten Besuch, fo Eltern Schätze sammeln, sondern die Eltern den Kindern.

15. Ich aber will gerne hingeben und shingegeben werden für eure Seelen. Wenn ich euch mehr liebe, foll ich darum weniger geliebt werden? \* Phil. 2, 17

16. Sei es also, ich habe euch nicht beschwert. Oder bin ich tückisch gewesen und habe euch mit Sinterlist gefangen?

17. Habe ich euch etwa übervorteilt burch derer einen, die ich zu euch ge-

fandt habe?

18. 3ch habe \* Titus zugeredet und mit ihm gesandt den Bruder, Sat euch etwa Titus übervorteilt? Sind wir nicht in einem Geift gewandelt? Sind wir nicht in einerlei Fußtapfen gegangen? \* \$. 8, 6, 16-18

#### Balbiges Kommen bes Apostels und Mahnung zur Buße

19. Schon lange werdet ihr dens ken, daß wir uns vor euch verants worten. Wir reden jedoch in Christus vor Gott! das alles aber geschieht, meine Lieben, damit ihr auferbaut merbet.

20. Denn ich fürchte, wenn ich \* tom= me, daß ich euch nicht finde, wie ich will, und ihr mich auch nicht findet, wie ihr wollt, sondern daß Sader, Meid, Zorn, Zant, üble Nachrebe, Ohrenblafen, Aufblähen, Aufruhr da sei. \* \$.10.2

21. Ich fürchte, \*daß mich, wenn ich abermals fomme, mein Gott des mütigt bei euch und ich Leid tragen muß über viele, + die zuvor gefüns digt und nicht Buße getan haben für die Unreinigkeit und Unzucht und Ausschweifung, die sie getrieben haben. \* \$. 2. 1. + \$. 18. 2

# Das 13. Kapitel

1. Jest komme ich zum dritten Mal zu euch. "Auf zweier ober breier Zeugen Mind foll jegliche Sache ste-ben" (5. Mose 19, 15). R. 10, 2; Matth. 18, 16

2. Ich habe es euch zuvor gesagt und sage es noch einmal zuvor —

auch nun aus der Ferne — benen, die zuvor gefündigt haben, und ben anbern allen: Wenn ich abermals kom-

me, so will ich nicht schonen;
3. ihr verlangt ja, daß ihr einmal gewahr werdet, wer in mir redet. nämlich Christus, welcher gegen euch nicht schwach ist, sondern ist mächtig

unter euch.

4. Und ob er wohl gekreuzigt ist auß Schwachheit, so lebt er doch aus Gottes Kraft. Und ob wir auch schwach find in ihm, so werden wir doch mit ihm uns lebendig erweisen an euch in in der Rraft Gottes.

5. Bersuchet euch selbst, ob ihr im Glauben seid; prüfet euch felbst! Ober erkennet ihr euch felbst nicht, daß Refus Christus in euch ift? Es müßte denn fein, daß ihr untüchtig feid.

6. 3ch hoffe aber, ihr werdet ertennen, daß wir nicht untüchtig find.

7. Wir bitten aber Gott, daß ihr nichts übles tut; nicht damit wir als tüchtig angesehen werden, sondern damit ihr das Gute tut und wir wie die Untüchtigen seien.

8. Denn wir können nichts wider die Wahrheit, sondern für die Wahr-

beit.

9. Wir freuen uns ja, wenn wir schwach sind und ihr mächtig feib. Um dies beten wir auch, um eure

Vollkommenheit.

10. Derhalben schreibe ich auch sol= ches aus der Ferne, \*damit ich nicht, wenn ich anwesend bin, scharf werden muß nach der + Vollmacht, welche mir der Herr gegeben hat zum Aufbauen, nicht zum Niederreißen.
\* K. 10, 11. + K. 10, 8

11. Zulett, liebe Brüder, \*freuet euch, lasset euch zurechtbringen, lasset euch mahnen, habt einerlei Ginn, seid friedfam! So wird der Gott der Liebe und + des Friedens mit euch sein. \*Bhil. 4, 4, +Röm. 15, 88

12. Grüßet euch untereinander mit dem heiligen Ruß. Es grußen euch alle Beiligen.

13. Die Gnade unfres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und Die Gemeinschaft bes heiligen Beiites fei mit euch allen!

# Der Brief des Vaulus an die Galater

#### Das 1. Kavitel

1. Paulus, ein Apostel nicht evon Menschen, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Chriftus und Gott, den Bater, der ihn auferweckt hat von den Toten, 2. und alle Brüder, die bei mir find,

den Gemeinden in Galatien:

3. Onade sei mit euch und Friede von Gott, unserm Bater, und dem Herrn

Jesus Christus,

4. der fich . felbst für unfre Gunden gegeben hat, daß er uns errette von dieser gegenwärtigen, +argen Welt nach dem Willen Gottes, unfres Baters,

\* R. 2, 20; 1. Tim. 2, 6; Tit. 2, 14. + 1. Joh. 5, 19 5. welchem fei Ehre von Ewigfeit zu

Ewigkeit! Amen.

Wider die Berfälfdung bes Evangeliums

6. Mich wundert, daß ihr euch fo bald abwenden laffet von bem, ber euch berufen hat in die Gnade Chrifti, zu einem andern Evangelium,

7. obwohl es doch kein andres gibt: nur daß etliche da find, die euch everwirren und wollen das Evangelium Christi verkehren. \* Mpg. 15, 1. 24

8. Aber wenn auch wir ober ein Engel vom Simmel euch würde Evange-lium predigen anders, als wir euch gepredigt haben, der sei verflucht.

9. Wie wir eben gefagt haben, fo fage ich abermals: Wenn jemand euch . Evangelium predigt anders, als ihr es empfangen habt, der sei verflucht.

10. Predige ich denn jest · Menschen ober Gott zu Gefallen? Ober gedenke ich, Menschen gefällig zu sein? Wenn ich den Menschen noch gefällig wäre, so wäre ich Christi Knecht nicht.

#### Das Apostelamt bes Paulus

11. Ich tue euch aber kund, liebe Brüder, daß das Evangelium, das von mir gepredigt ift, nicht menschlicher Art ift.

(B. 12-16: Apg. 9, 1-15)

12. Denn ich habe es von keinem Menfchen empfangen noch gelernt, fondern durch eine Offenbarung Jesu

13. Denn ihr habt ja wohl gehört

Rubentum, wie ich über bie Maßen die Gemeinde Gottes verfolgte und fie zu zerstören suchte

14. und nahm zu im Jubentum weit über viele meiner Gefährten in meis nem Volk und eiferte über die Maßen für die väterlichen Sakungen.

21pg. 23, 6; 20, 5

15. Da es aber Gott wohlgefiel, der mich von meiner Mutter Leibe an hat ausgesondert und berufen durch seine Gnade, Röm. 1, 1; Jer. 1, 5

16. daß er feinen Sohn offenbarte in mir, damit ich ihn durchs Evange= lium verkündigen sollte unter den + Beiben, fuhr ich zu und befprach mich nicht mit Fleisch und Blut, \*Watth. 18, 17, + R. 2, 7

17. ging auch nicht hinauf nach Ferufalem zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern zog hin nach Arabien und kam wiederum nach Da= mastus.

18. Danach über brei Jahre fam ich nach Jerusalem, Kephas kennenzulernen, und blieb fünfzehn Tage bei

ihm. 30h. 1, 42; Apg. 9, 26. 27 19. Von den andern Aposteln aber sah ich keinen außer «Jakobus, des Herrn Bruder. \* Matth. 13, 55 20. Was ich euch aber schreibe, siehe,

Sott weiß, ich lüge nicht!

21. Danach kam ich in die Länder Sprien und Cilicien. Apg. 9, 30 22. Ich war aber unbekannt von Angesicht den christlichen Gemeinden in Judäa.

23. Sie hatten nur gehört: ber uns

vormals verfolgte, der predigt jekt den Glauben, welchen er vormals zu vernichten suchte, 24. und fie priefen Gott über mir.

# Das 2. Kapitel

Die Anerkennung bes Paulus burch bie anderen Apoftel (B.1-10: Apg. 15, 1-29; 4, 36)

1. Danach über vierzehn Jahre zog ich abermals hinauf nach Jerufalem mit Barnabas und nahm auch Titus mit mir.

2. Ich zog aber hin auf Grund einer Offenbarung und besprach mich mit ihnen über das Evangelium, das ich predige unter den Beiden, besonbers aber mit denen, die das Unfevon meinen Wandel vormals im hen hatten, auf daß ich nicht eine vergeblich liefe ober gelaufen wäre. | des Evangeliums, sprach ich zu Re-3. Alber es ward selbst Titus, ber mit mir war, nicht gezwungen, sich beschneiden zu lassen, obwohl er ein Grieche mar. Abg. 16, 8; 1. Kor. 9, 21

4. Denn da etliche falsche Brüder fich mit eingedrängt hatten und nebeneingeschlichen waren, auszufund-schaften unfre Freiheit, die wir haben in Chriftus Jesus, damit fie uns tnechteten.

5. wichen wir benfelben auch nicht eine Stunde und maren ihnen nicht untertan, damit bie Wahrheit des Evangeliums bei euch bestehen bliebe.

\* 8. 3, 3

6. Von denen aber, die das Ansehen hatten — wer immer sie einst gewesen find, baran liegt mir nichts; benn Gott achtet das Ansehen der Menschen nicht —, mir haben die, welche das Unsehen hatten, nichts weiter auferlegt. 2. Ror. 11, 5. 23

7. Im Gegenteil, da fie saben, daß mir \*anvertraut war das Evange= lium an die Heiden gleichwie dem Petrus das Evangelium an die Juden

8. — benn ber in Petrus fräftig gewesen ist zum Apostelamt unter den Juden, der ift auch in mir fräftig

gewesen unter den Beiden — 9. und da sie erkannten die Gnade, die mir gegeben war, Jakobus und \*Rephas und Johannes, die für Säu-Ien angesehen werden, gaben fie mir und Barnabas die rechte Hand und wurden mit uns eins, daß wir unter den Seiden, fie aber unter den Juden predigten, \* Nob. 1, 42

10. nur daß wir der Armen gedächten, welches ich auch fleißig gewefen bin zu tun. Apg. 11, 29. 30; 2. Kor. 8, 9

### Paulus und Betrus in Antiochien

11. Als aber Rephas nach Antiochien fam, widerstand ich ihm ins Ungeficht, denn es war Grund zur Klage wider ihn.

12. Denn zuvor, ehe etliche von Satobus tamen, aß er mit ben Beiben; als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, weil er die aus dem Judentum fürchtete.

Apg. 11, 2. 3 13. Und mit ihm heuchelten die andern Juden, so daß auch Barnabas verführt ward, mit ihnen zu heucheln.

14. Alls ich aber sah, daß sie nicht richtig wandelten nach der Wahrheit

phas vor allen öffentlich: Wenn du. der du ein Jude bift, heidnisch lebst und nicht jüdisch, warum zwingst du denn die Beiden, jüdisch zu leben?

15. Wir find von Natur Juden und

nicht Sünder aus den Heiden.

16. Doch weil wir miffen, daß der Mensch durch des Gesetzes Werke nicht gerecht wird, sondern durch den Glauben an Chriftus Jesus, sind auch wir gläubig geworden an Chriftus Fefus, damit wir gerecht werden durch ben Glauben an Chriftus und nicht durch des Gesetzes Werke; denn durch des Gesetzes Werke wird kein Fleisch gerecht. Röm. 3, 20, 28; Eph. 2, 8

17. Sollten wir aber, die wir fuchen, durch Chriftus gerecht zu werben, felber als Sünder erfunden werden, so wäre Christus ein Diener der

Sünde. Das sei ferne!

18. Wenn ich aber das, mas ich gerbrochen habe, wiederum baue, so mache ich mich felbst zu einem übertreter.

19. Denn ich bin durchs Gefetz dem Gefetz gestorben, Damit ich Gott lebe; ich bin mit Christus gekreuzigt.

Röm. 7, 8 20. Ich lebe; doch nun nicht ich, \*jondern Christus lebt in mir. Denn mas ich jett lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat + und sich felbst für mich darge= geben.

\*Joh. 17, 28. †R. 1, 4 21. Ich werfe nicht weg die Enade Gottes; denn wenn durch das Gefetz die Gerechtigkeit kommt, so ist Chris

ftus vergeblich gestorben.

# Das 3. Kapitel

Die Berechtigfeit aus bem Glauben

1. 🔊 ihr unverständigen Galater! Wer hat euch bezaubert, denen doch Jefus Chriftus vor die Augen gemalt war als der Gefreuzigte?

2. Das allein will ich von euch erfahren: Sabt ihr den Geift empfangen durch des Gesekes Werke oder durch die Predigt vom Glauben?

3. Seid ihr so unverständig? Geift habt ihr angefangen, wollt ihr's denn nun im Fleisch vollenden?

4. Habt ihr denn so viel umsonst erlitten? Wenn anders das konnte umsonst sein!

5. Der euch nun den Geift barreicht

und tut solche Taten unter euch, tut er's durch des Gesetzes Werke oder durch die Predigt vom Glauben?

6. So hat doch "Abraham Gott geglaubt, und es ift ihm gerechnet zur Gerechtigfeit" (1. Wose 15,6). Nöm. 4,8 7. Grfennet also: die des Glaubens find, das find Abrahams Kinder.

8. Die Schrift aber hat es vorausgesehen, daß Gott die Heiden durch den Glauben gerecht macht. Darum verkündigte sie dem Abraham (1. Mos se 12, 3): "In dir sollen alle Heiden gesegnet werden."

9. So werden nun, die des Glaubens find, gefegnet mit dem gläubigen

Abraham.

10. Denn die mit des Gefetzes Werken umgehen, die find unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben (5. Wose 27, 26): "Berflucht sei jebermann, der nicht bleibt in alledem, was geschrieb

ben steht in dem Buch des Gesetzes, daß er's tue!"

11. Daß aber durchs Gefetz niemand gerecht wird vor Gott, ist offenbar; denn . "der Gerechte wird aus Glau-

ben leben" (Hab. 2, 4).
\*\*Röm. 1, 17; Hebr. 10, 38
12. Das Gefetz aber ift nicht "aus Glauben", sondern "der Mensch, der es tut, wird dadurch leben" (8. Nose

18, 5).

13. Chriftus aber hat uns erlöft von dem Fluch des Gesetes, da er ward ein \*Kluch für uns, denn es steht geschrieben (5. Mose 21, 28): "Nerflucht ift jedermann, der am Holz hanget". \*2. kor. 6, 21

14. auf daß der Segen Abrahams unter die Seiden fäme in Jesus Chriftus und wir den verheißenen Geist empfingen durch den Glauben.

15. Liebe Brüder, ich will nach menschlicher Weise reben: Man hebt doch eines Menschen Testament nicht auf, wenn es bestätigt ist, und tut auch nichts dazu.

16. Nun ist die Verheißung Abrasham zugesagt und "seinem Nachtommen". Es heißt nicht: und den Nachsonmen, als gälte es vielen, sondern es gilt einem: "und deinem Nachstommen" (1. Mose 22, 18), welcher ist Christus.

17. Ich meine aber dies: Das Testament, das von Gott zuwor bestätigt ift, wird nicht aufgehoben durch das Geset, welches vierhundertdreißig

Jahre hernach gegeben ift, so daß die Berheißung zunichte würde. \*2. Wose 12, 40

18. Denn wenn das Erbe durch das Geseh erworben würde, so würde es nicht durch Berheißung gegeben; Gott aber hat es Abraham durch Berheishung frei geschenkt.

#### Die Anfgabe bes Befeges

19. Was soll nun das Geset? Es ist hinzugekommen um der Sünden willen, bis der Nachsomme da sei, dem die Berheißung gilt, und zwaristes verordnet von +Engeln durch die Hand eines \*\* Mittlers.

\*Röm. 5, 20. + Apg. 7, 38. 53; Hebr. 2, 2.
\*\* 5. Mofe 5, 5

20. Der Mittler aber ift nicht eines Sinzigen Mittler, Gott aber ift nur einer

21. Wie? Ift benn das Geset wiber Gottes Berheißungen? Das sei ferne! Denn nur, wenn ein Geset gegeben wäre, das da könnte elebendig machen, käme die Gerechtigkeit wahrhaftig aus dem Geset.

23. She aber ber Glaube kam, wurden wir unter bem Gesetz verwahrt und verschlossen auf den Glauben hin, der da sollte offenbart werden.

24. So ift das Geset unser Zuchtmeister gewesen auf Christus, damit wir durch Glauben gerecht würden.

25. Nun aber ber Glaube gekommen ift, find wir nicht mehr unter bem Buchtmeister.

26. Tenn ihr seib alle Gottes Kin-

ber burch ben Glauben an Chriftus Jeius. 305, 1, 12; Röm. 8, 17 27. Denn wie viele von euch auf

Christus getauft sind, die haben +Christus angezogen.

† Christus angezogen. \*Röm. 6, 8. †Röm. 18, 14

28. Hier ist nicht Jube noch Grieche, hier ist nicht Knecht noch Freier, hier ist nicht Mann noch Weib; benn ihr seib allzumal **einer in** Christus Jejus. Wim. 10, 12; 1. kor. 12, 12 29. Seib ihr aber Christi, so seib ihr

ja Abrahams Kinder und nach ber Berheißung Erben.

### Das 4. Kapitel

Befreiung bom Gefes burch Chriftus

1. 3th fage aber: Solange ber Erbe unmundig ift, ift zwischen ihm und einem Anechte fein Unterschied, ob er wohl ein Herr ift aller Güter,

2. sondern er ift unter den Bor-mundern und Pflegern bis auf die Beit, die der Bater bestimmt hat.

3. So auch wir: als wir unmündig waren, waren wir in der Knecht-

schaft der Elemente der Welt.

V. 8-10; K. 5, 1; Kol. 2, 20 Als aber \* die Zeit erfüllet ward, fandte Gott feinen Sohn, geboren von einem Weibe und unter das Gesetz getan, \*Mart. 1, 16; Eph. 1, 10

5. auf daß er die, jo unter bem Gefet waren, erlöfte, damit wir die

Rindichaft empfingen.

6. Weil ihr denn Kinder seid, hat Gott gefandt den Geist seines Sohnes in unfre Herzen, der schreit: Abba, lieber Vater! Röm. 8, 15

7. So bift du nicht mehr Anecht, fondern Kind; wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott. Höm. 8, 16. 17

#### Rüdfall ber Galater in Befeglichfeit

8. Aber zu ber Zeit, ba ihr Gott nicht kanntet, dientet ihr denen, die in Wahrheit nicht Götter sind.

9. Nun ihr aber Gott erkannt habt, ja vielmehr von Gott erkannt seid, wie wendet ihr euch denn wiederum zu den schwachen und dürftigen Glementen, welchen ihr von neuem dienen wollt?

10. Ihr haltet Tage und Monate und Feste und Jahre. Aöm.14,5; Aos.2,18.20.21 11. 3ch fürchte für euch, daß ich vielleicht umsonst an euch gearbeitet

habe. 2. Joh. 8 12. Werdet doch wie ich, denn ich wurde wie ihr; liebe Brüder, ich bitte

euch. Ihr habt mir kein Leid getan.
13. Ihr wisset doch, daß ich euch tin Schwachheit des Leibes das Evangelium gepredigt habe das erfte Mal. \*Apg. 16, 6. +1. Ror. 2, 3

14. Und was euch anfocht an meinem Leib, das habt ihr nicht verachtet noch verschmäht, sondern wie einen Engel Gottes nahmet ihr mich auf, ja wie

Wie waret ihr bazumal so selia! Ich bin euer Reuge, daß,

hättet eure Augen ausgerissen und

mir gegeben. 16. Bin ich denn damit euer Feind geworden, daß ich euch die Wahrheit

porhalte?

17. Es ist nicht recht, wie sie um euch eifern: sie wollen euch nur von mir abwendig machen, daß ihr um fie sollt eifern.

18. Eifrig umworben zu werden ist aut, wenn's im Guten geschieht immerdar und nicht allein dann, wenn

ich anwesend bei euch bin.

19. meine lieben Kinder, welche ich abermals mit Angsten gebäre, bis daß Christus in euch Gestalt gewinne! 1. Kor. 4, 15

20. 3ch wollte, daß ich jett bei euch wäre und meine Stimme wandeln fönnte; denn ich bin irre an euch.

Rnechtschaft und Freiheit gegenüber bem Befet

21. Saget mir, die ihr unter dem Gesetz sein wollt: Höret ihr nicht das

Gefek ?

22. Denn es steht geschrieben, bag Abraham zwei Söhne hatte, einen von der Magd, den + andern von der Freien. \* 1. Moje 16, 15. + 1. Moje 21, 2

23. Aber der von der Maad war, ist nach dem Fleisch geboren; der aber von der Freien ist durch die Verheißung geboren. Höm. 9, 7-9

24. Diese Worte bedeuten etwas. Denn das sind die zwei Testamente: eins von bem Berg Sinai, bas szur Anechtschaft gebiert, welches ist die Sagar: \* R. 5, 1; Röm. 8, 15

25. denn Hagar heißt in Arabien der Berg Sinai und ist ein Gleichnis für das Jerusalem dieser Zeit, das dienst-bar ist mit seinen Kindern.

26. Aber das Jerufalem, das droben ist, das ist die Freie; die ist unsre Bebr. 12, 22; Offenb. 21, 2

27. Denn es fteht geschrieben (Sef. 54, 1): "Sei fröhlich, du Unfruchtbare, die du nicht gebierst! Brich hervor und rufe, die du nicht schwanger bist! Denn die Ginsame hat viel mehr Kinder, als die den Mann hat.

28. Ihr aber, liebe Brüder, seid wie Rfaak Kinder der Verheißung.

29. Aber wie zu jener Zeit der nach dem Fleisch Geborene verfolgte den, der nach dem Geist geboren war, so geht es auch jett. \*1. Mose 21, 9 30. Doch was spricht die Schrift

wenn es möglich gewesen ware, ihr ! (1. Mose 21, 10): "Stoß die Magd

hinaus mit ihrem Sohn; benn ber Magd Sohn foll nicht erben mit dem

Sohn der Freien"? 31. So find wir nun, liebe Brüber, nicht der Magd Kinder, sondern der

Freien.

# Das 5. Kapitel

Aufruf gur rechten Freiheit

1. Bur \* Freiheit hat uns Christus befreit! So stehet nun fest + und laffet euch nicht wiederum in das fnechtische Joch fangen! \* K. 4, 5. + Apg. 15, 10 2. Siehe, ich, Paulus, sage euch: Wenn ihr euch beschneiben laffet, so wird euch Christus nichts nügen.

3. Ich bezeuge abermals einem jeden, der sich beschneiden läßt, daß er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist.

4. Ihr habt Chriftus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt, und feid aus ber Gnade gefallen.

5. Denn wir warten im Geist durch den Glauben auf die Gerechtigkeit,

auf die man hoffen muß.

6. Denn in Chriftus Jesus gilt weber Beschneidung noch Unbeschnittenfein etwas, sondern der Glanbe, der burch die Liebe tätig ift.

R. 6, 15; Rom. 2, 26; 1. Ror. 7, 19 7. Ihr liefet fein. Wer hat euch aufgehalten, der Wahrheit nicht zu ge-

horthen?

8. Sold überreden ift nicht von dem, der euch beruft.

9. Ein wenig Sauerteig durchfäuert den ganzen Teig. 1. Ror. 5, 6 10. 3ch habe das Vertrauen zu euch

in dem Herrn, ihr werdet nicht anders gefinnt fein. Wer euch aber eirremacht, ber wird fein Urteil tragen muffen, er fet, wer er wolle. \* 8. 1. 7

11. Ich aber, liebe Brüber, wenn ich die Beschneidung noch predige, warum \*leibe ich benn Berfolgung? So hätte ja das + Argernis des Kreuzes aufgehört. \*1. Ror. 15, 80. + R. 8, 12; 1. Ror. 1, 28

12. Sie sollten sich doch lieber gleich verschneiden lassen, die euch in Un-

ruhe bringen!

18. 3hr aber, liebe Brüber, feid gur Freiheit berufen. Allein sehet zu, daß ihr durch die Freiheit nicht dem Fleisch Raum gebet, sondern durch die Liebe diene einer dem andern.

1. Petr. 2, 16; 2. Betr. 2, 19 14. Denn das gange Gefet ift in einem Wort erfüllt, in dem (3. Mose | füllen.

19, 18): "Liebe beinen Rächsten wie

dich felbft.

15. Wenn ihr euch aber untereinander beißet und freffet, fo fehet zu, daß ihr nicht voneinander verzehrt werdet. Int. 4, 2

#### Manbel im Geift

16. Ich sage aber: Wandelt im Geist, so werdet ihr bie Lüfte des Fleisches nicht vollbringen.

17. Denn das Fleisch streitet wider den Geift und der Geift wider das Fleisch; dieselben find widereinander, daß ihr nicht tut, was ihr wollt. Röm. 7, 15. 28

18. Regiert euch aber der Geist, so feid ihr nicht unter bem Gefet.

19. Offenbar find aber die Werte des Fleisches, als da sind: Unzucht, Unreinigfeit, Ausschweifung, 1. Kor. 8, 9.10

20. Gögendienft, Bauberei, Feind-ichaft, Saber, Giferjucht, Born, Bant,

Zwietracht, Spaltungen,

21. Neid, Saufen, Fressen und bergleichen, von welchen ich euch vorausgefagt habe und fage noch einmal voraus, daß, die folches tun, werden \* das Reich Gottes nicht erben.

\* Eph. 5, 5; Offenb. 22, 15 22. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichteit, Gütigkeit, Glaube, Sauftmut, Keuschheit. Eph. 5, 9 23. Wider folche ift das Gefet nicht.

1. Tim. 1, 24. Welche aber Chriftus Jesus angehören, die haben ihr Fleisch gefreuzigt famt ben Lüften und Begierben.

Röm. 6, 6 25. Wenn wir im Geift leben, fo laffet uns auch \* im Geift manbeln. \* Rom. 8, 4

26. Laffet uns nicht eitler Ehre geizig sein, einander nicht reizen, einander nicht neiden. Bbil. 2. 8

# Das 6. Kapitel

Mahnung jur Britberlichteit

1. Liebe Brüder, wenn ein Mensch etwa von einem Kehl übereilt würde, fo helfet ihm wieder zurecht mit fanftmutigem Geift, ihr, die ihr geiftlich feid; und fiehe auf dich felbst, baß bu nicht auch versucht werdest. Matth. 18, 15; Jat. 5, 19

2. Einer trage bes andern Last, so werdet ihr das Gefet Christi er-2. Ror. 11, 29 3. Denn wenn sich jemand läßt dunken, er sei etwas, obwohl er doch nichts ift, der betrügt sich selbst.

4. Sin jeglicher aber prüfe sein eigen Wert; und alsbann wird er an sich selbst den Ruhm haben und nicht an einem andern.
\*2. Lor. 18, 5

5. Denn ein jeglicher wird feine Laft

tragen.
6. Der aber unterrichtet wird im Bort, der teile mit allerlei Gutes bem, der ihn unterrichtet.
1. Kor. 9. 14

7. Frret euch nicht! Gott läßt sich nicht svotten. Denn was der Mensch

fät, das wird er ernten.

8. Wer auf sein Fleisch fät, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten; wer aber auf den Geist sät, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten.

9. Laffet uns aber Gutes tun und nicht mübe werden; benn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ablassen. 2. Thes. 8, 18

10. Darum, folange wir noch Zeit haben, lasset und Gutes tun an ses bermann, allermeist aber an des Glaubens Genossen. 2. Betr. 1, 7

Ruhm bes Rreuzes Chrifti

11. Sehet, mit wie großen Buchstaben ich euch schreibe mit eigner Hand!

12. Die ein Ansehen haben wollen nach dem Fleisch, die zwingen euch zur Beschneibung, nur damit sie nicht um des Kreuzes Christi willen versogt werden. \*8.5.11

18. Denn auch fie felbst, die sich beschneiden lassen, daten das Gesek nicht, sondern sie wollen, das ihr euch beschneiden lasset, damit sie sich eures

Fleisches rühmen können.

14. Von mir aber sei es ferne, mich zu rühmen, als allein des Kreuzes unsres Herrn Jesus Christus, durch welchen mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. 1. kor. 1, 21; 2, 2

15. Denn in Chriftus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern eine

neue Areatur.

R. 5,6 ; 1. Kor. 7, 19 ; 2. Kor. 5, 17
16. Und wie viele enach dieser Regel einhergehen, — Friede und Barmherzigfeit sei über sie und über das + Frael Gottes.

Bhil. 3, 16. + H3. 125, 5

17. Sinfort mache mir niemand weister Mühe; benn sich trage die Malseichen Jelu an meinem Leibe.

18. Die Gnade unfres herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist, liebe Brüber! Amen.

# Der Brief des Paulus an die Epheser

# Das 1. Kapitel

1. Paulus, ein Apostel Jesu Christi burch den Willen Gottes, den Heiligen (zu Ephesus) und Cläubigen an Christus Jesus:

2. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserm Bater, und dem Herrn

Jesus Chriftus!

Lobpreis Gottes für feinen Beilsplan

3. Gelobt fei Gott, der Bater unfres herrn Jeius Chriftus, der und gesegnet hat mit allerlei geiftlidem Segen in himmlischen Gütern burch Chriftus.

4. Denn in ihm hat er uns \*erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war, daß wir sollten+heilig und unsträflich sein vor ihm; \*Nöm. 8, 28—90. + K. 5, 97

5. in seiner Liebe hat er uns das zu verordnet, daß wir seine Kinder

feien durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens.

6. zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem \*Geliebten. \*Matth. 8, 17

8. die er uns reichlich hat widerfahren lassen in allerlei Weisheit und

klugheit.

9. Denn Gott hat uns wiffen laffen bas Geheinmis seines Willens nach seinem Ratschluß, den er sich vorgesett hatte in Christus, \*A.3,8—6. 19; Röm. 16,25; Kol. 1,26.27

10. damit er ausgeführt würde, wenn die Zeit erfüllt wäre: daß all Dinge zusammengefaßt würden in Christus, beides, was im himmel und auf Erden ist. \*Gal. 4,4

11. In ihm find wir auch zum · Erbsteil gekommen, die wir zuwor verords net sind nach dem · Borsak des, der alle Dinge wirkt nach dem Nat seis nes Willens, \*\*Scl. 1, 12 12. auf daß wir etwas seien zum Lodseitner Herrlichkeit, die wir zuwor auf

Chrittus gehofft haben.

18. In ihm seid auch ihr, die ihr gehört habt das Wort der Wahrheit, nämlich das Evangelium von eurer Seligfeit — in ihm seid auch ihr, da ihr gläubig wurdet, voersegelt worzehen mit dem heiligen Geist, der versen mit dem heiligen Geist, der versen.

heihen 1st. \*C. 4, 30 14. welcher \*ift das Unterpfand unfres Erbes zu unfrer Erlöfung, daß wir sein Sigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. \*2. Koz. 1, 22; 5, 5

#### Gebet um Ertenntnis ber Berrlichteit Chrifti

15. Darum auch ich, nachdem ich gehört habe von dem Glauben bei euch an den Herrn Jefus und von eurer Liebe zu allen Heiligen,

(B. 16 u. 17: Rol. 1, 4. 9)

16. höre ich nicht auf, zu danken für euch, und gedenke euer in meinem Gebet.

17. daß der Gott unfres herrn Jesus Christus, der Bater der herrichteit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenharung, ihn zu erkennen.

der Offenbarung, ihn zu erkennen. 18. Er erleuchte die Augen eures Berzens, daß ihr erkennen möget, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, und welchen Reichtum an Herrlichkeit er den Heiligen beschieden hat,

19. und was da fei die überschwengliche Größe feiner Kraft an uns, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirklam wurde,

20. bie er in Chriftus wirfen ließ. Durch fie hat er ihn von den Toten auferweckt und gesetzt zu seiner Reche ten im Himmel Billen.

21. über alle Reiche, Gewalt, Macht, Serrichaft und was sonst genannt mag werben, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zulünfeitigen; Phil. 2, 0; Kol. 2, 10; Röm. 8, 58. 30 22. und hat "alle Dinge unter seine

Füße getan und hat ihn gesetzt zum +Baupt der Gemeinde über alles, \*Matth. 28, 18. + K. 4, 15

23. welche da ift sein Beib, nämlich die Fülle des, der alles in allen erfüllt. \*\* 8.5,80; 1. Kor. 18,27. + Kol. 1,10

### Das 2. Kapitel

Gott hat auch uns zum Leben erwedt

1. Auch ihr waret tot in euren übertretungen und Sünden,

Rol. 2, 18; Lut. 16, 24, 32
2. in welchen ihr vormals gewandelt seid nach dem Eauf dieser Welt, nach dem +Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich nach dem Geist, der Ju dieser Zeit sein Werk hat in den Kindern des Unglaubens.

\*Iii.3, a. + A. 6, 12; 306, 12, 31
3. Unter ihnen haben auch wir alle vormals unfern Wanbel gehabt in den Lüften unfres Fleifches und taten den Willen des Fleifches und der Sinne und waren Kinder des Zornes von Natur, gleichwie auch die andern.

4. Aber Gott, der da reich ift an Barmherzigfeit, hat um seiner grosen giebe willen, mit der er uns gesliebt hat,

5. aud in 3, die wir tot waren in den Sünden, samt Christus lebendig gemacht, denn aus Gnade seid ihr gerettet worden.

6. Und hat uns famt ihm auferweckt und famt ihm in das himmlische Wefen gesetzt in Christus Jesus, Phil. 3, 20

7. auf daß er erzeigte in den kommenben Zeiten den überschwenglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus.

8. Denn aus Enabe feib ihr gerettet worden durch den Glauben, und das nicht aus euch: Gottes Gabe tit es, Gal. 2, 10; Wim. 3, 23, 24 9. nicht aus den Werken, auf daß jich nicht jemand rühme.

10. Denn wir find fein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, welche Gott zuvor bereitet hat, daß wir dartin wandeln sollen. Eit. 2, 14

### Beiben und Juben berufen gu einer Gemeinde

11. Darum gedenket daran, daß ihr, bie ihr vormals nach dem Fleisch Seiden gewesen sein und die Undeschnitterenen genannt wurdet von denen, die genannt sind die Beschneidung am Fleisch, die mit der Hand geschiecht, —

12. daß ihr zu jener Zeit waret ohne Chriftus, ausgeschlossen vom Bürgerzrecht in Ifrael und fremd den Testamenten der Berheißung; daher ihr

Bott in der Welt. Rom. 9, 4; 1. Theff. 4, 13

13. In Chriftus Jesus aber seid ihr jekt, die ihr vormals ferne gewesen feid, nahe geworden durch das Blut

14. Denn er ift unfer . Friede, ber aus beiden teines hat gemacht und hat abgebrochen den Zaun, der das zwischen war, nämlich die Feind= schaft, \* 3ef. 9, 5. + Bal. 3, 28

15. indem er in seinem Fleische hat abgetan bas . Befet mit feinen Beboten und Satzungen, auf daß er in fich felber aus den zweien einen neuen Menschen schüfe und Frieden \* Rol. 2, 14

16. und beide versöhnte mit Gott in einem Leibe durch das Kreuz, an dem

er die Feindschaft getötet hat.

17. Er ift gekommen und hat verkundigt im Evangelium den Frieden euch, die ihr ferne waret, und Frieden denen, die nahe waren.

18. Denn durch ihn haben wir den Bugang alle beide in einem Geist zum

Bater. R. 3, 12 19. So feid ihr nun nicht mehr

Gafte und Fremdlinge, fondern Mitbürger der Heiligen und Got= tes Hausgenoffen, R. 3, 6; Sebr. 12, 22, 28

20. erbaut auf den \*Grund ber Apostel und Propheten, da Jesus Christus ber + Editein ift,

\* Matth. 16, 18. + Jef. 28, 16; 1. Petr. 2, 4-6 21. auf welchem der ganze Bau in-einandergefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn:

22. auf welchem auch ihr miterbaut werdet zu einer Behaufung Gottes im

Geift.

# Das 3. Kapitel

Des Paulus Apostelamt unter ben Beiben

1. Derhalben bin ich, Paulus, der Gefangene Chrifti Jesu für euch Seiden -Phil. 1, 7. 13 2. ihr habt ja gehört von dem Ratschluß der Gnade Gottes, die mir für euch gegeben ift, Bal. 2, 7

3. daß mir ift tundgeworden diefes Geheimnis durch Offenbarung, wie ich eben aufs kürzeste geschrieben R. 1, 9, 10; Gal. 1, 12

4. Daran könnt ihr, wenn ihr's le= fet, merken mein Verständnis des Geheimnisses Christi,

5. welches in den porigen Zeiten

teine Hoffnung hattet und waret ohne | nicht tundgetan ward den Menschenkindern, wie es jekt offenbart ist sei= nen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist:

6. nämlich, daß die Seiden Miterben find und mit zu feinem Leibe gehören und Mitgenoffen ber Verheißung in Christus Jesus sind durch das Evangelium, R. 2, 13, 18, 19; Apg. 15, 7-9

7. deffen Diener ich geworden bin nach der Gabe der Gnade Gottes, die mir nach seiner mächtigen Kraft gegeben ist.

8. Mir, dem sallergeringsten unter allen Beiligen, ift gegeben diefe Gnade, +den Beiden zu verfündigen den unausforschlichen \*\* Reichtum Christi

1. Kor. 15, 9. 10. + Gal. 1, 16. \*\* K. 1, 7 9. und and Licht zu bringen, wie Gott seinen geheimen Ratschluß ausführt, der von Weltzeiten her verborgen war in ihm, der alle Dinge geschaffen hat:

R. 1, 9. 10; Röm. 16, 25. 26; Rol. 1, 16

10. auf daß jest fund würde an der Gemeinde den &Mächten und Bewalten im Himmel die mannigfaltige Weisheit Gottes. \*1. Betr. 1, 12

11. Diesen ewigen Vorsak hat Gott ausgeführt in Christus Jesus, unferm Herrn.

12. durch welchen wir haben Freimut und Bugang in aller Zuversicht durch den Glauben an ihn. \*Röm. 5, 2

13. Darum bitte ich, daß ihr nicht verzagt um meiner Trübsale willen, die ich \*für euch leide, welche euch eine Ehre find. \* Rol. 1, 24

Des Apostels Fürbitte für die Gemeinde

14. Derhalben beuge ich meine Antee vor dem Bater,

15. der der rechte Bater ist über alles, was da Kinder heißt im Him-

mel und auf Erden,

16. daß er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, R. 1, 7; 6, 10; 2. Ror. 4, 16

17. daß \*Chriftus wohne durch den Glauben in euren Herzen und thr in der Liebe teingewurzelt und gegründet werdet,

Joh. 14, 23. + Rol. 2, 7

18. auf daß ihr begreifen möget mit allen Heiligen, welches da sei die Breite und die Länge und die Sohe und die Tiefe:

19. auch erkennen die Liebe Christi,

die doch alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit aller Gottesfülle. Rol. 2, 2, 8

20. Dem aber, ber überschwenglich tun fann über alles, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die da in uns wirkt,

21. dem sei Ehre in der Gemeinde und in Chriftus Jefus zu aller Beit, von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen.

# Das 4. Kapitel

Mahnung gur Ginigfeit

1. So ermahne ich euch nun, ich Gefangener in dem Herrn, daß ihr wandelt, wie sich's gebührt eurer Berufung, mit der ihr berufen seid, kol. 1, 10; 1. Ibest. 2, 12 2. in aller Demut und Sanstmut,

in Geduld; und vertraget einer den andern in der Liebe Rol. 8, 12. 18

(B. 8 n. 4: Kol. 8, 15)

3. und feid fleißig, zu halten die Ginigfeit im Geift durch bas Band des Friedens: Phil. 2, 2

4. \*ein Leib und ein Geift, wie ihr auch berufen seid zu einerlei Soffnung eurer Berufung:

\* Röm. 12, 5 5. \*ein Berr, ein Glanbe, eine \* 1. Ror. 8, 6 Taufe:

6. ein Gott und Bater aller, ber da ist über allen und durch alle und in allen. 1. Ror. 12, 6

7. Ginem jeglichen aber unter uns ift gegeben die Gnade nach dem Maß der Gabe Christi. Nöm. 12, 3. 6; 1. Ror. 12, 11

8. Darum heißt es (Pf. 68, 19): "Er ist aufgefahren in die Höhe und hat das . Gefängnis gefangengeführt und hat den Menschen Gaben gegeben. \* Rol. 2, 15

9. Daß er aber aufgefahren ist, was ist das andres, als daß er auch hinuntergefahren ift in die unterften Orter der Erde? 1. Petr. 3, 18-22

10. Der hinuntergefahren ist, das ist derfelbe, der aufgefahren ist über alle Simmel, auf daß er alles erfülle.

11. Und er hat etliche zu Aposteln gefest, etliche zu Propheten, etliche gu + Evangeliften, etliche zu Sirten \* 1. Ror. 12, 28. + Apg. 21, 8 und Lehrern,

12. daß die Heiligen zugerüftet würs den zum Werk des Dienstes. Dadurch foll der Leib Christi erbaut werden, 1. Kor. 14, 26; 1. Petr. 2, 5

13. bis daß wir alle hinankommen zur Einheit des Glaubens und der Er-

fenntnis des Sobnes Gottes, zur Reife des Mannesalters, zum vollen Maß der Fülle Christi.

14. Auf daß wir enicht mehr uns mündig seien und uns + bewegen und umhertreiben lassen von jeglichem Wind der Lehre durch Bosheit der Menschen und Täuscherei, womit sie uns beschleichen und uns verführen. \*1. Kor. 14, 20. + Gebr. 18, 8

15. Lasset uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Baupt ift, Christus, \* R. 1, 22; 5, 28; Kol. 1, 18

16. von welchem aus der ganze Leib zusammengefügt ift und ein Glied am andern hanget durch alle Gelenke, das durch ein jegliches Glied dem andern fräftig Sandreichung tut nach feinem Maße und macht, daß der Leib wächst und sich felbst auferbaut in der Liebe. Rol. 2, 19

#### Bom neuen Wandel in Christus

17. So fage ich nun und bezeuge in bem Herrn, bag ihr nicht mehr wandeln burft, wie die Beiben wandeln ein der Nichtigkeit ihres Sinnes. \* Röm. 1, 21-24

18. Ihr Verstand ist verfinstert, und fie find sfremd geworden dem Leben, das aus Gott ist, durch die Unwissen-heit, die in ihnen ist, durch die Verftockung ihres Herzens;

19. in ihrem Gewiffen find fie ftumpf geworden und ergeben sich der Unzucht und treiben jegliche Unreinigkeit voll Habgier.

20. Ihr aber habt Christus nicht fo gelernt,

21. wenn anders thr von thm gehört habt und in ihm gelehrt feid, wie es in Jefus Wahrheit ift.

### (B. 22-25: Rol. 3, 9. 10)

22. Leget von euch ab den alten Men= schen mit seinem vorigen Wandel, der durch trügerische Lüste sich verderbt. Röm. 8, 13; Gal. 8, 8

23. Erneuert euch aber im Geist eures

Gemüts. 24. und ziehet ben nenen Menschen an, \* ber nach Gott geschaffen ist in rechtschaffener Gerechtigkeit und

Heiligkeit. \* 1. Dtofe 1, 26 25. Darum leget die Lüge ab und \* redet die Wahrheit, ein jeglicher mit seinem Nächsten, weil wir unterein-

ander Glieder find. 26. Zürnet ihr, so fündiget nicht; Kaffet die Sonne nicht über eurem Born untergehen 18f. 4, 5; Jac. 1, 19. 20 27. und gebet nicht Raum dem

Läfterer.

28. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffemit seinen Händen etwas Gutes, auf daß er habe, zu geben dem Bedürstigen.

29. Laffet kein saul Geschwätz aus eurem Munde gehen, sondern + was gut ift und das Rötige förbert, das rebet, auf daß es Segen bringe de-

nen, die es hören. \*\* A. 5, 4. + Kol. 4, 6 30. Und • betrübet nicht den heiligen Geift Gottes, mit dem ihr + verstegelt seid auf den Tag der Erlösung.

31. Alle Bilterfeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Sästerung sei ferne von euch samt aller Bosheit.

82. Seid aber miteinander freundlich, herdlich und vergebet einer dem andern, gleichwie Gott euch vergeben hat in Chriftus.

\*Dtatth. 6, 14; 18, 22-85; Kol. 8, 18

# Das 5. Rapitel

Rinber bes Lichtes

1. So seib nun Gottes Nachfolger als die geliebten Kinder 21. 4, 38 2. und wandelt in der Liebe, gleiche wie Christus euch hat geliebt und sich selbst dargegeben für uns als Gabe und Opfer, Gott zu einem lieblichen Geruch. Gal. 2, 20; 2. Wose 29, 18

3. Unzucht aber und alle Unreinigfeit ober Sabsucht laffet nicht von euch gefagt werden, wie es den Beitigen ziemt, gol. 8, 6, 8, 6

4. auch nicht schandbare Worte und närrische Dinge ober Scherze, welche euch nicht ansteben, sondern vielmehr Dantsagung.

5. Denn das follt ihr wiffen, daß fein Unzüchtiger ober Unreiner oder Habfüchtiger, das ift ein Gögendiener, Erbe hat an dem Reich Christi und Gottes. 1. Kor. 6, 9, 10; Offend. 21, 8; 29, 16

6. Laffet euch von niemand verführen mit nichtigen Worten; denn um dieser Dinge willen tommt der Zorn Gotles über die Kinder des Ungehorsams. Rol. 2, 8

7. Darum feid nicht ihre Mitgenoffen.

8. Denn ihr waret vormals Finsternis; nun aber seib ihr Licht in dem Herrn. R. 2, 11; 1. Betr. 2, 9 9. Wanbelt wie die Kinder bes Lichtes — die Frucht des Lichtes ift lauter Gütigkeit und Gerechtigkeit und Wahrbeit —,

Matth. 5, 14; Joh. 12, 86; 1. Theff. 5, 5; Gal. 5, 22; Phil. 1, 11

10. und prüfet, was da sei wohlgefällig dem Herrn. Köm. 12, 2; Hil. 1, 10 11. Und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, strafet sie vielmehr.

12. Denn was heimlich von ihnen geschieht, das ist schändlich auch nur zu sagen. Röm. 1, 24

18. Das alles aber wird offenbar, wenn's vom Lichtgestraft wird; benn alles, was offenbar wird, das ist Licht. 306. 8, 20. 21

14. Darum heißt es: Wache auf, der du schläfst, und stehe auf von den Soten, so wird dich Christias erleuchten. Ref. 80, 11 Mm. 18, 11: 805, 8, 19

Nef. 80, 1; Nom. 18, 11; Joh. 8, 12 15. So sehet nun wohl zu, wie ihr wandelt, nicht als Unweise, sonbern als Weise, Watth, 10, 18; kol. 4, 5

16. und taufet die Zeit aus; denn es

ift bose Zeit.

17. Darum werdet nicht unverständig, sondern verstehet, was da sei des Serrn Wille.

18. Und sauset euch nicht voll Wein, baraus ein unordentlich Wesen folgt, sondern werdet voll Geistes: Lut. 21, 84

19. redet untereinander in Pfalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, finget und spielet dem Herrn in euren Herzen W. 88. 8. 8. 1. 20. 18. 18.

20. und faget Hand allezeit für alles Bott, dem Bater, in dem Ramen unfres Herr Jesus Christus, 1. Absil. 6, 18 21. und seid einnander untertan in der Furcht Christi. 1. petr. 6, 5

Die driftliche Saustafel

(E. 22 – A.6, 9: Kol. 8, 18 – 4, 1; 1. Betr. 2, 18 – 3, 7)
22. Die Frauen seien untertan ihren Männern als dem Herrn.

1. Tim. 2, 11; Tit. 2, 5; 1. Wofe 8, 18 23. Denn der Mann ift des Weibes Haupt, gleichwie auch +Chriftus das Haupt ift der Gemeinde, die er als feinen Leib erlöft hat.

\*1. Kor. 11/8. '+Eph. 1, 22. 28 24. Aber wie nun die Gemeinde ist Christus untertan, so seien es auch die Frauen ihren Männern in allen

Dingen. 25. Hr Männer, liebet eure Frauen, gleichwie auch Chriftus geliebt hat die Gemeinde und hat sich selbst für sie

gegeben,

26. auf daß er fie heiligte, und hat fie gereinigt durch das Bafferbad im Wort, \* zer, 10, 22; It. 8, 5 27. auf daß er fie fich felbit darftellte als eine Gemeinde, die herrlich fet, die nicht habe einen Flecken oder Runzel

oder etwas dergleichen, sondern daß sie heilig sei und unsträflich.

28. So follen auch die Männer ihre Frauen lieben wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbit.

29. Denn niemand hat jemals seine igen Fleisch gehakt; sondern er nährt es und pflegt es, gleichwie auch Christus die Emeinde.

30. Denn wir sind ·Glieder seines Leibes. \* K. 1, 28

31. "Um beswillen wird ein Mensch verlassen Bater und Mutter und seinem Weibe anhangen, und werden die zwei ein Fleisch sein" (1. Wosse 2, 24). 32. Dieses Gebeimnis ist groß; ich

rede aber von Christus und der Ge-

meinde.

33. Darum auch ihr, ein jeglicher habe lieb seine Frau wie sich selbst; die Frau aber fürchte den Mann.

# Das 6. Kapitel

(B. 1-8: Mart. 7, 10-18)

1. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn; denn das ist recht.

2. "Ehre Vater und Mutter", das ist das erste Gebot, das eine Berheis bung hat:
2. Mose 20, 12

3. "auf daß dir's wohl gehe und du lange lebest auf Erden"(5. Mose 5,16).

- 4. Und ihr Bäter, reizet eure Kinder nicht zum Zorn, sondern ziehet sie auf in der Zucht und \* Bermahnung zum herrn. \*5. Mose 8, 7. 20–25
- (B. 5u.6: 1. Tim.6, 1.2; Tit.2, 9. 10; 1. Petr.2, 18) 5. Jhr Knechte, seid gehorsam euren leiblichen Gerren mit Furcht und Sittern, in Einfalt eures Gerzens, als bem Gerrn Christus;

6. nicht mit Dienst allein vor Augen, um den Menschen zu gefallen, sondern als Knechte Christi, die den Willen

Gottes tun von Bergen.

7. Tut euren Dienst mit gutem Willen als bem Herrn und nicht ben Menschen

8. und wisset: was ein jeglicher Gutes tun wird, das wird er von dem

Herrn wieder empfangen, er sei Anecht oder Freier. 2. Kor. 5, 10 9. Und ihr Herren, tut ihnen ein

9. Und igr Herren, ill ignen ein Eleiches und lasset das Drohen; wisset, daß euer und ihr Herr im Himmel ist, und ist bei ihm kein Anslehen der Verson.

Die geiftliche Baffenruftung

10. Zuleht: Seib start in bem Serrn und in der Macht seiner Stärke. K. 8, 16; 1. Kor. 16, 18; 1. Joh. 2, 14; 2. Tim. 2, 1

11. Ziehet an die Waffenrüftung Gottes, daß ihr bestehen könnt gegen die listigen Anläufe des Teufels.

12. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu känwsen, sondern \* mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis berrichen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. \*Lut. 22, 81; K. 2, 2

18. Um deswillen ergreifet die Waffenrüstung Gottes, auf daß ihr an dem bösen Tage Widerstand tun und alles wohl ausrichten und das Feld behalten möget.

14. So fiehet nun, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und + angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit \*Lut. 12, 86; 1. Betr. 1, 18. +1, Theff. 5, 8

15. und an ben Beinen gestiefelt, als fertig, zu treiben das Evangelium des Friedens.

16. Bor allen Dingen aber ergreifet \* ben Schild bes Glaubens,

mit welchem ihr auslöschen tönnt alle fenrigen Pfeile des Bösen, 1. Kett. 5, 12; 1. 306, 5, 4 17, und nehmet den \* Helm des

17. und nehmet den \*Deim des Heiß und daß +Schwert bes Getstes, welches ist das Wort Gottes. \*1. Thes. 5, 8, +Hebr. 4, 12

18. Und betet allezeit mit Bitten und Flehen im Geift und wachet dazu mit allem Anhalten und Flehen für alle Heiliaen

19. • und für mich, auf baß mir gegeben werde das Wort mit + freudigem Auftun meines Mundes, daß ich möge kundmachen das Geheimnis des Gvangeliums.

2. Kor. 5, 20; Apg. 28, 81

Gruße und Segenswünfche

21. Auf daß ihr aber auch wisset, wie es um mich steht und was ich schaffe, wird's euch alles kundtun \* Tychikus,

mein lieber Bruder und getreuer Diener in dem Herrn,

\*Apg. 20, 4; 2. Tim. 4, 12; Tit. 8, 12; Rol. 4, 7.8

22. welchen ich dazu gefandt habe zu euch, daß ihr erfahret, wie es um uns fteht, und daß er eure Herzen tröfte. | ftus, für und für!

23. Friede fei den Brüdern und Liebe mit Glauben von Gott, dem Vater, und dem Herrn Jesus Christus!

24. Die Gnade sei mit allen, die da liebhaben unfern Herrn Jejus Chri-

# Der Brief des Baulus an die Philipper

### Das 1. Kavitel

1. Paulus und · Timotheus, Anechte Jesu Christi, allen Heiligen in Chris ftus Jefus zu Philippi + famt den Bischöfen und Diakonen:

\* Apg. 16, 1. + Apg. 20, 28; 1. Tim. 8, 1. 8 2. Gnade fei mit euch und Friede von Gott, unferm Bater, und dem Herrn

Refus Chriftus!

Dant und Rürbitte für bie Bemeinbe

3. 3ch danke meinem Gott, sooft ich euer gedenke Röm. 1, 8; 1. Ror. 1, 4 4. — welches ich allezeit tue in allem meinem Gebet für euch alle und tue

das Gebet mit Freuden ---, 5. für eure Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tage an bis hierher 6. und bin besielben in auter Ru-

versicht, daß, der in ench ange-fangen hat das gute Wert, der wird's auch vollführen bis an ben Tag Jeju Christi. 2. 2, 18; 1. 20r. 1, 8

7. Wie es mir denn billig ift, daß ich fo von euch allen dente. Denn ich habe euch in meinem Bergen, die ihr alle mit mir ber Gnade teilhaftia feid in meiner Befangenschaft und wenn ich das Evangelium verantworte und befräftige.

8. Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlangt von Berzensgrund in der Liebe Jefu Chrifti.

9. Und ich bete barum, daß eure Liebe je mehr und mehr reich werde an Gro fenntnis und aller Erfahrung, Philem. 6 10. daß ihr prüfen möget, was das

Beste sei, auf daß ihr seid lauter und unanstößig auf den Tag Chrifti, Röm. 12, 2; Eph. 5, 10; 1. Theff. 5, 28

11. erfüllt mit \*Frucht der Gerechtigfeit, die burch Jefus Chriftus geschaffen wird zu Gottes Ghre und Lob.

Des Apoftels Gefangenichaft und Bereitichaft jum Sterben

12. 3ch laffe euch aber wiffen, liebe Brüder: wie es um mich steht, das | \* habe Luft, abzuscheiben und bei

ift nur mehr zur Förderung des Evangeliums geraten.

13. Denn daß ich meine Fesseln für Christus trage, das ist in dem ganzen Richthause und bei den andern allen offenbar geworden,

14. und viele Brüder in dem Herrn haben aus meiner Gefangenschaft Zuversicht gewonnen und sind desto fühner geworden, Gottes Wort zu reden ohne Scheu.

15. Etliche zwar predigen Christus auch um Neides und Haders willen, etliche aber auch aus guter Meinung:

16. diese aus Liebe, denn sie wissen, daß ich zur Verantwortung des Evangeliums hier liege;

17. jene aber verfündigen Chriftus aus Streitsucht und nicht lauter, denn sie möchten mir in meiner Gefangenschaft eine Trübsal zuwenden.

18. Was tut's aber? Wenn nur Christus verkündigt wird auf alle Weise, es geschehe zum Vorwand oder in Wahrheit, so freue ich mich darüber und will mich auch ferners hin freuen. R. 2, 17, 18

19. Denn ich weiß, daß mir dies zum Heil gereichen wird burch euer Gebet und durch den Beistand des Geistes Jesu Chrifti, \*2. Ror. 1, 11 20. wie ich sehnlich warte und hoffe, daß ich in keinem Stück zuschanden werde, sondern frei und offen, wie immer so auch jett, Christus verherrlicht werde an meinem Leibe, es sei durch Leben oder durch Tod.

1. Betr. 4, 16 21. Denn Christus ift mein \* Le= ben, und Sterben ift mein Bewinn. \* Bal. 2, 20

22. Wenn aber das Leben im Fleisch mir dazu dient, mehr Frucht zu schaffen, so weiß ich nicht, was ich ermählen foll.

23. Beides liegt mir hart an: ich

fomme.

Christus zu fein, mas auch viel bef-\* 2. Ror. 5, 8 fer märe:

24. aber es ift nötiger, im Fleisch

zu bleiben, um euretwillen.

25. In solcher Gewißheit weiß ich, daß ich bleiben und bei euch allen fein werde, euch zur Förderung und zur Freude im Glauben, R. 2, 24 26. auf daß euer Rühmen groß werden möge in Chriftus Jefus um meinetwillen, wenn ich wieder zu euch

### Ginmittiger Rampf für bas Evangelium

27. **W**andelt nur würdig des Evangeliums Christi, auf daß, ob ich kom= me und euch sehe oder abwesend von euch bore, ihr ftehet in einem Geift und fämpfet mit uns einmütig für den Glauben des Evangeliums

28. und euch in feinem Stück erschrekten lasset von den Widersachern, was ihnen ein Anzeichen der Berdammnis ist, euch aber der Seligkeit, und das von Gott. 2. Theff. 1, 5

29. Denn euch ift die Gnade gegeben, um Chrifti willen beides zu tun: daß ihr nicht allein an ihn glaubet, son= dern auch um seinetwillen leidet

30. und habet denselben Kampf, welchen ihr an mir gesehen habt und

nun von mir höret.

Apg. 18, 22; 1. Theff. 2, 2

# Das 2. Kapitel

Leben nach bem Borbilb Chrifti

1. Ift nun bei euch Ermahnung in Christus, ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit,

2. so machet meine Freude völlig und seid eines Sinnes, habt gleiche Liebe, seid einmütig und einhellig.

3. Tut nichts aus Zank oder um \*eitler Ehre willen, sondern in Demut +achte einer den andern höher als fich felbit; \*Gal. 5, 26. + Röm. 12, 10 4. und ein jeglicher sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was des andern ift. 1. Ror. 10, 24; 18, 5

5. Ein jeglicher sei gesinnt, wie Jejus Chriftus auch war:

6. welcher, ob er wohl in \*gött= licher Gestalt war, nahm er's nicht als einen Raub, Gott gleich zu fein,

\* 306. 1, 1. 2; 17, 5 7. fondern entäußerte fich felbst und nahm \*Anechtsgestalt an, ward +gleich wie ein andrer Mensch euch fteht.

und an Gebärden als ein Menich erfunden.

Jef. 58, 8; Matth. 20, 28; 2. Kor. 8, 9. + Sebr. 2, 14. 17

8. Er erniedrigte fich felbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz.

But. 14, 11; Sebr. 12, 2; 5, 8 9. Darum hat ihn auch Gott \*er= höht und hat ihm den Namen ge-

geben, ber über alle Namen ift, \*Apg. 2, 88; Eph. 1, 21; Hebr. 1, 3. 4 10. daß in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Aniee, die

im Simmel und auf Erden und unter der Erde find, Jef. 45, 28; Joh. 5, 28; Offenb. 5, 12. 13

11, und alle Zungen bekennen follen, daß Jesus Christus der herr fet, zur Ehre Gottes, bes Baters. Offenb. 5, 18

### Sorge um bas Beil

12. Also, meine Lieben, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, so seid es nicht allein in meiner Gegenwart. fondern nun auch vielmehr in meis ner Abwesenheit und schaffet, daß ihr selia werdet, \*mit Furcht und Bittern. \*1. Petr. 1, 17

13. Denn Gott tst's, der in euch wirkt beibes, das Wollen und das Bollbringen, zu seinem Wohlge=

fallen. 14. Tut alles ohne Murren und

ohne Zweifel, 15. auf daß ihr seid ohne Tadel und . lauter, Gottes Rinder, unftraflich mitten unter einem verberbten und verkehrten Geschlecht, unter welchem tihr scheinet als Lichter in der \* R. 1, 10. + Matth. 5, 14; Eph. 5, 8. 9

16. dadurch daß ihr haltet an dem Wort des Lebens, mir zum -Ruhm an dem Tage Chrifti, daß ich nicht vergeblich gelaufen bin noch vergeblich gearbeitet habe. \*2. Kor. 1, 14; 1. Thess. 2, 19

17. Und ob ich auch \* geopfert werde bei dem Opfer und Gottesbienst eures Glaubens, so freue ich mich und freue mich mit euch allen. \*2. Tim. 4, 6

18. Deffen follt ihr euch auch freuen und follt euch mit mir freuen. R. 4, 4

#### Sendung des Timotheus und Rüdfehr bes Epaphrobitus

19. Ich hoffe aber in dem Herrn Jefus, daß ich Timotheus bald werde zu euch senden, damit auch ich erquickt werbe, wenn ich erfahre, wie es um 20. Denn ich habe keinen, der \* so ganz meines Seinnes sei, der so herzlich für euch sorgen wird. \* 1. Kor. 16, 10 21. Denn sie suchen alle das Ihre,

nicht, was Christi Jesu ist.

22. Ihr aber wisset, daß er sich bewährt hat; denn wie ein Kind dem Bater hat er mit mir gedient am Evangelium.

23. Ihn hoffe ich alsbald zu fenden, wenn ich erfahren habe, wie est um

mich steht.

24. Jch vertraue aber in dem Herrn, daß auch ich felbst bald kommen werde. R.1, 25

26. denn er hatte nach euch allen Berlangen und war tief bekümmert, darum daß ihr gehört hattet, daß er

trant gewesen sei.

27. Und er war auch tobkrant, aber Gott hat sich über ihn erbarmt; nicht allein aber über ihn, sondern auch über mich, auf daß ich nicht eine Traurigkeit über die andre hätte.

28. Ich sende ihn nun desto eilender, auf daß ihr ihn sehet und wieder fröhlich werdet und ich auch wenis

ger Traurigkeit habe.

29. So nehmet ihn nun auf in dem Herrn mit allen Freuden und hadt foldhe Leute in Chren. 1. kor. 10, 10 30. Denn um des Werkes Christi

willen ist er dem Tode so nahe gekommen, da er sein Leben gering achlete, um mir zu dienen an eurer Statt.

# Das 3. Kapitel

Warnung bor Rudfall in bie Gerechtigleit bes Gefeges

1. Weiter, liebe Brüder, • freuet euch in dem Herrn! Daß ich euch immer daßselbe schreibe, verdreßt mich nicht und macht euch desto gewisser.

\*\*\*. 2, 18: 4, 4

2. Gebt acht auf die Hunde, gebt acht auf die bösen Arbeiter, gebt acht auf die kaltneibung

auf die falsche Beschneidung! Offenb. 22, 15; Gal. 5, 12

3. Denn wir find die rechte Beschneibung, die wir Gott in seinem Geffte dienen und rühmen uns Christi Jelu und verlassen uns nicht auf Fleisch, Röm. 2, 29 4. wiewohl ich meine Zuversicht auch auf Fleisch seigen könnte. Wenn ein anderer sich dünken läßt, er könne sich auf Fleisch verlassen, so könnt, 18. 22 kor. 11, 18. 22

5. der ich am achten Tag beschnitten bin, einer aus dem Bolk Jfrael, vom Stamme Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, nach dem Geseh ein Bharisar, "R. Im. 1, 8; Mp. 20, 6 risar, R. Im. 1, 8; Mp. 20, 6

6. nach dem Eifer ein Berfolger der Gemeinde, nach der Gerechtigfeit im Sesen gewesen unsträslich. Aps. 8, 8 7. Aber was mir \* Gewinn war, das

7. Aber was mir \* Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaben geachtet. \* Matth. 13, 44–48

8. Ka ich achte es noch alles für

8. Ja, ich achte es noch alles für Schaben gegen die überschwengliche Größe der Externatifs Eprifti Jelu, meines Herrn, um welches willen mir das alles ein Schaben geworden ist, und achte es für Kot, auf daß ich Ehriftus gewinne

9. und in ihm erfunden werde, damit ich nicht habe meine eigene Gerechtigfeit, die aus dem Geset kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, nämlich die Gerechtigkeit, die aus Gott kommt, auf Grund des Flaubens.

10. Ich möchte ja ihn erfennen und die Kraft feiner Auferstehung und die +Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet

merden,

\*Röm. 8, 3–5. + Röm. 8, 17; Gai. 6, 17 11. damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten.

#### Das himmlifche Rleinob

12. Nicht, daß ich's schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei; ich jage ihm aber nach, ob ich's wohl ergreisen möchte, nachdem ich von Christus Jesus ergriffen bin.

Kol. 1, 20; i. Im. 6, 12; 109a, 9, 8—6 13. Weine Brüber, ich schäge mich selbst noch nicht so ein, daß ich's ere griffen habe. Eins aber sage ich: Ich vergesse, was dahinten ist, und strede mich nach dem, das da barne ist,

14. und jage nach bem vorgesteckten Ziel, nach bem Aleinod der himmlischen Bernfung Gottes in Christus Jesus. 1. kor. 0, 24

15. Wie viele nun unter uns volltommen find, die laffet uns so gefinnt sein. Und folltet ihr in einem

Stück anders denken, so wird euch bet und Flehen mit Danksagung Gott auch das offenbaren.

16. Neur, was wir schon erreicht has ben, darin laffet uns auch mandeln! Bal. 6, 16

#### Der Chriften Beimat

17. Folget mir, liebe Brüder, und sehet auf die, die so wandeln, wie ihr uns habt zum Vorbilde.

1. Ror. 11, 1

18. Denn viele wandeln, von welchen ich euch oft gefagt habe, nun aber fage ich's auch unter Tränen: sie sind die · Feinde des Kreuzes Chrifti.

\* 1. Kor. 1, 23; Gal. 6, 12 19. ihr Ende ift die Berdammnis. ihr Gott ift . ihr Bauch, und ihre Ehre ist in ihrer Schande; sie sind irdisch gefinnt. \* Nöm. 16, 18

20. \* Unfre Heimat aberift im Him= mel, bon dannen wir auch +warten des Heilandes Resus Christus.

des Herrn,

\* Eph. 2, 6; Rol. 8, 1; Sebr. 12, 22. + Tit. 2, 18 21. welcher unsern nichtigen Leib verklären wird, daß er gleich wer= de seinem verklärten Leibe nach der Wirkung seiner Araft, mit der er tann auch alle Dinge fich untertanig machen.

1. Ror. 15, 49; 2. Ror. 5, 1; 1. 30h. 3, 2

# Das 4. Kapitel

Mahnung gur Einigfeit und gur Freude im Beren

Also, meine lieben und ersebnten Brüder, \* meine Freude und meine Krone, stehet fest in dem

Herrn, ihr Lieben. \*2. Kor. 1, 14; 1. Theff. 2, 19. 20

2. Euodia ermahne ich und Syntyche, daß sie eines Sinnes seien in

dem Herrn.

- 3. Na, ich bitte auch bich, mein treuer Gefährte, stehe ihnen bei; sie haben mit mir für das Evangelis um gefämpft mit Rlemens und meinen andern Gehilfen, deren Namen in dem Buch des Lebens find. \*Lut. 10, 20
- 4. Frenet ench in dem herrn allewege, und abermals fage ich: Freuet euch!

R. 8, 1; 2. Ror. 18, 11; 1. Theff. 5, 18 5. Eure Lindigkeit laffet tund fein allen Menschen! Der Herr ift nahe! Tit. 8, 2

6. \* Sorget nichts, sondern in allen Dingen laffet eure Bitten im Be- was von euch tam; ein lieblicher

vor Gott fund werden!

\* Matth. 6, 25—84; 1. Petr. 5, 7

7. Und der Friede Gottes, wel-der höher ist als alle Bernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Chriftus Jejus!

Joh. 14, 27; Rol. 3, 15

8. Weiter, liebe Brüder: Was mahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was lieblich, was wohllautet, ist etwa eine Tugend, ist etwa ein Lob, dem denket nach!

9. Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und gesehen habt an mir, bas tut; fo wird ber Gott des Friedens mit euch fein.

#### Freude bes Apostels über bie Fürforge ber Gemeinbe

10. Ich bin aber hocherfreut in dem Berrn, daß ihr wieder Rraft habt, für mich zu forgen; wiewohl ihr allewege barauf bebacht waret, aber die Zeit hat's nicht wollen leiden.

11. Nicht sage ich das des Mangels halben; benn ich habe gelernt, mir \*genügen zu laffen, wie ich's finde.

12. 3ch fann niedrig sein und fann hoch sein; mir ist alles und jedes vertraut; ich kann beides: satt sein und hungern, beides: übrig haben und Mangel leiden. 2. Ror. 6, 10

13. Ich vermag alles burch ben, der mich mächtig macht, Christus.

2. Ror. 12, 10

14. Doch ihr habt wohlgetan, daß ihr euch meiner Bedrängnis ange-nommen habt.

15. Ihr aber von Philippi wißt, daß von Anfang meiner Predigt des Evangeliums an, als ich auszog aus Mazedonien, \*feine Gemeinde mit mir Gemeinschaft gehabt hat im Geben und Nehmen als ihr allein. \*2. Ror. 11, 9

16. Denn auch nach Theffalonich fandtet ihr für meinen Bedarf einmal und danach noch einmal.

17. Nicht, daß ich das Geschent fuche; sondern ich suche die Frucht, damit fie euch reichlich zugerechnet merde.

18. Denn ich habe alles und has be überflüffig. Ich habe die Fülle, da ich empfing durch . Epaphroditus, Geruch, ein angenehmes Opfer, Gott gefällig. \*8.2,25

19. Mein Gott aber wird ausfüls len all euren Mangel nach seinem Reichtum in der Herrlichkeit in Chris

ftus Jefus. 20. Gott aber, unferm Bater, sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit!

Umen.

Gegenswünfche

21. Grüßet alle Heiligen in Chriftus Jesus. Es grüßen euch die Brüder, die bei mir sind.

22. Es grüßen euch alle Heiligen, sonderlich aber die von des Kaifers

Haufe. 23. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geiste!

# Der Brief des Baulus an die Rolosser

### Das 1. Kapitel

1. Paulus, ein Apostel Jesu Christi durch den Willen Gottes, und Bruder

Timotheus

2. ben Heiligen zu Koloffä und den gläubigen Brüdernin Chriftus: Gnabe fei mit euch und Friede von Gott, unserm Vater!

#### Dant und Gurbitte für bie Bemeinbe

3. Wir danken Gott, dem Bater unfres Herrn Jesus Christus, allezeit, wenn wir für euch beten,

4. da wir gehört haben von eurem Glauben an Chriftus Jesus und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt,

5. um der Hoffnung willen, die für euch bereil ist im Himmel. Von ihr habt ihr schon jeht gehört durch das Wort der Wahrheit im Evangelium,

6. das zu euch gekommen ist, wie es auch in aller Welt da ist und Frucht bringt und so wächst, wie auch bei euch von dem Tage an, da ihr's gehört habt und erkannt die Gnade Gottes in der Nachrbeit.

7. So habt ihr's gelernt von · Spaphras, unserm lieben Mittnecht, welcher ist ein treuer Diener Christif sür euch, • A. 4.12; Khilem. 28

8. der uns auch kundgetan hat eure Liebe im Geist.

9. Darum auch wir von dem Tage an, da wir's gehört haben, \*laffen wir nicht ab, für euch zu beten und zu bitten, daß ihr erfüllt werdet mit Exfenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht,

10. auf daß ihr des Herrn würdig wandelt zu allem Gefallen und Frucht bringt in jeglichem guten Werk Eph. 4, 1; Bhl. 1, 27 11. und wachset in der Erkenntnis Gottes und gestärft werdet mit aller Kraft durch seine herrliche Macht zu aller Geduld und Langmut.

12. So saget nun Dank mit Freuben bem Bater, ber euch tüchtig gemacht hat zu bem ·Erbteil ber Geiligen im Licht ·Eph. 1, 12; 1. Petr. 1, 4

18. und uns errettet hat von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. R. 2, 15

14. in welchem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Eph. 1, 7

Die herrlichfeit Chrifti und feines Bertes

15. Er ist das Ebenbild des unssichtbaren Gottes, der Erstgeborne vor allen Kreaturen.

Debr. 1, 8; Offenb. 8, 14

16. Denn in ihm ift alles geschäffen, was im himmel und auf Erben ift, das Sichtbare und Unsichtbare, es seien Throne oder Herrichaften oder Reiche oder Gewalten; es ift alles durch ihn und zu ihm geschäffen.

Job. 1, 8. 10; Sebr. 1, 2 17. Und er ist vor allem, und es be-

steht alles in ihm.

18. Und er ift bas Daupt bes Leisbes, nämlich der Gemeinbe; er, ber der Anfang ift, ber Grigeborne von den Toten, auf daß er in allen Dingen der Erfte fet.

\* Eph. 1, 22. + Apg. 26, 28; 1. Kor. 15, 20;

Offenb. 1, 5

### (B. 19 u. 20: 2. Kor. 5, 19)

19. Denn es ift Gottes Boblagfallen gewesen, daß in ihm alle Fülle wohnen sollte &. s., e.; 30.6. 1, 16; Eh. 1, 28 20. und alles durch ihn versöhnt würde mit Gott, es sei auf Erben ober im Simmel, dadurch daß er Frieden machte durch das Blut an feinem Kreuz.

1. Joh. 2, 2
21. Auch euch, die ihr vormals ihm

\*fremd und +feindlich gesinnt waret

in bosen Werten,

\*Ep5, 2, 12, 12, 4, 18, 4 Nom. 5, 10
22. hat er nun versöhnt mit dem Leibe seines Fleisches durch den Tod, auf daß er euch \*darstellte heilig und unsträssich und ohne Tadel vor seinem Ungesicht;
23. wenn ihr nur bleibet im Glauben, gegründet und sest, 5, 22
23. wenn ihr nur bleibet im Glauben, gegründet und sest, und nicht weichet von der Hossing des Evangeliums, das ihr gehört habt und das gepredigt ist unter aller Kreatur, die unter dem Himmel ist. Sein Diener din ich, Baulus, geworden.

#### Des Apostels Amt unter ben Geiben

24. Nun freue ich mich in den Leiden, die ich -für euch leide, und erstatte an meinem Fleisch, was noch mangell an den Trübsalen Christi, seinem Leide jugut, welcher ist die Gemeinde. \*Eph. 8, 183 2. Xim. 2, 10.

25. Ihr Diener bin ich geworden nach dem Katschluß Goties, der mir anvertraut ist für euch, um Gottes Wort in seiner Fülle kundzumachen,

26. nämlich das Geheimnis, das vers borgen gewesen ist von allen Zeiten und Geschlechtern her; nun aber ist es offenbart seinen Heiligen.

Möm, 16, 26, 26; Epf, 8, 3—6
27. Jhnen wollte Gott tundtun, was da fei der herrliche Reichtum diefes Geheimnisses unter den Heiden, welches ist Christus in euch, die Hossewelches irt Christus in euch, die Hosse-

nung der Herrlickeit. \*1. Am. 1, 1 28. Den verkündigen wir und vermahnen alle Menschen und lehren alle Menschen mit aller Beisheit, auf daß wir einen jeglichen Menschen darstellen vollkommen in Christuß;

29. daran ich auch arbeite und ringe in der Wirkung des, der in mir kräf-

tig wirkt.

# Das 2. Kapitel

1. Ich lasse euch aber wissen, welch einen Kampf ich habe für euch und für die zu Laodicea und alle, die meine Verson im Fleisch nicht gesehen haben, 2. auf daß ihre Herzen gestärkt und zusammengesügt werden in der Liebe

Jusammengefügt werden in der Liebe und zu allem Reichtum des vollen Berständnisses, zu erkennen das Geheimnis Gottes, das Christus ist,

3. in welchem verborgen liegen

alle Schätze ber Weishelt und ber Erkenntnis. 1. kon. 1, 24, 30 4. Ich fage das, auf daß euch niemand -betrüge mit verführerischen

Reden. \*Hom. 16, 18 5. Denn ob ich wohl leiblich ferne din so bin ich boch im Geist bei euch

bin, so bin ich boch im Geift bei euch und freue mich, wenn ich sehe eeure Ordnung und euren sesten Elauben an Christus. \*1. kor. 14, 40 6. Wie ihr nun angenommen habt

den Herrn Christus Fesus, so wan-

delt in ihm

7. und seid \*verwurzelt und gegrüns bet in ihm und fest im Glauben, wie ihr gelehrt seid, und seid reichlich bankbar. \*Eph. 8, 17

#### Warnung vor Frelehren

8. Sehet zu, daß euch niemand einsfange durch Philosophie und leeren Trug, gegründet auf der Menschen Lehre und auf die Elemente der Welt und nicht auf Christus.

9. Denn in ihm wohnt die ganze Bille der Gottheit leibhaftig.

Fülle der Gottheit leibhaftig, 30h. 1, 14. 18 10. und ihr habt diefe Fülle in ihm,

nelder ist dos Haut aller Reiche und Gewalten. \*\*Cob. 1, 21 11. In ihm seid ihr auch beschnitten mit einer Beschneibung, die nicht mit Händen gemacht ist, als ihr nämlich euren steilchlichen Leib ablegtet bei

ber Beschneidung durch Christus.

Röm. 1, 203; 6, 6; 1, Ver. 3, 21

12. - Mit ihm wurdet ihr begraben durch die Taufe, und mit ihm seid ihr auch +auserstanden durch den Clauben, den Gott wirkt, welcher ihn auferweckt hat von den Toten.

13. Und er hat euch mit ihm lebendig gemacht, da ihr tot waret in den Sünden und in eurem undeschnittenen Kleisch, und hat uns vergeben alle Sünden.

14. Getilgt hat er den Schuldbrief, der wider uns war und odurch die Satzungen gegen uns stand, und hat ihn aus der Mitte getan und an das Kreuz geheftet.

15. Er hat die Neiche und die Beivaltigen ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus. R. 1, 125; Erb. 4, 8

(B. 16-19: Röm. 14, 1-12)

16. So laffet nun niemand euch ein Gemiffen machen über Speife ober

über Trank oder über bestimmte Feiertage oder Neumonde oder Sabbate.

17. Das alles ift nur der Schatten von dem, mas zukünftig sein soll; aber leibhaftig ift es in Chriftus.

Sebr. 8, 5; 10, 1

18. Laffet euch niemand das Ziel verrücken, der fich gefällt in falscher Demut und Verehrung der Engel und fich mit seinen Gesichten rühmt und ist ohne Ursache aufgeblasen in seinem fleischlichen Sinn

19. und hält sich nicht an das Haupt, von dem her der ganze Leib durch Gelenke und Bänder gestützt und zufammengehalten wird und so wächst zu der Größe, wie Gott fie will.

Eph. 4, 15. 16 20. Wenn ihr denn nun abgestor-

ben seid mit Christus den Elementen der Welt, \*was laffet ihr euch denn Satungen auferlegen, als lebtet ihr noch in der Welt: \* Bal. 4, 9, 10 21. Du follst bas nicht angreifen,

du sollst dies nicht kosten, du sollst jenes nicht anrühren?

22. Das alles foll sich doch unter den Händen verzehren; es find der & Men-fchen Gebote und Lehren,

\* Jef. 29, 18; Matth. 15, 8

23. die einen Schein von Weisheit haben durch selbsterwählte Frömmige feit und Demut und dadurch, daß sie des \*Leibes nicht schonen, nicht aus Ehrfurcht, sondern um des Fleisches Gelüsten zu dienen. \*Röm.18,14: 1. Tim.4,3

# Das 3. Kapitel

Das himmlifche Riel und ber driftliche Wandel

1. Seid ihr nun \*mit Christus auferstanden, so suchet, was droben ist, da Christus ist, sixend zu der Rechten Gottes. \* 8. 2, 12

2. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erben ift. Matth. 8, 33

3. Denn \*ihr feid gestorben, und euer Leben ist verborgen mit Chris ftus in Gott. \* Röm. 6, 2

4. Wenn aber Chriftus, unfer Leben, sich offenbaren wird, dann werdet ihr auch offenbar werden

mit ihm in \*Herrlichteit.

5. So tötet nun die Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinig-teit, schändliche Luft, bose Begierde und die Sabsucht, welche ist Gögendienst,

6. um deretwillen der Zorn Gottes fommt.

7. In dem allen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr noch darin lebtet.

8. Nun aber leget alles ab von euch, Zorn, Grimm, Bosheit, Läfterung, schandbare Worte aus eurem Munde.

Eph. 4, 31. 29

9. Belüget einander nicht; denn ihr habt ja ausgezogen den alten Menschen mit seinen Werken Eph. 4, 22-25

10. und \*angezogen den neuen, der da erneuert wird zur Erkenntnis nach dem + Ebenbilde des, der ihn geschaf= fen hat. \* Eph. 4, 24. +1. Mofe 1, 27

11. Da ift nicht mehr Grieche, Jude, Beschnittener, Unbeschnittener, Nichtgrieche, Stythe, Knecht, Freier, son-dern alles und in allen Christus.

Gal. 8, 28

12. So ziehet nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld:

13. und vertrage einer den andern vergebet euch untereinander, wenn jemand Klage hat wider den andern: gleichwie der Herr euch ver-

geben hat, so auch ihr.

Matth. 8, 14; Eph. 4, 2. 82 14. Aber alles aber ziehet an bie Liebe, die da ist das Band der Vollfommenheit: Röm. 13, 8, 10

15. und der \*Friede Christi regiere in euren Herzen, zu welchem ihr auch berufen seid in einem Leibe: und

feid dankbar. Phil. 4, 7. +1. Ror. 12, 13. 27; Eph. 4, 3. 4

16. Lasset das Wort Christi reich= lich wohnen in euch: lehret und ver= mahnet euch felbst in aller Weisheit \*mit Bialmen und Lobaefängen und geistlichen Liedern und singet Gott dankbar in euren Herzen. Eph. 5, 19

17. Und alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles in dem Namen des Herrn Jefuß und bautet Gott, bem Bater, durch ihn. 1. Rot. 10, 81

#### Die driftliche Saustafel (B. 18 - R. 4, 1: Eph. 5, 22 - 6, 9)

18. The Frauen, seid untertan euren Männern, wie sich's gebührt in dem Berrn.

19. Ihr Männer, liebet eure Frauen und seid nicht bitter gegen fie. 1. Betr. 3,7 20. Ihr Kinder, seid gehorsam den Eltern in allen Dingen; benn das ift | Bruber und getreue Diener und Mit-

dem Herrn gefällig.

21. Ihr Bäter, erbittert eure Rin-der nicht, auf daß sie nicht scheu merden.

22. Ihr Knechte, seid gehorsam in allen Dingen euren leiblichen Berren. nicht mit Dienst vor Augen, um den Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens und in der Kurcht des Herrn.

23. Alles, was ihr tut, bas tut bon herzen als dem herrn und

nicht ben Menschen

24. und wiffet, daß ihr von dem Herrn zum Lohn bas Erbe empfangen werdet. Ihr dient bem Berrn

25. Wer aber unrecht tut, der wird empfangen, was er unrecht getan hat; und gilt tein Unfehen ber Berfon. Röm. 2, 11

#### Das 4. Kavitel

1. Ihr Herren, was recht und billig ift, das erweiset den Anechten, und bedenket, daß auch ihr einen Herrn im Himmel habt. 3. Moje 25, 43, 58

Bom Gebet und bom Salten am Bort

2. \* Saltet an am Gebet und wachet

in ihm mit Danksagung:

\* Röm. 12, 12; 1. Theff. 5, 17 3. und \*betet zugleich auch für uns, auf daß Gott uns eine + Tür für das Wort auftue, zu sagen das \*\*Geheimnis Christi, um deswillen ich auch gebunden bin, \* Röm. 15, 30; Eph. 6, 19; 2. Thes. 3, 1. + 1. Aor. 18, 9. \*\* K. 1, 28. 27

4. auf daß ich es offenbar mache,

wie es mir zu sagen gebührt.

5. Wandelt weise gegen die, die braußen find, und kaufet die Zeit aus. Eph. 5, 15. 16; 1. Theff. 4, 12

6. Eure Rebe fei allezeit + lieblich und mit + Salz gewürzt, daß ihr wise fet, wie ihr einem jeglichen antworten fout. \* Eph. 4, 29. + Mari. 9, 50

#### Griffe und Segenswünfche

7. Wie es um mich steht, wird euch alles kundtun Tychikus, der liebe

fnecht in dem Herrn,

8. den ich darum zu euch sende, daß ihr erfahret, wie es sich mit uns verhält, und daß er eure Herzen aufrichte. Eph. 6, 21, 22

9. und mit ihm . Onesimus, den getreuen und lieben Bruder, welcher einer ber Guren ift. Alles, wie es hier steht, werden sie euch kundtun.

\* Philem. 10

10. Es grüßt euch + Aristarchus, mein Mitgefangener, und +Markus, der Better des Barnabas, über welchen ihr schon Weifung empfangen habt — wenn er zu euch kommt, nehmet ihn auf! —,
\*Apg. 19, 29; 27, 2. +Apg. 12, 12. 25

11. und Jesus, der da heißt Justus. Aus den Juden sind diese allein meine Gehilfen am Reich Gottes und find mir ein Troft geworden.

12. Es grüßt euch \* Evaphras, der eis ner von den Euren ift, ein Anecht Chrifti Jefu, der allezeit ringt für euch in seinen Gebeten, auf daß ihr dastehet vollkommen und erfüllt mit allem, mas Gottes Wille ift.

\*R. 1, 7; Philem. 23

13. Ich gebe ihm Zeugnis, baß er große Mühe hat um euch und um die zu \* Laodicea und zu Hierapolis. \*Offenb. 1, 11; 8, 14

14. Es grüßt euch Lukas, der Arzt, der Geliebte, und Demas.

2. Zim. 4. 10. 11: Bhilem. 24

15. Grüßet die Brüder zu Laodicea und die Nympha und die Gemeinde in ihrem Hause.

16. Und wenn der Brief bei euch gelesen ist, so sorget, daß er auch in der Gemeinde zu Laodicea gelesen werbe und daß ihr ben von Laodis cea lefet.

17. Und faget bem Archippus: Siehe auf das Amt, das du empfangen hast in dem Herrn, daß du es ausrichtest! Philem. 2

18. \* Mein Gruß mit meiner, des Paulus, Sand. Gebenket meiner Retten! Die Gnade sei mit euch!

\*1. Ror. 18, 21; Gal. 6, 11; 2. Theff. 8, 17

# Der erste Brief des Paulus an die Thessalonicher

# Das 1. Rapitel

1. Paulus und Silvanus und Timotheus der Gemeinde zu Theffalonich in Gott, dem Bater, und dem Herrn Zesus Christus: Enade sei mit euch und Friede!

Apg. 15,40; 16,19; 17,1—10; 16,1—8; 2. Theff. 1,1

Das vorbildliche Glaubensleben ber Gemeinbe 2. Wir banten Gott allezeit für euch

alle und gedenken euer in unferm Gebet 3. und denken ohne Unterlaß vor Gott, unferm Bater, an euer Werk im Glauben und an eure Arbeit in der Liebe und an eure Geduld in der Hoffinung auf unfern Herrn Jesus Christus.

4. Denn, liebe Brüder, von Gott geliebt, wir wiffen, daß ihr erwählt feid;

5. denn unsere Predigt des Evangeliums kam zu euch nicht allein im Bort, sondern auch in der Kraft und in dem heiligen Geift und in großer Gewißheit. Ihr wisset ja, wie wir uns unter euch gehalten haben um euretwillen.

6. Und ihr seid unserm Beispiel gefolgt und dem des Herrn und habt das Wort aufgenommen unter vielen Trübsalen mit Freuden im heiligen Geitt, \*2. Thes. 2, 7.

7. fo daß ihr seid ein Vorbild geworden allen Gläubigen in Maxedonien

und Achaia.

8. Denn von euch aus ist erschollen das Wort des Herrn nicht allein in Mazebonien und Achaja, sondern an allen Orten ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, so daß uns nicht not ist, etwas zu sagen. \*Rom. 1,8

9. Denn fie felbst berichten von uns, welchen Gingang wir bei euch gehabt haben und wie ihr euch bekehrt habt au Gott von den Gögen, au dienen bem lebendigen und mahren Gott

\*Apg. 14, 18; 1. Kor. 12, 2 10. und zu warten auf feinen Sohn

10. und zu warten auf jeinen Sohn vom Himmel, welchen er auferweckt hat von den Toten, Jesus, der uns von dem zukünftigen Zorn errettet. Tit. 2, 18

# Das 2. Kapitel

Des Apostels Wirten bei Grünbung ber Gemeinbe

1. Denn ihr wiffet felbst, liebe Brüber, wie es war, als wir du

euch kamen. Es geschah nicht ohne Kraft.

2. sondern, ob wirgleichzuvor geliteten hatten und geschmäht gewesen waren zu Philippi, wie ihr wisset, sam den wir dennoch in unserm Gott den freien Mut, dei euch das Gvangelium Gottes zu sagen unter viel

Rampf. \*Apg. 16, 20—24; 17, 1—5
(B. 8—7: 2. Kor. 4, 2; 11, 7; Joh. 5, 44)

8. Denn unfre Predigt kam nicht aus trügerischem ober unlauterem Sinn, noch geschah sie mit Lift,

4, sondern als Menschen, die Gott wert geachtet hat, sie mit dem Evangelium zu betrauen, so reden wir; \*nicht, als wollten wir den Menschen gefallen, sondern Gott, der unfre Herzen prisst. \*Gal. 1, 10

5. Denn wir sind nie mit Schmeichels worten ungegangen, wie ihr wisset, noch mit versteckter Habsuckt — Gott ist des Zeuge —, Mart. 12, 40; Apg. 20, 88 6. haben auch nicht Chre gesucht von den Leuten, weder von euch noch von den

andern, weder od

7. ob wir uns wohl hätten wichtig machen können als Chrifti Alpostel. Aber wir find bei euch linde gewesen, gleichwie eine Mutter ihre Kinder pflegt.

8. So hatten wir Herzenslust an euch und waren willig, euch mitzuteilen nicht allein das Gvangelium Gottes, sondern auch unser Leben, darum daß wir euch liebgewonnen hatten.

2. Ror. 12, 15

9. Ihr erinnert euch boch, liebe Brüber, unfrer Arbeit und unfrer Mühe; denn Tag und Nacht arbeiteten wir, daß wir niemand unter euch beschwerlich wären, und predigten unter euch das Evangelium Gottes.

\* Apg. 18, 8; 20, 38. 34; 2. Theff. 8, 8; 1. Kor. 4, 19 10. Des feib ihr Beugen und Gott, wie heilig und gerecht und unfträflich wir bei euch, die ihr gläubig waret,

gewesen find.

11. Denn ihr wisset, daß wir, wie ein Bater seine Kinder, einen jeglichen unter euch ermahnt und aufgerichtet

12. und euch beschworen haben, daß ihr wandeln solltet würdig des Goletes, der euch berufen hat zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit.

\* Eph. 4, 1. 2; Phil. 1, 27

#### Die Aufnahme bes Evangeliums in ber Gemeinde

18. Darum danken wir auch Gott ohne Unterlaß, daß ihr das Wort göttlicher Predigt, als ihr es von uns empfinget, enicht aufnahmet als Wenschenwort, sondern, wie es das in Wahrheit ift, als Gottes Wort, welches auch wirft in euch, die ihr glaubet.

\*\*Gal. 1.11.2

14. Damit seib ihr, liebe Brüber, den gleichen Weg geführt worden wie die Gemeinden Gottes in Judäa, die in Christus Jelus sind, dem ihr habt ebendasselbe erlitten von euren Landsleuten, was jene von den Juden.

Myg. 8, 1, 1, 17, 5.6

15. Die haben ben Herrn Jesus getötet und die Propheten und haben uns verfolgt und gefallen Gott nicht und sind allen Menschen feind.

und sind allen Menschen seind.
Nyg. 2, 28; Matth. 28, 87; Nyg. 7, 82
16. Und auf daß sie daß Maß \* ihrer Sinden erfüllen allewege, wehren sie uns, zu predigen den Heiden zu ihrem Heil. Aber der Zorn ist schon über sie gekonmen zum Ende hin.
\*Matth. 28, 22, 83
17. 28ir aber, siebe Brüder, nach-

17. Wir aber, liebe Brüber, nachem wir eine Weile von euch geschieben waren nach dem Angesicht, nicht nach dem Herzen, haben wir uns desto mehr gemitht, euer Angesicht zu sehen, mit großem Berlaugen.

18. Darum wollten wir zu euch kommen, ich, Paulus, einmal und noch einmal, doch Satan hat uns gehindert.

19. Denn wer ift unfre Hoffnung oder Freude oder unfer Ruhmesfranz feid nicht auch ihr es vor unferm Gerrn Jefus, wenn er kommt? Bhit. 2, 16; 4, 1

20. Ihr feid ja unfre Ghre und Freude.

# Das 3. Kapitel

Senbung bes Timotheus

1. Darum ertrugen wir's nicht länger und beschlossen, in Athen allein zurückzubleiben, in Athen allein zurückzubleiben, im Abg. 17, 14–18
2. und senden "Timotheus, unsern Bruder und Diener Gottes am Evangelium Christi, euch zu stärken und zu ermahnen in eurem Glauben, im Abg. 18, 1–3

3. · daß nicht jemand weich würde in diesen Trübsalen. Denn ihr wisset felbst, daß wir + dazu gesetzt sind.

\* Apg. 14, 22; Eph. 8, 18; Sebr. 10, 39. + 2. Tim. 8, 12 4. Denn schon als wir bei euch waren, sagten wir's euch voraus, daß wir Trübsale haben würden, wie es auch geschehen ist und ihr wisset.

5. Darum habe ich's auch nicht länger ertragen und habe ihn gesandt, daß erführe euren Glauben, ob euch nicht vielleicht versucht hätte der Bersucher und unstre Arbeit vergebilch würde. \*\* Weil. 2. 16.

6. Run aber ist - Timotheus zu uns von euch gekommen und hat uns gute Botschaft gebracht von eurem Glauben und eurer Liebe, und daß ihr uns allezeit in gutem Andenken habt und daß euch verlangt, uns zu sehen, wie dem auch uns nach euch. \*Bps. 18, 5

7. Dadurch haben wir, liebe Brüber, an euch Troft gewonnen in aller unfrer Not und Trübfal durch euren

Glauben; 8. denn nun sind wir wieder leben-

dig, wenn ihr feststehet in dem Herrn. 9. Denn was für einen Dank können wir Gott vergelten eurethalben für alle diese Freude, die wir an euch haben vor unserm Gott?

10. Wir bitten Tag und Nacht gar sehr, daß wir sehen mögen euer Angesicht und zurechtbringen, was etwa eurem Glauben mangelt.

11. Er felbst aber, Gott, unser Baster, und unser Herr Fesus richte unsern Weg zu euch.

12. Guch aber laffe der Herr wachsen und immer völliger werben in der Liebe untereinander und gegen jedermann, wie auch wir ste zu euch haben, 13. daß eure Kerzen gestärkt werden und \*unsträflich seien in der Heiligfeit vor Gott, unserm Bater, wenn unser Herr Jesus tommt samt allen seinen Beiligen. \*Böll. 1, 10; 1. Kor. 1, 8

# Das 4. Kapitel

Ermahnung zur Heiligung

1. **B**eiter, liebe Brüder, bitten wir euch und ermahnen in dem Herrn Jejus — da ihr von und empfangen habt, wie ihr follt wandeln und Gott gefallen, was ihr ja auch tut —, daß ihr darin immer völliger werdet.

2. Denn ihr wisset, welche Gebote wir euch gegeben haben burch den Herrn Jesus.

3. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, daß ihr meidet die Unzucht

4. und ein jeglicher unter euch sein eigen Weib zu gewinnen suche in Beiligung und Ehrbarkeit,

5. nicht in gieriger Lust wie die Heiben, die von Gott nichts wiffen;

6. und daß niemand zu weit gehe und betrüge seinen Bruder in folcher Sache; denn der Herr ist ein Rächer über das alles, wie wir euch schon zuvor gesagt und bezeugt haben.

7. Denn Gott hat uns nicht berufen aur Unreinigkeit, sondern aur Seili-

8. Wer dies nun verachtet, der verachtet nicht Menschen, sondern Gott. der seinen heiligen Geist in euch gibt. Lut. 10, 16; Sefet. 38, 27

9. Bon der \* brüderlichen Liebe aber ift nicht not euch zu schreiben; denn ihr feid +felbst von Gott gelehrt, euch

untereinander zu lieben.

Joh. 18, 84. + Jer. 31, 33. 34; 3. Mofe 19, 18 10. Und das tut ihr auch an allen Brüdern, die in ganz Mazedonien Wir ermahnen euch aber, find. liebe Brüder, daß ihr noch völliger

11. und ringet banach, daß ihr stille feid und das Eure schaffet und arbeitet mit euren Händen, wie wir euch ge-

boten haben, 2. Thest. 3, 8. 12; K. 2, 8; Eph. 4, 28 12. auf daß ihr ehrbar wandelt ge= gen die, die draußen find, und niemandes bedürfet.

### Bon der Auferstehung der Toten

13. Wir wollen euch aber, liebe Brüder, nicht im Ungewiffen laffen über die, die da \* schlafen, auf daß ihr nicht trauria seid wie die andern, die keine + Hoffnung haben. \*1. Rox. 15, 20. + Eph. 2, 12

14. Denn wenn wir glauben, daß Refus geftorben und auferstanden ift, so wird Gott auch, die da entschlas fen find, durch Jefus mit ihm einherführen. Röm. 14, 9; 1. Rot. 15, 3. 4. 12

#### (B. 15-17: Matth. 16, 28; 24, 30. 31; 1. Rov. 15, 51. 52; Joh. 17, 24)

15. Denn das sagen wir euch als ein Wort des Herrn, daß wir, die wir leben und übrigbleiben bis zur Ankunft des Herrn, werden denen nicht zuvor: kommen, die entschlafen find.

16. Denn er felbft, der Herr, wird mit befehlendem Wort, mit der Stimme des Erzengels und mit der Bosaune Sottes herniederkommen vom himmel, und die Toten in Chriftus werben auferstehen zuerst.

17. Danach wir, die wir leben und übrigbleiben, werden zugleich mit ihnen hingerückt werden in den Wolten, dem Herrn entgegen in die Luft, und werden fo \*bei dem herrn fein allezeit. \* Joh. 12, 26

18. So tröstet euch nun mit diesen

Worten untereinander.

### Das 5. Kavitel

Bon der Erwartung des Herrn

1. Von den Zeiten aber und Stunden, liebe Brüder, ist nicht not euch zu schreiben: Matth. 24, 36

2. denn ihr felbst miffet genau, daß der Tag des Herrn wird kommen wie

ein Dieb in der Nacht.

Matth. 24, 42-44; 2. Petr. 8, 10; Offenb. 8, 8; 16, 15

3. Wenn ste fagen werden: \*Es ift Friede, es hat keine Gefahr, dann wird sie das Verderben schnell überfallen aleichwie der Schmerz ein schwangeres Weib, und werden nicht entfliehen. \*Jer. 8, 14; Matth. 24, 39

4. Ihr aber, liebe Brüder, feid nicht in der Finsternis, daß der Tag wie

ein Dieb über euch komme.

5. Denn ihr alle seid Kinder des Lichtes und Kinder des Tages. Wir sind nicht von der Nacht noch von der Kinsternis. Röm. 18, 12; Eph. 5, 9

6. So laffet uns nun nicht schlafen wie die andern, sondern \*lasset uns wachen und nüchtern sein. \*1. Betr. 5, 8

7. Denn die da schlafen, die schlafen des Nachts, und die da trunken sind, die find des Nachts trunken.

8. Wir aber, die wir des Tages find, wollen nüchtern fein, angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Eph. 6, 14-17

9. Denn Gott hat uns nicht gefest zum Zorn, sondern das Heil zu gewinnen durch unsern Herrn Jesus Christus,

10. der für uns gestorben ist, auf daß, wir machen oder schlafen, wir zugleich mit ihm leben follen.

\* Röm. 14, 8. 9 11. Darum \*ermahnet euch unterein• ander und erbauet einer den andern, wie ihr auch tut. \* Hebr. 8, 18

#### Ermahnungen und Gruge

12. Wir bitten aber euch, liebe Brüder, ertennet an, die an euch arbeiten und euch vorstehen in dem Herrn und euch vermahnen; \* 1. Kor. 18, 18 13. habt sie besonders lieb um ihres Werkes willen. Haltet Frieden untereinander

tereinander.

14. Wir ermahnen aber euch, liebe Brüber: \*vermahnet die Unordentlichen, tröffet die Kleinmüligen, traget die Schwachen, seib geduldig gegen sebermann.

\*3. Asefi. 8, 15
15. Sehet zu, daß keiner Böses mit

Bösem vergelte, sondern jaget allezeit bem Guten nach untereinander und

gegen jedermann.

Spr. 20, 22; Röm. 12, 17. 21; 1. Petr. 8, 9 16. Seid allezeit fröhlich, Phil. 4,

17. betet ohne Unterlaß, Lut. 18,1—8; Köm. 12,12; Eph. 6,18; Kol. 4,2

18. feid dantbar in allen Dingen; denn das ift der Wille Gottes in Christus Fesus an euch. Ep5. 5, 20

(B. 19 n. 20: 1. Kor: 14, 1. 39) 19. Den Geift dämpfet nicht. 20. Weissagungen verachtet nicht. 21. Prüfet aber alles, und das Gute

23. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch, und ener Geift ganz samt Seele und Leib müffe bewahrt werden nuversehrt, unsträflich auf die Aufunft unfres Gerrn Frius Ehrfitus.

4. Wetren ift e. der euch ruft:

24. Getren ist er, der ench rust; er wird's auch tun. 1. Kor. 1, 0; 2. Thess. 3, 8

25. Liche Brüder, betet für uns. 26. Grüßet alle Brüder mit dem heis

ligen Ruß.

27. Ich beschwöre euch bei bem Serrn, baß ihr biefen Brief lefen laffet vor allen Brübern.

28. Die Gnade unsres herrn Jesus

Christus sei mit euch!

# Der zweite Brief des Paulus an die Thessalonicher

# Das 1. Kapitel

1. Paulus und Silvanus und Timotheus der Gemeinde zu Theffalonich in Gott, unferm Bater, und dem Herrn Jefus Chriftus: 1. Ibeff. 1, 1 2. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Bater, und dem Herrn Kefus Christus!

> Dank und Fürbitte für die Bewährung der Gemeinde

3. Wir müssen, liebe Brüber, Gott banken allezeit um euretwillen. So gebührt es sich, Denn euer Glaube wächst sehr, und die Liebe eines jeglichen unter euch allen nimmt zu gegeneinander, 1. Thes. 2. 2.

4. so daß wir uns euer erühmen unter den Gemeinden Gottes wegen eurer Geduld und eures Glaubens in allen Berfolgungen und Trübsa-

len, die ihr erbulbet.

5. Dies zeigt an, daß Gott recht richten wird und ihr würdig erachtet werdet bes Reiches Gottes, für welches ihr auch leidet.

6. Denn es ift recht bei Gott, Trübsfal zu vergelten denen, die euch Trübsfal zu vergelten denen, die euch Trübsfal antun, Wöm. 12, 12; Offenb. 126, 6.

(B. 7-10: Matth. 18, 27; 25, 31—48; 1. Theff. 4, 18) 7. euch aber, die ihr Trübfal leidet, der Herr Jesus sich offenbaren wird vom Hinmel in Feuerstammen mit der Macht seiner Engel,

8. Bergeltung zu üben an benen, die Gott nicht kennen wollen, und an benen, die nicht gehorsam sind dem Evangelium unfres herrn Jesus.
Röm. 2, 8
9. Die werden Strafe leiden, das

ewige Verderben, fern von dem Ansgesicht des Herrn und von seiner herrs

lichen Macht.

10. wenn er kommen wird, daß er herrlich erscheine bei seinen Heiligen und wunderbar bei allen Gläubigen an jenem Tage; benn was wir euch bezeugt haben, daß habt ihr geglaubt.

11. Und beshalb beten wir auch allezeit für euch, daß unfer Gott euch würdig mache der Berufung und vollende und beilen zur Güte und die Tat bes Glanbens in Kraft,

12. auf daß in euch verherrlicht werbe der Rame untres Herrn Jefus und ihr in ihm, nach der Enade unfres Gottes und des Herrn Jefus Chriftus.

# Das 2. Kavitel

Das Auftreten bes Wiberfachers vor bem Rommen Chrifti

7. euch aber, die ihr Trübsal leidet, | 1. Was nun das Kommen unsres Ruhe zu geben mit uns, wenn nun Herrn Jesus Christus angeht und unfre Bereinigung mit ihm, fo bitten | hat von Anfang zur Seligkeit, in der wir euch, liebe Brüder, 1. Theff. 4, 18-17

2. daß ihr euch nicht so bald wantend machen laffet in eurem Sinn noch erschrecken weder durch eine Offenbarung im Geift noch durch ein Wort noch durch einen Brief, wie von uns gesandt, als ob der Tag des Herrn schon da set. 2. Betr. 8, 15, 16

3. Lasset \* euch von niemand verfüh= ren, in feinerlei Weise; benn er fommt nicht, es sei denn, daß zuvor der Abfall fomme und offenbart werde der Mensch der Sünde, ther Sohn des Berderbens, \*1. Tim. 4, 1. + 1. Joh. 2, 18

4. der da ist der Widersacher und sich überhebt über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt, so daß er fich fest in den Tempel Gottes und

vorgibt, er sei Gott. Dan. 11, 86; Matth. 24, 15 Grinnert ihr euch nicht baran, baß ich euch solches sagte, ba ich noch bei euch mar?

6. Und ihr wiffet, was ihn noch aufhalt, bis er offenbart werde zu fei-

ner Zeit. 7. Denn es regt fich bereits bas Geheimnis des Frevels, nur daß, der es jest aufhält, erft muß hinweg-

getan werden:

8. und alsdann wird der Frevler offenbart werden, welchen der herr Jesus umbringen wird mit dem Hauch seines Mundes und wird ihm ein Ende machen durch feine Erscheinung, wenn er kommt.

9. Denn der Frevler wird auftreten in der Macht des Satans mit allerlei lügenhaften Kräften und Zeichen und Wundern Matth. 24, 24; Offenb. 18, 11-14

10. und mit allerlei Verführung zur Ungerechtigkeit bei benen, die verloren werden, weil fie bie Liebe gur Wahrheit nicht angenommen haben au ihrer Rettung.

11. Darum fendet ihnen Gott auch kräftige Frrtumer, daß sie glauben der Lüge 2. Tim. 4, 4

12. auf daß gerichtet werden alle, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, fondern hatten Luft an der Ungerech-

#### Mahnung jum Fefthalten an ber Lehre (B. 18 n. 14: Rom. 8, 80)

13. Wir aber müffen Gott danken allezeit eurethalben, vom herrn geliebte Brüder, daß euch Gott erwählt wären:

Heiligung durch den Geist und im Glauben an die Wahrheit,

14. wozu er euch auch berufen hat durch unser Evangelium, auf daß ihr gewinnet die Herrlichkeit unfres Berrn Jefus Chriftus.

15. So stehet nun fest, liebe Bruder, und haltet an der Lehre, in der ihr durch uns unterwiesen seid, es fei durch Wort oder Brief.

16. Er aber, unfer Herr Jefus Christus, und Gott, unser Bater, ber uns hat geliebt und uns gegeben einen ewigen Troft und eine gute Hoffnung durch Gnade,

17. der mache getroft eure Herzen und ftärte euch in allem guten Wert

und Mort.

# Das 3. Kapitel

Wünfche bes Apoftels für fich felbft und bie Gemeinbe

1. Weiter, liebe Brüder, betet für uns, daß das Wort des herrn laufe und gepriesen werde wie bei euch.

1. Theff. 5, 25; Rol. 4, 8; Eph. 6, 18. 19 2. und daß wir erlöft werden von den verkehrten und argen Menschen; denn der Glaube ift nicht jedermanns Ding.

3. Aber der Gerr ist treu: der wird ench stärken und bewahren vor dem Araen. 1. Theff. 5, 24; Joh. 17, 15 4. Wir haben aber das Vertrauen zu euch in dem Herrn, daß ihr tut und tun werdet, was wir euch gebieten. 2. Kor. 7, 16; Gal. 5, 10

5. Der Herr aber richte eure Herzen au der Liebe Gottes und au der Geduld Christi.

# Warnung bor Müßiggang

6. Wir gebieten euch aber, liebe Brüder, in bem Ramen bes Berrn Jefus Chriftus, daß ihr euch zurückziehet von jedem Bruder, der da un= ordentlich wandelt und nicht nach der Lehre, die ihr von uns empfangen 2. 2, 15; Matth. 18, 17; Rom. 16, 17

7. Denn ihr wiffet, wie ihr . uns follt nachfolgen. Denn wir find nicht un-

ordentlich unter euch gewesen,

8. haben auch nicht umsonst Brot von jemand genommen, sondern mit Arbeit und Mithe haben wir Tag und Nacht gewirkt, auf daß wir nicht jemand unter euch beschwerlich 1, Theff. 2, 9

9. nicht barum, daß wir dazu nicht das Recht hätten, sondern damit wir uns selbst euch zum Vorbilde gäben.

und nachzufolgen. Matth. 10, 10; Apg. 20, 85; Phil. 8, 17

10. Denn schon als wir bei euch maren, geboten wir euch: wenn jemand nicht will \*arbeiten, der soll auch nicht effen.

ter euch wandeln unordentlich und arbeiten nichts, sondern treiben un-

nüte Dinge.

Christus!

12. Solchen aber gebieten wir und ermahnen sie in dem Herrn Jesus Chriftus, daß sie \* mit stillem Wesen arbeiten und ihr eigen Brot effen. 1. Theff. 4, 11

13. Ihr aber, liebe Brüder, lagt's euch nicht verdrießen, das Gutezu tun. (Bal. 6, 9

\* 1. Dtofe 8, 19; 2. Dtofe 20, 9 11. Denn wir hören, daß etliche un-

14. Wenn aber jemand nicht gehor= sam ift unserm Wort in diesem Brief, den merket euch und habt nichts mit ihm zu schaffen, auf daß er schamrot merde.

15. Doch haltet ihn nicht als einen Feind, sondern vermahnet ihn als einen Bruder. 1. Theff. 5, 14

16. Er aber, der Herr des \* Friedens, gebe euch Frieden allenthalben und auf allerlei Weise. Der Herr sei mit euch allen! \* Joh. 14, 27

#### Grug und Segenswunich

17. Der Gruß mit meiner, des Paulus, Hand. Das ift das Zeichen in allen Briefen. So schreibe ich. 1. Kor. 18, 21; Kol. 4, 18; Gal. 6, 11

18. Die Gnade unfres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen!

# Der erste Brief des Paulus an Timotheus

# Das 1. Kapitel

1. Baulus, ein Apostel Chrifti Jesu nach dem Befehl Gottes, unfres Beilandes, und Christi Jesu, der unfre Hoffnung ift, \* RoL 1, 27 2. dem \* Timotheus, meinem reche ten Sohn im Glauben: Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Bater, und unferm Berrn Jefus

#### Biber bie falfchen Gefetegbrebiger

\*Apg. 18, 1. 2: Tit. 1, 4

3. Du weißt, wie ich bich ermahnt habe, daß du zu Ephefus bliebest, als ich nach Mazedonien zog, und gebotest etlichen, daß sie nicht anders lehrten. \* Apg. 20, 1

4. auch nicht achthätten auf die \* Fabeln und Geschlechtsregister, die kein Ende haben und mehr Fragen aufbringen als Gehorsam gegen Got= tes Ratschluß im Glauben.

5. Die \*Hauptsumme aller Unterweisung aber ist Liebe aus reinem Herzen und aus gutem Gewissen und aus ungefärbtem Glauben.

\* Matth. 22, 87—40; Röm. 18, 10; Gal. 5, 6 6. Davon sind etliche abgeirrt und haben sich hingewandt zu + unnützem Geschwät, \* 8. 6, 4. 20

7. wollen ber Schrift Meifter fein und verstehen selber nicht, was sie

fagen oder was fie so kühnlich be= haupten.

8. Wir miffen aber, bag bas Gefet gut ist, wenn es jemand recht braucht Röm. 7, 12

(B. 9-11: 1. Ror. 6, 9-11)

9. und weiß, daß dem Gerechten fein Gesetz gegeben ist, sondern den Ungerechten und Ungehorsamen, ben Gottlosen und Sündern, den Unheisligen und Ungeistlichen, den Baters mördern und Muttermördern, den Totschlägern,

10. den Unzüchtigen, den Anabenschändern, den Menschenhändlern, den Lügnern, den Meineidigen und wenn noch etwas anderes der gefunden Lehre zuwider ist.

11. So fagt es das Evangelium von der Herrlichkeit des feligen Gottes, welches mir anvertraut ist.

#### Lobpreis ber göttlichen Gerechtigfeit (8.12-16;

Apg. 9, 15; 1. Kor. 15, 9. 10; Gal. 1, 18—16) 12. 3ch bante unferm Berrn Chris stus Fesus, der mich start gemacht und treu geachtet hat und gesetzt in das Amt,

13. der ich zuvor war ein Läfterer und ein Berfolger und ein Frevler; aber mir ift Barmherzigkeit widerfahren, denn ich habe es unwissend getan im Unglauben.

den die Gnade unfres Herrn samt dem Glauben und der Liebe, die in

Christus Jesus ist.

15. Das ift gewißlich mahr und ein tener wertes Bort, daß Chriftus Jejus gekommen ist in die Welt, die Sünder felig zu machen, unter welden ich der vornehmite bin.

Lut. 19, 10

16. Aber darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren, auf daß an mir vornehmlich Jesus Christus erzeigte alle Geduld, zum Vorbild denen, die an ihn glauben follten

zum ewigen Leben. 17. Aber Gott, dem ewigen König, dem Unvergänglichen und Unfichtbaren, der allein Gott ist, sei Ehre

18. Diese Botschaft befehle ich dir an, mein Sohn Timotheus, nach den früheren Weisfagungen über dich, auf daß du in ihrer Kraft eine gute Ritterschaft übest

und Preis in Ewiakeit! Amen.

R. 4, 14; 6, 12; Judas 3 19. und habest ben Blauben und gutes Gewiffen, welches etliche von fich gestoßen und am Glauben + Schiffbruch erlitten haben. \* A. 3, 9. + A. 8, 10

20. Unter ihnen ist . Hymenäus und Allerander, welche ich habe + dem Satan übergeben, daß fie in Bucht genommen werden und nicht mehr lästern. \*2. Tim. 2, 17. +1. Ror. 5, 5

# Das 2. Kavitel

Das Gemeinbegebet

1. So ermahne ich nun, daß man vor allen Dingen zuerst tue Bitte, Gebet, Kürbitte und Danksagung für alle Menschen,

2. für die Könige und für alle Obrigkeit, auf daß wir ein ruhisges und stilles Leben führen mös gen in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit.

8. Solches ist gut und angenehm

vor Gott, unserm Heiland,

4. welcher will, daß allen Men= fchen geholfen werde und fte gur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Befet. 18, 23; Rom. 11, 32; 2. Betr. 3, 9

Denn es ist ein Gott und ein \*Mittler zwischen Gott und ben Menichen, nämlich der Menich Chriftus Jesus, \* Debr. 9, 15

6. der sich selbst gegeben hat für

14. Es ift aber besto reicher gewor- alle jur Erlösung, baß folches zu seiner Zeit gepredigt murbe.

Gal. 1, 4; 2, 20; Tit. 2, 14

7. Dazu bin ich gesetzt als Prediger und Apostel - ich sage die Wahrheit und lüge nicht -, als Lehrer der Seiden im Glauben und in der Wahrheit. 2. Tim. 1, 11; Gal. 2, 7. 8

#### Berhalten im Gottesbienft

8. So will ich nun, daß die Männer beten an allen Orten und aufheben heilige Hände ohne Zorn und Zweifel.

3at. 1, 6

9. Desgleichen daß die Frauen in schicklichem Kleide mit Scham und Zucht sich schmücken, nicht mit Haarflechten und Gold oder Perlen oder föstlichem Gewand, 1. Betr. 3. 3-5

10. sondern, wie sich's ziemt den Frauen, die ihre Gottesfurcht bekunden wollen, \*mit guten Werken.

11. Eine Frau lerne in der Stille mit aller Unterordnung.

12. Einer \* Frau gestatte ich nicht. daß sie lehre, auch nicht, + daß sie sich über den Mann erhebe, sondern sie sei stille. \* 1. Ror. 14, 84. + 1. Mofe 3, 16 13. Denn Abam ift am ersten ge-

macht, danach Eva.

14. Und Abam ward nicht verführt: das Weib aber ward verführt und ist der übertretung verfallen.

1. Mofe 8, 6

15. Sie wird aber selig werden das durch, daß sie Kinder zur Welt bringt, wenn sie bleiben im Glauben und in der Liebe und in der Heiligung famt der Aucht. R. 5, 14; Tit. 2, 4. 5

# Das 3. Kapitel

Bon ben Bifchöfen

(B. 1—7: Apg. 20, 28; Phil. 1, 1; Tit. 1, 5—9)

1. Das ift gewißlich mahr: Wenn jemand ein Bifchofsamt begehrt, der begehrt ein töstlich Wert.

2. Darum foll ein Bischof unsträflich fein, eines Weibes Mann, nüchtern, mäßig, sittig, gastfrei, geschickt zur Lehre,

3. nicht dem Wein ergeben, nicht händelfüchtig, sondern gelinde, nicht zän-

tisch, nicht geldgierig,

4. der seinem eigenen hause wohl vorstehe, der seine Kinder im \*Gehor= fam halte mit aller Ehrbarkeit;

\* 1. Sam. 2, 12

5. denn wenn jemand seinem eigenen Haufe nicht weiß vorzustehen, wie wird er die Gemeinde Gottes versorgen?

6. Er sei kein Neuling, auf daß er sich nicht aufblase und dem Urteil des

Teufels verfalle.

7. Er muß aber auch ein gutes Zeugnis haben von denen, die draußen find, auf daß er nicht geschmäht werde und falle in des Teufels Strick.

#### Von ben Diakonen

8. Desgleichen die Diakone follen ehrbar sein, nicht zweizungig, nicht dem Wein ergeben, nicht schändlichen Gewinn suchen, \* Phil. 1, 1; Apg. 6, 8 9. sondern das Geheimnis des Glau-

bens in reinem Gewiffen haben. R.1,19 10. Und dieselben erprobe man zuvor; danach laffe man fie dienen,

menn sie unsträflich sind.

11. Desgleichen ihre Frauen follen ehrbar fein, \*nicht Läfterinnen, nüchtern, treu in allen Dingen.

12. Die Diakone laß einen jeglichen Weibes Mann, ihren fein eines Kindern wohl vorstehen und ihren

eigenen Häusern.

13. Welche aber ihren Dienst wohl ausgerichtet haben, die erwerben sich felbst ein gutes Unsehen und eine große Freudigkeit im Glauben an Chriftus Jesus.

14. Solches schreibe ich dir und hoffe,

bald zu dir zu kommen;

15. wenn es sich aber verzögert, daß du wissest, wie man wandeln soll in bem Bause Gottes, welches ist die Gemeinde bes lebendigen Gottes. ein Pfeiler und eine Grundfeste ber Wahrheit. \* Eph. 2, 19-22

16. Und fündlich groß ift das gottfelige Geheimnis: \* GR ift offenbark im Fleisch, †gerechtsertigt im Geist, erschienen den Engeln, \*\*gepredigt den Heiden, geglanbt in ber Welt, ††aufgenommen in die Berrlichteit.

\* Joh. 1, 14. + Röm. 1, 1. \*\* Apg. 28, 28. ++ Dtart. 16, 19; Eph. 1, 20, 21

# Das 4. Kapitel

Ralfche Enthaltfamfeit

1. Der Geist aber sagt deutlich, daß \*in den letten Zeiten werden etliche von dem Glauben abfallen und anhangen den verführerischen Geistern und Lehren böjer Geister \*Matth. 24, 24; 2. Thest. 2, 8; 2. Tim. 8, 1; 2. Betr. 8, 8; 1. Joh. 2, 18; Judas 18

2. durch die Heuchelei der Lügenredner, die ein Brandmal in ihrem Ge-

wissen baben.

3. Sie gebieten, nicht ehelich zu werden und zu meiden die Speisen, die Gott dazu geschaffen hat, daß sie mit Danksagung empfangen werden von den Gläubigen und denen, die die Wahrheit erkennen.

Rol. 2, 28; 1. Moje 9, 8; 1. Kor. 10, 80. 81 4. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut, und nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird; 1. Moje 1, 81; Matth. 15, 11; Apg. 10, 15 5. denn es wird geheiligt durch das

Wort Gottes und Gebet.

#### Der Dienft bes Timotheus

6. Wenn du den Brüdern solches vorhältst, so wirst du ein guter Die-ner Christi Jesu sein, auferzogen in den Worten des Glaubens und der guten Lehre, bei welcher du immerdar gewesen bist.

7. Aber bie ungeiftlichen Altweiberfabeln weise ab; übe bich felbst

aber in ber Gottesfurcht.

\*K. 6, 20; 2. Tim. 2, 16. 28; 4, 4; Tit. 1, 14; 3, 9
8. Denn die leibliche übung ist wenig nüze; aber die Gottesfurcht ift zu allen Dingen nütze und hat die Verheikung dieses und des zufünftigen Lebens.

9. Das ist gewißlich wahr und ein

teuer wertes Wort.

10. Denn dafür arbeiten und fämpfen wir, weil wir auf den lebendi= gen Gott hoffen, welcher ift der Beiland aller Menschen, sonderlich der Gläubigen.

11. Solches gebiete und lehre.

12. Niemand verachte beine Jugend; sondern sei ein Vorbild den Gläubigen im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Glauben, in der Reinheit. Tit. 2, 15; 2. Tim. 2, 22

13. Halte an mit Lefen, mit Ermahnen, mit Lehren, bis ich tomme.

14. Laß nicht außer acht die Gabe in dir, die dir gegeben ist durch \*Weisfagung mit + Handauflegung der Alteiten.

\*R. 1, 18. + R. 5, 22; Apg. 6, 6; 8, 17; 2. Tim. 1, 6 15. Dies laß beine Sorge fein, bamit gehe um, auf daß dein Zuneh-

men allen offenbar werbe.

16. Sab acht auf dich felbst und auf die Lehre; beharre in diesen Stücken. Denn wenn bu folches tuft, wirst du bich felbst . retten und die dich hören. \* Röm. 11, 14

## Das 5. Kapitel

MIte und Junge in ber Gemeinbe

1. Einen Alten schilt nicht, sondern ermahne ihn als einen Vater, die jungen Männer als Brüber,

3. Mofe 19, 32; Tit. 2, 2 2. die alten Frauen als Mütter, die als Schwestern, in aller iunaen Reuschheit.

### Bon ben Witwen

3. Ehre die Witwen, welche rechte Witwen find.

4. Wenn aber eine Witwe Kinder oder Enkel hat, so sollen diese lernen, zuerst im eigenen Sause gottes= fürchtig zu leben und fich den Eltern dantbar zu erzeigen; denn das ist angenehm vor Gott.

5. Das ist aber recht eigentlich eine Witwe, die einsam ift, die ihre Hoffnung auf Gott ftellt und bleibt am Gebet und Flehen Tag und Nacht.

Luf. 2. 87 6. Welche aber ihren Lüften lebt,

die ist lebendig tot. 7. Solches gebiete, auf daß fie un-

tadelig seien.

8. Wenn aber jemand die Seinen, sonderlich seine Hausgenossen, nicht versorgt, der haf den Glauben versleugnet und ist ärger als ein Heide. Matth, 15, 5, 6

9. Laß keine Witwe ausgewählt werden unter sechzig Jahren und die da gewesen sei eines Mannes Weib

10, und die ein Zeugnis habe guter Werke: wenn sie Kinder aufgezogen hat, wenn fie \*gastfrei gewesen ist, wenn sie tder Beiligen Füße gemaschen hat, wenn sie denen in Trübsal Handreichung getan hat, wenn fie allem guten Werk nachgekommen ift. \* Hebr. 18, 2. †30h. 18, 14

11. Junge Witmen aber weise ab; denn wenn ste ihrer Begier nachgeben Chriftus zuwider, fo wollen fie freien

12. und haben dann das Urteil auf fich, daß sie die erste Treue gebro-

then haben.

13. Daneben lernen fie Müßiggang, wenn sie durch die Häuser laufen; nicht allein aber find fie faul, sondern auch geschwätig und vorwitig und reben, was nicht sein soll.

14. So will ich nun, daß die jungen Witwen freien, Rinder gebaren, haushalten, dem Widersacher keine Urfache geben zu lästern.

1. Rot. 7, 9; R. 2, 15

15. Denn es haben fich schon etliche abgewandt bem Satan nach.

16. Wenn aber einer gläubigen Frau Witwen anbefohlen sind, so versorge sie dieselben und lasse die Gemeinde nicht beschwert werden, auf daß die, so rechte Witwen sind, mögen genug haben.

### Bon ben Borftebern ber Gemeinbe

17. Die Altesten, die aut vorstehen, die halte man zwiefacher Ehre wert sonderlich die da arbeiten im Wort und in der Lehre. Apg. 14, 28; Röm. 12, 8 18. Denn es spricht die Schrift

(5. Mose 25, 4): \*"Du sollst dem Och= fen, ber ba brischt, nicht das Maul verbinden"; und: + "Ein Arbeiter ift feines Lohnes wert."

\* 1. Kor. 9, 9. + Lut. 10, 7 19. Wider einen Altesten nimm feine Rlage an ohne zwei oder drei Zeugen. 5. Mose 19, 15; Matth. 18, 18

20. Die da fündigen, die weise zu-recht vor allen, auf daß sich auch die andern fürchten. Gal. 2, 14

21. Ich bezeuge vor Gott und Christus Jesus und den auserwähl= ten Engeln, daß du folches halten follst ohne Vorurteil und nichts tust nach Gunft.

22. Die \* Hände lege niemand zu bald auf; mache dich auch nicht teilhaftig fremder Sünden. Halte dich felber rein. \* 8. 4, 14

23. Trinke nicht mehr nur Waffer, fondern brauche ein wenig Wein um beines Magens willen, und weil du oft krank bist.

24. Etlicher Menschen Sünden find offenbar und gehen ihnen ins Ge-richt voran; bei etlichen aber werden sie bernach offenbar.

25. Desgleichen sind auch etlicher Menschen gute Werke zuvor offenbar, und die andern bleiben auch nicht verborgen.

## Das 6. Kapitel

Bon ben Stlaben

1. Die \* Knechte, die unter dem Joch find, follen thre Herren aller Ehre wert halten, auf daß nicht der Na-me Gottes und die Lehre verläftert merde. \* Eph. 8, 5; Tit. 2, 9. 10

2. Welche aber gläubige Herren haben, sollen dieselben nicht weniger ehren, weil sie Brüder find, sondern follen ihnen um so mehr dienstbar fein, weil sie gläubig und geliebt sind und sich des Wohltuns besleißigen. Solches lehre und ermahne! Cob. 6, 5-8; Bhilem, 16

Mahnung an Timotheus und alle Brüber

3. Wenn jemand sanders lehrt und bleibt nicht bei den theilsamen Wor-ten unsres Herrn Jesus Christus und bei der Lehre, die gemäß ist der Gottesfurcht, \*Gal. 1, 6-9. +2. Tim. 1, 18

4. der ift aufgeblasen und weiß nichts, fondern hat die Seuche der Fragen und Wortfriege, aus welchen entspringt Reid, Haber, Läfterung, böfer Arg-

wohn, vohn, 2. Tim. 2, 14; Tit. 3, 10. 11 5. Schulgezänke folcher Menschen, die zerrüttete Sinne haben und der Wahrheit beraubt sind, die da mei-

nen, Frömmigkeit sei ein Gewerbe. 6. Es ist aber \*ein großer Gewinn, wer gottselig ift und +läffet sich genügen.

\* R. 4, 8. + Matth. 6, 25-34; Phil. 4, 11. 12;

Sebr. 18, 5

7. Denn wir haben nichts in die Belt gebracht; barum werden wir auch nichts binausbringen. Pred. 5, 14; Siob 1, 21

8. Wenn wir aber Nahrung und Kleider haben, fo laffet und genügen. Spr. 30, 8

9. Denn die da reich werden wollen, die fallen in Versuchung und Stricke und viel törichte und schädliche Lüste, welche die Menschen versinken lassen in Berderben und Berdammnis. Spr. 28, 22; Matth. 13, 22

10. Denn Habsucht ist eine Wurzel alles übels; wie etliche gelüftet hat und find vom Glauben abgeirrt und machen fich felbst viel Schmerzen.
Eph. 5, 5; R. 1, 10

11. Aber bu, Gottesmenfch, fliebe solches! Jage aber nach der Gerechtigkeit, ber Gottesfurcht, dem Glauben. der Liebe, der Geduld, der Sanftmut; 2. Tim. 2, 22; 8, 17

12. fämpfe ben guten Kampf bes Glaubens; ergreife das ewige Leben, dazu du berufen bift und befannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. R. 1, 18; 1. Kor. 9, 25. 28; 2. Tim. 4, 7;

13. Ich gebiete dir vor Gott, der alle Dinge lebendig macht, und vor Chriftus Jesus, ber unter Pontius Vilatus bezeugt hat das gute Bekenntnis, 30h. 18, 36. 37; Offenb. 1, 5 14. daß du haltest das Gebot unbefleckt, untadelig, bis auf die Erscheinung unfres Berrn Jefus Chriftus, 15. welche uns wird zeigen zu feiner Beit der Selige und allein Gewaltige, der \*König aller Könige und +Herr aller Berren, Dffenb. 17,14. +5. Moje 10,17 16. der allein Unsterblichkeit hat, der da wohnt in einem Licht, da niemand zukommen kann, welchen ekein Mensch

## fei Ehre und ewiges Reich! Amen. Toh. 1, 18; 2. Mofe 88, 20 Mahnung an die Reichen

gesehen hat noch sehen kann. Dem

17. Den Reichen in dieser Welt gebiete, daß sie nicht stolz seien, auch nicht hoffen auf den ungewissen Reichtum, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darbietet, es zu ge-Pf. 62, 11; Luf. 12, 15-21

18. daß sie Gutes tun, reich werden an guten Werken, gerne geben, be-

hilflich seien,

19. fich felbft einen guten Grund legen aufs Zukunftige, auf daß fie er-

greifen das mahre Leben.

Matth. 6, 20: 2nf. 16, 9 20. O Timotheus! \*Bewahre, was dir anvertraut ist, und +meide die ungeiftlichen, losen Geschwäte und bas Gezänke ber fälschlich so genannten Erkenninis, \*2. Tim. 1, 12—14. +R. 4,7 21. zu welcher sich etliche bekennen und eirren ab vom Glauben. Die Gnade sei mit euch! . R. 1, 6; 2. Tim. 2, 18

# Der zweite Brief des Vaulus an Timotheus

## Das 1. Kavitel

1. Paulus, ein Apostel Christi Jesu durch den Willen Gottes nach der Verbeigung des Lebens in Chriftus Jefus,

2. meinem lieben Sohn Timotheus:

Gott, dem Bater, und Christus Jefus, unferm herrn!

### Furchtlofes Betennen !

3. 3ch banke Gott, bem ich ebiene von meinen Voreltern ber in reinem Ge-Gnade, Barmherzigkeit, Friede von wissen, wenn ich ohne Unterlaß dein gedenke in meinem Gebet Tag und Nacht. \*Phil. 3, 5. + Apg. 28, 1; 24, 16

4. Und mich verlangt, dich zu sehen, wenn ich denke an deine Tränen, auf daß ich mit Freude erfüllt würde.

St. 4, 9

5. Denn ich erinnere mich des un= gefärbten Glaubens in dir, welcher zuvor gewohnt hat in deiner Groß. mutter Lois und in deiner Mutter Eunike; ich bin aber gewiß, auch in bir. Apa. 16, 1-3

6. Um folcher Urfache willen erinnere ich dich, daß du erweckest die Gabe Gottes, die in dir ist durch die Auflegung meiner Hände. 1. Tint. 4, 14

7. Denn Gott hat uns nicht geges ben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht.

8. Darum so sschäme bich nicht des Reugnisses von unserm Herrn noch auch meiner, der ich sein Gebundener bin, sondern leide mit mir für das Evangelium nach der Kraft Gottes.

\* Röm. 1, 16

9. Er hat uns gerettet und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht nach unfern Werten, sondern nach seinem eigenen Vorsat und nach der Gnade, die uns gegeben ift in Chriftus Jefus vor der Zeit der Welt, Tit. 3, 5

10. jest aber offenbart durch die Erscheinung unfres Beilandes Jejus Christus, welcher hat dem \* Tode die Macht genommen und das Leben und ein unvergänglich Wefen and Licht gebracht durch das Evanaelium, \*1. Ror. 15, 55. 57; Sebr. 2, 14 11. für welches ich gesetzt bin als

Brediger und Apostel und Lehrer. 1. Zim. 2, 7

12. Um diefer Urfache willen leide ich auch solches; aber ich schäme mich dessen nicht; denn ich weiß, an wen ich glaube, und bin gewiß, er kann mir bewahren was mir anvertraut ist, bis an jenen Tag.

13. Halte an dem Vorbilde der heilfamen Worte, die du von mir gehört haft, im Glauben und in der Liebe in Christus Jesus. 1. Tim. 6, 8: Tit. 2, 1

14. Dies köstliche anvertraute Gut bewahre durch den heiligen Geist, der in uns wohnt. 1. Tim. 6, 20

15. Das weißt du, daß sich von mir gewandt haben alle, die in der Landschaft Asien sind, unter welchen ist Phygelus und Hermogenes. R. 4, 18 16. Der Herr gebe Barmherzigkeit dem Hause des Dnesiphorus; denn er hat mich oft erquickt und hat sich meiner Rette nicht geschämt, \* R. 4, 19 17. sondern als er in Rom war,

fuchte er mich aufs fleißigste und fand

mich.

18. Der Herr gebe ihm, daß er finde Barmherzigkeit bei dem Herrn an jenem Tage. Und wieviel er zu Ephefus gedient hat, weißt du am besten.

## Das 2. Kapitel

Wiber bie Leibensichen

1. So fei nun ftark, mein Sohn, durch die Gnade in Christus Resus. Eph. 6, 10

2. Und was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das befiehl treuen Menschen an, die da tüchtig sind, auch

andere zu lehren.

3. \*Leide mit als ein auter Streiter Christi Jesu. \* R. 1, 8: 4, 5 4. Rein Ariegsmann verstrickt sich in Sorgen des alltäglichen Lebens, auf daß er gefalle dem, der ihn ge-

worben hat. 5. Und wenn jemand auch fämpft, wird er doch nicht gefrönt, er fämpfe denn recht. 1. Ror. 9, 24-27; R. 4, 8

6. Es foll der Ackermann, der den Acker baut, die Früchte als erster genießen. Merke, was ich fage!

7. Der Herr aber wird dir in allen Dingen Verstand geben.

8. Halt im Gedächtnis Jesus Christus, der + auferstanden ist von den Toten, + aus dem Geschlechte Da= vids, nach meinem Evangelium,

\*1. Kor. 15, 4. 20. + Röm. 1, 8 9. für welches ich leide bis zu den Banden wie ein übeltäter; aber + Gottes Wort ift nicht gebunden.

\* Phil. 1, 12-14

10. Darum dulbe ich alles \* um der Ausermählten willen, auf daß auch sie die Seligkeit erlangen in Christus Jefus mit ewiger Herrlichkeit. \* Rol. 1,24

11. Das ist gewißlich wahr: Sind wir mit geftorben, fo werden wir mit leben: 2. Ror. 4, 11

12. dulden wir, so werden wir mit herrschen; \*verleugnen wir, so wird

er uns auch verleugnen; \*Matth. 10, 38 13. sind wir untreu, so bleibt er doch treu; er kann sich felbst nicht verleugnen.

4. Mofe 28, 19; Bi. 89, 81-84; Rom. 8, 2. 3; Tit. 1, 2

Warnung bor unnügem Wortgegant

14. Daran erinnere sie und bezeuge por Gott, fie follen enicht um Worte zanken, welches nichts nütze ift als

zu verwirren, die da zuhören. \*1. Tim. 6, 4; Tit. 3, 9

15. Befleißige dich, vor Gott dich zu erzeigen \*als einen rechtschaffenen und unfträflichen Arbeiter, ber ba recht austeilt bas Wort ber Wahrheit. \* 1. Tim. 4, 6; Tit. 2, 7. 8

16. Halte bich fern von ungeist= lichem. losem Geschwätz: denn das hilft benen, die es treiben, nur mehr aum ungöttlichen Wefen, 1. Tim. 4, 7

17. und ihr Wort frift um fich wie der Krebs. Unter ihnen ist . Symenäus und Philetus, \*1. Tim. 1, 20

18. welche von der Wahrheit abgeirrt sind und sagen, die Auferftehung fei schon geschehen, und haben

etlicher Glauben verkehrt.

19. Aber ber feste Grund Gottes besteht und bat Diefes Stegel: Der herr tennt die Geinen; und: Es trete ab von Ungerechtigkeit, wer den Namen des Herrn nennt.

4. Mofe 16, 5; Joh. 10, 14. 27; Matth. 7, 22. 28 20. In einem großen Saufe aber find nicht allein goldene und filberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene, etliche zu Ehren, etliche aber zu Unehren.

21. Wenn nun jemand sich reinigt von folchen Leuten, der wird ein Gefäß sein zu Ehren, geheiligt, dem Hausherrn brauchbar und zu allem

guten Werk bereitet.

22. Fliebe die Lüfte der Jugend; jage aber nach der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden mit allen, die den Herrn anrufen aus reinem Herzen.

1. Tim. 4, 12; 6, 11; Bebr. 12, 14

23. Aber die törichten und unnügen Fragen weise ab; denn du weißt, daß fie nur Zank erzeugen. 1. Tim. 4, 7 24. Gin Knecht aber des herrn foll

nicht zänkisch sein, sondern freundlich gegen jebermann, jum Lehren geschickt, der Boses ertragen kann Tit. 1,7 25. und mit Sanftmut zurechtweise

die Widerspenstigen, ob ihnen Gott etwa Buße gebe, die Wahrheit zu erfennen,

26. und fie wieder nüchtern murben aus bes Teufels Strick, von dem sie gefangen sind, zu tun seinen

## Das 3. Kapitel

Die Berberbnis in ben letten Tagen

1. Das follst du aber wissen, daß in den letten Tagen werden greuliche Reiten kommen. 1. Tim. 4, 1

2. Denn es werden die Menschen viel von sich halten, geldgierig fein, ruhmredig, hoffartig, Lafterer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, 3. lieblos, unversöhnlich, Verleum=

der, zuchtlos, wild, ungütig,

4. Berräter, Frevler, aufgeblafen, die die Lüste mehr lieben als Gott, 5. die da haben den Schein eines gottesfürchtigen Wesens, aber seine Rraft verleugnen sie: solche meide. Matth. 7, 15. 21; Tit. 1, 18

6. Bu diefen gehören, die hin und her in die Häuser schleichen und umgarnen die lofen Weiber, die mit Gun= den beladen find und von mancherlei

Lüsten umgetrieben,

7. immerdar lernen und nimmer zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. 8. Gleicherweise wie Jannes und Kambres dem Mofe widerstanden, so widerstehen auch diese der Wahrheit: Menschen mit zerrütteten Sinnen, untüchtig zum Glauben. \*2. Mofe 7, 11. 22

Aber sie werden's in die Länge nicht treiben; denn ihre Torheit wird offenbar werden jedermann, gleichwie

es auch bei jenen geschah.

### Glaube lebt in ber Berfolgung

10. Du aber bift nachgefolgt meiner Lehre, meiner Beife, meiner Meinung, meinem Glauben, meiner Langmut, meiner Liebe, meiner Geduld, 11. meinen Verfolgungen, meinen

Leiden, • welche mir widerfahren sind zu Antiochien, zu Itonion, zu Lystra. Welche Verfolgungen ertrug ich da! Und aus +allen hat mich der Herr erlöft. \*Apg. 18, 13-14, 22. †Bf. 84, 20

12. Und alle, bie gottesfürmtig leben wollen in Christus Jesus, müffen Verfolgung leiden.

Matth. 16, 24; Abg. 14, 22; 1. Theff. 8, 8 13. Mit ben bofen Menschen aber

und Betrügern wird's je langer, je ärger: sie verführen und werden ver-1. Tim. 4, 1

## Glaube lebt in ber Schrift

14. Du aber bleibe in dem, was du gelernt haft und dir vertraut ist, da du ja weißt, von wem du gelernt haft,

15. und weil du von Rind auf die heis lige Schrift weißt, die dich unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an Chriftus Jefus.

16. Denn alle \*Schrift, von Gott eingegeben, ift nüte jur Lehre, jur Anfbedung ber Schuld, jur Befferung, jur Grziehung in ber Gerechtigteit. \*2. Petr. 1, 19-21

17. daß \*ein Menich Gottes fei vollkommen, zu allem guten Werk geschickt. \* 1. Tim. 6, 11

## Das 4. Kapitel

Treue bis jum Enbe

1. So ermahne ich dich inständig vor Gott und Chriftus Jesus, ber ba . fommen wird, zu richten die Lebendigen und die Toten, und bei seiner Erscheinung und seinem Reich:

\*1. Betr. 4, 5

2. Bredige das Wort, stehe dazu, es fei zur Beit ober zur Unzeit; weise zurecht, drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre. Abg. 20, 20, 81

3. Denn es wird eine Zeit fein, da fie die gesunde Lehre nicht leiden werden; sondern nach ihren eigenen Lüften werden fie fich felbst Lehrer auflas den, wonach ihnen die Ohren juden,

1. Tim. 4, 1 4. und werden die Ohren von der

Wahrheit wenden und sich zu den Rabeln fehren. 1. Tim. 4, 7; 2. Theff. 2, 11 5. Du aber sei nüchtern allenthalben, ·leide willig, tu das Werk eines Predigers des Evangeliums, richte

dein Amt redlich aus. \* 8.2,8 6. Denn ich werde schon \*geopfert, und die Zeit meines Abscheibens ift

vorhanden. Ich habe ben guten \* Rampf

getämpft, ich habe ben + Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten; \*1. Ror. 9, 25; 1. Tim. 6, 12. + Apg. 20, 24; Phil. 8, 14

8. hinfort ist mir bereit die \* Krone der Gerechtigkeit, welche mir ber Herr, ber + gerechte Richter, an jenem Tage geben wird, nicht mir aber allein, sondern auch allen, die feine Ericheinung liebhaben.

\* R. 2, 5; 1. Betr. 5, 4; Jat. 1, 12; Offenb. 2, 10.

+ Matth. 25, 21

Der Apoftel und feine Mitarbeiter

9. Befleißige dich, daß du bald zu mir tommit. R. 1, 4

(B. 10-12: Rol. 4, 7. 10. 14)

10. Denn + Demas hat mich verlaffen und diese Welt liebgewonnen und ist nach Thessalonich gezogen, Crescens nach Galatien, Titus nach Dalmatien.

11. Lukas ist allein bei mir. • Markus nimm zu dir und bringe ihn mit dir; denn er ist mir nütlich zum Dienst.

12. \* Tychikus habe ich nach Ephefus aesandt. \* Eph. 6, 21

13. Den Mantel, den ich zu Troas ließ bei Karpus, bringe mit, wenn du kommst, und die Bücher, sonderlich die Pergamente.

14. \*Alexander, der Schmied, hat mir viel Boses bewiesen; der Herr wird ihm vergelten nach feinen Werten. \*1. Tim. 1, 20

15. Vor dem hüte du dich auch; denn er hat unsern Worten sehr wider-

ftanden.

16. Bei meinem ersten Verhör stand mir niemand bei, sondern sie \*ver-ließen mich alle. Es sei ihnen nicht zugerechnet.

17. Der Herr aber stand mir bei und stärkte mich, auf daß durch mich die Verkündigung reichlich geschähe und alle Heiden sie hörten; so ward ich erlöst aus des Löwen Rachen.

\* Apg. 28, 11; 27, 28

18. Der Herr aber wird mich erlösen von allem übel und mir aushelfen zu seinem himmlischen Reich. Ihm sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit! Umen.

19. Grüße Briska und «Aquila und + das haus des Onesiphorus. \* Apg. 18, 2. + R. 1, 16

20. · Graftus blieb zu Korinth; + Tro-

phimus aber ließ ich zu Milet krant. \* Apg. 19, 22. + Apg. 20, 4 21. Sieh nur zu, daß du vor dem

Winter kommst. Es grüßt dich Eubulus und Budens und Linus und Klaudia und alle Brüder.

22. Der herr sei mit deinem Geifte!

Die Gnabe sei mit euch!

# Der Brief des Paulus an Titus

## Das 1. Rapitel

1. Paulus, ein Knecht Gottes und ein Apostel Jesu Christi, in der Gemeinschaft bes Glaubens mit ben Auserwählten Gottes und in gleicher Erkenninis der feligmachenden Wahrheit,

2. in der Hoffnung auf das ewige Leben, welches por den Zeiten ber Welt verheißen hat Gott, der nicht lügt;

2. Tim. 2, 185 B. aber \* zu seiner Zeit hat er offenbart fein Wort durch die Predigt, die mir anpertraut ift nach dem Befehl Gottes, unfres Heilandes; \* Eph. 1, 9. 10

4. dem Titus, meinem rechten Sohn nach unfer beider Glauben: Gnade und Kriede von Gott, dem Bater, und Chris ftus Jefus, unferm Beiland! \*1. Tim. 1,2

### Bon ben Alteften

5. Derhalben ließ ich dich in Kreta, daß du folltest vollends ausrichten, was noch fehlt, und in ben Städten hin und her Alteste einsetzen, wie ich dir befohlen habe:

(B, 6-9: 1, Tim, 8, 1-7)

6. wenn einer ift untadelig, eines Weibes Mann, der gläubige Kinder hat, die nicht in dem Ruf fteben, daß fie Schwelger und ungehorsam sind.

7. Denn ein Bischof foll untadelig fein eals ein Haushalter Gottes, nicht eigensinnig, nicht jähzornig, nicht dem Wein ergeben, nicht händelfüchtig, nicht schändlichen Gewinn suchen; \*1. Kor. 4, 1; 2. Lim. 2, 24

8. fondern gaftfrei, gütig, befonnen,

gerecht, fromm, enthaltsam,

9. der sich halte an das Wort, das gewiß ist nach der Lehre, auf daß er mächtig fei, zu ermahnen durch die gefunde Lehre und zu überführen, die da widersprechen.

10. Denn es find viel Freche, unnüge Schwäßer und Verführer, sonberlich die aus den Juden,

11. welchen man muß das Maul stopfen, die da ganze Häuser verkehren und lehren, was nicht taugt, um schändlichen Gewinnes willen.

12. Es hat einer von ihnen gesagt, ihr eigener Brophet: Die Kreter sind immer Lügner, bose Tiere und faule Bäuche.

13. Dies Zeugnis ist wahr. Darum weise sie scharf zurecht, auf daß sie gefund werden im Glauben \*2. Tim. 4,2

14, und nicht achten auf die jüdischen \*Fabeln und die Gebote von Mienschen, welche sich von der Wahrheit \*1. Tim. 4, 7; 2. Tim. 4, 4 abwenden. 15. \* Den Reinen ift alles rein; den Unreinen aber und Ungläubigen ist nichts rein, sondern unrein ist bei-

des, ihr Verstand und ihr Gewissen.
\* Matth. 15, 11; Röm. 14, 20 16. Sie fagen, sie kennen Gott; aber mit den Werken verleugnen sie ihn. Sie find es, die Gott ein Greuel find, und gehorchen nicht und sind zu allem auten Werk untüchtig. 2. Tim. 3, 5

## Das 2. Kavitel

Die Stänbe in ber Gemeinbe

1. Du aber rebe, wie fich's ziemt nach der gesunden Lehre. 2. Tim. 1, 18 2. Den Alten fage, daß fie nüchtern seien, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, in der Geduld: 1. Tim. 5, 1

3. den alten Frauen gebiete, daß fie fich halten, wie den Beiligen ziemt, nicht Lästerinnen seien, nicht dem Wein ergeben, sondern Gutes lehren;

1. Tim. 3, 11 4. daß sie die jungen Frauen lehren züchtig fein, ihre Manner lieben,

Rinder lieben,

5. sittig sein, keusch, häuslich, gütig, ihren Männern sich unterordnen, auf daß nicht das Wort Gottes verlästert werde. \* (£ph. 5, 22 6. Desgleichen die jungen Männer ermahne, daß fie fich in Bucht halten.

(B. 7 u. 8: 2. Tim. 2, 15; 1. Betr. 2, 15)

7. Allenthalben aber stelle dich selbst zum Vorbilde guter Werke, mit unverfälschter Lehre, mit Ehrbarkeit. 1. Tim. 4, 19; 1. Betr. 5, 8

8. mit gefundem und untadeligem Wort, auf daß ber Wibersacher beschämt werde und nichts habe, daß er von und fonne Bofes fagen.

(B. 9 u. 10 : Cph. 6, 5. 6; 1. Tim. 6, 1. 2; 1. Betr. 2, 18)

9. Den Knechten fage, daß fie fich ihren Herren in allen Dingen unterordnen, willig find, nicht widerbellen, 10. nicht veruntreuen, sondern alle

gute Treue erzeigen, auf bag fie der

Lehre Gottes, unfres Seilandes, eine | fondern nach feiner Barmherzigkeit Bierde feien in allen Studen.

Die beilfame anabe

11. Denn es ist erschienen die heiljame Gnade Gottes allen Menichen

12. und nimmt uns in Bucht, bag wir follen verlengnen das ungöttliche Wesen und die weltlichen Lüste und züchtig, gerecht und gottselig leben in dieser Welt

13. und \*warten auf die selige Soffnung und Ericeinung ber Berrlichfeit des großen Gottes und unfres Seilandes Chriftus Jefus,

\*1. Ror. 1, 7. Bhil. 3, 20; 1. Theff. 1, 10 14. ber \* fich felbft für uns gegeben hat, auf daß er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich felbft ein Bolf zum + Gigentum, bas fleißig wäre zu \*\* guten Werten. \* Gal. 1,4; 1. Tim. 2,8. +2. Mose 19,5. \*\* Eph. 2,10

15. Solches rede und ermahne und ftelle ans Licht mit ganzem Ernft. \*Es foll dich niemand verachten. \*1. Tim. 4,12

## Das 3. Kapitel

Der Chrift in ber Welt

1. Erinnere fie, daß fie fich der Dbrige teit, die ihnen zu gebieten hat, unterordnen und gehorfam seien, zu allem guten Werf bereit, \*Rom. 18, 1; 1. Betr. 2,18 2. niemand lästern, nicht hadern, ge=

linde seien, alle Sanftmütigkeit be= weisen gegen alle Menschen. 3. Denn auch wir waren vormals unweise, ungehorsam, verirrt, dienstbar den Begierden und mancherlei Lüften. und wandelten in Bosheit und Neid, waren verhaßt und haßten uns unter-

einander. \*1. Ror. 8, 11; Eph. 2, 2; 5, 8; 1. Betr. 4, 8 4. Als aber erschien die Frenndlich= keit und Leutseligkeit Gottes, uns= res Heilandes, rettete er uns R. 2,11

5. nicht \* um der Werte willen der Gerechtigkeit, die wir getan hatten,

durch das + Bad der Wiedergeburt und Ernenerung im heiligen Geiste, \* 2. Tim. 1, 9. + Joh. 3, 5; Eph. 5, 26

6. welchen er \*ansgegoffen hat über uns reichlich durch Jefus Christus, unsern Heiland, \* Joel 8,1 7. auf daß wir durch desfelben Gnade gerecht und Erben feien des ewigen Lebens nach der Hoffnung.

Höm. 3. 26 8. Das ift gewißlich mahr.

Solches will ich, daß du kräftig lehrest, auf daß die, so an Gott find gläubig geworden, in einem Stand guter Werte befunden werden. Solches ift aut und nüte ben Menichen.

9. Von törichten Fragen aber, von Geschlechtsregistern, von Zank und Streit über das Gesetz halte dich fern; denn sie sind unnütz und eitel. 1. Zim. 1, 4; 4, 7; 2. Zim. 2, 14

10. Einen . tegerischen Menschen meide, wenn er teinmal und abermals ermahnt ift, \*2. Joh. 10. + Matth. 18, 15-17 11. und wiffe, daß ein solcher ganz verkehrt ist, fündigt und spricht sich felbst damit das Urteil. 1. Tim. 6. 4. 5

Auftrage und Gruße

12. Wenn ich dir senden werde Artemas oder \*Tychikus, so komm ei= lend zu mir nach Nikopolis; benn ich habe beschloffen, daselbst den Winter zu bleiben. \* Eph. 6, 21 13. Benas, ben Schriftgelehrten, und \*Apollos ruste zur Reise aus mit Fleiß, damit ihnen unterwegs nichts aebreche. \* Apg. 18, 24; 1. Mor. 8, 5. 6

14. Laß aber auch die Unsern lernen, daß fie eim Stand guter Werke sich finden lassen, wo man solcher bedarf, +auf daß sie kein fruchtloses Leben führen. \* R. 2, 14. + Matth. 7, 19

15. Es grüßen dich alle, die bei mir find. Gruße alle, die uns lieben im Glauben. Die Gnade sei mit euch allen!

# Der Brief des Paulus an Philemon

1. Paulus, . Gefangener Chrifti | Jesu, und Timotheus, der Bruder, an Philemon, den Lieben, unfern Gehilfen. \* Eph. 3. 1 2. und an Appia, die Schwester, und

·Urchippus, unsern Streitgenoffen, und an die Gemeinde in deinem

3. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unferm Vater, und dem Herrn Jefus Chriftus!

4. 3ch danke meinem Gott und gedenke dein allezeit in meinem Gebet, 5. da ich höre von der Liebe und dem Glauben, welche du haft an den \*Rot. 4, 17 | Herrn Jesus und gegen alle Beiligen,

6. auf baß ber Glaube, ben wir miteinander haben, in dir fräftig werde in Erkenntnis alles des Buten, das wir haben, für Chriftus.

7. Denn ich hatte große \*Freude und Troft durch deine Liebe, da die Herzen der Heiligen erquickt sind durch dich, lieber Bruder. \*2. Ror. 7, 4

Rürfbrache für Onefimus

8. Darum, wiewohl ich habe volle Freiheit in Chriftus, dir ju gebieten, was dir ziemt,

9. so will ich doch um der Liebe willen nur vermahnen, so wie ich bin: Paulus, ein alter Mann, nun aber auch ein Gefangener Chrifti

Jesu.

10. So ermahne ich bich um \* meines Sohnes willen, Onesimus\*, den ich +gezeugt habe in meiner Gefangen= schaft, \* Rol. 4, 9. + 1. Ror 4, 15; Gal. 4, 19

11. welcher vormals dir unnük. jest aber dir und mir wohl nüze ist. 12. Den sende ich dir wieder zurück

und damit mein eigen Berg.

13. Denn ich wollte ihn gerne bei mir behalten, \* daß er mir an deiner Statt diente in meiner Gefangenschaft um des Evangeliums willen. \* Phil. 2, 30

14. Aber ohne beinen Willen wollte ich nichts tun, auf daß das Gute der nicht wäre abgenötigt, sondern \*freiwillia. \* 2. Ror. 9, 7

15. Bielleicht aber ist er barum eine | Christus fei mit eurem Geift!

Beitlang von bir genommen, bag bu ihn ewig wieder hätteft,

16. nun nicht mehr wie einen Anecht, sondern mehr als einen Anecht: als einen lieben Bruber, fonderlich mir, wieviel mehr aber dir, beides, nach dem Fleisch und in dem Herrn.

1. Zim. 6, 2 17. Wenn du mich nun für beinen

Freund hältst, so wollest du ihn aufnehmen wie mich selbft.

18. Wenn er aber dir Schaden getan hat oder etwas schuldig ist, das rechne mir an.

19. Ich, Paulus, schreibe bas mit meiner Hand: Ich will's bezahlen. Ich schweige bavon, daß du dich

felbst mir schuldig bist.

20. Ja, lieber Bruder, gönne mir, daß ich mich an dir erfreue in dem Berrn; erquicke mein Berg in Christus.

21. Ich habe im Vertrauen auf beinen Gehorfam dir geschrieben; und ich weiß, du wirst mehr tun, als ich sage.

22. Daneben bereite mir die Herberge; denn ich hoffe, daß ich durch euer Gebet euch geschenkt werde. \* Phil. 1, 25; 2, 24

(B. 28 n. 24: Rol. 1, 7; 4, 10-14)

23. Es grüßt dich Epaphras, mein Mitgefangener in Chriftus Jefus, 24. Martus, Aristarchus, Demas, Lukas, meine Gehilfen.

25. Die Gnade unfres Herrn Jesus

# Der erste Brief des Betrus

## Das 1. Kavitel

1. Petrus, ein Apostel Jesu Chrifti, den Fremdlingen in der Zerstreuung in Pontus, Galatien, Kappadozien, der Landschaft Affien und Bithynien,

2. die erwählt find nach der & Borfehung Gottes, bes Baters, in ber Beiligung durch den Geift, zum Gehorsam und gur Besprengung mit bem Blut Jefu Chrifti: Gott gebe euch viel Gnade und Frieden! \* Röm. 8, 29

### Lebenbige Boffnung

und nach feiner großen Barmherziakeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten,

4. zu einem unvergänglichen und unbeflecten und unverweltlichen . Erbe. das behalten wird im Himmel

\* Rol. 1, 12 5. für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben . bewahrt werdet zur Geligkeit, welche bereit ift, daß sie offenbar werde zu der legten Reit.

3. Gelobt fei Gott, der Bater 6. Darüber freuet euch, die ihr jest unfres herrn Jesus Christus, der eine fleine Beit, wenn es sein soll,

\* B. 10 u. 11 : "Onefimus" bebeutet : ber Rügliche.

traurig seid in mancherlei Anfech-\*2. Ror. 4, 17. + R. 5, 10

7. auf daß euer Glaube rechtschaffen und viel föstlicher erfunden merde \*als das vergängliche Gold, das durchs Feuer bewährt wird, zu Lob, Preis und Chre, wenn offenbart wird Refus Christus. \*Spr. 17, 8; Mal. 3,3

8. Ihn habt ihr enicht gesehen und habt ihn doch lieb; und nun glaubt ihr an ihn, wiewohl ihr ihn nicht fehet, und freuet euch mit unaus

fprechlicher und herrlicher Freude, \*304. 20, 29; 2. Kor. 5, 7 9. die ihr das Ziel eures Glaubens davonbringt, nämlich der Seelen Se= ligheit.

10. Rach biefer Seligkeit haben gefucht und geforscht die Propheten. die von der Gnade geweißsagt haben,

die auf euch kommen sollte, \*2nk. 10, 24 11. und haben geforscht, worauf oder auf was für eine Zeit der Geist Christi deutete, der in ihnen war und zuvor bezeugt hat bie Leiden. die über Christus kommen follten, und die Herrlichkeit danach.

Bj. 22; Jef. 58 12. Ihnen ift offenbart worden, daß fte nicht sich selbst, sondern euch dienten mit bem, was euch nun verküns bigt ist durch die, so euch das Evans gelium verfündigt haben durch ben heiligen Geift, der vom Himmel gefandt ist, — was auch die \* Engel gelüftet zu schauen. \* Eph. 3, 10

### Bebeiligtes Leben

13. Darum so \*begürtet die Lenden eures Gemütes, seid nüchtern und seket eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch dargeboten wird in der Offenbarung Jeju Christi. \* Luf. 12, 85. 86

14. Solches tut als gehorsame Kinder und \*bleibt nicht bei dem, was vormals war, da ihr in Unwissenheit nach den Lüsten lebtet: \* Röm. 12, 2 15. sondern wie der, der euch berufen hat und heilig ift, feib auch ihr heilig in allem eurem Wandel!

16. Denn es steht geschrieben (3. Mofe 19,2): "Ihr follt heilig fein,

benn ich bin heilig.

17. Und da ihr den als Bater anrufet, der sohne Ansehen der Berson richtet nach eines jeglichen Wert, so +führet euren Wandel, solange ihr hier als Fremdlinge lebt, mit Furcht

18. und wiffet, baß ihr \*nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöft feid von eurem + eitlen Wan= bel nach ber Bater Beife,

\*1. Kor. 6, 20; 7, 28. + K. 4, 8 19. fondern mit dem teuren \*Blut Chrifti als eines unichuldigen und unbeflecten +Lammes.

Bebr. 9, 14. + Joh. 1, 29; Jef. 58, 7 20. Er ist zwar zuvor ersehen, ehe der Welt Grund gelegt ward, aber offenbart zu den letten Zeiten um euretmillen. Höm. 16, 25, 26

21. die ihr durch ihn glaubt an Gott, der ihn auferweckt hat von den Toten und ihm die Herrlichkeit gegeben, auf daß ihr Glauben und Hoffnung

zu Gott haben möchtet.

22. Haltet rein eure Seelen im Gehorsam der Wahrheit zu ungefärbter Bruderliebe und habt euch untereinander beständig lieb von Herzen,

23. als die da wiedergeboren sind nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus bem lebendigen Wort Gottes, bas da bleibt. Joh. 1, 18; 8, 5; Jat. 1, 18

24. Denn "alles Fleisch ist wie Gras und alle seine Herrlichkeit wie des Grafes Blume. Das Gras ift verdorrt und die Blume abgefallen; 3af. 1, 10. 11

25. aber des herrn Wort bleibt in Ewigkeit" (Jef. 40, 6-8). Das ist aber das Wort, welches unter euch verkündigt ift.

## » Das 2. Kavitel

Das Gottesbolt bes neuen Bunbes

1. So \* leget nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle üble Nachrede 2. und seid begierig nach der ver-nünftigen lauteren - Milch wie + die neugeborenen Kindlein, auf daß ihr durch diefelbe zunehmet zu eurem Beil,

\* Hebr. 5, 12. 18. + Matth. 18, 8 3. wenn anders ihr geschmeckt habt, daß der Herr freundlich ist. 4. Ru ihm kommet als zu dem lebendigen . Stein, der von den Menschen verworfen ift, aber bei Gott ift er

auserwählt und föstlich. Bf. 118, 22; Matth. 21, 42

5. Und bauet auch ihr euch als les bendige Steine zum geistlichen Bause und zur heiligen Priefterschaft, zu opfern +geiftliche Opfer, die Gott an= genehm find durch Jesus Christus.
\* Eph. 2, 21. 22; Debr. 8, 6. + Röm. 12, 1

6. Darum steht in der Schrift (Jes. 28, 16): "Siehe da, ich lege einen auserwählten, föstlichen Ectstein in Rion; und wer an ihn glaubt, der foll nicht

zuschanden werden.

7. Euch nun, die ihr glaubet, ist er föstlich; den Ungläubigen aber ift "der Stein, ben die Bauleute verworfen haben, der zum Eckstein geworden ist, 8. ein Stein des Anftoßes und ein Rels des Argerniffes" (Bf. 118, 22; Jef. 8, 14); benn fie ftogen fich, weil fie an das Wort nicht glauben, wozu fie auch verordnet find.

Röm. 9, 83; Lut. 2, 84 9. Ihr aber feid das außerwählte Geschlecht, das königliche Priester-tum, das heilige Volk, das Volk des Gigentums, daß ihr verfünbigen follt die Bohltaten bes, ber end bernfen hat von der Finfternis zu feinem wunderbaren Licht:

2. Mofe 19, 8; Offenb. 1,6; Eph. 5,8 10. die ihr vormals "nicht ein Bolt" waret, nun aber "Gottes Bolt" feid, und vormals nicht in Gnaden waret, nun aber in Gnaden seid (Hof. 2, 25).

Röm. 9, 24-26

Das Berhalten vor ber Welt

11. Liebe Brüber, ich ermahne euch als Fremdlinge und Pilgrime: Enthaltet euch von den fleischlichen Luften, welche wider die Seele ftreiten,

\* Pj. 89, 13

12. und führet einen guten Wandel unter den Seiden, auf daß die, so von euch Bofes reden als von übeltätern, eure guten Werke sehen und Gott preisen, wenn er alles ans Licht \* Matth. 5, 16

13. Seid suntertan aller menschlis chen Ordnung um des herrn willen,

es sei dem König als dem Obersten \*Möm. 18, 1—7; Tit. 8, 1

14. ober den Statthaltern, als die von ihm gefandt find gur Strafe für die übeltäter und zu Lobe den Rechtschaffenen.

15. Denn das ist der Wille Gottes, baß ihr mit guten Taten ber Unwiffenheit der törichten Menschen das Maul stopfet R. 8, 16; Zit. 2, 8

16. als die Freien, und nicht als hättet ihr die Freiheit zum Deckmantel der Bosheit, sondern als die Knechte Gottes. Gal. 5, 18; 2. Betr. 2, 19

17. Tut \* Ehre jedermann, habt die Brüder lieb, + fürchtet Gott, ehret den \* Röm. 12, 10. † Spr. 24, 21 Rönig!

Das Berhalten in ber Gemeinbe

18. Ihr • Anechte, seid untertan mit aller Furcht den Herren, nicht allein den gütigen und gelinden, sondern auch ben wunderlichen.

\*Eph. 8, 5; It. 2, 9

19. Denn das ift Gnade, wenn je-mand vor Gott um des Gewissens willen das übel erträgt und leidet das

20. Denn was ift das für ein Ruhm. wenn ihr um Missetat willen geschlagen werdet und das geduldig er= traat? Aber wenn + ihr um guter Taten willen leidet und das ertragt, das ift Gnade bei Gott. \* 2. 8, 14; Matth. 5, 10

(V. 21-24; K. 3, 18; Matth. 16, 24)

21. Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild gelaffen, daß ihr follt nachfolgen feinen Fußtapfen; 22. welcher keine Sünde getan hat, ist auch kein Betrug in seinem Munde er-

funden: Jej. 53, 9; Joh. 8, 48 23. welcher nicht widerschalt, da er gescholten ward, nicht drohte, da er litt, er stellte es aber dem anheim,

eurer Seelen.

der da recht richtet: 24. melder unfre \* Sünden felbit hinaufgetragen hat an feinem Leibe auf das + Solz, auf daß wir, \*\*der Sünde abgestorben, der Gerechtig= teit leben; durch welches Bunden ihr feid heil geworden.

\* 1. Joh. 8, 5. + Gal. 3, 18. \*\* Röm. 6, 8. 11 25. Dennihrwaret \* wie die irrenden Schafe; aber ihr feid nun befehrt gu bem + Sirten und Bifchof

## Das 3. Kapitel

\*3ef. 59, 8. + 30h. 10, 12

1. Desgleichen sollt ihr Frauen euren Männern untertan sein, auf daß auch die, die nicht glauben an das Wort, durch der Frauen Wandel ohne Wort gewonnen werden,

Eph. 5,22; 1. Kor. 7,18 2. wenn sie sehen, wie ihr in Rein= heit und Gottesfurcht wandelt.

3. Euer Schmuck foll nicht auswendig sein mit Haarflechten und Goldschmuck oder Kleiderpracht,

3ef. 3, 18-24; 1. Zim. 4. fondern der verborgene Menfch des Herzens im unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes! Das

ist köstlich vor Gott.

5. Denn jo haben fich auch vorzeiten die heiligen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und ihren Männern untertan waren,

6. wie die Sara Abraham gehorsam war und thieß ihn Herr, deren Töchter ihr geworden seid, wenn ihr recht tut und euch durch nichts beirren laffet. \*1. Moje 18, 12

7. Desgleichen, ihr Männer, wohnet bei ihnen mit Vernunft und gebet dem weiblichen als dem schwächeren Geschlecht seine Ehre. Denn auch die Frauen sind Miterben der Gnade des Lebens, und euer gemeinsames Gebet barf nicht gehindert werden.

Eph. 5, 25; 1. Ror. 7, 5

8. Endlich aber seid allesamt gleiche gefinnt, mitleidig, brüderlich, barm-

herzig, demütig.

9. Vergeltet nicht Boses mit Bofem ober Scheltwort mit Schelt= wort, fondern dagegen fegnet, weil thr dazu berufen seid, daß ihr den Segen ererbet. 1. Theff. 5, 15

10. Denn "wer leben will und que te Tage seben, \*der hüte seine Zun= ge, daß fie nichts Bofes rede, und feine Lippen, daß sie nicht trügen.

11. Er wende fich vom Bofen und tue Gutes; er suche Frieden und jage ihm nach.

12. Denn die Augen des Herrn merken auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Gebet; das Angesicht aber des Herrn steht wider die, die Böses tun" (Pf. 34, 13-17).

13. Und wer ift, ber euch schaben könnte, wenn ihr bem Guten nach-

eifert ?

14. Und ob ihr auch \*leidet um Ge= rechtigkeit willen, so seid ihr doch selig. Fürchtet euch aber vor ihrem Trogen nicht und erschrecket nicht;

\* R. 2, 20; Matth. 5, 10

15. heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen. Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Grund fordert der Hoffnung, die in euch ift,

16. und das mit Sanftmut und Gottesfurcht; und habt ein gutes Gewisfen, damit die, die euch verleumden, zuschanden werden, daß sie euren guten Wandel in Christus geschmäht

17. Denn es ift beffer, fo es Gottes Wille ift, daß ihr um einer Wohltat willen leidet als um einer übeltat

Mieberfahrt und Auffahrt Chrifti

18. Denn auch Christus ist einmal für eure Sünden gestorben, der Gerechte für die Ungerechten, auf daß er euch zu Gott führte, und ift getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Beift. R. 2, 21-24

19. In demselben ist er auch hin-gegangen und hat gepredigt den Geistern im Gefängnis, 20, die vorzeiten nicht glaubten, da Gott harrte und Geduld hatte zu den Reiten Moahs, da man die Arche zurüftete, \*in welcher wenige, das ist acht Seelen, gerettet wurden durchs Waffer hindurch.

\*1. Dtofe 7, 7. 17; 2. Betr. 2, 5

21. Was jenen da widerfahren ift, das geschieht nun in \* der Taufe zu eurer Rettung. Denn in der Taufe wird nicht die Unreinigkeit am Fleisch abgetan, sondern wir bitten Gott, daß er uns ein gutes Gewissen schenke, durch die Auferstehung Jesu Chrifti, \* Eph. 5, 26; Hebr. 10, 22

22. welcher ist zur & Rechten Gottes, aufgefahren gen Himmel, und find ihm untertan die Engel und die Gewaltigen und die Kräfte. \* Eph. 1, 20. 21

## Das 4. Kapitel

Leiben und Leben bes Chriften

1. Weil nun Chriftus im Fleisch gelitten hat, so wappnet euch auch mit demfelben Sinn: denn wer am Fleisch gelitten hat, der hat aufgehört mit der Sünde,

2. daß er hinfort die noch übrige Zeit im Fleisch nicht der Menschen Buften, fondern dem Willen Got=

tes lebe.

3. Denn es ift \*genug, daß ihr bie vergangene Zeit des Lebens zugebracht habt nach heidnischem Willen. da ihr gewandelt seid in Appigkeit, Lüsten, Trunkenheit, Fresserei, Sauferei und greulichem Gögendienft.

Eph. 2, 2. 8; Tit. 8, 8 4. Das befremdet fie, daß ihr nicht mehr mit ihnen laufet in dasfelbe wüste, unordentliche Wefen, und sie

5. aber fie werden Rechenschaft geben dem, \* der bereit ift, zu richten die Lebendigen und die Toten. \* 2. Zim. 4, 1 6. Denn dazu ift auch ben . Toten

das Evangelium verkündigt, auf daß ste zwar nach der Menschen Weise am Fleisch gerichtet werben, aber nach Gottes Weise im Geist das Les ben haben. \* K. 3, 19

7. **E**s ift aber nahe gekommen das

Ende aller Dinge.

1. Kor. 10, 11; 1. Joh. 2, 18 So feid nun mäßig und nüchte

8. So feib nun mäßig und nüchtern zum Gebet. Vor allen Dingen habt untereinander eine indrünftige Liebe; dem "die Liebe deckt auch der Sünden Menge" (Spr. 10, 12). Jat. 5, 20

9. Seid gastfrei untereinander ohne Murren. Sebr. 18, 2

10. Und dienet einander, ein jeglicher mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der man-

cherlei Gnade Gottes:

11, wenn jemand rebet, daß er's rebe als Gottes Wort; wenn jemand ein Amt hat, daß er's the als aus bem Bermögen, das Gott darreicht, auf daß in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jelus Christus. Sein ist die Chre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen. Röm, 12, 7

### Freudiges Ausharren in Berfolgungen

12. Ihr Lieben, laffet euch bie Site nicht befremben, die euch widerfährt, daß ihr versucht werdet. Meinet nicht, es widerführe euch etwas Seltsame, \*K.1,6.7

13. sondern streuet euch, daß ihr +mit Christus leidet, auf daß ihr auch zur Zeit der Offenbarung feiner Gerrlichfeit Freude und Wonne

haben möget.

15. Niemand aber unter euch leide als ein Mörder oder Dieb oder übels täter oder der in ein fremdes Umt

greift.

gtett. 16. Leibet er aber als ein Chrift, so schäme er sich nicht, sonbern \*ehre Gott mit diesem Namen. \*Abic. 1, 20

17. Denn es ist Zeit, daß anfange das Gericht an obem Hause Gotetes. Wenn aber zuerst an uns, was will's für ein Ende werden mit denen, die dem Evangelium Gottes nicht glauben?

18. Und wenn der Gerechte kaum gerettet wird, wo will der Gottlose und Sünder erscheinen? Spr. 11, 81

19. Darum, welche ba leiben nach Gottes Willen, die sollen ihm als dem treuen Schöpfer ihre Seelen besehlen in guten Werken. \*Pt. 31, 8

## Das 5. Kapitel

Die Gemeinde und ihre Sirten

1. Die Altesten unter euch ermahne ich, der "Mitälteste und Zeuge der Leiben Christi, der ich auch teilhabe an +ber Herrlichseit, die offenbart werden soll: \*2.306.1. + Nöm. 8,17

2. Meibet die Herde Gottes, die euch befohlen ift, nach Gottes Willen, nicht gezwungen, sondern willig; nicht um schändlichen Gewinnes willen, son-

dern von Herzensgrund; Joh. 21, 16; Apg. 20,28; 1. Tim. 8, 2—7

3, nicht als die über die Gemeinden \*herrschen, sondern werdet +Borbilder der Herbe.

\* Heiet. 84, 2—41 2. Kor. 1, 24. + Tit. 2, 7 4. So werbet ihr, wenn erscheinen wird der \* Erzhirte, die +unverwelfliche Krone der Ehren empfangen.

\* Hebr. 18, 20. + 1. Kor. 9, 25; 2. Tim. 4, 8 5. Desgleichen, ihr Jüngeren, seid

untertan den Altesten.

### Demut und Weftigleit

•Allesamt aber miteinander haltet fest an der Demut. Denn +Gott wibersteht den Hoffärtigen, aber den Demütigen gibt er Gnade.

\*Tph. 5, 21. + Shr. 3, 34; Matth. 25, 12; Jat. 4, 8 6. So demütiget euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, daß er euch er-

höhe zu seiner Zeit. Siob 22,28; Jat. 4, 10 7. Alle eure Sorge werset auf ihu;

denn er sorget für euch. Bs. 55, 28; Matth. 6, 25; Phil. 4, 8

8. Seib -nüchtern und wachet; denn +euer Widersacher, der Teufel, geht umber wie ein brüllender Löwe und sucht, welchen er verschlinge.

\*1. Theff. 5, 6. 72. Kor. 2, 11; Lut. 22, 31 9. Dem widerstehet, fest im Glauben, und wiffet, daß ebendieselben Leiden über eure Brüber in der Welt gehen.

### Segenswunich und Gruge

10. Der Gott aber aller Enade, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leis det, vollbereiten, stärken, frästigen, gründen.

11. Sein ist die Macht von Ewigkeit

zu Ewigkeit! Amen.

Bruder — wie ich meine —, habe ich euch wenige Worte geschrieben, zu ermahnen und zu bezeugen, daß das Die rechte Gnade Gottes ift, darin ibr dem Ruß der Liebe. Friede sei mit

12. Durch +Silvanus, ben treuen | 13. Es grüßen euch aus Babylon, die samt euch auserwählt sind, und mein Sohn & Markus.

14. Grußet euch untereinander mit \* Abg. 15, 22 | euch allen. die ihr in Christus seid!

# Der zweite Brief des Petrus

## Das 1. Kapitel

1. Simon Petrus, ein Anecht und Apostel Jesu Christi, denen, die mit uns denselben teuren Glauben überfommen haben durch die Gerechtigfeit, die unfer Gott gibt und der Seiland Jesus Christus:

2. Gott gebe euch viel Gnade und Frieden durch die Erkenntnis Gottes

und unfres Herrn Jefus!

### Buruftung auf die Bollenbung bes Beils

3. Alles, mas zum Leben und göttlichen Wandel bient, hat uns feine göttliche Kraft geschenkt durch die Erkenninis des, der uns berufen hat durch seine Berrlichkeit und Rraft.

\* 1. Betr. 2, 9 4. Durch fie find und die teuren und allergrößten Berheißungen geschenft, auf daß ihr dadurch teilhaftig werdet der göttlichen Natur, die ihr entronnen seid der verderblichen Luft in der Welt.

5. So wendet allen euren Fleiß daran und beweist in eurem + Glauben Tugend und in der Tugend Er-\* @al. 5, 6, 22

6. und in der Erkenntnis Mäßigkeit und in der Mäßigkeit Geduld und in

der Geduld Gottesfurcht

7. und in der Gottesfurcht bruderliche Liebe und in der brüderlichen Liebe die Liebe zu allen Menschen. Bal. 6, 10

8. Denn wenn solches reichlich bei euch ist, werdet ihr nicht faul noch unfruchtbar sein in der Erkenntnis unfres Herrn Jefus Chriftus.
9. Wer aber folches nicht hat, der

ift + blind und tappt im Dunkeln und hat vergessen, daß er rein geworden ift von feinen vorigen Günden.

\*1. Joh. 2, 9. 11 10. Darum, liebe Brüder, tut befto mehr Fleiß, eure Berufung und Erihr folches tut, werdet ihr nicht straucheln,

11. und so wird euch reichlich dars gereicht werden der Eingang zu dem ewigen Reich unfres Herrn und Beilandes Jefus Chriftus.

12. Darum will ich's nicht lassen, euch allezeit daran zu erinnern, wiewohl ihr's wiffet und gestärkt seid in der Wahrheit, die bei euch ist.

13. Ich achte es aber für billig, solange ich in dieser - Hütte bin, euch zu erinnern und zu erwecken; \*2. Kor. 5, 1

14. denn ich weiß, daß ich meine Hütte bald verlaffen muß, wie mir denn auch unfer Herr Jesus Chriftus tundaetan hat. Joh. 21, 18. 19

15. Ich will aber Fleiß tun, daß ihr allezeit nach meinem Abscheiden solches im Gedächtnis halten könnt.

Die Berklärung Jefu und bas prophetische Wort

16. Denn wir sind nicht klugen Fabeln gefolgt; als wir euch kundgetan haben die Kraft und das Kommen unfres Beren Jesus Christus; fondern wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen.

17. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Chre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam von der großen Berrlichkeit: Dies ift mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen \* Matth. 17, 5

18. Und diese Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren auf dem heiligen

Berge.

19. Und wir haben defto fester das prophetische Wort, und ihr tut wohl, daß ihr darauf achtet als auf ein Licht, das da scheint an einem dunkeln Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen.

20. Und das follt ihr vor allem wählung festzumachen. Denn wenn wiffen, daß keine Weisfagung in der Schrift eine Sache eigener Ausle-

gung ift. 21. Denn es ift noch nie eine Weisfagung aus menschlichem Willen hervorgebracht; sondern von dem heis ligen Geist getrieben haben Menschen im Namen Gottes geredet.

2. Tim. 3, 16. 17

## Das 2. Kapitel

Gottes Gericht über bie Irrlebrer

1. Es waren aber auch falsche Bropheten unter dem Volk, wie auch unter euch sein werden sfalsche Lehrer, die nebeneinführen verderbliche Setten und verleugnen den Herrn, der fie erfauft hat, und werden über fich felbst herbeiführen eine schnelle Berbammnis. \* Matth. 24, 11; 1. Tim. 4, 1

2. Und viele werden nachfolgen ihe rem zuchtlosen Wandel; und um ihretwillen wird der Weg der Wahr-

heit verläftert werden.

3. Und aus Habsucht werden sie mit erdichteten Worten an euch ihren Vorteil suchen. Ihnen ist das Urteil seit langem bereitet, und ihre Berbammnis schläft nicht.

4. Denn Gott hat felbft die Engel, die gefündigt haben, nicht verschont, sondern hat sie in finstere Söhlen hinabaestoßen und übergeben, daß sie zum Gericht behalten werben;

5. und hat nicht verschont die vorige Welt, sondern bewahrte allein Noah, ben Brediger ber Gerechtigfeit, mit fieben andern und brachte die Sintflut über die Welt der Gottlosen:

1. Dtofe 8, 18; 1. Betr. 8, 20; R. 8, 6 6. und hat die Städte Sodom und Comorra zu Asche gemacht, umge-tehrt und verdammt und damit ein Beispiel gesetzt den Gottlosen, die hernach kommen würden; 1. Moje 19, 24. 25

7. und hat errettet ben gerechten Lot, welchem die schändlichen Leute alles Leid taten mit ihrem unzüch-

tigen Wandel.

8. Denn ber Gerechte, ber unter ihnen wohnte, mußte alles mit ansehen und anhören und seine ge= rechte Seele von Tag zu Tag burch die Werke der Ungerechten quälen laffen.

9. Der Herr weiß die Frommen aus der Berfuchung zu erretten, die Ungerechten aber zu behalten auf den Tag des Gerichts, fie zu ftrafen, 1. Ror. 10, 18

10. allermeist aber die, welche wandeln nach dem Fleisch in der unreinen Lust und die Herrschaft verach-Fred, und eigenfinnig, zittern fie nicht davor, die Majeftäten zu läftern,

11. wo boch die Engel, die größere Stärfe und Macht haben, tein läftern. des Urteil wider sie fällen vor dem

Herrn.

12. Aber fie find wie die unvernünfe tigen Tiere, die von Natur dazu ge-boren find, daß sie gefangen und geschlachtet werden; sie lästern, was sie nicht kennen, und werden in ihrem verderblichen Wesen umkommen

13. und auch den Lohn der Ungerechtigfeit noch verlieren. Ihre Wonne ist Schlemmen am hellen Tag, sie sind schandbare Schmutzsleden und schwelgen in ihren Betrügereien, wenn fie mit euch praffen,

14. haben Augen voll Chebruch, nimmer fatt der Sünde, locken an fich die ungefestigten Seelen, haben ein Herz durchtrieben von Habsucht, Kin-

der des Fluches.

(B. 15 u. 16: 4. Mofe 22, 7-28)

15. Sie haben verlassen den richtigen Weg und gehen irre und folgen dem Wege Bileams, des Sohnes Beors, welcher liebte ben Lohn ber Ungerechtiakeit,

16. aber eine Zurechtweisung für feine übertretung empfing: das ftumme laftbare Tier redete mit Menschenstimme und wehrte des Prophe=

ten Torheit.

17. Das sind Brunnen ohne Waffer und Wolfen, vom Windwirbel umgetrieben. Ihr Teil ift bie buntelfte Finsternis.

18. Denn ste reben stolze Worte, ba nichts hinter ift, und reizen durch Ungucht zur fleischlichen Luft diejenigen, die faum entronnen waren benen,

die im Frrtum wandeln,

19. und versprechen ihnen Freiheit, obwohl sie selbst Anechte des Verderbens sind. Denn von wem jemand übermunden ift, deffen Anecht ift er Bal. 5, 18; 1. Betr. 2, 16 geworden.

20. Denn wenn sie durch die Erfenninis des herrn und heilandes Jesus Chriftus entflohen sind dem Unrat der Welt, werden aber wiederum von demfelben betort und überwunden, bann ift's mit ihnen am Ende ärger geworden als zuvor. Matth. 12, 45

21. Denn es wäre ihnen besser, daß sie den Weg der Gerechtigkeit nicht erkannt hätten, als daß sie ihn erfennen und sich abkehren von dem heiligen Gebot, das ihnen gegeben ift. Luf. 12, 47. 48

22. Es ift ihnen widerfahren das wahre Sprichwort: Der Hund frist wieder, was er gespieen hat; und: Die Sau wälzt sich nach der Schwemme wieder im Rot." \* Spr. 26, 11

## Das 3. Kavitel Der Berr tommt gewiß

1. Dies ift nun der zweite Brief, ben ich euch schreibe, ihr Lieben, in welchem ich euch wiederum erinnere und erwecke euren lauteren Sinn, R. 1, 18

2. daß ihr gedenket an die Worte, die zuvor gesagt find von den heiligen Propheten, und an das Gebot bes herrn und heilandes, bas verfündet ift durch eure Apostel.

3. So miffet aufs erfte, daß in den letten Tagen kommen werben Spotter, des Spottes voll, die nach ihrem

eignen Gelüfte wandeln

1. Tim. 4, 1; Judas 18 4. und fagen: Wo bleibt die Berheißung seines Kommens? denn nach-

dem die Bäter entschlafen find, bleibt es alles, wie es von Anfana der Schöpfung gewesen ist. Jes. 5, 19; Deset. 12, 22; Matth. 24, 48

Denn . fie wollen nichts bavon wissen, daß ein Himmel vorzeiten auch mar, dazu eine + Erde aus Baffer und im Waffer bestanden durch Gottes Wort:

\* Matth. 24, 38. + 1. Mofe 1, 2. 6. 9; Bf. 24, 2 6. dennoch ward bamals die Welt

durch die Sintflut verderbt. R. 2,5; 1. Mose 7,21

7. So auch werden der Himmel, der jest ist, und die Erde durch dasselbe Wort aufbewahrt, daß sie zum Feuer behalten werden auf den Tag des Gerichts und der Verdammnis der gottlosen Menschen.

8. Eines aber sei euch nicht verborgen, ihr Lieben, daß ein Tag vor bem Berrn ift wie taufend Jahre und

Berheißung, wie es etliche für eine nun und zu ewigen Zeiten!

Verzögerung achten; sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, daß jemand verloren werde, + fondern daß fich jedermann gur Buße tehre.

\* Hab. 2, 8. + 1. Tim. 2, 4 10. Es wird aber . des Herrn Tag kommen wie ein Dieb; dann werden die +himmel zergeben mit großem Krachen; die Elemente aber werden por Hike schmelzen, und die Erde und die Werke, die darauf find, werden verbrennen.

\*1. Theff. 5, 2. 8. + Matth. 24, 29; Offenb. 20, 11

11. Wenn das alles foll fo zergehen, wie müßt ihr da geschickt sein in heiligem Wandel und gottesfürchti-

gem Tun, 12. die ihr wartet und eilet zu der Ankunft des Tages Gottes, an welchem die Himmel vom Feuer zergehen und die Elemente vor Hike zer-

fchmelzen werben!

13. Wir warten aber eines neuen Simmels und einer neuen Erbe nach feiner Verheißung, in welchen Gerechtiakeit wohnt.

Jej. 65, 17; Offenb. 21, 1. 27

### Lette Ermahnungen

14. Darum, meine Lieben, weil ihr darauf wartet, so tut Kleiß, daß ihr por ihm unbefleckt und unsträflich im Frieden erfunden werdet;

1. Ror. 1, 7. 8 15. und die . Geduld unfres herrn achtet für eure Rettung, wie auch unser lieber Bruder Paulus nach der Beisheit, die ihm gegeben ift, euch geschrieben hat: \* Röm. 2, 4

16. wie er auch in allen Briefen bavon rebet, in welchen find etliche Dinge schwer zu verstehen, welche die Ungelehrigen und Ungefestigten verbrehen, wie fie es auch bei ben anderen Schriften tun, zu ihrer eigenen Verdaminnis.

17. Ihr aber, meine Lieben, weil ihr das zuvor wiffet, so hütet euch, daß ihr nicht durch ben Irrtum der ruchlosen Leute samt ihnen verführt werbet und fallet aus eurem festen Stand.

18. Wachset aber in der Gnade und tausend Jahre wie ein Tag. Pf. 80, 4 Ertenntnis unfres herrn und heis 9. Der \*Herr verzögert nicht die landes Jesus Christus. Dem sei Ehre

# Der erste Brief des Johannes

## Das 1. Kapitel

Die apostolifche Berfündigung

1. Das da \*von Anfang war, das wir gehört haben, das wir gefeben haben mit unsern Lugen, das wir besichaut haben und unsre Hände betastet haben, vom Wort des Lebens —

\* 305. 1, 1. 4. 14
2. und das Zeben ift erschienen, und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, welches war bei dem Bater und

ist und erschienen —.

B. was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, auf daß auch ihr mit uns Gemeinschaft habt; und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus.

4. Und foldes schreiben wir. auf daß unsere Freude vollkommen sei.
30h. 15, 11; 16, 24; R. 5, 18

### Wanbel im Licht

5. Und das ift die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, daß Gott Licht ift und in ihm ist keine Finsternis. Rak. 1, 10

6. Wenn wir sagen, daß wir Gemeinschaft mit ihm kaben, und wanbeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrbeit. \* \* \* \* 2, 4

7. Benn wir aber im Licht warbetn, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander, \*und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein bon aller Sinde.

8. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so verführen wir uns selbst, und die Wahrheit ist nicht in uns.

9. Wenn mir aber \*unfre Sünden befennen, so ist er treu und gerecht, daß er uns bie Sünden vergibt und reinigt uns von aller Untugend. \*Gpr. 28, 18

10. Wenn wir sagen, wir haben nicht gefündigt, so machen wir ihn zum Lügner, und sein Wort ift nicht in uns.

## Das 2. Kapitel

Chriftus ber Berfohner

1. Weine Kindlein, solches schreibe ich euch, auf daß ihr nicht sündigt. Und ob jemand sündigt, so haben

wir einen \*Fürsprecher bei bem Bater, Jesus Christus, der gerecht ist. \*Röm. 8, 84; Hebr. 7, 25

2. Und sberselbe ift die Beriöhnung für unfre Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt.

\*R. 4, 10; Rol. 1, 20; Joh. 11, 51. 52

8. Und an dem merken wir, daß wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote balten.

4. Wer da fagt: Ich kenne ihn, und hält seine Geboie nicht, der ist ein Lügner, und in solchem ist die Wahr-

heit nicht.

5. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrlich die Liede Gottes vollkommen. Daran erkennen wir, daß wir in ihm sind.

6. Wer da sagt, daß er in ihm bleibt, der soll auch wandeln, gleichwie er gewandelt ist.

Joh. 13, 15; 1. Petr. 2, 21-28

### Die Bruderliebe

7. Meine Lieben, ich schreibe euch nicht ein neues Gebot, sondern das alte Gebot, das ihr habt von Unstang gehabt. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr gehört habt.

306. 18, 81; 2, 306. 5
8. Wiederum, ein neues Gebot schreibe ich euch, das da wahr ist in ihm und in euch; denn die Finsterenis vergeht, und das wahre Licht cheint jest.
9. Wer da fagt, er sei im Licht, und

\*haffet seinen Bruber, ber ist noch in der Finsternis. \*R.4,20 10. Wer seinen Bruber liebt, ber

10. Wer seinen Bruber liebt, der bleibt im Licht, und ist kein Argernis in ihm.

11. Wer aber seinen Bruder hasset, der ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wo er hingeht; denn die Finsternis hat seine Augen verblendet.

### Abjage an bie Welt

12. Liebe Kindlein, ich schreibe euch; denn die Sünden sind euch vergeben durch seinen Namen.

13. Ich schreibe euch Bätern; benn ihr kennet den, der von Ankang ist. Ich schreibe euch Jünglingen; benn ihr habt den Bösen überwunden.

30h. 1, 1

Stal. 4. 4

14. Ich habe euch Kindern geschrieben: denn ihr tennet den Bater. 3ch habe euch Bätern geschrieben; benn ihr kennet den, der von Anfang ist. Ich habe euch Zünglingen geschrie-ben; denn ihr seid stark, und das Wort Gottes bleibt in euch, und ihr habt den Bösen überwunden. \* Eph. 8,10

15. Habt nicht lieb die Welt noch was in der Welt ist. So jemand Die Welt liebhat, in bem ift nicht

die Liebe des Baters.

16. Denn alles, was in ber Welt ift, des Fleisches Luft und ber Mugen Luft und hoffärtiges Leben, ist nicht vom Bater, sondern von der Welt.

17. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust; wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewiakeit.

Scheibung bon ben Wiberdriften

18. Minder, es ift die letzte Stunde! Und wie ihr gehört habt, daß der Widerchrift kommt, so sind nun schon viele Widerchriften gekommen; daran erfennen wir, daß die lette Stunde ift. 1. Beir. 4, 7; Matth. 24, 24; 2. Theff. 2, 3. 4

19. Sie find von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie ja bei uns geblieben; aber es follte offenbar werden, daß fie nicht alle von uns find. Apg. 20, 30; 1. Ror. 11, 19 20. Doch ihr habt die Salbung von dem, der heilig ist, und wisset alles \*. 21. Ich habe euch nicht geschrieben, als wüßtet ihr die Wahrheit nicht; fondern ihr wiffet sie und wiffet, daß keine Lüge aus der Wahrheit kommt. 22. Wer ift ein Lügner, wenn nicht, der da leugnet, daß Jefus der Chriftus sei? Das ist der Widerchrist, der den Vater und den Sohn leugnet.

23. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht; wer den Sohn bekennt, der hat auch den Bater.

R. 4, 15; Joh. 5, 23 24. Was ihr gehört habt von Anfang, das bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang gehört habt, so werdet ihr auch in dem Sohn und dem Bater bleiben.

25. Und das ist die Verheißung, die er uns verheißen hat: das ewige Leben. 26. Solches habe ich euch geschrieben

von denen, die euch verführen. 27. Und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch, er ift von Gott geboren.

und ihr bedürfet nicht, daß euch jemand lehre; fondern wie euch die Salbung alles lehrt, so ist's wahr und ist feine Lüge, und wie sie euch gelehrt hat, so bleibet in ihm.

Joh. 16, 18; 2. Kor. 1, 21, 22; Jer. 81, 34

28. Und nun, Kindlein, bleibet in ihm, damit, \*wenn er offenbart wird, wir Freudigkeit haben und nicht zuschanden werden vor ihm, wenn er tommt.

29. Wenn ihr wiffet, daß er gerecht ist, so erkennet auch, daß, \*wer recht tut, der ist von ihm geboren. \* 8. 8, 7. 10

## Das 3. Kapitel

Berrlichteit ber Gottestinbichaft

1. Sehet, welch eine Liebe hat uns der Bater erzeiget, daß wir \* Got= tes Kinder follen heißen, und es auch find! Darum kennt uns die Welt nicht: + denn sie fennt ihn nicht.

\* 30h. 1, 12. +30h. 16, 8 2. Meine Lieben, wir find nun Gottes \*Kinder: und es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es ericheinen wird, daß + wir ihm gleich fein werden: denn wir werden ihn fehen, wie er ist. \*Röm. 8,17. + Rol. 3,4; Phil, 3,21

3. Und ein jeglicher, der solche Hoff-nung hat zu ihm, der reinigt sich, gleichwie er auch rein ist.

4. Wer Sünde tut, steht wider das Gefetz, und die Sünde ift übertretung des Gefekes.

5. Und ihr wiffet, daß er ist erschies nen, damit er die Gunden wegnehme, und ist keine Sünde in ihm.

30h. 1, 29; 1. Betr. 2, 24; Jef. 58, 4. 5. 9; 30h. 8, 46

6. Wer in ihm bleibt, der fündigt nicht; wer da fündigt, der hat ihn nicht gesehen noch erkannt. Röm. 8, 11. 14 7. **R**indlein, laffet euch von niemand verführen! Wer recht tut, der ist gerecht, aleichwie er gerecht ift.

8. Wer Sünde tut, der ist vom Teufel; denn \*der Teufel fündigt von Anfang. Dazu ift erfchienen ber Sohn Gottes, daß er die Werke des Teufels zerstöre. \* 30h. 8, 44

9. Wer aus Gott geboren ist, der \*tut nicht Sünde, denn was er von Gott empfangen hat, das bleibt in ihm; und kann nicht fündigen, denn

\* B. 20: Andere Uberlieferung : "und habt alle bas Wiffen."

die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels find: wer nicht recht tut, der ist nicht von Gott, und wer nicht seis nen Bruder liebhat.

11. Denn bas ift bie Botschaft, bie ihr gehört habt von Anfang, daß wir uns untereinander lieben follen.

30h. 18, 84

12. nicht wie Kain, der von dem Urgen war und erwürgte seinen Bruder. Und warum erwürgte er ihn? Weil seine Werke böse waren, und die seines Bruders gerecht. 1. Mofe 4, 8

13. Berwundert euch nicht, meine Brüder, wenn euch die Welt haffet. Matth. 5, 11; Joh. 15, 18. 19

14. Wir wissen, \* daß wir aus dem Tode in das Leben gekommen sind; benn wir lieben die Brüder. Wer nicht liebt, der bleibt im Tode. \*305.5,24

15. Wer seinen Bruder haffet, der ist ein «Totschläger, und ihr wisset, daß ein Totschläger nicht hat das ewige Leben in ihm bleibend.

\* Matth. 5, 21. 22

16. Daran haben wir erkannt die Liebe, daß er sein Leben für uns gelassen hat; und wir sollen auch das

Leben für die Brüber lassen. 305, 15, 18 17. Wenn aber jemand dieser Welt Güter hat und sieht seinen Bruder darben und schließt sein Herz vor ihm gu, wie bleibt die Liebe Gottes in 5. Dtofe 15, 7; R. 4, 20 ihm?

18. Meine Kindlein, laffet und nicht lieben mit Worten noch mit ber Bunge, fondern mit ber Tat und

Jal. 2, 15, 16 mit der Wahrheit. 19. Daran erkennen wir, baß wir aus der Wahrheit sind, und können unfer Herz vor ihm damit stillen,

20. daß, wenn uns unfer Sers ver-dammt, Gott größer ift als unfer Berg und erkennt alle Dinge.

Euf. 15, 20-22 21. Ihr Lieben, wenn uns unser Hern nicht verdammt, so haben wir Buversicht zu Gott,

22. und was wir bitten, werden wir von ihm nehmen; denn wir halten feine Gebote und tun, was vor ihm gefällig ift. Mart. 11, 24

23. Und das ift sein Gebot, +daß wir glauben an ben Namen feines Sohnes Jefus Chriftus und lieben uns untereinander, wie er uns bas Gebot gegeben hat. \*30h. 6, 29; 15, 17

24. Und wer seine Gebote halt, ber lieben, so bleibt Gott in uns, und bleibt in ihm und er in ihm. Und seine Liebe ift völlig in uns. • 306. 1, 18

10. Daran wird es offenbar, welche | daran erkennen wir, bag er in uns bleibt, an edem Geift, den er uns gegeben hat. \* R. 4, 18; Röm. 8, 9

### Das 4. Kapitel

Der Geift ber Wahrheit und ber Beift bes Frrtums

1. Ihr Lieben, glaubet nicht einem jeglichen Geist, sondern prüfet die Beifter, ob fie von Gott find; benn es sind viele \*falsche Propheten ausgegangen in die Welt. \* Matth. 7, 15

2. Daran sollt ihr den Geist Gottes erkennen: ein jeglicher Geist, der da bekennt, daß Refus Chriftus ift im Fleisch gekommen, ber ift von Gott;

3. und ein jeglicher Geift, ber Jesus nicht bekennt, ber ift nicht von Gott. Und das ift der Geift des Widerchrists, von welchem ihr habt gehört, daß er kommen werde, und ist jegt schon in der Welt.

4. Kindlein, ihr seid von Gott und habt jene überwunden; benn der in euch ist, ist größer, als der in der Welt ist.

5. Sie sind von der Welt; darum reden sie von der Welt, und die Welt hört fie. 30h. 15, 19

6. Wir find von Gott, und wer Gott erkennt, der hört uns; wer nicht von Gott ift, der hört uns nicht. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geift bes Frrtums.

30h. 8, 47; 1. Kor. 14, 87

## Bottesliebe und Bruberliebe

7. Ihr Lieben, laffet uns einander liebhaben; benn die Liebe ist von Gott, und wer liebhat, der ist von Gott geboren und kennt Gott.

8. Wer nicht liebhat, der kennt Gott

nicht; benn Gott ift Liebe.

9. Darin ift erschienen bie Liebe Gottes unter uns, daß Gott seinen eingebornen Sohn gesandt hat in die Welt, bag wir durch ihn leben lollen. 30h. 8, 16

10. Darin steht die Liebe: nicht, daß wir Gott geliebt haben, sondern daß er uns geliebt hat und gefandt seis nen Sohn zur Verföhnung für unfre Sünden.

11. Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben.

12. Miemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir uns untereinander 18. Daran erkennen wir, daß wir in ihm bleiben und er in uns, daß er uns von seinem Geist gegeben hat. 8. 3, 24

14. Und wir haben gesehen und beseugen, daß der Bater den Sohn gessand hat zum Heland der Welt.

15. Wer nun bekennt, daß Jesus Gottes Sohn ist, in dem bleibt Gott

und er in Gott. a. 5, 5
16. Und wir haben erfannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat.

Gott ift Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ibm.

17. Darin ist bie Liebe völlig bei uns, daß wir - Zuversicht haben am Tage des Gerichts; denn gleichwie ritt fein und mer in ihren Wolf

er ift, so sind auch wir in dieser Welt.

18. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die völlige Liebe treibt die Furcht aus; denn die Furcht nuß vor der Sitrafezitten. Wer sich aber sürcht, der ist nicht völlig in der Liebe.

19. Laffet uns lieben, benn er hat

uns zuerft geliebt.

20. So jemand spricht: Ich liebe Gott, und hasset seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? K. 8, 8, 17

21. Und dies Gebot haben wir von ihm, daß, wer Gott liebt, daß der auch seinen Bruder liebe. Mart. 12, 29–31

## Das 5. Kapitel

Die Rraft bes Glaubens

1. Wer da glaubt, daß Jesus sei der Christus, der ist von Gott geboren; und wer da liebt den, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der von ihm geboren ist.

2. Daran erkennen wir, daß wir Gottes Kinder lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten.

-3. Denn das ift die Liebe zu Gott, daß wir \*feine Gebote halten; und feine Gebote find +nicht schwer,

\*305, 14, 16. 28. 34. +Matth. 11, 30
4. benn alles, was von Gott geboren ift, überwindet die Welt; und unser Elag, der die Welt überwunden hat.

Joh. 16, 83; 1. Kor. 15, 57 Gottes Zeugnis von feinem Sohn

5. Wer ist aber, ber die Welt überwindet, wenn nicht, der da glaubt, daß Fesus Gottes Sohn ist? \*x. 4,4

6. Dieser ist's, ber da gekommen ist mit Wasser und Blut, Jesus Christus; nicht mit Wasser allein, sondern mit Wasser und Blut; und der Geist ist's, der da Zeugnis gibt, denn der Geist ist die Wahrheit.

70h. 19, 84. 85; K. 1, 7; Joh. 1, 88
7. Denn drei sind, die da Zeugnis geben: der Geist und das Wasser

und das Blut:

8. und die brei find eins.

9. Wenn wir der Menschen Zeugnis annehmen, so ist Gottes Zeugnis größer; dem das ist Gottes Zeugnis, daß er Zeugnis gegeben hat von seinem Sohn.

10. Wer da glaubt an den Sohn Gottes, der hat solches Zeugnis in ihm. Wer Gott nicht glaubt, der macht ihn zum Lügner; denn er glaubt nicht dem Zeugnis, das Gott gegeben hat von seinem Sohn.

Nam. 8, 10; \ 306. 8, 12 - 84

11. Und bas ift bas Zeugnis, baß
uns Gott bas ewige Leben gegeben hat,
und folches Leben ift in feinem Sohn.

12. Wer den Sohn hat, der hat bas Leben; wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht.

Freudigfeit jum Gebet

13. Solches habe ich euch geschrieben, die ihr glaubet an den Namen des Sohnes Gottes, auf daß ihr wisset, daß ihr das ewige Leben habt. 306, 20, 31

14. Und das ist die Zuversicht, die wir haben zu ihm, daß, wenn wir etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns.

15. Und wenn wir wissen, daß er uns hört, was wir auch bitten, so wissen wir, daß wir erlangen, was

wir von ihm gebeten haben.

16. Menn jemand sieht seinen Bruder sündigen eine Sünde nicht zum Tode, der mag ditten; so wird er das Leben geben denen, die da sündigen nicht zum Tode. Es gibt eine «Sünde zum Tode; für die sage ich nicht, daß zemand ditte. «Wark. 18, 182—180 17. Alles Unrecht ist Sünde; aber

es gibt Sünde nicht zum Tode.

### Bewahrung in Chriftus

18. Wir wissen, daß, wer von Gott geboren ist, der sündigt nicht, sonbern wer von Gott geboren ist, den +bewahrt er, und der Arge wird ihn nicht antasten. \*\*.8., 8. +\$36, 17, 16 19. Wir wissen, daß wir von Gott

\* Bal. 1, 4 Argen.

20. Wir wiffen aber, daß der Sohn Gottes gekommen ist und hat uns einen Sinn bafür gegeben, baß wir 21. Kindl erkennen den Wahrhaftigen. Und wir Abgöttern.

find, und bie gange Welt liegt im | find in bem Wahrhaftigen, in feinem Sohn Jesus Christus. Dieser ift der \*wahrhaftige Gott und das ewige Leben.

21. Kindlein, hütet euch vor den

# Der zweite Brief des Johannes

1. Der Alteste an die auserwählte Herrin und ihre Kinder, die \*ich liebhabe in der Wahrheit, und nicht allein ich, fondern auch alle, die die Wahrheit erfannt haben, \* 8. Joh. 1 2. um ber Wahrheit willen, die in

uns bleibt und bei uns fein wird in

Ewigkeit:

3. Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Bater, und von Jefus Chriftus, dem Sohn des Baters, sei mit uns in Wahrheit und in Liebe!

### Wandel in Wahrheit und Liebe

4. Ich bin febr erfreut, daß ich gefunden habe unter deinen Kindern folche, die in der Wahrheit wandeln, wie wir denn ein Gebot vom Bater empfangen haben.

5. Und nun bitte ich bich, Herrin nicht als schriebe ich dir ein neues Gebot, fondern das wir gehabt haben von Anfang -, daß wir uns untereinander lieben. 1. Nob. 2, 7

6. Und das ift die Liebe, daß wir manbeln nach feinen Geboten: bas ift das Gebot, wie ihr gehört habt von Anfang, damit ihr in ihr wandeln follt. Schwefter, ber Auserwählten.

Warnung vor Frriehrern

7. Denn viele Verführer find in die Welt hinausgegangen, die nicht bestennen, daß Jesus Christus im Fleisch gekommen ift. Das ift der Berführer und der Widerchrift. 1. 305. 2, 18; 4, 1—8

8. Sehet euch vor, daß ihr nicht ver-

lieret, mas wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfanget. Gal. 4, 11 9. Wer weitergeht und bleibt nicht in der Lehre Christi, der hat Gott nicht; wer in der Lehre Chrifti bleibt, der hat beibe, den Bater und den Sohn. 1. Joh. 2, 28

10. So jemand zu euch kommt und bringt diese Lehre nicht, den nehmet nicht ins haus und grüßet ihn auch

nicht. 2. Thesi. 8, 6
11. Denn wer ihn grüßt, der macht fich teilhaftig seiner bosen Werke.

12. 3d hätte euch viel zu schreiben, aber ich wollte es inicht mit Brief und Tinte tun, sondern ich hoffe, zu euch zu kommen und mündlich mit euch zu reden, auf daß unfre Freude vollkommen sei. 13. Es grüßen bich die Rinder deiner

# Der dritte Brief des Johannes

1. Der Altefte an Gajus, ben Lieben, \*den ich liebhabe in der Wahrheit. \*2. Joh. 1

2. Mein Lieber, ich wünsche, baß dir's in allen Stücken wohlgehe und bu gefund feieft, so wie es beiner Seele wohlgeht.

3. Denn ich bin sehr erfreut worden, da die Brüder famen und Zeugnis gaben von beiner Wahrheit, wie du .denn wandelst in der Wahrheit. \*2. 30h. 4

4. Ich habe keine größere Freude als die, daß ich höre, wie meine Kinder in der Wahrheit wandeln.

Gaftliche Aufnahme reifenber Briiber

5. Mein Lieber, du tust treulich, was du tust an den Brüdern, zumal an den fremden,

6. die deine Liebe bezeugt haben vor der Gemeinde; und du wirft wohl tun, wenn du sie eweitergeleitest, wie

es sich ziemt vor Gott. 7. Denn um feines namens willen find fie ausgezogen und enehmen von

den Heiden nichts. 8. So follen wir nun folche Männer aufnehmen, auf bag wir Behilfen der Wahrheit werden. Sebr. 18, 2

Rlage über einen herrichfüchtigen Gemeinbeborfteber

9. Ich habe der Gemeinde geschries ben; aber Diotrephes, der unter ihe nen will hochgehalten sein, nimmt uns nicht auf.

10. Darum, wenn ich komme, will ich erinnern an seine Werke, die er tut; denn er schwätt mit bofen Worten wider uns und läßt sich an dem nicht genügen, sondern nimmt selbst die Brüder nicht auf und wehrt denen, die es tun wollen, und stößt sie aus der Gemeinde.

11. Mein Lieber, folge nicht dem Bösen nach, sondern dem Guten. Wer | jeden mit Namen.

Gutes tut, der ist von Gott: wer Böses tut, der hat Gott nicht gesehen.

12. Demetrius hat Zeugnis von jedermann und von der Wahrheit felbst; und auch wir geben ihm Zeugnis, und du weißt, daß unser Zeugnis wahr ift.

13. 3ch hätte dir viel zu schreiben; aber ich möchte \* nicht mit Tinte und Feder an dich schreiben. \*2. Joh. 12

14. 3ch hoffe aber, dich bald zu sehen; dann wollen wir mündlich miteinander reden.

15. Friede sei mit dir! Es grüßen dich die Freunde. Gruße die Freunde,

# Der Brief an die Hebräer

## Das 1. Kavitel

1. Nachdem porzeiten Gott manchmal und auf mancherlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, 2. hat er in diesen letten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Ihn hat Gott gesett \* zum Erben über alles; + burch ihn hat er auch die Welt gemacht. \*Bf. 2, 8. +Joh. 1, 8; Rol. 1, 16

3. Er ist der Abglanz seiner Herr= lichkeit und das \*Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem fräftigen Wort und hat vollbracht die †Reinigung von unsren Sünden und \*\* hat sich gesetzt zu der Rechten der Majestät in der Sohe \*2.Kor. 4,4; Kol. 1,15. †K. 9,14.26. \*\* Mark. 16,19
4. und ist so viel höher geworden

als die Engel, so viel erhabener der Name ist, den er vor ihnen ererbt hat. 1. Betr. 8, 22; Phil. 2, 9

Chriftus höher als bie Engel 5. Denn zu welchem Engel hat Gott jemals gesagt (Pf. 2, 7): "Du bist mein Sohn, heute habe ich bich ge-zeugt"? und abermals (2. Sam. 7,14): "Ich werbe sein Bater sein, und er wird mein Sohn fein"?

6. Und wiederum, da er den « Erstgegebornen in die Welt einführt, spricht er (PJ. 97,7): "Und es follen ihn alle Engel Gottes anbeten." \* Röm. 8, 29

7. Von den Engeln beißt es (Pf. 104,4): "Er macht seine Engel zu Winden und seine Diener zu Feuerflammen".

8. aber von dem Sohn (Pf. 45, 7. 8): .Gott, dein Thron währt von Ewigfeit zu Ewigfeit", und : "Das Bepter der Gerechtigkeit ift seines Reiches Zepter.

9. Du hast geliebt die Gerechtigkeit und gehaßt die Ungerechtigkeit; darum hat bich, o Gott, gefalbt bein Gott mit dem Dl der Freude wie tei-

nen andern neben dir.

10. Und (Pf. 102, 26—28): "Du, Herr, haft im Anfang die Erde gegründet, und die himmel find deiner Hände Werk.

11. Sie werden vergehen, du aber bleibst. Sie werden alle veralten wie

ein Aleid;

12. und wie einen Mantel wirst du fie zusammenrollen, wie ein Gewand werden sie gewechselt werden. Du aber bist derselbe, und deine Jahre werden nicht aufhören."

13. Zu welchem Engel aber hat er jemals gesagt (Pf. 110, 1): "Seze dich zu meiner Rechten, bis ich lege beine Feinde zum Schemel beiner Füße"?

14. Sind sie nicht allzumal dienste bare Geister, ausgesandt zum Dienst um derer willen, die das Heil ererben sollen? \* Pf. 84, 8; 91, 11. 12

## Das 2. Kapitel

1. Darum sollen wir besto mehr achthaben auf das Wort, das wir hören, damit wir nicht am Ziel vorbeitreiben.

2. Denn wenn das Wort fest gewore den ist, das durch die Engel geredet ist, und eine jegliche übertretung und jeder Ungehorsam den rechten Lohn empfangen hat, \*Apg. 7, 58; Gal. 3, 19

3. \* wie wollen wir entrinnen, wenn wir ein folches Beil nicht achten, welches zuerst gepredigt ist +durch den Herrn und bei uns bekräftigt

burch die, die es gehört haben? \* K. 10, 29. + K. 12, 25

4. Und Gott hat dazu Zeugnis gegeben mit Zeichen, Wundern und mancherlei mächtigen Taten und mit Austeilung des heiligen Geiftes nach feinem Willen.

Mart. 16, 20; 2. Ror. 12, 12; 1. Ror. 12, 4-11; Mpg. 2, 1-18; 10, 44. 45

### Erniedrigung und Erhöhung Chrifti

5. Denn nicht den Engeln hat er untertan gemacht die zukünftige Welt,

von der wir reden.

6. Es bezeugt aber einer an einer Stelle der Schrift und spricht (Pf. 8, 5—7): "Was ist der Mensch, daß du fein gedenkeft, und des Menichen Sohn, daß du auf ihn achteft?

7. Du haft ihn eine kleine Zeit niedriger sein lassen als die Engel; mit Preis und Ehre haft du ihn getrönt und haft ihn gesetzt über die Werke

beiner Sände,

8. alles hast du unter seine Küße getan." Wenn er ihm alles unter die Füße getan hat, so hat er nichts ausgenommen, was ihm nicht untertan märe. Nekt aber sehen wir noch nicht. daß ihm alles untertan ift.

9. Den aber, der "eine kleine Beit niedriger gewesen ist als die Engel", Jefus, feben wir durch fein Todes-leiden \*"gekrönt mit Preis und Ehre", auf daß er aus Gottes Gnade für alle den Tod schmeckte. \* Phil. 2, 8. 9

10. Denn so ist Gott, um deswillen alle Dinge find und durch den sie alle find, daß er den, der da viel Rins der zur Herrlichkeit geführt hat, als den Herzog ihrer Seligkeit, durch Lei-

11. Denn weil fie alle von einem tommen, beide, der da \* heiligt und die da geheiligt werden, darum schämt

er sich auch nicht, sie +Brüber zu heißen, \*30h. 17, 19. + Wart. 8, 84. 85; 30h. 20, 17 12. und spricht (Ps. 22, 23): "Jch will verkündigen deinen Namen meis nen Brüdern und mitten in der Ge-

13. Und abermals (Jef. 8, 17): "Jch will mein Vertrauen auf ihn setzen"; und abermals (Jef. 8, 18): "Siehe da, ich und die Kinder, welche mir Gott gegeben hat."

14. Weil nun die Kinder Fleisch und Blut haben, ist auch er der gleichen Art teilhaftig geworden, damit er durch seinen Tod die Macht nähme dem, der des Todes Gewalt hatte, das ist dem Teufel, 2. Tim. 1, 10; 1. Joh. 8, 8

15. und erlöfte die, fo durch Furcht vor dem Tode im ganzen Leben

Anechte sein mußten.

16. Denn er nimmt sich ja nicht ber Engel an, sondern der Kinder

Abrahams nimmt er sich an.

17. Daher mußte er in allen Dingen feinen Brüdern \*gleich werden, auf daß er barmherzig würde und ein treuer Hoherpriester vor Gott, zu fühnen die Günden des Bolts. \* Phil. 2,7

18. Denn worin er felber gelitten hat und versucht ist, kann er denen helfen, die versucht werden.

## Das 3. Kapitel

Chriftus höher als Dofe

1. Darum, ihr heiligen Brüber, die ihr mit berufen seid durch die himmlische Berufung, schauet auf den Apostel und . Hohenpriefter, den wir bekennen, Jesus, 2. der da treu ift dem, der ihn gemacht hat, wie auch & Moje in Gottes ganzem Saufe. \* 4. Mofe 12, 7

3. Er aber ift boch größerer Ehre wert als Mose, weil größere Ehre als das haus ber hat, der es erbaute.

4. Denn ein jedes Haus wird von iemand erbaut: Gott aber ist's, der alles erbaut hat.

5. Und Mose zwar war treu in Gottes ganzem Hause als Knecht, um zu bezeugen, mas dereinft gefagt werden follte.

6. Christus aber war treu als Sohn über sein Saus. Deffen Saus find wir, wenn wir das Bertrauen und den Ruhm der Hoffnung bis ans Ende feft behalten. 1. Beir. 2, 5; Eph. 2,19

### Berheißung ber Gottesrube

7. Darum, wie der heilige Geist fpricht (13f. 95, 7 11): . "Seute, wenn ihr hören werdet feine Stimme, . R. 4, 7 8. so verstocket eure Bergen nicht, wie geschah bei der Verbitterung

am Tage der Versuchung in der Müste. 2. Mofe 17, 7; 4. Mofe 20, 2-5 9. da mich eure Bater versuchten und prüften, und hatten doch gesehen

meine Werke vierzig Jahre lang. 10. Darum ward ich entrüstet über dies Geschlecht und sprach: Immerdar irren sie mit dem Herzen! Aber sie

verstanden meine Wege nicht,

11. so daß ich schwur in meinem Rorn, sie sollten zu meiner Ruhe nicht fommen." 4. Mofe 14, 21-23; R. 4, 3

12. Sehet zu, liebe Brüder, baß nicht jemand unter euch ein arges, ungläubiges Herz habe, das da abfalle von dem lebendigen Gott,

13. fondern \* ermahnet euch felbst alle Tage, solange es "heute" heißt, daß nicht jemand unter euch verstockt werde durch den Betrug der Sünde,

\* 1. Theff. 5, 11 14. Denn wir find Chrifti teilhaftig geworden, wenn anders wir die Ruversicht vom Anfang bis ans Ende \*fest behalten. \* 8. 6, 11

15. Wenn es heißt: "Seute, wenn ihr feine Stimme hören werbet, fo verstocket eure Herzen nicht, wie bei

der Verbitterung geschah"

16. wer hat fie denn gehört und eine Berbitterung angerichtet? Waren's nicht alle, die von Agypten auszogen mit Mofe?

17. Und über wen ward Gott entrüftet vierzig Jahre lang? War's nicht über die, die da fündigten, \*deren Leiber in der Wüste verfielen? 4. Dioje 14, 29; 1. Kor. 10, 10

18. Welchen schwur er, daß sie nicht zu seiner Ruhe kommen sollten, wenn nicht den Ungehorsamen?

19. Und wir sehen, daß sie nicht haben hineinkommen können um ihres

Unglaubens willen.

## Das 4. Kavitel

1. So laffet und nun mit Kurcht darauf achten, daß euer keiner dahintenbleibe, folange die Berheißung noch besteht, daß wir einkommen zu feiner Rube.

2. Denn es ift auch uns verkündigt gleichwie jenen; aber das Wort der Predigt half jenen nichts, da die

nicht glaubten, die es hörten.

3. Denn wir, die wir glauben, gehen ein in die Ruhe, wie er spricht (Pf. 95, 11): \* Sch schwur in meinem Born. fie follten zu meiner Ruhe nicht to n- fondern der \*versucht ist allent=

men." Nun waren ja die Werke von Anbeginn der Welt fertig, 4. denn so spricht er an einer Stel-

le der Schrift von dem siebenten Tag (1. Mose 2, 2): "Und Gott ruhte am siebenten Tage von allen seinen Werfen."

5. Gleichwohl heißt es an diefer Stelle abermals: "Sie follen nicht

kommen zu meiner Ruhe.

6. Da es nun bestehen bleibt, daß etliche sollen zu Gottes Ruhe kommen, und die, denen es zuerst verkün= digt ift, nicht dazu gekommen find um des Ungehorfams willen,

7. bestimmt er abermals einen Tag. ein "Seute", und sagt durch David nach solcher langen Zeit, wie eben \*gesagt ist: "Heute, wenn ihr seine Stimme hören werbet, fo verftocket eure Herzen nicht."

8. Denn wenn . Jofua fie hätte zur Ruhe gebracht, würde Gott nicht hernach von einem andern Tage geredet haben. \* 5. Mofe 81, 7; Nof. 22, 4

9. So ift also noth eine Ruhe vor-

handen dem Bolke Gottes.

10. Denn wer zu Gottes Ruhe gefommen ist, der \*ruht auch von seinen Werken gleichwie Gott von den seinen. \*Dffenb. 14. 18

11. So lasset uns nun Fleiß tun, hineinzufommen zu dieser Ruhe, auf daß nicht jemand zu Fall komme in gleichem Ungehorfam.

12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer denn ein zweischneidig Schwert und dringt durch, bis daß es icheidet Seele und Geift, auch Mart und Bein, und ift ein Richter ber Gedanten und Sinne des Herzens. Offenb. 2, 12; Jer. 28, 29

13. Und keine Areatur ist vor ihm verborgen, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor Gottes Augen, dem wir Rechenschaft geben müssen.

### Chriftus ber mabre Sobebriefter

14. Weil wir denn einen \*großen Hohenpriester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durch-schritten hat, so taffet uns halten an bem Befenntnis. \*R.3,1; 9,11.12. +R. 10,28

15. Denn wir haben nicht einen

Sohenvriefter, der nicht könnte mitleiden mit unserer Samachbeit. halben gleichwie wir, †doch ohne Sünde. \* R. 2, 18. + Joh. 8, 46

16. Darum laffet uns hinzutreten mit Freudigkeit zu dem Thron ber Gnade, auf daß wir Barmherzigfeit empfangen und Gnade finden auf die Zeit, wenn uns hilfe not fein wird. Röm. 3, 25; 5, 2

# Das 5. Kapitel 1. Denn ein jeglicher Hoherpriester,

der aus den Menschen genommen wird, der wird gefett für die Menschen zum Dienst vor Gott, auf daß er opfere Gaben und Opfer für die Sünden.

2. Er kann mitfühlen mit denen, die da unwissend find und irren, weil er auch selber Schwachheit an sich trägt. 3. Darum muß er, wie für das Volk, so auch «für sich selbst opfern

für die Sünden. \* 3. Mofe 9, 7 4. Und niemand nimmt fich felbst

die hohepriefterliche Würde, sondern er wird berufen von Gott \*gleichwie Maron. \* 2. Mose 28, 1

5. So hat auch Christus sich nicht selbst die Ehre beigelegt, Hoherpriefter zu werden, sondern der hat's ge= tan, der zu ihm gesagt hat (Bs. 2,7): .Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt.

6. Wie er auch an anderer Stelle fpricht (Pf. 110,4): \*,, Du bift ein Brie= ster in Ewigkeit nach der Ordnung

\* \$. 6, 20

7. Und er hat in den Tagen seines Fleisches Gebet und Flehen mit startem Geschrei und Tränen \* geopfert dem, der ihm von dem Tode konnte aushelfen; und ist auch erhört, darum daß er Gott in Ehren hielt.

\* Matth. 26, 39-46 8. So hat er, wiewohl er Gottes Sohn war, doch an dem, was er litt, \*Gehorfam gelernt.

9. Und da er vollendet war, ift er geworden allen, die ihm gehorsam find, der Urheber ihres ewigen Heils.

10. und ist von Gott genannt ein Hoherpriester nach der Ordnung Mel-

### Bon ber Buverficht bes Glaubens

11. Davon hätten wir wohl viel zu reden; aber es ist schwer, weil ihr fo harthörig geworden seid.

12. Denn die ihr solltet längst Meis fter fein, bedürfet wiederum, daß man | euch den ersten Anfang der göttlichen Worte lehre und daß man euch & Milch gebe und nicht feste Speise.

\*1. Kor. 8, 1-8; 1. Betr. 2, 2 13. Denn wem man noch Milch geben muß, der ift unerfahren in dem Wort der Gerechtigkeit, denn eer ist wie ein kleines Kind.

14. Feste Speise aber gehört den Vollkommenen: sie haben durch steten Gebrauch geübte Sinne und können Gutes und Bofes unterfcheiden.

## Das 6. Kapitel

1. Darum wollen wir jest laffen, was im Anfang über Chriftus zu fagen ift, und uns zum Bolltommenen wenden; wir wollen nicht abermals Grund legen mit der Lehre vom Abtun der toten Werke, vom Glauben an Gott,

2. vom Taufen, vom Händeauflegen, von der Toten Auferstehung

und vom ewigen Gericht. 3. Das wollen wir ein andermal tun, wenn Gott es zuläßt.

4. Denn es ift unmöglich, die, fo einmal erleuchtet find und geschmeckt haben die himmlische Gabe und teilhaftig geworden find des heiligen Geistes

K. 10, 26—29; 2. Petr. 2, 20 5. und geschmeckt haben das gütige Wort Gottes und die Kräfte der zu-

künftigen Welt

6. und bann boch abgefallen find, wiederum zu erneuern zur Buße, fie, die für sich felbst den Sohn Gottes abermals freuzigen und zum Spott machen.

7. Denn die Erde, die den Regen trinkt, der oft über sie kommt, und dann nügliche Frucht trägt benen, die fie bauen, empfängt Segen von Gott.

8. Wenn sie aber Dornen und Disteln trägt, so ift sie nichts nütze und dem Fluch nahe, daß man sie zulett abbrennt.

9. Obwohl wir aber so reden, ihr Lieben, so haben wir doch für euch Zuversicht auf ein Besseres, das euch retten fann.

10. Denn Gott ist nicht ungerecht, daß er vergäße \* eures Werks und der Liebe, die ihr erzeigt habt seinem Namen, ba ihr ben Beiligen dientet und noch dienet. \* R. 10, 32-34

11. Wir begehren aber, daß ein jeglicher von euch benfelben Gifer beweise, die Hossnung \*festzuhalten bis | So gleicht er dem Sohn Gottes und ans Ende. \* R. B. 14: Bhil. 1, 6

12. bamit ihr nicht träge werdet, sondern Nachfolger derer, die durch Glauben und Geduld ererben die Berheißungen.

13. Denn als Gott dem Abraham die Verheißung gab, schwur er bei sich selbst, da er bei keinem Größeren zu schwören hatte.

14. und fprach (1. Mofe 22, 16, 17): "Wahrlich, ich will dich segnen und

mehren.

15. Und so wartete Abraham in Geduld und erlangte die Verheißung. 16. Die Menschen schwören ja bei einem Größeren, als fie find; und ber . Gib bient ihnen zur Befräftigung und macht aller Widerrede ein Ende. \*2. Mofe 22, 10

17. Darum hat Gott, da er wollte den Erben der Verheißung über≠ schwenglich beweisen, daß sein Ratichluß nicht wante, sich noch mit einem

Eid verbürgt.

18. So follten wir durch zwei Stücke, die nicht wanken — denn es ist unmöglich, daß Gott lügt -, einen ftarken Trost haben, die wir unsre Ruflucht dazu genommen haben. festzuhalten an der angebotenen Hoffnung.

19. Un ihr haben wir einen fichern und feften Unter unfrer Geele, ber hineinreicht bis in das Innere hinter dem Vorhang. 8. Dtofe 16, 2, 12

20. Dahin ist als Vorläufer für uns eingegangen Jesus, der ein . Hoherpriefter geworden ift in Ewigkeit nach ber Ordnung Melchisedets. \* R. 5. 6

## Das 7. Kapitel

Chriftus und Meldifebet

1. Dieser & Melchisebek aber mar ein König von Salem, ein Priefter Gottes, des Allerhöchsten; der ging Abraham entgegen, da er von der Könige Schlacht wiederkam, und segnete ihn: \*1. Mofe 14, 18-20

2. ihm gab Abraham auch den Behnten aller Güter. Aufs erste wird sein Name verdolmetscht: König der Gerechtigkeit; danach aber heißt er

auch: Rönig von Salem, das ift: Rönig des Friedens.

3. Gr ist ohne Vater, ohne Mutter, ohne Stammbaum und hat weder Unfang der Tage noch Ende des Lebens. I der Ordnung Melchisedets.

bleibt Priester in Ewigkeit. 4. Schauet aber, wie groß der ift,

dem Abraham, der Erzvater, den Rehnten gab von der eroberten Beute!

5. Zwar die Kinder Levi, die das Priestertum empfangen, haben nach dem Gesetz \* das Recht, den Zehnten zu nehmen vom Bolk, das ist von ihren Brüdern, wiewohl diese gleich ihnen von Abraham abstammen.

\* 4. Doje 18, 21

6. Aber der nicht von ihrem Stamme war, der nahm den Zehnten von Abraham und segnete den, der die Verheißungen hatte.

7. Nun ist's ohn alles Widersprechen so, daß das Geringere von dem

Höheren gesegnet wird.

8. Sier nehmen ben Zehnten fterbe liche Menschen, dort aber einer, dem

bezeugt wird, daß er lebe.

9. Und sozusagen ist in Abraham auch Levi, der doch selbst den Zehnten nimmt, mit bem Rehnten beleat worden.

10. Denn er follte seinem Bater ja erst noch geboren werden, als ihm

Melchisedet entgegenging.

11. Wäre nun die Vollendung durch das levitische Priestertum gekommen denn unter demselben hat das Volk das Gesetz empfangen —, wozu war es dann noch nötig, einen anderen als Priester nach der Ordnung Melchisedeks einzuseken und nicht nach der Ordnung Aarons?

12. Denn wo das Prieftertum verändert wird, da muß auch das Gesetz

verändert werden.

13. Denn der, von dem folches gefagt wird, der ist von einem andern Stamm, aus welchem nie einer am Altar gedient hat.

14. Denn es ift ja offenbar, daß +aus Juda unser Herr hervorgegangen ift, zu welchem Stamme Mose nichts geredet hat vom Brieftertum.

\* 1. Mtofe 49, 10; Jef. 11, 1; Matth. 1, 1-8 15. Und bas ift noch viel flarer, wenn

nach der Weise Melchisedeks ein anderer als Priefter aufkommt,

16. welcher nicht bazu gemacht ist nach dem Gesetz der leiblichen Bertunft, sondern nach der Kraft des unendlichen Lebens.

17. Denn es wird bezeugt (Bf. 110, 4): \*"Du bist ein Priester ewiglich nach

18. Damit wird das vorige Gebot aufgehoben — darum daß es zu schwach und nicht nütze war:

19. denn das Gesetz konnte nichts zur Bollendung bringen —, und ein= geführt wird eine beffere Hoffnung, durch welche wir zu Gott nahen.

20. Und das geschah nicht ohne Gid. Jene sind ohne Eid Briefter geworden, 21, biefer aber mit dem Gid, burch den, der zu ihm spricht (Bf. 110,4): "Der Herr hat geschworen, und es

wird ihn nicht gereuen: Du bist ein Priefter in Ewigfeit.

22. So ift Jefus eines viel befferen Bundes Bürge geworden. K. 8,6; 12,24

23. Und jener find viele, die Briefter wurden, darum daß fie der Tod nicht bleiben ließ;

24. dieser aber hat darum, daß er ewig bleibt, ein unvergängliches Brie=

ftertum.

25. Daher kann er auch auf ewig felig machen, die durch ihn zu Gott kommen; denn er lebt immerdar und bittet für sie. Röm. 8, 34; 1. Joh. 2, 1

26. Denn einen folden Hohenpriester sollten wir haben, der da ist heilig, unschuldig, unbefleckt, von den Sündern abgesondert und hö-

her, als der Himmel ist.

27. Ihm ift nicht täglich not, \*wie jenen Hohenpriestern, zuerst für die eigenen Sünden Opfer zu tun, da-nach für des Bolkes Sünden; denn das hat er getan ein für allemal, da er sich selbst opferte. \*8. Mose 18. 8. 15

28. Denn das Gefet macht zu Sohenpriestern Menschen, die da Schwach-heit haben; dies Wort des Eides aber, das erft nach bem Gefet gefagt mard, sest den Sohn ein, der ewig und pollfommen ift.

## Das 8. Kavitel

Der Mittler bes neuen Bunbes

1. Das ist nun die Hauptsache bei bem, wovon wir reden: Wir haben einen folchen . Hohenpriester, der da fikt zu der Rechten des Thrones der Majestät im Himmel

2. und ist ein Diener am Beiligtum und an der wahren Stiftshütte, welche Gott aufgerichtet hat und kein Mensch.

3. Denn ein jeglicher Soherpriefter wird eingesett, zu opfern Gaben und Opfer. Darum muß auch biefer etwas haben, was er opfere.

4. Wenn er nun auf Erben mare, fo wäre er nicht Priester, weil da schon Priester sind, die nach dem Gesetz die Gaben opfern.

5. Sie dienen aber nur odem Abs bilde und Schatten des Himmlischen; wie Gottes Stimme zu Mose fprach. als er die Stiftshütte vollenden sollte (2. Mose 25, 40): "Schaue zu", sprach er, "daß du machest alles nach dem Bilde, das dir auf dem Berge gezeigt ist."

6. Nun aber hat er ein besseres Amt erlangt, wie er ja auch Mittler eines · befferen Bundes ift, ber auf befferen Verheißungen steht. \* \$. 7. 22

7. Denn wenn der erfte Bund untadelig gewesen märe, mürde Raum für einen andern gesucht. 8. Denn Gott tabelt fie und fagt

(Jer. 31, 31—34): \*"Siehe, es kom» men die Tage, spricht der Herr, daß ich mit dem Saufe Ifrael und mit dem Hause Juda einen neuen Bund machen will: 9. nicht wie ber Bund gewesen ift, den xich gemacht habe mit ihren Bä-

tern an dem Tage, ba ich ihre Hand ergriff, sie auszuführen aus Agyptenland. Denn sie sind nicht geblieben in meinem Bund; darum habe ich ihrer auch nicht wollen achten, spricht der Herr. \*2. Mofe 19, 5. 6

10. Denn das ist ber Bund, den ich machen will mit bem Saufe 3f. rael nach diesen Tagen, spricht der Berr: Ich will geben mein Gefet in ihren Sinn, und in ihr Herz will ich es ichreiben und will ihr Gott fein, und ste sollen mein Bolk sein.

11. Und wird feiner lehren seinen Nächften noch jemand feinen Bruber und fagen: Erfenne ben Berrn! benn sie werden mich alle kennen von dem Rleinsten an bis zu dem Größten.

12. Denn ich will gnädig sein ihrer Ungerechtigkeit, und ihrer Sünden will ich nicht mehr gebenten."

13. Indem er fagt: "Ginen neuen Bund", macht er den ersten alt. Was aber alt und überlebt ift, bas ift nabe bei feinem Ende. Röm. 10, 4

## Das 9. Kapitel

Das Opfer Chrifti

1. Es hatte zwar auch der erste Bund feine Sakungen für den Gottesdienst und fein irbifches Beiligtum.

2. Denn es war da aufgerichtet der vordere Teil der Stiftshütte, worin \*der Leuchter war und der Tisch und die Schaubrote, und er heißt das Seilige. \*2. Mofe 25, 28, 80, 81 3. Hinter dem zweiten Vorhang aber war die Hütte, die da heißt das

\*2. Mofe 26, 38

(B. 4 u. 5:

2. Mofe 25,10-22; 16,88; 4. Mofe 17,28-25) 4. die hatte das goldene Räuchergefäß und die Lade des Bundes. allenthalben mit Gold überzogen, in welcher war der goldene Krug mit dem Himmelsbrot und der Stab Aarons, der gegrünt hatte, und die Tafeln des Bundes:

5. obendrüber aber waren die Cherubim der Herrlichkeit, die überschatteten die Stätte der Berföhnung: von welchen Dingen jest nicht im

einzelnen zu reden ift.

6. Da nun folches so eingerichtet mar, \*aingen die Priester allezeit in die vordere Hütte und richteten den Gottesdienst aus. \* 4. Doje 18, 8. 4

7. In die andere Hütte aber ging nur einmal im Jahr allein der Sohepriester, nicht ohne Blut, das er opferte für fich felbit und des Bolfes

unwiffentliche Gunben.

\*2. Dofe 80, 10; 8. Dofe 16, 2. 14. 15 8. Damit tat der heilige Geist fund, daß noch nicht offenbart sei der & Weg jum Beiligen, solange bie vordere Bütte stünde. \* \$. 10, 20

9. Sie ist ein Gleichnis auf die gegenwärtige Zeit: es werden da Gaben und Opfer geopfert, die doch nicht \*fönnen im Gewissen vollkommen machen den, der da Gottesdienst tut.

10. Es find nur Sakungen äußerlicher Heiligkeit über \*Speise und Trank und mancherlei + Baschungen, die auferlegt find bis auf die Zeit, da

die richtige Ordnung kommt.
\*3. Mose 11. †4. Mose 19

11. Chriftus aber ift gekommen, daß er sei ein . Hoherpriefter der zutünftigen Güter, und ist durch die grös Bere und vollkommenere Sutte eingegangen, die nicht mit Sänden gemacht, das heißt: die nicht von dieser Schöpfung ist;

12, er ist auch nicht mit der Bocke oder Kälber Blut, sondern durch sein

Beilige eingegangen und hat eine ewige Erlöfung erworben.

13. Denn wenn der Böcke und der Ochsen Blut und tie Asche von der Ruh, gesprengt auf die Unreinen, sie heiligt zu der leiblichen Reinigkeit, \*4. Mose 19, 2. 9. 17

14. wieviel mehr wird das \*Blut Christi, der sich selbst als ein Opfer ohne Tehl burch ben emigen Geift Gott dargebracht hat, unfer Gewissen freinigen von den toten Berten, zu dienen dem lebendi= gen Gott!

\*1. Betr. 1, 18. 19; 1. Joh. 1, 7; Offenb. 1, 5. +8.1,3

15. Und darum ist er auch ein Mittler des neuen Bundes, auf daß durch seinen Tod, der geschehen ist zur Erlöfung von den übertretungen unter dem erften Bund, die, fo berufen sind, das verheißene ewige Erbe empfangen. \* R. 12, 24; 1. Tim. 2, 5

16. Denn mo ein Testament∗ ist. da muß noch der Tod eintreten des. der das Teftament gemacht hat.

17. Denn ein Testament tritt erst in Kraft mit dem Tode; es hat noch nicht Kraft, wenn der noch lebt, der es gemacht hat.

18. Daher ward auch der erste Bund

nicht ohne Blut gestiftet.

19. Denn als Mose alle Gebote nach dem Gesetz dem ganzen Volk porgelegt hatte, nahm er bas Blut von Kälbern und Böcken mit Wasser und Scharlachwolle und Niop und besprengte das Buch und danach alles Bolf 4. Mofe 19, 6 20. und fprach (2. Mofe 24, 8): "Das

ist das Blut des Bundes, den Gott für euch verordnet hat."

21. Und die Stiftshütte und alles Be-

rät des Gottesdienstes +besprengte er \*8. Mofe 8, 15. 19 desgleichen mit Blut. 22. Denn nach dem Geset wird fast alles mit Blut gereinigt, und ohne Blutvergießen geschieht keine Verge-\*8. Mofe 17, 11

23. Es mußten also die Abbilder der himmlischen Dinge so gereinigt werden; aber sie selbst, die himmlischen Dinge, müffen beffere Opfer haben, als jene waren.

24. Denn Chriftus ist nicht eingegangen in das Beilige, das mit Saneigen Blut ein für allemal in das den gemacht ift, welches ist ein Gegen-

\*B. 18: Das griechifche Wort für "Bund" bedeutet auch "Teftament". Darum wird hier eine Regel, bie für ein Testament gilt, auf ben Bund Gottes angewandt.

bild des wahrhaftigen Heiligtums, fondern in den Himmel felbst, um jett zu \*erscheinen vor dem Angesicht Gottes für uns: \*R. 7, 25; 1. Joh. 2, 1

25. auch nicht, damit er sich oftmals opfere, gleichwie der Hohepriester alle Jahre in das Heilige geht mit frem-

Dem Blut;

26. fonft hatte er oft muffen leiben von Anfang der Welt her. Nun aber, \*am Ende der Zeiten, ift er einmal erschienen, durch sein eigen Opfer die +Sünde aufzuheben.

\* 1. Kor. 10, 11; Gal. 4, 4. + K. 1, 3 27. Und . wie den Menschen gesetht ift,

einmal zu sterben, danach aber das

\* 1, Moje 8, 19 28. fo ift \*Chriftus einmal geopfert, wegzunehmen vieler Günden; zum andern Mal wird er nicht um der Sünde willen erscheinen, sondern des nen, die auf ihn warten, zum Heil. \* R. 10, 10, 12, 14

## Das 10. Kapitel

1. Denn bas Gefetz hat nur ben \*Schatten von den zukünftigen Gütern, nicht das Wefen der Güter felbst. Deshalb tann es, die da opfern, nicht für immer vollkommen machen, da man alle Jahre die gleichen Opfer bringen muß. \* 8. 8, 5

2. Sonft hatte das Opfern aufgehört, weil die, die den Gottesdienst ausrichten, so sie einmal gereinigt wären, sich kein Gewissen mehr gemacht hät-

ten über ihre Sünden.

3. Bielmehr geschieht badurch nur eine . Erinnerung an die Sünden alle

\*3. Mofe 16, 84 4. Denn es ist unmöglich, durch bas Blut von Ochsen und Böcken Sünden wegzunehmen.

5. Darum fpricht er bei feinem Rommen in die Welt (Pf. 40, 7-9): "Opfer und Gaben haft du nicht gewollt; einen Leib aber hast du mir bereitet. 6. Brandopfer und Sündopfer ge-

fallen dir nicht.

7. Da sprach ich: Siehe, ich komme - im Buch fteht von mir geschrieben —, daß ich tue, Gott, beinen Willen."

8. Zuerst hatte er gesagt: "Opfer und Gaben, Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt, sie gefal-len dir auch nicht", welche doch nach dem Gefet geopfert werden!

9. Dann aber fprach er: "Siehe, ich tomme, zu tun, Gott, deinen Willen. Da hebt er das erste auf, damit er das andre einsetze,

10. In diefem Willen find wir gebeiligt ein für allemal durch das Opfer des Leibes Jesu Christi. Joh. 17, 19

11. Und ein jeglicher Briefter ift eingesett, daß er ralle Tage seinen Dienst tue und oftmals die gleichen Opfer bringe, welche doch nimmermehr kön= nen die Gunden wegnehmen.

\*2. Mofe 29, 38 12. Diefer aber hat ein Opfer für die Sünden geopfert, sitt nun für immer

zur Rechten Gottes

13. und wartet hinfort. \*bis daß feine Feinde zum Schemel feiner Füße gelegt werden. \* Bf. 110, 1 14. Denn mit einem Opfer hat er für

immer vollendet, die geheiligt werden. 15. Es bezeugt uns das aber auch der heilige Geist. Denn nachdem der Berr gesagt hat (Jer. 31, 33. 34):

16. "Das ist ber Bund, den ich ih nen machen will nach diesen Tagen", spricht er: "Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben, und in ihren Sinn will ich es schreiben, 17. und ihrer Sünden und ihrer Ungerechtigkeit will ich nicht mehr

gedenken." 18. Wo aber Vergebung der Gün-

den ist, da geschieht für sie kein Opfer mehr.

### Bom Betenntnis ber hoffnung

19. Weil wir denn nun, liebe Brüder, durch das Blut Jesu die Freiheit haben zum Eingang in das Heilige, Matth. 27, 51; Rom. 5,2

20. welchen er uns bereitet hat als neuen und lebendigen . Weg durch den Vorhang, das ift durch sein Fleisch. \* St. 9, 8

21. und haben einen Hohenpriester

über das Haus Gottes:

22. fo \*laffet uns hinzugehen mit wahrhaftigem Herzen in völligem Glauben, besprengt in unsern Gerzen und los von dem bösen Gewissen und †gewaschen am Leibe mit reinem Waffer. \* K.4,16. †Eph. 5,28; 1. Petr. 3,21

23. Laffet und \* halten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken; denn er ist treu, der ste verheißen hat:

24. und laffet uns aufeinander achthaben, uns anzureizen zur Liebe und

25. und nicht verlassen unsere Versammlung, wie etliche pflegen, son-dern einander ermahnen; und das um so mehr, tje mehr ihr sehet, daß fich der Tag naht. \* R. 3, 13. + Röm. 13,11.12

26. Denn so wir mutwillia fündigen. nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, haben wir hinfort kein andres Opfer mehr für die Sünden,

27. fondern es bleibt nichts als ein ichreckliches Warten auf das Gericht und das gierige Feuer, das die Wi-

dersacher verzehren wird.

28. Wenn jemand das Gesetz des Mose bricht, der muß sterben ohne Barmherzigkeit auf zwei oder drei Beugen hin. 4. Dofe 15, 80; 5. Mofe 17, 8 29. Wieviel ärgere Strafe, meinet ihr, wird der verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen tritt und das Blut des Bundes unrein achtet, durch welches er doch geheiligt wurde, und den Geift der Gnade schmäht? R. 2, 8; 12,25 30. Denn mir tennen den, der gefaat hat (5. Mose 32, 35. 36): "Die Rache ift mein, ich will vergelten", und abermals: "Der Herr wird fein

Volk richten." 31. Schrecklich ist's, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. 32. Gebenket aber an die vorigen Tage, in welchen ihr, \*nachdem ihr erleuchtet waret, erduldet habt einen großen Kampf des Leidens 33. und zum Teil felbst durch Schmach

und Trübsal ein . Schauspiel wurdet, zum Teil Gemeinschaft hattet mit benen, welchen es so ging. \*1. Kor. 4, 9

34. Denn ihr habt mit ben Gefangenen gelitten und den Raub eurer Güter mit Freuden erduldet, weil sihr wiffet, daß ihr eine beffere und bleibende Sabe \* Matth. 6, 20; 19, 21. 29

35. Darum werfet ener Bertrauen nicht weg, welches eine große Be-

Johnung hat.

36. \*Geduld aber ift euch not, auf daß ihr den Willen Gottes tut und das Berheißene empfanget.

\* Lut. 21, 19; Jat. 5, 37. Denn "noch über eine kleine Weile, so wird kommen, der da kommen soll, und wird's nicht hinziehen.

38. • Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben. Wer aber weichen wird, an bem wird meine Seele fein Gefallen haben" (Sab. 2, 3. 4).

\* Röm. 1, 17

39. Wir aber find nicht von benen. die da weichen und verdammt werden, fondern von denen, die da glauben und die Seele erretten. 1. Theff. 8, 8

## Das 11. Kavitel

Der Glaubensweg im Alten Bund

1. Es ift aber ber Glaube eine aewisse Zuversicht des, das man hofft, und ein Nichtzweifeln an bem, bas man nicht fieht. 2. Ror. 5,7 2. In solchem Glauben haben die

Alten Zeugnis empfangen.

3. Durch den Glauben erkennen wir, daß die Welt durch Gottes Wort gemacht ist, so daß alles, was man sieht, aus nichts geworden ift. 1. Mofe 1

4. Durch den Glauben hat Abel Gott ein besseres Opfer gebracht als Kain; deshalb wurde ihm bezeugt, daß er gerecht sei, da Gott selbst für seine Gaben Zeugnis gab; und durch den Glauben redet er noch, wiewohl er gestorben ist. 1. Moje 4. 4

5. Durch den Glauben ward Senoch weggenommen, daß er den Tod nicht fähe, und ward nicht mehr gefunden, darum daß ihn Gott wegnahm; denn vor seiner Wegnahme hat er das Zeugnis gehabt, daß er Gott gefallen 1. Mofe 5. 24

6. Aber ohne Glauben ift's un= möglich, Gott zu gefallen; denn wer zu Gott tommen will, der muß glauben, daß er sei und benen, die ihn suchen, ein Bergelter sein

merde.

7. Durch den Glauben hat Noah Gott \*geehrt und die Arche zubereitet zur Rettung seines Hauses, da er ein göttliches Wort empfing über das, was man noch nicht fah; und durch feinen Glauben sprach er der Welt ihr Urteil und hat ererbt die Gerechtiakeit, die durch den Glauben kommt. \* 1. Mofe 6, 8. 9. 13-22

### (B. 8-12: 1. Mofe 12-21)

8. Durch den Glauben ward gehor= jam Abraham, als er berufen ward, auszugehen in ein Land, das er erben sollte, und er ging aus und wußte nicht, wo er hinkame.

9. Durch den Glauben ist er ein Gast gewesen in dem verheißenen Lande wie in einem fremden und wohnte in Zelten mit Ffaat und Jakob, den Miterben derselben Verheißung;

10. benn er wartete auf die Stadt, | die einen festen Grund hat, beren Baumeister und Schöpfer Gott ift.

11. Durch den Glauben empfing auch Sara Kraft, daß sie schwanger ward über die Zeit ihres Alters hinaus; denn sie achtete den treu, der es verheißen hatte.

12. Darum find auch von dem einen. wiewohl er erstorbenen Leibes mar. viele geboren wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Rande

des Meeres, der unzählig ist.

13. Diese alle sind gestorben im Glauben und haben das Verheißene nicht erlangt, sondern es nur von ferne gesehen und gegrüßt und haben bestannt, daß sie Gäste und Fremdlinge auf Erden find. 1. Dtofe 23, 4; 47, 9

14. Denn die folches fagen, die geben zu verstehen, daß sie ein Bater-

land suchen.

15. Und zwar, wenn fie bas gemeint hatten, von welchem fie ausgezogen maren, hatten fie ja Beit ge-

habt, wieder umzukehren.

16. Run aber begehren fie eines befferen Baterlandes, nämlich eines himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, eihr Gott zu heißen; benn er hat ihnen eine Stadt zubereitet. \*2. Dtofe 8, 6

17. Durch den Glauben vopferte Abraham den Isaak, als er versucht ward, und gab dahin den einzigen Sohn, obwohl er schon die Verheißungen empfangen hatte \*1. Mofe 22 ; Jat. 2, 21

18. und ihm gesagt war (1. Mose 21, .Was von Ffaat stammt, foll

bein Gefchlecht beißen."

19. Er dachte, Gott kann auch wohl von den Toten erwecken; daher er ihn auch als Zeichen des Zukünftigen miederbekam.

### (B. 20-22: 1. Mofe 27; 48; 50)

20. Durch ben Glauben fegnete Ifaat den Jakob und Esau auf das hin, was erst kommen sollte.

21. Durch ben Glauben fegnete Satob. als er ftarb, beide Sohne Josephs und neigte sich gegen seines Stabes Spike.

22. Durch ben Glauben redete 30= feph vom Auszug der Kinder Ifrael, als er starb, und tat Befehl über seine Gebeine.

### (B. 28-29: 2. Mofe 2: 12: 14)

23. Durch den Glauben ward Mose. als er geboren war, drei Monate verborgen von seinen Eltern, weil fie sahen, daß er ein schönes Kind war, und fürchteten sich nicht vor des Rönias Gebot.

24. Durch den Glauben wollte Mofe. als er groß ward, nicht mehr ein Sohn heißen der Tochter des Pharao,

25. sondern wollte viel lieber mit dem Bolk Gottes Ungemach leiden, als den vergänglichen Genuß der Sünde haben.

26. und achtete bie Schmach Chrifti für größern Reichtum als die Schäke Agnptens; denn er fah hin auf die

Belohnung.

27. Durch den Glauben verließ er Agypten und fürchtete nicht des Rönigs Grimm; benn er hielt fich an den, den er nicht sah, als sähe er ihn. 28. Durch den Glauben hielt er das Paffa und das Blutbesprengen, auf daß der Würger ihre Erstgeburten nicht träfe.

29. Durch den Glauben gingen fie durchs Rote Meer wie durch trockenes Land; das versuchten die Agypter

auch und ertranken.

## (B. 30 u. 31: Jof. 2; 6)

30. Durch den Glauben stelen die Mauern Jerichos, als Afrael sieben Tage um sie herumgezogen war. 31. Durch den Glauben ward die

Hure \*Rahab nicht umgebracht mit den Ungehorfamen, als sie die Kundschafter freundlich aufnahm. \*3at. 2, 52

(B. 82-34:

Richt. 6; 4; 11; 14; 1. Sam. 17; Dan. 8)

32. Und was foll ich mehr fagen? Die Zeit würde mir zu turz, wenn ich follte erzählen von Gibeon und Barat und Simfon und Jephthah und David und Samuel und ben Propheten.

33. welche haben durch den Glauben Königreiche bezwungen, Gerechtigfeit gewirft, Berheißungen erlangt, ber

Löwen Rachen verftopft,

34. des Feuers Kraft ausgelöscht, find des Schwertes Scharfe entronnen, sind fräftig geworden aus der Schwachheit, find stark geworden im Streit, haben ber Fremden Beere gum Weichen gebracht.

35. •Frauen haben ihre Toten durch Auferstehung wiederbekommen. Andere aber find gemartert worden und haben die Freilassung nicht angenommen, auf daß sie die Auferste-hung, die besser ist, erlangten. \*1. Kön. 17; 2. Kön. 4

36. Etliche haben Spott und Geißeln erlitten, dazu Retten und Gefängnis;

Jer. 20; 87 37. fie wurden \*gesteinigt, gefoltert, zerfägt, durchs Schwert getötet; sie sind umhergezogen in Schafpelzen und Ziegenfellen, mit Mangel, mit Trübsal, mit Ungemach. \*2. Chron. 24,21

38. Deren die Welt nicht wert war, die sind im Elend umhergeirrt in den Wüsten, auf den Bergen und in den Alüften und Löchern der Erde.

39. Diese alle haben durch den Glauben das \*Reugnis Gottes empfangen und doch nicht erlangt, was verheißen war

40. weil Gott etwas Besseres für uns zuvor ersehen hat, damit sie nicht

ohne uns vollendet würden.

## Das 12. Kapitel

Der Glaubensmeg ber Chriften

1. Darum auch wir, weil wir eine folche Wolke von Zeugen um uns ha= ben, laffet uns ablegen alles, was uns beschwert, und die Sunde, die uns fländig umftrickt, und laffet uns ·laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns verordnet ist.

2. und auffehen auf Refus, den Unfänger und Vollender des Glaubens, welcher, da er wohl hätte können Freude haben, erduldete das Kreuz und achtete der Schande nicht und hat fich gesett zur Rechten des Thrones R. 5, 8. 9; Phil. 2, 8. 10

3. Gedenket an ben, der ein folches Widersprechen von den Gündern wider sich erduldet hat, auf daß ihr nicht matt werdet und nicht in eurem Wtut ablasset. Lut. 2, 84; Matth. 28, 67

4. The habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf wider die

5. und habt bereits vergessen des Trostes, der zu euch redet als zu ieinen Kindern (Spr. 3, 11. 12): " Sohn, achte nicht gering die Züchtiaung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm gestraft wirst.

6. Tenn welchen der herr liebhat, den züchtigt er, und er straft einen jeglichen Sohn, ben er aufnimmt." Offenb. 3, 19

7. Gott erzieht euch, wenn ihr dulben müßt! 2013 feinen Rindern begegnet euch Gott; denn wo ist ein

8. Seid ihr aber ohne Züchtigung, welche fie alle erfahren haben, so feid ihr Ausgestoßene und nicht Kinder.

9. Und so wir unfre leiblichen Väter haben zu Züchtigern gehabt und fie gescheut, sollten wir dann nicht viel mehr untertan fein bem Bater ber Geister, auf daß wir leben?

10. Denn jene haben uns gezüchtigt wenige Tage, wie es ihnen gut dünkte, diefer aber zu unferm Beften, auf daß wir an seiner Heiligkeit Teil

erlangen.

11. Alle Züchtigung aber, wenn ste da ist, dünkt uns nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein; aber danach wird fie geben eine fried-fame Frucht der Gerechtigkeit denen, die dadurch geübt find. 2. Ror. 4, 17. 18

12. Darum richtet wieder auf die lässigen Hände und die müden Kniee

Jul. 35, 3 13. und \* tut gewiffe Tritte mit euren Füßen, daß nicht jemand strauchle wie ein Lahmer, sondern vielmehr gefund werde. \*Spr. 4, 26, 27

14. Jaget dem Frieden nach gegen jedermann und der Seiligung, ohne die niemand den Herrn fehen wird, Röm. 12, 18; 2. Tim. 2, 22

15. und sehet darauf, daß nicht jemand Gottes Gnade verfäume; daß nicht etwa eine \* bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und die Gemeinde dadurch befleckt werde: \* 5. Moje 29, 17

16. daß nicht jemand sei ein Abtrünniger oder Gottlofer wie • Esau, der um der einen Speise willen seine Erstgeburt verkaufte. \*1. Mose 25, 88. 34

17. Ihr wiffet ja, daß er hernach, da er den Segen ererben wollte, verworfen ward; denn er fand keinen Raum zur Buße, wiewohl er fie mit Tränen suchte. \*1. Dtofe 27, 80-40

18. Denn ihr feid nicht gekommen zu dem «Berge, den man anrühren konnte und der mit Feuer brannte, noch zu dem Dunkel und Finsternis und Ungewitter, \* 2. Mofe 19, 12. 18. 18; 5. Mofe 4, 11

19. noch zu dem Hall der Posaune und zum Schall der Worte, bei dem die Hörer baten, edaß ihnen kein Work mehr gesagt würde;

20. denn sie vermochten's nicht zu ertragen, was da gesagt ward Sohn, ben ber Bater nicht züchtigt? (2. Mofe 19, 13): "Und wenn auch nur ein Tier den Berg anrührt, foll es gesteinigt werden.

21. Und so schrecklich war die Gre scheinung, daß Mose sprach (5. Mose 9, 19): "Ich bin erichrocken und

zittere.

22. Sondern ihr feid gekommen gu dem Berge Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, \*dem himmli= schen Jerusalem, und den + vielen taus jend Engeln, jend Engeln, jend. 4, 20; Eph. 2, 8; Phil. 3, 20; Offenb. 12, 2. + Offenb. 5, 11

23. und zu der Versammlung und Gemeinde der Erstgebornen, \*die im Himmel angeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter über alle, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten. \* Luf. 10. 20

24. und zu \* dem Mittler des neuen Bundes, Jefus, und zu dem Blut der Besprengung, das da besser + redet als Abels Blut. \*R. 9, 15. +1. Mofe 4, 10

- 25. Sehet zu, daß ihr den nicht abweiset, der da redet. Denn ewenn jene nicht entronnen find, die Gott abwiesen, als er auf Erden rebete, wieviel weniger wir, wenn wir ben abweisen, der vom Himmel redet.
  \*R. 2, 2; 10, 28, 29
- 26. Seine Stimme hat zu jener Zeit nur die Erde bewegt, nun aber verheißt er und spricht (Hagg. 2, 6): "Noch einmal will ich bewegen nicht allein die Erde, sondern auch den

27. Solches "Noch einmal" zeigt an, daß das Bewegliche foll verwandelt werden, weil es geschaffen ift, damit allein das Unbewegliche bleibe.

28. Darum, weil wir empfangen ein unbeweglich Reich, laffet uns dankbar fein und alfo Gott dienen. ihm zu gefallen, in Zucht und Furcht; 29. benn unfer Gott ift ein vergebe rend Feuer. 5. Diofe 4, 24; R. 10, 81

### Das 13. Kavitel Lette Ermahnungen

1. Bleibet fest in der brüderlichen Liebe. Joh. 18, 84; 9. Betr. 1, 7 2. . Gaftfrei zu fein, vergeffet nicht; denn dadurch haben etliche ohne ihr Wiffen + Engel beherbergt.

Röm. 12, 18; 1. Betr. 4, 9; 3. Joh. 5-8. +1. Doje 18, 8; 19,2. 3

3. Gedenket der . Gebundenen als die Mitgebundenen und derer, die Trübsal leiben, als solche, die auch noch im Leibe leben. \* Matth. 25, 86

4. Die Che foll in Ehren gehalten werden bei allen und das Chebett unbefleckt; denn die Unsüchtigen und die Chebrecher wird Gott richten.

5. Der Wandel set ohne Gelbaier: laffet euch \* genügen an dem, was da ift. Denn ber Berr hat gesagt (Jos. 1,5): "Ich will dich nicht verlaffen noch verfäumen." \*1. Tim. 6, 6

6. So dürfen auch wir getroft fagen: "Der herr ist mein helfer, ich will mich nicht fürchten; was follte mir ein Mensch tun?" (Pf. 118,6).

7. Gedenket an eure Lehrer, die euch das Wort Gottes gesagt haben; ihr Ende schauet an und folget ihrem Glauben nach.

8. Jejus Christus gestern und heute und derfelbe auch in Ewigkeit. 3ef. 41, 4; Offenb. 1, 17. 18; 92, 18; 1. Kor. 3, 11 9. Laffet euch nicht durch \* mancher \* lei und fremde Lehren umtreiben, denn es ift ein toftlich Ding, bag das Herz + fest werde, welches ge**ichieht durch Gnade**, micht durch Speisegebote, davon keinen Nuken haben, die damit umgehen.

\*\* Höm. 14, 17; \* Eph. 4, 14. + 2. Kor. 1, 21.

1. Zim. 4, 8

10. Wir haben einen Altar, bavon kein Recht haben zu essen, die der Stiftsbütte bienen.

11. Denn die Leichname der Tiere, deren Blut getragen wird durch den Hohenpriester in das Heilige für die Sünde, werden außerhalb des Lagers verbrannt. \* 8. Dofe 7, 6; 16, 27

12. Darum hat auch Jefus, damit er heiligte das Volk durch sein eigen Blut, gelitten draußen vor dem Tor.

Joh. 19, 17; Matth. 21, 89 13. So laffet uns nun zu ihm hinausgehen aus dem Lager und seine \*Schmach tragen. \* \$. 11, 26; 12, 2

14. Denn wir haben hier feine bleibende Stadt, fondern die zukünftige juchen wir.

R. 11, 10; 12, 22 15. So laffet uns nun durch ihn Gott allezeit das Lobopfer bringen, das ist die Frucht der Lippen, die feinen Ramen bekennen.

Pf. 50, 14. 28; Dof. 14, 8

16. Wohlzutun und mitzuteilen vergeffet nicht; benn folde Opfer gefallen Gott wohl.

17. Behorchet euren Lehrern und folget ihnen; denn sie wachen über eure Seelen, als die da + Rechenschaft dafür geben follen; damit fie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen: denn das ist euch nicht aut. \*1. Theff. 5, 12. + Sefet. 8, 17-19

18. \*Betet für uns. \* Röm. 15, 80 11nfer Troft ist der, daß wir ein gutes Gewissen haben und uns befleißigen, guten Wandel zu führen in allen Stücken. \*2. Ror. 1, 11. 12

19. Ich ermahne aber besto mehr, solches zu tun, auf daß ich um so schneller euch wiedergegeben werde.

### Gegenswunich und Grufe

20. Der Gott aber des Friedens, der von den Toten ausgeführt hat den großen Birten ber Schafe durch bas Blut des ewigen Bundes, unfern Serrn Jesus, \*30b. 10, 12; 1. Betr. 2, 25

21. der mache euch tüchtig in allem Guten, zu tun feinen Willen, und schaffe in uns, was vor ihm gefällig ist, durch Jesus Christus; welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit! Umen.

22. 3th ermahne euch aber, liebe Brüder, haltet das Wort der Ermahnung mir zugut; denn ich habe euch

nur furz geschrieben.

23. Wiffet, daß unfer Bruder Timos theus wieder frei ift; mit ihm, wenn er bald kommt, will ich euch sehen.

24. Grüßet alle eure Lehrer und alle Heiligen. Es grüßen euch die Brüder

aus Italien. 25. Die Gnade sei mit euch allen!

# Der Brief des Jakobus

## Das 1. Kavitel

1. Jakobus, ein Knecht Gottes und des Herrn Refus Christus, den zwölf Stämmen in der Zerstreuung Freude auvor!

### Der Chrift in ber Anfechtung

2. Meine lieben Brüber, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallet,

Rom. 5, 8-5; 1. Petr. 4, 18 3. und wiffet, daß euer Glaube, wenn

er bewährt ift, Geduld wirkt.

4. Die Geduld aber foll ihr Wert tun bis ans Ende, auf daß ihr seid vollkommen und ohne Tadel und kein Mangel an euch sei.

5. Wenn aber jemandem unter euch Weisheit mangelt, der bitte Gott, der da gern gibt jedermann und allen mit Gute begegnet, so wird ihm gegeben werden. Spr. 2, 3-6; R. 3, 15

6. Er \*bitte aber im Glauben und zweifle nicht; denn wer da zweifelt, der ist gleich wie die Meereswoge, die vom Winde getrieben und bewegt \* Mart. 11, 24; 1. Tim. 2, 8 wird.

7. Solcher Mensch denke nicht, daß er etwas von dem Herrn empfangen werde.

8. Gin Zweifler ift unbeständig in allen seinen Wegen.

9. Ein Bruder aber, der niedrig ift, rühme sich seiner Söhe:

10. und der da reich ift, rühme 18. Er hat uns geschaffen nach seiestich seiner Niedrigkeit, denn +wie nem Willen durch das Wort der

eine Blume des Grafes wird er ver-\* 1. Tim. 8, 17. + 1. Betr. 1, 24

11. Die Sonne geht auf mit der Hige, und das Gras verwelft, und feine \*Blume fällt ab, und feine fchöne Gestalt verdirbt: so wird der Reiche in seinen Wegen verwelten. \* 3ef. 40, 8.7

12. Selig ift ber Mann, der die Anfechtung erduldet; denn nachdem er bewährt ist, \*wird er die Arone des Lebens empfangen, welche Gott verheißen hat denen, die ihn liebhaben. \*2. Zim. 4. 8

### Der Urfprung ber Berfuchung

13. Niemand sage, wenn er versucht wird, daß er von Gott versucht werde. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen, und er selbst versucht

14. Sondern ein jeglicher wird verfucht, wenn er von seiner eigenen Lust gereizt und gelockt wird. Röm. 7, 7, 8

15. Danach, wenn die Lust empfangen hat, gebiert fie die Sünde; die Sunde aber, wenn sie vollendet ift, gebiert sie \* den Tod. \* Röm. 7, 10

16. Frret nicht, liebe Brüder.

17. Alle \*gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Bater des Lichts, +bei welchem ift teine Beranderung noch Wechfel des Lichts und der Finsternis. \*Matth. 7, 11. + 1. Joh. 1, 5

Wahrheit, auf daß wir wären Erst- | dort! ober: Sege bich unten her zu linge seiner Kreaturen.

Joh. 1, 18; 1. Betr. 1, 28

### Borer und Tater

19. Wiffet, liebe Brüber, ein jeglicher Mensch sei schnell jum Boren, langfam zum Reben, langfam zum Zorn. Spr. 29, 20; Pred. 5, 1. 2; 7, 9
20. Denn bes Menschen Zorn tut nicht, was vor Gott recht ift.

Spr. 29, 22; Eph. 4, 28

21. Darum so \*leget ab alle Unsauberkeit und alle Bosheit und nehmet das Wort an mit Sanftmut, das in euch gepflanzt ist, welches kann eure Seelen felig machen. \* 1. Betr. 2, 1

22. Seid aber Täter bes Worts und nicht Hörer allein, wodurch

ihr euch selbst betrüget. Matth. 7, 28; Röm. 2, 18

23. Denn so jemand ist ein Hörer des Worts und nicht ein Täter, der ift gleich einem Mann, der sein leiblich Ungesicht im Spiegel beschaut.

24. Denn nachdem er fich beschaut hat, geht er davon und vergißt von Stund an, wie er gestaltet war.

25. Wer aber durchschaut in das vollkommene Besetz der Freiheit und darin beharrt und ist nicht ein vergeßlicher Hörer, sondern ein Täter, der +wird selig sein in seiner Tat.

\* K. 2, 12; Nom. 8, 2. + Joh. 18, 17 26. Wenn sich jemand läßt dünken, er diene Gott, und hält seine Runge nicht im Zaum, sondern betrügt fein Berg, beffen Gottesbienst gilt nichts.

1. Petr. 8, 10 27. Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott, dem Bater, ist ber: die Baisen und Witwen in ihrer Trübsal besuchen und sich felbit von der Belt unbefledt er-

Das 2. Kavitel

Rein Unfeben ber Berfon 1. Liebe Brüder, haltet ben Glauben an Jefus Chriftus, unfern Berrn der Herrlichkeit, frei von aller Anse-

bung der Verson.

halten.

2. Denn so in eure Versammlung fäme ein Mann mit einem goldenen Ringe und mit einem herrlichen Rleide, es käme aber auch ein Armer in einem unsaubern Kleide,

3. und ihr fähet auf den, der das herrliche Kleid trägt, und sprächet zu ihm: Setze du dich her aufs beste! und | sprächet zu dem Armen: Stehe du

meinen Füßen!

4. ist's recht, daß ihr solchen Unterschied bei euch selbst macht und richtet

nach argen Gedanken?

5. Höret zu, meine lieben Brüber! Hat nicht Gott verwählt die Armen auf dieser Welt, daß fie am + Glauben reich seien und Erben des Reichs, welches er verheißen hat denen, die ihn liebhaben? \*1. Kor. 1, 26; 11, 22. + Luf. 12, 21 6. Thr aber habt dem Armen Unehre getan. Sind es nicht die Reichen, die Gewalt an euch üben und ziehen

euch vor Gericht? 7. Berlästern sie nicht den auten Namen, der über euch genannt ift?

\* 1. Betr. 4, 14

8. Wenn ihr das königliche Gefet erfüllt nach der Schrift (3. Mose 19, 18): "Liebe deinen Nächsten wie dich felbst", so tut ihr wohl;

9. wenn ihr aber die Person anfehet, tut ihr Sünde und werdet über= führt vom Gefek als übertreter.

5. Doje 1, 17 10. Denn fo jemand das ganze Gefet hält und fündiget an einem, der ist's

ganz schuldig. Matth. 5, 19
11. Denn der da gesagt hat (2. Mose 20, 13, 14): "Du sollst nicht ehebrechen", der hat auch gesagt: "Du sollst nicht töten." Wenn du nun nicht die Ehe brichst, tötest aber, bist du ein übertreter des Gefeges.

12. Redet so und handelt so wie Leute, die dereinst durchs Geset der

Freiheit gerichtet werden.

13. Denn es wird ein unbarmherziges Gericht über den ergehen, der nicht Barmherzigkeit getan hat; Barmherzigkeit aber rühmt sich wider das Matth. 5, 7; 18, 80. 84; 25, 45. 46

Glaube und Werke

14. Bas hilft's, liebe Brüder, fo jemand fagt, er habe Glauben, und hat doch keine Werke? Kann auch der Glaube ihn felig machen? Matth. 7, 21

15. Wenn aber ein Bruder oder eine Schwester bloß wäre und Mangel hätte an der täglichen Nahrung

16. und jemand unter euch spräche zu ihnen: Gehet hin in Frieden! Wärmet euch und fättiget euch! ihr gabet ihnen aber nicht, was dem Leibe not ift: was hülfe ihnen das? 1. 306. 3. 18

17. So auch der Glanbe, wenn er nicht Werte hat, ist er tot in

fich felber.

18. Aber es könnte jemand sagen: Du hast Glauben, und ich habe Werte; zeige mir beinen Glauben ohne die Werke, so will ich dir \*meinen Glauben zeigen aus meinen Werken. \* Bal. 5, 8

19. Du glaubst, daß nur einer Gott ist? Du tust wohl daran; die Teufel glauben's auch und zittern.

20. Willst du aber erkennen, du törichter Mensch, daß der Glaube ohne

Werke tot sei?

21. Ift nicht Abraham, unfer Bater, durch Werke gerecht geworden, als er feinen Sohn Isaak auf dem Altar opferte? 1. Mofe 22; Sebr. 11, 17

22. Da siehest du, daß der Glaube zusammengewirkt hat mit seinen Werken und durch die Werke der Glaube

vollkommen geworden ift,

23. und so ist die Schrift erfüllt, die da spricht (1. Mose 15,6): "Abraham hat Gott geglaubt, und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet", und ward "ein Freund Gottes" geheißen (Fef. 41,8).

24. So sehet ihr nun, daß der Mensch durch Werke gerecht wird, nicht

durch Glauben allein.

25. Ist nicht besgleichen die Hure \* Rahab durch Werke gerecht geworden, da ste + die Boten aufnahm und ließ sie auf einem andern Weg hinaus? \* Hebr. 11, 81. +30f. 2 26. Denn gleichwie der Leib ohne

Geist tot ist, so ift auch der Glaube

ohne Werke tot.

## Das 3. Kavitel

Die Rucht ber Runge

1. Liebe Brüder, werfe fich nicht ein jeder zum Lehrer auf, sondern bedenkt, daß wir Lehrer ein strengeres Urteil empfangen werden.

2. Denn wir fehlen alle mannigfaltig. Wer aber auch im Wort nicht fehlet, der ist ein vollkommener Mann

und kann auch den ganzen Leib im Zaum halten.

3. Wenn wir den Pferden den Raum ins Maul legen, daß fie uns gehorchen, fo lenten wir ihren ganzen Leib.

4. Siehe, auch die Schiffe, ob fie wohl so groß find und von starten Winden getrieben werden, werden fie doch gelenkt mit einem kleinen Ruder, mo der hin will, der es regiert.

5. So ift auch die Zunge ein kleines Glied und richtet große Dinge an. Siehe, ein kleines Feuer, welch einen Wald zündet's an!

6. Und die Zunge ist auch ein Feuer, eine Welt voll Ungerechtigs feit. So ist die Zunge unter unsern Gliedern: sie befleckt den ganzen Leib, sie sett des Lebens Areis in Flammen und ist selbst von der Hölle entzündet.

Matth. 15, 11, 18: 12, 36, 87; Spr. 16, 27 7. Denn die Natur aller Tiere und

Vögel und Schlangen und Meerwunder wird gezähmt und ift gezähmt von der menschlichen Natur.

8. aber die Runge kann kein Mensch zähmen, das unruhige Übel, voll töd=

lichen Giftes.

9. Durch sie loben wir den Kerrn und Bater, und durch sie fluchen wir den Menschen, die nach dem \*Bilde Gottes gemacht find. \*1. Moje 1, 27

10. Aus einem Munde geht Loben und Fluchen. Es soll, liebe Brüder, nicht so sein. Eph. 4, 29

11. Läßt denn die Quelle aus einem Loch Süßes und Bitteres fließen?

12. Kann auch, liebe Brüder, ein Keigenbaum Olbeeren oder ein Weinstock Feigen tragen? So kann auch eine falzige Quelle nicht füßes Waffer geben.

### Die wahre Weisheit

13. Wer ist weise und flug unter euch? Der erzeige mit seinem guten Wandel seine Werke in Sanftmut und Weisheit.

14. Habt ihr aber bittern Neid und Zank in eurem Herzen, so rühmet euch nicht und lüget nicht wider die

Wahrheit.

15. Das ist nicht die Weisheit, die \*von obenherab kommt, sondern sie ist irdisch, menschlich und teuflisch.

\* R. 1,5 16. Denn wo Neid und Bank ift, da ist Unordnung und allerlei böfes Ding.

17. Die Weisheit aber von obenher ift aufs erste lauter, danach friedsam, gelinde, läßt sich etwas sagen, voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch, ohne Heuchelei.

18. Die \*Frucht aber der Gerechtias keit wird gefät im Frieden denen, die +Frieden halten.

\* Jef. 82, 17; Phil. 1, 11. + Matth. 5, 9

### Das 4. Kapitel

Warnung bor Unfriebe und Weltfinn

1. Woher kommt Streit und Krieg unter euch? Rommt's nicht baber: aus euren Lüsten, die da streiten in

euren Gliedern?

2. Ihr feid begierig und erlanget's damit nicht; ihr mordet und neidet und gewinnet damit nichts; ihr streitet und fämpfet. Ihr habt nicht, dar-um daß ihr nicht bittet; Gal. 5, 15

3. ihr bittet und empfanget nicht, darum daß ihr übel bittet, nämlich darum, daß ihr's in euren Lüsten ver-

zehren wollt.

4. Thr Abtrünnigen, wiffet ihr nicht, daß der Welt Freundschaft Gottes Feindschaft ift? Wer der Welt Freund fein will, ber wird Gottes Feind fein. Lut. 8, 28; Röm. 8, 7; 1. 309. 2, 15

5. Ober meint ihr, die Schrift fage umsonft: Der Geift, den Gott hat in uns wohnen laffen, begehrt und eifert? 2. Dtofe 20, 8. 5

6. Er gibt aber besto reichlicher Gnade. Darum heißt es (Spr. 3, 34): "Gott widersteht den Soffartigen, aber +den Demütigen gibt er Gnade."

\* Siob 22, 29; Matth. 28, 12; 1. Betr. 5, 5 So seid nun Gott untertänig. \*Widerstehet dem Teufel, fo flieht

\* 1. Betr. 5, 8. 9 er von euch. 8. \* Nahet euch zu Gott, so nahet er fich zu euch. + Reiniget die Sände, ihr Sünder, und heiliget eure Herzen.

ihr Wankelmütigen. \*Sach. 1, 8. + Jef. 1, 18

9. Werdet eures Elends inne und traget Leid und weinet; euer Lachen verkehre sich in Weinen und eure Freude in Trauriakeit.

10. Demütiget euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. 1. Betr. 5, 6

11. Berläftert einander nicht, liebe Brüder. Wer feinen Bruder verläftert oder richtet seinen Bruder, der verläftert das Gesetz und richtet das Gefet. Richteft du aber das Gefet, fo bift du nicht ein Tater des Gefekes. fondern fein Richter.

12. Einer ift Gesetzgeber und Riche ter, der retten und verdammen fann. \*Wer aber bift du, ber du den andern richtest? \* Matth. 7, 1; Röm. 14, 4

### Der Chrift bor ber Bufunft

13. Wohlan nun, die ihr faget: Seute ober morgen wollen wir gehen

ein Jahr dort zubringen und Handel treiben und Gewinn machen, -

Spr. 27, 1 14. die ihr nicht wisset, was morgen sein wird. Denn was ift euer Leben? Gin Dampf seid ihr, der eine kleine Zeit mährt, danach aber verschwindet er.

15. Dafür folltet ihr fagen: \*So der Herr will und wir leben, wollen wir dies oder das tun. \*Apg. 18, 21; 1.Kor.4, 19 16. Nun aber rühmet ihr euch in

eurem übermut. All folches Rühmen ift bofe.

17. Wer nun weiß, Gutes gu tun, und tut's nicht, bem ift es Gunde. But. 12.47

### Das 5. Kavitel

Das Gericht über bie Reichen

1. Wohlan nun, ihr Reichen, weinet und heulet über das Glend, das über euch kommen wird! 2. Euer . Reichtum ift verfault, eure

Kleider sind von Motten zerfressen. \*Matth. 8, 19 3. Euer Gold und Silber ist verrostet, und ihr Rost wird wider euch Zeugnis geben und wird euer Fleisch fressen wie Keuer. Ihr habt euch Schätze gesammelt am Ende der Tage!

4. Siehe, der Arbeiter Lohn, die euer Land abgeerntet haben, der von euch vorenthalten ift, der schreit, und das Rufen der Schnitter ift gekommen vor die Ohren des Herrn Zebaoth.
5. Mose 24, 14. 15

5. Ihr habt . wohlgelebt auf Erden und eure Luft gehabt und eure Herzen geweidet + am Schlachttag! \* Lut. 16, 19. 25. + Jer. 12, 3; 25, 84

6. Ihr habt verurteilt den Gerechten und getötet, und er hat euch nicht widerstanden. R. 2, 6

### Ruf gur Gebulb

7. So seid nun \* geduldig, liebe Brüder, bis auf ben Tag, da der Herr kommt. Siehe, ein Ackermann wartet auf die köftliche Frucht der Erbe und ist geduldig darüber, bis fie empfange den Frühregen und Spätregen. \* Lut. 21, 19; Debr. 10, 86 8. Seid ihr auch geduldig und stärfet

eure Herzen; denn der Herr kommt bald.

9. Seufzet nicht widereinander, liebe in die oder die Stadt und wollen Brüder, auf daß ihr nicht geriche tet werbet. Siehe, der Richter ist vor | 15. Und das \* Gebet des Glaubens ber Tür.

10. Nehmet, liebe Brüder, zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die geredet haben in dem Namen des Herrn. Matts, 6, 12

11. Siehe, wir preisen selig, die erduldet haden. Bon der Geduld Heobs habt ihr gehört und +hadt gesehen, wie's der Herr hinausgeführt hat; denn der Herr ist darmherzig und ein Erbarmer.

\* Siob 1, 21. + Siob 42, 10-18

12. **B**or allen Dingen aber, meine Brüder, schwört nicht, weder bei dem Himmel noch bei der Erde noch mit einem andern Eid. Es sei aber euer Ja ein Ja und das Nein ein Nein, auf daß ihr nicht unter das Gericht fallet.

Matth. 5, 34—37

Die Gemeinde und ihre Kranten

13. \*Leidet jemand unter euch, der bete; ist jemand guten Mutes, der stinge +Pfalmen. \*Pf. 50, 15. +Ao.l. 3, 18
14. It jemand unter euch frank, der rufe zu sich die Altesten der Gemeinde, daß sie über ihm beten und ihn \*salben mit Ol in dem Namen des Herrn.

\*Mark. 6, 13

15. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen, und der Herr wird ihn aufrichten; und wenn er hat Sünden getan, wird ihm vergeben werden. "Wark, 16, 18

16. Befennet einer dem andern seine Sinden und betet füreinander, daß ihr gefund werdet. Des Gerechten Gebet vermag viel, wenn es erriktig ift.

17. Clia war ein schwacher Mensch wie wir; und er betete ein Gebet, daß es nicht regnen sollte, und \*es regnete nicht auf Erden drei Jahre und sechs Wonate. \*1. Kön. 17, 1; Lut. 4, 25 18. Und er betete abermals, und der Himmel gab Regen, und die Erde brachte ihre Frucht. 1. Kön. 18, 41—65

Liebe gu ben irrenben Brubern

19. **L**iebe Brüber, wenn jemand unter euch irren würde von der Wahrheit \* und jemand bekehrte ihn, \*Gat. 6, 1

20. so wisset, daß, wer den Sünder bekehrt hat von dem Frrtum seines Weges, der wird dessen Geele vom Bode erretten und +bebecken eine Menae von Sünden.

\* \$1. 51, 15. + Spr. 10, 12; 1. Betr. 4, 8

# Der Brief des Judas

1. Judas, ein Anecht Jesu Christi und Bruder des Jakobus, den Berufenen, die da geliebt sind in Gott, dem Bater, und bewahrt für Jesus Christus: Matts, 18, 55 2. Gott gebe euch viel Barmberzigkeit

und Frieden und Liebe!

Gottes Gericht itber bie Irrlehrer

B. Fhr Lieben, da es mir sehr am Herzen lag, euch zu schreiben von unser aller Heil, hielt ich's für nötig, euch in meinem Briefe zu ermahnen, daß eihr für den Glauben fämpfet, der ein für allemal den Heiligen übersachen ist.

\*1. Tim. 1.18

4. Denn es find etliche Menschen nebeneingeschlichen, für die schon längst geschrieben ist folches Urteil; Gottlose sind sie, misbrauchen die Enade unsres Gottes für ihre Lüste und verleugnen unsern alleinigen kerrscher und Kerrn Arbus Christias.

5. Ich will euch aber erinnern, die ihr dies alles ja schon wisset, daß der Herr, nachdem er dem Bolf einmal aus Agypten geholsen hatte, das andere Mal umbrachte, die da nicht glaubten. 4. Wose 14, 85; 1. 80:, 10, 6

6. Auch die Engel, die ihren himmlischen Stand nicht bewahrten, sondern ihre Behausung verließen, hat er behalten zum Gericht des großen Tages mit ewigen Banden in der Kiusternis; 1, wose, 1—4

7. wie auch Sobom und Gomorra und die umliegenden Städte, die gleicherweise wie sie Unzucht getrieben haben und fremdem Fleisch nachgegangen sind, zum Beispiel gesets sind und leiden des emigen Feuers Bein.

8. Fhresgleichen sind auch diese Träumer, die ihr Fleisch beslecken, die Herzschaft verachten und die Maiestäten lästern.

9. \* Michael aber, der Erzengel, als er mit dem Teufel ftritt und mit ihm rechtete über den Leichnam des Mofe, hat nicht gewagt, gegen ihn ein lästerndes Urteil zu fällen, sondern fprach: +Der Herr ftrafe bich!

\*Dan. 12, 1. + Sach. 8, 2 10. Diese aber läftern alles, wovon ste nichts wissen; was ste aber von Matur kennen wie die unvernünftis gen Tiere, daran verderben sie.

11. Weh ihnen! Denn sie geben ben Weg \*Rains und fallen in den Frrtum des + Bileam um Gewinnes willen und kommen um in dem \*\* Auf-

ruhr Korahs.

\*1. Mofe 4. + 4. Mofe 31, 16. \*\* 4. Mofe 16 12. Diese Schandtäter prassen bei euren Liebesmahlen ohne Scheu, wei= den fich felbst; fie find Wolten ohne Waffer, von dem Winde umgetrieben, table, unfruchtbare Bäume, zweimal erstorben und ausgewurzelt,

13. wilde Wellen des Meeres, \* die ihre eigene Schande ausschäumen, unstete Sterne, welchen behalten ist das Dunkel der Finfternis in Ewig-\* 3ef. 57, 20

14. Es hat aber auch von ihnen geweissagt . Benoch, der stebente von Abam an, und gesprochen: "Siehe, ber Herr kommt mit viel tausend Heiligen. \* 1. Mofe 5, 21

15. Gericht zu halten über alle und zu strafen alle Gottlosen für alle Werke ihres gottlosen Wandels, womit sie gottlos gewesen sind, und für all das Freche, das die gottlosen Sünder wider ihn geredet haben.

ihrem Geschick, aber wandeln dabei nach ihren Luften; und ihr Mund redet stolze Worte, aber um des Nutzens willen achten fie bas Ansehen der Berfon.

17. Ihr aber, meine Lieben, erinnert euch der Worte, die zuvor gesagt find von den Aposteln unfres herrn

Jefus Chriftus,

18. da sie euch sagten, daß zu der letten Reit werden Spotter fein, Die nach ihren eigenen gottlosen Lüsten mandeln. \*1. Tim. 4, 1 ; 2. Petr. 3, 8 19. Diese sind es, die da Spal-tungen machen, irdisch Gesinnte, die den Geist nicht haben.

Mahnung und Lobpreis

20. Ihr aber, meine Lieben, \*erbauet euch auf euren allerheiligsten Glauben, betet im heiligen Geist

\* Rol. 2, 7; 1. Theff. 5, 11 21. und erhaltet euch in der Liebe Gottes und wartet auf die Barm-herzigkeit unfres Herrn Jesus Chriftus zum ewigen Leben.

22. Und erbarmet euch derer, die ba

zweifeln,

23. reißet ste aus bem Feuer und rettet sie. Der andern erbarmt euch mit Furcht und haffet auch den + Rock, der vom Fleische befleckt ift.

Jat. 5, 19. + Offenb. 8, 4 24. Dem aber, der euch kann behüten vor dem Straucheln und stellen vor das Angesicht seiner Herrlichkeit unsträflich mit Freuden. 1. Theff. 5, 28 25. dem einen Gott, unferm Beiland durch Jefus Chriftus, unfern Berrn, fei Ehre und Majestät und Gewalt und Macht vor aller Zeit, jest und 16. Diese murren und habern mit in alle Ewigkeit! Amen.

# Die Offenbarung des Johannes

# Das 1. Kapitel

1. Dies ist die Offenbarung Jesu Chrifti, die ihm Gott gegeben hat, feinen Anechten zu zeigen, mas in Rürze geschehen soll; und er hat fie durch seinen Engel gefandt und gedeutet seinem Anecht Johannes,

2. der tundgetan hat das Wort Gottes und das Zeugnis Jefu Chrifti, alles, mas er gesehen hat.

3. Selig ist, der da liest und die da

hören die Worte der Meissagung und behalten, was darin geschrieben ist; benn . die Reit ift nabe.

# Gruß an bie fieben Gemeinben

4. Johannes den sieben Gemeinden in ber Landschaft Alsten: Gnade sei mit euch und Friede von dem, . ber da ist und der da war und der da tommt, und von den +fieben Beistern, die da sind vor seinem Thron, \*2. Mose 8, 14. 15. + 8. 8, 1; 5, 8 ift der treue Beuge und + Erftgeborne von den Toten und herr über die Rönige auf Erden! Dem, der uns liebt und erlöst hat von unsern Sünden mit seinem Blut

\* R. 3, 14; Joh. 18, 37; 1. Tim. 6, 18. + Rol. 1, 18 6. und that und zu Königen und Brieftern gemacht vor Gott, feinem Bater, ihm sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit! Umen.

\* R. 5, 10; 1. Betr. 2, 5. 9; 2. Dofe 19, 6

7. Siehe, \* er kommt mit den Wolten, und es werden ihn +feben alle Augen und alle, die ihn durchbohrt haben, und es werden wehklagen um feinetwillen alle Geschlechter der Grde. Ja, amen. \*Matth. 24, 30. + Sach. 12, 10; Joh. 19, 37

8. 3h bin bas A und bas D, ber Anfang und das Ende, spricht Gott der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der AUmächtige. Jef. 41, 4; R. 4, 8; 21, 6

Der Auftrag an Johannes

9. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse an der Trübsal und am Reich und im Ausharren bei Jesus, ich war auf der Infel, die da beißt Patmos, um des Wortes Gottes willen und des Zeugnisses von Jesus. 10. Der Geist kam über mich an des Herrn Tag, und ich hörte hinter mir eine große Stimme wie von einer Posaune,

11. die sprach: Was du siehest, das schreibe in ein Buch und sende es zu ben fieben Gemeinden: nach Ephefus und nach Smyrna und nach Vergamon und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach

12. Und ich wandte mich um, zu feben nach der Stimme, die mit mir redete. Und als ich mich wandte, sah ich sieben

13. und \*mitten unter ben Leuch tern einen, der war teines Menschen Sohn gleich, ber war angetan mit einem langen Gewand und begürtet um die Bruft mit einem goldenen Gürtel. \* R. 2. 1. + Dan. 7, 18

14. Sein Haupt aber und sein Haar ·war weiß wie weiße Wolle, wie der Schnee, und feine Augen wie

eine Feuerstamme, \*Dan. 7, 9. + K. 2, 18; 19, 12 15. und • seine Füße gleichwie goldenes Erz, das im Ofen glüht, und windet, dem will ich zu effen geben von Renes Teftament (10)

5. und von Jefus Chriftus, welcher | feine Stimme wie großes Wafferrauschen:

> 16. und er hatte sieben Sterne in seiner rechten Hand, und aus seinem Munde ging ein scharfes, zweischneis diges Schwert, und sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne scheint in ihrer Macht.

> 17. Und als ich ihn sah, fiel ich zu feinen Füßen . wie ein Toter; und er leate seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir: Kürchte bich nicht! Ich bin der Erste und der Letzte \*Dan. 8, 18

18. und der Lebendige. Ich war tot, und fiebe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüffel der Hölle und des Todes. 19. Schreibe, mas du gefeben haft, und was ist, und was geschehen soll danach.

20. Das Beheimnis der fieben Sterne. die du gesehen hast in meiner rechten Hand, und die fieben goldenen Leuchter: die fieben Sterne find Engel der sieben Gemeinden, und die fieben Leuchter sind die sieben Gemeinden.

## Das 2. Kapitel

Die fieben Genbichreiben

1. Dem Engel ber Gemeinde zu \* Ephesus schreibe: Das fagt, der da hält die sieben Sterne in seiner Rechten, der da wandelt mitten unter den sieben goldenen Leuchtern:

Apg. 18, 19 2. Ich weiß deine Werke und deine Arbeit und deine Geduld und daß du die Bofen nicht ertragen fannft, und hast egeprüft die, welche sagen, sie seien Apostel, und sind's nicht, und hast fie als Lügner erfunden, \* 1. 304. 4, 1

3. und haft Geduld, und haft um meines Namens willen Last getragen, und bift nicht mube geworben. 4. Aber ich habe wider dich, daß du

1. Tim. 5, 12 die erste Liebe verlässest. 5. Gedenke, wovon du gefallen bift, und tue Buße und tue die erften Werke. Wo aber nicht, werde ich über dich kommen und beinen Leuchter wegsto-Ben von seiner Stätte, wenn du nicht Buße tuft.

6. Aber das haft du, daß du die Werte der Nikolaiten shaffest, welche ich auch haffe.

7. Ber Ohren hat, ber höre, mas ber Beift den Gemeinden fagt! Wer über-

\* dem Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ift. \* A. 22, 2; 1. Moje 2, 9

8. Und bem Engel ber Gemeinde zu Smurna schreibe: Das saat \*der Erste und der Lette, der tot war und ift lebendig geworden: \* 8. 1, 11. 18

9. Ich weiß deine Trübsal und deine Armut — du bist aber \* reich — und die Lästerung von denen, +die da sagen, sie seien Juden, und sind's nicht, sondern sind des Satans Synagoge.

Jat. 2, 5. + R. 8, 9

10. \*Fürchte dich vor keinem, was du leiden wirft! Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, auf daß ihr versucht werdet, und werdet Trübfal haben zehn Tage. Gei getren bis an den Tod, jo will ich dir die + Krone des Lebens geben. Matth. 10, 19. 28. + R. 3, 11; 2. Tim. 4, 8

11. Wer Ohren hat, der höre, was der Beift den Gemeinden fagt! Wer überwindet, dem foll kein Leid geschehen von \*dem zweiten Tode. \* \$. 20, 14

12. 11nd dem Engel der Gemeinde zu Bergamon fchreibe: Das fagt, ber \*da hat das scharfe, zweischneidige Schwert: \* Hebr. 4, 12

13. Ich weiß, wo du wohnst: ba des Satans Thron ift; und hältst an meinem Namen und haft den Glauben an mich nicht verleugnet auch in den Tagen, in denen Antipas, mein treuer Beuge, bei euch getötet wurde, wo ber Satan wohnt.

14. Aber ich habe ein Kleines wider dich, daß du daselbst haft, die an der Lehre Bileams halten, welcher den Balak lehrte, zu verführen die Rinder Ifrael, daß sie Gögenopfer aßen und

Unzucht trieben.

4. Dofe 81, 16; Judas 11; 2. Betr. 2, 15 15. So hast auch du solche, die in gleicher Weise an der Lehre der Ni-

kolaiten halten.

16. Tue Buße; wo aber nicht, so werde ich bald über dich kommen und mit ihnen streiten durch das Schwert

meines Mundes.

17. Wer Ohren hat, der höre, was der Geift den Gemeinden fagt! Wer überwindet, dem will ich geben von dem verborgenen «Manna und will ihm geben einen weißen Stein; auf dem Stein aber fteht + ein neuer Name geschrieben, welchen niemand kennt, als der ihn empfängt. Jef. 62, 2 Bf. 78, 24. 7

18. Und bem Engel der Gemeinde gu

Sohn Gottes, der +Augen hat wie Feuerflammen, und seine Füße sind

gleichwie goldnes Erz: \* Upg. 16, 14. + K. 1, 14. 15

19. Ich weiß deine Werke und deine Liebe und deinen Glauben und deinen Dienst und deine Geduld, und daß deine lexten Werke mehr sind als die ersten.

20. Aber ich habe wider dich, daß du das Weid - Febel duldest, die da spricht, sie sei eine Prophetin, und lehrt und verführt meine Knechte, Unzucht zu treiben und Gößenopfer au effen. \* 2. Rön. 9, 22

21. Und ich habe ihr Zeit gegeben, daß fie sollte Buße tun, und fie will nicht von ihrer Unzucht lassen. 22. Siehe, ich werfe fie auf ihr Bett und werfe in große Trübfal, die mit ihr die Che gebrochen haben, wenn sie

nicht laffen von des Weibes Werfen. 23. und ihre Kinder will ich zu Tode schlagen. Und alle Gemeinden follen erkennen, daß ich es bin, der die \* Nie= ren und Herzen erforscht, und ich werde geben einem jeglichen unter euch nach

euren Werken. . \* Bf. 7, 10; Jer. 17, 10 24. Guch aber sage ich, den andern zu Thyatira, die solche Lehre nicht haben und nicht erkannt haben die Tiefen des Satans - wie fie fagen —: Ich will nicht auf euch werfen eine andere Last:

25. doch \* was ihr habt, das haltet, bis daß ich komme. \* 8. 8, 11 26. Und wer da überwindet und hält meine Werke bis ans Ende, dem will ich Macht geben über die Heiden,

(B. 27 u. 28 : Pf. 2, 8, 9)

27. und er soll sie weiden mit einem eifernen Stabe, und wie eines Töpfers Gefäße soll er sie zerschmeißen,

28. wie auch ich's von meinem Vater empfangen habe; und ich will ihm geben den Morgenstern.

29. Wer Ohren hat, der höre, mas der Geift den Gemeinden faat!

### Das 3. Kavitel

1. Und dem Engel der Gemeinde zu Sarbes ichreibe: Das fagt. . ber die sieben Geister Gottes hat und die fieben Sterne: 3ch weiß beine Werte: Du haft den Namen, daß du lebest,

2. Werbe wach und ftarte bas and-\*Thyatira schreibe: Das fagt ber re, das fterben will, benn ich habe vor meinem Gott. Luf. 22, 32 3. So gedenke nun, wie bu empfangen und gehört haft, und halte es

und tue Buge. Wenn bu aber nicht wachen wirst, werde ich kommen + wie ein Dieb, und du wirst nicht missen, zu welcher Stunde ich über dich tom-\*1. Theff. 5, 2

men werbe.

4. Aber du haft etliche zu Sardes, \*die ihre Kleider nicht besudelt haben; die werden mit mir wandeln in weißen Rleidern, benn fie find's wert. \* Judas 28

Wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden, und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch bes Lebens, und ich will seinen Namen bekennen por meinem Bater und por seinen Engeln. R. 7, 18; But. 10, 20; Matth. 10, 82 6. Wer Ohren hat, ber höre, mas

der Geift den Gemeinden fagt!

7. Und dem Engel der Gemeinde zu Bhiladelphia schreibe: Das fagt ber Beilige, der Wahrhaftige, der da \* hat den Schlüffel Davids, der auftut, und niemand schließt zu, der zuschließt, und niemand tut auf: \* Sef. 22, 22

8. 3ch weiß beine Werke. Siehe, ich habe vor dir gegeben eine offene niemand fann ste zu-Tür, und schließen; denn du haft eine kleine Kraft und haft mein Wort behalten und haft meinen Ramen nicht ver-

leugnet.

9. Siehe, ich werde geben aus des Satans Synagoge, die da fagen, \* fie seien Juden, und sind's nicht, son-bern lügen; siehe, ich will sie dazu bringen, daß ist kommen sollen und niederfallen zu deinen Füßen und ertennen, daß ich dich geliebt habe.
\*R. 2, 9. + Jef. 60, 14; 49, 28

10. Weil du bewahrt haft das Wort von meiner Geduld, will ich auch dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird über den ganzen Weltkreis, zu verfuchen, die da wohnen auf Erden.

R. 14, 12; Matth. 8, 18
11. Siehe, ich tomme balb; halte, was du hast, daß niemand deine

\*Arone nebme! \* 2. 2, 10 12. Wer überwindet, ben will ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes, und er foll nicht mehr hinausgehen, und ich will auf ihn chreiben den Namen meines Gottes

beine Werke nicht als völlig erfunden | und + den Namen des + neuen Rerufalem, der Stadt meines Gottes, die vom himmel herniederkommt von meinem Gott, und meinen Namen, den neuen. \* R. 14, 1; 22, 4. + R. 21, 2

13. Wer Ohren hat, ber bore, mas der Geift den Gemeinden fagt!

14. Und dem Engel der Gemeinde zu \*Laodicea ichreibe: Das fagt, der da + Umen heißt, .. der treue und wahr= haftige Zeuge, ber ++ Anfang ber Schöpfung Gottes:

\*Rol. 2, 1; 4, 13. + 2. Kor. 1, 20. \*\* R. 1, 5. ++ Rol. 1, 15

15. Ich weiß deine Werke, daß du weder kalt noch warm bift. Ach, daß du falt oder warm wärest!

16. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich aus-

fpeien aus meinem Munde.

17. Du fprichft: 3ch bin reich und habe gar fatt und bedarf nichts! und weißt nicht, daß du bist elend und jämmerlich, arm, blind und bloß. 1. Ror. 3, 18; 4,8

18. Ich rate dir, daß du Gold von mir \*kaufest, das mit Feuer durchläutert ift, daß du reich werdest, und weihe Kleider, daß du dich antust und nicht offenbar werde die Schande deiner Blöße, und Augensalbe, beine Augen zu falben, daß du feben mögeft. Jef. 55, 1

19. Welche ich liebhabe, die strafe und züchtige ich. So mache dich auf

und tue Buße!

Spr. 3, 12; 1. Kor. 11, 32; Hebr. 12, 6 20. Siehe, ich stehe vor der Tür und flopfe an. So jemand meine Stimme boren wird und die Tür auftun, \* zu dem werde ich eingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. \* Joh. 14, 23

21. Wer überwindet, bem will ich geben, mit mir auf meinem Thronegu fiken, wie ich überwunden habe und mich gesett mit meinem Bater auf seinen Thron. Matth. 19, 28

22. Wer Ohren hat, der höre, was

der Geift den Gemeinden fagt!

## Das 4. Kapitel

Bor bem Throne Gottes

1. Danach fah ich, und fiehe, eine Tür mar aufgetan im himmel, und die erste Stimme, die ich gehört hatte mit mir reden wie eine Vosaune, die fprach: Steig herauf, ich will bir zeigen, was nach diefem geschehen soll.

2. Alsbald kam ber Geift über mich. Und siehe, ein Thron war gefetzt im Himmel, und auf dem Thron sak einer: \*3ec. 8, 1; 18, 47, 9

3. und der da saß, war anzusehen gleichwie der Stein Jaspis und Sardis; und ein Regenbogen war um den Thron, anzusehen gleichwie ein Swargah

Smaragd.

4. Und um den Thron waren vierundzwanzig Throne, und auf den Thronen faßen vierundzwanzig Ülteste, mit weißen Kleidern angetan, und hatten

auf ihren Häuptern goldene Konen. 5. Und von dem Thron gingen aus Blige, Stimmen und Donner; und sieben Fackeln mit Feuer brannten vor dem Thron, welches sind die sieben Geister Gottes. 2. Mose 19,10; st. 14.

de, Und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer, gleich dem Aristal, und mitten am Thron und um den Thron vier himmlische Gestalten, voll Augen vorne und hinten.

7. Und die erste Gestalt war gleich einem Löwen, und die zweite Gestalt war gleich einem Stier, und die dritte hatte ein Antlig wie ein Mensch, und die vierte Gestalt war gleich ei-

nem fliegenden Adler.

8. Und eine jegliche der vier Gestalten hatte sechs Flügel, und sie waren ausenherum und inwendig voll Augen, und sie hatten keine Ruhe Tag und Nacht und sprachen: Beilig, heilig ift Gott der Herr, der Allmächtige, der da war und der da ist und ber da ist und ber da fommt.

9. Und wenn die Gestalten gaben Preis und Ehre und Dank bem, ber da auf dem Thron saß, ber da lebt

von Ewigkeit zu Ewigkeit,

10. fielen die vierundzwanzig Alteften nieder vor dem, der auf dem Thron saß, und betefen den an, der da ledt von Ewigkeit zu Ewigkeit, und legten ihre Kronen nieder vor dem Thron und sprachen:

11. Herr, unser Gott, du bist würdig, zu nehmen Preis und Shre und Ruft; benn du hast alle Dinge geschaffen, und durch beinen Willen haben sie das Wesen und find geschaffen.

# Das 5. Kapitel

Das Lamm allein ift wirrig, die Siegel zu öffnen 1. **Un**d ich fah in der rechten Hand des, \*der auf dem Thron faß, ein Buch, +beschrieben inwendig und auße wendig, versiegelt mit sieben Siegeln.

2. Und ich sah einen ftarten Engel, ber rief aus mit großer Stimme: Wer ift würdig, das Buch aufzutun und seine Siegel zu brechen?

3. Und niemand im Himmel noch auf Erden noch unter der Erde konnte das Buch auftun und hineinsehen.

4. Und ich weinte sehr, daß niemand würdig erfunden ward, das Buch aufzutun und hineinzusehen.

5. Und einer von den Altesten spricht zu mir: Weine nicht! Siehe, es hat überwunden der Sowe, der da ist vom Geschlecht Juda, die +Wurze! Davids, aufzutun das Buch und seine sieden Siegel.

6. Und ich sah: mitten zwischen bem Thron und den vier Gestalten und mitten unter ben Altesten stand -ein Laumn, wie wenn es erwürget wäre, und hatte sieben Hörner und sieben Augen, das sind die Lande.

Gottes, gesandt in alle Lande.

3cf. 58, 7; 506. 1, 20

7. Und es fam und nahm das Buch aus ber rechten hand bes, ber auf

dem Thron faß.

8. Und da es das Buch nahm, da fielen die vier Geftalten und die vierundzwanzig Allesten nieder vor dem Lamm, und ein jeglicher hatte eine Harte und goldene Schalen voll Räucherwerk, das find die Gebete der Heiligen,

9. und sie sangen ein neues Lied und sprachen: Du bist würdig, zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel; denn du bist erwürgt und haft mit beinem Blut für Gott erkauft Menschen aus allen Geschlechtern und Sprachen und Kölkern und Nationen `Hi. 08, 1

10. und haft fie unferm Gott zu Königen und Prieftern gemacht, und fie werben berrschen auf Erben.
R. 1,6; 2. Mofe 19, 6

11. Und ich sah, und hörle eine Stimme vieler Engel um den Thron und um die Altesen her, und um die Altesen her, und ihre Zahl war vieltausendmal tausend, "Bebr. 19, 28

12. und sprachen mit großer Stimme: Das Lamm, das erwürget ift, ift würdig, zu nehmen \* Kraft und Reichtum dtarke und Stärke und Ehre und Breis und Lab.

\*1. Chron. 29, 11; Phil. 2, 9. 10

13. Und alle Areatur, die im Himmel ist und auf Erden und unter der Erde und in Wheer, und alles, was darinnen ist, hörte ich sagen: Dem, der auf dem Thron sist, und dem Lamm sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit.

14. Und die vier Gestalten sprachen: Amen! Und die Altesten fielen nieder

und beteten an.

### Das 6. Kapitel

Die Öffnung ber erften feche Siegel

1. Und ich sah, daß daß Lamm eines der sieden Siegel auftat, und ich hörte eine der vier Gestalten sagen wie mit einer Donnerstimme: Komm!

(B. 2-8: Sad. 6,1-5)

2. Und ich sah, und siehe, ein weißes Pferd. Und derdarauf sah, hatteeinen Bogen, und ihm ward gegeben eine Krone, und er zog aus sieghaft und daß er siegte.

3. 11 nd da es das zweite Siegel aufstat, hörte ich die zweite Gestalt sa-

gen: Komm!

4. Und es ging heraus ein anderes Pferd, das war feuerrot. Und dem, der darauf faß, ward gegeben, den Frieden zu nehmen von der Erde, und daß fie sich untereinander erwürgten, und ihm ward ein großes Schwert gegeben.

5. Und da es das dritte Siegel aufstat, hörte ich die dritte Gestall iggen: Komm! Und ich sah, und siehe, ein schwarzes Pferd. Und der darauf sah, halte eine Wagge in seiner Hand.

6. Und ich hörte eine Stimme unter ben vier Gestalten sagen: Ein Pjund Weizen um ein Silberstück und drei Pfund Gerste um ein Silberstück; aber Ol und Wein taste nicht an!

2. Kön. 6, 25; 7, 1
7. Und da es das vierte Siegel aufstat, hörte ich die Stimme der vierten

Gestalt sagen: Romm!

8. Und ich sah, und siehe, ein sahles Plane hied Tod, und die Hollak des Name hied Tod, und die Hollak ihm nach. Und ihnen ward Macht gegeben über den wierten Teil der Erde, zu iden mit dem Schwert und Hunger und Tod und durch die wilden Tiere auf Erden.

9. Und da es das fünfte Stegel auftat, fah ich unten am Altar die Seelen derer, die getötet waren um des Mortes Gottes und um ihres

Reugniffes willen.

10. Und sie schrieen mit großer Stimme und sprachen: Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, wie lange richtest du nicht und rächest nicht unser Blut an benen, die auf der Erde wohnen?

11. Und ihnen wurde gegeben einem jeglichen ein weißes Kleid, und ward au ihnen gesagt, daß sie ruhen müßten noch eine kleine Zeit, dis daß vollends dazu kämen ihre Wittnechte und Brüder, die auch noch sollten getötet werden gleichwie ste.

(₺. 12-17:

Jef. 24, 21—23; Joel 8, 8. 4; Matth. 24, 29)

12. **11**nd ich sah: als es das sechste Siegel auftat, da ward ein großes Erdbeben, und die Sonne ward finster wie ein schwarzer Sack, und der Mond ward wie Blut.

13. und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, \*gleichwie ein Feigenbaumfeine Feigen abwirft, wenner von großem Wind bewegt wird. \*Jef. 24,4

14. Und der Himmel entwich, wie ein Buch zusammengerollt wird, und alle Berge und Infeln wurden bewegt

von ihrer Stätte.

15. Und die Könige der Erde und die Broßen und die Obersten und die Reichen und alle Kreien verbargen sich den Besten und Klüften und Fessen an den Bergen 4.2,10,10

16. und sprachen zu den Bergen und Felsen: Fallet über und und verbersget uns vor dem Angesichte des, der auf dem Thron sitzt, und vor dem Born des Lammes! \*Sut. 25, 30 17. Denn es ift gefommen der große Tag seines Borns, und wer kann bestehen! Amos 5, 18; Wim. 2, 6; Mal. 2, 8

# Das 7. Kapitel

Die Berfiegelten

1. Und danach fah ich vier Engel stehen an den vier Ecken der Erde, die hielten bie vier Winde der Erde, duf daß kein Wind über die Erde bliefe noch über das Meer noch über irgendeinen Baum.

2. Und ich sah einen andern Engel aufsteigen vom Aufgang der Sonne, der hatte das Siegel des lebendigen Gottes und rief mit großer Stimme zu den vier Engeln, welchen gegeben war, Schaden zu tun der Erde und dem Meer,

3. und er sprach: Tut nicht Schaden ber Erbe noch dem Meer noch ben

Bäumen, bis soas wir verstegeln die Anechte unfres Gottes an ihren Stirnen. \* R. 9, 4; Sefet. 9, 4. 8

4. Und ich hörte die Rahl berer, bie verstegelt wurden: . hundertvierund= vierzigtausend, die versiegelt waren von allen Geschlechtern Fraels:

\* \$. 14, 1. 8 5. von dem Geschlechte Juda zwölftausend versiegelt, von dem Geschlechte Ruben zwölftausend, von dem Geschlechte Gad zwölftausend,

6. von dem Beschlechte Uffer zwölftaufend, von dem Geschlechte Naphthali zwölftausend, von dem Geschlechte Manaffe zwölftausend,

7. von dem Geschlechte Simeonzwölf= taufend, von dem Geschlechte Levi zwölftaufend, von dem Geschlechte

Fajchar zwölftausend, 8. von dem Geschlechte Sebulonzwölftaufend, von dem Geschlechte Joseph zwölftausend, von dem Geschlechte

#### Benjamin zwölftaufend verftegelt. Die Aberminder

9. Danach fah ich, und fiehe, eine große Schar, welche niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Bölkern und Sprachen, por dem Thron stehend und por dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern und Palmen in ihren Händen;

10. die riefen mit großer Stimme und sprachen: Das Heil ift bei dem, der auf dem Thron fitt, unferm Gott und

dem Lamm!

11. Und alle Engel ftanden um ben Thron und um die Altesten und um die vier Geftalten und fielen vor dem Thron auf ihr Angesicht und beteten Gott an

12. und sprachen: Amen, Lob und Ehre und Weisheit und Dank und Preis und Kraft und Stärke sei unferm Gott von Ewigkeit zu Ewig-

teit! Amen.

13. Und es hob ber Altesten einer an und sprach zu mir: Wer sind diefe, mit den weißen Rleidern angetan, und woher find fie gekommen?

14. Und ich sprach zu ihm: Herr, du weißt es. Und er fprach zu mir: Dieje find's, die gekommen find aus der \*aroßen Trübsal und haben ihre Kleider gewaschen und haben ihre Aleider hell gemacht tim Blut des Lammes. \* Matth. 24, 21. + 2. 12, 11

15. Darum find fie bor dem Thron Gottes und bienen ihm Tag und grunde.

Nacht in feinem Tempel: und ber auf dem Thron fist, wird über ihnen wohnen.

16. Gie wird nicht mehr hungern noch dürsten: es wird auch nicht auf fie fallen die Sonne ober irgend: eine Site:

17. benn bas Lamm mitten auf bem Thron wird fie weiden und \*leiten zu den lebendigen Wafferbrunnen, und + Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen.

\* Bf. 28, 2, + R. 21, 4; Sef. 25, 8

# Das 8. Kapitel

Das flebente Giegel

1. Und da das Lamm das siebente Siegel auftat, ward eine . Stille in dem Himmel bei einer halben Stunde. \* Sach. 2, 17; Hab. 2, 20

2. Und ich fah die fieben Engel, die da stehen vor Gott, und ihnen wur= den sieben . Posaunen gegeben.

\* Matth. 24, 31 3. Und ein andrer Engel fam und trat an den Altar und hatte ein golde= nes Räuchergefäß, und ihm ward viel Räucherwerk gegeben, daß er es gabe zum Gebet aller Beiligen auf den goldenen Altar vor dem Thron.

4. Und der Rauch des Räucherwerts \* ftieg auf mit dem Gebet der Heiligen

von der Hand des Engels vor Gott. \*Pf. 141,2 5. Und der Engel nahmdas Räucher» gefäß und füllte es mit Feuer vom Altar und • schüttete es auf die Erde. Und da geschahen Donner und Stimmen und Blike und Erdbeben. \* Sefet. 10. 2

#### Die erften fechs Bofaunen

6. Und die fieben Engel mit den fieben Bofaunen hatten fich gerüftet und

hoben an.

7. Und der erfte Engel posaunte; und es ward ein Hagel und Feuer, mit Blut gemengt, und fiel auf die Erde: und der dritte Teil der Erde verbrannte, und der britte Teil der Bäume verbrannte, und alles grüne Gras verbrannte. 5 22. Moje 9, 23-26

8. Und ber zweite Engel posaunte; und es fuhr wie ein großer Berg mit Feuer brennend ins Meer, und der

dritte Teil bes Meeres ward Blut, 22. Wose 7, 20. 21 9. und der dritte Teil der lebendigen Kreaturen im Meer starb, und der dritte Teil der Schiffe ging auund es \*fiel ein großer Stern vom Himmel, der brannte wie eine Kackel und fiel auf den dritten Teil der Wafferströme und über die Wafferbrunnen. \* 3ef. 14, 12

11. Und der Name des Sterns heißt Wermut. Und der dritte Teil der Wasser ward Wermut, und viele Wenschen starben von den Wassern, denn

fie waren bitter geworden.

12. Und ber vierte Engel posaunte; und es ward geschlagen der britte Teil \*der Sonne und der dritte Teil des Mondes und der dritte Teil der Sterne, daß ihr britter Teil +verfinstert ward und den dritten Teil des Tages bas Licht nicht schien und in der Nacht desgleichen.

R. 6, 12. + 2. Moje 10, 21 13. Und ich sah und hörte einen Abler fliegendurch des Himmels Mitte

und fagen mit großer Stimme: Weh, weh, weh denen, die auf Erden wohnen, um der andern Vosaunen willen ber brei Engel, die nun ihre Stimme erheben follen!

### Das 9. Kapitel

1. 11 nd der fünfte Engel posaunte: und ich fah einen Stern, gefallen vom Himmel auf die Erde; und ihm ward der Schlüffel zum Brunnen des Abgrunds gegeben.

2. Und er tat den Brunnen des Abgrunds auf, und es ging auf ein Rauch aus dem Brunnen wie der Rauch eines großen Ofens, und es ward verfinstert die Sonne und die Luft von dem Rauch des Brunnens.

\* Joel 2, 2. 10

3. Und aus dem Rauch tamen Seuschrecken auf die Erde, und ihnen ward Macht gegeben, wie die Storpione auf Erden Macht haben.

4. Und es ward ihnen gesagt, daß fie nicht follten Schaben tun bem Gras auf Erden noch allem Grünen noch einem Baum, sondern allein den Menschen, die nicht haben . das Siegel Gottes an ihren Stirnen. . R. 7,3

5. Und es ward ihnen gegeben, daß sie die Menschen nicht töteten, sonbern sie qualten fünf Monate lang; und ihre Qual war wie eine Qual vom Storpion, wenn er einen Menfchen sticht.

6. Und in jenen Tagen werden die

10. Und der dritte Engel posaunte; | finden, werden begehren zu fierben, und der Tod wird vor ihnen fliehen. R. 6, 16

7. Und die Seuschrecken find gleich den Roffen, die zum Ariege gerüftet find, und auf ihrem Haupt ist's wie Aronen, dem Golde gleich, und ihr Antlig gleich der Menschen Untlig: 8. und hatten Haare wie Weiber-

haare, und ihre Zähne waren wie die

der Löwen,

9. und hatten Banzer wie eiserne Banzer, und das Raffeln ihrer Flügel war wie das Raffeln der Wagen vie-Ier Roffe, die in den Krieg laufen, 10. und hatten Schwänze gleich den

Storpionen und Stacheln: und in ihren Schwänzen war ihre Macht. Schaden zu tun den Menschen fünf Monate lang,

11. und hatten über sich einen König, den Engel des Abgrunds, des Name heißt auf hebräisch Abaddon, und auf griechisch hat er den Namen Apollnon.

12. Das erfte Webe ift dahin; fiebe, nach ihm tommen noch zwei Webe.

13. Und der sechste Engel posaunte; und ich hörte eine Stimme aus den vier Ecken des goldenen Altars vor Sott, 2. Mofe 27, 2; R. 8, 3; 2. Mofe 30, 1-3

14. die sprach zu dem sechsten Engel, der die Vosaune hatte: Löse die vier Engel, die gebunden sind an dem \* gro= Ben Wafferstrom Euphrat. \* 8. 16, 12

15. Und es wurden die vier Engel los, die bereit waren auf die Stunde und auf den Tag und auf den Monat und auf das Jahr, daß fie töteten den dritten Teil der Menschen.

16. Und die Rahl des reitenden Bolfes war vieltausendmal tausend; ich hörte

ihre Zahl.

17. Und so sah ich im Gesicht: die Rosse und die darauf sagen, daß sie hatten feurige und blaue und schwefelgelbe Vanzer; und die Häupter der Rosse waren wie die Säupter der Löwen, und aus ihren Mäulern ging Keuer und Rauch und Schwefel.

18. Von diesen drei Plagen ward getötet der dritte Teil der Menschen, von dem Keuer und Rauch und Schwefel. der aus ihren Mäulern ging.

19. Denn die Macht der Roffe war in ihrem Maul und in ihren Schwänzen; und ihre Schwänze waren ben Schlangen gleich und hatten Häupter, Menschen ben Tod fuchen und nicht und mit benfelben taten fie Schaben.

20. Und die übrigen Leute, die nicht getötet wurden von diesen Plagen, taten doch nicht \* Buße für die Werke ihrer Hände, daß sie nicht mehr anbeteten die bosen Geister und die golbenen, filbernen, ehernen, fteinernen und hölzernen Gögen, welche weder sehen noch hören noch wandeln fönnen,

21. und taten auch nicht Buße für ihre Morde, Zauberei, Unzucht und

### Das 10. Kavitel

Johannes empfängt ein Büchlein

1. Und ich sah einen andern starken Engel vom Simmel herabkommen; ber war mit einer Wolke bekleibet und hatte ben Regenbogen auf feinem Haupt und ein Antlitz wie die Sonne und Füße wie Feuerfäulen.

2. Und er hatte in seiner Hand ein Büchlein, das war aufgetan. Und er fetzte seinen rechten Fuß auf das Meer und den linken auf die Erde, 3. und er schrie mit großer Stimme, \* wie ein Löwe brüllt. Und da er fchrie, erhoben fieben Donner ihre Stimmen.

\*Fer. 25, 80; Hof. 11, 10; Amos 1, 2 4. Und da die sieben Donner ge= redet hatten, wollte ich schreiben. Da hörte ich eine Stimme vom Himmel fagen zu mir: Halte verfiegelt, was die sieben Donner geredet haben, und Bf. 29; Dan. 12, 4.9

5. Und der Engel, den ich stehen sah auf dem Meer und auf der Erde, hob seine rechte Hand auf gen Himmel

6. und \*schwur bei dem, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, der den Simmel geschaffen hat und was barinnen ift, und die Erbe und was barinnen ift, und bas Meer und mas darinnen ift, daß hinfort feine Beit mehr fein foll, \* Dant. 12, 7

7. sondern in den Tagen der Stimme des \* fiebenten Engels, wenn er pofaunen wird, dann ift + vollendet das Beheimnis Bottes, wie er verfündigt hat seinen Anechten, den Propheten. \*K. 11, 15. + Apg. 8,21

8. 11nd bie Stimme, die ich vom Simmel gehört hatte, redete abermals mit mir und fprach: Gebe bin, nimm das offene Büchlein von der Hand des Engels, der auf dem Meer und auf ber Erbe fteht!

9. Und ich ging hin zu bem Engel und fprach zu ihm: Gib mir bas Buchlein! fern und Geschlechtern und Sprachen

Und er sprach zu mir: + Nimm hin und verschling's! und es wird dich im Bauch grimmen; aber in beinem Munde wird's füß fein wie Honig.

\* Defet. 8,1-8 10. Und ich nahm das Büchlein von der Handdes Engels und verschlang's, und es war füß in meinem Munde wie Honig; und da ich's gegessen hatte, grimmte mich's im Bauch.

11. Und es ward zu mir gesagt: mußt abermals weisfagen von Völfern und Nationen und Sprachen und vielen Königen.

### Das 11. Kapitel

Die beiben Beugen

1. Und es ward mir ein Rohr gegeben, einem Meßstab gleich, und er sprach: Stehe auf und miß den Tempel Gottes und den Altar und die darinnen anbeten.

Defet. 40, 3; Sach. 2, 5. 6; Sefet. 42, 20 2. Aber den Borhof außerhalb des Tempels laß weg und miß ihn nicht, denn er ist den Seiden gegeben; und

\* die heilige Stadt werden sie zertreten zweiundvierzig Monate. \* Lut. 21,24 3. **U**nd ich will meinen zwei Zeugen geben, daß fie follen weisfagen . zwölf. hundertsechzig Tage, angetan mit

Trauerfleidern. \* R. 12, 6 4. Diese find bie zwei Olbaume und die zwei Leuchter, die vor dem Herrn der Erde stehen. \*Sac. 4, 8. 11—14 5. Und wenn ihnen jemand will Schaben tun, so geht Feuer aus ihrem Munde und verzehrt ihre Feinde; und wenn ihnen jemand will Schaden tun, der muß fo getotet merden.

6. Diese haben Macht, - den Himmel zu verschließen, daß es nicht regne in den Tagen ihrer Weissagung, und haben + Macht über die Waffer, fie zu wandeln in Blut, und zu schlagen Die Erde mit allerlei Plage, fooft fie \*1. Ron. 17, 1. +2. Drofe 7, 19. 20

7. Und wenn fie ihr Zeugnis geendet haben, fo wird bas . Tier, bas aus dem Abgrund aufsteigt, mit ihnen Krieg führen und wird fie überwinden und wird fie toten. \* 8. 18, 1. 7

8. Und ihre Leichname werden liegen auf der Gaffe der großen Stadt, die da geistlich beißt: Sodom und Agupten, wo auch ihr Herr gefreuzigt ift.

9. Und es werden etliche aus den Völ-

und Nationen ihre Leichname sehen drei Tage und einen halben und werden ihre Leichname nicht laffen ins Grab legen.

10. Und die auf Erden wohnen. freuen sich über sie und sind guter Dinge und werden einander Geschenke fenden: benn diese zwei Propheten

quälten, die auf Erden wohnten. 11. Und nach drei Tagen und einem halben fuhr in sie der Geist des Lebens von Gott, und sie traten auf ihre Füße; und eine große Furcht fiel auf

alle, die sie sahen.

12. Und fie hörten eine große Stimme vom Himmel zu ihnen sagen: Steiget Berauf! Und sie stiegen auf in den himmel in einer Wolke, und es faben

fie ihre Feinde.

13. Und zu derfelben Stunde mard ein großes Erdbeben, und der gehnte Teil der Stadt fiel, und wurden getötet in dem Erdbeben siebentausend Menschen, und die andern erschraten und gaben Ghre bem Gott des Himmels.

14. Das . zweite Webe ift dabin: fiebe. das dritte Wehe kommt schnell. \* R. 9,12

Die fiebente Bofaune

15, 11 nd der fiebente Engel posaunte; und es erhoben fich große Stimmen im Simmel, die fprachen: Es find die Reide der Welt unfres Herrn und feis nes Chriftus geworden, und er wird regieren von Ewigfeit zu Ewigfeit.

16. Und die \*vierundzwanzig Altesten, die vor Gott auf ihren Thronen jagen, fielen auf ihr Angesicht und

beteten Gott an

\* R. 4, 4. 10 17. und sprachen: Wir danken dir, Berr, allmächtiger Gott, ber bu bist und der du warft, daß du haft an dich genommen beine große Macht und herricheft!

18. Die Bölter find zornig geworden; da ift gekommen bein Born und die Beit, zu richten die Toten und zu geben den Lohn beinen Knech= ten, den Propheten, und ben Beiligen und denen, die deinen Namen fürchten. den Rleinen und den Großen, und zu verderben, die die Erde verderbthaben.

\* \$ f. 2, 1 19. 11nd .ber Tempel Gottes im Himmel ward aufgetan, und die Lade seines Bundes ward in seinem Tempel gesehen; und es geschahen Blike und Stimmen und Donner und Erdbeben und ein großer Hagel. \* R. 15,5

## Das 12. Kavitel

Das Weib und ber Drache

1. Und es erschien ein großes Zeichen am himmel: ein Weib, mit der Sonne bekleidet, und der Mond unter ihren Küßen und auf ihrem Haupt eine Arone von zwölf Sternen.

2. Und fie war schwanger und schrie in Kindesnöten und hatte große

Qual bei der Geburt.

3. Und es erschien ein anderes Reichen am himmel, und fiehe, ein großer, roter Drache, der hatte fieben Säupter und zehn Hörner und auf seinen Häuptern sieben Aronen,

4. und sein Schwanz fegte den dritten Teil . der Sterne des Himmels hinweg und warf sie auf die Erde. Und der Drache trat vor das Weib, die gebären follte, auf daß, wenn fie geboren hätte, er ihr Rind fräße. \* Dan. 8, 10

5. Und fie gebar einen Sohn, ein Anäblein, der alle Bölker follte weiden ·mit eisernem Stabe. Und ihr Kind ward entrückt zu Gott und seinem Thron. \* 31. 2, 9

6. Und das Weib entfloh in die Büste, wo sie einen Ort hat, bereitet von Gott, daß sie daselbst ernährt würde szwölfhundertsechzig Tage.

\* 8. 11, 3

7. Und es erhob sich ein Streit im Simmel: Michael und feine Engel stritten wider den Drachen. Und der Drache stritt und seine Engel

8. und siegten nicht, auch ward ihre Stätte nicht mehr gefunden im

Simmel.

9. Und es ward gestürzt der große Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt. Er ward geworfen auf die Erde, und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen.

But. 10, 18 ; 1. Dtofe 3, 1 ; R. 19, 2

10. Und ich hörte eine große Stimme, die sprach im himmel: \* Run ist das Heil und die Kraft und bas Reich unfres Gottes geworden und die Macht seines Christus, weil der Berkläger unfrer Bruder verworfen ift, der fie verklagte Tag und Nacht vor unjerm Gott. \* R. 11, 15

11. Und fie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut und burch bas Wort ihres Zengniffes und haben ihr Leben nicht geliebt bis an ben Tob. R. 7, 14; 6,9

und die darinnen wohnen! Weh aber der Erde und dem Meer! denn der Teufel kommt zu euch hinab und hat einen großen Born und weiß, daß er wenig Zeit hat.

13. Und da der Drache jah, das er geworfen war auf die Erde, verfolgte er das Weib, die das Anäblein ge-

boren hatte.

14. Und es wurden dem Weibe gegeben die zwei Flügel des großen Ablers, daß fie in die Wüste flöge an ihren Ort, wo sie ernährt würde eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit fern von dem Angesicht der Schlange.

15. Und die Schlange schoß aus ihrem Rachen nach dem Weibe ein Waffer wie einen Strom, daß er fie

erfäufe.

16. Aber die Erde half dem Weibe und tat ihren Mund auf und verschlang den Strom, den der Drache

aus seinem Rachen schoß.
17. Und der Drache ward zornig über das Weib und ging hin, ju ftreiten wider die übrigenvonihrem Geschlecht, die da Gottes Gebote halten und haben das Zeugnis Jeju.

18. Und er trat an den Strand des

Meeres.

# Das 13. Kapitel

Der Antidrift und fein Brobbet

1. Und ich sah ein Tier aus dem Meer fteigen, bas hatte gehn Sorner und fleben Säupter und auf feinen Hörnern zehn Kronen und auf jeinen Säuptern lästerliche Namen.

2. Und das Tier, das ich sah, mar gleich einem Panther und feine Ruße wie Bärenfüße und sein Rachen wie eines Löwen Rachen. Und der Drache gab ihm feine Kraft und feinen Thron und große Macht.

3. Und ich sah seiner Häupter eines. als wäre es tödlich wund, und feine tödliche Wunde ward heil. Und die ganze Erde verwunderte fich bes

Tieres,

4. und fie beteten den Drachen an, weil er dem Tier die Macht gab, und beteten das Tier an und sprachen: Wer ist dem Tier gleich, und wer fann wider

5. Und es ward ihm gegeben ein

12. Darum freuet euch, ihr Himmel Lästerungen, und ward ihm gegeben und die darinnen wohnen! Meh aber daß es mit ihm währte sweiunds vierzig Monate lang.

6. Und es tat sein Maul auf zur gäfterung gegen Gott, zu läftern seis nen Namen und sein Haus und die

im himmel wohnen.

7. Und - ihm ward gegeben, zu streiten wider die Beiligen und fie zu überminden; und ihm ward gegeben Macht über alle Geschlechter und Völker und Spras chen und Nationen. . \*2. 11,7; Dan. 7, 21

8. Und alle, die auf Erden wohnen, beten es an, beren Namen nicht geschrieben sind von Anfang der Welt in dem Lebensbuch des Lammes, das

erwürget ift.

9. Hat jemand Ohren, der höre!

10. Wenn jemand andre in bas Geängnis führt, der wird selber in das Gefängnis gehen; wenn ejemand mit dem Schwert totet, der muß mit dem Schwert getötet werden. † Hier ist Geduld und Glaube ber Seiligen! \* Matth. 26, 52. + R. 14, 12

11. Und ich fah ein zweites Tier auffteigen von der Erde, das hatte zwei Borner gleichwie ein Lamm und redete

wie ein Drache.

12. Und es übt alle Macht des erften Tieres vor ihm, und es macht, daß die Erde und die darauf wohnen, anbeten das erste Tier, deffen töbliche Wunde heil geworden war,

13. Und es tut + große Zeichen, daß es auch macht Feuer vom Simmel fallen auf die Erde por ben Menschen;

\* Matth. 24, 24; 2. Theff. 2, 9 14. und verführt, die auf Erden mohnen, durch die Zeichen, die ihm gegeben sind, zu tun vor dem Tier; und sagt denen, die auf Erden wohnen, daß sie ein Bilb machen follen bem Tier, das die Wunde vom Schwert hatte und lebendig geworden war.

15. Und es ward ihm gegeben, daß es dem Bilde des Tieres Geift gab, damit bes Tieres Bild rebete und machte, daß alle, welche nicht des Tie-

res Bild anbeteten, getötet würden. 16. Und es macht, daß sie allesamt, die Rleinen und Großen, die Reichen und Armen, die Freien und Knechte, fich ein Dalzeichen geben an ihre rechte Sand oder an ihre Stirn, \* A.19,20

17. daß niemand faufen oder verkaufen kann, er habe denn das Malzeichen, nämlich ben Namen bes Tie-Maul, gu reben große Dinge und res ober die Rahl feines Namens.

18. Sier ift Weisheit! Wer Berftand hat, der überlege die Bahl bes Tieres; denn es ift eines Menichen Zahl, und feine Zahl ift sechschundertsechundfechzig. \*\*C. 16, 2

# Das 14. Kapitel Das Lamm und die Seinen

1. Und ich sah, und siehe, das Lanun ftand auf dem Berg Zion und mit ihm -hundertvierundvierzigtausend, +die hatten seinen Namen und den Namen seines Baters geschrieben an ihrer Stirn. \*2.7.4. +2.3.12

2. Und ich hörte eine Stimme vom himmel -wie eines großen Bassers und wie eine Stimme eines großen Donners: Und die Stimme, die ich hörte, war wie von Harsenspielern, die auf ihren Harfen vielen, \*\*\* 1.1.28

3, und sie sangen ein neues Lied vor dem Thron und vor den vier Gestalten und den Altesten; und niemand fonnte das Lied lernen außer den hundertvierundvierzigtausend, die er-

fauft find von der Erde.

4. Diese sind's, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind jungfräulich, und solgen dem Lanme nach, noo es hingeht. Diese sind erkauft aus den Menschen zu Erstlingen Gott und dem Lann, 1. 2007, 71.18

5. und in ihrem Munde ist kein Falsch gefunden; sie sind unsträstlich. 6. Und ich sah einen andern Sngel sliegen mitten durch den Jimmel, der hatte ein ewiges Svangelium zu verkindigen denen, die auf Erden wohnen, und allen Nationen und Geschlechtern und Sprachen und Völkert.

7. und sprach mit großer Stimme: Fürchtet Gott und gebet ihm die Shre; denn die Stunde seines Gerichts ist gefommen! Und betet den an, der gemacht hat Hinmel und Erde und Meer und bie Wasserverunen!

(B. 8-10: R. 18; Jef. 21, 9; Jer. 25, 15. 16; 51, 7)

8. Und ein zweiter Engel folgte nach, ber sprach: Sie ift gefallen, sie ift gefallen, sie ift gefallen, sie ift gefallen, babylon, die große Stadt; benn sie hat mit bem Zorneswein ihrer Ungucht getränkt alle Bölker.

9. Und ein dritter Engel folgte ihnen nach und fprach mit großer Stimme: So jemand das Tier anbetet und fein Bild und nimmt das Malzeichen an feine Stirn ober an feine "Hand, "K. 18, 18—17 10, ber soll von bem Wein bes Zornes Gottes trinken, ber unveremischt eingeschenkt ist in seines Zornes Kelch, und wird gequält werden mit Feuer und Schwesel vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm.

18, 75, 9

11. Und der Rauch ihrer Qual wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit; und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier anbeten und sein Bild, und wer das Malzeichen seines Namens annimmt.

12. Hier eift Geduld der Heiligen! Hier find, die da halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus!

\*8. 18, 10

18. Und ich hörte eine Stimme vom himmel zu mir sagen: Schreibe: Seltg find die Toten, die in dem Herrn sterben von nun an. Ja, der Geist spricht, daß sie ruhen von ihrer Arbeit; denn ihre Berte folgen thnen nach.

Bhil. 1, 28; Jef. 57, 2; Debr. 4, 10

#### Beginn bes Gerichts

14. Und ich sah, und siehe, eine weiße Wolke. Und auf der Wolke saß einer, der gleich war eines Menschen Sohn; der hatte eine goldene Krone auf seinem Haupt und in seiner Hand eine schafe Sichel.

15. Und ein andrer Engel fam aus dem Tempel und rief mit großer Stimme zu dem, der auf der Wolfe saß: Schlag an mit deiner Sichel und ernte; denn die Zeit zu ernten ist gekommen, denn die Ernte der Erde ift reif geroorden! Josef 4, 12; Waarth. 18, 180

16. Und der auf der Wolke saß, schlug an mit seiner Sichel an die Erde ward geerntet.

17. Und ein andrer Engel kam aus bem Tempel im Himmel, der hatte auch ein scharfes Winzermeffer.

18, Und ein andrer Engel fam vom Altar, der hatte Macht über das Feuer und rief mit großer Stimmene zu dem, der das scharfe Meeffer hatte, und sprach: Schlag an mit deinem scharfen Minzermesser und schneide die Trauben am Weinstock der Erde, denn seine Beeren sind reis!

19. Und der Gngel schlug an mit seinem Winzermesser an die Erde und schnitt die Trauben der Erde und warf sie in die große Kelter des Zornes

Sottes.

20. Und bie Kelterward draußen vor ber Stadt getreten, und das Blut von der Kelter ging bis an die Zäume der Pferde taufenbsechshundert Feld Wegs weit.

# Das 15. Kapitel

Das Lieb ber Überwinder

1. And ich sah ein anderes Zeichen am Himmel, das war groß und wundersam: sieden Engel, die hatten die letzten sieden Plagen, denn mit denselben ist vollendet der Zorn Gottes.

2. Und ich sah, und es war owie ein gläsernes Weer, mit Feuer gemengt; und die den Sieg behalten hatten über das Tier und sein Bild und über die Zahl seines Namens, die standen an dem gläsernen Meer und hatten Gottes Harten

3. und sangen das Bied des Mofe, des Anechtes Gottes, und das Lieb des Lammes und prachen: +Groß und wundersam sind beine Werke, Herr, allmächtiger Gott! --Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Völker.

\*2. Mose 15,1.11. + Jer. 10, 6.7. \*\* 5. Mose 82, 4; Pf. 145, 17

4. Ber sollte dich nichtfürchten, Herr, und deinen Namen preisen? Denn du allein bist heitig! Ja, alle Bölker werden kommen und anbeten vor dir, benn deine gerechten Gerichte sind offenbar geworden.

Pf. 86, 9; Jer. 18, 19—21

# Die Schalen bes Borns

5. Danach sah ich: da ewarb aufgetan der Tempel, die Stiftshütte im himmel, \* \$8,11,19

6, und es gingen aus dem Tempel die sieben Engel, die die sieben Plagen hatten, angetan mit reiner, heller Leinwand und umgürtet die Brust mit goldenen Gürteln,

7. Und eine - der vier Gestalten gab den sieben Engeln sieden goldene Schalen +voll vom Zorn Gottes, der da lebt von Emigkeit zu Ewigkeit.

8. Und der Zempel ward voll Rauch von der Hervlichkeit Gottes und von seiner Kraft; und niemand konnte in den Tempel gehen, dis die sieben Plagen der sieben Engel vollendet waren.

\*2. Mofe 40, 34; 1. Kon. 8, 10; Jej. 6, 4;

# Das 16. Kapitel

1. Und ich hörte eine große Stimme aus dem Tempel, die sprach zu den sieben Engeln: Gehet hin und gießet aus die sieben Schalen des Zornes Gottes auf die Erde!

2. Und der erste ging hin und goß eine Schale aus auf die Erbe; und es ward ein böses und arges Beschwir anden Menschen, die das Walzeichen des Tieres hatten und die sein Bild anbeteten.

B. Und ber zweite Engel goß aus jeine Schale ins Meer; und es ward Blut wie eines Toten, und alle lebens bigen Wesen im Meer starben.

4. Und der dritte Engel goß auß seine Schale in die Wasserkröme und in die Wasserbrunnen; und \*es ward Blut. \_ \*2. Arde 7,17—21

5. Und ich hörte den Engel der Waffer sagen: Gerecht bist du, der du bist und der du warst, du Heiliger, daß du solches Urteil gesprochen hast;

6. denn sie haben das Blut der Seiligen und der Propheten vergossen, und Blut hast du ihnen zu trinken gegeben; sie sind's wert.

7. Und ich hörte den Altar fagen: Ja, Herr, allmächtiger Gott, deine Gerichte find wahrhaftig und gerecht.

8. Und der vierte Engel goß aus seine Schale in be Sonne, und ward ihr gegeben, die Menschen zu versengen mit Keuer.

9. And die Menschen wurden verjengt von großer Sige und lästerten den Namen Sottes, der Macht hat über diese Plagen, und taten nicht Buße, ihm Ehre zu geben.

10. Und der fünfte Engel goß aus seine Schale auf den Thron des Tieres; und sein Reich ward verfinstert, und sie zerbissen ihre Zungen vor Schmerzen

11. und läfterten Gott im Himmel um ihrer Schmerzen und ihrer Schwären willen und taten nicht Buße für ihre Merke.

12. Und der sechste Engel goß aus seine Schale auf den großen Maffere firom Euphrat; und sein Wasser vertrocknete, damit bereitet würde der Weg den Königen vom Aufgang der Sonne.

18. Und ich sah aus bem Munde bes Drachen und aus bem Munde bes Tieres und aus bem Munde Geifter gehen, gleich Froschen; \* R. 12,3. + 2. Moje 8, 8

14. diese find Teufelsaeister, die tun Beichen und gehen aus zu den Ronigen der ganzen Welt, sie zu versammeln gum Streit auf jenen großen Tag Gottes, bes Allmächtigen.

15. Siehe, \*ich fomme wie ein Dieb. Selig ift, der da wacht und bewahrt feine Kleider, daß er nicht nackt wandle und man nicht feine Blöße febe. \* 1. Theff. 5.2

16. Und er hat sie versammelt an einen Ort, ber ba heißt auf hebräisch

Harmagedon\*.

17. Und der siebente Engel goß aus seine Schale in die Luft; und es ging aus eine große Stimme aus bem Tempel vom Thron, die sprach: Es ist geschehen!

18. Und es wurden Blige und Stimmen und Donner; und ward ein gro-Bes Erdbeben, wie folches nicht ge-wesen ist, seit Menschen auf Erben gewesen sind, folch Erdbeben, so groß.

19. Und aus der großen Stadt murden drei Teile, und die Städte der Heiden fielen. Und Babylon, der großen, ward gedacht vor Gott, ihr zu geben \* den Relch mit dem Wein seines grimmigen Bornes. \* 8. 14.8-10 20. Und alle Infeln entflohen, und feine Berge wurden mehr gefunden.

\* \$. 8, 14 21. Und ein großer Bagel wie Zentnerstücke fiel vom himmel auf die Menschen: und die Menschen lästerten Gott über der Plage des Hagels, denn seine Blage ift sehr groß.

# Das 17. Kavitel

Das große Babulon

1. 11nd es fam einer von ben \* sieben Engeln, die die sieben Schalen hatten, redete mit mir und sprach: Komm, ich will dir zeigen das Gericht über die große Hure, die an vielen Waffern fikt.

2. mit welcher Unzucht getrieben haben die Könige auf Erden; und die da wohnen auf Erden, find trunken geworden von dem Wein ihrer Unzucht.

3. Und er brachte mich im Geist in die Büfte. Und ich fab ein Weib fiken auf

des falschen Bropheten drei + unreine | voll lästerlicher Namen und hatte fieben Häupter und zehn Hörner.

4. Und . das Weib war bekleidet mit Burpur und Scharlach und übergol= det mit Gold und edlen Steinen und Berlen und hatte einen goldenen Becher in der Hand, voll Greuel und Unflat ihrer Hurerei, \*Ser. 51.7

5. und an ihrer Stirn war geschrieben ein Name, ein Geheimnis: Das große Babylon, die Mutter der Hurerei und aller Greuel auf Erden.

6. Und ich sah das Weib trunken von dem Blut der Heiligen und von dem Blut der Zeugen Jesu. Und ich verwunderte mich sehr, da ich das Weib fah. R. 18, 24

7.11nd der Engel sprach zu mir: Warum verwunderst du dich? Ich will dir fagen das Geheimnis des Weibes und des Tieres, das sie trägt und hat sieben Häupter und zehn Hörner.

8. Das Tier, das du gesehen haft, ift gewesen und ist nicht und wird wieder emporfteigen aus dem Abgrund und wird fahren in die Verdammnis. und es werden sich verwundern, die auf Erden wohnen, deren Name nicht geschrieben steht von Anfang der Melt in dem Buch des Lebens, wenn fie feben das Tier, daß es gewesen ist und nicht ift und wieder fein wird.

9. Hier \* ift der Sinn, zu dem Weisheit gehört! \* 2. 18, 18

Die sieben Säupter find sieben Berge, auf welchen das Weib fitt, und find sieben Könige.

10. Künf find gefallen; einer ift; der andre ist noch nicht gekommen; und wenn er kommt, muß er eine fleine Reit bleiben.

11. Und das Tier, das gewesen ist und nicht ist, das ist der achte und ist einer von den fieben und fährt in die Verdammnis.

12. Und die \*zehn Hörner, die du gesehen haft, das find zehn Könige, die ihr Reichnoch nicht empfangen haben; aber wie Könige werden ste Macht empfangen eine Stunde mit dem Tier.

R. 13, 1 13. Diese haben einerlei Meinung und geben ihre Araft und Macht dem Tier.

14. Sie werden ftreiten wiber bas Lamm, und das Lamm wird ste überwinden, benn es ift ber herr aller einem scharlachfarbnen Tier, das war | herren und der König aller Rönige, und +die mit ihm find, find Berufene und Auserwählte und Gläubige.

\* R. 19, 16. + R. 19, 14

15. **U**nd er sprach zu mir: Die Wasfer, die du gesehen haft, wo die Hure iikt. • find Völter und Scharen und Heiden und Sprachen. \*Jef. 8, 7; Jer. 47, 2

16. Und die zehn Hörner, die du ge-sehen haft, und das Tier, die werden die Hure haffen und werden fie einfam machen und bloß und werden ihr Fleisch effen und werden sie mit Feuer verbrennen.

17. Denn Gott hat's ihnen gegeben in ihr Herz, zu tun seinen Ratschluß und zu tun einerlei Ratschluß und zu geben ihr Reich dem Tier, bis daß voll= endet werden die Worte Gottes.

18. Unddas Weib, das dugefehen haft, ift \* die große Stadt, die die Herrschaft hat über die Könige auf Erden. \* 8. 18, 10

### Das 18. Kavitel

Der Untergang Babylons

1. Und danach sah ich einen andern Engel niederfahren vom Himmel, der hatte große Macht, und die \* Erde ward erleuchtet von seinem Glanz. Sejet. 48, 2

2. Und er schrie mit großer Stimme und sprach: Sie ift gefallen, sie ift gefallen, Babylon, die Große, und ift +eine Behaufung der Teufel geworden und ein Gefängnis aller unreinen Geister und ein Gefängnis aller unreinen und verhaften Bögel.

\* R. 14, 8. + Jef. 84, 11. 18; Jer. 50, 89 3. Denn . von dem Borneswein ihrer Hurerei haben alle Bölfer getrunken, und die Könige auf Erden haben mit ihr Unzucht getrieben, und die Kaufleute auf Erden sind reich geworden von ihrer großen Appigfeit.

Jer. 51, 7; Mah. 8, 4

4. Und ich hörte eine andre Stimme vom himmel, die fprach: . Gehet aus von ihr, mein Bolt, daß ihr nicht teilhaftig werdet ihrer Sünden, auf daß ihr nicht empfanget etwas von ibren Blagen!

Jef. 48, 20; Jer. 50, 8; 51, 6. 45; 2. Kor. 6, 17 5. Denn ihre Sunden reichen bis . an den Himmel, und Gott denkt an ihren \*1. Mofe 18, 20. 21; Ber. 51, 9 6. Bezahlet ihr, wie fie bezahlt hat, und tut ihrzwiefältig nach ihren Werfen; und mit welchem Relch fie euch eingeschenkt hat, schenket ihr zwiefältig Jer. 50, 15. 29; Bf. 187, 8; 2. Theff. 1, 6 (8. 7 u. 8: 3ef. 47, 7-9)

7. Wieviel fie sich herrlich gemacht und ihren übermut getrieben hat, foviel schenkt ihr Qual und Leid ein! Denn fie fpricht in ihrem Bergen: 3ch size da und bin eine Königin und keine Witwe, und Leid werde ich nicht seben.

8. Darum werden ihre Plagen auf einen Tag fommen, Tob, Leib und Sunger, und mit Feuer wird sie ver-brannt werden; denn stark ist Gott

der Herr, der sie richtet.

9. Und es werden fie beweinen und ste beklagen die Könige auf Erden, die mit ihr Unzucht und Frevel getrieben haben, wenn sie sehen werden den Rauch von ihrem Brand;

10. und werden von ferne stehen aus Furcht vor ihrer Qual und sprechen: · Weh, weh, du große Stadt Babylon, ftarte Stadt, in einer Stunde ist dein Gericht gekommen! .\* Ner. 51 8

11. Und die Raufleute auf Erden werden weinen und Leid tragen über fie, weil niemand mehr ihre Ware taufen wird, Defet. 27,86

12. Gold und Silber und Ebelgeftein und Perlen und köstliche Leinwand und Purpur und Seide und Scharlach und allerlei wohlriechendes Holz und allerlei Gefäß von Elfenbein und allerlei Gefäß von köstlichem Holz und von Erz und von Eisen und von Marmor, Sefet. 27, 12. 18. 23

13. und Rimt und Salbe und Räucherwerf und Mehrrhen und Weihrauch und Wein und DI und Semmelmehl und Weizen und Vieh und Schafe und Bferde und Wagen und Sklaven und Menschenseelen.

14. Und das Obst, daran beine Seele Lust hatte, ist dahin; und alles, was glänzend und herrlich war, ist von dir gewichen, und nimmermehr wird

man es finden.

15. Die Händler folder Ware, die durch Babel find reich geworden, werden von ferne stehen aus Furcht vor ihrer Qual, weinen und flagen

16. und fagen: Weh, weh, du große Stadt, die . befleibet mar mit foftlichen Leinwand und Burpur und Scharlach und übergoldet war mit Gold und Edelgeftein und Berlen, \* 8. 17,4

(B. 17-19: Gefef. 27, 27-86)

17. in einer Stunde ift vermüftet folcher Reichtum! Und alle Schiffs. herren und alle Steuerleute und die

tieren, standen von ferne

18. und schrieen, da fie ben Rauch von ihrem Brande sahen, und sprachen : Wer ift gleich der großen Stadt ?

19. Und sie warfen Staub auf ihre Häupter und schrieen, weinten und flagten und sprachen: Weh, weh, du große Stadt, in welcher von ihrer üppigfeit reich geworden find alle, die da

Schiffe auf dem Meer hatten, in einer Stunde ift sie verwüstet!

20. \* Freue dich über fie, Himmel und ihr Heiligen und Apostel und Bropheten; denn Gott hat fie gerichtet um euretwillen! \* Ser. 51, 48

21. Und ein ftarker Engel hob einen \*Stein auf wie einen großen Mühl-stein, warf ihn ins Meer und sprach: So wird im Sturm verworfen die große Stadt Babylon und nicht mehr \* Ner. 51, 68, 64

gefunden werden. 22. \*Und die Stimme der Saitenfpieler und Sänger, Pfeifer und Bofauner foll nicht mehr in dir gehört werben, und tein Sandwerksmann irgendeines Handwerks foll mehr in dir gefunden werden, \*und die Stimme der Mühle foll nicht mehr in dir gehört werden, \* Jef. 24, 8; Befet. 26, 13

23. und das Licht der Lampe foll nicht mehr in dir leuchten, \* und die Stimme des Bräutigams und der Braut soll nicht mehr in dir gehört werden. Denn deine + Raufleute waren Fürsten auf Erden, und durch deine Zauberei find verführt worden alle Bölker;

\* 3er. 25, 10. + Jef. 28, 8

24. und das . Blut der Propheten und der Heiligen und aller derer, die auf Erden getötet sind, ward in ihr ge-\* 8. 6, 10; 17, 6

# Das 19. Kapitel

Der Jubel im Simmel

1. Danach hörte ich eine große Stimme vieler Scharen im Himmel, die sprachen: Halleluja! Das Beil und die Herrlichkeit und die Kraft

find unfres Gottes!

2. Denn wahrhaftig und gerecht find seine Gerichte, daß er die große Hure verurteilt hat, welche die Erde mit ihrer Unzucht verderbte, und \* hat das Blut seiner Knechte von ihrer Hand \* \$. 6, 10; 5. Dtofe 32, 48 3. Und fie sprachen zum andern Mal: mit weißer, reiner Leinwand. \*R. 17,11

Seefanrer und die auf dem Meer han- | Halleluja! Und sihr Rauch fteigt auf in Ewigkeit. \* Jej. 84, 10

4. Und die vierundzwanzig Altesten und die vier Gestalten fielen nieder und beteten Gott an, der auf dem Thron faß, und fprachen: Amen, Salleluja! R. 4, 4. 8; 5, 11; Bf. 108, 48

5. Und eine Stimme ging aus von dem Thron: Lobet unsern Gott, alle seine Anechte, die ihn fürchten, beide,

flein und groß!

6. Und ich hörte, und es war wie eine Stimme einer großen Schar und wie eine Stimme großer Waffer und wie eine Stimme farter Donner, die fprachen: Halleluja! denn ber Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat das Reich eingenommen!

7. Laffet und freuen und fröhlich fein und ihm die Ehre geben, denn die \*Hochzeit des Lammes ist gekommen, und seine Braut hat sich bereitet! \* . 21.9

8. Und es ward ihr gegeben, fich \* ans zutun mit schöner reiner Leinwand. Die köstliche Leinwand aber ist die Gerechtigkeit der Heiligen. \* Ref. 81, 10

9. Und er sprach zu mir: Schreibe: \*Selig find, die zum Abendmahl\* des Lammes berufen find. Und er fprach zu mir: Dies find wahrhaftige Worte Gottes. \* But, 14, 15

10. Und ich \*ftel ihm zu Küßen. ihn anzubeten. Und er sprach zu mir: Siehe zu, tu es nicht! Ich bin bein und beiner Brüder Mitknecht, die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an! Das Zeugnis Jesu aber ist ber Geift der Weisfagung.

#### Chriftus ber Gieger

11. Und ich fah den Simmel aufgetan; und siehe, ein weißes Aferd, und der darauf faß, hieß: Treu und wahrhaftig, und richtet und ftreitet mit Berechtigfeit. . R. 8,14; Matth. 24, 80; Jef. 11, 4. 5

12. \*Seine Augen sind eine Feuerflamme und auf seinem Haupt viele Kronen; und er trug einen + Nasmen geschrieben, den niemand wußte als er selbst. \* R. 1, 14. † R. 8, 12

13. Und er war angetan \* mit einem Rleide, das mit Blut besprengt war, und sein Name heißt: +Das Wort Gottes. \* Jef. 68, 1. 2. + Joh. 1, 4

14. Und ihm folgte nach das . Seer im Simmel auf weißen Pferden, angetan

15. Und aus feinem Munde ging ein | scharfes Schwert, daß er damit bie Völter schlüge; und er wird fie \*regieren mit eisernem Stabe: und + er tritt die Relter voll vom Wein des grimmigen Zornes Gottes, des Allmäch-\*Bi. 2, 9. + R. 14, 19. 20

16. und trägt einen Ramen geschrieben auf seinem Aleid und auf seiner Süfte: König aller Könige und Berr aller Herren. 1. Tim. 6, 15; R. 1, 5

17. Und ich fah einen Engel in ber Sonne stehen, und er rief mit gro-Ber Stimme und fprach zu allen Bögeln, die unter bem Simmel fliegen: \* Kommt, versammelt euch zu dem großen Mahl Gottes, \* Sefef. 39, 4.17-20

18. daß ihr effet das Kleisch der Könige und der Hauptleute und das Fleisch der Starken und der Pferde und derer, die darauf fizen, und das Fleisch aller Freien und Knechte, der Kleinen und der Großen!

19. Und ich sah bas Tier und die Rönige auf Erden und ihre Beere verfammelt, Krieg zu führen mit dem, der auf dem Pferde faß, und mit seinem Seer. \* R. 16, 14, 16

20. Und das Tier ward gegriffen und mit ihm der falsche Prophet, der die Zeichen tat vor ihm, durch welche er verführte, die das Malzeichen des Tieres nahmen und die das Bild des Tieres anbeteten. Lebendig wurden diese beiden in den feurigen Pfuhl geworfen, ber mit Schwefel brannte.

2. Theff. 2, 8; R. 18, 11-17 21. Und die andern wurden erschlagen mit dem Schwert, das ausdem Miunde ging des, der auf dem Pferde faß. Und alle Bögel wurden fatt von ihrem Fleisch.

# Das 20. Rapitel

Das taufenbjährige Reich

1. 11 nd ich fah einen Engel vom Himmel fahren, ber hatte den . Schlüffel sum Abarund und eine große Rette in seiner Hand.

2. Und er griff . ben Drachen, die alte Schlange, bas ift ber Teufel und Satan, und band ihn taufend Jahre,

R. 12, 9 3. und warf ihn in ben Abgrund und verschloß ihn und tat ein Siegel oben darauf, daß er nicht mehr vollendet würden die taufend Rahre-Danach muß er los werden eine fleine Zeit.

4. Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und ihnen ward gegeben das Gericht. Und ich fah die Seelen derer, die enthauptet sind um bes Zeugnisses von Jesus und um des Wortes Gottes willen, und die nicht angebetet hatten das Tier noch sein Bilb und nicht genommen hatten fein Malzeichen an ihre Stirn und auf ihre Sand; biefe murben lebendig und \* regierten mit Christus tausend Jahre.

R. 3, 21; Matth. 19, 28; 1. Kor. 8, 2 5. Die andern Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis daß die tausend Jahre vollendet wurden. Dies ist die erste Auferstehung.

1. Theff. 4, 18 6. Selig ift der und heilig, ber teilhat an der erften Auferstehung. Aber folche hat der zweite Tod teine Macht; fondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit ihm regieren tausend Jahre.

#### Der lette Rampf

7. 11nd wenn die taufend Jahre vollendet find, wird der Satan los werden aus seinem Gefänanis

8. und wird ausgehen, zu verführen die Bölker an den vier Enden der Erde, den Bog und Magog, um fie zu versammeln zum Streit; beren Zahl ist wie der Sand am Meer.

9. Und fie zogen herauf auf die Breite der Erde und umringten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Und es fiel Feuer vom Himmel und verzehrte sie.

10. Und der Teufel, der fie verführte, ward geworfen in den Pfuhl von Feuer und Schwefel, da auch + das Tier und der faliche Brophet mar, und werden geguält werden Tag und Nacht von Ewigkeit zu Ewigkeit.

#### Das Weltgericht

11. Und ich sah einen großen, weißen . Thron und den, der darauf faß; und vor seinem Angesicht + floh die Erde und der Himmel, und ihnen ward

feine Stätte gefunden.
\*Matth. 25, 81-46, † 2. Betr. 8, 7. 10, 12
12. Und ich fat die Toten, beide. groß und flein, fteben vor dem Thron. verführen follte die Bölker, bis daß und Bücher wurden aufgetan. Und ein andres Buch ward aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was geschrieben steht in den Büchern, nach ihren Werten.

18. Und das Meer gab die Toten, die darin waren, und der Tod und fein Reich gaben die Toten, die darin roaren; und sie wurden gerichtet, ein

jeglicher nach feinen Werten.

14. Und der Tod und sein Reich wurden geworfen in den feurigen Pfuhl. Das ift der zweite Tod: der feurige Pfuhl. \*1. kor. 16, 28, 58

15. Und so semand nicht gefunden ward geschrieben in dem Buch des Ledens, der ward geworfen in den feurigen Pfuhl.

# Das 21. Kapitel

Das neue Ferufalem

1. **11**nd ich sah einen - neuen Himmel und eine neue Groe; benn ber erste Himmel und die erste Erde vergingen, und das Meer ist nicht mehr. "Fel. 65, 17; 2. Betr. 8, 18

2. Und ich fah die heilige Stadt, Das neue Jerufalem, von Gott aus dem himmel herabfahren, bereitet wie eine fackmuckte Braut ihrem Mann.

3. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen! Und \*er wird bei ihnen wohnen, nnd sie werden sein Volk sein, und er selbit, Gott, wird mit ihnen sein;

4. und \* Gofet. 87, 28. 27

4. und \* Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Angen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch zeid noch Geschrei noch Schwerz wird mehr sein; denn das Erste

ift vergangen.

\*K. 7, 17; 3el, 28, 8, 14, 3el, 28, 10

5. Und ber auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu! Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und aewiß!

6. Und er sprach zu mir: Es ift geschehen. Ich bin das U und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durftigen geben von dem Brunsen des ledendigen Wassers umsonst.

\*\*\*\*.1,8; \$2,15\*\*

7. Ber übermindet, ber wird es alles ererben, und ich werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn sein. 8. Der seigen Berleugner aber und Ungläubigen und Frevler und Soiichläger und Unzüchtigen und Zauberer und Göbendiener und aller Lügner, deren Teil wird sein in dem Pfuhl, der mit Feuer und Schwefel brennt; daß ist der zweite Tod.

9. Und es kam zu mir einer von den sieden Engeln, welche die sieden Schalen hatten voll der lezten sieden Plagen, und redete mit mir und sprach: Komm, ich will dir daß +Weidzieden, die Braut des Lammes.

\* R. 15, 1. 6. 7. + R. 19, 7

10. Und er führte mich hin im Seift auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem herniederfahren aus dem himmel von Gott,

11. die hatte die Herrlichkeit Gottes. Und ihr Licht war gleich dem alleredelsten Stein, einem Jaspis, klar

wie Kristall.

12. Und sie hatte eine große und hohe Mauer und hatte \*zwölf Tore und auf den Toren zwölf Engel und Namen darauf geschrieben, nämlich der zwölf Geschlechter der Kinder Fraul: \*Sefet. 18, 31–88

13. von Morgen drei Tore, von Mitternacht drei Tore, von Mittag drei Tore, von Abend drei Tore.

14. Und die Mauer der Stadt hatte zwölf Grundsteine und auf ihnen die zwölf Namen der zwölf Apostel des Lammes.

15. Und sher mit mir rebete, hatte eisnen Messtad, ein goldnes Rohr, daßer die Stadt messen sollte und ihre Tore und Ntauer.

\* Seset, 40, 8

16. Und die Stadt liegt vierectig, und ihre Länge ist so groß wie die Breite. Und er maß die Stadt mit dem Robr auf zwölftausend Keld Wegs. Tie Länge und die Breite und die Höhe der Stadt sind gleich.

17. Und er maß ihre Mauer hunbertvierundvierzig Ellen nach Menschenmaß, das der Engel gebrauchte.

(B. 18-21: Jef. 54, 11. 12)

18. Und ihre Mauer war aus Jafpis und die Stadt aus reinem Golde, gleich dem reinen Glase.

19. Und die Grundfteine der Mauer um die Stadt waren geschmückt mit allerlei Sdesgestein. Der erste Grundstein war ein Jaspis, der zweite ein Saphir, der dritte ein Chalcedon, der vierte ein Smaragd,

20. ber fünfte ein Sarbonng, der fechste ein Sardis, der siebente ein Chryfolith, der achte ein Bernll, der neunte ein Topas, der zehnte ein Chrysopras, der elfte ein Spazinth, der awölfte ein Amethyft.

21. Und die zwölf Tore waren zwölf Perlen, und ein jegliches Torwarvon einer einzigen Perle, und die Gaffen der Stadt waren lauteres Gold wie

burchicheinendes Glas.

22. Und ich fah feinen Tempel darin; denn der Herr, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel, und das Lamm.

(B. 23-25: 3ef. 60, 8. 5. 11. 19. 20) 23. Und die Stadt bedarf teiner Sonne noch bes Mondes, daß fie ihr scheinen; denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie, und ihre Leuchte ift das Lamm.

24. Und die Völker werden wandeln in ihrem Licht; und die Könige auf Erden werden ihre Herrlichkeit in

fie bringen.

25. Und ihre Tore werden nicht verschlossen bes Tages; denn \* da wird keine Nacht sein. \* Sach. 14, 7 26. Und man wird die Bracht und die Herrlichkeit der Völker in sie bringen.

27. Und wird nicht hineingeben irgendein Unreines und nicht, der da Greuel tut und Lüge, sondern allein, die geschrieben find in dem Lebens-

buch des Lammes.

## Das 22. Kapitel

(B. 1 n. 2:

Defet. 47, 1. 12; Sad. 14, 8; 1. Dofe 2, 9)

1. Und er zeigte mir einen Strom des lebendigen Waffers, flar wie Kriftall, der ausgeht von dem Thron

Gottes und des Lammes.

2. Auf beiden Seiten bes Stromes mitten auf der Gaffe ein Baum des Lebens, der trägt mölfmal Früchte und bringt seine Früchte alle Monate, und die Blätter bes Baumes dienen zur Heilung der Bölker.

3. Und es wird nichts mehr unter bem Bann fein. Und ber Thron Gottes und des Lammes wird darinnen sein, und seine Anechte werden ibm dienen 30j. 7, 11-18

4. und feben sein Angeficht, und fein Mame wird an ihren Stirnen fein. \* 8. 3, 12

5. Und wird teine Racht mehr fein. und sie werden nicht bedürfen einer Leuchte oder des Lichts der Sonne: denn Gott der Herr wird fie erleuchten, und fie werden regieren von Ewigfeit zu Ewigfeit.

Der Berr fommt

6. Und er sprach zu mir: Diese Worte find gewiß und wahrhaftig; und der Berr, der Gott der Geifter der Bropheten, hat seinen Engel gefandt, zu zeigen seinen Anechten, was bald geschehen muß.

7. Siehe, ich komme bald. Selig ift, ber da hält die Worte der Weisfagung

in diesem Buch.

8. Und ich, Johannes, bin es, der folches gehört und gesehen hat. Und da ich's gehört und gesehen, siel ich nieder, anzubeten zu den Füßen des Engels, der mir folches zeigte.

9. Und er spricht zu mir: Siehe zu, tu es nicht! denn ich bin dein Mitknecht und beiner Brüder, der Bropheten, und derer, die da hal-ten die Worte dieses Buches. Bete

Gott an!

10. Und er fpricht zu mir: \* Berfiegle nicht die Worte der Weisfagung in diesem Buch; denn die + Zeit ist nahe!

11. Wer bose ift, der sei fernerhin bose, und wer unrein ist, der sei fernerhin unrein; aber wer fromm ift, ber sei fernerhin fromm, und wer heilig ift, ber fei fernerhin beilig. Dun. 12, 10

12. Siehe, ich komme balb und mein Lohn mit mir, zu geben einem jeglichen, wie feine Werte find. \*3ef. 40, 10 13. Ich bin bas A und bas O, der

Erfte und der Lette, der Anfang und das Ende. R. 1, 11; Sebr. 18, 8 14. Selig find, bie . ihre Rleiber maschen, auf daß fie teilhaben durfen an dem Baum des Lebens und zu den Toren eingehen in die Stadt.

15. Draußen find die Sunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Totschläger und die Götzendiener

und jeder, der Lüge liebhat und tut. K. 21, 8, 27, 1, Kor, 8, 9, 10 16. Ich, Jesus, habe gesandt mei-nen Engel, solches euch zu bezeugen für die Gemeinden. Ich bin die · Wurzel und bas Geschlecht Davids, der +helle Morgenstern. \*3ef. 11, 10. + Lut. 1, 78

17. Und ber Geift und die Brant fprechen: Romm! Und wer es hört, der spreche: Komm! Und \*wen dürstet, der komme; und wer da will, ber nehme bas Baffer bes Lebens umfonft. \* Jef. 55, 1; 30h. 7, 87

18. Ich bezeuge allen, die da hören die Worte der Weissagung in diesem Buch: Wenn jemand etwas dazusett, fo wird Gott zusetzen auf ihn die Blagen, die in diefem Buch geschries ben fteben.

19. Und wenn jemand etwas da-vontut von den Worten des Buchs diefer Weisfagung, so wird Sott abtun seinen Anteil vom Baum des Lebens und von der heiligen Stadt, davon in diesem Buch geschrieben steht.

20. Es ipricht, ber foldes bezeugt: Ja, ich komme bald. Amen, ja komm, herr Jesus! 1. Kor. 16, 22 21. Die Gnade des Herrn Jesus sei

mit allen!

Ende des Neuen Testaments













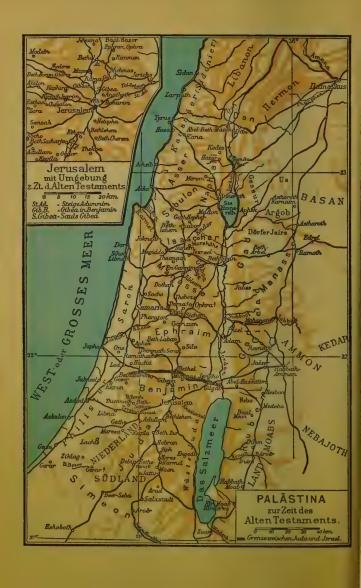

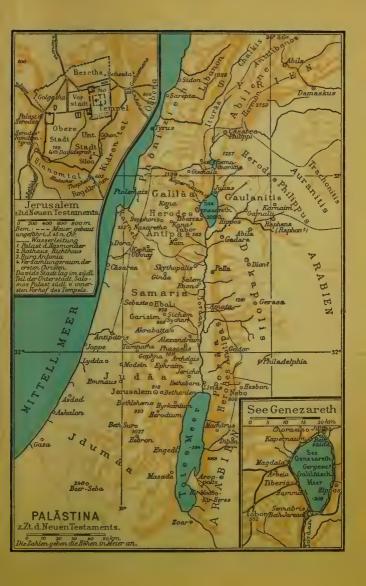



PALASITINA AUS DER VOGELSCHAU



 Outschaften
 Hauptverkehrswege Stuttgart, Priv. Württ. Bibelanstalt.

240 Höhen in Meter über d. Spiegel d. Mittelländ. Meeres Zeichenerklärung:

O Gewässer, wasserf. Täler Trockentäler

HEUTIGES JERUSALEM und UMGEBUNG.



Jerusalem. Blick über die Dächer der Altstadt auf den mohammedanischen Felsendom, den Tempelplatz und den Ölberg. Links neben der Kuppel des Felsendoms ist, von der Stadt durch das Kidrontal getrennt, der Garten Gethsemane sichtbar



Der Jordan windet sich durch eine etwa 300 m unter dem Meeresspiegel liegende Senke zwischen See Genezareth und Totem Meer. Das Bild zeigt die mit Gebüsch bewachsene Jordanaue, in der fast tropisches Klima herrscht







